ALLGEMEINES
KÜNSTLERLEXIKON: AA ANDREANI



Meijer 4° Art. .667 - 1

<36611631250014

<36611631250014

Bayer. Staatsbibliothek



art in 4° Meyer-

# KÜNSTLER-LEXIKON.

UNTER MITWIRKUNG

DER

# NAMHAFTESTEN FACHGELEHRTEN

DES IN- UND AUSLANDES

HERAUSGEGEBEN

VON

# DR. JULIUS MEYER.

ZWEITE GÄNZLICH NEUBEARBEITETE AUFLAGE

VON

NAGLER'S KÜNSTLER-LEXIKON.

Das Lexikon umfasst die Meister aller Kunstgattungen:
Architekten, Bildhauer, Maler, Zeichser, Kupferstecher, Badirer, Holzschneider, Lithographen. Medailleure und
Kunsthandwerker, von den ältesten Esten bis auf die Gegenwart.

#### ERSTER BAND.

ERSTE LIEFERUNG.

Vorbericht I-XII. Text: Seite 1-72. (Signatur 1-9.)

## LEIPZIG,

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1870.

Preis einer Lieferung 12 Ngr. — auf Schreibpapier 16 Ngr. Ueber den Plan des Werkes siehe den beigegebenen Vorbericht.

Digwell by Goog



# PROSPECTUS.

Bei WILHELM ENGELMANN in LEIPZIG erscheint in diesem und den nächsten Jahren, und ist durch alle Buch- und Kunsthandlungen des In- und Auslaudes zu beziehen:

# ALLGEMEINES KÜNSTLER-LEXIKON.

# UNTER MITWIRKUNG

DER

## NAMHAFTESTEN FACHGELEHRTEN

DES IN- UND AUSLANDES

HERAUSGEGEBEN

VON

# DR. JULIUS MEYER.



Zweite gänzlich neubearbeitete Auflage von Nagler's Künstler-Lexikon.

Das Lezikon umfasst die Meister aller Kunstgattungen: Architekten, Bildhauer, Maier, Zeichner, Kupferstecher, Radirer, Holischneider, Lithographen, Medailleure und Kunsthandwerker, von den litesten Zeiten bin auf die Gegenwart.

> ca. 15 Bände, in Lieferungen von 4½-5 Bogen à 12 Sgr., auf Schreibpapier à Lief. 16 Sgr.

Eine der wichtigsten Aufgaben für die heutige Kunstwissenschaft ist unstreitig ein neues grosses Künstler-Lexikon. Ein solches nämlich, das die bisherigen Forschungen verarbeitet und zusammenfasst, andrerseits fortführt und vervollständigt, endlich die so gewonnenen Ergebnisse möglichst erschöpfend in übersichtlicher und gedrängter Darstellung mittheilt.

Diese Forderung stellen jetzt ebensowol die weiteren Kreise der Gebildeten wie die Manner des Fachs. Die letzteren haben es selber erlebt, wie die Kunstgeschichte durch die umfassenden Studien der letzten dreissig Jahre die gründlichste Umgestaltung erfahren, durch neue Untersuchungen noch täglich erfährt. In den ersteren aber hat sich während des gleichen Zeitraumes das kunstgeschichtliche Interesse fortwährend gesteigert und verbreitet.

Gegenwärtig ist die Kunst zu einer Angelegenheit aller Gebildeten geworden. Es ist Einer der grossen Kulturfortschritte unseres Jahrhunderts, dass sich nicht bloss der historische Sinn für die Entwickelung des menschlichen Geistes in den Kunstschöpfungen, sondern auch die Fähigkeit des künstlerischen Verständnisses immer mehr ausbildet. Daher das allgemeine Verlangen nach einer tieferen Erkenntniss der Meister aller Zeiten.

Beidem zu genügen, sowol den Anforderungen der vorgeschrittenen Wissenschaft auf kritische und ergänzende Verarbeitung des aufgehäuften Materials, als den Ansprüchen der gebildeten Klassen auf ein Werk, das ihm diese Resultate in der brauchbarsten Form überliefert, ist uusere Aufgabe. Zugleich ist in einem Ganzen den kommenden Zeiten zu übermitteln, was die Kunstwissenschaft in der Erforschung aller Meister bisher geleistet hat und jetzt noch zu leisten vermag.

Um diesen Zweck zu erreichen, schien es angemessen, das alte Nagler'sche Künstler-Lexikon zur Grundlage zu nehmen. Doch nur als Auhaltspunkt kann dem neuen Werke das alte dieneu: die Arbeit eines fleissigen Sammlers, die nicht nur vou den neueren Forschungen weit überholt, soudern auch hinter jenen Forderungen kritischer Prüfung der Thatsachen und historischer Darstellung zurückgeblieben ist. Daher muss an die Stelle des alten ein wirklich neues Werk treten. Ein solches ist auf eine ganz audere Basis zu gründen, in ganz anderer Weise durchzuführen.

Dazu ist die erste Bedingung die Mitarbeiterschaft aller Derjenigen, die sich durch selbständige Studien in der Kunstwissenschaft ausgezeichnet haben. Ein solches Lexikon, das seinen Gegenstand womöglich erschöpfen soll, kann nicht mehr die Arbeit eines Einzelnen sein. Sehon haben sich, bei dem immer anwachsenden Material, die Forscher in die einzelnen Zweige der Kunst getheilt; und noch ist ihre Arbeit im vollen Zuige. Es galt also, diese Forscher selber zu unmittelbarer Mitwirkung an dem neuen Werke beranzuziehen.

Zugleich aber musste demselben ein einheitlicher Charakter gesichert werden. Es waren gewisse Grundsätze, gewisse Bedingungen der historischen Bearbeitung, die sich aus dem gegenwärtigen Stande der Kunstwissenschaft ergeben, festzuhalten und mit deu Mitarbeitern ihre Durchführung zu vereinbaren.

Dem Herausgeber, als welchen wir Dr. Julius Meyer gewonnen, ist es durch ein glückliches "Zusammentreffen von Umständen gelungen, das neue Lexikon auf einer so umfassenden und derart gesicherten Grundlage ins Leben zu rufen. Alle Vorbereitungen sind getroffen \* Der Kreis der betheiligten Mitarbeiter umfasst nahezu sämmtliche Kunstforscher von bewährtem Ruf; und zwar nicht bloss die besten nationalen Kräfte, sondern auch die tüchtigsten Fachgelehrten des Auslandes. Dergestalt wird unser Lexikon auch eine Reihe von tief eingreifenden Forschungen fremder Gelehrter zuerst in deutscher Sprache veröffentlichen.

Es ist der erste Versuch, die ausländische Wissenschaft in ihren hervorragenden Vertretern und in weiterem Umfange unmittelbar zu einem deutschen Werke heranzuziehen. Er hat eine über alles Erwarten günstige Aufnahme gefunden: die um ihre Mitwirkung angegangenen Gelehrteu (s. das nachstehende Verzeichniss) haben mit der eifrigsten Theilnahme unserer Aufforderung entsprochen. Dass in dieser Zeit des Austausch's aller Interessen die verschiedenen Nationen auch wisseuschaftlich zusammenwirken müssen: diese neue Aufgabe sucht uuser Lexikon auf seinem Felde zu Gisen. Zudem sind bekanntlich gerade in der Kunstwissenschaft die Leistungen der ausländischen Forscher von tiefeingreifender Bedeutung gewesen. Diese Arbeiten wer-

den, zum Theil eigens für unsere Zwecke, fortgesetzt: und so wird eine Reihe neuer Ergebnisse, gegründet auf genauere Untersuchung sowol der Denkmäler als der Archive, zuerst in unserem Werke veröffentlicht werden.

Es liegt in unserer Aufgabe, den ganzen Stoff der Kunstgeschichte, soweit er in den Meistern, von denen wir überhaupt Kunde haben, gegeben ist, zu umfassen. Bei den hervorragen den Künstern soll kein Zug fehlen, der für ihre Individualität und her Wirksamkeit bezeichnend ist; statt einer trockenen Aufzählung von Lebensdaten und Werken soll ein geschlossenes Bild ihres Daseins und Schaffens gegeben werden. Andrerseits aber ist, nach dem heutigen Standpunkte der Kunstwissenschaft, die möglichst vollständige und genaue Auskunft über ihre Werke, mit Unterscheidung der ächten von den unächten, der angeblichen und zweifelhaften, mit Bezeichnung der gegenwärtigen Besitzer u. s. f., ein wesentliches Erforderniss; daher werden wir ausserdem ausführliche Verzeichnisse ihrer \*Ocuvres\* geben. So wird unser Werk versuchen, über alle bedeutenden Künstler, wenn gleich in gedräugter Form, erschöpfende Monographien zu bringen.

Allein auch aus dem Leben und Wirken der kleineren Meister wird nichts Wissenswerthes fehlen dürfen. Ueber diese sucht sowol der Kenner als der Liebhaber in den kunstgeschichtlichen Handbüchern meistens vergeblich nähere Auskunft. Diese gleichfalls zu geben, muss unser Lexikon sich angelegen sein lassen; zudem werden wir auch über die weniger gekannten Meister manches Neue bringen können. Nur wird hier die Darstellung sich auf eine gedrängte Schilderung des Lebens und der Werke beschränken müssen; denn nur dadurch wird sich die Vollständigkeit erreichen lassen, welche das Werk anstrebt.

Mit gleicher Sorgfalt, wie die Meister der übrigen Gattungen, werden die Kupferstecher, Radirer, Holzschneider u. s. f. behaudelt sein. Nach dieser Seite haben wir uns die Aufgabe gesetzt, die bisherigen Handbucher der Kupferstichkunde sowol der Hauptsache nach aufzunehmen, als zu berichtigen und zu ergänzen. In unserem Plane liegen also auch vollständige Verzeichnisse von den Werken jeuer Meister.

Ein Bericht über den Plan und die Organisation unseres Werkes wird der ersten Lieferung vorgedruckt sein.

Um Ergebnisse neuerer Forschungen, welche erst während der Ausgabe unseres Werkes und nach Erscheinen des betreffenden Buchstabens zum Abschlusse gekommen, nachzutragen, ferner um die Nachrichten von den lebenden Meistern, soweit dies erforderlich scheint, zu vervollständigen, werden wir Supplementhefte ausgeben, welche sich als besonderer Band dem Hauptwerke anschliessen werden.

Das »Allgemeine Künstler-Lexikon« wird ca. 15 Bände von je 45 bis 50 Bogen umfassen.

Jeder Band enthält ca. 10 Lieferungen, von denen durchschnittlich 10—12 per Jahr erscheinen sollen. Preis einer Lieferung von  $4^4/_2$ —5 Bogen 12 Sgr.; auf Schreibpapier 16 Sgr.

Die erste Lieferung ist bereits erschienen.

LEIPZIG, im November 1869.

· Wilhelm Engelmann.

## Verzeichniss der Mitarbeiter.

#### I. Im Inlande.

Prof. F. Adler in Berlin.

Dr. Andreas Andresen in Leipzig.

Prof. R. Bergau in Nürnberg.

Dr. Jos. Ritter von Bergmann, Direktor d. K. K. Münz- und Antikenkabinets in Wien.

Dr. Justus Brinckmann in Hamburg.

Prof. Dr. Heinr. Brunn in München.

Dr. Bruno Bucher in Wien.

Prof. Dr. Fr. Eugers in Berlin.

Prof. R. Eitelberger von Edelberg, Direktor d. K. K. Museums für Kunst-Industrie in Wien.

Dr. Wilh. Engelmann in Leipzig.

Dr. Jakob Falke, erster Kustos und Direktor-Stellvertreter am österr. Museum für Kunst und Industrie in Wien.

Dr. Theodor Gaedertz in Lübeck.

Dr. Herman Grimm in Berlin.

Prof. L. Gruner, Direktor des Kupferstichkabinets in Dresden.

Prof. Dr. A. Hagen in Königsberg i. Pr. Dr. Konr. Dietr. Hassler, Oberstudienrath in IIIm.

Prof. Dr. Herm. Hettner in Dresden.

Prof. Dr. H. G. Hotho in Berlin. Prof. A. Kuhn, Konservator am National-

museum in München.

Dr. Jul. Lessing in Berlin.

Fr. Lippmann in Wien.

Prof. Dr. Wilh. Lubke in Stuttgart.

Prof. Dr. Karl von Lützow in Wien.

H. W. H. Mithoff, Oberbaurath in Hannover. Dr. Herm. Alex. Müller in Bremen.

Heinr. Otte in Frohden bei Jüterbog.

Friedrich Pecht in Munchen.

Ludwig Pietsch in Berlin.

C. Ruland in Bornheim bei Frankfurt am Main.

Wilhelm Schmidt in München.

Dr. Karl Schnaase, Geh. Rath in Wiesbaden. Dr. Schönherr, Archivar und K. K. Rath in Innabruck.

Dr. Alwin Schultz in Breslau.

Prof. Dr. Anton Springer in Bonn.

Dr. Moritz Thausing in Wien.

Anton Teichlein in München.

Prof. Fr. W. Unger in Göttingen. Dr. Karl Weiss, städtischer Archivar in Wien.

J. E. Wessely in Berlin.

Prof. Dr. J. E. Wocel in Prag.

Prof. Dr. Alfr. Woltmann in Karlsruhe. Prof. F. Wüstenfeld in Göttingen.

Alfred von Wurzbachiin Wien.

Dr. Alb. von Zahn. Direktor des Museums in Weimar.

#### II. Im Auslande.

Dr. F. Althaus in London.

Cavaliere Professore C. F. Biscarra, Segretario della R. Accademia Albertina in Turin.

Emil Bloch in Kopenhagen.

G. B. Cavalcaselle in Florenz.

Cavaliere Camillo Jacopo Cavallucci, Ispettore dell' Accademia di Belle Arti in Florenz.

Sidney Colvin in London. J. A. Crowe, Britischer Generalconsul in

Leipzig.

L. Dietrichson, Konservator d. K. Kupferstich-kabinets in Stockholm.

Dr. Eduard Dobbert in St. Petersburg. C. Eichhorn, K. Bibliothekar in Stockholm. Dr. Gustavo Frizzoni in Bergamo.

J. J. Guiffrey in Paris.

Jules Helbig in Lüttich.

E. His-Heusler, Vorstand des Museums in Basel. J. Phil. can der Kellen in Utrecht.

Prof. Gottfr. Kinkelin Hirslanden b. Zürich.

E. Kolloff in Paris.

Paul Lefort in Paris.

Prof. Dr. v. Lepkowski in Krakau. Théodore Van Lerius in Antwerpen. Paul Mantz in Paris.

Diego Martelli in Florenz. Otto Mündler in Paris.

Alex. Pinchart, Chef de section aux Archives du Royaume de Belgique in Brüssel.

George William Reid, Keeper of the Prints and Drawings in the British Museum in London. Dr. P. Scheltema, Archivar in Amsterdam.

Adolphe Siret, Membre effectif de l'Académie royale de Belgique in St. Nikolas.

Fréd. Villot, Sécrétaire général des Musées Impériaux au Louvre in l'aris.

C. Voesmaer im Haag.

Alphonse Wauters, Archiviste de la ville de Bruxelles in Brüssel.

W. H. James Weale in Brügge.

T. van Westrheene im Haag.

Dr A. van der Willigen in Haarlem. Don Manuel Zarco del Valle in Madrid.

Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig.

# ALLGEMEINES

# KÜNSTLER-LEXIKON.

ERSTER BAND.

# ALLGEMEINES KÜNSTLER-LEXIKON.

UNTER MITWIRKUNG

DER

# NAMHAFTESTEN FACHGELEHRTEN

DES IN- UND AUSLANDES

HERAUSGEGEBEN

YON

# DR. JULIUS MEYER.

ZWEITE GÄNZLICH NEUBEARBEITETE AUFLAGE

vos

NAGLER'S KÜNSTLER-LEXIKON.

ERSTER BAND.

As - Andreani.

LEIPZIG.

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1872.

## SEINER KAISERLICHEN UND KÖNIGLICHEN HOHEIT

DEM

# KRONPRÍNZEN DES DEUTSCHEN REICHES

UND

### KRONPRINZEN VON PREUSSEN

EHRFURCHTSVOLL GEWIDMET

VOM

HERAUSGEBER.

# Durchlauchtigster Kronprinz, Gnädigster Kronprinz und Herr.

Die grossen Siege, aus denen endlich das Deutsche Reich hervorgegangen, haben zugleich dem entwickelten Kulturleben der Nation die feste Grundlage verschafft, die es allzu lange hat entbehren müssen. Nun um so eifriger wird daher die Wissenschaft an ihrer Arbeit sein. Zwar auf die lange Periode des Denkens und Forschens ist die Zeit der raschen That gefolgt, und Mancher scheint zu zweifeln, ob in ihrem gewaltigen Umschwung das langsame Tagewerk des Gelehrten noch Etwas zu bedeuten habe. Allein die Wissenschaft kann unter solchen Waffen nicht leiden, welche, nicht bloss von einem starken Arm, sondern auch . von einem grossen, seit Jahrhunderten thätigen Geiste geführt, das Leben des ganzen Volkes erneut haben. Waffen fühlt sich die Wissenschaft vielmehr tief verpflichtet, und ihnen nachzufolgen bescheidet sie in so kampferfüllter Zeit sich gerne.

Noch tieferen Dank weiss sie den Helden, unter deren Führerschaft das geeinigte Volk nun erst seine volle Kraft erkannt und erprobt hat, unter deren Zeichen es dem Ausbau einer grossen und glücklichen Zukunft entgegensieht. Denn mit dem Kaiserthum, dessen Kern Preussen bildet und dessen Krone bei dem Hause Hohenzollern steht, hat es endlich jene mächtige Form der Gemeinschaft gefunden, deren auch das geistige Leben, wenn es nicht schliesslich zersplittern und im Kleinen sich verlieren soll, nicht entrathen kann.

Doch indem jetzt das Deutsche Reich seine hohe politische Stellung eingenommen, hat es für die Kultur noch eine weitere Bedeutung. Es ist die sicherste Gewähr für das friedliche Zusammenwirken der Nationen, für die allgemeine Steigerung ihrer Bildung und Wolfahrt. Mögen noch Kämpfe bevorstehen: das Neue Reich bleibt dennoch berufen, in der gesitteten Welt die Segnungen gemeinsamer Friedensarbeit zu reifen und zu verbreiten.

Zur grossen Wendung der deutschen Dinge steht daher die Wissenschaft in einem inneren Verhältniss. Beides aber, politische Grösse und geistiges Gedeihen, erscheint ihr auch für die kommende Zeit in der Person Ew. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit verbürgt und gesichert. Daher der natürliche Wunsch, Allerhöchst Ihnen, Gnädigster Kronprinz, dieses Werk zu widmen, das, von den berufensten Kräften des Inund Auslandes in gemeinsamer Arbeit unternommen, die Forschungen der Kunstwissenschaft — die ja vorab den Bestand einer hochentwickelten Kultur voraussetzt — in einer festen Form zu vereinigen und auszubilden strebt. Ew. Kaiserliche und Königliche Hoheit haben die Widmung huldvollst angenommen, und das deutsche Buch, zugleich in vollem Sinne des Wortes die Frucht internationaler Geistesarbeit, ist stolz darauf, unter so hohem Namen in die Welt zu treten.

Dass aber in so thatenvoller Zeit auch die feinste Blüte der Gesittung, das Verständniss für die ideale Welt der Kunst, günstige Bedingungen ihres Wachsthums zu finden vermag, dafür bürgt sowol der allgemeine Aufschwung des geistigen Lebens im Neuen Reiche, als insbesondere die einsichtsvolle Theilnahme, welche Allerhöchst Sie, Durchlauchtigster Kronprinz, der Kunst und ihren Werken überall entgegenbringen. Zu allen Zeiten ist die höchste Ausbildung des Kunstinteresses Hand in Hand gegangen mit der Ent-

wickelung der staatlichen Macht, auch wo diese mit Drang und Kampf verknüpft war; Athen und Florenz haben dem ihre eigenthümliche Grösse zu verdanken. Auf einem solchen Höhepunkte scheint jetzt das Deutsche Reich zu sein; glücklich zudem, an seiner Spitze ein Fürstenhaus zu sehen, das, in Krieg und Frieden verehrt und geliebt vom ganzen Volke, die Macht und den Willen bewährt, dieses seinem höchsten Ziele zuzuführen — in Krieg und Frieden. Und davon möchte auch dieses Werk ein kleines Zeichen sein.

MÜNCHEN im Februar 1872.

In tiefster Ehrfurcht gehorsamst

der Herausgeber.

### Vorwort.

Wenig ist am Abschlusse des ersten Bandes dem Vorberichte hinzuzufügen, mit dem die erste Lieferung des Werkes vor den Leser trat. Dieser hat nun selbst zu entscheiden, wie weit die vorliegenden Hefte den Bedingungen des dort entwickelten Planes nachgekommen sind.

Doch über zwei Punkte fühlt sich der Herausgeber verpflichtet nähere Rechenschaft zu geben, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen: über den bis jetzt langsamen Fortgang sowie über den nach Massgabe des ersten Bandes voraussichtlichen Umfang des Lexikons. Man könnte von dem ersteren auf die Dauer des Erscheinens überhaupt schliessen, den letzteren aber nach einer äusseren Vergleichung mit dem alten Lexikon Naglen's bemessen wollen. Dass aber weder das Eine noch das Andere zutreffen würde, ist an dieser Stelle ausdrücklich zu sagen.

Zunächst verwahrt sich unser Werk dagegen, mit einem Massstab gemessen zu werden, der von anderen lexikalisch-biographischen Werken abgezogen ist. Als ein in seiner Art ganz neues Werk unterliegt es neuen Bedingungen: daher denn auch — sollte es gleich so gut als möglich beginnen — der Anfang besonders schwierig war. XII Vorwort.

Was unser Unternehmen von ähnlichen Arbeiten wesentlich unterscheidet, hat der Vorbericht näher bezeichnet; es will, um es hier kurz zu wiederholen, seinen alle Zeiten des Kunstlebens umfassenden Stoff mit Hülfe sowol der vorliegenden als der von ihm neu veranlassten Forschungen gänzlich durcharbeiten, kritisch und historisch, ergänzend und vervollständigend, in fester und gleichmässiger Form. Das aber in's Werk zu setzen, dazu bedurfte es Zeit. Nur bei der gewissenhaftesten Arbeit der Redaktion war es möglich, die als richtig erkannte Norm schon beim Beginn überall durchzuführen. Zudem, wie Viel neu zu thun, wie sehr noch in der Kunstwissenschaft das wissenschaftliche Element auszubilden ist, das wird allen denjenigen nicht unbekannt sein, welche diesen Studien näher stehen. Dass auch in dieser Beziehung die vorliegenden Hefte das Ihrige zu thun versucht haben, wird der Kundige nicht bestreiten.

Jetzt aber, da die Organisation der Arbeit sich immer mehr vollendet, da das Triebwerk, zu dem die verschiedenartigsten Kräfte in einander greifen müssen, in geregeltem Gange ist und die schwere Last, welche auf der Redaktion lag, sich mehr vertheilt, wird sich bald ein rascheres Erscheinen ermöglichen lassen. Doch nicht bloss dass sich die Lieferungen schneller folgen sollen; sondern es werden auch alle Vorbereitungen getroffen, das Werk noch an einem anderen Buchstaben mit einer zweiten Serie fortzufühen, zu der später noch eine dritte treten kann, so dass dann, in drei Abtheilungen gleichzeitig vorrückend, das Lexikon um so rascher seinem Schlusse zugeht.

Was zum Anderen den Umfang des neuen Lexikons anlangt, so ist vor Allem die Vergleichung mit dem alten Nagler unzulässig. Dieser, ein fleissiger aber insbesondere am Anfange vom Zufall abhängiger Kompilator, hatte bei den ersten Buchstaben noch wenig Material und gab wenig — weil er wenig hatte. Dann kam er in's Sammeln, der Stoff häufte sich, und insbesondere vom P an schwillt

sein Werk immer ungebührlicher an, zu einer Breite, in der ungesichtetes und ungeordnetes Detail und ein weitschweifiges bald da- bald dorther geholtes Urtheil das Wesentliche der Sache nur zu oft überfluthen. Daher lässt sich im Einzelnen nach dem Umfange des Naglen'schen Lexikons das unsere schlechterdings nicht bemessen. - Doch auch in sich selber die Ausdehnung des neuen Werkes kurzweg nach dem vorliegenden Theile von A zu berechnen, geht nicht. Unser A ist umfangreicher als gewöhnlich, da es nach unserem Prinzip der Namensstellung eine Anzahl namhafter Italiener in sich fasst, die sonst zumeist unter anderen Buchstaben ihre Stelle finden; da er zweitens einen der grössten Artikel enthält, welche das Lexikon überhaupt haben wird. Allegri-Correggio nimmt nahezu zwei Lieferungen ein: so viel, weil für diesen Meister eine genügende Monographie, welche man als Grundlage hätte benutzen können, nicht vorlag, vielmehr die Forschung und Kritik einen guten Theil der Arbeit neu zu machen hatten; daher selbst grosse Meister von umfassenderer Thätigkeit als Correggio, sofern sie schon ihre Bearbeitung gefunden, kaum ebenso viel Raum beanspruchen werden. Bringt man dies Alles in Anschlag, so ergiebt sich, dass das A, hätte man seinen gewöhnlichen Inhalt beibehalten, etwa 13 Lieferungen umfasst hätte. Darnach lässt sich eine annähernde Schätzung des ganzen Umfangs vornehmen. A ist, bei richtiger Eintheilung, für die Künstler einer der grösseren Buchstaben des Alphabetes; E, F, H, I, K, N, O, Q, U etc. nehmen weniger Raum ein. Sonach lässt sich das Ganze, auf das Weiteste bemessen, etwa auf zwanzig Bände berechnen, und das ist bei dem neuerdings so sehr angewachsenen Stoffe und bei einer Bearbeitung, welche ihn ganz bewältigen soll, sicher nicht zu viel.

Allein überdies, bei dem neuen Charakter des Werkes, bei den verschiedenartigen Auforderungen der heutigen Wissenschaft, hatte der erste Band den Versuch zu machen, wie weit man in der Vollständigkeit überhaupt und in der Ausführuug der einzelnen Artikel gehen könne. Jetzt liegt ein Ergebniss vor, darnach sich beurtheilen lässt, was etwa ganz wegbleiben, was kürzer gegeben werden darf. Nach dieser Erfahrung wird nun das Werk fortgeführt werden, ohne dass an seinem Plane und den Grundsätzen desselben das Geringste geändert würde: es erweitert sich nicht, sondern verdichtet sich vielmehr. Was an Werth und Bedeutung in jeder Hinsicht zweifelhaft erscheint, wird, je nachdem, weggelassen oder in der gedrängtesten Form gegeben. Ein solches Werk, das die Vergangenheit zusammenzufassen trachtet, darf wol ein wenig die Rolle der Geschichte spielen, und was nur Vergängliches in sich hat, der Vergangenheit überlassen.

München im Februar 1872.

Der Herausgeber.

## Verzeichniss der Mitarbeiter.

### I. im Inlande:

Prof. F. Adler in Berlin. Prof. R. Bergau in Nürnberg. Dr. Jos. Ritter von Bergmann, Direktor d. K. K. Münz- und Antikenkabinets in Wien. Moritz Blanckarts in Düsseldorf.

Dr. Justus Brinckmann in Hamburg. Prof. Dr. Heinr. Brunn in München. Dr. Bruno Bucher in Wien. Dr. Robert Dohme in Berlin. Prof. Dr. Fr. Eggers in Berlin. Prof. R. Eitelberger von Edelberg, Direktor d. K. K. Museums für Kunst-

Industrie in Wien. Dr. Wilh. Engelmann in Leipzig. Dr. Jakob Falke, erster Kustos und Direktor-Stellvertreter am österr, Museum für Kunst und Industrie in Wien.

Dr. Theodor Gaedertz in Lübeck.

Dr. Herman Grimm in Berlin.

Prof. L. Gruner, Direktor des Kupferstichkabinets in Dresden.

Prof. Dr. A. Hagen in Königsberg i. Pr. Dr. Konr. Dietr. Hassler . Oberstudienrath in Ulm.

Dr. J. H. von Hefner-Alteneck, Director des Nationalmuseums in München.

Prof. Dr. Herm. Hettner in Dresden. Prof. Dr. H. G. Hotho in Berlin.

Dr. Albert Ilq in Wien.

Albert Jansen in Berlin.

Dr. Max Jordan in Leipzig. Hermann Kindt in Neustrelitz.

Prof. A. Kuhn, Konservator am National-

museum in München.

Dr. Jul. Lessing in Berlin. Fr. Lippmann in Wien. Prof. Dr. Wilh. Lübke in Stuttgart. Prof. Dr. Karl von Lützow in Wien. H. W. H. Mithoff, Oberbaurath in Han-

nover. Dr. Herm. Alex. Müller in Bremen.

Heinr. Otte in Fröhden bei Jüterbog. Friedrich Pecht in Manchen. Prof. Anton Ritter von Perger in Wien.

Ludwig Pietsch in Berlin. C. Ruland, Direktor des Museums in

Weimar. Wilhelm Schmidt in München.

Dr. Karl Schnaase, Geh. Rath in Wiesbaden.

Dr. Schönherr, Archivar und K. K. Rath in Innsbruck.

Dr. Alwin Schultz in Breslau.

Dr. Segelken in Bremen.

Prof. Dr. Anton Springer in Bonn. Anton Teichlein in München.

Dr. Moritz Thausing in Wien.

Prof. Fr. W. Unger in Göttingen. Dr. Karl Weiss, städtischer Archivar in Wien.

J. E. Wessely in Berlin.

Prof. Dr. Alfr. Woltmann in Karlsruhe.

Prof. F. Wüstenfeld in Göttingen. Alfred von Wurzbach in Wien. Hofrath Dr. Alb. von Zahn in Dresden. Edmund Graf Zichy in Wien.

### II. im Auslande:

Dr. F. Althaus in London.

Cavaliere Professore C. F. Biscarra, Segretario della R. Accademia Albertina in Turin.

Emil Bloch in Kopenhagen.

G. B. Cavalcaselle in Florenz.

Camillo Jacopo Cavallucci, Ispettore dell' Accademia di Belle Arti in Florenz,

Francesco Cerroti, Bibliotecario della Corsiniana in Rom.

Sidney Colvin in London.

J. A. Crowe, Britischer Generalconsul in Leipzig.

L. Dietrichson, Konservatord, K. Kupferstichkabinets in Stockholm.

Dr. Eduard Dobbert in St. Petersburg. C. Eichhorn, K. Bibliothekar in Stockholm.

Prof. Karl G. Estlander in Helsingfors.

Dr. Gustavo Frizzoni in Bergamo.

J. J. Guiffrey in Paris.

K. F. Heinzen in Chicago. Jules Helbig in Lüttich.

Ludwig Heresi in Pest.

E. His-Heusler, Vorstand des Museums in Basel.

J. Phil. van der Kellen in Utrecht.

Prof. Gottfr. Kinkel in Hirslanden bei Zürich.

S. R. Koehler in Boston.

E. Kolloff in Paris.

Jean von Kukuljevic Sakeinski, Präsident der Gesellschaft für südslav. Gesch. u. Alterthümer in Agram.

Paul Lefort in Paris.

Prof. Dr. v. Lepkowski in Krakau.

Théodore Van Lerius in Antwerpen. Paul Mantz in Paris.

Diego Martelli in Florenz.

Prof. Giuseppe Mongeri in Mailand. Anatole de Montaiglon in Paris.

Charles C. Perkins in Boston,

Leopold Pezold in Riga.

A. Pinchart, Chef de section aux Archives du Royaume de Belgique in Brüssel.

George William Reid, Keeper of the Prints and Drawings in the British Museum in London.

D. Rowinski, Exc., in St. Petersburg.

Dr. P. Schellema, Archiv. in Amsterdam. V. Schroeler, Baumeister, Mitglied der

Kais. Akademie der Künste in St. Petersburg.

Adolphe Siret, Membre effectif de l'Aca-

démie royale de Belgique in St. Nicolas.

Fréd. Villot, Sécrétaire général des Musées Impériaux au Louvre in Paris.

C. Vosmaer im Haag.

Alphonse Wauters, Archiviste de la ville de Bruxelles in Brüssel.

W. H. James Weale in Brügge.

Dr. A. van der Willigen in Haarlem.

Prof. Dr. J. E. Wocel in Prag.

Don Manuel Zurco del Valle in Madrid.

Zur Revision der Verzeichnisse der Werke der Kupferstecher, sowie der Stiche nach den Malern haben ihre Mitwirkung zugesichert:

Amsler u. Ruthardt in Berlin. Aloys Apell in Dresden.

C. G. Boerner in Leipzig.

W. Drugulin in Leipzig.

H. G. Gutekunst in Stuttgart.

H. Lempertz in Köln.

# Vorbericht

über den Plan

des

Allgemeinen Künstler-Lexikons.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen haben sich der Herausgeber und der Verleger vorbehalten.

Das Werk, dessen erste Lieferung wir hiemit dem Publikum übergeben, nmfasst die Meister aller Kunstgattungen, und zwar von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Es will von allen diesen Künstlern genaue Bechenschaft, von ihrem Leben wie von ihren Werken, nach den gründlichsten Untersuchungen, eingehende Nachricht geben. Hinsichtlieh der grösseren Meister, immer in gedrängter Fassung, so vollständig als möglich, hinsichtlich der kleineren durch eine alles Wesentliche beibringende Charakteristik. Doch wollen wir auch die wenig gekannten Meister berücksichtigen, insbesondere Keinen übergehen, der in den zeichnenden Künsten, mithin als Stecher, Radirer, Holzschneider u. s. f. thätig gewesen ist. Denn es schlägt in unsere Aufgabe, die Werke der Letzteren überhaupt, der Stecher, Radirer u. s. f., soweit sie nach sorgfältigen Nachforschungen sieh feststellen lassen, nahezu sämmtlich zu verzeichnen.

Ein solehes Werk umspannt beinahe die ganze Masse des kunstgeschiehtlichen Stoffs. Denn es liegt in der Natur der bildenden Kunst, dass, wo sie immer zu eigenntmiliehen und grossen Leistungen sich ausbildet, ihre Urheber und Sehöpfer als bestimmte Individuen hervortreten, auf welche sieh das Interesse der Nachwelt um so mehr sammelt, als von der Kenntniss ihres Lebens und ihres Schaffens die Kenntniss der Kunst selber abhängt. Je tiefer die moderne Kunstwissenschaft mit immer steigendem Eifer in die verschiedenen Epochen der Vergangenheit eindringt, um so mehr arbeitet sie auch an der Erforsehung der Künstler, ihrer Lebensumstände und ihrer Leistungen.

Um so mehr aber häuft sich auch das Material in allen Zweigen der Kunstgeschichte. Neue Namen treten auf, Irrthümer werden berichtigt, Lücken ausgefüllt, in Archiven bisher unbekannte Daten gefunden, verschollene Kunstwerke an das Licht gebracht, die vorhandenen Monumente von Neuem untersucht und ihren Urhebern nachgespürt. Dadurch hat die Kunstgeschiehte, und gerade in der jüngsten Zeit, eine ganz neue Gestalt gewonnen: die kritische Prüfung der Thatsachen, die Beschäftigung mit den Meistern und ihren Werken hat eine tiefere Kenntniss der Stile, ein tieferes historisches und künstlerisches Verständniss herbeigeführt. Umgekehrt wirkt dies wieder auf jene Forschungen fördernd zurück. Im Zusammenhange aber mit dieser Ausbildung der Kunstwissenschaft, die eine wesentliche Arbeit unseres Zeitalters ausmacht, hat sieh das Interesse des gebildeten Publikums an der Kunst selber sowol wie an ihrer Geschiehte mit jedem Jahre vertieft und erweitert.

Nur sind jene Forsehungen, fast gleichzeitig von den versehiedeusten Seiten aus begonnen, angestellt in allen Specialfächern und getheilt nach Ort und Zeit, in einer Menge von einzelnen Untersuchungen zerstreut und zersplittert. Andererseits haben sie, durch Zufall und Umstände mannigfacher Art auf bestimmte Meister und Schulen geriehtet, doch wieder viele Lücken gelassen. Sollen sie dem Manne der Wissenschaft wie dem Gebildeten überhaupt zu gute kommen, sollen sie das ganze Gebiet der Kunstgeschichte in immer weiterem Umfange aufklären, so müssen sie:

erstens verarbeitet und zusammengefasst,

zum zweiten fortgeführt, ergänzt, vervollständigt,

zum dritten die so gewonnenen Ergebnisse möglichst erschöpfend in einer übersichtlichen und gedrängten Form mitgetheilt werden.

Damit ist im Wesentliehen die Aufgabe des vorliegenden Werkes gekennzeichnet.

Indem aber dasselbe von einem wissenschaftlichen Bedurfnisse ausgeht, will es zugleich einer allgemeinen Anforderung, dem verbreiteten und gesteigerten Kunstinteresse der Zeit, entgegen kommen. Wie die neue Forsehung zu ihrem allergrössten Theile um die Urheber der Kunstwerke, um die Meister aller Zeiten und Völker, sich bemüht, so suchen ihrerseits die Gebildeten, Laien wie Kenner, je lebhafter die allgemeine Theilnahme an künstlerischen Dingen und insbesondere an den Kunstwerken mit jedem Tage wird, um so genauere Auskunft über die Künstler.

Daher hat unser Werk Beidem zu genügen: sowohl den Anforderungen der vorgeschrittenen Wissenschaft auf kritische und ergänzende Verarbeitung des aufgehäuften Materials, als den Ausprüchen der gebildeten Klassen auf ein Buch, das ihnen diese Resultate in der branchbarsten Form überliefert. Zugleich ist in einem Ganzen den kommenden Zeiten zu übermitteln, was die Kunstwissenschaft in der Erforschung aller Meister bisher geleistet hat und noch zu leisten vermag.

### II.

Bei einer so umfassenden Aufgabe erschien es angemessen, zur Grundlage ein früheres Werk zu nehmen, das ein ähnliches Ziel verfolgte, aber, zu einer Zeit unternommen, da die Kunstforschung unseres Jahrhunderts erst an ihrem Beginne stand, und mit unzulänglichen Mitteln ausgeführt, nur sehr zum Theil seinen Zweck zu erreichen vermochte. Es ist dies das Nagler'sche Künstlerlexikon. Wie gross das Bedürfniss nach einem solchem Werke war und noch ist, beweist die fortgesetzte Nachfrage, die auch heute noch, nachdem die neueren Forschungen in fast allen Theilen weit darüber hinausgegangen, nach dem längst vergriftenen Buche ist. Denn es blieb, zusammengebracht durch den zwanzigjährigen Sammlerfleiss des Verfassers, das umfassendste Repertorium seiner Art, das hinsichtlich einer grossen Anzahl namentlich von kleineren Meistern die vollständigsten Nachrichten gab. Dieses Verdienst muss man dem Buche lassen, so Vieles sonst an ihm auszusetzen ist, und so verwerflich ein hentzntage also abgefasstes Werk wäre.

Dem neuen Lexikon kann daher das alte nur als Anhaltspunkt dienen. Soll nuser Buch jenen Anforderungen entsprechen, so ist es auf eine ganz andere Basis zu gründen, in ganz anderer Weise durchzuführen.

#### III.

- 1. Als die erste nothwendige Bedingung erschien die Mitarbeiterschaft aller Derjenigen, welche sich in jenen Forschungen hervorgethan und überhaupt durch ihre selbständigen Studien um die Kunstwissenschaft verdient gemacht haben. Eine blosse Kompilation, von einem Einzelnen oder auch von Mehreren unternommen, würde nicht einmal im Stande sein, das an den verschiedensten Orten niedergelegte Material vollständig anszunützen. Ausserdem aber wären auf diese Weise zwei Hauptzwecke des Werkes, das wir im Sinne haben, keinenfalls zu erreichen: einmal die allseitige Verwerthung der sehon gewonnenen Ergebnisse nach Prüfung ihrer Zuverlässigkeit; und zum anderen die Erweiterung und Ergänzung der bisherigen Forschungen, an sich sowol als durch neue, welche allein die betreffenden Forscher selber, zur Mitarbeiterschaft berufen, vornehmen können.
- 2. Aus diesem Gesichtspunkte ergab sich sofort von selbst, dass, neben den deutschen, die Kunstgelehrten des Auslandes heranzuziehen seien. So viel in der Kunstwissenschaft neuerdings auch von deutscher Seite geschehen ist, so werden wir doch neidlos anerkennen, dass an den weitgreifenden Ergebnissen der jüngsten kunstgeschichtlichen Studien das Ausland einen ganz wesentlichen Antheil hat. Wir brauchen nur an die Arbeiten der holländischen und belgischen Forscher, dann an die Werke von Crowe und Cavaleaselle zu erinnern. Alle diese Untersuchungen, wenn schon weit vorgerlickt, sind noch im Zuge und im Begriff, ihre Gebiete in immer weiterem Umfange aufzuklären. Um so mehr galt es, sie für unser Werk durch unmittelbare Mitwirkung ihrer Urheber zu verwerthen, ja diese zu veranlassen, für unsere Zwecke ihre Studien systematisch fortzuführen und auszudchnen.
- 3. Ueber Erwarten ist dieser Versuch gelungen. Man kann den ausländischen Kunstgelchrten nicht genug Dank wissen für das lebhafte und werkthätige Interesse, womit sie sich ohne Bedenken dem deutschen Unternehmen zugewendet haben. Ihre Betheiligung am Lexikon wird eine wesentliche sein. So haben, nun nur ein Beispiel anzuführen, die belgischen und holländischen Forscher die Meister ihrer Länder übernommen, indem sie sich, je nach dem Gang ihrer Studien, in die Künstlergeschichten der einzelnen Städte theilen. Eine Anzahl noch nicht veröffentlichter Forschungen in den verschiedensten Kunstzweigen, zum Theil nach archivalischen Quellen, zum Theil nach den Monumenten, sind uns zugesichert; andere werden eigens für das Lexikon vorbereitet. Ausserdem wird unser Werk eine Reihe neuer Ergebnisse der ausländischen Kunstwissenschaft zuerst in deutscher Sprache veröffentlichen.
- 4. Allein auch die bisher wenig durchforschte oder ausserhalb kaum gekannte Kunstgeschichte der entlegenen Länder sollte für unser Werk zugänglich werden. Zu diesem Zwecke sind z. B. in Schweden, in Dänemark, in Russland die geeigneten Kräfte gewonnen; eine gleiche Anordnung wird hinsichtlich der österreichischen Kronländer getroffen.

Dieser erste Versuch, die ausländische Wissenschaft in ihren hervorragenden Vertretern unmittelbar zu einem deutschen Werke heranzuziehen, hat, wie uns scheint, noch eine weitere Bedeutung. Unzweifelhaft liegt in der Aufgabe unseres Zeitalters, bei dem ihm eigenthümlichen Austausch aller seiner Interessen und Bestrebungen, auch das wissenschaftliche Zusammenwirken der versehiedenen Nationen. Diese Arbeit sucht auf seinem Felde unser Lexikon zu vollziehen. Von

jeher ist der deutsche Geist auf seine Eigensehaft, auch das Fremde sieh anzueignen, stolz gewesen; dann aber ist es, so meinen wir, nicht minder seine Pflicht, den hohen Werth der ausländischen Wissenschaft dadurch anzuerkennen, dass er dieser für ihre eigenen Leistungen das Wort leiht und sich insoweit begnützt, mit seiner Sprache das Mittel der gemeinsamen Mittheilung abzugeben. Dass er auf solche Weise seinen universellen Beruf erst recht erfüllt, indem in seiner Form die Fülle des fremden Inhalts zu einem geschlossenen Ganzen sich sammelt, ist nicht sehwer zu erkennen.

- 5. Noch in anderer Beziehung erseheint es als wesentlich, ausländische Kunsthistoriken an dem neuen Lexikon zu betheiligen. Dass in diesem, bei der ausgebreiteten Kunsthätigkeit unseres Jahrhunderts, die modernen Meister eine Stelle finden, wird man nieht anders erwarten. Es gehört zu unserer Aufgabe, genaue Nachrichten von denselben, soweit sie irgend in der Geschichte der Kunst einen Platz einzunehmen bernfen scheinen, den nachfolgenden Zeiten zu überliefern. Zu dem Ende war es erforderlich, in allen Hauptstätten des hentigen Kunstlebens, in den deutschen sowol als in den ausläudischen, solche Mitarbeiter zu gewinnen, welche die Laufbahn der betreffenden Meister ganz aus der Nähe verfolgen und daher von ihrem Leben wie von ihrem Werken die beste Rechenschaft geben können. Zudem werden diese von den noch lebenden Künstlern selber die sicherste Auskunft erhalten, die aus der Ferne immer schwer zu erreichen ist.
- 6. Besonderen Mitarbeitern im In- wie im Auslande waren ferner die Meister in gewissen Nebenzweigen der bildenden Kunst, insbesondere die Steupelschneider und die Meister des Kunsthandwerks, zu übertragen. Wie namentlich in die Geschichte des letzteren erst neuerdings Licht gebracht wird, ist bekannt; und wenn hier anch die Erzengnisse selber und deren Bereitungsweise von vorwiegendem Interesse sind, so ist uns doch Kunde von einer Anzahl von Meistern erhalten, deren Namen mit den besten Werken verkuupft sind und deren Geschichte daher einen Einblick gewährt in die bemerkenswerthesten Leistungen der Kunstindustrie.
- 7. Endlich handelte es sich darum, für die gründliche Bearbeitung der Kupferstecher, Radirer, Holzsehneider u. s. f. überall die geeigneten Kräfte zu gewinnen. Denn wir betrachten diesen Kunstzweig als einen sehr wesentlichen Theil unserer Aufgabe. Daher liegt es in unserem Plane, sowol die Ergebnisse der bisherigen Handbücher der Kupferstichkunde, nach sorgfältiger Vergleichung, in der Hauptsache aufzunehmen, als auch nach dieser Seite ergänzend und berichtigend die Arbeit der Kunstgeschiehte fortzuführen. Dies aber bedingte wieder die Mitwirkung der geeigneten Specialforscher in Deutschland wie im Auslande. Es sind zumeist solche, welche, durch ihr Amt an den grösseren Kupferstichsammlungen beschäftigt, das nothwendige Material für ihre Studien gleich unter der Hand haben und so aus der nächsten Quelle sehöpfen.
- S. Inwieweit es gelungen, alle bewährten Kräfte der inländischen, wie der ausländischen Wissenschaft unserem Unternehmen zuzuwenden, zeigt der Kreis der gewonnenen Mitarbeiter. Er umfasst alle Forscher, welche sich mit Erfolg um die Geschiehte der Kunst, insbesondere der Künstler und ihrer Werke, bemüht haben und noel mitten im Zuge ihrer Thätigkeit sind. Dass sie, die Deutschen wie die Ausländer, so bereitwillig, mit so regem, sofort thätig eintretendem Eifer an dem neuen Unternehmen sich betheiligen: das beweist wol am besten, wie ein solches Werk ein Bedürfniss der heutigen Kunstwissenschaft ist.

### IV.

- 1. Wie die Vertheilung des Stoffs unter die Mitarbeiter vor sich zu geben habe, ergab sich von selbst. Entweder theilen sich in ein ausgedehntes Einzelgebiet eine Anzahl von Forschern dergestalt, dass ihre vereinte Arbeit den gesammten Stoff dieses Gebietes erschöpft; oder ein abgegrenztes Feld ist für sich einem oder zwei zusammenwirkenden Gelehrten übertragen. Hierbei ist jedoch das Uebereinkommen getroffen, dass auch in solchen Branchen andere Mitarbeiter, sofern sie mit einzelnen Meistern derselben eingehend sich beschäftigt haben, für diese zugezogen werden. Denn jedes Ergebniss gründlicher Arbeit von Seiten bewährter Kenner soll wo möglich unserem Werke zu gute kommen. Sogar einzelne Notizen, kleinere Beiträge zum Leben und Wirken eines Meisters, welche ein bei jenem Zweige nicht betheiligter Forscher zu geben in der Lage ist, werden durch die Redaction ihre Verwerthung finden.
- 2. Um die Ergebnisse wo möglich aller Forschungen zu verbinden, wird daher ein Zusammen wirken verschiedener Kräfte auch bei einzelnen Meistern stattfinden. Insbesondere bei den hervorragenden Künstlern, einem Michelangelo, Rafael, Dürer scheint ein solches gemeinsames Arbeiten für unsern Zweck das allein richtige zu sein. Schon sind die Vorkehrungen dazu getroffen. Dass dabei dennoch die Darstellung ihren nothwendigen einheitlichen Charakter bewahren wird, erhellt aus der Art des Zusammenwirkens, von der wir weiter unten die Hauptzüge angeben.
- 3. Ausserdem stehen dem Herausgeber von Seiten verschiedener Forscher schätzenswerthe Materialien in Manuscripten zu Gebote, die ihm zur Benützung für das Lexikon überlassen sind. Unter ihnen nimmt dasjenige von Herrn Otto Mündler in Paris, bekanntlich einem der bewährtesten Kenner unserer Zeit, die erste Stelle ein. Es sind umfassende und reichhaltige Notizen, die sich über fast alle Gebiete der neueren Kunst, von der mittelalterlichen angefangen, erstrecken, während eines halben Menschenlebens auf das Sorgsamste gesammelt und fortwährend ergänzt; die Ergebnisse eines unausgesetzten Studiums, insbesondere der Malerei, das namentlich durch eine fortwährend geübte Anschauung in einem grossen Mittelpunkte der Kunstwelt und die Ergänzung derselben durch ausgedehnte Reisen, unterstützt sodann durch die Kenntniss der literarischen Quellen, zu einer ächten Kennerschaft geführt hat. Dieses Material sollte eigentlich die Grundlage eines von dem Verfasser selber herauszngebenden Künstlerlexikons bilden; doch überliess er es dem Unterzeichneten sofort zu freier Benutzung, als ihm derselbe den Plan des neuen auf noch breiterer Basis angelegten Unternehmens mittheilte.

### V.

Dem so umfassenden, mit der Beihulfe so vieler und so verschiedener Kräfte unternommenen Werke musste ein einheitlicher Charakter erst recht gesichert werden. Es waren gewisse Normen der Anordnung und Behandlung, gewisse Grundsätze und Bedingungen der historischen Bearbeitung, die sich aus dem gegenwärtigen Stande der Kunstwissenschaft ergeben, festzuhalten und mit den Mitarbeitern ihre Durchführung zu vereinbaren.

Von diesen Gesiehtspunkten können wir hier nur die vornehmsten herausheben.

- 1. Was zunächst die Biographien der Meister ersten und zweiten Ranges anlangt, so soll die Darstellung alle Thatsachen, hinsiehtlich des Lebens sowol als der Werke, vollständig mittheilen. Allein diese Zuge sollen zugleich im historischer, wenn auch gedrängter Schilderung verarbeitet sein, um von der künstlerischen Individualität, ihrem ganzen Wirken und Schaffen, ein volles klares Bild zu geben. Das setzt (für den eigentlichen Text der Biographie) eine Behandlungsweise voraus, welche Leben und Thätigkeit in Eines verbindet und deren Wechselwirkung aufzeigt; welche zweitens das Verhältniss darlegt, das die betreffenden Meister zur Kunst ihres Zeitalters gehabt, wie sie aus ihr hervorgegangen, wie sie dieselbe fortgebildet haben: welche drittens die Stellung bezeichnet, die sie in der Kunst überhaupt einnehmen, und daraus zur Würdigung ihrer künstlerischen Eigenthumlichkeit gelangt. Eine derart eingehende Schilderung, bei aller Kurze in der Fassing, wird bei ienen Meistern, welche die Gipfelpunkte der Kinst überhaupt bedeuten, vom Leser erwartet werden; solche Artikel müssen auch in ihrem Zusammenhange Werth und Interesse haben. Da sie natürlich von grösserem Umfange sind, werden sie, zu rascherer Uebersicht, in Absätze mit Aufschriften getheilt sein.
- 2. Zugleich aber haben wir, ausser diesem biographischen Text, welcher die Arbeiten der Meister im Verlauf ihres Lebens betrachtet, eigene vollständige Verzeichnisse ihrer Werke, ihre Deuvrese zu geben: mit genauer Prüfung ihrer Aechtheit und Unächtheit, ehronologisch geordnet und nebst Bezeichnung der Lokale, wo sich die einzelnen Werke, welcher Art sie seien, gegenwärtig befinden. Da es sich hier nur um hervorragende Meister handelt, wird dieses Verzeichniss auch die verlorenen und verschollenen Arbeifen derselben umfassen. Endlich soll hier die Geschichte, welche manche Kunstwerke haben, das Ganze ihrer Wanderungen, Beschädigungen, Restaurationen u. s. f. kurz erzählt werden.

Hier zeigt sich, wie bei den hervorragenden Meistern ein Zusammenwirken mehrerer Mitarbeiter, je nach ihren besonderen Studien, möglich ist. Oefters wird das Verzeiehniss der Werke von einer andern Hand sein, als der biographische Text.

- So stellt sich unser Werk die Aufgabe, von allen bedeutenden Meistern zwar gedrängte, aber so weit gegenwärtig möglich erschöpfende Monographien zu bringen.
- 4. Mehr summarisch sind natürlich die untergeordneten Meister zu behandeln; doch wird auch ihre Charakteristik jede wesentliche, uns sicher überlieferte Nachricht bringen, sowie die Hauptwerke anfzählen. Zu diesem Ende werden auch die ursprünglichen Quellen, die älteren Schriftsteller, welche von ihnen berichtet haben und die bisher weit weniger benutzt sind, als man glauben sollte, aufs Neue nachgesehen. Die Kritik ihrer künstlerischen Bedeutung wird sieh, indem sie die bedeutsamen Züge hervorhebt, so kurz als möglich fassen.
- . 5. Schwerer ist es, eine allgemeine Norm für diejenigen Künstler durchzuführen, von denen uns keine Werke, sondern nur einige urkundliche Daten erhalten sind. Bekanntlich haben die archivalischen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte Hunderte von dergleichen Namen zu Tage gefördert. Solche Meister wollen wir an ihrer alphabetischen Stelle dann eigens auführen:
  - a. wenn uns von ihrer Werkthätigkeit ein eharakteristischer Zug überliefertrist:

- b. wenn sie zu einer grossen Kunstepoche oder zu bedeutsamen Meistern in Beziehung stehen;
- c. wenn sie in eine frühe Epoche zurückgehen und somit für den Beginn der Kunstthätigkeit in einer bestimmten Stadt oder Gegend bezeichnend sind.
- d. Diejenigen aber, von denen lediglich nichts bekannt ist, als ihr Name, ihre Geburtszeit und etwa ihre Aufnahme in eine Gilde, wollen wir so viel als möglich in Gruppen zusammenfassen, am besten also nnter den Namen ihrer Gilden (z. B. Florentiner Malerrolle unter F., Antwerpener Malerzunft unter A.).
- 6. Achnlich wollen wir es mit den Vasenmalern des Alterthums halten. Nach Uebereinkunft mit Prof. H. Brunn, dessen bewährter Hand die Meister des klassischen Alterthums übergeben sind, werden jene sämmtlich unter dem Artikel "Nasenslere zusammengefasst werden. Nur so wird auf ihre Thätigkeit ein näheres Licht fallen können; eine Thätigkeit, welche die gesonderte Berücksichtigung jedes Einzelnen um so überflüssiger erscheinen lässt, als sie fast durchweg einen fabrikmässigen Charakter hat. Hingegen sollen die Gemmenschneider, auch die angeblichen, sowie die gefälschten Namen, jeder für sich angeführt werden. Zwar nur von Wenigen haben uns die Alten unzweifelhafte Nachrichten oder ächte Werke hinterlassen; allein unser Lexikon soll die Gelegenheit geben, auch die auf Irrthum oder Fälschung berühenden Namen und zugleich die Berichtigung zu füden.
- 7. Andrerseits wollen wir solche Meister in den Kreis unseres Werkes zichen, die zwar nicht mit Namen auf uns gekommen sind, aber durch ihre noch erhaltenen Werke bestimmte Kunstlerindividualitäten bilden, als solche in der Kunstgeschichte ihre Stelle haben und unter einer gangbaren Bezeichnung in das Lexikon sich einreihen lassen (z. B. der Meister mit dem Anker unter A, der Meister E. S. unter E: Auch ungenannte Meister einer bestimmten Schule sollen, soweit sie entschiedene Charaktere bilden, unter dem Namen dieser Schule ihre Stelle finden. Alle diese Meister, denen der eigentliche Name fehlt, sollen in einem besonderen Bande vereinigt werden.

#### VI.

Eine schon durch ihren Umfang bedeutende Stelle werden die Kupferstecher, Radirer, Holzschneider u. s. f. einnehmen. Auf die sorgfältige Bearbeitung dieser Kunstzweige sind wir, wie sehon bemerkt, nicht minder bedacht. Nach dieser Seite gleichfalls soll naser Werk möglichst vollständig sein.

- 1. Daher beachten wir hier auch die kleinen Meister. Denn indem ihre Werke vervielfältigt worden, haben sie in weiteren Kreisen Eingang gefunden und, auf welche Weise es immer sei, zur Verbreitung der Kunst beigetragen. Zudem haben diese kleinen Meister oft ein historisches Interesse, das den Mangel des künstlerischen gewissermaassen zu ersetzen vermag.
- Von den Werken aller Meister werden wir ann\u00e4hernd vollst\u00e4n dige
   Verzeichnisse geben; wobei wir aber zusammengeh\u00f6rige kleinere Bl\u00e4tter m\u00f6g-lichst in Gruppen fassen wollen.
- 3. Dagegen wollen wir in den Beschreibungen der Blätter so gedrängt als möglich sein, so weit diese in den schon vorhandenen Handbüchern näher be-

zeichnet sind. Umgekehrt wird von den in diesen Handbüchern nicht augeführten Blättern, welche wir nachtragen, ansführlicher die Rede sein.

- Die Titel der Stiehe werden in ihrer ursprünglichen Sprache beigefügt und, wo es nothwendig erscheint, übersetzt.
- 5. So viel wie möglich werden wir die in jenen Handbüchern gegebene Numerirung der Blätter beibehalten. Da wir aber auch auf diesem Gebiete manche neue Forschungen, Berichtigungen und Zusätze zu bringen haben, so werden wir öffers eine eigene Numerirung annehmen müssen, jedoch immer, dort wie hier, die Nummern von Bartsch. Robert Dumesnil. Passavant. Gandellini u. s. f. hinzufügen.
- 6. Das Format der schon in jenen Handbüchern beschriebenen Stiche wird nur im Allgemeinen angegeben: wobei Fol. (imp., roy., gr., kl. Fol.) 4. und 8. einfach gesetzt, in die Höhe zu verstehen ist, Format in die Breite dagegen mit qu. Fol. u. s. f. bezeichnet wird.
- 7. Dagegen wird das Format der noch nicht beschriebenen Blätter (der älteren Meister) in Zollen und Linien oder in Centi- und Millimetern angegeben.
- 8. Auch die verschiedenen Abdrucksgattnugen (d. h. Plattenzustände) wollen wir anmerken; und zwar immer in besonderen Zeilen unter den Stiehen einfach mit I., II. u. s. f.
- 9. Die Kopien nach den Stichen werden gleichfalls angegeben. Da es vornehmlich bei den namhaften Blättern darauf ankommt, die Kopie von dem Original unterscheiden zu können, so wird in solchen Fällen die Komposition etwas näher (Figuren rechts oder links n. s. f.) bezeichnet.
- Von den Stahlstechern und Lithographen werden die namhaften, deren Leistungen künstlerischen Charakter haben, ebenso wie jene Meister behandelt.
- 11. Auch was solche Meister, deren eigentliche Thätigkeit in ein anderes Kunstgebiet fällt, gestochen, radirt, geschnitten oder lithographirt haben, soll am Ende der sie besprechenden Artikel in der angeführten Weise verzeichnet werden.

### VII.

- 1. Einen anderen Theil unserer Arbeit bildet die Aufzählung der irgend namhaften Abbildungen, insbesondere also der Stiehe, nach den Werken der Maler, Bildhaner und Architekten, am Ende der diese selber betreffenden Artikel. Hier natürlich in knapperer Form als unter den Stechern und immer ohne die Abdrucksgattungen; ausführlicher jedoch, wo die Stecher etc. nicht genannt sind oder die Beschreibung des Blattes von Interesse für die Kenntniss des betreffenden Meisters ist (wie z. B. bei van Acken oder Bosch). Auch sölehe Nachbildungen von Werth werden angeführt, die sich insbesondere in monographischen Werken befinden; ebenso die bedeutenderen Originalphotographien.
- Diese Nachweise, bisher kaum irgendwo vorbereitet, erfordern in den meisten Fällen weitläufige und schwierige Nachsuchungen. Dass diese zu einem grossen Theile ietzt schon gemacht sind, ist insbesondere dem Verleger zu verdanken.
- 3. Wie wir übrigens anch in diesem Punkte kritisch verfahren und z. B. die Stiehe nach ächten Bildern von denen nach angebliehen und unächten unterscheiden, wird unter A die Liste der Stiehe nach Allegri (Correggio) bekunden.

Endlich werden wir die Monogramme der Meister geben und gleich unter dem Texte ihre im Stiche, Schnitte u. a. f. vorhandenen Bildnisse auführen.

### VIII.

- 1. Um unserem Werke auch alle Bedingungen der wissenschaftlichen Brauchbarkeit zu sichern, soll jedesmal ganz am Schluss der Artikel die einschlägige Literatur angezogen werden. Insbesondere, und zwar zuerst, alle Monographien mit ihrem vollständigen Titel, dann alle ursprünglichen Quellen, endlich jene späteren Werke, welche Nachträge, Ergänzungen und Berichtigungen beibringen. Ueberall wo die citirten Quellen nicht selbst eine alphabetische Ordnung haben, welche sofort beim Nachschlagen den betreffenden Artikel finden lässt, werden wir Band- und Seitenzahl angeben.
- 2. Oefters citirte Werke werden nur mit den Hauptworten ihres Titels kurz bezeichnet. Denn es soll von denselben mit ihren vollständigen Titeln am Ende des ersten Bandes ein Verzeichniss gegeben, dieses Verzeichniss dann in den folgenden Bänden ergänzt werden. So wird unser "Werk zugleich einen Katalog der kunsthistorischen, sowie der Kunstgeschichtliches überhaupt entbaltenden Schriften bringen.

### IX.

Um dem Leser das Nachschlagen in unserem Lexikon so leicht als möglich zu machen, wollen wir hier noch die Grundsätze darlegen, welche wir für die Nomen-clatur angenommen haben. Denn gewisse Grundsätze, wenn sie auch nicht überall durchzuführen sind, waren erforderlich, um endlich der Zufälligkeit und Verwirrung vorzubeugen, welche sich in dieser Hinsicht in den meisten lexikalisch-biographischen Werken finden.

- 1. Alles wol erwogen, schien das Angemessenste: einmal, die Künstler unter ihren eigentlichen, nicht unter ihren Beinamen (seien sie nun vom Geburtsort, vom Vater oder sonst woher genommen) aufzuführen, und zweitens, wie dies meistender Gebrauch der Zeiten selber war, unter ihren Vornamen, so lange die Geschlechts- und Familiennamen noch wenig in Aufnahme gekommen, unter diesen aber, seitdem dieselben immer mehr allgemein geworden. Bekanntlich fand dies in Italien später statt (etwa seit der Mitte des 15. Jahrhunderts), als in den nordischen Ländern.
- 2. Nicht in allen Fällen wird sich dieses Princip beibehalten lassen; für Ausnahmen muss Raum bleiben. Eine solche tritt z. B. ein, wo Meister des 15. oder 16. Jahrhunderts durch die Bezeichnung ihres Vornamens mit einem bestimmten Zusatze gleichsam ihren eigenen Namen für alle Zeiten erhalten haben. Daher wird z. B. Andrea del Sarto am besten unter den Buchstaben seines Vornamens gezogen.
- 3. Irgendwie zusammengehörige, durch Schule oder Verwandtschaft eine Gruppe bildende Meister, welche unter einem gemeinsamen Namen bekannt sind, werden am passendsten, schon der historischen Folge und Entwickelung halber welche sich in ihnen darstellt, unter den Buchstaben jenes gemeinsamen Namens gebracht. So z. B. die Pisani, die Gaddi, die Lorenzetti.
- 4. Selbstverständlich wird von den verschiedenen gebräuchlichen Namen eines Künstlers jeder unter dem betreffenden Buchstaben angeführt und dabei auf jenen verwiesen, welcher den eigentlichen Artikel bringt.

5. Für die Reihenfolge gleichnamiger Meister ist es zweekmässig, an die Stelle der alphabetischen Ordnung die ehronologische zu setzen. Gewisse Gruppen und Familien von Künstlern stehen unter sich in einem geschichtlichen Zusammenhange, und sowohl ihr Leben als ihre Thätigkeit begreift sich leichter und einfacher, indem man dem Verlaufe dieses bistorischen Processes nachgeht. Umgekehrt sind bei der alphabetischen Linie Rückbeziehungen und Wiederholungen nicht zu vermeiden. Ausserdem ist, bei den öfters gehäuhten, öfters gleichen und bisweilen unsicheren Vornamen, die ehronologische Folge für den Nachschlagenden bequemer; auch wird ihm die ungefähre Zeit, welcher der Künstler angehört, höchst selten unbekannt sein.

# X.

Diesem in festen Grundlinien gezeichneten Plane musste, damit er in seinen äusseren Hauptzügen sofort dem Auge klar sich darstelle, eine ebenso feste typographische Norm entsprechen. Eine solche ist wesentlich, um mit dem wissenschaftlichen Werthe eines derartigen Buches praktische Brauchbarkeit zu verbinden. Nach reiflicher Erwägung und mannigfachen Versuchen hat sich die jetzt vorliegende Form als die beste herausgestellt. Sie bedarf keiner Erklärung; schon bei flüchtiger Einsicht wird sich der Leser leicht zurechtfinden. Um auch dem Texte der grösseren Artikel die nöthige Uebersichtlichkeit zu verschaffen, erhält derselbe Ueberschriften, welche den Inhalt der einzelnen Abschnitte im Wesentlichen angeben. Wie überhaupt der ganzen Anordnung nach die sehr ausführlichen Artikel über die hervorragenden Meister gehalten sein werden, wird im Buchstaben A der Artikel Allegri (Correggio) zeigen.

Am Sehluss dieses Vorberichts bleibt dem Herausgeber noch übrig, denjenigen Gelehrten zu danken, welche durch ihre eingehende Theilnahme das entstehende Werk unterstützt und den Beitritt anderer Mitarbeiter vermittelt haben. — Zu besonderem Danke ist der Herausgeber noch, ausser der Berliner k. Bibliothek, der Münchener Staatsbibliothek und namentlich ihrem Vorstande, Herrn Professor Halm, verpflichtet. Von Seiten der Redaction wäre ein solches Werk kaum durchzuführen ohne die reichen Hülfsmittel, sowol ältere als neuere, wie sie in seltener Vereinigung diese Bibliothek bietet. Die Benützung der letzteren aber ist wesentlich erleichtert sowol durch die Bereitwilligkeit, die liberale Weise, welche die Verwaltung dem wissenschaftlichen Arbeiter entgegenbringt, als durch die Einsicht, mit der dieselbe auf Ausfüllung der etwa noch vorhandenen Lücken fortwährend bedacht ist.

Noch glaubt der Herausgeber der wesentlichen Förderung gedenken zu müssen, welche das grosse Unternehmen in der Person des Verlegers findet. Die Ausführung in dieser Weise wäre nicht möglich ohne die unermüdliche Thätigkeit und den umsichtigen Eifer, ohne das sachliche Interesse und Verständniss, welche Herr Wilh. Engelmann dem Werke widmet.

Munchen, im November 1869.

Der Herausgeber:
Julius Meyer.

Aa. Hillebrand van der Aa. holländischer Prospectzeichner und Kupferstecher, arbeitete um 1692-1728 (nach Zani); zumeist für den Verlag seines Bruders Pieter van der Aa. Knnsthändlers zu Leyden. Er hat nur wenige seiner Blätter bezeichnet. Durch eines derselben ist sein Vorname bekannt: »Lugduni Batavorum excudebant Petrus Balduinus van der Aa; caelabat Hidelbrandus van der Aa fratres 1697. Theils nur gezeichnet, theils auch gestochen sind von ihm folgende Blätter:

1) Titelblatt zu: Het leven van Gustaaf Adolf, Koning van Zweden. - Leiden by Boudewyn van der Aa 1698. Die übrigen Bll. sind von J. van Aveelen.

2) Titelblatt zu: Index Batavicus von Adrianus Pars, Lugd. Bat. 1701; nach einer Zeichnung von W. van Mlerls.

- 3) Zueignungsblatt des Werkes von Franz Ertinger: Kasteelen en Heerenhuizingen der Eedelen van Braband mldsgaders der voornaamste Kloosters. Herausgegeben von Baron Le Roy. Leyden, van der Aa 1699. gr. Fol. Auch mit lateinlschem Titel.
- 4) Titelblatt zu: Les Dellces de l'Italie, Leide 1706. 120. Hill. van der Aa fec.
- 5) Titelblatt zu der Ausgabe des Erasmus . Leiden 1703-6. gr. Fol. H. V. Aa Inv. : W. V. Mleris Del .: J. Baptist Sculp.
- 6) Titelblatt zum 4. Theil der Ausgabe des Cicero, Amsterdam 1724. 80. H. van der Aa lnv. J. v. d. Aveele Sculp.
- 7) Eine Folge von 71 Blättern mit Rheinansichten, mit Prospecten der anliegenden Städte, vom Haag und von Amsterdam. P. Schenk excud. Amstelodami. Schön gez. und gest. qu. 8.

8) Bildnisse zu: Principium et lliustrium Virorum Imagines. Folge von 97 Bil. Fol. Lugd. Batav. Darunter mit seinem Namen bez. :

- a) Statue des Erasmus von Amsterdam auf dem Markte über einer Kanalbrücke daselbst. H. van der Aa del. V. Stoopendaal sculp.
- b) Otho Archiepiscopus et Vicecomes Mediolanensls. H. v. Aa Del. et Sculp.
- 9) Blldnisse der Familie Visconti in 12 Bll. Im Verlage des Pieter van der Aa sind noch folgende grosse Bilderwerke erschienen, zu denen

Hill. van der Aa mitgewirkt haben kann: Imagines XLI Virorum celebriorum etc. Fol.

XXV Portraits des hommes celèbres. Fol. XX Icones clarissimorum Medicorum etc. Fol. Fundatoris, Curatorum et Professorum celeberr. etc. Effigies, 150 Bll. in Fol.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

Efficies Virorum ac Feminarum illustrium, 9 Partes, Mit 314 Bll. (Zuerst ln Gronovius' Thesaurus). Fol. La Galérie agréable du Monde etc. les Habillemens et moeurs des peuples etc. 66 Tomes. Mit ca. 2400 Bll., gest. von Luyken, Mulder, Goerée, Baptist, Stoopendaal, Fol.

Grand theatre historique etc. 5 Vols. Mit vielen Bll. 1703. gr. Fol.

L'Italie illustrée etc. Mit 135 Bll. 1757, Fol.

Forces de l'Europe, Asie etc. etc. 20 Tomes. Mit Plänen u. Tafeln, qu. Fol.

Icones Arborum etc. 80 Bll. qu. Fol.

Recueil des plus belles Tailles-douces etc. 40 Bll. Fol. Habillements de plusleurs Nations etc. (119 Bil. nicht, wie auf dem Titel angeg., 137).

Le Mirolr des Portraits des Reformateurs des Eglises protestantes à Leide, 68 Pièces, Fol.

Vues des Villes de Londre, de Canterbury, de Col. chestre et autres lieux circonvoisins, 1, 2, Livr. lang 4.

Autre Suite semblable de York et de Lancastre.

- de Cambridge.

- d'Ecosse et d'Irlande, 1, 2, Llvr.

XIX Imagines quorundam clarissimorum Theologorum etc. etc. Lelde. Fol.

XLVI Divers Portraits des Papes, Empereurs, Rols etc. etc. Lelde. Fol.

Portraits des plus Illustres Papes, Empereurs, Princes etc. etc. au nombre d'environ 600, en XXVIII planches. Fol.

X LVII Portraits de plusleurs Comtes, Barons etc. etc. Lelde, Fol. s. Helneken, Dict. 1, 17, wo auch die Bildnisse

elnzeln aufgeführt. — Zanl, Enciclopedia I. 293, 343. — Füssll, Allg. Künstlerlex. II, 1. — Ottley, Notices of Engravers, 1831.

T. van Westrheene und W. Schmidt.

Aa. Dirk van der Aa. Wappen- und Kutschenmaler in Haag, wo er von 1731-1809 lebte. Er malte Amoretten, Blumenguirlanden, Wappen und Arabesken auf Kutschenwände, auch Tapeten in der dekorativen Weise des 18. Jahrh... das bekanntlich derlei Arbeiten mit besonderer Kunst betrieb. Vermuthlich Lehrer seines Neffen:

Jakob van der Aa, der nach einer Reise in Italien Mitglied der «Schildersconfrerie» im Haag wurde, woselbst er als Bildnissmaler sich niederliess. Starb im Januar 1776 in der Kraft seiner Jahre.

s. V. Eynden u. V. D. Willigen, Gesch. der Vaderl. Schilderk. II. 211. - Immerseel, De Levens en Werken. - Ch. Kramm, De Levens der Confrerie Pictura (Manuscr.)\*

T. v. Westrheene.

Aach oder Aachen, s. Achen.

Aadnes. Peder Aadnes, norwegischer Maler nm 1776, aus Odnes am nördlichsten Ende des Randsfjord in Lands Kirchspiel, Christiania-Stift, gebürtig.

Bildn, des Naturforschers Hammer, mit der Jahrzahl 1776, gest.von J. G. Haas.

Dietrichson. Aagaard, Carl Fredrik Aagaard, dänischer Landschaftsmaler, geboren zu Odense 1833, Zucrst Malerichrling bei einem tüchtigen Handwerksmeister Prange, dann auf der Akademie zu Konenhagen gebildet, zeichucte er in seiner ersten Zeit anf Holz für eine xylographische Anstalt und betheiligte sich an einigen grössern Dekorationsarbeiten, 1853 hielt er sich bei Vedbäk in Nordseeland auf, wo er Studien nach der Natur machte, und wurde mit dem Meister der dänischen Landschaftsmalerei, Skovgaard, bekannt, der ihm Unterricht ertheilte. A. hat auch den trefflichen Dekorationsmaler Hilker bei mehreren Arbeiten unterstützt. Auf der skandinavischen Ausstellung in Stockholm 1866 war von ihm eine Partie aus dem Thiergarten bei Jägersborg auf Seeland: das Bild gehört der k. Galerie zu Kopenhagen und ist, neben einer Partie von Liselundsgarten auf Möen, vielleicht seine bedeutendste Leistung.

Skoveaard's frische Darstellungsweise und getrene Naturbeobachtung sind auf den Schüler tibergegangen; namentlich thut sich derselbe in der Schilderung dänischer Buchenwälder hervor. Seine Motive hat er mit Vorliebe der kleinen Insel Möen u. ihrer friedlichen Natur entnommen.

Aagaard's älterer Bruder, Kunsthändler in Kopenhagen, ist ein guter Xylograph.

Dietrichson. Aal. Van Aal: unter diesem Namen flihrt der Katalog der ehemaligen herz, braunschweig. Galeric zu Salzdalum ein Gemälde der Psyche mit Aeolus und Amor auf und fügt hinzu, dass die Landschaft von Riesbrand, die Blumen von van Brügge gemalt seien. Mit Letzterem ist ohne Zweifel der Blumenmaler K. Verbruggen, unter ersterem vielleicht der Landschaftsmaler Rysbrack gemeint, der gleichzeitig mit jenem zu Antwerpen lebte. Van Aal aber ist wahrscheinlich Nikolaus van Hal, der Zeitgenosse Beider. der häufig Nymphen und Genien in die Werke anderer Meister malte,

W. Schmidt.

Aalst, s. Aelst.

Aarestrup. Marie Helene Aarestrup, norwegische Malerin, geb. in Flekkefjord 1829, malt besonders Bildnisse, doch auch Genrebilder. Ihren ersten Unterricht erhielt sie von dem Landschafter Reusch in Bergen. Nach dessen

en Werken. - Pieter Terwesten, Register Tode ging sie 1856 nach Paris, wo sie unter Tissier arbeitete, und später nach Düsseldorf. wo sie Vautier's Schülerin wurde. Ihre Porträts, die meist nach Schweden. Dänemark und Frankreich gegangen sind, zeichnen sich durch feines Gefühl aus: 1866 erregte ein Porträt der Sängerin Nilson auf der Ausstellung in Paris einige Aufmerksamkeit Von ihren Genrestücken sind bemerkenswerth: Ein Fruchthändler (Bergen), Spielendes Kind und Hirtenknabe (1863, Christiania-Kunstverein), Ein Mönch, Pifferari (Gothenburg), Interienr von Hôtel Cluny in Paris, Blumenmädchen (Museum von Gothenburg), Eine Sennerin und Ein Interieur. Sie hält sich meist in Paris auf.

Aartman.

Nach schriftl. Mittheilungen der Künstlerin Dietrichson.

Aarhuus. Anders Ottesen Aarhuus, dänischer Kupferstecher nm 1650, wahrscheinlich in Aarhnus in Jütland geb. Seine Arbeiten, deren das dänische Kupferstichkabinet drei Blätter besitzt, sind gering.

1) Bildniss des Johann Brockenhuus, 1650, kl. Fol. 2) Hist, Landschaft mit den Evang, Matthäus und

Andreas, qu. 4. 3) Ingeborg Kruses Ahnen in der himmlischen Herrlichkeit, qu. 4.

s. Weinwich, Kunstner-Lexicon, Dietrichson, Aaron. Abraham Aaron, Stempel- und Edelsteinschneider, arbeitete 1764 in Schwerin, 1774 - 76 in Stockholm. 1777 kehrte er nach Schwerin zurück, wo er 1798 starb. Auf seinen Geprägen stehen die Buchstaben A. A.

s. Schlickeysen, Erklär, etc. auf Münzen, 1855. p. 42.

W. Schmidt.

Aart. Aart oder Aartgen van Leyden. Der Sohn eines Klaas, daher Claassen, richtiger Klaaszoon genannt. Siehe diesen.

Aartman. Nicolaas Matthysz Aartman. Zeichner, geb. vermuthlich zu Amsterdam 5. Dez. 1713, + 5. März 1760. Man kennt von ihm Zeichnungen (Landschaften mit Gebäuden und Fig.) mit Feder und Tusche fein behandelt, auch Titelvignetten. Im Kunstkatalog von R. Weigel Nr. 1173 ist eine Zeichnung (mit dem Namen) angeführt, reiche Architektur mit Figuren : später in Rolas du Rosey's Besitz.

J. Schoute radirte nach ihm eine Bauernkirchweih: Boeren-Kermis Vreugd. Geinventeert en geteekent door Aardman en in kooper gebragt door J. Schoute, gr. Fol.

s. V. Eynden en V. D. Willigen. Gesch. der Vaderl. Schilderk. H. 138. - Immerzeel, De Levens en Werken. - Ch. Kramm. De Levens en Werken.

A. Aartman, von dem im vorigen Jahrhundert Landschaften mit Staffage, z. B. Rheinansichten mit Gebäuden und Fahrzeugen, dann anch genreartige Darstellungen (z. B. die vier Tageszeiten in häuslichen Scenen) mit Tusche oder Farben gezeichnet, in verschiedenen Kunstauctionen vorkamen, ist vielleicht ein Verwan-

<sup>\*)</sup> Die ausführlichen Titel der angeführten Werke siehe am Ende des Bandes.

dter von jenem N. M. Aartmann, oder auch derselbe Künstler, dessen Namen nur unrichtig angegeben worden. s. Chr. Kramm, de Levens en Werken.

s. Chr. Kramm, de Levens en Werken. T. v. Westrheene.

Aartsen, die Künstler dieses Namens unter Aertsen.

Aartsz. s. Aertsz.

A.-Atto. A-ATTO OLIBATO, SM. So viel las Mutius Phöbonius von dem Namen des Bildhauers, der 1292 eine Tafel mit dem königlichen Wappen an dem Thurme von Castrum Cellao bei Carsoli in den Abruzzen ausgehauen hat. Dasselbe ist mit der Umschrift dort abgebildet. Die Inschrift danach bei Schulz, Denkm. d. K. in Unterit. II. St.

s. Mutius Phöbonius, hist. Marsor. Neap. 1678. p. 206. — Graevii thes. ant. et hist. It. 9, 4. p. 152.

F. W. Unger.

Abacco. Antonio del Abacco, s. Labacco.

Abadle. Paul Abadic, Architekt, geb. zu Bordeaux 22. Juli 1783, bildete sich zuerst unter Bonfin in Bordeaux, dann unter Percier in Paris aus. Von 1818—1854 Architekt des Departements der Charente, war er insbesondere füll öffentliche Bauten in Angoulème thätig; von ihm sind daselbst namentlich der Justizpalast, das Gefängniss, das Präfecturgebäude und die an das Seminar anstossende kleine gothische Kirche.

s. Gabet, Dictionnaire. - Bellier de la Chavignerie. Dict.

J. Meyer.

Paul Abadie, Sohn des Vorigen, geb. 9. Nov. 1812, Architekt verschiedener franz. Departements und Mitglied der Kommission für Erhaltung der Baudenkmäler. Von ihm insbesondere die namhafte Restauration des Thurmes an der Pfarrkirche St.-Michel zu Bordeaux und diejenige der Kirche Ste.-Croix ebendaselbst. A. ist überhaupt für den Kirchenhan in Frankreich seit 1845 vielfach thätig gewesen.

s. Bellier de la Chavignerie, Dict.
J. Meyer.

Abaisl. Tommaso Abaisi und seine Söhne Alberto nud Arduino, Bildhauer, von Modena gebürtig, arbeiteten gegen 1450 die Büsten der Apostel für die Sakristei der Kathedrale von Ferrara 'später beim Umbau des Chores entfernt und in das Museum des Kanonikus Sealabrini gebracht]. Im Archiv der Kirche S. Francesco daselbst findet sich die Notiz, dass Arduino Baisio von Modena, Bürger von Ferrara, von den Patres nach Modena berufen worden und den Auftrag erhalten habe, den Chor zu bauen [1428-1431].

s. Cicognara, Storia della Scultura. II. 196. J. Meyer.

Abano. Petrus de Abano, geb zu Abano den ist. Doch hat sich jedenfalls Miretti, bei Padua 1250, ein berühmter Gelchrter, dem oder wer sie sonst malte, nicht streng an den

man eine eigenthümliche Stelle in der Kunstgeschichte hat zuweisen wollen. Er reiste in seiner Jugend nach Constantinopel und betrieb dort das Studium der Medicin und Philosophie. Hier erwarb er sich solchen Namen, dass er nach Padua berufen wurde, ging aber später nach Paris, wo seine astrologischen Ansichten ihm Verfolgungen wegen Ketzerei und Zauberei von Seiten der Dominicaner zuzogen, so dass ihn die Universität und der Pabst dagegen schützen mussten. Er hatte das Verdienst, zuerst den Schriften des arabischen Philosophen und Arztes Averrhoes Eingang in die scholastischen Studien zu verschaffen. Dann kehrte er nach Padua zurück und wurde 1314 auf ein Jahr nach Treviso berufen, um dort an der neu eröffneten Universität Mediciu zu lehren. Er starb in Padua 1315. Auch hier hatte man ihn wiederholt der Ketzerei angeklagt; nach seinem Tode wurden seine Gebeine öffentlich verbrannt. Die späteren Schrittsteller pflegen ihn als eineu grossen Zauberer hinzustellen. -

Diesem merkwürdigen Manne soll schon Giovanni Angeli in dem Astrolabio de' Pianeti (Venezia 1494) die Erfindung, wenn auch nicht die Ausführung des Cyclus von etwa 400 astrologischen Bildern zugeschrieben haben, mit denen der Salone des Palazzo della Ragione in Padua s. den Art. Pietro di Cozzo) geziert ist. Alierdings pflegt man in denselben tiefere astrologische Geheimnisse zu vermuthen, als sie in Wahrheit enthalten. Denn die oberste Reihe schildert lediglich die verschiedenen Geschäfte, die in den Bureaus behandelt werden, zu welchen die vielen Thüren des Saales führen, und darunter sind die Zeichen des Thierkreises mit entsprechenden Bildern als ein Monatskatender angebracht, wie solche schon im Alterthum vorkamen und im Mittelalter vielfach die Façaden der Kirehen schmückten. Auch die Aposter sind in gleichem Sinne nach den Zeiten ihrer Festfeier den Zeichen des Thierkreises zugetheilt. -Im J. 1420 wurde der Palast durch einen Brand zerstört, und nach Campagnola hat ein sonst unbekannter Maler Giovanni Miretti (s. d.) von Padua cincn Theil, und ein ungenannter Ferrarese einen andern Theil des wieder hergestellten Salone gemalt. Ob Giovanni und Antonio von Padua daran Antheil haben, was Crowe und Cavalcaselle für nicht unmöglich halten, muss dahin gestellt bleiben. Rechts am Eingange findet sich dort die Figur eines Astronomen mit dem Namen des Giotto darunter, der bekanntlich zur Zeit des Petrus in Padua gemait hat. Es scheint danach, dass die ursprünglichen Bilder wirklich von diesem nach der Idee des grossen Astrologen gemalt waren, und jene Erzählung darf man nicht ohue weiteres zu den Fabeln werfen, mit denen das Leben des Letzteren ausgeschmückt worden ist. Doch hat sich jedenfalls Miretti.

früheren Zustand derselben gebunden; wenigstens sind die Heiligenbilder in den untern Räumen sicher keine Erneuerungen älterer Gemälde, da der heil. Marcus hier nicht bloss Almosen gebend, sondern auf einem Thron sitzend erscheint, offenbar ein Symbol der venezianischen Herrschaft, die erst 1403 eingetreten war. Künstlerisch genommen sind übrigens diese Malereien von keiner besonderen Bedeutung, jetzt auch mehrfach übermalt.

s. G. M. Mazzucchelli, Notizie storiche e critiche intorno alla vita di Pietro d'Abano, in der Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici. Tom.

XXIII. Venezia 1741.

s. Gio. Batt. Rossetti, Descrizione delle Pitture etc. etc. di Padova. Pad. 1776. p. 285, 286. - Zanotto, Pittura Venez, p. 234. - Anonimo, ed. Morelli, p. 28. - Crewe and Cavalcaselle, Hist, of Paint, in It. 1, 293 u. II, 251. - Schnaase, Kunstgesch. VII, 513. F. W. Unger.

Abaquesne. Madou Abaquesne, ein Töpfer, wird nach André Pottier in einer Chronik von Rouen zum Jahre 1549 erwähnt. Pottier ist geneigt, ihm die beiden aus dem Schlosse Ecouen stammenden Bruchstücke eines Fussbodens von glasirten Fliesen zuzuschreiben, die sich in der Sammlung des Herzogs von Aumale zu Orleans-House befinden. Sie sind mit der Inschrift "A Rouen 1542» bezeichnet und enthalten in 238 Carreau's die Darstellungen des Mucius Scävola und des Curtius in der Technik der italienischen Majoliken.

Abbildung in: Alex. Lenoir, Musée des monumens français T. III. pl. 118. 119; we sie mit Unrecht dem René Palissy zugeschrieben werden.

s. Labarte, Arts industr. IV. 453, 484. Fr. W. Unger.

Abarca. Donna Maria de Abarca, spanische Malerin, lebte zu Madrid gegen die Mitte des 17. Jahrh. Garcia Hidalgo spricht mit Anerkennung von dem Talente, das sie in der Ausführung von Miniaturen und Bildnissen zeigte.

s. Garcia Hidalgo, Principios para estudiar el nobilissimo arte de la pintura. Madrid 1691. p. 4.

Abarca. Miguel de Abarca, Baumeister zu Besain in Guipuzcoa, bante dort von 1657-1663 von Almosen eine Kapelle des S. Martin de la Ascension y Loináz gegenüber dem Geburtshause des Heiligen. Der nicht unbedeutende Bau wurde durch den Mangel an Geldmitteln unterbrochen und erst nach dem Tode des Abarca zu Ende geführt. + 1683.

s. Llaguno y Amirola, Noticias III. 93. IV. 52. Fr. W. Unger.

Abaria. Esteban Abaria baute 1610 den Thurm der Pfarrkirche Sta Maria de Oxirondo in Vergara, Provinz Guipuzcoa, der als ein hübsches und gut gearbeitetes Stück gerühmt wird.

s. Llaguno y Amirola, Noticias, II. 19.

F. W. Unger. Abate. Pier Antonio dell' Abate von Modena, auch bloss Pier Antonio da Mo- ganzen 16. Jahrhundert behauptete, als durch

den a genannt (P. Ant. d'Allaban beim Anonimo des Morelli p. 4 ist falsch), gegen Ende des 15. Jahrh, durch seine Arbeiten in Holzmosaik bekannt, die besonders für Chorstühle verwandt wurden. In Padua arbeitete er 1462 bis 1469 mit den Brildern Lorenzo und Cristoforo Canozzi von Lendenova an den Chorstühlen: von ihm waren die Rücklehnen. Selbständig verfertigte er von 1451 bis 1488 zu Vicenza die Chorstühle von St. Maria in Monte: 1486 nach der Inschrift bei Burchelati, comment. hist. Tarv. p. 272, zu Treviso die in S. Francesco.

s. Gonzati, S. Antonio di Padova I, 65, 263. -Anonimo, ed. Morelli, p. 92,

Abate. Abate di San Martino, s. Primaticcio.

Abate. Andrea Abate, s. Belvedere. Ab Avibus, s. Osello.

Abbaleratus, falsehe Lesart für Belenatus (s. diesen Art.).

Abbart, Franz Abbart od. Abbarth, auch Abhardt, Bildschnitzer aus Kerns in Unterwalden, + 10. Sept. 1863 Ein Crucifix, eiu betender Niklas von der Flüc und ein Winkelried, nachdem er den Drachen getödtet, von dem jungen A. in Bern 1804 ausgestellt, fanden insbesondere durch das Naive und Originelle der Arbeit Beifall. Für einen zweiten Winkelried erhielt A. eben dort 1810 die goldene Medaille, Für die Stadt Zopfingen schnitzte er 1812 nach einer Zeichnung des Bildhauers Tieck eine Gruppe der drei Grazien als Fuss eines silbernen Bechers (Ehrengeschenk an die schweizerische Künstlergesellschaft). Auch die granitnen Bären am Murtner Thore von Bern sind von seiner Hand. Er hat auch einige Christus- und Madonnenbilder geschnitzt : doch wurden seine Genredarstellungen aus dem Hirtenleben u. dergl. vorgezogen.

s. Morgenblatt, Stuttgart, 1812, p. 652. -Kunstblatt, Stuttgart 1842. p. 97. - Wiener Fremdenblatt 1863. No. 265.

Notizen von Fr. W. Unger.

J. Meyer.

Abbate. Die Künstlerfamilie dell' Abbate oder dell' Abbati von Modena.

Giovanni dell' Abbatc, der Aelteste dersclben, s. den folg. Art.

Niccolò dell' Abbate (von den Italienern auch Messer Niccolò und Niccolino genannt, das berühmteste Glied der Familie, ein seiner Zeit viel bewunderter Maler, der mit Primaticcio und Rosso die Weise der Spätrenaissance nach Frankreich gebracht hat und mit diesen auf die französische Kunst von grossem Einfluss gewesen ist. Der Meister ist mehr durch die Stellung, welche er in der Kunstgeschichte einnimmt, und durch das ungewöhnliche Ansehen, das er im die Werke, die er hinterlassen hat, von besonderer Bedeutung.

# I. Name und Herkommen. Ausbildung. Arbeiten in Modena.

Man war lange im Ungewissen, woher der Name des Künstlers stamme. Malvasia (Felsina pittrice II, 158) berichtet, dass Niccolò seinen Namen von Primaticcio habe, und beruft sich dabei auf eine Stelle in den Minervalia Bononiae von Bumaldi: »Nicolaus. Francisci Primaticcii Abbatis discipulus, Nicolaus Abbatis propterea dictus, qui in Gallia cum pracceptore diu mansit.« Primaticcio war nämlich von Franz I. 1544 zum »Abbé de St. Martin de Troves« ernannt worden und hiess seitdem l'Abbé Primaticclo. Auch in Rechnungen des franz. Hofes kommt unser Niccolò unter dem Namen Nicolas Labbé oder Nicolas de Labbey, auch Nic. Labbati vor; und wenn er auch Primaticcio's Schüler nicht sein konnte, da er erst mlt vierzig Jahren zu diesem kam, so konnte er doch, da er mit und unter Primaticcio arbeitete, wie das bisweilen der Brauch war, nach ihm genannt sein. schloss auch Mariette in seinen Anmerkungen zum Abecedario des Pater Orlandi; zugleich wollte er den wahren Namen des Niccolò entdeckt haben. Er fand nämlich in den Hofrechnungen einen »Nicolas Bellin dit Modesne pelntre« angeführt, der 1533 für einige in Fontainebleau unter Primaticcio ausgeführte Arbeiten Zahlung empfing, und hielt nun ohne Weiteres diesen Bellin und jenen Niccolo für einen und denselben Künstler. Allein auf keine Weise lässt sich erweisen, dass Niccolò schon 1533 in Frankreich gearbeitet habe, und unzweifelhaft ist Bellin ein besouderer Meister, ebenfalls aus Modena, gewescn (s. Bellin). Es lässt sich sogar vermuthen, dass von ihm die Statuen herrühren, die man bisher willkürlich dem Niccolo dell' Abbate zugeschrieben hat.

Abati oder Abbate ist aber nicht Zuname, von Primaticcio hergenommen, sondern Familienname, und zwar vom Geburtsorte des Hauptes der Familie hergeleitet. So nahm schon Zani an, indem er dafür geltend machte, dass Giovanni, der Vater Niccolò's in »Abba nel Regiano, in guter Sprache Abbate genannte, geboren sei. In der That sehen wir bei Tiraboschi, dass er in einem Todtenverzeichniss vom 1. Januar 1559 gefunden: »M. Zovanno di Abba Depintor morse in Modena« u. s. f. Niccolò war der Sohn dieses Giovanni di Abbate und hatte also von diesem seinen Namen. Der Vater, auch Maler (der also 1559 gestorben ist), machte nach der Chronik Lancilotto's, der ihn persönlich kannte, mit schön gearbeiteten Crucifixeu (Christus am Kreuze) aus Stuck gute Geschäfte, uud ohne Zweifel hat von ihm Niccolò die Stuccoarbeit gelernt, die in der innern Ausschmückung des Palastes von Fontainchleau oft genug zur Anwendung kam.

Niccolò di Abbate, Abbati, dell' Abbate, geb. 1512 (da in Lancilotto's Chronik berichtet wird, er sei 1552 im Alter von vierzig Jahren nach-Paris gezogen), erhielt, wie es scheint, seinen ersten Unterricht vom Vater, dann vom Bildner A. Begarelli, Bald haben dann die Werke Correggio's und Parmigianino's entschiedenen Einfluss auf seine Anschauung und Kunstweise ausgetibt, während ulcht lange nachher die Grundsätze der römischen Schule auf ihn einwirkten; auch heisst es, er habe sich eine Zeitlang unter Giulio Romano in Mantua weiter ausgebildet. Er soll in seiner Jugend Soldat gewesen sein, doch finden wir ihn schon in seinem 26. Jahre, 1537, mit Alberto Fontana bei der Ausmalung der Schlachtbänke seiner Vaterstadt thätig; insbesondere wird der hl. Gimignano mit zwei Engeln, jetzt von der Mauer abgenommen und im Museum zu Modena. für Niccolo's Werk gehalten. Erst 1546 erscheint er urkundlich mit den Wandmalereien des Palazzo del Comune seiner Vaterstadt betraut. Auch hier arbeitete er mit Alberto Fontana: aber diesmal malte der Letztere nur die Ornamente, während Niccolò die Ausführung der Hauptbilder übernahm. Dieselben, welche die Versorgung Modena's mit Lebensmitteln durch Brutus, das Triumvirat des Augustus, M. Antonius und Lepidus, die Belagerung Modena's durch die Bolognesen und eine Kriegsseene aus der Geschichte der Stadt zum Gegenstande haben, sind noch vorhanden, aber mit Oel übermalt und in schlimmem Zustande (s. Stiche No. 6). Im folgenden Jahre malte Niccolò filr S. Pletro in Modena die Marter der Ap. Petrus und Paulus (s. Stiche No. 13 und 14), denen die auf Wolken schwebende Himmelskönigin durch Engel die Märtyrerpalme reichen lässt, jetzt in der Galerie zu Dresden. Der Einfluss Correggio's tritt in diesem Werke deutlich zu Tage, wie denn auch die Figur des einen Henkersknechtes geradezu dem Martyrium des heil. Placidus (von der Hand jenes Meisters) entnommen ist; doch ist die Nachwirkung der römischen Schule nicht minder merklich. Ein seiner Zeit viel gerühmtes Werk, das bald darauf entstaud, war in der Kirche der Serviten. die vier Evangellsten und Kirchendoctoren mit dem Herrn in der Mitte, in der Wölbung über dem Hauptaltare.

# II. Malereien im Schlosse Scandiano und zu Bologna. Würdigung.

Von den Wandgemälden, welche sonst Niccolò für öffentliche und Privaträume, auch an den Façaden der Häuser, in Modena und der Ungebung ausführte, siud die meisten zerstört und zu Grunde gegangen. Nur diejenigen aus dem Schlosse Scandiauo haben sich zum grössten Theil erhalten. 1772 wurden sie von der Mauer abgelöst und in das Museum von Modena gebracht; daun (nach einem Brande im J. 1815).

welcher drei Bilder zerstörte) auf Leinwand übertragen und von Goldoni Carlo restaurirt. \*Eines derselben, Deckenbild in Medaillonform, stellt eine musikalische Gesellschaft dar, in Halbfiguren rings im Kreise gruppirt; es sind die Glieder der Familie Bojardo, denen damals das Schloss gehörte, bei heiterem Spiel und Gesang, darunter die jugendlichen Männer- und Mädchengestalten von jener freien und doch vornehmen Anmuth, die den edlen Geschlechtern der Renaissancezeit eigen war. Von den zwölf Fresken, welche in demselben Zimmer Scenen aus den zwölf Gesängen der Aeneide darstellten. sind noch neun erhalten (s. Stiche No. 4); ausserdem Bruchstücke von Figuren und Landschaften. einige vielleicht zu einem Bildercyclus aus dem Orlando des Ariost gehörig, der ebenfalls in Scandiano in einem Säulengang gemalt war (Figuren von ein Drittel Lebensgrösse). Jene Kompositionen zeugen von Reichthum und Leichtigkeit der Erfindung und einer gewissen Meisterschaft der Behandlung; auch finden sich manche reizende Motive. Allein gewöhnlich sind sie in der Gruppirung überhäuft, in den Bewegungen von jener launenhaften, oft gezwungenen Kraft oder Anmuth, die der damals schon in Manier verfallenden italienischen Kunst eigen war. Die Gestalten sind in der bekannten, überschlanken und gezierten Weise des Primaticcio und Parmigianino; die Landschaft barock in ihren Formen und ohne Naturgefühl; die helle Färbung - darin es Niccolò dem Correggio nachzuthun meinte - geht in's Grelle und Harte, während umgekehrt im Dresdner Bilde die Schatten und die tiefen Töne zu schwer gerathen sind.

Zwischen 1547 und 1552 arbeitete unser Maler auf bolognesischem Gebiet und in Bologna selber; sein Ruf musste sich damals schon über seine Vaterstadt hinaus verbreitet haben. Auch von diesen Malercien hat sich wenig erhalten. Die Fresken im Palast Torfanini schilderten in 16 grossen Bildern die Geschichte des Tarquinius Superbus, in einer reichen Dekoration von grau in grau gemalten Göttertermen und von Stuccoornamenten (s. Stiche No. 3). Crespi erzählt, dass der berühmte Arzt Beccari die Gemälde als sein bewundernswürdiges Werks von Domenico Fratta in Wasserfarben kopiren liess, als der Palazzo Torfanini im 18. Jahrhundert abgetragen wurde, und diese Zeichuungen bis zu seinem Tode wie einen besonderen Schatz aufbewahrte. Von den Fresken Niccolò's im Palaste Poggi (jetzt der Universität) hat sich noch ein Fries, jedoch in kümmerlichem Zustande, erhalten : junge Männer und Frauen in heiterer gesellschaftlicher Unterhaltung. Ausserdem in einem Porticus des Palastes Leoni eine Geburt Christi (s. der Bewegung ist auch hier nicht zu verkennen. nahme uud gleich Anfangs glinstige Arbeit; bald

Fast unbegreiflich scheint heutzutage, wie damals die Zeitgenossen sowol als die Nachkom men bis ins 18. Jahrh, hinein die Arbeiten Niccolò's auf's Höchste bewundern konnten. Malvasia nenut ihn ein grosses Genie, vollkommen in der Zeichnung, in Licht- und Schattengebung, Vedriani ein Wunder in seiner Knnst, und Scanelli berichtet, dass seine Werke in Modena wie Malereien von Rafael erschienen seien. Auch Vasari ist mit seinem Lobe nicht sparsam. Aber auch die Caracci, die ja dem schon in Niccolò sich ankundenden Manierismus mit allen Kräften entgegen zu wirken suchten, sind enthusiastische Verehrer des Meisters. Aus seinen Fresken im Palast Torfanini machten sie ein besonderes Studium, und in jenem bekannten Sonett Agostino's, das als das Ideal des Malers die Vereinigung aller charakteristischen Vorzüge der grossen Meister aufstellte, wird schliesslich »Niccolino« als das nachahmenswerthe Muster gepriesen, das dieses Ziel schon erreicht habe. Um so merkwürdiger, als die Caracci von dem gesuchten Reiz dieses Meisters als ausübende Künstler sich frei gehalten haben. Was sie an diesem anzog und über seine Mängel täuschte, das war offeubar seine Vermischung des correggesken Stils mit der Formengebung uud der Kompositionsweise der römischen Schule. Und allerdings ist die Nachwirkung dieser Vorbilder in dem Adel mancher Gestalten nicht zu verkennen, auch dem Maler eine gewisse Tüchtigkeit der Darstellung nicht abzusprechen. Das bezeugt auch das Dresdner Bild. Zudem ist in seiner Phantasie ein fiberquellender Zug, in seiner Kunstweise ein Nebeneinander von aufdringlicher Kraft und verfeinerter Zierlichkeit, endlich ein Schein von Meisterschaft, der den Gründern der bolognesischen Akademie imponirte.

#### III. Berufung nach Frankreich. Malereien in Fontainebleau.

Unserm Niccolò aber ging es in Bologna, trotz seines zuuehmenden Rufes, immer noch schlecht genug. Da trat der Wendepunkt in seinem Leben ein, der Ihn nach Frankreich führte, dort zu Ansehen brachte und ihm für den Rest seiner Tage eine sorgenlose Existenz bereitete. Vedriani berichtet, Primaticcio habe zufällig auf bolognesischem Gebiet Kirchengemälde von Niccolò's Hand geschen und sie in hohem Grade bewundert. Zu seinen ausgedehnten Arbeiten, die er fortwährend für den französischen Hof im neuen Schlosse zu Fontainebleau auszuführen hatte, bedurfte er eines weiteren tüchtigen Gehülfen, der mehr wäre als bloss dienende Hand : Niccolò mag ihm dazu um so tauglicher erschienen sein, als er bei ihm eine Gewandtheit Stiche No. 7 u. 8), eines der besten Werke des Mei- | der Frescomalerei fand, deren er selber sich nicht sters u. von Lanzi sehr hervorgehobeu, aber nach- rühmen konnte. Auf Primaticcio's Veranlassung gedunkelt und beschädigt. Die Manier freilich in also nach Frankreich berufen, reiste Niccolò au der Gruppirung sowie in der gesuchten Anmuth 25, Mai 1552 dahin ab. Er fand die beste Aufschrieb er dem Vater, wie dieser selber Lanci- (gemalt 1559 bis 1561). Nichts davon ist geblielotto erzählte, schon habe er den König und die ben, da 1738 diese Galerie abgetragen wurde; Königin portraitirt, es ginge ihm gut und man doch sind uns die "Thaten des Ulysses" durch möge ihm Frau und Kinder schicken. Er ge- höchst mittelmässige Stiche von van Thulden (s. dachte also in Frankreich zu bleiben und dort Stiche No. 1 u. 2), sowie von der Decke Fragmente seine Heimat zu nehmen.

Und so kam es auch. In den französischen »Comptes des bâtimens«, insbesondere für Fontaineblcau, werden 1556-1571 mancherlei Zahlungen für die Arbeiten des »Nicolas de l'Abbey, paintres, (einige Male auch in Gemeinschaft mit seinen Söhnen Giulio Camillo uud dem jüngern Camillo aufgeführt. Seinen Wohnsitz hatte er in Fontainebleau genommen; er war dort ganz eingebürgert und stand, dem Kirchenregister von Avon nach, mehrere Male Gevatter, wie auch seine Frau, »Catherine del' Abbé«, cinmal zusammen mit Primaticcio. Er muss sich ein ansehnliches Vermögen erworben haben; Tiraboschi spricht von einem festen Gehalt von 1000 »scudi«, was wohl 1000 Livres heissen soll, da Primaticcio nicht mehr als 1200 erhielt; doch wurden ihm ausserdem seine Arbeiten noch reichlich bezahlt. In jenen Rechnungen wird er jedesmal gemeinschaftlich mit Primaticcio genannt, und zwar so, dass er immer nach dessen Anleitung gearbeitet habe. Es ist indessen kaum wahrscheinlich, dass zu der Ausschmückung aller Räume und zu den verschiedenen Frescomalereien Primaticcio, der zudem als »Oberaufseher (surintendant) der königlichen Gebäude vollauf beschäftigt war, ausschliesslich die Zeichnungen entworfen. Vielmehr wird er Niccolò. dessen dekoratives Talent und Erfindungsgabe sich schon in Italien glänzend bewährt hatten, zu manchen eigenen Kompositionen freie Hand gelassen haben. Was übrigens ganz des Letzteren Eigenthum, was er nach den Entwürfen Primaticcio's gemalt, würde sich auch dann nicht ausmachen lassen, wenn uns von diesen Malereien mehr erhalten wäre, als dies in der That der Fall ist. Immerhin berichtet Venturi nach Forciroli, der am Ende des 16, Jahrh, gelebt, dass im Ballsaale auch die Zeichnungen von dell' Abbate gewesen.

Die gemeinsamen Arbeiten beider Maler in Fontainebleau waren: im Gemach des h. Ludwig verschiedene Scenen aus dem trojanischen Kriege, restaurirt 1723 von J. B. Vanloo, jetzt ganz verschwunden: die reiche Dekoration mit mythologischen Darstellungen im Ballsaale (auch Saal Heinrich's II. genannt, deren leuchtendes und harmonisches Kolorit Vasari - wol nach Mittheilungen Primaticcio's, da cr sie selbst nicht gesehen - besonders rühmte, und die neuerdings unter Ludwig Philipp von Alaux restautirt, d. h. fast ganz von Neuem hergestellt sind (s. Stiche No. 22-36); dann in der »grossen Galerie« das Hauptwerk des Niccolò, das Leben und die Schicksale des Odysseus in 57 Feldern: zudem an der Decke in fünfzehn reich gegliederten Abtheilungen die Götter des Olymp solchen Anweisungen, dass Niccolò 1571 für die

durch andere Stecher erhalten. Mariette, der sie noch gesehen hatte, lobte insbesondere die Frescobehandlung, die wenige Maler so gut verstanden hätten, wie Niccolò. Gerade diese Werke wurden von den Zeitgenossen, und ebenso noch im 17. Jahrh. besonderer Bewuuderung werth gehalten; nach Vedriani waren sie von schützenden kostbaren Vorhängen bedeckt. Der Graf Algarotti, der sie noch im letzten Moment vor ihrer Zerstörung sah, beklagte tief diesen unersetzlichen Verlust (Brief an den Dr. Beccari von Bologna vom 2. Juni 1744); ihren Urheber rechnete er zu den grössten Künstlern der Welt. Dass unsere Zeit eine so uneingeschränkte Bewunderung nicht theilen kann, ergibt sich schon aus den durch den Stich erhaltenen Kompositionen. In ihnen finden sich dieselben Mängel, von denen oben die Rede war. Geschick und Leichtigkeit der Anordnung, ans der guten Zeit der Renaissance überkommen, der frische Zug einer lebhaften Eiubildungskraft und der Reiz einer heiteren, die schöne Formenwelt der Antike dekorativ versinnlichenden Wirkung lassen sich ihnen uicht absprechen. Aber nirgends ist Ruhe und Mass, Einfachheit und Würde, überall die Manicr einer übertreibenden Bewegtheit, welche die Figuren häuft, die Kontraste steigert und die natürliche Schönheit der nackten Form nicht mehr zu treffen weiss. Weiterhin malte Niccolo (nach Mariette 1570) im Auftrag der Königin Katharina von Medici, in dem Gemach der Herzogin d'Etampes, das jetzt zum Treppenhaus gezogen ist, das Leben Alexander's des Grossen (restaurirt unter Ludwig Philipp von Abel de Pujol) (s. Stiche No. 37-42). Die Zahlung dafür erhielt er 1571 (s. unten de Laborde), zu gleicher Zeit mit derjenigen für die Restauration eiuer »liegenden Frau« von Tizian.

Auch ausserhalb Fontainebleau übernahmen Primaticcio und Niccolò die Ausschmückung mancher Paläste, so im alten Pavillon von Meudon, im Hôtel Montmorency zu Paris, im Schlosse Beauregard bei Blois. Niccolò führte allein gleichfalls derartige monumentale Wandmalereien aus, z. B. in der Kapelle des Hôtel de Guise. Nichts von dem Allem ist erhalten, so wenig wie von den Staffeleibildern unseres Meisters für den königlichen Hof, die, wie es scheint, die nackte Gestaltenwelt der Antike etwas in's Lüsterne hinüberzogen. Die Beimischung des siunlichen Reizes lag überhaupt in der Weise der Spätrenaissance, und für den französischeu Hof von damals mochte sie Niccolò erst recht am Platze finden. Auch eine Anzahl von Laudschaften malte derselbe den Rechnungsurkunden nach in Fresco. Endlich ergibt sich noch aus feierlichen Einzüge Carl's IX. und der Königin Elisabeth mit dem Bildhauer Germain Pilon die künstlerische und dekorative Ausstattung der Triumphbögen leitete, wobei es an frostigen und schwülstigen Allegorien nach den Erfindungen der gleichzeitigen Poeten nicht fehlte.

Von erhaltenen Werken des Niccolò finden sich ausser den genannten noch ein Raub der Proserpina (s. Stiche No. 18), in einer reichen phantastischen Landschaft von schlagender Beleuchtung, beim Herzog von Sutherland in London, und eine heilige Familie, in der correggesken Weise des Meisters, bei Lord Scarsdale in Keddlestonhall. Ob die auf Holz gemalte lebensgrosse Diana in Fontainebleau von Primaticcio oder Niccolò herrühre, ist ungewiss. Sicher aber ist nicht von Letzterem das Miniaturbildniss Franz des Ersten, im Kostüm der Minerva (Geschenk des Grafen Caylus an die Pariser Bibliothek, jetzt im Kupferstichkabinet, gestochen von P. Chenu). Das übrigens gute Bildchen verräth zu sehr die Hand eines eigentlichen Miniaturisten. Einige schöne Handzeichnungen des Niccolò besitzt die Sammlnng des Louvre, zwei die Galerie von Modena; im Kabinet Crozat waren deren 56.

s. R. Weigel, Handzeichn. Nr. 5221-26.

Tiraboschi berichtet, nach Forciroli, dass der Künstler 1571, also sehr bald nach jenen Arbeiten für den Einzug des Königs, und zwar in Fontainebleau gest. In der That findet er sich seitdem nirgends mehr erwähnt.

#### IV. Charakteristik.

Niccolò war einer der bedeutendsten von jenen Meistern, welche am Ausgang der Renaissance stehen und, nachdem die hüchste Entwickelung der Kunst in raschem Laufe erreicht war, auf der Höhe sich nicht zu erhalten vermochten. Mit überreiztem Geschmack, schon nicht mehr fähig. das reine Ebenmass freier und doch einfacher Schönheit zu empfinden, suchen sie in einem ausgelassenen Formenspiel, in aparten, kecken Bewegungen, in übertriebener Kraft und überzierlicher Anmuth nach neuen Reizen. Dazu kommt ihnen die von den grossen Vorgängern erlernte Meisterschaft und die Ausbildung des malerischen Reizes, wie sie namentlich durch Correggio stattgefunden, sehr zu Statten. Die Zeitgenossen aber empfinden noch den grossen Zug der Renaissance, der in ihnen nachwirkt, und haben doch zugleich mit schon verwöhntem Geschmack ein besonderes Gefallen an ihrer Manier und dem Spiel ihrer Virtuosität. Uebrigens hatte Niccolò zur monumentalen Dekoration festlicher Räume ein entschiedenes Talent, und so hat er nicht wenig dazu beigetragen, die heitere Gestaltenwelt der Antike in die französische Kunst einzuführen. Ein unmittelbarer Einfluss seiner und des Primaticcio Kunstweise auf die französischen Bildhauer, insbesondere Jean Goujon und Germain Pilon, ist nicht zu verkennen.

- Sein Bildniss s. No. 4 n. No. 5 der Stiche.
- Angeblich von ihm radirt:
   Pallas mit dem Helme in der einen, und der Lanze in der audern Hand.
  - b) Nach ihm gestochen:
- Les travaux d'Ulysses. Les desseignes par le Sieur de Saint Martin (i. e. Primaticelo) de la façon, qu'ils se vojent dans la maison Royale de Fontainebleau, peints par le Sieur Nicolas et gravés en cuivre par Théod, van Thulden. Paris 1634, laug 40, 55 rad, Bill.
  - Verkleinerte Copien von der Gegenseite, gest. von M. Kilian. Fol.
- 3) Glam pietro Zanotti, le Pitture di Pellegrino Tibaldi ed Niccolò Abbati, esistenti nell' Instituto di Bologna. Venezia 1756, gr. Fol. 41 Bll. Hierin der Frles: Gesellschaft von jungen Männern und Frauen, gem. von Niccolò,
- gest, von B. Crivellari, 4 Bll.
  4) L'Eneide di Virgilio, dipinta in Scandiano dal cel.
  pitt. N. Abati. Il tutto rappresentato in disegni
  imitati dall'originale dal Sig. Glus. Guizzardi Bol. —, Incise dal fu Sig. Ant. Gajani.
  Mit Text von G. B. Venturi. Modena 1821. gr.
- Fol. 18 Bll. mit Portr. von Niccolò.
  5) Fregio delle Sale del già Palazzo Leoni, ora Marchesino, dip. dal cel. Nicolò dell' Abate posto in Litografia da Achille Frulli Bol. (Bologna 1847, 
  1852), Fol. Mit dem Bildnisse des Künstlers 
  und 38 lith. Bll.
- 6) Gius. Gulzzardi e Glul. Tomba, le Opere di Guldo Mazzoni e di Aut. Begarelli, eelber Plastici Modenesi, e le Pitture sesguite nelle Sale del Palazzo della Comunità di Modena da Nicc. Abati, Bart. Schedoni ed Erc. Abati. Con le Vita—scritte da Ces. Galvani, C. Malmusi e M. Valdrighi. Modena 1823. gr. Fol. 42 Bll. In Umrissen
- Die Anbetung der Hirten oder die Geburt Christi, aus dem Palast Leoni, gest. von Gaet. Gandolfi. gr. qu. Fol.
- dass., rad. von Jos. Maria Mitelli. gr. qu. Fol. Von Bartsch nicht gekannt.
- Die Anbetung der Könige in Friesform. Huart exc. schmal qu. Fol.
- 10) Die Anbetung der Könige, nach dem Bilde im Pal. Soubise zu Paris, gest. von J. A. le Pautre in 2 Bil. gr. qu. Fol.
- 11) Die hl. Familie in einer Landschaft. Nichols del Abate delin. B. Lens fecit. gr. Fol. Schönes Schwarzkunstbl.
- 12) Madonna mit dem Kinde, rad. v. Denon. kl. Fol. 13) Martyrium der Apostel Petrus und Paulus, das Dresdner Bild, gest. von J. Folke ma für das Dresdner Galeriewerk, gr. Fol.
- 14) Dass., gest. von L. Zucchi. gr. Fol.
  - Für das Dresdner Galeriewerk gost., aber die Abdrücke nicht darin aufgenommen. Man findet solche ohne Namen des Stechers.
- Martyrium des hl. Stephan, gest. von J. Baron. Fol.
- Martyrium des hl. Andreas, gest. von J. Baron. Fol.
- 17) Ein knieender hl. Martyrer. Nicol. del Abbate del. Nach einer Zeichnung. S.
- 18) Die Entführung der Proserpina, gest, für die Galerie Orléans und für die Galerie des Marquis Stafford.

- Mars und Venus. Jones Sympson jun. sc. London 1728. qu. Fol.
   Apollo auf dem Parnass, von den Musen umge
  - ben. N. l'Abbate inv. Etienne de Laune sc. in 32.
- Die Musen beim Opfer des Pan. In der Weise des Marc Auton gest. 4.
- 22) Studie einer männlichen Figur. Rad., ohne Namen des Künstlers. kl. Fol.
- 23) Groupe et figures diverses (Gruppe u. verschiedene Figuren). Nach einer Zeichnung gest, von Caylus. kl. Fol. Paris. (Chalcographie du Lauren)
- 24-38) Die Malereien im Ballsaale zu Fontainebleau, gest. v. Alex. Betou. 15 Bil. Rob. Dum. VIII, 1-15.

Von den Malereien im Zimmer der Herzogin d'Etampes sind gestochen:

- 39) Alexander den Bucephalus zähmend, von Léon
- Davent. Fol. 40) Alexander und die Königin Thalestris, von dem
- Meister m. dem Monogramm: 1 

  V. B. IX. p. 24.
  41) Apelles, Alexander und Kampaspe malend, von dems. Meister.
- 42) Gastmahl, von Alexander nach der Einnahme von Babylon seinen Feldherren gegeben, von Dom. dei Barbiere, gr. qu. Fol.
- 43) Thalestris kommt zu Alexander, von dem Meister mit dem Monogramm FG.
- Alexander überlässt Kampaspe dem Apelles, von einem Anonymus.

#### Angeblich nach ihm:

- Vermählung der h. Katharina. Im Musée français von Filhol et Landon. Foi.
- s. Fréd. Reiset, Niccolò dell' Abbate (mit Facsimile einer Zeichnung des Künstlers, gest. von Léon Gaucherel, einer anderen Zeichnung, gest. von demselben u. einem Holzschnitte u. einer Vignette). Paris 1559. (Ausug aus der Gazette des beaux-arts. III. 193—210. 266—267.)
- s. Vasari ed. Lemonuier XI. 241, XIII. 5.—
  Malvasia, Felsina pittrice II. 156f. Crespi,
  Pittori Bolognesi, p. 13, 296. Vedriani,
  Pittori etc. Modenesi. p. 62f. Mariette,
  Abecedario 1551. Zani, Enciclopedia. —
  Heineken, Dict. I. 30—32. Lanzi, Storia Pitt. IV. 36. Tiraboschi, Bibl. Mod.
  Not. etc. VI. 222f. Venturi, Storia di Scandiano, Modena 1522. p. 103 (daselbat in Umrissen gest. das Deckeugemälde, die Familie Bojardi in musikalischer Gesellschaft darstellend). Cte. de Laborde, la Renaissance des Arts à la cour de France. I. 111, 215f. 478, 493 u. passim. Rosini, Pittura Italiana. V. 192f.

Pietro Paolo dell' Abbate, der Bruder des Niccolò. Nach der Aussage seines Zeitgenossen Lancilotto als Pferde- und Schlachtenmaler von bemerkenswerthem Talent, namentlich in bewegten Darstellungen. Der Maler blieb wol immer in Modena und kam nicht nach Frankreich. † um 1575.

 Tiraboschi, Bibl. Mod. Not. etc. VI. 232. — Vedriani, Pittori etc. Modenesi. p. 68.

Meyer, Künstler-Lexikon. I.

- Giulio Camillo, Cristoforo, Camillo dell' Abbate, Söhne des Niccolò, die ihm nach Frankreich folgten und bei seinen Arbeiten halfen. Cristoforo kommt in den Ausgabeverzeichnissen von Fontainebleau 1560–1561 vor. Giulio Camillo ebenda in den J. 1568—1570; er war ebenfalls ansässig in Frankreich, in den Registern von Avon finden sich seine Frau und Tochter, er selbst noch 15. Jan. 1575 als Taufpathe angeführt. Der jüngste Camillo seheint vorzugsweise mit dem Vater gearbeitet zu haben. 1570 ist er als Gehülife seines Vaters genannt bei den zum Einzug des Königs gefertigten Malereien. Sie alle sind in Italien unbekannt geblicben.
  - s. Cte. de Laborde, la Renaissance des Arts etc. wie oben.

Ercole dell' Abbatc, der älteste Sohn des Giulio Camillo, cin Maler von Talent, der mehr hätte leisten können, wenn er nicht ein wildes und ausschweifendes Leben geführt hätte. Er hat nur in Modena gearbeitet und ist wol jung mit dem Vater dorthin zurückgekehrt. Nach Vedriani malte er verschiedene Madonnenbilder für Modeneser Kirchen, auch ein Noli me tangerc, so wie einen Herkules, der den Nemeischen Löwen erwürgt, für den Cavaliere Marino. Speth sah von ihm noch (1819, Kunst in Italien I. 102) zu Modena in der Kirche la Mad. del Paradiso eine Darstellung des englischen Grusses, und eine solche in S. Pietro. E.'s Hauptwerk aber waren die Frescomalereien, welche er mit Bart. Schedone in der Wölbung des grossen Saal's im Comunalpalaste ausführte, die Thaten des Herkules (von E.'s Hand: Menoikeus, der sich von den Mauern Thebens herab in das griechische Lager stürzt; Herkules mit Keulc und Bogen; ausserdem verschiedene Einzelfiguren). Diese Arbeiten sind zum Theil noch erhalten. Sie stehen, wie diejenigen des Niccolò, unter dem Einflusse Correggio's und zeigen die Manier icner Zeit; doch ist die gewandte Darstellung nicht ohne Adel und von dekorativer Breite. In der Galerie von Modena finden sich noch vier Gemälde des Meisters: Vermälung der Maria, Verkfindigung, Darstellung der Jungfrau im Tempel und Geburt Johannis des Täufers, Doch ist das erste Bild zweifelhaft und wird auch dem Sohne des Ercolc, Pietro Paolo, zugeschrieben. Uebrigens wird der Maler angeklagt (von Spaccini in dessen Chronik unter dem 14, Aug. 1611, citirt von Tiraboschi), das Bild des h. Sebastian von Correggio durch Restauration verdorben zu haben; was übrigens Pungileoni (Memorie istoriche di Correggio, II, 194) bestreitet. Ercole, der auch viel in bürgerlichen Häusern Fresco malte, starb den 20. Januar 1613.

s. Ces. Galvanl e Conte Mar. Valdrighi, della Vita e delle Opere di Bart. Schedoni e Ercole Abatl, Pittori modenesi. Memoria e Cenni estratti. delle Opere di G. Mazzoni et Aut. Begarelli etc. etc. s. das unter Niccolò angeführte Gesammtwerk. Modena 1826. gr. Fol.

s. Tiraboschi, Bibl. Mod. Not. etc. VI. 219.
- Vedriani, Pittori etc. Modenesi, p. 102.

Pietro Paolo dell' Abbate, der Jüngere, Sohn des Ercole, 1592—1630, mittelmässiger Maler, der dem Vater nicht gleich kam. Nach Vedriani malte er für den Dom zu Modena die Marter des h. Bartolomäus, für S. Giorgio eine Madonna in Fresco u. s. f. Die Galerie zu Modena enthält von ihm noch eine Darbriugung Christ im Tempel. Mit ihm, der arm und wenig angesehen starb, scheint das Künstlergeschlecht der Abbate erloschen zu sein.

### Nach ihm gestochen:

Die Madonna del popolo von Jacopo Piccini, als Titelblatt zu: Gio, Batt. Manni, breve trattato dell' onore e culto che si dee alle sante immagini, Modena 1653.

s. Tiraboschi, Bibl. Mod. Not. etc. VI. 233.

— Vedriani, Pittori etc. Modenesi, p. 106.

Mündler u. Meyer.

Abbate. Abbate Ciccio, s. Solimena.

Abbati. Pietro Giovanni Abbati, Architektur- und Dekorationsmaler von Parma (nach Zani), unu 1700 zu Turin und Bologna thätig; Schüler von Ferdinando Galli, gen. Biblena, nach dessen Entwiffen er Theaterdekorationen für das k. Theater zu Turin und Prospektmalereien ausführte. Deren sind auch unter seiner Leitung eine Anzahl herausgegeben worden:

1) Disegni delle sceue che servano alle duo Opere che si nappresentano l'anno crente (1703) nel Reggio Teatro di Torino, invenzione di Ferd In ando Bibliena — poste in opera, depinte, dedicate da me Pietro Gio. Abbati all' Altezza Reale di Carlo Emanuelle Duca di Savoia. Carlo Antonio Buffagnotti intaglio. Fol.

Auf einem Bl. u. A. die Bezeichnung: zinv. Ferd. Dietzka anzen. — Pierro Gio. Aart preck: Qv. B. Int's (intaglio). Das Fece bezeichnet offensten und die auf dem Titel des Werkes angeführte Thätigkeil des Abbait, d. h. dass er die Theaterdeersten und die Abbait, d. h. dass er die Theaterdeersten der Schaussen der Schaussen

 Varie Opere di Prospettiva inventate da Ferdinando Galli — raccolte da Pietro Abbati et intagliate da Carlo Ant. Buffagnotti. Bol. 1707. Foi.

> Das von Heineken Diel. 1, 33 erwähnte Bl. \*Ein Katafalk\*, nach der Zeichnung seines Lehrers gest., gehört wol einem dieser Werke an; ebenso die von Ottley erwähnten Blätter.

s. Ottley, Notices.

W. Schmidt.

Abbati. Vinceuzo Abbati di San Pietro, Kupferstecher. Von ihm nur ein Blatt bekannt: Apolio auf dem Sonnenwagen, nach Guido Reni.

W. Schmidt.

Abbati. Vin e en zo Abbati, Maler, geb. zu Neapel, lebte um 1843 in Graz, später in Florenz und Venedig, gegenwärtig in Neapel. Seine Bilder, namentlich Innenansichten [Intérieurs' von Kirchen, daran besonders die Lichtwirkungen bemerkt wurden, doch auch Landschaften, fanden in den vierziger Jahren vielen Beifall; darunter die königliche Kapelle zu Palermo, das Grabmal Peters von Toledo u. and. im Besitze der Herzogin von Berry (als deren Hofmaher genannt in L. A. Frankl, Sountagsblätter 1844 p. 998), die unterirdische Kapelle des h. Januar zu Neapel, im Besitze des Grafen Chambord.

Alfred von Wurzbach.

Giuseppe Abbati, Sohn des Vorigen, tüchtiger Maler der neu-italienischen Schule, geb. zu Neapel 1836, gest. 20, Febr. 1898 zu Florenz. Den ersten Unterricht empfing er von seinem Vater, seine weitere Ausbildung vom 14. Jahre an bis 1852 in der Akademie zu Venedig, wo damals seine Familie ihren Wohnsitz hatte, indem er sieh insbesondere der Genre-, Architektur u. Landschaftsunlerei widmete. Elnige Jahre darauf nach Neapel mit seinem Vater zurückgekehrt, malte er zunichst, wie dieser, architektonische Innenansiehten, davon die Kapelle von S. Domenico in Neapel Anerkemung fand.

Unter dem Eindruck der venezianischen Meister gross geworden, hielt er sich, den mannigfachen Experimenten der Modernen gegenüber, an trene Beobachtung und strenges Studium der Natur. Doch wurden 1560 seine Arbeiten durch den Krieg unterbrochen; er ging unter die Freiwilligen Garibaldi's und verlor am Volturno ein Auge. In der italienischen Ausstellung zu Florenz 1861 trat er dann mit zwei schönen Intérieurbildern der Kirche S. Miniato al Monte auf, von deuen das Eine der Staat erwarb. Mit nur um so grösserem Eifer setzte A. seine Studien fort, indem er sich jetzt der strengen Schule der jungen Realisten auschloss und namentlich die landschaftliche Natur in ihrer Wahrheit zu erfassen suchte. Allein die Noth zwang ihn, die Intérieurmalerei wieder aufzunehmen, um so mehr als seine anderen Bilder, nicht genug vollendet und beeinflusst von der ihm eigenen düsteren Gemüthsart, heftigen Tadel erfuhren; aus dieser Zeit verschiedene Innenansiehten vom Bargello Palazzo del Podestà zu Florenz. Einen entschiedenen Erfolg hatte er dagegen 1865 mit einem kleinen Bilde, Singender Dominikaner im Chor von S. Maria Novella (gemalt in Florenz; jetzt in der Pinakothek von Capodimonte zu Neapel). Nachdem er wieder an dem Kriege des J. 1866 als Freiwilliger in Tirol Theil genommen, zog er ganz auf s Land, andie toskanische Küste, um sich nur der Schilderung des Natur- und Bauernlebens zu widmen. In der Wahl wie in in Rom die Pest withete) seine Geliebte besuder ernsten Auffassung dieser Stoffe nahm er eine ähnliche Richtung wie der Franzose Breton. Hierher gehören die Bilder : zwei Innenansichten einer Hütte von Holzhauern : Rauchender Bauer unter einer Weinlaube; »Der Chilo«, Bauernfamilie in der Siestastunde, letzteres namentlich bemerkenswerth durch die Charakteristik wie die Feinheit des Tons. Kaum hatte A. mit diesem Bilde eine der ersten Stellen in der modernen italienischen Malerei eingenommen, als er auf traurige Weise umkam: an den Folgen eines Bisses von seinem Hunde, der der einzige Gefährte seiner Einsamkeit war. - Von seinen Werken sind noch zu erwähnen; kleines Intérieurbild vom Bargello (1863): Das Gebet (1865, beide in der Galleria Moderna zu Florenz); Dominikaner (1865, in der Galleria Moderna zu Mailand). In manche Bilder des jungen Meisters ist etwas von der traurigen Stimmung seines unglücklichen Lebens übergegangen.

Martelli.

Abbatini. Guido Ubaldo Abbatini, Historienmaler, geb. um 1600 in Città di Castello, + zu Rom 1656. Er ging früh nach Rom, um dort unter dem Schutz eines Verwandten, der ein angesehener Beamter am päpstlichen Hofe war, sein Glück zu machen. Allein derselbe starb, noch ehe er ihm helfen konnte, und Abbatini hatte schwere Mühe weiter zu kommen. Nachdem er eine Zeit lang Schüler des Cavaliere d'Arpino gewesen und in dessen Manier gearbeitet hatte, gelang es ihm, von Bernini, der unter Urban VIII. die ganze römische Kunst beherrschte, und unter seiner Leitung beschäftigt zu werden. Allein Bernini wusste den Maler zeitlebens kurz und in seinem Dienst zu halten, bei viel Arbeit und geringem Lohn, derart, dass er immer »wie an der Kette« sein Gehülfe blieb. Daher kam er anch nicht weiter, als er mit Romanelli im Vatican beschäftigt wurde und Papst Urban an seinen Arbeiten Gefallen fand. A. malte in der Weise der Manieristen in verschiedenen römischen Kirchen: bemerkenswerth aber machte ihn, dass er einer der Ersten unter ienen Malern der Barockzeit war, welche an den Deckengemälden, um die Wirkung zu erhöhen, einzelne Gestalten zu wirklichem Relief heraustreten liessen. In dieser Art stattete er die Kuppeln von Kapellen mit Engelsglorien und Erscheinungen des h. Geistes zwischen Wolken ans, deren lichter schimmernder Ton von einem gewissen Effekte war, so namentlich in der Kapelle der h. Theresa in der Kirche Maria della Vittoria zu Rom. Aus Noth sah er sich schliesslich gezwungen, unter Pietro da Kortona in der Peterskirche Mosaik zu arbeiten (unter Anderem auch in der Capella del Sacramento). Doch sind dort auch nach seinen Kartons Mosaiken ausgeführt, so in der Kuppel der Capella S. Sebastiano. Der Künstler starb in Folge eines heftigen

chen wollte und eben an der Thüre angekommen ihren Leichnam heraustragen und auf den Wagen zu den übrigen Pestleichen legen sah.

# Nach ihm gestochen:

- 1) Papst Urban VIII. Brustb. Blondeau sc. 4. 2) - ders., den Segen ertheilend. S. Vouillemont sc. Rom 1642, 4,
- 3) Das Titelblatt zu : Aedes Barberinae, eine sitzende Figur und drei Grazien, von Camillo Congius. qu. Fol. Auch F. Greuter hat nach ihm gest.
- s. Passeri, Vite di Pittori etc. Roma 1772. 1. 240 ff. - Fil. Titi, Studio di Pittura etc. Roma 1674. p. 14-26 passim.

Abbé. Mit diesem Namen findet sich folgender Stich :

Darsteilung des Feuerwerks, das 1750 vor dem Pariser Rathhause zur Feier der Geburt einer Prin-

zessin abgebrannt wurde. s. Füssli, Allg. Künstier-Lex. II.

W. Schmidt.

Abbé. L'Abbé, Beiname des Cassana. s. d.

Abbé. Hendrik Abbé. Architekt, Maler und Zeichner von Antwerpen. . delin. Ueber die Lebensumstände die-ses Meisters wusste die Kunstgeschichte bis jetzt nichts Näheres mitzutheilen; J. R. Füssli, einer der Ersten, die von ihm berichtet haben, hat nur die Notiz, dass Abbé gegen 1670 zu Antwerpen in Kupfer gest, und dass Christ Monogrammenkunde, p. 207) sein Monogramm veröffentlicht habe. Dieses von Christ gegebene Zeichen weicht übrigens von dem nebenstehenden ab, das sich auf Kupferstichen nach dem Meister findet. Nach urkundlichen Forschungen lässt sich jetzt Folgendes feststellen:

H. Abbé war der dritte Sohn des Claude Abbé und der Elisabeth van Noorde (nicht van Horne, wie sich falsch geschrieben findet. Die Trauung seiner Eltern war den 29. Dezember 1634 in der St. Jakobskirche zu Antwerpen vollzogen worden. Aus dem Trauungsakte erhellt. dass beide Gatten in Antwerpen Fremde waren: er stammte von Dole, sie von Löwen. Der Vater Claude wurde als Knnsthändler (handelaer) im J. 1644 - 1645 in die St. Lukasgilde aufgenommen (im Rechnungsbuche fälschlich Glouden Labe genannt). Er ist zwischen dem 18. Sept. 1652 und dem 17. Sept. 1653 gest., wie aus dem Rechnungsbuche der Gilde, welches in diesem Jahre seine sogen. Todtenschuld verzeichnet, hervorgeht. - Die älteren Brüder des Hendrik waren: Franz, get. den S. Dez. 1634 (also kurz vor der Tranung) u. Joseph, get. den 27. Mai 1636 (vermält 1656 mit einer Anna Maria van Geelbergen). Hendrik selbst wurde den 28. Febr. 1639 in der Kathedrale von Antwerpen (-stidliches Viertele) getauft. Nach ihm kam dann noch eine Schwester, get. den 1. Aug. 1643.

Die erste Spur, welche sich von seiner künst-Schreckens, den er hatte, als er (im J. 1656, da lerischen Thätigkeit findet, ist die Zeichnung zu dem Bildnisse des Malers Peter van Bredael, welche von Conrard Lauwers (Conrard, nicht Conrad: s. Lauwers) für das Gulden Cabinet von Cornelis de Bie gestochen wurde; dieses Werk erschien zu Antwerpen 1662. Das Porträt ist, wie Siret mit Recht bemerkt hat, in der breiten Weise van Dyck's behandelt.

Sonderbarer Weise kommt der Name Hendrik Abbé in dem Liggere und den Rechnungen der Antwerpener Lukasgilde nicht vor, obwol nach Christ im J. 1670 zu Antwerpen Stiche von ihm erschienen sein sollen. Das Einschreiberegister erwähnt nur im J. 1673-1674 einen Miniaturmaler (verlichter) Heinrich, ohne dessen Familiennamen beizufügen. Nicht unmöglich, dass damit unser Abbé gemeint ist; doch ist jener Heinrich als Freimeister verzeichnet, während Abbé »Meisterssohn« ist.

A. ist auch Maler und Architekt gewesen. Alex. Pinchart hat in den Akten des Rathes von Brabant aufbewahrt in den allgemeinen Archiven des Königreichs Belgien: gefunden, dass Heinrich Abbé, Maler und Architekt (schilder ende architect; 1671 ein Modell für die Leuchter verfertigte, welche das Kapitel der Kirche der h. Gudula unter den Statuen der Apostel aufstellen wollte. A. befand sich demnach schon dama's zu Brüssel. In den Einschreiberegistern der Brüsseler Künstier hat fernerhin Alex. Pinchart schon früher die Aufnahme des Malers Abbé (ohne Angabe des Vornamens, unter dem 13. Juli 1676 notirt gefunden. Dass dieser Abbé derselbe Meister mit unserem A. ist, dafür spricht auch der Umstand, dass die Ausgabe der Metamorphosen Ovid's, an deren Illustration A. mitgewirkt hat, 1677 zn Brilssel erschienen ist.

In den Antwerpener Kirchenbüchern findet sich keine Spur von einer Verehelichnug unseres Abbé, noch Taufakte von Kindern von ihm. Dagegen findet er sich unter dem 16. Nov. 1659 als Mitglied der Gesellschaft der Junggesellen verzeichnet, welche bei den Jesuiten von Antwerpen errichtet war. Wahrscheiulich, dass der Meister in Brüssel gest. ist.

s, Register der Antwerpener Pfarrkirchen. - Ph. Rombouts u. Théod. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche St. Lucasgilde II, 155 u. 161. - J. R. Füssli, Künstleriex. 1779 ff. - Ch. Kramm, de Levens en Werken etc. - Biographle

nationale de Belgique. Théod, van Lerius. Mit dem nebenstehenden Monogramme (mit F.

und 1677; s. Brulliot I, No. 337) kommen auch Zeichnungen vor; solche besass der Kunstsammler J. Hazard. Sie sind sehr wahrscheinlich von unserm Meister. Selbst gestochen hat A., wie es scheint, nicht.

Nach ihm gestochen: 1) Bildn. d. Malers Peter van Bredael, gest. v. Con-

rard Lauwers für Het gulden kabinet van Cornelis de Bie. Knieestück, 4. ders. C. Waumans sc. kl. Fol.

3) Mehrere Blätter in : Les Metamorphoses d'Ovide en latin et en français de la traduction de Pierre Du-Ryer. Edit. nouvelle enrichie de tres-belles figures. A Bruxelies 1677. Fol. In einer neuen Aufl.: Amsterdam, P. und J. Blaew 1702. Gest. sind die Bil. dieses Werkes von P. P. Bouche u. A.; für die spätere Ausg. auch v. Bouttats.

4) Ulysses die Freier todtend, gest. von Fred.

Bouttats. gr. qu. 4.

Abbems.

5) Eine Frau, die eutbunden wird, gest. von dems. gr. qu. 4. Beide Bll. zu einem Buche.

s. Ottley, Notices. — Nagler, Monegr. III. 595 und 617. — Biographie nationale de Belgique.

J. Meyer.

Abbema. Wilhelm von Abbema, Zeichner und Kupferstecher zu Düsseldorf, geb. zu Crefeld 1812. Er besuchte 1830-1833 die Akademie in Düsseldorf, um sich für die Landschaftsmalerei auszubilden, und wurde dann Schüler von J. W. Schirmer. Doch befriedigte ihn selber nicht, was er in jenem Fache zu Stande brachte; er begann sich mit Radiren zu beschäftigen und erlangte bald darin eine anerkennenswerthe Fertigkeit. Nachdem er in einer grossen Stahlradirung, »Der Dom zu Köln vor der Restauration«, seine schon recht geschickte Hand bewährt hatte (1846), wendete er sich vornehmlich dem landschaftlichen Kupferstiche zu. Hierin erkannte er nun das eigentliche Feld filr sein Talent gefunden zu haben; auch blieb ihm hier der Erfolg nicht aus, indem er seine Darstellungsmittel mit Schönheit und Freiheit zu handhaben und zugleich die Originale bei sorgsamer Durchführung wiederzugeben verstand. Er wasste sogar in dem allchternen und undankbaren Stahlmaterial, das sich immer der malerischen Wirkung schwer fügt, auch diese bis zu einem gewissen Grade zu erreichen, wenigstens annähernd mit der Weichheit kräftige Tiefe zu verbinden. Seine Stiche nach Lessing. Scheuren. Achenbach, in weiten Kreisen bekannt, sind die besten Reproductionen dieser Meister und haben Abbema einen Platz unter den tüchtigsten Landschaftsstechern unseres Jahrh, gesichert.

# Von ihm gestochen:

1) Alte Stadt am Fuss und auf der Höhe eines Berges.

2) Ruine eines Raubschlosses mit Ferusicht auf das Riesengebirge, mit Kloster am Walde. 1842. gr. qu. Fol.

Beide Bll. nach eigener Zeichnung rad.

3) 20 Bil. Thier- und Landschaftsstudien, zum Theil nach Rembrandt, N. Berghem, P. Potter, D. Stoop, C. du Jardin u. A., zum Theil nach eigener Zeichnung. 8. 4. und qu. 4.

Auf einem Bl. zwei kleine Radirungen von C. Scheuren.

4) Der Dom zu Köln (Frontansicht mit dem Westportal des südlichen Thurmes), vor dem Wiederangriff des Weiterbaues (1842), mit grosser Procession. Roy. Fol.

5) Dieselbe Ansicht, das Portal allein mit daran

stossendem Fenster, in vergrössertem Massstabe.
Roy. Fol.
Raide Bill. 4, 5, vom Künntler nach d. Natur son.

Beide Bll. 4, 5, vom Künstler nach d. Natur gez. I. Vor d. Schr.

- Nordischer Kiefernwald im Schnee, mit einem Runenstein. Andr. Achenbach del. 1858. Roy. qu. Fol. 1. Vor d. Schr.
- Norwegische Sumpflandschaft. A. Cappelen p. Das Original in der Galerie Liechtenstein zu Wien. Düsseldorf 1864. Roy. qu. Fol. 1. Vor d. Schr.
- Landschaft, Hobbemap, (angeblich). Aus der Weyerschen Sammlung in Cöln. qu. Fol.
   Holmonweld v. Herald auf Carlon v. Kö.

9 u. 10) Palmenwald u. Urwald auf Ceylon. v. Kö-

nigsbrunn del. 2 Bll. gr. Fol. 11) Die Abendlandschaft (Nr. 1) in Mondbeleuch-

- tung, mit dem Hirsch und den beiden Käuzchen. C. F. Lessing del. gr. qu. Fol. I. Vor aller Schr.
- 12) Die Abendlandschaft (Nr. 2) mit verfallener Hütte und Steg im Walde. C. F. Lessing del. er. on Fol
- gr. qu. Fol. 13) Die Waldlandschaft (Nr. 3) mit Wasserfall und Reiher. C. F. Lessing del. gr. qu. Fol.
- Vor der Nr. 3.
   Die Waldlandschaft (Nr. 4) mit einem Waldbach, im Vordergrunde auf einem verdorrten Baumstamm ein Sperber. C. F. Lessing pinx. Das Original im Besitze des Herrn Dohrn zu Stettin.

gr. qu. Fol. I. Vor der Nr. 4.

- 15) Grosse Landschaft (Nr. 5) mit Staffage im mittelalterlichen (harakter, Vertholdigung eines Kirchhofes, C. F. Less ing p. Das Original im Städtischen Museum zu Düsseldorf. Die Staffage lst von F. Werner rad, u. gest. gr. qu. Fol. I. Vor der Schr. nur mit dem Wappen.
- 16) Grosse Waldlandschaft (Nr. 6). Der Klosterbrand. Im Mittelgrunde ein brennendes Kloster, im Vordergrunde die abziehenden Dominikaner-Mönche. C. F. Lessing p. Die Staffage gest. von F. Din ger. Das Original in der Galerie Liechtenstein zu Wien. gr. qu. Fol. 1870.
- Jäger, am Waldeingange b. ein. Lagerfeuer Nachtruhe haltend. C. F. Lessing p. qu. Fol. 1846.
   Urwald mit Eichen und Wasser; Jägerstaffage.
- J. W. Lindlar del. gr. Fol.
- Wasserfall der Kander, mit der Blümlisalp im Hintergrunde. J. W. Lindlar del. gr. Fol.
- Val Anzasca mit dem Monte Rosa, J. W. Lindlar del. gr. Fol.
- 21) Ein Bulle mit drei liegenden Schaafen. P. Potter p. (angeblich). Das Original in der Weyer' schen Sammlung zu Köln. qu. Fol.
- 22) Holsteinische Waldlandschaft. Carl Ross p. gr. ou. Fol.
- gr. qu. Fol.

  23) Landschaft aus Arkadien mit elner Tempelruine.

  Carl Ross p. gr. qu. Fol.
- 21) u. 22) für den Kunstverein in Kiel gest.
  24) Landschaft im Charakter des Rheins, mit einer Stadt. C. Scheuren del. gr. qu. Fol.
- Vor der Schr.
   Landschaft mit steinigem Wege. Joh. Wilh. Schirmer p. qu. Foi.

Nur wenige Aetzdrücke, da die Platte abgeschliffen wurde.

26) Zwei Kühe, wovon die eine liegt, in einer Landschaft. F. Simmler p. qu. Fol. — Die Platte ist abgeschliffen.  Donauansicht, der Strudel. qu. Fol. — Für den Lloyd in Triest gest.

 Ansicht aus Tyrol. qu. Fol. Für Unterberger in Innsbruck gest.

Von allen Stichen giebt es Aetzdrücke.

Nach Mittheilungen des Künstlers.

A. Andresen u. W. Engelmann.

Abbeville. Mellan d'Abbeville, s. Mellan.

Abbiati. Filippo Abbiati, geb. zu Mailand 1640, + daselbst 1715, Schüler von C. Fr. Nuvoloni, einer der gewandten und schnellfertigen Barockmaler des 17. Jahrh. Im Verhältniss zu seinen flüchtigen Zeitgenossen hatte er eine gewisse Sicherheit der Zeichnung, Leichtigkeit der Erfindung und ein nicht gewöhnliches Geschick in der Fresco-, wie in der Oelmalerei, wodurch er rasch zu Ansehen und Reichthum gelangte. In Padua, Pavia, Bergamo, Turin. Mailand malte er eine grosse Anzahl Altarbilder. Seine in Gemeinschaft mit Fed. Bianchi ausgemalte Kuppel der Mailänder Kirche S. Alessandro ist eine unruhige und ermüdende Menge von Heiligen, Engeln und allegorischen Gestalten. Ein besseres Werk ist die Predigt des h. Johannes in Saronno. Zwei seiner besten Schüler und Nachahmer waren Pietro Maggi und Giuseppe Rivola.

s. Orlandi, Abecedario. Firenze 1778. p. 360.— Lanzi, Stor. Pitt. Firenze 1834. IV. 204.— Orloff, Hist. de la peint. en It. T. Il. 319.— Roslni, Pittura italiana VII. 179.

J. Meyer.

Abbiati. Paolo Maria Abbiati, Kupferstecher um 1686, nach Zani in Mailand geb. Bildniss des Girolamo Cornaro, Procurator von

S. Marco, ohne Namen. Nach Heineken.
s. Heineken, Dict.

Abbiati. Giuseppe Abbiati, Zeichner und Kupferstecher von Mailand, arbeitete um 1700.

- 1) Zueignungsbl. zu: Le Scelte Pitture di Brescia.
- Brescia 1700. 4. Josef Abbiati Delin. et Sculph.

  2) Helliger auf einem Löwen sitzend, schreibend.
  G. Abbia fece.
- Gerüstetes Weib, eine Fackel auslöschend. G. Abbiati fece.
  - 2) u. 3) zu Büchern.
- 4) Feuerwerk, Jos. Franc. Baroncellus Del.
  Jos. Abbias Sculp. qu. Fol.

Ottley zweifelt, ob dies derselbe Melster. Das Bl. ist ganzlich mit dem Stichel behandelt.

- Noch erwähnt Gandellini eine gleichfalls mit dem Stichel ausgeführte These.
- 6) Einige kleine Bll. mit Schlachten.
- s. Gandellini, Notizie istoriche degli Intagliatori, 1771. — Ottley, Notices.

W. Schmidt.

Abbo. Abbo, Goldschmidt und königlicher Münzmeister in Linoges um 600, Lehrmeister des heil. Eligius. Eine Silbermünze mit der Legende: ABBONE MONET, auf dem Avers mit einem roh geprägten Kopfe und zwei Buchstaben, die anscheinend LE. d. i. Lemovices (Limoges) zu lesen sind. hat Lecojutre-Dupont in

der Revue Numismatique von 1840 p. 318 bekannt gemacht. Doch ist zweifelhaft, ob sich die Münze wirklich auf Abbo bezieht. Die Umschrift kann man auch lesen: Moneta B Bone, und das L in LE ist undeutlich.

s. Audoënus, vita S. Eligii.c. 3. — Texier, Essai sur les argentiers et les émailleurs de Limoges in: Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest, Année 1842, Poitiers et Paris 1843, p. 115. Fr. W. Unger.

Abbondio Sangiorgio, s. Sangiorgio.

Abbot. J. Abbot, England. Von ihm eine Liebhaber-Radirung:

Pferd mit Sattel und Zaum. bez. J. Abbot 1767. s. Ottley, Notices.

W. Schmidt.
Abbot. John Abbot, Maler zu London, arbeitete in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh., zu naturhistorischen Zwecken. Seine gemalten

Insekten sehr geriihmt:
John Abbot, The natural history of Lepidopterous
Insects of Georgia. 2 Vols. Mit 104 color. Taf.

in Fol. London 1797.

s. Fiorillo, Gesch. d. zelch. Künste. V. 844.

J. Meyer.

Abbott. Lemuel Francis Abbott, englischer Porträtmaler, geb. um 1762 in der Grafschaft Leicestershire, + zu London 1803. Obwol er ein gewisses Talent zum Treffen gehabt und manchmal elne geschmackvolle Einfachheit gezeigt hat, kann Abbott doch nur als ein Bildnissmaler zweiten Ranges betrachtet werden. Sein Leben ist niemals erzählt worden und seine Werke haben ihm einen danernden Ruf nicht verschaffen können. Unter den von ihm gemalten Porträts war auch das des Dichters W. Cowper. Die Galerie des Hospitals von Greenwich besitzt zwei Bilder von seiner Hand: das Porträt des Admirals Sir Peter Parker in ganzer Lebensgrösse und das von Nelson (s. Stiche No. 6). Letzteres, 1798 gemalt, hat, obwol unvollendet. lange Zeit für das treueste Bild des Siegers von Trafalgar gegolten.

Edwards erzählt, dass Abbott in London mehr Bestellungen hatte, als er auszuführen im Stande war (?), und unter dem Druck der Armuth und häuslicher Sorgen starb. Er hebt insbesondere die Achnlichkeit seiner Männerbildnisse hervor und fügt hinzu, dass er in den weiblichen weni-

ger glücklich gewesen.

P. Mantz.

Nach ihm gestochen:

 Des Künstlers eigenes Bildniss, das Porträt von Nelson haltend, se ipse p. V. Green sc. 1905. Schwarzkunst, gr. Fol.

 Valentin Green, Kupferstecher, se ipse sc. Hüftb. 1788. Schwarzkunst. gr. Fol.

William Herschel, gest. v. Ryder. 1788. kl. Fol.
 ders. C. Westermayr fec. 8.

5) Thomas Erskine, gest. von James Walker.

Schwarzk, gr. Fol.

6) Nelson, in Farbendruck von W. Barnard. gr.
Fol

7) - ders. Hüftb. Gölding sc. Fol.

S) Nelson, J. Heath sc. Fol.

9) — A. Wegersc. kl. Fol. 10) — (Horatio Viscount Nelson). Gest. v. Graves. gr. Fol.

 Sir Thomas Pasley, Admiral, J. F. Smith sc. Punktirt. gr. Foi.

 George Tierney, Parlamentsmitglied, gest, von W. Nutter, 1798.

 Alex. Hood Bridport, Admiral, gest. von V. Green. Mezzotinto, gr. Fol.

14) — ders. In Lodge's Portraits gest. von J. H. Robinson. 4.

15) Lord Samuel Hood Bridport, engl. Admiral In Amerika. C. Picart sc. Fol.

16) Th. Denman, Chirurg, 1733-1815. Skelton sc. Fol.

17) John d'Ogly, Esq. Green sc. qu. Fol. 18) F. J. Pahud de Valangin, Arzt, J. Asperne

18) F. J. Pahud de Valangin, Arzt, J. Asperne exc. 1805. 8.

19) --- ders. J. Collyer sc. 1794. Fol.

20) Wm. Sharp, gemait 1784. C. Turner sc. Fol. 21) Sir W. Watson, Arzt, Thornthwaite sc. 8.

22) W. Woodville, Arzt, Bot., 1752—1805. Halbf. Bond sc. Fol.

 J. Nollekens, Bildhauer, Gürtelb. mit einer Büste, J. Vendraminisc, Punktirt. 1816. Fol.
 James Heath, Kupferst. Gürtelb. J. Raf. Smith

sc. 1796. Schwarzk, gr. Fol. 25) Sir Rob. Calder. Orme sc. Fol.

 John Buckner of Clare Hall, Camb., Bischof von Chichester. C. Turner se. Fol.

s. Bryan and Stanley, Biogr. Dict. I. — Edwards, Anecdotes of Painters etc. Lond. 1808. p. 281.

W. Engelmann.

Abbott. Il enry Abbott, Zeichner und Architekturmaler von London, †um 1840. Er machte seine Studien in Italien und hielt sich einige Jahre in Rom anf. 1518 zeichnete er dort die bedeutendsten Ruinen des Alterthums und nahm ein Panorama derselben auf, erschienen in:

Antiquities of Rome, compr. 24 select views of the principal ruins of Rome. London 1820. Fol.

J. Meyer.

Abdallah. Abdallah Ben Batú, oberster Palastdiener, und Said Ben Ajjùb, Baumeister des Abdallah Ben Abderrahman, bauten den Orangenhof der Kathedrale von Cördova im Jahre 957 (346 der Hedschra). Inschrift daselbst. s. Llaguno y Amirola, Not. I. 240.

Fr. W. Unger.

Abdallah. Abdallah Ben Kalib (nicht Abdallah Ben Khaib) baute im Jahre 947 (335 der Hedschra) im Auftrage des Chalifen Abderrahman ein Minaret zu Tortosa. Inschrift am Hause des Sakristans hinter der Kathedrale bei Laborde, Voy. pitt. en Espagne. I. 39, pl. 68. S. folg. Art.

Ferd. Wüstenfeld u. Fr. W. Unger.

Abdallah. Abdallah Ben Kolaib war im J. 333 der Hedschra (944 n. Chr.) Gehülfe des Abderrahman Ben Hamld bei dem Ban eines Hauses in Tortosa. Da Kolaib Deminutivform des Namens Kalib ist, so kann er eine Person mit dem gleiehzeitigen Abdallah Ben Kalib sein. s. Llaguno y Amirola, Not. I. 239.

Fr. W. Unger.

Abdallah. Abdallah Ben Kolaib Ben
Thabita und Gáfar (Dschafar) Ben Muhasin
bauten 535 (220 der Hedschra; für den Emir Abderrahman Ben Alhaken das Castell von Mérida an der Quadiana. Arabische Inschrift daselbst.

s. Llaguno y Amirola, Not. I. 239. Fr. W. Unger.

Abdallah. Abdallah ben Said ben Mohammed ben Batri, unter Almansor (Mohammed II.) oberster Baumeister der Moschee und des königliehen Hauses in Córdova, und zugleich Präfekt der Stadt. † 1023 (401 d, H.).
s. Conde, Hist. de la dominacion des los Arabes in Esp. 1. 579.

Fr. W. Unger.

Abdallah. Abdallah ben Yunus (Caveda schreibt Abdullah ben Yunas) war nach Einigen der Erbauer des ülberaus prachtvollen und von arabisehen Dichtern besungenen Palastes, den Chalif Abderrahman III. in J. 936 unweit Córdova in einer neu gegründeten und seiner gellebten Sklavin Azzahrá (d. i. die Blühende) zu Ehren Medinet Az-zahrá genannten Stadt errichten liess. Nach Andern war der Baumeister Maslama ben Abdallah (Caveda schreibt irrig Muslimaton ben-Abd-Allah).

s. Caveda, Gesch. der Baukunst in Spanien, herausg. von Fr. Kugler, p. 99.

Die Beschreibung der Stadt und des Palastes, von dem nur noch einige Schutthaufen übrig sind, s. bei K. Fr. von Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Siellien, 11, 202-212. Ferd. Wüstenfeld u. Fr. W. Unger.

Abderrahman, Abderrahman Ben Hamid baute mit Hilfe des Abdallah Ben Kolaib (wol richtiger Kalib) im Jahre der Hedsehra 333 (944 n. Chr.) zu Tortosa ein Haus für den Fürsten Abdallah Ben Abderrahman. Insehrift in Tortosa.

s. Llaguno y Amirola. Not. I. 239. Fr. W. Unger.

Abderrahman. Abderrahman, ein arabischer Baumeister aus Segovia, war Obermeister bei dem Baue der jetzt sogenannten Kapelle der Könige in der Karthause del Paular, welche König Juan I. 1390 in dem Thale von Lozova gründete, und zu der Rodrigo Alfonso, der Baumeister der Kathedrale von Toledo, den Plan machte. Die Hauptkirche der Karthause wurde von 1433 bis 1440 erbaut, und Abderrahman hatte unter sich den Zimmermeister Gabriel Gali aus Segovia, den Maurermeister Alonso Esteban aus Toledo und den Steinmetz García aus Segovia. Die Karthause ist nicht mehr in dem früheren Zustande, da sie in eine belgische Glasfabrik umgewandelt wurde. Das Beispiel der Leitung eines christliehen Baues durch einen unter christlicher Herrschaft angesiedelten Araber ist aber um so merkwürdiger, als man aus dem mit ihm

abgesehlossenen Kontrakte sieht, wie die Pracht der maurischen Kunst benutzt werden solte. Es war darin besonders bestimmt, dass die Decke so reich und kostbar als möglich ausgeführt werden sollte; dabei sind eine Menge Einzelheiten aufgeführt, die daräuf schliessen lassen, dass man entweder ein maurisches sogenanntes Stalaktien-Gewölbe, oder ein sogenanntes Artesonado, d. i. eine in der künstlichen maurischen Weise kassetirte Decke im Sinne hatte. Vieles von dem, was dabei zu erwähnen war, wusste man nur mit arabischen Namen zu bezeichnen. s. Llagun o y Amirola, Noticias. 1. 77. 78.

- Ford, Handb. f. trav. in Spain. II. 767. Fr. W. Unger.

Abede. Diego Abedo de Villanbrando, ein geshätzter Goldschmied zu Madrid, hatte für das Domkapitel den Goldschmuek der Madonna del Sagrario, nämlich 1586 die von Alexo de Montoya verfertigte Krone und 1590 mit mehreren Andern den reichen von Julian Hurtado gearbeiteten Arm- und Fusssehmuek zu taxiren.

s. Cean Bermudez, Dicc. Fr. W. Unger.

Abeele. Pieter van Abeele, Stempelschneider in Amsterdam zwischen 1622-77, der seinem Meister Juriaan Pool fiberlegen war. Bolzenthal rühmt seine silbernen Denkmünzen als die besten niederländischen aus jener Zeit. Die davon erhaltenen verherrlichen zum grössten Theil die Regenten der vereinigten Provinzen: Wilhelm den Schweigsamen, Moritz, Friedrich Heinrich, Wilhelm H. Wilhelm III. und seine Mutter. Auch eine Medaille auf den sehwedischen König Karl Gustav ist darunter; möglich also, dass der Meister in Schweden gewesen, Auf seinen Werken findet sich öfters das Monogramm PVA. Hinter diesem Zeiehen, welches auf einer 1657 geschlagenen Medaille mit der Büste des jungen Prinzen Wilhelm III. vorkommt, findet man PIN; man hat dies pinxit gedeutet, und daraus schliessen wollen, dass van Abeele auch Maler gewesen.

 Büste des Moritz von Oranien, mit der Legende: MAURITIO D. G. PRINC. AVRAI. COM. NASS. RC. gez. IVA. F. — Auf dem Revers ders. zu Pferde, mit der Leg.: MAVRICI AVXILIUM PRABSTANS VICTORIA BERGIS. 1622.

Abgeb. bei Blzot, Hist. met., Supplément p. 166; bei Van Loon, Hist. mét. II. 149.

2) Büste des Friedrich Heinrich von Oranien, mit der Leg.: Frin, Benricvs D. G. Prince, avrancom, Nass. 8°, gez. Pyadreile, P. — Auf dem Rev. eine Trophäe im Lorbeerkranz mit der Leg.: Vltimos Ante omnes de Parta Pace Trivaprivs. 1646.

Abgeb. bei Bizot, Suppl. p. 173; bei Van Loou, II, 288.

3) Büste des Wilhelm's II. von Oranien, mit der Leg.: WILHELM'S II. D. O. PRINC. AVALICAB. COM.MASS. R. gez. P. V. A. 1050. — Auf dem Rev. das Wappen des Prinzen mit der Leg.: HONNI. SOI QVI MAL. Y. PINSE. Abgeb. bel Bizot, Suppl. p. 175; bei Van Loon II. 333.

Abeele

4) Dieselbe Büste. - Auf dem Rev. Büste der Wittwe Wilhelm's II, mit der Leg.: MARIA D. G. PRINCEPS M. BRIT. AURANT. DOTABIA BTC. gez. PVABERLE, 1650.

Abgeb. bei Bizot, Suppl. p. 178; bei Van Loon II. 340.

5) Büste des Admirals Martin Tromp, mit der Leg. : MART. HERT. TROMP. R. L. ADM. V. HOLL. E. WESTY, Ao 1653, gez. PVA. F. - Auf dem Rev. zwei Greife mit dem Wappen dess., darunter Seegefecht in einer Kartusche.

Abgeb. bel Blzot, Suppl. p. 175; bei Van Loon II. 364.

6) Büste des jungen Wilhelm III. von Oranien mit der Leg.: WILHELMYS III. D. G. PRINC. ARAYS. BTC. AN. 1654. - Der Rev. ders. wie No. 4. 1654.

Abgeb. bei Bizot, Suppl. p. 178; bei Van Loon Il. 375; bei Chevalier, Histoire de Guillaume III, Amsterdam 1692. p. 6.

7) Dieselbe Büste. - Auf dem Rev. allegorische Gruppe der Minerva mit dem Prinzen, mit der Leg.: Time Deum. gez. Pv. ab. f. - 1654.

Abgeb. bei Bizot, Suppl. p. 178; bei Van Loon II. 376; bei Chevalier, p. 7.

WILHEL-8) Aehnliche Büste, mit der Leg.: MVS III. D. G. PRINC. AVRIAC. C. N. - Auf dem Rev. Büste selner Mutter mit der Leg.: MARIA D. G. PRINCEPS MAG. BRIT. AVRIAC. DO-TABIA. 1654.

Abgeb. bel Bizot, Il. 236; bei Chevalier, p. 6.

9) Büste von Jean Wolfert, Herr von Brederode, mit der Leg.: Joh. WOLFERDYS. D. D. BERD. COM. NAT. EX. COM. HOLL. DOM. S. D. V. A. VICE. C. H. T. CONF. BEL. IN C. MARSCH. G. gez. w. r. - Auf dem Rev. Wildschweinskopf über zwei Lorbeerzweigen mit der Leg. : RTSI MORTUUS. VVIT. CICCICLY. - 1655.

Abgeb. bei Bizot, Suppl. p. 177; bei Van Loon, II. 389.

10) Behelmte Büste Wilhelm's III., mit der Leg.: WILHELMYS III. D. G. PHINC. AVRAI. gez. P. v. A. pin. - Auf dem Rev. Phonix im Kranze von Orangenblättern, mit den Worten: Emoni-TUR ET REQUIESCIT. - 1657.

Abgeb, bei Bizot, II. 237; bel Van Loon, II, 409; bei Chevaller, p. 9.

11) Büste des Karl Gustav, König von Schweden, mit der Leg.. CAROLYS GYSTAY, D. G. SVRC. GOTH, VANDALOR, Q. REX. gez. PVA. dem Rev. der König zu Pferde, mit der Leg.: INVIA VIRTUTI NULLA BST VIA ANO 1658. Abgeb. bei Van Loon, 11. 424.

12) Büste Karl's II. König von England, mit der Leg.: Carolys. D. 11. - Auf dem Rev. eine Flotte, darunter elne Muschel mit Inschrift. Leg.: IN NOMINE DEG EXALTABITUE CORNU

RIUS. - 1660.

Abgeb, bei Van Loon, 11, 462. 13) Andere Büste desselben Fürsten, mit der Leg.: CABOLUS II. D. G. MAGNAB. BRIT. FRA. BT. нгв. ввх. — Revers derselbe wie bei No 12.

14) Zerstörung der englischen Flotte, mit der Leg.: Anno 1667. Door Order van haer E. Hoogh. Mag. onder 't beleyt etc. etc. - Auf dem Rev. Allegorische Fig. des Friedens, mit der Leg.: ber 1727 zu Brüssel, unverheirathet gest. den

Den 6. Septemb. An o 1667 ls de Vreede tusschen etc. etc. - 1667.

Auf einem Exemplar in Privatbesltz zu Brüssel findet sich das Zeichen PVA.

Abgeb. bei Van Loon, II. 538.

15) Büste Wilhelm's III. von Oranien, mit der Leg.: WILHELMYS III. D. G. PRINC. AVRAI. BT NAS-SAVVIAR. Be. gez. PVA. F. Anno 1677. - Auf dem Rev. zwei Krieger eine Krone über den Namenszug des Fürsten haltend, mit der Leg. : PARTA TVENDO.

Abgeb, bei Van Loon, III. 222; bei Chevalier, p. 48.

16) Denkmünze auf die Verleibung des Wappens au die Stadt Amsterdam, von Seiten des Grafen Wilhelm von Holland, mit der Leg.: Com. Wilh. Hoc. INSIGNE, AMSTRLODAMO, DONO DEDIT 1342. Gez. P. V. ABBELE. P. - Auf dem Revers der Kaiser Maximilian dem Wappenschilde die Krone aufsetzend mit der Leg.: CARS. MAX. CORONAM IMP. DONAVIT. AMSTRLODAMO 1488. Ohne Jahrzahl.

Abgeb. bei Bizot, Suppl. p. 16; bei Van Loon, I. 250; bei Bolzenthal, Skizzen u. s. f. p. 225.

17) Büste Wilhelm's des Schweigsamen, mit der Leg.; WILHELMVS. D. G. PRINCEPS. AVRAI. COM. NASS. Gez. PVA. P. - Auf dem Rev. derselbe mit zwei Räthen, mit der Leg.: BeL-GICA LIBERTAS VIGVIT VIRTVIE WILHELMI.

Abgeb. bei Bizot, Suppl. p. 63; bei Van Loon, 1. 203.

T. van Westrheene u. J. Meyer.

Abeele. Jodocus Sebastiaen van den Abeele, Maler, geb. zu Gent den 21. Jan. 1797, + daselbst den 23, Febr. 1855. Er machte seine ersten Studien unter Huffel und in der Akademie seiner Vaterstadt. Darauf ging er 1819 nach Paris und trat daselbst in das Atelier von J. A. Gros ein. Er eignete sich hier die Weise der Davidschen Schule an, zu der ja auch Gros nach seinen historischen Darstellungen der Napoleonischen Zeit zurückkehrte, und entnahm seitdem mit Vorliebe seine Motive der griechischen Mythe und Geschichte. Von dem klassischakademischen Wesen dieser Schule ist er auch fernerhin nie ganz frei geworden. 1824 begab sich der Künstler nach Italien, wo er sich bis 1836 aufhielt und neben mancherlei Studien nach alten Meistern auch religiöse Bilder malte. Zu seinen Hauptwerken gehören Sokrates, vom Orakel zu Delphi für den Weisesten erklärt, und Orpheus nach dem Tode der Eurydike. Van den Abeele malte bisweilen auch Landschaften, Porträts und Genrebilder; ein solches, Familie im Abendgebet, ist im Besitze des Königs von Belgien. Seine Aquarelle waren sehr verbreitet. 1836 wurde er Professor der Akademie in Gent: seitdem ist wenig mehr von ihm bekannt geworden.

J. Meyer.

Abeets. Alexandre François Abeets, Bildhauer, Sohn des Jean Baptiste und der Marguerite Van den Driesche, geb. den 21. Septem-

12. April 1767, genau ein Jahr nach dem Tode | Innsbruck vollzogen werden. Die Gebrüder seines Vaters. Den 13. Mai 1761 wurde er als | Abel dagegen übernahmen die 24 «Historienbil-Meister in die sogen. Zunft der Quatre-Couronnés aufgenommen, darin sich die Architekten, Bildhauer u.s.w. einschreiben liessen. Das einzige von ihm bekannte Werk ist eine anmuthige Arbeit von guter Modellirung (im Geschmack der Zeit Ludwig's XV): ein noch erhaltener Chorpult, gegenwärtig im Chor der Kirche Notre Dame de la Chapelle zu Brüssel, nachdem er lange auf einen Speicher verwiesen gewesen. Auf einem dreieckigen Sockel von weissem Marmor liegen zwei kleine reizende Genien; der eine zur Rechten stützt sich auf ein offenes Gesangbuch; der andere zur Linken hält einen Schild, worauf nach der Weise eines Wappens ein Pelikan eingegraben ist, der seine Jungen von seinem Blute nährt; auf der Rückseite des Schildes die Inschrift: A. F. ABEETS. BRYXELL. INV. ET FECIT 1762. Auf der dritten Ecke des Sockels verschiedene musikalische Instrumente. Der Adler mit ausgebreiteten Flügeln, welcher als Pult dient, ist aus Kupfer und ruht auf einem Globus von weissem Marmor

Die Lebensdaten nach dem Zunft-Register im Etat civil von Brüssel.

Alex. Pinchart.

Abel. Hans Abel, Maler in Frankfurt a. M. gegen Ende des 15. Jahrh. Nach einer Notiz in Lersner's Chronik der Stadt Frankfurt, II, 43 erhielt er 1494 für Fahnen mit dem Adler die Summe von 6 Gulden. 1502 dekorirte er über drei Thoren der Stadt die Sonnenzelger.

Abel. Bernhard und Arnold, Bildhauer, und Florian, Maler, aus Köln. Alles, was über die beiden Bildhauer und über ihren bisher völlig unbekannten Bruder Florlan mit urkundlicher Sicherheit berichtet werden kann, beschränkt sich zur Stunde auf die J. 1561 bis 1564; von ihren Leistungen sind nur jene bekannt, welche in diese Zeit fallen, nämlich ihre Arbeiten zum Grabmale des Kaisers Maximilian in der Hofkirche zu Innsbruck.

Im Frühling des J. 1561 finden wir Bernhard und Arnold Abel in Wlen, wo sie an kaiserlicher Majestät Hof gelegen und daselbst gearbeitet haben.« Dass sie es zur Zufriedenheit ihres kaiserlichen Bestellers gethan, beweist ihre Bernfung zur endlichen Ausführung des Maximilianischen Grabmales. Am 28, April 1561 unterzeichneten Bernhard und Arnold Abel den Kontrakt, vermöge welchem sie die Herstellung der Bildhauerarbeiten zum Grabmal nach der ihnen vorgelegten Zeichnung und nach allfälliger, Sr. Majestät dem Kaiser Ferdinand beliebigen Verbesserung ilbernahmen. Die Marmorarbeiten, insoweit sie nur Architektur betrafen, sollten jedoch sowol hinsichtlich des Brechens und Zuführens des Marmors, als in Betreff seiner Bearbeitung durch die kaiserlichen Werkleute in jedoch von keiner langen Dauer. Meister Beru-Meyer, Künstler-Lexikon, I.

der, die gesammte Ornamentik und die Inschriften; für jedes der vierundzwanzig Bilder wurden ihnen «240 Pfund Pfenninge» zugesagt. Sie mussten jedoch, allerdings auf Kosten des Kaisers, sich selbst zu den Steinbrüchen verfügen und eihr Aufsehen haben, damit taugliche und schöne Steine gebrochen wurden». Der weisse Marmor sollte aus Italien, der schwarze aus den Niederlanden oder aus Mailand, der roth und weiss gesprenkte aus dem Gebirg bei Salzburg bezogen werden. Durch den letzten Punkt des Kontraktes verpflichteten sich die beiden Meister. alle Stücke des Grabmales, «sobald die Gegossenen und die Historienbilder verfertigte wären, auf das fleissigste zu versetzen.

Laut eines Schreibens des Kaisers an die Reglerung zu Innsbruck ddo. Wien 3. Mal desselben J. wurde für die beiden Künstler die Herrichtung eines Wohnzimmers und einer Werkstätte anbefohlen, damit sie bei ihrem Eintreffen in Innsbruck sofortan ihre Arbeit gehen könnten. Ein weiteres Schreiben vom 7. Juli meldet die erfolgte Absendung der verlangten »Visire«, die sich jedoch nicht auf die Reliefbilder bezogen, zu welchen die Zeichnungen erst gemacht wurden und zwar in Prag. Es ist nämlich ein Irrthum, wenn man glaubt, die Rellefs des Maximilianlschen Grabmals seien von den Gebrüdern Abel und Alexander Collin nicht blos modellirt und gemeiselt. sondern auch von denselben entworfen worden. Die Zeichnung dieser Bilder rührt vielmehr von einem Maler in Prag her; dieser lst nach einer Stelle in einem Briefe des Kaisers an die Regierung zu Innsbruck vom 22. November 1561 kein anderer als ein Bruder der beiden Bildhauer Abel. Der Kaiser schreibt nämlich, er habe erfahren, »dass die Gebrilder Abel, Bildhauer, der Abrisse, so ihr Bruder bisher gemacht hat, nottürftig seien." »Wir schicken Euch darauf zwei Stück der Abrisse, so der Maler nunmehr gemacht hat, hieneben zu, und weil die Abrisse des obern Thells am Grab, d. i. Kaiser Maximilians Bildnlss, die Wappen und Kinder hievor schon oben sein, so werden Unsers Erachtens die Bildhauer daran wol zu arbeiten haben. Nichtsdestoweniger aber wollen wir bei dem Maler anhalten lassen, damit er den Abgang ehestens fertige. Und damit Wir auch ein Wissen haben mögen, was am genöthigsten sei, die Feldung oder die Bilder, und darauf der Maler das, so am genöthigsten ist, am allerehesten fertigen möge, so wollet Uns dessen auch ohne Verzug schriftlich berichten.« Hier ist also ausdrücklich von einem Bruder der beiden Bildhauer, welches ein Maler ist, die Rede.

Die Gebrilder Abel reisten bereits im Mai 1561 nach Innsbruck ab, nachdem Ihnen noch vom Kaiser 150 fl. auf Rechnung ihrer Arbeit vorgeschossen worden. Ihr Aufenthalt daselbst war

Mitte Juli nach Salzburg, Meister Arnold nach Italien. Letzterer hatte sieh aber für seine Reise nieht blos zur Aufgabe gesteilt, den für die Reliefs nothwendigen Kararischen Marmor an Ort and Stelle auszusuchen, sondern hatte auch vor, Rom und andere Städte Italiens zu besuchen, um die Antike zu studiren, oder wie der Kammermeister, welcher ihm zu diesem Zwecke 100 fl. 5 kr. auszahlte, sieh ausdrückt: «zur Ersehung der Antiquitäten». Dass Meister Arnold in Rom war, beweist eine Rechnung für einen neuen Sattel, den er zu Rom für sein Ross gekauft hatte. Er war 51 Tage auf der Reise. Als «Expendit» beim Ankauf des Marmors wurde ihm Erasmus Linder, Bürger und Wirth von Innsbruck, mitgegeben. Sie kauften 52 Stück Marmorsteine. Linder erhielt für die Reise, für den angekauften und hinausgelieferten Marmor 194 fl. 12 kr.: die sonstigen Auslagen für den Ankauf und den Transport des italienischen Marmors betrugen 294 fl. 20 kr.; für den Salzburger Marmor (376 Ctr. 65 Pf.) wurden verausgabt 438 fl. 19 kr. Auf Rechnung ihrer Arbeit hatten die Gebrüder Abei vom 10. Juli bis 12. Dez. 696 fl. aus der l. f. Kammer zu Innsbruck erhalten. Die Gesammtauslagen dieser Kammer für das Grabmal betrugen im J. 1561 im Ganzen 2042 fl.

Beide Meister Abel finden wir Mitte Dezember von ihren Reisen zurückgekehrt in Innsbruck. Sie hatten jedoch wenig Lust zur Arbeit mitgebracht und obwol sie von der Regierung «mit Werkzeug. Wachs (zum Bossiren), Hausrath und aller Notturft versehen» worden waren, «damit sie im Werk nicht verhindert wären, so hatten die beiden Kfinstier im Juni 1562 doch erst seen vierten Theil einer Historie possirt«. Während sie die Werkstatt ihrem einzigen Gesellen überliessen, ergaben sie sich dem fröhliehen Leben auf Unkosten ihres freigebigen kaiserlichen Bestellers, und zwar so riickhaltlos, dass sie beide erkrankten. »Sie sind», schreibt am 16. Juni 1562 die Regierung an Se. Majestät, »wie uns vorkommt, durch ihre unordentliche Haltung in tödtliche Krankheit gefalien und lange Zeit krank gelegen«; es sei keine Aussicht, dass sie «Zitterns haiber in den Händen« sobald wieder arbeiten könnten. Die Zelchnungen zu den Historien hatten auf sich nicht warten lassen; der Bruder der beiden saumseligen Bildhauer hatte darin nichts mit ihnen gemein. Die zwei ersten Zeichnungen langten sehon im Spätherbst 1561 in Innsbruck an, und in einem Schreiben des K. Ferdinand ddo. Prag 3, Jän, 1562 wurde versprochen, dass sauch die zwei andern Stück Feidungen aus den Historien ehestens nachfoigen« würden.

Während nun die Gebrilder Bernhard und Arnold Abel thatlos ihrer Aufgabe gegenüberstanden. bewiesen sie sich um so ausdauernder stori angefangen und deren keines ausgemacht«.

hard reiste zur Gewinnung des rothen Marmors gierung im Juni, als sie sieh von ihrer Krankheit soweit erholt hatten, dass sie wieder ihrem Geschäfte nachgehen konnten, weitere 300 fl. bezahlt und damit Meister Bernhard, welcher «Zitterns halber« für die subtile Arbeit doch noch nicht. recht zu brauchen war, nicht müssig gehe, beantragte die Regierung, ihn nach den Niederlanden zu schicken, um schwarzen Marmor zu holen. Inzwischen erhoben aber die beiden Abel neue Forderungen und verlangten weitere 400 fl. zur Abzahlung ihrer Schulden, eine «Ergötzlichkeit» für ihre erlittene Krankheit, und 500 fl., um zur Besorgung von Gesellen sich auf die Reise begeben zu können, endlich die Bezahlung einer Wirthshausreehnung von S1 fl., im Ganzen, die «Ergützlichkeit» ungerechnet, 1062 fl. Diese Summe kam der Regierung als eine zu hohe vor. zumai die Gebrüder Abei bisher nicht bloss aus der Kammer zu Innsbruck, sondern auch aus dem Hofzahlmeisteramte Geldvorschüsse erhalten hatten. Im Jahre 1561 hatten sie aus ersterer. die Reisegelder nicht gerechnet, 696 fl. und aus dem Hofzahlmeisteramt 736 fl. 30 kr. bezogen.

Der durch diese Ansgaben veraniasste Bericht des Hofzahlmeisters macht uns mit dem dritten Bruder Abel etwas näher bekannt. Nachdem der Zahlmeister jene Vorsehüsse an Bernhard und Arnoid aufgezählt, sagt er: »Dann, so ist auch ihrem Bruder Florian Abl von Köln, welcher ihnen auch geholfen, gleichfalls auf k. Mit. Verordnung 249 fl. 40 kr. geben worden.« Fiorian war also der Vorname des dritten Abel. Dass dieser der Zeichner der berühmten Reliefs am Maximilianischen Grabmai ist, wird durch ein Schreiben K. Ferdinands aus Prag 28, Feb. 1562 zur vollen Gewissheit; durin heisst es: »Wir senden Euch wiederum eine durch Fioriau. Maier, gefertigte Historie zu K. Maximilians Begräbniss». Da dieser Maler auch für alle weitern Reliefbilder die Zeichnungen geliefert hat (siehe Colin), so ist derselbe trotz der meisterhaften technischen Ausführung der Reliefs durch Coilin und seine Gehilfen, doch die Seele des ganzen Unternehmens, so weit es sich auf die Plastik in Marmor bezieht. Leider ist uns von diesem trefflichen Meister bisher weiteres nicht bekannt. In Prag, wo er urkundlich viele Jahre zugebracht hat, dürfte jedoch seine Wirksamkeit nicht spurlos vorübergegangen sein; wir irren vielleicht nicht, wenn wir an den Skulpturen des schönen Grabmals in der Prager Domkirche die Bethätigung dieses Meisters in ähnlicher Weise wie in Innsbruck zu finden glauben.

Zu den Arbeiten seiner Brüder wurden bisher die vier Reliefbilder Nr. 21, 22, 23 und 24 an dem Maximilianischen Grabmai gerechnet. Ein von Collins Sohn dem Landesfürsten überreichtes Promemoria behauptet jedoch, die beiden Vorgänger seines Vaters hätten nur »drei Stück Hiin ihren Geldforderungen. Damit das Werk nicht In der That sind die genannten vier Bilder in in völlige Stockung gerathe, hatte ihnen die Re- ihrer Durchführung so verschieden, dass man

eines vermöge seiner ganz eigenen Behandlung reich durchgeführt. Das Rathhaus in Hereford ausschliesslich als ein Werk der beiden Abel, zwei aber als durch Collin verbesserte und vollendete und das vierte schon ganz als das Werk Collins bezeichnen könnte.

Die beiden Abel haben ferner die dekorativen Einrahmungen der über den Reliefs befindlichen Inschriften und die Modelle zu den zu unterstam Monument angebrachten, von Löffler gegossenen Verzierungen mit Motiven aus Waffen und Rüstzeug verfertigt. Damit ist die Angabe über ihre Kunstschöpfungen am Grabmal zu Innsbruck, so weit sie augenblicklich festzustellen sind, erschöpft. Ob sie an den das Grabmal umgebenden Erzbildern einen Antheil haben, ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben; [sicher ist, dass die

beiden Abel für die Herstellung weiterer solcher

Statuen einen Kontrakt eingegangen waren. Im J. 1563 wurde Marx Müller, Bildhauer zu Antorf, angegangen, »etliche Bildhauergesellen» zur Unterstützung der Gebrüder Abel nach Inns-bruck zu schicken. Müller scheint dem Verlangen entsprochen zu haben. Wir finden Ende des genannten Jahres in den Abel'sehen Werkstätten folgende drei Gesellen: Franz Willems, Hans Ernhofer (Aernhofer? s. d.) und Michael von der Vecken. Im obgenannten Jahre wurden den Gebrudern Abel vom 19. Feb. bis 27. Nov. noch 1200 fl. aus der landesfürstlichen Kammer bezahlt. Die bedeutenden Zahlungen an die beiden Meister Abel und deren verhältnissmässig wenige Leistungen stehen gerade im umgekehrten Verhältnisse zu der Arbeit und dem Lohne Collins.

Bernhard Abel st. im Dez. 1563 oder Anfangs Jänner 1564. Sein Bruder Arnold folgte ihm im Febr. Ihre Schwester, Katharina, kehrte nach dem Tode ihrer beiden Brilder wieder in ihre Vaterstadt Köln zurück.

Nach Urkunden des k. k. Statthalterei-Archivs zu Innebruck.

D. Schönherr.

Abel. John Abel, der ausgezeichnetste englische Holzbaumeister des 17. Jahrh., geb. 1577, , 97jährig, 1674. Noch vor kurzem waren schöne Werke dieses Meisters in den Rathhäusern von Hereford und Leominster erhalten; allein die Verwaltungsbehörden jener Städte fanden dieselben unbequem, und trotz vielfacher Proteste seitens der Freunde alter Architektur wurde zuerst 1858) das Rathhaus in Leominster, dann (1861) das Rathbaus in Hereford niedergerissen, um modernen, massiven Gebäuden Platz zu machen. In richtiger Vorahnung des diese alterthümlichen Gebäude erwartenden Schicksals, hatte der Architekt John Clayton noch in den vierziger Jahren seine Sammlung 'Alter Holzbanten' veranstaltet, in welcher auch die Werke Abels durch allgemeine Ansichten und Detaildarstellungen gründlich erläutert werden.

Das Bestreben, den damals herrschenden Tuzupassen, zeigt sich in diesen Werken erfolg-

wurde getragen von drei Reihen Säulen, 9 Säulen in jeder Reihe, und hatte eine Länge von 84 Fuss bei einer Breite von 34 Fuss. Es bestand aus zwei Stockwerken, deren oberes in vierzehn Gemächer eingetheilt war, zur Benutzung der vierzehn Gilden der Stadt, während das untere die grosse Sitzungshalle der städtischen Behörden enthielt. An den vier Eckendes obern Stockwerkes waren Erker angebracht; die offene Halie unter den Säulen diente zu Kauffäden. Schnitzwerk und reiche Ornamentik jeder Art zierten die Façaden wie die inneren Räume. Ats wahrscheinliche Zeit dieses Baues nennt Duncumb das Ende der Regierung Jakobs I. Das Rathhaus von Leominster wurde, nach Price, im J. 1633 vollendet. Derselbe Schriftsteller nennt Abel als den Erbauer der Rathhäuser von Brecknock und Kington. Clayton gibt ausserdem Abbiidungen eines noch erhaltenen Landsitzes in der Nähe von Weobly, eines Schulhanses in Weobly and eines Armenhauses in Hereford, Nach Price war Abel in Hereford zur Zeit der Bela; erung der Staut durch die schottische Armee im J. 1645 und erwarb sich die grössten Verdienste durch die Libauung einer neuen Art von Kornmühlen, deren Arbeit die Belagerten in den Stand setzte, die Stadt zu halten. Zum Lohn für diegen Dienst eitheilte Karl I. ihm den Titel eines 'König ichen Zimmermanns'. In seinem 90. Jahre verierti, te Abel sein eigenes Grabmal auf dem Kirchhoie von Sarnesfield und schnitzte darauf die knieenden Figuren seiner selbst und seiner zwei Frauen, nebst den Symbolen seiner Kunst: dem Richtscheit, dem Zirkel und dem Winke mass. Auch setzte er sich selbst die folgende Grabschrift:

This craggy stone a covering 1s for an architect's bed, That lofty buildings raised high, yet now lays down his head:

This line and rule so Death concludes are locked up in store.

Build they who list, or they who wist, for he can build no more.

His house of clay would hold no longer, Mag Heavens frame bim a stronger!

John Abel.

Vive ut vivas in aeternum

s. J. Price: An historical and topographical account of Leominster and its vicinity, 1795. J. Duncumb, History and antiquities of the County of Hereford, 1804. I. 414. — J. Clayton: Ancient Timber Edifices of England, London 1846. Fol. - Illustrated London News, 27. March 1858 (daselbst eine Abbildung des Rathhauses zu Heieford). - The Builder, 1861. p. 59.

F. Althaus.

Abel. "Monsieur Abel", so neunt Malvasia einen französischen Maler, der um 1650 in Rom arbeitete. M. berichtet, dass derselbe für eine Kopie der Kommunion des heil. Hieronymus von Domenichino, für welche dieser selber nur füntdorstyl den Bedingungen des Holzmaterials an- zig römische Scudi empfangen, deren hundert erhalten habe. Keine weiteren Nachrichten.

s. Malvasia. Felsina pittrice, II. 320.

J. Meyer.

Abel. Ernst August Abel, auch E. A. d'Abelle, Miniaturmaler, geb. zu Zerbst, arbeitete in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. an verschiedenen Orten, namentlich in London, Paris und Hamburg; 1778 in Köln, Frankfurt und am Hofe des Landgrafen von Hessen-Homburg. Beinahe 60 Jahre alt heirathete er in Darmstadt ein junges Mädehen und liess sich 1752 in Hamburg nieder, wo er starb. Er malte Porträts in Miniatur, in Oel, Pastell und Aquarell in feiner und ansprechender Ausführung, die ihrer Zeit vielen Erfolz hatten.

#### a) Von ihm radirt :

Ein satyrisches Blatt, Aufzug einer Hamburgischen Bürgerwehr.

# b) Nach ihm radirt:

- 1) Bildn. des Göttinger Theologen Gottfr. Less, von C. G. Geyser.
  - 2) Bildn. des Arztes Reinhard, von Wicker.

Seine Brüder E. H. d'Abel und Leopold August Abel waren ebenfalls Maler und in

derselben Gattung.

lex. 1854.

Von dem ersteren, der um 1753 in Bremen lebte und seiner Zeit im Porträt ein gewisses Ansehen hatte, finden sich fleissig in Tusche und Aquarell ausgeführte Bildnisse noch in Privatsammlungen.

#### Nach E. H. Abel gestochen :

- Der Strassburger Schöffe Beck, von J. C. G. Fritzsch. 8.
- Der Schullehrer u. Dichter Joh. Heinr. Röding. Del. 1777. Gest. von J. C. G. Fritzsch. S.
- Joh. Jak. Reichard, Arzt. Cöntgen u. Göpffert sc. Fol.
- 4) O. C. Schoene, Senator. p. 1774. D. Chodowiecki del. u. sc. 1793. kl. Fol.

Leop. Au'g. Abel, war Violinvirtuose, malte aber gleichfalls Bildnisse und unterwies darln zwei seiner Sühne:

August und Wilhelm August Christlan Abel. Letzterer, geb. zu Zerbst 1748, ging 1776 nach Kopenhagen und hatte dort bald nachher als Bilduissmaler einen gewissen Ruf. Auch finden sich Laudschaften von ihm in Dänemark.

s. Meusel, Miscell. 13. Heft. p. 39. — Füssli, 8. Künstlerlex. II. 2. — Hamburgisches Künstler-

W. Schmidt.

Abel. Gottlieb Friedrich Abel, seit 1786 k. würtemb. Hofkupferstecher, geb. zu Stuttgart 1763, Schüler von J. G. von Müller.

#### Von ihm gestochen:

- Aliegorisches Blatt zum Wahl-Diarlum des Kaisers Leopold II. nach Heideloff (ohne dessen Namen).
- u. 3) Plane von Hohenhelm und der Solitüde nach der Zeichn. des Hauptmanns Fischer.
- 4) Eine Folge von Planen zur Geschichte des sie- bildenden Künste.

benjährigen Krieges. Nach Zeichnungen von Rösch.

- Folge v. 125 kol. Bil. zu J. D. Reltter's u. Abel's Abbildungen der deutschen wilden Holzarten etc. Stuttgart 1893-5. gr. 4.
   Meusel, Künstlerlex. 1898. — Füssli, Neue
- Zusätze zum Künstlerlex. 1824.

W. Schmid

Abel. Josef Abel, Maler, geb. 1768, zu Aschach in Ober-Oesterreich; + zu Wien am 4. Okt. 1818. Von seinen unbemittelten Eltern in der Absicht nach Wien gesandt, um sich dem Kaufmannsstande zu widmen, trat Abel, aufgemuntert von einem Kunstfreunde welcher sein Zeichnen - Talent entdeckt hatte, 1782 als Zögling an der Akademie der Künste ein. Fleiss und ungewöhnliche Begabung verschafften ihm mehrere Preise und im Jahre 1791 eine grössere Pension. Noch war aber A. unschlüssig, welchem Zweige der Malerel er sich widmen solle. Fürst Kaunitz ertheilte seinen Pferde- und Landschaftsstudien, Casanova seinen Schlachtscenen grossen Beifall; doch widmete er sich endlich auf den Rath Füger's und aus eigener Neigung der Historienmalerel. Im Jahre 1794 erhielt dann sein Bild Dädalus und Ikarus, nach dreijährigen anstrengenden Studieu entstanden, die höchste akademische Anerkennung, die goldene Medaille. In weiteren Kreisen hatte sich A. berelts durch seine Porträts einen Namen erworben. Im Jahre 1795 bestimmte Fürst Adam Czartorvski den Künstler, mit ihm nach Polen zu reisen; dort verlebte Abel ein glückliches Jahr auf einer Villa des Fürsteu und erhielt die glänzendsten Anträge aus Polen und Russland, welche ihn auf die Dauer im Norden fesseln sollten. Er kehrte jedoch noch 1796 nach Wien zurück und blieb hier, mit Ausnahme von kurz dauernden Reisen, bis 1801. Im letzteren Jahre konnte er endlich, wonach er sich lange gesehnt (mit Unterstützung der Akademie) nach Rom reisen. Dort zeichnete er nach Rafael und Michel Angelo, that sich neben Schick als Historienmaler hervor, und wurde mit dem Landschaftsmaler Reinhart nahe befreundet. Mehrere seiner bedeutendsten Gemälde sind dort entworfen, zum Thell auch vollendet. Dazu gehören: Antigone auf den Knieen vor dem Leichnam des Bruders, welches noch in Abels Nachlasse vorhanden war; Klopstock wird von der Germania, Homer an der Spitze der berühmtesten Dichter aus alter und neuer Zeit, in das Elysium eingeführt (1807; mit 23 halblebensgrossen Figuren; die Landschaft ist von Reinhart), gegenwärtig im k. k. Belvedere; Hektors Abschied von Andromache; Andromache in Ohnmacht, als sie Hektors geschleiften Leichuam vom Thurme erblickt; beide im Auftrage des Grafen Fries ausgeführt. - In Rom entwarf er noch das erst später in Wien ausgeführte Bild: Cato von Utika, dem der Sklavenknabe das Schwert zum Selbstmorde reicht, gegenwärtig im Rathssaale der Akademie der

Im Oct. 1807 kehrte A, nach Wien zurück und verblieb hier bis zu seinem Tod. Den 8. Febr. 1815 erfolgte seine Ernennung zum Mitgliede der Akademie der bildenden Künste. In den Zeitraum von 1807 - 1818 fällt die Vollendung der folgenden Werke: Orestes, der sich seiner Schwester Elektra zu erkennen gibt; Gefesselter Prometheus; Sokrates, der seinen Schüler Theramenes im Areopage rettet; Theramenes, die drei Grazien vollendend, derzeit in Riga; Flucht nach Egypten; Der heil. Egidius, Hauptaltarblatt in der Vorstadt-Pfarrkirche zu Gumpendorf in Wien: Die Taufe Christi, in der Pfarrkirche zu Gainfarn bei Baden, und Der heil. Vitus, Hauptaltarblatt in der Pfarrkirche zu Krems. Auch malte Abel den Hauptvorhang für das Pester Schauspielhaus und flihrte nach Füger's Zeichnung den figürlichen Theil des Hauptvorhanges für das Burgtheater in Wien aus; der landschaftliche Theil desselben ist das Werk des Malers Schönberger. Sechs Bilder von ihm befinden sich in der Hoser'schen Sammlung der Gemälde-Galerie der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag. Seine letzte Arbeit war ein lebensgrosses Porträt des Kaisers Franz im Kaiserornate. Eine grosse Zahl von Entwürfen und Zeichnungen fanden sich in seinem Nachlasse, wovon ein Theil, darunter namentlich Skizzen von Michel Angelo's jüngstem Gericht, der Wiener Akademie der Künste zufiel.

Abel gehört zu jenen Künstlern vom Anfang dieses Jahrh., welche von einer idealen Auschauung getrieben, sich mit Vorliebe der Antike und ihrer Stoffwelt zuwandten. Seine Auffassung war immer charaktervoll und ernst; aber es fehlte ihr an Tiefe und Energie, wie überhanpt seine ganze Kunstweise, der Eigenthümlichkeit jener Epoche nach, in s Akademische spielte. Seine Färbung war ziemlich kräftig, aber etwas kalt; die Zeichnung bei seiner grossen Fruchtbarkeit nicht strenge und korrekt genug. Sein Klopstock ist offenbar unter dem Einflusse von Rafaels Parnass entstanden. Recht tilchtig waren seine zahlreichen Porträts.

Bildnisse des Meisters s. No. 1 u. 20 der Radirungen. Die blographischen Daten nach einem Nekrologe der vaterländischen Blätter v. 1818. p. 409, welcher mit Benützung von Briefen Abels an einen Freund verfasst ist.

. Weiss.

Abel's Ruf ist weniger durch seine Bilder, als durch seine Radirungen in weitere Kreise gedrungen. Dieselben sind leicht und frei behandelt und übertreffen an geistvoller Darstellung diejenigen seines Lehrers Füger.

#### a Von ihm radirt:

- Eigenes Bildniss, Brustb. nach rechts. Se ipse del. et sc. F. X. Stöckl etc. Nach dem Bilde in der Liechtensteiner Galerie, jetzt in Pest. 4. I. Vor aller Schr.
- 2) Melchior Abel, Kaufmann, des Künstler Vater,

- geb. 1718, † 1801. Brustb. in A. v. Dyck's Manier, 4.
- Probedr. vor aller Schr. II. Vor der Schr.
   Martin Molitor, Landschaftsmaler. Brustb. in Oval. F. X. Stöckl exc. Nach dem Bilde in der Liechtensteiner Galerie.
  - I. Vor der Schr.
- Die Anbetung der Hirten, 1806. kl. Fol.
   Probedr. vor der Aquatinta.
- 5) Johannes der Täufer. 1809. 4.
- 6) Die beiden Apostelbüsten (Johannes u. Petrus?).
- Ohne Namen, qu. 8... 7) Sta. Magdalena. Ohne Namen, qu. 8.
- Der betende Mann, daneben zwei Kinderköpfe. Ohne Namen. qu. 8.
- 9) Venus und Amor. 1813. 4.
- Venus und Amor in der Werkstätte des Vulkan.
   1783. (?) 4.
- Socrates diktirt seinen letzten Willen. Ohne Namen. qu. Fol.
- Aetzdr. II. Zweiter Aetzdr. III. Mit der Jahrz. 1800. IV. Mit 1808.
- Die Mutter m. 2 Kindern in bittender Haltung. 4.
   Mit der Jahrz. 1800. II. Mit 1809.
- 13) Die Zigeunerin. Brustb. Ohne Namen. 4.
- 14) Das nachdenkende Mädchen. Halbfigur. 1813. 4.
- 15) Die ausruhende Frau. 1813. 4.
- 16) Die beiden Jünglinge. Brustb. Ohne Namen. 8, 17) Der Rosselenker. Ohne Namen. 4.
- 18) Tod Jakob's, qu. Fol. Selten. Handschriftlich von Rud. Weigel.
- Die Mutter mit dem ABC-Buche und zwei Kindern. Ohne Namen. Original-Lithogr. kl. Fol.
- 20) Aufritt nach dem Römer u. Krönung, von Abel u. Neubauer in: Vollständiges Diarium der Römisch-königlichen Wahl u. kaiserl. Krönung Leopold II. Frankfurt 1791. Fol. Darin auch Abel's Bildniss.

## b) Nach ihm gestochen:

- Franz Ant. Graf v. Magnis. J. Fischer sc. 1798. Fol.
- Graf Sigmund von Hohenwart, Erzbischof von Wien. V. Klninger sc. 1800. Schwarzk.
- 3) Martin v. Molitor (s. oben). p. 1810. A Bartsch sc. 1812. Rad. Fol.
- 4) C. Schallhas, Maler. A. Gelger sc.
- 5) Mich. Ziegler, Probst zu St. Florian in Wien.
- Hüftbild. T. Benedetti sc. Fol.

  6) Jos. Fischer. Jos. Fischer sc. 4.

  7) Maria des Kind Behegend. Helberg, V. K.
- Marla das Kind liebkosend. Halbfigur. V. Kiningersc.
- 5) Klopstock im Elysium. Nach dem Bilde im Belvedere zu Wien. In: k. k. Bildergalerie im Belvedere zu Wien, nach den Zeichnungen Sig. v. Perger's, In Kupfer gest. von verschiedenen Künstlern. kl. Fol.
- Prometheus am Kaukasus. Rad. J. Eissner sc.
   Der Schwur bei der Leiche der Lucretia. J. Eissner sc.
- 11) 4 Bil. mit Transparenten des Hauses des Grafen von Fries beim Einzuge des Kaisers Franz 1814. Rad. von C. Rahl in Umrissen.
- B. L. Natorp, der Pädagog, Halbfigur sitzend. Abel pinx. Von Kininger gest. gr. Fol. Schwarzk.

Vielleicht ist nach diesem Abel noch:

 N. L. François (de Neufchâteau, franz. Minister 1750-1825). Abel p. C. Guérin sc. 4.
 Andresen, Maler. Rad. III, 70-79.

Abeloos.

schrift: Paris, Wien und London. I. 41-91. W. Engelmann.

Abel de Pujol. Alexandre Denis Abel de Pujol, Historienmaler, geb. zu Valenciennes 1787, + zu Paris den 29. Sept. 1861. Er kam aus der Schule David's und blieb zeitlebens in ihrer klassisch-akademischen Weise befangen. Wie alle Schüler der Ecole des beaux-arts, welche den ersten Preis erhalten, kam er 1511 auf fünf Jahre in die französische Akademie zu Rom, und bildete sich dort so weit aus, als es bei grossem Fleiss sein mässiges Talent zuliess. Er producirte übrigens mit Leichtigkeit und wusste sich in jener unter dem Kaiserreiche beliebten Darstellungsweise, welche ihren der Autike entnommenen Gestalten durch ein bühnenhaftes Pathos Leben und Grösse zu verleihen suchte, Anerkennung zu verschaffen. Sein Tod des Britannicus, den er 1814 von Rom nach Paris schickte (jetzt im Museum von Dijon), erhielt die Medaille erster Klasse. Nach der Wiederherstellung der Bourbonen liess sich dann der Künstler, wie fast alle Schüler David's, ohne Bedenken von der neueu Regierung verwenden, obwol der Meister selber in die Verbannung nach Brüssel ging. Als nun die Bourbonen sich angelegen sein liessen, die Kirchen mit frommen Gemälden zu schmücken, fand sich auch Abel dazu bereit, wenn er gleich noch 1819 einen theatralischen Cäsar, der auf dem Wege zum Senate von Calpurnia aufgehalten wird, ausstellte. Sein erstes religiöses Bild war der h. Stephan, der das Evangelium predigt (Salon von 1817, jetzt in St. Etienne du Mont zu Paris ; dem folgte das damals sehr günstig aufgenommene Begräbniss der h. Jungfrau durch die Apostel im Thal Josaphat (Salon von 1519, jetzt in Notre-Dame zu Paris). Uebrigeus sind auch diese christlichen Figuren im antikisirenden Stil jener Schule gehalten, verkleidete Helden des klassischen Alterthums, wie sie damals der fran-zösische Sinu auffasste. Und in derselben gleichförmigen Art, mit trockener und konventioneller Geschicklichkeit in der Behandlung des Nackten und der Gewandung, bearbeitete der Künstler die verschiedensten Stoffe. Eines seiner besten Werke war die Wiedergeburt der Künste, die er 1819 über dem Aufgang der »grossen Treppe« im Louvre malte; doch ist es mit derselben 1556 zerstört worden.

Eine Anzahl von seinen grossen, meistens religiösen Gemälden finden sich in französischen Provinzstädten: so im Museum zu Lille, in der Kathedrale zu Reims und in St. Pierre zu Douai; ferner noch in der Galerie der Diana zu Fontainebleau und in der Kap. der Dames du sacré coeur (ebenda). Abel de Pujol war dann auch unter den Künstlern, welche, als die Regierung anfangs der zwanziger Jahre die malerische Ausschmückung der Kirchen förmlich massenweise Gattung, ausgestellt. Auch hat er für die Façade betrieb, die unter David ganz vernachlässigte des Rathhauses zu Löwen 22 Statuen in Stein

Ueber die Bilder des Künstlers s. die Zelt- Frescomalerei wieder zu erneuern suchten. Indessen ist ihm das ebenso wie den übrigen misslungen (von seiner Hand die Kapelle des heil. Rochus in St. Sulpice zu Paris). Als später unter Karl X. die Louvresäle mit Deckengemälden ausgestattet wurden, war auch hier wieder Abel unter den Berufenen (Aegypten gerettet durch Joseph). Selbst unter Ludwig Philipp fielen ihm noch mancherlei monumentale Aufgaben zu; so ein grosses Altarbild in der Madeleine, die h. Magdalena in der Wüste, und die Kuppelmalereien über dem Hochaltare iu St. Denis du St. Sacrement.

Abel de Pujol hat die öffentliche Anerkennung bis in seine späten Jahre reichlich erfahren; noch gelegentlich der grossen Ausstellung von 1855 ist er ausgezeichnet worden. Allein längst schon war damals seine Zeit um; er gehörte zu jenen Nachzüglern der klassischen Epoche, die nach dem Aufschwung, den die franzüsische Malerei durch die romantische Schule genommen, fast zum Spotte wurden. Was Abel allenfalls noch hatte, eine akademische Regelfertigkeit der Zeichnung und ein gewisses Geschick in der Anordnung, das wusste man um so weniger zu schätzen, als es ihm an malerischem Sinn, wie an eigener Anschauung immer gefehlt hat. Der durchaus sculpturhafte Charakter der David scheu Kunst ist von ihm in seiner ganzen Eiuseitigkeit festgehalten worden: bezeichneud dafür sind seine »Grisailles« (im Louvre und in der Pariser Börse), jene bekannten Grau in Grau gemalten Darstellungen, welche die Wirkung des plastischen Basreliefs täuscheud nachzubilden suchen. Darin war der Künstler besonders geschickt, eben weil er gar nichts vom Maler hatte.

Explication des Peintures à fresque exécutées par Abel de Pujol dans la Chapelle de S. Roch, à S. Sulpice, précédée d'une courte notice sur ce genre de peintures. S. Paris 1822 (17 pag. mit 4 Tafeln).

s. J. Meyer, franz. Malerei, p. 166. 172.

Abelenato, muss heissen a Belenato, s. Belenatus.

Abelin. Joh. Abelin. Nach diesem sonst unbekaunten Meister:

Warhaffte Abconterfeyung des Hailigen Reichs Statt Kempten etc. Holzschn. v. Hans Rogel, 1569. qu. Fol.

s. Heller, Handb. f. Kpfst. p. 605.

W. Engelmann.

Abeloos. Michael Abeloos, Bildhauer, geb. zu Löwen den 28. Jan. 1928, Sohn des Peter A. und der Katharina Van de Put. Nach seinen ersten Studien an der Akademie bildete er sich weiter unter dem Bildhauer Karl Geerts aus, bei dem er bis zu dessen Tode (1855) arbeitete. Er hat in dieser Zeit zu Brüssel (1848, 1851 und 1854) verschiedene Werke, namentlich religiöser gefertigt, ausserdem für die Dominikanerkirche daselbst eine Madonna in Holz, sowie ein anderes Werk in der Jakobskirche.

A. hat überhaupt viel gearbeitet für die Kirchen Belgiens und Nordfrankreich's, in Marmor, Holz und Stein. Wir erwähnen : zu Brüssel eine Pietà in der Kapelle Salazar: in Brügge den Altar in der Kapelle des hl. Blutes, im Spitzbogenstil nach den Zeichnungen von Bethune (1858); zwei Altäre und die Kanzel in der Kreuzkirche dieser Stadt; in Gent einen Altar in der Kirche des Erlösers (St. Sauveur); zu Mons zwei Altäre in der Elisabethkirche; lauter Werke in Stein, mit Basreliefs und Statuen. Iu Marmor hat er für das kleine Seminar zu Mecheln die Grablegung Christi ausgestihrt und zu Littich einen Altar für die Kirche des hl. Augustin. Weitere Werke von ihm in Frankreich; in der Liebfranenkirche zu Tourcoing, der Martinskirche zu Roubaix, im Seminar des hl. Kreuzes zu Orléans etc.

Auch nach England sind viele seiner Werke gekommen. So namentlich: in Eichenholz geschnitzt die Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament in Hochrelief für die Chorstühle der Kathedrale von Ely, sowie die Figuren für die Emporkirche desselben Bau's; das hl. Abendmahl für eine Kirche von Norfolklund für die Dreieinigkeitskirche zu Cambridge; die Kanzel für die Kirche zu Brighton; die Chorstühle mit Statuen für die Kirchen von Burford und von Tenbury. Ausserdem in Stein die Kanzel für die Kirche von Ipswich, ein Altar und Kanzel (mit Figuren) für die Kirche von Bronton - Square zu London. Endlich erwähnen wir noch aus der grossen Anzahl von Arbeiten des fruchtbaren Meisters das Denkmal zum Gedächtniss des Lord Norwich, mit der Darstellung des guten Samariters (in Marmor,, in der Kirche von Blockley. Alex. Pinchart.

Abels. Jacobus Theodorus Abels, Landschaftsmaler, geb. 1. Sept. 1803 zu Amsterdam, † zu Abcoude den 18. Juni 1866, Schüller des Thiermalers Jan van Ravenswaay. Im Jahre

1526 machte er eine Reise nach Deutschland, und liess sich nach der Heimkehr im Haag nieder, wo er eine Tochter des Malers P. G. van Os heirathete. Besonders sind seine Mondschein-Landschaften wegen des hattlrlichen Kolorits und Lichteffekts hervorznheben. Seine Aquarelle und Zeichnungen waren vorachmlich gesucht. Eine derselben, welche im Besitz von R. Weigel war, bez. F. Abels, f. 1338. Bisweilen findet sich auch die Bezeichnung J. C. Abels, so auf einer Flussund Mondscheinlandschaft (Auktionskatalog des Greffier E. Ter Bruggen, Amsterdam 1555). Das Ryks-Museum im Pavillon zu Haarlem besitzt von ihm einen Tannenwald mit Vieh, eine Waldansicht und eine Dilnonansicht.

Sein Porträt in Holzschn. bei Immerzeel.

T. van Westrheene.

Abels. Simon Abels, Bildhauer des 18. Jahrh. Von ihm ist in der Theinkirche zu Prag ein Altar mit fast gauz rund geschnitzten, bemalten und vergoldeten Figuren, der in vielen Abtheilungen das Leben Christi schildert, mit der Jahreszahl 1744. In den Formen und Verhältnissen, namentlich des Hauptreliefs, der Taufe, zeigt sich ein tüchtiger Künstler, doch ist die gauze Arbeit in dem gewöhnlichen Charakter jener Epoche.

s. Kunstbl., Stuttgart 1833. p. 7.

J. Meyer.

Aben. Aben Mahomad Aben Cencind soll nach der Uebersetzung des Josef Cornide in einer Inschrift des Löwenbrungens in der Alhambra als Verfertiger desselben mit der Jahrszahl 1402 (780 d. H.) genannt sein; Llaguno y Amirola, por Cean Bermudez I, 239. Es wird hier irrig angegeben, dass der Löwenbrunnen sich im Hofe der Abenceragen befinde, während er dem Löwenhofe seinen Namen gegeben hat. Allerdings enthält die untere Alabasterschale an dem äusseren Rande eine nach arabischer Weise verzierte kufische Inschrift, von der auf jeder der zwölf Seiten ein Vers zu lesen ist. Murphy (Arabian antiquities of Spain. Lond. 1813) hat dieselbe auf Bl. 83 u. 84 abgebildet und J. Goury und Owen Jones (plans etc. of the Alhambra I. pl. 17) geben eine Uebersetzung, welche Pascual de Gayengos nach den von ihnen genommenen Abgüssen gemacht hat. In diesen Versen, die eine poetische Verherrlichung des Brunnens enthalten, kommt aber kein Name eines Künstlers und keine Jahrzahl vor, und eine andere Inschrift, die bei Llaguno gemeint sein könnte, scheint nicht da zu sein. Wie es sich also mit jener Angabe Llaguno's näher verhält, lässt sich nicht bestimmen (oder sollte sich ein zweiter Löwenbrunnen im Hofe der Abenceragen befinnden haben?

Uebrigens ist der Löwenbrunneu ein merkwürdiges Denkmal arabischer Kunst. Das Marmorbecken ist einfach und elegant mit sparsamen flachen Arabesken und der kufischen Inschrift geziert. Die zwölf Löwen aus weissem Marmor, auf deren Rücken dasselbe ruht, sind dagegen in einer eigenthümlichen schematischen Weise gearbeitet, was auch sonst bei arabischen Thierbildern vorkommt. Es sind nämlich die Leiber, die anfgerichteten Hälse und Köpfe ausgeführt. wogegen formlose viereckige Ständer die vier Beine vertreten. Man erkennt daran die den Mohamedanern eigene Scheu vor der Abbildung des Lebendigen, über die man sich wol hinwegsetzen konnte, da der Koran kein dentliches Verbot solcher Bildwerke enthält, die sich aber doch in den späteren Jahrhunderten des Mittelalters noch mehr geltend gemacht zu haben scheint, als dies früher der Fall war.

s. Schack, Poesle und Kunst der Araber in Span. u. Sicil. II. 170 f.

F. W. Unger.

Abent. Leonhard Abent, Zeichner von Passau, um 1576 thätig. Nach ihm folgendes Blatt:

Plan von Passau, gest. von Fr. Hogenberg, in dem bekannten Städtebuch von G. Braun: Civitates orbis Terrarum libri VI. Att. Georgius Braun et Franciscus Hogenberg. Colon. Agripp. 1575. 1617. Auf dem Bl. das Monogramm und der Name: Leonardus Abent pataulen. F. Anno. M. D. LXXVI.

Heineken's Angabe, dass das Bl. auch von Abent gestechen sei, ist ein Irribum. Der Heransgeber Braun bemerkt in dem Werke, dass, wer sein Land gern verträten sähe, die Abbildung einsenden solltwelche er dann unter Nennung des Namen von Hogenberg stechen lassen wörde. Auch das von Heinsken gegebene Monogramm ist irrig.

s. Heineken, Dict. I, 35. — Ottley, Notices. — Le Blanc, Manuel. — Nagier, Monogrammisten IV. 898.

W. Schmidt.

Aberegno. Giacomo Aberegno (nicht Alberegno, wie Zanotto şehreiht) wird als venezianischer Maler um 1400 aufgeführt. Die Quelle ist eine von Zani mitgetheilte flaschrift: Jacobü Aberegno pisit. Pisit für pinxit ist nicht befremdend; aber die Form Aberegno neben Jacobus lässt einen Irrhum in der Lesung argwöhnen. Vielleicht Jac. ab Arogno (Diöces Como)?

s. Zanotto, Pittura Veneziana, p. 242. — Zani, Enciclopedia. I. l. p. 294. — Bryan, Dict. of paint. Lond. 1816.

Fr. W. Unger.

Aberer. Aberer, Goldschmidt in Ulm, verfertigte um 1500 für die Kraft'sche Familie ein grosses Agnus Dei in einem zierlich durehbrochenen Tabernakel und ein Marienbild, beides von Silber. Urkunden erwähnen noch einen h. Martin, 12 Mark 1 Loth schwer, den er 1498 für 143 Gulden 1 Ort verfertigte, und einen h. Vincenz, an dem er 1501 arbeitete.

s. Kunstbl., Stuttgart 1833. p. 409. Fr. W. Unger.

Åberg. Fredrik Ulrik Åberg, schwedischer Bildhauer (Geburtsjahr unbekannt), ein Schüler Sergel's. st. jung um 1800. Seine Originalkompositionen sind mittelmässig, seine Porträtmedaillons dagegen besser.

Nach ihm gestochen:

Bildniss des Dichters C. J. Hallman, in der Stjernstolpe'schen Ausgabe von dessen Skrifter. Stockholm 1820. 8.

s. Estlander, Bildande konsternas historia. p. 504.

Dietrichson.

Åberg. Victoria Åberg, finnländische Malerin, geb. um 1828, studirte einige Zeit um 1859 in Düsseldorf unter Gude und hat sich später in Weimar aufgehalten. Ihre Landschaften sind mehr korrect als kräftig. Hervorzuheben ist eine Ruine, Rudelsburg an der Saale, und Monrepos bei Wiborg in Finnland.

Nach persönlichen Nachrichten.

Dietrichson.

Aberli. Johann Ludwig Aberli, geb. 1723 zu Winterthur, + zu Bern den 17. Oetbr. 1786, Zeichner, Maler und Radirer, der Begründer der in Umrissen radirten und getuschten oder kolorirten Schweizer-Prospecte, die früher vielen Beifall fanden. Er machte seine ersten Studien beim Landschafter Felix Meyer, der übrigens als untergeordneter Künstler zu seiner Ausbildung wenig beitragen konnte. Achtzehn Jahre alt, zog Aberli nach Bern, wo er sich seinen Unterhalt durch Anstreichen verdieute, bis ihn der Zeichnenlehrer Joh. Grimm in seine Dienste nahm. Auch so kam er nicht weiter und mühte sich umsonst ab mit Porträtmalen und Kopiren. Erst als er begann die Natur selber zu studiren, trat sein eigentliches Talent hervor. Auch hatten die Landschaften von Schütz und Hirth aus Frankfurt a. M., die um diese Zeit nach Bern kamen, Einfluss auf ihn, und er begleitete dann Schütz selber auf dessen Wanderungen durch das Berner Oberland. 1759 ging er mit dem Kupferstecher A. Zingg zu seiner Fortbildung nach Paris; allein bereits nach neun Monaten kehrte er heim, weil ihm sehien, dass die Natur sich am besten durch unmittelbare Anschauung studiren lasse. Die Wahrheit und den frischen Eindruck der Natur wiederzugeben. das war seitdem seine Aufgabe. Er hat dies weniger durch Oelbilder - deren er von grösserem Umfange nur wenige gemalt hat und die mehr aquarellirten Kupferstichen gleich sehen als durch Zeichnungen und Aetzungen zu erreichen gesucht; letztere hat er so geschiekt und lebhaft in Tusche und Farben ausgeführt, dass man sie anfangs für Zeichnungen hielt. Aberli gilt als der Begründer dieser neuen Kunstart. die bald zahlreiehe Nachahmungen hervorrief. Zu seinen Schülern gehören: Rieter, N. Kö-

Zu seinen Schülern gehören: Rieter, N. König, J. Biedermann, Lory, Frey, Luttringhausen, Oppenmann, Moritz, J. Mayer, J. Wetzel. Sein Bildniss hat J. R. Schellenberg in S. ra-

dirt für Füssli's Geschichte der Schweizer Künstler, III. 223; später auch M. Esslinger gest., s. unten.

Andrese

a) Von ihm selbst radirt:

 Vue du château de Wimmis et des environs. Dess. et grav. par J. L. Aberli, gr. qu. Fol.

 Yue dessinée à Mourl près de Berne. Aberli d. et sc. gr. qu. Fol.

 Yue d'Yverdon prise depuis Clindi. 1d. d. et sc. gr. qu. Fol.

4) Vue de Ceriier et du Lac de Bienne. Id. d. et sc. gr. qu. Fol.
5) Vue de la Ville de Berne du côté du Nord. Id.

d. et sc. qu. Fol.

6) Vue dessinée sur les remparts de Berne. Id. d. et sc. qu. Fol.
 7) Vue du Village et du Lac de Brientz. Id. d. et

Yue du Village et du Lac de Brientz. 1d. d. et sc. qu. Fol.
 Yue de la Vallée Oberhasli. Id. d. et sc. qu. Fol.

9-16) Habillemens des Paysans en Suisse. 8 Feuilles (3 davon von B. A. Duncker gest.). kl. Fol.

17) La tour près de Vevey. qu. Fol.

- 18) Vue d'Erlach près du Lac. qu. Fol.
- 19) Vue de la Cascade de Pissevache, gr. qu. Foi. 20) La Cascade de Terny. kl. Fol.

I. Vor der Schr.

21) La Cascade de Tivoli, kl. Fol.

b; Nach ihm radirt oder gestochen:

Yue de Nidau près du Lac de Bienne. J. L. Aberli del. C. G. Gutenberg sc. qu. Fol.

2) Vue prise du Chateau de Thoun, ld. d. et ld. sc.

- qu. Foi. 3) Vue de la Chûte d'Eau appellée Staubbach dans la Vallée Lauterbrunnen. Aberli del. M. Pfenninger sc. qu. Foi.
- 4) Une Partle des Glaciers du Grindelwald. 1d. d. Id. sc. qu. Fol.
- 5) Vue du Village et du Lac de Brientz. Dess. par J. L. Aberil et gravé par M. Pfeninguer, gr.
- 6) Vue de Vevey. Aberli del. B. A. Duncker sc. qu. Fol.

7) Vue de Lausanne. Id. d. Id. sc. qu. Fol.

8) Vue prise aux environs de la Tour, grav. par H. Rieter. gr. qu. Fol.

9 u. 10) 2 Bll.: Vues de la Ville de Berne; das eine : du côté du Levant; das andere: du côté du Midi. J. L. Aberil ad Nat. del. et exc. Adr. Zlngg sc. 1759. gr. qu. Foi.

Das erstere 1758 bez. Beide Bii, gest.

11 u. 12)2 Schweizer Landschaften : die eine mit einer Mühle, die andere mit Bauer und Bäuerin, welche eine Kuh führen. Dess. par J. L. Aberll, grav. à Zurich en 1771 par M. Pfenninger. gr. 4. Beide Bli. gest.

13-16) 4 Bll. Schweizer Landschaften. Aberlidel. J. A. Pfeffel exc. Gest. v. G. D. Heumann. 1747.

- 17) Foige von 14 Schweizer Landsch, mit Figg. u. Gebäuden. J. L. Aberli dei. Adr. Zingg sc. Ch. de Mechel exc. 1746, qu. 4. - Dazu ein Titelblatt: 14 Landschäftlein, inv. von J. L. Aberli. Seiten.
- 18) Folge von 12 Schweizer Landsch. J. L. Aberli del. J. A. Pfeffel exc. qu. 4. Diese Bil. gest. 19) 12 Ansichten von verschied. Landschaften, gest.

von G. dali' Acqua. qu. 4.

20-29) Cahier de dix feuilles. Petites Vues choisies pour ceux qui commencent à dessiner prises d'après nature par J. L. Aberli et gravées par H. Rieter. Num. Foige. qu. 4. - Ansichten von einer Reise, welche Aberii 1782 mit H. Rieter machte, mit beigedruckter Reiseroute. Auch

20) Lucherz près du Lac de Bienne.

- 21) Le Château de Cerlier.
- 22) L'Isie St. Jean près du Lac de Bienne. 23) Pont de Thiele près du Lac de Neufchatel.
- 24) u. 25) Au Pont près du Lac de Joux; 2 verschiedene Ansichten.
- 26) Les Charbonières près du Lac de Joux. 27) u. 28) A Orbe; 2 verschied. Ansichten.
- 29) A Montcherand près d'Orbe.
- 30) 4 Folgen Schweizer Landschaften in verschiedenem Format gest., wenigstens 56 Bll. Augsburg. J. A. Pfeffel exc. 1744. kl. qu. 8, und ki. qu. 4.
- 31) Foige von 4 kol. Ansichten unter dem Titel: Petites vues cholsies pour ceux qui commencent à dessiner, p ises d'après nature par J. L. Aberll et gravées par II. Rieter, kl. qu. 4.
- Meyer, Künstler-Lexikon. I.

32) Folge von 6 Bii. mit Bauerntrachten aus dem Kanton Bern. Aberll del, B. A. Duncker sc. 8.

Biographle v. Heinr. Rieter in: Heivetisches Journal f. Lit, u. Kunst. I, Zürich 1802, 4 und in: 13. Neuiahrstück der Künstlergeselischaft in Zürleh auf das J. 1817. Mit A.'s Bildniss in Medalilon, gest. von M. Esslinger. 4. Zürich. s. Füssil, Gesch. der best. Künstler in der Schw.

III. 223. - Helneken, Dict.

W. Engelmann u. J. Meyer.

Aberli. Johannes Aberli, Medailleur und Edelsteinschneider, geb. 5. Jan. 1774 zu Winterthur, + daselbst 24. April 1851, Schüler von Huber in Basel, bekannt durch tüchtige Leistungen. Von ihm ist unter anderen eine gute Denkmünze auf Pestalozzi, nach Bodenmüllers Brustbild vom J. 1846.

> Seln Bildniss von H. Merz nach einem Daguerreotyp gest. In dessen

Biographie in: Neujahrsblätter der Künstlergesellschaft in Zürich für 1853. Mit einer Tafel Reliefstichen nach Siegelabdrücken. Zürich. gr. 4.

s. Kunstbiatt, Stuttg. 1846 p. 31. W. Schmidt.

Aberry. J. Aberry, Kupferstecher, in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. in London thätig.

Bildniss des Sir Watkin Williams Wynne, T. Hudson plantt. — J. Aberry fecit Aquaforti 1753. In Worlidge's Manier. Für den Verlag von Boydell gest, ki. Fol.

s. Ottley, Notices.

W. Schmidt.

Abesch. Johann Peter und Peter Anton Abesch, Glasmaler von Sursee, im Anfang des 18. Jahrh., gehörten zu denjenigen Schweizer Künstlern, welche jene Kunst noch übten, als sie anderwärts ganz herabgekommen oder völlig erloschen war. In der Benediktinerabtei Muri im Aargan waren Werke von ihnen. Als diese Abtei von der Regierung des Kantons 1841 aufgehoben wurde, brach man die Glasgemälde aus den Fenstern des Kreuzgangs und brachte sie nach Aarau, wo sie indessen bis jetzt nicht aufgestellt sind. Möglich, dass sich darunter Scheiben der Abesch befinden (Notiz von Gottfried Kinkel).

Barbara Abesch, Tochter Peter Anton's, ebenfalls eine geschickte Glasmalerin und in jener Abtei thätig, + 1750,

s. Fiorijio, Geschichte der zeichn. Künste in Deutschi. IV. 45. - Füssil, Künstier-Lexicon. W. Schmidt.

Abesmaister. Hans Abesmaister, Maler in Augsburg, zählte zu den namhafteren Künstlern am Ausgange der gothischen Zeit; + 1505. Keine weiteren Nachrichten.

J. Meyer.

Abi - ben Mogiaz, Vater des Halam, ist nach Vinc. Mortiflaro (Opere. Palermo 1846. III. 205 - 212) der Name des Verfertigers der mit Elfenbein und Metall eingelegten Inschriften und Arabesken auf einem hölzernen Schmuckkästchen in der Capella Palatina zu Palermo; dessen Abbildung s. ebenda. Allein die Entzifferung lübte. Er suchte sich nach Rafael und den Ander kufischen Schriftbänder ist nach Mortillaro's eigenem Geständuiss ganz unsicher und zum Theil entschieden falsch. Jener Name ist allerdings daran zu lesen; allein das »ben« ist ganz unsicher, anstatt des Genitivs Abi muss im Nominativ Abu gesetzt werden, und der Name lautet in Wirklichkeit : Abu . . . Mogaz (Mottschaz) Ibn el Hakam. Man giebt das Kästchen für einen Behälter von wohlriechendeu Sachen aus; alleia das Wort, worauf sich diese Meinung stützt, bedeutet Kostbarkeiten im Allgemeinen. Die Deutung der Inschrift, nach welcher Ibn el Hakam die Inschriften und Arabesken gezeichnet hätte, ist fiberdies völlig unzuverlässig. Die Verfertigung des Kästchens setzt Mortillaro in die Zeit der Normannischen Herrschaft wegen der Form der kufischen Inschriften, des Stils der mit vierfüssigen Thieren und Vögeln gezierten Arabesken und des Mangels aller Forweln ans dem Koran.

Fr. Wüstenfeld und Fr. W. Unger.

Abiell. Guillermo Abiell, war 1416 zu Barcellona Werkmeister bei den Kirchen N. S. del Pino, Sta Maria de Monte Carmelo, Monte Siou, St. Jago und dem Hospital von Sta. Cruz, und wurde mit Andern von dem Bischof uud Capitel zu Gerona berufen, um über die Fortsetzung des Baues der dortigen Kathedrale sein Gutachten abzugeben.

s. Llaguno y Amirola, Noticias. I. 92. 267. Fr. W. Unger.

Abildgaard, Sören Abildgaard, norwegischer Zeichner, geb. in Christianssands Stift 1718. Schon als Student in Kopenhagen widmete er sich besonders der Zeichnenkunst. Der antiquarische Forscher Langebeck wurde auf sein Talent aufmerksam gemacht, und mit ihm besuchte Abildgaard Schweden und die Ostseeprovinzen (1753 bis 54), wo er eine Menge Alterthümer für Langebeck zeichnete. Später bereiste er auch Dänemark und Norwegen als sogenanuter »Archivzeichner«. Seine Handzeichuungen, an die 900, im antiquarisch-topographischeu Archiv des Museums für nordische Alterthilmer zu Kopenhagen. Die grösste Bedeutung hat er durch den Einfluss, den er auf seinen weit berühmteren Sohn, den Historienmaler N. A. Abildgaard (s. d.) ausübte.

s. Weinwich, Kunsthistorie p. 168 u. schriftl. Aufzeichnungen.

Dietrichson

Nicolai Abraham Abildgaard, Hauptmeister der neuern dänischen Malerschule, Sohn des Sören A., geb. in Kopenhagen 1744, machte seine ersten Studien auf der Kopenhagener Akademie unter Mandelberg's Anleitung. 1767 erhielt er die grosse Medaille und ging bald nachher nach Italien, wo er sich von 1772-1777, besonders in Rom, aufhielt. Hier traf er mit dem Bildhauer Sergel und mit Füssly zusammen, welch Letzterer grossen Eiufluss auf ihn ans- Bilder befauden sich noch 1522 auf Sanderum-

tiken, dann auch nach Michelangelo und Tizian zu bilden; in seiner Zeichnung und Farbe sind die Einflüsse dieser Meister kennbar. 1777 kehrte er nach dem Vaterlande zurück, wurde bald Mitglied und 1786 Professor der Akademie. Schon in Rom hatte er einen verwundeteu Philoktet vollendet (jetzt in der Galerie Christiansborg); für seine Anfnahme in die Akademie malte er 1778 die dänischen Frauen, ihrem König Sveu Tveskäg ihr Geschmeide anbietend, um ihn aus der Gefangenschaft zu erlösen. Sein Hauptwerk waren die nun folgenden, 1791 vollendeten, historisch allegorischen Bilder in einem Saal auf Christiausborg, "die Geschiehte Europa's«, die indessen schon 1794 mit dem Schlosse selbst verbraunten. Die Darstellungen, der Naturzustaud Europa's in der Urzeit, Rom's Gewalt, das Zeitalter der Hierarchie, endlich die Zeit der Erfindungen und Entdeckungen, jedesmal die persouificirte Europa mit Attributeu, waren in der damals herrscheuden akademischen Weise eines frostigen und höfischen Allegorienwesens. Der Anschanungsweise jener Zeit nach war er nicht bloss ein »grosser», sondern auch »gelehrter« Meister, d. h. er besass gründliche griechische und römische Studien. Er hatte die Dichter und Historiker des Alterthums fleissig studirt und wusste in seinen polemischen und kritischen Schriften die Feder klar und sicher zu führen. Und so geht auch ein gedankenhafter Zug durch sein künstlerisches Schaffen. Die Vernichtung seiner Hauptwerke lähmte eine Zeitlang unsern Meister. Er beschäftigte sich eiuige Jahre hauptsächlich als Dekorateur und Architekt, bis er endlich zur Malerei mit altem Eifer zurückkehrte. 1789-1792, dann wieder 1502 bis zu seinem Tode war er Direktor der Akademie.

Die Skizzen zu den Gemälden auf Christiansborg sind theilweise in der Galerie des Schlosses erhalten. Eine Skizze daselbst, Christian VII., die Fesseln der Bauern lösend, ist in derselben Weise componirt. Früher fand sich dort uoch eine für Christiansborg gemalte Allegorie auf Christian's III. Regierung; gut in der Anordnung und Ramuvertheilung, im Tone hell und von angenehmer Wirkung. Seine Kenntniss des Alterthums bewährte Abildgaard in den vier Scenen aus Terenz's Andria, welche mehr Schilderungen des Privatlebens in einer griechischen Stadt als Illustrationen zum Werke des Dichters sind. Auch hat man zwei Bilder nach Apulejus' goldenem Esel, seine letzten Werke. Von seinen übrigen Bildern erwähnen wir noch Ossian zur Harfe singend (s. Stiche No. 2). Sokrates und sein Genius (s. Stiche No. 1; der dem Neid den Mund schliesst, die Findung Mosis, lebendig in der Auffassung, im Kolorit leicht und klar, und Hamlet bei der Königiu vou Schottland. nach Saxo's Chronik (s. Stiche No. 11), Vier seiner

gaard auf Fühnen, ein mythologisches im Privatbesitz zu Stockholm und sein Petrus und der Lahme in der Sammlung zu Christiania. In den letzten Jahren seines Lebens malte er noch die Huldigung des Königs Friedrich III. auf dem Schlossplatze zu Kopenhagen 1660, ein Entwurf von 1806. + bei Fredriksdal 1809. Wie angesehen damals der Künstler war, geht daraus hervor, dass der Erbprinz, später Christian VIII., ihm die Grabrede hielt.

Als Direktor der Akademie und Lehrer hatte Abildgaard grossen Einfluss auf die itingere Künstlerschaft ausgeübt : besonders aber brachte ihn iene Stellung mit zwei der grüssten Meister der nächstfolgenden Zeit. Carstens und Thorwaldsen in Berührung. Für die Eigenthümlichkeit Carstens fehlte ihm übrigens das Verständniss; er wusste ihm nur zu sagen, dass er nie sein ordentlieher Maler sein werdes. Desto schöner war sein Verhältniss zu Thorwaldsen. als dieser Zögling der Akademie war. Abildgaard ermunterte den strebsamen Jüngling, nahm an seiner Ausbildung und seinem Fortkommen den lebhaftesten Antheil und verschaffte ihm endlich Gelegenheit zur italienlschen Reise. Auch Eckersberg gehört zu seinen Schülern. In der Zeit, da er Direktor war, blieb Abildgaard die eigentliche Seele der Akademie. Mehr indessen als sein eigener akademischer Stil wirkten seine klassische Richtung, seine Lehren, seine Sammlungen und Gypsabgüsse nach der Autike.

#### Solo Bildniss .

- 1) s. Verzeichniss der Stiche nach ihm No. 8.
- 2) Auf einem Blatt mit 10 Profilköpfen. Nach einer Zeichnung von Madame Clemens, von A. P. Madsen rad. Das 10te Porträt ist Abildgaard.

### Nach ihm gestochen .

Von J. F. Clemens: 1-8).

- 1) Sokrates im Gefängniss. 1786. gr. qu. Fol. Hauptblatt sowol des Malers als des Stechers.
- 2) Ossian, zur Harfe singend. 1787. kl. Fol.
- 3) Homer. kl. Fol.
- 4) Le sort des artistes. qu. Fol.
- 5) Nöglen til kjöbenhavns Skilderi (Schlüssel zu
- der Schilderung Kopenhagens). 7 Bll. 6) Die Illustrationen zu der von Baggesen über-
- setzten unterirdischen Relse Niels Klims v. Holberg. Kopenh. 1789. 4. 15 Bll. nach Abildgaard, 1 nach Joel.
- 7) Die Illustrationen zu Ewald's Adam und Eva.
- 8) Sergel, an einer Minervastatue arbeitend, an der Wand Abildgaard's Porträt.
- 9) Bildniss des Professors Anders Jahon Retzius. Brustb. in Oval. J. G. Schmidt sc. 1790. Fol.
- 10) Act IV, Scene 2 of Henry the VIII. by Shakespeare. Von C. Schule, 1783.
- 11) Hamlet i Samtale med Dronningen (H. im Ge-

12) Cathmor und Sumalla, nach dem Gemälde in Spengler's Sammlung (1839), von dem s.

## Nach Ihm lithographirt:

13) Richelieu confessant ses crimes les plus secrets devant Rhadamanthos von J. F. Clemens. qu. 4.

Ueber seine Schriften s. Nyerup og Kraft, Forfatter-Lexicon. - Minerva 1791, 1809. -Lorde Efterretninger (Gelehrte Nachrichten) 1809, No. 20 (Abildgaard selbst hat in dieser Zeitschrift mehre Aufsätze verfasst). -Ramdohr, Studien zur Kenntniss der schönen Natur, der schönen Künste u. s. f., auf einer Reise nach Dänemark. Hannover 1792. p. 93-101. - Ueber das Verhältniss Abildgaard's zu Carstens s. Fernow, Leben des A. J. Carstens, Leipzig 1506, p. 36-42.

# Dietricheon

Ablasser. Ablasser? Maler aus Mähren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. Von seiner Hand in der Kirche zu Passeek im Olmützer Kreis ein Altargemälde.

Alfred v. Wurzbach.

Ableitner. Johann Ableitner, Bildhauer zu München in den ersten Decennien des 17. Nähere Nachrichten über sein Leben fehlen. Westenrieder lässt ihn in seiner »Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt Münehen 1783" in München geboren sein. Er übte vorzugsweise religiöse Kunst. Ein noch erhaltenes Werk von ihm ist der Apostel Paulus in der St. Peterspfarrkirche zu München nächst dem Hochaltare, welches öfters dem Balthasar Ableitner zugesehrieben wird. Rittershausen führt in seinen »Merkwürdigkeiten der Residenzstadt München 1785. auch eine Statue des an der Säule stehenden gebundenen Heilandes an, welche sich in der Herzogspitalkirche befindet: sie ist dort noch neben der Sacristei erhalten. Dies Werk zeigt starke Spuren des Manierismus. Eine ähnliche Statue des an der Säule der Geisselung stehenden Heilandes in der Carmelitenkirche von diesem Künstler existirt nicht mehr.

Balthasar Ableitner war kurfürstl. Hofbildhauer und scheint der Sohn des Obigen gewesen zu sein. Auch über diesen Künstler fehlen alle näheren biographischen Nachrichten, doeh ist gewiss, dass er noch 1696 gelebt hat. Die nach Lipowsky in der Herzog-Maxburg befindlichen Statuen der Geisselung und Verfolgung Christi sind verschwunden; ebeuso kann man keine Nachricht erhalten, wohin die bisher aufgeführten, früher in der Sakristei der Theatinerkirche befindlichen, aus braunem Holze geschuittenen Figuren, Christus an der Martersänle, die Krönung Maria's durch die h. Dreifaltigkeit, die Geburt Christi, die Bildnisse des Kurfürsten Ferdinand Maria, das der Kurfürstin Adelheid, endlich der Kurfürstin Adelheid mit einem Prinzen und einer Prinzessin an der Seite, gekommen sind. Auch das Marienbild von Ettal spräche mit der Königin). Von J. E. C. Walter. aus weissem Marmor, das früher auf dem Familien - Christi - Altar in der Kajetankirche stand, ist jetzt weder in der Kirche, noch in den Depôts derselben; nur die vier in Holz gearbeiteten, kolossalen Evangelisten neben dem Choraltartische, der nach deutscher Sitte frei steht, wie die die beiden Oratorien tragenden Engel, sind noch vorhanden. Diese Figuren sind tüchtig charakterisirt, die anatomischen Verhältnisse richtig und die Gewandung gut behandelt; nur hat der Künstler die Gestalten zu bewegt und pathetisch gehalten, auch fehlt es an der feineren Durchbildung der Form. Im bairischen Nationalmuseum befindet sich von diesem Meister ein schön gearbeitetes 14" hohes und 11" breites Relief des Pfalzgrafen Heinrich von Neuburg und seiner Gemahlin in braunem Holz, die Figuren 9" hoch, welches eine lebensvolle Auffassung der Charaktere und grosses technisches Geschick bekundet.

s. Lipowsky, bayrisches Künstlerlexicon.

J. A. Kuhn.

Ueber die Bildhauerfamilie Ableitner finden sich noch im Nagler'schen Nachlasse einige nähere Angaben, deren Quelle sich aber nicht auffinden lässt und die wir daher nicht verbürgen können. Wenigstens haben die Nachsuchungen in den verschiedenen Archiven bis jetzt kein Resultat ergeben. Jene Notizen lauten:

Balthasar Ableitner, geb. zu Miesbach in Oberbaiern 1613, † zu München 1705; Schüler des Christoph Angermayer, 1652 zum Hofbildhauer ernannt. Arbeiten für die Residenz, das Schleissheimer Schloss, die Herzog-Maxburg in München u. s. f. Von ihm auch und von Andreas Faistenberger die grossen Apostel in der Peterskirche (jetzt vergoldet).

Johann Blasius und Franz Ableitner, die Sülme des Vorigen, unterstützen den Vater bei seinen späteren Arbeiten. Der erstere wurde nach dem Tode desselben Hofbildhauer. Von Nagler wahrscheinlich gerwechselt mit dem alten Johann Ableitner.

Franz Ableitner erlangte 1678 das Bürgerrecht. Sein Hauptwerk: die Madonna über dem Portal des Bürgersaals in München. + 1728.

J. Meuer.

Nach Balthasar Ableitner gestochen:

Max Emanuel, Kurfürst von Bayern zu Pferde,
gest. von G. von Amling. Fol.

W. Schmidt. Åbom. Johan Fredrik Åbom, schwedischer Architekt u. Leiter des Oberbanamts in Stockholm, geb. 1517, hat eine Reihe anschulicher Privathäuser, sowie das Theater am Södermalm gebaut, das 1562 fertig geworden. Auch hat Åbom die Pläne geliefert zu der Umgestaltung des Hauses des schwedischen Reichstags (1866) und zum Elementarschulhause zu Fahlun (1866).

s. Civilmatrikel för Sverige 1859.
C. Eichhorn.

Abondio. Es sind uns Nachrichten von vier Künstlern dieses Namens erhalten, von denen zwei den Vornamen Antonio, zwei den Alessandro tragen. Von je einem Antonio und je einem Alessandro, und zwar jedesmal dem Jüngeren, haben wir beglaubigte und archivalische Kunde, während wir von den beiden anderen nur aus literarischen Quellen wissen und bloss von einem derselben noch vorhandene Werke nachweisen können. In jene Nachrichten Ordnung zu bringen, sowie den richtigen Zusammenhang der vier Künstler aufzufinden, ist bis jetzt nur annähernd möglich; doch lohnt es sich um so mehr, die Untersuchung so weit als möglich zu führen, als Antonio Abondio der Jüngere einer der meisterhaftesten Medailleure des 16. Jahrh, und von seiner Hand eine Anzahl schöner Arbeiten erhalten ist.

Antonio Abondio, der Aeltere, Bildhauer. Von ihm berichtet Torre in seinem Ritratto di Milano (2. Ediz. 1714, p. 68), indem er ihn unter dem Namen Ascona anführt. Denn so hiess auch der in der ersten Hälfte des 16. Jahrh, angeschene Meister von seinem Gebartsort Ascona am Lago maggiore. Franz I, von Frankreich liess von ihm filr seinen Palast eine Venus und einen Amor, deren Annuth sehr gerühmt wurde, in Marmor ausführen. In Mailand scheint der Künstler längere Zeit thätig gewesen zu sein, da er als »Statuario« der Kathedrale bezeichnet wird. Auch arbeitete er für die Kirche S. Maria bei S. Celso zwei Karyatiden (Termini) als Träger der Orgel, und ferner für die Façade des prächtigen Hauses von Leone Leoni, dem damals sehr angesehenen Goldschmiede und Medailleur, acht Kolossalstatuen von Stein. Nach Vasari (in seiner Biographie dieses Künstlers) waren es nur sechs, und zwar Sklaven auf Pfeilern, welche das Volk Omenoni nannte, wovon denn auch noch heute die Strasse ihren Namen hat.

Antonio Abondio, der Jüngere, Medail-AN: AB. A. A. leur, aber auch, wie er in den Ausgabenverzeichnissen des österreichischen Hofes genannt wird, «Contrafetter und Maler», in der zweiten Hälfte des 16. Jahr vornehmlich am Hofe Kaiser Rudolf's des Zweiten zu Prag beschäftigt. Seine mit den Monogrammen AA und AN: AB bezeichneten Medaillen waren schon lange Zeit geschätzt, ehe man auch nur den Namen des Meisters wusste; erst neuerdings ist von ihm und seinen Lebensumständen durch archivalische, Forschungen (s. unten die Quellenangabe) Näheres bekannt geworden.

# Ant. Abondio in Mailand.

Der Künstler ist wohl, wie sich aus seinem von Martin Rota in Kupfer radirten Bildniss ergibt, das die Inschrift trägt: -Antonius Abundus. A. F. Anno suae actatis XXXVI. MDLXXIIII Martinus Rota fecite, 1535 geboren. Das A. F.

kann nicht Alexandri filius heissen, wie Einige halter war, ein Kommando und befehligte im angenommen, da der angebliche ältere Alessan- Feldzuge gegen Siena 1554 das deutsche Kriegsals unser Antonio nach Prag berufen wurde. Vielmehr ist sehr wahrscheinlich, dass Antonio der Sohn des oben genannten älteren Antonio, und zwar, da dieser längere Zeit in Mailand arbeitete, in eben dieser Stadt geboren ist. Es liegt sogar die Vermuthung nahe, dass der junge Abondio nieht blos von seinem Vater, sondern auch von jenem Medailleur Leone Leoni, der der reiche Günstling Kaiser Karl's V. war, und sein Haus vom alten Abondio so stattlich hatte ausschmücken lassen, die Uebung seiner Kunst Bande. Vielleicht dass jene Bekanntschaft Abonerlernte. Für diese Annahme scheint eine Medaille auf den süd-tirolischen Freiherrn Nicolaus von Madruzzo, Karl's V. Obersten über deutsches Fussvolk, zu spreehen, deren Avers, das Bildniss des Obersten, mlt dem Monogr. AN: AB bezeichnet ist, während der Revers in vortrefflicher Arbeit den Sturz der Giganten darstellt, dessen Composition nach Cicognara und Vasari von Leone Leoni herrührt. Zwar ist diese Medaille kein Beweis für ein gemeinschaftliches Arbeiten des Leoni und des jungen Abondio, da der Originalguss zu jener Medaille auf Madruzzo einseitig war und erst auf späteren Güssen jener Gigantensturz vorkommt, der ursprünglich den Revers zu einem Bildnisse Karl's V. blidete. Allein bezeichnend ist es doch, dass auf diese Weise ein Werk von Leoni mit elnem solchen von Abondio verbunden wurde, und jeder Umstand, der diesen mit jenem in Beziehung setzt. um so interessanter, als dadurch die Abkunft des itingeren Antonio vom älteren gewisser wird.

Dass übrigens jene Denkmünze auf Madruzzo vom jüngeren Abondio, und nieht, wie man wol gemeint hat, vom älteren herrührt, ergibt sieh aus dem Bildnisse auf der Medaille selber. Nagler wollte sie in den Monogrammisten lu das Jahr 1547 setzen und daher dem älteren Abondio zuschreiben, weil sich bei J. T. Luckius, »Sylloge numismatum elegantiorum etc.«, 1620, bezüglich der abgebildeten Münze die Stelle findet: »Numus votivus Nicolai Baronis Madrucii cusus in honorem Caroli V. ob foedus Smalcaldieum dissipatum, eaptos primos ejus Proceres anno 1547a. Ist aber auch die Münze auf die Vernichtung des sehmalkaldischen Bundes gesehlagen, so ist damit nicht bewiesen, dass sie in eben demselben J. 1547 gefertigt sel. Vielmehr liegen für eine spätere Entstehungszeit die deutlichsten Anzeichen vor. Denn Madruzzo - davon ganz abgesehen, dass er lm vorgerückten Alter (erst 1570 gestorben) abgebildet ist - führt auf der Medaille selber den Titel des »Dominus« von Madruzzo u. s. f.; so konnte er aber erst von Ende 1552 an heissen, da erst dann sein älterer Bruder gestorben und er mit den Lehen der Familie investirt war. In den fünfziger Jahren war er viel ln Italien: er hatte in Mailand, als sein Bruder daselbst Statt- Hieronymus Scotti (vom J. 1580, sehliessen, der

dro Abondio (s. den nächsten Art.) noch später volk. Recht wol möglich, dass sich dann wieder Madruzzo in Mailand aufhielt und hier durch die Empfehlung des berühmten Leoni den talentvollen jungen Abondio kennen lernte. Bald darauf und noch ehe dieser nach Böhmen kam. mag er ihm jene Medaille bestellt haben. Dafür spricht auch, dass der Verfertiger derselben offenbar die österreichischen Verhältnisse noch nieht genau kannte; denn das Bildniss des Feldherrn hat das goldene Vliess um. das dieser gar nieht hatte, und noch dazu unrichtig an einem dio's mit Madruzzo und die Denkmünze auf diesen die erste Veranlassung gaben, den Künstler nach Prag zu berufen.

## Ant. Abondio in Prag und in München.

Wann Abondio nach Böhmen gekommen, ist unbekannt. Er wird 1566, also schon unter Kaiser Maximilian II., als »Conterfeter und Maler« mit monatlich 20 fl. Hofbesoldung lm kaiserllchen Hofstatus aufgeführt. 1568 und 1570 sind dann Zahlungen für kaiserliche Bildnisse notirt: auch kommen noch Medaillen mit Maximilian II. und seiner Gemahlin Maria vor, wie denn der Meister öfters auch als »Erzschneider« bezeichnet ist. Unter dem 28. Febr. 1574 wurde ihm von Maximilian II. der Adel bestätigt und das Wappen aufgebessert; ein Zeichen, !dass einerseits unser Künstler aus einem adeligen Geschleehte entsprossen (vergl. Alessandro Abondio) war, und andererseits beim Kaiser in hohem Ansehen stand. Nicht geringere Gunst erwies ihm hierauf Rudolf II. Der Kilnstler schien mit seinem Verdienst nicht recht auszukommen; elne Urkunde von 1577 berichtet, dass er auf dem neuen Markte zu Wien ein überschuldetes Haus besass, ein Recepisse vom 16. Jänner 1590, dass »Seine Majestiit Rudolf II. den Antonio Abondio Contrefaktor bei seinen Gläubigern um 1000 fl. enthoben hatte«. Abondio muss um jene Zeit von Prag abwesend gewesen sein, da ihm der Kalser bemerken liess, dass ver auch ehestens allher zu Hof sich vermögen möge«: auch wird durch Dekret vom 19. April dem Hofzahlmeister angezeigt, dass "Ihre Majestät dem Antonio Abondio seine Absenten, so 757 fl. bringen, passiren zu lassen, gnädigst bewilliget habes.

Dass der Künstler längere Zeit vom kaiserliehen Hofe abwesend war, ergibt sich auch aus verschiedenen Medaillen mit Bildnissen auswärtiger Fürsten, dle offenbar nach dem Leben genommen sind. Die Denkmunze zwar mit den Porträts des Herzogs Joh. Friedrich von Sachsen-Gotha und seiner Gemahlin Elisabeth vom J. 1576 ist sieher in Wien selber modellirt, als das herzogliehe Ehepaar zu Wiener-Neustadt gefaugen sass. Auf einen Aufenthalt in Koburg aber lässt die sehöne Medaille mit dem Bildnisse ienes

als Zauberer und Alchymist in Koburg die Rolle | eines grossen Herrn spielte und die Herzogin verführte. Auch in München scheint unser Meister verschiedene Male und einmal längere Zeit verweilt zu haben. Vom J. 1572 sind die Medaillen mit den Bildnissen des Prinzen Ernst von Bayern und des Sebastian Zäh von Augsburg; die letztere von besonderem Interesse durch die breite Sicherheit der Behandlung, die Abondio auch in kleinem Format zu erreiehen wusste. Unser jüngerer Antonio muss auch jener Abondio sein, von dem berichtet wird, dass er Anfangs der achtziger Jahre eine Zeitlang in München gewesen und dort verschiedene Werke ausgeflihrt habe. Es existirt von ihm eine undatirte Medaille mit der Büste des Herzogs Wilhelm V. von Bayern; und so sind wol auch von seiner Hand jene lebensgrossen Bildnisse für den Herzog Wilhelm V. - offenbar dessen eigenes und dasjenige der Herzogin Renata - die ein Abondio nach jenem Bericht 1582 in München gemalt haben soll. Dass unser Antonio auch lebensgrosse Porträts malte, kann nicht Wunder nehmen. Er wird in den Hofakten eigens als Maler aufgeführt, und wie zu seiner Zeit oft eine und dieselbe Hand in den verschiedenen Zweigen der Kunst gleich geschiekt war, ist bekannt.

So lange scheint unser Meister von Prag entfernt gewesen zu sein, dass er 1582 in seinem Hofamte auf's Nene bestätigt werden musste. Er stand dann bei Rudolf in der alten Gunst; 1583 erhielt er als sechzigmonatliehen Rückstand 3200 fl. (die Besoldungen am kaiserlichen Hofe flossen immer nur langsam und in Unterbrechungen', zudem noch 150 fl. zu seiner »Rayss anhaimbs in Italia«. Doch muss er nur kurze Zeit in der alten Heimat gewesen sein; noch in demselben Jahre wird sein Sold auf 33 fl. monatlieh erhöht, während sonst der Monatsgehalt für die Hofkfinstler selten 20 fl. überstieg. Er wird dann noch einmal 1590 für eine bezahlte Arbeit genannt. Er starb, wie Jos. v. Bergmann (vgl. unten die Quellenangabe) in einem Wiener Todtenbuche gefunden, den 22. Mai 1591.

### Ant. Abondio's Schaumunsen.

Abondio arbeitete namentlich für die kaiserliche Familie und die durch Geburt oder Stellung in den österreichischen Landen hervorragenden Männer: die Freiherren von Harrach, Khevenhüller, Perustein und Trautson, den ungarischen Primas Franz Verantius u. s. f. Anch auf bedeutende Künstler hat er Medaillen gefertigt, so auf den berilhmten Edelsteinschneider Trezzo den er noch in Mailand gekannt haben kann), »Nizzola de Trizzia« 1572, und Ferabosco, den Baumeister des Prager Schlosses. Seine erhaltenen Denkmünzen fallen überhaupt in den Zeitranm von 1567 bis 1587. Bergmann (s. unten) zählt ihrer, soweit sie mit seinem Monogramm, die früheren meistens mit AA, die späteren mit AN: AB bezeichnet sind, 27 auf, wovon neun

mit Jahreszahlen. Unter seinen Schaumtinzen mit den Bildnissen der kaiserlichen Familie sind namentlich hervorzuheben die auf Maximilian II. und seine Gemahlin, mehrere auf Rudolf II. mit verschiedenen Reversen, diejenigen auf Kaiser Friedrich IV. und Maximilian I., dann auf Ferdinand I. mit dem Bildnisse der Kaiserin auf dem Revers (1575), auf die Erzherzoge Matthias und Maximilian, Albert und Wenzeslaus im Knabenalter. Stempel zu Münzen hat er schwerlich geschnitten, da sieh davon nirgends eine Spur erhalten hat, dagegen, wie sieh aus archivalischen Daten ergibt, auch grüssere Kunstwerke in Metall geformt und gegossen.

#### Ant. Abondio als Wachsbildner.

Wachsbildner ist natürlich dieser Antonio



Abondio schon als Medailleur gewesen. Allein auch selbständige Arbeiten kann er in jener Eigenschaft gefertigt haben.

Auf mythologischen Darstellungen, weiche in Wachs in feiner halberhabener Arbeit ausgeführt sind, kommt das nebeustehende Monogramm vor. Ein solches Wachsbasrelief, eine auf dem Bette liegende Venus, welche von Amor geküsst wird, fand sich in der Brackenhoffer'schen Kunstkammer zu Strassburg (nach der ungedruckten Beschreibung derselben, und wurde mit Bestimmtheit einem Ant. Abondio zugeschrieben. Auch ein Kupferstieh existirt mit jenen Zeichen nach einem Medaillon in Wachs, bekannt unter dem Namen der Toilette der Venus: der Venns, neben welcher Amor sitzt, hält ein Amorette einen Spiegel vor, während zwei Nymphen ihr das Haar ordnen. Ob nun diese Werke in Wachs von Ant. Ab. dem Aelteren oder dem Jüngeren herrühren, lässt sich nicht mit Sicherheit ausmachen; doch ist es wahrscheinlich, dass die feinere Hand des Jüngeren sie eher hat bilden können, als die an schwere Arbeit gewöhnte des Aelteren. Sie dem Aless. Ab. (s. folg. Art.) zuzuschreiben, verbietet das Monogramm.

Unstreitig gehören die Medaillen des jüngeren Abondio zu den besten Leistungen jeuer Epoche, die es zudem auf diesem Felde, wie auf allen andern der bildenden Kunst, zur Meisterschaft gebracht hatte. Sie zeigen eine Lebendigkeit der Auffassung, eine Sicherheit und Energie der Darstellung, welche die Individualität einfach und gediegen auf die überzeugendste Weise wiedergeben; dabei bekundet die fein durchgebildete und doch zugleich, auch im kleinen Massstab, breit und gross behandelte Form einen Meister, der in der Blütezeit der italienischen Kunst und unter dem Einfluss des Studiums der Antike sich entwickelt hat.

s. H. Bolzenthal, Skizzen p. 166 f.; daselbst abgebildet die Schaumünze mit dem Bildnisse Maxibastian Zäh. - J. Bergmann, Medaillen berühmter Männer des österreichischen Kaiserstaates, II. 81. Die Med, auf Nikolaus von Madruzzo ebenda abgebildet, I. tab. III. Nr. 13. - Derselbe in den Wiener Jahrbüchern der Literatur, Bd. CXII. Anzeigebl. S. 1-25 und Bd. CXIV. Anzeigebl. S. 43-45. -J. E. Schlager, Beiträge zur Kunstgesch., im Archiv österreich. Geschichtsquellen. III. Jahrg. 701. - Nagler, Monogrammisten I, 1005, 1006 n. 1007. - Persönliche Mittheilungen des Herrn Dr. J. von Bergmann.

Zu den sicher beglaubigten Arbeiten des Ant. Ab. gehören noch zwei kleine Reliefs in Medaillen-Format, welche sich im k. Münzkabinete zu Münehen befinden. Sie sind sehr fein und kunstreich in farbigem Wachs modellirt und mit Perlen und Steinen eingefasst. Man deutete früher diese beiden Porträts auf den Herzog Wilhelm V. von Bayern und seine Gemahlin Renata: alleiu durch Vergleichung mit einer im Münzkabinete gleichfalls befindlichen bei Hergott, Numoth, princ. Austr. II. tab. VIII, 22 abgebildeten) Medaille ergibt sich, dass die Wachsreliefs die Bildnisse Kaiser Maximilians II. und seiner Gemahlin Maria und wol die Originale zu jener Schaumfinze sind, deren schon weiter oben gedacht ist. Sie variiren von derselben nur in Nebendingen der Gewandung.

s. Sitzungsberichte des Münchener Alterthumsvereins, Heft I, 1866-67.

(Notiz von Prof. A. Kuhn in München).

Alessandro Abondio, der Aeltere, Maler und Wachsbildner. Von ihm berichtet unseres Wissens blos Sandrart, der mit seinem Sohne (s. unten) vertrauten Umgang und von ihm natürlich die Nachrichten über den Vater hatte. Derselbe soll, aus einem edlen Florentiner Geschlechte entsprossen, ein Schiller Michelangelo's gewesen sein und sich in historischen Darstellungen, insbesondere aber in Bildnissen aus farbigem Wachs, ausgezeichnet haben. Dabei zeigte er eine seltene Kunstfertigkeit im Kolorit: wie erhabene Bilder, bemerkt Sandrart, erschienen seine wächsernen Gemälde. Auch seien seine Stücke nur bei grossen und vornehmen Herren gefunden worden. Der Grossherzog von Toscana habe ihn sehregeschätzt und seine Werke immer für sich behalten, jedoch eine figurenreiche Darstellung der Geburt Christi (mit Hirten, Thieren, Gebäuden und Landschaft' dem Kaiser Rudolf Il. zum Geschenk gemacht. Dieser, so fährt Sandrart fort, liess das Werk in seine Schatzkammer bringen und berief den Künstler selber nach Prag, wo dann derselbe viele serhobene Contrafate« aus colorirtem Wachs gemacht habe. Er soll nach einer Nachricht, deren Quelle mir unbekannt ist, 1606 gest, sein.

Allein seltsam, dieses Alessandro Abondio ist in den Hofregistern, den Ausgabenverzeichnis- schaft gelebt, und ihm die Mittheilung vieler sen, welche Schlager (s. unten) veröffentlicht zum Theil schon vom Vater gesammelten Nachhat, nirgends gedacht, und ebenso wenig scheint richten verdanke.

milian's II, in ovalem Medaillon und die Med. auf Se- | sich in den Rechnungen der "geheimen Kammer" der Kaiser (Privatkasse), die gerade aus Rudolf's Zeit, 1576-1606, vorhanden sind, der Name des Meisters gefunden zu haben. Sollte vielleicht Sandrart im Vornamen sich geirrt und von dem Medailleur Antonio Abondio haben sprechen wollen? Wachsbossirer ist dieser auch gewesen, und seine Medaillenarbeiten könnte er übersehen haben, weil ihm die grösseren Kompositionen in Wachs bedeutender schienen und darin auch sein Freund, der Sohn, sich auszeichnete. Die Nachricht, dass die Stlicke des älteren Abondio nur bei grossen uud vornehmen Herren gefunden wurden, passt sehr gut auf jeuen Autonio. Doch, wie dem auch sein mag, der Vater des Letzteren ist dieser Alessandro sicher nicht gewesen (wie man bisweilen angenommen), sondern, wenn er wirklich existirte und mit Jenem zusammenhing, der Bruder.

> Alessandro Abondio, der Jüngere, der Sohn also entweder des älteren Alessandro oder des jüngeren Antonio, in der Wachsbossirkunst einer der namhaftesten Meister vom Anfang des 17. Jahrh. Nach den neu entdeckten archivalischen Quellen (s. Schlager unten) wurde derselbe 1606 als kaiserl. Majestät Hofsculptor mit monatlich 20 fl. aufgenommen. Sandrart berichtet, dass er nach Rudolf's Tod zum Herzog Maximilian in Bayern gekommen sei, woraus man dann allgemein geschlossen, dass dies 1612 der Fall gewesen. Das ist falsch : wenn es heisst, dass Abondio nach Rudolf's Tod - der 1612 eingetreten - an den bayrischen Hof gezogen, so heisst das noch lange nicht, dass es sofort, also ebenfalls 1612 geschehen sei. Vielmehr wurde der Künstler 1613 als »Bildhauer und Possirer« auch vom Kaiser Matthias aufgenommen; noch 1625 erhielt er rückständige Besoldung als des Kaisers Matthias «gewester Cammerbildhauers. Schlager schliesst (s. unten) wol aus i.em Resultat der Soldrechnungen, dass ihn erst Kaiser Ferdinand II., also 1619, seines Dienstes entlassen habe. Folglich kann er erst damals, um zu bleiben, an den bayrischen Hof zu Herzog Maximilian gekommen sein. Sicher ist, dass er 1630 in dessen Diensten war; in einem bayrischen Hofakte von diesem Jahre wird ihm vom Kurfürst Maximilian I. ein Wartgeld von 150 fl. zugesichert. Nach Sandrart stand er bei diesem in hohem Ansehen; gleich einer Adelsperson wurde er gehalten, sauch wegen seiner edlen Kunst und Herkommen«. Noch in Prag hatte er sich (1616) mit der Wittwe des Malers Johann von Achen verheirathet. Nach Lipowsky findet sich sein Name in alten Rechnungen zu München bis 1641; auch ist er daselbst nach Sandrart 1675 gest. Sandrart erzählt noch, dass er mit diesem jüngern Aless. Ab. in vertraulicher Freund-

Auch dieser Alessandro hat, so scheint es, vom Vater angeleitet, sich an der Antike gebildet und namentlich durch seine »Contrafate« in gefärbtem Wachs viel bei Rudolf II. und anderen Fürsten gegolten. Er gleichfalls habe ihre Bildnisse ln "Medaglien und Gnadenpfenige" gebracht (Sandrart); war er des jüngern Antonio Sohn, so tibte auch er also die Kunst des Vaters. In München verfertigte er unter anderm das berühmte (lebensgrosse) wächserne Vesperbild, Marla, den Leichnam Christi umfassend, das gegenwärtig Eigenthum der lateinischen Kongregation daselbst und in der Dreifaltigkeitskirche aufgestellt ist; eine Arbeit von wirkungsvollem Ausdruck und vortrefflicher Modellirung. Das Werk war von dem bekannten Erzgiesser Hans Krumpper aus Weilheim erworben worden, der gleichfalls für jenen Kurfürsten Maximilian arbeitete und von ihm Besoldung bezog; späterhin hatte es ein Verwandter desselben der 1635 errichteten \*mittleren« Kongregation geschenkt, von welcher es dann gegen Ende des 15. Jahrh. in den Besitz der grossen lateinischen Kongregation überging (Mittheilung des Prof. A. Kuhn in München nach Urkunden dieser Kongregation). Das schöne Bildwerk ist von C. G. ab Amling 1677 gestochen worden. Unter den in Bayern gefertigten Bildnissen dieses Meisters werden noch hervorgehoben das des Dr. Paul Freher und seiner Frau in Nürnberg, sowie das seines Schülers Johann Mannlich, der 1635 in Augsburg als Wachsbossirer thätig war und später in bayrische Dienste kam (früher bei Paul von Stetten in Augsburg). Ausser jenem Vesperbilde ist uns noch ein treffliches Werk von ihm erhalten, in der Ambraser Sammlung zu Wien: das geharnischte Bildniss Rudolf's II. in halber Figur, Flachrelief von mehrfarbigem Wachs auf einer runden Glasscheibe von 41/2" im Durchmesser ; auf der Rückseite eine stehende Siegesgöttin, neben ihr zwei gefesselte Türken mit allerlei Kriegszeug, dabei dle Ueberschrift: Victoria Daclea. Die Darstellung kann sich nur auf die Wiedereroberung Siebenbürgens 1599 oder die dortigen Ereignisse im J. 1603 beziehen; in beiden Fällen muss das Werk vom jüngeren Alessandro sein. Es kommen auch eben solche Medaillen vor; offenbar hat jenes Wachsgebilde dazu als Modell gedient.

Sein Bildniss gest, von G. Chr. Killan. S.

s. Sandrart, Teutsche Akademie, Nürnb. 1675. II. 341. — J. Berg mann, an dem angef. O. s. die Quellenang, bei Antonio Abondio. — J. C. Schlager im Archiv für österreich. Geschichtsq. III. Jahrg. Bd. V. 701. — Lipo wsky, bayrisches Künstlerlexicon. — Ed. v. Sacken, Kunstwerke u. Geräthe des Mittelalters. u. der Renaissance in der k. k. Ambraser-Sammlung in Orig. Phot. Wien 1564. III. 122.

J. Meyer.

Abraham, Bildhauer, s. Awram.

Abraham. Abraham von Leyden, Glasmaler in Köln 1394.

s. Merlo, Meister d. altköln. Malerschule. 1852: p. 192.

Fr. W. Unger.

Abraham. Frère Abraham von der Abtei Orval, s. Jean Henri Gilson.

Abraham. Guillaume und Pierre Abraham, Maler von Rouen, finden sich bei den Unterzeichnern der Malergemeinschaft dieser Stadt, den 17. September 1631.

s. Archives de l'art français.

J. J. Guiffrey.

Abraham. Jakob Abraham (auch Abram), A. I. A. geb. zu Strelitz 1723, † zu Berlin 17. Juni 1800, Medailleur u. Steinschneider, arbeitete über 50 Jahre an den Minzstätten zu Stettin (1752), Königsberg (1757) und Berlin. Er begann als gewöhnlicher Wappensteeher und brachte es. ohne zeichnen und modelliren zu können, doch zu Arbeiten, so gut sie in der damals mangelhaften Stempelsehneldekunst überhaupt zu Stande kamen. Unter seinen Denkmünzen sind als die besseren zu nennen: diejenigen auf die Siege Friedrich's des Grossen im siebenjährigen Kriege, insbesondere den bei Torgau erfochtenen, nach Ramler's Erfindung und Meil's Zeichnung; die Medaillen mit dem Bildnisse des Fürsten Potemkin und der Festung Otschakow: Otschakovia Expugnata; zum Jubelfeste der französischen Gemeinde zu Berlin am 10. Juni 1772, nach dem Entwurfe von D. Chodowiecki; mit dem Bildnisse von Sigmund van der Heyde, dem Vertheidiger von Kolberg 1760.

s. Füssli, Künstlerlex. II. 2. — Schlickeysen, Erkl. der Abkürz. p. 144.

W. Schmidt.

Abraham. Abraham, Architekt. Von ihm ist nur bekannt, dass nach seinen Plänen die Kirche des alten Kapitels von Leuze im Hennegau, welche in ihrer ursprünglichen gothischen Gestalt (aus dem 13. Jahrh.) 1741 abgebrannt war, 1742 wieder aufgebaut wurde. Sie ist in ihrer neuen Form eine der grössten Belgiens. Das Aeussere ist sehr einfach, die innere Anordnung aber von sehöner Wirkung. Die drei Schiffe sind von zwei Reihen gekuppelter dorischer Säulen gebildet; über dem Hauptaltar der Kreuzung erhebt sieh eine Kuppel, welche auf vier grossen Pfeilern mit Komposit-Pilastern aufsetzt. Letztere auch in Chor und Kreuzsehiff.

s. A. G. B. Schayes, Histoire de l'Architecture en Belgique, 2. éd. Bruxelles 1853. H. 445. Nach einer Notiz des H. Ad. Siret wäre der gigentliche Name der Mektener, Einen an

eigentliche Name des Melsters: Florent, dessen Vorname vielleicht Abr.

J. Meyer.

Abraham. Tan crède Abraham, Maler und Radirer der neufranzös. Schule, geb. zu Vitré (Dep. Ille-et-Vilaine) 7. Jan. 1836, Schüller von J. Noël und Nazon. Er ist seit 1864 mit Landschaften in der realist. Weise, insbesondere aber | Russland 1762, Besitznahme des Netzellstrictes mit Radirungen aufgetreten.

# Von ihm radirt :

- 1) Environs du château Gontier, qu. Fol. I. Vor der Schr. nud Nr.
- H. Mit der Schr. und mit der Nr.
- 2) Bords de Oudon, qu. Fol.
  - I. Vor der Schr. und Nr.
- II. Mit der Schr. und mit der Nr. Beide Bll. für das Album der »Société des Aquafortistess. Paris 1862.
- 3) Un ruisseau en Anjou. 1864.
- 4) Un sentier; 1865. Für die Gesellschaft der Aqua-Fortisten.
- 5) Val Clémence, 1866, Ebenso,
- 6) Une clairière en Anjou. 1867.
- 7) Vallon de Kertanô (in der Basse-Bretague). 1868. s. Beiller de la Chavignerle, Dict.

J. Meuer. Abrahamsz. Claas Abrahamsz, Glasmaler

zu Haarlem um 1599. Er hat Glasgemälde ausgeführt in öffentlichen Gebäuden zu Leiden, in den Kirchen zu Haastrecht uml zu Lekkerkerk sowie im Doelen zu Haarlem. Erwähnt bis 1616. A. van den Willigen. Geschiedk. Aant. over

Haarlem'sche Schilders etc. Haarlem 1866. C. Vosmaer.

Abramow. Grigori Abramow, Moskaner Heiligenbildmaler, malte im J. 1660 für die Kathedrale des Erzengels Michael in Moskau.

s. Равинскій, ист. р школьнююю. (Ra-winskl, Gesch. der r. Schulen der Helligenb.) in den 3an. H. apx. ofin. (Memoiren der Kais, arch. Ges.) 1856. VIII, 126.

Ed. Dobbert.

Abramson. Abraham Abramson, Sohn des Jakob Abraham, Medailleur A. A. AB. A und k. preuss. Münzmeister, geb. zu Potsdam 1754 (1752?), + 1811

zu Berlin, stand seiner Zeit als einer der besten Meister seines Fachs schr in Ansehen. Er übertraf bald seinen Vater, mit dem er übrigens eine Zeitlang gemeinschaftlich gearbeitet zu haben scheint, da eine Denkmlinze auf den Schauspieler Brockmann als ein Werk des Vaters und des Sohnes angeführt wird. Insbesondere sind die Darstellungen Chodowiecki's auf ihn von gutem Eiufluss gewesen. Er suchte der Natur näher zu kommen und die Ausartungen des Zopfstils zu vermeiden; daher auch die Bildnissseite seiner Münzen das Beste, während der Revers immer eine dürftige und frostige allegorische Erfindung zeigt. Auch in der Zeichnung geht er auf grössere Einfachheit als seine Vorgänger aus, lässt aber die freiere Hand früherer Meister vermissen. Bis zu seiner Kunstreise, welche er 1788 bis Ende 1792 unternahm, arbeitete er übrigens nur nach fremder Angabe und Zeichnung; erst seitdem sind seine Gepräge grösstentheils auch von ihm selber erfunden.

Von seineu zahlreichen Medaillen sind folgende hervorzuheben: auf die Ausrilstung der preuss, Truppen 1775, auf den Teschener Frieden 1779, auf den Tod des in der Oder ertrunkenen Herzogs Leopold vou Braunschweig, Frieden mit wol zu Berlin um 1799 thätig.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

1772, des Königs 71. Geburtstag 1782, Einführung des Seidenbaues 1783, Zusammenkunft der Monarchen in Tilsit, die Rückkehr des königlichen Paares 1808, Tod der Königin Louise 1810, Ertheilung des Bürgerrechts an die Juden im damaligen Königreiche Westfalen, Befreiung der Juden vom russischen Joche unter Alexander. Die beiden letzteren sind sogen. Geschichtsthaler. Vortrefflich ist auch die Medaille auf den Tod der Königin Marie Antoinette (zu einer Folge von D. F. Loos: Les six victimes). Seiu grösstes Gepräge ist die Denkmilnze mit der Büste Friedrich's des Grossen auf einem die Sphinx erdrückenden Felsen mit der Legende: Fridericus Legislator, 1785 Ausserdem fertigte Abramson eine Reihe von

Medaillen mit Bildnissen berühmter Männer seiner Zeit, so von Moses Meudelssohn, Kant, Lessing, Wieland, Ramler, Sulzer, Euler, Spalding, D. Bernoulli, Overbeck, Roloff, Marggraff, Formey, Martini, Gall, Burg, Gebhardi, Weisse, Spiegel, Theden etc.

Sein Bildniss vor dem 86. Bande der Krünitz-Flörke'schen ökonomischen Eucyclopädie, Berlin 1502.

Von dem Meister selber die Schrift:

Versuch über den Geschmack auf Medaillen und Münzen, Berlin 1801.

# Nach ihm gestochen von Dan. Berger:

- 1) Zwei Medailien auf die Anwesenheit des Grossfürsten von Russland zu Berlin: a. Mit »Friedericus Rex Amititiaes.
  - b. Der Kopf des Grossfürsten mit »Paul Petro-
  - witch etc.« als Titelkupfer zur Beschreibung der Reise Sr.
- K. H. des Grossfürsten von Russland. Berlin 1776. S. Beide Med. von Loos und Abramson, 2) Medaille auf das Hochzeitsjubiläum König Frie-
- drichs II. Mit dem Brustb. der Königin Elis. Christina und des Königs Fridericus - Rex.a als Titelkupfer zum Historischen Portefeuille. 2. Jahrg. 6. St. Frankfurt a. d. O. 1783. S.
- 3) Drei Medaillen auf den Herzog Leopold von Braunschweig:
  - a. mit Maximii. Julius Leopoid Herzog zu Braunschweig etc.
  - b. Der Kopf nach der linken Seite.
  - c. Der Kopf nach der rechten Seite,
  - als Titelkupfer und Vignetten zu »Herzog Leopold zu Braunschweig etc. Ein Schattenriss von M. N. Fr. From. Berlin 1785, 8.0
- 4) Medaille auf die Zusammenkunft des Kaisers Alexander in Memel mit König Friedrich Wilhelm III. Abrahamson inv. 8.
- s. Ausführliches Verzeichniss von 57 der von A. bis 1807 gefertigten Denkmünzen in ; J.G. Meusel's Teutsches Künstierlexicon etc. 1808. - N1colai, Beschreibung Berlin's, Berlin 1786, 111. 3. Anhang. - Füssli, Künstlerlex. II. 2; neue Zusätze, p. 9. - Schlickeysen, Erki. der Abkürz, n. s. f. pp. 41, 43, 54. - D. Berger's Werke No. 259, 646-48, 566.

A. Hagen u. W. Schmidt. Abramson. M. Abramson, Kupferstecher, Hirsch Löbel, Oberrabiner zu Berlin. S. A. Krüge. p. M. Abramson sc. 1795.

W. Engelmann. Abresch. Franz Abresch, Schüler von Frommel, geschickter Stahlstecher, namentlich von Landschaften und Marinen, besonders als Illustrator thätig.

Blätter von ihm finden sich in :

- 1) W. Tombleson's Views of the Rhine. London. W. G. Fearnside 1832. Davon auch eine deutsche Ausgabe.
- 2) Das malerische u. romantische Deutschland. Leipzig 1836 ff.
- 3) Wiesbaden u. Umgebg. 18 Ansichten in Stahl gest. von F. Abresch, J. Poppel u. C. Wittmann. 1841. Nach ihm zwei Kopien von E. Höfer:
  1) Laucharthal in Sigmarihgen.
  2) Teinach und Zavelstein. — Liebenzell.

W. Schmidt.

Abreu. Abreu, Gebrüder, Holzschnitzer zu Evora in Portugal in der ersten Hälfte des 18. Jahrh., von denen sich Arbeiten in der Karthause und in der grossen Kapelle von St. Josef befinden.

s. Raczynski, Arts en Port. 1847. p. 442. Fr. W. Unger.

Abreu. Joao Nunes de Abreu, genannt Abreu do Castello, portugiesicher Maler, seiner Zeit sehr gepriesen, + 1738. Doch war er nur als Architektur- und Ornamentenmaler von einiger Bedeutung. In portugiesischen Kirchen und Palästen Plafondbilder von ihm.

s. Cyrillo Machado, Colleção de Memorias etc. Lisboa 1823. p. 183. J. Meyer.

Abri. Louis Abri (auch Abry), Maler und Radirer von Lüttich, geb. um 1640. Sehr mittelmässiger Meister, aber von Interesse durch die biographischen Notizen, welche er fiber G. Lairesse, dessen Schüler er gewesen sein soll, B. Flemael, Carlier u. andere zeitgenössische Meister von Lüttich. die wie jene seine Freunde waren, hinterlassen hat. Bartsch zählt ihn irrthlimlich zu den Italienern.

1) Die heilige Familie mit Joseph und Johannes, nach Bertholet Flemael Lud. Abri Fec. 1673. Fol. Bartsch XXI. p. 232.

2) Das Wappen einer Aebtissin mit zwei weiblichen Figuren zu den Seiten, die eine mit dem Kreuze, die andere mit dem Oeizweig. Unten die Devise : Je regne par ma vertv. Lud. Abry in. Fec. qu. 4. s. Ch. le Bianc, Manuel. - Ottley, Notices. -

Mariette, Abecedario. Jules Helbig u. W. Schmidt.

J. S. Abri, sein Sohn, war ein mittelmässiger Maler und lebte 1728. Fr. W. Unger.

Abril. Bartolomé Abril, Bildhauer, nach Cean Bermudez ein Valencianer, nach Ford ein Schweizer, liess sich 1607 in Toledo nieder, und wurde dort Obermeister der Kirche Johann Baptist Monegro. Als solcher hatte er die Marmorarbeiten in der Kapelle Sta Maria del Sagrario zu vollenden und aufzusteilen. Mit zwei andern Künstlern verfertigte er 1618 die Marmorarbei- ben des Volkes 'bisweilen auch aus den höheren ten an den Wänden und Brüstungen des Chors Ständen und nach englischen Poeten; Bilder (capilla mayor) des Klosters von Guadelupe und von geschickter Behandlung in der Weise der

die Grabmäler Heinrichs IV. und seiner Mutter in demselben. Dann arbeitete er 1620 mit mehreren Andern nach dem Plane des Gomez de Mora an dem obern Theile des königlichen Pantheons unter dem Chor der Kirche des Escorial. Auch führte er mit Juan Baut. Semerio in dem Colegio de Corpus Christi oder del Patriarca den Brunnen im Kreuzgang aus, so wie die Balustrade, welche den leztern krönt.

s. Cean Bermudez, Dicc. - Llaguno y Amirola, Noticias IV. 69. 180. - Ford, Fr. W. Unger. Handb. p. 481.

Abril. Pedro de Abril übernahm mit Pedro de Aguirre die Vollendung des Kreuzganges bei der Kathedrale von Cuenca, als der Erbauer desselben, Juan Andrea Rodi, 1585 die Direction niederlegte.

s. Llaguno y Amirola, Not. III. 30.

Fr. W. Unger.

Abril. Juan Alfonso Abril, spanischer Maler, lebte zu Valladolid um die Mitte des 17. Jahrh. Ponz nennt ein Bild des Künstlers, einen Kopf des bl. Paulus, in der Sakristei des Dominikanerklosters zu Valladolid.

s. Ponz, Viage de España, XI. 60.

Lefort. Abrusca. Carlo Antonio Abrusca, Ritter, Maler, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. in Italien thätig. Irriger Weise bemerkt Füssli (Neue Nachträge, p. 10), dass Heineken mit obigem Namen den des Carlo Francesco Rusca verstümmelt habe. Letzterer lebte später, 170i bis 1769.

Nach ihm gestochen:

Ein Titelbl., Kardinaiswappen, von Barend Bailius, gr. 4.

s. Heineken, Dict. 1. 38. - Zani, Encicl. I. 297. - Le Blanc, Manuel. 1. 131.

W. Schmidt. Abshoven. Malerfamilie von Antwerpen, s.

Apshoven. Absolam. J. Absolam, Stecher, wahrschein-

lich Engländer. Bildniss des Thomas Cromwell, Earl of Essex.

Holbein Pinx. J. Absolam Sculp. Vermuthlich Copie nach J. Houbraken. Das Bl. wurde 1784 in Harrison's Foiioausgabe von Rapin veröffentlicht. W. Schmidt. s. Ottley, Notices.

Absolon. John Absolon, englischer Aquarelimaler, geb. in Lambeth den 5. Mai 1815. Den ersten Unterricht empfing er von Ferrigi. Er arbeitete zunächst einige Jahre, als Gehülfe der Grieves, für die Theater Drury Lane und Covent Garden. 1836 verheirathet, bildete er sich dann in Paris weiter aus und trat darauf der New Water Colour Society bei. Eines der ersten Bilder, das in den Ausstellungen derselben bemerkt wurde, war der Vikar von Wakefield ins Gefängniss geführt (1842). Er fand seitdem namentlich Beifall mit Darstellungen aus dem heutigen Lemodernen englischen Aquarellisten, meistens von | erdulden hat, zeigte und etwas über zwei Gulden heiterem und gefälligem Charakter. Der Art sind insbesondere: "Threading the Needle", Gruppe von spielenden jungen Mädchen und Männern (1846; s. Stiche Nr. 3); Erste Nacht in einem Kloster (1853); Taufscene aus den unteren Klassen des Volkes (1856); "Tête-à-Tête", komische Llebesscene in der Werkstatt eines Grobschmieds (1560).

Bisweilen greift A. auch zu ernsteren Stoffen, die lhm Indessen weniger gelingen wollen, so in der Scene aus der französ. Revolution: Mlle de Sambreuil, ein Glas Blut trinkend, um das Leben ihres Vaters zu retten. Er hat ausserdem Landschaften (s. Stiche Nr. 12 gemalt, darunter solche aus Italien und der Schweiz.

#### Nach ihm gestochen:

1) »The Vivandière« von H. Lemon. gr. Fol. (Englisches Kunstvereinsblatt von 1851).

2) The Reverie. Gest. von H. Lemon. Fol.

- 3) Kiss in the Ring (spielende Gesellschaft), von Blanchard, qu. Fol.
- 4) Threading the Needle, von Blanchard, qu. Fol.
- 5) Seturday Night von F. Holl. qu. Fol.
- 6) dass. von Hurt. gr. Roy. qu. Fol. 7) Sunday Morning von W. Holl. qu. Fol. Gegenstücke. Volksbelustigungen im Freien.
- dass. von W. Flemming. gr. Roy. qu. Fol. 9) The life of chent. Gest. von W. Holl. gr. qu. Fol.
- 10) Remember the Sabbath-day to keep it holy. Gest. von W. T. Davey. Roy. qu. Fol.
- 11) An incident in the life of Robert Burns: Burns' First Sensation of Love. Gest. von R. C. Radcliffe, gr. Fol. Für den Kunstverein v. Glasgow.
- 12) The Sands of Boulogne (die Sandbänke von Boulogne). Chromolithographie für den Kunstverein
- von London. Illustrationen zu: The Poet. Works of Oliver Goldsmith, Loudon 1851. Mit Holzschnitt.
- The route of the overland mail to India from Southampton to Calcutta. 1851. qu. Fol. Mit Holzschnitten in Form der Panoramen, nach Absolon, Grieve und Telbin. Von A. grösstenth. die Figuren in d. Landschaften.
- 15) Recollections of the great Exhibition of all nations, 25 Views. London 1851. Fol.
- Waltons Angler, 1543.
- 17) -- Poems of Collins, Ausg. von Bogue. 15) - Poems of Beattie, Ausg. von Bogue.
- Old English Ballads. Mit 49 Holzschn. kl. 4. London 1864.
- 20) Eine Anzahl seiner Genrebilder in den Illustrated London News, in Holz geschu. von Landells, W. Thomas, G. Dalzfel und von A. d. X.

Sidney Colvin und J. Meyer.

Absolon. Absolon, Mönch von S. Maximin in Trier und Erzgiesser. Siehe Gozbert.

# Abt. Abt, Malerfamilie von Augsburg.

Nach dem Augsburger Malerbuche + 1518 Jacob Abt, + 1521 Ulrich Abt, + 1527 Michael Abt. Ulrich Abt malte im J. 1496 für das in der Sammlung des Stadthauses, und vom 3. Augsburger St. Ulrichskloster eine Kreuzes- April 1582 bis 1555 sind die Taufakte aller Kirfahne auf Leinwand, welche beiderseits das Bild chen nur in die Bücher der Kathedrale eingetra-· der heil. Afra sammt den Martern, die sie zu gen; auch sind zu dieser Zeit mehrere Kinder

kostete. Von einem Meister Michael, der in Danzig für einen Augsburger galt, ist der Hochaltar der dortigen Marienkirche 1511 bis 1517 mit Bildern nach Compositionen von A. Dürer ausgestattet; ob aber dieser Michael (der in Chroniken des 17. Jahrh. Michael Schwarz genannt wird) eine und dieselbe Person mit Michael Abt sei, ist nicht zu ermitteln.

Ganz willkürlich ist die Vermuthung Nagler's in den Monogr., das Monogramm A, welches nebst der Jahreszahl MDXVI im Hofe eines vormals Fuggerschen Hauses in der Maximilianstrasse vorkommt, könnte Einem der Abt angehören. Die spärlichen Reste dieser sehr beachtenswerthen Frescomalerei zeigen vielmehr einige Verwandtschaft zu Altdorfer (?). der bisweilen, abweichend von seinem gewöhnlichen Monogramm, mit einer blos aus A gebildeten Chiffre gezeichnet hat (vergl. auch sein Blatt Bartsch Nr. 71). Doch lässt sich von jener Malerei zu wenig mehr erkennen, um einen annähernd sichern Schluss daraus ziehen zu können.

Im Augsburger Zunftbuche findet sich noch ein zweiter Ulricht Abt eingetragen, der 1532 gest.; er heisst »der Alte».

s. Fr. Wilhelmi Wittwer, Catalogus Abbatum monasteril SS. Udalricl et Afrae Augustensis, in Stelchele's Archiv für die Geschichte der Bisthümer Augsburg II. - Woltmann, Holbein und seine Zeit, 1. 56. 358. A. Woltmann u. J. Meyer.

Abts. Wouter Abts, Maler, 1582?-1642, 1643. Er soll nach der gewöhnlichen Annahme zu Lier in der Nähe von Antwerpen geb. sein; vermuthlich weil sein Schüler, Adrian de Bie, aus diesem Theile der Campine stammte. Obwol nun eine Familie Namens Abts am Ende des 16. Jahrh. wirklich in Lier existirt hat, so ist doch sehr wahrscheinlich, dass unser Meister in Autwerpen geb. ist. Auch hat meine

Nachforschung ergeben, dass der Taufschein des

Malers im Stadthause zu Lier nicht vorhanden ist. Dagegen haben wir in den Registern der Antwerpener Pfarrkirchen die Spuren einer dort ansässigen Familie Abts vom J. 1567 an gefunden. Unter verschiedenen Taufakten derselben findet sich einer, nach welchem den 12. Aug. 1569 ein anderer Valerius oder Gautier (Wouter; Abts Taufpathe von Susanne van Veltbrake war, der Tochter von Cornelis, Häuseranstreicher, der 1559-1560 als Meisterssohn in die Lukasgilde aufgenommen worden.

Vermuthlich ist unser Abts gegen 1582 geb., u. zwar im Pfarrsprengel der Kirche des h. Georg, wo wir von 1569-1586 vier Taufakte der Familie Abts gefunden haben (von den J. 1579 bis 1582 fehlen die Taufregister von St. Georg

im väterlichen Hause getauft worden. Unsere Vermuthung, Valerius Abts sei nm 1582 geb., gründet sich darauf, dass er, wie das Liggere erwähnt, im J. 1593-1594 als Schüler des Malers Wilhelm de Vos eingeschriebeu wurde; im Alter von elf oder zwölf Jahren begannen gemeinhin unsere alten Meister ihre Lehrzeit.

Abts wurde 1604-1605 als Freimeister in die Antwerpener Gilde aufgenommen. Man hat bisher nicht angeben können, in welchen Gattungen der Malerei er thätig gewesen. Wir erfahren jetzt aus einer Mittheilung des Herrn Pierre Autoine Verlinde (Maler zu Antwerpen und Restaurator, der viele bisher unbekannte Werke Autwerpener Meister entdeckt hat , dass Wouter Abts ein guter Konversationsstückeu- und Landschaftsmaler war.

Abts verheirathete sich den 10. Dez. 1605 in der Kirche St. Georg mit Cornelia de Mellelo; in dem betr. Akte heisst der Vorname Abts' Valerius. Die Register der Pfarrkirchen erwähnen aus dieser Ehe vier Kinder: Joh. Baptist, getauft den 25. Juni 1605; Maria, get. den 21. Juli 1610; eine zweite Maria, get. den 1. Febr. 1620 (ihr Pathe war Wilhelm de Vos. der Lehrer des Vaters; Franziska, get. deu 12. Febr. 1624. Nach dem Taufakte der Letzteren wohnte Abts zu dieser Zeit in der Schuttershofstraet zum Schild des hl. Quentin, wahrscheinlich in dem Hanse, das dem Maler Quentin Massys angehört hatte.

Die Archive der Lukasgilde nennen acht Schüler des Abts, welche in sein Atelier aufgenommen wurden: Mathias Machielsen, eingeschrieben 1604-1605, in demselben J., da Abts zur freien Meisterschaft befördert wurde; Leonhard Coymans, 1606-1607; Frederik van Gelder, den Afig. 1617, als Meister zugelassen 1620; Michel Giskeir, 1617-1615; Alexander Pourre, 1622 - 1623, Meister 1631 - 1632; Egidins van Haelbeeck, 1625-1629; Philipp Garibaldo, 1629 -1630; Cornelis Bocx, 1634-1635. Alle diese Schüler, auch die als Meister aufgenommenen, sind unbekannt geblieben.

Doch hatte Abts ansser diesen einen Schüler, der mit Recht zu Ansehen gekommen ist, Adrian de Bie (geb. 1593, nicht 1594, wie man bisher angenommen, s. diesen Meister). Dass Adrian der Schüler des Abts war, berichtet H. de Pooter in seiner Lobrede auf Adrian in dem »Gulden Cabinet« von dessen Sohne Cornelis de Bie (p. 230 . Es ist sonderbar, dass weder das Liggere noch die Rechnungsbitcher der Lukasgilde jenen Umstand erwähnen: doch finden sich noch mehr solcher Lücken in diesen Urkunden.

Wouter st. zwischen dem 18. Sept. 1642 und dem 18. Sept. 1643; in dieser Zeit notiren die Rechnungsbitcher der Lukasgilde die Zahlung der Todtenschuld, welche der Körperschaft nach dem Ablebeu eines ihrer Mitglieder zufiel.

Pfarrkirchen von Antwerpen und Lier. - Ph. sperrt. Als Belohnung erhielt Abu Bekr tausend

Rombouts u. Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche St. Lucasgilde etc. I. u. II. passim.

Théod. van Lerius.

Abu Alayth. Abu Alayth (richtiger Abul-Leith, d. i. der Vater des Löwen), der Sicilianer el Sikeli, vollendete in Sevilla im J. 1196 (593 d. H.) auf Befehl des Almanzor Jacob die grosse Moschee und den berühmten Thurm derselben, der unter dem Namen der Giralda bekannt ist. Er krönte die letztere mit einem schönen goldenen Apfel von so unerhörter Grösse, dass man ihn nicht durch die Thür des Sacristans (Almudeu) bringen konnte, ohne den Sturz derselben abzubrechen. Der Apfel, den man auf 100,000 Golddublonen schätzte, wurde 1395 heruntergeworfen. Als dem heil. Ferdinand die Stadt fibergeben werden musste, wollten die Mauren die Bedingung stellen (eben des Apfels wegen, dass der Thurm abgetragen würde. Aber Ferdinaud's Erstgeborner Infant Alonso erklärte, weun ein Stein desselben abgetragen werde, sollte kein Muselmann in der Stadt am Leben bleiben, und so wurde er erhalten. Hernan Ruiz., der Jüngere (s. diesen) hat 1568 dem Thurm eine Spitze gegeben.

s. Abd el Kalin (richtiger Ibn Ab.!-el Kerim), Gesch, von Fez, nach Cean Bermudez, descr. artist. de la catedral de Sevilla, apend. p. V. Fr. W. Unger.

Abu Bekr Ben Abu Barbustar, Alfakih Alcadi d. h. der Rechtsgelehrte und Richter. baute im J. 1157 (566 d. H.) eineu Thurm zu Mertola in Portugal für Abu Abdallah, den Sohn des regierenden Fürsten.

Inschrift daselbst bei Llaguno y Amirola, Not. 1. 240.

Fr. W. Unger.

Abu Bekr el-Baschscharl. Abu Bekr el-Baschschäri war ein berühmter moslimischer Banmeister (Banná) zu Jerusalem, den der ägyptische Fürst Ahmed ben Tulun nach der Eroberung von Syrien 878 (26: d. H., berief, mm in Akka (St. Jean d'Aere) einen befestigten Hafeu nach dem Vorbilde von Tyrus anzulegen, da die aus der ganzen Provinz bernfenen Baumeister sich der Aufgabe nicht gewachsen zeigten. Er liess ein Fioss aus dicken Bohlen von Sycomorenholz, entsprechend der ganzen Länge der Landbefestigung, dieser gegenüber auf das Wasser legen, und führte auf demselben eine Mauer von Steinen und Gyps auf, so dass das Floss allmälig mit derselben sank. Nur eine breite Einfahrt blieb auf der Westseite offen. Als er überzengt war, dass das Floss den Meeresgrund erreicht habe, liess er den Bau ein Jahr lang liegen, damit er sich festsetze, und dann erst führte er die Mauer weiter in die Höhe und verband sie mit der Landbefestigung. Die Eins. Die Tauf- u. Hochzeitsregister der alten fahrt wurde jeden Abend mit einer Kette geDinare nebst einem Ehrenkleide und dem bei dem Bau benutzten Schiffe; auch wurde sein Name in die Mauer eingehauen. Auch sein Sohn und Enkel waren Baumeister. Ueber den erstern ist nichts bekannt. Descoren

Auch sein Sohn und Enkel waren Baumeister. Ueber den erstern ist nichts bekannt. Dagegen erwarb sich den Ruf eines gelehrten Baumeisters sein Enkel:

Abu Abdallah Muhammed ben Ahmed ben Abu Bekr el Baschschärl, gewöhnlich Ihn el Bannä, d. i. Sohn des Bauneisters genannt (nicht zu verwechseln mit dem berühmten Mathematiker Abul-Abbas Ahmed Ibn el-Bannä in Marocco um 1220; Dieser machte zu seiner Ausbildung weite Reisen durch ganz Asien und beschrieb die berühmtesten Banten, die er dort sah, um 998 (378 d. H.) in einem Worke: Die Denkmäler der Länder«, dessen Verlust nach den Auszügen in Jacut's geographischem Wörterbuche sehr zu beklagen ist.

s. Jacut, geogr. Wörterbuch im Art. Akka. Frd. Wüstenfeld u. Fr. W. Unger.

Acacciati. A cacciati, falsche Lesart in Le

Blanc, Manuel des Estampes I, für Scacciati, s. diesen.

W. Schmidt. Acar. Charles Louis Acar, Maler, geb. 1504 zu Audenarde, wo er Schüler der Akademie wurde. Er setzte dann seine Studien zu Brilssel fort, ebenfalls an der Akademie, sowie unter Odevaere. Mitte der zwanziger Jahre waren von ihm verschiedene Bildnisse in den Genter Ausstellungen; etwas später einige Bilder in den Ausstellungen von Haag und von Amsterdam; 1842 ein Genrebild (Der Zeichenunterricht.) im Salon zu Britssel. Hier hatte er sich zu dieser Zeit niedergelassen. Gegen 1848 malte er ein grosses Gemälde, Martyrthum der hl. Barbara, für den Hochaltar der Kirche des hl. Hermas zu Renaix und eine kleine Darstellung der Jungfran im Tempel für die Kirche von Lootenhulle bei Gent.

Alex. Pinchart.

Accama. Bernardus Accama (auch Ak-kema), Maler zu Leeuwarden, geb. 1697, † 1756. Verdienstlicher Bildnissmaler, welcher u. A. verschiedene Porträts der Statthalter von Friesland aus dem Hause Nassau malte, die, frither auf dem Rathhaus zu Leeuwarden befindlich, bei der Revolution ven 1795 zu Grunde gingen. Sein Bildniss, von ihm selbst gem., befand sich in der Saumlung von van der Marck zu Leiden (1773 in Ansterdam verkauft).

T. v. Westrheene.

#### Nach ihm gestochen:

- Anna, königl. Prinzessin von Gross-Britannlen, Prinzessin von Oranien. Gest. v. Balth. Bernards. gr. Fol.
- Prinzessin Maria Louisa von Hessenkassel u. Oranien, Brustbild mit Oval in Belwerken nach II. Pothoven, gest. v. Jac. Houbraken. Foi.
- 3) dass., ohne Beiwerke gest. von P. Tanjé.

- 4) Willem van Haren, Statthalter, gest. von P. Tanjé. Oval in Fol.
- Grietman Sicco van Goslinga, holländ. Staatsmann, gest. v. Jac. Houbraken, 1731.
- 6) H. Venema, gest. v. J. Houbraken. 4.
- Dr. Campeggius Vitringa, gest. v. P. Tanjé. 4.
   Beineken, Dict.

W. Schmidt.

Matthijs Accama, Bruder des Vorigen, geb. 1702 ebenfalls zu Leenwarden, † 1753, besuchte Italien und malte historische und allegorische Vorwärfe. Seine Werke waren in Friesland in öffentlichen Gebäuden nicht selten. Auch malte er im Geschmacke seiner Zeit Tapeten.

T. v. Westrheene.

Accard. Eugène Accard, Bildniss- und Genremaler, geb. zu Bordeaux 1824, Schüler von Abel de Pujol und seit 1845 in den französischen Ausstellungen anfgetreten. Er schildert namentlich sittenbildliche Seenen aus der französischen Geschichte, die meistens am Hofe spielen, dann auch aus dem modernen Leben der feineren Stände. Kleines Talent; Richtung auf das Gefällige.

s. Belller de la Chav. Dict.

J. Meuer.

Acceptus. Acceptus peccator archidiaconus nennt sich laut Inschrift der Verfertiger der Kanzel in der Kirche zu Canosa in Unteritalien. Acceptus ist wol so wenig ein Name, wie peccator, sondern heisst nur: der zu Gnaden angenommene Sünder. Die in Anlage und Ausführung einfache Kanzel scheint der Zeit um 1100 anzugehören. Sie hat noch nichts von dem Reichthum der normännischen Ornamentik und dem eindringenden byzantinischen Prunk.

s. Schulz, Denkm. in Unterit. I, 59. Abbild. auf Taf. 9, Flg. 1.

Accer s. Accius. Fr. W. Unger.

Acciajo. Paride Acciajo, von Sarzana, war nach der ungedruckten Geschichte von Luni und Sarzana, die Ippolite Landinelli zu Anfang des 17. Jahrh. geschrieben, ein trefflicher Holzschnitzer, der, das Tabernakel des Hauptaltars und die Zierrathen der Orgel in der Kathedrale seiner Vaterstadt verfertigte.

s. Soprani, Pittori etc. Genovesl I. 54.
Fr. W. Unger.

Accius. Priscus Accius s. Attlus.

Acclus. Cesare Antonio Accius, Landschaftsmaler und Radirer, Anfangs des 17. Jahrh. thätig. Er wird von Zani auch Accer, Accker oder Accfer genannt. Gemälde sind nicht mehr nachzuweisen, wol aber radirte Blätter in der Weise des R. Canta-Gallina, in denen sich eine geschickte und kräftige Nadel, doch wenig Naturgefühl eigt.

 Bergige Landschaft mit Gebäuden links, zwischen welchen ein Bach unter einer Brücke weg dem Strome zufliesst. Am Ufer des Flusses suchen drei Männer mit einer Blendlaterne u. s. f. Enten

der sie mit Händen greifen kann. Unten gegen links auf einem Steine: CESARE | ANTONI | ACCIUS. | FECIT et | INV. A. D. | 1609. | 8" 6" br., 6" 5" boch.

Nur dieses Bl. hat Heineken, Dict. I an-geführt; auch im Catalog Gottfr. Winkler jr. Leipzig 1834 ist es verzeichnet.

· 2) Landschaft mit je zwei Bäumen rechts und links auf abschüssigen Anhöhen. Das felsige Terrain des Mittelgrundes, worin links ein schräg stehendes Kreuz, wird von einem links herkommenden Bache durchschnitten, welcher unter der rechts vorn befindlichen Brücke abfällt. Auf dem in der Mitte ragenden Felsen ein altes Gebäude mit rundem Thurm, dabei einige Bäume, in der Nähe rechts andere Gebäude u. altes Gemäuer von einem Hause mit Thurm überragt. Links in der Ferne eine Kirche. Ohne Zeichen. 8" 6" br., 6" 6" hoch.

Mit Nr. 2 bezeichnet; kräftig geätzt, nicht so fein und sorgfältig ausgeführt.

3) Landschaft mit Wasserfall links, daneben breiter Weg, der zu dem im Mittelgrunde befindlichen, theils mit Buschwerk bewachsenen, theils mit alten Gebäuden besetzten Felsen führt. Rechts breiter Fluss; an seinem jenseitigen Ufer ein Gebäude mit quadratem Thurm zwischen Bäumen, weiter zurück noch ein Gebäude. Auf dem Flesse zwei Kähne; in einem zwei Männer. In der Mitte des Vordergrundes geht ein Wanderer nach links. Unten im Lichte die Abbr. Anto, 7" 6" br., 5" 4" hoch.

Nach Boerner'schen Manuscripten. W. Schmidt.

Accolti. Pietro Accolti, Prospektzeichner und Maler, war 1624 in Florenz thätig. Bekannt durch das Werk:

Lo inganno degl' occhi, prospettiva pratica, trattato in acconcio della pittura. Firenze 1625. Fol. mit vielen Holzschn.

s. Zani, Enciclopedia.

J. Meyer.

Accolto. Cione d'Accolto, s. Cione.

Accou. Accou von Middelburg, geschickter Zeichner und Aquarellist von Marinen vom Anfang dieses Jahrh. Uns nur bekannt durch den Katalog des Kabinets R. Brisart zu Gent, 1849, der zwei sorgfältig kolorirte sowie zwei andere getuschte Marinen auführt.

Acebedo. Gonzalo de Acebedo. Baumeister, dekorirte 1591 mit Tomé de Cavano im gothischen Stil die erste Sala de Despacho im Archiv zu Simancas.

s. Llaguno y Amirola, Not. II. 325. Fr. W. Unger.

Acebedo. Cristobal de Acebedo, spanischer Maler, geb. zu Murcia gegen Ende des 16. Jahrh. Er war zu Madrid Schiller des Bart. Carducho und liess sich dann in seiner Geburtsstadt nieder. Die Werke, die er dort hinterlassen hat, zeigen ihn als einen der besten Künstler seiner Zeit durch die Korrektheit der Zeichnung und den edlen Charakter der Figuren. Zu den bedeutendsten gehören folgende in verschiedenen Klöstern von Murcia : der h. Fulgencio, die Jung-

zu betäuben, so dass ein vierter im Wasser Stehen- | Mauren kämpfend; der h. Pedro Nolasco, Gefangene einlösend. Acevedo soll gegen die Mitte des 17. Jahrh, in Murcia gestorben sein.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Lefort.

Acebedo. Manuel Acebedo, Maler, geb. zu Madrid 1744, + ebenda 1800. Er war Schüler des mittelmässigen Jose Lope und übertraf seinen Meister bald, indem er sich durch Kopiren nach guten Mustern weiter bildete. Bermudez nennt von ihm zwei Kirchenbilder: Johannes der Täufer und der h. Franciscus, in der Kapelle der Nonnen der Latina (in Madrid).

s. C. Bermudez, Dicc. VI. p. 55. - Fiorillo, IV. 421.

Acero. Vincente Acero, Baumeister in Cadix, wurde 1720 mit dem Entwurf zum Bau einer neuen Kathedrale beauftragt. Er legte am 14. Jan. 1722 den Grundstein und brachte den Bau bis zum Abschluss der unterirdischen Gewölbe. Dann aber wurde er mit dem Kapitel uneins über den Weiterban, und ging nach Sevilla, um dort den von Juan Wandembor begonnenen Bau der grossen königlichen Tabaksfabrik zu libernehmen. Dort ist er nicht lange darnach gest. Sein Projekt für den Dom von Cadix blieb liegen. Man erklärte seine Pläne für unbrauchbar, während die Mitglieder der Bau-Kommission die für den Bau bestimmten Einkiinfte unterschlugen. Erst 1769 setzte Bischof Domingo de Silos Moreno die Ausführung durch, nachdem Francisco Cayon bedeutende Verbesserungen an den Zeichnungen des Acero vorgenommen hatte. Ausserdem hat Acero auch die Façade der Kirche vou Malaga entworfen, zu der das Kapitel eine Konkurrenz ausschrieb. Durch Beschluss vom 15. April 1724 wurde der Plaz eines gewissen Ayala verworfen und der von Acero angenommen, den alsdann der Kircheubaumeister Josef Bada und nach dessen Tode 1756 Antonio Ramos ausgeführt hat. Von den beiden projektirten Thürmen ist nur einer vollendet.

s. Llaguno y Amirola, Not. IV. 99, 100, 108. -Ford, Handb. p. 135. - Caveda, Baukunst in Span. p. 287.

Fr. W. Unger.

Acevedo s. Acebedo.

Achamer. J. Achamer in Wien, Glockengiesser. Von ihm im Hauptthurme der Stephanskirche zu Wien die 402 Centner schwere 9' 51/2" hohe, 10' im Durchmesser dicke Glocke, welche Kaiser Joseph I. 1711 aus eroberten türkischen Kanonen giessen liess. Sie ist reich mit Heiligenbildern, Wappen und Inschriften verziert.

s. Tschischka, Kunst und Alterthum im österreich, Kaiserst, p. S.

Alfred v. Wursbach.

Achard. Jean Alexis Achard, geb. S. Juni 1507 zu Voreppe Isère, zählt zu jenen Landfrau anbetend; der h. Andres Corsino, gegen die schaftsmalern der modernen französ. Schule. welche der realistischen Auffassung der Natur sich anschliessen, daher insbesondere das Stimmungsleben der nordischen Landschaft in Farbe und Ton so wahr als möglich auszusprechen suchen, dabel aber weit mehr, als es die Art der eigentlichen Realisten ist, auf Gegenden von reicher und mannigfaltiger Scenerie Werth legen. Ihre Naturempfindung ist mehr äusserlich, weniger tief und ächt, als die der Meister des neuesten Realismus. So ist es auch mit Achard, der zudem einen klelnlichen und manierirten Vortrag hat; doch lassen sich seinem Kolorit eine gewisse Wärme und Leuchtkraft nicht absprechen. Seine Motive entnimmt er mit Vorliebe der Umgegend von Grenoble und dem Departement der Isère. Die Galerie der modernen Meister im Luxembourg Parls) hat von ihm ein gutes Bild aus der Umgegend von Grenoble (1845). Auch in den Museen von Grenoble und Avignon finden sich Bilder von ihm.

#### Von ihm radirt:

- 1) Landschaft mit Bogenbrücke (Nr. 1), qu. S.
- 2) mit zwel Bäumen (Nr. 2). qu. S.
- mlt schrägem Baume (Nr. 3), qu. 8.
   mit Wasserbecken, 1848 (Nr. 4), ki. qu. Fol.
- mit Wasserbecken, 1848 (Nr. 4). kl. qu. Fol.
   Gebirgslandschaft bei St. Egrève im Dauphiné. qu. Fol.
- I. Vor der Schr.
- Waldeingang mit hohen Bäumen, aus dem Park von Raincy. 1850. qu. 8.
   Vor der Schr.
  - I. Vor der Schr
  - Diese beiden Bll. 5: 6) im Album<sup>a</sup>de la Fête artistique du 5, Janvier 1850 (Bruxelles 1850). qu. Fol.
- 7) Grosse Landschaft mit Wasser. 1850, qu. Fol.
- S) Ansicht bei Raincy. 1850. qu. Fol.
- S) Kleine Landschaft in die Breite, qu. 12. 10-16) Six Paysages gravés à l'eau-forte par J.
  - Achard. Bruxelles 1851.

    Das Format der Rad. ist 8, und qu. 8; die Platten sind aber auf Folio-Bill, gedruckt.

    Auch wurden 10 Bil. zu einer Folge vereinigt: Les Paysages. Gravures à l'eau-forte. 1848 J-81. Fol.
- s. J. Meyer, franz. Malerei. p. 772. Beilier de la Chav. Dict. Daselbst Aufzählung seiner seit 1859 ausgest. Gemälde.

J. Meyer.

Acharius, Pseudonym, s. Scholander.

Achelom. Jan von Achelom, angef. unter den Namen Signor Giovanni als Hofmaler des Grossherzogs von Toscana, arbeitete in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. in Florenz. Seine Werke unbekannt. (Nagler'sches Manuskr.) J. Meyer.

Achen. Johann Hans) von Achen, Histoprien- und Bildnissunaler, geb. zu Köln 1562, führte den Namen von der Geburtsstätte seines Vaters (Aachen). Schiller von C. Jerrigh in Köln und Kaspar Rems in Venedig, suchte er sich in Italien zuerst nach den Nachfolgern Michelaugelo's zu bilden, sehloss sich aber dann an Tintoretto's Weise an. Zugleich stand er unter dem Einfluss von Goltzius und Spranger.

Nachdem unser Künstler, 1588 aus Italien nach Köln zurückgekehrt, dort einige Zeit gearbeitet hatte Kreuzigung Christi in der protestantischen Kirche daselbst und Grablegung Christi in der Münsterkirehe zu Bonn), fand er seit 1590 bei dem kunstliebenden Herzog Wilhelm V. von Bayern vielfache Beschäftigung. Für die neue Residenz, die Herzog-Maxburg, malte er verschiedene Bilder, die jetzt zum grössten Theil entfernt und unter Auderem nach Schleissheim gebracht sind. In der Burgkapelle ist noch eiue Pietà. In der neueu Jesuitenkirche finden sich: eine Pietà, die Marter des h. Sebastian und der Magdalena; in der Kreuzkapelle. dem Oratorium Wilhelms und seiner Gattin, das Altargemälde mit Christus am Krenz, eines der besten Werke des Meisters. Die lebensgrossen Bildnisse der Letztern werden im Nationalmuseum aufbewahrt.

Von Milnchen aus war von Achen auch dem kunstsinnigen Kalser Rudolf II, bekannt geworden, der in Prag Hof hielt. Er wurde zu dessen Hofmaler ernaunt, nachdem er schon vorher im Auftrag des Kaisers ältere Meister in Rom kopirt hatte. Wir finden ihn in den kaiserlichen Rechnungsverzeichnissen 1592 als »kaiserlicher Camer Maller von Hauss ause, d. h. von seinem Wohnsitz, also von München aus, mit 200 fl. jährlicher Besoldung. Ebenda wird bemerkt, dass er 1596 auf seiner Hochzeit in München sein silbern vergult Trinkgeschirr« erhalten. Der Künstler hatte sich damals mit Regina, der Tochter des berilhmten Komponisten Orlando di Lasso. vermählt. Nach den Reichsadelsakten verlieh ihm auch Rudolf II. am 1. Nov. 1594 den Adel und am 14. Mai 1605 andere Freiheiten, s. Jos. Bergmann, in Mitth, der k. k. Centr. Comm. II. 143. Dort wird auch angegeben, nach Honsatko, die Metropolitankirche zu St. Veit, p. 64, 65, Johann's Gemalin habe Regina de Joso geheissen, wahrscheinlich verschrieben für di Lasso. Erst 1601 scheint er von Milnchen nach Prag gezogen zu sein; mit diesem J. kommt er mit 300 fl. in jenen Verzeichnissen vor. in denen er dann noch 1610, und zwar als der einzige Hofmaler, genannt wird. Aus dieser Zeit ist noch im Kloster Strahow des Kaisers Bildniss. Neun Bilder siud Im Belvedere zu Wien, biblische, antik-mythologische und genrehafte Darstellungen. Die Bildnisse des Kaisers, des Herzogs Ernst und der Gattin des Künstlers, früher ebenfalls im Belvedere, befinden sich dort nicht mehr. Zu Prag stand von Achen in grossem Ansehen, wie er auch, vielfach für Vornehme und Fürsten beschäftigt, zu grossem Reichthum gelangte.

Nach dem Tode seines Gönners, Rudolf II. 1612., wurde er von Matthias I. in seiner Witrde als Kammermaler bestätigt. Doch starb er nicht lange darauf, den 6 Jan. 1615 zu Prag und wurde im dortigen Dome von St. Veit belgesetzt, wo sehon die Mutter und zweit Töchter des Künstlers begraben lagen. Dies folgt aus der von Diabace. bekannt gemachten Grabplatte, die sich in St. I rend in seinen Stellungen und Geberden, über-CLARISSIMO. ET. EXCELLENTISSIMO. ROMANOR. IMPERATOR, RUDOLPHI II. ET. MATHIAE I. PIC-TORI, CUBICULARIO, JOANNI, AB. ACII. MARITO. DESIDERATISSIMO. ANN. CHRISTI, M.D.C. XV. AETATIS LXIII. DIE, VI. JAN. FUNCTO, CONIUX. MOESTISS, REGINA DE LASSO, MONUMENTUM. HOC. MEMORIAE, CAUSA, P. C. Nach einer Nagler'schen Notiz wäre er dagegen in München in seinem nach Orlando di Lasso genannten Hause gestorben und auf dem Gottesacker von St. Salvator begraben worden, wie man aus seiner jetzt längst erloschenen Grabschrift ersehen habe. Diese Angabe ist um so weniger haltbar, als Naglern noch der Irrthum begegnet, Regina, des Malers Frau, in München bis zu ihrem Tod verweilen zu lassen. Sie verheirathete sieh im Gegentheil 1616 mit Alessandro Abondio dem Jüngern (s. diesen). Wie es heisst in Prag; auch ist der Letztere wol erst 1619 nach München gekommen; dies gleichfalls spricht dafür, dass J. von Achen in Prag gestorben.

Auch im Auftrage Rudolf's II., und zwar zweimal, scheint der Künstler in Italien gewesen zu sein; das eine Mal, um verschiedene Werke nach den grossen ital. Meistern zu köplren, das andere Mal in einer besonderen und vertraulichen Mission. Die Chronik des Spaccini berichtet: den 20. Dez. 1603 sei ein Gesandter des Kaisers Rudolf nach Modena gekommen, von einem Maler »Giovannl Tedesco« begleitet, damit dieser das Bildniss der Prinzessin Giulia d'Este für den Kaiser male. Dieser Giovanni - dessen Familiennamen die Chronik nicht beihringt - sei k. Kammerdiener gewesen und in den Adel erhoben worden, mit einer Pension von 3000 Dukaten jährlich: vom Herzog von Modena habe er eine Kette im Werth von 400 Duk, erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser deutsche Johannes u. geadelte Meister dieselbe Person mit von Achen ist. Doch ist jene Pension jedenfalls zu hoch gegriffen : zu dieser Angabe mag der Reichthum des Meisters veranlasst haben. In der Galerie zu Modena befindet sich von Achen (unter dem Namen »Abak«) eine Anbetung der Hirten; wol bei jener Gelegenheit vom Herzog erworben.

In welchem Ansehen A. stand, geht anch darans hervor, dass der in Dresden beschäftigte Architekt Nosseni in seinen: Sonetti di Jo. Mar. Nosseni, Dresden 1602, auf ihn und Spranger, die beide 1602 in Dresden waren, ein Lobgedieht machte.

Der Name des Meisters ist auf die mannigfachste Weise, insbesondere von den Italienern. verunstaltet worden; er wird angeführt unter Abak, Aquano, Jean Dach, Fanachen, Janachen, Ack, van Acken u. s. f.

Johann von Achen ist seiner Zeit sehr fiberschätzt worden, auch van Mander und Sand-rart loben ihn. Er ist gespreizt und ausfah-

Veit mit folgender Inschrift befindet: D. O. M. trieben in den Kompositionen, in der Weise der Goltzius und Spranger. Allein ihm fehlt sogar jene sichere Hand der niederländischen Manieristen, welche doch immer noch ein achtungswerthes Wissen erkennen lässt. Offenbar mangelte ihm ein gründliches Naturstudium; er half sieh mit einer fingerfertigen Praxis, welche schablonenmässig die Figuren zusammenzusetzen weiss. Seine Zeichnung ist sehr oberflächlich, sein Kolorit hat nichts von der lenchtenden Kraft des Tintoretto, den er sich doch zum Vorbild nahm, ist vielmehr matt und schwer. Seine Bildnisse sind wie die seiner Geuossen überhaupt noch am ansprechendsten. Aber auch ihnen fehlt die Tiefe der Anffassung; die Fleischtheile sind blass mit undurchsichtigen Schatten, die Bewegungen der Hände missverstanden, die Verzierungen mit unsicherer Hand ansgeführt.

Schüler des Malers waren Peter Isaak und Joseph Heinz. Man trifft übrigens nicht selten ihm verwandte Bilder; Rottenhammer ist ihm oft sehr ähnlich. Einen grössern Eiufluss auf die dentsche Kunst hatte er schon desshalb nicht, weil die neuen italienischen und niederländischen

Richtungen bald Alles beherrschten. 1862 befanden sich in dem neueu Wallraf-Richartz-Museum zu Köln von seiner Hand: 1. Steinigung des h. Stephanus, 2. Erweckung des Lazarus, 3. die Geburt Christi, 4. die Krenztragung, 5, die hl. Katharina, 6, die hl. Maria nebst einem knieenden Karthäuser und 7. das Bildniss des kölnischen Bürgermeisters Johann Broelmann, vom Jahre 1588. Bei einer 1864 vorgenommenen Revision wurde nur den Nummern 2, 3, 6 und 7 der Verhleib gestattet. In der Galerie zu Schleissheim sind : 1. derenglische Gruss, 2. Christus erweckt den Sohn der Wittwe, 3. Unter dem Sehntze der Gerechtigkeit siegt die Wahrheit, und folgende Bildnisse von Mitgliedern des bair, Hanses: 4. Anna, Gemalin des Herzogs Albrecht V., 5. Ferdinand, Sohn Albrecht's V., 6. Marie, Tochter Albrecht's V., 7. Ernst, Sohn Albrecht's V., Erzbischof von Köln, S. Wilhelm V., Herzog von Bayern, 9, Renata, Gemalin Wilhelm's V., 10. Maria Anna, Tochter Wilhelm's V., 11. Philipp, Sohn Wilhelm's V., Bischof von Regensburg, 12. Ferdinand, Sohn Wilhelm's V., Erzbischof von Köln, 13. Karl, Sohn Wilhelm's V., 14. Albrecht VI., der Leuchtenberger, Herzog von Bayern, 15. Margaretha, Tochter des Herzogs Georg's d. Reichen, Aebtissin zu Neuburg.

Zeichnungen des Künstlers mit gespreizten Stellungen und Uebertreibungen jeder Art sieht man namentlich in der Albertina Sammlung des Erzherzogs Albrecht zu Wien; eine derselben ist "Hans von Ach" bezeichnet. (Notiz v. O. Mündler).

#### Bildnisse des Melsters:

1) Brustb. in Oval mit der Umschrift: Johanni AB ACH, CAESAREAE MAJESTATIS PICTORI, ARTI-

FICE ET PHILOCALO EXIMIO PETRUS ISAACH DISCI-PULUS PRECEPTORI ET POSTERITA TIL. M. A. P. J. Saenredam sculp, et excu. Ao. 1601. gr.

Fol. Merlo 1. Nach dem eigenen Gemälde von Achen's, das

derselbe seinem Schüler P. Isaac 1601 von Prag aus nach Amsterdam geschickt hatte. Isaac wies demselben in seiner werthvollen Gemåldesammlung den Ehrenplatz ein und liess es von Saenredam stechen.

- Der Künstler in halber Figur, wie er das Bildniss des Paul van Vianen malt, neben dem bereits fertigen von des Letzteren Bruder. Reichverziertes Rundbild mit der Unterschrift: In hac tabella qui pingitur Joannes ab Aken etc. Jacobus Lutma fecit aqua forti et exc. Joannes Lutma d'oude inv. Fol. M. 3.
- in halber Figur, mit dem Namen : Joannes Aquanus. Im Rande mit vier latein. Versen. IIh. exc. 4. Gehört zu der Sammlung der Künstlerbildnisse von Heinrich flondius. M. 2.

- P. Isaac exc. M. 4.

- gest. von Egidins Sadeler (Catalogne of engravings and etchings. London 1853). Fehlt bei M.
- 6) Brustb. G. C. Kilian sculpsit. S. M. 6.
- 7) Brusth, mit fünf anderen Bildnissen, für Sandrart's Akademie (Platte H H in Theil 2 v. Bd. I) von Waldreich gest. M. 5.
- 8) Büste mit zwei anderen Bildn., für J. de Jongh's Ausgabe des C. van Mander 1764 (Platte N N) von J. Ladmiral gest. M. 7.
- 9) Brustb, lith, in M. Franck's deutscher Künstlergalerie, München 1813, 4, M. 8.

# Nach ihm gestochen.

#### a) Bildnisse :

- 1) Adolph von Althann in Oval, L. K. F. (Lucas Kilian fec.). Unten sechs latein. Verse. 4. Merlo 24.
- 2) Sixtus Baron von Althann in Oval. L. K. (Lucas Killan) sc. 4. M. 25.
- 3) Andreas Athemstädt, Arzt, Brustb. in Oval. D. Custos sc. 1592. kl. 4. M. 9.
- 4) Georg Freiherr von Basta, Eones Aurat, Brusth. in Oval. 1592. D. Custos sc. gr. S. M. 10.
- 5) Sigmund Bathory, Brustb, in Oval, D. Custos excud. 1596. 4. M. 11.
- Marcus Bragardinus, Alchymist, 1590 in Mün-chen gehangen. 1591. D. Custos sc., oval, 8. M 12
- 7) Siegfried von Colonitsch, in Oval. L. K. sc. 4. M. 26.
- 8-19) Zwölf Bildu, der Fugger mit der Jahrzahl 1592, In Oval. gr. 8, die zum Werke Icones Fuggerorum gehören, sämmtlich mit der Bez.: D. Custos sc. :
  - Anton der Aeltere (Weissenborn); Otto Heinrich; Christoph; Ferdinand; Markus; Jakob; Johann; Karl; Oktavian; Raimond; Philipp Eduard; Georg. M. 13-18 hat deren nur sechs; ihm fehlen 9), 11), 13), 15), 17),
- 20) Ferdinand Wilhelm V. Kurfürst von Köln. J. A. Zimmermann sc. Fol. Fehlt bei Merlo.
- 21) Zacharias Gaizkofler von Geilenbach, k. General, Proviantmeister. D. Custos eiconogr, 1600. Oval. 4. M. 19.
- Meyer, Künstler-Lexikon, I.

- 22) Heinrich Julius, Bischof von Halberstadt, L. Kilian F. kl. Fol. Fehlt bei Merlo.
- 23) Maria. Gemahlin Karl's, Erzherzogs von Oesterreich. J. A. Zimmermann sc. Fol. Fehlt bei Merlo.
- 24) Maria Christina Karollna, Erzherzogin v. Oesterreich. Gemahlin Bathori's. D. Custos sc. 4. M. 20.
- 25) Mechthilde, Gemahlin Albrecht's VI. v. Bayern, J. A. Zimmermann sc. Fol. Fehlt bei Merlo.
- 26) Melchior, Baron von Reddern, k. Feldmarschall. L. K. f. (L. Kilian) Oval. 4, M. 27.
- 27) Kaiser Rudolf II. mit alleg. Umgebung. E. Sadeler. 1603. Oval. Fol. M. 32.
- 28) Kaiser Rudolf, von Blas. [föfel für Perger's Wiener Galeriewerk. Bd. 4. Hft. 55. 4. M. 22. 29) Im Taschenbuche Immergran von 1837 eine kleine Kopie. M. 23.
- 30) Herm. Chr. Freih. v. Rueswormb, kais. Feldmarschall, hingerichtet 1605. L. K. (L. Kilian). sc. Oval. 4. M. 28.
- Christoph Schwaiger, Edelsteinschneider. L. Ki-lianus sc. gr. S. M. 21.
- Nach Lipowsky (Bayer. K.-L.) soil dies Bildn. auch von D. Cus to s berausgeg. sein. 32) Adolf Graf von Schwarzenberg. L. K. sc. Oval.
- 4. M. 30.
- 33) Barth. Spranger, Maler in alleg. Verzierung. J. Mullerus incidebat 1597. Oval. Fol. M. 31.
- 34) Christoph von Teuffenbach. J. Sadeler sc. 4. M. 33.
- 35) Barth. Schwalb von Giesitz, kaiserl, Leibarzt, Act. 47. ao. 1598. Acgid. Sadeler sc.
- 36) v. Achen's eigenes Bildn., gest. von Saenredam, s. oben Nr. 1.
  - b) Darstellungen aus dem alten Testamente :
- 37) Judith überreicht das Haupt des Holefernes der Dienerin. D. Custos Chalcog. Aug. Vindel. gr. Fol. M. 39.
- 38) Judith, Holofernes' Kopf in den Sack der Magd steckend. Faemina, vina -. Egidi Sadeler sc. Fol. M. 62.
- c) Darstellungen aus der evangelischen Geschichte.
- 39) Herodiade. Johan: barra sculptor. 4. M. 35. 40) Verkündigung Maria. Oben Gott Vater mit Engein. Nebst 9 anderen kleinen Darstellungen von verschied. Meistern. In Chr. von Mechel's Düsseldorfer Galeriewerk, 1778. M. 55.
- 41) -Ouis Juvenis . . L. Kilianus Augs. caelator. Oval. Fol. M. 47.
- Salutatio angelica. Crisp. van den 42) -Passe sc. Fol. M. 59.
- Ohne Malernamen. Jaspar Isaak exc. 43) -Fol. M. 45. halbe Figuren. Annunciatio -. G. Mul-
- ler exc. qu. Fol. M. 56.
- 45) -Virgo haec virga. Ohne Namen des Stechers, kl. Fol. M. 109. 46) Anbetung der Hirten: im Vordergrunde eine
  - Frau in halber Figur. Joan Sadeler sc. Monachij, Oval. kl. Fol. M. 85.
    - 47) Kopie von P. J. Lanterburger. 1716. Oval. kl. Fol. M. 54.
- John Bernynkel sc. Fol. M. 36. 49) Geburt Christi, mit Anbetung der Engel und Hirten, E. Sadeler sc. 1588, Fol. M. 63,
- 50) Geburt Christi. W. P. Zimmermann sc. qu. Fol. Fehlt bei Merlo.

- Anbetung der Hirten in Einfassung von Blumen. Ohne Namen. Fol. M. 111.
- 52) Anbetung der Könige; Maria sitzt erhäht, das Kind auf dem Schoosse, hinter ihr Joseph. E. Sadeler sc. qu. 4. M. 65.
- 53) Anbetung der Könige in emblematischer Einfassung, O nomen praedulce —. Ohne Namen des Stechers. Mit Nr. 2 bez. kl. Fol. M. 112.
- 54) Besuch der Elisabeth bei Maria. Halbe Figuren. Vox enim tua —. Ohne Namen des Stechers. Oval. 8. M. 110.
- 55) H1. Familie mit einem Engel in halber Figur, welcher ein Rauchgefäss hält und einen Lillenzweig darbietet. E. Sadeler sc. gr. Fol. M. 68.
- 56) HI. Familie mit einem Engel, der eine Schale mit Früchten gebracht und einen Lillenzweig darreicht. Auctori rerum —. Sadelerl excud. Venetijs. Fol.

Dass. Bl. kommt mit der Bezeichnung Veron. gleichfalls vor. M. 66. 37) Kopie von dieser Darstell, in Holzschn. mit dem Monogr. des Christoph van Sichem. Zu dessen Bibelwerk. 12. M. 106.

- von der Gegenselte und mit Veränderungen. Vernesson exc. qu. Fol. M. 108.
   Clara Marla Eimmart fecit. Radirt.
- (59) Clara Marla Elmmart fecit. Radirt.Fol. Fehlt bei Merlo.
- 60) Hl. Familie. Hinter der Marla mit dem Jesuskinde steht ein Engel, Elisabeth stellt den kl. Johannes vor. Joseph liest im Buche. Raph. Sadeler sc. et exc. 1589. Fol. M. 95 u. 97.
- 61) mit Veränderungen. Neben der Maria mit dem Kinde Johannes, zwei Engel in halber Fig. reichen Früchte und Blumen dar. R. Sadeler sc. gr. 4. M. 96.

Ein späterer zweiter Druck hat die Adr. von G. Valck u. die Nr. 3. M. 107.

- 62) HI. Familie in halben Figuren; auf dem Gewande der Maria sitzt ein Vogel. A. Bloote ling sc. v. Schuppen exc. Oval. kl. Fol. M. 37 u. 104.
- 63) ——; oben der hl. Geist. D. Custos sc. S. M. 40.
- 64) Corn. Galle jun. sc. kl. Fol. M. 41.
   65) Hl. Familie mit der Magdalena, welche den lin
  - ken Fuss des Kindes fasst. D. C. exc. Aug. Ohne des Stechers (L. Kilian) Namen. 4. M. 48.
- 66) ohne Magdalena, halbe Figuren, L. Killian sc. 4. M. 49.
  67) Konie von dieser Darstell, Jacob Pe-
  - 67) Kopie von dieser Darstell. Jacob Peterus sc. et exc. Fol. M. 60.
- 68) Hl. Familie mit mehreren Eugeln. Im Buche cines derseiben: Deus spiritus est —. E. Sadeler sc. Fol. M. 67.
- 69) Ill. Familie mit Magdalena, halbe Figuren. Verum Asylum. Joan. ab Ach. pinx. 1591, J. Sadeler sc. Monachil. 4. M. 87.
  - 70) Kopie, anonym, NDM excudit, 1601, 4. Fehlt bei Merlo.
- 71) III. Familie mit einem Engel, welcher Johannes eine Schüssel mit Obst reicht, halbe Figuren. Dulcis Virgo Parens — Joan ab. Ach. Coloniensis depinx. Joan Sadeler fec. Monacchii. 4. M. Sc.
  - 72) Kopie ohne Namen des Stechers, gr. 8. M. 113.
    73) Kopie in Schabmanier von J. G. Seiler, gr. 8. M. 103.
- 74) Hl. Familie in halben Figuren. Hac tegimus —. Ohne Namen des Stechers. 4. M. 114.

- HI. Familie von A. Viviani gest. In Galleria Pittl. 1839. Fol. Fehlt bei Merlo.
- 76) Hl. Jungfrau mit dem Kinde und dem kl. Johannes. E. Sadeler sc. kl. Fol. M. 69.
  77) Hl. Jungfrau mit dem Kinde auf dem Throne
- sitzend, zwischen den beiden Johannes. Vor ihr schwingen zwel Engel Rauchfässer. Joan Sadl. autor et sc. 1589. qu. Fol. M. 88.
- 78) Hl. Jungfrau mlt dem Kinde, der hl. Anna und einem Engel, halbe Fig. Oval, Fol. Fehlt bei Merlo.
- HI. Jungfrau mit dem Kinde, dem der kl. Johannes Trauben reicht. In Schabmanier von J. J. Hald. kl. Fol. M. 43.
- HI. Jungfrau mit Kind, der hl. Katharina und Engeln. J. Sa deler sc. 4. M. 98.
- Christus am Oelberg. Gethsemani colles —, E. Sadeler sc. kl. Fol. M. S3.
- S2) Christus vor Pllatus, von Soldaten umgeben,
   Halbe Figuren, L. Killan sc. 4, M. 50.
   S3) Ecce homo: Christus, von Soldaten entkleidet,
- vor dem Volke, George Andrésc. gr. Fol. Sehr selten. M. 34.
- mit Einfassung von Blumen. Ohne Namen des Stechers. gr. Fol. M. 117.
- —, halbe Figur des Heilandes unter einem Thronhimmel, zur Folge: Theatrum Passionis Christi, L. Killan sc. 4, M. 116.
- 86) Christus am Kreuz, mit Maria und Johannes. Nach dem Gemälde In der Jesuitenkirche zu München. E. Sadeler sc. gr. Fol. M. 84.
- B. a Bolswert sc. gr. Fol. M. 38,
   G. A. Wolfgang sc. gr. Fol. Fehlt bel Merlo.
- mit Veränderungen, im Hintergrunde Jerusalem. Ohne Namen des Stechers. gr. Fol. M. 118.
- 90) Leichnam Christi von zwei Engeln beweint: Hanc cernens petram —. Nach dem Gemälde in der Jesuitenkirche zu München. R. Sadeler sc. kl. qu. Fol. M. 99.
  - 91) Kopie von J. A. Pauli. 4. Fehlt bei Merlo. 92) Kopie von Ch. Audran. Fehlt bei Merlo.
- 93) Leichnam Christi auf dem Schoosse Mariä, von Engeln und der Magdalena beweint: Non est dolor — L. Killan sc. Venetiis 1602, gr. Fol. M. 51.
- 94) Leichnam Christi auf dem Schoosse der Maria am Fasse des Kreuzes, anonymer Stahlst, nach dem Bilde in der Kapelle in der Max-Burg zu München. 12. Fehlt bei Merlo.
- 95) Grablegung, J. Sadeler sculpsit Monachll 1593, Oval. kl. Fol. M. 100.
- Die drei Marien, Christi Grab besuchend. E. van Paend. (Egbert van Panderen) sc. S. M. 58.
- 97) mit Bordüre. Christus nostra caro Ohne Namen des Stechers. gr. S. M. 119.
- 98) Anterstehung Christi, Oben: Christi de morte triumphus, nnten acht Verse und die Widmung an Illieronymus Rathius. R. Sadeler jun. sc. Monachii 1614. gr. Fol. M. 103.
- Christus als Gärtner vor Magdalena, halbe Figuren. Maria Rabboni —. Hans Sadeler sc. 4. M. 91.
- 100) Himmelfahrt Christi. G. A. Wolffgang sc., gr. Fol. Fehlt bei Merlo.
- 101—105) Acht Ell, mit Darstellungen aus dem neuen Testament zu einer Folge von zwölf Bll.: Salus generis humanl elegantissimis figuris ac emble-

matibus proposita a Georgio Hoefnaglio Belga. E. Sadeler sc. kl. Fol. M. 70-82.

Nur 8 dieser Bil., nicht, wie M. meint, alle 12 sind nach Achen. Auch gehört zu dieser Fol der von Merlo eigens angeführte Stich Nr. 64.

109) Magdalena vor dem Crucifixe. Unten vier latein. Verse: Quam male -, und die Widmung an die Herzogin Renata von Bayern. L. Kilian sc. Gemälde in der Jesuitenkirche zu München. M. 52.

110) -- in ganzer Figur. Quam male virgineum -J. Sadeler excud. Venet. Fol. M. 94. 111) Dieselbe Darstell, H. Hondius exc. Kopie nach Sadeler, Fol. M. 44.

112) Eine andere Kopie hat P. de Beggers Adr. Fol. M. 61.

113) -- mit der Ueberschr. : S. Maria Magdalena. C. Galle sc. kl. Fol. M. 42.

114) Magdalena in einer Felsengrotte. Halbfigur. Nix ego -, R. Sadeler sc. 4. M. 102. 115) Magdalena mit Buch und Crucifix. Mulierem

fortem -. Ohue Namen des Stechers. 4. M. 120. 116) Die Marter des hl. Sebastian, R. Sadeler sc.

Nach dem Gemälde in der Jesuitenkirche zu München. Fol. Fehlt bei Merlo, - Unten sechs Verse: Cum fera tela sinus -117) ---

Joan Mullerus sc. H. Muller exc. gr. Fol. M. 57.

118) Kopie. Jac. Laurns sc. 1600. gr. Fol. M. 53. - Spirinx sc. Fol. Fehit bel Merlo.

120) St. Augustin, halbe Figur. J. Sadeler sc. 4. M. 93.

121) St. Albert, halbe Figur, Clara fugat - Joan. Sadel. sc. 4. M. 92.

122) Kopie. R. Sadeler sc. 12. M. 101. 123) - Petrus de Jode (d. Aelt.) sc. M. 46.

d) Mythologische und allegorische Darstellungen.

124) Urtheil des Paris, In schöner Landschaft, R. Sadeler fecit et exc. 1559, gr. qu. Fol. M. 151.

125) Venus und Amor, Kniestück. Sie hält die Attribute der Malerei und Musik. Amor fucatus. Mit vier lat. Versen. R. Sadeler sc. 1591. Fol. M. 150.

126) Venus und Amor. J. Sadeler sc. kl. Fol M. 144.

127) Juno, Venus. Minerva. R. Bolssard sc. qu. Fol. Fehlt bel Merlo. 125) Juno, Venus, Minerva, halbe Figuren. J. Sa-

deler sc. kl. qu. Fol. M. 143. 129) Kopie. R. de Baudonx sc. qu. 4. M. 121.

130) Venus, Mars u. Cupido. Quod veneris prisci -J. Saenredam sc. qu. Fol. M. 152. 131) Mars von Venus entwaffnet. Ohne Namen des

Stechers. Fol. M. 154. 132) Die Parzen. Mit der Unterschr.: Nicomaxia

vitae. Sc. G. Sadeler. Innentm. Hoefnaglij a J. von Ach figuratu. 1589. gr. Fol. M. 141. 133) Kopie. Mit der Unterschr.: Die Betrachtung des Lebens. Sigismondo Novosadi fec. gr. Fol. M. 136.

134) Tod der Lucretia. Stulta quid in corpus -

E. Sadeler sc. 4. M. 142. 1135-1171 Kopie, ohne Namen des Stechers. 4; eine zweite hat die Adr. von J. Honervoogt, 4; eine dritte erschien im Verlag von Gottfr. Müller. M. 159, 132, 134.

Merlo Nr. 131 fahrt noch eine gegenseitige Kopie von Goltzins an. Es wäre denkbar, dass E. Sadeler nach Goltzius das Bl. kopirt hätte,

aber nicht ningekehrt; allein Bartsch kennt ein solches Bl. von Goltzins nach Achen nicht. 138) Charitas. E. Sadeler sc. 4. M. 140.

zwischen einem Engel und einem Krieger. C. Bols. F. et exc. Radirt. gr. qu. Fol. M. 122.

140) Gerechtigkelt und Wahrheit. Wo allhler Gerechtigkeit -. L. Killian sc. gr. Fol. M. 133.

141) Minerva führt die Malerei bel den Musen ein. Nobile si quid humus -. G. Sadeler sc. Monachll. gr. Fol. M. 137.

142) Vereinigung Minerva's und Mercur's. Mit der Ueberschr.: Hermathena. Scalp. G. Sadeler. Ex. Hoefnaglus auctor - J. ab ach Coloniensis fig. gr. Fol. M. 138.

143) Amor und die Malerei. Nectar in ore sapit -. E. Sadeler sc. kl. Fol. M. 139.

144) Gerechtigkeit und Wahrheit vernichten den Betrug durch einen wüthenden Löwen. Non bene convenient -. G. A. Wolffgang sc. roy. Fol. M. 153.

145) Germania, allegorisch. Hic regina -. J. S.(adeler) scalp: et exc. Monachij. kl. qu. Fol. M. 145. 146) Italia, allegorisch. Me beat ingenlum -, J. Sa-

delersc. kl. qu. Fol. M. 146.

147) Hispanla, allegorisch. Regna tot una rego -. R. S.(adeler) sc. etc. Monachij. kl. qu. Fol.

148) Francia, allegorisch. Numina bina mihi -. R. Sadeler sc. et exc. Monachij. kl. qu. Fol. M. 148.

149—152) Kopien nach diesen 4 BH. Rob. Bois-sart sc. qn. Fol. M. 123—126. 133—156 Andere Kopien. A les san dro Fabri exc. Fol. in die Höhe. M. 127—130. 157—160) Kopien. Ohne Namon des Stechers. gr. qu. 4. M. 153—139.

161) Sabinerlyneuraub. Nach elner Zeichnung in Feder u. Tusche. Gest. von J. D. Laurentz. Sammlung Krüger u. Laurentz, kl. 4. R. Welgel. Werke der Maler in ihren Handzelchn, 1865.

162) Der Herkulesbrunnen in Augsburg. Joannes Muller; sc. Ano 1602. Adrianus de Vries Hagien - inuentor, Delineavit - Joannes ab Ach. gr. Fol. M. 135.

s. K. van Mander, Leven der Schilders. 1618. o. 203. - Sandrart's Teutsche Akademie, Thl. II. Bd. 3. p. 285. — Dlabacz, böhmisches Künstlerlexicon, p. 25. — Merlo, Kölnische Künstler. - Organ für christliche Kunst, XV. Jahrg. p. 155. - G Campori, Artisti italiani e stranieri etc. Modena 1855. p. 245

W. Schmidt.

Achen. Arnold van Achen, filschl. für Arnold van Aken s. diesen.

Achenbach. Andreas Achenbach, geb. zu Cassel den 29. Sept. 1815, unter den modernen deutschen Landschaftern der naturalistischen Richtung der Bedeutendste und eines der grössten Talente der Ditsseldorfer Schule. Die Reisen, welche er schon in frühem Alter mit dem Vater machte.

der Kaufmann war und zeitenweise sich in Mannheim, dann in Petersburg aufhielt, mü-gen schon im Knaben den Sinn für landschaftliche Schönheit geweckt haben. Nach-139) Allegorie auf Frieden und Krieg: eine Frau dem sich die Familie 1523 in Düsseldorf ange-6 .

ungewöhnlicher Begabung, sondern auch ausund Urspriinglichkeit der Auffassung sich auszeichnet; sie entspricht dem heiteren Naturell des Künstlers und seiner strammen, entschlossenen Weise, das Leben zu nehmen. So prägt sich schon früh in seinen Werken eine volle Individualität aus

In seineu ersten Landschaften, Anfangs der dreissiger Jahre, hielt er sich an die nahegelegenen Rheingegenden und entnahm ihnen anspruchslose Motive, denen sich der heimliche Reiz einer friedlichen Natur abgewinnen liess. Noch ist in ihnen ein leiser Anklang jener romantischen Empfindungsweise, die lange Zeit das Kennzeichen der Düsseldorfer Schule gewesen. Allein bald zeigte A. eine eigenthümliche Anschauung. Schon jenen Bildern liegt eine Auffassung zu Grunde, welche das eigene Leben der Natur zu entbinden sucht, ohne durch die Zuthat einer ungewöhnlichen Staffage oder den Ausdruck einer aparten Stimmung eine besondere Seele in sie legen zu wollen. Er verlor sich nicht in jenes Spiel, das Natur, Phantasie und romantisches Gefühlswesen seltsam durcheinander mischte. Ihm war es um die landschaftliche Erseheinung selber und ihr mannigfaltiges Leben zu thun. Bald genügte ihm nicht mehr das nächstgelegene, wol anmuthige, aber einförmige Rheinland. Begierig nahm er eine Menge neuer landschaftlicher Eindritcke auf einer Reise auf, die er 1832 und 1833 mit seinem Vater über Holland durch die Nordsee nach Hamburg und von da nach Riga machte. Hier ging ihm die herbe und doch wieder weiche, an das menschliche Gemilth anklingende Schönheit der nordischen Natur auf. 1835 ging er dann über Dänemark nach Norwe-gen und Schweden und fand in ihrer ursprünglichen Landschaft unerschöpfliche Motive. Achenbach war so unter den Deutschen der Ersten Einer, der ganz neue Gebiete der Landschaftsmalerel erschlossen und damit einen echt modernen Zng derselben ausgebildet hat, 1836 sah er sich im Süden Deutschlands um, namentlich im bayerischen Gebirge und in Tirol. Indessen die Vorliebe, die er einmal für den Norden gefasst, zog ihn 1839 wieder nach Norwegen, wo er sich diesmal durch die gründlichsten Studien die Natur des Landes gauz zu eigen machte.

So vielseitig und beweglich wie sein Natursinn, so bewährte sich nuu auch sein Talent der Darstellung. Schon friih zeigte sich, dass er nicht minder wie die Vegetation und die Bergnatur das wechselnde Leben des Meeres zu schildern versteht. Seine ersten Marinen entstanden Solche Bilder geben eine gesammelte Naturstimschon Mitte der dreissiger Jahre. Ein Seesturm unng mit überzengender Wahrheit wieder, das

siedelt hatte, trat Andreas A. 1827 als Schüler an der schwedischen Küste in der neuen Münch. in die Akademie ein und verblieb in derselben Pinakothek ist vom J. 1836, das Stranden eines bis 1835. Schon früh bewährte sich die grosse Schiffs Im Städel'schen Institut zu Frankfurt Leichtigkeit, mit der er von jeher gearbeitet von 1837, einige kleiuere Seebilder in der Darmhat, und die freilich nicht bloss das Ergebniss städter Galerie vom Anfang der vierziger Jahre, Von besonderem Interesse sind auch seine dauernden Fleisses ist. Dazu trat bald seine Klisten- und Strandbilder; er weiss den gleich-Eigenart hervor, die insbesondere durch Frische sam verdoppelten Reiz, den das Naturleben in der feingestaltigen Berührung von Land und Meer zeigt, sehr geschickt zu fassen. Zudem gaben ihm diese Uferscenen Gelegenheit, das Leben des Menschen in der Natur in auziehender Weise zu schildern und so den Ausdruck der ihr eigenthümlichen Stimmung zu steigern. Derartige Vorwfirfe behandelte A. elne Zeitlang besonders gern, wie er denn noch nach ienen Reisen verschiedene Ausflige an die holländischen und belgischen Küsten machte. Das ewige Spiel der an den Strand bald leise ausfliessenden, bald hart anprallenden Wellen, die feuchte, duftig schimmernde Luft, das dunkel davon sich abhebende Schiffstreiben, in dessen Schilderung er sehr gewandt ist: diese Seite der Natur hat er immer zu treffen verstanden (verschiedene Bilder vom Strand von Scheveningen). Doch haben vielleicht mehr Beifall jene anspruchsvolleren Bilder gefunden, darin Achenbach reiche und gewaltige Landschaftsseenerien des Binnenlandes (namentlich Schwedens und Norwegens) In ihrer ganzen Wucht und Mannigfaltigkeit schildert und sie doch in einheitlicher Wirkung zusammenhält; oder jene Buchten ("Fjorde"), wo die Wellen an steile Granitfelsen und an unwirthliche Ufer mit düstern Föhrenwäldern anschlagen so der Hardangerfjord bei Bergen von 1843 in der Disseldorfer Galerie).

Und wie A. die verschiedensten Scenen der Landschaft, so weiss er auch ihre verschiedensten Stimmungen malerisch anszudrücken: das veränderliche, bald heitere, bald düstere Spiel von Licht und Luft je nach den Tages- und Jahreszeiten, die ldyllische Ruhe sowol eines friedlich eingehegten Wiesen- oder Baumlandes als den Aufruhr der tobenden Elemente. Iudem er dann bisweilen in den lezteren das Schicksal des ihm unterworfenen Menschenlebens mit hineinzieht, bringt er in seine Kompositionen einen bewegteren, dramatischen Zug. Nach dieser Seite hat er auch das Ungewöhnliche überzeugend versinnlicht; wie jenen Untergang des Dampfschiffes »Präsident«, das die Eismassen im atlantischen Ocean zermalut haben sollen, von 1842. in der Galerie zu Karlsruhe; von demselben J. ein strandendes Dampfboot an der norwegischen Kiiste.

Indessen, solche Schaustilcke, sowie jene reichen Scenerien, so meisterlich sie auch behandelt sind, kommen doch nicht manchen kleineren Landschaften gleich, darin sich die künstlerische Natur Achenbach's einfacher ausspricht.

elgene ahnungsvolle Aufleben eines bescheide-I mehr in seine Weise passte, die sildliche Natur nen Stilckes Landschaft in der zarten Hülle von in Bewegung und Aufruhr geschildert hat, da Licht und Luft. Nur ist A. nicht eigentlich das, hat er nothwendig ihren eigentlichen Reiz, die was man Stimmungsmaler nennt. Ihm ist nicht in reiner Luft aufleuchtende Formenschönheit, der malerische Ton der Natur, der gleichsam mit zu gutem Theil aufgeben milssen. musikalischer Wirkung in die Seele eindringt, das eigentliche Object der Darstellung; nach dieser Seite ist sein Talent schwächer und weniger ausgebildet. Allein in jenen Bildern weiss er die durchbildende Charakteristik der Natur, lhre Individualisirung, die seine Stärke ist, mit einer die Empfindung anregenden koloristischen Kraft zu verbinden. Hier insbesondere bewährt sich sein treues Naturstudium und der gesunde Realismus seiner Anschauung; hier wird er auch frei von der etwas kühlen und gläsernen Färbung, die er eine Zeitlang mit der ganzen deutschen Malerei dieses Jahrh. getheilt hat. Derartige Bilder - anch kleine Seestlicke, und lumer einfache Naturausschnitte - sind ihm namentlich gegen Ende der vierziger Jahre, doch auch noch später gelungen (so in der jilngsten Zeit wieder in der Darstellung der westfälischen Natur: Oefters hat er sie mit Glück der holländischen Landschaft entnommen (z. B. Holländischer Kanal im Mondschein von 1853, in Privathesitz in Düsseldorf, und holländische Landschaft, 1858 auf der grossen Münchener Ausstellung). Auch seine Behandlungsweise hat sich in diesen Werken am freiesten und slehersten entwickelt; hier verbindet sich mit der leichten und dabei sorgsamen Ausführung, die auch das Detail mit Liebe behandelt, malerische Freiheit und Breite.

Der rastlos arbeitenden Phantasie des Kiinstlers genügte es aber nicht, bloss die nordische Natur zu umspanneu. Auch an der südlichen Landschaft wollte er sich versuchen. 1843 machte er sich auf den Weg nach Italien, und trat dann von Rom aus (wo er, man weiss nicht aus welchen Gründen, zum Katholicismus fiberging) mit den Landschaftsmalern Karl und Bernhard Fries eine längere sicilianische Reise an. 1846 kehrte er nach Düsseldorf zurück und machte sich nun sofort daran, die verschiedensten Vorwürfe der italienischen Landschaft zu behandeln. Allein, so sehr sich auch in diesen Bildern seine Gewandtheit bewährte, so zeigte sich doch, dass der ideale Formenzug des Sildens seine Sache nicht war. Die sildliche Natur verlangt eine stilvolle Auffassung, welche die Natur in der Ruhe ihrer eigenen Schönheit nimmt, den Rythmus ihrer grossen Bildungen in der Reinheit ihres Licht- und Luftlebens einfach hervorhebt. Das hat Achenbach auch, und nicht ohne Glück, versucht (der Vesuv, der Aetna, Ansicht von Pahier ausgeblieben. Zudem fällt sein Kolorit hier scheinung in ihrer vollen Wahrheit zu fassen.

Die grosse Leichtigkeit, mit der Achenbach arbeitet, und die Virtuosltät selner Behandlung haben ihn zu einem der fruchtbarsten Meister der Gegenwart gemacht. Er hat das ganze landschaftliche Gebiet umfasst, auch architektonische Innenräume gemalt (so noch 1856 das Innere der Lambertuskirche zu Düsseldorf mit klar einfallendem Sonnenlicht); zudem diese Bilder vom verschledensten Charakter in merkwiirdig grosser Anzahl schnell sich folgen lassen. Werke haben in alle Länder um hohe Preise Absatz gefunden; viele davou sind nach Belgien und Holland gekommen. Bei so grosser Produktivität lief natilrlich manches mehr mit Bravour hingeworfene, als kilnstlerisch durchgeführte Bild mit unter; in solchen Werken, die nur das äussere Ansehen der Natur ziemlich gleichgültig wiedergeben, ist bloss der Scheln von Melsterschaft noch von einigem Reiz. Auch hat sich A. im Streben nach neuen Wirkungen bisweilen zu Seltsamkeiten gehen lassen, worunter dann die Zeichnung und die koloristische Stimmung gelitten haben. Dies ist namentlich in einigen Gemälden der lezten Jahre der Fall; es scheint fast, wie wenn in ihnen Achenbach mit der nenesten französischen Landschaft, die gern auf kräftige Tonwirkungen von apartem Charakter ausgeht, es hätte aufnehmen wollen. Allein er geräth dabei leicht, indem er durchaus wahr sein will, in eine bunte und unruhige Färbung (z. B. Umgegend von Ostende bei regnerischem Wetter im Pariser Salon von 1866). Daran leidet auch das grosse Bild, Ansicht von Amsterdam, ans der Galerie Ravené zu Berlin auf der Weltausstellung von 1867, so tilchtig auch in Tonstimmung und Form manches Einzelne der fast zu reichen Kompositiou ist. Von schöner Wirkung ist dagegen wieder das grosse Bild von Ostende (Eigenthum der preuss, Nationalgalerie), kilhn behandelt und von merkwürdiger Kraft in der Lokalfarbe bei einer doch sehr entschiedenen Lichtstimmung.

Achenbach wird immer zu den ersten Meistern nnseres Jahrh. zählen. Unstreitig hat gerade in der Laudschaft die moderue Kunst es zu Leistungen von bleibendem und eigeuthümlichem Werth gebracht; denn in der landschaftlichen Natur hat das Jahrh. noch eine reine und ungebrochene Welt des Scheins gefunden, zu der es sich aus der Unruhe seiner verwickelten Bestrebungen gerne flichtet. Daher hat es die Landschaft nach allen Seiten lermo, das Innere eines Waldes u. s. f., aber so weit ausgebildet, wie kaum irgend eine frlider lebendige Zug seiner nordischen Bilder ist here Zeit. Vornehmlich sucht es die Naturermanchmal geradezu in's Bunte (z. B. Herbstmor- sowol den Charakter bestimmter Gegenden und gen in den poutinischen Sümpfen von 1546 in Länderstriche, als das ahnungsvolle Aufleben der neuen Münch. Pinakothek . Wo er aber, was der Natur in den elementaren Medien. Dass Achenbach Beides bis zu einem gewissen Grade zu vereinigen gewusst, hat ihn an die Spitze der deutschen naturalistischen Malerei gestellt. Er ist auf dieser Seite ebenso der unbestrittene Meister, wie auf der andern, in der edlen Auffassung der Formenschünkeit des Südens, Rottmann, der freilich seinerseits ein tieferes und ernster angelegtes Talent ist.

Achenbach lebt in Düsseldorf.

Von den Radirungen und Originallithographien des Künstlers sind viele, mit geistreicher und sicherer Hand gezeichnet, nach seinen besten Gemälden. Die komischen Bll. sind von treffender Charakteristik.

Das Bildn. des Melsters gem. von Röting.

Dasselbe gez. und iithogr. von Höfling, Brustb. mit Facsimile, für eine Folge von Künstlerporträts (Düsseidorf 1853). Foi.

#### a) Von ihm radirt:

- Karikaturporträt: W. Henkel, Theaterdirektor in Düsseldorf als Wallenstein: "Solch' ein Moment war's". Ganze Figur. 1842. 4.
- ment war se. Ganze Figur. 1842. 4.
  2) Eine Karnevalsversammlung, mit Bildnissen in Karikatur. 1842. qu. Foi. Selten.
- Die Komité-Karte für 1842. Auf geibem Papier.
   kl. 4.
- 4) Die Maskenbail-Karte für 1842. ki. 4.
- 5) Matrose an einen Pfahl gelehnt. 8.
- 6) Waldlandschaft. 1837. ki. Fol.
- Drei betrunkene Matrosen am Strande, »A. Achenbach. 1838. Frankfurt.« qu. 8.
- Fischerboote auf stürmischer See. 1838, gr. qu. 8.
   Scheveninger Fischerweib am Strande vor den Fischern. Mit dem dritten Monogr. zwischen der Jahrzahi =1839. Düsseldorf im Märtz.«
- Vor der Schr.
   Landschaft mit Fischerhütten am See. »A. Achenbach. Düsseldorf.« 1839. kl. qu. Foi.
- 11) Ein Boot nimmt Reisende aus einem grossen
- Schiffe auf. kl. Fol.

  12) Landendes Schifferboot; der Schiffer wirft die Leine nach dem Uferpfahl, qu. S.
- Ein Boot vor der Schiffstreppe, auf welcher eine Frau herabsteigt. qu. 4.
- Seestrand mit Matrosen und Schiffen. kl. qu. Fol.
   Von der grossen Platte. Selten.
- 15) Ein Biockhaus an der See, qu. 4.
- 16) Norwegische Landschaft mit Wasserfall und Hütten. Oben rechts: »A. Achenbach 1839. Düsseldorf.« ki. qu. Fol.
- 17) Kleine Landschaft mit Wasserfall, 1847. S.
- 18) Hollandische Staffage. Ungefähr 40 kieine Dar-
- stellungen auf einem Bl. 1843, qu. Fol. Seiten. 19—30) Landschaften mit Staffage und Seestücken. 12 Bll. in Umschiag mit dem Titel: Radirungen von Andreas Achenbach. Düsseldorf 1862, qu. Foj.
- 31) Radirung in: Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde (von R. Reinick). Düsseldorf 1835. gr. 4.
  - 8, 9 und 16; auch in der Sammlung von Original-Radirungen Düsseldorfer Künstler (20 Bll. qu. 4. Düsseldorf 1869).

# b Von ihm lithographirt :

32) Zug der Düsseldorfer Künstler. Karikaturporträts in ganzen Figuren. 1837. Fries in 4 Bll., Tondruck. gr. qu. Fol. Selten.

- Gruppe von Champagnertrinkern; Karikatur. Im Farben. gr. qu. Fol.
- 34-37) 4 Bil. Karikaturen von 1846. Leicht kolorirt. 4.
- 38) Derfansicht mit Bauerntanz. 1840. qu. Fol. 39) Norwegische Landschaft mit Gebirgen u. Schif-
- fen auf der See. 1840. qu. Fol. 40) Bewegte See mit Dampfboot und anderen Schiffen: »Fantasie von Achenbach, 1840.« gr. qu. Fol.
- Vor der Schr.
   Der Strand bei Scheveningen, 1852. Tondruck.
- qu. Foi.
  42) Porto Venere bei Mondaufgang. Chromolith. von
- Achenbach, 1858, Roy, qu. Fol.

  43) Hiustration zu dem Liede von E. Geibel: Ave
  Maria (komponirt von R. Franz) in: Düsseidorfer Lieder-Album 1851. In Farben, qu. Fol.
- 44) Seesturm, Chromolith. In: Aquarelle Düsseidorfer Maler 1853, qu. Fol.
- 45) Im hohen Weg. 2 Bli. zu einem Gedichte. Endlich noch verschiedene Bll. im Düsseldorfer Künstler-Album, 1851 ff., im Düsseldorfer Lieder-Album, 1851, im Düsseld. Weihnachts-Album, 1854 und in den Düsseldorfer Monatsheften, 1858 ff.
  - c) Von ihm selbst auf Stein geschabt :
- 6) Von inm seinet auf Stein gesenaut: 46) Der Untergang des Dampfschiffes, der Präsident, Nach dem Gem. von 1842 (s. oben). gr. qu. Fol. Existirt nur Ein Abdruck.
- d) Nach ihm gestochen oder lithographirt:
- Drei Männer, welche beim Regenwetter angeln, nämlich: A. Achenbach, Th. Fearnley und K. Breslauer. qu. 4. Radirt von Fearnley.
- Nordischer Kieferwald im Schnee mit einem Runenstein, gest, von W. von Abbema. 1858. Roy, qu. Fol.
- Norwegischer Wasserfall. Nach dem Original-Gomälde im Besitze des Bildhauers Hans Gasser in Wien, gest. von K. B. Post. Wiener Kunstvereinsblatt, 1861. gr. qu. Foi.
- L'approche de l'orage, fith, von Stroobant. In: i'Art moderne, Coliection de Lithographies. Bruxelles 1550, kl. qu. Fol.
- Wasserfail in Süd-Tirol, lith. von Würthie im König-Ludwigs-Aibum. 4. Jahrg. 1855/56. gr. Fol.
- 6) Die Küste von Capri, lith. von Würthle in Radirmanier, Tondruck, In: Kunstu, Literatur von A. Kauffmann. Düsseldorf 1855, qu. Foi.
- Am Meeresstrande nach einem Sturme, lith. im Verl. von Piloty und Löhle. gr. qu. Fol.
- Fischer an der Nordsee, lith, in dems. Verl. gr. qu. Fol. Beide Gemälde in der neuen Münchener Pinakothek.
- Biographie in den Halberstädt. Kunstverein-Berichten, 1839/41.
  s. R. Wiegmann, k. Kunst-Akademie in Düs-
- K. Wiegmann, K. Kunst-Akademie in Dusseld. 1586. p. 346. W. Müller von Königs winter, Düsseld. Könstler, p. 334. Kunstblatt, Stuttgart 1836, 1838, 1839, 1840, 1843. 1847. Kunstbl. herausger. von Fr. Eggers, 1854, 1855, 1856.
- Oswald Achenbach, der Bruder des Vorigen, geb. den 2. Febr. 1827 zu Düsseldorf, gleichfalls einer der bedeutendsten Landschaftsmaler, die aus der Düsseldor-

fer Schule hervorgegangen, aber nach einer an- tur von ihrer Kehrseite genommen, z. B. mit auf seinen Wanderungen in das bayrische Gebirge, dann noch entschiedener auf seinen Studienreisen in der Schweiz und in Italien - 1845 war er im oberen, 1850 und 1851 im südlichen Italien - trat seine selbstständige Anschauung zu Tage. Gleich die ersten Bilder, mit denen er sich Ende der fünfziger Jahre in weiteren Kreisen bekannt machte, zeigten seine entschiedene Vorliebe für die stidliche Natur. Allein es war nicht der rythmische Höhenzug ihrer Linien, nicht die Schönheit der Erdbildungen im reinen Lichte des italienischen Himmels, die ihn anzogen. Seine Anschauung wie seine Darstellungsweise sind vor Allem malerisch; er will insbesondere die eigenthilmlichen Licht- und Luftstimmungen des Südens wiedergeben und bewährt dafür ein ungewöhnliches Talent. Die Tonwirkung also, gegen welche die Zeichnung und die Durchbildung des Einzelnen zurücktreten, ist ihm die Hauptsache. Daher spielt die Beleuchtung schon in seinen ersten Werken eine grosse Rolle; Gewitterluft, warmer Abend, Sonnenuntergang, Mondschein hüllen Mittelgrund und Ferne in weichen Duft, währeud der Vordergrund, gewöhnlich flüchtig behandelt, das Auge kaum beschäftigt. Solche Landschaften, zu denen die Motive meistens der römischen Campagna, den Villen, Waldgegenden und Klostergärten Mittelitaliens und Neapels entnommen sind, gehören durch ihre über eine reiche Natur warm und voll ausgegossene Stimmung zu den ansprechendsten Werken des Künstlers.

Allein er begnügte sich damit nicht uud ging bald auf pikantere Wirkungen von apartem Reiz aus. Diese sucht er namentlich zu erreichen durch Doppelbelenchtungen und interessante Staffagen, die ein Stilck des heutigen italienischen Lebens versinnlichen. Derart ist schon ein Bild von 1850, Volksfest von Südtirol bei Fackellicht und Mondschein, ferner: Abendlaudschaft bei Aricia, wobei Einzug eines Kardinals (1853 im Besitz der Königin von England; Nächtlicher Leichenzug in Palestrina und Pilger aus den Abruzzen bei Civita-Castellana vom Sturm überrascht (beide im Pariser Salon von 1861); Messe bei den Schnittern in der römischen Campagna Kölner Ausstellung von 1863 ; Mondnacht am Strande von Neapel (1864); Nach Sonnenuntergang, Motiv aus Torre del greco am Fuss des Vesuv, und Römische Gebirgsstadt (beide 1868). Solchen Bildern ist meistens ein realistisches Element beigemischt. Nicht nur ist in der Staffage die alltägliche Wirklichkeit. bisweilen mit komischem Anflug, stark ausgesprochen, sondern auch die italienische Na-

dern Richtung hin und wieder von eigener Art. ihrem schweren Siroccohimmel, dem Staub und Nachdem er seine ersten Lehrjahre in der Aka- Qualm schwiller Sommertage. Recht bezeichdemie verbracht, wurde er Schüler seines Bru- nend für diese Auffassung ist die Strasse von ders. Aber dem Einflusse desselben entzog sich Torre dell' Annunciata bei Neapel. Hier ist die bald sein eigenthümliches Talent, das an der reizvolle Umgegend Neapels in Staub und dunnordischen Natur wenig Gefallen fand. Schon stige Gluth eingehüllt und mehr beunruhigt als belebt von einer stark hervortretenden Staffage von verschiedenen Gruppen, wie sie zufällig auf der Strasse sich umtreiben, Lazzaroni und Engländer in der Lächerlichkeit ihres Gegensatzes. Die Illusion des südlichen Paradieses erscheint absichtlich zerstört; aber doch ist wieder durch den glühenden Ton des Abendhimmels eine anziehende Stimmung über die Scene ausgebreitet. Diese Bilder, bei blosser Skizzirung des Details mit grosser Geschicklichkeit gemacht, leicht und sicher behandelt und mit koloristischem Sinn durchgeführt, haben indess keine reine Wirkung. Mit dem Malerischen mischt sich in ihnen das Seltsame und Barocke, und die stidliche Natur scheint fast nur ein Spielplatz zu sein für das herabgekommene Dasein der gewöhnlichsten Menschengattung. Daher bewährt sich auch neuerdings noch die grosse Begabung Oswald Achenbach's, die Luftstimmung, den Ton, die malerische Bewegung der stidlichen Landschaft zu fassen, mit grösserem Glück in seinen einfacheren Darstellungen. Dahin gehören z. B. das Parkbild aus der Villa d'Este bei Tivoli und Nemi in einer Mondnacht.

- a) Von ihm gezeichnet u. lithographirt:
- 1 u. 2) Italienische Landschaften: Mittag u. Abend. 2 Bil. Chromolith. Fol.
- 3) Mole von Neapel, In Farbendruck, qu. Fol. 1859. 4) Illustration zum Liede von Eichendorf: Der stille Grund (komponirt von F. Hiller). In: Düsseldorfer Lieder-Album, 1851, Fol.
- 5) Italienische Landschaft. In: Aquarelle Düsseldorfer Künstler. Düsseldorf 1852. qu. Fol.
- 6) Mondscheinlandschaft. Chromolith, für dass, Werk von 1853. (Auch im Landschafts-Album, Düsseld, 1858), qu. Fol.
- 7) Mittag, Motiv aus dem Sabinergebirge. Chromo lith. In : Galerie neuerer Düsseldorfer Gemälde. 1853. gr. qu. Fol.
- S) Herbstabend, Motiv aus der Campagna. Chromolith. ebenda. gr. qu. Fol.
- 9) Italienischer Herbstabend. In: Kunst u. Literatur von A. Kauffmann, 1855. Tondruck, qu. Fol. Ausserdem Bll. von ihm in: Düsseldorfer Künstler-Album, 1851 ff, im Düsseldorfer Lieder-Album, 1551, im Düsseldorfer Weihnachts-Album, 1854 u. in den Düsseld. Monatsheften, 1858 ff.
  - b) Nach ihm lithographirt:
- 1) Das Grabmal der Cecilia Metella (mit Pilgern auf dem Wege) bei Rom. Lithogr. von Alb. Arnz. Düsseldorf 1861. Tondruck. qu. Fol.
- 2) Loreleifelsen. Oelfarbendruck. 1869. gr. qu. Fol. Düsseldorf, Breidenbach & Co. 1869.
- 3) Mäusethurm bei Bingen. Oelfarbendruck, gr. qu. Fol. Ebenda 1869.
- 4) Monte Soracte (Wallfahrer von einem Gewitter-

sturm überrascht). Llth. von Lüttmann. In: Düsseld. Künstler-Album 1862. gr. 4.

s. Kunstblatt, Stuttgart 1848. — Kunstbl., herausgeg. von Fr. Eggers, J. 1850, 1856, 1857. — R. Wiegmann, k. Kunst-Akademie in Düsseldorf. p. 377.

J. Meyer.

Achilius. Achilius (dialektisch für Aegidius), Steinmetz zu Köln, † 1293. Familien-Nachrichten über ihn und seinen Sohn, den Steinmetzen Everhard, von 1258 bis 3001 in Urk. bei Mer Io. Nachrichten u. s. w. b. 14.

Fr. W. Unger.

Achille. Achille, Formschneider, arbeitete
für das Magasin pittoresque und das Mémorial
de Sainte-Hélène, Paris, Bourdin 1841. gr. 8.
s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.
Achilles. A. Achilles, Zeichner und Lithograph in der ersten Hälfte des 19. Jahrh.

- a Von ihm selbst gezeichnet und lithographirt:
   1) Friedrich Franz, Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin. Ganze Figur auf dem Todtenbette.
  - qu. Fol.

    2) Friedrich Franz, Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin, gr. Fol. Wismar,

  - 4) Friedrich Wilhelm Nikolaus, Herzog von Mecklenburg-Schwerin. gr. Fol.
  - Anton Friedr. Ludw. v. Kamptz, Grossh. Generalmajor. Nach dem Leben auf Stein gez. 1831.
     Fol. Schwerin.
  - Simon Audré Tissot, Med. zu Lausanne. 1829.
     Fol. Schwerin.
  - Schwerin.
     Ole Bornemann Bull, Vlolin pieler. Fol. Schwerin.
     Julie Gneib, Sängerin, Hüftblld. Fol. lith. ad
  - vivum 1836.

    9) R. A. Vogel, Arzt, Halbfig, 1830. Fol.
- Anna Lemke als Rosa in der schönen Müllerin.
   Ebeud.
- Landschaft mit 2 Bauernburschen bei einem stallenden Pferde, gr. qu. Fol.

b Nach Andern gezeichnet und lithographirt: 12) J. C. Krampe, Schauspieler, 1841, Fol.

12) J. C. Krampe, Schauspieler, 1841, Fol. 13) Anna Lemke, Sängerin, Hüftb, J. Hinrichsen del. lith. 1833. Fol.

#### e Nach ihm gestochen:

Dr. N. W. Freudentheil, Archidiac, In Hamburg, gez. v. Achilles, Stahlst, v. Schröder zu Freudeutheils Gedichten. S. Hamburg.

W. Engelmann.

Achmetjew, eine russische Familie, welche um die Mitte des 18. Jahrh. eine der ersten Anstalten für Volks-Gravuren (аубочный картины in Moskau besass.

 Сиетиревъ, дубочныя картаны русск. парода въ Моск, мірт. Москва 1861. (Snegirew, die Lindenbast-Bilder des russ. Volks in der Moskauer Welt.) Moskau 1861. р. 26. Ed. Dobbert.

Achmüllner. Georg od. Jorig Achmüllner, einer der seehs Steinmetzen, welche die reich geschmückte, hüchst zierlich gearbeitete Kanzel des Stephans-Doms in Wien fertigten; Achmüllner war daran 1430 unter Hans von Bracheditz beschäftigt. Siehe auch Andreas Grabuer.

Der St. Stephans-Dom in Wien und seine alten Denkmale der Kunst etc. etc., beschrieben von Franz Tschischka. Wien 1832. p. 4.

J. Meyer.

Achten. Josef Achten, Zeichner, geb. in Oesterreich, seit 1862 in Berlin. Von ihm namentlich Bilduisse in Kreidezeichnung, darunter das der Königin Augusta von Prenssen. Da ihm das Unterscheidungsvermögen für die Farben abgeht, hat er sich in jener Gattung besonders ausgebildet. Anch genrehafte Darstellungen finden sich von ihm.

# Nach ihm lithographirt :

Karl Magnus Heinr. von Krosigk, herzogl. Anhalt-Bernburg.-Minister, von Hanfstängl. Fol. Alfred v. Wurzbach.

Achtermann. (Theodor) Wilhelm Ach-



termann, Bildhauer, geb. in Münster (Westfalen) 15. August 1799. Sohn eines Schreinerneisters, erhielt er nur den nothdürftigsten Schulunterricht und arbeitete dann

bis zu seinem 30. Jahre als Bauer auf dem Hofe seines Oheims in der Nühe von Münster. Schon damals, da er noch als Knnbe die Herde hütete. übte er sich im Schnitzen. Nach dem Tode des Oheims kehrte er nach Milnster zurlick und lernte noch so spät das Tischlerhandwerk bei seinem Vater. Schon vor Ablauf eines Jahres zeichnete er sich als Holzschnitzer aus und ward daher vom Oberpräsidenten von Vincke an Ranch in Berlin empfohlen. Ohne alle Mittel machte er sich 1830 dorthin auf den Weg und begaun an der Akademie mit einer kleinen Unterstützung, die ihm der König gewährte, seine Studien. Nach einem Jahre war er tiichtig genug, im Atelier Rauch's selber, dann Tieck's zu arbeiten. Gleich Anfangs bildete er mit besonderer Vorliebe Crucifixe, Madonnen und Heiligenfiguren; Werke von streng religiösem Charakter, die durch den Ausdruck ungezwungener Frömmigkeit etwas Eigenes haben. In der That ist A. Zeit seines Lebens, wie er in beschränktem Kreise aufgewachsen, frommer Katholik von naivem Glauben geblieben; dadurch hat er auch als Küustler eine besondere Stellung eingenommen.

Da nun A. für sich selbst sorgen musste, kamen schlimme Tage. Er hätte ternere Unterstiltzung gefnuden, wenn er sich — wozu er gleichfalls Talent zeigte — der Mechanik zugewendet; aber er wollte sich ganz seiner Kunst widmen. Er erwarb sich, so gut es ging, mit Crucifixen und Statuetten, die später mannigfach vervielfältigt worden, seinen Unterhalt. 1937 erhielt er endlich Gelegenheit zu einem grösseren Werke. Es ist dies das für das Frontispiz der Berliner katholischen Kirche ausgeführte Rellef, das die Anbetung der h. drei Könige vor dem Thron der Madonna mit dem Jesuskinde darstellt. Es tritt darin das Vorbild der Antike entschieden zurück, dagegen eine Hinneigung zur älteren christlichen Kunst hervor. So stand schon damals A. ausserhalb der Rauch schen Schule.

Den Kunstler litt es übrigens mit seiner christlichen Empandungsweise in Berlin, nachdem er sich dort technisch so viel wie Ihm möglich ausgebildet, nicht lange mehr. Er sehnte sich nach Italien, nach dem Mittelpunkt des Katholicismus; mit den dürfugsten Mitteln - dem Erlöse aus einem Crucifixe für Bethmaun-Hollweg - trat er die Reise an. Seit den vierziger Jahren finden wir ihn in Rom, nachdem er einige Zeit in den Marmorbrüchen von Carrara (daher er sich später gute Marmorbiöcke zu verschaffen wusste zugebracht hatte. Dort ist er helmisch geworden, so sehr er sich Anfangs durch bittere Armuth durchkämpfen musste, und, elnen wiederholten kurzen Aufenthalt in der Heimat abgerechnet, bis auf den heutigen Tag geblieben. Nur von seiner kirchlichen Gesinnung bewegt, von anderen Einflüssen unberlihrt, folgte er lu Rom in der Plastik derselben Richtung, welche Overbeck und dessen Nachfolger in der Malerei eingeschlagen haben.

Seitdem hat er sich mit einigen grüsseren kirchtichen Arbeiten ausschliesslich beschäftigt. Ein Christus am Kreuze, 1842 vollendet, kam in den Besitz des Herzogs von Aremberg. Er modellirte dann eine grosse Pietà, die gegen seine früheren Werke einen entschiedenen Fortschritt bekundete; sie wurde filr den Dom zu Münster angekauft und im Chore aufgestellt (sechs kleinere Nachbildungen derselben arbeitete A. für Privatleute. Darauf arbeitete er Jahre lang an einer Kolossalgruppe, welche die Kreuzabnahme darstellt, d. h. den Moment, da der abgenommene Leichnam zur Erde gelegt wird; Joseph von Arimathäa hält stehend den Körper Christi, Johannes seine Beine, während Maria sanft die Hände um sein Haupt legt und Magdalena kniend das Blut aus der Fusswunde aufsammelt mit dem Monogramm und der Bezeichnung ROMA. Die Gruppe, aus einem einzigen Marmorblock gehauen, war zugleich als Monument für den Erzbischof Clemens August von Cöln bestlmmt und kam 1858 gleichfalls in den Dom von Münster. 1565 arbeitete A. an einem grossen Altarwerk, das unter Anderem eine Gruppe der Kreuzigung und die Anbetung des Jesuskindes enthält.

sprechen; allein im Verständniss der Form, in ster zu Schülern: Frans Volders, 1664; Pieter

Meyer, Künstler-Lexikon. I.

den Stellungen, in den Typen der Köpfe und dem Stil der Gewänder lassen sie von plastischer Seite viel zu wünschen übrig. Mit einer streng religiösen Anschauung wird der moderne Bildhauer noch weniger erreichen als der moderne Maler; denn er wird mehr oder minder ausser Acht lassen, was die Plastik unseres Jahrh. als ihr Vorbild erkannt hat: dle antike Auffassung und Behandlung der Form.

Bildniss des Künstlers, gez. von F. Ahlborn für die Porträtsammlung Vogel's von Vogelstein. Leben Wilh. Achtermann's (vom Assessor Zehe in Münster). S. Münster 1859. (58 pag.)

s. Kunstblatt, Stuttgart 1838, 1842, 1844. -Kunstbl. herausgeg. von Fr. Eggers, 1953; 1858 p. 156.

.O. Mündler u. J. Meyer.

Achterveldt. Jakob Achterveldt, sicher dieselbe Person mit Jan Ochterveldt. Siehe Ochterveldt.

Achtleitner. Simon Achtleitner, Dombaumeister in Wien. setzte nach Puchsbaum, der noch 1454 lebte, den Bau des Thurmes von S. Stephan fort. Tschischka, Kunst und Alterthum, p. 327, setzt ihn in die Jahre 1478-1481. Achleitner, wie der Meister an dieser Stelle und bei Perger, Dom zu S. Stephan p. 14 genannt wird, scheint unrichtig zu sein.

s. Tschischka, Gesch. der Stadt Wien p. 225. Fr. W. Unger.

Achtschellinck. Luc oder Lucas Achtschellinck oder Achtschellinckx, Landschaftsmaler. Bryan ist der Urheber der Irrthumer hinsichtlich dieses Künstlers, dessen Lebenszeit man gewöhnlich zwischen die J. 1570 und 1631 gesetzt hat. Von den frilheren Schriftstellern gibt keiner Auskunft über das Leben A.'s, mit Ausuahme von Cornelis de Bie, der ihn von Brüssel gebürtig, Schiller des Lod. de Vadder nennt und von ihm als von einem Zeitgenossen spricht.

Lucas Achtschellinck, Sohn von Jan A. und Anna van Onkel, ist lu der That in Brüssel geb. und wurde daselbst in der Kirche zu den hh. Michael und Gudula den 16. Jan. 1626 getauft. Er verheirathete sich mit Anna Parys den 13. März 1674, wobei der Maler François du Chastel Zeuge der Trauung war, und wurde in Brüssel begraben den 12. Mai 1699.

Noch nicht 14 J. alt, wurde er als Schüler von Pieter Van der Borcht eingeschrieben, den 29. Okt. 1639; zur Meisterschaft wurde er erst 1657 zugelassen. Seine Studien dauerten also 18 Jahre; wahrscheinlich hat er während derselben einige Reisen in's Ausland gemacht. Denn sein nachgeborner Bruder, Pieter Achtschellinck, der gleichfalls Maler war und den Jene Werke haben ihrer Zeit viel Lob und 18, Sept. 1643 in die Werkstatt des Malers Phlnicht minder herben Tadel erfahren. In der That lipp Van der Elst trat, wurde schon im Januar ist ihnen eine würdige Einfachheit der Auffas- 1651 als Melster aufgenommen. Nach den Regisung und Ernst der Empfindung nicht abzu- stern der Brüsseler Lukasgilde hatte unser Meidrickx, 1681; Jakob van Hattem, 1693 und Theobald Michaux, 1686.

Als Achtschellinck mehrere Cartons für Brüsseler Tapezierer ausgeführt hatte, bewilligte ihm der Magistrat der Stadt, nach einem lange in Kraft gebliebenen Gebrauch, den 30. März 1689 Befreiung von der Biersteuer bis zu zwei Eimern jährlich.

A. ist ein Maler von namhaftem Verdienst; seine Bilder haben einen grossen Zug und einen kräftigen Vortrag, sein Kolorit ist klar und harmonisch. Seine Behandlungsweise ist sehr leicht und gewandt, bisweilen etwas dekorativ; seine Bilder, der niederländischen Natur entnommen, haben doch öfters eineu idealen Zug, der an den Süden erinnert. Charakferistisch ist das intensive Grün seiner Vegetation. Er hat viel für Kirchen und Klöster gearbeitet; diese Bilder oft von grösserem Umfang - sind mit Scenen aus dem Neuen Testamente oder aus der Heiligenlegende staffirt.

Nach Descamps und Mensaert, welche viele der gegen die Mitte des 18. Jahrh. in den Kirchen und Klöstern der österreichischen Niederlande befindlichen Gemälde beschrieben haben, waren Landschaften von Achtschellinck zu Brüssel in der Kirche zu den hh. Michael und Gudula und in Notre-Dame de la Chapelle; im Kloster Leliendael zu Mecheln; eine in der Kirche der h. Anna zu Brügge, staffirt mit einer h. Familie auf der Flucht von dem Brijgger Maler L. de Deyster, eine andere in der Kirche »der Dünen« hei Ostende. In dem Katalog der Bilder, welche 1785 nach Aufhebung einer grossen Anzahl von Klöstern verkauft wurden, finden sich mehrere von A. erwähnt: drei Lundschaften aus der Kirche der Annunciaten von Brüssel, drei andere aus dem Kloster Leliendael mit Scenen aus dem Leben des h. Norbert; zwei 'endlich aus dem Karthäuserkloster von Gent. Letztere wurden um 110 fl. verkauft, ein anschnlicher Preis zu jener Zeit, da mehr als 22000 Bilder auf einmal versteigert wurden. In dem von N. Alexandre veröffentlichten Katalog der zu Brüssel von 1773 bis 1803 verkauften Gemälde sind noch 12 Landschaften von A. verzeichnet, welche aus Privatbesitz kamen; staffirt waren Landschaften von Bout, Michaux, Ganssens, Van Avont und Antonio (?). Letzterer hatte Venus und Adonis bei der Eberjagd dargestellt.

Von noch heute vorhandenen Gemälden des A. lässt sich nur eine kleine Anzahl aufweisen. In den Kirchen 'zn Brüssel sieht man noch einige von den Bildern, welche sich schon im 18. Jahrh. dort befauden; zwei sind in einem Saal des Rathhauses zu Brügge; das Museum duschst besitzt deren drei, wovon das eine dasjenige aus der Abtei der Dünen ist und ein anderes, staffirt von G. Van Oost, aus dem Dominikanerkioster von Briigge stan:nit. Nach diesem Gemälde, sowie jenem andern von L. de Deyster staffirten,

Bedet, 1674; Simon Bijean, 1676; Pieter Hen- das Descamps anführt, zu schliessen, hätte sich der Brüsseler Meister ziemlich lange in Flandern aufgehalten, da einerseits G. Van Oost 1686 st. und andererseits de Deyster erst 1688 zur Meisterschaft zugelassen wurde.

In den Museen von Frankreich, Spanien, Italien, Schweden und Dänemark kommen keine unter Achtschellinck's Namen verzeichnete Gemäide vor. Die Dresdener Galerie besitzt zwei, auch durch ihren klaren Ton ansprechende Landschaften, niederländische Waiddörfer, staffirt von Peter Bout. Dieselben sind schon in einem Katalog der Dresdener Sammlung von 1765 verzeichnet; aus diesem Kataiog scheint auch Mariette das irrthümliche Todesdatum des Meisters, 1704, genommen zu haben. Ein Bild von kleinem Massstab findet sich im Berliner Museum; drei sind noch in der Galerie zu Ponnersfelden, wovon das eine ebenfalls von Bout staffirt ist. Nach Waagen ist im Besitze des Dr. Curanda in Wien ein Bild, dessen Figuren von Gonzales Cocques gemalt sind, während die Landschaft von A. herrührt. Das gemeinsame Arbeiten mit einem so bedeutenden Figurenmaler spricht auch für die eigene Bedeutung Achtschellinck's.

s. Archiv des Etat civil zu Brüssel. - C. de Bie, Het Gulden Cabinet, p. 399. - Mensaert, le Peintre amateur et curieux. - Descamps, Voyage pittoresque, p. 57. 82. 130. 287. -Mariette, Abecedario. - H. W. James Weale, Bruges et ses environs, 1864. p. 21. · Waagen, Die Vornehmsten Kun-tdenkmäler in Wien, I. p. 340.

Alex. Pinchart.

Acier. Michel Victor Acier, Bildhauer, geb. zu Versailles 20. Jan. 1736, in Paris gebildet. Er hatte daselbst schon mehrere grosse Werke ausgeführt, darunter verschiedene Statuen für eine Kapelle in Burgund, als er, auf die Empfehlung des Kupferstechers Wille, 1764 an die Porzellan-Manufaktur nach Meissen berufen wurde. Dort modellirte er eine Anzahl von jenen Figuren und Gruppen aus Meissener Porzellan, die durch ihre Zierlichkeit, die Feinheit der Arbeit und ihren dekorativen Rokoko-Charakter noch heute um hohe Preise gesucht und beliebt sind. Besonders bemerkenswerth war ein Hochrelief des Meisters, das den Tod des Generals Schwerin darstellte. Acier kam nach 1780 als k. Modeilmeister nach Dresden, wo er auch Modelle zu Monumenten machte, und + dort 1795.

s. J. S. Wille, Mémoires et Journal, publ. par G. Dupessis H. 264. - Meusel, T. Künstlerlex. 2. Aufl. Lemgo 1808. - Dussieux, Les Artistes Français à l'Etranger, Paris 1856, p. 91. J. Meyer.

Ack. Hans Ack: so nennt Guicciardini und nach ihm Reiffenberg (de la Peinture sur Verre aux - Pays Bas, in den Nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles, 1832) fäischlich den Glasmaler Jan Haeck; s. dieseu.

J. Meyer.

Acker. Malerfamilie von Ulm.

Von ihr sind seit den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrh. mehrere Mitglieder, so die Brüder Hans und Peter in den Jahren 1430-1460, Michael um 1446 urkundlich bezengt.

Nur von Jakob Acker ist ein sicher beglaubigtes Werk vorhanden. Es sind dies die Gemälde auf den Seitenflügeln und auf der Predelle eines Altarschreins, der sich noch in der St. Leonhardskapelle auf dem Gottesacker zu Risstissen, Oberamts Ehingen, befindet und auf der Seitenwand folgende Inschrift trägt: "Jacob acker maler zv vlm hat diese dafel gemacht uf des hailligen Kreutz tag an herst, anno dmi MCCCCLXXXIII jar«. Auf den Flügeln männliche und weibliche Heilige; auf der Predella Christus mit den Jüngern, Köpfe von mitunter anmuthiger Schönheit von der Hand eines nicht unbedeutenden, wenn auch seinen grösseren Zeitgenossen, Bartholomäus Zeitblom und Hans Schühlein, nicht ebenbürtigen Meisters. Auf der Predella befindet sich auf dem Messer des h. Bartholomäus das Zeichen Q, wahrscheinlich das Monogramm des Meisters. Möglich, Ibei der grossen Aehnlichkeit der Behandlung, dass auch der h. Veit und die h. Ursula in der Staatssammlung vaterländischer Alterthümer zu Stuttgart, welche gleichfalls aus einer oberschwäbischen Kirche herstammen, von ihm sind, und dass er auch an dem grossen, fin die gleiche Zeit fallenden Altarwerke zu Blau'beuren mitgearbeitet hat, an welchem jedenfalls mehrere Hände unterschieden werden.

s. Verhandlungen des Vereins für Ulm u. Oberschwaben. 1844, p. 20.

C. D. Hassler.

Unter dem J. 1484 kommt auch ein Glasmaler. Namens Jakob Acker vor. welcher derselbe Kiinstler sein könnte.

J. Mever.

Acker. Johannes Baptista van Acker, Miniaturmaler, geb. zu Britgge 1. Nov. 1794. gest. daselbst 15. Juni 1863, Sohn von Laurentius van Acker u. Johanna Aspeslagh, empfing den ersten Unterricht bei Ducq. Schon in der Heimat zu Ansehen gekommen, begab er sich (empfohlen an die Miniaturmaler Saint, Isabev und Augustin' 1834 nach Paris, wo er bald zu den bessern Künstlern seines Faches zählte. Er hat eine sehr grosse Anzahl von Miniaturbildnissen, über 300 in Paris und 1100 zu Brügge nach seiner Rückkehr, gemalt. Er wurde dann an den Hof des Königs Leopold berufen und malte zu Brüssel mehrere gute Porträts der königl. Familie, auch des Königs selber. Nach einem darauf folgenden Aufenthalte in England kehrte er nach Briigge zurück, um dort zu bleiben. - Neben grosser Leichtigkeit zeichnete er sich durch sein wahres und leuchtendes Kolorit aus.

s. Oct. Delepierre, Galérie d'artistes Brugeois. Bruges 1840. p. 159. Notizen von W. H. James Weale.

J. Meyer. Ackermann. Joh. Adam Ackermann,

Landschaftsmaler zu Frankfurt a. M., hatte in Mainz, wo er 1750 geboren, den ersten . Unterricht empfangen. Schon früh war er nach Paris gegangen, um sich auf Anrathen seines Mäcens, des Kurfürsten-Erzkanzlers von Dalberg, unter David's Leitung der Geschichtsmalerei zu widmen. aber sehr bald in die Heimath und zu der ihm liebgewordenen Landschaft zurückgekehrt. Anfangs lebte er in der Nähe seines Beschützers zu Aschaffenburg, seit 1804 aber in Frankfurt. Ein zweimaliger längerer Aufenthalt in Rom förderte seine Ausbildung. Ackermann bekundete in seinen Arbeiten richtiges Gefühl für die landschaftliche Natur und guten Geschmack, womit jedoch die technische Ausstihrung nicht immer gleichen Schritt hielt. Am meisten Anerkennung fanden seine mit besonderer Vorliebe behandelten Winterlandschaften. Seine Motive schöpfte er in der nächsten Umgebung, im Taunus, Spessart und Odenwalde. In der Galerie zu Darmstadt sieht man von ihm Auerbach an der Bergstrasse und eine Ansicht der Gegend von Borghetto. Von dem höchst interessanten im J. 1813 zum Abbruch gekommenen mittelalterlichen Kaufhause zu Mainz hat er eine gute Aquarellzeichnung, in gleicher Weise verschiedene innere Kirchenausichten und Klosterhallen geliefert. Ackermann + 1853 in Frankfurt a. M.

Sein jüngerer Bruder Georg Friedrich, geb. zu Mainz 1787, + zu Frankfurt a. M. 1843, hat sich gleichfalls, jedoch mit geringerem Erfolge, dem landschaftlichen Fache gewidmet. Seine Versuche im Radiren beschränken sich auf Nachbildungen von Thiergruppen nach Huet, Pferden nach Dirk Stoop und Achnliches; ausserdem von ihm:

Landschaft mit zwei Mädchen. 4. Sehr selten. Ph. F. Gwinner.

Ackersloot, falsche Lesart für Akersloot s. diesen.

Acland. Hugh Dycke Acland, Zeichner und Landschaftsmaler von London, bereiste um 1828 den Kontinent, insbesondere die Schweiz.

Nach seinen Zeichnungen gestochen:

Illustrations of the Vardois, in a series of views: engraved by Edw, Finden, from drawings by H. D. Acland Esq. Accompanied with descriptions. London 1531. gr. S.

J. Meuer.

Acon. John Acon, Kupferstecher in Loudon. Stahlstiche von ihm:

W. Tombleson's Views of the Rhine. Edited by W. G. Fearnside, 2 Vols. London 1832. Roy. S. Tombleson's Views of the Thames, London, Roy, S. J. Meyer.

Acosta. Don Cayetano Acosta, Bildhauer,

geb, in Portugal 1710, kam mit dürftigen Keuntnissen nach Sevilla, und schloss sich hier dem manierirten Barockstile des Pedro Cornejo und Geronimo Barbás an. Caveda zählt ihn zu den zügellosesten Anhängern des besonders durch Donoso verbreiteten Geschmacks. Acosta lieferte unzählige Arbeiten für das ganze Erzbisthum, und seine Thätigkeit wurde um so verderblicher, als er von den alten einfachen Altar-Tabernakeln viel zerstörte, um seine Werke an die Stelle zu setzen. In der Salvatorkirche zu Sevilla, einem einfachen Bau, der schon 1669 im schlechtesten Stil des Churriguero umgestaltet war, verbaute er den Eingang zu der Kapelle del Sagrario durch ein monströses Portal, und drängte 1770 nicht 1670, wie Caveda irrig annimmt; den Chor durch ein neues Altar-Tabernakel mit einer Verklärung Christi aus abscheulichen kolossalen Figuren in die Mitte der Kirche. Die barmherzigen Brilder vom Barfilsser-Orden verloren durch ihn drei treffliche Statuen des Montañes, die er durch Arbeiten seiner entarteten Phantasie ersetzte. Zuletzt mussten sogar die Werke des Alonso Cano den seinigen weichen, da sie für zu einfach, und die Arbeiten des Acosta für zier icher gehalten wurden. + in Sevilla 1780. A. vererbte seine masslose Manier auf seinen Sohn, seinen Neffen und seine Schüler.

s. Cean Bermudez, Dicc. - Liaguno y Amirola, Not. IV. 70. - Ford, Handb. p. 198.

- Caveda, Baukunst in Sp. p. 271. Fr. W. Unger.

Acqua. Pietro dell' Acqua, Baumeister in Mailand und als Ingenieur beim Dombau angestellt, wurde 1399 und 1402 bei den Verhandlungen zugezogen, welche durch die Ausstellunen des Joh. Mignothus (s. d.) veranlasst waren. Seine Berichte liess er von Andern unterschreiben, da er selbst nicht schreiben konnte.

s. Franchettl, Duomo di Mil. p. 141. - Nava

p. 83. 133.

Fr. W. Unger.

Acqua. Cristoforo dall' Acqua, Zeichner und Kupferstecher, geb. zu Vicenza 1734, † daselbst 1787. Er hinterliess eine bedeutende Anzahl von Blättern, welche theils gestochen, theils radirt sind. Auf einigen Blättern nennt sich der Kilnstler ab Aqua. Ein schnell fertiges Talent, mit malerischem Geschick, aber ohne Tiefe. Dass er nichts nach klassischen Meistern gestochen, hat jedenfalls das Meiste zu seiner Vergessenheit beigetragen. Ristorien-, Genrebilder, Landschaften und Architekturen stach er in gleicher Weise.

#### Von ihm gestochen:

- 1) Bil. nach Giac. Ciesa zu: Poesle italiane sopra l'uitima guerra consecrate alia M. di Federico il grande Rè di Prussia da Giul. Ferrarl. Vicenza 1764. 4. Darln die Bildnisse Friedrich's d. Gr. und des Dichters G. Ferrari.
- 2) Bll. nach eigener Zelchnung und der des Giu. Gobbis zu den Werken des Metastasio, Venezla, 1781-1783. 16 Thie. 8.

- 3-9) Sei disegni, che rappresentano un cortile reggio, delizie reali, piazza reale, regia e porto reail, fatti per Carlo VI. Imp. et intagliati in rame da Cristoforo dell' Acqua. Nach Gio. Maria Galli-Bibiena. 1766/68, gr. qu. Fol.
- 10) Antonio Pasqualini. Nach Andrea Sacchi. gr. Fol. 11) L. Joannon de S. Laurent, Nach G. Bongio
  - vannl.
- 12) Fr. Pisauri. Nach P. Bini.
- 13) Giullo Romano, Brustb. S. G. Bottani del. gr. 8.
- 14) Graf F. v. Nogarola, 18. Jahrh. V. Gregó Verona del. 8.
- 15) G. L. Graf v. Buffon. Drouais p. S.
- »Pagina 16) Baron von Ferrarl, Oesterr, General. judicium etc.« A. Pirani del. 8.
- 17) Hier. Tartarotti Serbati, Dichter. C. L. Vannetti dei. 1768. 8.
- 18) Geisselung Christi, Nach Guerelno. gr. Foi. I. Vor der Schr. Schönes Bl.
- 19) Der blinde Belisar, um Almosen bittend, nach Salvator Rosa. Gegenseitige Kopie nach R. Strange, 1769, gr. Fol.
- 20) Cäsar verschmäht Pompeja und nimmt Caipurnla zum Weibe, Nach Pietro da Cortona. 1769. gr. Foi.
- 21) Romulus und Remus. Nach Pietro da Cortona. gr. Foi.
- 22) La morte di Cleopatra. Sie setzt die Schlange an die Brust, Nach Guldo Reni. Kopie nach R. Strange. 1770. gr. Fol.
- 23) Venus von den Grazien geschmückt, nach Guido Reni. Kople nach Strange. 1773. gr. Foi.
- 24) Apolio krönt das Verdienst und bestraft die Unwissenheit. Allegorie auf einen berühmten Muslker. Nach And. Sacchi. 1771. gr. Fol.
- 25-28) Die vier Elemente ln mytholog. Scenen, Lud. de Boulogne pinxit. 1770-1774. qu. roy. Fol.
  - 25) Venus lässt Waffen für Aeneas in der Werkstätte des Vulkan schmieden.
  - 26) Juno befiehlt dem Aeolus, den Winden die Thore zu öffnen.
  - 27) Ceres. Bacchus und Cybele bringen der Erde Gaben.
- 28) Der Triumph der Gaiathea auf dem Meere. 29-32) Die vler Elemente, in mytholog. Flguren. Nach William und Gavin Hamilton. Oval. Fol.
- 33-36) Vier historisch-allegorische und satyrische Darstellungen auf den Lauf der Welt. Felice Boscarati inv. Christ. ab Aqua Vicentino del. et sc. Nach Zeichnungen von Glus. Buffetti. Veron. 1772-1776. qu. roy. Foi. Besonders gute Bli.
  - 33) Mundi Vetus, Recens hinc posterum universale Systema.
  - 34) Asylum moraie.
  - 35) Satyra Vestalis.
  - 36) Vita mundi et Oeconomica.
- 37-40) Italienische Karnevalsscenen auf Piätzen. Nach Tiepolo. 4 Bll. qu. Fol.
  - Nach Cipriani: Nr. 41-44.
- 41) L'Amor filiale. Oval. gr. qu. Fol.
- 42) L'Amor materno. Oval. gr. qu. Foi. 43) L'afflitta Madre. Oval. gr. qu. Fol.
- 44) Il Padre felice. Oval. gr. qu. Fol.

Nach Huel: Nr. 45-54.

45) Le petit Sabat. qu. Fol.

46) Les Boulles du Savon. qu. Fol. 47) Le Jeu du Cers-volant. qu. Fol.

48) Le petit Château de Cartes, qu. Fol. 49) La Bouillie aux Chats, qu. Fol.

50) Le Jeu de Ballon. qu. Fol.

51) li Fratello, che da un regalo alla sua Sorella. Fol. 52) La Sorella, che dà la mancia al suo Fratello. Fol.

53) I Trampali, qu. Fol.

54) La Capra ben amata. Fol.

55—66) Zwölf Landschaften, bestehend aus Palästen von Pailadio, Plätzen zu Vicenza und dem Teatro Olimpico, gr. qu. Fol.

Nach Joseph Vernet: Nr. 67-72.

67) Il Porto di S. Malò, gr. qu. Fol.

68) Il vecchio Porto di Tolone. gr. qu. Fol. 69) Il porto di Brest. gr. qu. Fol.

70) Il porto di Roccaforte. gr. qu. Fol.

71) Veduta del Porto di Dieppe. gr. qu. Fol. 72) Veduta del Porto di Marsiglia. qu. Fol.

73) Regio Porto Oriental. Franc. Aviani pinx.

Ch. ab Aqua sc. 1777. gr. qu. Fol. 74) Ampla Vilia Real. Nach Gioli. gr. qu. Fol. 75-77) Drel Ansichten der Kirche St. Anastasia in

Verona: 75) Spaccato della chiesa di St. Anastasia In Ver.

Christ, dail' Acqua Vicentino del. et sc. kl. qu. Fol. 76) Prospetto laterale della chiesa di St. Anast.

Id. del et sc. kl. qu. Fol.

77) Facciata deil' Altare maggiore della chiesa di St. Anast. Id. del et sc. kl. qu. Fol. 78) Sieben Bil, mit architektonischen Kompositionen. zum Theil Theaterdekorationen. Nach Ant.

Gioli und Fii. Juvara, Christ, ab Aqua et Berardi incid. 1779. gr. qu., Fol. und Fol. 79-80) 2 Bil. in: Descrizione della magnifica e vaga Illuminazione fatta nel Teatro Olimpico di Vicenza (17. Juni 1761) -

per la publica Festa celebratase nel medesimo terminando gloriosamente il Regimento di Capltanlo - Andrea Renier. In Vicenza per G. B. Vendramini Mosca. 4. 8 S. Text. 2 Kupf. C. dalf' Acqua sc.

s. Heineken, Dict. I. 416. - Füssli. Künstleriexikon II, 3 und 410. - Gandellini e de Angelis, Not. degli Intagliatori etc. V, 8. W. Schmidt.

Giuseppe dall' Acqua (Joseph ab Aqua, Giuseppe Dallacqua), Kupferstecher, Sohn Cristoforo's, geb. zu Vicenza, arbeitete gegen Ende des 18. Jahrh. besonders im Landschaftsfache. Die französischen Landschaftsstecher haben einen grossen Einfluss auf ihn ausgeübt. doch ist er minder fein, als die bessern derselben.

Nach Cipriani gestochen: Nr. 1-3.

1) Riualdo e Armida. Oval. qu. Fol.

2) Cupldo che lega Aglaja. Ovai, qu. Fol. 3) Angelica e Medoro. Oval. qu. Fol.

Nach Angelika Kauffmanu: Nr. 4-12. 4) Cefaio e Procri. Oval. qu. Fol.

5-8) Die vier Jahreszeiten in alleg. Figuren. 4 Bll. 1786. gr. Fol. rund.

9) Die Nymphen dem Merkur opfernd. Oval, gr. Fol. 10) Die Nymphen dem Cupido opfernd. Oval, gr. Fol.

11) Eine Nymphe opfernd. Oval. gr. Fol.

12) L'Armonia, Oval. gr. Fol.

Nach A. Kauffmann und Lawrence, mit Testolini gestocheu: Nr. 13-18.

13) Palemone e Lavinia. Oval. Fol.

14) Rosalinda e Celia, Oval, Fol. 15) Damon e Musidora. Oval. Fol.

16) Damon e Delia, Oval. Fol.

17) Lubin e Rosalia, Oval. Fol. 15) Celadon e Amalia, Oval. Fol.

Nach J. H. Benwel: Nr. 19, 20.

19) La Vendetta di Cupido, Oval. Fol. 20) Cupido disarmato, Oval. Fol.

Nach G. R. Ryley: Nr. 21-24.

21) L'ultimo incontro fra Carlotta e Werter, Oval. Fol.

22) Visita alle Donne delle tiglie. Oval. Fol. 23) Figlia scoperta ne' suoi amori. Oval. Fol.

24) Amante disperato chestà per uccidersi. Oval. Fol.

Nach S. Shelley: Nr. 25-28.

25) Roger and Jenny. Fol. 26) Peggy and Patie. Fol.

27) Peggy and Jenny. Fol.

28) Patie and Peggy. Fol.

Nach J. Vernet: Nr. 29-46.

29) Der Früchteverkäufer, Oval, qu. Fol. 30) Die Schiffer in Ruhe. qu. Fol.

31) Die Fischerin nach dem Fischfang. qu. Fol.

32) Die Fischer frühstückend. qu. Fol. 33) Die Fischerinnen in Ruhe. Oval. qu. Fol;

34) Der Fischer mit der Angel. Oval. qu. Fol.

35) Die umgestürzte Barke. Oval. qn. Fol. 36) Die badenden Frauen. Oval. qu. Fol.

37) Veduta del Porto di Tolon, gr. qu. Fol. 38) Vue du Port de Marseille. qu. Foi.

39-42) Rheinansichten. 4 Bil. Nach Vernet und P. C. Brinckmann. 1779. gr. qu. 4. I. Vor der Dedlk, an Repetta.

43-46) Veduta del contorni di Bajona. 4 Bll. gr. qu. Fol.

Nach J. Pillement: Nr. 47-54.

47-50) Die vier Jahreszelten, Figurengruppen in Landschaften, qu. Fol.

51-54) Vier Landschaften. Oval. qu. Fol.

55-58) Veduta dei contorni di Frascati, 4 Bll. Oval. qu. Fol. (Bel Gandellini kein Malername angegeben.)

Nach Perelle: Nr. 59-62.

59) Il Goifo di S. Eufemia. 4. 60) 11 Goifo di Cagliari. 4.

61) Il Golfo di Rapaio. 4. 62) Il Golfo di Policastro. 4.

63-74) Zwölf Ansichten von verschiedenen Landschaften. Inventate e disegnate dall' Aberll. qu. 4.

75-78) Vier Bil. Bauern in Landschaften. Nach D. Teniers. Oval. qu. Fol. Schwarzkunst.

s. Zani, Enciclopedia I. 302. - Gandellini e de Angelis, Not. degli Intagliatori etc. V. 10. W. Schmidt.

Acqua. Giovanni Battista dell' Acqua, Architekturmaler, geb. zu Mailand 1790, + 1845. Er war Schüler des seiner Zeit sehr angesehenen G. Migliara und hatte in den dreissiger Jahren namentlich mit seinen architektonischen Inté-

Architektur. Seine Bilder haben immer viel der Figuren lange nicht seinen Meister. In der Färbung hat er eine gewisse Buntheit und Härte. Am meisten Beifall fanden seine Mondscheinlandschaften.

J. Meyer.

Acqua. César (Félix-Georges) Dell' Acqua (nicht dell' Acqua), Maler (historisches Genre und Porträt), geb. zu Pirano nnweit Triest am 22. Juli 1821. Nach dem frühen Tode des Vaters verbrachte er mit der Familie seine Jugend zu Triest; dort trat er auch, zum Kaufmann bestimmt, in ein Handlungshaus ein. Doch verrieth sich bald seine Anlage; die Zeichnungen, welche er in seinen Mussestunden machte, bewogen den Bildhauer Pietro Zandomeneghi, sich für das junge Talent zu verwenden und ihm vom Gemeinderath der Stadt die Mittel zum Studium an der Akademie zu Venedig zu erwirken (seit 1842). Dort bildete sich Dell' Acqua zum Maler aus. Eines seiner ersten Bilder, das bemerkt wurde und in den Besitz des Erzherzogs Johann von Oesterreich kam, war das Zusammentreffen Cimabue's mit dem jungen Giotto (1847).

Bald darauf begab sich der Künstler zu seiner weiteren Ausbildung nach Paris, und da dort im J. 1848 seines Bleibens nicht war, nach Brüssel, wo sein Bruder Eugène sich angesiedelt hatte. Hier lernte er Gallait kennen, nachdem ihn schon in Venedig ein Werk desselben, das Bildniss des Malers Giglio, zu jenem Meister hingezogen. Gallait ist dann auch auf den jungen Maler, der sein Schüler wurde, von bestimmendem Einfluss gewesen; neben der Einwirkung der venetianischen Schule ist in seinen Bildern namentlich die Weise Gallait's bemerkbar.

In den ersten Jahren seines Brüsseler Aufenthaltes brachte Dell' Acqua zur Ausstellung: die letzten Augenblicke des Niccolò Macchiavelli, Provenzano Silvani, das Lösegeld eines Freundes auf dem Platze von Siena erbettelnd, Cromwell anf dem Schlachtfelde u. s. f. Bald darauf malte er zwei grössere Bilder für die griechischorientalische Kirche zu Triest, deren eines, Predigt des Johannes in der Wüste, solchen Beifall fand, dass ihn die Stadt zu ihrem Bürger ernannte (1851). Das andere, Jesus ruft die kleinen Kinder zu sich, fand sich auf der Brüsseler Ausstellung von 1854. Die Auerkennung führte zu neuen Aufträgen und so entstanden eine neue Anzahl von Sittenbildern, insbesondere aus der Geschichte seines Vaterlandes. Darunter: Die Brilder Degli Uberti bei der Schlacht von Monte Aperto (1851); Maria Stuart, vom Volke verhöhnt zu Edinburgh (1854); Ferruccio bei der Vertheidigung von Volterra [1854]; Erklärung Triest's zum Freihafen und Ugon da Duino mit der Regierung von Triest betraut 1855.

In den folgenden Jahren - nach einer Reise

rieurs Erfolg. Er malte auch Landschaften mit in Italien und seiner Verheiratung - errang der Künstler seine grössten Erfolge. Insbeson-Staffage, doch erreicht er in der Lebendigkeit dere wieder mit historischen Sittenbildern. die er von 1857-1868 in Antwerpen, Brüssel, Gent, Rotterdam, Lüttich und Paris ausstellte. Dell' Acqua weiss immer anziehende oder interessante Situationen aus Nebenvorgängen der Geschichte zu wählen, seine Figuren gut zu charakterisiren und durch die malerische Behandlung des Kostüms eine ansprechende Wirkung zu erzielen. Von jenen Werken heben wir hervor: Aufnahme der Mailänder nach Zerstörung der Stadt durch die Einwohner von Brescia im J. 1162 (1857); Beichte Ludwig's XI. (1858); Cornelia, Mutter der Gracchen mit ihren Kindern; Tintoretto und seine Tochter; die letzten Augenblicke des Dogen Marino Faliero: Anna Erizzo, die Liebe Mahomets zurückweisend; Erasmus trifft bei Bologna auf Studenten, welche seine Werke lesen; Jugend Spinoza's (im Museum von Spa); Dante zu Verona von Cane della Scala empfangen: Ausfall der Mailänder gegen Barbarossa (1863). Die meisten dieser Bilder sind in Belgien geblieben, zwei davon nach London gekommen.

Anch in Aquarellen hat sich Dell' Acqua hervorgethan (eine grosse Anzahl derselben im Besitze der Gräfin Duval de Beaulieu zu Brüssel); in dieser Gattung hat er ausser geschichtlichen Vorgängen auch Stoffe aus dem täglichen Leben der Gegenwart behandelt. Zwei dieser Darstellungen (s. unten) sind durch die Lithochromie - die damit ihre ersten Versuche in Belgien machte - verbreitet worden.

Eine Reihe von grösseren Werken führte der Künstler in den J. 1558-1866 in einem Saale des Palastes Miramar für den verst. Kaiser Maximilian aus. Die Darstellungen beziehen sich auf die Geschichte des Ortes: Die Kelten als die ersten Bewohner der Felsen von Miramar; Ein römisches Fest; Kaiser Leopold I. besucht das Kloster von Grignano; Erzherzog Maximilian von Oesterreich empfängt die Deputation, welche ihm die Krone von Mexiko anbietet: Abfahrt des kaiserlichen Paares von Miramar: Ankunft der Kaiserin Elisabeth von Oesterreich in Miramar bei ihrer Rückkehr von Madeira. Ausserdem eine allegorische Darstellung an der Decke des Saales: der Erzherzog mit dem Gedanken beschiiftigt auf dem Vorgebirge Grignano Miramar zu erbauen.

Ausser dieser reichen Anzahl verschiedenartiger Werke hat Dell' Acqua viele Bildnisse sowie weibliche Halbfiguren in den malerischen Trachten des Orients und der slavischen Stämme an den Ufern des adriatischen Meeres gemalt; anmuthige Frauengestalten, an deren Darstellung der Künstler namentlich neuerdings Gefallen findet.



Nebenstehendes Zeichen findet sich auf Aquarellen u. Zeichnungen d. Meist.

# Nach ihm lithographirt:

1) Misère et Compassion (Ein blinder Geiger erhäit von einem vorübergehenden Musiker Almo-Nach César dell'Acqua gez. von sen). Tony Voncken. Chromolith. von Simonan u. Toovey. Fol. Brüssel 1559. B. van der Kolk.

2) Misère et Arrogance (Bettlerfamilie von einem herrschaftlichen Diener abgewiessen), gez. von

dems. Chromolith. von dems. Fol. Ebd. 1859. Zeichnungen, lith. von Llnassi in: Ferdi-uand I. und Maria Carolina im Küstenlaude (d. 5-16. Sept. 1844).

s. Mentee Cuore, Triest 16. Mai 1869.

Alex. Pinchart.

Acquarelli. Acquarelli, seiner Zeit namhafter Ornamentist und Prospektmaler des 17. Jahrh. Von ihm rührte ein Theil der dekorativen Ausstattung in S. Paolo Maggiore zu Neapel her. Mit Scoppa malte er Theaterdekorationen und Ornamente in Palästen.

s. B. de Dominici, Vite del pittori etc. napolitani. Nap. 1840-46. II. 402. - Pompeo Sarnelli, Guida de Forestieri nella città di Napoli. Napoli 1708. p. 62.

J. Meyer.

Acquaroni. Giuseppe Acquaroni, geb. zu Rom 1780, Zeichner und Kupferstecher von Architekturen. Er hat auch zu Werken über antike römische Bauten und römische Basiliken Stiche geliefert:

1) Vestigie di Roma antica. Pianta delle Antiquità di Roma, sec. le osserv. di Aut. de Romanis e di Ant. Nibby. Roma 1817. Plan der Ueberreste des alten Rom's, dem Papst Pius VII. gewidmet. G. Acquaroni dis. e inc. gr. qu. Fol.

2) Das antike Forum Romanum mit dem Jupitertempel und anderen Umgebungen. Nach Cockereli. Parboni et Acquaroni incis. ki. qu. Fol.

3) 5 Bll. in: Roma Antica di Famiano Nardini. Ediz. quarta di Ant. Nibby. Roma 1818-1820. Tem. S.

4) Le quattro principali Basiliche di Roma, descritte per cura di Agostino Valentini. Roma 1832-1854. Tom. I-III. (Lief. 1-60), gr. Fol.

Tom. I. La patriarcale Basilica Lateraneuse.

1832. Mit 139 Tafeln. II. Basilica Liberiana, oggi di S. Maria

maggiore. Mit 103 Tafeln. III. La patriarcale Basilica Vaticana.

1845-55. Mit 231 Tafeln. Ein Tom. IV. soll die Basilica Lorenzana enthalten, indessen ist die Zeit seines Erscheinens noch un-bestimmt.

W. Engelmann.

Acquistabene. Acquistabene, Maler in Brescia 1295.

s. Zambonl, Mem. int. a pubbl. fabbriche di Brescia, p. 103, nota 41.

Fr. W. Unger. Acquisti. Luigi Acquisti, Bildhauer, geb.

1745 zu Forli, + 1823 zu Bologna: zählte zu den namhafteren Meistern der neueren mailändischen Bologna's finden sich von ihm Re-

liefs, Marmorbilder und Grabmäler. Auch in beträchtlich vergrösserte.

Rom arbeitete er längere Zeit, insbesondere Statuen der Venns, wobei er sich gewöhnlich an das Vorbild der mediceischen hielt. Vom J. 1805 ist eine Gruppe, Mars von Venus besänftigt, die der Graf Sommariva für seine Villa am Comer See erwarb. 1806 begab sich Acquisti nach Mailand. wo er später für den Arco della Pace zwei Statuen, die Geschichte und die Poesie, und zwei Basreliefs, den Einzug des Kaisers Franz I. in Wien und den Kongress in Prag, ausführte. Dem Künstler, dem sich Geschicklichkeit nicht absprechen lässt, fehlt es indessen an Eigenthümlichkeit und Erfindungsgabe, überdies seinen Köpfen an Ausdruck.

O. Mündler u. J. Meyer.

Acragas s. Akragas.

Acto. Acto di Piero Braccini von Pistoja. Goldschmid, arbeitete 1394 und in den folgenden Jahren für die dortige Kathedrale an dem silbernen Altaraufsatze in Gemeinschaft mit Nofri di Buto (s. diesen).

s. Ciampi, Notizie inedite p. 137.

Fr. W. Unger.

Acton. Richard Acton. Von ihm die Zeichnungen zu:

Souvenirs de l'ancienne Ville de Stabies, aujourd'hui Castellamare, par Rich. Acton. Avec 20 Pl. chromolithogr. d'après les Dessins de R. Acton et lith. par Richter. Naples 1857, 58. gr. 4.

W. Engelmann.

Acuriola. Francisco Acuriola in Antequera war ein Baumeister, der sich in Andalusien mit vielen gut ausgeführten Bauten einen Namen machte und 1585 in Antequera ein schönes Stadtthor bante. Der Stadtrath liess alle römischen Inschriften, Altäre, Statuen und andere Alterthümer des alten Antikaria und der Umgegend sammeln und in einer Wand desselben einmauern, ein Unternehmen, das in mehreren lateinischen Gedichten gepriesen wurde.

s. Llaguno y Amirola, Not. III, 53.

Fr. W. Unger.

Acutus. Acutus. Die Kanzel in S. Angelo zu Pianella bei Chieti in Unteritalien, ein Werk des 12. oder 13. Jahrh., hat auf einem vorspringenden Kragsteiu die Inschrift: Magister Acutus fecit hoc opus. Vielleicht ist aber acutus nur eine Bezeichnung des scharfsinnigen Meisters, dessen Name dann gar nicht genannt wäre.

s. Schulz, Denkm. in Unterit. 11. 22.

Fr. W. Unger.

Adalbert. Adalbert, Mönch in Benediktbeuern, Miniatur - Maler unter Abt Gothelm um 1065.

s. Hefner im Oberbayr. Archiv III. 345.

Fr. W. Unger.

Adalbert. Adalbert. Mönch des Klosters Schule. In Palästen und Kirchen Lorsch zur Zeit des Abts Folcnand (1144-1151). leitete den Neubau der Kirche, der dieselbe s. Codex Laurish, diplom, 1, 252.

Fr. W. Unger. Adalbert. Adalbert II., Erzbischof von Magdeburg, welcher während seiner Studienzeit zu Paris mit den Formen französischer Kathedralen bekannt geworden war, gründete 1208 den Chor des Doms zu Magdeburg. Hier ist das Polygon des Chorschlusses von einem Umgange umgeben und dieser wiederum von einem Kapellenkranze, genau wie fast bei allen grossen französischen Kathedralen; eine Anordnung, dle später am Kölner Dome in grossartiger Weise ausgeführt und noch später bei einigen andern Kirchen in Deutschland angewendet, hier indess im Allgemeinen nie recht heimisch geworden ist. Ihre frühzeitige Anwendung bei dem Dome zu Magdeburg lässt sich daher nur als Folge einer direkten Uebertragung aus Frankreich ansehen. der Mangel leichten Emporstrebens in den Massen, so wie die abwelchende Bildung des Details und des Ornaments (in spätromanischer Welse) aber dadurch erklären, dass die Ausführung durch deutsche Meister geschah. Unter diesen Verhältnissen liegt die Annahme nahe, dass Adalbert II. dle Einführung jener Grundrissform gothischer Choranlagen bel selnem Dome am Elbufer vermittelt und daher auch an der Anordnung des ganzen Bauplanes lebhaften Antheil genommen haben mag.

s. v. Quast und Otte, Zeitschrift für christliche Archäologie. I. 220.

Mithoff.

Adalpert. Adalpert, Mönch von St. Emmeram in Regensburg. s. Aripo.

Adalricus. A'dalricus, Geistlicher und Glockengiesser zu Freising, den sich Gozbert, selt 982 Abt von Tegernsee, vom Bischof Godescalch erbat, da seit drei Jahren Form und Metall zu der Glocke bereit lagen.

s. Meichelbeck, Hist. Frising. I. 471, n. 2. Fr. W. Unger.

begann 1212 den Bau der Kathedrale von Trient. der von seinen Söhnen und Enkeln (aplatici für aviatici, s. Du Cange, gloss. med. et inf. latinit. s. v. ablatici) fortgesetzt wurde. Grabschrift ohne Datum bei Bonelll, monum. eccl. Trident. III, 2. p. 50. Der elegante romanische Bau unterscheidet sich von den italienischen und namentlich lombardischen Bauten durch die Thurmfaçade und ungewöhnlich hohe Seitenschiffe. Auch hat er schon Anklänge an den gothischen Stil in den birnenförmigen Gewölbrippen uud einigen Radfenstern.

s. Mittelalterl. Kunstdenkm. des österr. Kaiserst. II. 152. — Kugler, Bauk. I. 152—185. — Schnaase, Kunstgesch. VII. 121. — M. A. Ricci, Arch. in It. I, 447.

Fr. W. Unger.

Adam. Joannes Adam, eln französischer Glockengiesser aus der Diöces von Tours, übernahm 1416 den Guss der Glocke für die Kathedrale von Lerida in Catalonien und vollendete denselben im April 1418. Er war »de burgo Sanctae Mariae | doch giebt es in der Divees mehrere Orte dieses Namens).

s. Villanueva, Viage liter, XVI, 89.

Adam. Adam, Steinmetz in Köln, unter dem Baumeister Gerhard de Goch von Lohmar beim Domban beschäftigt, wurde 1457 nach Xanten berufen, um wegen Errichtung der Pfeiler an der Kirche St. Victor sein Gutachten abzugeben. Für den Kölner Dom scheint er namentlich Säulen und Kapitelle ausgeführt zu haben. Siehe auch Gerhard von Lohmar.

s. II. C. Scholten, Auszüge aus den Baurechnungen der St. Victorskirche. Berlin 1852. J. Meyer.

Adam. Adam von Frankfurt, Name für Adam Elzheimer.

Adam. Adam. Maler in Krakau. In den von A. Grabowski untersuchten Rathsakten kommit 1499, 1506, 1519 und 1521 ein »Adam pictor» vor. Dann lebte auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh, ein Adam in Krakau. In seinem Testament von 1596 werden mehrere Werke genannt. worunter auch Altarbilder. Er malte Darstellungen aus dem Leben Jesu und Mariä, Madonnenbilder und Crucifixe.

s. Ed. Rastawiecki, Slownik malarzów polskich, II. 105, wo ein Verzeichniss ist.

W. Schmidt.

Adam. Hans Adam, Briefmaler, Formschneider und Verleger von Nürnberg, ist durch verschiedene Bll. bekannt, welche zwar keinen besonderen Kunstwerth haben, aber von Interesse sind. Adam war um 1553-1557 thätig. 1564 kommt er unter den Briefmalern in Nürnberger Acten vor, 1568 dagegen Els Adamin. Wittwe, um 1572 ein Endres Adam, vielleicht ein Sohn von ihm. Sein Tod soll in das J. 1567 fallen. Sein Zeichen: HA zu den Seiten der Adam. Adam von Arogno in der Diöces Como, kleinen Figur des Adam (bei Nr. 5).

1) Brustbild des Herzogs Georg von Sachsen, im Pelzrock, mit dem goldenen Vliesse bekränzt Oben steht: Von Gottes genaden Georg Hertzog zu Sachsen, Landgraff in Düringen, Marckgraff in Meissen. Unten: Bey Hans Adam. kl. Fol.

2) Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes, originalseitige Kopie nach A. Dürer's Bl. von 1516, aber ohne Jahrzahl und mit beigefügter Bordure. Oben steht: Cum sceleratis reputatus est -, und unten : Er ist den Uebelthatern gleich gerechnet -. Im Rande: Gedruckt zu Nürnberg durch Hans Adam, Fol.

3) Alter Mann mit einem Mädchen, welches nach dem Geldsack greift. Unten ein deutsches Gedicht und die Adresse: Getruckt bev Hans Adam in Nürnberg, gr. Fol.

4) Alte Fran mit einem Jüngling, welcher in den Geldsack greift. Gegenstück zu 3.

5) Schlacht bei Sievershausen am 9. Juli 1553. Mit Ueberschrift: Contrafactur und kurtzer Bericht jüngster Schlacht bei Sibershausen v. s. w. Nach

vnderricht Etlicher personen, die von beden Muskulatur mit einer gewissen Einfachheit betheiln darbey gewest, auffgerissen Vnd in diese stellung pracht, wie man ungeferlich zu Ross und fuss Inn den Schlachtordnungen Gegen einander gehalten gezogen Vnd darnach Angriffen hat. - Einen grossen Theil des a s drei Bogen bestehen ien Holzschnittes nimmt die Landschaft ein. Auf der rechten Hälfte des zweiten Bogens und auf dem dritten der Angriff. Den Ortschaften sind Namen beigefügt; ausserdem verweisen Buchstaben auf die Beschreibung. Letztere nimmt sechs Koiumnen ein. In der Mitte derselben ein Schild, worin Adam mit dem Apfel; zu den beiden Seiten die Buchstaben HA. Am Schlusse der sechsten Kolumne: gedruckt zu Nürnberg durch Hans Adam. qu. Fol.

In der Beschreibung bei Meusel, Heller und Brulliot finden sich Irribumer.

- 6) Warhaffte Zeitungen am Himmel zu Nürnberg gesehen 1554. Foi.
- 7) Ein Elephant nach der Zeichnung von Melchior Lorch. Dieses Bl. hat die Adresse des Hans Adam; es kommen aber auch die Buchstaben M. S. vor. Fol.
- s. Heller, Handbuch 2. Nagler, Monogrammisten III. 599 u. IV. 2163. - Meusel, neue Miscellen, 12. St. p. 484. - Naumann's Archiv. IX. 157. — J. Baager ..... bücher f. Kunstwissensch, 1. 230. W. Schmidt. 1X. 157. - J. Baader in Zahn's Jahr-

Philipp Adam, Landschaftsmaler und Radirer von Neumarkt an der Etsch, dessen Thätigkeit in die zweite Hälfte des Rdam. 17. Jahrh. fällt. Er hielt sich lange Zeit zu Rom und sonst in Italien auf.

Seine Bll., die zu den Seltenheiten gehören, sind mit Punkten beendigt, und ganz roh ausgeführt. Noch schlechter ist die Staffage, wovon bei der Folge 1-6 die vornsitzenden Figuren in der Weise Claud. Mellan's ohne Querstrich behandelt sind. Seine Radirmanier ist der Perelle's verwandt. Auf seinen Bll, nebenstehendes Mo-Zusatz inn. et fe.

- 1-6) Ansichten von Städten an Wasser und See-Rand nummerirt. qu. S.
  - Es gibt Abdrücke ohne Adr. u. Nr.
  - 7-12) Landschaften mit Hütten; im Vordergrande jeden Blattes eine sitzende Figur. Covens et Mortier exc. qu. 8. Ohne Nummern. Es gibt Abdrücke ohne Adr.
- s. Ottley, Notices. Tirolisches Künstlerlex., 1830. - Heineken, Dict. I. 41. W. Schmidt.

Adam. Claude Adam, Bildhauer aus Lothringen, arbeitete um 1650 in Rom unter der Leitung des Lorenzo Bernini. Er hiess daselbst Monsu Adamo oder auch Claudio Francese, Von ihm ist die kolossale Marmorstatue des Ganges an dem grossen Brunnen auf dem Piazza Navona. nach dem Entwurfe Bernini's und in dessen Weise behandelt; der Ausdruck der Naturmacht ist auch hier absichtlich durch ein heftiges Pathos gesteigert. Die Aussuhrung zeigt eine gröbere Hand als die Berninl's, doch ist das Nackte, die Meyer, Künstler-Lexikon, I.

handelt. Von demselben Meister nach Titi eine Statue in der Kapelle der Gaetani in Sta. Pudenzlana zu Rom und nach Dussieux (der ihn irrthumlich für den Vater von Lamb, Sig. und Nic. Seb. Adam hält: Reliefs in der Kapelle Corsini in S. Giovanni in Laterano daselbst. Ueber den Zusammenhang dieses Claude Adam mit der Bildhauerfamille Adam aus Nancy haben wir keine Nachricht; es wäre möglich, dass sie von ihm abstammte.

s. Titi, Nuovo Studio di Pittura nelle Chiese di Roma p. 287. - Baldinucci, Not. de Prof. etc. Milano 1812. XIV. 64. - Dussienx, Artistes franç. à l'Etr. 1856, p. 343, Notisen von Fr. W. Unger.

J. Meyer.

Adam. Die Adam, französische Bildhauerfamilie aus Nancy.

Jacob Sigisbert Adam, das Haupt dieser Familie, geb. zu Nancy den 28. Okt. 1670. Sohn von Lambert Adam und Anne Ferry Danphin. Sein Lehrer war ein Künstler von Nancy, der dort in einem gewissen Anschen stand. César Bagard. Elnen Theil seiner Jugend, zwölf Jahre im Ganzen, brachte er in Metz zu; 1699 war er wieder in Nancy, wo er am 9. Juli Sébastlenne Leléal heirathete, die daselbst 1736 starb. Aus dieser Ehe stammten drei Söhne, von denen unten die Rede sein wird. Als der älteste Sohn Lambert Sigisbert sich in Paris niedergelassen. soll daselbst der Vater während sechs Jahre mit ihm gewohnt haben; doch hatte er gewöhnlich seineu Aufenthalt in Nancy. Man zelgt noch daselbst das Haus (rue J. J. Rousseau oder des Dominicains No. 57), das er sich gegen 1715 gebaut und mit Bildwerken in dem heftig bewegten und anspruchsvoll dekorativen Geschmack jener nogramm (wobei P mit A verbunden) nebst dem Epoche ausgestattet hatte. Basreliefs, Medaillons mit allegorischen Figuren, Götter und Göttinnen auf den runden Feustergiebeln liegend häfen. J. de Ram Excudit. 6 Bll. Unten am bilden die Hanptmotive der Ornamentation. Dies Haus, von nur zwei Fenstern in der Fronte, lst heute noch eines der reichsten und merkwilrdigsten von Nancy; es gibt zugleich die beste Vorstellung von dem Talent des Künstlers. Derselbe fertigte ausserdem eine grosse Anzahl von damals geschätzten Arbeiten in Erz, Blei, Stein und namentlich in gebrauntem Thon. Er arbeitete viel filr den Herzog Leopold von Lothringen, an dessen Hof er als Bildhauer angestellt war. Einer der bewährtesten Keuner unter den Franzosen, Mariette, sagt von ihm in seinem Abecedario : »Da man zum Besten, was er gemacht hat, seine Furien und Parzen zählt, so ist anzunehmen, dass sein Talent ihn trieb, herbe und unschöne Gegenstände zu behandeln und dass er frühzeitig den Geschmack dafür seinen Kindern einflösste, was in ihre Manier eine abstossende Trockenheit gebracht hat.«

Jacob Sigisbert starb den 7. Mai 1747.

Eine, Lambert, ebenfalls Bildhauer war. Auch seine drei Söhne waren Bildhauer, s. die f. Art.

Lithographie selnes Hauses zu Nancy, gezelchnet v. Thorelle 1851, mit einer biograph, Notiz.

s. Mariette, Abecedario dans les Arch. de l'art fr. 1851 ff. - A. Jal, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire. Paris 1867. - Bibliothèque lorraine de dom Calmet, 1751. Fol. col. 8-21. - Notes à la suite de l'éloge de Callot par le père Husson. Bruxelles, 1776.

J. J. (iuiffrey.

Lambert Sigisbert Adam, Bildhauer, ältester Sohn des Jacob Sigisbert, geb. zu Naucy den 10. Febr. 1700. Mit achtzehn Jahren kam er nach Metz und das folgende Jahr nach Paris, wo er Schüler der Akademie wurde. Nachdem er 1723 den grossen Skulpturpreis erhalten, giug er nach Rom, wo damals französische Bildhauer liberhaupt viel beschäftigt wurden, und blieb dort zehn Jahre lang. Er fand im Kardinal Polignac einen Gönner, der ihm mehrere Restaurationen von Antiken libertrug, kam bald zu grossem Ausehen und galt mit Bouchardon für den besten Bildhauer in Rom, nur dass man den Letzteren seiner reicheren Kenntnisse wegen vorzog. Anders und weit ungünstiger lautet Mariette's is. oben Urtheil fiber ihn. »Dieser Künstler, so schreibt er, behandelt Alles, was er arbeitet, mit einem wilden und barbarischen Geschmack und wurde nur beachtet, weil man meinte, dass Keiner so den Marmor vertiefen und durchwiihlen könne wie er. Er selber, um dies zu bethätigen, arbeitete derart, dass seine Werke, voller schroffer Vertiefungen und Löcher, eher Felsstücken, als irgend etwas Anderem gleich sehen.« Im Museum des Louvre (mod. Plastik No. 263) befindet sich von Adam das Bildwerk, das ihn zum Mitglied der Akadmie machte: Neptun von Tritonen umgeben und die Wogen bernhigend. Mit Recht hat man bemerkt, dass dieser Neptun das Meer eher aufzuwühlen als zu beruhigen scheine; seine Stellung ist gewaltsam, der Ausdruck von übertriebener Heftigkeit, die Arbeit des Meissels von einer gewissen Härte. Doch zeugen einige Partien von Kenntniss und gutem Studium, so insbesondere der Torso des Meergottes und ein ansprechender Tritonenkopf. Mitglied der Akademie wurde der Meister den 27, Mai 1737 und Professor derselben den 31. Jan. 1744. Ausserdem gehörte er der Akademie von S. Luca in Rom und der Clementina von Bologna an. Beweise genug, dass der Künstler zu Ruf gekommen und geschätzt war.

Während seines römischen Aufenthaltes wurde auch er zu den sechzehn Künstlern zugezogen, die im Auftrage des Papstes Clemens XII. Entwürfe für die Fontana Trevi zu fertigen hatten. die Ausstihrung zu verhindern. Ueberhaupt artig sein und wurde nur manierirt. Seine Be-wurde seine Stellung in Rom schwierig und end-

Er hatte zwei Brüder gehabt, von denen der lich um so unhaltbarer, als sein Günner, der Kardinal Polignac, Rom verliess und nach Frankreich zurückkehrte. So machte denn auch er 1733 sich auf den Heimweg, als ihn der Herzog von Autin im Namen des Königs eingeladen, seinen Aufenthalt in Frankreich zu nehmen. Er fand dort reichliche Arbeit. Für den Herzog von Orleans führte er 1734 die Gruppe der Seine und Marne aus (liber der grossen Cascade von St. Cloud) und für den Herzog von Antin einen Jäger (im Park von Grosbois). 1735 fiel ihm dann der Auftrag zu, die Fontaine des Neptun in Versailles auszuführen; es ist die Gruppe des Neptun und Amphitrite, wobei ihm sein Bruder Nicolas Sebastien geholfen zu haben scheint.

Zwei allegorische Bildwerke der Jagd und des Fischfangs (oder der Luft und des Wassers, jedesmal Gruppe von zwei Nymphen, wovon die erstere mit gefangeneu Vögeln spielt, die andere mit Fischen beschäftigt ist nud die eine der Nymphen einen Amor in ihrem Netze fängt, welche Adam für das Schloss Choisi gearbeitet hatte, schenkte 1749 Ludwig XV. dem Könige von Preussen. Sie fanden ihren Platz ini Garten von Sanssouci und bald so allgemeinen Beifall, dass der Künstler noch weitere Bestellungen vom preussischen Hofe erhielt. Doch fertigte Lambert Sigisbert nur die Modelle, die dann sein Bruder Gaspard, der nach Berlin be-rufen worden, ausführte. Das Bemerkenswertheste von diesen Arbeiten ist wol der ruhende Mars in Sanssouci, librigens in der Hauptsache eine Kopie nach einer Antike in der Villa Ludovisi, welche wie es scheint Adam schon 1730 zu Rom gemacht hatte. 1750 stellte Adam eine Gruppe in gebranntem Thon im Louvre aus, die bezeichnend für ihn und die ganze Kunst jener Zeit ist: Frankreich als weibliche Figur sitzend und auf den Erdglobus gestützt, betrachtet mit verzücktem Ausdruck den König zu Pferde, der seinerseits zwei wilde Thiere au einem Bande hält. Ob diese fade Allegorie jemals in Erz oder Marmor ansgeführt worden, ist unbekaunt. Eine der letzten Arbeiten des Künstlers ist endlich die kolossale Marmorstatue des hl. Hieronymus. ursprünglich für den Invalidendom bestimmt und jetzt in der Kapelle der Jungfrau zu St. Roch (in Paris), mit dem Namen und der Jahreszahl 1752 bezeichnet. Starb unverheirathet den 13. Mai 1759.

L. S. Adam arbeitete ganz in der entarteten Manier der Nachfolger Bernini's, der die Plastik seines und des nachfolgenden Zeitalters beherrscht hat. Er hat das Lewaltsam bewegte, zopfisch Malerische, pathetisch Uebertriebene, das Anspruchsvolle und Hinaufgeschraubte der damaligen Bildhauerei im Uebermass, ohne jene Anmuth und jenen freien dekorativen Wurf, die Der seinige wurde für den besten erklärt: aber bei aller Entartung manche Werke der Zopfdie Ränke der italienischen Bildhauer wussten zeit auszeichnen. A. wollte immer kühn und grosss. Mariette, Abecedario. — Jal, Dict. crit. — Eloge de Callot du p. Husson. — Bibliothèque loraine de Dom Calmet. — Description des groupes, statues, qui forment la coliection du roi de Prusse par Mathias O esterreich. Berlin 1774. — Catalogue du Musée de Versallies. — Archives de l'art français, L.117—180. — Vies des fameux scuipteurs par Dargenville, le fils. Paris 1757. — L. Dussieux, Artistes français à l'étranger. Paris 1856. p. 72. 349. — Seine in den Salons ausgestellten Werke bei Bellier de la Chav.

J. J. Guiffrey.

#### a) Von ihm gestochen:

 Planches anatomiques, dessinées et gravées par Adam l'ainé etc. Description par les soins de F. M. Disdier. Paris 1773. 8 Tafeln in Rothstiftmanier, davon 6 von L. S. Adam. Fol.

 Das Titeiblatt zu dem unter b. verzeichneten Werke, mit aliegorischen Figuren. Le Temps découvre les ruines du palais de Mariusen 1729.
 L. S. Adam l'ainé de Naucy Inv. et fecit 1754. kl. Fol.

#### b) Nach seiner Zeichnung gestochen:

- Recueii de sculptures antiques grecques et romaines trouvées dans les ruines du paiais de Néron, au Mont-Palatin etc. gravées d'après les dessins de L. S. Adam par de Fehrt. Nancy 1754. 62 pl. in Foi. 2. édit. 1755. - Nicht aile Stiche sind von de Fehrt; eine Anzahi sind von Le Mire, P. F. Tardieu, P. Surugue, ie fiis, G. Chevilet, A. Fonbonne, J. C. Francais, E. Fessard, J. Tardieu, J. Ph. Le Bas. Ein Vorbericht meidet, dass sämmtliche Bildwerke Eigenthum Adam's waren; den grössten Theil derselben, früher im Besitz des Kardinals Polignac, hatte A, von dessen Erben erworben. Offenbar waren mehrere Fälschungen darunter, neue Werke, die für antike ausgegeben wurden. Die drei letzten Blätter sind nach eigenen Werken Adam's:
  - a) Apollobüste, aus dem J. 1749. P. Surugue le fils Sculp.
  - b) l'Eau (Thetis) und i'Air (Boreas), Büsten, Ja, Ph. Le Bas Scuip.
  - sten. Ja. Ph. Le Bas Scuip.
    c) le Feu (Pluton) und la Terre (Cybele),
    Büsten. Ja. Ph. Le Bas Sculp.

J. Meyer.

Nicolas Sébastien Adam, zweiter Sohn des Jacob Sigisbert, geb. zu Nancy den 22. März 1705. Er machte seine Studien in der Pariser Akademie und kam, nach Mariette's Bericht gleichfalls als Pensionär des Königs, nach Rom, als sein älterer Bruder schon dort war. Dort erhielt er einen Preis, der von der Akademie von S. Luca ausgesetzt war und gründete damit seinen Ruf. Von 1735 an half er dem Bruder bei seinen meisten Arbeiten in Paris sowol als in Versailles. Mariette, dessen Urtheil über die ganze Familie überhanpt von unnachsichtlicher Strenge ist, ist auch auf Nicolas nicht gut zu sprechen. Als er nach Paris zurückkam, so schreibt er, machte man viel Lärm von seinem Können und man wollte ihn in die Akademie haben. Man merkte bald, dass es ihm an den

Principien fehlte und dass er, um Sand in die Augen zu streuen, schwierige Werke unternahm.« Dieser Kritik entspricht das Werk, das ihm den Eintritt in die Akademie verschaffte; er vollendete es nur mit grosser Mühe, nachdem er Jahre lang darauf warten lassen und vergeblich verlangt hatte, dass man ihm erlaube, es in Erz auszuführen. Es stellt den an den Felsen gefesselten und vom Geier zerfleischten Prometheus dar (im Louvre, Galerie der modernen Plastik Nr. 288). Alles ist gewaltsam und übertrieben in dieser Figur; das Beiwerk, Felsen und Gewandung, drängt sich vor und erdrückt die Hauptgestalt; mit kleinlicher Sorgfalt ist der Adler ausgeführt. Endlich wurde Nicolas Sébastien den 26. Juni 1762 Mitglied der Akademie und Professor derselben den 30. Jan. 1768. Schonvorher war er znm Bildhauer des Königs ernannt worden und bezog als solcher einen jährlichen Gehalt, den nach seinem Tode Joseph Vernet erhielt. 1757 vorheirathete er sich mit einer Goldschmiedstochter (Lenoir) aus seiner Vaterstadt. + 27. März 1778. Von seiner Witwe erhielt die Akademie sein Bildniss, gemalt von Etienne Aubry; dasselbe befindet sich jetzt in der Bildnisssammlung der Akademiker in der Ecole de Beaux-Arts (Paris).

Sein Ansehen, ohne dasjenige seines älteren Bruders zu erreichen, war doch ziemlich bedeutend. Zu seinen Hauptwerken zählt man den Entwurf zu einem Grabdenkmal für den Kardinal Fleury, der indessen nicht ausgeführt worden. 1765 stellte er einen Polyphem aus, den Diderot geradezu abscheulich fand. Für eine seiner bemerkenswerthesten Arbeiten galt noch das Denkmal der Königin von Polen, Gemahlin des Stanislaus, vollendet 1749, chemals in der Minoritenkirche von Bon Se, ours in Nancy aufgestellt. Unter Anderm sind noch von ihm die Sculpturen am Portal des Oratorium's in der Rue Saint-Honoré und der Fronton mit Kindern des Hôtel Bouret in der Rue Grange-Batelière vom J. 1753 jetzt Administration der Oper in der Rue Drouot). Mit seinem älteren Bruder hatte er 1736 das Hôtel Soubise (jetzt Reichsarchiv) ausgestattet (4 Gruppen davon gest. s. Stiche No. 2). Das Beste, was er gemacht hat, so versichert Mariette, ist ein Basrelief für die Kapelle von Versailles; es stellt das Martyrthum der hl. Victoria dar und ist auf einem der Altäre aufgestellt. Alles in Allem genommen, blieb Nicolas Sébastien ein untergeordneter Künstler, der den Ruf seines älteren Bruders, dessen Manier er so viel wie möglich annahm, und seines Vaters wol zu benutzen wusste.

s. Literatur wie oben; s. noch: Lionnois, Histoire de Nancy, 1805. - A. Digot, Pilistoire de Lorraine. — Lettre aur les quatre modèles exposés au Salon (de 1743) pour le Mausoiée de S. E. le cardinal de Fleury (par Pesseller), 10 p. in 4. — s. noch: Revue universelle des Arts, 1863. XVIII. 215 (Art. von Juies Coubei Bellier de la Chav. J. J. Guiffrey.

# Nach ihm gestochen:

1) Das Denkmal der Königin von Polen von Charles François, für den Recueil des batlments

Zuerst gest, von Cochin, dem Sohn; aber die Platte verdarb unter dem Actzen.

2) Vler Gruppen: Merkur u. Venus, Dlana u. Endymion, Bacchus u. Ariadne, Mars u. Venus, gest. In Boffrand's Livre d'Architecture. Paris 1745. Imp. Fol.

3) Die Sculpturen am Portal des Oratoriums der Rue Saint-Honoré abgeb. In Blondel's Archltecture française. 4 Vols. Parls 1752-56. Fol. J. Meyer.

François Gaspard Balthasar Adam, der jüngste und am weuigsten gekannte Sohn von Jacob Sigisbert, geb. zu Nancy 23, Mai 1710. Er bildete sich in der Schule seiner älteren Brüder und ging, als er 1741 den ersten Preis gewonnen hatte, 1742 nach Rom als Pensionär des Königs. Von Rom zurückgekehrt wurde er, Dank dem Ansehen, das damals seine Faullie hatte, vom König von Preussen berufen mit dem damals hohen Jahresgehalt von 4000 Livres), um die Paliiste von Potsdam und Sanssouci zu schmilcken. Wie er dort zum Theil nach den Modellen seines ältesten Bruders arbeitete, ist schon oben unter Lambert Sigisbert A. erwähnt. Zu seinen in Berlin befindlichen Werken gehören: Kleopatra mit der Schlange und Triumph der Galathea (1750) lm Garten zu Sanssouci. Lucretia u. Voluptas lm Schlosse daselbst; sechs Marmorstatuen um das grosse Bassin vor der Terrasse von Sanssouci: Apollo (1752), Diana (1753), Juuo (1753), Jupiter (1754), der wiithende Mars, und Minerva (1760). Er blieb in Berlin bis zum Tode des Lambert (1759; und ging nach Paris zurtick, wo auch er bald darauf 1761 starb. Mehrere vom Könige von Preussen bestellte Statuen hat er unvollendet gelassen; so jenen wilthenden Mars, den Wurfspiess schleudernd, einen sitzenden Mars mit einem Wolf und die Marmorstatue des Marschalls Schwerin. Die letzte Hand hat daran Sigisbert Michel Adam (s. d.) gelegt. Die Werke des Gaspard, der selber einen grossen Theil seines Lebens in der Fremde zubrachte, befinden sich fast alle ausserhalb Frankreichs.

Dieser F. G. B. Adam hatte wahrscheinlich zwei Söhne, die ebenfalls Bildhauer waren:

Sigisbert Michel u. Claude Michel, Unter den Zeugen, welche dem Begräbniss des Nic. Séb, beiwohnten, finden wir diese belden als Neffen des Verstorbenen angeführt und wir wissen. dass der Aelteste der drei Brüder nicht verheirathet war. Jener Zeugenakt gibt dem Claude neuer Beweis des Ansehens, in welchem die ganze nem Vater als Bildhauer des Königs von Preus- dabei gewisse antike Formen beizubehalten und

sin). Seine in den Salons ausgestellten Werke isen nach, kehrte aber 1770 ganz nach Paris zurück, weil er in Berlin die Bezahlung für seine Werke nicht erhalten konnte.

> s. Literatur wie oben. - Dazu noch: Notiz über die Künstler, welche in Berlin gelebt haben, von Ab. Humbert, in Heineken's Kunstnachrichten. I. 7. - Die Werke bei Dussieux, Les artistes franç. 1856. p. 69.

J. J. Guiffrey.

Adam. Die Adam, Architektenfamilie ans Schottland.

William Adam, der Vater, von Maryburgh bei Kinross, arbeitete in Schottland gegen Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. Von ihm sind viele Häuser und Landsitze der ersten schottischen Edelleute: zu Hopetown House, welches das Werk von William Bruce ist, entwarf er die Seitenfligel, auch das königliche Krankenhaus zu Edinburgh lst von ihm erbaut. A. war Baumeister des Könlgs von Schottland und in dieser Eigenschaft begann er den Bau von Fort George, den sein ältester Sohn John vollendete.

# Nach seiner Zelchnung:

William Adams, Vitruvius Scotleus, a Collection of plans, elevations and sections of public buildlngs etc. in Scotland, 160 T. gest. von Cooper. Edinb. s. d. (1750.) Fol.

Robert Adam, sein zweiter Sohn, geb. zu Edinburgh 1725, gelangte zu weit grösserem Ruf als der Vater. Seine Studien machte er 1754-1762 in Italien, und verwendete, indem er seine Reisen bis nach Dalmatien ausdehnte, viel Zeit namentlich auf die Untersuchung und Zeichnung der Ruinen von Diocletians Palast in Spalatro, unter der Beihülfe Clérisseau's, eines damals bedeutenden französischen Architekten. Nach England zurückgekehrt, radirte er seine Zeichnun gen in Kupfer und gab sie 1764 in einem eigenen Werke heraus, 1761 wurde er zum Architekten des Königs Georg ernannt, 1762 in diesem Amt von der Königin Charlotte bestätigt; er bekleidete dasselbe bls 1768, wo er für die Grafschaft Kinross in Schottland einen Sitz im Parlamente einnahm. Sein Werk brachte ihn rasch zu Ansehen und in Verkehr mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit, so mit Hume, Robertson und Adam Smith. Nun kam auch die Zeit für ihn, da er eine reiche architektonische Thätigkeit, die ihn eine Zeitlang über Gebühr berühmt gemacht hat. entfalten sollte. Die Studien jenes Palastes aus der spätesten Zeit der römischen Kunst, gemischt mit den Einflüssen der italienischen Barock- und Rokokoarchitektur, haben nicht gilnstig auf seln Talent eingewirkt. Insbesondere in der Ornamentation hat er sich dem ausgelassenen Geschmack der damaligen Zeit ganz hingegeben. Michel den Titel: »Bildhauer des Königs; ein Er scheint Einer der Ersten gewesen zu sein, welche der Verzierungsweise des Rokoko in Eng-Familie stand. - Sig is bert Michel folgte sei- land Eingang verschafft haben. Doch suchte er

durchzuführen. Dieser seltsam gemischte Stil errschien als etwas durchaus Neues und stand in direktem Gegensatze zu dem der vorangegangenen Periode; er litt an einem Uebermass von Dekoration, wiedieser anschwerfäliger Trockenheit. Worin aber R. Adam Tlichtiges leistete, das war die innere passende und bequeme Anordnung der Privathäuser; diese Eigenschaft der englischen Bauweise scheint er zuerst entschieden bekundet zu haben. Er beschrinkte sich übrigens nicht auf die Archiektur, sondern suche seine Reformen auch auf Eurichtung, Möbel und Ausstattung der Gebäude auszudehnen. Hierin verfiel er gleichfalls in eine überlachen und ailzu zierliche Dekorationsweise.

Während einer solchen fünfundzwanzigjährigen Thätigkeit hat R. Adam mit Beihülfe seines Bruders James in allen Theilen Englands eine grosse Anzahl von Privat- und öffeutlichen Bauten ausgeführt. In London seiber entstanden nach seinen Entwürfen ganze Häuserreihen, die dama.s als architektonische Werke von neuer und grosser Pracht gepriesen wurden. So insbesondere ausser Fitzroy Square und Stratford P.ace, die Häusermasse der »Adelphi«: eine Reihe einförmig nach derseiben Zeichnung durchgeführter Façaden, auf die schon damals das Spottwort umlief, dass sie wol ihren Namen, aber nicht ihren Geschmack von Griechenland hätten. Wie es Adam mit der Anwendung der Antlke hielt, zeigt deutlich das Gebäude der Society of Arts in John Street: jonische Säulen, die ein ganz mageres Gesimse tragen, ohne Architrav, mlt einem von kleinlichen Ornamenten übersadenen Fries und einem ungegilederten abschliessenden Leisten. So hat er in der That nichts künstlerisch Durchgebildetes zu Stande gebracht; von Einheit der Komposition hatte er gar kelne Vorstellung, und was im Elnzeinen Gutes in seinen Zelchnungen ist, das ist willkürlich bald da-, bald dorther entnommen. Von der Manier des 18. Jahrh. konnte er 'sich nicht losmachen, und die Antike gründlicher zu studiren, dazu war die Zeit noch nicht gekommen, noch auch sein Verständniss reif genug. Als das beste und grösste Werk unseres Baumeisters wird Keddleston Hall, die Besitzung Lord Scarsdale's bei Derby genannt. - R. Adam hat auch Landschaften mit Architektur gezeichnet und aquarellirt; dieselben sind meistentheils von A. Zucchi staffirt.

Von 1773 bis 1778 veröffentlichten die beiden Brüder eine umfassende Reihenfolge von Zeichnungen und Entwürfen zu Bauten und Hausgeräthen, Möbeln u. s. f., darunter auch diejenigen zu den neuen Universitätsgebäuden von Edinburgh. R. Adam starb 3. März 1792'in London.

 Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spaintro in Daimatia, by Robert Adam. London 1764. 61 Bli. gr. Fol. Das oben erwähnte Werk.  The Works in Architecture of Robert and James Adam. 3 Vols. Mit 105 Taf. gest. von T. Vivares und Jos. Zucchi. Lond. 1773, 1779, 1822. gr. Fol.

Enthält alle Risse zu den von den Brüdern ausgeführten Palästen und Häusern.

#### Nach seiner Zeichnung gestochen:

- Ländliches Fest des Grafen Derby zu Oaks in Surry 1774, gest. v. Caldwall und Grignon in 2 Bil. 1780, gr. qu. Fol.
- Ein Pavilion, darin 1774 ein ländliches Fest gegeben wurde, gest. von J. Roberts.

James Adam, der Bruder des Robert, s. unter Diesem. James war ohne selbständige Bedeutung; er arbeitete immer gemeinschaftlich mit dem Bruder und scheint auch so nur an dessen Entwürfen einen untergeordneten Antheil gehabt zu laben. † 1794.

s. über beide Adam: Bibliothek der neuen Wissenschaften XII. Th. 1. 90. — Neue Bibliothek Lill. Th. 1. 105 f. — Daliaway, Amedotes of the arts in England etc. London 1800. p. 150—152.

J. Meyer.

Adam. C. Adam, Kupferstecher zu Augsburg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh., lieferte mehrere Prospekte, u. a. einen von Dresden (sehr geringe Arbeit), den er nach einem Bl., das C. G. Werner 1768 zu Thiele's Sammlung Meissner Gegenden fertigte, kopirte.

Vielleicht war F. Adam, ebenfalls ein Augsburger Kupferstecher, der auch dergleichen werthlose Prospekte lieferte, ihm anverwaudt. Er lebte zu gleicher Zeit.

s. Füssli, Neue Zusätze, p. 17.

W. Schmidt.

Adam. Jakob Adam, Zeichuer und Kupferstecher, geb. zu Wien 9. Oct. 1748, † daselbst 16. Sept. 1811, studirte auf der Wiener Akademie zugleich mit J. E. Mansfeld. Er arbeitete viel für Druckwerke, hat sich aber namentlich bekannt gemacht durch eine grosse Anzahl melst kleiner Bildnisse (in Medalllon), welche besonders fürstliche Personen des Österreichlischen Hauses und Österreichische Notabilitäten darstellen. Sie sind meistens in den zwei letzten Jahrzehnten des 19. Jahrh. bei Artaria & Coerschienen und in derselben Weise wie diejenigen von Mansfeld, Kl. Kohl und Anderen mit wenig Geist, aber sehr zart und miniaturartig mit punktirten Fleischtkeilen ausgeführt.

Bildniss des Meisters: Brustbild gest. von Ph. Kuieschek.

#### a) Von ihm gestochen:

- Kaiser Maximilian I. Brustbild. Lucas van Leyden feelt 1520. Jakob Adam seulp. Viennae 1753. Kople nach L. van Leyden, B. Nr. 172. 4.
   Gest. für Aut. Klein's Leben und Bildnisse der grossen Deutschen. Manheim 1755, Fol.
- Kaiser Maximilian I. Jugendporträt. Brustbild. Schwarzk. ki. Foi.
- Franz I. zu Pferd. Nach J. Kreutzinger. kl. Foi.

- 4) Maria Theresia zu Pferd. Nach J. Kreutzinger. kl. Fol.
- 5) Joseph II. als Kaiser. 1788, gr. 8.
- 6) -, sehr klein. Für Medaillons gestochen. 7) --- im Rande eine Schlacht, gr. S.
- 8) Leopold II., als König von Ungarn, zu Pferde. am Krönungshügel zu Pressburg. Nach
- J. Kreutzinger, 1790. Fol. -, im Brustbild. Nach J. Kreutzinger. 4.
- Maria Ludovika von Spanien, des Vorigen Ge-mahlin. Nach C. Grassi. 1791. 4.
- 11) Leopold II. Nach Kreutzinger. 1790. gr. 8.
- 12) Maria Ludovika, Nach L. Posch, 1790, gr. S.
- 13) Leopold II., als Palatin von Ungarn. Im Hintergrunde Ofen, Nach L. Posch, 4. 14) Leopold II. im Kreise seiner Familie bei der
- Ankunft beider Sicilianischen Majestäten in Wien 1791. qu. Fol. 15) Ehrenpforte für Kaiser Leopold II. von dem
- Wiener Stadtrath errichtet. Roy. Fol. 1790. I. Vor der Schr.
- 16) Franz II. als Erzherzog, 1789, gr. 8,
- 17) Maria Theresia von Neapel, des Vorigen Gemahlin, als Erzherzogin. gr. 8.
- als Erzherzogin. Nach L. Posch. 1791. gr. 8.
- 19) Ganz dasselbe Fortrat, aber fast halb so gross. Für Medaillons.
- 20) Franz II. im ungarischen Krönungskostüm zu Pferde. Nach L. Posch. 4.
- 21) Franz II. Nach einer Wachsbosse von L. Posch. gez. von Kreutzinger. 1792. 4.
- 22) Maria Theresia. Nach Kreutzinger. 1792. 4.
- 23) Franz II. Nach Joseph Müller. 1794. gr. 8. 24) Maria Theresia. Nach J. Müller. 1794. gr. 8.
- 25) Allegorie mit der von Adlern gezogenen Kaiserin Maria Theresia. Fol.
- 26) Franz Kronprinz von Neapel. Nach C. Beirin.
- 27) Maria Clementina, des Vorigen Gemahlin. Nach C. Beirin, 1793, gr. 8.
- 28) Alexander Leopold, Erzherzog. Nach L. Posch. 1790, gr. 8.
- 29) Peter Leopold, Grossherzog von Toskana. Nach Zoffani. gr. 5.
- 30) Ferdinand Ill. Joseph, Grossherzog von Toskana. Nach L. Posch. 1791. gr. 8.
- 31) Maria Ludovika (von Neapel), Grossherzogin von Toskana. Nach L. Posch. 1791. gr. 8.
- 32) Nach R. Mengs, gr. 8.
- 33) Karl Ludwig, Erzherzog. Nach L. Posch. gr. 8. 34) Joseph Anton, Erzherzog. Nach Jos. Müller. 1796. gr. 8.
- 35) Ludovika, Erzherzogin. Nach L. Posch. gr. 8.
- Maximilian Franz, Erzherzog von Oesterreich und Kurfürst von Köln. del. et sc. 1794. gr. S.
- 37) Maria Amalia, Erzherzogin. Nach C. Beirin. 1793. gr. 8.
- 38) Maria Anna, Erzherzogin. Nach L. Posch. 1792. gr. 8.
- 39) Albert August Moriz, Herzog von Sachsen-Teschen. Brustb. Nach Moroni. gr. 8.
- 40) Anton (König von Sachsen) als junger Prinz. Nach L. Posch. 1793. 4.
- 41) Albert, Herzog von Sachsen-Teschen. 1782. gr. 8. 42) Maria Christina, dessen Gemahlin, Statthalterin
- der Niederlande. Nach Hickel, 1782. gr. 8. 43) Pabst Pius VI. (G. A. Braschi). Halbe Figur in
- Oval. Nach J. E. Mansfeld. 1782. gr. S.

- 44) Pabst Pius VI. J. E. Mansfeld del. 1782. J. Adam sc. 1782. 4.
- 45) Friedrich II. von Preussen, zu Pferd. Nach Hodowiecky. gr. 8.
- 46) als Büste, gr. 8.
- 47) Friedrich Wilhelm 11. von Preussen. Nach A. Graff, 1792. gr. 8.
- 48) Ludwig XVI. von Frankreich mit Maria Antoinette und dem Dauphin. Nach Callet. gr. 8.
- 49) Die Grafen von Artois und Provence und der Prinz Condé. Nach A. Klein. gr. 8. 50) Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig,
- General, Nach A. Graff, 1794, gr. 8.
- 51) Friedrich Josias, Herzog von Sachsen-Coburg. Nach J. Kreutzinger. 1792. gr. 8.
- 52) Anton Clemens, Herzog zu Sachsen. Nach L. Posch. gr. 8. 53) Dessen Gemahlin, Nach L. Posch, gr. 8.
- 54) Joh. Friedrich von Sachsen. Nach L. Schlick.
- gr. 8. 55) Friedr. Aug. Ferdinand, Herzog von Würtem-
- berg, J. Müller fec, ad vivum. 1793. gr. 8. 56) Karl Fürst de Ligne. Nach J. Kreutzinger.
- 1785, gr. 8. 57) Karl Fürst von Liechtenstein, General der Ka-
- vallerie. Nach Hagenauer. 58) Karl Fürst von Liechtenstein. Nach J. Müller. .
- 1782. gr. 8. 59) Friedrich Wilhelm, Fürst von Hohenlohe. J.
- Kreutzinger del. 1791. sc. 1793. gr. 8. 60) Karl Anselm, Fürst von Thurn und Taxis. Nach
- J. de Giorgigr. 8. 61) Christian August, Fürst von Waldeck. 4.
- 62) F. Esterhazy de Galantha. Brustb. Eberspack exc. Fol. Schwarzk.
- 63) Maxim. Friedrich, Erzbischof n. Kurfürst von Cöln. Joh. de Giorgiad vivum del. 1782. gr. 8.
- 64) Johann Hermann, Baron von Riedesel. aJ. Donat pinx. Teschinae 1779.« 1782. gr. 8.
- 65) Joseph Graf Teleki de Szék. Nach J. Kreutzinger. 4. 66) Dagobert Graf Wurmser. Nach J. Müller. 1793.
- J. Adam sc. 1795, gr. 8. 67) Franz Graf v. Ursin u. Rosenberg, kais. Ober-
- hofmeister, C. Vinazer fec. 1783. gr. S .. 68) Feldmarschall Gideon Baron Laudon, zu Pferd,
- Nach Kononitsch, 1789. 4. Ders. Medaillon, Nach C. Vinazer. 1781. gr. 8.
- 70) Andreas Graf Haddik, Feldmarschall, von vorn. 4. 71) - Ders. im Profil. Nach C. Vinazer. 1781.
- gr. 8. 72) Feldmarschall Moriz Graf Lascy. Für kleine Me-
- daillons gest. 73) Alex. von Enders, General. A. G. Rähmel pinx. 1779. gr. 8.
- 74) General Karl Graf v. Clairfayt. Nach J. Mül-
- ler. 1792. gr. 8. 75) Graf von Falkenstein, Gesandter. Büste. gr. 8.
- 76) General Karl Graf v. Mack, Freiherr von Leiterich, Nach J. Müller, 1792, gr. 8.
- 77) Artillerie-General Freiherr Jos. von Vins. Nach J. Kreutzinger, 1793, gr. 8.
- 78) General Franz Jos. Graf v. Kinsky. Nach dems. 1787. gr. 8.
- 79) Friedrich Freiherr von der Trenck. Ganze Figur in Silhouette. Ohne A's, Namen. gr. 8.
- 80) Gloska, wallachischer Rebell zu Kaiser Joseph's II. Zeit. Ganze Figur. gr. 8.

- S1) Horja, Anführer der wallachischen Rebeilen. Ganze Figur. 1784. gr. 8.
- Anton Theod. von Colloredo, Erzbischof von Olmütz. gr. 8.
- S3) Friedrich Karl Joseph von Erthal, Kurfürst von Mainz. J. D. Georgi del. gr. 8.
- Fr. Xav. Fuchs, Bischof von Neitra. 1803. gr. 8.
   Anton Stuschiczika, Abt zu Babolca in Ungarn. Massinger p. gr. 8.
- Massinger p. gr. 8. S6) Maler A. Raph. Mengs, Brustb. in runder Einfassung. Nach ihm selbst. 4.
- 87) Vincenz Martin, gen. Spagnuolo, Componist. Nach J. Kreutzinger. 1787. gr. 8.
- 88) Naturforscher Ignaz von Born. Nach Beirin. 1782. gr. 8.
- J. Brown, Arzt 1736—88). G. Cagnon del. gr. 8.
   Samuel Augustin, Arzt und Professor in Wien.
- 90) Samuel Augustin, Arzt und Professor in Wien. Nach J. Kreutzinger. 1801. gr. 8.
  91) Joh. Alex. von Brambilla, Leibchirurg von Jo-
- seph II. u. Gründer der josephinischen Akademie. Nach J. B. da Lampi. 1783. gr. 8.
- Nikolaus Jos. von Jacquin, Arzt u. Naturforscher. Nach J. Kreutzinger 1784. gr. 8.
- Anton von Haen, k. k. Leibarzt und Professor. Nach G. Prochaska. gr. 8.
   ders. Silhouette, 12.
- 95) Joseph Quarin, k. k. Leibarzt. Nach J. Kreuz-
- zinger. 1788. gr. 8. 96) Joh. Siegfr. Wiser, Prof. der Theol. Nach J.
- Krentzinger. 1787. gr. 8. 97) Anton Paul Kick, Pfarrer in Penzing. Nach
- Weickert, 1794, gr. 8.

  98) Michael Denis, Bibliograph und Dichter, Nach
  J. Donner, 1781, gr. 8.
- Davon eine Kopie. 99) Aug. Wilh. Iffland. 1790. gr. 8.
- 100) Chr. Fr. Wappier, Buchhändler in Wien. gr. 8.
- 101) Die Vermählung d. Erzherzogs Franz v. Oesterreich mit der Prinzessin Elisabeth von Würtemberg zu Wien, 6. Jan. 1788. J. Chr. Sambach del. Mit Beschr. in französ. Spr. Fol.
- 102) Diplom der Freimaurer für Prag. gr. qu. 4. 103) Schlafende Nymphe. Nach Ann. Carracci.
- kl. qu. Fol. 104) Jesus, Büste nach Carlo Dolce. Oval. 12.
- 105) Kinder mit einem Medailien enthalten en Füllhorn. kl. qu. 4.
  106) Bildungen des gemeinen Volkes zu Wien. Les
- Portraits du commun peuple à Vienne. 1780. 84 Bll. mit Kostümfiguren. gr. 8. 107) Titelvignette zu Keppler's Adelstern oder Ehr-
- 107) Titelvignette zu Keppler's Adelstern oder Ehrgeiz und Vorurtheil. Wien 1781; gez. J. A. 108) Bll. in der Wiener Bilderbibel. 1803, mit
- Stichen nach Rafael, Rubens, Rembrandt, Le Moine, Le Brun, Lesweur, van Dycku. A.
- 109) Desgl. in Jacquin's botanischen Werken.
- 110) Desgl. zu dem Plan von Wien »Scenographia od. Geometria», perspectiv. Aufriss der k. k. Residenzstadt Wien, aufgenommen in den J. 1769 bis 1772 v. J. D. Huber. 24 Bll. rad. mit J. Wagner, Eberbach u. Kuntz. gr. Roy. Fol.
- Wahrscheinlich sind noch folgende Bll. von Jakob Adam:
  - 111) A. Bertin, Dichier 1752-1790. Monnet p. gr. 8.

- 112) C. Rivière Dufresny, Lustspieldichter 1648— 1724. Mehu del. 4.
- 113) Frauçoise Graffigny (d'Issembourg), Schriftstellerin, dram, Dichterin, 1694—1758. 4.

#### b) Nach ihm gestochen?

- Gotthold Ad. Neuhofer, Dichter, Novellist, geb. 1773. Halbfig, lesend. Adam del. A. Schön sc. gr. 8.
- Karl Fasch, Komponist, Klavierspieler Friedrich's II., 1736—1500. Halbügur, lesend, hinter einem gothischen Fenster. Adam del. Riedel sc. Oval. 4.
  - Ob diese beiden Bil. nach unserm Adam, ist sehr ungewiss.
- Huber u. Rost, Handb. für Kunstliebhaber u. Sammler, Zürich 1796—1804, H. 298. — Wurzbach, biegraph. Lexicon. 1856 f. Notizen von M. Thausing.

W. Schmidt.

Adam. John Adam, englischer Kupferstecher gegen Ende des 18. Jahrh., stach Bildnisse für liter. Werke. Einige derselben finden sich in den drei ersten Bänden von Caulfield's History of remarkable charucters from the time of Henry VIII. to James II. und in Herbert's Biography of Scottish personages of distinction. Ausserdem von ihm:

 1-2) Die Rildnisse der Königin Elisabeth und des Robert Dudley, Earl von Leicester, in Crayonmanler nach F. Zucchero. Fol.
 5. Ottley, Notices.

W. Schmidt.

Adam. Georg Adam, Zeichner, Kupferätzer und Landschaftsmaler in Gouache, geb. 1784, † 1823 in Nürnberg, bildete sich unter Kuffner

Ein läugerer Aufenthalt in München, der Umgang mit den besten Landschaftsmalern entwickelten seine Anlagen rasch; auf wiederholten Reisen nach Tirol und dem Salzkammergute füllte er seine Mappen mit Studien und Zeichnungen, die er später bei seinen landschaftlichen Radirungen benutzte.

Adam war ein fruchtbarer und begabter Meister, geistreich in der Führung der Radirnadel: aber oft, da er viel producirte, zu eilfertig und flüchtig. Wenige Künstler haben eine so grosse Anzahl Radirungen hinterlassen; gewöhnlich ätzte Jer sie auf einmal, ohne sich der nachhelfenden kalten Nadel zu bedienen. Am besten gelangen ihm die Bill. nach seinen eigenen Zeichnungen. Sie bestehen zum grössten Theil in Landschaften und Ansichten.

- a) Von ihm nach eigener Zeichnung gestochen:
  - Landschaft mit grossen Felsen, staff. mit einem Flötenspieler. 1805. qu. 8.
  - Einöde von Vaucluse. Aus der ersten Zeit des Künstlers. qu. Fol.
  - 3) Im Salzburgischen, 1807, qu. 4. Selten.
  - 4) Neujahrskarte, 1505. S. Aeusserst selten.
  - Die Tageszeiten. Ländliche Scenen. 4 Bll. 1815.
     qu. 4.
  - 6) Ansbach, von der Mittagsseite. qu. Fol.
  - 7) Das Haus des Andr. Hofer. qu. 4.

- Einsiedeleien, Burgruinen und Mühlen im Salzburgischen und Tirol. 1. Folge 6 Bil. Augsburg bei Herzberg, qu. 4.
- Gegenden in Tirol und im Salzburgischen.
   Folge 6 Bil, Ebeuda, qu. 4.
- 10) Kleine Landschaften aus dem Salzburgischen n. Tirol. Einsiedeleien u. Kapellen. 6 Bll. qu. 4. u. gr. qu. S.
- 11) Malerische Partien bei Schwarzenbruck. 3 Bll. qu. S.
- 12 u. 13) Zwel Ansichten der Burg zu Nürnberg. Nürnberg bel Riedel, kl. qu. Fol.
- Ansichten von Nürnberg und aus seiner Umgebung. 6 Bll. Leicht schattirt. qu. 8.
   Nürnberg, von der Morgen- u. Abendseite.
- 1812, 2 Bil. Für Campe, qu. Fol. 17) Ansichten aus der Umgegend von Nürnberg.
- 17) Ansichten aus der Umgegend von Nürnberg. 8 Bll. qu. 8.
- Ruineu der alten Veste bel Zirndorf, qu. Fol.
   Erinnerungsbl. des J. 1815. 13 Darstellungen auf einer Platte. Fol.
- Folge von 4 Bll.: Klopstock's u. Wieland's Grab, Schiller's u. Göthe's Garten, kl. qu. Fol.
- 21) Folge v. 3 Bil. m. Rhein-u. Mainansichten, qu. Fol. 22) Buonaparte's Verbannungsort oder zuverlässige
- Ansicht der Insel St. Helena. Radirt. 1816. qu. Fol. 23) Landschaft an dem Kugelhammer bel Steinach.
- Landschaft an dem Kugelhammer bei Steinach Nürnberg, qu. 4.
- 24) Panorama de Lausanne, friesförmig. qu. Fol. 25) Malerische Ansichten aus der Oberpfalz und bei Altdorf. Ritterburgen, Schlösser etc. Augsburg
- bei Herzberg, qu. 4. 26) Ansicht von Hannover, qu. Fol.
- 27) Ansicht von Nördlingen. qu. Fol.
- 28 u. 29) Ansichten vom Hohentwiel und Hohenasperg. 2 Bil. gr. qu. Fol.
- Zelchnungen zu der Sammlung der Ruinen und Ritterburgen in Franken. 2 Hefte, gr. qu. Fol.
- 31) J. G. Erhard's Landschafts- und Zeichenschule, 12 Bll. mit Studien, in der Weise Erhard's rad. Nürnberg 1818, bei F. Campe. gr. 4.
- 32) Pflanzen-, Baum- u. Landschaftsstudien. 12 Bll. 4. u. qu. 4.
- 33) Landschaftsstudien: Brunnen, Kräuter, Bäume, Brücken etc. 12 Bil. Nürnberg bei Riedel.
- 34) Vorlageu zum Landschaftszeichuen. 24 Bil. mit Donauansichten. qu. 4.
- Landschaftsstudien, doppelt, ln Umrissen und ausgeführt. 6 Bll. Nürnberg bel Campe. 4.
- 36) Landschaftsstudien. Auf dem Titel rechts eine Säule mit Marla's Klage um den todten Helland. 12 Bil. 4.
- 37) Landschaften nach der Natur. Zum Nachzeichnen. Nürnberg bei P. M. Schwarz, qu. 8.
- 38) Kleine Naturstudien »Zum Landschaftszeichnen.« 12 Bil. Nürnberg bei Campe. 12.
- 39) Scenen aus dem Tyroler Aufstand bls zur Erschiessung Hofers. G. Adam und F. Fleischmann del, et fec. 9 Bll. qu. Fol. Rad. und kologier.
- 49) Eine grosse Anzahl sogenannter Bilderbögen für den Verlag von Fr. Caupe in Nürnberg: die 12 Monate, die Jahres- und Tageszeiten, Tiroler Kampfsenen, Ansichten aus allen Gegenden Deutschlands, Kriegs- und militärische Sceuen etc. Fol., qu. Fol., 4. Obschon für den Tag gefertigt, doch oft recht interessaut und heutzutage selten geworden.

Darunter auch Schäschtenbilder (kl. qu. 4), aus den Napoleonischen Kriegen, Dieselben liess der industrielle Verleger (Tampe schon vor den Schlächten selber stechen. Nach der Entscheidung wurden sie dann mit Untersehriften versehen und die siegende Armee wie die besiegte entsprechend illuminirt.

Nach Mitthellung von W. Engelmonn.

- b) Von ihm nach den Zeichnungen Anderer gest. :
- 41) Vues de 24 Villes de la Suisse. Folge v. 12 Bll. mit je zwei Prospekteu, radirt. Nach Hegl, König u. a. Augsburg bei Herzberg, gr. 4.
  - Ansicht v. Paris. Nach J. R l g a u d. 1814. qu. Fol.
     Wildbad Gastein. Nach der Natur gez. von A. Reutter. 1818. gr. qu. Fol.
- 44) Schloss und Straubinger Hof im Wildbad Gastein, von A. Reutter gez. qu. Fol.
- 45) Ansicht des Kremi in Moskau, Nach G. de la Barthe, qu. 4.
- 46) Ansicht eines Gärtchens in den Zellen der Karthause in Nürnberg, C. Kelm del. qu. Fol.
- Ansicht eines Thelles der Stadt Bamberg. Nach F. C. Schmltt, roy. qu. Fol.
- Ansicht des Buchhofes gegen Bamberg. Nach J. L. Rotermundt. 1814. gr. qu. Fol.
- 49—51) Weimar, Gotha u. der Dom in Erfurt. 3 Bil. Nach J. C. Wendel. qu. 4.
- 52) Landschaft mit Heerde, J. C. Erhard del. qu. Fol.
- 53) Der neue Pfarrplatz in Regeusburg, 1807, mit der Wachtparade des Bürgermilitärs. Nach Spelsegger und Touchemoulin. Rad. 1808, Imp. qu. Fol.
- 54) Die Bll. nach C. Heldeloff In: Hermann's, des frommen Schäfers Erscheinungen zu Frankenthal. Nach einer Legende von J. A. Koch. Coburg 1820. qu. 4.
  - c) Nach ihm gestochen:
- Yue de Maison d'Eté à Chanmière, propriété du Prince Poutlatine, von Hammer, gr. qu. Fol.
- 2) Donaugegend bel Regensburg, von Paul Wolfgang Schwarz. 1803. Fol.
  - A. Andresen u. J. Meyer.

Adam. Jean Adam, Kupferstecher zu Paris um 1820, Schüler von Sellier, dem Vater, und Van-Mahel, arbeitete im topographischen Fache. Insbesondere filr viele wichtige Werke über Brücken- und Strassenbau, militärische Anlagen u. s. w., so für die Architecture hydraulique von Bélidore, die Science de l'Ingénieur von demselben, l'Attaque et la Défense des Places von Carnot, die Construction des Ponts von Narvier, die Forces navales de l'Angleterre von Ch. Dupin, die Distribution des eaux dans Paris von Genies, die Chemins en fer von Cordier, die Ruines de Pompei u. s. w. Er hat auch die Bll. des Atlasses über den Verbindungskanal der Muas und des Rheines und mehrere filr die Description de l'Egypte, Puris 1809-1818 (das von der französ. Regierung herausgeg, Werk) gestochen. Hauptbll. des Künstlers:

- Yue géometrale du pont sur la Garonne devant Bordeaux, gest. nach L. Chr. Deschamps. 1821. gr. qu. Fol.
- Yue geometrale du pont sur la Dordogne devant Libourne, gest. nach dems. 1822. gr. qu. Fol.
- s. Gabet, Dict. Le Blanc, Manuel.
  W. Schmidt.

Adam. Jean Nicolas Adam, Kupferstecher, geb. zu Paris 1786, † um 1840. Er vollendete nach den Aetzungen von Conché die Schiachtenbilder für Norvin's Histoire de Napoléon, und stach nach Civeton's Zeichnungen Ansichten für die Histoire de antiquités von Dulaure. Hauptbll, des Künstlers:

- 1) Le Naufrage du capitaine Fressinet, nach J. C. Marchais, Fol.
- 2) Ansicht von St. Malo, nach Th. Gudin. Fol. 3) Bildniss von Brizard. 1824.

Vermuthlich sind auch folgende Bll. von ihm:

- 4) Propertins, römischer Elegiker n. 51. v. Chr. Nach der Antike, Visconti del, Adam sc. S.
- 5) Publius Papius Statins, Dichter (61-95). Nach der Antike. Visconti del. Adam sc. 8.
- s. Gabet, Dict. Le Blanc, Manuel. W. Schmidt.

Adam. Bairische Künstlerfamilie.

Albrecht Adam, der Aelteste der Familie,

in der Darstellung des Kriegs- und Soldatenlebens, ebenso in der Pferdemalerei einer der besten Meister seiner Zeit, geb. den 16. April 1786 zu Nördlingen, † den 28. Aug. 1862 zu München. Als Knabe musste er in der Konditorei seines Vaters arbeiten, obgleich er friih eine ausgesprochene Neigung zur Malerei zeigte. Die Kupferstichsammlung seines Vaters gab ihm Gelegenheit, sich wenigstens im Nachzeichnen zu üben. Als er dann 1803, noch als Konditor, nach Nürnberg kam, entschied ihn die freundliche Aufnahme, die er bei dem Akademie - Direktor Christoph Zwinger fand, sich ganz der Kunst zu widmen. Mittellos, wie er war, sah er sich gezwungen, erst durch Formschneiden, dann durch Bildnisse seinen Unterhalt zu erwerben. Doch fand er noch Zeit zu kamen. kleinen Jagd- und Pferdestilcken. Bald leitete ihn die Bekanntschaft mit dem Schlachtenmaler Rugendas, die er 1806 in Augsburg machte, um so mehr auf die Darstellung militärischer Scenen, als er schon mit Vorliebe und Geschick das Pferd in seinen verschiedenen Bewegungen geschildert hatte.

In dieser Kunst sich weiter auszubilden, bot sich ihm bald die günstige Gelegenheit. Durch die Vermittlung eines Gönners, den er 1807 in München gefunden, konnte er dem österreichischen Feldzug von 1809 beiwohnen und kam so nach Wien, wo er viele Bildnisse zu Pferde und eine Reihe von Episoden aus jenem Kriege malte. Diese Arbeiten, die vielen Beifall fanden, erregten die Aufmerksamkeit Engène's Beauharnais, des Vicekönigs von Italien, und verschafften dem jungen Maler die volle Gunst desselben. Zum Hofmaler des Fürsten ernannt, folgte er ihm auf seinen Reiseu nach Italien, liess sich eine Zeitlang in Mailand (wo er sich 1811 verheirathete) und am Comer See nieder - wo er sein erstes grösseres Kriegsbild, die Schlacht bei Leoben, des Königs Ludwig für den Festsaalban der Re-Meyer, Kûnstler-Lexikon, 1.

malte - und begleitete dann 1812 den Vicekönig auf dem Zuge nach Russland. Dort war er Augenzeuge aller Gefechte und Schlachten, sowie des Brandes von Moskau, und scheute keine Mithe und Gefahr, an Ort und Stelle die denkwürdigen Ereignisse und Episoden jenes Krieges nach der Natur zu zeichnen.

Selu Talent, das von Haus aus einen realistischen Zug hatte, fand dergestalt seine rechte Ausbildung. Von 1815 an führte er für Eugene Beauharnais in 83 Bll. ein Tagebuch des russischen Feldzuges auf Papier in Oelaus (gr. 4.; mit der Bibliothek und den Kunstsammlungen des Fürsten 1840 nach St. Petersburg gekommen); später veröffentlichte er hundert lithographirte Darstellungen aus demselben Kriege. Ueberall bekundet sich hier eine treffende Charakteristik des Soldatenlebens, wobei das Pferd in selner Verbindung mit dem letzteren selten vergessen ist; Gruppirung, Form und Bewegung sind lebendig dem realen Momeute abgelauscht, sicher und energisch durchgeführt. Gerade die Schilderung des kriegerischen Treibens von seiner mehr sittenbildlichen Seite, in den kleinen Kämpfen und Episodeu, im Quartier, im Felde und im Lager, mit den Leiden und Schicksalen des einzelnen Soldaten, ist dem Künstler vorzugsweise gelungen.

Adam, vor dem Prinzen Eugen nach München zurückgekehrt, traf 1813 dort mit ihm zusammen und begleitete ihn wieder nach Italien, wo er bis Sommer 1815 verblieb. Dort entstanden eine Menge Oelbildchen, welche in Italien und Oesterreich zerstreut sind; ferner die grösseren Darstellungen der Schlachten von Raab, Mosaisk, Molojaroslawez und St. Michel, die ebenfalls für jenen Fürsten gemalt, später aus der herzogliehen Residenz zu Eichstädt nach Petersburg

In München fand dann der schon allgemein anerkannte Künstler durch den königlichen Hof vielfache Beschäftigung, indem ihm zuerst Maximilian I., dann Ludwig I, ihre Gunst zuwandten. Eine nicht geringe Auzahl von Bildern, weiche A. 1817 bis 1824 im Auftrage Maximilian's ausführte, befinden sich jetzt im Schlosse zu Tegernsee. Auch für den König Wilhelm von Wilrtemberg hatte er zu arbeiten, wesshalb er 1829 einen einjährigen Aufenthalt in Stuttgart machte. Es waren insbesondere Bildnisse von feinen Racepferden, die er für des Königs reiche Sammlung zu liefern hatte. In dieser Gattung, die bei dem Werth, weichen man damals schon auf Luxuspferde legte, sehr beliebt war, zeichnete sich der Künstler überhaupt aus; seine Pferdeporträts waren auch in Norddeutschland gesucht und sind besonders in Mecklenburg und Holstein verbreitet (auch im Besitze Salomon's von Rothschild eine Anzahl derselben). Bald indessen sollte ihm wieder mannigfaltige Gelegenheit zu grösseren Kompositionen werden. Er malte im Auftrag

sidenz die Schlacht an der Moskwa (1835 voll-|dernen Schlachtenmaler tiberhaupt, so deutet endet), für den jungen Herzog von Leuchtenberg vierzehn Kriegsbilder (1841), welche Episoden aus dem Leben seines Vaters, des Prinzen Eugen, schildern; dann, nach Wien berufen (1850), auf den Wunsch des Hofes die Thaten der österreichischen Armee unter ihrem Führer Radetzky. Eine Arbeit, der sich Adam mit um so grösserem Eifer hingab, als er auch in Wien seine Laufbahn mit Erfolg begonnen hatte. Das erste der so entstandenen Bilder schilderte die Schlacht von Custozza, darauf folgten diejenigen von Novara und Temesvar; den Schluss dieses Cyclus bildet das Bildniss Radetzky's. Auch König Ludwig von Bayern liess die neuesten Kriegsereignisse von Adam darstellen: so insbesondere die Schlachten von Novara und Custozza und weiterhin die Erstürmung der Düppeler Schanzen (diese drei Werke in der Münchener neuen Pinakothek). Doch sind diese drei Bilder mit wesentlicher Beihülfe seines Sohnes Franz Adam (s. d.) ausgeführt; wie denn überhaupt das gemeinsame Arbeiten des Vaters und der Söhne, insbesondere bei den lithographirten Werken, in manchen Fällen eine Unterscheidung dessen, was Jedem derselben angehört, fast unmöglich macht. Das letzte grössere Bild des Meisters war die im Auftrage des Königs Maximilian II. gemalte Schlacht von Zorndorf (für die historische Galerie des Maximilianeum bestimmt).

Adam arbeitete mit ungemeiner Leichtigkeit: er fand so bei seinen grösseren Arbeiten noch Musse genug, eine grosse Anzahl von Genrebildern auszuführen, von denen ein nicht geringer Theil in's Ausland gekommen ist. In der Schilderung des Soldateniebens war er uuerschöpflich an immer neuen Kombinationen. Dabei wusste er bisweilen den Ton einer tieferen Empfindung anzuschlagen; so z. B., indem er ein verlassenes Schlachtfeld schildert, auf dem sich französische Kürassiere mit ihren verwundeten Pferdeu zu retten suchen; im Vordergrunde steht uuter eiuem Banme ein lediges, abgemüdetes Pferd, so lahm und schwer, wie die Atmosphäre, die auf der ganzen Scene liegt und die bange Ahnung erregt von allen Schrecken des Kriegs. Oder der Küustler vergegenwärtigt in grösserem Rahmeu und iu verschiedenen Episoden das Eleud des russischen Rückzuges. Auch Arbeit und Mühsal des Pferdes im Dienste des Menschen wusste er lebendig zu verauschaulichen, sowol das feine nervige Wesen des Luxuspferdes als die schwerfällige Anstrengung des Ackergauls am Pflug und am Lastwagen. - In seinen Schlachtenbildern ging er immer auf Treue der Lokalität uud auf Versinnlichung des Hauptvorgangs aus. so z. B. in der Schlacht von Custozza, wo einerseits der muthige Angriff des Regiments Kinsky, andererseits die Gruppe der österreichlschen Befehlshaber eine Vorstellung von der ganzen Schlacht zu geben suchen Wie die mo-

auch Adam gern die strategische Bewegung, die Disposition der Massen an, Dadurch erhalten solche Bilder bei einer grossen Anzahl kleiner Figuren einen landschaftlichen Charakter, während das eigeutlich malerische Kampfgetümmel nur in einzelnen Episoden beiherspielt.

Zu deu künstlerischen Verdiensten Adams gehört auch dies, dass er neben Peter Hess und Anderen ein gesundes realistisches Element in die Genremalerei der Münchener Schule gebracht hat. Seine Arbeiten zeugen von einem genauen Naturstudium; dass er öfters noch in Pferden uud Figureu etwas ungelenk blieb, kann nieht Wunder nehmen, da er ohne unmitterbare Vor- . gäuger fast Alles aus sich seiber terueu musste. Seine materische Behandtung leidet an dem trockenen und kühlen Tou, der in den vier ersten Jahrzehnten dieses Jahrh. der deutschen Maieren fast durchgängig eigen war. Indess ist sein Vortrag èher breit, als ängstiich und spitz zu nennen. An den Gemälden seiner späteren Zeit haben die Söhne mitgearbeitet, seine Weise lassen sie daher nicht mehr rein erkenneu.

Adam hat nach seinem Tode eine Menge von Zeichnungen und Studien hiuterlassen, nach denen seine Bilder zum Theit ausgeführt sind; es finden sich Bil. darunter, die zu seinen besten Leistungen gehören (allein 231 zu Voyage en Russie), auch eine Reihe von Schlachtenbildern aus dem Feldzuge von 1809 in Kärnthen uud Italien zu einem Porzellan-Service für den Kaiser Napoleon I.; ferner zwei grosse Zeichnungen, die eiue: Napoleon vor Moskau, die andere, dessen Rückzug aus Russland etc. Eine reichhaltige Sammlung von Skizzen aus den Kriegsjahren 1809 u. 1812, sämmtlich auf den Schlachtfeldern selber genommeu, ist in das k. Kupferstich-Kabinet zu Müuchen übergegangen.

Der Künstler hat auch selber radirt und lithographirt. Seine Radirungen zeigen eine gewandte Nadel, sind übrigens bald mehr, bald minder ausgeführt. Namentlich diejenigen aus seiger früheren Zeit sind selten. Es finden sich unter den Bll. eine Anzahl Bilderbogen aus dem Verlage von Fr. Campe in Nürnberg, gewöhnlich kolorirt.

Bildnisse: Brustb. Krüger del. Remy lith. Fol. Vergl, auch No. 85 u. 86 der Originallith.

#### a) Von ihm radirt:

- 1-6) 6 Bll. mit Militär- u. Reiterscenen. In Umrissen leicht schattirt. 6 Bll. A bez. kl. qu. S. Wol die ersten Versuche des Meisters von 1806. 7-10) Soldaten zn Fuss und zu l'ferd, Im Freien und bei Gebäuden. 1806. qu. 8.
- 11) Ein Bl. mit vier Motiven : Pferde am Brunnen, ackernder Bauer etc. 1806, gr. qu. 4. Sehr selten.
- 12) Die Schlächt von Eylau. 1807. qu. Fol. 13) Die Schlacht von Breslau, 1807, qu. Fol.
  - Beide Bll.: 1. Vor der Schr., sehr selten. Dann kolorirt.
- 14) Schlacht zwischen Franzosen u. Oesterreichern

- im Befreiungskriege. In der Mitte ein Trompeter zu Pferd. qu. Pol. Aus der früheren Zeit.
- Das spanische Infanterieregiment Quadalaxara auf dem Durchzug nach Augsburg, qu. 4. Kolorirt.
- Bivouac von bayrischen Chevauxlegers. Schönes u. seltenes Bl. kl. qu. Fol.
- 17) Bayrische Artillerie. 1807. qu. 4. Sehr selten.
- 18) Französ. Kürassiere. Aquatintaversuch. qu. Fol.
- 19 u. 20) Zwei Reitergesechte. qu. 4. Beide Bll.: 1. Vor der Schr., sehr selten. Dann koloriet.
- 21) Cavallerie-Lager. Mit dem Namen. qu. 4.
- 22) Bayrische Chevanxiegers. qu. 8.
- 23) Der verwundete Kürassier nach rechts reitend. Mit dem Namen. qn. 8.

#### Acusserst selten, da die Platte nach etlichen Abdrücken abgeschliffen wurde.

- 24) Die Reitschule. Mit dem Namen. qu. S.
- Waldiandschaft mit drei Reitern. Leicht radirt. gr. qu. Fol.
- 26) Der Auszug zur Jagd, mit vielen Fig. Leicht rad. gr. qs. Fol. Diese Bad. war für eine Folge von 6 Bil. be
  - stimmt, mit Scenen bei der Parforevingd, weibe bei J. L. Rugendas in Augsburg erachien. Die Zeichnung derselben ist von A. Adam, die Platen sind wol ebenfalls von ihm vorzadirt. Da Rugendas die Jagdusteke in Schwarzk. herausgab, sind die Abdrücke von den radirten Platen sehr selten. Die Bill. haben deutsehe und französische Unterserhriften.
- 27—34) Die Folge des Hirchfanges, 8 Bll. mit Hirschjagden. Albrecht Adam fec. Aug. V. kl. qu. Foi. 1. Vor der Schr.
- 35) Zwei Hirschjagden auf einem Bl. qu. Fol.
- 36—38) Ruhende Löwin, stehender Tiger, zwei grosse Affen. 3 Bll. qu. Fol.

Diese Thiere zeichnete Adam 1807 in der Menagerie von Simonelli in Augsburg und radirte sie zu Plakatanzeigen.

- 39) Fuhrleute, welche mit fünf Pferden auf einer Bergstrasse fahren; das vordere Pferd ist gestürzt. Mit dem kieinen Monogramm der beiden A. qu. S.
- Ein Zugpferd nach links mit einem Stricke; der Wagen oder das gezogene Schiff ist nicht sichtbar. Mit dems. Monogramm, qu. 8.
- Landschaft mit zwei Reitern und einem Hirten. qu. 8.
- 42) Zwei Männer zu Pferd im Trabe. qu. S.
- 43) Ein Mann zu Pferd im Galopp, qu. 8.
  44) Vier Pferde auf der Weide, qu. 8. Die Aetz-
- drücke sehr selten.
  45) Ein Holzwagen mit drel Pferden und Fig. bei
- Schneegestöber, qu. 8. 46) Pferde und Kühe bei der Tränke, zwei Darstel-
- Pferde und Kühe bei der Tränke, zwei Darstellungen auf einem Bl. qu. 4.
- 47) Zwel Pferde am Wasser, qu. 8.
- 45) Die Stute mit dem Füllen. qu. 4.
- Das grasende Pferd bei einer Holzeinzäunung. qu. S. Sehr selten.
- 50) Das Pferd am Brunnen. qu. 8.
- Gruppe von vier Fuhrmannspferden auf der Strasse. Mit dem Monogramm der beiden A. u. f. qu. 12.
- 52) Vier Pferde mit und ohne Reiter, qu. 4.
- 53) Das Gestüte. qu. 4.
- 54) Der Karren im Hohiweg, qu. 12.
- Studien von 9 Zug- und Ackerpferden mit 5 Fig. schmal qu. 4.
- 56) Die heimziehende Kuhheerde, au. 8.
- 57) Der über einen Baumstamm reitende Officier. qu. S. Sehr selten.

- 58) Die junge Kuh im Stalle, Rad. u. in Schwarzk, qu. S.
- 59-64) Studien von Hirschen, einem Pferde und einem Hunde. 6 Bll. 8. u. qu. 12.
- 65) Zwei Affen auf einem Bl. S.
- 66) Der Kettenhund auf dem Hundehaus. Umriss. 12.
- 67) Todter Hirsch, Umriss mit Aquatinta. 12.
  68) Ein Bl. mit Hirschköpfen, in Aquatinta. qu. 8.
- 69) Der Pferdekopf ohne Zaum: Kopf u. Hals eines Apfelschimmels im Profil. Mit dem Namen. S.
- Rad. vor der Aquatinta.
   Pferdekopf mit Zaum, nach rechts sehend. 1814.
   Rad. u. Aquatinta. 4.
- 71) Das Landhaus hinter dem Zaun; rechts vorn ein sitzender Mann bei zwei Bäumen. Sehr flüchtig rad. qu. 8.
- 72) Bl. mit verschiedenen Figurenstudien, qu. 8, 73-84) Männer- und Frauenkostüme, 12 Bil. 16,
- 73—84) Männer- und Frauenkostüme. 12 Bil. 16 Sehr seltene Folge.

#### b) Von ihm lithographirt:

- Selbstporträt: Albrecht Adam, ganze Figur zu Pferde, gr. qu. Fol.
- S6) Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu'à Moscou, fait en 1812, pris sur le terrain même et lithogr, par A. Adam. 101 pl. Munic 1827—1833. qu. Foi.
  - Mit des Künstler's Brustb. D. Engelman dei, auf dem Titel. Dann die Bildnisse des Prinzen Eugen, des Kaisers Napoleon I. und des Generals Murat, ebenfalls von Engelman nith. Am Schluss des ersten Heftes ein Bl. nach C. W. v. Heldeck: Prinz Eugen im Kampfemit Kosacken bei Magdeburg.
    - Die Originalzeichnungen in der Leuchtenberg schen Galerie zu St. Fetersburg. Nur die Umrisse sind von A. Adam und zwar mit dem Finsel auf Stein gezeichnet, die lith. Ausführung dagegen rührt von seinen Sohnen, vorzugsweise Ben no Adam, her. — Es gibt von dem Werke auch kolorite Exemplare.
- 87) Vierundzwanzig Umrisse (Scenen aus dem russischen Feidzug im J. 1812). Nebst dem franz. Titel: Croquis pitt. etc. Tondruck. München 1834. qu. Fol.
- SS) Napoleon I. zu Pferd vor Moskau, nach dem Gemälde bei S. von Rothschild in Paris. gr. Fol.
- 89) Prinz Eugen von Leuchtenberg in der Schiacht an der Moskwa. Nach dem Gemäide im Festsaalbau der Residenz zu München. gr. Fol.
- Reiterbildniss des kgl. bairischen Oberstallmelsters von Kessling (die Landschaft ist von Lelesché), gr. Fol.
- 91) Fünf schmausende französ. Soidaten. qu. Fol. 92) Polnische Soldaten im Staile beim Mahle. qu. Fol.
- 93) Fressendes Pferd im Stalle, qu. Fol.
- 94) Traveller. Stehender Rappe nach rechts. In einer Bordüre, gr. qu. Fol.
- 95) Das fürstlich Wrede'sche Gestüte zu Colmberg. In der Sammlung von Orig. - Handzeichnungen lebender bayr. Künstler. 5 Hefte. München 1817
- —20. roy. qu. Fol. 96) van Aken mit drei Löwen splelend. Ebenda. 1819. roy. qu. Fol.
- Pferdeweide mit einem Hirten, der unter einem Eichbaum sitzt; Gegend bei Starnberg. qu. Fol.
- 98) Pferdestudien. 1. Lief. 8 Bll. München. qu. Fol.
- 99) 2. Lief. 6 Bll. 1820. Ebenda. qu. Fol. 100) Das Oktoberfest in München. 1822. gr. qu. Fol.
- 100) Das Oktoberiest in Munchen. 1822. gr. qn. Fol. 101) Das Pferderennen bei dem Oktoberfeste in München 1822. gr. qu. Fol.

# c) Nach ihm gestochen:

 Treffen bei Ebersberg, Kampf auf der Brücke,
 Mal 1809. A. Adam Inv. J. L. Rugendas sc. roy. qu. Fol.

### d) Nach ihm lithographirt :

- Kaiser Joseph I. von Oesterreich zu Pferd mit seinem Generalstabe, Galvanographie von L. Schöninger, gr. Fol.
- Pranzösische Kürassiere in Moskau, lith. von J. Giere für den haunover'schen Kunstverein. 1834. Roy. qu. Fol.
- Der Fürst von Fürstenberg, nebst der Fürstin u. Gefolge zu Pferd in einer Landschaft, lith. von Maier. qu. imp. Fol.
- Das Innere eines Pferdestalles mit drei Pferden und dem Knechte, von Joh. A. Sterzer. gr. au. Fol.
- Ein Stall mit orientalischen Pferden, von Demselben. Fol.
- 6) Studien von Pferden verschledener Racen, von
- G. W. Melchior, gr. qn. Fol. Anch kolorirt.
  7) Kaimanca, arabisches Pferd im Gestüte Scharnhausen, von G. Küstner, gr. qu. Fol.
- Weidende Pferde, von Eckemann-Alesson. Tondruck: gr. qu. Fol.
- 9 u. 10) Ein pflügender und ein heimkehrender Bauer, 2 Bil., von dem selben. Tondruck. gr. qu. Fol.
- Gebirgsansicht von der Höhe des Peissenberges in Oberbayern, von F. Kretschmar. s. gr. roy. qu. Fol.
- Landschaft mit ackernden Bauern, von F. Bockhorn y. qu. Fol.
   u. 14) Landschaften mit Vich. 2 Bll. nach A.
- Adam u. Wagenbauer. Von F. Bockhorny. qu. Fol.
- Zwel Pferde auf der Weide, von C. Lander. Fol.
- 16) Laufende Pferde im Freien, v. demiselb. Fol. Eine Anzahl von Gemälden u. Zeichnungen A. Adam's ist von seinen Söhnen theils radirt, theils lithogr. worden:
- 17-26) Verschiedene Darstellungen von Helnrich Adam. s. d.
- 27-33) von Benno Adam. s. d.
- 34-49) --- , von Franz Adam. s. d.
- 50-61) ----, von Engen Adam. s. d.
- 62 u. 63) -----, von Julius Adam. s. d.
- 64) Die Veredlung der Pferdezucht auf Alsen. Bildnlsse und Skizzen aus dem Gestüte des Herzogs Christian August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, nach der Natur gem. 1838. Von Benno und Franz Adam. Stuttgart 1839—41. 19 Bil. in roy. qu. Fol. nebst erklär. Text vom Gräden vom Holmer. gr. 4.
- 65) Zehn arabische Pferde des Herrn Gliocho, auf 2 Bll. von Benno u. Franz Adam. Fol.
- Kunstbl. Stuttgart 1823, 1827, 1835, 1839, 1841. — Kunstblatt, herausgeg. von Fr. Eggers, 1851, 1854.

J. Meyer.

Heinrich Adam, Landschaftsmaler und Radirer, geb. zu Nürdlingen 155;

J. J. † zu Minchen den 15. Februar
1862. Urspringlich wie sein
Bruder Albrecht zum Konditor bestimmt, wandte

er sich 1808 in Augsburg der Kunst zu, wo er zunächst Bilder zum Auschneiden und Schlachten, welche kolorirt wurden, radirte. Noch in demselben J. kam A. nach München, war dort kurze Zeit am Wasserbaubureau angestellt und radirte verschiedene Platten für dessen Generaldirektor Wiebeking. 1811 hielt er sich mit seinem Bruder Albrecht längere Zeit am Comersee auf und versuchte sich dort in Aquarellmalerei, Damals radirte er auch nach seinem Bruder zwei grössere Bll. mit italienischem Militär; ebenso nach Albrecht 1813 zu Mailand seehs Jagdstücke. Auch für das Werk des Grafen Rechberg über russische Kostüme lieferte er mehrere Bll. Im J. 1519 machte er eine dritte Reise nach Italien und entwarf am Comersee Zeichnungen und Skizzen zu Oelbildern.

Seitdem hat er sich vornehmlich der Landschaftsmalerei zugewendet (1822 Ansicht von Como für Max I. von Bayern); doch hat er niemals aufgehört zu radiren. Im J. 1826 durchreiste er Bayern, um 24 Städteansichten zu zeichnen, welche von G. Krauss lithographirt wurden. In der letzten Zeit malte A. eine bedeutende Anzahl von Prospekten, besonders von München und der Umgegend. In der neuen Pinakothek daselbst ist eine Ansicht des Max-Josephplatzes von 11 Ansichten monumentaler Neubauten umgeben, eine andere vom Marienplatze mit 14 Randbildern. Doch malte er auch Landschaften aus den bairischen Alpen, aus Oberitalien und der Schweiz. Diese Bilder sind mit Fleiss und Treue nach der Natur, aber in einer nijehternen und trockenen Manier ausgeführt, welche auch seine Radirungen kennzeichnet.

Auf Aquarellen, Tuschzeichnungen und Gemälden kommen obenstehende Monogramme vor.

#### a) Von ihm radirt:

- 1—4) Darstellungen ans der französischen Revolution, 4 Bll. S. Aus früherer Zeit.
- 5) Ansicht der Illinmination in: Beschreibung der grossen Illimnination auf dem Max-Joseph-Platze zu München bei der Vermählung des Kronprinzen von Baiern mit Therese von Sachsen-Hildburghausen, 13. Okt. 1810. 4.
- Schafe, kl. qu. 8. Aus früherer Zeit.
   7—15) 9 IIII. Landschaften mit Ruluen, Gebäuden und Figuren, qu. 12. 8. und qu. 4. Aus früherer Zeit.
- 16) Landschaft mit Fluss und Fähre, worin ein paar Soldaten. 1809. qu. 4.
- 17) Lagerndes Militär vor elnem Gehöfte. 1809, qu. 4. 18) Tell und der Hut. kl. 8.
- 19) Stauffacher und Gertrud. kl. 8.
- 20—25) Sechs Ansichten von Landshut und Umgebung. 1822. Landshut bei Krüll. qu. Fol.
- Pferderennen' am Münchener Oktoberfest. Mit des Künstlers Namen. qu. Fol.
- 27) Ansicht von München von der Ferne gen. kl. qu. Fol.
- Ansicht der Frauenkirche zu München. 1811.
   kl. Fol.
- 29) Ansicht des Marienplatzes daselbst. kl. Fol.

- 30) Ansicht der neuen Isarbrücke daselbst. kl. qu. Fol. 31—34) Die vier Jahreszeiten in »Abendstunden der Famille Rosenthal.» München u. Nürnberg. s. a. S. 4 Bil. bez. H. A. f.
  - b) Von ihm nach Anderen radirt:
- 35) Kleine Landschaft mit Fischerhütte, Nach Dillis. kl. qu. S.
- lis. kl. qu. S.
  36) La Cavaleria del regno d'Italia unter Eugen.
  Nach A. Adam. Auch kolorirt. gr. qu. Fol.
- L'Infanteria del regno d'Italia unter Eugen. Nach
   A. Adam. Auch kolorirt. gr. qu. Fol.
- Französische Kürassiere. Nach A. Adam's Zeichnung. qu. 4.
   Folge v. 6 Bil. mlt Jagden. Nach A. Adam.
- 39—44) Folge v. 6 Bll. mlt Jagden. Nach A. Adam 1813. qu. 4.
- 45—48) 4 Ansichten vom Comer See. G. Rebell del. Auch kolorirt. qu. Fol.
  - c) Von ihm nach Andern gestochen:
- 49) Cavallo arabo (arabisches Pferd), von einem Diener nach rechts gefürt, mit Architektur. Nach A. Adam. Mailand 1811. gr. Fol.

# d) Von ihm lithographirt:

- 50) Manöver bayerlscher Artillerle-Landwehr. 1814. 1814. qu. Fol.
  - I. Probedruck.
- 52) Johann Erzherzog von Oesterreich, Nach Krlehuber, Tondr, Fol.
  - e) Nach ihm gestochen u. lithographirt :
  - Ansicht von München, mit 10 Randbildern, gest. von C. Schleich, qu. Fol.
- Das Schwibbogen-Thor zu Augsburg. Gest. von F. Würthle für das König-Ludwig's-Album.
   Jahrg. 1851. qu. Fol.
- Ansicht von St. Veit bel Laudshut, bez. mit H. A. 1839, in verkehrter Folge. Lith. von J. Selb. gr. qu. Fol.
- 24 Städteansichten aus Bayern. Vou G. Krauss.
   Anleitung zum Landschaftszelchnen in systematischer Stufenfolge. Stuttgart 1842. 25 Bll. qu.

W. Schmidt.

(Rafael) Benno Adam, der älteste Sohn des Albrecht, geb. zu München 1812, unter den Thiermalern der modernen deutschen und insbesondere der Münchener Schule Einer der Ersten. Er bildete sich unter seinem Vater aus und lithographirte zuerst verschiedene Bll. nach dessen Gemälden und Zeichnungen. Bald indessen schlug er eine selbständige Richtung ein, indem er das Leben des Hansthiers, bisweilen auch in genrehafter Verbindung mit menschliehen Figuren (z. B. Viehmarkt im bayrischen Gebirge in der Münchener neuen Pinakothek), zum Gegenstande nahm. Rasch bekundete er nun in dieser Gattung ein vielseitiges Talent. Er versteht die verschiedensten Thiercharaktere gut zu treffen. ihre Eigenthlimlichkeit scharf auszuprägen und sowohl die eruste als die komische Seite ihres Lebens zu schlagendem Ausdruck zu bringen. Eben darin nimmt er - verwandt dem englischen Thiermaler Landseer - jene hervorra-

gende Stelle ein. So schildert er nicht nur das Hausthier (anch Pferde, Ziegen u. s. f.) in ihrem drolligen Zusammensein, in ihrem dumpfen, brittenden Zustande, sondern auch das vom Jäger gehetzte oder angeschossen Hochwild (bisweilen in Lebensgrüsse) mit gleichem Erfolge. In der neuen Münchener Pinakothek finden sich einige Bilder dieser Art.

Zu seinen besten Bildern zählen: eine Fuchsjagd (lebensgross) im Besitze des Fürsten Karl von Fürstenberg in Donaueschingen, und Angoschossener Hirsch, von einem Hunde gestellt (lebensgross) beim Fürsten Max von Fürstenberg in Prag. Viele seine kleineren Bilder sind nach Amerika zekommen.

In seinen früheren Werken hat die Behandlung noch die trockene und geschriebene Weise der älteren Zeit; in den späteren wird sie freier und neigt zu einem dekorativen Vortrag. Die Färbung ist gewöhnlich in einem klaren, kühlen To. — Sehr bemerkenswerth sind auch seine Originallithographien.

- a) Von ihm nach eigener Zeichnung lithographirt:
- Ein Stier auf der Weide, nach einem Blide. In Tondruck. gr. qu. Fol.
  - u. 3) Wilde Schweine. Todte Hirsche. 2 Bll. gr. qu. Fol.
  - Rückkehr von einem Vlehmarkt. In Köhler's Müncheuer Album. 3. Heft. 1839. roy. Fol.
  - Lauernde junge Füchse, im Könlg-Ludwig's-Alb. 1. Jlarg. München 1851. qu. Fol. Chromolith.
  - Seltene Verträglichkelt (Hund n. Katze). Chromolith. Ebendas. 4. Jahrg. 1855/56. gr. Fol. (Auch photogr. von J. Albert 1861).
  - 7) Wildschweine im Walde, roy, qu. Fol.
  - 8) 24 Taf. iu: Belträge zur land- und forstwissenschaftlichen Statistik der Herzogthümer Schleswig und Holstein. Fol.
    - Der Künstler war 1847 vom Grafen Ernst Reventlow-Farce nach Holstein berufen, um für jenes Werk die Viehracen von Schleswig und Holstein zu zeichnen.
  - 24 Taf. In Farbendr. In: Anleitung zur Rindviehzucht von Il. W. von Pabst. gr. S. Stuttgart 1851.
- 10) 8 Taf. In Farbendr. in: Abbildungen der Schweizer Rindvlehracen, nach der Natur gez. von Benno Adam. Herausgeg. von der ökonomischen Gesellschaft lu Bern. gr. 4. Bern 1859.
  - b) Von ihm nach A. Adam lithographirt :
- Wilhelm, König von Würtemberg zu Pferd.
   A. Adam p. ad nat. Imp. Fol.
- 12) Stute mit Füllen (Granicus: im Gestüte des Baron Biel in Mecklenburg), gez. R. B. Adam. gr. qu. Fol.
- 13-17) Gestüthengste: Robin Hood, Plumper, Herodes, Godolphin u. Shuffler. 5 Bll. gr. qu. Fol. 18 u. 19) s. Albrecht Adam, d. No. 64 u. 65.
- e) Nach ihm lithographirt und photographirt:
- Ländlicher Stall, nach dem Gemälde in der Münchener Pinakothek, von J. Woelffle. In: Piloty und Löhle, vierzig lithogr. Abbildungen etc. München 1862, roy. qu. Fol.
- Viehmarkt im bayrischen Oberlande von demselben. In der Sammlung der vorzüglichsten

Gemälde in der Privatgalerie des Königs Ludwlg I. München 1845. gr. Fol.

- 3) Englische Vollblutpferde, von demselben,
- 4) Die Pländerung (19. Jahrh.), von dem selben. qn. Fol. 5) Nach der Hirschiagd (Ein Jagdhund erwartet
- edles Wild), von Julius Adam, on, Fol. 6) Hirschhetze, von C. Straub, qu. Fol.
  - Belde in Ton- und Farbendruck im neuen Münchener Galeriewerk.
- 7) Nach der Jagd. Fütterung der Hunde. Waldscene. Von Fr. Hohe. Farbendr. München
- 1861. gr. qu. Fol. 8) Lauernde Hunde (Hundestall). Nach dem Original photogr. von J. Albert. München
- 1860. kl. qu. Fol. 9) Ziegengruppe, Nach dem Gemälde in der Mün-
- cheuer Pinakothek photogr. von J. Albert. München 1864. gr. qu, Fol.

J. Meyer.

Franz Adam, der zweite Sohn des Albrecht, geb. zu Mailand 1815, als Genremaler des Soldaten- u. Schlachtenlebens sowie in seinen Pferdedarstellungen einer der besten deutschen Meister der Neuzeit. Er schlug die Richtung seines Vaters ein, bekundete aber sehon in den Bildern seiner frilheren Zeit eine eigene malerische Anschauung (französische Kiirassiere in einer Halle während des Brandes von Moskau in der Münchener neuen Pinakothek). Franz, der schon im J. 1849 mit seinem Bruder Eugen während des Krieges in Italien Studien gemacht, begab sich 1850 zu gleichem Zwecke nach Ungarn. Angeregt durch die unmlttelbare Anschauung, bekundete sich nun rasch sein ungewöhnliches Talent zur Schilderung des Kriegslebens, Schon bel Albrecht Adam war von dem wesentlichen Autheil die Rede, den sein Sohn Franz an den Schlachtenbildern von Novara, Custozza und den Dippeler Schanzen hatte. Die realistische Kunstweise führte Franz A. hier wie überhaupt noch eutschiedener durch als sein Vater. Gerade nach dieser Seite bewährte er sowol in seinen Pferdestiicken wie in seinen Kriegsscenen eine besondere Fähigkeit, die, verbunden mit einem gediegenen Naturstudium, es zu hervorragenden Leistungen gebracht hat (Reitergefecht bei Volta für den Kaiser von Oesterreich). Eine nicht minder treffende Beobachtung zeigte er gleichzeitig in der Darstellung volksthümlicher Sitten und Gewohnheiten: dahin gehören eine Anzahl von Bildern aus dem ungarischen Volksleben, insbesondere eine Schiffsfähre am Strande der Theiss mit vielen Figuren und eine Scene an demselben Flusse (eine Heerde Schaafe mit ihrem Hirten und Wallfahrer in einem Schiffe).

Der Künstler hat bis zum J. 1859 namentlich in Oesterreich Anerkennung und Gelegenheit zu mannigfachen Arbeiten gefunden. Ausser kleineren Genrebildern aus dem Soldatenleben, worunter namentlich das Kroaten-Quartier in einer Villa bei Mestre (im Besitze des Kaisers von ges sind hier in der hellgrauen, heissen Luft des

Oesterreich) hervorzuheben, entstanden dort mehrere lebensgrosse Reiterbildnisse, die das gleiche Geschick des Malers bewiesen für die Darstellung des Menschen nach dem Leben wie für die scharfe Charakteristik des Pferdes (ein Werk dieser Art schon aus dem J. 1843: Feldmarschall Fürst Wrede, im Besitz der fürstlich Wrede'schen Familie zu Elllngen). Es sind dies die Portralts des Kaisers Franz Joseph u. vorab Radetzky's 'fiir das Wiener Arsenal bestimmt, vollendet 1859), letzteres ein Hauptwerk des Meisters. Ausserdem: Feldmarschall-Lieutenant Baron Haynan mit seiner Umgebung auf dem Telegraphenthurm während der Belagerung von Malghuera zu Mestre.

Im J. 1859, während des italienischen Feldzuges, befand sich Franz A. mit seinem Bruder Eugen im österreichischen Hauptquartier zu Verona. Villafranca und Valeggio. Er sollte die Vorgänge jenes Krieges malen; allein durch äussere Umstände wurde ihm der längere Aufenthalt in Oesterreich verleldet, and so kehrte er noch 1859 nach München zurück. Seltsam ist, dass ihm hier, bei selner ausgesprochenen Begabung für die Schlachtenmalerei, keinerlei Aufträge von Selten der Regierung wurden. Und doch hat sich Franz A. namentlich in der Schilderung des Kriegsgettimmels und der mannigfaltigen Episoden aus dem Feldleben noch neuerdings ausgezelchnet. Er vor Allen weiss die kühne, leidenschaftliche Bewegung des Momentes, die Kämpfenden in ihrer individuellen Lebendigkeit zu erfassen. Selten fehlt das Pferd dabel; es ist immer nach der Natur und mit meisterlicher Sicherheit geschildert. Er hat dann, da ihm selten Gelegenheit zu grösseren Aufgaben wurde, auch selbständige Pferdedarstellungen bis in die neueste Zeit gemalt; am liebsten das wilde ungebändigte Pferd der ungarischen Puszta oder den Soldatengaul, etwas mitgenommen im anstrengenden Dienst, bald im Kampf, bald in der Ruhe des Lagerlebens. Was allen diesen Bildern, und insbesondere den späteren, noch ausser der energischen Zeichnung eigenen Reiz gibt, ist die malerische Behandlung. Franz Adam weiss Landschaft und Figuren in eine besondere, der Natur fein abgesehene Licht- und Luftstimmung zu setzen und darin die Tonmassen wirksam von einander abzuheben. Auch der Vortrag ist meistens malerisch, markig und breit; es sind pur seltene Fälle, wo er in's Flaue und Verblasene fällt. Eine interessante Leistung des Künstlers, die von seinem Talent und Können ein treffliches Zeugniss gab, war das grosse Bild auf der Pariser Weltausstellung von 1867: die Strasse zwischen Solferino und Valeggio am Tage der grossen Schlacht. Sie zeigt diese nicht selber, sondern den Riickzug der verwundeten Oesterreicher hinter der Front der Armee, während zugleich neue Truppen mit Geschützen zum Angriff vorstürmen. Alle Schrecken des Krie-

Mittags scharf ansgesprochen und mit ergreifender Wahrheit versinglicht. Nur fehlt es der ausgedehnten Komposition mit ihren mannigfachen Episoden an einem Mittelpunkt, wie andererseits Licht und Schatten nicht genug zusammengehalten sind. Dennoch bleibt das Bild eine der bedentendsten Leistungen der neueren Malerei. Die schanerlichen Folgen des Krieges hat Franz A. nochmals in jüngster Zeit in einem Rückzuge aus Russland 1812 versimulicht, ein Bild, das vielleicht zu sehr nur auf malerische Wirkung angelegt ist (Internat. Ausstellung in München 1869). Noch ist der sittenbildlichen Kriegsscenen in kleinerem Massstabe aus den letzten Jahren zu gedenken, die namentlich auch durch die feine Ausführung ansprechend sind. In dieser Weise ist ein neneres Bildchen, Gefecht von österreichischen Uhlanen mit piemontesischen Dragonern ans dem Feldzug von 1859 (gemalt 1868), nicht bloss durch die iebensvolle Bewegtheit, sondern auch durch die materische Durchführung von besonderem Wertne; ebenso vier kleine, fast miniaturartig in Oer auf Metail gemalte Schlachten aus dem Kriegsieben des bayr. Feldmarschalls Prinzen Karl zu der Decke des diesem vou der bayr. Armee nach dem Kriege von 1866 gewidmeten Prachtadums.

Fr. Adam hat in seiner früheren Zeit nach Zeichnungen und Bildern seines Vaters lithographirt; schou in diesen Bil. zeichnete er sich durch eine sichere und energische Hand aus.

# a) Von ihm nach eigener Zeichnung lithographirt:

- Transport gefangener Piemontesen aus dem ital. Feidzuge 1848. Für das König-Ludwig's-Aibum,
   Jahrg. 1853. gr. qu. Fol.
- Franz Joseph I. Kaiser von Oeserreich, im Hintergrunde Truppen. Nach dem Leben gemall. gr. roy. Fol.
- 3) Ein fehlerfreies Pierd. qu. Fol.
- Ein fehlervolles Pferd (mit Angabe aller äusserlichen Krankheiten). qu. Fol.

#### b) Von ihm nach A. Adam lithographirt:

- Schlacht bei Novara am 23. März 1849. Nach dem grösseren Bilde A. Adam's im Besitze des Feldzeugmeisters Baron Hess in Wien. Roy. qu. Fol.
- Wilhelm König von Würtemberg in Generalsnniform auf einem arab. Schimmelhengst. gr. Fol.
- Alexander Herzog von Würtemberg in Uniform zu Pferde, gr. Foi.
- General von Münchingen, kgl. würtemberg. Oberstallmeister in Uniform zu Pferde, gr. Fol.
- Joseph Graf von Beroldingen. Gen.-Adjulant des Königs von Würtemberg, in Uniform zu Pferde, gr. Fol.
- 6) Baron von Kessling, kgl. bayr. Oberstallmelster zu Pferde in architekt, Umgebung. 2. Anflage (die erste siehe A. Adam, Lith., Nr. 90). gr. Fol.
- General Graf Clam-Gailas mit Umgebung bei S. Lucia, gr. Foi.

- Feldmarschall Graf Radetzky mit seiner Umgebung. Imp. qu. Fol. Nebst Erklär.-Bl.
- Rückzug aus Russland (1812). Für das König-Ludwig's-Album. 1855. Tondruck. gr. qu. Fol.
- Der Hufschmied, oder die Schmiede mit dem kranken Schimmel. Nach dem Bilde im Besitze des Baron Rothschild in Paris vom J. 1840, gr. qu. Fol.
- 11) Der Fuhrmann, seine Pferde im Stalle schirrend. gr. qu. Fol. Gegenstück.
- Snitan Mahmud, Haupt-Beschäl-Heugst des Königs von Würtemberg, gr. qu. Fol.
- 13) Drei engl, Jagdpferde d. Lord Pembroke, qu. Fol.
- 14) Bastard, Vollblutpierd d. Lord Pembroke, qu. Fol. 15) Bilduisse vorzüglicher Pferde des Königs von Würtemberg. 2. Lief. in 24 BH. Stuttgart. qu. 4.
- 16) Adrast, Gestüthengst. gr. qu. Fol. 17 u. 18) s. Albrecht Adam, e. No. 64) u. No. 65
- 17 u. 18) s. Albrecht Adam. c. No. 64) u. No. 65).
  19) s. Eugen Adam b. No. 2.

#### c) Nach ihm gestochen:

 Elisabeth (Kaiserin von Oesterreich) als Prinzessin Braut zu Pferde im Schlossgarten zu Possenhoten 1852. Figur von U. Piloty, Pferd von Fr. Adam, Von Fielschmann, gr. roy. Fol.

#### d/ Nach ihm lithographirt:

- Die Franzosen im Kreml zu Moskau, von J Wölffle. In lith. Abbildg. der bayr. Pinakothek 1850. roy. Fol.
- Englische Vollblutpferde von J. Wölffle. Fol.
   Ungarische Pferde auf der Puszta. Photogr. v. J. Albert. gr. Fol.
- Das sierbende Pferd, von seinem verwundeten Husaren betrachiet. Nach A. Adam. qu. Fol. Zum Theil nach Mündler'schen Notizen.

J. Meyer. Eugen (Carl) Adam, der dritte Sohn des Albrecht, geb. zu München d. 22. Jan. 1817. Schiller seines Vaters, gleichfalls tüchtig in der Schilderung des Soldatentebens in Krieg und Frieden. Doch behandelter auch mit Gilick die Sitten malerischer Volksstämme inmitten ihrer Natur und Wohnsitze, Schon in den J. 1844-1847 bereiste er zu diesem Zwecke Ungarn, Kroatien u. Dalmatien. Im August 1548 ging er dann mit seinem Vater auf den Kriegsschauptatz iu Italien, zunächst nach Mailand, und verweitte bis 1856 namentlich in Venedig, Mailand, Turin and Florenz, Während der Feldzüge in den J. 1848 und 1849 sammelte er eine Reihe von Terrainskizzen sowie Figurenstudien aus dem militärischen Leben, die zum Theil von Albrecht und Franz Adam zu ihren Schlachtenbildern benutzt wurden und überhaupt für die lith. Kriegsdarstellungen des Vaters und der Brüder eine wesentliche Grundlage bildeten. Hierbei bewährte Engen A. ein besonderes Geschick filr die charakteristische Schilderung der Lokalität, der landschaftlichen sowol als namentlich der architektonischen, deren Zeichnung immer sicher und treffend ist.

Von den Oelbildern des Künstlers aus dem Gebiete des Kriegslebens sind vorzugsweise zu nennen: Manoever unter dem Kommando des Kaisers von Oesterreich auf der Heide von Malpensa im J. 1851, mit vielen Fig. (im Besitze des Grafen Ginlay zu Wien): 2 Darstellunzen aus der Einnahme von Malqhnera (1852, im Besitze des Kaisers von Oesterreich): Der verwundete Soldat auf deu Schlachtfelde von Sofferino (1859, in der Münchener neuen Pinakothek, s. Lith. b. Nr. 4); Reitergefecht zwischen österr. Uhlanen und piemont. Dragonern (1868). Ausserdem hat Eugen A. viele kleinere Soldatenbilder in Aquarell, sowie Pferdebilduise gemalt, die grösstentheils nach Oesterreich gekommen sind; immer bemerkeuswerth durch treue Naturbeobachtng und sorgsame Ausfülhrung.

In der neuesten Zeit ist der Künstler namentlich wieder mit Schildernugen des Volks- sowie des Jagdlebens beschäftigt (auf der internat. Austellung in München 1869: Dalmatiner Laudleute am Brunnen und Rückkehr von der Parforee-Jagd)

- a) Von ihm nach Albr. Adam lithographirt:
  - Der Mitiag. Bayr. Hochländer mit einigen Pferden unter einer Eiche ruhend. gr. qu. Fol.
  - 2) Der Abend. Postillon mit seinen Pferden im Gespräch mit einer Bauerin, gr. qu. Fol.
  - 3-6) Jagden zu Pferd, 4 Bll. gr. qu. Fol.
     La Chasse au Sanglier, gr. qu. Fol.
- 8 u. 9) L'Affût und le Repos d'après la chasse, 2 Bll. Chromolith. qu. Fol.
- 10-12) Drei Bll. mit Hunden. Fol.

## b) Nach ihm lithographirt:

- Ansichten der Stadt Salzburg u. ihrer maler. Umgebningen. Nach der Natur aufgenommen von Eugen Adam, auf Stein gez. v. Theodor Hell-
- muth. 3 Hefte à 6 Bll. München 1837, qu. Fol. 2) Erinneraugen an die Feldzüge der österreich. Armee in Italien, 1848 und 1849. Mit Text von F. W. Hackländer. 24 Bll. Fol. München.
  - Grösstenhells nach Originalzeichnungen und Aquarellbildern von Eugen A. gemeinschaftl. mit Franz Ad am ausgeführt und von Letzterem lith. Gedruckt in der lith. Austalt von Julius Adam. Das Ganze als ein gemeinsames Werk der Gebrüder Adam heransgegeben.
- Die Kirche von Bicocca bei Novara, von F. Würthle. Für das Köulg-Ludwig's-Album von 1860. gr. Fol.
- 4) Nach der Schlacht bei Solferino, verwindeter Soldat auf dem Schlachtfelde (nach dem Bilde in der M\u00e4nchener neuen Pinak, aus der 23. Llef, der Pinakotheken 3. vereinigte Sammlung). Von C. Feederle, gr. Fol. M\u00fcnchen 1861.
- 5) Bildliche Erimerungen an den eidgemössischen Truppenzusammenzug im Ang. 1861. Nach der Natur gez. von Eingen Adam. Lith. von Franz Adam. 15 Bll. (Text dentsch n. franz. von Otfr. Abr. Roth.) Bern 1863. gr. qu. Fol.
  - c) Nach ihm in Holz geschnitten:
- Eine Anzahl militärischer Darstellungen aus dem Ital. Kriege von 1859 in: Hackländer's «Ueber Land und Meer». Stuttgart 1859.
- 7 und S) ZweiMüncheuer Bilderbogen: Der Christbaum und Der Flachs. Fol.
  - Das Biographische nach Mittheilungen des Künstlers.

J. Meyer.

Julius Adam, Maler und Lithograph, der vierte Sohn des Albrecht, geb. zu München 1521, Schiller seines Vaters. Er wendete sich bald ganz der Lithographie zu und gründete zu München eine lithograph. Anstalt, aus der viele gute Bil. hervorgegangen. Landschaften mit Figuren und Thieren in Aquarell kommen nur aus seiner früheren Zeit vor. Neuerdings Photograph. Als solcher hat er sich gleich Albert bemüht, die Photographie auf Metallplatten zum klinstlichen Schuelldruck unter die Presse zu bringen und trat daher als Leiter des neuen Verfahrens in die Albert sehe Kunstdruckerei ein.

- a) Von ihm nach eigener Zeichnung:
- Studium von Eselu, radirt. schm. qu. Fol.
   Hundekopf, lith. 4.
- Ein Reiter lässt aus einem Barren seln Pferd trinken. Mit der Feder auf Stein gez. 1840. kl. qu. 8. Selten.
- 4-8) Reiter u. Reitpferde. 5 Bll. lith. qu. Fol.
- b) Von ihm nach Anderen lithographirt:
- Pferde mit Jungen an einem Brunnen. Nach dem Gemälde von A. Adam bei H. Max v. Herding in München (Für den Mannheimer Kunstverein 1841), 19v. qu. Fol.
- Studien von Pferden verschiedener Race und Abkuntt. Nach der Natu: gez. von A. Adam.
   Hefte à 4 Bil. Stuttgart 1841. roy. qu. Fol.
- 3) s. Benno Adam. c. Nr. 5.
  - 4) s. Emil Adam. Nr. 1.

J. Meyer.

Emil Adam, Maler, Sohn des Benno Adam, geb. 20. Mai 1843 zu Mlinchen. Er schildert insbesondere das Leben des Pferdes im Dienste des Menschen; auch in militiirischen und Jagd-Scenen, doch zeichnet er sich dabei neuerdings nicht minder in der charakteristischen Darstellung der menschlichen Figuren aus. Seine erste Ausbildung erhielt er bei seinem Vater n. namentlich bei seinem Onkel Franz Adam. Schon 1860 hatte er für den Erzherzog Karl Ludwig einige Pferdeporträts zu malen; das erste Bildchen, das er dann öffentlich ausstellte (Oesterreichische Lagerscene, auf der grossen Kölner Ausstellung von 1861) ward mit Beifall bemerkt (nach Holland verkauft). Auf der Münchener Ausstellung von 1863 waren von ihm zwei grosse tilchtig ausgeführte Pferdebilder. Im J. 1865 machte er einen achtmonatlichen Aufenthalt in Britssel und beschäftigte sich dort im Atelier des Malers Portaels mit figlirlichen Studien. Im Novbr. 1867 wurde er mit seinem Vater nach Pardubitz in Böhmen berufen, um ein grosses Porträtbild des dort zu den Parforcejagden versammelten hohen Adels zu malen. Das Gemälde. Ein Meet bei Pardubitz, 1868 im Auftrage des Pardubitzer hunting Club ausgeführt, befindet sich im Besitz der Filrstin Maria Kinsky (die Landschaft und die Hunde von der Hand des Vnters;. Das Bild, das sowol durch die gliickliche Auordnung, bei sorgsamer und malerisch gewandter Ausführung, wie durch die treffeude Charakteristik der einzelnen Bildnisse volle Anerkennung fand, hat ein weiteres Interesse durch die Darstellung hoher Persönlichkeiten der österreichischen Aristokratie.

## a) Nach ihm lithographirt:

1) Arabische Vollblutstuten, gezüchtet im Privatgestür d. Königs v. Württemberg: Anusa, Hasfoura, Dueba, Dachma. Nach dem Leben gem. von Emil Adam. Lith. von Jul. Adam in München, 4 Bll. Stuttgart 1862, gr. qu. 4.

b) Nach ihm photographirt: 2) Ein Meet bei Pardubitz (s. Text). Originalphot.

von J. Albert. Imp. qu. Fol.

mälde bei Lord Buchan, 8.

Das Biographische nach Mittheilungen des Künstlers.

J. Meyer.

Adam. J. Adam, wol englischer schottischer?) Stecher. Von ihm:

- 1) Jakob I., König von Schottland. Kopie nach
- Johnstone, 4. 2) Maria, Königin von Schottland. Nach einem Ge-

W. Engelmann.

Adam. Adam, französischer Porzellanmaler, 1807 bei der Porzellan-Manufaktur in Petersburg beschäftigt. Das Museum der Ermitage besitzt von ihm eine hl. Familie auf Porzellan.

s. Dussieux, les artistes franç. à l'étranger; Paris 1856. p. 424.

Fr. W. Unger.

Adam. Pierre (Michel, Adam, Kupferstecher, Neffe von Jean Adam, geb. 29, Mai 1799 zu Paris, Schüler von P. Guérin und Oorteman, acht Jahre lang Professor der Kupferstecherkunst am Taubstummen - Iustitut in Paris. Er führte die Nadel mit grosser Sicherhelt, wendete aber auch den Grabstiehel an und vollendete die Platte mit Punkten. Die nach Gérard radirten Porträts des Künstlers waren ihrer Zeit sehr gesehätzt. Gelegentlich derselben bemerkt Goethe: "Seine meisterhaft gelstreiche Nadel leistet alles, was sie will. - - Es ist ein solches Sentiment in seinem Instrumente und der Abwechselung desselben, dass der Charakter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermisst wird n. s. w.«

1) Bildnisse berühmter Personen in ganzen Figuren : »Collection des Portraits historiques de Mr. le Baron Gérard, gravés à l'eau forte par M. Pierre Adam.« Parls 1826. 80 Bll. Die Ausführung derselben übertrug der Künstler dem Maler Gérard

I. Vor der Schr. Selten.

- In der 2. Ausgabe: Oenvres du Baron François Gérard gravées à l'eau forte (d'après les dessins de Dévéria) par P. Adam. 3 Vols. Paris (1857). Fol. Vol. 1. enthält die 80 Portr. der 1. Ausg., ausserdem 3 neue und das Portr. des Malers gest. von Gérard, Vol. 11. 36 Bll. histor. Kompositionen, Vol. 111. 120 Bll. Skizzen und Porträts in Brustbild, oder Halbfig.
- 2) Mercure endormant Argus. Nach U. Steuben. gr. Fol.
- Meyer, Künstler-Lexikon, I.

Hiervon, sowie von den nachstehenden Nrn. 4), 6), 7) u. 8) giebt es Abdrücke:

1. Vor aller Schr., nur mit den gerissenen Künstlernamen.

- 11. Vor der Schr., d. h. mlt Nadelschrift. 3) Louis XVI, distribuant des Bienfaits à des
- pauvres Paysans dans l'Hiver 1788. Nach L. Hersent. Roy. qu. Fol. (1822 ausgestellt).
  - I. Vor aller Schr. nur mit den gerissenen Künstlernamen und Wappen.
  - 11. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr.
  - III. Mit der Schr. n. vor der Adresse von Danlos. IV. Mit der Adresse.
- 4) Maladie de Las-Casas, Nach L. Hersent. gr. qu. Fol. (1824 ausgestellt). Für die Société des Amis des Arts gestochen.
- 5) Jeanne d'Arc faite prisonnière par les Anglais. Ein junger Engländer u. ein Monch rauben ihr die weiblichen Kleider. Nach E. Deverla. gr. Fol.
- · 6) Passage de la Bérésina. Ch. Langlois pxt. Imp. qu. Fol.
- 7) Napoleon auf den Elsfeldern Russlands. Nach Ch. Langlois. Imp. qu. Fol.
- S) Bataille de Wagram. Nach Ch. Langlois. Imp. qu. Fol.
- Piron à la porte d'Auteuil. Nach Fraul. Ribault. Grosse Radirung.
- 10) Bildniss des Lord Byron. Nach Fräul. Ribault. gr. Fol.
- Nach E. Dévéria, No. 11-15: 11) J. F. Collin d'Harleville, Lustspieldichter. 4.
- 12) Th. Bourgoin, Schauspielerin. 4.
- 13) J. B. Brizard (gen. Britard), Schauspieler. 4.
- 14) J. G. Marquis de Campistron, Dramaturg. 4.
- F. Roger, dramatischer Dichter. 4.
   Gabet. Dict. Le Blanc,
  - Manuel. -Goethe, Knust u. Alterthum. 1824. V. Heft 3. p. 118.

W. Schmidt.

Adam. Hippolyte (Benjamin) Adam, Maler, geb. zn Paris 28. Sept. 1808, + 1853. Schüler von Lauglois, dann von P. Delaroche, zählte er zu jenen Kleinmeistern, welche von der klassischen zur romantischen Schule sich herliberwendend, insbesondere das geschichtliche Sittenbild pflegten. Derartige Kostümbilder hat A. vornehmlich zwischen 1830 und 1840 gemalt; sie sind von geringem Werth. Später beschäftigte er sieh mit Bildnissen und dekorativen Arbeiten.

s. Bellier de la Chavignerie, Dict. J. Meyer.

Adam. (Jean) Victor Adam, Maler, geb. zu Paris 28. Jan. 1801, + in Viroflay am 1. Jan. 1867, Sohn des Kupferstechers Jean Adam, Schüler von Meynier und Regnault. Er ging von der klassisch akademischen Richtung aus, dann aber zur Darstellung des geurehaften Kriegsund Soldatenlebens über, als unter Louis Philipp das historische Museum von Versailles errichtet und die Maler für dasselbe massenweise beschäftigt wurden, um alle Momente der französischen Geschichte in grossen und kleinen Bildern zu schildern. Auch Adam hat für jene Galerie eine Reihe von Schlachtenscenen geliefert: Einzug der Franzosen in Mainz, Schlacht von Castiglione, Schlacht von Neuwied, Kapitulation von Nürdlingen, Schlacht von Montebello, Kapitulation von Meiningen (die beiden letzten in Gemeinschaft mit Alanx) und Andere. Auch einfache Genrebilder hat Victor Adam gemalt : der Postillon, die Marketenderin, Rückkehr von der Jagd u. s. f. Er ist nicht ohne Talent und Geschicklichkeit, steht aber in seiner Gattung hinter seinen Zeitgenossen, den Charlet und Bellangé, an Lebendigkeit und Euergie der Darstellung weit zurück. Seit den vierziger Jahren hat er sich vornehmlich mit der Lithographie beschäftigt, nachdem er schon vorher verschiedene lithographische Albums, die ihrer Zeit Beifall fanden, herausgegeben. In weiteren Kreisen namentlich durch diese Thätigkeit, in der er eine reiche Erfindungsgabe bewährte, bekannt.

- a) Von ihm nach eigener Zeichnung gestochen:
   1) Die Schlacht von Castiglione. V. Adam pinxit et sculpsit. 1835. Radirung, qu. Fol.
  - Gehört zu einer seltenen Folge: Essais de gravures à l'eau-forte, 1935, 14 Bil, von verschiedenen Künstlern.
  - Schlacht bei Neuwied am 15. April 1797. Nach seinem Bilde in Neuwied radirt. qu. Fol.
  - Stiche vonihmin: Déscription des Cérémonies et des Fétes qui ont en lieu pour le Baptéme de Henri, Ducde Bordeanx. Paris 1827. P. Renouard. gr. Fol.
- b) Von ihm nach eigener Zeichnung lithographirt: 4) Histoire de Napoléon et de la grande armée.
  - Campague de la république et de l'empire de 1792 à 1815. 8 Bii. (Bataille de Montereau — Waterloo.) Paris, Jony. qu. Fol. 5) Napoleon Franz Joseph Karl, Herzog von Reich-
  - Napoleon Franz Joseph Karl, Herzog von Reich stadt, geb. 1811. † 1832. Zu Pferde. Fol.
  - 6 u. 7) Aux Braves de Mazagran. Unten steht: 123 contre 12,000. 2 Kampf-Scenen aus dem algierischen Kriege. 1840. qn. Fol.
  - algierischen Kriege. 1840. qn. Fol. 8) Der Tod des Herzogs von Orléans. 4 Bil. 1842. gr. qu. Fol.
  - Fenime di Harem, montant un cheval persan. qu. Foi.
- Un Longchamps sons ia Régence. in Farben. gr. qu. Fol,
- gr. qn. Foi. 11) Schweizertrachten in älterer Zeit. Folge von 12 Bll. Paris. Engelmann. 4.
- 12) Schweizertrachten in neuerer Zeit. Folge von 21 Bil. Paris, Engelmann. 4. Beide Folgen auch kolorirt.
- Collection de costumes militaires; Armée française, 1832. In Genrebildern. 4.
- 14) Aibum militaire. 8 Bll. Parls 1534. kl. Fol.
   15 u. 16) La République: Collection d'uniformes.
   30 Motive auf 2 Bll. gr. Fol.
- 17 u. 15) La grande Armée: Collection d'uniformes, on l'Empire, 30 Motive auf 2 Bll. gr. Ful.
- п. 20) La jeune Armée: Collection de nouveaux uniformes français. 30 Motive auf 2 Bll. gr. Fol.
- 21) Charades alphabétiques par V. Adam. Paris,
- chez Aubert, qu. Fol. 22) Nouveau Abécédaire en Enigmes. 25 Bil. Paris, chez Aubert. Fol.
- Fétes des Environs de Paris, 8 Bil. Paris, Engelmann. qu. Foi.

- 24) Promenades dans Paris. Paris en miniature. 8 Bil, qu. Fol.
- Gaierie pittoresque de la jeunesse. 40 Bii. Text von M<sup>me</sup>. de Savignac. Schwarz u. kol. qu. 4.
- 26) La Mère Gigogne. Kleines Album mit Text von Mme, de Savignac. Parls chez Aubert. qn. S. Schwarz u. koloriit.
- 27) Les Passe-Temps, 30 Lief, à 6 Bll. gr. 4. Daraus edirte Aubert in Paris ein Album von 40 Bll., ein auderes von 20 Bll., beide schwarz u. kolorirt.
- 28) Le Bien et le Mal, sujets composés et lith. par V. Adam. 17 Lief. à 6 Bll. Paris, Anbert. gr. qu. 4.
- Tontes Sortes de Choses, S immoristische Bii. gr. qu. Fol.
- 30) Course an Clocher, qu. Fol.

31) Collection de Sujets de Chasse. S Bll. roy. qu. Fol. Auch hieraus edirte Aubert ein Album von 20 Bll., schwarz u. kolorirt.

- 32-35) Jagden auf wilde Thiere. 4 Bii. Paris, Delarue. kl. qu. Fol.
  - 32) Chasse au Sauglier. 33) Chasse à Fours. — 34) Chasse à la lionne. — 35) Chasse au tigre.
- 36-39) 4 Bil. Ebend. gr. qu. Fol.
  - 36) Chasse an Llon. 37) au cerf. — 38) — à l'ours. — 39) — au Sanglier. (No. 32—35 ist eine kleinere Folge.)
- 40—43) Les grandes Chasses. 4 Nrs. (Chasse an cerf., au Tigre, au Llon., au Bison.) Paris, Dusacq & Co. gr. qn. Fol. Auch kolorirt.
- 44) Chasse à tir et à courre, 12 Nrs. Ebend, qu. Fol. Anch kolorirt.
- 45) Chevaux de race de tous pays, 30 Nrs. 5 Séries à 6 Nrs. Ebend. qu. Fol.
  - I. Série, Chevaux pur sang.
  - 11. - du Maroc.
  - III. du Nedidji.
  - IV. Mascates.
  - V. Étaions et Poulinières.
- 46) Récompenses artistiques. 2 Cahiers, chacun de 24 Sujets. Ebend. kl. 4.
- 47) Aibum du Chasseur. S Bll. Die Landschaft gez. von Bichebols, Sabatier und Tirpenne. die Figuren von A. Adam. Paris, chez Aubert, qu. Fol. Auch kolorirt.
- 48) J. Album du Chasseur. Collection d'animaux et scènes variées de chasses. 40 BII., anf jedem BI. zwei Darstellungen. Paris. Bulla frères. qu. Fol. Schwarz und kolorirt. 49 Animaux. Premier Cahier formant un cours
- complet en 24 modèles, depuis les premières études jusqu'aux compositions achevées. Paris, Delarne, qu. 4.
- Cours élémentaire d'animaux de toute espèce.
   pianches. Paris, Délarue, qu. 4.
- 51) Cours d'Etudes d'Animaux, dessinées d'après nature et lith. par V. Adam. 25 Lief. à 6 iith, Bll. Parls 1840—43. Fol.
- Bildet eine Abtheilung des Cours élémentaire et progressif de dessin, Paris 1840—43, Fol. 52) Nonveiles études d'animanx dess, et lithogr. 50
  - Bii, Paris, Delarue. Fol.
- 53) Suite d'Animaux. 6 Bil. Paris 1833. gr. qu. Fol. 54) Liliy. Percheron. Bonlonais. Dearling. Vengeance. Bayadère, Arlequin et Nanette,
- 6 Bil. Sujets de chevaux et voitures. Paris, Delarne. gr. qu. Fol. 55) Porporato. — Madcap. — Calliste. — Rosita. —

Flammina. — Blason, 6 Bll. Pferdestudien. Ebend. gr. qu. Fol.

56) Le Marché aux Chevaux. 2 Nrs. Ebend. gr. qu. Fol. Auch kolorirt.

57) Grandes Études de Chevaux d'après nature. 12 Nrs. Ebend. gr. qu. Fol. Auch kolorirt.

58) L'Amateur de Chevaux. 24 Nrs. Ebend. gr. qu. Fol. Auch kolorirt.

59) Chevaux de Courses. S Bll.: Fille-de-l'Alr. — Bois-Boussel. — Vermont. — Blair-Athol. — Gladiateur. — Gontran. — Magenta. — Valentino. Paris, Delarue. gr. qu. Fol.

60) Amazones historiques. Nackte Frauen zu Pferde. 6 Nrs. Paris, Dusacq & Co., qu. Fol.

(61) Sonvenirs de Voltures historiques, Chevanx etc. Geschichte des Pferdes. Dem Jockey-Club gewidmet. 6 Bll, qu. Fol. Kolorirt.

62) 12 Bll. mlt Reiterbildern, darunter vier mit französischer Kavallerie, qu. Fol.

63) 24 Bll. mit Pferden, Kühen, Stieren, Eseln etc. Auf farb. Papier gedr. 6 Hefte. Paris, Engelmann. gr. qu. Fol.

64) Le Tournoi, Collection de 24 sujets de Chevaux et Costumes, Paris, Goapil & Co. Fol.
65) L'Hippodrôme au coin du foi: 16 BH, ou. Fol.

65) L'Hippodrôme an coin du feu, 16 Bll. qu. Fol. Auch kolorirt.

66) Etrennes aux Paysagistes, Études d'animaux. Folge von 21 Bll. Paris, Aubert. Fol. 67) Combat du Taureau a Séville. 12 Bll. Dess.

d'après nature. Paris, Delarne. kl. qu. 4. 68) Panidochème on tontes sortes de voltures, in

Heften, 4.

69) Pages historiques de toutes les Nations, 6 BM.

Fol.

70) Le Sac anx idées, avalanche de compositions de tout geure. 100 Bll. 4 Albums à 25 Bll. Paris, Dusacq & Co. 4.

71) M. de la Lapinière, 24 Snjets, Ebend, 4.

72) L'équitation et ses charmes, 24 Sujets, Ebend, 4.
73) Restez chez vous pour éviter les accidens de voiture, 24 Sujets, Ebend, 4.

74) La Vie d'un Soldat, on la charge en douze temps. 24 Sujets. Ebend. 4.

75) Eaux des Pyrénées. Ansichten und Kostüme. 6 Bll. Mit Text. Fol.

 Aug. Fréd. Marmont, Herzog von Ragusa. Berlin. Fol.

77) Catastrophe du chemin de fer de Versailles, 8. Mai 1842. V. Adam fec. ad vivum, gr. qu. Fol. 78) Poniatowsky zu Pferde, qu. Fol.

79) Portrait du Général Tom-Pouce, dans ses divers costumes, et de son équipage (avec rehauts). Paris, Goupil & Co. Fol.

Su) —— de Kosciusko, Ebend, Fol.
 Mémorables Journées de 1830, Faits historiques

(27-29, Juillet), recueillis et lith, par V. Adam. Texte par J. Charrlu, 15 llfte, Paris 1830, qu. Fol. 52) La Destribution des Algles au Champ de Mars.

\$2) La Destribution des Algles au Champ de Mars, le 10 mai 1852, Paris, Goupil & Co, roy, qu. Fol. 83) La Bénédiction des Drapeaux. Seitenstück.

Ebend, roy, qu. Fol. 54) Panorama de la bataille de l'Alma, Paris, Delarue, Lang Fol. Auch kolorirt.

85) Guerre d'Afrique. 4 Nrs. Paris, Dusacq & Co. qu. Fol.

86) 

BII. Italienischer Feldzug: Les Défenseurs de Findépendance Italieune. — Combat de Montebello., — Bataille de Magenta. — Bataille de Solferino.\* — Combat de Palestro. — Combat de Marignan. Paris, Delarue. gr. qu. Fol.  Prise de Tétouau par l'armée espagnole, sons les ordres du maréchal O'Donnell. Ebend. gr. qu. Fol,

88) Bataille du Mont-Negro, gaguée par l'armée espagnole sur les troupes marocaines, Ebend. gr. qu. Fol.

 Prise de Puebla par l'armée franç, sous les ordres du Maréchal Forey (17, mal 1863.) gr. qu. Fol.
 Dell'acceptante 24, Suinte (PR) y Consession

 Délassements. 24 Sujets (Bll.): Conrses, Chasses, Péches, Voitures, Batailles etc. Paris, Dusacq & Co. qu. 4.

Ausserdem verschiedene Bll. gemeinschaftlich mit Anderen:

Panorama du siège de Sebastopol. Von V. Adam,
 E. Cicerl et Benolt. Paris, Goupil & Co.qu. Fol.

E. Cicerl et Benolt. Paris, Goupil & Co.qu. Fol. 92) Le Siège de Sebastopol. Von V. Adam und Leroy. Ebend. qu. Fol.

93) La Bataille de l'Alma. Von V. Adam, E. Ciceri u. Morel Fatio, Ebend. gg. Fol.

94) Retoffr en France des Déponilles mortelles de Napoléon I. Von V. Adam, Armont u. Bichebois, 19 Bll, Paris 1840, gr. qu. Fol.

95) Suisse, les Paturages. (Alpe mit Kühen u. Zie

gen.) Von V. Adam u. H. Clerget, gr. qu. Fol. 96) Sacre de Charles X. dans la métropole de Reims, le 29. Mai 1825. 12 Bll. v. V. Adam, Arnout, Courtin, Deroy and Maurin. Paris 1825. gr. Fol.

97) Der Freischütz ou Robin des Bols. 8 Bll. von V. Adam u. E. Hostein. Fol.

 Sonvenirs et croquis de Dieppe et de ses environs. Landschaften, Marinen etc. Von V. Adam, Monthelier und Tirpenne. Fol.

 Conrsde Paysages, Figures et animaux. Lithogr. par Bichebois et V. Adam. 24 Bll. Paris, Bulla frères. Fol.

c) Von ihm nach Anderen lithographirt:

100) Fables de Lafontaine, Suite de Compositions par Sentre ainé Statuaire, lith. à deux teintes par V. Adam. 12 Livr. en 96 pl. Paris 1849. Fol.

101) Jagderinnerungen. Gez. von E. Fröhlich. 2 Hefte à 6 Bll. Mannheim 1839. (Berlin, Lüderitz.) gr. qu. Fol.

102) Treibjagd auf Hasen, Nach E. Fröhlich, gr. 4.
103) BH, in Jer Relse des Grafen Emanuel András y
In Ostindlen, nach diesem, Lith, Farbendr, Pesth
1859, gr. Fol.

104) Vnes de Cérémonies du Couronnement de l'Empereur Nicolas I. et de l'Impératrice Alexandra A Moscon. 14 Bll. nach Zeichnungen von russischen Künstlern, von V. Adam n. L. Courtin. Paris 1528. Roy. Fol.

105) Inneres der Kapelle von St. Omer. Nach Bonlugton. Fol.

## d Nach ihm gestochen:

Reddition d'Ulm. Napoleon I. empfängt den General Mack. Nach V. Adam und Steuben von Edm. Jean Rubière. 1832. Mit Erklärungsbl. Imp. qu. Fol.

 Helene, Herzogin von Orleans, Prinz. von Mecklenburg. Stahlst. Lelpzig. gr. 4.

3) Arrivée de Charles X à Rheims. Nach Lafitte, Victor Adam und Bouchet, gest, von Lefèvre und Dormier. Dle Figuren von Lefèvre, die Architektur von Dormier. Paris, Chalcographie du Lonvre. qu. Fol.

Die Platte wurde nicht vollendet.

Lafitte, Vict. Adam, Hittorf u. Lecointe, gest. von Besnard. 1830. Ebend. qu. Fol. Die Platte wurde nicht vollendet.

5) L'Intronisation. (Sacre de Charles X. 1825.) Von denselben gezeichnet, gest. von Burdet u.

Bigand, Ebend, qu. Fol.

Die Platte wurde nicht vollendet. 6) Capitaine des gardes. Nach V. Adam und Chenavard, gest. von Prévot u. Dormier 1830. Ebend. Fol.

# e) Nach ihm lithographirt .

- 7) Napoléon entouré des Personages les plus illustres de son époque. Von Marin Lavigne. Paris. Bulla frères. Mit Erklär.-Bl. Imp. qu. Fol.
- S) Napoléon entouré de ses généraux à cheval. Von Marin Lavigne. Ebend. Mit Erklärungs-Bl. Imp. qu. Fol.
- 9) Scenen aus dem Leben Napoleons I. Von N. E. Maurin. 1. Lief. 1833. gr. qu. Fol.
- 10) Thiergruppen. 22 Bll. Von A. Godard. Tondr.
- gr. qu. Fol. 11) Schweizertrachten: 40 Bll. von Edonard Pin-
- gret, kolorist, und 30 Bll. von V. Adam. Lith. von Engelmann, Zürich 1824, 25. H. Füssli. qu. 4.
- 12-14) Verschiedene Landschaften in: J. Milbert's Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson; E. Hostein's Route du Jura; Dieppe, ses environs et ses habitants, lith. par Jaime. Sämmtlich: Paris, chez Ardit.
- 15) Chevaux Nedjdl, 12 Bil. Lith. von J. Sonntag, qu. Fol. Wien, Paterno.
- 16) Pferderacen (Nr. 9-16), 8 Bil. Lith. von J. Sonntag. qu. Fol. Ebenda.
- 17) 5 Bll. im Pferdealbum (Nr. 3, 4, 13, 14, 18). Lith, von J. Sonntag, qu. Fol. Ebenda.
- 18) Le Mal. Gérard (zu Pferd). Slège d'Anvers. Lith von Lemercier. Parls, Goupll & Co. gr. 4.
- 19) Maria Charlotte Corday, Paris, Goupil & Co. Fol. Mehrere Stiche nach seinen Gemälden im Museum zu Versailles in dem Galeriewerk von Ch. Gavard, von Brunellière, Chollet u. Peronnard.

W. Engelmann u. J. Meyer.

Adam-Salomon. Antony Samuel Adam-Salomon (pseud. d'Adama), Bildhauer, geb. 1818 zu la Ferté-sous Jonarre, Schüler von Vercelli. Er war zuerst Modelleur einer Manufaktur; als solcher fertigte er ein Bildniss von Béranger, das durch seine einfache Auffassung und seine Treue eine der beliebtesten und volksthümlichsten Darstellungen des Poeten geworden ist. Er kam darauf zu seiner Ausbildung nach Paris und fand dort Anerkennung mit seinen Porträtbüsten nach namhaften Männern des Jahrh., worunter diejenigen von Lamartine (kolossal) und Rossini (in den Vereinigten Staaten). In der Louvregalérie ist die Büste des Malers Leopold Robert welcher sich ein vergoldetes gusseisernes facetvon seiner Hand. Auch eine Charlotte Corday tirtes Ellipsoid mit einem bronzenen Kreuz erin Basrelief, die vielfach nachgebildet worden, hebt. An dem untern Theil der Pyramide 8 fand Beifall. In idealen Darstellungen ist der durch Bögen mit einander verbundene Säulen. Kitnstler, dessen Talent das Individuelle wol In einer der so entstandenen Nischen das Bild wiederzugeben weiss, weniger glücklich: das des Erlösers nebst der Inschrift: «In ihm ist Heil. zeigt sich in den Statuen, die er für den Ausbau Borodin'sche Schlacht am 26. August 1812" des Louvre anszuführen hatte, "dem Genius der (russ.); in den andern sieben Nischen die bron-

4) Le Serment (Sacre de Charles X. 1825.). Nach | Musik« und »dem Studium«. Adam-Salomon beschäftigt sich jetzt hauptsächlich mit der Photographie.

> s. Bellier de la Chavignerie, Dict. J. Meyer.

Adamas. Adamas s. Dionysodoros.

Adamek. Johann Adamek, Miniaturmaler in Wien + 1840, Schüler der dortigen Akademie, malte Porträts, mythologische und genreartige Darstellungen.

## Nach ihm gestochen:

- Chr. Dor. Eigensatz, Schauspielerin und Sän-gerin. Halbfigur als »Marie». D. Weiss sc. 4.
- 2) Nic. Heurteur, Schauspieler in Wien. Blaschke sc. 8.
- 3) Fr. Krommer, Komponist, Kammerkapellmeister in Wien, Halbfig, J. Neldl sc. Wien, 4.
- 4) Joh. Vanhal (auch Wannhall), Komponist. C. H. Pfelffer sc. Wien. 4.
- ders. Riedel sc. 1815. Leipzig. 4 W. Engelmann.

Adami. Pietro Adami, neapolitanischer Mosaicist des 18. Jahrh., da ihn Vittori in der Vorrede zu: De Sanctis Septem Dormientibus Romae. 1741. p. XI) als Zeitgenossen nenut. Von ihm in der Sakristei der Peterskirche zu Rom ein Musivgemälde, nach dem Bilde des Roncalli delle Pomarance, Tod des Anauias und der Sapphira, das sich in der Certosa zu Rom befindet.

s. (Nibby), Roma nell' anno moccexxxviii. Roma

1839, Parte Mod. I. 633.

Adami. Pietro Adami, geb. in Rom, malte Seestlicke um 1730. s. Bryan, Dict. of Paint, and Engr. New ed. by

G. Stanley. Lond. 1849. Fr. W. Unger.

Adami. Salomon Adami, dänischer Maler, ca. 1750. Miniaturmaler, der aber auch in Oel

malte. Er lebte noch 1750 in Kopenhagen. s. Sandvigs Collectanea, p. 3.

Adamini. Die beiden Adamini, Brüder und von Geburt Italiener, Architekten, kamen während der Regierung der Kaiserin Katharina II. uach St. Petersburg, wo sie in die Admiralitätsbehörde traten. Von einem der Brüder stammt der Entwurf zu dem 1°39 eingeweihten Denkmal auf die Waffenthaten des russischen Heeres in der Schlacht von Borodino. Das Denkmal, auf der kleinen Anhöhe aufgestellt, wo der Fürst Bagration tödtlich verwundet ward, hat die Form einer abgestumpften achteckigen Pyramide, über zenen Abbildungen der auf das Jahr 1812 geschlagenen Medaillen nebst Inschriften. -

In den zwanziger Jahren erbauten die Adamini die katholische Kirche im kais. Lustschloss Zarskoje Sselo bel Petersburg. Die Kirche hat die Form eines Kubus; die Façade zelgt einen von sechs korlnthischen Säulen getragenen Giebel, die Rückwand eine halbkreisförmige Nische. Ueber dem Gebände erhebt sich eine ziemlich flache byzantinische Kuppel.

s. Энцикл, словарь. (Encyklopädisches Wörterbuch, St. Petersburg 1862.) Artikel »Adamini». - »Uebersicht der vornehmsten in Russland errichteten Denkmälere, im deutschen St. Petersburger Kalender für 1841.

Ed. Dobbert. Adaminus. Adaminus de Scto Georgio me fecit. Inschrift auf der vorderen Fläche eines der trichterförmigen Kapitelle an dem Portikus der Krypte in S. Zenone maggiore zu Verona Durch die Entdeckung von zwei in der Wand unter dem Hochaltar vermauerten Sänlen hat sich herausgestellt, dass die beiden Doppelbögen von rothem veroneser Marmor, welche zu beiden Seiten des Altars den Zugang zu der Krypte abschliessen, nur Bruchstücke einer Arkade von sleben Bögen sind, die ursprünglich die ganze Breite der Krypte elnnahm. Die Krypte selbst war nicht auf den Bau berechnet, der jetzt dariiber ansgeführt ist; das bewelsen ausser jenen eingemauerten Säulen zwei mächtige Pfeiler, die als Basen für die Chorpfeiler mitten in die Gewölbe der Krypte hineingebaut sind. Auch war wol die Krypte ursprünglich kein unterirdischer Bau, sondern ist dies erst durch die Schuttanhäufungen, welche den Boden erhöht haben, im Laufe der Jahrh. geworden. Die Krypte war demnach ein älteres Helligthum, das man später mit dem Bau der jetzigen Kirche in Verbindung gebracht und mit dem Chor überbaut hat. Auffallend ist nur, dass dieses alte Heiligthum nicht die Gestalt der Basilika hatte, sondern eine Halle mit kleinen Kuppelgewölben bildet, die von zahlreichen in gleichen Entfernungen von einander aufgestellten Säulen getragen werden. Diese Form ist, abgesehen von einigen besonders in Unteritalien vorkommenden, Krypten bei keiner Art von ältern christlichen Gebäuden bekannt.

Das Alter der Krypte von S. Zeno muss ein sehr hohes sein. Ihre Kapitellformen stehen gewissermassen in der Mitte zwischen deuen des und 11. Jahrh. Insbesondere weisen die trichterförmigen Kapitelle des erwähnten Portikus cher auf eine frühere als spätere Zeit. Sehr bemerkenswerth ist das feine fast autik zu nennende Ornament, welches in zwei übereinander liegenden Streifen die Bögen dieses Portikus umzieht. Ueber denselben liegt ein dritter Streifen mit weit schlechter gearbeiteten Thierge-12. Jahrh, hinzugefügt.

Adaminus, den man bisher nur für den Bildhauer des betr. Kapittels gehalten hat, ist sehr wahrscheinlich der Baumeister dieses Portikus (schwerlich der Erbauer der ganzen Krypte, and hat sich als solcher durch jene Inschrift bezeichnen wollen. Urkundliche Nachrichten liber denselben fehlen, und die Ueberlieferung über das Alter des Baues ist unzuverlässig. Nur so viel steht fest, dass der Neubau der Kirche 1138 begonnen wurde.

s. Orti Manara, S. Zenone magg. p. 25. Fr. W. Unger.

Adamo di Perino von Siena war 1331 beim Holzmosaik im Chore des Doms von Orvieto beschäftigt.

s. Della Valle, Duomo di Orvicto. p. 381. Fr. W. Unger.

Adamo di Colino, Maler (viellelcht nur Tüncher? In Siena, malte 1419 das Dom-Gewölbe und 1420 das Gebälk des Krankenhauses. Er soll mit Adamo di Arcidosso, der in der Sieneser Malerliste von 1428 aufgeführt ist, eine Person sein.

s. Milanesi, Doc. Sen. 1. 47. Fr. W. Unger.

Adamo Scultore, Bezeichnung auf Kupferstichen mit einem aus A. S. bestehenden Monogramm, die man früher einem Adam Ghisi zugeschrieben hat. Allen neueren Forschungen zufolge ist Scultore oder Scultori Familienuame, und zwar derjenige einer Familie von Stechern. s. Scultore.

s. Carlo d'Arco. Di cinque valenti incisori Mantovani, Mant. 1840.

J. Meyer.

Adamo. Adamo Tedesco, Adamo di Francoforto, s. Adam Elzheimer.

Adamo. Monsú Adamos. Claude Adam.

Adamo. Max Adamo, Historien- und Genremaler, geb. zu München 1836. Seine ersten Studien machte er an der Akademie daselbst, trat hierauf in die Schule Piloty's und näherte sich dann in einer Reihe von Zeichnungen, die zum Theil novellistische Hergiinge aus der heutigen Gesellschaft schildern, bald der Auffassung Kaulbach's, bald derjenlgen Schwind's. Ein suchendes Talent, das nicht gleich seinen wahren Weg finden konnte, aber neuerdings eine nicht gewöhuliche Begabung an den Tag legt. Ein grosses historisches Bild (Fresko) im Münchener Nationalmuseum, die Gründung der Universität Heidelberg, ist gleich der grossen Mehrzahl der dort ausgeführten Gemälde von keiner Bedeutung. Erst seit kurzem hat Adamo, wie auch andere jüngere Talente der Münchener Schule, einer entschieden malerischen Anschaunng sich zugewendet und damit weiter ausgestalten; man sollte denken, derselbe wäre erst bildet. Ein Bild vom J. 1868: Herzog Alba bei dem Bau der jetzigen Kirche gegen Ende des lässt Im Rathe der Unruhen niederländische Grosse zum Tode verurtheilen, zeichnet sich durch den tiefen und doch klaren stimmungsvollen Ton, sowie durch tilchtige Charakteristik

J. Meyer.

Adams. Robert Adams, englischer Architekt und Oberaufscher des Bauwesens unter der 
Königin Elisabeth, auch Kupfersteher, geb. 1540 zu London. Von seinen architektonischen 
Werken ist keines bekannt; abereinige von seinen Plänen und Stichen sind noch vorbauden. 
Adams starh im J. 1595 und wurde in der 
Kirche zu Greenwich begraben, wo ihm 1601 ein 
Simon Basil ein Deukmal setzte, mit der Inschrift: Egregio Viro, Roberto Adams, operum 
regiorum supervisori, architecturae peritissimo. 
oh, 1595.

Von und nach ihm gestochen und radirt:

- Grosser Grandriss von Middlebargh, 1588.
   Thamesis descriptio (zur Vertheidigung des
- Flusses), 1588.
- 3) Zwölf Darstellungen, welche sich auf die spanische Armada beziehen, darunter der Untergang derselben; gest, u. veröffentlicht von A. Ryther, 1589, gr. qu. Fol.
- s. H. Walpole, Anecd. of Paint. 4, ed. London 1786, I. 275, V. 27, — Ottley, Notices.

J. Meyer.

Adams, C. Adams, holländ. Knpferstecher? s. C. Apeus.

Adams. Churles Adams, Kupferstecher, der nach Heineken ein Porträt zu Pferde von Karl Stnart iden Ersten) von Eugland gestochen haben soll. Ottley erfuhr von Mr. Dodd., dass er es in der Sammlung des Dr. Combe gesehen habe; es sei ein geringes Erzeugniss und scheine ihm in England zwischen 1660 und 1680 nach der Reterstatue zu Charing Cross ausgeführt zu sein. Der Meister sonst unbekunnt.

s. Helneken, Dict. 1. 42. - Ottley, Notices.

Von einem Adams ist auch das Reiterbildniss von John Jawlett, Marquis von Winchester, geb. 1507, 4., gestochen worden. Ob derselbe?

W. Schmidt.

Adams. T. Adams, wahrscheinlich englischer Maler aus der 1. Hälfte des 18. Jahrh.

Nach ihm gestochen:

Sir William Johnson, Major-General. Von Charles Spooner. Fol.

W. Engelmann.

Adams, Carl Adams, schwedischer Ciseleuraus der letzten Hälfte des 18. Jahrh., studirte zuerst nuter dem Medailleur Fehrmann und dem Bildhauer Larchevesque. Nachdem er 1774 die grosse Medaille der Akademie für eine modellitte Figur erhalten, ging er nach Paris. 1780 wurde er wieder nach der Heimat berufen, um die Statue Gustav Adolfs von Larchevesque zu eiseliren.

s. Nya Lårda Tidningar 1774 p. 96. — von Palmerston). Ausserdem von ihm die Staud-Fehrmans Resedagbok (Handschr. der kgl. bilder: Napier's auf Trafalgar Square in London,

Bibliothek zu Stockholm). — Stockholm Lårda Tidningar 1780, p. 591.

Dictrichson.

Adams, F. E. Adams, Kupferstecher in Schwarzkunst, um 1773 in England thätig. Sein Name kommt nur auf wenigen Bll. vor.

- Heyday! is this my daughter Anne! Satyrisches Bl. mit 8 Versen im Rande. F. E. Adams inv<sup>t</sup>. et feeit. Published Dec. 6, 1773 by John Bowles. gr. 4.
- "Air». Ein M\u00e4dchen einen Vogel an einem Bindfaden haltend. Zu einer Folge der vier Elemente? Raonx pinxit. F. E. Adams feeit. Ebeufalls bei John Bowles. Schwarzk. kl. Fol.

Dieser F. E. Adams könnte derselbe sein wie:

E. Adams, der das Bildniss von Richard Watts, Gründer der Armeuhäuser zu Rochester, nach der Büste an der Vorderseite derselben in Schwarzkunst, 8, gestochen hat. Die gewöhnjehen Abdrücke sind ohne den Namen des Künstlers.

s. Ottley, Notices.

Paris 1857, gr. 4.

W. Schmidt.

Adams. Pieter Adams, Architekt von Utrecht, zum Baumeister der Stadt Rotterdam ermannt, † 1846. Nach seinem Plane ist ein Theil des Rotterdamer Ruthhauses gegen den Käsemarkt zu und das Koopmans-Winkellnis Waarenlager von A. Sinkel zu Utrecht.

s. Ch. Kramm, De Levens en Werken etc.
J. Meuer.

Adams. Eduard Adams, Architekt von London. Machte seine Studien in Italien und heschäftigte sich namentlich mit der ornamentalen Ansstattung der Innenrämme. Von ihm die

- Werke:

  1) The polychromatic Ornament of Italy: a Series of Examples of the Interior Decorations and Prescoes of the Sixteenth Century. London 1846. Nach den Originalen auf Steln gez. von E. Adams, in
  - den Originalen auf Steln gez. von E. Adams, in Farben gedr. von O. Jones. Roy. 4. 2) Reeneil de Sculptures gothlques, dessinées et gravées à l'ean-forte d'après les plus beaux Monuments construits en France depuis l'onzème

jusqu'an quinzième Siècle. 192 Pl. avec Texte.

W. Engelmann.

Adams, George G. Adams, englischer Bildhauer, geb. zu London um 1800. Er stellte dasselbst zuerst 1841 Portraitmedaillons aus; für eine Marmorgruppe, Seene aus dem bethlehem. Kindermord, erhielt er 1847 von der Akademie die goldene Medaille. Er ist dann namentlich durch eine grosse Anzahl von Porträtblisten bekannt geworden, die sich zum Theil in den Paläisten des hohen englischen Adels befinden. Sie zeichnen sich durch Tüchtigkeit der Arbeit und treffende Charakteristik aus; auf der Weltamsstellung von 1867 gehörten sie englischerseits zu den besten Leistungen in dieser Gattung (Bliste von Palmerston). Ausserdem von ihm die Staud-Bilden. Neuferige auf Teefender Sunzein in London

Gladstone's in Liverpool und des Feldmarschall's Seaton in Plymouth.

Noticen von Fr. Althous,

J. Meyer.

Nach ihm gestochen:

Der Admiral Napier. Engr. by R. Artlett from the Statue by G. G. Adams, Punktirt. Art-Journal Jahrg. 1858, kl. Fol.

W. Schmidt.

Adams. John (Giovanni) Adams, englischer Bildhauer der Gegenwart, in Rom lebend, bekannt durch gute Porträtmedaillons. Von ihm auch eine Gruppe · Orestes und Pylades rauben die Statue der Diaua, und zwei Statuen auf der Pariser Weltansstellung von 1867: Die Tochter Pharaonis uud der Spieler.

Alfred r. Wurzbach.

Adan. Juan Adan, Bildhauer, geb. zu Tara gona in Arragouien, um die Mitte des 18, Jahrh. Erst Schüler von José Ramirez, bildete er sich dann weiter in Rom ans. Er verweilte lange dort und wurde Mitglied der Akademie von S. Luca; 1778 nach Spanien zurlickgekehrt, lieferte er viele Arbeiten im Auftrage der Regierung. 15. August 1814 zum Direktor der Akademie von S. Fernando in Madrid ernannt; +14. Juni 1816.

Von seinen Werken sind hervorzuheben: ein Brunnen in Aranjuez mit der Gruppe des Herkules und Antaeus; Madonna in der Kathedrale von Malaga; im Eskurial Reiterstatue von Karl IV.; Heiligenstatuen in den Kathedralen zu Granada und Jaen; in der Akademie von S. Fernando eine Pietà und mehrere Büsten; endlich die Skulpturen an den Altartabernakeln der Kathedrale von Lerida.

Seine Arbeiten bekunden ein ernstes Studium nach klassischen Mustern, bleiben aber in dem akademischen Charakter befangen, der dem Ende des 18. Jahrh. eigeu ist.

s. Ossorio y Bernard, Galeria Biografica de Artistas Españoles etc. Madrid 1568.

Fr. W. Unger.

Adan. J. Louis Adan, Dekorationsmaler, geb. zu Paris 1789. Zu seineu besten Arbeiten gehören: Die Einnahme des Trocadero, Decken-Gemälde in dem grossen Saale »Augoulême« im Pariser Stadthause; die Malereien im Hôtel Schickler, Platz Vendôme, in Gemeinschaft mit seinem Bruder ausgeführt; diejenigen im zweiten Logenrange des ital. Theaters. Auch zu der malerischen Ausstattung der lunenräume in den Palästen der Gebrüder Rothschild in Paris und auf dem Lande hat er, unter der Leitung von Ciceri, mitgewirkt.

s. Gabet, Dict.

J. Meyer.

Adan. Louis Emile Adan, Landschaftsund Architekturmaler, geb. zu Paris 26. März 1839, Schiller von Picot und Cabanel. Er behanreicher Staffage in Zeichnungen und Aquarellen. joul bei Löwen, † 6. Dez. 1082, nachdem er 27

s. Bellier de la Chavignerie. J. Meyer.

Adcock. G. Adcock, Kupfersteeher zu London vom Aufang des 19. Jahrh.

1) Richard Wellesley, Gouverneur von Indien, nach Thomas Lawrence, Fol.

2) Th. Young, Arzt (1773-1529). Hüftb. mit Facsimile, Nach dem selben, 1530, gr. 5, 3) Richard Greenville, Herzog von Bucklingham,

† 1830. Nach Saunders. 4.

4) John Jefferies Pratt, Marquis Camden, + 1840. Nach Hoppner, S. 1. Vor der Schr.

5) Richard Cobden, Nach Du Val. S.

6) John Hunter, ber. Chirurg, + 1793, mit Antogr. Nach Reynolds, S.

7) Henry Venn, Geistlicher, + 1796. 4. 8) Edward Ward of Wadham, + 1835. S.

9) Rev. W. Watts Wilkinson, + 1540. 4.

10) Samuel Butler, Dichter, + 1680. Mit Autogr. 4. 11) Edm. Kean, ber. Schanspleler, + 1833, als Sir Giles Overreach, 12.

12) Russett, Schauspieler (in »the Sleep Walker«). 12. 13) O. Smith, Schauspieler (in sthe Demon Zamiel»). S.

14) C. Eulenstein (Virtuos auf der Maultrommel), geb. 1502, mit Antogr. S.

15) White Rose and Night Convolvulus. Elisa Sharpe del. Punktirt. Fol.

W. Engelmann. Adda. Coute Francesco d'Adda von Mai-

land, Maler, † 1550. Nach Torre hätte er sich seiner Zeit als Soldat, aber auch als Maler und Poet bekannt gemacht; nach Lanzi ahmte er den Stil des Leonardo da Vinci nach und malte besouders aut Holz und Schiefer. Beide bezeichuen als sein Hauptwerk ein Altarbild mit der Darstellung Johannes des Täufers in S. Maria delle Grazie zu Mailand; doch bemerkt Torre: dass das Bild von Fr. d'Adda herrfibre, sei nur eine Ueberlieferung der Mönche. Die ganze Angabe, welche auch in Mailänder Guiden übergegangen ist, erweist sich als irrthümlich. Bei geuauer Untersuchung hat O. Mündler gefunden : das Altarbild in der zweiten Kapelle rechts jener Kirche, einen jugendlichen Täufer vorstellend, der in der Wüste an einem Felsenquell Wasser schüpft, ist ein interessantes und bezeichnetes Bild des Giul. Bugiardini ,s. d.; , der allerdings im Mahändischen selten vorkommt. Ganz in Uebereinstimmung damit meldet G. Frizzoni, dass die Bezeichnung des Bildes: IUL BUGIAR, lautet, Lanzi FLO. FAC.

hat dies an einer dunklen Stelle befindliche Zeichen nicht beachtet.

s. C. Torre, Ritratto di Milano, 2. Ediz. 1714. p. 151. - Lanzi, St. Pitt. d. It. Fir. 1834. IV. 165.

J. Meyer.

Adelardus. Adelardus II., Abt von St. Trond (oder Truyen im belgischen Limburg) Maler, Bildhauer und Baumeister (nach der Chronik der Abtei : »neque ignarus de sculpendelt vornehmlich italienische Baulichkeiten mit dis pingendisque imaginibuse), geb. zu LonvenJahre lang Abt zu St. Trond gewesen, wo er auch erzogen worden. A. zeigte viel Eifer, die Banlichkeiten seines Klosters zu erweltern und zu verschönern, doch war er auch sonst noch als Baumeister thätig. In der Stadt St. Trond griindete er die Liebfrauenkirche und begann mit deren Bau im J. 1058. Zur Ausstattung derselben liess er 12 schöne Säulen aus der Gegend von Köln kommen. Von dem ursprünglichen Bau dieser Kirche ist nichts mehr erhalten; ihr Chor ist im 14., das Schiff im 15. uud der Thurm im 16. Jahrh, neu errichtet worden.

Adelardus liess auch die Kirche des h. Gangolf erbauen, ein kleines romanisches Gebäude, das in seiner hauptsächlichen Anlage heute noch erganz von Neuem aufführen.

s. Rodulfi gesta abb. S. Trudon bei Pertz, mon, hist, Germ, XII. p. 223. — D'Achéry. Spicilegium II. 662. — Eméric David, Histoire de la Peinture au Moyen-Age. p. 112. ·

Jules Helbig.

Adelcrantz. Goran Josuae Adelcrantz. Architekt, geb. zu Stockholm 15, Nov. 1668, 4 daselbst 26. Febr. 1739. Sein Name war ursprünglich Törnqvist; den Namen Adelcrantz erhielt er, als er geadelt wurde. Sehr früh begann er seine architektonischen Studien unter dem trefflichen Baumeister des k. Schlosses in Stockholm, Nicodemus Tessin d. j. Nachdem Karl XII. den Throu bestiegen, wurde A. 1704 Leiter des Schlossbaues. Noch in demselben J. trat er eine dreijährige Reise durch Deutschland, Frankreich und Italien an; einige Zeit hielt er sich am Hofe Ludwigs XIV. auf, wo seine Fähigkeiten allgemeine Anerkennung fanden. Zurückberufen, um Tessin im Schlossban beizustehen, wurde er noch 1707 Hofarchitekt. Aber der Krieg mit Russland hatte vorerst die Einstellung des Schlossbaues zur Folge. Man gab Törnqvist eine Austellung als Aufseher der Schlösser Drottningholm und Ulriksdal 1712 und machte ihn 1715 zum Stadtarchitekten in Stockholm. 1727 legte er seine Aemter nieder.

A. hat die Wiederherstellung der Katharinenkirche von Stockholm nach dem Brande von 1723, sowie die Vollendung der Hedwig-Eleonora-Kirche nach dem ursprünglichen Plan Jean de la Vallée's von 1730-37 geleitet. Doch hat die letztere ihre Kuppel erst lm J. 1867 erhalten, wobei die Pläne de la Vallée's und A.'s im Wesentlichen benutzt wurden. - A. war auch Poet; es sind Reden und kleine Gedichte von ihm gedruckt worden.

Sein Bildniss, von Lorenz Pasch d. A. gem., befindet sich in der Sammlung des H. C. Eichhorn zu Stockholm. Niklas Keder hat eine einseitige Medaille auf ihn schlagen lassen.

s. Gahm Pehrsson, Konstnårssamlingar (Handschrift in der Univ. Bibl. zu Upsala). Rüdling, I flor stående Stockholm (Stockholm phiskt Lexikon. Biogr. Lexikon. Ny följd.

Eichhorn u. Dietrichson.

Carl Fredrik Adelcrautz, Architekt, geb. zn Stockholm den 3. Jan. 1716, + daselbst 1. März 1796. Die ungerechte Zurücksetzung, welche sein Vater Goran Josuae A. als Architekt erfahren, hatte diesen bewogen, seinen Sohn für einen andern Beruf zu bestimmen. A. studirte einige Zeit an der Universität Upsala: aber kaum war der Vater gestorben, als der Sohn aus eigener Neigung zur Baukunst fiberging und eine Studienreise (1739-1744) nach Frankreich und Italien unternahm. Die Grundlage des ersten Unterrichtes hatte er schon frühalten ist Endlich liess er die Wälle der Stadt her an der von C. G. Tessin neu gegründeten Zeichen-Akademie empfaugen. Von seiner Reise zurückgekehrt, wurde er der eigentliche Reformator der Akademie, der Vollender des Werkes seines Vaters und zudem der Architekt der meisten öffentlichen Bauten dieser Zeit.

Nachdem er 1741 zum »Conducteur« (eine untergeorduete Stelle) am Schlossbau ernannt worden war, wurde er 1750 Hofintendant und ausserdem unter Adolf Friedrich's Regierung mit verschiedenen Hofämtern bekleidet. Als Oberintendant des Bauwesens, wozu er 1757 bestellt wurde, hatte er den grössten Einfluss auf die Ausbildung der schwedischen Baukunst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. wie sich überhaupt seine Wirksamkeit auf die gesammte vaterländische Kunst erstreckte. Noch zweimal besuchte er Frankreich, 1750, um französische und italienische Kfinstler für die Einrichtung und Dekoration des Schlosses zu gewinnen, und 1753, um sich Modelle für dessen innere Einrichtung zu verschaffen. 1766 wurde er in den Freiherrustand erhoben, 1769 mit dem Kommandeurkreuz des Nordsternordeus ausgezeichnet, was damals eine grosse Bedeutung hatte.

Was seine bauliche Wirksamkelt anlangt, so hat er zunächst das k. Schloss zu Stockholm nach Nic. Tessin's d. j. von ihm zum Theil veränderten Zeichnungen vollendet; es ist unter seiner Leitung zu einem der schönsten Bauten des 15. Jahrh. geworden. 1765-1774 erbaute er dann zum Theil unter sehr ungfinstigen Verhältnissen, da oft die Mittel nicht ausreichten und Adolf Friedrich in das Bauwesen sich einzumischen liebte, die Adolf-Friedrichs-Kirche zu Stockholm, eine der schönsten der Hauptstadt. Denn A. wusste sich immer von den Geschmacklosigkeiten der Barockzeit freizuhalten. Nach dem Tode Adolf Friedrichs erweiterte Adelcrantz für die Königin-Witwe, Luise Ulrika, das Schloss Friedrichshof. Auch Gustav III. wandte ihm seine Guust zu und libertrug ihm den Bau des neuen Opernhauses am Gustay - Adolfs - Platze. 1782 eingeweiht. Leider aber bestand der König darauf, dass das Gebäude eine Menge Nebenin seiner Blüthe), Suppl. p. 613. - Biogra- zwecke erfüllen sollte; und so ist hier, indem sich ein geschlossener Plan nicht durchführen sonders für den Buchhandel thätig. Von ihm liess, das Resultat kein glückliches. Ausserdem zwei Bll., deren Zeichnung und Stich (Punktirhat A. eine Menge Privatbauten und mehrere dekorative Arbeiten ausgeführt, wie z. B. den Altar in der Kirche zur hl. Clara in Stockholm. Auch ist er der Erbauer der Brücke nach Drottningholm, wie von ihm endlich der erste Entwurf zu der Briicke zwischen dem Schlosse und dem Gustav-Adolfs-Platze herrührt.

Eine nicht geringere Bedeutung hat Adelcrantz als Reformator der schwedischen Kunstakademie. Ihr war jene von Carl Gustav Tessin 1735 gegründete Zeichenakademie, an der Taraval, Scheffel and Pasch Lehrer waren, voraufgegangen. Dieselbe wurde seit 1766 von der Regierung unterstützt. Doch machte sich bald das Bedürfniss nach einer wirklichen Kunstakademie fühlbar. Es war Adelcrantz, der 1768 in Uebereinstimmung mit den angesehensten Künstlern Stockholm's die Errichtung einer "Malerund Bildhauerakademie« veranlasste; der Bildhauer Larchevesque wnrde Direktor, der Kupferstecher Floding Sekretär der Anstalt; ihre Statuten bestätigte später Gustav III. Als ihr oberster Vorstand hatte A. indessen mancherlei Anfechtungen zu erdulden, die ihn endlich bewogen, 1795 alle seine Aemter niederzulegen. Er starb 1796. Ihm aber hatte die Akademie ihr Gedeihen zu verdanken; schon kurz vor seinem Tode hatte sie 9 Lehrer und 400 Schüler.

Roslin hat A.'s Bildniss gemalt; seine Büste ist von Sergel modellirt beide in der Kunstakademie zu Stockholm. Ljungberger hat ihn auch in einer Medaille zum Gedächtniss der Vollendung des Opernhauses modellirt; mit der Inschrift: »Par fama labori.«

s. Wennberg, Minne of Adelcrantz, Stockholm 1799. — Skjöldebrand, Adelcrantz's Minne. Biographiskt Lexicon, Art. von P. A. Sondén.

Adelhauser. Hans Adelhauser, deutscher Künstler, lebte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. in Polen. Mau findet von ihm nur einige Zeichnungen und nach ihm folgendes Bl.:

Grosse aus zwei Bll. bestehende Ausicht v. Grodno mit den Einzügen der russischen, türklschen, wallachischen n. s. w. an den König von Polen gesandten Botschafter. Oben steht: VBRA. DE-SIGNATIO. VRBIS. IN. LITTAVIA. GRODNAE. Links und rechts sind verzierte Kartuschen mit Inschriften, rechts mit dem Schlusse: Haec facta sunt Anno Christi 1567. Mense Julio et primo sic a Johanne Adelhausero consignata, ac deinde a Matthia Zundtio Nurmbergae perfecta, Anno Domini 1568. gr. Fol.

s. Edw. Rastawiecki, Słownik Malarzów Polskich etc. (polnisches Künstlerlexicon). Warszawa 1850.

W. Schmidt.

Adelmann. Joh. Christ. Wilhelm Adelmann, Kupferstecher, geb. zu Nürnberg um 1780, Schüler von Ambrosius Gabler, war be-Meyer, Künstler-Lexikon. I.

manier) gleich mittelmässig sind :

- 1) Profilbrustb. einer Nürnbergerin, nach Links, laut Unterschift: Margaretha Reizammer, gebohrne Eyrich, bez. Adlm. del. et sc. Ovales Medaillon. 8.
- 2) Profilbildn. der Nanette Kuhn, geb. Halbmaier. An der ovalen Einfassung rechts gez. Adelm. del. et sc. 8.

## Nach ihm gestochen:

Cajetan von Textor, Prof. der Chirurgie in Würzburg. Rosmäsler sc. 4.

Nach Boerner'schen Manuskripten.

Adelmodus. Adelmodus, ein sächsischer Priester, kam um 1030 nach Monte Cassino, wurde dort Mönch, und verfertigte für das Kloster aus eigenen Mitteln ein silbernes grösstentheils vergoldetes Kreuz, etwa 70 Pfund schwer. Er war, wie Schulz bemerkt, wol einer der vielen Angelsachsen, welche nach Italien wallfahrteten und damit auch ihre Kunstfertigkeit dorthin übertrugen.

s. Leo Ostiensis II. 55 bei Pertz, Mon. hist. Germ. IX. - Schulz, Denkm. d. K. d. M. A. in Unterit. II. 112.

Fr. W. Unger.

Ademollo. Luigi Ademollo, Maler und Kupferstecher, geb. zu Mailand 30. April 1764, r zn Florenz um 11. Febr. 1849, Er bildete sich in der Akademie daselbst, dann in Rom aus und wurde hierauf vielfach zur Ausmalung von Innenränmen in Fresko, namentlich in seiner Vaterstadt, verwendet. So malte er unter. Ferdinand III. die Kapelle des Pittipalastes, dann auch in mehreren Sälen desselben grosse allegorische Darstellungen an den Decken. die Befreiung Wiens von den Türken und Anderes. Dann um 1814 (etwas später als Benvenuti und Sabatelli) im Dom von Arezzo Geschichten des Alten und Neuen Testamentes, hierauf im Palazzo Ducale zn Lucca (im Saale der Wachen) die Geschichte des Trajan, endlich noch Anfangs der dreissiger Jahre wieder biblische Darstellungen an den Wänden, der Decke und im Chor der Kirche S. Ambruogio zu Florenz. Zu seinen Hauptwerken gehören noch die dekorativen Malereien im Theater dei Floridi zu Livorno und in den Sälen des Casino daselbst, endlich Fresken in einer Kapelle der Annunziata zu Florenz. Oberflächliche Geschicklichkeit bei grosser Leichtigkeit; schwache Zeichnung des Nackten und der Gewandung.

Von ihm nach eigener Zeichnung gestochen:

- 1) Trionfo di Scipione affricano dopo la secunda Guerra Punica, radirt n. in Aquatinta in der Manier der Prestel'schen Nachahmungen nach Zeichnungen, gr. qu. Fol. Selten.
- 2) Imbarco di 300 Ostaggi Cartaginesi etc. In Aquatinta. qu. Fol.
- 3-6) Verschiedene Friese, Processionen, Festlichkeiten etc. 4 Bll. in Aquatinta. Lang 4.

11

- gli Spettacoli dell' antica Roma. Firenza 1537. S.
- 8) Die Zeichnungen (ein Theil ders. von Neucl) zur Florentiner Ansgabe des Dante in 4 Bänden. Fol. 1817 - 1819; ein Theil der 125 Bll. von ihm selbst gest.
- s. Knustblatt, Stuttgart 1834, p. 335. Von der Hagen, Briefe in die Heimath. IV. 355. - Le arti belle in Toscana da mezzo il secolo XVIII ai di nostri. Memoria storica di Guglielmo Enrico Saltini. Firenze 1862.

Notizen von D. Martelli.

O. Mündler u. J. Meyer.

Carlo Ademollo, Maler, geb. 1825 zu Floreuz, Neffe des Vorigen, dem er in der Leichtigkeit des Schaffeus verwandt ist. Aus der Schule des Bezzuoli kummend, machte er sich zuerst durch Landschaften und Thierstücke bekannt. 1859 erhielt er dann von der Regierung von Toskana den Auftrag zu einem grossen Bilde der Schlacht von S. Martino fin der Galerie der modernen Gemälde zu Florenz). Seittlem hat Admollo fast nur Episoden aus dem Soldaten - und Kriegsleben der neuesten italienischen Erhebung behandelt: so den Tod des Cairoli im Treffen von Varese (1859) mit lebeusgrossen Figuren auf der italienischen Ausstellung von 1861 zu Florenz, Tod der Anna Cuciniello in drei kleinen Bildern, Verurtheilung des Frate Ugo Bassi u. s. f. Von ihm auch eine Episode aus dem polnischen Aufstande: Stanislas Bechi auf dem (Jang zum Tode (1865). Sein neuestes Werk ist das Reiterbildniss von Lord Napier (1869 . Die Art des Künstlers hat Aehnlichkeit mit derjenigen des dentschen Schlachtenmalers Albrecht Adam.

Nach ihm photographirt:

La morte di Enrico Cairoli avvenuta nel combattimento dei Monti Parioli presso Roma, gr. qn. Fol. Diego Martelli.

Adenet. Adenet, Kupferstecher um 1815 zu Paris, in Le Blanc's Mannel angeführt.

W. Schmidt.

Adeodatus. Adeadatus, s. Deodatus und Diodatus.

Adeodatus, Bruder des Gruamons, s. Gruamons.

Adimari. P. Pagano degli Adimari, Dominikaner und Baumeister zu Florenz in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh., erweiterte mit P. Pasquale dall' Aucisa auf Betreiben des P. Aldobrandini die alte Kirche S. Maria Novella; baute ferner das Hospiz S. Domenico zu Figline an der Strasse nach Arezzo, sowie mehreres Andere in Toursna

s. Marchese, Domenic, 1, 39, 60.

Fr. W. Unger.

Adlard. Henry Adlard, Kupferstecher in London, 19. Jahrh., besonders durch seine ge- geb. zu Triesdorf bei Ausbach 6. Mai 1787, + zu schickt gearbeiteten Stahlstiche bekannt, mei- München 1842. Nachdem er deu ersten Kunstuu-

7) 51 Taf. in Bister, Fol. zu: Agost. Ademollo, | Schlössern, doch auch nach Bildnissen. Zu seineu besteu Stichen gehören diejenigen nach Hogarth.

1) Stiche in: The works of W. Hogarth in a Series of 57 Engravings, by Truster. 2d. edit. London, Jones and Co. 1831. 4.

2) Stiche in: Wanderungen im Norden von England, Nach Zeichnungen von Th. Allom, Loudou, 2 Bde. 1534/35, gr. 4.

3) Vignetten zu: The Rhine illustrated. London 1841. 4.

4) Bildu, des Alex. Pope, kl. S.

5) K. M. v. Weber, Komponist. Gürtelb. S.

6) A. Canova, Bildh., Brustb. mit Facsimile. Punktirt S

7) J. Cook, Weltumsegler, Gürtelb. mit Facsimile. N. Dance p. 1829. S. 8) J. Dryden, Gürtelb, mit Facsimile. G. Knel-

ler p. S. 9) Sam. Hahnemann, Homoopath. Büste.

trauci del. 8. 10) Lord Robert Will, Manners; + 1836. Nach R.

Brereton, S. 11) G. F. Robson, Artist, + 1833, Nach J. T.

Smith. S.

12) Jenn Ward, Fanstkämpfer, S.

13) Wm. Cobbett, Politiker, sitzend. S. u. 4.

14) Wm. Emerson. Mathemat., + 1782. 8.

15) John Adams, + 1529. 8.

16) John Reed Appleton v. Wester Hill. 4. 17) C. B. Farinelli, ber. Sänger. S.

. s. Le Blanc, Manuel.

W. Engelmann.

Adler. Philipp Adler, Patricier aus Augsburg (?). Hoc opus fecit Philippus Adler Patricins 1518 steht auf einem Kupferstich von Daniel Hopfer, der auf zwei Bll. ein Sakramentshäuschen mit dem Christkind unter Kindern mit ihren Erziehern darstellt. Florent le Comte in seinem Cabinet des Singularités las statt Patricius Paticina; seitdem ist dieser Name auch in andere Schriften übergegangen, sogar zwischen zwei verschiedenen Künstlern Adler und Paticina unterschieden worden. Auch bestimmte Kupferstiche und Holzschnitte wollte man diesem Paticina zuschreiben. Ob fibrigens jener Patricier Philipp Adler auch Bildhauer oder Goldschmied war, oder ob das Sakramentshäuschen bloss auf seine Bestellung gemacht wurde, ist nicht zu entscheiden.

W Schmidt

Adler. Tobias Adler, Miniaturmaler, lebte in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. In der Samurlung des Freiherrn Rolas du Rosey war eine Landschaft mit einem Reiter, welchem ein Stelzfuss am andern Ufer einen Stock reicht, um hinilber zu kommen. Unten steht: An Gottes segen ist alles gelegen. Wer den nit hat mus Armuth pflegen. Tobias Adler. Regensburg 1647. S. Keine weiteren Nachrichten.

W. Schmidt.

Adler. Christian Adler, Porzellaumaler. stens nach englischen Gebäuden, Kirchen und terricht bei Prof. Naumann in Ausbach erhalten hatte, arbeitete er von 1811 an in der k. Porzellan- | Mark, endlich Privathänser in Berlin mit pasmanufaktur zu Nymphenburg bei München und sender Anwendung der klassischen Bauformen, wurde 1815 zum Obermaler und Inspektor derselben ernannt. In Dentschland gehörte er bald zu den ersten Meistern seines Fachs und brachte es in der damals beliebten Schmelzmalerei, insbesondere in der Nachbildung alter Meisterwerke, zu einer nicht gewöhnlichen Geschicklichkeit. Das tiefere Erfassen der alten Meister in ihrem Charakter darf man freilich von ihm ebenso wenig erwarten wie von den andern gleichzeitigen Künstlern seines Fachs. Dieser Mangel tritt denn auch in den Porzellangemälden zu Tage, die er von 1827 an auf Anordnung des Königs Ludwig I. als Kopien nach hervorragenden Bildern der alten Pinakothek zu München ausführte (die Sammlung befindet sich im Erdgeschosse der neuen Pinakothek). Zu den besten Arbeiten des Künstlers gehören mehrere grosse Luxusvasen mit Bildnissen der bayrischen Königsfamilie, so wie die Vase mit einer Darstellung der Huldigung der Künste und Wissenschaften nach M. Wagner's Entwurf, welche dem König Max Joseph zu seinem Jubilänm 1825 überreicht wurde. Die farbige Behandlung sucht in allen diesen Werken, wie überhaupt in der Porzellanmalerei der Zeit, der Wirkung des Oelbildes nahe zu kommen und hat nichts von jenem zarten und eigenthümlichen Ton, den dieser Kunstzweig im 18. Jahrh. zu erreichen wusste.

s. Verzeichniss selner Werke in: Nagler's Geschichte der k. Porzeilan - Manufaktur, in den Bayer, Annalen, Jahrg. 1834.

J. Meyer.

Adler. Friedrich Adler, Banneister, geb. 15. Oct. 1827 zu Berlin, erhielt auf der dortigen Kunstakademie seine erste Ausbildung, besuchte jedoch daneben die Malerwerkstätten von Ferd. Welss und dem Landschafter Grieben. Nachdem er 1846-49 die Universität besucht, begann er 1848 seine Studien an der Berliner Bauakademle. Seit 1861 ist A. an derselben Professor der Bangeschichte. Seine Studienreisen erstreckten sich auf Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Italien und Sicilien.

Seinen ausgeführten Bauwerken liegt die Schinkel-Bötticher'sche Auffassung der griech. Antike zu Grunde und das Bestreben, von ihr ans eine Durchdringung der klassischen Bauformen mit den Stilen des Mittelalters, insbesondere mit seinen Struktursystemen, zn Stande zu bringen. Solch ein Versuch, den mittelalterlichen Rundbogenstil mit antiken Elementen zu durchdringen, Ist die St. Thomaskirche zu Berlin (1865-69), eln knrzer Langbau in Backsteinen, von schöner Wirkung im Innern. - Andere Bauten von ihm sind: Die Christuskirche zu Berlin (1862 u. 63), ein kleiner gothischer Ziegel-Sandow in der Mark, die Kapellen zu Barske-

Schlösser in der Mark, Polen und Esthland, Erbbegräbnisse, Villen u. s. w.

Von ihm herausgegeben:

Mittelalterliche Backstein- Bauwerke des Preuss. Staates, Lief. 1-10, à 10 Kpftaf., gest, v. Walther, Nicolay, Schwechten, C. Rauch u. A. — Supplement zur Zeitschrift f. Bauwesen, Berlin 1859-69, gr. Fol.

Ausserdem drei Schinkelfestreden und zahirelche kunsthist. Forschungen, wie über Andreas Schiüter, das Schloss Chillon, den Palast des Diocletian, das Pantheon zu Rom etc. in verschiedenen Zeitschriften (namentilch in Erbkam's Zeitschr. f. Bauwesen u. im Wochenblatt des Berliner Architekten-Vereins).

Fr. Eggers.

Adler. C. Adler, moderner Stahlstecher. Von ihm folgende Bll.

Erinnerung an Graz. 13 Bil. Ansichten nach der Natur gez, von C. Reichert und in Stahl gest. von C. Adler. gr. qu. S. Graz 1859. Wiessner. W. Engelmann.

Adlerberg. Bror Reinhold Adlerberg, schwedischer Bildhauer, geb. 1791, + 1834. Er machte seine Studien im Atelier des schwedischen Bildhauers Goethe und bildete vornehmlich Porträts. Seine Bilsten wurden wegen der Aehulichkeit mehr als wegen der kilustlerischen Durchführung gelobt.

s. Boye, Målarelexicon, Suppl. p. 395. Dietrichson.

Adlerflycht. Susanna Rebekka Elisabeth von Adlerflycht, geb. von Riese, eine geschickte, selbstschaffende Dilettantin in Frankfurt a. M., geb. daselbst 23. Sept. 1775, + 15. März 1846. Sie malte in Oel- und in Wasserfarben zum Theil nach eigener Erfindung Blnmen, Landschaften und Genrebilder. Besondere Erwähnung verdient, dass von ihr der erste Gedanke und auch die erste Ausführung des bekannten Rheinpanorama's herrilhren. Im J. 1811 hatte sie während einer Rheinfahrt das Rheinthal von der Mündung der Nahe bis zur Mosel aufgenommen und nachher in Farben ausgeführt. Diese Zeichnung wurde 1522 in Stuttgart durch den Steindruck vervielfültigt. Das Bl. ist bezeichnet: Elisabeth v. A., lithogr. v. Keller und gab dem Kupferstecher Delkeskamp den Aulass zur Herausgabe seines erweiterten und künstlerisch vervollkommneten Panorama's des Rheins.

Gwinner.

Adlersparre. Sophie Albertine Adlersparre, schwedische Malerin, geb. 6. März 1808 im Kirchspiel Repplinge auf Öland, Tochter des bekannten Georg A., welcher 1509 die schwedische Revolution leitete und später rohbau mit zierlicher Façade, die Pfarrkirchen Landshöfding (Amtmann) in Vermland wurde. zu Heppens an der Jahde und zn Gröben und In Stockholm wurde sie die Schülerin des Bildhauers Qvaruström und des Malers Ekman. witz in Pommern und zu Nennhausen in der Nach ihres Vaters Tode zog sie 1838 nach Paris und trat in L. Cogniet's Damenatelier. Daneben Steinschneider, sondern den Besitzer zu beerhielt sie von ihren Landsleuten, den Malern Wickenberg and Wahlbom, einige Anleitung. Sie hat danu namentlich durch fleissige Kopien nach den besteu italienischen Meistern und Murillo sich bekannt gemacht; diejenige der sixtinischen Madonna in Originalgrösse ward von der Königin Josephine in der katholischen Kirche zu Christiania aufgestellt. Nach ihrer Rückkehr von Dresden porträtirte sie den Köuig Oskar und seine Gattin Josephine. Mit Staatsstipendium unternahm sie dann 1851 eine Reise nach München, Bologna, Florenz and verweilte 31/2 Jahre in Rom, wo sie mit Fogelberg, Overbeck und Schnetz verkehrte. Auf dieser Reise kopirte sie u. A. Raffael's Transfiguration, jetzt in der katholischen Kirche in Stockholm. Auch malte sie ein Porträt von Pius IX. nach dem Leben für die Galerie zeitgenössischer Herrscher auf Drottningholm, ein tanzendes römisches Mädchen, ein Mädchen von Ferentino, ein Porträt der Hersilia Giotti in Florenz und eine Bettlerin von Terracina. Sie hatte wenig Erfindungsgabe: daher hat sie mehr Bedeutung durch ihre gewissenhaften Kopien, die von Verständniss der alten Meister zeugen, als durch eigene Werke.

In Italien trat sie zum Katholicismus über und starb den 23. März 1562 zu Stockholm.

s. Biografiskt Lexicon, ny följd. - Tidskrift for Hemmet (Zeitschrift für das Haus) 1863 und 1864 (vier Art. nach ihren eigenen Notizen).

Dietrichson

Adloff. Karl Adloff, Landschafts- und Architekturmaler aus der Düsseldorfer Schule, geb. zu Düsseldorf 1819 und 1833-1841 an der dortigen Akademie gebildet. Auf die eigentliche Landschaft beschränkte er sich nur in seiner früheren Zeit; mit Vorliebe und in grösserer Anzahl malte er später holländische Hafen- und Kanalausichten, Strand- und Architekturbilder. Es sind Veduten, von ansprechender Wahl der Motive und mit sorgsamer Treue ausgeführt. Doch sind diese Werke in der Farbe trocken und nicht kräftig genug, auch fehlt es ihnen an dem Interesse einer eigenthümlichen künstlerischen Auffassung. Zu seinen besten Bildern zählen: der holländische Kanal (1841), die Hafenpartie bei Amsterdam (1846), einige holläudische Winterlandschaften, Landungsplatz in Dordrecht (1851). Ansicht von Ehrenbreitstein und Koblenz [1854], ein Seehafen im Sonnenlicht (1857).

Mondscheinlandschaft. Chromolith. iu: Aquareile Düsseldorfer Künstler, 13. Heft, 1856, kl. qu. Fol. s. R. Wiegmann, Kunstakademie zu Düsseldorf.

1556. p. 368.

J. Meyer.

Admon. Admon, angeblicher Steinschneider. Nur auf einem Karneol hinter einem stehenden

zeichnen.

- s. Abbildungen bei: Stosch, Gemm.ant. 1 .-Bracci, Mem. degli incisori I, 1. - Abdrück e bei Winckelmann, Cab. de Stosch II, 1771. - Lippert 1, 229.
- Leber mehrere andere theils sehr verdächtige, theils anerkannt moderne Arbeiten mit seinem Namen s. Brunn, Gesch. d. gr. Kstl. II. 533 ff. H. Brunn.

L'Admiral. Jan und Jacob L'Admiral. s. Ladmiral.

Adolffsen. Harmen Adolffsen, Maler von Karten und Wappenschildern, 1607 zu Haarlem.

s. A. van der Willigen, Geschiedk, Aanteek. over Haarl, schilders etc.

C. Vosmaer.

Adolffz. Adolffz unter diesem Namen ist nach Bryan und Stanley ein selten gewordenes Reiterbildniss des Herzogs von Biron, Marschalls von Frankreich gestochen. Dieser A. ist nach Drugulin wol nur der Kunstverleger Hermann Adolfsz., der auch die für Frankreich bestimmten Platten von Goltzius verlegte.

s. Bryan, Biogr. and crit, Dict. New ed. by G. Stanley, London 1849.

Fr. W. Linger.

Adolfi. Die Adolfi, Malerfamilie v. Bergamo.

Benedetto Adolfi, der Vater, geb. 1640, + 1720, machte seine Studien zu Venedig. Er war nicht ohne Talent, widmete sich aber der Kunst zn spät und erst dann, als ungfinstige Verhältnisse ihn dazu trieben. Doch schätzte man seine Bilder, von denen sich manche in Privathäusern befanden, wegen ihres zarten Tons, der zum Theil wenigstens für die Mängel der Zeichnung entschädigte.

Giacomo Adolfi, des Vorigen ältester Sohn, geb. 1682, + 1741. Von ihm war noch 1793 zu Bergamo die in Oel gemalte Decke der Kirche delle Monache del Paradiso erhalten; ebenso Malereien in S. Alessaudro della Croce.

Ciro Adolfi, der zweite Sohn, geb. 1683, + 1758, malte mehr in Fresko, so in der Chiesa del Carmine und anderen Kirchen von Bergamo.

Nicola Adolfi, der dritte Sohu, wird als geschickter Schlachtenmaler genannt. -

Was von den Werken dieser kaum gekannten Künstler sich erhalten, trägt einen handwerksmässigen Charakter, so insbesondere die Fusswaschung Christi des Giacomo A. in S. Alessandro della Croce (Mittheilung des H. G. Frizzoni). Nur Tassi spricht von ihnen; sie scheinen sonst nicht erwähnt zu sein.

F. M. Tassi, Pittori etc. bergamaschi. Ber-gamo 1793. 11. 129.

Adolfzoon. Christoffel Adolfzoon, Steni-Herakles mit Keule und Becher scheintder Name C. A. C. A. D. pelschneider im 17. Jahrh., echt, aber schon wegen seiner Grösse nicht den war nur durch 4 Denkmiinzen (von 1666-1676)

mit den vorstehenden Monogr. bekannt, sich auf den holländischen Seehelden, de Ruyter, den Prinzen Wilhelm III. von Oranien und den Seekrieg von 1667 beziehen. Dass seine Medaillen sehr geschätzt wurden, beweist der hohe Preis von 1000 Dukaten, die er für diejenige von 1667 erhielt. Diese Denkmiluze, worauf die allegorische Figur der Niederlande, die Zwietracht zertretend, und in der Ferne die Zerstörung der englischen Flotte mit der Aufschrift: Procul. hinc. mala. Bestia. jun. Reguis. dargestellt ist, hätte 1672 beinahe zu neuem Zwiespalt zwischen England und Holland geführt, da die Höflinge Karls II. sich mit »mala Bestia» bezeichnet glaubten. Die Staaten von Holland und Westfriesland bemühten sich daher die Medaille einzuziehen und vernichteten den Stempel, indem sie dem Adolfzoon 1000 holl. Ducaten zahlten.

Jene Medaillen haben die folgenden Bezeich-

- Diejenige mit der alleg. Figur der Niederlande (1667, bez. C. A.) hat auf dem Revers eine alleg. Figur mit der Inschrift auf einer Banderole: Irato Bellum Placato Numine Pax est.
  - Abgebildet bei Bizot, Hist. mét. de la rép. de Hollande, Amsterdam 1688—1690. I, 262; bei Van Loon, Hist. mét. des Pays-Bas, 11, 534.
- Zwei Fahrzeuge, 1667. Auf dem Revers das englische und belgische Wappen: Britan: Batav: Pax. Mit C. A.
  - Pax. Mit C. A.
    Abgeb. bei Bizot, I, 264; bei Van Loon,
    H. 535.
- Büste des Prinzen Wilhelm III. von Oranien von 1672. Unter dem Arme C. A. Auf dem Revers die Pallas: Nec. Sorte. Nec. Fato.
  - Abgeb. bei Blzot, I, 276; bei Van Loon, 111. 71.
- 4) Büste des Admirals Michel de Ruyter: Michael de Rviter Provinciarvm Confoederat: Belgic= Architha. = Lassvs Dvx Et Eqves. Unier dem Arm C. A. D. F. Dlese Medaille ist aus dem J. 1676.

Abgeb. bei Van Loon, III, 176.

Nach jenen vier Denkmünzen, die mit Sicherheit dem Adolfzoon gehören, hat Pinchart in Folge gemeinsamer Merkmale noch vier andere mit grosser Wahrscheinlichkeit ihm zugeschrieben:

5) Ein Seegetecht, 1666. Unten: Pugnando. Auf dem Revers in einer Guirlande: Muemosynon. Spectandae. Victoriae. Et. Virtutis. Batavae. Classe. Britannica. Quatridwum. — Enixim. Repugnanie. Fortiter. Profligata. Capto. Archithalasso. Navibrs. xxiii. Qva. Mersis. Exvstis. Ereptis. Posteritati. Intimandum. Ord: Foed: Belg: F. F.

Abgeb. bei Bizot, 11, 258; bei Van Loon, 11, 524.

6) Die allegorische Figur der vereinigten Proxinzen mit Schiffen auf der See, 1668. Auf dem Revers in einer Guirlande: Assertis. Legibvs. Emendatis. Sacris. Adiutis. Detensis. Concialitis. Regibus. etc.

- Abgeb. bei Bizot, 11, 262; bei Van Loon, 11, 534.
- 7) Der Capitain Sweeris auf seinem Grabmale ausgestreckt, 1673. Doe Nam My Daer Ick Voch; Een Yzer Uyter Tyt etc. Auf dem Avers: Dvs Moet Men Ivychen etc.

Abgeb. bei Van Loon, III, 115.

8) Ein Schild mit Helm über der Kartusche: Gedachtenis van Jonkh. Jan Paulz van Gelder Capt. op't bed van eer gestorven den 21. Aug. 1673, ont 26 jaren. Auf dem Revers: De Vader Won De Slag de Zoon Verloor Zyn Bloed etc.

Abgeb. bei Van Loon, III, 115.

Der Avers von No. 5, eine Seeschlacht, findet sich als Revers wieder auf No. 4, 7 u. 8.

- Der Künstler nannte sich auch C. Adolphi, der Sohn des Adolph, was ja auch »Adolfzoon» bedeutet. Diese Bezeichnung findet sich auf:
  - Denkmünze mit einem-doppelten Kranze, darin ein Engel über den zwel verschlungenen Stämmen eines Baumes einen Lorbeerkranz hält. Darauf steht: Ecce Cohaerrebunt Socialiaq: Arctuis Ibunt Foedera Si Caelo Nos Patiamur Agi; unten: C. Adolphi Fe.
  - 8. Van Loon, Beschrijving etc. 11, 555, Bolzenthal, Sklzzen etc. p. 229, — Pinchart, Recherches sur la vie et les travaux des graveurs de médailles etc. Bruxelles 1558, p. 229, — Nagler, Monogrammisten I. 2201.

T. v. Westrheene u. J. Meyer.

Adolph. Meister Adolph, Bildhauer (Annaberger Chronik), s. Adolph Dowher.

Adolph. Jos. Franz Adolph, Maler, geb. 151, † 2. Nov. 1749 zu Nikolsburg in Mähren, Hofmaler des Fürsten C. Max von Dietrichstein. Aus der Schule des G. Hamilton hervorgegangen, erwarb er sich namentlich als Thiermaler einen Namen. Nach dem Geschmacke des reichen kunstsimuigen Adels jener Zeit fiel ihm eine ähnliche Aufgabe wie Hamilton zu; er hatte für den Fürsten Dietrichstein die sehönsten Pferde seines Gestlites zu Kuprowitz zu malen, welche zum Theil noch gegenwärtig im Schlosse zu Nikolsburg aufgestellt sind.

K. Weiss.

Josef Anton Adolph, Maler, geb. 8.0kt. 1729 zu Nikolsburg, + zu Wien d. 17. Jan. 1762. Sohn des Vorigen, machte seine ersten Studien unter der Auleitung seines Vaters, widmete sich jedoch der Porträt- und Historienmalerei und ging 1745 nach London, wo er eine Reihe von Jahren verweilte und sich meist mit der Anfertigung von Porträts beschäftigte. In Folge des an ihn ergangenen Rufes, das Schloss Kremsier mit Fresken zu schmücken, kehrte er nach Mähren zurlick und malte den Plafond des grossen Saales. In der Kollegiatkirche seines Geburtsortes Nikolsburg rühren von ihm drei Altarblätter her. Man rühmt sein Kompositionstalent, wie auch sein kräftiges warmes Kolorit. Nach Wolny's Topographie von Mähren flihrt Adolph das Prädikat v. Frenthal; doch findet sich im Adelstandsregister des Ministerium des Innern in Wien eine solche Adelsbezeichnung nicht vor.

## Nach ihm gestochen:

Georg III., König von England zu Pferde, 1755, v. Bernard Baron fürden Verl, von J. Boydell, gr. Fol.

K. Weiss.

Adolphi. Christoph Adolphi, s. C. Adolfzoon.

Adolski, Grigʻori Adolski, Mater in der eren lläffte des 18. Jahrh., geb. in Moskan. Er arbeitete mit Ossip Kolngin und Maxim Worowski für den Palast Peters I. in St. Petersburg und war Zeichenlehrer in der bei der St. Petersburger Buchdruckerel errichteten Schule.

Adolski. Iwan Adolski, Maler, geb. gegen Ende des 17, Jahrh. 1m J. 1711 finden wir ihn an der Rüstkammer (оружейная палата, Ornsheinaja Palata) in Moskau angestellt, doch wurde er noch im nämlichen J. nach Petersburg an die bei Grig. Adolski genannte Schule als Lehrer berufen. Auch erhielt Adolski Aufträge für den Sommer - and Winterpalast in St. Petersburg, sowie für die Bildergalerie des Schlosses Monplaisir in Peterhof. Seit 1728 finden wir ihn wieder in Moskau. Im J. 1745 wurde er zugleich mit mehreren andern Künstlern aus Moskan berufen, um die Kirche in Peterhof mit Malerelen zu schmileken, doch ist nicht bekannt, aber dem Rufe folgte. Er sowol wie auch noch ein anderer Iwan Adolski malten Heiligenbilder.

"Adolski. Andrei Adolski, Heiligenbildmaler im 18. Jahrh., ward von Sarndnew, der
die Censur der Heiligeumalerei haudhabte, zum
Gehilfen in diesem Fache ernaunt. Von diesem
Adolski scheint das Bildniss der Kaiserin Katharina 1., in ganzer Figur, zu stammen, welches, von Alexei Subow in schwarzer Kunst ausgeführt, sich im Archiv des Generalstabes zu St.
Petersburg befindet und links die Aufschrift «die
Gestalt schattire Adolski» | «negeony тушеваль
Адольскій», anfweist.

s. Энцика. слов. (Encykl. Wörterbuch) II, 60 ff. Ed. Dobbert. Adon!. Adon! in Rom hatte als Edelstein-

Adon't la Roll hatte als Edelsteinschneider zu Anfang des 17. Jahrh. grossen Ruf. Doch weiss man nur, dass er für junge Ehelenté verschlungene Hände in Relief arbeitete.

s. Gjulianelli. Memorie degli intagliatori moderni, Livorno 1753, p. 59.

Fr. W. Unger.

Adorf, falsche Lesart bei Möhsen, Verz. einer Sammlung von Bildnissen berühmter Aerzte, p. 37, s. Cephel.

Adouby. Jehan Adouby, Steinnetz (magon), übernahm 1400 mit Jehan Richart den Bau von vier Zimmern mit Kaminen im Schlosse Des Montitz, Grafschaft Blois.  Léon de Laborde, Dues de Bourgogne etc. Paris 1849-52. II, III. 196.

Fr. W. Unger.

Adovasio, Ferd. Adovasio, italienischer Stecher um 1751. Von ihm:

Veduta del corso della lana cruttata dal Monte Vesuvio. Oben rechts Ansicht des Kraters, links der Lavastrom. N. Menzela del. Ferd. Adovasio sc. 1751. qu. Fol.

W. Engelmann.

Adriaans, Jan Adriaans, vermuthlich ein holländischer Maler des 16, Jahrh. Er wird erwähnt in dem Testament des Jakob Bnyck. Kanonikus zu Emmerich von 1599, worin unter Andern ein Christus am Kreuz von Jan Adriaans den Schwestern von St. Citellia im kleinen Konvent zu Kalkar vermacht wird.

s, Ch. Kramm, de Levens en Werken.
T. v. Westrheene.

Adriaen. Adriaen Van Utrecht, s. Utrecht.

Adriaens, Lucas Adriaens od. Adriaenssone, Maler von Antwerpen, wahrscheinlich Bruder von Jan Adriaens, Bitger von Antwerpen und Goldschmied. Er wurde 1469 als Frei-Meister in die Lukasgilde aufgenommen, worin er dann führmal Altermann (»doyen» war 1169, 1472, 1475, 1480 und 1483.

Kein Künstler hatte so aft diese Würde bekleidet; A. muss bei seinen Genossen in besonderer Achtung gestanden haben. Unter seinem Dekanate im J. 1480 wurde in der Gilde eine Abtheilung für Beredsamkeit (Rederykkamer . gen. De Violiere, errichtet, die sich im 16. Jahrh. besonders auszeichnete. A. arbeitete 1467 an der Ausschmückung der Liebfrauenkirche zu Antwerpen, wirkte bei den berühmten «Entremets» zu Brilgge im J. 1468 mit und lieferte die Zeichnungen für die Fenster der Kirche Saint-Brice zu Tonrnai, Fälschlicherweise hat man ihm die Ausführung der Glasgemälde zugeschrieben und einen Glasmaler ans ihm machen wollen. Jene Arbeiten zu Brügge, für den Herzog von Burgund, und zu Tonrnav finden sich in den Archiven der Städte urkundlich verzeichnet.

Am 19. Januar 1493 ist A.'s Frau, Margaretha Volckerick, als Wittwe verzeichnet. Doch war Adriaens wol erst kurz vorher gest., da ein Legat. das er der Liebfrauenkirche zu Antwerpen vermacht hatte, erst 1495 ausgezahlt wurde.

Als Schiller von ihm werden in dem Antwerpener Liggere genannt: Michael Floris, bei ihm eingetreten 1470; Hendrik Van der Vaert, zngleich mit Willem Daneels, 1472; Willem Van Kessele, 1484.

 1. éon de Laborde, les Ducs de Bourgogne etc. Paris 1849 – 52. 1. 549, II. 337. — Art. von Chev. L. de Burbure in der Biographie nationale de Bolgique.

J. Meyer.

Adriaenssen. Alexander Adriaenssen, Maler, geb, 1587 zii Antwerpen. Sein Vater, Emanuel Adriaenssen, ebenfalls geb. zu Antwerpen, war ein namhafter Komponist und spielte vortrefflich die Laute, für die er 1584, 1592 und 1600 Sammlungen von Stilcken herausgab. Derselbe hatte sich mit Sibylla Crele oder Crelin verheirathet, der Tochter von Paul und Helene Schyfeli oder Scheffelinck von Nilruberg, der Wittwe des Michel Ysebout Mittheilung des Chev. L. de Burbure). Aus den Kirchenbüchern der St. Jakobskirche zu Antwerpen geht hervor, dass die Ehe nach protestantischem Ritus vollzogen war. Indessen ist schon das erste Kind ans derselben, unser Maler Alex. A., den 17. Jan. 1587 iu eben jener Kirche des h. Jakob, also katholisch, getauft worden. Taufpathen des Alex. waren: der Kapitän Propercio Baccotzy sic; Baccocchi; und Gio. Batt. Lockny, beide von Bologna; die Gevatterinnen Maria Steelaut und Clara Gabri. Der Taufakt gibt dem Vater die Bezeichnung »Signor», die damals nicht allzu häufig war. Nach der Geburt zweier weiterer Söhne, Frans und Emanuel, in den J. 1588 und 1589, wurden am 1. Sept. letzteren Jahres die Ehelente in ihrer Pfarrkirche St. Jakob nach katholischer Weise eingesegnet; der darliber ausgestellte Akt, dessen Zenge ein Herr Conrard (ohne Angabe des Familiennamens) und Mathias Goris waren, bemerkt, dass die Gätten mit der katholischen Kirche wieder ausgesöhnt seien. Alexander erhielt dann noch drei Geschwister: Helene, geb. 1591 (jung gest.), Vincenz, geb. 1595, und Nicolaes, geb. 1598. Deren Taufpathen haben zum Theil italienlsche Namen: offenbar stand Emanuel A., der um 1598 Hauptmann der Blirgergarde war und eine angesehene Stellung einnahm, in guten Beziehungen zu den in Antwerpen angesiedelten italienischen Familien.

Alexander A. wurde im J. 1597/98, also im Alter von etwa elf Jahren, als Schiller des Malers Artus oder Arnold Van Laeek in das Liggere der Antwerpener Lukasgilde eingeschrieben. Als Freineister wurde er im J. 1610—1611 aufgenommen, mit der Bezeichnung -waterschilders Maler in Wasserfarben, während ihn das Rechnungsbuch der Gilde einfach Maler munt. Jeneseltsame Bezeichnung findet sich auch bei Jakob Jordaens; was indessen nicht ausschloss, dass dieser sowol als Adriaenssen mit der grössten Geschicklichkeit auch die Oelmalergi betrieben.

Es ist kaum wahrscheinlich, dass A. jene ganze Zwischenzeit von 13—14 Jahren in der Werkstatt von Artus Van Laeck zugebracht; nach Vollendung seiner Studien hat er sich wahrscheinlich auf Reisen begeben. Jedenfalls hat er den Einfluss von Rubens erfahren.

Der Künstler verheirathete sich den 20. Febr. | gebreitet; dabei eine KatzelmBegriffdarliberherfell in der Kathedrale seiner Vaterstadt mit zufallen, abernoch auf der Lauet, wie wenn sie eine Maria Zeeldrayers, welche wol dieselbe war mit! Störung fürchtete; ausserdem Külchengeräthe mit

einer Magdalena Zeeldravers, getauft in der Kathedrale den 1. Dez. 1591. Zengen der Tranung waren Adriaen Mertens, vielleicht der Maler dieses Namens, und Jan Van Hove. Das erste Kind aus dieser Ehe wurde den 1. Febr. 1615 in der Kirche St. Jakob getauft; ihm folgten 1617 Peter, unter dessen Taufpathen der Schlachtenmafer Peeter Snayers war, dann 1619 Clara, 1620 Emanuel, dem die erste Gattin von Rubens, die "Signora" Isabella Brant, and Vinceuz Adriaenssen, der Bruder des A., zu Gevatter standen, und Jakob, getauft den 1. Jan. 1623. Der Taufakt des Letzteren ergibt, dass damals die Eltern das Wapper bewohnten, in dessen Nachbarschaft auch das Haupt der flamändischen Schule, Rubens, wohnte. Das sechste und letzte Kind des Adriaenssen, getauft den 18. März 1625, empfing den Namen Katharina.

A. nahm im J. 1632—1633 in sein Atelier einen Schiller Namens Philipp Milcx auf; der einzige Schiller unseres Meisters, dessen die Archive der Lukasgilde gedenken, und dieser eine ist unbekannt geblieben. In deunselben J. liess sieh A. in die «Kammer der Beredsamkeit», gen. De Violiere Einrichtung der Lukasgilde, s. Lukas Adriaens, aufnehmen, trat daraus aber wieder in J. 1633—1634.

Der Klinstler war mit Auton Van Dyck befreundet. Der Letztere malte sein Bildniss, das dann vom Antwerpener Stecher Anton Van der Does in Kupfer gestochen wurde: eine stattliche Figur mit sehünem nachdenklichen Kopfe, in schwarzer Kleidung. Der Stich trägt die Inschrift: Alexander Adriaeussen — florum avium et piscinm pietor excellens Antverplae.

Diese Inschrift bezeichnet die Gattung, darin Athätig war. Allein er malte nicht blus das Stillleben der Blumen, Vögel und Plsche-, sondern
auch die Gartenfrlichte, sowie metallne Geßisse,
Vasen, Krüge, Glüser etc. Alle diese Dinge
malte der Meister mit einem feinen Verständniss
des Helldunkels, mit sehr leichten und sicherem
Pinsel in einem zarten silbernen Ton; doch that
er sieh vor Allem in der Darstellung der Plsche
hervor. Die Wirkung seines Kolorits wird noch
geluben durch eine korrekte und geistreiche
Zeichnung. Begreißich, dass von einen solchen
Meister Rubens zwei Bilder besass: das eine
Vögel vorstellend, das andere einen Korb mit
Früchten.

Noch vor wenigen Jahren besass das Museum von Antwerpen kein Werk des einheimischen Meisters; erst 1857 erhielt es ein solches durch die Gesellschaft -Artibus Patriaes. Es ist ein besonders bemerkenswerthes Bild, das alle die Gattungen in sich vereinigt, darin A. sich ausgezeichnet hat. Fische verschiedener Art, Krobes und zwar die in der Maas vorkommende Arten -Maaskreeftjess- u. s. f. sind auf einem Tische ausgebreitet; dabei eine Katze im Begriff darfiber herzufallen, aber noch auf der Lauer, wie wenn sie eine Störung fürchtete: aussertlem Kilchengeritkte mit Gemüse und ein kleiner Korb mit todten Vögeln. Das Bild, von guter Anordnung, zeigt die oben erwähnten Eigenschaften; hier sind die Fische, obwol Alles vortrefflich ausgeführt ist, doch das eigentliche Meisterwerk. Der Verf, dieser Biogr. besitzt gleichfalls ein Bild, sowie eine Studie des Malers. Das erstere stellt auf einem blauen Teppiche relche Gefässe dar, eine silberne Platte mit Artischocken, eine schön ornamentirte silberne Vase, ein mit rothem Weln gefülltes Glas, auf dessen Wand sich ein Fenster spiegelt, dessen Reflex sich auf der Flüssigkeit selber, dann noch auf einem zweiten Glase neben dem ersten wiederholt u. s. f. Das fein gemalte Bild trägt auf dem Tische das Zeichen: Alex. Adriansen f. 1647. Die Studie, auf jetzt aufgeleinstem Papier gemalt, ein Paar todter Vögel an einem Haken. ist gezeichnet: Alex. Adrieanssen fecit. Man sieht aus diesen Bezeichnungen, dass der Maler seinen Namen auf verschiedene Weise schrieb; doch findet sich derselbe niemals mit einem sam Ende, wie er jetzt manchmal angeführt wird.

Gute Werke von der Hand des sehr fruchtbaren Meisters-finden sich noch: drei in der Berliner Galerie und vier im Madrider Museum.

Auch in der Galerie von Poumers felden sind Bilder von Alex. Adriaenssen. Zwei der Gemälde im Berliner Museum noch mit der Jahrz. 1647. Ein treffliches, auch im Helldunkel meisterliehes Stilleben mit zerschnittenen Fischen, gez. Alex. Adriaenssen fc. A. 1632, im Besitze des Grafen Törring zu München. Auch sollen Bilder von dem Meister nit den nebenstehenden Monogr. vorkommen. Waagen (Handbuch, 1562, IL. 70) rühmt noch die grosse Naturwahrheit seiner Darstellung, sowie seinen breiten und meisterlichen Vortrag. Auch in der Anordnung seiner Stillleben zeigt der Meister nicht seiten eine gewisse Grüsse

Jakob Van der Sanden, Sekretär der alten Antwerpener Akademie, wusste nichts Näheres von diesem Klünstler und vermuthete nur, dass das von J. B. Descamps angegebene Geburtsjahr 1625 um einige Jahre vorgerückt werden mitsse. Cornelis de Bie erwähnt in seinem Gulden Cabinet A. unter den zu seiner Zeit lebenden Meistern; woraus J. Van der Sanden irrthilmlich folgerte, dass der Künstler 1662 noch am Leben gewesen.

Alex. Adriaenssen st. vielmehr in seinem 75. Jahre, den 30. Okt. 1661. Bestattet wurde er in der St. Jakobskirche zu Antwerpen, unter dem Grabsteine seiner Grossmutter Helene Schyfeli und neben seiner Schwester Helene. Die Inschrift dieses Steines lautet:

D. O. M.

Hier leet begraven de eerbare Jonffr, Helena Schyfell van Norenberch sterft den 13. Meert ac. 1595. Helena Adriaensen dechter van Emanuel Adriaensen sterft den 2. Januari ac. 1500. ende den eersamen Alexander Adriaensen sone van Emanuel Adriaensen sterft den 30. October av. 1661. Bidt voor de Sielen.

Cornelis de Bie, der von den Lebensumständen des Meisters nichts wusste, begnügte sich mit der Bezeichnung des Kunstzweiges, darin er thätig gewesen. Arnold Houbraken erwähut seiner nur flüchtig (De groote Schouburgh etc. 1753. II. 144, und Campo-Weyerman gedenkt nur der Gegenstände, welche er vornehmlich behandelte. Descamps gab willkürlich das Geburtsjahr 1625 an (s. oben), gestand aber weder den Ort noch das Jahr des Todes zu wissen. Als das letztere fand Felix Bogaerts in irgend einem Buche 1685 angegeben; In seiner Esquisse d'une histoire des arts en Belgique depuis 1640 jusqu'à 1840 machte er dies Datum bekannt, das dann öfters wiederholt worden. Seitdem sind aus dem einen Alexander Adriaenssen zwei geworden, welche man den Aelteren und den Jüngeren genannt hat. Auf den Letzteren bezieht man das von Descamps angenommene Geburtsjahr und das von Bogaerts veröffentlichte Todesjahr. Der Aeltere dagegen gilt für den Schüler des Artus Van Lacck; von ihm weiss man nur zu sagen, dass er im 17. Jahrh, gelebt und seine Bilder sehr nachgedunkelt haben.

Letztere Bemerkung trifft gleichfalls nicht die Bilder unseres Meisters. Leuchtend und durchsichtig auf gut präparirtem Grunde gemalt, können sie wol die Unbill der Zeit erfahren haben, sind aber nicht trübe geworden.

Unnöthig hinzuzufügen, dass Alexander Adriaenssen, Sohn des Jakob, getauft in der Antwerpener St. Jakobskirche den 17. März 1576, nichts als den Namen mit unserem Adriaenssen gemein hat.

 Bildniss des Meisters nach Van Dyck, gest. von Anton Van der Does. Fol. s. im Text.
 —, gem. von François Denys, gest. von Anton Van der Does. Fol.

s. Register der Pfargemeinden von Antwerpen im Civilstand (Etat civil) von Antwerpen.

Ph. Rombouts et Théod. Van Lerius, be Liggeren etc. 1, 399, 460. 471, Il.141.

44. — Graf- en gedenskshriften der Provincie Antwerpen. Antwerpen, Kerken von St. Jacob, Ste. Walburgis en St. Joris. Bl. 160. — Specification des peintures trouvées à la maison mortuaire de feu Messire Pierre Paul Rubens etc. in: Revue universelle des Arts. I. 276. — Ch. Kramm, Aanhangsel etc. — Ueber den Vater, Emmanuel Adriaenssen: F. J. Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie

générale de la musique, 2°. éd.

Théod. van Lerius.

Adriaenssen. In den Verzeichnissen der Antwerpener Lukasgilde findet sich eine ganze Reihe von Malern dieses Nameus angeführt, von denen sich aber keine Werke mehr nachweisen lassen:

Antony Adriaenssen, der Aeltere, Schüler von Jan de Beer im J. 1510.

Nicolaes Adriaenssen, mit dem Beinamen Dondari, Meister um 1561.

Antony Adriaenssen, der Jüngere, Lehrer des Hendrick Van Balen (1606), Meister um 1615.

Gaspar Adriaenssen, Meister um 1620,

Jan Adriaenssen, Meister um 1622.

Jan Adriaenssen, Schüler von Deodati um 1623.

s. A. Siret, Dict. hist. des Peintres, 2. Ed. Paris 1866.

J. Meyer.

Adriaenssens. Regnier Adriaenssens der Junge, Glasmaler und Glaser, Sohn des Regnier A. des Alten und der Anna Gomez, deren Ehe 1632 vollzogen worden. Regnier der Junge wurde 1689-1690 als Meisterssohn aufgenommen; 1702-1702 war er Dekan der Antwerpener St. Lukasgilde. Ob er in Oel gemalt oder gestochen, wie angegeben wird, ist zweifelhaft. Zwischen dem 18. Sept. 1723 und dem 18. Sept. 1724 starb er, denn in diesem Jahre wurde seine Todtenschuld an die Gilde bezahlt.

Théod. Van Lerius.

Adriaenz. Jan Adriaenz, Maler, 1531 Schüler van Philipp van Utrecht, 1533 Frei-Meister der Lukasgildezu Antwerpen und 1549 Altermann (Dekan) derselben, Sein 1563 erbautes Haus, mit den an der Facade angebrachten Bildnissen Jan van Eyck's und A. Dürer's, war noch 1852 zu Antwerpen erhalten.

s. Siret, Dict.

J. Meyer.

Adrian. Adrian van Peghem, s. Peghem.

Adrian. Laurentius Adrian, ein Bildschnitzer, welcher um 1531 bei der Täfelung und Ausschmückung des Artushofes in Danzig thätig war. Seine Werke sind im Geschmack der von den Niederlanden nach Danzig eingeführten zopfigen Renaissance. Leider ist das Meiste seiner Arbeiten im J. 1813, als der Artushof den Franzosen als Militär-Lazareth dienen musste. zu Grunde gegangen oder bei der Restauration 1848 verändert worden. Auch die von Hirsch (die Oberpfarrk. St. Marien in Danzig I, 209) ausdrücklich als (im J. 1843) noch vorhanden erwähnte Einfassung der Reinholds-Statue ist nicht mehr vorfindlich, und der im Fries erhaben gearbeitete Triumphzng der Danziger nach der Marienburg wurde schon 1813 zerstört. Für beides waren dem Künstler 100 Gulden bezahlt worden. Die Umrahmung der halbrunden Bilder, welche er verfertigte, lässt keinen aussergewöhnlich begabten Meister erkennen. Die Tischlerarbeit an der Wandtäfelung, dem Gestühl etc. machte Heinrich Holzapfel aus Kassel (nicht aus Köln, wie bei Hirsch a. a. O. p. 205 steht).

Meyer, Kunstler-Bexikon. I.

s. Preuss. Provinzialbl., 1857. XII. 195-203. Privatmittheil. von R. Bergau in Danzig. H Otte

Adriani. Gerhard Adriani malte 1630 fund stach vielleicht auch selbst) das Bildniss des Sixtus Ripperdus, geb. 1584, reformirten Predigers zu Leeuwarden, Oval, kl. Fol. Brustb. mit 4 latein, u. 4 holl, Versen. Hiernach ist Heineken's Angabe, dass A. den Sibrand Sixtius gemalt, zu berichtigen. Letzterer ist von A. Matham nach N. Moyaert gest.

Drugulin.

Adriano. Adriano, spanischer Maler, Schiiler von Pablo de Cespedes, Karmelitermönch in einem Kloster zu Cordova, wo er sein ganzes Leben zubrachte und gegen 1630 in vorgerücktem Alter st. Pacheco, der ihn persönlich kannte, nennt ihn einen tüchtigen Künstler, und Palomino berichtet, dass man seiner Zeit in der Karmeliterkirche eine Magdalena von der Hand Adriano's sah, welche an die Weise und das Kolorit Tizian's erinnerte. Nach Quilliet befand sich dieses Bild später im Palast von Cordova. Ponz erwähnt rühmend eine Kreuzigung und verschiedene Heiligenfiguren in der Sakristei ienes Klosters.

s. Palomino, El Museo Pittorico etc. III. 43, -Ceau Bermudez, Dice. - F. Quilliet, Dictionnaire des Peintres Espagnols.

Lefort.

Adrianus. Adrianus von Herzogenbusch ist mit dem Jahre 1480 und einem gothischen A als Werkzeichen in einem um 1590 verfassten handschriftlichen Künstlerverzeichniss erwähnt. Wahrscheinlich eine Verwechslung mit Hieronymus Bosch und wol nicht der Adrian de Bois le Duc, der nach Laborde (Catal, des artistes p. 32) 1488 in Brilgge als Maler bei den Zurüstungen zu den herzoglichen Festlichkeiten beschäftigt war.

s. Nagler, Monogr. I. Nr. 5.

Fr. W. Unger.

Adrich. Chr. Adrich sc. Mit dieser Bezeichnung erwähnt der von Frenzel herausgegebene Katalog Sternberg V. Nr. 1359 folgendes Bl. :

Pian und Ansicht des alten Jerusalem. gr. qu. Fol. W. Schmidt.

Advinent. Advinent, Maler und Radirer, geb. zu Lyon um 1760, arbeitete in der Provence, wo er gegen 1825 st. Er war im Landschaftsfache thätig, zeichnete aber auch Figuren und versuchte sich in der Schabkunst und Radirmanier. Sein Werk beläuft sich auf etwa zwölf Bll., die selten sind. So eine Landschaft, worin eiu Hirt eine Hirtin im Flötenblasen unterrichtet, bez. Advinent invenit et sculpsit, kl. qu. Fol.

s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Dieser Advinent ist vielleicht derselbe mit: Etienne Louis Advinent, Maler, geb. zu

besondere Genrescenen aus dem Banernleben Aechter vnd Malefitz Personen - izu Frankdes südlichen Frankreich; im Museum von Lyon furt a. M., ergangeun, 1616, Sim, Sev. Aegeist von ihm ein Thiermarkt, mit der Jahreszahl 1822 bezeichnet. Ravnaud von Aix soll nach ihm gest. haben.

s. Bellier de la Chav.

J. Meyer.

Adwud. Thomas Adwud (Adwood? wird von dem russischen Archäologen Sabelin als deutscher Goldarbeiter bezeichnet, der 1654 in Russland war uml Emailarbeiten lieferte. Der Name deutet doch wohl auf englischen Ur-

 Забълниъ: о металлическомъ производствъ въ Россіи, ін den Записки Имп. археологическаго общества V. 110 und desselben Историческое обозрвніе финифтинаго цениннаго двла въ Россіи, ebend. VI, 287. (Sabelin's Aufsätze: über die Metallarbeit in Russland, in den Memoiren der Kaiserl, Archäolog. Gesellschaft V. 110, und historische Uebersicht der Emailarbeit in Russland, ebend. VI,

Ed. Dobbert.

Adzer. Daniel Jensen Adzer (auch Aze dänischer Medailleur. Der Sohn A. D. I. A. eines schleswig'schen Bauers, D. I. A. F. machte er seine Studien zu Kupenhagen, erhielt später ein Stipendinm zur Reise in's Ausland und kehrte 1764 nach Kopenhagen zurück. Für die Reinheit der Umrisse nahm er sich Hedlinger, für die Behandlung der Figuren Du Vivier zum Muster. Er ward erster kön. Medailleur und Mitglied der Akademie zu Kopenhagen. Unter den Regierungen Friedrich's V. und Christian's VII. schnitt er eine Anzahl schöner Stempel. Davon sind insbesondere zu nennen: die Denkmilnze auf die Grindung der Akademie der schönen Künste in Kopenhagen 1754, die Medaille mit dem Bildnisse des Grafen Moltke 1767; auf Kosten der Akademie in Gold und Silber ausgeprägt), die Denkmünze auf das Indigenatgesetz 1776, diejenige der Landhaushaltungs-Gesellschaft in Gold und Silber und das treffliche Medaillon mit dem Bildnisse des Historikers Fr. P. Suhm :1787, . + 1808 zu Kopenhagen.

s. Weinwich, Kunstner-Lexicon. - Ausstellung skataloge der Kopenhagener Akademie für 1778 n. 1794, - M. Thiele, Kunstacademiet og Heststatnen paa Amalienborg, Kopenhagen 1860, p. 142.

L. Dietrickson u. J. Meyer.

Aechinger. Jakub Aechinger, Zeichner und Radirer um die Mitte des 18. Jahrh, in Oesterreich. Von ihm folgemle seltene Radirung: Maria mit dem Kinde, nach F. Sigrist, 4.

> Von Füssli mit Unrecht dem (i. Ehinger zugeschrieben.

4 Andresen

Aegemann. Sim. Sev. Aegemann. Mit

Lyon 1767, 2 zu Marseille 1831. Er malte ins- [Unterschr.: Keyserliche Execution vber die mann fec. qu. Fol.

W. Engelmann.

Aegerts. "AEGERTS ME FECIT ANTWERPIAE " mit dieser Bezeichnung sah ich im Privatbesitz in Lille ein vortreffliches Bildchen im Geschmack des Mieris (dem es auch zugeschrieben wurde , eine junge Frau am Klavier vorstellend, neben ihr ein Mann stehend; die Nebendinge, die Verzierungen am Klavier u. s. f. ungemein zierlich und scharf ausgeführt. Man findet nirgends iso viel mir bekannt eine Spur von diesem Künstler.

Der Name in dieser Form ist nicht flamändisch; vielleicht ist die Bezeichnung aus dem Vor- und Zunamen zusammengesetz AE. GERTS? . In den Liggeren der Antwerpener St. Lukasgilde hat Théod. Van Lerins einen Meister, auf den die Bezeichnung allenfalls hindeutete, nicht findeu können.

O. Mündler.

Aegid. D. Fr. Aegid. Mit diesem Namen und dem Zusatze Traixegnie findet sich :

Ein Bl., die Maria von der guten Hoffmung darstellend, in : Les plaintes amoureuses de Jesu et de Marie, par Auguste de Felleries. Mons 1661. 4. Kopie nach einem anonymen Bl. in emem Buche von 1653. — Der Stecher ein Frater Acgidius von der Abtei der Bonne-Espérance in Belgien?

J. Meyer.

Aegidius, Aegidius, Glockengicsser zwi-schen den J. 1464-1489 in Böhmen. Von ihm haben sich folgende Glocken erhalten: zwei in der Stadtpfarrkirche zu Pilseu aus den J. 1464 und 1479 und eine Glocke zu Potworow iu Böhmen aus dem J. 1489. Auf der letzteren nennt er sich Egidius de pr. also wahrscheinlich von Prag.

s. Dlabacz, Allg. Künstlerlexicon für Böhmen u. Mähren. Prag 1815.

K. Weiss.

Aeginetes, s. Nealkes.

Acken. Hieronymus van Acken, meist Hieronymus Bosch, auch Bos von seinem Gelmrtsort genannt, Maler, geb. zu Herzogenbusch. Immerzeel De Levens en Werken etc. I. 77 las falsch in den gleich zu nennenden Registern Agnen, woher der Künstler in neueren Werken so auch in Passavant's Peintre graveur irrthilmlich öfters so genannt worden. Seinen richtigen Namen hat A. Pinchart 's. naten gefunden, indem er die betr. Register genaner einsah. In den verschiedeneu Urkunden, die von ihm handeln, wird er Aquen, Aken, auch Aeken genannt: die letztere Lesart ist die jetzt gebränchliche geworden.

I. Urkundliche Nachrichten. Van Mander über seine Bilder.

Aeken ist nicht unwahrscheinlich der Sohn dieser Bez. findet sich eine Radirung mit der von Laurens van Aeken, der 1468 als Bürger von Herzogenbusch eingeschrieben ist. Er selbst | sind noch elnige andere Werke von alten Autofindet sich in den Registern der «Illustre Lieve» Vrouwe Broederschape (der Brüderschaft von unserer lieben Fran, in jener Stadt vor. Da er damals bereits 25 Jahre alt gewesen sein muss, lässt sich annehmen, dass er zwischen 1460 und 1464 geb. worden. Jene Register bekunden auch, dass er 1494, 1499, 1504, 1509 und 1512 in den Niederlanden gewohnt habe (Im letzten J., 1512, erhielt er für das Modell zu einem Krenze 20 Stüber). Endlich geben sie auf folgende Weise das Jahr seines Todes an: "Ohitus fratrum: Ao. 1516, Hieronimus Aquen als Bosch, insignis Pictor«. Diese Angabe findet sich in dem Namen- und Wappenregister der Mitglieder derselben Brüderschaft bestätigt; unter einem leeren Wappenschilde steht: Hieronymus Aquens alias Bosch seer vermaerd schilder obiit 1516. Aquens ist wol abgekürzt für Aquensis; das hiesse also, das Bosch von Aachen stamme. Da er aber in Herzogenbusch geb., so wäre mithin sein Vater von Aachen gewesen? Demnach würde van Aeken soviel wie von Aachen heissen, und diese Bezeichnung des Ursprungs wäre hier ebenso zum Namen geworden, wie bei dem Maler Johann von Achen.

Aus den angeführten Daten ergibt sich, dass die öfters vorgebrachte Vermuthung, Bosch sei in Spanien gewesen, ganz willkürlich ist; wenigstens müsste sein Aufenthalt dort sehr kurz gedauert haben. Ebenso unbegründet ist die andere Behanptung.dass der Anblick der Kunstwerke im Eskurial auf die Kunstweise van Ackens und die Gegenstände seiner Darstellung von bestimmendem Einfinss gewesen. D. Felipe de Quevera, Hofjunker Karl's V., macht schon in seinen Kommentaren, die in der Mitte des 16. Jahrh., noch ehe der Bau des Eskurial begonnen hatte, geschrieben sind, von unserem Melster Meldning und berichtet, dass seine Malereien von Stanb und Schmutz bedeckt seien.

1493 oder 1494 fertigte van Aeken die Zeichnungen für die Glasfenster der Kapelle der Bruderschaft in der St. Johanniskirche zu Herzogenbusch, die durch die Glasmaler Willem Lombard und Hendrik Baeken oder Bueckinck ausgeführt wurden. 1512 zeichnete er für die Bruderschaft die Skizze zu einem Kreuz. Vor dem J. 1504 malte er für den Herzog Philipp den Schönen; ein Register der Rechnungskammer zu Ryssel (Lille) enthält die Bemerkung : »A Jéronimus van Aeken, dit Bosch, peintre, demourant an Bols-le-Duc, la somme de XXXVj livres à bon compte sur ce qu'il pourroit estre den sur ung grant tableau de paincture, de IX pieds de hault en Xi pieds de long, où doit estre le Jugement de Dieu, assavoir paradis et enfer, que Monseigneur lni avait ordonné faire pour son très noble plaisir«. Auch Margaretha von Oesterreich, 1507 zur Regentin der Niederlande berufen, kam in den Besitz eines Gemäldes von Bosch, das die Versuchung des hl. Antonius schilderte. Ausserdem anderes Bild von Bosch bezahlt hatte.

ren erwähnt. So hatte von ihm Karl van Mander zu Amsterdam eine Fincht nach Aegypten gesehen: Joseph fragt lm Vordergrund einen Bauer nach dem Weg, Maria sitzt mit dem Kinde auf dem Esel, im Hintergrund zeigt sich eine Herberge mit viel Volks davor und einigen fremden Seelenten, die einen grossen Bären tanzen lassen; ferner eine Hölle, daraus die Patriarchen erlöst werden, während Judas, der auch heraus möchte, durch allerlei phantastische Teufel festgehalten wird; endlich noch eine Krenztragung in ernstem Stile. Derselbe Schriftsteller sah bei einem Haarlem'schen Kunstsammler, Joan Dietringh, verschiedene Heiligenbilder, worunter ein Mönch mit Ketzern streitend: da Alle ihre Bücher in's Fener geworfen hatten, verbrannten die der Ketzer, das des Heiligen aber stieg unversehrt ans dem Fener auf. Der Mönch und die Seinen waren ernst und edel gehalten, die Ketzer aber mit lächerlichen und absonderlichen Gesiehtszügen und Gebärden. Noch neunt van Mander ein Mirakel, woranf die Köpfe mit Haar und Bart sehr natürlich und breit gemalt waren. Auch seine Malereien filr die St. Johanniskirche zu Herzogenbusch werden von van Mander erwähnt : nach dem Zengniss von Grimave waren sie noch 1611 daselbst. Sie stellten vor: die Erschaffung der Welt. Abigail bei Salomo, die Anbetung der Weisen, die Belagerung von Bethulia mit dem Mord von Holofernes und der Flucht von dessen Heer, Esther und Ahasverus. Bel der Einnahme Herzogenbusch's durch den Statthalter Friedrich Heinrich, 1629, erhielt die katholische Geistlichkeit die Erlanbniss, die Gemälde mitzunehmen; seitdem weiss man nicht, was aus ihnen geworden ist.

Seine Werke mitssen schon frithe in Italien bekannt gewesen sein, da der Anonymus des Morelli auf seinen Reisen deren einige antraf, u. A. bei dem Kardinal Grimani eine Hölle mit Ungeheuern, eine phantastische Vorstellung des Traumes und eine allegorische der Fortuna, worauf das Verschlingen des Jonas durch den Wallfisch veranschaulicht war. Noch sollen zwei grosse Gemälde von v. A. in dem Rathssaal der Zehnmänner zu Venedig gewesen sein. Prinz Wilhelm von Oranien und Jan de Casembroot, Herr von Backerseel, besassen Jeder ein Bild von ihm, der Letztere eine Anbetung der Weisen. Beide Gemälde nahm Philipp II, zu Britssel an sich, als die Güter der Aufständischen eingezogen wurden. Rubens war im Besitz von vier Bildern, einer Versuchung des hl. Antonius, zweier halb lebensgrossen Könfe und einer Hochzeit. Endlich wird noch gemeldet, dass der Erz-

herzog Ernst 1494-95 über 100 Gulden für einen

Christus am Krenz, worunter die Vorhölle zu

sehen war, und die Hälfte dieser Summe für ein

II. Nachrichten von Bildern in Italien, Belgien u. Spanien.

Vor Allem iedoch war Spanien früher aussergewöhnlich reich an seinen Werken. Philipp II. besass nicht weniger als 16 Gemälde. Acht davon gingen beim Brand, der 1608 das Pardo vernichtete, zn Grunde. Nach Argota di Molina waren dabei sieben Vorstellungen der Versuchung und der höllischen Plagen des hl. Antonius; das achte war die Abbildung eines ungeheuerlichen Kindes, das drei Tage nach seiner Geburt sieben Jahre alt schien. Pater Signenza, der erste Beschreiber des Gebäudes und der Kunstschätze des Eskurial, welcher ausführlich von diesem Künstler spricht, ohne dass irgend wie dentlich würde, dass er ihn persönlich gekannt hätte, theilt seine Werke in drei Klassen; 1) Gegenstände der Andacht, historische Vorstellungen aus dem Lebeu und Leiden Christi, durchgängig würdig und ernst aufgefasst, wobei jedoch die Feinde des Heilandes schon in allerlei Zerrbildern und mit roher Leidenschaftlichkeit in den Gesichtszügen abgebildet seien; 2) Versuchungen durch höllische Geister und Plagen der Hölle, meist mit dem hl. Antonius als Hauptfigur, darin die Ungethüme sowol der heidnischen als christlichen Mythologie entlehnt. sind, voll schreckenerregender Drachen und phantastischer Vögel und Thiere; 3) Symbolische Vorstellungen der Verkehrtheiten und Untugenden der Menschen, wobei das Spiel der Leidenschaften auf sinnreiche Weise veranschaulicht wird. Die Gemälde, welche wir von anderen Autoren oder in authentischen Dokumenten erwähnt finden, gehören grösstentheils zu den beiden erstgenannten Kategorien; von der dritten werden wir gleich im Museum zu Madrid mehr als ein merkwiirdiges Beispiel antreffen. Uebrigens hatte Pater Siguenza versäumt, auch noch eine vierte Gattung anzuführen, die der Bauernkirchweihen. Trinkgelage und fröhlichen Gesellschaften; vielleicht, dass er Werke dieser Art in Spanjen nicht vorfand. Die politischen Beziehungen, welche in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. zwischen den Niederlanden und Spanien bestanden, erklären die Anwesenheit einer so grossen Anzahl von Bildern der niederländischen Schule in Palästen und Kirchen Spanien's zur Gentige; und gerade diejenigen von Bosch müssen eine besondere Anziehungskraft für den spanischen Volkscharakter gehabt haben. Sehr charakteristisch ist es, dass Philipp II., in dem die kirchliche Richtung seines Volkes einen besouderen Ausdruck erhielt, in der Mönchszelle, seinem Sterbezimmer, ein Bild von Bosch hatte aufstellen lassen, worauf die Sünden dargestellt waren, von denen das Christenthum die Menschheit befreien sollte. In der Mitte war das Bild Christi gemalt, nugeben von himmlischem Glanz; das Ganze aber trug die Aufsehrift: Cave Cave dominus videt!

### III. Charakteristik. Bilder in Madrid.

Durch seine eigenthünliche Anschauungsweise spiele bewahrt. Das eine hat den Triumph des hat van Acken in der Kunst seines Jahrh. eine Todes zum Vorwurf. Mitten in einer dichten

ganz besondere Stellung eingenommen. Zunächst durch die Ursprünglichkeit und unerschöpfliche Lebendigkeit seiner Phantasie. Nicht nur war er der Vorlänfer iener Richtung der niederländischen Kunst, welche sich an das Volksleben hielt und an seine ungebundenen Aensserungen sinnlicher Ausgelassenheit, also der Erste auf der Bahn, die später von Brouwer, Teniers, van Ostade. Jan Steen eingeschlagen worden: sondern er ist auch im eigentlichen Sinne des Wortes der Schöpfer einer ganz neuen Richtung, der phantastischen, gewesen. Zahlreich waren seine Nachfolger. Bereits unter seinen Schülern missen ihrer gewesen sein, die nach seinen Kompositionen Gemälde ausführten, welche für seine Arbeiten gehalten und verkauft wurden. D. Felipe de Quevara meint mit Recht, dass nicht alle ihm zugeschriebenen Werke ächt wären und dass der hohe Werth, der darauf gelegt ward, zur Nachahuung verleitet hätte. Später sind selbst Dürer, Cranach, aber vor Allem die Brueghels n. A., auch bei gleich grossem oder noch grösserem Talent, in seinen Spuren gegangen.

Die ihm vorausgehenden Meister, van Eyck, Rogier, Memling, gläubige Söhne der Kirche und unter der Herrschaft ihres Dogmas malend, hatten sich wol auch an das Uebernatürliche und Symbolische, das sie in den Lehren der Kirche fanden, gewagt; aber erst Bosch hat den schreckhaften Vorstellungen der Hölle mit ihren Qualen und Strafen Gestalt und Farbe verliehen. Einmal in das düstere Gebiet eingetreten, ergriff er mit Wollust alles, was seine Einbildungskraft aufsteigen sah, und gab es mit aller Kraft der sinnlichen Erscheinung wieder. Kein Wunder also, dass iu seinen höllischen Vorstellungen alles gleich spukhaft ist! die Gestalten der Menschen und Thiere missgeschaffen, ungeheuerlich und in den ungereimtesten Mischungen; die Handlung selbst sowol als die Scene, worin sie vorgeht, zwar ihren Motiven nach wiederum der sichtbaren Welt entnommen, durch die Phantasie des Künstlers aber mittelst der abentenerlichsten Formen und Farben, vor Allem auch mit Anwendung von Rauch und Flammen, auf die wunderbarlichste Weise versinnlicht.

Obschon das humoristische Element in diesen Phantasmagorien nicht ganz fehlt, obschon es auch in den Qualen und Strafen durchblickt, welche er die menschlichen Untugenden, auch diejenigen, welcher sich die Geistlichkeit damals schuldig machte, in der Hölle erleiden lässt, war es ihm doch in der Regel vollkommen ernst mit seinen Vorstellnugen. Als ächter Sohn der Kirche hat er sicher selbst daran geglaubt. Möglich sogar, dass er eine moralische Absicht mit seinen Darstellnugeu verbaud. Darauf scheinen wenigstens jene Allegorien zu deuten, wovon das Museum von Mad ri dz wei merkwirdige Beispiele bewahrt. Das eine hat den Triumph des Todes zum Vorwurf. Mitten in einer dichten

Menge von Gerippen und Spukgestalten renut der Tod mit der Sense auf fahlem Pferd mit losem Zügel einher, überall Schrecken verbreitend und die Lebenden gewaltsam in sein Reich eintreibend; eine Baude Gerippe ist ihm dabei behülflich. Auf dem Vordergrunde ist die Nichtigkeit der weltlichen Ehren und Gentisse versinnlicht. Ein König, dem seine letzte Stunde verkündigt wird, fällt in selnen Purpurmantel gehillt nieder, während seine Schätze ihm entrissen werden; eine Gruppe Männer und Frauen wird mitten in fröhlicher Schmanserei und Lustbarkeit gestört und trachtet vergeblich dem sie bedrohenden Loos zu entrinnen. Mitten durch diese Scene rollt der Wagen des Todes, nm die Schlachtopfer einzusammein. Das andere trägt die Aufschrift: Omnis caro foenum (die Eitelkeit des Fleisches in der Welt). Auf einem Leiterwagen, der mit sieben phantastischen Thieren bespannt ist, befindet sich eine Anzahl spielender und singender Weiber, in ihrer Mitte die Fama, die auf ihrer Trompete bläst. Menschen, Geschöpfe von allerlei Ständen und Alter, geben sich von allen Seiten her Mühe, um dies Sinnbild der weltlichen Lust zu erklimmen, derweil eine Anzahl Anderer bereits herabgestürzt und durch die Räder des schweren Wagens jämmerlich zerschmettert sind.

## IV. Darstellungen auf Stichen. Seine Kunstweise.

Zn diesen moralisirenden Allegorien gehören noch zwei andere Darstellungen, die von Hleron. Cock oder in dessen Atelier gestochen sind. Die eine schildert die Geldgier einer Anzahl Figuren (No. 26), die in Koffern oder Tonnen nach Schätzen oder Kaufwaaren suchen und einander die Beute streitig machen; an der Mauer ist ein Bild befestigt, worauf zu lesen : Niemant en kent hem selven, und darunter

Nemo non quaerit passim sua commoda, nemo Non quaerit sese conctis in rebus agendis, Nemo non inhiat privatis undique lucris. Hictrahit, ille trahit; cunctis amor unus habendi est.

Der andere Stich (No. 18) stellt einen Wallfisch auf dem Strand vor, der eine Menge Fische ansspeit, während ein Mann ihm den Bauch aufschneidet, worans andere geschippte Thiere zum Vorschein kommen. Am Ufer des Meeres fängt ein Fischer mit einem Häring als Lockspeise einen grösseren Fisch. Das Ganze wird erklärt durch den Spruch :

Grandibus exigui sunt pisces piscibus esca. Auf der Grenze zwischen diesen allegorischen Vorstellungen und denjenigen, welche der Meister aus dem Volksleben entlehnte, steht die sinnreiche Komposition, welche durch einen kleinen mit der Bezeichnung »Anx quatre vents« versehenen Stich (No. 24) bekannt ist. Im Vordergrunde sitzt die Thorheit, in Gestalt einer alten Frau, mit einem Kranz auf dem Haupt, beschäftigt ein Nest von Narren auszubriiten. Zur Linken wird die hungrige Brut durch zwei nürrisch geklei-

ein Greis, mit einer Schellenkappe auf dem Haupt, auf eine Cymbel, wobei ein kleiner Narr tanzeud herumspringt.

Mit einer andern, von P. Merecinns gestochenen Darstellung (No. 20) liberschreitet der Maler jene Grenze und steht mitten im Volksleben. Hinter einem viereckigen Ueberhang, beleuchtet durch ein Fenster mit rantenförmigen Gläsern, sieht man unter einem breiten Rauchfang eine alte Fran, die auf dem Fener Waffeln bäckt. Ihr gegenüber schläft eine grosse, dicke Mannsgestalt, ungestört von dem Guitarrenspiel eines hinter ihm stehenden Mannes. Am Mantel des Ranchfangs ist ein Papier befestigt, woranf eine Enle in einem Pilgergewand abgebildet ist, darunter steht. Hiero. Bos. Innentor. Neben der Waffelbäckerin leert ein wolgefütterter Mönch einen Bierkrug; sodann erblicken wir eine tanzende Frau, die mit der Zange auf einen Rost schlägt. Herein treten noch einige ziemlich aufgeregte Personen mit einem Blasebalg, einem Spinnrocken und einem Bratspiess, woran ein Vogel steckt. Rechts am offenen Fenster spielt ein Münch auf dem Dulelsack; einem Manne mit dummem Gesicht wird der Bart von einer sehr hässlichen Fran eingeseift. Auf dem Vordergrund läuft eiu Hund, mit einer Haube auf dem Kopf, auf seinen Hinterpfoten. Längs der Mauer endlich sind Bretter angebracht, worauf Geschirr von Kupfer, Thon und Glas; an der Wand ein Vogelbaner. Man sicht, wie der Keim der naturalistischen Richtung, welcher die niederländische Schule folgen sollte, bei H. Bosch bereits sehr stark entwickelt war; aber auch, wie in jede seiner Darstelluugen das Phantastische und Barocke hineinspielte. Das ist selbst da der Fall, wo er mit dem vollsten Ernst historisch-bildliche Vorwürfe behandelte. In der Anbetung der Könige (Museum in Madrid) sieht man auf dem Kragen eines derselben nicht bloss verschiedene Heilige, sondern auch allerlei Teufelchen gestickt; der Sanm des weissen Mantels des Mohrenkönigs ist mit zahllosen abenteuerlich gestalteten Vögeln verziert.

Ueberhaupt ist dieses Bild (auf dem anch die Stifter mit ihren Schutzheiligen vorgestellt sind) für die Kunstweise des Meisters bezelchnend. Otto Mündler schreibt uns darüber: Das Gemälde scheint dem Stile nach dem 15. Jahrh. anzugehören und überrascht diejenigen, welche den Maler nur aus seinen späteren Werken kennen. Es ist ein bedeutendes Werk von grosseu Schönheiten im Einzelnen. Der Mohrenkönig in weissem Gewandte mit langen phantastischen Aermeln und Quasten, mit langen Fransen, die auf dem Boden aufliegen, ist sehr weich und fein ausgeführt bei grösster Bestimmtheit; dann ist z. B. das zerbröckelte Gemäner über dem Eingang des Stalles so scharf gezeichnet und so bewunderungswürdig behaudelt, die Färbung des dete, lächerliche Wesen gespeist. Rechts schlägt Ganzen endlich so schön, dass der Meister bei anderer Geistesrichtung ein zweiter Memling hätte werden können.

Dass Bosch öfters ernst-religiöse Gegenstände darstellte, das bewelst auch ein jetzt verschollenes Bild, über welches Gottfried Kinkel folgende Notiz aufgefunden hat: Gerhard von Haen, Kanonikus am bonner Münster, kaufte in Köln 1584 eine aus Herzogenbusch stammende Altartafel opera quoudam Hieronimi Buschii celebris nostri temporis eo (sic) loci pictoris exquisite artificio depictam, welche ein wegen seiner katholischen Religion vertriebener Niederländer besass, und stellte sie auf den Hauptaltar der genannten Kirche. Auf dem Hauptbild: Christi Einzug in Jernsalem, auf den Flügeln seine Geburt u. seine Auferstehung. Das Bild litt durch die Schencksehen Soldaten bei der Plünderung von 1587; Haen liess es restauriren, es ist aber seitdem verschollen, vielleicht durch den Kirchenbrand von 1590 zerstört worden. Eigenhändige Notiz des Kanonikus Haen vom Jahre 1589, in einem handschriftl. Kollektenbuch des Münsters, jetzt auf der Univ. Bibl. zu Bonn.

Das der niederländischen Schule eigene Streben nach Wahrheit und Natürlichkeit, tritt auch bei van Aeken hervor, wenngleich seine seltsame Phantasie dazu im Gegensatze stand. Dagegen war er in den Formen freier als die vorangegangenen Meister und drückte entschiedener und lebendiger die Bewegungen aus. Ebenso ging er weiter in der Entgegensetzung lichter und dunkeler, warmer und kühler Farben Flammen, Ranch, Feuer and Dampf, die ihm zu seinen Vorstellungen trefflich zu Statten kamen, und wovon er mit Vorliebe und vielem Geschick Gebrauch machte, dienten zugleich die Wirkung seiner Malereien zu erhöhen. Seine Gewänder haben minder kleinliche Falten, als bei seinen Vorgängern. Seine Malweise verräth eine feste, vor allem auch gewandte Hand. Man meint, dass er gewöhnlich an mehr, denn einem Gemälde, zugleich arbeitete. Er skizzirte seine Figuren auf einen weissen Grund und gebrauchte durchscheinende Oelfarben, bel denen der Grund durchschimmerte. Seine Farbengebung, auch wo sie etwas dunkel ist, bleibt immer warm und harmonisch.

Das Bildniss des Künstlers (s. unten No. 1) zeigt in Antlitz, Haltung nud Tracht einen schlichten Mann; durch eine Oeffnung im Hintergrund sieht man eine Hölle mit monströsen Teufeln. Unter dem Porträt liest man von Lampsoniuss

> Quid sibl vult Hirmyme Boschi lle oculus trus attoritus? quid Pallor in ore? velut temures si et Spectra Erebi voltiantia coram Aspiceres. Tibi Diis avari Crediderim patulsse recessus Tartarecaque domos; tua quando Quicquid habet shuus imus Averni Tam potult bene pingere dextra.

# V. Verschiedene Bilder in Galerien n. im Privatbesits.

Eine Anzahl Malereien unseres Meisters scheint verloren gegangen zu sein. Dazu gehören die in der St. Johanniskirche zu Herzogenbusch befindlichen, sowie die von K. v. Mander, Morelli n. Zanetti erwähnten, welche letztere im Dogenpalast zu Venedig) den vollen Namenszug des Künstlers trugen. Erhalten sind im Museum von Madrid: der Triumph des Todes; Omnis caro foenum (die Eitelkeit der Welt); der Fall der aufrührerischen Engel; Adam und Eva, beides Flügel eines Triptychons; die Anbetung der Könige, Mittelstück eines Altarwerkes: auf dem rechten Flügel sieht man die Donatorin mit ihrer Patronin, wahrscheinlich der hl. Barbara, auf dem linken den Donator mit dem hl. Petrns: drei Vorstellungen der Versuchung und Qualen des hl. Antonius. Im Museum zn Valencia frilher in der Kirche St. Domingo daselbst Christus mit der Dornenkrone und die Geisselung? die Gestalten, belnahe lebensgross, haben nach Passavant viel Ausdruck, die Behandlung ist kräftig. Im Museum von Berlin ein Triptychon, wovon das Mittelstlick das jüngste Gericht, der rechte Flügel die Erschaffung der Eva, den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradles nnd den Engelssturz, der linke die höllischen Strafen vorstellt. In der Akademiegalerie zu Wien das mit dem Berliner ziemlich fibereinstimmende jüngste Gericht; in der Galerie des Belvedere daselbst zwei Versuchungen des hl. Autonius, deren eine jedoch Waagen dem Lauzelot Blondeel zuschrelbt, und eine von Michiels erwähnte Zeichnung in der Albertina, die ein und dreissig Gebrechen. Michiels führt noch als ächt an im Museum zu Rouen (?) einen Zuuberer, in der Sammlung des Grafen Duchâtel zu Paris den Fall der Verdammten und eine frilher bei Herrn Quédeville befindliche Versuchung des hl. Antonius. Als unächt bezelchnet dagegen Michiels eine Versuchung des hl. Antonius in Antwerpen, obwol dieselbe mit dem vollen Namen des Malers - Iheronimus Bosch - bezeichnet lst. Dagegen befindet sieh dort (nach einer Mittheilung des H. Théod. van Lerius; im Besitze der Verwaltung der Antwerpener Spitäler (bestuur der godshuizen) ein Bild des Meisters, das In seinem oberen Theil den Heiland als Weltrichter auf einem Regenbogen sitzend vorstellt, zwischen der hl. Jungfrau und Johannes dem Täufer, weiter unten in kleinen Abtheilungen die sieben Hauptstinden und die sieben Werke der Barmherzigkeit. Im Katalog des Antwerpener Museums (1857) wird eines Gemäldes von Bosch gedacht, das sich in der Aremberg'schen Galerie zu Brüssel befinde; doch erwähnt nichts davon W. Bürger in seiner Beschreibung dieser Galerie (Brilssel 1859). Das Gemälde, der Streit der Engel, von J. Renonvier (Des Types etc. p. 144), als im Museum zu Briissel genannt, kommt im Katalog von 1863 nicht vor, wol aber der Engelssturz von Peter

Brueghel: daher beruht wol ieue Annahme auf (abenteuerlichen Trachten - die Hirten durch ein einer Verwechselung. Noch führen wir nach Waagen ein Bild des Kitustlers früher in Spanien im Besitz des Grafen Redern an, wieder eine Versuchung des hl. Antonius, ziemlich grosses Altarbild mit Flügeln und unter diesen Darstellungen des Meisters eine der bemerkenswerthesten.

T. r. Westrheene.

## VI. Charakteristik. Verhältniss des Meisters zu der Kunstweise seines Zeitalters.

Das Phantastische und Diabolische, das mit Bosch entschieden in die nordische Kunst eintritt, kommt wol iu ihm zuerst zu Tage; doch ist es nicht sein Beispiel, dem die dentschen Melster des 16. Jahrh. lediglich gefolgt wären. Der phantastische Zug lag in der deutschen Kunst überhaupt, wie er sich denn in ihr von vorn herein weit stärker ausgeprägt hat, als in der italienischen (man vergl. nur den Trimuph des Todes, den man bisher Orcagna zugeschrieben, mit derselben Darstellung nuseres Melsters. Aecht germanisch sind die beiden Eigenschaften, welche jenen Zug bedingen: der lebhafte Sinu dies doch und der entschiedene Uebergang zu für das Individuelle und der Trieb, die religiöse Mythenweit aufzulösen durch ihre bizarre Steigerung in's Fabelhafte. Beide aber kommen erst da zur Geltung, wo sich der Zusammenhang zwischen dem weltlichen und religiösen Leben lockert, and ihre sich vollziehende Trennung in's Bewnsstsein tritt; also naturgemäss am Beginne des Reformationszeitaiters. In der Knust offenbart sieh dieser Zwiespalt zuerst als Darstellnug die Werke von Bosch geradezu göttlich findet. der vollkommenen Siindhaftigkeit des von Gott losgelösten Welttreibens und deren Vergeltung durch die schanerlichsten Strafen der Hölle. Beides finden wir in Bosch, der wol aus der Eyck'schen Schule hervorgegangen, aber ans der Unbefangenheit ihrer religiösen Anschanungswelse herausgetreten ist. Allein indem Bosch das Weltliche im Kontrast zum Göttlichen auffasst, bildet er es zugleich in sich zu voller Realität aus. Seinen ungeheuerlichen Mischungen der verschiedensten Geschöpfe und Formen liegt das treueste Naturstudium zu Grunde; Hotho hat treffend bemerkt, wie bei ihm das Aberwitzige and Spukhafte doch anschaulich and zum Greifen nahe sei. Allein noch mehr: auch die heiligen Stoffe verweltlicht er; er zieht sie herab weit mehr, als die Eyek'sche Schule es gethan, in's Reale, in das Genrehafte, in die gewöhnliche Umgebung seiner Zeit; auch hier kann er allerlei seltsame Znthaten nicht lassen. Wenngielch er in der Darstellung heiliger Vorgänge noch eine gewisse Wilrde und »Feierlichkeit» bewahrt (die eben beweist, dass Bosch noch nicht völlig fremd diesen Dingen gegenliber stand), so mischt sich doch fiberall dieses genrehafte Wesen ein, und schon van Mander spricht vom Gegensatz der "äffischen" Gestalten zu den "stattlichen«. So schanen z. B. in der Madrider Anbetning der Könige - ganz abgesehen von den

Loch in der Maner der Lehmhütte.

Die Kunstweise von Bosch zeigt mithin ein dapneltes Gesicht: einerseits befreit von den Schranken der alten Auffassung u. Darsteilung, eben desshalb weniger ernst und wiirdig, aber flüssiger in der Gewandung mid in den Bewegungen, mannigfaltiger im Kolorit, in der Verbindung stark ausgesprochener Lokalfarben mit granen Tönen; andererseits befangen in bizarren Kontrasten und einem eigensinnigen, die Formen verzerrenden Phantasiespiel. Es ist dies nur der Ausdruck des eigenen Verhältnisses dieser Kunst zu ihrem religiösen Inhalt: sie löst die alte naive Glaubenswelt auf, zur freien Weltlichkeit aber kann sie nicht kommen und bleibt so zwischen beiden Welten schweben, wodurch die Einbildungskraft nnr nm so mehr zu deren abenteuerlichen Vermischung getrieben wird. Es ist ihr noch Ernst mit den von ihr erfundenen Ungethtimen; und diesen eine deutliche Gestalt zu geben, vermochte sie nnr, weil sie selber fast noch an sie glaubte. Allein ein Prozess der Befreiung ist einer weltlichen Kunst, wie sie dann namentlich von Rubens uml den Holländern ansgebildet worden. Wie übrigens diese Weise dem Wesen und den Bedürfnissen der ganzen Zeit entsprach, das zeigt ihre fast begeisterte Aufnahme bei den verschiedenen Nationen. Nicht bloss bei den Spanlern, anch bei den Italienern, wie denn Lomazzo in seinem Trattato dell' arte (Buch VI, p. 315)

s. Argota di Molina, Libro de la Monteria del Rey Don Alonso Fernandez. Tom. 1. 174. -K. van Mander, Schilderboek, Ausg. v. 1648 p. 138. — Morelli, Notizia d'opere etc. Bassano 1800, p. 77. 221. — Zanetti, Della Pittura Veneziana, Ediz, sec. Venezia 1792. II. 638. - Immerzeel, De levens en werken etc. I. 77. — Ch. Kramm, Aanhangsel, p. 20. — Michiels, Histoire de la peinture flamande, 2c. éd. IV. 207 f. - A. Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres. Gand 1860 p. 268. - G. F. Waagen, Kunstdenkmäler in Wien, 1866. p. 243, u. Jahrbücher f. bild. Kunst, 1868. I. 50. J. Meyer.

Bildnisse des Meisters:

1) Gürtelbild mit der Nummer 4 rechts in der obern Ecke, in der 1572 von der Wittwe des Hier. Cock besorgten Ausgabe der Porträtsammlung: Pictorum allquot celebrium Germaniae inferioris effigies. 4. In der zweiten Anflage erhielt das Porträt die Nr. 3. In der 3. Auflage mit Th. Galle excud. und Obiji Siluaeducis in patria circa an. 1500. (In dem Werke "The true Effigies of the most emlnent Painters and other famons artists. T'Antwerpen gedruckt by Jan Meyssensa vom Jahre 1694 findet sich Theod. Galle's Auflage mit unverändertem Titel und Adresse).

2) -- dass.. Kople von der Gegenseite, wahrscheinlich v. S. Frisins, für die Porträtsammlung des H. Hondins, 4. Dieselben Piatten auch benutzt von J. Janssonius für: Theatrum Honoris, in quo nostri Apelles Saeculi -. 1618.

3) tiest, von J. Ladmiral, In J. de Jough's Ausgabe des K. van Mander, 1764. S.

4) Gest. von E. Bouionois. In Bullart, Académie des sciences et des arts. Paris 1682. Fol.

5) Brustb. in Holzschnitt. In Opmeerns et Beyerlinck, Opus chronographicum orbis universi, 1611. Foi. 1. 450.

#### VII. Bosch war night auch Stecher.

Die öfters besprochene Frage, ob van Aeken auch in Kupfer gestochen habe, muss verneint busch wegzog und zum »werckman steenhouwer« werden. Was zuvörderst die nach Passavant allein mit dem Namen »bos« oder einem »b« mit Zugabe eines Messers bezeichneten Stiche anbelangt, so ist nach den von Nagler in den Monogrammisten (III, 567) beigebrachten Facsimile's eher »hos« und »h« zu lesen, wie auch die Beifügung des Messers sehr anffallend ist, und der Name des Künstlers auf den gleichzeitigen Stichen Bosche, in den gleichzeitigen Akten »Bosch« lautet. Es ist auch an sich nicht wahrscheinlich, dass van Aeken nach dem jüngeren Dürer die Kopie des hl. Sebastian gefertigt habe. Aber auch die mit den bei Nagler 1, 23, 24 gegebenen Monogrammen bezeichneten Stiche können für ihn nicht beigezogen werden. Bartsch VI, 354, hat dieselben dem Alart du Hameel, welchen wir als einen mit Bosch gleichzeitigen Banmeister und Bildhauer von Herzogenbusch (das Nähere s. Hameel) kennen, zugeschrieben. Und gewiss mit Recht. Denn das aus "A" (Alart: und dem Kreuze bestehende Zeichen kommt bei No. 4 unseres Verzeichnisses mit dem Nachmmen Hameel verbunden vor: auch auf den Stichen eines Reliquienkästchens, eines Sakramentshänschens und einer auf einem gothischen Säulenknauf stehenden Biblsäule des hl. Petrus finden sich Alart's Name und Zeichen, aber ohne die Beifügung von »bosche». Die Zeichnung zu den letztern Bll. hat Alart als Biblhauer gewiss selbst gemacht; dass er sie aber auch gestochen hat, dafür sprechen die Abwesenheit eines Stecher - Namens oder Zeichens und die Beifügung seines Namens und Zeicheus zu den mit bosche bezeichneten Kompositionen. Will man aber trotzdem Bosch als Stecher festhalten, so wird man zu der Annahme gedrängt, dass jene phantastischen Vorstellungen von Alart gezeichuet und von Bosch in Kupfer gebracht worden seien, oder dass Bosch den Alart zum Stiche der Bll. als Gehülfen gehabt habe. Die Unwahrseheinlichkeit dieser Annahmen liegt auf der Hand. Sieht man Bosch als Stecher an, so wird man zu haltlosen Hypothesen gedrängt; lässt man dagegen den Alart nach ihm stechen, so löst sich die Frage ganz natürlich.

Uebrigens könnte Alart noch nach einem anderen Meister gestochen haben. Das Verzeichniss in Passavant's Peintre-gravenr führt unter No. 13 einen bekränzten jungen Mann an

mit dem Namen Hameel und den Initialen I. M. S., welche sich alleufalls auf den Maler beziehen; mit Bosch hat dieses Bl. vielleicht gar nichts

Pinchart bemerkt, dass von 1484-1490 ein Buchdrucker Gerhard Leempt in Herzogenbusch sich aufgehalten habe, während bis 1511 keiner mehr daselbst vorkomme, und glaubt, dass dessen Presse zum Abdrucken der Alart schen Stiche benutzt worden sei. Dieselben würden also in jene Jahre fallen. Auch abgesehen hiervon möchte Alart seit 1495, als er von Herzogender Stadt Löwen ernannt wurde, schwerlich mehr nach Bosch gestochen haben.

In den Jahren 1550-1570, als die Richtung unseres Meisters besonders durch Pieter Brueghel ausgebildet wurde. liess nach ihm Hieronymus Cock für seinen Verlag mehrere Bll. stechen. Eine Anzahl derselben ist mit dem Monogramm des Petrus a Merica (Merecinus) bezeichnet. Spiitere Verleger liessen die Monogramme weg, äuderten die Inschriften u. s. w., woraus denn allerlei Verwirrung entstanden ist.

Auch mehrere Holzschnitte sind unserm Bosch zugeschrieben worden; so insbesondere nach J. de Jongh 's. Ausg. des K. van Mander von 1764, von Rud. Weigel (Kunstlagerkatalog No. 20479 eine Versuchung des hl. Antonius. Gegen die Eigenhändigkeit des Schnittes, die auch liberhaupt kaum anzunehmen wäre, spricht aber die Jahreszahl 1522, dieselbe macht auch sehr zweifelhaft, ob überhaupt eine Zeichnung von Bosch zu Grunde liegt. Zwei andere Bil. bringt Nagler Monogr. 1, No. 23, bei, aber gleichfalls ohne jeden Beweis. Desshalb, weil eine Darstellung spukhaft ist, riihrt sie noch lange nicht von Bosch her.

- a) Nach ihm gestochen von Alart dn Hameel :
- 1) Die eherne Schlange erhöht auf einem Hügel. Rechts knieen die Juden im Gebet: vier vertheidigen sich gegen die Bisse der Schlaugen. In der Mitte oben Alart's Monogramm und bofche. In jeder Ecke ein Laubwerk, gr. 4. Bartsch 1.
- 2) Das jüngste Gericht. In der Mitte Christus auf dem Himmelsbogen, die Weitkngei unter den Füssen. In seinem rechten Arme die Palme, neben dem linken schwebt das Schwert. Links in der Ferne führen Engel die Erwählten dem Himmel zu; am Eingang in das Thal streiten ein Engel und ein Tenfel um eine Seele. Ueber dem Bogen Eugel mit Trompeten. Auf der sie umgebenden Banderole: Haec est dies quem fecit dominus. Rechts im Grunde das Höllenschioss, worin die Verdaminten gequält werden. Ueber der Hölie Engel mit der Schrift auf der Banderole : Surgite mortui. Venite ad indicium. Im Hintergrunde noch Dämonen. Oben Alart's Zeichen und boiche, an. Fol. B. 2.

Weigel, Kunstlagerkatalog No. 18972 erwähnt eines (äusserst sellenen) Abdruckes vor der Ueberarbeitung am Himmel rechls; s. Bartsch. Kupferstichsamml. No. 1850.

Hiervon eine alte gegenseitige und eine mo-derne Kopie und:

 Veränderte Kopie von P. Brneghel. Venite Benedicti —. Mit dem Monogr. des Petrus a Merica. H. Cock exc. 1358. qu. Fol.

4) Der König zu Pferd mit bewaffneten Rittern vor einer gothischen Kapelle. Von dem Balkon herab spricht ein Engel zu ihm. Bechts stehen vier Männer, einen in die Kapelle eintretenden Greis in Ehrfurcht betrachtend. Oben Alart's Zeichen und böfde, gr. 4, B. 3.

5) Ein Elephant mit einem von Soldaten angegriffenem Kastell an't dem Riicken. In der Mitte vorn reitet ein Soldat anf einem Stier, ein anderer auf einem Löwen. Rechts das Zeichen Alart's auf humtel. Links vorn wiederholt sieh dieser Name. In der Mitte oben beide, gr. qu. Fol. B. 4.

6) Der hl. Christoph mit dem Jesuskinde auf der Schulter, durch den Fluss schreitend. Anf dem Wasser allerfei spukhafte Thiere. Links der Eremit mit der Laterne. Anf der Banderole oben: Ebriflofore fle virtuifs fublifitäte, qui f. de mane sökel, notturno fempore ribet, bofde. Oben in der Mitte über dem Bande nud auf dem Schwert eltnes Dämons das Zeichen Alart's. Fol. Passavant 10.

7) Konstantin der Grosse, z 1 Pferd an der Spitze des Heeres, blickt in Verehrung nach dem Krenz, welches ein Engel hält. Rechts Papst Sylvester zu Pferd, links zwei Offiziere. Im Grunde die Stadt vom Wasser umgeben. Oben das Monogramm Alart's und der Name bolüge, 4. P. 11.

8) Der Liebesbrunnen. Ein Jüngfing die Laute spielend und ein Mädehen eine Blume haltend, stehen bei einem gothischen Brunnen, woranf das Figürchen eines pissenden Amors; unten kauert ein alter Narr, der dem Mädelen den Rock auffliebt. Nach Renonvier im brittischen Museum zu London befindlich und mit dem Zeichen Alart's und dem Namen Rosche versehen.

Ausser den oben sehon erwähnten mit bos oder vielmehr hos, b oder vielmehr he bezeiehneten Stirhen, weiche von Passavant fälschlich unserem Bosch zugeschrieben worden, haben sehr wahrscheinlich auch folgende Bl., die man ihm zugetheilt, nicht das Geringstenitt diesem Meister zu thun:

a) Eine Schlacht. Ohne Zeichen. qu. Fol. Cab. B. D. (Delbecq). Paris 1852, No. 275. Pass. 12.

b) Christus zwischen Maria und Johannes. Ohne Zeichen. Fol. Schon von Dencesue (Voyage d'un Ironophile, Paris 1834) dem Bosch zugeschrieben. Renonvier erklärt dagegen das Bl. für eine rohe Arbeit in der Art des Israel van Meckenen. Pass. 14.

c) Versnehung des von vier Teufeln immingten hl. Antonius, Ohne Zeichen. 4. Von Renouvier und Nagler (Monogr. 1, 23, No. 6) für Bosch gehalten. Das El. ist jedoch in der Weise des Meisters E. S. behandelt, dessen Schule es auch Passavant (II. No. 173) zuschreibt, Irrthümlich erwähnt es dann doch wieder Passavant unter den Werken von Bosch.

d) Der hl. Michael, die bösen Gelster erschlagend. Ohne Zeichen. Von Renonvier bei den Bll. Alart's erwähnt; nach Passavant jedoch im Charakter der Schule des Meisters E. S. Pass. 46.

 b) Nach ihm gestochen von amleren Meistern:
 9) Taufe Christi durch Johannes. Mit dem Namen Bos bezeichnet.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

10) Christus nach Goigatha geführt. Vincitur insano —. Hieronymus Bos inuenit. L. Lombardus restituit. H. Cock. exend. gr. qn. Fol. Kommt, ohne Lombard's Namen, anch mit Cora. Galle exc. vor.

11) Das jüngste Gericht, in Form eines Triptychons. Justorum animae —. Hieronymus Bos Inventor. Hieronymus Cock excude. gr. qu. Fol.

12) Die Versuchung des inl. Antonius. Reiche Composition. Multae tribulationes justornm — Illeron. Bos invê. H. Cock exendit. 1561. qu. Fol. Im Katalog Sternberg-Frenzel, Bd. 111. No. 20, mit der Bezelehnung »Die Leiden des Gerechten n. s. f. « angeführt.

 Die Versuchung des hl. Antonius. Qui non est tentatus, quid seit. Petr. Firens excud. gr. 4.
 Versuchung des hl. Antonius. J. W.

 Versuchung des hl. Antonius. J. Wierx sc. kl. Foi.

15) St. Martin. Phantastische Composition: der Hellige mit seinem Pferde auf einem Schiffle in einem Hafen, nungeben von Kähnen, die mit abenteuerlichen Figuren besetzt sind. Links kommen Bettler und Krippel in den seltsamsten Gestalten zum Thore heraus. Martin ist im Begriffe, mit erhobenem Schwerte den Mantel zu thellen. Alleriel Krippel am Ufer und im Wasser kriechend und schwimmend. De goede Sinte Marten — Iheronlund Bol inuetor. H. Coek exc. gr. qu. Fol. Spottbild auf die Wothätigkeit und die Bettler, die sich um St. Martin: Mantel zanken. Im 2. Druck sind französ. Inschr. beigestochen: La vie Joyeuse et sans sonci des estropiez — Joan Galle excud.

16) Die blan Schryte. Das Schiff der Verderbniss. Ein dürrer Spielmann steuert einen Kahn nit singenden Weibern und Männern, während thm Vögel um den Kopf fliegen, weil sie ihn für eine Eule halten. »Daer platbroeck speelman — Het sullen de sanghers in de blan schuyte heetensliteronymus. Bos. Inmentor. Mit dem Monogramm des Petrus a Merica. II. Cock exendebat, 1559. kl. qu. Fol.

Kommt aich mit Joan. Galle exc., vor.

17) Zwei Blinde, wovon der Eine den Andern ietten
will, in einen Graben stürzend. Caecus ducem —
escorte. H. Bos Innentor. Mit dem Monogramm
ides Petrus a Merica. II. Cock exc. qu. Foi.

Petrus a Merica. H. Cock exc. qu. Foi.
Kommt auch mit Theod. Galle exc. und
mit Joan. Galle exc. vor.
Eine verkleinerte Kopie Nr. 35 in De Bry's
Gesellenbuche. Sic caecus — ducere secum.

15) Der grosse erlegte Walifisch mit seinen Insassen; komische Darstellung. Oben Links: Grandibus exigui sunt pisces piscibns esca. Mit den Zeinhen des Petrns a Merica. H. Cock exc. 1551, kl. qu. Fol.

s. die im Texte beschriebene Darstellung.

Spätere Abdrücke ohne Monogramm haben die Adr. von Jan Galle and van Jan Tiel. 19) Die gegenseitige Kopie von 1619, nuten mit deutschen Versen: Die Gelehrten sagen etc., ist unter dem Namen des Barnevelt'schen Ungeheuers bekannt, qu. Fol.

20) Holländische Käche mit Waffelbäckerei oder der Fastnachtsdienstag. Masquers entrez—sot wei scheeren. Mit dem Monogramm des Petrus a Merica. Hiero. Bos Innentor. H. Cock excudebat. 1567, kl. qu. Fol.

s. die im Texte beschriebene Genrescene. Kommt auch mit Corn. van Tienen exc. vor.

 Ein Narr scheert den andern. Mit dem Monogramm des Petrus a Merica. H. Cock exc. kl. qu. Fol.



- 22) Spottbild auf die Enthaltsamkeit der Mönche. In einer offenen Muschel schwimmen 16 Personen, worunter mehrere Mönche, auf dem Meer. Einer der Mönche küsst eine Nonne, ein Anderer hält Eier und Schlinken auf den Händen, ein Dritter einen Schweinskopf auf einer Schüssel. Durch die Muschel ist eln Baum gewachsen, worauf ein Wasserkrug, eine Eule, ein anderer Vogel und ein Häring. Mit dem Monogr. des Petrus a Merica, Heronimus bos inue, H. Cock ex. 1562. qu. 4.
- 23) Allegorie auf die Laster der Trunksucht und Gefrässigkeit. Ebrletas est vltanda ingluvies clborum. Schout dronckenschaft en gulsichevt eten want onerdaet doet godt en hem seluen vergheten. Mit dem Monogr. des P. a Merica. H. Cock exc. 1558. qu. 4.

24) Die Narrenfamilie oder die Thorheit. Tis al sot, soomen wel mach aenschonwen hier - seer licht van sinne. Ohne Namen des Stechers. Mit der Adresse Aux quatre vents (H. Cock), qu. Fol. s. die im Texte beschr. Darstellung.

- 25) Die Verliebten; sie sitzt auf des Mannes Schoose vor einem ranchenden Kamine, Rechts wird ein Narr geschoren. Lung le sot - voor ontbeeren. Mit der Adr. Aux quatre vents. Ohne Namen des Stechers. 4.
- 26) Die Geldgier. Niemant en kent hem selfen und Nemo non quaerit -. H. Cock exc. s. die im Text beschr. Darstellung.
- 27) Die Gesellschaft bei Tische. Auf dem Notenblatte an der Wand: Compt al ter feesten Bacchus. Unten ein französischer und ein niederdeutscher Vers in je 6 Zeilen, und in der Mitte 1580. Ohne Namen. qn. 4. I. Vor der Jahrzahl.
- 28) Der Quacksalber vor Leuten, deren einem der Geldbentel gestohlen wint. Oben zwei Reihen niederländischer Verse. Iheronimus Bosch Invintor. Auf dem Sanm des Gewandes des Quacksalbers: D. MARCOLENVS RV. qu. Fol.
- 29) Komposition von allerlei Kräppeln, Narren, Musikanten, Juden, Bettlern etc., welche an Krücken oder auf Stelzen gehen, anf dem Boden rutschen u. s. w. Al dat op den -. Jer. Bofshe Inuent. Aux Quatre vents. kl. Fol.
- 30) Aehnliches Bl. Dese Jeronimus bosch drollen -heeft. Jeron. Bosch inu. Aux Quatre vents. kl. Fol.
- 31) Eln Krüppel. Jer. Boshe inv.
- 32) Ein Traum. H. Cock exc. 1561. gr. qu. Fol. Das mit Petrus de Jode excudit bezeichnete Bl., die Traume, ist vielleicht nur ein spälerer Druck.
- 33) Ein grosser Elephant, mit einem Kastell auf dem Rücken, in der Mitte des Bildes, wird von Mönchen, Soldaten n. a. Voik angegriffen. Temeritatis subitl ut vehementes - valent. Hier. Bos luvē, H. Cock exc. roy. qu. Fol. Dieselbe Vorstellung wie No. 4.

Kommt auch mit Paul de la Houwe exc. 1601 vor.

- 34) Die Fett- und Wurstfresser. So vnijl Sans . . net en. H. Cock excud. kl. qu. Fol. Sternberg-Frenzel Bd. III. No. 23.
- 35) Sorgheloos Leven (Sorgenloses Leben). Voor wlen arbeyde ick etc. Joh. Galle exc. qu. Fol. Es ist sehr nuwahrscheinlich, dass die Holzschnitte, welche früher unserem Melster zuihm ausgeführt sind. Am ehesten möchte dies

noch mit der Versuchung des hi. Antonius der Fall sein, welche im Text erwähnt und bei R. Weigel (Ki.-Kat. No. 20479) beschrieben lst. Ganz zwelfelhaft aber ist es bel folgenden Schnitten, welche öfter als von Bosch selber oder nach seinen Gemählen gefertigt angeführt werden:

a) Der hl. Johannes auf Pathmos, zur Madonna aufblickent; neben ihm ein Teufel Im Begriffe, das Schreibzeug zu ranben. Ohne Zelchen. qu. Fol. Nagler, Monogramm. I, 23. No. 2. Pass. 1.

b) Der hl. Antonius in der Wüste, zu den um ihn versammelten Thieren redend. Mit undeutlichem Monogramm (gothisches A mit einem Schnörkel?). Nagler, Mon. I, 23. No. 3. c) Die Geschichte Johannis des Täufers : Predigt,

Taufe lin Jordan und Enthauptung. gr. qu. Fol. Oefter in Katalogen als von Bosch angeführt.

s. Heineken, Dict. III. 184, 185. - Bartsch, P. Gr. VI. 354ff. - Katalog Winkler, 1805. III. 118. - Rathgeber, Annalen der niederlämlischen Malerei, II. 126. - Renouvier, Des types et des manières des Maîtresgravenrs, Montpelller 1854, p. 144; u. Histoire de l'origine et des progrès de la gravure dans les Pays-bas jusqu'à la fin du XV. siècle, Bruxelles 1860, p. 181. - Nagler, Monogrammisten I. No. 23, 24, III. 567, 2560. - Passavant, Peintre-Graveur 1, 79, 219, 11, 284. - Nanmann's Archiv, 7. Jahrg. p. 88.

## Acklidas. In einer thebanischen Inschrift werden folgende Namen aufgezählt:

Lysippos, Sohn des ... Irrallon, Hypatodores. » Brelkidas. Nikon, Sostrotos. Aristogiton, Homoloichos. Theibadas, Theozotos, Gorgidas. Kaphlsodoros. Andron. Gorgidas, Phettalos. Ismenios, Kaphisias, Arlsteus. Autiphanos. ņ Chareitidas Dexippos, Mnasikrates, Niklas, Antigenes, Philippos, Timon, Acklidas, Molon. 1r . . . . , Koss . .

Da unter ihuen Hypatodoros, Aristogeiton, Audron and Kaphisias als thebanische Bildhauer bekannt sind und auch ein Timon als Künstler genannt wird, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die ganze Liste ein Verzeichniss thebanischer, zu irgend einem Zwecke vereinigter Künstler enthält, die nach dem Alter der zuerst Genannten nm das J. 400 v. Chr. gelebt haben.

s. Brunn, Gesch. der gr. Künstler II. 293. H. Brunn.

Aelberts, Gerrit Aelberts, s. Alberts,

Aelfvine. Aelfvine oder Aelfwine, aber nicht Aelffin), wurde 1035 Abt des Klusters New Minster oder Hyde-Abtei zu Winchester. Bei einer der Miniaturen der Paraphrase des geschrieben wurden, nach Zeichnungen von Caedmon in der Bodleianischen Bibliothek zu Oxford ist ein Medaillon mit einem Brustbilde

und dem Namen Aelfvine gezeichnet. Ob dies aber den Schreiber oder den Besitzer des Manuscripts vorstellt, ist eben so ungewiss, als ob damit jener Abt, oder jener Dekan, für den Aelsinns (s. diesen) das Officium S. Crucis schrieb, oder eine ganz andere Person gemeint ist. Die zahlreichen Bilder dieser Handschrift, welche Henry Ellis in der Archaeologia (XXIV. 329 fol., pł. 52-104) publicirt hat, sind übrigens in dem angelsächsischen Stile jener Zeit mehr kalligraphisch, als künstlerisch behandelt, die meist unnatiirlich verzerrten Figuren ebenso, wie die Bäume, lediglich nach einem herkömmlichen Schema mit mehr Fleiss als Verständniss ausgeführt. Anch in den Initialen herrscht das Fratzenhafte vor; sie haben nichts mehr von der eben so milhsamen als zierlichen Manier älterer irisch-angelsächsischer Manuskripte.

Fr. W. Unger.

Aelgiva. Aelgiva, auch Emma genannt, die Genahlin Kanuts des Grossen und Wittwe Etheireds von England, war geschickt in kunstvoller Stickerei. Ausser anderen weniger kostbaren Arbeiten verfertigte sie nm 1016 einen purpurnen Altarvorhang mit goldgestickter Borde 'aurifrisum') und besetzte ihn mit Gold und kostbaren Steinen, so dass er einem wundervollen Mosaikmuster glich.

s. Acta S. Etheldredae 2, 3, in Act. Sct. Junii IV, 529.

Fr. W. Unger.

Aelius. Aelius, angeblich Steinschneider; doch biebt der Nachweis noch zu liefern, ob sein Name auf elnigen Steinen, deren Echtheit vorausgesetzt, wirklich einen Künstler bezeichnet.

voransgesetzt, wirklich einen Künstler bezeichnet.

H. Brunn.

Aellus. P. Aellus Harpocration, genannt
Proclus, Mossikarbeiter, nicht vor dem zweiten

Jahrh. n. Chr. s. Corp. inser. gr. 2024 u. 25.

H. Brunn.

Aels. N. Aels, kommt auf in Italien erschienenen Kupferstichen vor; auch Aels. f. auf einer Radirung mit dem Jesusknaben und dem hl. Joseph. s. Elsheimer.

Aelsheimer. Aelsheimer oder Aelshaemer, s. Elsheimer.

Aelslaus. Aelsiaus, Mönch im Kloster New Minster oder Hyde-Abtei zu Winchester, schriebein Officium S. Crucis mit Miniaturen der Krenzigung und der Dreicinligkeit, das sich in einem kleinem Mischbande upter den Cotton MSS. des brittischen Museums, Titus, D. xxvII. befindet. Der demselben vorgesetzte Kalender beginnt mit dem J. 978, und um dieselbe Zeit wird anch das Manuskript geschrieben sein. Ueber den eigenthültlichen Stil der angelsächsischen Miniaturen dieser Zeit s. die Art. Aelf vin en. Ea dfrith.

s. John Gage in der Archaeologia xxiv. 40.

Fr. W. Unger.

Aelst. Peeter v. Aelst fee, Egid. Hendriex exc. 1665: mit dieser Bezeichnung findet sich ein grosses Bl., das den 1534 zu Antwerpen errichteten Riesen darstellt. Mit der Bez. ist Peeter Coecke von Alost gemeint, der jenes Bildwerk ausgeführt hat. s. Coecke.

Théod. Van Lerius.

Aelst. Panwels van Aelst, s. Panl Coecke.

Aelst. Pieter van Aelst, s. Pieter van der Elst.

Aelst. Nikolaus Van Aelst, Kupferstecher und Verleger, soll 1526 zu Briissel geb. sein. Heineken lässt ihn bereits um 1550 in Rom sein; Ottley jedoch hält diese Ansicht für irrig, da Van Aelst, wenn so frühe Daten auf den von ihm verlegten Kupferstichen vorkommen, desshalb noch nicht der erste Verleger sein milsse. Auf dem Stiche des A. Brambilla, der die Façade der 1575 durch Kard. Alex. Faruese erbauten Jesuskirche zu Rom darstellt, findet sich eine lange Widmung van Aelst's an den Neffen des Kardinals Ranuccio Farnese vom Jau, 1589 datirt. Diese Widmung erwähnt die letzten Uuruhen in Flandern; darans glaubt Ottley schliessen zu können, dass Vau Aelst kurz zuvor aus seiner Heimath gezogen sei.

Heineken bemerkt, dass es auch Bil. gebe, woranf van Aelst die Worte feeit oder seulpsit beigefügt. Danach wäre er allerdiugs unzweifelhaft Stecher gewesen; jedoch können wir ebenso wenig wie Ottley solche Bil. genaner bezeichnen.

Sein Kunsthandel in Rom hatte eine bedeutende Ausdehnung. Bei ihm erschienen Bll. von Cher. Albert, Vesp. Strada, A. Brambilla u. A. und besouders von A. Tempesta. Die bei ihm hernangschommenen Abdritieke gehören nicht immer zu den besten, da er öfters sehon ausgedruckte Platten wieder abziehen liess. Nach seinem Tode, der ihn erst in hohem Alter erreichte noch 1613 gab er eine Folge von 24 Stichen Tempesta's, Kriegsereignisse aus dem alten Testauent, heraus), ging sein Verlag in die Hände von Thomassin, Joh. de Rubeis d. Jiling., V. Cenci zu Rom und Stef. Scolari zu Veuedig liber.

Welche der folgenden Stiche er selbst gestochen, oder bloss verlegt hat, können wir nicht beantworten.

- Anbetung der Hirten. Nach Ann. Carracci. gr. qu. S.
- 2) Das Jesuskind von Maria und Elisabeth gewaschen. RAFA. VR. INV. Nicolo Van Aelst formis. Fol. Nach dem Bilde in der Dresdner Galerie, gen. Madonna della Scodella u. für Glullo Romano angeunommen.
- Landschaft, worin das Jesuskind den kleinen Johannes liebkost, N. V. Aelst for,
- Das Jesuskind, im Tempel iehrend. Nic. Van Aeist formis.
- Dass, Bl. kommt anch mit Ant. Sal. exc. vor.
  5) Die Grablegung Christi. Halbe Fig. Nic. Van
  Aelst formis. Fol.

- 6) Venus und Adonis. Nach Th. Ghigl. qu. Fol.
- 7) Bäuerin ans der Umgebung von Rom. 4. S) Papst Gregor XIII. Portrait mit 40 Randbildern,
- seine hauptsächlichsten Regierungsereignisse und Bauten, besonders Jesulten-Seminarien, darstellend. Rad. N. van Aelst exc. 1585. gr. Fol.
- 9) Fontana Felice in Rom, 1589, qu. Fol. 10) Fontane auf dem Capitol in Rom. 1600. Nico-
- laus Van Aelst formls, gr. Fol. 11) Capitolli Romani vera Imago, 1600. Nicolaus
- Van Aelst formls, gr. qu. Fol. 12-14) Drei Obelisken in Rom, Mit Dedikation an den Papst Sixtns V. Nicolaus Van Aelst Belga
  - for, aeneis lusis, dicavit Anno M. D. LXXXVIIII. Das erste der Bil. ist auch von Brambilla geätzt, in derselben Grösse, mit derselben Wid-mung, Jahrzahl u. Inschrift. Ottley glaubt, dass Van Aelst das Bl., wegen grosser Nachfrage, nachgestochen habe.
- 15) Panlus, V. Romanus. Halbfigur nach rechts sitzend, P.O.M. oreatus dle. XVI. Mall. MDCV. »Nic. Van Aelst DD.« »Si stampa in contro Alla Pace.« kl. Fol.
- 16) Alexander Magnus und Julius Caesar zu Pferde; und
- 17) Zwölf Abbildungen geputzter Pferde zu einem Karonssel la verzierten Einfassungen. Bernardinus P. (Passari) fecit. Nlc. v. Aelst sc. gr. qu. Fol. Sternberg-Frenzel 1. No. 4517.
- s. Heineken, Dict. 1. 46. Ottley, Notices. - LeBlanc, Manuel.

W. Schmidt.

Aelst. J. van Aelst, Kupferstecher in Holland um 1629. Sein Name findet sich auf folgen-

- 1) Titelbi. der Cronica Carlonis etc. door Phil. Melanchthonem ende D. Caspar Pencerum, vertaeld door W. van Zuylen van Nyvelt, Arnhem by Jan Jansz 1629, gest, nach Davld Vinckebooms in der Manier des alten C. de Passe.
- s. Kramm, De Levens en Werken, Anhangsel, T. van Westrheene.

Er ist ohne Zweifel identisch mit dem J. Aelst, dessen Name sich auf folgendem Bl. findet:

2) Titelbl. zu: La Perspective - par Samuel Marolols. Amsterdam chez Jan Janszon. 1629, und in der niederländischen Uebersetzung, 1638. Fol. Da das (übrigens ganz unverkennbare) J mit Aelst zusammengezogen ist, so las Kramm »N« und machte einen Nikolaus daraus, den er den Jingeren, zum Unterschiede von dem Aelteren, nannte.

s. Kramm, De Levens en Werken,

W. Schmidt. Aelst. Evert van Aelst. Stillebeumaler, und Schüler Willem van Aelst zurück. Die Ga- seum im Haag besitzt von ihm eine Vase mit

lerie von Dresden besitzt von ihm zwei Bilder mit todten Wildvögeln, ebenso das Museum von Berlin deren zwei, wovon das eine ausserdem noch Jagdgeräthe zeigt. Auch die Galerien von Augsburg, Schwerin u. Potsdam behaupten Bilder von seiner Hand zu haben; doch ist zum Theil deren Aechtheit zweifelhaft. In der Sammling Rolas du Rosey (Leipzig 1864) wurden zwei Zeichnungen des Meisters verkauft, beide mit Feder und Bister ausgeführt, die eine marmorne Vasen, die andere einen sitzenden Patriarchen vorstellend; das letztere Werk mit seinem Namen bezeichnet. Er scheint demusch auch Figuren gemalt zu haben, doch finden sich deren keine ln Oelbildern. E. van Aelst ist wol mlt Unrecht Lehrer des Architekturmalers Emanuel de Witte genannt worden.

s. J. Campo Weyerman, De Levensbeschry-vingen der Nederlandsche Kunstschilders etc. H. 17. - A. Houbraken, De groote Schonburgh etc. 2. Ausg. 1753. 1. 228. - 1 mm e rzeel, De Levens en Werken.

T. van Westrheene u. J. Meyer.

Aelst. Willem van Aelst, oder wie er sich meistens italienisch zeichnete, Guilielmo van Aelst, Stillleben- und Blumenmaler, geb. zu Delft 1620, + zu Amsterdam 1679, Neffe und Schüler des Evert van Aelst. Er soll der Sohu eines Notars Jan van Aelst gewesen sein. Er brachte vier Jahre in Frankreich, dann sieben in Italien, vorzugsweise in Florenz zu. Seine Werke wurden überall sehr geschätzt und gut bezahlt, auch in Italien, wo er unter dem Namen Guglielmo d'Olanda sehr bekannt war. Vom Grossherzog von Toskana, der seine Arbeiten sehr bewunderte, erhielt er eine goldene Kette und Medaille. 1656 ans Italien zurückgekehrt, verweilte er erst einige Zeit in seiner Geburtsstadt Delft; dann liess er sich in Austerdam nieder, wo er sich mit einer dentschen Fran (seiner Magd?) verehelichte, von welcher er drei Kinder hatte. Die berühmte Blumenmalerin Rachel Ruysch wird meistens seine Schülerin genannt; da sie erst 15 J. alt war, als W. v. A. starb, kann sle wenigstens nicht lange seinen Unterricht genossen haben.

Waagen stellt den Meister mit Recht unter die besten Künstler seines Faches; ja, er weist ihm iu der Gruppe der gleichartigen Melster geradezu die erste Stelle an. Seiue Kompositionen sind meist sehr malerisch; sein Kolorit, geb. zu Delft 1602, + daselbst 1658. Er malte obschon öfters kühl, ist klar, kriiftig und harzumeist todtes Wild, todte Vögel, Geräthe von monisch, die Ausführung breit, dabei doch sorg-Gold und Silber und Kriegswerkzeug. Ein Lieb- fältig. Vor Allem sind die Stillleben, wobei er lingsgegenstand von ihm war ein oder zwei Paar Häringe oder andere Fische, Brot, Gläser und Rebhühner, an einem Nagel hängend und auf irdene Töpfe darstellte, meisterlich gemalt. Seine einen lichten Grund gemalt. Seine Bilder sind besten Werke wurden bereits kurze Zeit nach geschätzt wegen ihrer grossen Trene und der seinem Tode thener bezahlt; so 1687 zu Amsterfeinen, fleissigen Ausführung des Details. Doch dam ein Bild mit todtem Geflügel mit 400 Gulhat seine Färbung einen kühlen, grauen, stahl- den; im folgenden Jahrh. galten seine guten artigen Ton; er steht daher hinter seinem Neffen Bilder durchgehends ungefähr 150 fl. Das Mu-

todten Vogel mit Jagdgeräthe, bez. Guillmo van Aclst 1671 (im Katalog beide unter dem Namen Everts v. A. gestellt) : das Museum Bovmans zu Rotterdam cine Vase mit Blumen, gez. Guillmo van Aelst 1662, darunter 3; Herr Suermondt in Aachen Fische, bez. G. v. A. 1667; das Museum von Dresden drei Stillleben, zwei davon von 1644 n. 1679; die Pinakothek zn München Rebhühner und Jagdgeräthe: das Museum von Gotha ein Stillleben mit Häring, Brot u. Wein; das von Berlin ein Stillleben, zwei Schnepfen und andere Vögel, von 1653, und ein anderes mit Häring, Austern, Brot, Gläsern und Schüsseln von 1659; das von Kopenhagen Fische und ein anderes Stilleben u. s. w. Auch die Karlsruher Galerie hat zwei Gemälde von seiner Hand, die, obschon mit dem vollen Namen gezeichnet, bisher irrig für Werke des Evert van Aelst ausgegeben worden; das eine, ein sehr feines Bild, mit todten Vögeln und einer Jagdtasche, datirt 1668, das andere, worauf Disteln. Schnecken und allerlei Geräth, dat. 1671 (Notiz ron A. Woltmann). Von seinen Bildern sind endlich noch vier (Frühstfleksbild, Vögel mit Jagdgeräthe und zwei Blumen- und Fruchtstücke) in der Galerie Pitti zu Floren z (sie stammen noch aus der Zeit seines italienischen Aufenthaltes) zu erwähnen, die mit zu seinen besten gehören, und Eines in den Uffizien (todte Vögel), das ebenfalls, obwol W. Vaelst gezeichnet, dort Gilschlich dem Evert van Aelst zugeschrieben wird.

In dieser bescheidenen Gattung der Stillleben. die im 17. Jahrh. sehr beliebt war, haben gerade die Bilder dieses Meisters einen besonderen Reiz sowol durch die grosse Naturwahrheit, als die malerische Auordnung, womit diese kleinen Dinge der Natur, das Geräthe des täglichen Lebens, die Gegenstände eines guten Frühstücks, zu einem ansprechenden Ganzen, das uns in ein behagliches bürgerliches Dasein blicken lässt, vereinigt sind. Auch die Schärfe der Zeichnung ist an dem Meister hervorzuheben. Dazu kommen die Feinheit und Weichheit der durchführenden Behandlung und die klare koloristische Wirkung, die diesen geringfligigen Dingen einen ganz selbständigen Reiz der Erscheinung geben.

## Nach ihm gestochen:

Frutil (Früchte). G. v. Aelst pinx. G. Tibaldi del. V. della Bruna sc.

s. J. Campo Weyermann, De Levensbeschryvingen etc. II. 19. — Houbraken, De groote Schouburgh, 2. Ausg. 1753. I. 228. — J. B. Descamps, La vie des peintres etc. II. 70, 279. — Immerzeel, De Levens en Werken. T. van Westherne u. J. Meyer.

Aeltlin. Lienhard Acttlin, von Kellheim, Ballier des Banmeisters Burkhard Engelberger, kam mit letzterem nach Ulm, um den gesunke-

Bluuce, bez. Guill<sup>mo</sup> van Aclet 1663, und ciuen | nen Bau des dortigen Minsters vor deu drohenodten Vogel mit Jagdgeräthe, bez. Guill<sup>mo</sup> van den Einsturz zu bewahren; er bante desshalb die Aclet 1671 (im Katalog beide unter dem Namen Evertev. A. gestellt); das Museum Boymans zu ker Rundpfeiler in der Mitte derselben mit ihren Rotterdam eine Vase mit Blumen, gez. Guill<sup>mo</sup> Laubkapitellen geltenalssein Werk, 1502—1507.

Der Frauenkirche oder dem Münster diente er als Ballirer für wöchentlich 1 Guldeu rheinisch; 1517 wird er Altballirer derselben genannt, indem er vermuthlich seines hohen Alters wegen nicht mehr beim Bau thätig sein konnte. In den J 1514—1516 stiftete er in mehrere Kirchen beträchtliche Quantitäten Oblaten — er hatte wol ein Nebengeschäft als Oblatenmacher — und vermachte 1517 sein Oblatemeisen der Bauverwaltung des Münsters. In diesem Jahre hat er sich also zur Ruhe gesetzt und wird nicht lange darnach gestorbeu sein.

 Grüneisen u. Mauch, Ulms Kunstleben im Mittelalier. p. 19f. — Kunstblatt, Stattgart 1833. p. 406.

H. Otte u. Fr. W. Unger.

Aeltre. Corn el is Van Aeltre, Hotzbildschuitzer und Zimmermeister der Stadt Brüggo. Er und Gillis Van der Houtmeersch verpflichteten sich durch einen Vertrag vom 31. Dez. 1401, für das Stadthaus eine in Holz geschnitzte Gewölbedecke, ein Thor und ein mit Statuetten von Propheten geziertes Portal auszuführen: das Ganze für die Summe von 1200 Pariser Livres. Noch ist ein Theil dieser Werke von sehr sehöner und feiner Tischlerarbeit erhalten.

In den J. 1440—42 fertigte Cornelis Van A. Chorstühle für den Chor der berühmten Abtei Melrose in Schottland, in der allgemeinen Anlage älmlich denjenigen in der Abtei «der Dünen» und in der Bildschnitzerei denjenigen der Abtei von Ter Doest bei Brügge. Der Meister begab sich selbst nach Melrose, um sie aufzusteilen.

W. H. James Weale.

Aemillos, s. Midias.

Aemskerk, s. Niklas van der Heck.

Aenae. Petrus Aenae, Aene (auch Aeueae), Stecher mit dem Stichel und in Schwarzkunst, arbeitete wahrscheinlich zu Franeker in Friesland um 1680—1700. Man kennt in schwarzer Kunst bloss Bildnisse von ihm.

- Henricus Casimirus, Nass. Princeps. P. Aenae f. sumpt. II. Nautae. Brustb. in einem mit Lorberblättern verzierten Oval. Hoch 402 mill., Breit 327 mill.
- Amelia Anhaltina, Nassaviae princeps etc. P. Aenae f. Sumpt. H. Nautae. Brustb. in einem mit Lorbeerblättern verzierten Oval. Hoch 402 mill., Breit 327 mill.
- Henricus Casimirus, Nass. princeps Frisiae. P. Aenae fecit. Sumpt. J. Horreus. Brustb. in Oval. Hoch 290 mill., Breit 245 mill.
- Amelia Auhaltina, Nassavlae princeps etc. P. Aenae fecit. Sumpt. J. Horrens. Brustb. in Oval. Hoch 294 mill., Breit 244 mill.
- Henrick Casimijr. Brustb. Im Oval, Im Raud: Henrich Casimir, elne vierzeilige Holländische

- Unterschrift und P. Æne Fecit. Hoch 370 mill., Breit 314 mili. Acusserst selten.
- 6) Nicolaus Biancardus. Brustb. in Oval. Unten sein Wappen, Im Rand: Nicolaus Blancardus. M: It: et in Academia Francquerana Historiae et Literaturae Graecae, Professor ordin. Actatis LXVIII. P. Aeneae fecit et excudit. Hoch 250 mill. Breit 210 mill.
- 7) D. Withelmus van Haren. Hoch 292 mitt., Breit 250 mill.
- 8) Lieuwe Willems Graaf. Halbfig, in Oval, die Linke auf einen Globus gestützt, 1m Rand: Lieuwe Willems Graaf, leeraer der doopsgesinden, eine achtzeilige Strophe: Aenschouwer, wieghij zijtete. Sterrenberg pinxlt, Gedruckt bij J. Robijn met Privilegl. Petrus Aeneae fecit. Hoch 314 mill., Breit 264 mill.

9) Ulricus Huber. Büste in Oval, 1m Rande eine vierzeilige Unterschrift: Ulricus Hubert ... MDCXCII, P. Aenae fe, ki, Fol.

- 10) Jacobus Rhenferdjus, Büste in Oval, Im Rande : Jacobus Rhenferdius in Academia Francquerana Linguae Hebreae Professor ordinarius. P. Aeneae fecit. kl. Fol.
- 11) Röeil. Büste in Oval. Im Rande: Hermannus Alexander Röell, Theologiae et Phliosophiae in academia Frisiorum Professor ordinarius. Acueae fecit et excudit, kl. Fol.

In den spätern Drucken sind die Augäptel mit dem Stichel aufgeschnitten.

Die tolgenden 3 Platten sind mit dem Stichel behandelt. Sie sind von der grössten Seltenheit.

12-14) Abbildungen des reich mit Bildhauerwerk verzierten Sarkophages von Heinrich Kasimir, Prinzen von Nassau und Erbstatthalter von Friesland, gest, zu Leenwarden 1696.

12) Der Sarkophag von der Selte geschen. P. Aene fecit. Hoch 205 mill., Breit 341 mill. 13) Das Haupt des Sarkophags. P. Aene fecit. Hoch 209 mili., Breit 170 mill.

14) Der untere Theil desselben. P. Acne feclt. lioch 188 mili., Breit 162 mill.

J. Phil. vom der Kellen.

Aeneas, s. Enea Vico.

Aepolianus. Aepolianus, angeblich Steinschneider. Sein Name in lateinischer Schrift (Aepoliani) findet sich nuter einem bärtigen. dem Marc Aurel einigermassen verwandten Kopfe, bezeichnet aber nicht den Künstler, sondern den Besitzer des Steines. Auf einigen andern ist er gefälscht.

Abblidungen bel: Stosch, Gemm. aut. 2. -Bracci, Mem. degli incisori I. 3. - Abdruck bei Winckelmann, Cab. de Stosch IV. 267.

s. Brunn, Gesch. d. gr. Ksti. 11. 591.

H. Brunn.

Aeps. Jan Aeps, Sohn des Jan, fibte zu Ende des 15. Jahrh. in Löwen das Glaserhandwerk aus. In den Urkunden ist sein Name bisweilen Abs oder Van Aeps geschrieben. 1490 lieferte er 12 gezierte Scheiben zur Zierde der Fensterkreuze für das «Haus St. Georg», 1499 brachte er, auf Kosten der Stadt Löwen, "Einfussungen» in gemalten Scheiben im Zufluchtshause der Abtei von Gembloux an. Sehr wahrscheinlich zurück. Das Jahr darauf fertigte er in Marmor

wurde diesem Meister 1525 die Ausführung der grau in grau gemalten Randfelder mit farbigen Einfassungen übertragen, welche das eine Fenster des Seitenschiffs in der Kirche des grossen Beginenklosters zu Löwen schmijcken sollteu: sicher ist wenigstens, dass dieselben unter der Leitung von Aeps eingesetzt wurden. Zwölf der Beginen theilten sich in diese Ausgabe. Sechs dieser Randfelder sind noch vorhanden: die Darstellungen sind entweder aus dem Neuen Testamente oder die Schutzheilige der Donatorin mit dem Bildnisse der letzteren in knieender Figur im Vordergrunde und mit ihrem mit der Jahrzahl 1526 verbundenen Namen in einem weissen Felde darunter. Diese Randfelder, sagt Van Even, der diese Mittheilungen macht, sind in einem bräunlichen Grau gemalt, gehöht mit Schwarz und Gelb und mit Talent behandelt. Die Gewänder haben noch das gothische Gepräge; allein schon fühlt man im Nackten die korrekte Liuje der Renaissance sich Bahn brechen.«

Jan Aeps + zwischen 1527 und 1530, 1498 nahm er als Schiller Jan Van Papenhoven bei sich auf, der Meister wurde und 1511 noch lebte.

s. Messager des sciences historiques. Gand 1869. p. 41.

Alex. Pinchart.

Aerendts. Gisbrecht Aerendts, Bildhauer, + 11. Mai 1641. Der Name findet sich in den Archiven des Hospitals von Notre-Dame zu Audenaerde; in Rechnungen, wonach der Meister für Anfertigung eines Tabernakels, eines Altartisches, zweier Engel und verschiedener Bilderrahmen Bezahlung erhalten. Keine weiteren Nachrichten.

s. Ch. Kramm, Gecshiedenis etc. Amsterdam 1864, L. 7.

Ad. Siret.

Aernhofer. Hans Aernhofer, auch Airenhofer, Ernhofer, Bildhauer in München, Schüler von Hans Aesslinger, trat 1571 als Meister auf. arbeitete namentlich für die Herzog-Max-Burg. + 1621.

Balthasar Aernhofer, vermuthlich der Sohn des Hans A., malte um 1612 in München Bildnisse.

J. Meyer.

Aerschodt. Séverin Guillaume Van Aerschodt, Bildhauer, Sohn des Thomas Guillaume und der Anne Maximilienne Van den Gheyn, geb. zu Löwen am 7. Febr. 1819. Er machte seine Studien an der dortigen Akademie bis 1846, ging dann nach Paris und arbeitete daselbst ungefähr zwei Jahre im Atelier des Bildhaners Ant. Etex, während er zugleich die k. Schule der schönen Künste besuchte. 1842 war er in der Brüsseler Ausstellung mit einem Amor aufgetreten (1845 eben da eine Statue des Gebets und eine Büste der Bescheidenheit). Van A. kehrte wenige Tage vor der Februarrevolution von 1848 in seine Vaterstadt

filr die dortige Kirche St. Quentin einen Gott | bändes unter der Leitung des Architekten u. Ste-Vater. Es wurde gerade damais die Façade des chers Alart du Hameel hatte anbauen lassen. Stadthauses zn Löwen mit Bildwerken in Steln geschmückt: Van A. führte 1850 deren sechs aus, welche den Beifall des Schiedsgerichts fanden, da der geschichtliche und alterthümliche Charakter der Persönlichkeiten gut getroffen war; darunter die Statuen von Peter Couthereel, Erasmus von Rotterdam, Dierick Bouts. Auch Bildnissbüsten in Marmor hat der Künstler gearbeitet. Indessen gab er 1851 die Kunst auf, um sich der Erzgiesserei zuzuwenden. Von seiner Mutter her war er der Nachkomme des ietzten Glockengiessers jener berühmten Familie der Van den Gheyn, welche im 14. Jahrh. zu Mecheln lebte und deren Glieder im 15. Jahrh, nach St. Trond, Tirlemont, Mecheln und Löwen kamen. Van A. wurde Glockengiesser wie seln Bruder André Louis. Der Ruf ihrer Fabriken ist über ihr Vaterland hinaus verbreitet. Aus dem Geschäfte des ersteren, das bisher mehr als 600 Glocken gellefert hat, sind die Glockenwerke der Paulskirche in Antwerpen und der Kathedrale zu Lüttich; ausserdem viele der kleineren Kirchen in Belgien (auch Glockenspiele).

s. J. Weale, Belgium, p. 279. - Van Elewyck, Matthias Van den Gheyn.

Alex. Pinchart.

Aerssen. Théophile Aerssen, Landschaftsmaler, 6. März 1852 jung zu Löwen gestorben. Von ihm auf der Brüsseler Ausstellung von 1848 Deutsche Gegend, auf derjenigen von 1851 Landschaft aus den Ardennen.

Alex. Pinchart.

Aerssinger. Michael Aerssinger (auch Aerstinger, Maler in München um 1530-1546. Ob unter den in Kirchen noch erhaltenen Gemälden aus jener Zeit solche sind, dle von ihm herrühren, lässt sich nicht mehr ermitteln. J. Meyer.

Aert. Jehan Aert, Erzgiesser gegen Ende des 15, Jahrh. zu Maastricht, das damals zu dem alten Bisthum von Lüttleh gehörte. Sein Werk war in der Kirche der Rekollekten daselbst ein siebenarmiger Kandelaber In Kupfer, ausserdem metallene Geräthe Im Chor der Stiftskirche des hl. Servatius. Von diesen Arbeiten ist nichts mehr vorhanden. Andere Werke fertigte J. Aert für die Stiftskirche von Bois-le-Duc (Herzogenbusch), das zu jener Zeit im Herzogthum Brabant iag. Das bedeutendste davon ist der kupferne Taufkessel, der sich noch in der Kapelle des hi. Johannes befindet (vom Jahre 1492); geziert mit mehreren tüchtig behandelten Statuetten. Nach alten Beschreibungen der Kirche, dle sich wol auf Rechnungen stiltzen, wiegt der Kessel mit seinem Untersatz 2600 Pfund. Der Deckei hat die Gestalt eines Thürmchens. Auch ward der Meister 1493 von der Brüderschaft zu Unserer L. Frau beauftragt, das Gitter zwischen dem grossen Chor derselben Kirche und der Kapelle und die Zierlichkeit der Ornamentation ein nicht zu fertigen, welche jene an diesen Theil des Ge-I gewöhnliches Talent. - Iu den J. 1535 und 1536

Das Gitter besteht aus einer Reihe von Säulchen in Kupfer, nach der Zeichnung dieses Melsters Alart, die ein Bildhauer, Namens Walter (Wouter den beeldsnyder), in der beabsichtigten Grösse für den Giesser ausgeführt hatte.

In den Rechnungen, denen wir diese Nachrichten entuehmen, ist der Giesser als Meester Arent den gheelgyter tot Maestrecht bezeichnet; Jean Aert nennt Ihn das Annuaire de Limbourg, mit der Augabe, dass die Mittheilungen über dessen Werke zu Maastricht aus alten Handschriften geschöpft seien. Allein wir haben überail seinen Namen nur in jener Form gefunden. Doch mag es bis auf Weiteres mit dem Vornamen Jean oder Jehan sein Bewenden haben.

- Abbildung des Taufkessels in der Stiftskirche zu Bois-le-Duc (Herzogenbusch) in: Hezemans, De Sint-Jans kerk te 's Hertogenbosch, 1866.
- s, Annuaire de Limbourg, 1830, p. 119. -Oudenhoven, Beschryving der Stad'S Hertogenbosch, 1670. p. 96. - Mobachius, Beschryving der Sint-Jans Kerk, 1789. p. 55. -Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 'S Hertogenbosch, 1841. II. 79. — Hermans, Geschiedenis over den bouw der Sint-Jans kerk 'S Hertogenbosch, 1853. p. 15.

Archive der Brüderschaft zu Unserer L. Fran, im Besitze der Geseilschaft Provinciaal genootschap, zu Herzogenbusch. Alex. Pinchart.

Aertgen van Leyden, s. A. Claaszen oder Klaaszoon.

Aerts. Die Aerts, Bildhauerfamilie zu Brügge.

Willem Aerts, geb. zn Brilgge gegen Ausgang des 15. Jahrh., + den 8. April 1537, »Pensionnaris und Greffier (Schreiber oder Registrator des Vryen oder Franc de Bruges, Distrikt, der eine grosse Auzahl von Dörfern und Herrensitzen in der Umgebung von Brilgge umfasste). Im J. 1528 fertigte er ein Grabdenkmal in schwarzem Marmor mit den Bildnissen des Chevalier Robert de Thiennes de Lombise, Herrn von Caestre, des Rathes der Herzöge Philipp's des Guten, Karl's des Kühnen, Maximilians u. Philipp's des Schönen, + 2. Jan. 1509, sowie seiner Gattin Marie von Longpré, + im Dez. 1496. Dieses Mausoleum, welches seit Anfang dieses Jahrh, sich nicht mehr in der Kirche von Caestre befindet, wurde auf Kosten von Jaques de Thiennes errichtet und dem Bildhauer bezahlt mit 24 gr. (flandrischer Livres oder Ponden).

1529 machte Aerts den Entwurf zum Portale der Kirche des hi. Basilius zu Brügge, sowie denjenigen zur Fassade der Kriminal-Kanzlei der Stadt. Diese Bautheile, ganz ln blauem Steine ausgeführt, bekunden durch die Eigenthümlichkeit

führte Aerts die Statuen Moses und Aaron, so-tjetzt 1505 als sein Geburtsjahr angenommen. Gerechtigkeit und der Treue aus, welche die Façade der alten Civil-Kanzlei von Brügge bis iu die neunziger Jahre des 18. Jahrh. schmückten.

Gregorius Aerts, Sohn des Willem und der Jeanue Dekins, war gleichfalls ein Bildhauer von Verdienst, vou dessen Werken aber nichts erhalten ist.

Joos Aerts, ebenfalls Bildhauer und Sohn des Willem und der Dekins. Ihm wurde der Bau des steinernen Sockels zum Grabmale Karl's des Kühnen übergeben, das sich noch in der Kirche Notre-Dame zu Brügge befindet. Ferner rührte von ihm das Modell der kupfernen Säulen zu den Kandelabern her, welche den Hauptaltar dieser Kirche umgaben, wie er auch ihre Basen in Stein von Avesnes ausarbeitete.

Roch Aerts, Sohn von Jooris und Urenkel von Josse A., Bildhauer, † 7. Jan. 1739. Von ihm ist das schöne Denkmal des Brügger Geschichtschreibers Olivier Vredius, das in der Kirche Notre-Dame zu Brügge noch erhalten ist. Dieser Roch Aerts unterrichtete den Maler Jan Gaeremyn im Zeiehnen.

Jumes Weale.

Aerts. Joa. Aerts, Kupfersteeher, nach Ottley (Notices) um 1700. Derselbe wie der Folgende? Ottley kennt von ihm das Bl.:

Ein Satyr, auf eine Krücke gestützt, mit einem mit Büchern gefüllten Korb auf dem Rücken. Oben: »Tytiniller-a, unten 16 lateinische Verse. Joa. Aerts sc. 12. O. häit dies für ein Titelbi. zu einem in Holland gedruckten satyrischen Buche.

W. Schmidt.

Aerts. Jean François Aerts, Kupferstecher zu Antwerpen, geb. 6. April 1741, in die dortige St. Lukasgilde aufgenommen 1761. Von ihm:

- 1) Salut Sevère. Votivbl. für die Weberzunft von Antwerpen. 4.
- 2) Folge von 22 allegor. Vorstellungen zu Pomey's Pantheum Mythicum.

Drugulin.

Aerts. Gustave Aerts, Blumenmaler, geb. zu Antwerpen 1839. Bilder von ihm auf den Ausstellungen zu Antwerpen 1864 nud Gent 1865. +. an der Cholera 24. Okt. 1866 zu Brüssel. Alex. Pinchart

Aertsen, Pieter Aertsen, Maler, wegen

# FR RR

seiner ungewöhnlichen Grösse »de, lange Peer», in Italien Pietro lungo genanut, der Sohn 1507 zu Amsterdam. Wenigstens hat man bis armen Küustler ging der Verlust seiner Gemälde

wie die allegorischen Figuren der Billigkeit, der Doch scheint dies nach folgender Mittheilung von Alex. Pinchart unrichtig zu sein. königl. Bibliothek zu Brüssel besitzt eine einscitige silberne Denkmilnze, welche ein Brustbild im Profil darstellt, mit der Legende: PE-TRUS. AERTS. AET. LV und mit dem Datum 1560, wahrscheinlich geschnitten von Jakob Jonghelinek. Die Nachforschungen nach der Person dieses Peter Aerts sind vergeblich gewesen; doch liegt die Annahme sehr nahe, dass derselbe kein Andrer sei als der unter dem Namen Pieter Aertsen bekannte Maler, der nach einigen Biographen 1507, nach Van Mander aber 1519 geb. wäre. Der Meister, der viele Jahre in Antwerpen lebte und 1552 dort Bürger wurde, ist in dem Register, das den letzteren Akt enthält, also bezeichnet: Pieter Aerts, Peterssone; mithin genau mit derselben Schreibart des Namens, welche jene Denkmünze zeigt. Diese aber gibt mit dem Bildniss des Malers zugleich sein Alter an und setzt so seine Geburt in das J. 1505. - Im Katalog des Amsterdamer Museums wird dagegen der Künstler Piert Arijaensz genannt, mit der Bemerkung, dass P. Scheltema in dem Verzeichnisse der Begräbnisse der »Alten Kirche« zu Amsterdam den Todestag des Meisters unter diesem Namen gefunden habe.

> Sehon früh zeigte A. grosse Neigung zur Kunst, und auf den dringenden Wunsch seiner Mutter zu Alart Claaszen, einem der besten damaligen Maler in Amsterdam, in die Lehre gethan, machte er bald grosse Fortschritte. Doch blieb er nieht lange bei Claaszeu; er begab sich zur Fortsetzung seiner Studien in den südlichen Theil der Niederlande, insbesondere nach Antwerpen. Dort wurde er 1535 als Meister in die Lukasgilde aufgenommen; das Liggere führt ihn unter dem Namen "Langhe Peter, schilder" auf. Im J. 1552 erhielt er zu Antwerpen das Bürger-

Sein uugewöhnliches Talent, in Form und Farbe alle möglichen Gegenstände mit ungemeiner Wahrheit wiederzugeben, bewährte er schon in der Jugend durch allerlei Stilllebeu, die er der gewöhnlichen Realität des Tages entnahm, insbesondere durch Küchenstücke. Doch hat er dann auch eine grosse Anzahl von Altarbildern ausgeführt, in denen die genrehafte Auffassung der christlichen Stoffe, die schon in Lucas von Levden hervorgetreteu war, zu voller Ausbildung gelangte. Leider sind sämmtliche Altarbilder, welche er für die alte und neue Kirche in Amsterdam, sowie in Delft, Löwen, Diest und an anderen Orten ausführte, nach dem Zeugnisse des van Mander, im Bildersturm von 1566 zerstört worden. Von dem einen Bilde in Amsterdam berichtet auch Vasari: es sei ein Mittelbild mit Seitenflügelu gewesen, die Madonna mit Heiligen darstellend und habe 2000 Scudi gekostet; ein für eines Strumpfwirkers gleichen Namens, geb. die damalige Zeit sehr ausehnlieher Preis. Dem

so nahe, dass er sich zu leidenschaftlichen Aeusserungen hinrelssen liess, die ihn fast lu Gefahr brachten. In der That ist nicht nur nach den günstigen Urtheilen des van Mander über jene beiden Werke in Amsterdam, sondern auch den wenigen noch erhaltenen Bildern znfolge jene Vernichtung zu beklagen. Letztere bekunden allerdings eine derbrealistische Anschauung, vereinigen aber, bei vielem Geschick für die Anordnung, grosse Lebendigkeit uud tilchtige Zelchnung mit geistreicher Behandlung und einem trefflichen Impasto. Auch zeigen die grösseren Bilder ein warmes und kräftiges Kolorit; in den kleineren ist die Farbe kühler. Van Mander rühmt ferner die Geschicklichkeit des Künstlers in der perspektivischen Darstellung architektonischer Hintergründe, wovon indess die noch vorhandenen Werke kein Beispiel ge-

Nur wenige Galerien haben von seinen Bildern aufzuweisen. Eine kleine Krenzigung im Museum von Antwerpen (No. 159), von reicher und geschickter Komposition, zeigt im Vorgrunde die tranernden heiligen Franen und Jünger Jesu, im Hintergrunde Christus am Kreuz, umher Reiter, Kriegsknechte und Volk. Ausserdem befindet sich noch in Antwerpen in der Kapelle des von Johann Van der Biest gegründeten Hospitals ein Triptychon, dessen Mittelbild Christus am Kreuze darstellt, umgeben von der Jungfrau, dem Johannes und Maria Magdalena. Wie Léon de Burbure in einem Rechnungsverzeichnisse dieser Stiftung gefunden, war dem Künstler dieses Gemälde am 12. Okt. 1546 bestellt worden, uml erhielt derselbe eine Anzahlung von 12 Pfund und 10 Escalinen im J. 1546-47 (die Rechnungen der folgenden Jahre sind nicht erhalten). Höchst charakteristisch aber für den Uebergang der historischen zur Genremalerel ist eine 1552 December 22, p. a. bezeichnete Kreuztragung im Museum von Berlin (No. 726). Hier kam es dem Künstler nicht mehr auf den heiligen Vorgang an, den er vielmehr als Episode im Mittelgrunde behandelt, sondern auf die ausführliche Darstellung einer Hinrichtung aus seiner Zeit, welche den ganzen Vorgrund einnimmt. Darauf richteten sich das ganze Interesse und Talent des Malers. Unter allerlel Volk sehen wir auch den von zwei Kriegsknechten gefassten Symon von Cyrene, dessen Frau und Kinder sich bemühen, ihn zurückzuhalten. Darüber aber wird die Milch umgestossen, ein Hund macht sich über die Butter her, womit die Familie einen kleinen Handel treibt. Ein dritter Kriegsknecht benutzt den Moment, da Christus, von Anderen seiner Genossen unbarmherzig geschlagen, zusammensinkt, um einen Schnaps zu nehmen. Mehr auf der rechten Seite werden auf Armesünderkarren die beiden Schächer von einem Franciskaner und einem Dominikaner begleltet; denn diese beiden Orden tag, den P. Scheltema aufgefunden, der 21. Sept. hatten in jener Zeit den geistlichen Trost der 1573 angegeben. In der alten Pfarrkirche zu Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

Verbrecher übernommen. Hinter den Schächern eine Schaar von Reitern und eine grosse von Jerusalem kommende Menschenmenge. Auch Golgatha, in durchaus landschaftlicher Auffassung, ist (im Hintergrunde) als eine Richtstätte aus der Zeit des Künstlers behandelt, auf welcher ein stattlicher Galgen und mehrere Räder mit den Ueberresten der Verbrecher sichtbar sind,

In seinen Genrebildern schliesst sich Aertsen der Auffassung des Quentin Massys an. Der Art ist eine junge Frau, welche einen kleinen an ihrem Kopf sieh festhaltenden Knaben auf der rechten Schulter trägt, mit noch anderen Figuren in dem landschaftlichen Hintergrunde, im Berliuer Museum (No. 719); wiees scheint, das Fragment eines grösseren Bildes. Der Kopf der Fran ist von schönen Zügen und warmer Farbe, das Ganze meisterlich gemalt. Ein Bild mit Landleuten, welche Geflügel, Butter und Eier auf den Marktplatz im Hintergrunde bringen, in der Sammlung des Belveilere in Wien, zeichnet sich durch grosse Wahrheit und kühle, harmonische Haltung aus. Von ähmlichen Verdiensten ist ein Bild in der königl, Galerie zu Kassel mit Früchten und Gemüse, auf welchem cine Fran eine Ente emporhält. Anch die Galerie zn Pommersfelden besitzt ein sehr tüchtiges Bild von Aertsen, eine Fischhändlerin darstellend, mit dem ersten Zeichen (in Gestalt eines Dreizacks) zwischen der Jahrszahl 1565; eine lebensgrosse Halbfigur auf Lelnwaud. Ein sehr merkwürdiges Bild, datirt 1557, ist ferner im Museum zu Amsterdam: Der Eiertauz. Ein junger Mann tanzt auf dem mit Estrich gepflasterten Boden, darauf mit weisser Kreide ein Kreis gezogen ist; dabei heitere Zuschauer beiderlei Geschlechts. Möbel und Geräthe, kurz alles Beiwerk ist vortrefflich gemalt. Im Museum Boymans zu Rotterdam findet sich eine Handzeichnung, die ihm wol mit Recht zugeschrieben wird; es ist ein Küchenstück mit 6 Figuren und viclerlei Geräthe. Im Museum zu Kopenhagen endlich ein Küchenstlick auf Holz, bezeichnet AP 1572, aus der letzten Zeit des Künstlers. Noch befinden sich in der alten Kirche von Amsterdam nach seinen Entwürfen ausgeführte Glasbilder.

Pieter Aertsen war ein Mann von plumpem und bäurischem Aussehen, das in nichts den trefflichen Künstler anzeigte. Er hatte sich im J. 1552 mit der Tante seines Schülers, Joachim Beuckelaer, zu Antwerpen verheirathet, aus welcher Ehe drei Söhne stammten, die ebenfalis Maler wurden. P. Aertsen bediente sich abwechselnd der beigesetzten Zeichen.

Wann der Meister in seine Vaterstadt zurückgekehrt ist, lässt sich nicht bestimmen; doch ist er daselbst im Sept. 1573 gest.; im Katalog des Amsterdamer Museums ist als sein Begräbniss-

Amsterdam trägt der ihm mit seinen Söhnen ge-1 von Kärnthen, natürlichen Sohnes des Kaisers meinschaftliche Grabstein die Inschrift:

Den konstigen schiider Lange Pier Met bey zyn zoonen leggen hier,

Sein Bildniss:

- halbe Figur, gest. von H. Hondius für seine Porträtsammlung, Petrus Petri Longus Amsteir. Pictor. 4.
- gest. von J. Ladmiral in: K. van Mander, Het leven der Schilders etc. Amsterdam 1764. S. Tafel U. No. 3.

## Nach ihm gestochen:

- 1-5) Foige von 5 Küchenstücken mit biblischen Scenen im Hintergrunde. Langepler pinxit. J. Matham sculp. et excud. gr. qu. Fol. B. 164 - 168
  - 1) Die Köchin, welche Fische siedet.
  - 2) Die Köchin beim Geflügei.
  - 3) Der Kraut- u. Gemüsemarkt mit dem Kaibe.
  - 4) Fruchtmarkt mit dem Bauer, welcher einen Hahn hält. 1603.
  - 5) Fran in der Küche bei einem Manne sitzend, welcher den Spiess dreht.
- 6) Der sitzende Bauer am Kamin, mit Zubereitung des Essens beschäftigt; Im Hintergrunde links die Köchin. H. Bary sc. qu. Fol.
- s. K. van Mander, Het Leven der Schilders etc. 1615. Fol. 162 b. - Descamps, La vie des peintres flamands etc. 1, 108. - Rathgeber, Annalen etc. 11, 269. - Vasari, ed. Lemonnier, XIII, 153.

Mit Benutzung handschriftlicher Notizen von G. F. Waagen, O. Mündler und T. van Westrheene.

J. Meyer.

Aertsen. Pieter de jonge, Aert, Dirk Aertsen, die Söhne, und Geert Aertsen, der Enkel des Pieter Aertsen, s. Pietersz.

Aertsens. Hendrik Aertsens s. Hendrik Arts.

Aertssens. Egide Emile Aertssens, Bildhauer, Sohn des François A, und der Marie Thérèse Van Beneden, geb. zu Etterbeck bei Brüssel den 30, März 1833. Er machte seine Studien an der Akademie daselbst und wurde dann Schüler von Guillaume Geefs und P. Payenbroeck. 1852 ging er nach Paris und trat dort in das Atelier des belgischen Künstlers B. Frison ein. 1857 schickte er dann auf die Brüsseler Ausstellung sein erstes Werk (in Gips), ein junges Mädchen mit der Bezeichnung: Frithlingsblume. 1860 kehrte er nach Belgien zurück. Von ihm sind die Skulpturen an der neuen Hl. Kreuzkirche zu Ixelles bei Brüssel: das Tympanon der Eingangsthlire (mit einem segnenden Engel und die Verklindigung, grosse Gruppe in einer Nische über dem Altar der Jungfrau; ferner in der Kirche des Dames de Berlaymont zu Brilssel ein grosses Basrelief in Stein in einem Giebel von mehr als 15 Meter Breite, dle unbefleckte Empfängniss. A. hat auch zur Ausstattung der Façaile des Stadthauses von Britssel mitgewirkt; geschriebene Bild der Weyer'schen Sammlung zu von seiner Hand sind die steinernen Bildwerke Köln mit der Anhetung der Könige ganz will-

Ludwig II., und seiner Gemahlin Itta (am rechten Flügel). Er hat auch Bildnissbüsten gefertigt und vollendet gegenwärtig ein grosses marmornes Denkmal für die Familie Van de Wiele. mit Basreliefs und Statuetten, das auf dem Friedhofe von Courtrai aufgestellt werden soll.

Alex, Pinchart.

Aertsz. Rykaert Aertsz, genannt Ryckmetter-Stelten (mit der Stelze), Maler, geb. zu Wyk aan Zee in Nordholland 1482, Sohn eines Fischers, wurde in seiner Jugend nach Haarlem gebracht, um von einer Brandwunde am Bein geheilt zu werden. Die Behandlung machte eine Amputation des Beines nothwendig; er musste sich daher eines hölzernen Beines bedienen, woher sein Name. Während seiner unfreiwilligen Musse oft am Feuer sitzend, begann er Lust zur Malerei zu spüren. Da er auf den Herd und die weisse Schornsteinmauer zeichnete. frug man ihn, ob er das Malen lernen wolle. Auf sein Begehren brachte man ihn zu dem Haarlemer Meister Jan Mostart, wo er grossen Fleiss bewies. Er schilderte auf den Flügeln des Altars der Sackträgergilde in Haarlem), dessen Innenseite schon früher von dem Lehrer Mostart's, Meister Jacob, gemalt worden, Scenen aus dem Leben des Erzyaters Joseph. Viele seiner Werke kamen nach Friesland, nicht wenige gingen auch zu Grunde, so dass van Mander keine weiter nachweisen konnte. Später liess er sich in Antwerpen nieder, wo er 1520 in die Schilderkammer «de Violiere bloem« unter der Devise: »Wt jonsten versaemt- aufgenommen wurde. Hier malte er seiner Ruhe halber bloss das Nackte in die Werke seiner Kunstgenossen für gewöhnlichen Lohu. Als ihn in hohem Alter das Gesicht verliess, strich er die Farbe so dick auf die Leinwand, dass sie öfter abgeschabt werden musste. Es machte ihm Gram, dass er keinen Zuspruch mehr hatte. Keines seiner Kinder bestimmte er zur Kunst, Karel van Mander versichert, dass er ein guter Meister geworden sei. † gegen Mai 1577 in hohem Alter u. beinahe erblindet. Fr. Floris, sein Freund, hat den Meister als hl. Lukas, die Maria undend, abgebildet, und hinter ihm sich selber als Furbenreiber mit anfgeschürzten Aermeln das Bild im Museum zu Autwerpen, No. 163 . Durch ein sonderbares Missverständnlss hat

man den holländischen Maler zu einem zweiten Maturino n. Polidoro da Caravaggio machen wollen u. behauptet, dass er hauptsächlich die Friese der Häuser bemalt habe. Dieser Irrthum schreibt sich daher, dass Descamps die Angabe van Mander's: »Veel van Ryckens wereken zyn geweest in Vrieslandte in "La plus grande partie de ses onvrages etoient en frise- verkehrte. Irgendwie beglaubigte Werke von ihm hat man nicht aufgefunden, darum ist auch das ihm zudes Karloman, Sohnes des Karl Martell, des Arnold | kürlich auf seinen Namen getauft. Uebrigens mögen die Fleischtheile in noch erhaltenen Bil- | dern gleichzeitiger Künstler von Antwerpen hie und da von ihm gemalt sein.

- Sein Bildniss rad, von J. Ladmiral In: K. van Mander, Het leven der Schilders etc. Amsterdam 1764. 8.
- s. K. van Mander, Het Leven der Schilders etc. 1618. Fol. 166a. - Descamps, La vie des peintres flamands etc. 1, 35,

T. van Westrheene u. W. Schmidt.

Aerttinger. Karl Angust Aerttinger, Schlachtenmaler, geb. zu Miluehen 17. April 1803, Sohn eines Militärbeamten. Er besuchte zuerst die Kunstschule in Augsburg unter Klemens Zimmermann, bildete sich dann von seinem 20, bis 25, Jahre in der Münchener Akademie und weiterhin durch einen zweijährigen Aufenthalt (1830-31) in Paris aus. Er hatte anfangs als Porträtmaler einen gewissen Ruf, malte aber später fast ausschliesslich militärische Vorgänge und Paradestilcke. 1846 begab er sich auf längere Zeit nach Wien, wo er unter Anderem die österreichische Kaiserfamilie zu Pferde 1818 und den Erzherzog Karl sammt allen österreichischen Generalen aus dem J. 1809 in grossen Bildern darstellte. Nach dem J. 1848 kam er mit einem Empfehlungsbriefe des Feldmarschalls von Welden uach Ungarn und schloss sich bei Komorn der russischen Armee an. Mit dieser ging er nach dem Feldzuge nach Polen, wo er fiinf Jahre beim Fürsten Paskiewitsch als dessen Maler blieb und grosse Aufträge für ihn ausführte. So entstanden mehrere Bilder aus dem persisch-russischen Feldzuge des Fürsten Einnahme von Eriwan, Einzug des Fürsten in Tebris), dann der Empfang der ungarischen Magnaten-Deputation, welche dem Fürsten das Diplom des Ehrenbürgerrechts für die Stadt Pest überreicht, und Revue der russischen Armoe in Powonsk bei Warschau. 1854 kehrte A. nach Deutschland zurück ; scittlem malt er namentlich Genrebilder und Landschaften. Bei geschickter Behandlung ist seine Darstellung lebendig und charakteristisch.

Nach ihm photographirt von J. Albert:

1) Polnische Hochzeit.

2) Besuch des Königs Franz II, von Neapel und seiner Gemahlin Maria in den Batterien von Gaeta. J. A. Kuhn.

Aesinas. Andreas Aesinas oder Aesinus. auch Andrea di Jesi genannt, italienischer Maler des 16. Jahrh., von der Kunstgeschichte bisher kaum beachtet. Ueber das einzige von ihm erhaltene und bekannte Bild haben Angelucci und früher schon Marchese Ricci berichtet. A. malte im J. 1525 für die Kapelle Casini in der Kirche del Rosario zu San Marcello (in der Provinz Ancona: eine thronende Jungfrau zwischen den bh. Antonius und Franziscus. Das Bild erinnert in der Reinheit der Linien u. der Anmuth Künstler schliessen, der jedenfalls seine Studien

nach Ricci, diesem Meister nichts nach. In der Predella die Bezeichnung: ANDREAS AESINUS Pinx. MDXXV. Das Gemälde scheint später in das Kastell von Ankona gebracht zu sein.

s. Ricci, Memorie storiche delle arti etc. della Marca di Ancona. 1834. II. 128. 129. 135. -Lettera dl Ang. Angelucci inttorno ad una tela di Andrea di Jesi. Ancona 1856. gr. S.

Aeschines. Aeschines, ein nur dem Namen nach aus Diogenes Laertius II, 64 bekannter Bildhauer.

H. Brunn.

Aesopos. Aesopos wird als Bildhaner cines Porträts in einer bekannten Inschrift von Sigenm genannt, die älter als das J. 500 v. Chr. zu sein scheiut.

s. Corpus inser. gr. n. S. - Kirchhoff, Studien zur Gesch. d. griech. Alphabets, 2. Aufl. p. 18 ff. H. Brunn.

Aesslinger. Hans Aesslinger (auch Asslinger u. Esslinger genannt), einer der bedeutendsten Bildhauer Münchens um die Mitte des 16. Jahrh. Trotz der

sorgfältigsten Nachforschungen in den Rathsprotokollen und Steuerbüchern Münchens ist nns von seinem Leben nichts bekannt geworden. Wahrscheinlich war er ein Nachkomme oder Verwandter des weiter erwähnten Ulrich Aesslinger. Nur die eine Notiz haben wir in Fickler's Beschreibung der Kunstkammer der bayerischen Herzoge Cod. bav. 2133 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek gefunden, dass er als einer der besten "Contrafeiter" galt. Ausserdem findet sich noch handschriftlich nach Nagler, die Nachricht, dass der Erzbischof Michael von Salzburg Albrecht V., Herzog vou Bayern (in dessen Diensten denmach A. stand , ersuchte, ihm den A. zu schicken, damit derselbe des Bischof's Grabmal für den Dom fertige; nach Vollendung des Werkes, 1588, dankt dann der Bischof dem Herzog. A. soll noch 1571 als Lehrmeister des Aernhofer vorkommen.

Ein beglaubigtes Werk von seiner Hand bekundet einen ausgezeichneten Künstler, sowol in der Auffassung als bezilglich der Technik. Das bayrische Nationalmuseum besitzt von ihm ein ächtes mit seinem Monogramm und der Jahreszahl 1550 bezeichnetes Relief in Solenhofer Stein, 1' 6" breit und 1' hoch (früher in der Kunstkammer des Herzogs Albrecht V., das zu den besten Arbeiten der deutschen Skulptur des 16. Jahrh, gehört. Es ist eine trene Nachbildung des bekannten Stiches »das Urtheil des Paris« ron Marc Anton (Ralmondi), den dieser, wie Vasari berichtet, kurz nach seiner Ankunft in Rom nach einer Zeichnung Rafael's ausführte. deren Idee einem antiken Basrellef entnommen sein soll. Die feine Behandlung dieses Gegenstandes in Stein lässt auf einen sehr begabten der Bewegungen an Innocenzo Francucci u. gibt, in Italien gemacht hat. Nicht bloss ist die treueste, his in's Kleinste gehende Nachbildung des Stiches bewundernswerth, sondern mehr noch die Vollendung der Formen, welche in der Beherrschung des spröden Stoff's den Meister bekundet. Die Säume der Gewandungen, die Haare, die Flügel der Genien, die Federn des Pfau's und des Adlers u. s. f. sind mit Gold gehöht; chenso scheint der Grund des Thierkreises mit dem Sonnengotte diese Unterlage gehabt zu haben. Am äussersten linken Ende des Reliefs findet sich dieselbe Inschrift, wie auf dem Stiche; doch stehen nach rechts statt der zweiten auf diesem befindlichen Inschrift (Raph, Urbi, me inven.) hier die Zeichen: A. H. I. B. 1550 (d. h. Albrecht Herzog in Bayern .

Wie die meisten Bildhauer seiner Zeit war H. Aesslinger auch Medailleur, wie sich mir aus ganz neuerdings angestellten Forschungen ergeben hat. Im bayerischeu Nationalmuseum findet sich eine silberne und vergoldete Medaille des Herzogs Albrecht V. in Bayern (im Mai 1862 von H. Geuder in Nürnberg erworben. Schon die Technik, sowie das sehr lebensvorte Gesicht des Herzogs und die treffliche Modellirung lassen auf unseren Meister schliessen. Allein dass die Denkmünze sicher von diesem herrührt, bekundet das mit dem obigen ganz übereinstimmende Monogramm am Rande des Brustbildes: 15 HA 54. Die Inschrift auf dem Avers lautet: ALHERTUS COM. PAL: RHE. UTRI: BAVA. DUX; der Revers zeigt das bayerische Wappen, um dasselbe ist das goldene Vliess geschlungen, über dem Wappenschilde auf dem geschlossenen Helme der bayerische Löwe als Helmzler. Umschrift: si. DEUS, NOBISCY, M. QUIS. CONTRA, NOS. - Bolzenthal gedenkt in seinen Skizzen etc. des Meisters nicht.

Nicht sowol dem Hans Aesslinger selber als einem seiner Schiller dürfte das ebenfalls im Nationalmuseum befindliche (3' 1" breite und 2' hohe) Relief in Solenhofer Stein, welches die Disputa Rafael's darstellt, zugeschrieben werden. Es kommt jenem ersten Relief weder in der stilvollen Einfachheit der Darstellung noch in der feinen Durchbildung der Formen gleich. - Bezeichnend sind beide Werke für die Blüte der Kunst unter Albrecht V. in München.

Aesslinger. Ulrich Aesslinger oder Aest-



linger, Münchener Maler in den ersten Decennien des 16. Jahrh. Vielleicht der Sohn eines älteren Malers Ulrich Aesslinger, der nach

einem Ladzettel von 1500 an der Spitze der Altmeister der Lukas-zunft stand, und vielleicht der Bruder des Hans Aesslinger. Er malte für den herzoglichen Hof Wappen und Bildnisse in Oel. Das Monogramm besteht wohl aus VAE; es findet sieh unter dem bayerischen Wappen auf dem Titel des Werkes:

Haus vnd Furstenthums obern vnd Nidern ba'rn. München 1516. Fol.

s. Nagler, Monogrammisten II. Nr. 611. J. Meyer.

Aethelwold. Aethelwold, Abt des Klosters New Minster oder Hyde-Abtei zu Winchester um 950, legte nicht nur einen erstaunlichen Eifer in der Gründung von Klöstern an den Tag, sondern beschäftigte sich auch persönlich mit Metallarbeiten. Er goss zwei Glocken, verfertigte ein mit Schellen besetztes Rad, wie sie in den Kirchen gebräuchlich waren, und eine silberne Tafel von dem Werthe von 300 Pfund, zu der König Eadgar beisteuerte, und deren künstliche Form noch den Werth des Materials übertraf.

s. Archaeologia XXIV, 22. - Springer, Artif. med. aevi. p. 25.

Fr. W. Unger.

Aethericus. Aethericus war im 10. oder Anfang des 11. Jahrh. Maler und Mönch im Kloster New Minster oder Hyde-Abtei zu Winchester und muss sich einigermassen hervorgethan oder um das Kloster verdient gemacht haben, da der im Art. Aelsinus erwähnte Kalender im Mai, XIII kal. seinen Todestag verzeichnet.

s. John Gage in der Archaeologia XXIV, 41. Fr. W. Unger.

Aetherius. Aetherius, Architekt unter Kaiser Anastasius (um 500 n. Chr.), für den er in dessen Palast einen wegen seines Glanzes hochgepriesenen Saalbau, Xa/xi genannt, ausführte : Brunck Analecta III, p. 135, n. 15; Cedreum I, 563 ed. Boun. Da jedoch anderwärts die Chalke als ein älterer Ban erwähut wird, so vermuthet Jakobs (Anthol, XI. 260), dass das Epigramm sich vielmehr auf das grosse Triklinium έν Βλαχέφναις beziehe, welches von Suidas (v. 'Αναστάσιος) als ein Bau aus der Zeit des Anastasius angeführt wird.

s. Voelkel Archäol, Nachlass herausg, von O. Müller. p. 102.

H Brunn

Aëtion, Aëtion, ionisch Eëtion, nicht Echion, wie er in einem Theile unserer Nachrichten auf Grund schlechter Handschriften genannt wurde, kommt als Bildhauer nur einmal in einer flüchtigen Erwähnung bei Plinius (34, 50) vor; als Maler dagegen wird er von Cicero (Brut. 18; Parad. 5, 2), Plinius (35, 50) und Lucian (de merc. cond. 42; imagg. 7) in einer Reihe mit den Meistern der vollendetsten Kunst, einem Apelles, Protogenes n. a. genannt. Seine Zeit wird noch sicherer als durch eine Angabe des Plinius, der ihn in die 107, Olympiade (c. 350) setzt, dadurch bestimmt, dass er die 328 v. Chr. vollzogene Vermählung des Alexander mit der Rhoxane malte. Plinius führt als seine Werke an einen Baechus, so wie Bilder der Tragödie und Komödie, wahrscheinlich Seitenstücke. Ausserdem nennt er »Semiramis aus einer Magd zu königlicher Würde emporsteigend, eine Alte, Die new erclerug der lands freyhalt des loblichen Fackeln vortragend und eine durch sittsame

Schaam ausgezeichnete Neuvermähltes. nun auch die letzten Worte eine Beziehung auf Rhoxane zuzulassen scheinen, so ist es doch dehutesten Geltung gelangte. wahrscheinlicher, dass Plinius nur ein einziges Bild im Ange hatte: eine Hochzeit des Ninos und der Semiramis, bei welcher die Alte als zuerst auf einem Sard vor einem bärtigen Kopfe Brautmutter (pronuba) figurirte. Wir gewinnen dadurch ein vortreffliches Seitenstilck zu der Hochzeit der Rhoxane, welche Luciau in der Schrift Aëtion so genau beschreibt, dass zwei berilhmte Künstler der neueren Zeit den Versuch machen konnten, danach denselben Gegenstand ausznführen: Rafael in einer Zeichnung, welche die Sammlung des Louvre besitzt und darnach in seiner Schule das Freskobild im Casino der Villa Borghese ausgeführt wurde, Sodoma in dem grossen Wandgemälde der Far-Zur Vergleichung mit ihren Werken mag die ganze Beschreibung folgen: "Die Scene bildet ein prächtiges Brautgemach mit dem bräntlichen Lager, auf dem Rhoxane sitzt, eine herrliche Jungfrau. Sie blickt zur Erde aus Schaam vor Alexander, der vor ihr steht. (An einer anderen Stelle: imagg. 7, preist Lucian die Schönheit ihrer Lippen). Einige Eroten sind lächelnd dabei beschäftigt: der eine steht hinter ihr, hebt den Schleier von ihrem Haupte und zeigt sie dem Bräntigam; ein anderer zieht ihr dienstfertig die Sandalen vom Fusse, damit sie sich nun niederlege; wieder einer hat den Alexander beim Mantel ergriffen, ebenfalls ein Eros, und zieht ihn mit vollen Kräften zur Rhoxane hin. Der König selbst aber reicht dem Mädchen einen Kranz. Als Begleiter und Brautführer ist auch Hephaestion mit brennender Fackel gegenwärtig und stützt sich auf einen Jüngling in schönster Jugendblilthe: Hymenaeus meine ich, denn der Name ist nicht beigeschrieben. Auf der anderen Seite des Bildes scherzen andere Eroten mit den Waffen Alexanders : zwei tragen seinen Speer wie Lastträger, die von dem Gewicht eines Balkens schwer belastet sind; zwei andere ziehen einen dritten anf dem Schild gelagerten wie einen König, indem sie den Schild bei den Henkeln gefasst haben. Einer endlich ist in den umgestürzt daliegenden Panzer gekrochen, als läge er im Hinterhalt, um die underen zu erschrecken, wenn sie beim Ziehen an ihm vorbeikommen«. Nach dieser Schilderung muss das Bild von grossem Reiz gewesen sein; auch hatte es bei einer Ausstellung in Olympia bedeutenden Erfolg und einer der Hellanodiken wurde dadurch veranlasst, dem Künstler seine Tochter zur Gattin zu geben. Leider erfahren wir nichts Näheres fiber das besondere technische und kilnstlerische Verdienst des Meisters. Nur hinsichtlich der Auffassung liefert uns das Bild durch die Einführung der Eroten und des Hymenaeus eines der frühesten Beispiele für die Vermischung mythologischer Gestalten mit Figuren der Wirklichkeit zu poetisch - allegorischen Zweckeu, sowie für die halb tändelude Behand- dieses Namens:

Wenn lung der Eroten; also für eine Auffassung, wie sie besonders in der römischen Zeit zur ausge-

H. Reunn

Aëtion. Steinschneider? Sein Name fand sich mit phrygischer Mütze. Doch lässt sich bis jetzt nicht bestimmt nachweisen, ob er den Steinschneider oder den Besitzer bezeichnet. Andere später bekannt gewordene Arbeiten mit seinem Namen sind theils noch nicht hinreichend untersucht, theils anerkannt worden

- Abbildungen desersten Kopfes bel: Stosch, Gemm. ant. 3. - Bracel, Mem. degli incisorl 1. 4. - Abdrücke bel Winckelmann, Cab. de Stosch III. 191. - Lippert II. 117. - Raspe 9106.
- s. Brunn, Gesch. d. gr. Künstler. II. 537. H. Brunn.

Afanassi. Afanassi, Moskauer Metropolit im 16. Jahrh., Beichtvater des Zaren Joann des Schrecklichen, malte viele Heiligenbilder. Im J. 1566 restaurirte er ein berilhintes »wunderthätiges« Bild der »Wladimir schen Muttergottes«.

s. Равинскій, Ист. русск. школь иконов., въ зап. Имп. арх. общ. (Ra winski, Gesch, der russ, Schulen der Heiligenmalerei, in den Mem. der Kais, Archäol. Gesellsch.) 1856. VIII. 7, 131. — Спетиревъ, О значенів отечеств. иконоп. (Snegirew, Ueber die Bedentung der vaterl. Heiligenmalerel.) Ebend. 1849. 1. 203. — Светпревъ, Памяти. Моск. древи. (Snegirew, Denkmäler des Mosk, Alterth.) Moskau, 1842-1845, p. XXXVI.

Ed. Dobbert.

Afanassiew. Mehrere russ. Heiligenmaler dieses Namens:

Wassili Afanassje w betheiligte sich 1668 an den Malereien im Ssawinski-Kloster.

Dmitri Afanassjew, wurde 1660 aus Jarosslaw, seinem Wohnorte, nach Moskan gesandt, um an den Arbeiten in der Kathedrale des Erzengels Michael Theil zu nehmen.

Lnka Afanassjew, 1659 ans dem Trojzko-Ssergiew'schen Kloster nach Moskau geschickt, wo er sich noch 1670 aufhielt.

Peter Afanassjew, Heiligenbildmaler in Nishni-Nowgorod, malte 1669 Heiligenbilder für den Patriarchen Makarius von Antiochien.

Fedka Afanassjew, ebenfalls ein Nishni-Nowgorod'scher Maler, arbeitete im Jahre 1660 an den Gemälden für die Kirche des Erzengels in Moskau.

в. Равинскій, Ист. русск. школь вконоп., въ зап. Имп. археол общ (Rawlnski, Gesch, der russ. Schulen der Heiligenmalerei In den Memoiren der Kais, Archäol, Ges.) 1856. VIII, 131.

Ed. Dobbert

Afanassjew. Zwei russische Kupferstecher

Afanassi Afanassjewitsch Afanassjew, geb. 1758, 1764 bis 1779 in der St. Petersburger Akademie der Kilnste gebildet, lebte später in Moskau. Von ihm:

1) Kopie nach einem Knpferstich Tarassewitsch's: Bildulss der Zarewna Sophia Alexejewna (Schwester Peters des Grossen). Sein bestes Werk.

2) Ein russischer Kalser, umgeben von 7 kleinen allegorischen Scenen, A. Afanasief sculp,

3) Die Bildnisse in Beketow's Werke: »Berühmte Vaterlandsgenossen« (знаменитые соотечественивки).

s. Энцика. слов. (Encyklopäd. Wörterbuch). V. 744. - Florillo, kleine Schriften, p. 88.

Konstantin Jakowlewitsch Afanassjew, geb. in St. Petersburg 1793 (17947) +1857. Von 1803 bis 1818 Schüler der Akademie der Künste lernte er als Stecher zuerst unter Klauber's, dann unter Utkin's Leitung. Er hielt sich dann eine Zeit lang in dem Lustschlosse Pawlowsk auf und zeichnete mehrere Landschaften nach der Natur filr das Album der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna. Mit seiner Uebersiedehung nach Petersburg begann für ihn eine Zeit angestrengter Arbeit, die bis zu seinem Tode währte. Er war der erste russische Künstler, der auf Stahl stach. 1839 ward er für einen Stahlstich nach Karl Brüllow's Zeichnung zu einem Denkmal Karamsin's zum Mitglied der Akademie der Künste ernannt. Die 446 Platten, die man von ihm kennt, sind von sehr verschiedenem Werthe: doch zeichnen sich im Ganzen seine Arbeiten durch Reinheit des Stichs aus. Die bekanntesten seiner Stiche sind :

I) Der Dichter Barkow.

2) Karamsin, für Hauenschlid's Uebersetzung von dessen Geschichte des Russischen Reichs.

3) Plawilschtschikow, Buchhändler. 4) Nareshny, Romandichter.

5) tiraf Araktschejew.

6) Kaiser Alexander I.

7) Mersliakow.

8) Wostokow.

9) F. N. Glinka.

10) Jertow

II) Fürst Engalytschew.

12) Ssossulzki, Schauspieler.

13) Kaiserin Elisabeth Alexejewna.

14) Ssemenow der Aeltere.

15) Kulibin, Mechaniker.

16) J. J. Koslow.

17) Elisabeth Kulmann, Dichterin (Stahlstich).

18) J. P. Martos.

19) Kochler, Akademiker. 20) N. J. Utkin, Kupferstecher, Nach Trappinin.

gr. Pol.

21) Der Thronfolger, jetzt Kalser, Alexander Nikolajewitsch, Stahlstich für den St. Petersburger Kalender.

22) Die Königin-Grossfürstin Anna Pawlowna. Stahlstich für den St. Petersburger Kalender.

23) Kalser Nikolai I, Stahlstich nach Krüger.

24) Fürst W. W. Dolgornkow.

25) Fürst J. F. Dolgorukow.

26) Graf W. D. Olssufjew.

27) J. P. Kusnezow.

28) Der h. Hieronymus, Nach Jegorow.

29) Denkmal Karamsin's, Nach einer Zeichnung K. Brallow's

30) 77 Platten Umrisse in Kupferstich zum Alten Testamente, nach Zeichnungen von Agin, herausg, von Prjanischnikow und Ssaposhnikow,

31) 24 Tafeln Umrisse für das Werk: »Antiquités du Bosphore Cimmerien conservées an Musée de l'Ermitage Impériale, nach Zeichnungen von Picard.

32) Die 4 Evangellsten zu einer Ausgabe des Neuen Testaments, Stablstich nach Ssolnzew.

s. Dentscher St, Petersb, Kalender I 559. p. 252. — Энцика, Слов. (Encyklop, Wörterb.) V. 745. - Dentsche St. Petersb. Zeitung 1839, 12 April.

Ed. Dobbert.

Afesa. Pietro Afesa, Maler, aus der Provinz Busilicata, arbeitete um 1650. Er war aus Liebe zur Kunst als Diener bei einem Maler in der Lombardei eingetreten, machte es bald besser als dieser, st. aber doch in Armuth. In der Kirche der Konventualen von Marsico Nuovo zu Neapel befindet sich von ihm eine Mariä Himmelfahrt, welche nach Dominici von Kennern geschätzt wird. In der Stadt Sala war die nun verfallene Kirche Sta. Sofia von ihm in Fresko ausgemalt, ebenso die Kapelle S. Prisco ausserhalb derselben Stadt. Dominici rithmt die Frische und Anmuth der Farbe, wozu der äusserliche Reiz schillernder Gewandstoffe mitgewirkt zu haben scheint.

B. de Domluici, Vite del pittori etc. napoletani. Nap. 1840-46. II. 398.

J. Meyer.

Affeita. Isid. Affeita, Zeichner um 1657, scheint sich in Polen und Deutschland aufgehalten zu haben, vielleicht ein Portugiese oder Spanier. Nach ihm:

Belägerung Cracan, von den Polen und Oestrelchischen vorgenommen und im Augusto 1657 vollführt worden. Fliegendes Blatt mit den Akkordspunkten in Typendruck. Frankfurt bei C. Merian. gr. Fol.

Affonso. George Affonso, Portugiese, Maler des Königs Emmanuel. Nach einer Urkunde in den königl. Archiven wurde Affonso 1508 zum Hofmaler und zum Schützer der Gemilde ernannt. Er lebte noch 1540,

s. Raczynski, Les arts en Portugal. Paris 1846. p. 222.

Lefort.

Affonso. Affonso oder Lourent Alphonse, in Lissabon, Bildhauer, war nach Raczynski (Dict. p. 6) beim Karmeliter-Kloster angestellt. Dieser neunt ihn einen der besten seiner Zeit, ohne die Zeit anzugeben.

Fr. W. Unger.

Afinger. Bernhard Afinger, Bildhauer, geb. zu Nürnberg 6. Mai 1813. Als der Sohn elnes armen Webermeisters wuchs er in seiner Heimat in engen Verhältnissen auf und musste ihm erwachte, zum Handwerk bequemen. Zu- Dinkelsbühl (im Rundbogenfeld über der Thür. erst vier Jahre Lehrling bei einem Klempner, dann als Geselle sieben Jahre auf der Wanderung, war er in der bescheidenen Laufbahn des Handwerkers zum Mann geworden; doch hatte er seine Mussestunden immer zum Zeichnen. Metalltreiben und Schnitzen benutzt und sich so ohne Anleitung eine gewisse künstlerische Uebnng erworben. Das ermöglichte ihm nach seiner Rückkehr (1838) den Eintritt in eine Nürnberger Silberplattirfabrik, wo er mehr mit der Bildung der Gefässformen u. s. f. als mit handwerklicher Arbeit zu thun hatte. Auch konnte er nun die Kunstschule besuchen, da er sich den Direktor der Anstalt, deu Kunferstecher Reindel, zum Gönner gewann und zugleich beim Magistrat Unterstützung fand. Was er hier zu Stande brachte, eine Reihe von Studien in Holz und Stein, die ihm eigentlich nur als Modelle für seine Thätigkeit in iener Fabrik dienen sollten, das waren schon die ersten Leistungen des werdenden Kilustlers. Auch sollten sie filr sein ferneres Leben entscheidend werden. Im J. 1840 kam, zum Dürerfeste geladen, Rauch nach Nürnberg. Rasch erkannte dort der Meister auf einer Ausstellung der Kunstschüler in den Arbeiten Afinger's ein bildungsfähiges Tulent, und machte ihm den Vorschlag, in Berlin unter seiner Leitung zu arbeiten. Afinger sagte auf der Stelle zu,

Allein leicht sollte ihm die neue Laufbahn und zunächst die Ausbildung in der Rauch'schen Schule nicht werden. In Nürnberg hatten sich seine Anschanung wie sein Talent unter den Eindrücken der mittelalterlichen Plastik entwickelt. Nothwendig musste nun in Rauch's Werkstatt eine Umbildung mit ihm vorgehen. Ihre Grundlage war das Verständniss des Körpers und der Gewandung nach den Grundsätzen der Antike, und dieser Formenwelt stand unser Künstler beim Eintritt schlechterdings fremd gegenüber. Er hatte zu ringen mit seiner harten und unflüssigen lland, seiner eingeschränkten Auffassung. Doch ging es rascher und besser mit ihm, als es zuerst den Anschein hatte. Dazu kam ihm die grosse Lehrfähigkeit von Rauch sehr zu Statten. Allmälig und in anstrengender Arbeit gelaug es ihm, durch den Anschluss an die Kunstweise des Meisters, sich die Kenntniss der ächt plastischen Norm, zu der die Antike die menschliche Gestalt ausgehildet hat, zu erwerben. Die Kopie, welche er in dessen Atelier nach der Sarkophagstatue der Königin Louise ausführte, war die erste Frucht dieses Studiums; sie fand bald vielfache Verbreitung. Bald darauf erhielt er auf Rauch's Eupfehlung einen Theil der Arbeit an der dekorativen Ausstattung des neuen Berliner Museums.

Als A. 1842 auf einige Zeit nach Nürnberg zurückkehrte, fand er dort Gelegenheit zu einer grösseren Arbeit. Er hatte einen kolossalen Christus, halbe Figur in Hochrelief, in Sandstein, | nie ganz gelungeu ist : den Ausdruck religiösen

sich, unerachtet der kliustlerische Trieb früh in zu bilden für die nene romanische Kirche in Die Gewandung ist hier der Antike entnommen und in ihrem Geiste behandelt : aber in der Figur selber ist noch die Gebundenheit der altdeutschen Plastik und die absiehtliche Härte ihrer Formen. Auch später noch suchte er bisweilen seine neuen Studien mit der deutschen Auffassung der christlichen Gestalten zu verbinden, in Christusbildern und Heiligenfiguren. In der Statuette einer Jungfran mit dem Kinde gelang ihm das insofern besser, als er sich hier nicht mehr an die frühere mittelalterliche Behandlungsweise, sondern an diejenige P. Vischer's anschloss, die selber ju ihrer breiten und flüssigen Art einen tief verwandten Zug mit der Autike hat. Doch erhielt A.'s Talent seinen vollen Ausdruck erst ju einem Werke profaner Art vom J. 1850. Es ist die Statuette der Schauspielerin Rachel, ausgeführt im Auftrag des Königs von Preusseu (auf der Pfaueninsel bei Potsdam) : sie sollte erst nur die Kopie einer französischen Statuette sein, aber unter den Händen wurde sie dem Künstler zu einer selbständigen Arbeit.

Noch entschiedener trat seine Fähigkeit, die Wahrheit des individuellen Lebens in schöner Form auszusprechen, in einigen Werken der nächsten Jahre hervor: in den Reliefbilduissen des Prinzen von Preussen und seiner Gemahlin, des Generals v. Wrangel (in Erz 1850) und in den viel verbreiteten Medaillonporträts von Rauch, Cornelius, Kaulbach und A. von Humboldt (1854-1856). In ihnen zeigt sich ein feines Verständniss des Physiognomischen, verhuuden mit edler Auffassung und durchgebildeter Modellirung. Als sich der Kilnstler von Neuem dem Kreise der christlichen lleiligengestalten zuwendete, in einer Reihe von Sandsteinfiguren, die er im Auftrage der Herzogin von Sagan für die dortige Schlosskirche auszuführen hatte: da bewies er, dass er durch jene Arbeiten von seiner altdeutschen Manier bis auf weuige Härten frei geworden (von diesen Figuren sind besonders die hl. Dorothea und die hl. Katharina, die leidtragende Maria und das Bild des Gekrenzigten hervorzuheben). Doch überragt auch diese Arbeiten wieder eine Porträtbüste des Künstlers, diejenige der Herzogin von Sagan (1854 iu Marmor ausgeführt, im Schlosse daselbst; eine Wiederholung im Schlosse zu Charlottenburg). Noch einmal, 1857, wurde ihm eine Aufgabe zu Theil, bei der er mehr als je mit der antiken Schönheit der Formen die Innigkeit religiösen Gefühls zu verschuelzen suchte. Im Auftrage des Grafen Pourtalès arbeitete er filr dessen Familienbegräbniss in der Kirche des Gutes Laasow (in der Niederlausitz) die Figur eines kuieenden Eugels, der als Bote des Herrn gedacht den suchenden Marien am Grabe die Weisung gibt, dass Christus auferstanden sei. Annähernd ist hier wenigstens erreicht, was der modernen christlichen Plastik Sinnes mit klassischer Haltung und Durchbil-1 dung des Körpers zu verbinden. Doch fehlt auch hier die volle Unbefangenheit der Empfindung.

In den J. 1855 und 1856 erhielt der Künstler endlich Auftrag zu einem grösseren, monumentalen Werke: zu einem Denkmale für die Universität Greifswalde. An den Eckpfeilern des gothischen Monumentes hatte er die vier Fakultäten in vier bedentenden Vertretern, sitzenden lebensgrossen Figuren, darzustellen: die Theologie verauschaulicht durch Johannes Bugenhagen, die Jurisprudenz durch Mevius, die Medizin durch Berndt und die Philosophie durch E. M. Arndt. Die Arbeit, wieder ansprechend durch die lebendige Individualisirung, ist hier indessen etwas flüchtig und die plastische Erscheinung der Figuren nicht bedeutend genug, um für die architektonische Masse des Denkmals das rechte Gegengewicht zu bilden. Noch ist hier seiner beiden Statuen der Wissenschaften zu gedenken, die er an der Königsberger Universität ausführte, einiger Reliefdarstellungen aus dem J. 1856 für den Brunnen auf dem Werder schen Markte zu Berlin und vor aliem des neuerdings vollendeten Kolossalstandbildes von Ernst Moritz Arndt in Erz zu Bonn. Darin verbindet sich mit dem Charakteristischen der Persönlichkeit doch auch der ideale Ausdruck ihrer Bedentung.

Neben diesen grösseren Werken modellirte A. noch eine Auzahl von Bildnissbüsten, die sämmtlich iene Eigenschaften seines tüchtig gebildeten Talentes zeigen; dann eine Reihe von Statuetten, in leichter Ausführung, für eine Thonwaarenfabrik in Neuhaldensleben (insbesondere historische Figuren, wie Luther, Melanchthon u. s. t.). darunter Washington, namentlich für den Verkauf in Amerika bestimmt. Es ist das allerdings mehr Waare für den Handel, doch bekundete sich auch hierin die charakterisirende Kraft des Kilnstlers. Und so liegt fiberhaupt in der individuellen Durchbildung der Menschengestalt, insbesondere der Gesichtsziige, das Eigenthümliche seiner Begabung, während sie zu monumentalen Darstellungen von idealer Art nicht ausreicht.

### a) Von ihm gestochen:

Sein elgenes Bildniss. Büste. Gez. n. rad. B. Afinger den 1/3, 1841, Berlin, 4.

#### b) Nach ihm gestochen:

Medaillonporträt. Nach dem Leben modellirt von Chr. Rauch. Rad. von Fr. Wagner jun. Hautreliefstich. In: Kunstblatt, herausgeg. von Fr. Eggers, 1855. gr. 4.

s. Kunstblatt, Stuttgart 1848. - Kunstblatt, herausgeg, von Fr. Eggers, 1851, 1857; insbes. noch 1555, p. 112, n. 1858, p. 181 f.

J. Meyer.

Afinger. Nikolaus Afinger, Kupferste-

erlernt, musste aber, weil er auf der Wanderschaft einen lahmen Fuss bekam, davon abstehen und wandte sich der Kupferstecherkunst zu. Als Stecher lieferte er in der letzten Zeit besonders Bli. für Volkskalender und andere illustrirte Schriften. Sie sind ohne jede Bedeutung.

1) J. L. Schönlein, Arzt. 4.

I. Vor der Schr. 2) Borsig, Fabrikbesitzer in Berlin, Brustb. 4.

3) Robert Blum. S. 4) Graf Waldek, S.

I. Vor der Schr.

5) Madonna dl Tempi in der Pinakothek von München. Nach Rafael. Oval. 8.

s. N. Nekrolog der Dentschen, XXX. No. 223. W. Schmidt.

Afflitti. Nunzio Ferrajuoli degli Afflitti, s. Ferrainoli.

Affry. Louis-Auguste-Augustin, Graf d'Affry, französischer Generallientenant und Gesandter bei den niederl, Generalstaaten, geb. zu Freiburg in der Schweiz 1713, + zu Versailles 1793. Von ihm eine Liebhaber-Radirung:

Landschaft mit einer Rotunde links im Vorgrunde und einer Kirche im Hintergrunde, kl. qu. S.

s. Heineken, Dict. I. 51. - Le Blanc, Manuel.

A. Andresen.

Afonassjew. Larion (Larka) Afonassjew, von Geburt ein Schwede, wurde im J. 1662 zn dem Filigran-Arbeiter Wassili Iwanowitsch in die Lehre gegeben. Bereits 1664 war er Meister. Er verfertigte in den J. 1680-SS verschiedene Bekleidungen von goldenem Filigran filr Heiligenbilder, darunter für eines der Ssmolenskischen Muttergottes im »Neuen Frauenkloster«.

s. Забълинъ, О металл. произв. въ Россіи, въ зап Имп. археол. общ. (Sabelin, Ueber die Metallarbeiten in Kussland, in den Mem. der Kais. Archaol. Ges.), 1853, V. 34, 112. -Desselben Ист. обозр. финифт. и цен. ABJA BB Poccin (Geschichtl, Uebersicht der Email-Arbelten in Russl.) Ebend, 1853. VI. 288. Ed. Dobbert.

Agabito. Pietro Paolo Agabito, Maler, Bildhauer und Architekt, aus Sassoferrato in der Mark Ankona, malte von 1511-1531, Er galt früher für gebürtig ans Massaccio, siidwestlich von Jesi, insbesondere weil man für ihn auch den Beinamen Massaccio findet; doch nahm dort seine Familie nur Ihren Wohnsitz. Dass er in Sassoferrato geb., geht unzweifelhaft aus Urkunden im dortigen Archiv hervor. In dem Testamente, darin sein Vater ihn, den Pietro Paolo, von den Söhnen zum Universalerben einsetzt, erklärt derselbe von der »unteren Vorstadt« von Sassoferrato zu sein.

Marchese Ricci, der über den wenig gekannten Meister einige Nachrichten beibringt, sieht in ihm einen Nachfolger des Carlo Crivelli; in der cher, Brider des Vorigen, geb. zu Nürnberg am That zeigt A. deutlich die Einwirkung der vene-20. Dez. 1818, ‡ am 10. Okt. 1852 von Verwandten- | tianischen Schule, indessen mehr den Einfluss hand ermordet. Er hatte eigeutlich die Weberei des Lorenzo Lotto als jenes ältereu Meisters,

Zwei seiner Bilder, von 1511 und 1518, befinden I sich nach Ricci noch in der Kirche S. Maria del Piano zu Sassoferrato. Das erstere stellt die thronende Jungfrau dar zwischen der hl. Katharina und Johannes dem Täufer, und in der Predelle Scenen ans der Leidensgeschichte Christi; an dem Bilde sei mehr der Reiz des Kolorits zu rithmen, als Zeichnung und Komposition. Namentlich in der Färbung und in der anmuthigen Bewegung des Christnsknaben findet Ricci Verwandtschaft mit Crivelli. Das Bild von 1518 ist bezeichnet: PETRUS PAULUS AGABITI DI SANO-FERRATO MDXVIII. Von einem andern Bilde In der Kirche S. Agostino zu Sassoferrato mit dem Datum 1514, worin der Künstler ebenfalls Sassoferrato als sein Vaterland genannt hat, beriehtet Lanzi. Ricci erwähnt welter noch ein Altargemälde in S. Fortunato daselbst, das besonders bemerkenswerth ist durch die Darstellung der Stadt Sassoferrato im Hintergrunde; nach einer Urkunde übernahm der Maler 1519 die Ausführung für 40 Goldgulden, doch wurde es erst 1521 vollendet. Endlich findet sich noch zu Sassoferrato ein Altarbild vom J. 1522 in der Kirche S. Francesco dl Corinaldo und eines in S. Croce vom J. 1524, ein hl. Benedikt, der mit seinem Mantel viele Mönche bedeckt. Letzteres ist wieder mit dem vollen Namen des Künstlers und der Jahrzahl sowie mit dem Namen des Donators, des Mönches Hieronymns, bezeichnet.

A. biieb bei seiner Darstellungsweise, die noch Manches von der Gebundenheit der älteren Kunst hat, auch als er seinen Wohnsitz in Massaccio genommen. Er hatte sich dort zuerst durch Statuen in Thou, die er nach 1516 für das sogen. Convento dell' Eremita gefertigt, bekannt gemacht. Doch ist von derartigen Arbeiten des Meisters insbesondere der Altar hervorzuheben, den er 1513 für die Kapuzinerkirche von Arcevia (Diözes Sinigaglia) ausgeführt hat. Derselbe, durch Kompositpilaster in drei Nischen getheilt, zeigt in der mittleren die Jungfrau mit dem Kinde, zu den Seiten den hl. Hieronymus und Johannes den Täufer und in der Predelle zwischen Arabesken und Fruchtgehängen Scenen ans dem Leben des hl. Abts Antonius. Das Werk, in glasirter Terrakotta wie die Arbelten Luca's della Robbia, kommt denselbeu sehr nahe, und fast seheint es, wie wenn sieh der Künstler auf solehe Plastik in Thou besser verstanden hätte, als auf die Malerei

Doch widmete er sieh dieser Kunst vorzugsweise seit seiner Uebersiedelung nach Massaccio. In seinen letzten Jahren malte er dort namentiich für die Kirche und das Kloster dell' Eremita. Ausserdem eines seiner Hauptbilder bezeichnet:

# petrus pauluf agabito pifit

das sieh heute noch am Hochaltar der Kirche der pito. Maler, aus Istrien oder Dalmatien gebür-Padri Riformati, ausserhalb Jesi, befindet. In einer tig, lebte um 1731-1740. In der Galerie des reichen Marmorblende, die oben von einer grossen Kardinals Fesch befand sich von ihm ein Gemälde, Meyer, Künstler-Lexikon, I.

rothen Muschel abgeschlossen ist, sitzt die Jungfrau, das Christuskind liebevoll an sich drückeud, Johannes der Täufer und der hl. Antonius zu beiden Seiten, belde mit sprechender Bewegung dem Beschauer zugewendet. Der Letztere hält mit der Linken eln grosses rothes Buch und einen Lilienzweig, die Rechte legt er an sein Herz. Den Hintergrund bildet eine sehr reiche Landschaft, ein Hilgelkranz mit Wasser, Gebäuden u. s. f., wol der dortigen Gegend entnommen. Ganz vorn rechts ist eine abgebrochene rothe Marmortafel mit : "HOC OPU F. F. IOVANNES BA-TISTA FRANCIOLINS, M. D. XXVIII«: also der Name des Bestellers. Auf dem unteren Marmorboden des Thrones liegen zwei Aepfel, eln Granatapfel. Gurken, eine Birne und ein Bilndel grosser Kirschen; am Himmel zu belden Seiten schwere Wolkenmassen. Die unten angefülgte Predelle enthält vier Abtheilungen: 1) Der hl. Hieronymus in der Wiiste, lesend auf einer Felsenbank, vor ihm ein Crucifix an elnem Baumstamm; 2) Madonna and Joseph das Kind im Stalle anbetend, darüber zwei Engel schwebend; 3) Die Anbetung der Könige, von denen ein Alter neben Joseph knieet und die beiden Anderen ferner stehen; 4) Der hl. Sebastian und der hl. Rochus, der Erstere an einen Baum gebunden, der Letztere sitzend und seine Beule betrachtend. Der Stil dieses Bildes von 8' Höhe zeigt eine Mischung von Lorenzo Lotto's und von Marco Palmegiani's Einfluss; die Behandlung ist trocken, und in der Nähe besehen namentlich Hände und Füsse von schwacher Zeiehnung. Die Predelle aber ist liebenswilrdig, von frischem und glänzendem Ko-

Noch lst in einem Oratorium neben S. Florian in Jesi von der Hand desselben Künstlers ein lebensgrosser hl. Hieronymus mit Löwe Frosch, Schlange und allerlei Nebendingen: den Hintergrund blidet eine Felsenhöhle. Mit dem Namen bezelehnet, aber unleserlich.

Ricci berichtet auch, dass A. Architekt gewesen; nach seiner Zeichnung sollen die Loggien im Hofe des ehemals den Saporiti angehörigen Hauses gebaut seln, wovon indess gegenwärtig nur noch einige Bogen vorhanden sind. Der Bau ist, wie Ricci bemerkt, im Stile der besten Meister jener Zeit (Renaissance).

s. March. Am. Rlcci, Memorie storiche etc. Macerata 1834. II. 19. 136-138. - Franc. Menicucci, Storia degli Artefici del Masaccio di Jesi in: Colucci, Antichità Picene, IX. 170. - Lanzi, Storia pittorica etc. Ed. quinta, Firenze 1834. Il. 35. - Vincenzo Lazari, Notizia delle opere d'arte e d'antichità della Raccolta Correr di Venezia. 8. (1859.) p. 43. O. Mündler u. J. Meuer.

Agabito. Veit (Vitto) Agabito oder Aga-

15

1732 datirt. Bei der Versteigerung der Galerie wurde es mit 155 fr. verkauft.

s. Galérie de Feu S. E. le Cardinal Fesch, IV. 13. - Ivan Kukuljevic, Slovnik umjetnika jugoslavenskih, Agram 1858. - Defer, Catalogne genéral II.

K. Weiss.

Agabitus. Agabitus, Sohn des Gentilis, 1315 Baumeister von Sta Maria inter vineas zu Ascoli in Unteritalien. Inschrift um den Fensterbogen des Chors bei Schulz, Denkm. d. K. der Ma. in Unterit. II. 6.

Fr. W. Unger.

Agafonow. Iwan Agafonow, Silberarbeiter und Ciselirer der Stadt Jurjew Powolski. 1653 verfertigte er Bekleidungen zu Heiligenbildern in der Uspenskikirche zu Moskan.

в. Забълинъ, О металл. произв. въ Россіи, въ зап. Имп. археол. общ. (Sabelin, Ueber die Metallarbeiten in Russland, in den Mem. der Kais. Archäol. Ges.) 1853. V, 110. Ed. Dobbert

Agaia. Antonio del Agaia, Radirer, arbeitete zu Venedig in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. Von ihm das geistreich radirte Blättchen:

Die Charitas mit drei Kiudern in halben Figuren. Nach A. Balestra, bez. Ant. del Agaia intag; der Rosalba Carriera zugeeignet.

Agamedes. Agamedes und Trophonios. mythische Architekten, von denen die Tempel des Apollo zu Delphi, des Poseidon bei Mantinea, die Schatzhäuser des Hyrieus und Augeas und der Thalamos der Alkmene in Theben gebaut sein sollen. Die Erzählung, wie sie am Schatzhause des Hyrieus einen Stein zum Herausnehmen einrichten, dann die Schätze stehlen. wie aber bei wiederholtem Versuche sich Trophonios nur dadurch rettet, dass er dem in die Schlinge gefallenen Agamedes das Haupt abschneidet, ist eine Variation der aus Herodot 1, 121 bekannten Sage von dem Schatzhause des Rhampsinit.

s. Homer, Hymn. Apoll. Pyth. 116. - Strabo, IX, 421. - Plutarch de consol. ad Apollou. 14. - Pausan. VIII, 10, 2; IX, 11, 1; 37, 4; X. 5, 13. - Steph. Byz. u. Delphi. - Schol. Aristoph. Nub. 508. - Cic. Tu-c. 1, 47, 114. H Reunn

Agapic. Agapic oder Gapic, Maler aus dem altadeligen Geschlechte der Gapic (ital. Agapeo) von der Insel Cherso, daselbst um 1540 geb. Am 12. April 1562 wurde er in die illyrische Kongregation des hl. Hieronymus zu Rom aufgenommen; im J, 1576 war er noch deren Mitglied. Von seinen Arbeiten scheint nur noch ein Bild vorhanden, das er für das illyrische Kollegiathaus malte und für welches eram 3. Juni 1563 den Rest des Preises mit 12 Scudi erhielt. Es geben von Engeln. Es befand sich frither über nach Florenz gesandt wurde, befindet sich noch

Die Anbetung der Hirten, gez. und mit Rom | dem Thore des Kollegiathauses und wird gegen wärtig in den Vorrathsräumen desselben aufbewahrt.

s. Ivan Kukuljevic, Slovnik umjetnika jugoslavenskih, Agram 1858.

Alfred v. Wursbach.

Agapito. Graf Andreas Agapito, Maler und Architekt, aus Buzel in Istrien gebürtig, gest. 1817 in Triest. Er kam als Kind in die Militär-Erziehungsanstalt nach Verona und widmete sich dort der Militär-Architektur und Malerei. 1810 trat er in die Militärdienste des Königreichs Italien, kam in demselben J. nach Laibach u. wurde dort zum kais. Baubeamten ernannt. In dieser Eigenschaft wirkte er in Krain viel zur Verschönerung von Gebäuden mit. Seine letzten Jahre verlebte er in Triest, wo er mehrere Christus- u. Marienbilder malte.

Slankovich, Bibliografia delii nomini dis-tinti deli' Istria. III. 69.

K Weins.

Agapow. Maxim Agapow, russ. Heiligenbildmater aus dem Anfang unsers Jahrh. Sein Name findet sich unter einem Bilde der Muttergottes in der Kathedrale zu Rybinsk.

s. Равинскій, Ист. русск. школь иконоп., възап. Имп. археол. общ. (Rawinski, Gesch. der r. Schulen der Heiligenbildmalerei in den Memoiren der Kais. Arch. Ges. ) 1856. VIII. 126. Ed. Dobbert.

Agar. Jacques d'Agar, geb. 1640 zu Paris, Maler, der aus der Schule von Ferdinand Vouet kam. Unter dessen Leitung begann er mit der Darstellung historischer Stoffe; da er aber bald als Porträtmaler mehr und mehr zu Ruf kam, beschränkte er sich auf diese Gattung. Den 3. August 1675 wurde er in die k. Akademie aufgenommen, nachdem er zu diesem Zwecke die Bildnisse von Girardon und Auguier gemalt hatte. - Jacques d'Agar war vermählt mit der Tochter eines Malers Michel Picart. In deu Sterbeverzeichnissen seiner Kinder, die alle jung gestorben sind, wird er peintre ordinaire du Roi en son Academie royale de peinture et de sculpture genannt. Das eine dieser Verzeichnisse zeigt ausserdem an, dass er der angeblich reformirten« Religion angehörte. Auch wurde er, nach dem Widerruf des Edikts von Nantes, von der Akademie als Protestant ausgeschlossen (den 31, Jan. 1652). Er verliess hierauf Frankreich, um nicht mehr dahin zurlickzukehren.

s, Archives de l'Art français. 1. 368. - Dict. de Jal.

J. Guiffrey.

Nachdem d'Agar schon eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte, ging er nach Dänemark, wo ihn Christian V. zu seinem Hofmaler und Kammerjunker ernannte. Er hat die Porträts Christian's V. und seiner Gemahlin Charlotte stellt den hl. Hieronymus in Lebensgrösse dar, Amalie, sowie auch dem Wunsche des Königs über ihm schwebend Maria mit dem Kinde um- zufolge 1693 sein eigenes gemalt. Letzteres, das dort unter den Malerbildnissen der Uffizien. In der Malthes'schen Sammlung zu Christiania fiudet man von ihm ein Porträt des Seehelden Cort Adelaer. Auch Friedrich I., der 1699 den Thron bestieg, erwies dem Maler seine Gunst und wollte ihn vielfach beschäftigen; er aber sehnte sich, fremde Länder zu sehen, und ging nach England, wo er in London eine Menge von Arbeiten für den Adel lieferte. So hat er den Herzog von Montague, die Gräfin von Rochefort, Francesco Cornaro, die Gräfin Sunderland, Thomas Graf von Strafford und die Königin Katharina gemalt. Früher fanden sich von ihm in der k. Galerie auf Christiansborg die Bildnisse Karl's II. von England, Friedrich's I. von Preussen und seiner Gemahlin, die zwei letzteren ganz in der Haltung und Manier der französischen Allongeperrückenzeit.

D'Agar's Bedeutung für die dänische Kunst liegt darin, dass er mit seiner französischen Manier die damals durch Karel van Mander, Wuchters u. A. noch herrschende niederländische Porträtmalerei verdrängte. Die natürliche Karnation der Niederländer wich der schillernden Färbung der Franzosen, die Einfachheit der Erscheinung machte dem süsslichen Ausdruck und den gezierten Modestellungen d'Agar's Platz. D'Agar st. 1716 in Kopenhagen (? nach Anderen in England); Walpole (Aneedotes etc.) setzt seinen Tod fälischlich in's J. 1723

Sein Bildniss s. No. 1 u. 2 der Stiche.

### Nach ihm gestochen:

- Sein eigenes Bildniss (das in den Uffizien). Brustb. Se ipse p. Rocco Pozzi sc. Im Museum Florentinum, Fol.
- dass., gest. von G. P. Lasinio. In Benvenuti, Galérie Impériale de Florence etc. Florence 1811 n. 1842. Tome III. 8.
- Bildniss Christian's V. im Krönungsornat, gest. von Hubert Schaten. Fol.
- Franciscus Cornaro, venet. Gesandter am Hofe der Königin Anna. C. d'Agar pinx. J. Smith fec. 1706. Oval-Fol.
- J. Lady Bessey, Gräfin von Rochford, gest. von de ms. 1723. Fol.
- Mrs. Anne Watson, gest. von dems. 1708. Oval-Fol.
- 7) Grafin Bessy Savage Rochford, † 1746, eine Krone haltend, Gest. von Smith, Fol.
- Thomas Wendworth, Graf v. Strafford. + 1739.
   Kniestück, Gest. von Jean Simon, Fol.
- Anne Churchill, Gräfin von Sunderland, † 1716. Gest. von Simon. Fol.
- Gräf. Franc. Worsley Granville (Lady Carteret), +1743. Gest. von Simon. Fol.
- Mary Churchill, duchess of Montagy, + 1751.
   Gest. von Simon. Fol.
- 12) Mary Lane, Gräfin von Macciesfield, † 1753. Gest. von John Faber. Fol.
- 13) Lady Carteret, Gest, v. J. Faber, Schwarzk, Fol. 14) François Page, Gest, von Geo, Vertue, 1720, gr. Fol.
- s. Weinwich, Kunstnerlex. Spengler, Catalog over Galeriet par Christiansborg p. 509. —

Stouenberg, Merkwürdigkeiten des k. Schlosses Rosenberg zu Kopenhagen. Kopenhagen 1828.

— Dussieux, Art. français à l'étr.

L. Dietrichson u. J. Meyer.

Agar. J. S. Agar, Zeichner und Kupferstecher in Punktirmanier, zu London, trat um 1799 auf und war 1835 noch thätig. Er machte sich besonders durch seine zierlich gearbeiteten Bildnissstiche bekannt; sie erschienen zum Theil in R. Ackermann's Verlag.

- Pius VI. Nach einem Wachsmodell von Nathanael Marchant. A. Tendi del. S.
- Graf Stanislaus Zamoiski. Nach J. B. J. Augustin, kl. Fol.
- König Georg III. Nach dem Grafen Münster. Mit allegorischer Umgebung. Fol.
- 4) Königin Adelaide, Gemahlin Wilhelm's IV. von England, † 1849. Nach Green. Fol.

  1. Vor der Schr.

Für Lodge's Collection of Portraits 1817.

- Henry Percy, Earl v. Northumberland, Theilnehmer der Pulververschwörung. +1632. Kniest. Nach A. Van Dyck. Fol.
- Elisabeth Cecil, Countess of Devonshire. Nach Van Dyck. 1817. Fol.

Dieselbe in 4. für die kleine Ausgabe von 1824.

7) Thomas Wentworth, Earl of Strafford, enthauptet 1641. Nach Van Dyck. 1816.

- James Herzog von Hamilton, Graf v. Arran, General unter Gustav Adolph, enthauptet 1649.
   Kniest. Nach A. Van Dyck. Fol.
- 9) Lord W. Cecil Burleigh, Minister unter Elisabeth. Hüftbild. Nach M. Gerards (Geeraerts). Fol.
- Baronet Geo. Beaumont, Brustb. Nach J. Hoppner. 1812. Foi. In Cadell's Portraits.
- Charles Daubeny, † 1827. Nach C. Jagger. 4.
   Lord Thom. Coventry, Generalsachwalter Carl I. † 1639. Hüftbild. Nach C. Janssen, Fol.
- 13) Prinzessin Charlotte von Wales, Gemahlin des Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg. + 1817. Ganze Figur, stehend. Nach Charlotte Jones. gr. Fol.
- 14) Gräfin Sophie Zamoiska, geb. Prinzessin Czartoriska. Nach J. B. Isabey. Fol.
- John Maitland, Herzog von Lauderdale, Minister Carl II. + 1682. Hüftbild. Nach P. Lely. Fol.
- 16) John Graham (v. Claverhouse), Viscount Dundec, Covenanterverfolger. Fast Kniestück. Nach P. Lely. Fol.
- Viscountess St. Asaph. Nach Anna Mee. gr. Fol.
   Lady Jane Dalrymple Hamilton. Nach ders. gr. Fol.
- 19) Princess Amelia, Tochter Georg III., + 1810.
- Nach ders. gr. 4.

  20) Anne Countess of Charlemont, Daughter of Will.

  Bermingham, of Galway. Mrs. Mee p. Fol.
- Lady Cath. Soph. Heathcote. Nach Anna Mee. Fol.

Nach Thomas Philipps No. 22-26:

- 22) George Gordon Lord Byron. 8.
- 23) Georg O'Brien Wyndham earl of Egremont, + 1838. 4.
  - 1. Vor der Schr.
- 24) Granville Levesen Gower visc, of Stone park etc. + 1846. 4.
- 25) Dudley Ryder earl of Horrowby. + 1847. 4.

 Edward Stables, Lieut. Col. + 18. Juni 1815 bei Waterloo. 4.

Samuel Crowther, Pres. of Sion College, +1829.
 Nach Reinagle. Fol.

28) Frances Anne March. v. Camden, † 1829. Nach J. Reynolds, 4.

 Lord Franc. Guildford (North), Oberrichter von England, † 1685. Kniest. Nach Riley. Fol.
 Will. Windham Lord Grenville, † 1834. Nach

Owen. 4.

31) Matthews, John of Belmont, + 1826. Nach W. Owen. Privatplatte. Fol.

32) George fourth duke of Marlborough. 
 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1840.
 Nach Cosway, Privatplatte, Fol.
 1. Vor der Schr.

Frances Thomasine countess of Talbot, + 1819.
 Nach C. Robertson, Fol.

Nach T. Uwins' Zeichnung No. 34-39:

34) Heinrich VIII. und Anna Boleyn. kl. qn. Fol. 35) Taufe der Prinzessin Elisabeth (Tochter der Anna Boleyn). Gegenstück.

 Charles Hagne, Komponist 1769—1811. Ganze Flgur. 1813. Fol. Farbendruck.

 J. Jos. Conybeare, Mineralog, unbenauntes Porträt. Ganze Figur. 1814. Fol.

35) N. Pegge, Arzt, stehend. Ganze Figur. 1813. gr. 4.

39) - ders., sitzend. 1813. gr. 4.

 Sir Astley Cooper, Chirurg † 1841. Hüftbild. Wivell p. 1825. gr. Fol.
 Shekspeare, Brustb. nach dem Basrelief auf

 Shakspeare. Brustb. nach dem Basrelief auf seinem Grabdenkmal in Stratford. Nach A. Wivell. gr. Fol.

42) Madonna mit dem Kinde, aus Raffael's Sixtinischer Madonna. Nach einer Zeichnung von Mad. Seidelmann. Punktirmanier und farbig gedruckt. In einer Rundung. 1799. Fol.

43) Madonna ... Nach Vincenzo da S. Ge-

mignano. 12.

44) Christus am Kreuz. Nach J. S. Agar selbst. Fol. 45) Vermählung der hl. Katharina. Nach einem Gemälde Parmeggianino's, im Besitze des Hrn. W. Morland. 4. 1. Vor aller Schr.

46) Finding of Perdita. Nach Henry Thomson. 1833 Fol

 Römische Bauern bei einem schlafenden Kinde. Nach Henry Thomson. gr. Fol. I. Vor der Schr.

 Sit up Papageno. Kinder mit einem Hunde spielend. Nach Singleton. Fol.

49) Bll. in: Specimens of ancient Sculpture. London 1809, 1835. Fol.

50) We stall's Illustrations of the Book of Common Prayer, consisting of 12 Subjects engraved from the original drawings by J. S. Agar, N. et L. Schlavonetti and A. Cardon. London 1815, gr. Fol.

s. Füssll, Neue Zusätze p. 24. — Ottley. Notices. — Le Blanc, Manuel. W. Schmidt u. W. Engelmann.

### Agas, s. Aggas.

Agasias. Agasias, Sohn des Menophilos aus Ephesos, ist nur durch eine delische Inschrift bekant, der zufolge er um das J. 100 v. Chr. die Statue eines römischen Legaten C. Billienus machte.

s. Corpus inser. gr. n. 2285 b.

H. Brunn.

Agasias. Agasias, Sohn des Dositheos, ebenfalls aus Ephesos, also vielleicht ein Nachkomme des ersteren, der Künstler der unter dem Namen des borghesischen Fechters bekannten Marmorstatue eines wahrscheinlich gegeu einen Reiter ankämpfenden nackten Kriegers, jetzt im Louvre. Nach den Buchstabenformen der Inschrift ist das iu Antium gefnudene Werk kaum vor der römischen Kaiserzeit entstanden und bildet sonach eines der letzteu Glieder in der Entwicklung der kleinasiatischen Kunst, als deren Höhepunkte wir den Laokoon und deu farnesischen Stier zu betrachten gewohnt sind. Aber während in diesen die höchste Meisterschaft der Durchführung nur darauf berechnet erscheint, für das höchste dramatische Pathos den prägnantesten Ansdruck zu finden, vermissen wir iu dem Fechter ein solches ethisches Moment uud begegnen fast nur noch dem Streben, durch die Ueberwindung der bedeutenden Schwierigkeiten zu glänzen, welche der Küustler sich durch das Aussergewöhnliche der ¿anzen Stellung, und die Kombination der verschiedeueu Motive gewaltigen Vorwärtsdringens, vorsichtiger Abwehr und wol überlegter Vorbereitung zum Augriff doch im Grunde selbst erst geschaffen hatte. Allerdings hat er sein Ziel insofern erreicht, als die anatomische Darlegung der im Körper wirkeudeu Kräfte uoch in unserer Zeit als geeignet erkannt worden ist, um daran die Hauptregeln der Anatomie filr Küustler nachzuweisen (s. das Werk von Salvage); uud immerhin ist es ein grosses Verdienst, dass der Künstler iu einer vielfach nur mit Reproduktion älterer Originale beschäftigten Zeit noch ein durchaus selbständiges Werk geschaffen hat. Im Grunde aber bleibt dasselbe doch vie mehr eine Frucht sor, fältigen und berechnenden Studiums und technischen Wissens, als einer freien und unmittelbaren künstlerischen Schöpfungskraft.

8. A bbild ungen der Statue des Fechters in: Clararc, Mns. de seulpt. pl. 304; u. in: Müller, Denkm. a. K. 1. 48, 216. — Jean Galbert Salvage, Anatomie du gladiateur combattant, applicable aux beaux-arts, ou Traité des os, des muscles, du mécaulsme des mouvemens, des proportions et des caractères du corps humain. Paris 1812. Fol. Mit 22 TaT., wovon 11 mit der Statue des Fechters als Skelet u. als Muskelkörper.

s. Brunn, Gesch. d. gr. Kstl. l. 577. — Overbeck, Gesch. d. gr. Plast. II. 251. — Stark, in den Verhandlungen der Würzburger Philologenversammlung 1568 p. 218—220.

Ueber einen dritten Agasias s. unter Herakleides.

H. Brunn.

Agasse. Jean Agasse, Thier-, besonders Pferdemaler und Radirer, aus Genf gebürtig, zählte zu den berühuntesten Künstlern seines Faches am Ende des 18. und Aufang des 19. Jahrh. In der Genfer öffentlichen Zeichenschule vorgebildet, begab er sich noch vor seinem 20. J. nach Paris, um dort in der Ecole vétérinaire sich mit der Anatomie der Pferde und anderer Thiere be- 1 tigkeit nach Athen gehörig, war in seiner Kunst kannt zu machen, so dass er dieselben selbst Antodidakt (Suidas und Harpocration, unter: seciren und deren Haupttheile skelettiren lernte. Als er sich 1800 gerade in der Schweiz befand, p. 349 ed. Lips.). Seine Thätigkeit fällt wegen liess von ihm ein reicher Engländer das Bild seiner Begegnung mit Aeschylus einer - und mit eines todten Lieblingshundes malen und fand daran solches Gefallen, dass er den Künstler mit nach England nahm. A. fand hier vielen Zuspruch, st. aber schon um 1806 in noch kräftigem Alter.

### a) Von ihm gestochen:

- 1) Die Zurnstung zu einem Pferderennen und der Fortgang desselben. In mehreren Bll. Gemeinschaftlich mit Ch. Turner.
- 2 u. 3) Zwei radirte Bll. in dem Werke von Ch. Pictet fiber die Merinoschafe. 1802.

# b) Nach ihm gestochen:

- 1) Die Welde. In Schabmanier von Levachez. gr. Fol.
- 2-7) Sechs Landschaften mit Pferden. Rad. von N. Schenker, qu. Fol.
- Meusel, N. Miscell., VIII. 1052. Flo-rillo, V. 841. Morgenblatt, Tübingen. 1808, p. 876. - Füssli, Neue Zusätze, p. 24. - Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Agate. Frederick S. Agate, amerikanischer Maler, geb. in Sparta (New York) 1807. Von ihm historische und religiöse Bilder, darin sich Talent für Komposition zeigt: Pieta, Mariä Himmelfahrt, Kolumbus mit dem Ei und Graf Ugolino. Elnige davon sind gestochen.

s. Tuckerman, Book of the Artist. New York 1867. p. 399.

Agathangelos. Agathangelos, Steinschneider? Auf einem bekannten Karneol des berliner Museums findet sich der Name unter einem Brustbilde des Sextus Pompeius. Aber wenn auch die Echthelt namentlich der Inschrift. wie es scheint, mit Unrecht bezweifelt wird, bleibt doch ausserdem noch die Frage zu entscheiden, ob sie den Künstler oder den Besitzer bezeichnet.

Abbildungen bei: Venntl und Borioni. Collect. antiq. rom. t. 68. - Bracci, Mem. degli incisori. I. 5. - Abdrücke bei Winckelmann, Cab. de Stosch. IV. 186; Raspe 10794.

s. Brunn, Gesch. d. gr. Kstl. 11. 539 ff. H. Brunn.

Agathanor. Agathanor wird in den Fragmenten der Baurechnungen des Erechtheums in Athen aus der 93. Olympiade (406 v. Ch.) erwähnt als Wachsbossirer architektonischer Ornamente und als einer der felneren Steinarbeiter oder Bildhauer, welche mit der Ausführung der einzelnen Figuren des Marmorfrieses beauftragt wurden.

s. Stephani in: Annal. dell' Instit, archeol. 1843. p. 295.

H. Brunn.

Agatharches. Agatharches, Sohn des Eudemos, Maler aus Samos, aber durch seine Thä-

Agatharch; Olympiodor bel Bentley op. phil. Alcibiades und Zeuxis andererseits etwa zwischen 460-420 v. Chr. Alcibiades nämlich zwang ihn, sein Hans auszumalen (Plut. Alcib. 16; Andocides c. Alcib. §. 17; vgl. Demosth. c. Midiam 147 mit den Schol.); für Aeschylus dagegen »scenam fecit«, d. h. er besorgte und zwar zuerst (primum) in kunstmässiger Durchführung, die dekorative Ausschmückung der Bühne und schrieb darüber ein Buch (Vitruv. VII, praef. 10). Dem Wesen solcher Dekorationsmalerei entspricht es sehr wol, dass er dem Zeuxis gegenüber sich seiner Schnelligkeit rühmt, während dieser auf die längere Zeit erfordernde Durchführung Werth legte (Plut. Pericl. 13; de amicor. mult. 5).

Seine eigentliche Bedeutung beruht aber in seiner historischen Stellung. Noch kurz vor ihm, in der Malerei des Polygnot, überwiegt durchans das Gedankenreiche der Komposition, die Sorgfalt und Strenge der Zeichnung, während die Farbe in grösster Einfachheit, fast nur in Lokaltönen und ohne Licht und Schatten angewendet wird. Die Dekorationsmalerei des Agatharch dagegen musste von ganz entgegengesetzten Principien ausgehen und durch den optischen Schein der Realität zu wirken, Illusion hervorzubringen suchen. Dadurch aber bildet sie den Uebergang zu der weiteren Entwickelung der Malerei durch Apollodor, Zeuxis und Parrhasios, in welcher die specifisch malerischen Elemente der Kuust, Farbe, Licht und Schatten. eigentlich erst zu voller Geltung gelangen.

H Rrunn

Agathemeros. Agathemeros, angeblich Steinschneider, aber richtiger der Name des urspringlichen Besitzers eines Karneols mit einem Sokrateskonfe.

Abbildungen bel: Stosch, Gemm. ant. 2. - Bracci, Mem. degli incisori. I. 6. Worlidge, Gems. 54. - Abdrücke bei Winckelmann, Cab. de Stosch. IV. 61 .-Lippert II, 344. — Raspe 10240. s. Brunn, Gesch. der gr. Kstl. II. 592.

H. Brunn.

Agathon. Agathon. Agathon's Name auf einem geschnittenen Steine bei Raspe (Catal. de Tassie 1273) ist von Clarac (Catal. des artist. p. 17) auf einen Steinschneider bezogen worden, jedoch, wie es scheint, ohne hinreichenden Grund. H. Brunn.

Agathopus. Agathopus, Steinschneider. Als echt und unverdächtig ist sein Name nur auf einem Aquamarin der florentiner Galerie anzuerkennen, wo er sich hinter dem Kopfe eines Römers etwa aus der letzten Zeit der römischen Republik findet.

Abbildungen bei: De la Chausse, Mus.

Rom. I. 21 (ohne den Namen). - Mafiei. Gemm. ant. I. 6. - Stosch, Gemm. ant. 5. Gori, Inscript. etc. I. t. 1, 3. - Mus. Flor. II. 1. - Bracci, Mem. degli incisori I. 7. - Abdruck bei Winckelmann, Cab. de Stosch IV. 189.

s. Brunn, Gesch, d. gr. Kstl. II. 470.

H. Brunn. Agazzini. G. Agazzini, Maler in Modena, 18. Jahrh.?

Nach seiner Zeichnung gestochen: Das Bild des hl. Rochus, im Dom zu Mirandola, von Ignazio Sarti.

s. Campori, Artisti Estensi. Modena 1855.

Ein Giulio Agazzani, dessen Gualandi in den Memorie Originali Italiane etc. S. I. p. 85 gedenkt, ist vielleicht derselbe Meister. Gualandi sah von ihm 1840 bel einer Familie zu Bologna eine hl. Famille, bez.: DI GIULIO AGAZZINI D'AMENO DEL CAPNO, u. las Letzteres: da meno del Capugnano (d. h. geringer als Giovannin da Capugnano).

Age. Age -, wahrscheinlich Anfang des Namens eines Münzstempelschneiders auf einer Münze von Terina in Unteritalien.

Abbildung bei: R. Rochette, Graveurs des monn. grecs. III. 29.

H Reunn

Agejew. Drei russ. Heiligenbildmaler dleses Namens.

Ljubim Agejew betheiligte sich an der inneren Ausschmückung der Uspenski-Kathedrale in Moskau im J. 1644.

Grischka und Gurka Agejew, Heiligeubildmaler in Wologda, wurden im J. 1660 nach Moskau gesandt, um für die Kathedrale des Erzengels Michael zu malen.

s. Равинскій, ист. русск. школь иконоп. въ зап. Имп. археол. общ. (Rawinski, Gesch. der r. Schulen der Heiligenbildm, in den Mem. der Kais. Archäol. Ges.) 1856. VIII, 127.

Ed. Dobbert.

Ageladas. Ageladas, der berühmteste Erzbildner der älteren Schule von Argos, muss als Zeitgenosse des Kanachos, Aristokles und Onatas und als Lehrer des Myron, Phidias und Polyklet, von denen der letztere noch nach Ol. 89, 2 (423 v. Chr.) am Leben war, zwischen Ol. 70 und 80 (500-460 v. Chr.) thätig gewesen sein. Von dieser zwar allgemeinen, aber sicheren Grundlage ist daher bei der Beurtheilung der specielleren Angaben auszugehen, die zu vielfachen Erörterungen Anlass gegeben haben, indem sie das Leben des Künstlers über die natürlichen Grenzen auszudehnen scheinen. Auf eine frühere Zeit wiesen zunächst einige olympische Siegerstatuen hin. Werke des Ageladas waren nämlich die Statuen des Anochos, der Ol. 65 im Stadium (und ausserdem im Doppellauf, Paus.

Viergespanne, der Ol. 66 im Wagenrennen siegte (VI, 10, 6'; des Timasitheos, der im Pankration, zweimal in Olympia, dreimal in Delphi gesiegt hatte, Ol. 68, 2 aber von den Athenern hingerichtet wurde (VI, S, 6; vgl. Herod, V, 70 sq.). Es ist aber nachgewiesen, dass namentlich in diesen früheren Zeiten und nachdem überhaupt erst wenige Olympladen vorher die ersteu Siegerstatuen aufgestellt worden waren, ihre Weihung keineswegs nothwendlg bald nach dem Siege erfolgen musste; wir sind also nicht zu der Annahme gezwungen, dass die Thätigkeit des Ageladas bereits Ol. 65 begonnen habe.

Auf der anderen Seite ist es ein offenbarer Irrthum, wenn Plinius in einer überhaupt sehr verwirrten chronologischen Aufzählung (XXXIV, 49) Ihn in die 87. Ol. setzt, in der sein Schüler Phidias als bejahrter Mann starb. Allerdings wird auch die Weihung einer Statue des Herakles im attischen Demos Melite von der Hand des Ageladas mit der athenischen Pest im Anfange des peloponnesischen Krieges in Verbindung gesetzt (Schol. Arist. ran. 504, Tzetz. Chil. VIII, 325). Aber auch hier lässt sich nachweisen, dass gerade die athenische Pest als die bekannteste zu mehrfachen Verwechselungen mit andern Seuchen Anlass gegeben hat. Sonach erscheint unter den uns bekannten Werken als das späteste ein Bild des Zeus Ithomaeos (Paus. IV, 33, 2), welches Ageladas ursprtinglich für die nach Naupaktos übergesiedelten Messenier gemacht hatte, d. h. bald nach Ol. 79, 3 (nicht 81, 2; vgl. Krilger, hist. philol. Studien, S. 156 .

Ueber seine Werke erfahren wir ausser den schon angeführten Notizen wenig. Der zuletzt angeführte Zens war wahrscheinlich als Kind oder Knabe gebildet, ebenso wie ein zweiter, der sich nebst einem jugendlichen Herakles in Aegion befand (Paus, VII, 24, 4; vgl. Brunn, Gesch. d. gr. K. I. 73; Overbeck, Rhein, Mus, N. F. XXII, 123;. Eine Muse, die mit zwei andern des Kanachos und Aristokles aufgestellt war, trug das Barbiton (Anthol. gr. II, 15, 35). Ausserdem erwähnt Pausanias (X, 10, 6) nur ganz kurz ein Weihgeschenk der Tarentiner in Delphi: eherne Reiter und kriegsgefaugene messapische Frauen, wahrscheinlich auf die bald nach den Perserkriegen stattfindenden Kämpfe der Tarentiner mit den benachbarten barbarischen Stämmen bezüglich (vgl. unter Onatas.

Dass Ageladas zu den bedeutendsten Künstlern seiner Zelt gehörte, dürfen wir allerdings daraus schliessen, dass von keinem seiner Zeitgenossen, etwa Onatas ausgenommen, so viele Werke angeführt werden, wie von ihm. Ueber das besondere Verdienst derselben wird aber gar nichts berichtet; und wir vermögen also nicht positiv nachzuweisen, welche Eigenschaften gerade ihn vor Andern befähigten, der Lehrer des VI. 14, 11) slegte; des Kleosthenes mit seinem Myron, Phidias und Polyklet zu werden: der

drei Künstler, auf denen die höchste Entwickelung der griechischen Kunst beruht. Nur aus der Thatsache und ihren Foigen dürfen wir vermuthungsweise einen Schluss ziehen. Die Kunst des Peloponnes in den, wie es schelut, stets eng verbundenen Schulen von Argos und Sikyon zeigt in ihrer uns genauer bekannten weiteren Entwickelung von Polyklet bis nach Lysippus und ebenso in der Malerei von Eupompos und Pamphilos bis auf Nealkes bei allem Wechsel der Zeiten doch einen bestimmten einheitlichen Grundcharakter. Sie zelchnet sich aus nicht sowol durch hohe Genialität, als durch solides kfinstlerisches Wissen, und erscheint daher besonders befähigt, durch Lehre und Unterricht zu wirken. Wir dürfen daher annehmen, dass dieser Charakter ihr von Anfang eigen, und dass gerade Ageiadas der Künstler war, der schon vor der epochemachenden Wirksamkeit des Polyklet den Grund für die Folgezeit legte. In diesem Falle aber werden die Eigenschaften, die das Wesen der gesammten Schule ausmachen, auch ihm persönlich eigenthümlich gewesen sein. H. Brunn.

Agellio. Giuseppe Ageiilo, Maler von Sorrent, arbeitete um 1620 in Rom. Er war Schüler des Manieristen Roncalli delle Pomerancie und half diesem bei manchen seiner Arbeiten. Doch auch noch andern Kfinstlern, u. zwar sowol mit Figuren als mit perspektivischen Darstellungen. So malte er die Figuren in S. Silvestro auf dem Quirinai und gemeinschaftlich mit Cristoforo Casolano in S. Maria delle Grazie. Gewöhnilcher Manlerist.

## Nach ihm gestochen:

Der hl. Karl Borromäus, kniend, im Gebete, oben die Dreieinigkeit. (Altarbild in der Kirche S. Guiliano in Rom.) Josephus Agellus Sorentin. del. Franc. Villamena sc. gr. Fol.

s. B. de Dominici, Vite dei pitt. etc. nap. Napoli 1840-46. II. 399.

Agenois. A. Comte d'Agenols, 18. Jahrh. Von ihm zwei Liebhaber-Radirungen:

- 1) Landschaft mit Reitern u. Fussgängern. Links unten : Inuenté et fait par le Comte d'agenois en
- 1730. kl. qu. Fol. 2) Landschaft mit einer Marketenderin bei einer Kapelle. Links unten im Rande: A. d'Agenois
- fecit. kl. qu. 4. s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Agesandros, Agesandros, Polydoros u. Athenodoros von Rhodus, die Künstler der Laokoonsgruppe. Leider sind die Nachrichten der Alten über dieseiben sehr ungenügend. Ob ein durch schöne Frauenbiidnisse aus Plinius (XXXVI, 86) bekannter Athenodoros der Rhodier oder ein älterer Künstier, Schüler des Polyklet war, lässt sich nicht bestimmt entscheiden. Einige sind aber auch die allgemeinen kunst ge-Inschriften, in denen Athenodoros, Sohn des schichtlichen Verhältnisse. Aus der

Agesandros aus Rhodos, als Künstler genannt wird, beziehen sich nach der Art, wie sie angebracht sind, nicht auf Originale, sondern auf Kopien seiner Werke und sind daher für eine Zeitbestimmung oine Werth (Corp. inscr. gr. 5870b, 6133 n. 34; Buli. d. Inst. 1867, p. 143). Auch ein Ehrendekret aus der Diadochenzeit, dem zufolge die Rhodier einen Athenodor, Sohn des Agesander, mit einem goldenen Kranze und einer Bronzestatue ehren, kann allerdings mit einiger Wahrschelnlichkeit, aber doch nicht mit voller Sicherhelt auf den Künstler bezogen werden (Rhein, Mus. N. F. IV. 161 ff. n. 21; vgi. n. 9).

So ist die Forschung auf die 1506 bei den Sette Sale in der Nähe der Titusthermen zu Rom aufgefundene und im Vatikan aufgestellte Marmorgruppe und auf die bekannte Stelle des Plinins XXXVI, 37 angewiesen, aus der ein Theil der Gelehrten hat folgern wollen, dass das Werk in der Zeit der Nachfolger Alexanders, ein anderer, dass es in der Zeit des Titus entstanden sei. Sle lautet vollständig: Nec deinde multo plurium (artificum) fama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncuparl possunt, sieut ln Laocoonte, qui est in Titi Imperatoris domo, opus omnibus et picturae et statuariae artis praeferendum. Ex uno iapide eum ac liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententla fecere summi artifices Agesander et Polydorns et Athenodorus Rhodii. Plinius sagt also, dass sich die Gruppe im Hause des Titus befinde, aber kelneswegs, dass sie für dasselbe gemacht sei. Zwar hat man die Worte de consilli sententia dahin deuten wollen, dass ein Consilium, eine Kunstkommisslon des Titus den Kfinstlern den Auftrag ertheilt habe. Aber wenn auch elne solche Kommission im Alterthum überhaupt nachweisbar wäre, wofür indessen alle Analogien fehlen, so liesse sich wol begreifen, dass sie mit Künstlern über Herstellung öffentlicher Monumente, wie Triumphbögen, Ehrenstatuen u. a. unterhandelte. Wie aber sollen wir annehmen, dass ein Werk wie der Laokoon, in vielen Beziehungen die eigenthiimlichste Aufgabe, die sich je plastische Künstler gesetzt haben, auf Besteilung einer bureaukratischen Kommlssion entstanden sei? Wenn ferner die Künstler zur Zeit des Titus und also auch des Plinius selbst gearbeitet hätten. würden da ihre Namen fast im Moment der Entstehung ihres Werkes schon wieder halb in Vergessenheit gerathen sein können? Plinius' Bemerkung über ihren geringen Ruhm kann doch nur den Sinn haben, dass mit der Zeit die Namen dem Gedächtniss der Menge entschwunden und nur der geringeren Zahl der Kenner und Forseher bekannt geblieben waren.

Eben so wichtig wie die Worte des Plinius

Kaiserzeit kennen wir keinen einzigen rhodi- perlichen Schmerzes doch immer noch als einem schen Künstler, dagegen eine ganze Reihe aus der Zeit der Nachfolger Alexanders, der höchsten Handelsblüthe von Rhodus, die nachweislich anch eine hohe Blüthe der Kunst im Gefolge hatte. Soll also das berühmteste Werk der rhodischen Kunst ganz isolirt und wenigstens zwei Jahrh. nach dieser Blüthezeit entstanden sein? Dasjenige Werk aber, welches unter allen uns erhaltenen allein dem Laokoon zur Seite gestellt werden kann, der sogenannte Farnesische Stier, war nicht etwa in der letzten Zeit der römischen Republik auf des Asinius Pollio Bestellung gearbeitet, sondern aus Rhodus nach Rom übergeführt worden, also ebenfalls ein Werk älterer Zeit (vgl. unten Apollonios von Tralles).

Fassen wir jetzt den Kunstcharakter des Laokoon selbst in's Auge, so findet derselbe ebenfalls nur in der Zeit der Nachfolger Alexanders seine Erklärung. Mit den Ausläufern der Schulen des Skopas, Praxiteles u. Lysipp schwand die Ursprünglichkeit künstlerischer Schöpferkraft immer mehr, und wie in Poesie und Literatur überall ein bewusstes wissenschaftliches und gelehrtes Studium hervortrat, so zeigt sich eine gleiche Richtung auch in der Kunst. An die Stelle unbefangener Hingebung an die künstlerische Aufgabe tritt bestimmte Berechnung: man suchte zu glänzen in der Ueberwindung materieller und technischer Schwierigkeiten, in der kunstmässigen Verknüpfung komplizirter Motive, in der Steigerung der Affekte und Leidenschaften. Alles dieses ist beim Laokoon der Fall: er ist nicht das Erzeugniss eines einzigen auf unmittelbarer Anschauung beruhenden schöpferischen Momentes, sondern ex uno lapide (d. h. in geschlossener Gruppe; denn in Wirklichkeit ist sie aus mehreren Stücken zusammengefligt. eum ac liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia fecere summi artifices: d. h. die Schwierigkeiten, welche in der Verknüpfung des Vaters, der Söhne und der Schlangen zu einer einheitlichen Gruppe lagen, wurden überwunden, gelöst, wie die Schwierigkeiten einer komplizirten Rechtsfrage, und dienten vielmehr den Künstlern, ihre Meisterschaft nach den verschiedensten Richtungen hin darzulegen. Die gewaltige, fast krampfhafte Anstrengung der Bewegungen machte eine Darlegung anatomischen Wissens nöthig, wie sie ohne die durch Herophilus in der Zeit der ersten Ptolemäer zuerst begonnenen Seciriibungen am menschlichen Leichnam kaum möglich gewesen wäre. In der Komposition war die Aufgabe zu lösen, die scheinbar sich widerstrebenden und verwirrenden Momente klar auseinander zu legen und doch wieder einheitlich zu verknüpfen und so das Unmögliche oder wenigstens Unwahrscheinliche iu dem Kunstwerke als wahrscheinlich vor Augen zu führen. In dem Ausdrucke war nicht nur körperlicher Schmerz in den verschiedensten Abstufungen, sondern gerade im Vater ein Höchstes kör-

tiefen Seelenleiden untergeordnet darzustellen. Nach allen diesen Richtungen hin bildet der Laokoon den Höhepunkt einer zwar nicht aus unmittelbarem Kunstgefühl heraus, sondern mit bewusster Berechnung, aber noch mit dem vollsten Erfolge arbeitenden Kunst. In Beziehung auf künstlerisches Wissen erscheint er als die reifste Frucht, ja als eine Potenzirung aller vorangegangenen Entwickelungsstufen, an der wir vor Allem bewundern missen, dass die Grenze des im plastischen Stil Erlaubten zwar berührt, aber nie eigentlich überschritten wird.

Der hier angedeutete Grundcharakter des Werkes findet in den verschiedenen Erscheinungen des Geisteslebens der alexandrinischen Epoche hinlängliche Analogien, nicht aber in der römischen Zeit, in der namentlich die Kunst, abgesehen von einer specifisch römischen, realistisch - historischen Entwickelung, fast nur durch mehr oder minder freie Reproduktion älterer Originale sich eines gewissen änsseren Gedeihens erfreut. Selbst ein der Kunstrichtung des Laokoon noch mehrfach verwandtes Werk. das an die römische Periode heranreicht, der sog. Borghese'sche Fechter (s. unter Agasias), zeigt doch bereits ein starkes Abnehmen derjenigen Kräfte, in deren Vollbesitz sich die Künstler des Laokoon noch befanden, und bestätigt daher die Annahme, dass Letzterer in einer früheren Zeit, etwa zwischen 300 und 150 v. Chr. entstanden sein muss.

Kaum ein anderes Werk der alten Kunst ist in neuerer Zeit unter den verschiedensten Gesichtspunkten so vielfach besprochen worden, wie der Laokoon. Winckelmann's Erörterungen in der Geschichte der Kunst, Lessing's Lackoon, Gothe's Aufsatz in den Propyiäen dürfen als ailgemein bekannt vorausgesetzt werden. Ueber die neuere Literatur vgl. die Verhandlungen der 16. Philoiogenversammlung in S'uttgart 1857, p. 165 und Overbeck, Schriftquelien No. 2031.

Für die ältere Entstehungszeit sprechen namentlich: Weicker, alte Denkm. I. 322 ff. und 501 ff. (der auch das poe ische Motiv der Komposition besonders schön dariegt) und Brunn, Gesch. der gr. Ksti. 1. 424 ff. - Für die Entstehung in römischer Zeit Stephani, Builet, his', phii, de l'Acad, de St. Pétersb. VI. 1ff. n. Bursian, Jahrb. f. Philol. 87, 92 ff. u. in Ersch u. Gruber's Allg. Fucykl. 1. Bd. 82, 500. - Vom anatomisch-phy-iologischen und ästhetischen Standpunkte behandelt die Gruppe W. Henke: die Gruppe des Lackoon od, über den kritischen Stillstand tragischer Erschütternig, Leipz, u. Heidelb. 1862.

H. Brunn.

Agessi. Bernard Agessi, Maler. + 1788 ? Nach ihm findet sich folgender Stich?

Bildniss des Jean Maury, Prediger des Königs etc., sitzend. Nach B. Agessi gest. von Franc. Godefroy, Paris 1789, gr. Foi.

W. Engelmann.

Aggas. Ralph Aggas, Architekt, Aufseher der königl. Bauten zur Zeit der Königin Elisabeth in England, geb, um 1526, war vielleicht ein Verwandter von Edward Aggas, dem Buchdrucker. Er selbst hat wol nicht gestochen, wie man geglaubt hat, und scheint bloss die Zeichnung zu folgenden Plänen geliefert zu haben.

1) Grosser Plan oder Vogelansicht von London u. Westminster. Holzschnitt, 6' 3" lang, 2' 5" hoch, altenglisches Mass.

Nach Vertuc's Meinung entworfen um 1560, lm Beginne der Regierung der Königin Elisabeth, Ottley glaubt, dass es Drucke von 1560, bald nach 1588, 1603 u. 1618 gabe, doch sind die beiden ersten Zahlen sehr ungewiss, da sie sich aus der Inschrift des Oxforder Planes (s. unten) nicht folgern lassen. Der erste Druck hat das Wappen der Königin Elisabeth; derjenige von 1618 das von Jakob I.

Es existirt eine getreue Kopie in Zinn oder einem anderen weichen Metall, die nach Ottley von einem hollandischen Stecher, der mit Withelm III. nach England kam, herrühren möchte. Vertue gab sie wieder heraus: Vertue, Soc. Antiq. Lond. excudit 1737. Auch den Plan in Braun's Civitates Orbis Terrarum hält Ottley für eine Kopie (nach dem Letzteren wieder eine Kopie in »La Cosmographie Universelle«. Paris 1575). Ist dies der Fall, so ist der erste Abdruck des Holzschnittes schon vor 1601 erschienen. Sichere Anhaltspunkte zu dieser Annahme fehlen jedoch.

2) Grosser Plan oder Vogelansicht von Cambridge, In Metall gest. 1578 herausgegeben.

3) Plan oder Vogelansicht von Oxford, (Celeberrimae Oxoniensis Academiae etc. elegans simul et accurata descriptio). In Metall gest. Grösse des vorigen, Radulpho Agaso autore Ano, Doni, 1578. Augustanus Ryther Anglus deliniavit, 1588. 4) Karte von Dunwich, 1589.

s. Walpole, Anecdotes of Painting in England (nach G. Vertue). 1786. I. 267; V. 16f. -Huber u. Rost, Handbuch IX. 32, - Ottjey. Notices.

W. Schmidt.

Aggas. Robert Aggas, englischer Maler, geb. gegen 1619, gest. zu London 1679. Aggas, dessen Name bisweilen fälschlich Augus geschrieben ist, wird von Graham und Walpole als ein guter Landschafts - und Architekturmaler erwähnt. Gleich geschiekt in der Behandlung der Oel- wie der Wasserfarben hat er kanm etwas Anderes gearbeitet als Theaterdekorationen. Man führt von ihm nur ein Bild an, eine Landschaft, die noch in London in dem Vereinigungssaal der Körperschaft der Glasmaler vorhanden sei. Aggas war der Lehrer von Thomas Stevenson.

s, Graham, English School p. 398, - H. Walpole, Anecdotes of Painting in England, London 1756, I. 267.

P. Mantz.

Aggere. Stephanus ab Aggere, bei Scardeonius, de Antiquit. Urb. Pataviae, Basil. 1560, p. 373, falsche Lesart für Stefano dall' Arzere, s. Arzere.

Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

Maler, wahrscheinlich von Florenz, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. Er kommt im Rechnungsbuche des Bauaufsehers des Florentiner Domes vor, wo eine Zahlung an ihn für Malerei des Wappens der Falconieri verzeichnet ist. Baldinncei glaubt, dass er mit anderen dort genannten Meistern der Weise Giotto's gefolgt sei. s. Baldinucci, Opere. Mil. 1808-1812, IV. 452.

Agl. Andrea Cordelle Agi (auch Cordegliaghi?), venezianischer Maler vom Anfange des 16. Jahrh, und Schüler des Giovanni Bellini, von dessen Werken wenig, von dessen Lebensumständen gar nichts bekannt und über dessen Namen sogar nicht volle Klarheit ist.

Vasari nämlich (im Leben des V. Scarpaccia) spricht von einem Gianetto Cordegliaghi, welcher in Venedig sich fast ausschliesslich mit Kabinetbildern foder Zimmerverzierungen? Vasari's Ausdruck: quadri da camera befasst, darin sich durch Zartheit und Weichheit ausgezeichnet und Maler wie Basaiti, Cima da Conegliano u. V. Catena übertroffen habe. Von allem dem scheint nichts auf unseren Andrea Cardelle Agi zu passen. Daher wäre möglich, dass neben Andrea auch ein Gianetto Cordelle Agi gelebt und im Stile des Bonifazio und Schiavone mythologische und allegorische Darstellungen als Zimmerschmuck ausgeflihrt hätte. Wenn wir jedoch die Unzuverlässigkeit Vasari's bedenken, die insbesondere seinen Nachrichten über die venezianischen Maler anhängt, so werden wir uns zu iener Annahme kaum entschliessen können. Ebenso wenig Gewicht ist auf Morelli's Vermuthung zu legen, es sei ein von seinem Anonimo angeführter »Zuan del Zannin Comandador« der Vasari'sche Gianetto oder unser Andrea Cordelle Agi. Von letzterem Meister führen Moschini und Zanetti jeder ein bezeichnetes Bild an, welche jetzt verschollen sind. Mir ist bei jahrelangem Aufenthalt im Venetianischen nie ein solches vorgekommen. Das einzige Werk mit seinem Namen, das ich kenne, ist das von Sir Charles Eastlake ans der Sammlung des Herzogs von Buckingham in Stowe erworbene Bild der Vermählung der hl. Katharina mit dem Christuskinde in Gegenwart des Täufers. Es ist möglicherweise die frilheste Arbeit des Malers, jedenfalls ein Jugendwerk und eine genaue Wiederholung eines vortrefflichen und reizenden Bildes, offenbar von der Hand des Andrea Previtali, welches sich in der Sakristei von San Giobbe zu Venedig befindet. Cordelle Agi's Kopie ist von schwacher Zeichnung, ohne Geist und Leben, aber gut in der Farbe und von schmelzender Behandlung. Die Bezeichnung lautet: + 1504. Andreas cordelle agy dissipulus iovannis bellini pinxit.

Im Museum zu Berlin wird dem Meister eine Vermählung der hl. Katharina in Gegenwart des hl. Petrus zugeschrieben, wahrscheinlich nur Aghinetti. Marco di Guccio Aghinetti, I vermöge einer Tradition, die auf keiner sichern Grundlage beruht. Ich finde in dem Bilde eine auffallende Uebereinstimmung mit den Jugendwerken Previtali's. C. Agi's Namen tragen wol noch einige Bilder in Venedig, doch ohne dass dafür ein genügender Grund vorhanden wäre. Mit offenbaren Unrecht ist derselbe einem vortrefflichen Bildehen gegeben, das sich in der -Pinacoteca Contarinis der dortigen Akademie befindet (No. 110: die Jungfrau mit dem Kinde, der hl. Katharina und dem hl. Johannes; meiner Ansicht nach ein Jugendwerk Pordenone's. O. Mindler.

Nach Rosini wäre das von Zanetti erwähnte Bild von A. Cordelle Agi, Jungfrau mit dem Kinde, das sich in der Galerie Zeno befand, in den Besitz des Berliner Museums ilbergegaugen. Dieses könnte also das oben augeführte Gemälde der Vermälung der bl. Kathariun sein; allein abgesehen davon, dass bei Zanetti nur von einer Jungfrau mit dem Kinde die Rede ist, trägt das Berliner Bild die Inschrift nicht, welche an jenem Werke zu lesen war: "Andreas Cordelle Agi f."

Noch erwiihnt Buschini in seinen Ricche Minere drei Bilder des »Cordella» zu Venedig: ein Altarbild in S. Giuliano, ein Bild des Heilands in der Sacrestia della Salute und ein Bildniss des Kardinals Bessarione in der Scuola della Carità. Diese drei Gemälde erwähnt auch Zanetti, sowie noch ein viertes, eine Madonna mit Heiligen im Magistrato dell' Estraordinario bei der Dogana: sämmtlich seien sie im Stile Gio. Bellini's ausgeführt. Zanetti meint, dass dieser Cordella wol der von Vasari genannte Giannetto Cordegliaghi sei ; doch habe er in Privatgalerien keines der Kabinetbilder finden können, von denen Vasari spreche, ausser das schon oben erwähnte, das aber nicht Gianetto, sondern Andrea bezeichnet ist. Daher lässt sieh mit Sicherheit bis jetzt nicht entscheiden, ob es zwei Cordella oder nur den einen, mit Vornamen Andrea, gegeben habe. Jenes Bildniss des Kardinals Bessarione ist nach einer Anmerkung der Ausgabe des Vasari von Le Monnier in den Dogenpalast gekommen, und zwar in die Camera degli Scarlatti. Die anderen von Boschini und Zanetti erwähnten Bilder scheinen verschollen.

s. Vasari, ed. Le Monnier. VI. 101, 102. —
Marco Boschini, Le Ricche Minere etc. Venezia 1674. S. M. p. 112; D. D. p. 29 u. p. 36.
— Zanetti, Pittura Veneziana. Ed. II. 1792.
I. 58 u. 59. — Anonimo di Morelli, p. 62.
197. — Moschini, Nuova Guida per Venezia.
Venezia 1528. — Rosini, Storia d. Pitt. ital.
IV. 155.

J. Meyer.

Agin. Zeitgenüssischer russischer Zeichner und Illustrator. Von ihm eine Reihe von Zeichnungen zu einer Ausgabe des alten Testamentes, die von K. J. Afanassjew gestochen wurden, s. diesen.

Ed. Dobbert.

Agincourt. Seroux d'Agincourt, s. Seroux.

Aglaophon. Aglaophon, Maler von der Insel Thasos und Lehrer seiner berühmteren Söhne Polygnot u. Aristophon, wesshalb seine Thätigkeit in den Beginn der Perserkriege, nicht, wie Plinius xxv. 60 irriklumlich angibt, in die 90. Olympiade fallen muss. Ausser allgemeinen Lobsprüchen [z. B. bei Quintil. XII, 10], wird von ihm berichtet, dass er zuerst die Nike gefligelt gemalt habe (Schol. Arist. Av. 573), und ein Pferd ihm besonders gelungen sei (Aelian hist. an. epilog). Einige andere Nachrichten sind irrihlimlich von seinem Sohne Aristophon (s. diesen and ihm iberträgen.

H. Brunn.

Agliati. Luigi Agliati oder Aglietti, Bildhauer von Mailand, Mitglied der Akademie und † daselbst 1863, Von ihm in Venedig und anderen oberitalienischen Städten Grabmonumente und Büsten. Auf der Mailänder Ausstellung von 1845 befand sich von ihm ein Mädchen in weitem Gewande, das mit Thränen auf den Wangen den Rosenkranz abbetet: ein für die Plastik seltsamer Vorwurf.

Agliaudo. Iguazio Agliaudo, Architekt und Vedutenzeichner, Spanier von Geburt, lebte zu Turin um 1737. Heineken nennt ihn fälschlicherweise Agliandus.

### Nach ihm gestochen:

Ansicht des Lustschlosses La Vigna der Königin von Sardinien bei Turin, nebst der 1737 stattgehabten Illumination. Nach den Zeichnungen der Architekten Agliaudo und Gio. Bernarii. Jo. Ant. Belimond us se. In dem Werke: La sontuosa Illuminazione della città di Torino per l'augusto sposalizio di Carlo Emmanuele Rè di Sardegna etc. Torino 1737, Fol. Die übrigen 13 Kupfer sind von Prenner, Daudet, Hérisset u. G. Bianco gestochen.

s. Heineken, Dict. I. 53 und II. 290. — Zani, Enciclopedia I. 1. 325.

W. Schmidt.

Aglio. Domenico Aglio, Maler, lebte um 1670. Von ihm findet sich nur die Notiz (in den Blichern der Confraternità di S. Rocco di Carpi, dass er die Erlaubniss erhalten, in der Kirche des S. Rocco zu Carpi den hl. Rochus des Guido Reni zu kopiren.

s. Campori, Artisti Estensi, Modena 1855.

Ein Domenico Aglio, gen. il Gobbo, wird noch von Zani, Enciclopedia, erwähnt, als Maler von Vicenza, der um 1714 arbeitete. Es könnte das derselbe Meister wie der vorige sein: oder verwechselte Zani diesen Aglio mit dem Bildhauer Aglio (s. folgenden Artikel), der denselben Beinamen hatte?

Aglio. Domenico Aglio genannt il Gobbo, der Bucklige, lebte zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts als Bildhauer von Ruf mit seiner Familie in Verona. Er war in Vicenza geb. und dort waren die Brilder Orazio und Angelo Marinali von Bassano seine Lehrer gewesen. In Verona begründete er seinen Ruf durch ein Kruzifax von karrarischem Marmornit den zwei Seitenbildern-, das er für das Oratorium Sta. Maria della Disciplina fertigte. Für den Saal des Klosters S. Eufemia lieferte er die Statuen der beiden gelehrten Veroneser Onofrio Panvinio und Kardinal Noris. Für den Dom verfertigte er anch eine Büste des letztern. Sta. Maria in Organi erhielt von ihm eine Himmelfahrt Mariä, ungeben von einer Engelgruppe, und S. Stefano für den Hochaltar den Namensheiligen. Pozzo rihmt an ihm die Geschicklichkeit und den Ideenreichthum.

s. Bart, dal Pozzo, Pittorl etc. Veronesi. Verona 1718, p. 210.

F. W. Unger.

Aglio. Ag ostino Aglia, Maier und Zeichner, aus der ersten Hälfte dieses Jahrh. (geb. zwischen 1750 und 1790), der zumeist in England lebte. Die Lithographien, welche er in den zwanzlger Jahren in England fertigte, wurden damals als die besten geschätzt, welche daselbst gemacht wurden. Lord Kingsborough liess von ihm die Tafeln zu seinem Werke über die Antiquities of Mexico zeichnen; zu diesem Zwecke bereiste Aglio in den dreissiger Jahren den Kontinent, um in den Bibliotheken von Paris, Berlin, Dresden, Wien, Bologna, Rom alle vorhandenen mexikanischen Darstellungen (Malereien, Schriftzelchen und Simbilder) zu kopiren.

Aglio wurde in England auch zu dekorativen Malereien verwendet, Insbesondere von Ludwig Gruner 1842—43 im Sommerhause von Buckingham-Palace zur Ausschmückung eines kleinen Zimmers im pompejanlaschen Geschmack: die Decke ist nach A.'s eigener Komposition. Auch sind von einem Aglio, wol von demselben Meister, Fresken in der Stadthalle zu Manchester in den dreissiger Jahren ansgeführt.

Sein Bildn. llth. von Sthroehling. 4.

# a. Von ihm radirt:

 Flusslandschaft mit breiter steinerner Bogenbrücke, qu. 4.

#### b. Von ihm lithographirt:

 Bildniss König Georg's IV. In der Tracht des Hosenbandordens, 1823, Fol.

3) Charles Vanschorel ou le Fualdes Belge! Inneres des Antwerpener Münsters mit vielen Flg. Schandbild auf elnen Kirchenältesten des Münsters wegen Unterschlagung, in Loudon gefertigt 1821. A. Aglio del, gr. qu. Fol.

 Views in Switzerland (Ansichten aus der Schweiz), Nach G. Bourgeois. 5 Hefte zu 4 Bll. 1823. Fol.

5) 6 Ansichten der Abtel Bolton. Fol.

6) 1050 Taf. in: Lord Kingsborough, Antiquities of Mexico, comprising fascinilles of arcicut mexican paintings and hieroglyphics, preserved in the royal librairies of Paris, Berlin, Dresden etc. London 1831—1545. Fol. max. Die von Aglio lith. Tafeln (asimmtleh von ihm) sind in den 4 ersten Banden. c. Nach Ihm gestochen:

 Moses breaking the tables of the law (Moses die Gesetzestafeln zerbrechend). Gest. v. Huffam. Schwarzk. Fol.

 Ein Bl. in: The Decorations of the Garden-Pavillon in the grounds of Buckingham-Palace, engraved under the superintendance of Lewis Gruner. Mit 15 kolorirten Tafeln. London, Murray 1846. Fol.

Notis von L. Gruner,

J. Meyer.

Agnaptos. Agnaptos, Grieche, Baumeister einer Halle in der Altis zu Olympia, welche nach ihm benannt wurde (Pausanias, V. 15. 6., VI. 20-10 und 13). Seine Zeit unbekannt.

Agneessens, Jean-Audré Agneessens, s. Anneessens.

Agneessens. Edouard Joseph Alexaulre: Agneessens, Maler, geb. zu Brüssel den 24. Aug. 1842. Er hat mit Erfolg seine Studien auf der Akademie daselbst gemacht und malt vorzugsweise Bildnisse. Werke von ihn auf den Ausstellungen zu Brüssel von 1866 und 1869 und auf derjenigen zu Gent von 1868. Davon sind hervorzuheben: Reuige Magdalena und Der Bildhauer.

Alex. Pinchart.

Agnelos?, Arneios?, s. Herakleides.

Agnelli. Fra Guglietmo Agnelli, s. Guglietmo.

Agnelli. Federigo Agnelli, Kupferstecher, Buchdrucker und Verleger, in der zweiten Hälfte des 17. und im Beginne des 18. Jahri. zu Mailand thätig. Er muss sehr altgeworden sein; doch ist die Angabe seines Geburtsjahres 1604 bei Zani I. 326 sieher ein Irrthum. Seine Stiche sind ungleich; bald besser, bald wieder sehr mittelmässig.

1) Effigies S, Simpliciani episc. Milan. 4.

Ferdinand I., deutscher Kaiser. 4.
 Ferdinand II., deutscher Kaiser. 4.

Papst Innocenz XI. In einem ornamentirten
 Oval. In der Manier des Claude Mellan ohne
 Querstriche gest. Agnellus sc. 4.

5) Karl I. v. England. Mit Ansicht v. Whitehail. 4. 6) Franc. Arisio Ord. Conserv. Civit. Cremon. An-

gelus Maserottus Cremon. pinx.

7) Madonna auf den Wolken sitzend zwischen 2 Engeln mit musikalischen Instrumenten, unten Schäfer. Bezeichnet s'uvoro disegno dell' Aparicione della B. V. dell' Bosco= etc. Unten Dedikation an Graf Antonio Corlo. Benedetto de Resegat i Inventor. Fed. Agnelli face. Fol.

8) Allegorie auf das Familienwappen der Chigi. Soldaten auf Bergen. Auf einem Fähnchen steht: Sapientiae milites pennas habent. Fol.

 These. Herkules knieend überreicht eine Hirschkuh dem Jupiter und der Diana. Nach der Zeichnung des Cesare de' Fiori. Fol.

10) Ansicht mehrerer religiöser Gebäude auf einem romantischen Berge. Disseguo della Fabbrica del Smo, Rosario nel Sagro Monte sopra Varese. Fe-

16\*

derico Aguelli sculpi in Milano M.DC.1.VI. Roy. qu. Fol. Kopie nach Cesare Bassano.

11) Piante delle Città, Plazze e Castelli fortificati in questo stato di Milano ecc. da Don Giov. Batt. Sesti. In Milano, per l'Agnelli scultore e stampatore. 1711. 4.

Die Kupfer sind nach Sesli's Zeichnungen von Aguelli, bei dem schon 1707 eine Ausgabe erschienen war, gestochen.

12) Grundriss der Stadt Mailand. qu. Fol.

13) Vero disegno delle parti laterali dell' Insigne— Chiesa Metropolitana di Milano —. Oben rechts in der Luft ein Engel mit Spruchband, worauf; IL DYOMO DI MILANO. Agnelli fece Milano. gr. ou. Fol.

Diese Ausleht umfasst hauptsächlich gothische Bautheile. Die folgenden Bil. sind nach denjenigen des Archit. Carlo Butio (Buzio, † 1658), die nach seinem Tode am Domban ausgeführt wurden.

14) Dissegno per la Facciata del Duomo di Milano che mostra l'Uniformita col corpo del Templo con finestre, et Porte che sono già fatte alla Romana di Carlo Bu t lo Architecto — Fed<sup>38</sup>. Agnelli sculp MH<sup>50</sup>. M. Fol.

 Disegno della Facciata del. Duomo di Milano di Carlo Butio Architecto —. Agnelli f. kl. Fol.
 Bil. für: Carlo Torro, Il Pitratto di Milano 1674.

 Bil. für: Carlo Torre, Il Ritratto di Milano 1674.
 Zweite Auflage im Jahre 1714. Per gl'Agnelli sculp. e stamp. 4.

s. Helneken, Dict. 1, 54. — Gandellinle de Angelis, Not. — Füssil. Nene Zusätze p. 25. — Ottley, Notices. — Ricci, Architetturaln Rt. II. 393.

W. Schmidt

Agnelli. Bartolommeo d'Aguelli: Dieser Name mit dem Zusatze inventò e fece findet sich anf einem von 6 Bl., welche Rumohr (s. unten) erwähnt. Das fece bedeutet unzweifelhaft, dass d'Agnelli auch der Stecher der Bl. gewesen. Sie sind von ungleicher Grösse das bezeichnete qu. Fol.), stellen trocken, jedoch mit fester Zelchnung raditre Geschlinge und Battverzierungen dar und nähern sich im Stile der imperialistischen Auffassung der Antike. Sie gehören wahrscheinlich zu einer Folge.

s. Rumohr n. Thiele, Gesch. der k. Kupferstichsammlung in Kopenhagen, pp. 91, 92. W. Fnuclmum.

Agnelli. N. Aguelli, Maler von Rom in der prsten Hälfte des 18. Jahrh., aber hauptsächlich in Turin beschäftigt. Nur Lanzi Ticozzi, Dizionario, nml Boni, Biografia, wiederholen lediglich seine Angabe', der ihn als Vorgänger von Claudio Beaumont bezeichnet, sprieht von ihm; er habe sich eine aus den Manieren des Pietro da Cortona und des Carlo Maratta gemischte Dartstellungsweise gebildet und in Turin einen grossen Saal ansgemalt, der daher der Saal des Aguelli genannt worlen. Da derselbe für den Hof arbeitete, war dieser Saal wol im königlichen Schlosse. Es fimlet sich nirgends eine Nachricht, ob diese Malerien noch erhalten.

s. Lanzi, Storla pitt. della it. Ediz. V. Fir. 1834. V. 324.

Agnello, Niccolò Agnello, Zeichner, der nach R. Weigel (Kunstkatalog No. 8561) zu Braun's Civitates orbis Terrarum libri VI (Colon. Agripp. 1578 n. f.) Zeichnungen geliefert hat. Auf den Blättern iles Werkes selber sind übrigens fast nirgends die Namen der Zeichner angegeben.

Agnello. Angelo Agnello oder Aniello di Fiores. Fiore.

Agnelius. Agnellus, Bischof von Ravenna, + 566, errichtete in der dortigen Kathedrale eine Kanzel oder einen Ambo, von dem noch zwei konvexe Stilcke ans griechischem Marmor, 21/4 Meter boch, aufbewahrt werden. Sie enthalten ausser Reliefs mit Fischen, Tauben, Pfaueu und Lämmern die Inschrift: Servus XPI AGNELLUS EPISC. HUNC PYRGUM FECIT. Ob der Bischof sich damit als den Künstler oder nur als den Stifter bezeichnen will, ist nicht ansser Zweifel, und eben so ungewiss ist es, in welchem Sinne das in derselben Kirche aufbewahrte silberne Stationskreuz nach ihm benannt wird. Letzteres ist 1,66 Meter hoch und 1, 19 Meter breit, und auf beiden Seiten mit Medaillons geschmückt. Die beiden Medaillons in der Mitte enthalten auf der Vorderseite die Auferstehung Christi und auf der Rückseite eine mit ausgebreiteten Armen betende Maria zwischen zwei Cypressen. Auf den Armen des Kreuzes sind 40 andere Medaillons vertheilt. Dass beide Kunstwerke der Zeit des Agnellus angehören, ist nach der Beschaffenheit des Bildwerks mit Sicherheit auzu-

s, Ribuffi, Guida di Ravenna, p. 12, 19.

Fr. W. Unger.

Agnen. Jeronymus Agnen, gen. Bosch, fülschlich für Acken, s. d.

Agneni. Engenio Agneni, Maler, geb. in Sutri bei Rom 1819, kam sehon 1832 nach Rom um dort unter Franc. Coghetti zum Künstler sich auszubilden. Von grosser Leichtigkeit des Talents brachte er es unter dessen Anleitung dahin, sehon mit 18 Jahren grosse Kirchengemähle in Oel, Tempera und Fresko auszuführen. Von Papst Pins IX. erhielt er 1847 den Auftrag, den Thronsaal im Quirinal auszumalen, von Don Marino Tortonia, dessen Villa mit unythologischen Darstellungen zu schmücken, während er zugleich filr den Fürsten Aless. Torionia verschiedene kleinere Bihler malte. Auch stattete er noch in demselben J. die Kapelle S. Vincenzo di Paota auf Monte Citorio mit 16 Scenen aus dem Leben des Heiligen aus. 1848 nahm er dann als Bataillonsführer der Freiwilligen an der Revolution und an der Vertheidigung Rom's Theil. Nach der Entscheidung der Dinge flüchtete er nach Savona im Genuesischen, wo er 1849 mit seinem Lehrer Coghetti Fresken in der Donikirche, sowie in der Kirche di Legine ansführte. Bald daranf wurde er nach Genua zu Wandmalereieu in den Palästen Rocca (Die Wandlungen des menschlichen Lebeus in 40 Bildern), Solari und Pinma (Das trinniphirende Italien) berufen.

1552 von Ledluel, dem Architekten des Louvre-Neubau's, anfgefordert, an der malerischen Ausschmilekung desselben mitzuwirken, begab er sich nach Paris, bieb aber dasselbst, da er nach dem Attentat Pianori's von der französ. Polizei belästigt wurde, nur einige Monate, ziug daranf nach Loudon und liess sich nicht wieder zur Rückkehr nach Frankreich bewegen. Doch hatte er auch in Paris Zeit gefunden, eine Anzahl Bilder auszuführen, darunter Eines, das sich in der modernen Galerie zu Tur in befindet: Die Schatten der grossen Florentiner, unter den Hallen der Uffizien gegen die Besetzung der Stadt durch die Fremden protestirend.

In London erhielt er sofort den Anftrag, den Saal der Königin in Convent-Garden auszumalen (4 Darstellungen: Die Irdische Schönheit, von Merkur und Amor zum Himmel emporgetragen; Zephyre, Amoretten im Friegen unterrichtent; Venus mit Amoretten, welche sich im Bogen-Schiessen üben; Amoretten mit Biumen; i woraft er für die Königin seber in einem grossen Oelbilde die ganze königtiche Familie und die ersten Persönlichkeiten des Hofes auf einem Maskenbalte darzustellen hatte.

Nach Befreiunz, Italiens von der Fremdherrschaft zurückgekehrt und in Flore nz angesiedett, matte er dort für die Schauspielerin Ristori die Site ihres Palastes, sowie für den Marchese Corsi-Salviati einen grossen Saal in seiner Vilta zu Sesto (Die Elemente in 6 Darstellungen, 1864); letztere vielleicht eine der besten seiner Freskomalereien.

Im J. 1866 nahm A. von Neuem an der italienischen Bewegung Theil mid zog mit Garibaldi nach Tirol. 1867 stellte er dann verschiedene Seenen aus diesem Feldzuge (in Tempera) in der Villa Salvistati, jetzt Mario, bei Florenz dar. Gegenwärtig (1869) ist der Künstler mit Waudmatereien in den Säten der Nationalbank zu Florenz beschäftigt (Durchschuitt der Landenge von Suez; Der unterseeische Telegraph; die Vereinigung der itasienischen Provinzen etc.).

A. hat sich in allen Gattungen der Maierei mit Grück versucht. Sehr fruchtbar und gewandt hat er ausser seinen grossen Wandgemälden eine Anzahl Genrebilder geliefert, sowie die Ausstellungen der fünziger Jahre mit biblischen u. allegorischen Darstellungen beschickt, von zum Treil seltsamer Erfindung. In der Wahl der Stoffe hat er alle Einflisses seiner Zeit erfahren. In seiner Freskomalerei ist die gute Einwirkung der ältereu italienischen Meister noch siehtbar, doch geht im Ganzen seine Darstellungsweise über eine geschickte Mittelmässigkeit nicht hinaus.

Diego Martelli.

Agnes. Agnes, Tochter des Markgrafen Arnold von Meissen, Aebtissin zu Quedlinburg von 1184 bis um 1205, wird von Schriftstellern des vorigen Jahrh wie z. B. Wennigstadius bei Abel, Sammlung etl. alter Chroniken, p. 493, als Kilustlerin gepriesen, indem man ihr einerseits ein mit gemalten Initialen geziertes Evangelienbuch, anderseits die schönen Ueberreste eines in Wolle gestickten Teppichs zuschreibt. die in dem Zitter (Secretarium) der S. Servatii Stifts und Schlosskirche zu Quedlinburg aufbewahrt werden. Das Evangeliarium (No. 67) gehört jedoch seiner Schrift nach dem Ende des 15. Jahrh. an, und der mit Silber überzogene Deckel enthält die Jahrszahl 1515. Der Teppich dagegen ist nach dem Stil der darauf gestickten Darstellungen allerdings in die Zeit der Aebtissin Agnes zu setzen, und es lässt sich kaum zweifeln, dass wir in ihm die Dorsalia für den Chor und die tapete ante summum altare besitzen, welche Agnes nach einer von ihr selbst herrithrenden Aufzeichnung (Erath, cod. dipl. Quedl. p. 109, n. 40) dem Kloster schenkte. Dass sie dieselben selbst gestickt habe, ist wol nicht anzunehmen, und noch weniger, dass sie die Zeichnungen dazu verfertigt. Ob sie den Inhalt der Darstellungen angegeben, bleibt mindestens zweifelhaft.

Diese Teppiche gehören zu dem Merkwürdigsten, was wir aus jener Zeit besitzen, sowol wegen ihres Inhaits, als wegen der klinstierischen Ausführung. Der Inha.t ist den zwei ersten Biichern des Martianus Capella von der Vermälung der Philologie und des Merkur entnommen, die Notker in St. Gallen im J. 1022 übersetzt hatte. Doch beweiseu die Beischriften, dass bei der Erfindung der Zeichnung für die Teppiche ein lateinischer Text von der Art der Göttiuger Handschrift benutzt ist, die kaum jünger als der Teppich sein kann, und den ueuesten Herausgebern des Textes nicht bekannt war. Wir haben hier also ein seltenes Beispiel vou dem Wiederaufleben der klassischen Studien u. der Benutzung einer heidnischen, halb philosophischen, halb mythologischen Allegorie zu kirchlichen Bildern, welche die heiligste Stätte zu schmücken bestimmt waren. Dem Stil nach ist die Zeichnung dieser Teppiche einigermassen dem wahrscheinlich gleichzeitigen Deckengemälde der Michaeliskirche in Hildesheim verwandt. Man unterscheidet jedoch zweierlei Hände, indem einige Figuren in der Würde and Anmath der Hauptformen and besomlers im Faltenwurf sich erheblich vor andern, die nicht über das Gewöhnliche hinausgehen, auszeichnen. Die Ausfilhrung beschränkt sich auf scharfe Umrisszeichung, die mit Farben einfach ausgefüllt und nur schwach schattirt ist.

 Abbildungen bei Steuerwald u. Virgin, Mittelalterl. Kunsischätze im Zittergewölbe in Quedlinb. V. 36—40. — Kugler, kl. Schr. I. 136. — Guhl's Kunsidenkm. 1. 14. s. Ranke u. Kugler, Beschreib. u. Gesch. der Schlossk. zu Quedlinb. p. 147—152. — Kugler, kl. Schriften. I. 635. — Schnaase, Gesch. der bild. Künste. V. 687.

Fr. W. Unger.

Agnesini. Francesco Agnesini, Bildhauer aus Carrara, war ein Schüller des Alessandro Algardi. In Bologna ist von ihm eine der beiden Kolossal-Statnen aus Sandstein, dle als Triger am Eingange des l'alastes der Bargellini angebracht sind. Dieser Palast wurde 1630 von Agostino Barelli gebaut und führt von jenen beiden Figuren den Namen Palazzo dei Giganti. Auch in und um Verona hat Agnesini Verschiedenes gearbeitet, und man rühmte dort namentlich einen Adonis im Garten des Grafen Veritä in Lavagna.

Bart. dal Pozzo, Pittori etc. Veronesi. p. 205. — Campori, Artisti Estensi. p. 10. — Ricci, Archit. in Ital. III. 604.

Fr. W. Unger.

Agni. Zanino Agni, Glasmaler aus der Normandie, wird in den Urkunden, welche das Archiv des Mailänder Doms aufbewahrt, mit Stefanlno da Pandeno, Michelino da Bisotio, Bartolomeo de Franzia sive Sabaudia (Savoyen) unter den Magistri a vetreatis genannt, die 1416 unter die Arbeiter am Dom aufgenommen wurden, um die Fenstermslervien zu vollenden, welche bald nach 1400 Tommaso Diosandry begonnen hatte. Nur diese Glasmaler schelnen zu jener Zeit am Domo beschäftigt gewesen zu sein; erst später erwähnen deren die Urkunden des Baus eine grüssere Anzahl.

s. Am. Ricci, Archit in Italia. II. 387.

Agnolo. Agnolo da Siena, s. Agustinus de Senis u. Angelo di Ventura.

Agnolo. Agnolo del maestro Giovanni 1334; Agnolo di Vanni 1358; Agnolo Micheli (14. Jahrh.); Agnolo di Taddeo dipintore 1397, alle in der Florentiner Malerrolle angeführt.

s. Gaye, Carteggio. II. 36.

Fr. W. Lager.
Agnolo. Agnolo di Nalduccio, Maini Niena, malte 1369 eine Fahnenstange für Sta Maria di Agosto und das im Dom aufbewahrte Banner der Gemeinde. Noch in der Malerrolle von 1359 aufgeführt.

s. Milanesi, Doc. Sen. 1. 40. 309. Fr. W. Unger.

Agnolo. Agnolo di Masolo in Gubbio, cin Maier, der 1370 nach Urkunden in den Büchern des Camerleugato zu Gubbio thätig war u. 1399 gest. ist. Kurz vor seinem Tode arbeitete er für die Brüderschaft der Sta Maria de Laici, deren Kapelle jetzt die Krypte dieses Namens ist. Die schadhaften Fresken, die sich daselbst moch befinden, übrügens von mehreren Meistern herrülhren, sind im Stile jener Zeit gemalt, indess von geringer Bedeutung.  Crowe and Cavalcaselle, Hist, of Paint, in Italy, II, 191. — Gualandi, Memorie Originali Italiane risguardanti le belle Arti. Bol. 1540—1945. S. IV. 45.

Fr. W. Unger.
Agnolo. Agnolo Gaddi, s. Gaddi.

Agnolo. Agnolo, Sohn des Niccolò degli Ociroll, Goldschmied in Florenz, arbeitete 1440 für S. Giovanni daselbst ein Paar silberner und vergoldeter Leuchter. Die Angabe Goris (Thesaurus veterum diptychorum, Flor. 1759), dass ein Angelo di Niccolò mit Pollajuolo an den grossen Kandelabern des Silberaltars derselben Kirche gearbeitet habe, beruht offenbar auf einer Verwechslung mit jener Thatsache. Diese Kandelaber wurden erst 1465 bestellt und 1470 vollendet.

s. Labarte, Arts Industriels etc. 11, 496, 497.

Agnole. Agnolo Zotto von Padua wird in dem von Morelll 1800 herausgegebenen Manuskript des Anonymus erwähnt als der Urheber einer Figur des h. Paulus auf dem dritten Pilaster zur Rechten des Elngangs von S. Antonio In Padua, mit der Bezeichnung signobile pittores. Weder dieses noch irgend ein anderes Bild von seiner Hand ist uns erhalten, obgleich wir aus den Urkunden der Kirche die Gewissheit haben, dass er 1469 im Zunft-Register zu Padua eingeschrieben ist : dass er 1489 in Santa Giustina zu Padua und 1472 in der Gattamelata-Kapelle mit andern Schülern Squarcione's gearbeitet hat. Unter diesen Umständen würde sein Name der Erinnerung kaum werth erschelnen, wenn nicht die Aehnlichkeit desselben mit demjenigen von Giotto Veranlassung gegeben hätte, dem grossen Florentiner einige der Malereien im Salone von Padua zuzuschreiben, welche wahrscheinlich von ienem Schüler des Squarcione herrührten.

s. Notizia, ed. Morelli, p. S. — Gonzati, la Basilica di Padova, 1, 58, 59. — Scardeone, Antiq. Patav. p. 373. — Moschini, Vicende della Pittura, p. 25.

Crowe u. Cavalcaselle.

Agnolo. Agnolo di Donnino oder di Domenico Donnini, Florentiner Maler des 15. Jahrh., erst nach 1513 +, da vom ersten Mai dieses Jahres seln Testament datirt ist. Er arbeitete gleichzeitig mit Cosimo Rosselli, mit dem er sehr befreundet war und In dessen Weise er gemalt zu haben scheint. Vasari berichtet, dass in dem Buche mit Zeichnungen verschiedener Meister, das er besass, die Bildnisse des Cosimo Rosselli und des Benedetto da Rovezzano von der Hand des Agnolo seien. Er erzählt dann weiter. dass sich A. mit dem Zeichnen viel Mühe gegeben und darauf so viel Zeit verwendet habe, dass er zum Malen nicht gekommen sei; was dann auch von Baldinucci wiederholt wird. Dazu will freilich die andere Mittheilung Vasari's nicht passen, dass nämlich A. unter den Malern gewesen, welche Michelangelo nach Rom gerufen, um von ihnen die Freskotechnik zu erlernen. Von der junge Rafael und biswellen selbst Michelden bei Vasari erwähnten Wandmalereien des Meisters im Hospital di Bonifazio, deren auch Richa und Baldinucci gedenken, ist nichts mehr erhalten, wie überhaupt alle seine Werke untergegangen zu sein scheinen. Baldinucci sah seiner Zeit noch Freskomalereien in einer Kapelle in dem Dorfe Calcinaja bei Florenz, die er für eine Jugendarbeit des Agnolo hielt. Baldinucci, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. lebte, schloss dies aus der Verwandtschaft mit den übrigen Werken des Kilnstlers, die er also noch gesehen, und fand in jenen Gemälden die jugendliche Hand in der Trockenheit der Umrisse, von der die späteren Bilder frel selen. Vasari meldet noch, dass A. sehr arm gest. sei, wobei dann nur zu verwundern, dass er ein Testament machen konnte, darin er seine Söhne Domenico n. Francesco zu Erben einsetzte.

### Nach seiner Zeichnung :

Das Bildniss des Benedetto da Rovezzano in Holzschnitt in den Ausgaben des Vasari (Vasari, ed. Le Monnier, VIII. 175). Wahrscheinisch auch dasjenige des Cosimo Rosselli, ebenda (Vasari, ed. Le Monnier. V. 27).

s. Vasari, ed. Le Monnier. V. 32. VIII. 180. XII. 190. — Baldinucci, Notizie de' Professori del Disegno. Milano 1808-1812. V. 483. - Richa, Notizie Istoriche delle Chiese Fiorentine, 1754, V. 327.

J. Meyer.

Agnolo. Die d'Agnolo, mit dem Geschlechtsnamen Baglioni, Florentiner Architektenfamilie zur Zelt der Renalssance.

Bacclo (Bartolommeo) d'Agnolo Baglioni der Vater, geb. 1460 zu Florenz, + daselbst 1543. Er zählt zwar nicht zu den grossen Baumeistern, den Brunellesco, Alberti, Michelozzo. Benedetto da Majano und Cronaca, welche den Charakter der Florentiner Renaissance-Architektur bestimmt haben, nlmmt aber doch in der Weiterbildung derselben eine bedeutsame Stelle ein. Seines Zeichens war er »legnajuolo«, d. h. sowol Zimmermann als Holzschnitzer und Meister In eingelegter Arbeit: wie ihn denn auch die noch vorhandenen Urkunden namentlich in seiner früheren Zeit unter dieser Bezeichnung anführen. Bekanntlich sind fast alle Architekten des Cinquecento, sei es vom Handwerk, sei es von der Bildhauerei oder Malerei ausgegangen. und gerade diese praktische Grundlage, welche die Formenanschauung übte, erklärt Vasari gleich am Anfang seiner Biographie des Baccio filr das Richtige. Auch blieb d'Agnolo, unerachtet des Ansehens, dazu er bald als Baumeister kam, zeitlebens bel seinem Handwerk; wie er andererseits immer seine Werkstatt beibehielt, darin dle angesehensten Meister jener Zeit, Florentiner Bürger und Fremde, zu schönen und bedeutsamen Gesprächen« sich zu versammeln pflegten (Vasari). Dort gingen Audrea Sansovino, Filip- den 10. Okt. 1502 dagegen hatte er es libernom-pino Lippi, Majano, Cronaca, die Sangalli, auch men, die geschnitzten und eingelegten Chor-

angelo ein und aus. Beweis genug, dass Baccio unter seinen Genossen geachtet war, wenn ihn auch später einige Male der Vorwurf traf, dass man am Künstler immer noch den Zimmermann merke. Bei seinen Mitblirgern gleichfalls fand er bald als Architekt volle Anerkennung und Aufträge zu Bauten der verschiedensten Art.

#### I. Baccio als Meister in feiner Holzarbeit.

Ehe jedoch von diesem näher die Rede ist, haben wir seiner Leistungen in kunstreicher Holzarbeit zu gedenken. Eines seiner frühesten Werke, darin sich gleich seine ganze Tüchtigkeit bewährte, war das Chorstuhlwerk in S. Maria Novella, insbesondere die hohen Rücklehnen desselben (noch erhalten); mit verschiedenfarbigen Hölzern eingelegte Renaissance-Ornamente, Arabesken vom anmuthigsten Fluss der Zeichnung und zierlich in den Raum vertheilt, wie sie damals meistens an die Stelle der früher gebräuchlichen architektonischen Ansichten traten (die Stühle selber später nach einer Zeichnung des Vasari erneuert). Weiterhin der Orgellettner in derselben Kirche, der in dem jetzigen hölzernen verborgen noch vorhanden sein soll, und das Holzschnitzwerk an dem Hauptaltare der Kirche S. Annunziata (nach der Zeichnung L. B. Alberti's oder Leonardo's da Vinci ?;, das indessen später bei der auf Kosten der Söhne des Vitale Medici vorgenommenen Erneuerung des Altars weggenommen wurde. Durch diese Werke in seiner Vaterstadt zu Ruf gekommen, wurde Baccio 1496 mit den namhaftesten Architekten der Zeit zur Berathung über eine neue Decke im grossen Rathssaale des Stadtpalastes (Palazzo vecchio berufeu. Unter dem 17. Febr. 1496 (1497 neuen Stils) übernahm er dann mit ihnen die Antertigung derselben um den Prels von 23 Lire für jedes der hundert Felder. Ihm fiel ein beträchtlicher Theil der Arbeit zu; wie sich aus den Urkunden ergibt, das grosse Gesimse, dann auch, unter Beihülfe von Antonio Sangallo, das Holz- und Schnitzwerk für den Altar der daselbst errichteten Kapelle und der Rahmen für das von Fitippino Lippi gezeichnete und von Fra Bartolommeo gemalte Altarbild (die Ausstattung des Saales wurde später unter Cosimo I. von Vasari verändert,. Für die ganze Arbeit, soweit sie in der Einrahmung des Altares bestand, erhielt Baccio 1690 Lire, wovon er die zweite Zahlung am 10. Juni 1502 empfing. Für seine Bilderrahmen war der Meister überhaupt gesucht. Von 1500-1503 finden wir ihn als Leiter ("capomaestro") jener Werke im Palazzo vecchlo angeführt, zu denen auch die Errichtung einer Treppe mit reichem Marmorschmuck gehörte, welche in jenen Saal führte. Den 17. Juni 1503 schied er dann aus jener Stelle aus, zu der nun Giuliano da Sangallo erwählt wurde. Schon der Zeichnung des Pietro Perugino zu fertigeu, filr den Preis von 1120 Gulden Peruginer Miluze.

Auch weiterhin noch war B. mit grosseu Holzarbeiten im Auftrage der Stadt Florenz beschäftigt, so mit Trinmphbögen, wie sie kunstvoll verziert im Cinquecento bei festrichen Anlässen Sitte waren, für die Ankunft Leo's X., und später 1536 mit seinem Sohne Giniano für den Einzug Karl's V. In den Häusern, die er baute, waren die innere Einrichtung, die Vertäfelung und die Möbel öfter von seiner Hand. Baldinneri oder vielmehr Piacenza in seinen Zusätzen zu Baldinucci hebt diesen Schmuck, der zu der Einfachheit der änsseren Ornamente eine schöne Ergänzung gebildet habe, rühmend hervor. Insbesondere zeichnete sich das für Borgherini erbante Hans (jetzt im Besitz der Familie Rosselli durch eine solche Ausstattung aus, durch die Thürornamente, die Kamine und vor Allem durch die Truhen von Nussbanuholz mit gesehnitzten Kinderfiguren, wie man sie zu Vasari's Zeit, nach dessen eigenem Geständnisse, nicht mehr zu Stande brachte.

Leberhaupt war unser Meister in alter Ornamentation, weiche der Charakter der festlichen Architektur erfordert, von anerkannter Kunstfertigkeit. Diese bewährte er noch insbesondere, als ihm die Vonendung des Marmorfussbodens in S. Maria del Fiore (uer Domkirche) von Florenz übertragen wurde. Er legte hierbei nach eigener Erfindung eine neue Zeichnung zu Grunde n. war zugleich Einer der Ersten, der die Teppichmusterung aufgab. Er bildete die Muster des Ornaments in einfachen geometrischen Figuren aus Marmorplatten von wenigen harmonisch gestimmten Farben u. brachte so ein reines architektonisches Formenspiel zu Staude, das zu dem Ban und seinen Formen passend gestimmt ist. Burckhardt bezeichnet jeueu Fussboden als das bedentendste Werk dieser Art, das aus der Blütezeit der Renaissance sich erhalten hat. Richa ist nach dem Vorgange von Cinelli (Bocchi, Le Bellezze della città di Fiorenze, ampl. da Gio. Cinelli, Fiorenze 1677) nicht abgeneigt, die Zeichnung dieses Dombodens eher dem Franc, da Sangallo als dem Baccio zuzuschreiben: doch hat man bis jetzt gemeinhin den letzteren als deren Urheber angenommen. Uebrigens starb B. über der Ausführung; das Werk wurde von seinem Sohne Giuliano fortgesetzt, jedoch erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. ganz vollendet. Hierbei handelt es sich nur um die Ornamentirung des Bodens im Mittelschiffe; diejenige in den Seitenschiffen war schon 1526 nach der Zeichnung Michelangelo's?, vollendet.

II. Baccio als Baumeister von Palästen und Privathäusern. Was Baccio als Architekt leistete, ist in einmal in die Florentiner Architektur jene Neue-

stilhle der Kirche S. Agostino zu Perngia, nach | gauzen italienischen Hochrenaissance bestiutmend geworden sind, und dann dem kleineren Hans des reichen Florentiner Bürgers die künstlerische Gestalt gegebeu, die es dem Palastbau nähert und doch noch im Charakter des bürgerlichen Hauses belässt.

Der erste Versuch freilich schlug ihm zunächst bei seinen Landslenten nicht zum Ruhme aus. Er hatte seine architektonischen Studien in Rom gemacht und sich dort, gleich den meisten seiner Genossen, nach den kräftig vorspringenden, plastisch stark ansgesprochenen Formen der ans dem Alterthum noch erhaltenen römischen Architektur gebildet. Nach Florenz zurückgekehrt, wurde er bald nach dem J. 1500 mit einem Privatbau beauftragt. Er hatte für Gio. Bartolini ein Hans (Vasari nennt es einen Palast; jetzt Hôtel du Nord am Platze S. Trinità antzuführen, für dessen Fassade ihm nur ein schmaler Raum gegeben war, und suchte nun, indem er sich zugleich einer neuen Aufgabe gegenüberfand, seine neuen Anschanungen eigenthümlich zu verwerthen. Die florentinische Palastfassade, wie sie Brunellesco, Michelozzo, Majano und Cronaca ausgebildet, war in ihrem erusten Rustikaeharakter, bei breiter Frontanlage, entschieden horizontaler Gliederung, grossen Rundfenstern und abschliessendem mächtigem Kranzgesimse auf das Gleichmässigste durchgeführt; sie wirkte namentlich durch die Ruhe der Verhältnisse und den in einfachen Formeu ausgesprochenen Charakter der Grossräumigkeit. Baccio sah wo!, dass bei kleineren Banten diese Hauptzüge eine Umgestaltung erfahren müssten. Er gab zunächst seinem Bau neben der horizontalen eine nicht minder kräftige vertikale Gliederung, indem er die Rustika an den Ecken stärker und pilasterartig ansprägte; Thüre und Fenster aber (nur drei Oeffnungen in der Front), die er viereckig bildete, fasste er mit starken Halbsänlen toskanischer Ordnung ein, welche Architray, Fries und Giebel tragen, und brachte Nischen zwischen den Fenstern an, wodurch jener vertikale Zug noch stärker hervortritt. Eine solche Einrahmung der Oeffnungen, abwechselnd mit Rund- nud Spitzgiebeln, wie sie nachher so gebräuchlich und baid darauf auch von Rafael angewendet worden ist, schien damals unerhört; fast nur au Kirchenthüren hatte man dergleichen gesehen.

Die Florentiner, au ihre einfachen Rustikafaçaden gewöhnt, nahmen die Neuerung schlecht auf; sie verhöhnten den Ban mit Spottgedichten und hingen Laubgewinde daran auf, wie es au den Kirchenthilren bei festrichen Gelegenheiten der Brauch war. In Wahrheit hatte Baccio, dem wol die Tabernakel der Altäre im Pantheon zum Vorbild gedient, nichts Anderes gethan, als was doppelter Beziehung von Bedeutung. Er hat bald darauf mehr auf eigenen Antrieb hin als nach seinem Beispiele die Mehrzahl der Archirungen eingeführt, welche für die Banformen der tekten in ganz Italien zur Ausführung brachte.

Auch war ein derartiger Fensterschmuck, wenn toskauischen Säule beibehalten. Auch die Casa gleich in der Renaissance von d'Agnolo zuerst versucht, doch keiueswegs schlechthin neu; er findet sich schon im Alterthum an einigen Fenstern des Sonuentempels zu Balbeck. Sobald einmal die antiken Bauformen zu allgemeiner Anwendung kommen und doch in Folge der neuen Raumbedürfnisse das ihnen zu Gruude liegende Gesetz der Konstruktion sich nicht durchführen lässt, liegt es sehr nahe, ihren mustergilltigen Kanon zu einer festlichen Scheinarchitektur zu benutzen; sie werden zum selbständigen Ausdruck eines scheinbaren Organismus. Eine solche Verwerthung der Antike liegt ganz im Geiste der Renaissance, und insofern kann man Baccio als einen ihrer Fortbildner bezeichnen. war er dergestalt Einer der Ersten, die durch eine Formengebung, welche stärkere Schatten wirft, das malerische Princip der Renaissance-Architektur deutlicher aussprachen, während man ihm andererseits ein feines Gefühl für architektonischen Rythmus der Verhältnisse zuerkennen muss.

Allerdings ist jener Versuch Baccio's nicht durchaus gegillekt. Die vorspringenden Sänlen und Giebel sind zur Grösse des Hauses etwas schwer gerathen; insbesondere aber hat er es mit dem Kranzgesimse verfehlt. Offenbar hatte er darin mit Cronaca wetteifern wollen, der den Palast Strozzi iu der wirksamsten Weise vollendete, indem er ein antikes Gesimse im Einklang mit dem Bau vergrösserte. Diese Fähigkeit, alle Glieder des Baus in eine lebendige Uebereinstimmung zu bringen, fehlte bisweilen unserem Meister, wenn er auch sonst die Verhältnisse gut zu treffen wusste. Da er das Muster eines schönen Gesimsstückes, das er in den Gärten der Colonna zu Rom kopirt hatte, ohne Weiteres dem Hanse aufsetzte, passte es zu diesem, -wie der Hut eines Erwachsenen auf den Kopf eines Knaben«. Uebrigens liess sich d'Agnolo den Tadel der Florentiner, nachdem er den ersten Aerger überwunden, wenig anfechten (scarpere promptius quam imitarie. Tadelu ist leichter als Nachmachen, liess er mit Bezng auf sie in den Fries der Thüre meisseln!.

Doch wurde er seitdem in der Anwendnug der von Rom entlehnten Formen mässiger. Er führte nun eine Reihe von Bauten auf, welche iene richtige Mitte hielten zwischen Hans und Palast: die Casa Lanfredini, jetzt Corboli, zwischen den Brlicken S. Trinità und della Carraia; filr die Familie Taddei den Palast in der Strasse de' Ginori, jetzt Palazzo Pecori-Giraldi genannt; für Pierfrancesco Borgherini jenes-Haus im Borgo S. Apostolo (jetzt der Familie Rosselli gehörig', dessen innere Einrichtung so wohl gelungen war; letzteres anch noch beinerkenswerth durch die vortreffliche innere Ranmeintheilung und die Treppenaulage. In den Hö-

Serristori auf dem Platze S. Croce früher Palazzo Cocchi) wird dem Baccio zngeschrieben, ein Bau mit Loggien 'die jetzt durch Mauerwerk mit Fenstern geschlossen sind; fiber den Hallen des unteren Stockwerks, der das System der florentinischen Hallenhöfe glücklich auf die Facade ilberträgt.

In der Villenarchitektur zeichnete sich Baccio gleichfalls aus. Die malerische Mannigfaltigkeit der Anlage lässt sich noch jetzt, trotz des Umbau's, in dem Landhause erkennen, das er in Gualfonda, wieder für Bartolini, errichtete später Besitz der Familie Stiozzi, jetzt Palazzo Orsini. Noch eine andere Villa, auf einem der schönsten Punkte bei Florenz, auf dem Hilgel von Bellosguardo, ist erhalten jetzt Eigenthum der Castellani). Ricci berichtet, dass d'Agnolo's Ruf auch nach Rom gedrungen, und dort verschiedene Bauten nach seinen Zeichnungen ansgeführt seien, so z. B. der Palast Salviati an der Longara abgebildet in: Letaronilly, Editices de Rome Moderne, Paris 1857, III. Pl. 277, und hier dem Nanni di Baccio Bigio zugeschrieben). Indessen zeigt der Bau nur wenige von den eigenthilmlichen Zligen Baccio's, und auf welcheu Gewährsmann sich Ricci's Angaben stiltzen, ist nicht angegeben. Eine ähuliche Façade zeigt der Palast Ricci gegen den Platz Mouserrato; sie wird ebenfalls unserem Meister zugeschrieben.

## III. Baccio als Vorsteher des Dombaus und als Erbauer von Kirchen.

Auch für das öffentliche Bauwesen war Baccio in Florenz beschäftigt. In den Urkunden kommt er als Oberbaumeister des Doms vor von 1506 bis 1529, öfters zusammen mit Cronaca und den beiden Sangalli, 1511 und 1529 auch allein. Unter anderem sollte er das Dockengeländer um die Kuppel fortfilhren, welches Brunellesco nicht mehr hatte ausführen können; und da dessen Zeichnungen verloren gegangen, machte Baccio eine neue, darnach er denn auch einen Theil des Geländers (gegen die Strasse der Balestrieri zu) herstellen liess. Allein Michelangelo, der gerade damals von Rom zurückkehrte, erhob gegen das begonnene Werk den entschiedensten Widerspruch. Es verdross ihn schon, dass der neue Baumeister die Verzahnungen, welche Brunellesco absichtlich zum Fortban gelassen, weggeschlagen. Zudem fand er Baccio's Galerie kleinlich, der Grösse der Kuppel ganz unangemessen. so dass er es nicht anders als einen »Grillenkäfige nannte und seiner Eutrüstung überall lauten Ausdruck gab. Er bewirkte denu auch, dass die Arbeit eingestellt und die Angelegeuheit vor dem Kardinal Giulio Medici von Künstlern und sachkundigen Bürgern der Stadt auf's Neue befen ist die florentinische Weise mit wirksamer rathen wurde. Aber sie kam nicht zum Austrag Einfachheit und meistens mit Anwendung der auch sein Modell wurde nicht angenommen, und so ist jener Umgang um die Kuppel bis auf den heutigen Tag unvollendet geblieben.

Mehr Glück hatte B. mit den Kirchenthürmen, die nach seinen Zeichnungen ausgeführt wurden. Grossen Beifall fand namentlich derjenige von S. Spirito, auch noch bei späteren italienischen Architekten (Milizia). Er zeigt drei dorische Ordnungen von schlanken Verhältnissen übereinander, darüber eine mächtige Gesimskrönung und schliesst mit einer Pyramide, die erst im J. 1541 aufgesetzt wurde. B. baute ausserdem 1517 den Thurm von S. Michele degli Antinori und begann 1524 denienigen von S. Miniato al Monte, der durch gute Verhältnisse und feine Gesimsbildung sich auszeichnet, auch 1529 den Geschützen des Prinzen von Oranien widerstand, aber unter den Wechseifällen des Kriegs, denen damals Florenz unterworfen war, unvollendet geblieben ist. Dass übrigens die Thurmbauten die schwächere Seite der Renaissance in ihrer Kirchenarchitektur sind, verhehlen auch diese Werke Baccio's nicht. Endlich ist noch die kleine Kirche Giuseppe dalle Concie nach seinen Zeichnungen gebaut (angefangen 1519), aber nach seinem Tode gleichfalls nicht vollendet. Die beiden Kapellen zu Seiten des Hochaltars, welche der Kirche die Form des Kreuzes gegeben hätten, kamen nicht zur Ausführung.

B.'s Bauweise, wie er sie namentlich in den kleineren Palästen durchführte, blieb in Florenz uicht ohne Nachalmung. So ist das schöne Haus Comini, jetzt Larderel, in der Strasse Tornabuoni deutlich dem Pal. Bartolini nachgebildet; man hat es biswellen nuserem Meister zugeschrieben, doch ist es das Werk Giov. Ant. Dosio's.

Die Stellung, welche Baccio d'Agnolo in der italienischen Renaissance einnimmt, wird also vorzugsweise dadurch bezeichnet, dass er den römischen Stil (d. h. den von Rom ausgegangenen Stil der Hochrenaissance) mit dem florentinischen zu vermitteln suchte und dies auch für Gebäude kleineren Umfangs wol zu erreichen wusste. Den derben Sinn des Zimmermanns der begreiflich bisweilen auch in's Zierliche umschlug - hat freilich der Architekt nicht immer verleugnen können, und als ihn die Stadt zum Schätzer der von Rustici für das Baptisterium gearbeiteten Bronze-Gruppe berief, mochte sich dieser nicht ganz mit Unrecht darüber beschwereu, dass man einen Tischlermeister anstelle, um das Werk eines Bildhauers zu prüfen. Allein, wie in iener künstlerischen Zeit auch Talente zweiten Ranges zu tüchtigen Leistungen sich aufzuschwingen wussten, daflir gibt unser Baccio ein treffendes Beispiel.

Sein Bildniss in Holzschn, in den Ausgaben des Vasari (Le Monnier V. 223). — Dass. in der Ausgabe des Bottari von einem Ungenannten radirt.

- Gürteib. G. Vasari del. C. Colombini sc.

In: Serie degli uomini i piu illustri in Pitt. etc. Firenze 1769. gr. 4.

Abbildungen 1—3) in: Architecture Toscane, on Palais, Maisons et autres Edifices de la Toscane, dess. par Grandjeau de Montigny et A. Famin, Paris 1837, Fol.

 Casa Bartolini (Hôtel du Nord) auf der Piazza di S. Trinità, Façade, Pl. 63.
 Durchschuitt, Pl. 64.

3) Palazzo Cocchi (Casa Serristori) auf der Piazza di S. Croce, Pi. 27.

 Pian u. Aufriss des Kirchenthurms von S. Spirito in: Ruggieri, Scelta di Architetture etc. di Firenze, Firenze 1755. 1. Tav. 25. Fol.

s. Vasari, ed. Le Monnier. V. 223-227. 232. VIII, 117, XII, 6, - Richa, Not. Ist. delle Chiese Fior, I. 180, III, 56, VI, 124, VIII, 38, Baidinucci, Notizie de' Professori, Mil. 1808-12. V. 48-56 (v. Giuseppe Piace nza). - Gaye, Carteggio. 1. 585-587. 11. 276. -Miiizia, Memorie degli Architetti, Boiogna 1827. 1. 239. - G. F. Berti, Cenni storiciartistici per servire di guida e d'iliustrazione ail' insigne basilica di S. Miniato ai Monte. Firenze 1850. p. 19. - Ricci, Storia dell' Architettura etc, II. 114-116. III. 69. 208-210. -Burckhardt und Lübke, Neuere Bankunst, p. 74. 256. - Burckhardt, Cicerone, 2. Anfl. 1869. 1. 315-317.

J. Meyer.

Filippo, Giuliano u. Domenico d'Agnolo, des Baccio Söhne, waren gleich dem Vater kunstfertige Meister in Schnitzwerk und eingelegter Holzarbeit.

Giuliano, der zweite von ihnen, bildete sich noch zu Lebzeiten des Vaters zugleich zu einem tiichtigen Architekten aus, so dass er unter Cosimo I. in die Stelle desselben als Oberbaumeister von S. Maria del Fiore einrücken kounte. Er vollendete dort verschiedene Arbeiten, die der Vater unfertig zurückgelassen, so unter auderem den marmornen Fussboden, wie er spiiter auch die Chorschranken aus Holz ausführte. Ueberhaupt liess der Herzog Cosimo I. dem Chor eine reichere Form geben und beauftragte mit der Ausführung den Giuliano, der 1547 nach der Zeichnung des »Alten« mit der Arbeit begann. Mit dem »Alten« könnte der Vater Baccio gemeint sein: doch lag auch ein alter Plan des Brunellesco vor; wenigstens findet sich eine Zeichnung desselben im Bauarchiv des Doms im Buche der Bauführer erwähnt. Jedenfalls wäre dann diese alte Zeichnung wesentlich verändert. Zu der Ausführung wurde auch der Bildhauer Baccio Bandinelli zugezogen. Da sich dieser indess auf Architektur nicht gut verstand, so machte G. auch die Zeichnung und das Holzmodell zu dem Hauptaltar für den Dom. Der Herzog fand Gefallen daran, und da zudem damals zu Serravezza ein neuer Marmorbruch entdeckt wurde, so beschloss Cosimo, nicht nur den Hauptaltar, sondern auch an den acht Wänden des Chors noch weitere reiche Marmorverzierungen herstellen zu lassen [1569]. Giuliano fibernahm diese Arbeit, zeigte aber bei ihrer Durchlührung sehen den entarteten Geschmack der beginnenden Barockzeit; so bog er z. B. die Pilaster, welche die umlaufende jonische Säulenreihe abschliessen, nach der Mitte zu ein, so dass sie nach innen dlüm und gebrochen, nach aussen kantig und stärker wurden, wodurch er natürlich die einfache Festigkeit des Pilasters aufhob. Die starken Ausladungen der spitten Renaissance finden sich hier gleichfalls. Muster des Florentiners Giullano dar Muster dessen Porta Capuana in Neapel zu der

Auch in den mannigfachen Privatbauten, die Giuliano in und ausser Florenz, wie es scheint, mit viel Geschick für Raumeintheilung errichtete. mischten sich schon Barockelemente; wie denn Vasari zweier Fenster (an dem Hause für einen der Sekretäre des Herzogs) gedenkt, die mit »Vorsprüngen, Gesimschen und Abkröpfungen« so zerschnitten seien, dass sie mehr von gothischer als von antiker Artgehabt hätten. Giuliano lieferte auch in Arezzo für verschiedene Kirchen. so für den Chor des Domes Kontrakt vom 25. Mai 1554 bei Gaye, nach der Zeichnung des Vasari, kunstreiche Holzarbeit. Dorthin war er wol von dem Aretiner Vasari empfohlen, für dessen Altarbilder er eine Anzahl schöner geschnitzter und wol nach der Florentiner Art zugleich architektonisch behandelter Rahmen gefertigt hatte. + 1555.

Abblidung des neu erbanten Chors in S. Maria dei Fiore:

- iii Pianta ed Alzati etc. dl S. Maria del Fiore, del. da Gio. Batt. Nelli et intagl. da Bern. Sansone Sgrilli, Fir. 1755, Fol. Tav. 14 u. 15.
- bei Richa, Not. Ist. delle Chiese Fiorentine, VI. 140. gest. v. J. Verkruys. Fol.
- s. Vasari, ed. Le Monnier. V. 230. Richaann angef. O. — Gaye, Carteggio. II. 487.

Domenico, der jüngste Sohn Baccio's, übertraf Giniiano ais Holzschnitzer sowol, denn als Architekt. Von ihm ist - urspriinglich erbaut filr Bastiano da Montaguto - in der Via de' Servi der schöne Palast Niccolini (jetzt Boutourlin in der Via de Servi, der merkwürdigerweise auf die einfachen Muster der älteren Florentiner Palastarchitektur (in der Art des Pal. Guadagui) zurlickgreift; auch der zwölfsäulige Hof ist in der tilchtigen alten Art. Von den Holzarbeiten des Künstlers im Innern des Hanses ist, so viel ich weiss, nichts erhalten. Domenico starb friih. Vasari meint, bei längerem Leben wilrde er wol auch seinen Vater übertroffen haben; doch zeigt er weniger Eigenthilmlichkeit.

Abbildung des Paiazzo Niccolini in: Architecture Toscane etc. (siehe oben unter Baccio). 4 Bii.: Taf. 69-72. Foi.

Detalls aus demselben in: Ferd. Rugglert, Scelta di Architetture antiche e moderne della Città di Firenze. Ed. sec. Fir. 1755. Fol. III. T. 71-74.

s. Vasari, ed. Le Monnier, V. 232.

J. Meyer.

Agnolo. Gabriele d'Agnolo, Baumeister

Nach dem Vorgange des einheimischen Andrea Ciccione, dann insbesondere des gleichzeitigen Novello da Sanlucano, welche in Neapel zuerst von der gothischen Bauweise sich abwendeten, war Gabriele unter den Ersten, weiche dort den neuen Stil, den der Renaissance, mit Entschiedenheit und Erfolg zur Ausführung brachten. Auch das Muster des Florentiners Giuliano da Majano, desseu Porta Capuana in Neapel zu den schöusten Bauten des neuen Stils gehörte, war auf unsern Meister von Einfluss. Auf den Rath des Novello ging er nach Rom, um dort die neue Bauweise zu studiren. Nach Neapel zurückgekehrt, bewog er den Herzog von Gravina, Ferd. Orsini, zu einem Palastbau, der dem jenigen gleich käme, welchen kurz vorher der Prinz von Salerno, Roberto Sanseverino, durch Novello da Sanlucano hatte aufführen lassen. Der neue Palast wurde gegeuüber der Kirche Monte Oiiveto erbaut, kam indessen durch die eintretenden Kriegsereignisse nicht zur Vollendung. Dominici erzählt (1738), es sei in Neapel die Ansicht verbreitet gewesen, der Palast bleibe unvollendet, weil beim Einzuge Karl's V., der den Ban sehr bewunderte, der damalige Besitzer dem Kaiser versprochen habe: er werde diesem angehören, sobald er fertig sei. Doch war er in dieser unfertigen Gestalt lange Zeit und vor seinem neuesten Um - und Ausban eines der schönsten Gebäude von Neapel: über dem Erdgeschoss mit gewaltiger Rustika ein glattes Stockwerk von edler Einfachheit, mit korinthischen Pilastern und Bilsten in Medaillous über den kräftig eingerahmten Fenstern. Zwar findet Milizia, dessen Urtheil in Italien sehr geachtet ist, die ganze Baumasse etwas schwer, die Pilaster dickleibig und zu weit von einander abstehend, rilhmt aber doch den Bau als einen der besten Neapels. Ueber dem Hauptgesimse ist später ein weiteres Stock aufgebaut, dann durch neuere Veränderungen der ursprüngliche Ban noch mehr verunstaltet.

Gabriele baute in Neapel auch die Kirchen von S. Giuseppe und S. Maria Egyptiaca; letztere wurde 1684 durch einen Umbau von Dionisio Lazzari ersetzt.

s. Dominici, Vite del Pittori etc. Napoletani. Napoli 1840—1846. II. 1855. — Baldinucci, Notizie de Professori etc. Mil. 1808—1812. VI. 72 (Zusatz von Placenza). — Milizia, Memorie degli Architetti. Bologna 1827. 1. 243. J. Meyer.

Agnolo. Giovanni Vincenzo d'Agnolo, Biddhauer zu Neapel, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., wahrscheinlich elu Nachkomme des Gabriete d'Agnolo, doch eher der Enkel als der Sohn, seiner Zeit sehr geschätzt. Er war auch Bildschnitzer in Hoiz und fertigte nur 1570 die Kanzel in der Kirche St. Agostino zu Neapel, genannt alla Zecca (bei der Minze).

 Dominici, Pittori etc. Napoletani. Nap. 1840-1846. 11. 139. Agnolo, s. auch Angelo und Angelus. Agnus, s. Tancredus.

Agocchia, s. A'gucchia.

Agorakritos. Agorakritos, Bildhauer von der Insel Paros, Schüler des Phidias. Ueber seine künstlerische Bedeutung haben wir kein sicheres Urtheil; denn fast scheint es, als ob die Athener oder seine attischen Mitschüler aus Eiferstichtelei auf ihn als Fremden sein wirkliches Verdienst herabzusetzen bestrebt gewesen seien. So heisst er zwar der Lieblingsschüler des Phidias, aber es wird angedeutet, dass er diese Auszeichnung weniger seiner Tüchtigkeit, als seiner körperlichen Schöuheit verdankt habe, und ferner hinzugefügt, dass mehrere ihm beigelegte Werke eigentlich Arbeiten des Phidias seien, der ihm nur gestattet habe, seinen eigenen Namen auf dieselben zu setzen. Nur die ehernen Statuen der Athene Itonia und des Zeus (oder Hades: Strabo IX, 411) zu Koronea werden unzweideutig von Pausanias (IX, 34, 1) als seine Werke angeführt. Dagegen wird eine Marmorstatue der sitzenden Göttermutter mit dem Tamburin in der Hand und Löwen unter dem Throne, im Metroon von Athen, welche Piinius (XXXVI, 17) dem Agorakritos zuspricht, von Pausanias 11, 3, 5; und Arrian (Peripl, Pont. Eux. 9) dem Paidias beigelegt.

Noch schwankendersjud die Augaben über die berühmte Statue der Nemesis in Rhamnus, die auch sonst im Alterthum Anlass zu verschiedenen Erzählungen gegebeu hat. So heisst es, der parische Marmorblock, aus dem sie gearbeitet, sei von deu Persern nach Marathon gebracht worden, um daraus für den sicher erwarteten Sieg eine Trophäe zu errichten: gewiss eine Erfindung, die das innere Wesen der rächenden Göttin charakterisiren soll. Weiter wird erzählt, Agorakritos habe in Konkurrenz mit Alkamenes eine Venusstatue gefertigt, sei aber als Fremder dem Athener gegenüber unterlegen, und habe dann durch Veränderung der Attribute aus der Venus eine Nemesis gemacht und dieselbe aus Rache nicht in Athen gelassen, sondern nach Rhamnus verkauft. Auch dieser Erzählung fehlt es nicht an novellistischem Aufputz; doch mag sie in der Rivalität der beiden Mitschiller eine positive Grundlage haben. Ueber das 10-11 Ellen hohe Bild giebt uns Pausanias I, 33, 2 folgenden Aufschluss: Die Göttin trug eine aus Hirschen und kleinen Viktorien gebildete Krone; in der Linken hielt sie einen Apfelzweig, in der Rechten eine Schale mit Bildern von Aethiopen in Relief. Wie bei der Parthenos und dem Zeus des Phidias war auch hier die Basis mit einem grösseren Relief geziert : Helena, nach der Sage, dass Nemesis ihre Mutter, Leda nur ihre Amme gewesen, wird von letzterer ihrer Mutter zugeführt; dabei stehen Tyndareus, seine Söhne, die Dioskuren, und ein gewisser Hippens mit einem

Pferde, ferner Agamemnon, Menelaos, Neoptolemos, endlich Epochos und ein anderer Jüngling, die Brüder der Oenoe. Hoch, aber nur mit allgemeinen Lobsprüchen, wird von den Alten die Vortrefflichkeit des Werkes gepriesen, ja Varro zog es allen andern Statuen vor; und da es gewiss unter den Augen und unter dem Beirath des Phidias entstanden war, so ist es begreifich, dass die Bewohner von Rhamnus trotz der Namensiuschrift des Agorakritos, die sich auf einem Blatte des Apfelzweiges befand, es lieber dem berühmteren Meister als dem Schüler beilesten.

s. Auser Pausanias und Plinius: Strabo IX, 396. — Zenobius V, 82. — Suid. Phot. Hesych. V. Paprovoda. — Tzetres thil. VII, 931; epist. 21. — Authol. gr. II, 185, 6; III, 215, 4; IV, 170, 257. — Pomp. Meia II, 3. — Solin. VII, 26. — Zoega, Abhandl. p. 62f. — Walz, De Nemesi Graecorum. Tubing. 1852.

H. Brunn

Agostin. Clemente di Agostin bewarb sich 1553 um die durch den Tod des Antonio Rosso erledigte Stelle des Proto d. i. Oberbaumeisters am Dogenpalast in Venedig. Er war bereits Proto von venezianischen Bauten.

s. Lorenzi, Monumenti per servire alla «toria del Palazzo Ducale di Venezia. 1. 601.

Fr. W. Unger.

Agostini. Leonardo Agostini, Archaelog aus Siena, lebte im 17. Jahrh. am Hofe des Grossherzogs von Toskana. Heineken macht ihn fälschlicher Weise zum Zeichner der von ihm herausgegebenen illustr. Werke : Le Gemme antiche figurate. Roma appresso dell' autore 1657, kl. 4. und Ph. Paruta's und L. Agostini's Sicilia descritta' con medaglie. Roma 1649, Fol. (zu welcher Ausgabe Agostino 400 Medaillen beigefligt hat). Wahrscheinlich ist H. durch den Titel der lateinischen Uebersetzung des ersten Werkes irregeleitet worden: Gemmae et Sculpturae antiquae depictae a Leonardo Augustino. Amstelod. 1685. Fol. Das »depictae» bedeutet hier »erläutert«. Agostini sagt in der Vorrede ausdrücklich, dass G. B. Galestruzzi die Tafeln gezeichnet und gestochen habe. Gandellini macht ihn gar zum Kupferstecher selbst.

s. Heineken, Dict. 1. 59. — Gandellini, Notizie degli Intaglistori I.

W. Schmidt.

Agostino. Agostino di Giovanni, s. Agustinus de Senis.

Agostino. Agostino di maestro Rosso di Grazia in Siena, übernahm 1339 mit Agostino di Giovanni und Cecco del M. Casino den Bau der Façade des 1216 gegrilmdeten Palastes Samsedoni au der Strassenseite. Sie wurde 1778 modernisirt, doch sind die alten Zinnen und der Thurm geblieben. Vergl. Agustinus und Angelus de Senis.

s. Milanesi, Doc. Sen. 1. 232. - Ricci, Ar-

chit. in It. 2. 315 (we Ricco für Rosso wehl nur l Druckfehler ist).

Fr. W. Unger.

Agostino, Agostino di Martino di Viviano in Siena, als Steinmetzmeister im Libro delle arti 1363 aufgeführt, sass 1371 im Rathe der Stadt und war bis 1381 bei kirchlichen und städtischen Bauten beschäftigt.

s. Milanesi, Doc. Sen. 1. 133, 275, 283. Fr. W. Unger.

Agostino. Agostino (di Muccio: de' leguame, Steinmetz zu Siena, begutachtet 1388 mit Andern die Reparatnr der Schäden am Glockenthurm des Domes.

Agostino di Vannino. Goldschmied zu Siena, wurde 1388 zu demselben Geschäfte berufen.

s. Milanesi, Doc. Sen. I. 318,

Fr. W. Unuer.

Agostino. Agostino di Niccolò fertigte mit Bastiano di Corso an dem Mosaikfussboden des Doms zu Siena, in der Mitte des Chors, die Einfassungen zu den Geschichten David's, zu denen Domenico di Niccolò 1423 die Zeichnungen machte.

s. G. Milanesi, Documenti per la St. dell' Arte Senese, 1, 178,

Fr. W. Inger.

Agostino. Agostino d'Antonio von Florenz, auch Aghostinus Antonii Ghuccii, Aghostino d'Antonio di Ducco und Aghostinus Ghucci genannt, und mehrfach bloss als Magister Augustinus de Florentia, Agostino Fiorentino, später auch als Agostino della Robbia bezeichnet, in der 2. Hälfte des 15. Jahrh. Architekt und namentlich Bildhauer, der theils in Marmor, theils in glasirtem Thou nach der Art des Luca della Robbia arbeitete. Vasari hielt ihn und seinen Bruder, den Goldschmied Ottaviano d'Antonio del Duccio, deren Beinamen ihm nicht bekannt waren, für Brüder des Luca della Robbia, während diese Namen in dem Stammbaum des letzteren nicht vorkommen. Agostino mag die Kunst des Glasireus von Luca gelernt haben; doch ist er im Stil von ihm verschleden.

Seine älteste bekannte Arbeit ist eine Marmortafel an der Facade des Doms zu Modena an dessen Südseite in der Nihe des Chors) von 1442, welche in vier Abtheilungen Geschichten des h. Geminlanus darstellt; hier ist er nur Augustinus von Florenz genannt. Schon hier zeigt sich (nach Burckhardt) in der leichten und klaren Bewegung der Figuren, in der schwungreichen Behandlung der Gewänder ein bedeutender Meister. Das Werk hat die Bezeichnung: Hoc opns egregium Ludovicus Sangui de Furno (wol der Besteller).

Im J. 1459 ist er Einwohner von Perugia und Baumeister, fabricatore, der Facade von S.

Urkunde, in der er sich verpflichtet, die Kapelle S. Lorenzo in S. Domenico oder S. Donnino ebendaselbst zu bauen und mit Bildhauerarbeiten auszustatten, namentlich aber eine Altartafel mit fünf lebensgrossen Relieffiguren von gebranntem Thon auf blauem Grunde mit Goldverzierung darin aufzustellen, alles nach einer vorgelegten Zeichnung von seiner Hand. Diese glasirten Terrakotten sind mit einigen Abändernngen ausgeführt und noch vorhanden, aber jetzt in einem sehr verdorbenen Zustande. Für die Facade von S. Bernardino erhielt Agostino erst 1463 Bezahlung, nachdem schon 1461 die Signoria von Florenz sich aus Rücksicht auf ihren Bürger und den ausgezeichneten Meister bei dem Legaten von Perugia dafür verwandt und die Maler und Meister Benedictus Bonfigli und Angelus Baldassaris von Perugia die Ausführung des Baues gutgeheissen hatten. Diese zierliche kleine Kirche, deren Facade das Motiv einer Prachtpforte zu Grunde liegt, ist mit zahlreichen Sculpturen von besonderer Zartheit und Anmuth geschmückt. Die vier Statuen der Facade sind aus parischem Marmor gehauen, die Reliefs aber über der Thüre, welche Scenen aus dem Leben des hl. Bernardinns darstellen, glasirte Terrakotten auf blauem Grunde; die übrigen plastischen Arbelten von Kalkstein u. verschiedenfarbigem Marmor, Vasari las in der Kirche noch die Inschrift: Augustini Florentini lapicidae. In diesen Bildwerken von anmuthiger Freiheit der Bewegung u. schön geschwungenen Gewändern bekundet sich ein Meister, der (nach Burckhardt zur Antike in einem viel näheren Verhältnisse steht. als die Robbia und die meisten Bildhauer jener Zeit. Auch ist seine Reliefbehandlung eine audere als die der damaligen florentinischen Meister. die mehr unter dem Einflusse Donatello's stehen.

Noch in demselben Jahre 1463 erhielt Agostino in Florenz den Auftrag, für die Façade des Doms eine Kolossalstatue, uno Gughante, nach dem Vorbilde einer dort schon befindlichen zu machen, und nachdem er sich dieses Auftrags zur Zufrie denheit entledigt hatte, sollte er 1464 in ähnlicher Weise einen Propheten aus carrarischem Marmor, 9 Braccien hoch, liefern. Dieser sollte anfangs aus vier Stücken bestehen, aber Agostino unternahm es denselben aus einem Stück herzustellen, wofilr ihm nachträglich der Preis erhöhet wurde. Dies scheint derselbe Marmorblock zu sein, der von einem Augustinus . . . de Florentia (nicht Simon von Fiesole, wie Vasari irrig angiebt) verhauen (male abozatum) war und 1501 dem Michel Angelo übergeben wurde, welcher daraus den bewunderten David herstellte. Leider ist in der betreffenden Urkunde die nähere Bezeichnung des Augustinus durch Feuchtigkeit unleserlich geworden. Uebrigens scheint der Meister auf die Ausbildung der glas. Thonplastik im Toskanischen nicht ohne Einfluss gewesen zu sein; es wird berichtet, er habe in dem kleinen Bernardino daselbst. So nenntersich in einer Schlosse Deruta eine Werkstatt zur Anfertigung

stino sei.

stimmt wurde.

von Töpferwaaren errichtet, die bald einen sehr guten Ruf hatte 's. F. Lazzari, Notizie della Raccolta Correr. p. 59;.

Später arbeitete Agostino wieder in Perugia. Im J. 1475 ist von einem 4 Fuss langen Greifen die Rede, den er für die Stadt aus Holz schnitzen und vergolden sollte. In demselben Jahre wurde ihm und Polidoro di Stefano von Perugia der Bau des Stadtthores von St. Pietro (das 1448 schon einmal begonnen war: fibertragen; es sollte nach seiner Zeichnung ausgeführt werden, nachdem eine erste Zeichnung, die er dazu gemacht hatte, verworfen war. Der sehr schöne Bau, darin sich Agostino zugleich als bedeutenden Architekten erwies, wurde nur bis zum Kranzgesimse vollendet, das wahrscheinlich zufolge von Uneinigkeiten zwischen der Baubehörde und dem Baumeister nicht zur Ausführung kam. 1481 musste dann noch A. gewisse Aenderungen in den Verzierungen der Nischen anbringen, wofür der Preis durch zwei lombardische Steinmetzen be-

Abbildungen von Reliefs an S. Bernardino in Perugia, s. Taf. 27 u. 25 in Perkins, Tuscan Sculptors, S. L.

s. Mařiotti, Lett. Pitt. Perug. p. 97-101. Vasari, ed. Le Monnier, III. 65. 69. Gaye, Carteggio ined. 1. 196. II. 454. 465. 466. Rumohr, Ital. Forsch. VI. 372 flg. — Campori, Artisti negli Stati Estessi etc. p. 207. — Labarte, Arts ind. IV. 432. 441. — Burckhardt, Cicerone. 2. Aufl. II. 610. — Burckhardt u. Lübke, Neuere Isaukunst, p. 56. 107. 180. — Perkius, Tuscan Sculptors. I. 200. Fr. W. Unger u. J. Meyer.

Agostino. Frate Agostino di Paolo, Maler aus Mugello, Anhänger von Savonarola und dadurch bewogen, 1195 in den Dominikaner-Orden von S. Marco zu Florenz einzutreten. Er trat in nähere Beziehung zu Fra Bartolommeo della Porta und wurde, gleich dem Fra Paolino, Gehillfe bei dessen Arbeiten. Er hat mit dem Letzteren in S. Spirito zu Siena gemalt; doch ist von seinen Werken niehts erhalten, wenn uicht seine Hand in einigen der Bilder mit thätig gewesen, welche mit dem Monogramm des Krouzes zwischen zwei Ringen aus der Werkstatt des Fra Bartolommeo hervorfungen. S. diesen.

s. Crowe and Cavalcaselle, History of Paint. in 1t, 111, 432, 433,

Agostino. A gostino dalle Prospettive, von Bologna, Maler von perspektivischen Malerien an den Decken von Kirchen und Palästen, arbeitete um 1525. Masini nemt ihn vortrefflich in der Darstellung von Prospekten, Arabesken und Friesen. Nach Orlandi sollen seine gemalten Treppen, Fenster, Thilren n. s. f. perspektivisch so vorzüglich gewesen sein, dass sie Menschen und Thiere täuschten. Nicht zu verwechseln mit Agostino di Bramantino.

s. Masini, Bologna periustrata 1. 612. — Oriandi, Abecedario, sub Agostino. Agostino. Agostino di Bramantino s. Bramantino.

Agostino. Agostino da Milano, s. Busti.

Agostino. Agostino Veneziano s. Musi. Agostino. Agostino di Sant' Agostino s. Sant' Agostino.

Agostino. Agostino Zappo 'd. h. der Lahme), Bildhauer, der an dem reichen 1555 nach der Zeichnung des Michele Sanmicheli errichteten Grabdenkmale des Alessandro Contarini in der Kiriche S. Antonio zu Padna mit arbeitete. Nach Scardeone (Thes. Antiq. Patay.) wären die drei Sklaven an ienem Monumente. welche dem Hanptaltar zugewendet sind, das Werk des Agostino, eines Schillers des Aless. Vittoria. Hingegen schreibt dieselben Viola Zannini (della Architettura, Padova 1677, p. 55) dem Pietro de Salò zu, mit dem Beifügen, dass sich sein Name an dem Denkmale finde; was jedoch nicht der Fall ist. Irrthümlich berichtet Portenari (Della Felicità di Padova, Pad. 1623, p. 403). dass das ganze Mansoleum ein Werk des Ago-

Von den 6 Sklaven, welche den Sarkophag tragen, sind unstreitig die drei an der gegen die Kirchenthitre gerichteten Façade des Monuments von Aless. Vittoria (s. d.), während jene dem Hauptaltar zugewendeten wirklich von Agostino Zoppo herrühren. Letztere sind auch dem Stil wie der Ausführung nach die schwächeren.

Rossetti, Descrizione delle Pitture etc. di Padova. Ediz. Sec. Padova 1776. pp. 73 n. 74. — Vasari, ed. Le Monnier. Xl. 123. — Cicognara, Storia d. Scnit, 1, 215.

Agosto. Carlo Agosto, Banneister in Padna, geb. 29. Nov. 1761, † am 29. März 1841. Er stellte unter andern 1826 die Kuppel des Doms, die am 12. Juni 1822 durch Blitz zerstört worden, nach den Zeichnungen und unter der Leitung des Giuseppe Bisacco wieder her.

s. Pletrucci, Biografia degli artisti Padovani. Fr. W. Unger.

Agoty. Gautier d'Agoty s. Gautier.

Agrano. J. Agrano, Kupferstecher, geb. zu Lemberg in Galizien, um 1623 thätig.

König Ludwig XIII. von Frankreich zu Pferde. 39 Plätze, die er von 1620—1622 erobert, werden ihm vorgezeigt. 1623.

s. Füssii, Künstlerlexikon II, 1. Thi. W. Schmidt.

Agrassot. Joaquin Agrassot y Juan. Historienmaler aus Orizuela, ist ein Zögling der Akademie S. Carlos zu Valencia und Schüler des Francisco Martinez. Er hat seit 1860 zu Alicante, Barcelona und Madrid religiöse Gemälde, Genrebilder, Bildnisse, Landschaften und architektonische Ansichten ausgestellt. Mehrere seiner Genrebilder wurden für öffentliche Sammlungen angekauft.

s. Ossorio y Bernard. Gal. biogr.

Fr. W. Unger. Agrate. Marco Agrate, eigentlich Marco Ferrerio d'Agrate, von dem Dorfe dieses Namens bei Monza (also nicht etwa ein Sohn des Bildhauers Gio. Franc. da Grado), Bildhauer, der um 1500 zu Mailand arbeitete. Von ihm ist die Marmorstatue des geschundenen hl. Bartholomäus im Dome daselbst, ein mit der grössten Sorgfalt und gründlicher anatomischer Kenntniss durchgeführtes Werk, das seiner Zeit masslos gepriesen worden. In der That von der abstossendsten Wirkung, nm so widerwärtiger, als der sogen. Heilige in der gleichgtiltigsten Stellung und ein Buch in der Hand haltend offenbar keinen anderen Zweck hat, als seinen Zustand, nebst seiner Haut über den Schultern, zur Schau zu tragen. Dabei trägt die Statue die stolze Inschrift: »Non me Praxiteles sed Marcus finxit Agrates«; ein Beweis, welchen Werth man damals schon auf gewisse realistische Neuerungen legte und wie die künstlerische Anschauung schon nachliess, indem das anatomische Verständniss des Körpers anspruchsvoll hervortrat. Uebrigens ist das Werk nicht ohne Interesse als ein in der damaligen Epoche noch seltenes Beispiel einer zu blosser Formengeschicklichkeit entarteten Plastik. Agrate war auch unter den Bildhauern, welche an der reichen plastischen Ausstattung der Certosa bei Pavia gearbeitet haben: Torre nennt ihn neben Agostino Busti (Bambaja), Andrea Fusina, Cristoforo Solari, gen. il Gobbo, und Angelo Siciliano. Die Bildnerarbeiten dieser Façade sind von grosser Bedeutung für die oberitalienische Plastik der Renaissance; doch sind uns keinerlei Nachrichten erhalten, wie sich die Ausschmückung dieses Baus an die einzelnen Meister vertheilt habe. Agrate soll auch mit Bambaja und Anderen Werke für die Kapelle dell' Albero des Mailänder Doms gefertigt haben.

Vasari nennt unter den lombardischen Künstlern einen Marco da Gra, von dessen Hand sich im Mailänder Dom die Hochzeit zu Cana befinde, die "jetzt" von Francesco Brambilla fortgeführt werde. Sehr wahrscheinlich derselbe Meister, wie Marco Agrate.

> Abbildung des hl. Bartholomäus in: Cicognara, Storia della Scultura. II. Tav. LXXX.

s. Torre, Ritratto di Milano. 2. Ed. 1714. p. 129. 377. - Cicognara, St. d. Scult. II. 183. -Vasarl, ed. Le Monnier. XI. 273.

O. Mündler u. J. Meyer.

Agreda. Estéban Agreda, Bildhauer, geb. zu Logroño am Ebro am 26. Dez. 1759, kam mit 16 Jahren nach Madrid in die Werkstatt des Roberto Michel. Schon mit 19 Jahren gewann er 1778 einen Preis bei der Akademie S. Fernando. Er bildete sich dann weiter in Madrid unter guten Meistern aus, und trat in die im Palast Retiro errichtete Edelsteinschneiderei. Hier fertigte Abendmahl in einer Kapelle der Kathedrale und

er verschiedene Kameen, unter andern die Bildnisse des spanischen Königspaares. 1797 wurde er in die Akademie aufgenommen; bald darauf machte er ein fünf Fuss hohes Modell zu einer Reiterstatue Philipps V. An der Akademie wurde er 1804 stellvertretender, 1821 wirklicher Studien-Direktor und 1831 General-Direktor. Auch ernannte ihn Karl IV. zum Hofmaler. Seit dem Sept. 1838 scheint er wegen Kränklichkeit nicht mehr an der Akademie thätig gewesen zu sein; 1842 wahrscheinlich gest.

Agreda war einer der bedeutendsten spanischen Künstler seiner Zeit. Er war auch noch 1820 in Rom gewesen und hatte sich dort nach der Antike fortgebildet. Ausser verschiedenen Arbeiten in Madrid und ein paar Statuen in Burgos sind von ihm in Aranjuez die Fontaine des Narciss, die der Ceres und zwei Kindergruppen an der des Apollo.

s. Ossorio y Bernard, Gal. biogr.

Fr. W. Unger.

Manuel de Agreda, Bruder des Estéban Agreda und gleich diesem Bildhauer, 1773 zu Haro geb., 1827 Mitglied der Akademie S. Fernando zu Madrid. Von ihm in dieser Akademie ein Relief ans der Geschichte Spaniens uud ein Bacchus; in der Kirche zu Haro drei Heilgen-

s. Ossorio y Bernard, Gal. biogr. Fr. W. Unger.

Agresti. Livio Agresti, Maler, geb zu Forli, arbeitete von etwa 1550 an. Nachdem er seinen ersten Unterricht von Francesco Menzocchi erhalten und (nach Vasari) zuerst in Narni und Ravenna gemalt hatte, begab er sich nach Rom und bildete sich dort unter Perino del Vaga weiter aus; doch suchte er auch von der Weise Michelangelo's Manches sich anzueignen. Er malte daselbst in verschiedenen Kirchen, so namentlich in S. Agostino (Martyrthum der Jungfrau) in S. Catarina de' Funari (Madonna mit Heiligen und im Oratorinm del Gonfalone ein Abendmahl und eine Aufrichtung des Kreuzes (s. Stiche No. 2-7 u. 8); weiterhin in mehreren Kapellen von S. Spirito in Sassia, sowol die Altarbilder als Fresken in den Wölbungen (nach Baglione wäre dieses sein letztes Werk in Rom gewesen). Auch von den Päpsten Paul III. und Gregor XIII. wurde er beschäftigt; so war er unter den Künstlern, welche die Ausmalung der Sala regia im Vatikan nach 1560 vollendeten. Häuserfaçaden zu Rom hat A. gleichfalls mit dekorativen Malereien versehen. Doch ist allem Anschein nach von seinen römischen Werken weitaus das Meiste verschollen oder zu Grunde gegangen.

Dagegen ist in seiner Vaterstadt noch Manches von ihm erhalten (auch in der dortigen Pinakothek). Er malte daselbst eine Kapelle mit Darstellungen aus der Genesis (1557); ferner ein

nach Scanelli) in der Jesuiten- und in der Franziskanerkirche. Ein wol erhaltenes Bild von Agresti mit dem Namen und 1560 bezeichnet:

# Lining Agrestus forolivien(is faciebat

1 560 findet sich noch im Dome zu Terni auf Holz. Es stellt eine Beschneidung Christi mit lebeusgrossen Figuren dar. Die Verhältnisse sind schlecht, die Färbung kalt, die Malerei hölzern: die ganze Manier erinnert an Vasari. Dass ihn dennoch Vasari und Baglione «gross» finden und einen killnen meisterlichen Zeichner neunen, während ihn Scanelli als ein anssergewöhnliches Talent preist, erklärt sich unschwer; es ist bekannt, wie in der zweiten Hälfte des 16. Jahr. die Zeitgenossen von ihrer Kunst dachten. Eine Originalzeichnung von einem Abendmahl bewahrt noch das brittische Museum in London.

Sennelli endlich erwähnt noch als ein Werk A 's die Erzbischüfe in der Kirche S. Spirito zu Ravenna, dle schon zu seiner Zeit ganz libermalt waren: n. im »Microcosmo» rillunt erendlich den Meister als Erfinder der Kunst, auf Silberstoff zu malen. 7 Bilder dieser Art, die für sehr gelungen galten, hat A. für den Kardinal von Angusta ausgeführt, der sein Gönner war und den Maler vielfach beschäftigte. Dieser Kardinal von Augusta ist Konrad Otto, Truchsess von Waldburg. Agresti soll mit ihm auch nach Dentschland gegangen sein und dort viel gearbeitet haben; doch kommen ausserhalb Italiens keine Werke von ihm vor. Er kehrte dann nach Rom zurück und + dort um 1580 begraben in S. Spirito in Sassia

s. Vasarl, ed. Le Monnier XIII, 15. - Scaneili. Microcosmo della Pittura, Cesena 1657. p. 189. - Baglione, Vite de' Pittori etc. Nap. 1733. p. 18. - Rosini, Pittura Italiana. V. 154. - Guida per la città di Forli, sec. ed. Forli 1863.

O. Mündler u. J. Meyer.

### Nach ihm gestochen :

1) Christus unter den Schriftgelehrten. Hie pner-Horatius Aglanus (Aquifames) fecit 1574. Livius Agrestus Foroliviensis invent. Petri de Nobilibus Formis. kl. Fol.

2) Das hl. Abendmahl. Nach dem Bilde im Uratorium del Gonfalone zu Rom, Sauguine, christe, tuo -. C. cort fe. 1578. Illmo, et Remo, D. Dno Julio Antonio Sanctorio - Cardii, ilicatum. Liuius Forliuctanus Inventor Unin Prinifegio Forma Prima Romae apud Palumbum Novarien. A. D. MDLXXVIII. gr. Fol. Die 2. Abdr. haben P. P. Palumbum Novarien, 1557; die 3 Abdr. noch ausserdem: Forma Prima Gaspar Albertus successor Palumbi.

# Davon Kopien:

a) Ohne Malernamen. Sanguine Christe tuo —. Michelangelus Marelli fecit. Gaspar Al-bertus successor Palumbi Romae 1580. gr. Fol. b) Vielleicht von Jnl. Goltzius. Mit denselben Versen, Livius Forlivelants In. Caspar Rutz excu. 1582. gr. Fol. c) Christus adest tenehris — J. le Clerc ex. gr. Fol.

d) Von einem anonymen Franzosen. Ohne den Diener, der zu trinken bringt. Mit denselben Versen wie das Original. Jollain excud. Fol e) Et edent — J. F. Grent. (Joh. Fr. Greuter) sc. Henrice van Schoel excudit. S.

f) Von der Gegenseite. Mit den Versen des Orig. HLuarl excedit. Fol.

gi Ohne die Pusswaschung. Von der Gegenseile. Mirus amor --. Livins Forlivetanus inuen-tor. Elias van Bos scal. Feeter Ouerradt ercedit. kl. Fol. h) Anonyme Kopie von der Originalseite. Ohne

die Fusswaschung, kl. Fol.

Fosswaschung, S. ki Ohne die Frisswarching. Von der Gegenseite. Von einem anonymen Franzosen, Sanguine

etc. rvi. Johne die Fnsswaschung. Von der Originalseite. Christas ubj sensit — J. Messager excudit. kl. Fol. Mit Nr. 2 bez., gehört also an einer Folge, oder einem Ruch. m) La Cène. J. Duthé se. Paris, Unsacq & Co. gr. Fol. Panktirt.

3) Anfrichtung des Kreuzes. Opus Liuij Agresti Forliuensis. Romae incidebat Joa. Bapt. de Ca nalieriis. Nach dem Bilde in dem Oratorium del Gonfalone. gr. Fol.

1) Christus allein am Kreuze. Liuins agrestus foroliniensis inuentor. Joa. baptista de Cauallerls incidebat anno D. 1568. gr. Fol.

51 Christus am Krenze neben den beiden Schächern. links Johannes, am Fusse des Kreuzes die ohnmächtige Maria u. Magdalena das Kreuz umfassend. Joa. Bapt. de Caualleriis incid. Zwei zusammengesetzte Bll. rov. Fol.

6) Anferstehung Christi. Liuius agrestus foroliuiensis incentor. Joannes baptista de Cavalleris incidebat. Im zweiten Abdr. mit dem Pelikan n. dem Motto: Sic His qui diligunt. In zwel Bil. roy. Fol.

7) Die hl. Jungfrau mit dem Jesuskinde, in der Glorie von Engeln umgeben, darunter der kieine Johannes knieend. Joa. Bapt. de Cavalleriis incid. Ohne Namen des Malers. (Nach dem Gemälde in der Kirche della Consolazione.) gr. Fol.

5) --- Dass. ohne den geigespielenden Engel rechts. Joh. Bapt, de Cavallerlis incis. gr. Fol.

9) Hi. Hieronymus sich vor dem Kreuz kasteiend. in elner Landschaft. Joannes. baptista. de. Canallerils lucidebat, kl. Fol.

10) Die Marter der hl. Katharina. (Nach dem Gemälde in der Kirche Sta, Catarina de' Funari). J. B. de Cavalleriis luc. 1565. gr. Fol.

11) Erfindung des hl. Kreuzes durch die hl. Helena. Hoc Helenae pietas -.. Opus Liuij agresti Forofinien. Roman Incldebat Joa. Bapta, de Canallerijs. Cum privilegio, Anno Pni 1569. gr. Fol.

s. Heineken, Dict. 1. 58. - Zani, Enciclopedia. P. II. passim.

Agricola. Gabriel Agricola, Maler, um das J. 1609. In der Pfarrkirche zu Jägerndorf in Mähren existirte noch 1806 ein im J. 1609 auf Holz gemaltes Bild von einem G. Agricola, dessen Bruder Johann Agr. damals Superintendent des Herzogthums Jägerndorf war, und laut der an diesem Bilde angebrachten Aufschrift im Auftrage des Markgrafen Johann Georg von Brandenburg die Kirche erneuern und den Altar neu errichten sollte, jedoch vor der Vollendung dessen schon am 29. Juni 1609 st.

W Schmidt

Alfred v. Wurzbach.

Agricola. Christoph Ludwlg Agricola, Landschaftsmaler, geb. den 5. Nov. 1667. Fiorillo Geschichte der Malerei in Deutschland III, 382 macht ihn mit Unrecht zu einem Augsburger; er war in Regensburg geb., wie aus Johann Seifert's Stamm - Taffeln gelehrter Leute, Regensburg 1717. Fol. erhellt. Sein Vuter war Rathsherr. Er war fast beständig auf Reisen in Deutschland, England, Holland und Frankreich, hielt sich aber am liebsten in Neapel u. in Augsburg auf. 1m J. 1718 war er zum letzten Male in Augsburg bei seinem Freunde, dem Kupferstecher Bernh. Vogel, als seine Kräfte schou abzunehmen anfingen. Er war klein und mager von Person, sagt Heineken, und da er bei dem geringsten Zufalle zu schwitzen und zu baden pflegte, habe er sich immer mehr ausgezehrt. Bald darauf begab er sich nach Regensburg, wo er 1719 st.

Agricola galt seiner Zeit für einen grossen Meister, auch Heineken sagt noch von ihm: «Seine Schildereieu sind melstens Kabinetsbilder, und es ist wol kein Vorfall, den jemals ein Künstler in Landschaften vorstellen kann, welchen er nicht ausgeführt hat. Er wusste die Kräfte der Elemente deutlich und natürlich zu malen. Man sieht in seinen Landschaften regnen, schneien, stürmen und donnern. schwüle Mittagshitze, ein kühler Ahend, die Wirkungen der auf und untergehenden Sonne, eine dunkle Nacht und viele andere Veräuderungen in der Natur finden sich in seinen Land- u. Wasserstücken, wobei er Gebände und Figuren wol anzubringen wasste«. In dieses Lob kann freilich die Gegenwart nicht unbedingt einstimmen; doch hat Heineken die Vielseitigkeit des Künstlers, sein Bemühen, die mannigfachsten Scenen der Natur wieder zu geben, richtig geschildert, Seinen Stil hat er nach der in Italien herrschenden idealen oder heroischen Landschaft gebildet, besonders war in der Komposition Kaspar Poussin von Einfluss auf ihn. Seine Beleuchtung ist gewöhnlich warm, hi der Art Claude Lorrain's, dessen Duft der Ferne und schimmerude Lüfte die herolsche Landschaftsmalerei jener Tage ilberhaupt mlt regelmässiger Komposition zu verbinden trachtete. Bisweilen sind die Lichtwirkungen so ausgesprochen, dass sie selnen Landschaften, je nach dem behandelten Momente, ein ganz entschiedenes Gepräge geben : so dass man die vier Bilder in den Uffizien zu Florenz darnach benannt hat: Die Morgenröthe, Die Nacht, Landschaft mit dem Regenbogen und Landschaft im Regen. Wie jene Meister liebte es auch A., durch Baudenkmale von klassischer Art, die sich als Ruinen der Natur einfügen, die Bedentung der Landschaft zu erhöhen. Seine Bilder haben nicht selten eine orientalische Staffage, die damals überhaupt beliebt war; doch Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

s. Wolny, Topographie Mährens. Olmützer Diö-cese, IV. 352. Verschmähte er auch biblische und mythologische Scenen. Landleute. Kohlenbrenner und derzl. nicht. Sein Vortrag ist bald breit, bald nicht ohne Feinheit in der Ausführung. Die Farbe scheint eine gewisse Frische gehaht zu haben, doch ist sie nachgedunkelt; L. von Winckelmann klagte schon 1796, dass seine Farben nicht von Dauer wären, in einander schmölzen und das Feine des Pinsels sich verlöre. Doch rilhmt Mündler schriftliche Mittheilung an den besseren Werken die schöne Färhung und die kräftige Wirkung des Helldunkels, worin sle manchual an Huysmans von Mecheln erinnern, wie andrerseits die grosse Naturwahrheit. Auch die Zeichnung, sowie die Sicherheit des Vortrags bekunden den Melster. Die Bilder sind melstens von mässigem Format.

> Agricola malte übrigens auch Bildnisse, so sein eigenes und dasjenige seines Bruders Georg Andreas s. Stiche b. No.1), von B. Vogel geschabt. Gemälde besass Salzdalum einst über ein Dutzend, meist mittlerer Grösse, mit allen Tages- und Jahreszeiten und auf die verschiedenste Art, jedoch nie mit mythologischen u. religiösen Figuren, staffirt; ferner sein Selbstbildniss mit Pinsel und Palette, jetzt im Museum von Brannschweig. In Pommersfelden sind drei seiner grösseren Werke, Gewitter, Regenbogen und Abendröthe. In Dresden befinden sich zwei : "Landschaft mit einem grossen Felsblocke, bei welchem Mohamedaner ihre Audacht verrichten« und »Ein Mühlstein wird auf eine Schleife geladen« (bez. L. A. f.). In der Kasseler Galerie: "Landschaft; sechs Personen sind bemüht, bei einem Grabmal ein Stück eines alten Bauwerkes wieder anfzurichten« und »Landschaft: im Vorgrund Leute, welche eine Bildsänle anfrichten«. Im Museum zu Brannschweig: 2 orientalische Landschaften (d. h. mit orientalischer Staffage, und Gebirgslandschaft auf Kupfer. Im Belvedere zu Wien: Landschaft mit den Trilmmern eines Grabmals und den Säulen eines antiken Tempels, ein Bild, das Waagen zu seinen besten zählt. Ansserdem noch Bilder in Schwerin, Gotha, Frankfurt und dem Ständehaus zu Breslau. In Italien finden sich Bilder von ihm, ausser den schon genannten, in Florenz, Neapel, Bologna und Turin.

Schüler von ihm waren Christian Hillfgott Brand, Fabio Ceruti ein Mailänder und Joh. Alexander Thiele.

A. hat auch drei Bll. Landschaften, radirt, welche jetzt selten sind.

1) Sein Bildniss, gemalt von ihm selbst, im Mt.seum zu Brannschweig.

- gem. von Rosalba Carriera, Chr. Lud. Agricola Paesista, L'età sua XLIV. Bernardo Vogel sculps. Aug. Vind. Ac. 1711. Fol. Schwarzkunst.

a Von ihm radirt :

1) Biana mit ihren Nymphen im Bade, von Aktaon belauscht. Das Motiv aus einem Bl. von Th. de Bry, Cl.A. h. 62 mill., br. 80 mill.

- Satyt mit einer nackten Nymphe auf dem Ruhebette. Laseives Bl. QVID NON MYNERING FACIT INSATIATA LIBIDO. C. L. A. fe. Format wie No. 1. Gegenstück.
- Landschaft mit Fluss u. Hütten ohne grössere Staffage. Bez. CLA. f. h. 61 mill., br. 108 mill.

#### Acusserst selten, da die Platte verloren ging und wenige Abdrücke genommen wurden.

# b. Nach ihm gestochen: 1) Georgins Andreas Agricola Phil. et Med. Doct.

- Reipub. Patriae Phys: et Collegii Medici Superior Act. suae XLI. Ao. MDCCXI. Christoph. Lud. Agricola pinx. et dedic. Bernardus Vogel Sculp. Ang. Vind. Fol. Schwarzkunst.
- Gegenstück zu dem Bildnisse des Künstlers No. 2.
- Landschaft mit Holzhäuern im Walde. A. Zingg se, qu. Fol.
- s. Heineken, Nachrichten von K\u00fcnstern und Kunstsachen, 1768. I.15. — Heineken, Diet, I. 60. — Winekelmann, Neues Mahlerlexikon, Augsb. 1796. — F\u00fcnstring, Neue Zus\u00e4tre p. 27. — Ottley, Notices. — Waagen, Gesch. der deutschen u. niederl. Malerei II. 301. — W. Schmidt.

## Folgende 4 Radirungen sind vermuthlich von Gerist. Ludw. Agricola; sie sind nit nebenstehendem Monogramm bezeichnet:

- Landschaft mit dem runden Thurm; rechts ein kleiner Wasserfall, links Aussicht über den Fluss in die Ferne. Das erste Zeichen unten gegen rechts.
- 2) Landschaft mit dem viereckigen Thurm rechts auf dem Felsen, der vom Wasser bespült wird. Am diesseltigen Ufer ein Angler. Das zweite Zeichen rechts auf dem Steine.
  3) Zwei Hirten sitzen im Vorgrunde am Ufer des
- Zwei Hirten sitzen Im Vorgrunde am Ufer des Flusses bei einem kleinen Kreuze. Links tiehölz. u. unten das erste Zeichen.
- 4) Zwel Männer Im Gespräch links beim Felsen am Ufer des Flusses, jenseits welchem Im Gebüsch elm Schloss. Das zwelte Zeichen rechts unten. Alle vier Bil, qu. 5. nnd bilden eine Folge. Die Komposition mahnt an Es. v. d. Vehle, Spätere Abdr. sind retouchirt.
- Nagler, (Monogr. 1, \$16) gibt die Zeichen an, ebenso Brulliot 1, 561, kennt aber den Meister nicht. Die Dentung derselben (als Agricola) rührt von Schorn, dem Direktor des Berliner Kupferstichkabinets, her, wo sich die Bil. befinden.

Agricola. Agricola, Landschaftsmaler von Berlin, um 1756, wie Winckelmann beriehtet, in Berlin thätig. Letzterer fand sein Kolorit angenehm und die Bäume schön hellgrün belaubt. Er habe von ihm, so berichtet er, eine Landschaft gesehen mit Staffage von Kohlen brennenden Landleuten. Vielleicht eine Verwechslung mit Christoph Ludwig Agricola\* Püssli weiss bloss, dass Agricola um 1755 Landschaften, Feldschlachten, Vigel, Blumen und Früchte in Wasserfarben ausgeführt habe.

s. Füssli, Künstlerlexikon, p. 7. — L. v. Winckelmann, Neues Mahlerlexikon.

W. Schmidt.

Agricola. Luigi Agricola, geb. zu Rom nun 1750, malto Kirchenbildel in der Weise seines Meisters Christ. Unterberger. Auch fertigte er Zeichnungen zur Verviolfältigung durch den Stich. Ist wol derselbe Agricola, der 1821 als Kustos der Akademie von S. Luca in Rom st.

### Nach ihm gestochen:

- Die Leidensstationen des Heilandes. 15 Bll., von Bombelll. Roma, Calcografia. Fol.
- Scenen ans dem Leben Jesu u. der Maria. Nach L. n. Filippo Agricola von G. F. Perlni u. Carattonl, 16 Bll. Oval. S. s. Fll. Agricola No. 2.
- 3—9) Bll. aus der Geschichte des Papstes Pius VI. In derselben Folge auch Stiche nach Beys, Scotto, Cerchi, Petroni, 1803—1805, qu. Fol.
  - Solenne Coronazione del Sommo Pontettee Pio Sesto, Pietro Bonato inc. In Roma, 1805, No. 1.
  - Accoglimento di S. S. Pio VI. alle L. L. A. A. R. R. il Granduca e Granduchessa già Regnanti delle Russie. Nica. Aureli inc. 1805. No. 2.
  - Abboccamento del Som, Pont, Pio VI. con S. M. I. e. R. Giuseppe II. G. Petrini inc. Roma 1805. No. 3.
  - 6) Pace conclusa fra l Plenipri, dl S. S. Pio VI, ed il Genle, in Capo Bonaparte. Pietro Fontana incise, 1805. No. 6.
  - Visita di S. A. R. Ferdinn<sup>do</sup>, III. G<sup>p</sup>, Duca di Toscana etc. a S. S. Pio VI. nella Certosa di Firenze. Girolamo Carattoni incise. 1805. No. 11.
  - Visita delle LL, MM, Sarde a S, S, Pio VI, nella Certosa di Firenze, Pietro Savorelli inc. Roma 1805, No. 12.
  - Arresto di S. S. Pio VI. dalla Cavalleria Francese retroceduta da Verona, Gio. Petrini inc. in Ra. No. 15.
- 10) 53 Bl.: Picturae peristyll Vaticaui manus Raphaol I Sanci etc, Nach Raffael's Loggien im Vatikan gez. u. von Verschiedeuen gest. Mit Widmung an Plus VI, Venit Romae apud P. P. Montagnani, 1790. qu. Fol. Im zwelten Druck 1795.
- 11) Raccolta delle teste dei Filosofi, del Poeti, colie nove Muse ed Apollo e di altri Uomini ill. dipinti da Raffaelle nella Scuola d'Atene e nel Parnasso al Vaticano, Nach Raffael's Stanzeu im Vatikan gez. n. von Verschiedenen gest. Roma, presso Agapito Franzetti, Fol.
- Bil. in: Schola italica artis pictoriae, Rom 1811.
   Von Verschiedenen gest.
- Gianfrancesco Penni sopranomato Il Fattore, Von G. B. Leonetti.
- 14) Büste des hl. Paulus. S. Paolo Apostol. Luigi Agricola inv. et dls. Pletro Ghigline. Rund. Fol.
- 15) Kleopatra am Grabmal des Marc Anton. Cleopatra... Ant. Luigi Agricola inv. et disegu. Angelo Testa inc. Oval. gr. Fol.
- 16) Diana, halbe Figur. Astrorum decus... custos. Luigi Agricola diseg. Glrolamo Carattoni incls. gr. Fol.
- 17) Ceres, eine Fackel haltend. Prima Ceres... agris. Idem diseg. idem incls. Seitenstück. gr. Fol.

- 18—19) Diana u, Ceres. 2 Bll. von L. Ch. Ruotte. Fol.
- Jupiter als Satyr überrascht die Nymphe Antiope. Giove et Antiope. Luigi Agricola Inv. diseg. Fr. Cecchini inc. Oval. gr. qu. Fol.
- Venus erscheint dem Anchises. Venere e Anchise. idem inv. idem incls. Oval. gr. qu. Foi. Notizen von W. Schmidt.

Filippo Agricola (deutscher Abkunft und eigentlich »Bauer« genannt), wahrscheinlich der Sohn des Vorigen, Historien- und Bildnissmaler, geb. zu Urbino 1776, gest. zu Rom 1857. A. war seiner Zeit, insbesondere im ersten Drittel dieses Jahrh., neben Camuccini einer der angeschensten Maler Italiens. Er stand eine Zeltlang mit an der Spitze der italienischen Schule und wurde nach jenem Meister 1843 Direktor der Akademie von S. Luca zu Rom. Von der ausgelebten Kunst der Rokokoperiode entschieden abgewendet, suchte er sich nach den grossen Meistern des sechzehnten Jahrh., sowie nach der Antike zu bilden. Dabel gerieth er freilich in das frostige akademische Wesen, das damals auch in Frankreich die herrschende David'sche Schule kennzeichnete, und diesen klassischen Idealismus aus zweiter Hand, dem vor Allem die Ursprünglichkeit des Lebens fehlte, ist er nie los geworden.

Die Gegenstände seiner Kunst waren meist religiösen und mythologischen Inhalts. Besonderen Beifall fanden seine hl. Familie (1819) für den Grafen Monticelli, die man beinahe mit Rafael verglichen hätte; ein Bild der Venus mit Amor, von süsslich akademischer Anmuth; dann die Halbfiguren von Petrarea und Laura, Dante und Beatrice (für die Herzogin von Sagan , jedes Paar auf einer Tafel, Bilder, welche der kühlen klassischen Manler mit elnem leisen sentimentalen Interesse aufzuhelfen suchten. Nach 1830 ging es übrigens mit dem gefeierten Künstler rasch bergab; eine andere, dem Malerischen zugewendete Anschauung, Romantik und Realismus, verdrängten jene mehr akademische Manier, darin sich zudem A. immer einseitiger befestigt hatte. So fanden 1835 sein Torquato Tasso in S. On ofrio und 1839 seln Altarbild in S. Giovanni in Laterano zu Rom, Erlöser in der Glorie mit den beiden Johannes, nur noch geringe Anerkennung. - Zu seinen besten Leistungen gehören elnige Bilduisse; insbesondere diejenigen der Kronprinzessin von Däuemark (1822), der Gräfin Perticari, des Dichters Monti und das seiner Tochter. In den letzten Jahren seines Lebens war er vielfach für San Paolo fuorl le mura (zu Rom) beschäftigt, indem er die Kartons für die Mosaiken der Facade zu fertigen hatte.

#### Nach ihm gestochen:

- Dante, weichem die Beatrice erscheint, Halbe Figur, Von D. Marchetti, gr. qu. Fol.
- Scenen aus dem Leben Jesu u. der Maria. Nach Fil. u. Luigi Agricoia von G. T. Perini u. zlehen.

- Carattoni. 16 Bil. Oval. S. s. Luigi Agricola No. 2.
- 3) Christus am Kreuze, von W. N. M. Courbe.
- s. Grég. Orloff. Essal sur l'hist, de la peint, en Italie. Paris 1523. II. 439. — Kunstblatt, Stuttgart. 1523. p. 87. 1843. p. 140. Notizen von O. Mündler.

Agricola, Karl (Joseph Aloys) Agricola, Maler und Kupfersteeher, geb. zu Seckingen im Grossherzogthum Baden den 18. Okt. 1779, † zu Wien 1852, Pilssii (Neue Zusätze, p. 27, lässt ihn irrig zu Reichenberg bel Memmingen geb. sein. Seine ersten Studien machte er in Karlsruhe, kam dann gegen 1798 nach Wien und erhielt an der dortigen Akademie, namentlich unter Filger, seine Ausbildung. Seitdem nahm er seinen dauernden Wohnsitz in Wien, wo ihm besonders seine Miniaturbildnisse Auerkennung verschafften.

Agricola stand noch unter dem Einflusse der Manier des 18, Jahrh. Er malte noch in der Weise seines Lehrers Füger, als die am Aufange des Jahrh. entstehende neue Richtung vollkommen zum Siege gelangt war. Seine Oelgemälde im Belvedere zu Wien eine Madouna, in der Akademie daselbst Amor und Psyche) habeu ihn weuiger bekannt gemacht, als seine in Wasserfarben ausgeführten Miniaturbildnisse. Er kolorirte öfters bunt, mit übergrosser Zartheit und Verschwommenheit; ein Anklang an die Porzellanmalereien des 18. Jahrh.

War seine Miniaturmalerel mehr in der Wiener höhern Welt beliebt, so verbreiteten seine Kupferstiche sein Ausehen auch in die weitesten Kreise der Kunstfreunde. Er radirte vor und beendigte mit dem Stichel, dem Punzen und der kalten Nadel. Auch hierin war er lmmer noch ein Abkömmling des 18. Jahrh.; weich und zierlich erscheinen seine Radirungen, ohne grösseren Stil und strengeren Vortrag. Seine ganze auf s Zierliche gehende Kunstrichtung verleugnete sich auch hier nicht. Die grösseren Bll. befriedigen am wenigsten; sie sind zu kraftlos und zu monoton. Auch lassen seine Porträts eine tiefere Auffassung vermissen. Sehr fein behandelt aber und von hübscher Wirkung sind die kleinen Bll.; wie, um nur einige zu erwähnen, No. 2, No. 18, No. 20, No. 26 u. s. w. Sehr beliebt war seiner Zeit der kleine Stich mlt dem Herzog von Reichstadt (8), den man als Ringzierde trug Sein einziger Versuch in der schwarzen Manier, Bildniss einer Mohrin [12], ist ihm dagegen nicht recht gelungen. Auch seine Lithographien kommen seinen Stichen nicht gleich, wobei freilich zu bedenken, dass den Künstler die Mangelhaftigkeit des Wiener Steindrucks zu der Ausbildung nicht kommen liess, die er sonst erreicht hätte. Die Ausführung ist auch bel Ihnen zart u. weich. Bei der Behandlungsweise des Künstlers sind die ersten Abdrücke den späteren weit vorzuDas Monogramm kommt auf Zeichnungen und Miniaturbildnissen, dann auch auf der Lithographie der beiden Franenthürme

Sein Bildniss. Nach ihm selbst von F. Stöber gest. kl. Foi.

zu München (45) vor.

a Von ihm nach eigener Zeichnung gestochen: 1) Psyche aus der Ohnmacht durch Amor's Pfeil erweckt. Nach dem Bilde in der Akademie zu Wien, C. Agricola pinx, etsc. 1838, kl. qn. Fol. I. Mit Nadelschr.

2) Studienblatt mit einem liegenden todten Knaben, zwei männlichen und zwei weibl. Porträts, die le'ztern die der Maria Preindl, der Gellebten des Künstlers, genannt das Tausendguldenbräuti.

kl. qu. 8. 3) St dienblatt von drei Köpfen, qu. 8. Sehr selten.

4) Brustbild eines bärtigen Mannes mit Mütze und Barett, Links unten bez, Agricola, gr. 8 ders. kleiner, links unten bez. Agricoia. 12.

6) Männliche bärtige Büste, genannt der Teufelskopf(Judas Ischarioth?). Unten rechts Agricola. 4. Sehr seiten.

7) Aiexander I. Kaiser von Russland, Brustb. C. Agricola p. et sc. Oval. gr. 4.

I. Mit offner Schr. u. vor der Widmung.

5) Der Herzog von Reichstadt, Sohn Napoleon's. Ganz kleines Bi., Stahlstich, Oval. s. den Text.

9) Hundskarrer, Oberjäger, Halbfig, Nach der Natur gez. u. gest. 1809, Oval. Fol. I. Mit einer Zelle in Nadelschr, und vor dem

Wappen. II. Mit dem gerissenen Wappen.

10) M. von Molitor, Landschaftsmaler, Fol.

I. Aetzdruck vor alier Schr.

11) J. Messerer, Brustb, in Rundung, gr. 4. I. Nur mit dem Namen des Dargesteilten.

12) Orientalisches Mädchen mit Turban und halbentblösstem Busen, wie es heisst, das Tausendguldendbräuti, s. Nr. 2. Ovai. Fol. Schwarzk. unvollendete Platte.

1. Vor aller Schr.

b Von ihm nach Anderen gestochen .

13) Joseph im Gefängniss die Träume anslegend. 1812. R. Mengs del. qu. 8. I. Vor der Adr. von L. Maisch.

14) Der Engel geleitet den jungen Tobias. 1812.

Adam Elzheimer pinx, qu. 8, tiegenstück. I. Vor der Adr. von L. Maisch.

15) Le jugement de Salomon, N. Ponssin pinx. qu. Fol.

I. Nur mit den Künstlernamen.

II. Mit der Schr., aber vor Stöcki's Adr. 16) Madonna mit dem Christkind auf dem Arm. Halbfig, H. Holbein p. 1537, 1809, S.

I. Vor den Künstlemanien.

11. Vor der Schr.

III. Mit Adr. von E. Müfler.

IV. Mit angefügter Schriftplatte. Hiervon eine Kopie von Mettenleiter. 17) Madonna Im Grünen. Nach Raffael's Gemälde

im Belvedere, 1812. Fol. I. Aetzdruck.

II. Vor der Schr., nur mit den Künstlernamen in geriss. Schr.

III, Mit geriss. Schr. (Whlmung an die Gräfin Fries).

IV. Mit voliendeter Schr. n. Adr. des Künstlers. V. Mit Adr. von Malsch.

VI. Mit Adr. von Stöckl in Wien,

VII. Mit Adr. von Berra in Prag.

VIII. Retouchlrt. Nur mit den Künstiernamen in augelegter Schr. u. der Adr. des Lüderitz' schen Kunstveriags in Berlin.

18) Ill. Familie. Nach Parmegianino's Bilde beim Grafen Fries, dann bei Baron von Sternburg in Leipzig und Sir Th. Lawrence, 1817, kl. qu. Fol.

I. Aetzdruck. II. Vor der Schr.

ill. Mit der Schr.: »Aus dem Kabinet des Herrn Grafen von Friese. Vor der Adr.

IV. Mit Adr. von Maisch.

V. Mit Adr. von Sprenger. VI. Mit Adr. von Matth. Artaria.

19) Hi, Familie, E. Wächter pinx, qu. S.

1. Vor der Adr.

20) Jesus auf dem Meere von den Jüngern geweckt. Nach A. Elzheimer, 1809, qu. 8. I. Vor der Adr. von L. Maisch

21) Christi Grablegung, Nach Raffael's Federzeichnung im Louvre, wofür sie im Juli 1850 aus der Auktion des Königs von Holland erworben wurde. Früher bei Mariette, Zanetti, Graf Fries. Thom, Lawrence and Woodburn, 1817, qu. Fol. I Aetzdenck

II. Vor der Schr., nur mit den Künstlernamen. III. Vor M. Artaria's Adr.

IV. Mit Adr. u. Dedikation.

22) Christus im Grabe von einem Engel betrauert. Nach Ann. Carracci. 4.

I. Aetzdruck vor alier Schr.

II. Vor der Schr., nur mit den Künstlernamen in gerissener Schr.

23) Der Heiland am Kreuze als Sieger über die Hölle. Der Engel Michaei weist dem Satan die drei Krenze, Aus der Messiade, Füger del. 4

24) Aurora steigt vom Wagen und entführt den Kephalos. Nach F. Albani, qu. Fol. 1. Vor der Schr.

25) »Kaliisto». Diana entdeckt die Schwangerschaft der Kaliisto, Nach Domenichino, 1811, gr. qn. 4. I. Aetzdruck.

> II. Vor »Kallisto«, nur mit den Künstlernamen ln gerissener Schr.

III. Vor der Adr. von L. Maisch.

26) Venus in einer Landschaft mit Liebesgöttern,

Satyrn and Nymphen. Nach A. Elzheimer. Das Gemälde bei dem Grafen Lamberg in Wien. 1819. qu. 4. I. Aetzdruck.

II. Vor der Schr. nur mit den Knnstlernamen. III, Vor der Adr. von L. Maisch.

Es gibt auch bläulich gedruckte Exemplare. 27) Les funérailles d'un génie. Nach N. Poussin's (?) Bilde in der Galerie Liechtenstein, qu. Foi.

I. Vor der Schr. nur mit den Künstlernamen.

28) Der Genius der Vergelfung. H. Füger del. Fol. 1. Vor der Schr. 29) Jupiter und Minerva, II. Füger del, Oval. 4.

I. Vor der Schr. Auch weiss gehoht auf braunem Papier.

30) Homer trägt seine Gesänge vor, H. Füger dei. qu. Fol.

I. Vor der Schr.

31) Die Erfindung des Saitenspieles. In Gessner's Manier, H. Füger del, Foi.

- 32) Brutus verurtheilt seine Söhne zum Tode, H. Füger del. gr. 8.
- 33) Römischer Konsul mit Liktoren. H. Füger del. gr. 8.

1. Probedruck.

- 34) Flusslaudschaft mit dem Siege bei Moudbeleuch ung, Nach A, van der Neer, S. 1. Vor der Schr.
- 35) Friedr. Aug. Brand, Prof., Landschaftsmaler. Halbfig, C. Schallhas del, Oval, kl. Fol.
  - 1. Vor aller Schr., nur des Stechers Name in gerissener Schr.
  - II. Vor der Schr.
- 36) Karl Schallhas, Landschaftsmaler, Brustbild. Ipse p. Oval, 8.

  I. Vor aller Schr.
  - II. Vor der Schr.
- 37) Monumentum aeternae memoriae Mariae Chrisilnae Archiducis Austriae. Opera A. Canovae 1805. Carmen posthumum 1. Melchioris Nob. a Birkeustock, Vindobonae ex typogr. Degen. 1813. gr. Fol. Auch mit dem Umschlags itel; Denkmahl dem unsterblichen Andenken Marien Chrlstinens Erzherzogin von Oesterreich. 38 Seiten lateinischer und deutscher Text. Mit 6 Stichen von Agricola,
  - I. Probedruck, Vor der Schr.
- e: Von ihm nach eigener Zeichnung lithographirt: 38) Amor und Psyche. Aus dem Album der Künst-

ler Wiens, I. Lief, 1845, gr. Fol. I. Probedruck.

- 39) Joh. Graf von Harrach, Brustb. 4. Sehr selten, 40) Prinz Charles de Ligne, Fol, Sehr selteu
- 41) Sigmund Thalberg, Pianofortevirtuos, Brustbild, kl. Fol.
- 42) J. P. Hebel (alem. Dichter). Brustbild, Oval. 4. Sehr seltener lithogr. Versuch.
- 43) J. P. Hebel und Elisabeth Baustlicher. Halbe Figur. Nach der Natur gem. n. auf Stein gez. von Agricola, Lith, bei Mansfeld & Co. kl. qu. Fol. 44) D. Berger, hundertjähriger Greis u. Julie A --
- Gegenstück. 45) Ansicht der beiden Thürme der Fragenkirche zu München, Mouogrammirt, 1813, Fol.
  - d) Von ihm nach Andern lithographirt :
- 46) Mänuliches Brustb, in reichem Kostüm. Nach S. van Hoogstraeten, kl. Fol. Seltener lithogr. Versuch.
- 47) Franz I., Kaiser von Oesterreich, in hohen Jah-
- ren. Brustbild, von vorn. P. Kraffep. Fol. 48) St. Katharina. Büste, fast Profil. Guldo Reul pinx. Sehr selten.

# e Nach ihm gestochen:

- 1) Amor und Psyche, Neidl sc, kl, Fol,
- 2) Eine Schlafende. Stahlstich von C. Mahlknecht.
- 3) Karl Graf von Harrach, C. Agricola p. 1821. C. Rahl se, (Ival, gr. Fol.
- 4) Moritz Graf von Dietrichstein, k. k. Oberstkämmerer, Agricola del, 1821, C. Rahl sc. Oval. Fol. 5) Franz Adam Graf von Waldstein und Vorsten-
- berg. Botaniker, Kunstfreund, 1759-1813. C. Agricola p. 1822. C. Rahl sc. Fol.
- 6) Franz Xaver von Rudtorffer, Chirurg. Prof. In Wlen. 1760-1838. D. Weiss sc. 4.
- 7) J. V. Degen, Buchhändler, Agricola p. 1804 F. John sc. Fol. Punktirt.

- ders. Agricola p. 1804. J. Schm. sc. S. 9) Betty Roose (Eckarl, gen. Koch). Schauspielerin 1778-1808, Halbfig. J. Neidl sc. 12.
- 10) Bildn. des Künstlers, gest. v. Stöber. s. oben.

#### f) Nach ihm lithographirt :

- 11) Graf von Harrach, C. Agricola p. Eybl lithogr. Oval, gr. 8.
- 12) J. P. Hebel. Nach No. 42. C. Agricula p. N. Strixner del. 4.
- Auch im Tondruck. ders. Nach No. 42. Lith. v. C. F. Müller in Karlsruhe. Oval. Fol.
- 14) J. P. Hebel und Ellsabeth Baustlicher, »Stell di nit so närrsch du Dingil -e. Lithogr, von T. Hurter nach No. 43. qu. Fol. Karlsruhe.
- s. Oesterreichische Nationalencyklopädle. 1835, 1, 30,

W. Schmidt u. W. Engelmann.

Agricola. Eduard Agricola, Landschaftsmaler, geb. 1500 zu Stuttgart. Nachdem er den ersten Unterricht an der Berliner Akademie empfangen, machte er 1830 eine Studienreise nach Italien, nachdem er schon 1825 in Salzburg gewesen war. Ein damals entstandenes Bild, das die Ansicht der Stadt vom Kapuzinerberge aus gibt, hatte vielen Beifall gefunden fim Besitz der Prinzessin Mariane Wilhelm von Preussen; die aparte Staffage (der junge Mozart und der junge Haydn) mochte dazu das Ihrige beigetragen haben. Bei seinem längeren Aufenthalte in Italien, wo er im Ganzen 18 Jahre, und namentlich in Rom und Neapel verweilte, wandte er sich ganz der italienischen Landschaft zu.

Die Werke, welche er 1832-38 auf die Berliner Ausstelluugen schickte, Felsenpartie von Capri; Küstenbilder von Sorento und Amala, Pästum, das Kastell von Portici, Rom von den Kaiserpalästen gesehen, Nacht in Neapel u. s. f. brachten den Künstler zu einem gewissen Ausehen. Es waren Bilder in der damaligen Weise der «klassischen« Landschaft, etwa iu der Art Catel's; ziemlich treue Ansichten der italienischen Natur, meistens mit Gebäulichkeiten, von nicht unedler Auffassung und sorgsam durchgefithrt, fast immer in warmer Beleuchtung, die gern den Zanber des südlichen Lichtes wiedergebeu möchte; aber hart in der Behandlung. trocken und schwer im Kolorit und in der Zeichnung der Erdformen zwar tüchtig, indess ohne jene Feinheit, welche z. B. Rottmann auszeichnet. Agricola hielt sich dann zeitenweise in München und Berlin, dann wieder in Italien auf; seine Ansichten aus der Umgegend Neapels und Roms sowie einige italienische Marinen fanden in den vierziger Jahren noch immer Anerkennung. Seit mehreren Jahren lebt er in München, wo er neuerdings nur selten, u. dann Landschaften der nordischen Natur, ausgestellt hat.

#### Nach ihm gestochen:

Ausicht des Kastells von Portlel. Stahlstich von J. Hasse, Im Hefte des Berliner Kunstvereins von 1836, qu, Fol.

s. Kunstblatt, Sinttgart 1838, p. 289, 1841. 1543.

Agrippa. Agrippa, italienischer Medailleur ans der ersten Hälfte des 16. Jahrh., der indessen seinen namhaften Zeitgenossen nachsteht. Von ihm eine Schaumfinze auf den Dogen Leonardo Loredano, welche diesen auf dem Reverse zeigt, wie er auf einem mit zwei Pferden bespannten seltsam gebauten Wagen knieend von der Venetia die Dogenmitze empfängt.

s. Bolzenthal, Skizzen etc. p. 114.

Agrippa. Camillo Agrippa, von Mailand, Mathematiker, Ingenieur und Architekt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Es sind von ihm keinerlei Banten erhalten; auch ist überhaupt nicht bekannt, dass er als Baumeister thätig gewesen. Die Schriften, welche er hinterlassen, beschäftigen sich ausschliesslich mit militärischen und technischen Fragen des Ingenieurwesens. So könnte zweifelhaft erscheinen, ab er überhaupt unter die Künstler zu rechuen sei. Allein sicher lässt sich annehmen, dass er eine Anzahl der Figuren, welche sich in seinen Werken finden, selbst gezeichnet hat: die Fechtergestalten in seinem Trattato di Scientia d'Arme s. unten), welche zum Theil tüchtige Kenntniss des Körpers und der Bewegung zeigen, müssen die er auf Säulen stützte, mit buntem Marmor der Erfindung nach von ihm herrihren. Gewlss zierte und mit Mosaikgemälden versah. Er aber hat er nicht auch gestochen; die Bezeichnung unter dem Titelbild einer seiner Schriften (No. 5), Camillo grafico fe. Roma, bezieht sich ohne Zwelfel auf den zeltgenössischen Stecher Camillo Graftico von Friaul, der um 1595 in Rom thätig war. Die Zeichnungen zu diesem und anderen Titelbildern seiner Werkehen, weit schwächer als jene Fechter, rithren wol nicht von A. her.

A. gehört sonst zu jenen erfinderischen Talenten des 16. Jahrh., die sich gerne mit technlschen und mechanischen Problemen beschäftigen und deren grösstes Muster Leonardo da Viuci gewesen ist. Er fand, als er unter Gregor XIII. nach Rom gekommen war, die Ingenieure bemiiht, das richtige Mittel zur Aufrichtung des Obelisk auf dem Petersplatze auszusinnen, und da er es gefunden zu haben meinte, theilte er dasselbe in einer kleinen Schrift mit. Er hat sich dann weiterhin mit neuen Erfindungen zum Lenken der Schiffe, mit Untersuchungen nach den Ursachen der Erdbildungen, Winde, Gewitter u. s. w. beschäftigt. Er galt seiner Zeit für einen ausserordentlichen Kopf und ward daher in lateinischen seinen Schriften beigegebenen Lobgedichten hochgepriesen (in deren Einem heisst es: Mit seltener Kunst zeigst du die Wege der Gestirne voraus, und gleich bist du, grosser Camillus, dem grossen Jupiter). Selne Werkchen, die noch einen gewissen Werth haben, sind selten geworden.

Sein Bildniss, Brustb, in Oval gest., findet sich in seinen Schriften.

1) Trattato di Scientia d'Arme (con un Dialogo di Filosofia), Mit Widmung an den Herzog Cosimo von Medici. Mit 2 Titelbil. u. 55 gest, in den Text gedruckten Figuren, Roma 1553, 4.

G. Molini besass ein Exemplar, das von der Hand des Tasso die Worte enthalten haben soll: »Le figure intagliate da Michelangiolo Buonarottie. Die nackten Fechterfiguren erinnern wol an den Stil desselben, sind aber jedenfalls von geringerer Hand.

2) Trattato di transportar la guglia in su la plazza di San Pietro, Roma 1583.

3) Dialogo sopra la generatione de venti, baleni, tnoni, folgori, flumi, laghi, valll e montagne. Roma 1584. 4.

4) Dialogo sopra il modo di mettere in battaglia presto . . . il popolo etc. Roma 1585. 4.

5) Nuova Invenzione sopra il modo di navigare, Roma 1595. 4

Hierin das im Texte erwähnte Titelbl. - Ein zweltes, ohne Unterschrift, zeigt Camillo selbst und die Musen streitend vor einer thronguden Winerva

Angefügt ist der Schrift: Modo da comporre il moto della sfera (Beschreibung eines Instru-ments, das Bewegung von Sonne u. Mond u. s. f. anschaulich machen soll).

J. Meyer.

Agroecola. Agroecola oder Agricola, Bischuf von Cabillo (Châlons) im 6. Jahrh., wird gerühmt, dass er in seiner Stadt nicht nur viele Häuser, sondern auch eine Kirche erbaut habe, scheint dabei selbst als Künstler thätig gewesen zu sein, obgleich das nicht deutlich gesagt wird. s. Gregor. Turon. Hist. Franc. V. 46.

Fr. W. Unger.

Agrolas. Agrolas und Hyperblos, mythische Baumeister aus Sicilien, denen die Errichtung der pelasgischen Mauer an der Akropolis von Athen beigelegt wird: Pausanias I. 28, 3. Offenbar auf dieselben Personen bezieht sich die Angabe des Plinins (VII. 194, dass die Brüder Euryalus und Hyperbius zuerst Ziegelmauern und Hausban in Athen eingeführt haben sollen.

H. Brunn.

Agrote. Antonio Agrote, Architekturmaler um 1750. Er malte in Mailand eine Kapelle der Karmeliterkirche und in Brescia die Dekorationen von Sta. Maria mit Figuren von Carloni.

s, Bryan, Dict. ed. by Stanley. Fr. W. Unger.

Agua. Bernardino del Agua, Maler venetianischen Ursprungs, dessen wahrer Name dell' Acqua ist. Mit Pellegrino Tibaldi 1587 nach Spanien gekommen, arbeitete er unter der Leitung desselben an den Fresken des Klosters im Eskurial. Carducho spricht von diesem Meister als einem trefflichen Zeichuer und geschlekten Freskomaler.

s. Vicente Carducho, Dialogos dela Plutura. Madrid 1633, p. 32. — Cean Bermudez, Dicc. Lefort

Aguas. Miguel Aguas, ein Banmeister in | Aragon, der mehr technische Kenntnisse als Geschmack besass. Er bante 1739 die Kollegiatkirche zu Alcañiz an der portugiesischen Grenze unweit Zamora, zu der er drei Jahre früher den Entwurf gemacht hatte.

s. Llaguno y Amirola, Not. IV. 229. Fr. W. Unger.

Aguechia. Giovanni Aguechia od. Agocchia, Kunsthändler zu Bologna wie es scheint, etwa in der Mitte des 16. Jahrh. Agostino Carracci stach das Verlagszeichen seiner Erben (Bartsch XVIII, p. 155, No. 270), worauf die sich ohne Zweifel auf ihn beziehenden Initialen G. A. in einem Herzschilde stehen. Auf der umgebenden Banderole findet sich EREDI DI GIO-VANNI AGOCCHIA E SFORZA CERTANI IN BOLOGNA. kl. 4. Wahrscheinlich hat dieser Name den Anlass gegeben, auch einen Kupferstecher Agucchia anzunehmen. Vgl. den folgenden Artikel.

Aguechia. Heineken, Dict. I. 61, erwähnt eines Kupferstechers Giovan Agucchia, der im 16. Jahrh. gelebt und manchmal seine Stücke G. A. bezeichnet habe. Er führt von ihm an:

l Abbildung des Mailänder Domes, ziemlich grosses Bl., bez. Agucchi fece Milano.

2) Ein schönes Portal eines grossen Bauwerkes, bez, auf dem Piedestal zur Linken G. A.

Das letzte Bl. scheint dasjenige zu sein, das Bartsch in seinem Peintre-gravenr, Bd. XV. 540 anführt: Ein antiker Triumphbogen. Man pflegt den Meister dieses Bl. »Meister mit der Fussangel» wegen des beigefügten sternähnlichen Werkzeugs zu nennen. Hätte nun Heineken Recht, beide obige Bll. einem Künstler zuzuschreiben, so wäre für den »Meister mit der Fussangel« der richtige Name gefunden. Allein dass die Bll. zusammen gehören, dafür bringt Heineken keine Beweise bei. Auch das ist sonderbar, dass der Künstler Agucchia heissen soll und die Bezeichnung doch Agucchi fantet. Von Fed. Aguelli 's. diesen; existirt übrigens eine ziemlich grosse Ansicht des Mailänder Domes, bez. Agneili fece Milano. Also die Bezeichnung dieselbe mit Ausnahme der Namen. Dies lässt die Vermuthung zu, dass Heineken sich geirrt habe und das Bl. dem Aguelli angehöre. Zani (Encicl. I. I. 335) führt freilich einen Agucchia als geschickten Architekten, Architekturzeichner und Radirer von Mailand anf, hat sich aber atter Wahrscheinlichkeit nach diese Angaben aus Heineken kombinirt. Ottley (Notices) bemerkt mit Recht, dass man sich auf Zani's Tafeln sehr wenig verlassen kann. Die Existenz eines Stechers Aguechia ist daher völlig zweifelhaft, und noch weniger anzunehmen, dass dies der Name des »Meisters mit der Fussangela sei.

W. Schmidt.

Aguero. Juan Mignel de Aguero, leitete 1585 den Bau der Kathedrale zu Mérida in Yuder Havanna beendigt hatte. Nach Vollendung des Kirchenbaues belohnte ihn der Gobernador von Mérida durch eine Anweisung auf jährlich 200 Golddukaten, 200 Fanegen Mais und 400 Hühner.

s. Llaguno y Amirola, Notic. III, 67,

Agilero. Benito Manuel de Agilero, Maler, geb. zu Madrid 1626, † daseibst 1670, Schiiler von J. B. del Mazo. Er that sich namentlich in der Landschaft hervor, in Festungsansichten und Schlachtenbildern. Einige seiner besten Werke, in der Weise Mazo's ausgeführt, waren in den königlichen Sammlungen der Paläste Aranjuez und Buen Retiro. Agüero behandelte anch, aber mit weniger Erfolg, rellgiöse Gegenstände; Bermudez nennt einige Bilder dieser Art. Dieser Maler hatte viel Witz, und seine Biographen erzählen, dass Phitipp IV. ihm gern zuhörte, wenn er Mazo's Atelier besuchte.

In den spanischen Museen finden sich heutzutage keine Bilder Agtiero's mehr; vermuthlich hat man sie mit den Werken Mazo's verwechselt oder, wie die Gemälde von so vielen anderen Künstlern dieser Gruppe, in die allgemeine Bezeichnung »Schule von Velazquez« mit eingeschlossen.

s. Palomino. El Museo Pittorico III. 555, -Cean Bermudez, Dicc.

Lefort.

Aguëro. Mignel de Aguëro, verfertigte 1699 mit Fernando de Mazas die Bildsänten der hh. Augustin, Franciscus und Sebastian am Hauptportal des Hospitals S. Agnstin in der Vorstadt von Osma.

s. Loperraez Corvalan, Descr. del Obisp. de Osma I. 545.

Fr. W. Unger.

Aguero. Francisco de Campo Aguero s. Campo.

Aguesca. Laurenzo Aguesca, Kupferstecher nm 1645 in Spanien thätig.

1) Titelbl. zu Museo de las medallas desconocidas españolas por Don Vicenzio Ivan de Lastañosa señor de Figarnelas. Huesca, 1645, 4. s. Le Blanc, Mannel.

W. Schmidt.

Aguiar. Tomas de Agniar, spanischer Maier, Schiller von Velazquez, Gegen 1660 war er in Madrid angesehen wegen seiner gelstreichen und eleganten Art. Bildnisse in kleinem Format zu malen, deren Aehnlichkeit von seinen Biographen gerilhmt wird. Er verfertigte das Bilduiss des Dichters Solis, der hingegen ein sehr bekanntes Sonnet auf ihn machte.

s. Cean Bermudez, Dice.

Aguiar. Joao José Agniar, Bildhauervon Bellas (Portugal). Nachdem er seine Studien in Lissabon begonnen, begab er sich 1785 als Peusionär nach Rom, wo er sich bald an Canova und catan, nachdem er 11 Jahr früher die Befestigung dessen Weise anschloss. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wurde er Bildhauer der kö-Igeordnet. Die Ilbrige Dekoration ist im reiniglichen Erzgiesserei von ihm Chorstlihle von Bronze für die Kirche in Mafra), und 1805 Hofbildhauer. Als solcher fertigte er die Statne des Königs für einen Saal des Arsenals, sowie eine Anzahl anderer Standbilder und Blisten, darunter diejenige des Herzogs von Wellington. Von 1823 an arbeitete er an Skulpturen für den Palast von Ajuda. Todesjahr unbekannt.

s. Cyrillo Velekmar Machado, Colleccão di Memorias, Lisboa 1823. p. 276. - Raczynski, Diet.

Agulla. Luis del Aguila, ein Bildhauer zu Jaen und Schiller des Pedro de Valdelviria, den das Domkapitel von Sevilla 1553 berief, um die Arbeit an den Seiten des Tabernakels am Hauptaltar zu taxiren.

s. Cean Bermndez, Dicc. - Ders. in der Bescripcion artist. de la Caledral de Sevilla (p. 41) schreibt Aguilar.

Fr. W. Unger.

Aguila. Baltasar del Aguila, spanischer Maler, der um 1570 zu Cordova lebte, wo er das Hauptaltarbild in der Kirche des Hospitals S. Sebastian, sowie andere Bilder auf Holz für Kirchen malte. Seine schöne Färbung wurde gerilhmt.

s, l'ean Bermudez, Historia de la Pintura. MS, VII, p. 170.

Zarco del Valle.

Aguila, Francisco del Aguila, spanischer Maler ans Murcia vom Ende des 16. Jahrh. Wir wissen von ihm nur durch ein Dokument, das Cean Bernindez besass, worin datirt 6, Okt. 1590 der Maler um den Auftrag bittet, das Grab des Don Alonso el sabio in der Kathedrale zu Mnrcia) zu malen und zu vergolden.

Aguila. Miguel de Aguila, spanischer Maler, aus Sevilla gebilrtig, wo er 1736 st. Er muss bei einem der vornehmsten Schiller Murillo's gelernt haben, denn seine Werke nähern sich der Art dieses grossen Meisters, namentlich durch das Kolorit.

s. l'ean Bermudez , Dicc.

Lefort.

Aguilar. Bartalamé de Aguilar, war ein geschätzter spanischer Bildhauer, dem 1515 mit Hernando de Sahagun die Dekoration des Paraninfo oder Festsaales in dem vom Kardinal Ximenes gegrilndeten Kollegium S. Ildefonso an der Universität Alcala de Henares übertragen wurde. Die Anurdnung des Saaies entspricht einigermassen der des 1492 erbauten Salon de Isabel im Schlosse Aljaferia zu Saragossa und der 1366 vollendeten und ursprlinglich als Synagoge erbanten Nuestra Senora del Transito zu Toledo. Doch ist in dem Paraninfo jede maurische Reminiscenz vermieden, und nur die reichen Kassettirungen der Decke sind nach einem manrischen Muster im sogen. Artesonada an-

chen italienischen Renaissancestil der Raffaelischen Periode in Stuck und Holzschnitzerei ausgeführt. Namentlich ist die hoch unter der Decke angebrachte Galerie mit zierlicher Sculptur ilberzogen. Nur die hinter dem Katheder tabernakelartig aufgebaute Nische ist nicht ganz von den in Spanien gewöhnlichen Uebertreibungen dieses dort sogenannten plateresken Stils frei geblieben.

Abbildung bei Villa Amil II. 84. gr. Fol., und bei Fergusson Mod. Archit. Fig. 57.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

Aguilar. Juan de Aguilar, baute 1636 filr den Infanten D. Fernando, den Bruder Philipps IV. von Spanien, den Palast Zarzuela, zwei Legnas von Madrid. Es ist indessen nicht gewiss, ob er selbst den Plan dazu entworfen hat, da er nicht königlicher Baumeister war. Dieses einfache Gebände ist nur dadurch merkwürdig geworden, dass man in ihm zuerst die den italienischen Opern nachgebildeten Schauspiele aufführte, die danach in Spanien den Namen Zarzuelas erhielten.

s. Llaguno y Amirola. Notic. IV. 27. Fr. W. Unger.

Aguilar. Marques d'Aguilar, s. Marques.

Aguilera. Diego de Aguilera, spanischer Maler, ansässig zu Toledo in der zweiten Hälfte des 16, Jahrh. 1587 ernannte ihn das Kapitel der Kathedrale mit Sebastian Hernandez zum Schiedsrichter, um den Werth des Altarbildes der Sakristei und des Gemäldes «die Theilung des Mantels« zu schätzen, die beide von Dominico Theotocopoli, gen. "Greco" herrilhrten.

s. Archiv der Kathedraie von Toledo. - Ceau Bermudez, Dicc.

Aguilles, Boyer d'Aguilles s. Boyer.

Aguillon. Aguillon de Droues. Dieser Name findet sich an dem schweren, mit Figuren beladenen Westportal der Kathedrale von Bourges aus dem 13. Jahrh.

s. Bulletin archéologique II. 185. Fr. W. Unger.

Agulllon. François Aguillou Aiguillon, Architekt, geb. zu Brüssel 1566, den 20. März 1617. A. gehörte einer angesehenen Familie an; sein Vater war Sekretär des Königs Philipp II. Mit 19 Jahren trat er in den Jesultenorden und machte sich bald durch seine Studien in den alten Sprachen und den mathematischen Wissenschaften bemerklich. Zu Tonrnai wurde er Novize, that den 15. Sept. 1588 sein Gelübde, erhielt sudann 1596 zu Ypern die Priesterweihe und bald darauf das Lehramt der Theologie zu Antwerpen. Später wurde er Rektor des dortigen Jesuitenkollegiums und verwaltete dieses Amt bis zu seinem Tode. Man

Lefort.

verdankt ihm die Einführung der mathemati- Statuen der Evangelisten und sechs anderer schen Studien in den Jesuitenkollegien, dann eine Abhandlung über die Optik, die, nach einem grossen Plane augelegt, auch die Katoptrik und Dioptrik umfassen sollte, davon aber nur ein Theil fertig geworden (s. unten).

A. war es auch, der 1614 den Plan zu den neuen Gebänden des Ordens zu Antwerpen entwarf. Die neue, 1718 abgebrannte Kirche war eine der schönsten und reichsten des Ordens; die Marmorbalustrade alleiu, welche das Sanetuarium von dem Schiffe trennte, hatte 40,000 fl. gekostet. In 6 Jahren vollendet, wurde sie 1621 eingeweiht. Dem sofort nach dem Brande begonnenen Neubau wurden die alten Pläne zu Grunde gelegt; doeh traten nun au Stelle der 36 dorischen und jonischen Säuleu in carrarischem Marmor, welche in zwei Reihen übereinauder den nach der Weise der römischen Basiliken angeordneten Inneuraum theilten, Säulen von Stein. Die Fassade ist in der Dekoration überladen und durch Häufung der Detailformen in der Wirkung beeinträchtigt. Der schönste Theil des Gebäudes ist unstreitig der Thurm.

Eine sehr verbreitete Traditiou schreibt dem Rubens die Pläne der Jesuitenkirche zu Antwerpen zu; aber der gelehrte Bollandist Papebroch, weicher in der Lage war, den wahren Sachverhalt zu kennen, gab sie dem Aguillon als ihrem wahren Erbauer zurück.

## Von ihm das Werk .

Francisci Aguillonii e Societate Jesu opticorum libri sex, philosophis juxta ac mathematicis utiles. Autwerpiae, ex oft.e. Plantiniana MDCXIII. (Nor dieser Band erschienen.) Mit Fig. Fol.

s. Schayes, Hist. de l'Archit. en Belg. 2º Ed. Bruxelles 1853. II. 415 f. - Biographie nat. de Belgique, unter Aiguillon.

A. Wauters u. J. Meyer.

Aguirre. Miguel de Aguirre, Steinmetz und Baumeister von Salamanca, verpflichtete sich mit anderu 1534 dem Juan de Alava, als Obermeister der Kathedrale, zur Ausführung der Seitenmanern der Kathedrale mit ihren Strebepfeilern.

Aguirre. Pedro de Aguirre, ilbernahm mit Pedro de Abril die Vollendung des Kreuzganges bei der Kathedrale von Cuenca, als der Erbauer desselben, Juan Andrea Rodl, 1585 die Direktion niederlegte.

s. Llaguno y Amirola, Notic. III. 30. Fr. W. Unger.

Aguirre. Juanes Aguirre, Bildhauer in Segovia, Schüler und Schwiegersohn des Mateo Inverto daselbst. In der Pfarrkirehe von Villacastin arbeitete er mit diesem an dem grossen tig war. Tabernakel (Retablo) des Hauptaltars und verfertigte 1594 selbständig dasjenlge mit den Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

Heiligen.

s. Cean Bermudez, Dicc. Fr. W. Unger.

Aguirre. Francisco de Aguirre, spanischer Maler, Schüler von Eugenio Caxès. Er wurde 1646 von Madrid nach Toledo berufen, um ein sehr altes Bild zu restauriren. Daselbst malte er auch das Porträt des Infanten Don Fernando für die Galerie der Bischöfe von Toledo.

s. Archiv der Kathedrale von Toledo. - Cean Bermudez, Dicc.

Aguirre. Don Josef Maria Aguirre Hortes de Velasco, Marquis von Montehermoso. Maler-Dilettant, ernanut 1756 zum Mitglied der Akademie von San Fernando. Mehrere Glieder dieser angesehenen Familie Velasco zeigten Talent zur Kunst; Zeichnungen und Gemälde finden sich von ihnen in der Akademie San Fernando.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Lefort.

Aguirre. Domingo de Aguirre, Zeichner in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh.

## Nach seiner Zeichnung:

Bil. Ausichten des königl. Lustschlosses von Aranjuez und dessen Umgebungen mit reicher Staffage. Domingo de Aguirre design. Um 1773 bis 1775 von Fernando Selma, Francisco Muntaner u. And. lu Kupfer gest. Mit spanischen Unterschriften, gr. imp, qu. Fol. Schöne Bll. W. Engelmann.

Aguirre. Ginés de Aguirre, spanischer Maler, 1731 zu Yeela geb., kam jung nach Madrid, wo er sich zum Künstler ausbildete. Bekannt sind von ihm ausser einigen Kopien nach Velazquez und L. Giordano unzählige Bildnisse des Königs Karl III. Auch hat er Fresken in der Kirche Sta. Cruz gemalt.

s. Ossorio y Bernard, Gal. biogr. Fr. W. Unger.

Aguirre. Manuel Aguirre y Monsalbe, ein aragonischer Maler, Schüler des Vicente Lopez, nach 1846 zum Professor an der Kunstakademie S. Luis zu Saragossa ernannt, + 1855. Er hat zahlreiche Arbeiten hinterlassen, Sein bedeutendstes Werk ist die Sammlung der Bildnisse der aragonesischen Könige im Casino zu Saragossa.

s. Ossorio y Bernard, Gal. biogr.

Fr. W. Unger. Agulló. Francisco Agulló, spanischer Maler, geb. zu Concentaina u. + an der Pest daselbst 1648; Sohn des Francisco A. u. der Geronima Andrés, vermählt mit Mariana, der Tochter seines Lehrers Jaime Fesol. Er malte und vergoldete 1637 den Hauptaltar des Klosters S. Sebastian, die Arbeit des Bildhauers Domingo Cambra, der gleichfalls von Concentaina gebür-

s. Arques Jover, Coleccion de Pintores, Escultores y Arquitectos desconveidos. MS, p. 11. -19

Cean Bermudez, Historia de la Pintura. MS. | Thaten, die Befestigung der Stadt. Belagerung VII. 69.

Zurco del Valle.

Agustin. Francisco Agustin y Grande, Historienmaler, 1753 zu Barcelona geb., + 1800, Er vollendete seine Studien in Rom, wo er sich unter Raph. Mengs zu einem der gliicklichsten Nachahmer desselben ausbildete. Nach seiner Rückkehr wurde er Direktor der Zeichenschule zu Cordova und 1799 Mitglied der Akademie S. Fernando in Madrid. Er hat hauptsächlich Kirchenbilder gemalt, von denen sich die meisten in Cordova befinden.

Nach seiner Zeichnung gestochen:

Das von Murillo gemalte Hauptaltarbl. der Kapuziner zu Sevilla, Maria mit dem Kinde, von B. Ametller. 4.

s. Ossorio y Bernard, Gal. biogr. - Füssli. Neue Zusätze p. 26.

Fr. W. Unger.

Agustinus, Agustinus de Senis und Angelus de Senis verfertigten laut Inschrift 1330 das Grabmal des 1327 gestorbeuen Bischofs Guido Tarlati von Arezzo in der Kapelle del Sagramento des dortigen Doms.

### I. Die Bildhauer dieses Grabmals.

Dasselbe verherrlicht das Leben dieses welfischen Kirchenfürsten, der als Parteigänger Ludwigs des Bayern sich hervorgethan und das Gebiet von Arezzo erweitert hatte. Vielleicht hat diese Stellung des Bischofs veraulasst, dass man die bisher übliche Form der Grabmüler verliess, indem man einerseits demselben eine ungewöhnliche Höhe gab, anderseits die Aufnahme des dem Pabste feindlichen Bischofs in den Himmel. die sonst über dem Sarkophage angebracht wurde, wegliess, und dafür an dem Sarkophage selbst Raum für die Darstellung der Thaten desselben gewann. Das Architektouische an diesem Denkmal ist nicht sehr günstig ausgefallen. Die hohe schmale Nische, in der der Sarkophag gleichsam eingeklemmt ist, bildet ein Portal in einem dem sienesischen verwandten italienischgothischen Stile, uud eine auf eigenthümliche Art von Engeln gehalteue Draperie verbirgt den Raum, der sonst für die Apotheose bestimmt zu sein pflegt.

Desto bemerkenswerther ist die Bilduerarbeit an dem Sarkophage. Ein Relief am Deckel zeigt den Bischof auf einem Ruhebette liegend, fiber dem zwei Engel den Vorhang aufheben, mit schrieben. Schon dass er Agostino u. Agnoto Gruppen von Leidtragenden auf beiden Seiten. An der Vorderseite des Sarkophags ist in 16 Re- Familie neuut, ist ein Irrthum. Es finden sich liefplatten, die iu vier Reihen übereinander zwi- in den dortigen Urkunden keine Brüder dieses schen aufsteigende, mit Statuetteu von Bischöfen Namens. Was er aber von ihren übrigen Arbeiund Geistlichen geschmilekte Pfeiler eingefügt ten berichtet, passt zum Theil auf Agostino sind, das kriegerische Leben des Guido Tarlati di Giovanni und Angelo di Ventura, die geschildert. In der obersten Reihe der Beginn daher jetzt für die Meister des Grabmals in seiner Laufbahn, sein Einzug in die Stadt als Arezzo gelten. (Neben ihnen kommt noch Ago-Bischof und die Hergänge seiner Erwählung zum stino di Rosso vor, den Einige lieber für Signore von Arezzo; in den anderen Reihen seine den Agostino des Vasari gelten lassen wollen).

u. Eroberung von festen Plätzen der Umgegend. Krönung des Kaisers Ludwig, der Tarlati beiwohnte, u. sein Tod. 1) Guido als Bischof (1312). 2) Guido als Herr von Arezzo (1321), 3) Die Gemeinde Arezzo unter dem Bilde eines knieenden Greises vor Guido. 4) Die Gemeinde als derselbe Greis mit dem Bischofe auf dem Richterstuhle. 5) Der Mauerbau von Arezzo. 6) Einnahme des Kastells Lucignano. 7) Einnahme von Chiusi. 8) Einnahme von Fronzole, 9) Einnahme des Kastells Focognano. 10) Einnahme von Rondina. 11) Einnahme von Bucine. 12) Einnahme von Caprese. 13) Zerstörung von Laterina. 14) Uutergang u. Brand von Monte Sansovino. 15) Krönung Ludwig's des Bayern, 16) Tod des Guido. In diesen Darstellungen zeigt sich der Einfluss des Giovanni Pisano: die Meister suchen wie dieser die Vorgänge austührlich zu schildern, sind aber dabei der Natur schon näher geräckt, in den Bewegungen freier und flüssiger geworden. Dabei ist der Ausdruck der Empfindungen, ohne in's Masslose zu fallen, recht tebendig, wie z. B. bei dem Tode des Bischofs in einer die Arme ausbreitenden Figur. An Giotto's Weise erinnert bei deutlichen Unterschiedeu doch noch Manches: so z. B. die allegorische Darstellung der bedrängten Gemeinde von Arezzo, welche in der Gestalt eines auf einem Throne sitzenden Mannes von mehreren Personen au Bart und Haaren gezaust wird. Die Körperbildung bleibt noch an die Weise des Giovanni Pisano gebunden, während die malerisch gehaltene Anordnung, namentlich der Hintergründe, sowie die Haltung der Gestalten uud die ganze weltliche Art der Darstellung schon einen Schritt fiber jenen Meister hinausgehen. Hinter den greichzeitigen Werken des Andrea Pisano stehen indessen diese Bildwerke erhebtich zurlick. Das Denkmai hat bald nach seiner Eutstehung durch Misshandlung von Seiten feindlicher französischer Soldaten gelitten.

## II. Der Agostino und Agnolo des Vasari.

Was Vasari von dem Leben und andern Werken der beiden Sienesen erzählt, ist zum guten Theil erweislich unrichtig oder wenigstens durch die archivatischen Nachrichteu uicht bestätigt. Er scheint von den sienesischen Bildhauern nur diese gekannt zu haben und hat ihnen daher eine möglichst grosse Anzahl von Bildwerken zugevon Siena Brilder aus einer alten Architekten-



Ihren Vorfahren schreibt er den berühmten Brunnen Fontebranda, den Dante (Inferno XXX, 78) als ein schwer zu entbehrendes Gut anführt, und die Dogana zu. Jener soll 1190, diese 1191 ausgeführt sein. Ersterer ist aber erst 1193 von einem Meister Bellamino, fiber dessen Verwandtschaft mit Agostino und Agnolo nichts erhellt. verschönert, und der Bau der Dogana erst 1194 begonnen. (Von dem Brunnenhause der Fonte Branda ist 1502 der obere Theil bis auf die drei untern Bögen abgetragen. Eine Abbildung aber des noch Vorhandenen bei Ramboux Beitr. zur K.-Gesch. des Mittelalt, 63 zeigt, dass die Bögen gothisch sind und also einer spätern Erneuerung angehören).

Weiter erzählt Vasari, Agostino hätte sich in seinem 15. Jahre bei Giovanni Pisano in die Lehre begeben, als dieser 1284 auf der Rückreise von Neapel nach Pisa sich in Siena aufhleit, um zu der Fassade des Doms die Zeichnung zu machen und den Grund zu legen. Er hätte alle seine Mitschüler übertroffen, und schon in demselben Jahre an dem Hochaltar im Dom zu Arezzo geholfen, so dass der Meister ihn für sein rechtes Auge erklärt hätte. Agnolo sei dann, von seinem ältern Bruder veranlasst, in dieselbe Lehre eingetreten. Als beide darauf in Orvieto einige Propheten an der Domfassade ausgeführt hätten. sei Giotto durch die Vortrefflichkeit dieser Arbeit bewogen worden, sie dem Bruder des Guido Tarlati, dem Piero Saccone von Pietramala, zur Ausführung seines Entwurfes des Grabmals zu empfehlen. Hiernach wäre Agostino nahezu 60 Jahr alt gewesen, als er diese Arbeit ausführte, was kaum denkbar ist (nach Vasari währte die Arbeit 3 Jahre, von 1327-1330). In Orvieto kommt aber erst 1338 Giovanni, der Sohn unseres Meisters, in Vollmacht seines Vaters (Della Valle, Lett. Sen. II. 134) vor, u. erst 1405 neben einem Agostino von Siena auch ein Agnolo von dort (Duomo di Orv. p. 380, 382), der als ein vorztiglicher Meister von Pisa berufen und als Obermeister angestellt wurde. Durch Vergleichung aber mit dem Grabmal des Tarlati an der Domfassade zu Orvieto die von Agostino und Agnolo gearbeiteten Propheten herausfinden zu wollen, wäre ein gewagtes Unternehmen.

Vollends verdächtig wird die ganze Erzählung des Vasari durch die übrigen erwiesenen Irrthümer. Die Angabe, dass Agostiuo zu dem an der Strasse des Malborghetto gelegenen Theile des Stadthauses, der 1307-1310 erbaut wurde, die Zeichnung geliefert habe, findet wenigstens keine Bestätigung durch archivalische Nachrichten. Dasselbe gilt von dem Bau der nicht völlig vollendeten hintern Domfassade 1317 (eine Restauration derselben nach dem Original-Entwurf im dem Grabmal des Guido verzeichnet findet. Domarchiv zu Siena, von F. Arnold in Erbkam's Zeitschr. f. Bauwesen VII, 51, Bl. 12 und Nese und st. 1350 (aus einem Dokumente vom Kugler, Gesch. der Bauk. III. 544), des Thores 18. Nov. d. J. erhellt, dass er damals nicht mehr Sta Agata all' Arco oder dei Tufi 1325, und der am Leben war). Er hatte vorzüglichen Antheil Kirche und des Klosters S. Fraucesco. Bei an- an dem Bau der sienesischen Festung Massa di

dern Angaben ist iedenfalls das Datum nicht richtig. So ist die Porta Romana nicht von 1321 bis 1326 gebauet, sondern erst 1327 begonnen, und in demselben Jahre ist der Bau des grossen Rathssaales ausgeführt, den Vasari erst 1340 ausetzt. Als falsch erwiesen ist aber die Angabe von einer Bildhauerarbeit, welche die beiden Brüder 1329 in S. Francesco zu Bologna gemacht haben sollen. Das grosse Altarwerk mit der Krönung der Maria ist urkundlich erst 1385 bei den Venezianern Jacobello und Pietro Paolo delle Massegne bestellt (s. den Art. Massegne). Damit fällt auch die Angabe, dass Agostino u. Agnolo bei Gelegenheit ihres Aufenthalts in Bologna die Verwiistungen des Po reparirt und den Fluss eingedämmt hätten.

Ferner soll Agnolo in der Unterkirche von S. Francesco zu Assisi eine Kapelle mit dem Grabmal des Frauciskaners und Kardinals Giov. Gaetano Orsino ausgeführt haben; dieses Grabmal soll sich hinter dem Altar der Kapelle S. Giuseppe befinden. Der Kardinal starb zwar 1339 zu Avignon; doch kann seine Leiche nach Assisi gebracht, die Kapelle für andere Mitglieder der Familie Orsini erbaut sein. Die Gemälde, mit denen ihre Wände geschmückt sind, entsprechen wenigstens dieser Zeit (Crowe et Cavalc. Paint, in It. I. 420/. Diese Augabe des Vasari könnte also richtig sein.

Wenu Vasari in einem Anhange zum Leben des Girolamo da Carpi auch noch die Arca di S. Agostino in Pavia, die aus S. Pietro in Cielo d'Oro in den Dom versetzt ist, als ein Werk der sienesischen Brilder aufführt, so verdient das kaum Beachtung, da das Werk erwiesener Massen erst 1362 begonnen wurde und 1397 noch nicht vollendet war. Ohne allen Grund ist endlich eine neuere Behauptung, wonach die angeblichen Sieneser Brüder das Grabmal der Savelli in Sta Maria in Aracoeli zu Rom nach Giotto's Zeichnung ausgeführt haben sollen, während darin Mitglieder der Familie aus den Jahren 1266 -1306 beigesetzt sind (Crowe et Cavalc. a. a. O. 1. 102).

Nachdem sich also der Bericht des Vasari als durchaus unzuverlässig erwiesen hat, ist wol auch der Aufzühlung einer Reihe von Baumeistern. Bildhauern und besonders Goldschmieden, welche Schüler der beiden Sienesen gewesen sein sollen, nicht unbedingt Glauben zu schenken.

## III. Agostino di maestro Giovanni.

Dieser Meister, der unter den Architekten und Bildhauern Namens Agostino in Siena der hervorragendste ist, war aller Wahrscheinlichkeit nach der Agustinus de Senis, der sich auf Agostino verheirathete sich 1310 mit Lagina di Maremma, der 1336 begonnen wurde, erscheint dann 1339 als Werkmeister an dem 1325 begonnenen und zum Theil 1344 von Meister Muccio, völlig aber erst nach 1345 vollendeten Thurme auf dem Stadthause, und übernimmt in demselben Jahre 1339 mit Meister Lando und Giacomo di Vanni für den Preis von 6000 Goldgulden die Wasserleitung für die Fonte Gaja, die am 5. Jan. 1343 eröffnet wird, so wie 1340 mit Agostino di Rosso di Grazia und Cecco di Casino den Bau des Palastes Sansedoni.

Seine Söhne Giovanni u. Domenico wurden beide Obermeister beim Dombau in Siena. In Verbindung mit dem ersten schloss A. 1332 einen Kontrakt mit Simone und Jacopa di Ghina von Arezzo über den Bau einer dortigen Kapelle in der Pieve di S. Maria sammt den an derselben auszuführenden Bildhauerarbeiten. 1338 arbeitete Giovanni in Vollmacht seines Vaters am Dom in Orvieto. In Siena leitete er 1340 den Dombau. Auch ist dort von ihm laut Inschrift ein Relief in einer Kapelle bei dem obern Oratorium S. Bernardino in S. Francesco, auf welchem Maria mit dem Christkinde sitzt, dem zwei Engel Vasen mit Blumen darbringen.

s. auch Angelo di Ventura.

Bildniss des Agostino : In Holzschn. In den Ausgaben des Vasarl (Le Monnier II. 1).

Brustb, G. Vasarl del. G. B. Cecchl sc. In: Serie degli vomini illustri in Pitt. etc. gr. 4.

Abbildungen des Grabmals in Arezzo in: Cicognara, Storia della Scultura I. Tav. 24, u. zwei der Reliefplatten daselbst, Tav. 23. Fol. Monnmenti sepulcrali della Toscana disegnati

da Vinc. Gozzini, Inc. da Gio. Paolo Las1nio, Firenze 1819. p. 145. Tav. 23. Fol.

Seroux d'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments. Parls 1823. Pl. 27. Fol.

s. Vasarl, ed. Le Monnier II. 1-10. sini, Bologna perlustrata. Terzaimpr. Bel. 1666. I. 116. - Della Valle, Lettere Senesi II. 134. - Mllanesi, Doc. Sen. I. 200. 203. 204. 231. - Schnaase, tiesch. der bild. Künste VII. 451-454. 495. - C. C. Perkins, Tuscan Sculptors, London 1864, I. 94, II, 191. Fr. W. Unger.

Ahammer. Anton Ahammer, Maler zu Jena um 1597. Nach Füssli malte er daselbst 1597 hinter dem Altare der Kirche St. Johannes des Täufers, laut der Inschrift, "der Kirche zu

Ehren und sich selbst zum Gedächtniss«, ein grosses Kruzifix.

s. Füssli, Neue Zusätze p. 26 nach: A. Bivli Architectus Jenensis, Jena 1687. p. 593.
W. Schmidt.

Ahlberg. Johan Ahlberg, schwedischer Maler, geb. 1752, studirte unter Lorenz Pasch. 1766 erhielt er eine Anstellung als Zeichneulehrer an der Universität Upsala, 1791 wurde er Agréé der Akademie zu Stockholm. Er malte historische Scenen und Porträts ohne Eigen-Lehrers. + zu Upsala 1813.

Nach ihm gestochen:

Friederike Dorothea Wilhelmine (v. Baden), Gemalin Gustav's III. von Schweden. 1781-1826. Halbfig, M. Heland sc. Fol.

s. Boye, Målarelexicon. — Upfostrings-Sålskapets Tidningar 1783, 54, 87.

Dietrichson.

Ahlborn. August Wilhelm Julius Ahlborn, Landschaftsmaler, geb. zu Hannover den 11. Okt. 1796, + zu Rom 24. Aug. 1857. Er war Schüler von Wach in Berlin und ging dann zu seiner Ausbildung 1827 auf längere Zeit nach Italien. Dort schlug er die klassische Richtung der modernen Landschaftsmalerei ein, welche sich insbesondere die südliche Natur und den schönen Zug ihrer Erdbildungen zum Vorwurf nimmt und dabei den Charakter bestimmter Gegenden treu festzuhalten sucht. Ein grosses Bild mit dem Kolosseum und der Via sacra, das A. 1929 von Rom nach Berlin schickte, gründete zuerst seinen Ruf; man rühmte iusbesondere die klare Wärme der Beleuchtung (späte Nachmittagssonne. Diesem folgte in den dreissiger Jahren eine Reihe von Gemälden, welche fast ungetheilte Anerkennung fanden und in den Besitz der königlichen Familie und vornehmer Häuser Norddeutschlands übergingen. Vornehmlich sind zu nennen: Blick auf die Tiberinsel, auf die Peterskirche vom Vatikan aus, Grottaferrata im Albanergebirge im Schlosse zu Potsdam; Villa Mondragone bei Frascati im Schlosse Bellevue bei Berlin, Ansicht von Amalfiim Berliner Schlosse; Bilder im Schlosse zu Charlottenburg, in den Sammiungen vom Konsul Wagener, der Fürstin Liegnitz, des Grafen von Redern, des Grafen Perpoucher u. s. f.

Die südlichen Landschaften A.'s, den verschiedensten Gegenden Italiens, vom Gardasee bis nach Sicilien, entnommen, sind fast immer von anziehendem Reichthum der Motive und mannigfaltig in den deutlich gezeichneten Formen. Man fand ausserdem in ihnen den Reiz eines durchsichtigen Lichtes und den zarten Ton der italienischen Luft. Dieser Auerkennung kann man jetzt freilich nicht mehr beistimmen; die Färbung jener Bilder ist bunt und hart, ohue koloristische Wirkung. Auch die Formengebung ist bisweilen ohne Verständniss für die feinere Ge-

staltung der stidlichen Höhenztige.

Manchmal hat A. auch nordische Landschaften (Ansichten aus Tirol, dem Salzburgischen uud Norddeutschland), indessen mit weniger Erfolg gemalt, wobei er die Eigenart nordischer Beleuchtung hervorzuheben suchte. Durch einen fast dreissigjährigen Aufenthalt in Florenz, Assisi und Rom war er in Italien ganz heimisch geworden; auch trat er dort zum Katholicismus fiber. Bisweilen malte er auch religiöse Bilder, Madonnen und Heilige, nachdem er nach Angelico da Fiesole, Pietro Perugino und Benozzo thümlichkeit und immer in der Manier seines Gozzoli kopirt hatte. Im Schlosse zu Potsdam finden sich noch von ihm die lebensgrossen

Bildnisse (ganze Figuren) des Fürsten Leopold von Dessau und Blilchers, wahrscheinlich aus frliherer Zeit.

# a) Von ihm lithographirt:

- 1) Waldlandschaft mit Wasser im Vordergrunde. Nach Hobbema. qu. Fol.
- 2) Bergige Landschaft mit Schloss u. Bogenbrücke. An. Carracci p. gr. qu. Fol.
- 3) Bergige Landschaft mit Fluss und Brücke, Ci.
- Lorrain p. Tondruck, gr. qu. Fol. 4) Heroische Landschaft, Salv. Rosa p. Tondruck. gr. qu. Fol.

## b) Nach ihm gestochen:

- 1) Ansicht von Amalfi, Von John Wright, qu. Fol. 2) Ansicht von Nemi. Von F. J. Tempeltey. qu. Fol.
- s. Kunstblatt, Stuttgart 1829, p. 50, 1834. p. 327, 1836, pp. 183, 214, 390, 1838, p. 288f.

Ahlborn, Karl Ahlborn, Bildhauer von Braunschweig, Schüler von G. A. Steinhäuser in Bremen, kam nach Stockholm, wo er seit 1845 mit Erfolg gearbeitet hat.

Lea Ahlborn, schwedische Stempelschneiderin, Tochter des Bildhauers Lundgren, geb. 1826, Gattin des Karl Ahlborn. Ihre Medaillen sind durch feine und geschmackvolle Ausbildung sehr bemerkenswerth.

- 1) König Karl XIV. Denkmünze der schwedischen Akademien, nach Ph. Lundgren.
- Ders. Auf Kosten der schwedischen Armee geprägte Deukmünze.
- 3) Ders. Nach der 1854 errichteten Reiterstatue des Biidhauers Fogelberg.
- 4) Denkmunze auf J. Berzelins, nach Ph. Lundgren.
- 5) auf Triewald.
- 6) anf Jenny Lind, nach Ph. Lundgren.

Ahlers. B. Ahlers, moderner Lithograph. Johann, König von Sachsen, Gürtelbild, Nach E. Weinert, Fol.

W. Schmidt.

Ahlert. Friedrich Adolph Ahlert, Architekt, geb. 1788. 1821 von der preussischen Regierung zu der Erhaltung und dem Ausbau des Kölner Domes zugezogen. 1824 begann unter seiner Führung, jedoch unter der Oberleitung des Bauraths Frank zu Koblenz, die Wiederherstellung, mit welcher A. bis zu seinem Tode. 10. Mai 1833, beschäftigt war. Was er bei der Restauration von grösseren Arbeiten vornahm, zeigte ihn übrigens seiner Aufgabe nicht gewachsen. Es waren insbesondere die 14 Strebesysteme des Chors umzubauen; der Umbau aber derjenigen vier, welche noch vor A.'s Tode vollendet wurden, ist, obschon das Muster gegeben war, weder in den Verhältnissen, noch in der Durchbildung der Formen gelungen.

s. Merlo, Kunst und Künstler in Köln (Nachrichten etc.). Köln 1850.

Ahlgrensson, Fritz Ahlgrensson, schwedischer Dekorationsmaler, geb. zu Stockholm den 31. Jan. 1838, Schüler des Emil Roberg, am kgl. Theater daselbst als Dekorationsmaler im Okt. 1858 angestellt, nahm im Sommer 1868 seinen Abschied u. ist seit 1869 in gleicher Eigenschaft am kgl. Theater zu Kopenhagen. Seine Scenerien zeichnen sich durch reiche Erfindung und leuchtende Färbung aus (Meverbeer's Afrikanerin). A. hat auch Staffeleibilder gemalt. C. Eichhorn.

Ahorn. Andreas Ahorn (Jesuit), polnischer Maler des 18. Jahrh. Die frühere Jesuiten-, jetzt Piaristen-Kirche in Piotrków, welche ganz mit Wandmalereien bedeckt ist, enthält die Arbeiten dieses Klinstlers; es sind die besten der hier erhaltenen Fresken. Davon sind besonders zu erwähnen: Die Bekehrung der Indianer durch den hl. Xaver; Xaver von den Engeln zum Himmel emporgetragen; in der Mitte der Wölbung: Kampf der Polen mit den Türken. Oberhalb der Schatzkammer, gegenüber der Sakristei, ist . ein hinter dem Klostergitter betender Mönch; es soll dies das Porträt des Malers sein. Oberhalb des Chors sind drei Personen, welche seine Familie vorstellen: darunter folgende Aufschrift:

D. O. M. Gloriae, Divi, Xaverii, Honori. Posteritatis. Memoriae. Opus hoc marte proprio et lugenio (quia sine ullo Moderatore hac in re) peractum ex integro post conflagrationem a Patre Andrea Ahorn S. I. Gratis pro Deo 1741 28. Julii.

wonach also Andreas Ahorn, ohne dass er einen Lehrer gehabt hätte, diese Malereien 1741 ausgeführt hat.

s. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich, uach der Angabe des Priesters Gacki.

J. von Lepkowski.

Ahorn. Lukas Ahorn, Bildhauer von Konstanz, + daselbst den 18. April 1856. Von ihm ist der kolossale Löwe in Luzern nach Thorwaldsen's Modell in den Fels gehauen. Karl Pfyffer, ehemaliger Offizier der Schweizergarde Ludwig's XVI., stiftete in seinem Garten dieses Denkmal des Heldentodes seiner Kameraden während der Erstürmung der Tuilerien den 10. August 1792.

Fr. W. Unger.

Ahrendts. Leopold Ahrendts, von Dessau, Zeichner u. Lithograph, um 1850 zu Berlin thätig. Auch Photograph.

## Von ihm lithographirt:

- 1) Bildniss des Rembrandt van Rhyn. Fol.
- des Erbpringen Friedrich von Anhalt, nach Krüger. Fol.
- 3) -- der Prinzessin Antoinette von Sachsen-Altenburg, nach einem Miniaturbilde von L'Alle-

W. Engelmann.

Ahumada. Ahumada, wol spanischer Ku-

pferstecher um 1730. Das folgende kleine Bl. ist nach Ottley (Notices) sehr mittelmässig gestochen und im Fleisch mit Punkten beendigt.

Helliger, im Gewand eines Geistlichen, mit dem Jesuskind auf den Armen. Halbe Fig. in Oval. Venerabilis Pater Emmanuel Padial etc. Obiit etc. 1725. — Ahrmada En. 12.

W. Schmidt.

Alazzi. G. Aiazzi, italienischer Zeichner dieses Jahrh. Von ihm:

La Capella de' Rinuccini in S. Croce di Firenze, descritta ed illustrata da G. Aiazzi. Firenze 1841. 4. Mit 5 Kupfertaf.

Alcardo. Giovanni Aicardo, Baumeister, geb. zu Cuneo im Piemontesischen, + gegen 1625. Nachdem er in seinem Vaterlande viel beschäftigt gewesen, nahm er seinen Aufenthalt in Genua und baute dort zunächst die öffentlichen Kornmagazine bei dem Thore S. Tommaso. Er hatte in Genua vielen Erfolg, so dass, nach Soprani, nicht leicht ein Bau ohne seinen Rath oder seine Hillfe unternommen wurde. Namentlich bei dem Adel stand er in Ansehen; auch hat er damals manche Paläste erbaut, worunter namentlich der Palazzo Serra hervorzuheben. Er leitete ferner den Bau des Aquädukt's von Calzolo, der aus einer Entfernung von 18 Miglien zur Stadt geführt wurde: doch kam derselbe erst durch seinen Sohn zur Vollendung. Nach seinem Modelle wurde endlich auch der Chor von S. Domenico gebaut.

s. Soprani, Pittori etc. Genovesi. Genova 1674. p. 334. — Milizia, Memorie. Bologna 1827. II. 196.

(Giovanni) Jacopo Aleardo, Sohn des Vorigen, Baumeister und Ingenieur, + 1650 ungeführ 70 Jahre alt. Er war der Gehülfe des Vaters und trat dann nach dessen Tode in die 
gleiche Bauthätigkeit zu Genua ein. Insbesondere errichtete er die Salzunagazine gegenüber 
der Kirche S. Marco, erweiterte die beiden 
zum Ausladen der Waaren im Hafen dienenden 
Brücken -Reales und slei Mercantis und führte 
auf der ersteren den grossen öffentlichen Brunnen 
auf (aus weissem Marmor mit Statuen der Fama 
und sie ungebenden Genien). Das von dieser 
Brücke in die Stadt führende Thor ist gleichfalls von ihm. Auch für den Ausbau und die 
Befestignung der Stadtmauern war er thätig.

s. Soprani, Pittori etc. Genovesi. p. 335. -Milizia, Memorie. H. 196.

Aichenfelder. Hans Aichenfelder, Maler von Salzburg, arbeitete im München von 1530— 1537. Werke bis jetzt unbekannt oder verloren. Notis von Nagter.

Alchhorn. J. B. S. Aichhorn, Kupferstecher in Bayern. Von ihm ist uns bloss bekannt: Ansicht von Wasserburg. 1790. qu. Fol.

W. Schmidt.

Alffre, Raymond René Alffre, Maler, geb. zu Rodez (Aveyron) den 29. Juli 1806, ½ zu Paris am 18. Aug. 1867. Er kam 1825 in das Atelier von Guillon-Lethière, der eine ähnliche Richtung wie David eingeschlagen. Von den akademischen Einfluss, den hier Alffre erfahren, ist er nie frei geworden, wie seine religiösen u. allegorischen Bilder bis in die neueste Zeit bewiesen haben (Martyrhum der hl. Proeula, in der Kathedrale zu Rodez). Ausserdem arbeitete er viel im Porträifach (Bildniss des Erzbischofs Affre von Paris im Museum zu Rodez).

 Belller de la Chavignerle, Dict. Daselbst Verzeichniss seiner ausgestellten Werke.

Algen. Johann Joachim Aigen, Goldschmied von Nürnberg, fertigte nach Füssli um 1670 Silberarbeiten für die Kirche des Klosters Radisch bei Olmütz, wurde 1676 katholisch und liess sich darauf in Olmütz nieder.

Füssli, Neue Zusätze p. 29, nach: Ausführliche Beschreibung des Mariäberges unweit Olmütz. Olmütz 1679. p. 183.

W. Schmidt.

Aigen. Karl Algen, Maler, geb. zu Olmütz 1684, bildete sich wahrscheinlich in Wien unter P. v. Strudl, wurde am 18. Mal 1754 zum Mitgliede der Akademie ernannt, leitete während der Jahre 1750-1759, als nach dem Tode van Schuppen's das Direktorat unbesetzt blieb, abwechselnd mit J. Mülldorfer die Malerschule u. st. ln Wien am 22. Okt. 1762 als Professor der Akademie. Von seinen Arbeiten sind noch vorhanden: Zwei Winterlandschaften In der Harrach'schen Gemäldegalerie zu Wien; Zwei Altarbll.: St. Joh. von Nepomuk u. St. Sebastian in der Kirche zu böhmisch Waidhofen a. d. Thaya und zwei Genrebilder in der Galerie des Belvedere, von denen das Eine einen Jahrmarkt vor dem Thore einer Stadt, das andere ein Kirchweihfest vorstellt. Die Landschaften und Genrebilder weisen auf niederländische Vorbilder hin. die kleinen Figuren sind ausdrucksvoll und gut gezelchnet; die Beleuchtung der Landschaften ist nicht ohne Reiz. Von ihm sollen auch die Figürehen in einigen Landschaften von Schinagel herrühren.

## Nach ihm gestochen:

- Der hl. Leopold, Schutzpatron von Oesterreich, von Engeln in den Himmel getragen. Gest. von G. Adolph Müller in Wien. Fol.
- 2) Der hl. Kajetan, Von Pfeffel. 4.
- s. Weinkopf, Beschreibung der Akademie der Künste. Wien 1783. p. 79. — Tschischka, Kunst u. Alterthum. Wien 1836. p. 107. K. Weiss.

Aiglstorfer. Augustln Alglstorfer, Maler, verfertigte im Markte Gars die Fresken (5 Felder) im Langhause der Klosterkirche (1777?).

 Halm, Materialien zur bayrischen Kunstgeschichte. Handschrift auf der kgl. Bibliothek zu München. Algner. Conrad Aigner, Maler von Ingolstadt, daselbst 1527 und später, nach 1535, in Landshut thätig. Er soll an Häuserfassaden Bilder ausgeführt haben. Die Vermuthung Nagler's in den Monogrammisten (I. No. 267), Aigner sei derselbe Meister, dessen aus C und A bestehendes Zeichen auf Holzschnitten aus jener Zeit vorkommt, ist willkürlich.

Notis von Nagler.

Algner. A. F. Aigner, Bildhauer von Prag, † 1789. Von ihm das Monument des Generals Karl Reinhart, Freiherrn von Ellrichshausen, 1779 in rothem Marmor auf der Mariahilfschanze errichtet.

s. Dlabacz, Künstlerlexikon für Böhmen. 1815.
Fr. W. Unger.

Aigner. Peter Aigner, Architekt, + um 1820. Er wirkte am Ende des vorigen nut im Anfange dieses Jahrh. Neben seinen klinstlerisehen Arbeiten befasste er sich auch mit literarisehen (s. unten).

Er fertigte den Entwurf zu einem Denkmal Napoleous, welches im Jahre 1808 von der Legion des Generals Saionezek in Kalisch errichtet wurde, ferner zu einer Kirche in Galizien und 1810 zu einem Kopernikus-Denkmal,

s. Энц. c.son. (Encykl. Wörterb.) II. 214.

Ed. Dobbert.

Seine Schriften:

 Nene Ziegelei, nach elgener Erfindung, Łowier 1788. (Cegieinla nowa, wynalazku własnego.) Mit 1 Kupfer.

 Ländliche Baukunst mit getrockneten Ziegeln. Warschau 1791. (Budownictwo wiejskie z cegły

glinosuszonéj).

 Üeber den Geschmack im Aligemeinen und insbesondere in der Architektur. Warschau 1812.
 (Bozprawa o guście w ogóiności, a w szczegóiności w architekturze.)

 Kirchliche Baukunst (Budowy kościołów). Erster Theil. Enthält vier Projekte (Grundrisse) von Pfarrkirchen verschledener Grösse auf 9 Tafelu.

Fol. Warschau 1825.

Ais Mitglied der Gelehrtengesellschaft in Warschau tiess er in den Jahrbüchern dieser Gesellschaft, und zwar im 7. Bande, drucken:

- 5) Ueber die Tempel bei den Alten und den Slaven (o Swiatyniach u starożytnych i o słowiańskich). Diese Abhandlung war zu ihrer Zeit von grossem Werthe.
- Ausserdem hat er im J. 1794 herausgegeben: 6) Kurze Belehrung über die Lanze und die Sense; von einem Polen (Krötka nauka o pikach i kosach; przez obywatela). 1794. Späterer Abdruck: Warschau 1831. 8.

J. von Lepkowski.

Karl Aigner, ein Bruder Peter's, ging 1786 auf Kosten des Königs Stanislaus Augustus nach Rom, um als Maler sich auszubilden. Dreimal wurde ihm die Belohuung von der kapitolinischen Akademie zu Theil. Er st. im frühen Alter.

s. Gazeta Warszawska 1788. No. 86. — Ciampi, Bibliografia critica. Firenze 1839. II. 257.

J. von Lepkowski.

Aigner. Michael Aigner, Kupferstecher, geb. zu Wien den 20. Mai 1805. Als Stipendiat der k. k. Kupferstichschule beschäftigte er sich mit Porträtmalen und arbeitete im historischen Fache. Nachdem er 1827 jene Schule verlassen hatte, verlegte er sich auf die Zeichnung mechanischer, geometrischer, physikalischer Gegenstände und brachte es darin zu solcher Vollendung, dass ihm die Tafeln folgender wichtiger Werke, bei denen die Zelchnung mit mathematischer Genaulgkeit ausgeführt sein musste, anvertraut wurden: Technologische Encyklopädie von Prechtl; - Gerstner's Mechanik; - Burg's Mechanik; - Wehrle's Probir - u. Hüttenkunde; Baumgartner's Naturlehre; - Houstadt's Markscheidekunst; - Verhandlungen des neu-öst. Gewerbevereins; - Hofkamm's 6 Bde, der »Erloschenen Privilegien«.

# Ausserdem von ihm gestochen:

- Beethoven's Grabstein auf dem Währinger Friedhofe nächst Wien. 4.
- 2) Schubert's Grabstein daselbst. 4.
- P. J. Meissner, Chemiker, Technot., geb. 1778.
   J. B. Bartak del. ki. Foi.
  - Wenzel Scholz, Schauspieler, 1785—1857. F. Eybi del. 4.
- Maria mit dem Kinde. G. B. Cipriani inv. S.
   Vor der Schr.
   Bermann, Österr. biogr. Lexik. Wurz
  - bach, Österr. Lexikon.

    W. Schmidt.

Algner. Jos. Matthäus Algner, Maler, geb. zu Wien 1818. Als Sohn eines Goldschmieds trat Algner in seinem 12. Jahre bei einem Juwelier in die Lehre. Nach zurückgelegten Lehrjahren folgte er jedoch seinem inneren Berufe und widmete sich der Malerei. Es gelang ihm, in das Ateller Amerling's elnzutreten und nnter dessen Leltung seine kfinstlerischen Studien zu machen. Nachdem er dasselbe im J. 1838 verlassen, widmete er sich ausschliessend dem Porträtfache u. kam darin namentlich in Oesterreich zu Ansehen. 1848 nahm er an der politischen Bewegung in Wien lebhaften Anthell, wurde Kommandant der akademischen Legion u. nach der Einnahme der Stadt durch die kais. Truppen gefangen genommen. Am 23. Nov. 1848 zum Tode verurtheilt, ward er von Fürst Windischgrätz auf die Fürsprache einflussreicher Freunde begnadigt, worauf er sich wieder der Kunst zuwandte.

Unter der Menge seiner Bildnisse sind die interessantesten eine Sklzze von Lenau und das Porträt des russischen Generals v. Danielos, beide im Irrenhause zu Döbling angefertigt, wo sich die beiden Personen in Pflege befanden. Die mit Lenau vorgefallene Seene hat Aigmer in der Schrift des Dr. L. Frankl \*Zu Lenau\*s Biographies (Wien 1854) eingehend geschildert. Ferner die Porträts des Kaisers Franz Joseph u. der Kaiserin Elisabeth in Lebensgrüsse, der Diehter Grillparzer und F. Halm, der Höfschart.

spieler Wilhelmi und Löwe, des Komponisten sein Leben und wurde in S. Martino begraben. Rubinstein, der Professoren Oppolzer und Dumreicher u. s. f. - Vom Kaiser Max erhielt er den Auftrag, für ihn eine Reihe von Kopien nach den besten Meistern des Belvedere für eine in Mexico anzulegende Galerie anzufertigen, womit der Künstler eben beschäftigt war, als Kaiser Max sein tragisches Ende nahm. In den Jahren 1867-1865 war er damit beschäftigt, für das Künstlerhaus die Porträts der Stifter anzufertigen, welche den grossen Saal des Neubaues schmücken sollen. Aigner's Porträts sind durch charakteristische Auffassung, eineu kräftigen breiten Vortrag und ein warmes Kolorit bemerkenswerth.

Sein Bildniss ist 1848 von Kriehuber lithogr. Fol.

Nach ihm gestochen und lithographirt:

1) Weiblicher Studienkopf, Gest. von Ch. Mayer. In dem Wiener Kunstalbum, 1. Jahrg., 1857. gr. Fol. Schwarzkunst.

- 2) W. Messenhauser, Arzt. Novellist, Kommandant der Wiener Bürgergarde, geb. 1815, erschossen 1848. Aigner p. 1818. Zastlera sc. 12.
- J. Wächter, Superintendent, Brustb. in Oval. F. Ey b1 del. kl. qu. Foi.
- 4) J. Oppolzer, Arzt. Kniestück Mit Facsimile. Dauthage lith. 1859. roy. Fol.
- s. Wurzbach, Biografisches Lexikon. Handschriftliche Notizen des Künstlers.

K. Weiss. Aigrement. D'Aigrement, s. Daigre-

Aiguani. Michele Aiguani (irrthlimlich bei Mazzuchelli, Scritt, Ital. I. 2, 780 Angriani, und in einer Inschrift bei Ghirardacci, Stor. di Bologna II. 516 Aguano genannt) war ein berühmter Karmeliter, als theologischer Schriftsteller bekannt unter dem Namen Fr. Michael de Bononia, und nach Ghirardacei auch ein tüchtiger Bildhauer, von dessen Haud die Karmeliter-Kirche S. Martino maggiore daselbst einige Skulpturen besass. Er war ein Sohn des Stefano Aiguani und der Giacoma Buonamici iu Bologna, und studirte, nachdem er in den Karmeliter-Orden getreten war, in Paris, erlangte dort die Doktorwürde, und wurde von mehreren Kapiteln seines Ordens, besonders von dem im J. 1362 zu Trier abgehaltenen, zum ersten Lektor der Theologie in seinem Kloster zu Paris bestellt. Hier erwarb er sich durch mehrere, zum Theil noch ungedruckte Schriften einen nicht unbedeutenden Namen und stieg bis zur Würde des Ordensgenerals, 1380, in der ihn Maler, geb. zu Cairney in der Grafschaft Abergenden Jahre setzte ihn Papst Urban VI., als er | 1731. Aikman, den seine Familie für das Rechtssich demselben in Genua vorstellen wollte, ab, studium bestimmte, erhielt eine gediegene Erder Gegenpartei desselben zu halten. Er zog er Neigung zur Literatur und hat dann immer

Sein Bildniss war auf dem Grabsteine vor der Kapelle des Hochaltars von ihm selbst eingehauen. Ausserdem kannten Solimani, der 1657 die Geschichte des Ghirardacci fortsetzte, und Masini nur noch einen Marmor im Kreuzgange derselben Kirche, der ursprünglich drei Figuren enthielt. Zwei davon waren aber mittelst Erbrechens des schlitzenden Eisengitters geraubt und uur noch eine Madonna erhalten. Sie scheint nicht mehr bekannt zu sein.

s. Nicéron, Mémoires des hommes illustres. V. 392. - Masini, Bologna perlustrata. Terza impr. Bologna 1666. I. 634. - Tiraboschi, Storla della letteratura Ital, V. 115.

Fr. W. Unger.

Aiguier. Louis Auguste Laurent Aiguier, Landschafts- u. Seemaler, geb. zu Toulon 21. Febr. 1819, + daselbst 8. Juni 1865, Schiiler von E. Hébert. Nachdem er Studienreisen in Frankreich und Spanien gemacht, malte er eine Zeitlang genrehafte Scenen aus dem südländischen Leben in landschaftlicher Umgebung. wobei die malerische Wirkung nameutlich in die letztere gelegt war. Neuerdings, seit Ende der fünfziger Jahre, hat er ein viel bedeutenderes Talent in Seestlicken gezeigt, indem er ganz einfache Motive behandelte, aber den lichtvollen Schein des Meeres und die Reinheit heiterer Luft über sie auszubreiten wusste. Es ist insbesondere das mittelländische Meer und seine Kiiste. die er dargestellt hat. In der Behandlung nähert er sich dem breiten Vortrag der neuesten französischen Schule. Von ihm im Museum zu Toulon Herbstabend, im Museum zu Marseille Herbstmorgen.

s. Bellier de la Chavignerie, Dict., wo das Verzeichniss seiner ansgestellten Werke.

Alkin. Edmund Aikin, englischer Architekt dieses Jahrh. Von ihm die Werke:

1) Designs for Villas and other rural Buildings, London 1808. Mit 31 Bil. 4.

2) An Essai on the Doric Order of Architecture, London 1810. Mit 7 Taf. 1mp. Fol.

3) Plans, Elevation, Section and View of the Cathedral Church of St. Paul, London. Engraved by J. Le Keux from Drawings by Jam. Elmes, architect. With an hist, and descript, account by Edm. Aikin, arch. London 1813. Mit 5 Taf. 4. form. éléphant.

Zuerst veröffentlicht in : J. Britton, The fine arts of the english school. 1812. gr. 4. Bd. I.

Aikman. William Aikman, schottischer der Papst 1385 bestätigte. Aber schon im fol- deen den 24. Okt. 1682. + zu London 7. Juni wahrscheinlich weil A. im Verdacht stand, es mit ziehung zu Edinburgh. In seiner Jugend zeigte sich in sein Kloster zu Bologna zurück, und Bo- eine gewisse Vorliebe für die Poesie und die nifaz IX. ernanute ihn 1394 zum General-Vikar Poeten behalten. Sobald er aber nach London der Provinz. Hier beschloss er am 16, Nov. 1400 gekommen, ging er zur Malerei über und begann

deren Studium unter der Leitung von Giovanni Battista Medina. Da er mit diesem Unterricht nicht zufrieden war, verkaufte er sein väterliches Erbe und machte sich auf den Weg nach Rom (1707). Er blieb dort drei Jahre, machte dann verschiedene Reisen nach Konstantinopel, dem Archipelagus und Smyrna, verweilte noch einmal in Italien, um seine Studien zu vollenden n. kehrte endlich 1712 nach Schottland zurück. Hier verschaffte ihm die Gunst seines Beschiltzers. des Herzogs von Argyle, eine gute Aufnahme; er malte in Edinburgh eine ziemliche Anzahl von Bildnissen. Als er dann mit seinem Gönner 1723 nach Loudon übersiedelte, erhielt er nach dem Tode G. Kneller's, den er in seiner Jugend gekannt hatte und bisweilen mit Glück nachahmte, als Porträtmaler vielfach Beschäftigung; insbesondere wurde von dem Herzog von Burlington und anderen grossen Herren seine Kunst in Anspruch genommen. Da erlag er seinem schwächlichen Körper in einem Augenblicke, da sich das Glück ihm zuwendete.

Die Bildnisse Aikman's nähern sich, wie schon bemerkt, der Manier Kneller's. Mariette beurtheilt ihn ziemlich streng und sagt von ihm, dass er wol einen Kopf leidlich zu malen wusste, aber sonst nicht viel verstand. Pilkington dagegen betrachtet Aikman als einen Künstler von ansehnlichem Verdienst; er lobt die Harmonie seines Kolorits und die Leichtigkeit seiner Halbtone. Sein eigenes Bildniss ist in den Uffizien zu Florenz (s. Stiche No. 17), Zu Worcester befindet sich, bei dem Herzog Lyttelton ein Brustbild des Dichters Thomson (s. Stiche No. 12-15). das 1857 zu Manchester ausgestellt war. Auf der Ausstellung zu Manchester sah man gleichfalls ein Bilduiss der Mistress Page als Heiligenfigur (im Besitz des Lord Hove). Endlich besitzt das Museum von Edinburgh das Porträt Aikman's. von ihm selber gemalt, und dasjenige des Poeten John Gay (s. Stiche No. 7-9).

s. Mariette, Abecedario. - Walpole, Anecdotes of Painting etc. 4th edit, London 1786. IV. 39. - Pilkington, General Dict. of Pain- London. Fol. ters. New ed. London 1824. - Fiorillo, Gesch, der zeichn, Künste in England, V. 540,

Sein Bildniss, nach ihm selbst, gest. von P. A. Pazzi im Museo Fiorentino, Taf. 217, Fol. - Dass. in: Ritratti originali de' Pittori etc.

(Ausgabe von Pagui und Bardi).

- Dass., gest. in Umriss von G. P. Lasinio in Benvenuti, Gaierie Impériale de Florence. Brustb. in Medaillon. Se ipse p. Punktirt von R. Scott, 1793. S.

## a) Von ihm radirt :

- 1) George Edwards, Naturforscher, in einem Oval, umgeben von Vogelfedern etc. W. A. fecit, kl. 4.
- 2) Anonymes Bildniss eines jungen Mannes mit einer Perücke, angeblich das eines Apothekers Harrison, W. A. delin, ki. 4.
- Meyer, Künstler-Lexikon. I.

- b) Nach ihm gestochen:
- 1) Arch. D. Argyle, +1761. Gest. v. Cooper. Fol. 2) John Campbell, Duke of Argyle a. Greenwich. + 1743. J. Simon sc.
  - ders. J. Houbraken se. Fol.
- 4) Charles Lord Cathcart. + 1776. Weidier sc. Fol
- 5) Sir Hugh Dairymple, + 1739. Rich. Cooper sc. Fol.
- 6) Charles C. de Sunderland, Jak, Houbraken sc. In: The Heads of illustrious persons of Great
- Brittain, herausgeg. von Th. Birch. London 1743. 7) Der Dichter John Gay. + 1732. B. Dicken-
- son sc. (Nach Heineken).

   Ders, F. Kyte fec. Schwarzk.
- 9) Ders. F. Milvus sc. Schwarzk.
- 10) Allan Ramsay, dramat. Dichter, 1685-1758. W. C. Edwards sc. 4.
  - Ders. G. White sc. Fol. Schwarzk.
- 12) Der Dichter James Thomson, 1700-1748. J. G. Böttger sc. S.
- Ders. J. M. Delatre sc. S. 14) -
- Ders. J. Basire sc. S. Zu dessen von Miliar 1762 veröffentlichten Werken gest. 15) -
- Ders. Von T. Cock in kleinerem Format. 16) Will. Kent, Architekt. Gest. von Ravenet. 4.
- 17) Selbstbildniss, P. A. Pazzi sc. s. oben. W. Engelmann,

John Aikman, einziger Sohn des William A., geb. 1713, + 1731. Der Vater starb aus Kummer über den frühen Tod seines hoffnungsvollen Sohnes, und Beide wurden in einem Grabe bestattet. Er hinterliess ein Paar Köpfestudien. qu. 4., nach Van Dyck geätzt, zwei oder mehr auf einem Bl. Ottley (Notices) erwähnt näher blos das folgende Bl. und nennt es eine ganz achtbare Leistung.

L. Vorsterman und Jak, de Cachopin, doch ohne ihre Namen. Nach Van Dyck, Jo. Aikman fecit aquaforte, qu. 4. W. Schmidt.

Alkman. Alexander T. Aikman, Kupferstecher in London, um 1841 thätig. Er stach folgende Bll. für: The best Pictures of the great masters, engr. by Aikman, Bell, Dick and other eminent artists; with explanatory letterpress,

- 1) Christus übergibt in Gegenwart der Apostel dem hl. Petrus das Amt der Schlüssel. Weide meine Schafe. Nach Raffael's Karton in Hamptoncourt. gr. qu. Fol.
  - I. Vor der Schr. (The charge to Peter), nur mit den Künstiernamen.
- 2) Die Hufschmiede, Ph. Wouwerman p. Fol, I. Vor der Schr.
  - W. Schmidt

Aillaud. Antoine Alphonse Aillaud, französischer Maler der neuesten Zeit, Schüler von P. Langlois, geb. zu Ronen. Er hat seit 1863 Genrebilder aus dem Soldatenleben, namentlich aus dem italienischen Kriege von 1859 dargestellt; eine Schlacht von Magenta im Besitz des Marschalls Mac-Mahon.

s, Bellier de la Chavignerle, Dict., wo das Verzeichniss seiner ausgestellten Werke.

Lecce in Unteritalien, scheint nach dem Ausdruck der Chronik des Antonelio Coniger nicht blos der Stifter, sondern auch der Baumeister der 1408 voilendeten Dominikanerkirche St. Johann Baptista gewesen zu sein.

s. Raccolta di chroniche del R. di Nap. V. 2. p. 10.

Fr. W. Unger.

Aimo. Domenico Aimo, gen. Varignana, Bildhauer von Bologna, arbeitete um 1530. Von seiner Hand sind (nach Cicognara) an dem Bogen über der Hauptthüre von S. Petronio in Boiogna die Marmorstatuen der vier Beschützer der Kirche. Dass man A. zu dieser Arbeit berufen, bezeugt das Ansehen, darin der Künstler stand; denn man suchte für die plastische Ausstattung der Kirche immer die hervorragendsten Meister zu verwenden. Die Arbeiten an diesem Eingang waren (1429) dem Jacopo della Quercia ilbertragen gewesen; doch hatte dieser nur die Basreliefs volienden können,

Noch an einem anderen Baudenkmal, dessen Ausschmückung man mit besonderer Pracht und Sorgfalt betrieb, hat A. Antheil genommen: an dem marmornen Umbau des heiligen Hauses in der Kirche von Loreto. Die Basreliefs an der östlichen Seite desselben, welche den Tod der Jungfrau darstellen und an denen auch Andrea Sansovino, der überhaupt die bildnerische Ausstattung des Bans leitete, gearbeitet haben soll, wurden von Franc. da Sangallo, Raffaeie da Montelupo und unserem Meister vollendet; von Letzterem insbesondere die über dem Bilde der Jungfrau schwebende Engelgruppe. An jenem Monumente waren überhaupt die besten Meister der Zeit beschäftigt. Doch ist an diesen Arbeiten, soweit sie nicht von Sansovino herrühren, schon der manierirte Charakter der späten Renaissance sichtbar; ein Zug, von dem auch A. nicht freizusprechen ist.

Endlich wurde unserem Meister noch das Bildniss Leo's X, auf dem Kapitol zu Rom zugeschrieben.

s. Leonardo Alberti, Descrizione di tutta Italia. Bologna 1550. - Bumaldi, Minery. Bonon. p. 251. - Masini, Bologna perlustrata I. 618. - Ricci, Memorie della Marca di Ancona. II. 48. - Bei Serraglius, La S. Casa abbellita, Loreto 1655, ist der Künstler falschlich Lamia genannt.

J. Meyer.

Almon. Aimon, Baumeister des 12. Jahrh. Von ihm berichtet die Chronik der Abtei Andres (gelegen in dem Dorf dieses Namens bei der kleinen Stadt Guines in der Picardie), eines 1054 gegründeten Benediktiner-Klosters. Die ursprüngliche Kirche desselben liess 1172 der Abt Dekorateur in derselben beschäftigt. Nicht viel Pierre niederreissen u. an ihrer Stelle eine neue später sollte ihm die erste Gelegenheit werden, erbauen, deren Architekt Meister Aimon war einen Kunstzweig, der seit längerer Zeit in Verconstruxerat. Für den Neubau entdeckte der lerei. S. Frank machte damals die ersten Verthätige Abt in der Nachbarschaft, in dem Dorfe suche ihrer Erneuerung, indem es ihm wieder

Aimo. Joanne de l'Aimo. Bürger von Campagne, einen Steinbruch; das Bauholz entnahm er dem Walde von Guines, und die Säuien und Kapitelle liess er mit grossen Kosten aus der Grafschaft von Boulogne bringen. Schon im J. 1179 waren der Chor, der Thurm und das Querschiff vollendet, und Didier, der Bischof von Morins, konnte die Weihung des Gebäudes vornehmen. Ailein die Mittel des Abtes waren erschöpft, und noch war das Langschiff herzustellen. Da bewog Bauduin II., Graf von Guines, Reiche und Vornehme zur Beisteuer, und eine Summe von 100 Mark wurde in Aussicht gestellt. Obgleich dann der Abt nur einen Theil dieser Summe beitreiben konnte, war doch die ganze Steinarbeit nach einigen Jahren fertig.

Ausserdem war bei der Abtei, ausserhalb ihrer Ringmauer, ein Hospital errichtet worden. Auch diese Gebäude wurden unter der Prälatur des Abtes Pierre, nach den Plänen des Meisters Aimon, neu erbaut. Weiterhin erhielt dieser vom Abte den Auftrag, eine Brücke über den Fluss Flem im Dorfe Nord-Ausque (Elceka) zu bauen, um den Verkehr des Kiosters mit den Städten Saint-Omer und Térouanne zu erleichtern. Diese Brlicke war aus schweren, mit grosser Sorgfalt behauenen Steinen erbaut, die man mit vielen Kosten hergeführt hatte. Doch wurde sie bald darauf von den Bewohnern der Nachbarschaft zerstört. In Folge des Prozesses, der daraus entstand, hat uns Guillaume, der Nachfolger des Pierre, den Namen des Baumeisters Aimon überliefert.

Chronicon Andrensis monasterii in: D'Achery, Spicilegium. II. 781 ff. u. passim, u. in der Sammlung von dom Bouquet, XVIII. - Lamberdi ardensis Chronicon Ghisnense et Ardense, Ausg. des Marquis de Godefroy Menilglaise. Paris 1855, p. 494. - Gallia Christiana, 2. Ausg. X. 1605.

Alex. Pinchart.

Ainhauser. Paul Ainhauser, Historienund Landschaftsmaler von Freising, Schüler von Egid Schor, vermählte sich 1664 zu Hall in Tirol. Bilder von ihm sind in der Pfarrkirche und in der Jesuitenkirche zu Hall, und eine Flucht nach Aegypten im Ferdinandeum zu Innsbruck. s. Tirolisches Künstlerlexikon.

W. Schmidt.

Ainmiller. Max Emanuel Ainmiller. Architekturmaler und Vorstand der k. Glasmalerei-Anstalt in München, geb. daselbst den 14. Febr. 1807. Schon als zwölfjähriger Knabe trat er in die dortige Akademie ein und machte seine Studien unter dem damaligen Professor F. Gärtner in der Architektur und Ornamentik. Als dann Gärtner Vorstand der Nymphenburger Porzellanmanufaktur geworden war, wurde A. als magistrum Aimonem, qui ecclesiam praesentem fall war, wieder emporzubringen: die Glasma-

Aita.

brennen: doch war es Ainmiller (er war zunächst Assistent des Frank geworden), der jene Kunst technisch noch weiter ausbildete und auf die Stufe brachte, darauf sie in der Hauptsache heutigen Tages noch steht, wenn auch im Verfahren selber noch vielfache Fortschritte gemacht worden.

Nachdem er zuerst kleine Schmelzbilder gefertigt, übertrug König Ludwig I, die Herstellung der Fenster für den Regensbarger Dom der Münchener Manufaktur, die denn auch nnter der Leitung Alnmiller's diese Aufgabe - den ersten grösseren Versuch - nicht ohne Glück löste. Die Ornamente dieser Fenster wie einiger Figuren waren von Ainmiller's eigener Erfindung. Noch besser fielen dann die grossen Fenster für die neue gothische Kirche der Münchener Vorstadt A u aus (unter der Leitung von H. Hess, 1832-1838). Hier gleichfalls war nicht nur die technische Arbeit, sondern auch die Zeichnung der Ornamente von ihm. Was erstere anlangt, so war er auf den glücklichen Gedanken gekonimen. die Glastafeln nicht nur auf der einen Oberfläche. wie bisher, sondern einmal in der Masse und dann auf der einen Seite mlt zwel verschiedenen Farben zu versehen. So gelang es ihm allmälig, auch Halbtone und gebrochene Farben in verschiedener Kraft und Mischung herzustellen. Die Manufaktur wurde eine königliehe Anstalt und A. 1844 Vorstand derselben. Aus ihr sind dann bekanntlich auch die reichen Fenster für die Dome zu Köln und Speier hervorgegangen, sowle später noch diejenigen der Universitätskirche zu Cambridge (nilt Darstellungen aus dem Leben Jesu nach Kartons von Schraudolph), der Paulskirehe in London, einer Kirche in Glasgow, zum Theil nach Kartons von Kaulbach, Schwind, Schnorr von Karolsfeld, und das Glasgemälde im Schiff und Chor der englischen Kirche zu Stuttgart. Das edelsteinartige, milde und harmonische, zugleich gitthende Kolorit der mittelalterlichen Glasfenster let freilich durch diese neuen Versuche nicht wieder erreicht worden. Weniger ist dies übrigens der Methode der Herstellung zuzuschreiben, als der mangelhaften Ausbildung des Kolorits in der gleichzeitigen Münchener Schule, wie is das Kunstgewerbe immer in naher Beziehung zu der zeitgenössischen Kunst steht. Doch gehören unter den modernen Glasmalereien die Münchener immerhin zu den besten. Was die Ornamentation anlangt, die jedesmal von Ainmiller's eigner Hand herrithrt, so ist sle immer passend in archltektonischer Weise gehalten und ansprechend durch das geordnete Mass ihres Formenweehsels. Weit weniger ist das Figürliche (das übrigens fast immer von anderen Melstern, Schraudolph, Fischer u. s. f. herrilhrt) gelungen; es leidet an der akademischen Flanheit, die der modernen religiösen Malerei fast durchgehends elgen ist.

gelang, farbige Gläser herzustellen und sie zu von inneren Kirchenansichten, hat sich A. hervorgethan. Die Zeichnung, tilchtig durchgeführt, bekundet eine gründliche Kenntniss der Baukunst selber (mit dem Studium derselben hatte A. begonnen): die Malerei, obschon etwas hart und kühl, weiss doch den Charakter und das Heildunkel der geschlossenen Beleuchtung wol zu erreichen. Die entschiedene und einseitige Vorliebe für die gothische Architektur. welche A. bis auf den heutigen Tag bewahrt, hat ihn derselben ausschliesslich seine Motive entnehmen lassen. In der neuen Münchener Pinakothek finden sich zwei grössere Bilder von ihm, welche das Innere der Westminsterkirche zu London, das eine Mal den Chorumgang mit dem Grabmale Eduard's des Bekenners (1851). das andere Mal den inneren Chor mit verschledenen Monumenten darstellen. Bemerkenswerth sind noch das Innere der Liebfrauenkirche zu München mit Staffage von Petzl, Prospekt eines Innentheils der Westminsterabtei mit Shakespeare's Denkmal, das Innere der Nürnberger Lorenzkirche, dasjenige von St. Stephan zu Wien, das des Ulmer Münsters u. Darstellungen aus dem Dom von Regensburg.

Nach ihm gestochen und lithographirt:

1) Innere Ansicht der Lorenzkirche in Nürnberg (nach dem Gemälde bei C. F. Hanf daselbst), Gest. von Joh. M. Fr. Geissler. Albrecht-Dürer-Vereinsblatt für 1837. Fol.

2) Aus dem Münster zu Ulm. Nach einer kolorirten Tuschzeichnung lithogr. von Seeberger. König-Ludwigs-Aibum. 1. Jahrg. 1851-1852. gr. Fot.

3) Zeichnungen zu den Glasmalereien in der Pfarrkirche der Vorstadt Au zu München, Lith, von P. Herwegen u. And. roy. Fol.

4) Abbildungen der Glasgemälde in der Salvatorkirche zu Kilndown, herausgeg, von F. Eggers. Lith. München s. a. Fol.

5) Innenansicht der Frauenkirche in München. Photographie in: Alterthümer und Denkmale des bayerischen Herrscherhauses. München 1854 f. gr. Fot.

Alnza. Joaquin Ainza, wol spanischer Maler Ende des 18. Jahrh. Nach ihm gest. :

El Exmo Señor Dn Carlos Josef de los Rios y Rohan, ia piuto ano 1784. Ganze Figur im Kostüm. Gest. von Vic. Mariani. 1792. Fol. W. Engelmann.

Airela. Angela Veronica Airela, Malerin, + 1670. Sle war Ordensfrau von S. Bartolomeo dell' Oliveta In Genna, Schülerin des Sarzana (Domenico Fiasella) und führte in ihrem Kloster mehrere Bilder aus: ebenso eine Altartafel in der Kirche Gesû Maria del Padri Minimi di S. Francesco di Paola.

s. Soprani, Pittori etc. Genovesi. p. 253.

Alta. Mathilde Alta de la Penuela, Auch als Architekturmaler, insbesondere Malerin, geb. zu Havana auf der Insel Cuba, auf. Die von ihr in Paris, zum Theil auch in Antwerpen, ausgestellten Bilder sind: Der moderne Alcibiades (1859), die Tochter der Pharao-Leserin (1869).

Alex. Pinchart.

## Nach ihr lithographirt:

1-4) La Tollette du petit frère (Katzenscenen). i.e Gateau de fête. - La Chasse. - La Pêche. Lith. von Lèger-Cherelle, 4 Bil. Paris, Delarue, qu. Foi.

5-7) La Paix. -- La Guerre. - Les Etrennes. Lith. von demselben, Ebend. qu. Fol.

8-9) Les Oeufs de Paques. - L'Alerte. Lith. von Régnier. Ebend. qu. Fol.

10—11) Qui s'y frotte s'y pique. — Patte de Velours, Lith, von B. et M. Régnier, Paris, Dusacq & Co. qu. Fol.

W. Engelmann.

Ajtal. Michel D. Ajtai, Kupferstecher, seinem Namen nach von ungarischer Herkunft, war zu Wien um 1775 thätig.

## Von ihm radirt:

1) Ländliche Scene. Vor einem Hause sitzt an der Thür ein Mädchen; dabei eine Kuh. kl. 4. Dieselbe Komposition existirt anch von an derer Hand in kleinerem Format.

2) Die Bestandtheile einer Getreldenflanze für: F. X. de Wasserberg, Fascic, tertius operum minorum medicorum et dissertationum. Vindobonae 1775. Bez. Sc. Michael D. Ajtai Wiennae 1775. S. W. Schmidt.

Alwasowski. Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski (auch Gaiwasowski), Marinemaler, geb. den 17/29. Juli 1817, als der Sohn eines unbemittelten armenischen Kaufmanns in Feoer ein bedeutendes Talent zum Zeichnen; der Gouverneur von Kertsch, A. J. Kasnatschejew, wurde darauf anfmerksam u. sorgte filr A.'s erste Erziehung. Durch die Vermittlung des Malers Touci dann an den Kaiser Nikolaus empfohlen, trat 1833 A. in die St. Petersburger Kunstakademie ein. Durch die Ankunft des französischen Marinemalers Tanneur in Petersburg im J. 1835 entschied sich bald sein Bernf. Er wurde Tanneur's Schüler, blieb es aber nur zwei Jahre u. wandte sich 1837 zu selbständigen Naturstudien. Schon die 6 Bilder, welche er noch in demselben Jahre ausstellte, verriethen ein ungewöhnliches Talent. Der Kaiser, durch den Schlachtenmaler Sauerweid darauf aufmerksam gemacht, machte dem jangen Künstler eiu Geschenk von 3000 Rubel. Nach einer längeren Reise in der Krim zu neuen Studien, und in Mingrelien, wa er ein von dem Kaiser erworbenes Bild (die Landung der Truppen im Thale Ssubaschi) malte, das ihn auch in schlagenden Erfolge. Eines seiner dort gemal- kleinrussisches Getreidefeld beim Beginne der

Schülerin von Ary und Henry Scheffer. Im Pa- ten Bilder: Die Neapolitanische Flotte, erwarb riser Salon von 1859 trat sie zum ersten Male der König von Neapel; die 1841 nach Rom gesandten Gemälde: Eine Nacht in Neapel, Ein Sturm und Das Chaos galten als die besten der ganzen Ausstellung (das letztere von Papst Grenen, Selbstlildniss und Der Glanbe (1564), Die gor XVI. für den Vatikan erworben). Grossen Beifall fand anch das 1842 in Venedig ausgestellte Bild: Wirbelwind auf dem Mittelmeer vor dem Molo von Neapel; und nicht minder günstig wurden die bald darauf im Pariser Salon ausgestellten Gemälde aufgenommen (Boot tscherkessischer Piraten, das von einer russischen Brigg eingeholt wird; Windstille auf dem Mittelmeer; Die Insel Capri). In allen diesen Werken zeigte sich ein eutschiedenes Talent, die Bewegtheit des Meerlebens namentlich in der Mannigfaltigkeit eigenthümlicher Beleuchtungen zu erfassen. Nachdem A. noch Holland, England und Spanien bereist hatte, kehrte er 1844 nach Russland zurück. Dort wurde er von der St. Petersburger Kunstakademie zu ihrem Mitgliede ernannt und erhielt vom Kalser den Auftrag, Ansichten von Kronstadt, Petersburg, Peterhof, Reval, Sweaborg (von der See aus) zu malen.

1845 machte Aiwasowski elne neue Studienreise in's stidliche Russland und die Türkei. In seine Heimat Feodosia zurlickgekehrt, führte er mehrere der heimgebrachten Skizzen als grosse Gemälde aus, darunter Sonnenuntergang auf dem Athos, Eine Nacht in Konstantinopel, Eine Nacht in der Krim (Berliner Kunstausstellung). . In diese Zeit fallen auch einige Seestücke aus der russischen Kriegsgeschichte, die sich Im Winterpalais zu St. Petersburg befinden: Die Seeschlachten bei Reval, Wiborg, Tschesme : Untergang der Fregatte : «Ingermandosia in der Krim. Schon in früher Kindhelt zeigte lande in der Nähe der Norwegischen Küste: Peter der Grosse bei Krassnaja Gorka: der Zar steht in stilrmischer Nacht an einem Fener, das die Dienste eines Leuchtthurmes verrichtet, und ertheilt untergehenden Schiffen selnen Beistand, Eine grosse Anzahl von Bildern hat der Künstler fernerhlu von 1847-1856 in Russland ausgestellt; darunter Seeschlachten aus dem Türkenkriege, die Stilrme bei Balaklawa und Eupatoria, und eines seiner besten Werke: die in Charkow gemalte Kleinrussische Steppe, belebt von einem langen Zuge ochsenbespannter Wagen. Iu eben diesem Zeitraume erhielt er auch von Russland sowol als vom Auslande verschiedene Auszeichnungen. Im Herbst 1856 reiste er nach Paris und malte daselbst im darauf folgenden Winter nicht weniger als 25 Bilder, von denen die meisten im Auslande blieben. Darunter wurden insbesoudere vier Landschaften bemerkt. welche die vier Reichthilmer Russlands darstellten: 1) Der Reichthum an edlen Metallen: eine der Figurenmalerei als tüchtig erwies, begab er Winterlandschaft - Die sibirische Steppe. Ueber sich im J. 1840 nach Italien. Hier, insbeson- dieselbe zieht ein Gold-Transport (im Besitze dere in Neapel, hatte er seine ersten durch- des Herrn Buletschew); 2) Der Ackerbau - ein

Erndte (im Besitze des Grafen Orlow-Dawydow, ; 3) Die Viehzucht — eine Steppeugegend in Neu-Russland, mit einer Merinos-Heerde bei heissglühendem Sonnenuntergang (früher inder Sammlung des Herzogs von Morny); 4) Reichthum der Natur — Eine Nacht in Ursuf in der Krim (im Besitze von N. A. Nowosselski).

Nur die kleinste Auzahl der Werke A.'s lässt sich anfilhren; schon im J. 1858 belief sich ihre Zahl auf 800, und nicht selten malt der Klinstler ein grosses Bild in drei bis vier Tagen. A., der besonders in Russland in hohem Anseheu steht, hat es doch auch zu einem europäischen Ruf gebracht. Er hat das Leben des Meers in seiuen verschiedeusten Momenten und in seiuer eigenthümlichen Verbindung mit den wechselvollen Lichtwirkungen der von dem feuchten Elemente getränkten Luft wol zu treffen und in schlagenden Wirkungen wiederzugeben verstauden. Allein eben seine Fruchtbarkeit, die Kunstfertigkeit und die spielende Leichtigkeit seines Vortrags haben ihn in seiner späteren Zeit zu eiuer dekorativen Manier geführt, die zudem durch Effekte vou absichtlicher Seltsamkeit und durch bunte, greue Färbung die Naturwahrheit fast ganz ausser Augeu tässt. Er hat in dieser Weise - von den doppelten Beleuchtuugen iu Einem Bilde, die er liebt, ganz abgeschen - bisweilen gauz abenteuer.iche Effektstücke gemalt. Sonnentinsterniss, Nebel auf dem Meere, Erschaffung der Welt und Sündfluth (die beiden letzteren aus dem J. 1865 in der Eremitage zu St. Petersburg). Zu seinen besseren Werken aus der früheren Zeit gehören Ansichten von Konstantinopel, Marinen vom schwarzen Meere und italienische Küstenbilder. Von den Gemälden in der Eremitage hebt Waagen zwei hervor, als bezeichnende Muster der beiden Manieren des Künstlers; das eine, Ansicht von Kertsch aus dem J. 1846, zeichnet sich durch die wahre Bewegung des Meeres und die ansprechende Lichtwirkung aus, während das andere, Sonnenaufgang auf dem schwarzen Meere (1850), bunt, flüchtig und unwahr ist, indessen dennoch grossen Beifall faud.

Von seinen Werken sind noch hervorzuheben: inder Akademie der Künste zu St. Petersburg: Ansicht Konstantinopels, vom Meer aus, bei stark bewölktem Himmel; Stilles Meer; Mondnacht bei Neapel (aus dem J. 1850); in der Kaiserl. Villa Alexandrie bei Peterhof: Venedig, aus dem J. 1842; Ein Sturm, aus dem J. 1845 : Zwei Seestlicke bei Mondschein aus den J. 1841 und 1843; Ansicht der St. Petersburger Fenstern zeigen. Börse bei untergehender Soune, aus dem J. 1847; Erleuchtetes Schloss am Meere beim Mondschein, aus dem J. 1861, In der Kaiserl, Geogr, Gesellschaft zu St. Petersburg: Sonnenfinsterniss in Feodosia. . Im Rumianzow' schen Museum in Moskau: Stilles Meer bei Mondscheiu (zwei Seestilcke mit demselben Motiv): Drei Seestlirme; das Kloster des hl. Georg.

8. Русскій худов. листокъ, изд. В. Тиммомъ (Russisches Kunsthl., herausgegeben von W. Timm), St. Petersb. 1858. No. 10. — Энцина. саов. (Елеукіор. Wörterb.), И. 2127. — И. Петровъ, И. К. Айвалоскій в сте картины въз Став. Сівніе, изд. В. Генксан (Р. Petrow, J. K. Aiwsowski und seine Bilder in d.: Nordlicht, herausgeg. von W. Heukel), St. Petersb. 1. 465. — В иблітов ка для чтенія (Lesebibliothek), Jahng. 1856, Januarheft. — Waagen, Gemäldesammlung in der Eremitage zu St. Petersburg. München 1864. p. 315.

Ed. Dobbert. Aizelin. Eugène Antoine Aizelin, franzüsischer Bildhauer, geb. 10. Juli 1821, Schüler von Ramey uud Dumont. Er gehört jener Richtung der jäugsten Jahre an, welche der modernen Plastik, uachdem sie lange an das Vorbild der Antike sich eng angeschlossen, durch eine mehr sinnliche Anmuth und naturalistische Behandlung der Formen eineu neuen Reiz zu geben sucht. Aizelin modellirt namentlich zierliche Frauengestalten, die kaum der halbwilchsigeu Jugend entwachsen sind, mit einer gewissen Mischung vou Unschuld und Sinutichkeit. Derartige Werke sind vornehmlich Nyssia im Bade (im pompejanischen Hause der Avenue Montaigne) und Psyche (Salon von 1861; jetzt im Museum des Luxembourg zu Paris), Hebe (Salon von 1865); sie sind mit Talent und Geschick ausgeführt, ohue eine tiefere Bedeutung zu beansprucheu.

In öffentlichen Bauteu zu Paris finden sich von ihm: Statue des Tauzes (1861), an der Fassade des neuen Theaters du Cirque; eine andere Statue des Tauzes am Theater du Châtelet; zwei Heiligenstatuen in der Dreifaltigkeitskirche.

s. Beiller de la Chavignerle, Dict., wo das Verzeichniss seiner ausgestellten Werke.

Aken. Gabriel von Aken, stand als Maurermeister i. J. 1552 in Diensten des Herzogs Johann Albrecht I. von Mecklenburg. Er legte den Grund zu dem sogen. langeu Hause, einem dreigeschossigen Renaissance-Bau am Schlosse zu Wismar, und vollendete dessen Fundament 1553 mit Hülfe des Meisters Michael und dessen Sohnes. Dieser Bau erscheint als das Urbild der in Mecklenburg 1550-1570 ausgeführten Schlossbauten, welche durch einfache Konstruktion, Massenhaftigkeit und grossartige Verhältnisse sich auszeichnen und eine eigenthilmliche Verwendung von Ornamenten aus gebranntem Thon zu Friesen und Einfassungen von Portalen und Eensteru zeiten.

Gabriel von Aken verliess plötzlich den fürstlichen Dienst, als der Maurermeister Valentin von Lira (nachheriger Vollender des erstgedachten Baus) bei dem Ankauf von Bausteinen bevorzugt worden, und zog am 30. Nov. 1553 nach Lübeck, von wo er dem Herzoge am 4. April 1554 einen Abasgebrief schrieb.

Er war nach seiner Schreibweise ein echter

Niederdeutscher, wahrscheinlich aus Llibeck. Hier finden sich an der Wahmstrasse vier tilchtige, sehr wol erhaltene Giebelhäuser neben einander, ganz mit denselben Ornamenten aus gebranutem Thon (gedruckten Steinen) ausgestattet, wie sie an den Schlössern zu Wismar und Schwerin angebracht sind. Gabriel von Aken und der von Schwerin nach Liibeck gezogene Steinbrenner Statius von Düren werden als Erbauer jener vier Häuser anzusehen sein.

s. Meklenburger Jahrbücher, V. 20f.

H. With, H. Mithoff.

Aken. Jan van Aken, holländischer Zeichner u. Radirer. Bryan (Biogr. and Crit. Dictionary 1816) lässt ihn 1614 geb. sein, ohne dafür irgend eine Bürgschaft beizubringen. Von Houbraken wird er »Paardeschilder in 't klein« (Pferdemaler im Kleinen) genannt. Derselbe führt dann die 6 kleinen Pferderadirungen an (No. 1-6), welche wol den Grund zu seiner obigen Acusserung gegeben. Seine landschaftlichen Radirungen scheint er nicht gekannt zu haben. Bilder von Aken's Hand sind nicht nachzuweisen. Zeichnungen in Feder und Tusche, auch Kreide und Tusche, kommen hie und da vor. Hauptsächlich bekannt aber ist er durch seine in der Art Herm, Saftleven's leicht und frei behandelten Radirungen, welche Bartsch und Weigel, der auf die Abdrucksgattungen näher eingeht, anführen. Er scheint Saftleven's Schüler gewesen zu sein; jedenfalls hat er sich nach ihm gebildet, wie dies auch seine Kopien nach ihm, die Rheinansichten (18-21), beweisen. Houbraken scheint, in nicht ganz verständlicher Weise, anzudeuten, dass van Aken die sechs Pferderadirungen nach denen des P. van Laer kopirt habe (er driickt sich folgendermassen aus: Ses printjes, met paardetjes, op de grootte van de klemste door P. van Laer geëtst, gaan ook door hem self geëtst, in druck uit), ist aber im Irrthum. Rost (Handbuch VI. 94) sagt ebenfalls, ohne Zweifel auf Honbraken fussend, dass van Aken nach P. van Laer radirt habe. Heineken (Dict. I. 65) gibt dagegen an, P. van Laer habe eine kleine Folge von Pferden nach van Aken geätzt, und dieser selbst eine Folge von 6 kleinen Landschaften, zum Theil nach seinen, zum Theil nach Lingelbach's oder Saftleven's Zeichnungen (er wusste das Monogramm auf den Nrn. 18-21 nicht richtig zu deuten) ausgeführt. Dies alles ist ohne Grund.

### a) Von ihm radirt:

- 1-6) Folge von 6 numerirten Bil. mit Pferden, auf dem 1. Bll. : J. Van Aken feelt. qu. 8.
  - I. Vor der Adr.
  - 11. Mit der Adr. des Clement de Jonghe auf
  - III. Mit der des J. Bormeester auf dem 1. Bl. Seltener als die II. Abdr.
  - IV. Adr. weggenommen oder zugelegt.
  - V. Auch die Nrn. fehlen.

In Wien sind Kopien erschienen, die leicht erkenntlich sind. Bie sind nicht auf holländi-

- schem Papiere. Die älteren Abdrücke auf Papier mit dem Wasserzeichen der Schellenkappe und des Amsterdamer Wappens.
- 1) Das von einem Baume fressende Pferd.
- 2) Zwei Pferde, auf dem einen ein Mann. Kopien beider Bll. in C. Walker's: A Col-lection of 42 Facsimiles of rare Etchings, by colebrated painters.
- 3) Das gesattelte Pierd an einen Baumstamm gebunden.
- 4) Das stehende Pferd bei dem ruhenden Maune
- 5) Zwei Pferde, das eine führt ein Baner.
- 6) Ein stallendes Pferd.
- 7-16) Folge von 10 numerlrten Laudschaften. Auf dem 1. Bi. J. van Aken feelt. gr. qu. 5.
  - I. Mit der Adr. des Clement de Jonghe auf dem 1. Bl.
  - II. Mit der des Frans Carelse auf dem 1. Bl. Seltener als No. 1.
  - 7) Die kleine Brücke über den Berg. 8) Der kleine Kahn auf einem See.
  - 9) Das höckerige Land.
  - 10) Der Reiter bei der Baumgruppe auf dem Hügel.
  - 11) Die Hirschjagd.
  - 12) Die Ruinen.
  - 13) Der Gebirgsweg.
  - 14) Der am Wege ausruhende Mann.
  - 15) Die felsige Gegend mit einer kleinen Brücke. 16) Der Mann zu Pferde im Vordergrund.
- 17) Gebirgslandschaft am Wasser mit Relsenden zu
  - Pferd u. Esel. J. V. Aken luve, et fecit. gr. qu. 4. 1. Vor der Schr., d. h. vor dem Künstlernamen, vor der Andeutung der Luft und der Einfassungslinie.
    - II. Mit dem Namen des Künstlers.
    - III. Dieser vertilgt, dafür oben links am Himmel P. Pot. u. rechts unten am Rande No. 4. Sollte wol dem Paul Potter untergeschoben werden, ebenso wie das Bl. von J. v. Noordt (Bartsch I. p. 17), das dem obigen als Gegenstück dienen sollte und mit P. Pot. und No. 3 bez. warde.
    - IV. No. 4 ausgelöscht.
    - V. Auch no h P. Pot ausgelöscht. Sehr gewöhnliche und schlechte Abdrücke.
      - Die ersten Abdr. auf Schellenkappenpapier, die späteren alten auf Papier mit dem Amsterdamer Wappen.
- 18-21) Die Rheimansichten. Folge von vier numerirten Bil. nach II. Saftleven. Auf No. 1 steht H. S. L. (verschlungen) inventer. Jan v. Aken fecit. Clement de Jonghe excudit. Die anderen drei haben blos H. S. L. (verschlungen) inventer, J. v. Aken feelt, ohne Adr. kl. qu. Fol.
  - I. Vor dem Namen des Radirers, vor Andeutung der Luft, der Einfassungslinie und den Nummern.
  - II. Mit der Adr. von Cl. de Jonghe auf dem 1 RI
  - III. Mit der Adr. von Nic. Visscher an der Stelle der von Cl. de Jonghe.
  - IV. Aufgeätzt. Sehr gewöhnlich u. hart.
  - Die Platten existlren noch.
    - Die ersten Abdr. auf Schellenkappenpapier, die späteren alten mit dem Amsterdamer Wappen.
  - 18) Der Bauer im Gespräch auf einem Hügel. 19) Der Mann mit dem Bündel auf dem Rücken.
  - 20) Der Krebsfang.
  - 21) Die ruhenden Wanderer.



# b) Nach ihm radirt:

Rückkehr vom Markte. Landschaft mit zwei von Bauern und Bäuerinnen stark besetzten Wagen. kl. qu. Fol. Für Basan's Recueil radirt.

s. Bartsch, I. 269 (mit denselben Nummern).

s. Houbraken, De groote Schouburgh, Ausg. von 1753. III. 183. — R. Weigel, Suppléments au Peintre-graveur I. 36. - Ottley, Notices. - Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Aken. Sebastiaen Van Aken, Historienmaler, Sohn des Philipp Van A. und der Maria Bal, getauft zu Mecheln den 31. März 1648 und † daselbst den 21. Nov. 1722, begraben in der Liebfrauenkirche oberhalb der Dyle (over Dyle). Er lernte seine Kunst bei Lukas Franchoys. dem Jüngeren, und soll den 28. Dez. 1666 Meister geworden sein, was Ilbrigens der Bestätigung bedarf. Eines seiner ersten Werke war eine Himmelfahrt Mariä für die Liebfrauenkirche von Hanswyck bestimmt, zu Mecheln. Da sich dieses aber als ungentigend erwies, brach er nach Italien auf und begab sich nach Rom, wo er Schüler von C. Maratta wurde, der damals in grossem Ansehen stand und an dessen Manier Van Aken in seinem Kolorit erinnert. Schriftsteller, die noch im 18. Jahrh. Werke von ihm gesehen haben, loben seine Licht- und Schattenwirkung, finden aber seine Zeichnung dürftig und seine Malerei nicht fest genug. Ricci, der in seinen Memorie degli Artisti della Marca di Ancona eine ausführliche Biographie von Maratta gibt, erwähnt dabei seiner Schüler nicht. Auch nach Spanien und Portugal reiste Van Aken; in Letzterem vermählte er sich mit Therese Durand. deren Vater von Brüssel gebürtig war, u. kehrte dann nach der Heimat zurlick. Diese Nachrichten finden sich in verschiedenen auf die Stadt Mecheln bezüglichen handschriftl. Denkwürdigkeiten. Sie fügen hinzu, dass eine seiner Schwestern Nonne im Kloster zu den armen Klarissinnen daselbst war und dass man in demselben viele von seinen Werken sah, unter Anderen die Einweihung der hl. Klara von Assisi, der Gründerin des Ordens. Ein anderes Gemälde von ihm war im Arbeitssaale des Klosters der schwarzen Schwestern zu Mechein, eine Versammlung dieser Nonnen darstellend.

Ein Bild von S. Van Aken ist heute noch erhalten : in der Kape le von Notre-Dame du Bon-Vouloir, in dem Flecken Duffel bei Mecheln. Es schmückt den Hauptaltar, der dem hl. Norbert gewidmet ist, und stent den Heiligen vor. wie er aus den Händen der Jungfrau das weiss wollene Gewand, die Ordenstracht der Prämonstratenser empfängt; der Vorgang umfasst sieben Figuren und findet vor einem korinthischen Portikus statt (oval; ungefähr 3 M. 50 Cent. hoch, 2 M. 50 Cent. breit). Das Gemälde hat stark zelitten. Auch im Orte selbst girt das Bild für Van Aken, und so stimmt die Ueberlieferung mit dem

Umgegend von Mecheln soll sich noch ein anderes Bild des Malers finden, doch haben wir darüber bis jetzt nichts Sicheres erfahren können. In den Schriften über spanische und portugiesische Kunst geschieht seiner keine Erwähnung.

- s. Archiv des Civilstandes zu Mecheln. Handschriften von Smeyers, von G. de Maeyere u. Bernard de Bruyne, auf Mecheln bezüglich.
- s. Piron, Algemeene levensbeschryving der mannen en vrouwen van Belgie, II. 3.

Alex. Pinchart.

Aken. F. van Aken (erste Hälfte des 18. Jahrh. 7), soll nach Brulliot, Dictionnaire des Monogrammes, I. No. 353) in der Weise des Horemans gemalt und Blumen- und Fruchtstücke sei-

ner Hand mit nebenstehendem Monogramme, bisweilen auch mit dem Namen bezeichnet haben. Bryan (Biogr. Dictionary, London 1816) u. nach ihm Kramm (De Levens en Werken), sowie Siret (Dictionnaire) nennen den Meister T. van Aken. Sicher unrichtig, denn das Monogramm besteht offenbar aus FVA. Keine näheren Nachrichten.

Aken. Jozef Van Aken, Maler von Antwerpen, † 4. Juli 1749 im Alter von vierzig Jahren. Er hatte eine besondere Geschicklichkeit. Seidenstoffe, Sammt, Spitzen und Stickerei, sowie Gewandung überhaupt zu malen. Er liess sich in England nieder, wo er sich dann namentlich damit beschäftigte, in den Bildern der namhaften Künstler jener Zeit die Bekleidung der Figuren zu malen (woher der Schneider Van Akeu genannt). Sein Tod erregte bei seinen Kollegen lebhaftes Bedauern; weshalb Hogarth ein humoristisches Bl. mit seinem Leichenzug ätzte, worauf er verschiedene Gruppen von verzweifelnden und jammernden Klinstiern darstellte.

s. Fiorillo, Gesch. der zeichn. Künste. V. 575.

Arnout van Aken, Maler, Bruder Jozefs. lebte ebenfalls in England im 18. Jahrh. Fiorillo (Gesch. der zeichn. Klinste, V. 575) sagt von diesem Arnout oder Arnold, dass er kleine Figuren, Landschaften, Gesellschaftsstücke u. s. w. verfertigt und eine Sammlung von Fischen und anderen Seewundern (wonders of the deep), wie er sie nannte, in Kupferstichen herausgegeben. Nach Fiorillo wäre Arnout nicht ein Bruder Jozef's gewesen, sondern dieser wieder ein anderer Künstler, der sin die Fusstapfen des Jozef trate; aber Strutt (Biogr. Dictionary), der sicher besser unterrichtet war, nennt jenen mit Bestimmtheit einen Bruder des Jozef u. fligt bei, dass Arnold van Achen, wie er ihn heisst, einige Titelbil. zu Schauspielen und andere kleine Werke für die Buchhändler geätzt habe. Fiorillo sagt schliesslich noch, dass Arnold's Bruder nur durch einige Bll. in geschabter Manier bekannt sei; was also. wenn nach Strutt dies der Jozef von Aken war. Zeugniss jener Gewährsmänner überein. In der auf diesen zu beziehen wäre, von Fiorillo aber

wieder hinsichtlich eines anderen Künstlers gesagt zu sein scheint.

W. Schmidt.

Akerboom. Akerboom, niederländischer Laudschaftsmaher, wird von Houbraken (De groote Schonburgh III. 53) als Maler von Städten, Flecken, Dörfern u. dergl. erwähnt. Er habe die Stadt Doornik im Kleinen von ihm sausnehmend fleissige abgebildet geschen. Nirgendwo sonst wird dieser Klinstler angeführt; sein Leben und seine Werke sind unbekannt. Möglich daher, dass Houbraken den Namen des holländischen Laudschafters A. Verboom falch gelesen hat.

. W. Schmidt.

Åkerland. Erik Åkerland, schwedischer Kupferstecher, geb. 1754 in der Umgegend Stockholm's, fand an der Akademie seine Ausbildung n Floding's Schule und stach gute Porträts u. eine Menge Landkarten. Ausserdem Blumenstlicke, 5 Illustrationen (schlecht) zu Lüher's Gedichten 5., worauf seine Bezeichnung später wegradirt wurde, Illustrationen zu Don Sebastian 1825 und Ottar Trailing, S. Von unermüdlichem Fleisse, arbeitete er noch in seinem 79. Jahre. Todesjahr unbekannt.

## Hanptblätter:

- Karl Johann (Bernadotte). Nach J. Guerin. Hauptbl. Schwarzk. Fol.
- 2) Kronprinz Karl August. S.
- 3) Jonas Alströmer. S.
- 4) Pehr af Bjerken, Arzt. Nach D. Bossi. 8.
- 5) S. A. Hedin, Medizinalrath. Nach P. Krafft. S.
- 6) J. Ambr. Laubry. Nach L. Sparrgren. S. 7) Ad. Murray, Arzt. N. Hagelberg p. S.
- 8) A. F. Wedenberg. Nach El. Martin. S.
- 9) C. E. von Weigel, Arzt. D. Bossi p. 8.
- 10) Die weisse Fran (Agnes von Orlamunde). 8.
   11) Bataillen emeilan Svenska och Ryska flottan (Schlacht zwischen der schwedischen und russi-
- schen Flotte) den 26. Juli 1789. Nach A. Sjösterna's Zeichnung, Fol. s. Bove. Målar-lexicon. — Kupferstichsamm-
- Boye, Malar-lexicon. Kupferstichsammlung der k. Biblioth. zu Stockholm.

L. Dietrichson u. C. Eichhorn.

Åkerman. An ders Åkerman, schwedi-A. A. scher Kupferstecher, geb. 1718, † den 3. Febr. 1778, war eigentlich nur als Lehrer des Kupferstechers Fredrik Akrel von Bedentung. Er war namentlich zu Upsala mit Stechen von Globen u. Karten beschäftigt, da er Vorstand einer von der k. Gesellschaft der Wissenschaften errichteten Austalt war. Auch stach er botanische u. zoologische Bll. zu akademischen Dissertationen, u. A. Pflanzen in Umrissen zu Linnaei Plant. rar. horti Upsaliensis. Fol., und einige Baupläne, worunter das Gustav-Wasa-Hans in Dalarne.

- 1) Bildniss des Künstlers. 1773. 4.
- 2) K. von Linné, Naturforscher, S.
- 3) Erich Benzelins, Erzbischof von Upsala 4.
- 4) Pehr Högström, Theol, Doktor, S.

- III. Anna mit Maria u. Jesus. Effigies S. Annae, sinu gestantis filiam virginem Deiparam. kl 4.
- Andenken an die Doktorpromotion (Allegorische Komposition). 1758. 4.
- s. Inrikes tidningar 1766, No. 73 n. 1778, No. 12.

  L ü de k e., Gelehrsamkeits-Archiv II. 187f.

  Kupferstichsammlung der k. Riblioth. zu Stockholm.

L. Dietrichson.

Akers, Benjamin Paul Akers, Bildhaner in Nordamerika, geb. zu Saccarappa im Staate Maine den 10. Juli 1825, + zu Philadelphia den 21. Mai 1561. Er musste sich zum Künstler mühsam hinaufringen: der Vater hatte eine Schneidemühle in jenem Dorfe, u. nichts war in des Knaben Umgebung, was ihn zu seinem Berufe hätte anregen oder anleiten können. Einfach u. häuslich erzogen, war er selber einige Jahre in des Vaters Milhle beschäftigt. Die ersten Versuche. welche seine plastische Fähigkeit andeuteten, gelangen ihm an der Drechselbank; er brachte bald hilbsche gedrehte Spielzeuge n. dergl. nach eigener Erfindung und Zeichnung zu Stande. Bald aber wurde das Bedürfniss nach geistiger Thätigkeit in ihm lebendig; sie sprach sich zuerst in kleinen Aufsätzen und in Reimen aus. Diese Liebe zu literarischer Arbeit blieb ihm auch später noch, da er schon tüchtiger Kilnstler war; seine kritischen Betrachtungen über Kunst aus dieser Zeit sind nicht ohne Werth. Im J. 1849 endlich kam er nach Boston und erhielt daselbst Unterricht im Modelliren von Joseph Carew. Die entschiedene Anlage zur Plastik hatte sich schon im Knaben verrathen, da er einst in hochgefallenem Schnee Nischen aushöhlte und in diese hinein seine Spielgenossen regungslos wie Statuen stellte. Nun machte er rasche Fortschritte und bald gelang es ihm. zu Hause einen Christuskopf in Thon zu modelliren. In kleineren Kreisen fand er rasch Beifall und erhielt so Gelegenheit, in Portland eine Anzahl Porträtblisten zu fertigen. Jm J. 1852 machte er sich dann auf den Weg

nach Europa, um seine Studien gründlich fortzusetzen; die meiste Zeit hielt er sich in Florenz auf. Im J. 1854 ging er auf s Neue nach Italien. um diesmal in Rom zu bleiben. Er bildete nun auch ideale Köpfe und Gruppen, daneben Kopien nach Antiken in der Sammlung des Vatikan. die in den Museen von New York u. Boston ihren Platz gefunden haben. Ausserdem entstanden eine Diana mit Endymiou, ein Mädcheu Trauben auspressend, eine Männerfigur als Schiller's Taucher u. s. f. Seitdem theilte er seine Zeit zwischen Amerika und Europa, wo er immer mit Vorliebe Rom zu längerem Aufenthalt nahm. In der jüngsten Zeit entstanden daselbst eine hl. Elisabeth von Ungarn, eine kolossale Büste von Milton und der Perlfischer. Das letzte Werk, eines seiner besten, wird als insbesondere charakteristisch für den Künstler bezeichnet; mau fand in demselben die Arbeit und den Kampf seines eigenen Lebens ansgesprochen.

Es ist eine nackte Jünglingsgestalt, ein Netz um die Lenden, die auf einem Sandhügel sitzend, die Arme über den Kopf gelegt, alle Muskeln losgespannt, in anmuthig natürlicher Haltung ihrer Ermattung sich hingibt; eben nachdem sie untergetaucht, um die Schätze aus der Tiefe zu holen, scheint sie nun wieder in die Höhe gekommen, um zu sterben. Die weiche Gemitthaart u. die Neigung des Künstlers, auch in die Realität eine ideale Empfindung zu legen, treten hier deutlich zu Tage. Es war ein liebenswirdiges Talent, das auch die Natur fein zu beobachten verstand, aber über eine mittlere Kraft der Darstellung wol nicht hinauskam.

 Henry T. Tuckerman, Book of the Artists etc. New-York 1867. p. 612.

J. Meyer.

Akersloot, Willem Akersloot, Kupferstecher in Haarlem, soll nach Basan 1624 geb. sein, was aber unrichtig ist, da er damals bereits als Stecher thätig war. Die Verwandtschaft seiner Manier mit Jan van de Velde dem Jüngern nebst der Weise, wie Ampzing (Beschryving van Haerlem 1628, woffir Akersloot einige Platten gestochen, s. No. 12, 13, 14 u. 15) sich tiber ihn ausdrückt, haben zu der Vermuthung Anlass gegeben, dass van de Velde sein Lehrer gewesen sei. Kramm spricht von einem Titel in Fol. für die Opera mathematica von Sam. Marolois, Amst. 1662, worunter Akersloot steht, und meint deshalb, es habe zwei Stecher dieses Namens gegeben. Dieses Bl. kommt jedoch bereits in der deutschen Uebersetzung des Marolois durch A. Gerhardt, Amsterdam 1628, vor. Ebenso wenig spricht dafür die Bezeichnung W. O. (oder W. D. ?) Akersloot auf No. 8 u. 10 der Stiche.

 König Phillpp IV. von Spanien, Brustb. in ornamentirtem Oval. W. Akersloot fecit Harlemi. Mit der Adr. von H. Hondius. 1633. 4.

 Vor der Adr. von Hondius u. der Jahreszahl.
 Urbanus VIII. (Papst) Barberinus. S. Vou et pinx. ad vivum Roma. W. Akersloot scul. et excud. Harlemi. Brustb. gr. 4.

- 3) Friedrich Heinrich, Prinz von Oranien, Im Harnisch stehend, ganze Fig., in der Rechten ein Schwert, in der Linken ein Pfeilbündel und ein Band mit dem Wappen der sieben vereinigten Provinzen. Links auf dem Boden ein Helm mit Federbusch u. ein Täfelchen, worauf das Monogr. von A. van der Venn e. Im Hintergrund der Binnenhof im Haag mit Wandlern und Reitern. Unten eine Kartusche mit lateinischer Aufschritt von 5 Zeilen und W. Akersloot Sculp. 1628. H. 204 mill. Br. 162 mill.
  - Vor der Schr., bloss mit dem Monogr. des van der Venne.
  - II. Mit der Schr., vor der Adr.
  - III. Mit der Adr. von C. J. Visscher.
  - IV. Mit der Adr. von P. Goos. 1625 ansge-
  - V. Das Haupt von Friedrich Heinrich ausgeklopft u. durch das Bildniss Wilhelm's III. mit laugem auf die Schultern herabhängendem Haar ersetzt. Mit der Adr. von

H. Allard. Diese Veränderung ist nicht von Akersloot bewirkt worden.

4) Amalie von Solms, seine Gemahlln, mit ihren zwei kleinen Töchtern, in ganzen Figuren. Im Hintergrunde der Binnenhof im Haag. 1628 (nicht 1608, wie Kramm nach van Eynden und van der Willigen versichert). Nach van der Venne. Ebenso gross. Gegenstick.

1. Vor der Adr. von Visscher.

II. Mit derselben.

III. Mit der Adr. von R. und J. Ottens.

- 5) Friedrich Heinrich, gerüstet stehend, an einem Bande die Wappen von neun eroberten Städten haltend. Links auf dem Boden liegt eine Karte von Amerika und steht ein Helm mit Federbusch. Im Hintergrunde Belagerung von Herzogenbusch. Unten auf einer Kartusche 4 zeil. lateinische Dedikation. W. Akersloot sc. H. 203 mill. Br. 160 mill.
- 6) Jakob van der Schuere aus Meenen, erst französ. Schulmeister, später Mathematiker zu Haarlem. Brustbild von vorn mit Bart u. Ringkragen. Mit dem Wahlspruche: Doorsiet den grond. Auf dem Titel zu seinen: Arithmetica ofte Reeckenconst. 2. Auft. Haarlem. D. van der Schuere 1625. 8.
- 7) Die Gefangennehmung und Wegführung Christi durch einen Bach. HH. inventor. (Das ist Holbein, nicht Hondius, wie Huber n. Rost u, Brulliot annehmen). W. Akersloot sculp. 1624. Nachtstück. Mit latelnischer Unterschrift: Aspire vt in captum. Fol.

 Verleugnung Petri. P. Molyn inv. W. O. Akersloot fec. 1626. Mit acht lateinischen Versen im Unterrand. Nachtstück. Fol.

Es gibt auch neuere Drucke.

 Die hl. Katharina stehend mit dem Schwerie: Pro Christo . . . . sno. J. v. d. Velde inv. W. Akersloot fec. gr. 4.

10) Ceres verwandelt Stelllo in eine Eidechse. J. v. d. Velde inv. W. O. Akersloot fec. Mit Versen im Unterrand: Soo Ceres op en neer in alle werelds hoeken —. gr. 4. Ganz in van de Velde's Manier.

11) De Kap en maeckt de man niet. 1626. Fol.

12) Allegorie auf den Angriff auf Damiette. Nach Jan Bouchorst. In einem aus Trophäen gebildeten Ovale sind vier Kriegsschiffe vor einem Thurm. Mit 17 Wappenschilden und zwölf niederfändischen Versen. gr. qu. 4.

13) T'Beleg van Haerlem. (Belagering von Haarlem 1578). Unten links Erklärungstafel, im Unterrand 3sp. Gedicht: Siet hoe de Spanjaerds hier de Haerlemmers benouwen —. P. Zaenredam

inv. W. Akersloot sc. qu. Fol.

14) Plan der Stadt Haarlem. In den beiden obern Ecken ein Engelchen mit dem alten und dem neuen Wappen der Stadt. Unten rechts eine Erklärungstafel. P. Zaenr. inv. W. Akersl. sc. Im Unterraude 12 Verse: Dit' is Haerlem so sy leyt in haere vest besloten —. qu. Fol.

15) Haerlem Verwoest door beleeg ende Brand. Rechts unten Erklärungstafel, im Unterrand 3sp. Gedicht: Siet hier de goede Stad van Haerlem als gestorren —. Eerst gedaen door Thomas Thomassen ende Joannes a Doetekum, Nn verkleynt door Pieter Zaenredam ende Willem Akersloot. Av. 1628. 2nu. Fol.

Ist eine verkleinerte Kopie nach Thomas Thomassen und Jan van Doetekum.

16) Titelbl. für die deutsche Uebersetzung der ma-

them, Werke des Sam. Marolois durch A. Gerhardt, Amsterdam, Jan Janssen 1628, Fol. Auch das Titelbl. zur hinten angefügten »Fortification, das ist Vestung-Bauwe, 1627, trägt die Bez. W. Akersloot sculp, Fol.

17) Titelbl. für: Caii Svetoni tranquilli quae extant M. Boxhorn Zverivs recensuit et animadversionibus illustravit - Lygdyni, Bat, CiolocxxxII. In der obern Ecke rechts: W. Akersloot sc. 12. s. Van Eynden en Van der Willigen, 1, 35. - Le Blanc, Manuel. - Kramm, De Le-

vens en Werken.

J. Phil, van der Kellen, T. van Westrheene und W. Schmidt.

Akersloot. Cornelis Akersloot, Maler. Er steht als Maler im Register der St. Lukasgilde zu Haarlem den 19. Jan. 1677. Im J. 1679 war er »Vinder« und 1680 »Dekan«. Wahrscheinlich war er bereits 1688 gest., da das Vindersbuch am 4. Mai 1688 sagt: Van de vendu (Verkauf) van de schilderyen van de weduwe (Witwe) jufvr. Akersloot f. 5. Van der Willigen besitzt

sein gezeichnetes Bildniss. s. Van der Willigen, Geschiedkundige Aanteekeningen over Haarlemsche Schilders, 1566.

T. von Westrheene.

Akersloot. J. Akersloot. Im Auktionskatalog von Gerrit Muller (April 1827), p. 27, No. 45, soll eine landschaftliche Zeichnung mit obigem Namen bezeichnet gewesen sein. Auch in dem Kataloge der Sammlung des Barons von Rumohr (1846) werden zwei Kanalansichten in Feder u. Tusche einem Akersloot zugeschrieben. s. Kramm, De Levens en Werken.

T. van Westrheene.

Akerström. Jonas Akerström, schwedischer Maler, geb. in Helsingland (Akre by, den 9. März 1759. Als Knabe schon war er ein eifriger Zeichner. Indessen war seinen Wilnschen der Vater lange entgegen, bis er ihn endlich zu einem Anstreicher in die Lehre schickte. 1782 kam er dann als Geselle nach Stockholm, wo er eine Zeitlang die Akademie besuchte u. 1783 und 1784 Preismedaillen erhielt. Unter dem Dekorationsmaler Desprez malte er die in Schweden berühmten Dekorationen zu Naumann's Oper Gustav Wasa. Zu derselben Zeit studirte er fleissig nach der Antike. 1786 konkurrirte er um die grosse Preismedaille, die er d. 24. Jan. 1787 gewann. Er erhielt nun ein Reisestipendium und vom König eine Pension. So kam Akerström 1758 nach Rom. Hier aber hielt er nicht, was sein Meleager versprochen hatte. Die von Rom geschickten Bilder Bacchus u. Ariadue, Prokris u. Kephalos bekundeten nur einen zunehmenden Manierismus. 1794 wurde er Mitglied der Akademie, und kurz darnach kam »Paris und Onone« nach Schweden, wo das Bild von dem Gesandten Baron Staël-Holstein angekanft wurde.

Alle diese Bilder sind leere Akademiefiguren,

sischen Manieristen des 18. Jahrh. ausgeführt. Recht bezeichnend für diese Art ist sein Anchises, Venns und Amor, lüstern in der Auffassung, seelenlos im Ausdruck, schwach in der Zeichnung und mit jener oberflächlichen Virtuosität hingeworfen, welche ein Kennzeichen jener Meister ist (das Bild jetzt im schwedischen Nationalmuseum. Es war einstens Mode, sein Kolorit zu riihmen; allein es hat denselben koketten und unwahren Ton, wie seine französischen Vorbilder. Begabung ist dem Maler nicht abzusprechen. und die füsterne Anmuth seiner Darstellung verschaffte ihm den lauten Beifall seiner Zeitge-

Akesas.

Uebrigens entsprach sein Leben seiner Knnst. Aus der Bauernhiltte hervorgegangen, ergab er sich in Rom um so massloser den Gentissen einer verfeinerten Gesittung. So wurden frilh seine Kräfte aufgezehrt; schon im 37. Jahre st. er an gänzlicher Erschöpfung, 25. Nov. 1795. Er ist auf dem protestantischen Kirchhofe nahe der Stelle, die drei Jahre später Carstens einnahu, begraben.

s. Biogr. Lexicon und die dort angeführten Quellen.

L. Dietrichson.

Akesas. Die Fabrikation von prachtvollen Teppichen, Vorhängen und Gewändern mit eingewebten und gestickten Ornamenten und Figuren ist in alter wie in neuer Zeit eine Spezialität des Orients gewesen; und wie uns sehon Homer dorthin weist, so beniht gewiss auch in späterer Zeit die Berühmtheit der Attalischen Teppiche auf dem Zusammenhange mit den Traditionen des Orients. Auch die einzigen griechischen Namen, die abgeschen von einem bei Athenäus beilänfig erwähntem Aegyptier Pathymias) in diesem Kunstzweige zu grösserem Ruhme gelangten, filhren uns nach dem Grenzgebiete griechischer und asiatischer Kultur: es sind Akesas oder Akeseus und Helikon.

Nach der einen Angabe stammte der erste aus Patara in Lykien, der andere von Karystos auf Euböa; besser beglaubigt ist indessen die Ueber-. lieferung, dass sie beide Salaminier von der Insel Cypern und Akesas der Vater des Helikon gewesen. Wie gross ihr Ruhm war, geht darans mittelst eines Meleager mit Ahlberg und Breda hervor, dass "Werke des Akesas und Helikou« bei den Griechen spriichwörtliche Redensart für bewundernswürdige Arbeit war. Der berühmtere unter ihnen scheint Helikon gewesen zu sein. An einer Arbeit in Delphi fand sich ein Epigramm, das ihn als deu Künstler nannte und seine Kunstfertigkeit als eine Gabe der Pallas pries. Ebenfalls sein Werk war ein von der Stadt Rhodus Alexander dem Grossen geschenktes Prachtgewand, welches derselbe in der Schlacht bei Arbela als an einem Ehrentage trug. Beiden gemeinsam dagegen wird der älteste Peplos der Athene Polias beigelegt. Wie diese ohne Handlung und Leben paarweise nebenein- Angabe auf ein hohes Alter deutet, so nennt ander gestellt, in der frivolen Weise der franzö- auch Plutarch den Helikon ausdrücklich "den

alten«, leider ohne irgend eine genanere Bestim- | mung der Zeit. Doch sind wir dadurch schwer- ren, von einer gesuchten Grazie. lich berechtigt, die Künstler als halbmythische Gewerbe beigelegt worden sei.

s. Athen. II. 48 B. - Eustath. ad Odyss. p. 1400, 12. - Authol. gr. IV. 16, 206. -Zenob. Proverb. 1. 56. - Diogenian. II. 7. - Plutarch. Alex. 32.

s. Völkel, arch. Nachlass p. 119.

H. Brunn.

Akastor. Akestor, Erzgiesser, machte die Statue eines Alexibios, Siegers im Fünfkampf zu Olympia (Paus. VI. 17, 2). Wahrscheinlich dieselbe Person ist

Akestor, der Vater des Amphion ans Knosos Pans. X. 15, 1), welcher etwa 430 v. Chr. ebenfalls künstlerisch thätig war.

H. Brunn.

Akimow. lwan Akimowitsch Akimow, Maler, geb. in St. Petersburg den 22. Mai 1754, + 15. Mai 1814. Als sein Vater, welcher Setzer in der Buchdruckerei des Senates war, starb, war Iwan erst zehn Jahre alt. Es wird erzählt, dass bei der völligen Mittellosigkeit der Mutter der Knabe aus eigenem Antrieb in die Akademle der Künste ging und bat, man möchte ihm daselbst eine Erziehung geben. Bei seinem Abgang von der Knnstanstalt im J. 1773 erhielt Akimow, der in der letzten Zeit Schüler Lossenko's gewesen, die erste goldene Medallle für ein Gemälde, dessen Gegenstand dem Leben des Fürsten Isjasslaw Mstislawitsch entnommen war. Zu seiner weiteren Ausbildung kam er auf vier Jahre in's Ausland und zwar zunächst nach Bologna, um in der dortigen Pio-Clementinischen Akademie seine Studien fortzusetzen. Das Jahr darauf finden wir ihn in Rom, wo er unter P. Batoni's Einfluss stand. In beiden Städten kopirte er namentlich Dominichino und die Caracci. Als er im J. 1775 nach Bologna zurückgekehrt war, führte er ein selbständiges Gemälde aus: Prometheus, der auf den Befehl der Minerva eine Statue bildet, das sich in der Akademie der Kilnste zu St. Petersburg befindet. Das Bild zeigt eine tüchtige Zeichnung: doch ist das Kolorit misslangen, insbesondere der röthliche, unwahre Ton des Fleisches. A. nahm sich dann vorzugsweise Guercino zum Vorbild. Seine nächsten, unter dem Einflusse dieses Meisters entstandenen Werke waren: Aeneas und Dido in der Höhle während des Sturmes; Narciss; Faun mit dem Böckchen.

Nach seiner Rückkehr in die Heimat erhielt er für ein neues Werk, Herkules, der sich auf dem Scheiterhaufen verbrennt, den Titel eines Akademikers jetzt in der Akademie . Auch in diesem Bilde, einem Hauptwerke des Meisters, ist die Zeichnung gut; doch mangelt es der Komposition wie dem Ausdruck an Bedeutung und Tiefe, dem Kolorit wieder an Kraft und Frische. Aus-

serdem ist der Philoktetes, wie öfters seine Figu-

Akimow's Talent ist von seinen Zeitgenossen żu betrachten, denen ihre Namen erst von ihrem weit überschätzt worden. Bald befand sich die Leitung fast des gesammten akademischen Unterrichts der Malerei in seinen Händen, denn neben der Historienmalerei, seinem eigentlichen Fache, lehrte er nach dem Austritt Sserebrjakow's und M. Iwanow's auch die Schlachtenmalerei, wozn noch die Genremalerei kam. Es ist nicht mit Unrecht als ein Glück bezeichnet worden, dass trotzdem Akimow's Einfluss anf die fernere Entwickelung der russischen Kunst ein geringer war. In den neunziger Jahren wurde er Direktor der Akademie, nachdem er sie 1786 verlassen, um die Leitung der St. Pet. Tapetenfabrik zu übernehmen. Bei seinem Tode hinterliess er jener ansser einer bedeutenden Sammlung you Kupferstichen ein Kapital yon 15000 Rubel, mit dessen Renten zwei mittellose Schüler in der Kunstanstalt erzogen werden sollten. Akimow's edler Charakter, sowie seine vielseitige Bildnng und Beredsamkeit werden von den Zeitgenossen gerilhut. Die Akademie besitzt sein von Lampi, dem Sohne, gemaltes Porträt.

Ausser den bereits genannten Werken sind zu erwähnen: eine Reihe von Heiligenbildern im Alexander-Newski-Kloster: die Auferstehung Christi, die Himmelfahrt Mariä, Zebaoth, die Erzengel; einige Gemälde in der Kirche des alten Michailow'schen Schlosses (jetzt Ingenieurcorps); Peter der Grosse, wie er im Lager am Pruth den Ukas an den Senat ansfertigt; Die Heldenthat des Unteroffiziers Staritschkow; Rurik empfiehlt bei seinem Tode seinen unmündigen Sohn Igor dem Schutze Olegs (im Besitze des H. Miatlew ; Saturn, dem Amor die Flügel abschneidend. - Akimow hat radirt.

s. Jun. ca. (Encykl. Wörterb.) II. 330. - Alphab. Verzeichn, russ, Künstler im deutschen St. Petersb. Kalender für das J. 1840, p. 161. - A. Н. Андресвъ. Живопись и Живописцы еtc. (A. N. Andrejew, Malerei u. Maler) p. 439 ff. -Свиньинъ. Достоп. Cn6. (Swinjin. Merkwürdigktn. St. Petersburgs) 1817, 11, 74.

Ed. Dobbert.

Akinflew. Akinflew, zwei Heiligenbildmaler ans Wologda.

Archip Akinfiew wurde im J. 1652 nach Moskau geschickt; im J. 1658 malte er an der Snamenski-Kirche in Wologda.

Stenka Akinfiew wurde im J. 1660 nach Moskan berufen, um an den Malereien in der Kirche des Erzengels Theil zu nehmen, im J. 1666 arbeitete er für die Kirche des Spass Nerukotworjonyi hinter dem goldenen Gitter ebenfalls in Moskau.

s. Равинскій, ист. р. шк. икон. въ записк. И. apx. of., i Rawinski, Gesch. der russ. Schulen der Heiligenb. in den Memoiren der K. arch. Ges.) 1856. VIII. 127.

Ed. Dobbert.

# Akkema, s. Accama.

Akragas. Akragas, einer der nächst Mentor am meisten gefeierten Ciseleure des Alterthnms. Namentlich angeführt werden von ihm silberne Becher mit Centauren und Bacchantinnen im Dionysostempel zu Rhodus, und andere mit Jagddarstellnugen (Plin. 33, 155). Seine Zeit lässt sich nicht näher bestimmen.

H. Brunn.

Akrel. Fredrik Akrel, schwedischer Kupferstecher, geb. 1748 in Öja F. A. Sc. in Södermanland. Sein Vater, ein Pfarrer (Akrelius), liess den Sohn in Strengnas studiren; einige Jahre darauf ging dieser nach der Universität Upsala (1766 oder 1768). Hier wurde der Kupferstecher A. Akerman sein Lehrer. Nachdem er zwei Jahre in Stockholm verbracht hatte, ging er 1773 nach Paris, um sich dort ganz der Kunst zu widmen; doch trieb ihn Mangel an Mitteln bald zur Heimkehr. Er hielt sich dann bei dem Kupferstecher Bergqvist auf, dessen schöne Tochter Christina er 1777 heiratete. Schon 1776 war er Stecher der k. Akademie d. Wissenschaften geworden; nach Akerman's Tode wurde er Vorstand der von der k. Gesellschaft in Upsala errichteten Globusoffizin, welche der Staat 1779 eingelöst hatte. Ausser den ihm hier übertragenen Werken stach er viele Porträts, sowie Prospekte von Städten und Gebäuden, Bll. für Sparrman's Museum Carlsonianum (Holmiae 1786 -89. Fol.), für Journalisten, eine Zeitschrift der 1790er Jahre, die Prospekte zu Wallmark's berüchtigtem Gedicht Die Hand, und die Bildnisse einiger Aerzte zu Hedin's Wetenskaps-hundlingar för läkare. Allein durch die Nothwendigkeit des Erwerbs verfiel er trotz seiner nicht gewöhnlichen Begabung allmälig in handwerksmässige Auffassung and Darstellung. Er wurde Mitglied der Kunstakademie zu Stockholm und st. daselbst den 6. Nov. 1804.

A. entwickelte Floding's Manier, die Radirung theils durch den Grabstichel, theils durch die trockene Nadel zu unterstitzen. In den Gewändern besitzt er nicht Floding's Weichheit; die Behandlung des Nackten ist seibst in seinen bessern Bildnissen hart und manierirt; dagegen ist seine Modellirung rein und sicher.

Von ihm gestochene Hauptblätter:

1) König Gustav III. 1775. 4.

2) Margaretha, zweite Gemalin Gustav's I. 4.

3) Carl Jesper Benzelius, Bischof. 1797. 4.

- Olof von Dalin, Hofkanzler. In Medaillon. Kopf in antikem Stil. Nach D. Fehrman. 1772. 4.
   Petrus Filenius. 1780. 4.
- 6) Domprobst Dr. Hydrén. 1771 zu Upsala gest. 4.
  7) David Klöker von Ehrenstrahl, Maler. 1772. 4.
  8) Henr. Hassel, Professor in Abo. Nach Per Krafft. Fol.
- 9) Carl Fr. Mennander, Nach Per Krafft. Fol.
- 10) Kanzleirath Ihre. Nach Lundberg. Fol.
- 11) Laurentius Petri, Erzbischof von Upsala. 8.
- 12) Jonas Alströmer. 4.

- 13) Nils Rosén von Rosenstein. Oval. kl. 8.
- 14) Carl Gustav Tessin, Reichsrath von Schweden. 1777. Fol.
- 15) Jakob Serenius. Nach Fr. Brander. 1774. Fol.
- 16) Per Wargentin, Nach Fr. Brander. Fol.
- 17) Graf Johan Gyllenstierna, kl. Fol.
- 15) Georg Stiernhielm. Brustb. 1777. kl. Fol. 19) Nicolas Sahlgren. 1776. 4.
- 20) C. v. Linné, der Botaniker. Gürtelb. Nach P. Krafft. 4.
- 21-36) Eine Sammlung der schwed. Landmarschälle. 16 Stücke. 4.
- 37) Pan und Syrinx. (Nach Boucher?) 1771. Fol. Sein erster Versuch.
- 35) Andenken an den Sieg bei Hogland. Nach J. J.
- von Bilang's Elfenbeinskulptur. kl. Fol. s. Biogr. Lexikon. — Kupferstichsammlung

der k. Biblioth. zu Stockholm.

L. Dietrichson u. C. Eiehhorn.

Akrel. Carl Fredrik af Akrel, schwedischer Kupferstecher, Sohn Fredrik Akrel's, geb. 1779, † 2n Stockholm II. Sept. 1568. Er war als tüchtiger Ingenieur in seinem Vaterlande vielfach thätig; namentlich hatte er an der Erbauung des Trolihättakanals um 1797 Theil. Unter Karl Johann machte er die Feldzüge in Deutschland gegen Napoleon mit und wurde in der Leipziger Schlacht, den 19. Okt., schwer verwundet. Im J. 1819 wurde er geadelt, später Generallientenaut und Chef des elektr. Telegraphenwesens. Grosse Verdienste hater sich um die militärische Bildung Schwedens erworben. Als Künstler war er besonders durch seine Zeichnungen in Aquatinta bemerkenswert.

Ausser einer Menge von Landkarten hat er die Platten zu Berg stedt's Resa i Propontiden, zu Klinckoaström's Bref om förenta staterna, zu Thersner's Fordna och närvarunde Seerige (mehr als hundert grosse Poliobll.), verschiedene Bill. in Skjöldebrand's Voyage pittoresque au Cap du Nord in den J. 1501 u. 1502, nach den Zeichnungen Skjöldebrand's in Aquatinta, zu J. W. Schmidt's Reise durch Schweden (Hamburg 1801), ausserdem zu wiissenschaftlichen Arbeiten gestochen.

Sein erster Versuch war die Hinrichtung der Königin Maria Antoinette; ohne Bezeichnung, 1793.

s. Blogr. Lexikon. — Blogr. Lexik, Neue Folge. — Boye, Målarlexikon. — Adelns attar taftor (Genealogien des schwed. Adels). — Zeitungsnekrologe. — Kupferstichsammlung der k. Biblioth. 2m Stockholm.

L. Dietrichson u. C. Eichhorn.

Ala. Benedetto Ala, Architekt von Cremona aus edler Familie, lebte um 1560. Es soll zu seiner Zeit in Cremona kein grosses Gebäude aufgeführt worden sein, zu dem er nicht um die Zeichnung, um seinen Rath oder seine Beihilfe angegangen worden. Doch werden bestimmte Bauten, die er aufgeführt hätte, nicht genannt. Er war zugleich ein geübter Theoretiker und schrieb Bemerkungen zum Vitruv, welche Pierantonio Lanzoni dem Architekten Daniele Bartantonio Lanzoni dem Architekten Daniele Bar-

baro, dem Kommentator und Herausgeber des Vitruv, zur Prüfung übergab.

s. G. B. Zaist, Notizie Istoriche de' Pittori etc. Cremonesi, Cremona 1774, I. 236.

Ala. João dos Santos Ala, Historien-u. Bildnissmaler, arbeitete in der zweiten Hälfte des 18. Jahrl., Schilter von Andr. Gonsalves. Er malte den Plafond der Kirche das Commendadriras da Incarnacão und zwel Bilder aus dem Leben der hl. Jungfrau für die Jesuskirche (wahrscheinlich in Lissabon'. Cyrillo berichtet, dass er in der Weise seines Meisters, aber mit weniger Freiheit malte.

 Cyrillo Voikmar Machado, Coilecçao de Memorias etc. Lisboa 1823, p. 91.

Alabardi. Giuseppe Alabardi. gen. Schiop pi, venetianischer Maler von Verdienst, der um 1600 in seiner Vaterstadt namentlich perspektivische Ansichten mit Figuren, wie sie damals zur Ausschmückung von Palasträumen, auch von Kirchen, beliebt waren, in Oel u. Fresko malte. Eine derartige Dekoration war von ihm in dem Korridor, der zur Sala de' Conviti im Dogenpalaste führte. In diesem Saale selbst fand sich von ihm über einer Thüre eine Verkilndigung mit Heiligen, dann im Fries Darstellungen von Meergöttern und an der Decke allegorische Städtefiguren in Fresko. Bei der Ausschmückung derselben waren noch andere Maler thätig. Von alle dem war schon zur Zeit Zanetti's (1792) nichts mehr vorhanden. Dieser kannte von ihm nur noch ein paar Figuren in Fresko im Hofe des Palastes Mocenigo.

s. Boschini, Le ricche minere d. pitt. venez. Venezia 1674, S. M. pp. 60, 61. — Ritratto di Venezia. Venezia 1704. pp. 638. 641. — Zanetti, Della pitt. venez. Ed. sec. Venezia 1792. p. 472.

Alaman. Name einer Malerfamilie aus dem 14. und 15. Jahrh., welche zu Montpellier thätig war. Jean und Henri sind beide in einer Urkunde von 1331 als ymaginatores bezeichnet. Der Erstere wurde zwischen 1354 und 1388 von seinen Genossen acht Mal zum Kousul erwählt: sein Name findet sich in dem Registre dels senhors consols et curials de la villa de Montpellier. dem Register der Konsuln, unter denen das Loos jährlich diejenigen bestimmte, welche zum Magistrate der Stadt gehörten. Er hat darin den Titel: penhaire, was in der Sprache des Languedoc Maler bedeutet. Bisweilen ist er Lalaman genannt, was zu der Vermuthung Anlass gegeben, dass er zu einer von Deutschland stammenden Künstlerfamilie zählte. In den Archiven von Montpellier kommt der Name unter beiden Formen vor. Henri Alaman ist noch in einem Akte von 1365 erwähnt. 1413 findet sich noch ein anderer Jean, ein Gerard Lalleman 1495; beide gleichfalls Maler.

s. J. Renouvier et A. Ricard, Des Maîtres de pierre et des autres artistes gothiques de Montpeiller. Montpellier 1844. p. 69. 77.

Alex. Pinchart.

Alamandini. Girola mo Alamandini, um 1620° ist vielleicht der Verfertiger folgender Radirung, wovon Ottley, Notices, ein Exemplar beschreibt, woranf Jennand den obigen Nauen geschrieben hatte. Die Initialen G. A., die sich auf derselben befinden, passen allerdings auf den obigen Namen. Doch ist die Deutung natürlich nicht mit Zuversicht aufzunehmet.

Zur Linken ein Altar auf zwei Stufen, worauf ein Priester Messe liest. Zwei Knaben, die ihm assistiren, knieen dahinter, ebense ein Greis in kurzem Gewande mit einem Diadem auf dem Haupt, nämlich S. islior, und eine Frau. In der Ferne ziehen zwei Ochsen den Pfug, von einem Engel geleitet. Al merito dell Illie», Sigr. Co. Giuseppe Fliippo Caidarini. G. A. D. D. D. Auf angefügter Platte: Vera effigie di S. Isldoro Agricoltore — und ein Gebet. Der Näme Girolamo Alamandini ist zweimal sorgfältig auf diesen Rand geschrieben. K. Fol. Leichte Malerradirung, etwas in der Art von Marco San Martino. W. Schmidt.

Alamanno. Die verschiedenen Melster dieses Namens s. Alemanno.

Alamannus. Ant. Alamannus delineauit steht auf einem von einem Unbekannten gestochenen Bl., das Kapitol und angrenzende Gebäulichkeiten des antiken Roms darstellend: in Alex. Donatus, Romu vetus uz recens, Roma 1639. 4; spätere Aufl. Amstelaed. 1695 und Romu 1725. Dasselbe in: Descrizione di Roma antica. In Roma 1727. 8.

s. Füssli, Neue Zusätze.

W. Schmidt.

Alamant. Enrik Alamant, d. i. Heinrich der Deutsche, wird nach Mittheilung des ungarischen Architekten Franz Schulz (Schulcz Ferencz) in Palma auf Majorca als Erbauer eines reizenden gothischen Portals am dortigen Dome, der Puerta del Mirador, genannt. Derselben Schule soll die Holzschnitzerei im Chor, eine Menge prächtiger Grabmäler und vieles Andre angehören. Llaguno (1.51) weiss von ihm nichts und vermuthet in dem Dom einen Bau aus der Schule der Pisani.

s. Christliches Kunstbl. 1867. p. 50.
Fr. W. Unger.

Alamire, s. Van den Hove.

Alantse. Leonhard, Georg und Lukas Alantse, der Erstere Verleger zu Wien, die beiden Letzteren Buchdrucker im Anfang des 16. Jahrh., waren ohne Zweifel Verwandte, vielleicht Brilder, was wenigstens von Leonhard und Lukas gilt, die sich auf verschiedenen Werken fratres nennen. Nagler (s. unten) handelt von ihnen, jedoch in verworrener Weise. Das Folgende scheint in Nagler's Angaben das Richtige. Im J. 1515 befanden sich Lukas und Georg in Wien, wo Leonhard bereits eine Verlagshand- ben. Denn, dass es die Absicht war, über dem lung hatte; sie richteten eine Druckerei ein, ans welcher 1515 das Chronicon Ottonis Frisingensis episcopi hervorging. 1516 war Lukas bei Johann Weyssenburger zu Landshut in Bayern als Schriftsetzer und, wie Nagler anuimmt, auch als Formschneider thätig. Er schreibt ihm die Holzschnitte in folgenden Werken zu: Incipit Vita dini Vuolfgangi praesulis eximii. Am Ende : Impressa per cenerabilem virum Dom. Weissenburger, Landshut 1516, 12. 53 Holzschnitte, die ziemlich roh sind und daher von Nagler nicht zu den schönsten xylographischen Arbeiten der Zeit hätten gerechnet werden sollen. Bloss auf einem Bl., Segnung des hl. Wolfgang durch den hl. Ulrich, finden sich die Initialen L (verkehrt A. Sodann: Passio Domini litteraliter et moraliter ab Henrico de Firmatia explanata. Am Ende : Johannes Weyssenburger impressit Landshut. Ohne Jahrzahl; nach 1516. gr. 8. Mit 14 kleinen Passionsdarstellungen, und einem Titelbl., von geringem Werthc. Georg Alantse war bei Peter Apian zu Ingolstadt und spiiter bel dem Abt von Thierhaupten thätig. Die mit fa und einem Stern bezeichnete, gegenseitige Kopie nach Hans Baldung Grien's Holzschnittmit den Hexen glaubt Nagler dem Lukas Alantse beimessen zu dürfen. Dafür fehlen jedoch alle Anhaltspunkte, wie nicht minder daffir, dass die Initialen GA auf dem Titelbl. zum Enchividion locorum comunin aduersus Lutteranos Jounne Eckio Autore. Landishut 1525, 4. sich auf Georg beziehen sollen.

s. Nagler, Monogr. III. No. 2676, IV. No. 896 u. 902.

Notizen von H. Lempertz.

W. Schmidt.

Alanus. Alanus von Walsingham war Architekt und Sakristan bei der Kathedrale von Ely in England, als 1322 der grosse vicreckige aus normannischer Zeit stammende Mittelthurm dieser Kirche einstürzte, und dabel auf der Ostseite die drei ersten Joche des Chores zertrilmmerte. Er reparirte den Schaden auf eine eben so originelle als glänzende Weise; den Mittelraum mit Hinzunahme der Seitenschiffe erweiterte er zu einem Oktogon, von dessen mächtigen Eckpfeilern Pendentifs aufsteigen, an welchen die schlanken Dienste sich zu einem Fächergewölbe entfalten; letzteres trägt in der Mitte eine ebenfalls achteckige Laterne. Diese Konstruktion des Mittelraums, die nur noch in den Domen von Florenz und Siena eine entfernte Analogie hat und in keiner andern englischen Kirche nachgeahmt worden, mag durch die englischen oktogonen Kapitelhäuser veranlasst sein. Doch fehlt es allerdings in der kurz vorhergehenden Zeit nicht an Spuren von italienischen Einflüssen in England. Vergl. die Art.: Alexander le Imaginator und Petrus, Romanus civis. Diese Anordnang diente dazu, dem Thurme eine breitere und desshalb besser gesicherte Grundlage zu ge- Aktes, darin seine Wittwe genannt ist.

Oktogon einen hohen Thurm oder wenigstens ein steinernes Kuppelgewölbe aufzuführen, macht die Beschaffenheit der Pendentifs und der Laterne wahrscheinlich. Beide sind nur von Holz, während die mächtigen Pfeiler auf einen ganz andern Ban berechnet zu sein scheinen. Ueberdiess findet Fergusson die Aussenseite der Laterne so nachlässig, ja geradezu hässlich ausgeführt, dass sie sehon desshalb für einen provisorischen Bau gehalten werden müsse. Eine neuerliche Restauration soll sie noch hässlicher gemacht haben. Aus der zögernden Ausführung eines solchen Nothbaues erklärt sich auch vielleicht die langsame Vollendung desselben, denn während die Aufrichtung des Manerwerks nur sechs Jahr währte, nahm die Herstellung der allerdings gewaltigen und klinstlichen Holzarbeit noch vierzehn in Anspruch. Die Wirkung diescs kühnen Banes im Innern wird als ausserordentlich günstig geschildert, und es war um so mehr gerechtfertigt, diesen Mittelraum so sehr auszuzeichnen, als damals und noch bis 1769 der Chor sich in demselben befand. Fergusson geht sogar so weit, zu behaupten, dieser Oktogon sei der einzige ächte gothische Dom, der existire. Nach der Vollendung desselben schritt man zur Herstellung der drei eingestlirzten Joche des östlichen Theils der Kathedrale, wobei die noch stehenden sechs Joche des ältern Presbyteriums einigermassen leitend waren. Doch rechnete man die drei zu ernenernden Bögen nicht zum Presbyterium und entwickelte dieselben daher zu grösserer Pracht. Ob dieser Bau noch von Alanus herrührt, ist zweifelhaft. Jedeufalls ist er nicht mehr in dem würdevollen Stile des Oktogons gehalten, sondern mit einer Eleganz und üppigen Fülle des Schmuckes ausgeführt, die kaum noch dem Ernst eines kirchlichen Baues entspricht. So steht nun das Oktogon in der Mitte von sehr heterogenen Umgebungen; denn das westliche Schiff gehört noch der normännischen Zeit an. und die sechs Joche des ältern Presbyteriums waren in den Jahren 1235 bis 1252 in frühenglischem Stile angebant. Die ln den englischen Kathedraleu gewöhnlich angebrachte Lady-Chapel endlich, deren Bau durch den Einsturz des Thurmes unterbrochen wurde, ist erst nach der Mitte des 14. Jahrh. weiter geführt und noch leichter und reicher gebaut, als die drei neuen Joche des Chors. Uebrigens schliesst dieselbe sich nicht, wie gewöhnlich, auf der Ostseite an, sondern bildet einen isolirten Bau, der dem nördlichen Querschiffe angefügt ist. s. Schnaase, Gesch. der bild. Künste. VI. 191.

- Fergusson, Hist. of Archit. II. 16. 15. 34. 47. 51.

Fr. W. Unger.

Alards. Nicolas Alards war Figurenmaler (pictor ymaginum) zu Löwen gegen Mitte des 14. Jahrh. + vor Juni 1363, dem Datum eines

Louvain. p. 440. - Messager des sciences historiques. Gand 1869. p. 327.

Alex. Pinchart.

Alato. Alato di Buonaccorso, Maler iu Pisa, arbeitete 1302 in der Kapelle S. Niccolò im dortigen Dom. s. Bonaini, Mem. di Traini. p. 93.

Fr. W. Unuer.

Alaux. Jean Pierre Alaux, geb. zu Lautrec Dep. Tarn) 1783, + zu Vauves im Febr. 1858, Schüler des älteren Lacour. Bekannter denn durch seine Theaterdekorationen (am Theater Feydeau, der grossen Oper und der Gaité) ist er als Erfinder der Neorama's, einer neuen Anwendung der Architekturmalerei auf das Panorama, welche Rundgemälde vom Innern von Gebäuden, belebt mit Flguren und mit wechselnder Beleuchtung, darstellt. Seine 1828 aufgestellten Ansichten der inneren Peterskirche von Rom und der Westminsterabtei fanden einen Beifall, der bis zur Bewunderung ging. Bald freilich hatte sich der Reiz dieses neuen Schausplels, das die Täuschung der Realltät mit wenig Kunst suchte, abgestumpft, und Alaux kehrte zu seiner Staffelei zurtiek. Seine Bilder, Landschaften und Veduten, sind nicht von Bedeutung.

Alaux. Jean Alaux, gen. le Romain, Historienmaler, geb. zu Bordenux 15. Jan. 1786, + zu Paris 2. März 1864, Schüler von Vineent und Guérin und einer der taleutvollsten Meister der älteren Schule. Er erhielt 1815 mit einer »Briseis, welche bei Achilles den Körper des Patroklus wiederfindete, den grossen Preis, der ihm als Pensionnär der frauzös. Akademie zu Rom ein fünfjähriges Studlum daselbst ermöglichte. Er blieb übrigens in Rom zu seiner welteren Ausbildung noch über diese Zeit hlnaus. Schon damals bekundete sich in einzelnen Bildern eine Anschauung, welche fiber die klassisch-akademische Weise der David'schen Schule hinausging so in einer Römerin, welche sich wahrsagen lässt), wenn auch selne grösseren Arbeiten noch in den Grenzen derselben bliebeu. Zu den letzteren gehörten namentlich eine Kampfscene zwischen Centauren und Lapithen, u. Pandora, welche Merkur vom Himmel herabbringt beide im Salon von 1524; das letztere Gemälde bildet gegenwärtig den Plafond eines Saales im Palast von St. Cloud. Er war dann mit unter den Malern, welche uuter den restaurirten Bourbonen die Kirchen mit Dutzenden von Bildern von ihm insbesondere in Notre Dame de Lorette eine Grablegung Christi), sowie die neuen Räume des Louvre mit allegorischen und historischen Darstellungen für die Plafouds zu schmücken hatteu. Unter den letzteren stellt Alaux's Gemälde Poussiu dar, wie er, von Rom auf Befehl Ludwigs XIII. zurückberufen, diesem von dem Kardinal Riehelieu vorgestellt und den ganzen Vorgang ausgebreiteten Ton (am

s. Van Even, l'Ancienne école de peinture de beiden Seiten des Bildes allegorische Figuren. Mit den hergebrachten Eigenschaften der David'schen Schule verbindet sich hier doch eine gewisse Lebendigkeit der Charakteristik. Man merkt einigen Einfluss der freieren Bewegung, welche mit der romantischen Schule in die französische Malerei kam, auch au dem lebhafteren Kolorit und der keckeren Behandlung.

Indessen die beste Zeit für Aiaux sollte erst kommen. Mit der Revolution von 1830 und der Thronbesteigung Ludwig Philipp's trat In seiner Laufbahn ein glücklicher Wendepunkt ein. Der nene König errichtete das Museum von Versailles, um darin die »glorreiche» Geschichte der Nation in einem fortlaufenden Gemälde verherrlichen zu lassen. Bald gehörte Alaux zu den vorzugsweise Begünstigten, denen bedeutende Aufträge für jene Galerie zufielen. Er gehört so insbesondere zu den eigentliehen Malern des Julikönigthums. In der That entsprach die neue Aufgabe dieser Geschichtsmalerei seinem besonnenen und zwar nicht ungewöhnlichen, aber nach verschiedenen Seiten gleichmässig ausgebildeten Talente. Es lag in der Natur der Sache, dass man in Versailles, um die folgenschweren Momente der Geschichte hervorzuheben, vornehmlich zwei Gattungen von Ereignissen geschildert sehen wollte: Schlachten und parlamentarische Verhandlungen, die in der Entwickelung des Staatswesens eine Rolle spielen. In beiden Gattungen war Alaux thätig. Zu der ersteren hat er geliefert: Die Schlachten von Villaviciosa (1836), von Denain und Die Einnahme von Valenciennes (1837). Hängt ihm hier das gespreizte und pomphafte Wesen der älteren Schule noch an, so ist er dagegen weit glücklicher und eigenthümlicher in der Schilderung parlamentarischer Vorgänge. Offenbar sagte die gemässigte Bewegung solcher Scenen, die den Anschluss an die Realität erleichterte, seinen Fähigkeiten besser zu. Alaux hat mit derartigen Darstellungen einen ganzen Saal gefüllt . la salle des états généraux. Es sind: Die Versammlung der Notabeln zu Rouen unter Heinrich IV. lm J. 1596 und zwei Sitzungen der Reichsstände zu Paris, unter Philipp von Valois 1328 und unter Ludwig XIII. 1614 Bilder von bedeutendem Umfange mit lebensgrossen Figuren; ausgestellt im Salon von 1841). Was man von derartigeu Gemälden, darin sich die Bedeutung des Gegenstandes eigentlich malerisch nicht versinnlichen lässt, erwarten kann, das ist von Alaux mit vielem Geschiek geleistet. Die mannigfaltigen Charaktere sind gut und einfach ausgesprochen, die Anordnung des Ganzen deutlich. dabei die Erscheinungsweise der Zeit, Kostüm und Beiwerk, treu charakterisirt; insbesondere aber das Kolorit wirksam durch die ruhige Haltnug, die passende Lichtvertheilung u. den über zum ersten Maler des Königs ernannt wird; zu besten die Notabeluversammlung). Dadurch ist

eine gewisse malerische Wirkung erreicht, und es war immerhin kein Kleines, eine solche in derartige Staatsaktionen zu bringen. Von ähnlichem Verdienst ist noch die Vorlesung des Testamentes Ludwigs XIV. vom J. 1850 (ebenfalls in Versailles); auch hier erhält die Scene durch die geschickte Anordnung und namentlich durch das treffliche Helldunkel ein weiteres Interesse. Die übrigen Werke des Malers stehen hinter diesen ziemlich zurück; bei seiner grossen Fruchtbarkeit - allein in Versailles findeu sich 29 Gemälde, darunter einige Porträts, die meisten von grösserem Umfang (s. auch J. V. Adam) - sind sie zu flüchtig ausgeführt, um trotz aller Gewandtheit der Darstellung einen bleibenden Werth zu haben. So verhält es sich auch mit dem grossen Bilde, das Alaux in den fünfziger Jahren iu der mittleren Kuppel des Thronsaales vom Luxembourg, dem gegenwärtigen Sitz des Senates, gemalt hat: eine vor lauter Beziehungen unentwirrbare Apotheose Napoleon's I. A. hat auch die Malereien in den Galerien Henri II. und François I. des Schlosses Fontainebleau restaurirt, s. Nicc. dell' Abbate.

A., der seinerzeit in grossem Ansehen stand, wenn er auch nicht zu den Meistern ersten Ranges zählte, war 1846-1853 Direktor der französischen Akademie in Rom und von 1851 an Mitglied des Instituts.

### Von ihm radirt :

Charles II. de Cossé, duc de Brissac, maréchal de France 1594. † 1621. Nach dem Gemälde in der Galerie zu Versailles. Alaux inv. et sc. Fol.

### Nach ihm gestochen:

Seine Gemälde im Museum zu Versailles, in dem Galeriewerk von Ch. Gavard, von Brunellière, Chollet und Perronard. Fol.

s. Kunstblatt, Stuttgart 1833. p. 224. 1837. p. 187. 1838. p. 115. 1841. p. 203. — J. Meyer, Gesch. d. mod. franz. Mal. pp. 146. 431 f. — Bellier de la Chavignerie, Diet. J. Meyer.

Fanny Alaux, Malerin, die Gemahlin von Jean Alaux. In den Pariser Salons von 1839, 1840 und 1841 waren von ihr Bildnisse in Pastel ausgestellt. Im Museum von Versailles ist von ihr das Bildniss des Lanneau de Marey, des Gründers des Kollegium's Stc.-Barbe.

Alaux. Jean-Paul Alaux, gen. Gentil, Maler und Lithograph, geb. zu Bordeaux 4. Okt. 1758, † daselbst 24. Jan. 1555. Schiller des älteren Lacour und des H. Vernet; Direktor der Zeichenschule zu Bordeaux. Er malte zumeist Architekturbilder und Landschaften; doch ist in der Kirche St. Paul zu Bordeaux von ihm ein grosses Gemälde, welches die Verzickung des Heiligen darstellt, gem. gegen 1830. Von ihm auch eine Ansicht von Bordeaux im Museum dasselbst.

## Von ihm lithographirt:

- Ansicht des Kolosseums von Rom. gr. qu. Fol.
   Inneres der Karthause von Bordeaux in: Musée
- d'Aquitaine, III, 176.
- s. Bellier de la Chavignerie, Dict.

Alaux. Aline Alaux, Aquarellmalerin, geb. zu Bordeaux. Sie hat in den Pariser Salons von 1533—1543 Stillleben, Thierstücke, Architekturbilder und Landschaften, alle in Wasserfarben, ausgestellt.

s. Bellier de la Chavignerie, Dict.

Alava. Juan de Alava aus Vitoria war zu Anfang des 16. Jahrh. Oberbaumeister an der Kathedrale von Plasencia, und hat namentlich 1495 den Plan zu der Hauptkapelle gemacht, die Diego de Siloe und Alonso de Covarrubias vollendeten. Auch in Sevilla wurde er mit Pedro Lopez und Henrique de Egas zu Rathe gezogen, als 1511 die Kuppel eingestürzt war, und nach ihrer Angabe führte Juan Gil de Hontañon die Reparatur aus. Als dann 1515 der König den Bau einer königlichen Kapelle befahl, liess das Kapitel von Alava und Egas Entwürfe zu derselben machen. Es wandte sich aber zugleich auch nach Rom, Florenz, Mailand und anderen Städten Italiens, sowie nach Flandern; u. darüber blieb die Sache liegen, bis 1541 Martin Gainza als Obermeister einen neuen Plan zeichnete. Wahrscheinlich genügten Alava und Egas dem veränderten Geschmack nicht mehr, da beide noch Zöglinge der gothischen Schule waren, obgleich sie schon zu der in Spanien sogenanuten plateresken Manier der Renaissance hinneigten. Auch nach Salamanca wurde Juan de Alaya 1512 zu einer Berathung der berühmtesten Architekten über den beabsichtigten Bau der Kathedrale berufen. Hier baute er später das Kloster und die Kirche S. Estéban, und dieser Bau beschäftigte ihn von 1524 bis an seinen Tod. Wahrscheinlich ist er auch derselbe Juan de Alba. Steinmetz, der dort 1516 den Bau des Chores (capilla mayor) für das Kloster S. Agustin über-

s. Llaguno y Amirola, Notic. 1. 293. — Cean Bermudez, descr. de la catr. de Sev. pp. 22, 103. — Caveda, Bauk. in Spanien. pp. 158, 235.

Fr. W. Unger.

Alavolne. Jean Antoine Alavolne, Architekt, geb. zu Paris 1776, † daselbet 13. Nov. 1534, Schüler von Faivre und Thibaut, Baumeister der Pariser Gemeinde. Nach seiner Zeichnung wurde 1815 die Fontaine des Elephanten anf dem Bastilleuplatze errichtet (nicht vollendet und später wieder abgebrochen), sowie das Postament zum Denkmal Ludwig's XIV. auf der Place des Victoires. Auch der erste Entwurf der Julisäule rührte von ihm her; doch wurde derselbe nach seinem Tode von dem Architekten Duc, dem die Ausführung übertragen war, veräudert. Alavoine hatte derselben, in der klasdindert. Alavoine hatte derselben, in der klasdindert.

sisch-imperialistischen Weise, darin er seine vollem und sprechendem Ausdruck, welcher sich Schule gemacht hatte, einfach die Gestalt einer dorischen Säule auf weiss-marmornem Sockel geben wollen: Duc hielt dieselbe in einem reicheren, korinthischen Charakter (s. Duc). Unter Alavoine's Leitung begann auch die Restauration der Kathedralen von Séez (mit Herstellung der einen Thurmspitze) und Rouen. Er hinterliess viele Zeichnungen mit architektonischen Ansichten in Tusch und Aquarell.

s. Magasin pittoresque. I. 14. II. 160. - Journal des Artistes. XVI. (1834) p. 334 f. Kunstblatt, Stuttgart. 1833. p. 384. 1840. p. 296.

### Von ihm radirt:

- 1) Projet de fontaine pour la place de la Bastille, composé par J .- A. Alavoine sous la direction de Monsieur le baron Denon. - Le modèle de l'Elephant a été exécuté de la grandeur du monument par Monsieur Bridan, Statuaire, pendant les années 1813 - 1814. J.-A. Alavoine Scu. gr.
- 2) Hütte im Park von Pont de Saint ausgeführt. Anonymes Bl.
  - I. Bloss geätzt.
  - II. Die Bäume mit der trockenen Nadel übergangen.
- s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Alba. Juan de Alba ist wahrscheinlich Juan de Alava. s. Alava.

Alba. Ettore d'Alba. lombardischer Bildhauer vom Ende des 15. Jahrh. Er ist Einer von den vielen geschickten Meistern, welche an der reichen plastischen Ausstattung für die Fassade der Certosa bei Pavia mitgewirkt haben. Keine weiteren Nachrichten.

s. Cicognara, Storia della Scultura. II. 178.

Alba. Macrino d'Alba, aus Alladio stammend, aber in Alba geb. und Bürger daselbst, fast nur unter diesem Namen bekannt, ein trefflicher Maler der alten piemonteser Schule, der aber sicher seine künstlerische Ausbildung in Mailand erhalten. Geburts- u. Todesjahr sind unbekannt, ebenso die näheren Lebensumstände des Meisters; seine Blütezeit fällt um Baldinucci sprechen von ihm, einige dürftige 1500. Er arbeitete in Alba, in Asti und in Turin, wo man überall noch Bilder von ihm Zusätzen, welche er zu den Werken Baldinucci's findet. Doch sind eine Anbetung der Könige u. eine Kreuzabnahme im Museum von Turin, welche ihm zugeschrieben werden, sehr schwach und trocken, und da sie ohne Bezeichnung sind, ist jene Benennung wol unrichtig. Ungleich höher stehen seine bezeichneten Werke. Darunter zunächst in derselben Galerie zwei Flügelbilder mit lebensgrossen Figuren, das eine den h. Ludwig und den h. Paulus, das andere den h. Petrus und einen Kardinal - Bischof darstellend mit der Bezeichnung: ACRINVS DE ALLADIO C. ALBEN. FACIEBAT 1506 (civis Albensis). Es sind tlichtige, fast derbe Gestalten mit Köpfen von seelen-

Meyer, Kanstler-Lexikon. I.

bei den beiden letzteren Heiligen, die zu einander in Beziehung gesetzt sind, bis in's Dramatische steigert. Lebhafte und glänzende Färbung, meisterliche Behandlung der Nebendinge, ein gründliches Verständniss, feines Gefühl für Helldunkel n. ein solides Impasto erheben diese Bilder weit über das Gewöhnliche.

In überraschender Meisterschaft zeigt sich vollends M. in einem Altarbild, welches, vortrefflich erhalten, sich noch in einer Kapelle der Certosa bei Pavia findet. Es ist in sechs Abtheilungen in Oel auf Holz. Das Hauptbild stellt die Jungfrau dar, mit dem Christuskind auf einem reichgeschmückten Marmorthrone sitzend: das Kind, mit der Rechten segnend, legt seine Linke auf die Weltkugel; zwei reizende Engel mit musikalischen Instrumenten stehen am Fuss des Thrones: zu beiden Seiten die wilrdigen Gestalten der hl. Bischöfe Ugone und Antelmo. Eine Landschaft bildet den Hintergrund. In der Mitte der oberen Reihe: Christus aus dem Grab erstehend, während ein Wächter schläft; in der Grabeshöhle steht ein Engel. Zu beiden Seiten die vier Evangelisten, welche dem Ambrogio Borgognone zugeschrieben werden. Das Hauptbild ist bezeichnet:

### MACRINY' D'ALBA FACIEBAT, 1496

Das Ganze ist ein vortreffliches Werk, von schönen Formen, von kräftig strahlender Farbe und von tüchtigem Impasto. Der Ernst und die geistige Weihe verstehen sich von selbst bei einem Kunstgenossen des Ambrogio Borgognone.

- Das Städel'sche Institut in Frankfurt a/M. hat eine Madonna mit dem Kinde, das auf ihrem Schoosse steht, dazu zwei Seitenbilder mit Joachim von einem Engel belehrt, und Joachim's Versöhnung mit Anna (aus S. Francesco zu Alba; bezeichnet: »Macrinus faciebat»). Das Bild zeigt die gleichen Eigenschaften wie die Turiner Gemälde.

O. Mündler.

Von Macrino d'Alba weiss die Kunstliteratur nur wenig zu berichten. Weder Vasari, noch Nachrichten gibt nur Giuseppe Piacenza in den gemacht hat. Darnach stand der Künstler in seinem Vaterlande schon früh in Ausehen; ein gleichzeitiger Poet, Paolo Cerrato, ebenfalls aus Alba gebürtig, rühmt in einem lateinischen Gedichte De Virginitate, das 1528 zu Paris gedruckt worden, insbesondere seine Darstellung der Engel; nachdem er diese in recht anmuthiger Weise geschildert, fügt er hinzu so habe sie einst die »unvergängliche» Hand des Macrinus geschildert, sals er noch am Leben wars. Schon vor 1528 muss also der Meister gest, sein. Piacenza spricht dann noch von einigen Bildern in Alba und Umgegend, von denen er Kunde erhalten; von

Jungfrau darstellend, bez. mit: Annibal illustris Ferrati Montis, et ingens Commendatorius nobile fecit opus hoc fieri. Pictor Macrinus natus in Alba auxilium pinxit contribuente Deo. MCCCCXCIX. V. septembris; dann von zwei weiteren Bildern in S. Giovanni degli Agostiniani, wovou das eine das Jesuskind mit Jungfrau zwischen Heiligen Macrinus faciebat 1508 vorstellt. Weiter erwähnt er das Bild in S. Francesco, welches nach Frankfurt gekommen, Endlich im Rathshanse des Stadtpalastes von Alba: ein grosses Gemälde, Jungfran mit Kind zwischen Heiligen, unter einem von zwei Engeln gehaltenen Baldachin (mit dem Namen des Malers bez., mit 24 darüber befindlichen kleinen Bildchen; weiterhin eine Malerei in Oel, ebenfalls Madonna zwischen Heiligen, an der Mauer eines Hauses, im Besitz des Augustinerklosters und von demselben sehr werth gehalten und gepflegt. Diese verschiedenen Werke, welche alle des Meisters gute Eigenschaften zeigen, scheinen uoch heute erhalten.

Jene Nachrichten hatte Piacenza von Giuseppe Vernazza, welcher auch in den Archiven von Alba gefunden hat, dass der eigentliche Name des Künstlers war: Giovanni Jacopo (oder Giangiacomo d'Alladio Fava Familienuame? und seine Todeszeit gegen 1528 annahm. Torre Ritratto di Milano. Mil. 1714. p. 129, der ihn unter den Künstlern der Certosa zu Pavia auführt. neunt ihn fälschlich Marino dell' Alba.

s. G. Piacenza lu Baldinucci, Opere. Milano 1808-1812. VII. 36-47. - Tiraboschi. Storia della Letteratura Italiana. Roma 1782-1785. VII. 111. 443. - Lanzl, Storia pittorica. Ed. V. Fir. 1834. V. 302.

Albacini. Carlo Albacini, namhafter Bildhauer zu Rom in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. Er war viel beschäftigt mit der Herstellung antiker Bildwerke und galt eine Zeitlang für einen der geschicktesten Restauratoren. So hatte er unter Anderem in den achtziger Jahren die Farnesischen Statuen zu restauriren und erhielt dafür 1200 Sendi is. Goethe, Ph. Hackert; Gesammtansgabe in 40 Bänden, XXX, 180. Er hatte dann 1780 im Auftrage der Kaiserin Katharina II. von Russland das Grabdenkmal des Rafael Mengs für die Peterskirche zu Rom, sowie dasjenige des Gio. Batt. Piranesi filr die Prioratskirche in St. Petersburg auszuführen.

A. war der Testamentsvollstrecker der Aug. Kauffmann und veranstaltete mit Camuccini, Canova und anderen Professoren der Akademie von S. Luca ihre Leichenfeier in der Weise der Renaissance.

Mit diesem Meister ist nicht zu verwechseln der jüngere

Carlo Albacini, ebenfalls Bildhauer zu Nachrichten.

einem Gemälde des Hochaltars in S. Maria di Rom, geb. 1777, + 1858 daselhst. Von diesem Lucedio, Diöcese Casale, vom J. 1499, den A. Pa-list besouders bekannt, dass er in seinem langen leologo, Marchese di Monferrato, zu den Füssen der Leben, ein grosses Vermögen angesammelt, welches er bei seinem Tode jungen Künstlern als Preise, Pensionen u. dergl. hinterliess. Von diesem Albacini ist wahrscheinlich die Statue eines sterbenden Achilles im Besitze des Herzogs von Devonshire, anf dessen Sitz Chatsworth in England. An der sonst geschickten Arbeit wird die Heftigkeit des Ausdrucks und der Bewegung. welche dem Charakter des Achilles nicht entspreche, getadelt.

s. Kunstblatt, Stuttgart 1825, p. 156. - Waagen, Treasures of Art in Great Britain. 111, 367.

Albaghini. Carlo Albaghini, italienischer Bildhauer, verfertigte in St. Petersburg zur Zeit Peters des Grossen eine Bilste des Zaren fetzt im Generalstabe und eine Marmorgruppe auf den Frieden Russlands mit Schweden. Letzteres Werk führte er im J. 1724 im Auftrage des Kaisers aus.

s. Эпцикл. Caon. (Encyklop, Wörterb.) 111. 418. Ed. Dobbert

Albane, Albane, Zeichner und Radirer, arbeitete zu Lille am Ende des 18. Jahrh. Man kenut von ihm blos folgende 2 Bll., welche Duplessis (Hist. de la Gravure en France 1861. p. 382 mit Anerkennung erwähnt

- 1) Fédération des départements du Pas-de-Calais du Nord et de la Somme, qui a eu lieu à Lille. le 6 juin 1790 entre les Gardes nationales et la troupe de ligne.
- 2) Banquet civique donné à Lille, les 27 et 25 Juin 1790, par les Gardes nationales de Lille aux troupes de la garnison. Gegenstück. s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt

Albanese, Giovanni Battista Albanese. Architekt und Bildhauer, arbeitete in der ersten Hälfte des 17. Jahrh, in seiner Vaterstadt Vicenza und in Venedig. Er war unter den Ersten, welche vom Stile Palladio's ganz abgingen, zur Zeit, da derselbe durch Scamozzi wol schon verändert, aber noch nicht entartet war; er vor Allen verfiel unter seinen Zeltgenossen in die wildeste u. schwerfälligste Barock-Architektur ein Beispiel davon 1st das Pfandhaus Monte di Pietàl in Vicenza. Er überhäufte seine Gebäude mit Skulpturen, die er selbst ausführte; bei der Massenhaftigkeit, womit er sie anbrachte, kam es ihm auf Tüchtigkeit der Arbeit gar nicht an, und so ist denn auch wenig von Werth darunter.

Achaliche plastische Arbeiten fertigte er in Venedig; namentlich 7 Marmorstatuen an der Fassade der Benediktinerkirche S. Giorgio maggiore auf der Insel S. Giorgio.

Sein Bruder Girolamo, der um 1660 st., war nach Zani ein tüchtiger Goldschmied und überhaupt vielseitiger Künstler; er hinterliess zwei Söhne, die Bildhauerei trieben. Keine weiteren  Carlo Molini, Lacrime di Parnasso in morte di G. Albanese, insigne statuario, Vicenza 1633.
 Zanii, Enciclopedia. — Ricci, Storia dell'Archit, In It. 111, 680.

Albanese. Modesto Albanese, Benediktiner von Padua. † 1700. Er war Bibliothekar des dortigen Benediktinerklosters S. Giustina und hinterliess eine Beschreibung der Kirche desselben (Descrizione della Chlesa S. Ginstina, in 129, welche erst 1752 Im Druck erschien. Von ihm rührte auch die Zeichnung dieser Kirche sammt dem Kloster her, welche 1690 von dem Grafen Franc. Malpiero Sassonia von Padua gest. wurde. Ein sehr seltenes Bl., das 1694 auf's Neue von Franc. Bertin gest. wurde.

s. Brandolese, Pitture, Sculture, Architetture ecc. di Padova, p. 93. Note a. — Moschini, Gulda per la città di Padova, p. 121. — Pictrucci, Biografia degli Artisti Padovani. W. Schmidt.

Albanesi. Angelo Albanesi, unrichtig auch Albanasi und Albanetti genannt, italienlscher Kupferstecher in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh., von den einige gewandte Radirungen alter Gebäude von Rom exhtiren. Desgleichen gibt es verschiedene kleine Bll. in Punktirmanier, welche Albanesi in Englaud verfertigt zu haben seheint.

- Ansicht des Koustantinbogens und des Kolosseums. Eines der oben erwähnten Bil. Jo. Bo.
  Fecit. Angelo Albanesi Sculp. Oval. kl. qu. Fol.
  2) Sta. Maria Magdalena. Nach Guido Renj's
- 2) Sta. Maria Magdaleua. Nach Guldo Reni s Gemälde im Palazzo Colonna - Pamfili in Rom. A. Albanesi fe. 1779. Oval. Fol. Punktirt.
- 3) Verschiedene Bill., mit tanzenden oder opfernden Nymphen etc., kleine Rundbildehen, mit dunkeln Hintergründen. Ang. Kauffman n del. A. Albanesi sculp. Unten englische Verse etc. Published in London 1754. 8. Punktirt.
- 4) Schlafende Venus, daneben Amor. Nach Sicurtà.
- Das Bildniss des Schiffskapitans Edw. Garner. Nach Sharples. 1780. kl. Oval. Punktirt.
   Joseph Pinetti. 8.
- Glovanna Bacelli, Operntänzerin. Ganze Figur. J. Roberts del. A. Albanesi sc. S. Punktirt.
- 5) Andriana Ferrarese, Sängerin am Kingstheater. Ohne Namen. 4.
- s. Strutt, Blogr. Dict. Ottley, Notices.

  W. Schmidt.

Albani. Francesco Albani, elner der namhaftesten Maler aus der Schule der Caracci, geb. zu Bologna den 17. März 1578, ‡ daselbst den 4. Okt. 1660.

I. Jugend. Weststreit mit Guido Reni. Albani in Rom.

nicht Kiinstler werden sehen. Da st. derselbe, als Francesco kaum zwölf Jahre alt war, und nun hinderte diesen nichts mehr, seiner Neigung nachzugehen. Er kam zunächst als Schüler zu dem Flamänder Dionys Calvart, der damals in Bologna für den angesehensten Maler galt. Bei diesem Meister war schon seit zwei Jahren ein Altersgenosse, Guido Reni, dessen guter Kamerad A. bereits auf der Schule gewesen und der auf seinen Eintritt bei Calvart wol nicht ohne Einfluss geblieben. Beim gemeinsamen Studium kulipfte sich bald zwischen den jungen Malern eine enge Freundschaft, die für A. um so fruchtbarer war, als der schon vorgerücktere Guido ihm mit Rath u. That beistehen kounte. Als daher Guido, von dem mürrischen Wesen des Calvart abgestossen, dessen Werkstatt verliess u. in die damals aufblühende Schule des Lodovico Caracci fiberging, so trat in diese auch A. nach einiger Zeit um so lieber ein, als er unter Calvart nicht mehr weiter kam.

Dort entspann sich zwischen Beiden der lebhafteste Wetteifer, der bald genng die ersten Spuren der Eifersucht zeigte, indessen vorerst die alte Freundschaft nicht störte. Da dem Guido, als dem begabtesten der Caracci-Schüler, der Auftrag wurde, an dem Stadtpalaste das Andenken des Papstes Klemens VIII. zu verherrlichen, ruhte Francesco nicht, bis er dieser Malerei ein Werk von eigener Hand gegenüber stellen konnte: er verschaffte sich vom Hutmacher Rognoni, dessen Laden sich jenem Palaste fast gegenüber befand, die Bestellung zu einem Bilde über demselben. Es war eine Himmelfahrt Mariä, die damals vielen Belfall fand. Und so auch ferner noch: als Guido in dem Palaste der Grafen Zani Fresken gemalt hatte, liess sich A. von der Familie Favi den Auftrag geben, neben elnem Gemach, das Lodovico Caracci ausgestattet hatte, ein anderes mit den Thaten des Aeneas zu schmücken. Die besten Arbeiten, welche A. lu diesem Wettstreit mit Guido zu Stande brachte, waren ein Noli me tangere in der Kirche S. Michele in Bosco und eine Geburt der Jungfran in S. Maria del Piombo; In der letzteren soll er sogar, wie nicht Wenige meinten, den Freund übertroffen haben. So entschieden waren überhaupt damals seine Fortschritte, dass ihn die Caracci an der Ausführung grösserer Aufträge thellnehmen liessen; dies z. B. bei einer Folge von Bildern Christi, der Maria, Johannes des Täufers und der zwölf Apostel, die slch jetzt im Museum zu Berlin befindet. Uebrigens bestand damals noch zwischen Guido und Francesco ein Verhältniss gegenseitiger Achtung. Als im J. 1612 Annibale Caracci nach Rom glng, um den Palast des Kardinals Farnese auszumalen und A. ihm zu folgen gedachte, theilte er dem alten Freunde diesen

zum Ausbruch kam, rasch zur Entzweiung und einer seiner beiden Villen in der Nähe von Bozur offenen Feindschaft führte. Denn bald kam hier Reni, obgleich es auch unserem Meister nicht an Beifall und Verdienst fehlte, zu grösserem Ruf. A. sah sich sogar gezwungen, zum Theil als Gehülfe seines alten Freundes zu arbeiten, und das führte um so eher zum Bruch, als Guido nicht versäumte, ihn seine Ueberlegenheit fühlen zu lassen. Bald war ihre Nebenbuhlerschaft so offenkundig geworden, dass sich in Bologna Künstler und Kunstfreunde in »Albanesi« und »Guidisti» theilteu.

In Rom fand A. mancherlei Arbeit und vermehrte so sein Vermögen nicht unanschnlich. Unter Anderem malte er, gemeinschaftlich mit Annibale Caracci, die Fresken in der Kapelle S. Diego in der Kirche S. Giacomo degli Spagnuoli. A. selbst berichtete in seinen handschriftlichen Anmerkungen zum Microcosmo della Pittura des Scanelli (nach Malvasia), dass er dieses Werk mit Annibale und nach dessen Zeichnungen vollendet habe, ohne die Beihülfe von Innocenzo Tacconi und Domenichino, deren Scanelli irrthümlich gedenke. In den ersten Jahren seines römischen Aufenthaltes verheirathete sich A. ihm nahezu 40000 Lire (8000 Scudi) zubrachte, eine für jene Zeit beträchtliche Mitgift. Sie st. schon bald darauf im ersten Wochenbette, nachdem sie am 11. Juni 1614 eine Tochter. Elisabetta später Priorin des Klosters della Concezione in Bologna), geboren hatte. A. gedachte nun in Rom unabhängig als Junggeselle weiter zu leben. Allein sein älterer Bruder Domenico, der »Prokurator«, der die Güter der Familie verwaltete, drängte ihn, nach Bologna zurückzukehren und eine zweite Frau zu nehmen; weder führte. er, noch der jüngere Bruder Gio. Agostino, der Notar, wollten heirathen u. so sollte denn Francesco «las Hans aufrecht erhalten« u. für Erben des Vermögens sorgen (Brief des Domenico an Francesco bei Malvasia). Francesco liess sich bereden und kehrte 1616 nach Bologna zurück.

# II. Sein Leben in Bologna. Charakter seiner Kunst.

Dort vermählte er sich bald darauf mit Doralice Fioravanti, einer schönen Frau aus gutem Bologueser Hause, die zwar nicht so reich war, wie seine erste Gattin, aber doch 10000 Lire und sonst noch Habe im Werthe von 2000 Scudi in die Ehe brachte. Diese scheint im Ganzen, trotz des reizbaren Charakters Albani's, eine glückliche gewesen zu sein. Aus ihr gingen (nach Malvasia zehn Kinder hervor, zwei Söhne und acht Töchter, alle bemerkenswerth durch ihre Schöuheit. Nach Passeri wären es deren zwölf gewesen; doch sind in einer Urkunde vom J. 1834 s. Gualandi', darin A. der vielen Kinder wegen um Nachlass der Steueru bittet, deren elf angeführt, worunter wol die Tochter aus erster Ehe

logna, bald in der Querzuola, bald auf derjenigen in der Gemeinde Meldola, zuweilen auch in Bologna selbst, im »Garten der Poeten« bei emsiger Thätigkeit ein gemächliches Leben. Diesem fehlte es weder an den gewöhnlichen Genüssen des Tages, wennschon A. darin mässig war, noch an den feineren Freuden des Geistes. Sein Schüler und Freund Bonini aus Venedig versah von dort aus seinen Tisch mit guten Fischen und Austern. Auch seineu trefflichen Weiu mochte A. nicht missen, so dass er, da er im Alter einmal nach Venedig reisen wollte, denselben sich nachschicken zu lassen dachte. An dem Allem nahmen oft gleichgestimmte Freunde Theil, wie denn der Maler eine lebhafte uud wechselnde Unterhaltung liebte. Dazu kam die fortgesetzte Beschäftigung mit einigen Poeten, die seine Lieblinge waren, insbesondere mit Ovid u. Virgil, die er am liebsten in der Ursprache gelesen hätte, von den Neueren mit Ariost und Tasso. Nur selten unterbrach er den ruhigen Lauf dieses eingeschränkten aber reichlich ausgefüllten Daseins. Einmal im J. 1625, als er nach Rom ging, wahrscheinlich um die Villa des Marchese mit einer jungen Römerin, Anna Rusconi, die Giustiniani zu Bassano bei Rom auszumalen mit der Geschichte Neptun's und der Galatea u. dem Fall Phaeton's), und die Fresken im Palast Verospi (jetzt Torlonia) auszuführen, welche noch erhalten sind, insbesondere Apollo mit den vier Jahres- und Tageszeiten (s. unten). Dann im J. 1630, als er wieder nach Rom ging, um die Tribline in der Kirche S. Maria della Pace zu malen, und im J. 1633, da er in Florenz für den Kardinal Gio. Carlo de' Medici in seinem Palast Mezzo Monte verschiedene Werke aus-

Diesem Leben entsprach die Kunst des Meisters. In den Scenen, welche er mit Vorliebe darstellt, so weuig wie in seinen Formen und im Ausdruck seiner Empfindungen, ist etwas Grosses und Gewaltiges. Insofern kommt er weder dem Domenichino, noch dem Guido Reni gleich. A. ist vor Allem eine liebenswürdige Natur u. von der leichteren Art; er ist der Meister spielender Annuth und reizender Gestalten, die zwischen Ideal und Sinnlichkeit eine unbestimmte Mitte halten. Er findet dieselben insbesondere in der antiken Mythologie, im Kreise der Venus mit dem Chor ihrer Amoretten, der Diana und ihrer Gefährtinnen, der Galatea u. der Europa; diese, fast immer kleine Figuren und in der nackten Schönheit jugendlicher Körper, lässt er in heiteren und sonnigen Landschaften von idealem Zuschnitt ihr frohes Spiel treiben. Die Natur, die er zu solchen Darstellungeu brauchte, fand er bei sich in der nächsten Nähe. Die Umgebung seiner Villa mit ihren dunkeln Bäumen n. der reinen Luft gab ihm die Landschaft; seine schöne Frau das Vorbild für seine Venus, Galamitgerechnet ist. Mit dieser Familie und in den teen, Najaden und Dryaden, und die Reihe seibesten Verhältnissen führte Albani zumeist auf ner Kinder jenen Liebesgötter- und Engelkranz, den er, wie man ihm oft vorgeworfen, in seinen diten und Amoretten sind, von einer gewissen Bildern reichlicher anbrachte, als es der Gegenstand erforderte. Uebrigens waren seine Kinder Modelle, wie sie sieh der Künstler nicht besser wiinschen konnte; sie waren sogar, wie Malvasia erzählt, von der Mutter zu graziösen und schwierigen Stellungen trefflich angeleitet worden. Daher haben auch Algardi und Fiammingo sie zu ihren Genien benutzt. Eben diese Schönheit der Familie, die er so bequem zur Hand hatte, mag mit Grund gewesen sein, dass er sich fast ganz zur Mythe wandte.

Doch ist er auch in der Kirchenmalerei nicht unfruchtbar gewesen; er hat allein an flinf und vierzig grosse Altarbilder gemalt. Was ihm aber auch auf diesem Gebiete am besten gelang, das sind jene Scenen, darin ein stilles Glück, der Friede eines mässig bewegten Lebens vorwalten, wie die hl. Familie, die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten, oder die Verklindigung Mariä-Mit dramatischen Motiven, mit Vorgängen von heftiger Erregung kam er weit weniger zurecht; das zeigt z. B. sein Joseph und die Potiphar in der Sammlung des Lord Yarborough auf dessen Landsitz Brocklesby (das Gemälde ist offenbar das Vorbiid für das bekannte Werk von Carlo Cignani in der Dresdner Gaterie gewesen). Andrerseits war der Künstler der Genremalerei, welche sich mit dem wirklichen Leben abgibt, gänzlich abgeneigt; die Vertreter des derben Realismus, wie die Brueghel u. Pieter van Laer waren ihm geradezu zuwider, und Caravaggio nannte er nicht anders als «la rovina dell' arte». Bilder von ihm, die einen sittenbildlichen Zug haben, zeigen doch einen vorwiegend idyllischen Charakter; so zwei Gemälde in der Sammlung des Hrn. Morrison in London, welche jedesmal eine Frau mit verschieden beschäftigten schönen Kindern in heiterer Landschaft darstellen.

Am meisten Erfolg hatte natürlich A. mit jeneu mythischen Scenen. Man hat ihu den Anakreon der Malerei genannt und eine Zeitlang seine derartigen Werke hoch im Werth gehalten. Besouderen Beifall fand sein Bildercyclus der vier Elemente, den er für verschiedene grosse Herren wiederholen musste (s. unten); u. Scanelli rühmt seine geistvollen und manuigfaltigeu Erfindungen, darin er unter den »Heutigen« unvergleichlich sei. Aehnlich äussert sich Passeri. So glinstig urtheilt man freilich jetzt nicht mehr. Ein lebhaftes Gefühl für gefänige Formen, für aumuthige Bewegungen ist dem Meister nicht abzusprechen; im Ganzen ist seine Zeichuung gut, wenn auch von Schwächen nicht frei; sein Kolorit ist warm, klar und blühend, das Nackte, dessen Ton an Tizian erinnert, von der dunkeln, immer poetisch erfundenen Landschaft wirksam abgehoben. Dabei weiss er im Ausdruck des bild, Martyrthum des hl. Andreas, für die Kasinnlichen Reizes Mass zu halten; hier ist noch pelle Gozzadini in der Kirche S. Maria de' Servi heit des Rokoko. Allein so zierlich diese Aphro-noch erhalten, aber verdorben). Für die dama-

akademischen Schwerfilligkeit sind sie doch nicht freizusprechen. Es fehlt ihnen der ursprlingliche, frisch empfundene Reiz, der volle Zug eigenthümlicher Natur; ihre Sinnlichkeit ist matt und süsslich. Man merkt auch hier die mühsame Neubelebung der Kunst, die der Schule der Caracei eigen ist und der bei allem Talent u. Können eine gewisse Trockenheit anhängt.

Dabei bewegt sich A.'s Erfindung im engsten Kreise. Er hat nur eine kleine Anzahl von Figuren, mit denen er seine Bilder in Seene setzt, und eine Reihe von Darstellungen, welche besonders ansprachen, wiederholte er oft mit geringen Veränderungen. Man sieht, dass er die Glieder seiner Familie unermüdlich als Modelle gebraucht hat; alle seine Nymphen und Liebesgötter gehören demselben Geschlechte an. Die Zeitgenossen rühmten an ihm den Reichthum der »concetti«, d. h. der Motive. Allein es waren immer nur zahme Variationen weniger Thema's. und die Nebenbuhler wenigstens versäumten nicht, ihm die Einförmigkeit seiner Typen auch die Schwäche der Modelliruug, vorzuwerfen. In der That geht durch die ungemein grosse Zahl seiner in ganz Europa zerstreuten Werke eine gewisse Einförmigkeit. Das einzelne Bild für sich betrachtet wird immer, ohne auf tiefereu Reiz Anspruch zu machen, eine anmuthige Wirkung haben; aber öfter gesehen, wird der Meister gleichgültig und ermildend. Seine lebensgrossen Gemäide sind im Ganzen die schwächeren (nicht bloss für Kirchen, auch für Paläste hat er ihrer eine gute Anzahl geliefert; für diesen Massstab waren die Charaktere seiner Köpfe nicht bedeutend, die Zeichnung nicht gründlich genug. Das beweisen nicht nur seine Altarbilder, sondern auch sein mythologischer Freskencyclus im Palast Verospi (jetzt Torionia; s. oben).

Von Aufträgen war naser Künstler fast überhäuft. Gualandi hat einige Briefe veröffentlicht. Verhandlungen mit einem Besteller, die auch ein Interesse der Preise halber haben, welche für A.'s Bilder bezahlt wurden. In einem derselben, von dem damals bekannten Schriftsteller Berlingiero Gessi, der für den befreundeten Maler die Feder führte, heisst es, dass derselbe die Bestellung uicht gleich ausführen könne, weil er für Frankreich, Spanien und Italien eben viel zu thun habe; und weiterhin, dass seine Werke von aller Welt hoeh geschätzt wären und daher der verlangte Preis (100 Seudi, etwa 6-700 Franken) wol nicht zu hoch sei. Das betr. Bild, die Vertreibung Adam's und Eva's aus dem Paradiese, 1649 fertig geworden, wurde dann, ausser der Vergitting von Nebenausgabeu, mit 70 Scudi bezahlt [1828 in den Besitz des Hrn. Park nach England gekommen). Dagegen war ein Altarwenig vou der lüsternen uud bewussten Erregt- zu Bologna, mit 1000 Lire bezahlt worden (1641; ligen Verhältnisse ein nicht allzu mässiger, aber i auch nicht hoher Preis; A. konnte damit zufrieden sein, da er rasch und viel malte. Anch liess er sich oft von den Schülern an seinen Bildern helfen; G. M. Galli (Bibiena) malte ihm das Wasser, Pianoro die Architektur, Filippo Menzani und Fil. Veralli die landschaftlichen Vordergriinde.

### III. Letzte Schicksale. Seine Werke.

Eine lange Reihe von Jahren hindurch wirkte Alles zusammen, dem Meister ein gläckliches Leben zu bereiten. Er aber verbitterte sich durch seine unzufriedene Gemüthsart selbst die Tage. An guten Eigenschaften fehlte es ihm nicht, and seine Biographen schildern ihn als offen, ehrlich und liebevoll. Allein in seinem Wesen lag ein lannischer und mürrischer Zug, der immer und überall Ursache zur Klage fand und selbst an der trefflichen Frau, den gut gerathenen Kindern zu mäkeln hatte. Daran war namentlich Schuld seine übergrosse Empfindlichkeit und Ruhmbegierde, welche anderen angesehenen Künstlern gegenüber in den heftigsten Groll der Eifersucht umschlug. Die Feindschaft gegen Guido Reni ging bis znm Hasse, weil er es ihm in grossen Kompositionen nicht gleich thun konnte; und seine eigene Heimat nannte er "Viehstadt", weil sie dem Gegner besondere Ehre erwies. Auch gegen die jilngeren Klinstler war er aufgebracht. Ueberdies setzte ihm ein langwieriger Prozess zn. den er in Rom wegen des Vermögens seiner ersten Fran, das deren Mutter nicht heransgeben wollte, zu flihren hatte. Auch das Verhältniss zu seinem Bruder Domenico war getriibt, der ihm immer Allerlei vorznwerfen wusste.

Da traf ihn in seinem späten Alter ein wirkliches Unglück. Jm J. 1653 st. Domenico. Und nun stellte sich heraus, dass derselbe libel gewirthschaftet, und darunter Francesco um so empfindlicher zu leiden hatte, als er nicht bloss eigenes Vermögen dabei verlor, sondern auch noch eine für den Bruder geleistete Bürgschaft zu zahlen war. Eine Sehuldenmasse bis zu 70000 Lire war zu übernehmen. Diese zu tilgen, reiehte weder seine Baarschaft, noch der Erlös aus angestrengter Arbeit aus; das schöne Meldola, sein langjähriger Wohnsitz, musste verkauft werden. Seit der Zeit flossen ihm auch die Bestellungen nicht so reichlich mehr zu, als früher. Sein Ruhm war doch schon im Abnehmen; und da er nun Aufträge suchte, zudem rascher arbeitete, um mehr zu verdienen, wurden auch seine Leistungen schwächer. Schliesslich malte er fast zu jedem Preis. Nener Grund zu Unzufriedenheit und Klagen; wobei er sich freilich hlitete, den geringeren Beifall der eigenen Arbeit zuzuschreiben, sondern ihn dem verdorbenen Geschmack des Tages Schuld gab. Dennoch trug er im Ganzen sein Missgeschick

Mittel nicht ganz erschöpft und ihm eine gewisse Bequemlichkeit des Lebens noch gestattet zu haben. So liessen sich die letzten Jahre doch noch erträglich au, und glücklich, wie er trotz Allem gelebt, st. er inmitten seiner Familie.

Von seinen Kirchenhildern sind insbesondere folgende in Bologna charakteristisch. Die Taufe Christi (gemalt für die Kirche San Giorgio in Poggiale) in der Pinakothek, mit vielen Engeln, welche bei dem Vorgang die Rolle von Dienern versehen; in der Kirche der Madonna della Galliera die Verkündigung, darin der Engel, eine schöne Gestalt, der Maria lebhaft zufliegt; dann ein filr die spielende, sentimental religiöse Auffassung jener Zeit sehr bezeichnendes Bild: das Christuskind, welches knieend Gott-Vater um die Gewährung der Passion bittet, die ihrerseits durch mehrere in der Luft schwebende Engel mit Passionswerkzeugen vergegenwärtigt wird. Auch ein Jugendbild des Albani bewahrt die Pinakothek: Jungfran mit dem Kinde und zwei weibl. Heiligen; dasselbe ist ans dem J. 1599 und gehörte frliher der Kirche SS. Fabiano e Sebastiano. Dagegen ist daselbst aus seiner späteren Zeit eine Jungfran mit dem Kinde und Engeln auf Wolken, unterhalb die hh. Johannes der Täufer, Frauziskus d'Assisi und der Evangelist Matthäus (früher in der Kapuzinerkirche S. Giovanni in Persiceto . Weiterhin finden sich noch in Bologna: S. Guglielmo in der Kirche Gesù e Maria; S. Andrea n. ein »Noli me tangere« in S. Maria de' Servi (s. oben). Dann in Rom in der Kirche S. Se bastiano ein h. Sebastian und eine Mariä Himmelfahrt, die zu den besten Altarwerken A.'s gerechnet werden. Ferner ist noch eine Vertreibung ans dem Paradiese bei Lord Wensleydale in London hervorzuheben; nach urkundlicher Nachricht hat sie der Künstler mit 71 Jahren gemalt und darin gezeigt, dass er auch in diesem Alter recht Tüchtiges zu leisten vermochte. Besonders ist die Eva von gefälligen Zligen und sorgfältig modellirt. Unter den sehr zahlreichen kleinen Bildern religiösen Inhalts sind besonders folgende zu nennen. Eine hl. Familie mit Johannes, Joseph, Elisabeth und blumenstreuenden Engeln im Louvre (das allein von A. 22 Gemälde besitzt in der Empfindung wie in den Charakteren ist hier noch der Einfluss des Lodovico Caracci zu erkennen; ebenda eine Ruhe auf der Flucht, worauf Engel Blumen u. Früchte darbieten; derselbe Gegenstand, gleichfalls noch unter dem Einfluss jenes Meisters behandelt, in der Dresdner Galerie. In der Galerie Pitti zu Florenz: eine h. Familie mit zwei Engeln. einfach und liebenswürdig; dagegen ein sehr manierirter Christus, welcher der Jungfran erscheint, in reicher Engelungebung von ganz mythologischem Charakter; in den Uffizien eine Flucht nach Aegypten, darin das Christuskind von Engeln bedieut wird. Ueberall ist hier mit Ergebung; auch scheint der Verlust seine der ehristliche Stoff auf das Zierlichste und in mitage zu St. Petersburg : die Verkändigung Mariä zweimal und eine Taufe Christi.

Aus der Unzahl kleiner Gemälde aus dem Kreise der Mythologie, womit alle grösseren Galerien Europa's versehen sind, lässt sich hier nur eine kleine Reihe der gelungensten anfilhreu. Die erste Stelle nehmen hler ohue Zweifel die jetzt in der Turiner Galerie befindlichen Gemälde der vier Elemente ein, welche A. in ziemlich grossem Rundformat für den Kardinal von Savoyen ausgeführt hat. Es sind dieselben eine freie Wiederholung der vier Rundbilder mit den gleichen Gegenständen, welche A. für den Prinzen Borghese zu Rom gemalt hatte. Mit diesen Darstellungen hatte A. so grossen Erfolg, dass er auch für Ferdinando Gonzaga, Herzog von Mantua, und einen französischen Grafen von Caruga ähnliche Reihenfolgen ausführen musste. Die Turiner Bilder stellen vor: Die Erde: Cybele. Ceres. Bacchus und Flora, von vielen Liebesgöttern umgeben, unter Blumen u. Früchten: eine reiche Komposition voll ausprechender Motive. Das Wasser: Auf der spiegelglatten Fläche des Meeres und in leuchtendem Aether zieht Galatea inmitten von Tritonen, Nereiden und Genien im Triumphe einher; der Fluss der Gruppirung, die feine Durchbildung und die wunderbare Klarheit des Kolorits machen dieses trefflich erhaltene Bild zu dem Meisterwerk des Albani. Das Feuer: In der Luft oben erscheint Venus, umgeben von glühenden Liebespfeilen. mit Amoretten, welche deren andere in einer Schmiede zubereiten; ebenfalls sehr ansprechend. doch schwerer im Ton. Die Luft: Juno besucht den Aeolus; in einer Höhle die Winde als Kindergenien, durch solche wird auch der Donner auf einer Trommel hervorgebracht, während ein Gewitterregen aus schwerer Wolke strömt; auch dieses von feiner Ausführung. In Turin befindet sich auch die durch Grösse, Wärme des Tons und Durchbildung hervorragendste von den Darstellungen der Salmakis und des Hermanhrodit. ein Motiv, das durch seinen vorwlegend weiblichen und zierlichen Charakter dem Albani besonders zusagte. Ebenda noch ein kleineres ebenfalls treffliches Exemplar, Seitenstlick zu dem vielleicht noch schöneren Bilde von Echo und Narciss. Andere gute Darstellungen jenes Gegenstandes im Louvre, in den Sammlungen des Grossherzogs von Oldenburg, des Lords E1les mere. Ausserdem sind die vier grossen Bilder im Louvre hervorzuheben. Namentlich Venus, welche sich in schöner Landschaft am Ufer des Meeres von Liebesgöttern schmilcken lässt, und Adonis, von Amor zur schlafenden Venus geführt, mit vielen Luft, Erde und Wasser belebenden Genien; dagegen haben die schlafenden Liebesgötter, von den Nymphen der Diana gefunden, davon Einige nachhafte Meister geworentwaffnet, von sehr hitbscher Erfindung, sowie den sind. Insbesondere sind zu nennen Pier die Liebesgütter, welche ihre Waffen schmieden Franc. Mola und Gio. Batt. Mola, Gio. Maria und versuchen, während Venus und Mars aus- Galli, gen, Biblena, Gio, Batt, Speranza, Bart,

ganz weltlicher Weise behandelt. In der Ere-Irnhen, durch Nachdunkeln sehr verloren. Auch dis Entflihrung der Europa ist ein von A. öfters behandeltes Motiv: Exemplare in den Uffizien zu Floreuz und in der Eremitage zu St. Petersburg. Dann in der Brera zu Mailand einige recht ansprechende Bilder: Genientanz. Raub der Proserpina früher in der Galleria Sampieri zu Bologna): in Madrid das Urtheil des Paris und Venus mit Nymphen; in der Galerie zu Modena Aurora und Cephalus. Auch die Genueser Paläste haben hilbsche Bilder dieser Art, insbesondere die Palazzi Durazzo, Brignole und Pallavicini. Neun Bilder, welche sich in der Galerie d'Orléans befanden, sind 1800 grösstentheils nach England gekommen. In Deutschland, das auch in seinen kleineren Galerien mythologische Bilder von A. aufweist, ist wol der Tanz von Liebesgöttern um die Statne des Amor in der Dresdener Galerie durch die Anmuth der Komposition, die hilbschen Köpfe und den warmen Ton das anziehendste Bild des Meisters. Sein Bildniss, von ihm selbst gemalt, das ihn als wohlgebildeten Mann zeigt, befindet sich in den Uffizien von Florenz.

> Auch mit der Kunsttheorie beschäftigte sich A., wie viele seiner Zeitgenossen. Er dachte in Gemeinschaft mit dem Dr. Orazio Zamboni vou Bologna einen Trattato della Pittura herauszugeben, darin jener wol seine Aussprüche redigiren sollte n. davon Malvasia einige Bruchstilcke beibringt. Der Traktat kam indessen nicht zu Stande; ein geringer Verlust, da er wol ebenso verworren und weitschweifig geworden wäre, wie die Briefe des Malers, von denen Malvasia eine Anzahl mittheilt. Interesse bieten jene Bruchstilcke uur insoferu, als sie Albani s Stelling zur vorhergegangenen und gleichzeitigen Kunst kennzeichnen. Vor Allem findet er den Einfluss Caravaggio's, des Erbfeindes der Caracci-Schule, verderblich, wenn auch zum Theil dessen einfache Nachahmung der Natur zu loben sei. Für die grossen Meister, Raffael, Michelangelo, Tizian bekundet er dagegen ungehenchelte Bewunderung, auch tadelt er Vasari, dass er ihre Nachfolger allzu sehr gerühmt habe. Doch zeigt er sich ganz in seiner Zeit befangen, indem er in Raffael's Căcilia das milssige Nebeneinanderstehen der Heiligen beanstandet und überhaupt grossen Werth legt auf neue und eigenthümliche Motive, d. h. auf neue Wendungen und Bewegungen der Figuren, welche dieselben doch nur äusserlich in Beziehung setzen. Das ist eben jenes Spiel mannigfaltiger Anordnung und Gruppirung, wie es seine eigenen Bilder zeigen, das dennoch einförmig erscheint, weil ihm der Inhalt eines lebendigen Gedankens fehlt.

Albani hat eine grosse Anzahl von Schillern

Morelli (gen. il Pianoro), Girol. Bonini, Antonio Catalani, Giacinto Campana, Franc. Ghelli, Carlo Cignani, Emilio Tarufii, Pier Ant. Torri, Ant. Dai Sole, Fil. Veralli, Fil. Menzani und Andrea Sacchi, der auch das Bildniss seines Meisters gemalt hat (s. unten No. 18).

Auch ein Bruder des Francesco, Gio. Batt. Albani, soll nach Pilkington (Dictionary of painters) Maler, namentlich von Landschaften gewesen und 1665 in hohem Alter gest. sein. Doch findet sieh von einem solchen nichts in gleichzeitigen Schriftstellern und namentlich in Malvasia, der den Maler wie seine Familie genau kannte. Jene Angabe jedenfalls irrthilmlich.

- s. March. Ant. Bolognini Amorini, Vita del celebre Pittore Francesco Albani. Bologna 1837. S. Wieder abgedruckt in: March. Ant. Bolognini Amorini (derselbe), Vite del Pittori ed Artefich Bolognesi. T. III. Bologna 1841—1843. Enthält nur dieselben Nachrichten, welche sich auch in den älteren (Dellen finden.
- Mail vasia, Felsina pittrice etc. Bologna 1678.
   11. 223—294. Passeri, Vite de' Pittori etc. Roma 1772. p. 275—298. Gusiandi, Memorie Originali Italiane etc. Bologna 1840—1846.
   S. I. 19. 38 48. 148. S. III. 101—109. Guhl, Künstlerbriefe etc. Berlin 1853 u. 1856.
   II. 90—101. G. F. Waagen, Treasures of Art in Great Britain. London 1854. II. III. passim, und Galleries and Cabinets of Art in Great Britain. London 1857. passim. Derselbe, Gemäldessamminng der Eremitage us St. Peteisburg, München 1864. pp. 90. 379. 401. Fréd. Villot, Notice des tableaux etc. 1. No. 1-222. Katalog der Pinacoteca in Bologna. No. 1—4. No. 295 u. 296.

Notizen von G. F. Waagen.

J. Meyer.

# Bildnisse des Meisters:

- Brustbild in Medallion, von allegor. Figuren umgeben. P. de Petris inv. J. H. Frezza sc. 1704. Titelbl. zu der Galeria Verospi. Fol.
- Brustbild. Nach dem Selbstbildniss, in den Uffizien in Florenz, gest. von C. Colombin il.
  Serie degl. uomini illustri nella pittura —.
  Firenze 1769—76. No. 208. 4.
- Dass, im Museo Fiorentino. J. D. Campiglia del, P. A. Pazzl sc. No. 88. Fol.
- 4) Dass. im Holzschnitt in Malvasia's Felsina Pittrice, No. 35.
- 5) Dass. Im Abrégé de la vie des plus famenx peintres —, (von d'Argensville). Paris 1745. 52. 4. No. 56.
- Dass., lithogr. in: Galerle des pelntres par Chabert et Franquinet. Parls 1522. 34.
   Fol. No. 49.
- Dass, in Ch. Blanc, Histolre des Peintres etc. No. 141. Holzschnitt.
- Dass, in J. J. v. Huber, Handbuch für Künstler und Freunde der Kunst. Augsburg (1819). Von Dalbon in Kreidemanier gest. No. 41.
- Dass, In: Allgem, Künstlerlexikon etc. Augsburg 1797, 8, Von G. C. Killian in Umriss gest, No. 1.
- Dass. In: A Collection of prints in imitations of drawings (Rogers). London 1779.

- gr. Fol. Im Holzschnitt von S. Watts. No. 34.
- 11) Brustbild In: Tableaux, statues etc. de la galérie de Florence et du palais Pitti, desslués par M. Wi car et gravés sous la direction de M. Lacombe. Paris 1789— 1807, gr. Fol. No. 9.
- Dass, In: Galérie Impériale de Florence, gravée au trait sons la direction de Pierre Benvenutletc, Florence 1811, 1812.
   No. 114.
- 13) Dass. in: Landon, Vies des Peintres etc.
- 14) Dass. in Schabmanier von Townley.
- 15) -- Dass., gest, von Cooke.
- 16) Dass., gest. von Bosq, in Landon. Oval. kl. Fol.
- 17) Dass., radirt von D. V. Denon. 12.
   18) Dass., Andrea Sacchi pinz. Stephanus Picart scul. In einem Oval. 4. Das Original in der Galerie zu Madrid.
- Dass., photogr. von J. Laurent & Co. in Madrid. Fol.

## a) Angeblich von Albani selbst radirt

Tod der Dido. Sie sinkt, indem sie sich ein langes Schwert in die Brust stösst, mit nach oben gerichtetem Blicke zurück auf den Schelterhaufen. Darunter lehnt ein ovales Medaillon mit des Aeneas Biiste an den Scheiterhaufen. Links unten Albani In. Hoch 10", br. 7" 2"". Sehr selten.

Diese ziemlich ungeschickte und ausdrucksnose Radirung wird von Heine ken unbeanstandet dem Albani selbst beigelegt. Bartsch
XVIII. 343 hält das Bl. für Albani zu schlecht.
Nichts desto weniger gilt es noch immer für sein Werk. Leugnen lässt sich nicht, dass es seile von dem Charakter der Arbeit eines Malers an sich trägt. Die Bezeichnung «In«(venit) spricht nicht gerade für das Gegenthell, macht aber die Sache doch sehr zwelfelbatt.

## b) Nach ihm gestochen: In folgenden Werken:

- Gio. Bat. Ferrari, Hesperides sive de Malorum Aureorum cultura. Romae 1646. Fol.
- Fr. Rosaspina, Pinacoteca della ponteficia
   Accademia in Bologna. Fol.
- Galeria Gustiniania Bassano. 20 Bil. Roma Calcografia camerale. Fol.
- Teod. Viero, Raccolta di Opere scelte di pittori della scuola veneziana. Venez, 1786.
  - Le Brun, Recneil de Gravnres an trait. 7 BH.
     C. P. Landon, Annales du Musée et de l'Ecole moderne des Beaux-Arts. Parls an X (1801)— 1810. S. 2. Ausg. 1824—1826. In Umrissen.
  - C. P. Landon, Vies et œuvres des peintres les plus célèbres. Paris 1803—24. 25 Vols in gr. 4. in Unrissen. Dieselben hierin befindlichen Bil. dann später benntzt, unter dem veränderten Titel, in dessen:
  - 8) Galerie complète des tableaux des peintres. Paris 1843. — Neue Ausgabe: Geuvres choisies de F. Albani etc. (par Landon). 16 Bil. gest. von Bosq. Lefevre, Pauline Landon, Foin, C. Normand, E. Lingée, Wolffsheimer, Ebend. In Umrissen. gr. 4.

Ausserdem in den verschiedenen Galeriewerken, die bei der Erwähnung der Bli. selbst angezeigt sind.

- a) Religiose Darstellungen:
- 1—4) Vier Bil, aus dem alten Testament, Gest. v. Glo. Volpato zu Venedig, gr. qu. Fol.
- Adam und Eva. Geätzt von J. N. Lerouge, mit dem Stichel vollendet von Villerey. gr. ou. 8.
- Adam und Eva aus dem Paradlese verjagt. Diesdener Galerie. Gest. v. Ginseppe Canale. Fol.
- Die drei Engel bei Abraham. Paris 1687 chez J. Bonnard. gr. qn. Fol.
- 8) Das Opfer Isaak's. G. Montbard exc. gr. qu. Fol. 9) Der Segen Isaak's. Desgleichen.
- Rebekka gibt dem Knecht Abrahams zu trinken. Gautrel ex. gr. qu. Fol.
- Rebekka gibt dem Knecht Abrahams zu trinken. Gest. von Et. Baudet. Chasteauexc. gr. qu. Fol.
   Joseph weist die Anträge der Putipliar zurück.
- 12) Joseph weist die Anträge der Putiphar zurück. Maria Horthemels sc. qu. Fol.
   13) Geburt Mariä. Oben gewölbt. Virginis inmacu-
- lata natiultas, Pietrus Santes Bartoli fec. gr. Fol. 14) Geburt Maria, In Tuschmanier vom Abbé de S.
- Non nach einem Gem. in der Kirche zur Madonna dei Piombo in Bologna. kl. Foi. 15) Geburt Maria. Gest. von F. Rosaspina, Musée
- Napoleon, Fol. 16) — Dass. Gest. von Craffonara. Fol.
- 17) Verkündigung Maria, Gest, von G. M. Glo-
- vannini. gr. Fol. B. 1.

  18) Dass., klein. Gest. v. Silv. Pomarede.
- 19) Verkündigung. Oben Gott Vater von Engeln umgeben. Je te remets mon fils —. A Paris chez Audran. Nach dem Bilde ehemals Im Kabinet des Marquis de Menars. Gewötht. Fol.
- Verkündigung. Gest, von François Andrlot. gr. qu. Fol.
- Verkündigung, Andere Komposition. Maria mit einem Buche in der Hand. Gest, v. dems.
- 22) Verkündigung, Gest, von G. R. Le Villain, gr. 8.
- Verkündigung. Ave gratia plena. Chez de Poiliy. roy. Foi.
- Verkündigung, Gest, von C. Duflos, Chez la Ve. Chereau. Fol.
- 25) Die Verkündigung, Für ein Andachtsbuch, Gest, von J. Mariette.
  25a) Verkündigung, E. Huot lith, Galérie del Ere-
- mitage. Fol. 26) Christi Geburt. Das Kind von 3 Engeln ver-
- ehrt. Divini amoris pignus. Gest. von Crespy.
- Das Christkind im Stalle von selnen Aeltern verehrt, Gest. von C. Duflos, Oval. kl. qu. Fol,
- 25) Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Reiche Landschatt. Maria hat das Kind auf den Knieen, dem drei Engelchen Aepfel bieten. Hinter der Mutter zwei abetende Engel. In der Ferne tührt Joseph den Esei zur Tränke. Pro Saltte —. G. Chasteau excudit. Früher im Kabinet des Herrn Belluchau. roy. qu. Fol.
- 29) Ruhe anf der Flucht. Dabel zwei Engel. Joseph hält ein Buch. Gest. von C. Mogalll. Galerie zu Florenz. Rund. 4.
- 30) Ruhe aufder Flucht. Engel reichen dem Christuskinde Blumen dar; andere Eugel richten die Mahlzeit auf einem Tische her; Joseph an einem Baume lesend. Gez. von S. Corsi, gest. in Umrissen von R. Bettazzi. Fol. in der Galérie de Florence. Florence 1843 ff.
- Meyer, Kanstler-Lexikon. 1.

- 31) Ruhe auf der Flucht. Das Jesuskind auf dem Schoosse der Maria hält zwei Engeln, die ihm Blumen überreichen, ein Kreuzchen entgegen, das sich in dem Blumenkorb gefunden. In der Lutt andere mit einem Blumenkorb herbeifliegend. Hinter Maria sitzt Joseph mit öffenem Buch n. beobachteit in der Ferne einen Engel, welcher den Esel zur Tränke führt. Radirt von Pietro Francesco Moi a und dem R. P. Baldassare Torresani gewidmet, gr. Fol. B. 4.
- Dass. Von der Gegenselte. J. G. Seuter delin. et sculps. gr. Fol.
- 32 a) Ruhe auf der Flucht; Engel bedienen das Kind. E. Skotnikoff dei. M. Iwanoffsc. qu. 4. Fast nur Umriss. Collection Stroganoff.
- Hi. Jnngirau sitzend mit dem Jesuskind, welches den kielnen Johannes llebkost. Ego Mater pulchrae dilectionis. Gest. von B. Fariat. Fol.
- 34) Hl. Jungfrau mit dem Kinde, welches den kleinen Johannes liebkost. Gest. von G. Rousselet. Rund. qu. Fol.
- 35) Hl. Jungfrau das Kind lesen lehrend. Joseph in einer Ecke. Le parfait modele des meres Chrétiennes. Gest. von Steph. Bandet. gr. qu. Fol.
- 36) Hl. Jungfrau in einer Landschaft dem Kinde Blumen gebend. Der hl. Joseph links. Ego flos campi —. A Paris chez Audran. (iewölbt. Fol.
- Hi. Jungfrau das Kind stillend, zur Seite Joseph, dahinter zwei Engel. Chez Chasteau. Oval. gr. qu. Fol.
- 38) Hl. Familie. Gest. von Dorigny.
- 39) Hl. Jungfrau als Himmelskönigin auf dem Halbmonde sitzend, hält das auf ihren Knieen sitzende Kind. Invenl quem diligit —. Gest, von M. L'Asne, Fol.
- 39a) HI. Familie; rechts Maria mit dem Kinde vor der Hütte; Ellsabeth führt den kl. Johannes dem Christuskinde vor; Joseph steht links, lesend u. an den Baum gelehnt. Le Clerq sculp. imp. qu. Fol.
- 40) Hl. Familie. Gez. von S. Le Roy, gest. von A. Chataigner, beendigt von Villerey. Für das Musée franç. von Filhol. T. VI. pl. 416. Fol.
- 41) HI. Famille, genannt La Laveuse. Maria wäscht Weisszeug, das Kind, Joseph und zwei Engel sind dabei behülflich. Et erat subdius illis. Nach dem Bilde früher in der Galerie Orléans. G. Chasteau sculp. et ex. gr. Fol.
- Dass. mit geänderter Landschaft. Pavper sum ego —. Gest. von Guil. Vallet. gr. Fol.
- 43) Dass. Nach Borel's Zeichnung gest. von J. Couché. Aus der Galérie Orieans. In dem Werke: Galérie du Palais royal. gr. 4.
- Hl. Familie. Geschabt von Bernard. Fol. Wien. Bermann.
- 45) Hl. Familie in schöner Landschaft, am Fuss eines Baumes; dem Kinde reicht Joseph zwei Kirschen. Chez Vallet. Gen. La Ste. Familie aux cerises. gr. Fol.
- 46) Die hl. Familie, dabel die Hll. Thomas von Aquino u. Franz von Sales. Gez. von A. de Anton i, gest. von Mich. Bisl. In der Pinacoteca del Palazzo reale — dl Milano 1812. 4. Voi. II.
- 47) Hi. Familie von Engeln umgeben. Florentiner Gaierle. Gest. von Ch. E. Gaucher. Fol.

- 47a) Hl. Famille. A. Farnia del. L. Ferretti sc. Oval. kl. qu. Fol. L. Bardi, Galerie Pitti.
- 45) Hl. Familie. Maria am Fuss eines Monumentes hält das Kind, das belde Arme gegen das Kreuz ausstreckt, das von drei Engeln getragen und oben von Gottvater gehalten wird. J. Langlois sc. Romae gr. qu. Fol.
- 49) H. Famille. Maria sitzt unter einem Baume, das Kind schmiegt sich an ihren Hals. Gest. von C. M. Vermeulen. gr. qu. Fol.
- 50) III. Familie. Photogr. von A. Braun in Dornach nach einer Handzeichnung in der Sammlung des Erzherz. Albrecht in Wien. Fol.
- HI. Familie und Salmacis und Hermaphrodit; zwei Darstellungen auf einer Platte. Gest. von Geo. Corbould. Fol.
- 52) Die hl. Elisabeth stellt den kl. Johannes dem Jesuskinde vor. Gest. von G. Craffonara. Fol. 53) Hl. Jungfrau mit dem Kinde von Engeln verchrt. Rothsteln. Gest. von Macé nach einer
- Handzeichnung im Kabinet Jabach. qu. Fol. 54) Das Jesuskind vom hl. Joseph geführt. Kreide und Tusch. Gest, von W. Ryland nach einer Handzeichnung in Earl Bute's Sammlung. Rogers, Collection 62.
- 55) Das Jesuskind auf der Erde in elner Landschaft liegend und ein Kreuz betrachtend, das von drei Engein ihm entgegen getragen wird. Infans Salus gentium —. J. Audran excudit. Gewölbt. kl. Fol.
- Das Christuskind schläft auf einem Bett, Haupt und Arm ruhen auf einem Kreuz. L. Simonne au sc. gr. qu. Fol.
- 57) Das Christkind auf dem Kreuze schlafend. Gest. von L. J. Masqueller für Wicar's "Tableaux, Statues etc. de la Galérie de Florence". qu. Fol.
- 58) Das Christklid auf dem Beite und dem Kreuze schlafend. Anonym. Oval. gr. qu. Fol.
- 59) Das Christkind mit dem Kreuz auf dem Bette schlafend. Gest. von M. R. Frey (J. Mart. Frey). gr. 4.
- 59a) Salvator Mundi. Enfant Jésus couché sur la croix. Lith. v. Jullen. Paris, Delarne. qu. Fol.
- 60) Das Jesuskind im Tempel bei seinen Aeltern. Oben Gott Vater, der hl. Geist und Engel. In Tuschmanler vom Abbé S. Non nacheinem Bilde in der Kirche der Madonna de Guliesa zu Bologna.
- Das Christkind schlafend. Dormlyl conturbatus. Gest. von A. E. Lapl. qu. Fol.
- 62) Der jugendliche hl. Johannes das Lamm liebkosend. Gez. u. gest. von V. Stanghi in Umrissen. In der Galerie de Plorence. Florence 1843 ff. Fol.
- 62 a) S. Johannes Bapt. als Kind, Brustb., das Kreuz haltend. E. Mandel dirext. E. Junker senips. kl. Fol. (gest. nach dem Pastelbilde im Berliner Kupferst. Cab. — einer Kop. nach dem Original in Dresden?).
- 62 b) Dass., lith. von V. Schertle. gr. 4.
  63) Hl. Johannes der Täufer in der Wüste predigend. Gest. von Qu. Fon bon ne. qu. Fol.
  Dieselbe Vorstellung wie das tolgende Bl. ?
- 64) Dass. Vox clamantis in deserio —. Gest. von Franç. Poilly, roy, qu. Fol. Im Louvre. 65) Dass. Gest. von Etienne Gautrel.
- 66) Ill. Johannes in der Wüste predigend. Gest. von J. Couché nach dem Bild in der alten Galérie d'Orléans. In dem Werke: Galérie du Palais Royal. Oval. qu. 4.

- 67) Taufe Christi. Altarbl. in S. Giorgio zu Bologna. Zwei Engel sind Christo behüfflich. Oten Gott Vater von Engeln umgeben. Domo, Bonavera sculp. gr. Fol.
- 58) Dass. Joseph. Ma. Mitelius del: et inc: gr. Fol.
- 69) Dass. mit weniger Figuren, oben der hi. Geist. Gest. von G. M. Rolli, gr. qu. 4.
- 70) Taufe Christi. Ein Engel Ist Christo behüftlei. Oben tiott Vater von zwei Engeln getragen n. der hl. Gelst. Lorsque —. Benoit Audran del. sc. et exc. Im Louvre. roy. qu. Fol.
- 71) Dass., kleiner, gest. von dems.
- 72) Dass. mlt Aenderungen. Chez G. Chasteau. gr. qu. Fol.
- 73) Dass. Gest. von G. Mombard. qu. Fol. 74) Tanfe Christi. Zwei Engelhalten Tücher, viertragen oben Gottvater, der die Arme geöfnet hat. Hic est. —. Gest. v. Elias Il ainzelmann. F. l'albane, Pinx. Romae G. Vallet C. P. R. Vallet ex. gr. Fol.
- 75) Dass., kleiner. Chez J. Mariette.
   76) Dass. Gest. v. Maria Horthemels. qu. 4.
- Dass. Gest. v. Maria Horthemels. qu. 4.
   Dass. Factum est autem —, A Paris chez Chéreau, qu. Fol.
- 78) Taufe Christl. Gest. von C. N. Coch In. In Versallies immortalisé par J. B. Monicart 1720. Vol. II. 179.
- Taufe Christi. Rothsteln. Gest. von Macrinach einer Handzelchnung im Kabinet Jabach. kl. qu. Fol.
- 80) Christus mit der Samariterin am Brunnen. Qui biberit —. Gest, von Et, Baudet. Früher in der Galérie d'Orléans. Fol.
- 81) Dass., kleiner. Chez Drevet.
  82) Dass. Christus h\u00e4it eine Bandrolle, worauf: Si selve Dominum Del. Aut 2 Bil. Gest. von N. Le Clerc, chez Landry. gr. roy. qu. Fol.
- Dass. mit veränderter Landschaft. Gest. von Guil. Chasteau, qu. Fol.
- 84) Dass. Anonym. Grosses Querbl.
- 85) Dass. mit einigen Aenderungen im Hintergrunde. Chez P. Landry. gr. Fol.
   86) Dass. Chez G. Edelinck, gr. qu. Fol.
  - 87) Christus mit der Samariterin am Brunnen.
  - Anonyme Radirung in Querformat. Heineken. 88) Das kananäische Weib. A Paris chez Malboure.
  - gr. qu. Fol.

    89) Das hl. Abendmahl. Unus e vobis. Franc. Albanus Bonon. delineauerat. Franciscus Faraonius.
    Aquila incidit. Gewölbt. qu. Fol. Es gibt roth
  - gedruckte Exemplare.

    90) Ecce homo. Halbügur. Clarus imperio sed pienus opprobrio.
- Ecce homo. Halbfigur in oval. Gest, von Etienne Picart.
- Ecce homo. Dabel 3 Engel. Halbfiguren. Stephanus Pl cart. Rom<sup>us</sup>, sculp. et ex. qu. Fof.
   —— Dass. von der Gegenseite. PRA: MA; INC.
- qu. S. 94) Ecce homo. Dabei 3 Engel. Halbfig. Nach dem-
- selben Bild? Gest, von Egid. Rousselet. Fol. 95) Die drei Marien am Grabe. Gest, von Lalouette

- 97) Apparizione di Gesà Cristo risorto. Gez. von A. Farnia, gest. von Camera. In: L'Imperiale e reale Galleria Pitti illustrata per cura di Luigi Bardi. Firenze 1839. Fol.
- 98) Christus erscheint der Magdalena als Gärtner. Gez. von Gius. Magnl, gest. von Carlo Gregori. Nella Quadreria Gerini T. I. No. Vil. 1756. Fol.
- Christus erscheint der Magdalena als Gärtner.
   Dicit el Jesus: Maria, Gest. von Le Juge. Fol.
- 100) Christus erscheint der Magdalena als Gärtner. Gest. von C. Duflos. Chez B. Picart. Das Bild im Louvre. Oval. kl. qu. Fol.
- Dass, in anderer Weise, Chez G. Chasteau, gr. qu. Fol.
- 102) Dass. Kopie chez N. Bonnart, gr. qu. Fol. 103) — Dass. Gest. von Villere y. gr. 4.
- Filhol, T. IV. pl. 254.

  Dass. De Poilly exc. gr. qu. Fol.
- 105) Dass. Gest. von E. Hainzelmann. gr. qu. Fol.
- 106) Christus mit dem flammenden Herz auf der Brust, Gest, von Ign. Sartl, gr. qu. Fol.
- 107) Le Rédempteur. Gest. v. Ch. Ledoux. Aquatinta. qu. Fol.
- 108) Himmelfahrt der hl. Jungfrau; sie wird auf Wolken von zwei Engeln getragen. Nach dem Bilde in S. Sebastiano zu Rom. Karolus Andran se. N. Reguesson exc. qu. Fol.
- 109) Der Engel der Verkündigung in einer Ecke knieend. Von einem Unbekannten in Rom gestochen. (Heineken.)
- 110) III. Petrus in Thranen über die Verleugnung des Herrn. Glo. Elia Morghen dis. Ferd. Gregorl sc. 1757. No. VI. gr. Fol. Auseiner Folge.
- 111) Hl. Petrus von einem Engel aus dem Gefangnisse betrelt. In der Florentiner Galerie. Gest, von C. Mogalli. Rund. 4.
- 112) Dass. Gez. und gest. von S. Corsl in Umrissen in der Galerie de Florence. Florence 1843 ff. qu. Fol.
- 112 a) Der hl. Peirus aus dem Gefängnisse befrelt. Pompignoti del. P. Trasmundl sc. Rund. Fol. In: 1., Bardl, Galerie Pitti.
- 113) Hl. Magdalena in einer Landschait. E. Cooper exc. London, Schwarzk.
- 114) Hl. Magdalena. Gest. von Venanzio Zarlatti nach dem Gemälde im Vatikan. Fol.
- 115) Hi. Sebastian. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichnung in den Uffizien zu Florenz.
  116) Die hil. Sebastian und Rochus. Gez. von A.
- de Antoni, gest. von Mich. Bisi. In der Pinacoteca del Palazzo reale di Milano. 1815. 4. 117) Vermählung der hl. Katharina auf Wolken;
- 117) Vermählung der hl. Katharina auf Wolken; dabei hl. Joseph und hl. Cäcilia. Sie Christus sinceri pignora —. Gest. von Seb. Vonillemont. kl. Fol.
- 118) Hl. Franziska, Anonym. Gewölbt. kl. Fol. 119) Hl. Bartholomäns in ganzer Figur. Lithog.
- 119) Hl. Barcholomäns in ganzer Figur. Llthogr. von Rolling. Fol.
- 120) Der hl. Lorenzo Glustiniani, erster Patriarch von Venedig, dem die hl. Jungfrau, das Christkind und der hl. Christ erschienen. Gez. von Bart. Maderni, gest. von Überto Vincenzi.
- 121) Das Leben des id. Diego. Nach Hann, Carracel's u. Albani's Gemälden in der Kirche des hl. Jakob der Spanier zu Rom. Radirt von S. Guillain, 20 Bil. in qu. 4. n. kl. qu. Fol.
- 8. Guillain, 20 Bh. in qu. 4. n. kl. qu. Foi. 122—129) Folge von 8 Bh., von Gius. Benedetti gest.

- Das Jesuskind. Hl. Theresia. Hl. Juliana. — Hl. Bonaventora. — Hl. Antonius von Padua. — Hl. Cyrus. — Ill. Bruno. — Ill. Franz von Paula.
- b) Profane, insbesondere mythologische Darstellungen:
- 130—146) Picturae Francisci Albani in Aede Verospia. Fiesken von Albani und zum Theil nach seiner Erfindung von S. Bad alocchio ausgeführt. 17 Bl. gez. von Pietro de Pietri, gest. von Gio. Girol. Frezzazu Rom 1704.
  - 130) Das Bildniss des Malers. s. Bildn. No. I.
  - 131) Der Plafond. gr. qu. Fol.
  - 132) Juppiter. Fol.
  - 133) Saturnus. Fol. 134) Venus. Fol.
  - 135) Mercurius. Fol.
  - 136) Diana. Fol.
  - 137) Mars. Fol.
  - 138) Aurora. Fol. 139) Nox. Fol.
  - Letztere 8 Bll. in den Gewölbkappen.
  - 140) Lucifer. Oval. kl. Fol. 141) Hesperus. Oval. kl. Fol.
  - 141) Hesperus, Oval. Rt. Fol. 142) Apollo am Himmel fahrend. Unten Ceres, Venus, Bacchus, Vulkan, Symbole
  - seiner Spendungen. gr. qu. Fol.

    143) Polyphem bläst auf der Hirtenflöte, auf
    dem Meere die Galathea. Fistulam inflat —.
    Sixtus Badaloccius Pinxit. gr. qu. Fol.
  - 144) Polyphem schleudert einen Felsen nach Acis und Galathea. Polyphemus pattem montis —. Sixtus Badaloecius Pinxit. gr. qu. Fol.
  - 145) Paris erhält von Merkur den Apfel, Jovis dicto parens —, Sixtus Badaloccius Pinxit. Fol.
  - 146) Paris entscheidet den Wettstreit. Paris Voluptatem sequens —. Sixtus Badaloccius Pinxit. gr. qu. Fol.
- 147) Der Plafond des Palastes Verospl, Gest. von C. P. J. Normand, Fol.
- 148) Polyphem bläst auf der Hirtenflöte, auf dem Meere die Galathea. (Dieselbe Komposition wie No. 143). Ohne Namen. qu. 8. H. 8" 5"'. Br. 4" 1"'. Sternberg-Frenzel, Cat. 1. 5505.
- 149) Jupiter und Leda. Anonymer Stich in Dennel's Verlage.
- 150) Entführung der Europa. Pavet haer litusque —, Jacob Frey sculp. Romae 1732. Nach dem Bilde im Palaste des Grafen Ferd. Rolognetti, gr. qu. Fol.
  - 151) Kopie von der Gegenseite. Gest. von Franc. del Pedro. gr. qu. Fol.
- 152) Entführung der Enropa. Gest. von Jean Simon. Fol.
- 153) Neptun's Zorn, das Quos ego! Gest. von P. Avellne. gr. qu. Fol.
- 154) Juno in ihrem Wagen mit Iris. Geschabt von W. Falthorne, qu. Fol.
- 155) Merkur bringt dem Apollo die Botschaft, dass seine Knechtschaft bei Admet zu Ende sei. Im Louvre. Gest. von Delaun ay d. jüngern. 4.
  156) Apollo verfolgt Daphne. Gez. von Bourdon,
  - gest. von A. Chataigner, beendigt von Niquet. Fol. Im Louvre. Filhol, T. V. pl. 238.
- 157) Apollo and Daphne. Gest, von Gio. Rosaspina. gr. qn. Fol.

- 158) Apollo u. Daphne, Gest, von C. Bioemaert, I qu. Fol.
- 159; Diana und Endymion. Gest. von P. Bonato. gr. qu. Foi.
- 160) Diana mit ihren Nymphen lm Bade von Aktäon überrascht. Gest. von J. J. Avrll. 1787. gr. qu. Fol.
- 162) Diana verwandelt den Aktäon in einen Illrsch. Gest. von J. J. Avrll. gr. qu. Fol.
- 162) Diana verwandelt den Aktaon in einen Hirsch. Franco Rainaidl inc: In Firm. l'An: 1800. Pietro Erminj disegnò, In Aedibus S. E. Franc. Seratti Florentiae.
- 163) Diana verwandeit den Aktaon. Im Louvre. Radirt von Devilllers, beendigt von Niquet. kl. 4. Filhol, T. Hl. pl. 176.
- 164-167) Geschichte von Venus und Adonis. Im Louvre. 4 Bil. Gest, von der Gegenseite von Et. Baudet zu Rom 1672, gr. qu. Fol. 164) Toilette der Venus, um dem Adonis zu gefailen und ihn der Diana zu entziehen.
  - 165) Sie befiehlt den Amoretten neue Pfeile tür das Ilerz des Adonis zu schmleden.
  - 166) Diana lässt durch ihre Nymphen den schlummernden Amoretten lhre Pfelie rauben.
  - 167) Schlummer der Venus, dle Amoren baben ihn hergeführt.
- Dies. B. Audran exc. qn. Fol.
- 169) Dies. Ziemiich schlecht in Deutschland kopirt von Jeremlas Wolff,
- 170) -- Dies. Polily excud. qu. Fol.
- Dies, Chez P. Landry, gr. qu. Fol. 1711-
- 172) Toilette der Venus (s. oben). Gest. von J. Delegorgue-Cordier. Fol.
- 173) The Tollet of Venus. qu. Foi.
- 174) Adonis von Liebesgöt ern zur schlasenden Venus geleitet (s. oben). Gest. von P. Thomassin, qu. Fol.
- Dass. Gest. v. P. Toschi. 1816. qu. Fol. 176) Adonis von einem Amor zur schlafenden Venus geführt. Sehr kieln, in dem Düsseldorter Galerlewerke von Mechel.
- 177) Venus und ein Llebesgott suchen Adonis von der Jagd zurückzuhalten. O mon cher Adonis -Phil. Simonneau ex. qu. Fol.
- 178) Venus auf dem Ruhebette. qu. Fol. Lithogr. in dem Münchener Handzeichnungswerke.
- 179) Diana raubt dem schlummernden Amor seinen Köcher. Gest. von Petlt in Kreidemanier. Roth.
- 180) Nymphe, die dem schlummernden Amor die Flügel beschneldet. Le secret de fixer l'Amour. Ebenso. Beldemal aus dem obigen Cykius.
- 181) Venus und Adonis, von Nymphen und Liebesgöttern umgeben. Rothstein. Gest. von Macé. Kabinet Jabach. Ovai. ki, qu. Fol.
- 182) Schwebender weibl, Genius Biumen streuend. Rorhstein, Gest. von Mace. Kabinet Jabach, Oval. qu. Fol.
- 183) Mercurio ed Argo, Gest. von Volpato. Fol.
- 184) Enea e Didone. Gest. von Voipato. Fol. 184a) Mercurio ed Argo. G. Zancon sc. 4. In:
- G. Zancon, Galleria inedita. 185) Entführung der Proserpina, Gest. von V. Pil-
- iement.
- Dass, Il Ratto di Proserpina und Dansa dei Genil. Photogr, nach dem Gemälde in den Uffizien zu Florenz, Alimari, Fol.

- 186 a) Gruppo di tre Amori, in fondo di paese. Phot. nach der Handzeichn. In den Uffizien. Florenz, Alinarl 1868. Fol.
- 187) Das Fest der Liebesgötter beim Raub der Proserpina. Amoret entanz um Kupido's Statue. Dresdener Galerie, Gest, v. P. Tanjé nach der Zelchnung C. Hutln's. In dem Werke: Galerie de Dresde, II. Taf. 21.
- 188) Das Fest der Liebesgötter beim Raube der Proserpina. Amorettentanz: F. Rosaspina lncise. Nach dem Bilde in der Brera zu Mailand, Oval. lmp. qu. Fol.
- Dass. Im Umrlss gest, von C. Normand in: Choix des Tableaux etc. de Cabinets étrangers T. I. No. 1.
- 190) Kupido auf einem Trlumphwagen von i.iebesgöttern gezogen, Gio. Batt. Molio fe. qu. Fol. 191) Nymphe dem Amor die Flügel beschueidend.
- Cupids Tend. G. Valk exc. 4. Schwarzk. 192) Zwel Llebesgötter einen Pfell schleifend. J.
- Smith ex. S. Schwarzk.
- 193) Zwei Llebesgötter, der eine mit Pfeil, der andere mit Bogen, Gest. v. J. Smith. Foi, Schwarzk,
- 194) Amoren Pteile schmledend. Cupids Manutactory. Nach dem Bilde bel George Aufrere. Gest. von Bartoiozzl. Braun gedruckt. Oval. qu. Fol.
- 195-200) Les trols Graces. Sujet mythologique. Vénus à sa tollette. Vénus. Vénus et Adonis. Les Amours dépoulliés. 6 Bll. Photogr. von A. Braun nach Handzeichn, beim Erzherzog Albrecht in Wien. Foi.
- 201) Sitzender Amor. Le petit Muslclen. Punktirt von J. B. Huet. Fol.
- 202) Amor's Verachtung der Reichthümer. Gest. von Duflos.
- 203) -- Dass. Für Dosen, kl. oval. Venus, Chez Picart.
- 204) Zwei Nerelden mit drel Amoren scherzend. Nereides Nymphae, Gest, von Dom. Cunego in Rom 1771 nach dem Bilde im Paiazzo Chigi. Die gleichen Motive finden sich in dem Bilde der Elemente wles Wasserse, s. unten, Aus G. Hamiiton's Schola Italica Picturae. 1773. qu. Foi.
- 205) Die drei Grazien auf Wolken. Feder, Bister, röthlich gehöht. Photogr. von G. Jägermeyer. kl. Fol. Albrechtgalerie 71.
- 206) Der Tilumph der Galathea. Candidior Folio -Nach einem Bilde in des Stechers Besitz, Gest. von Glus. Longhl. 1813. gr. Fol.
- 207) (ialathea. (iest. von John Im Taschenbuche Agiaja. 1816. S.
- 208) Acis und Galathea von Polyphem verfolgt. Anonym. qu. Foi.
- 209) Aurora entführt den Cephalus. Gest. von Karl Agricola. qu. Fol.
- 210) Salamacis verliebt sich in Hermaphrodit in schöper Landschaft. Nach dem Biide im Louvre gest. von N. Dorlgny, Oval, gr. qu. Fol.
- 211) Salmacis drückt den Hermaphrodit an die Brust. Gest. von N. Dorlgny. Oval. gr. qu. Fol. Gegenstück.
- 212) Saimacis verifebt sich in Hermaphrodit. Nach dem Bilde lnr Louvre gest, von Filhoi, t. 1. pl. 16. ki, Fol.
- 213) Salmacls und Hermaph odit, Gest, von J. P. Pichier. Schwarzk. qu. Fol.
- 214) Salmacis u, Hermaphrodit, Gest, von L. Bridi. Aus Reale Galeria di Torino von R. M. d'Azeglio. gr. Fol.

215) Salmacis und Hermaphrodit. Gest. von Collnet. Nach dem Bilde früher in der Gaierie Orléans, qu. Fol.

- Dass, Umriss in: Choix des Cabinets. T. I. 2.

217) Die Nymphen auf dem Meere fahrend, um die Orangen nach Italien zu verpflauzen. Vorn die Tiber, nebst der Wölfin, an der Romulus und Remus hängen. Gest. von Corn. Bloemaert. Fol. Aus dem Buche Ferrari's: llesperides sive de majorum aureorum cultura. Romae 1646, Foi.

218) Ein Satyr belauscht eine schiafende Nymphe. In Handzeichnungsmanier gest. von St. Muilnari. 4.

219) Charitas reicht drei Kindern Früchte in einer Landschaft. Non secus ac dulcissima nutrix. Jacob Frey scuip. Romae 1732, gr. qu. Fol. 220) Hiervon eine Kopie. Gest. von F. del Pedro

gr. qu. Fol. 221) Charitas. Gest. von J. Daullé nach dem Biide lm Besltz des Königs Ludwig XV. 1763. qu. Fol. 222) Charitas, Gest, von Ravenet, London, Col-

iection Boydell.

223-226) Die vier Elemente. 4 Bll. Nach den Bildern zu Turin gest. von Etienne Baudet. 1695, roy, Foi, In Rundungen,

223) Feuer. In Vulkan's Werkstätte schmieden Amoretten Pfeije. Oben Venus im Wagen.

224) Luft, Juno im Wagen und Acolus. 225) Wasser. Die Flussgötter und Venus auf dem Meere.

226) Erde. Cybeie und drei Jahreszeiten

auf dem von Löwen gezogenen Wagen.

Dies. A Paris chez de Poilly. 225) -- Dies, Gest. von N. L'Armessin, Ile-

. risset, Jeaurat und Chereau (Katatalog Brandes).

229) -- Dies. Gest. von D. Beanvals (Katalog Winckler).

- Dies. Gest. von Phil. Simonneau. 230) kl. Fol.

231) L'Air. Gest. von Eichler, Musée français. Fol.

- Dase, Gest. von Lacourbe, Musée fran-232) --çais, Fol.

- Dass, Odevaere del. Dupréel sc. 233) -Rund. Musée Napoléon. Fol.

233 a) L'Air. Zwei Genien füttern über Wolken zwei Schwäne. J. P. Simon del. et scuips. qu. 4. 234) La Terre, Dupréel sc. Musée Napoléon,

Rund, Fol. 235) Die Malerei. Figuren aus Mahlereyen der Be-

rühmtesten Italianischen und Frantzösischen Virtuosen. No. 1. Gest, von J. G. Thelott. kl. qu. Fol.

236) Aliegorisches Bl. mit dem Wappen des Kardinals Barberinl, begleitet von mehreren Gottheiten, worunter Neptun und Cybele. Gest. von Fr. Villamena. gr. qu. Fol. Später wurde das spanische Wappen anstatt des Barberini'schen

237) Aliegorisches Bl. Herkules trägt die Weitkugel, worauf das Wappen des Kardinals Arrigonl, Merkur u. Apollo sind ihm behüfflich. Das Ganze ais Teppich dargesteilt. Fr. Vliia-amena sc. gr. qu. Foi. Später wurde das Wappen in ein anderes verändert.

238) Charles Audran hat nach Mariette's Angabe dieses Bl. kopirt.

in grau ln suna Vigna a Grotta Ferratas. Radirt. von einem Unbekannten.

243) Kinder. Photogr. von A. Braun nach Handzeichnung in der Gaierie der Uffizien. Fol.

244-246) Studien von Köpfen aus Albani's Werken. 3 Bll. gest. von J. Mariette,

217) Karrikatur auf Albani's Kunstgenossen, Rothstein, Sammlung Richardson, Gest. von W. W. Ryland, Rogers Collection 63, kl. qu. Fol.

s. Heineken, Dict. - Katalog Winckier. T. 11. - Füssli, Neue Zusätze.

W. Schmidt u. W. Engelmann.

Albani. Malatesta Albani, Dilettant im Zeichnen, zu Rom um 1640, zeichnete für die Documenti d'Amore von Francesco Barberino, Rom 1640. 4., die allegorische Figur der Gerechtigkeit, von Cornelis Bloemaert gestocheu. Auch andere vornehme Römer zeichneten für das Werk.

s. Bagllone, Vite de' Pittori etc., p. 251.

Albani. Albani. Bildhauer aus Rom, stand zuerst im Dienste des Königs von Polen und war dann in St. Petersburg als Konservator der Antikensammlung in dem von der Kaiserin Katharina II. aufgeführten Taurischen Palais angestellt. Er arbeitete mit vielen anderen Künstlern an der Ausschmückung des auf Befehl des Kaisers Paul in den Jahren 1797 - 1800 gebauten Michailow'schen Palastes.

s. Sebastiano Clampi, Notizie di medici. maestri di musica e cantori, pittori, architetti, scultori ed altri artisti italiani in Polonia e Poiacchi in Italia. Lucca 1830. p. 160. - Ferd. Hand, Kunst und Alterthum in St. Petersburg. Weimar 1827. p. 46.

Ed. Dobbert.

Albani. Johann Albani (eigentlich Albaneder), Porzellanmaler, geb. im letzten Viertel des 18, Jahrh. zu Schwatz in Tirol. Er verlegte sich vorzugsweise auf Porträts, welche er auf Porzellan malte. Zu Anfang dieses Jahrh, bereiste er fast alle europäischen Höfe und legte mit dem erworbenen Gelde 1808 eine Favence-Geschirrfabrik in der Nähe von München an. Von der fürstlich Taxis'schen Familie bezog er noch im J. 1830 eine Pension. Er modellirte auch Bildnisse in Porzellanerde und Wachs. Todesjahr unbekannt.

s. Throlisches Künstleriexikon, Innsbruck 1830.

Albarelli Giacomo Albarelli od. Alberelli, Maler und Bildhauer zu Venedig gegen Ende des 16. und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrh. Er malte, wie viele der damaligen Venetianer, in der Art des jüngeren Palma, dem er überdies sehr nahe stand. und mit dem er gemeinschaftlich, als sein Gehülfe, 34 Jahre lang arbeitete. Möglich, dass seine Bilder mit denen Palma's verwechselt werden und dass sich daher von seiner Hand kaum ein sicheres Werk aufweisen lässt. Zanetti schreibt ihm eine Taufe Christi in der Kirche 239-242) Kinderspiele, 4 Bll. Friese, gemalt grau Ognissanti zu. Nach Ridolfi, der ihn also auch

Bildhauer sein lässt, ist von ihm die Büste des jüngeren Palma über der Sakristeithüre der Kirche SS. Giovanni e Paolo.

 Zanetti, Delia Pittura Veneziana. Venezia 1792. II. 467. — Ridolfi, Le Miraviglie dell' Arte, Ed. II. Padova 1837. II. 428.

Albareti. Al bare ti (?), vielleicht ein vergessener Schüler von Raffael. Als aus der Akademie von Parma der Christus in der Glorie, welchen man immer dem Raffael zugeschrieben, nach Paris gebracht und gereinigt wurde, entdeckte man ein Zeichen, das man als Albaretilss und nahm diesen als den Urheber des bekanntlich nur nach einer Zeichnung von Raffael gemalten Bildes an, weiches jedoch augenscheinlich von Giulio Romano ausgeführt ist. Es findet sich noch in der Akademie.

Rosini, Storia della Pittura Italiana. IV. 283.
 O. Mündier, Beiträge zu Burckhardt's Cicerone. Leipzig 1870. p. 42.

Albarini. Raffaeilo Albarini oder Albarati, Majer von Mantua, ein Schiller Mantegna's, von dessen Werken nichts Näheres bekannt ist und von dessen Leben nur einige dilrftige Daten erhalten sind. Im Testamente seines Meisters Mantegna kommt er 1504 als Zeuge vor: Teste Raphaele pictore filii quondam Jacobi de Alboratis, cive et habitatore Mantuae in contrata bovis. Nach dem Necrologium (Todtenbuch) von Mantua starb ihm seine Frau Agnesis d. 15. März 1496 im Alter von 50 Jahren, dann noch 1497 und 1498 zwei Kinder im zarten Alter. Nach den übereinstimmenden Berichten von Coddé, Carlo d'Arco and Gualandi soli A. auch ais Gehülfe des Ginlio Romano bei der Ausmaiung des Palazzo del T zu Mantua - welche nicht vor 1525 unternommen wurde - mitgewirkt haben.

 Coddé, Memorie biografiche etc. Mantova 1837.
 Carlo d'Arco, Delle arti e degli artefici di Mantova. Mant. 1857. 1. 45. II. 50.
 Guaiandi, Memorie Originali Italiane etc. S. III. 5.

Albarrán. To mas Mignel Albarrán, war oberster Baumelster der Kathedrale von Segovia und ersetzte die Thurmspitze, die 1740 vom Blitz herabgeworfen war, durch eine Laterne, die nicht ilbei konstruirt, aber für die Höhe zu kiein ist.

s. Liaguno y Amirola, Notic. IV. 231. Fr. W. Unger.

Albe. Bacler d'Albe. s. Bacier.

Albear, Jhoan de Albear, aus dem Bezirke Merindad, von Trasmiera, war nach seiner Grabschrift vom 6. Dez. 1592 in der Kathedrale zu Astorga Baumeister bei dieser Kirche, deren Bau 1471 begonnen war, aber an der noch 1553 zearbeitet wurde.

s. Llaguno y Amirola, Notic. III. 83.

Fr. W. Unger.

Albenga. Giorgio Albenga, Bildhauer, wahrscheinlich von Ferrara und thätig um 1600. Er goss, u. modellirte wol auch, im J. 1601 in Hochrelief die Büste des Papstes Klemens VIII. mit dessen Familienwappen und den dazu gehörigen Ornamenten, welche an der Passade des Doms zu Ferrara 1602 angebracht wurde. 1796 wurde dieselbe abgenommen und 1843 zwar wieder an die alte Stelle gesetzt, allein ohne die Ornamente und die alte bronzeen Inschrifttafel (die jetzige Inschrift: Georgii Albengae opus ist 2001). Der Megistrat von Ferrara serhan.

neu). Der Magistrat von Ferrara verhandelte auch (1665, nach dem Tode Klemens VIII.)
mit Albenga und dem berilhnuten Bildhauer
Giovanni Bologna über die Errichtung einer lebensgrossen Statue des Papstes; doch wurde aus
der Sache nichts. Die Schriftstücke, worin dem
A. von den Bestellern filt die Arbeit 3000 Scudi
in Ferrareser Minze augeboten werden, u. dieser
um den Preis das Werk nicht liefern zu können
erkläft, sind bei Cittadella abgedruckt.

 (Cesare Barotti), Pitture e Sculture etc. della Città di Ferrara, Ferrara 1770, p. 37. — Cittadelia, Notizie relative a Ferrara, 1868.
 1, 92, 424—427.

Alber. Johann Nepomuk Alber, Kupferstecher zu Nürnberg in der Mitte des 18. Jahrh., fertigte sehr mittelmüssige ritelkupfer u. Landkarten zu S. J. Baumgarten's Allgemeiner Welthistorie, Halle 1744 ff.

s. Füssli, Neue Zusätze.

W. Schmidt.

### Alberegno, s. Aberegno.

Alberghetti. Name einer Familie von Erzgiessern und Bildhauern, welche ursprünglich von Ferrara stammten, vielfach in Venedig gewesen sind und deren Nachkommen, wie es schelnt, bis in unser Jahrh. jene Kunst getrieben haben. Insbesondere finden sich genannt:

Sigis mon do Alberghetti, der in Venedig wohnte, am 18. Ang. 1524 eine Besitzung im Gebiete von Ferrara pachtete und am 24. Febr. 1528 das Gesuch erhob, als Meister der Kanonengiessereien in Ferrara angestellt zu werden.

s. Cittadella, Notizie rel. a Ferrara. 1, 495, 669.

Zuanne (Giovanni) Alberghetti, Erzgiesser zu Venedig in der ersten Häfte des 16. Jahrh. Derselbe goss mit Pier Giovanni dalle Campane das reiche Denkmal des Kardinals Gio. Batt. Zeno (in der Markuskirche zu Venedig) nach den Modellen der Bildhauer Lombardi (s. diese) im J. 1515. Wahrscheinlich der Grossvater des unten erwähnten Giovänni Alberghetti.

 Temanza, Vite degli Architetti etc. Veneziani.
 Venezia 1778. p. 89. — Moschini, Guida di Venezia. p. 83.

Alfonso Alberghetti, Bildhauer von

Ferrara in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., wahrscheinlich Schüler des Aless. Vittoria. Von ihm ist ohne Zwelfel der eine der beiden schönen Bronze - Brunnen im Hofe des Dogenpalastes zu Venedig; im Inneren findet sich die Bezeichnung: Alberghetti 1559 (der andere Brunnen 1556 von Niccolò di Conti). Zu Cicognara's Zeit und noch 1846 befanden sich in der Galerie des Marchese Costabili zu Ferrara zwei Bronze-Vasen, ornamentirt mit Figuren, Masken, Sphinxen und Arabesken im reichsten Renaissancegeschmack, bez.: ALFONSO. ALBER-GETO. FERRARIENSI. ME FECIT. ANNO. DOMINI MDLXXII.

Andere Werke lassen sich nicht mehr nachweisen. A. gehörte jedenfalls zu jener Zahl ferrarischer Bildhauer, welche unter dem Herzog Alfonso I. von Ferrara zu der reichen Ausschmilckung der Schlösser des Hauses Este, Belriguardo, Belvedere und Belfiore wesentlich beigetragen haben.

Alfonso gehörte wahrscheinlich derselben Künstlerfamilie Alberghetti von Venedig an, daraus mehrere Erzgiesser hervorgingen.

s. Cicognara, Storia della Scultura. III. 343.

Alberghetti. Giovanni Alberghetti. Sohn des Giulio A., Erzgiesser im 16. Jahrh., von Venedig gebürtig, wahrscheinlich Enkel des Zuanne Alberghetti, Vorstand der Artillerie-Werkstätten unter Ferdinand I., Grossherzog von Toskana. Diesem Meister hat Jodoco del Badia das ihm gebilhrende Ansehen zurlickgegeben, indem er bewies, dass Alberghetti die Bildwerke des Giovanni Bologna, der selber niemals Giesser gewesen, gegossen habe. Aus Urkunden geht hervor, dass dies mit der Reiterstatue Cosimo's I. (auf der Piazza della Signoria zu Florenz), mit einem Kruzifix für den Grossherzog Ferdinand und mit dem hl. Johannes (in der Loggia von Orsanmichele ebenda) der Fall gewesen. Ueber den schwierigen Guss jener Reiterstatue berichtet ein Dokument: »Eben um 3 Uhr des Nachts, Freitag den 27, Sept. 1591 ist das Feuer im Namen Gottes gemacht worden. 28. Sept. 1591: Nachdem das ganze Metall in das Bad geleitet worden, zog in Gegenwart des Don Giovanni de' Medici Giovanni Alberghetti den Zapfen heraus, und Alles ging so glücklich von Statten, dass man es nicht besser wünschen konnte; und das war am Samstag Abend um 241/2 Uhr am 28. Sept., und um ein Uhr Nachts war das ganze Metall eingeflossen. Das bestätige Ich. Giovanni Alberghetto, am 16. Okt. 1591«. Messer Giovanni Bologna und Maestro Pietro Fabbrici bezeugen in derselben Urkunde, dass A. 39239 Pfd. Metall in den Ofen gebracht, es geschmolzen und in die Form gegossen habe. -Das Nettogewicht der Statne mit dem Pferde ist 23154 Pfd. = 7718 Kil.

Alberghetto Alberghetti, Bruder des zurück.

Vorigen, war ebenfalls Erzgiesser. Ueber ihn berichtet Gian Bologna einmal an den Sekretär des Grossherzogs Ferdinand.

s. Jodoco del Badia, Per le Nozze Belliui e

Magnani. Firenze 1868.

Cavallucci.

Alberghetti. Giusto Emilio Alberghetti, Militäringenieur (Kriegsbaumeister), In der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. zu Venedig. Sein Zelchen : G. E. A. Seo, findet sich auf einer Platte, worauf Befestigungswerke, Schanzkörbe, Faschinen u. s. f. abgebildet sind, in :

Compendio della Fortificazione . . . . scritto per commando dell' . . . Sebo. Mocenigo . . . . da Giusto Emilio Alberghetti. Venezia MDCXCIV. Fol. Der Autor hat offenbar auch die Kupfertafeln gest.

GEA, auf einer Platte verschiedene Arten von Circumvaliationsiinien darstellend, wol aus demselben Werke.

Börner's Manuskript.

Ein Sigismondo Alberghetti, ebenfalls zu Venedig, möglicher Weise ein Sohn des Vorigen, schrieb das seltene, durchaus von Kupfertafeln abgezogene Werk: Nova Artilleria Veneta Sigismundi Albergeti -. Opus posthumum. Auf dem Titel zu den Tafeln findet sich: Venetiis MDCCIII. Alberghetti widmete das Werk dem Papste Klemens. Auf dem Titelbl. liest man die verschlungenen Buchstaben SA und Inv., wodurch Alberghetti ohne Zweifel sich als Zeichner hinstellt.

W. Schmidt.

Alberi. Marco Alberi, Landschaftsmaler, soll 1722 zu Gaeta geb. sein. Nach ihm:

Sei Paisagi dedicati alla Signora Marchesa di Maucini di M. Alberi inv. M. sc. qu. 8. Der Radirer ist der Marquis von Montmirail.

Nach Basan (Ed. II. Vol. II. 48) sollen diese Bil. 1733 ausgeführt worden sein. Dann muss Aiberi's Geburt früher als 1722 fallen. Basan ist freifich wenig zuverlässig, immerhin aber bemerkenswerth, dass der Marquis bereits 1728 als Radirer thatig war, was A.'s Geburt um 1722 zweifelhaft macht.

W. Schmidt.

Alberi. Francesco Alberi, Maler, Sohn des Odoardo A. und der Lucia Ricci von Pesaro, geb. in Rimini 3. März 1765, + zu Bologna 24. Jan. 1836. Seinen ersten Unterricht empfing er von Giuseppe Soleri, einem damals angeschenen Figurenmaler. Mit zwanzig Jahren kam er nach Rom, wurde dort Schüler des Corvi und bildete sich dann weiter nach den Meistern des Cinquecento aus. Nach fünfiährigem Aufenthalte in Rom kehrte er nach Riminl zurück und malte dort in verschiedenen Häusern in Oel u. Fresko. Mit dreissig Jahren verheirathete er sich; sein Sohn Clemente widmete sich ebenfalls der Malerei. 1803 wurde er Professor der Akademie in Bologna und 1806 an derjenigen zu Padua, wo er im bischöflichen Palast malte; 1810 kehrte er dann in seine frühere Stellung nach Bologna

Werke aus seiner Jugendzeit sind ein Altarbild in der Kirche S. Maria zu Forli und drei Darstellungen aus der Geschichte Napoleon's. Er hat dann weiterhin insbesondere mythologische Gegenstände gemalt: Sterbende Dido. Tod des Cato. Die Erkennung des jugendlichen Achilles (in der Villa Sommariya am Comer-See). Polyphem, Herkules am Scheideweg, Ein vom Blitz erschlagener Titan, Rhadamistus wirft die erdolchte Zenobia in den Fluss Araxes: letzteres sein bestes Werk. Doch auch noch religiöse Gemälde, so eine hl. Familie im Besitze des Königs von Holland. Endlich noch Bildnisse, darunter eines von Pius VII. Seine Arbeiten sind in der klassisch-akademischen Weise jener Zeit, die ihren Hauptvertreter in dem Franzosen David hatte.

s. Gazetta di Bologna 10. Mai 1836, paldo, Biografia degli Ital, III, 111, 373 ff.

Alberi. Giovanni Alberi, Historienmaler, geb. um 1790, machte seine Studien in Rom und trieb seine Kunst mit Beifall in Bologna. Er malte Gemälde für Kirchen und Paläste, Porträts und Genrebilder.

Alberich. Alberich, "Magister lapicida" zu Breslan erhält 1299 eine Zahlung für den Bau des dortigen Ohlauer Thores und des Rathhauses; gleichzeitig mit ihm war an denselben städtischen Bauten auch der Steinmetz Magister Martinus thätig, der bis 1302 vorkommt.

s. Mittheilungen der k. k. Central-Commission 1863. VIII. 136.

H. Otte. Alberici. Enrico Alberici. s. Albrizzi.

Albericus. Petrus Alberici me fecit cum patre: so lautet die Inschrift auf einem alten Steinkreuze, wahrscheinlich aus dem 12, oder 13. Jahrh., das sich gegenwärtig in der Kirche S. Petronio zu Bologna befindet. Auf der Vorderseite des Kreuzes der gekreuzigte Heiland mit folgendem einfachen Dialog zwischen Maria und dem Sohne: Mater. Fili. Filius. Quid, mater. Mater. Deus es? Filius. Sum. Mater. Cur ita pendes? Filius. Ne genus humanorum vergat in interitum. Auf der Rückseite Christus in einer rautenförmigen Einfassung getragen von den drei Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael.

Eine Ueberlieferung schreibt dieses Kreuz nebst drei andern in jener Kirche dem 5. Jahrh. zu; sie seien bei den Thoren der Stadt von dem hl. Petronius errichtet worden. Doch stammen sie sämmtlich aus späterer Zeit. Solche Steinkreuze wurden an Kreuzwegen aufgestellt, zur Entsühnung derselben vom heidnischen Kultus, der sie der dreiköpfigen Hekate zu weihen pflegte. s. C. C. Perkins, Italian Sculptors, London

1868. p. 238.

Geistlicher im Gefolge des Karl von Anjou, dem dieser die oberste Leitung anvertraute, als er beschlossen hatte, auf dem Schlachtfelde bei Benevent, wo Manfred gefallen war, eine Kirche zu erbauen. Urk. vom 24. Juli 1269, bei Schulz, Denkin, d. K. d. Mittelalters in Unterit. Il. 332. Er ist wol auch derselbe Albericus Burgundus, der 1278 die Oberaufsicht über die Bauten am Schlosse zu Brundusium führte: Urkunde ebenda. IV. 69. vergl. I. 299.

Fr. W. Unger.

Alberino, Giorgio Alberino, Maler von Casale im Piemontesischen, geb. gegen 1606, war Schüler und Gehülfe des Guglielmo Caccia. genannt Moncalvo. Lanzi zählt ihn zu den besseren Schillern des Meisters, der bekanntlich auch geringe Talente an seinen Arbeiten theilnehmen liess. Keine weiteren Nachrichten.

s, Lanzi, Storia Pittorica. Ed. V. Fir. 1834. V. 310.

Alberis, Alberis, spanischer Bildhauer dieses Jahrh., der nach verschiedenen mittelmässigen Arbeiten mit einer überlebensgrossen Gruppe Nestor u. Antilochus 1821 in Rom plötzlich grossen Beifall fand. Der Sohn ist mit heftiger Bewegung im Begriff, kämpfend den Vater zu vertheidigen, der schon verwundet auf ein Kuie gesunken ist. Thorwaldsen soll von dem Werke gesagt haben, er würde stolz sein, wenn es aus seiner Hand hervorgegangen wäre. Nicht erwähnt in dem sonst ausführlichen Werke von Ossorio y Bernard (Gal. biogr.) über spanische Meister dieses Jahrh.

s. Kunstblatt "Stutfgart 1821. p. 35.

Albero. Albero. Baumeister in Köln, wölbte laut Urkunde bei Mering (Gesch, der Kunibertsund Apostelkirche in Köln, p. 36) im J. 1219 die Apostelkirche. Boisserée (Bull. archéol. II. 513) hielt ihn für eine Person mit Wolbero in Neuss. s. Art. Albero in Merlo, Nachrichten etc.

Fr. W. Unger.

Alberoni. Giovanni Battista Alberoni, Prospektmaler, geb. am Beginn des 18. Jahrh. Er war Schüler von Ferdinando Galli, genannt Bibiena, zeichnete sich als Schüler der Bolognesischen Akademie (Clementina) aus und wurde 1730 zu ihrem Mitglied ernannt. Todesjahr unbekannt. Als Ornament- und Architekturmaler in Fresko war er seiner Zeit sehr beliebt, und malte viel Derartiges in Kirchen, Villen u. Häusern, sowol zu Bologna als in nahe gelegenen Städten, wie z B. Rovigo.

s. Crespi, in Felsina pittrice. III. Roma 1769. , 88. - Pitture etc. delia Città di Bologna, Bologna 1792. p. 50. - Fr. Bartoli, Le Pitture etc. della Città di Rovigo. Venezia 1793. passim.

Albers. Anton Albers, Landschaftsmaler, 1765 zu Bremen geb. Er war zuerst Kaufmann, Albericus. Albericus von Chalons war ein zog sich aber, da er mit einem hübschen Talente

für Malerei begabt war, später von den Handelsgeschäften zurück, um sich der Kunst zu widmen, ohne dass er darin jemals einen eigentlichen Lehrer hatte. Er lebte zunächst mehrere Jahre in Paris, bereiste die Niederlande, England, Spanien und Italien und liess sich zuletzt 1816 in Lausanne nieder, wo er, nur der Landschaftsmalerei lebend, 1844 st. Seine Bilder sind theils Veduten aus Italien und der Schweiz, theils eigene, an Clande Lorrain erinnernde Kompositionen, denen es nicht an Talent, aber wol an künstlerischer Freiheit und gehöriger Durchbildung fehlt. Die meisten seiner Bilder befinden sich im Privatbesitz zu Bremen. Eine Schweizer Landschaft und Waldige Gebirgslandschaft in Löwenberg im Besitze des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen.

H. A. Müller.

· Albert. Meister Albert und Peter nennen Chroniken aus dem J. 1271 jene beiden lombardischen Künstler, welche um jene Zeit nach Ungarn berufen wurden, um das Grabmal der hl. Margarethe, Tochter des Königs Béla IV. von Ungarn, auf der zwischen Pest und Ofen befindlichen Margaretheninsel auszuführen. Das Grabmal, welches jedenfalls ein sehr hervorragendes Kunstwerk gewesen sein muss, bestand aus rothem Marmor, einzelne Theile desselben, als: Statuen und Reliefs, welche das Leben und die Wunder der hl. Prinzessin darstellten, scheinen aus weissem Marmor gewesen zu sein, da die gleichzeitige ungarische Margarethenlegende ausdrücklich erwähnt; »der heiligen Frau Margarethe Wunder von der Erweckung des Kindes sei auf ihrem Grabe aus weissem Marmorstein ausgehauen«, obwol die Legende das Grabmal frilher ausdriicklich aus rothem Marmor gehauen nennt.

s. Ipolyi in Magyar akadémiai évkönyvek (Jahrbücher der ungarischen Akademie). Band X., 13. Stück, p. 62.

L. Hevesi.

Albert. Meister Albert erbante, wie inschriftlich bezeugt ist, 1450-70 die Stiftskirche zn Römhild im Hennebergischen im spätgothischen Stil der sächsischen Schule, in wol gebildeten Formen u. durchweg noch in ansprechender Fassung. Eigenthümlich ist die Einrichtung des westlichen Theils der Kirche, der ebenso wie der östliche, polygonisch schliesst, mit einer von sechs zierlichen Pfeilern u. Kreuzgewölben getragenen, jetzt mit der Orgel ausgefüllten. ursprünglich wahrscheinlich für die Landesherrschaft bestimmten Empore.

s. Kugler, Kleine Schriften. II. 648,

H. Otte.

Albert. Albert, Silberarbeiter aus Lübeck, kam im J. 1490 mit einer Reihe anderer, meist italienischer, Künstler und Handwerker im Anschluss an eine russische Gesandtschaft nach Moskau.

s. Караманиъ, исторія государства Россійскаго Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

(Karamsin, Gesch. d. russ, Reiches), 3, Aufl. St. Petersb. 1830, VI. Anmerk, 88,

Albert. Albert von Westphalen, s. Aldegrever.

Albert, Albert Simonsz, s. Simonsz.

Albert. Albert von Soëst arbeitete 1566-1583 die nach reichem Entwurfe höchst sauber und ansdrucksvoll ausgeführten Schnitzarbeiten im Rathhause zu Lüneburg, welche eine eigenthümliche Vermischung von Formen der vorgeschrittenen Renaissance mit gothischen Ornamenten zeigen. Es sind die Reliefs an der etwa 4' hohen Schranke in der Rathsstube, darstellend: an der nördlichen Seite unten das Stadtwappen, dariiber das Urtheil Salomo's, über diesem das Lesen des Gesetzbuches auf Geheiss des Hohenpriesters Hiskia (H. König. 22, 8), die Statuetten von Moses, Aaron und Josna; an der stidlichen Seite das jfingste Gericht, Moses, den Israeliten ihre Undankbarkeit gegen den Schönfer vorhaltend, und in kleinen Bildsäulen: Mucius Scävola, St. Georg und den, in den feurigen Abgrund sieh stürzenden Marcus Curtius; ansserdem die ausgezeichneten Schnitzwerke an den Eingängen dieses Gemachs, darunter mehrere Basreliefs (Scipio's Enthaltsamkeit, die Trene und die Standhaftigkeit des Regulus), sowie viele Statuetten. Zwei Karyatiden enthalten die Inschrift: »Albertus Suzatienus 1568«. Auch findet sieh das Monogramm A. S. auf einer in diesem Schnitzwerk vorkommenden Nachbildung von H. Aldegrever's Tod des Manlins mit der Guillotine (Bartsch 71), an derselben Stelle, wo der Kupferstich Monogramm und Jahrzahl enthält (Mittheilung von Woltmann).

In den Kämmerei-Rechnungen zu Lüneburg aus d. J. 1572-1583 heisst es: »dem Albert vaen Soestte, dem Bilder Snider up reckenunge des Snittwerkes an Marken« (308 Mark Geldes) und »24 dickern Dallern gegeven«.

Man hat diesen Albert zu einem Sohn des Aldegrever machen wollen, doch gibt es hieffir keinen Beweis.

s. Westfälische Zeitschrift für Geschichte und Alterthumskunde, IV. 162.

H. With. H. Mithoff.

Albert. J. Albert, Kupferstecher um 1600. In Weigel's handschriftl. Bemerkungen finden wir eines Jean Albert, Stechers aus Goltzins' Schule, gedacht. Ohne Zweifel derselbe Meister. Nur durch folgendes Bl. nach II. Goltzius be-

Der kleine Johannes mit dem Lamm, am Fusse eines Baumes, Nach H. Goitzius, 1600, 8,

W. Schmidt.

Albert. Albert Ferdinand Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, radirte um 1732 einige Landschaften mit Gebäuden. Die Abbreviatur Alb. u. Alb. Ferd. H. z. B. L. findet man,

nach Nagler, Monogr. (I. No. 835) auf geätzten Bll. nach Abraham Bloemaert.

W. Schmidt.

Albert. Albert malte um 1751 in den Zimmern des dem Prinzen Heinrich von Prenssen gehörigen Lustschlosses Reinsberg.

s. Hennert, Beschreibung des Schlosses, Berlin 1778. p. 29.

W. Schmidt.

Albert. Wenzeslaus Albert, Maler zu München. In der Kreuzkirche auf dem Leichenacker zu Polling bei Weilheim sind zwei Gemälde von ihm

Ein Maler Joh. Wenzl. Albrecht aus Plan in Böhmen war 1770 Mitglied der Kunstakademie von München. Derselbe?

s. Lipowsky, Künstlerlexikon,

W. Schmidt.

Albert. Albert Kasimir, Herzog von Sachsen-Teschen, Sohn des Königs August III. von Polen, geb. 11. Juli 1738 zu Morizburg bei Dresden, + 1822 zu Wien, ist der Gründer der berühmten Handzeichnungs- u. Kupferstichsammlung zu Wien, die unter dem Namen der Albertina allgemein bekannt ist. Er versuchte sich auch selbst in der Kunst. Nach ihm wurden

- 1) Prinz Moriz von Isenburg, Oberstlieutenant in kursachsischen Diensten. Pr.: Albert del, ad vivnm. 1763. C. F. Holzmann sc. 8.
- Ein Pole mit einem Stock, Karikatur, Nach einer Skizze gest, von C. F. Boetins, 1768.
- 3) Ulysse culevant le fils d'Andromaque. Nach dem Gemälde Galabrese's zu Presburg. Albert Prince de Saxe Teschen del. J. L. Schmutzer sc. 1778. Fol.

W. Schmidt.

Albert, Heinrich Albert, Maler, geb. zu Dresden 1766, + 1820, studirte zuerst bei J. E. Schenau, dann bei Casanova. Sein Hauptfach war die Miniaturmalerei und zwar besonders Bildnisse, doch werden auch Arbeiten im histor. Fache von ihm genannt. Namentlich aufgeführt werden von ihm: Saturn, wie er dem Amor die Flügel beschueldet, in Oel, und Eine neben Kupido liegende Danae; dann die Bildnisse des k. sächsischen Hofkupferstechers Raspe und des Russen Sobolew (alle auf der Dresdener Ausstellung von 1806). Ob nach ihm das folgende Bildniss gestochen wurde, wissen wir nicht zu entscheiden.

1) Muzio Clementi, Klavirvirtuos und Komponist, 1752-1832. Albert piux, 1803, Gest, von Fr. W. Bollinger. 4.

- Dass. Devrient sc. S.

s, Il. Keller, Nachrichten von alfen in Dresden lebenden Künstlern, Leipzig 1788. - Füssli, Neue Zusätze.

W. Schmidt.

Albert. Az. Albert, Kupferstecher in Punktirmanier, arbeitete zu Paris 1824.

S. Euphrasie. Nach Chery. S.

s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Albert. Albert Herzog von Chevreuse, s. Chevreuse.

Albert. Prinz Albert von Sachsen-Koburg, Gemahl der Königin Viktoria von England, geb. 1819, + 1861, war als Dilettant, Dichter, Maler und Komponist, überhaupt ein grosser Förderer der geistigen Interessen Englands. Seine Gemahlin radirte nach seinen Zeich-

1) Nonne mit Rosenkranz auf dem Haupte. Halbfigur. Alb. Inv. VR. (Victoria Regina) 3/1. 1841. 8

2) Studienbl. mit Ritterkampf u. zwel Köpfen. V. R. Sept. 1. 1840. after Alb. W. G. qu. 4. W. Schmidt.

Albert. Friedr. Wilh. Ferdin. Theodor Albert, Landschaftsmaler u. Lithograph, geb. 28. Juni 1822 zu Magdeburg, besnehte 1841-46 die kgl. Akademie ln Berlin unter Schadow und wandte sich dem Landschaftsfache zu. Auf einer Relse, die er 1853-55 nach Ritgen, dem Rhein und den Tannusbädern unternahm, füllte er seine Mappen mit Originalaufnahmen, die später von ihm selbst in farbiger Lithographie vervielfältigt wurden. Seit 1856 nimmt er den thätigsten Autheil sowol durch Aufnahme von Original-Aquarellen, als auch durch lhre Ausführung in mehrfarbigem Steindruck an dem von Alex. Duncker in Berlin herausgegebenen Prachtwerke: »Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser etc. in der preussischen Monarchies. qu. gr. Fol. Nebenbei ist er von den namhaftesten llthogr. Instituten nicht allein des Vaterlandes, sondern auch aus Stockholm, Riga, Kopenhagen u. s. w. beschäftigt. Seine Aquarelle, die von grosser technischer Vollendung zeugen, sind sämmtlich im Besitz reicher Kuustfreunde.

Nach mündlichen Mittheilungen.

Wessely.

a Von ihm gezeichnet und lithographirt:

1) Rhein - Album. Samml. der hervorragendsten Punkte des Rheins von Mainz bis Cöln. Nach d. Natur gez. u. lith. 36 Bll. in lithogr. Buntdruck. Maiuz 1858, v. Zabern, qu. 4.

2) Die Taumsbäder. Mit dem Titelbl., worauf Wiesbaden, 21 Bll. Nach der Natur gez. Berlin, W.

L'Elliot. qu. 4.

3) Ansichten von Rügen. 18 Bil. (No. 15, 16 von W. Ernst, No. 17, 18 von J. Kuhn). Berlin, Zawitz, qu. 4.

4 u. 5) Das Blindeknhspiel (der Bauernkinder). -Das Vogelnest, (Bauernkinder, eln Nest mit jungen Vögeln betrachtend.) 2 Bll. Farbendruck. Berlin 1859. kl. qu. Fol.

6 u. 7) Die Wasserfahrt. (Junge Männer u. Damen auf der Wasserpartie.) - Die Angler. (Aeltere Manner und ihre Frauen angelnd.) 2 Bil. harbendruck, Berlin 1859, kl. qu. Fol.

8 u. 9) Der Sonntag - Morgen (Fahrt zur Kirche). - Sountag-Abend (Rückkehr vom Feste). Farbendruck. Berlin 1860. qu. Fol.

10 u. 11) Der erzählende Grossvater. - Die ge-

- nesende Schwester. 2 Bil. Famillenscenen. Far-1 bendruck. Berlin 1860. kl. qu. Fol.
- 12 u. 13) Der erste Kummer. Die mildthätigen Kinder, 2 Bil, Famillenscenen, Farbendr, Berlin 1860. kl. qu. Fol.
- 14) Das Grab Humboldt's, Berlin, Sala, Fol.
- 15) Verschiedene Landschaften, für den Farbendruck vorgearbeitet.
- 16) Mehrere Zeichenvorlagen für Hermes lu Berlin.
  - b) Von ihm nach Anderen lithographirt:
- 1) Bad Brückenau vom Slauberge, Gez, v. Herrle, Würzburg 1858, kl. qu. Fol.
- 2) Arnstadt, Total Ansicht. Nach der Natur gez. von Ripe. Doppel-Tondruck. Ebend. 1861. gr. qu. Fol.
- 3) Arnstadt und Umgebeng in 10 farbigen Lithographien. Gez. von W. Ripe. Sondershausen 1861. kl. qu. 4.
- 4) Sondershausen, Total-Ansicht, Nach der Natur gez. von W. Ripe. Doppel-Tondruck, Sondershausen 1861. gr. qu. Fol.

W. Engelmann.

Albert. Joseph Albert, königl, bayer, und kalserl. russischer Hofphotograph, geb. ln Miluchen den 5. März 1825, Sohn des königl. Bauinspektors Jos. Albert, wurde ebenfalls zum Baufache gebildet, ging aber sehr früh schon zur Daguerrotypie über, die er später mit der Photographie vertauschte. Er errichtete erst ein Etablissement in Augsburg, welches er im J. 1858 nach München verlegte. Wenn die deutsche Photographie in letzterer Stadt dermal einen ihrer Hauptsltze hat, so verdankt sie diess zumeist der Unternehmungslust und dem erfinderischen Geiste Albert's, der unstreitig zu den ausgezeichnetsten Photographen unserer Zeit gezählt werden muss.

Zunächst machte er sich dadurch bemerkbar, dass er der erste war, der sich den Forderungen des Buchhandels anzubequemen und grosse Auflagen von einer Platte rasch herzustellen ermöglichte. - Schon in Augsburg hatte er durch die gelungene Reproduktion der Bilder der k. Pinakothek in München Aufsehen erregt. Als er dann ausser den gewöhnlichen Porträtbildern mit am frühesten die Photographie zur Reproduktion von alten Kupferstichen, Holzschnitten und Handzeichnungen Im Grossen benutzte, begründete er selnen grossen Ruf besonders durch die schöne Reproduktion der Knulbach'schen Zeichnungen zu Göthe, wo er mit glänzendem Erfolg zuerst in Deutschland Platten in facsimile Grössen herstellte und den Sieg der Photographie über den Kupferstich zu derartigen Zwecken sicherte. Fast glelchzeitig mit dieser folgte nun eine ganze Reihe anderer Unternehmungen. unter denen wir nur die bei Cotta erschienenen Illustrationen zu Schiller's Gedichten von Ramberg. Piloty u. A. erwähnen, dann den grossen anatomischen Atlas von Rildinger, bei welchem

tionen Schwind's zum Märchen von den sieben Raben. Er hat dann noch welterhin Handzeichnungen aller Art, Oelgemälde, Aquarelle, Fresken mit gleicher Virtuosität u. gleicher Massenhaftigkeit reproduzirt. Ausserdem aber war er unter den Ersten, welche die Zeichnungen direkt auf die Holzstöcke und lebensgrosse Bildnisse direkt auf Malerleinwand zum Malen photographirten. Ueberhaupt stellte er wol die grössten Porträts, ganze Figuren in Lebensgrösse auf 8 Fuss hohen Bogen her. Ebenso fertigte er unter den Ersten chromophotographische Bildnisse.

Die durch seine Kühnheit und Rastlosigkeit herbeigeführte Vergrösserung seines Betriebes nöthigte ihn bald, sein Etablissement in drei selbständige Branchen zu theilen, von denen eine die Reproduktion aller Arten von Kunstwerken für Andere besorgt, die andere das Porträtfach in allen Formen und Grössen umfasst. die dritte endlich den eigenen bedeutenden Verlag herzustellen hat. Nächst Schwind's Märchen sind aus demselben noch die berühmten Prelier' schen Landschaften zur Odyssee, Horschelt's virtuose Zelchnungen aus den Kankasusfeldzügen, die Nibelungensage nach den Fresken von Schnorr in der Münchner Residenz, ebenso die historischen Fresken des Nationalmuseums u. a. m. hervorgegangen.

Dicienige Erfindung indessen, welche seinen Namen für immer mit der Entwickelungsgeschichte der Lichtbildnerel verknüpfen wird. ist der Photographie-Druck, die sogenannte Albertotypie. Dieses ganz eigenthilmliche und bis jetzt untibertroffene Druckverfahren besteht darin, dass das Lichtbild auf einer Glasplatte fixirt. u. dann etwa so wie eine lithographische Kreidezeichnung mit Druckerschwärze abgedruckt wird. - Diese Technik beseltigt also nicht nur das grösste Gebrechen der Photographie, die Vergänglichkeit ihrer Abdrilcke, welches bis dahin nlemals vollständig überwunden werden konnte sondern sie gestattet auch eine viel vortheilhaftere und raschere Herstellung derselben, die sogar noch leichter ist als die der Aquatintablätter, mit denen die ihrigen überhaupt am meisten Aehnlichkeit haben. Ist es allerdings noch nicht gelungen, der Albertotypie die ganze Weichheit und den eigenthümlichen Schmelz zu geben, dessen die Photographie fähig ist, so ist man dafilr offenbar erst im Beginn dieser Technik, und scheint dieselbe unbedingt noch weiterer Ausbildung fähig.

Es kann nicht geleugnet werden, dass die deutsche Photographie im Allgemeinen die Weichhelt und Klarhelt der Halbtinten sowie des Helldunkels noch nicht erreicht hat, welche die besten englischen Landschaften und die französischen Reproduktionen von Oelgemälden auszeichnet, wie sie augenblicklich Bingham in er zuerst mikroskopische Bilder bis zur fünf- grösster Vollkommenheit darstellt. Wenn sie fachen Vergrösserung auf die photographische aber neben diesen Produktionen immer noch Platte übertrug, endlich die berühmten Illustra- härter und magerer erscheint, zu viel Schwarz

und Weiss und zu wenig Vermittlung dazwischen micht bloss durch seine künstlerische und kunstallen Hülfskünsten sich nach dem Stande der jener grossen Epoche unter den Ersten mitbeihr seine Impulse empfängt. Den dermaligen raschen Fortschritten der Letzteren in koloristischer Beziehung dürfte also wol auch die Photographie bald folgen, wenn sie auch bei Albert lin Ganzen ihr Hauptverdienst immer noch mehr in der Massenhaftigkeit der Produktion, als in der hohen künstlerischen Virtnosität derselben herbeigeführt, der unter dem Namen der Regesucht hat

Albertal. Johann Albertal, Baumeister u. Bildhauer des 17. Jahrh., geb. zu Treffen in Krain. Um das J. 1630 kam er nach Kroatien. wurde Bürger von Agram und ist der einzige unter den Baumeistern des Agramer Domes dessen Name bekannt ist. Laut einem mit dem Agramer Bischof Franz Hasanović am 20. Jan. 1630 gesehlossenen Vertrag verpflichtete sich der Meister die vom Blitz getroffene und eingestürzte Wölbung des Sauktuarium's und Presbyterium's nen aufzubauen, und den zerstörten Hochaltar der Kirche aufznrichten. Nachdem er diese Arbeiten 1632 vollendet, ging er mit dem Agramer Dom-Kapitel am 12. Jan. 1633 einen neuen Vertrag für den Wiederanfbau des in einer Belagerung von Agram zerstörten Thurmes der Domkirche ein. Diese Arbeit vollendete er erst uach 10 Jahren (1643), wobei er für die Ausführung des Baues 2200 fl. rheinisch und für die Aufstellung der Kuppel 500 fl. nebst 30 Eimer Wein ansbezahlt bekam. Der Thurm, von gemeisselten und polirten Quadern aufgeführt und mit Marmorplatten eingefasst, hat acht Stockwerke. von denen die drei erstern der ältern Banperiode angehören. Im J. 1647 restaurirte Albertal den Chor der Agramer Domkirche und erhielt für seine Arbeit 2800 rhein. fl. nebst 100 Eimer Wein und einem Quantum von Getreide und Heu. Von Albertal rithrt auch die Zeichnung des jetzigen schönen Hauptportals der Agramer Domkirche her. Der Meister wird in den Stadtprotokollen noch im J. 1655 als ein Unterthan des Klosters von Sittich in Kraln erwähnt.

s. Kukuljević, Slovník umjetníkah jugoslavenskih.

Kukuliévié.

Alberti. Antonio Alberti oder di Alherto, s. Antonio.

Alberthal. Josephine Alberthal zeichnete folgendes Bildniss:

Georg Ludwig Spalding, Philolog, Dichter, Gymnasialprofessor zu Berlin 1762-1811. Jsph. Alberthal del. L. Buchhorn sc. Oval. Fol. W. Engelmann.

Alberti. Leon Battista Alberti, einer

zeigt, so liegt dies vielleicht weniger in der literarische Thätigkeit, sondern fast mehr noch mangelnden technischen Vollkommenheit, als am durch seine universale Bildung und seine ganze fehlerhaften Geschmack, der bekanntlich bei Persönlichkeit die Erneuerung des Kunstlebens Produktion in der Malerei zu richten pflegt, von wirkt hat. An der Wiederbelebung der Antike hat er den grössten und vielseitigsten Antheil genommen und so auf seine Zeitgenossen einen weitgreifenden Einfluss gelibt; dann auch insbesondere, gleich nach Brunellesco u. Michelozzo, sowol durch seine Schriften als durch seine Bauteu jenen Umschwung in der Architektur mit naissance die Eutwickelung der gesammten neueren Baukunst bestimmt hat. Was aber dem merkwürdigen Manne sein besonderes, für jene Zeit höchst charakteristisches Gepräge gibt, war seine volle geschlosseue Iudividualität, von der breitesten Anlage des Geistes und einer seltenen Durchbildung des ganzen Menschen. Ein Mann, so schreibt Poliziano an Lorenzo de' Mediei, von der grössten Feinheit des Geistes, der schärfsten Einsicht und der ausgesuchtesten Gelehrsamkeit, dem wahrlich nichts verborgen ist. keine Keuntniss, sei sie noch so entlegen und keine Wissenschaft, sei sie noch so dnukel. Und sein Zeitgenosse Landino nennt ihn das eine Mal einen encyklopädischen Menschen, das andere Mal den »göttlicheu« Mann, der Alles, was Menschen zu wissen möglich sei, gewusst habe; von Allen, welche mehrere Jahrhunderte hervorgebracht, sei in ihm die grösste Fülle von Wissen und Geist gewesen. Aber nicht minder als das geistige, war das körperliche sowie das Empfindungs-Leben in ihm ausgebildet. Fast konnte er wie die Verkörperung des Ideals erscheinen, welches jene Zeit sich gesetzt hatte. Und so war auch das klassische Alterthum in ihm lebendig geworden, wie nicht leicht in einem Zweiten seiner Zeitgenossen. Ganz abgelöst war er von der mittelalterlichen Denk- und Empfindungsweise. und riickhaltslos hingegeben dem Wesen der neuen Zeit, die er selber mit heraufbrachte. Freilich war seine Universalität der Art, dass das künstlerische Schaffen, so bedeutend es an sich war, doch erst in zweiter Linie hervortrat; auch darin ist der Meister für die Renaissance bezeichnend, dass in ihm die Bildung der Kunst, der Zeit wie dem Rang nach, voranging. Um so mehr aber ist, um auch seine künstlerische Bedeutung richtig zu schätzen, die ganze Persönlichkeit in's Auge zu fasseu.

L. Seine Familie. Erziehung. Charakter u. Universalität.

Alberti gehörte einer der vornehmsten Familien von Florenz an, die von den Herren von Catenaja abstammte (Ugolino Verino: »Nobileque Alberti genus est: Catenaja mater, wouit nur die ursprüngliche Abstammung gemeint ist). Nach der Zerstörung dieses Besitzthums wohnte ein Zweig der Alberti da Catenaja in Florenz, der hervorragendsten Meister des 15. Jahrh., der ein anderer in Arezzo: der erstere, von dem un-

unseres Albertij, der 1409 von seinem Vater in Frankreich zurückgelassen worden uud daselbst zu hohen Würden emporstieg (s. Histoire de la Noblesse du Comtat Venaissin, T. IV). Schon seit Anfang des 14. Jahrh. hatteu sich die Alberti in Florenz hervorgethan, neun Mal waren sie zur obersten Würde des Gonfaloniere gelangt. Die nächsten Vorfahren Leon Battista's spielten dann in der politischen Geschichte ihrer Vaterstadt eine hervorragende, ihnen seiber frei-Sie betheiligten lich verhängnissvolle Robe. sich, und insbesondere sein Grossonker Beuedetto, der sich zu einer gefürchteten Machtsteilung emporgeschwungen, an einer Verschwörung der »Weissen« gegen Maso dega Albizzi n. seine Partei, welche gegen Ende ues 14. Jahrh. Fiorenz beherrschten. Attein durch Verrata missgrückte der Anschlag, und so mussteu mit einer Anzahi anderer Fiorentiner aus den edeisten Geschlechtern, den Medici, Ricci, Strozzi u. s. w., auch die Arberti, zuerst uur einige, daun aber, auf erneute Entdeckung, ane Grieder der Familie, welche das fünfzehnte Lebensjahr überschritten hatteu, iu die Verbannnn, ziehen. Erst mit Cosimo de' Medici kehrten sie 1434 nach Florenz zurück.

Während dieser Verbanuung wurde Leon Battista zu Genua den 18. Febr. 1404 geb. So berichtet eine glaubwürdige Notiz, weiche eiu Exemplar der riorentiner Ausgabe seines Buches ede re aedificatorias von 1455, behnd.ich in der Kiosterbibliothek von S. Francesco zu Urbino, in den Schriftzagen jener Zeit enthält (mitgetheitt in den Memorie per te bene arti. Roma 1788, IV. 20: Autor hujus Architecturae D. Leo Baptista de Albertis natus est Januae anno Christianae Saiutis 1404, hora pranuii usu mercatorum die 18. Februarii). Bisner war sein Geburtsjahr verschieden ange eben: von Manni (De Florentinis Inventis Commentarium, Ferrariae 1731, cap. 31) 1398, von Bocchi (Etogia Virorum Fiorentinorum, p. 50; 1400; anch liessen ihn Einige in Venedig statt in Genna geb. Sein Vater war Lorenzo di Beuedetto, sein Oheim der Kardinai Alberto degli Alberti. Von seinen Brüdern sind uns aus seinen Schriften Cario and Bernardo bekannt, die sich wahrscheinlich, gleich dem Vater, den Geschäften widmeten, aber ebenfalls humanistische Bildung besassen.

Anf das weitverbreitete Ansehen u. die Tüchtigkeit seiner Familie, auf die Abkunft von derselben hat Alberti zeitlebens mit berechtigtem Stolz zurückgeblickt. Sie besass jene Eigenschaften, welche ihrerseits viel beigetragen haben, die Kultur und die Kunst Italiens in jenem werden, und doch hatte er sie nachher so in der

ser Meister stammt, nannte sich bloss degli Al-I Zeitraum zu so hoher Blüte zu entwickeln: einberti, der andere bloss da Catenaja. Noch heute mal die in's Grosse gehende kaufmännische Beblüht diese florentiner Familie in einem Neben- triebsamkeit, welche die edelsten Geschlechter zweige, den Herzogen von Luynes, die in gera- des damaligen Florenz auszeichnet; dann, wie der Linie von Tommaso di Luigi di Tommaso Leon Battista selbst berichtet, in einer Anzahl Carroccio abstammen (einem Biutsverwandten ihrer Angehörigen eine keineswegs oberflächliche literarische Bildung nach den verschiedensten Seiten. Bei keinem Geschlechte sei, nach Atberti's eigenem Ausspruch (im zweiten Buch: Della Famiglia), so tange sie in der Heimat weilten, der Reichthum so gross, so stetig und so wol angewendet gewesen, als bei dem ihrigen, und Glieder dessetben seien als mächtige und ihrer Ehrlichkeit wegen hochgeachtete Kanfherrn über ganz Europa zerstreut (allerdings zum Theil durch die Ungunst der Zeiten), sin Loudon. Brügge, Kötn, Venedig, Genua, Bologna, Rom, Avignon, Paris, Vatencia, Barcelona, selbst in Griecheulands. - In solchen Traditionen aufgewachsen und von seinem Vater auf das Sorgfältigste erzogen, strebte Alberti von früher Jugend au nach Anem, swas Ruhm und Ehre bringts Worte seines anonymen Biographen bei Muratori). Von Kindheit an war er zu unausgesetzter Arbeit angehalten worden. Am Anfang einer seiner Schriften (De commodis litterarum atque incommodis) wendet er sich an seinen Bruder Cario: "Unser Vater Lorenzo Alberti, ein Mann. der seiner Zeit, wie du dich erinnerst, bei weitem der Erste von den Unsrigen iu allen Dingen war, und namentlich in der Kunst, seine Familie zu erziehen, tiess nns in einer solchen Zucht gross werden, dass wir niemals milssig waren«. Bald suchte der junge Alberti selber Körper und Geist gleichmässig zu höchster Kraft und Gewandtheit auszubilden; früh schon scheint ihm deutich dieses Ziel vorgeschwebt zu haben. In allen körperlichen Uebungen, im Ringkampfe. im Laufeu, im Ball- und Wurfspiele, wie in den adligen Künsten des Reitens und Fechtens kam er bald dem Getibtesten gleich. Seine Biographen erzählen, wie er mit geschlossenen Füssen einem Mann über die Schultern springen kounte, fast unbeweglich auf dem wildesten Pferde sass. mit einem Pfeile auch den stärksten Eisenharnisch durchbohrte und im Florentiner Dome eine kleine Geldmünze emporwarf, dass sie oben am Gewölbe anklang, oder an die Aussenmaner der Kirche mit dem linken Fusse gestützt, einen Apfel über das Dach mit der Rechten hinüberschnellte.

Allein nicht minder suchte er sich in den Künsten, in Musik, Redekunst und Dichtung zu vervoltkommuen. Als Organist und Komponist kam er zn Ruf, ohne dass er unter einem Meister gelernt hätte. Auf die Schönheit der Sprache und des rednerischen Ausdrucks legte er grosses Gewicht; denn er fand, dass die Beredsamkeit auf die Menschen mächtig einwirke. Für ihn, der in der Verbannung aufgewachsen, war es schwer. der reinen toskanischen Mundart ganz Herr zu Gewalt, dass seine Mitblirgor ihren Reden Stellen aus seinen Schriften einzufilgen liebten (nach dem Bericht des anonymen Biographen bei Muratori). Und in der That, noch heute sind der elegante Fluss und die klassische Gediegenheit seines Stils bewundernswerth. Dazu komut bei ihm eine grosse Lebendigkeit der Darstellung, die sich sehon in der dialogischen Form ausspricht, welche er der Mehrzahl seiner Schriften gegeben hat. Dass ihm dabei äusserste Klarheit und Deutlichkeit Hauptbedingung war, spricht er selber verschiedeue Male aus.

Ueber seine Dichtungen schrieb Angelo Poliziano an Lorenzo Medici, indem er diesem eine seiner Schriften schickte, A. sei ebenso ausgezeichnet in der Poesie, als vortrefflich in der Prosa. Doch sind wenige Verse von ihm gebliebeu. Schon iu seinem zwanzigsten Jahre bewährte er sich als Poet. Er schrieb damals (ab adolescenti non majori annis XX, editam, wie er später selbst in der Vorrede berichtet, eine lateinische Komödie, Philodoxes, die trotz mancher Schwächen bedeutend genng schien, um für das Werk eines unbekannten römischen Poeten. des Lepidus, zu gelten. Das Manuskript war von einem Freunde dem jungen Autor entwendet und in fehlerhaften Abschriften, was die Täuschung eher noch vermehrte, verbreitet worden. Alberti liess sich dieserbegefallen und erwiederte anf die Aufragen nach dem Ursprung der Handschrift, sie sei einem alten Codex entuommen. Erst 1437 veröffentlichte er das Werkehen von Nenem, mit einer Widmung an den Marchese Leonello von Este und unter seinem eigenen Namen (Bocchi erzähit, wie zuerst Gio. Alberti, Bischof von Cortona, dem Baccio Valori den wahren Antor entdeckte,. Merkwürdiger Weise ist dann wieder 1553 dieses etwas wunderlich auegorische Lustspiet in der Form einer Komödie des Terenz von Aldus Manutius als das Werk des vermeintsichen Lepidus gedruckt worden. Zugleich ein Zeichen, mit wie grosser Meisterschaft A. die lateinische Sprache beherrschte. Auch zählt ihn Sabellico (De latinae linguae reparatione Dialogus. Colon. 1529, p. 189) zu ienen, welche die alte römische Sprache zu ihrer Reinheit zurückführten.

Abberti hatte sich, na. hdem sein Vater zu Paden 1422 gest., dem Studium beider Rechte zugewendet und lag demselben in Bologna ob. Bald erlangte er den Doktorhut und überdies die Priesterweihe. Doch wurde er in Folge der übergrossen Anstreugung, trotz seines kräftigen Körpers, schwer leidend; und als er genesen sich der Rechtswissenschaft wieder mit dem alten Elfer widmete, verfiel er nach vier Jahren in eine schwere Krankheit. Nachdem er sie überstanden, fand er sein Wortgedlichtuiss geschwicht, und dies, so beisst es, habe inn bewogen, jene Studien aufzugeben. Sicher aber hat dazu der Trieb, die ganze humanistische Bildung zu umfassen, weit mehr mitgewirkt. Er weudete sich Zenach und ne haten bin gewiche fassen, weit mehr mitgewirkt. Er weudete sich Gedichte die Amehmlichkeit seines Hauses

(in seinem vierundzwanzigsten Jahre) der Physik und Mathematik, sowie iener räsonirenden Betrachtung der verschiedensten Lebensfragen zu, welche man damais Philosophie naunte. Alles, was nur irgend wissenswerth ist, suchte er nun sich anzueignen, oder vielmehr Alles, was im Kreise menschrichen Deakens und Thuns liegt. erschien ihm wissenswerth. Das Wissen selber erschien ihm as Zweck des Studiums. Als er damais die Schrift: De commodis citterarum atque iucommodis seinem Bruder Carlo widmete, schrieb er diesem, der einzige grosse Vortheil alles Studiums sei »die Süssigkeit des Wissens«, nicht irgend ein Gewinn, der damit zu erzielen sei. Attein nicht bloss aus den Büchern, auch im lebendigen Austausch suchte er diese Bereicherung des Geistes. Daher war er immer bereit zum Umgang mit Männern von Bedeutung, mit Künsttern und Geschrten : ia. sc.bst mit den Handwerkern jiess er in Verkear sich ein, um ihnen ihr Handgeschick abzuseheu und sich über ihre Arbeit zu unterrichten.

Sein Lebeu, baid von einer ausgebreiteten literarischen Tuätigkeit ausgefünt, vernier übrigens nicht ohne trübe Tage. Er seibst uennt es ein Wander eben von Beschwerde und Entbehrung. Mehrfach bekaagt er sich über Treutosigkeit der Freunde, Habsucht und Missachtung der Verwangten, Neid und Verforgung der Feinde. die ihm sein wachsender Ruhm zuzüge. Sicher aber hatte an diesen schlimmen Erfahrungen seine Empfindlichkeit, die er seiber zugesteht und vor der ihn ein Brief des Arctiners Leonardo Bruno warnt, night geringere Schuld. Es war dies die Kehrseite der eigenthümlichen Vorzüge. die, wie wir gleich sehen werden, in seiner höchst empfänglichen und erregbaren Natur lagen: der eine seiner Biographen nennt ihn einen leicht reizbaren und zu raschem Zornesausbruch geneigten Mann. Doch wird seine angeborene Güte und seine Geduld gegen Beleidigungen gerühmt, wie denn sein Bruder Carlo an Victorius schreibt . »Du weisst ja, wie Battista war, dass er Niemandem eine Bitte abschlagen konnte-. Er war von grosser Wohlthätigkeit und von Aufopferung für die Freunde; und was er sich geistig erworben, seine Kenntuisse, theilte er mit breiter Freigebigkeit mit. Uebrigens verkehrte er uicht viel mit der Welt. Die gespannte Stellung zur Familie, welche er einnahm, wie seine Neigung zu den Studien liessen ihn ein stilles Lebeu suchen. das ferne vom Treiben der Gesellschaft, ohne grosse Ereignisse und Abenteuer, ohne tieferen Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten in gleichmässigem Fluss vertief. Auch unter Freunden war er zumeist schweigsam und nachdenklich, da es fortwährend iu ihm arbeitete, die verschiedensten Ideen u. Erfindungen ihnlebhaft beschäftigten. Allein mit dieser Tiefsinnigkeit verband er Leichtigkeit u. Heiterkeit des Umgangs; Crist, Landino preist in einem ihm gewidmeten



Non Alberta domns facit superbum, Cunctis est facilis, gravisque nulli etc.

· Auch hat er keineswegs in beschränktem Kreise nur für sich gelebt, wie denn sehon sein Dasein äusserlich unstät und fast immer in Bewegung war. Seine persönliche Bedeutung wie die Vielseitigkeit seines Geistes brachten ihn bald mit den verschiedensten italienischen Fürsten in Berührung. In Ferrara war er mit Meliadusio von Este († 1452) befrenndet, von dessen Bruder Leonello auf das Ehrenvollste aufgenommen. Anch dem Grafen von Urbino, Federigo von Montefeltre, stand er nahe. Ferner hat er in Rom manche Jahre seines Lebens zugebracht, insbesondere von Papst Nikolaus V. (s. unten) geschätzt und mannigfach zu Rath gezogen. In Florenz endlich, wohin er, nachdem das Exil seiner Familie aufgehoben war, um das J. 1440 gekommen zu sein scheint, trat er mit Cosimo, Piero und später mit Lorenzo de' Medici in vertraulichen Verkehr. Welcher Art sein Umgang mit diesen Fürsten war, geht deutlich aus den noch vorhandenen Briefen hervor: er schrieb ihnen, wie Seinesgleichen, wie Frennden, die er ehrte, indem er eine verwandte geistige Bildung u. gleich edle Interessen bei ihnen voraussetzte. In diesem Sinne sandte er dem Meliadusio d'Este sein Werkchen »Ex ludis rerum mathematicarum« (bei Vasari Trattato de' tirari e ordini di misurare altezze genannt), damit der Fürst daran sein Ergötzen habe. Als er dem Piero de' Medici eine kleine Schrift über die Ehe, Uxoria, die er in der Musse des Landlebens geschrieben, widmete und schickte, beruft er sich in seinem Begleitschreiben auf die eingehende Theilnahme, die Piero fast stündlich seinen Schriften und wissenschaftlichen Bestrebungen erweise; sie würden wetteifern, fügt er hinzu, auch fernerhin einer den anderen in liebreicher Gesinnung und jeder Art ehrenvoller Dienstleistung zu übertreffen. Weit später nimmt er dem jüngeren Lorenzo gegenüber die Stellung des väterlichen Freundes und Berathers ein, indem er ihn in der Schrift »De Triviis Senatoriis« insbesondere über die im Rathe zu haltenden Staatsreden belehrt und im beigefügten Briefeermahnt, seinem Grossvater und Vater in allen ihren Tugenden, insbesondere auch in ihrer wissenschaftlichen Bildung, nachzueifern. Wie viel ihm sowol als der ganzen Zeit die literarischen Studien galten, wie viel man in jeder Beziehung ihrem Einflusse zutraute, das bezeugt ein eigenthümliches Ereigniss, das aus seiner geistigen Beziehung zu den Medici hervorging. Dem florentinischen Volke, das durch den unglücklichen Krieg mit dem Herzog Filippo Maria Visconti von Mailand tief herabgestimmt war, sollte ein Schauspiel bereitet werden, das es wieder zu Lebenslust und Lebensmuth auregen würde. Zu diesem Zwecke kamen Leon Battista und Piero di Cosimo auf Dome mit festlicher Pracht zu veranstalten (Öktober 1441), darin die Bewerber Gedichte über
die wahre Freundschaft vortragen und die päpstlichen Sekretäre den Sieger mit einem silbernen
Lorbeerkrauze krönen sollten. Wie weit jener
Zweck erreicht wurde, wird uns nicht berichtet:
allein das Fest misslang insofern, als die Preisrichter mehrere Gedichte für gleich vortrefflich
erklärten und daher den Kranz zu allgemeiner
Unzufriedenheit der Kirche übergaben.

Unter solchen Verhältnissen erhielt Alberti in Florenz eine feste u. einträgliche Stellung durch geistliche Pfründen. Im J. 1447 wurde er Domherr und Priester des Stadtviertels von S. Lorenzo; später fielen ihm noch andere Kirchenämter zu., so 1466 das Rektorat der Probstei S. Martino in Gangalandi, die Abteien von S. Savino und S. Ermete in Pisa. Auch erhielt er in Rom unter Pius II. (1458 bis 1464; das Amt eines Scrittore abbrevlatore der päpstlichen Breven. Das änderte jedoch weder in seiner autik heidnischen Denkart, noch in seinen Studien und seiner Lebensweise das Geringste. Bekanntlich nahmen es die Humanisten mit deriei Aemtern überhaupt sehr leicht; sie waren ihnen nur ein Mittel, ihren geistigen Neigungen und Zwecken ungehindert nachgehen zu können, und hatten auf ihre Gesinnung nicht den geringsten Eiufluss. Zudem war Alberti einem bloss weltlichen Treiben lauge nicht so ergeben, wie andere seiner Zeitgenossen in gleichen Würden und Verhältnissen; von den Ausschweifungen iener Zeit und der in ihr gewöhnlichen Zügellosigkeit der Leidenschaften scheint er sich vollends frei gehalten zu haben.

Und so rühmte man ihm nicht weniger als seine Fähigkeiten, Adel des Charakters, moralische Tüchtigkeit und feine Bildnng der Sitten nach. Für jene Epoche versinnlicht er auch nach dieser Seite das schöne Gleichmass einer vieseitig ausgestatteten und unverkümmert entwickelten Natur. Die schrimmen Seiten der Humanisten, das Unruhvone, Leidenschaft.icherregte und Absprin ende ihrer Biidung und ihres Lebens, scheinen ihn nur leise gestreift zu haben. Er ist, vor Leonardo da Vinci und in tiefer Verwandtschaft mit demselben, eines der reinsten Beispiele jener merkwürdig gesteigerten Zeit. Von der Kehrseite des encyclopädischen Wesens ist frei ich auch er nicht ganz frei, Weit mehr wie jetzt schien damals der einzelne begabte Mensch in den verschiedensten Fächern leisten zu können; allein eine Art von Zersplitterung, die bei aller Tüchtigkeit der einzelnen Arbeit es doch schwer zu vollendeten Ergebnissen brachte, konnte nicht ausbleiben. Zu Vielerlei trieb anch Alberti. Wie Leonardo war er auf Erfindungen aus und hatte seine lebhafte Freude am Aussinnen merkwürdiger Vorrichtungen; Dinge, die trotz grosser Geschicklichkeit in der Herstellung oft doch nur Spielereien den Gedanken, einen poetischen Wettkampf im waren. So erfand er ein Instrument, perspektivische Ansiehten mechanisch abzuzeichnen (lu- | famigliare, Della economia. Das gewöhnlich dem cidare le Prospettive] und dabei die Figuren zu Agnolo Pandolfini zugesehriebene Werk; Tratvergrössern oder zu verkleinern, und ein anderes, um die Tiefe des Meeres zu messen. Er war Abänderungen dem dritten Buche entlehut). Es es anch, der zuerst eigentliche Dioramen gefertigt zu haben seheint. Der Codice Rosselliano (Handschrift, seine Biographie und einige seiner Werkchen enthaltend, in der Bibliothek der Signori Rosselli già del Turco) berichtet: er habe in einer kleinen Kapsel durch eine kleine Oeffnung unglaubliche und unerhörte Dinge gezeigt, Berge, Länder, Meeresufer, dabei so ferne Gegenden, dass dem Schauenden die Schärfe des Blicks verging, and dies Alles so täuschend, dass man es in Natur zu sehen glaubte; A. habe das Demonstrationes genannt. Er selbst rühmte sich. verschiedene Kriegs- und Verniehtungsmaschinen für Schiffe erfunden zu haben. Wie Leonardo hatte er jene unermüdliche Geisteskraft, die in fortwährend raschem Umlauf nach den verschiedensten Selten blitzartig ihr aufhellendes Lieht wirft; und zu bewundern bleibt nur, wie diese mannigfaltige Thätigkeit doch den geschlossenen Charakter der Persönlichkeit trägt und wenigstens nach einigen Seiten grosse und bleibende Resultate erreicht. Wie sich aber in diese universale Natur das Kilnstlerische mischt, wird sich gleich zeigen.

### II. Seine literarische Thätigkeit. Die kunsttheoretischen Schriften.

Die schriftstellerische Thätigkeit, der sich A in der Musse seiner Aemter auch fernerhln widmete, umfasste in den mannigfaltigsten Formen die verschiedensten Gebiete des Lebens. Sie im Einzelnen näher zu verfolgen, schlägt nicht in unsere Aufgabe ein; doch darf hier ihre Betraehtung im Ganzen nicht fehlen, da die ganze humanistische Ausbildung des Gelstes vom grössten Einflusse auf die Kunst der Renaissance war oder vielmehr im innersten Zusammenhange gemeinsamen Lebens mit ihr stand. Denn eben hierin ist Alberti eine so interessante Persönlichkeit, dass in ihm Humanismus und Renaissance wie in Wenigen zusammentreffen und ihre Fäden fest ineinanderflechten. Seine artistischen Schriften, seine theoretischen Anleitungen zur Kunst haben ansser ihrer besonderen noch diese allgemeine Bedeutung, dem humanistischen Boden entsprossen zu sein.

Ehe wir zu ihnen und zur künstlerischen Wirksamkeit Alberti's libergehen, ein Wort noch von seinen sonstigen Werken. Von besonderem Interesse ist darunter seine Sehrift De vita civili, die er um 1434 in Zeit von neunzig Tagen zu Rom vollendete (Manuskript in der Bibliothek Strozzi zu Florenz, Cod. 143). Sie gibt Zeugniss von dem hohen Werth, welchen Alberti auf den glücklichen Verlauf eines vielseitig entwickelten Lebens legte (drei Blicher, denen Alberti drei Jahre später ein viertes binzustigte;

tato del governo della famiglia lst mit geringen ist ein wahrhaft ideales Hauswesen, das hler geschildert wird. Gleichmässig umfasst die geistige und leibliehe Sorgfalt, verbunden mit relehem Besitz, ernster Arbeit und heiterem Genuss des Lebens, die ganze Familie bis zu den Dienern herab. Dieses ächt menschliehe, ächt weltliche Glück gipfelt daun in einem Landleben, das uns hier in einem Musterbilde entgegentritt, wie es spätere Zeiten wol nicht wieder erreicht haben.

- Man sieht, welcher Art das höchste Ziel ist, das Alberti in seinen »moralischen« Schriften als idealen Zustand des Lebens aufstellt. Es sind nicht die spekulativen Fragen nach dem Wesen der Welt und des Menschen, nach dem Grund aller Dinge, die ihn beschäftigen, sondern die beste Einrichtung und Ausbildung des Lebens, wie sie damals, beim Aufgang einer neuen Zeit, aus einer neuen Anschauung sieh praktisch zu realisiren strebte. Auch seine übrigen Schriften dieser Gattung bewegen sich in demselben Gedankenkreise.

Damit mischen sich dann Werkchen der verschiedensten Art: lateinische Prosadichtungen. Elegien und Eklogen, mathematische und antiquarische Abhandlungen, Aufsätze über die Seelenruhe, die wahre Liebe (Ecatomfila), endlich Novellen und heitere Tischreden. Unter diesen Schriften nahm diejenige über den Fürsten, Momus, sive de Principe, die sich mit feiner Schärfe namentlich gegen die Höflinge riehtete, einen hervorragenden Platz ein; P. Jovius stellte sie den anerkannten Werken des Alterthums als ebenbürtig zur Selte. Auch Komödien hat A. noch gedichtet, darunter eine mit dem Titel Vidua et Defunctus. Neben dem Allen bewährte er sich noch als politiseher und historiseher Schriftsteller. Er beschrieb die Verschwörung des römischen Ritters Stefano Porcario gegen Nikolaus V., die lm J. 1455, als er sich in Rom aufhielt, eutdeekt wurde. Die klelue Abhandlung findet sich in dem sehon gen. Cod. Rosselliano unter dem Titel: Leonis Baptistae Alberti Porcaria Conjuratio inclpit. Die Mehrzahl dieser Schriften ist in lateinischer Sprache verfasst. Der reinen toskanischen Mundart wurde Alberti erst allmälig Herr; noch mit seinem De vita civili war er in dieser Hinsieht unzufrieden. Seine Sittensprüche aber, darin sich seine Auffassung des Lebens kurz und treffend zusammenfasste, mochten sie uun aus seinen Schriften, oder aus mündlicher Rede kommen, waren einem grossen Theil der Florentiner geläufig. In ihnen spricht sich oft Alberti's eigenes Streben klar und deutlich aus, wie in den Worten: »Meisterschaft zu erringen in Allem, was Lob und Ruhm schafft, das allein gibt dem Leben Inhalt«; »halte Mass und schliesse nie mit deiner auch mit den Titeln Della famiglia, Della cura Entwickelung ab.. Wie begründet übrigens schon 1438 sein Ruf als Schriftsteller war, zeigt | Ihre ganze Kunst den stärksten Einfluss getibt sich darin, dass er damals auf dem Konzil zu Ferrara beauftragt wurde, das Leben mehrerer Märtvrer zn schreiben (nur das des hl. Potitus ist zu Stande gekommen).

In allen diesen Schriften spricht sich eine unbedingte Verehrung und Bewunderung des Alterthums aus, dem in Alberti's Augen die eigene Zeit nichts an die Seite zu setzen hat. So denkt er in Dingen der Literatur und Wissenschaft. Anders aber stellt sich sein Urtheil gegenüber der Kunst, als er in Florenz die grossen bahnbrechenden Meister, welche die neue Zeit heraufbrachten, und ihre Werke kennen lernte. Sofort stand ihm die Tiefe und die weittragende Lebenskraft der neuen Bewegung ausser Zweifel; er bewies sich auch darin als den hervorragenden Mann seiner Zeit, dass ihm die volle Bedentung der Renaissance unter den Ersten aufging. Offen spricht er iene Anerkennung aus in der Widmung einer kleinen Schrift über Malerei an Brunellesco, die er in Florenz 1435 gleich nach seiner Rückkehr verfasst zu haben scheint. Er habe eingesehen, dass in Brunellesco, in dem ihm eng befreundeten Donatello, sowie in Ghiberti, in Luca della Robbia und Masaccio ein Geist lebe, der durchaus Keinem der Alten, wie gross und wie berühmt er auch in diesen Künsten gewesen sei, nachgesetzt werden könne.

So hatte Alberti vor Allem, wenn von seiner artistischen Bedeutung die Rede ist, die Empfänglichkeit des feinsten künstlerischen Sinnes. Schon aus dem Bericht seines zeitgenössischen Biographen geht hervor, dass er für alle Reize der Erscheinungswelt, für alle Schönheit der Form, sei es in der Natur, sei es in der Kunst. die grösste Fähigkeit der Empfindung hatte. Dazu gehörte nicht nur eine scharfe, immer lebhafte Beobachtungsgabe, sondern auch eine für den feinsten Reiz offene Anschauung, eine tief eindringende Theilnahme an der Aussenwelt, die man mit dem modernen Ausdruck ästhetisch bezeichnen muss und als deren Grund Burckhardt mit Recht sein fast nervös zu nenuendes höchst sympathisches Mitleben an und in allen Dingen« anführt. So war Alberti Einer der Ersten, der die Schönheit der Natur in ihrer selbständigen, landschaftlichen Wirkung empfand, dem ihre malerische Erscheinung für sich aufging, wie er andrerseits Alles von Menschen »mit einer gewissen Schönheit Hervorgebrachte fast für göttlich hielts. Und auch fiber das Wesen der Schönheit selber fasste er, wie wir bald sehen werden, unter den Ersten solche Begriffe, die dem

hat, findet sich schon in Alberti deutlich und voll ausgesprochen.

Allein so ausgeprägt in dieser Beziehung die künstlerische Begabung Alberti's war : nach der produktiven Seite hatte sie ihre Schranke. Seine ganze Geistesart hatte einen vorwiegend ästhetischen, literarischen Zug; seine Fähigkeiten waren insbesondere theoretischer, betrachtender und kombinirender Art. Woran es seiner gestaltenden Phantasie gebrach - denn sie fehlte ihm keineswegs -, das war der leichte Fluss der Erfindung und der volle schöpferische Trieb. In allen drei Künsten war er praktisch nicht unbewandert; doch brachte er es nur in der Architektnr, die naturgemäss seiner ganzen Geistesanlage am meisten entsprach, zu Werken von selbständiger und hervorragender Bedeutung. Und auch hierbei verstand er sich weit besser auf die Entwürfe, als auf die Ausführung, weit mehr auf die Theorie der Formengebung, wie er sie nach den klassischen Mustern kombinirte, als auf die Gestaltung und Entwickelung des ganzen Baues aus dem Grundplan und der Konstruktion heraus. Denn weit mehr lag ihm an der formalen, künstlerischen Erscheinung, als an der materiellen Herstellung. Die Malerei betrieb er nur, wie er selber sagte, zu seiner Erholung. Er malte besonders Bildnisse und legte dabei den grössten Werth auf die Aehnlichkeit. Sein eigenes Porträt, ebenfalls von seiner Hand, war noch zu Vasari's Zeit im Besitze von Palla Rucellai; derselbe besass ausserdem vou ihm ein grau in grau gemaltes Bild mit ziemlich grossen Figuren. Andere seiner Zeichnungen und Gemälde waren der Hauptsache nach architektonische und perspektivische Ansichten; doch befand sich in einer Kapelle bei der Brücke alla Carraja zu Florenz auch eine Tafel mit drei blblischen Geschichten. Von Alberti's Malerei hielt übrigens Vasari nicht viel, und von ihren Leistungen hat sich so wenig erhalten, als von dem was er nach Landino mit dem Meissel, dem Grabstichel oder in Thon geschaffen haben soll; denn die Reliefs an der Fassade von S. Sebastiano zu Mantua hat man ihm sicher mit Unrecht zugeschrieben. Wie er sich dagegen als Baumeister hervorgethan hat, davon nachher.

Seine kunsttheoretischen Schriften sind von ihm selbst italienisch und lateinisch verfasst, und zwar wahrscheinlich diesmal zuerst in jener, seiner eigenen Sprache. Jedoch sind die italienischen Texte, die vor der neuesten Ausgabe der Opere volgari von Anicio Bonucci (5 Tomi, Firenze 1843 bis 1849) erschienen sind, tieferen Verständnlsse desselben, wie es erst die spätere Uebersetzungen aus dem Lateinischen, neueren Zeiten mit ihrem vorgerlickten philoso- allerdings, wie es scheint, mit Benutzung des phischen Denken erreicht haben, ganz nahe kom- italienischen Textes von Alberti. Am frühesten men. Man sieht: die reine, durch keinerlei stoff- ist ein kleines Buch über die Bildhanerei, liches Interesse getrübte Freude an der Form Dellastatua (im Lateinlschen: Breve compendium und der Erscheinung, welche einen wesentlichen de componenda statua) geschrieben, das erst Charakterzug der Renaissance bildet und auf durch die späteren Gesammtausgaben bekannt geworden. Es ist nicht von Bedeutung und handelt insbesondere von den Maßen und Verhältnissen zum Zwecke der richtigen Zeichnung des plastischen Werkes, sowie von einer Vorrichtung zum sogenannten Punktiren. 1435 folgten dann jene dem Brunellesco gewidmeten drei Bücher von der Malerei. Ausser den unten genannten Uebersetzungen befand sich handschriftlich in der Bibliothek des Hauses Nani in Venedig auch eine 1720 geschriebene griechische Uebertragung von einem Maler Panagiota Doxara aus Morea. Auch hat Alberti selbst einen kürzeren Auszug unter dem Titel Rudimenta oder Elementa picturae gegeben, der in Handschriften italienisch und lateinisch existiren soll.

Die wichtigste Schrift sind die zehn Bücher von der Baukunst, De re aedificatoria. welche Alberti wahrscheinlich auf Anregung des Leonello von Este entwarf und 1451 dem Papste Nikolaus V. widmete. Von einem italienischen Texte sind nur die drei ersten Bücher, in Alberti's eigener Handschrift und mit vielen Korrekturen, bekannt. Das lateinische Werk gab erst Alberti's Bruder, Bernardo, mit einer Dedikation des Angelus Politianus zu Florenz, 1484 (1485, quarto calendas januarias) herans; man nahm es als eine sachverständige und antiquarisch gelehrte Erläuterung des Vitruv, der eben um dieselbe Zeit bekannt wurde. Die zehn Bücher handeln: 1) von den Piäneu; 2) von deu Materialien; 3) von der Leitung der Arbeiten; 4, vom Ganzeu des Bauwerkes; 5) von den zufälligen Umständen: 6) von deu Ornamenten und der Verzierung; 7) von der den heitigen Gebäuden zukommenden Würde; 8, vou der Verzierung der Profan-Architektur; 9, vou der Verschönerung der Privatbauten; 10) von den Verbesserungen der begaugenen Fehter. - Ueber die verschiedenen Auflagen und Uebersetzungen des bald und lange Zeit hindurch vielgesuchten Buches s. unten. Den ursprünglichen italienischen Text gab zuert Bonucci im vierten Bande der Opere volgari. Dort finden sich noch zwei kleine, ebenfalls von Alberti herrührende Schriften. nämlich eine Lehre vou der Perspektive, welche das erste Buch von der Malerei in Aussicht gestellt hatte, und ein Trattato über die fünf Säulenordnungen (J cinque ordini architettonici).

Zur Ausbreitung des Ruhmes, in welchem A. im 16. und 17. Jahrh. stand, hat dieses Werk über Architektur wol am meisten beigetrageu. Man fand, dass bisher die Grundsätze und Bedingungen der Baukunst niemals so klar dargelegt worden. Ihn selbst nannte man den florentinischen Vitruv, und schon sein Zeitgenosse Ugolino Verino (1442-1500; De Illustr. Urbis Florentiae Lib., Paris 1588, Lib. 11, 39) sagte von ihm, dass er nicht geringer als Enklides sei und den Vitruv selber übertreffe.

Mit der Kuust jener Epoche selber beschäftigen sich diese Schriften gar nicht; sie enthalten

teresse. Fast immer, wo sie ein Gesetz oder ein Muster aufstellen, berufen sie sich auf das Alterthum; diesem durchweg sind die Werke und Künstler entnommen, welche der Betrachtung werth erscheinen. Und dennoch sind diese Bücher für das Kunstleben des 15. Jahrh, in hohem Grade bezeichnend. Sie geben der Begeisterung desselben für das künstlerische Schaffen einen treffenden Ausdruck, indem sie den grossen allgemeinen Werth der Malerei und der Architektur, der Kunst überhaupt auf das Lebhafteste und in ganz idealer Weise hervorheben; sie suchen andrerseits den Fortgang der zeltgenössischen Kunst praktisch zu fördern, Indem sie eingehende Vorschriften, vorwiegend technischer Art, geben. So schildert die Schrift über die Malerei den grossen Einfluss derselben auf alle Kunst, sowie die wunderbare Macht ihrer alles Ferne und Vergangene lebendig vergegenwärtigenden Darstellung. Daran reiht sie eine Anzahl von Regeln, welche im Ganzen genommen den praktischen Zweck haben, die Zeitgenossen von den Schranken der noch fortwirkenden Giotto-Schule losznlösen und ihnen dagegen den Weg - durch technische Fortschritte - zur vollen Freiheit der Erscheinung zu zeigen. Dazu wird als ein wesentliches Mittel auch das fleissigste Studium der Natur empfohlen, wie andrerseits Alberti für den Künstler eine breite wissenschaftliche und Ilterarische Bildung als unentbehrlich ansieht (sicher schon desshalb, weil der Humanist die Gestalten der antiken Mythe und Poesie durch die Malerei auf's Neue verherrlicht sehen wollte). Ist hier auch von der eigenen Zeit Alberti's nirgends die Rede, so empfinden wir doch überall den vollen Zug der anhebenden Renalssance, wie denn auch dentlich lhre vorwiegend malerische Bedeutung in jener Bewunde- . rung Alberti zum Bewusstsein gekommen ist.

### III. Seine architektonischen Grundsätze.

Was die Werke über Architektur anbelangt, so ist zunächst merkwilrdig, wie Alberti in der umfassendsten Weise Vitruv benützt hat, ohne sich auf ihn zu berufen und ohne seiner Quelle näher zu gedenken. Die Mehrzahl seiner Erörterungen beruhen auf Aussagen des römischen Baulehrers. Alberti hat zuerst denselben erneuert, sein Studium verbreitet und die Anregung zu den vielen Uebersetzungen und Kommentaren gegeben, welche bis zu Serlio die ganze Renaissance auf das Lebhafteste beschäftigt haben. Indessen ist unser Meister welt mehr als blosser Kommentator des Vitruv. Er übertrifft seinen Vorgänger an vielseitiger Betrachtung des Bauwesens, scheidet alles Undeutliche und Verworrene so viel wie möglich aus, sucht seine Grundsätze folgerichtiger durchzuführen, ergänzt ihn und bringt ihn überall auf eine grössere Klarheit des Ausdrucks. Was aber gründlich den Meister der Renaissance von dem römischen liberhaupt keine historischen Angaben von lu- Theoretiker uuterscheidet, das ist die hohe und

begeisterte Vorstellung, die er von der Baukunst and ihrer veredelnden Wirkung auf das ganze Leben, sowie von der geistigen Bedeutung des Architekten hat. Darin bewährt er sich als einen der bahnbrechenden Führer einer kühn und gross aufsteigenden Zeit, während Vitruv, in einer schon alternden Epoche, als der Mann der blossen, aus den Werken einer mächtigen Vergangenhelt abgezogenen Regeln erscheint. Doch gründete sich Alberti's Werk nicht bloss auf das theoretische Studium klassischer Schriften. Auch er hatte, gleich Brunellesco und Donatello, bei seinem jahrelangen Aufenthalt in Rom dle antiken Ruinen untersucht und vermessen, wenn er gleich der klassischen Monumente selber nicht näher gedenkt. In der kleinen Schrift über die fünf Ordnungen hat er, offenbar unabhängig von Vitruv (nach Burekhardt), die Säulen- und Gebälktheile auf ihre Masse bestimmt und über Entstehung und Wesen derselben seine eigenen Gedanken gegeben (z. B. in der Erklärung des ionischen Kapitells).

Vor Allem geht aus diesen Werken die unbedingte Anerkennung des klassischen Bausvstems als eines immer gültigen Vorbildes hervor. Schon in der Bewunderung der Säule spricht sie sich auf das Deutlichste aus. Diese gllt Alberti als »die vorzliglichste Zierde des ganzen Bauwesensa - ein untrügliches Zeichen, wie entschieden er sich von der mittelalterlichen Architektur abgewendet hatte. Auch suchte er zum Theil wenigstens die ursprüngliche Bedeutung der antiken Bauglieder in ihrer ganzen Strenge festzuhalten. So will er tiber der Säule nur gerades Gebälk dulden, den Bogen auf Pfeiler gesetzt haben und auf der Säule nicht einmal mit der Vermittelung eines Architravstückes zugeben; eine Vorschrift, der er freilich selber nicht treu geblieben ist. Ferner dringt er auf Mass in der Verwendung des Ornanoch später) vorab in der geschlossenen Einheit aller Theile besteht und er in jenem nur einen äusserlich angehefteten Schniuck, nur ein complementum der Schönheit sieht.

Von dieser Ansicht sind dann sowol er selbst als die Renaissance überhaupt bald genug abgegangen. Wie der Entwicklungsprozess der letztezum Ausdruck kommt, ist interessant zu verfolgen; anch in seinem Verhältniss zum Alterthum splegelt er sich wieder. Zuerst wirkt auf ihn dle Versenkung in die klassische Welt mit überwältigender Kraft. Schon in seiner Gesinnung haben wir das reinste antike Heidenthum entdeckt: wie er denn nur noch von Göttertempeln sprieht. als wenn eine christliche Kirche als die Verehrungsstätte eines alleinigen Gottes gar nicht für ihn existirte, während in seinen eigenen Klr-

diese Stellung, ohne dass die innige Beziehung zur klassischen Welt gelockert würde, freier und selbständiger, wie sich zugleich das eigene Lebensprinclp der Renaissance aus der tleferen Bertihrung mit der Antike entfaltet. Wir werden sehen, wie er in seinen eigenen Bauwerken zwar an den antiken Formen festhält, aber sie zu Gebilden verwerthet, dareln er die Bauzwecke selnes Zeltalters wie in ein festliches Gewand, in eln selbständiges Prachtstiick kleidet. Ebenso geht seine Theorie über die blosse Nachbildung der Antike zu elner von eigenem Schönheitsgefilhl geleiteten Verwendung Ihrer Bauglieder fort. Das spricht sich schon darin aus, dass er immer die Erscheinung des ganzen Baues, sein Verhältniss zur Umgebung, lusbesondere seine malerische Gesammtwirkung im Auge hat und vielmehr von einem solehen in sich geschlossenen Bilde ausgeht, als von einer künstlichen Kombination der einzelnen Theile. Vor Allem kommt es ihm an auf ein reiches mannigfaltiges Ganzes, worin sich Kontraste mit der Symmetrie verbluden und die verschiedenen Glieder wie zu einem einheitlichen Leib zusammengewachsen erschelnen. Daher vergleicht er - wol als der Erste unter den Neueren - die Architektur mit elnem organischen Körper, weil ihm eben in der lebendigen Verbindung der einzelnen Theile das eigentlich Künstlerische des Bauwerkes liegt. Und zwar versteht er dies nicht so, als ob in diesem die Folgerichtigkelt der konstruktiven Entwickelung, die Dienstleistung der Bauglieder den Formenausdruck bestimmen misse, sondern zum Organismus gentigt Ihm der freie Schein eines in sich abgerundeten Ganzen. Diese Anschauung bewährt sieh auch darin, wie er sieh den Bau in wirksamem Einklang mit der umgebenden Oertlichkeit, sei es mit anderen monumentalen Gebäuden, sei es mit der landschaftlichen Seenerie, denkt. Bezelchnend in dieser ments, da ihm die Schönheit des Baus (wovon Hinsicht ist seine schöne Beschreibung des Landhauses in der Nähe der Stadt, der Villa suburbana. Nicht bloss ist hier ihre heitere Lage auf einem mässigen Abhang in freundlicher Gegend in Betracht gezogen, sondern auch Ihre innere Eintheilung in die mannigfaltigsten Räume mit genauer Augabe der Massverhältnisse, sowie deren Ausschmückung für ein, Geschlecht, das, ren schon in Alberti seinen Hauptzügen nach aller äusseren Sorgen des Daseins ledig und gehoben durch jede Art von Bildung, zu dem edelsten harmonischen Genuss des Lebens ebenso aufgelegt wie befähigt ist. Wie auch hier wieder Alberti die vollendete Ausbildung und Befriedigung des ganzen Mensehen im Auge hat, liegt auf der Hand. Und dabei verkutipft sich ihm immer auf's Engste mit der Natur die Kunst. Benlitzt er für seine Villa zugleich den Reiz der Landschaft, so will er nmgekehrt den Luxusgarten in solchen Zeichnungen angelegt sehen, chenbauten, schon nach der Melnung von Zeit- die auch einem Bauplane zur Zierde gereichen genossen, der heidnische Charakter sich gleich wilrden. Endlich will Alberti auch die Bauforstark ausgeprägt findet. Allmälig wird dann men, die sich in den letzten Zeiten des Alteraufgeben. Er beschreibt das Verfahren in den verschiedenen Wölbarten (Tounengewölbe, Kuppel, Kreuzgewölbe) und erklärt sie für nothwendlg in den Kirchen und den Erdgeschossen der Paläste.

Das Ergebniss, zu welchem Alberti gelangt, indem er schliesslich das Wesen der baulichen Schönheit bestimmen will, entspricht ganz jeuen Voraussetzungen. Sie besteht vornehmlich lu der »concinnitas»; d. h. in einem gewissen Zusammenklang, in der Harmonie der einzelnen Theile und Glieder, so dass ohne Schaden niehts hinzugefügt, nichts weggenommen werden könne (nach Springer). Alles Gewieht ist also auf das Verhältniss, die formelle Erscheinung gelegt. Weder die Zweekmässigkeit noch das Gesetz des konstruktiven Aufbaus giebt für ihn den Ausschlag. Die Schönheit der Form in der selbständigen Harmonie ihres Scheins, abgelöst von dem Zwang des Stoffs und dem praktischen Interesse, das Prinzip, das die ganze Renaissance bewegte und neuerdings zum ästhetischen Grundsatz geworden ist, es sucht zum erstenmale in Alberti sich Ausdruck zu geben. Ein wescntliches Moment in diesem Schein ist ihm dann die malerische Wirkung. Wie jenes Prinzip für ihn nicht blos theoretisches Resultat, sondern auch Sache der eigenen feinsten Empfindung und produktiver Kraft war, ergiebt sich deutlich aus einer Briefstelle, die sich auf eine seiner Hauptbanten, S. Francesco zu Rimini, bezieht. Daselbst crmahnt er seinen Banführer: »Du siehst, woher die Maße und Verhältnisse der Pilaster kommen: was du mir daran änderst, zerstört jene ganze Musik«. Um aber diese Schönheit des Einklangs und der rhythmischen Bewegung zu finden, dazu reichte keine Kenntniss der architektonlschen Masse aus. Diese musikalische Wirkung ist unmessbar (wie sieh schon in den griechischen Tempeln keine Norm fester mathematischer Verhältnisse auffinden lässt); sie ist das Prodnkt eines entwickelten kilnstlerischen Geflihls, wie ihr Zauber auf einem unnennbaren Etwas bernht. Auch darüber war sich Alberti volikommen klar; er selber spricht von einem "Quippiam quod quale ipsum sit non requiro", dessen nähere Bestimmung ihm also nicht möglich scheint.

Jene ideale Anschauung aber, welche das architektonische Kunstwerk als die Stätte für ein allseitig ausgebildetes Leben mit diesem in Einklang bringen will, Alberti hat sie auch vom Architekten. Dieser ist ihm nicht mehr Handwerker, wie ihn vorwiegend das Mittelalter auffasste, sondern ausgerlistet mit weit über sein Fach hinausragenden Fähigkeiten und Kenntnissen, von tiefer geistiger Begabung, die alle Bedingungen des menschlichen Lebens zu treffen weiss. Vielleicht tritt hier zum ersten Mal der Künstler mit dem vollen Bewusstsein seiner

thums und noch nachher gebildet haben, nicht es, wie wenn Alberti zu dieser Schilderung eines Baumeisters seine elgene Persönlichkeit als Norm genommen hätte.

# IV. Alberti als Baumeister. Seine Bauten su Rimini, Mantua, Plorens und Rom.

Alberti selber, so bedeutsam er auch durch seine ganze Individualität sowie durch seine literarische Thätigkelt für die Renaissance war, hat sich nicht minder als auslibender Architekt ausgezelchnet. Zwar war er mit der Technik seines Handwerks weniger vertraut und hat daher die Leitung der von ihm entworfenen Bauten meist andern Meistern fiberlassen; doch ist deshalb der Einfluss derselben anf die Zeitgenossen nicht weniger bedeutend gewesen. Scinen theoretischen Grundsätzen gemäss war es ihm weit weniger um konstruktive Entwickelung, als um nialerische Gruppirung des ganzen Baues und insbesondere um die festliche, monumentale Erscheinung der Fassade zu thun. Im Ganzen hat er sich dabei an gewisse Hauptformen der klassischen Architektur strenger gehalten, als seine Zeitgenossen, und so die Muster für die Fronten selner Kirchen bald von antiken Tempeln, bald von römischen Triumphbogen genommen. Allein er gelangte auch, wie schon bemerkt, zu grösserer Freiheit der Behandlung. Wenn er durch sein Studium der alten Literatur und der klassischen Denkmäler, sowie durch seine Kunstübung, welche sich streng an dasselbe anschloss, zur Wiedererweekung der Antike in weiteren Kreisen wesentlich beigetragen, so hat er auf die Entwickelung der Renaissance - Architektur durch jene selbständigere Auffassung nieht minder eingewirkt.

Recht bezeichnend für Alberti s Bauthätigkeit ist gleich eines seiner ersten Werke: die Kirche S. Francesco zu Rimini, die von 1447 an wahrscheinlich in einem Zeitraum von sieben Jahren) im Auftrage von Sigismondo Malatesta aufgeführt wurde. Schon früher war sie im gothischen Stile begonnen; nun sollte sie, zur Erfilllung eines Gelübdes auf die prächtigste Weise umgebaut, vollendet werden, weshalb manche ältere Bauten, worunter auch S. Apollinare in Classe fuori di Ravenna, ihr kostbares Marmor-Material dazu hergeben mussten. Von Alberti rithren die Fassade und die Langseiten mit den Bogennischen her; beide in einer eigenthümlichen und von allen früheren Kirchen abweiehenden Bauart. Die Formen der Fassade sind im Wesentlichen offenbar dem Augustusbogen entlehnt, der noch jetzt eins der Stadtthore von Rimini bildet. Vier prächtige kannelirte Halbsäulen schliessen drei Bogen ein, von denen die beiden seitlichen lediglich zur Belchung der Mauer dienen und der mittlere grössere die Thür enthält; letztere mit Giebel und fein gearbeiteten Laubgewinden neben ihren Pfosten hat im Bogenfeld über sieh eine Inkrustation von quadraungewöhnlichen Stellung auf, und fast scheint tischen Feldern in verschiedenfarbigem Marmor,

wie sie besonders in Venedig angewendet wurde. Jausserdem die Statuen der Stifter, des Sigis-Sehr anmuthig sind die frei gebildeten Ka- munds und der Isotta, verbildlicht als die hh. reichen Formen den korinthischen genähert. Mit gen jeder Kapelle, wie an der Fassade, in grossen den Halbsäulen ruht der ganze Bau auf einem Charakteren die Inschrift eingemeisselt: sigis-Basament, dessen oberer Fries mit den Wappen und den verschlungenen Buchstaben S und J d. h. Sigismundus und Jsotta (die wegen ihrer Schönheit berühmte Gemahlin Sigismunds) reich geschmückt ist. Im Fries des Architravs, der nach römischer Weise abgekrönft über den Halbsäulen hinläuft, steht der Name des Sigismund Malatesta und die Jahreszahl 1450. Von dem oberen Theil der Fassade, welcher unvollendet geblieben, gibt uns die Denkmunze eine Vorstellung, welche bei Eröffnung der Kirche in demselben Jahre 1450 geprägt wurde. Er sollte im Ganzen eine Giebelform haben, in der Mitte zwischen zwei Pilastern elne der unteren fast gleich hohe Nische erhalten, welche ein grosses Fenster gebildet hätte. Eigenthümlich u. etwas willkürlich ist dann dieser mittlere Bautheil mit den unteren beiden Seitentheilen in Verbindung gesetzt: durch flache Kreissegmente, welche von den beiden Pilastern aus nach den Endpunkten der Fassade laufen. Eine Form, welche au S. Maria Novella in Florenz erinnert.

Aus der Denkminze erhellt auch, dass der Plan war, der Kirche eine Knppel zu geben. Sie wäre derjenigen des Pantheon ganz ähnlich geworden, wie sich aus dem schon erwähnten Briefe an den Bauführer ergibt; Alberti wollte nichts wissen von Kuppeln, die höher als breit seien, und konnte sich hierin von dem römischen Vorbilde nicht losmachen, nachdem schon Brunellesco mit grösserer Genialität seine herrliche Kuppel zum Florentiner Dom entworfen hatte. Die Langseiten der Kirchen werden von sleben Bogenarkaden (hinter denen die inneren gothischen Fenster versteckt sind) auf Pilastern gebildet, zwischen denen Sarkophage zur Aufnahme der angesehensten Gelehrten der Stadt (sieben derselben sind dort wirklich bestattet) aufgestellt im Inneren, welche die gothischen Gewölbe tragen, und dienen zu ihrer Verstärkung.

Der antike, d. h. heidnische Charakter des Baus sprach sich auch im Innern aus. Schon eine alte Quelle (Pii Secundi Comm. Roma 1584. lib. II. 92) berichtet darüber. »A. erbaute den edlen Tempel von Rimini zu Ehren des göttlichen (d. h. heiligen) Franziskus, und stattete ihn der Art mit heidnischen Werken aus, dass er nicht sowol ein Tempel für Christen, als für Ungläubige, welche Dämonen anbeten, zu sein schiene. In der That zeigt das Innere, ein einziges Schiff mit umgebenden Kapellen, deren Bogen und Fenster gothisch, die aber sonst im Charakter der Renaissance ansgestattet sind, eine durchaus antike Ornamentation und eine reichliche Anzahl von lateinischen und griechischen Inschriften, sowie von Basreliefs und Medaillons,

pitelle, von jonischer Art, aber durch ihre Sigismund und Michael. Endlich ist in den Bo-MUNDUS, PANDOLFVS, MALATESTA, PAN. F. (d. h. Pandulfi filius) FECIT. ANNO. GRATIAE. MCCCCL. So erscheint die Kirche vielmehr als ein prächtiges Denkmal des Herrschers, denn als ein Gotteshaus; und in dieser Weise sie zu behandeln, war ganz nach Alberti's Sinn.

Ob wirklich die Kirche schon im J. 1450 so weit vollendet war, wie wir sie jetzt sehen, ist keineswegs ausgemacht, wenn sie gleich, ebenso wie der auf Konsolen ruhende Sarkophag der schönen Isotta in der Kirche selbst, jene Jahreszahl trägt. Die Denkmünze, welche ebenfalls aus dem J. 1450 ist, liess Malatesta zur Feier des vom Papste ausgeschriebenen Jubiläums prägen; für denselben Zweck mag er die Kirche, so wie sie war, haben öffnen und mit einem Nothdach versehen lassen. Noch 1454 aber fertigte Alberti, wie aus zwei neuerdings von Zanobi Bicchierei (s. unten) veröffentlichten, darauf bezüglichen Briefen hervorgeht, eine neue Zeichnung mit verschiedenen Abänderungen, sowie ein neues Modell zur Fassade und schickte dieselben von Rom nach Rimini. Sicher also hatte man damals die Fortführung des Baues noch nicht ganz aufgegeben und war noch mit der Fassade beschäftigt. Bald darauf hat man freilich die Arbeit liegen lassen, als das Glück und die Macht der Malatesta zu Ende gingen. Jedenfalls ist jener Brief an den Bauführer Matteo Pasti (oder de Bastia) von Verona, der mit seinem Sohn Giovanni und einem Meister Luigi das Werk leitete, nicht aus dem J. 1481, wie eine Notiz in einem alten Codex (s. Mittarelli, Biblioth. codd, mss. monast. S. Michaelis Venetiarum prope Murianum, pp. 431 und 663) angibt, sondern aus dem Anfang der fünfziger Jahre. 1481 war Alberti überhaupt nicht mehr am Leben.

Im J. 1451, also noch während der Umbau wurden. Die Pilaster entsprechen den Pfeilern jener Kirche vor sich ging, begann unser Meister auch den Neubau des Chors und der Tribune von Sta. Annunziata zu Florenz, zu dem vielleicht schon früher vom Konvent des Klosters der Grund gelegt war. Der Auftrag dazu war ihm von dem Florentiner General-Kapitän Luigi Gonzaga, Marchese von Mantua, geworden, um darin die Trophäen des glücklich beendigten Krieges aufzuhängen. Der Bau, eine mit einer Kuppel bedeckte Rotunde mit neun Kapellen, ist erst 1476 vollendet, nachdem Giovanni Aldobraudini 1471 vergeblich auf die Nachtheile dieser ungewöhnlichen und schwierigen Konstruktion, insbesondere auf die Enge der Kapellen und des Chorumganges, aufmerksam gemacht hatte. Ausgeführt wurden Alberti's Pläne von Antonio Manetti (vergl. Gaye, Cart. ined. I. 226-242).

Derselbe Luigi Gonzaga liess von Alberti auch

die Zeichnungen zu zwei Kirchen in Mantual von den Mantuaner Bildhauern Antonio und entwerfen. Die bedeutendere davon, S. Andrea, Paolo Moia ausgeführt. - Der zur Linken der wurde erst 1472, im Todesjahre des Meisters, Fassade stehende gothische Thurm ist schon begonnen; in demselben Jahre, am 2. Januar, schrieb Lod. Gonzaga an seineu Sohn, den Kardinal Franc, Gonzaga zu Rom, um vom Papste die Erlaubniss zum Niederreissen der alten kleinen Kirche, die schon 1048 erbaut worden, zu erhalten. Damit wurde in der That am 16. Febr. schon begonnen. Doch schritt der Neubau sehr langsam vorwärts, zunächst unter der Leitung von Luca Fancelli, welcher der Weise Alberti's ilberhaupt folgte und lange in Mantua thätig war. Im J. 1494 war, nach einem Schreiben der Werkleute an den Bauherrn vom 30. Juni, noch der dritte Theil der Kirche zu wölben. Erst 1600 wurde der Chor mit den Querschiffen vollendet, und erst 1734 mit dem Bau der Kuppel von Filippo Juvara begonnen, deren Vollendung sich dann bis zum Mai 1782 hinauszögerte. Nach einem von Carlo d'Arco (s. unten) beigebrachten Briefe des Architekten Paolo Pozzo vom August 1783 wäre die Absicht des Alberti gewesen, der Kirche ein einfaches beckenförmiges Gewölbe bacile simplice) zu geben, was seinen architektonischen Grundsätzen wol entsprochen hätte. Die gegenwärtige Dekoration des Innern, in Uebereinstimmung mit dem Bau und stilvoll gehalten, rührt von demselben Paolo Pozzo aus dem J. 1799 her. - Auch hier ist die Fassade, wie bei S. Francesco in Rimini, als ein selbständiges Prachtstück behandelt, das dem Innenban ohne nähere Beziehung zu seiner Konstruktion and Raumeintheilung vorgesetzt ist. Eine korinthische Pilasterordnung mit einer hohen Bogennische in der Mitte, welche auf zwei kannelirten Ecknfeilern mit Gebälk aufsetzt und wieder die Thüre enthält; an beiden Seiten, in den schmäleren Zwischeuräumen zwischen den vier Pilastern, kleinere Thüren, Fenster und Nischen ilbereinander in einer Dreitheilung von Stockwerken, deren Verhältniss zur grossen Mittelnische nicht glücklich getroffen ist n. eine etwas unruhige Wirkung macht. Die gauze Anordnung ist wieder einem Triumphbogen eutnommen und doch mit dem Giebel eines antiken Tempels oben abgeschlossen. Dagegen ist das Innere, einschiffig mit Kapellenreihen, bedeckt mit einem kassettirten Tonnengewölbe, dessen Abtheilungen uach dem Muster römischer Thermensäle behandelt sind, von schönen und mächtigen Verhältnissen. Das Querschiff, mit zwei Kapellen an jeder Scite, springt nur wenig über das Langschiff vor, so dass dieses den ganzen Bau beherrscht. Von dem Schmuck, womit Alberti die Kirche ausgestattet, ist nicht viel geblieben; doch was davon übrig, zeigt eine grosse Feinheit der Oruamentation. Mit Recht ist bemerkt beeinflusste jene ganze architektonische Thätigworden, dass die aufsteigeuden Rankenarabesken an den Pfeilern der Eingangsthüre den Geheimschreiber, Flavio Biondo von Forll, aus schönsten Venedigs an die Seite zu stellen sind. der Familie Ravaldini, empfohlen worden, und Sie sind, wol nach den Zeichnungen Alberti's, Nikolans zog bald seinen Rath dem des Floreu-

1413 erbaut.

Einfacher und schmuckloser ist die kleinere Kirche S. Sebastiano gehalten, zu welcher Alberti nach dem gleichzeitigen Chronisten Mario Equicola (Commentarii della storia di Mantova) schon um 1460 die Zeichnung gemacht hat. Dass sie überhaupt von Alberti herrühre, kann nicht zweifelhaft sein; auch die Profilirung und Ornamentation, sowie die Einfassung und Verzierung der Hauptthüre trägt den gleichen Charakter wie bei S. Francesco. Der Grundriss der Kirche ist ein Quadrat mit einer Vorhalle und drei Tribunen, welche kleeblattförmige Chornischen enthalten.

Mit einiger Bestimmtheit lässt sich noch die Kapelle der Vergine Incoronata in der Kathedrale zu Mantua dem Alberti zuschreiben. Zwar glaubt Gaye (Carteggio II. 529), dass sie erst nach 1477 erbaut sei, weil nach Andrea Schivenoglia, der 1445-1490 die Denkwürdigkeiten seiner Zeit schrieb, 1477 die Madonna Wunder that und ihr darauf ein Altar errichtet wurde. Doch folgt daraus nicht, dass auch die Kapelle erst 1477 gebaut worden. Dass die Zeichnung zu derselben noch vom alten Marchese Lod. Gonzaga herkam, erhellt aus dem Briefe des Domkapitels vom 19. Sept. 1480 (s. Carlo d'Arco) an dessen Sohn Fed. Gonzaga; und sehr wahrscheinlich ist, dass Lodovico diese Zeichnung von Alberti erhalten. - Ueberhaupt hat A. auf die Mantuaner Architektur einen nachhaltigen Einfluss gelibt; er lässt sich jetzt noch im Charakter mancher Profilirungen und Kranzgesimse deutlich verfolgen. Seine Bauweise wurde überdies durch Luca Fancelli, der sich in Mantua verheirathete und niederliess, und dessen Schiller daselbst verbreitet.

Eine Thätigkeit ganz eigenthümlicher Art fiel Alberti in Rom unter Papst Nikolaus V. 1447 bis 1455) zu. Bekanntlich unternahm es dieser zuerst, Rom mit grossen monumentalen Bauten ein ganz neues Ansehen zu geben, zur Verherrlichung der Kirche sowol, als zum eigenen Ruhm; so dass er, nach dem Ausdruck Vasari's, ganz Rom um und um kehrte. Zu den grossen Plänen desselben gehörten: Herstellung der Stadtmauern u. der vierzig Stationskirchen, Neubau des Vatikans und der Peterskirche. Hier eröffnete sich Alberti eine Gelegenheit zu umfassendem Wirken, wie sie seiner breit angelegten Persöulichkeit besonders eutsprach. Ohne dass eines der damals entstandenen Bauwerke von ihm ausschließlich entworfen oder ausgeführt wäre, hatte er doch in Allem die Hand und keit. Er war dem Papste durch dessen ersten

tiner Melsters Bernardo vor, dem allein er bis-1 den Bau des vatikanischen Palastes und die Veränderungen in Sta. Maria Maggiore, überlassen hatte. Letzterer war nach des Vasari Angabe. die, wenngleich nicht unbestritten, doch wol begrindet ist, der Architekt und Bildhauer Bernardo Rossellino. Diesen beschäftigte der Papst zwar auch weiterhin: doch gab Alberti in allen architektonischen Dingen den Ausschlag und leitete so thatsächlich alle monumentalen Unternehmungen, während Bernardo im Wesentlichen auf die Ausführung beschränkt blieb. Im Einzelnen lässt sich der bestimmte Antheil Alberti's an den verschiedenen Bauten nicht mehr nachweisen; doch sollen viele Zeichnungen, deren Ausführung Bernardo vorstand, vou Alberti entworfen sein (nach der Handschrift des Camaldulensers Silvano Razzi in der Magliabecchiana). Und so stand ilberhaupt unter Alberti das ganze Bauwesen. Mit seinem Rathe wurde auch die von Augustus herrührende Leltung der Acqua Vergine hergestellt, sowie die Fontana Trevi erbaut; doch ist dleselbe später, unter Klemens XII., gänzlich verändert worden. Wie Alberti auch in Ingenieurarbeiten bewandert war, geht aus dem Auftrage hervor, den ihm nach der Erzählung des Biondo der Kardinal Prospero Colonna als Herr von Nemi gab, nämlich das in den See von Nemi versenkte Schiff Trajan's wieder an die Oberfläche zu fördern. An Biondo's Aussage ist nicht zu zweifeln, da er selber Znschauer bei dem merkwürdigen Unternehmen war; und so ist es wol aus Alberti's einfachem sachlichen Interesse zu erklären, dass er in seinem Werke vom Bauwesen, als er der Sache gedenkt (lib. V. cap. 7), seinen elgenen Antheil an derselben nicht weiter berührt. Dass er aber damit zu thun hatte, lässt sich aus seinen Worten schliessen: "Hinsichtlich des Schiffes Trajan's, das in jenen Tagen aus dem See gehoben wurde, habe ich die Bemerkung gemacht, dass das Pinien- und Cypressenholz ausnehmend hart geworden ware. -So grossen Einfluss hatte übrigens Alberti auf den Papst, dass er ihn bewegen konnte, den grossen Umbau der Peterskirche, der seit 1452 begonnen war, wieder aufzugeben, weil er seinen Absichten nicht entsprach. Schon waren die Mauern dazu 13 Ellen hoch aufgeführt, als sie wieder eingerissen wurden; der Bau sollte dann wol nach Alberti's Plänen von Neuem begonnen werden. Doch ehe noch dazu ein Anfang gemacht war, starb der Papst.

Dasselbe Erelgniss scheint Alberti zur Rückkehr nach Flore nz bewogen zu haben, wo er

tischem Wirken gelangen liess. Diessmal hatte her die Leitung der neuen Bauten, insbesondere ihn Antonio Canigiani dringend nach Florenz eingeladen. Vor 1455 wird er kaum dahin zurtickgereist sein; denn noch 1453 hatte er in Rom als Augenzeuge die Schilderung der Verschwörung des Stefano Porcari gegen Nikolaus niedergeschrieben und 1454 von dort die neue Zeichnung zu der Fassade von S. Francesco nach Rimini gesandt. In Florenz finden wir ihn nun als Theilnehmer an den Unterhaltungen, die Lorenzo und Giuliano de' Medici in der Zurückgezogenheit zu Camaldoli pflogen und aus denen Cristoforo Landini den Stoff zu seinen Quaestiones Camaldulenses schöpfte. Auch bei dem Gastmahl war Alberti, das 1464 Lorenzo Medicl den griechischen Gelehrten Philotimos von Konstantinopel und Aretophilos von Athen zu Ehren gab. An der beginnenden Verbreitung griechischer Bildung sehen wir so den Meister als Genossen der Fürsten ebenfalls theilnehmen.

Als Architekten beschäftigten ihn damals in Florenz mehrere Bauten für die Famille Rucellai. Den Historiker Bernardo Rucellai hatte er schon in Rom gekannt, da er demselben nebst Lorenzo de' Medici und Donato Acciajoli bei der Untersuchung der Alterthümer als Führer diente. Im Auftrage des Giovanni di Paolo Rucellai hatte er um 1456 die Marmorbelegung der Hauptfassade von Sta. Maria Novella weiterzuführen, die auf Bestellung eines Turino Baldesi (Testament desselben von 1348) schon weit friiher begonnen war. Er war hier an das Muster des schon ausgeführten unteren Theils gebunden ; sehwerlich hätte Alberti selber das Princip der Inkrustation angenommen, das seinen eigenen architektonischen Grundsätzen widersprach. Daher ist auch diese Fassade seinen übrigen Bauten ungleich; nur in dem hervorragenden mittleren Theil findet sich ein Anklang an den Palast Rucellal (s. unten). Darum zweifelt Ricci. dass von Alberti die ganze Fassade herrithre, und wirklich nennt der Dominikaner Giovanni Casella nicht ihn, sondern Giovanni Bertinl als Banmeister. Allein dieser mag den Bau nach Alberti's Zeichnungen nur geleitet haben. Bis zum Hauptgesimse über den Rundbögen war die Inkrustation im Wesentlichen schon vollendet, und der obere Theil, Pilasterordnung mit Glebel, erinnert doch an die Bauart des Meisters, während er zn beiden Seiten die volutenmässig geschweiften Formen offenbar anbrachte, um die Pultdächer der Seitenschiffe zu verbergen. Dieselben sind das erste Beisplel der von der Barockarchitektur so vielfach angewandten Voluten, hier aber, so wenig klassisch auch die Form ohnedem ungern vermisst wurde. Schon damals ist, nicht unpassend und in Einklang mit dem war er als hervorragender Architekt in ganz Ganzen angebracht. Denn dieses war auf eine Italien zu grossem Ansehen gelangt, und jeder vorwiegend malerische Wirkung angelegt, und Fürst, jede kleine Republik des Landes hätte dass Alberti dieselbe erreicht, dass er der gangern seine Thätigkeit in Anspruch genommen. zen Fassade eine anmuthige Bewegung gegeben Allein wir wissen schon, wie den Meister seine hat, ist nicht zu leugnen. Unbestritten ist von allseitige geistige Regsamkeit wenig zu prak- ihm das schön behandelte, fein und massvoll or-

namentirte Hauptportal. Er zeigt sich hier in | Die Inschrift über der Thüre besagt, dass Gio. der dekorativen Ausstattung dem sonst genialeren Brunellesco überlegen. Wo Alberti ornamentirt, weiss er immer den Ernst des architektonischen Eindrucks durch eine heitere Lebendigkeit zu mildern, ohne die Grenzen klassischer Einfachheit zu überschreiten. Vollendet wurde die Fassade, wie die Inschrift im Fries meldet -Johannes Oricellarius (d. h. Rucellai) Pauli Filius Ann. Sal. MCCCCLXX -, im J. 1470. Doch scheint die mittlere Hauptthüre erst nach dem Tode des Gio. R., und zwar durch Fürsorge seines Sohnes Bernardo, fertig geworden zu sein; in der porphyrnen Schwelle derselben findet sich die Inschrift: Bernardus Oricellarius.

Bedeutender war der Palastbau, welchen Alberti für Giovanni (nach Anderen für Cosimo) Rucellai, wahrscheinlich zwischen 1460 und 1466 in der Strasse la Vigna aufführte: noch heute eines der hervorragendsten toskanischen Denkmäler der Renaissance. Alberti that hier (ungefähr gleichzeitig mit Bernardo Rossellino) einen entschiedenen Schritt über deu bisherigen florentinischen Palastbau hinaus. Die blosse Rustikafassade mit Rundbogenfenster der Brunellesco, Michelozzo und Giuliano da Majano bereicherte er mit Pilasterstellungen (zwischen den Fenstern, die unterste dorisch oder toskanisch), indem er zugleich, nm diesen volle Geltung zu sichern, das Relief der Rustika mässigte. Noch ist die Durchführung dieses Princips einförmig, an strenge Regelmässigkeit gebunden, während die Wirkung von dem feierlichen Ernst der früheren Paläste viel eingebüsst hat; aber es bleibt ein Fortschritt zu dem grösseren Reichthum und Leben, womit die Renalssance die antiken Formen für ihre weltlichen Zwecke verwerthet und kombinirt und womit schliesslich Bramante jene von Alberti vorbereitete Bauweise vollendet hat. Gegenüber vom Palaste stehen noch einige Ueberreste einer ebenfalls von Alberti erbauten Halle (Loggia) der Rucellai, die diesmal, trotz seines principiellen Festhaltens am geraden Gebälk, über den Säulen Bogen hat. Auch rührt von ihm die Zeichnung her zu dem Palast Rucellai in der Strasse della Scala, später Palast Stiozzi, jetzt im Besitz des Fürsten von Piombino, Hier brachte Alberti, seinem alten Grundsatz getreu, wieder Säulenhallen (zwei Loggien ie gegen Mittag und gegen Abend) an mit geradem Gebälk und ohne Bogeu. Der Bau ist jetzt fast gänzlich verändert. Endlich errichtete er für die Rucellai 1467 eine Kapelle, im Inneren mit der Nachbildung des heil, Grabes von Jerusalem, nach einer Zeichnung, welche Gio. Rucellal an Ort und Stelle selber hatte nehmen lassen. Die Kirche S. Pancrazio, der sie angestigt war, steht nicht mehr; eng sich hält an gewisse strenge Gesetze des das Oratorium des S. Sepolcro aber ist erhalten Alterthums, bald zu weit geht in dekorativen und 1809 von Giuseppe Orazio Rucellai restau- Fassaden, die blos maskirende Prachtstücke sind. rirt und auf's Neue geschmückt worden. Es ist so zeigt sich darin nur, dass er die richtige Mitte ein feiner Zierbau von Feldern aus verschieden- der Neues aus dem Alten bildeuden Freiheit farbigem Marmor zwischen kannelirten Pilastern. noch nicht gefunden hat.

Rucellai, der Sohn des Paolo, dieses Heiligthum nach dem Bilde des Jerusalemer Grabes 1467 habe machen lassen. - Eine Villa, welche Alberti für dieselbe Familie in Quaracchi bei Florenz aufführen liess, ist später auf einen Zweig des Geschlechtes Pitti übergegangen.

Zur Zeit Paul's I. (1464 bis 1471) finden wir Alberti wieder in Rom. Er scheint damals den Plan zu einem bedeckten Säulengang auf der Engelsbrücko gemacht zu haben, wovon Vasari die Zeichnung besass. Zur Ausführung desselben kam er nicht mehr; er st. zu Rom 1472. Zwar ist diese Angabe bei Mathias Palmerius (De temporibus suis ab anno 1449 ad 1482 in: Tartini, Script. rer. Ital. I. 256: an. 1472 Leo Baptista Albertus vir ingenii atque doctrinae elegantis Romae moritur egregio Architecturae codice relicto) wol erst später eingeschoben, da sie in der älteren Ausgabe fehlt. Allein die Pfriinde von S. Martino de Gangalandis wurde am 26. April desselben Jahres anderweit vergeben, war also durch seinen Tod erledigt. Nach Du Fresne und Mazzuchelli (s. unten) wäre er 1480 gest., nach anderen noch später, da er noch 1483 zwei Schriften volleudet habe (s. Bandini, Biblioth. Leopoldina III. 307, 309 und Guhl, Künstlerbriefe I. 32). Da er in Rom gest., so ist auch wol die Angabe, er sei im Erbbegräbnisse seiner Familie in S. Croce zu Florenz beigesetzt. irrthümlich (s. Poccianti, Catal, degli scrittori fiorent. p. 113).

Alberti's Bildniss besitzen wir auf einer Denkmünze seines Bauführers für S. Francesco, Matteo Pasti von Verona; ein Exemplar derselben in Silber befindet sich in der Pariser Bibliothek. Nach Vasari soll sich ein Bild des Alberti an dem Grabmal der Isotta in S. Francesco zu Rimini befinden, nach neueren Angaben an demjenigen des Sigismondo Malatesta. Seine gest. Bildnisse s. unten.

Die Bedeutung dieses Meisters für die Kunst der Renaissance liegt schon in seiner Persönlichkeit, wie in seinem viclseitigen Wirken ausgesprochen. Merkwiirdig aber ist, wie er schon das Wesen der architektonischen Schönheit begriffen und insbesondere das der Renaissance praktisch durchgeführt hat. Denn er behandelt die antiken Formen als ganz selbständige Mittel des künstlerischen Ausdrucks und sieht, dass in ihrer Verbindung, unabhängig von der Konstruktion, also in der rein formalen Erscheinung des Aufbaues die eigentliche künstlerische Wirkung liegt. Wenn er hierbei schwankt, bald zu

#### Bildnisse:

- 1) Brustb. in Holzschn. in den Ausgaben des Vasari (Le Monnier IV. 52). Rad. in derjenigen des Bottari.
- Gest. von J. B. Cecchi in: Serie degi' uomini i piu illustri nelia pittura. 4.
- 3) Radirt von Baron. 4.
- 4) Gest. von Sessone.
- 5) In einem Titeibi, gest, von Bern, Picard, Fol.
- 6) Holzschnitt in der Ausgabe seines Werkes: »De re aedificatoria. Flor. 1550. Foi. (wiederholt in der Gazette des Beaux-Arts, s. unten).
- in der französ. Uebersetzung desseiben, Paris 1553.
- in der ital, Uebersetzung, 1565.
- 9) Profibild (In jugendlichem Alter) in Hoizschn, in: P. Jovius, Elogia virorum litteris iliustrium. Bas. 1577. Fol.
- 10) Holzschnitt in: Nic. Reusnerns, Icones s. imagines vivae literis clarorum virorum Italiae etc. Bas. 1589.
- Opus chronographicum orbis nniversid'Opmeerus et Beyerlinck, 1611.
- 12) Gest. von Fournier in: Raff, du Fresne, Ausgabe seiner Schriften Delfa pittura u. Deila statua, Paris 1651, Fol.
- 13) Gest. in Sandrart's Teutscher Akademie. Foi. 14) Dem Werke von Michele Sammicheil, I cinque ordini dell' architettura civile, hinzugefügt von
  - C. A. Pompei, Verona 1735, Foi.
- 15) Profilbild (in relferem Alter), wahrscheinlich nach der Denkmünze des Pasti, gez. von Zocchi, gest. von Fr. Allegrini 1765 in: Serie di Ritratti d'uomini illustri Toscani. Fol.
- 16) Profilbild, G. Bossi del, G. Benagiia sc. Oval. 8. s. Schriften 3 b.
- 17) Abbildung der Denkmünze des Matteo Pasti in der Ausgabe seiner Werke von Bonuccio.
- 18) Lith. (in jugendlichem Alter) nach einem Bilde aus der Gaierie des Mario Mori-Ubaidini Conte Alberti Ebenda

#### Seine Schriften:

- 1) Erste Ausgabe des Werkes über Architektur mit soigendem Titel auf der ietzten Seite:
- LAUS DEC HONOS ET GLORIA, LEONIS BAPTISTAE ALBERTI FLORENTINI VIRI CLAR issimi de re Aedificatoria opus eiegatissimu et qua maxime utile: Florentiae accuratissime impressum opera Magistri Nicolai Laurentil Alamani: Anno salutis Millesimo ocruagesimo quinto: quarto Kalendas Januarias, Fol.
  - Wiederabdrücke von De re aedificatoria: 1512. Paris. 4. - Strassburg 1541. - Paris 1553. 4. a) Dieci libri d'Architettura trad. da P. Lauro, Vinegia, Valgrislo 1546. 8.
  - b) L'architettura, tradotta in lingua florentina da Cos. Bartoil, Firenze 1550, Foi, Mit dem Bildnisse A.'s u. liolzschn.

    - c) Wiederabdruck zu Venedig. 1565. 4.
      d) Ein anderer, mit der Ital. Uebersetznug von Alberti's Schrift über die Malerei von L. Domenichi: nel Monteregale, per. Llon. Torrentino 1565. Fol.
  - e) Delia architettura di L. Alberti Lib. X, delia pittura L. III, e delia statua i., I, trad. in lingua itai, da Cos. Bartoli, nova ediz. da Giac. Leoni, con aggiunta di varj suoi disegni di edificj, pubblici e privati. Londra 1726. 3 Voll. Fol.
- Enthält eine englische Lebersetzung, Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

Die Tafeln von Leoni gez., sind gest. von Picart und Harris.

f) Wiederabdruck, London 1739. 3 voli. Fol.

- g) Delia architettura, deila pittura e delia statua, trad, da Cos. Bartoli, Mit 69 Taf. gest. von Pio Panfilii, pittore Fermano. Boi. 1782. Fol.
  - b) Wiederabdruck, Mailand 1963. 2 voli. 8.
    i) Ausgabe von Perugia 1864. 2 voll. 8.
- k) L'architecture et l'art de bien bastir en X livres trad. de latin en franç. par J. Martin, Mit Holzschn, Paris 1553, Fol.
- 1) Les diez libros de Arquitectura, traducidos de latin en romance (von Francisco Lozano). (Madrid) 1582. 4. m) Wiederabdruck ebenda 1640, Fol-
- 21 Erste Ausgabe der Schrift über Maierei: De pictura praestantissima et nunquam satis laudata arte libri tres absolutissimi, Leonis Bapt. de Albertis, viri in oumi scientiarum genere et praecipue mathematicarum discipilnarum doctissimi. Jam primum in Incemediti, Basii, MDXL. 8.
  - a) Wiederabdruck mit Vitruv. Leyden, Elzevir. 1649.
  - b) La Pittura, trad, per Lud, Domenichi, Vinegia 1547. S.
  - Wiederabdruck, Fiorenza 1568, 5. c) Del tre libri della pittura und der Trattato della statua in der Uebersetzung von Cos. Bartoli, herausgeg. mit dem Trattato della pittura von Leonardo da Vinci, von Raffaelle du Fresne, Paris 1651, Foi, Gute und gesuchte Ausgabe.
    - d) Davon eine zweite Auflage : Trattato della Pitlura di Lionardo da Vinci, nuovamente dato in luce, colla vita dell'istesso autore, scritta da Bafaelle Du Frenne. Si sono giunti i tre libri della Pittura, ed il trattato della Statua di Leon Battista Alberti colla Vita del medesimo. E di nuovo ristam dei menesimo. E di nuovo ristampato, corretto, ed a maggior perfezione condutto. Mit Taf. Napoli 1753. Fol. Dasselbe Werk. Mit von Pio Panfili radir-ten Vignetten. Bologna 1782 nud 1786. Fol.
  - f) Die Schrift über die Malerel, zugleich mit dem Trattato Leonardo's da Vinci in's Spanische übersetzt von Diego Antonio Rijon de Silva, Madrid 1754, gr. 4.
- 3) Della s'atua. Breve compendium de componenda statua, Paris 1651.
  - a) Andere Ausgabe: Napoli 1735. 8. b) Della Pittura e della Statua. Mit dem Bild-nisse Albertl's unch G. Bonsel gest, von G. Benng lla und 4 Taf. Milano 1804. 8.
- 4) De Principe (iibri IV, edente comite Raynaldo Geneha). Romae, apud Steph. Guileretum Kalendis novembris, M. D. XX. Foi,
  - a) Momus s. de Principe L. I-IV, Romae in aed, Jac, Mazochii, 1524, 4.
  - b) El Momo, graciosa historia, compuesta en iatin e trasladada en Castellano por Aug. de Almacan. Aicala de Henares, 1553, Fol. Wlederabdruck: Madrid 1598, 8
- 5) Trivia s. de causis senatorlis, (L'eber das Amt eines Senators und die im Rathe zu haitenden Staatsreden), Basil, 1538, 4.
- Wiederabdruck mit der anonymen Schrift: De legato pontificio. In acad. Veneta 1559. 4. 6) Della repubblica, della vita civile e rusticana
- e delia fortuna dialogo, Venezla, 1543, S. 7) Teogenio, Diaiogo moraie. Venez. 1545. 8.
- b) Commentarius de conjuratione porcaria, cul praem, vita scriptoris, n. prim. in luc. ex ms -

cod. ab, Laur, Mehus ed., bei Muratori, Script. rerum Ital. XXV. 293 ff.

9) (Bapt. de Albertis poetae laureati) De amore liber optimus (s. l. u. ohne Namen des Druckers) 1471. 4. Dasselbe wie die Hecatomphila. Italienisch: nur der Titel lateinisch.

a) Ecatonphyla. Finisce Ecatonphila la quale insegna a amare, Stampata in Venetia per Bernardino de Cremona nei M. CCCCXCI, del' mese di marzo. 8.

b) Hecatomphila che ne insegnia l'ingeniosa arte d'amore : Deiphira, che ne mostra fuggir il mal principato amore. Vineggia, Sessa 1528 u. 1534. — s. l. 1545. 8.

c) In der Ansgabe: Ecatomphila di Gio. Bocca-tio. Vineg. Fr. Bindoni 1524. 8, ist die Heca-tomphila fälschiich dem Boccacio zuge-

d) Hecatomphile, de vulgarie italien tourne en langaige francoys, etc. Paris, Galliot du Pré 1534. kl. 8.

e) Hecatomphile, M. D. XXXVI, Auf der Rückseite des Titels: Hecatompie, ce sont deux dictions grecques composées signifiat centiesme amour, sciemment appropriees a la dame ayat en elle autant damour que cent aultres dames en pouroient comprendre, dont a present est faiste mention. Tournee de vulgaire italien (de L. - B. Alberti) en lagaige fracovs. Ensemble les fleurs de Poesie Francoyse et aultres choses solacieuses. Ohne Druckort. kl. 8. Mit Holzschn.

Gesuchte Ausgabe. Ansgabe von Lyon, 1534.

Zweite Ausgabe von Lyon, 1537. Ansgabe von Paris, Bergent, 1539. 16. Ansgabe, Paris, Alain Latrian, 1540.16. Holzschn.

f) Concetti amorosi ne' quali sotto il nome di Hecatomfila s'insegna la bella e ingegnosa arte d'amore, con un Dialogo intitolato Deifira che mostra come si debba fuggire il mai cominciato amore. Genova 1572. 8.

10) Opus praeclarum de amoris remedio, s. l. 1471. 4. Italieuisch, nur der Titel lateinisch. - Dasselbe wie die oft mit der Hecatomphila verbundene Deiphira.

a) La Deiphire de M. Leon Baptiste Albert. Französisch und Italienisch. Paris, Gilles Corrozet, 1547.

11) Lepidi comici veteris Philodoxios fabula, ex antiquitate eruta ab Aldo Manuccio. Lucae 1588. kl. 8.

12) Fables diverses de Leon Battiste Alberti, en italien et en françois etc. par Louis Pompe. Paris 1693, 12.

13) Opera (dl Misere B. Alberti) de republica, de vita civile e rusticana e de fortuna. Am Ende: Finita l'opera di Misser B. Alberti (Florenz gegen 1490) in 4. 44 Bil.

14) Opera sive de commodis atque incommodis litterarum ad Carolum fratrem; de Jure ad Franc. Coppinum pratensem; Trivia; Canis; Apologi. s. l.eta. in 4. 52 Bll. (zu Florenz 1496 erschienen).

15) Opuscoli morali etc. tradotti da Cos. Bartoli. Ven. 1568, Mit Bildniss und Holzschn. - Enthalten:

Momo ovvero dei Principe. — Discorsi da Sena-tori, altrimente Trivia. — Deil' amministrar la ragione. — Delle comodità et incomodità delle lettere. — Della vita di San Potitò. — La Ciffera. — Piacevoiezze mathematiche. — Della republica, vita civile et rusticana et

deila fortuna. - Della Statua. - Della Pittura. — Della Mosca. — Dei cane. — Apo-iogi. — Hecatomfila. — Deifira.

16) Opere volgari di Leo Batt. Alberti etc., annotate e illustr. da Anlcio Bonucci. Fir. 1843 bis 1849. 8. Enthalten:

19. O. Elittaten.

1) Pella tranquilità dell'animo, lib. III. Znm ersten Mal heransgeg.

2) La Cena di famiglia. Dialog. Ebenso.

3) Avvertimenti matrimoniati. Ebenso.

4) Intorno a tor Donna. Briefe. Ebenso.

4) Intorno a tor Donna, Briefe, noemeo.

5) Sofrona, ove si ragiona della difesa delle donne.

6) La famiglia, Ilb. IV. Buch der Erziehung, worn die bisher dem Agnolo Pandolfini zugeschriebene Abhandlung: del Governo della famiglia, das dritte Besch bildet (geschrieben far die Familie Pandolfini).

7) Sentenze Pittagoriche, Zum erzten Mal her-

ansgegeben.

8) De Iciarchia libri III. Dialog (ûber die gegenseitigen Pflichten der Fürsten und Unterthanen).

9) Il Theogenio, lib. II. Diaiog. Zum ersten Mal herausgeg. 0) Ecatonfilea.

11) Istorietta amorosa fra Leonora dei Bardi e Ippolito Buondeimonti.
 12) Dieselbe Dichtnng in Stanzen.

13) Deifira. 14) Epistola amatoria. Zum ersten Mai herausgeg.

15) Trattato della prospettiva. Ebenso. 16) Trattato della pittura.

17) L'architettura.

17) L'architettura.
18) Dei cinque ordini deil' architettura. Zum ersten Mai herausgeg.
19) Lettera di materia d'amore.

20) L'Amiria (von der Liebe). Znm ersten Mal heransgeg. 21) L'Efebie (von der Liebe). Ebenso.

22) Il Governo della familia; Textrevision des 3. Buches von No. 6.
23) Dasselbe in der Revision des Textes für die

Pamilie Pazzi.

24) Lettere amatorie diverse. 25) Brief an Matteo della Bastia, über den Entwarf zur Kappei für S. Francesco za Rimini. 26) Eklogen and Dichtungen.

17) Handschriftlich noch von ihm: Intercaenalia (lateinisch). Darüber ausführlich: Morelli, Operette, Venezia 1820, II, 252 ff. 18) Andere Handschrift: De Uxoria. Darüber G.

Molini, Catalogo del codici della Libreria Palatina. p. 43.

Ueber andere Handschriften s. Text.

### Abblldungen.

1) S. Francesco in Rimini (s. auch die Literatur am Ende):

in Seroux d'Agincourt, Histoire de l'Art etc. Taf. LI.

in Bonuccio, Ausgabe des Alberti, IV, Taf. 8. in L. Nardi, Descrizione etc. (s. unten). Taf. XII. n. XIII. Die Denkmunze auf Taf. XI.

in Burckhardt, Gesch. d. neueren Bank. p. 106, 2) S. Andrea in Mantua: in Seroux d'Agincourt, Taf. Ll1; daselbst

auch S. Sebastiano. in Burckhardt, p. 106.

3) Fassade von S. Maria Novella in Florenz: in Burckhardt, p. 107.

4) Kapelle S. Sepolcro daselbst: in Seroux d'Agincourt, Taf. Lli.

in Gozzini e Lasinio, Monum. sepuicr. Tav. 31. 5) Palazzo Ruccellai daselbst:

In Architecture Toscane etc. Paris 1837. Taf. 21, Fassade. Taf. 22, Details. qu. Fol. in Burckhardt, p. 56.

s. Memorie e documenti inediti per servire alla vita letteraria di L. B. Alberti, s. l. et a. 4.

Leo Bapt, Alberti a Pompilio Pozzettl etc. in



solenni studiorum instauratione laudatus. Acc. Comm. italicus, quo vita ejusdem et scripta compluribus adhuc ineditis documentis illustrantur. Fiorent. 1789. 4.

Vita in Muratori, Script. rer. Ital. XXV, 295 ff. (von einem Anonymus; von Einigen für eine Selbstbiographie Alberti's gehalten).

Vasari, ed. Le Monnier. IV. 52-66. - G. B. Niccolini, Elogio di L. B. Alberti in Prose. Flor. 1844. III. 51. - A. Bonugci, Discorso vor der Ausgabe der Opere volgari (s. oben). Piacenza in Baldinucci, Opere. Milano 1808—1812. V. 437—463. — Gaye, Car-teggio 1. 345 ff. — Guhl, Künstlerbriefe. 18-32. - Burckhardt, Cultur der Renaissance, p. 139f. - Springer, Bilder aus der neueren Kunstgesch. p. 69-102. Cl. Popelin, in der Gazette des Beaux-Arts. XXV. 403-421 (bringt nichts Neues bei).

Ueber seine Schriften: Bandini, Specimen literaturae Florentinae seculi XV. Flor. 1748. II. 108 ff. - Bandini, Catal. codd. lat. Biblioth. Mediceae Laurent. II. 618 und Biblioth. Leopold, II. 83. - Tiraboschi, Storia della Letterat, Itai, Romae 1782-1785, VI. 1, 360 ff. - Mazzuchelli, Dizionario degii Scritt. d'Ital.

1. 1. 310.

L'eberseine Bauten: Gio, Batt, Costa, II Tempio di S. Francesco di Rimini. Lucca 1765. Le temple de Malateste de Rimini, de L. B, Alberti, Fulgineo 1740. Mit Fig. Fol. -Luigi Nardi. Descrizione antiquario-architettonica del arco di Augusto, dei Ponte di Tiberio e del Tempio Malatestiano di Rimino. Rimino 1813. p. 50-57. - Richa, Chiese Fiorentine etc. III. 23. 314. — F. Milizia, Memorie degli Architetti, Bologna 1827, I. 200-205, - Gaet, Susani, Nuovo Prospetto Gile pitture, sculture, architetture etc. di Mantova. Mantova 1830. pp. 74. 114. — Carlo d'Arco, Delle Arti e degli Artefici di Mantova Notizie. Mant. 1857. 110. II. 12. 208. — Burckhardt, Gesch. der neueren Baukunst, pp. 41, 104 f. 144. Notizen von Fr. W. Unger.

J. Meyer.

Alberti. Aristotile Albertl. Alberti nannte man ohne Grund den Baumeister Ridolfo Fioravanti (15, Jahrh.) und hielt letzteres für den Belnamen. Vielmehr hiess der Meister Fioravanti und hatte bloss den Beinamen Aristotile. s. Floravanti.

Alberti. Meister Giovanni oder Giovambattista di Bartolommeo Alberti. Maler in Siena, geb. um 1466, war elu Schüler des Neroceio di Benedetto. Er setzte in einem Testament von 1517 seinen ehemaligen Mitschüler Giovanni di Tedaldo zu seinem Erben ein, wobei er Ihn verpflichtete, in der Kirche di Fabiano e Sebastiano im Kastell von Civitella eine Madonna mit Heiligen zu malen. Er lebte aber noch 1532. Weitere Nachrichten über den Meister, dessen Werke unbekannt, bei Milanesi,

s. Milanesi, Doc. Sen. III. 38. 41.

Fr. W. Unger.

Albertl. Die Alberti, zahlreiche Künstler-

schichte, früher lückenhaft und vielfach verworren, erst neuerdings durch Gualandi nach in der Familie selber erhaltenen Handschriften an's Light gebracht ist.

Glovanni di Borghese Albertl ist der Aelteste dieser Künstler, von dem wir wissen. Er war Maler um 1275.

Alberto Alberti, Architekt u. Bildhauer, der älteste Sohn des Giovanni di Berto, der Giesser von Geschützen war, 12. Dez. 1553 st., und dessen vler Söhne sich der Kunst widmeten. Alberto war Insbesondere Banmeister für Befestigungswerke u. wurde in dieser Eigenschaft von den Mediceern viel verwendet. Ueber seine Arbeiten haben wir theils von ihm selber, theils von einem seiner Nachkommen geschriebene Notizen, welche Gualandi veröffentlicht hat. Einer seiner ersten Festungsentwürfe für den Herzog Cosimo I. von Florenz war vom J. 1548. Ueberhaupt führte er im Auftrage der Florentiner Regierung verschiedene Fortifikationsarbeiten bis zum J. 1563 aus. Von dem letzteren Jahre ist dann auch der Entwurf für das Portal der Madonna delle Grazie in Borgo San Sepolcro.

Weiterhin war A. von 1564 - 1586 grösstentheils in Rom beschäftigt für die Mediceer, sowie für die Kardinäle Buoncompagni u. S. Sisto. Er leitete unter Anderem die Bauarbeiten an der Villa Medici auf dem Monte Pinclo, welche der Kardinal Alessandro de' Medici (der spätere Papst Leo XI.) aufführen liess und die gegenwärtig Eigenthum der französischen Regierung ist. Von Alberti, so kann man wol mit Sicherheit annehmen, lst auch der Entwurf zu der Fassade, den man sonst dem Michelangelo zugeschrieben hat. A. zeigt sich hler massvoller und noch nicht den wuchtigen, anspruchsvollen Formen der Barock-Architektur so hingegeben, wie die meisten seiner Zeitgenossen. Das Gebäude, ein höherer Mittelban mit elgenthümlichen thurmartigen Aufsätzen und zwei etwas niedrigeren Seitenbauten, in einer ansprechenden Mitte zwischen Villa und Palast gehalten, mässig profilirt, entfernt sich nicht allzusehr von der Formenbehandlung der Renaissance. Einen aparten Reiz hat die hintere, dem Garten zugewendete Fassade mit der hübschen weitgeöffneten Halle. welche gerades Gebälk auf gekuppelten Säulen mit einem Bogen in der Mitte verbindet; Insbesondere durch die in die Mauer eingelassenen, meistens antiken plastischen Reliefs, welche von vornherein die Anordnung der Fassade bestimmt haben. Doch ist auf diese Weise der plastische Schmuck, der die Architektur fast zur blossen Einfassung herabsetzt, allzu gehäuft und fast museenhaft verwendet. - Dasselbe Mass im Relief der Bauformen hat A. auch in seinen Bauten zu Borgo S. Sepolero, im Kloster S. Chiara und in der Kirche S. Bartolommeo bewährt. Er familie von Borgo San Sepolcro, deren Ge- zeigt sich darln als einen tsichtigen Architekten

der Nachblüte, der sich von der guten Ueberlieferung der vorangegangenen Zeit noch nicht abgewendet hat. Auch für die Fassade von S. Petronio in Bologna hat er, neben Giulio Romano und Palladio, eine Zeichnung entworfen; sie wurde als die drittbeste befunden, näherte sich übrigens derjenigen, welche Raffael für S. Lorenzo in Florenz gemacht hatte.

Auch durch Schnitzereien in Holz, namentlich reiche Kunstmöbel in Nussbaum für Paläste, hat sich A. hervorgethan. Es sind kleine Kapelleu (Altareinfassungen), prächtige Bettstellen, worauf bekanntlich die Spätrenaissauce grossen Werth legte, und Nussbaumtruhen, reich verziert mit plastischer Arbeit, auch mit Figuren, Apostelu u. dergl. in Relief. Eine Reihe derar tiger Werke ist bei Gualandi aufgezählt (entstanden von 1548 bis in die sechziger Jahre, zum Theil mit Angabe der Preise). Alberto scheint eine Zeitlang damit förmlichen Handel getrieben zu haben, indem er namentlich Truhen seinem Bruder Girolamo nach Venedig sehickte, der sie dort verkaufte. Im J. 1554 war er auch von Vasari im Namen der Werkführer des Bisthums von Arezzo aufgefordert worden, die Schnitzereien im Chor des dortigen Doms auszuführen. Von allen diesen Holzarbeiten scheint nichts erhalten, wenigstens lässt sich mit Bestimmtheit nichts dem A. zuweisen. - Der Meister, den unverdienter Weise die Kuustgeschichte bisher ziemlich im Dunkel gelassen hat, st. zu Rom den 1. Novbr. 1598, 73 Jahre alt. Sein Bildniss befindet sich in der casa degli Alberti, welche noch Eigenthum der Familie ist, zu Borgo S. Sepolero.

s. Gualandi, Memorie Originali Italiane. S. VI. 50-61. Daseibst fortlaufendes Verzeichniss seiner Arbeiten von 1548-1593.

Romano Alberti, genannt Nero, der Bruder des Giovanni di Berto und Oheim des Alberto, war ebenfalls tüchtiger Holzschnitzer.

Lodovico Alberti, Bruder des Alberto. erwähnt als guter Bildhauer uud Holzschnitzer. Von ihm wird berichtet, dass als Raffaellino dell Colle den 12. Jan. 1566 st., L. für ihn den Sarg fertigte.

Romano Alberti, anderer Bruder des Alberto, erwähnt als Maler, Holzschnitzer u. Bildhauer. Sein Trattato, sopra la nobiltà della Pittura erschien zu Rom 1585, 4., dann ein zweites Werk, über die römische Malerakademie, deren Sekretär A. war, zu Pavia 1604 unter dem Titel: Origine e Progresso dell' Accademia del Disegno de' Pittori, Scultori ed Architetti di Roma. 4.

Girolamo Alberti, der dritte Bruder des Alberto, ebenfalls Maler und Holzschnitzer, der vielfach mit Alberto gemeinschaftlich arbeitete, auch an seinen Festungswerken theilnahm und so vornehmlich als dessen Gehülfe erscheint. Im J. 1566 ging er mit Alberto für längere Zelt nach Kupferstiche, denn aus den siebenziger u. acht-

Rom. Er st. 1582 und hinterliess sieben Söhne ; von ihm stammt die jetzt noch lebende Familie der Alberti.

Alessandro Alberti, Freskomaler, Sohn des Alberto, geb. zu Borgo S. Sepolcro 9. März 1551, + zu Rom den 10, Juli 1596, Noch Lanzi wusste nichts Näheres von dem Meister. Derselbe lernte bei Gaspero di Silvestro von Perugia, einem jetzt ganz unbekannten Maler. Im J. 1566 brachte ihn sein Oheim Lodovico zu seiner weiteren Ausbildung nach Rom, und bald wurde Alessandro seiner Geschicklichkeit halber von verschiedenen italienischen Fürsten vielfach beschäftigt. Im J. 1577 malte er zu B. S. Sepolero einige Bilder für die Kirche des hl. Franziskus, und in der Kirche S. Susanna die Heilige dieses Namens; letztere gest. von seinem Bruder Cherubino A. (s. unten). Dann arbeitete er mehrere Jahre in Neapel für Kirchen und Paläste, bis er 1586 nach Mantua zum Herzoge Vespasiana Gonzaga berufen wurde, um die Villa Sabionetta auszumalen, auf welche Arbeit er mit seinem Bruder Giovanni, den er 1587 dorthin hatte kommen lassen, längere Zeit verwendete. Von 1558-1592 malte er dann wieder in Neapel. 1592 stattete er in Rom mit Giovanni die Sakristei von S. Giovanni Laterano mit Freskomalereien aus, ein der perspektivischen Wirkung halber damals viel bewundertes Werk, indem es die Sakristei höher erscheinen lässt, als sie in Wirklichkeit ist. Der Preis dieser Arbeit wurde nach der Schätzung angesehener Maler jener Zeit, darunter Romalli dalle Pomerance, auf 1594 Scudi gewerthet. Im J. 1596 wurde er von Neapel auf's Neue nach Rom gerufen, um mit den Brüdern die Ausmalung des Salone im neuen Vatikan zu vollenden. Da er dort krank wurde, liess ihm Klemens VIII. durch zwei Abgesandte seinen Segen überbringen; eln Beweis des grossen Ansehens, zu dem der Künstler gelangt war.

# Nach ihm gestochen:

Die hl. Susanna, in der Rechten eine Palme, in der Linken ein offenes Buch haltend. Von Cherubino Alberti, kl. Fol. s. unter Cher. Alberti No. 67.

s, Gualandi, Memorie Originali Italiane, VI. 61-64. J. Meyer.

Cherubino (Zaccaria Matteo) Alberti,



Maler u. Kupferstecher, geb. den 24. Febr. 1553 zu Borgo San Sepolero, war der zweite Sohn des Alberto. Seine Kupferstiche haben ihn zu dem berühmtesten Gliede der Familie gemacht, wenn anch Giovunni als Maler ihn übertruf.

#### I. Sein Leben.

Anfänglich widmete er sich hauptsächlich dem

Daten versehenen Bll. 1593 befand er sich in Christus, wobei die Architektur von Giovanni Neapel und stach daselbst in eine silberne Platte das Bildniss des Monarchen. Bereits in den achtziger Jahren indessen wurde das Malen seine Hauptbeschäftigung, wozu ihn wol die massenhaften Anfträge, die seinen Brüdern Alessandro und Giovanni zu Theil wurden, bewogen. In der "Reale Galeria dl Firenze" finden wir die Notiz. dass er Architektur studirt habe und Civil- und Milltäringenieur bei Heinrich III., König von Frankreich, geworden sei; da indess Gualandi und Baglione nichts davon wissen und sich aus seinen Werken keine Anhaltspunkte zu einer derartigen Vermuthung ergeben, so beruht sie ohne Zweifel auf Irrthum, vielleicht auf einer Verwechselung init seinem Vater Alberto. Seine Laufbahn war eine glänzende. Er wurde von Klemens VIII. geadelt und zum Direktor der der letzten Zeit des Künstlers sieht man (nach Akademie des hl. Lukas zu Rom ernannt. Derseines unverheirathet verstorbenen Bruders Gio- tus fecit 1614: die Bundeslade in einer Landvanni zu, welche, zu seinem eigenen Besitze ge- schaft, worüber Gott Vater von Engeln umgeben fügt, ihn zum reichen Manne machte. Verheiwelcher Familie die Alberti's überhaupt in nahen Ganze übrigens in sehr verdorbenem Zustande. Beziehungen gestanden haben missen; ein Bonifazio Tovaglioli war Pathe des Cherubino. Trotz seiner günstigen Verhältnisse verfiel er in späteren Jahren in Melancholie, und hatte die seltsame Leidenschaft, grosse Armbrüste zu erfinden, mit deneu er sein Haus anfüllte und viel Zeit verlor. Er st. zu Rom am 18, Okt. 1615, nachdem er am 16. Septbr. sein Testament gemacht hatte. Seine letzte Ruhestätte fand er in der Kirche Sta. Maria del Popolo. Seinem Sohne Carlo hatte er Alles vermacht, im Falle jedoch wie es auch wirklich eintrat - durch Carlo's Tod die weiblichen Mitglieder seiner Familie die Erbschaft übernähmen, sollten sie eine Kapelle in S. Francesco zu B. S. Sepolero für 1000 Scudi erbanen lassen. Diese Kapelle wurde dem hl. Antonius von Padua geweiht. Der steinerne Altar mit dem Bilde des Heiligen ist jetzt in die neue Kirche versetzt worden; am Sockel der zwei steinernen Säulen sieht man das Wappen der Alberti.

#### II. Ch. Alberti als Maler.

Charakteristisch für die Malweise des Cherubino sind schlanke Verhältnisse bei ziemlich guter Zeichnung und eine leichte, freie Behandlung: besonderen Beifall fanden seine Engelsglorien. Von irgend welcher Bedeutnng war er indessen als Maler nicht. In seinem Geburtsorte war er vielfach thätig. Im Dome malte er eine hl. Dreieinigkeit mit drel Heiligen; im Oratorium von S. Rocco nebst seinen Brüdern die Lunetten, welche die Passion Christi darstellen; beide Werke schlecht erhalten. Ferner malte er nebst Alessandro und Giovanni im bischöflichen Palaste in Fresko. Im Monte di Pietà sight man 17. Jahrh. fertigte er nur noch wenige Bil. Im

ziger Jahren stammen die meisten seiner mit von ihm einen an die Martersäule gebundenen herrührt, Im Monacato malte er, mit dem genannten Bruder, Johannes und Maria am Fusse des Gekreuzigten, in S. Chiara in der Kapelle Alberti einen hl. Andreas, in Borgonuovo eine Fassade mit Genien, Wappen u. dergl. für den Cav. Cos. Rigi im J. 1587. Auch in S. Francesco war er thätig.

Mehr noch als in B. S. Sepolcro arbeitete er in Rom, wo er gemeinschaftlich mit seinen Brüdern eine Menge Malereien in den Palästen vornehmer Herren ausführte; dann in der Kirche della Minerva im Palazzo di Monte Cavallo, in der Sala Clementina im Vatikan (mit dem Bruder Giovannien, a. Orten. In der Kapelle della Minerva malte er die Decke mit verschiedenen Ornamenten und Figuren auf Goldgrund. Aus handschriftlicher Notiz Mündler's) in Sta. Maria selbe Papst wies ihm auch die Hinterlassenschaft in via zu Rom eine Freske, bez. Cherub. Alberschwebt. Von dieser Malerei lässt sich wenig rathet war er mit einer Elisabeth Tovaglioli, mit Gutes sagen, die Farbe ist grau u. eintönig; das

#### III. Ch. Alberti als Stecher.

Ungleich bedeutender ist Alberti als Kupferstecher, und, wenn auch hier nicht vom ersten Range, doch ein tüchtiger Meister. Seine Thätigkeit für den Stich ist umfassend. Ein besonderes Verdienst hat er sich durch die Wiedergabe der jetzt meist zerstörten Sgraffitto - Malereien Polidoro's da Caravaggio erworben; sonst arbeitete er noch nach eigenen Erfindungen, nach den beiden Zucchero, Michelangelo, Rosso, Raffael, Tibaldi u. A., auch Einiges nach der Antike. Besonders gelungene Bll. sind auch diejenigen mit Gefässen nach Polidoro da Caravaggio und Messern nach Fr. Salviati für das Kunstgewerbe. Man hat ihn für einen Schüler Agostino Carracci's halten wollen, allein er tibte sich im Stiche bereits 1568 und 1571, als Carracci noch ein elf- und vierzehnjähriger Knabe war. Aus dem gleichen Grunde kann er auch nicht, wie Strutt glaubt, dem Fr. Villamena die Freiheit seines Grabstichels verdanken. Die Verwandtschaft der Drei rührt zum Theil daher, dass sie nach dem Niederländer C. Cort. der in Rom eine Stecherschule gegründet hatte, sich gebildet. Alberti war vermuthlich ein direkter Schüler des Letzteren, er hat nach ihm die Nummern 7 und 40 kopirt.

Die früheste Jahreszahl (1568) auf Cherubino's Stichen befindet sich auf No. 33, einer hl. Jungfran mit dem Kinde in halben Flguren. Es lst dies zugleich das einzig geätzte Bl. In den siebenziger und anfangs der achtziger Jahre war er insbesondere als Stecher thätig. Mehrere Bll. stammen dann aus den neunziger Jahren; im

J. 1602 gab Giov. Orlandi mehrere Platten heraus, doch können wir zum Theil nachweisen, dass sie schon früher entstanden sind; ebenso ist die Zahl 1612 auf dem Bildniss des Kaisers Matthias No. 132 erst in dem dritten Abdruck dieses Bl. hinzugekommen, das Sixtus V. ursprünglich darstellt u. die Jahreszahl 1585 trägt. Aehnlich verhält es sich auch mit dem Porträt des Barozzi da Vignola.

Mehrere Bll. (No. 30) tragen die Jahrzahl 1628. also 13 Jahre nach dem Tode des Stechers: sie sind damals von den Erben herausgegeben worden. In einem Brief, den der Schwiegervater Cherubino's, Lattanzio Picchi, unter dem 8, Juni 1627 an den Ritter del Pozzo schreibt, ist von dem Projekte die Rede (Vergl. Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura. Mil. 1822. I. 341). Der Herausgeber Bottari fügte die Bemerkung bei, dass diese Platten nicmals gesammelt und zusammen abgezogen worden seien und sich noch im Besitze der Familie befänden; aber Picchi konnte nicht von den Bll. des Alberti, wie Bottari anzunehmen scheint, überhaupt sprechen, sondern nur von denjenigen, die nicht in den Besitz von Kunsthändlern gelangt waren; und wir finden ja auch, dass die Erben 1628 eine Anzahl herausgaben. Auf der anderen Seite ist aber auch die Meinung irrig, diese Bll. seien damals zuerst herausgegeben worden; im Gegentheil können wir von der Mchrzahl Zustände vor der Dedikation der Erben, zum Theil sogar mit frülheren Jahreszahlen, nachweisen. Nur für die Folge von Sibyllen und Propheten nach Michelangelo, wovon zwei Platten gar nicht beendigt wurden, lässt sich, wenigstens was die zwei letzten Bll. betrifft, mit grösserer Wahrscheinlichkeit behaupten, dass erst die Erben sie publicirt haben. Von No. 161 gilt vielleicht dasselbe.

Mit Agostino Carracci kann sich unser Künstler nicht messen, jener sieht die Formen breiter und grüsser als Cherubino, der sich dem Schlanken zuneigt. Doch ist er deshalb kein geringer Klustler. Eine kräftige Hand ist ihm nicht abzusprechen. In den Biegungen und Schräffinngen der Striche sucht er sich bereits der malerischen Wirkung des Originales zu nähern, wenn er auch den Gehalt und die Abtönung der Farben noch nicht auszudrücken versteht. Die Vertheilung von Licht und Schatten kann er nicht recht bemeistern; seine Stiche haben darin oft eine zerfahrene Wirkung. Es muss ihm rasch von der Hand gegangen sein.

Bartsch bringt nach Bereinigung des Kataloges bei Heineken das Verzeichniss auf 172 Nummern; wir haben einige eingefligt. Kataloge geben auch Le Blanc und Ottley, der die Bll. nach den Malern geordnet hat.

Der Buchstabe B im Monogramm bedeutet wol das B. am Anfang der zweiten Silbe des Namens Alberti, wie es öfter vorkommt; hie und da fehlt er. Alberti's Bildniss, von ihm selbst gemalt, befindet sich in der Sammlung der Uffizien zu Florenz.

Es ist gestochen von P. A. Pazzi im Museum Florentinum No. 51, und von G. P. Lasinio in: Galerie Impériale de Florence, gravée au trait sous la direction de P. Benvenuti etc. Florence 1811, 12. S. No. 67.

# a) Von ihm gestochen:

### 1) Darstellungen aus dem Alten Testament.

- Goit bildet den Adam. Nach Polidoro da Caravaggio. Romae. Polidorus de Caravag. invent. Ohne Bezeichnung. kl. qu. Fol. B. 1.
   I. Vor Cum priuilegio —.
- Die Vertreibung aus dem Paradiese. Nach Polidoro. Polidorus De caravagio Inue. F. Romae mit dem Monogr. gr. 4. B. 2.
  - I. Vor der Dedikation der Erben an den Kardinal L. Magalotto 1628 und vor eum Priuilegio —.
    - Anonyme Kopie von der Gegenseite. Polidorus De Caravagio Inv. 4. Anonyme Kopie. Ecce Adam —. Polidorus de Caravagio Inv. Bomae 1597. Ant. Carenza nis Fornis Romae —. Im 2. Abdr. fehlt die
- Adr. 4.

  3) Adam und Eva bei der Arbeit auf dem Felde.
  Nach Polidoro. Polidorus De Caravagio Invent.
- for, Romae C. Albertus, gr. 4, B, 3, 1. Vor der Dedik, 1628 und Cum priui
  - legio —. Anonyme Kopie von der Gegenseite. Polidorus De Caravagio Inv. gr. 4.
- De Caravagio Inv. gr. 4.
  4) Das Opfer Abrahams. Nach Polidoro. Poli-
- dorus de Caravagio inve. gr. 4. B. 4.
  I. Vor der Dedik. 1628, dem Zeichen u. s. w.
  - und nur wie oben,

    II. Vor der Dedik, u. den Worten Cum Pri-
- uilegio —.

  5) Die Juden auf Geheiss des Moses Manna sammelud. Fries. Nach Polidoro. Polidorus de Carauagio Inuen. Mit dem Zeichen. 1576.
  - qu. Fol. B. 5.

    I. Oben beschrieben.
    - Mit der Adr. von Gio. Orlandi, der Dedikation an Casandro Adriano und dessen Wappen, 1602, 1576 gelöscht.
  - III. Ohue Dedik, und Wappen, aber mit Nico Van Aelst for.
- Judith halt mit der Rechten den Kopf des Holofernes. Mit dem Zeichen. Cum Prinilegio —.
   B. 6.
- 2) Darstellungen aus dem Neuen Testament.
  - Darstellung der hl. Jungfrau von ihren Eltern im Tempel. Cherubinus Alberti f. Kopie nach C. Cort's Stich nach Taddeo Zucchero. kl. Fol. B. 7.
  - Verkündigung Mariā. Nach Andrea del Sarto. Andreas Sutoris florentins. Inuen. 1574. Dann das Zeichen, kl. Fol. B. 8.
  - Dieselbe Darstellung, in anderer Weise. 1571 und das Zeichen. Fol. B. 9.
- Anbetung der Hirten. Aus zwei Bll. zusammengesetzt. Nach Taddeo Zucchero. Thadeus Zuccarus in Ven. Mit dem Zeichen und 1575. roy. Fol. B. 10.
  - Vor dem Wappen Gregor's XIII. und einer Dedikation.
  - II. Mit Wappen.
  - III. Mit der Adresse des 1., Vaccaro 1584.



(Nach Zanl geht Indess die Adresse des Nik. Van Aelst voraus; woi uurichtig.) IV. N. Van Aelst formis.

V. N. Van Aelst verdeckt.

11) Anbetung der Hirten, Nach Ch. Albertl selbst. Cherubinus Albertus Inu, perpetuae observantiae ergo D. D. D. Mltdem Wappen Klemens VIII. und En Deus - und Adsplce -. Cum priuilegio -, roy. Fol. B. 11.

Die zweiten Abdr. sind retouchirt u. ohne das Zeichen.

Kopie von einem Franzosen. La Nativité. A Pa-ris chez Chereau, rue St. Jacques a St. Remy. roy. Fol.

12) Anbetung der Könige. Nach Rossode' Rossi. R beus florentinus lnnen, 1574. Romae u. das Zeichen, Fol. B. 12.

I. Vor Cum priuileglo -.

 Maria das Jesuskind haltend, das von Engeln verehrt wird. Nach T. Zucchero. Tadeus Zucarns In. C. Albertus fe. Altissimum vagit Verbum -. Foi. B. 13.

I. Vor Laurentium Vacarium formis Romae Anno Dni 1584.

- 14) Beschneidung Christi. Nach Marco dl Plno da Siena (Zani sagt Bartofommeo Neroni, genannt Maestro Riccio da Siena). Cherubinus Aibertus fe, 1579. M. Sen. In. Laurentlj Vaccarij Formis, Romae, 1580, Cum Priuile, Fol. B. 14.
- 15) Flucht nach Aegypten. Mit dem Zelchen und 1574. gr. Foi. B. 15.
- 16) St. Johannes tauft Christus im Jordan. Nach Andrea del Sarto. Andreas Sutoris Florentinus Inuen. 1574 und das Zeichen, qu. Foi, B. 16.
- 17) Christus im Gebet am Oelberg. Nach Rosso. Rubeus florentinus Inuen. Mit dem Zeichen, Romae n. 1574. Cum priuilegio -. Fol. B. 17. Im II. Abdruck ist Cum prinifegio - verändert, 1574 ausgeklopft, dafür 1628. Mit der
- Dedik, der Erben an den Kardinal Barberini. 15) Geisseiung Christl. Nach T. Zucchero. Tadeus Zuccarus inuen. Mit d. Zeichen. roy, Foi.

B. 18 I. Mit der Dedik. Alberti's an Filippo Buoncompagno.

II. Mit Cum printiegio - 1628.

III. Cnm ausgeföscht.

IV. Cum durch Con ersetzt.

- 19) Christus von Pliatus dem Volke ausgestellt. Ohne Bezelchnung, kl. Fol. B. 19.
- 20) Kreuztragung Christl, Kniestück, Charbino, Alberti fe. 1573. Ne iachrymis matres -.. Antonii Lafrerij. gr. 4. B. 20.
- 21) Der Leichnam Christi von einem Engel auf Wolken gehalten. Mit dem Zeichen. Oval. gr. 4. B. 21.

I. Vor Cum priuilegio -.

22) Ein Engel den ausgestreckten Leichnam Christl auf Wolken haltend, Ohne Bezeichnung, Magnum pietatis opus. Cum Priulieglo -. Fol. B. 26.

23) Der Leichnam Christi in den Armen Gottvaters, von Engeln mit den Leidenswerkzeugen umgeben. Nach T. Zucchero, Tadens Zuccarus Inuen. Mit dem Zeichen u. 1573, Fol. B. 22.

I. Mit com priullegio -

II. Com ausgeklopft.

III. Mit der Adr. des Orlandi.

24) Der Leichnam Christi von Maria, Magdalena u.

- Joseph von Arimathla gehalten. Nach einer Marmorgruppe von Michelangelo. Mich. Angell Bonaroti Fiorentini Manu sculpta. Romae — Cum Priuilegio -. Ohne Bezeichnung, gr. Fol. B. 23.
- 25) Auferstehung Christl. Kompos. v. 19 Hauptfig. und 2 Engeln. Angebiich nach Raffael, was Passavant, Rafaei II, p. 268 bestreltet. RAPHABL VRBIN IVEN CVM PRIVILEGIO DE PAPA GREGO-RIO XIII. Mit dem Zeichen und ROMAR. gr. qu. Foi. B. 24.

I. Wle beschrieben,

- II. Noch mit: et denuo cum privilegio 1628 und der Dedik, der Erben an den Kardinal Barberiul 1628
- 26) Anferstehung Christi. Komposition von 10 Figuren. Nach Raffael. BA. VR. IN.—BOMAB. ANT. LAFRERY 1575. H. 13" 6", br. 10" 4"'. Zani P. II, 9, 88 ist geneigt, an Cher. Alberti zu denken. Fol. Fehlt Bartsch, Scheint durchaus ächt.
- 27) Auferstehung Christi. Komposition von 9 Flguren. Et erit -. Ohne Bezelchnung. Zani P. II, 9, 70 schreibt das Bi. hypothet, dem Albertl zn. gr. Foi. Fehlt Bartsch.

Kopie. Cam. G. F. (d. i. Camillus Grafficus Fe-

cit). Et erit --, gr. Fol. 28) Verkiärung Christi auf dem Berge Tabor. Mit dem Zeichen u. Romae 1575. Fol. B. 25. I. Vor Joannes Oriandi formis romae 1602.

### 3) Hl. Jungfrauen.

- 29) III. Jungfrau, auf Wolken sitzend, mit der Rechten eine Lilie haltend, das Jesuskind auf Ihreni Schooss, Mit dem Zeichen. Cum priuilegio -. ki. 4. B. 27.
- 30) Hl. Jungfrau in der Glorie, mit dem Kind auf dem Arm. Ohne Bezeichnung. Cum priuileglo -. 4. B. 28.
- 31) Hl. Jungfrau in einer Landschaft, mit dem Klud auf dem Schooss. Dabel Elisabeth u. Johannes. Hinten Joseph den Esei führend. Ruhe auf der Flucht, Angeblich nach Muziano, Ohne Bezeichnung, gr. 4. B. 29.
- 32) Hl. Jungfrau lu einer Landschaft, das Kind stillend. Dabei der hi. Joseph. Ruhe auf der Flucht. Nach Fr. Potenziani. Romae, das Zeichen, 1576 und Frans. Potentianus inuen. gr. 4. B. 30.

I. Vor Cnm prinifegio

- 33) Hl. Jungfrau mit dem Kind, in halber Figur. Mit dem Zeichen, 1568. Rund, ki. Fol. Das einzige geätzte Bl. des Meisters. B. 31.
- 34) Hl. Jungfrau mlt dem Kind, dem der Engel Raphael den jungen Tobias vorstellt. Mit dem Zeichen, Cum priuffegio - . kl. Fol. B. 32. Gilt als elnes der frühesten Werke des Meisters.
- 35) Hl. Jungfrau mit dem Kind, das ein offenes Buch häft. Links Im Grunde der hl. Joseph. Von Bartsch irrig dem Raffael zugeschrieben. Mit dem Zeichen, kl. Fol. B. 33.
- 36) Hi. Jungfrau mlt dem Klud, das mit einem Vogel spielt, in einer Nische stehend, ki. Fol. Ohne Bezeichnung, B. 34. Vielleicht nach einer Statue.
- 37) Hi, Jungfrau in der Giorie sitzend, mit dem Kind und Blumen streuenden Engeln. Regina Coell. Alla Serma, granduchessa di Toscana etc. Cum priuilegio -. Ohne Bezeichnung, ki. Fol. R. 35.
- 38) Himmelfahrt Mariä, unten die Apostei. 1571. Mit dem Zelchen. Cum prinilegio -. Fol. B. 36.
- 39) Hi. Jungfran mit dem Rosenkranz, von der

Menge verehrt, Der hi. Dominikus theilt Rosenkränze aus. Mit dem Zeichen, Privilegio -Joannes Orlandi formis romae 1602. Fol. B. 37.

40) Hl. Jungfrau mit dem Kind, dem kl. Johannes, Elisabeth u. Joseph. 1571. Kopie nach C. Cort u. Tizian, jedoch mit Veränderungen. Ohne Bezeichnung, gr. Fol. B. 38.

I. Vor Cum priuilegio -

- 41) III, Jungfran auf dem Halbmond, mit dem Kind in einer Glorie sitzend. Mater divine gratiae ora pro nobis. Mit Dedikation Alberti's an den Kardinal Giustiniani. Cum priuilegio —. gr. Fol. B. 39.
- 42) Hi. Jungfrau mit dem Kind, nebst Elisabeth u, Johannes, der dem ki. Jesus einen Vogel überreicht hat, Nach Raffael's Komposition der »Perle», jedoch mit Aenderungen, indem die Kinder mit einem Vogel spielen, der an einen Faden gebunden: rechts reiche jonische Architektur mit der Statue eines Moses in einer Nische. Opus quod Raphael Urbin. invenit. - D. D. Romae Cio. IDLXXXII. Passavant, Rafael, II. 309 vermuthet, dass dieser Stich nach einem Bilde in Oakover Hall in England ansgeführt sei, das von Kennern dem Giul. Romano zugeschrieben werde, roy, Fol. B. 40.

I. Vor dem Engel mit dem Bandstreifen: Idem omnes simul - und vor den beiden Privilegien.

II. CVM PRIVILEGIO DE PAP, GREGORIO XIII. III. Mit et denuo cu prinilegio Vrbani VIII. 43) Krönung der hi. Jungfran. Nach Fed. Zuc-

- chero. Mit dem Zeichen und 1572. Federicus Zuccarus inventor. Cum prinilegio - Fol. B. 41.
  - 4) Darsteilungen aus der Heiligengeschichte.
- 44) Hl. Philippus Benizzi, der Feuer vom Himmel auf die Lästerer des göttlichen Namens herabfallen lässt. Nach Andrea del Sarto's Freskobiid im Kloster deif Amunziata zu Florenz, Aus zwei vereinigten Bli. Unten eine Dedikation 1582 an den Kardinal Ferdin, von Medici, Im-Rand sechs lateinische Distichen. Ohne Bezeichnung, Cum priuilegio -, roy, Fol. B. 42.

45) Die Hll. Benedikt und Romanus in der Höhle von Subiaco ihre Mahlzeit haltend, kl. Fol, B. 43. I. Vor dem Zeichen links unten und der In-

schrift: S. BENEDICTVS IN DESERTO.

- 46-49) Vier Bll, mit Darstellungen aus dem Leben des hi. Bernhard von Clairvanx. Nach Ant. Tempesta, kl. Fol. Gehören als die Nummern 6, 10, 12 u. 25 zu elner Folge von 156 Bll. nach Tempesta von Raff, Guidi, Philipp Gaile u. A. für: Vita et Miracula D. Bernardi, 1587, B. 44 -46
  - 46) (6) Der hl. Bernhard im Bette verschmäht die Anträge einer Alten, die ihm ein unkeusches Mädchen zuführt. Lib. 1. C. II. De ann -
  - 47) (10) Er predigt vor dem Volke, Lib. I. Cap. III. Ad populum -
    - 48) (12) Er tritt 22 Jahre ait mit 30 anderen Personen in den Cistercienserorden, Lib, I, Cap. IV. Bernardus annos -.
  - 49) (28) Er bekehrt mehrere junge Leute, die nach Ablegung ihrer Waffen in seinen Orden treten. Das Zeichen links nuten. Lib, I. Cap. XI. lidem ivuenes -. Fehlt Bartsch.

50) Der hi. Bernhardin von Siena mit einem Krn-

- zifix, von elnem Engel begleitet, der eine Tafel, worauf das Namenszelchen Christi, hält. Halbfiguren. Nach Francesco Vanni von Siena. Franc. Vannus Sen. In. Cherub. Albertus fe. 4. B. 47.
- 1. Ein Distichon : Salue o Francisci -.

II. Mit Divus Bernardinus Senensis und zwei Distichen. Das Namenszeichen Christi ist aus SHI in IHS verändert.

- 51) Der hl. Karolus Borromäus auf Wolken kniend. betet die Madonna mit dem Kinde an. Auf der Banderole eines Engels: Effigies Sti. Caroli qui fuit -. Mil Dedikation Alberti's 1611 an die Erzherzogin Maria Magdalena, Gemahlin Cosmo's II., Grossh. von Toskana. Cum prinilegio -. gr. Fol. B. 48.
  - 1. Cherubinnus Albertus DD.
  - II. Das erste »n« in Cherubinnus ausgeklopft. Nach Heineken gibt es auch Abdr. vor der Jahreszahl.
    - Hiervon eine anonyme Kopie. Man erkennt eie an dem anstatt des vollen Namens beigefügten Monogramm. 1611 und die Worte: Cum priullegio – fehlen. prinilegio -
- 52) Hl. Christophorus das Jesuskind durch einen Fiuss tragend. Mit dem Zeichen. Cum prinilegio -. ki. Fol. B. 49.
- 53) Der hl. Stephanus als Diakon, in der Linken eine Palme, in der Rechten ein Buch haltend. Ohne Bezeichnung, ki. Fol. B. 50. Für ein frühes Werk Alberti's gehalten
- 54) Die Steinigung des hl. Stephanus. Nach Rosso. Rubeus Florentinus inuen. Mit dem Zeichen u. Roma A. 1575. Fol. B. 51.
  - I. Mit: Nobili viro dao, ponpeo Nigrio Bononiensi -.
  - II. Orlandi formis romae 1602.
  - III. Orlandi ausgetiigt. IV. Nicolao Van Aelst formis -
- V. Romae apud Carolum Losi 1774. 55) Der hl. Eustach auf der Jagd vor dem Hirsch
- mit dem Kruzifix. Nach F. Zucchero. 1575. Federigus Zuccarus inuen. Zweimal das Monogramm und Joannis Orlandi formis romae, 1602. ki. Fol. B. 52.
  - 1. Vor dem Monogramm rechts und Joannis Orlandi formis romae. 1602.
- 56) Johannes der Täufer in der Wüste. Er hält mit der Linken ein Buch, worauf ein kleines Lamm. Nach F. Zucchero. Federicus Zuccaro inuen. Mit dem Zelchen, gr. 4. B. 53.

Vor Joanes Orlandi — 1602.

- 57) Der hl. Hieronymus vor einem Kruzifix in Betrachtung in der Wüste. Nach Michelangelo. Michel angelus inuen. Mit dem Zeichen und Romae 1575. gr. Fol. B. 54. I. Vor Cum prinilegio -
- 58) Stigmatisation des hl. Franziskus von Assisi. Ohne Bezeichnung, gr. 4. B. 55,
- 59) Stigmatisation des hl. Franziskus. Zwei Engel unterstützen ihn. Mit Dedik. Alberti's an den Kardinal Alfonso 1577. Mit dem Zeichen. Cum Priuilegio -, kl. Fol. B. 56
- 60) Bekehrung des hl. Paulus. Nach Taddeo Zucchero. gr. Fol. B. 57.
  - I. Mit: Tadeus Zucarus innentor cum prinilegio.
  - .H. Tadens Zucarus inuen cum prinilegio. III. Mit dem Zeichen Alberti's, Romae 1575.
  - IV. Joseph de Rabeis junioris formis.

- V. 1592 und Joa. Baptista de Rubeis junioris
- VI. 1602 und Joannis Orlandi formis n. Fed. Znecaro inn.
- VII. Nicolao Van Aelst formis rome 1602.
- VIII. Romae 1774 Apud Caroium Losi. 61) Der Engel Raphael führt den jungen Tobias.
- Nach Peilegrino Tibaidi. Peregrinus Bonols inue. F. Romae nebst dem Zeichen und 1575. ki. Foi. B. 58.

I. Vor Joannis Orlandi formis.

II. Mit dessen Adr.

III. Nic. Van Aeist for.

- 62) Der hl. Rochus, S. Rocco, Frühes Werk, Ohne Rezeichnung. Fol. B. 59.
- 63) Die hl. Katharina von Siena bei der Stigmatisation von zwei Engein unterstützt. Mit dem Zeichen u. 1574. cum prinilegio -. Fol. B. 60.
- 64) Die hi. Christina auf dem Wasser schreitend. Nach Aiberti's eigener Erfindung. Auf der einen von zwei von Engeln getragenen Banderolen : XPs Christinam ex unda levat, auf der andern : Unda lavat intus adurit. Mit der Dedikation an die Herzogin Christine von Lothringen. Cum priuilegio -. Fol. B. 61.
- 65) Die hl. Magdalena als Büsserin in der Wüste. 1582. Ohne Bezeichnung. Foi. B. 62.
- 66) Die hi. Magdaiena, von Engeln in den Himmel emporgehoben. Mit dem Zelchen. Cum priuilegio -... Giit für ein frühes Bi. kl. Fol. B. 63.
- 67) Die hl. Susanna, in der Rechten eine Palme, in der Linken ein offenes Buch haitend. Nach Alessandro Alberti's Gemälde in der Kirche zur hl. Susanna in Rom. Alexander ai Bertus innen. Ohne Bezeichnung. S. Susanna vir. et mar. Ex ea quam ilimus, et Rs. card. Rusticucs. Romae supa. ostium S. Susannae Tit. sni. Po. M. D. LXXVIII. kl. Fol. B. 64.
  - I. Vor der Verkleinerung und vor: Romae Nico. Van Aeist for.
  - 5) Andere christliche Darsteilungen.
- 68) Der Glaube. Fides. Nach Andrea del Sarto. Andreas Sutoris inv. Mit dem Zelchen, 1508 u. Romae, gr. 4. B. 65.
- 69) Allegorie auf das Christenthum. Nach Rosso. Rubeus Florentinus inventor, Cherubinus Albertus Fecit. imp. Fol. B. 66.

Vor denuo cum priuitegio — 1628.

- 70-74) Studien von nackten Figuren aus Michelangelo's jungstem Gericht in der Sixtinischen Kapeile des Vatikan's, Fol, B. 67-71.
  - 70) Johannes der Täufer. Nuda veritas. Illmo. et Rmo. D. Alexandro Medices -, M. Aug. B. pinxit in Vaticano. Cum priuilegio sumi Pontifs. Cherubs. Albertus f. Romae 1591. I. Vor der Dedik.
  - 71) Seliger zum Himmel schwebend, das Haupt nach links gewendet. Petit Aethera. Mit derselben Schrift, wie das vorige, ausgenommen Nuda veritas.
    - Von beiden Bll. existiren nach Ottley sehr Von Deitsch Bil. existiven men viewey von-kräftig ausgeführte Kopien von derselben Grösse, aber von der Gegenseite u. ohne die Dedikation und Alberti's Namen. Bezeichnet Romae, 1591; vielleicht von Raffaele Guidi gestochen.
  - 72) Der gute Schächer. M. Ang. B. Pinx. in Vaticano. Cherubinus Aibertus f. 1580. I. Vor Cum priuliegio -.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

73) Zwei Verdaminte, M. Ang, B. Fl. Pinx. in Vatic, Cherub. Albertus fe. 1580. I. Vor Cum Prinilegio -.

74) Mehrere Dämonen. 1575.

1. Vor dem Zeichen, Jahreszahl und Privilegium.

75-80) Die Maiereien Micheiangelo's in der Sixtinischen Kapeile im Vatikan. 6 Bll. B. 72-77.

75) Mehrere Wöibungen mit verschiedenen Figuren, darunter besonders zur Linken die Lybische Sibylie, zur Rechten der Prophet Daniel. Opus quod in capella — — maximo Hetruriae Duci - Romae. A. D. MLXXVII - Cherubinus Albertus - Dicauit. Cum priuilegio - 1628, roy, qu. Fol.

Es gibt wol Abdrücke vor dem Privilegium. 76) Die Sibylle von Cuma mit den umgebenden Figuren. Opus in Capella -- Principi Francisco Card. Barberino. Romae. 1628.

Cum priuilegio -.. Fol.

77) Die Sibylla Persica mit den umgebenden Figuren, Cum priuitegio -. Fol. I. Vor ailer Schr.

78) Die Sibylla Delphica mit umgebenden Figuren. Cum Priuilegio -. Foi. 79) Der Prophet Jessias lesend, mit Umge-

bung, Cum priuilegio -. Fol, Unvoiiendet. 80) Der Prophet Ezechiel mit Umgebung. Cum priuilegio -. Foi. Unvoliendet.

### 6) Mythologische Darstellungen.

- 81-91) Foige von mythologischen Bildern in Rundungen. Numerirt, ausgenommen das Titeibi. u. No. 10. Sie tragen das Zeichen Ch. Aiberti's, ausgen. No. 5 u, 10 und sind bezeichnet: Cum priuilegio - mit Ausnahme von No. 10. Im Rande unten liest man: Polydorus de Caravagio In. gr. 4. B. 78-88.
  - 81) Titelbl. Ein Kind auf einem Globus, eine Tafel haltend, worauf: Illmo, Chiappino Viteilio - Cherubinus Albertus - dicat. Anno CICICLXXXX. Cum prinilegio ---.
  - 52) Jupiter umarmt den Cupido.

I. Vor Cum priuilegio 83) Jupiter umarmt den Ganymedes.

I. Vor der Schr. im Rande und den Wor-

ten: Cum priuilegio Anonyme Kopie von der Gegenseite mit Alberti'e Monogr. 54) Neptun aus dem Wasser hervorsteigend.

I. Vor Cum prinilegio -

85) Pluto raubt Proserpina.

I. Vor Cum priuilegio -86) Jupiter als Satyr überrascht Antiope, Cum prinilegio -.

87) Venus von Amor gefolgt. 1. Vor Cum priuilegio -

88) Merkur das Haupt des Argus haltend. I. Vor der Schr. im Rande (?).

II. Vor Cum priuilegio -

89) Der junge Bacchus von Satyrn umgeben. I. Vor Cum prinilegio -

90) Apollo Daphne verfolgend. I. Vor Cum prinilegio.

91) Mars und Venus von Vulkan überrascht, Freies Bi. Selten.

92) Ein Satyr liebkost ein sitzendes Weib. Ohne Bezeichnung. 4. B. 89. Freies Bl. Selten.

I. Der Huf des linken Fusses des Satyrs ist gross und ähneit dem eines Stieres.

II. Der Huf kleiner und in zwei Klauen getheilt, wie beim Bock.

93) Zwei junge Tritone. Der links bläst auf einer Pansflöte, der rechts auf einer Muschel. Nach Raffae i's Loggienverzierung. Raffaello Urb. inven. Romae 1579 und das Zeichen. 4. B. 90. I. Vor dem Privilegium.

94) Prometheus hält die Fackel mit dem Himmelsfeuer. Nach Polidoro da Caravaggio. 1590, Polidorus in. Mit dem Zeichen. Cum Priuilegio.

gr. 4. B. 91.

95) Prometheus vom Geier zerfleischt. Im Dreieck einer Wölbung. Vermuthlich nach Alber i's eigenem Gemälde und nicht nach Michelangelo, wie Bart-ch will. 1580. gr. Fol. B. 92.

1. Vor der Dedikation der Erben an den Kardinai L. Magalotto und dem Privilegium.

96) Venus vom Rücken gesehen, daneben Kupido. Nach Polidoro. Mit dem Zeichen. Polydorus I. 4. B. 93, Nach Ottley Gegenstück zn Nr. 6, von gielcher Grösse.

I. Vor Cum priuilegio -

- 97) Neptun in einer Nische mit Dreizack u. Meerespflanzen. Nach Polidoro. Polidorus invent. Cherub. f. Oben steht Pluto irriger Weise. gr. 4. B. 94.
  - I. Cherub. f.

II. Inig. Cetio f.

Erschien auch in Rossi's Verlag, doch wissen wir nicht zu bestimmen, ob dies der 2. oder 3. Abdruck ist.

98) Saturnus mit der Sichel. Saturnus. Nach Polidoro. Polidorus de Caravagio I. Mit d. Zeichen u. Romae. Gegenstück. gr. 4. B. 95.

99) Venus aus dem Meere steigend. Mit d. Zeichen

links. gr. 4. B. 97.

Hiervon eine gegenseitige Kopie. 1001 Apollo auf der Flöte spielend. Nach einer antiken Statue. Cherubinus al Bertus fe. 1577. gr. 4. B. 98. Im hinten aufgeführten Buche (s. Nr. 188) Antiquarum etc.

1. Vor: Apollinis statua in viridario Cardinalis de Medicis.

101) Marsias aufgehängt. Nach einer antiken Statue. Cherub. al Bertus fe. 1578, gr. 4. B. 99. Desgleichen.

I. Vor : Marsle simulacrum Romae in aedibus Vallansibus.

102) Jupiter den Kupido umarmend. Aus der Geschichte der Psyche in der Villa Farnese von Raffael gemalt. RAPHAEL. VEBIN. IN. ROMAR CIDIDLXXX. 1580. ki. Fol. B. 100.

I. Wie beschrieben.

il. Mit der Adr. des Nic. Van Aeist. Die Platte verkleinert. HAEL. VRBIN. etc.

103) Amor mit Bogen und Köcher frohlockend nach rechts fliegend. Nach einer Figur Raffaei's in der Farnesina. Ohne Bezeichnung, gr. qu. 4. B. 96.

104-105) Zwei Plafondbilder mit 4 Darsteilungen aus der Geschichte der Psyche, nach Raffael's Gemälden in der Farnesina, Ohne Bezeichnung. gr. qu. Fol. B. 106-107.

104) Die drei Grazien und Venus mit Juno u. Ceres sprechend. Raphael Vrbinas pin-

xit. - Romae MDLXXXII.

I. Vor Cum priuilegio -105) Venus nach dem Olymp fahrend u. Venus mit Jupiter sprechend.

1. Vor der Dedikation der Erben an den

Kardinal L. Magalotto 1628 und dem Privilegium.

106-109) Die vier Jahreszeiten in Bogenzwickeln. Vielleicht nach Alberti selbst, jedenfalls nicht nach Polidoro, wie Bartsch glaubt. Mit d. Zeichen. gr. 4. B. 101-104.

106) Der Frühling, durch Flora dargestellt. Primavera.

107) Der Sommer, durch Ceres. Estate.

108) Der Herbst, durch Bacchus. Autumnus.

109) Der Winter, durch einen Greis mit langem Barte, Hyems.

110) Diana mit Hund und Hirsch, nach Rechts gehend. Mit dem Zeichen. Zweimal mit 1580 bez. Cum priuilegio -. kl. Fol. B. 105.

Hiervon eine gegenseitige Kopie. 111-112) Der Hesperidenfries. Perseus zeigt dem Atlas das Haupt der Medusa und verwandelt ihn in einen Berg. Nach Polidoro da Caravaggio. Zwei sich verbindende Bll., mit 1 und 2 bezeichnet. B. 108-109.

111) Polidorus de Caravagio inv. Romae. - -Illmo. Principi Francisco S. R. E. Cardinali Barberino - formula noua voluntate.

Auno 1628. Cum priuilegio -. I. Vor der Dedik., der Nummer u. dem

Privilegium.

112) Mit Alberti's Monogr. und Cum Priuilegio -1. Vor dem Privilegium u. der Nummer.

113-115) Friese nach Polidoro da Caravaggio. Foige von 3 Bii. Sämmtl. mit Polidorus de Caravagio invent. u. Cum priullegio -. gr. qu. 4. B. 110-112.

113) Die Musen und Dichter auf dem Parnass. Pegasus eliciens Parnassi -, Mit dem Zeichen.

114) Perseus verwandeit die Hochzeitsstörer mit dem Medusenhaupt in Stein. Quod uultus -. Cherub. Albertus. I. Vor der Schrift (?).

II. Vor Cum priuilegio -.

115) Der Raub der Sabinerinnen. Ronmlidae spreti ludi -

Gegenseitige Kopie mit der Adr. von Le Blon

116) Ein schmaler Fries. Zur Linken ein schlafender Mann, unter einer von einem Baum hangenden Draperie, und ein Kind, dem ein nacktes, einen Bündel tragendes Weib folgt. Zur Rechten hebt eine Frau ein Kind von einem belasteten Maulthier herunter und ausserhalb der Ruf (»Fama»), in zwel Trompeten stossend. Polidorus de Cara vagio excellentissimus pictor. Romae pinxit. 1609. S. Fehlt Bartsch. Von Ottley, Notices, dem Aiberti zugeschrieben.

# 7) Wappen.

117) Wappen eines Prälaten, von allegorischen Figuren umgeben. Auf der Banderole oben: Evehit ad æthera. Ohne Bezeichnung. kl. qu. Fol. B. 113. Es gibt Abdr., worin das Wappen unterdrückt ist.

118) Das Wappen eines Kardinals aus dem Hause Aldobrandini, von aliegorischen Figuren umgeben, SINB VMBRA -, kl. qu. Fol. B. 114.

I. Vor dem Zeichen.

119) Wappen eines Prälaten, dabei Minerva, Perseus, die Philosophie und die Physik in aileg. Figuren. Cherub. Albertus fe. qu. Fol. B. 115. I. Vor der Adr. des Orlandi.

120) Dasselbe Wappen, von den Fig. der Gerechtigkeit, Wahrheit, Mässigung und Stärke umgeben und vou einer Sonne überstahlt. Nach Börner (Handschr.) ganz in Alberti's Weise. Ohne Bezeichnung. Hoch 9" 2"" (?), br. 7" 9". Fehlt Bartsch.

### 8) Biidnisse.

121) Pietro Angeli de Barga, Dichter. Büste. Petrus Angelus Bargaeus ann. LXXII. Quas bonns assuescat —. Cherub. Albert. fe. 4. B. 116.

I. Wie beschrieben.

- Barga's Bildniss ist in das des Kaisers Matthias I. verändert, aber nicht von Alberti, dessen Namen man Jedoch gelassen hat. Matthias I. D. G. Roman. Imperat.— Armatus leggibus, decoratus armis. Romacum Priuilegio —. Joanis Auto. de Paolis Formis.
- 122) Jac. Barozzi de Vignola, Architekt. Büste. Titelbl. Le due Regole della prospettiva pratica —. Cherubinus Albertus f. kl. Fol. B. 117. J. All. Illme, et excell. sig. Jacomo Buon-

compagni —. In Roma per Francesco Zannetti. MDLXXXIII. Con licenza —.

- Die Dedikation ist an den Fürsten Mareantonio Borghese gerichtet, dessen Wappen man oben sieht. In Roma, nella stamperia camerale, l'anno M. D. C. XI. — Con licenza.—.
- III. Die Dedik. an den Fürsten Camillo Paufii gerichtet, dessen Wappen das des Vorigen ersetzt hat. Ad instanza di — Filippo de Rossi — in Roma Nella Stamperia del Mascardi. M. D. C. XLIV. Con licenza —,

123) Cesare Caporali von Perngia, Gonverneur von Atrl. Dichter. Büste. Il Sig. Cesare Caporali Perngino, Ohne Bezeichnung, 8. B. 118.

- 124) Lodovico Carti von Bologna, Schreibmeister. Büste. Lud. Cur. Civ. Bon. Ohne Bezeichnung. 4. B. 119.
- 125) Withelm Damas Lindanus, Bischof von Roermonde. Büste. Withel. Damasi Lindanus —. Praeliatur Praelia dni. anno Dni. 1585 — sua

a'tat 60. 8. B. 120.

1. Der Rand, woraul Cherub. Albertus fe. steht, ist ganz weiss.

 Bloss die Stelle des Randes bei Cherub. Albertus fe, ist weiss.

III. Mit der Inschrift auf der Banderole: Quae

126) Diana, genannt Ghisi, Kupferstecherin von Mantua. Diana Mantoana civis Vola'erana. Ohne Bezeichnung. gr. 4. B. 121.

127) Papat Gregor XIII. Bäste mit Beiwerken. Unten auf einer Banderole: Gregorius XIII. Pon. op. max. Ohne Bezeichnung. kl. Fol. B. 121. Gewöhnlich fludet man an dieses Porträt eine lange Inschrift augefügt auf besonderer Platte.

125) Anderes Porträt Gregor's XIII., Halbfigur. Gregorius XIII. Bononien. Pont. max. creatus XIII. 1D. Maii, M. D. LXXII. Ohne Bezeichnung. Fol. B. 123.

129) Heinrich IV., König von Frankreich, Büste. Ovante Pace bellica — Henricus IV. Gall. et Nav. Rex Christianissimus. Romæ 1595. — Cherub. Albertus Inneut. fe. Fol. B. 124.

130) Don Juan d'Austria, Büste, Johannes de Austria. Ohne Bezeichnung, ki, Fol. B. 125.

131) Michael Lauretanus Societatis Jesu. Rector -

obiit - MDLXXXVII -.. Büste. Rechts unten das Zeichen. S. Fehlt Bartsch.

132) Sixtus V., Papst, Büste. Xystus V. Pont. Max. Cherub. Albertus fe. 1585. kl. Fol. B. 126.

I. Wie besch: ieben.

- Der Papst ist durch Heinrich IV. ersetzt. Oben: Vive diu felix. Unten: Henricus IV. Gall. et Nav. Rex Christianissimus. Der Name Cher. Alberti's und die Jahreszahl sind ausgetilgt und durch Pomo rop fe ersetzt.
- 111. An Stelle Heinrich's IV. der Kaiser Matthias. Mathias I. Dei gratia Romanor. — Anno 1612 die 13 Junij — Romae superior. permissu. — Joan. Antonij. de Paulis Formis. Cum Priuilegio —.

133) Urban VII., Papst, Büste. Urbanus VII. Pont. Max. Cherub. Albertus f. Fol. B. 127.

I. Wie beschrieben.

- Urban durch Gregor XIV. ersetzt. Das Wappen und Alberti's Bezeichnnng sind ausgetilgt, auch von den Worten Urbanus etc. liest man blos noch ns VII. Pont. Max.
- 134) Bildniss von Nicolaus Beltraminusius, Pfalzgraf. Erwähnt im Katalog der ehemaligen Sammlung Martelli zu Florenz, 1858 zu Paris versteigert. Fehlt Bartsch.
- 135) Büste eines bärtigen Unbekannten mit geschorenem Haupt, nach Rechts gewendet. Das Zeichen rechts unten, Fol. Fehlt Bartsch.

## Allegorische und verschiedene Darstellungen.

136) Ein Hirsch, am Rande eines Sumpfes liegend, friisst Skorpionen. Auf der Banderole: Membris agit atra venena. Ohne Bezeichnung. kl. 8. B. 128. Sehr selten.

137) Ein Kind auf einem Seepferde. Mit dem Zeichen. kl. S. B. 129.

135) Junger gefügelter Mann, mit der Linken eine Palme und Trompeie, mit der Rechten einen Globns haltend, worauf das Wappen der Medici. Vuita Virtus. Mit dem Zeichen. Cum Printlegio — 4. B. 130.

I. Vor dem Privilegium.

139—142) Die Engelskonzerte. Singende Engel mit Notenbüchern. Nach Polidoro da Caravaggio's Gemälden in Sau Silvestro zu Rom. 4. B. 131—134.

139) Zwei Engel, der eine mit Musikbuch sitzend; ein anderer schlingt den rechten Arm um seinen Hals. Ohne Bezeichnung. 1. Vor d. Dedik. Alberti's an Alfonso Visconti MD. LXXXIII und Cum pruilegio —.

140) Zwei Engel, von denen der eine ein Notenbuch auf dem rechten Knie des andern hält. Polydorus de Caravagio In. Mit dem Zeichen.

1. Vor: Cum prinifegio .-.

141) Zwei Engel, sitzend, mit Schleiern bedeckt. Der vorderste hält mit der Linken ein Notenbuch auf seinen Knieen. Polydorus de Caravagio I. Mit dem Zeichen. I. Vor Cum printiegio —.

142) Zwei Engel, sitzend; der vorderste hat auf seinem linken Arm ein Notenbuch. Polydorus de Caravagio In. Mit d. Zeichen. J. Vor Cum priullegio —.

- 143) Ein Weib, in die Trompete stossend, auf dem Haupt ein Globus, worauf das Wappen der Medici. Mit dem Zeichen. Cum Priuiiegio —. gr. 4.
- 144) Viktoria geflügelt in der Luft mit Trophäen. Laboris merces. 1628. Cum Priuilegio —. gr. 4. B. 136.
  - 1. Vor dem Monogr. und alier Schr.
  - II. Vor Cum Priuilegio.
- 145) Gefügelter Genius in der Luft mit Palme und der Krone des Grossherzogs von Toskana. Auf der Banderole oben: Digna solo regnare, Mit dem Zeichen, kl. Fol. B. 137.
  - Vor der Inschr. auf der untern Bauderoie: Per astra per. orbem u. Cum printiegio —. Hierron eine gegenseitige Kopie.
- 146) Genius in der Luft mit den drei mediceischen Liifen. Polo florescere digna. Mit dem Zeichen. Gleiche Grösse. B. 138. I. Vor Cum Primiferio —.

lliervon eine gegenseitige Kopie.

- 147) Genius in der Luft mit Banderoie und Palme. Non sine labore. Cum Priuilego. —. Mit dem Zeichen u. Romæ, 1628. Gieiche Grösse. B. 139.
  - I. Bios mit dem Zeichen und Romæ.

II. Wie beschrieben.

- III. Blos mit dem Zeichen u. Mariette excudit. 145) Genins in der Luft, in der Linken eine Palme. mit der Rechten nach dem Himmel weisend. Mit dem Zeichen, kl. Fol. B. 140.
  - Vor: Non sine virtute. Romae cum priuilegio —. 1628.

Hiervon eine gegenseitige Kopie.

- 149) Genius auf Wolken sitzend, die Trompete blasend, mit der Linken nach oben weisend. Mit dem Zeichen. kl. Foi. B. 141.
  - I. Vor: Virtutis præmium. 1628. Cum Priuilegio —.

Hiervon eine gegenseitige Kopie.

- 150) Genlus in der Luft, einen Kardinalskut über einen Drachen haltend. Dem Wappen des Kardinals Visconti entnommenes Symbol. 1607. Illustriss, et reverendiss. Domino D. Card. Vicecomiti —. Ex picturis quas Cherubinus Albertus in eius Villa Tusculana plinxit, has ipsemet incidit. ki. Fol. B. 142.

   I. Vor der Jabreszabi und has ipsemet —.
- 151) Studie eines vom Rücken gesehenen Soldaten. Nach Michelangelo's Gemälde in der Paulinischen Kapelie im Vatikan, Romae 1590 u. das Zeichen. gr. 4. B. 143.
  1. Vor Cum priuliegio —.

Hiervon eine gegenseitige Kopie, dem L. Kilian ähnlich.

- 152) Neptun in jugendlicher Figur mit Dreizack auf einem Deiphin, eine Kugel mit dem Wappen der Medici haitend. Anspielung auf die Seemacht der Medici, kl. Fol. B. 144.
- Vor dem Zeichen, 1628 u. dem Privilegium.
   Gefügelter Genius auf einer Erdkugel, worauf das Barberinische Wappen. Auf der Tafel: Ilimo. Principi Francisco Cardinali Barberino. Haeredes Cherubini Alberti D. D. D. cum Prinilegio. Mit Nr. I. bez. 81. Fol. B. 145.
  - Vor der Inschrift, dem Zeichen, der Nummer und den 3 Bienen des Wappens.
- 154) Genius mit beiden Händen eine Tafel haltend. Gegenstück. ki. Foi. B. 146.

I. Mit Jahreszahl 1571.

 11. 1571 ausgeiöscht, aber das Zeichen, die Nummer 11 und die Bienen hinzugefügt.

- 155) Zwei grosse Genien auf einer Wöhung sitzend und eine Art Kartusche (Wappeuschiid) haitend. Nicht vollendet, mit grosser Sorgfalt gestochen. «Trägt keinen Namen, ist aber sieher von Orazio de Santis nach Pompeo Aquilano gest.» So. Bartsch XVII. p. 14. R. Weigel kaunte indess ein Exemplar, das mit Alberti's Monogr, bezeichnet war, qu. Fol.
  - Unvollendet. Antonius Carenzanus formis Romae 1591.
  - Von fremder Haud ganz überarbeitet; in der Kartusche: Ut poesis pictura docet. Unten eine Nische.
- 156—159) Studien sitzender Männer nach Michelang elo's Gemälden in der Sixtinischen Kapelie des Vatikans. 4 Bil. ki. Pol. B. 147—150. Die Platten wurden später von Philipp Thomassin retouchirt, asqt Ottley; wir fanden übrigens um bei den drei letzten Nrn. das Verlagszeichen Thomassin's.
  - 156) Sitzender Mann, einen grossen Feston mit Früchten haltend. M. Ang. B. Fi. Piux. in Vatic.

I. Vor Cum priuilegio -..

Im spätern Druck auch mit Rossi's Adr. 157) Sitzender Mann im Profil auf einem Steln, eine Draperie haitend. Michael angelns pinxit in Vaticano. Cherubinus Albertus sculpsit.

I. Romæ Antonij Lafrerij.

- Wie vorstehend und Joannes Oriandi formis romæ 1602.
- III. Von Thomassin, der den beiden Fenstern Borduren gegeben hat, retouchirt. Philippus Thomassinus excudit.
- Mit Thomassin's Adr. und Gio: Jacomo Rossi forma in Roma alia Pace.
- 158) Sitzender Mann von vorn, mit der Rechten eine Draperle haltend. 1573. Michaelangeiuspinxitiu Vaticano. Ant: Lafrerij Romæ. I. Wie beschrieben.

 Von Thomassin retouchirt, der ein Fenster beigefügt hat. Cherubinus Albertus sculpsit. Phls. Thomassinus excudit. Die Jahreszahl fehit.

III. Ausserdem noch: Alla pace Gio. Jacomo de Rossi forma in Roma 1649.

- 159) Sitzender Mann, fast vom Rücken gesehen. Michaelangelus pinxit in Vaticano. Cherubinus Albertus sculpsit.
  - I. Vor aller Schr.
  - II. Joannes Oriandi 1602.
  - III. Philippus Thomassinus exc.
  - Gio. Jacomo Rossi forma in Roma alla Pace.
- 160) Gefügelte Frau, mit Palmzweig in der Linken und zwei Trompeten in der Rechten, auf einem Piedestal. H. 6" 4", Br. 4" 6". Fehlt Bartsch.
- 161) Römische Kaiserstatue in einer Nische. Unvoliendet. Ohne Bezeichnung. kl. Fol. B. 151.
- 162) Der Ruhm, eine gefügelte weibliche Figur. in die Trompete blasend. Mit dem Zeichen. Mit Dedlk. der Erben an den Ritter Cassiano di Pozzo 1625 und Cum prinilegio —. kl. Fol. R. 152. Gegenseitige Kopie ohne Jahrzahl. J. Robillard exc.
- 163) Die Wahrheit mit der Gerechtigkeit verbunden, durch eine weibl. Figur ausgedrückt, die auf Wolken sitzt und eine Wage hält. Nuda veritas, Justi tenor orbibus orbes. Mit Dedikation



Alberti's an Kosmus II. von Toskana. Cum priuilegio -. Fol. B. 153.

I. Blos mit dem Zeichen links unten.

Die anonyme, ziemlich täuschende, Kopie erkennt man daran, dass das Zeichen Alberti's nnd das Privilegium fehlen.

164) Statue des Flusses Tiber im Kapitol, Chernbinus Albertus fe. 1571. gr. qu. 4. B. 154.

Der 2. Abdr. hat die Unterschr. Tiberis fluvij simulacrum Romae in vaticano und befindet sich in dem Kupferwerk: Autiquarum statuarum etc. Icones. s. No. 188

165) Statue des Flusses Nil im Garten des Vatikan. Mit dem Zeichen u. 1576. kl. qu. Fol. B. 155. 1. Vor der Adresse des Nik. Van Aelst.

166) Statue eines bärtigen Mannes, mit grossem Mantel über der Schulter, Bacchuspriester. Nach Polidoro da Caravaggio. Oben am Piedestai das Zeichen. Poiydorus In. H. 7" 7", Br. 4" 4". Fehlt Bartsch.

167) Kartouche mit einer Laute, worauf eine Saite gesprungen. Darüber aitzender Satyr u. Satyrweib. Ut suppleat. Ohne Bezeichnung. qu. 4. B. 156.

168) Florenz als thronendes Weib, mit auf die Herrschaft der Medici bezüglichen Figuren. Diadema Porsenae Regis. Nach Jacopo Ligozzi. Jacobus Ligotius inuent. ('hernb. Albertus Burgis, inc. Dicauit 1589. kl. Fol. B. 157.

169) Zwei Amoretten mit Fruchtgewinden; einer hat eine Maske in der Hand. Nach Polldoro. Polidorus de Caravagio invent. Mit d. Zeichen, Romae und 1576. Cum prinilegio, gr. qu. 4.

B. 158.

- 170) Der Sabinerinnenranb. Fries von 3 numerirten Bil. Nach Polidoro. Ohne Bezeichnung. B.159. 1) Sabinarum raptum a Polidoro - delinea
  - tum. cum priuilegio -2) Sereniss. Ferdinando Medices - cum priuilegio -
  - 3) Ac Cosmo II. paternae Cum prinilegio -I. Vor der Widmung der Erben an den Kardinal Monte u. dem Privilegium.

(Giit für das Ganze.) Hiervon eine Kopie von der Gegenseite. 171) Triumph zweier romischer Kaiser. Fries von

2 Bil. Sie schliessen sich an die vorhergehenden an und sind 4 u. 5 numerirt. B. 160. 4) Albertus Albertus observantiae ergo D. D. Chernbinus Albertins Alberti F. Fecit

Romae. Cum Priuilegio -. Mit d. Zeichen. 5) Iliustrissimo principi Francisco Cardinali Barberino - formula nona voluntate. Anno Dnl 1628. Cum Priuilegio. Mit d. Zeichen. I. Vor dem Privileg. und der Widmung.

(Gilt für das Ganze).

Hiervon eine Kopie von der Gegenseite. 172-181) Vasenmuster. Folge von 10 numerirten Bll. Nach Polidoro. Sie sind mit dessen Namen und dem Alberti's oder seinem Monogramm bezeichnet. Anf No. 1 steht: Vasa a Polydoro Caravagino pictore antiquitatisque imitatore praestantiss, inventa. Chernbinus Albertus in aes incidit, atque edidit Romae anno CID. ID. LXXXII. Ausserdem noch 1582. kl. Fol. B. 161-170.

1. Vor der Dedik, der Erben an Barberini 1628 und Cum Privilegio - auf No. 1.

Egid. Sadeler hat diere Bll. kopirt. Im ersten Druck vor M. Sadeler's Adr.

182-187) Messermuster. Nach Fr. Salviatl. Selten. gr. 4. Nagler, Mon. I. No. 261, sagt, dass die Folge aus 6 Stücken bestehe. Jedes Bl. enthalte zwel Muster. Vler dieser Messer seien mit dem Monogr. bezeichnet, die anderen nicht. Im Künstlerlevikon unter Fr. Rossi (Salviati) sagt er, dass Alberti und Sadeler nach Rossi Messermuster gestochen haben. Soliten etwa die gegenseitigen Kopien von einem der Sadeler herrühren? Uns sind blos die folgenden Bii. vorgekommen, die auch Bartsch 171-172 allein beschreiht

Auf dem Messer links: SECVRA, MENS, IVGE. CONVIVIVM. Auf dem rechts: VENTER IMPLOR INSATVRABILIS. Mit dem Monogr. u. 1583. Frac. Saluiat: In.

1. Vor Cum prinilegio -.

Gegenseitige Kopie von 1605. Die In-schrift der Messer verkehrt. Alberti's Zeichen fehit.

Auf dem Messer links das Monogr. und qvi. Das Messer rechts ebentalis mit Monogr. und Mors et vita in Many Lingvae. Oben schwache Spuren von RANC.

I. Vor Cum printlegio -.

Kopie von der Gegenseite. Die Inschr. nicht verkehrt, sondern wie im Originale. Alberti's Zeichen fehlt.

158) Antiquarum statuarum urbis Romae, quae in publicis privatisque locis visuntur, Icones. Romae ex typis L. Vaccari 1584. 4. Enthält 74 Bil. nach antiken Statuen von Ch. Alberti u. O. Aquilano de Santis. Bartsch unbekaunt.

189) Discorsi di Pletro Paolo Magni, Piacentino sopra il modo di Sanguinare attacar le Sanguisughe e le Ventose Far le Fregagioni Nessicatorij a Corpi humani. Di nuovo stampati Corretti Amplicati di Utili annuertimenti dal proprio Autore. Roma 1586. 4. Mit Titelkupfer u. 10 auderen Kupfern von Alberti u. nicht, wie Bartsch glaubt, von Adamo gen. Ghisl, was durch das Zeichen Alberti's auf dem Titelbl, widerlegt wird.

## b) Nach ihm gestochen:

1-2) Aus der Folge: Jesu Christi domini nostri passionis mysteria, Titel u. 9 numerirten Bii. mit Engeln, die Gegenstände tragen, welche sich auf das Leiden Christi beziehen. Von Luca Ciamberlano gest, nach Raffael, Federigo Zucchero, Polidoro da Caravaggio, Guido Reni und folgende 2 nach Alberti.

1) Ein Engel auf Wolken mit einem Buch. worauf: INRI. Bez. Erat autem scriptum Jesus Nazarenus Rex Judeor. Jo. 19. Cherubinus Albertus Pinxit. Nr. VI. S.

2) Ein Engel auf Wolken, mit der Rechten eine Leiter, mit der Linken eine zerspaltene Säule haltend. Et Petrae scissae sunt. Math. 27. Chernbinus Alberius Pinxit. Nr. VII. 8.

3) Wappen der Familie Camus, wovon ein Mitglied Bischof von Beiley wurde, in einer Kartusche, zu deren Seiten Minerva, Perseus, der Sieg und der Friede (Victoria u. Pax). (Nach Cher. Albertij. Gest. von Charles Andran. qu. Fol, So Le Blanc bei Andran No. 312. Etwa nach dem Wappen No. 119 unseres Verzeichnisses kopirt?

Von Heineken im Dictionnaire dem Aiberti zugeschriebene Bil.

1) La Sainte Famille, où la Vierge tient l'Enfant Jésus sur son berceau pendant que le petit Jean table, ayant un livre et des lunettes, pièce anonyme en hauteur. D'après Taddeo Zuccaro.

- 2) Le Sauveur en prières au jardin des olives, où l'on voit sur le devant les trois disciples qui dorment ; pièce anonyme sans nom de peintre ul de graveur, qui sont Perin del Vaga et Chérubin Albert; elie porte 10 p. Si. de large sur 8 p. 9 i. de hauteur.
  - Il y a des épreuves avec l'inscription: Pater mi, si possibile etc., et avec le nom du marchand Ant. Lafrery 1586.
- 3) Un Amour qui mène un iion et un chevai marin dans les airs. Avec le nom de Raphael. (Dies Bl. ist doch wol dasienige, das bez, ist: Raphael Urbin, inuent, Joan, Meyssens excudit, ki. qu. Fol, An Aiberti ist nicht zu denken).
- 4) Un enfant tenant un épervier pour pêcher ; pièce avec son chiffre.
- In Passavant's Rafael II. p. 230 heisst es: Die Pilasterverzierung mit dem Vogeifänger, 2 Bii. von Cher. Alberti. Foi. (Aus den Loggienverzierungen von Raffael). Bartsch kennt derartige Bll, nicht.
- s. Baglione, Le Vite de' Pittori etc. p. 125. -Lanzi, Storia pitt. Ed. V. I. 186. - Heineken, Dict. - Bartsch XVII. 43. - (Gualandi), Memorie Originali Ital. VI. 64.

W. Schmidt.

Giovanni Alberti, Prospektmaler, dritter Sohn des Alberto, geb. zn B. S. Sepolcro den 19. Okt. 1558, + zn Rom den 10. Aug. 1601. In seinen perspektivischen Ansichten, womit er grosse Räume in meisterlicher Weise schmückte, hat er seinen Bruder Alessandro noch übertroffen; doch hat dieser mehrere Malereien mit ihm ausgeführt, welche man früher dem Giovanni allein zugeschrieben. Auch die Figuren, die er in seine Architekturen setzte, sind von anmuthiger Wirkung, insbesondere seine Kinder und Engel - oft, von nuten gesehen, in kühner Verkürzung - von gefälligem Reiz. Allerdings zeigen sie zugleich die manierirte Grazie des Raffaellino del Colle, unter dessen Schuleinfluss (nach Rosini die drei Brilder gestanden haben

Giovanni kam in Rom rasch zu Ansehen, wozu nicht wenig seine edle Abkunft und Erziehung die Alberti waren ein angesehenes Geschlecht und sein liebenswürdiges Wesen beitrugen. Dort fand er auch die meiste Arbeit; doch war er in seiner Vaterstadt und in Mantua, in Perugia (daselbst mit seinem Bruder Cherubino und Neffen Francesco) und Florenz ebenfalls beschäftigt. In der Villa Sabionetta war er mit dem Bruder Alessandro (s. oben) thätig; auch Giulio Romano und Bernardino Campi nahmen damals an der Ansschmitckung der Villa Theil. Ueber seine Mitwirkung an den Malereien in der Sakristei von S. Gio. Laterano s. Aless. Alberti. Im J. 1595 begann die grosse Arbeit der Ausmalung der Sala Clementina (im Vatikan), welche Klemens VII.

amène son agneau. St. Joseph est assis à une die Dekoration der gewölbten Decke wurde am 3. Febr. 1596 geschlossen. Giovanni fibernahm das ganze Werk mit seinen Brüdern Alessandro und Cherubino; 1598 war es vollendet. Die Künstler erhielten dafür 3050 Scudi, einen damals nicht gewöhnlichen Preis. Auch Baglione hielt es für eines der besten Werke iener Zeit. Ausserdem soll Giovanni grosse Fresken für Gregor XIII. im päpstlichen Palast auf Monte Cavallo, so wie noch in anderen römischen Gebäuden ausgeführt haben. Dem lebhaften Beifall. den damals solche perspektivische Darstellungen fanden, können wir jetzt freilich nicht mehr beistimmen; sowol ihre pomphafte Wirkung, als das Spiel optischer Täuschung geht über das rein Künstlerische hinaus.

Giovanni war in Rom zu grossem Ruf u. Vermögen gelangt; als er krank wurde und seinem Ende entgegenging, fand er die allgemeinste Theilnahme. Nach seinem Tode nahmen drei der namhaftesten Bildhauer seine Maske. Sein Bildniss befindet sich in der Akademie di S. Luca zu Rom und in den Uffizien zu Florenz.

## Sein Bildniss gestochen:

- 1) in Museo Fiorentino, von C. Gregori, Fol.
- 2) in Ritratti originali de' Pittori etc. Fol.
- 3) in Benvenuit, Gaierie Impériale de Florence, gest, im Umriss von Lasinio. S.
- s. Bagiione, Le Vite de' Pittori etc. p. 66. -Roma moderna, Roma 1689. p. 26. - Gualandi, Memorie Originali Italiane. S. VI. 68-73. - Rosini, Storia della Pitt. Ital. VI. 192.

Durante Alberti, gen. del Nero, Maler, Sohn des Romano Alberti, geb. zu Borgo San Sepolero 1538, + zu Rom 1613. Von ihm ist in der Familie Alberti ein kleines Tagebuch erhalten, worin Durante seine in dem Zeitraume von 1587-1607 für San Sepolero und die Umgegend ausgeführten Arbeiten nebst Angabe der Besteller und des dafür erhaltenen Lohnes aufzählt; diese Preise bewegen sich grösstentheils zwischen 90 und 150 Scudi. Es sind meistens Gemälde für Kirchen und Klöster. Davon ist noch erhalten das Bild des Hauptaltars in der Arcipretura von B. S. Sepolero (von 1591); es stellt den alten Simeon dar, mit dem Christuskind in den Armen. Nach Lanzi wäre auch eine Geburt Christi in Dome daselbst von Durante's Hand; übrigens schreibt derselbe unserem Maler mehr Fleiss als Begabung zu. Nach Baglione kam dann Durante nach Rom, noch vor der Ernennung Gregor's XIII. zum Papste; dort malte er viel für verschiedene Kirchen, wovon Baglione nähere Nachricht gibt. Nach Vasari war er schon 1560 mit seinem Landsmanne Lionardo Cungi im päpstlichen Palaste beschäftigt. Er scheint, frommen Sinnes wie er war, nur mit religiöser Malerei sich beschäftigt zu haben.

Der unzuverlässige Gandellini meldet noch, dass er auch Kupferstecher u. Holzschneider geweeben erst hatte bauen lassen; der Kontrakt für sen sei. Doch ist bis jetzt kein einziges seiner Bll. bekannt geworden; auch weiss Baglione nichts da- | 1597 leitete derselbe die Festungsarbeiten von von. Dass er selbst in Holz geschnitten habe, wie Gandellini will, ist gewiss nicht anzunehmen; möglich wäre nur, dass er Zeichnungen für den Schnitt geliefert. Nachfolgender Stich, der eher die Arbeit eines deutschen Künstlers verräth. ist ihm zugeschrieben worden, weil mit Nero, seinem Beinamen, bezeichnet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er ihn wirklich gefertigt habe. Vergl. Bartsch IX. 48.

Die Gerechtigkeit, in der einen Hand ein Schwert, in der anderen eine Wage; zu den Füssen ein nackter Mann, der einen Säbel in der Rechten hält. H. 79 mill., Br. 54 mill.

## Nach ihm gestochen:

Pietà. Maria fasst mit beiden Händen das Haupt ihres Sohnes und nähert es ihrem Antlitze. Ein Engel zu' ihrer Rechten, zwei zur Linken sind in Trauer. Halbfig. Bez. im Rand: O vos omnes etc. Durans Albs. inuentor. Suprum, permissu Romae Cams. C. S. (d. h. Camillus Cungius Sculpsit). gr. 4.

s. Vasari, ed. Le Monnier. XII. 119. - Baglione, Vite de' Pittori etc. p. 111. - Lauzi, Storia pitt. Ed. V. I. 186. - Gandellinie de Angelis, Notizie I. - Bartsch IX. 48. - Zani, Encicl. II. viii. 193. - Gualandi, Mem. Orig. Ital. S. VI. 73-76.

Cosimo Alberti, vornehmlich Bildhauer, aber auch Maler, zweiter Sohn des Romano Alberti, st. in Rom 17. Febr. 1596. Ueber ihn keine weiteren Nachrichten. Da Gandellini berichtet, dass Cosimo auch Kupferstecher gewesen, so ist vermuthet worden, dass er das Bildniss Heinrich's IV. von Frankreich (nach Cherubino Alberti's Zeichnung?), welches mit »C. Albert 1585a bezeichnet sei, gestochen habe; eine Vermuthung. die sicher irrthümlich ist. s. Chernbino Alberti Nr. 129.

s. Gualandi, Mem. Orig. Ital. S. Vl. p. 77.

Cesare Alberti, Maler, geb. d. 6. Jan. 1562, Sohn des Girolamo Alberti. Gualandi meldet, dass Cesare sich noch mehr mit Kupferstechen als mit Malen abgegeben, und dass seine Stiche werthvoll seien, aber sehr selten. Indessen scheinen überhaupt keine Stiche vorzukommen, welche sich diesem Alberti zuschreiben liessen. Sonst wissen wir nur vou dem Künstler, dass der Maler Raffaelle dal Colle sein Gevatter war und er schon im J. 1568 mit seiner Mutter Francesca nach Rom kam.

Francesco Alberti, Militäringenieur, geb. zu S. Sepolcro 14. Aug. 1566, + daselbst 18. Jan. 1656, zweiter Sohn des Girolamo. Iusbesondere von dem Grossherzog von Toskana viel beschäftigt.

Giorgio Alberti, Maler, insbesondere aber Architekt und Militäringenieur, geb. 5. Januar 1572, dritter Sohn des Girolamo, und Giorgio Gaeta.

s. Ueber Cesare, France-co u. Giorgio Alberti Gualandi, Mem. Orig. Itai, S. VI. 80, 81.

Pietro Francesco Alberti, Historienmaler u. Radirer, geb. zu Borgo San Sepolero 1584, + zu Rom 1638, Schüler seines Vaters Durante. ar-

beitete in Rom für Kirchen und Paläste. Lanzi erwähnt von ihm eine Himmelfahrt Mariä zu Borgo San Sepolcro in San Bartolommeo. auch Werke in San Giovanni und andern Orten, nennt sie aber schwach. Von ihm soll auch das Gemälde im Dom beim zweiten Altare im Schiffe del Rosario genannt dl S. Egidio, herrühren; es stellt den Gekreuzigten dar mit dem hl. Franziskus zu seinen Filssen: die hh. Carlo und Giovanni zu beiden Seiten von anderer Hand. Im Saale der Casa Alberti zu S. Sepolero befindet sich eine grosse Darstellung mit dem hl. Franz, der den Indiern predigt, in Oel auf Leinwand gemalt, mit der Bezeichnung des Künstlers.

Hauptsächlich bekannt aber ist Alberti durch das mit seinem Namen bezeichnete radirte Bl ... das uns eine Malerakademie versinnlicht. Dass anch die folgenden Bil. von ihm herrtihren. scheint uns gewiss; denn einmal spricht das aus PFA bestehende Monogramm (besonders deutlich auf No. 10) dafür, sodanu vor Allem die Aehnlichkeit der Behandlung, der Zeichnung und Motive. Bartsch hatte die Nrn. 2 und 3 wegen der Verwandtschaft mit einer Radirung mit dem hl. Franziskus dem Pietro Facini zugeschrieben, und Brulliot darauf fussend die folgenden Bll. (mit Ausnahme von No. 9 und 10) unter Facini aufgeführt. Allein auch für den hl. Franziskus ist Facini's Urheberschaft unsicher. Das Terzett auf No. 2 galt, wie Malvasia berichtet, als von Algardi herrihrend; auch dies deutet darauf hin. dass die Bll, nicht von Facini sein können, da Algardi erst im Todesjahr Facini's (1602) geb. wurde.

In Folge eines Missverstandes von Malvasia's Worten legt Ottley (Notices) die Bll. 2 u. 3 dem Al. Algardi selbst bei. Malvasia drilckt sich folgendermassen aus: Il Pitocco ò l'Orbo che siasi, all' acqua forte col cane, figura grande, col terzetto sotto in lingua come Bergamasca, fatto dicono dall' Algardi: Andei vu à lauorà etc. Die Einstigung der Worte fatto dall' Algardi zwischen terzetto und der Angabe des Inhaltes desselben beweist, dass Malvasia sagen will, man habe Algardi als Dichter des Terzettes angesehen, aber nicht, dass Algardi das Bl. selbst ausgeführt habe. Auch passt das Monogramm der anderen dazu gehörigen Bll. nicht auf Algardi.

Bartsch scheint uns im Lobe der Malerakademie zu weit zu gehen. Im Gegentheil finden wir die Köpfe leer, die Zeichnung sehr oberflächlich genannt nach seinem Pathen, Giorgio Vasari. und die Stellungen allgemein. Er kennt bloss

10 sind von Brulliot beigefügt, die letzteren finden sich in Nagler's Monogrammisten. Die Nrn. 1 und 4 tragen das Verlagszeichen des P. Stefanoni. Malvasia kannte nur das zweite Bl. und sagt, es sei nach Annibale Carracci radirt; dasselbe ist dann wol auch mit dem dritten, als Gegenstück, und vielleicht auch mit dem vierten der Fall.

- 1) Die Maierakademie. In einem Saale sind viele junge i eute mit Zelchnen u. s. w. beschäftigt. Die Gruppe in der Mitte, wo ein Mann geometrische Figuren zeichnen lehrt, ist einer in Raffael's Schule von Athen nachgebildet. Auf einem Fußschemei steht: Petrus Fraciscus Albertus Inventor et fecit; oben im Rande: ACADEMIA D' PITORI, unten: Romae Super. permissu und in getrennten Buchstaben P. S. F. gr. qu. Fol. I. Vor Romae Super. permissu.
- 2) Ein auf der Strasse stehender bijnder Bettier mit eiuem Hund zu den Füssen.

Andei uù à lauorà fioi de porche,

Mà non hauè besogn' de lauorà

- Perche à disnà u'aspettano le forche. kl. Fol. 3) Der biinde Bettler vom Hunde geführt; im Grunde rechts zwei junge Leute. 4. Gegenstück.
- 4) Vier Bettier, zwei bucklig, die anderen an Krücken gehend. Unten rechts das Zeichen. In der Mitte PSF. gr. qu. 4.
- 5) Ein Kind auf der Erde sitzend, stützt sich mit der linken Hand auf und hält mit der anderen einen kieinen Zweig. Im Grunde eine Landschaft mit ein gen Bäumen, an deren einem ein Kind an den Füssen hängt. Das Zeichen links unten, qu. 8.
- 6) Der Tod. bekränzt, mit der rechten Hand eine Sanduhr haitend, führt mit der linken ein sich sträubendes und schreiendes Kind nach dem offenen Grabe. Das Zeichen rechts auf einem Steine, 8
- 7) In einer Feisenhöhle arbeitet ein Schmied vor dem Ambos. Zur Linken sitzt ein Mädchen, das herausschaut; zur Rechten zwei sich umschiingende Knaben, weiche zusehen. Hintergrund: eine Mauer mit mehreren Bögen. Das Zeichen links unten auf einem Stein. S.
- 8) im Innern eines Zimmers deutet ein auf einem Stuhl sitzender Knabe nach einem Affen, der zur Rechten eines Herdes mit den Pfoten einer Katze die Kastanien heraushoit. Das Monogramm auf der Stuhilehne. 4.

Kopie ohne Monogr.; zur Bechten: Ani Carrache. Ebenso gross.

- 9) Ein nach links gerichteter grosser Hund mit eingezogenem Schwanze in einer Landschaft stehend. Mit dem Monogramm. 4.
- 10) Sechs scherzende Amoren in einer Landschaft. Mit dem zweiten Monogramm, qu. 16.
- Malvasia, Felsina Pittrice. 1. 107. Bagiione, Vite de' Pittori etc. p. 112. -Lauzi, Storia pitt. Ed. V. 1. 186. - Bartsch XVII. 313 u. XVIII. 272. - Brulliot, Monogr. II. No. 377. - Nagler, Monogramm. II. No. 2324 u. IV. 2930. - Gualandi, Memorie Original Italiane, S. VI. 76.

W. Schmidt.

Chiara Alberti, Malerin, Tochter des Durante Alberti. Sie st. als Aebtisslu des Klosters Beide hatten auch die von Daniello lm Auftrage

die 3 ersten Bll.; die folgenden bis auf No. 9 u. delle Principesse in Rom 1660. Sie malte eine Pietà mit elner Engelsglorie für den Hauptaltar der kleinen Kirche del Buon Gesù in S. Sepolcro (noch erhalten?).

s. Gualandi, Mem. Orig. Ital. VI. 82.

Alberti. Francesco Alberti. Einem Maler dieses Namens, der um 1550 zu Venedig gearbeitet haben soll, wird von Boschini, dessen Aussage in dem von Baseggio herausgegebenen Ritratto di Venezia einfach wiederholt ist, eln Bild zugeschrieben, das nach Ridolfi n. Anderen als ein Werk des Battista del Moro gilt. Es ist ein Altarbild in S. Maria Maggiore zu Venedig, welches die Madonna darstellt, zwischen Johannes u. Markus, mit den sie anbetenden Gliedern der Familie Marcella in herzoglichen Kleidern, von der jener Altar gestiftet ist. Da von der Existenz und Thätigkeit jenes Malers sonst nirgends die Rede lst, so bleibt dle Angabe Boschini's zweifelhaft. Zanetti wiederholt sie nur, ohne dafür einzustehen.

s. Boschini, Le ricche minere etc. Veuezia 1674. D. D. p. 50. - Ridolfi, Le miraviglie dell' arte. Padova 1837. II. 313. - Zanetti, Della Pittura Veneziana. Venezia 1792, p. 383.

Ein Francesco Alberti, gen. Flumana, findet sich in Malvasia's Beschreibung der Kunstwerke Bologna's 's. unten) erwähnt, und werden daselbst verschiedene seiner Werke in der Sakristel von S. Petronio (Darstellungen aus dem Leben des Heiligen) und in S. Giovanni in Monte angeführt. Schwerlich derselbe, da diese Bilder in eine spätere Zeit zu fallen scheinen. Des Meisters geschieht sonst keine Erwähnung.

s. Pitture etc. delia Città di Bologna. Bol. 1792. pp. 256, 257, 258, 340, 343,

Alberti. Michele Alberti. Maleraus Florenz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., Schüler des Daniello da Volterra. Derselbe ist irrthümlich, insbesondere auf die Angabe von Orlandi hin 'welcher aus dem einen Michele Alberti zwel macht, einen Mich. A. von San Sepolcro u. elnen Mich. degli Alberti Fiorentino), zur Familie der Alberti von Borgo San Sepolcro gezählt und als der Vater des Cherubino und des Giovanni Alberti (s. diese) angesehen worden. Weder Baglione noch Gualandi wissen von einem Michele Alberti. Auch nennt diesen Vasarl (im Leben des Daniele Ricciarelli) elnen Florentiner. Derselbe malte nach den Zelchnungen des Daviello in derselben Kapelle von S. Trinità dei Monti zu Rom, welche dieser mit Scenen aus dem Leben der Jungfrau schmückte, den Kindermord von Betlehem (sämmtliche Fresken sind durch Restauration sehr verdorben). Michele scheint seinem Meister sehr nahe gestanden zu haben, denn er wurde von ihm, nebst Feliciano da S. Vlto, zum Testamentsvollstrecker ernannt und zum Erben seines künstlerischen Nachlasses eingesetzt. der Caterina de' Medici begonnene bronzeue Reiterstatue Heinrich's II. von Frankreich zu vollenden; doch ist überhaupt nur das Pferd fertig geworden, darauf, als 1639 Kardinal Richelieu in Paris sie aufstellen liess, an die Stelle Heinrich's II. die Statue Ludwig's XIII. gesetztwurde. Gestochen ist das Bildwerk von Ant. Tempesta, der das Bl. dem Kardinal Karl von Lothringen, dem Enkel Heinrich's II., widmete.

s. Vasari, ed. Le Monnier. XII. 94. 101. -Orlandi, Abecedario, unter Michele.

Alberti. Johann Alberti, Baumeister im 16. Jahrh. von Naumburg an der Saale, der besonders im Maschinenfache Ruf hatte. Im J. 1540 berief ihn Nürnberg in seine Dienste, doch st. er schon im folgenden Jahre.

A. Andresen.

Albertl. Gasparo Albertl, Kunsthändler in Rom, gegen Ende des 16. Jahrh., übernahm das Verlagsgeschäft des Palumbus. Man hat ihn zum Kupferstecher machen wollen, ohne aber genügende Bewelse dafür belzubringen. Die als von ihm gestochen bezeichneten Bll.: das Abendmahl nach Livio Agresti, die Steinigung Stephani nach M. Venustl und die Geisselung Christi nach Michelangelo, sind bloss in seinem Verlage erschienen. Die beiden ersten Bll. hat C. Cort gestochen. In späteren Abdrücken erscheint die Adresse Alberti's: Gaspar Albertus successor Palumbi.

W. Schmidt.

Alberti. Gluseppe Alberti, Historienmaler aus dem stidlichen Tirol, geb. zu Cavalese 1664, + daselbst 1730; einer dernamhafteren Künstler des Landes. Nachdem er zuerst zu Padua Medizin studirt, wandte er sich zur Architektur und Malerei und bildete sich in Venedig unter Liberi und hierauf in Rom aus. Nach seiner Rückkehr lless er sich 1682 in Trient nieder, wo er zunächst im Auftrage des Erzbischofs die Kruzifix-Kapelle in der Kathedrale erbaute. In Trient empfing er auch die Priesterwelhe. Seit dieser Zeit ungefähr widmete er sich ausschliesslich der Malerei und malte eine nicht geringe Anzahl rellgiöser Bilder. Das bekannteste darunter ist das Märtyrerthum des hl. Knaben Simon von Trient, das im Schlosse daselbst aufbewahrt und jährlich am Frohnleichnamstage zur Schau ausgestellt wurde (jetzt im Ferdinandeum zu Innsbruck; ebenda Loth mit seinen Töchtern). Ausserdem Darstellungen aus der Passionsgeschichte und der vier Haupttugenden in jener Domkapelle, verschledene Bilder, darunter vier Altargemälde, im Kloster Wälsch-Michael, eln Altarbild in der Pfarrklrche zu Margreid, ein solches zu Dietenheim bei Brunneck, und namentlich in Cavalese.

Auch in Italien hat der Klinstler gearbeitet; nach einer handschriftl. Nachricht von A. Roschmann soll er sich in Rom, als er zum zweiten Male dort war, bei 20 Jahre aufgehalten haben.

Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

In der Kirche S. Maria Transpontina daselbst soll das Hochaltarbild mit seinem Namen bezeichnet sein. Der Künstler ist kein ungeschickter Manierist; doch lst, bei bräunlicher Karnation, seine Färbung bunt. Er bildete eine ziemlich zahlreiche Schule, aus der die beiden Unterberger und P. Troger hervorgegangen sind.

 Tirolisches Künstlerlexikon. — Verzeichniss seiner Werke im Sammler von Tirol. III.

Alberti. N. N. Alberti (die beiden N. bedeuten wol nur, dass der Vorname unbekannt), italienischer Graf, war um 1710 erster Baumeister des kurpfälzischen Hofes zu Düsseldorf. Er baute das Schloss Bensberg im toskanischen Stil. Ein Plan von ihm zum Düsseldorfer Schlosse ist nicht ausgeführt worden.

s. J. R. Füssli, Allgem. Künstler-Lex.

Alberti. Antonio Alberti, Bildhauer in Holz von Reggio, in der ersten Hälfte des 18. Jahri. Nur in Ferrars finden sich, unseres Wissens, Werke von ihm erwähnt: eine kolossale Statue des hl. Hieronymus in der Kirche S. Girolamo (1770 nicht mehr daselbst), zwei Standbilder von Heiligen in S. Giuseppe u. zwei desgleichen in S. Silvestro.

s. Barotti, Pitture e Scolture di Ferrara. pp. 117. 153. 163.

Alberti. Ignaz Alberti, auch Albrecht. Zeichuer und Kupferstecher zu Wlen um 1780 bis 1801, war Schüler des Landschaftsmalers Brand, wie aus Bartsch (Catalogue raisonné des dessins originaux du Cabinet de feu le Prince Ch. de Ligne, Vienne 1794, p. 177) erhellt. Bartsch, der ihn Albrecht nennt, verzeichnet eine Ansicht der Abtei Klosterneuburg u. Ihrer Umgebung, welche von A. mit sieben anderen Schülern des Prof. Brand mit schwarzer Krelde gezeichnet und von dem Letzteren so libergangen wurde, dass die acht Stücke von Einem Meister herzurühren schienen. Alberti hatte später eine grosse Offizin und beschäftigte um 1787 noch zwanzig andere Stecher in derselben, woraus Stiche von Landkarten, botanischen Werken u. A. hervorgingen. Auf den Titelbil. zu Spalart's Versuch über das Kostüm (Wien bei Schalbacher, 1796 ff.) findet man seinen Namen bis 1801; von dem dritten Theil an, der 1804 erschien. fehlt er; wahrscheinlich, dass Alberti inzwischen gest, war, wol 1802, wie wir angegeben finden.

 Bildniss des Dr. Joh. Alex. von Brambilla, Leibchirurg von Joseph II. Gründer und Direktor der josephinischen Akademie 1728—1800. G. Vina zer del. 1788. 8.

 La mère du Sauveur. Maria mit dem Kind in einer Glorie. Nach Maulpertsch. 4.

3) Ein Genius. kl. 4.

 Kindergruppe; zwei nackte Knaben. Nach Rubens. qu. Fol.

W. Schmidt.

Alberti. Maria Agatha Alberti, Malerin, geb. zu Hamburg den 14. Nov. 1767, + zu Münster um 1810, Tochter eines Predigers, bildete sich 1801-1803 in Dresden aus, wo ihre Werke Beifall fanden, trat danu zum Katholizismus über und wurde Nonne. Sie malte Bildnisse und Kopien nach guten Meistern, meist Madonnen.

s. Füssli, Neue Zusätze. - Hamburger Künstlerlex.

W. Schmidt.

Alberti. Jean - Eugêne - Charles Alberti, franz. Maler u. Lithograph, nach Gabet 1781 in Amsterdam geb., nach Immerzeel aus Maastricht gebiirtig, empfing den ersten Unterricht im Zeichnen und Malen in Amsterdam, ging unter der Regierung des Königs Ludwig als Stipendlat nach Paris, wo er in David's Werkstatt eintrat, begab sich sodanu nach Rom, und zuletzt wieder nach Paris, wo er sich ansässig machte. Gabet erwähnt von ihm folgeude Gemälde: »Marins auf den Trifmmern von Karthago«, womit er 1805 einen Hauptpreis erwarb; »Popilins bei Antiochus« (1806). Aus Italien sandte er 1510 Kopien nach Guido Reni und Van Dyck auf die Amsterdamer Ausstellung. Wie es scheint, zersplitterte er sein ohnehin nicht bedeutendes Talent, Indem er allerlei Kunstfächer betrieb, unter andern auch das Lithographiren, womit er sich 1843 noch beschäftigte. Auch gab er einen Cours complet théorique et pratique de l'art du dessin in Paris heraus. Weiter reichen die zu unserer Kunde gelangten Nachrichten nicht. Man hat von ihm folgende nach seinen eigenen Bildern lithographirte Bll.:

Zwei Darstellungen von nackten 1) La Sieste Frauen, die im Vorgrunde von Land-2) Le Lever | schaften auf Polstern liegen. Seiten-stücke, 1824. qn. Fol.

- La jeune Venve Seltenstücke, Fol.
- 5) La Fileuse, 1825. Fol.
- Gabet nennt noch

6) Ecce homo, Nach Guido Reni, 1824. Fol, 7) Mater dolorosa, Nach Sassoferrato, 1824. Fol. Notizen von T. van Westrheene.

Alberti. Karl Alberti, Maler von Darmstadt, geb. zu Anfang dieses Jahrh. Er war eine Zeitlang Hofmaler des Grossherzogs von Hessen-Darmstadt und hat sowol für diesen als für den russischen Hof eine Anzahl von Schlachtenbildern aus der neuesten Zeit gemalt. Auch Bildnisse keunt man von ihm. Gegenwärtig ist er im photographischen Atelier von Albert zu München mit Retuschiren der lebensgrossen Porträts beschäftigt.

# Nach ihm gestochen:

 Karl, Erzherzog von Oesterreich, in der Schlacht bei Aspern den 22. Mai 1809. Mit 16 Raudbildern, Schlachten darstellend, Gez. von C. Alberti, lu Stahl gest, von E. Rouargue in Parls. 1861. Darmstadt. gr. qu. Fol.

2) Radetzky in der Schlacht bei Novara d. 23. März 1849. Mit 16 Randbildern, Schlachten darstellend, Gez. von C. Alberti, in Stahl gest. von Christ. Hoffmelster. 1861. Darmstadt, gr. qu. Fol. Gegenstück.

Alberti. Andreas Alberti, s. Albrecht.

Albertinelli. Mariotto Albertinelli, Sohn des Biagio di Bindo, gemeinhin als Albertinelli bekannt. Maler der besten florentinischen Epoche, geb. zu Florenz den 13. Okt. 1474.

I. Jugend. Freundschaft mit Fra Bartolommeo. Erste Werke. Nach seines Vaters Wunsch sollte er Goldschläger werden, aber er hatte dazu keine Neigung; vielmehr zeigte er entschiedene Lust zur Malerei und trat bald in die Schule Cosimo Roselli's. Schon 1484 war Baccio della Porta, später bekannt unter dem Namen Fra Bartolommeo. der auf A. den grössten Einfluss ausüben sollte. zu demselben Meister in die Lehre gekommen. Er war um ein Jahr jünger als Mariotto, aber in seiner Kunst schon weiter vorgerlickt, da seine Lehrzeit früher begonnen hatte. Die beiden jungen Maler wurden Freunde, und Alles, was Baccio schon gelernt hatte und konnte, suchte Mariotto sich rasch anzueignen. So nahe kam er dann der Weise des Freundes, dass ihn Vasari den andereu Fra Bartolommeo nennen konnte. Für kurze Zeit (vor 1494), so heisst es. lebten beide zusammen, ungeachtet der grosseu Verschiedenheit ihres Naturells. Denn Baccio fühlte sich angezogen von der Stille der Kirchen, Mariotto aber liebte die Gesellschaft der Schiller des Bildhauers Bertoldo, welcher die von Lorenzo dem Prächtigen iu dem Garten des Mediceerpalastes gegründete Akademie leitete.

Dieser Neigung, am Weltleben theilzunehmen. verdankte Mariotto die Gönnerschaft der Alfonsina, des Piero Medici Gemalin, deren Bildniss er malte und für welche er zwei Bilder ausführte, welche, nach Rom geschickt, später in die Hände von Cesare Borgia fielen u. dann, wie auch jenes Porträt, verloren gingen. Als aber Piero 1494 aus Florenz vertrieben worden, und die ganze Staatsmacht in die Hände Savonarola's fiel, ging es unserem Künstler schlecht; er war froh, in der alten Freundschaft mit Baccio eine Znflucht zu finden, indem er mit ihm in Arbeitsgenossenschaft trat. Seine Neigung zu dem alten Gefährten liberwand selbst die tiefen politischen n. religiösen Meinungsverschiedenheiten, welche zwischen ihnen bestanden. Mariotto liebte die Mönche nicht, mochte den Predigten des reformirenden Dominikaners in Sta Maria del Fiore nicht belwohnen und verstand Baccio's frommen Eifer nicht, als derselbe 1497 seine Zeichnungen auf den Domplatz zu jenem Scheiterhaufen trug, den die Florentiner errichteten, um alle ihre Kostbarkelten, die einen weltlichen Zug verriethen, zu vernichten. Nach der Revolution, welche Savonarola seiner Macht beraubte, mag

Gelübde, den Dominikanern beizutreten, abzubringen. Als sein Partner half ihm M. 1498 bei Krenzgange des Friedhofes v. S. Maria Nuova zu Florenz, jenes Werkes, das durch seine Komposition und die perspektivisch behandelte Form zu den vornehmsten Erzeugnissen der damaligen florentinischen Kunst gehört. Als della Porta noch vor Vollendung dieses Bildes wirklich in den Dominikanerorden von Prato eintrat, war Mariotto darüber ebenso aufgebracht als betrübt: fast hätte er seine Abneigung gegen das Mönchsleben ilberwunden und wäre dem Frennde in's Kloster nachgefolgt. Doch wurde er alsbald von diesem Vorhaben durch Gerozzo Dini, der jene Malerei in S. Maria Nuova bestellt hatte, abgebracht. Derselbe bewog Mariotto, das Werk zu vollenden, weil bei der Aehnlichkeit seiner Kunstweise mit derjenigen Baccio's der Unterschied kaum merkbar sein würde. Albertinelli führte daher den unteren Theil der Komposition und die Bildnisse des Gerozzo und seiner Frau aus. die leider jetzt so verwischt sind, dass sich die Manier des Meisters zu jener Zeit daraus nicht mehr erkennen lässt.

# II. Selbständige Arbeiten. Charakter seiner Kunst and seine Experimente.

Die Aehnlichkeit mit den Werken Baccio's, welche sich schon in seinen früheren Werken gezeigt hatte, lässt sich auch ans seinen späteren Leistungen erkennen. Mit Recht wird ihm daher auch jetzt das kleine Bild, Christus erscheint der Magdalena als Gärtner, zugeschrieben, das sich in der Galerie des Louvre befindet, lange für einen Perugino galt, aber gegenwärtig als Albertinelli im Katalog bezeichnet ist. Die grosse Verwandtschaft mit Fra Bartolommeo bekundet sich hier sofort. Die Fignren sind von der anmuthigen, gefälligen Schlankheit, die uns aus den Werken Fra Bartolommeo's bekannt ist; die Handlung ziemlich lebendig, der Vortrag zart; die Farbe ein wenig scharf im Ton, ja fast roh; die Landschaft sehr fein und sorgfältig ausgeführt. Man merkt an dem Bilde noch die Nachwirkung der Grundsätze, welche in den Werkstätten von Cosimo und Verrocchio als die allein gilltigen herrschten und denen Mariotto gleich dem Freunde anhing; zugleich aber den Einfluss Leonardo's da Vinci, welchen die Werke des Fra Bartolommeo verrathen.

Nachdem sein Freund in's Kloster gegangen war, fand Mariotto für sich allein dauernde Besehäftigung. Die Werke, welche er in dieser Zeit, in den ersten Jahren des 16. Jahrh. malte. sind seine besten. Hervorragend darunter ist Die Heimsnehung, vollendet im J. 1503 hl. Bernhard von Fra Bartolommeo. für die Brüderschaft von S. Martino zu Florenz und jetzt in den Uffizien daselbst. Es stellt die Begegnung der Elisabeth mit der Maria vor gass er die Freundschaft für den alten Gefährten einer offenen, von reich ornamentirten Pfeilern nicht. Er nahm die Vormundschaft von Fra Bar-

Mariotto versucht haben, den Baccio von seinem getragenen Bogenhalle dar. Die Jungfrau, eben stehen geblieben und leieht vorwärts gebeugt, reicht die Hand hin, während die Mutter des der Ausführung des jüngsten Gerichtes im Täufers, liebevoll ihr zugeneigt und vortretend, dieselbe nimmt und ihre andere Hand auf die Schulter der Maria legt. Ihre Köpfe sind sich ganz nahe; sie betrachten einander mit grossem Ernst, Maria ruhig und keusch, Elisabeth voll Freude und Freundlichkeit. Belde Charaktere sind ebenso wie ihre Begegnung auf das Anziehendste geschildert. Die Verhältnisse sind gut, auch die Gewandung glücklich und edel, die Farben sehr kräftig und in wirksamem Kontrast ausgesprochen. Das Bild ist ein glänzendes Beispiel von dem Fortschritt, welchen die Florentiner Kunst zu freier und vollendeter Darstellung gemacht hatte, indem sie den Grundsätzen und dem Muster Leonardo's da Vinci folgte. Was Mariotto allein noch fehlte, um dem Bartolommeo nahezu gleichzukommen, das war die Leichtigkeit sieherer Meisterschaft. Die Behandlung zeigt ein vollkommenes Verständniss der Oelmalerei, sowie des verschiedenen Werthes der Töne, um sie richtig zusammenzustimmen. A. wägt die Farben in ihrem vollen Charakter gegeneluander ab, mit geringer Anwendung von Lasuren, und erhält Tiefe und Dnft mittelst derselben Prinziplen, welche Leonardo um diese Zeit in den in der Ambrosiana zu Mailaud befindlichen Bildnissen befolgte, wobei das Fleisch dünner gemalt ist, als die dunklere Gewandung. Das Ergebniss ist eine sehr geglättete Oberfläche von kristallartigem Email, mit bestimmter Abgrenzung eines jeden Theiles. Die Predella unterhalb des Bildes, welche die Verklindigung, die Geburt und die Beschneidung vorstellt, ist nicht minder vortrefflich, nur desshalb weniger wirksam, als die Haupttafel, weil die Lasuren abgerieben sind.

> Ein anderes Werk aus derselben Periode ist ein Rundbild in der Galerie Pitti (mit halblebensgrossen Figuren), welches die Jungfrau darstellt, wie sie den vor ihr liegenden Christusknaben anbetet; dieser nimmt von einem Engel das Kreuz mit der einen Hand, während er mit der anderen Nägel und Zange hält; zur Rechten hinter der Jungfrau der hl. Joseph und in der Luft drei singende Engel. Die Typen in diesem lenchtenden u. sehr vollendeten Bilde sind etwas gewöhnlicher wie im vorigen; doch fehlt es dem Ausdruck der Jungfrau nicht an einem edlen Ernst, die Komposition ist schön abgerundet und die Färbung sehr warm und verschmolzen. Der Engel ist in der Weise derjenigen Leonardo's u. Credi's gehalten; die Landschaft von sehr feiner Ausführung des Details in der Art der Ferraresen, und ähnlich derjenigen in der Vision des

> Indem so Mariotto della Porta's Stelle einnahm und zu wirklichem Erfolg gelangte, ver

sei es, dass er von dem Beispiel seines Bruders beeinflusst war, oder an der Malerei kein Gefallen fand, gab die Kunst auf und ging eben-Weise; Magdalena zu den Füssen des Kreuzes. die Jungfrau und der Evangelist Johannes zu lebensgrosse Madonna im Louvre, in demauf einem niedrigen Sockel und hält das Kind in ihren Armen den kniend anbetenden hh. Hieronymus und Zanobius segnend entgegen. Die Verhältnisse und die Zeichnung des Nackteu lassen niehts zu wlinschen fibrig; es sind schöne und charaktervolle Typen, und namentlich die Madouna mit dem Kinde voll Empfindung im Ausdruck. Das Bild steht der Heimsuchung von 1503 gleich; es gehört mit zu den Werken aus dieser besten Epoche des Künstlers.

Dagegen zeigt sieh an einem Bilde, welches sich in dem Fitz-William Museum zu Cambridge befindet, einer Jungfrau mit dem Kinde und Täufer, bez. 1509, dass Mariotto sehon damals den unter seinen florentinischen Zeitgenossen verbreiteteu Gebraueh angenoumen, einen beträchtliehen Theil seiner Arbeiten einem Gehülfen zu überlassen; hinter den mannigfaltigen Uebermalungen moderner Restauratoren lässt sieh noch deutlich die Hand Giul. Bugiardini's erkennen. Zudem trat im J. 1510 ein anderer Umstand hinzu, seinen Stil zu einem verhältnissmässigen Verfall zu bringen. Von der Briiderschaft des hl. Zanobius zu Florenz um eine Verkfindigung angegangen, wollte er, wie Vasari berichtet, das Bild genau in der Perspektive und in dem Lieht- und Schattenspiel malen, darin es an dem Platze, für den es bestimmt war, gesehen wilrde, und liess sogar zu diesem Zwecke an Ort und Stelle eigens Fenster anbringen. Er meinte, zur vollen Wirkung eines Bildes müsse sich kräftiges Heraustreten der Figuren mit Weichheit (doleezza) der Erscheinung verbinden, und fand, dass dies nur möglich sei durch beträchtliche Tiefe in den Schatten, denen doch der leuchtende Schmelz nicht fehlen dürfe. Er suchte beides zu vereinigeu, mit der bewussten Absieht, der Malerei einen neuen Reiz zu geben; ein merkwürdiges Beispiel, wie damals auch in Florenz die Kunst auf jene letzten malerischen Wirkungen ausging, welche erst durch Correggio und die Venetianer gauz erreicht werden sollten.

tolommeo's Bruder Piero an und unterwies den- | Mariotto mit den gewöhnlichen Mitteln nicht. Er selben in seiner Kunst. Es mag dies zu der Zeit versuchte daher und experimentirte, wischte aus gewesen sein, als er die Krenzigung in der und malte dieselben Stellen verschiedene Male Certosa bei Florenz malte, deren Ausfüh- wieder, bald heller, bald dunkler, indem er sich rung ihm anvertraut worden. Piero übrigens, dazu eines besonderen Verfahrens bediente (namentlich-auch einer Mischung von starkem Firniss mit Oel), dessen Resultate dann doch nieht seinen Wünschen entsprachen. Auch die Komfalls in's Kloster. Mariotto vollendete die Kreu- position ist diesmal nicht glinstig. Die Jungfrau zigung in der Certosa fast mit der Kraft und kniet an einem Betpulte und der Engel vor ihr; Freiheit des Bartolommeo. Es ist ein tüchtiges eine Engelglorie vou phantastischem und ba-Werk und bis auf diesen Tag gut erhalten. Die roekem Charakter in seltsamer, unruhig flattern-Auffassung ist in der herkömmlichen einfachen der Gewandung, Blumen ausstreueud, umgibt die Gestalt des Gott Vaters in der Luft. Gegenwärtig iu der Florentiner Akademie, hängt beiden Seiten, während Engel das Blut von den es in einem ganz anderen Lichte, als worauf es Händen aufsammeln. Diesem zunächst steht die gemalt war, und wirkt daher doppelt ungünstig. Die beiden Hauptfiguren siud gut in Mariotto's selben J. (1506) ausgeführt; die Jungfrau steht gewöhnlichem Stil; aber das Biid ist in der allgemeinen Wirkung dunkel geworden und von einem grünliehen Gran in dem Schatten. Gemalt ist es mit einem kräftigen, sehr verschmolzenen Impasto. Damals aber fand es " als ein Werk von neuer Art unter den Kfinstlern vieleu Beifall. Als sieh wegen der mühevollen und langeu Arbeit, welche es den Meister gekostet hatte, zwischen ihm und den Bestellern eine Differenz wegen des Preises erhob, ward dieser auf's Neue durch Schätzung von einigen der namhaftesten Maler jener Zeit, Pietro Perugino, Ridolfo Ghirlandajo und Francesco Granacci, festgestellt.

In derselben Art sind zwei Gemälde, welche Mariotto um diese Zeit für die Kirche des Nonnenklosters S. Giuliano ausführte und die sieh jetzt beide ebenfalls in der Akademie zu Florenz befinden. Das eine stellt die Dreieinigk eit auf Goldgrund vor, wobei das schöne Antlitz Gott Vater's denselben Typus wie Fra Bartolommeo's Bild in S. Romauo zu Lueca hat (s. unten); auch die Anordnung ist in dessen Weise, jedoch das Kolorit demjenigen in der Verkündigung ganz gleich. Das andere ist eine thronende Madonna mit dem Christuskinde im Arın, zu ihren Seiten die knieenden hh. Domenikus und Nikolaus von Bari (im päpstlichen Gewande) und die stehenden hh. Juliauus und Hieronymus.

# III. Arbeitsgenossenschaft mit Fra Bartolommeo. Letste Lebensjahre.

Eben damals, als Mariotto diese ziemlich erfolglosen Experimente machte, hatte Fra Bartolommeo wieder zur Palette gegriffen und dem alten Freunde eineu Vorschlag eigener Art gemacht. Er hatte erfahren, dass die Gehillfen, welche ihm die Dominikaner von S. Marco zu seinen Malereien zugetheilt hatten, gänzlich unfähig waren, seine Pläne und Vorsehriften auszuführen. In Venedig, wo er gewesen, wahrscheinlich, um dort einen Genossen für seine Seinen Zweek zu erreichen, vermochte natürlich Werkstatt in S. Mareo zu finden, war ihm dies



Florentiner Malern nach einem Solchen umsah. fiel er natürlich auf Mariotto, den alten Jugendgefährten. Sein Vorschlag wurde, so scheint es, ohne Zögern angenommen. Man kam überein, dass alle laufenden Ausgaben vom Kloster bestritten und der Gewinn zwischen Fra Bartolommeo und Albertinelli getheilt würde. Während der drei Jahre dieser Genossenschaft, von 1510-1513, entstanden viele Bilder in gemeinsamer Arbeit; einige von ihnen unter dem Namen des Frate verkanft, wol, weil er den grössten Antheil an denselben hatte, andere mit dem ver-



bundenen Namen beider Maler u. mit einem Monogramm, welches später als dasjenige der Gehülfen von S. Marco bekannt war; andere endlich ohne alle Bezeichnung, aber bei der Auflösung der Genossenschaft dem Albertinelli zugewiesen.

Unter den Bildern der ersten

Art gibt es wenige, darin wir die Hand Mariotto's entdecken können. Wir glauben dieselbe zu finden in einer Anbetung Gott-Vaters durch die hh. Magdalena und Katharina von Siena, jetzt in S. Romano zu Lucca; der segnende Gott-Vater, wenngleich nach der Zeichnung des Fra Bartolommeo (in den Uffizien) entworfen, ist allem Anschein nach von seinem Gehülfen ausgeführt. Entschiedener verrathen noch in der Himmelfahrt Mariä im Berliner Museum die um das Grab der Jungfrau knieenden Heiligen Mariotto's Hand. Weniger deutlich tritt seine Beihülfe in einem Rundbild der Geburt Christi hervor, das sich in Saltocchio bei Lucca findet. Von der zweiten Gattung ist die Verkündigung in der Magdalenenkirche zu Genf, bezeichnet mit dem Namen beider Maler und der Jahreszahl 1511. Von der dritten das Bild Adam und Eva in Castle Howard in England, das bei Auflösung der Genossenschaft am 5. Januar 1513 von Bartolommeo angefangen war. Letzteres Werk ist cia ein von Fra Bartolommeo begonnenes Bild voll Empfindung und Ausdruck, anmuthig in den Bewegungen der Hauptfiguren und reizend durch die Landschaft, welche in der Ferne die Schöpfung zeigt. Eva, den Baum mit dem einen Arm umfassend, horcht auf das Geflüster der Schlange und pflückt die Frucht, obwol von Adam gewarnt, der an der entgegengesetzten Seite des Bildes auf einer Bank sitzt. Das Gemälde ist auf's Feinste durchgebildet, und doch Licht und Schatten in breiten Massen und wirksamen Kontrasten gehalten; der Ton voll und luftig. Ein gleich schönes Werk von derselben Art ist das Opfer Abrahams, ebenfalls in Castle Howard. Auch sind Fragmente einer Krönung der Jungfrau im Karlsruher Museum, die aus derselben Zeit zu datiren scheinen (dort unter dem Namen des Fra Bartolommeo).

nicht gelungen. Indem er sich nun unter den zu der Auflösung dieser letzten Genossenschaft von Mariotto und Fra Bartolommeo geführt haben; wir wissen nur, dass die damals zwischen beiden Malern getheilte Summe 424 Golddukaten betrug. Albertinelli scheint die neue Trennung als ein Unglück empfunden zu haben. Denn in jene Zeit wol fällt sein Entschluss - wovon Vasari berichtet -, die Kunst aufzugeben u. ein lustigeres Gewerbe zu ergreifen. Lebemann, wie er war, meinte er das in einer Wirthschaft zu finden. Er übernahm also ein Wirthshaus zum »Drachen« am Ponte Vecchio in der Nähe des Thors S. Gallo und that sich hier etwas zu Gute darauf, nun nichts mehr zu hören von menschlicher Form, Muskeln, Verkürzung u. Perspektive u. von den scharfen Bemerkungen der Maler. Bald aber rente ihn diese Grille, u. ohnedem fand er es schwerer, seinen Unterhalt als Schenkwirth zu verdienen, denn als Künstler. Er kehrte daher zur Staffelei zurlick, drei Monate nachdem er sie verlassen hatte. Im März 1513 war er wieder bei der Arbeit; er malte ein Wappenschild für den Palast der Mediceer, gelegentlich der Wahl Giuliano's zum Papste (Leo X.).

Die Bilder, die er seitdem malte, sind wenig an der Zahl und nicht von Bedeutung. Die Verkündigung in der Münchener Pinakothek zeigt uns eine Weise der Darstellung, welche mit der eigenthümlichen Empfindung Fra Bartolommeo's die koloristische Behandlung Andrea del Sarto's zu verbinden sucht. Auf der einen Seite blickt der hl. Sebastian zu dem Engel aufwärts, der ihm die Palme des Märtyrerthums reicht; auf der anderen die hl. Ottilia mit dem Messer im Nacken; die Jungfrau in der Mitte ist von schöner und leichter Bewegung. In der Freiheit der Behandlung ist hier Mariotto seinem Meister voraus und zeigt keine seiner früheren Steifheiten: aber seine Kunst hat nicht mehr die ernste Grösse, welche sie einst besass.

Seittlem lebte er nicht lange mehr. Wie berichtet wird, wurde er um diese Zeit nach Viterbo gerufen, um in dem Kloster S. Maria della Querzu vollenden (nach den Büchern des Klosters war daselbst ein Bild des Fra Bartolommeo. Madonna mit Heiligen, von Fra Paolino da Pistoja vollendet worden: wol ein anderes als ienes). Von Viterbo aus verfügte er sich dann nach dem nahen Rom und malte daselbst die Vermälung der hl. Katharina für S. Silvestro di Montecavallo, im Auftrage von Fra Mariano, der damals der Brüderschaft von Piombo angehörte. Als er an dieses Bild die letzte Hand gelegt. ward er von einer Krankheit (wie Vasari erzählt. in Folge eines Uebermasses von Liebesgenuss. dem er sich auf der Rückreise von Rom in Quercia hingab) ergriffen, welche ihn zwang, nach Florenz zurückzukehren, wo er den 5. Nov. 1515 st. Er wurde begraben in S. Piero maggiore und überliess es seinen Schülern Visino Nichts ist von den Ursachen bekannt, welche und Bugiardini, das Gedächtniss seines Stils zu

erhalten. Von seinen übrigen Schülern haben sich durch grössere Eigenthilmlichkeit Franciabigio, Innocenzo da Imola und Pontormo hervorgethan.

In Paris, London, Florenz und Petersburg finden sich mehrere Bilder, welche seinen Namen tragen, aber keines davon kann, wie wir glauben, auf Aechtheit Anspruch machen.

 Vasari, ed. Lemonnier. VII. 180 – 187. – Vinc. Marchese, Memorie dei più insigni Pittori etc. Domenicani. Firenzo 1845. 11. 66 f. 144. 365.

Crowe u. Cavalcaselle.

#### Seine Werke.

# a) Aecht und erhalten:

- 1) 1503. Besuch der Maria bei der hl. Elisabeth (Visitazione; s. Text). Auf zwei Pfelern des Portlkus mit der Jahrzahl bez.: Anno MDIII. Seit 1756 in den Uffizien zu Florenz, wohln es aus der Akadenie gekommen. Die Predella, abertrennt, ebenda.
- 2) Zwischen 1503 und 1506? Madonna, das vor ihr liegende Christuskind anbetend etc. (Santa Famiglia; s. Text). Rundbild anf Holz; hablobensgrosse Fig. In der Galerie Pitti zu Florenz. Hat mit Recht immer für aecht gegolten. Keine Nachrichten über seine ursprüngliche Bestimmung und sein Herkommen.
- 3) 1506. Krenzigung in der Certosa von Florenz im Kapitelsaal. Fresko (s. Text). Bez.: MARIOTTI FLORENTINI OPUS PRO QUO PATRES DEUS ORANDUS EST. A. D. MCCCCCVI. MENS. SEPT.
- 4) 1506. Madonna mit den hh. Hieronymus u. Zanobius. Auf dem Sockel des Basreliefs (unter der Gestalt der Maria) bez. MARIOCTI. DEBERTINELLIS. OPUS. A. D. MDVI. Gemalt für Zanobi del Maestro und ursprünglich in der Kirche S. Trinită zu Florenz; kam 1813 nach Paris und ist seltdem im Louvre (Abgeb. in Holzschn. in Ch. Blanc, Histoire des peintres).
- 5) 1509. Madonna unit dem auf einer Brütstung stehenden Kinde und einem jugendlichen Täufer, der das Kreuz trägt; durch das Fenster sieht man in eine Landschaft. Bez.: Marlotti Florentini opus 1509. Auf Holz. Im Fitzwilliam Museum zu Cambridge. Sehr wahrscheinlich mit Beihülfe Bugiardini's gemalt. Jetzt übermalt.
- 6) 1510. Verkündigung. Bez.: 1510. MARIOTTI. FLORENTINI. OPUS. In der Akademie zu Flore nz. Namentlich die Glorie hat nachgedunkelt, und der untere Theil des Bildes hat durch Putzen und Uebermalen sehr geitten.
- 7) 1510? Die Dreieinigkeit auf Goldgrund. Anf Holz. In der Akademie zu Florenz. Die Umrisse haben durch Ernenerung des Goldgrundes etwas gelitten.
- 5) 1510? Madonna mit Heiligen (s. Text. Bez.

- OPUS MARIOCTI. Lebensgrosse Figur; auf Holz. In der Akademie zu Fiorenz.
- Nach 1513? Verklindigung mit den hh. Sebastian und Ottilia. Nicht bez. In der Pinakothek zu M ünchen; gekauft in Piorenz 1832. Keine Nachrichten über ursprüngliche Bestimmung u. Herkommen. Das Bild hat durch Verputzung gelitten.
- Mit grosser Wahrscheinlichkeit ihm zugeschrieben: Aus früherer Zeit. Christus erscheint der Magdalena (s. Text). Im Louvre.
- b) Werke in Gemeinschaft mit Fra Bartolommeo gemalt: 11) 1498. Das jüngste Gericht in S. Maria
- 11) 1498. Das jüngste Gericht in S. Maria Nuova zu Florenz. Von A. der untere Theil des Gemäldes.
- 12) Zwischen 1510—1513. Anbetung Gott-Vaters durch die hh. Magdalena und Katharina von Siena in der Kirche S. Romano zu Lucca (s. Text).
- 13) Himmelfahrt Mariä. Unten um das Grab knieend rechts die hh. Dominikus, Petrus und Johannes der Täufer, links Petrus Martyr, Paulus u. Magdalena. Mit der Inschrift Orate pro Pictore. Im B er liner M usen m. Lauzi schrieb den unteren Theil des Bildes dem Mariotto, den oberen dem Fra Bartolommeo zu; Waagen (Verzeichniss der Gemälde-Sammlung, Berlin 1850. No. 249) umgekehrt; Crowe und Cavalcaselle dagegen sind der Ansicht Lanzi's. Die Lasuren abgerieben.
- 14) Rundbild der Geburt Christi. In der Villa Saltocchio bei Lucas. Wahrscheinlich dasselbe Bild, das in den Rechnungen des Klosters S. Marco als um 20 Dukaten an Giovanni Bernardini Lucchese- verkauft angeführt wird.
- 15) u. 16) Die Verklindigung auf zwei getrenten Flügeln. Zweimai mit dem Monogramm gez., mit der Jahrzahl 1511 u. der Inschrift: FRIS BARTHO. OF. P. ET MARIOTTI FLORENTINOF, OFUS. d. b. Fratris Bartholomei, ordlnis praedicatorum et Mariotti Florentinorum opus. In der Kirche Ste. Madeleine zu Genf.
- 17) u. 15) Hl, Maria Magdalena und die hl. Katharina von Alexandria. Beide auf Holz u. halb lebensgross. Auf dem zweiten Bild das Monogramm und die Jahrzahl 1512. In der Akademie zu Siena.
  - Beide von Crowe u. Cavalcaseile lieber dem Fra Bartolommeo in Gemeinschaft mlt Fra Paolo da Pistoja zugeschrieben. s. Fra Bartolommeo.
- 19) Nach 1513. Adam und Eva (s. Text), nur entworfen oder angefangen von Fra Bartolommeo. In Castle Howard in England.
- 20) Opfer Abrahams. Abraham, der dem Tsaäk das Messer an die Kehie hilt, wird von einem Engel zurückgehalten. Wie das vorige. In Castie Howard in England.

23) n. 24) kleine Gemälde.

21) Bruchstücke einer Kröning der Jungfran. Im Museum zu Karlsruhe. Dort dem Fra Bartolommeo zugeschrieben.

O. Mündler war der Ansicht, dass die mit jenem Monogramm des Kreuzes zwischen zwei Ringen versehenen Bilder så mm t11 ch gemeinsame Arbeiten des Fra Bartolommee u. des Albertinelli seien. Croce und Covaleaselle nehmen au, dass sich jenes Monogramm auch auf Bildern befinde, welche überhaupt aus der Werkstatt von Fra Bartolommee hervorgegangen und von anderen Gehülfen ausgeführt sind. Jenes Monogramm tragen noch folgende Bilder:

1) Thronende Madonna mit dem Kinde, von Heiligen umgeben. Mit dem Monogr. u. der Jahrzahl 1510. Im Wiener Belvedere. Im Katalog desselben dem Fra Paolino da Pistoja zugeschrieben; auch von Croee und Cucalcaselle dafür gehalten. Von Mindler dagegen für ein Werk des Fra Bartolommeo

und Albertinelli angesehen.

2) Madonna, das auf dem Bodeu liegende Kind anbetend; dabei der kleine Johannes, der Täufer und Joseph. Auf Holz. Mit der Jahrzahl 1511. Im Palast Borg hese zu Rom. Dort dem Fra Bartolommeo zugeschrieben. Nach Croze und Cucalcaselle (handschriftl.) aus der Werkstatt von S. Marco oder gar eine spätere Kopie.

3) HI. Familie nit dem jugendlichen Johannes. Auf Holz, halb lebensgrosse Fig. Mit der Jahrzahl 1511. Im Palast Corsini zu Florenz und dort dem Fra Bartolommeo zugeschrieben. Stark retuschirt. Nach Crowe u. Caraleaselle (handschriftl.) schwach und

wahrscheinlich Kopie.

4) Madonna mit dem Kinde und dem kleinen Johannes. Auf Holz, halb lebensgrosse Fig. Im Palast Sciarra Colonna zu Rom. Nach Crowe und Cavaleaselle (handschriftl.) wie No. 2, doch weniger gut.

# Angebiiche Werke.

- Der todte Christus, umgeben von Johannes dem Evangelisten und weiblichen Heiligen. In den Uffizien zu Florenz. Nicht von Albertinelli.
- Jungfrau mit Kind in einer Landschaft, kleine Fig. Rundbild auf Holz. Beim Herzog Corsini in Fiorenz. Nach Crowe u. Cavalcaselle cher ein Giul. Bugiardini.
- 3) Jungfrau mit Kind. In der Nationalgalerie zu London. Unsicher.
- Hl. Familie mit dem kleinen Johannes. Früher in der Gaierie Pourtaiès zu Paris und dort Albertinelli genannt. Schwerlich von ihm.
- 5) Vermählung der hl. Katharina in Gegenwart einer Anzahl von Heiligen. In der Eremitage zu St. Peters burg. Schwerlich ächt.
   6) Hl. Familie. Auf Holz. In der Galerie

- Leuchtenberg zu St. Petersburg. Dort dem Gandenzio Ferrari zugeschrieben. Von Crowe und Cavalcaseiie eher für Albertinelli gehalten.
- 7) Jungfrau mit dem Kind, dem kleinen Johannes und zwei weiblichen Heiligen. In der Galerie des Fürsten Gortschakoff zu St. Petersburg. Schwerlich ächt.
- 8) Die Dreieinigkeit. Auf Holz. Im Berliner Museum. Nach Crowe und Cavalcaselle in der Anordnung dem Albertinelli entsprechend, in der Behandlung aber mehr dem Granacci.
- 9) In der Kirche S. Silvestro di monte cavallo zu Rom ein Bild, das baldals Magdalena, bald als die hh. Domenikus und Klara angegeben wird, aber in keinem Falle die ursprünglich für jene Kirche von A. gemalte Vermälung der hl. Katharina ist. Sehr wahrscheinlich unicht.
- 10) Thronende Jungfrau mit dem Kinde. Bei Lord Eicho in London. Dort Fra Bartolommeo genannt; von Crowe und Cavaicaselle eher für Albertinelli gehalten.
- 11) Hl. Familie. Rundbild auf Holz; kleine Fig. In der Galerie zu Turin. Dort dem Mariotto zugeschrieben; eher ein Bild des Giuliano Bugiardini.
- 12) Johannes der Täufer und der hl. Sebastian. Nach Moreni (Contorni di Firenze III. 68) in der Kirche des Klosters von Lapo, mit der Inschrift: Oratts PRO MARIOTTO PICTORE.
  - Die sonst noch, namentlich in Privatbesitz befindlichen, dem Mariotto zugeschriebenen Bilder künnen noch weniger als diese auf Aechtheit Anspruch machen.

Handzeichnungen von ihm finden sich in den Uffizien zu Florenz, darunter der erste Entwurf zum Gemälde der Heimsuchung, und Studien von Engeln. Im Louvre wird ihm eine hl. Jungfran, stehend u. vorn gesehen, zugeschrieben (aus der Sammlung Baldinucci).

 Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in Italy. III. 484—492.
 O. Mündler in Recensionen für bild. Kunst. 1865. p. 115; in der Zeltschrift für bild. Kunst. 1867. p. 303f.

#### Bildnisse des Meisters:

- In den Ausgaben des Vasari als Holzschnitt; in derjenigen des Bottari radirt. Ed. Le Monnier VII. 190.
- Gürtelbild nach der Zeichuung des Vasarl. Von G. B. Cecchi gest. in: Serie degli uomini illustri etc. 4.
- Brustb. in Medaillon, gest. in: L'Etruria pittrice. I. No. 39.
   Radirt von Baron.
- Brüstbild in Holzschnitt, in: Histoire des peintres etc.

Nach ihm gestochen und photographirt:

 Besuch der Maria bei Elisabeth. La Visitazione. Nach dem Pilde in den Uffizien (s. Text), gest, v. Vincenzo della Bruna, 1834. Roy. Fol.

dass. Gez. von Carlo Bozzolini, gest. von Gaet. Vascellini, In: L'Etruria pittrice. Fol.

dass. Gest. von N. Thomas. gr. 4. In: Tableaux etc. de la Galerie de Fiorence et du Palais Pitti dessinés par Wicar etc. gr. Fol.

dass. in Umrissen, leicht schattirt. In Crowe and Cavalcaselle, History of Paint. in It. III. S.

dass. Phot., nach dem Originale, von Ali-

nari in Florenz. gr. Fol. 5) Die Predella dazu. Ebenso. Fol.

6) Hl. Dreifaltigkeit. Nach dem Biide in der Akademie zu Florenz. Gez. von E. Lapi, gest. von F. Livy in: Galleria della Accademia di

Firenze. 1845 (hier Gesù Crocifisso genannt). Fol. 7) Hl. Familie. Nach dem Bilde in der Galerie Pitti. Gest. von S. Martelli, Rund. Fol. In: Bardi, Galeria Pitti.

8) Jesus erscheint der Magdaiena. Nach dem Bilde im Louvre, Gest. In Umrissen in: Landon, Choix de Tableaux etc. V. Pl. 54. 8.

Jungfrau mit dem Kinde, den hh. Hieronymus und Zanobius. Ebenda. I. Pl. 20. 8.

10) Kreuzigung. Nach dem Gemälde in der Certosa bei Florenz. Ebenso. gr. Fol.

- dass. Nach dem Originale photogr. Florenz, Alinari. (1869.) Fol.

12) Hl. Familie. Nach dem Biide in der Ex-Galerie Pourtalès phot. Paris, Goupil. Roy. Fol.

13-19) 7 Handzeichnungen in den Uffizien zu Florenz. Phot. von A. Braun in Dornach. Fol.

Albertini. Francesco d'Albertino: so heisst im Leben des Franciabigio bei Vasari Francesco Ubertini, genannt Bachiacca. s. Ubertini.

Albertini. Innocenzo Albertini. Bildhauer im 17. Jahrh., wird mit anderen Künstlern, so mit einem Orazio Albricci, unter den Gehülfen genannt, welche Francesco Mocchi zur Ausführung zweier grosser Reiterstatuen zuzog, die, zwei Herzöge von Ferrara darstellend, 1620 und 1624 in Piacenza aufgestellt wurden. s. Mocchi.

s. Cicognara, Storia della Scultura. III. 184.

Auch ein Antonio Albertini war Bildhauer zu jener Zeit oder etwas später. Er wird von Torre als Einer der vielen Bildhauer genannt, welche am Dom zu Mailand thätig waren. Bestimmte Arbeiten lassen sich ihm nicht zuweisen.

s. Torre, Ritratto di Milano. Mil. 1714. p. 377. - Cleognara, Storia della Scultura. III. 113.

Albertini. Luigi Albertini, junger Maler unserer Zeit in Padua, der in Gemälden an der Decke der Hauptkapelle in S. Andrea daselbst Talent zeigte.

s. Pietrucci, Biografia degli Art. Pad. - Padova 1858.

Fr. W. Unger.

Albertino. Albertino da Taneto und Albertino da Terenzo, Architekten zu Parma um 1200. Vielleicht Schüler von Benedetto di Antelamor

s. C. C. Perklns, Italian Sculptors. p. 261.

Albertino. Fra Albertino, Dominikaner in Florenz, leitete seit 1284 mit Fra Borghese den von Fra Sisto und Fra Ristoro 1279 begonnenen Neubau seiner Klosterkirche Sta Maria Novella.

s. Marchese, Memorie dei Pitt. etc. Domenicani. 1. 58.

Fr. W. Unger.

Albertino. Albertino di quondam Nicolò war ein Maler aus der Schule Giotto's, der in Padua neben Giusto Menabuoi thätig war. Er kommt als Zeuge in Urkunden von 1371 vor und arbeitete 1382 gemeinschaftlich mit Ludovico di Jacobello von Venedig (für den Lebensunterhalt und 8 Lire per Monat). Noch 1400 muss er gelebt haben, da sein Sohn, ebenfalls Maler, damals noch sich Antonio di Albertino ohne den Zusatz qu. (weiland) nennt.

s. Zanotto, Pitt. Venez. pp. 236. 237. - Pietrucci, Biogr. d. Artisti Padov.

Fr. W. Unger.

Albertino. Albertino da Lodi. Baumeister am Mailänder Dom um 1460.

s. Ricci, Archit. in Italia, II. 614.

Albertino. Albertino da Lodi, Maler, s. Piazza.

Albertino. Albertino da Mantua, Bildhauer, s. Rasconi (nicht Rusconi, wie Cicognara angibt).

Albertis. Giuseppe de Albertis, Maler in Mailand, geb. um 1760, + nach 1828. Er malte Bildnisse in Oel und Miniatur; doch wird 1828 auch eine Madonna von ihm erwähnt in halber Lebensgrösse.

s. Kunstblatt, Stuttgart. 1828. p. 218.

Alberto. Alberto da Campione oder Campilione, Bildhauer zu Modena, im 13. Jahrh. am Dome daselbst beschäftigt. Aus dem Distrikt Campione (in der Provinz Como am Zeresio-See) war eine ganze Anzahl von Bildhauern, alle von einer Familie und da Campione genannt, zu jener Zeit (13. und 14. Jahrh.) am Dome zu Modena thätig. s. daher Campione.

Alberto. Fra Alberto, Minorit in Perugia, war bei der Wasserleitung thätig, durch welche diese Stadt 1254 mit Wasser vom Monte Pacciano versehen wurde, und berieth 1277 als einer der Oberaufseher mit einigen Meistern über den Bau des öffentlichen Brunnens. Zani führt ihn schon 1233 als Baumeister und Ingenieur auf.

s. Mariottl, Lett. pitt. Perug. 23. - Ricci, Storla d. Archit, in It. II. 68.

Fr. W. Unger.

toli war um 1300 ein Baumeister zu Bologna, der besonders bei den Festungsbauten von Samoggia oder Castel Franco, Caprinello, Varigna und del Cavagli verwandt wurde.

s. Ricci, Storia d. Archit. in It. II. 142. Fr. W. Unger.

Alberto. Alberto di Arnoldo in Florenz. Baumeister und Bildhauer, wahrscheinlich Schiller des Andrea Pisano, war 1358 und 1359 beim Bau der Florentiner Domfassade thätig, wurde später zum Bauführer des Domes ernannt u. mehrfach bei Berathungen der Bauverwaltung zugezogen. Die Brüderschaft della Misericordia bestellte bei ihm 1359 eine über drei Ellen grosse Madonna in mitleidiger Haltung (»in atto di misericordia«) mit zwei Kandelaber tragenden Engeln (gegen Bezahlung von 280 Goldgulden im Ganzen). Er sollte sie geziemend mit Goldsäumen und Malerei zieren, und an Güte, Fleiss und Meisterschaft sollte die Arbeit der Madonna in Pisa gleich kommen (Kontrakt vom 13. Juni 1359 bei Cicognara und bei Perkins). Ob die letztere Bestimmung sich auf die Madonna della Spina des Nino Pisano oder auf eine unbekannte frühere Arbeit des Alberto bezieht, ist fraglich. Alberto und sein Steinhauer Alesso lieferten die Statue 1364 ab, ein Meister Ambrogio musste das Postament dazu machen und Nardo die Decke malen. Diese Madonna, das Kind auf dem linken Arme haltend, steht so, wie sie der Kontrakt fordert, noch im Bigallo, das jetzt den vereinigten Brüderschaften della Misericordia und del Bigallo gehört. Vasåri schrieb sie dem Andrea Pisano zu, doch ist der Stil des Alberto steifer u. der Faltenwurf eckiger, als bei diesem.

Sonst ist die Statue eben durch ihre unbewegliche Ruhe nicht ohne Grüsse. Dass A. ein Sohn des Arnolfo di Lapo oder di Cambio sei u. 1357 das florentiner Bürgerrecht erhalten habe, ist eine unerwiesene Behauptung des Baldinucci im Leben des Lapo, die auf einer Verwechselung der Namen Arnoldo und Arnolfo beruht.

s. Cicognara, Storia d. Scultura ital. III. 414. Rumohr, Ital. Forschungen. II. 166. Schnaase, Gesch, der bild, Künste, VII, 429. - Perkins, Tuscan Sculptors. I. 71. II. 188.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Alberto di Arnoldo ein und dieselbe Person ist mit:

Alberto Florentino, Bildhauer des 14. Jahrh. und Zeitgenosse des Taddeo Gaddi, welcher in der Novelle 136 des Franco Sacchetti als »grosser Meister von Bildhauerarbeit in Marmore erwähnt wird. Er hält dort unter Kunstgenossen eine Spottrede über das Malertalent (im Schminken, in den Moden u. s. f.) der Florentiner Frauen. Er war mit jenen, worunter Orcagna u. Taddeo Gaddi, zur Begutachtung eines Werkes nach S. Miniato al Monte gerufen worden; ein Zelchen, wie er gleich jenen hoch geschätzt war. Nach der Novelle 229 desselben Meyer, Kunstler-Lexikon. I.

Alberto. Alberto di Cambio de' Cane-| Sacchetti arbeitete A. in Mailand für Galeazzo Visconti (1354-1378); doch ist über diese Werke nichts Näheres bekannt.

Alberto.

s. Le Novelle di Franco Sacchetti per Ott. Gigli. Firenze 1860. II. 278. Nota 1. - G. Piacenza in Baldinucci, Opere. Milano 1808 -1812. iv. 433 f.

Fr. W. Unger.

Alberto. Alberto di Betto von Assisi, Holzschnitzer, übernahm laut Urk. vom 29. Jan. 1421 die Herstellung von vier Holzstatuen für die Kapelle del Crocifisso im Dom zu Siena.

s. Milanesi, Doc. Sen. II, 101. Fr. W. Unger.

Alberto. Alberto Tayapreda (d. i. Tagllapetra, der Steinmetz) von Verona verfertigte 1461 von rothem Marmor, den er von Verona mitbrachte, die Rose an der Hanptfassade von S. Francesco del Prato in Parma, u. bei dieser Gelegenheit liess Kardinal Antonio degli Oddi in der von ihm gestifteten Kirche des hl. Grabes daselbst, und zwar in der Kapelle des hl. Augustin, sein Grabdenkmal mit seinem Bildniss in priesterlicher Kleidung von demselben anfertigen.

s. Pezzana, Storia di Parma. I. 28. II. 141. Fr. W. Unger.

Alberto. Alberto Mafeoli von Carrara, Bildhauer, wurde 1486 nach Parma berufen, um für die dortige Kathedrale ein prächtiges Ciborium zu errichten. Er erwarb hier das Bürgerrecht, und machte ausserdem 1488 die Marmorbrüstung für die Orgel des Baptisteriums, die man lange irrig für den Sarkophag des Gründers des Kapitels gehalten hat. Auf der Vorderselte derselben drei runde Medaillous, in der Mitte die Madonna mit dem Christkinde, und zu den Seiten Johannes der Täufer und S. Hilarius in halben Figuren.

s. Lopez, Battist. di Parma. pp. 45. 46. 116. 138. Fr. W. Unger.

Alberto. Alberto, Maler von Ferrara um 1500, dessen Herkommen, Schule und Lebensumstände unbekannt sind. Er scheint sich in der Romagna aufgehalten zu haben, wo seine beiden einzigen bekannten Werke aufgefunden worden. Das Eine, Madonna und Joseph das Christuskind anbetend, befand sich kurz vor 1846 im Besitze eines Kaufmanns von Ferrara, mit der Bez.: Albertus de Ferra. pt. Es zeigt Verwandtschaft mit der Bologner Schule von Francia, indess eine schwere u. mittelmässige Hand. Ausserdem findet sich in dem Manuskript von C. Brinighella über die Malereien von Ferrara (in der Bibliothek zu Ferrara) eine Notiz von unbekannter Hand über ein Bild in einer Kirchenahe bei Imola mit der Inschrift: Albertus Ferrariensis aurifex plaxit 1502. In der Goldschmid's-Matrikel von Ferrara findet sich um diese Zeit ein solcher Name nicht.

s. Baruffaldi, Vite de' Pittori e Scultori Ferraresi. II. 561.

Alberto. Alberto di Giovanni, Maler von Perugia, s. Berto di Giovanni.

Alberto. Prete (d. i. Priester) Alberto, anch Pre (Abkürzung von Prete) Alberto und Zio (d. i. Onkel) Alberto genannt, war um 1530 Mosaikmaler (Musivarbeiter) in Venedig. Nach Pietro Saccardo, der ihn, die verschiedenen Beinamen zusammenziehend, Pré Alberto Zio nennt, arbeitete er 1524 an den Mosaiken in S. Marco zugleich mit Francesco Zuccato, dem ersten dieser Musaizistenfamilie, der damals noch als Bursche mit 20 Dukaten jährl. Gehalt angestellt war, während Prè Alberto gleich anderen Meistern 100 Dukaten erhielt. Nach Zanetti war er mit diesem Zuccato und dem M. L. Rizzo insbesondere mit der musivischen Ausstattung der Sakristei von S. Marco beschäftigt (vielleicht nach den Zeichnungen Tizian's). Unter der Figur des Propheten Zacharias war sein Name verzeichnet. Zani gibt zu seinem Namen die Inschrift: Pes. Alber. Fecit. Das Pes ist offenbar Abkürzung für Presbyter. Daraus ist aber bei J. R. Füssli, Nagler und Mothes ein Pes Albet als angeblicher Name des Prè Alberto entstanden. Nagler (Monogr. III. 748) macht ihn ausserdem zum Miniaturmaler, indem er die Abkürzung PM für Pittore Musaicista bei Zani missverstanden hat. Es ist mithin auch nicht daran zu denken, dass, wie Nagler meint, er der Albertus Castelanus Venetus sein könne, der Zeichnungen zu den Metallschnitten in dem Missale Romanum, Venet. 1509, gemacht hat.

s. P. Saccardo, Saggio sopra i Musaici della Chiesa di S. Marco in Venezia. Venezia 1864. p. 10. - Zanetti, Pittura-Veneziana. Ed. II. pp. 735-737.

Fr. W. Unger.

Alberto. Fray Alberto de Madre de Dios, Karmeliter und angesehener Baumeister in Madrid, begann zu Anfang 1611 den Bau der dortigen Klosterkirche Sta. Isabel la Real nach Zeichnungen des Francisco de Mora. Einige weitere Nachrichten über ihn bei Llaguno.

s. Llaguno y Amirola, Notic. III. 185. 346.

Fr. W. Unger.

Albertolli. Die Albertolli, Kilnstlerfamilie ans Oberitalien.

Francesco Albertolli, geb. 1701 zu Bedano, Architekt, baute mit seinem Sohne Michele den bischöflichen Palast in Aosta nebst anderen Palästen und Kirchen.

Alberto Albertolli, 15. Jahrh., Sohn des Michele. Von ihm sind die Ihrerzeit bewunderten Stuckornamente in jenem bischöflichen Palaste. Auch als Ingenieur hat sich Alberto hersprengt) und eine Brücke bei Aosta.

Giocondo Albertolli, Bruder des Michele, der Berithmteste der Familie, der auf die Erneuerung der Antike gegen Ende des vorigen u. zn Anfang dieses Jahrh, von grossem Einfluss gewesen ist, geb. zu Bedano 24. Juli 1742, + zu Mailand 15, Nov. 1840. Da er früher besondere Neignug und Anlage zum Zeichnen verrieth, gab ihn sein Vater zu einem Bildhauer in Parma in die Lehre, wo er auch an der Akademie der schönen Künste Unterricht empfing. Bald zeigte sich in ihm eine besondere Fähigkeit zur architektonischen Ornameutation, doch kam er erst nach zehnjährigem Studium zu grösseren Arbeiten. Im J. 1770 erhielt er vom toskanischen Hofe den Auftrag, in der k. Villa Poggio Imperiale nach der Zeichnung eines anderen Meisters die Stukko-ornamente auszuführen. Giocondo nahm seinen Bruder Grato sowie einige Schüler der Akademie von Parma mit sich, leitete eine Zeitlang in Florenz jene Arbeiten und ging dann nach Rom, indem er die Vollendung derselben seinen Gehülfen überliess. In Rom studirte er grindlich die Denkmäler des Alterthums, sowie die Werke der neueren Architektur, insbesondere der Renaissance; er gehörte so zu den Ersten, welche sich am Auslauf der Rokokozeit der Antike wieder zuwandten. Zu demselben Zwecke besuchte er Neapel, wo er dem Architekten Carlo Vanvitelli, dem Sohn des berühmten Luigi V., bei der Ornamentation der Kirche Annunziata hülfreiche Hand leistete; Giocondo modellirte filr dieselbe unter anderem ein korinthisches Kapitäl, dessen Zeichnung schon den Einfluss seines neuen Studiums be-

Durch Familienangelegenheiten 1774 in die Heimat zurückberufen, trat er dort bald mit dem angeschenen Banmeister Giuseppe Piermarini in Verbindung. Derselbe übertrug ihm die innere Ausschmückung des von ihm erbauten Palazzo Reale zu Mailand und war mit den dazu entworfenen Zeichnungen Giocondo's so zufrieden, dass er die ganze dekorative Arbeit dessen eigener Erfindung überliess. Die Ausschmückung des »grossen Saals« war 1776 vollendet und gab in Oberitalien das erste Beispiel einer Dekoration in rein antiken Formen. Dasselbe fand entschiedenen Beifall, und bald liessen mehrere grosse Mailänder Familien ihre Paläste in einem ähnlichen Stile herrichten. Auch sonst bewährte sich schon damals der Einfluss A.'s auf die Kunst in Italien; an der Gründung und Eröffnung der Mailander Akademie, welche Maria Theresia 1775 stiftete, hatte er einen hervorragenden Antheil. Von 1776 an bis 1812 bekleidete er an derselben die Professur der Ornamentation. Er übernahm dann weiterhin, als Piermarini von 1775 - 1779 die kaiserliche Villa zu Monga erbante, auch deren innere Ausstattung; sie ist vorgethan; insbesondere durch die Strasse la in derselben streng antikisirenden Weise, zum Monguette unterhalb Aosta (durch Felsen ge- Theil in Stukko, zum Theil in Malerei, ausgeführt, wie der Mailänder Palast. Nach seinen Entwürfen sind dann eine Anzahl Mailänder Pa- | grössten Verachtung ausspricht - und in dem läste ausgestattet worden: insbesondere diejenigen des Prinzen Belgiojoso, des Marchese Cassendi, des Marchese Arconato und des Grafen Antonio Greppl. Von elgentlichen Bauten hat A. - immer mit Anwendung der antiken Bauformeu - die nene Fassade des Palazzo Melzi auf dem Corso di Porta Nuova, sowie den Prachtbau der Villa Melzi am Comer See (nebst dem dazu gehörigen Oratorium) mit sämmtlicher Ornamentation ausgeführt. Wie er die Bauwerke auch der Renalssance hochhielt, bewies er an einem Werke für den Grafen Andreani. Bei dessen Villa in Moncucco richtete er mit demselben Material u. nach derseiben Zeichnung eine Kapelie wieder auf, die man zu Lugano niedergerissen, übrigens fälschlich dem Bramante zugeschrieben hatte (s. die unten angeführte Schrift).

Nicht minder als durch seine Bauten wirkte Albertolli durch seinen Unterricht an der Akademie and die von ihm herausgegebenen Werke mlt ernamentalen Zeichnungen. Zum Theil sind dieselben zur Ausbildung der Schüler eigens entworfen, zum Theil der Ornamentation des Palazzo Reale in Mailand n. der Viila zu Monza

entnommen (s. unten).

Durch diese Werke u. seine Schüler erstreckte sich sein Einfluss bald auch auf eineu Theil von Deutschland und Frankreich. Sicher hat Albertolii zur Ausbreitung der klassischen Anschauungsweise und der antikisirenden Kunst am Beginne unseres Zeitalters nicht weniger beigetragen, als David und seine Schule unter dem Kaiserreich. In Italien gait und gilt ietzt noch seine Schule für die erste der damaligen Zeit In Europa. Frankreich freilich kam ziemlich selbständig zur Erneuerung des römischen Alterthums; Indessen wir wissen, dass Napoleon I. unseren Künstler sehr schätzte; und dessen Maiiänder Bauten haben ohne Zweifel mitgewirkt, den Kaiser in seiner Neigung für die Aufführung grosser Bauwerke nach römischem Muster zu bestärken. Uebrigens ist in den Ornamenten A.'s nicht jene pomphafte Steifheit, jene Trockenheit und Härte, welche unter dem Namen des kaiserlichen Stils bekannt ist. Zwar ist er nicht ganz frei davon; doch hat er mit mehr Erfindung und Kenntniss die antiken Zierformen zu einer keineswegs dürftigen und oft edlen Wirkung kombinirt. Nur hat seine Ornamentation nichts von der eigenthilmlichen Schönheit, zu welcher die Renaissance die Antike erneuert hat, obwol A. in einer seiner Vorreden auf dieses Vorbiid hinweist. Das Wesen der Antike wie der Renaissance war doch jener Zeit noch zu fremd, als dass sie es zu neuem Leben hätte nachbilden können. Die Kälte der Nachahmung ist auch bei Albertolli flihlbar. Seine gute Einwirkung bestand vornehmlich in dem entschiedenen Bruch mit der letzten Entartung des schon ausgelebten Rokoko - dartiber sich A. selber mit der

gewissenhaften Studium der Antike.

Die Arbeiten Giocondo's sind zahlreich; denn bis in sein spätes Alter war er, nachdem er einer längeren Augenkrankheit halber 1812 seine Stelle an der Akademie niedergelegt hatte, unermüdlich thätig. Von ihm ist auch der Entwurf zum Hochaltar in S. Marco in Mailand, sowie ein Theil der ornamentalen Ausstattung des Arco delia Pace daselbst; dann eine Menge Zeichnungen zu Möbeln, Kandelabern, Kirchengeräthen, alle von klassischer Form, die Indessen fast durchweg eine gewisse Gezwungenheit zeigt. Mit .. Malerei hat er sich gleichfalls abgegeben; eine Madonna von ihm befindet sich in der Rochuskirche zu Mailand (s. Stich).

Sein Bildniss. Brustb. gez. von P. Anderioni, lith, von G. Cornienti, 1828, Fol.

### Seine Werke (nach ihm gestochen):

1) Ornamenti diversi inventati, disegnati ed eseguiti da G. A., incisi da Giacomo Mercoli Luganese. Milano 1782. Fol. Dem Piermarini gewidmet. Mit 24 Taf. In Fol. und qu, Fol. und 1 Bl. Text von G. A.

2) Alcuni Decorazioni di nobili Sale ed altri Ornamenti di G. A., incisi da Giacomo Mercoli ed Andrea de Bernardis. Milano 1787. Fol. Mit

23 Taf. in Fol. u. qu. Fol. Zweite Ausgabe: Milano 1817.

3) Miscellanea pei giovani studiosi del disegno, pubblicata da G. Albertolli. Parte terza. Mit 20 Taf. Milano 1796. Fol.

Darin auch eine Anzahl Studienköpfe von Raffaello Albertolli.

Die drei Nummern bilden zusammen ein Werk. Der erste Abdruck der Ornamenti diversi ist auf kleinerem Papier als die späteren Thelle. Die Abdrücke nach 1796 sind welt mittelmässiger als die früheren.

4) Corso elementare di Ornamenti architettonici. ideato e disegnato da Gio. Albertolli. Milano 1805. gr. Fol. Mit 28 Taf. in Fol. u. qu. Fol.

Für Anfänger bestimmt.

5) Opera di Ornati diversi e Decorazioni inventate, designate ed eseguite nell' J. R. Corte e ne' principali Palazzi di Milano dai Prof. G. Albertolli, Fol. Mil. 1842. Nach seinem Tode erschlenen. Zum grössten Thelle nur Sammlung der schon früher veröffentlichten Zeichnungen.

# Nach ihm gestochen:

Hl. Jungfrau, mit dem Christkind auf den Knieen. Delpara Virgo. Caesaris Sextlatis Tabula, quae est in Ecclesia S. Rochi ad Portam Romanam Mediolani. Jocundi Albertolli p. Protasius Stambuchl del. Jacobi Mercol i sc. 1781. (Gem. nach einem Bilde des Cesare da Sesto?) gr. Fol.

Von ihm verfasste Schrift:

Cenni storici sopra una cappella antica ricostrulta in Oratorio Moncucco nella Provincia di Milano. Mit Taf. Milano 1833.

s. Die Literatur am Ende der Albertolli.

J. Meyer.

Grato Albertoili, Bruder des Giocondo, Stukkator, s. Giocondo A.

Giacomo Albertolli, Neffe des Giocondo

A., geb. zu Bedano 1761, † zu Mailand d. 6. Juni [ (s. Giocondo Albertolli) finden. Sie sind von 1805. Er wurde, nachdem er in Venedig sich mittelmässiger Zeichnung. gebildet hatte, Professor der Architektur in Padua, dann in Mailand der Nachfolger des Giuseppe Piermarini. Durch seine Lehrmethode war er seiner Zeit von Einfluss. In den Loggien der Brera zu Mailand wurde ihm von der Akademie ein Monument errichtet.

Ferdinando Albertolli, Kupferstecher, Neffe und Schwiegersohn des Giocondo, erhielt nach 1812 den Lehrstuhl desselben an der Mailänder Akademie. Er hat namentlich architektonische Bll. gestochen; darunter das Foro Bonaparte und den Tempel der Minerva zu Assisi, sowie in Aquatinta die besten Werke des Architekten Sanmicheli. Nach einem Entwurfe von ihm ist noch 1847 das Ehrengeschenk ausgeführt (Waschbecken mit Giesskanne), das der Stadtrath von Mailand der Kronprinzessin von Sardinien gab. Ferd. starb unerwartet schnell den 24. April 1844, 62 Jahre alt.

# Von ihm gestochen:

1) li Templo di Minerva in Assisi - da Giovanni Antolini architetto. Milano (1803). 4.

2) 4 Bil. zu: Le solenni Esèquie di Monsignor Filippo Visconti Arcivescovo di Milano celebrate nella Metropolitana, 15. Febr. 1802. Dess. da Luigi Cagnola. Milano. (Nach L. Cagnola gemeinsam mit R. Albertolli gest.). gr. Fol.

- 3) Descrizione delle Feste celebrate in Venezla (7. Dec. 1807) per la Venuta di Napoleone il Massimo Imperatore de Francesi Re d' Italia data al publico dal Cavallere Abbate Moreili. Venezia, Tipogr. Picottl, 1808. Mit 5 Kupfertaf. von G. Maina u. F. Albertolli. (Triumphbogen im Canai grande und Regatta, letztere in Aquatinta). Fol.
- 4) Fregi trovati negli Scavi del Foro Trajano, con altri esistenti in Roma in diverse Città d'Italia ed in Atene. Disegnati e misurati sul luogo da Ferd. Albertolli. Mit 25 Taf. Milano 1824. Fol. Zwelte Ausg. von 1838 mit 28 Taf. Fol.
- 5) Porte di città e fortezze, depositi sepoierali, ed altre principali fabbriche pubbliche e private di Mich. Sammichell; misurate, disegnate, incise ed Illustr. da F. Albertolli. Milano 1815. Mit 30 Taf. in Aquatinta. Fol.
- 6) Tritonen u. Nereiden nach einem antiken Basrellef u. der Zeichnung von Giulio Romano.
  - 1. Vor der Schr.
- 7) Säule mit der Statue Napoleons auf einem Platze in Ferrara. Gez. von CG.

W. Engelmann.

Raffaello Albertolli, Zeichneru. Stecher, Sohn des Giocondo A., geb. 1770, + 1812 zu Mailand, war seinem Vater als Lehrer der Ornamentik an der Mailänder Akademie beigegeben. Man hat von ihm einige Radirungen und Stiche in Aquatinta. Zu den ersteren gehören eine Anzahl von Studienköpfen nach der Antike, welche sich in den von seinem Vater herausgegebenen Miscellanea per i Giovanni studiosi del Disegno

a) Von ihm gestochen:

1) Bildniss des Pletro Moscati. 1797. Oval. Fol.

2) s. No. 3 unter Glocondo Albertolli. 3 u. 4) s. No. 2 u. 3 unter Ferdinando Albertolli.

· b) Nach ihm gestochen:

Bildniss des Dichters Gluseppe Parini. Brustb. Locatelli d'Alvisopoli sc. Fol.

Fedele Albertolli, wahrscheinlich ebenfalls Sohn des Giocondo A., geb. zu Bedano 1789, + 1831. Er war, nachdem er sich unter Borsato in Venedig gebildet hatte, ein guter Ornamentenmaler im Stile seines Vaters u. half diesem bei der Ausschmfickung der Paläste. Von ihm z. B. ein reich verziertes Badezimmer im Palaste Monza.

s. Literatur für die Albertoill. Antologia di Firenze. XLVI. - Tipaldo, Biografia degli Italiani Illustri. 1. 251. - Kunstblatt, Stuttgart 1822. p. 366, 1847. p. 184.

Albertoni. Paolo Albertoni, römischer Maler um 1670, aus der Schule des Carlo Maratta und sein Nachahmer. Er ist 1695 als Mitglied der Akademie des hl. Lukas verzeichnet und starb kurz darauf. Er malte für römische Kirchen, namentlich für S. Carlo am Corso. S. Maria im Campo Marzo und S. Martha. Auch war er nach zwei Briefen von Ces. Gennari und einem von ihm selber an den Grafen Alfonso II. Gonzaga di Novellara für dessen Galerie beschäftigt. A. ist wenig bekannt geworden und seine Werke scheinen alle verschollen.

s. Orlandl, Abecedario pittorico, unter Paolo. -Campori, Artisti negli Stati Estensi.

Albertoni. Giovanni Battista Albertoni. Steinmetz oder Baumeister und Bildhauer zu Bologna um 1700, da er 1705 daselbst an einer Konkurrenz zur Erbauung eines die Ebene mit einem Abhang verbindenden Viadukts theilnahm. Er war in seiner Vaterstadt namentlich als plastischer Dekorator und Verfertiger von Wappen in Sandstein (z. B. desjenigen der Malvezzi in S. Petronio), sowie von Postamenten zu Statuen thätig. Von ihm ist unter anderen dasjenige der Statue des hl. Petronius (von Gabr. Brunelli) in der Nähe der kleinen Kirche Madonna di Porta.

s. Pitture etc. della Clità di Bologna. Bol. 1792. pp. 49. 254. 266. 370. 418.

Albertoni. Giovanni Albertoni Cavaliere), Bildhauer der Neuzeit in Turin, geb. zu Varallo. Nachdem er durch eine Statue der Unschuld und eine Polyhymnia bekannt geworden. wurde ihm die Ausführung des kolossalen Bildwerks des Mathematikers Lagrange für die Piazza Belloni in Turin übertragen (1867).

Von Giuseppe Albertoni, der wol trotz

auch eine der sechs marmornen Kolossalstatuen, diejenige des Ackerbaus, an der Fassade des Palazzo Carignano zu Tnrin (dem früheren Sitze des italienischen Parlaments), 1869 aufgestellt.

s. L'Arte in Italia. Torino 1869. I. 132.

Albertrandi. Anton Albertrandi, Maler, Sohn eines Warschaner Bürgers und Bruder des gelehrten Bischofs Joh. Baptist A., geb. zu Warschau um 1730, + daselbst in ziemlich hohem Alter. Er verweilte lange Zeit im Auslande, wo er sich in der Malerei weiter ausbildete. Nach seiner Rückkehr wurde er Hofmaler des Köuigs Stanislaus August und von diesem zum Lehrer der Malerei ernannt. Von seinen mit Kenntniss gemalten Kirchenbildern und Porträts nennen wir folgende: Der hl. Karl Borromäus auf einem Seitenaltar iu der Kirche znm hl. Kreuz in Warschau (s. Mich. Symonowicz in der Beschreibung dieser Kirche, Feullleton der Gazetta Korresp. Warsz, 1825, No. 3); Bildniss des Königs Stanislans August (davon Wiederholungen); Kaiserin Katharina II. (Kopie, ehemals in der Galerie des Königs Stanislaus Angust); Joh. Bapt. Albertrandi, Bischof von Zenopolis, der Bruder des Malers (gest. den 13. Aug. 1808, 77 Jahre alt); Stanislaw Hier. Konarski, 'Rektor des Piaristen - Klosters (gest. 3. Aug. 1773), bei den Piaristen in Warschau.

Sein Bildniss malte A. Graff: es befand sich in der Sammlung des Königs Stanislaus August.

Nach ihm gestochen:

König Stanislans August, Von Joh, Marstalier. S. s. Rastawiecky, Słownik malarzów Polskich.

L. Hörhammer.

Alberts. Gerrit Alberts, Porträtmaler, vermuthlich zu Nymwegen geb., arbeitete im Beginn des 18. Jahrh. In der Manier Kneller's. Kramm nennt von ihm ein Frauenbildniss mit Namen und 1706.

s. Kramm, De Levens en Werken etc.

T. van Westrheene.

Albertus. Albertus da Volterra war nach einer Urkunde von 1169 ein Schreiber (Kalligraph-Miniator) von grossen Buchstaben mit Gold und Farben, und verzierte mit solchen Initialen die vier Bände einer auf Pergament geschriebenen Bibel, die in der Certosa bei Pavia aufbewahrt wird, and früher dem Kloster S. Vito daselbst gehört hat. Die Arbeit ist mit Almosen ausgeführt, die von Leuten beiderlei Geschlechts aus dem Stande der Handwerker und Fischer beigesteuert wurden.

s. Bonalni, Mem. ined. dl Fr. Traini. p. 87. Fr. W. Unger.

Albertus, Albertus, 1187. Ein alterthümliches, rohes Kruzifix in S. Glovanni e Paolo zu Spoleto ist bezeichnet: A. D. M. C. L. XXX. VII. ms . . . opus Alberto. som . . . (das to oder ti ist, wie das folgende som, nach Rumohr, Jtal. Chores die Rede ist. Dieser Ban war nach Wall-

des anderen Vornamens derselbe Künstler, ist Forsch. I. 278 ff. unsicher). Das Bild ist auf Pergament gemalt und über Holz gespannt. Das Blut aus der Wunde fliesst in den unten liegenden Schädel des Adam, um die Wirkung des Opfertodes für die Menschheit symbolisch anzudeuten. Zu den Seiten stehen Maria und Jo-hannes. Der Kopf des Heilandes hat denselben Typus, wic die Malereien und Mosaiken zu Rom nach dem 7. Jahrh.: hohe Stirne, welliges Haar. zu den Seiten eines mageren Halses herabfallend, runde Angen und eine gleich einem Ballen vorstehende Nasenspitze. Füsse und Hände sind lang und spitzig und die Formen von einem fortlaufenden Umriss wie von einem Draht umgeben, breit an der Brust und eingezogen gegen den Leib.

s. Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in Italy, I. 164, 165.

Fr. W. Unger.

Albertus. Albertus Magnus, einer der berijhmtesten Theologen des 13. Jahrlı. und angeblich auch Baumeister. Er war der Sohn eines Ritters von Bollstädt, und wurde 1193 zu Lauingen in Schwaben, in dessen Nähe seine Stammburg liegt, geb. Deshalb heisst er auch Albertus Suevus und Teutonicus oder Alberto della Magna, worans vielleicht nur durch Missverstand sein übrigens wolverdienter Beiname : der Grosse geworden ist. Er studirte in Padua Theologie. trat 1223 in den neu gestifteten Dominikaner-Orden n. lehrte hierauf in verschiedenen Schulen dieses Ordens. In Paris begründete er 1230-1248 seinen Ruf, und hier war der Grösste der Scholastiker, Thomas von Aquino, seiu Schüler. Seine vielseitige schriftstellerische Thätigkeit entfaltete er aber zum grossen Theil seit 1248 in Köln, wo er schon früher gelehrt hatte, und das er später, da er 1260 zum Bischof von Regensbnrg erhoben war, nur verliess, um schon nach 3 Jahren dahin zurilckznkehren. Dort beschloss er 1280 sein Leben.

In seinem Testamente sorgte er für die Vollendung des erweiterten Chores seiner dortigen Klosterkirche, dessen Bau er aus eignen Mitteln 1271 (nicht 1261, wie Schnaase angibt) begonnen u. bisherfortgeführt hatte, so dass schon 1275 eine Weihe desselben hatte vorgenommen werden können. Die Sage, die das Leben dieses ausserordentlichen Mannes vielfach ausgeschmückt hat, macht ihn desshalb zum grossen Baumeister. Als solchen stellt ihn zuerst Rudolf von Nymwegen in der Legenda aurea Alberti M. (Coloniae 1490) dar, dem besonders die Cronica der heil. Stadt Cöln (Köln 1499) und Vincentius Justinianus lu der Lebensbeschreibung vor des Albertus Biblia Mariae (Col. 1625) gefolgt sind. Es scheint dies auf dem Missverständniss einer Inschrift von einem gemalten Fenster der Dominikanerkirche bei Prussia (Vita b. Alb. M. Coloniae 1486, p. 271) zu bernhen, wo aber eben so, wie in dem Testamente, nur von der Stiftung (condidit) des

det, und darauf hin hat zuerst Böcker es für wahrscheinlich erklärt, dass Albert auch der Urheber des Planes zu dem letztern sei, obgleich dieser wiederum bekanntlich den Chor des Domes von Amiens zum Vorbilde hat, und überhaupt eine so bedentende Thätigkeit als Baumeister bei Albert's sonstiger Stellung u. Beschäftigung nicht einmal wahrscheinlich ist Wallraf, Beitr. zur Gesch. der St. Köln). Eben so wenig begründet sind die Angaben über Albert's Antheil an anderen bedeutenden Kirchenbauten, namentlich an dem Strassburger Münster und der Dominikanerkirche in Soest. Für die Erhaltung des Domes zu Regensburg war er allerdings thätig; aber erst sein Nachfolger Leo von Dondorf legte den Grund zu dem jetzigen Bau. Von dem Dom in Xanten berichtet Vincentins Justinianus (a. a. O.) nur, dass A. den Chor geweiht habe, was aber auch höchstens auf den Westchor bezogen werden könnte, da der 1263 begonnene Ostchor wahrscheinlich erst nach Alberts Tode vollendet ist. Eben so weuig hat eine alte Sage der Bauhütten zu bedeuten, wonach ein Albertus Argentinus das System des Achtorts und die mystische Erklärung der Konstruktionen erfunden haben soll, wenn es gleich nicht unmöglich ist, dass Albert der Grosse, der anch in Strassburg eine kurze Zeit gelehrt hat, mit dem Albert von Strassburg gemeint war. Ganz fabelhaft endlich sind die Erzählungen, welche ihm eine bildnerische Thätigkeit zuschreiben. Wenn er einen ehernen Kopf verfertigt haben soll, der ihm auf jede vorgelegte Frage Antwort gab, so ist damit nicht etwa seine persönliche Kunstfertigkeit, sondern vielmehr der erstaunliche Umfang seines Wissens angedeutet, den man sich durch eie solches geheimnissvolles Wunder zu erklären suchte. Nach Lomazzo (Trattato della Pittura, p. -175) sprach dieser Kopf zu Thomas von Aquino, der ihn desshalb als einen Teufel zerbrach. Ebenso weist auf seine ungewöhnliche Naturkenntniss die 126. Novelle des Sacchetti hin, in der Alberto della Magna seinem armen Wirthe am Po einen hölzernen Fisch fertigte, der ihm alle lebendigen Fische in's Netz lockte.

Dennoch verdient Albertus einen Platz in der Kunstgeschichte als der vorzüglichste Träger der geistigen Entwickelung, welche damals an die Stelle der vorherrschenden kontemplativen und mystischen Religionsanschauung eine vernunftgemässe Betrachtung des Verhältnisses zwischen Gott und Menschen setzte : denn dieser Umschwung in der Denkweise ist es, der in der gothischen Kunst seineu Ausdruck gefunden hat, und der mithin als der tiefere Grund für die Umgestaltung des romanischen Stils in den gothischen angesehen werdenmuss (Vgl. meinen Art.: Gothische Bankunst in Ersch u. Gruber, Encykl. der K. u. W: Sekt. 1, Lxxv. 259-264). Er beruhte von zwei Gemälden bezeichnet, welche Herr auf der Ueberwindung der bis dahin herrschenden Taccoli in Parma besass und in seinem Kataloge

rafs Zeugniss dem Kölner Domchor nachgebil- mystischen Anschauung, auf der bisher ganz vernachlässigten Beschäftigung mit den Naturwissenschaften und auf der Begründung einer systematischeu, Alies encyklopädisch umfassenden Wissenschaft. Diese dreifache Entwickelung des geistigen Lebens fibte einen Einfluss auf die Kfinste, der bei keiner so schlagend hervortritt, als bei der Baukunst, und sich namentlich im Unterschiede jener beiden Stile zeigt.

So betrachtete man auch die Kunst jetzt nicht mehr als eine Magd der Theologie, sondern als ein Mittel, den Geist zu erheben; darin stellte man sie der Natur, dem Geschöpfe Gottes, an die Seite, und der Künstler wurde darauf hingeführt, der Nachbildung der Natur grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Dieser Umschwung in der Kunst, wie in der theologischen Wissenschaft, war zwar lange vor Albertus Magnus vorbereitet. Allein dieser hat das Meiste dazu beigetragen, durch paraphrasirende Bearbeitung des Aristoteles, den spanische Juden durch Uebersetzung der arabischen Bearbeitungen desselben allmälig zugänglich gemacht hatten, die neue Lehre unter der Geistlichkeit zu verbreiten, und dadurch ihr einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der herrschenden Weltansicht zu verschaffen. In Köln, wo Albertus lehrte, erhob sich der grossartigste gothische Dom, an dem die Grundformen des gothischen Systems am reinsten und konsequentesten durchgeführt sind, und es verdieut erwähnt zu werden, dass der Grundstein zu demselben in eben dem Jahre 1245 gelegt wurde, als das Generalkapitel des Prediger-Ordens zu Paris eine gelehrte Schule für Dentschland iu Köln zu errichten beschloss, und dorthin den Albertus sandte, den sein Schüler, Thomas von Aquino, als Assistent und Studienmeister, begleitete.

Sein Bildniss in Holzschn, bei Jovins, Elogia virorum litteris illustrium. Bas. 1577.

s. Sighart, Albertus Magnus, sein Leben und seine Wissenschaft. Regensburg 1557.

Wallraf, Beiträge zur Geschichte der Stadt Köln. p. 196. - Kreuser, Kirchenbau. I. 376. - Kugler, Kleine Schriften. II. 131. - Westfälische Zeitschrift für vaterländ. Geschichte und Alterthumskunde. V. 126. - Heideloff, Bauhütten des Mittelalters. p. 14. - Merlo, Nachrichten. - Schnaase, Gesch. der bild. Künste, V. 534. 545. 547.

Fr. W. Unger.

Albertus. Albertus, Meister, erbaute von 1450 bis 1470 die schöne gothische Stiftskirche zu Römhild, die sich durch einen zweiten, westlichen, von einer Empore ausgefüllten Chor auszeichnet, und das dem Peter Vischer zugeschriebeue Denkmal des Grafen Hermann VIII. von Henneberg enthält.

s. Kugler, Kleine Schriften. II. 648.

Albertus, Albertus aurifex. So war eins

als alte lombardische Schule bezeichnete. Vermuthlich hat Zaui (I. xiv. p. 286) denselben Meister mit dem Alberto da Parma gemeint, den er als Bildhauer und Maler mit der Jahrszahl 1496 aufflihrt. Wol ein anderer Meister, als der obengenannte Alberto da Parma.

s. Lopez, Battist, di Parma p. 45, 62 u, Giunte zu p. 61.

Fr. W. Unger.

Albertus. Hans Christoph Albertus Goldschmied und Kupferstecher, von Dresden gebürtig, lernte daselbst you 1611 - 1622 bei dem Goldschmied Helnrich Preissler und wurde später, wie es scheint, in Zwickau ausässig. Das Archiv der Dresdener Goldschmiedsinnung gedenkt seiner von 1622 an nicht mehr. Von ihm das Bl. :

Joh. Seckendorff, Rektor zu Zwickau. H. C. (verschlungen) Albertus sculp. kl. S. Der Dargestellte hiess übrigens nicht Seckendorff, sondern Zechendorf.

Notiz von Drugulin.

A. Andresen.

Albertus. Frater Albertus castelanus, Venetus: so lst der Urheber der Zeichungen zu den Holzschnitten genannt, welche sich in einem Missale Romanum von 1509 finden, das am Schlusse die Worte hat:

Accipite missale juxta morem Romanae ecclesiae expletum: solertique diligentia castigatum quam plurimis figuris locis in suis bene situatis per venerabile fratrem Albertum Castelanum venetum decoratum. Anno a nativitate M. cccccix. quinta nonas Julii in alma Venetiarum urbe impressum -. 4. Dem Dogen Leonardo Loredano gewidmet.

Albertus - der vielleicht aus Castelli stammte und in Venedig sich niedergelassen hatte, daher Castelanus Venetus - war offenbar nur der Zeichner. Geschnitten sind die Bll. sehr wahrscheinlich von Zoan Audrea (Vavassore), da sie das Zeichen i a tragen. Ganz unstatthaft ist es, wie Nagler und R. Weigel gethan haben, diesen Zeichner Albertus als Eine Person anzunehmen mit dem Prete oder Zio Alberto, der Musaizist, nicht Miniator war. s. Prete Alberto.

Alberty. Jakob Alberty, Bildschnitzer, geb. 14. Okt. 1811 zu Berlin, ging, 13 Jahre alt, zn einem Holzbildhauer in die Lehre, arbeitete dort 4 Jahre, trat aber dann als Schüler der Akademie der Künste unter die besondere Leitung von Ludwig Wichmann, der ihm auch Gelegenheit gab, die Bearbeltung des Marmors zu übeu. Mit Vorliebe blieb er jedoch bei der Holzschnitzerel. Auch für diese Technik war Verständniss und Darstellung des Figürlichen, dle in der Zeit des Verfalls verschwunden, zurückzugewinnen. Wichmann, besonders aber Schinkel forderten dazu auf; A. hat wenigstens nach dieser Richtung hin gestrebt. Die erste bei Treja, dem jetzigen Montecchio in der Mark Arbeit, ein Relief-Porträt, womit er auftrat Ancona für die Benediktiner von Rambona die

und trug dem Künstler seine und der Königin Büste aus Lindenholz, sowie die Büsten des russischen Kalserpaares Nikolaus und Alexandra Feodorowna (Geschenk für den Fürsten W. Radziwll) auf, mit welchen Arbeiten A. 1834 zuerst auf der akademischen Ausstellung auftrat. Nunmehr zur freien Darstellung übergehend, schnitzte A. (1836) elne 31/2' hohe Madonna mit dem Kinde aus Lindenholz (als Geschenk vom jetzigen Kronprinzen in das deutsche Gewerbe-Museum In Berlin gekommen) und ein 4' hohes Relief ans demselben Material, eine Krenzabnahme darstellend, (1838) von dem Könlge in die Kirche zu Uetz bei Potsdam gestiftet. In die Beglinstigung des Künstlers von Seiten des Hofes trat Friedrich Wilhelm IV. eln, der gleich nach seiner Thronbesteigung (1840) filr die Kirche zu Sakrow bei Potsdam die 12 Apostel bestellte, nach Peter Vischer in vergrössertem Maßstabe, 4' hoch, ansgeflihrt. A. erhielt vom Könige die goldene Medaille für Kunst und wurde zum Hofholzbildhauer ernannt. Aber der Monarch wollte die Holzschnitzerei nicht bloss in die Kirche, sondern auch wieder in's Haus eingeführt wissen. Er liess A. nach Stüler'schen Zeichnungen ein vollständiges Ameublement für die s. g. Drap d'or-Kammer seines Schlosses schuitzen, auf dem Museum, sowie in der Rafael-Galerie in Potsdam zwei Lieblingsgemälde des Urbinaten mit grossen kostbaren Rahmeu umgeben. Von dem Antlitz seines königl. Herrn nahm der Künstler nach dem Tode des Fürsten eine Maske. Er arbeltete danach in Marmor die Büste, wie im Schlummer dargestellt, mit dem Hermeliu umgeben; dieses wolgelungene Werk steht in dem Sterbezimmer zu Sanssouci. Der jetzige König, Wilhelm, stiftete die von A. nach eigener Erfindung überlebensgross in Lindenholz ausgeführten Statuen von Moses und Christus iu die Johanneskirche zu Memel (1854 und 1860). Doch ist A. bei diesen Gestalten zu stark in's Eckige gerathen. Vielfach wurde A. auch von der Königin und dem Fürsten von Hohenzollern - Sigmaringen beschäftigt, theils durch Anfertlgung von Marmorbüsten, theils durch Schnitzarbeiten für die königl. Schlösser und dle neu erbaute Kunsthalle zu Sigmaringen. Für den Erbpriuzen von H. fertigte er (1564) in Hochrelief halb lebensgross das Reiterbild des Fürsten Anton von II.-S. in Lindenholz mit reicher, gothischer Umrahmung.

Nach ihm photographirt:

Friedrich Wilhelm IV. auf dem Sterbekissen, Nach seiner Zeichnung phot. von Lutze und Witte. Berlin 1861. gr. 4.

Fr. Eggers.

Albicino (Albizzino), s. Manetto.

Albicus. Albicus (Albicio) baute 1218 (1831), kaufte der König Friedrich Wilhelm III. nicht mehr vorhandene Kirche S. Savino. Inschrift, jetzt in S. Michele zu Montecchio, bei Co-leella, kam, wurde dieser durch den Elndruck, lucci, Treja oggl Montecchio illustrata. p. 209. s. Ricci, Memorie storiche etc. della Marca di Ancona, I. 45.

Fr. W. Unger.

Albin, Eleazar Albin, englischer Aquarellmaler, lebte zu London in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. Er ist namentlich im naturwissenschaftlichen Fache thätig gewesen und hat darin verschiedene Werke veröffentlicht. Die Zeichnungen dazu sind treu nach der Natur genommen (einige von Albin selbst gest., s. No. 5). Seine Werke haben niemals eine grosse wissenschaftliche Bedeutung gehabt; aber sie waren ihrer Zelt wegen der Ausführung der Platten gesucht und geschätzt. Diesen Beifall finden sie heutzutage nicht mehr, da die guten derartigen Arbeiten der Gegenwart jenem dem Inhalte wie der Ausführung nach überlegen sind.

Von einem Eleazar Albin finden sich im Schlosse Bellevue zu Kassel 4 Bilder: Eine Darstellung vom reichen Mann und Lazarus, männliches Bildniss und zwei Stilleben. Doch wol derselbe Meister, wie sich nach der Seltenheit des Namens vermuthen lässt.

#### Seine Werke:

I A natural history of english Insects. Mit 100 kol. Taf. London 1720. gr. 4.

2. Ausgabe, mit Bemerkungen von W. Derham u. denselben Tafein. 1724. gr. 4.

Letzte Ausgabe: London 1749. Lateinische Ausgabe :

Insectorum Angliae natur. historia, cum annotat, Gul, Derham, London 1731. gr. 4. Mit denselben Tafoln.

2) Natural history of Birds; illustrated with (306) copper plates curiously engraved from the life and exactly coloured by the author etc. London 1731, 34, 38. 3 Voll. gr. 4.

Zweite Ausgabe. 1738-1740.

Weite Ausgase. 1735—1740. Uebersetzung: Histoire naturelle des oiseaux, augmentée de otes et de remarques par W. Derham, trad. de auglais. La Haye 1750. 3 Voll. Mit denselben l'anglais. La 306 Tafein. 4.

3) A natural history of Spiders and other curious Insects. Mit dem Bildnisse Albin's und 53 kol. Taf, London 1736. gr. 4.

Zum grössten Theile wiederholt in den Ara-nei von Thom. Martyn.

4) Natural history of english Song-Birds and such of the foreign as are usually brought over and esteem'd for their singing. Mit 22 kol. Taf. London 1737. S.

Spatere Ausgaben von 1747, 1759 und Edinburg 1776.

5) The history of esculent Fish with plates, drawn and engraved by Eleazar Albin: with an essay on the breeding of fish and the construction of fish-ponds, by Roger North. Mit 18 kol, Taf. London 1794. gr. 4.

Albina. Giuseppe Albina, genannt Sozzo (Sozzus, nicht Soczus, wie Heineken schreibt) von Palermo, Architekt, Bildhauer und vorzüg-

welchen der Anblick der dort befindlichen Kunstschätze auf den Knaben machte, zu der Frage veranlasst, ob er wol Maler werden wolle. A. war sofort entschleden u. Spatafora wurde sein Lehrmeister. Er entwickelte sich über Erwarten rasch und hat dann besonders mehrere Heiligenbilder gemalt, unter denen ein Christophorus, der den Heiland trägt, in S. Antonio hervorgehoben wird. Auch wurden seine Gemälde an dem Katafalk König Philipp's II. von Spanien gerühmt. Besonders erregten aber die Gemälde der hh. Sebastian und Rochus am Eingange eines Stadtthores von Palermo, die er zur Zeit der Pest malte. Aufsehen, so dass er eine Einladung nach Rom erhielt. Antonio Veniziano hat zwei seiner Elogien darauf gedichtet, die unter den Gemälden angebracht wurden. Auch eine Himmelfahrt Marlä von unserem Meister hat er in gleicher Weise besungen. A. arbeitete für den Vicekönig Marco Antonio Colonna, den Grafen Albadelista u. andere hohe Personen in Palermo.

Pietro Albina, sein Sohn, war ebenfalls Maler und übertraf den Vater, den er aber nicht lange überlebte. + 9. Febr. 1626. Man rühmt von ihm das Grabmal des Philibert Emanuel u. den Triumphwagen der h. Rosalia.

Sein Bildniss, gest. in dem folgenden Werke des Baronius und Manfredus, und danach in Van der Aa, XXV Portraits des hommes celèbres.

s. Baron, et Manfred, de Panormitana maje-state III. 2. in Graevii Thesaur, rer. Sicul. XIII. 269 (wo auch das Bildniss des Gius. Albina). - Fiorillo, Zeichn. Künste in Ital. 11. 792. - Heineken, Dict.

Fr. W. Unger.

Albini. Alessandro Albini (bisweilen fälschlich als Albani und als Bruder des Francesco angeführt), Maler aus der Schule der Caracci, geb. zu Bologna um 1568, † um 1646. Er malte für Kirchen und Paläste von Bologna und der Umgegend: so einlge Fresken in der reichverzierten Kapelle des Heiligen in S. Domenico. im Kloster S. Pietro Martire, in Palazzo Fava (Darstellungen aus der Aeneide) u. s. f. Er half auch den Caracci bei der Ausmalung von S. Michele in Bosco (sämmtliche Fresken daselbst sind bekanntlich erst in unserem Jahrh. zu Grund gegangen). Lanzi sah daselbst noch von seiner Hand das Begräbniss der hh. Tibertius und Valerianus. Daselbst war auch von ihm ein h. Benedikt, der die Todten auferweckt; eln Bild, das man filr eines der besten der Bologneser Schule hielt (s. Stiche No. 1). Ein Gemälde, das sich frither in S. Pietro Martire zu Bologna befand, Petrus als Märtyrer in Anbetung vor den hh. Agnes. Katharina und Caecilia, ist jetzt in der Pinakothek daselbst und bekundet einen geschickten Nachfolger der Caracci. Malvasia iich Maler, + 11. April 1611. Sein Talent zeigte erzählt noch, dass A. an dem grossen Festgerüste sich früh, und als er einst in das Haus des Inge- zur Bestattung des Agostino Caracci die Genieurs Giuseppe Spatafora, Baumeisters von Ro-schichte des Prometheus malte (s. Stiche No. 3).

tig gewesen.

# Nach ihm gestochen:

- 1) Der hl. Benedikt. Todte auferweckend. einer Folge von 20 Bil. mit Scenen aus dem Leben des hl. Benedikt. Rad, von G. M. Giovanulni. Fol.
- Maria als Himmeiskönigin, auf ihrem Schoosse das stehende Christuskind. Ohne Namen (in der Manier des Cornel. v. Dalen gest.), Oval. gr. Fol.
- 3) Prometheus belebt die Statue der Pandora. Ganz kl. Radirung mit 4 anderen auf einem Bl. in: Il Funerale d'Agostin Carraccio fatto in Boiogna sua patria da gl' Incaminati Academici del Disegno. Bol. 1603. 4. Rad. von Guido Reni. Davon Kopie in Malvasia, Felsina pittrice. I. 415.
- s. Malvasia, Feisina pittrice. I. 414. Masini, Bologna periustrata. Terza impr. Bologna 1666. I. 376. - Pitture etc. della Città di Bologna. Bol. 1792. pp. 228, 297, 421. J. Meyer.

Albiniano. Albiniano de Rajas, s. Rajas.

Albistur. Leonardo Albistur, Kupferstecher, arbeitete zu Madrid zu Ende des 15. und im Beginne des 19. Jahrh. Der König Karl IV. von Spanien ernannte ihn zum grabador de camara (Hofkupferstecher).

- 1) Biidniss Karl's IV.
- 21 Nnestra Señora del Carmen (Madonna) 1802.

Albizo. Albizo di Piero, Steinmetz, der laut Kontrakt vom 24. April 1411 mit Perfatto di Giovanni am Orsanmichele in Florenz die Marmornische arbeitete, darin der h. Markus von Donatello seinen Platz gefunden. Das Innere der Nische ist mit viereckigen Feldern von schwarzem Marmor, in denen Rosetten von weissem Marmor, eingelegt.

s. Gualandi, Memorie Originali Italiane, S. V. pp. 107. 108. Daselbst der Kontrakt abgedruckt.

Albodio. Macrino de Albodio, falsehlich für Macrino d'Alba, s. Alba.

Alboni, Paolo Alboni, Landschaftsmaler aus Bologna, geb. 1671 (nach Einigen 1650), gest. den 5. Sept. 1734. Er verliess friih seine Vaterstadt in Folge seines unruhigen Wesens, das ihm allerlei Unannehmlichkeiten zuzog, n. ging nach Rom und Neapel, wo er viel arbeitete, ohne sich, wie es scheint, unter einem bestimmten Meister auszubilden. Im J. 1710 ging er nach Wien, während er in Bologna seine Frau, eine Pannina Corticelli, and 3 Kinder zurückliess, und blieb dort vierzehn Jahre. Ein Schlagfluss, der ihm 1722 die rechte Seite lähmte, nöthigte ihn, in sein Vaterland zurückzukehren, wo er sich daun als Fünfziger noch daran gewöhnte, mit der Linken zu malen. Seine Werke sind in Italien, namentlich in Bologna u. Rom, nicht selten. Diese Bilder, deren mir eines mit Paolo Alboni f. in Bologna 1715 bez. — wonach er also um diese Zeit dige Bildung der Schiffspfeiler, die als das Werk doch wieder in Bologna, wo er auch gest., gewesen Albrechts anzuerkennen sein werden, war durch

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

Nach Masini ist der Künstler auch in Rom thä- sein muss - bekannt ist, zeigen die merkwürdige Verirrung eines italienischen Künstlers des 18. Jahrh., der sich an die allertrockenste und abstossende Manier der vergessenen niederländischen und deutschen Landschaftsmaler vom Ende des 16. Jahrh. angeschlossen hat. Nach diesen Meistern muss er sich schon früh gebildet haben, da Crespi von seinen Bildern in den Häusern Peppoli uud Fabri in Bologna meldet, dass sie nicht wie die Arbeit eines Italieners, sondern wie die eines Deutschen erscheinen.

> Rosa Alboni, seine Tochter, malte ebenfalls Landschaften und kopirte diejenigen des Vaters. + 8. März 1759.

s. Crespl, in Bd. III. der Feisina pittrice. p. 274. O. Mündler.

Alboresi. Giacomo Alboresi, Prospektmaler, geb. zu Bologna 1632, † daselbst 9. Febr. 1677. Seinen ersten Unterricht empfing er von Domenico Santi, dann wurde er Schüler von Agostino Metelli, dessen Tochter er heirathete. Die Figuren in seine Bilder malte, so lange dieser lebte, Fulgenzio Mondini (Schüler von Guercino), daher Malvasia seine Biographie mit derjenigen des Letzteren verbindet. Von seinen Malereien, die er meistens in Fresko ausführte, waren viele in Kirchen u. Palästen von Bologna, Rom und Parma. In Florenz malte er in Gemeinschaft mit Antonio Maria Pasio die grosse Fassade des Doms unter lautem Beifall der Florentiner. Malvasia berichtet ausführlich darüber, wie man denn überhaupt damals auf diese Dekorationen mit gemalter Architektur grossen Werth legte. Mit Pasio stattete A. auch eine Kapelle in S. Petronio zu Bologna in dieser Weise aus. Nach Mondini's Tod arbeitete er mit A. M. Colonna. Auch G. C. Milani stattete seine Malereien mit Figuren aus. Nur wenig ist von seinen Arbeiten in einzelnen Kirchen Bologna's erhalten.

s. Malvasia, Felsina pittrice. II. 422 ff. III. (von Crespi) 61. - Masini, Bologna perlustrata. 1. 624. - Pitture etc. della Città di Bologna etc. Bol. 1792. Aufzählung seiner Werke in Bol. passim. - Bei Gualandi, Mem. Orig. Ital. S. III. 190. Auszug aus seinem Testamente.

Albrecht. Albrecht, Dombaumeister zu Regensburg und wohnhaft am Klarenanger daselbst, unter Bischof Nikolaus von Stechowitz (1312-40) während der zweiten Hanptepoche des Baues, nachdem derselbe etwa 15 Jahre geruht hatte. Er baute mit Heinrich dem Zehntner die Chöre des Mittelschiffs und des nördlichen Seitenschiffs nebst dem Querschiffe aus. Der bereits feststehende Plan des Domes mit seinen Eigenthümlichkeiten nöthigte den Meister, sich denselben anzubequemen, da er die östliche Partie, einschliesslich des Querschiffes, im Wesentlichen vollendet fand. Selbst die merkwürschon vorgebildet. In der weiteren Ausbildung der anscheinend aus der einfacheren Pfeiler-Struktur der Regensburger Dominikanerkirche hervorgegangenen Gestaltung, sowie in der Behandlung der Bogen- u. Gurtgliederung scheint der Meister dem Vorbilde der Katharinenkirche von Oppenheim nachgegangen zu sein, jedoch mit so grosser Selbständigkeit, dass es lhm gelang, eine edlere und befriedigendere Wirkung zu erreichen. Von den schönen und mannigfaltigen Details und der zum Theil glänzenden Ornamentation aus dieser Bauperiode wird vieles dem unter Albrecht thätigen Steinmetzmeister Luch zu verdanken sein.

s. Schuegraf, Gesch. des Doms von Regensburg. I. 239. - Kugler, Geschichte der Baukunsı. III. 301. - A. v. Voit in Försters Denkmalen, IX. 36, 38.

H. Otte.

Albrecht. Georg Albrecht, Glasmaler zu Mörsburg am Bodensee um 1615, arbeitete für Kirchen und Private, besonders im Wappenfach. A. Andresen.

Albrecht. Andreas Albrecht (Alberti), Perspektivzeichner von Nürnberg, bekleidete daselbst die Stelle eines Ingenieurhauptmanus. Als er in Geschäften Nürnberg's nach Hamburg gesandt wurde, erkrankte er daselbst und starb 1628. Er gab ausser einem Buch über Pferdearznei zu Nürnberg drei kleine mathematische Werke heraus: 1) Eigentlicher Abriss und Beschreibung eines sehr nutzlichen und nothwendigen Instrumentes zur Mechanica - 1620. 4. 2) Richtige Anweisung und Vorstellung eines sonderbaren u, nützlichen Instrumentes zur Architektur - 1622. 4. 3) Zwei Bücher, das erste von der ohne u. durch die Arithmetica gefundene Perspectiva, das andere von dem dazu gehörigen Schatten. 1623. Fol. Bei dem letzteren Werke ist das Titelbl. von Hans Troschel gestochen. Die Einfassung stellt ein Gebäude vor, dessen Flügelthüren geöffnet sind. Ueber der Thür sind die 4 Linien hohen u. 3 Linien breiten Bildnisse von Dürer, Pencz, J. Neudörffer und Hans Lenker eingestochen; die Buchstaben HL, die von der Jahrzahl 1622 begleitet werden, beziehen sich auf den Letzteren. Das handschriftliche Verzeichniss der Kupferstichsammlung Paul Behaim's d. j. von 1616 zählt unter seinem Namen drei Stiche auf, die also er selbst, oder, wie wahrscheinlicher, ein Unbekannter nach ihm gestochen hat: Die Landschaft um Heidelberg, und Uttenheim, Grundriss und nach der Perspective. qu. Fol. Eine Vogelansicht des ehemals zum Nürnbergischen Gebiete gehörenden Städtchens Velden nebst seinen Umgebungen, vorgestellt, wie es am 19. Mai 1627 von den Markgrafen Hans Georg und Hans von Braudenburg und den sächs. Lauenburglschen Truppen angefallen wurde, ist bez.: And: Alb: C: F: Georg Cöler Sculps. Börner (handschriftliche Schüler. Seine Kindergruppen in der Galerie zu

die (wenngleich stärkeren) Pfeiler der Vierung | 1627 in Nürnberg gewesen sein müsste, für den Zeichner, der sich in jener Abkürzung versteckt. Der Gegenstand hat allerdings fast nur für Nürnberg Interesse und der Stecher Cöler oder Köler arbeitete daselbst. Das C: in der obigen Bezeichnung bedeutet wol Capitanus, was A. ja wirklich war. Das Bl. findet sich auch im blossen Aetzdruck.

> Sein Bildniss ist von einem Unbekannten gestochen. 4.

(Notiz von A. Andresen).

s. Doppelmayr, Historische Nachrichten von den Nürnbergischen Mathematicis u. Künstlern. 1730. p. 168. - Füssli, Neue Zusätze.

Albrecht. Kaspar Albrecht, Porträtmaler zu Leipzig um 1625-1655, von dem sich keine Werke mehr nachweisen lassen.

s. Füssli, Neue Zusätze. - Naumann's Archiv III, 95.

W. Schmidt.

Albrecht. P. (?) M. Albrecht zeichnete für Tobias Beutel's Geometrischen Lustgarten. 12. das Titelbl., das N. Weishun stach. Uns liegt blos die 2. Aufl., die zu Leipzig 1672 erschien, vor, doch dürfte das Kupfer schon in der 1. Aufl. 1660 erschienen sein. Das Bl. ist bez. PM: (verschlungen: das M wenigstens ist zweifellos) Albrecht Ping, NWeishun (N mit W verschlungen) Sculp.

Albrecht, M. Albrecht, Maler, war um 1705 ln Liegnitz thätig, wie aus folgendem nach ihm gest. Bl. hervorgeht.

Antonius Milich der k. n. k. Stadt Liegnitz Wohl verdienter Scabinus etc. M. Albrecht pinx. Johann Oertl sc. 1705. Brustb. in oval. Schwarzkunst. Fol.

W. Schmidt.

Albrecht. C. Albrecht, zu Berlin thätig, stach nach Heineken (Dict.) schlechte Architekturbll. für den Buchhandel. Möglich, dass er mit C, Albrecht, einem Stecher des vorigen Jahrh., der das nachstehende Bl. stach, eine Person ist.

Leopold, Fürst von Anhalt-Dessau, Brustb, in Rüstung. Darunter Reitergefecht. Oval. Fol.

Albrecht. Balthasar Augustin Albrecht, Historienmaler, geb. zu Berg am Starnberger See unweit Aufkirchen in Bayern 1687, + zu München den 1. Aug. 1765, war N. G. Stuber's Schüler und Schwiegersohn. Nachdem er in Venedig und Rom seine Studien gemacht, kehrte er 1719 nach München zurück. Er erhielt einen gewissen Ruf als Künstler, wie er denn als bayerischer Hofmaler und dann als Galerieinspektor angestellt wurde. 1752 restaurirte er dle Malereien in den Schlössern zu München. Johann Straub verfertigte für Ihn einen schönen Grabsteln aus Marmor. F. J. Oefele war sein Notizen) hält unseren Albrecht, der dann noch Schleissheim haben etwas Ansprechendes;

von irgend welcher Bedeutung sind Albrecht's Malereien übrigens nicht. Werke von ihm sind: In der Schleissheimer Galerie 1) Spielende Kinder, 2) desgleichen, 3) Die Weinlese (Kindergruppe), 4) Die Baukunst (Kindergruppe), 5) Die Malerei (Kindergr.), 6) Die Bildhauerei (Kindergruppe), 7) Das Bildniss des Hofbildhauers J. B. Straub, 8) Sein eigenes Bildniss, wie er, vor einer Staffelei sitzend, die Musen auf dem Parnass malt. Ferner einige Deckenstlicke im Speisesaal der alten Residenz zu München; Mythologische Darstellungen im Schlosse Nymphenburg; Der hl. Fidelis im Refektorium der Kapuziner zu München: in der hl. Geistkirche daselbst Die Hh. Anna u. Joachim; im ehem. Studentensaal Der hl. Stephan und Der hl. Dominikus; in der Theatinerkirche Der hl. Franz von Paula; in der Damenstiftskirche Der hl. Franz von Sales und Der hl. Augustin; Himmelfahrt Mariä in der ehemaligen Klosterkirche zu Diessen; Himmelfahrt Mariä, Christus am Kreuz und die Mutter in der ehomaligen Klosterkirche zu Schäftlarn; Der hl. Thomas in der Martinskirche zu Landshut; Geburt Christi im Kloster Neustift bei Freising; Der hl. Andreas im Dom zu Eichstädt; Die Hh. Augustin und Monika in der Augustinerkirche zu Ingolstadt; Krönung Christi und Der hl. Augustin ln der ehem. Klosterkirche zu Polling; Himmelfahrt Mariä im Kloster Schlehdorf, dann Anderes in Schönbrunn in Bayern, in der Abteikirche zu Schwarzsch in Franken u. a. Orten. Sein Bruder Johann war Maler in Wels.

- Sein Bildniss, von 1hm selbst gemalt, in Schleisshelm.
- 2) dass., in elner Medaille von Schega.
- 3) --- dass. Gest. von F. X. Jungwierth nach G. Des Marées. 4.
- dass. Gest. von F. X. Jungwierth.
   J. Fr. Oefele p. 1765. 8.
- 5) Dass. J. Weyss sc. 4.
   6) Dass. Lith. von M. Franck. 4.

- Nach ihm gestochen:

  1) Akademische Figur eines Mannes, auf einem Schild am Boden liegend. Gest. von Fr. X. Jung-Werth gr. Foll
- wierth, gr. Fol.

  2) Akademische Figur eines Weibes. Gest. von Fr. X. Jungwierth. gr. Fol.
- 3-6) s. die Bildnisse.
- s. Helneken, Dict. Llpowsky, Bayrisches Künstlerlexfkon. — Westenrieder, Beschrelbung der Stadt München. p. 335. W. Schmidt.

Albrecht. J. Wolfgang Albrecht, Zeichner, um 1741 zu Frankfurt a. M. u. Mainz thätlg. Nach ihm gestochen:

- Ausführliche Abzeichnung des Churfürstlichen Wahl-Zimmers — bey dem in Franckfurt am Mayn auf dasigem Römer — zu vorseyender Römischer Kaysers-Wahl eröffneten Wahl-Convent. (20. Nov. 1741). Unten die Namen der Wahlbotschafter. Wolfg. Albrecht del. H. Ostertag se. Mog. auf 2 Bli. roy. Fol.
  - 2) Elnzug des Kurfürsten von Mainz in Frank-

furt a. M. bei der nämlichen Kalserwahl. Grosses Bl. J. W. Albrecht del. Holdenriter und Ostertag sc.

W. Schmidt.

Albrecht. Nicolaas Albrecht, Radirer um 1765, wird im Porträtkatalog von Fred. Müller (Amsterdam) als Buchhändler und Maler im Haag bezeichnet. Daselbst ist sein mit Röthel von P. Louw gezeichnetes Bildniss, 8, erwähnt

- Gesigt aen de Glip buyten Haerlem, Landschaft mit Fig. qu. 8.
- T'Mallegat by Catwyk aen den Ryn. Landschaft. gu. S.
- Holländische Kanalansleht mit Brücken und Flguren. (1765.) qu. 8.
- Bavern mit einigen Kindern vor einem Haus, einem auf elner Klarinette spielenden Musikanten zuhörend. A. v. Ostade del. N. A. Foc. Br. 185 mill., h. 147 mill.
- Im Katalog des Kablnets H. Busserus, pag. 132.
  No. 2591—92 heisst es:
  - 4 stucks zoo landschapjes als boertjes naar Ostade (No. 2591).
  - 9 differente landschapjes door dito (No. 2592).
    Es gibt also von A. mindestens 9 Bll.
    Landschaften.
- s. Le Blauc, Manuel. Kramm, De Levens en Werken etc. T. van Westrheene u. J. Ph. v. d. Kellen.

Albrecht. Johann Christoph Albrecht, ein geschiekter u. seiner Zeit berühmter Schönschreiber zu Nürnberg, geb. daselbst 1710, † 1777. Er schrieb: Kurzugfasste Ameeisung zur Schreibe-kunst, Nürnberg, qu. Fol.; Fünfhundert Variationes von Zierfrakturbuchstaben, erster Theil. Ebendaselbst. qu. Fol.; Franzüsisches Charten-Spiel oder Vorschrift –, letzteres eine Folge von 7 Stülcken, 52 Vorbilder von aus Schreibertügen geformten Karten. Er hinterliess einen gleichnamigen Sohn, der ebenfalls Schreibkünstler war. Folgende Bildnisse, die aus Schreibertügen

- geformt sind, wurden nach dem Vater gest.

  1) Friedrich der Grosse von Preussen. Hüftbild.
  - D. A. Hauersc. 1760. gr. Fol. No. 7.

    Ders. zu Pferde. A. L. Wirsing sc. gr. Fol. No. 8.
    - Beide Blt. scheinen, da sie numerirt sind, einer Folge anzugehören.
  - Füssil, Neue Zusätze. Will, Nürnberger Gelehrtenlexikon.

W Sch

Albrecht. Albrecht. Nach der Zeichnung eines so benannten, sonst unbekannten Memminger Künstlers ist 1779 radirt:

J. G. Schelhorn, Bibliogr., Historiker, Superintendent zu Memmingen. 1733—1802. J. L. Stahl fec. 8.

W. Schmidt.

Albrecht. Ignaz Albrecht, s. Alberti.

Albrecht. Bernhard Albrecht, Maler. Othend Jahr der Geburt unbekannt; † 1922 zu Wiener Neustadt. Als Zeichnenlehrer an der Militärakademle zu Wiener Neustadt schon im J. 1788 angestellt, soll er vielseitig künstlerisch gebildet und vorzugsweise in der Landschaft gezierten Weise seines Meisters, der mit den Verdienstliches geleistet haben. In den Räumen des kais. Abstelgequartieres zu Neustadt werden von ihm noch 13 Gonachebilder, Scenen aus dem akademischen Jugendleben, aufbewahrt, die er auch in Kupfer zu stechen versucht hatte.

s. Böheim's Chronik v. Wiener Neustadt. II. 188. K. Weiss.

B. Albrecht war auch Radirer. Man hat von ihm folgende Bll. :

1) Mondlandschaft am Seeufer, links etliche Kühe. CH. Brand Prof. pinx. B. Albrecht sc, 1784. qu. Fol.

I. Vor der Schr.

II. Vor der Jahreszahl, mit Widmung an den Fürsten von Schwarzenberg.

Das Gegenstück dazu, einen Sonnenaufgang, stach K. Ponheimer.

2) Landsch, mit Ruinen eines gothlschen Gebäudes am Wasser. Brand p. Albrecht fec. Vien. 1784. gr. qu. 4.

3) Landsch. mit einer Windmühle auf einer Anhöhe rechts. Rnisdael p. B. Albrecht sc. kl. qu. Fol.

Notizen von Thausing. W. Schmidt.

Albrecht, Karl Ludwig Albrecht, Bildhauer, geb. am 1. Okt. 1834 zu Leipzig. Seinen ersten Kunstunterricht erhielt er unter dem Bildhauer Knaur und in der Leipziger Kunstakademie. Er bildete sich dann weiter aus nach Rietschel und Hänel, welch Letzterer ihm auch bei mehreren grösseren Arbeiten mit Anleitung und Rath zur Seite stand. Seine ersten selbständigen Werke waren zwei Statuen, Bacchus und Gambrinus, welche in gebranntem Ton zahlreich vervielfältigt wurden. Er hat dann mit Bildnissen von Gelehrten und Künstlern der Neuzeit in Statuetten, Büsten und Reliefs, welche sich grösstentheils in Leipzig befinden, durch die Verbindung treffender Aehnlichkeit mit edler Auffassung vielen Beifall erlangt. Ueberhaupt sucht A. naturalistische Behandlung mit idealer Anordnung zu vereinigen. Er hat auch Kolossal-Büsten von Schiller, Rückert und Beethoven zu deren Jubiläumsfesten gefertigt.

Von seinen Arbeiten an öffentlichen Gebänden ist die in Sandsteln ausgeführte Gruppe auf dem Leipzig-Dresdener Bahnhofbau in Leipzig hervorzuheben: Handel und Industrie unter dem Schutze der Saxonia. Noch erwähnen wir eine Statue des Benvenuto Cellini, sowie einen allegorischen Kinderfries, Künste, Gewerbe und Wissenschaften darstellend (bei Herrn Robert Kästner zu Leipzig) und die Karvatiden (in Gyps) im Fover des Leipziger Stadttheaters. Auch hat der Künstler viele Statuetten zur Ausführung in Silber modellirt.

Nach Mittheilungen des Künstlers.

Albrier. Joseph Albrier, Historienmaler, geb. zu Paris 4. Okt. 1791, gest. ebenda im März 1863, Schüler von Regnault. Er arbeitete in der

entblössten Nymphen und Grazien des 18. Jahrh. die strengere Formenweise David's zu verbinden suchte. Der Art sind ein Narciss, der sich in der Quelle betrachtet (St. No. 7), und ein Cyparissus, eben im Begriff, sich in die Cypresse zu verwandeln (St. No. S). Diesen folgten dann 1822 Amynt Sylvia befreiend (St. No.10), Daphnis und Chloe (St. No. 9), und 1824 eine am Quell eingeschlafene Nymphe. Auch darin glich Albrier seinem Lehrer, dass er es mit der Wahl der Stoffe leicht nahm, das Verschiedenste mit derselben Leichtigkeit darstellte. So im J. 1828 Ludwig XIV. mit der de la Vallière im Holze von Vincennes (Stiche No. 1), u. zwei Scenen aus dem Leben Friedrich's des Grossen (No. 3 u. 4). In der Galerie von Versailles sind von ihm eine Darstellung der ersten Kapitelversammlung (1430) des Ordens vom goldenen Vliesse u. viele Kopien nach Bildnissen geschichtlicher Personen. Als dann mit den dreissiger Jahren die romantische Schule und die neue historische Richtung die Oberhand gewannen, hatte es mit seinen kleinen Erfolgen ein Ende. Er verlegte sich nun vorzugsweise auf die Nachahmung von Greuze in einer Weise, welche geeignet war, unerfahrene Liebhaber zu täuschen (hundschriftlich von O. Mündler).

s. Gabet, Dict. - Bellier de la Chavignerie, Dict.

# Nach ihm gestochen u. lithographirt:

1) Ludwig XIV. und Frln. de la Vallière im Holze von Vincennes. Gest. von P. H. Pauquet.

2) J. J. Rousseau, im Thale von Montmorency sitzend. Ganze Figur. Gest. von Hipp. Huet. gr. Fol.

3 u. 4) Zwei Bll. mit Scenen aus dem Leben Friedrich's des Grossen. Gest. von Hipp. Huet.

5) Der hl. Markus. Gest. von J. Bein. Paris, chez Fr. Janet. Fol.

6) Der hl. Matthias. Gest. von J. Bein. Ebenda.

7) Der nackte Narciss erblickt sein Gesicht in der Quelle in einem Thal, Gest. von P. Jos. Tavernier. 1824. gr. Fol. 8) Cyparissus in eine Cypresse verwandelt. Gest.

von Madame Couet, geb. Baquoi. Fol. 9) La Leçon de Flûte. Daphnis unterrichtet Chloe

im Flötenspiel, Gest. von A. J. B. M. Blan chard. 1825. gr. Fol.

10) Amyntp. Silvia. Lith. v. Henon - Dubois. Fol. 11) Astraea. Lith. von Zöllner. Fol.

W. Engelmann.

Albrion. Domingo de Albrion (nicht Albrino), verfertigte kurz nach 1586 mit Nicolas Laraut zwei Statuen des Aaron und Melchisedek an den Seiten des Tabernakels der Kapelle del Sagramento im Dom von Tarragona, die gelobt werden.

s. Cean Bermudez, Dicc, - Quandt, Reise durch Spanien. p. 28.

Fr. W. Unger.

der ersten Hälfte des 17. Jahrh. S. unter Inno- ranja) im Alcázar von Segovia. cenzo Albertini.

Albrizzi. Enrico Albrizzi oder Alberici. Maler, geb. 1714 zu Vilminore in der Valle di Scalve in der Nähe von Bergamo, † zu Bergamo 1775. Er lernte bei Ferd, Cairo zu Brescia und malte zuerst Heiligenbilder für Kirchen, namentlich in S. Maria dei Miracoli (mehrere Oelbilder), in der Chiesa della Carità zu Brescia, für Dorfkirchen in Valcamonica u. in der Valle di Scalve : ausserdem Zimmerdecken in Häusern zu Brescia. sowie in der Bibliothek daselbst. Als er aber 1763 mit seiner Famille nach Bergamo gezogen war, widmete er sich mit mehr Erfolg einer ganz anderen Gattung von Malerei: den Bambocciaden und grotesk - phantastischen Darstellungen, die damals durch Cerquozzi beliebt geworden waren, in der Art des Everardi und des Bocchi. Er fand namentlich Gefallen an der Schilderung von Pygmäen-Scenen. In dieser Weise dekorirte er auch Zimmerräume in Fresko. Von diesen Malereien ist nichts erhalten, sondern nur einige Oelbilder (in Brescia), die indess nur die Mittelmässigkeit des Meisters bezengen. Tassi hat ausführlich sein Leben erzählt.

s. Tassi, Vite de' Pittori etc. Bergamaschi. II. 110-112. - Chizzola, Le Pitture e Sculture di Brescia, pp. 62, 63. - Pas. Locatelli, Illustri Bergamaschl. Bergamo 1869. II. 430.

Albuerne. Manuel Albuerne, spanischer Kupferstecher um 1790 von mässiger Geschicklichkeit, gebildet in der Akademie von S. Fernando zu Madrid. Ottley (Notices) hält ihn fiir einen Schüler von Manuel Salvador Carmona, nachdem dieser von Paris zurückgekehrt war.

- 1) Bildniss von Murillo, dem spanlschen Maler. Retrato de Don Bartolome Murillo -. Dibujado y Gravado por Manuel Albuerne 1790. Nach dem Bilde in der Sammlung B. Irlarte. gr. 4.
- 2) Bildniss des Königs Ferdinand VII.
- 3) Bildniss des Infanten D. Carlos Maria Isidro de Borbon.
- 4) Madonna, Nuestra Señora del Consuelo, nach Murillo.
- 5) Folge von Illustrationen nach Rossi zu: El Casamiendo Engens, Las Lagrimas de Angelica. Novela de Cervantes etc. gr. 8.
- 6) Illustrationen zur Ausgabe des Don Quijote von

Von ihm ausserdem viele unbedeutende Bll., darunter Heilige, in kleinem Format.

Notizen von Lefort.

W. Schmidt.

Auch nach dem Gemälde eines Albuerne findet sich ein Stich :

Bilduiss des Generals Proust, + 1862. Albuerne p. Tardieu sc. 8.

Ob dies der obige Albuerne, der dann auch gemalt haben müsste, können wir nicht sagen. W. Schmidt.

Albrizzi. Orazio Albrizzi, Bildhauer in I baute 1456 den Kuppelsaal (Sala de la Mediana-

s. Inschrift bei Llaguno y Amirola. Notic. 1. 302.

Fr. W. Unger.

Alcántara. Diego de Alcántara bildete sich bei Herrera als Baumeister und Bildhauer. und betrieb in Toledo die Bildhauerei mit gutem Erfolge, Während er hier 1573 die Steinhauerarbeiten für den Alcazar leitete, berief ihn Herrera nach Madrid, um ihm bei der Ausführung der Zeichnungen zu der Kirche des Escorial und zu anderen Bauten behülflich zu sein. Im folgenden Jahre kehrte er zu den Arbeiten am Alcázar zurück. Dann ging er nach Araniuez. um die dortigen Arbeiten zu besichtigen, deren Leitung 1575 dem Gerónimo Gili genommen wurde, Herrera berief Alcantara noch einmal, um ihm bei der Auswahl der Pfeiler für die Kirche des Escorial beizustehen, und in Folge davon erhielt dieser 1577 die förmliche Bestallung eines Anareiador oder Aufsehers des Alcázar. In den folgenden Jahren erhielt er wiederholt Gnadenbezeugungen vom Könige. Er wurde 1582 auch zum Baumeister der Kathedrale in Toledo ernannt, und erhielt 1583 die Oberaufsicht über den Bau des Klosters und der Kirche von Uclés. Herrera empfahl ihn in seinem Testamente von 1584 dem Könige als vorzüglich brauchbaren Architekten. Er starb aber schon am 11. April 1587 und hinterliess seine Wittwe Joana de Encinas mit drei Söhnen in dürftigen Umständen. Philipp II. bewilligte ihr jährlich 40 Fanegen Korn.

s. Cean Bermudez, Dicc. — Llaguno y Amirola, Notic. II. 49, 133, 350, III. 47. 235. - Caveda, Baukunst in Spanien. p. 261. Fr. W. Unger.

Alcantara. F. Alcantara, wol Spanier, zeichnete nebst Paretius die Kupfer zu der von J. A. Pellicer in 8 Bändchen besorgten Ausg. des Don Quixote, Madrid 1798 und 1799, 12., die von Moreno Texada u. B. Ametller gut gestochen sind. Zuweilen findet sich die Abkürzung Alc.; auch ist der Name einmal verstochen in Alanta.

s. Füssli, Neue Zusätze.

W. Schmidt.

Alcayde. José Alcayde, Kupferstecher, spanischer Abkunft, arbeitete zu Rom um 1834.

- 1-2) 2 Bll. für: Le quattro principali Basiliche di Roma descritte — per cura — dl Agostino Valentini, Roma 1832—34, 2 voll. T. II. No. 55.
- 3) Bildniss des Papstes Pius VIII. Brustbild, J. Borghini p. Jose Alcayde sc. Oval. ki. Fol. s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Alcherio. Giovanni Alcherio oder Johannes de Alcheriis, Baumeister, empfahl 1399 dem Domkapitel in Mailand den Maler Jacopo Cova aus Briigge, den Normannen Alcalde. Meister Cristóval del Alcalde Giov. Campamosia und dessen Gefährten Joh.

Mignothus, dle er in Paris fand, zu Ingenieuren beim Dombau. Bei den Verhandlungen über die humoristischen Kompositionen sind zu erwähnen Wölbung des Doms nach dem Plane des letzteren Ein Harfenspieler; Die Cholera; Der jüdische im J. 1401 nahm er für diesen Partei (s. den Art. Jahrmarktwagen und Das getaufte Negerkind. Mignothus).

s. Giulini, Mem. sp. a. stor. di Mil. N. Ed. V 709. 711. - Nava, Duomo di Milano. pp. 79.

Auch ein Albertus Alcherius war 1400 Baumeister bei dem Dome zu Mailand Fr. W. Unger.

Alciati. Andrea Alciati, bekannter Gelehrter, geb. 1492 zu Mailand, + 1550 zu Pavia. Sein grosses, mit Kupfern und Holzschnitten versehenes emblematisches Werk wurde öfter aufgelegt. Ganz unverdienter Weise ist er zum Ruf eines Künstlers gekommen. Man findet ein von Joh. Sadeler gestochenes Bl., eines seiner Sinnbilder vorstellend, das Nagler (Monogr. I. No. 53) beschreibt. Im Hintergrunde bemerkt man eine Stadt und links vorn eine Gruppe von Männern, welche der Statue der Isls ihre Verehrung bezeugen. Diese Göttin ist in einem Altärchen auf dem Rücken des Esels dargestellt, und der Langohr blöckt die Zunge gegen die verehrenden Bauern. Der Treiber züchtigt ihn, weil er die Verehrung anf sich, statt aufseine Bürde, bezogen hat. Links unten im Bilde : A. Alciati Auctor. kl. qu. Fol. Dadnrch soll aber Alciati doch wol nur als geistlger Urheber bezeichnet werden. Gänzlich grundlos ist Nagler's Vermuthung (a. a. O.), dass die mit dem Buchstaben A versehenen Holzschnitte in: Omnia Andreae Alciati V. C. Emblemata -Edit. III. locupleta Antverpiae, Christ. Plantin. 1581. 8., von Alciati herrühren möchten. Zu iener Zeit war A. schon dreissig Jahre todt. W. Schmidt.

Alconiere. Theodor Alconiere, Maler, geb. 1798, + zu Wien 10. Jnni 1865. Er war der Sohn itidischer Eltern und hiess ursprünglich Cohn; später liess er sich taufen und nahm den Namen Alconiere an. Nachdem er an der Wiener Akademie seine Studien vollendet und sich vorzugsweise dem Porträtfache gewidmet, ging er nach Ungarn, kehrte jedoch nach mehreren Jahren nach Wien zurilck, wo er sich verehelichte. Alconiere wurde hierauf Hofmaler des Herzogs von Parma, welche Stellung er jedoch schon vor dem J. 1846 wieder aufgegeben zu haben scheint, weil er in diesem Jahre wieder In Wien anwesend war. Er starb in tiefster Armuth und gänzlich verschollen im Spital der barmherzigen Britder. Alconiere war übrigens nicht nur als Porträtmaler, sondern auch als Zeichner humoristischer Darstellungen bekannt.

Die Wiener Kunstausstellungen der J. 1832, 1834, 1835, 1836, 1837, 1840 und 1845 enthielten von A. zahlreiche Porträts, darunter das Porträt des Grafen Ladislaus Karolyi zu Pferde. Im J. 1832 war von ihm Eine orientalische Scene (das Innere eines Harems) und 1845 Reiseabenteuer sonst keine Nachrichten.

- zwei Genreblider - ausgestellt. Von seinen

s. Wurzbach, Oest. Biographisches Lexikon. XIV. 376. - Kunstausstellungskataloge der J. 1830-1848. - Pietznigg, Mittheilungen aus Wien. I. 79.

K. Weiss.

Alcuin. Alcuin, der berühmte angelsächsische Gelehrte, den Karl der Grosse 782 in Parma kennen lernte nnd dann an seinen Hof zog, um angelsächsische Bildung im fränkischen Reiche zu verbreiten, war auch in Klinsten erfahren. Er war 735 in York geb. und dort von Ekbert und dessen Verwandten Aelbert unterrichtet. Auf das Geheiss seines Lehrers, der 766 den erzbischöflichen Stuhl bestieg, baute er mit seinem Mitschüler Eanbald die dortige Kathedrale von St. Peter, die seiner Beschreibung nach ganz in den Formen der ältesten römischen Basiliken mit Bogenarkaden, hohem Mittelschiff. prächtiger Balkendecke, und umgeben von Säulenhallen, ausgeführt wurde. Karl der Grosse scheint ihn zu selnen Bauten nicht benutzt zu haben, da er sich in Frankreich ganz dem Schulwesen widmete, dem er schon in York ebenfalls vorgestanden hatte. Man schreibt ihm aber die schönen Initialen einiger Handschriften zu, namentlich die einer Bibel der Bibliothek des Klosters von S. Maria in Vallicella zu Rom u. einer anderen, welche Lothar I. der Abtei Priim schenkte, von wo sie 1576 nach Münster in Granfelden oder Montier-Grandval (Grandis-Vallis) gekommen, in neuerer Zeit aber nach England verkanft ist. Indessen nennt sich Alcuin nur in der Bibel der Vaticelliana und bloss als Schreiber derselben, so dass es nicht einmal gewiss ist. ob von ihm auch die Verzierung der Initialen herrühre, da diese in den meisten Handschriften von einem besonderen Zeichner übernommen wurde. + 19. Mai 804.

s. Alcuini Opera. II. 256. - Du Sommérard, Arts au moyen age. II. 415.

Fr. W. Unger.

Aldano. Amadis de Aldano od. Aldana. Zeichner (auch Maler?) and Radirer von Landschaften, wie es scheint, in Italien im 18. Jahrh. thätig. Er war wol bloss Dilettant.

1) Landschaft. Col dimandar si va in capo al Mondo. qu. Fol.

2) Lands haft. Chi dorme non piglia pesce. qu. Fol. Diese beiden Bll. sollen Amadis de Aldano Maldo inv. et sc. pro primo bezeichnet sein.

3) Wir finden noch angegeben Landschaft mit einem Reiter als Staffage, angeblich in Zuccarelli's Manier, Aldana fec. gr. Fol.

W. Engelmann.

Alde. Peter Alde, Maler von Ahrweiler, arbeitete in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. zu Köln. Merlo theilt nach Urkunden Einiges von den Familienverhältnissen des Künstlers mit: s. Merlo, die Meister der altkölnischen Schule.

#### Alde, s. Aldewereld.

Aldebert. Emlle Aldebert, Bildhauer, gebildet in der Kunstschule zu Marseille, hat daselbst seit 1856 Bildwerke ausgestellt, darunter eine Madonna in Basrelief (1859), eine Büste des Amor (1860), einen Mandolinenspieler u. s. w. Ihm wurde die Ausflihrung der Skulpturen an der nördlichen Fassade des neuen Gerichtsgebäudes von Marseille anvertraut, zu dessen Ausschuflickung viele andere Bildhauer aus der Provence und von Avignon mitgewirkt haben, s. Parrocel, Annales de la peinture. Marseille

1862. p. 488.

Alex. Pinchart.

Aldefeld, Ferdinand Aldefeld, Landschaftsmaler in den zwanziger Jahren dieses Jahrh, zu Berlin, später in Dresden. Mit seinen Landschaften nach eigener Auffassung, deren sich 1826 und 1828 auf den Berliner Ausstellungen befanden, scheint er wenig Erfolg gehabt zu haben, da er schon im letzteren Jahre zugleich Kopien nach früheren u. gleichzeitigen Meistern einschiekte.

++ Aldeg. Aldeg. . Diese Buchstaben lasen wir. zusammen mit der Jahrzahl 1517, auf einem Gemälde, Maria's Geburt, gehörend zu einer Folge von zwölf kleinen Bildern, meist aus der Legende des hl. Rochus, in der Kirche Saint-Jacques zu Antwerpen. An Helnrich Aldegrever zu denken, verbletet das frühe Datum. Der Stil ist alterthumlich-streng, die reichen Renaissance-Ornamente fallen auf.

A. Woltmann.

Aldegrever. Heinrich Aldegrever, Maler und Kupferstecher, geb. um 1502, wie aus der Bezeichnung selner zwei Bildnisse, die er selbst in Kupfer gestochen, hervorgeht (Bartsch 188 und 189, s. Bildnisse des Künstlers 1 und 2). Das Todesjahr ist unbekannt; für das in neueren Hand - und Nachschlagebilchern augegebene. 1562, gibt es keinen Anhalt. Die letzte Jahrzahl

#### I. Sein Leben.

auf seinen Stichen ist 1555.

Seine Heimath ist Westfalen. Er wird urkundlich Bürger von Soest genannt und bezeichnet sich selbst inschriftlich als Suzatienus; dennoch ist wahrscheinlich, dass er ursprlinglich aus Paderborn stammte. Eine Urkunde vom Michaelisabend (29. Septbr.) 1545 scheint dies anzudeuten; eine »Zuversicht» der Stadt Soest an die von Paderborn, welche ersucht, dem ehrsamen Meister Heinrich Aldegrever, eingesessenen Bürger zu Soest, das Erbe seiner zu Paderborn gestorbenen Eltern, setliche Armuth an Geld, Klei-Vater wird "Herman Trippemeeker anders Alde- auf welchem die Bezeichnung 1532 vom Ko-grevers genannt, die Mutter Katharina. Trippe- pisten missverstanden worden. Aus dem J. 1527

mecker mochte er von seinem Handwerk heissen, als Verfertiger von Trippen oder hölzernen Unterschuhen. Auch in der Form »Alde Grave« tritt der Name auf: daher wol das Monogramm, dessen sich A. in verschiedenen Grössen und mit einigen Variationen bediente. Von seinem Vater beriehtet die Paderborner Geschichte Folgendes: Als im Oktober 1532 sechzehn Bürger von Paderborn, welche zu den entschiedensten Vorkämpfern der evangelischen Partei gehörten, auf dem Marktplatz hingerichtet werden sollten, kam Hermann Trippenmacher, schon ein Greis und an den Füssen gelähmt, auf seinem Stabe herbei, drängte sich durch die Bewaffneten und rief, er sei ebenso schuldig wie jene, man möge ihn gleichfalls zu Tode bringen. Er wurde festgenommen und später mit hoher Geldstrafe be-

Auch lleinrich A. war ein entschiedener Anhänger der Reformation, weshalb er vielleicht Paderborn mit dem freier gesinnten Socst vertauschte. Der katholische Pasquillant G. Haverland ans Soest, welcher als »Daniel von Soest« die Evangelischen in plattdeutschen Reimereien schmäht, macht sich auch mit ihm zu schaffen. In der Schrift "Ein gemeyn Beicht oder Bekennung der Predicanten zu Sösta 1534, kommt "Hinrik de Meler" unter denen vor, welche die Cohors der Lutherischen zu den Ihrigen zählt. und im gleichzeitig erschienenen "Dialogon". worin Haverland den Gegnern alle denkbaren Unzüchtigkeiten aufblirdet, gibt er »Hinrick Trippenmecker dem mester grot« Schuld, den Soester Richter Johann von Holk und seine Buhlerin aussgezogen, nackend und bloss« neben einander gemalt zu haben. Auch A.'s Arbeiten sprechen für seinen Zusammenhang mit der Reformation. Zweimal (Verz. 180, 181) stach er einen Möneh und eine Nonne, die im unerlaubten Liebesgenuss von einem Bewaffneten überrascht werden. Unter seinen Stichen kommen die Bildnisse von Luther und Melanchthon (Verz. 188. 189) vor, wol nach Gemälden Cranach's, und in seiner Folge der Tugenden u. Laster (Verz. 117 - 130) setzt er der Superbia die päpstliche Tiara auf das Haupt.

# IL A. als Künstler.

A.'s Werke zeigen, dass er sich nach Dürer gebildet. Wie von den meisten unter Dilrer's Nachfolgern lässt sieh auch von ihm nicht beweisen, dass er wirklich dessen Schüler gewesen : doch spricht dafür eine Notiz des K. van Mander, A. habe für eine Kirche zu Nürnberg zwei Flügel zu einem Bild von Dürer gemalt. Dass der grosse Meister sein Vorbild war, zeigen seine ersten Werke, welche mit dem J. 1527 beginnen. Bartsch erwähnt freilich eine mit 1522 bezeichnete Vignette (217); doch ist diese nur dern, Kleinodien u. s. w. zu verabfolgen. Der eine gegenseitige Kopie nach No. 240 (B. 239),

kennt man von ihm einen hl. Christophorus Jahre 1532 gehört die Geschichte Joseph's (Verz. 61), der nach Dürer (B. 52) gegenseitig kopirt ist (vgl. Passavant, Peintre-Graveur IV. 104) und sechs sich an Dürer mehr oder minder anlehnende Madonnen. Bartsch beschreibt nur fünf. Wir fügen eine sechste hinzu (Verz. 38), welche auch Passavant unbekannt geblieben, Maria sitzt auf Kissen, die auf einer Brüstung liegen, links stehen ein Krug und ein anderes Gefäss. Sie umfängt mit beiden Armen das Kind, das zusammengekauert auf ihrem Schoosse sitzt, und, das Händchen auf der Brüst, zu ihr emporschaut: Aussicht auf Landschaft und Wasser. Die Jungfrau mit unbedecktem Hanpt und umstrahlt von einer Glorie erinnert an Dilrer's Bl. (B. 37). Links eine Tafel mit Monogramm und 1527.

Auch in späterer Zeit, z. B. bei der Himmelskönigin von 1553 (Verz. 43), schliesst sich A. noch an Dürer an. Nächst diesem wirkt auch Barthel Beham, der ausgezeichnetste der Stecher aus Dürer'scher Schule, auf ihn ein. Dessen Judith (B. 4) ahmt A. 1528 nach. Auch einige Kampfscenen nackter Männer (Verz. 93, 100) aus den Jahren 1532 und 1538 erinnern an ähnliche Beham's. Endlich steht er auch mit Georg Pencz in Verbindung, nach dessen Zeichnungen er 1539 Lukretia und Tarquinius (Verz. 95), sowie die Folge der vier Evangelisten (Verz. 57-60), mit den Monogrammen beider Meister bezeichnet, sticht. Demselben entnimmt er 1553 die Hauptzüge der Komposition für die Hinrichtung des Manlius (Verz. 99), sowie die vorkommende Gnillotine. Beham und Pencz vermitteln ihm den Einfluss der italienischen Renalssance, deren Spuren bei ihm im reichsten Maße zu finden sind. Und namentlich Beham sah er die Stichelführung ab; Bll. ganz kleinen Umfanges wusste er in zartester Vollendung zu schaffen, während er es andererseits an markigem Vortrage nicht fehlen lässt. Unter denjenigen Nachfolgern Dürer's, welche man, nach dem kleinen Umfang ihrer Stiche, die Kleinmeister nennt, ist er einer der ersten.

Von ihm gilt, wie von den meisten deutschen Malern dieser Epoche, dass der Schwerpunkt seines Wirkens in der vervielfältigenden Kunst liegt. Holzschnitt und Stich waren die volksthümlichen Darstellungsweisen in der damaligen, lediglich auf bürgerlicher Grundlage ruhenden Kunst. Deren Produkte drangen in alle Häuser und boten dem deutschen Künstler Gelegenheit, seine Haupteigenschaft, den Reichthum der Erfindung, am freiesten zu entfalten. Da mit dem Eindringen der Reformation das Bestellen von Kirchenbildern abnahm, so bot sich höchstens zu kleinen Kabinetstücken oder Porträts Gelegenheit. Auch unter den Stichen traten die Andachtsbilder zurück. Passionsdarstellungen, Heilige n. s. w. kommen so gut wie gar nicht bei A. schöpft er meist nur erzählende Darstellungen, der grösseren Bilder (Verz. 162-173) schreitet besonders in zusammenhängenden Folgen. Dem der Herold voran, zwei Fackelträger folgeu,

(Verz. 18-20) an, im Dramatischen noch ziemlich ungeschickt, so namentlich die durch ihre Steifheit fast komische Scene, da Joseph der Verführerin entläuft. Von 1540 stammt die Geschichte von Adam und Eva (Verz. 1-6), diese, wie in noch höherem Grade die 8 Todesbilder aus dem nächsten J. (Verz. 138-145) von Holbein beeinflusst, dessen simulachres de la mort kurz vorher, 1538, in erster Ausgabe erschienen waren. Sogar die lateinischen Bibelstellen in dieser hat A. als Unterschriften für seine Bll. benutzt. Ebenfalls 1540 lst die Geschichte von Amnon und Thamar (Verz. 23-29) entstanden. Wenn oft auch gerade da. wo einfache Empfindungen zum Ausdruck zu bringen waren, manierirt (wle Verz. 26), sind sie doch den Josephsbildern weit überlegen. Wie Dinge aus des Künstlers eigener Zeit werden die biblischen Ereignisse dargestellt. und die handelnden Personen sind im Kostüm. wie im Auftreten und Benehmen unmittelbar aus dem umgebenden Leben selbst, aus dem kräftigen Bürgerthum der westfälischen Städte genommen.

Ein ächtes Zeitbild ist das erste Bl. aus der Geschichte des Reichen uud des Lazarus (Verz. 49-53, 1554); vorzüglich ist auch die Sterbescene. Die schönste aller Folgen ist die des barmherzigen Samariters (Verz. 45 -48, 1554). Sie beweist, dass A. noch in späterer Zeit immer fortschritt, das Leben immer gesunder auffasste und das Bizarre, Phantastische überwand. Hier ist aus der biblischen Geschichte der rein menschliche Kern herausgeschält und die Darstellung zeigt einen gemithlichen sittenbildlichen Charakter. Sehr hübsch ist auf No. 46 die Sorgsamkelt des Samariters. dann die Figuren in der Ferne; der Priester, der lesend weitertrabt, und der Levit, der vor einem (es scheint Muttergottes-) Bilde betet, Köstlich ist auf No. 48 der feiste Gastwirth mit dem Augenglas und der Geschäftsmiene, dem der Samariter das Geld iu die Hand zählt, während man hinten im Erdgeschoss des Hauses den Kranken in guter Pflege erblickt. Solche Auffassung biblischer Motive ist charakteristisch für die Kunst der Reformationszeit. Von 1555 endlich stammt dle reiche Komposition vom Urtheil Salomo's (Verz. 30), die Geschichte des Loth (Verz. 13-16) und der Susanne (32-35), sämmtlich durch die sehr schöne, in Dürer's Geist ausgebildete Szenerie interessant.

Unter den Darstellungen profanen Charakters gebührt den drei Folgen der Hochzeitstänzer zwei in kleinerem Format von 1538 (Verz. 146 -153) and 1551 (Verz. 154-161), letztere in der Bewegung freier, eine dritte von 1538, grösseren Umfanges - in kulturgeschichtlicher, wie künstvor; aus dem alten wie dem neuen Testament lerischer Hinsicht der Preis. Auf dem Cyklus

dann kommen die stattlichen Paare, ruhig neben einander schreitend, sich unterhaltend, ja sich umschlingend und küssend. Ihr Gang folgt dem Takt der Musik, welche die hinterdreinkommenden Trompeter machen. Solche Züge mochten damals auf den Gassen der westfälischen Städte zu sehen sein. Von der Sitte und der Kleiderpracht jener Tage erhalten wir hier ein merkwürdiges Bild; die Männer in geschlitzten Kleidern, mit kurzeni Mantel, Pluderhosen und kleinem Barett, an der Seite stets einen grossen zierlich gearbeiteten Dolch, sowie den langen Stossdegen tragend; die Frauen in schweren Stoffen, mit langem Schleppkleid, Schlüsselbund u. Bligeltasche, überladen mit Perlen n. Schmuck. - Gerade vor diesen Bll. kann man sich vom Stil A.'s das deutlichste Bild machen. Wie sehr auch Dürer's Richtung, wie entschieden die Renaissance auf ihn wirkt, einer gewissen provinziellen Eckigkeit und Strenge wird er nur selten ledig. Die alterthümliche Steifheit, wie in den Josephbildern, überwindet er allmälig, wird in Komposition und Handlung ungezwungener u. lebendiger, aber in den einzelnen Figuren bleibt er häufig in den früheren Fehlern befangen. Die Gesichter haben manchmal etwas Verzwicktes, die Formen sind nicht selten schwillstig, die Bewegungen, namentlich die der Hände, plump und manierirt. Besonders hat A. für richtige Verhältnisse des Körpers kein Gefühl, bildet die Beine zu hoch, die Köpfe zu klein. Und schon van Mander sagt, es wäre namentlich zu wünschen, dass er minder verworren in der Gewandung famit zu viel Runzel- und Faltenwerke) gewesen.

Diese Mängel im Figürlichen, dieser geringe Sinn für richtige Verhältnisse in den Gestalten machen A. für ideale Darstellungen, für mythologische und allegorische Motive, sowie für historische Stoffe aus dem Alterthume besonders ungeeignet. Unter den zahlreichen Bll. dieser Gattung ist vieles höchst geschmacklos, plump und widerwärtig: doch macht er auch im Nackten allmälig Fortschritte, was die erwähnten von B. Beham beeinflussten Kampfscenen, wie Hektor im Gefecht (Verz. 93), Schlacht zwischen Hannibal und Scipio (Verz. 100) mit ihrer kecken Bewegtheit darthun. Die auf grossartige, formale Motive hinarbeitende Richtung Michelangelo's lässt ihn nicht unberührt (vgl. Dolchscheide mit David, Verz. 234, schon von 1529). An eine von Marcanton gestochene Komposition Raffaet's lehnt sich das Bl. mit dem Kindertanz an (Verz. 253. 1535), wie überhaupt A. in der Darstellung nackter Kinder (z. B. Verz. 263. 1537), sowie in den kleineren Gestalten, welche in feinen ornamentalen Erfindungen verwendet sind, eine überraschende Anmuth zeigt.

### III. Seine ornamentalen Arbeiten.

In solchen Ornamentstichen, Mustern für Kunsttechniker, besonders Goldschmiede, ist er Bildnissen der Preis. Das schönste, in der Ga-Meyer, Künstler-Lexikon. I.

unter Dürer's Nachfolgern der produktivste. Es gibt gegen 100 Stiche dieser Art (191 - 288). Einen Hang zum Phantastischen hat er sich aus der Gothik bewahrt, deren ornamentale Bildungen hie, und da noch unter den Renaissanceelementen auftauchen, und diese letzteren erinnern oft mehr an die Frührenaissance, als an das Cinquecento. Aehnlich wie die ornamentalen Erfindungen der Italiener, sind auch diejenigen A.'s und der übrigen Kleinmeister aus höchst mannigfaltigen Elementen kombinirt, aus Laubgewinden u. Blattwerk, Masken, Thierschädeln, fabelhaften Ungeheuern, Sirenen, Satvrn, in Gewinde ausgehenden Gestalten, Instrumenten, Waffen, Geräthen, was oft in formaler Hinsicht höchst willkürlich und ohne Rücksicht auf einen inneren Zusammenhang vereinigt ist. Nirgends zeigt sich A.'s Grabstichel vollendeter, u. gerade hier steht er auch schon in früherer Zeit auf voller Höhe (z. B. Verz. 230, 1529), während die Kompositionen der letzten Jahre in die barocksten Ausschreitungen verfallen. Einige Muster zu Schmucksachen. Agraffen (Verz. 259, 264), Löffeln (Verz. 269) u. besonders zahlreiche Vorbilder zu Dolchscheiden, meist mit eingravirten Laubverzierungen und figürlichen Reliefdarstellungen, sei es aus Bibel und Alterthum, sei es in charakteristischen Gestalten aus der Zeit, verdienen namentlich Interesse. So hatte er Einfluss auf die Kunstindustrie seiner heimischen Gegenden, namentlich auf die Holzschnitzerei. Auch übte A. selbst. wie wir aus urkundlichen Quellen wissen, die Technik des Goldschmiedes aus, die ja mit der Kupferstichkunst eng zusammenhängt. Den 28. Juni 1552 schreibt "Hynrich Aldegraue the Sost" an den fürstlich Klevischen Supplication-Meister Johann Smellinck, und sendet ihm zwei Siegel für den gnädigen Herren, die an Silberwerth und für das Schneiden auf 35 Thaler zu steheu kommen: auch spricht er von einem in Arbeit begriffenen Ring, dessen Stein in Schnitt u. Farbe dem Fürsten sicher gefallen werde: Es existirt anch das Schreiben (vom 2. Juli), in welchem Herzog Wilhelm zu Kleve den Rentmeister zu Hörde anweist, Meister H. Aldegrever obige 35 Thaler zu zahlen.

#### IV. Gestochene Bildnisse. - Gemälde,

Mit dem genannten Fürsten stand A, überhaupt in Verbindung. Er gab sein Bildniss in einem grossen Kupferstich heraus (Verz. 182), dcm schönsten seiner Porträts, dem indessen die seltenen Kupferstiche des Wiedertäufer-Königs Johann von Leyden und des Knipperdollinck (Verz. 186, 187; 1536) kaum nachstehen. Auch das Porträt des Albert van der Helle (187; 1538) ist bemerkenswerth. Auf den schon crwähnten eigenen Bildnissen A.'s erscheint der Meister als 28 jähriger bartlos, fast im Profil, als 35 jähriger mit kurzem Vollbart, kleiner Mütze, zu drei Vierteln. Auch unter seinen Gemälden gebührt den

gramm und 1544, stellt einen jungen Mann in ritterlicher Tracht, sitzend, von vorn, dar, im llintergrund eine wasserreiche Landschaft, Schön ist das Porträt des Engelbert Therlaen, Bürgermeisters von Lennen von 1551, mit Monogramm, im Museum zu Berlin. Im Museum zu Braunschweig befindet sich das Bildniss der Magdalena Wittig, 1541. Senator Culemann zu Hannover besitzt das Porträt eines jungen Mannes, nicht bezeichnet, aber dem Wiener Bild nahe verwandt. Im Besitz des schlesischen Kunstvereines zu Breslau befindet sich das Bildniss des Grafen Philipp von Waldeck mit Monogramm und 1535 bezeichnet). Für ein Werk A.'s ist wol endlich noch das im Baseler Museum befindliche Bildniss des 1555 gestorbenen Wiedertäufers David Joris zu halten, das freilich nicht bezeichnet ist. Es ist namentlich In der Farbe eine seiner schönsten Arbeiten.

Seine sonstigen Gemälde stehen meist nicht auf gleicher Höhe; hier zeigen seine formalen Mängel sich deutlicher als in den Stichen; der Vortrag ist hart und trocken. Die Farbe, in den Porträten kräftig und klar, ist bei grösseren Kompositionen ohne einheitliche Wirkung. Um die wenigen ächten Bilder A.'s festzustellen, bieten die Kupferstiche den einzigen Anhalt. Dass die Gemälde in Wien und München nur willkürlich anf seinen Namen getauft sind, hat Waagen dargethan. Aechte Gemälde von ihm sind: Christus auf seinem Grabe sitzend, in der ständischen Galerie zu Prag, 1529 bez. - Jüngstes Gericht, worin die Figuren in der Glorie trocken, die Stifterbildnisse jedoch vortrefflich, Berliner Mnseum, nicht hez.; aus früherer Zeit (von Sotzmann lieber dem Anton Woensam von Worms zugesehrieben'. Ein anderes jüngstes Gericht in der Darmstädter Galerie (dort »unbekannt»), auf welchem Christus einen grossen Schnurrbart trägt, und sich unten der Stifter und mehrere Heilige befinden, hält der Verfasser gleichfalls filr A. Zwei Altarwerke in Soester Kirchen, die Verwandtschaft mit der Dilrer'schen Schule zeigen, möchte Lübke vermuthungsweise auf A. zurlickführen (vgl. dessen Mittelalterliche Kunst in Westfalen). Dagegen sind Bilder, die ganz mit Stichen A.'s übereinstimmen, gewöhnlich für Koplen nach diesen zu halten. Ein Bild dieser Art ist wegen der Meisterschaft der Behandlung sicher Original : Die Steinigung der Greise, welche Susanna angeklagt, in der Galerie Suermond zu Aachen, kleines Rundbild (entsprechend dem Stich Verz. 35). Von einem zweiten Bildchen, Herkules und Antäus, In St. Petersburg bei Staatsrath Kusloff (Verz. 84 entsprechend), gilt nach Waagen dasselbe.

Von A.'s Stichen, die Bartsch gibt, No. 1-289, ist 217 (s. oben) zu verwerfen, desgleichen 278 mit 271 identisch). Unter den Stichen sind zwei geätzte Bll., Orpheus und Eurydice (88) und Kopf s. Albert von Soest. eines bekräuzten Greises (190), beide von 1528.

lerie Liechtensteln zu Wien, mlt Mono-Passavant vermehrt das Werk A.'s um No. 290 -296; wir selbst fügen drei Bll. hinzu. Nagler (Mon. I. S. 289) gibt 31 Nummern Supplemente zu Bartsch, von denen 9, 14, 23, 26 mit Passavant 290, 292, 295, 296 identisch. Unter den von Bartsch verworfenen Stichen sind das Liebespaar im Freien (8) und die von Virgil Solis gestochene Badstube, das sogen. Bad der Wiedertäufer, sicher nach seinen Zeichnungen Man kennt (vgl. Passavant IV. p. 106) drei Holzschnitte, die ihm angehören: 1 Die hl. Barbara vor ihrem Vater (von Bartsch p. 455 genaunt): 2) Pyramos und Thisbe (Wien, Bibliothek), beide faksimilirt in R. Weigel's Prachtwerk »Holzschnitte berilhmter Meister«: 3) Bildniss des Herzogs Wilhelm von Kleve mit der Unterschrift: Henricus Aldegrever Suzatien, faciebat Anno. M. D. XLI. Es bleibe dahingestellt, ob diese Worte auf Eigenhändigkeit des Schnittes selbst deuten. Im Allgemeinen kann es ja als sicher gelten, dass die Maler ihre Holzschnitt-Erfindungen nicht selbst zu schneiden pflegten, wol aber sich auch auf diese Technik verstanden und sie ausilben konnten, wenn es darauf ankam. Nagler fügt ein viertes Bl., ohne Monogramm, Bildniss des Johann von Leiden. doch nicht Kopie des Stiches, hinzu. Handzeichnungen A.'s sind selten. Ein kleines Steinrelief, ein Paar aus der grossen Folge der gestochenen Hochzeltstänzer im Louvre (Sammlung Sauvageot), publizirt im Werk von Labarte (s. auch Text, Arts industriels, I. 329), ist mit seinem Monogramm und 1538 versehen, unbedingt aber zu rein und von zu einfacher Breite in den Gewandmotiven, um eine eigenhändige Arbeit zu sein.

> A. ist einer jener deutschen Künstler damaliger Zeit, denen die deutschen Zustände ein freieres Feld und somit auch die wahrhaft freie Entwicklung versagten, aber er zelgt sich auch in seinem beschränkten Gebiete eigenthümlich. spricht uns durch die Art an, mit welcher er dem gleichzeitigen Leben Ausdruck gibt und bleibt trotz aller Einseitigkeit seen goet dapper Meester, wie ihn van Mander nennt.

s. K. van Mander, Het Leven der Schilders etc. (Sandrart schreibt van Mander nur ungenau nach und gibt A. den unrichtigen Vornamen Albrecht). - Dr. Gehrken in der Zeitschrift Westphalia, 1826. 1. Stück; in Wigand's westfäl. Archiv. II. p. 331 u. in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. IV. 145. - Fuhrmann, Westphalia. 1826. p. 193. - Herm. Hamelmann, Historia ecclesiastica in Urbe Paderborna (in seinen Opera genealogico - historica. p. 1329). - Waagen, Handbuch der deutschen und niederländischen Malerschulen, 1, 293; im Kunstblatt, berausgeg. von Fr. Eggers, 1854, p. 201,

Ueber einen angeblichen Albrecht Aldegrever.

A. Woltmann.

Bildnisse des Künstlers.

1) Von ihm selbst gestochen. Im 28. Jahre, ohne Bart. Haibfig. nach rechts. ALDEGREVERS HEC EST PR.#-SENS PICTORIS IMAGO HENRICI. PROPRIÆ QVAM GENVERE MANYS: ANNO SVE ATATIS XXVIII. Anno, Domini, M. D. XXX: Zeichen rechts in der Mitte. H. 143 mlllim. br. 101. B. 188.

Hiervon eine neuere Kopie. Fehlt Bartsch 2) Von ihm sejbst gest, Im 35, Jahr, mit Bart, Haibfig. nach links. Anno. M. D. XXXVII. IMAGO. HIN-RICI, ALDEGREVERS, SYZATIEN, AB, 1980, AVTORE, AD. VIVAM. EFFIGIE. DELINIATA, ANNO, STATIS. sve. xxxv. Zeichen links in der Mitte. H. 200 millim. br. 127, B. 189.

Gegenseitige Kopie für die Bildnisssamm-iung des H. Hondins. Links oben dessen Ver-ingszeichen Hh. 1m Hintergrund rechts ein Bi-schof u. ein anderer Geistlicher, links ein Maan

menor u. ein anoerer Geistlicher, links ein Mann und eine Frau, gr. 4. in Bullart's Academie des Sciences et des Arts. 1695. (1. Auf. 1692.) Bd. II. p. 415. gest. von N. de L'arm ess in. Gegenseitige Kopie nach dem Bl. des Hondius.

dem Bl. des Hondius. In Sandrart's TeutscherAkademie II. Nr.15c. Wol nach dem Bl. des Hondins. In J. de Jongh's Ausgabe des K. van Mander 1764, radirt von L'Ad mirai. T. I. Tafel O. No. 4. Wol nach dem Bl. des Hondius.

Lithogr. von M. Franck in dessen Porträt-sammling No. 35.

# A. Von ihm selbst gestochen:

#### Altes Testament.

- 1-6) Geschichte des Adam's und der Eva. 6 Bll. 1540. H. 86—88 millim, br. 64—65. B. 1—6.
  1) Gott erschafft die Eva w\u00e4hrend Adam's
  - Schlaf. Zeichen u. 1540 links oben. B. 1. 2) Gott verbietet dem Adam und der Eva von dem Baum zu essen. Zeichen und 1540
  - rechts unten. B. 2. 3) Adam und Eva unter dem Baum der Erkenntniss essen von der verbotenen Frucht.
  - Zeichen und 1540 rechts oben. B. 3. 4) Sie suchen nach ihrer Sünde sich vor Gott zu verbergen. Zeichen u. 1540 links oben.
  - 5) Sie werden durch den Engel aus dem Para-
  - diese vertrieben. Zelchen und 1540 rechts oben. B. 5. 6) Adam arbeitet, Eva nährt den Kaln. Zei-
  - chen und 1540 in der Mitte oben. B. 6. Von dieser Folge gibt es gegenseitige Ko-pien von 1603 mit A.'s Zeichen, Fehlen Bartsch. Gegs. Kopien m. Mon. u. Jahr, Fehlen Bartech.
- 7) Adam, unter dem Baum stehend, hält den Apfel in der Rechten. Zeichen und 1529 links unten. H. 81 millim. br. 56. B. 9.
- \* 8) Eva, unter dem Baume stehend, erhält den Apfel von der Schlange, Gegenstück, B. 10.
  - 9) Adam, unter dem Baume stehend, spricht mit Eva, die auf dem folgenden Bl. dargestellt ist. Zeichen und 1551 links oben, H. 55 millim. br. 39. B. 7.
- 10) Eva, unter dem Banme stehend, hält den Apfel ln der Linken. Zeichen und 1551 rechts oben. Gegenstück. B. S.
- 11) Adam hält den Apfel in der Rechten und zeigt mit der Linken nach dem Baume der Erkenntniss. Dabel ein Löwe. Zeichen rechts. H. 92 millim. br. 63. B. 11.
- 12) Eva, in der Linken den Apfel, zeigt nach dem Baume, Oben die Schlange, hinten ein Hirsch. Zeichen links. Gegenstück. B. 12.

Im zweiten Druck ist die Stirn kieiner und das Haar darüber gescheitelt.

Von beiden Bll. gibt es gegenseitige Kopien A.'s Monogr. von dem Monogrammisten HBIS. 13-16) Die Geschichte Loth's. 4 Bil. 1555. H. 112

-115 millim. br. 79-82. B. 14-17. 13) Loth empfängt die drei Engel. Zelchen u.

1555 iinks unten. B. 14.

1. Vor Martin Petri ex. Später wurde die Adr. wieder ausradirt.

14) Loth vertheidigt die Engel gegen die Gewaltthätigkeiten der Bewohner Sodom's. Zeichen und 1555 rechts unten. B. 15.

15) Loth's Auszug aus Sodom. Zeichen und 1555 in der Mitte oben. B. 16. Gegens. Kopie von dem Monogr. PM, den

man Peter Maes den Aelt, nennt. 16) Loth wird von seinen beiden Töchtern berauscht. Zeichen und 1555 rechts unten.

B. 17. Die angebl. Kopien der Folge, die C. G. Börner vorkamen, wären späte Abdr. d. Orig. Von No. 16 angebl. Kopie in Bund mit d. Monogr.

17) Loth wird von seinen Töchtern berauscht. Zeichen und 1530 links oben. H. 94 miliim. br. 71.

B. 13. Es gibt moderne Abdrücke. 18-20) Die Geschichte Joseph's. 3 Bil. 1532.

B. 18-20. 18) Joseph erzählt seine Träume. Zeichen u.

1532 rechts unten. H. 121 millim. br. 77.

19) Joseph flieht vor den Verführungen von Putiphar's Weib. Zeichen rechts unten, 1532 links. H. 118 millim, br. 75, B. 19.

20) Die Frau Putiphar's zur Linken klagt Joseph an. Zeichen und 1532 oben in der Mitte, H. 118 mill, br. 75. B. 20.

Hiervon eine gegen«. Kopie im Geschmack der von Jan Müller nach der Passion des Lukas von Leiden gefertigten. 21) Delila schneidet dem Simson die Haare ab.

Halbfig. Zeichen und 1528 rechts oben. Rund. Durchm. 52 millim. B. 35. 22) Derseibe Vorwurf. Deiila zur Rechten. Zeichen

und 1528 oben in der Mitte. Rund. Durchm. 52 millim. B. 36. 23) Bathseba im Bade von David beobachtet. Zei-

chen und 1532 links oben. H. 147 millim. br. 99. B. 37.

24-30) Geschichte Amnon's und der Thamar. 7 numerirte Bli. 1540. II. 119-120 millim. br. 77. B. 22-28.

I. Vor den Nummern.

24) Amnon gesteht dem Jonadab seine Leidenschaft und erhält Rath. II. BRG. XIII. IONADAB, AIT. AD. AMNO, CVBA. SVPER. LECTY. TYY. & LAGYORR. SIMVLA. Zeichen u. 1540 rechts unten. B. 22.

25) Amnon thut Thamar Gewait an. II. REG. XIII. AMNON. VI. OPPRESSIT. THAMAR. Zelchen u. 1540 rechts unten. B. 23.

Hiervon eine sehr seltene Kopie bez. ML 1545. Von Melchior Lorch? Fehlt Bartsch.

- 26) Amnon schickt sie mit Verspottung weg. II. REG. XIII, THAMAR. SCIDIT, TALABEM. TVNICAM, PRE TRISTITIA. Zeichen u. 1540 in der Mitte unten. B. 24.
- 27) Absalom tröstet Thamar. II. REG. XIII. ABSALOM, CONSOLATOR, THAMAR, Zeichen u. 1540 links oben. B. 25.

28) Absalom ladet David und seine Brüder zum Feste, II. REG. XIII. TONDVNTVR. OVES. ABSALO, &. FILII, REGIS. VOCATVR. Zeichen u. 1540 links unten. B. 26.

29) Absalom tödtet den Amnon. II. REG, XIII. ABSALOM, OCCIDIT, PRATREM, SVVM, AMNON, Zeichen u. 1540 links unten. B. 27.

30) David zerreisst sein Kleid bei dieser Nachricht, 11. REG. XIII. REX. SCIDIT. VESTIMEN-TA. SVA. OB MORTEM FILII. Zeichen u. 1540 rechts unten. B. 28.

Von dem letzten Bl. gibt es eine gegenseitige Kopie mit A.'s Zeichsn und 1540.

31) Das Urtheil Sajomo's, Salomon, Caybam, Inter. DVAS. MVLIBRES. DIRIMIT, I. REGYM. 3. Zeichen und 1555 rechts unten. H. 109 millim, br. 79. B. 29.

1. Vor Martini Petri ex.

Verklein Kople. M. Greuter fe. 1587.

Gegenseitige Kople von dem Monogr. BH
oder HTH 1565. Martini Petri ex. Nagler, Mon.
l. Nr. 1876. gibt das Zeichen nicht ganz richtig.
Ein z kann man darin entdecken, ob freilich beabsichtigt, ist eine andere Frage. Gegenseitige, Kopie von dem Monogr. AM ). Die Schrift verkohrt.

1569. 32-35) Geschichte der Susanna.

-35) Geschichte der Susanna. 4 Bll. 1555. H. 113-115 millim. br. 80-82. B. 30-33. 32) Susanna von den belden Alten im-Bade beobachtet. Zelchen u. 1555 in der Mitte unten. B. 30.

> Bartsch, Anieit. zur Kupferstichkunde, p. 7, spricht von elner Kopie, in welcher die Stundenzahien an der Sonnenuhr nicht angemerkt seien; sie weise links nur vier Kieselsteine, das Orlginal sechzehn auf. Diese Kopie existirt wirklich. Börner, Manuskript, war der irrigen, in Nagier's Monogr. übergegangenen Ansicht, dass bei Bartsch a. a. O. nur von einem spätern Druck der Orlginalplatte die itede sei. Nach ihm sind die Abdrücke das Originale .

I. Mit den Ziffern der Uhr.

II. Noch mit Petri's Adr. iii. Retouchirt, Die Stundenzahien mit einer Strichlage von links nach rechts bedeckt, so dass ein dunkier Fieck sich zeigt, u. kaum die Häifte der Ziffer 6 mehr durchscheint.

33) Susanna von den Alten des Ehebruches augekiagt. Zeichen u. 1555 iinks unten. B. 31.

I. Vor Pe ri's Adr.

34) Die Alten durch den jungen Daniel des faischen Zeugnisses überwiesen. Zeichen u. 1555 links unten B. 32.

35) Die Aiten werden gesteinigt. Zelchen u. 1555 rechts oben. B. 33.

Hiervon eine gegenseitige Kopie von dem Monogr. AT 1570. Fehlt Bartsch. Von der ganzen Folge gibt es Kopien mit Zeichen und Jahr. Fehlen Bartsch.

Nenes Testament und Heilige.

36) Maria Verkürdigung. Zeichen u. 1553 rechts oben. H. 108 millim, br. 68, B. 38,

Sehr tanschende Kopie; die 5 von 53 mit dem A. verbunden, im Original Zwischenraum. Gegens. Kopie ohne Zahl. Mon. l. u.

37) Anbetung des Kindes durch Maria, Joseph und die Hirten. Zeichen u. 1553 in der Mitte unten. II. 107 millim, br. 67, Pendant. B, 39.

Sehr tänschende Kopie von Demselben, wie beim vorigen Bl., einige Veränderungen im Mo-nogr. und der Zahl.

Gegenseitige Kopie von dem Monogr. AVK (angebl. Mario Kartaro) 1560. Fehlt Bartsch.

38) Hl. Jungfran mlt dem Kind auf einem Kissen sitzend. Ihr Haupt ist unbedeckt und von einer Glorie umstrahit. Aussicht auf Landschaft und Wasser. Zeichen u. 1527 llnks. H. 175 millim. br. 122. Fehit Bartsch und Passavant. s. Text.

39) Hl. Jungfrau mit dem Kinde auf einem Kissen sitzend. Hinten eine Mauer mit Thor und Fenster. Zelchen u. 1527 rechts oben. II. 71 millim.

br. 52. B. 53.

40) Hl. Jungfrau mit Schleier mit dem Kind auf einem Kissen sitzend. Aussicht auf eine Stadt und das Meer. Zeichen u. 1527 links oben. H. 72 millim, br. 52, B. 54.

41) Hl. Jungfrau mit Krone und Glorie mit dem Kind am Fusse elnes Baumes sitzend. Zeichen u. 1527 rechts unten. H. 75 millim, br. 54. B. 55.

Hiervon eine gegenseitige Kopie. Fehlt Bartsch. 42) Hl. Jungfran sitzend und dem Kind dle Brust reichend. Zeichen u. 1527 links oben. H. 71

millim, br. 54. B. 56. Später wurde 1527 getligt, sagt Bartsch. Doch

gilt dies (Notis L. Gruner's) von Nr. 40. 43) Hl. Jungfrau mit dem Kind auf der Mondsichel stehend. Zeichen u. 1527 rechts unten. H. 80 millim. br. 56, B. 51.

44) Hl. Jungfrau mit dem Klnd auf der Mondsichel stehend. Zeichen u. 1553 rechts oben. H. 115 millim, br. 75, B. 50,

Ziemlich tänschende Kopie ohne den klei-ern der beiden senkrechten Maste im Schifflein links.

Kopie im Holzschnitt in bedeutend vergrös-Kopie im Holtschnitt in bedeutend vergrös-sertem Massstabe. Ohne Zeichen. Links oben Gottvater, rechts oben der hl. Geist hinzugefügt. Dies El. ist, wie es scheint, nicht nach dem Ori-ginal, sundern nach der vorhergehenden Kopie, da auch bei ihr der eine Mast fehlt, ausgeführt.

45) Hl. Jungfrau mit dem Kind auf einer Rasenbank sitzend. Zeichen u. 1553 in der Mitte oben. 11. 106 millim. br, 66. B. 52.

Kopie von der Gegenseite. Aue Maria virgo et mater. Jan Bussm: ex. Fehlt Bartsch. 46-49) Die Parabel vom barmherzigen Samariter.

4 numerirte Bll. 1554. Br. 108-110 millim. h. 78. B. 40-43.

46) Der Relsende von Räubern überfallen. HOMO DESCENDENS. IERVSOLIMA. INCIDIT. IN. LATRONES. Lvc. 10. Zelchen u. 1554 in der Mitte unten. B. 40.

47) Der Samariter glesst Oel in seine Wunden. SACERDOS. ET. LEVITA. MISERO. RE-LICTO, TRANSBUNT. SAMARITANUS. AVTEM. VVLNERA. OBLIGAT. Lvc. 10, Zeichen fl. 1554 rechts oben. B. 41.

I. Vor der Nummer.

48) Der Samariter hebt den Verwundeten auf das Manithier SAMARITANYS IMPOSITYM IVMENTO HIC IN DIVERSORIUM ABDUCIT, EINSQ. CVRAM AGIT. L.vc. 10. Zelchen u. 1554 unten in der Mitte, B. 42.

49) Er bezahlt den Wirth, damit er für den Verwandeten sorge, SAMARITANYS, PROFI-CISCEVS, STARVLARIO, DVOS, OBTVLIT. DENA-RIOS, VT. HOMINIS, CVRAM, HABERET, LV. 10. Zeichen u. 1554 links unten. B. 43.

Von der ganzen Folge gibt es sehr täuschende Koplen.

50-54) Die Parabel vom bösen Reichen und dem

- armen Lazarus. 5 numerirte Bil. 1554. Br.
- 105—109 millim. h. 76. B. 44—48.
  50) Der Reiche ergötzt sich an der Tafel.
  Diviss. Epylo, qvottdir. splädide. victitat.
  tat. et., vomil. genere. deliciarv.
  verbatyr. Lv16. Zeichen u. 1554 oben.
  - 51) Lazarus an der Thüre sitzend bittet um die Brosamen vom Tische des Reichen. ERYMNOS<sup>3</sup>. RIC. LAZAR<sup>3</sup>. JACES. AD. LANVA. DIVITIS. MICAS. ETIA. CANIBUS. ORIECTAS. DE, MOSA. EFVLONIS. PRITT. LVC. 16. Auf einem Täfelchen: ALDE GRAVE IN SVSATO PRITT. Zeichen u. 1554 links unten. B. 45. Grave ets. Dis Schrift verkehrt.

52) Der Reiche stirbt und der Teufel bemächtigt sich seiner Schätze. DIVBS. EPVLO. EXTREMYM. HIC. OBIT. DIRM. LVCR. 16, Zeichen

u. 1554 rechts oben. B. 46.

53) Die Teufel ziehen ihn zur Hölle. Divitem. EFFLONEM. AFVD. INFROS. SEFFLITM, HEC-TABELLA. REFERT. Lvc. 16. Zeichen u. 1554 rechts oben. B. 47.

54) Er sieht den Lazarus im Schoos Abraham's und bittet bioss um einen Tropfen kalten Wassers. Divrss. Ervlo. Flans. Frrn-NALINYS. ÆSTYAS. LAZARY. RIC. VT. RE-PRIORET. LINGVA. GYTTVLA. FRIGIDÆ. AGVÆ. PRITI. LV. 16. Zeichen u. 1554 links oben.

B. 48.

Von dieser Folge gibt es sehr täuschende Kopien von dem gleichen Künstler, der die Folge mit dem barmberzigen Samariter kopirt hat.

55) Die Parabel vom verlorenen Sohn, der vom Vater Abschied nimmt. Der Sohn, einen Handschuh in der Linken, ist reisfeerig. Ein Diener bringt eine grosse Geldbörse, ein anderer hält ein Pferd bereit. Von Batsch (Nr. 21) irriger Weise bez. als "Joseph verkauft Getreides und mit der Folge von 15-20, die indiess die Jahreszahl 1532 trägt, verbunden. Andere Deutungen, wie "Joseph legt die Fräume ams» oder «der Haushert fordert Rechenschaft von den Knechten» lassen sich gleichfalls durch die Figuren nicht rechtfertigen. Rechts oben 1528, unten das Zeichen. H. 115 millim br. S.3. B. 21.

Bierron sine Kopie von der Gegenseite nach
Bartach im Geschmack der von Jan Miller nach
der Passion des Lukas van Leiden gefertigten.
56) Christus am Kreuz. Unten Johannes, Maria,
Magdalena und zwei andere Frauen. Sie diett
dominus — Esaiæ XXXXIIII. — Omnis qui
uintt—meternum. Jo. XI. — οὐ γαρ ἐκρινα—
εξαυγοωμενον. Zeichen und 1553 links unten.
H, 117 millim. br. 73. B. 49.

57—60) Die vier Evangelisten auf Wolken sitzend. Nach Zeichnungen von Georg Pencz. 4 Bii.

1539. H. 117—118 millim. br. 76. B. 57—60. 57) Matthäus mit einem Buch. Dabei ein Eingel mit einer Bandrolle. Zeichen u. 1539 rechts oben. Das Zeichen des Pencz rechts unten. B. 57.

58) Markus schreibend. Dabei der Löwe mit einem Täfelchen, worauf das Zeichen des Pencz. Zeichen und 1539 rechtsoben. B. 58. 59) Lukas mit Buch und Feder. Dabei der

Ochse. Zeichen und 1539 rechts oben. Das Zeichen des Pencz links unten, B, 59.

60) Johannes seinen Blick nach der Madonna,

die oben rechts in Wolken erscheint, richtend. Auf dem Buche steht das Zeichen des Pencz. Zeichen u. 1539 in der Mitte oben. B. 60.

Von dieser Folge gibt es Kopien ohne Zeichen, Fehlen Bartsch.

- 61) Hl. Christoph das Christuskind durch das Wasser tragend. Freie Wiederholung (Nachstich?) nach A. Dürer (B. 52). H. 75 millim. br. 54. Zeichen u. 1527 rechts unten. B. 61.
- Darstellungen aus der antiken Mythologie.
- 62—68) Die Gottheiten, welche den sieben Planeten vorstehen, 7 Bil. 1533. H. 97 millim, br. 63— 65. B. 74—80.
  - 62) Apolio. Hobb<sup>9</sup>. Clar<sup>9</sup>. IOFFENSO RADIOS DAT etc. Zeichen rechts unten. B. 74. Kopie von M. Lorch.
  - 63) Lvna. 1533. Zeichen links unten. B. 75.
  - 64) MARS. Zeichen rechts oben. B. 76. Gegenseitige Kopie von dem Monogr. AlG (daraus wenigstens scheint das Zeichen zusäm-
  - (daraus wenigstens scheint das Zeichen zusammengesetzt).

    65) MERCVRIVS. Zeichen und 1533 rechts
  - unten. B. 77.
  - IVPITER, 1533. Zeichen in der Mitte unten. B. 78.
  - 67) VENVS. 1533. Zeichen rechts unten. B. 79.
  - 68) SATVRNVS, 1533, B, 50.
- 69) Luna, Profil, nach rechts. Lvna u. d. Zeichen links oben. H. 63 millim. br. 51. B. 81. Kopie mit Zeichen und Schrift.
- 70) Mars mit Bogen und Kriegsfackel. MARS. Zeichen und 1529 rechts unten. H. 80 millim. br. 56. B. 82.
- Gegenseitige Kopie vom Meister ID. 1530. Spätere Abdr. mit der Adr. des A. Wierix. 71-83) Die Arbeiten des Herkuies. 13 Bil. 1550. H. 91-93 millim. br. 67-69. B. 83-95.
  - Die Platten besass 1814 der Kunsthändler J. Biedl zu Wien und liess neue Abdr. nehmen. 71) Herkules in der Wiege erdrückt die zwei
  - Schlangen. Amphitrioniades geminos interficit etc. Zeichen und 1550 rechts unten. B. 83.
  - 72) Er zerreisst den nemeischen Löwen. Belua uasta Leo etc. Zeichen u. 1550 links oben. B. 84.
    - Es gibt auch Abdr. ohne das Zeichen, wahrscheinlich erste.
  - 73) Er erschiägt den Kakus. Oppetit Herculco Cacus etc. Zeichen u. 1550 links unten. B. 85.
  - 74) Er tödtet die lernäische Schiauge. Præiia lernæ tibi etc. Zeichen u. 1550 links oben. B. 86.
  - 75) Er schleppt den Cerberus aus der Unterwelt. Sponte petit rapidos etc. Zeichen u. 1550 links oben. B. 87.
  - 76) Er erdrückt den Antäus. Te premit Addephagus etc. Zeichen und 1550 iinks oben.
  - B. 88.
    77) Er kämpft gegen den Flussgott Achelous:
    Herculeo præmente jaces etc. Zeichen und
  - 1550 rechts oben. B. 89.
    78) Er tödtet den Drachen, der die hesperidischen Aepfel bewacht. Frugibus extincto vigili etc. Zeichen und 1550 links oben. B. 90.
  - 79) Er trägt für den Atlas die Himmeiskugei.

Mithioc ætherij subijt etc. Zeichen und 1550 links unten. B. 91.

80) Er verhindert die Kentauren am Raube der Hippodamia, Muletat Centauros Ceramynthes etc. Zeichen u. 1550 rechts oben. R 92

S1) Er durchbohrt mit einem Pfeile den Kentauren Nessus. Nessus adulterio conspurcans etc. Zeichen und 1550 rechts oben. B. 93.

S2) Er versetzt die Säulen von Gades als Granzsteine seiner Thaten. Viribus euulsas manuu etc. Zeichen und 1550 links unten. B. 94.

83) Er fängt die Hindin mit den ehernen Füssen. Veste uenenata facturus etc. B. 95. Von dieser Folge gibt es Kopien von dem Monogrammisten PMA, den man beweislos Peter Maes den Aelt. geuannt hat; sie erschienen 1557 bei Job. Bussemacher in Köln. Auch andere Kopien, mit A's Monogr., und theilweise von der Gegenseite, wie Herkules und Anthus, die bei Bartsch fehlen, kommen vor.

84) Herkules erdrückt den Antaus. Zeichen u. 1529 iinks unten. H. 116 millim. br. 78. B. 96.

85) Herkuies zerreisst den nemeischen Löwen. Zeichen rechts oben, Rund, Durchm, 50 millim, B.97. S6) Das Urtheil des Paris. Zeichen u. 1538 links

oben. H. 97 millim, br. 64. B. 98. Die Platte existirt noch; es gibt davon

schlechte neue Abdr.

Gegenseitige Kopie von 1570 in V. Solis' Weise. Notis von J. E. Wessely. 57) Venus nebst Amor befestigt die wankende Liebe des Paris. Dubium amorem paris dez hoc fæ-

dere firmat etc. Zeichen und 1551 rechts oben. H. 71 millim. br. 52, B, 99. 88) Orpheus neben der sitzenden Eurydike Geige

spielend. Radirung. Zeichen und 1528 rechts oben. H. 79 millim. br. 51. B. 100. Gegenseitige mit dem Grabstichel ausge-führte Kopie, mit A's Mon. u. 1528 links oben.

89) Thisbe findet den Pyramus entseelt. Zeichen iinks auf dem Fussgestell eines Gefässes. Rund. Durchm. 54 millim. B. 101.

90) Thisbe gibt sich den Tod mit dem Dolche des Pyramus. Thisbe ob mortem pyrami sui proci, se ipsam gladio confodit. Zeichen u. 1553 rechts unten. H. 117 millim. br. 74. B. 102. Kopie mit Mon. u. Zahl. Andre v. d. Mon. PMA.

91) Ein Satyr zu Pferde entführt eine schreiende Frau. Ihnen folgt ein schreiender und die Hände ringender Mann. Rechts oben das Zeichen und 1530. H. 150 millim. br. 103. B. 67. Die Platte wurde aufgestochen.

Darstellungen aus der Profangeschichte. 92) Medea dem Jason als Pfand ihrer Treue die

Hausgötter übergebend. YASON ET MEDEA. Zeichen u. 1529 links unten. H. 117 millim. br. 74. B. 65.

93) Hektor zu Pferde an der Spitze der Trojaner gegen die Griechen kämpfend. HECTOR. TROIA-Nvs. Zeichen u. 1532 in der Matte unten. Br. 129 millim, h. 54. B. 70.

94) Rhea Sylvia vorn stehend; links hinten trägt ein Mann Romulus und Remus fort. Esa 14: OVOD, DNS. EXERCITYV. DECREVIT IS DISSIPABIT. RHEA. ROMYLVS. REMVS; hierauf das Zeichen. H. 147 millim. br. 100. B. 66. Aufgest. Platte.

95) Tarquinius gebraucht gegen Lukretia Gewalt. LUCRECIA. Rechts unten Zeichen u. 1539, darüber das Zeichen des G. Pencz, was beweist, dass A. dies Bi, nach des Letztern Zeichnung ausgeführt hat, H. 119 millim. br. 77. B. 63. Seitenes freies Bl.

1. Vor dem Zeichen des Pencz.

96) Tarquinius gebraucht gegen Lukretia Gewalt. Andere Darstellung, Lucretia, a. S. Tarq' costuprata amore pudicitiæ se ipsam confodit. Zelchen u. 1553 links unten. H. 111 millim. br. 69. B. 64. Seltenes freies Bi.

97) Mucius Scavola vor Porsenna halt die Hand über das Feuer. Zeichen und 1530 rechts unten. H.

138 millim, br. 104. B. 69. Gegenseitige Kopie.

98) Markus Kurtius stürzt sich in Gegenwart von fünf Frauen in den Abgrund. CONPERTA. RO-MANA, HISTORIA, Ex. TITHO, LIVIO, ASSUNPTA. 1532 und das Zeichen. H. 155 millim. br. 166. B. 68.

In spätern Abdr. zeigt die Platte einen

starken Riss.

99) Titus Manijus lässt seinen Sohn durch das Fallbeil enthaupten. Genannt die Guillotine. Rechts oben: Tit. Manlius filiū sine enis jussu cum hoste pugnantem obstruncauit. In der Mitte unten d. Zeichen u. 1553. H. 114 milim. br. 72. Hiervon eine gute Kopie von der Gegenseite. Fehlt Bartsch.

Andere Kopie ohne Zeichen. Fehlt Bartsch. 100) Hannibal's u. Scipio's Heere kampfen mit ein-

ander. Links: HANIBAL; rechts: PV. COR. SCIPIO. Zeichen u. 1538 in der Mitte. Br. 205 millim. h. 50. B. 71. I. Vor 1538.

101) Sophonisbe ergreift den ihr von ihrem Gatten Massinlssa gesandten Giftbecher. Massinissa Scipionis cosiiio Sophonisben numidie regina reiinquens, ne in manus Ro, incideret, venenü ei m sit quo hausto expirauit. Zeichen und 1553 links unten. H. 115 millim. br. 73. B. 62.

Hiervon eine gegenseitige Kopie von dem Monogr. BH (oder BTH) 1564. Andere gegenseitige Kopie, mit A.'s Zei-chen, aber ohne Jahreszahl und Schrift. Fehlt Bartsch.

102) Ein kranker Vater erdoicht seinen Sohn. Soil wol die Geschichte vorsteilen, wie der Richter Herkenbald selnen Neffen erdolcht, weil dieser gegen ein Mädchen Gewalt gebraucht hatte. Pater, nepus (statt ne post) suam mortem, filius de generas male periret, eum obtruncauit. Zeichen u. 1553 links unten. H. 113 millim. br. 78. B. 73.

Hiervon eine gegenseitige Kopie von dem Monogr. CVS (angebl. Christoph van Sichem der Aelt.) 1569. Fehlt Bartsch.

Allegorische und sittenbildliche Darstellungen.

103-116) Verschiedene Allegorien durch Frauen dargesteilt, 14 numerirte Bll. H. 69-71 millim. br. 49-51. B. 103-116.

103) Concordia. Zeichen und 1549 rechts unten. B. 103.

104) Pax. Zeichen u. 1549 links oben. B. 104. 105) DILIGENTIA. Zeichen und 1549 rechts unten. B. 105.

106) FORTYNA. Zeichen u. 1549 rechts oben. B. 106.

107) DIVITIA. Zeichen u. 1549 rechts oben. B. 107.

108) Socondia. Zeichen u. 1549 rechts oben. B. 108.

- 109) Lyxyria. Zeichen u. 1549 rechts oben. R 109
- 110) Lascivia. Zeichen u. 1549 rechts oben. B. 110. 111) INVIDIA. Zeichen u. 1549 rechts oben.
- B. 111. 112) IRA. Zeichen und 1549 links unten.
- B. 112. 113) PAYPERITAS. Zeichen und 1549 rechts
  - unten. B. 113. Hiervon eine Kopie von dem Monogrammisten AM.
- 114) PACIENTIA. Zeichen u. 1549 links unten. B. 114.
- 115) GAVDIVM. Zeichen und 1549 rechts in halber Höhe. B. 115.
- 116) Der erstandene Heiland, in der Rechten die Siegesfahne, PAX NRA CHRISTYS, Zeichen
- u. 1550 rechts oben. B. 116. Dieses Bl. ist von Nagler, Monogr. I, 290 u. von Passavant Nr. 290 irrig als Bartsch fehlend angegeben worden.
- 117-130) Die Tugenden und die Laster durch weibliche Figuren dargestellt. 14 Bil. 1552. H. 93 -94 millim, br. 62-64. B. 117-130.

# a) Die Tugenden.

- 117) Die Demuth. Pectora iztifero ferme etc. Zeichen u. 1552 in der Mitte rechts. B. 117. 118) Die Nächstenliebe. Viribus inudiæ soboles etc. Zeichen und 1552 links unten.
- B. 118. 119) Die Geduld. Dotibus herois Patientia etc. Zeichen u. 1552 links unten. B. 119.
- 120) Die Keuschheit. Casta pudicitiæ virtus etc. Zeichen u. 1552 rechts unten. B. 120. 121) Die Mässigkeit. Sordibus euacuat men-
- tes etc. Zeichen u. 1552 rechts in der Mitte. B. 121.
- 122) Die Barmherzigkeit. Viribus Inuidiæ soboles etc. wie bei No. 118. Zeichen und 1552 links oben. B. 122.
- 123) Der Fleiss. Gaudia tersancti denitat etc. B. 123.
- b) Die Laster (weibi. Fig. auf Thieren reitend). 124) Der Hochmut. Prima nefandarum vitiosa etc. Zeichen u. 1552 jinks unten. B. 124. 125) Der Neid. Sqaiida iiuoris facies etc. Zeichen u. 1552 links oben. B. 125.
  - 126) Der Zorn. Præcipiti nullus furor etc. Zeichen u. 1552 in der Mitte oben. B. 126. 127) Die Geilheit. Depmit ingenuas animi etc.
  - Zeichen u. 1552 links unten. B. 127. 128) Die Völlerei. Inglunie sensus hebetat etc. Zeichen u. 1552 links oben. B. 128.
  - 129) Der Geiz. Proditor Infidus raptor etc. Zeichen u. 1552 in der Mitte unten. B. 129. 130) Die Faulheit. Fæda pusilianimes pgignit etc. Zeichen u. 1552 rechts unten. B. 130.
- 131-134) Die vier allegorischen Frauen in Haibfiguren, 4 Bil, 1528, B. 34, 131-133.
  - 131) Judith, Profil, auf den Kopf des Holofernes in einer Schüssei mit einem Messer weisend. Oder Herodias? Zeichen und 1528 rechts oben. H. 82 millim. br. 57. B. 34. Es gibt neue retuschirte Abdrücke.
  - 132) Der Giaube. Eine Frau, den Kelch in der Rechten, den Kreuzesstamm umarmend. Zeichen u. 1528 links oben. H. 84 millim. br. 65. B. 131.

- Kopie von einem der Wierix. St. Zeichen's u. d. Zahl: AE, 12. (Actatis 12.) 133) Die Stärke. Eine Fran in der Linken
- eine Säule, in der Rechten ein Kapitäi. Oben links: FORTITYDO, 1528 n. d. Zeichen. H. 80 millim, br. 56, B. 133. Gegenseitige Kopie ohne A's Zeichen.
- 134) Die Unmässigkeit. Fran mit Schlange und Bock. Zeichen und 1528 links oben. H. 83 millim. br. 64, B 132 Gegenseitige Kopie von dem Meister ID 1530.
- Im späteren Druck mit der Adr. des A. Wierix. 135) Die Nacht. Nackte Frau in unzüchtiger Steilung auf einem Bette schlafend. Unten links: DIE NACHT. Am Bett: Nox et Amor vinumque nihil moderabile suadent. Zeichen u. 1553 rechts oben. H. 113 millim. br. 75. B. 180. Sehr seitene gegenseitige Kopie nach II. S. Beham
- (B. 153). 136) Die Erinnerung an den Tod. Nacktes Weib Apfel und Sanduhr haltend. RESPICE FINEM. Zeichen und 1529 rechts oben. H. 114 millim.
- br. 75. B. 134. Kopie vom Monogr. DR 1563.
- Zwei gegens, gute Kopien ohne Zeichen und Zahl. Oben links Respice finem auf der einen. 137) Das Glück. Nackte Frau auf einer Kugel mit Gefäss, Zaum und Schlange. Zeichen und 1555 rechts oben. H. 113 millim, br. 80, B. 143, 1. Vor der Adr. des Martin Petri.
- Gute gegenseitige Kopie. Weniger gute gegenseitige Kopie. Der Buch-stabe G im Mon, ist schief.
- 138-145) Die Macht des Todes. 8 numerirte Bil, 1541. H. 66 millim. br. 52. B. 135-141.
  - 135) Erschaffung der Eva. FORMAVIT DOMINVS etc. Zeichen u. 1541 rechts oben. B. 135. Gegenseitige Kopie von 1542. Fehlt Bartsch.
  - 139) Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht. QVIA AVDISTI VOCEM etc. Zeichen u. 1541 links oben. B. 136. Gegenseitige Kopie von 1542.
  - 140) Ein Engel jagt sie aus dem Paradiese; der Tod freut sich darüber. Emisit EVM. DOMINVS etc. Zeichen u. 1541 links oben. B. 137.
  - Gegenseitige Kopie ohne Zeichen. Fehlt Bartsch. 141) Adam das Feld behauend, MALEDICTA TERRA IN OPERE etc. Zeichen u. 1541 rechts oben. B. 138.
  - Gegenseitige Kopie von 1542. Fehlt Bartsch. 142) Der Tod entreisst dem Papste, der den Kaiser krönt, die Tiara. MORIATVR SACER-DOS MAGNYS etc. Zeichen und 1541 in der Mitte oben. B. 139.
  - Gegenseitige Kopie von 1542. Fehlt Bartsch. 143) Der Tod überrascht einen Kardinal, der Ablässe ertheilt. Væ qvi ivstificatis etc. Zeichen u. 1541 rechts unten. B. 140.
  - 144) Der Tod bemächtigt sich eines Bischofes. PERCYTIAM PASTOREM etc. Zeichen u. 1541 in der Mitte oben. B. 141.
  - 145) Der Tod entführt einen Abt. 1PSE MO-RIBTVE QVIA etc. Zeichen und 1541 rechts unten. B. 142.
    - Gagenseitige Kopien dieser Folge ohne das Mon. A's in beinahe gleicher Grösse im: Todten Dantz durch alle Stände und Geschlecht der Men-schen etc. Eberh: Kieser excudit. 1617. 4. Je-doch sind die Platten rechts n. links mit Blumen besetzt und unten sind deutsche Verse, oben die Inschriften in deutscher Sprache. Das Ganze umfasst 60 Bll., wovon die übrigen fast alle nach Holbein. Fehlen Bartsch.
- 146-153) Die kleinen Hochzeitstänzer. jedes mit Zeichen und 1538 in der rechten oder

linken Ecke oben. H. 52-54 millim. br. 36-37. B. 144-151.

i 46) Der Geiger u. der Lautenspieler. B. 144. 147) Der Herr fasst mit seiner erhobenen Rechten die der Dame. Sie drehen sich den Rücken zu. B. 145.

148) Der Herr und die Dame im Profil gehen nach iinks. B. 146.

149) Der Herr hält mit der Linken seinen Hut und hat einen Dolch im Gürtel. Die Dame ist von der Seite zu sehen. B. 147.

150) Aehnliches Paar. Der Herr trägt keinen Dolch; er ist mit einem langen Mantel bekleidet. B. 148.

151) Der schon ältliche Mann führt seine Dame; sie sind von der Seite genommen. B. 149.

Kopien v. 146 (1477), 148-151. Fehlen Bartsch. 152) Der Mann springt, den linken Fuss voraus. Mit der erhobenen Rechten hält er die Linke der Dame. B. 150.

153) Das Paar umarmt sich. B. 151.

154-161) Die Hochzeitstänzer. 8 numerirte Bil. Zeichen und 1551 rechts oder iinks oben. H. 54-55 millim, br. 39-40. B. 152-159.

Es gibt anch Abdr. ohne die Nummern. 154) Die drei hornbiasenden Musikanten. No. 1. B. 152.

155-161) Paare. No. 2-8. B. 153-159.

Von 157 Kopie ohne No. Fehlt Bartsch. Gegens, vergröss, Kopien mit Mon., aberohne Jahr. 2 Bli. (nach No. 6 u. 7) mit 1552. Fehlen B.

162-173) Der grosse Hochzeltszug, nach links sich bewegend. 12 numerirte Bll. Zeichen und 1538 rechts oder links oben. Il. 117-118 millim. br. 77-79. B. 160-171.

162) Ein Mann, der mit elnem Stabe voraus deutet; dabei ein Hund. No. 1. B. 160. Davon eine sehr beträgliche Kopie, die an der veränderten Troddel zu erkennen ist, rechts nuten bez: I.W. Eine andere ist gegenseitig u. roh, ohne Jahreszahl.

163) Zwei Fackeiträger. No. 2. B. 161.

164-172) Paare. No. 3-11: B. 162-170. 173) Drei Trompetenbiäser. No. 12. B. 171. Von No. 5 gibt es eine täuschende Kopie ohne A's Zeichen and Zahl.

Von No. 5 noch eine Kopie mit Zeichen und Zahl. Fehlt Bartsch.

Es scheint, dass auch noch andere Kopien der Folge vorkommen

174) Der verliebte Lautenspleier. Zeichen rechts unten, 1537 in der Mitte oben. Rund. Durchm. 66 millim, B. 172. 175) Das Liebespaar. Zeichen u. 1529 rechts oben.

Rund. Durchm. 52 millim. B. 173.

176) Der Soldat, Feuerbecken und Löscheimer tragend, Symbol des sich selbst zerstörenden Krieges. Zeichen u. 1529 rechts unten. H. 65 millim. br. 40. B. 174.

177) Der Fahnenträger auf dem Marsche. Radirung. Zeichen und 1525 links oben. H. 65 millim. br. 40. B. 176.

Gegenseitige Kopie mit dem Stichel 1529-Fehlt Bartsch.

178) Der Fahnenträger auf dem Marsche. Zeichen und 1540 rechts unten. H. 118 millim. br. 77.

B. 177. 179) Ein Weib mit grosser Standarte, worauf ein Storch, nach Links schreitend, während sie den Kopf nach Rechts dreht, wo ein Wappenschild. Im Rande zwei lateinische Verse. Zeichen und 1552 rech's unten auf einem Täfelchen. H.

104 millim. br. 61. Fehlt Bartsch. Nagler, Mon. I. p. 291. Pass. 292.

180) Mönch and Nonne in unerlaubtem Liebesgenusvon einem von ilnks kommenden Krieger überrascht. Zeichen und 1530 in der Mitte. II. 92 miliim. br. 70, B. 178. Sehr seltenes freies Bi. Kopie von der Gegenseite. Fehlt Bartsch.

181) Derseibe Vorwurf in anderer Weise. Ohne Zeichen und Jahreszahl. H. 120 millim. br. 75.

B. 179. Noch seitener.

Hiervon eine Kopie; oben rechts anf dem Baume der Tenfel. Fehlt Bartsch.

#### Rildnisse.

(Alie diese Bii. sind mehr oder weniger seiten.) 182) Wilh, Herz. v. Jülich. Halbfig. nach rechts. Von. GOTTES. GENADEN, etc. Bis. DVO. LYSTRA, etc. HINRICUS, ALDEGREVER, SYZATIEN, FACIERAT. ANNO, M. D. XL. Zeichen in der Mitte rechts. H. 307 millim. br. 220. B. 181.

I. Wie beschrieben.

II. Noch mit: In. IMAGINE. ILLVSTRISS. PRIN-CIP. IVLIAC. BOBANYS, HESSYS. III. Noch mit: HN ΕΛΑΧΟΝ ΣΠΑΡΤΑΝ

ΚΟΣΜΦ.

Hiervon eine Kopie. Fehlt Bartsch.

183) Heinrich Aidegrever, der Künstier selbst, siehe vorn. B. 188.

184) Ders. s. vorn. B. 189.

185) Aibert von der Helle, Bürgermeister v. Soest und Freund d. Künstlers. Halbfig. nach rechts. IMAGO. ALBERTI, VON. DLR HELLE. ANNO. SVE. STATIS. xxvIII. Zeichen und 1538 rechts in der Mitte. H. 201 millim, br. 127. B. 186.

I. Mit dem Schreibfehier DLB statt DER.

186) Johann von Lelden (Bockold), König der Wiedertäufer zu Münster, Halbfig, nach links, Ionan, va. LEIDEN. etc. HÆC. FACIES, HIC. CYLTYS, ERAT. CV. SEPTRA, TENERE, etc. HENRICVS ALDEGREVER. SVZATIE, FACIEBAT. ANNO, M. D. XXXVI. GOTTES. MACHT, IST, MYN, CRACHT. Zeichen links in der Mitte, H. 319 millim, br. 228, B. 182.

1. Vor der Silbe »RE« bei TENE.

vor der Silde sake del TRNE. Gegenseitige Kople von Jan Müller. I. J. Mniler excud. II. Mit der Adr. von Frans Carelse. III. Mit der Adr. von P. de Wit. Kopie von Nikolaus Wilborn. Fehlt Bartsch. Kopie von A. Böhm. Oval. S. Kopie von D. Koch. S.

187) Bernh. Knipperdollinck, einer d. zwölf Herzoge der Wiedertäufer zu Münster. Haibfig. nach rechts. WARRIAFTICH, GEKONTERFET, BERNT, KNIPPER-DOLLICK, etc. IGNOTUS, NULLIS, etc. HINRICUS.

ALDEGREVER, SYZATIË, FACI 1636. Zeichen gegen die Mitte rechts. H. 313 millim, br. 227. B. 183. I. Vor dem durch Zufali entstandenen senk-

rechten Strich auf der Mütze.

Gegenseitige Kopie von Jan Mülier.
I. Vor Müller's Adr.
II. Mit derselben.
III. Mit der Adr. von Carelse.
IV. Mit der von F. de Wit.
Kople von Nikolaus Wilborn.

188) Martin Luther. Büste nach links. IACTA. CVRAM. TVAM, etc. ASSERVIT. CHRISTYM, etc. MARTINVS. LYTHERYS. M. D. XXXX. Zeichen rechts in der Mitte, H. 173 millim, br. 125. B. 184.

Kopie mit denselben Inschriften, der Name Intherus aberohne z. Ohne Zeichen sagt Bartsch. Es gibt indessen eine derartige Kopie mit dem Zeichen, dem in dem a der Querstrich mangelt.

llat Bartsch sich geirrt, oder sind beide verschieden?

Cagenaeltige Kopie von Réné Boivin.

189) Philipp Melanchthon. Rilste nach rechts. St.

DEVS. PRO. NORIS. QVIS. CONTRA. NOS. PLVRIMA. QVI. RELROIS e'ct. PHILIPPYS MELANTHON.

M. D. XXXX. Zeichen links in der Mitte. H. 172
millim. br. 126. B. 185. Gegenstäck.

Betrügliche Kople. Oben Pronob is statt pro nobis; in Melanthon fehlt das u. Bei A.'s Zeichen mangelt dem a der Querstrich. Fehlt Bartsch. Badirung von Friedr. Koch. Fehlt Bartsch.

190) Büste eines bärtigen Mannes mit Weinlaub bekränzt. In seinen Händen eine Tafel, worauf: WAN. DAM. 18. GELOPHIN, VN. GERONNIN, 80. IS. DA. NICHT. MER. DA. DE. KOST. GEWONEN, Zeichen und 1529 links oben. Radirung. H. 51 millim, br. 54. B. 187.

Schlechte gegenseltige Kopie mit dem Grabstichel. Mit A.'s Zeichen und 1528 rechts. Im Wort gelophen fehlt das H. I. de Valck excn.

### Vignetten, Ornamente etc.

### A. Ohne Jahreszahi,

# 1) In der Breite.

191) Vignette mit Laubwerk. Zeichen oben in der Mitte. Br. 50 millim, h. 23. B. 190.

192) Vignette. Ein Kind in Rankenwerk ausgehend, rechts und links zwei Delphine. Zeichen unten in der Mitte. Br. 54 millim. h. 25. B. 191.

193) Vignette mit zwei chimärischen Fischen, deren Schwänze in Ranken ausgeben. Zeichen unten in der Mitte. Br. 63 millim. h. 16. B. 192.

194) Vignette mit zwei Lanbwerkvoluten. Zeichen unten in der Mitte. Br. 67 millim. h. 22. B. 193.
195) Vignette: eine phantestische Figur mit Satze.

195) Vignette; eine phantastische Figur mit Satyrkopf und Zitzen. Zeichen unten gegen die Mitte. Br. 68 millim. h. 23. B. 194.

196) Vignette mit zwei Laubgewinden, die ans einer Art F\u00fciliforn hervorgehen. Zeichen unten in der Mitte. Br. 73 millim. h. 29, B, 195.

197) Vignette mit Vase und zwei Kindern. Zeichen anten in der Mitte. Br. 74 millim. h. 30. B: 196.

195) Vignette mit Vase und einem Kind. Zeichen rechts unten. Br. 74 millim. h. 37. B. 197.
199) Vignette mit zwei Maskengesichtern. Zeichen

oben in der Mitte. Br. 76 millim. h. 28. B. 198.

Hiervon eine Kopie vom Monogr. AC, den
man ohne Beweis Alart Claas nennt. Fehlt
Bartsch.

200) Vignette. Zwei Sirenen sich den Rücken zukehrend und Lanbwerk haltend. Zeichen unten in der Mitte. Br. 76 millim. h. 25, B. 199. Gegenseitige Kople von dem Monogr. HO. Zwei Delphine sind beigefagt.

201) Vignette. In der Mitte ein Rund ähnlich einem Hufelsen, woraus Ranken entspriessen. Zeichen in der Mitte des Rundes. Br. 81 millim. h. 14. B. 200.

202) Vignette. Ein Triton entführt zwei schreiende Nereiden, die eine auf seinem Fischschwanz, die andere auf seiner linken Schulter. Zeichen links oben. Br. S0 millim. h. 56, B. 201.

Passavant No. 293 führt das Bl. irrthümlich ais Bartsch fehlend an.

Gegenseitige Kopie von dem sogen. Aiart Ciaas.

203) Vignette mit der Nereide, die ein Kind trägt. Zeichen rechts in halber Höhe. Br. 80 millim. h. 56. B. 202.

204) Vignette mit dem Harnisch, woraus Laubwerk

entspriesst, das in eine Maske und einen Pferdeschädel endigt. Zeichen links unten. Br. 84 millim. h. 31. B. 203.

205) Vignette mit vier Kentauren, auf welchen nackte Weiber sitzen. Zeichen oben in der Mitte. Br. 89 millim. h. 28. B. 204.

206) Nackte nnter einem Thronhimmel tanzende Kinder. Zeichen in der Mitte. Br. 95 millim. h. 41. B. 205.

Betrügliche Kopie ohne Zeichen.

207) Das römische Abc auf einer von zwei nackten Kindern gehaltenen Tafel, Zeichen unten in der Mitte, Br. 125 millim. h. 74. B. 206.

# 2) In der Höhe,

208) Vignette. Ein Kind, das rechte Knie auf der Erde, hält ein Siegeszeichen. Zeichen rechts oben. H. 56 millim. br. 22. B. 207.

Hierron eine gegenesities Kopie.

Anfstelgendes Ornament mit einem sitzenden Kind, das mit der Rechten einen Lorbeertranz und mit der Linken einen Stab, woran ein offense Buch nud ein Diplom, trägt. Links oben dem Diplom. Pebli Kartsch. Pendant zum vorigen. So Bruiliot, table gén. p. 220. Er irrt sich ber. Indem dies Bl. die gegenseitige Kopie von No. 280 ist und auch Pass. 234 entspricht. s. No. 280.

209) Zwei Genien eine Kugel emporhaltend. Zeichen rechts oben. H. 53 millim. br. 38. B. 208.
210) Ein Genius, einen Krug haltend, sitzt auf einem Bocke. Zeichen rechts oben. H. 53 mil-

lim. br. 38. B. 209. Gegenstück. Von beiden Nrn. gibt es gegenseitige Kopien.

211) Zwei Amoren tragen einen Satyr. Zeichen rechts oben. H. 78 millim. br. 29. B. 210. Hiervon eine schlechte gegenzeitige Kopie.

212) Ein Genius in der Linken ein F\(\tilde{\text{nilhorn}}\), in der Rechten ein Laubwerk. Zeichen rechts unten. H. 119 millim. br. 23. B. 211.

Nagler, Monogr. I. No. 26 and Pass. 296 tragen irrig dieses Bi. als Bartsch fehiend nach.

Davon eine gegenseitige Kopie ohne A.'s Zeichen. Kopie von dem sog. Alart Ciaas (Katal. Dumesnlip. 33). Fehit Bartsch.

213) Dolchscheide; oben ein nackter Mann (Adam), unten Laubwerk. Zeichen links oben. H. 159 mill. br. 33. B. 213.

214) Dolchscheide; oben eine nackte Frau (Eva), unten Laubwerk. Zeichen rechts oben. H. 159 mill. br. 33. B. 214. Gegenstück.

215) Doichscheide; oben ein Herr mit einem Papagei, unten Rankenwerk. Zeichen links oben. H. 159 millim., br. 32 B. 215.

216) Dolchscheide; oben eine Dame, eine Neike in der Hand, unten Laubwerk. Zeichen rechts oben. H. 159 millim., br. 31. B. 216. Gegenstück.

# B. Mit Jahreszahlen.

#### 1527.

217) Vignette. Ein nacktes Kind zwischen zwei Delphinen. Zeichen oben in der Mitte. 1527 links. Br. 45 millim., h. 18. B. 218.

218) Vignette. Nackte Frau ohne Arme, mit zwei Schwänzen, woran zwei Delphine. Zeichen links, 1527 rechts. Br. 56 millim., h. 25. B. 219.

219) Vignette. Zwei nackte Kinder auf chimärischen Thieren sitzend; in der Mitte eine Vase, worauf 1527. Zeichen unten in der Mitte. Br. 75 mili., h. 27. B. 220.

220) Vignette. Zwei Kinder auf einer Art Delphin

zu beiden Seiten einer Vase (mit Zeichen und 1527), worüber zwei andere Delphine. Br. 74 millim., h. 27. B. 221.

- 221) Vignette mit der Vase, woraus zwei Zweige hervorgehen. Zeichen und 1528 unten in der
- Mitte. Br. 76 millim., h. 27. B. 222. Kopie von dem sogen. Alart Claas. 222) Vase mit zwei Weibern ohne Arme und Beine. Zeichen u. 1528 unten in der Mitte. H. 75 mill.,
- br. 28. B. 223. 223) Vase mit einer Sirene als Fussgesteil. Zeichen und 1528 unten in der Mitte. H. 78 millim.,
- br. 28. B. 224. 224) Doichscheide: oben ein Fahnenträger, unten Rankenwerk. Zeichen und 1528 rechts oben.
- H. 167 miliim., br. 31. B. 225. 225) Dolchscheide; oben die babylonische Hure, unten ein sitzender geflügelter Genius eine Vase tragend, worüber Ranken. Zeichen u. 1528 links

# oben. H. 167 millim., br. 32. B. 226. 1529

- 226) Vignette mit Rankenwerk, das aus einer Vase, worauf Zeichen u. 1529, entspriesst. Br. 77 mill., h. 28. B. 227.
- 227) Vignette. Zwei geflügelte Genien, die Füllhörner und Laubwerk haiten. Zeichen u. 1529 in der Mitte. Br. 77 millim., h. 29. B. 228.
- Gegenseitige Kopie ohne Zeichen. Fehlt Bartsch 228) Vignette. Ein weiblicher Kentaur wehrt die priapischen Zumuthungen eines männlichen ab. Zeichen u. 1529 in der Mitte oben. Br. 81 mili... h. 56. B. 229.
  - Kopie von dem sogen. Alart Claas mit der Jahreszahl 1529. Fehlt Bartsch. Gegenseitige Kopie ohne Jahreszahl. Fehlt Bartech
- 229) Zwei nackte Kinder, die in der Linken Keuien tragen u. sich mit der Rechten halten. Darüber eine Vase nebst Rankenwerk. Zeichen und 1529 unten in der Mitte. H. 64 millim., br. 40. B. 230.
- 230) Drei Amoren tragen auf Stangen einen Bär auf einem runden Schild, woran das Täfelchen mit Zeichen und 1529 hängt. H. 65 millim., br. 39. B. 231. Gegenstück.
  - Kople von W. Angne in Dibdin's Biblio-graphical Decameron, London 1817, Bd. II. p. 535. Gegenseltige Kople mlt 1529, aber ohne
  - Monogr.

    Beide Bil., 229 u. 230, wurden, in eins vereinigt, von der Gegenseite durch Al. Claas kopirt. Bartach beschreibt nater No. 212 als ein eigenes Bl. Addgevere's: Zwei Amoren mit Keulen nater einer Vase, wordber drei andere Amoren einen Bär auf einem randen Schilde Uragen, einen Bär auf einem randen Schilde Uragen, Der Bär nach links gewandt. Zunammengesetzt mehr Geschmack und festerem Stichel ausgehrte Wiederbeing ist. H. 4"11". br. 1"7". Br. derzettiges Bl. mit A.'s Monogr. ist uns mit bekannt. An den Birte Propher eine Birte Wiederbeitig ist. Daggen sind in dem Bl. von Alart Claa z die genannten Nrv. zusammengesetzt und von der
  - Dageges sind in sem bi. You harry is as the graanten Nrn. rusammengesetzt und von der Gegenseite kopirt, so dass der Bir ebenfalls nach links gewandt ist. Das Monogr., das anstatt des G ein C zeigt, hängt anf der Tafel an dem Schilde. Wir möchten demnach glauben, dass B. irrthümlich das Bl. von Class als von Aldegrever beschrieben hat
- 231) Vignette, In der Mitte eine Vase, worüber eine Maske; rechts und links steht je ein Knabe mit dem einen Fusse auf einer Art Sphinx, mit dem andern auf einem chimärischen Thiere. Links in halber Höhe Zeichen und 1529. H. 68 millim.,

- br. 50. Fehlt Bartsch, Nagler, Monogr, I. p. 292. Pass. 295.
- 232) Vignette mit dem Geharnischten, aus dem Rankenwerk hervorgeht. Zeichen und 1529 unten in der Mitte. H. 82 millim., br. 56. B. 232.
- Gegenseitige Kopie von dem sog. Alart Class. 233) Aufsteigendes Ornament. Unten ein Gefäss. in der Mitte ein geflügeltes chimarisches Thier in einem Medailion, oben zwei Delphine. Zeichen und 1529 rechts unten. H. 121 millim., br. 23. B. 233.
- 234) Dolchscheide; oben David mit Goliath's Haupt, unten Ranken. Zelchen und 1529 rechts oben. H. 166 millim., br. 33. B. 234.
- 235) Dolchscheide; oben der Henker mit Johannes des Täufer's Haupt, unten Ranken. Zeichen u. 1529 rechts oben. H. 169 millim., br. 33. B. 235. 1530
- 236) Aufsteigendes Ornament: oben zwei Masken. unten zwei chimärische Fische. Zeichen u. 1530 links unten. H. 144 millim., br. 41. B. 236. 1532.
- 237) Vignette. Aus einer Vase entspriessen Ranken. an deren Enden zwei birnenförmige Früchte, Zeichen und 1532 links oben. Br. 65 millim... h. 40. B. 237.
- 238) Laubwerk. Zeichen und 1532 rechts unten. Br. 69 millim., h. 51. B. 238.
- 239) Laubwerk. Zeichen und 153 (2 febit) links unten. Br. 70 millim., h. 52. B. 289. Gegenstück. 240) Vignette mit zwei nackten Kindern zu den
- Seiten eines Cherubkopfes. Zeichen und 1532 rechts oben. Br. 73 millim., h. 24. B. 239.
- Hiervon eine gegenseitige Kopie, vom Ko-pisten ans Missverständniss mit 1522 bezeichnet. Bartsch nahm sie fälschlicher Weise für einen selbständigen Stich von A. (No. 217). 241) Vignette mit zwei geflügelten Sphinzen, die sich den Rücken zukehren. Ueber jeder ein Füil-
- horn, woraus Ranken. Zeichen und 1532 unten in der Mitte. Br. 72 millim., h. 24. B. 240. 242) Vignette. Aus einem sitzenden Mann mit Eselsohren entspriessen Ranken. Zeichen und
- 1532 rechts unten. Br. 73 millim., h. 25. B. 241. Gute Kopie von der Gegenseite; Zeichen n. Zahi links unten. 243) Vignette mit dem links hockenden Satyr, der
- ein Schild trägt, worauf Zeichen und 1532; in der Mitte ein Fratzengesicht. Br. 167 millim., h. 37, B. 242.
- 244) Vignette mit der Vase in der Mitte, woraus Ranken. Zeichen u. 1532 rechts unten. Br. 199 millim., h. 33, B. 243, 245) Sitzendes Kind, mit beiden Händen Laubzweige
- haltend. Zeichen und 1532 rechts unten. H. 70 millim., br. 51, B. 244. 246) Aufsteigendes Laubornament. Zeichen u. 1532
- links unten. H. 73 millim., br. 24. B. 245. 247) Blätterwerk, ein Kind oben, drei unten, von denen eines ein Täfelchen hält, woranf Zeichen u. 1532. H. 142 millim., br. 40. B. 246.
- 248) Dolchscheide; oben führt ein junger Herr eine Dame, unten Ranken. Zeichen und 1532 rechts oben. H. 157 millim., br. 34. B. 247.
- 249) Dolchscheide; oben legt ein nackter Mann den rechten Arm auf die Schultern einer Frau mit dem florentinischen Schloss; unten Verzierungen mit einer Sphinx, einem Katzenkopf und zwei Masken. Zeichen und 1532 rechts oben. H. 157 millim., br. 33. B. 248.
- 250) Dolchscheide; oben liebkost ein Krieger eine

nackte Frau, unten Laubwerk. Zeichen u. 1532 rechts oben. H. 164 millim., br. 35. B. 249.

251) Sechs Kinder, zu beiden Selten des römischen Abc. Zeichen und 1535 unten in der Mitte. Br. 122 millim., h. 77. B. 250.

252) Vignette mit der Sirene und den beiden Kindern, von weichen das zur Rechten das Täfelchen mit Zelchen und 1535 trägt. Br. 128 mlll., h. 24. B. 251.

Im 2. Drucke mit der Jahrzahl 1538. (Notiz

von J. E. Wessely.)

- 253) Dreizehn Kinder tanzen im Kreise, zwel musiziren, Acht der Kinder sind aus dem Kludertanz von Raffael u. Marcanton genommen. Zeichen und 1535 rechts oben. Br. 163 millim... h. 51. B. 252.
- 254) Dolchschelde; oben die Büste eines nach rech's gewendeten Königs. Zeichen und 1535 links unten. H. 142 millim., br. 29. B. 254.
- 255) Dolchscheide; oben die Büste eines nach links gewendeten geheimten Mannes, Zeichen u. 1535 links unten. H. 144 millim, br. 29. B. 253. Gegenstück.

256) Vignette. Ein Kind ein sitzendes emporzuheben sich bemühend. Zeichen u. 1535 rechts oben, H. 160 millim, br. 43, B. 256,

257) Vignette. Rankenwerk mit dem Kind auf dem Rücken einer Sphinx, die ein Schild halt. Zeichen u.-1535 links unten. H. 161 millim. br. 43. B. 255.

#### 1536.

258) Zwei Kinder Ranken haltend, das eine von vorn, das andere vom Rücken. Zeichen u. 1536 rechts unten. Br. 127 millim, h. 23, B. 257. Spätere schwache Drucke haben 1538 statt

1536

Kopie von W. Angus in Dibdin's Bibliogr. Decameron II. 114.

259) Drei verschiedene Zeichnungen zu Agraffen auf einer Platte. Zeichen zwischen der 1, und 2. Agraffe oben, 1536 zwischen der 2. u. 3. oben. H. 150 millim, br. 42. B. 258,

260) Dolch mit einem nackten Mann und einer nackten Frau, Zelchen u. 1536 rechts oben. H. 320 millim, br. 90, B. 259.

#### 1537.

261) Vignette. Mann und Frau von der Seite, hinter ihnen zwei Kinder. Zeichen u. 1537 links unten, Br. 152 millim, h. 46, B. 261,

262) Vignette. Weib von vorn, Mann vom Rücken geben Ursprung einem Rankenwerk, an dessen Enden zwel Kinder, Zeichen u. 1537 unter dem Mann. Br. 151 millim. h. 46, B. 260.

263) Nackte Kinder kämpfen mit Bären. Zeichen u. 1537 rechts oben. Br. 238 mlitim. h. 27. R 262

Erste Drucke haben die Jahrzahl 1535. (Notis von J. E. Wessely.)

- 264) Agraffe zu einem Degengehenk. Zelchen und 1537 links oben. H, 146 millim, br. 70. B, 263. I. Der Grund weiss.
  - II. Der Grund mit waagrechten Strichen be-
- 265) Spitze einer Degenscheide. Zeichen u. 1537 links unten. H. 147 millim. br. 71. B. 264.
- 266) Dolch mit Scheide. Zeichen u. 1537 links oben, H. 298 millim, br. 70, B. 265.

1530

267) Ein kind in der Mitte von Lanbwerk, Zeichen und 1539 links unten. Br. 92 millim. h. 35. R 266

268) Kinder, weiche zwei andere in einen Brunnen stürzen wollen, zwei musiziren. Das Täfelchen mit dem Zeichen lehnt wider den Brunnen, das mit 1539 links oben. Br. 93 millim, h. 37. B. 267.

Gegenseitige Kopie. Die Täfelchen wie im Origina Andere gegenseitige Kopie von wenig Verdianet

269) Zwei sich kreuzende Löffel und ein Messer. Zeichen u. 1539 links in der Mit e. Br. 99 millim. h. 66. B. 268.

In der Beschreibung des Kupferstichkabinet's zu Kopenhagen (von Rumohr und Thiele) heisst es Seite 19: »Ein Bl. von genau demselben Maße, weiches indess ein drittes Instrument (Lanzette oder Federmesser) enthält, dessen lieft schön und reich verziert ist, scheint vielmehr das J. 1530 zu tragen.« Dies ist aber zuverlässig das obige Bl., bei dessen Beschreibung Bartsch das Messerchen übersehen hatte. Die Zahl 1539 ist auch sicher; dle Neun ist an der unvollkommenen Schilessung und dem kleinen Schwänzchen nicht zu verkennen.

270) Vignette mit zwel nackten Kindern zu beiden Seiten einer Kaiserbüste. Die Kinder tragen Füllhörner, woraus Ranken. Zelchen rechts neben der Büste, dle Jahreszahi, nach B. 1539, doch woi eher 1532, schwer zu bemerken, links unten.

Br. 147 millim. h. 22, B. 269.

271) Doichscheide mit dem Manne (David), der einen andern (Goliath) mit einem Schlendersteine niedergeworfen hat. Zelchen und 1539 auf der hellen Luft links oben. H. 324 millim, br. 74. B. 270.

#### 1549.

272) Zwei nackte Kinder in der Mitte von Laubwerk, das zur Linken hält das Täfelchen mit dem Zeichen u. 1549. Br. 97 millim. h. 39. B. 271.

273) Arabeske. Eine Maske zwischen zwei Füllhörnern; über denseiben zwei Adler, unter denselben zwei Satyrn. Zelchen und 1549 rechts oben. H. 67 millim. br. 48. B. 272.

274) Arabeske. In der Mitte eine Maske, worüber eine Satyr. Unten eine Sphinx und ein Satyr, die ein Kind tragen. Etwas höher zwei Bauern und ganz oben zwel Bocksköpfe. Zeichen und 1549 links unten. H. 67 millim. br. 50. B. 273. 275) Arabeske. In der Mitte eine Maske. Unten

zwei Satyrn, der eine mit einem Schleier bedeckt; beide haben Löwenbelne. Darüber zwei Grenzgötter. In der Mitte rechts das Zeichen. links 1549. H. 67 millim, br. 50. B. 274.

276) Arabeske. Unten in der Mitte sitzt ein Satyrweib auf einem Helm ; auf ihren ausgestreckten Armen eine Eule und ein anderer Vogel. Zu den Seiten zwei Grenzgötter, darüber zwel Weiber. Zeichen und 1549 links unten. H. 68 millim. br. 50, B. 275.

277) Aufstelgendes Ornament mit zwei Sphinzen und zwei Eidechsen. Zeichen und 1549 in der Mitte, H. 89 millim, br. 43, B. 276,

278) Anfsteigendes Ornament mit zwei männlichen und zwei weiblichen Satyrn, Zeichen und 1549 links unten, H, 90 millim, br, 42, B, 277.

279) Aufsteigendes Ornament mit zwei Kindern auf den Schenkein eines Satyrs; das zur Rechten hält eine Schlange. Fast in der Mitte eine Kartusche, worin Zeichen u. 1549. H. 105 millim. br. 42. B. 279.

Gute Kopie von der Gegenseite.

## 1550.

- 280) Sitzendes Kind, in der Rechten ein aus Büchern errichtetes Siegeszeichen, in der Linken einen Lorbeerkranz. Zeichen und 1550 rechts oben. H. 54 millim. br. 22. Gegenstück zu 210. B.280. Kopie von der Gegenseite ohne Jahreszahl, in der Albertinischen Sammlung zu Wien. Pas-savant hält sie irriger Weise ihrer Vorzüglichkeit
- wegen ebenfalls für ein Original. Vgl. No. 208. 281) Arabeske. Fratzenkopf von zwei Kindern, drei Sphinxen und einem Satyr umgeben. Zeichen und 1550 iinks ln der Mitte, H. 67 miliim. br. 49. B. 281.
- 282) Arabeske. Ein Siegeszeichen, darüber eine Fledermaus. Zu beiden Seiten ein mannicher und eln weiblicher Satyr. Zeichen und 1550 links unten. H. 68 millim, br. 50. B. 282. 1552.
- 283) Aufsteigendes Ornament aus zwei Delphinenköpfen spriessend. In halber Höhe zwei ähnliche Fische. Zeichen und 1552 unten in der Mitte. H. 139 millim, br. 44, B. 283.
- 284) Aufsteigendes Ornament aus zwei Satyrschenkeln spriessend. Dazwischen ein Fratzengesicht. Zelchen und 1552 oben in der Mitte. H. 140 · millim, br. 44. B. 284. Gegenstück.
- 285) Aufsteigendes Ornament aus einer Vase entspriessend. In der Mitte eine Maske. Zeichen und 1552 oben in der Mitte, II. 145 millim. br. 51. B. 285.
- 256) Aufsteigendes Ornament. Unten zwei Sphinxe, in der Mitte zwei Füilhörner, oben eine Maske. Zeichen und 1552 unten in der Mitte, II. 143 millim. br. 52. B. 286. Gegenstück.

1553.

- 287) Eine Vase; darüber Ranken, zur Rechten ein Weib mit Löwenbeinen, zur Linken ein Mann mit Stierbeinen. Zeichen und 1553 oben in der Mitte, H. 98 millim, br. 49, B. 287.
- 258) Aufstelgendes Ornament mit Ranken, welche aus einem Harnisch unten empor wachsen. Zeichen und 1553 oben in der Mitte. H. 137 miilim, br. 44, B. 288.

#### C. Ohne Zeichen und Jahreszahl.

- 259) Zwei Ranken, die rechts und links unten entspriessen und in der Mitte verbunden sind. Ohne Zeichen, aber ganz in A.'s Manier der 30er Jahre. Doch wol sicher von ihm. Br. 115 millim. h. 34. Vergl. Bartsch X. 154. No. 19.
- 290) Ornament mit vler Amoren, zwei davon zu beiden Selten einer Vase, die andern zu den Seiten eines Fratzenkopfes. H. 90 millim. br. 79. Bartsch, p. 449, wagt es nicht, dieses sich sehr dem Geschmacke Aldegrever's nähernde und vortrefflich gestochene Blatt diesem mit Sicherheit beizulegen. Er hält es für eine Anfangsarbeit des Künstlers.

#### Zugeschriebene Stiche.

i) Ein nacktes vom Profil gesehenes Kind, nach iinks schreitend. Es hat einen Degen zur Seite und trägt auf der Achsei eine Heilebarte. Oben links das Zeichen. 16. B. App. 1.

- 2) Ein nacktes vom Profil gesehenes Kind nach rechts. Es trägt eine Lanze, hat einen Dolch zur Seite und reitet auf einem Steckenpferd. Ohne Zeichen, 16. Gegenstück, Fehlt Bartsch. Beide Bit., die auf keinen Fail von A. herrühren, sind ebenso schlecht gezeichnet als gestochen. Bartsch schreibt das letztere Bl. unter No. 57 dem A. Altdorfer zu. Gewiss ebenso wenig richtig.
- 3) Büste einer nackten Frau, auf dem Kopfe ein Tuch. Oben links das Zeichen, 12. Heineken führt es unter Aldegrever's Werken auf. Die Zeichnung ist schlecht, der Stich seibst ziemlich fein. Wenn wirklich von A., müsste es elne der ersten Arbeiten sein. B. App. 2.

4) Stehender Krieger mit Flasche und Stock. Rechts oben das Zeichen, kl. 8. Von Heineken bei A. aufgeführt, jedoch von dessen Manier ganz verschieden. B. App. 3.

5) Kain tödtet den Abel. Ohne Zeichen und Jahr. Rund. 1" 7" Durchmesser. Von Heineken bei A., jedoch als zweifelhaft, aufgeführt. Nach Bartsch X. 123. No. 1 lm Geschmack des Lukas van Leiden.

6) Nackter in einer Nische sitzender Mann mit einer Keule, einen andern zu Boden geworfenen Mann mit den Füssen tretend. Mit dem Zeichen. kl. 8. B. App. 4. Kleinlicher Stich, sicher nicht von A.

7) - Ders, Gegenstand von einem sehr geschickten Meister gestochen. Es sind hierin verschiedene Veränderungen: 1. Im Hintergrunde statt einer Nische eine Landschaft; 2. die Keule ist nicht mit Stachein besetzt; 3. das Täfeichen mit dem Monogr, fehit. Vermuthlich sind beide Bil. nach zwei verschiedenen Zeichnungen ausgeführt. kl. 8. B. App. 5.

8) Der verlorene Sohn, die Lante spielend, sitzt neben einem sich auf seine Schuiter stützenden Weibe. Zur Linken ein Weinkrug und Gläser. Im Grunde sieht man ihn noch einmal bei einem Trog, woraus die Schweine fressen. In der Ferne eine Stadt am Wasser und zur Rechten ein Täfeichen mit Monogr, u. 1540, H. 7" 7", br. 5". B. App. 6. Wol nach einer Zeichnung A.'s; der feine und magere Stich aber nicht für seine Manier um 1540 passend. Von Pass. No. 291 als achtes Bl. und als Bartsch fehlend aufgenommen.

9) St. Christoph als Pilger auf dem Boden vor einem Baumstamm sitzend, wie er sich mit der Rechten an einen aufwärts gesteilten Baumast stützt. Oben in den Wolken trägt der Engel ein Täfelchen mit 1520. H. 2" 61/2", br. 1" 9". -Nagier, Monogr. No. 10. Gewiss nicht von Aldegrever. Ist das Bi, von B, Beham B, 10.

10-11) Nagler's (Monogr.) Nummern 15 u. 16 gehören zu den vergrösserten gegenseltigen Kopien ans der Foige der Hochzeitstänzer von 1551 zu No. 160 und 158, die erste ist mit 1552 bezeichnet.

12) Der Soldat mit Frau und Söhnlein auf dem Marsche, Diese gegens, Kopie nach J. Binck-(B. 67) von Aiart Ciaas trägt in spätern Abdr. das Monogr. Aldegrever's, indem das C desselben in G. verändert wurde. Bartsch hatte es (No. 175) als Jugendarbeit A.'s aufgeführt, da ihm ein gefäischtes Exempi, vorgelegen. (Notiz von M. Thausing ).

13) In Dibdin's Bibliogr. Decameron, 11. 285

finden wir eine angebl, nach A. gest. Vignette, Vase in der Mitte, woraus Ranken, die rechts von einem Satyr mit Keule, links von einer Frau gehalten werden. Beide gehen in Rankenwerk aus. Rechts unten das Monogr. Unter dem Bi. Aldegrever sc. 1540. H. Cook fec. Schmalqu. 8. A. hat ein derartiges Bl. 1540 nicht gestochen. Wol Kopie nach dem Bl. des sogen. Alart Ciaas B. 46.

14) Biidniss eines vornehmen Mannes. Zur Linken sind das Ornament No. 279, unten die beiden Nrn. 209 und 210 kopirt, s. daselbst. Anonymer Stich auf Einer Platte. Bez. SK (verschlungen) Loeding exc. Deif. Auf dem Dresdener Exempi. steht, nach Mittheil. von L. Gruner, mit der Feder in alter Schrift: Ein accurat Portrait Helnrich Aldegrafs, gr. 4. B. App. 7.

15) Dolchscheide mit einer grossen Anzahl menschlicher und Thlerfiguren verziert. Oben tragen zwei nackte Kinder e'n Wappenschild, worauf A.'s Zeichen. Sehr schiecht gezeichnet und gestochen. Schmal kl. Fol. B. App. 8.

16) Hi. Hleronymus. Kopie nach dem Holzschnitte Dürer's (B. 113). Mit A.'s Monogr. H. 3" 4"', br. 2" 3"" (Katal. Dumesnii p. 4).

17) Goldschmledsmuster ohne Datum. Drei Genien tragen einen Aufsatz mlt Arabesken. Der untere Theil ist schüsselförmig, der obere bildet eine Art Becher. Ohne Zeichen. H. 2" 11", br. 1' Nagler, Mon. No. 27. S. B. Beham, B. 54.

18) Ein verziertes Feid mit drei Todtenköpfen Im untern Theii. Mit dem Zeichen.

19) Muster zu einem Degengriff mit einem Herrn, der einen Todtenkopf auf der Brust trägt. Beide Bll. im Nachtrag zum Katalog Reynard, ohne Maßangabe.

20) In dem sehr seitenen Buche »Historia von dem Bittern leiden Sterben und Frewden reichen Aufferstehung unsers hochverdienten erlösers und halifands Jesu Christl - - in Druck verfertiget und verlegt durch Johann Wlihelm Frisaeum«, Tübingen 1629, 4, sind 11 Stiche der Passion von dem Melster A G, den man Aibrecht Glockendon nennt. Der Herausgeber sagt in dem Vorwort lrrig, »dass sle von dem Alten Graffen d. i. Aldegrever) möchten erfunden worden seln«.

### Holzschnitte.

1) Hl. Barbara von lhrem Vater zum Tode verurtheilt. Sie kniet links vor ihrem Vater, der sich nach rechts entfernt, sie mit zorniger Miene anblickend und mlt der Linken nach ihr deutend. Rechts zwei andere Männer, welche sle in den Thurm, weicher sich im Hintergrunde erhebt, abzuführen bestimmt sind. Liuks oben das Zei-chen. H. 5" 2", br. 3" 6" Pass. 1.
Hiervon eine Kopie aus Bürkner's zylogr.
Anstalt zu Dresden in E. Weigel's: Holz-schnitte. Eine Auswahl von schönen etc. Form-schnitten IX. No. 43.

2) Thisbe klagt über den todten Pyramus, der am Boden liegt, das Schwert ohne Griff in der Brust. Sle erhebt jammernd die Hände. Rechts burgähnliche Gebäulichkeiten, links ein Baum, wor-auf das Zelchen. Rund. Durchmesser 230 mill. Fehit Bartsch. Pass. 2.

3) Der Herzog Withelm von Jülich. Büste, mit Barett. Von Gottes gnaden Wilhelmus etc. Unten 12 iateln. Verse, dann: Hinricus Aldegrever Suzatien. faclebat ANNO. M. D. XLI. Fol. Fehlt

Bartsch. Pass. 3.

4) Johann von Leiden, Brustblid, mit Barett u. kurzem Bart. Profii nach links. Von dem Stich ganz verschieden. Oben bezelchnet: 3å boedelfor på Cepbe Coninc be' mederdopers toe Muster. Links in der Ecke oben sein Wappen. Links und rechts vom Kopfe: Godes Macht / 3s mpn Cracht, Gehört zu einem Buche, denn auf dem Münchener Exempi. steht in aiter Schrift mit Feder darauf: Vide Tituium fol. sequenti. H. 305 millim, br. 236. Nagier's, Mon. 1. p. 293, Behauptung, dass dies Bi. von A. sel, ist ganz wiiikürilch. Es fehlt seln Monogr., und das Bi. verdient auch nicht Nagler's Lob.

### Nach ihm gestochen, lithographirt und photographirt:

1) Das sogenannte Wiedertäuferbad. Eln mit nackten Männern, Weibern und Kindern angefülites Bad. In der Mitte A.'s Zelchen, unten das des Virgil Solls, der das Bl. nach einer Zeichnung von Aldegrever ausgeführt hat. kl. Fol. B. VIII. App. 9.

Man trifft öfters Abdrücke, worin das Zeichen des Virgii Soiis ausradirt ist. Daher wol die irrige Meinung, als gebe es einen Stlch desselben Gegenstandes von Aldegrever seibst ausgeführt.

2) Bildniss eines Unbekannten. Gez. von Lor. Metalii, gest. von C. Lasinio. gr. Fol.

3) Besuch Maria bel Eilsabeth. Gez. von L. Metalil, gest. von C. Lasinlo. gr. Fol. Beide in der Reale Galeria di Torino von Massimo d'Azegiio. Tav. XLXVI u. XLXVII. Auf den Bil. steht: Aiberto Durero pinx., im Text dagegen Aldegrever; beldes gewiss irrig.

4) Zwel gehende Paare, Hochzeitstänzer. Federzeichnung. Zu der von A. selbst verkleinert gest. Foige. Gest. von J. d. Laurentz. kl. qu. Fol. Krüger und Laurentz, Sammlung. Beibi. s. R. Weigei, Die Werke der Maler in Ihren Handzeichnungen.

5) Der hi, Martin einen Armen spelsend und die hl. Apoilonia. Kreide, Feder u. mit Tusche iavirt. Lithogr. von F. Krammer. Fol. Zu den lithogr. Koplen der Sammlung der Albertina in Wien. s. Weigel, Handzelchn.

Dies. Zelchnung, Photogr, von G. Jägermayer. Fol. Aibrechtsgalerie 166. s. Weigel, Handzelchn.

7) Lucretia sich tödtend. Fol. Photogr. von J. Laurent nach dem Orig.-Gemälde in dem kgi. Museum zu Madrld.

8) Photogr. von Adolf Braun in Dornach nach Handzeichn, in der Accademia delie belle artl in Venedig:

Hermaphrodit. Beschneidung Christl. Christus auf dem Oelberg. Christus gefesselt. Verspottung Christi. Entkleidung Christi. Geisselung Christl. Kreuzigung Christl. Christus am Kreuz.

s. Heineken, Dict. I. 106 ff. - Bartsch, Peintre-Graveur. VIII. 362 ff. - Derselbe, Anleitung zur Kupferstichkunde, II. 1-7. 69. -Helier, Nachträge zu Bartsch. - Zanl, Encicl. Thl. II. passim. - Brulllot, Monogr. passim.

-Ottley, Notices. - Le Blanc, Manuel. -Nagler, Monogr. I. 583 ff. u. passim. — Passavant, Pelntre-Graveur, IV. 102 ff.

W. Schmidt. Aldeguëla. Josef Martin de Aldegnëla oder Aldehuëla war einer der angesehensten Baumeister seiner Zeit. Er soll 1730 zu Manzaneda in der Diöces Teruel geb. und 1802 zu Målaga gest, sein. Da aber sein Alter auf 78 Jahre angegeben wird, so muss er schon 1724 geb, sein, Er war ein Schüler des Josef Corbinos u. bildete sich weiter unter Francisco de Moyo im Königreiche Aragon aus. Nachdem er die Priifung bestanden hatte, vertraute man ihm den Bau des Jesuitenkollegiums zu Teruel an, der ihm zuerst in jener Gegend elnen Namen machte. Dann berief ihn Bischof Isidro Carvajal von Cuenca zur Vollendung der Kirche S. Felipe Neri, zu welcher dle Zeichnung Ventura Rodriguez 1778 geliefert hatte. Dieser Bau erhöhte seinen Ruf. so dass er zum Baumeister dieser Diözes ernannt wurde. Als solcher führte er mehrere Klosterbauten und einige untergeordnete Bauten an der Kathedrale aus. Bischof Josef Molina Lario Navarro von Målaga berief ihn dann zur Ausfilhrung einer zwei Leguas langen Wasserleltung für diese Stadt. Ausser derselben baute er dort das Kollegium S. Telmo, das Konsulat und die neue Augustinerkirche mit einem Altar-Tabernakel (retablo) aus Jaspis und Stuck, u. entwarf mehrere andere Altäre in und ausserhalb der Stadt. Der Rath von Kastilien liess von ihm 1761-die 100 Varas (300 Fuss) hohe grossartige Tajo-Briicke, die Röhrenleitung u. andere öffentliche Werke in Ronda bauen, und das höchste Tribunal beauftragte ihn mit dem Wiederaufbau der Brücke von Loja über den Genil. Endlich sandte man ihn mit dem Ingenieur Domingo Belestá und seinem Schiller Silvestre Bonilla 1793 nach Granada, um die Pläne des Palastes Karls V. in der Alhambra aufzunehmen, da derselbe ansgebaut und zu einem Kollegium für 200 edle Amerikaner eingerichtet werden sollte, was aber nicht zur Ausführung kam.

s. Llaguno y Amirola, Noticias. IV. 296. -Ford, Handbook for Travellers in Spain. p. 261. Fr. W. Unger.

Aldenburgh. Daniel Aldenburgh, Kupferstecher, arbeitete zu Köln im Anfang d. 17. Jahrh., zum Theil für J. Bussemacher's und G. Altzenbach's Verlag. Auf einer Kopie der Madonna mit den Kirschen von H. Goltzius nennt sich der Stecher Daniel Aldenborg; es ist dies vermnthlich derselbe Meister. Seine Arbeiten sind sehr bandwerksmässig.

Brulliot (Monogr. I. 108) u. Nagler (Monogr. I. 368) haben ihm zwei Bll. mit Christus am Oelberge und dem hl. Ignaz zuschreiben wollen.

- 1) Anbetung der Hirten. In Ornamentrahmen. Oben Natalis Christi, unten Quis natus etc. Bez. Daniel Aldenburgh fecit. 4. Fehlt Merlo.

- dilectus meus -. Daniel Aldenburgh fecit et ex. coloniae. 8.
- 3) Der kleine Jesus das Kreuz tragend. Terra animae -. Daniel Aldenburgh feeit et excu. Coloniae. 8.
- 4) Christus vor Kaiphas. Hoc est inventum Viennae austriae, sub terra lapidi incisum Daniel Aldenburgh sch. Mit Bussemacher's Adr. qu. Fol.
- 5) Maria von Heiligen und Engeln für einen Sterbenden angerufen, Mit G. Altzenbach's Adr. Fol.
- 6) Der bl. Ignaz. vor dem Kruzifix betend. Mit dem aus A u. D zusammengesetzten Monogr. 8. Nagler, Monogr. 1. 368.
- 7) Die hl. Agathe. Daniel aldenburgh fecit et ex. coloniae. 8.
- 8) Die hl. Ursula. Daniel Aldenburgh inn fe et ex Coloniae. 8.
- 9) Die hl. Katharina, Haec est virgo -. Daniel Aldenburgh fecit et excu. Coloniae, 16.
- s. Merlo, Kunst und Künstler in Köln (Nachrichten etc.). - Derselbe in: Organ für christl. Kunst. XV. 180. Notis von H. Lemperts.

W. Schmidt.

Aldenrath. Heinrich Jakob Aldenrath, Porträtmaler, Miniaturmaler und Lithograph, geb. den 17. Febr. 1775 zu Lübeck, wo sein Vater eine Fabrik von goldenen Tressen besass. A., der älteste von neun Geschwistern, erhielt seinen ersten Kunstunterricht von dem in Lübeck ansässigen Landschafts- und Thiermaler Johann Jakob Tischbein. Besonders gefördert wurde er aber, und namentlich im Porträtfache, durch die Unterweisung des 8 Jahre älteren Kunstgenossen Friedrich Karl Gröger, der sich damals in Lilbeck niederliess. Mit dlesem kntipfte er das innigste Freundschaftsverhältniss, so dass beide Maler bis an den Tod des zuerst abgerufenen Gröger beisammen lebten und arbeiteten u. fast nur zusammen genannt werden. Manches Bild ist ihre gemelnsame Arbeit; was von dem Einen oder dem Anderen herrührt, ist nicht selten schwer zu bestimmen. Wahrscheinlich ist auch A. J. Carstens, der sich nach seiner Rückkehr aus Italien 5 Jahre (bls 1788) in Lübeck aufhlelt. nicht ohne Einfluss auf Beide gewesen.

Mit Gröger besuchte Aldenrath die Akademie in Berlin. Zur weiteren Ausbildung gingen darauf Beide nach Dresden und zuletzt nach Paris. wo damals Knnstschätze aller Völker durch Napoleon sich vereinigt fanden. Nach ihrer Heimkehr nahmen die Freunde abwechselnd in Lübeck, Hamburg, Kiel und Kopenhagen ihren Aufenthalt, wohln sie, als ihr Ruf als Bildnissmaler sich immer mehr verbreitete, angesehene Aufträge filhrten. Aldenrath malte u. a. in Kopenhagen den König von Dänemark, wie es heisst, im Ganzen drelzehn Mal für den dänischen Hof. Nach dem Frieden 1814 wurde Hamburg der feste Wohnsitz belder Maler, wo sie reichlichen Verdienst fanden u. einen Kreis von Kunstfreunden um sich vereinigten. Nach dem Tode Gröger's im J. 1838 arbeitete A. noch eine 2) Maria mit dem Kind in einem Garten. Veniat Zeit lang allein, bis er 1842, auch in Folge von Augenschwäche, sich zur Ruhe setzte u. zu Verwandten auf ein Gut in Holstein begab. Die Sorge um seine schwer erkrankte Pflegetochter rief ihn jedoch noch einmal nach Hamburg zurück, wo er bald nach seiner Ankunft erkrankte und am 25. Pebr. 1844 starb.

Aldenrath war ein ebenso fruchtbarer, als begabter Kfinstler. Als Porträtmaler war er im Treffen sehr gliicklich u. verband mit bestimmter Zeichnung eine sorgfültige Ausführung. In früherer Zeit fertigte er, gleichwie Gröger, seine Porträts in Silberstift und Sepia und brachte es hlerin zu grosser Vollendung. Späterhin wandte er sich vorzugsweise der Miniatur zu. Selne Werke in letzterem Fache zeichnen sich durch treffende Charakteristik und Wärme des Kolorits, sowie durch nattirliche Haltung ans; insbesondere gelangen ihm die Frauen. Die Bilder seiner letzten Zeit haben oft allzu violette Schatten. Auch in seinen auf Stein gezeichneten Porträts, von denen er einige ebenfalls in Gemeinschaft mit Gröger ausgeführt, ist A. recht tüchtig. A. hat auch radirt.

s. Genius des 19 Jahrh. 1802. Februar. -Hamburgisches Künstler-Lexikon. 1854. Th. Gaederis.

# a) Von ihm lithographirt:

- Selbstbildnlss: Aidenrath, Llthograph. Von ihm selbst lithogr. Unbenanntes Brustbild. Fol.
- J. A. Albers, Dr. med. + 1821. Lithogr. von Gröger u. Aidenrath. Fol.
- Joh. Helnr. Campe, Jugendschriftsteller. Nach J. H. Schröder. Lithogr. von Gröger und Aldenrath. Fol.
- J. W. H. Conrad, Prof. der Med. Gemalt von Xeller. Fol. Leipzig.
- F. Gerstäcker, Sänger, 1788—1825. Lithogr. von Gröger u. Aldenrath 1820. Fol.
- 6) Friedrich Karl Gröger, Maler und Lithogr., geb. 1766. Unbenanntes Porträt. 1828. gr. Fol.
- Fr. Ludw. Schröder, Schauspleler und Dichter. † 1816. Gröger p. Aldenrath lith. Fol.
- Christian Grafzu Stolberg, Dichter, 1748—1821.
   Brustbild. Nach Gröger itth. 1818. 4.
- Chr. Fr. Ludw. Strack, Prof. zu Bremen. Lith. von Gröger u. Aldenrath. Fol. Bremen.
- Aug. D. Chr. Twesten, Prof. der Theol. zu Berlin. Lithogr. von Gröger und Aldenrath. kl, Fol. Kiel.
- 11) F. A. Waitz, Arzt, geb. 1798. J. G. Schadow del. ad viv. Lithogr. von Gröger und Aldenrath. 1827. Fol.
- 12) Klopstock, der Dichter. 8.
- 13) Adolf, Herzog von Cambridge. gr. Fol.
- 14) Carl v. Villers, Fol.
- 15) Hansen, Oberbaudirektor. Foi.
  16) J. C. Lindenberg, Bürgermeister zu Lübeck, nach Suhrlandt, 8.

## b) Nach Ihm gestochen:

Joh. von Ewald, dänischer General. Gest. von Riedel 1811. 4. Leipzig.

Notizen von Andresen.

W. Engelmann.

Aldewereld, H. van Aldewereld, Maler,

sitz des Herrn J. J. F. Alewyn zu Utrecht die Bildnisse von Gerard Kock u. Geertruid van Schnilenburg, welche sich 1639 verheirsteten. Auch kannte er ein Genrebild des Meisters: Ein Soldat, vor seinem Zelt sitzend, steckt seine Pfeife an, mit Beiwerk. Im Katalog Hoet (I. 584) steht verzeichnet: Eine Geburt Christi durch «Alderweerelts. Ausserdem gibt es mehrere nach ihm gestochene Bildnisse, was also sein Hauntfach gewesen zu sein scheint. Kramm vermuthet. dass er bloss aus Liebhaberei malte, und vielleicht eine angesehene Persönlichkeit war, weil seine Werke selten sind und es ihm verstattet war, die Bildnisse so hochstehender Leute zu malen. Er wurde öfters H. van Alde genannt. weil er seine Werke so mit Belfügung einer abgebildeten Welt ( 3 ) zeichnete u. man letzteres Zeichen unbeachtet liess.

### Nach ihm gestochen:

- 1—5) Folge von holländischen Admiralen, von Michaei Mosyn gest. Bei jedem Bildniss ist der gleiche Passe-par-tout gebraucht. J. Phil. v. d. Kellen (schriftt. Mittheilung) glaubt, dass A. bloss diesen Passe-par-tout gezeichnet habe.
  - Mit der Adr. von L. Lodewycksz.
     Mit der Adr. von F. de Widt.
  - M. A. de Ruyter. Gest. von M. Mosyn. Unten Marine mit Kriegsschiffen, geätzt von R. Ze em an (fehlt Bartach, s. Weigel's Kunstlagerkat. No. 20387). Diese Seeschlacht ist auch zu den 4 figd. Bildnissen benutzt worden. Oval. Fol.
  - 2) Jan Evertsen. Ovai. Fol.
  - 3) Jan van Gaien. Oval. Fol.
  - 4) Marten Harpertz Tromp, Oval. Fol.
  - Witte Cornelisz de Witte, Viceadmiral. Oval. Foi.
- 6) Bildn. des Amsterdamer Predigers Casparus de Carpentler, in haber Figur, nach links gekehrt, in einem Armstuhl vor einer Tafel sitzend. Im Unterr. 4 niederl. Verse: Hier blinkt etc. Gest. von J. Brouwer. Mit der Adr. von L. Lodewyks, 1654. Fol.
  - I. Wie beschrieben.
  - II. Im Unterrand ein anderer vierzeil. Vers: Hier siet ghy etc. Der Name des Stechers ausgeschiiffen. Mit Adr. von J. Craelinghe.
  - Hiervon eine anonyme gegens. Kopie mit der Adr. des Frans Carelse. Im Unterrand derseibe Vers: Hier siet ghy etc. Fol.
- 8) Bildn. Wilhelm's III., Prinzen von Oranien, Als Kind, stehend, ganze Fig., auf dem Bultenhof (Name eines öffentlichen Piatzes im Haag). Im Hintergrunde der Palast der Statthalter. Mit 8 holland, Versen. Von einem unbekannten Stecher. H. van Aldewerelt inv. Lodewyck Lodewycks exc. Fol. Aussergewöhnlich seiten.
- s. Heineken, Diet. Ottley, Notlees. Le Blanc, Manuel. II. 59. — Kramm, De Levens en Werken etc. pp. 9. 1169. — Fred. Muller, Cat. van 7000 portretten. p. 58.

Notizen von J. Phil. v. d. Kellen.

W. Schmidt.

Aldibrandus. Aldibrandns (nicht Aldibrandrus, wie Tronci ln Memorie e Documenti p. s. a. istoria di Lucca VIII, 8 schreibt) wird mit Belenatus in einer Inschrift der Vorhalle von S. Martino in Lucca als operarius und mit der Jahrszahl 1233 genannt. s. den Art. Belenatus. Aliprando bei Odorici (il Battistero di Parma descritto da Mich. Lopez. Disp. 2, p. 6) ist wol nur ein Schreibfehler.

Fr. W. Unger. Aldighieri, s. Altichiero da Zevio.

Alding. Alding, Zeichner oder Maler am Anfang des 19. Jahrh. Nach ihm gest.:

Matwei Iwanowitsch Platow, Kosakenhetman, Brustbild. Gest, von Bollinger, 4. Berlin.

W. Engelmann. Aldis. Mit dieser Bezeichnung findet sich im



Museum zu Parma ein hl. Sebastian, stehend u. angebunden, einen Pfeil mitten in der Stirne. ein sehr helles, gelbgrün-schillerndes Tuch um die Lenden. Die Gestalt hebt sich von einem Wasser ab, welches von hinten nach dem Vordergrunde des Bildes fllesst, darauf sich schöngrüne, fett behandelte Pflanzen und weisse Blumen zeigen. Links gewahrt man ein Rebhuhn und einen Distelfinken. Das Bild ist in altvenezianischer Weise, etwa um 1500 gemalt. Der Name des Meisters sonst unbekannt.

O. Mündler. Aldiverti. Alfonso Aldiverti, Maler von Rovigo in der ersten Hälfte des 16. Jahrh., Sohn eines Notars. Von ihm liess der Franziskaner Fabrizio Aldiverti (vielleicht sein Oheim?) die kleine Kirche Madonna del Terz' Ordine oder S. Maria della Neve mit Malerelen aus der Geschichte Jesu schmücken. Zwei dieser Darstellungen sind bezeichnet, die elne, Verurtheilung des Hellands mit Datum: ALFONSY DE ALDI-VERTIS OPUS 1615. Sie sind, so berichtet Bartoli, in alterthümlichem Stile und erinnern an die Kupferstiche Dürers. A. hat auch in Fresko in der Kirche S. Biagio in Lendinara gemalt; von ihm ist ferner der hl. Carlo Borrommeo vor einem Kruzifix in S. Bartolommeo zu Rovigo. Diese Malereien waren zu Ende des vorigen Jahrh, noch erhalten.

s. Franc. Bartoli, Le pitture etc. della città di Rovigo. Venezia 1793. pp. 28. 123. 124. 313.

Aldo. Aldo, Baumelster, Buleus, Maler, und Oelintus, Bildhauer u. alle drei zuglelch

sters Vivarium, jetzt Vivarese, bei Squillace in Unteritalien genannt, welche Cicognara (Storia d. Scult. II. 50) nach der Mittheilung eines seiner Angabe nach eifrigen Forschers publizirt hat. Ein solches Chronicon Vivarese ist iedoch nicht bekannt, u. die ganze Erzählung von diesen drei Künstlern trägt zu sehr das Gepräge der Erfindung, als dass man nicht hier eine der zahlreichen Fälschungen von italienischen und besonders süditalienischen Geschichtsquellen vermuthen sollte, die in neuerer Zeit nachgewiesen sind. Ob Cicognara's Gewährsmann ehrlich zu Werke ging, ob überhaupt ein angebliches Chronicon Vivarese existirt oder nur die durch Cicognara bekannt gewordene Stelle erfunden ist, lässt sich freilich nicht beurtheilen. Die in dieser Stelle enthaltene Erzählung ist folgende.

Jene drei Künstler waren als Anhänger des Königs der Ostgothen, Theodorichs des Grossen, nach Konstantinopel vertrieben u. kehrten nach Italien zurück, was also nach dessen Tode (526) geschehen sein musste. Doch fanden sie keine Ruhe, sondern sahen sich durch neue Verfolgungen genöthigt, in Burgen und Einsiedeleien Arbeit zu suchen, bis sie in dem von dem hl. Benedikt 529 gegründeten Kloster von Monte Cassino das Mönchskleid anlegten. Für dieses Kloster haben sie dann ihre Kunst auf's beste verwandt. Von dort begaben sie sich nach dem Kloster auf dem Berge Moscio, welches Cassiodor dort bei seiner Vaterstadt Squillace in Kalabrien 539 gründete, und das nach den Fischtelchen, welche sie dort bei dem Flüsschen Palena am Fusse des Mosclo anlegten, den Namen Vivarium erhielt.

Was diese Erzählung verdächtig macht, ist nicht allein die Sprache, die weit mehr den Charakter neuerer Zeit, etwa des 16, Jahrh, trägt, als den einer dem Anfange des 6. Jahrh. naheliegenden Zeit, sondern auch der Inhalt und die Ausführlichkeit dieser Geschichte, die ganz gemacht zu sein scheint, um die Lieblingstheorie des 16. Jahrh., dass die moderne Kunst durch Künstler ans Konstantinopel in Italien eingeführt sei, zu belegen. Dazu konimt noch, dass Cicognara eine weitere Stelle aus einer Chronik des Klosters Farfa in Kalabrlen hinzufügt, wonach jener Oelintus (der hier jedoch Olinctus genannt wird) in Monte Cassino die Marmorkisten für die Gebeine der Heillgen verfertigt haben soll. Es ist schon auffallend, dass eine solche Nachricht in einer Chronik von Farfa vorkommen soll, da dieses Kloster nichts mit Monte Cassino zu thun hat u. erst mehre Jahrhunderte später gegründet ist. Zudem kommt aber jene Stelle gar nicht in den gedruckten Nachrichten von Farfa vor, weder in dem Chronicon Farfense bei Muratori (Script. rer. Ital. II. 11. 291), noch in der Constructio Farfensis (bei Pertz, Mon. Mönche von Monte Cassino um 530, werden in hist, Germ, XIII, 520), und Cicognara gibt nicht einer Stelle einer angeblichen Chronik des Klo- an, woher er die angebliche Stelle einer Chronik von Farfa habe. Dies trägt also nur dazu bei, die Stelle aus der angeblichen Chronik von Vivarium noch verdächtiger erscheinen zu lassen.

Dennoch hat Fr. de Verneilh (Architecture byzantine en France p. 127) jene Erzählung benutzt, u. zwar in einer ganz unpassenden Weise. indem er weder die Zeit beachtet, von weicher die Rede ist, noch die angebliche Quelle, aus welcher sie stammt. Er gibt nämlich, indem er von dem Einflusse der byzantinischen Kunst im 11. Jahrh. spricht, an, dass nach Berichten des Chronisten von Monte Cassino sowol griechische Künstler nach Italien gekommen seien, als auch italienische Künstler in Konstantinopel gearbeitet and dann ihre dort erlangte Geschicklichkeit später in ihrer Heimat in Anwendung gebracht hätten. Dann lässt er ohne Angabe der Quelle die bekannte Stelle aus der Chronik des Leo von Ostia, wonach Abt Desiderius von Monte Cassino beim Bau seines Klosters konstantinopolitanische Künstler benutzte, u. gleich dahinter jene Stelle der Chronik von Vivarium abdrucken. Dabei verfährt er überdies so ungenau, dass durch das Ausfallen einiger Worte der Zusammenhang zum Theil unverständlich u. überdies aus dem Buleus ein Baleus wird. Auch bei Schnaase (Kunstgeschichte, IV, 11, 546) ist die Darstellung nach Verneilh aufgenommen (wobei aus dem Buleus ein Bateus geworden) und dazu auf Leo Ost. bei Félix de Verneilh p. 127 verwiesen, während die betreffende Stelle in den Ausgaben des Leo Ostiensis gar nicht vorkommt. Die Erwähnung des Domnus Teodoricus hätte schon darauf führen können, dass jene drei Künstler wenigstens nicht im 11. Jahrh, aus Konstantinopel nach Unteritalien gekommen sind.

Aldo. Aldo murator qui fuit fundator et rincipalis super opus istius ecclesiae. Inschrift in dem Fussboden der Kirche Sta. Maria in ara coeli zu Rom, anscheinend aus dem 15. Jahrh. u. vielleicht auf die von dem Kardinal Caraffav orgenommene Restauration dieser Kirche zu beziehen. s. Promis, Notizle epigraf. p. 31.

Fr. W. Unger. Aldoni. Boniforte Aidoni, ein piemontischer Maler, der um die Mitte des 16. Jahrh. blühte. In einer Privatsammlung zu Vercelli sah ich eine grosse Tafel mit der hl. Jungfrau. das nackte Kind auf dem Schoosse haltend, das ein ihm von dem jugendlichen Johannes hingehaltenes Lamm liebkost. Zu beiden Seiten knieen die hh. Joseph und Hieronymus, und vorn ein Mönch in graner Kutte. Das Bild verräth die Nachahmung Leonardo's, zunächst aber Abhängigkeit von Gaudenzio Ferrari. Lange Köpfe u. überhaupt lange, steife Formen lassen es wenig anziehend erscheinen; dabei aber ist die Modellirung sehr schön und die Farbe bei Kraft und grossem Schmelz vortrefflich. Das Bild hat die Bezeichnung:

Meyer, Künstler-Lexikon. I.

Bonifortus De aldonibus operabotur

O. Mündler. Aldrich. Henry Aldrich, angesehener und vielseitig gebildeter Gelehrter, Dekan der Christ-Kirche zu Oxford um 1689 u. Lehrer am Christ-Church-Collegium daselbst, auch als Architekt, thätig, geb. 1647, + den 14. Dez. 1710. Abgesehen davon, dass er seiner Zeit in Englaud einer der tüchtigsten protestantischen Theologen war. besass er eine grindliche klassische Bildung. wie er denn jedes Jahr für seine Schüler einen Klassiker des Alterthums herauszugeben pflegte. Ausserdem aber hatte er sich lange in Italien aufgehalten und dort viel mit den in der Baukunst sowie in der Musik hervorragenden Männern verkehrt; er selber war in beiden Künsten wol bewandert. - Nach seinen Plänen sind die Allerheiligenkirche zu Oxford und drei Seiten von Peckwater Court (einem Bau im Christ-Church-College) errichtet, auch hat er die Ausführung dieser Bauten geleitet. Taylor rühmt als sein bestes Werk die Fassade der Kirche Corpus Christi daselbst, nach dem Garten zu. welche sich durch anmuthige Einfachheit auszeichne. Auch als Theoretiker hat sich A. durch eine Schrift über Architektur, erst nach seinem Tode herausgegeben, hervorgethan.

Sein Bildniss, gest. nach Kneller, in der englischen Uebersetzung seines Werkes (s. unten).

#### Von ihm die Schrift:

Elementa architecturae civilis, ad Vitruvii veterumque disciplinam. Oxon. 1789. 8. Dieser Text findet sich gewöhnlich vereinigt mit der Uebersetzung:

The Elements of Civil Architecture according to Vitruvius and other ancients and the most approved practice of modern authors, especially Palladio, transl. by Ph. Smith. Oxford 1789. 8. Mit 55 Taf. und dem Porträt des Verf. nach Kneller. Spiere Ausgabe. Oxford 1821.

 Taylor, Fine Arts in Great Britain. London 1841. 11, 75.

Aldrick. Aldrick, englischer Maler. Nach ihm:

Joseph Benson von Edmond Haii, Herausgeber des Methodisten Magazin's, †1820. Gest. v. Ash by. W. Engelmann.

Aldrevandini. Künstlerfamilie von Rovigo stammend, aber zu Bologna ansässig.

Mauro Aldrovandini, Architektur- und Prospektmaler (besonders in Fresko), † zu Bologna 1680 im Alter von 31 Jahren. So berichtet Crespi (s. Literatur), der in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. zu Bologna lebend sicher gut unterrichtet war. Ueber eine Arbeit in Dresden, die ihm bisweilen zugeschrieben wird, s. Pompeo Aldrovandini. In den: Pitture etc. della Città di Bologna (Bologna 1792) sind einige seiner Werke logna (auch Theaterdekorationen) ging er mit

Giuseppe Aldrovandini, Architekturund Prospektmaler, Bruder des Vorigen, Schüler des Sirani, scheint dem Mauro A. nicht gleichzekommen zu sein.

## Nach ihm gestochen:

Veduta del fuoco artificiale nel Campidoglio 1727 (Ansicht des Feuerwerks auf dem Kapitol). Gioseppe Aldrovandini inv. & del. Andrea Rossi sc.

Tommaso Aldrovandini, ebenfalls Architektur- und Prospektmaler, Sohn des Giuseppe A. geb. 21. Dez. 1653, + 23. Okt. 1736. Er war der berühmteste der Familie und stand in dem Fache, das er wie sein Vater und sein Oheim betrieb, seiner Zeit in grossem Ansehen; daher der Zeitgenosse Zanotto in seiner Geschichte der Akademie von Bologna sein Leben ausführlich beschrieben hat. A. war überhaupt einer der namhaftesten Maler jener Gattung, welche der Italiener quadratura nennt, und die Insbesondere im 17. Jahrh., auch noch in der ersten Hälfte des 18. beliebt war. Dieselbe bestand in der Dekoration von Palasträumen, dann auch von Kirchen mit perspektivischen Malereien in Fresko, welche durch geschickte Darstellung einer reichen und festlichen Architektur die Räume belebten und zugleich größer erschelnen liessen. Eine Kunst, welche besonders der Barockzeit entsprach, die den Eindruck des Grossräumigen und Palastartigen liebte. In den guten Werken dieser Art, so viel davon noch erhalten, zeigt sich viel Erfindungsgabe und eine tilchtige Kenntniss der gleichzeitigen Architektur; zudem grosse Gewandtheit in der perspektivischen Verkiirzungu.eine entwickelte Freskotechnik, welche eine heitere. lichte Farbenwirkung zu erreichen weiss. Dies die Vorzüge, welche auch Tommaso A. zukommen. Dass diese Malereien dekorationsartig behandelt sind, liegt in der Natur der Sache: sie hatten keine Bedeutung für sich und waren nur ein Schmuck der Räume. Auf lange Dauer konnte sie keinen Anspruch machen, und in der That ist das Meiste davon zu Grunde gegangen. Die Maler, welche sich dieser Gattung widmeten, trieben gewöhnlich diese Kunst ausschliesslich: so dass sie für die Darstellung der Figuren in ihren Bildern grösstentheils andere Maler zuzogen. Viele von ihnen gingen von der Schule von Bologna aus.

Manro, der Oheim des Tommaso, gewahrte bald dessen Talent und bewirkte, dass der junge Neffe, der zum Studium bestimmt gewesen, seiner künstlerischen Neigung folgen durfte. Tommaso wurde sein Schiller und machte solche Fortschritte, dass er in seinem 15. Jahre Jenem fast gleich kam und manche seiner Arbeiten libernehmen konnte. Unter Cesare Gennari, dann unter Cignani erlernte er weiterhin auch die Figurenmalerei. Nach mancherlei Arbeiten in Bo-

dem Oheim nach Forll und malte dort mit ihm und Cignani, dessen Weise er sich immer mehr anschloss, den Saal des Stadtpalastes. Seitdem war er überhaupt in verschiedenen Städten Oberitaliens viel beshchäftigt: in Verona und Venedig mit dem Oheim, in Parma, wohin ihn zuerst Cignani berief, um die architektonische Ornamentation zu seinen Bildern zu malen, und er späterhin zweimal zurückkehrte, um in S. Giovanni verschiedene Kapellen auszustatten; in Turin, wohln er 1688 mit Ant. Burrini ging, um dort gemeinschaftlich mit diesem zu arbeiten ; in Ferrara, wo er für Kirchen und Paläste thätig war; in Genua, wo er, zuerst von einem der Spinola beschäftigt, in den Palästen der prachtliebenden Grossen viel zu thun fand. Im Pal. Marcello Durazzo war noch 1819 die Ornamentation eines Saales mit der Darstellung der vier Elemente erhalten. Er kam dann 1701 noch einmal nach Genua, um die Malerei im grossen Rathssaal (Palazzo Ducale) auszuführen, wobei er die Figuren von Franceschini ansführen liess: damals eines der gerühmtesten Werke dieser Art (bel einer Feuersbrunst zu Grunde gegangen). Dazwischen arbeitete er immer wieder in Bolog na, sowol für Kirchen als Paläste. Die Theaterdekorationen, welche er daselbst für das Theater Malvezzi zur Aufführung der Oper Nero malte, erregten solche Bewunderung, dass sie gestochen wurden; und es lässt sich mit Grund annehmen, dass was heutzntage der Art gemacht wird ienen Malereien bei Weitem nicht gleich kommt. - Auch in Tafelbildern namhafter Zeitgenossen scheint A. öfters die Architektur gemalt zu haben. So ln einem Bilde des Cignani, gen. die Nacht des hl. Joseph, das sich jetzt in der Brera zu Mail and befindet (früher in S. Filippo zu Forli).

Zanotto bemerkt eigens, dass Tommaso Meister in der Täuschung war und rühmt, dass die von ihm gemalten Räume viel grösser erschienen, als sie in Wirklichkeit waren. In solchen Darstellungen sei er immer kühner geworden, so dass er sogar Ansichten gemalt habe, die den Ortsbedinguugen des zu schmückenden Raumes geradezu entgegen gewesen. Man sieht, wie hier die malerische Zimmerausstattung des Rokoko ihren Ursprung nimmt. Wie genau es übrigens Tommaso nahm, erhellt aus dem Umstande, dass er sich öfter zu seinen perspekt. Darstellungen Modelle von Thon oder Holz machen liess; und wie gut er sich auf Architektur verstand, bewiesen die Entwürfe zu Gebäuden. welche er hinterlassen.

Sein Bildniss, Brustb. in Oval, in Zanotto, Storia dell' Accad. Clement. I. 421, 4.

s. Zanotto, Storia dell' Accad. Clement. di Bologna. Bologna 1739. I. 421f. — Ratti, Istruzione etc. Genova. Genova 1780. passim. — Nouvelle Description de Gênes (Gênes 1819. p. 98.

Pompeo Aldrovandini, Architektur- und

Dekorationsmaler, Sohn des Mauro A. und Schü-, nieus Diego Lopez de Ayala liber dem Eingang ler seines Vetters Tommaso, geb. zu Bologna zum Thurm der Kirche von Toledo. Dann war 1677, + zu Rom 1735 (nach Zanotto, der als er 1539 mit andern Künstlern bei der Aus-Zeitgenosse wol gut unterrichtet war) oder schmitckung der Wand des Querschiffes rück-1739 (nach Rosini). Derselbe arbeitete nicht wärts von der sogen. Löwenfassade beschäftigt, nur in verschiedenen Städten Italiens, sondern auch in Deutschland, insbesondere in an den Holzschnitzereien auf der Innenseite der Dresden, wo er zu Anfang des 18. Jahrh, unter König August II. eintraf und das Opernhaus mit Fresken zierte, in Prag und Wien. Es heisst gewöhnlich, die Malereien in Dresden habe er mit seinem Vater Mauro ausgeführt; doch ist dies ein Irrthum, da Mauro schon 1680 gest, war, Später ging Pompeo nach Rom, wo er mit Gambarini und Stef. Orlandi in Kirchen und Palästen malte.

# Nach ihm gestochen:

- 1) Triumphbogen zu Ehren des Papstes Klemens XII. errichtet vom Herzoge von Parma. Gest, von Gasparo Massi. gr. Fol.
- 2) Triumphbogen zu Ehren des Papstes Benedikt XIII. Gest, von Ar. v. Westerhout. gr.
- 3) Triumphbogen zu Ehren Innocenz XIII, Gest. von Arnold van Westerhout, gr. Fol. Notizen von L. Gruner.
- s. Zanotto, Storia dell' Accad. Clement, II, 390, - Heineken, Dict.
- Literatur für sammtliche Aldrovandini: Crespi in: Malvasia, Felsina pittrice III (Roma, 1769). 271. - Rosini, Storia della Pitt, Ital, VII. 48.

### Alé, Gilles Alés, Hallet.

1787.

Aleander. Johann Abraham Aleander, schwedischer Maler und Kupferstecher, geb. 1766. Er war Schiller des Fr. Gottman, wurde Viceamanuensis an der Akademie zu Stockholm und + in hohem Alter 1853. Man kennt von ihm einige Blumen- und Fruchtstücke.

### Von ihm gestochen:

- 1) Bildniss des C. A. Grewesmöhlen. Nach Guill. Le Moine. Mit seiner Bezeichnung.
- 2) Prospekt der Stadt Cap "Utsigt af staden Capa. Nach C. A. Bratt. Mit seiner Bezeichnung.
- s. Boye, Målarelexicon. Statskalendern, 1853. 1854. - Upfostrings-Sålskapets Tidningar, 1785.

#### Dietrichson.

J. Meyer.

Aleandri. Ireneo Aleandri, Architekt des 19. Jahrh. Derselbe hat den Bau des Sferisterio in Macerata (Mark Ancona) begonnen, ein grosses Gebäude für festliche Aufflihrungen, gymnastische Spiele u. dergl. A. führte den Bau aus bis zum ersten Stockwerk; da er anderweit beschäftigt wurde, vollendete jenen ein anderer Baumeister.

s. Ricci, Memorie storiche delle Arti etc. della Marca di Ancona. Il. 400.

Aleas. Leonardo Aleas Vasco de Troya, Bildhauer zu Toledo, verfertigte 1538 die Wappenschilder des Kardinals Tavera und des Kano-

und arbeitete 1541 mit Diego Copin (s. diesen) Thorflügel derselben Fassade.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

Alefounder. J. Alefounder, englischer Maler, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. einige Zeit in London wohnte. Er ging darauf, ungefähr im J. 1785, nach Ostindien und starb daselbst nach wenigen Jahren.

s. Edwards, Anectodes of Painters etc. London 1808. p. 110.

## Nach ihm gestochen:

- 1) J. Edwin, Schauspieler, als Lingo in der »Angenehmen Ueberraschunge. † 1790. Hüftb. Geschabt von C. H. Hodges, 1784. Fol.
- 2) Peter the wild Boy, as he appeared in the Year 1782. (Peter, der wilde Knabe, gefunden bei Hameln im Hannover'schen, † 1785.) Gest. von Bartolozzi in roth punktirter Manier, 1784. Fol. Boydell's Coll. VII. No. 81. W. Engelmann.

Alegj. Giuseppe Alegii, Malerin Perugia. war einer der vier Maler, die 1576 erwählt wurden, um Orazio di Paris Alfani zu ersetzen, der als Stadtbaumeister und Maler des Rathssaales abgesetzt wurde.

s. Mariotti, Lett. pitt. Perug. p. 259.

Fr. W. Unger.

Alegre. Manuel Alegre, spanischer Stecher, geb. zu Madrid 1768, Schüler des Manuel Salvador Carmona, 1790 zum Mitgliede der Akademie von S. Fernando zu Madrid ernannt. Er hat ausser den unten genannten Bll. eine Anzahl religiöser Bilder gestochen, die ohne klinstlerischen Werth sind.

- 1) Hl. Magdalena. Nach Mateo Cerezo (Nach dem Bilde in der Sammlung von D. Bernardo Iriarte).
- 2) Hl. Hieronymus, Nach Ant, Pereda (Gemälde in der Akademie S. Fernando zu Madrid). Fol. Seitenstück zu No. 1.
- 3) Hl. Petrus im Gefängniss, Nach Guercino, Fol. 4) S. Pedro Alcantara. Ohne Namen des Malers. kl. Fol.
- 5) Bildn. des Malers Murillo. Se ipse p. sc. 1790. 4. 6) Verschiedene Ansichten des Klosters auf dem Eskurial. Nach der Zeichnung des J. G. Novia. Gest. mit Thomas Lopez Enguidanos.
- 7-15) Die Bildnisse von: Perez de Guzman (nach Van Dyck), Martinez Siliceo, Gil de Taboada, P. Fernandez de Velasco, Josef del Campillo, Antonio Perez, Josef Pellicer, Francisco Valles, Josef Ribera; das Letztere vollendet von Carmona (nach dem Bilde in der Sammlung von D. Bernardo Iriarte). In Linienmanier. Grösstentheils nach der Zeichnung des Maea, kl. Fol. Zu der von der kgl. Chalcographie von Madrid veröffentlichten Sammlung gehörig.
- 16) Bll, zu dem Werke von Ruiz und Pavon: Florac

Peruvianae et Chilensis prodromus. 1794. Fol.

Notizen von Wessely.

Lefort.

Alegre. José Alegre, ein aragonesischer Bildhauer und Mitglied der Akademie S. Luis zu Saragossa, + 1867. Für die Kathedrale N. S. del Pilar daselbst fertigte er 1849 eine kostbare Thür von Nussbaumholz in der zweiten Vorhalle. welche viele auf die Jungfrau Maria bezügliche Reliefs enthält.

s. Ossorlo y Bernard, Gal. biogr.

Fr. W. Unger. Alegre. Pascual Alegre y Gorriz, Stahlstecher, geb. in Valencia, war Zögling der Malerschule in Madrid und Professor der Kupferstecherkunst bei der Akademie S. Carlos zu Valencia. Hier waren 1866 von ihm auf der National-Ausstellung ein Kruzifix nach Velazquez und ein Bildniss nach Goya. Auch stach er einlge Bll. für die Geschichte des Escorial von Ant. Rotondo und für die von der Akademie von S. Fernando publizirte Gemäldesammlung. s. Ossorlo y Bernard, Gal, biogr.

Fr. W. Unger.

Alegreti. Mathias Alegreti (slavisch Radovanov), Baumeister und Bildhauer des 15. Jahrh., geb. zu Zara in Dalmatien. Laut einem Vertrage mit der Stadt Trau vom J. 1427 vollführte er die Wölbung im mittleren Schiffe des Domes in Trau, und im J. 1435 in Gemeinschaft mit dem Architekten Simeon Bulšić aus Zara die schöne Cisterne des Burgthurmes in Tran (in turri magna castri Traguril) so wie die Ringmauer der Stadt auf der nördlichen und westlichen Seite.

s. Quadernae Communitatis Traguriensis. Msc. J. Kukuljević.

Alegrey. Alegrey, englischer Maler oder Zeichner im Anfang dieses Jahrh. Nach ihm Markham Sherwill, Montblanc-Besteiger im Jahre 1825, Gest, von G. P. Harding, S.

W. Engelmann.

Alegritus. Alegritus Nutii s. Allegretto Nucci.

Aleldarch. Paul Aleidarch, deutscher Goldarbeiter, wurde mit vielen anderen ansländischen Kunsthandwerkern während der Regierung des Zaren Michail Feodorowitsch (1613 bis 1645) nach Russland berufen, um bel der Verfertigung von Reichskleinodlen mitzuwirken. Aleidarch verfertigte eine Krone und eine Zarenmiitze.

в. Забълинъ, О металлич. произв. въ Россіи, въ 3an, Hun, apxeoaer, obm. (Sabellu, Ueber die Metallarb, in Russland, in den Mem, d. Kais, Archaol, Ges.) St. Petersb. 1853. V. 20 u. 111. Ed. Dobbert.

Aleman. Aleman heissen in Spanien mehrere Künstler, die wahrscheinlich Deutsche sind:

Jorge Fernandez Aleman und sein Bru-

Madrid | der Alexo Fernandez Aleman, s. Fernandez.

> Juan Aleman, der Aeltere, der als Bildhauer an der äusseren Verzierung der Kathedrale von Toledo arbeitete. Er machte 1462 die Apostel an der Hauptfassade, die den Figuren Albr. Dürers ähneln sollen, also jedenfalls im Stil der deutschen Schule ansgeführt sind. 1466 begann er an dem Löwenportal die Bildsäulen der Marien, des Nikodemus und vier andere männliche Figuren, deren jede mit 3000 Maravedis bezahlt wurde. Auch die meisten Cherubim in den Bögen dieses Portals sind von seiner Hand.

> Juan Aleman, der Jüngere, Holzschnitzer und Schüler des Jorge Fernandez Aleman, machte 1512 und 1513 für die Kathedrale von Sevilla einige Chorstithle und zwei Lesepulte, deren Ausführung Nuño Sanchez und Dancart ihren Nachfolgern hinterlassen hatten.

> Mateo und Nicolao Aleman waren Goldschmiede und verfertigten für die Kathedrale zu Sevilla 1515 das alte silberne Sakramentshäuschen (Custodia), das (nicht ohne Widerspruch eines Theils des Domkapitels) von Juan de Arfe durch ein neues ersetzt ist.

> Rodrigo Aleman ln Plasencia zu Anfang des 16. Jahrh., hatte grossen Ruf als Holzschnitzer. Er machte Chor- und Beichtstühle für die dortige Kathedrale und die Kirche von Ciudadrodrigo mit viel Phantasie und Laune. An den 65 Chorstühlen zu Plasencia brachte er neben den Heiligen und den biblischen Geschichten allerlei burleske und selbst erotische Zlerrathen mit Figuren von Menschen und Thieren an. Uebrigens waren Figuren und Gewänder in dentscher Weise behandelt, und über dem Stuhle des Erzbischofs erhob sich ein gothischer Baldachin.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

Cristobal Aleman, Glasmaler, im Beginn des 16. Jahrh, aus Deutschland nach Sevilla gekommen. Ein Dokument in den Archiven des Kapitels berichtet, dass Cristobal im J. 1504 das erste gemalte Fenster mit Figuren (con figuras) vollendete, das seinen Platz in der Kathedrale von Sevilla fand. Er erhielt dafür den 30. Oktober desselben Jahres die Summe von 10,030 Maravedis.

s. Archive der Kathedrale von Sevilla. - Cean Bermudez, Dicc.

Lefort.

Alemani. Gaetano Alemani, einer der vielen Prospekt- und Ornamenten-Maler aus der Schule des Bibiena, arbeitete zu Bologna in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. Er war sowol zur Ausschmückung von Theatern als Kirchen (S. Petronio, S. Biagio, S. Giuseppe) in Fresko thätig.

265, 332, 440,

Alemanna. Unter diesem Namen wird irrthümlich von Papillon (Tralté de la Gravure en Bois, I. 136), Strutt (Blogr. Dict.) u. A. ein italienischer Formschnelder angeführt; wobei Strutt noch den Zusatz macht, dass R. Gabrielo Giolto (d. h. Glollto da Ferrara) 1552 nach diesem Meister Alemanna geschnitten habe. Jener Irrthum beruht auf einer Stelle bel Marolles, welcher unter jener Bez. den Emanuel Deutsch verstand. Segelken.

Alemanni. Pater Giuseppe Alemanni (Minorit), Maler, von Correggio, + zu Rlminl 1739, 64 Jahre alt. Tiraboschl (nach Marcheselll. Pitture di Rimini pp. 29, 79) wusste von ihm nnr, dass er Schiller des Cignani war und sich von ihm eine Kopie nach Maratta's Empfängniss ln der Kirche S. Francesco zu Rimini befand. Dagegen führt Barotti ein Originalgemälde von seiner Hand, das seinen Ordensbruder Andrea Conti vorstellte, in einer Kapelle von S. Francesco zu Ferrara an.

s. Tiraboschi, Notizie de' Pittori etc. Modenesi. - Barotti, Pitture etc. di Ferrara. p. 122.

Alemanno. Der Zuname Alemanno oder Alamanno, d'Allamagna und d'Alemannia, weit häufiger gebraucht als Tedesco und Tentonico, wurde in Norditalien allen jeuen Kfinstlern gegeben, welche von jenseit der Alpen kamen. Er findet sich besonders häufig im 15. Jahrh. und bezengt, dass damals nicht wenige Nordländer und namentlich Deutsche, um ihre Kunst zu liben oder auch zu lernen, nach Italien gingen. Nicht wenige sind in Italien geblleben, haben sich dort an bestimmte Meister angeschlossen und zeitlebens in deren Weise gemalt; manche haben auch ihre nordische Eigenthümlichkeit beibehalten. Von Elnigen - s. nnten - oder doch von ihren Werken ist uns nähere Kunde erhalten. - Alemanni wurden fibrigens auch diejenigen genannt, die aus den Alpenthälern selber kamen. Ein Belspiel dafür findet sich in Vasari, der Pisano's Gehülfen zu Orvieto als Tedeschi bezeichnet, während die Archive der Kathedrale sie uns als Leute von Como u. ans dessen Nachbarschaft kennen lehren.

Von diesen Alemanni sind die drei folgenden Giovanni, Justus and Pietro darch ihre noch erhaltenen Werke von besonderem Interesse.

Giovanni Alemanno, Maler zu Venedig nm die Mitte des 15. Jahrh. Derselbe ist von Antonio da Mnrano unzertrennlich, da von ihm nnr solche Bilder, welche er mit diesem Meister gemeinschaftlich gemalt hat, auf nns gekommen sind. Diese Gemälde haben folgende Bezeichnungen: Johannes et Antonio da Mnrano, Zuane et Antonio de Muran, Johannes de Alemania et Antonio de Muriano, Antonio da Muran et Zoane des Quiricius da Murano war.

s. Pitture etc. di Bologna. Bologna 1792. pp. 62. | Alamanus. Glovanni ist hier also bald von Murano, bald Deutscher genannt; blsweilen geht er voran, bisweilen folgt er dem Namen Antonio's. Keln Gemälde und keinerlei Bericht ist zu finden. In welchem der Name Giovanni da Murano oder Johannes Alamanus allein vorkäme.

> Indessen ist von venetianischen Schriftstellern, welche über die Kunst ihres Landes berichtet haben, behauptet worden, dass Giovanni da Murano und Zoane Alamanus zwei verschiedene Melster seien; offenbar, weil sie der Einwirkung eines Fremden auf ihre Kunst nicht zu viel zugestehen wollten. Um ihre Annahme zu beweisen, griffen sle zu zwel verschiederen Mitteln, dle belde nicht zu rechtfertigen sind. Die Einen nämlich zu einer Fälschung, die Anderen zu dem absichtlichen Missverstande eines Zeichens, das für eine Malerinschrift erklärt wurde. Jene wollten darthun, dass sich Bilder mit der Bezeichnung "Giovanni Vivarini" fänden, die Anderen. dass Altartafeln mit der Aufschrift »Johannes« vorkämen. Im J. 1807 war von einem Bilde, das aus der Kirche S. Stefano zu Venedig kam, ein Bruchstlick, das den Namen »Joannes Vivarinus« trug, öffentlich ausgestellt; nnd obwol Pietro Brandolese und der Cav. Giovanni de Lazzara bewiesen, dass hier eine Fälschung vorlag, fand die Sache dennoch einigen Glauben. - Ein Altarbild in der Kapelle S. Tarasio in der Kirche S. Zaccaria zu Venedlg, gez. Giovanni u. Autonio da Murano, zeigt auf der Rückseite unter zwei Klndern mit Martyrerpalmen, nnter jedem derselben, das Wort Jocentes (Innocentes). Dies wurde von den Venetianern Zanotto, Rizzi und Cicogna als Johannes gelesen, um hierin einen Beweis für die Existenz zweier Maler, Namens Giovanni, zu finden: eines Deutschen, der sich kurzweg Johannes nenne, und eines Italieners, welcher eben der Giovanni da Murano sel. Dieselben Kritiker behaupten, dass sich zwischen den Werken von Glovanni und Antonio da Murano und denjenigen von Giovanul Alamannus at. Antonio da Murano ein Stilunterschied beobachten lasse, während doch in Wahrheit dieser Unterschied auf blosser Einbildung beruht. Es ist unbestreitbar, dass alle Gemälde, auf welchen der Name Giovanni vorkommt, sei er nun da Murano oder Alamannus genannt, in Stil und Behandlung gleich sind.

> Nach den uns erhaltenen Daten hat die Genossenschaft von Giovanni und Antonio da Murano In ihren Arbeiten nicht ganz zehn Jahre gedauert. Das erste Werk derselben stammt aus dem J. 1440, das letzte von 1447; nach dieser Zelt malte Antonio zuerst gemeinsam mit seinem Bruder Bartolommeo, dann alleln (s. Antonio da Murano). Wann Giovanni nach Venedig kam, unter welchen Umstäuden er sich zu Mnrano ansiedelte, ist unbekannt. Auch sein Geburts- und Todesjahr sind uns uicht überliefert, und wir wlssen nichts von ihm, als dass er der Lehrer

Vor seiner Zeit trug die venetianische Kunst das Gepräge einer lokalen Schule unter der Herrschaft der die Periode kennzeichnenden Ueberlieferungen. Zeichnung u. Malerei waren einerseits, gleich einem Gewerbe, durch Zunftgesetze, andererseits durch wol bekannte Regeln, welche das religiüse Herkommeu auferlegte, bestimmt; die menschliche Gestalt starr und streng, nicht verstanden, ein blosser Schein der Natur, plump an allen Gliedern und vom nothdürftigsten Ausdruck; die Gewandung von traditioneller Form und Farbe, ohne Wahl im Faltenwurf; das Ganze von kaum nennenswerthem Relief durch Licht und Schatten. Kurz bevor sich Antonio u. Giovanni als Meister in Murano niederliessen, machte diese Kunst durch den Einfluss zweier fremder Maler, welche nach Venedig kamen, namhafte Fortschritte. Gentile da Fabriano, aus Umbrien dorthin berufen, u. der Miniaturist Pisano, dessen Art diesem verwandt war, erhielten vor 1422 den Auftrag, in der Halle des grossen Rathes zu Venedig Fresken zu malen. Das zarte Ansehen, das sie ihren Figuren gaben, die Einfachheit ihrer Gewandung, die milde Glätte ihrer Temperamalerei. Alles unterschied sich weit von dem, was zu Venedig vorher gesehen worden. Sie waren freilich von den Fehlern nicht frei, welche der Kunst des 14. Jahrh, ausserhalb Florenz anhingen. Eigenthümlich war ihnen der Zug, die gestickten Borten der Gewänder und das Beiwerk, wie heiliges Geräthe, Kronen, Geschmeide, Schwerter, Throne u. s. f. in erhabenem Relief darzustellen, indem sie so das Plastische mit dem Malerischen mischten und in Ermangelung von künstlichem wirklichen Schatten erzeugten. Den Venezianern war das zum Theil nicht ungewohnt; aber Gentile u. Pisano hatten eine ausgebildetere Technik der Temperabehandlung, sowie ein besonderes Geschick, dem Fleisch einen milden fleischigen Ton zu geben, und wenn es gleich ihrer Zeichnung an Korrektheit fehlte, so waren sie doch bessere

Meister, als irgend Einer damals zu Venedig. Seinerseits mag Giovanni Manches von der rheinischen Schule nach Venedig gebracht haben, so die blasse n. milde Temperafarbe. Auch hatte er die Weise der Gewandung, welche den älteren Deutschen eigen ist, indem er wollenartige Stoffe malte, welche weniger geeignet sind, einen einfachen Faltenwurf anzunehmen, als vielmehr herabzusinken oder in seltsamen Biegungen, je nach der Bewegung der Figuren, abzustehen. Ausserdem liebte er, wie es scheint, plastische Ornamente, gleich der älteren nordischen Kunst, reichlich anzubringen. Antonio andererseits - und auch das mag Giovanni mit ihm gemeinsam gehabt haben - lernte Manches von Gentile da Fabriano. Und so sehen wir aus einer merkwilrdigen Verbindung umbrischer und germanischer Elemente die Kunst der Muranesen von der ersten Hälfte des 15. Jahrh. entstehen.

Das früheste Werk der beiden Meister ist in der Akademie von Venedig. Es stellt die Krönung der Jungfrau durch den Heiland auf einem erhöhten Throne vor zwischen einer Schaar von Engeln, Seraphim, Proplieten, Patriarchen, Aposteln und Heiligen; über der Madonna und Christus schwebt Gott Vater, segnend die Hände auf ihre Schultern legend. Zwischen den Säulen des Throns eine Anzahl Engel mit den Leidenswerkzeugen; zu den Füssen desselben die Evangelisten und Kirchenlehrer. Das Beiwerk ist, wie schon bemerkt, erhaben gemalt, reich ver-ziert und vergoldet. Die Figuren sind kurz, von schlechter Zeichnung an Füssen und Händen nud nicht durch Schatten herausgehoben. Aber die Farbe ist gediegen, die Bewegung ohne Uebertreibung und der blasse Fleischton von eigenthümlicher Vollendung. Dies Bild befand sich wahrscheinlich zuerst in der Kirche S. Barnaba, dann in S. Maria de' Miracoli u. ist bezeichnet: Johannes et Antonius de Muriano f. MCCCCXXXX. Ein hl. Hieronymus unter anderen Heiligen, von denselben für S. Stefano zu Venedig im J. 1441 gemalt, und die hl. Monika mit Darstellungen aus ihrer Legende in der Predella, früher in derselben Kirche, sind verloren gegangen. In der Kirche S. Pantaleone daselbst findet sich eine Wiederholung des Gemäldes der Akademie mit der Bezeichnung: X pofol de Ferrara itaio-Zuane et Antonio de Muran, pense 1444, Verloren sind dagegen die wahrscheinlich zu gleicher Zeit von den Künstlern gemalten Orgelflügel in derselben Kirche. Das X pofol u. s. f. bezeichnet, wie auch bei dem weiter unten erwähnten Bilde zu Padua, den Bildschnitzer des Rahmenwerks, Cristofalo oder Cristoforo von Ferrara.

Noch sind in der Kapelle S. Tarasio in S. Zaccaria zu Venedig drei grosse Bilderwerke, an denen Giovanni Antheil hatte:

1) Ein Altarbild, in welchem zwei geschnitzte Figuren, die lih. Maria und Helena vorstellend, zu ihren Seiten zwei gemalte Felder mit Moses und der hl. Elisabeth haben. Anf der Rückseite, welche wahrscheinlich von Agnolo Gaddi gemalt ist, stellt eine doppelte Reihe von Tafeln vierzehn Heilige in Nischen dar und zwei Kinder, welche Palmen tragen, mit den darunter geschriebenen Worten: Jocentes (Innocentes). In einem Giebelfelde Christus, welcher für die Sünden der Welt blutet. Die Jungfrau mit dem Kinde zwischen den hh. Martin und Blasius in der Mitte des Bildes sind aus neuerer Zeit und wahrscheinlich von Pievan' di Sant' Agnese. Eine restaurirte Inschrift lässt sich etwa folgendermassen lesen: Lodovicus de For... incipit et Johanes et Anthonius de Mur. pinxeruut MCCCCXLIIII (die Jahrzahl ist neu).

2) Ein Altar in sechs Abtheilungen mit prächtigem Rahmenwerk: in der Mitte die hl. Sabina (mit beigeschriebenem Namen), dann die hl. Hieronymus, Icerius, Margarita und Katharina nnd ein Engelchen mit einem Spruchband. Die Gie-

Der Sockei zeigt folgende restaurirte Inschrift: 1443 m' october und Johanes et Antonius be muriano pinzerunt.

3) Ein Aitarbiid, das hauptsächlich aus Basreliefs besteht, weiche Christus am Grabe, die Jungfrau mit den Marien und die Auferstehung darsteilen; dann aus vier auf Holz gemalten Heiligen (darunter die hh. Nereus, Achilles und Gaius). Auch hier findet sich eine restaurirte Inschrift: Jovanes et Antonio d Murano pixerut 1443 ms October.

Alie diese Werke sind durch Restauration stark beschädigt, aber ein wichtiges Zeugniss der älteren venetianischen Kunst und zeigen alle die Züge, deren oben gedacht ist. Die Figuren sind besser verstanden, als diejenigen des Bildes von 1440, schlanker und zarter von Gestait, von mehr Rundung in den Köpfen u. von weicherem Ausdruck. Die Umrisse sind feiner u. die Temperabehandlung noch mehr verschmoizen. Ueber das zweite berichtet Mündler (schriftliche Mittheilung): "Die Aufmerksamkeit fesselt insbesondere Sabina, eine liebliche Gestalt, ganz unmittelbar aus der Kölner Schuie hergenommen, im Charakter des runden Kopfes, in der Bildung der Augen, dem milden, süssen Ausdruck und dem hellen, weisslichen Fleischton. Nicht minder kölnisch ist die sie umgebende Rosenhecke. Ebenso unverkennbar und augenfällig ist der Einfluss des Gentile da Fabriano in den Engelchen zu beiden Seiten, sowie in dem jugendlichen hi. Icerius. Zahireiche Fresken an der Decke derselben Kapelle, bez. August 1442, scheinen von der Hand derselben Künstler zu sein«.

Von denselben Meistern ist die thronende Jungfrau mit dem Kinde unter einem reichen Baidachin, dessen Stangen von vier Engeln gehalten werden, zwischen den vier Kircheniehrern Hieronymus, Gregorius, Ambrosius und Augustinus (s. Stiche No. 2), ebenfails in der Akademie zu Venedig (frilher in der Scuoia della Carità); bez. 1446 Johannes Alamannus, Antonius de Muriano p. Hier sind die Formenverhältnisse wieder kürzer; die architektonische Dekoration sehr reich, die Behandlung sehr vollendet. Ein früheres Werk, ein hi. Georg mit dem hi. Stephan, bez. 1445 Johannes de Aiemannia et Antonius de Mnriano pin., befand sich ehemais in S. Giorgio Maggiore zu Venedig, ist aber jetzt verschollen. Ohne Bezeichnung, aber sicher von denseiben Künstlern ist die Jungfrau mit dem Kinde in S. Fii ippo zu Padua, ein Bruchstück und der einzige Ueberrest von der gemeinsamen Arbeit der Meister in dieser Stadt; ferner eine Jungfrau mit dem Kinde in der früheren Sammlung Molteni zn Malland und zwei Heilige (in ganzer Figur), früher im Besitze des Sir Charles unbekannt) in der Brera zu Mailand, und die hl. biassen und verwaschenen Tönen ist zu schwach,

belfelder des Aitars sind mit Statuen geschmitckt. | Ursuia zwischen den hh. Petrus und Paulus in dem Seminarinm zu Brescia. Von einer Geburt Christi, weiche sich früher in S. Francesco zu Padua befand, gez. MCCCCXLVII Cristofaio de Ferara itaia, Anton de Muran et Zoane Alamanus p. haben wir keine weitere Nachricht.

#### Nach ihm gestochen:

- 1) Die Krönung der Jungfrau (La Coronazione di Maria), das Bild von 1440. Gest, von Viviani, In: Zanotto, Pinacoteca dell' Accademia Veneta. II. Venezia 1834. Fol.
- 2) Die thronende Jungfrau (Madonna in Trono) zwischen den vier Kirchenvätern, das Bild von 1446. Gest. von Gio. Zuliani. qu. Fol. Ebenda. I. Venezia 1832.
- s. Brandolese, Dubbi sull' esistenza dei Pittore Giovanni Vivarini, Padova 1807. S.
- s. Sansovino, Venezia descritta, Ausgabe Martinioni. pp. 129. 246. 254. - Malipiero, Annali Veneti in: Archivio Storico II. vii. 672. - Ridolfi, Le Maraviglie dell' Arte. I. 47. 50. 51. - Boschini, Le Ricche Miniere, S. M. 80. 90. — Moschini, Guida di Murano. pp. 18. 19. — Moschini, Guida di Venezia, Ausg. 1815. pp. 111. 118. — Zanetti, Pittura Veneziana. Ed. sec. Venezia 1792. pp. 21. 22. - Notizia di un Anonimo, Ed. Moreili, p. 11. - Brandolese, Pitture di Padova. pp. 143. 249. — Cicogna, Iserizione Venez. II. 144. IV. 260. 315. 343. 347. 692. — Zanotto, Pinacoteca dell' Accademia Veneta, Venezia 1832. I. u. II. Text zu den Stichen. - Seivatico, Istoria Estetico - Critica, Venezia 1856, II. 463. Crosse u. Cavalcaselle.

Justus d'Allamagna (s. p. 261): so ist um die Mitte des 15. Jahrh, ein Maier bezeichnet, dessen Name und Herkommen einen der schwierigsten Punkte der neueren Kunstgeschichte biiden. In dem obern Kiostergang von S. Maria di Castello zu Genua ist ein altes Wandgemälde, das die Verkündigung darstellt. Das Blid ist durch schmale (gemalte) Säulchen in drei ungleiche Felder getheilt, welche oben, in einem Kreisstlick mit gothischen Bogenformen abschilessen. Zur Rechten steht die Jungfrau in sinnender Haitung, die Arme über die Brust gekreuzt und auf die Botschaft des Engels horchend; Gabriei mit einem Stab in der Hand kniet zur Linken, aus einer Lünette in der Höhe des oben rund abgeschlossenen Bildes schaut Gott-Vater auf den Vorgang herab. Wie überhaupt in den nordischen Bildern des 15. Jahrh., so ist auch hier das heilige Ereigniss in einem Innenraume vorgestellt, der mit mannigfachem hänslichem Geräth ausgestattet ist: ein Schrank mit Büchern and bedeckt mit einem rothen Tuch neben der Madonna, ein Waschbecken und ein Krug in einer Nische dem Hintergrunde zu, eine Lilie in einer Vase auf der Fensterbrüstung und ein Vogel bilden die wolbekannte Umgebung. Eastlake, in der Nationalgalerie zu London Das Bild ist ohne Kenntniss der gewöhnlichen (No. 768); ebenso die Madonna mit dem Kinde Regein der Perspektive und in der Zeichnung und einem knieenden Donator (No. 114; dort als nichts weniger als vollendet. Die Modellirung in

um den Schein von Relief zu erzeugen; im Gan- sich (s. Art. Giusto) als sehr zweifelhaft erzen das Werk einer kalten Auffassung und einer ungeschickten Hand. Auf einem weissen Bande iu der linken Ecke die Bezeichnung:

> Justus d'Alla--magna, pinx-- it, 1451.

Einige Kunstforscher haben sich eine Zeitiang der Annahme zugeneigt, dass Justus d'Allamagna derselbe sei wie Jodocus von Gent, ein flamändischer Maler, der bei niederländischen Chronisteu als ein Schüler Hubert's Van Eyek vorkommt, und als die gleiche Person mit jenem Justus von Gent gilt, der von Vasari unter den alten Flamändern angeführt wird. Inwieweit ietztere Ansicht hinsichtlich des Schillers Hubert's Van Eyek (dessen Sanderus, De Gandavensibus eruditione claris, II, 79, gedenkt) gerechtfertigt ist, lässt sich um so weniger ausmachen, als die ihm zugeschriebenen Bilder in Gent, Die Kreuzigung des hl. Petrus und Die Enthauptung des hl. Paulus, seit lange verscholien sind. Allein soviel ist sicher, Justus d'Allamagna konnte, nach seinem Werke in S. Maria di Castello zu urtheilen, kein Schüler des grossen Van Eyck sein; oder, kam er aus jener Schule, so hatte er ihren Charakter im Laufe der Jahre verloren und war zu jener Klasse deutscher Maler vierten und fünften Ranges herabgesunken, welche Hunderte von ihren Bildern in den meisten Theilen Europa's geiassen haben. Wir können nicht einmal zugestehen, dass dieser Justus, der Urheber jener Verkilndigung, auch diejenige gemalt habe, welche, im Louvre befindlich, unter seinem Namen im Kataloge verzeichnet ist. Wol hat dieses meisterhafte Werk etwas Nordisches in den vollen und fleischigen Köpfen sowie in der flachen Blässe des Fleisches; aber sowol im Beiwerk als in den zu den Seiten stehenden Figuren ist der italienische Charakter ausgesprochen. Künstler der Genueser Schule, daraus Meister mit nordischer Art, gleich den Maccari und Brea, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. hervorgingen, konnten in dieser Weise gemalt haben.

Die vollkommene Uebereinstimmung der Namen konnte die Meinung begilnstigen, dass Justus, der Schüler des Hubert Van Eyck, und Giusto von Gent, der Maler eines merkwürdigen Altarbildes zu S. Agatha in Urbino, ein und dieselbe Person seien. Allein es kann kein Zweifel darilber sein, dass zwischen dem Urheber dieses Werkes und jenem Wandnualer zu Genua nicht die geringste Verbindung ist. S. daher die Untersuchung, wie es sich mit Giusto von Gent verhalte, unter diesem Artikei. Somit wissen wir von Justus d'Allamagna nur, dass er 1451 zu Genna lebte, eine von Ginsto da Guanto, welcher 1474 bis 1475 zu Urbino malte, verschiedene

weisen.

Crowe u. Cavalcaselle. Das Bild des Justus d'Allamagna ist für

einen Flamänder auch insofern merkwürdig, als es mit Wasserfarben auf die Wand gemalt ist, ein Umstand, der es von vornherein unwahrscheinlich macht, dass der Maler aus der Schule des Van Eyck kam. Einzelne Züge erinnern wol an die flandrische Schule, wie z. B. die Gestalt des Engeis und die Landschaft, welche man durch die offenen Arkaden des Hintergrundes erblickt. Andrerseits aber deutet Manches auf einen Einfluss der kölner Schule; so ausser der malerischen Behandlung der architektonischen Ornamentation und der golddurchwirkten Gewandung des Engels insbesondere der Ausdruck sanfter Frömmigkeit und die runde Gesichtsbildung der Jungfrau. Auch die ziemlich flüssigen Gewandfalten erinnern mehr an die kölnische als an die flandrische Darstellungsweise. Der Meister scheint also bis zu einem gewissen Grade unter den Einwirkungen beider Schulen gestanden zu haben.

Uebrigens finden sich zu Gen ua im 15. Jahrh. noch andere Spuren von Malern aus Deutschland oder Flandern. So wird erwähnt:

Corrado d'Alemania, der 1477 zu Taggia arbeitet. Ob er ein Schiller von Justus d'Allamagna war, wie Spotorno (Storia letteraria della Liguria, Genua 1524-1526) vermuthet, muss dahingestellt bleiben. Möglich, dass derseibe auf die oben erwähuten E. Maccari uud Ludovico Brea, deren Malerei flandrische Züge zeigt, vou Einfluss gewesen.

s. Crowe et Cavalcaselle, Les anciens Peintres Flamands. Französische Ausgabe. Bruxelles 1862. I. 141-147. Daselbst eine Abbildung im Umriss von dem Bilde des Justus.

Pietro Aiamanno (s. p. 261), Malerzu Ascoli in der 2. Hälfte des 15. Jahrh. Er war ein Schiller des Venetianers Carlo Crivelli, der, nachdem er die Anfänge seiner Kunst unter den Schillern des Squarcione zu Padua, dann unter den Malern Giovanni und Antonio von Murano erlernt, sich zu Ascoli iu der Mark Aucona uiedergelassen und dort 25 Jahre hindurch die Malerei für den ganzen Bezirk fast ausschliesslich betrieben hatte. Alamanno's Stil war von der Weise seines Meisters bestimmt, und die Kenntniss derselben ist erforderlich für seine Würdigung.

Crivelli hatte sich unter Künstlern gebildet, welche ausschliesslich Temperamalerei ilbten. In Padua eignete er sich jene Mischuug von plastischer und realistischer Darstellungsweise an, welche die Schule Mantegna's kennzeichnete, Person und sonst unbekannt geblieben ist. Er sowie ihre Neigung, die Form perspektivisch zu kann auch nicht derselbe wie Jodokus, der sog, behandelu. In der Werkstätte der Muranesen Schüler des Hubert Van Eyck sein, und ob dieser erlernte er sodaun die Auwendung des erhaben seinerseits der gleiche wie jener Giusto sei, wird aufgetragenen, sowie des gemalten Oruaments.

das ja auch auf die Venezianer einwirkte, noch selben Art wird in den Amtszimmern der In-Gozzoll, andrerseits von den Paduanern eine wir in ihm eine Mischung von lombardisch-venezianischer und umbrisch-paduanischer Manler, und er erinnert ebensowol an Girolamo da Camerino als an Carlo Crivelli. Er ist ein Meister von kleinem Talent, mit einer Neigung zu schlanker und sorgfältig umrissener Gestaltung der Figuren. Seine Zeichnung ist mangelhaft, denn seine Kenntnlss der Form verdankt er nicht sowol dem Naturstudium als der Nachahmung anderer Meister. Er malt flach und hell wie eln Miniaturist, in einer zarten und schwächlichen Manier.

Das früheste vorhandene Werk von seiner Hand ist eine Jungfrau mit dem Kinde zwischen zwei anbetenden Engeln, neuerdings zu Wooton Hall in England, dem Sitze des verstorbenen Herrn Davenport Bromley. Dieses trockene und nicht bedeutende Werk ist bezeichnet: Opus Petri Alamanl discipulus Karoli Crivelli Veneti 1488. Ein bedeutenderes Bild ist die Jungfrau mit dem Kinde zwischen vier in Nischen stehenden Heiligen in der Sakristei von S. Maria della Carità zu Ascoli, bez.: Opus Petri Alamani 1489. Es ist eln wol erhaltenes Beispiel von der Kunst des Meisters, auf Goldgrund und mit erhaben anfgetragener Musterung der Gewänder. Weiterhin findet sich von ihm ein grosses monumentales Altarwerk bei den Capuccini del Sasso in Monte falcone im Bezirk Fermo: in dem nnteren Thell die Jungfrau mit dem Kinde zwischen Franziskus und drei Heiligen, in dem oberen »der Mensch des Leidens« mlt der Jungfrau und den Evangelisten zwischen Halbfiguren von Helligen. Zu den Füssen des hl. Franziskus kniet eln Mönch (Porträtfigur), ohne Zweifel der Donator des Altars. Die Gestalten sind schlank und gestreckt, wie gewöhnlich, von dürftiger Form, in der Linie ohne Gefühl, flach durch den Mangel der Schattengebung und von heller Färbung.

Entschiedener im Stile Crivelli's als die vorhergehenden ist ein Altarwerk von einem gelben Temperaton in der Bibliothek des Sem in ars zu A scoll (frilher in S. Croce daselbst). Es stellt die Jungfran mit dem eine Frucht haltenden Kinde auf ihrem Schoosse vor, zwischen vier Helligen in rundbogigen Feldern zu den Seiten. Hier finden sich nicht bloss die erhabenen Orna-

In ciner späteren Zeit von Mautegna's Beispiel, I velli's. Eine andere manierirte Madonna von derstärker beeinfinsst, verfiel er in eine harte und gegnere Provinciali zu Ascoli aufbewahrt; ein metallische Manier, indem er die Frauen in einem Theil von einem Altarbilde, dessen obere Tafeln, gesucht anmuthigen Typus, die Männer in einem den »Leidensmenschen«, die hh. Sebastian und strengen ascetischen Stil bildete, insgemeln aber Rochus darstellend, sich an ihrem ursprüngliden Figuren eine schlanke, knochige Gestalt gab chen Platze, in S. Margherita dell' Ospedale in und eine gewisse Heftigkeit des Ausdrucks in Ascoli befinden. In einem viel weniger sorgden Geberden und Zügen. Alamanno seinerseits fältigen Stile als diese Bilder sind die folgenden : war, ehe er mit Crivelli in Berlihrung kam, in In S. Glacomo Apostolo in Ascoll die Jungfrau der Schule der Mark gross geworden, in welcher mit dem Kinde zwischen vier Heiligen, über der die veralteten Formen einestheils von Benozzo Madonna ein Ecce homo und in der Predella vier Heilige, bez. Petrus Alamanus pinsit; in der leichte Aenderung erfahren hatten. Daher sehen Kirche Dell' Angelo Custode daselbst, getrennt aufgestellt in verschiedenen Theilen des Gebäudes, eine throneude Madonna mit dem auf ihren Knien stehenden Kinde zwischen den hh. Leonhard, Maria Magdalena, Nikolans, Johannes dem Täufer und S. Lucia, gez. opus Petri Alamani. Auch zu Monte Rublano in S. Agostino finden sich Theile von einem Altarbilde des Meisters. und im Palazzo del Comune zu Ascoli von einem Schüler desselben die Flgur eines Richters in Tempera, mit der seltsamen Inschrift: A di la parte, et l'occhio a la razione deriza, se me voli in libertade mantente in caritate et unione. Orsini erwähnt noch ein Gemälde in der Sakristei der Dominikaner di Lombardia, bez. Opus Petri Alamanni discipull Caroli Crivelli.

> s. Ricci, Memorie storiche etc. I. 218, 219 229. 230. - Orsini, Guida di Ascoli pp. 45. 61. - Cantalamessa, Memorie intorno ai Letterati ed Artisti Ascolani. Ascoli 1830. p. 115. Crowe u. Cavalcaselle.

Auch in Ferarra kommen eine Anzahl von Künstlern mit dem Zunamen di Alemagna vor, ilber welche Clttadella aus den dortigen Archiven Nachrichten beigebracht hat. Es sind fast nnr Namen mit einigen dürftigen urkundlichen Notizen, von denen wir folgende hervorheben.

Giorgio di Alemagna, Miniator daselbat im 15. Jahrh. In dem Protokoll eines Notars Gio, Castelli vom 20. Januar 1462 findet sich die Stelle: Ordinatum fuit quod Magister Georgius di Alemania miniator, qui arte sua profecto singularis opifex censeri potest, ad praesens habltator Ferrarie in contracta Sancti Paull, et ejus filii etc. Ein Miniator also, der damals in Ferrara sich aufhielt und in seiner Kunst sich auszeichnete. Nach den herzoglichen Ausgabebüchern malte er schon um 1457 ein Missale für den Herzog.

s. Cittadella, Documenti ed Illustrazioni risguardanti la storia artistica Ferrarese. Ferrara 1868. p. 172.

Martino und Niccolò q. (quondam) Georgii de Alemania, ebenfalls Miniatoren. Martino, der Sohn des Giorgio, scheint in Modena ansässig gewesen zu sein und begab sich 1485 uach Ferrara, um als Miniator an den Chorbilmente, sondern auch die Blumengewinde Cri-chern der dortigen Kathedrale mitzuarbeiten. In den Archiven derselben ist er unter diesem Jahre als Maestro Martin fo de Maestro Zorzi da Modena verzelchnet. Jene Bücher, dreissig an der Zahl, noch erhalten und von künstlerischem Werthe, ausgeführt von 1477 bis 1535 auf Kosten des Domkapitels, sind von verschiedenen Händen, in der Weise der Schule von Ferrara und unter dentlichem Einfluss des Cosimo Tura, mit mannigfachen Miniaturen versehen. Von Martino ist, nach urkundlicher Nachricht, eine der grüsseren das ganze Blatt füllenden Miniaturen : die Versuchung Hiob's durch den Dämon. - Von Niccolò finden sich keine weiteren Nachrichten

s. Cittadella, Notizie relative a Ferrara. Ferrara 1868. I. 643. 644. II. 172. - Gualandi, Memorie Orig. Italiane etc. S. VI. 162. 171-175.

Simone di Giacomo di Alemagna, Goldschmled zn Ferrara um die Mitte des 15. Jahrh. Von der Hand desselben ist der sogen. Braccio (Arm) di S. Maurelio, des Schutzheiligen von Ferrara: »von Silber, fein vergoldet und emaillirt and mit mehrerer Arbeit versehen.« Das Werk, ein Gegenstlick zu dem Arm des hl. Georg. der vom J. 1388 herrührte, wurde der Sakristei der Kathedrale von Ferrara am 7. Februar 1456 ilbergeben und scheint sich daselbst noch zu befinden. Die Rechnungsbelege für die an den Melster geleisteten Zahlnngen s. bei Cittadella.

s. Cittadella, Notizie relat. a Ferrara. II. 108. 155.

Giovanni di Alemagna. Dessen Testament im Archiv zu Ferrara, datirt vom 23. März 1467. Darin findet sich als Zeuge genannt ein Giorgio di Alemagna, Maler, schwerlich derselbe Künstler wie der oben angeführte Miniator.

Anch ein Corrado di Alemagna kommt daselbst vor, der, als seine Gattin am 30. Juni 1454 testirte, schon gest. war.

s. Cittadella, Notizie relat. a Ferrara. I. 567. II. 108, 155.

Die Zahl dieser Alemanni, der deutschen Maler, welche über die Alpen gekommen waren, war in der Mitte des 15. Jahrh. namentlich in Pad ua sehr beträchtlich. Folgende sind in den Registern der dortigen Malergilde genaunt; doch ist von ihnen kein Werk mehr nachweisbar.

Giovanni Teutonico, im J. 1441.

Girolamo Teutonico, im J. 1441 und als Mitglied einer 1461 gehaltenen Versammlung genannt.

Nicola Tentonico, Schiller des Francesco (Squarcione), im J. 1441.

Martino da Colonia, im J. 1445.

s. Moschini, Della orig. e delle vicende della pitt. in Padova, p. 23-25. - Gaye, Carteggio.

Notizen von Crowe u. Cavalcaselle.

Alemano. Alemano della Badia di S. Salvatore, Bildhaner in Orvieto, 1293 beim Dombau beschäftigt.

s. Della Valle, Lettere Sanesi. p. 381. -Zani, Enciclopedia.

Fr. W. Unger.

Alemans. Alemans, Miniaturmaler von Brüssel, s. Hallemans.

Alen. Jan van Alen, Holländischer Maler, geb. 1651, + 1698, lebte zu Amsterdam. Er war sehr geschickt im Kopiren, insbesondere nach Melchior de Hondekoeter. Seine Nachbildungen des Meisters waren so täuschend, dass sie oft für Originale verkauft wurden.

Der Katalog der Gemäldesammlung der Universität Göttingen, von Fiorillo, verzeichnet (p. 31) eines seiner Gemälde, das einige trefflich gemalte Hennen darstellt.

s. Houbraken, III. 320. - Bryan and Staniey, Dict. - Immerzeel, De Lev. enWerk. etc. T. van Westrheene.

Alen. F. van Alen s. F. van Allen.

Alen. Andrés Alen, Bildhauer, ist Professor an der Kunstschule und Mitglied der Akademie zu Barcellona. Er arbeitete 1867 an einer Statue des hl. Georg für die Fassade des Palastes der Provinzial-Deputation von Barcellona. Auch ist eine Statue der Königin Isabelle II. in deren Palast von ihm, sowie andere Werke im Stadthause.

s. Ossorio v Bernard, Gal, biogr.

Fr. W. Unger.

Aleni. Tommaso Alenl, gen. il Fadino, Maler aus Cremona um 1500-1515. Geburtsund Todesjahr finden sich nirgends angegeben; Orlandi's Bericht, er sei 1500 geb., ist falsch, da sich mit dieser Jahrzahl ein von ihm bezeichnetes Bild findet. Er war der Frennd seines Zeitgenossen Galeazzo Campi (wie dessen Sohn, Antonio Campi, mittheilt) und zngleich dessen Nachahmer. Vidoni (s. unten) kannte von ihm nur ein einziges Bild, dasjenige in S. Domenico zu Cremona (jetzt im Stadthause daselbst). Es stellt die hl. Jungfrau in einer Laudschaft vor, wie sie zwischen dem Tänfer und S. Antonio Abbate das auf einer Decke liegende Christuskind knieend anbetet; ihr zur Seite spielt ein Engel die Mandoline. Mit der Bezeichnung:

Thomas de alenis cremonésis pin (it 1515

Vidoni preist das Bild über Gebühr. Es ist eine Glovanni und Rigo de Germania, lu ganz offenbare, aber schwache Nachahmang Pietro Perugino's, dessen unvergleichlich schones Altarbild von 1494 in S. Agostino zu Cre-1 mona auf die ganze dortige Schule entschiedenen Einfluss geänssert; hölzern und schwer In der Farbe, unbeseelt in der Behandlung. Zaist berichtet, dass Aleni's Malerei der des Galeazzo Campi zum Verwechseln ähnlich gewesen: in der That kopirte er diesen nur, der selber nur ein Nachahmer des Boccaccio Boccaccini ist.

Das beste Blld des Künstlers jedoch, das mir zu Gesicht gekommen, besass 1856 ein Händler zu Mailand. Es stellt die Jungfrau auf einem Throne in einer Landschaft vor. das nackte Kind haltend, das einen Vogel in der Hand hat. Links kniet der Stifter, ein Mönch mit einem Buch unter dem Arm, vom hl. Franziskus empfohlen. Rechts steht der hl. Antonius, mit einem rothen Buch in der Linken, einem Lilienstengel in der Rechten. Das Bild ist noch in Tempera, die Behandlung breit und leicht. Die Madonna ist von angenehmem Ausdruck, das Kind unschön, die anderen Charaktere jedoch gut. Auch hier zeigt sich der Künstler nicht selbständig; sein Bild ist eine Nachahmung von Peruglno und Franc. Francla. Es ist bezeichnet:

Nach ihm gestochen:

1) Die bi. Jungfrau zwischen dem Tänfer u. S. Antonio Abbate das Kind anbetend. Nach dem Gemälde in S. Domenico zu Cremona. Gest, von A. Gravagni und G. Garavagiia. Fol. In Vidoni, La Pittura Cremonese.

- Dass. kleiner, gest. von Pascali, in Rosini, Storia della Pitt. Ital. II. Tav. cx1. s. Ant. Campi, Historia di Cremona. p. 197. Zaist, Notizie istoriche de' Pittori etc. Cremonesi. Cremona 1774. I. 103. - Vidoni, La Pittura Cremonese, Milano 1824, p. 61-64.

Notizen von G. Friszoni.

O. Mündler.

Alenza. Leonardo Alenza, spanischer Maler und Radirer, geb. zu Madrid 6. Nov. 1807, +daselbst 30. Juni 1845. Nachdem er unter Madrazo u. Rivera seine Kunst gelernt hatte, bildete er sich nach den Werken Goya's weiter aus und suchte dle Weise dleses bellebten Melsters fortzusetzen. Wie dieser hat er Sittenbilder, nationale Gebräuche, Maulthiertreiber, Gitanos und Bettler dargestellt, kurz malerische Scenen des spanlschen Volkslebens. Seine Werke sind in Spanlen ziemlich gesucht, ausserhalb dagegen weniger gekannt und werden bisweilen verwechselt mit den Gemälden des Goya. Doch hat A. weder dessen Lebendigkelt in der Komposition, noch seine Melsterschaft im Kolorit erreicht. Seine Zeichnung ist schwach, sein Vortrag schwer, seine Färbung nicht leuchtend genug; Fehler, die sich auch in seinen Kopieen nach Goya

nolas auf einem Balkon sitzend. datirt 1834. befand sich früher in der Galerie Salamanca zu Madrid.

Seine Radirungen sind nicht ohne Eigenthümlichkeit und Energie. Sie stellen groteske Köpfe vor, Volksgruppen, Bettler sich an der Sonne wärmend; einige derselben sind zu Madrid in den J. 1847-48 in dem Seminario Pintoresco erschlenen. Sein Bildniss in der Zeitung: El Renacimiento.

s, Verzeichniss seiner Werke bei Ossorio y Bernard, Galeria biografica.

Lefort.

Aleotti. Antonio Aleotti. Maler zu Ferrara, von Argenta gebürtig, vielleicht ein Vorfahre des Architekten Gio. Batt. Aleotti. Derselbe ist von Lanzi nicht erwähnt. Von lhm befindet sich ein Bild, den Erlöser auf einer kleinen Tafel darstellend, in der Galerie Costabili zu Ferrara; mit der Inschrift: I. cccc98 DIE 16 SEPTEMBRIS; D. PP. ATNEGRA SITOILA ED SUINOTNA, dem verkehrt geschriebenen Namen des Meisters. Baruffaldl (in : Vite de' Pittori etc. Ferraresi) erwähnt eines Antonio dall' Argento.

der 1495 lebte und bei den Freskomalereien ln der Kirche della Morte in Ferrara beschäftigt war. Vielleicht derselbe Meister. s, C, Laderchi, La Pittura Ferrarese, Ferrara 1856. p. 39. - L. N. Cittadeila, Notizie relative a Ferrara. 1868, II. 44.

Aleotti. Giovanni Battista Aleotti, von seinem Geburtsorte (im Gebiete von Ferrara) Argenta genannt (er erhielt diesen Namen, wie er selbst in einem Brlefe vom 22. März 1634 berichtet, von Alfonso II. Herzoge von Ferrara), Baumeister und Ingenieur, geb. um 1546, + zu Ferrara den 9. Dez. 1636, nlcht 1630, wie einige Italienische Autoren, z. B. Tiraboschl, angeben. A., in der Architektur und namentlich im Festungsbau sehr bewandert, hat sich doch insbesondere in der Hydrostatik hervorgethan, über die er auch eine Anzahl gedruckter und ungedruckter Schriften hinterlassen hat.

# L Seine Ausbildung. Bauten in Ferrara. Theater in Parms.

A. erhielt seine Ausbildung ln Ferrara, wo er das Studium der Mathematik und der Bankunst in allen ihren Fächern gründlich betrieb. Man hat lhn, da er in den Rechnungen des Klosters S. Bartolo zu Ferrara, das er nach dem Erdbeben von 1570 herzustellen hatte, als capomuratore angeführt wird, als einfachen Maurermeister seine Laufbahn beginnen lassen wollen. Allein er selber spricht in einem seiner Werke von den Lehrern, die er in der Jugend gehabt, und scheint sogar nach dieser Stelle die Uebung seiner Kunst im Dienste des Herzogs (von Ferrara) erlernt zu haben. Auch hat er schon in seinem 20. Jahre (1566) zur Landverbesserung des Pogebletes von wiederfinden. Eines seiner besten Bilder, Ma- Ferrara ausgedehnte Feldmessungen vorgenommen, was eine wissenschaftliche Keuntniss sei- seiwerfälliger Ausladung der Formen und der nes Faches voranssetzte.

Im Dienste des Herzogs Alfonso's II, von Este stand er als Banmeister und Ingenieur 22 Jahre hindurch; er trat mithin, da der Herzog 1597 starb, schon 1575 diese Stelle an. Wahrscheinlich als Nachfolger des Galasso Alghisi (+ 1573), dessen beriihmtes Werk über Festungsbauten A von diesem selbst erwarb. A. versah jeues Amt um eine Besoldung von 15 Sendi monatlich, und als nach dem Tode Alfonso's II. Klemens VIII. Ferrara als offenes Lehen im J. 1598 dem Kirchenstaate zuwies, wurde A, in seiner Stellung bestätigt und zum Architekten des apostolischen Stuhles ernannt.

In demselben Jahre, den 4. Mai 1598, bestellte auch der Gemeinderath der Stadt Ferrara Aleotti zu ihrem Baumeister; zunächst mit einem jährlichen Gehalt von 130 Scudi, der dann 1599 auf 300 Scudi erhöht, später jedoch (wie aus einer städtischen Gehalttabelle von 1622 erhellt) wieder auf 150 Scudi herabgesetzt wurde. A. scheint in dieser Stellung, die insbesondere wegen der Regulirung der Pogewässer von Wichtigkeit war, mannigfach angefeindet worden zu sein; doch wurden seine Dienste sowie seine Unentbehrlichkeit von der Behörde immer auf s Neue anerkannt. Und so verblieb denn auch A. im Amte bis zu seinem Tode. Anderseits wurde der Meister vom Herzoge zu allen Arbeiten unablässig verwendet, die nur irgend in sein Fach schlugen : zu Festungsbauten, Landverbesserung, Grenzund Wasserberichtigungen.

Seine bauliche Thätigkeit hatte er mit der Herstellung der öffentlichen Gebäude begonnen, welche das Erdbeben von 1570 beschädigt hatte. Darunter insbesondere das Schloss, den Wohnsitz der fürstlichen Familie, dessen Befestigung er zugleich weiter führte. Nach seinen Zeichnungen wurden alsdann in Ferrara gebaut: die Kirchen S. Barbara und S. Carlo, das Oratorium S. Margarita, der Thurm der Kirche S. Francesco, sowie derienige des Palazzo della Ragione (1603), die Fassade und der Thurm des Palazzo del Paradiso (Universität: vollendet 1610), das Thor S. Paolo und das sogenannte Festungsthor. Von ihm ist auch der Entwurf des Grabmals für Lod. Ariosto, das, früher in der Kirche S. Benedetto zu Ferrara aufgestellt, jetzt im Lesesaal der dortigen Bibliothek sich befindet; ausgeführt wurde dasselbe von dem Bildhauer Aless. Nani (s. diesen). Die von ihm 1597 erbaute Kirche S. Maria della Rotonda wurde dagegen nach einigen Jahren, um die Festungsbanten erweitern zu können, wieder abgerissen. Auch andere Bauwerke von seiner Erfindung, in der Umgegeud von Ferrara, sind nicht mehr erhalten. An der Kathedrale der Stadt rlihrt von ihm der Ausbau

zwar wirksamen, aber etwas plumpen Manier der Ornamentation.

Grösseren Beifall noch als diese Gebäude fand das Theater, das er 1606 filr die Akademie der Intrepidl erbaute. Es galt damals für Eines der schönsten in Italien, ging übrigens durch eine Feuersbrunst im J. 1679 zu Grunde (die Ueberreste erst 1801 weggeriinmt). - Erhalten ist dagegen noch, wenn auch in schlechtem Zustande, das grosse Theater Farnese in Parma, eines der geräumigsten in Europa, in der Weise der Amphitheater des Alterthums 1618-1619, auf Befehl des Ranuccio I. Farnese, von A. in Holz gebaut. Eine Zeitlang scheint der Baumeister desselben unbekannt gewesen zu sein; Algarotti hielt es für ein Werk des Palladio, meistens wurde es im 18. Jahrh. dem Vignola zugeschrieben. Der Pater Ireneo Affò von Parma, der sich mit der Kunstgeschichte seiner Vaterstadt viel beschäftigte, hat dann aus einem zeitgenössischen Berichte (in Marcello Buttigly, Descrizione dell' apparato per le nozze del Duca Odoardo, 1629, p. 267) unzweifelhaft festgestellt, dass A. der Erbauer des Theaters gewesen. Auch die innere Eintheilung, die allmälige Erhöhung, die Orchestra, die Ränge, der obere Säulengang sind nach den Angaben alter Schriftsteller angeordnet. Doch ist mit den Stufensitzen das moderne Logensystem verbunden; über den Stufenreihen erheben sich zwei Säulenordnuugen, eine dorische und eine jonische, welche die Logen enthalten. Darüber dann als Abschluss reiches Gesimse mit Balustrade und Statuen. Die antike Form ist nur für den Zuschanerraum beibehalten; diesem liegt die Bühne, wie beim eigentlichen Theater, im viereckigen Anbau gegenüber. Modern war ferner die reiche Ornamentirung der beiden Eingänge zum Saale. welche, nach Art der Triumphbogen gebildet, Reiterstatuen trugeu. Die dekorativen Malereien im Inneren riihrten von Lionello Spada und Domenico Curti her. Der Zuschauerraum fasste 5000 Menschen (nicht 10,000, wie Buttigly angibt). Erweitert wurde das Theater etwas später - noch vor 1629 - durch den Marchese Enzo Bentivogiio. Der ganze Bau ist für die prachtliebenden italienischen Höfe jener Zeit bezeichnend: und so war auch, ungeachtet der zu Grunde gelegten antiken Form, die Ornamentation in dem prunkenden, etwas schwerfälligen Charakter der Epoche. Eröffnet wurde das Theater erst 1628, gelegentlich der Hochzeit des Fürsten Odoardo und der Prinzessin Margarita von Toskana, mit der festlichen Aufführung eines grossen Turniers Mercurio e Marte (von Achillini) und eines Schäferspiels Teti e Flora (dasselbe wurde 1628 gedruckt, mit der Angabe auf dem Titel, dass es des Thurmes her. - Diese Bauten verrathen zu Parma in dem vom Herzog erbauten smaraeinen geschickten Meister, sind aber ohne be- viglioso teatro- dargestellt worden). Sogar zu sondere Eigenthilmlichkeit und in dem gewöhn-lichen Charakter jener Epoche: von ziemlich das Parterre hergerichtet werden, und wirklich



Theater nicht mehr benutzt, weil jede Auffüh-Kräfte des kleinen Hofes gingen.

Auch in der Leitung und Anordnung von festlichen Schauspielen, Turnieren und mythologischen Aufführungen, wie sie damals nicht bloss mit mannigfaltiger und sehr ausgebildeter Maschinerie, soudern immer auch mit reicher künstlerischer Ausstattung stattfanden, zeiehnete A. sich aus. In der Beschreibung solcher Turniere von 1610, 1612 und 1624 wird in dieser Hinsieht des Baumeisters besonders gedacht.

## II. Alcotti als Ingenieur und Wasserbaumeister. Seine Schriften.

Hat sich Aleotti dergestalt in der Architektur hervorgethan, so gelangte er doch zu noch grösserem Ansehen durch seine Ingenieurarbeiten. Die Schriftsteller des Fachs aus dem 17. Jahrh. heben namentlieh in dieser Hinsicht seine Bedeutung hervor. Er hatte für Wasserbauten und Landverbesserung nicht bloss in Ferrara für die Stadt und den Herzog eine ausgedehnte Thätigkeit, sondern wurde zu gleichen Zwecken auch in den Staaten Mantua und Modena, in Venedig, Verona, Piacenza und Parma beschäftigt. Besonderes Geschick bewies er in der Regulirung der Flüsse und in dem Entwurf umfassender und kühner Pläne, das anliegende Land vor Versandung zu schützen. Für Ferrara war der Lauf. den der Po bei seinem Ausfinss durch die verschiedenen Mündungen nahm, von grosser Wich-Das alte Bette desselben unter den Mauern von Ferrara war durch das Einströmen der trüben Wasser des Reno allmälig versandet, dadurch für die Stadt vielerlei Nachtheil entstanden, u. nun Alcotti nnablässig bemüht, seine Pläne, den Lauf der Ausflüsse abzuändern und Ferrara wieder zuzuwenden, zur Ansführung zu bringen. Es gab darüber mancherlei Verhandlungen mit den Nachbarstädten Bologna und Ravenna, die im eigenen Interesse bei der Angelegenheit nahe betheiligt waren, wobei immer A. mit dem grössten Nachdruck Ferrara vertrat. Er kam auch einmal (im J. 1600) als Gesaudter in der Sache nach Rom, zur Berathung mit den eigenen Hand ein Tagebuchbericht im Archiv von Ferrara erhalten ist. Seine tief eingreifenden Pläne wurden freilich nicht ausgeführt; doch hat er viel gethan, um das versumpfte Land in der Nähe von Ferrara zu verbessern und andrerseits die weitere Versandung aufzuhalten. In seiner Biographie wird von Cittadella ausführlieher darüber berichtet; daselbst ist auch die Abhandlung, welehe A. zu jenem Zwecke bei verschiedenen Verhandlungen vortrug, nach dem im Stadtarchiy zu Ferrara aufbewahrten Manuskripte veröffentlicht.

ist im J. 1670 ein Gefeeht von zwei Schaluppen Hegungen öffentlicher Brunnen viel beschäftigt. darin gehalten worden. Seit 1733 wurde das zeichnete sieh nicht weniger durch sinnreiche Erfindungen zu Wasser-Künsten und -Spielen rung Kosten verursachte, die doch über die aus, die bekanntlieh im 17. und 18. Jahrh. als elne unentbehrliche Zierde fürstlicher Villen galten. So waren durch ihn im herzoglichen Garten zu Ferrara in einer Bogenhalle ringsum Spiegel angebracht, aus deren Rahmen plötzlich den darin sich Betrachtenden Wasser in's Gesieht spritzte; der Fürst selber machte sieh aus einem Versteck das Vergnilgen, die Maschinerie spielen zu lassen. Ausserdem aber gab es dort künstliehe Singvögel, Hirten, welche beim Oeffnen und Schliessen der Thüren das Horn bliesen, ein Drache, welcher die Hesperidenäpfel bewachte u. dergl. mehr. Auf derart Spielereien mussten sich damals die fürstlichen Baumeister ebenso wol verstehen als auf die schwierigsten Nutz-

Von seinen Sehriften ist die bedeutendste : La Idrologia ovvero Vaso della Scienza et Arte delle Acque (in fiinf Büchern, mit vielen Figuren) nur im Manuskript vorhanden, wovon ein Exemplar in der herzogl. Bibliothek zu Modena, ein anderes im Stadtarchiv von Ferrara. Ein Werk worin A. nach der Weise seines Zeitalters ausser der eigentlichen Hydraulik und Hydrostatik (mit besondrer Anwendung auf die Bedürfnisse von Ferrara) noch eine Menge anderer Dinge, geometrische, mechanische, historische, mythologische Gegenstände, besprochen hat. Im vierten Buche des Werkes beschreibt der Verfasser ausführlich ein von ihm zu Messungen erfundenes Iustrument, das er Archimetro neunt. Es war seine Absieht, die Schrift herauszugeben; ein vorläufiges Inhaltsverzeiehniss war 1600 in 14 Seiten erschienen, und 1601 kfindigte A. au, dass das Werk sim grossen Theater der Welts binnen wenigen Monaten erscheinen werde. Allein in Folge eines Vermögensverlustes, den der Verfasser durch die Bankiers Bellagrandi erlitt. musste der Druck unterbleiben. So berichtet A selbst am Schluss des ersten Buches in der Handschrift der Modeneser Bibliothek: "Fine del po. libro da me interte, revisto, se bene però senza speranza di poterlo stampare, havendomi i Bellagrandi banehieri col suo fallire rubato i danari de' quali speravo vallermi, de chi sia laudato Abgeordneten jener Städte, worüber von seiner Dio, Dennoch verbesserte und vervollständigte er sein Werk noch fortwährend, bis zum J. 1630.

Von den übrigen Handschriften, welche A. hinterlassen und die sich theils im Stadtarchive zu Ferrara, theils in der Biblioteea Costabiliana daselbst befinden, ist noch bemerkenswerth eine Abhandling liber die Baukunst, worin A., wie andere Baumeister jener Zeit, seinen Kommentar des Vitruv gegeben hat (Sull Architettura, dore si tratta delle leggi all' architettore necessarie secondo la mente di Vitruvio). In einem anderen Manuskripte, welches das sechste Bueh der Idrologia werden sollte, beschreibt er eine An-Aleotti, auch mit Wasserleitungen und An- zahl der von ihm erfundenen Wasserspiele

(Scienza et arte del ben regolare le acque; Libro sesto, nel quale si dimostran alcune piacevolezze, le quali si possono fare artificiosamente coll' acqua). Es waren dies vielleicht Zusätze zu einer von ihm veröffentlichten Schrift (s. No. 1), worin er die Belopoeica des Heron aus Alexandria (Maschinen des Alterthums, durch Luftwirkungen in Bewegung gesetzt) übersetzt und kommentirt u. denselben die Beschreibung von vier Maschinen seiner Erfindung hinzugefügt hatte.

Aleotti war zweimal verheiratet: das erste Mal mit einer Giulia (seit 1653), das zweite Mal mit einer Angela Moschini, welche selber zum dritten Male Wittwe war. Er hatte einen Sohn und fünf Töchter, von denen Raffaella im Orgelspiel sich auszeichnete. Er hatte, trotz des erwähnten Verlustes, durch seine ausgebreitete Thätigkeit ein bedeutendes Vermögen gesammelt und so seine Familie zu einem Ansehen erhoben, das seinen Nachkommen zu gute kam. Begraben wurde er in S. Andrea, in der Kapelle SS. Sagramento, die seit 1627 nach seiner Zeichnung reich verziert worden. A. ist von den Ferraresen als einer ihrer bedeutendsten Männer immer hoch gehalten worden.

Eine Anzahl seiner architektouischen Zeichnungen befand sich 1847 im Besitze des Herrn Giberto Borromeo zu Mailand.

## Seine Schriften (gedruckt):

1) GLI ARTIPITIOSI ET CUBIOSI MOTI SPIRITALI DI iibbrone, tradotti etc. Aggiuntovi Quattro THEOREM non meno belli et curiosi. Et il modo con che si fa salire un canal d'acqua viva in cima ogn' alta torre con grandissima facilità. Ferrara, per Vitt. Baldinl 1589. 4.

Spätere Ausgaben: Urbino 1592. 4. — Bo-iogna, per Carlo Zenero, 1647. — In's Lateinische abersetzt mit dem Werkchen des Heron. Amster-dam 1680. 4. Mit Fig.

- 2) DIFESA PER RIPARARE ALLA SOMMERSIONE DEL POLESINE DI S. GIORGIO, ET ALLA ROVINA DELLO STATO DI PERRARA etc. Ferrara, per Vitt. Baldino. 1601. Foi.
  - Spätere Ausgabe: Ferrara per Alf. Maresti 1657. Foi.
- 3) RELAZIONE INTORNO ALLA BONIFICAZIONE BEN-TIVOGLIO, Ferrara, per Vitt. Baldini 1612. 4.
- 4) RELAZIONE sui confini, e sul taglio (di Porto Viro) fatto dai signori Veneziani al Po, per cacciarlo nella Sacca di Goro, s. in: Compendiosa Informazione di fatto sopra i confini della Comunità ferrarese d'Ariano con lo Stato Veneto, 1735.
- 5) Dell' Interrimento del Po etc. s. die Monographie.
- 6 und 7) Zwei kleine Abhandlungen, den Bau von Mühlen des Kardinals Lodovisio betreffend,

## Nach ihm gestochen:

COROGRAPIA DELLO STATO DI PERRARA, con le vicine parti delli altri Stati che lo circondano. Topographische Karte von Ferrara. Mit Widmung an Klemens VIII. Gest, von Angela Baroni Veneta. Gedruckt bel Baldini.

#### Abbildungen.

- 1) Das Theater degl' Intrepidi, gest. 1618 von Oliviero Gatti von Piacenza (zugleich perspektivische Ausicht der ganzen Strasse; in den Wolken die fahrende Venus). Disegno delia scena tragica del Teatro di Ferrara. Gewidmet dem Ranuccio Farnese IV., Herzog von Parma. gr. qu. Fol.
- 2) Das Theater Farnese zu Parma, Plan und Aufriss, gest. von Vinc. Montacchini in dem Werke von De Lama (s. unten).
- 3) Dass., Plan und Ansicht des Prosceniums, Pini et Coccetti. fec. qu. Fol.
- 4) Dass. in : Patte, Essai sur l'Architecture théatrale. Pl. II. No. 2.
- Monographien: L. N. Cittadella, Memorie intorno alla vita ed alle opere dell' architetto Giambattista Aleotti Argentano. Vorgedruckt der Schrift des Aleottl: Dell' Interrimento del Po di Ferrara e divergenza delle sue acque nel ramo di Ficarolo, Ferrara 1847, 8.
- Pietro de Lama, Descrizione del teatro Farnese di Parma. Mit Taf. (wieder abgedruckt in: Opuscoli letterarj. Bologna 1818. I. 193).
- Paolo i) on ati, Gran teatro Farnesiano di Parma. Parma 1817. Mit Taf.
- s. L. Barotti, Memorie istoriche di Lett. Ferra-resi. Ferrara 1793. II. 221-228. G. Petrucci, Vite e ritratti di trenta illustri Ferraresi. Bologna 1833. p. 111. - Guarini, Chiese di Ferrara. Ferrara 1621. p. 56. Alb. Penna. Descrizione della Porta di S. Benedetto, de' lunghi delitiosi ch'erano dietro le mura della città, e de' giardini ducali. Padova 1671. p. 8 ff. - Bertoldi, Memorie per la storia del Reno di Bologna. Ferrara 1807. p. 99. - Ricci, Storia dell' Architettura in Italia. III. 613, 617, 618,

#### J. Meyer.

Alers. Rudolph Alers, Landschaftsmaler, wird hier desshalb angeführt, weil er ein bezeichnendes Beispiel für jene Modernen ist, welche sich ohne allen Beruf der Kunst widmen und daher über verfehlte Versuche zeitlebens nicht hinauskommen. In Helmstädt 1812 geb., entschied er sich auf dem Gymnasium zur Künstlerlaufbahn, da einer seiner Lehrer in Ermangelung anderer Fortschritte Anlage zum Maler in ihm zu entdecken meinte. A. begab sich, gegen den Willen seines Vaters, nach Dresden, wo er Dekorationsmalerei trieb, uud 4 Jahre darauf nach München, um sich weiter auszubilden. Doch scheint sich hier kein Meister seiner angenommen zu haben; und da sich inzwischen auch sein Vater ganz von ihm losgesagt und er durch künstlerische Handarbeit sein Leben fristen musste. kam er ebenso wenig zu eigenem Naturstudium. Vier Jahre darauf in die Heimat zurückgekehrt. wurde er Zeichenlehrer in Holzminden. Kleine landschaftliche Bilder von ihm (mit irgend einem Jagdwild) kamen damals durch mildthätige Verlosung in's Publikum. Nachdem er nothgedrun-Kopie in: Ortellio, Theatrum orbis terrarum gen von seinem Amte zurlickgetreten war, hielt gen von seinem Amte zurlickg zuletzt in's Armenhaus in Braunschweig aufgenommen wurde, wo er ungefähr 1867 starb. Mitgetheilt von +.

Alès. Auguste-François Alès, franz. Stahlstecher, geb. 9. Mai 1797 in Paris, Schüler von Tardieu und Fortin, verfertigte viele Heiligenbildchen, Kalendereinfassungen, Prospekte, Porträts und sonstigen Vignettenkram für Kunsttrödler. Seine Arbeiten sind durchweg sehr mittelmässig, und nur theilweise einigermaßen leidlich. Gewöhnlich unterzeichnete er ALES. bisweilen auch A. ALES. Wir nennen folgende Stiicke:

1) La Vierge à la chaise, in einem Biumenkranz. Nach Raffael. 1864. Fol.

2) Ruhe der hl. Familie auf der Flucht nach Aegypten. Nach eigner Zeichnung. 1854. 4.

3) Odalisque, Nach Ingres. qu. Fol, Fürdas franz, Kunstblatt: L'Artiste. Die Abdrücke für den Kunsthandel tragen die Unterschrift: 2me Odalisque.

4) Napoleon I., als Obergeneral der italienischen Armee (1797), zu Pferde. Nach Raffet. qu. 4. 5) Derseibe, als General der ägyptischen Armee (1798). Ganze Figur, stehend. Nach eigener

Zeichnung, 1849. 4

Seitenstücke,

nach eigener

Zeichnung.

1854. 4.

6) Derselbe, als Kaiser (1813). Ganze Figur, ste-

hend. Nach Raffet. qu. 4. 7) Pius IX., Papst, 3/4 links. Oval. 1847. 8.

8) Brustbild, lorbeerbekranzt und antik kostü-

mirt, 3/4 links. Oval. 1826. 4. Fleurs, nacktes Madchen an einem Gewässer mit

blühenden Gebüschen. 9-10) Fruits, nackte Frau mit einem an der Erde schlafenden Kinde, bei einem Orangenbaum,

Fraveur, badende Frauen Seitenstücke, erschrecken vor einer nach eigener 11 - 12)Natter. Zeichnung. Sécurité, badende Frauen,

Ovale, 4. im Grase gelagert. 13) Les Joies champetres, tanzende Frauen auf einem Waldanger. 1850. 4.

14) Soirée d'été, badende Frauen im Walde. Oval. 1856. 4. Für das franz, Kunstblatt: L'Artiste. 15) Waldpartie mit Fuchs. 4. Für dasseibe Kunst-

16) Les Paysagistes, qu. 4. Für dass. Kunstblatt. 17) Waldpartie; im Vordergrunde ein vorüberlaufen-

der Hase und ins Wasser hüpfende Frösche. 4. 18) Platten für Ch. Gavard's Galeries historiques de Versailles. Paris, 1838, ff. Pol.

19) Platten für L'Espérance, Album von Stahistichen nach Gemälden und Zeichnungen von Chapuy, T. Gudin, Jugelet, Raffet u. a. Paris, 1839. qu. Fol.

20) Platten für die von F. Chavant verlegte Encyclopédie universelle d'ornements.

Paris, 1841. Fol.

Alesio. Matteo Perez de Alesio, von Baglione Matteo da Leccio (auch da Lecce) genannt, während der Künstler selber (auf Radirung No. 2) Matthaeus Perez de Allecio sich nennt, also wol von spanischer Herkunft, der Kirche Santiago el viejo ein grosses Gemälde

Maler, geb. zu Rom um 1547. Den späteren Theil seines Lebens hat er in Spanien zugebracht; doch war er, wie aus der Bezeichnung auf No. 2 hervorgeht, noch 1582 in Rom. Er soll daselbst in der Schule Michelangelo's und nach Salviati sich ausgebildet haben. Schon friih scheint er an überlebensgrossen Darstellungen Gefallen gehabt zu haben : so berichtet Baglione von zwei überlebensgrossen Figuren im Oratorio del Gonfalone zu Rom, sowie von einer Profetengestalt an der Fassade, welche mit kräftigem Relief von der Wand sich abhob. Baglione zählt noch andere römische Werke des Meisters auf, darunter das Hauptaltarbild in S. Eligio degli Orefici und in der sixtinischen Kapelle des Vatikans, gegenüber dem jüngsten Gerichte Michelangelo's, die Geschichte des hl. Antonius mit vielen Dämonen (nicht mehr vorhanden).

Von Rom aus scheint Alesio, dem ein wanderungslustiger Sinn eigen war, zuerst nach Malta sich begeben und auch dort viel gearbeitet zu haben; schon vor 1582 (s. a. No. 2), wo er sich, wie wir wissen, wieder zu Rom befand. In Malta malte er im grossen Saale des Palastes die Vorhölle mit Bezug auf die Belagerung von Malta durch die Türken im J. 1565 (s. b. No. 2).

Nach Spanien kam der Künstler im J. 1583. schon als ausgebildeter Meister: er liess sich für längere Zeit in Sevilla nieder. Die Zeichnungen. die er dorthin mitbrachte, verschafften ihm sofort ein grosses Ansehen, und es wird erzählt, dass der Bildhauer Geronimo Hernandez dadurch bestimmt worden, als Schüler in seine Werkstatt einzutreten. Noch in demselben Jahre erhielt A., wie aus den im Domarchive aufbewahrten Urkunden erhellt, vom Domkapitel den Auftrag. einen hl. Christoph von kolossaler Grösse in Fresko zu malen. A. zeichnete seine Figur zuerst in verschiedenen Verhältnissen, dann auf einem Karton, der in Sevilla lange erhalten war, in der für das Original beabsichtigten Grösse und führte darnach das Freskobild auf der Mauer zur Rechten des sogen. Lonjaportals aus. Der Hellige. welcher nach Bermudez nicht weniger als 111/2 Vara's (spauische Ellen) misst, schreitet durch den Fluss und trägt auf seiner linken Schulter das Jesuskind; statt auf einen Stock stiltzt er sich mit der rechten Hand auf einen kräftigen Palmbaum. Auf der anderen Seite des Flusses in einer grünenden Landschaft der Eremit mit seiner Laterne, Das Gemälde, 1584 vollendet. wurde mit 3000 Realen bezahlt, und nicht mit 4000 Dukaten, wie Pablo Espinosa (im: Teatro de la Santa Iglesia de Sevilla) behauptet. Noch erhalten, aber sehr abgeblasst.

Den 25. Mai 1587 ging Alesio einen Vertrag ein, in der Pfarrkirche zum hl. Michael und auf Kosten des Diego Nuñez de Arroyo ebenfalls einen hl. Christoph in Fresko zu malen: er vollendete denselben am 30. Okt. des gleichen Jahres. Einige Zeit darauf führte er für den Hauptaltar

aus, welches den Kampf des hl. Jakob gegen die Mauren in der Schlacht bei Clavijo darstellt. Die Komposition ist von einer gewissen Grossartigkeit und charaktervollen Zeichnung, aber das Kolorit ist mager und glanzlos. Noch schreibt Pacheco dem Alesio einige Fresken bei dem Thore des Kardinals zu, welche seit lange verschwunden sind.

Ueber die ferneren Schicksale des Alesio sind die Nachrichten seiner Biographen widerstreitend. Ant. Palomino (El Museo Pictorico, III. 259) lässt den Maler nach längerem Aufenthalt in Sevilla nach Rom zurückkehren, wobei er zur Erklärung dieser Rückreise eine Anekdote von sagenhaftem Charakter erzählt. Alesio habe das Bild von Adam und Eva, welches Luis de Vargas ebenfalls in der Kathedrale von Sevilla gemalt habe, sehr bewundert, insbesondere das verklirzte Bein des Adam, und ausgerufen : das Bein ist mehr werth als mein ganzer Christoph, und sei dann nach Italien zurückgekehrt, weil jeder Maler dem Vargas den Vorrang einräumen misse. Wie die Anekdote selbst, so ist auch die Nachricht von der Rückkehr unzuverlässig; ebenso die Angabe, dass A. zu Rom gegen das J. 1600 gest. sei. Ganz andere Mittheilungen macht Baglione über die letzte Lebenszeit des Meisters. Er sei, um sich Reichthilmer zu erwerben, nach Amerika (Westindien) gegangen, und habe seinen Freunden gesagt, dass er nur zurückkehren würde, wenn er Rosse und Diener sich halten könne. Es sei ihm auch gelungen, Schätze zu erwerben; aber aus maßloser Begierde nach noch grösseren Reichthümern sei er wieder arm geworden und in jenen Ländern elend gestorben. Mit diesem Berichte scheint jener andere des Pater Calancha (s. unten) übereinzustimmen, dass die Kirche seines Klosters (des hl. Augustin) zu Lima mit einem grossen Gemälde (wahrscheinlich in Fresko) des Matteo Perez de Alesio geziert sei, welches den hl. Augustin auf einem Throne von Kirchenlehrern umgeben darstelle und darauf sich A. als der Maler Papsts Gregor's XIII, bezeichnet habe. Nun liesse sich allerdings annehmen, dass A. dieses Bild (falls es nicht Fresko, sondern Oelbild war) in Sevilla - wo damals viele der nach dem spanischen Amerika bestimmten Bilder ausgeführt wurden - gemalt habe. Allein Baglione, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. zu Rom lebte, hätte doch wol von Alesio's Riickkehr dorthin wissen missen, und es ist kein Grund, seiner Erzählung von der amerikanischen Reise des Küpstlers die Wahrheit abzusprechen.

Die Radirungen Alesio's, von denen Cean Bermudez die des hl. Rochus als die beste erwähnt, sind selten.

s. Archiv der Kathedrale von Sevilia. - Pacheco, Arte de la Pintura. p. 566. - Palo-Vidas de los Pintores (Ei Museo Pic-

- Bagijone, Le Vite de' Pitteri etc. Napoli 1733. p. 30. - Fiorillo, Gesch. der zeichnenden Känste. IV. 132.

Lefort und J. Meyer.

### a) Von ihm radirt:

1) Hi. Rochus, kl. Fol. 2) Prächtiges Altarbl., mit zwei korinthischen Säulen und zwei desgieichen Pfeilern verziert, die Geschichte Johannis des Täufers in verschiedenen Abthellungen enthaltend. Oben auf einem Schiid: Inter natos mulierum non surrexit major. Matth, XI. Unter dem Mittelbild, der Taufe Christl: Ego vox clamantis in deserto etc., und auf einer der Stufen des Altares: Matthaeus Perez de Aliecio inventor. incidebat. Romæ. cum privilegio. Greg. XIII. Pont. Max, AD. X. MDLXXXII. Der Rand wird in der Mitte durch ein Wappenschild getheilt. Links die Dedikation: lijme, et excelimo. D. Joanni Georgio Cæsarino etc. Operis sul in Ara majori, Ecclae S. Joannis, Melitæ facti, exemplar, typis ænels expressum, Matthaus Perez de Allecio pictor. D. D. Rechts sind sechs lateinische Verse, Nomen Joannis etc. Auf zwei vereinigten Platten, imp. Fol. Dieses Bl. ist radirt, in den dunkieren Partien ist der Grabstichel angewendet. Ottiey vermuthet, dass der Künstler für das Architektonische einen Stecher von Profession zu Hülfe gezogen habe.

3) Der Leichnam Christi von sechs Engeln unterstützt und vom hl. Franziskus verehrt, der zur Rechten knieend den iinken Arm des Heilandes mit seiner rechten Hand umfasst. Radirung, in den dunkieren Theilen Grabstichelarbeit. Oben gerundet. Fol. Unten die seltsame Inschrift:

Dieses anonyme Bl. schreibt Ottiey dem Meister zu.

## b) Nach ihm gestochen:

- 1) Die Bekehrung des hl. Panius. Grosse Komposition. M. P. de Aleccio Inue. Formis Romae 1583 cum privilegio. - Petrus Perret Fe. Mit Dedikation an Matteo a Henriquio Gusmano Anno 1583. gr. Fol.
- 2) Die Vorfälle bei der Belagerung von Malta durch die Türken im J. 1565. 16 Bll. Gest. von Ant. Franc. Lucini, 1631, nach den Gemälden Alesio's in dem grossen Saale des Palastes zu Maita. qu. Fol.
- s. Ottley, Notices. Heineken, Dict. I. 134. W. Schmidt.
- Alesius. Alesius Duicus (Dominicus?), s. Baboccio.

Alessandri. Künstlerfamilie von Bergamo aus einem alten angesehenen Geschlechte, in älteren Zeiten Lunga-spada, dann de Longis genannt.

Achille Alessandri, Architekt, Sohn des Giacomo A. und der Anna Maria Marchesi, geb. 22. Dez. 1665, + 1751. In Mailand von den Jesuiten erzogen, empfing er daselbst von dem P. Tommaso Ceva den ersten Unterricht in der Bautoilco. III.) 397. — Pouz, Viage de España. kuust. In Rom, wohin et sich Anfangs des IX. 25. — Cean Bermudez, Dicc. IV. 75. 17. Jahrh. begeben, bildete er sich dann weiter aus. Nach seiner Zeichnung ist die Kirche Santa 175. 200 Taf. mit Text von Lodovico Leschi. Grata inter vites erbaut, welche Tassi filr eine der schönsten (d. h. der damaligen Zeit) in der Provinz Bergamo erklärt (Neubau an Stelle der alten Kirche).

Marco Alessandri, Architekt und Maler, Bruder des Vorigen, hatte in Mailand und Padua Theologie studirt, war Anfangs des 18. Jahrh. zu seiner künstlerischen Ausbildung nach Rom gegangen und darauf nach Bergamo zurückgekehrt, wo er Kanonikus an der Kathedrale wurde. Er trieb die Kunst eigentlich nur als Dilettant; doch sind nach seiner Zeichnung die Kirche S. Alessandro in Colonna zu Bergamo, sowie verschiedene Altäre im Dome daselbst gebaut. In jener Kirche sind übrigens durch Verlängerung des Schiffes die Verhältnisse der ursprünglichen Anlage zerstört. Mit dem bekannten Architekten C. Fontana, dem die Restauration des Doms zu Bergamo anvertraut war, stand A, in lebhafter Korrespondenz. Als Maler fertigte er seltsamer Weise meistentheils Schlachtenbilder, daran Tassi insbesondere die gute Zeichnung der Pferde rühmt. Er st. 55 Jahre alt, den 19. Sept. 1719, in Folge eines allzu angestrengten Rittes, den er gemacht, um sich vor einem Räuberanfalle zu retten.

Filippo Alessandri, Architekt u. Maler, Sohn des Achille A. und der Vittoria Gräfin Benaglio, geb. 1713, 49, Febr. 1773, Er bildete sich unter seinem Vater. Nach selner Zelchnung sind die Pfarrklrchen zu Urgnano, Medolago, Dell' Arca und Cassetta, sowie einige in Bergamo selbst erbaut; dann auch mehrere Fassaden zu Palästen daselbst. Auch zeichnete er das Modell zu dem Reliquienbehälter in Form einer Urne über dem Altar der hh. Firma, Rustica u. Procula im Dome zu Bergamo; derselbe, aus vergoldetem Kupfer, ist von Ant. Calegari mit Kinderfiguren und jungen Löwen verziert. Als Maler kam er seinem Oheim nicht gleich.

Das Ansehen dieser drei Künstler hat die engen Grenzen ihrer Heimat nicht überschritten.

s. Tassi, Vite de' Pittori etc. Bergamaschi, Bergamo 1793, II. 132, - Pasta, Lo Pitture notabili di Bergamo, 1775, pp. 16, 17, 66, 79. Alex. Pinchart.

Alessandri. Innocente Alessandri. Kupferstecher in Linien-, Aquatinta- und Krayonmanler, arbeitete in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. zu Venedig. Er war Schüler von Bartolozzi, welcher auf einer von A. nach Piazzetta gest. Platte, No. 10, den hl. Philippus von Neri darstellend, den Kopf umgestochen und seinen eigenen Namen darauf gesetzt hat. Mit Pietro Scataglia hatte A. einen Kunsthandel und stach Mehreres mit ihm gemeinsam, so besonders Bll. für das umfassende Werk : Descrizione degli animali quadrupedi dal naturale disegnati, incisi e miniati con i loro veri colori da Pietro Scataglia e Innocente Alessandri. Venezia 1771-

Meyer, Kûnstler-Lezikon. 1.

- gr. Fol. Es gibt auch Exemplare mit schwarzen Tafeln. A. gehört zu den schnell- und leichtarbeitenden Stechern der J. Wagner'schen Richtung, die es mit der Form nicht sehr genau nehmen, aber im Besitze einer ererbten Handfertigkeit immer noch eine gewisse weichlich malerische Wirkung zu erreichen wissen.
  - 1) Jakob und Rahel. Nach F. Sollmena, gr. Fol. 2) Die Verkundigung Maria. Nach P. Mignard.
  - 3) Die Verkündigung Maria, Nach Fr. Le Moine. Fol
  - 4) Flucht nach Aegypten. Nach Fr. Le Moine.
  - 5) Christus. Halbfig. Nach dem Bilde des P. Bordone chemals im Hause Cornaro zu Venodig. kl. Fol.
  - 6) Christus und die Samariterin, Nach G. B. Piazzetta's Gemälde ehemals lm Besitze des Grafen L. Avogadro zu Brescia. Domenico Magioto del, Appo Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia in Venezia, No. 53 einer Foige, Fol.
  - 7) Einsetzung des hl. Abendmahles, Nach G. B. Pittoni. gr. Fol.
  - S) Madonna in der Giorie, Nach Piazzetta's Gemälde in der Kirche della Fava zu Venedig. gr. Fol. Mit Bartolozzi's Adr., der vermuthlich in dle Platte hinelnarbeltete.
  - 9) Madonna mit dem Schutzengel und den Seelen im Fegefeuer. Nach Bastiano Ricci's Gemälde in der Scuola dell' Angelo Custode e Santi Apostoli zu Venedig. gr. Fol.
- 10) Madonna erscheint dem knieenden hi, Philippus Neri. Ex Tabella quæ adservatur in Ecclesia P. P. Oratorii Venetiis. Jo: Batta Plazzetta pln. No. 48. 1 oiner Folge. Fol.
  - I. Mlt dem Namen des In. Alessandri.
  - II. Mit dem des Fr. Bartolozzl. Dor Kopf des Helligen ganz umgestochen, s. Bartsch, Anleitung zur K. II. 76, 77.
- 11) Hl. Philippus Neri, Halbing, Nach Plazetta. Oval. gr. 8.
- 12) Der Schutzengel. Nach Piazzetta.
- 13) Kopf eines Apostels. F. Fontobasso lnv. Mit Scataglia gest. Rothsteinstich. Fol.
- 14) Hl. Hieronymus, Nach J. Lys. gr. Fol.
- 15) Kanonisation des hl. Johannes von Nepomuk. Nach G. B. Pittoni. Mit Scataglia gest.
- 16) S. Grata Regina, In Compagnia De' SS. Fermo, E Rustico Mostra Il Reciso Capo Di S. Alessandro M. A SS. Lupo Ed Adelalde Principi Di Bergamo Suol Genitori. Pittura di Gio. Batta Tlepolo posseduta dalla N. F. Grotta. Appo Innocente Alessandri o Pietro Scattaglia in Venezia. No. 74 oiner Foige, gr. qu. Fol.
- 17) Darstellung der Republik Venedig. Nach P Batoni. gr. qu. Fol.
- 18-21) Dio vier freien Künste, Astronomie, Malerei, Musik, Geometrie, Halbfig, Nach D. Maggiotto, gr. qu. Fol.
- 22) Graf Jacopo Ricatti, Mathemath. 1675-1751. Büste, A. Longhi deln. 4.
- 23) Brustb. eines alten, bärtigen Mannes mit Turban und einem Buche in der Hand. J. B. Tiepolo inv. Innocens Alessandri et Petrus Scataglia Sculp. Krayonmanier. gr. Fol.
- 24) Kopf eines Greises ohno Buch. Nach dems. von denselben gest. Krayonmanler, gr. Fol.

basso, Krayonmanier, gr. Fol.

25) Die Eine ein Miniaturgemälde haltend. neben ihr ein Mohr. 26) Die Andere eine Taube haltend, neben

ihr ein Mann. 27-28) Zwei männliche Köpfe, Nach Maggiotto.

gr. Foi.

29) Akenell, Zwerg, in Wien gegen 1786. ki. Fol. Kopie von Mansfeld.

30) Opfer eines römischen Diktator's am Altare des Jupiter beim Friedenstempel. Nach Pietro da Cortona. J. Alessandri et Scatagila fec. Venetiae. gr. qu. Fol.

31) Ruhende Jäger. Nach Maggiotto. qu. Foi. 32) Schlafende Hirtin, Nach Maggiotto, Fol.

33) Kirschenverkäuferin. Nach Maggiotto. Foi. 34) Aepfelverkäuferin. Nach Maggiotto. Fol. 35-36) Zwei Landschaften, Gegenden im Venetia-

nischen. Nach Marco Ricci. qu. Fol. 37-38) Zwei Folgen von je 12 Landschaften. Nach M. Ricci. Mit Scataglia gest. qu. Fol.

s. Gandeilini e Angeiis, Notizie I. u. V. -Heineken, Dict. - Ottley, Notices. - Huber u. Rost. Handbuch, IV. 258. W. Schmidt.

## Alessandrino, s. Alessandro Magnasco.

Alessandro. Alessandro da Parma und sein Sohn Pietro waren zu Anfang des 15. Jahrh. geschickte Goldschmiede, von denen die Kirche S. Antonio zu Parma kostbare Arbeiten besitzt. Ersterer steht noch dem späteren romanischen Stil näher, letzterer dagegen wendet neben byzantinischen Zierrathen die gothischen und arabischen Formen an. Bemerkenswerth ist das grossartige Reliquiarium des hl. Kreuzes, das den Verlust von zwei älteren Tabernakeln ersetzen sollte, die 1405 im Kriege zwischen Venedig und dem letzten Franz von Carrara geraubt waren. Alessandro begann dle Arbeit mit Hülfe seines Sohnes, der sie nach des Vaters Tode fortsetzte, aber unvollendet hinterliess, als er 1440 starb.

s. Gonzati, Basilica di S. Antonio. I. 196-220. - Derselbé, Il Santuario delle Reliquie o. il Tesoro della Basil. di S. Ant. in Padova. Pad. 1854. p. 16.

Fr. W. Unger.

Alessandro. Alessandro Fiorentino.

Maler in Florenz zu Ende des 15. Jahrh., Schüler von Domenico Ghirlandalo. Von ihm rührt die Ausführung des gemalten Fensters im Chor von S. Maria Novella zu Florenz her, nach der Zeichnung seines Meisters, vollendet 1491, nachdem der Chor schon 1490 eröffnet worden; eine der schönsten Glasmalereien in Italien. In der Mitte ist die Jungfrau vorgestellt, welche dem hl. Thomas den Gürtel darreicht; darunter die Beschneidung und das Wunder der Jungfrau della Neve; zu den Seiten die hh. Petrus und zu haben; denn er führte schon damals, noch Paulus, Johannes der Täufer, Laurentius und ehe er die Vaterstadt verlassen, einlge Bauten ein anderer Dominikaner. Ohne Zweifel von in Perugia aus. Allein er fühlte, dass er in dem demselben Alessandro sind zwei Bilder in der kleinen Kreise nicht weiterkommen würde, und

25-26) Büsten zweier Frauen. Nach F. Fonte-Hieronymus, Gemälde, welche ganz den Charakter derienigen haben, die in der Werkstatt Ghirlandaio's entstanden sind. Das erste ist bez .: An. Sal. M. CCCCXC; das zweite: Alexaudrini pioris Florentini. A. D. MCCCCLXXX. Meister schreiben wegen der Aehnlichkeit der Behandlung Crowe und Cavalcaselle noch ein Bild in der Florentiner Akademie zu: Madonna mit dem Kinde zwischen den knieenden hh. Franziskus und Katharina u. den stehenden hh. Matthäus und Ludwig, bez. : A di xx di Settembre MCCCCLXXXIIII.

s. Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in Italy, II. 484, 496,

Alessandro. Alessandro von Saronna, Blldhauer, 1502-1516 an der Kirche S. Antonio zu Padua beschäftigt, namentlich für die dem Helligen besonders gewidmete Kapelle daselbst. gleichzeitig mlt Melster Galeazzo von Lugano. Alessandro führte für diesen Bau namentlich Rosetten, Medusenköpfe, Delphine, Säulenbasen und Pilaster aus.

s. Gonzati. La Basilica di S. Antonio etc. I. 160 .. Doc. 87. p. xcvi. F. W. Unger.

Alessandro. Alessandro, Sohn des Bartolommeo Botticelli, Bildschnitzer, s. Botticelli.

Alessandro. Alessandro da Carpi oder Aless. Carpl, s. Carpl.

Alessandro. Alessandro Veronese. s. Turchi.

Alessandro. Andrea di Alessandro. s. Andrea.

Alessandro. Alessandro, italienischer Kupferstecher um 1824.

Das Sposalizio nach Raffael. 1824. Aquatinta. qu. Fol.

I. Vor der Schr.

#### W. Engelmann.

Alessi. Galcazzo Alessi, einer der bedeutendsten Baumeister am Ausgang der Renaissance und einer der Begründer der sogen. Barockarchitektur, geb. 1500 zu Perugia, † daselbst den 31, Dez. 1572.

#### I. Bildung. Thätigkeit zu Rom und Perugia. Ruf nach Genua.

Seinen ersten künstlerischen Unterricht erhielt A. von Gio. Batt. Caporali, einem Architekten und Maler von Perugia, der selber Schüler des Pietro Perugino war und sich durch eine Uebersetzung des Vitruv mit beigegebenem Kommentar bekannt gemacht hat. A. scheint mit raschem Talent sich die nöthigen Kenntnisse erworben Kapelle des Palazzo del Podesta zu Flo-renz: eine Madonna mit dem Kinde und ein hl. Dort fand er sofort in Michelangelo den Meister, den er suchte, und in der That hat derselbe auf seine ganze architektonische Thätigkeit grossen Einfluss ausgelibt. Er fand daselbst bald reichliche Beschäftigung, insbesondere von den Kardinälen Campeggio und Chinucci; der Eine derselben ist wol jener Kardinal von Rimini, in dessen Diensten, nach Vasari, Alessi gestanden haben soll. Nach einem sechsjährigen Aufenthalt in Rom wurde er dann durch den Kardinal Parisani dem Papste Paul III. empfohlen; lm Auftrag desselben begleitete er den Kardinal, als dieser zum Legaten von Perugia ernannt worden, dorthin, um den schon begonnenen Neubau der Festung für den unteren Stadttheil (der Cittadella Paolina) weiterzuführen. Derselbe war schon 1540 von Antonio da Sangallo begonnen, auf Gehelss des Papstes, der damit den Wirren zu Perugia ein Ende machen wollte. indem er in den neuen Befestigungsring die Paläste der Baglionen einschloss und sie schleifen Bedeutung wurde. liess. Zur Besichtigung des Baues kam Paul III. 7 Jahre hintereinander nach Perugia. Erst nach dleser Zeit, also nach 1547, scheint A. die Geim Kastell zu bewohnen pflegte, neu hergerichtet zu haben. Die Schönheit und Bequemlichrühmt.

Als dann an die Stelle von Parisani der Kardinal Crispo ais Legat von Perugia trat, erhielt von diesem A. den Auftrag zum Entwurf und Bau der kleinen Kirche Nostra Donna del popolo (1547 - 1549). Ein Gebäude, das sich im Sänlen- und Architrav-System dem dorischen Stil anschliesst und diesem entsprechend in der Ornamentation noch ein ziemlich einfaches Maß einhält; dabei hat es doch eine gewisse malerische Wirkung, indem die Profillrung einen passenden Wechsel von Licht u. Schatten erzeugt. Auch der Bau der Kirche und des Klosters S. Caterina, ungefähr aus derselben Zeit. rührt von A. her. Er zeigt gleichfalls, im Verhältniss zu den späteren Bauten des Meisters, eine gewisse Schlichtheit des Stils und die Nachbildung guter Muster der römischen Renalssance.

Schon diese Bauwerke, sowie die Gunst des Papstes und der Kardinäle verbreiteten den Ruf Alessi's in Italien. Das durch seinen Handel reich gewordene Genua hatte damals beschlossen, die am abhängigen Meeresufer enggebaute Stadt zu erweitern und zu verschönern, auch die Befestigungsbauten auszudehnen und mit grösserer Pracht herzustellen. Zu dem Ende berief die Republik den Baumeister von Perugia. Es muss dies bald nach 1550 geschehen sein, da nach einem chronologischen Schema der Geschichte Genna's bei Ratti im J. 1551 die Strada Nuova von A. erweitert wurde und icdenfalls in das J. 1552 der Bau von S. Maria di Carignano fällt. Dass A., wie eine andere Nachricht will, schon einmal 1537 in Genna thätig gewesen (s. später), ist durchans unwahrscheinlich.

Es scheint, dass der Neubau des Hafens und des Mauerdammes der Stadt gegen das Meer die erste Arbeit A.'s in Genua war: sie wird schon von Vasari sehr hervorgehoben. A. gab dem Hafen die Form eines Halbkreises, dessen Mauerwand er mit toskanischen Säulen und Nischen schmückte; auf dem Damme dann, welcher den Hafen gegen die Stadt zu abschloss, legte er eine grosse Säulenhalle dorischer Ordnung für die Wache an. Nicht weniger als die Architektur zeugte die Ingenieurarbeit an diesem Werke von besonderem Geschick und einem Talente grossartiger Anordnung, wie auch mit dem praktischen Zweck die klinstlerische Ausstattung passend vereinigt ist. - Der Entwurf zur Erweiterung der Strada Nuova, wobel gleich eine Anzahl von Palast-Neubauten in Anssicht genommen wurde, war dann das nächste Werk Alessi's, das für seine Zeit von durchgreifender

## II. Alessi's Palastbauten in Genua.

In dieser neuen Palast-Architektur bekundete mächer, welche der Papst mit seinem Gefolge sich sofort der entschiedene Nachfolger Michelangelo's. Vor Allem zeigt sich hier ein ausgebildetes Verständniss für alle Bedingungen groskeit dieser Räume wurde schon von Vasari ge- ser Wirkung, welche nicht sowol Feinheit der Giiederung und ein zierliches Maß der Verhältnisse, sondern volle, mächtig sprechende Formen als Ausdruck der Grossräumigkelt im Auge hat. Dabei wurde noch ein Anderes erreicht. Die engen Strassen Genua's (die Erweiterungen A.'s blieben immer an ein gewisses Maß gebunden) boten den Raum nicht, dem Bau mit fein abwägendem Auge gegenüberzutreten. Die Gestaltung musste sich durch ihre vorspringenden Glieder rasch übersehen lassen, u. andererseits, indem der Bau mehr in die Höhe, als in die Tiefe zu gehen hatte, in der Fassade eine Reihe von Stockwerken sich kräftig unterscheiden. Damit war frellich zugleich jenes System der stark vorund zurücktretenden Profilirungen, der wechselnden Linien, überkräftigen Gesimsbildungen und Verkröpfungen gegeben, das die Barockarchitektur einleitet und durchgehends kennzeichnet.

Fast alle Paläste der Strada Nuova sind von A. entworfen. Ratti (s. nnten) meldet. dass nur zwei derselben von anderen Baumeistern herrührten; und zwar der Pal. Doria von Rocco Lurago, der Pal. Carega, welcher bisweilen fälschlich dem Alessi zugeschrieben wird, von Gio. Batt. Castello. Der Letztere war auch sonst noch neben Alessi bei Palastbauten thätig. Die Paläste, welche sicher A. zum Urheber haben. lassen sich nicht alle mit Bestimmtheit bezeichnen, da mauche mit den Besitzern die Namen gewechselt haben, auch einige umgebaut sind. Als seine dort noch erhaltenen Bauten sind hervorzuheben die Palazzi: Imperiale Lercari jetzt Casino), Serra (durch die Restauration von Tagliafico im 15. Jahrh. theilweise verdor-

ben), Gambiaso (mit Marmor-Fassade), Brig-|fel zugleich seiner feineren Begabung zuzuno le (gewöhnlich Palazzo Rosso genannt), Spinola, Giorgio Doria, Pallavicino und Adorno. Ausserdem sind noch in anderen Stadtgebieten insbesondere zu nennen: Grimaidi bei der Kirche S. Luca, ein anderer Grimaidi in Borgo S. Vincenzo, den Burckhardt schon 1854 auf das Schlimmste verunstaltet fand, die beiden Lomellini, Centurione und der Palazzo Durazzo in der Strasse Balbi neben der Annunziata, der zwar bisweiien dem Gio. Batt. Bianco u. dem Dom. Tagliafico (von Letzterem wol nur der spätere Umbau der Treppe) zugeschrieben wird, doch dem Stile nach sicher dem A. angehört.

Bei den meisten dieser Paläste hat das Erdgeschoss Rustika und ist überhaupt behandelt als kräftiger Unterbau. Sonst ist die Komposition der Fassaden verschieden; öfters ohne Vertikaigiiederung mittelst Pilaster oder Halbsäuien, dafür mit Rustika-Ecken und mit starken. die Hauptstockwerke trennenden Gurten (Pal. Cambiaso): die Fenster häufig mit vorspringenden Brüstungen und schönen Dockengeländern, bald mit Giebein, bald mit reich profilirter Marmoreinfassung. Die mehrtachen Stockwerke sind zumeist sehr wirksam in grosse Massen gesondert, indem ein kieineres - mit kleineren Fensteröffnungen - mit einem grösseren zu Einem Bautheil zwischen denselben Pilastern oder Gurten vereinigt ist. Bisweilen ist auch die architektonisch einfach behandelte Fassade auf malerische Dekoration berechnet. Durchgängig tritt in diesen Bauten die feine Ornamentation der früheren Renaissance zurück. Die eigentliche Wirkung beruht auf der reichen Anwendung der klassischen Bauformen, die zwar noch nach den Gesetzen ihrer struktiven Verbindung, aber mit bewusstem Aufwand nur als Mittel prächtigen Schmucks behandelt sind. Diese Mischung von strengem Schein und festiicher Dekoration gibt den Palästen jenes stattiiche, vornehme Ansehen, das die besten Bauten der Barockzeit kennzeichnet. Fast maßlos werden die der Antike entlehnten Formen angewendet; allein noch mit Verständniss ihres organischen Zusammenhangs und vor Aliem mit kühnem ornamentaiem Sinn. Es ist charakteristisch, dass die Architekten dieser Epoche, und so auch Alessi, noch den Regeln Vitruv's genau zu folgen meinten und doch in den improvisirten Dekorationsbauten, wie sie die Renaissance zu feierlichen Gelegenheiten aus leichtem Material rasch herzusellen liebte, ihr stilles Vorbild hatten. Was A. insbesondere aniangt, so hatte er den Vortheil, für die reichen Gennesen in kostbarem Material u. gehauenem Stein zu einer Zeit noch bauen zu können, als die meisten Architekten schon auf biossen Ziegelbau u. Stucklrung angewiesen waren. Damit mag es zusammenhängen. dass er in der Durchbildung des Details reiner schreiben ist.

Zweieriei freilich ging in dieser Architektur, was den Fassadenbau anlangt, verloren: einmal die feine Zeichnung und Ausführung des plastischen Ornamentenspiels, das die frühere Renaissance auszeichnet, u. dann jene ruhlge Anmuth rythmischer Verhältnisse, welche sie durch massvolle Anwendung der die Baugestalt gliedernden Formen zu erreichen verstand. Der überreiche Gebrauch der letzteren, verbunden mit ihrer ilberaus kräftigen Profilirung, gab diesen Bauten einen ganz anderen Charakter, als denjeni-gen der Michelozzo, Peruzzi und Bramante. Bezeichnend hierfür ist unter Anderem die Halbsäulenordnung, welche Alessi, ebenso wie Palladio, allerdings nach dem Vorgange Raffael's, für den Fassadenbau öfters in Anwendung brachte. Das starke Relief der Formen und in Folge dessen ein mannigfaitiges und energisches Licht- und Schattenspiei bestimmten die Wirkung. Es war mit denselben Formen eine andere Architektur geworden, welche mit der kühnen Verstärkung und Vervielfältigung der Glieder in's Massenhafte ebenso viel von der früheren feineren Schönheit verlor.

Dagegen hat sie sich auf die innere Anordnung der Räume, auf die Aniage der Vestibille, Fiuren und Treppenhäuser wie keine andere Zeit verstanden. Darin ist sie, wo es sich um grossartige Palastverhältnisse für das reich ausgestattete Leben einer vornehmen Gesellschaft handelt, geradezu musterhaft zu nennen. Bekanntiich hat von ihr die Rokoko-Architektur dieses Geschick überkommen. Auch hierin stand A. keinem seiner Zeitgenossen nach, cher hat er sie, wenigstens Paiiadio und seine Schuie. übertroffen. Wenn man ihn nicht geradezu den Urheber dieser Anordnungsweise nennen kann, da sie gieichzeitig von den namhaften Architekten der Zeit geübt wurde, so findet sich doch unstreitig ihre höchste Ausbildung in seinen Genueser Palästen. Seine Grundpläne zeigen überhaupt eine nicht gewöhnliche Fähigkeit, den Raum in grosser Weise und doch den Bedürfnissen gemäss zu disponiren. Der Aulage der Vorplätze und Treppenhäuser aber eine besondere Bedeutung zu geben, dazu mochte ihn in Genua noch ein eigener Umstand veranlasst haben. Die enggebaute Stadt bot ihm wenig Gelegenheit zur Entfaltung der Baupläne in die Tiefe; die glückliche Anordnung der Innenräume um einen lichten Hallenhof war daher in den wenigsten Fällen zulässig. Einen Ersatz daffir bot die den Eintretenden sofort empfangende Raumschönheit des Vestibüls u. der sich anschliessenden Treppe. Darin kündete sich zugleich der gastiiche Charakter an, den damals die vornehmen Geschlechter, nicht minder ihrer hervorragenden Stellung als dem geselligen Verkehr zu Liebe, mehr hervorkehrten als früher. und sorgfältiger blieb; was übrigens ohne Zwei- Das zu einer Art Empfangshaile ausgedehnte

Vestibül wurde gewölbt, bisweilen von Säulen gestützt; es führt meist unmittelbar auf die Treppe, die sich mit demselben, wenngleich als selbständiges architektonisches Prachtstück behandelt, zu passender Gesammtwirkung verbindet. Immer sehr breit und sanft ansteigend, meist doppelarmig, mit grossen Podesten, mit reich profilirten Marmorgeländern, oft auf freien Stützen wie schwebend oder von Bogen getragen, so dass sich von jedem Standpunkte durch die Verschiebungen der sich schneidenden, aufund niedersteigenden Linien eine ansprechende Mannigfaltigkeit von Durchblicken ergab. Dazu kam der plastische und malerische Schmnck, von dem sich freilich aus Alessi's Zeit in Genua wenig erhalten hat, der aber zur klinstlerischen Vollendung des Ganzen wesentlich gehörte. Diese Innenaulagen hatten überhaupt, bei grosser Ausbildung des Architektonischen, elnen durchaus malerischen Charakter, wie sich denn auf das Zusammenwirken der drei Künste Alessi und seine Epoche sehr wol verstanden. Schöne Beispiele dleser Innenarchitektur geben die Pal. Spinola und Serra an der Strada Nuova.

Uebrigens hat sich A. auch im Bau von Hallenhöfen als trefflicher Architekt erwiesen. So in demjenigen des Palastes Marino zu Mailand (s. unten) und dem des Pal. Sauli zu Genua, den Burckhardt kurz vor seinem Abbruche noch im März 1853 sah. Auch in diesen Anlagen war A. eigenthilmlich, indem er verschiedene Formen kombinirte, insbesondere durch eine Verbindung des Architravsystems mit dem Bogensystem in der Art, dass er gerade, auf zwei Säulen ruhende Gebälkstücke (mit vollständigem Kranzgesimse) mit Bogen abwechseln liess. Wie Burckhardt (Gesch. der neueren Baukunst p. 49) bemerkt, ist gerade dies eine Lieblingsform des Alessi und seiner Schule geworden.

### III. Alessi's Villen- und Kirchenbau in Genua.

Das gleiche Geschick grossartiger Raumanlage n. malerischer Anordnung bewährte A. im Villenban. Auch hierfür bot ihm Genna ein ergiebiges Feld der Thätigkeit; doch ist nur Weniges vou seinen derartigen Werken in ursprünglichem Zustande erhalten. Die meisten dieser Bauten, jetzt fast alle wesentlich umgestaltet, liegen in den Vorstädten Albaro (im Flussgebiete des Bisagno) und San Pier d'Arena. Sie verbanden mit der freieren Anlage der Landsitze die Grossräumigkeit und den Formenreichthum des Pa-

lhrer Zeit berlihmt war die Villa Grimaldi vor der Porta Romana, in der Nähe des Bisagno; insbesondere durch das schöne Badegemach, das Vasari ausführlich beschreibt, offenbar, weil es erkennt daraus das Vorbild aller iener Luxusbiider, welche die Barock- und Rokokoarchitek- zu finden. tur mit wahrer Virtuosität herzustellen wussten.

acht Felder eingetheilt; vier derselben bildeten Nischen, darin sich grosse Vasen befanden, geräumig genug, um einen Mann zum Bade aufzunehmen, mit Maskenköpfen, welche das Wasser ausströmten, und solchen, in die es zurückfloss; die vier anderen Felder enthielten Thür. Fenster und Ruhesitze. Eingefasst waren diese Felder von Termen, welche das Gesimse trugen, darauf die Wölbung des Bades aufsetzte. Das grosse Bad selbst empfing aus vier Köpfen von Meerungeheuern sein warmes Wasser, von vier Fröschen sein kaltes; drei Stufen liefen ringsum, u. oben ein Gang, der für zwei Personen nebeneinander ausreichte. In der Mitte desselben hing eine grosse Kugel von Krystallglas, welche Nachts das hellste Licht spendete. Das Hauptgemach umgaben noch mit Stuckornamenten u. Malereien reich ausgestattete Nebenräume. Eine Beschreibung, die ein deutliches Bild dessen gibt, was damals ein reicher Privatmann vermochte und welche Gelegenheiten dem Architekten zur Ausilbung seiner Kunst sich boten. -Von dem Allem war schon zur Zeit, als Ratti (s. unten) seinen Führer durch Genua schrieb, nur noch der nackte Raum vorhanden, und eine Nachricht von 1819 meldet, dass das ganze Gebände seinem Verfalle rasch entgegenging. - Auf derselben Seite der Stadt liegt noch der Sommerpalast Pallavicini oder delle Peschiere (jetzt Collegio commerciale), bei der Kirche S. Bartolommeo; er galt für einen der schönsten Italiens. Hoch gelegen, auf Terrassen aufgebaut, ist er von allen Seiten sichtbar, und darauf seine Architektur durch die Loggien in der Mitte, sowle das richtige Verhältniss der gliedernden (dorlschen und jonischen) Pilaster zu den Flächen vortrefflich berechnet. Daran schlossen sich ausgebreitete Gartenanlagen mit Springbrunnen u. Teichen - daher der zweite Name der Villa wie liberhaupt Alessi mit Zierbrunnen Genna vielfach geschmückt hat.

Auch die Villenpaläste in der Vorstadt San Pier d'Arena sind nicht mehr in der alten Gestalt erhalten. Erkennbar ist noch die ursprüngliche Schönheit der Villa Imperiali, jetzt Conte Scassi, und die Villa Grimaldi. Ausserdem hier noch die Villen Doria, Lercari, Spinola; u. sonst in der weiteren Umgebung Genua's reiche Bauten der Art, wie ln S. Martino d'Albaro Villa Cambiaso von 1557, und auf dem Wege nach S. Luca d'Albaro Villa Giustiniani. letzterer berichtet Ratti, sie sel 1537 von Alessi nach der Zeichnung Michelangelo's ausgeführt; elne Angabe, die kaum glaublich erscheint, da nicht anzunehmen, dass damals schon A. in Genua gewesen. Wir haben gesehen, dass seine Thätigkeit daselbst erst nach 1550 begann; und ihm neu und bewundernswerth erschien. Man dass er sich in Genna schon früher einmal aufgehalten, davon ist sonst nirgends eine Spur

Endlich hat sich A. zu Genna noch im Kir-Die marmorne Wand des runden Raums war in chen bau hervorgethan. Nach seinem Entwurf ist (auf Kosten der Familie Sauli) die Kirche S., prächtige (la superba) nennen. Und in einer Maria di Carignano, den 10. März 1552 be- merkwlirdig kurzen Zeit, innerhalb weniger gonnen, erbaut. Auf einer Anhöhe gelegen, Jahre, scheint A. dieses Werk zu Stande gemacht sie nach allen Seiten die stattlichste Wirkung. Unstreitig eine der schünsten Kirchenbauten aus der Spät-Renaissance u. der Barockzeit, darin sich der Architekt sowol nach Bramante als Michelangelo gebildet zeigt u. Motive ihrer Bauweise in seiner Art glücklich verwerthet. Der Grundplan ist ein vollkommener Wilrfel, dessen eigentliche Form jedoch, nach dem Vorgange Michelangelo's in der Peterskirche zu Rom, die Kuppel über dem griechischen (gleicharmigen) Kreuze ist: die vier Eckräume sind von kleinen Kuppeln überwölbt, welche übrigens von Aussen kanm sichtbar sind, wo dagegen zwei Thürme an der vorderen Fronte (denen vielleieht zwei andere an der hinteren entspreehen sollten?), in wirksamem Gleiehgewicht zu der schlank emporstrebenden Kuppel, die Form der Kirche passend abschliessen. Also eine iener Central - und Kuppelanlagen, darin die Renaissance eigenthilmlich war und Kirchenbauten von ächt künstlerischem Charakter geschaffen hat. Das Innere wirkt insbesondere durch die ruhige Grösse und Klarheit der Raumverhältnisse, wenn auch hier eine gewisse Gleichgilltigkeit in der Behandlung des Details, andererseits die starke Ausladung u. Verkröpfung der Profile die Schwäehen der Barock-Architektur offenbaren. Im Aeusseren ist die Verbindung des Kuppelban's mit den vier Seiten des quadraten Unterbau's eigenthfimlich und ansprechend dadurch hergestellt, dass von dem mit abschliessende Kranzgesimse nicht zu Stande reicher Balustrade versehenen Umgang, welcher den schlanken, die Kuppel tragenden Loggienbau umgibt, vier quadrate Terrassen nach jenen vier Selten auslaufen. Durchgängig hat die Kirehe, innen und aussen, korinthisehe Pilaster. Klarheit der Form zeichnet auch die Fassade aus, wenn gleich Burckhardt die hohen Giebel ln der Mitte der Fronten mit Recht tadelt und Pascali angeben; die Kirche S. Vittore (von es sowol der Profilirung der Fenster wie den Ornamenten an Feinheit fehlt.

In dem Dom von Genua, einem Gebäude aus älterer Zeit, das, seit dem 12. Jahrh. erbaut, maneherlei Veränderungen erlitt und neben romanischen auch gothische Einflüsse zeigt, sind von Alessi die Kuppel und der Chor (1567), letzterer, wie berichtet wird, durch den Architekten Rocco Pennone wieder verunstaltet. -Von öffentlichen Gebäuden ist ansserdem die Loggia di Banchi, die Bank, deren stattliche Herstellung sich die reiche Handelsstadt angelegen sein liess, nach der Zeichnung A.'s gebaut (erst 1570); ein Hallenbau mit dorischen Säulen und weit gespannten Bogen.

## IV. Alessi als Baumeister für das übrige Italien and für das Ausland.

bracht zu haben; wobei noch verschiedener Strassenbauten, die er ausführen liess, nicht gedacht ist. Offenbar ist viel nach seinen Zeichnnngen, dann auch nach seinem Muster gebaut worden, nachdem er die Stadt schon verlassen. Letzteres mag ungefähr nach der Mitte der fünfziger Jahre der Fall gewesen sein. Sein Ruf hatte sich durch ganz Italien verbreitet, u. bald wollte man den Baumeister in allen grösseren Städten haben. Zunächst beriefen ihn Bologna, Ferrara und Mailand. In Ferrara war er eine Zeitlang Architekt des Herzogs Alfonso II. (Halle im Erdgeschoss des Palazzo communale).

Mailand hat von ihm eines seiner schönsten Gebände, den Palast des Tommaso Marini, Herzogs von Terranuova (jetzt Municipio), dessen schöner Hof sehon oben erwähnt ist. Es wird erzählt, dass dem Herzog, als A. eine sehr reiche Zeichnung einschickte, der Verdacht kam, als ob der Baumeister ihm die Ausführung eines so kostbaren Planes nicht zutraute, u. deßhalb dieselbe noch prächtiger wünschte. Hier zeigte sieh A. auch in der Durchbildung des Details feiner und sorgfältiger, als es sonst seine Art ist. An der Aussenseite sind die drei Ordnungen in der Weise durchgeführt, dass das Erdgeschoss durch stark (zu zwei Drittel des Durchmessers) vorspringende dorische Säulen, der erste Stock durch kannelirte ionische Pilaster, der zweite durch Termen gegliedert ist (das von A. beabsichtigte gekommen). Bei diesem Reichthum der Formenbildung hat doch auch hier die Profilirung, bald derb, bald nüchtern, nicht mehr die Feinheit der guten Renaissance. Ausserdem sind in Mailand von unserem Meister die Fassade der Kirche della Beata Vergine bei S. Celso, nicht dieser letztere Ban, wie fälschlich Vasari u. Leone 1560, mit einfacher Fassade), die überladene Fassade von S. Paolo und das Uditorio del Cambio. Saal der Börse in runder Form.

Nach Ausführung dieser Bauten scheint A. nach Perugia zurlickgekehrt zu sein und sich dort, mit einigen Unterbrechungen, bis zum Ende seines Lebens aufgehalten zu haben. Er wurde einmal im Interesse der Gemeinde nach Rom an Pius V. geschickt, der ihn dann selbst auch verwendet und znm Oberbaumeister der Peterskirche ernannt hat. Flir den Kardinal Odoardo Farnese hatte er damals einen Entwurf zur Fassade del Gesù zu liefern; derselbe sollte recht reich ansfallen, wurde es aber dann so sehr, dass die Ausführung der grossen Kosten halber unterblieb. In diese Zeit des Peruginer Aufenthaltes fällt auch der grosse Bau eines Palastes am Trasimenischen See, zu Casti-Erweitert und verschönert durch die Thätig- glione, für den Herzog della Corgna; eine keit A.'s, konnte Genua mit Recht sich das wahrhaft fürstliche Villa, deren Pracht in ganz scheint A. um diese Zeit noch einige Paläste, Insbesondere den Pal. Antinori bei der Porta Augusta, sowie die Cappella del Sacramento im Dome (S. Lorenzo) gebaut zu haben. In anderen dort noch erhaltenen Gebäuden ist wenigstens sein Einfluss ersichtlich.

Nach Aussen war A. auch jetzt, von Perugia aus, durch Zeichnungen und Entwürfe fortwährend thätig. So hat er, gemelnschaftlich mit Giulio Danti, einem anderen Architekten von Perugia, die Kirche Madonna degli Angeli nicht weit von Assisi, die nach einer Zeichnung von Vignola begonnen war, nach seinen eigenen Plänen umgestaltet und weitergeführt. Auch in Neapel und Sicilien wurde nach seinen Entwürfen zu jener Zeit gebaut, ebenso in Bologna (nach Bumaldi, Minervalia, p. 255).

Inzwischen hatte sein Ruhm die Grenzen Italiens überschritten. Der König von Spanien wollte dem hl. Laurentius auf dem Eskurial ein Kloster und eine Kirche erbauen: er wandte sich daher an die berühmtesten Architekten und insbesondere an Alessi. Die Ausführung des von diesem eingeschickten Planes wurde beschlossen, daher der Baumelster selbst berufen u. ihm elne jährliche Besoldung von 1060 Scudi, eine damals beträchtliche Summe, zugesagt. A. nahm den Ruf an, konnte ihm aber nicht mehr folgen, da er bald erkrankte, kaum genesen von Neuem unwol wurde und nicht lange daranf starb.

Alleln, kam er selber dergestalt über Italien nicht hinaus, so verbreitete sich doch sein Einfluss welthin im Auslande. Seine Zelchnungen, so berichtet Leone Pascoli, ein im Ganzen glauhafter Gewährsmann, seien nach Frankreich, Flandern und Deutschland gewandert; keineswegs unwahrscheinlich, da damals die italienische Bauweise ganz Europa beherrschte. Seine Pläne waren überall gesucht und kamen wenigstens in Italien, wie Milizia bestätigt, an den verschiedensten Orten zur Ausführung. Dieser ausgebreiteten Wirksamkeit entsprachen die Ehren, welche A. erfuhr. Die Sauli von Genua gestatteten ihm das Wappen ihres Hauses zu führen, und mit dem Erzbischofe dieses Namens stand er in fortwährender Korrespondenz: für ienen Herzog von Terranuova, dem er den schönen Palast in Malland baute, ging er als Abgesandter zum Herzog von Savoyen; auch vom Könlge von Portugal, sowie von zwei Päpsten wurde er ausgezeichnet. Seiner Familie hinterliess er Reichthum und Ansehen, so dass L. Pascoli sich verpflichtet glaubte, die namhaften Mitglieder derselben aufzuzählen.

A. hat neben Ammanati. Vignola u. Palladio. mit der Ausbildung des Palastbau's, die Architektur der Spät-Renaissance zu ihrer höchsten Pracht entfaltet. Dieselbe kurzweg als Architektur des Verfalls zu bezeichnen, wie man öfters Freskogemälde erhalten war. Es befand sich gewollt hat, geht nicht an. Wir haben gesehen, welche Verdienste insbesondere A. um die Bau-

Italien von sich reden machte. In Perugia selbst kunst seiner Zeit hatte, wie er gewissen neuen Raumbedürfnissen derselben ihren künstlerischen Ansdruck gab. Darin freilich unterlag er der Entartung seiner Zeit - und diese lst unleugbar -, dass er gewisse Bauformen zu pomphafter Dekoration mit virtuosenhafter Willkiir und im Uebermaß anzuwenden und den Stein wie eine weiche Masse, der jede Gestalt sich eindrücken lässt, zu bearbeiten begann. Daher einerseits die Vernachlässigung des Ornaments, andrerseits bisweilen der Mangel einer lebendig durchgebildeten, weil aus innerer Nothwendigkeit entsprungenen Gliederung des Baus. Allein durch seine grossartige Gestaltungskraft, seine breite Weise, den Raum zu disponiren und in wirksamen Formen auszusprechen, durch die Eigenschaften überhaupt, welche den Charakter seiner Bauten bedingen, wird er Immer zu den hervorragenden Architekten zählen.

> Abbildungen seiner Bauten in Genua in : Palazzi di Genova con le lore planti ed aizati da P. P. Rubens delineati. Anversa 1622, Fol. (Nur die 72 Taf. des 2. Bandes sind von Rubens. Elne zweite Ausgabe von 1652. Ausgabe von 1755: Architecture Italienne, contenant les pians et élévations des pius beaux Palais et Edifices de la ville de Génes etc.) Da die Paläste, davon dieses Werk Zelchnungen gibt, nicht näher bezeichnet sind, so lassen sich nicht mit Bestimmtheit aile diejenigen angeben, welche nach den Entwürfen Alessl's s'nd.

1) Ottavio Sauli. 2) Glo. Ag. Balbi. 3) Luigi Centurione. 4) Pallavicino. 5) Giac. Lomellini. 6) S. Maria di Carignano.

Abbildung des Palastes Saull zu Genua, Ansicht des Hofes in: Quatre mère de Quincy, Vies et Oeuvres des Archilectes I. zu p. 141. Wieet Oeuvres des Architectes I. zu p. 141. derholt in Kugler, Denkmäler d. Kunst. 1858. Taf. 71. Fig. 7.

Monographie: Gio, Batt. Vermiglioli, Elogio accademico di Galeazzo Alessi, architetto perugino. Perugia 1839.

s. Vasari, ed. Le Monnier XIII. 125-128. -Leone Pascoll, Vlte de' Pittori, Scultori ed Architetti moderni. Roma 1730. I. 279-287. - Soprani, Le Vite de' Pittori etc. Genovesi. Genova 1674. p. 284. - Ratti, Istruzione di quanto puo vedersi di plu Beilo in Genova etc. Genova 1780. pp. 128, 247 ff. 340, 346, 378. -Nouveile Description des Beautés de Génes. Genes 1819, pp. 126, 155, 216, - Gambinl, Gulda dl Perugia nel 1826. pp. 67. 70. - Mi-11z1a, Memorie degli Architetti. Bologna 1827. II. 7-19. — Ricci, Storia dell' Architettura In Italia, III. 119, 455, 525-530. - Lübke u. Burckhardt, Geschichte der neueren Baukunst. pp. 49. 102. 173-176. 199. 208. -Burckhardt, Cicerone. Lelpzig 1869. p. 349 -351.

J. Meyer.

Alessiis. Francesco de Alessiis, Maler zu Udine in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., von dem noch am Beginne dieses Jahrh, ein über der Thür der Confraternità di S. Girolamo (Brüderschaft des hl. Hleronymus) dem Dome gegenüber, bez. mit dem Namen des Künstlers und der Jahrzahl 1494. Das Bild, einen hl. Hieronymus mit Ordensbriddern in gothischer Architektur vorstellend, war noch in der strengereu Weise der älteren Kunst gehalten, einörmig und abgemessen in der Komposition, hart in der Behandlung. Nicht lange vor 1823 wurde es übertlincht. Üeber den Maler, einen der wenigen Künstler jener Zeit in Friaul, finden sich sonst keine Nachrichten.

s. Girol. di Renaldis, Della Pittura Friniana. Edine 1798. — Fablo di Maniago, Storia delle Belle Arti Friniane. Ed. sec. Udine 1823. pp. 38. 172.

Alessio. Pietro Antonio Alessio, Maler aus Friaul, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Von ihm ist nur bekannt, dass er ein Schüler des Pomponio Amalteo war nud in der Weise seines Lehrers und der Seccanti malte die selber nur Nachfolger von Pordenone waren.

s. Fabio di Maniago, Storia delle Belle Arti Friulane. Ed. sec. Udine 1823. p. 107. — Fr. Zanotto, Storia della Pittura Veneziana (Anhang zu dessen Pinacotera Veneta). Venezia 1834. p. \$11.

Alessie. Antonio di Alessio. Zani nennt einen solchen als Zelchner, Stecher und Verleger im J. 1570 thätig. Folgende Bil. erwähnt Ottley (Notices):

1-4) Ein Titel und drel andere Bii.; Theile aus einem Ornamentenbuch. gr. qu. 4.

- 1) Der Titel ist eine oblonge vertierte Kartusche, am Boden Paletten, Pinsel und andere Malwerkzeuge. Oben in der Mitte eine von Vögeln umgebene Eule, die sich in einem Spiegel sieht. Auf einer langen Tafel in der Mitte die Dedikation: Al Mag. M. Antonio Lafreri. Si come d'ogni pio nostro pensiero etc. Antonio di Alessio. A. spricht darin aus, dass er diese wenigen Bil. aus Liebe zur Kunst verferrigt habe, was auf einen blossen Dilettanten schliessen lässt und nicht für Zani's obige Angabe spricht. Lafrerl ist der bekannte Kunsthändler.
- Dies Bi, ist oben mit Gitterwerk gewölbt. Unten zwei Sphinxe mit Fischschwänzen und ein Siegeszeichen.
- In einem Oval, in der Mitte, spielt ein Triton auf einer Violine. Oben in der Mitte eine grosse Maske, unten zwei Sphinxe.
- 4) Iu einer langen Tafel In der Mitte eln Waffendenkmal; oben zwel Sphinxe und eine Blumenvase. Auf der Einfassung der Tafel zur Linken die Buchstaben G C und darunter ein M, von dem ein dreifaches Kreuz anfsteigt. Ottiey hält dies für das Zeichen des Verleger's. Die Bil. seien mit dem Stichel in einer dem Hans Collaert nicht unähmlichen Manier, aber weuiger geschickt ansgeführt.

Ein ähnliches Bi. beschreibt Nagier in den Monogr. (11. No. 2826) wie folgt:

"Ein in Kupfer gestochenes Bi, von sehr trockener Behandlung. Es stellt alte Rüstungsstücke und verschiedene Hieb- und Stosswaffen in einem mit Schnörkelwerk und Fruchtgehängen verzierten Rahmen vor. An einem der Waffen links steht: G—C.=

Nagler schreibt dieses Bl. einem Georg Carl Etzmaller zu, der in der 2. Hältie des 16. Jahrh. zu München thätig war. Er behauptet, dass das »Etzmaller» nicht den Namen, sondern den Stand des Georg Carl bezeichne, so dass man das Zeichen: Georg Carl Maler zu iesen hätte. Ob das Bl. nun dasselbe wie No. 4 oder ein anderes (zu derseiben Folge gehöriges) ist, was sich aus der verschieden angegebenen Stelle des Zeichens annehmen liesse, sind wir ausser Stand zu sagen.

Alessio. Alessio Ariense, s. Ariense.

Alessio, Benedetto Alessio, Landschaftsmaler von Neapel im 18. Jahrh. Derselbe ist insbesondere durch seine Schicksale merkwilrdig. Er führte ein tolles Leben und beging so viele Unthaten, dass er unter Beneditk XIII. zum Tode verurtheilt wurde. Jedoch bewirkte der Kardinal Albanl, der sein Günner war, seine Begnadigung zu lebenslänglichem Gefänguiss in der Engelsburg, später sogar seine Loslassung. A. wurde nun nach Urbino verbannt. Endlich erhielt er die Erlaubniss nach Perugia zu gehen, wo er über 80 Jahre alt gest, ist. Er hinterliess einen Sohn, der sich ebenfalls der Landschaftsmalerei widmete und in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. zu Perugia wohnte.

Nach Heineken (MS.) mitgetheilt von

L. Gruner.

W. Schmidt.

Alesso. Alesso d'Andrea, wol derselbe Alesso Andrea, der 1341 in der florentiner Malerrolle bei Gaye (Cart. ined. II. 36) vorkommt, malte 1347 mit Bonaccorso di Cino und vier Gehilfen im Dom zu Pistoja die Kapelle des hl. Jacobusaus, derenältere von Coppo di Marcovaldo gemalten Fresken dafür beseitigt wurden. Vasari jedoch schrieb diese Gemülde dem Florentiner Stefano zu. Sie wurden im J. 1786 übertüncht-

Clampi, Notizie ined. della sagristla Pistoj.
 p. 93. — Crowe und Cavalcaselle, History of Painting in Italy. I. 201. 400. II. 228.
 Fr. W. Unger.

Alet. J. C. Alet (Kupferstecher), s. Allet.

Aleuas. Erzbildner, nach Plinius XXXIV. 86 bekannt durch Philosophenstatuen.

H. Brunn.

Aleveldt. Wif Aleveldt, van Aneveld, nennt sich inschriftlich als Verfertiger des 1424 vollendeten Taufkessels der Kirche zu Gettorf bei Kiel. Es ist ein rundes, mit Reliefs geschmücktes Becken, welches von drei Figuren ohne Rücken getragen wird, und schelnt nicht ohne Kunstwerth zu sein.

s. Archiv für Gesch, der Herzogth. Schleswig, Holstein, Lauenburg. 11, 12.

H. Otte.

Alewyn. Jan und Dirk Alewyn, Vateridie von William Torell gegossene Statue aus. und Sohn. Der Erstere, welcher die Kunst aus Liebhaberei ausübte, machte sehr gute Zelchnungen nach Malereien alter Meister, wovon einige nach A. van Ostade durch J. J. Marcus gestochen wurden. + zn Utreeht 1839. Sein Sohn Dirk, um 1800 zu Amsterdam geb., † daselbst 1942, malte, halb als Dilettant, verdienstliche Landschaften. Einer dieser beiden Künstler hat auch Landschaften lithographirt.

T. van Westrheene. Alex. S. Alex. So ist nach Heineken (Dict.) ein Bl. gez., gest. von Fr. Villamena, wel-

ches ein Wappen mit einem Elephanten zwischen zwei allegorischen Figuren darstellt. Der Name des Klinstlers, auf den vielleicht die Bezeichnung deutet, ist nicht ermittelt.

Alexander. Alexander domini Giliberti von Pandula in Unteritalien, erscheint 1270 hei einer Minuslicitation von Baureparaturen und nimmt dieselben in Verdung.

s. Schulz, Bandenkm. In Unterit. II. 307, IV. 30. Fr. W. Unger.

Alexander. Alexander, stach 1280 das liibecker Stadtsiegel, und wird in dortigen Urkunden incisor imaginum et pictor genannt. Wahrscheinlich ist er derselbe Alexander von Halle, dem 1283 der Rath zu Rostock in einem Schreiben an denjenigen zu Lilbeck eine Ehrenerklärung gibt, nachdem die Oldermänner der Schilderer mit den Sattlern filr ihn eingetreten waren. s. Zeitschrift d. Vereins f. hamb. Gesch. N.

F. 11. 228.

Fr. W. Unger.

Alexander. Alexander de Ahyngton ist wahrscheinlich Alexander .le Imaginator. s. den folg. Art.

Alexander. Alexander le Imaginator arbeitete an den Monnmenten, welche Edward II., der Bekenner, von England zum Gedüchtniss seiner 1290 gestorbenen Gemalin Eleonore von Kastilien erriehten liess. Er hatte einigen Antheil an der Ausschmlickung der Kirche der Predigermönche in London, in welcher das Herz des Königs belgesetzt wurde, indem er nach den vorhandenen Rechnungen eine geringe Bezahlung für Eisenarbeit und für einen gemalten Teppich erhielt. Vorzliglich arbeitete er aber an den zwölf sogenannten Crosses, namentlich an dem schönen Waltham Cross und den nieht mehr existirenden Crosses von Stony-Strafford and Charing, und lieferte insbesondere mit William de Hibernia 15 Statuen für die Crosses. Vergl. den Art. Dymenge. Endlich filhrte er - wenn der einmal erwähnte Alexander de Abyngton (also kein Irlämler, wie es nach Westmacott im Kunstblatt, 1847, p. 11 heisst) derselbe ist - mit Nich. Dymenge de Legeri in der Marienkapelle des Mün sters von Lineoln das Grabmal, in dem dle Eiugeweide der Königin beigesetzt wurden, bis auf pass, nurgeben von einer doppelten Lorbeerkroue,

Meyer, Kanstler-Lexikon. I.

Der Stil der Figuren au dem Waltham Cross und der ähnlichen an dem Northampton Cross zeichnet sich sehr vortheilhaft vor andern gleichzeitigen englischen Bildwerken, und namentlich vor den Figuren an dem Geddington Cross aus, und lässt eben so, wie die Architektur dieser Deukmäler, auf italienische Schule schliessen. Diese auf den Gohlsehmid William Torell, dessen Name alleufalls einen italienischen Klang hat, zurückzuführen, ist indessen bei aller Schönheit seiner Bronzestatue der Königin an ihrem Grabmale in Westminster nicht genügend gerechtfertigt. Dagegen hat schon 1272 ein Petrus, Romanus civis, filr Edward I. in London gearbeitet. Auch soll nach Westmacott (Kunstbl. 1847, p. 11) ein Robert de Amëry in englischen Dokumenten dieser Zeit als Maler oder Bildhauer vorkommen.

- Abbildungen in: Vetusta monumenta rer. Brit. 111, 12-17. Die Statne der Königin am Waltham Cross in: Flaxman, Lectures on sculpture, table 5.
- s. Jos. Hunter in: Archaeologia Britt. XXIX. 167 f. - Schnaase, Gesch. d. bild. Kunste. V. 774.

Fr. W. Unger.

Alexander. Alexander de Spina, Dominikaner lm Kloster Sta Caterina in Pisa im 14. Jahrh., wird als geschickt in allen mechanischen Handgriffen gerühmt. Was er sah, konnte er nachmachen. Er machte Brillen, die ihr Erfinder Niemandem mittheilen wollte, und gab sie nueigennützig jedem, der sie branchte. Besonders war er aber Miniaturmaler, und vielleicht sind ihm sechs Chorbilcher zuzuschreiben, die sich noch in dem erzbischöflichen Seminar zu Pisa, iedoch in schlechtem Zustande befinden.

s. Chron. S. Katharinae bel Marchese, Mem. de' Pitt. Domen. I. 153. - Brunner, Kunstgenossen der Klosterzelle. p. 167. Fr. W. Unuer.

Alexander. Alexander von Marbach, Baumeister, arbeitete 1481 mit Johann von Gratz. Vater und Sohn, und Andreas Mair in Strassburg, und wurde von dort nach Mailand zu dem dortigen Dombau bernfen, aber gleich den meisten Deutschen bald wieder heimgeschickt.

s. Glulini, Memorie di Milano, V. 707. - Il Duomo di Milano 1863. p. 13.

Fr. W. Unger. Alexander. Alexander, Medailleur, der in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. zu Brüssel lebte. Sein Name findet sich auf einer Denkmilnze von grossem Umfang. Dieselbe zelgt das Bildniss des Brüsseler Poeten Jean-Baptiste Homvaert, im Profil und als Bilste in Militärkleidung, mit der Inschrift : JEHAN . BAPTISTA . HOMVAERT ; ÆT . 45 . 1578 (unter dem Arm) BRUXELLENSIS und auf der Exerge: ALEXANDER . P . F . Die Allegorie auf der Rückselte besteht aus sehr mannigfaltigen Attributen · Spaten, Feder und Komhorn; darüber eine Schildkröte und ein Quersack, mit den Worten: HOUDT . MIDDE MATE . d. h. halte rechtes Maß. Der Kopf des Poeten ist vortrefflich, von breiter und sorgfältiger Arbeit. Mit gleicher Sorgfalt sind die Beiwerke und De-Es kommen tails der Rückseite behandelt. Exemplare vor, darauf Homvaert in Civilkleidung und mit einer Art Schärpe über der Brust dargestellt ist. Das Datum bezieht sich nach Van Loon auf die Dienste, welche Homvaert in der Leitung der Arbeiten zur Schmückung der Stadt Brüssel beim Einzug des Erzherzogs Matthias von Oesterreich geleistet hat, was übrigens nicht sicher ansgemacht ist. Es gibt verkleinerte Exemplare dieser Medaille: die eine derselben zeigt auf dem Revers das Wappensiegel des Dichters, mit dem Datum 1571. Dieser Alexander kann nicht der Alexander sein, von welchem Albrecht Dürer in seinen Reisenotizen spricht, und der Alexander Van Bruvsal hiess.

Demselben Meister glauben wir das grosse und vorzügliche Medaillon zuschreiben zu können, welches uns die Züge einer sehr unbedeutenden Persönlichkeit der Epoche überliefert hat, eines Narren nämlich einer rhetorischen Gesellschaft. Auch hier ist die Modellirung sehr sicher und durchgebildet, und der breite Stil der Gewandung hebt noch mehr den Kopf hervor. Das Medaillon trägt, mit dem Datum 1563 unter dem Arm des Bildnisses, die Legende: MAISTRE COMKEN CORONNE DES DOCTEURS A QUATRE OREILLES Æ . 56. Im Felde sein wahrer Name: IAN WALRAVENZ, seine Devise: NIET SONDER WIELLE (ein Wortspiel) und sein Spitzname: OOM (Oheim). Nach der Histoire de Bruxelles von Henne und Wauters fand 1561 zu Antwerpen eingrosser rhetorischer Wettstreit statt, und in demselben hatte eine der Kammern von Brilssel den Preis des schönsten Eintritts, des schönsten Verlanfs, des schönsten Spiels und der schönsten Persönlichkeit - welche keine andere war als Meister Oom - zugleich davongetragen.

s. A. Pinchart, Recherches sur les graveurs de medailles, de sceanx et de monnaies. 1. 146. -A. Pinchart, Ilistoire de la gravure des medailies en Belgique. 29. - Van Loon, Histoire métallique des Pays-Bas. I. 63. 240. - Revue de la numismatique beige. I. 5te Serie.

Alex Pinchart.

Alexander. John Alexander (bei Gandellini Alessandro), schottischer Maler und Radirer, um 1717 bis 1752, war der Sohn eines Geistlichen und ein Abkömmling (Urenkel mlitterlicher Seits) des Malers G. Jamesone, den man den »schottischen Van Dyck« nannte. 1717-1718 finden wir ihn in Rom, wo er in einer hölzernen Weise nach Raffael's Gemälden im Vatikan die unten aufgeführten Folgen ätzte. In der Treppenhalle

das Ganze zwischen einem Adler und einem Füll- in Form eines Briefes an einen Freund, Edinburgh 1721, gedruckt wurde.

## a) Von ihm radirt.

1-5) Folge von 5 Bll, nach Raffael's Gemälden im Vatikan; dabei ein Titel mit einer Widmung an Cosimo III. von Toskana. gr. qu. Fol.

i) Titel. J. Alex, fecit Romae, A. D. 1718. 2) Gott dem Noah erscheinend. Raphael Sanctins Urbinas invenit et pinxit in Vaticano. Joannes Alexr. delint. et Sculpt. Romae, A. D. 1717. Veni in terram

3) Abraham's Opfer. Raphael etc. - Joannes Alexander delint, et sculpt, Romae A. D.

1718. Nunc cognovi etc.

4) Jakob sieht die Leiter. Terram in qua dormis etc. Wie No. 3 bezeichnet. 1718.

5) Gott erscheint dem Moses in dem brennenden Busche. Vadam et Videbo etc. 1717. 6-7) Folge von 2 Bll. nach Raffael's Gemälden im

Vatikan. qu. 4. 6) Die drei Engel erscheinen dem Abraham.

Tres vidit, Unum adoravit. R. S. U. Inv. in Vat. J. Alexr. del. et sculp. ex Origli, 7) Loth's Flucht aus Sodom. Plus quam in-

cendium etc. J. Alexr. del. et Sculp. ex Origli,

S) Bildniss von G. Jamesone mit Weib und Knaben. Georgius Jameson Scotus, Abredoneusis, patriae suae Apelles, ejusque Uxor, Isabelia Tosh, et filius, Geo, Jameson Pinxit Anno, 1623. J. Aiexr. pronepos, fecit Aqua forte. A. D. 1728. kl. Fol.

### b) Nach ihm gestochen.

1) George Drummond, late Lord Provost of the city of Edinburgh, in halber Figur. J. Alexander Pinxit, 1752. Gest. von A. Beli zu Edinburgh in Schwarzkunst. Das scheint unser Künstier zu sein. Zweifelhafter ist dies von dem folgenden Bl.

2) Robert Dalziel, ob. 1758, aet. 93, the oldest General in his Majesty's dominions. Petit sc. Fol. Ob nach unserm Alexander?

s. Walpole, Anecdotes of Painting in England. IV. 39. - Ottley, Notices.

W. Schmidt.

Alexander. Cosmo Alexander, schottischer Maler, der im Alter von 50 bis 60 Jahren 1770 nach Amerika kam, dort einige Zeit znbrachte und der erste Lehrer des Charles Gilbert Stuart wurde. Ein gutes Beispiel seiner Kunst ist das Bildniss eines John Ross, das sich nebst anderen seiner Werke bei Meredith Read in Albany befindet. Bei seiner Rückkehr nach Schottland nahm A. den jungen Stuart mit sich.

s. Tuckerman, Book of the Artists. New-York 1867. pp. 44. 108.

Alexander. William Alexander, engllscher Zeichner und Aquarellist, geb. zu Maidstone (Kent) den 10. April 1767, + 1816, Sohn eines Wagenfabrikanten. Schon 1782, im Alter von 15 Jahren, verlless er seine Vaterstadt, wo er den Schulunterricht erhalten und kam nach London, um sich dort zum Künstler anszubilden. von Castle-Gordon in Schottlaml malte er einen Er lernte zuerst zeichnen unter William Parr, Raub der Proserpina, wovon eine Beschreibung kam dann zu dem bekannten Landschaftsmaler

Ibbetson u. wurde den 27. Febr. 1784 als Schü- Rocky Hill bei Maidstone und wurde im Kirchler der kgl. Akademie aufgenommen. Im J. 1792 hofe von Boxley begraben. Er war ein Mann wurde er als Zeichner der Gesandtschaft an den chinesischen Hof angestellt und begleitete in diesem Amte den Graf Macartney nach Peking. Dort blieb er während der Expedition nach der nördlichen Grenze. 1794 kehrte er mit dem übrigen europäischen Gefolge nach England zurück und vermälte sich im folgenden Jahre mit Jane Wogan, aus einer angeschenen Familie in Wales, die er jedoch nach kurzer Ehe zu verlieren das Unglück hatte. Bei der Errichtung der kgl. Militärschule von Great-Marlow wurde 1802 dem Künstler der Zeichenunterricht in der neuen Anstalt übertragen; doch legte er am 28. Mai 1808 diese Stelle nieder, um diejenige eines zweiten Konservators der Autiken am britischen Museum anzunehmen.

Während jener Reise hatte A. eine Menge von Zeichnungen nach den Trachten. Denkniälern u. Landschaften der fremden Länder gefertigt und als der Sekretär des Lord Macartney, George Staunton, die Beschreibung der britischen Gesandtschaftsreise 1797 herausgab, wurden nach jenen Skizzen die darin enthaltenen Kupferstiche ausgeführt (s. b. No. 1). Im J. 1797 veröffentlichte er vier Platten: «Ansichten von Vorgebirgen, Inseln u. s. f., aufgenommen während der Reise nach Chinas (s. a. No. 74-77) und vollendete er die Zeichnungen nach Daniel's Skizzen, welche die Reise des Kapitän Vancouver in den nördlichen stillen Ozean schildern. Seine Zeichnungen zierten auch Barrow's Reisen nach China u. Cochinchina. Er selhst veröffentlichte 1806 unter dem Titel The Costume of China eine Sammlung von Volkstrachten, Gebräuchen, Genrescenen, Denkmälern und Marinen aus China (mit beigegebenen Beschreibungen der chinesischen Sitten). Hierin zeigte A. grösseren Ernst und Treue der Darstellung, als sich sonst in derartigen Werken jener Zeit findet, die bekanntlich in die Schilderung fremder Völker und Sitten einen guten Theil willkürlicher Erfindung einmischten. A. war bemüht, was er gesehen und beobachtet, einfach wiederzugeben und suchte sogar bis zu einem gewissen Grade den eigenen Charakter der chinesischen Rasse zum Ausdruck zu bringen. Dieses Werk wurde so günstig aufgenommen, dass A. sich ermuthigt sah, über denselben Gegenstand einen zweiten Band mit einer Anzahl ähnlicher Platten herauszugeben.

Während A. am britischen Museum angestellt war, wurden dessen Terrakotten und Marmorbildwerke von den Vorständen in 3 Bänden Stichen 1810, 1812 und 1815 herausgegeben; dazu führte A. die Zeichnungen aus, während Taylor Combe, der erste Konservator, die Beschreibung lieferte. A. hat dann selber noch nach seinen Zeichnungen die ägyptischen Alterthümer desselben Museums in einem 4. Bande herausgegeben.

Der Künstler st. an einem Gehirnfieber den 23. Juli 1816 in dem Hanse seines Oheims zu

von bescheidenem Wesen, unbeflecktem Charakter und reicher Kunstkenntniss.

Ein englischer Kunstfreund, Herr W. Smith. besitzt mehrere Aquarelle von Alexander, darunter eine Zeichnung mit der Jahrzahl 1795, die Vorstadt einer chinesischen Stadt darstellend. Ein ähnliches Werk, Ansicht eines Flusses in China (1796), befindet sich im Kensington-Museum. Anch andere namhafte englische Sammlungen haben Bilder von ihm aufzuweisen. Seine Zeichnungen, deren einige das Print Room des britischen Museums besitzt, erzielen jetzt in London hohe Preise. Seine Aquarelle sind in einer Art gehalten, welche heutzutage matt und blass erscheint; allein die Färbung ist zart, die Ausführung leicht und geistreich, wobei nicht zu vergessen, dass damals die Aquarellmalerei kaum über ihren ersten Anfang hinaus war. A. gehört zur alten Schule derselben. (Notizen von P. Mantz.)

Sein Bildniss, gezeichnet von H. Edridge, ist von C. Picart gest., aber niemals veröffentlicht worden.

## a) Von ihm gezeichnet und radirt:

1-51) The Costume of China, or picturesque representations of the dress and manners of the Chinese, lliustrated in 48 coloured engravings by Wiff. Alexander. London, Miffer, 1805. gr. 4. Jedes Blatt mit einer Beschreibung von John Barrow

Mit dem radirten Titeibl, 51 Bli., obwol der Titel deren nur 48 angibt. Darunter die verschiedenen Volkstrachten des Landes, Fahrzeuge, Gebräuche, Baulichkeiten etc. Alle Bll. sind bezeichnet: W. Alexander fecit, Dieselbe Sammlung in 50 Bll. nen aufgelegt

London 1844. 52-73) The punishments of China, London, Miller,

1805. 22 kol. Taf. Imp. 4.

74-77) 4 Taf. mit: Views of Headlands, Islands etc. taken during the Voyage to China. Mit 53 Darstellungen.

- 78) The dinner given by Lord Romney to his Majesty (George 111.) and the Volunteers (Festmahl von Lord Ronney dem Könige und den Freiwilligen gegeben). M. Aiexander plux. et fecit. Schönes grosses Bli.
- 79) Verschiedene Skizzen auf Einer Platte: Bildniss des Lord Macartney; Chinesisches Denkmal; Höble des Camoens zu Macao: Chinesische Figuren etc. Alexander delt et sculp, Fol,

## b) Nach seiner Zeichnung gestochen:

1) Die Tafeln zu: An Historical Account of the Embassy to the Emperor of China, undertaken by order of the King of Great Britain; including the Manners and Customs of the Inhabitants; and preceded by an account of the cause of the Embassy and Voyage to China. Abridged principally from the papers of Earl Macartney, as compiled by Sir George Staunton, Bart, Secretary of Embassy to the Emperor of China etc. Embellished with 25 Plates. London Printed for John Stockdale Piccadilly, 1797, S. 36 \* .

33 Zeichnungen (sittenbildliche, architektonische und landschaftliche Darstellungen). da ciuige Tafeln deren zwei enthalten. Nur auf einigen Taf, findet sich der Name Alexanders, obwoj auch die andern nach seinen Zeichnungen gest, sind, Gest, von Andinet, Dadley, Grignion, Owen, Sansom, Sparrow.

Eine zweite Ausgabe in 4. in 2 Voll., 1797 u. 1795, hat 41 Tafeln, gest. von W. Auges. W. Byrne, J. Caldwall, J. Chapman, Collyer, J. Dadley, S. Daniett, W. nud E. Ellis, J. Pittler, In. Hall, J. Heath, J. Landseer, W. Lowry, T. Medland, T. Pass, B. T. Pouncy, C. Rivers, S. Smith, Pass, B. T. Pouncy, C. Rivers, S. Smith, Wilson

In der französischen Ausgabe des Werkes: Staunton, Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie, übersetzt von J. Castéra, Paris 1801, naun non, voyage dans l'inférieur de la Chine et en Tartarie, éberest t von J. Castéra, Paris 1904, finden sich 38 Kopien, zum grössten Theilo gest. von Tardien dem Aelteren, einige von R. de Launey und Adam.

- 2) In: George Vancouver, A Voyage of discovery to the North Pacific Ocean and round the world. London, 1798. 3 Voll. 4. Von den beigegebenen 134 Taf, und Karten in Fol. sind 23 nach den Zeichnungen Alexander's v. J. Landseer, B. T. Pouncy, J. Heath u. J. Fittler gest. Sie enthalten zumeist landschaftliche Darstellungen.
- 3) In: John Barrow, Travels in China, London 1804. 4, 7 Taf. gest. von T. Melland. Landschaftliche und sittenbildliche Darstellungen.
- 4) In: John Barrow, A Voyage to Cochin China in the years 1792 and 1793 etc. London 1806, 4. 11 Taf. gest. von T. Medland (die übrigen 10 Taf. sind nach Daniell's Zeichnung).
- 5) In: John Barrow, Account of Travels into the Interior of Southern Africa, in the years 1797 and 1798, London 1801-1804, 2 Voll. 4, 2 Taf. gest, von T. Medland.
- 6) Die Taf. ln: A Description of the Collection of ancient Terracottas in the British Museum with engravings after the drawings by W. Alexander (by Taylor Combe), 41 Taf. London 1810, 4.
- 7) Viele Bll. in: A Description of the Collection of ancient Marbles in the British Museum described by Taylor Combe, Cockerell and E. Hawkins, with engravings after the drawings by W. Alexander, Corbould and others, London 1812-1845, 10 Voli, 4.
- 8) 10 Taf. In: Egyptian Monuments from the Collection formed by the National Institute under the Direction of Bonaparte etc., now deposited in the British Museum. Engraved by Medland after the Drawings of Alexander. London 1805 bis 1808. Fol.
- 9) Die 2 Taf. in: The Tomb of Alexander, a Dissertation on the Sarcophagus brought from Alexandria, and now deposited in the British Museum, by E. D. Clarke. Cambridge 1805. 4.
- 10) In: The History and Description with Graphic Illustrations of Cassiobury Park, Hertfordshire, the Seat of the Earl of Essex, by John Britton. F. S. A. London 1837. Fol. ist Taf. V. Casslobury, Vlew from the South West, nach W. Alexander von J. Hill gest.

#### c) Von ihm das Werk:

by W. Alexander F. S. A. and L. S. Lendon 1841 A

G. W. Reid.

Ein englischer Zeichner Alexander hat auch zu dem Werke mitgewirkt : Beauties of England and Wales, or delineations topographical, historical and descriptive. Dasselbe wurde von einer Anzahl von Malern, Kupferstechern und Gelehrten herausgegeben, die zu diesem Zwecke 1801 eine Gesellschaft bildeten und Grossbritannien durchreisten. Möglich, dass dieser Alexander mit William Alexander eine und dieselbe Person ist.

s. Fioriilo, Gesch. der zeichn. Künste. V. 829. Notizen von W. Schmidt.

Alexander. Francis Alexander, amerikanischer Maler, geb. in Windham county (Connecticut, im Febr. 1800. Er machte seine ersten Studien in New-York bei Alex. Robertson und bildete sich dann weiter in Italien aus, wo er sich lange aufhielt. In Boston war er eine Zeitlang beliebter Porträtmaler.

s. Tuckerman, Book of the Artists etc. p. 67.

## Nach ihm gestochen:

- 1) Marcia van Ness, l'atriotin der amerikanischen Revolution, +1832. F. Alexander p. J. B. Welch sc. gr. S.
- 2) Lady Anne Margaret Grant † 1827. Gest, von Read. 4.

W. Engelmann.

Alexander, Karl Alexanders, A. Simon. Alexander. G. Alexander, englischer Architekt, erbaute 1841 die Savings-Bank zu Bath in einem Renaissance-Stile, der sich der Weise

des Antonio San Gallo anschloss. Alexandre, s. Alex. Ubelesqui.

Alexandre. Alexandre, Radirer zu Paris gegen 1830 thätig.

Russischer Schlitten u. russische Trachten. 3 Bll. s. Le Blanc, Manuel.

W Schmidt

Alexandre. A. C. Alexandre, Kupferstecher mit dem Stichel, zu Bordeaux 1830 thätig. Façade des Quinconces, 1830, qu. Fol.

s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt.

Alexandriul. Unter diesem Namen befinden sich in der Galerie des kgl. Praemonstratenser Stiftes Strahow zu Prag vier in Oel gemalte Blumenstiicke. Keine weiteren Nachrichten.

Alexandrino. Pedro de Carvalho Alexandrino, portugiesischer Maler, geb. 1730, + 1810. Er malte mit grosser Leichtigkeit in Fresko sowol als in Oel und in den verschiedensten Gattungen. Cyrillo erzählt, dass A Journey to Beresford Hall, the Seat of Charles ihm, nachdem er sein grosses Gemälde des Welt-Cotton Esqrc. the celebrated Author and Angler, erlösers für die Kathedrale vollendet, keiner

seiner Nebeubuhler mehr gleich gekommen sei. Er hat fast alle Kirchen von Lissabon mit Biidern versehen, und er soll deren im Ganzen über tausend gemalt haben; er habe gleichsam ersetzen müssen, meint Raezynski, was von Gemälden durch das Erdbeben von 1755 in Lissabon zu Grunde gegangen. Allein bei einer äusserlichen Geschicklichkeit fehlte es ihm an Kraft und Tiefe; die Zeichnung ist häufig sehr nachlässig und die Farbe flach und matt. Raczynski nenut von ihm: Madonna mit dem Kinde und der hl. Anna in der Elisabethenkirche zu Lissabon; in Coração de Jesu daselbst: Die vier Evangelisten an der Decke; vier grosse Bilder in S. Antonio da Sé, Gemälde in der Magdalenenkirche u. s. f. Die Predigt Jehannis des Täufers in der St. Peterskirche zu Alcantara ist vielleicht sein bestes Werk. - Raczynski zählt im Dietionnaire du Portugal seine Schiller auf.

s. Cyrillo, Colleção de Memorias etc. p. 120 bis 123. — Raczynski, Les Arts en Portugal. Paris 1846. pp. 270. 293. 403. 521. 522. Notisen von Lefort.

Alexandre. Domenico Alexandro, ein Bildhauer aus Florenz, der in Spanien, wo er bald Micer Domingo, bald Micer Dom. Alex. Florentin genannt wird, zu Anfang des 16. Jahrh. lebte und dort zu grossem Ansehen gelangte. An dem prachtvollen Schnitzaltar der Kathedrale zu Sevilia, der von Dancart 1482 begonnen war und 1526 von Jorge Fernandez Aleman vollendet wurde, soll er mehrere Statuen gemacht haben. Dann errichtete er in der Dominikanerkirche S. Tomas zu Avila das Grabdenkmal des Prinzen Don Juan (nach Passavant, Kunstblatt, 1853. p. 62, mit vollendeter Technik im Renaissancestil ausgeführt), welches so grossen Beifall fand, dass die Erben des Kardinals Ximenez beschiossen, dlesem von demselben Meister ein ähnliches in der Kirche des Colegio de S. Ildefonso zu Alcala de Henares setzen zu lassen. Ein Vertrag vom 14. Juli 1518 setzte fest, dass Domenico dasselbe von karrarischem Marmor eben so oder wo möglich noch schöner als jenes ausführen und in 18 Monaten für den Preis von 2100 Dukaten nach der vorgelegten Zeichnung vollenden solle. Allein Domenico starb noch in demselben Jahre. als er kaum die Marmorarbeit begonnen hatte; man übertrug nun die Ausführung dem Bartolomé Ordonez von Barcellona, der das Monument in Genua von Tomas Forné und Adan de Wibaldo nach der Zeichnung des Domenico arbeiten liess. Nachdem dasselbe in Alcalá de Henarcs angelangt war, wurde es von Felipe Biguernis de Borgoña gepriift und gutgeheissen. Das schöne bronzene Gitter um das Denkmal ist später von Nicolas Vergara, Vater und Sohn, hinzugefülgt.

s. Cean Bermudez, Dicc. II. 125. — Derselbe, Descr. de la Catedral de Sevilla p. 40. Fr. W. Unger.

Alexandro. Alexandro u. Julio, Freskomaler, von italienischer Abkunft und, wie die spanischen Biographen glauben, Brider. Im Anfang des 16. Jahrh, wurden sie durch D. Francisco de los Cobos, Sekretär Karl's V., nach Andalusien berufen, um seinen Palast zu Ubeda und das Hospital Santiago, das er daselbst gegründet hatte, mit Malereien zu schmücken. Sodann zierten sie, auf Befehl des Kaisers, den Palast der Alhambra zu Granada mit Fresken. Diese Arbeit werden sie gegen 1527 begonnen haben, zu derselben Zeit, als Kaiser Karl einen neuen Palast auf der Stelle des alten Alcazar errichten liess. Palomino, der die Alhambra im J. 1712 besuchte, als diese dekorativen Malereien noch vollkommen erhalten waren. rühmt die Erfindung und das Talent, welches die Meister in der Ornamentation der Decken, Säle, Gänge, "Miradores" (Erker) entfalteten, wie überhaupt die köstlichen Grottesken, welche sie verschwenderisch im ganzen Gebände anbrachten. Diese reizende Dekoration, davon noch einige Theile, besonders in dem sogen. Tocador de la Reyna, erhalten sind, erinnern an die Arabesken in den Loggien des Vatikans, ohne diesen allzusehr nachzustehen. Auch glaubt Pacheco, dass die beiden Meister Schüler des Giovanni da Udine waren. Der Art Malereien waren ohnedem in Spanien schon durch die maurische Kunst (die eigentlichen Arabesken u. Moresken) beliebt; sie erhielten jetzt durch den Einfluss der italienischen Renaissance, welche jene beiden Künstler nach Spanien brachten. ihre weitere Ausbildung.

Ueber diese selber fehlen nähere Nachrichten; Vasari gedenkt ihrer nicht. Nach Cean Bermudez bileben sie lange in Andalusien; Palomino berichtet, dass sie, schliesslich nach Italien zurückgekehrt, dort im J. 1530 gestorben seien. Uebrigens behauptet Cean, und wie es scheint mit Grund, dass viele der den beiden Malern zugeschriebenen Grottesken Arbeiten des Granello seien. Ihr Einfluss auf die zeitgenüssische andalusische Schule war beträchtlich; unter ihnen haben sich zahlreiche Schliler gebildet, von denen Pedro de Raxis, Antonio Arfian, Antonio Mohedano und Blas de Ledesma sich ausgezeichnet haben.

s. Palomino, Vidas de los Pintures (El Museo III) 397. — Pacheco, Arte de la Pintura. p. 360. — Cean Bermudez, Dicc. II. 352, und unter Granello.

Lefor

Alexandros, Alexandros, Bildhauer, Sohn des Menides, aus Antiochia am Mäander. Der Name dieses Künstlers, der jedenfalls jilnger als die von Antiochia I. Soter († 261) gegründete Stadt Antiochia sein muss, steht keineswegs fest. Die Inschrift, die ihn enthielt, war leider am Anfange beschädigt, so dass nur...andros sicher ist., Aber auch sonst hat dieselbe zu noch immer ungelösten Kontroversen Anlass gegoben.

Sie wurde nämlich mit der berühmten Venus von Milo gefunden und soll, obwol von anderen Marmor, mit ihrem Bruche genau an den Bruch der Statuenbasis gepasst haben. In Paris aber, wohin sie mit der Statue gelangte, ist sie bald nachher versehwunden, wie vermuthet wird, um nicht die Venus selbst, die man für eine Arbeit des Praxiteles ausgegeben, als das Werk eines sonst unbekannten jfingeren Künstlers auerkennen zu müssen. So ist sie nur durch die Abschrift eines des Griechischen unkundigen Zeichners bekannt geworden, von dem indessen nicht anzunehmen ist, dass er einige für die Zeitbestimmung besonders charakteristische Buchstabenformen (A u. 11) vom Original abweichend älter als der Anfang der Kaiserzeit sein würde; so tief dürfen wir aber die Venus von Milo unmöglich herabrücken.

s. Clarac Musée de Sculpt. IV. p. 81. - Inscript. pl. LIV. 421. - Longpérier in: Friederichs Bausteine, p. 334.

H. Brunn. Alexandros, Maler aus Athen, Sein Name findet sich auf einer mit rother Farbe auf Marmor ausgeführten Zeichnung, Frauen und knöchelspielende Mädchen darstellend (Leto, Nlobe, Phoibe, Ileaira und Aglaia, doch schwerlieh die bekannten mythologischen Persönlichkeiten). Dieselbe wurde in Resina am Fusse des Vesuv mit drei andern von gleicher Technik entdeckt. die wahrscheinlich von derselben Hand herrühren. - Die Abbildungen in den Pitture d'Ereolano I. 1-4 geben leider von der Schönheit der in einfachen edlen Linien mit sieherer Hand ausgeführten Zeichnung keinen richtigen Begriff. Ob auch die Erfindung Eigenthum des etwa im letzten Jahrh. vor dem Ausbruche des Vesuv lebenden Künstlers ist, lässt sieh schwer ausmachen. Aber wenn er auch nur die Kompositionen älterer Meister kopirte, so stellt er sich doch in der Ausführung der gleichzeitigen, ebenfalls mehr reproduzirenden, als frei schaffenden athenischen Bildhauerschule eines Apollonios, Kleomenes, Antiochos würdig an die Seite.

Alexandros. Angeblieh Steinschneider, s. Alexandro Cesati, genannt il Greco.

Alexandrow. Michail Pawlowitsch Alexandrow, Bildhauer, geb. 1758. Er empfing seine Ausbildung in der Akademie der Kiinste zu St. Petersburg und wurde dann 1779 als Pensionär dieser Anstalt in's Ausland geschickt. 1782 sandte er eine Statue: Der sterbende Feehter nach St. Petersburg; 1791 wurde er Akademiker. Um diese Zeit entwarf er das Modell eines Mausoleums für den Günstling der Kaiserin Katharina, Potemkin, das aber nicht zur Ausführung kam.

Wassili Pawlowitsch Alexandrow, Bruder des Vorigen, Porträt-Maler, geb. 1770.

Alexandrow. Iwan Petrowitsch Alexandrow, geb. am Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrh. im Dorfe Iwanowo (Gouvernement Wladimir), + 1819. In den nennziger Jahren trat er als Schüler in die Akademie der Künste, aus welcher er 1803 entlassen ward. Im Jahre 1805 wurde er als Zeiehner mit einer Gesandtschaft nach China geschickt. 1807 von dort heimkehrend, brachte er ein Album von Zeichnungen mit, unter denen das Porträt Amban-Van's, eines Verwandten des ehinesischen Kaisers, besonderes Aufsehen erregte. Im Jahre 1808 führte Alexandrow dieses Bildniss (ganze lebensgrosse Figur) in Oel ans. Das Bild befindet sich in der Akademie der Künste und bewiedergegeben habe, denen zu Folge sie kaum kundet einen tüchtigen Porträtmaler. Von ihm auch ein Bildniss des Kaisers Alexander's I.

s. Энцикл. словарь (Encykl. Wörterb.). 1861. III. Ed. Dobbert.

Alexas. Alexas. Steinschneider? Sein Name. wurde zuerst durch eine nicht antike Gemmeninschrift bekannt, in welcher er als der Vater eines augebliehen Steinschneiders Quintus (s. diesen) erscheint. Schon darum muss die später auftauchende Inschrift alega auf einer berliner Gemme (Winckelmann, Descr. de Stosch II, 1603) Verdacht erwecken, und bereits Bracci (Mem. I. 41) zweifelte an ihrer Aechtheit. Zwei andere Steine sind bis ietzt nur im Anzeiger der Arch. Zeit, 1854, p. 432 kurz erwähnt worden, und bedürfen noch einer näheren Prilfung, ehe auf ihre Autorität hin Alexas unter die sieheren Steinschneider eingereiht, werden kann.

s, Brunn, Gesch, der gr. Künstler, II, 543. H. Brunn.

Alexei. Alexei Malyi (der Kleine), russischer Heiligenbildmaler aus dem Anfange des 16. Jahrh., malte u. a. ein Bild des Todes der Maria für das Pskow'sche Höhlenkloster, wo es sich noch heute in der Kathedrale befinden soll.

в. Равинскій, ист. руссв. школь вконоп., въ Зап. Имп. археолод. общ. (Rawinski, Gesch. der russ. Heiligenmal, in den Mem. d. Kais. Archäol, Ges.), St. Petersburg 1856, VIII. 4 u.

Ed. Dobbert.

Alexejew. Dmitri Alexejew, russischer Silberarbeiter, verfertigte im J. 1630 einen Sarg für die Reliquien des h. Dmitri (des Zarewitsch Dmitri, der 1591 auf Anstiften des Boris Godunow in Uglitsch ermordet wurde).

s. Забълинъ, О металлич. произв. въ Россіи, въ Зап. Имп. археолог. общ. (Sabelin, Ueber die Metallarb. in Russland, in den Mem. d. Kais. Arch. Ges.). St. Petersb. 1853. V.

Alexeiew. Drei russische Heiligenbildmaler:

I wan Alexejew, lleiligenbildmaler des 17. Jahrh., arbeitete im J. 1664 in der Schlosskirche der Märtyrerin Eudoxia, im J. 1666 in der Kathedrale der Stadt Dmitrow und dem Sabbas-



s. Равинский, ист. русск. школъ иконоп. въ Зап. Имп. врхеолог. общ. (Rawinski, Gesch. der russ. Schulen der Heiligenmalerei in den Mem. der Kals. Archäol. Ges.) St. Petersburg 1856. VIII, 127.

Michail und Joann Alexejew, Heiligenbildmaler zu Nowgorod in der ersten Häifte des 19. Jahrh. Joann war Diakon der Nikolai-Kathedrale. Sein Name findet sich auf Heiligenbildern der Nowgoroder Kirche Johannes des Täufers aus den Jahren 1726 und 1727.

 Архимандратъ Макарій, Археол. опис. цен. древностей въ Новгородћ. (Archimandrit Makarl, Archãol. Beschreib. der kirchl. Alterth. in Nowgorod.) Moskau, 1960. II, 25. Ed. Dobbert.

Alexejew. Feedor Jakowlewitsch Alexejew, Architektur- und Perspektiv-Maler, geb. in St. Petersburg 1753, + daselbst 1824. Der Sohn eines Dieners der St. Petersburger Kunstakademie, wurde er in derselben gebildet und 1773 als einer der besten Schüler der Austalt zu seiner Fortbildung in's Ausland geschickt. Anfangs malte er mit Erfolg Blumen und Früchte; in Veuedig aber, wo er 1774 eintraf, widmete er sich ganz der Perspektiv-Malerei. Hier erwarb er sich unter dem Dekorationsmaler Giuseppe Moretti eine bedeutende technische Fertigkeit, während ihm Gaspari in der Perspektive Anleitung gab. Nach Russland heimgekehrt, wurde Alexejew 1779 als Dekorationsmaler (der Theater) angestellt, in welchem Amte er bis 1787 verblieb. 1795 reiste er ins stidliche Russland, um manche der von der Kaiserin Katharina II. auf jener bekannten Reise im J. 1787 besuchten Gegenden in Gemälden darzustellen. So entstanden die in der St. Pet. Akademie befindlichen Ansichten der Städte Cherson, Baktschisserai und Nikolajew. Dieselben sind in der Luft- und Linienperspektive, ebenso in der Architektur recht tlichtig; dagegen ist das Lanb meist schwer und unwahr und die Staffage hölzern.

Als Kaiser Paul zur Regierung kam, gab es für die russischen Klinstler viel zu thun : an der inneren Ausschmitckung des Michailow'schen Palais haben die bedeutendsten damaligen russischen Maler - und unter ihnen Alexejew, der n. A. an den Deckengemälden arbeitete - mitgewirkt. 1800 bestellte der Kaiser bei Alexejew Ansichten aus dem innern Russland und sandte ihn zu dem Zwecke mit einem Gehalte von 1200 Rubel nach Moskau, wo er zwei Jahre verblieb, Die Ansichten Moskaus, die wir dieser Reise verdanken, erinnern lebhaft an Bernardo Belloto, dessen Darstellungsweise von so entschiedenem Einfluss auf Alexejew gewesen ist, dass letzterer deu Namen des russischen Canaletto erhielt. Eine Sammlung Kopieen nach Canaletto von seiner Hand hat Katharina II. ihrem Glinstling Subow geschenkt (Kopie eines Canalettoschen Sänlengunges in der Akademie der Künste zu St. Petersburg). Von den Moskauer Ansichten

findet Waagen diejenige in der Eremitage (No. 1597), "wahr aufgefasst und sehr tüchtig ausgeführte. Zwei nicht minder gelungene Gemälde: Ansicht des Kreml von der steinernen Brücke und Darstellung mehrerer Gebäude innerhalb der Kreml-Mauer, befinden sich jetzt im Rumjanzow'schen Museum in Moskau. In der That zeigen die Moskauer Ansichten nichts mehr von der auf Effekt berechneten dekorativen Manier, welche den friihern Bildern des Meisters eigen ist. Dieser erscheint hier auf dem Höhepunkte seiner Knnst. Gleich gute Leistungen sind noch: Ansicht des Zwingers in Dresden und Venetianisches Schloss gleichfalls im Museum Rumjanzow. Ausserdem daselbst noch eine Skizze aus dem Kijewschen Höhlenkloster.

Im J. 1803 ward Alexejew als Lehrer der Perspektiv-Malerei an der St. Peterburger Aksademie der Klinste mit einem Jahresgehalt von 600 Rbl. angestellt und bildete hier eine Reihe von Schlieren aus: der talentvollste derselben war M. N. Worobjow. Der Meister blieb bis in sein spätestes Alter in seiner Gattung thätig. Von zwei Gemälden, die er ungefähr ein Jahr vor seinem Tode malte, rihmte ein Berichterstatter, dass sie mit derselben Freiheit ausgeführt seien, wie seine Jugendwerke. Die Akademie der Klinste besitzt das von M. J. Terebenew gemalte Bildniss Alexeiews.

Viele Gemälde des sehr fruchtbaren Meisters befinden sich im Privatbesitz: eine vortreffliche Ansicht des Kreml wurde nach England verkauft. Mehrere Petersburger und Moskauer Ansichten erhielt 1809 der König von Preussen zum Geschenk. Die Fürstin Galizyn erwarb zwei grosse Bilder: Das Winterpalais sammt dem Admiralitätsgebände von der Börse aus gesehen und Ansicht des Kreml. Graf W. Orlow, Fürst J. J. Barjatinski, P. P. Swinjin, A. S. Kotschubei brachten ebenfalls Werke von seiner Hand an sich. Ausser den bereits erwähnten Gemälden besitzt die Akademie der Kilnste zwei Kopien Alexejews nach Hubert Robert. Ferner sind von Alexejew bekannt: Ansicht des Michailowschen Schlosses von der Peterstatue aus: Ansicht desselben Gebäudes von der Fontanka aus, beide Bilder für den Kaiser Paul gemalt. Die kaiserliche Eremitage besitzt eine reiche Saumlung seiner Moskauer Zeichnungen.

в. А. Н. Ан дреен», Живопиесь и Живопиесы главиййших» европейских» школ». (А. N. Andreje w., Malerei und Maler der wichtigsten europ. Schulen.) St. Petersb. 1857, р. 496 и. 497. — Журиаль влящимых векусствы, издаваемый В. Гри оровитьем (Zeitschritt der schönen Künste, herausgeg, vom W. Grigorowitsch.) St. Petersb. 1823, I, 338. — Энциял. слеварь (Encyklop. Wörterb.) III, 214 ff. — Картины русской живописи, издлядър редакціею II В. Кукольния и (Bilder russischer Malerei, herausgeg, unter d. Redaktion N. W. Kukolnik's.) St. Petersb. 1846, p. 97. — W as gen. Die Gemäldesammlung der

Kais, Eremitage zu St. Petersburg, München 1864. p. 316. - Ferd. Hand, Kunst find Alterthum in St. Petersburg. Weimar 1827. p. 45.

Ed. Dobbert.

Alexejew. Samuel Alexejew, russischer Medailleur, geb. 1764, + 1801. Er wurde in der St. Pet. Akademie der Künste 1770-1785 erzogen. Alexeiew war der beste Schiiler des talentvollen Medailleurs S. W. Wassiljew, dann Gehülfe seines Lehrers und vollendete nach dessen Tode die ihm aufgetragenen Arbeiten. Seine eigentliche kilnstlerische Entwickelung fällt erst in die Zeit nach seinem Austritt aus der Akademie. Er hat wolgelungene Medaillen auf verschiedene Episoden der Regierung der Kaiserin Katharina II. verfertigt.

s. Jung. Caun. (Encykl. Wörterb.). III. p. 215

u. 216.

Ed. Dobbert.

Alexejew. W. Alexejew, zeitgenüssischer russischer Medailleur, von welchem n. A. fulgende Arbeiten herrühren :

- 1) Medaille auf die Krönung des Kaisers Nikolaus I. 2) Avers einer Medaille auf die Theilnahme Russlands am griechischen Befreiungskriege und den Frieden von Adrianopel 1829 (der Revers ist von Klepikow).
- 3) Revers der Medaille auf den Tod der Kaiserin Alexandra Feodorowna (nach Ljalins Komposi-
- 4) Medaille auf die Einweihung der Isaakskirche (im Vereine mit Ljalin).
- 5) Medaille zum fünfzigjährigen Jubilänm der Moskauer praktischen Handelsakademie.
- 6) Medaille auf die Unterwerfung des Kaukasus im J. 1864 (nicht veröffentlicht).
- 7) Medaille zum Jubiläum des Rektors und Professors der Akademie der Künste R. A. Ton im J. 1865 (nach dem Modell von Reimers).
- s. Coбраніе русси. медалей (Sammlung rus-sischer Medaillen) St. Petersburg 1840, No. 344, No. 365. - Отчеть Акад. худ. (Jahresbericht der Akademie der Künste) 1864-1865. St. Petersburg.

Ed. Dobbert.

Alexejew. Nikolai Michailowitsch Alexejew, russischer Maler, geb. 1815. In den dreissiger Jahren stand er an der Spitze der von seinem Verwandten und Lehrer, dem Akademiker Stupin im Anfange des Jahrh. zu Arsamas, einer Kreisstadt im Nishegorod'schen Gouvernement gegrindeten Arsamas'schen (Maler-) Schule. Er ist sehr vielseitig, indem er sowal religiöse und geschichtliche als auch Genre-Bilder und Porträts liefert. Auf der akademischen Kunstansstellung im J. 1836 fand sein Judenknabe, der auf einer Mandoline spielt und duzu singt, Belfall. Ans dem J. 1539 stammt von Alexejew's Hand das in der St. P. Akademie der seiner Schiller in Arsamas. Auf der Ausstellung im rothen Meere, Der ilber Aegyptens Erstge- jener des h. Rainerio in Spalato zu bauen, mit

burt kommende Würgengel und Die Heilung des Blinden; später als Wandgemälde (in Oel) in der Isaakskirche ausgeführt. Daselbst ausserdem folgende Gemälde von ihm: Die bilssende Sünderin, Die Heilung des Gichtbrüchigen, Die Heilung des Aussätzigen, Die Hochzeit zu Kana, Christus rettet den ertrinkenden Petrus. Im J. 1853 widmete sich Alexejew der musivischen Knust, welche zur Ausstattung der Isaakskirche in der neugegründeten Mosaikanstalt zu St. Petersburg mit grossem Erfolg betrieben wird. Alexejew fertigte im Vereine mit Prang das Bild des Apostels Panlus (nach Neff, einen Theil des Bildes "Aller Heiligen" (ebenfalls nach Neff) etc.

s. St. Petersb. Zeitung, 1836, No. 231: Die Kunstausstellung in den Sälen der Kals. Akademie der Künste. - Daselbet: 1846, No. 90: R. Minzloff, Die Gewälde der Kais. Akademie der Künste. — II. H. Петровъ, Краткое обозрвије мозаичнаго двла въ Росеји. (Р. N. Petrow, Kurze Lebersicht der musivischen Kunst in Russland.) St. Petersb. p. 78. - B. Серафимовъ и М. фоминъ, Onucanie Исаакіевскаго собора (W. Serafimow und M. Fomin, Beschreibung der Isaaks-Kathedrale.) St. Petersburg 1865. pp. 72. 73. aud in den Bemerkungen (Прим'вчанія): pp. 72.

Alexievic. Spiridion Alexievic, Maler, geb. im Dorfe Zitomislić in der Herzegovina 1769, + 1841. Er war Mönch in dem griechisch-orientalischen Kloster seines Dorfes, flüchtete sich im J. 1788 vor der Pest nach Dalmatien, wo er sich mit Unterricht beschäftigte und zugleich in der Malerei sich auszubilden begann. Zu weiterem Studium der byzantinischen Kirchenmalerei ging er nach Corfú, von wo er nach Dalmatien zurückkehrte. Dort fertigte er für griechisch-orientalische Kirchen viele Gemälde. Mehrere Altarbilder von ihm befinden sich in der Kirche von Kossovo bei Knin und in Verlicca, elu grösseres Gemälde, das letzte Abendmahl, im Kloster Dragović. Er war zuletzt Pfarrer in Zara und bischöflicher Administrator der dalmatinischgriechlschen Diözese.

J. Kukuliević.

Alexil. Andreas Alexii. Baumeister und Bildhauer des 15. Jahrh, geb. zu Durazzo in Albanien von slavischen Eltern. Er brachte sein ganzes Leben in Dalmatien, zumeist in Spalato zu, wo er als Bürger, Hans- und Grundbesitzer ansässig war und daselbst um 1504 starb. Als Kilnstler steht er in der ersten Reihe seiner dalmatinischen Kunstgenossen jener Zeit, und seine noch erhaltenen Banwerke sind tüchtige Denkmale jener Kunstepoche. Sein erstes uns bekanntes Werk ist die Kapelle der h. Katharina Kilnste befindliche Porträt Stupius mit vieren in der Kirche des h. Dominik in Spalato. Laut dem am 4. Jan. 1448 mit dem Dominikanervon 1846 waren von ihm drei Kartons aus der Prior geschlossenen Vertrage hatte Meister Anhiblischen Geschichte: Untergang der Aegypter dreas die genannte Kapelle nach dem Muster gleicher Wölbung und plastischen Verzierungen auf den Wänden der Kapelle und über dem Fenster. Filr seine Arbeit erhielt er 105 Dukaten in Gold; nebstdem für ein Grabdenkmal der Familie Lukarich 6 Dukaten.

Sein zweites uns bekanntes Werk ist die Kapelle der hh. Hieronymus und Nikolaus in der gegenwärtig verfallenen Kirche des hl. Johann d. Tänfers in der Stadt Arbe, auf der gleichnamigen Insel. Diese Kapelle ist ebenfalls halb verfallen, doch hat sich ober dem Eingange derselben folgende Inschrift erhalten:

AD LAVDEM ET HONOREM OIP, DEI ET STOR. COFESSOR, HIERON, ET NICOLAI IN CHA . . . EIM. HEDIFICARI PECIT DN. COLANE . . DE CERNOTIS, MAGISTER ANDREAS ALECKI DE DVEACHIO PECI HOC OPVS MCCCCLIIII.

Aller Wahrscheinlichkeit nach rührt von diesem Banmeister auch die gothische Taufkapelle in der Domkirche von Arbe her, die zu derselben Zeit die Patrizierfamilie Sudenić bauen liess. welche mit unserem Meister lant gleichzeitigen Urkunden im Verkehre stand. Da Meister A. noch 1460 auf der Insel Arbe verweilte, so ist es möglich, dass er sich auch bei jenen Bauwerken betheiligte, die der kunstliebende Bischof von Arbe, Johann Scafa, in jener Zeit ausführen liess; unter welchen Farlati (Illyrieum Sacrum V. 258) die bischöfliche Residenz, den Altar der hh. Hieronymus and Anastasias, sowie das Mansoleum des Bischofs (aus Marmor) erwähnt,

Um das J. 1466 wurde Meister Andreas nach Traù berufen, um in der dortigen Domkirche ein nenes Baptisterium zu bauen und die schöne Kapelle des h. Johann von Traú zu vollenden. Das Baptisterium vollendete A. 1467, wie die innerhalb des Eingangsbogens angebrachte Inschrift bezeugt:

> IACOPO TORLONO PONTIFICE CARLO CAPELLO PRAETORE ANDREAS ALEXIVS DYRRACHINVS OPIFEX DECECLXVII.

Die Wölbung dieses Baptisteriums ruht auf vier Rundsäulen, während die Wände durch 20 Pilaster gegliedert sind. In erster Reihe oberhalb derselben sind die Wände der ganzen Kapelle mit Blumengewinden, welche von 24 Engeln getragen werden, geziert. Die zweite höhere Reihe bildet gemeisseltes Laubwerk; an der Wölbung endlich Rosengewinde und andere Ornamente. Aussen, über dem mit Skulpturen reich verzierten Eingang, in halberhabener Arbeit der hl. Johann der Täufer, wie er im Jordan den Erlüser in Beisein von drei Engeln tauft. Dariiber Quadernen von Tran den einzigen Michael der hl. Geist und Gott-Vater den Sohn segnend. Es ist wahrscheinlich, dass diese Bildhanerarbeiten gleichfalls von dem Meister A. herrühren, da er auch als Bildhauer in den Urkunden genaunt wird. Für selne Arbeit erhielt er 4980 Lire, wie sich in den Kirchenbüchern verzeichnet findet.

Meyer, Künstler-Lexikon. 1.

Im J. 1468 am 4. Jan. schloss unser Melster Andreas in Gemeinschaft mit dem Meister Nikolans ans Florenz einen Vertrag ab mit dem Domkapitel von Traù zur Erbauung einer neuen Kapelle des hl. Johann von Tran ebenfalls in der Domkirche. Diese Kapelle, zu der aus dem Innern des Dom's ein auf reich verzierten Pfeilern aufsitzender Rundbogen führt. ist mit Arabesken, Ornamenten, Hallpfeilern und Statuetten geschmückt. Rings an der Mauer sind in erster Reihe in hoch erhabener Arbeit 17 Engelsgestalten ans Marmor gemeisselt, die hinter kleinen Pförtchen und Gittern hervorblicken und brennende Fackeln in der Hand halten. In zweiter Reihe stehen in Nischen auf den Langseiten sechs kunstvoll gearbeitete stelnerne Statuen der Apostel (in Lebensgrösse). von denen besonders die des hl. Paul und bl. Johannes Ev. geschätzt werden. Nur die letztere ist die Arbeit des Meister Andreas. Hinter dem Altar stehen ebenfalls drei Statuen, zwei Heilige und der Erlöser, der das Grab des hl. Johannes segnet. Sechzehn Genien tragen den verzierten Fries. In der Wölbung Rosen - und Blumengewinde, in ihrer Mitte das gemeisselte Bild des Gott-Vaters. Auch die Kapitelle der rings die Mauer stiltzenden Pfeiler sind reich mit plastischem Schmuek versehen. Der ganze Ban ist in sehr regelmässigen Formen im Renaissancestil gehalten und gehört zu den schönsten Bauten des 15. Jahrh. in Dalmatien. Vier Jahre lang wurde daran gearbeitet, und die Meister erhielten dafür die Summe von 2300 Dukaten in Gold. Doch wurde der Altar erst im J. 1648 durch den Meister Nikolaus von Venedig vollendet. Die Statuen in den Nischen, mit Ausnahme jener des hl. Joh. Ev., wurden von andern Meistern, wie Alessandro Victoria u. s. w. ansgeführt. Im J. 1472 arbeitete Meister Andreas mit seinem Gefährten Nikolaus von Florenz an der Restauration des Kirchenthurmes des Domes von Spalato, an dem er lant gleichzeitigen Urkunden auch im J. 1497 beschäftigt war.

Das Grabmal des Meisters befindet sich in der Kapelle der Bruderschaft des hl. Geistes zu Spalato, welches er sich selbst bei Lebzeiten im J. 1503 setzte, wie folgende Inschrift bezeugt :

> ANDREAS ALEXIUS EPIROTA DIRACHINUS . NOBILIS GENERE . CIVIS SPALATINUS OB MERI-TA FACTUS . S . SPIRITVS COLLE-GIATUS . H . SIBI . M . VIVENS POSUIT . ANNO S. MDIII.

Von den Schülern des Andreas nennen die Namacić ans der Neustadt von Tran, der im J. 1470 zu ihm in die Lehre trat.

s. Chiese di Tran. MS. — Quadernae communitatis Traguriensis et Spalatensis de a. 1448-1194.

> J. Kukuljević. 37

Alexin. Alexin, wol russischer Radirer des | chesi, die sich zu jener Zeit in Wien aufhielten, 19. Jahrh., radirte das Bl.:

Eln russischer Kurier in der Klbitka. Nach Joseph Matersberger. Alexin fec. aqua tinta. kl. qu. Fol.

W. Engelmann.

Alexis, Alexis, Erzbildner, Schüler des Polyklet. Plin. XXXIV. 50.

H Reunn

Alexis. Alexis. Kupferstecher mit dem Stichel, zu Lyon um 1819 thätig.

Vue du calvaire de Lyon à S. Irenée. qu. Fol. s. Le Blanc, Manuel.

W Schmidt

Alexis. Victor Alexis, französischer Maler und Lithograph, ging 1820 nach Rom, und schloss sich dort an Grasset an, bei dem er sich besonders für die Darstellung von Interieurs ausbildete. Der spanische Bildhauer José Alvarez wurde sein Gönner und brachte ihn nach Madrid. Hier hat er zahlreiche Ansichten von königlichen Schlössern gemalt, und für die von José Madrazo herausgegebene Sammlung von Lithographien zwei Landschaften nach Poussin und Glauber gezeichnet. Später siedelte er nach Petersburg über, wo er zwischen 1836 n. 1840 st. s. Ossorio y Bernard, Gal, biograf.

Fr. W. Unger.

Alexius. Daniel Alexius. Maler, geb. zu Pilsen im Böhmen. Im J. 1599 malte er die Fresken in der Kapelle zu St. Johann dem Täufer in der erzbischöflichen Residenz zu Prag. brachte dabei auch sein eigenes Bildniss an. In einem geschriebenen, in der Bibliothek des Stifts Strahow auf bewahrten Compendium Historiae Planensis findet sich die Stelle: Anno 1599, Daniel Alexius Planensis pictor egregins eleganti pictura ornavit laquear Sacelli S. Joannis Baptistae decolato dicati in Palatio Archiepiscopali Pragae, prout hodie videtur, ubi et se ipsum appinxit.

s. Schaller, Topographie des Pilsener Kreises p. 69. - Dlabacz, Böhmisches Künstlerlexikon.

W. Schmidt.

Alexy. Karl Alexy, hervorragender ungarischer Bildhauer, 1823 in der Zipserstadt Popråd von unbemittelten Eltern geb. Den ersten kilnstlerischen Unterricht erhielt A. von dem öffentlichen Zeichnenlehrer zu Käsmark in der Zips. Sein Talent verrieth sich bald, denn kanm 15 Jahre alt erschien er schon in Wien mit einem Reliefkopf, den er mittels eines Messers in eine Schiefertafel geschnitten. Er wurde dann in der Wiener Akademie weiter ausgebildet, wo er in den Morgen- und Abendstunden aufs eifrigste arbeitete, während er den Rest des Tages mit ornamentalen Fabrikarbeiten zubringen musste. um seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Auch diese Notharbeiten indess verriethen so viel Talent, dass Direktor Klieber dieselben eines öffent- 1849 sass er wegen Reproduktion revolutionärer lichen Lobes würdigte, ja selbst Rauch und Mar- Köpfe viele Monate in Pest gefangen und wurde,

auf den jungen Künstler aufmerksam wurden. Im J. 1841 trat er zum ersten Male mit zwei namhafteren Arbeiten auf, und zwar mit einer nach der Natur modellirten lebensgrossen Porträtbüste und der Reiterstatuette der Königin Victoria. Letztere gefiel in solchem Maße, dass der Künstler sie mehrmals in Bronze ausführen musste. Durch diese Bestellungen hatte sich auch seine materielle Lage so weit gebessert, dass er nunmehr seiner Kunst leben und die Wiener Kunstausstellungen der Jahre 1841-1848 fortwährend beschicken konnte. Von den zahlreichen Werken dieser Periode heben wir hervor: Die Gruppen Faust und Margarethe und Egmont und Klärchen (erstere von Baron Hügel, letztere von der Fürstin Metternich angekauft). Erzherzog Karl liess von ihm die lebensgrosse Statue seines Sohnes, des Erzherzogs Friedrich arbeiten, und als die Wiener Damen Franz Liszt mit einem Ehrengeschenk überraschten, war es A., von dem die daran befindlichen drei Genien sammt den Büsten Beethovens, Webers und Schuberts herrührten. Um dieselbe Zeit beauftragte ihn Baron Hügel mit der Ausführung einer Folge von Bronzestatuetten, welche 16 Feldherren vom 15. Jahrh. bis auf die Gegenwart darstellten. Von dieser Folge musste A. 18 vollständige Wiederholungen ausführen. Zwei derselben gelangten in den Besitz des Königs von Preussen und machten den Namen ihres Urhebers auch in Berlin rasch bekannt. Einen grossen Theil des Jahres 1843 brachte A. in den Museen und Ateliers Deutschlands zu, wo ihn die namhaftesten Bildhauer mit Auszeichnung aufnahmen. Nach Wien zurückgekehrt beendigte er das verkleinerte Modell zu einem Denkmal des Königs Matthias Corvinus und brachte dasselbe nach Pressburg (1844), wo der eben versammelte ungarische Reichstag das Werk des einheimischen Meisters mit einhelliger Freude begrüsste und Graf Casimir Batthyanyi für sich einen Bronzeabguss desselben anfertigen liess (1849 im Bombardement zn Grunde gegangen; das Modell wurde von Herrn Horvath angekauft). 1845 machte er eine Studienreise nach Italien und Frankreich und beschäftigte sich mit einer vom Hofe bestellten Statue der Kaiserin Maria Theresia. Aus derselben Zeit stammt eine lebensgrosse Bronzebüste des siebenbürgischen Kanzelredners Samuel Hegediis, welche 1847 in der Bibliothek der reformirten Hauptschnle zu Klausenburg aufgestellt wurde. Ende 1847 ging A. nach Pressburg, um die Büsten des Erzbischofs Lonovics und Anderer auszuführen. Nur die Erstere ward fertig, die Ereignisse des Jahres 1548 vereitelten das Zustandekommen der übri-

Ueberhaupt gab das Jahr 1848 dem künstlerischen Leben A.'s einen harten Stoss. Nach



ohne Urtheil entlassen. Seine Wleuer Hoffnungen waren nun vernichtet, und lu Ungarn war vorderhand an eine wie Immer geartete künstlerische Thätigkeit gar nicht zu denken. A. ging daher 1852 mit recht schmalen Mitteln nach London, wo er das erste Jahr unter schweren Drangsalen jeder Art sich durchkämpfen musste. Er arbeitete namentlich in der Werkstatt des für Bildnisse vielbeschäftigten Bildhauers William Behues. Schon 1853 aber erweckten seine Im Krystallpalaste ausgestellten Büsten Raffael's und der Fornarina, nebst einigen auf den ostindischen Krieg bezüglichen Gruppen, solche Aufmerksamkeit, dass er sofort namhafte Aufträge erhielt. Aus dieser seiner Londoner Zelt stammen die überlebensgrossen Büsten von Kossuth und Batthyanyi (1854 bestellt für die internationale Porträtbüsten-Galerie hist. Persönlichkeiten Im Krystallpalaste) und ein Emporschwebender Genius (weisser Marmor), der als Grabmonument eines jungen Mädchens in der Krypta des Highgate-Kirchhofes dient: ferner dle aus parischem Marmor gearbeitete Kolossalstatue des in Malta verstorbenen englischen Obersten Collnet, mit zahlreichen Rellefs am Sockel, in zwei Exemplaren ausgeführt, deren eines sich auf Malta, das andere in England im Besitze der Familie Collnet befindet: endlich mehrere Marmorgruppen und Medaillons lm grossen Saale von Bridgewater-House, von Lord Ellesmere bestellt.

1861 begab sich A. wieder in seine Heimat zurück, um für die verwittwete Gräfin Ludwig Batthyanyi die kolossale Marmorbüste ihres im Jahre 1849 hingerichteten Gatten, des ersten ungarischen Ministerpräsidenten, auszuführen. Zu derselben Zeit hatte er für das neue Redoutegebäude, nachdem seine Entwürfe für die besten erklärt waren, vier grosse Hautreliefs zu je vier. also zusammen sechzehn Figuren von Tänzerinnen auszuführen. Dieselben zeichnen sich durch Erfindung, Reichthum der Motive und tlichtige Formgebung aus. Sein jüngstes Werk (1868-1869) ist das Denkmal für den 1849 (in Folge der Revolution) hingerichteten Baron Johann Jeszenák (in der Famlliengruft auf dem protestantischen Friedhof zu Pressburg).

A. lebt gegenwärtig als Professor der Modellirkunst an der städtischen Oberrealschule zu Pest. Nach Mittheilungen des Künstlers.

L. Hevesi.

Alfani. Alfani, Künstlerfamlije von Perugia.

Paris Alfani, wurde 1462 in die Zunft der Goldschmiede zu Perugia aufgenommen, verheiratete sich 1478, zeichnete sich dann als Banmeister aus und starb 1520, nachdem er seinen Sohn Domenico als alleinigen Erben eingesetzt hatte. Von seiner kilnstlerischen Thätigkeit ist nichts weiter bekannt, fals dass er 1480 die Auf-

von da nach Wien transportirt, erst im März 1852 I sicht liber elnen Bau im Hospital S. Bernardino erhlelt.

> s. Mariotti, Lettere pittoriche Perugine. p. 241. Fr. W. Unger.

Domenico Alfani, der Sohn des Paris, Maler zu Perugla. Die Zeit seiner Geburt ist ungewiss; allein er war Freund und Genosse des jungen Raffael, als dieser in den ersten Jahren des 16. Jahrh. zu Perugia Schüler des Pietro Perugino war. Nach einer Angabe Passavant's (Leben Raphael's I. 217), deren Quelle wir jedoch nicht auffinden können, wäre Domenico, noch che er ln seiner Kunst es weit gebracht hatte, von Raffael anfgefordert worden nach Rom zu kommen; alleln er folgte dem Rufe nicht und blieb in Perugia, wo er für ienen blsweilen Aufträge besorgte. In der Wicar-Sammlung zu Lille findet sich ein undatirter Brief, in welchem Domenico von seinem Freunde gebeten wird, bei einer Dame Namens Atalanta die Bezahlung einer Schuld zu bewirken, deren Betrag ihm für das »Begräbniss« zukam; ohne Zwelfel war dies Atalanta Baglloni, filr welche Raffael 1507 seine Bestattung Christi (jetzt In der Galerie Borghese zu Rom) malte. Der Inhalt dieses Briefes und die schöne Zeichnung einer hl. Familie, welche sich auf der Riickseite desselben findet, bekunden die Herzlichkeit der Beziehung zwischen den beiden Künstlern.

Im J. 1510 wurde Domenico als Meister in die Zunft von Perugia aufgenommen (unter dem Namen: Domenico Paridis Panderi Alfani). Er beschränkte seine künstlerische Thätigkeit auf den nächsten Umkreis des Peruginer Bezirkes und begann seine Laufbahn sehr beschelden. indem er sich Meistern dritten Ranges zugesellte und Aufträge von der gewöhnlichsten Art ausführte, auf Trompetenwimpel (mit Berto di Giovanni) im J. 1511 und auf ein Wappenschild Leo's X. im J. 1513. Nur allmälig scheint er sich dann zu Altarbildern aufgeschwungen zu haben. Das früheste uns bekannte Werk dieser Art befindet sich in S. Gregorio della Sapienza zu Perugia, gez. im Saum des Gewandes der Jungfrau: MDXVIII Domenico fece. Es stellt die thronende Madonna in einer Landschaft zwischen den hh. Gregor und Nikolaus vor; zwei zu beiden Seiten symmetrisch schwebende Engel, welche eine gewisse Aehnlichkeit mit römischen Viktorien haben, halten die Krone über dem Hanpte Maria's. Die Jnngfrau sowol als das Kind sind von entschieden raffaeleskem Charakter und mit viel Empfindung in schönen und regelmässigen Verhältnissen gezeichnet. Die Gruppe erinnert sehr an jene Madonna Raffael's, welche aus der Galerie Orleans in die Sammlung Rogers überging. Die Heiligen zur Seite sind in der Bewegung wie im Ansdruck nicht ohne Würde. Dagegen leidet dle Wirkung des Bildes unter dem armseligen Typus der Engel und unter dem stumpfen Fleischton bei dunkeln Schatten.

Kaum ist denkbar, dass Domenico dieses Bild

ohne einen starken Einfluss von Seiten Raffael's | Einklaug bringen. Allein dass er im J. 1532 jede ersten Jahren des Jahrh, ist um so wahrscheinlieher, als alle mit dem gedachten Werke gleichzeitigen oder ihm bald nachfolgenden Gemälde Alfani's dasselbe Gepräge tragen und auf denselben Ursprung hinweisen. Dafür sprechen insbesondere: Die Jungfrau mit dem Kinde zwischen den hh. Franziskus und Bernardinus und die beiden Gestalten der Ih. Hieronymus und Antonius von Padua, Freskobilder in der Kirche S. Francesco zu Bettona. Hier erinnern die kräftigen Formen der Figuren an die Madonna della Seggiola oder an die Madonna da Foligno, Werke, welche Raffael zwischen den J. 1512 und 1518 ausführte. Die Formen sind fleischig und regelmässig; in den Kontrasten von Licht und Schatten zeigt sich ein richtiges Maß und gute Modellirung; die Färbung hat Glanz und einen warmen rosigen Ton, Hierher gehört noch ein grosses Altarbild in Fresko in der Kirche S. Antonio zu Diruta, das unzweifelhaft von der Hand des Domenieo ist. Es stellt vier Scenen aus dem Leben des hl. Antonius dar, darunter die Statue des Heiligen, mit den zu seiner Seite gemalten Figuren der hh. Schastian und Rochus: ein Werk, das, obwol stark beschädigt, auch jetzt noch viel Kraft und Leben zeigt. Ferner die Madonua mit zwei knieenden Heiligen und zwei Engeln, welche Harfe und Viola spielen, bez. Anno Domini MDXXI. Dominicus Paridis P. Perusinus pinxit, in der Kathedrale von Città della l'ieve; und in S. Francesco daselbst eine Madonna mit vier Heiligen und Engeln (in der Gewandung stark restaurirt).

In den folgenden Jahren änderte allmälig Domenico seinen Stil, indem er den umbrischen und raffaelesken Charakter verlor und dagegen die kühne Weise der späteren Florentiner annahm. Diese Aenderung bekundet sich in der thronenden Madonna mit vier Heiligen und Engeln, gegenwärtig in der Akademie zu Perngia. gez. MD. XXIIII. Noch zeigt sich die Hinneigung zu Raffael in dem Christuskinde, das nach einer Zeichnung des Letzteren entworfen ist; an diesen erinnert auch die hl. Lucia (die anderen Heiligen sind Petrus, Paulus und Nikolaus). Allein die breiteren Formen der Figuren, ihre leichte Bewegung und lebhaften Geberden scheinen von Andrea del Sarto beeinflusst, wie wenn Domenico die Zeichnung dieses Meisters studirt hätte. Es wird erzählt, dass der Florentiner Rosso, als er bei der Plünderung Rom's im J 1527 gefangen und ohne Schuhe und Strümpfe auf die Landstrasse hinausgejagt worden, sieh nach Perugia flüchtete und dort von Domenico gastlich aufgenommen wurde; zum Danke dafür habe er diesem dann Kartons zu Gemälden hinterlassen. Mit dem Umstande, dass A. schon vor 1527 Manches von der Florentiner Weise augenom-

gemalt haben könne; und die Fortdauer der Be- Spur der umbrischen Art verloren hatte, ist uuziehung zwischen beiden Meistern auch nach den zweifelhaft, und in einem Bilde des Meisters in S. Ginliana zu Perugia, einer Madonna mit dem Kinde zwischen den hh. Juliana und Johannes, bez. AD, M. D. XXXII, f. Dominicus paridis Perusinus faciebat, ist die helfende Hand des Rosso zu erkennen. Hier zeigt sieh eine beträchtliche Breite in den Formen und im Faltenwurf, eine neue Freiheit in den Stellungen und etwas von der Schwere und der Manier, welche Andrea del Sarto und seinen Schülern eigen sind. Die Köpfe sind im Verhältniss zu den Körpern klein, die Gelenke in den Biegungen libertrieben, wie wir es hänfig an den Schülern Michelangelo's wahrnehmen, die Farbe von einer gewissen Schärfe und roth mit breiten Massen dunkler Schatten (in der Predella film Scenen aus dem Leben der hl. Juliana). Von derselben Art ist die Anbetung der Könige in S. Agostino zu Perugia, ein Bild, das Niemand für das Werk eines umbrischen Malers ansehen wilrde und zu dent, nach Vasari's Bericht, Rosso den Karton gezeichnet hatte (mit Unrecht von Orsini, Guida di Perngia, dem Orazio Alfani zugesehrieben). Auf der Rückseite desselben befand sieh urspringlich die Heimsnehung (mit der Jahrzahl 1545); dieselie ist jetzt, stark beschädigt, in der Kirche S. Pietro zu Perugia. Aus dieser Zeit des Meisters findet sich ferner noch eine hl. Familie zu Castle Howard in England, dort dem Perino del Vaga zugeschrieben; ein Bild mit lebensgrossen Figuren, geschiekt komponirt, aber mit handwerksmässiger Keckheit ansgeflihrt. Endlich ist in S. Francesco zu Perugia eine Kreuzigung zwischen den hh. Hieronymus und Apollonia bestellt im J. 1553 (s. den Vertrag bei Mariotti), indessen von Domenico nur zum Theil ausgeführt und von seinem Sohne Orazio vollendet.

Die erwähnten Bilder sind alle, welche uns von der Hand des D. bekannt sind. Wol wird noch von Bildern gemeldet, welche zwischen den J. 1525 und 1553 - dem letzten Datum, das in Domenico's Leben vorkommt — in Perugia uud seiner Nachbarschaft von ihm gemalt worden, aber sie sind verschollen oder zu Grunde gegangen. Dazu gehören Fresken zu Prepo bei Perugia vom J. 1525 und eine Geburt Christi für S. Pietro zn Castel Rigone, bestellt im J. 1527 und vollendet im J. 1534, 1535 erhielt D. den Auftrag, gelegentlich des päpstlichen Besuches das Wappen Paul's III, an die Fassade des Palazzo de' Priori zu Perugia zu malen, und 1536 bemalte er eine Statue des hl. Ludwig in S. Francesco daselbst. In demselben Jahre heiratete er Maddalena di Filippo, die Mutter seiner unehelich geborenen Kinder, die er jedoch schon 1520 durch den kaiserlichen Pfalzgrafen. Giovanni Mansueti, hatte legitimiren lassen.

Auch in den Freskomalereien an der Decke men, lässt sich diese Anekdote nicht wol in der Kapelle Madonna della Luce zu Perugia (Gott-Vater, Die vier Evangelisten und Engel) glanbte O. Mündler die Hand des Domenieo zu erkennen (s. Zahn, Jahrbücher für Kunstwissenschaft. H. 274).

Nach ihm photographirt:

Madonna mit\*dem Kinde, nach einer Handzeichnung in der Accademia zu Venedig. Von A. Brann,

s. Vasari, ed. Le Monnier, IX. 73. — Pungileoni, Vita di Rafaello Sauti, pp. 79. 293. — Mariotti, Lettere pitt. Perugine. p. 241 bis 250. — Costantini, Gnida di Perugia. — Gambini, Guida di Perugia passim. — Crowe and Cavalcaselle, History of Painting In Italy. III. 304—305. Daselbst auch Abbildung der Madonna mit Heiligen im Collegio Gregoriano zu Perugia.

Crowe und Cavaleaselle,

Orazio Alfani, Sohn des Domenico, Maler zu Perugia. Ueber die Zeit seiner Geburt haben wir keine Nachricht, da er nnehelich erzengt war und erst 1520 von seinem Vater gesetzlich anerkannt wurde. Allein es ist uns überliefert, dass er in der Kirche S. Fiorenzo zu Perugia im J. 1530 Fresko malte, und es lässt sich daher mit Mariotti annehmen, dass er ungefähr um 1510 geb. war. Das früheste seiner noch erhaltenen Bilder, eine Geburt Christi in S. Francesco zu Perugia, hatte (nach dem Bericht von Peruginer Gniden) eine Predella mit einer Inschrift, welche aussagte, dass das Bild 1536 vom Kardinal Francesco Armellino bestellt worden, Im J. 1545 wurde Orazio in die Malergilde von Perngia eingetragen, nud seitdem finden sich bis gegen den Schluss des Jahrh. Nachrichten von Aufträgen zu Altarbilderff, welche er in verschiedenen Kirchen seines Geburtsortes auszufilhren hatte. Als 1573 die Akademie von Perugia gegründet wurde, wurde ihm die Auszeichnung, zu ihrem Vorstande für die ersten sechs Monate ernannt zu werden. Im J. 1576 erhielt er die Stadtbanmeister-Stelle von Perngia, wurde aber derselben gleich darauf wieder entsetzt. + zu Rom 1583.

Schon 1530 also betrieb Orazio seine Kunst selbständig, obwol er häufig noch nach diesem Datum als Gehülfe seines Vaters arbeitete. Die Geburt Christi, ursprünglich in S. Francesco und jetzt in der Akademie von Perugia (ohne die Predella, welche verloren gegangen), stellt das Christuskind in einer Landschaft vor. umgeben von der knienden Jungfrau, den hh. Joseph und Anna (letztere Figur ist in Bildern der Geburt Christi ungewöhnlich) und bedieut von einem Chor von Engeln. Das Kind ist Raffael nachgebildet, die Madonna dem Vater Domenico; die hl. Anna mehr in der Weise der Florentiner. Die Engel sind von schlechter Form und rundköpfig; ein kraftloser rother Ton mit dünnen Schatteu und einförmige Behandlung sind Kennzeichen des Bildes. Es ist ein flüchtiges Werk dritten Ranges, mit einmaligem Auftrag gemalt und nicht anziehend.

In Folge gleicher Züge lassen sich zwei audere Gemilde in S. Francesco derselben Hand
zuschreiben. Eine hl. Familie mit den hl. Franzisens und Antonius von Padna, worin Jungfran
und Kind nach dem Vorbilde Rosso's gezeichnet
sind, und ein Erzengel Michael, der die sieben
Todsünden mit Flissen tritt. Diesen lassen sieh
noch Die Auferstehung und Die Himmelfahrt
Mariä hinzufligen, zwei grosse rundbogige Altartafeln in S. Pietro zu Perugia.

Von grösserem Interesse, weil mit einem Ereignisse aus dem Leben Raffael's und Domenico's Alfani verbanden, ist ein anderes Bild des Meisters: Die hl. Familie, früher in der Kirche SS. Simone e Giuda oder Carmine zu Perugia, jetzt in der Akademie daselbst (von Orsini, Vita di P. Perugino. 1804. p. 24 fälschlich dem Pietro Perugino zugeschrieben). Im Leben des Domenico haben wir gesehen, dass er von Raffael einen Brief mit der Skizze einer hl. Familie erhielt. Diese Skizze (jetzt in der Sammlung Wicar zu Lille) ist eine der reizendsten Zeichnungen des Meisters. Es stellt das Christuskind dar, wie es die Arme der Madonna erfasst und anf Joseph blickt, der ihm einen Apfel reicht; im Vordergrund zur Linken der junge Täufer, hinter der Jungfran die hh. Joachim und Anna, in der Luft drei Engel und drei Cherubim. Die Zeichnung ist in quadrate Felder eingetheilt, wie zur Uebertragning auf eine andere Fläche für ein Bild. Von ihr ist offenbar das Altargemälde in Carmine genommen: nur die Luft und die Engel sind verändert. Da der Brief an Domenico gerichtet gewesen, so hielt man dieseu für den Urheber des Bildes; allein die Manier, darin die Figuren ausgeführt sind, verrathen Orazio's Hand, dieselbe Schwäche und Hastigkeit und dieselbe flache Behandlung, welche wir in den oben erwähnten Bildern gefunden haben. Doch ist der Schein in Kunstdingen bisweilen trügerisch, und wenn wir einer Inschrift, welche sich auf einer Tafel an einer Hausfassade links im Bilde findet, Glauben beimessen, so wilrde der Maler Anselmo oder Pompeo heissen, und die Jahrzahl des Bildes 1520 sein. Einen solchen Maler mag es gegeben haben; allein wir wissen weiter nichts vou ihm und können nur sagen, dass der Stil des Gemäldes so sehr demjenigen des Orazio gleicht. dass die Annahme, es rühre von ihm her, be-rechtigt erscheint. Im Saum des Gewandes der Jungfrau finden sich noch die Zeichen: PMPxx ANSLxTTMENCOxx; man hat dies als Auselmo Giovanni (?) oder Pompeo Anselmi und Domenico Alfani verstehen wollen, doch bleibt eine solche Auslegung ganz willkürlich. - Ein ganz ähnliches Werk, welches das Martyrthum des hl. Sebastian vorstellt, ist in den Uffizien zu Florenz. Dasselbe ist nur Wiederholung eines Werkes in der Kathedrale von Perugia, das mit Recht dem Orazio zugeschrieben wird.

Noch finden sich unter dem Namen von Orazio eine Anzahl von Bildern in der Akademle zu

Raffael's im Pal. Borghese zu Rom (No. 140): Anbetung der Könige, schwach in der Malerei und schlecht erhalten (No. 142); Hl. Familie, in der Manier des Parmegianino und Rosso (No. 159). Eine hl. Familie, sehr manierirt (No. 132), ist eher von einem Nachfolger des Raffaellino del Colle. Ein Gemälde in S. Maria Nuova zu Perugia, dort Sebastiano del Piombo genannt. ist wahrscheinlich eine Arbeit Orazio's in seiner raffaelesken Manier. Eine Madonna mit Kind und fünf Heiligen in der Confraternità di S. Agostino daselbst ist ein schwaches Werk des Malers aus seiner letzten Periode, eine Karikatur der Manier Parmegianino's. Im Louvre zu Paris (No. 26) ist von ihm eine Vermählung der hl. Katharina mit dem Datum 1548, aus S. Francesco zu Perugia im letzten Jahrh, weggenommen, und in den Florentiner Uffizien ein Rundbild der hl. Familie, das zu den besten Werken des Meisters gehört und beinahe für eine Arbeit seines Vaters Domenico gut genng

### Nach ihm gestochen:

- 1) Hl. Famijie (Madonna mit dem Kinde, der hi. Eiisabeth und dem kieinen Johannes). Gest, von P. Nocchi und Bigoio nach dem Bilde in den Uffizien. Foi, In: Gaierie de Fiorence. Fiorence 1841 f. XLVIII.
- Dass. Photogr. von Alinari in Florenz. kl. Foi.
- s. Mariotti, Lettere pitt. Perugine. pp. 242. 251. 254. 259. — Mezzanotte, Della Vita e delle Opere di Pietro Vannucci etc. Im: Appendice degli allievi etc. Perugia 1836. - Costantini, Guida di Perugia. p. 303. - Gambini, Guida di Perugia, passim. - Crowe and Cavaicaselie, Hist. of Paint. in Italy. 11. 368 bis 370.

Crowe und Cavaleaselle.

Cesare Alfani, unehelicher Sohn des Domenico di Paris Alfani und ebenfalls Maler. Er warde 1520 legitimirt, gleichzeitig mit Orazio, 1533 in die Malergilde von Perugia aufgenommen und hat 1549 noch gelebt. Wahrscheinlich war er nur Gehillfe seines Vaters und Bruders: wenigstens ist kein Werk von seiner Hand bekannt. s. Mariotti, Lett. pitt. Perug. p. 251.

Alfanus. Alfanus von Termoli arbeitete als Bildhauer an dem Hochaltar der Kathedrale von Bari in Unteritalien, der unter Erzbischof Nikolaus (1035-1062) begonnen wurde. Derselbe bestand aus vier auf der obersten Stufe aufgestellten Säulen, die einen Architrav trugen, und auf diesem erhob sich, von kleinen Sänlchen getragen, der pyramidale, mit Bronzewerk verzierte Baldachin. Er ist jetzt nicht mehr in dem Dome vorhanden; doch können wir uns eine genane Vorstellung davon machen durch die Vergleichung mit dem Altar in der benachbarten Kirche S. Niccolò, der ganz mit jener Beschrei-

Perugia: eine Kopie nach der Grablegung | bung übereinstimmt und nach dem Vorbilde des Altars im Dome ausgeführt scheint (Abbildung bei H. W. Schulz, Denkmäler der K. des M. A. in Unteritalien, Taf. 4). Der Name des Alfanus fand sich an dem Altar der Kathedrale in der Inschrift des Architravs nicht. Dagegen bezeichnete er die Kapitelle der vier Säulen durch Inschriften, die an jedem derselben angebracht waren, als sein Werk abgedruckt bei F. Ughellus, Italia Sacra, Roma 1644. VII. 603). Die Kapitelle der Rückseite hatten nur Laubverzierungen, dagegen enthielt von denen der Vorderseite das eine kleine Engel und das andere Schlangen, welche sich zwischen Zweigen hindurch wanden; auf diesen Schmuck ist in den entsprechenden Inschriften ausdrücklich Bezug genommen. Die Angabe bei Ricci (Arch. in It. I. 390), wonach Alfanus laut einer nicht mehr vorhandenen Mosaik-Inschrift das Ornament der Marienkapelle in derselben Kirche gearbeitet habe, bezieht sich wol nur auf diesen Altar, da die ganze Kirche der Maria geweiht ist.

s. Schuiz. Denkmäier der Kunst des M. A. in Unteritalien. 1. 28. 40. - C. C. Perkins, Italian Scuiptors etc. p. 14.

Fr. W. Unger.

Alfanz, Alfanz, Bildhauer, von Wien gebürtig, Schüler Balthasar Permoser's, war in Berlin zur Zeit des Königs Friedrich Wilhelm I, thätig. Von ihm waren die beiden Löwen über der Gitterthüre des ehemaligen Sacken'schen Palastes in der Wilhelmsstrasse und die daselbst befindlichen 10 Vasen : auch ein Engel fiber einer Apotheke an der Ecke der Dreifaltigkeitskirche.

s. Fr. Nicolai, Nachricht von Künstiern zu Berlin. 1786. p. 121.

W. Schmidt.

Alfare. Francisco Alfaro, Goldschmied in Sevilla, fertigte 1578 für die Kirche Sta. Cruz zu Ecija ein silbernes Tabernakel zur Aufnahme der Monstranz für die Fronleichnamsprozessionen; 1586 für die Pfarrkirche S. Juan zu Marchena ein gleiches von vergoldetem Silber, das als sehr zierlich gerühmt wird, nebst zwei silbernen Lesepulten mit Medaillons, in denen auf dem einen die Bekehrung des Paulus, auf dem andern das Lamm auf dem Buche mit sieben Siegeln dargestellt war; endlich 1596 für den Hochaltar der Kathedrale zu Sevilla ebenfalls ein Tabernakel von vergoldetem Silber und zwei Lesepulte. Das erstere enthält anmuthige Statuetten von Propheten und Engeln und an dem Thürchen ein Medaillon mit der Mannalese. An den beiden prächtigen Lesepulten sind dieselben Gegenstände wie an denen zu Marchena in Basreliefs ausgeführt. Man rühmt an diesen Arbeiten Verständniss der Zeichnung und des Körperbaus.

s. Cean Bermudez, Dicc. - Derseibe, Descript. de la Catedr. de Sev. p. 42. - Liaguno y Amiroia, Noticias. III. 106. — Ford, Handbook for Trav. in Spain. p. 180. Fr. W. Unger.

Alfaro. Juan de Alfaro y Gomez phischen Nachrichten über Becerra, Cespedes (Palomino neunt ihn nur Juan de Alfaro), spa- und Velazquez hinterlassen haben, die nach seinischer Maler, geb. zu Cordova 1640, + zu nem Tode von Palomino benutzt worden. 1677 Madrid im November 1680. Er empfing von An- fand sich A. wieder in Madrid ein; als aber nun tonio del Castillo den ersten Kunstunterricht der Admiral in Ungnade fiel, weigerte sich der und brachte in der Folge einige Zeit zu Madrid Maler ihm In die Verbannung zu folgen, kehrte in der Schule des Velazquez zu. Hier bildete er nach Cordova zurück und ging dort seine zweite insbesondere sein Kolorit aus, indem er in den Ehe ein. Während dieses neuen Aufenthaltes könlglichen Zimmern Bildnisse von Tizian, Ru- hatte er das Monument zu malen, das in der bl. bens und Van Dyck kopirte. In seine Geburts- Woche im Dome errichtet wird; auch fertigte er stadt zurückgekehrt wurde der noch junge und das Bildniss des Bischofs Fray Alonso Salizanes. sehr eitle Alfaro von Verwandten und Freunden Eine Art Hypochondrie, die ihn nicht lange über Gebühr gepriesen und kam so zu einer Art darauf befiel, trieb Ihn von Cordova wieder fort. von Ruhm, dem seine Verdienste nicht ent- Im J. 1650 finden wir ihn abermals in Madrid, sprachen. Man überhäufte ihn mit Aufträgen, aber vergeblich bemüht, die Gunst des wieder und Castillo, der bis dahin die erste Stelle ein- zu Gnaden aufgenommenen Admirals auf's Neue genommen, sah sich zurückgedrängt. Alfaro zu erlangen. Das verschlimmerte nur seinen malte zunächst eine Reihe von Szenen aus der leidenden Zustand, und noch in demselben Jahre Legende des hl. Franziskus in dem Kreuzgange starb er. des diesem Heiligen geweihten Klosters. Jedes dieser zelchnete er mit der stolzen Inschrift : Alfarus ninxit. Daher setzte Castillo, den die Hoffahrt seines alten Schülers verdross, auf seine Taufe des hl. Franziskus, welche er für dasselbe Kloster zu malen hatte und neben die Bilder des Alfaro aufstellte, in grossen Zügen die Inschrift: Non pinxit Alfarus. Ein Ausdruck, der dann lange Zeit unter den spanischen Malern sprüchwörtlich gewesen.

Noch malte A. während dieses ersten Aufenthaltes zu Cordova eine Darstellung der Menschwerdung für das Oratorium der Karmeliter, sowie nach alten Originalen die Bildnisse des Bischofs Iuan de Alarcon und einiger seiner Vorgänger. Nach seiner Verheiratung mit Isabella de Heredia ging er dann wieder nach Madrid. Ein Bild des Schutzengels, das in der Kirche S. Isidor el real noch erhalten ist stammt aus dieser Zeit. Bald darauf kehrte A. der Malerei plötzlich den Rücken, um Steuereinnehmer zu werden, und nahm seine Kunst erst wieder auf, als der Prozess, den die Künstler gegen den Fiskus angestrengt hatten, weil derselbe alle ihre Werke mit einer Auflage (alcabala) belasten wollte, zu Gunsten der Maler entschieden war. Damals fand A. in der Person des Regidor don Pedro de Arce einen eifrigen Beschützer; er wohnte in dessen von den hervorragendsten Schriftstellern besuchtem Hause and fand so Gelegenheit, die Bildnisse des Calderon de la Barca und anderer berühmter Zeitgenossen zu Hierauf von dem Grossadmiral von malen. Kastilien zu dessen Maler ernaunt, hatte er insbesondere für die Erhaltung der prächtigen Gemäldegalerie desselben Sorge zu tragen. Wittwer geworden, wünschte er sich auf's Neue zu vermählen und kehrte desshalb nach Cordova zurück. Dort lernte er Ant. Palomino (den Blographen der spanischen Maler) kennen und bestärkte denselben, der sich zuerst der Theologie gewidmet hatte, in seinen künstlerischen Studien. Auch soll Alfaro selber Manuskripte mit biogra- alt und arm, da er sein geringes Vermögen sei-

Das Talent Alfaro's ist eine Mischung von Leichtigkeit und Schwäche; seine Farbengebung hat eine gewisse Annuth, doch ist seine Zeichnung ungenügend und weichlich. In seinem unsteten Wanderleben zwischen Cordova u. Madrid fand der Kilnstler die Zeit nicht, seine Werke reifen zu lassen; sie sind flüchtig und fahrlässig ausgeführt. Mit der Komposition und Erfindung gab er sich nicht sonderlich viel Mühe; er soll sie öfters alten Kupferstichen eutlehnt haben. Am besten sind ihm die Bildnisse, namentlich diejenigen kleinen Maßstabs, gelungen; einige seiner in Oel gemalten Miniaturen zeigen viel Geist und Freiheit, und nicht selten werden sie in Spanien dem Velazquez zugeschrieben, den Alfaro ilbrigens nachzuahmen sich bemüht hat. Im Nationalmuseum zu Madrid findet sich von ihm eine Himmelfahrt Mariä mit dem Datum 1668. Auf der Verstelgerung Salamanca zu Paris (1867) erreichte ein von ihm gemaltes Blldniss (ganze Figur) den Preis von 600 Fr. -A. hat sich auch als Poet und Schriftsteller versucht (seine Manuskripte s. oben). Als Radirer war er tüchtig, wie das unten angegebene Blatt bezeugt.

#### Von ihm radirt:

Bildniss des Don Hernando de Alarcon, Nach Tizian.

s. Palomino, Vidas de los Pintores (El Museo, III.) p. 589. - Ponz, Viage de Espana. XVII. 58 und passim. - Cean Bermudez, Dice.

Alfaro. Nicolao Alfaro, Geschichts- und Landschaftsmaler der Gegenwart in Canaria (Palmas), Schüler von Carlos de Haes. Von ihm im Museo Naval zu Madrid eine Darstellung von Nelson's Angriff auf Canaria im J. 1797.

s. Osorio y Bernard, Gal. biogr.

Fr. W. Unger.

Alfel. Francesco di Bartolomeo Alfei von Montalcino war Maler in Siena. Er erklärte 1488 vor der Obrigkeit, er lebe mit seiner Frau,

nen beiden verheirateten Töchtern gegeben habe. Oper in Turin, nachdem Ende der dreissiger Sein Name kommt in Urkunden seit 1454 vor. zuweilen ohne den Zusatz Alfei. In diesem Jahre wird gegen Francesco di Bartolomeo ein notarieller Protest erhoben, weil er gewisse Gemilde unvollendet gelassen habe. Leonardo Benvoglienti empfiehlt einen Maler dieses Namens zum Fattore oder Geschäftsführer beim Dombau. Dass dieser Francesco aber nicht von Alfei verschieden ist. erhellt daraus, dass der Name in Aktenstücken mit und ohne den Zusatz Alfei vorkommt. Ueber seine Arbeiten ist nichts Erhebliches bekannt.

s. Milanesi, Documenti Senesi. II. 299. 327. 329, 355, 396, 421,

Fr. W. Unger. Alfen. Alfeu oder Alf. s. Eusebius Johann Alphen.

Alflano. Don Epifanio d'Alfiano, Mönch zu Vallombroso in Toskana, Kupferstecher, erhielt vielleicht von Dom. Vitus, einem undern Mönch desselben Klosters, Unterricht. Er wurde später Prior des Klosters S. Spirito zu Florenz. Zani (Enciclopedia, I. 11, 48) hält ihn für denselben Meister mit Dom. Vitus, was indess nicht gegründet scheint. Auf seinen Werken finden sich die Jahreszahlen 1591-1607.

- 1) Der Stammbaum der Familie Ricci in: Delle Famiglie Nobili Florentine di Sciplone Ammirato. Firenze 1615. qu. Fol. Die Platte war jedoch schon lauge gest., denn sie ist bez.: D. Epipha-nius de Alfiano Mou<sup>us</sup>. Vallimbrosan<sup>s</sup>. Incid. 1591. Verschiedene Bil. in demselben Werke tragen den Namen des Dom. Vitus, nämlich: D. Vitus mon. V. f., D. Vitus VVM. feelt, D. Vitus fe. 1581, D. Vitus M. V. fec. 1580, D. Vitus fec., D. V. fe. Sie siud also 9-10 Jahre früher gest. als die Platte des Epifanio; diese ist als Stich schwächer.
- 2) Eine Folge (5 Bll. ?) Feste und Dekorationen, wobei die Hölle nach Dante, Apollo und die Musen auf dem Parnasse, Festzug Neptun's etc. Die Bll. sind bez.: D. Epiph's fec., D. Epifo, d'Alfiano Monco. Vallombrosano f. 1592 etc. ou. Fol.
- 3) Ein kalligraphisches Buch von 1607; dariu nennt er sich Priore dello Spirito Sauto di Firenze. s. Heineken, Dict. - Ottley, Notices.

W. Schmidt.

Alfleri. Benedetto Innocente Alfieri. Architekt, geb. zn Rom 1700, + zu Turin den 9. Dez. 1767. Zn Rom im Jesuitenkollegium erzogen, widmete er sich namentlich der Zeichenkunst und den mathematischen Studien. Nachdem er dann die Rechte studirt hatte, liess er sich als Advokat in Asti nieder, fuhr aber fort mit besonderem Eifer Architektur zu treiben. Schon damals wurde nach seiner Zeichnung der Glockenthurm der Kirche S. Anna gebaut. Darauf entwarf er um 1730, in Folge einer Aufforderung von Seiten seines Oheims, des Marchese Ghilini, den Plan zu dem neuen Paiast desselben in Alessandria. Der König Karl Emanuel III., durch diese Banten auf ihn anfmerksam geworden, übertrug ihm den Neubau der königl.

Jahre das alte Gebäude abgebrannt war. A. erklärte, da er nicht Fachmann sei, zu diesem Zwecke erst alle grösseren Theater Europa's besichtigen zu müssen, wozu ihm der König bereitwillig seine Zustimmung u. die Mittel ertheilte. Nach dem in Folge dieser Reisen von A. entworfenen Plane wurde dann seit 1740 das neue Theater erbant, damals eines der grössten und schönsten in Europa. Insbesoudere ist das Proszenium reich gehalten: korinthische Säulen stlitzen ein reiches Gesimse (ohne Fries), über welchem Karyatiden einen reich ornamentirfen Aufbau tragen. Karl Emanuel, der ihn schon zu seinem Architekten ernannt hatte, gab ihm nun den Titel eines Grafen von Sostegno und zeichnete ihn bis zu seinem Tode mit besonderer Gunst aus.

Noch andere Bauten sind in Turin nach den Plänen A.'s ausgeführt: so die Paläste Barolo u. Marozzo, die in der Form eines grossen Theaters gebaute und kühn überwölbte Reitschule in der Militärakademie; die Kirche Providenza und der Neubau von Spirito Santo, letzterer unter Beihülfe von Benedetto Feraggio. Die Kirche Corpus Domini hat A. 1753 mit reichen Stuck-Ornamenten neu ausgestattet. - Auch in den Nachbarstädten von Turin ist Alfieri als Baumeister thätig gewesen. Die von Cristof. Rocchi einem Schüler Bramante's, entworfene und begonnene Kathedrale von Pavia hat A. vom Architrav bis zum Gesimse der Kuppel im J. 1761 weitergeführt. In Genf ist nach seiner Zeichnung die Fassade von Saint-Pierre erbaut.

A. gehört zu jenen Baumeistern, welche innerhalb der Rokoko-Architektur, als sie in ihrer masslosen Willkür dem Verfalle rasch entgegenging, eine grössere Strenge und Reinheit des Stils anstrebten, ohne doch zu einer Erneuerung der ganzen Bauweise nach den Grundsätzen der Antike durchzudringen. In jenem Sinne rühmt ihu auch sein Neffe, der berühmte Dichter Alfieri (in seiner Selbstbiographie); doch meint derselbe, dass der Meister in dieser reineren Richtung noch hervorragender gewesen wäre, wenu die Mittel Piemonts die Verwirklichung seiner grossen Pläne gestattet hätten.

#### Nach ihm gestochen:

1) Plan des Theaters zu Turin.

- 2 n. 3) Plan, Durchschnitt und Fassade des zur Bestattung der Königin von Sardinien 1741 errichteten Katafalks, Gest. von G. A. Belmond. 2 Bll. qu. Fol.
- s. Nouvelle Biogr. générale. Paris 1855 f. Fr. Bartoll, Notizia delle Pitture etc. Venezia 1776. I. 3. 15. 42. 46. II. 13. 83. - Volkmann, Hist. krit. Nachrichten von Italien. Leipzig 1777. 1. 194-196. - Helneken, Dict.

Alfleri. Aurelio Alfieri, Kupferstecher, geb. den 7. Okt. 1800 zu Mailand, Sohn des Giovanni A., kgl. Beamten und der Giuseppa Marconi. Den ersten Zeichenunterricht empfing er mit 18 Jahren an der Akademie der Brera, und da er sich 1824 für die Kupferstecherkunst entschieden, erlernte er dieselbe uuter der Leitung von Longhi. Die Fortschritte, welche er machte. verschafften ihm beim Konkurse von 1836 die goldene Medaille. Er wurde dann Ehrenmitglied der Akademie, deren Schüler er gewesen war. und zum Ersatzmann Pietro Anderloni's, der nach dein Tode Longhi's dessen Stelle eingenommen. im Lehreramte des Kupferstich's ernannt. Der Künstler lebt gegenwärtig in Pavia, wo er seit 1855 als Lehrer an der Kunstschule thätig ist. Er ist einer der Weuigen, welche dem Verfall der Kunst des Grabstichels in Italien entgegenzuwirken versucht haben.

A. hat viele Bll. im Auftrage von Verlegern und Kunsthändlern gefertigt, doch hat er auch auf eigene Rechnung ansehnliche Arbeiten unternommen. Immer ist seine Ausführung fleissig und sorgfältig; sein Stich ist breit und sieher u. zeichnet sich sowol durch die Treue der Nachbildung, als durch das Studium der Modellirung aus. Der allgemeine Charakter seiner besten Erzeugnisse nähert sich der breiten und luftigen Behandlungsweise seines Freundes Pietro Anderloui. Dieser hatte ihn sich zum Mitarbeiter an dem grossen Stiche des jüngsten Gerichts erwählt, den Longhi unvollendet zurückgelassen hatte; doch da die Erben die Platte, wie sie war. an's Ausland verkauften, unterblieb die Ausfilhrung.

Alfieri hat auch eine Anzahl Zeichnungen für andere Stecher, sowie Aquarelle nach deu besten Meistern der Reuaissance gefertigt. Er hat seine Arbeiten, wie es scheint absichtlich, immer nur in der Akademie der Brera ausgestellt.

- a) Von ihm nach plastischen Darstellungen gestochen:
- Picta (Leichnam Christi im Schoosse der Madonna). Nach der Marmorgruppe des Benedetto Carciatori. Dies der Stich, für welchen A. 1836 die Medaille erhielt.
   I. Vor aller Schr.
- Spartacus. Nach der Marmorstatue von V. Vela. Fol.
- Cantate et exultate. S\u00e4ngergruppe nach dem Basrelief des Luca della Robbia. Mit leichter Schattirung. In: Gal\u00e9rie de Florence. Florence 1511 ff. Fol.

Gestochen für das Werk: Gemme di arti Italiane, berausg. In Mailand von P. Ripamonti Corpano:

- Kind mit einem Korbe junger Vögel. Nach dem Bildwerk des Lorenzo Vela, 1847. 8.
- 5) La Preghiera (Das Gebet). Nach der Statue des V. Veia. 1846. S.
  6) L'Addolorata (Die Betrübte). Nach der
- Statue desselben, 1852, 8, 7) L'Innocenza (Die Unschuld). Nach der
- Statue des G. Dopré. 1847. 8.
- Kain. Nach der Statne desselben. 1847. 8.
- 9) Il Paradiso terrestre (Dasirdische Paradies). Meyer, Künstler-Lexikon, 1.

- Nach dem Basrelief des Cacciatori.
- 10) Atala und Cachtas (ans der Erzählung des Chateaubriand). Nach der Gruppe des Fracearoli. 1846. 8.
- La Cuccagna dei Putti (Seligkeit der Kinder). Nach der Gruppe des Manfredini, 1845. S.
- 12) Socrates. Nach der Statue des M a g n l. 1850. 8.
- 13) La Fontana (Die Quelle). Nach der Statue des Emanuell. 1851. S.
- 14) La Pazza per amore (Die Verrückte aus Liebe). Nach der Statue des A. G all i. 1851. 8.
- La Sposa del Cantiel (Die Brant des Hohenliedes). Nach der Statue des Motelli. 1855. 8.
- La Martire cristiana (Christliche Märtyrerin). Nach der Statue des G. Argenti. 1855. S.
- 1855. 8. 17) Gabrio Piola, Nach der Statue des V. Vela. 1857. 8.
- Madonna. Nach der Statne des Labus.
   Die allegorischen Figuren au dem Denkmale
- für Franz I. von Oesterreich. Nach dem Bildwerk des Marchesi. 20) Victoria. Nach der antiken Bronze-Statue in
- 20) Victoria. Nach der antiken Bronze-Statue in Brescia. 21) Denkmal für Kramer. Nach dem Bildwerke des
- Magni.
- Bildniss des Cagnola. Nach einer Marmorbüste.
   Antike plastlsche Fragmente, in Brescia gefunden
- 24) Bildniss des Castiglioni, nach einer Marmorstatue des Galli.
- 25) Herkules und Alkeste. Nach einer Marmorgruppe des Marchesi.
- 26) Venus und Amor. Nach dems. 27) La Fedeltà e l'Innocenza (Die Treue und die
- Unschuld). Nach dems.
  28) Bildniss des Cavalieri, Nach einer Büste von
- 29) Kanno und Becken von elselirtem Silber von Bellezza, Die Figuren gest, von Afferi, die Ornamente von Brusa, — Diese Gefisse waren ein Geschenk der Malfänder an den König Viktor Emannel zu seiner Vermälung mit der Erzherzogin Adelalde. Die Zeichnung zu den Figuren war von L. Sabatelli, die zu den Ornamenten von Albertolli. Die Modelie wurden ausgeführt von Cacciatori u. Vela, die Ciselirung von Bellezza.
- 30) Eva. Nach der Marmorstatue von Fraccaroli.
  - b) Von ihm nach Gemählen gestochen:
- 31) Gründung eines Klosters. Episode aus der Geschichte des Hauses Savoyen. Wahrscheinlich nach eigener Zeichnung.
- 32) Die Hochzeit des Prinzen Odone von Savoyen mit der Gräfin von Turin. Wahrscheinlich nach eigener Zeichnung
- eigener Zeichnung.

  33) Jesus der Nazarener. Nach Leonardoda
  Vinci.
- 34) La Vergine in Egitto (Madonna auf der Flucht nach Aegypten). Nach Bern. Luini. Fol.
- 35) Bildniss des Albertolli. Gestochen für das Werk: Gemme di arti Italiane (s. oben):

36) La Meditazione (Stille Betrachtung). Nach | Hayez. 1851. S.

37) Episode aus dem Feldzuge in der Krim. Nach Induno. 1855. S.

38) La Cuoca (Dio Köchin). Nach dems. 1856. 8. 39) La Cuoca (Die Köchin). Auderes Bl. Nach

dems. 1856, S. 40) Der türkische Geldwechsler. Nach dems.

1857. 8.

41) La Siesta. Nach dems. 1859. S. 42) Der hl. Hieronymus, Nach A. Mala

testa. 1859. S. 43) Carità e Sacrifizio (Barmherzigkeit und

Aufopferung). Nach G. Stella, 1859. Gestochen für: Galérie de Florence. Florence 1841 0

44) Bildniss des Richard Southwell. Nach H. Holbeln dem jüngern. Fol.

45) La Calumnia di Apelle (Verlännudung des Apelles). Allegorische Darstellung, nach der Angabe des Lucian gem. von A. Botticelli, 1842, qu. Fol.

Gestochen für: R. Galleria de' Pitti, herausgeg. von L. Bardi.

46) Die hl. Martina, Wunder thuend vor dem Kaiser Severus. Nach Pletro da Cortona. 1840. Fol.

47) III. Familie. Nach Augelo Bronzino. 1840. Fol.

48) III. Familie. Aus der Schule des B. Garofalo. 1840. Fol.

49) Madonna detta della Lucertola (Madonna mlt der Eidechse). Nach Glulio Romano. 1842. Fol.

50) Adorazione de' Magi (Anbetung der Könige). Nach Dom. Ghirlandajo. Rund. Fol. In diesem Galeriewerk auch der schon unter No. 34 genannte Stich.

Zum Theil nach Mittheilungen des Künstlers. Cavallucci.

Alfon. Juan Alfon, spanischer Maler, ansässig zu Toledo am Beginn des 15. Jahrh. Nach einer in dem dortigen Domarchive noch erhaltenen Urkunde wurde er im J. 1418 beanftragt, in der Kathedrale die Altarflügel in der Kapelle der Könige zu malen.

s. Archiv der Kathedrale von Toledo. - Cean Bermudez, Dicc.

Lefort.

Alfonso. Joham Alfonso baute für König Alfons IV. von Portngal das Kastell Monraon in Alentejo. Inschrift bei Llaguno y Amirola Noticias I. 77). Vielleicht derselbe war

Juan Alfonso, der nach seiner Grabschrift in der Klosterkirche von Guadelupe diese in den Jahren 1389-1402 baute, u. 1418 an der Hauptfassade der Kathedrale zu Toledo arbeitete, wo er in den Urkunden des Archivs als Bildhauer und als Sohn eines Ferrand Alfonso erscheint. Vergl. den folg. Artikel.

s. Llaguno y Amirola, Noticias. 1, 75-77. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

der Kathedrale von Toledo 1396 den Auftrag. Dolchhefte hinterlassen. Auch in der Architek-

für die von König Juan I. gestiftete Karthause del Paular im Thale Lozova den Plan zu entwerfen, und nahm mit dem Mauermeister Gil Fernandez die Arbeit in Akkord, als nach Juan's I. Tode Henrique III. dieselbe fortzusetzen befahl. Den Ban der Klosterkirche leitete der Araber Abderraman (s. diesen). In der Kathedrale von Toledo kann Rodrigo den Kreuzgang und die Kapelle S. Blas gebaut haben, zu der Erzbischof Pedro Tenorio 1389 den Grundstein legte und in der sich dessen Grabmonument befindet. Vermuthlich war Rodrigo ein Bruder des Juan Alfonso, der nach ihm bei derselben Kathedrale beschäftigt war, u. sein Sohn nicht gewesen sein kann, da dessen Vater Ferrand genannt wird.

s. Llaguno y Amirola, Noticias, I. 76.

Fr. W. Unger.

Alfonso. Alfonso I., ans dem Hause Este, Herzog von Ferrara, geb. 1476, + 31. Okt. 1534. Er hat seinen Platz in diesem Werke nicht sowol als fürstlicher Besteller, als welcher er die Kunst in seinem Lande begünstigte, sondern in Folge seiner eigenen künstlerischen Thätigkeit. die insbesondere dem Kunsthandwerk sich zuwendete.

## I. Seine Thätigkeit im Kunsthandwerk überhaupt.

Alfonso scheint sich mit klinstlerischen Dingen abgegeben zu haben, so oft sein kriegerisches Leben, seine unter fortwährenden Kämpfen verlaufende Regierung ihm die Musse dazu liessen; wobei allerdings die Kunstübung mit dem Kriegshandwerk öfters Hand in Hand gehen musste. Als Kanonengiesser war er berilhmt; manche Geschütze soll er mit eigener Hand modellirt haben, insbesondere eines vom grössten Kaliber, il gran Diavolo genannt, von dem Ariosto in seinem Orlando furioso (xxv. 14) spricht:

Il gran Diavol, non quello dell' Inferno, Ma quel del mio Signor, che va col foco, Che a cielo e a terra e a mar si fa dar loco.

Dasselbe war, wie Cittadella berichtet, mit viel Kunst verziert : »geschmlickt mit schönen Arbeiten und Basreliefs«. Wie weit freilich der Herzog fähig war, solchen bildnerischen Schmuck mit eigener Hand auszuführen, wie weit überhaupt seine Kunst reichte, lässt sieh nicht ermessen, da weder seine Werke noch nähere Nachrichten darüber erhalten sind. Cittadella will allerdings selbst noch als Kind eine schöne Bildhauerarbeit Alfonso's gesehen haben: einen mit Figuren, Arabesken, Laub und Vögeln reich geschmückten Kamin, im Hause der Principessa Donna Marfisa (gegenfiber von S. Silvestro), das sein Vater verwaltete und in dem er gross geworden war. Die Mittheilung liber dieses Werk Alfonso's kam ihm vom Vater, beruhte aber nur anf mündlicher Ueberlieferung. Der Fürst soll überhaupt in Stein Ornamente trefflich gehauen haben.

Cittadella rühmt ihn ansserdem als vorzüg-Rodrigo Alfonso erhielt als Obermeister lichen Waffenschmied; er habe schön geschnittene tur war er nicht unbewandert; als guter Kriegsmann verstand er sich auf das Festungswesen und wusste Pläne dazu selbst zu zeichnen. Sogar in der Malerei scheint er sich versucht zu haben. Auch die damals sehr ausgebreitete Betheiligung an künstlerischen Dingen zugegeben, ist doch schwer zu begreifen, wie der Fürst, von den politischen Wirren schon hinlänglich in Anspruch genommen, zu allen ienen Kunstübungen Zeit und Gelegenheit gefuuden.

Von besonderem Interesse jedoch u. geschichtlich beglaubigt ist der Antheil, den er au der Ausbildung des Töpferhandwerks gehabt. Wie weit er auch hierbei selbst Hand angelegt. ist allerdings mit Sicherheit nicht auszumachen; biete auf die Pflege und Verbreitung dieses Kunstgewerbes, das bekanntlich in der Renaissance eine hervorragende Stelle eiunahm, von genannt. Dann aber ist von derlei Arbeiten bis habe sich zu seinem eigenen Gebrauche solchen scheint der Herzog in dieser Zwischenzeit seinen Bestreitung von Kriegskosten verkauft hatte. Wol denkbar, dass ihn dies antrieb, auf die künstlerischen Formen der Töpferei sein Augenmerk zu richten; um so mehr, als damals übergelegt wurde. Barotti meldet, aus seiner Hand seien Gefässe und Platten, mit bewundernswerther Meisterschaft und Schönheit geformt, her-

Diese Nachrichten stammen aus der Lebensbeschreibung des Herzogs von Paolo Giovio, dem etwas jüngeren Zeitgenossen desselben, u. finden also darin eine gewisse Bürgschaft; wie es ist wol möglich, dass jene Vasen zugleich als wol überhaupt in diesem Gewährsmann fast alle Muster bei den schon begonnenen Versuchen gel-Mittheilungen über die künstlerische Thätigkeit ten sollten. Alfonso's ihre Quelle haben. Giovio berichtet: »Oft zog er sich in ein geheimes Gemach zurück, das er zu seiner Werkstatt eingerichtet hatte, ab, wie mit dem Drechseln von Flöten, Schachfertigte er manchmal sehr schöne Gefässe aus Beschäftigung ihm dann sehr zu gute kam.« An derselben Stelle spricht Giovio von seinem Geschick im Kanonengiessen; er habe darin, sowol in der Mischung der Metalle als in der Herbesten Meister übertroffen. Für seine Beschäftigung mit derlei Dingen gibt übrigeus Gio. Batt. Giraldi (Commentario delle cose di Ferrara, tradotto per Lod. Domenichi. Venetia 1556. p. 149) noch einen merkwilrdigen körperlichen Grund an, wobei auch er das Geschick des Filrsteu im Guss der Kanonen über salle grossen Meister- rühmt.

#### II. Fabrikation von Thongefässen. Erste Versuche in Porsellan.

tion von feinen Töpferwaaren im Gebiste vou die Herstellung wol zu kostspielig.

Ferrara, angeregt durch direkten Betrieb Alfonso's, hat Campori (s. unten) neuerdings zu ergänzen gesucht. Darnach fällt die Zeit, in welcher der Herzog aus Kriegsbedrängniss sein Silbergeräthe verkaufte und also auf die Anfertigung von Thougeschirr sich verlegte, in das J. 1510 (nach einem Bericht des Bellingeri, Abgesandten des Fürsten nach Mailand, im diplomatischen Archiv von Modena). Doch finden sich die ersten Spuren einer Fabrikation von Majolika-Gefässen im Gebiete von Ferrara schon früher. Schon 1495 kommt der Name eines Frate Melchiorre von Faenza mit der Bezeichnung Mastro di lavori di terra vor, und 1501 in den Ausgabebüchern des Hofes die Notiz einiger an den Meister Biagio dl doch ist unzweifelhaft, dass er in seinem Ge- Faenza geleisteten Zahlungen, zum Theil für Ornamente eines im neuen Schlosse gesetzten Ofens; auch 1503 u. 1506 wird der Meister noch grossem Einfluss gewesen. Es wird erzählt, er zum J. 1522 nicht mehr die Rede. Dagegen Geschirrs bedient, da er sein Silbergeräthe zur Bedarf an feinen Thonwaaren aus Venedig bezogen zu haben. Die Korrespondenz des Giacomo Tebaldo, seines Gesandten bei der venetianischen Republik, gibt dafür siehere Anhaltspunkte; aus derselben vom J. 1520 erhellt, dass haupt auf schöne Thongefässe besonderer Werth Alfonso mit der Besorgung solcher Gefässe Tizian beauftragt hatte und deren eine Anzahl durch Vermittlung des Malers - wahrscheinlich nach Zeichnungen desselben - auch wirklich erhielt. Jedenfalls war also die eigene Fabrikation im Schlosse zu Ferrara damals noch nicht weit gediehen. Doch sieht man, dass der Herzog an diesen Dingen lebhaftes Interesse nahm, und

Im J. 1522 findet sich dann der Name eines mit festem Gehalte angestellten Töpfers, des Antonio da Faenza, dem 1528 Catto, ebenund dort gab er sich mit ergötzlichen Arbeiten falls von Faenza, folgte. Als dieser 1535 starb, wurde die Stelle nicht wieder besetzt, und es spielen und knnstreichen Büchsen. Ausserdem scheint demnach, dass damals die Fabrikation wieder einging. Wichtiger aber als die Namen Erde, nach Art des Töpfergeschirr's, welche der Töpfer sind die der Maler, welche die Zeichnungen zur Ornamentation der Gefässe lieferten oder diese selber unmittelbar auftrugen. Es ist kein Zweifel, dass die Gebrüder Dossi, welche von Alfonso viel beschäftigt wurden, auch in stellung ungewöhnlich grosser Geschütze, die dieser Hinsicht für ihn thätig waren. Es findet sich vom J, 1528 dle Notiz von einer au Dosso Dossi für solche Zeichnungen geleisteten Zahlung, sowie einer anderen an seinen Bruder Gio. Battista für Anfertigung von Modellen zu Henkeln.

Uebrigens scheint diese herzogliche Fabrik nur filr die Fürsten selbst, nicht für Privatleute gearbeitet zu haben (»Fabrik des Schlosses» heisst sie in einem Inventar von Geräthschaften des Kardinals Ippolito II. von Estej. Da man die Jene dirftigen Nachrichten über die Fabrika- Erde von Facuza kommen lassen musste, wurde scheint schon nach den Worten des Giovio unzweifelhaft. Piccolopasso (Verfasser einer Abhaudlung über die Kunst des Töpfers) schreibt ihm sogar die Erfindung des milchigen Weiss zu, das heutzutage Weiss von Faenza genannt wird. Dass sich der Fürst auch als Maler bei den Arbeiten betheiligt habe, wie Frizzi (s. unten) nach dem Chronisten Marco Savonarola angibt, ist jedoch nicht wahrscheinlich.

Gefässe, welche sich mit Sicherheit der Fabrik von Ferrara zuschreiben llessen, sind unseres Wissens bis jetzt nicht aufgefunden. Daher auch nicht bekannt ist, in wie weit sich ihre Erzeugnisse von denjenigen der Hauptorte der Majolika-Fabrikation (Urbino, Gubbio, Pesaro, Faenza) unterscheiden.

Noch ein anderes Verdienst hat sich Alfonso (nach Campori) um die Förderung des Kunsthandwerks erworben. Aus einem Briefe des schon genannten Glacomo Tebaldi an den Herzog, datirt von Venedig den 17. Mai 1519, geht mit Bestimmtheit hervor, dass der Herzog in Venedig durch einen Arbeiter, dessen Name nicht erhalten ist, Versuche machen liess, Gefässe in Porzellan herzustellen. Es würden die ersten Experimente dieser Art in Europa gewesen sein. während man bisher die Versuche, welche ein halbes Jahrh, später Alfonso II, zu Ferrara und Francesco di Medici zu Florenz austellten, für die frühesten gehalten hat. Aus dem Briefe erhellt noch, dass der Herzog sich bemühte, jenen Arbeiter zur Uebersiedelung nach Ferrara zu bewegen; doch wurde aus der Sache nichts, da dieser sich für zu alt erklärte und Venedig nicht mehr verlassen wollte. Seine Versuche waren in Folge zu starker Feuerung, wie er selber angab, nur halb geglückt. Dem Herzog aber scheinen die Mittel gefehlt zu haben, den Mann weitere Experimente ln Venedig anstellen zu lassen, u. so blieb es bel den paar vorlänfigen Versuchen. Erst sein Nachfolger Alfonso II. sollte die Sache mit besserem Erfolg wieder aufnehmen.

s. Paolo Giovio, La vita di Alfonso da Este, Duca di Ferrara (in's Ital, übersetzt von Gio. Batt. Gelli). Venetia. 1550. p. 16. - Cittadella, Catalogo Istoricho etc. Ferrara 1782. II. 46-50. - Frizzi, Memorle per servire alla storia di Ferrara. Ed. sec. IV. 222. - Barotti, Memorie istoriche di Letterati Ferraresi. Ed. sec. Ferrara 1792. II. 67. - Gius. Camport in: Gazette des Beaux-Arts. Paris 1864. XVII. 154 -159.212 - 214.

J. Meyer.

Alfonso. Alfonso da Ferrara (eigentlich Cittadella), s. Alf. Lombardi.

Alfonso. Alfonso di Mantova, Bildhaner, + nach dem Nekrolog von Mantna den 17. April 1599. 80 Jahre alt. Von ihm ist nur be-

Dass Alfonso an diesen Arbeiten Antheil nahm, | tigte , welche in S. Francesco de' Minori Osservanti aufgestellt wurde, sich daselbst 1760 noch befand, dann aber in den folgenden Kriegszeiten zu Grunde ging. Von früheren Schriftstellern wird des Künstlers mit vielem Lobe gedacht. Keine weiteren Nachrichten über ihn erhalten.

> s. Coddé, Memorie Biografiche, Mantova 1837. -Carlo d'Arco, Artefici Mantovani. Mantova 1857, 1, 85, 86,

Alfridus. Alfridus, Priester in Salzburg. unter Erzbischof Liuprammus (+ 859), der ihn zu den neu errichteten Kirchen in Ungarn und Kärnthen schickte. Erzbischof Aelwin oder Adalbin (859-873) ernannte ihn zum Erzpriester und zu seinem Vicarius. Was jedoch Heider (Jahrbb. der Centr. Comm. 11. 6) nach Becziczka liber seine Thätigkeit In jenen Gegenden erzählt, scheint nicht auf quellenmässigen Nachrichten zu beruhen. Diesen Alfrid nennt der gleichzeitige Chrouist bei Kleinmayern (Nachrichten von Juvavia, Diplomat, Anhang, p. 17) einen Magister cujusque artis, was sich aber wol mehr auf die schulmässigen Kenntnisse, als auf die eigentlichen Künste bezieht. Doch führte ihn aus diesem Grunde Fjorillo als alten bairischen Künstler neben Ariram auf; wozu Nagler den Irrthum fligte, dass jener Mönch in Tegernsee gewesen sei, weil Fiorillo daneben auch die kunstübenden Mönche dieses Klosters erwähut.

Fr. W. Unger.

Algardi. Alessandro Algardi, einer der berilhutesten Bildhauer des 17. Jahrh., der nächst Bernini die Plastik dieser Epoche am bestimmtesten ausgeprägt hat.

### I. Seine Jugend und ersten Arbeiton.

Er war der Sohn des Giuseppe Algardi, eines angesehenen Seidenhändlers zu Bologna, geb. daselbst 1602, wie aus seiner Grabschrift bei Bellori p. 160) hervorgeht, nach der er 1654 im Alter von 52 Jahren gest, ist. Daruach ist Passeri, der als sein Geburtsjahr 1598 angibt und dem die meisten Neuern gefolgt sind, zu berichtigen. Anfangs zu einer gelehrten Laufbahn erzogen, wurde er frith durch Neigung der Maler-Akademie des Lod. Caracel zugeführt. Die Bekanntschaft mit dem nichts weniger als bedeudeuden Bildhauer Cesare Conventi gab ihm jedoch eine andere Richtung, und bald machte sich sein plastisches Talent so entschieden geltend, dass Lod. Caracci selbst dadurch angeregt wurde, sich im Modelliren zu versuchen. Algardi bewahrte später ein von demselben verfertigtes Modell als Andenken an seinen Lehrer.

Zwanzig Jahr alt, wurde er an den Herzog Ferdinand vou Mantna durch dessen Baumeister Gabriello Bertazzuoli empfohlen. Hier war er mit kleinen Elfenbeinschnitzerelen und Modellen kannt, dass er zu Mantua deu Ruf eines guten für Silber- und Bronzearbeiter beschäftigt, stu-Bildhauers hatte und die Statue des Man- dirte aber daneben die Werke des Giulio Romano, tuaner Philosophen Pietro Pomponazzo fer- sowie die antiken Münzen, Gemmen, Bronzen

und noch glücklich genug auffing, liess der Herversehen, um es vor einem ähnlichen Unfalle zu schützen. Gerade hierdurch reizte es bei der Erstilmung von Mantua im J. 1630 die Habsucht der feindlichen Soldaten. Bei dieser Plünderung wurden auch die zahlreichen kleinen Arbeiten Algardi's zerstrent: manche derselben sind in verschiedenen Sammlungen mit ähnlichen Erzeugnissen niederländischer Meister vermischt, so dass es jetzt meist unmöglich ist zu unterscheiden, was ihm davon mit Recht oder mit Unrecht zugeschrieben wird. So gilt ein elfenbeinernes Kruzifix in der reichen Kapelle zu München für seine Arbeit, das übrigens ächt sein kanu, da die bayrischen Filrsten die schönsten Arbeiten dieser Art in Italien selber kauften. Graf Celoni in Mailand gab eiu Klavier von vergoldetem Holz mit einem 25 Fuss langen Triumphzug der Amphitrite ebenfalls für ein Werk Algardi's ans (Aus'm Weerth, Kunstbl. 1855, p. 95).

Zu seiner weitern Ausbildung sandte der Herzog den jungen Meister nach Venedig, wo er einige Monate blieb, und dann nach Rom. Hier 1625 angekommen, erhielt er vom Kardinal Ludovisi, an den er empfohlen war, den Auftrag, eine Anzahl antiker Statuen aus den Gärten des Sallust auf dem Monte Pincio, worunter namentlich ein Merkur hervorgehoben wird, zu restauriren. Dabei versiel übrigens A. in denselben Fehler, wie die meisten Restauratoren jener Zeit: diesen war es meist mehr um eine gefällige Wirkung, als um die wahre Bedeutung des Torso zu thun, und so überarbeiteten sie schonungslos oft auch die wolerhaltenen Theile desselben. Dies bezengt namentlich der Herkules mit der Hydra aus Palast Verospi im kapitolinischen Museum (S. J. M. Wagner im Kunstbl. 1830, p. 227). Doch gab der Kardinal dem Künstler auch Gelegenheit zu einer ersten selbständigen Marmorarbeit: in einem Gegenstilck zu einem Knaben. der von einer Schlange gebissen wird. Algardi stellte diesem Bilde der Ueberlistung eine Allegorie der unbefangenen Sicherheit gegenüber, die indessen keinen besonderen Beifall fand.

Durch den Tod des Herzogs von Mantua verlor Algardi desseu Unterstiltzung und sah sich gezwungen, selbständig seinen Unterhalt zu suchen. Er schloss sich nun an Dominichino an, der bei Lud. Caracci sein Mitschüler gewesen war, und suchte sich dessen Kompositionsweise für das Relief anzueignen. Als dieser in der Kapelle der Bandini in S. Silvestro auf dem Quirinal malte, empfahl er Algardi zur Ausfühnoch schlecht. Da sieh Dominichino nach Neapel Aussenseite des Kasino geschmückt ist, und

und Marmorwerke in der Sammlung des Herzogs. | begeben, sah er sich noch mehrere Jahre haupt-Da er einst ein antikes Onyx-Gefäss fallen liess sächlich darauf angewiesen, mit Restaurationen, deren er namentlich mehrere an Antiken auszog dasselbe durch ihn mit goldenen Henkeln führte, welche Mario Frangipani nach Frankreich schickte, so wie mit kleinen Kruzifixen. Elfenbeinschnitzereien. Modellen für Göldschmiede und Zeichnungen für Knpferstecher seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Man kennt vier Blätter, die nach seinen Zeiehnungen gestochen und mit seinem Monogramm versehen sind (s. Stiche a No. 5, b No. 22-24).

Erst mit seinem 38, Jahre fand Algardi Gelegenheit, in Marmor zu arbeiten; nur deckten die ersten Aufträge, die ihm zu Theil wurden, kaum die Kosteu. Die erste Bestellung machte Pietro Buoncompagni. Es war die 1640 vollendete Kolossalstatue des hl. Filippo Neri mit dem knieenden Engel über dem Altar der Chiesa nuova (Sta. Maria in Vallicella) zu Rom. Diese trug insbesondere dazu bei, seinen Ruf zu begründen. In Folge dessen hatte er für den Hauptaltar der Barnabitenkirche S. Paolo zn Bologna eine ähnliche Gruppe, die Enthauptung des Paulus, auszuführen. Die Vorderseite des Altars schmückte er mit einem Bronze-Medaillon mit dem Wunder der drei Brunnen, die aus dem Blute des enthaupteten Apostels entspringen. Auch sollte er das Grabmal Leo's XI, mit der Abschwörung Heinrich's IV. von Frankreich iu Relief liefern; allein er konnte aus Maugel an Mitteln die Arbeit nicht vorwärts bringen.

Um nun dem Rufe zu begegnen, als ob er der Ausführung in Marmor nicht gewachsen sei, fertigte Algardi einen Genius des Schlafs aus schwarzem Marmor, der allgemeine Bewunderung erregte, sogar von Manchen für antik gehalten und in der Villa Borghese aufgestellt Auch seine poetische Verherrlichung wurde. fand das Werk in einer Sammlung von Gedichten, welche damals Scipione della Staffa veröffentlichte.

### II. Algardi's beste Zeit.

Aber Algardi's Glückstern ging erst auf, als Innocenz X. aus dem Hause Panfili 1644 den päpstlichen Stuhl einnahm und dadurch Fürst Ludovisi, der in der letzten Zeit den Kirchenstaat hatte meiden müssen, nebst mehreren Bolognesern Ansehen und Einfluss gewannen. Diese empfahlen ihren Landsmann dem Papste und veranlassten ihn, in den Dienst des Nepoten Camillo Panfili zu treten. Camillo fibertrug dem Algardi den Bau und die Einrichtung der Villa di Belrespiro vor Porta S. Pancrazio (Villa Doria Panfili). A. jedoch, der damals noch wenige architektonische Studien gemacht hatte, legte der Anlage einen von Palladio's Plänen rung eines Evangelisten Johannes und einer zum Grunde und ilberliess den eigentlichen Bau büssenden Magdalena in Stuck für zwei Nischen dem Antenori. Er seinerseits sorgte für die Ander Kapelle. Mit diesen Werken errang sich A. schaffung und Restauration der zahlreichen Anden ersten Erfolg. Doch ging es ihm vorerst tiken, mit denen diese Villa besonders an der

begnügte sich im Uebrigen mit der Oberaufsicht treibung des Attila durch den Papst und der Ausführung der Stuckverzierungen an den vier Fassaden und im Inneren, namentlich della Colonna über dem Altar Leo's I, in St. Pean den Decken von zwei Zimmern. Zu den letzteren bereitete er sich durch Studien in der Villa Hadrian's bel Tivoli vor. Ausserdem entwarf er die Springbrunnen hinter dem Kasino, deren Stuckfiguren er von Schülern nach selnen Zeichnungen ausführen liess. Der vielfach getadelte Bau der Fassade und des Innern fällt ihm demnach nicht eigentlich zur Last. Wahrscheinlich aber rührt von ihm die ganze Gartenanlage her, die in ihrer architektonischen Anordnung zu den grossartigsten jener Zeit gehört.

Um diese Zeit beschloss der römische Senat, dem Papste zum Dank für den Ausbau des noch fehlenden Flügels am Kapitol eine kolossale Bronzestatue zu setzen. Franc. Mocchi war damit beauftragt gewesen, aber da er sich trotz erhaltener Vorschüsse lässig bezeigte, so wusste Algardi durch seine neuen Gönner zu erreichen. dass jenem die Bestellung entzogen und ihm überwiesen wurde. Dem Papste hatte er sich besonders durch eine Gruppe von zwel silbernen Statuetten, die Taufe Christi vorstellend, und ein silbernes Kreuz - wol das von Jakob Frey 1742 gestochene - empfohlen, erstere ein Geschenk für Innocenz X., letzteres eine Bestellung desselben. Der erste Guss der Bronzestatue misslang, und die Gegner verfehlten nicht, dies als eine Strafe des Himmels zu deuten. Algardi selbst wurde kleinmithig: doch der Papst ermunterte ihn mit persönlichem Zureden und Vorschüssen, und das zweite Mal gedieh das Werk so glücklich, dass der Papst eigenhändig den Christusorden dem Meister umhing. Als dieser aber denselben in der eitelsten Weise zur Schau trug, rächte sich Mocchi durch das Witzwort: er habe wol gehört, dass man Räuber an's Kreuz hefte; nun sehe er, dass man das Kreuz an den Räuber hefte. Die Statue ist jetzt im Konservatoren-Palaste aufgestellt.

Das neue Werk trug wesentlich dazu bei, den Ruhm Algardi's zu verbreiten. Vom Kardinal Mazarin erhielt er 1648 den lockenden Antrag, nach Paris zu kommen, und nur mit Mühe gelang es ihn in Rom zu fesseln. Auch seine Vermöjetzt die päpstliche Glesserel zu Gebote stand, so konnte er endlich auch das Grabmal Leo's XI., das er hatte müssen liegen lassen, in St. Peter vollenden. Doch überliess er die Ausführung der Nebenfiguren an demselben seinen Schülern : Die Grossuuth dem Giuseppe Peroni, Die Maje- reine Schönheit der plastischen Erschelnung. stät dem Ercole Ferrata. Da gab lhm das begrösstes und berühmtestes Werk zu fertigen,

Leo, das 1650 in der Kapelle der Madonna ter aufgestellt und vom Papste mit 10,000 Thlr. bezahlt wurde. Die rasche Vollendung dieses grossartigen Werkes, das an Umfang in der modernen Knnst nicht seines Gleichen hat, wurde wesentlich gefördert durch Domenico Guidi, der in Folge des Mas-Aniello'schen Aufstandes (1647) flüchtig von Neapel nach Rom kam, und Algardi's bedeutendster Schüler und Gehülfe wurde. Das Modell wurde über der Treppe im Hause der Kongregation des Oratoriums aufgestellt; eine Nachbildung in Holz, mit vergoldeter Wachsmasse überzogen, befindet sich in der kgl. Antikensammlung zu Dresden . (No. 42: 3' 6" h. 2' br.).

#### III. Seine Kunstweise. Hauptwerke.

Dieses Werk zeigt im Wesentlichen dieselbe Anschauung und Behandlungswelse, welche von Bernini ausgehend und beherrscht, die Plastik des 17. Jahrh, kennzeichnet. Von dieser Richtung wird bei Bernini näher die Rede sein. Das eigentliche Merkmal derselben, das Ueberwiegen des Malerischen im engeren Sinne, d. h. einer gesteigerten Bewegung in Folge leidenschaftlicher Erregtheit sowie einer einseitig naturalistischen Darstellung, fiber die ideale Ruhe und Schönheit der plastischen Form und Anordnung, tritt auch bei Algardi hervor. Schon seine erste Ausbildung, die er in der Schnie der Caracci empfangen, mag llin darauf geleitet haben, in plastischen Werken malerische Wirkungen anzustreben; dazu kam dann der Alles fiberwältigende Einfluss des Bernini, welcher der Richtung des ganzen Zeitalters ihren überzeugenden Ausdruck zu geben wusste. An Virtuosität der Behandlung wie an Kühnheit der Erfindung war dieser unserem Meister überlegen; auch kam A., indem er Bernini zu überbieten trachtete, zu sinnlosen Uebertreibungen des Affektes, wie sie sich iener kaum zu Schulden kommen liess. So lst z. B. in der Statue Innocenz X. die einfache Handlung des Segnens zu einer leidenschaftlichen Geberde ohne alle Würde verzerrt. Dagegen bewahrte sich A. eine gewisse Gründlichgensverhältnisse besserten sich. Und da ihm keit in der Formbehandlung des menschlichen Körpers und in der Durchbildung des Details; das geringere Talent war zugleich gewissenhafter, Auch zeigt sich bei ihm bisweilen neben jenen Ausschwelfungen - noch eine gewisse Idealität der Anschauung, ein Sinn für die

Das Relief des Attila frellich, das Burckhardt vorstehende Jubiläum die Gelegenheit, seln mit Recht eher eine Wandgruppe heissen möchte, verläugnet alle Bedingungen der plastischen mit dem er erfolgreich gegen Bernim in die Kunst. Die Bewegtheit geht in's Gewaltsame, Schranken trat und den ersten Bildhauern seiner die Gruppirung in's Massenhafte, der Ausdruck Zeit sich zur Seite stellte. Es ist dies das 32 Pal- bis zu unedler Heftigkeit, und hier ist nichts men hohe und 18 Palmen breite, aus fünf Mar- mehr von einem ruhigen, rythnischen Zusammorblöcken zusammengesetzte Rellef der Ver-I menwirken der Linien. Wie zu voller Rundung



scheinen die Figuren aus der Wand zu springen. Es war filr diese Kunst ganz bezeichnend, dass A. auf dem Altar von S. Paolo in Bologua eine freie Gruppe aufstellte. Vor allen Dingen musste der Beschauer eine schlagende Wirkung empfangen: darum der Körper sich herauswinden, die Gewänder flattern und die Glieder nach verschiedenen Richtungen sieh bewegen.

Für diese Ausschweifungen bot sich weniger Spielraum, wo der Klinstler sich näher an die Natur halten musste. Daher gelangen ihm, wie manchen seiner Zeitgenossen, die Bildnisse, zu denen insbesondere die Grabmäler häufig Gelegenheit boten, besser als die heiligen Darstellungen. In der feinen Ausführung des Kostlims freilieh mit seinen Stickereien und Spitzen war ihm Bernini überlegen. Solche Porträts, bald Büsten, bald ganze Figuren, namentlich von Päpsten und Kirchenfürsten, für Kirchen und Paläste hat A. cine grosse Anzahl geliefert: manche davon sind wol nur nach seiner Zeichnung von seinen Schülern ausgeführt. Wir nennen in Rom: Gregor XV, in halber Fig. (in Bronze) in der Sakristei der Chiesa nuova: Innocenz X. (Bronze) im Speisesaal des Hospitals della Trinità de' Peregrini; mehrere Bildnisse dieses Papstes und seiner Verwandten (in Marmor und Bronze) in der Casa Panfili; ferner drei Bildnisse von Mitgliedern der Famille Fraugipani in deren Kapelle in Sta. Marcella, Via lata del Corso; dle Patrizler Odoardo Santarelli und Costanza in Sta. Maria Maggiore: das Grabmal des Kardinals Giov. Grazla aus dem Hause Mellini in Sta. Maria del Popolo; das Brustbild des Urbano Mellini daselbst; das Grabmal des Marchese Muzio Santa Croce in Sta. Maria della Scala; Erzbischof Corsini in S. Giovanni de' Fiorentini: die Kardinäle Zaccaria Randinino und Antonio Santa Croce. Dann zu Bologna: eine Statue Innocenz' X. im Palast des Gonfalonlere; zu Parma: ein Bildniss der Herzogin von Poli: zu Piacenza: ein Denkmal des Orazio Scotti, Grafen von Montalto im Kloster S. Giovanni di Canale, Kapelle Sta. Caterina; zu Perugia: ein Grabmal der Elisabetta Cantucci in San Domenico. Auch gehören hierher, wenngleich Idealköpfe, die Marmormedaillons mit den Profilen des Homer und Virgil zu Sanssouci bei Berlin.

Besonderen Beifall fand ausserdem A. mit seinen Kinderfiguren und Kindergruppen. Auch hier konnte der Meister, ohne nach abenteuerlichen Wirkungen zu suchen, sieh enger an die Natur anschliessen, wenn er auch, in der Weise seiner Zeit, durch üppigere Formen ihren Reiz zu steigern suchte.

Die schönen Kinder des ihm befreundeten Franc. Albani (s. diesen) sollen ihm namentlich als Modelle gedient haben. Algardi folgte darin dem Vorgange des Flammingo (Fr. du Quesnov aus Algardi zu Ausführung grösserer Arbeiten kam. In Reggio, zu denen A. die Zeichnungen und

Jener hatte zuerst gewagt, in diesen schwellenden Putti den Ausdruck überfluthender Lebensfülle, der den Rubens'schen Gemälden einen ungewohnten Reiz verlieh, auch dem Marmor anzueignen. Hübsehe Kinderfiguren Algardi's sind: ein Herkules als Kind zu Charlottenburg. ein kniendes Christuskind in der Glyptothek zu München, und eine Gruppe von zwei kämpfenden Amoren, welche den Sieg der himmlischen Liebe über die irdische bedeutet, in der Leuchtenberg'schen Galerie zu Petersburg (s. auch b. No. 12 n. 13).

Solche Putti kamen ihm auch trefflich bei seinen dekorativen Arbeiten zu Statten. Bekanntlich hat sich die Plastik des 17. u. 18. Jahrh. in der Ornamentation von Kirchen-und Palasträumen am meisten hervorgethan, und was man auch von ihrer Entartung sagen mag, hierin hat sie ein grosses und eigenthümliches Geschick bewiesen, dem sich sogar eine selbständige Stilbereehtlgung nicht absprechen lässt. Auch Algardi hat in dieser dekorativen Gattung ein besonderes Talent bewährt. So bei seinen Grabdenk mälern: dann bei den Brunnen welche er ln der Villa Panfili, im Hofe des Palazzo Panfili (Via lata al Corso) und im Cortile di S. Damaso in Vatikan entwarf und mit Skulpturen zierte. Durch seine Zimmerverzierung zeichnete sich namentlich das Kasino der Villa Panfill aus (mit mythologischen und allegorischen Darstellungen), wo auch das Schwillstige, das den Geschmack der Periode kennzeichnet, bis zu einem gewissen Grade gemäßigt ist.

Dieses Geschick der Dekoration bewies A. auch architektonisch an der Fassade der Klrche S. Ignazio in Rom. Er war, wie wir gesehen, nicht eigentlich Baumeister; allein eine gewisse Kenntniss der Baukunst hatten damals noch alle Bildhauer, und auch er sieh allmälig erworben. Nicht bloss der plastische Schmuck jener Fassade (insbesondere die allegorische Verzierung des Portals), sehr wahrscheinlich rührt auch der architektonische Entwurf derselben von ihm her. Sie zeigt alle Eigenschaften der Barock-Architektur: die starke Profilirung, die vorspringenden, zur blossen Zierde benutzten Bauglieder, die Verkröpfungen der Gesimse die Brechung der Giebel; doch wird sie, noch ernst und mässig gehalten, auch von Burckhardt und Nohl (Tagebuch, p. 168) als eine der besten ihrer Gattung angesehen. - Auch die Kapelle der Signori Franzoni in S. Carlo zu Genua lst ein gutes architektonisches Prachtstück des Meisters, mit einem grossen Kruzifix, 12 Heiligenbüsten und den Grabmälern des Kardinals Giac. Franzoni und seines Bruders. Unter den Büsten sind einige noch besonders durch die ideale Schönheit der Köpfe bemerkenswerth, die A. doch bisweilen zu erreichen gewusst hat. -Als Zierarbeiten kleinerer Art mögen hier noch Brüssel), der, weifig älter als er, schon starb, als genaunt werden zwei silberne Reliquienbehälter

ausgeführt wurde, und den der hh. Crispin und Crispinian von 1650,

## IV. Algardi's ausgebreitete Thätigkeit. Arbeiten für das Ausland. Sein Ende.

Algardi war von Rom aus, wie wir gesehen tgrosse Reisen scheint er nicht gemacht zu haben), für die verschiedensten Städte Italiens thätig. Er nahm unter den Zeitgenossen um die Mitte des Jahrh. eine hervorragende Stelle ein und wurde in seiner Knust ebenso hoch geachtet als Guido Reni in der Malerei. Seine Werke wurden nach allen Seiten verlangt; Manches davon, was nuter seinem Namen ging, mochte von Schülerhand ausgeführt sein. Von seinen Werken in Italien sind voruehmlich noch zn nennen: Kruzifix Ilber Lebensgrösse in S. Iguazio zu Rom (Bronze); Statuette des hl. Michael in der Sakristei von S. Michele in Bosco bei Bologna; Statuen der hh. Proculus and Antonins in S. Maria della Vita zu Bologna (Marmor); Kruzifix in der Sakristei von S. Pietro zu Perugia (Bronze; bezahlt mit 70 Scudi); halb erhabener Christus filr den neneu Molo von Malta.

Aber auch filr das Ausland fand A. vielfach Beschäftigung. Durch die Vermittelung des Malers Diego Velazquez, der 1650 nach Rom kam, erhielt er bedeuteude Aufträge für den König Philipp IV. von Spanien. Darunter werden namentlich erwähnt vier Kaminverzierungen. welche die vier Elemente durch mythologische Darstellungen des Jupiter, der Juno mit den Winden, des Neptun und der Cybele schilderten. Ausserdem fertigte er für Philipp IV. die Modelle zu den vier Jahreszeiteu; doch gingen die Bildwerke selber, erst nach seinem Tode von seinen Schülern Guidi und Ferrata ansgeführt, durch Schiffbruch zu Grunde. In Spanien schreibt man dem Meister noch die Figuren am Brunnen des Neptun in Aranjuez zu, sowie die Grabdenkmäler der Grafen von Mouterey und seiner Gemalin in dem von ihnen gestifteten Kloster Las Agustinas recoletas zu Salamanca. -Nach Frankreich lieferte A. für die Magdalenenkirche zu St. Maximin in der Provence eine vergoldete Statue der Heiligen auf einem Porphyrsarkophage und ein Marmor-Relief der Himmelfahrt der Magdalena für die nahegelegene Höhle St. Baume.

Sein letztes Werk war die Ausschmückung der Kirche S. Nicolo di Tolentino in Rom, deren Ausführung er indess schon ganz seinen Schülern überlassen musste, da ihn Kränklichkeit und zuuchmende Korpulenz an der Führung des Meissels hinderten. Er selbst hat nur die Zeichnungen und Modelle zu dem Hochaltare vollendet; die Fassade der Kirche ist erst nach seinem Tode von Gio, Maria Baratta erbaut. Ein Relief für S. Agnese an Piazza Navona (Darstellung des zum Schutze der Heiligen gescheheuen Wunders) wurde nicht ausge-

Modelle lieferte, den der hl. Lucia, der in Rom i filhrt; das kleine Modell dazu aus gebranutem Thou ist liber dem Altar der Unterkirche aufgestellt. Auch in SS. Luca e Martina befindet sich von einer Kreuzabnahme nur das Modell aus Terracotta.

> Die wenigen Jahre, die Algardi nach der Vollendung des Attila noch lebte, waren durch seinen leidenden Zustand getrübt. Während seine änssere Lage durch einen gewonnenen Erbschaftsprozess erheblich verbessert war, verdiisterte sich seine Stimmung, u. sein Bruder, der ihm bei der Betreibung des Prozesses vou grossem Nutzen gewesen, sowie seine Schwester, die ihm den Haushalt besorgte, hatten von seiner Launenhaftigkeit zu leiden. Ersterer starb, und letztere sah er sich genöthigt, auf wiederholtes Andringen der Freunde, zu verheiraten und angemessen auszusteuern. Algardi fiihlte sich vereinsamt, da er ohne Familie war, u. starb, trotz alles Ruhmes nicht glücklich, am 10, Juni 1654. Er ist in S. Giovanni e Paolo zu Rom bestattet; sein Grabmal zierte Dom. Guidi mit seinem Marmorbilde. - Zu seinen besten Schillern zählen ausser diesem: Ercole Ferrata, Girol. Lucenti, Gius, Peroni, Franc. und Gio. Maria Baratta.

s, Beilori, Vite de' Pittori etc. Roma 1728. p. 148-161. - Passeri, Vite de' Pittori etc. Roma 1772. p. 196-216. — Baldinucci, Opere. Roma 1808-1812. XII. 447-453. — Roma Moderna. Roma 1689. pp. 301, 534. -Ratti, Pittura etc. in Genova. Sec. Ed. Genova 1780. p. 202. - Masini, Bologna periustrata. Terza impr. I. 144. - Pitture etc. della Città di Bologna, Bologna 1792, pp. 19, 80, 202, 381, 427. - Milizia, Memorie degli Architetti. Bologna 1827. 11. 229-232. - A. Conca, Descrizione odeporica della Spagna. Parma 1793 bis 1797. 1. 320. II. 352. — Ford, Handbook for Trav. in Spain. p. 525. — Campori, Artisti etc. negli Stati Estensi. Modena 1855. -Labarte, Arts industriels. 1. 256. - Burckhardt, Clceroue. 2. Aufl. pp. 370. 693. 711.

Fr. W. Unger und J. Meyer.

## Sein Bildniss:

Brustbild in Medaillon, Profil. Gest. von Guil. Vallet. kl. 4. Dies Bl. liess später Odieuvre für seine »Europe illustre« retuschiren. Neue Aufl. Galerie des Artistes etc. Paris 1836. Fol. No. 28.

Dass. Gest. von Filippo de Grado. In Bellori, Vite etc. No. 11. Dass. C. Colombini sc. In Serie degli

Uomini iliustri in Pitt. No. 145.

Man hat Algardi auch zum Kupferstecher machen wollen und ihm nicht blos Werke der Aetznadel, sondern sogar auch des Grabstichels zugeschrieben. Diese Meinungen sind jedoch ganz willkilrlich und werden durch keine sichere Angabe unterstützt.

### a) Angeblich von ihm gestochen:

1) Christus am Kreuze. Alex. Algardus Innent. Romae, ex officina Domci, de Rubeis etc. gr. Fol. Von diesem Grabsticheibl, sagt Heineken, dass es dem Algardi selbst beigelegt werde. Sicher unrichtie

2) Die Befreiung der Seelen aus dem Fegfeuer. Kleines anonymes Bl. in Oval, nach Heineken von Algardi gest. Sicher unrichtig.

3) Der stehende Bettler mit dem Ilund. Andel un à lauorà etc., kl. Foi. In Folge eines Missyerstandes von Malvasia's Worten durch Ottley dem A. zugeschrieben, s. P. Fr. Alberti.

- 4) Der todte Christus, am Elugange des Grabes liegend. In der linken Ecke das nicht recht deutliche Zeichen des Künstlers A von G durchschnitten. 4. Hinsichtlich dieser Radirung zweifeit Ottley, ob sie von A.'s Hand sei, sie habe etwas von der Art des Guido Renl. Auch hat der Künstler, so viel wir wissen, nicht so gezeichnet.
- 5) Kupido und Fortuna, einen jungen Krieger bekrönend. Ii Medoro in corona etc. Alex. Al. 4. Wol von Simon Guillain nach A. und nicht von diesem selbst gest. Titelbl. zu einem Buche.
- 6) Die Ausrufer von Bologna unter dem Titel: Diverse Figure al numero di ottanta disegnate di penna nell' hore di ricreatione da Annibale Carracci intagliate in rame e cavate dagli Originali da Simone Guilino Parlgino etc. In Roma, nella stamperia di Lodovico Grigniani. Ohne Jahrzahl. Folge von 80 Bil. nach Zeichnungen von Annibal Caracci; ausserdem ein verzierter Titel mit Annibal's Bildniss. Radirt von Simon Guillain, Fol. Auf dem Titel nennt sich bloss Guillain als Stecher; es findet sich darauf nebenstehendes Monogr, mit dem

Zusatze Del, d. b. dass er es gezelchnet habe, In der Vorrede erklärt A. Mosini, dem das Originalzeichnungs-

buch gehörte und der das Ganze hatte stechen lassen, dass Guiliain sich bei der Anfertigung des Beistandes von Algardi zu erfreuen gehabt habe, ser habe mit Hülfe seines Rathes und in dieser fleissigen Manier jede Figur stufenweise vervolikommuet«. A. scheint ihn also zur Richtigkeit der Zeichnung angehalten zu haben. Möglich, dass A. thellweise vorradirte; wenn aber, wie Ottl. glaubt, einige Platten von ihm selbst ausgeführt wurden, so ist doch auffällig, dass sich sein Name auf keiner findet. Bioss auf dem Titelbl. mit Caracci's Porträt, wie erwähnt, thut sich Algardi, aber als Zelchner, kund: Al del. (in obigem Monogr.). Die Initlalen S. G., die sich gleichfalls darauf finden, bedeuten Simon Guillain.

#### b) Nach ihm gestochen:

1) Hl. Pamille. Basrelief in einem Achteck, Gest. von E. le Davis. Paris chez Chauveau.

2) Grosses silbernes Kruzifix. Gest. von Joh. Jak. Frey 1742 nach Agostino Masucci's Zeichnung. Mit Dedik. von Frey: "Emmo ac Renmo Pnepi Nicolao S. Mariae ad Martyres Diaconos. Imp. Foi. 3) Hinrichtung des Apostels Paulus. In der Pauls-

kirche zu Bologna. Gest. von T. Viero. gr. Fol. 4) Der hl. Philipp von Neri. Neben ihm ein Engel,

ein offenes Buch haltend. Marmorstatue in der Sakristei der Väter des Oratoriums zu Rom. Sancto. Philippo. Nerio. Petrvs. Boncompagnys. Romanys, perpetvae, devotionls, monymentym obtvlit. Alesandro Algardi Inu. Radirt von G. M. Mitelli. gr. Fol.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

- 5) Attila vor Rom. Basrellef. Cau. Alessandro Algardi Inu. G. M. Mitelli D. l. gr. Foi. Dieses Bl. wurde später von Westerhout re-tuschirt. Die obige Inschr. fehlt, dafür: Attila Rex Hunno —, Arnoldo Van Westerhout formis Romae.
- Dass. Gio. Battista Bracelli fec. 1649. Fol

Dass. gest. in: Cicognara, Storia della Scultura; Seroux d'Agincourt, Histoire de l'Art; in Gublu. Kaspar, Denkmaler.

- 7) Die Bronzestatue Innozenz' X. im Kapitol. Gest. von N. Dorigny in: Dom. de Rossi, Raccolta di Statue Ant. e Mod., illustr. di P. M. Maffe i. Roma 1704.
- 8) Grabmal Leo's X1. Deposito di Papa Leone X1. eretto nella Basilica Vaticana Archit. e scuit. del Caval, Aless. Algardi, gr. Fol. In: Studio d'Architettura civile etc. Rom. 1702. II. Tav. 30.

- Dass. Gest. von G. G. Frezza.

- 10-11) 2 Bll. Der Hochaltar in der Kirche S. Nicola da Tolentino. Gest. von einem Unbekannten. Fol. In den Disegni di varie Aitari e Capelle nelie Chiese di Roma - date in luce da Gio, Giacomo de Rossi.
  - 10) Altare maggiore nella chiesa di San Nicola da Tolentino magnificamente con marmi, e con scolture edificato dall' eccmo, signor Principe Pamphilo. Archita. del Cav. Alessandro Algardi, gr. Fol, Tav. 25. 11) Fianco, dell' Altar maggiore nella chiesa

di san Nicola da Toientino etc. Tav. 26.

- 12-13) 2 Bil. mit vier Kindergruppen in : Marbres de Dresde 1715. Gest. von Lindemann, 1735. Fol.
- 14) Genius des Schlafs in: Dom. de Rossi, Raccolta di Statue etc. Roma 1704.
- 15-17) 3 Bll. mit Wappen in Raccolta di Targhe fatte dai Professori Primarj in Roma, dis. et intagliate dal Fil. Juvarra Architetto. Roma 1722. 4.
- 18-20) 3 Bll. Plan und Profil des Gartens und Palastes Bel Respiro (Doria Paufili). Nach dem Bau
- Algardi's gez. u. gest. von Simon Fellce. 21) Zeichnungen zu Ansichten von Kirchen, Gest, von Franceschini, Fol.
  - c) Nach seiner für den Stich gefertigten Zeichnung:
- 22) Das Austreten des Nils. These. Mit dem Monogr. und ln(venit) bezeichnet. Unten: Die . Mens . . . 1635. grösstes Fol. Gest. von Fr.

de Pollly. Wahrscheinlich dasseibe Bl., das Oriandi (Abecedario. Firenze 1788. p. 1460) erwähnt, als mit dem nebenstehenden Monogramm versehen.

23) Aehnliche Darstellung, darin vorn der Niifluss u. der Triumph eines Kaisers. Auf dem Triumphbogen das Wappen Innozenz' X. aus dem Hofe der Loggien des Vatikan's. Anonym. 4.

24) Titelbl. mit den allegorischen Figuren der Stärke und der Religion, dem Wappen von Frankreich und Dedikation an den Dauphin. Delphino Ludovici XIII. Galliarum Regis christia-

nissimi filio etc. Mit dem nebenstehenden Monogramm und C. C., dem Zeichen des Stechers Cam. Congius. Fol.

Diese Bll. gehören ohne Zweifel zu den von A. für Kupferstecher gelieferten Zelchnungen. s. Heineken, Dict. - Bartsch. XIX.74. - Ottley, Not .- Nagler, Monogrammisten. 1. No. 805. Notizen von Fr. W. Unger.

W. Schmidte. W. Engelmann.

Algarotti. Francesco Algarotti, Sohn des Rocco A. eines reichen Kaufmanns, und der Maria Murati, geb. zu Venedig den 11. Dez. 1712. Von allgemeiner, insbesondere literarischer Bildung und von jener etwas spielenden Universalität, welche zu den Kennzeichen des 18. Jahrhgehört, zählte er doch auch, da er nach eigenen Zeichnungen radirt hat, zu den Künstlern. Ausser den humanistischen Studien betrieb er in seiner Jugend namentlich Physik und Anatomie, letztere besonders zum tieferen Verständniss der Malerei, für welche er Zeit seines Lebens, wie filr die bildende Kunst überhaupt, grosses Interesse hatte. Nach diesen Studien, welche er vornehmlich zu Bologna und Florenz betrieb, begab er sich 1733 nach Paris, wo er mit den namhaftesten Gelehrten verkehrte und dann für längere Zeit nach London, von wo er auch nach St. Petersburg mit Lord Baltimore eine Reise unternahm.

Die ausgebreitete Bildung, welche er sich erworben, sowie die Liebenswürdigkeit seines Charakters und seine Gewandtheit im Verkehr brachten ihn zu verschiedenen Fürsten in nähere Beziehung. Wie viel man dabei auf seine Kennerschaft in Kunstdingen vertraute, zeigte namentlich August III. von Sachsen, der ihm den Auftrag gab, zu Ankäufen für die Dresdner Galerie Italien zu bereisen. Bekannt ist das nahe Verhältniss, darin A. zu Friedrich II. stand; er hatte den jungen Fürsten schon zu Rheinsberg gekannt und war dann von ihm nach seiner Thronbesteigung nach Berlin berufen worden, wo er mehrere Jahre verweilte. Von Friedrich II. wurde er auch in den Grafenstand erhoben, wie er überhaupt mancherlei Auszeichnungen erfuhr. Seiner Gesundheit halber nach Italien zurückgekehrt, st. er zu Pisa den 3. März 1764. Sein Grabdenkmal in dem Campo Santo zu Pisa, das ihm Friedrich der Grosse errichten liess (gest. von Gio. Volpato) trägt die Inschrift: Algarotti Ovidii aemulo, Newtonii discipulo

Fredericus rex. Seine Schriften erstrecken sich über die verschiedensten Gebiete des menschlichen Wissens. Ohne dass sie ihre Gegenstände tiefer erfassten oder von Seiten des Studiums irgend erschöpften, fanden sie doch durch die gefällige Leichtigkeit der Darstellung den Beifall ihrer vielen Leser. So verhielt es sicht auch mit den die bildende Kunst betreffenden Werken. Der Saggio sulla l'ittura, welchen der Verfasser selber für sein bestes Werk hielt, versucht in die Kenntniss der Malerei einzuführen; doch kann A., so viel er sich auch mit Kunst beschäftigt hat, nicht im tieferen Sinne des Wortes für einen Kenner und Forscher gelten. Seine eigenen Radirungen bekunden einen geschickten Zeichner in der Weise iener Zeit.

Sein Bildniss:

1) Gemalt v. Liotard, gest. v. Raff. Morghen. S. In der venetianischen Ausgabe seiner Schriften.

2) Büste in Medaillon mit Basrelief. J. W. Meil inv. et sc. 8.

- Radirt von G. F. Schmidt. Fol.

4) Im Profil. Ohne Namen. Rad. von M. Tesi.

5) Büste. A. Karcher sc. 1796. 8. 6) Brustbild. Rosmaessler sen sc. 4.

# Seine Werke

sind zuerst herausgegeben in Livorno 1764, 65. 8. 8 Bände; dann Cremona 1778-84. 10 Bde. 8. Ed. novissima, von Franc. Aglietti zu Venedig 1791-1794. 17 Bande. Mit Vignetten von Raff. Morghen u. Francesco Novelli. 8. - Eine Auswahl derselben, Milano 1823. 3Bde. S. Der 3. Bd. der Ausgabe von Aglietti enthält die Schriften über die Malerei und Architektur; der 8. die Briefe über diese Künste.

Oeuvres, avec les mémoires concernant sa vie trad. de l'ital. (par Belletiere et rev. par Merian). Ber-

lin 1772. 8 Vols. 8.

Saggio sopra le belle arti. Pisa 1753. 12. Saggio sopra la Pittura. Liverno 1763. 16

Englische Uebersetzung: An Essay ou Painting. London 1764. 16.

Französ. Uebersetzung: Essai sur la Peinture, trad. par Pingerou. Paris 1769. 12.

Saggi sull' Architettura e sulla Pittura. (Biblioteca encyclop. ital.) Milano 1831. S.

Deutsche Uebersetzung: Versuche über die Architektur, Mahlerey und musikalische Opern. Aus dem Ital, übersetzt v. A. E. Raspe. Cassel 1769. 8.

In dem Verzeichniss der von seinem Bruder 1776 hinterlassenen, aber eigentlich von Francesco A. stammenden Kunstsammlung: Catalogue des Tableaux, des Dessins et des Livres de l'Art du Dessin, de la Gallerie du feu Comte Algarotti à Venise, gr. 8. werden auch 120 Handzeichnungen von Franc. Algarotti selber angeführt.

s. Dom. Michelessi, Memorie intorno alla vita d'Algarotti, Venezia 1770. 4. (trad. par Castilon in Vol. 8. der Oeuvres Berlin 1772.) - Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri. VI. 170 ff.

a) Von ihm radirt.

1) Kopf eines Rabbiners, 3/4 nach links, schwarzer Grund. 32.

2) Männlicher unbedeckter Kopf (mit starkem Bart u. Haar), nach rechts gewendet. Unten, kaum zu erkennen, FA. Eined. besten Radirungen d. Alg. 32.

3) Dreizehn Köpfe, rechts oben zwischen zwei Profilen eine weibliche Maske - in der Mitte drei grössere Köpfe im Profil. Links unten: \* Inv

et Inc. quer kl. 4.

4) (iruppe von sieben Halbfiguren, alle nach rechts gewendet, die erste (weibliche) Figur stützt den rechten Arm auf einen Knabenkopf, hinter welchem ein anderer Knabe. Unten, ganz zur Rechten, Kopf und Haud eines geschmückten, starkbärtigen Rabbiners. Ohne Zeichen. Geistreich u. schön gezeichnet. kl. 4.

5) Graffinage. Drei Köpfe und ein Auge; oben ein Krieger mit Helm bedeckt. Das Auge ist unten

in der Mitte. Ohne Zeichen. kl. 4. 6) Graffinage. Sechs Köpfe, dabei drei Masken von vorn, ein siebenter weiblicher Kopf, Maske im Profil, ist kaum angedeutet. Ohne Zeichen, kl. 4.

7) Vier männliche u. (zum Anfang) ein weiblicher Kopf, alle nach rechts gewendet. Bez. Algarotti.

- 8) Vierzehn Köpfe, dabei vier Masken (Kanephoren), drei Satyr und ein Pandaion. Fast in der Mitte eine bartige Herme mit Fussgesteile, links Aig., rechts unter einer Maske mit Weinlaub
- 0T0. Ganz zur Rechten, unten in der Ecke, ein sehr undeutliches Unthier mit Fledermaus-Flügeln. kl. 4.

9) Zehn Köpfe, davon rechts oben eine Kanephore, darunter ein Satyrkopf. Bezeichnet & Aigarotti Inv e Inc. a Paciucció. kl. 4.

10) Vierzehn Köpfe, rechts oben die ganze Figur eines egyptischen Priesters von vorn gesehen. Coe. Francesco Algarotti inv. et inc. ildi 10. Febo. 1744. qu. 4.

- 11) Vierzehn Köpfe, zwei Pferdeköpfe u. ein Heim. Ganz links unten das Bildniss eines jungen Mannes im Profil, nach rechts daneben steht »Tiepolo Inu« (auch wieder das Inu ganz undeutitch, so dass man es für eine Abkürzung des junior nebmen könnte). Ganz zur Rechten, unten, ein Helm mit seltsamer Agraffe, darunter ». . . « Tiepolo Zwischen diesem Porträt und Helm eine Gruppe von drei Köpfen, dabei Satyre und zwei Pferdeköpfe. Rechts, in halber Höhe, liest man »Algarottie. Oben sind dann noch Gruppen von Köpfen, zusammen zehn.
- 12) Elf Köpfe, von denen einer als Bruchstück einer Malerei mit Hintergrund in einem Viereck vorgesteilt ist; links daneben die stehende Figur eines Centurionen, ganz rechts noch ein anderer römischer Krieger mit Schild und Lanze. Links oben Ce. Algarotti in Dresda.

13) Dreizehn Köpfe, unter denen eine bärtige Maske. Bez. Coe. Francesco Algarotti inv. et inc. ii di 29 Febo. 1744.

14) Medaillon mit jugendlichem männlichem Profil nach rechts; darüber ein Genius, Fruchtranken haltend, rechts u. links vom Medaillon geflügelte Nymphen oder Syrenen. Ohne Zeichen. 32.

15) Medaillon mit sitzender nach links gewendeter männlicher Figur; darüber ein Adier auf Fruchtranken, rechts und links vom Medaillon Sphynxe. Ohne Zeichen, 32.

16) Drei Vasen, rechts unten M.

Erste Vase zwei Syrenen an der Stelle der Henkel - Blumen. Zweite Vase, im Körper der Vase eine Beerdigungs-Prozession, auf dem Deckel drei kleine Figuren, sitzend. Dritte Vase mit Blumen, Schwäne und welbliche Figuren als Henkel. kl. 4,

17) Drei Vasen mit Blumen. 1) Oben Widderköpfe. unten Chimaren, 2) Schwane, darunter drei Masken. 3) Deiphine als Henkel, Gleiches Mono-

gramm wie No. 16. kl. 4.

- 18) Zwei Reihen Gefässe, zusammen zwölf Stück. Obere Reihe zwischen vier grossen drei kleinere Vasen, die zwei ereten (obern) grossen Gefasse, sowie das dritte kieine, haben Blumen. In der untern Reihe zuerst ein terrinenartiges Gefäss auf Sphinxen ruhend. Das kleine Gefass in der Mitte und das ietzte grössere sind mit Biumen geschmückt. Ohne Zeichen, kl. 4.
- 19) Sieben Gefässe. Zuerst eine kl. Anfora. Die darauf folgende grosse Vase hat im Körper weibliche Figuren, Früchte tragend. Die dritte Vase, kleiner, ist ganz einfach. Das zweite grosse Gefass hat zwei Satyre als Henkel. Die dritte grosse

nen Hörnern als Henkel (dies ist in der Folge die fünfte). Die sechste ist ein kleines ganz einfaches Gefäss mit vier Henkeln. Die siebente und letzte Vase ist ein hohes barockes Gefäss mit Schlangen für Henkel. Darunter links AATAPOTTOU EUPHMA MAVPINOE ANE-ГАУФЕ. 1762.

20) Sieben Gefässe, davon drei klein. Das erste grosse hat zum Deckel Löwenköpfe; die Schweife der Löwenfelle bilden die Henkel. Das zweite klassisches Gefäss einfach, mit Heukein. Die dritte Vase ist barock, mit einer Maske und Arabesken geziert. Die vierte, gross, hat Widderschädel mit Hörnern als Henkel und Weinlaubranke. Die fünfte, kleiner, hat Syrenen als Henkel, Das sechste grosse Gefäss hat im Hanptkörper zwei Störche, welche nach Schlangen etc. etc. fischen, und Widderköpfe aber keine Henkel. Das siebente Gefäss ist klein, mit Satyr und weiblicher Maske. Mit gleicher griechischer Inschrift wie No. 19 und 1762. ki. 4.

22) Sieben Gefässe, drei Vasen vorn, drei Vasen hinten, alle mit Blumen. Das grosse Gefäss in der Mitte hat Schlangen als Heukel und das Haupt der Medusa in der Mitte des Oberrandes. Bez. M links unten. Die erste Vase mit Adlern, die zweite mit Doppelhenkeln, die dritte mit Schlangen zu Henkeln, die fünfte eine Anfora, von Satyrkindern gestützt, sechste barock, siebente gross, barock, mit Chimären. S.

23) Fünf Gefässe. Drei grosse und zwei kleine, alle haben Biumen. M bez. Die erste Vase: oben tragen Seepferde eine Muschel, aus welcher Blumen hervorragen. Die zweite kleine, mit engem Hals, hat Chimaren; die dritte grosse: Füllhörner winden sich um weibliche Masken; die vierte. kieiner und barock, hat Medailions mit Opferszenen; die fünfte grosse hat zwei Satyrkinder als Henkel, sie binden Biumenranken fest, welche von einem Widderkopf ansgehen. 8. L. Gruner.

### b) Nach ihm gestochen:

Vignetten, Vasen, Köpfe. Amoretten u. s. w. darstellend. Gest. von R. Morghen und F. Novelli in: Fr. Zanotto, Pinacoteca Veneta etc. delle Chiese. 1858. 4.

s. Heineken, Dict, - Ottiey, Notices.

Algarra. Cosme Algarra y Hurtado, spanischer Historien- und Landschaftsmaler der Gegenwart, Schüler des José Aparicio zu Madrid. Seine weitere Ausbildung erhielt er in Paris und London. Nach Spanien zurtickgekehrt, trat er eine Professur an der Zeichenschule zu Minas an. Er ist besonders durch seine Aquarelle - eine Folge seiner englischen Studien angesehen.

s. Osorio y Bernard, Gal. biogr.

Fr. W. Unger.

Alghisi. Galasso Galassi Alghisi, so nennt Cesare Cittadella (Catalogo Istoricho etc. I. 18-25) einen hervorragenden Maler von Ferrara, der gegen Schluss des 14. Jahrh. den Umschwung der Malerei in Oberitalien mitbewirkt habe. Was Cittadella von diesem Meister aus der Familie der Alghisi erzählt, passt aber fast Vase hat Widderköpfe mit langen verschlunge- durchgängig auf den Maler, welcher sonst kurzGalasso di Matheo Calegaro vorkommt und dessen Lebenszeit Vasari (s. ed. Le Monnier IV. 213) um die Mitte des 15. Jahrh, setzt. Ueber das Verhältniss dieser verschiedenen Nachrichten und Näheres über den Meister s. den Art. Galasso.

Alghisi. Galasso Alghisi, von Ces. Cittadella der Jüngere genannt (im Unterschiede von dem vorhergehenden Melster : Galasso Galassi?), Baumeister und Bildhauer von Ferrara, der um 1400 arbeitete. Er soll sich zu den Zeiteu des Leonello von Este und des Borso, ersten Herzogs von Ferrara, als Künstler hervorgethan haben und mit Piero della Francesco von Borgo San Sepolcro nahe befreundet gewesen sein. Als Baumeister war er besonders thätig in Ferrara, Bologna, Verona, Rom, wurde übrigens als solcher mehr gerfihmt, denn als Bildhauer. Einzelne Werke von ihm werden nicht nachgewiesen.

s. Ag. Superbi, Apparato degli Uomini Illustri della Città di Ferrara, Ferrara 1620. - C. Cittadella, Catalogo Istoricho etc. I. 26.

Galasso Alghisi, geb. zu Carpi, Architekt und Festungsbaumeister von Ferrara, + 1573. Sein Geburtsiahr ist unbekannt; seine frühesten Werke, von denen wir Nachricht haben, sind aus den sechziger Jahren, und darnach wäre er in nicht hohem Alter gest. Dies bezeugt auch die Mittheilung seiner Grabschrift in einer alten Chronik von Ferrara; nach derselben wäre er, als er 1573 st., etwa 50 Jahre alt gewesen. Der Meister, von dem jetzt nur wenig bekannt ist, stand damals, wie aus dieser Gedenktafel hervorgeht, in grossem Ansehen:

> Galassus hoc Algislus in Tumulo jacet Carpensis a fabricis Ducis Ferrariae Summus ita Architectus, ut nomen sibi Fabricaverit perenne mortales apud. Obiit annos quinquies denos prope Natus, sub annos mille quingentos simul Cum septuaginta tribus ab ortu Dei.

In den Archiven zu Ferrara hat Cittadella nur Eine den Meister betreffende Urkunde vom 1. Mai 1566 gefunden, welche ergibt, dass unter seiner Leitung der Glockenthurm der Certosa von Ferrara in jenem Jahre vollendet wurde. Es ist ein Vertrag mit dem Maurermeister Gio. Andrea da Novara zur Vollendung des Baus nach der Zeichnung des Galasso. Es findet sich daun noch die Notiz, dass die Arbeit den 22. Dez. 1566 zu Ende kam.

Von weit grösserer Bedeutung wäre der Palastbau geworden, welchen A. im Auftrage des Herzogs Alfonso II. von Este, der ihn zu seinem Baumeister ernannt hatte, um dieselbe Zeit auf dem kleinen Platze della Beccaria errichten sollte. Weshalb die Ausführung unterblieb oder doch über den Anfang nicht hinauskam, ob durch den früh eintretenden Tod des Architekten oder

weg Galasso Galassi heisst, in Urkunden als durch die zu grosse Kostspieligkeit des Baus, ist unbekannt. Denn ein Prachtbau sollte es werden. Ob der unten erwähnte Stich des Tibaldi nach einem Werke des Alghisi, wie sich manchmal angegeben findet, eine Darstellung jenes Palastes gibt, ist nicht ganz ausgemacht. Uebrigens bekundet dieser Fassaden-Entwurf, von einer reichen korinthischen Säulen-Architektur und einer grossartigen Raumanlage, einen tüchtigen Meister der Spätrenaissance von noch reinem Geschmack.

Nur wenig ist sonst noch von der Wirksaukeit des Baumeisters überliefert. Auch als Theoretiker thätig, hat er ein grosses Werk über den Festungsbau 1570 herausgegeben, das in prächtiger Ausstattung zu Venedig erschien und seiner Zeit sehr geschätzt wurde (s. unten). Ein Exemplar desselben kaufte von dem Verfasser selber 1572 der bekannte Architekt Aleotti (s. diesen), sein Nachfolger im Dienste des Herzogs von Ferrara, um 31/4 scudi d'oro, und hielt es sehr in Ehren. Das Buch war zum Theil gegen die Kriegsingenieure Girolamo Maggi und Jacopo Castriotto gerichtet, deren Schrift über das Festungswesen (zum Schutze gegen die Waffen der Artillerie) 1564 erschienen war. Hier erzählt auch Alghisi, dass er im "Palast zu Rom" (d. h. nach Tiraboschi im Palazzo Farnese) und iu S. Maria di Loreto beschäftigt gewesen. Es scheint, dass er die Ausführung dieses mit grosser Pracht entworfenen Baues eine Zeit lang zu leiten hatte und dass er von hier aus nach Macerata gerufen wurde, um den Plan für die Kirche S. Maria delle Vergini zu liefern (s. unten die Monographie). Nach Ricci das schönste Gebäude der Stadt, das 1573 - im Todesjahr des Meisters - vollendet wurde.

### Von ihm die Schrift:

Delle Fortificationi di M. Galasso Alghisi da Carpl, Architetto dell' ecc. Signor Duca di Ferrara Libri tre, all' invittissimo Imperatore Massimlliano Secondo, Cesare Augusto. M.D.LXX. (Gedruckt zu Venedig). Fol. Mit in den Text

eingedruckten Kupfertafeln. Soll in Venedig 1575 wieder abgedruckt sein, doch hat Cittadella kein Exemplar dieser

Ausgabe auffinden können.

Nach ihm gestochen:

Korinthlsche Palastfassade. Oben in einer Kartusche: Galassi Alghisii Carpens, apud Alphonsum II. Ferrariae ducem architecti opus Dominicus Thebaldius Bononicus Graphice in Aere elaboravit, Anno MDLXVI. In 2 Platten, Gest. von Domenico Pellegrini gen. Tibaldi. gr. qu. Imp. Fol. Wahrscheinlich der für den Her-

zog bestimmte Palastentwurf. s. P. Girolamo Vigo, Descrizione del Tempio

di S. Maria delle Vergini, Macerata 1790

s. Guarini, Chlese di Ferrara. Ferrara 1621. -Tiraboschi, Storia della Lett. Ital. Roma 1785. VII. r. 492. — Cittadella, Catalogo ist. de' Pittori etc. I. 27. — Nap. Cittadella, Notlzie relative a Ferrara etc. Ferrara 1868. H. 96. - Derselbe, in der Monogra-



phie über Aleotti (s. diesen). p. 12. - Ricci, Storia dell' Archit, in Italia. III, 139, 176.

Algöwer. Algöwer (gesprochen Algäuer, zuweilen auch geschrieben Algaier und Algeier), eine seit dem 16. Jahrh, in Ulm nachweisbare, noch existirende Familie, von welcher mehrere Mitglieder sich im Stadt- und Kirchendienst bekannt machten, zählt darunter auch mehrere Kunst- und Glockengiesser. So am Ende des 16. Jahrh. Valentin Algöwer, Büchsengiesser in Diensten des Markgrafen Georg von Brandenburg; ferner Hans Diepold A., von welchem die Frühglocke im Ulmer Münster 1644 gegossen ist. Der bedeutendste scheint aber gewesen zu sein :

Hans Algöwer, wahrscheinlich ein Bruder des erstgenannten, von welchem ausser Glocken zu Geisslingen und dem benachbarten Söflingen ein ausgezeichnetes, noch erhaltenes Gusswerk Jahr 1567 stammt. Es ist 11/2' hoch, 3' breit und zeigt an der untern Platte des Mittelfeldes eingeritzt die Worte: aus dem Feir flos ich, hans amen 1567 jar.

C. D. Hassler.

Valentin Algöwer oder Allgäuer, auch Algeyer, wahrscheinlich ein Nachkomme des vorigen, Rothgiesser in Konstanz, geb. zu Ulm, fertigte im J. 1682 die Statue der Himmelskönigin mit dem Kinde, welche auf einer hohen Granitsäule stehend die Südseite des dortigen Münsterplatzes ziert. Sein Name soll auf ihrem Rocksanm stehen. Zehn Fuss hoch und von vorzüglichem Bronzeguss ist dieselbe durch die Anmuth ibrer Komposition, die den Arbeiten des Peter Candid ziemlich nahe steht, ein in jedem Sinn tüchtiges Werk, bei dem es freilich ungewiss bleibt, ob A. das Modell dazu gemacht. Indess ist dies keineswegs unwahrscheinlich, da in jener Zeit kein so bedeutender Bildhauer in Konstanz oder der Umgegend vorkommt, als ihn dies schöne Monument verlangt hätte, das neben einem reinen Ausdruck mehr von der Grazie der Renaissance, als von dem Uebermuth des Barockstils zeigt, wenn es auch nicht unberührt davon geblieben. Sonstige Arbeiten oder Lebensumstände sind nicht bekannt von diesem Meister. Er bekundet neben dem des Ueberlinger Hochaltars eine ebenso treffliche als ausgedehnte Kunstübung in einer Zeit, der man beides gewöhnlich nicht zutraut, und ist ein weiterer Beleg, dass der dreissigjährige Krieg solche nicht in so ausgedehntem Maße vertilgt habe, als man gemeinhin annimmt.

J. Marmor u. F. Pecht.

Alhagh. Alhagh Ali und Alhagh Mohammed Alhafed aus Schiras in Persien,

waren ausgezeichnete Goldschmiede am Hofe des Tamerlan um 1400.

s. Ahmed Arabsiades, Timuri hist, ed. Manger. II. 873.

Fr. W. Unger.

Alhart, s. Eherhard

Aliamet. Jean Jacques Aliamet. Kupferstecher mit der Nadel und dem Stichel, geb. zu Abbeville im März 1728, + zu Paris 1788, Schüler von Le Bas. 1760 wurde er zum Mitglied der franz. Akademie ernannt; auch war er »Graveur du Rois und hatte einen Verlag. Nach Watelet gründete er seinen Ruf durch Stiche von Vignetten und vermehrte ihn durch seine Arbeiten nach Joseph Vernet. »Er vervollkommnete.« sagt Watelet, »den Gebrauch der kalten Nadel, den er bei Le Bas gelernt hatte, und war ein Feind der schwarzen Stiche, deren Wirkung er mit dem Spiele der Schauspieler verglich, welche sich von der Natur entfernen und für den Beifall der Menge schreien und grimmassiren.« Seine Arim Renaissancestil, das Grabmonument des Wolf beiten im historischen Fach treten an Zahl und von Honburg in der Kirche zu Radolfzell vom Güte zurück; im landschaftlichen aber verdient er den Beifall, den er zu seinen Lebzeiten gefunden. Sein Lehrer Le Bas übertrifft ihn an lebendigen Vortrag und an Wirkung durch die algeir gos mich zu vlm, got sei mit uns alenn Gegensätze von Licht und Schatten: doch ist in seinen Arbeiten die feine Perspektive, die sichere gewandte Zeichnung, sowie die Sauberkeit der Ausführung anzuerkennen. Ein feineres Naturgefühl im Sinne der Niederländer im landschaftlichen Stiche zum Ausdruck zu bringen vermochte er nicht; um so besser aber die abgeglätteten, mit konventionellem Geschick ausgeführten Bilder eines Joseph Vernet wiederzugeben. Sonst gelang ihm am besten noch N. Berchem, nach dem er neben Vernet am meisten gestochen hat. Seine Bll. nach Wouwermans. Teniers, A. van der Velde und A. van der Neer bringen dagegen den Charakter der Originale nicht genügend zur Geltung.

Von allen seinen Stichen gibt es Abdr. vor der Schrift.

### a) Landschaften.

Nach N. Berchem. No. 1-10.

- 1) Ancien Port de Génes, roy, qu. Fol.
  - I. Aetzdruck.
  - II. Vor aller Schrift und dem Wappen.
  - III. Vor der Dedikation.
  - IV. Mit Demarteau's Adr. Die Platte ist noch vorhanden.
- 2) Vue pris du golfe de Tarente. kl. qu. Fol.
- 3) L'Abreuvoir champêtre. qu. Fol.
- L'Espoir du gain inspire la gayté et dissipe l'ennuy d'un voyage. Durchs Wasser ziehende Von C. W. Weisbrod Heerde mit Weibern. geätzt, von A. beendigt. qu. Fol.
- 5) L'Entretien de voyage. Landleute mit Thieren in einer Gebirgslandschaft. kl. qu. Fol.
- 6) Le Four à briques. Schlittschuhläufer bei einem Kalkofen. Ehemals in Villeneuve's Kabinet. qu. Fol.
  - I. Aetzdruck.
  - II. Vor aller Schr.

- 7) Païsage de Nicolas Berghem. Grosse Felsenlandschaft mit einem Fluss, rechts Figuren und Thlergruppen. gr. Fol. Galerie de Dresde 1757. 11. 50.
  - I. Aetzdruck.

II. Vor aller Schr. u. dem Wappen.

8) Grande chasse aux cerfs. Von C. W. Welsbrod geätzt, von A. beendigt. 1781. roy. qu. Fol.

I. Aetzdruck.

II. Vor aller Schr.

III. Vor der Dedikation.

- Die Platte ist noch vorhanden. 9) Le Rachat de l'Esclave, 1777, roy, qu, Fol.
  - I. Aetzdruck. II. Vor aller Schr.

III. Vor der Dedikation. IV. Mit derselben.

V. Mit Demarteau's Adr., mit veränderter

Unterschr. u. ohne Wappen. Die Platte ist noch vorhanden

10) Rencontre des deux Villageolses. Landsch, mit Heerden. qu. Fol.
Die Platte ist noch vorhanden.

11-13) Heineken nennt noch nach Berchem: Le Maréchal de Campagne, Le Retour du Village,

Les Plaisirs du Village. 14) La Bergère prévoyante. Eine Schäferin bekränzt einen schlasenden Schäfer, Nach Fr. Boucher.

1773. Fol. I. Aetzdruck.

II. Vor der Schr. u. Dedikation.

15-18) Vues des environs de Saverne, 4 Bll. Nach J. Chr. Brandt u. J. Ph. Hackert. qu. Fol. Die Platten sind noch vorhanden (wenigstens

die nach Hackert). 19) Vue de Saint Valery sur Somme. Nach J. Ph.

Hackert, qu. Fol.

- 20-30) Heineken nennt noch nach Hackert: 1. u. II. Vue du Pont de l'Arche, I. u. II. Vue du Tréport, Vue de Dieppe, Vues de Suède in 6 Bll.
- Nach E. Jeaurat No. 31-45. 31) La Place des Halles (Paris). Die Obstverkäu-
- ferinnen. gr. qu. Fol. 32) La Place Maubert (Paris). Die Fischweiber. gr.
- qu. Fol. 33) Le Remède, Mädchen, das elu Klistler erhält, Fol.
- 34-45) Heineken führt nach E. Jeaurat noch auf: La Naissance de Venus, L'Eplucheuse de Salade, L'Amour petit Maître, L'Amour coquette, Les quatre Caractères des Femmes, Les quatre Elémens.

Nach La Croix No. 46-47.

46) Le Tibre, gr. qu. Fol. 47) Orientaux aux bords du Tybre, gr. qu. Fol. Nach A. van der Neer, No. 48-49.

48) Le Lever de la lune. kl. qu. Fol. Das Gegenstück dazu »La Lune cachée« ist von A. Zingg gestochen.

49) Vue de Boom sur le Rupel. (Mondscheinlandschaft.) gr. qu. Fol.
Dic Platten von No. 47—49 noch vorhanden.
50) La bonne femme. Nach A. van Ostade. kl.

qu. Fol.

51) Fin d'orage. Nach Bon. Peeters. (Helneken.) 52) Le Naufrage. Nach Paul Potter. (Heineken.) 53) Vue du temple Exastile Periptère de Pestum.

Nach Hubert Robert, qu. Fol.

Nach D. Teniers. No. 54-55. 54) Départ pour le Sabat. Eine Hexe braut den Trank; rechts die Ausfahrt der Hexen. (Das

Bild sonst lm Kablnet Vence). Fol. 55) Arrivée au Sabat, Hexentanz, Fol. Gegenstück,

56) Les Amusements de l'hiver. Nach A. van der Velde. qu. Fol.

Nach Joseph Vernet. No. 57-80.

57-60) Les quatres heures du jour. 4 Bll. 1771. gr. qu. Fol.

I. Aetzdruck.

II. Vor der Schr. III. Vor der Dedikation an den Grafen von Vilette u. der Adr. des Stechers. Die Platten sind noch vorhanden

57) Le Matin. Fischer bel einer Mühle. 58) Le Midi. Landschaft mit Sturm.

59) Le Soir. Frauen, welche sich baden. 60) La Nuit. Mondschein am Meere.

61) Incendle nocturne. Brennende Stadt an elnem Flusse, roy, qu. Fol.

I. Vor aller Schr. u. dem Wappen. II. Vor der Dedik. u. Adr. des Stechers. Die Pl. ist noch vorhanden

62) Les Italiennes labouriouses, gr. qu. Pol.

I. Aetzdruck. II. Vor der Schr.

Die späteren Abdr. haben Demarteau's Adr. 63-64) Vues de Marseille. 2 Bll. unter der Lei-

tung A.'s gest. gr. qu. Fol. I. Aetzdruck.

II. Vor der Schr.

65) La Peche, qu. Fol.

Die Platten von No. 63-65 sind noch vorhanden 66-68) Tems serein, Tems de brouillard und Tems orageux. 3 Bll., die zwei erstern (nach Heineken)

unter der Leltung A.'s gestochen. gr. qu. Fol. I. Aetzdruck.

II. Vor der Schr. 69) Rivage près de Tivoli. 1779. roy. qu. Fol.

I. Vor aller Schr. II. Vor der Dedikation an den Herzog von La Rochefoucault u. vor der Adr. d. Stechers.

70-71) Vues du Levant. 2 Bll. gr. qu. Fol. I. Aetzdruck.

II. Vor der Dedikation. Die Platten von No. 43-45 sind noch vorhanden. 72-73) Vues de Versailles. 2 Bll. gr. qu. Fol.

1. Aetzdruck.

II. Vor der Dedik, an Grimaldi.

74-80) Heineken nennt noch: L'heureux Passage, Port de Mer, Le jeune Napolitain à la pêche, Les débris du Naufrage, Les Pécheurs à la ligne, Le Retour de la Pêche, Le Phanal exhaussé, sämmtlich nach J. Vernet.

81-83) Malerische Ansichten bei Dresden. 3 Bil. Nach Joh. G. Wagner. Geätzt von C. W. Welsbrod, beendigt von Allamet, qu. Fol.

81) Village.82) Hameau près de Dresde.

83) Vue près de Dresde. Nach Ph. Wouvermans. No. 84-85.

84) Halte espagnole. Spanische Truppen bei einem Zelte, gr. qu. Fol.

85) Garde avancée de Hulans. Der Ulanenvorposten auf einer Anhöhe, qu. Fol. Beide Bilder ehemals in der Galerie des Grafen von Brühl.

#### b) Andere Darstellungen.

86) Die Könlgin von Saba, Nach De Troy.

87) Susanna u. dle Alten. Nach J. M. Pierre. Fol.

88) Die Verkündigung. Nach Nic. Poussin. 89) Le Massacre des Innocents. Nach Le Brun.

- A. 1787. qu. Fol. Galerie Orléans.
- 90) Die Taufe Christi, Nach Nic, Poussin, Geätzt von Duplessis-Bertaux, gest. von A. qu. Fol. Galerie Orléans. Gehört zur Folge der sieben Sakramente.
- 91) Diana entdeckt die Schwangerschaft der Kallisto. Nach Tizian, Gez. von Borel. Geätzt von A. J. Duclos, beendigt von Aliamet, qu. Fol. Galerie
- 92) Masaniello haranguant le peuple. Nach Duplessis-Bertaux, qu. Foi,
- 93) La Philosophie endormie (die Frau des Malers Greuze auf einem Stuhle schlafend). Nach J. B. Greuze. gr. Fol.
  - I. Vor aller Schr.
  - II. Vor der Dedikation an Frau Grenze.
- III. Mit derselben und des Künstlers Adr. 94) Bildniss von N. Hallé. Nach Denon. Oval. 8.
- 95) L'Education d'un jeune Savoyard. Nach Greuze.
- 96-97) Vorfälle aus der chinesischen Geschichte. 2 Bll. Nach Attiret u. dem Pater J. Damascenus. Unter Leitung von Ch. N. Cochin gest. Gehören zur Folge der 16 grossen chinesischen Schlachten.
  - I. Aetzdruck.
- 98-101) Sinnbildliche Flguren. 4 Bll., nach Ch. N. Cochin. Gehören zu einer zahlreichen Folge von Stichen, die zu Paris von 1773-1782, 12., erschienen.
  - 66) La Discrétion, zwel weibl. Fig.
  - 67) La Fidélité, drel Fig.
  - 68) La Magnificence, zwel Fig. 69) L'Espèrance, zwei Fig.
- 102) Mars und Venus, Titelbl. für den 1. Bd. einer italien. Ausgabe der Lukrez. Nach Coch in. 8. No. 212.
- 103) 3 Bil. Vignetten für die »Fables de La Fontaine». Paris 1755. 4 Voll, kl. Fol. Drei Bll. nach J. B. Oudry.
- 104) Vignette No. 267 für die »Contes de Marmontel«. Paris 1761. Nach Cochin.
- 105) Vignetten für die »Contes de La Fontaine«. Amsterdam (Paris) 1762. 2 Voll. S.
- 106) Vignetten für den »Décaméron de Buccace». London (Paris) 1757. 5 Voll. 8.
- 107) Aimanac de bestes pour l'instruction de la jeunesse. 1757. Nach Charles Elsen gest. von Aliamet und Le Bas. 16. Frenzei - Sternberg (IV. 1480) gibt 13 Bil. au, es müssen aber mehr seln
- s. Helneken, Dict. Watelet, Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure. Paris 1792. Unter "Gravure". - Le Blanc, Manuel. W. Engelmann u. W. Schmidt.

François (Germain) Aliamet, Kupferstecher, jüngerer Bruder von Jacques; wurde 1734 zu Abbeville geb. und starb gegen 1787, indem ihm, wie man Ottley berichtete, an einem windigen Tage ein Ziegel auf den Kopf fiel. Nachdem er die Anfangsgründe seiner Kunst bei Garet in Lille gelernt hatte, hielt er sich einige Zeit in Paris auf, ging aber dann nach London, wo er sich unter R. Strange, dessen Gehülfe er wurde, ausbildete. Es wird wol von allen seinen Bll. Abdrücke vor der Schrift geben; von denen aus der Collection Boydell gibt es auch noch Ab-

Radirt von Duplessis-Bertaux, beendigt von I drücke mit der Schr. vor der Nummer und kolorirte Exemplare. Wir führen dieselben nicht jedesmal eigens auf.

- 1) Verkündigung Maria. Nach Franç, i.e Moine. gr. qu. Fol. Auf diesem Bi. nenut er sich François-Germain Aliamet, sonst (mit Ausnahme von No. 7, we ebenfails F. G. Aliamet) blos François.
- 2) The Adoration of the Shepherds (Anbetung der Hirten). Annibale Caracci plaxt. Richd. Earlom delint. F. Aliamet Scuipsit. 1764. gr. Fol. Coll. Boydell I. No. 16.
- 3) The Circumcision (Beschneldung). Nach G µi do Reni. 1765. gr. Fol. Coll. Boydell I. No. 19.
- 4) St. Stephen stoned (Stelnigung des hl. Stephanus). Nach Eust. Le Sueur's Bilde der Galerie Houghton, jetzt in St. Petersburg, 1773, roy. qu. Fol. Coll. Boydell II. No. 20.
- 5-6) 2 Bll., den hl. Franziskus vorstellend. Nach Poilly.
- 7) Hl. Carolus Borromaeus. Nach Ch. Le Brun. Fol.
- S) Hl. Ignaz. Nach Le Moine.
- 9) Venus endormie, Nach Le Moine, 1761. T. Major exc. gr. qu. Fol.
- 10) A Sacrifice to Pan (Pansopfer). Andrea Sacchi pinxt, J. Boydell excudt. 1769. roy. qu. Fol. Coll. Boydell I. No. 49.
- 11) Canute the Great reproving his Courtiers for their implous flattery (Kanut der Grosse, seine Höflinge wegen ihrer Schmelchelei tadelnd). 1772. Nach R. E. Pine. roy. qu. Fol. Coll. Boydell.
- 12) The Surrender of Calals to King Edward III. 1374 (Uebergabe von Calais an König Eduard III. Nach R. E. Pine. roy. qu. Fol. Erschien zuerst 1771 mit der Adr. des Künstlers, dann noch in demselben Jahr mit der Boydell's, Mit Erklärungsbl, Coll. Boydell. III. No. 29.
- 13-14) »Deux pièces de moyenne grandeur, chez Bazin, d'après Vouet«, So Helneken.
- 15-16) The Bathers und Bathing (Badende und Das Baden). 2 Bll. Nach Watteau. J. Boydell excudt, 1775. kl. qu. Fol.
- 17) Landschaft mit einem Flusse, Nach Phil. Wouwermans. 1775. kl. qu. Fol. Coli. Boydell. IV. No. 56.
- 18) Landschaft mit einem Hafen. Nach Fr. Boucher. 1775. kl. qu. Fol. Coll. Boydell. IV. No. 57.
- 19) Mrs. Pritchard in the character of Hermione in the Winter's Tale of Shakespeare (Frau Pritchard als Hermione in Shakespeare's Wintermährchen). Nach R. E. Pine. S. F. Ravenet und F. Aliamet fec. 1765. gr. Fol.
- 20) Biidulss des James Hay, Earl of Carlisle, 4.
- 21) Bildniss der Catherine, Countess of Desmond. 4. Beide für Bücher,
- 22) Bildniss der Countess Ormond, (Heineken.) 23) Bildniss des Dr. · Sharp u. A. für Smollet's
- History of England. London 1765. 24) Bli. in Cook's u. Forster's Reisen, nach Will. Hodges' Zeichnungen. Prachtausgabe. London 1776 u. 1777. Fol.
- 25) 4 Tafeln (15, 21, 22, 26) nach Zeichnungen von J. V. Rymsdyk in William Hunter's Anatomia Uteri humani, Lumey, Birmingham 1774. (2. Ausg. London 1815), gr. Fol.
- s. Helneken, Dict. Ottley, Notices. Le Blanc, Manuel.
  - W. Engelmann u. W. Schmidt.

von Florenz, + bei noch jungen Jahren 1862. Er war geschickt in kleinen Darstellungen von Veduten und galt in Toskana für einen der besten Maler dieser Gattung. Er malte in jener konventionellen Weise, deren Kolorit von geringer Wirkung war und welche in der ersten Hälfte dieses Jahrh. die italienische Kunst beherrschte.

Aliardi. Alessio Aliardi, Ingenieur (vielleieht auch Architekt?) in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., von Bergamo. Derselbe scheint mit dem berilhniten Condottiere Bartolommeo Colleoni (geb. von Bergamo), der ihm in seinem Testamente auf Lebenszeit die Besitzung Malpaga mit den zugehörigen Sehlössern und Ländern vermachte, nahe befreundet gewesen zu sein. Spino, der Biograph Colleoni's, berichtet. A. sel damals, wol bei dem Tode des Condottiere, welcher den 4. Nov. 1475 erfolgte, 32 Jahre alt gewesen; demnach war A. etwa 1443 geb. Spino fügt hinzu, A. habe bei dem Herren von Bergamo in Gunst u. grossem Anschen gestanden. Tassi meldet noch, dass A. 6 Jahre später also 1481 - den Kaual (gen. la Seriola del Raso) erbaute, der an der Kirche S. Bartolommeo vorüberfliesst.

s. Pietro Spino, Istoria della Vita e Fatti dell' ecc, Capitano di Guerra Bart, Colleoni, Bergamo 1732. p. 214. - Tassi, Vite de' Pittori etc. Bergamaschi, II. 196.

Aliberti. Giancarlo Allberti. Maler aus Asti (im Piemontesischen), nach Lanzi geb. 1680, + um 1740, einer der vielen geschickten Meister des 18. Jahrh, in der Ausführung umfangreicher. raseh hingemalter Fresken (macchinose nach dem italienischen Ausdruck). Lanzi lobt Insbesondere seine Perspektive und seine Verkürzungen, die grossartige Anlage seiner architektonisehen Umgebungen und die felerliche Haltung seiner Figuren. Sein Stil war, wie damals gewöhnlich, eine Mischung von römischer und bologneser Kunstweise; d. h. es mengten sich ln ihm die Einflüsse des Maratta und der Schule der Caracci, mit jenem Anklang an Correggio. den das 18. Jahrh. zum grössten Theil hatte. Das Ergebniss war natürlich ohne alle Eigenthümliehkeit. A. hat viel in seiner Vaterstadt Asti gearbeitet. In S. Agostino ist von ihm in der Wölbung der von Engeln aufwärts getragene Heilige, sowie eine andere Darstellung aus dem Leben desselben im Chor; in der Kuppel von S. Martino eine Darstellung des Paradieses, ln einer Kapelle daselbst das Altarbild, sowie die Figuren der Freskomalereien, deren Architektur von Laveglia ist. Doeh hat er auch ausserhalb Asti gemalt; so in Pavia in S. Pietro in Vincoli .Petrus im Gefängnisse, Fresko über dem Hauptaltar) und in SS. Primo e Feliciano; in Ales-

Allani. Lorenzo Aliani, Vedutenmaler, In S. Chiara (dle Figuren von ihm, die Architektur von P. Ant. Pozzi). - Von ihm ist auch nach Parthey (Deutscher Bildersaal) Eine Frau mit einem Knaben im Schloss zu Arolsen.

> Abbate Alibertl. Sohn des Giancarlo A., malte in derselben Weise, aber mit geringerem Geschiek. Er heisst bei Bartoli der Turiner: doch lässt sieh daraus nicht schllessen, dass er in Turin geb. sei. Von ihm ist in der Karmeliterkirche daselbst eine hl. Famille (mit Joachim und Anna).

> Es ist wol derselbe Künstler, der nach Heineken Giuseppe Aliberti heisst, auch radirt hat und nach Basan Hofmaler des Königs von Sardinien gewesen sein soll.

### Von Gius. Aliberti gestochen:

- 4 Bil. Verzierungen, gez. und gest. für die Beschreibung der Hochzeit des Königs von Sardinien 1750.
- s. für beide Aliberti: Fr. Bartoli, Notizia delle Pitture etc. Venezia 1776. I. S. 58. 61. 68. II. 48. 81. — Lanzi, Storia pitt. della Italia. Ed. V. V. 327. — Basan, Dictionnaire. — Heineken, Dict.

Noch wird ein Aliberti von Turin als Architekt in Paroletti (Turin et ses euriosités. Turin 1817. p. 371), genannt, aber sonst unseres Wissens nirgends erwähnt.

Notizen von W. Schmidt.

Alibrando. Girolamo Alibrando, genannt der Raffael von Messina, Maler, geb. daselbst 1470. Er widmete sieh, auf den Wunsch selner angeseheuen Familie, zuerst dem Studium der Rechte, gab aber bald dasselbe auf u. ging ganz zur Kunst über. Seine erste Ausbildung empfing er in der Schule der Antonj, die damals in Messina einen gewissen Namen hatte. Dann, nach dem Tode seines Vaters, hielt er sich an verschiedenen Orten Italiens auf, um unter den grossen Meistern der Zeit seine Kunst weiter zu treiben. Zunächst lockte ihu der Ruf seines Landsmannes, des Antonello da Messina, nach Venedig. Möglich, da letzterer daselbst gegen 1493 starb, dass Alibrando noch von ihm selber. wie der Verfasser der Pittori Messinesi berichtet, filr kurze Zeit Unterwelsung erhielt. Doch schelnt er sich Jahre lang in Venedig aufgehalten und dann insbesondere mit Giorgione sich befreundet zu haben. Denn er schloss sich auch an andere Maler an, wie er an verschiedene Darstellungsweisen sich anlehnte. Es wird erzählt, dass den Giorgione und ihn gleiehe Neigungen, namentlieh die Liebe zur Musik, zusammenführten, und dass sie, wie die Tage bei der Arbeit, so die Nächte bei harmlosen Freuden gemeinsam zubrachten. Von Venedig begab sich A. nach Mailand, wo Leonardo da Vinel sein Vorbild, wahrscheinlich auch sein Lehrer wurde; sandria im Dom (Seenen aus dem Leben Jo- weiterhin nach Rom, wo er sieh an Raffael anseph's u. der Maria in einer Kapelle); in Cuneo schloss und zugleich nach der Antike studirte,

endlich nach Parma. Doch können ihn dorthin die Werke Correggio's nieht gerufen haben, falls er 1514, wie berichtet wird, nach Messina zurückkehrte. In der Lombardei seheint er namentlich mit Cesare da Sesto in Verbindung getreten zu sein, der ihn auch auf seiner Rückreise nach Messina begleitete. Uebrigens wird nicht ganz deutlich, wo der Maler die ganze Zwischenzeit seit 1500, falls er damals sehon Mailand (wegen der Abreise Leonardo's) verlassen, bis zu seiner Rückkehr in die Heimat zugebracht habe, zudem ein längerer Aufenthalt in Rom den Künstler unter den Zeitgenossen doch bekannter gemacht hätte. Vasari sprieht nicht von ihm.

Sein Hauptwerk, und wie der Biograph der Pittori Messinesi hinzufügt, das Meisterwerk der ganzen sicilianischen Kunst (wobei jedoch wol von Antonello da Messina abgesehen ist) war das grosse Altarbild der Darstellung im Tempel in der Kirche della Candelora zu Messina (1821 noch vorhanden? Jetzt nicht mehr aufzufinden). Es war bez. Hiesus Hyeronimus de Alibrando Messanus pingebat, und zelgte an einer Säule die Jahrzahl 1519. Der Vorgang, mit vielen Figuren, in deren Mitte die Jungfrau dem Zacharias das Kind darreicht, spielte unter einem Bogengange von korinthischer Architektur, der auf eine Stadt mit prächtigen Gebäuden und Landschaft im Hintergrunde die Aussicht frei liess. Ueberhaupt wird der Meister wegen seines Geschicks in architektonischer u. perspektivischer Scenerie gerühmt. Nach dem Stiche (s. unten) erweist sieh die Darstellung der Figuren, von raffaeleskem Charakter, als tüchtig in der Zeichnung und in der Gruppirung. Das Bild wird namentlich gepriesen, weil es die Eigenschaften der drei Schulen (Raffael's, Leonardo's u. Venedig's) in sich vereinige, und Polidoro da Caravaggio soll es, als er nach Sicilien gekommen, so sehr bewundert haben, dass er demselben zum Schutze eine von ihm mit einer Kreuzabnahme bemalte Decke gab. Ausserdem befindet sich ein früheres Werk des Malers zu Messina : eine Darstellung desselben Gegenstandes in Halbfiguren, im Archivio del capitolo des Doms,

Uebrigons scheinen die meisten Werke seiner Hand unter verschiedenen Namen zerstreut zu sein, da A. in Folge seines Bildungsganges sich in Auffassungs- und Darstellungsweise bald diesem, bald jenem Meister näherte und ausserhalb seines Vaterlandes gar nicht gekannt ist. So scheint es ihm doch, trotz alles Geschiekes, an Eigenthümlichkeit gefehlt zu haben. — Der Künstler erlag 1524 der Pest, welche damals, durch die vertriebenen Johanniter nach Messina gebracht, Taussende wegeraftte.

- Sein Bildniss, Brustb. in Oval, gez. von P. Beaumont, gest. von A. Minasi in: Pittori Messinesi etc. 8.
- s. Hackert, Memorie dei Pittori Messinesi, Napoli 1792. — Memorie dei Pittori Messinesi etc. Messina 1821. p. 29—34.

Meyer, Kûnstler-Lexikon. I.

### Nach ihm gestochen :

Darstellung im Tempel. G. P. Lasinio inc. Fol. In: Rosini, Atlas zur Storia d. Pitt. Ital. Taf. CCXVI.

Notizen von O. Mündler.

Allense. Antonio Aliense, s. Vassilacehi.

Allghieri. Giovanni Alighieri, s. Johannes de Aligherio.

habe, zudem ein längerer Aufenthalt in Rom den Klinstler unter den Zeitgenossen doch bekannter gemacht hätte. Vasari sprieht nicht von ihm. Sein Hauptwerk, und wie der Biograph der Flittori Messinesi hinzuligt, das Meisterwerk der Von ihm ist die 33. in der Reihe.

> Titi, Nuovo Studio di Pittura ecc. nelle Chiese di Roma. Roma 1721, p. 27. Die Ausgabe von 1705 spricht davon in einem Anhange.

Fr. W. Unger.

Allgny. (Claude-François) Théodore Carnelle d'Aligny, französ. Landschaftsmaler und Radirer. Direktor der Kunstschule zu Lyon, geb. zu Chaumes (Dep. Nièvre) d. 6. Febr. 1798. Er war Schiller von Watelet u. Regnault und wendete sich gleich Anfangs der klassischen oder historischen Auffassung der Landschaft zu. Seit dem Salon von 1822, wo er zuerst mit einer südlichen Landsehaft (Daplinis und Chloe) sich bekannt machte, war er bis 1867 fast ohne Ausnahme auf allen Ausstellungen vertreten. In seinem Fache gehörte er bald in Frankreich zu den hervorragenden Meistern der Neuzeit. Er stand Zeit seines Lebens, wie die französische klassische Schule überhaupt, unter dem Einflusse von Ingres and hat seine Studien vorzugswelse nach der italienischen Natur gemacht. An seiner strengen, vorab auf Grösse der Form und feste Zeichnung bedachten Anschauung hat er immer festgehalten, ohne sich durch andere Richtungen heirren zu lassen. Für ihn gibt es nur eine Landsehaft: die südliche, mit klassischer Erdbildung, dem architektonischen Anfbau der Linien und mit jener mythischen Staffage, die bei ihm, wie bei den verwandten Meistern, einen wesentlichen Zusatz zur Natur bildet, um den Adel ihrer Erscheinung noch mehr zu betonen.

Verständniss der Form, siehere Zeichnung, bisweilen auch eine gewisse Grüsse der Auffassung lassen sich dem Meister nicht absprechen. Allein inden er in seinen frei komponirten Landschaften zum hohen Stil sich erheben will, wird er anspruchavoll und geht in's Gespreizte. Vor Allem aber fehlt es seiner Färbung an Wahrheit und Leben. Sie ist von trockener Buntheit, grell und steinern, meistens ziegelfarben, untermischt mit einem hellen und faden Grün, im Grunde nur ein Anstrich der Form. Die Behandlung ist fleissig, aber hart und von glatter Eleganz, das Laub meistens wie in Metall geschnitten. Und so erscheint in seinen Bildern die Natur eigentlich nur wie ein klustliches Modeil.

Aus der grossen Anzahl von Bildern, welche luns gekommen, lebte im 11. Jahrh. A. fast ein halbes Jahrh, hindurch gemalt hat, können wir nur einige hervorheben. In der Galerie des Luxembourg der gefesselte Prometheus. Im Museum zu Rennes: Landschaft mit einem betenden Mönch (datirt 1839), Im Museum zu Nantes: Landschaft bei Neapel (daselbst noch zwei andere Landschaften). Im Museum zu Carcassone: Herkules im Kampf mit der Hydra (bez. Thre. Aligny 1842). Im Museum zu Bordeaux: Bacchus von den Nymphen erzogen auf der Insel Naxos (gez. Aligny, 1852). Im Museum zu Besancon: Christus zu Emmaus (Salon von 1837), Im Museum zu Amiens: Der gute Samariter (eine seiner besten Landschaften). Im Museum zu Caen Tod des Duguesclin vor dem Schlosse Raudon. In der Taufkapelle der Kirche Saint-Paul-Saint-Louis zu Paris: Landschaft mit der Taufe Christl. In der Kirche Saint-Etienne-du Mont daselbst zwei Landschaften mlt heillger Staffage. - Zu seinen wirksamsten Bildern gehören diejenigen aus der römischen Campagna, namentlich die Heuernte und Grabmal der Căcilia Metella (bei der Baronin James de Rothschild in Paris).

Aligny ist auch in Griechenland gewesen und hat namentlich von der Akropolis und der Umgegend von Athen verschiedene Bilder gemalt. Manchmal, jedoch selten, hat er seine Motive der Schweiz und dem Walde von Fontainebleau entnommen. Aber auch diese Natur hat er in der klassischen Manier behandelt; denn für ihn gab es nur diese eine Weise, die Landschaft zu sehen.

s. Kunstblatt, Stuttgart, 1835, p. 172, 1837, p. 190. 1839. p. 218. - G. Planche, Etudes sur l'Ecole française (1831-1852); Paris 1855. I. u. II. passim. - Ch. Clement, Etudes sur les beaux - arts en France, Paris 1865, p. 383 f. - Meyer, Gesch. der franz. Malerei. p. 765. - Bellier de la Chavignerie, Dict.; daselbst das Verzeichniss seiner 1822-1867 ausgestellten Werke.

Notizen von A. Pinchart.

J. Meyer.

a) Von ihm radirt:

1-10) Vues des Sites les plus célèbres de la Grèce antique dessinées sur nature et gravées à l'eau forte, par Théodore Aligny. 5 Lief. zu 2 Bll. Paris 1845, 46. gr. qu. Fol.

11) Une partie du mont Pentélique. 4. 12) Campagne de Rome. Vue prise sur l'ancienne

voie des tombaux. 1814. gr. qu. Fol. 13) Royaume de Naples. Vue prise dans l'isle de Capri. 1844. gr. qu. Fol.

b) Nach ihm gestochen:

Bll. ln: Les Peintres vivants etc. Paris 1852. gr. Fol.

W. Engelmann.

Alimpi, Alimpi (auch Olimpi), nach dem Kijew'schen Höhlenkloster Alimpi Pet-

scheinlich ist er in Kijew geb., doch ist das Jahr seiner Geburt nicht bekannt; als Todesjahr wird von Einigen 1114 bezeichnet. Er lernte Malerei sowol als Mosalk von den byzantinischen Künstlern, die um das J. 1084 die grosse Kirche im Höhlenkloster zu Kijew mit Bildern schmückten, wobei er ihnen behtilflich war. 1087 trat er als Mönch in das Kloster ein, wo er nach seinem Tode in einer der Höhlen belgesetzt wurde. Alimpi wird als Heiliger verehrt: seinen Todestag feiert das Kloster am 17. August. Den von ihm gemalten Bildern wird Wunderkraft zugeschrieben, n. es knupft sich an ihr Entstehen manche fromme Legende, Ein Mönch, Namens Polikarp, hat seine Lebensgeschichte verzeichnet; aus derselben erfahren wir, dass Alimpi fromm gelebt und Tag u. Nacht seiner Kunst obgelegen habe. Für den Abt und das Kloster malte er unentgeltlich und verbesserte viele Bilder, welche durch die Zeit gelitten. In selnen Mussestunden malte er Heiligenbilder auf Bestellung und gab von dem Erlös einen Theil den Armen, einen anderen dem Kloster, u. mit dem Reste bestritt er seinen Bedarf an Malmaterial.

In der Uspenski- (Mariä Himmelfahrt-) Kirche in Moskau befindet sich ein Bild der Jungfrau. das dem Alimpi zugeschrieben wird; indessen hat man bei einer Restauration sechs Farbenschichten vom Bilde entfernt und erst auf der letzten die Malerei des Kirillo Ulanow gefunden der im Beginn des vorigen Jahrh, das Blid erneuert hat. So ist wol hier keine Spur vom Pinsel Alimpi's crhalten. - Eln Muttergottesbild seiner Arbeit soll von Wladimir Monomach nach Rostow geschickt worden sein u. sich dort trotz mehrfacher Feuersgefahr erhalten haben. Doch ist auch dieses Bild übermalt.

в. Патерияъ Печерскій (Paterik Petscherski, Heiligenbuch des Kijew'schen Höhlenklosters). — Равинскій, Исторія русск. шволь яконоп. въ Зап. Имп. археол. общ. (Rawinski, Geschichte der russ. Schulen der Heiligenbildm. in den Mem. d. Kais. Archaol. Ges.), St. Petersb. 1856. VIII. 128. — Запревскій, Описаніе Kiesa (Sakrewski, Beschreibung Kijew's). 2. Anfl. Buch II. 606, 639. — Энцикл. слов. (Encyklop, Wörterb.) III. 289.

Ed. Dobbert.

Aliprandi. Michelangelo Aliprandi, Maler von Verona, dessen Blütezeit um 1560-1582 fällt. Dal Pozzo berichtet, dass er Schüler des Paolo Veronese gewesen; jedenfalls war er dessen Nachahmer u. hat ganz in seinem Geschmack gemalt. Dies bezeugt auch das noch erhaltene Altarbild in der Kirche S. Nazaro e Celso zu Verona: Thronende Jungfrau mit dem Kinde zwischen den hh. Rochus und Sebastian. Immerhin ein tlichtiges Gemälde aus der Zeit der Nachblüte, wenn anch in der matten Färbung die Nachahmnng Paul Veronese's nicht recht gelungen ist. s c h e r s k i genannt, der älteste unter den rus- Ausserdem sind noch einige spärliche Ueberreste sischen Heiligenbildmalern, deren Namen auf von Fresken erhalten, welche A. vielfach an Häuserfassaden zu Verona und in der Umgegend malte (Hans des Grafen Miniscalchi; Geschichten des alten Testaments an einem Hause bei der Kirche degli Scalzi, wo anch Battista del Moro malte; Verkündigung an der Strasse des Thores del Palio). Schon zur Zeit, als dal Pozzo schrieb, am Anfange des 18. Jahrh., war Vieles davon zu Grunde gegangen. Derselbe berichtet auch noch von einem Altarbilde in der Kirche des Gekreuzigten, einer Madonna zwischen den hb, Jakob und Sebastien

 Bart. dal Pozzo, Le Vite del Pittori etc. Veronesi. Verona 1718. p. 154. — Bernasconi, Studj sopra la Storia della Pitt. Ital. etc. Verona 1864. p. 345.

Auch in Mantua kommt unter 1566 ein Maler Aliprandi, mit Vornamen Giacomo vor; doch ist von ihm keine nähere Nachricht erhalten.

 Carlo d'Arco, Delle Arti e degli Artefici di Mantova. II. 137.

Allprandi. Johann Baptist Aliprandi oder Alibrandi und Alliprandi, k. k. Baumeister zu Prag um 1708. Er errichtete die Betsäule auf dem wälschen Platze zu Prag. Davon der folgende Stich:

Grosse pyramidalische Betsäule zum Andenken der in Prag aufgehörten Pest, unter Karl VI. an der Kleinseite errichtet. Alibrandi inv. J. J. Ste-

vens sc. gr. roy. Fol. s. Dlabacz, Böhmisches Künstlerlexikon.

W. Schmidt.

Aliprandi. A liprandi, angeblich ein Deutscher, war ein Bildhauer, der zu Anfang des 18. Jahrh. von seinem Landsmanne Corrado Rodulfo nach Valencia gezogen wurde, wo dieser am Hauptportal der Kathedrale beschäftigt war. A. dekorirte die Kapelle S. Pedro in der Kathedrale, und ebenso die Kapelle der Empfängniss im Professhause der Jesuiten.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

Allprandi. Giacomo Aliprandi, Kupferstecher in Linien- und Punktirmanier, arbeitete in Italien am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrh. hauptsächlich für Illustration zeitgenössischer Ereignisse.

1-12) Bil.: Le belle Arti in Venezia, Almanacco

per l'anno 1827, Venezia. 16.

13) A. da Morrona, Maler. Brustb. in Medaillon, J. Allprandi del. et sc. In Morrona's Pisa illustrata nelle arti del disegno. Livorno 1812. 3 voll. 8. Mit 32 (sehr mittelmässigen) Kupfern, die vielleicht alle von A. sind.

14) Irene von Spilimbergo, Malerin. Nach Tizian's Bild in Udine. In der Storia delle belle arti Friulane dal Conte F. di Manlago. Ed. II. Udine 1828. 8

 Ferdinand I., Kaiser von Oesterreich. R. Theer p. Fol.

Ludwig XVIII., König von Frankreich. 4.
 The Death of John Paul Marat etc. 13. Juli 1793.

D. Pellegrini p. J. Aliprandi sc. Fol. 16) Charlotte Corday betritt das Schaffot. 17. Juli 1793. J. Beys p. J. Idnarpila (d. l. Aliprandi) sc. Punktirt. 4.

 Condorcet se donnant la mort dans sa prison.
 März 1794. Fragonard del. Idnarpila sc. qu. Fol.

 Cécile Rénaud est arrétée par ordre de Robespierre. 22. Mai 1794. Fragonard del. Iduarpila sc. qu. Fol.

21) Le jeune Loiserolles dormait profondement etc. Dessen Vater opfert sich für ihn dem Tode. 26. Juli 1794. Fragonard del Idnarpitase. Fol.

22) Arrestation de Robespierre. 25. Juli 1794.

Barbier inv. Fol.

23) La Mort de Robespierre. Szene auf der Guillotine. 28. Juli 1794. J. Beys p. J. Idnarpila sc.

 Séance du Corps Législatif-Bonaparte la dissout, 10. Nov. 1799. F. Vieira inv. qu. Fol. W. Engelmann.

Alisen. Jan Alisen (um 1400), einer der Baumeister der Kirche von Anderlecht, bei Brüssel, die gegen das Ende des 14. Jahrh. vergrössert wurde und deren vollständiger Neubau im J. 1470 begann. Dieser Umstand ist bekannt durch die Ernennung seines Nachfolgers, des Gilles Joes, eines der grössten Brüsseler Architekten zu seiner Zeit, im Februar 1434 (neuen Stils). Alisen war wahrscheinlich damals schon gest. Er kommt im Einschreibebuche der sogen. Zunft der Quatre-Couronnés von Brüssel (s. Abeets) vor; doch ist das Datum seiner Aufnahme in dieselbe nicht genau zu ermittein. Vor 1388 finden sich die Namen nach einander eingetragen, seit einer Zeit, die wenigstens bis 1350 zurückgeht. Nach unserer Berechnung ist die Aufnahme des Alisen zwischen 1370 und 1380 zu setzen. Er wird daselbst »von Forêt« (Jan Alisen van Vorst) genannt, von einem Dorfe ganz in der Nähe von Brüssel. Dasselbe Register verzeichnet im J. 1416 die Aufnahme eines Lehrlings dieses Meisters, des Jan Van Anderlecht; und im J. 1425 diejenige seines Sohnes (meester Jan Alisensone).

 S. Zunftregister der Quatre-Couronnés von Brüssel, in den Archiven des Königreichs Beigien. HS.

 A. Wauters, Histoire des Environs de Bruxelles. I. 45.

Alex. Pinchart.

Allx. Jean Alix, franz. Maler und Kupferstecher, nach Basan's Angabe 1615 in Paris geb. und, wie Mariette meldet, Schüler von Philippe de Champagne, wurde durch den Vorgang seines Mitsehülers Jean Morin veranlasst nach jenem Meister einige Blätter zu stechen. Von seinen Gemälden haben wir keine Kunde; die Stücke, die er lieferte, sind in Morin's Manier stark vorgeätzt und mit dem Grabstiehel beendigt; aber Morin's malerische und tonreiche Art zu stechen ist darin merklich vergrübert und verflüchtigt.

 La vierge au raisin. Die heil. Jungfrau in halber Figur, reicht dem Christuskinde eine Weintraube. Ego quasi vitis etc. Nach Ph. de Champagne. Fol. R. D. 1.

40 \*

- 2) Der Erlöser, halbe Figur; er betheuert mit der erhobenen Rechten seine göttliche Sendung und hält das Kreuz in der auf die Weitkugel gelegten Linken. Nach Ph. de Champagne. Unter dem Einfassungsstrich die Inschrift: Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil. Noch nicht beschriebenes Blatt. H. 435 millim., br. 303 mill.
  - I. Mit den Künstlernamen, links : Champaigne Pin. I. Aiix scul. et ex.
  - II. Mit den Künstlernamen und der Verlagsadresse von H. Weyen rechts: Herman Weyen exc. cum Privil. Re.
- 3) Das heilige Angesicht (Schweisstuch der hl. Veronika). Nach Ph. de Champagne, Fol. R. D. 2.
  - I. Mit den Künstlernamen. II. Mit den Künstiernamen und der Adresse des Verlegers Herman Weyen, im Platten-
- rande rachts 4) Anderes heiliges Augesicht; nach Ph. de Champagne. Ohne alle Unterschrift. Unerwähntes Bi. H. 129 mill.: br. 96 mlii.
- 5) Jean Duverger de Hauraune, Abt von Salnt-Cyran. Nach Ph. de Champagne. Brustbild, 4 links, Foi. R. D. 5.
- 6) Der hl. Carlo Borromeo, Kardinal u. Erzbischof von Malland. Brustbild. Profil, in einem Achteck: dasselbe, welches Jan Morin gestochen hat, Nach Ph. de Champagne. 4. R. D. 4.
  - I. Mit den Namen der Künstier.
- II. Mit den Namen der Künstler und der Nummer 3 unter dem Einfassungsstrich, rechts. 7) Robert Sorbon, Belchtvater Ludwig's des Heiligen; im Doktorkostüm, sitzend u. mlt Schreiben beschäftigt. Nach van Mol. 4. R. D. 6.
- 8) Mit Wahrscheinlichkeit wird dem Meister noch zugeschrieben:

Hl. Familie. Maria bringt das Christuskind dem kleinen Johannes entgegen, der ihm einen Vogel darbietet. Nach Rafael, welcher die Zeichnung wahrscheinlich für Dom, di Paris Alfani entwarf; das darnach von Letzterem ausgeführte Bild befindet sich in Perugia, während die Zeichnung selber in der Sammlung der Königin von England in Windsor-Castle ist. Der Stich ist links auf einem Stein bez.: R. v. B. Auf dem Exemplar im kgl. Kabinet zu Dresden steht mit alter Tinte und Hand geschrieben: J. Alix sculps. (Handschriftlich von L. Gruner). kl. Fol. Dies ist das Bi., das Heineken dem Allx zuschrieb, dagegen von Robert-Dumesnil nicht gekannt war, s. Passavant Raffael. II. 544.

Das von Robert Duniesnil unter No. 3 beschriebene Bildniss des Papstes Alexander VII. ist nicht von Alix, sondern von Zacharias Heince gestochen.

s. Heineken, Dict. - Basan, Dict. - Robert-Dumesnil. IV. 19. - Le Blanc, Manuel.

E. Kolloff.

Alix. P. M. (Pierre-Marie?) Alix, franz. Kupferstecher in Aquatintamanier und Buntdrucker, arbeitete in Paris 1790-1820. Er gehört zu den Künstlern, welche die schnelleren nud den Zeitbedürfnissen entsprechenderen Verfahrungsarten des Kupferstichs, die Schab-, Punktir -, Tusch - und Krayon - Manieren, die,

ren, die senglischen Manierens genannt wurden in Frankreich einheimisch machen halfen und sich derselben für die Abbildung merkwürdiger Personen, Begebenheiten, Moden und anderer Lieblingsdinge des Tages bedienten. Theilweise verbanden sie damit das mechanische Koloriren, den Bunt- oder Farbendruck, und gewannen neue Hülfsmittel für die Nachahmung von Pastellen, wobei freilich, auf Antrieb snekulirender Kunsthändler, viel Schlechtes produzirt, wurde, aber einige Künstler, die mehr in eigenem Verlag als für fremde Verleger arbeiteten. ansehnlichen Ruf erwarben, namentlich Fr. Janinet, L. J. Allais und unser Meister. Man hat von ihm viel ordinäre, sogar elende Fabrikwaare. aber auch manches künstlerisch Achtbare und historisch Wichtige. Er lieferte 15 Bll. für die 1789 von Levacher herausgegebene Sammlung von Bildnissen der Abgeordneten der französ. Nationalversammlung, die in Tuschmanier ausgeführt sind, und die grosse Mehrzahl der nach Ph. Chery's Zeichnungen verfertigten farbigen Kunfer für das Werk von Levacher de Charnois über die alten und modernen Theaterkostüme (1790). machte sich aber hauptsächlich bekannt durch eine zahlreiche Folge von Bildnissen namhafter Personen der Revolution, die nach Pastellzeichnungen David's, Garnerev's u. A. gestochen und in Farben mit vier Platten gedruckt sind. Was im aufgeregtesten Moment der damaligen Sturmund Drangperiode vor allem gefiel und geschätzt wurde: das Lebendige, Prägnante, Feurige, Weltstürmerische, kurz die revolutionäre Beseeltheit ist jenen chromokalkographischen Bildnissen ganz eigenthümlich. Den höchsten Grad des Absatzes und der Popularität erreichten namentlich drei Zelebritäten: Lepelletier, Marat und Chalier, welchen ihr tragischer Tod die öffentliche Apotheose und die Erhebung in den Stand der Revolutionsheiligen verschaffte. die ieder ächte Patriot und gute Republikaner in seiner Schlaf- oder Arbeitsstube hängen hatte. Zwei andere patriotische Zugstücke waren die Porträts des 13 jährigen Husars Joseph Barra u. des 14jährigen Volontärbataillonskommandanten Agricola Viala, wozu die Phantasie die Originale lieferte, und deren Leben sich sofort zur Legende gestaltete.

Bis zum Fieherparoxismus gesteigert erscheint der revolutionäre Geschmack und Farbendruck in zwei grossen allegorischen Stilcken nach Boissieux: der "Triumph der Republik" und der »Sturz des Despotismus», die man hier nachfolgend unter den Nummern 6 und 7 zum ersten Mal beschrieben findet. Was die Komposition anlangt, so herrscht darin ein wunderliches Gemisch alter Mythologie und neuer Freiheitsschwärmerei, antiken Theaterapparats und moderner Volkstracht; hinsichtlich der Ausführung präsentiren sie sich als wahre Feuerwerksstücke, wo die grellsten Farben, wild durch einander weil sie vorzüglich in England im Schwange wa- geworfen, zum fürchterlichsten Knalleffekt verarbeitet und die vulkanischen Ausbrüche des junter dem Direktorium und Konsulat von Alix "Berges" in der Schreckenszeit sehr augenscheinlich vorgeführt sind. Mässiger und glücklicher verwendete der Künstler den Buntdruck bei seinen Stichen filr die Galerie der dramatischen Dichter, Musiker, Schauspieler und Schauspielerinnen, deren erste Blätter im Magasin encyclopédique des Jahres IV. (1796) angezeigt sind. Das Bildniss des Schauspielers Préville, womit diese Sammlung beginnt, trägt die Unterschrift: «Gezeichnet und gestochen von P.-M. Alix. Préville's Täufling und Farbendrucker«, und die Pietätsrücksicht gegen den Pathen ist vermuthlich die Ursache der besonders fleissigen u. sorgfältigen Behandlung, wodurch sich dieses Stück vortheilhaft anszeichnet.

Obschon Alix der Republik mehr als ein patriotisches Kunstwerk geliefert und dadurch seinen guten revolutionären Sinn bewiesen hatte, ergriff ihn in der Schreckenszeit, als bei den Künstlern Haussuchungen geschahen, um sie verdächtig zu finden, eine solche Furcht vor Verhaftung, dass er, wie der Domherr Meyer im ersten Theil seiner »Fragmente aus Paris« berichtet, mehrere seiner besten Kupferplatten vernichtete und erst nach dem neunten Thermidor die Porträt's Mirabeau's, Bailly's und Lavoisier's in seine interessante Folge von Bildnissen berühmter Revolutionsmänner aufzunehmen wagte. Unter dem Direktorium gingen ans seiner Farbendruckerei gefälligere Gegenstände hervor. Besonders merkwürdig darunter sind einige Stiche nach Schall, Mallet, Bosselmann in dem antikischen Genre, welches seitdem von einer Gruppe Maler der neuesten franz. Schule angebaut und mit Unrecht für etwas ganz Neues ausgegeben worden. Man sieht aus jenen Bll., dass Hamon und die andern neupompejanischen Meister der Gegenwart schon am Ende des vorigen Jahrh. ihre Vorgänger hatten, die in der Auffassung mit ihren Nachfolgern gleichen Schritt halten, in der gelehrten und technischen Behandlung aber ihnen sehr nachstehen. Zu gleicher Zeit stach Alix in Tuschmanier flachreliefartige Kompositionen nach Moitte, mit Scenen aus der altgriechischen Geschichte, u. zwei figurenreiche Gemälde des altflandrischen Malers Ant. Claessens (jetzt als Bilder des Gerard David van Ouwater gekannt), die von der französ. Sambre- und Mense-Armee als Kriegsbeute aus den Niederlanden nach Paris geschickt und in's Musée Napoléon gebracht wurden, von wo sie 1815 nach Brügge zurückkamen. Sie stellen das Urtheil des Kambyses vor, wie dieser persische König den pflichtvergessenen Richter auf seinem Richterstuhl ergreifen u. nachher schinden lässt; weil man aber damals in den Ausdruck und Stil sogenannter »gothischer Bilder« schlechterdings nicht einzugehen wusste, so hat der Kupferstecher die Originale entstellt und nach seiner Art zugerichtet. Die farbig gedruckte Folge von Bildnissen berühmter Persönlichkeiten wurde

ebenfalls fortgesetzt und mit Zelebritäten aus allen Zeiten u. Ländern bereichert: Helnrich IV., Frau von Sévigné, Lafontaine, Molière, Linnäus u. A. kamen hinzu. Seine Art zu stechen und zu drucken hat aber nur Werth und Charakter für gleichzeitige Persönlichkeiten, und die bemerkenswerthesten dieser späteren Bll. sind drei Bildnisse Napoleon's I., der auf dem einen als General der italienischen Armee (1798), auf dem andern als erster Konsul allein (1503) und auf dem dritten als erster Konsul mit seinen zwei Amtskollegen Cambacérès und Lebrun vorgestellt ist.

Wir glaubten aus dem Verzeichniss der Stiche unseres Künstlers die ordinärsten Fabrikate ausscheiden zu mfissen, u. nennen uur die besseren Bll., die in künstlerischer oder geschichtlicher Beziehung die Aufmerksamkeit des Sammlers und Historikers verdienen.

- 1-2) Das Urtheil des Kambyses in 2 Bil.: auf dem einen ist dargestellt, wie der gewissenlose Richter von den Wachen des Königs ergriffen, auf dem andern, wie ihm die Haut abgezogen wird. Nach A. Claessens, Gegenstücke, In Tuschmanier, gr. qu. Fol.
- 3-4) Eine Lazedamonierin bedeutet ihrem in den Krieg ziehenden Sohne, dass er mit oder auf seinem Schiide zurückkehren müsse. Das Abentener des Philopomen, der von der Frau seines Unterfeidherrn für einen Diener gehaiten und zum Hoizspaiten in der Küche gebraucht wird. Nach Moitte. Gegenstücke. In Tuschmanier, gr. qu. Fol.
- 5) Grandeur d'âme de Régulus (Seelengrösse des Reguius, der seine Familie veriässt, nm nach Karthago zurückzukehren). Nach B. West. Tuschmanier, gr. qu. Foi.
- 6) Le Triomphe de la République. Nach Boissie ux. Die Erklärung der Menschenrechte und die Verfassungsurkunde der Republik kommen wie die mosaischen Gesetztafeln aus der Spitze eines Berges hervor, unter Flammen und Biitzen, die eine am Fuss des Berges gelegene Stadt in Brand stecken und einem fischschwanzigen und schlangenmähnigen Ungeheuer den Kopf zerschmettern. Dieses Ungeheuer schwimmt unten am Berge in einem Gewässer unter Geistlichen und Adeligen, die sich theilweise an's steile Ufer anklammern und ans den Fluten zu entkommen suchen. Am mittieren Abhange des Berges, auf einem grünen Anger, tanzen Leute vom Volk und Bürgerstande um einen bebänderten Freiheitsbaum. Unten im Plattenrande, ausser dem Titel, noch sechs franz. Verse, Farbendruck. Fol. max.
- 7) Le Despotisme foudroyé. Nach Boissienx. Rechts, oben auf dem Gipfel eines Berges am Meeresufer, erscheint die Freiheitsgöttin in flat erndem Gewande, mit nackten Armen u. Beinen, in der Linken eine Pike, auf dem Kopf eine rothe Jakobinermütze, von einem Giorienschein umleuchtet, und Blitze herabschleudernd auf den weltlichen Despotismus, der durch einen in antiker Weise gerüsteten und in der Mitte des Vordergrundes bestürzt davoneilenden Krieger vorgesteilt ist. Neben ihm, auf dem Rücken

an der Erde liegend, zappeit der geistliche Despotismus, versinnbildlicht durch den Papst mit der dreifachen Krone auf dem Kopfe, mit den Himmelsschlüsseln in der rechten Hand, und mit der Linken sich gegen die aus den Spalten des Berges hervorbrechenden Flammen schützend. Aus dem vulkanischen Boden schlagen überall Blitzstrahlen heraus; im Vordergrunde fliesst ein Feuerstrom und sucht eine gekrönte Figur sich aus einer Grube emporzuarbeiten. Andere gekrönte Häupter, unter ihnen der am Halbmonde kenntliche Sultan, entsliehen im Mittelgrunde. In einer Meeresbucht ein Schiff mit aufgespannten Segeln, und dessen vier Maste mit rothen Jakobinermützen besteckt sind. Unten im Plattenrande der Titel u. sechs franz, Verse, Farbendruck. Gegenstück zu dem vorigen. Fol. max.

 Die Geburt des Königs von Rom. Nach Rousseau. gr. Fol.

 Die Taufe des Königs v. Rom. Nach dems. Gegenstück zu No. S. Beide in Schabmanler. gr. Fol.

 Les Prisonniers de Guerre des Puissances ailiécs passant dans Paris (17. Februar 1814). Aquatintabl. gr. qu. Fol.

 Capitulation de Paris, 1814. Nach De s rais.qu. F.
 Ludwig XVIII. in Compiègne, 1814. Nach dems. Gegeustück zu No. 11. Beide in Schabmanier. qu. F.

 Entrée solennelle de S. M. Louis XVIII. dans Paris, 3. Mai 1814. Nach Pecheux. Aquatintabl. gr. qu. Fol.

14) Yue du champ-de-mai et de la prestation du serment par les troupes (1. Juni 1815). Nach Martinet. Aquatintabl. gr. qu. Fol.

15) La France sous les traits de la duchesse de Berri (Die Schwangerschaft der Herzogin von Berry, 1820. Frankreich, als Herzogin von Berry personificirt, wirtt sich der Höffnung in die Arme). Nach La fitte. Aquatintabl. gr. qu. Fol.

Die nachfolgenden Bildnisse No. 16 — 67 sind Farbendrucke, mit Ausnahme von No. 20, 36, 43, 44, 57 u. 58, die in Aquatintamanier ausgeführt sind:

- 16) J. S. Bailly, von vorn. Nach David, Oval. Fol. 17) Joseph Barra, der 13 jährige republikanische Husar, 34, links. Nach Garnerey, Oval, Unten in einem viereckigen Felde die Vorstellung seines Todes, am 5. Frimaire des Jahres 2 (25. November 1793), wie er von den rebellischen Bauern der Vendée niedergehauen wird, weil er ihnen sein eigenes Pferd und das ihm von seinem Obersten anvertraute nieht ausliefern wollte. Fol. Interessantes Bi.
- 18) Nicolas Bolleau Despréaux, 3/4 rechts. Nach Rigaud. Oval. Fol.
- 19) Cambacérès, Konsul, s. Napoléou I. No. 56.
  20) Augereau, Herzog von Castiglione, als republikanischer General; ganze Figur, stehend, in der Rechten eine Fahne haltend, die Linke auf den blanken Degen gestützt. Nach II. Ledru. gr. Fol.
- 21) Joseph Challer, Distriktspräsident zu Lyon lm J. 1793; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> rechts in einem Oval. Nach Garnerey. Fol.
  - I. Vor ailer Schr.
  - H. Unter dem Einfassungsstrich, links: Garnerey pinxt; rechts: P. M. Allx sculpt. In der Mitte des Plattenrandes unter den Oval: Challer, und tiefer unten: A Paris chez Marie François Drouhin, Editeur et

- Imprimeur-Libraire, Rue Christine No.º 2. Imprimé chez lui par Bechet.
- E. B. de Condillac; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> links in einem Oval. Nach Baldrighi. Fol.
- 23) Charlotte Corday; 3/4 rechts. Oval. Fol. 24) Pierre Corneille; 3/4 rechts. Nach Ch. Le-
- brun. Oval. Fol.

  25) A. Ph. Custine, General der Rheinarmee;
- 25) A. Ph. Custine, General der Rheinarmee <sup>3</sup>/<sub>4</sub> links. Oval. 4.
- J. Delilie, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> rechts. Nach J.-L. Monnier. Oval. 1813. Fol.
   René Descartes; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> links. Nach Franz Hals.
- Oval. Fol.

  28) Diderot; 3/4 links. Nach L.-M. Vanloo. Oval.
- Foi.
  29) Dumonriez, General; 3/4 rechts. Oval. Fol.
- 30) Franç. Fénélon; 3/4 rechts. Nach Vivien. Oval. Fol.
- 31) Fontenelie; von vorn. Nach Garnerey. Oval.
- 32) A. F. Fourcroy; 3/4 rechts. Oval. Fol.
- 33) Charles James Fox; 3/4 links. Oval. Fol.
  34) Franklin; 3/4 links. Nach Vanloo. Oval. Fol.
  35) Cl. Adrlen Helvétius; von vorn. Nach L.-M.
- Vanloo. Oval. Fol. 36) Karl XIV., König von Schweden, als General Bernadotte. Ganze Figur stehend, den Degen
- blank ziehend. Nach H. Ledru. gr. Fol. 36 a) General Kleber, Ganze Figur stehend. Fol.
- 37) (J. de) Labruyère; von vorn. Oval. Fol. 38) Ant. Laurent Lavoisier; 3/4 links. Nach Da-
- vid. Oval. 8. 39) Lebrun, Konsul, s. Napoléon I. No. 56.
- 40) Michel Lepeiletier de Saint-Fargeau; 3/4 rechts. Nach Garnerey. Oval. Fol.
  - 1. Vor aller Schr.
  - 11. Unter dem ovalen Einfassungsstrich, links: Garnerey delt, rechts: P. M. Alix aculpt. Im Plattenrande: Michel Lepelletier, und noch tiefer unten: A Paris chez Marie François Droubin, Editeur et Imprimeur-Libraire, Rue Cristine No. 2. Imprimé chez lul par Bechet.
- 41) J. Ch. Levacher de Charnois; 3/4 rechts. Nach Violet. Oval. 4. Titelkupfer des unter No. 102 erwähnten Werkes über Theaterkostüme.
- Charles Linné; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> links. Nach Roslin. Oval. Fol.
- Ludwig XVI.; 3/4 links. Nach E. Garnison. Oval. Fol.
- 44) Ludwig XVIII.; 3/4 rechts. Nach E. Garnison. Ovai. Fol. Gegenstück zu dem vorigen.
- Ludwig XVIII., halbe Figur; 3/4 links. Nach Pasquier. Fol.
- 46) G. Bonnot Abbé de Mably; 3/4 rechts. Oval. Fol.
- 47) Lamoignon de Malesherbes; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> rechts. Oval.
   An 11 = 1803. Fol.
   48) P. Manuel, Prokurator der pariser Kommune,
- 1792; 3/4 links. Oval. 4.
  49) Jean Paul Marat; 3/4 links. Nach Garnerey.
  Oval. Fol.
  - I. Vor ailer Schr.
  - 11. Unter dem ovalen Einfassungsatrich, links: Garnerey delt-; rechts: P. M. Alis Sculpt. Im Plattenrande: Jean Paul Marat, und weiter unten: A Pari- chez Marie François Droubin, Editeur et Imprimeur-Libraire, Rue Christine No. 2. Imprimé chez lui par Beehet.

- H. G. Riquetti comte de Mirabeau; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> links. Nach L.... Oval. Fol.
- 51) Molière; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> links. Nach Garnerey. Oval. Unter dem Oval, in einem viereckigen Felde, die berühmte Scene aus dem vierten Akt des Tartuffe. Fol.
- 52) Montaigne, 3/4 rechts. Nach Demonstier. Oval. Fol.
- 53) Napoléon I., als General Buonaparte; halbe Figur, 3/4 rechts in einem Oval, Nach Appiani. An 6 = 1798. A Paris chez Drouhin. Fol.
- 54) Derselbe, als erster Konsul; halbe Figur, 3/4 rechts in einem Oval. Nach Appiani. Au 11 = 1803. Fol.
- 55) Derselbe, ebeuso; 3/4 rechts. Oval. 12.
- 56) Derselbe, als erster Kousul mit seinen beiden Amtskollegen Cambacérès und Lebrun. Nach Vangorp. 3 Brusttilder in einem Oval, und unter diesem die historische Seene in den Tuilerien, wo der Präsident des Senats Barthélemy dem ersten Konsul die Urkunde überreicht, die ihm das Konsulat auf Lebenszeit überträgt. Hauptbl. Fol.
  - Mit folgender Verlegeradresse: A Paris chez Levacher, Boulevard Richelieu, Boutique Frascati, no. 9. Déposé à la Bibliothèque Nie. le 30 Thermidor an 11.
  - II. Im Plattenrande, links: Se veud à Monceaux près Paris, chez Levacher père; rechts: Et à Paris, chez Blaisot, G<sup>de</sup>, Cour du Palais du Tribunat. Déposé à la Bibliothèque nationale. an 11.
- 57) Derselbe, als Kaiser; ganze Figur, im Krönungsornat, auf dem Thron sitzend. Nach Garnerey. gr. Fol.
- 58) Karl Ludwig, Erzherzog von Oesterreich; ganze Figur, stehend, den rechten Arm auf den Lauf einer Kanone gestützt. Fol.
- 59) William Pitt; 3/4 rechts. Nach A. Hickel. Halbfig. Oval. Fol.
- 60) Pius VII.; 3/4 links. Nach J. B. Wicar, Oval.
- 61) P. L. Dubus Préville, franz. Schauspieler, im Profil, rechts. Oval und unter demselben drei Medaillons mit Theaterscenen, welche Préville als Crispin in den Folies amourenses, als Cliton im Menteur, als Larlsole im Mercure galaut vorstellen. Fol. Sehr sorgfaltig gearbeitetes Bl.
- 62) Jean Racine; 3/4 links. Nach J.-B. Santerre. Oval. Fol.
- 63) J. J. Rousseau; 3/4 links. Nach Garnerey Büste, Oval. Fol.
- 64) Frau von Sévigué; 3/4 links. Nach Nanteuil. Oval. Fol.
- 65) Agricola Viala, der 14jäbrige Kommandant des Freiwilligenbataillons im Vaucluse Departement; 3/4 rechts. Nach Sablet. Oval. Unten in einem viereckigen Felde die Vorstellung seines Todes am 9. Juli 1793 = 21. Messidor An 1, im Moment, wo er mit der Axt das Seil durchhaut, an welchem die Brückenkähne befestigt waren, worauf die Marseiller Insurgenten über die Durance setzen wollten, um sich nach Avignon zu werfen. Fol.
- 66) Voltaire; 3/4 rechts. Nach Garnerey. Oval.
- 67) L.-A. Berthier, Fürst von Wagram, als republikanischer General; <sup>3</sup>/<sub>4</sub> links. Nach Le Gros. Oval. Fol.
  - I. Unter dem Oval, auf einer bunt marmorir-

- ten Tafel, die Inschrift: Le Général Berthier. Unter dem Einfassungsstrich, links: Le Gros Plnx.; in der Mitte: An 6. 1798; rechts: P. M. Alix sculp<sup>‡</sup>. Weiter unten im Plattenrande links: No. 2.
- 11. Auf der Tafel ist hinzugesetzt: Je ne dois pas oublier l'intrépide Berthier qui a été dans cette journée canonier, cavalier et grenadiers. Extrait de la relation de Buonaparte sur la bataille de Lodi. Im Plattenrande: A Paris, chez Drouhin, éditeur, Rue de Vaugirard, nº 1348, en face du Jardin des Carmes.
- 68) Arthur Wellesley, Herzog von Wellington. Ganze Figur, stehend, den rechten Arm auf dem Lauf einer Kanone, die linke Hand am Degengriff. Nach Coeuré. Aquatinta. Fol.
- 69) Achtzehn Porträts in Ovalen, darunter Gassendi, Abbé Grégoire, die beiden Lameth, der Herzog Al. von Larochefoucauld u. s. w.; für die Collection générale des portraits de MM<sup>42</sup>, les Députés à l'Assemblée Nationale tenue à Versailles le 4 Mai 1759, Paris, chez Lexachez, 1789. 4, 135 Platten in Tuschmaujer.
- Die sterbende Virginia. Brustbild. Nach Lebarbier. Oval. Studienkopf in Krayonmanier. gr. Fol.
- 71) Der Greiner; halbe Figur. Nach Domenichino. Studienkopf in Farbendruck. An 9 = 1801. gr. Fol.
- Die Nrn. 72—92 sind Farbendrucke. 72) Le Télégraphe d'amour. Nach Schall. qu. Fol.
- 72) Le Télégraphe d'amour. Nach Schall. qu. Fol. 73) La Lanterne magique d'amour. Nach dem s. qu. Fol. Gegenstück zum vorigen.
- Le Petit Redresseur de quilles. Nach Mallet. qu. Fol.
- 75) Le premier don. Nach Bosselman. qu. Fol. 76) Le premier serment. Nach dems. qu. Fol. Seitenstück zum vorigen.
- 77) Le Beau Dunois. Nach Mallet. qu. Fol.
- 78) Zwei Scenen auß dem Leben dieses romantischen Helden. Nach dem s. qu. Fol. Gegenstück zum vorigen.
- 79—84) Geschichte der Mathilde, Richard's Schwester, und des Sarazenenhäuptlings Malek-Adhel. Nach Blezot. Folge von 6 Bll. qu. Fol.
- 85-90) Geschichte Robinson's. Nach Taunay.
  Folge von 6 Bli. qu. Fol.
  91) L'Accordée de village. Nach J. B. Greuze.
- qu. Fol. 92) Le Paralytique. Nach dems. qu. Fol. Gegen-
- stücke zum vorigen. 93) Le Départ des chasseurs. Nach G. Slubbs.
- qu. Fol. 94) Le Répos des chasseurs. Nach demselb. qu. Fol.
- Gegenstück zu dem vorigen. Beides Aquatintabli. 95) Chasse au faisan. Nach J. 11 beton. qu. Fol.
- 96) Chasse à la bécasse. Nach de ms. qu. Fol. Gegenstück zu dem vorigen. Beides Aquatintabil. 97) Jean qui rit. Nach Gabriel. Fol.
- Jean qui pleure. Nach dems. Fol. Gegenstück zu dem vorigen. Beides Aquatintabll.
- Le Gascon à Londres ou la Civilité angiaise, Nach Saint-Fal. Farbendruck. qu. Fol.
- 100) Costumes hambourgeois. Der Zucker-Becker-Gesell; zwei ganze Figuren. Nach Lespinay. Farbendruck. gr. Fol.
- 101) Collection des nouveaux costumes des autorités constituées civiles et militaires. 26 Bll. in Farbendruck. 4.

102) 52 farbig gedruckte Platten Theaterkostüme, nach Ph. Chery, für das Werk von J. Ch. Levacher de Charnois: Recherches sur les costumes et sur les théatres de toutes les nations, tant anciennes que modernes. Paris, 1790. 2 Bde. 4. Das unter No. 41 angeführte Porträt dient als Titelkupfer zu diesem Werke.

103) La Promenade du Soir. Nach Demarne. Bergige Landschaft in Somenuntergangsbeleuchtung; als Staffage im Mittelgrunde. Malesherbes mit einem Freunde spazierend und Hirten mit ihrem Vieh heimkehrend. Ein grosses, dem Kaiser Alexander I. von Russland gewidmetes und in Farben gedrucktes Bl. gr. qu. Fol.

104-105) Das Postpferd. Das vor einer Löwin erschreckende Pferd. Nach Morland. Gegenstücke. Aquatintabll. qu. Fol.

s. Le Blanc, Manuel. - J. Renouvier, Histoire de l'art pendant la Révolution, p. 252.

E. Kolloff.

Alix. Jean Baptiste Alix, Bildhauer, geb. zu Paris 20. Juni 1801, Schüler von Florion, David d'Angers und L. Cogniet. Er trat in den Salons von 1835 u. 1836 mit einem Marius im Lager des Cinna und einem Marcus Brutus auf; akademische Figuren von mittelmässiger Geschicklichkeit.

s. Kunstblatt, Stuttgart 1835. p. 183. - Bel lier de la Chavignerie, Dict.

Allzart, J. B. Alizart, französischer Maler des 18. Jahrh., über den kein Buch Auskunft gibt. Von ihm findet sich ein mittelmässiges u. schlecht erhaltenes Bild in der Kirche Saint-Pierre zu Douni. Es stellt den Kindermord von Bethlehem vor und ist bezeichnet: J. B. ALIZART 1776. Die Skizze zu demselben befindet sich im Museum von Douai. In den Archiven von Douai ist über den Künstler nichts gefunden worden.

s. Nouveau guide de l'étranger dans Douai. 1861, p. 85 (der Name des Künstlers ist hier falsch »Auzard» gelesen). — Catalogue du Musée de Douai, 1869.

Alex. Pinchart.

Alkamenes. Alkamenes, Bildhauer, Lemnier von Geburt (Suid. s. v.), aber wahrscheinlich von attischem Geschlecht, wesshalb er auch geradezu Athener genannt wird. Von Plinius (xxxiv. 49) in die 84. Olympiade gesetzt u. mit Phidias Ol. 86 in Olympia beschäftigt, muss er noch nach der Vertreibung der dreissig Tyrannen durch Thrasybulus (Ol. 94. 2 = 403 v. Chr.) künstlerisch thätig gewesen sein. Er war der berühmteste unter den Schülern des Phidias und wird überhaupt mehrfach (z. B. von Lucian, Dio Chrysostomus) in einer Reihe mit den ausgezeichnetsten Klinstlern genannt. Da er sich aber offenbar der Kunstrichtung seines Meisters eng anschloss und daher nicht sowol neue Prinzipien aufgestelit, als dic seines Lehrers angewendet und vielleicht nach einzelnen Richtungen weiter entwickelt hat, so gewähren die Nachrichten der Bekleidung das Hinken leise und in einer Weise Alten über seine besonderen Eigenthümlichkei-ten nur geringe Auskunft. Wie sein Meister ein Gebrechen, als eine besondere Eigenthüm-

arbeitete er in verschiedenen Stoffen, in Erz, Marmor, Gold und Elfenbein, und vorzugsweise Götterbilder. Pausanias (v. 10, 8) weist ihm in dieser Beziehung sogar die erste Stelle nach Phidias an: und es ist ein sehr bedeutungsvolles Lob, wenn Quintilian (xII, 10, 8) ihm nicht weniger wie dem Phidias diejenigen Eigenschaften beilegt, die dem Polyklet abgehen, nämlich die für Lösung der höchsten geistigen Aufgaben erforderliche nachhaltige Kraft. Leider sind die meisten seiner Götterbilder nur aus einmaligen Erwähnungen bei Pausanias bekannt: ein Ares in Athen (1. 8. 4); ein Asklepios in Mantinea (VIII. 9. 1); eine Here in der Nähe von Athen (1, 1, 5); die Hekate Epipyrgidia am Eingange der Akropolis von Athen, die er zuerst (?) dreigestaltig gebildet haben soll (II. 30, 2); kolossale Bilder der Athene und des Herakles (in Relief?) aus pentelischem Marmor, welche Thrasybulus und seine Genossen nach der Befreiung Athen's in den Heraklestempel in Theben geweiht hatten (1x. 11, 6). Von einer Statue des Dionysos aus Gold und Eifenbein in Athen, die ebenfalls Pausanias (1. 20, 3) erwähnt, besitzen wir wahrscheinlich kleine Nachbildungen auf athenischen Münzen (Beulé, Monnaies d'Athènes p. 261-62; Overbeck, Gesch. d. Plast. 2. Aufl. I. 242): der in damaliger Zeit noch bärtig gebildete Gott sitzt auf einem kunstreichen Throne, bekleidet mit dem Mantel um die Hüften und auf der linken Schulter. Die erhobene Linke stützt er auf den Thyrsos, während er in der Rechten den Kantharos vor sich hinhält. Die ganze Anlage erinnert an den Zeus des Phidias; wir erkennen hier also deutlich den engen Anschluss des Schülers an seinen Melster.

Am meisten gefeiert ist seine marmorne, natürlich der älteren Sitte gemäss noch bekleidete Aphrodite sin den Gärtens bei Athen (Pausanias 1. 19, 2; zu scheiden von einer andern im Wettstreit mit Agorakritos gemachten: Plin. xxxvi. 17). Phidias selbst soll an sie die letzte Hand angelegt haben (Plin.xxxvi, 16), Lucian, der sie in den Imagg. 4 zuerst allgemein das schönste unter den Werken des Alkamenes nennt, hebt c. 6 noch einzelne Theile als besonders gelungen hervor: die Wangen und die Vorderansicht des Gesichts, die Extremitäten der Hand, den schönen Rhythmus der Handwurzeln, die leichte Bewegung und die feinen und zarten Ausladungen der Finger. Es geht hieraus hervor, dass Alkamenes, auch abgesehen von der geistigen Bedeutung des Gegenstandes, auf die feinste formelle Durchbildung seiner Gestalten besonderen Werth legte. In sehr eigenthümlicher Weise zeigte sich ein verwandtes Streben auch an einem anderen Werke, seinem Hephaistos in Athen. Er hatte den Gott stehend und bekleidet gebildet und es doch verstanden, unter der lichkeit des Gottes zu erkennen glaubte (Cic. de | Plastik sich erst gegen die Zeit Alexander's d. Gr. nat. deor. 1, 30; Valer. Max. viii. 11, ext. 3). Auf dem Verdienste formeller Durchbildung musste auch der Ruhm der einzigen von ihm angeführten Athletenstatue beruhen, eines Fünfkämpfers, dem der Beiname Enkrinomenos, des Mustergültigen, gegeben war (Plin. xxxiv. 72). Dass die in mehrfachen Wiederholungen erhaltene Statue eines zum Diskuswerfen Stellung nehmenden Athleten auf das Vorbild des Alkamenes zurlickgehe, ist eine sehr ansprechende Vermuthung Kekulé's (Arch. Zeitung 1866, p. 169), die jedoch noch nicht als völlig bewiesen angenommen werden darf.

Trotz solcher Verdienste unterlag A. doch einmal in einem Wettstreite mit Phidias wegen nicht genügender Beachtung der durch die besondere Aufstellung eines Kunstwerkes bedingten optisch-perspektivischen Gesetze. Beide Künstler lieferten Athenestatuen u. Alkamenes schien bereits seinen Meister besiegt zu haben, bis bei der Aufstellung an einem hohen Standorte die scheinbaren Fehler u. Mängel der Statue des Phidias sich zu harmonischer Schönheit entwickelten, die Vorzüge des Alkamenes dagegen in gleichem Maße schwanden (Tzetz. Chil. VIII. 353). Doch dürfen wir annehmen, dass er aus diesem Misserfolge Nutzen gezogen haben wird, als ihm der Auftrag wurde, das hintere Giebelfeld des Zeustempels in Olympia mit einer Statuengruppe zu schmücken. Als den Gegenstand gibt Pausanias (v. 10, 8) den Kampf der Lapithen und Kentauren bei der Hochzeit des Peirithoos an. In der Mitte war Letzterer dargestellt, neben ihm auf der einen Seite Eurytion, der das Weib des Peirithoos geraubt hatte, und Kaineus, der diesem zu Hülfe kam; auf der andern Seite aber Theseus, wie er mit einem Beile die Kentauren abwehrt, ferner ein Kentaur, der eine Jungfrau, und ein anderer, der einen Knaben geraubt. Offenbar ist diese Beschreibung unvollständig, da der vordere Giebel dreizehn Figuren und zwei Viergespanne enthielt, und wir werden daher nach den Ecken zu noch einige Figuren ergänzen müssen, die Pausanias als namenlos übergeht (vgl. Welcker, Alt. Denkm. I. spruch machen.

Dass Alkamenes auch an den Arbeiten des Parthenon beschäftigt war, dürfen wir vermuthen, vermögen aber seinen Antheil in keiner Weise näher zu bestimmen. Ganz willkürlich ist dagegen die Annahme Stahr's (Torso 1. 272), dass auch der Fries von Phigalia ein Werk des Alkamenes sei. - Zu kurz drückt sich leider Pausanias (1. 24, 3) über eine Gruppe der Prokne aus, welche auf den Mord des Itys sinnt : er sagt nur, dass Alkamenes sie auf der Akropolis zu Athen aufstellte, aber nicht, ob dieser Alkamenes der bekannte Künstler und zugleich Verfertiger der Gruppe war. Letzteres anzunehmen, wird dadurch bedenklich, dass die Behandlung ähnlicher tragisch-pathetischer Momente in der

Meyer, Künstler-Lexikon. I.

nachweisen lässt.

Alken. Samuel Alken, englischer Zeichner und Kupferstecher in Radirmanier und Aquatinta, arbeitete 1780-1796 und stach hauptsüchlich Landschaften und Prospekte in Aquatinta.

1) A New Book of Ornaments, Design'd and Etch'd by Saml. Alken etc. 4.

2) The Gypsies, Landschaft mit Figuren. Palnted by B (soll helssen R.) Wilson. Saml, Alkin feclt. London Published 1783, qu. Foi. Aquatinta. 3) A wild Bull und A wild Cow. 2 Bil. nach Zelchnungen von W. Fryer. 4) Jagden. 4 Bii. Nach Moriand.

- 5) Der Morgen und der Abend. Nach Morland.
- 6) The Duke of Newcastle's Retourn from Shooting. Nach Fr. Wheatley. S. Alken und F. Bartolozzi sc. Punktirt, qu. Foi.

7) A French Family (tanzend und spielend). Nach T. Rowlandson. Kolorirt, gr. qu. Fol.

8) An Italian Family (singend und spielend). Nach T. Rowlandson. Kolorirt. gr. qu. Foi. Gegenstück zum vorigen.

9-14) Englische Ansichten. 6 Bii. W. Payne del.

S. Alken feelt.

15-22) Iriändische Ansichten mit Schlössern und Abteien. 8 Bil. Nach T. S. Roberts. S. Alken et J. W. Eddy fec. Pubi. by Roberts 1796, gr. qu. Fol.

15) Dundbrady Abbey. 16) Carnick Castle. 17) The Entrance to Waterford Harbour. 18) Lismor Castle. 19) East View of city of Waterford. 20) Blackrok Castie. 21) Lower Glanmire. 22) Blarney Castle.

23) Artulley Bridge bel Kenmare, qu. Foi.

24) Pair of Views of the City of Montreal. Nach Dilion, qu. Foi.

s. Ottiey, Notices. - Defer, Catalogue général etc. 1c. Partle.

W. Schmidt.

Alken. Henry Alken, englischer Maler und Lithograph in der ersten Hälfte dieses Jahrh. Er hat insbesondere Jagdstücke, dann auch komische Darstellungen zur Verbreitung durch den Stich und die Lithographie gefertigt; die meisten derselben hat er selber auf den Stein gezeichnet. einige auch radirt. Mittelmässige Arbeiten, die auf künstlerischen Werth meist keinen An-

- a) Von ihm gezeichnet und lithographirt :
- 1) The Beanties and Defects in The Figure of the Horse Comparatively Delineated by H. Alken. Koiorirte Taf. London (1816). 8.

2) Scraps from the Sketch - Book of Henry Alken.

- London 1821. Von ihm selbst gest. 4. 3) National sports of Great - Britain, comprised in 50 coloured plates etc. London 1821, Fol. -
- Zweiter Abdruck, London 1821. 4) Humorous Specimens of Ridling etc. etc. London. Thomas M'Lean. (1821-1823). qu. 4.
- 5) A Touch of the Fine Arts. Illustrated by Henry Alken, 12 kol. Taf. London 1824, 8.
- 6) Shakespeare's Seven Ages. 7 kol. Taf. Published by E. & C. M'Lean. 1824. qu. 4.
- 7) Flowers from Nature &c. &c. London. Thomas M'Lean, 1824, 6 Taf. qu. 4.

M'Lean, 1824, 6 Taf. qu. 4.

9) Sporting Scrap Book, 1824, kol. Taf. 4.

- 10) Sporting sketches, consisting of subjects relating to the sports of the field, as horses, dogs, live and dead game, wild fowl etc. The whole iliustrative of landscape scenery. London 1827.
- 11) Humorous illustrations to Popular Songs, 43 kol. Taf. gr. 4.

12) Symptom, 42 Taf. gr. 4.

13) Moments of Fancy and Whim, 2 Theile, 4,

14) Involuntary Thoughts, by H. Aiken. 6 koi. Taf. 4. 15) Tutors Assistant, containing a variety of amusing

Scenes, by Henry Alken, 6 Taf. 4. 16) Sporting Repository, 600 Druckseiten und 20

Taf. Roy. 8.

17) The Art and Practice of Etching: with directions for other methods of light and emtertaining Eugraving. By Henry Aiken, London 1849. Mit 9 Taf. 8.

18) Jorrock's Jaunts and Jollities. The Hunting. Shooting, Racing, Driving, Sailing, Eccentric, and Extravagant Exploits of that renowned sporting citizen Mr. John Jorrocks. Mit 17 Illustr. von Henry Alken, 3d, Edition, London and New-York. 1869. 8.

19) Mail Coach (Postkutsche), Fein ausgeführt, Kol. Fol

20) Fox Hounds. In Kreidemanier, qu. 4.

b) Nach ihm gestochen und lithographirt :

1-4) Chasse au Rénard, 4 Bll. (Debuché, Lancé, A l'eau. La mort.) Lithogr. von Jaime u. Sabatier, qu. 4.

5-8) Die Hauptmomente der Fuchsjagd. 4 Bil. In Farbenmanier von Th. Sutherland, qu. Fol. 9-12) The Cover, Full cry, check, the Death. 4 Bil. Jagdstücke in Farben. Hunt sc. qu. Fol.

13) Yellowam Wood. Nach Hodges. Jagdstück. 14) Der Marquis H. W. P. Anglesey, ganze Fig. in

Uniform. Gest. von Cooper. Fol. 15) Illustrations of Don Quixote. Designed by Henry

Alken, and Engraved by John C. Zeitter, and dedicated to the Memory of Cervantes, London 1831. 24 Taf. und Titelbl. qu. 4.

Alkimachos. Alkimachos, ein Maler zweiten Ranges, wird von Plinius xxxv. 139 wegen eines Bildes des berühmten Pankratiasten Dioxippos erwähnt, der in Olympia, ohne einen Gegner im Kampfe zu finden, den Preis erhielt. Dioxippos lebte zur Zeit Alexander's d. Gr.; s. z. B. Aelian V. h. x. 29; x11. 59; Diodor XVII, 100.

H. Brunn.

Alkimedon. Alkimedon, Holzschnitzer. Vergil beschreibt in den Eclogen (111. 36 ff.) vier geschnitzte Becher aus Buchenholz, zwei davon mit Epheuranken und den Figuren des Konon und eines andern Astronomen, die beiden andern mit Akanthusblättern u. dem Bilde des Orpheus, Dass er bei seiner Schilderung wirkliche Becher vor Augen hatte, ist wol kaum zu bezweifeln; wenn er sie aber Werke des göttlichen Alcimedon nennt, so muss es fraglich bleiben, ob es Karâfa - Berge bei Kairo 976 (366 d. H.) aus-

8) British Proverbs. London. Published by E. & C. | wirklich einen Künstler dieses Namens gab, oder ob der Dichter, wie häufig in den Eclogen, eine bekannte Persönlichkeit seiner Zeit unter erborgtem Namen feierte.

H Reunn

Alkisthene, s. Kalypso.

Alkmaar. Zacharias van Alkmaar. von van Mander unter den Schülern von Cornelis Cornelissen aus Haarlem genannt, scheint um den Beginn des 17. Jahrh., wie seine meisten Zeitgenossen, ausserhalb der Niederlande seine Studien fortgesetzt zu haben, 1631, bei der Gründung der St. Lukasgilde zu Alkmaar, wurde als Maler ein Zacharias Paulusz eingeschrieben. (Dr. A. v. d. Willigen, Korte berigten u. s. w., in dem Nederlandschen Spectator 1867). Nicht unwahrscheinlich ist dies derselbe Künstler, der

dann 1648 starb. Das Alckmaer bei van Mander bedeutet doch wol bloss seinen Geburtsort und nicht seinen Namen.

s. K. van Mander, Het leven der Schilders etc. Ausg. von 1617. Fol. 207 b.

T. van Westrheene.

Alken, Alkon Ob verschiedene Erwähnungen eines Künstlers Alkon sich auf eine u. dieselbe Person beziehen, lässt sich nicht bestimmt entscheiden. Plinius (xxxiv. 141) citirt einen Herakles in Rhodus, welchen Alkon mit Rücksicht auf die von dem Heros in seinen Kämpfen bewiesene Ausdauer in Eisen gebildet habe. Da an diesem Werke die Ciselirung einen Hauptantheil haben musste, so liegt es nahe, ihn für identisch zu halten mit dem Ciseleur kunstreicher Becher, dessen Athenaeus (xI. 469 A) u. Pseudo-Vergii (Culex v. 66) gedenken. Da Athenaeus sich auf Damoxenos und Adaeos, Dichter der neueren Komödie, beruft, so müsste dieser im Beginne der alexandrinischen Epoche und zugleich der rhodischen Kunstblüte gelebt haben. Endlich aber erwähnt auch Ovid (Metam. xIII. 679 ff.) als Werk eines Alkon noch ein Mischgefäss mit einer ausführlichen Darstellung der Leichenfeier der Menippe u. Metioche, aber freilich als ein Geschenk, welches Anius in Delos dem Aeneas gibt. Dennoch darf man vielleicht wagen, bei Ovid einen starken Anachronismus anzunehmen, zumal er auch die Vaterstadt des Künstlers und noch dazu eine ziemlich unbekannte angibt: er nennt ihn Myleus, aus Mylae oder Myle. Unter den Orten dieses Na-mens in Sicilien, Thessalien, bei Kreta und an der Küste Cilicien's würde für einen in Rhodus thätigen Künstler zumeist wol der letztere in Betracht kommen.

H. Brunn.

Al-Kutâmi. Al-Kutâmi, d. i. der von dem Berberischen Stamme Kutâma Abstammende (nicht Al-Kitami) war ein berühmter moslimischer Maler in Aegypten und ein Schüler der Banu el-Muallim, welche die Moschee am grossen malten. Er wird ebenfalls dort beschäftigt ge- mit seinem einförmigen Machwerk auf Marktwesen sein, beschränkte sich aber nicht auf und Fabrikwaare angewiesen. blosse Dekoration (s. den Art. Banu el-Muallim); denn er malte im Hause des El-Numan an demselben Karâfa-Berge einen Joseph im Brunnen, eine nackte Figur auf schwarzem Grunde, die gleichsam eine Oeffnung in der Firnissfarbe des Brunnens zu bilden schien.

s. Makrizi, Gesch. von Aegypten, Ausg. von Bulak, II. 318.

Ferd. Wüstenfeld u. Fr. W. Unger.

Allai. Antonio Allai, Bildhauer von Reggio, der zu Anfang des 18. Jahrh. am Hofe von Parma viel beschäftigt war. Dann nach Reggio zurückgekehrt, starb er daselbst in vorgerücktem Alter. - Vier Statuen von ihm befinden sich wahrscheinlich gegenwärtig noch in Reggio in der Kirche S. Domenico, andere Arbeiten in S. Francesco daselbst. Er bekundete in seinen Werken eine grosse Leichtigkeit und that sich namentlich in der Darstellung von Genien (Kindern) hervor.

s. Tiraboschi, Notizie de' Pittori etc. Modenesi.

Allain. Pasquet, Samuel u. Jean Allain, Maler. Dieselben kommen nur als Unterzeichner der Statuten der Malergemeinschaft von Rouen im J. 1668 vor und sind offenbar über die Grenzen ihrer Vaterstadt hinaus niemals bekannt geworden.

s. Archives de l'art français, VII, 209, 211,

J. J. Guiffrey.

Allain. M11c. Pauline Allain, s. Mme. Jamet.

Allais. Allais, französischer Maler des 18. Jahrh., nach J. R. Füssli's Künstlerlexikon ein Mitglied der Akademie von S. Luc zu Paris, malte angeblich Bildnisse in Oel und Pastell.

- Nach 1hm soll Et. Fessard das Bildniss des Arztes J. A. Peissonnel und P. Aveline ein Titelbl. zu einem Andachtsbuche gestochen haben. Das ietztere stellt vor: In der Mitte das Kreuz, zu dessen Fuss der siebenköpfige Drache; links flieht der gekrönte Tod ; rechts überstürzt sich Satan. seine Krone lst ihm entfallen. Oben links Christus mit Engein zur Rechten, noch höher Gottvater und ganz oben die Taube. Ero mors tua -Alals inv. 8.
- s. Heineken, Dict. Füssli, Künstlerlexikon und Neue Zusätze.

Notis von L. Gruner.

Allais. Aliais, franz. Kupferstecherfamilie, in welcher sich künstlerisches Talent drei Generationen hindurch vom Vater auf den Sohn vererbte.

Louis Jean Allais, geb. zu Paris den 29. März 1762, + den 27. Aug. 1833, radirte und stach in Grabstichel- und Aquatintamanier, Unter der beträchtlichen Anzahl seiner Bll. sind einige in punktirter oder getuschter Manier mit vielem Fleiss gearbeitet: im Allgemeinen aber war er

- Dle Nrn. von 1-12 sind in Tusch manier. Die hl. Jungfrau. Brustbild in einem Oval. Nach Guido Reni. 1806. 4.
- 2) Die Freiheit, geflügelte weibliche Figur, sitzend, das Haupt mit Lorbeeren bekränzt, in der rechten Hand eine Pike, worauf eine Jakobinermütze gespiesst lst. Nach A. E. Fragonard, gr. Fol.
- 3) Die Gleichheit, sltzende weibliche Fig r, mit jedem Arm gestützt auf eine ägyptisch stilisirte vlelbrüstige Statue, weiche vermuthlich die Natur vorstellen soll, Nach A. E. Fragonard. Gegenstück zu dem vorigen. Fol.

4) Die Freiheit, sitzende weibliche Figur. Nach A.

E. Fragonard. 4.

- 5) Medaille auf das Fest der Einheit und Untheilbarkeit der franz. Republik am 10. August 1793. Auf der Vorderselte kommt die republikanische Konstitution unter Donner und Blitz aus dem Schooss des »Berges« hervor ; die Rückseite stellt ein mit Eichenlaub umkränztes Fascesbündel vor; oben daranf ist eine Jakobinermütze gesteckt und unten daran hängt das Richtscheit. Zwei Runde auf demselben Bl. qu. Fol.
- 6) Medallion auf den IX. Thermidor des Jahres II (27. Juli 1794). Einigkeit und Freihelt bekränzen mit Oliven- und Eicheniaub das franz. Voik, weiches stehend und ganz nackt vorgestellt, in der einen Hand eine Keule und mit der andern den durch einen Felsblock versinnbiidlichten Nationalkonvent aufrecht hält. 8.

7) Alexander trinkt die ihm von seinem Arzte Phillppus dargereichte Medizln, Nach O. Tassaert.

gr. qu. Fol.

8) Erasistratus entdeckt die Llebe des Antiochus zur Stratonike. Nach B. West. Gegenstück zu dem vorigen, gr. qu. Fol.

- 9) Austeilung der Lelche Lepeiletier's auf dem Fussgesteil der ehemaligen Relterstatue Ludwig's XIV. auf dem Pikenplatz (jetzt Vendômeplatz), am 24. Januar 1793, an welchem Tage lhr die Ehre der feierlichen Beisetzung im Pantheon zu Theil wurde. Fol.
- 10) La Colonne de Rosback. Napoieon I. auf dem Schlachtfelde von Rossbach, 18. Oktober 1806, befiehit die daselbst errichtete Säule abzurelssen und nach Paris zu schaffen. Nach Debret. gr. qu. Fol.
- 11) Alexander I., Kalser von Russland. Brustbiid, 3/4 links, Nach L. de Saint-Aubin, 4.
- 12) Graf Suipice von Imbert de la Piatlère, 3/4 links, in einem mlt Oliven- und Eichenzweigen geschmückten Oval. Unten darunter Wappen, Devise und Titel der verschiedenen Schriften des Grafen, Fol.
- 13) Necker; 3/4 links, Oval auf elnem Fussgestell; daneben eine liegende weibliche Figur, die Staatsverwaltung vorstellend, und ein Genius, der Necker's Schrift: De l'administration des Finances de France bekränzt. Nach Roier de
- Casinir. Radirung. 8. 14) Derselbe; 3/4 links. Oval auf ginem Piedestal, an dessen Vorderseite eine Tafei eingelassen ist mit der Inschrift: Mr. Necker, Nach dems. Radirung. 12.
- 15) Catherine Vassent, das Heldenmädchen von Noyon; 3/4 rechts. Tuschmanler. 12.

16) 35 Bildnisse in Ovalen, darunter: Brillat-Sava-

rin, Camus, Malouet, Maury, Graf Mathieu von Montmorency, Abbé Sieyès, u. s. w. für die Coilection générale des portraits de MMrs. les Députés à l'assemblée Nationale tenue à Versailles le 4 mai 1789. Paris chez Levachez, 1789. 4. 136 Platten in getuschter Manler.

17) L'Enfantillage. Nach J. B. Huet. Im Vordergrunde einer Landschaft zwel an der Erde und auf einander liegende Amorinen, die sich küssen; daneben zwei brennende Fackeln und zwel sich schnäbelnde Tauben. Radirtes Bl. qu. 4.

18) Le Retour de la Promenade, Nach L. Bolily. Eine Familienmutter kehrt nach Hause zurück mit ihren Kindern iu einem Roliwagen, vor welchem eln grosser Hofhund gespannt lst. Tuschmanler. gr. qu. Fol.

Die Nrn. 19-30 sind in Aquatinta.

- 19) Le Tambour de basque, Nach Adam Buck. 20) Le Triangle, Nach dems.
- Gegenstücke, qu. Fol.
- 21) Bétail en repos. Nach A. Cuyp. 22) Bétail s'abreuvant. Nach dem s.
- Gegenstücke. gr. qu. Fol.
- 23) L'Entrée dans le bois. Nach C. Vernet.
- 24) La chasse. Nach dems. Gegenstücke. gr. qu. Fol. - Die ältesten Abdrücke aus der ersten franz. Kaiserzeit haben die Adresse des Verlegers Ostervald l'ainé; die neueren sind von 1843.
- 25) L'arrivée au cabaret. Nach Swebach-Defontalne.
- 26) Les Palefrenlers, Nach dem s.
- Gegenstücke. qu. Fol.
- 27) Le Haras. Nach Swebach-Defontaine. 28) Le marché aux chevaux. Nach dems.
- Gegenstücke. qu. Fol.
- 29) L'abreuvoir. Nach Swebach. gr. qu. Fol.
- 30) Le Jockey effrayé. Nach Cotteau, qu. Fol. 31) Ansicht des Portals der Kirche Sainte-Croix in Orléans, Nach der Zeichnung von Dlot. An 13. Tuschmanier. Fol.
- 32) Ehemaliges Denkmal der Jungfrau von Orléans. Nach der Zelchnung von Diot. 1817. Tuschmanler. Fol.
- 33) Verschiedene Bil. mit architektonischen und naturhistorischen Gegenständen, für die Description de l'Egypte. Fol. max.
  - s. Le Blanc, Manuel. J. Renouvler, Illstoire de la Gravure pendant la Révolution. p. 263.

Mite Angélique Briceau, verehlichte Allais, lieferte eine ziemliche Anzahl Stücke in Tuschmanier, namentlich Bildnisse von berühmten Personen der Revolution, in grossen Ovalen, die in Farben gedruckt sind nach Art der Porträte von P. M. Alix, jedoch kein anderes Verdienst haben als ihren grellbunten Anstrich und melodramatischen Ausdruck. Sie bezeichnet ihre Bll. anfangs: Briceau oder A. Briceau, und später: Angélique Briceau, femme Allais,

1) Les vingt cinq préceptes de la Ralson, par J. Grasset Saint-Sauveur. a Bordeaux, le 28 Frimaire l'an II (18 Décembre 1793). Diese Lehren der Vernnnft slud in einem Rahmen geschrieben, an dessen Blunenseiten sich zwel Bäume erheben. Unten eine Landschaft mit einem aus dem Meer kervorragenden Felsen;

publik, ln lhrer Rechten eine Jakobinermütze haitend, die Linke auf eine Keule gestützt, und mit den Füssen einer Schlange den Kopf zertretend. Tuschmanier, Fol.

2) Auber-Dubayet, General, Ganze Figur, in blossem Kopfe, die rechte Hand in den Leibrock gesteckt, die Linke behandschaht und auf einen Hügel gestützt, wo seln Federhut llegt. Nach J. Boilly, Tuschmanier, gr. Fol.

3) Joseph Barra, der kleine republikanische Husar. Halbe Figur, 3/4 rechts. Oval. Buntdruck.

- Joseph Chalier, Distrik spräsident in Lyon 1793; 3/4 rechts. Oval. Buntdruck. Fol.
- 5) Jean Jacob, Bewohner vom Jura, 120 Jahr alt; 3/4 rechts, Oval. 1789. Tuschmanier. 4.
- 6) Lepeiletier de Saint-Fargeau; 3/4 rechts. Oval. Buntdruck. Fol,
- 7) Ludwig XV., König von Frankreich, und sechs andere Bildnisse; der Dauphin und die Dauphine, der spätere Ludwig XVI, und Marie-Antoinette, der Graf von Provence und Marle Josephine Louise von Savoyen, Nach J. B. Huet. 7 Ovale in demselben Rahmen. Röthelzeichnungsmanler, gr. Fol.
- 8) Ludwig XVI., »König der Franzosen«. In ganzer Figur unter einem Thronhlmmel stehend und Im königlichen Kronornat abgebiidet, die rechte Hand auf den Zepter gestützt; in der linken den Federhut haitend. Nach Callet. 1791. Mit der unorthographisch und politisch absonderlich abgefassten Unterschrift: Louis Selze, Rol des Fraucais. gr. Fol.
- 9) Catherine Vassent, das Heldenmädchen von Noyon; 3/4 rechts. Oval. Buntdruck. 4. 10) Agricola Viala, Kommandant des republikani-
- schen Volontärbataillons im Vauclusedepartement. Halbe Figur, 3/4 links. Oval. Buntdruck.
- 11) Neun Portrate für die Collection générale des portralts de MMrs. les Députés à l'assemblée Nationale tenue à Versailles le 4 mai 1789. Parls, chez Levachez, 1789. 4. 136 Platten In Tuschmanier.
- 12-13) 1re und 2me Vue du Lac de Genève. Gegenstücke. In Farbendruck. qu. Fol.
- s. J. Renouvier, Histoire de l'art pendant la Révolution, p. 265.

Jean Alexandre Allais, geb. zu Paris März 1792, † daselbst 9. November 1850, Sohn des Louis Jean Allais und der vorigen, Schüler von Urbain Massard und Fossoyeux, arbeitete anfangs ohne besonderes Glück in der klassischen Manier des Kupferstichs, verlegte sich aber nachher mit besserem Erfolg auf die Aquatintamanier, die in neuester Zeit so häufig zur Hervorbringung glänzender Prunk - und Effektstücke angewendet wird. Seine Bll. sind sehr zahlreich und vielfach nach den Bildern von Schopin, E. Dubufe, Jacquand, Destouches, Granier, Roehn, Winterhalter und andern Modemalern ausgeführt. Hübsche Frauen und Mädchenköpfe, Scenen des geselligen Verkehrs der höheren und mittleren Stände, Episoden aus historischen Romanen und aus dem Leben beanf der Spitze desselben sitzt die siegreiche Re- rühmter Künstler, auch Madonnen und heilige

Frauen, ja sogar alttestamentarische Geschichten in modern orientalischem oder theatralischem Gewande, bilden die Gegenstände der Darstellung. Diese Bilder mit ihren verallgemeinerten. so zu sagen internationalen Physiognomien, aus denen alles Eigenthümliche, Individuelle verwischt ist und welche der Phantasle gerade so viel gestatten, dass jeder Beschauer, welchem Lande und Volke er auch augehören mag, die noch fehlenden Züge der lieben Seinigen und Anverwandten bineinmalen kann, gefallen in gewissen Kreisen ungemein. Den Aquatintastechern verdanken solche Kunstliebhaber die Freude, hier eine Schwester als Rebekka, dort ihre theure Ehchälfte als Madonna oder Prinzessin zu sehen, in jenen galanten Gesellschaften und Versammlungen stattlich geputzter Damen und Kavaliere viele Personen ihrer weiteren oder engeren Bekanntschaft zu begegneu. Auch muss man gestehen, dass die Stiche eine bessere Wirkung hervorbringen als die Originalgemälde: was im Bilde nicht selten Gefühl und Auge beleidigt, ist im Kupferstiche theils verdeckt, theils genrildert. Ein etwas strenger Kunstfreund wird freilich aus diesen Bll. kelnen befriedigenden Eindruck mitnehmen. Aber im Besitz der hohen Gunst eines ansehnlichen und reichen Publikums der alten und neuen Welt, haben sie in jede grosse Kunsthandlung Europa's und Amerika's ihren Weg gefunden, und sind hauptsächlich für Liebhaber, denen es nicht um das Bereichern ihrer Mappen, sondern um das Ausschmücken ihrer Zimmer zu thun ist. Bei aller Brillanz und Wirkung tragen daher auch viele Bll. deutliche Spuren der Eilfertigkeit und den Charakter einer Kaufmannsspekulatiou, deren Ausführung fabrikmässig betrieben worden.

Alle Bil. bel welchen die Stichgattung nicht angegeben, sind in Aquatinta:

1) Adam und Eva. Nach Cario Cignani. 1819. Grabstichelbi, aus der ersten Zeit des Künstlers. Fol

2) Zusammentreffen Isaak's mit Rebekka. Nach F. Bouterweck. (Kölner Kunstvereinsbl. für 1842/43.) 1844. gr. qu. Fol.

3) Jeremlas pleurant sur les ruines de Jérusalem. Nach H. Vernet, 1845. Fel. 4) La Vierge de Canteleu. Maria mit dem Chris-

tusklude auf Wolken sitzend. Nach Schopin. 1846. Fol. max.

1. Mit dem eingeritzten Namen der Künstier. 11. Mit den Künstlernamen und der Titelunterschrift

5) La Vierge à la crolx. (Das Porträt der Madame Dubufe darstellend.) Nach Dubufe, 1846, Fol. 6) Der hl. Vincent de Paul, im Himmel von den

Findelkindern empfangen. Figury. 1839. gr. Foi. Nach Robert-

7) Ste. Therèse en extase. Nach J. Jacquand. 1839. gr. Foi.

8) Die hi. Genovefa bit et den Himmel die Saaten zu verschonen. Nach F. Grenier. 1837. gr. Fol.

9) Le fleuve Scamandre. Nach Lancrenon,

10) La Sculpture. Nach Ducis.

Zwei Grabstichelbll, für die Galerie du Luxembourg, des Musées, Palais et Châteaux Royaux de France. 1827. Fol.

11) Phrosine et Melidore. (Er hält die nackte Phrosyne umschlungen.) Scene aus dem Gedicht von Gentif-Bernard. Nach L. E. Rlouit. 1831. Grabstichelbl. gr. Fol.

I. Mit der Adr. des Stechers u. der Verleger

Chailion u. Rittner. II. Mit der Adr. des Verlegers Boivin.

12) Paul et Virginie. Nach Schopin. Fol. max.

13) Virginie au baln. Nach de ms. Fol. max. Seitenstück zum vorigen. Beide 1845.

14) Don Juan et Haidee. Nach Dubufe. 1839. qu. Fol. max.

15) Effle und Jenny im Kerker von Edinburgh. Nach Schopin. Foi.

16) Das schöne Mädchen von Perth bei H. Smith. Nach dems. Fol. Seltenstück zum vorigen, Beide 1836.

17) La leçon de Henry IV. Nach Fragon ard. 1823. Grabstichelbl. (Für die Soclété des amis des arts

gestochen.) Fol.

1. Nur mlt Künstlernamen n. Datum. 18) Rubens recevant dans son atelier la visite de Marie de Medicis, Nach Jacquand, 1841, qu. Fol. max.

19) Ribera arraché à l'indigence par la munificence du Cardinai Xlmenes. Nach Jacquand. 1841. qu. Fol. max.

20) L'arrestation de Charles I (König Karl I. von England wird Im Schloss Holdenby durch den Abgesandten Cromwell's, Cornet Joyce, 1647 verhaftet). Nach Jacquand. 1843. qu. Fol. max.

21) König Kari II. von Engiand segnet die Kinder elnes Fischers, der ihm auf seiner Flucht eine Schutzstätte gewährte. Nach Jacquand. 1843. qu. Fol. max.

22) Van Dyck peignant son premier tableau (Van Dyck mit seiner Geijebten bel seinem Gemälde: der hl. Martin). Nach L. Ducis. Angefangen von J. F. Ribault, beendigt nach seinem Tode 1820 von J. A. Allais, 1821. (Für die Société des amis des arts gestochen.) gr. Fol.

I. Vor der Schr. nur mit den Künstlernamen. 23) Van Dyck peignant sa maîtresse. Nach L. Ducls. 1822. gr. Fol.

24) Fénélon ramenant à une pauvre femme la vache qu'elle avait perdue. Nach Beaume. 1837. gr. Fol.

25) Jean Bart enfant jure de venger son père. Nach Steuben oder nach Vetter? 1845. Fol. max. I. Vor aller Schr.

26) Adieux de Napoléon à son fils, le 25, Jany, 1814. Nach Grenier. Gemeinschaftlich mit seinem Sohn P. P. Allais gearbeitet. 1848. gr. Fol.

27) Lucrezla Crivelli, Matresse des Lodovico Sforza, bekannt unter dem Namen : La Beile Féronnière, Mätresse Franz' I. von Frankreich. Nach L. da Vinci. 1819. Grabsticheibl. Seitenstück zu No. 29. Fol.

> I. Mit dem Namen des Stechers: Allais delit. et scuipsit, in angelegter Schrift.

28) Cecilia Gallerani, Matresse des Lodovico Moro. Herzogs von Mailand, Nach B. Luini, 1819, Fol.

29) Mona Lisa dei Glocondo, bekannt unter dem Namen: La Joconde. Nach L. da Vinci. 1819. Grabstichelbl, Seltenstück zu No. 27. Foi.

1. Mit dem Namen des Stechers : Allals delit, et sculpsit in angelegter Schrift.

30) Josephine, Kaiserin der Franzosen. Halbe Fig., 3/4 iinks. Nach E. Dévéria. kl. Fol.

 Erzherzogin von Montmorency. Nach Dubufe. Gemeinschaftlich mit seinem Sohne P. P. Aliais gestochen. 1848. gr. Fol.

gestochen. 1848. gr. Fol. 32) Louis - Benoit Picard, dramatischer Dichter.

Brustbild, 3/4 rechts. Nach Boilly. 1822. Grabsticheibl. 8.

1. Vor der Schr. nur mit den Künstlernamen

und Datum,

32a) Sir Astley Cooper, Med. Dr. Brustb. J. W.

Rubidge publ. 1824. Punktirt. Foi.
33) Imprudence et Malice. Karnevalsscene. Nach

Franqueiin. Fol.

34) Séduction et Jalousie. Ballscene. Nach dems.
Fol. Gegenstück zum vorigen. Beide 1835.

Fol. Gegenstück zum vorigen, Beide 1835.
35) Ne boude donc pas! Llebesscene. Nach O. Tassaert. qu. Foi.

36) M'aimera-t-il toujours? Halbfig. eines M\u00e4dchens, einen Brief in der Hand haltend. Nach Guet. 1846. Foi.

37) S'y préparant. Nach Rioult. Fol.

38) Y entrant. Nach dems. Fol. Gegenstück zum vorigen. Beides Mädchen im Bade.

39) La Gianeuse. Nach Court. Foi.

40) La Bateilère de Brienz. Nach d e m s. Fol. Gegenstück zum vorigen. Beide 1841.

41) Candeur, Nach Winterhalter, Fol. 42) L'ingénuité, Nach Brocky, Fol. Gegenstück

zum vorigen. Beide 1847. 43) L'heure du rendez-vous. Nach Lepaulle.

1843. Fol.
44) Georgina. Haibfig. Nach Lepaulle. 1842. Fol.

45) Zwei junge Frauenzimmer liebkosen einen Papagel. Nach Court. 1835. Fol.

46) La première Prière. Nach E. Dubuse. 1850. Fol. max.

47) Avant la prière. Nach E. Dubufe. 1840. Fol. 48) Après la prière. Nach dems. 1843. Fol. Gegen-

stück zum vorigen.
49) La Fleur des saions. Junges Mädchen in fast

ganzer Figur. Nach Dubufe. 1846. Fol. 50) L'heureux Avocat. Nach E. Charpentier.

qu. Fol. max. 51) Le Maire charitable. Nach dems, qu. Foi, max.

Gegenstück zum vorigen. Beide 1840. 52) Le Médecin bienfaisant. Nach Duval-le-

Camus, qu. Fol. max. 53) Le Bon Curé. Nach dems. qu. Foi, max. Gegen-

stück zum vorigen. Beide 1838. 54) Les Réfractaires. Scene aus dem Volksieben der Vendée. Nach Du val-le-Camus, 1838, qu.

Vendée. Nach Duval-le-Camus. 1838. qu. Foi. max.
55) L'honnête Négociant. Nach Latil. 1841. qu.

Fol. max. 56) La Réprimande (eine Mutter schiit ihre Tochter).

Nach Destouches. 1841. gr. Fol. 57) Le Devin de village. Nach A. Roehn. qu.

Fol. max.
56) La Prédiction accomplie. Nach dems. qu. Foi. max. Gegenstück zum vorigen. Belde 1844.

59) La Rencontre à l'église. Nach A. Roch n. Fol. 60) La Sortie de l'église. Nach de ms. Fol. Gegen-

60) La Sortie de l'église. Nach dems. Fol. Gegenstück zum vorigen. Beide 1845.

61) Le Page indiscret. Nach Jacquand. gr. Fol. 62) Le Page gourmand. Nach dems. gr. Fol. Gegen-

b2) Le l'age gourmand. Nach dems. gr. Fol. Gegenstück zum vorigen. Belde 1842.
 b3) L'Enfant trouvé. Nach Fr. Grenier. qu.

Fol. max.

64) L'Enfant voié. Nach dems, qu. Fol. max.

Beide Bli. Scenen aus dem Leben einer wandernden Seiltänzerbande. Gegenstücke. 1842.
s. Le Blanc, Manuel.

Prosper-Paul Allais, Sohn und Schüller des vorhergehenden, geb. zu Paris 13. April 1827, arbeitete wie sein Vater in Grabstichelund Aquatintamanier. Seine Bil. der letzteren Art sind meistentheils in grösstem Format und mit ungemeiner Virtuosität behandelt. In der Regel ist auf denselben sein Name ausgeschrieben: P. Paul Allais. P. P. ALLAIS. Manchmal findet man auch folgende Monogramme:

## PPA. sc. PA.

 Satan am Hofe des Chaos. Nach Flatters. 1862. Für die Prachtausgabe einer franz. Uebersetzung von Milton's averlorenem Paradies«. Grabstichelbl. Fol.

 La très-Sainte Vierge, dite de Séviile. Nach Murillo. 1864. Fol. max.

3) Le Pain des Anges. Nach Holfeld. Der kieine Jesus reicht dem vor ihm knieenden kleinen Johannes ein Brod aus einem Korbe, welchen vom Himmel herabschwebende Engel batten. qu. Fol. 4) Sainte Cédile. Nach B. Luini. Fol.

 Télémaque dans l'île de Calypso. Nach D. Papety. qu. Fol. max.

 Éducation d'Alcibiade (Sokrates unterrichtet den Alkibiades). Nach E. Hamman. 1869. qu. Foi. max.

 Belie réponso de Cornélie, mère des Gracques. Nach Schopin. 1865. qu. Foi, max.

8) Le Dante exilé à Ravenne, Nach E. Hamman, 1861, qu. Fol, max.

 Raphael chez la princesse d'Aragon (Raphael mait das Bildniss der Johanna von Aragonien).
 Nach C. M. de Plgnerolle, 1859, qu. Pol. max.
 Raphaei présenté par Bramante à Léonard de

Vinci au moment ou ii peint la Joconde (Mona Lisa). Nach Mme. Brune-Pagès. 1850. qu. Fol. max.

11) Paul Veronèse sur le canal de Venice; accompagné de sa suite, il se rend chez le Doge Mocenigo. Nach Pigneroile. 1853. qu. Foi. max.

12) Paul Veronèse reçois la visite du doge Mocenigo et du Titien. Nach E. Hamman. 1858. qu. Fol. max.

 Shakespeare lisant Hamlet à sa famille, Nach E. Hamman, 1864, qu. Fol. max.

 Beethoven chez Mozart. Nach H. Merie. 1863. qu. Fol. max.
 Napoleon III. als Präsident der Republik. 3/4

rechts. Nach H. Vernet. Oval. 1852. 8.

6) —— Ders., als Kaiser der Franzosen. 3/4 rechts.

Nach H. Vernet. Oval. 1853. 8. 17) Le Cygne. Nach Schopin. Badende Frauen am

Ufer eines Wassers, auf welchem ein Schwan schwimmt. 1852. Fol. max. 18) Le petit Cavalier. Nach Beaume. 1852. Fol.

18) Le petit Cavaner. Nach Belaume, 1852. Fol. 19) Le petit Savoyard. Nach Beliangé, 1852. Fol. Gegenstück zum vorigen.

 Les Cadeaux de Noël. Nach Holfeld. Oval. 1856. gr. qu. Fol.

E. Kolloff.

Allan. Andreas Allan, Maler zu Edinburgh im Beginne des 18. Jahrh.

Das Bildniss des Künstlers wurde gemalt von W.



Robinson und gest. von Richard Cooper d. Ä. zn Edinburgh.

## Nach ihm gestochen:

Sir Walter Pringle, Lord of Session, + 1726.
 Gest, von R. Cooper d. A. Fol.

William Carteret. Gest. von R. Cooper d. Ä.
 W. Engelmann.

Allan. David Aijan, englischer Maier, geb. zu Alloa (Stirlingshire) den 13. Febr. 1744. + zu Edinburgh den 6, Aug. 1796. Er erhielt seinen ersten Unterricht in der von den Buchdruckern Robert und Andrew Foulis zu Giasgow neu gegründeten Zeichenakademie: schon mit seinem zwölften Jahre eingetreten, erlernte er dort die Malerei und Kunferstecherkunst. 1764 ging er nach Italien und wurde in Rom von dem Maler und Archaeologen Gavin Hamilton als Schüler angenommen. In Folge cruster Studien machte er derartige Fortschritte, dass er 1773 an der Akademie von S. Luca den Preis für die historische Maierei erhieit; und zwar mit der Darstelliung eines oft behandelten Gegenstandes, der Erfindung der Zeichenkunst, nach der bekannten griechischen Sage (s. Stiche b. No. 1-3). Seine Anffassung zeigte eine gewisse Frische u. Eigenthümlichkeit; Cunningham hat daher dieses Bild - das auch von Wilkie gelobt wurde - für sein bestes überhaupt erkiärt. Noch maite damals A. zu Rom für Lord Catheart die Parabel vom veriorenen Sohne, sowie eine Anzahl von Konien nach alten Meisterwerken.

Nach England 1777 zurückgekehrt, sah A. wol, dass er die chrgeizigen Versuche, im grossen historischen Stil sich hervorzuthnn, aufgeben Derartige Darsteilungen liebte jene Epoche nicht, auch war dazu sein Talent nicht angethan. Er begntigte sich also mit der Schiiderung sittenbildlicher Vorgänge. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in London liess er sich gegen 1780 zn Edinburgh nieder, wo er sich auch 1788 mit der Tochter eines Goldschmieds vermälte. Er entnahm nun die Gegenstände seiner Kunst dem schottischen Leben und eröffnete so eine neue Gattung, in welcher er der Vorgänger des weit berühmteren Wilkie wurde. Im J. 1786 wurde A. zum »master« der Akademie von Edinburgh erwählt, an Stelle von Runciman; er versah dieses Amt bis zu seinem zehn Jahre später erfolgenden Tode.

A. war ein fruchtbarer Meister; er hat eine ziemliche Auzahi von Gemälden, Zeichnungen und Aquareilen hinteriassen. Die Illustrationen zu Gentle Shepherd, einer Dichtung von Allan Ramssy, hat er nach seiner eigenen Zeichnung auch in Aquatinta gestochen. In der dem Buche beigegebenen Widmung an Gavin Hamilton schreibt der Meister von sich selbst: "Das Land ermuthigt nicht zu heroischen oder historischen Vorwürfen; ich bin daher froh, auf einem bescheideneren Feide zu arbeiten und, ohne zu niedrigen Gegenständen herabzusteigen, eine genaue

Darsteijung des gewöhnlichen Lebens zu geben«. Damit hat A. selber das Gebiet und den Charakter seiner Kunst bezeichnet. Es gelang ihm bisweilen, das Landleben mit einer gewissen bäuerischen Grazie zu schildern, wie z. B. in den Schäferscenen und den Landschaften, mit denen er Ramsay's Werk iliustrirt hat. Dabei lässt freilich seine Zeichnung zu wünschen übrig, wie in seinen Gemälden die Färbung bunt u. schwer ist. Er verstand sich dagegen auf charakteristischen Ausdruck und hatte eine Art Humor oder vielmehr Drolligkeit in der Darstellung. Man hat ihn daher den schottischen Hogarth genannt. Allein diese Anerkennung ist zu hoch gegriffen. und weder in der Tiefe der Charakteristik, noch in der komischen Kraft kann er sich mit Hogarth

A. hat auch die Vignetten zu Campbeli's Geschichte der Poesie in Schottland gezeichnet und die Dichtungen von Burns, dessen Freund er war, iliustrirt. Vier Darstellungen aus dem römischen Karneval (s. Stiche b. No. 4-7) stammen aus der Zeit des italienischen Aufenthaltes; in ihnen mischt sich das Komische mit der Sittenschiiderung. Im Besitze des Herrn Gibson Craig zu Edinburgh befindet sich ein Aquareli mit der Jahrzahi 1792, dessen Waagen lobend gedenkt. Einige Bilder aus dem Voiksleben seiner Heimat, wie Die schottische Hochzeit u. Der Hochiands-Tanz, sind von grossem Einfluss auf die Ausbildung der Genremalerei in seinem Lande gewesen. Seine Biidnisse waren nach Cunningham, der das Leben des Meisters ausführlich erzählt und auch seine Werke aufgeführt hat, durch eine schiichte Aehnlichkeit bemerkenswerth.

Das Bildniss des Meisters, während seines italienischen Aufenthaltes von ihm selbst gemalt, im Museum von Edinburgh.

— Dass. von ihm gest. s. a) No. 20.

Cunningham, Lives of the most eminent British Painters etc. 2d. ed. London 1830 f. — Fioriilo, Gesch. der zeichn. Künste. V. 801. P. Mants.

a) Von ihm gezeichnet u. gestochen:

 Eine Tafel mit Freimaurer-Emblemen etc. Zu einer Aufforderung, der Alloa-Loge befzuwohnen. Brother D Allan pinxt 1764. Jugendarbeit, als Allan Meister wurde. h. 171, br. 152 Mill.

 Neapolitan Girl (Mädchen von Neapel). Ganze Fig. spinnend gegen links gehend. h. 131, br. 73 Mill.

 Eumulus, Ulisses's herd Keeper (Eumulus [Eumaeos?] der Hirt des Ulysses). Ganze Fig. zur Rechten, in nachdenklicher Stellung die Hände auf den Stab stützend; ein Schaf und eine Ziege gehen weidend nach Links. h. 132, br. 107 Mill.

 Poor Hautboy (Alter Mann, auf einem Stuhie sitzend und die Hobos spielend). h. 108, br. 129 Mill.

 Maid of the Island of Procida in the Mediterranean (Mädchen von Procida). D. Affan, ad viv. del. 1769 et tinta Fecit. h. 185, br. 125 Mill.

 Mann in ganzer Figur mit einem Schurzfell, einem Zettelträger gleich. h. 173, br. 106 Mill.

No. 2-6 scheinen frühe Versuche des Meisters zu sein, Radlrung mit Aquatinta zu verbinden; sle sind nur zum Theil gejungen.

7) Edinburgh Volunteers (Frelwillige), 1794, D Allan fect. h. 226, br. 174 Mill.

8) The Lovers meeting (Begeguung der Liebenden). D Allan fect. 1795. h. 82, br. 89 Mill.

9) Calabrian Shepherds playing the Pastorale to the Infant Jesus on Christmas at Rome (Kalabrische Schäfer zu Welhnachten in Rom). D Allan invt. & etcht. h. 297, br. 216 Mill.

10) Pilgrims paying their Devotlons in St. Peters Church at Rome (Andächtige Pilger in der Peterskirche zu Rom). D Allan invt. & etcht. h. 297, br. 193 Mill.

11) Preaching in the Colioseo at Rome (Predigt im Kolosseum zu Rom). D. Allan lnvt. & etcht. h. 298, br. 193 Mill.

12) A Hermit on the Appian way at Albano near Rome (Eremit auf der Vla Appia bei Albano).

D Allan inv<sup>t</sup>. & etch<sup>t</sup>. h. 300, br. 215 Mill. 13) Neapolltan Painter (Neapol. Maler). D Allan invt. & etcht. h. 296, br. 214 Mill.

14) Neapolitan Dance (Neapol. Tanz). D Alian invt. & etcht. h. 298, br. 193 Mill.

15) The General Assembly of the Kirk of Scotland (Generalversammlung der Kirche von Schottland : 1783). D Allan lnvt. et aq. for. fecit 1787. h. 300, br. 458.

16) Laying the Foundation Stone of the University of Edinburgh (Grundsteinlegung der Universität

Edinburgh). h. 296, br. 457 Mill. 17) Presbyterlan Penance. Da Ailan inv<sup>t</sup>. et Tinta feelt Edr 1784. h. 333, br. 383 Mill.

Nach einer grossen Anzahl von Abzügen wurde die Platte mit der Nadel aufgearbeitet und die Inschrift verändert in «Black Stool«. Kopis davon unter der ersten Ueberschrift von George Cruikshank, s. W. Reid, Cata-logue of Cruikshank's Works, No. 22.

18) Akademio zu Glasgow, errichtet von den Brüdern Foulls. Entworfen von Allan um 1764. h. 230, br. 286 Mill.

19) Darstellung einer Maschine, um mehrere Personen zugleich zu rasiren. h. 186, br. 223 Mill.

20) Selbstbildniss. Radirung und Aquatinta. h. 148, br. 88 Mill.

21) Die Illustrationen zu Ailan Ramsay's Gentie Shepherd. Edinburgh, Foulis. 1788. 8. In Aquatinta. Der zweiten Ausgabe; Edinburgh 1898 in 2 Voll. 8. sind Denkwürdigkeiten aus dem Leben Pavid Allan's angehängt. Auch ist diese Aus-gabe von Allan kommentirt.

## b) Nach ihm gestochen:

1) The Origin of Painting (Ursprung der Malerel). Ein Madchen, den Schatten ihres Geliebten an die Wand zeichnond. Dom. Cunego sc. 1776. gr. Fol.

- Dass. L'Orlgine della Pittura. S. Tresca sc. Punktirt, Oval. Fol.

- Dass. Gest. von Glus. Bortignoni. Ovai. Foi.

4-7) Vier römlsche Karnevalszenen. In Aquatinta von P. Sandby. 1787. Fol. 4) The Opening of the Carnival (Eröffnung

des Karnevals). 5) Politeness of the Romans to Strangers (Ar-

tigkeit der Römer gegen die Fremden).

ger - das siegende Pferd im Wettrennen im Triumphzug).

8) Tanzende Hochlands - Bauern. Radirung and Aquatinta, qu. Fol.

9) Confession (Beichte). Eln junges Weib kniend neben einem Im Beichtstuhl sitzenden Priester. D Allan pinxt. Joh. Volpato sculp. Fol.

10) John Campbell, Vorsänger der Canongatekirche zu Edinburgh. + 1795. Mit einem Musikbiatt in der Hand. Gest. von Lizars. 4.

11) Illustrationen zu Burns' lyrischen Gedichten. (Ausgabe von Dumfries, 1786?).

12) Vignetten zu: Campbell's History of Poetry in Scotland. 1798. 2 Voll. 4. Selten, da unr 90 Exemplare des Werkes existiren.

Allan. Sir William Allan, englischer Ma-

ler, geb. zu Edinburgh 1782. + daselbst den 23. Febr. 1850. In die Lehre zu einem Wagenfabrikanten gegeben, um bei demselben das Wappenmalen zu erlernen, fühlte er sich bald zu einer edleren Kunst berufen und trat als Schüler in die Akademie von Edinburgh ein, deren Leiter damals Graham war, und wo er mit David Wilkie" bekannt wurde. Er ging dann zu seiner weiteren Ausbildung nach London und stellte 1805 in der kgl. Akademie sein erstes Gemälde, Der junge Zigeuner, aus. Allein er wollte die Welt sehen, als Maler neue Stoffe sammeln und machte sich daher auf den Weg nach St. Petersburg. Ehe er dort anlangte, musste er einige Zeit in Memel bleiben, da in dessen Nähe sein Schiff erheblichen Schaden gelitten; er malte daselbst einige Bildnisse, darunter das des Konsuls von Dänemark.

In St. Petersburg erlernte er die russische Sprache, und da er es verstand, sich Freunde zu erwerben, trat er in nähere Beziehung zu Alex. Crichton, dem Arzte des Czaren, u. fand durch ihn in einigen Salons der vornehmen Welt Zutritt. So erhielt er Aufträge zu einer nicht unbedeutenden Anzahl von Bildnissen. Allein es trieb ihn weiter; er unternahm eine mchriährige Reise durch die russischen Länder, insbesondere die des Stidens, bis in die Ukraine, die Tartarei. die Türkei u. an die Ufer des schwarzen Meeres. Aufmerksam auf Sitten und Trachten der verschiedenen Stämme, füllte er seine Mappen mit Zeichnungen, indem er zugleich, als Material für seine Studien, eine Sammlung ihrer Waffen und Instrumente anlegte.

1814 kehrte Allan nach England zurlick und verarbeitete nun die Ergebnisse seiner Reisen. Er stellte 1815 zu London Die Cirkassischen Sklavinnen aus (jetzt im Besitze des Grafen Weinyss) u. hatte damit einigen Erfolg. Achnliche Darstellungen folgten in den nächsten Jahren: Gefangene nach Sibirien von Kosaken geleitet, Tartarische Banditen, Jüdische Hochzeit in Polen u. s. f. Doch malte er bald auch Vorgänge aus der Geschichte 6) Horse Race at Rome (Pferderennen zu Rom). seines Landes: so Die Ermordung des Erz-7) The Victor conducted in Triumph (der Sie- bischofs Sharp (im Besitze des Dr. Lockhart). Tod des Regenten Murray durch Bothwellhaugh (beim Herzog von Bedford, ausgestellt 1824) und Die Abdankung der Königin Maria von Schottland (ausgestellt 1825; verkauft um 800 Gnineen). Diese Bilder, obwol von einer gewissen Gewöhnlichkeit der Darstellung, fanden ihre Bewunderer, und Allan, 1825 der kgl. Akademie beigegeben, wurde 1835 ihr ordeutliehes Mitglied.

In dieser Zwischenzeit hatte A. neue Reisen gemacht; nach Italien, Griechenland u. Spanien. Nach Beendigung derselben liess sich A. in Edinburgh nieder und wurde dort, nach dem Tode Watson's, Präsident der schottischen Akademie (1838). Noch andere Ehrenbezeugungen wurden ihm zu Theil: 1841 folgte er auf Wilkie als Maler der Königin für Schotthand, und 1842 seine Erhebung in den Ritterstand.

In der letzten Periode seines arbeitsauen Lebens beschäftigte sich A. vorzngsweise mit der Geschichtsmalerei. 1843 stellte er zu London Die Schlacht von Waterloo aus (von der französischen Seite genommen, mit Napoleon n. seinem Generalstabe im Vordergrunde; gekauft vom Herzoge von Wellington, jetzt in Apsley House). Als Gegenstiick dazu malte er etwas später dieselbe Schlacht, von der englischen Seite (1846 in Westminster Hall ausgestellt, zum Konkurse für die Malereien des Parlamentshauses). Im J. 1844 reiste er von Neuem nach Russland, wo er dann ein grösseres Bild für den Kaiser malte: Peter der Grosse, der seine Unterthanen die Kunst des Schiffbau's lehrt (im Winterpalast zu St. Petersburg). Er war an der Vollendung eines andern historischen Bildes, der Schlacht von Bannockburn, als er starb, mitten in der Arbeit. Das letztere Gemähle befindet sich im Museum zu Edinburgh. mit dem Schwarzen Zwerg u. dem Selbstbildniss des Künstlers. Die Londoner Nationalgalerie hat von ihm: Araber, ihre Beute theilend.

Allan war der Freund Walter Scott's; er hat sein Porträt gemalt, sowie dasjenige seiner Tochter (letzteres im Besitze der Königin von England). Es fehlt diesen Werken, wie allen seinen Bildern, an Eigenthlinichkeit; ülberhaupt an einem anszeichnenden Verdienst, und man darf wol sagen, dass der Maler mehr Erfolg gehabt hat, als ihm zukam.

Selbstbildniss des Künstlers, Nach dem Bilde im Museum zu Edinburg gest, von W. H. Lizars, 8.

s. Knustblatt, Stattgart. 1822. p. 211. 1823, p. 330. 1825. p. 356. — W. Bürger, Histoire des peintres de l'Ecole anglaise. Paris 1863. Appendice. p. 26.

P. Mantz.

#### a) Von ihm radirt :

Gulnare, William Allan fecit. h. 213, br. 247 Mill. Møyer, Kunstler-Lexikon, I. b) Nach ihm gestochen

 Mary Queen of Scots compelled to sign her abdication in the Castle of Lochleven (Maria Stuart ihre Abdankung unterzeichnend). Gest. von James Stewart. qu. Fol.

2) --- Dass. Gest. von Jazet. Aquatinia. gr.

 John Knox admonishing Mary Queen of Scots (Knox, Maria Stuart ermahnend). Gest. von John Burnet. gr. Fol.

4) The Landing of Mary Queen of Scots, at Leith In the year 1561 (Landing der Marla Stuart). Gest, von J. G. Murray, qu. Fol.

 The Murder of Archbishop Sharp on Magus Muir (Die Ermordung des Erzbischofes Sharp, Primas von Schottland d. 3. Mal 1679). Gest. von James Stewart. roy. qu. Fol.

6) Roger and Jenny, Gest, von R. Ch. Bell, Schottisches Kunstvereinsbl. gr. Fol.

- Circassian Captives, Clrkassische Sklavinnen, welche an einen Pascha verkanft werden. Gest. von J. Stewart. Fol.
- Araber, lire Beute thellend. Gest. von J. Stewart. Fol.

9) - Dass, Gest, von J. T. Smyth. Fol.

- The Slave Market, Constantinople, Gest, von W. Giller, Fol.
- Robert Burns in his cottage composing the Cotters Saturday nights. Gest, von John Burnet. 1838. gr. Fol. Nebst Erklärungsbl.

 Walter Scott in his study at Abbotsford, Gest. von J. Burnet, 1835, gr. Fol, Nebst Erklärungsbl.

 Dass. The Author of Waverley ln his Study, E. Goodall sculp. 4.

14) The empty Chair; Abbotsford (Die Tochter Walter Scott's, neben dem leeren Sessel ihres Vaters, auf dessen Wohnsitze Abbotsford). Gest. von Il. Lemon, kl. Fol. In: Ilall, The Royal Gallery.

15) The Gathering of the Clans (Versammlung der Clans). Veröffentlicht von der Royal Association of Fine Arts. Scotland 1849, Gest. von William Forrest. 1849, qu. Fol.

16) Herolsm and Humanlty. An incident in the life of Robert de Bruce (Ein Zug aus dem Leben des Robert de Bruce). Gest. von John Burnet.

17) Pollsh Exiles on their way to Siberla (Polnische Verbannte auf dem Weg nach Sibirien). Gest. von Will. Howlson, gr. qu. Fol.

18) A Greek girl plaiting her hair (Griechisches Mädchen ihr Haar flechtend). Gest. v. C. Fox. Fol. 19) The stolen Kiss. Interleur; elne junge Dame lehnt sich über einen schlafenden Jüngling und

küsst ihn. Gest, von C. Fox. qn. Fol. 20) Mackay, Schanspieler, Hüftbild im Kostüm.

Gest. von J. Horsburgh, gr. Fol. 21) Illustrationen In: J. G. Lockhart's Ancient Spa-

nish Ballads. London 1841. 4.
22) 13 Illustrationen zn Novels and Tales of the author of Waverley, Gest. v. Warren etc. kl. Fol.

c) Nach ihm lithographirt:

- The Field of Prestonpans (Tod des Obersten Gardlner). Lith. von Mouilleron. Fol.
- 24) Dass. Lith. von E. Walker. 4.
- Old Linlithgow, Assassination of Regent Murray (Ermording des Regenten Murray), Lith. von Mouilleron, Fol.
- 6) Dass. Lith. von E. Walker. 4. G. W. Reid.

42

Allar, F. Allar, So las Chr. Kramm einen Namen auf einem Stiche in den Stichtelyke Rymen von D. R. Camphuysen, Amsterdam 1647. Auf einem der Blätter darin steht jedoch F. v. Allen. auf einem weiteren F. Allan, s. unter Folpert van Allen.

s. Kramm, De Levens en Werken etc.

T. van Westrheene.

Allard, Die Allard, Verleger und Kunferstecherfamilie in Holland im 17, u. 18, Jahrh.

Abraham Allard, Verleger, Zeichner und Kupferstecher zu Amsterdam gegen das Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrh. Er muss auch Maler gewesen sein, wenn das Bild in der Dessauer von Hill'schen Samnilung (s. Konversationslexikon für bildende Kunst, 1845), eine Strandgegend mit hohen, felsigen Ufern, von Fischern belebt, wirklich von ihm herrührt. Seine Radirungen sind ziemlich roh.

1-11) Foige von Thieren in Landschaften, C. Al-

lard exc. qu. 4.

12-17) Tanzende und zechende Bauern. 6 num. Bll. Auf dem ersten liest man : Deliciae rusticae ofte Boeren Banket uitgegeeven door Carel Allard. Abrm. Allard fecit. S. u. qu. S.
Angeblich hat er auch 5 Bll. Bauernscenen

nach D. Te niers radirt, oval, qu. 8. Vielleicht eine Verwechselung mit dieser oder der nächsten Folge.

18) Eine Folge mit Bauernscenen nach A. v. Ostade. No. 7 ist eine Kopie von den Triktrakspielern Bartsch 39. Diese Kopie ist bez. : A. Ailard fec : et exc. Amstelod. Unter dem Oval: Dit' s'tregt spel schoon etc. Unten links No. 1, Oval. qu. 12. Diese Folge kann nicht dieselbe wie No. 12-17 sein. (Notiz von J. Ph. van der Kellen.)

19-26) Folge von S Bij, mit Schmetterlingen.

- 27-38) Les Villes de Frisc, exactement dessinées et gravées par Abraham Aliard. - Toneel der Steden van Vriesland. A Leide chez Pierre van der Aa. 11 Bll. u. Titel, kl. qu. Foi. Dieser Titel ist unrichtig. Die Bll. sind gar nicht von A. Allard gestochen, sondern von Folkema, dessen Bezeichnung Jacob Folkema sculp. freilich immer so versteckt angebracht ist, dass man Mühe hat, sie zu finden. Sie waren nur früher im Verlage Allard's und gingen dann in den van der Aa's über. Der nachlässige Basan (I. 17) hat diese Folge einem »Antoine Allard« zugeschrieben, was dann Le Blanc und Kramın wiederholt haben.
- 39) Titelbl., die vier Jahreszeiten. Nach einer Zeichnung von A. Biooteling gest. von A. Ailard.
- 40) Bl. mit 15 Abtheilungen mit Vorstellungen aus dem aiten und neuen Testamente; in der Mitte: Balans des Ouden en Nieuwen Testaments, of De Twee Zeilen van de algemeene Kerk etc. A. Allard. Darunter noch ein vierzeiliger Vers. bez. A. A. Nach Kramm im Stile von Jan Luiken. Vielleicht ein Titeibl, für eine hl. Schrift.
- 41) De Koning van Missislpi. A. A. f. Oval. 8.
- 42) Schrikkel jaarige Oorlog en Vreede-Kraus t'Utrecht und Eeuwige Almanach; naar den nieuwen, of ouden styl. Uitgegeeven tot Amsterdam, by Abrah: Allard, op den Dam met Privilegie. Fol. Ringsum Vorstellungen der 12

Monde, kopirt nach denen des von Luyken. die sich in dessen Buch: De Beschouwing der Wereld, Amst. 1708, S., finden, Diese Kopien rühren auch gewiss von Allard her. (Notis von J. Ph. van der Kellen.)

T. van Westrheene u. W. Schmidt.

Carel Allard, Kupferstecher und Verleger zu Amsterdam gegen Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrh. Für den Landkartenverlag war er besonders thätig; er nennt sich auf derartigen Bll. entweder als Geograph, oder, wie auf einer Karte des Herzogthums Brabant, als Zeichner. Doch soll er auch Karten selbst gestochen haben. Es wird angegeben, dass er vorzüglich in schwarzer Kunst gestochen habe; doch haben wir seinen Namen auf derartigen Bll. nur als Verleger gesehen. Auch ist der Stich »Versaumlnug der Quäker« (No. 1) geätzt und mit dem Stichel ausgeführt. Die Bll., die er selbst gestochen hat. von denienigen, die bloss Verlagsartikel sind, auszusondern ist unmöglich.

- 1) Quaakers vergadering (Versammlung der Quaker). Nach Egbert van Heemskerk d. J. Carolus Allard Fecit et Excudit Amstelodami, gr. qu. Fol.
- 2) Carolus II. Hispaniarum rex. Fol.

3) Lodovicus XIII. Fol.

- 4) Lovis Dauphin -. Fol.
- 5) Christlan V., König von Dänemark, zu Pferde. Im Hintergrunde Kopenhagen, gr. Fol. Ob bloss von A. verlegt?
- 6) Chatarina de Braganza, Gemahlin Karl's II. von England, Nach P. Leiy. Fol.
- 7) Her Highness the Lady Ann. Nach P. Lely. Fol. 8) Ernst Rudiger, Grave van Starembergh, Gouverneur van Weenen etc. Halbfig, in Rüstung, C. Allard exc. gr. roy. Fol. Wol bloss im Veriage.
- 9) Barbara Villiers, Herzogin von Cleveland, Gräfin von Southampton, sitzend, +1709. Nach Faithorne. Foi.
- 10) The Dutchess of Cleveland, sitzend, Kniestück, + 1709. Nach P. Lely. Carolus Allard Excudit. Fol. 11) Madame Ellen Gwinn (Eleonore Gwynne), Schau-
- spielerin, Geliebte Karl's II, von England, + 1691. Mit ihren zwei Söhnen. Nach P. Lely. Fol. 12) Luise, Dutchess of Portsmouth. Nach P. Leiy.
- Fol. 13) Grafin Harvey Stamford, Baron, von Bonvile etc.
- 14) Sophia Bulkeley, eine Vase haltend. Nach P.
- Lely. Fol. 15) Madame Davis. Nach P. Lely. Fol.
- 16) Renatus Cartesius, Philosoph. Fr. Hals pinx. C. Alaerd sc.
- 17) Kampf eines holländischen Admiralschiffes und eines französischen Admiralschiffes. Nach A. Stork. gr. qu. Fol.
- 18) Holländisches Admiralschiff von 96 Kanonen. Nach A. Stork, gr. qu. Fol.
- 19) Französisches Admiralschiff vom ersten Rang. gr. qu. Fol.
- 20) Englisches Admiralschiff von 104 Kanonen, gr. qu. Fol.
- -27) Die sieben Hauptlaster. Nach Callot. Allard exc.

- der Meulen. C. Allard exc. qu. 4.
- 32-41) 10 Bil. Thierstücke, Eiephanten, Kameele etc. Nach Barlow u. Hollar. C. Allard exc. 4. 42-49) 8 Bil. Jagden, 8.
- 50) Eberiagd, Nach Peeters.
- 51) Procession de la Chasse de Sainte-Généviève falte à Paris en 1706. Der Erzbischof von Noailles nach der Notre-Dame gehend. Mit französ, und niederland. Texte. (C.) Allard exc. Sehr selten.
- 52) Hollands Lustpark, besluitende zyn Brittanische Majesteits Hof-Gebouw tot Honslaardyk. In 't licht uitgegeeven door Carel Allard. Representation au naturel etc. Amsterdam. qu. 4. 17 Bii. und Titelbi.
- s. Heineken, Dict. Laborde, Hist. de la manière noire. p. 183. - Le Blauc, Manuel. Notizen von W. Engelmann und von J. Phil, van der Kellen.

T. van Westrheene u. W. Schmidt.

Huych (Hugo) Allard, Zelchner, Kupferstecher und Herausgeber, war zu Amsterdam nicht vor 1680 thätig. Sein Veriag war sehr anschnlich, sowoi der von eigenen Stichen. als von fremden; er besass auch alte Piatten. die er mit seiner Adr. versehen wieder abziehen liess. Desshaib bedeutet eine Jahreszahi auf einem von ihm verlegten Bi, nicht gerade immer die Zeit seiner Thätigkeit. So ist das Bl. Floraes Gecks-Kap of afbeeidinge van't wonderlycke Jaer van 1637 von ihm bloss später in Verlag genommen worden; in der späteren Ausgabe (von 1720) ist die Schrift verändert u. sein Name weggenommen. Seine eigenen Stiche sind ebenso wenig wie die der anderen Allard von seinen Verlagsartikeln zu unterscheiden. Es herrscht in dieser Beziehung eine grosse Verwirrung, da man ihn auch dann als Stecher anzugeben pflegte, wenn er bloss sein Verlagszeichen beifügte. Das Monogr. mit dem Kreuze kommt auf den von Pieter Nolpe gestochenen Gezigten in Holland und Blokhuizen voor Amsterdam vor, ist also bloss Verlagszeichen. In Füssii's Künstierlexikon wird ihm eine Folge von 8 Jagdstiicken, bez. H. A. inv., zugeschrieben: in den Neuen Zusätzen dagegen heisst es dem Verfasser sei noch kein Bl. von dem Künstler selbst vorgekommen. R. van Eynden und Van der Willigen (Gesch. d. Vaderl. Schilderkunst I. 66) schreiben ihm eine Folge mit Pferdedarstellungen nach Paul Potter zu; es könnten dies die Kopien nach Potter's Radirungen B. 9 -13 sein, welche aber bei Carel Allari erschienen. Le Blanc führt als von ihm gestochen auf: Aemilia Hollands Admiraalschip nach W. v. d. Velde, bez. No. 1, und filgt bei, die folgenden Bli. nicht gesehen zu haben. Kramm endlich (Aanhangsel p. 71) erwähnt eine im Geschmack A. Brauwer's gemalte Genrescene (Mann u. Frau musiziren; ein Mann und ein Kind hören zu) als

28-31) 4 Bll. militärische Scenen. Nach A. F. Van | bez. Ob aber dieses Bild wirklich von Hugo A., ist doch sehr zu bezweifeln.

## a) Sicher von ihm radirt:

- 1) De geweesene Koning Jacobus vincht na zvn nederlaag by de Revier Boyne te Waterford uyt Jerland Ao. 1690. Hugo Allard fecit. Carolus Allard Excudit, qu. Fol.
  - b) Von Le Blanc aufgeführte Bll. :
- 2) Karl Gustav, König von Schweden. . . . ardt excudit inde Kalverstraat - t' Amsterdam, gr. Foi.
- 3) Kari XI, von Schweden, gr. Fol.
- 4) Christine, Königin von Schweden, gr. Fol.
- 5) Karl Gustav Wrangel, schwed. General. Kniestück. Fol.
  - c) Von Heineken aufgeführte Bh. :
- 6) David Gioxin, J. V. D. (Juris Utriusque Doctor) linych Alaerd sc.
- 7) Jacobus Lampadius ICtus. Alaerd sc. (Ilugo?) 8) Adrianus Paw, Legat, Holland, Huych Alaerd sc. (Dies ist A. Pauw Herr von Heemstede, einer der holländischen Friedensunterhändler 1648 zu Münster.)
- s. Heineken, Dict. Brulllot, Monogr. I. 62. - Nagler, Monogr. III. No. 628. -Kramm, De Levens en Werken etc.
- T. van Westrheene u. J. Phil. van der Kellen.

Allard. André Ailard, französischer Bildhauer, bildete sich in den Kunstschuien zu Marseille und Toulon aus. Auf der Ausstellung in ersterer Stadt von 1861 waren von ihm insbesondere Bildnissbüsten.

s. Parrocel, Annales de la Peinture. Marseille 1862. p. 488.

Alex. Pinchart.

Allason. Thomas Aijason, englischer Architekt im ersten Viertel dleses Jahrh. Er hat die Zeichnungen zu folgenden architektonischen Stichen gefertigt :

- 1) Picturesque views of the antiquities of Pola, in Istria, by Th. Allason, architect. The plates engraved by W. B. Cooke, Ger. Cooke, H. Moses and Cosmo Armstrong. Mit 10 grossen Taf. und 14 Vignetten. London, Murray 1819 Fol.
- 2) The Cathedral of Milan. Gest. von John Concy. gr. qn. Fol.

Allason. Ernesto Allason, italienischer Landschaftsmaler dieses Jahrh. (seines Standes eigentlich Advokat), + im besten Mannesalter zu Turin den 1. März 1869. Von seinen Bildern, die wegen ihres milden und wahren Kolorits, sowie wegen der Anmuth der Darstellung Belfall gefunden, werden hervorgehoben: Casa degli armenti (Thierstall), grosse Landschaft im Besitze der Herzogin von Genua, Das Thal von Gressoney und Ebene nach dem Regen.

s. L'Arte in Italia. Turino 1869. I. 52.

Allasseur. Jean Juies Ailasseur. Bildmit den zusammengezogenen Buchstaben HAL hauer, geb. zu Paris den 1. Sept. 1818. Er kam in die Schule der schönen Kilnste daselbst im J. | Farbe ist durchgehends warm und harmonisch; 1835 und empfing seine Ausbildung unter David D'Angers. Seine ersten Erfolge hatte er im J. 1853 mit einer Findung Mosis (Gypsgruppe). deren Ausführung in Marmor er dann 1859 ausstellte. Für die Ausschmilckung des neuen Louvrebanes hat er verschiedene Statuen geliefert (Malherbe; Die Skulptur; Der Fischfang; Lenkothea), filr die Kirche St.-Etienne-du-Mont zu Paris die hh. Karl Borromäus und Joseph, cudlich für die Stadt Dreux eine Bronzestatue des Poeten Jean de Rotrou. Der Künstler, dessen Leistungen in der akademischen Weise nicht ohne Geschick sind, ist liber ein mittleres Maß uicht hinausgekommen.

s. Bellier de la Chavlgnerie, Dict.

J. J. Guiffrey. Alleaume. M. Alleaume, moderner französischer Stecher, verfertigte die Bll. für:

Les douze Apôtres. Emaux de Léonard Limos in conservés à Chartres dans l'Eglise St. Pierre. Gravures par M. Alleanme, Texte par Georges Duplessis, Paris 1864. Fol.

W. Engelmann.

Allebé. Augustus Allebé. Genremaler u. Lithograph, geb. den 19. April 1838 zu Amsterdam, wo sein Vater ein genchteter Arzt ist; seine Mutter ist eine Schwester des Amsterdamer Archivar's, Dr. P. Scheltema, Verfassers der bekannten Schrift über Rembrandt. A. erhielt seinen ersten Kunstnuterricht von P. F. Greive zu Amsterdam und später an der königl. Akademie der bildenden Kilnste. Im J. 1858 begab er sich nach Paris, wo er unter Anleitung Monifleron's auch die Lithographie ausübte. In den J. 1858 und 1859 hat er eine ziemlich grosse Anzahl von Zeichnungen, namentlich für periodische Schriften, auf Stein ausgeführt; davon zählen die drei unten erwähnten (mit seinem Namen bez.) zu den besten.

Dann in die Niederlande zurlickgekehrt, gab er noch einige Proben seiner Tüchtigkeit in diesem Fache, widmete sich aber bald, vom Rathe Greive's unterstlltzt, ausschliesslich der Malerei. 1861 stellte er zuerst im Haag aus und wurde für sein Genrebild: "Früh zur Kirche" ausgezeichnet. Ebenso im folgenden J. auf der Rotterdamer Ausstellung wegen seines Bildes »Der Mutter Tyrann«. In den nächstfolgenden J. blieb er auf den Ausstellungen, wohin er seine Werke sandte, auf sein Ansuchen ausser Konkurrenz; 1866 aber wurde ihm auf derjenigen im Haag für sein Gemälde »Besuch am Wochenbette« (Thierstilek) durch das Preisgericht die Medaille zuerkannt. Allebé besitzt grosse Ursprünglichkeit in der Wahl und Auffassung seiner Vorwürfe, welche er meistens aus dem heutigen Volksleben Hollands entlehnt. In seinen Malereien und Zeichnungen zeigt sich ein Streben nach tieferer Auffassung; er ist zumeist, auch wo seine Zeichnung nicht sehr edel konventionellen Charakter, den die historische ist, ausdrucksvoll in der Form; vor Allem aber oder klassische Landschaft immer hat, sobald erweist er sich als Kolorist u. Techniker. Seine sie nicht durch ein hervorragendes Talent belebt

seine Liehtwirkungen sind nicht selten pikant, jedoch manchmal, wie seine Auffassung n. Komposition, mehr oder minder gesucht; seine-Behandlung ist geistvoll u. ächt künstlerisch. Man findet dieselben Eigenschaften in seinen Aquarellen. Seine Werke finden sich in den geachtetsten Kunstsammlungen der Niederlande (auch Englands); einige davon sind durch den Stich oder die Lithographie in der Zeitschrift «Kunstkronyk« oder in niederländischen Prachtalbum's wiedergegeben.

Seit 1868 bewohnt Allebé Brüssel und entnimmt neuerdings seine Stoffe dem flandrischen Volksleben.

## Von ihm lithographirt:

- 1) Adagio con espressione. Nach J. 1staels. 21 The Pilgrim fathers. Nach dem Gemälde von G. Schwartz, gr. qu. Fol. Paris, Goupil.
- 3) Studienkopf. Nach A. Stevens.

Ausserdem verschiedene Bildnisse von Amsterdamer Einwohnern.

Notizen von Alex. Pinchart.

T. van Westrheene. Allegrain. Die Allegrain, französische Kilnstlerfamilie.

Etienne Allegrain, Landschaftsmaler u. Radirer, geb. zu Paris im März 1644 (nicht 1645), + daselbst 1. April 1736. Er hatte zwei Brüder, wovon der Eine, gen. Jean Baptiste, Bildhauer war, in dem Heiratsakte des Sohnes Allegrain erwähnt wird und einen Sohn hatte, der Ingenieur wurde; der Andere, Pierre Allegrain, war Maler-Vergolder. Etjeune vermälte sich 1672 mit Françoise Gallois und erhielt von ihr zwei Töchter und einen Sohn. Der Letztere, Gabriel, war ebenfalls Maler und hatte einen Sohn, Gabriel Christophe, der sich im 18. Jahrh. als Bildhauer hervorthat. So viel zur verwandtschaftlichen Beziehung der verschiedenen Allegrain, welche in der französischen Kunstgeschichte vorkommen.

Unter welchem Meister sich Etienne ausbildete, ist unbekannt. Er brachte es bei Lebzeiten in seinem Fache zu einem gewissen Ansehen; er war Maler des Königs und wurde Mitglied der Akademie den 4. Dez. 1677, 1688 kommt er in dem Ausgabeverzeichniss für kgl. Bauten vor (»registre des bâtiments du Roi»); es wird ihm darin eine Summe von 1300 Livres für Bilder angewiesen, die ihm bestellt worden und welche Ausichten der Gärten und Parkpartieu von Versailles darstellten.

Im Museum des Louvre befinden sich zwei Landschaften des Künstlers, welche aus der alten königliehen Sammlung kommen. Sie erinnern an die Weise von Francisque Millet, stehen jedoch dessen Bildern weit nach und zeigen jenen

wird. Daher können wir jetzt die Anerkennung, | 1733 mit Charlotte Pigalle, der Schwester des welche A. Seitens seiner Zeitgenossen fand, nicht mehr theilen. - Bilder des Meisters finden sich noch in mehreren Museen der Provinz, darunter denjenigen von Dijon, Alençon, Tours uud Versailles (Ansicht des Schlosses n. Gartens von Saint-Clond; Ansicht der Gärten von Trianon; Ansicht der Kaskade daselbst); sie sind in derselben Weise gehalten. Das Museum der Eremitage in St. Petersburg enthält von ihm eine Landschaft mit der Findung Mosis.

s. Archives de l'art français. I. 370. II. 356. -Jai, Dictionnaire. - Beilier de la Chavignerie, iliet. - Dussieux, Artistes français à l'étranger. - Viilot, Notice des tableaux exposés au Lonvre. 111.

J. J. Guiffrey.

1-6) Foige von heroischen Landschaften mit antiken Gebäuden etc. Die Nrn. 2-6 sind numerist. Von A. vorgeätzt und von G. Andran beendigt. Auf dem 1. Bl. steht: Inventés et gravés par Ailegrain, terminés par Audran à Paris, chez qui elles se vendent. Rund. gr. qu. 4.

7) Heroische Landschaft mit antiker Stadt am Wasser; rechts im Vordergrund ein Sarkophag, links drei Figuren, in dem Mittelgrund ein Ubeiisk. gr. 4.

8) Heroische Landschaft mit Tempel und Obelisk.

s. Robert Dumesnil, Peintre-Graveur francais, VIII. 276. (mit denselben Nummern 1-7). Defer Catalogue. I.

W. Schmidt.

Gabriel Allegrain, Landschaftsmaler, Sohn des Etienne A., geb. den 25. Febr. 1679, + im Febr. 1748. Er vermälte sich den 20. Aug. 1708 mit Anne Madeleine Grandcerf und erhielt zwei Söhne und eine Tochter; in dem Trauungsakte wird er als Maler des Königs bezeichnet. Den 26. Dez. 1716 wurde er nach Vorlage einer Flucht in Aegypten in die Akademie aufgenommen. Vielleicht ist dies dieselbe Landschaft im Louvre, welche lange dem Francisque Millet zugeschrieben worden. Gabriel war vertreten in den Salons (Ausstellungen) von 1737, 1738, 1739, 1740, 1745 u. 1747. Im Museum zu Versailles sind von ihm eine Ansicht der Gärten von Versailles, eine Ansicht des neuen Schlosses von St. Germain - en - Laye, und eine solche vom Schlosse von Vincennes. In einer Ausstellung zu Amiens von 1860 fanden sich zwei hübsche ihm zugeschriebene Skizzen. Gabriel hat sich wie sein Vater, desseu Schliler er war, insbesondere der klassischen Landschaft gewidmet, und wahrscheinlich gehen manche seiner Bilder unter dem Namen des Letzteren.

s. Archives de l'art français. Il. 109, 356, Jal, Dict. - Beilier de la Chavignerie, Dict. - Gazette des Beaux-Arts (Paris) VII. 44. J. J. Guiffrey.

Gabriel Christophe Allegrain, Bildhauer, Sohn des Gabriel u. Enkel des Etienne A., geb. zu Paris den 11. Okt. 1710, + daselbst den 17. April 1795. Er vermälte sich den 7. Febr. bekannten Bildhauers Pigalle. Sowol dieser als sein Vater und Grossvater, der Bildhauer Le Lorrain und der Maler Robert waren als Zeugen bei dem Trauungsakte zugegen. Aus dieser Ehe sprossten zwei Kinder. 1788 verheiratete sich A. zum zweiten Male. Die Aufnahme in die Akademie, am 31. Dez. 1751, verschaffte ihm eine Marmorstatue des Narziss. Die lange Lebensdauer des Künstlers gestattete ihm, nach n. nach alle Ehrenstellen dieser Anstalt einzunehmen; er wurde Professor derselben am 7. Juli 1759 u. Rektor am 26, April 1783.

Allegrain's Werke nehmen in der französischen Plastik des 18. Jahrh. eine namhafte Stelle ein; sie sind ganz in dem zierlich anmuthigen, zugleich aber weichlichen und manierirten Charakter, der damals die Kunst beherrschte. Er war Einer von den Künstlern, welche Mme. du Barry begünstigte, und arbeitete viel für das Schloss Lonveciennes. Diderot weiss ihn in seinem Salon von 1767 nicht genug zu loben; von der in diesem Jahre ausgestellten Figur einer Badenden beriehtet er, dass Viele sie für die schönste weibliche Figur unter den Modernen erklärten, und er selber rühmt insbesondere die weiche und reizende Modellirung des Körpers. Auch in den Salons von 1753, 1769 (Der Schlaf und Der Morgen für das Schlafgemach des Grafen von Brancas) und 1777 stellte A. aus. Zwei von den besten Arbeiten A.'s im Museum des Louvre, Venns im Bade (Die Badende aus dem Salon von 1767) und Diana überrascht von Aktäon (Figuren aus dem Salon von 1777), zeigen allerdings ein nicht gewöhnliches Talent und ein ausgebildetes Geschick. Die Bewegung der Venus ist geschmeidiger, anmuthiger und reizender als diejenige der Diaua; die Behandlung des Fleisches ist fein und die Köpfe sind nicht ohne Reiz (beide Fig. aus dem Schlosse Louveciennes).

- Sein Bildniss, gemalt von Duplessis 1774. befindet sich in der Ecole des Beaux-Arts zu Paris. Es ist 1787 von J. Kiauber gest. Die Platte befindet sich in der Chalkographie des
- Abbildung der beiden Statuen im Louvre in: Comte de Ciarac, Musée de scuipture antique et moderne. V. 330.
- s. J. G. Wille, Mémoires et Journal, II, 119. 136. - Mittin, Magasin encyclopédique. 1795. 11. 65 - 72. - Archives de l'art français, 1. 388, 407, 408, 412, 415, 11, 357, 368, 374, III. 110. - Jai, Dict. - D. Diderot, Oeuvres. Paris 1821. X. 75-77. - Beilier de ia Chavignerie, Dict.

J. J. Guiffrey.

Gabriel Allegrain, als Bildhauer zur Ausschmückung der Gebände des Hafens von Rochefort 1764-1775 verwendet, der älteste Sohn des Gabriel Christophe A., und der letzte Abkömmling der Familie.

s. Jal. Dictionnaire.

J. J. Guiffrey.

Allegretto. Allegretto Nucci oder Alegretto Nuzi ist der beste unter den ältern Malern zu Fabriano und wahrscheinlich der Lehrer des Gentile da Fabriano. Seine Gemälde zeigen die Eigenthümlichkeiten, welche die Umbrische Schule von der Florentiner unterscheidet, den milden Ansdruck und die weiche Färbung bei magern Formen und steiferen Gewändern, die meistens mit reichem Goldschmuck geziert sind. Er war vermält mit einer Catalina (Caterina), deren er in seinem Testamente vom 26. Sept. 1373 mit grosser Liebe gedenkt. Er starb 1385, 79 Jahre alt, und ist in S. Lucia zu Fabriano begraben. In Florenz kommt er 1346, also jedenfalls in jüngern Jahren, im Verzeichniss der Maler vor (s. Dom. Moreni. Illustrazione storico-critica d'una rarissima medaglia di Bindo Altoviti. Firenze 1824. p. 225, Gave, Cart, ined. II, 37; dennoch hat Giotto's Schule jedenfalls nur geringen Einfluss auf ihn geübt. Vielmehr steht er der Schule von Gubbio sehr nahe, die von den durch Dante's Lob berühmt gewordenen Miniatoren Oderisio und Franco Bolognese abzuleiten ist, und zu Siena nähere Beziehungen hatte, als zu Florenz. Nach Urkunden in Fabriano hat er, wie Ricci berichtet, eine Zeitlang auch in Venedig gearbeitet. Später scheint sich seine Thätigkeit auf seine Heimat beschränkt zu haben. Nur aus diesen spätern Jahren sind Bilder mit der Bezeichnung Alegritus, Alegrittus und Alegrictus Nutii bekannt. Sie zeigen sämmtlich eine grosse Sauberkeit und Schärfe der Zeichnung, in der Neigung der Figuren die umbrische Gefühlsweise, eine miniaturartige verschmolzene Behandlung und zumeist ein helles, rosiges Kolorit.

## Seine Werke:

#### a) Beglaubigt und bezeichnet.

1; 1365. Tryptichon, ursprünglich in dem Ospizio de' Camaldoli an der Lungara zu Rom, jetzt im christlichen Museum des Vatikan. Maria mit dem Kinde und der Stifterfamilie zwischen der hl. Ursula und dem Erzengel Michael. Mit der Inschrift: ALE-GRITUS NVTII ME PINXIT A. M.CCCLXV.

Abgeb, bei Seroux d'Agincourt, Histoire de l'art etc. Peinture, Taf. 128.

- 2) 1366. Madonna mit Heiligen in der Minoritenkirche zu Apiro unweit Cingoli in den Marken; auf der Predelle die Iuschrift: ALLEGRIT . . . DE . FABRIANO, ME. PINXIT. s. die kleine Schrift von S. Servauzi-Collio, Sopra una tavola di Allegretto Nucci da Fabriano e su di altro dipinto etc. esistente in Apiro, lettere al March. A. Ricci. Sanseverino 1845.
- 3) 1369 (nicht 1368). Kleiner Fliigelaltar mit Madonna und vielen Heiligen nebst begleitenden Episoden in gothischer Architektur (auf den Medaillons der Flügel die Ver-

GRITTUS . DE FABRIANO ME PINXIT . M . CCCLXVIIII. Am Sockel des Throns ansserdem die Inschrift: Istam Tabulam fecit fieri Joannes Clericus praeceptor Tolentini anno Domini MCCCLXVIII, Früher in S. Antonio Abbate zu Macerata, jetzt im Dom

Das Mittelstiick abgebildet bei Rosini. Storia della Pitt. Ital. I. Taf. xx111.

4) Ebenfalls 1369? Altarblatt mit Madouna, den hh. Bartholomäus und Katharina, bez.: ALEGRICTUS. DE . FABRIANO . ME . PIMXIT (sic). Im Berliner Museum.

Die davon abgelöste Rückseite mit dem Gekreuzigten, Johannes, Maria und ein-

zelnen Heiligen ebenda.

5, 1372. Madonna auf dem Throne mit dem Kinde. Am Fusse des Thrones die Inschrift Hoc . opus . pinkit . alegritus . nutii . DE . FABRIANO . ANNO . MCCCLXXII. În der Sammlung Romaldo Fornari in Fabriano.

## b) Ihm mit Grund sugeschrieben:

- 6) Madonna mit dem Kinde. In der Sammlung Romaldo Fornari in Fabriano.
- 7) Altarblatt mit Madonna und dem Kinde zwischen vier Heiligen. Iu der Sakristei des Doms zu Fabriano.
- 8) Hl. Augustin zwischen den hh. Nikolaus von Tolentino und Stephanus. In der Sakristei von S. Agostino zu Fabriano.
- 9) Der hl. Abt Antonius zwischen zwei knienden Heiligen (nach Ricci 1353 gemalt). In der Sakristei des Klosters S. Antonio Abbate zu Fabriano.
- 10 und 11) Der hl. Abt Antonius und Johannes der Evangelist auf Goldgrund. In einer Kapelle zu Cancello bei Fabriano.
- 12) Madonna mit dem Kinde zwischen Heiligen und Engeln. Ebenda.
- 13) Fresken in S. Lucia zu Fabriano (Kapelle, die ehemals die Sakristei von S. Domenico bildete und jetzt mit S. Agostino verbunden ist). Beschädigt und restaurirt. Sie hatten nach Ricci die Jahrzahlen 1345 und 1349.
- 14) Enthauptung des Täufers, Fresko im Hospital del buon Gesù in Fabriano.
- 15 Madonna mit dem Kinde. In Perugia. Dort als Duccio bez., aber von Crowe und Cavalcaselle dem A. zugeschrieben.
- 16) Nach Ricci befanden sich noch Fresken vom J. 1366 im Kloster S. Antonio Abbate zu Fabriano, Jetzt zerstört.
- s. Ricci, Memorie storiche etc. 1. 88 f. 109. 110. - Schnaase, Gesch, der bild, Künste. VII. 505. - Crowe and Cavalcaselle, Hist. of Paint. in It, II. 193-197, Deutsche Ausg. II. 359 - 63.

Fr. W. Unger.

Allegretti. Carlo Allegretti, Maler um das J. 1600, von Monte Brandone Castello im kündigung). Auf dem Rahmen bez.: ALE- Gebiete von Ascoli (Mark Ancona). Da er in

Ascoli seine ersten Studien machte, nahm er sich | Correggio, den der Herr des Ländchens, Graf insbesondere Girolamo Buratti zum Muster, ging Giberto, 1498 mit Malereien schmicken liess, aber dann auf dessen Rath zu seiner weiteren Ausbildung nach Venedig, wo er sich insbesondere die realistische Weise des Jacopo da Ponte angeeignet zu haben scheint. Wenigstens zeigt das Bild des A. in der Kathedrale von Ascoli, die Anbetung der Könige, durchaus deu Einfluss jenes Venezianers; ebenso das später gemalte Martyrium des hl. Bartholomäus, das sich früher in S. Agostino befand und nun in der Kirche S. Bartolommeo in der Vorstadt Solestà aufgestellt ist (bez. Carolus Allegrettus de Monte Prandone pinxit A D 1608); doch ist das Kolorit hier leuchtender. Ricci sah von ihm auch in der Kirche S. Lorenzo beim Castello d'Acquaviva "(im Gebiete von Ascoli) zwei Bilder mit Märtyrern, in denen es besonders auf Herausheben der nackten Körper abgesehen war, fibrigens der Künstler viel Können bewährte. Orsini erwähnt von ihm noch (1790) einen hl. Franziskus in S. Onofrio zu Ascoli.

s. Ricci, Memorie storiche etc. 11. 286. 287. -Orsini, Descrizione delle Pitture etc. di Ascoli. Perugia 1790. pp. 121, 198, 249.

Allegri. Die Ailegri, Künstlerfamilie von Correggio.

Lorenzo Allegri, Maler, gest. Ende Dez. 1527, da sein Begräbniss im Kirchenbuche von S. Francesco zu Correggio am 26. Dez. dieses Jahres verzeichnet ist. Der Künstler, von dem uns keine Werke erhalten sind, wäre einer Beachtung kaum werth, wenn sich nicht mit einigem Rechte vermuthen liesse, dass er seinem berühmten Neffen, Antonio Allegri, gen. Correggio, den ersten Unterricht in der Malerei ertheilt habe. Ob es übrigens Lorenzo bis zum Künstler gebracht hat, ist nach einigen Nach-Colonna (Bologna, 1543) findet sich die Stelle : -gleich einem unserer Maler von Correggio mit Namen Meister Lorenzo, der einen Löwen darstellen wollte, aber eine Ziege malte und darunter die Inschrift setzte: Eiu Löwe,« Eine jener bekannten Künstleranekdoten, welche in verschiedener Form auftreten; die zudem zeigt, wie von allen Seiten die Sage geschäftig war, das dunkle Leben des berühmten Correggio und was ihm nur nahe stand mit seltsamen Zügen auszustatten. Allein wenn jene Fabel sich wirklich auf den Oheim des Antonio bezog : so verräth sie wenigstens so viel, dass dieser ein sehr mittelmässiger Maler war. In der That bezengen die von Pungileoni in Correggio aufgefundeneu Urkunden, dass Lorenzo zumeist mit handwerksmässiger Malerarbeit betraut wurde. Doch findet sich auch, dass er im J. 1503 für das Kloster von Correggio wusste, dass dieser so rasch und S. Francesco ein Bild geliefert hat: freilich um entschieden zur neuen Art gelangt war, erschien

war der Fries eines Saales mit Darstellungen nach den Metamorphosen Ovid's gemalt, und dabei die Bezeichnung Laurentius P. Allein diese Arbeit, welche einige Verwandtschaft mit den Jugendwerken des Correggio gezeigt haben soll. erschien doch zu gut, um sie dem Oheim Lorenzo zuzuschreiben.

Derselbe war zweimal vermält, an eine Caterina Calcagni und an eine Maria Prato von S. Martino, und hatte aus diesen Ehen drei Töchter und einen Sohn, Namens Quirino, der auch Maler geworden sein, es aber zu Nichts gebracht haben soll. Auch seine zweite Frau scheint vor ihm gestorben zu sein, vielleicht auch die Kinder (?), da er am 11. März 1527 seine sämmtliche Habe an seinen Bruder Pellegring, den Vater des grossen Maiers, als Schenkung unter Lebenden abtrat und sich nur den Niessbrauch vorbehielt. Ganz unvermögend kann er nicht gewesen sein, da er schou 1482 ein kleines Grundstück von einem Antonio Zaragni gekauft hatte. Das Vermächtniss ist insofern nicht ohne Bedeutung, als es einen Beitrag zu den Vermögensverhältnissen der Familie gibt. S. den folg. Art.

s. Tiraboschi, Biblioteca Modenese, VI. 245 .. Pungileoni, Memorie istoriche di Ant. Allegri. 1. 15. 11. 23-26. 209 und den Stammbaum der Allegri am Ende.

Antonio Allegri (der Neffe des Vorigen), aus Correggio und daher schlechthin Corregglo genannt, gehört zu den epochemachenden Melstern des 16. Jahrh, und bezeichnet mit Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael und Tizlan den Höhepunkt der italienischen Malerel.

## I. Beine Bedeutung. Die ersten Nachrichten über ihn.

Correggio nimmt neben diesen, sowol durch sein Leben wie durch seine Kunstweise, eine richten fast zweifelhaft. In den Kommentarien ganz eigenthümtiche und abgesonderte Stellung des Rinaldo Corso zu den Gedichten der Vittoria ein. Schon Vasari nennt ihn »pittore singularissimo«, indem er bemerkt, dass anch in der Lombardei die grosse Mutter Natur, um nicht für parteiisch zu gelten, ausgezeichnete Künstler von der Art hervorgebracht habe, wie deren schon Viele dem toskanischen Lande zur Zierde gereichten. und dass unter diesen Antonio da Correggio, mit dem schönsten Geiste begabt, sich die »moderne« Darstellungsweise vollkommen zu Eigen gemacht und so binnen Kurzem ein seltener und bewundernswerther Künstlergeworden sei. Unter der »modernen Manier« (wir würden besser Stil oder Kunstweise sagen) verstand Vasari die Freihelt der malerischen Barstellung überhaupt, wie sie sich nach dem Vorgange von Leonardo da Vinci unter den Meistern der italienischen Blütezeit (des Cinquecento) ausgebildet (s. Vasari, ed. Le Monnier. VII. 7); alleln, so wenig er auch sehr geringen Preis. In dem (älteren) Palaste zu ihm offenbar merkwürdig. In der That hat dieser Meister der durchaus malerischen Anschauung | ein ebenso begeisterter Bewunderer des Meisters. und Behandlung nuch Einer bestimmten Seite ihren höchsten Ausdruck gegeben. Er hat den ganzen Reiz der Erscheinung in jenem Spiel des Lichtes erfasst, das die Welt der Formen und Farben zugleich heraushebt und doch wieder in seinem eigenen Schimmer auflöst; er hat damit den momentanen Zug des Lebens in seiner freiesten Bewegung verbunden. Diese von keiner Strenge mehr gebundene Bewegtheit der Erscheinung, die im Lichte ihr ganzes Leben ebenso offenbart als preisgibt, ist modern noch in einer weiteren Bedeutung des Wortes, als Vasari es verstand. Wir werden sehen, wie sich darin zugleich das moderne Verhältniss des Geistes zur Welt und zum Christenthum in der entschiedensten Weise ausspricht.

Dieser Stellung entspricht, dass sich Correggio fast wie mit einem Schlage von den Normen der vorangegangenen Kunst losgesagt und sofort filr die neue Anschanung, so weit sie von ihm ausging, das Höchste geleistet hat. Neben Michelangelo hat er auf die Kunst des 17. Jahrh. den grössten Einfluss gellbt, noch tiefer aber der Malerei des darauf folgenden Zeitalters seinen Charakter eingeprägt. Sein Studinm haben sich insbesondere die Caracci angelegen sein lassen; er gehörte zu den Vorbildern, nach denen sie die in ihreu Zeitgenossen gesunkene Kunst zu erneuern trachteten. Andrerseits hat von ihm die Kunst des Rokoko nicht bloss die nachhaltigste Anregung, sondern geradezu das Muster empfangen, darnach sie im malerischen Schmuck ihrer Kirchen und l'aläste eine in ihrer Art unläugbare Schönheit erreicht hat. Merkwürdig, wie derselbe Meister in dem einen Falle die akademische Erneuerung der Kunst, gegenilber den Manieristen, mitbewirken, in dem anderen eine Malerei hervorrufen konnte, die bei allem Reiz doch von Manier nicht freizusprechen ist.

Allein dies gerade bezeichnet die weittragende Bedeutung Correggio's, sowie seine eigenthümliche Stellung im Wendepunkte zweier Epochen. Was auf die Caracci so grossen Eindruck machte, war nicht bloss der »reine und vornehme Stil« des Meisters (Worte im Sonette des Agostino Caracci, s. diesen), sondern die malerische Erscheinung, welche mit der Fülle des Lebens den Zauber einer sinnlichen, aber unbefangenen Schönheit verbindet. Eben dies, freilich abgetrennt von jener edleren Eigensehaft, entsprach durchaus dem Zeitalter des Rokoko und bestimmte seine Kunst. So bildeten die Caracci selbst, indem sie das Studium des Allegri verbreiteten, den Uebergang zu dieser Malerei des 18. Jahrh. Wie aber jede neubeginnende Kunstepoche, welche auf die grossen Vorbilder zurückgreift, nothwendig auch wieder an Correggio anknüpft, der doch in der eben ablaufenden Periode noeh fortwirkt: das zeigt sich von Neuem in Rafael Mengs. Dieser, mit ähnlichen, wenn auch schwächeren Bestrebungen, wie die Caracci, ist Anffallend bleibt, dass er das Geschick C.'s im

Er war zugleich unter den Ersten, die dem Leben und den Werken desselben genauer nachforschten; wenigstens sammelte er die wenigen überlieferten Nachrichten und theilte mit, was er von seinen Bildern aus eigener Anschauung hatte kennen lernen.

Denn über keinen der grossen Meister des Cinquecento sind wir so dlirftig unterrichtet, als ilber Correggio. Nicht sogleich, während seines Lebens oder nach seinem Tode, trat sein Einfluss hervor. Die florentinische Schule, wie sie in Rom sich weiter ausgebildet, und die venetianische bestimmten vorwiegend die Kunstweise in der zweiten Hälfte des 16. und am Anfange des 17. Jahrh. Nicht einmal eine eigentliche Sehule hat C. hinterlassen. Dazu kamen diè Stille und Verborgenheit seines abseits von den grossen Kunststätten einförmig verfliessenden Lebens: Die bekannteren unter den zeitgenössischen Schriftstellern nennen ihn nicht einmal: Ariosto, der doch in derselben Gegend Italiens geboren war, gedenkt seiner nicht, wo er in seinem Orlando furioso die grossen Maler des Zeitalters rühmend aufzählt. Von Autoren, welche, wenn auch jilnger, noch mit C. gelebt haben, erwähnen ihn nur Lodovico Dolce und Ortensio Landi, Letzterer (im Anfange des 16. Jahrh. geboren) widmet in seinen Sette Libri de' Cataloghi a varie cose appartenenti (Vinegia 1552, p. 498) dem Meister eine kurze Notiz. Auch diese ist ziemlich lange nach dem Tode C.'s geschrieben, als Landi nach unstetem Wanderleben endlich in Venedig sich niedergelassen hatte. Das Buch, eine sonderbare Sammlung von kurzen, znm Theil satyrischen Nachrichten über merkwürdige Personen und Begebenheiten aller Art aus der Alten und Neuen Welt, gibt einmal auch ein höchst lückenhaftes Verzeichniss »der Neueren, welche in der Kunst des Malens tüchtig sind und gewesen sind«; darunter Meister, deren Gedächtniss entschwnnden ist, und Andere, die erst in zweiter Linie kommen, während Leonardo u. Michelangelo gar nicht erwähnt werden. In dieser gemischten Gesellschaft ist übrigens des Correggio noch am ausführlichsten gedaeht: »Antonio Allegri von Correggio, ein sehr trefflicher Maler, mehr von der Natur als von irgend einem Meister gebildet, von welchem man unter anderen vorzüglichen Werken die Geburt unseres Herrn in einer Kapelle der Kirche S. Prospero in Reggio sieht; in Parma ist eine Kuppel von seiner Hand gemalt; Keiner malte besser als er die Kinder, Keiner besser die Gewänder und die Haare wie nach dem Leben; er starb jung, ohne Rom gesehen zu haben«. Ob sieh Landi mit diesen Bemerkungen an Vasari auschloss, dessen Werk kurz vorher, im J. 1550, in erster Ausgabe erschienen war, oder ob er von seinen italienischen Reisen her jene Bilder aus eigener Anschauung kannte, ist ungewiss,

Malen der Haare hervorhebt; ein Zug, den wir auch bei Vasari finden werden. Den Maler selber hat er schwerlich gekannt; er war schon bei jungen Jahren in allerlei Streitigkeiten verwickelt, in Folge derer er denn auch vor dem J. 1534 Italien verlassen musste. Erst nach 1545 könnte er Werke von C. gesehen haben, da er damals erst verschiedene Theile seines Helmatlandes bereiste. Dass er auf diesen Reisen auch in Correggio gewesen, geht aus einem der Briefe hervor, welche er unter dem Namen einer Lucrezia Gonzaga veröffentlichte. Er gedenkt darin des dortigen Poeten Rinaldo Corso, wie wenn er mit ihm in Verkehr gestanden. In dessen Haus ging aber auch der Sohn unseres Meisters, Pomponio Allegri, aus und ein; und es ist sehr denkbar, dass Landi mit diesem zusammengetroffen, und dadurch das Gedächtniss des Vaters in ihm erneuert wurde. Ein besonderes Interesse umss er jedenfalls für den Meister gehabt haben. Allein von seiner Person und seinem Leben wusste er offenbar, auch wenn er den Sohn wirklich gekannt hat, doch nur von Hören-sagen.

Ebenso kannte der Vielschreiber Lod. Dolce (geb. zu Venedig 1508) Correggio offenbar nur aus zweiter Hand. In seinem Dialogo della Pittura (Venezia 1557) belehrt Pietro Aretino einen gewissen Gio. Franc. Fabrini über das Wesen der Malerei, erhebt dabei, im Widerspruch gegen diesen. Rafael über Michelangelo, stellt Tizian, der über Alles gepriesen wird. Jenem zur Seite und erwähnt dann noch eine Anzahl von Meistern. die sich hervorgethan haben; zunächst Leonardo da Vinci, Giorgione, Giulio Romano und, an diesen anknüpfend, Correggio. Es heisst: »Aber er (Giulio Romano) wurde übertroffen im Kolorit sowie durch eine reizendere Art von Antonio da Correggio, dem anmuthigsten Meister, von dem man in Parma Gemälde von so grosser Schönheit sieht, wie man sie nur wünschen kann. Allerdings war er ein besserer Kolorist, als Zeichner«. Nur als ein guter Meister unter anderen gilt hier C.; von seiner überragenden Bedeutung ist keine Rede. Selbst im Kolorit wird doch Tizian schliesslich allen anderen wieder vorangestellt; ihm allein gebithre, so heisst es später, der Ruhm der vollkommenen Färbung. Und hier auch ienes Vorurtheil, das seitdem so oft wiederholt worden: auf die Zeichnung habe sich im Grunde C. weniger verstanden. Wie es sich damit verhält, werden wir später sehen: ihren ersten Ursprung hat diese Meinung in Vasari, wenn derselbe sie auch nicht ausdrücklich ausspricht. Aus Vasari scheint überhaupt das Wenige, was Dolce an jener Stelle über unseren Meister sagt, zusammengelesen; dass dessen Werk benützt ist, bezeugen sonst auch einige Anckdoten, welche ihm Dolce entnommen hat. In verschiedenen anderen Schriften gedenkt dieser des Meisters nur gelegentlich; immer freilich

demselben in persönlicher Beziehung gestanden. Geschrieben sind diese Bücher gleichfalls lange nach dem Tode des Allegri. Auch waren Landi sowol als Dolce Ausländer, die weder mit der Heimat Correggio's noch mit seinem Wohnsitze in Verbindung standen. Parma selber hatte damais keine Schriftsteller von Bedeutung : eine Ungunst, die an sich schon genfigte, der Erhaltung vou des Meisters Andenken entgegenzuwirken.

Was des Vasari eigene Erzählung anlangt, so kann auch sie als Bericht eines Zeitgenossen nicht gelten, wenn er gleich wenigstens 22 Jahre zählte, als Correggio starb. Denn er lebte nicht mit ihm, kannte nichts von seiner Umgebung, und seine Erzählung ist hier mehr als ie ein loses Gewebe von Notizen und Mährchen. Keiner also der eigentlichen Zeitgenossen nennt des Meisters Namen. Scannelli (von welchem später) klagt schon, dass die Trefflichkeit des Antonio von dem dichten Rauch seines armseligen Zustandes nicht wenig verdunkelt und den vornehmsten Schriftstellern unbekannt sei.

Correggio selber hat von seiner Hand, ausser einigen Vertragszusätzen uud unterzeichneten Quittnngen, nichts hinterlassen, weder Briefe noch Schriften. Die grossen Ereignisse der Zeit beriihrten ihn nicht; mit den hervorragenden Männern, welche damals die Geschicke Italiens bestimmten oder doch in weiteren Kreisen von Einfluss waren, stand er in keinerlei Verbindung. Zwar hat er höchst wahrscheinlich für Federigo Gonzaga von Mantua gearbeitet, doch ohne desshalb zu ihm in eines jener Verhältnisse zu treten, wie sie damals zwischen Fürsten und Künstlern oder Gelehrten so häufig waren. Selbst zu den Herren seiner Vaterstadt hatte er nur lose Beziehungen. Man weiss nur von Einem Auftrag, den sie ihm ertheilt, von Einer Ehrenbezeugung, die sie ihm gegen das Ende selnes Lebens erwiesen. Wol ist uns ein Brief der begabten Veronica Gambara, der Gemalin von Giberto da Correggio, an Beatrice d'Este (Marchesa von Mantua) vom 3. Sept. 1528 erhalten, darin sich eine hohe Bewunderung des Meisters ausspricht. Allein, was auch der Grund gewesen sein mag, seine Herren haben jedenfalls versäumt, von seinen Taleuten einen nennenswerthen Gebrauch zu machen. Auch mit den grossen Meistern, obschon ihr vollkommen ebenbürtiger Zeitgenosse, hat A. nicht verkehrt. Es scheint, dass er nur Giulio Romano, der von Federigo Gonzaga zu Mantua viel beschäftigt wurde, daselbst kennen gelernt und dass er diesem Meister, der sicher ihm gegentiber der kleinere war, jene Bestellung zu verdanken hatte. Es ist bezeichnend, dass die einzige öffentliche Anerkennung, welche ihm zu Theil wurde, in dem Diplom bestand, mit weichem ihn die Brüderschaft der Benediktiner zu Parma unter die ihrigen (sinter singulares nostrae congregationis devotos, s. dle Urkunde als eines der ausgezeichneten Männer des Jahrh. bei Pungileoni, II. 169) aufnahm. Eine Ehre, Nirgends aber findet sich eine Spur, dass er zu welche allerdings auch Torquato Tasso erfuhr und die nur denen erwiesen wurde, die sich um die Briiderschaft besonders verdient gemacht hatten. Dagegen wussten nicht einmal die Bewohner Parma's, was sie an dem Meister hatten. der in ihren Mauern seine vornehmsten Werke hinterlassen. Wie sie eines derselben schon bei seinen Lebzeiten aufnahmen, werden wir später sehen. Dass sie ihn aber noch weniger nach seinem Tode zu schätzen verstanden und kaum mehr nach ihm und seinen Bildern frugen, bekundet deutlich ein Brief des Annibale Caracci an seinen Oheim Lodovico, dat. von Parma 28. April 1580. Darin heisst es : »Ich könnte verrückt werden und weinen darüber, wenn ich mir das Ungliick des armen Antonio nur vorstelle. Ein so grosser Mensch, und hier zu Grunde zu gehen, in einem Lande, wo er nicht verstanden, nicht zu den Sternen erhoben wurde, hier elend sterben zu müssen«. Frellich hatten, wie Annibale schon vorher bemerkt, die Parmesaner damals wenigstens nur Sinn für Essen, Trinken und Llebschaften. Ob Allegri wirklich anglücklich gewesen, lst eine andere Frage. Dass er aber unter den Elnwohnern von Parma so wenig, wie nach seinen Werken, nach seinem Leben und Schicksal bekannt war, geht schon daraus hervor, dass Caracci meinte, er sei in Parma gestorben; ein Irrthum, der doch zu allererst eben dort seine Berichtigung hätte finden sollen.

## II. Die Ersählungen des Vasari. Weitere Sagen. Bildniss des Künstlers.

Begreiflich, dass eln so stilles, in engem Kreise beschlossenes Leben, von den Zeitgenossen kaum beachtet, bald ganz vergessen war und jetzt kaum in seinen Hauptmomenten aus dürftigen Urkunden herzustellen ist. Alles traf zusammen, dies abgelegene Daseln in ein immer tieferes Dunkel zu hüllen. Die Laufbahn des Künstlers enthielt kein Ereigniss, welches tiefer in sein Schicksal eingeschnitten, dem Gange desselben eine neue und besondere Richtung gegeben hätte. Andrerselts hatten offenbar die verschiedenen Wendungen seines Lebens eben so wenig einen tleferen Einfluss auf seine künstlerische Wirksamkeit. Daher fäilt auch von dieser, den Werken, die uns von ihr, den Nachrichten, welche uns über sle erhalten sind, kaum ein Licht auf jenes, auf des Meisters Leben. Zudem lst C. über die nächsten Gränzen seiner Heimat, die abseits lag von den grossen Mittelpunkten der italienischen Kultur, kaum hinansgekommen. Die Vermuthungen, er sei in Bologna und Rom gewesen, sind unbegründet; es spricht vielmehr, wie sich zeigen wird, Alles dagegen. Daher wussten die Zeitgenossen, wenn er auch als Künstler zu einem gewissen Ruf kam, so gut wie nichts von seiner Person und den Wandlungen seines Daseins. Und als man endlich darnach frug, da waren Leben und Persönlichkeit in tiefen Schatten zurückgetreten.

Um so mehr aber liess man Beide nun im Zwie-

lichte der Sagen spielen. Namentlich hat Vasari. da er von dem wirklichen Verlaufe desselben nichts zu berichten wusste, mit Zügen es ausgestattet, die zwei Jahrhunderte lang die Person und das Schicksal des Meisters in ganz verkehrter Beleuchtung gezeigt haben. In seiner Schilderung erscheint C. als ein Mann von zaghafter Gemüthsart, der zudem, obschon von einer gewissen Gutherzigkeit, an der Last der gewöhnlichen Leidenschaften zu seinem elgenen Schaden schwerer getragen habe, als sich zieme. Weil er arm gewesen, habe er mit fortgesetzter Anstrengung und Beschwerde arbeiten müssen, um seine Familie zu erhalten; daher auch ohne Unterlass zu sparen gesucht, und so sei er schliesslich so geizig geworden wie nur möglich. Daran knünft dann Vasari das bekannte Mährchen von seinem Tode. Es sei ihm, so erzähle man sich, in Parma eine Zahlung von 60 Scudi In Kupfermünze gemacht worden, damit beladen sei er nach Correggio zu Fusse gegangen; und da er unterwegs bel grosser Hitze einen kühlen Trunk Wasser genommen, habe er sich ein heftiges Fieber zugezogen, von dem er nicht wieder aufgestanden. Wie albern ein solches Mährchen an sich schon ist, hat mit Recht Tiraboschi bemerkt: eine solche Summe in Kupfer (die wol einer Last von drel bis vier Centnern gleich gewesen wäre) zu schleppen, dazu hätte es eines Goliath bedurft,

In Folge der Anekdoten Vasari's war bald das Unglück des Malers eine ausgemachte Sache. Scannelli, der um die Mitte des 17. Jahrh. es sich sehr angelegen sein liess, C. als den grössten Meistern ebenbürtig zu verherrlichen, ergreift zugleich jede Gelegenheit, von seinem Elend und seinem armseligen Leben zu sprechen, um von dieser dunklen Folie das Licht des Genius um so glänzender abzuheben. Doch mag er wirklich daran geglaubt haben; entgegenlautende Nachrichten waren nicht vorhanden, und auch Annibale Caracci scheint der gleichen Ueberzeugung gewesen zu sein. Noch mehr ist weiterhin die Fabel von der Armuth C.'s ausgeschmückt worden. Die Wohnung des Malers, so versicherte eiu Giuseppe Bigellinl in einem Briefe datirt von Correggio, 10. März 1658 (in der Sammlung des Bottari, III. 499), sei vielmehr die Hütte eines Bettlers gewesen; worauf dann Linguet in seinen Annalen erzählt, dass A. in eiuem Dorfe vor Elend umgekommen sei und nach seinem Tode der Hunger noch seine Kinder gepeinigt habe. Auch der Padre Sebastiano Resta (s. weiter unten) wusste die Sage von Correggio's Armuth mit allerlei neuen Erzählungen lebendig zu erhalten. Neuerdings hat sich bekanntlich die Romantik dieses rührenden Konfliktes einer grossen Künstlerseele mit dem Elend bemächtigt, und Oehlenschläger in selnem Trauerspiele Correggio (1816) aus der Mischung jener Anekdoten mlt eigenen Zuthaten von der krassesten Unwahrscheinlichkeit ein so jämmerliches

Zerrbild von des Meisters Leben und Wirken zu | des schon erwähnten Seb. Resta (bei Bottari III. der kleinste Zng geblieben ist.

Uebrigens trat schon Anfangs des 18. Jahrh. gegen jene Fabeln ein natürlicher Rückschlag ein. So suchte Gherardo Brunorio, der zu jener Zeit Nachforschungen nach dem Meister anstellte, seine Abkunft aus einem reichen und vornehmen Hause abzuleiten, während bald darauf Taccoli im 3. Baude der Memorie storiche di Reggio (p. 495 f.) schon einen ganzen Stammbaum dieses Hauses bereit hatte. Darnach wäre C. einer alten Familie von Campagnola im Gebiete von Correggio entsprossen, welche dort als Lehen ein Schloss besessen. Allerdings kommen dort Allegri vor; allein Tiraboschi hat nachgewicsen, dass diese mit der Familie des Malers nichts zu schaffen gehabt. und in seinen Notizen über die Künstler des Staates Modena den richtigen Stammbaum derselben gegeben.

In Wahrheit lebte C., wenn auch nicht in reichen, doch in ganz guten Verhältnissen. Zudem wurden seine Arbeiten im Durchschnitt nicht schlechter bezahlt, als diejenigen seiner namhafteren Zeitgenossen; in einem Briefe an den bemerkt sogar Gio. Ant. Grassetti, damals Bibliothekar in Modena, dass insbesondere von Privatworden sei, als Correggio. Durchgängig scheint dies freilich nicht richtig. Die allgemeinen Umstände, der Wolstand der Bevölkerung, der ganze Zuschnitt des Lebens, unter denen C. seine Kunst ausübte, waren doch klein und bescheiden; auch gab der Maler in manchen Fällen falls nicht auch hier die Berichte auf Mährchen beruhen) seine obschon mit gleicher Sorgfalt ausgeführten kleineren Bilder um geringe Preise her und liess sich in anderen Fällen mit einem Zusatze von Lebensmitteln zum baaren Gelde abfinden. Man hat daraus schliessen wollen, dass A., indem er solche Vergütungen sich ausbedungen, sich als trefflichen Hausvater erwiesen. Doch ist es weit wahrscheinlicher, dass zumeist der Besteller diesen Modus der Bezahlung angeboten habe. Es waren keine grossen Herren. noch reiche florentinische Kaufleute, für welche A. arbeitete. Dass er dennoch mit seinem Verdienst nicht bloss auskam, sondern auch noch etwas erübrigte, geht schon aus den zwei Ankäufen von Grundstücken hervor, die er in den J. 1530 und 1533 offenbar aus seinen Ersparnissen machte (das Nähere darüber s. später).

Wie übrigens jenes Mährchen von seiner Armuth entstanden, erkiärt sich leicht. In welchem Dunkel auch sein Leben lag, der Maler selber war zu hervorragend, als dass er ganz hätte in Vergessenheit gerathen können. Dass er auch den gleichzeitigen Künstlern, die seine Werke kennen lernten, eine ungewöhnliche Anerkennung

Wege gebracht, dass von dem Original auch nicht [497), darin von der Bewunderung des Giulio Romano sowie Tizian's die Rede ist, welcher Letztere auf seiner Durchreise durch Parma nach Bologna zu Kaiser Karl V. im J. 1530 die Malereien des Correggio gesehen, ist verdächtig. Resta hat zu dieser Angabe wahrscheinlich eine Stelle in Scannelli's Microcosmo (p. 20) benützt, deren historische Glaubwürdigk eitebenfalls fraglich ist, und dieselbe dann nach seiner Art mit anekdotenhaften Zügen weiter ausgestattet. Verdächtig sind überhaupt alle Berichte des Maunes, der es sich zu einer Art Lebensaufgabe gemacht hatte, dem Meister endlich zu seinem verdienten Ruhme zu verhelfen, und in der Wahl der Mittel hiezu keineswegs bedenklich war. So viel sich ersehen lässt, beruht jene Mittheilung auf blossen Vermuthungen. Schwerer aber fällt hier die Stimme Vasari's in's Gewicht.

Von den Werken Correggio's wusste derselbe jedenfalls weit mehr, als von seinem Leben. wenn ibm auch unter Anderem der grobe Irrthum begegnet ist, die Freskomalerei der Domkuppel in den Chor der Kirche S. Giovanni zu versetzen. Er hat die Malereien A.'s zu Parma und zu Modena wiederholt gesehen. oben erwähnten Brunorio vom 29. März 1716 Das erste Mal, wie er in seinem eigenen Leben meldet, als er auf seiner ersten Kunstreise im J. 1542 von Florenz nach Venedig sin wenigen personen kein Maler zu jener Zeit höher bezahlt Tagene die Kunstwerke von Modena und Parma, von Mantua und Verona sah; das andere Mal, wie aus seinem Briefe an Borghini vom 9. Mai 1566 hervorgeht (veröffentlicht von Gaye, Carteggio etc. III. 214), auf einer Reise »nach Modena, wo er viele Werke von Correggio geseheu, und nach Reggio und Parma, wo cr sich zwei Tage aufgehalten« habe. Nun war freilich seiner eigenen Anschauung und Kunstweise, die durchaus florentinisch-römischen Ursprungs ist, die Eigenthümlichkeit des Meisters von Parma eher fremd und entgegen; daher er denn auch in der Würdigung desselben sich in Widersprüche verwickelt. Auch hatten jeue kurzen Reisen doch nicht ausgereicht, ihn gründlich mit der Kunstweise Correggio's bekaunt zu machen. Den deutlichen Beweis dafür hat Mariette (Description du Cabinet Crozat, p. 35) mit Recht darin gefunden, dass Vasari einige Handzeichnungen seiuer Sammlung dem C. zugeschrieben, da sie doch cine ganz andere Hand bekunden. Allein so viel muss man dem Künstlerauge Vasari's lassen, dass er das Grosse und Aechte auch in einer fremden Art anzuerkennen wusste; und weit werden schliessich die Anstände, welche er äussert, von seiner Bewunderung überwogen. Wenngleich sich diese öfters an einzelne kleinere Züge heftet, so spricht sie doch auch rückhaltlos über die Grösse des Meisters im Ganzen sich aus.

Und darin offenbar theilte Vasari die Ansicht von zeitgenössischen Meistern. Er bemerkt ausdrücklich: »Noch viel liesse sich von den Werabzwang, ist unzweifelhaft. Der Brief freilich ken des Antonio sagen, allein da unter den ausge-

von ihm sieht, als göttlich bewundert wird werde ich mich nicht weiter dabei aufhalten. Ob freilich die Meister, welche als Zeitgenossen C.'s in Florenz und Rom an der Spitze der Kunst standen, ob insbesondere Rafael und Michelangelo Werke von ihm kannten, ist mehr als zweifelhaft; denn dorthin gelangte nichts von seinen Arbeiten, weder bei seinen Lebzeiten, noch bald nach seinem Tode. Sein Ruf in den dortigen Künstlerkreisen konnte nur durch solche verbreifet sein, welche auf ihren Reisen Malereien von ihm zu Gesicht bekommen hatteu. Dies scheint allerdings, wenn wir vorerst von Giulio Romano abschen, erst nach seinem Tode der Fail gewesen zu sein. Vasari erzählt besonders von Girolamo da Carni. Dieser habe bei seinem Aufenthalt in Bologna im Hause des Grafen Ercolani ein Bild von Correggio (Christus, welcher der Maria Magdalena erscheint) gesehen; so tlefen Eindruck habe dasselbe auf ihn gemacht. dass er, nicht znfrieden davon eine Kopie zu haben, sieh nach Modena begeben, um andere Werke des Meisters kennen zu lernen. Anch dort habe er, noch mehr von Bewunderung und Stannen ergriffen, Bilder des C. kopirt und sei dann weiter gezogen nach Parma, da er vernommen, dass sich daselbst Malereien von ihm befänden. Diese Mitthellungen hatte Vasari von Girolamo selber, der sich im J. 1550 gleichzeitle mit ihm zu Rom befand, damals von Papst Julius III. zum Aufseher über die Bauten im Belvedere ernaunt. Jenen Aufenthalt in Bologna. der für seine Kunst entscheidend wurde, und die daranf folgenden Reisen muss derselbe (im Anfange des Jahrh, geboren) in seiner Jugend oder doch im frilhen Mannesalter gemacht haben;

zeichneten Männern unserer Knust Alles was man in dieser Kirche zu liefern. Möglich, dass er schon früher von Mantua aus in Parma gewesen und mit Correggio znsammengetroffen war. Jedenfalls scheint er dessen Malereien zu Parma gekannt zu haben (s. den Art. Pippi). Ob Tizian dleselben, und zwar schon im J. 1530 geschen. muss dahingestellt bleiben; von der darauf bezügliehen Anekdote wird noch die Rede sein.

Vasari gedenkt übrigens an mehr als einer Stelle der hohen Auerkennung, welche Correggio unter den Künstlern fand. Seine Biographie schliesst er mit einem lateinischen Epigramm, welches ein florentinischer Edelmann, Fabio Segni, auf Ansuchen sailer Malere zu Ehren des Meisters gediehtet habe. Schon in diesen Distichen wird C. als »Maler der Grazien« gepriesen, eine Bezeichnung, von der bekanntlich das 18. und 19. Jahrh. bis zum Ueberdruss Gebrauch gemacht haben. Zugleich wird auf seinen frühen Tod angespielt. Noch bei des Meisters Lebzeiten flehen die Charitinnen zum Jupiter, nur Er solle sie malen dürfen; Jupiter erhört die Bitte und erhebt plötzlich »den Jüngling» zu den Gestirnen, damit er die nackten Göttlunen schaue und um so besser sie darstelle.

So viel erhellt doch aus diesen einzeluen Zeuguissen: so Wenige auch den Maler von Angesicht kannten, so dunkel und widersprechend die dürftigen Nachrichten über ihn waren, durch Kenner hatte sich sein Ruf in weitere Künstlerkreise verbreitet, und in diesen zählte er schon bald nach seinem Tode unter die ersten Meister. Und um so unbefangener dies Urtheil war, da zu keinem der grosse Maler in persönlicher Beziehung gestanden, um so wärmer war auch die Bewinderung.

Und nun ein solcher Mann, von keinem Fürdenn er war dorthin gezogen, um sich vom blos- sten beschützt, uur von Mönchen zu monumensen Schildermaler, der er bei seinem Vater blei- talen Arbeiten berufen, auf ein kleines Gebiet ben sollte, zum Künstler auszubilden. Sehr bald Italiens sein Lebenlang beschränkt, persönlich also nach dem Tode Correggio's hat er dessen nicht einmal gekannt - das war ein ungewöhn-Bilder in Modena und Parma gesehen; denn dass liehes Schauspiel. Ein so seltenes, dass man es er diesen selbst nicht gekannt, geht deutlich aus sich gern noch seltsamer denken mochte. Der seiner Biographie bei Vasari hervor. Unzwei- Grund eines so geringen und dunklen Daseins felhaft hat dann Girolamo viel dazu beigetra- schien nur die Beschränktheit einer kleinbürgergen, den Ruhm des Meisters in Rom zu verbrei- lichen Existenz, die Armuth sein zu können, und ten. Doch ist nicht zu übersehen, dass schon sehn Tod, da der Meister starb ohne die Gunst damals ein Bild desselben über das Gebiet sei- grosser Erfolge und ohne den Ruhm öffentlicher ner Thätigkeit hinaus nach Bologna gekommen Anerkennung, eine Folge dieses Elends, Indess, war. Ausserdem erzählt Vasari von Giulio Ro- die Armuth reichte nicht ganz aus, dies Schiekmano: dieser habe bekannt, nachdem er die sal zu erklären. Unbekannt war nicht, dass er Danae und die Leda gesehen, er wisse keine doch viel beschäftigt gewesen und seine Bilder Malerei, die dieser gleichkomme. Wie es sich verkauft hatte: nur hatte er selber offenbar keiauch mit der Bestellung verhalten mag, welche nen Versuch gemacht, die engen Schranken sei-Giulio von Seiten des Herzogs von Mantua dem nes Lebens und Wirkens zu erweltern. Er musste Correggio verschafft haben sull, die Künstler also wol von ängstlicher Gemüthsart, in kleikönnen sich persönlich wol gekanut haben. Der nen Gewohnheiten befangen, ja - geizig gewe-Erstere kam, von Federigo Gonzaga gerufen, sen sein. Dieser letztere Vorwurf, den ihm Va-1524 nach Mantua und nahm dort für lange Jahre sari — vielleicht nach Hörensagen — gemacht seinen Wohnsitz; im März 1540 stand er dann und womit er nicht bloss sein Leben, sondern mit den Bauaufsehern der Steecata zu Parma in auch seinen Charakter in ein falsches Licht ge-Unterhandlung, um Zelchnungen zu Malereien setzt hat, ist durch nichts begründet. Sehon Mengs hat bemerkt, wie dieser Erzählung die leine zwelte Ehe angedichtet. Bald soll diese eigenen Bilder des Meisters widersprechen, in- zweite Frau, nachdem ihm angeblich die erste dem das Material, was er zu seiner Malerei ver- 1526 gest., eine Giacopina von grosser Schünwendete, durchaus von der besten, ja von kost- heit gewesen sein, woran dann Ratti das Mährbarer Art war. Das theure Ultramarin habe er fast in verschwenderischer Weise gebraucht, der Mazzoia, mit welcher Künstlerfamilie von Parma feinsten Lacke und ebenso nur der besten Tafeln und Leinwand sich bedient. Die Anwendung so trefflichen Materials mag dazu beigetragen haben, dass manche seiner Bilder fast in ihrem frischen Glanze erhalten scheinen. Auch soil er bisweilen, wovon später, seine Gemälde mit Gold grundirt haben, um eine grössere Lichtwirkung zu erzieleu. Wie dem auch sein magjedenfalls war C. ein Meister, der sich nicht leicht genugthat und seine Bilder durchweg mit nnermildlicher Sorgfalt vollendete, seibst diejenigen, welche er aus irgend welchen Griinden für geringen Preis herzugeben dachte. Mit dem Gelz verträgt sich eine solehe Art zu arbeiten nicht, und leicht sieht man, wie diese Eigenschaft in die Sage nur mit aufgenommen worden, um den vermeintlichen Tod zu erklären. Uebrigens hatte iene Fabel noch ihren besonderen Reiz durch den Kontrast : ein so grosser Maler, der sich an einem Sack mit Kupfergeld todtschlennte!

Auch noch nach Vasari ist die Sage geschäftig gewesen, das Leben C,'s mit einzelnen Zügen auszustatten. Dahin gehört die bekannte Erzählung (soweit sich verfolgen lässt, zuerst von Resta aufgebracht) von des Malers Anwesenheit in Bologna, wo er vor dem Bilde der hi. Caecilia von Rafael (damals in der Kirche S. Giovanni a Monte) ausgerufen haben soll : »Auch ich bin Malere. Zur Zeit, da C. allenfalls in Bologna gewesen sein könnte (im Jünglingsalter) war die Caecilia noch gar nicht dort: liberdies werden wir seinen, dass C. höchst wahrscheinlich so wenig in Bologna wie in Rom gewesen ist. Möglich, dass die Fabel entstanden, indem man hinsichtlich der Komposition in einer Figur auf dem Bilde der hl. Martha von C. eine Art von Wiederholung des Paulus auf der Caecilia des Rafael zu finden meinte. Der innere Grund aber für das Mährehen liegt in dem Gegensatze der äusseren Lebensstellungen von Rafael und unserem Meister. Dieser sollte dem von Fürsten und Pänsten Gefeierten gegenüber doch auch seinen vollen Werth empfunden haben: je mehr er ein grosses Werk Rafael's bewunderte, seines eigenen ebenbürtigen Talentes bewusst geworden sein. Dem ächten Genlus sieht ein solcher Stolz am unpassenden Orte gar nicht gleich. Er lag überdem, wie wir sehen werden, nieht in der Art des Correggio.

Endlich haben sich noch durch Missverständnisse und Irrthilmer dem Leben des Meisters falsche Züge angehängt. Dahin gehört vor Allem, bei seiner Bildungsgeschichte (s. unten ; die Bezeichnung der verschiedenen Lehrer, die chen einer unglückliehen Ehe knüpft; bald eine unser A. auch sonst in Verbindung gebracht wird. Jene erste Fassung des Irrthums entstand aus einem Versehen der Taufbücher von Parma. welche 1527 gelegentlich der Taufe eines der Kinder des Malers statt des wahren Namens der Frau, Girolama, den von Giaconina setzten. Die Unrichtigkeit dieser Angabe, welche dem eintragenden Schreiber zur Last fällt, ergibt sich schon aus dem Umstande, dass Girolama in notariellen Urkunden von 1528 als noch lebend erwähnt wird. Den zweiten Irrthum hat der sonst sehr gewissenhafte Tiraboschi unabsicittlich dem Benediktiner Maurizio Zappata aufgebilrdet. Derselbe sollte in einer von ihm hinterlassenen lateinischen Handschrift liber die Kirchen von Parma (jetzt in der Bibliothek daselbst) jene Girolama für eine Tochter des Pietro Ilario Mazzoli ausgegeben haben. Nichts anderes aber berichtet Zappata, als dass sich Antonio zu Parma niedergelassen, dort geheirathet und von seiner Fran Hieronyma die und die Kinder gehabt habe.

So bald war in der That nach dem Tode C.'s das Andenken seiner Persönlichkeit und seiner näheren Lebensumstände erloschen, dass Vasari. als er 1542, d. h. 8 Jahre bloss nach dem Tode desselben, in Parma und Modena war, nichts Näheres mehr darüber erfahren konnte. Vasari berichtet auch, dass er sich vergeblich bemüht, ein Bildniss des Künstlers aufzutrelben; denn er selbst habe sich nicht gemalt, noch ein Anderer, da er so klein und bescheiden lebte. Dennoch fehlt es nicht an einer reichen Zahi von angeblichen Bildnissen des Meisters. Kein einziges aber ist darunter, dessen Acchtheit beglaubigt oder auch nur wahrscheinlich wäre. Das Bild in der Sieneser Ausgabe des Vasari von della Valle (1791-1794) ist nach einem Gemälde das sich in einer Villa des Königs von Sardinien bei Turin, der sogen. Vigna della Regina, befand, aus der Galerie der Markgrafen von Monferrat stammte und angeblich nach einem in Parma befindlichen Originalbilde kopirt war. Es stellt einen Mann mittleren Alters vor, von vorn gesehen, mit langem und dichtem Bart. Lanzi las auf demselben die Aufschrift: Antonius Corrigius f. (also fecit); aber schon die Grösse der Charaktere, darin dieselbe geschrieben war, bewies, dass damit nur die dargestellte Persönlichkeit bezeichnet sein sollte. Von diesem Bilde erhielt Michele Antonioli, ein fleissiger Geschichtsforscher von Correggio, der sich gegen Ende des vorigen Jahrh, viel mit dem Meister beschäftigte. durch Tiraboschi (der übrigens seinerseits nicht beriehtet, dass sich jene Inschrift darauf befinde) elne Kopie, wonach er das Bild für das Porträt er gehabt haben soll. Weiterhin hat man ihm eines Priesters Antonio Correggio, Rektors von

S Martino erklärte. Dieses vermeintliche Porträt scheint zu verschledenen Nachbildungen im Stich benntzt worden zu sein 's, die Blidnisse des Melsters). Ein anderes Bildniss, nach einem Stiche des Bugatti, findet sich in der römlschen Vasarl - Ausgabe von Glo. Bottari (Rom. 1759). dann auch in der Florentiner Ausgabe (1767 f.) und ist in die deutsche (Stuttgart, 1832 f.) gleichfalls aufgenommen : es zeigt den Meister als einen schon etwas runzligen Kahlkopf in vorgebeugter Haltung. Welches Original der Stecher Bugattl vor Augen hatte, wissen wir nicht; nach Lanzl hätte er eine Zeichnung kopirt, die sich in der sogen, Galleria portatile des Seb. Resta befand, einer Sammlung, die in die ambrosianische Bibliothek zu Mailand übergegangen ist. Auch Pungileoni berlchtet, dass der Kopf in dieser Zelehnung mit dem Stiche von Bugatti übereinstimme. Das Bl., die Familie des Correggio genannt, zeigt einen kahlköpfigen Mann und eine Frau mit vier Kindern, drei Knaben und ein Mädchen, welche barfuss und ärmlich gekleidet sind. Das passte freilich in die Pläne des Pater Resta, der auf jede Weise das Interesse für Correggio zu wecken suchte. Allein dieser hatte umgekehrt drei Töchter und einen Sohn und st. schon im 40. Jahre, konnte also weder auf Runzeln noch auf einen Kahlkonf Anspruch machen. Viel Achnlichkeit mit dem Typus dieser Blidnisse hat dasjenige der Bologneser Vasari-Ausgabe (1648-1653), in Holz geschnitten. Dasselbe ist wahrscheinlich nach dem früher in der Florentiner Pitti - Galerie befindlichen Bilde auf Papier, darnach eine 1779 Correggio zu Ehren geschlagene Kupfermünze von Zenobio Weber geschnitten ist. - Das den »Notizle« des Ratti, ebenso das der »Vita« des Mengs (s. dle Literatur) belgegebene Porträt ist sehr wahrscheinlich nach einem Gemälde des Dosso Dossi. das sich früher in Genua befand und dann nach England gekommen ist. Es ist allerdings mögllch, dass Dosso Dossl in Mantua mit Correggio zusammengetroffen, doch fehlt dafilr jede Bürgschaft. Auf der Rückselte befindet sich, nach dem Berichte des Ratti, der elne Kopie davon fertigte (p. 73), die Inschrift: Retratto de Maestro Antonio da Correggio, fatto per mano de Dosso Dossi; aber es ist sehr zweifelhaft, ob dieselbe ächt, und wenn sie ächt, ob damit unser Meister oder nicht vielmehr der Miniator Antonio Bernieri da Correggio (s. unten), der auch sonst bisweilen mit jenem verwechselt worden, gemeint ist. Elue Kopie desselben befand sich in der Galerie Bodoniana zu Parma; darnach ist das dem Werke von Pungileoni vorgesetzte Medaillonblldniss gestochen (s. die Blldn. am Ende des Textes: Möglich, dass jenes Blldniss dasselbe ist, das in Correggio 1638 mit dem Nachlasse des Grafen Girolamo Bernieri in den Besitz des Predigerordens übergiug. - Auch im Dom zu tanzio Gambara - Profilkopf eines Greises in auf seine innere Wahrheit genauer angesehen

weissem Gewande (gest., s. am Ende des Textes) - für das Bildniss C.'s ausgegeben: allein Gambara ist Eln Jahr vor dem Tode C's geh und wenn er denselben mit jenem Bilde wirklich hat darstellen wollen, so bleibt immer noch die Frage nach dem Originale, das er vor sich gehabt hätte Mit gleicher Willkür ist ein mit der Feder gezeichneter Kopf vor einem Bande mit Kupferstichen nach C.'s Werken, der sich in der Bibliothek zu Parma befindet, mit selnem Namen bezeichnet. Noch findet sich in dem alten Originalverzelchniss der Galerie Farnese zu Parma ein »Bildniss des Correggios also angefithrt. »Ein Mann mit schwarzem Bart und schwarz gekleidet, mit Spitzenkragene; das Bild ist verschollen. Tiraboschi endlich erwähnt ein Porträt im Besitze des Herrn Ginliani zu Modena, das auch gest, worden (s. unten), zweifelt aber selbst stark an der Aechtheit desselben. Noch weniger glaubwürdig sind die übrigen unten angeführten gest Bildnisse.

## III. Charakterstige. Entstellender Bericht Vasari's.

Vasari war sicher darin recht berichtet, dass von Correggio weder er selbst noch eln Anderer ein Bildniss gemalt habe. Erst geraume Zeit nach seinem Tode, als sich das Andenken des Melsters in weiteren Kreisen erneuerte, erwachte das Bedürfniss sich seine Züge zu vergegenwärtigen; und nun wusste man auf die eine oder andere Weise seln Porträt zu finden oder zu machen. Zu den Lebzeiten des C. war sein Ansehen nicht verbreitet genug, er selber zu vereinsamt, als dass sich ein namhafter Kunstgenosse gefunden hätte, sein Blid der Mit- und Nachwelt zu überliefern. Und sich selbst zu porträtiren, dazu war er, wie Vasari bemerkt. zu beschelden, hielt zu geringe Stücke auf sich selbst. Auch daftir freillch, ob diese Eigenschaft dem Meister wirklich zukam, haben wir keine geschichtliche Bürgschaft. Wusste Vasari so wenig von seinem äusseren Leben, so kannte er noch weniger die innere Persönlichkeit des Mannes. Die anderen Stimmen aber, welche sieh im 16. und 17. Jahrh. darüber haben vernehmen lassen, schöpften nur aus abgeleiteten Quellen. zum Theil aus Vasari selber, oder aus ungewisser mündlicher Ueberlieferung. Wer konnte von dem Wesen des Künstlers sichere Nachricht haben, fiber dessen Schicksale keine Kunde, von dem keln persönliches Zeugniss, kein Brief, nicht einmal ein Bildniss erhalten war? Daher ist auch, was über Charakter und Gemüthsart des C. berichtet wird, nur mit Vorsleht aufzunehmen. Es beruht wol zumeist auf Schlifssen, die man aus der Eingeschränktheit seines Lebens gezogen; oder höchstens mag Vasari Einiges über ihn von Giulio Romano gehört haben. falls dieser wirklich den Melster persönlich gekannt hat. Also auch, was uns von den Ge-Parma wird eine Figur in den Fresken des Lat- müthseigenschaften C.'s überliefert wird, muss werden. Und zu einem ganz sieheren Ergeb- beiten, die einige Jahre vor seinen Tod fiel, nlsse ist auch bei einer solchen Prüfung nicht zu | überhaupt nur noch wenige Bestellungen erhalten. gelangen. Denn es fehit uns ja jedwede Nachricht, die uns in die Seele seiner Persönlichkeit einen unmittelbaren Einblick gewährte. Nar von manchen Umständen seiner Thätigkeit und änssern Existenz sind wir jetzt durch Urkunden genau unterrichtet. Und so bleibt uns nur übrig, von dem Charakter seiner Werke, jenen Thatsachen und den allgemeinen Umrisslinien seines Lebens auf sein Innenieben, seine Gemüthsart zurückzuschliessen und daran die älteren Mittheilungen Italienischer Schriftsteller zu prüfen.

Von seiner Bescheldenheit, seinem gentigsamen Wesen berichtet auch Scannelli (Microcosmo, p. 91); »Ohne Ehrgelz, von mässigen Sinnen, stiller und gesetzter Art, verschmähte er es nicht ganz fitr sich zu leben, ohne sein Giück zu suchen in den grossen Städten ferner Länder und bei Fürsten und Vornehmen«. Es ist das nur die Ausführung des Zuges, den schon Vasari hervorgehoben: jener zurückgezomachte und immer mit Wenigem sich begnilgtes. Bei den Grossen sich geltend zu machen, ihre entrathen kann. Nachdem er die Bijder für Federigo Gonzaga vollendet hatte (wir nchmen die Nachricht von dieser Bestellung als gianbwiirdig an), war damit auch seine Beziehung zn dem Fürsten gelöst. Dieser kilmmerte sich doch sonst viel um Knnst nnd Künstler, stand mit Tizlan in vertraulieher, ja freundschaftlicher Verbindung, eröffnete dem Gluijo Romano in Mantua das ausgedehnteste Feld für seine architektonische und malerische Thätigkeit, und liebte, nach den Worten des Vasari, diesen Meister mehr, als sich sagen lässt. Keinerlei weltere Folgen hatten die Aufträge. weiche C. für Federigo ausgeführt hatte. Wol lst behauptet worden, dass dieser den Maler, um ihm seine besondere Anerkennung zu bezeugen. zum -Cavaliere- gemacht habe. Diese Nachricht wollte der französische Stecher Ravenet, welcher sich eigens des Correggio haiber nach Parma begeben und anch eine Biographle desselben im Sinne hatte, von dem Grafen Gastone della Torre di Rezzonico haben, der seinerseits dem Leben des C. nachforschte und aus »sicheren Dokumenten« von jenem Umstande Kenntniss haben wollte. Allein diese Erzählung ist durch nichts verbürgt und schon an sich höchst unwahrscheinlich. Gonzaga scheint sich um den Meister, nachdem die Bilder abgeliefert waren, nicht weiter gekümmert zu haben; obwol dieseiben zum Geschenk für Kari V. bestimmt gewesen und schon darln sich kundgab, wie hoch der Maler geschätzt war. Es spricht vielmehr Alies dafür, dass C. nach Vollendung dieser Ar- Apelles jeder Zeit die anderen Melster auffor-

Darin hat Vasari wol das Richtige getroffen: der Meister war im Verkehr mit der Welt zaghaft, er seiber strebte über die engen Grenzen seines Lebens und seiner Wirksamkeit nicht hinaus. Nichts ist bei ihm von dem Wanderleben, das die hervorragenden Künstler der damaligen Zeit kennzelchnet; auf den Umkreis weniger Meilen, zwischen Corregglo, Mantua, Parma, Modena und Reggio beschränken sich seine Reisen. Alle seine Kräfte, alle seine Wüssche scheinen sich in der stillen, eingezogenen Ausübung seiner Kunst gesammeit zu haben. Bezeichnend ist auch und daher wenigstens znın Theil glaubhaft, was Vasarl über die Art und Weise meldet, wie er dieselbe trieb. Er sel in der Kunst »malinconico» gewesen - d. h., richtig übersetzt, nicht schwermüthig, sondern sinnend und nachdenklich -, den Mühseligkeiten seines Berufes hingegeben und darauf aus. jede Schwierigkeit, welche es auch sel, zu finden genen Art des Mannes, der swenig aus sich und zu iösen. Und an einer anderen Stelle: er habe nicht geglaubt, seine Kunst, deren Schwierigkelten er wol kannte, mit der Voilkommen-Gunst zu benutzen, scheint allerdings C. nicht heit zu üben, die er gerne erreicht hätte. Vasari's verstanden zu haben; auch hatte er woi nicht Aeusserung ist nicht so zu nehmen, als ob C. die Persönlichkeit, die zum näheren Verkehr mit schweren Sinnes gewesen und bei der Arbeit in ihnen selbst der hervorragende Klinstler nicht die Zweifel eines selbstquillerischen Grüblers sich verloren hätte. Gerade das Gegentheil liegt in der Wirkung seiner Bilder ansgesprochen; denn in ihr verbindet sich eine ungebrochene Helterkelt mit dem Reiz einer schelnbar mithlos in sicii vollendeten Erscheinung. Gegen die Schneilfertigkeit, worauf sich Vasari und seine Zeitgenossen nicht wenig zu gute thaten, musste natürlich die Sorgfalt, mit der Correggio zur freiesten Darsteilung, aber erst nach Ueberwindung der grössten Schwierigkeiten, gelangte, ernst und mühsam erscheinen. Ailein allerdings, C. nahm die Arbeit nicht leicht und wandte auf jede, Indem er ein ihm deutlich vorschwebendes Zlei mit alien Mittein verfolgte, mit unermitdlichem Fleiss alle seine Kräfte. Gerade dies blidet, wie sich zeigen wird, einen besonderen Zug seines künstlerischen Charakters: die Verbindung genialen Schaffens mit einer durchaus bewussten Berechnung und Verwendung aller Mittel.

Wie ernst es C. mit selner Kunst meinte, dafür spricht noch eine andere Nachricht, die an sich glaubwürdig ist und wenn auch nicht von einem Zeitgenossen, doch von einem Schriftsteller und Maler des 16. Jahrh. herrührt. Eine Mittheliung, welche nicht aus Vasari stammt, wie sich auch aus der angehängten Anekdote über den Verkauf eines Bijdes ergibt, deren später zu gedenken lst. Lomazzo (Idea del Templo della Pittura. Milano 1589, p. 115) schreibt also über ihn: »Vor Allem aber müssen wir des Antonio da Correggio gedenken, der gielch wie derte seine Malereien zu besprechen und zu ta-I sloni che ordinariamente opprimono gli uomini). fast als Spott aufnahme. Das ist in der Weise iener Zeit etwas stark aufgetragen; aber der Zug sieht dem Manne nicht ungleich, der in selner Art immer die höchste Vollendung anstrebte und sich nicht leicht genug that. Uebrigens auch hier wieder der Zug einer übergrossen Bescheidenheit, der an äusserer Glaubwürdigkeit nun um so mehr gewinnt, als Lomazzo sicher aus einer anderen Quelle denn Vasari schönfte. Geschätzt, verehrt, bewundert zu werden, war der Meister offenbar nicht gewöhnt, und nichts that die Mitwelt, sein Selbstgefühl zu heben.

## IV. Sein vermeintliches Unglück.

Hier thut sich nun die Frage auf: ob dieses Missverhältniss zwischen selner hohen Begabung, deren er sich sicher bewusst gewesen, und zuschliessen. Denn so gross und gewinnend jedem eng begrenzten Gebiete seiner Thätigkeit. der knapp zugemessenen Anerkennung nicht doch auf seln Gemüth drückend zurückwirkte. Dass sein Ruhm nicht der Kraft entsprach, die er in sich fühlte, konnte ihn das nicht noch mehr eingeschüchtert, noch mehr in sich zurückgetrieben haben? Ihm konnte nicht verborgen sein. wie Rafael und Michelangelo, deren Namen ganz Italien erfüllte, damals zu Rom gefeiert wurdeu und von Päpsten und Fürsten die glänzendsten Aufträge erhielten, während er in Parma für Nonnen und Mönche zu malen hatte. Die naheliegende Vergleichung mit seinem elgenen Schicksal mochte leicht zu düstern Gedanken führen. Wie man auch Vasari's Worte nehmen mag, dass er den Meister nicht für glücklich gehalten, lässt sich deutlich herausfühlen. Auch darauf spielt der Biograph an, dass dem Künstler der Lohn nicht wurde, der ihm gebührte. Er bemerkt einmal: «Sicherlich war Antonio bei seinen Lebzeiten jeder Gunst und jeder Ehre werth, wie nach seinem Tode jedes milndlichen und schriftlichen Nachruhms-. Dass er aber an -Gunst und Ehres seinen grossen Zeitgenossen nachstand, konnte er das nicht selbst empfunden haben? Und so wäre denkbar, jener Vermuthung, sein Missgeschick wäre ihm zu Herzen gegangeu, läge doch Etwas, wenn auch noch so wenig zu Grunde.

Einen anderen Zug noch fügt Vasari hinzu, der, weun er wirklich im Wesen C.'s lag, ihm manche triibe Stunde bereiten musste, «Obgleich von natürlicher (füte, so sagt Vasari, betrübte er sich mehr als billig darüber, dass er die Lasten jener Leidenschaften trage, welche gewöhnlich die Menschen bedräugene; d. h. dass er jenen Leidenschaften unterlag, welchen die melsten Menschen unterliegen. Nur so kann die Stelle verstanden werden (ancora che e' fusse tirato da più del dovere nel portare I pesi di quelle pas- bahn des Künstlers beschlossen blieb, küm-

deln (d. h. also zu kritisiren), obgleich sie vor- Doch ist, was Vasari näher mit diesser Aeussezijelleh und bewundernswerth waren, indem er rung gemeint hat nicht zu ermitteln. Dass er die Ehrenbezeugung und Hochachtung Anderer den Nachdruck auf die Leidenschaften und ihre schädliche Wirkung legen wollte, scheint sich schon aus dem Gegensatze zu ergeben, darin er diese Selte des Charakters mit der natilrlichen Güte stellt. Er meint wol: C. sei mehr als billig von den Leidenschaften überwältigt worden und habe hinterher dies oder doch die Folgen beklagt, die er davon zu erleiden gehabt. Nichts in der That ist unwahrscheinlicher, wenn hier unter den gewöhnlichen Leidenschaften diejenigen der Sinne verstanden sein sollen. Eine auf Genuss angelegte und begierige Natur war Correggio sicher ulcht; auch widerspräche dieser Zug der eigenen Schilderung Vasari's. Ganz falsch aber wäre es, von dem Reiz der sinnlichen Erscheinung, der sich in seinen Bildern findet auf maßlose Sinnlichkeit im Menschen zurückner Reiz ist, er geht ganz auf in der malerischen Schönheit und hat daher immer ln seiner Wirkung ein ideales Element; so wenig er leidenschaftliches Verlangen erweckt, so weuig ist er einem solchen entsprungen. Und wäre der Meister Liebschaften, einem ausgelassenen Leben und etwa gar der Flasche ergeben gewesen. sicher wüsste die Sage davon Allerlei zu berichten. - Meint aber Vasari nur, dass C. den Druck der kleinen Leidenschaften des täglichen Lebens schwerer als nothwendig empfunden habe; so werden wir gleich sehen, wie auch einem solchen Charakterzuge die Eigenthümlichkeit des Künstlers widerspricht.

Doch man muss sich überhaunt hüten Vasari's Worte allzu genau zu nehmen; weder ist er in seinen Ausdrücken Immer glücklich, noch zeichnet er sich durch logische Gedankenverbindung aus. Mit jenen Betrachtungen über Charakter und Leben des Mannes wollte er wahrscheinlich nur dies sagen: an der Bürde eines dürftigen und mühsamen Lebens hat der arme Correggio in jeder Beziehung schwer getragen. Er zählt dann diese Leiden einzeln auf : zu seiner eigenen Beschwerde habe C. für die Famille arbeiten müssen; menschliche Leidenschaften setzten ihm ohnedem zu (um so schlimmer, mochte der gliicklichere Biograph denken, der das Leben ziemlich leicht nahm - um so schlimmer, da ihm die die Noth auf dem Nacken saß); sogar seine Kunst machte er sich so schwer wie nur möglich. Und woher diese Meinung des Aretiners, der von dem inneren Wesen des Mannes höchstens durch Hörensagen wissen konnte? Schlüsse zog aus der äussern Lebenslage, wie sie aus der Ferne seinen Augen sich darstellte. Dem Schützling der Medici und einer Reihe von Päpsten musste die Stille dieses kleinen Daseins, In dessen bürgerlichen Grenzeu una bonta naturale, si affligeva nientedimanco das Schicksal des Menschen wie die Laufmerlich, voll innerer und äusserer Bedrängnisse erscheinen.

In Wahrheit haben wir kelnen Grund, anzunehmen, weder dass Correggio den menschlichen Leidenschaften mehr als recht sich überlassen, noch dass er seine Lebenslage beklagt habe. War er von Natnr aus bescheiden und genügsam, ein Zug, der ihm allgemein beigelegt wurde und der die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat -, so war er anch mit dem, was ihm das Loos beschied and er selber erreichte, zafrieden. Die genügsamen Naturen sind nicht unglücklich, noch aufgelegt zu dunklen Gedanken. Und wenn er ohne Ehrgeiz war, wie Scannelli hervorhebt, so vernahm er auch neidlos von den Erfolgen Rafael's und Michelangelo's.

Blicken wir in das Leben des Meisters mit einem Auge, das seine Werke gegenwärtig hat und aus ihnen ein Bild zu gewinnen sucht von dem Geiste, der sie geschaffen, halten wir diese Eindrücke zusammen mit dem Wenigen, was wir von seinen Lebensumständen wissen; so erhalten wir von seinem Wesen eine ganz andere Vorstellung, als sich durch die dunkel gefärbte Schilderung Vasari's allmälig verbreitet hat. Ein grosses Talent, berufen, aus neuer Anschauung Neues zu schaffen und also mit der Kraft des Genins ausgestattet: versehen mit allen Mitteln. die höchste Ausbildung, die ihm vergönnt ist, zu erreichen: von keinen fremden Einflüssen beirrt. niemais von seiner Eigenthümlichkeit and dem ihr gesteckten Ziele abweichend (was sich z. B. von Rafael nicht sagen lässt; unablässig bemüht, was er darzusteilen unternimmt, zu vollendeter Erscheinung zu bringen, and dies immer mit zweifellos glücklichem Ergebniss: so verwirklicht er, was energisch ansgesprochen in seiner Seele liegt, mit seltener Sicherheit und mit der Kraft einer ungebrochenen Natur, ohne Zwiespalt im Inneren und ohne Kampf nach Aussen. Womit unter solchen Umständen der Künstler sich hätte onälen sollen, ist nicht abzusehen. Und woran fehlte es im Grunde seinem äusseren Leben, seiner Stellung? Die grössten Arbeiten, zu denen Parma sich aufschwang, fielen ihm zn: nnd während die Verhältnisse der zunehmenden Familie gut sich anliessen, vermehrte sich zugleich sein Vermögen. Er konnte, auch wenn die Arbeitskraft nachtless, auf ein glückliches Alter vertrauen. Klein war allerdings der Umkreis seines Daseins, in dem so Grosses geschaffen wurde. Allein es war trefflich ausgefüllt. Und der darin lebte, trachtete nicht darüber hinaus und fand in ihm offenbar ein bescheidenes Glück.

Zur völligen Gewissheit wird dies, wenn man von der Empfindungsweise, die aus seinen Schöofungen spricht, auf die Stimmungen im Menman hiezu ein grösseres Recht, als bei Correggio. Meyer, Künstler-Lexikon, I.

selbst wo er, dem Gegenstande gemäss, eine andere anschlagen muss, spielt diese dennoch in jene gewohnte hintiber. Unzweifelhaft, weil es der Ton seiner eigenen Natur war. Und niemals ist diese Gefühlsweise in's Gewaltsame gespannt, niemals aus Kämpfen milhsam errungen oder widerstrebenden Umständen abgenöthigt, so dass sich, wie etwa belm Humoristen, voraussetzen liesse, sie stehe zugleich im Gegensatze zu einer dunkeln Kehrselte im Menschen. Sondern immer ist sie der spielende, unverktimmerte Erguss elner offenen und unbefangenen Natur. Wir werden sehen, wie die Werke C.'s die ganze Tonleiter der fröhlichen Empfindungen durchlaufen, von der stillen Helterkelt eines gleichmässigen Glücks und dem holden Zauber sinnlichen Entzückens bis zu Lust und Jubel einer ausgelassenen Scligkeit. Es ist bezeichnend, dass C. unter allen Meistern zuerst es verstanden, das Lächeln einer stillen, innerlichen Frende darzustellen, und so darzustellen, dass er den Beschauer zur Nachempfindung mitgewinnt. Das hatte schon Leonardo versucht, aber nicht erreicht; das Lächeln seiner Franen (die freilich tiefere Naturen simi, als diejenigen unseres Meisters) hat Immer etwas Starres, fast Befremdendes. Etwas von jenem Lächeln mag auch in der Seele des Künstlers gelegen haben, wie auf seinem Leben Etwas von dem milden, selbst alle Schatten durchieuchtenden Sonnenschein seiner Majerel.

## V. Beurtheilung des Vasari und deren Einfluss.

Lange Zeit noch nach seinem Tode blieb das Dunkel über den Schicksalen und der Person des Meisters. Das 16, und 17, Jahrh., welche als die Nachfolger der Cinquecentisten unter ihrem unmittelbaren Einfinss standen, behielten für deren Werke das lebhafteste Interesse; aber ihre Beziehung dazn war eine vorwiegend praktische, und von ihrer eigenen Kunstübung in Anspruch genommen, dachten sie nicht daran, nach den Verhältnissen und Lebensnmständen der grossen Meister zu forschen. So wiederhoit Borghini in scinent Riposo (Florenz, 1584, p. 374-376) nur die Angaben des Vasari; Armenini (De' verl precetti della Pittura. Ravenna 1587, p. 55) sogar dessen Irrthum hinsichtlich der Kuppelbilder in Parma. Und noch im 17. Jahrh. wusste Scannelli, obwol er sich ausführlich über Correggio verbreitet, nicht das Geringste über ihn und sein Leben, sondern malte nur mit noch stärkeren Farben die Fabel seines Unglücks aus. Seine Mittheilungen sind nur insofern von Interesse, als sie uns über den Verbleib von mehreren Gemälden des Meisters im 17. Jahrh. Auskunft geben. Scaramuccia (Finezze de Pennelli Italiani. Perugia 1672) berichtet nur über die schen zurückschliesst. Bei kelnem Meister hat bekannten Bilder zu Parma und Modena. Baldinucci (zweite Hälfte des 17. Jahrh.) erwähnt Denn es ist fast durchweg dieselbe Tonart der seiner nur beiläufig, da er z. B. bei Cesare Are-Gefühle, welche aus seinen Werken klingt; und tusi von dessen Kopien nach ihm spricht oder

Mar Water

reggio's, welche jener von Parma mit sich nahm. einer anderen Stelle: »Der Malerei machte er ein Und doch hatte sich derselbe zur Aufgabe ge- grosses Geschenk, indem er die Farben behanmacht. Vasari zu ergänzen und seine Irrthümer zu berichtigen; er hatte also auch auf seiner lombardischen Reise, die er eigeus, um die dortigen Schulen kennen zu lernen, im Auftrage des Kardinals Leopoid von Medici unternommen, fiber Corregglo nichts erfahren können. In Parma selbst schien schon gegen Ende des 16. Jahrh. dessen Gedlichtniss so gut wie erloschen zu sein. Anuibale Caracci vernalım dort nichts, wie schon bewerkt, was Ihm die Falschheit der Vasari'schen Nachrichten aufgedeckt hätte. Ja, eine der grösseren dortigen Arbeiten des Malers war so vergessen, dass Caracci, der doch dessen Werken mit begeistertem Eifer nachging, nicht einmal von deren Existenz Kenntniss erhielt.

Der Schatten aber, der von Vasari's Schilderung auf den Menschen fiel, schlen für eine Welle auch den Ruhm des Künstlers zu verdunkeln. Bald nach seinem Tode, wie wir gesehen, stand dieser hoch in den Augen der einsichtigen Zeitgenossen; allmällg jedoch scheint der mehr oder minder leise Tadel, welchen der Aretiner seiner Bewunderung beimischt, weiter sich verbreitet und das Urtheil bestimmt zu haben. Ein Zeugniss dafür haben wir schon in Lod. Dolce gefunden. Auch die Anerkenuung, welche ihm Lomazzo im Trattato della Pittura. Milano 1584) widerfahren lässt, ist nur eine bedingte; sie beschränkt sich anf den Koloristen (p. 27), rühmt seine Llchtwirkungen (p. 211), lusbesondere diejenigen, wobel das Licht welches Lomazzo "zweltes Hauptlicht" nennt von einer Figur Im Bilde selber ausgeht (p. 219), nennt ihn aber doch schliesslich unter den Koioristen smehr eigenthümlich als bervorragend« (p. 228: piu tosto singolar che raro). Und mehr noch: in seiner Idea del Tempio della Pittura (Milano 1589), worin er in der allegorischen Weise seiner Zeit die sieben Grundsäulen bezeichnen will, welche den Tempei der Malerei tragen, und nach diesem Schema seine Theorie vorbringt, neunt er als diese Hauptstützen neben Mantegna, Leonardo, Rafael, Michelangelo und Tizian - noch Gaud. Ferrari und Polld. da Caravaggio. Von Correggio ist kaum beiläufig die Rede. Hierin spielt freilich Willkür des Theoretikers mit; allein unseren Meister hätte er so nicht umgehen können, wenn diesem unter den Grössten sein Platz schon gesichert gewesen wäre.

So hatte mau sich allmälig daran gewöhnt, Correggio nur als Koloristen zu betrachten, worin dann Borghini allerdings so weit ging zu behaupten: man könne sagen, dass er im Kolorit alle Meister übertroffen habe. Von seiner Kunst im Uebrigen war kaum die Rede. Stellt man Vasari's Urtheile zusammen, so kommt man zu demselben Ergebniss. »Für gewiss lässt sich besser mit den Farben umging, noch mit mehr auf die Zeichnung hat er sich nicht so sehr ver-

bei Fed. Barroccio von den Zeichnungen Cor-| Reiz und Relief gemalt hat, wie ers. Und an delte mit ächter Meisterschafts. Auch sonst rühmt er bel den einzelnen Werken die koloristische Ausführung, wie insbesondere bei der Madonna des hl. Hieronymus, welche überhaupt den Malern durch Ihre wunderbare Färbung als nahezu unübertreffliche Leistung erschienen sei; zwei andere Gemälde, Die hl. Nacht und Christus am Oelberg, welche sich damais in Reggio befanden, erregten durch ihre besondere Lichtwirkung offenbar seine eigene rückhaltlose Bewunderung. Aliein binsichtlich der Auffassung der Form, der Zeichnung und der Kompositton macht er allerlei, wenn auch nicht ganz offene Vorbehalte. »Wäre Autonio aus der Lombardei herausgekommen und in Rom gewesen, so hätte er Wunder gethan und Vielen zu schaffen gemacht, welche zu seiner Zeit für gross galten. Da seine Bilder so gut waren, ohne dass er antike noch gute moderne Werke gesehen, so ergibt sich von selbst, dass, wenn er diese gesehen hätte, er seine Arbeiten unendlich verbessert und dergestalt fortschreitend die höchste Stufe erreicht hättes. Das war es also, woran es ihm nach der Meinung Vasari's fehlte: Aushildung nach der Antike und nach den Werken Rafael's und Michelangelo's, d. h. klassische Zeichnung und Behandlung der Form sowie Grösse und Rythmus der Komposition. Wir werden später sehen, wie beide Anstände wenig am Platze waren, da Correggio von vornherein ein ganz anderes Ziel verfolgte. In gleichem Sinne lässt sich Vasari noch an einer andereu Steile vernehmen. Hätte er nicht seine Werke so vortrefflich ausgeführt, seine Zeichnungen würden Ihm unter den Künstlern nicht den Namen verschafft haben, welchen seine Bilder haben. Nun weiter: »Diese Kunst (d. h. die Malerei) ist so schwer und hat so viele Hauptseiten, dass Eln Meister sehr häufig sie nicht aile erreichen kann. Es gibt Viele, die göttlich gezeichnet haben, aber in der Färbung unvollkommen geblieben sind; und wieder andere haben bewundernswerth gemalt, aber nicht halb so gut gezeichnet. Das Alles hängt von dem Verständniss ab und von der Uebung, welche man sich in der Jugend erwirbt, der Eine im Zelchnen, der Andere im Malen. Well man aber Alles lernt, um es in seinen Werken zu iener Vollkommenheit zu bringen, welche überall Zeiehnung und Kolorit verbindet: so verdient desswegen Correggio grosses Lob, Indem er den Glpfel der Vollkommenheit ln den Werken erreicht hat, welche er in Oel und in Fresko gemalts. Diese letzte Schlussfolgerung, in ihrer unerwarteten Wendung fast komlsch, ist charakteristisch nicht bloss für Vasari's Schreibweise, sondern insbesondere für seln Verhalten zu Correggio. Man erwartet: annehmen, sagt er einmal, dass kein Künstler C. war zwar ein vortrefflicher Kolorist, allein

aussprechen; er biegt wieder ein und hilft sich, indem er plötzlich von der Zeichnung schweigt und dem Meister die höchste Vollkommenheit zuspricht - wol verstanden, wie er freilich nur anzudeuten wagt, im Kolorit. Er fithlte wol auch, dass sich ihm jener Vorwurf so ohne Weiteres nicht machen lasse. Für seine Anschauung lag in dieser Kunst etwas Fremdes, ihre Auffassung der Form, ihre Darstellungsweise überhaupt war ihm ganz und gar ungewohnt; allein dass hier rein malerisch genommen das Höchste erreicht war, darüber hatte er keinen Zweifel. Was ibm ausserdem grosse Achtung abzwang, war die feine und sorgsame Durchführung; um so grösser als er und seine Genossen auf diesen Vorzug für immer verzichten mussten. Jenes Urtheil aber, so schwankend es an sich ist, gab dann doch filr die Nächstfolgenden den Ausschlag: Correggio war und blieb Kolorist - womit zugleich, aus dem damaligen Gesichtspunkt. seine Mängel ausgesprochen waren.

Auch sonst mag Vasari Schuld gewesen sein, dass man den Meister nicht in seiner ganzen Bedeutung, in seinem tiefen eigenthümlichen Werthe zu schätzen wusste. Vasari hielt sich. schon als Mann von Fach, dann auch aus iener Unfähigkeit, dem eigentlichen Wesen Correggio's beiznkommen, mit seiner Bewunderung an einzelne kleinere Züge. An den Fall der Gewänder, an das gewinnende Lächeln der kleinen Engel, an die köstlichen Landschaften, an die Verkürzungen - vor Allem aber an die natürliche und täuschende Behandlung der Haare, davon Vasari so hingerissen ist, dass er wiederholt darauf zu sprechen kommt. Das eine Mal hat es gar den Anschein, als ob hierin ein epochemachendes Verdienst des Correggio läge und ihm desshalb insbesondere alle Maler Dank wissen milssten. Es heisst: »Er war Schuld, dass der Lombardei die Augen aufgingen (das will sagen: er zuerst hat die lombardischen Maler in die neue Manier eingeführt), wo dann so viele schöne Talente in der Malerei aufgetreten sind, indem sie seinen Spuren folgend rühmliche und denkwürdige Werke hervorgebracht haben; da er uns nämlich Haare, die doch so schwer darzustellen sind, mit so grosser Leichtigkeit gemalt zeigte und uns lehrte, wie man das machen müsse; wofür ihm denn auch alle Maler ewigen Dank schuldig sinde. Auch dies Haarlob, in diesem Zusammenhange, hat sein Komisches; es sieht aus, als ob C.'s Art, die Haare zu malen, den Lombarden die Augen geöffnet hätte. Letzteres bezieht sich wol eher auf den vorhergeheuden Ausspruch, der Corregio's malerische Meisterschaft überhaupt hervorhebt. Vasari fügte öfters, wie ge-

standen. Das mag jedoch Vasari nicht so offen i Einleitung zum dritten Theile seiner Biographien (ed. Le Monnier, VII, 7) besonderes Gewicht darauf legt. Dieses kleine Schriftstück sucht so gut wie möglich die Hauptzüge anzugeben, wodurch die Meister der Blittezeit sich sowol von ihren Vorgängern als unter sich unterscheiden. Hier erhält Correggio seinen Platz zwischen Andrea del Sarto and Parmiginiano, und gleich, nachdem ganz richtig, aber nur im Vorbeigehen seiner sanmuthigsten Lebhaftlgkeite gedacht ist. wird seine Art die Haare zu malen rithmend und ansführlich hervorgehoben. Im Grunde hat Vasari so Unrecht nicht, darin ein Unterscheidungszeichen gegen die frühere Epoche und andere Meister zu finden. Es ist wirklich an Dem, dass vor and neben ihm kele Anderer, auch Rafael nicht, sich so auf die malerische Behandlung der Haare verstand auf ihren Goldtone und den Schein natürlicher Leichtigkeit, der das Haar in seiner massigen Fülle hält und zugleich seine Feinheit erkennen lässt. Auch hierin bewährte sich iene vollständige Ueberwindung des Stofflichen, welche Correggio auszeichnet. Allein verkehrt war natürlich . dieses Merkmal überall voranzusetzen, während an eben jener Stelle an Grazie und schöner Maniere gar ein Parmigianino ihm vorgezogen wird. - Ueber dieses Haarlob war insbesondere Scannelli erbost, der bei jeder Gelegenheit gegen Vasari zu Felde zieht. dass er so untergeordnete Dinge hervorgehoben. dagegen »die wahrhaft staunenswerthen Eigenschaften des Meisters mit Stillschweigen übergangen« habe.

## VI. Würdigung des Meisters durch die Caracci. Das 17, and das 18, Jahrh.

Indess nicht lange mehr sollte die Zeit ausbleiben, da Correggio zu vollen Ehren kam. Insbesondere liessen sich die Caracci seine allseitige Würdigung angelegen sein. Schon der besonnene Lodovico, nnter dessen Leitung später die ganze Schule stand, hatte seine Vettern auf den Meister hingewiesen. Als aber nun Annibale im Alter von zwanzig Jahren nach Parma kam, da war er von dem Anblick seiner Werke geradezu hingerissen. Dieser Aufenthalt hat im Leben der Künstler offenbar Epoche gemacht; denn durch den Bruder lebhaft aufgefordert, kam auch Agostino nach Parma (ob gleich, ob später, hat ihr Biograph Malvasia nicht bestimmen können), und hier entschied sich der Einfluss, den Correggio auf ihre ganze Kunstweise haben sollte. Wie Annibale den Meister mit raschem Verständniss, mit jener Einsicht, welche in der Begeisterung eines empfänglichen Talentes liegt, von allen Seiten zu fassen wusste, ergibt sich aus den schon gedachten Briefen an seinen Oheim. sagt, seine Sätze so gut er eben konnte und war Er bewundert insbesondere, in Verbindung mit wenig bekümmert um ihre logische Verknüpfung der Strenge und dem Verständniss der Zeichoder Trennung. Allein, dass er vor diesem Ge- nung, die Anmuth, die Lebendigkeit des Koloschick der Haarmalerei die allergrösste Achtuug rits und die natürliche Leichtigkeit der Darstel-hatte, erhellt auch daraus, dass er schon in der lung. Namentlich hebt er, im Gegensatz zum Wahrheit der Erscheinung, ihr gegenwärtiges Leben wiederholt hervor; er nennt das die Aufrichtigkeit und Reinheit des Meisters und drückt dies ein ander Mal so aus: in den Werken der Anderen seien die Dinge dargestellt, wie sle allenfalls sein können, in den Werken dieses Mannes aber, wie sie in Wahrheit sind Annibale, dessen Sache Reden und Schreiben nicht war, braucht ungeschickte Wendungen und sagt selber, dass er sich nicht deutlich ausdrücken könne, aber ganz wol wisse, was er meine; and in der That, der Sinn seiner Briefe ist klar, Was ihn zur Bewunderung hinriss, war die voilkommene Lebendigkeit, die ganz Natnr seheint und doch fiber die Realität hinaus immer von der höchsten Anmuth ist. Von diesem Eindruck erfüllt, besinnt er sich keinen Angenblick Correggio sogar über Rafaei zu stellen (wie er diesen Vergleich näher ausführt, werden wir bei der Madonna des hl. Hieronymus sehen). Eine solche Wirkung war nur möglich durch das Zusammentreffen und die gleiche Ausbildung aller Darsteijungsmittel: und dass dies in Correggio der Fail, dass er nicht bloss Kolorist war, hat Annibale sofort erkannt. Ein Punkt, der freilleh auch nach ihm öfters wieder übersehen worden ist (es wird sich zeigen, wesshaib); doch hat auch d'Agincourt in einer viei späteren Zeit auf jene Verbindung von Zeichnung und Kolorit, auf den shohen Einklang der Formen und Farbens den Nachdruck gelegt.

Noch in anderer Hinsicht stellten die Caracci den Meister sehr hoch, ja an die Spitze der grossen Maler: In der Elgenthümlichkeit seiner Kunstweise, der Selbständigkeit seiner Anschaunng. Diese schien übrigens bald nach seinem Tode schon Ortensio Landi (s. obeu) erkannt zu haben, da er ihn den edelsten Meister nannte. smehr von der Natur gebildet, als von irgend einem Meisters. Auf die Eigenart C.'s kommt Annibaie in seinem zweiten Briefe an den Oheim vom 28. April 1580 ausführlich zu sprechen: Die Gedanken des Correggio sind seine eigenen Gedanken, selne eigenen Erfindungen gewesen; man sieht, dass er sle aus selnem Kopfe geholt und ans sich gefunden hat, indem er dann bioss die Natur damit verglich. Alle Anderen haben sich auf etwas gestiltzt, was nicht Ihr Eigen war, die Einen auf's Modell, die Anderen auf Statnen oder auf Kupferstiches. Auch das 17. Jahrh. versäumte nicht, jene Eigenschaft rühmend hervorzuheben. So findet sich in Bellori (Vite de' pittori etc. Roma 1672) die Aeusserung: Der vorzüglichste unter den Lombarden (womit eben C. gemeint ist) hat nur die Natur nachgeahmt d. h. er ist keiner anderen Knnstweise gegebildete.

aus eigenem Antrich eine unbefangene Hingabe den Schicksalen des Malers; auf die Versuche

Künstlichen und Gemachten, die überzeugende an den Meister, und wer immer von Künstlern und Kennern des C. erwähnt, gibt rückhaltlos der zauberischen Wirkung Ausdruck, welche seine Werke auf einen offenen Sinn ausilben. Auch jetzt wieder wird der malerische Relz hervorgehoben; aber nicht mehr in dem bedingten Sinne, wie es das 16. Jahrh. gethan hatte. Eine sehr entschiedene Bewunderung lässt schon Anfangs des 17. Jahrh. Tassoni (in den Pensieri diversi, Venezia 1627) vernehmen: »Plinius lobt die Malereien des Apelies - mit dem unser Künstler überhaupt gern verglichen wird - vor allen anderen wegen ihrer Anmath, ihrer schönen Ausführung and Ihrer reizvollen Farbe: aber wer ist hierin jemals Antonio gleichgekommen, welcher der Malerei in der Farbe, im Ausdruck des Reizes und der Anmuth das äusserste Ziel gesteckt hat ?« Von der Verberrlichung, welche ihm alsdann Scanneiji angedeihen liess, war schon die Rede. Correggio, Rafael und Tizian sind ihm die eigentlichen Grössen der Malerei, und Ersteren bezeichnet er, indem er nach dem »Mikrokosmus des Menschen« seinen Microcosmo della Pittura eintheilt, als das Haupt desselben. Sieht man von seiner schwülstigen and allegorisirenden Darstellungsweise ab, so trifft er in der Charakteristik des Malers im Ganzen doch das Richtige. Elnmal nennt er ihn unter den hervorragenden Vertretern der modernen Malerei Denjenigen, "der hauptsächlich das Ziel der schönen Natürlichkeit getroffen" habe. Ein begeistertes Lob lässt anch S caramn ccia (Finezze etc. p. 182) vernehmen: »Das ist die ächte Quintessenz der guten Manier; du brauchst nicht weiter zu suchen. Denn hier sind die kostbarsten Juwelen verborgen und alie Kräfte der Kunst, die in unserem schwierigen Beruf nur denkbar sind. - O du Geist melnes Antonio da Correggio, welchen Meister hättest du gehabt, von dem dn so himmlische Züge hättest iernen können ?

Im 18. Jahrh. standen dann die Künstler sowol als das kunstgenlessende Publikum geradezu unter der Herrschaft der corregesken Malerei. Die Reisen von kunstgebiideten Ausländern nach Italien kamen damals in Gebrauch; ihnen folgten in Briefen und Berichten dle Mittheilungen liber dle empfangenen Eindrücke. So verkündeten jetzt nicht bloss die eigenen Landsleute, sondern anch die Fremden den Ruhm Correggio's. Die Knnst- und Reiseberichte der Biain ville. Richard, Richardson, De La Lande, Cochin, De Brosses sind voll Bewunderung für den Meister; auch von ihnen räumen ihm Manche den Vorrang sogar vor Rafael ein. Blswellen, wie z. B. bei Cochln, tritt freilich noch der Vorwurf inkorrekter Zeichnung auf; alleiu folgt) und hat sich seine Art ganz aus sich bloss aus dem Gesichtspunkte einer bestimmten klassischen Schuie und ohne der Begeisterung Für das 17. Jahrh. gab ilberhaupt das Urtheil Eintrag zu thun. Damals erwachte auch wieder der Caracci den Ausschiag. Doch hatte es schon das Interesse an der Person, am Leben und an



dieser Nachforschungen und ihre Ergebnisse wird gleich die Rede kommen.

In unserem Jahrh, jedoch sollte ihm sein Ruhm, seine hervorragende Bedeutung, wenn auch nicht bestritten, doch auf's Neue geschmälert werden. Die neuere Kunstkritik hat in ihm einen der ersten Meister des Cinquecento ancrkannt; aber sie findet an ihm zu tadeln und hat ihn nauentlich beschuldigt, den Verfall der Malerei eingeleitet zu haben. Besonders streng hat ihn einer der feinsten Kenner der Renaissance, Burckhardt, beurtheilt, wenn er gleich seine hohe Begabung auerkennt; er habe die Knnst entsittlicht, indem ihm jedweder Inhalt nur Vorwand gewesen sei, bewegtes Leben in sinnlich reizender Form zu schildern. Dieser Standpunkt der moderuen Kritik, welche mit bestimmten idealen Anforderungen an die Kunst herantritt. ist das Ergebniss einer besonderen Auffassungsweise unserer Zeit und trifft nicht das Wesen des Meisters. In der That ist der mehr naiven Anschauung früherer Epochen eine solche Betrachtung gar nicht gekommen. Diese hatten keinen Augenblick Arg, dass die reizende Wirkung der corregesken Malerei einen dunklen Hintergrund haben könne; dass hier gegen die Reinheit und Würde der Kunst gesündigt und der erste Anstoss gegeben sei, sie von ihrer Höhe in das niedrige Gebiet sinnlicher Reizmittel und eines entleerten Scheinspiels mit schönen Formen herabzubringen. Wenn sich bisweilen leise der Tadel an diese Werke wagte, so richtete er sich gegen die ungewohnte Darstellungsweise der Form, weil er hier die Bestimmtheit einer streng und rein durchgeführten Linie oder höchstens die Gebundenheit der Bewegung vermisste. Nun könnte allerdings scheinen, wie wenn dieser Tadel durch jenen ernsteren Vorwurf erst recht begründet würde, und also die neuere Kritik nichts gethan hätte, als solche Anstände zu vertiefen, die angeblichen Mängel Correggio's auf ihre im Wesen dieser Kunst selber liegenden Wurzeln zurtickzuführen. Allein wir werden sehen. dass dem nicht so ist, und dass, was man dem Maler znm Vorwurf machen möchte, vielmehr darauf beruht, dass er die Malerei zu ihrem höchsten, aber auch äussersten Ziele geführt, zu ihren letzten Folgen ansgebildet hat.

#### VII. Die Eigenart des Meisters. - Neuere Porschungen.

Inwieweit Correggio neben den grüssten Meistern der italienischen Malerei und auf gleicher Höhe mit ihnen seinen Platz behauptet, kann sich erst im Verlauf unserer Darstellung ergeben. Eines der Merkzeichen aber, womit er sich denselben vollkommen ebenbürtig zur Seite stellt, ihnen Eigenthümlichkeit, welche schou die Caracci hervorgehoben haben, hat sich geschichtlich ausgeprägt, indem sie inbesondere den weittragenden Einfluss des Meisters bewirkt hat. Ihr Charakter und ihre Bedeutung lassen sich daher hier sehon andeuten

Die grossen Cinquecentisten haben natürlich Jeder seine ausgeprägte Art; dass sie diese haben, gehört wesentlich zu ihrer epochemachenden Stellung. Allein in der historischen Tragweite derselben, in den Wirkungen, welche von dieser Eigenart eines Jeden ausgegangen, sind sie sich nicht gleich. In jener besonderen Naturanlage, welche von der vorangegangenen Kunst nur Auleitung u. einzelne Apregungen empfängt. dagegen aus der eigenen Kraft des Genius ganz neue Gebiete eröffnet und nene Strömungen aussendet, darin können sich mit Correggio nur noch Leonardo da Vinci und Michelangelo messen. Und sehen wir auf die Jahrhunderte lang fortwirkende Kraft ihrer Kunstweise überhaupt, so steht ihm au Einfluss nur der eine Michelangelo gleich. Unzweifelhaft hat Rafael nicht minder von seinen Tagen an bis auf die unsrigen die Kunst bestimmt, wie er zugleich In ihrem Auf- und Niedergang den eigentlichen Höhepunkt bezeichnet. Allein seine Wirksanikeit ist eine mehr ausgleichende und zusammenfassende, welche an die vorangegangenen Meister nicht bloss anknilpft, sondern ihre Arbeit weiterführt, in die neue Auschauung und die kommenden Zeitalter überleitet und so das feste, das hervorragende Mittelglled einer ununterbrochenen Kette bildet. Seine Stellung in der Geschichte der Knnst entspricht insofern seiner gleichmässig ausgebildeten Natur, welche die verschiedenen Seiten der Erscheinung zu einem gemässigten Ganzen zusammenfasste. Correggio aber hat der Kunst ganzer Zeitalter sein besonderes, ein ganz eigenthümliches Gepräge gegeben. Er sieht das Leben und die Welt der Dinge in einem ueuen, in einem anderen Lichte, als seine Vorgänger und Zeitgenossen, und begründet so eine Kunst von ganz eigenem Charakter, darin eine nachfolgende Zeit ihre Auffassung des Lebens am wahrsten und lebendigsten ausgesprochen fand. Ueberall, auch an der unscheinbarsten Stelle, lassen sich die dentlichen Spuren dieses Einflusses entdecken. Wer in Dorfkirchen sich umsieht oder die frommen Andachtsbilder älteren Datums an den Häusern beachtet, nicht bloss in Italien, sondern auch in Mittel-, Süddeutschland und Tirol, der wird oft in der hl. Jungfrau des Dorfkünstlers eine Madonna des Correggio als Urbild wieder erkennen. Wer dagegen die fröhlichen Malereien in französischen und deutschen Palästen des vorigen Jahrh, mit einem nicht ungeübten Auge betrachtet, der wird in allen Ecken des gemalten Himmels die correggesken Engel schweben und gaukeln sehen. Eine solche Gewalt lag in dem Genius des Meisters, dass er dle Kunst ganzer Epochen (insbesondere die des 18. Jahrh.) gleichsam vorbildete.

Allerdings fasste C. mit dieser so entschiedenen Eigenart die Erscheinung nur von einer bestimmten Seite und bildete alles Leben, das in den Kreis seluer Anschauug trat, nur in diesen bestimmten Formeu. Er kannte das Schöne nur



im Reizenden, in der bewegten Aumuth, das Erhabene nur in der Form des gemilderten, freundlich entgegenkommenden Ernstes. Auch das Grosse, das Strenge und Würdevolle musste diesem Charakter sich fügen, und wo es ihm allzusehr widerstrebte da in der That ist sein Ausdruck, den der Meister fibrigens nur ausnahmsweise suchte, misslungen. Das Grosse lag überbaupt nicht in seinen Mitteln, noch in seiner Empfindung, so wenig wie ienes Ideal, das die Natur überschreitet. Er ist in dieser Beziehung das gerade Gegentheil von Michelangelo, mit dem er sonst viele verwandte Züge hat. Ihm fehlt die Grösse. Allein die Form, in welcher er das Leben zum Ansdruck bringt, ist von einer Vollendung und einem Zauber, dereu Wirkung für alle Zeiteu eine um so grössere Macht hat. als diese Form an sieh eine ächt menschliche ächt natürliche ist und doch keineswegs der idealen Läuterung entbehrt.

Dass Correggio cinen Höhepuukt der Kunst bezeichnet, auch für solche Epochen, die nicht von seiner Anschauung beherrscht sind, das hat sich in dem tiefen und nachhaltigen Interesse bewährt, damit unser Zeitalter seinem Leben und seinen Werken nachgeforscht hat. Seine eingreifende Wirksamkeit schien mit der Zopfperiode abgeschlossen; und doch hat gleich an ihrem Beginn die neue Zeit sich auf a Effrigate mit ihm beschäftigt. Erst seitdem auch ist die Sagenhüllte gefalleu, die sieh um sein stilles Dasein gelegt hatte.

Schon mit dem 15. Jahrh. beginnen die Versuche, sein Leben aufzuklären. Die Bemühnngen des schon gen. Pater Sebastiano Resta von Mailand vom Ende des 17. Jahrh. lassen sich dahin kaum rechnen, so sehr auch dieser darauf aus war, von allen Seiten Notizen über den Meister zu sammeln und sein Gedächtniss in jeder Beziehung wieder herzustellen. Sein Forschungseifer hatte zum Theil persönliche Beweggründe. Er hatte eine reichhaltige Sammlung von Zeiehnungen zusammengebracht, davon er einen grossen Theil für Arbeiten Correggio's hielt, während eine gute Anzahl derselben von anderer Hand nach Motiven des Meisters herrührte; ja, nach einer Aussage des schon genannten Conte Rezzonico (s. Campori, Lettere artistiche, p. 281) sollteu sie sämmt ich von der Hand des Franco (Gio. Battista?) sein. Möglich jedoch, dass Resta selber in gutem Glauben war. Allein ihm war darum zu thun die Sammlung, die ihm theuer zu stehen gekommen, an den Mann zu bringen fer nannte sie Parnasso de' Pittori und gab ihren Katalog unter dem Titel heraus: Indice del libro intitolato Parnasso de' Pittori, in cui si contengono vari disegni originali raccolti ln Roma da S. Resta. In Perugia 1707). Dazu

haltige Theilnahme zu erwecken. Er mag zum Theil selbst daran geglaubt haben; denn er handelte aus einer seltsamen Mischung von persönlichen Antrieben und von aufrichtiger Verehrung für den grossen Maier, dessen Ruhm er aufzufrischen suchte und dem in Correggio ein Denkmal zu setzen er selber wieder zu Opfern bereit war. Ein merkwürdiges Beispiel dafür, wie er zu seinen Nachriehten kam und welche Mittel er aufwandte um dafür Beweise beizubringen, werden wir bei der Untersuchung von Correggio's angeblichem Aufenthalte in Rom kenuen lernen. Den Erzählungen des Mannes, den Anekdoten die er in Umlauf brachte, ist natifrlieh kein Glauben zu schenken, und die vielfacheu Bemühungen, von denen sein Briefwechsel zeugt, mögen nur den einen Nutzen gehabt haben, dem Leben des Meisters eine grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Uebrigens ist nur ein kleiner Theil seiner Briefe in den Lettere pittoriche des Bottari abgedruckt; weitaus der grössere Theil, an den Maler Giuseppe Magnavacca gerichtet. ist Tiraboschi zufolge nach England gekommen.

In den ersten Jahren des 18. Jahrh, hatte daun der Schweizer Maler Lod. Aut. David, der fast sein ganzes Leben in Italien zugebracht zu haben scheint, eine Biographie Correggio's unternommen. Sie ist nicht gedruckt worden; sie bildete eineu Theil eines grösseren Werkes (mit dem Titel: Il Disinganno delle principali notizie ed erudizioni delle Arti del Disegno etc., s. den Art. David). das Manuskript geblieben ist. Hier war zuerst das alte Mährehengewebe insofern zerrisseu, als David umgekehrt zu beweisen suchte, dass C. aus edlem und begütertem Hause gewesen sei. Diese neue Fabel, welche nur die Rückseite der alten war, wurde von Gherardo Brnnorio aufgenommen uud in einem Briefe veröffentlicht, der zu Bologna 1716 gedruckt wurde. Derselbe fand dann weitere Verbreitung durch Taccoli's Memorie Storiche di Reggio (s. in der Literaturaugabe), darin sich jener Bericht mit geringen Abanderungen unter dem Namen des Abbate Carlo Talenti wieder abgedruckt findet. Auch der bekannte Sammler und Kenner Pierre Crozat beschäftigte sieh am Anfange des Jahrh. viel mit dem Leben Correggio's und sammelte Materialien dazu. Doch kam die Schrift, die er im Sinne hatte, night zu Stande.

(Gio. Battista\*) sein. Müglich jedoch, dass Resta selber in gutem Giauben war. Allein ihm war darum zu thun die Sammlung, die ihm theuer zu stehen gekommen, an den Mann zu brigen ein rannte sie Parnasso de Pittori und gab eingehende Studium des Meisters. Es ist schou oben bemerkt, wie bezeichneud es ist, dasagab ihren Katalog unter dem Titel heraus: indice del libro intitolato Parnasso de Pittori, in durch sein Elidung nach den grossen Meistern uit si contengono varj disegni originali raccolti la Roma da S. Resta. In Perugia 1707). Dazu recht zwischen der ablaufenden und der neu anwar nothwendig für den Meister ein gesteigertes henden Periode mitten inne stehend. Von den Interesse zu verbreiten; und so brachte er über dessen Leben eine Anzall vou Mähreben auf, derjeuige der zweifachen Ele, in seine Schrift welche geeignet schieuen, eine tiefe und nach-

Nachrichten verhält er sich zweifelhaft und berichtigend, und vor Allem lässt er sich eine allseitige Würdigung der Kunstweise Correggio's angelegen sein, indem er näher auf die verschiedenen Werke eingeht und zugleich über ihre Schicksale, ihre Wanderungen beriehtet. Diese Schrift \*Ueber des Antonio Allegri Leben und Werkes erschien italienisch in seinen 1780 zu Parma herausgegebenen Opere (s. Literaturangabe). Auch sonst ist in diesen Aufsätzen Insbesondere von der Darstellungsweise des Meisters öfters und ausführlich die Rede. Im J. 1781 erschien zu Genua eine weitere Biographie desselben von dem Genueser Maler Carlo Giuseppe Ratti, der sich auch sonst mit Kunstschriftstellerei abgegeben und zu diesem Werkchen, wie er selbt beriehtet, von Mengs angeregt worden. Dies allerdings noch in einer anderen Weise, wie er es meinte; denu es finden sich hier nicht bloss dieselbeu Angaben, sondern auch dieselben Gedanken und Betrachtungeu, wie bei Mengs, und es scheint, einem Manuskripte desselben entnommen, das Ratti im Besitz hatte. Zu derselben Zeit stellte der schou genaunte Michele Antonioli eifrige Nachforschungen nach den Lebensmuständen Allegri's an nud sammelte zu dem Ende nicht bloss alle zerstreuten Notizen sondern spürte auch Urkunden auf, die über mauche Punkte neues Licht verbreiteten; doch ist die Arbeit nicht zu Staude gekommen. wol aber ein grosser Thell seines Materials später von Pungileoni (s. unten) benützt worden. Etwas später, 1786, hat der gründliche und gewissenhafte Tiraboschi in seinen Notizie de' Pittori etc. Modenesi einen grüsseren Aufsatz über Correggio veröffentlicht, der am meisten dazu beigetragen hat, dessen Leben aufzuklären, jeue Fabeln und Irrthilmer zu zerstreuen und zum Theil nach aufgefundenen Dokumenten den wahren Sachverhalt darzulegen. Es ist eine sehr verdienstliche, mit ächt historischem Sinn unternommene Arbeit, wenn sie auch au verschiedenen Punkten zu keinen sicheren Ergebnissen gelangt; auch die Nachforschungen über Aechtheit, Herkommen und Verbleib der Werke welche sich an das Thatsächliche halten, ohne auf kiinstlerische Kritik sieh einzulasseu - sind zum grösseren Theil die Grundlage für spätere Untersuchungen geworden. Gegen Ende des Jahrh, hat sieh dann der Pater Ireneo Affo viel ein monumentales Werk desselben, das lange verschollen gewesen, zuerst ausführlicher berichtet. Weiterhin hat der Pater Luigi Puugileoni in einem dreibändigen Werke (1817-1818) alle vorangegangenen Forschungen zusammengefasst, alle auf C. bezüglichen Dokumente beigebracht, darnach die noch umlaufenden Irrthümer berichtigt und auf dieser Grundlage das Leben des Künstlers zu erzählen versucht. Allein sein dessen Arbeiten sieh nirgends Erwähnung findet. Buch, ungegliedert, ohne Ordnung angelegt, in Es ist nicht unmöglich, dass kleinere und gerinweitschweifiger und zopfig phrasenhafter Weise gere Werke, die der Jugendzeit des C. bisweilen

ausgeführt, ist nichts weiter, als eine fleissige Zusammenstellung des Materials - das er zudem grösstentheils von seinem Vorgänger Antonioli überkommen und, ohne sich darauf zu berufen, benfitzt hat. Nachdem dann noch Michele Leoni (1841) die Werke des Meisters in einer eigenen Schrift besprochen, hat Pietro Martini (1865) in übersichtlicher Darstellung den von Pungileoni gesammelten Stoff (mit nicht erheblichen neuen Zusätzen) zu einem deutlicheren Bilde verarbeitet. Von ausländischen Autoren, welche über Correggio ausführlicher geschrieben, ist unr C. L. Eastlake zu erwähneu, der iu seineu Materials for a History of Oil Painting namentlich über die Malweise desselben eingeheude und bewerkenswerthe Beobachtungen angestellt hat.

Eine Bemerkung noch über den Namen des Malers, ehe wir zu seinem Lebeu und seinen Werken übergehen. Schon Vasari nennt ihn bisweilen Correggio schlechtweg. Er führte ausserdem noch den Beinamen Lieto oder Lieti. So unterzeichnete er sich selbst (sicher nicht aus Scherz oder Uebermuth, wie man wol gemeint hat) auf Quittungen für das Kloster S. Giovanni und das Domkapitel in Parma, während ihn diese, nach der Weise jener Zeit, meistens nur Antonio da Corezo und die in Correggio ausgestellten öffentlichen Urkunden Ant. de Allegris nennen. Auch in der von Tiraboschi mitgetheilten Aufzeichnung des Kirchenbuchs von S. Franeesco zu Correggio über sein Begrübniss wird er als Maestro Antonio di Alegri oder de' Alegro depintore genannt. Dagegen unterschreibt sein Sohn 1590 ein Gutachteu über ein Gemälde des Giambattista Titi zu Parma: Io Pomponio Lieti pittore di mano propria. Veranlassung zu diesem Beinamen gaben wahrscheiulich die gelehrteu Benediktiner von S. Giovanni in Parma, als sie Antonio uebst seinen Eltern, Frau uud Kiudern in die Cassinesische Kougregation aufuahmen. In der darüber 1521 ausgefertigten lateinisehen Urkunde übersetzten sie, wie das damals auch unter den Humauisteu der Brauch war, den Namen Allegro (d. h. Fröhlich) durch Lactus. Vorher scheint der Name Antonio Lieti nicht vorgekommen zu sein; denn die Aufschrift auf der Rückseite der Vermälung der hl. Katharina in der Eremitage zu Petersburg: »Laus Deo; per Donna Matilda d'Este Antonio Lieto da Corregmit dem Meister beschäftigt, insbesondere über gio fece il presente quadretto per sua divozione, anno 1517a, rithrt sicher von einer späteren Hand her.

Uebrigens wird mit dem Namen Antonio da Correggio auch der gleichzeitige Miniator Antonio Bernieri (s. diesen), der bis zu seinem 18. Jahre Schüler des Correggio gewesen sein soll, und ein jüngerer, gegen den Ausgang des 16. Jahrh. lebender Meister bezeichnet, von zugeschrieben werden, von Einem dieser Beiden | frühem Alter der Malerei zugewendet. Correggio Miniator vorstellen könnte.

# VIII. Pamilienverhältnisse. Erste Ausbildung. Aufenthalt

Antonio Allegri ist in Correggio, einem Städtchen zwischen Modena und Reggio, unweit von Letzterem, und damals dem Sitze eines kleinen Fürstenhofes, sehr wahrscheinlich 1494 geb. Dieses Geburtsjahr ergibt sich ans einer allerdings erst 1690 von Girolamo Couti in Correggio gesetzten Inschrift, wonach C. 1534 im 40. Lebensjahre gest. ist. Die Taufbücher von Correggio reichen nur bis 1496 zurück: doch versichert Pungileoni, dass nach zwei daselbst befindlichen Urkunden, welche er nicht näher bezeichnet, der Geburtstag des Meisters zwischen den 1. Febr. und den 14. Okt. zu setzen sei. Antonio's Vater war ein Kaufmann, Pellegrino Allegri oder Peregrinus de Allegris (mit dem Beinamen Domani. † 1. März 1542), vermält mit Bernardina Piazzola aus dem Geschlecht der Ormani oder Aromani (+ 1545). Pellegrino, dessen Gattin eine Mitgift von 100 Lire, eine damals nicht ganz unbedeutende Summe, in die Ehe gebracht hatte, lebte in nicht unglinstigen Vermögensverhältnissen, 1516 erwarb derselbe (nach Pungileoni) ein Tuchgeschäft, nahm aber ausserdem mit einem gewisseu Vincenzo Mariani von San Martino in Rio zwei Grundstücke für 9 Jahre in Pacht, wobei sle sich verpflichteten 150 Golddukaten innerhalb eines Jahres zu zahlen und den dritten Theil davon sogleich erlegten. Unzweifelhafte Zeichen eines zunehmenden Wolstandes. An denselben Vinceuzo verheiratete Pelle rini 1519 seine Tochter Caterina, stattete sie aber erst später, wie das damals der Brauch war, im Juni 1521 mit einer Mitgift von 100 Golddukaten aus. Dass sein Vermögen fortwährend sich mehrte, ergibt am deutlichsten sein Testament, das er im J. 1538, vier Jahre nach dem Tode seines Sohnes, ausstellte; er vermachte darin seiner Enkelin Francesca, der Tochter unseres Meisters, zur Mitgift die damals ansehnliche Summe von 250 Scudi in Gold (das Testament veröffentlicht bei Bruuorio). In jenem J. 1519 verbesserten sich anch, vermittelst der Schenkung eines Oheims (s. unten), die eigenen Umstände des jungen Antonio. Als sich dann C. gegen Ende desselben Jahres vermälte, brachte ihm seine junge Fran eine für iene Zeit nicht unbeträchtliche Mitgift zu. Aus dem Allen lässt sich mit Sicherheit entnehmen. dass C. in behäbigeu bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen war und lebte.

Pungileoni berichtet, dass Pellegring selnen letteres, worunter damals die humanistischen leoni in der originalen Handschrift des Lanci-Studien überhaupt verstanden waren - bestimmt lotto (in der Bibliothek zu Modena) bestätigt hatte. Doch scheint die Nachricht nicht ver- fand, ein Zusatz des Spaccini, des Herausgebers bürgt, und jedenfalls hat sich Antonio schon in der Chronik, und nichts davon findet sich in dem

herrühren, wie auch das angeblich von Dossl hatte, wie damals alle, auch die kleineren Orte Dossi gemalte Bildniss des C. (s. oben) jenen Italiens, seine einheimischen Künstler. Der kleine Hof verwendete etwas auf die Pflege des Kunsthandwerks - z. B. der Arazzifabrikation -, wie andrerseits, namentlich seit die zweite Gemalin des Giberto, Veronica Gambara, dessen Mittelpunkt bildete, auf diejenige der Wissenschaften. Auch für die Künstler fand sich mauche lohnende Arbeit. So liess eine Vorgängerin der Veronica, Francesca di Brandenburgo (cine Prinzessin ans kurfürstl, brandenburgischem Hause), die Gemalin des Borso vou Correggio, 1507 einen Palast in reichen Renaissance-Formeu erbauen, der dann mit Wandmalereieu ausgestattet wurde. Die erste Anleitung zu seiner Kunst, wie überhaupt seine erste Bildung, konnte also der junge Antonio leicht in seiner Umgebung empfangen. Wer indessen seine Lehrer gewesen, darüber fehlen alle verbürgten Nachrichten. Dass er den ersten Unterricht von seinem Oheim Lorenzo (s. diesen) erhalten, der ebenfalls zu Correggio lebte, ist uur sehr wahrscheinlich; möglich, dass er noch unter einem anderen jedenfalls ebenso mittelmässigen Maler seiner Vaterstadt Namens Antonio Bartolotti arbeitete, da (nach Pungileoni) ein Freskobild desselben mit den Jugendwerken des Correggio eine gewisse Aehulichkeit gezeigt haben soll. Mehr als eine gewisse technische Uebung in der Temperamalerei wird er unter ihnen sicher nicht gelernt haben. Vollständig im Ungewissen sind wir über seine weitere Entwickelung. Nach Tiraboschi hätte der Pater Maurizio Zappata In seiner lateinischen Schrift über die Kircheu von Parma (MS. in der Bibliothek daselbst) die Oheime des Parmiglanino, Michele und Pier Ilario Mazzola, als die Lehrer des jungen C. bezeichnet. Allein Zappata spricht nur in unsicherer Weise die Meinung Anderer aus, ohne sie zu bestätigen (indem er der beiden Mazzola erwähnt, fügt er hinzu: aus deren Schule, wie Einige glauben, Antonius Corrigius gewesen seie). Eine Annahme, die überdies voraussetzeu würde, dass C. schon in zartem Alter nach Parma gekommen; wofür sich sonst nicht der geringste Anhaltspunkt findet.

Dagegen meint Mengs, dass C. uuter zwei Malern in Modena, die damals in einem gewissen Ansehen standen, dem schon 1510 gest, Francesco Bianchi, geuannt Ferrari oder Frari, und Pellegrino Munari selue Studien gemacht habe. Diese Angabe findet, wenigstens was den ersteren anlangt, iu Vedriani (Pittori etc. Modenesi 1662. p. 39) eine Bestätigung. Vedriani stützt sich bei dieser Aussage auf die Chronik des gleichzeltig mit C. lebenden Tommaso Lancilotto. Nun ist zwar die bezügliche Stelle, wie Sohn zum Studjum der Wissenschafteu - »delle schon Tiraboschi vermuthete uud später Pungi-

eigenhändigen Manuskript des Chronisten. Allein I dies lst noch kein Grund, die Aussage, welche Zuthat des Spaccini war, kurzweg zu verwerfen, wie dies Tiraboschi und Pungileoni gethan haben. Gianantonio Spaccini, der selber von Modena und ein nicht ungeschickter Porträtmaler war, lebte nicht ganz hundert Jahre später als Ferrari und konnte ganz wol über diesen Meister beglaubigte Nachrichten haben; und dass er den Lancilotto, der über die Künstler nur ganz kurze Notizen bringt, hinsichtlich derselben zu ergänzen suchte, war natürlich. Die Frage nach der künstlerischen Ausbildung und den Lehrern Correggio's lst bei der raschen und eigenthümlichen Entwickelung, die er genommen, eine so wichtige, dass es sich wol der Mühe verlohnt, allen Spnren nachzugehen, die zu einem Ergebniss flihren können. Bei dem Mangel geschichtlicher Zeugnisse sind wir auf die Vergleichung der Werke beider Meister angewiesen, und hlerbei zelgen in der That dicjenigen des Frari deutliche Merkmale, welche zu C. hinstberleiten. Ein Jugendwerk des Letzteren, die Madonna des hl. Franziskus (In Dresden), von welcher später die Rede seln wird, bekundet in mehreren Zügen eine entschledene Verwandtschaft mit einem im Louvre befindlichen Bilde des Frari, eine thronende Madonna zwischen zwei Heiligen; Insbesondere in der Anordnung, dem Charakter der Könfe und dem mit Basreliefs versehenen Throne. Franc. Bianchi scheint den Einfluss des Francia erfahren und denselben in Modena weiter verbreitet zu haben; auch bei ihm findet sich noch der Ausdruck iener sanften und innigen Empfindung, welche dem Francia mit der umbrischen Schule gemein, aber in ihm zu einem natürlichen Maß gemildert war. Wir werden sehen, wie diese Empfindingsweise in C. noch nach-, aber auch ausklang. Berechtigt so die Vergleichung der Meister zu der Annahme, dass C. sich nach Bianchi weiter gebildet, so steht derselben geschichtlich wenigstens nichts entgegen. Der Frari war als ein »vollkommener Meister» in Modena bekannt; auch das Bild lm Louvre, annuthlg in der Darstellung and harmonisch in der Farbe, bezeugt seine Tüchtigkeit. Nun starb der Meister allerdings schon 1510, als Correggio erst 16 Jahre zählte; und zwar nach Vedriani 73 Jahre alt. während spätere Schriftsteller (z. B. Orlandi) ihn schon mit 63 Jahren sterben lassen. Wie dem auch sein mag. C. kann wol noch von ihm Anleitung empfangen haben; wenigstens war es damals nicht selten, dass der junge Klinstler mit 15 Jahren schon geübt genug war, um eine weitere und bestimmende Ausbildung zu erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Vater Pellegrino, als der Sohn in Correggio nichts mehr lernen konnte, sich entschloss Ihn nach dem wenig entfernten Modena zu einem tüchtigen Meister in die Lehre zn geben. Hier mag, wie Lehrer und Schüler gewesen, der junge Antonio ben Correggio's Anwesenheit in Mantua in den Meyer, Kunstler-Lexikon. 1.

unter dem Elnfluss des Bianchi einige Zeit gearbeitet haben und nach dem Tode desselben nach Correggio zurückgekehrt sein. Jedenfalls hatte er daselbst schon am Beginn des J. 1511 wieder seinen Aufeuthalt, da er am 12. Jan. d. J. ein Knäblein aus dem Hause Vigarini über die Taufe hob (s. Pungileoni II, 106).

IX. Aufenthalt in Mantus. Mantegna und sein Einfluss.

Damit aber war Correggio's Lehrzeit nicht vollendet. Auch seine frühesten uns erhaltenen Werke zeigen Eigenschaften, welche noch auf eine andere Schule hinweisen, als die des Bianchi und mittelbar des Francia. Die lombardische Malerei, insbesondere in Padua, Mantua und Umgegend, stand um dle Wende des 15. und 16. Jahrh. insbesondere unter der Einwirkung von Andrea Mantegna. Dass auch Correggio ein Schüler desselben gewesen, diese Nachricht tritt mit aller Bestimmtheit schon lm 17. Jahrh. auf; meines Wissens zuerst in Scannelli (Microcosmo, p. 275), der dieselbe als die »Meinung der grössten Kenner der Maierei« anführt. Diese Behauptung, welche später wieder bestritten worden, lässt sich nicht ohne Weiteres abweisen. Zwar von Mantegna selber kann C. eine unmittelbare Anleitung nicht erhalten haben, da er erst in seinem zwölften Jahre stand, als jener Meister starb (lm J. 1506, nicht, wie man noch im vorigen Jahrh. glaubte, 1517). Allein dass er sich unter dem Einflusse von dessen Schule zum Maler vollends ausgebildet, dass überhaupt das Beisplel dieser Schule auf ihn und seine Kunstweise wesentlich eingewirkt, ist ganz unzwelfelhaft. Darin hat jene schon frühe ziemlich verbreitete Annahme sicher Recht; einerlei nun, ob er, wie man sich gedacht hat, wenigstens unter dem noch lebenden Sohne des Andrea, dem Francesco M. in Mantua selber gelernt und mit demselben gearbeitet, oder nur nach den dortigen Werken Andrea's studirt habe. Ersteres ist allerdings kaum anzunehmen; Francesco Mantegna stand bei dem Herrn von Mantua in keiner besonderen Gnade und musste öfters, nach Buscoldo verwiesen, deu Hof meiden. Auch war Correggio schon vorgerückt genug, um sich selbständig nach einem Muster weiterzubilden. Dass er aber in dem entscheidenden Alter, wo in dem reifenden Talente grosse Eindrücke zu nachhaltiger Wirkung sich festsetzen, nach Mantua gekommen, ist auch seinem Leben nach wahrscheinlich. Die Pest, welche 1511 Correggio heimsuchte, bewog viele Elnwohner und so auch Manfredo, den Herrn des Ländchens (den Vorgänger und Vater des Giberto), sich nach Mantua in Sicherheit zu bringen. Pungileoni nimmt sogar an, dass der junge Maler im Gefolge desselben mitgekommen sei; doch spricht nichts für dlese Vermuthung, da sich sonst der kleine Hof kaum um ihn gekümmert zu haben scheint. auch immer das nähere Verhältniss zwischen Uebrigens hat sich Pungileoni alle Mühe gege-

Jahren 1511-1513 zu erhärten und liess zu diesem Zwecke namentlich nach Urkunden suchen. Von L. C. Volta (dem Verfasser von Notizie su gli Artifici Mantovani, 1777) hatte er die Nachricht, dass dieser evor Jahren in handschriftlichen Denkwiirdigkeiten«, welche nachher in den Wechselfällen des Krieges verloren gegangen, eine genaue Angabe der Zeit gefunden, da der junge Allegri mit den Herren von Correggio in Mantna gewesen sel. Pungileonl wandte sich an Pasquale Codde, der sich mit der Mantnaner Kuntgeschichte viel beschäftigte, um aus den dortigen Archiven die erwünschte Anskunft zu erhalten : ihm liege am Herzen, ob sich nicht irgend ein Dokument finden lasse, aus dem sich die Anwesenheit des Antonio in Mantua zwischen 1511 und 1513 mit Sieherheit ergebe. Indess führten die von Coddè angestellten Nachforschungen zu keinem Resultat (s. diesen Briefwechsel bei Carlo d'Arco, Arte di Mantova, II. 240-244),

Allein wenn auch alle geschiehtlichen Beweise fehlen: aus inneren Grinden ist nicht weniger gewiss, dass der junge Allegri in Mantua unter dem entschiedenen Einflusse Mantegna's seine letzte Lehrzeit durchgemacht habe. Hier hat sich die rasche Entfaltung vollzogen, die wahrscheinlich schon in Modena begonnen, und hier wurde Correggio zum Meister. So gross seine Naturanlage war, sowol ihre glückliche Entwicklung als bestimmte Eigenschaften seiner Darstellung lassen sich - wenigstens nach einer Seite - schlechterdings nur erklären durch die grilndliche Kenntniss und den tief eingreifenden Einfinss der Werke von Mantegna.

Indem sich in Mantegna mit dem eingehenden Studium der Körperformen nach der Antike die naturalistische Richtung seiner Zeit verband. kam es ihm vor Allem darauf an, anf der gemalten Fläche die menschliche Gestalt und ihre Bewegung sowol mit aller plastischen Bestimmtheit ihrer Formen, als mit voller Realität wie im Raume nud an ihrem Platze erscheinen zu lassen. Daher sein unablässiges Bestreben den richtigen Augenpunkt zu finden, darnach die Darstellung streng perspektivisch durchzuführen, somit auch aus demselben die Körperformen zu verkürzen; insbesondere aber noch den Augenpunkt im Bilde selber so zu nehmen, dass er mit demjenigen des Beschauers sich decke; und weiterhin. auch in der malerischen Behandlung, namentlich in der Freskotechnik, weiter zu gehen als bisher, um es auch in dieser Beziehung zum fiberzeugenden Schein der Realität zu bringen. Daher auch der Versuch den Gestalten ihre volle Rundung zu geben, durch das mannigfaltige Wechselspiel von Lieht und Schatten und die Abtönung sehen, wie entschieden dleselben Eigenschaften in den Malereien unseres Meisters hervortreten. Vor Allem aber ein hervortretender Zug derselben, die Verkürzung der Figuren von dem

insbesondere an den Deckengemälden, wo die Formen immer ju der perspektivischen Richtung von unten nach oben gesehen sind -, dieser Zng, sowol die Vorliebe für diese Darstellungsweise als die grosse Geschieklichkeit, welche C. darin bewährt, sind nur durch den Anschluss an Mantegna zu begreifen. In der florentinischrömischen Malerei findet sich nichts von diesem Streben nach dem vollen Schein der Wirklichkeit in der räumlichen Darstellung der menschlichen Gestalt; auch in den fibrigen oberitalieuisehen Schulen tritt es zn dieser Zeit nicht hervor. Es ist Mantegna und seinen Schülern durchaus eigenthümlich. Die so folgerichtig durchgeführte Verkürzung bedingt aber eine so gründliche Kenntniss des menschlichen Körpers in allen seinen Lagen und Bewegungen, wie sie nur durch die fortgesetzte Arbeit eines ganzen Lebens oder, soll sie rascher erworben werden, durch das vorbereitende Studium nach einem schon vorhaudenen Muster ermöglicht wird. Offenbar kam Correggio zu dieser Darstellungsweise, deren er bald mächtig war, auf dem letzteren Wege. Und die Anregung, die Realität der Erschelnung in dieser Weise festzuhalten, empfing er in Mantus um so eher, als der Zug nach dem vollen Schein der Natürlichkeit in seinem elgenen Talente lag. Mantua war damais und noch nachdem der

Sitz einer sehr mannigfaltigen und reich entwickelten Kunstübung, welche auf den jungen Antonio tief und nachhaltig einwirken musste. Mantegna, von Lod, Gouzaga seit 1468 berufen. hatte dort mit seiner Schule die grösste Thätigkeit entfaltet in Staffeleibildern sowol als in monumentalen Malereien. Sehon im J. 1474 (nicht 1484, wie die Heransgeber des Vasari Ed. Le Monnier, V. 170 and 213 irrthümlich angeben) war ein Hauptwerk des Meisters vollendet : die Fresken in der Camera de' Sposi im Castello di Corte; im alten Schloss der Gonzaga in den Ränmen, welche jetzt zum Archivio notarile verwendet sind. An den Wänden die Famille des Lod. Gonzaga bis zu den jüngeren Knaben herab in verschiedenen Situationen; die gewölbte Decke grau in grau gemalt mit einer Ornamentation. welche von zwölf Medaillons mit römischen Kaiserbüsten, die von Genien getragen werden, gebildet ist (s. den Art. Mantegna). Was von den Wandmalereien noch erhalten (kanm der dritte Theil), erfüllt auch denjenigen, der die grossen Werke Rafael's und Michelangelo's zu Rom gesehen, mit unbedingter Bewunderung; überwältigend ist der Eindruck der vollen Realität, der greifbaren Gegenwärtigkeit des Lebens, verbunden mit der edelsten Erscheinung. Hier scheint mit einem Male das Höchste erreicht, und mit der Farben je nach der Entfernung. Wir werden jener ursprünglichen, noch durch niehts abgeschwächten Kraft, welche den balinbrechenden Gelstern eigen ist und ihren Werken eine fast erschütternde Grösse gibt. Und in der That, Grösseres hat in dieser Art die Kunst nie und Augenpunkte des Beschauers aus genommen, nirgends geleistet. Die Wirkung schon dieser

Wandmalereien auf den jungen Correggio muss i entscheidend gewesen sein und ienen Trieb seiner eigenen Natur, das natürliche Leben bis zur Täuschung zu vergegenwärtigen, auf das Lebhafteste erregt haben. Als sein unmittelbares Vorbild aber lassen sich geradezu die Malereien an der Decke erkennen. In der Mitte der Wöibung ist ein geöffnetes Rund gemalt, wie wenn hier der Himmel in das Gemach hereinschaute. und mit einer Balustrade verschen, als ob die Decke wirklich einen solchen architektonischen Abschluss hätte. Von aussen, von der blauen Luft sich abhebend, blicken ein paar reizende Frauenkönfe tiber den Rand des Geländers herab; dagegen stehen anf dem unteren Gesims desseiben und innerhalb einige nackte Knäblein. in verschiedenen Stellungen bald von vorn, bald von hinten gesehen, während eln paar andere. wieder von aussen, die Köpfe durch das Geländer gesteckt haben, der eine davon jämmerlich weinend, weii er sich eingeklemmt hat und nicht wieder zurück kann. Das Ganze mit vollendetem Verständniss und zu völliger Täuschung von unten nach oben verkürzt, so dass man z. B. die über das Gesims vorragenden Fusssohlen des einen Kindes sieht und die wurstlichen Fleischschichten der dicken Beinchen hart über einander liegen. Schon hier zeigt sich schlagend der Zusammenhang zwischen den Werken Mantegna's und denienigen Correggio's in Parma. Auch die Behandlung der Decke überhaupt ist in gewissem Sinne als Muster für den Letzteren bezeichnend. Sie ordnet sich der wirklichen Architektur nicht ein, sondern lässt die Wölbung höher erscheinen als sie ist und durchbricht zudem in jenem offenen Rund den geschlossenen Raum. Wir werden sehen, wie C. diese malcrisch freie Behandlung der Decke zum Aeussersten treibt, während sie doch hier, architektonisch behaudelt, dem Raume sich noch anzupassen weiss.

Allein nicht bloss in der perspektivischen Verkürzung und in der Beherrschung der Form zu diesem Zwecke erweist sich hier Mantegna als das Vorbild unseres Meisters; sondern auch in jener helter spielenden Auffassung, welche lächeinde Mädchenköpfe und gaukeinde Kinder in eine Scene von ernstem Charakter naiv sich mischen lässt. Nnr hat dieser Reiz bei Manterna noch eine gewisse Herbigkeit, wie auch seine Behandlung der Form eine strengere, plastische bleibt uud er jene kühnen schwebenden Bewegungen noch nicht wagt, worin Correggio unerschöpflich ist. Doch erweisen sich auch die liebenswirdigen Genien fiber der Thüre, welche schwebend die Tafel mit der Inschrift halten, als die deutlichen Vorboten der correggesken Putti.

Noch eine andere, zum Theil erhaltene Deckeumalerei im Castello di Corte (deren seltsamerweise, so viel mir bekannt, nirgends Erwähnung geschieht und welche doch an die beste Zeit des merkwürdige Verwandtschaft mit dessen Werken im Nonnenkloster S. Paolo zu Parma. In der Wölbung einer Art Loggie, welche sich in demselben Stockwerk wie die Camera de' Sposi befindet, aber ihre jetzige Gestalt durch einen späteren Umbau erhalten zu haben scheint, ist eine Laube mit Medaillons gemalt, worin sich nackte Knaben mit Jagdgeräthe spielend beschäftigen. Unter dem Einflusse Mantegna's, vielleicht von seinen Schülern, scheint auch diese Ornamentation gemacht zu sein. Es ist wol möglich, dass dieser Theil des Baus zu der sogen. Grotta gehörte, welche Isabella Gonzaga mit besonderem Reichthum ausstatten und schmllcken liess. Carlo d'Arco (Arte di Mantova, II, 135) berichtet, es sei von diesen Räumen nichts geblieben als ein Gemach, dessen Decke in der Welse Mantegna's gemalt sei, und eine Selte der von Säulen getragenen Hofhalle. Mir scheint. er kann damit nur ienen loggienartigen Raum gemeint haben. Dass Mantegna selber seinerzeit in jener sogen. Grotta gemalt habe, ergibt sich aus einer Stelle bei Raffaello Toscano und lässt sich vielleicht auch aus einem Briefe des Bischofs von Mantua an den Kardinai delle Rovere vom J. 1484 entnehmen (s. den Art. Mantegna). Doch wie es sich auch damit verhalte: dass iene Darstellungen spielender Putti in den Medaillons der Lanbe in Correggio den ersten Gedanken angeregt haben zu seinen Malereien in S. Paolo, ist im höchsten Grade wahrscheinlich.

Auch sonst fehlte es in Mantua an Werken Mantegna's nicht, nach denen er sich weiter ausbilden konnte. Die Malereien in S. Andrea, in dem neneren Schlosse (wo noch in der sogen. Scalcheria ein Rundbild an der Decke erhalten ist), die Fresken an des Meisters eigenem Hanse. die Madonna della Vittoria waren sicher für Correggio ebenso viele Gegenstiinde des Studlum's: das bezeugt hinsichtlich der letzteren seine elgene Madonna des hi. Franziskus (s. unten). Die Kunstblüte aber, welche mit Mantegua dort anfgegangen war, trieb auch nach seinem Tode noch fort, da die prachtliebenden Gonzaga sich ihre Pflege auf alle Weise angelegen sein liessen. 1m J. 1509 berief der Marchese Francesco, erst ein gewaltiger Kriegsheld, dann aber begierig sein Andenken durch die Kunst verherrlicht der Nachwelt zu überlassen, den Ferraresen Lorenzo Costa, der damals zu Bologna in grossem Rufe stand; auch waren für ihn ausser den Söhnen Mantegna's (von denen Lodovico schon 1509 starb) die Monsignori thätig und etwas später Lorenzo Leonbruno, geborener Mantuaner, dessen ganze Wirksamkeit in seine Heimat fällt, und ein tilchtiger Meister, dessen Gedächtniss, bei seinen wenigen erhaltenen Werken, erst nenerdings wieder hergestellt worden ist. Durch die Vermittlung des Costa hat Correggio den Einfluss des Franc. Francia wol anf's Neue erfah-Cinquecento erinnert) war jedenfalls schon zu ren; ein Einfluss, der seln Studium des Mantegna Correggio's Zeiten vorhanden und zeigt eine ergänzte, indem er in Ihm die Fähigkeit für den

entwickelte. Allein der Hof begnügte sich nicht namhafte Meister in Mantua selbst zu beschäftigen. Nicht weniger war er bedacht auf den Erwerb ausgezeichneter Werke aus den Händen berühmter auswärtiger Künstler. Sich diese zu verschaffen war insbesondere Isabella Gonzaga unermildlich. Sie stand deshalb mit Pietro Perugino in Verbindung, der 1505 ein Bild ihr geschickt hatte, und in regem Briefwechsel mit Pietro Bembo, der alle Mittel aufwenden musste um ihr zu zwei Bildern von Giovanni Bellini zu verhelfen. Und in der That finden sich in dem reichhaltigen Inventar der von der Marchesa hinterlassenen Kunstschätze, das um die Mitte des 16. Jahrh, aufgestellt wurde, jene Meister reichlich vertreten, wie auch andere noch, welche damals an der Spitze der Kunst standen.

So sehen wir Correggio in jenen entscheidenden Jahren, wo die bildenden Einflüsse die Entwickelung des Talentes bestimmen, inmitten eines mannigfaltigen Kunstlebens and unter der Einwirkung verschiedener Richtungen, welche. der höchsten Vollendung zustrebend und in bervorragenden Werken ausgesprochen, seine Naturanlagen zu rascher Reife fördern mussten. Denn rasch ging es, wie wir sehen werden, mit der Entfaltung seiner Kräfte. Nur Ein Meister, dessen Einfluss die Malerei Correggio's unzweifelhaft bezeugt, ist in Mantua nicht vertreten: Leonardo da Vinci. Das Inventar der Kunstschätze der Herzöge von Mantua von 1627 (s. Carlo d'Arco, Arte di Mantova, II. 153-171) welst nur eine Skizze Leonardo's auf; vorher findet er sich nirgends genannt. Anch nach Modena scheinen damais keine Werke von ihm gelangt zu sein. Scannelli (Microcosmo, p. 141) berichtet wol von zwei Gemälden, welche im 17. Jahrh. im Besitze des Herzogs von Modena gewesen und von denen das eine, Hl. Katharina in halber Figur. als cines der seltensten Bilders des Meisters geschätzt worden; allein, die Aechtheit zugegeben, so sind sie doch wol erst später dorthin gekommen. Dass dagegen Correggio selber in Mailand gewesen und dort Arbeiten Leonardo's kennen gelernt habe, filr diese Vermuthung fehlt jeglicher Anhaltspunkt; nicht das kleinste Anzeichen lässt sich entdecken, dass er jemals seine Relsen über Mantua und Modena hinaus erstreckt hätte. Leonardo selnerscits hielt sich von 1500 -1514 zumeist in Florenz auf und war während dieses Zeitraums nur vorübergehend in Mailand. Möglich, dass er anf einer seiner Reisen damals Mantua und Modena berührte, dass auf diese Weise C. mit dem Meister und seiner Kunst bekannt wurde. Wir sind hier auf einem Felde blosser Vermuthungen; die Geschichte des Meisters gibt uns schlechterdings keln Mittel an die Hand diese Frage zu beantworten. Nur seine Werke verschaffen uns die feste Ueberzengung,

anmuthigen Ansdruck einer innigen Empfindung in der Beberrschung und in der Verkürzung der Formen so rasch zur Meisterschaft hätte kommen können: so wenig ist denkbar, dass er ohne das Vorbild Leonardo's so früh schon jene Sicherheit in der malerischen Modellirung vermittelst feiner und überleitender Abstufnng der Töne erlangt hätte. Das berühmte correggeske Helldunkel hat seinen nächsten Vorläufer in Leonardo.

Man sieht: die Eigenthümlichkeit unseres Künstlers ist nicht so zu verstehen, als ob er sich unabhängig von den vorhergehenden Meistern rein aus sich gebitdet hätte. Eine solche Eigenthümlichkeit ist in einer weiter entwickelten Kunst gar nicht möglich. Sondern hier bethätigt sich der eigene Charakter darin, dass er die von den älteren Meistern überkommenen Darstellungsmittel benützt, ja sogar ihre Anschauuug zum Thell in sich aufnimmt, um damit aus eigeuem Geiste das Leben von einer neuen Seite zu fassen und in einer neuen Schönheit der Erscheinung auszuprägen. Auf eine andere Weise ist die Entfaltung der Elgenart, ihre Verwirklichung nicht einmal möglich; es wäre, wie wenn der Körper sich ernähren wollte von seinem eigenen Fleisch und Blut. Je grösser aber die individuelle Kraft, um so mehr verarbeitet sie dle aufgenommenen Elemente, und mischt sie so untrennbar in Ihrer neuen Schöpfung, dass sie als ursprüngliche, eingeborene Züge derselben erscheinen. Und dies allerdings ist in Correggio der Fall.

Da der Aufenthalt des jungen Meisters in Mantua schon seit dem 17. Jahrh, als unzweifelhafte Thatsache galt, so bot sich, als man seinem Leben näher nachforschte, wie von selbst der Gedanke, dass er daselbst auch gearbeitet und Werke hinterlassen habe. Man ging also eifrig allen Spuren nach, welche auf eine solche Thätigkelt hinzuweisen schienen, indem man sich dabei insbesondere auf Donesmondi stützte. Derselbe (Dell' Istoria Ecclesiastica di Mantova. Mantova 1615, II, 49) hatte ihm verschiedene in der Vorhalle von S. Andrea befindliche Malereien zugeschrieben und darin sogar drei verschiedene Manieren der Behandlung beobachtet, worunter diejenige der Nachahmung Mautegna's die erste : eine Angabe, welche dann von Cadioli Descrizione delle Pitture etc. di Mantova. Mantova 1763) and Ratti wiederholt worden. Allein diese Malerelen (was davon erhalten, ist ganz überarbeitet) rührten nach dem Urtheil von Kennern sicher nicht von Correggio her; anch ist geschichtlich erwiesen, dass sie zum Theil dem Franc. Mantegna angehörten. Ebensowenig sind von unserem Meister die Werke, welehe ihm in der Kapelle des Mantegna in derselben Kirche und in einem Gemach des Castello di Corte beigelegt wurden. Mit der letzteren Arbeit ist wahrscheinlich iene Deckenmalerei in der Loggie gemeint, welche, wie bemerkt, für ihn ebenfalls dass er die Malerei Leonardo's genau gekannt ein Gegeustand des Studiums gewesen sein mag. habe. So wenig er ohne das Beispiel Mantegua's Bezeichnend ist es immerhin, dass er eine Zeit-

lang für den Urheber solcher Werke galt, welche i den Charakter der Mantegna-Schule bekundeten: ohne Welteres wurde er mit derselben in den nächsten Zusammenhang gebracht. Daftir. dass C. in S. Andrea gearbeitet, wollte man sogar urkundliche Beweise beibringen: wie Lanzi berichtet, hat ihm Volta (s. oben) bezeugt, dass in den Büchern der Bauverwaltung jener Kirche C.'s Name vorkomme. Wir haben iedoch schon gesehen. dass Pasquale Codde in den verschiedenen Archiven Mantua's nach einer Spur unseres Meisters vergeblich suchte.

Noch eine andere Malerei in Mantua gibt Donesmondi (a. a. O. II. 86) für das Werk Correggio's aus, wobei er sogar hinzufilgt, dass dieser vom Marchese Francesco damit beauftragt worden : die geharnischte Bildnissfigur des Gonzaga, vor der hl. Jungfrau kniend, sein Pferd, das ihn im Kampf mit den Franzosen gerettet hatte, zur Seite. Das Bild, auf die Mauer gemalt, befand sich über einem Bogen des Säuleugangs an der Piazza delle Erbe und war in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. noch sichtbar; jetzt sind nur noch einige Spuren der ausgelöschten Farbe zu erkennen. Allein es findet sich keine Nachricht, welche die Aussage Donesmondi's bestätigte: und dass Gonzaga, der berufene Meister um sich hatte. den fremden, den Knabenjahren kaum entwachsenen Maler mit einem solchen Auftrage bechrt hätte, ist gegen alle Wahrscheinlichkeit. Auch hätte wol Mario Equicola in seiner Chronica di Mantova, welche sich bis zum J. 1521 erstreckt. eines solchen Werkes gedacht. Dieser aber erwähnt des Correggio überhaupt nicht; wie begreiflich, wenn derselbe dort seinen Studien in aller Stille nachging.

So müssen wir auf alle geschichtlichen Zeugnisse für den Mantuaner Aufenthalt Correggio's verzichten. Er hat dort in selner Ausbildung den entscheldenden Schritt gethan: das ergibt sich uns dennoch mit Gewisshelt aus dem Charakter seiner Werke und insbesondere aus ienen Eigenschaften derselben, welche auf Mantegna zurückweisen. Er verweilte dort noch als Lernender, im Alter etwa von 18 Jahren; Bestellungen scheint er weder gesucht noch erhalten zu haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er nur nach den hervorragenden Kunstwerken studirte, ohne zu den dort wirkenden Melstern, auch zu Lorenzo Costa nicht, in nähere Beziehung zu treten. Mantegna selber, der einzige Melster, dessen persönliche Unterweisung er sicher gesucht hätte. war todt.

## X. Der angebliche Aufenthalt in Rom. Correggio's allgemeine Bildung.

Auch neuere Kunstschriftsteller nehmen an. dass sich Correggio, hinsichtlich der Verkürzungen besonders aus der Unteusicht, an einem Vorgänger gebildet haben müsse. Doch schlies-Mantegna, Namentlich hat diese Ansicht Burck-

hardt (Cicerone, 2, Aufl. p. 965) vertreten und dafür auf das Hauptwerk dieses Meisters verwiesen, die Freskomalerelen in der Halbkuppel des Chores von SS. Apostoli in Rom (vom J. 1472, zerstört im vorigen Jahrh., eln Hauptfragment davon, Christus gen Himmel fahrend von Engeln umschwebt, auf der Treppe des Quirinals). Des weit näher liegenden Einflusses von Andrea Mantegna gedenkt er gar nicht, obwol er Correggio als Schiller des Sohues, des Franc, Mantegna, anführt. Er scheiut jene Malereien im Castello di Corte uicht näher gekannt zu haben. Melozzo war allerdings zu jener Zeit in Rom der einzlge Meister, der mlt gleleher, ja noch mit grösserer Kühnheit als Mantegna (weil er auch frei schwebende Figuren so behaudelte) die Körper in der Verkürzung von unten nach oben erschelnen liess. Allein dass Er mit diesem Beisplele auf C. eingewirkt, diese Vermuthung ist ohne jeden Grund, well eben das vollkommen ausreichende Muster des Mantegna alle geschichtliche Wahrscheinlichkeit für sich hat. Nach dem Vorgange Mantegna's und der Paduaner Schule war offenbar auch Melozzo auf jene Darstellungsweise gekommen; wahrschelnlich, wie Lauzi annimmt, durch die Vermittlung jenes Ansulno da Forll, der mit Mantegna zu Padua gearbeitet hatte und des Melozzo nächster Landsmann war: Die Einwirkung, welche Melozzo von Mantegna erfahren, ob nun geradezu oder auf Umwegen. geht überhaupt aus dessen Werken unzweifelhaft hervor, wenn er auch hauptsächlich unter dem Einflusse des Piero della Francesca stand: und so ist er vielmehr in dieser Beziehung ein Genosse des Correggio, nicht aber sein Vorbild gewesen.

Zudem würde das letztere Verhältniss einen Umstand voranssetzen, der für das Leben wie flir die Kunst unseres Melsters die allergrösste Bedeutung hätte haben müssen. Correggio müsste in Rom gewesen sein. Alles vereinigt sich diese Voraussetzung unmöglich zu machen. Ein solcher Aufenthalt ist wol von Einzelnen behauptet worden; aber keiner der älteren Schriftsteller weiss davon. Vasari, der davon noch am sichersten hätte Kunde haben können, betrachtete es im Gegentheil als eine ausgemachte Sache, dass C. Rom nicht geschen. Ihm erschien dies ja gerade als ein Nachtheil für den Meister; die Stelle ist schon angeführt, darin Vasari meint, wäre C. in Rom gewesen, so hätte er Wunder gethan und Vielen, welche zu seiner Zeit für gross galten, zu schaffen gemacht. Auch Ortensio Landi versichert, wie wir gesehen, nicht gar lange nach dem Tode Correggio's, dass derselbe gestorben sel ohne Rom zu kennen. In diesem Punkte aber ist das Zeugniss Landi's nicht ohne Gewicht, da er dies iu Correggio selber von Pomponio, dem Sohne Antonio's, vernommen haben konnte (s. oben p. 337). Erst im 18. Jahrh, tritt iene Behauptung, dass C. in Rom gewesen, mit einiger Besen sie dabel eher auf Melozzo da Forli, als auf stimmthelt auf; und wieder istes der Pater Resta, der sie in Umlauf gebracht und eine förmliche

Geschichte dazu erfunden hat (Indice del Par- nur Studium's halber dort sich aufgehalten und nasso de' Pittori, p. 21). C. habe in den J. 1517 -1520 (also gerade, da er schon der vollen Meisterschaft entgegenging) in Rom die Antike studirt, sowle die Werke von Rafael und Michelangelo, und dann Rom im J. 1530 zum zweiten Male besucht. Resta wollte hiefür in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen über C.'s Leben und Werke (an den Maler Magnavacca) »zwölf gültige Beweisce belgebracht haben. Er berief sich dabei auf einige Zeichnungen nach Rafael's Gemälden in deu Loggien des Vatikan's, die er von der Hand des C. zu besitzen vorgab; auf ein Bild im Hospitale S. Brigida, welches er dem Correggio zuschrieb; und auf eben jene Verwandtschaft selner Malcreien mit denjenigen des Melozzo in der Apostelkirche in Rom. Wie man sieht, ist die Aehnlichkeit dieser beiden Meister in den Verkürzungen schon früher zu dem Beweise für den römischen Aufenthalt C.'s gebraucht worden. Allein wir wissen schon, worauf es dem Pater Resta ankam und wie geschäftig seine Einbildungskraft war filr seinen Antonio ein erhöhtes Interesse zu erwecken. Soll ihm zufolge dieser doch nicht bloss in Rom Rafael kopirt, sondern in seiner Jugeud, armselig und unbekannt, Italien durchzogen und an alleu Hauptorten nach den grossen Meistern studirt haben. Ein erbarmungswürdiges Schausplel, von dem auf die angeblichen Zeichnungen im Besitze des Paters ein um so helleres Licht fiel. Ergötzlich ist bei Tiraboschi des Näheren zu lesen, zu welchen Mitteln schliesslich der gute Pater griff, um für seine Mährchen ein glaubwürdiges Zeugniss zu erhalten. Ein solches wilnschte er, wie er desshalb an Bigellini, den Pfarrgeistlichen von Correggio, 1698 schrieb, von der Gemelnde dieses Ortes, indem er den Wortlaut des Attestes. das eine Anzahl Bürger von Correggio Im Namen aller Uebrigen unterschreiben sollten, gleich beilegte. In diesem Schriftstilcke sollte bezeugt Jahre, welche deu Arbeiten C.'s in Parma voranwerden, dass die Gattin des Autonio einer N. N., welche dann neunzig Jahre alt geworden, von lassen haben. Nun bezeugen aber endlich noch der römlschen Relse des Meisters erzählt, diese Taufbücher und notarielle Urkunden die Anweals altes Mütterchen die Mittheilung einer anderen N. N., welche dann gleichfalls zu hohen Correggio am 4. Okt. 1516, am 14. Juli 1517, im Jahren gekommen, gemacht habe, bis auf diesem Wege durch verschiedene ehrwürdige Zungen greiser Häupter die Nachricht im tigt, darauf noch vor der zweiten Hälfte des J. 1690 an den P. Resta gelangt sel. Doch J. 1518 sich nach Parma begeben sehen. So ist scheinen die Väter der Stadt Correggio Bedenken getragen zu haben ein solches Zeugniss auszustellen; es ist nichts davon bekannt geworden.

Spiiterhin vertrat Mengs jene Anslcht von Correggio's römischer Reise, well er selner Art nach nur durch die Einflüsse der Antike, Rafael's und Michelangelo's die Entwickelung des Künstlers zu so hoher Meisterschaft begreifen konute. Er

daher unbekannt geblieben sei.

Allein dass sich C. nach Rafael und Michelangelo welter gebildet habe, dies anzunehmen scheint mir eben der Irrthum. So gründlich verschleden ist die Kunstweise unseres Meisters von der florentlnisch-römischen Malerei sowie von der besonderen Art, womit diese die Antike in sich aufuahm, dass man umgekehrt schon daraus schliessen könnte, C. habe Rom niemals gesehen. Er ist vielleicht der einzige Meister, der von der Kunst seiner grossen Zeitgenossen, welche mit und neben ihm die eigentliche Blüte der italienischen Malerei bezeichnen, ganz unberührt geblieben, der seine elgene Weise ganz unabhängig davon ausgebildet hat. Was die Antike anlangt, so ist ein unmittelbarer Anschluss an dieselbe in ihm liberhaupt nicht fühlbar; Ihre Elnwirkung hat er natürlich, indem er mitten in der Renaissance stand, mit empfunden und nit erlebt, als die Macht der vollendeten Schönheit, welche die neue Kunst von den letzten Fesseln befreite. Diesen allgemeinen Einfluss hat sie auf ihn gehabt. Dazu aber genilgte die Vermittlung durch die Mantegna, sowie was er von Ueberresten der antiken Kunst zu Mantua und Parma zu Gesicht bekommen konnte. Im Besonderen aber hat er sich nach ihr weniger gebildet, als irgend ein anderer Meister seiner Zeit.

Nirgends zudem findet sich eine Spur, welche Correggio in Rom hinterlassen, nirgends ein Zeichen, dass die anderen Künstler von dieser Anwesenheit gewusst hätten, mit ihm in Bezichung getreten wären. Es ist nicht anzunehmen, dass unser Meister, der damals, als er Rom besneht haben soll, jedenfalls schon ein sehr tüchtiges Werk geschaffen hatte, so ganz unbeachtet geblieben wäre. Diese vermeintliche Reise wird gewöhnlich in den Zeitraum zwischen Herbst 1516 und Herbst 1519 eingeschoben; in jene gehen und wenig Werke von seiner Hand hintersenheit des jungen Meisters in seiner Heimat Jan. und 17. März 1518; in dieser Zeit werden wir ihn ausserdem daselbst mannigfach beschäfdie Zeit nicht abzunehmen, darin sein römischer Aufenthalt stattgefunden haben soll; denn von einer Reise von nur einigen Wochen oder wenigen Monaten ist natürlich nicht die Rede. In der zweiten Hälfte des J. 1519 ging er dann seine Ehe ein, die Ihn wenigstens während der ersten Zeit zu Hause festhalten musste,

Wie schon bemerkt, hat Pater Resta auch das Mährchen von der Anwesenhelt unseres Meisters glaubte insbesondere in den Aposteln in der in Bologna zuerst auf a Tapet gebracht. Die Er-Kuppel von S. Giovannl das Vorbild Michelan- zählung schwebt vollständig in der Luft; dle sie gelo's wiederzuerkennen, und meinte, dass C. wiederholen, geben sich nicht einmal die Mühe

einzureihen. Pungileoni nimmt zwar als möglich an, er bätte dieselbe im Gefolge der Veronica Gambara gemacht, als diese nach Bologna ging. um Leo X. und Franz I. von Frankreich ihre Huldigung darzubringen. Doch ist das eine leere Vermuthung und um so müssiger, als damals. wie Pungileoni selbst bemerkt, das Bild Rafael's. um welches sich die Anekdote bewegt, noch gar nicht in Bologna war.

Vielmehr ist fast unzweifelhaft, dass der junge Autonio, das Studienjahr in Modena und jenen Aufenthalt in Mantua abgerechnet, die Jünglingsjahre in der Heimat zugebracht habe. Dort auch hat er sich die humanistische Bildung erworben, die sich damals bis zu einem gewissen Grade bei jedem Kilnstler von selbst verstand, in der übrigens Correggio, wie das sein enger Lebenskreis und geringer Verkehr mit sich brachte, Manchem der zeitgenössischen Meister sicher nachstand. Als seine ersten Lehrer in den allgemeinen Studien neunt Pungileoni (ohne seine Quelle anzugeben) Giovanni Berni von Piacenza, dann (sin der Poesie und Beredsamkeits) Battista Marastori vou Modena, die also wol beide in Correggio gelebt haben müssen. Oder vielmehr darum, weil sie beide damals dort gelebt haben scheint Pungileoni anzunehmen, dass sie die Lehrer unscres Meisters gewesen. Am meisten wissenschaftliche Anregung und Unterweisung hat dieser aber wol, wie sich mit Grund vermuthen lässt, von seinem Landsmanne, dem Arzte Giambattista Lombardi empfangen. Derselbe war Professor in Bologna, dann in Ferrara gewesen und, nach Correggio zurückgekehrt, zum Präsidenten der von Veronica Gambara daselbst gestifteten kleinen Akademie ernannt worden. Bei ihm soll sich C. insbesondere gründliche Kenntuiss der Anatomie erworben haben; dass er den menschlichen Körper genau kannte, hat er als Künstler genügend bewiesen. Pungileoni erzählt auch, dass Lombardi 1513 seinem jungen Freunde einen geographischen Codex (denjenigen des Berlinghieri) im Manuskript geschenkt habe, worin auf einem Blatte bemerkt war: Joan Baptista Lombardi de Corrigia Art. Schol. Ferrariae, die 1. Febr. und darunter Autonius Allegri die 2. de Jugno 1513. Woher Pungileoni diese Nachricht hat, sagt er nicht; sie würde allerdings, wenn beglaubigt, auf ein uäheres Verhältniss zwischen Lehrer und Schüler schliessen lassen.

Was zu seiner Kunst gehörte, auch die technisch-wissenschaftlichen Vorbedingungen derselben, hatte jedenfalls C. gründlich gelernt. Ausser der Anatomie muss er die Gesetze der Linien-u. Luftperspektive genau gekannt haben: denn er verstaud den Fall der Schatten und die Formenverhältnisse je nach den verschiedenen Entfernungen und Körperflächen so genan zu berechnen, dass die gemalten Figuren so erschienen, wie wenn sie wirklich an jener Stelle und tig nichts mehr erhalten. Tiraboschi berichtet

diese Reise in das Leben Correggio's irgendwie im Lichte derselben wären. Von der grossen Freiheit und Meisterschaft, welche C. auch in diesen Beziehungen in seinen Bildern bewiesen, wollen dann einige Schriftsteller auf einen reichen Schatz von Kenntnissen in ihm überhaupt zurückschliessen; nach Orlandi (Abecedario etc. 1788, p. 91), dem sich auch Mengs anschliesst, soll er ausser den drei Kilnsten auch Philosophie und Mathematik studirt und iede Art von Bildung gehabt haben. Indem er mit den berühmtesten Professoren seiner Zeit verkehrte. Dass Letzteres nicht der Fall sein konnte, hat sich uns schon aus seinen allgemeinen Lebensverhältnissen ergeben. Auch lässt sich eine so ausgebreitete Bildung unserem Meister nicht zuschreiben. Der Kreis seiner Darstellungen ist durchweg ein besebränkter. Er selber hat nirgends den Versueh gemacht ihn zu erweitern oder seine Bilder mit Beziehungen und Figuren zu bereichern, welche von einem breiteren historischen oder mythologischen Wissen Zeugniss gäben. Seine Kunst verstand er durch und durch: allein seine Sache war es nicht weder tiefere Gedanken, noch durch eine grosse Mannigfaltigkeit des Stoffs die verschiedensten Seiten des Lebens zum Ausgruck zu bringen.

## XI. Ueber die Arbeiten seiner Jugendzeit.

Ueber die Werke der ersten Jugend Correggio's ist uns nur Unsicheres berichtet. Pungileoni glaubt, dass schon der Knabe in jenem Palast zu Correggio, den Francesca di Brandenburgo 1507 hatte erbauen lassen (s. p. 352), »als Schiller oder Gehillfes an den Wandmalereien sich betheiligt habe. Diese können ein oder zwei Jahre nach der Vollendung des Bans ausgeführt sein. Möglich, dass der filnfzehnjährige Antonio zu dekorativen Nebenarbeiten verwendet wurde; doch hat die Vermnthung um so geringeren Werth, als von der im Ganzen mittelmässigen Ornamentation nur wenig erhalten ist. Von grösserem Interesse ist, dass dieselbe (nach der von Pungileoni gegebenen Beschreibung) Züge aufweist, welche in späteren Arbeiten Correggio's eine gewisse Verwandtschaft finden und also in ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen baben. An der Wölbung des einen Gemachs waren verschiedene Gruppen spielender Kinder, über dem Fries Lunetten mit allegorischen Figuren: in der Mitte der Wölbung aber eine Art von gemaltem Balkon mit Figuren, welche in der Art des Mantegua aus der Untensicht verkfirzt waren. Letzteres sehr wahrscheinlich eine Nachbildung ienes merkwürdigen Deckenrundes in Mantua. Es lässt sich annehmen, dass diese Darstellung, vollstäudig neu und überraschend, so gering auch die Ausführung war, auf den jungen Maler eine tiefe Wirkung gemacht und ihn daher das Urbild derselben in Mantua um so mehr zu ähnlicheu Studien angeregt hat. Von jenen Malereien, welche Pungileoni noch gekannt, ist gegenwär-

noch von einem auderen Palaste der Herren von | Allein diese Vermuthung ist vollkommen halt-Correggio, welchen der Graf Niccolò (der ältere, los und daher hier schon zu erledigen. Pungi-gest, um die Mitte des 15. Jahrh.) erriehtet hatto leoni beruft sieh auf eine alte Chronik und meint und den später Veronica Gambara mit Malereien damit ohne Zweifel diejenlge des Zuccardi; von schmäcken liess. Und zwar, swie man in seiner der Zeit aber, darin Correggio jene Malereien Heimat glaubte, durch den jungen Antonio, der ausgeführt haben soll, ist dort überhaupt nicht dort die ersten Versuche seiner Geschicklichkeit die Rede. Sondern well jenes Kalserbesuches gemacht habe. Veronica kam als Gemalin Gi- in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Paberto's X. im J. 1509 nach Correggio; es milsste laste gedacht ist, folgerte Pungileoni ohue Weialso Antonio in demselben Jahre, noch ehe er nach Modena zum Frari kam, jene Werke ausgeführt haben. Das ist kanm wahrscheinlich, da damals seine Aushildung kaum über den Aufang hinaus und iu dem Städtchen genug andere Maler thätig waren; es wäre denn, dass er in jenem anderen Palast der Francesca besondere Zeichen seines Talentes gegeben. Hier kann also höchstens eine Vermuthung die andere stiltzen. Schon zu Tiraboschi's Zeiten war der Palast zerstört und von seinem Schmuck nichts erhalten: daher diese Beriehte um so mehr auf sich beruhen müssen.

Dass übrigens unser Meister für die Herren von Correggio in einem ihrer Paläste beschäftigt gewesen, meldet anch eine Stelle in der Chronik des Lucio Zuceardi von Correggio (Haudschrift), welche am Beginn des 17. Jahrh. geschrieben ist. Sie lantet : "Zu jener Zeit lebte Antonio Allegri ein vortrefflicher Maler, welcher den Palast ausserhalb der Stadt, darin Karl V. beherbergt wurde, ausgemalt hatte; ein Maler, den der Ruhm tiber alle anderen Maler erhob«. Auf letzteres Zeugniss von des Meisters Ansehen ist kein grosses Gewicht zu legen, weit von Malereien seiner Hand in ienem Schlosse muss doch irgend einen Grund, sel es auch nur der alter Ueberlieferung, gehalt haben. »Der Palast ausserhalb der Stadt- ist offenbar jener von dem Grafen Niccolò erbaute, welehen Tiraboschi als in der Vorstadt gelegen bezeichnete. Und somit seheint sich dieser für seine Aussage nicht bloss anf mündliche Erzählungen, sondern auch auf die Stelle des Zuccardi gestützt zu haben; nur setzt er dabei willkürlich die Arbeit in die Jugendzeit des Meisters, wovon bei Zuccardi niehts zu finden ist. Pungileoni hehanptet dagegen, die Ausschmliekung der Ränme sei kurz von Correggio machten alle möglichen Vorbereida sie bei sich einen so trefflichen Maler (d. h. Correggio; hatten, so liessen sie von ihm ein oder mehrere Zimmer mit sehönen Fabeln in den Correggio's erzählt wird, lässt sich noch weniger Wölbungen und Lünetten sehmücken. Das wäre auf glaubhafte Ueberlieferung zurückführen. So also lin J. 1530 gewesen, als Karl V. auf seiner der Bericht des Pater Resta, dass er damals Rückkehr von der Krönung zu Bologna auch kleine anmuthige Landschaften gemalt uud Ver-Correggio berührte, und gegen das Ende der wandten zum Geschenk gemacht habe; eine da-Laufbahn unseres Meisters, der allerdings seine von soll sich (nach den Memorie storiehe di Noletzten Jahre wieder in der Heimat zubrachte, vellara des Padre Pier Maria di Modena in der

teres, dass auch die Entstehungszeit der Malereien mit demselben zusammenfalle. Dafür findet sich nirgends auch nur der kleinste Beleg; ja, die geschichtlichen Thatsachen, sowelt sie sieh noch verfolgen lassen, stehen damit in geradem Widerspruch. Erst in der zweiten Hälfte des J. 1530 werden wir den Meister von Parma nach Correggio zurückkehren sehen; nicht eher mithin, als der Kaiser auch, auf der Rückreise begriffen, in dem Städtchen Rast machte.

Wenn überhaupt Correggio jemals für die Herren selner Heimat in einem der Paläste gemalt hat, so kann dies nur zwisehen den J. 1516 und 1518 gewesen sein, als er von Mantua gekommen und ehe er nach Parma übersiedelte. Der für iene Zeit tief gebildeten Veronica Gambara, die als Dichterin sogar neben der Vittoria Colonna erwähnt wird, wäre wol zuzutrauen, dass sie das Talent in dem jungen Meister das sich fibrigens damals schon bewährt hatte rasch erkannt und benutzt hätte. Nachdem sie 1528, zehn Jahre nach dem Tode Ihres Gemals, nach Bologna gezogen, wo ihr Bruder Uberto Statthalter war, wurde ihr Haus bald der Sammelplatz der hervorragenden Männer der Literadie patriotische Stimme des Landsmannes es tur, darin sieh bei der Krönung Karl's V. auch vernehmen lässt; allein die bestimmte Meldung die zugereisten Bembo, Capello, Molza und Mauro elnfanden. Dass die geistvolle Frau in jener Zeit, wo sich die Kunst und die humanistischen Wissenschaften unmittelbar berührten und in einander überleiteteu, anch den einheimischen Künstler zu Arbeiten berufen hätte, hat nichts Unwahrscheinliehes; auch werden wir später aus einem ihrer Briefe ersehen, wie sehr sie unseren Meister zu schätzen wusste. Und jene Paläste haben uns bezeugt, dass die Grafen des kleinen Landes zum Schmuck ihrer Räume die Kunst nicht verschmähten. Dennoch finden wir nirgends, von jenen Vermnthungen abgesehen, dass Correggio aus der eigenen Heimat irgend einen vor dem Besuche Karl's V. und zu Ehren des Auftrag von Bedeutung erhalten hätte. Verohohen Gastes vorgenommen worden; edie Herren nica freilich mag nach dem Tode ihres Gemals die Mittel dazu nicht mehr gehabt haben; und tungen zum würdigen Empfang des Kajsers, und viel für die Kunst zu thun, war der kleine Hof liberhaupt wol nicht im Stande.

Was sonst von Werken aus der ersten Jugend

Galerie der Gonzaga Grafen von Novellara be-Igio's hielt O. Mündler (handschriftliche Mittheilung) funden haben; eine andere (nach Ratti, p. 124) im Besitze eines Marchese del Carpio, der sie von Teresa del Po am Beginn des 15. Jahrh. stechen liess. Mit letzterer ist nnzweifelhaft das Bild gemeint, worin in einer Landschaft die Flucht nach Aegypten dargestellt lst; s. Verzeichuiss der Werke \* b) No. 75. Eine andere Nachricht, von Pungileoni einem Manuskript vom Ende des 17. Jahrh. entnommen: Allegri habe gewisse kleine Bilder gemalt, die dann in Parma auf dem Platze, d. h. also gleichsam auf dem Markte verkauft wurden, erweist sich schon desshalb als durchaus unzuverlässig, da der Maler in so frühem Alter gar nicht in Parma gewesen ist.

Man hat ihm dann, namentlich zu Aufang dieses Jahrh., als Jugeudwerke verschiedene Madonnen oder kleine Hl. Familien zugeschrieben. deren Aechtheit mehr oder minder zweifelhaft ist. Elne derselben mit dem Christuskind u. dem klei nen Täufer 's, b) No. 76) erschien schon Pungileoni verdächtig. Eine andere ebenfalls mit dem Kinde u. dem kleinen Täufer, ausserdem einigen Engelsköpfen, frilher im Besitze der Conti Facchini zu Mantua, jetzt bei den Erben von Aless. Nievo daselbst, bat nach Rosini (Pittura Italiana, IV, 224 u. 237) und Carlo d'Arco (Arte di Mantova, I, 60) einigen Anspruch auf die Urheberschaft Correggio's (Verz, b No. 1). Sie erinnert in der That, bei weniger Strenge, an die Schule Mantegna's, steht aber höchstens auf einer Art Uebergang zu Correggio, ohne sich mit Grund diesem zuschreibeu zu lassen. Eine dritte mit der hl. Anna und einem Mönch, welche zuerst Saverio Bettinelli (der Verfasser der Schriften: Delle Lettere e delle Arti Mantovane; Lettere ed arti Modenesi u. s. w.), dann seine Söhne zu Mantua besassen, wurde zwar unter dem Namen des Meisters gestochen und von Lanzi unter den Werken C.'s augeführt, hat aber kein besseres Aurecht auf Aechtheit s. Verz. b No.79. Eine vierte endlich, wieder mit dem Kinde und dem kleinen Johannes, ein kleiues Gemälde, welches zu Aufang des Jahrh. Eigenthum des Malers Biagio Martini war, wurde damals durch einen feierlichen Spruch sämmtlicher Professoren der Akademie von Parma für ein originales Werk des Correggio erklärt (s. Verz. b. No. 12). Allein man ist seltdem mit der Bedeutung solcher akademischer Gutachten zu genau bekannt geworden, um auf ihre Stimme besonderes Gewicht zu legen; vollends war damals die Kenntniss der Meister noch zu wenig vorgerückt, als dass jener Aussage irgend Glauben zu schenken wäre.

Für das frliheste uns erhaltene Werk Correg-

das gegenwärtig in der Brera zu Mailand befindliche Bild, Madonna mit dem Kinde und den hh. Magdalena und Lucia, bez. ANTONIVS LETVS FACIEBAT. Mündler schrieb mir: »Das Gemälde wird auch jetzt noch vielfach iu Zweifel gezogen oder entschieden als Kopie bezeichnet. Meinem Gefühle uach ist jedoch dasselbe trotz seiner trübeu Farbe, welche zumeist von dem duuklen Grunde herrührt, trotz auffallender Ungeschicklichkeit und grosser Schwächen der Zeichnung ein unverkennbares Werk des Allegri, uud zwar das früheste, das wir von seiner Hand besitzen. Es trägt alle die Anzeicheu eines Versuches, den der etwa sechzehnjährige Jüngling machte, um die ihn bewegenden Gedauken und Anschauungen, die so weit ablagen von Allem, was seine Lehrer ihm beibringen und seine Vorbilder ibm bieten konnten, zum Ausdruck zu bringen. Durch das Schwankende seiner Vorstellung und das Ungeschick seiner Haud hindurch gewahrt man deutlich die gewaltige Anstrengung und den Kraftaufwand des jungen Talentes, gleichsam das Ringen mit seinem Vorwurfe. Jene innere Erregung der Gestalten aber, jene geheimnissvolle Tiefe des Ausdrucks, jenes grossartige Abwägen der Massen und jene kunstreiche Vertheilung von Licht und Schatten, die wir in dem hl. Franciskus zu Dresden bewunderu, ist

hier schon im Keime enthalten«. Vou Pungileoni wird allerdings dieses Bild, das sich, nach seiner Augabe, früher in der Sakristei vou S. Rocco zu Reggio befand, für eine Kopie gehalten. Allein er irrt darin, dass er es für die Kopie eines Bildes erklärt, welches 1517 die Pfarrkinder der Kirche von Albinea bei unserem Maler bestellten. Dies letztere Bild is. Verz. a) No. 18) stellte vielmehr, wie aus einem Dokumente unzweifelhaft hervorgeht, eiuen ganz anderen Gegenstand, nämlich die Geburt der Maria, vor. Um so geringeres Gewicht hat hier das Urtheil Pungileoni's. Allein andrerseits ist das Mailänder Bild in keiner Weise verbürgt, und liber Entstehung und Bestimmung desselben ist uns nicht das Geringste überliefert. Wir sind also auf die Merkmale in ihm selber angewiesen. Die Stimme eines so feinen Kenners wie Milndler fällt dabei schwer in's Gewicht; doch habe ich mich diesmal von der Richtigkeit seiner Ansicht nicht überzeugen können. Auch G. Frizzoni und der in der italienischen Malerei wol bewanderte G. L. Morelli halten das Bild nur filr eine Nachahmung aus späterer Zeit. Es ist, abgesehen von der mangelhaften Zeichnung, zu schwer in den Schatten, zu undurchsichtig in der ganzen Färbung, als dass es anch einer frühen Zeit unseres Meisters angehören könnte, s. Verz. b) No. 2.

Dagegen schreibt derselben G. Frizzoni brieftiche Mittheilung) ein Gemälde auf Holz zu, das durch Vermächtniss der Familie Bolognini in die Ambrosiana zu Mailand erst ueuerdings gekom-

<sup>\*)</sup> Das dem Text angefügte Verzeichniss der Werke gibt über die zweiselhaften, über die dem Meister zugeschriebenen Werke, über die Geschichte seiner beglaubigten und ächten Bilder u. s. f. nähere Auskunft. Es ergänzt insofern den Text.

Meyer, Kunstler-Lexikon, 1.

dem sich der kleine hl. Johannes nähert. Insbesondere soll das Christuskind nah verwandte Zilge mit demienigen auf der Madonna des hl. Franziskus in Dresden (s. unten) zeigen: die Jungfran habe das eigenthümliche correggeske Lächeln (das übrigens so frühe sonst nicht vorkommt), and das heitere und klare Kolorit erinnere an den noch nahen Einfluss Francia's. Das Bild ist stark restaurirt und seine Farbe zum Theil aufgestanden, s. Verz. b) No. 3.

Mit mehr Sicherheit als diese vermeintlichen Jugendwerke lässt sich ein anderes dem Meister insofern beimessen, als verschiedene Stimmen von Gewicht es für ein ächtes Bild erklärt haben. Das kleine Gemälde stellt (nach dem Evangelium des Markus xiv. 52) den Jüngling auf dem Oelberge vor, der bei Christi Gefangennehmang die Flacht ergreift und dabei sein Gewand in den Händen der Verfolger zurlicklässt; im Hintergrunde die Gefangennehmung. Judas den Herrn kilssend und Petrus dem Malchus das Ohr abhanend. Das Original (s. Verz. a) No. 41) scheint sich schon im 17. Jahrh, in der Casa Barberini zu Rom befunden zu haben, später aber nach England gekommen und jetzt verschollen zu sein. Mengs sah eine Wiederholung davon Im Besitze eines Engländers zu Rom: er hielt sie für eine ächte Skizze und hob noch besonders hervor. dass der Jüngling der Figur des ältesten Sohnes in der Laokoonsgruppe gleiche, was ihm natürlich zu seiner Meinung passte, C. sei in Rom gewesen. Dass es aber Correggio's Art ganz und gar nicht war, sich so eng an das Muster der Antike zu halten, haben wir schon gesehen; jene Aehnlichkelt, die Aechtheit des Bifdes zugegeben, war sicher nur eine zufällige. Eine audere Wiederholung sah Lanzi in Rom; er hielt sie ebenfalls für ächt, obgleich er die darauf von ihm gelesene Jahrzahl 1505 filr apokryph erklären musste. Ueber andere Wiederholungen oder vielmehr Kopien s. das Verz. b) No. 59-62.

Eigenthlimlich verhält es sich mit einem anderen Bilde, das gleichfalls aus den jnngen Jahren Correggio's stammen soll. Es habe, so wurde erzählt, als Schild eines Wirthshauses an der Via Flaminia bei Rom gedient, offenbar zu diesem Zweck bestimmt, da es zwei beladene Maulthiere mit ihren beiden Treibern auf dem Marsche in einer lieblichen Landschaft darstellte. Dass C. in seiner Jugend auch einmal ein Wirthshausschild gemalt, hätte an sich nichts Befremdendes; auch damals noch berührten sich Kunst und Handwerk oft genug. Freilich hing auch hier wieder die Sage einen ihrer Züge an: der Maler habe seine Zeehe nicht bezahlen können und dafür dem Wirthe das Schild geliefert. Verdächtlg lst hier aber insbesondere die Nähe Rom's; ans den Wanderungen, welche die Tafel machte, Freund gewesen; wobei sich noch vermuthen

men ist (mir daher unbekannt) und dort die Be-lindem sie in der Gesellschaft von unzweifelhafzeichnung Senola Parmigiana trägt (No. 6). Es ten Werken des Meisters in verschiedene Hände ist eine Jungfrau mit dem Kinde auf den Knieen, lüberging, hat man auf ihre Aechtheit zurückgeschlossen (s. Verz. b) No. 4). Allein mit Recht ist dieselbe stark angezweifelt worden.

Dagegen galt bisher ziemlich allgemein als das frliheste erhaltene Werk von unzweifelhafter Aechtheit das sogen. Bildniss des Arztes in Dresden. Schon dass es mit fünf anderen geschichtlich beglaubigten Gemälden des Meisters aus dem Besitze des Herzogs von Modena an den sächsischen Hof kam, erschien als ein giiltiges Zengniss, In Wahrheit aber trägt das Bild die Züge des Meisters nicht so überzeugend, dass es ohne Weiteres für seine Arbeit angesehen werden milsste. Es gehört unzweifelhaft der besten Epoche der italienischen Malerei an; allein der Ausdruck ist nicht bedeutend, die Modellirung zeigt eine gewisse Unsicherheit, und insbesondere hat der Ton eine Schwere, welche auch bei einem jugendlichen Correggio nicht denkbar ist. Das Bild hat allerdings durch Vernutzung stark gelitten, und wie viel ilberhaupt die Hand des Restaurators Palmaroli daran verdorben, lässt sich nicht mehr ermitteln. Doch dies auch in Anschlag gebracht, hat es zu wenig von dem entschiedenen Charakter des Meisters, um es ihm als unzweifelhaft zuzuschreiben. Man könnte dem Stile nach an Glorgione denkeu (mit dem es auch Mengs vergleicht), doch ist es auch für diesen zu schwach. Zudem erscheint in ihm eher eine fertige, als eine jugendliche Hand. Dennoch war man genöthigt, wenn es überhaupt ein Correggio seln sollte, das Werk in die Jugend des Meisters zu setzen; es hätte sich in keine andere Zeit einfügen lassen, da es zn gründlich von den späteren Bildern verschieden ist. Am ehesten schien es kurz vor die Madonna des hl. Franziskus zu passen, daher man denn als das Jahr. darin es gemalt worden, 1513 angegeben. Zugleich hat man Vermuthungen angestellt, wessen Bildniss es seln könnte. Dass es ein Gelehrter sei, deutete hinlänglich das Buch an, das der bartlose, ernst blickende Mann auf den Tisch gestiltzt hält. In alten Verzeichnissen ist es immer als "Bildniss des Arztes" angeführt; auch im Besitze des Herzogs von Modena hatte es schon diesen Namen. Weil nun Vasari als Freund unseres Meisters den Arzt Francesco Grillenzoni zu Modena auführt, so hat man es früher für das Porträt desselben ausgegeben, bisweilen auch für dasjenige seines Brnders Giovanni. Allein da das Bild ein Jugendwerk sein sollte und, weun von Correggio, nur sein konnte, so traf diese Vermuthung nicht zu; deun beide Brüder standen, so lange C. jung war, in vollem Maunesalter (uach Pungileonl), während das Bilduiss einen schon bejahrten Mann zeigt. Pungileoni stellte daher die Ausicht auf, es sei das Porträt des obengenannten Giambattista Louiwie wäre das Schild dorthin gekommen? Nur bardi, der ja dem jungen Autonio ein väterlicher

liess, dass Lombardi dem jungen Meister seinen I dere nach Vollendung des Biides empfangen Dank für das Biid mit jenem Geschenk des Codex abgestattet habe, oder umgekehrt. Vorans- 1514 die Urkunde erhalten, darin Pietro Landini setzungen, die auch dann noch zweifelhaft blie- angehalten wird, die für das Gemälde bestimmte ben, wenn das Porträt mit grösserer Sicherheit Tafel noch in diesem Monat fertig zu machen. als Werk Correggio's anzusehen wäre s. Verz. b) No. 5).

Sehen wir von diesem, zudem zweifelhaften Bildnisse ab, so ist keines anf unsere Zeit gekommen, das mit einigem Rechte für das Werk Correggio's geiten könnte. Diejenigen, welche ihm in verschiedenen Gaierien noch zugesprochen werden, sind alle zum Mindesten zweifelhaft, wenn nicht offenbar unächt (s. Verz. b) No. 41-44); davon das Eine in der Galerie von Parma, vielteicht das eines Grafen Sanvitate, noch am ehesten einige Zilge der correggesken Hand zeigt, anch nach der Ansicht des Stechers Toschi, allein doch bloss als »dem Correggio zugeschrieben» bezeichnet werden konnte - und linn ebenfalis nicht angehört. Anch ist uns keinerlei Nachricht erhaiten, dass er Bildnisse gemalt habe. Es mag ihm dennoch vorgekommen sein, etwa filr einzelne wohlhabende Privatleute von Parma; Porträts solcher Persönlichkeiten aber, welche die Geschichte nicht gezeichnet und deren Andenken erioschen ist, sind in Italien äusserst wenige erhalten. Für Correggio und die Abgeschiedenheit seines Lebens ist es charakteristisch, dass ihm die Geiegenheit zu solcheu von der Geschichte geschützten Bildnissen nicht wurde. Weder kam er mit den grossen Herren in Bertihrung, noch stand er in Verkehr mit den hervorragenden Männern der Kunst und Wissenschaft. Vielleicht jag auch das scharfe und energische Erfassen individuelier Bestimmtheit weniger in seinem Taiente.

### XII. Correggio in der Heimat. Die erste grosse Arbeit: Madonna des hl. Franziskus.

Sichere Nachrichten über die künstlerische Thätigkeit des Meisters siud uns erst von seinem zwanzigsten Jahre au überliefert. Die erste beglanbigte Kunde von einem Werke seiner Hand ist uns glücklicherweise erhalten. Nach einer Haus unter der Bedingung vermacht, dass von eine Summe zur Bestellung des Bildes. Sie beriefen zu dieser Arbeit den jungen Allegri und während das Christuskind segnet. gingen mit ihm, unter Zustimmung des Vaters, da der zwanzlgiährige Antonio noch minderiäh- Basreliefs im Sockel des Throns) erinnern an rig war, am 30. August 1514 eineu Vertrag ein, das Bild des Bianchi Ferrari lui Louvre, der lu darnach sich der junge Meister verpflichtete, das Modena Correggio's Lehrer war. Besonders deut-Bild um 100 Dukaten zu malen und von dieser lich aber tritt das Vorbild des Mantegna her-Summe die eine Hälfte sofort empfing, die an- vor, nicht bloss in der Bestimmtheit der Zeich-

sollte. Auch ist noch mit dem Datum vom 4. Okt. In den Büchern des Kiosters ist dann unter dem 4. April 1515 die letzte (zweite) Zahlung an den Maier verzeichnet. C. hat also, angenommen, dass er die Tafel Aufang November erhalten, das Blld in etwa 6 Monaten vollendet.

Aus der Besteilung selbst, aus der Sorgfait, mit der die Franzlskaner die ganze Angelegenbeit betrieben, erhellt deutlich, dass lhuen der Auftrag von besonderer Wichtigkeit erschleu, und ohne Weiteres lässt sich anuehmen, dass sie den angesehensten Maler der Stadt damit betrauten. Pungileoni gibt auch die Rechnungen über das dem Meister für den Rahmen gelieferte Gold und Ultramarin (ersteres im Preis von 40, letzteres von 3 Lire). Es scheint daraus hervorzugehen, dass Correggio selber den Rahmen vergoldet and mit Farbe gezlert habe, ein Fall, der sich auch sonst bei Malern iener Zeit findet.

Dieses Altargemälde (auf Holz), die sogen. Madonna des hl. Franziskus, befindet sich gegenwärtig in der Gaierie zu Dresden (s. Verz. a) No. 8). Es zeigt uns den Meister noch in der Jugendperiode des Schaffens und in einer gewissen Abhängigkeit von seinen Vorgängern. In der Komposition ist noch die architektonische Strenge, die gebundenere Welse der Schulen des Quattrocento. Maria. das Kind auf dem Schoße haitend, sitzt unter einer von jonlschen Sänien getragenen Bogenhalle auf einem erhöhten Thronsessei; am Untersatze desselben, zu den beiden Selten stehen in die Architektur mit eingeschlossen zwel nackte Engel, eln Medaillon haltend, darauf Moses mit deu Gesetzestafeln abgebildet ist. Ueber dem Haupte der Jungfrau auf der lichten Luft ein Kranz von Engelsköpfen und zu ieder Seite zwei frei schwebende nackte Figuren kleiner Engel, wovon die eine geflügelt. An den Seiten des Thrones je zwei Heilige, so angeordnet, dass der hl. Franziskus, aubetend dem Kinde zugewendet, und Johannes der Tänist aus dem J. 1514; und eben dies Blld selber fer, auf das Christuskind deutend, dem Beschauer am nächsten sich gegenüber in einer Linie beim Archiv zu Correggio befindlichen Urkunde finden; dann weiter zurück elnerselts neben Jovom 4. Juli 1514 hatte ein Quirino Zuccardi dem hannes die hi. Katharina mit der Martyrpaime Minoriteukloster des hi. Franzlskus daselbst ein und den eineu Fuss auf das Rad gestiltzt, andrerseits der hl. Antonius von Padna mit Lilie und den Mönchen in der Klosterkirche ein Blid ge- Buch neben dem hi. Franziskus. Durch die stiftet würde; diese überliessen das Hans dem starke Erhöhung des Sitzes thront die Jungfran Erbeu des Quirino und empfingen dafür von ihm hoch über den Helligen und streckt schützend die geöffnete Hand zum Franziskus hernieder.

Die Anordnung im Ganzen (auch die gemaiten

stark gebrochenen Gefälte der Gewandung; sondern recht augenscheinlich in der Gestalt und Bewegung der Jungfrau, welche unmittelbar an die Madonna della Vittoria des Paduaner Meisters eriuuert. Auch andere Einflüsse noch lassen sich erkenneu. In der Haltung der Heiligen, im Ausdruck der Köpfe tritt eine - im Franziskus bis zur Schwärmerei gesteigerte - Innigkeit der religiösen Empfindung hervor, welche (vermittelt, wie wir gesehen, durch Biauchi Ferrari) auf die umbrische Schule nud Franc, Franeia zurückdeutet. Anch hier jener gewinnende Ausdruck der Seligkeit in der Anbetnug, der die guten Werke dieser Meister kennzeichuet, und zwar mit solchem Zanber und so natürlicher Kraft geschildert, dass sich hlerin der junge Antonio den Vorbilderu vollkommen gewachsen zeigt. Dieses Merkmal bietet ein um so grösseres Interesse, als Correggio diese Tonart der Empfindung nicht wieder angeschlagen hat. Allein wie schon Mengs bemerkte, in dem Kopfe der Madonna und auch in dem Kinde noch stärker aber in dem Kopfe Johannes' d. T. zeigt sieh deutlleh noch eine andere Einwirkung: die des Lionardo da Vinci. In der That ist dieses Bild ein unzweifelhaftes Zeugniss dafür, dass der junge Correggio diesen Meister nicht minder als den Mantegna studirt hatte. Seine Madouna, etwas mager in den Wangen und nicht gerade schön, hat sogar das lionardeske Lächelu. Insbesondere aber verräth die Anwendung des Helldunkels seine Bildnug nach Lionardo. An mauchen Stellen hat es noch den etwas schweren Ton, der diesem eigen ist, wie auch die Schatten noch tiefer und bräunlicher sind, als sie später bei unserem Maler sich finden.

Es ist bezeichnend für Correggio, wie sich in diesem Bilde - wenn wir von den anderen Einflüssen abseheu - die Anschannugsweise des Mantegna mit der des Lionardo verbindet. Beide Prinzipien, die Sieherheit der Zeichnung, welche die Form in allen Lageu beherrscht, und ihre Belebung durch den Ausdruck und das Helldunkel zum Reiz der malerischen Erscheinung, suchen sich hier schon zu jenem Ganzeu zu verschmelzen, das den späteren Werken des Meisters einen so eigenthümlichen Zanber verleiht. Dentlich erkennt man, wie meisterlieh sich schon damals, in seinen jungen Jahren, C. auf die Form verstand; aber noch tritt sie als wesentlich hervor, hebt die Gestalten statuarisch für sich heraus and bestimmt die Kompositiou. Auch sind die Umrisse der Gestalten noch von einer gewissen Härte und weit schärfer ausgesprochen, als in den späteren Bildern. Andrerseits beginnt schon die malerische Anffassung ihre Rolle zu Madonna di S. Francesco geht auf zwei grosse spielen. Ein volles klares Licht ist über das Meister zurück und verräth doch zugleich den Bild ausgegossen und mässigt sich namentlich in neuen Melster. Mantegna und Lionardo aber den Eugeln zu jenem Schmelz des Helldunkels, haben den Charakter der gesammten oberitaliedas eines der grossen Merkmale Correggio's ist. Inischen Malerei bestimmt, wie die florentinische

nung, in einzelnen, hier noch zaghaften Verkür- | Auch mischt sich sehon in den feierlichen Erust zungen so im Kopfe des Franziskus und dem der Anordnung, der dieses Bild kennzeichnet und von allen spätereu unterscheidet, wenngleich noch sehr gemässigt, die Heiterkeit des sinnlichen Lebens; sie spricht sich besonders aus in den leicht bewegten Knabenfiguren der Engel, von denen das eine Paar, obschon lebend gebildet, ohne Weiteres als Karvatiden beuutzt sind, welche den Thron stützen. Darin zeigt sieh der Maler, der liberall Leben sucht und natürliches Leben schildert, auch wo es der eigenen Bedeutung des Gegenstandes zu widerstreben scheint. Andrerseits verräth die Katharina eine Erregtheit der Empfindung, welche ihre ganze Natur ergriffen hat und fast sehon über das einfache Maß hinausgeht.

Vor Allem aber, wie wird es, innerhalb der Strenge und Ruhe der Anordnung, frei und licht In dem Bilde. Nicht mehr drängen sieh, wie noch bei Mantegua, die Figuren eng auf einander; Raum und Luft ist zwischen ihnen, sie bewegen sieh frei auf verschiedenen Pläneu. Auch dulden sie keine geschlossenen Mauern mehr, weit ist die Halle geöffnet, und eine heitere Landschuft mit liehtem Himmel, daranf die hoch thronende Jungfrau gleichsam zu schweben seheint, bliekt lacheud hereiu. Dass zu jener Freiheit iuuerhalb der geschlossenen Gruppirung der junge Meister so rasch aus sich selber gekommen wäre, ist kaum denkbar; auch hlerin wird ihn das Mnster des Liouardo über Mantegna hinausgeführt haben. Ganz ähnlich verhält es sich mit der kontrastirenden Bewegtheit der Glieder in den sonst ruhig gehaltenen Figuren. Dazu kommt endlich das hier schon beginnende ausdrucksvolle und reizende Spiel der Hände, eines der Kennzeichen Correggio's. Die technische Behandlung ihrerseits zeigt zum Mindesten alle die Fortschritte, zu denen sich damals die Oelmalerei in Italien entwickelt hatte; ein Punkt, auf den wir zurückkommen, wenn von der Malerei und Technik des Meisters überhaupt die Rede ist.

So bekundet schon dieses Werk die Kraft eines eigenthümlicheu Talentes, währeud es zugleich auf die Muster hinweist, darnach sich der Maler gebildet hat. Nicht Elnem Meister folgt Correggio ausschliesslich, sondern er verbindet zwei verschiedene Formenweisen - indem er elne dritte zum Theil and mehr nur als eine Beimischung aufulmmt - und legt schon damit den Grund zu der Selbständigkeit seiner elgenen Kunst. Vergleichen wir den zwanzigjährigen Correggio mit dem zweiundzwanzigjährigen Rafael, der das Sposalizio (in der Brera zu Malland) malte, so sehen wir, wie in jenem weit entschiedener die Eigenthümlichkeit durchbrach. Das Sposalizio ist gleichsam nur ein gelänterter Perugino; die



und umbrische Schule die mittelitalienische. Wie I nen Bahnen. Er behandelt - indem er eine Rafael diese beiden Schulen, so hat Correggio Legende des apokryphen Marienevangelium's in sieh die Kunstweise jeuer beiden Meister zu zu Grunde legt - den heiligen Stoff mit voleinem neuen Ganzen verschmolzen, das aller- ler Freiheit und macht daraus ein anmuthidings auf manche grosse Eigenschaft derselben ges Familienbild in heiterer Landschaft: kaum verziehtete, aber die italienische Malerei zu ihrer noch, dass der kuleende Franziskus die religiöse höchsten Blitte braehte.

Tiraboschi glaubte fälschlich, indem er einem älteren Bericht folgte, die Madonna des hl. Franziskus sei für die Kirche S. Niceolo der Franziskaner von Carpi gemalt worden; dagegen das von den Briidern zu Correggio bestellte Bild das nach ihm eine sitzende Madenna mit dem Kinde, zu ihrer Linken den knieenden Franziskus, zu ihrer Rechteu den hl. Joseph darstellte) verschollen; auch in Lanzi und Fiorillo ist dieser Irrthum übergegangen (s. Verz. a) No. 12). Ob hielt. Dabei wiederholt er eine weitere Angabe wirklich Correggio auch für die Minoriten zu Carpi ein Bild gemalt habe, steht dahin; es ist nns keinerlei nähere Kunde darüber erhalten

## XIII. Aufenthalt in Correggio: Werke von 1515-1518. -Die hl. Martha. Vermalung der hl. Katharina.

Gemälde (von kleinem Format) für dieselbe Kirche der Minoriten zn Correggio, das ihm, nach Pnngileoni, wahrscheiulich von einem Cavaliere Francesco Munari bestellt war. Denn die Kapelle della Coneezione, in welcher sieh lange das Bild befand, war während dieser ganzen Zeit von der Familie Munari geschmückt und unterhalten worden. Es stellte eine Ruhe auf der Flucht nach Aegypten dar, ebenfalls mit einem hl. Franziskus, welcher vor dem Christuskinde knieet, und dem hl. Joseph, der mit der einen Hand einen Palmenzweig erfasst hat auffallend ist die Uebereinstimmung dieser Darstellung mit jenem angeblichen Bilde von Carpi). Eine ganz ähnliche Komposition befindet sich in der Tribune der Uffizien zu Floreuz, dort für Original gehalten, ohne dass bekannt wäre, wie das Bild in die Galerie gekommen is. Verz. b) No. 491. Unter einem Palmbaume hält die weissgekleidete Maria, auf dem Boden sitzend, das auf ihren Knicen aufrecht stehende Kind; es reckt die Hand aus, um die eben gepfillekten Datteln zu nehmen, welche der hl. Joseph ihm darreicht; dabei zur Seite der knieend anbetende Franziskus. Mengs hielt das Bild filr ächt, namentlich, weil er sich einen anderen Urheber als Curreggio nicht denken konnte. Doch ist die Aechtheit öfters bestritten und mir namentlich wegen des grellen Tones und der ziemlieh schweren Gestalten sehr zweifelhaft (auch ist das Bild bisweilen dem Baroccio oder dem Tiarini zugeschrieben worden). Indessen rührt die Kompositiou sieher von C. her oder ist ihm wenigstens entnomnen (das Motiv des Datteln darreichenden Joseph werden wir auch in einem anderen, beglaubigten Blide Correggio's finden). noch 1644 unter der Obhut der Grafen von Novel-Sie zeigt uns den Meister schon auf seinen eige- lara befanden uud in eben jenem Jahre von Don

Bedeutsamkeit des Gegenstandes verräth. Niehts Feierliehes in der Haltung der Figuren, kein tieferer Ernst im Ausdruck, der auf ein Uebermensehliehes hindeutete. Der Bambino ist nur das liebeuswürdige Kind, das nach den Datteln greift; schon das ist bezeiehnend, dass ein solches Motiv die Komposition bestimmt hat. -Lanzi glaubt, dass dieses Florentiner Bild jene 1514 filr die Franziskaner zu Correggio gemalte Altartafel sel, welche Tirabosehi für verschollen des Letzteren : dass nämlich die Tafel zwei Seitenflügel gehabt habe, mit einem bl. Bartholomäns und einem hl. Johannes. Es ist dies wahrscheinlich eine Verwechslung mit dem nun folgenden Bilde Correggio's.

Iu das J. 1516 wird gewöhnlich, ohne dass indessen dafür nähere Beweise vorlägen, ein Wol bald darauf lieferte der Meister noch ein Tript yehon gesetzt, das C. für die Brüderschaft des Hospitals von S. Maria della Misericordia in seiner Vaterstadt gemalt hat. Ein sicheres Zeugniss haben wir von diesem Werke durch den Verkaufsakt, welcher in dem noch vorhandenen Hauptbuche jeuer Brüderschaft verzeiehnet ist. Der Letzte der Herren von Correggio. Don Siro d'Austria, brachte es durch ein Uebereinkommen vom 23. Nov. 1613 fun den Preis von 300 Golddukaten | zu 8 Lire | an sich nachdem der Maler Giacomo Borboni von Novellara am 18. Dez. 1612 (auch diese Urkunde noch erhalten) es auf diese Summe nebst einer zu liefernden Kopie - die er dann selber fertigte - geschätzt hatte. Das Mittelbild war ein Gott - Vater (Halbfigur) oder auch Christus als Helland in der Glorie über einem Regenbogen. umgeben von Engelsköpfen, die sich allmälig dem Hintergrunde zu in die lichte Luft verlieren; das eine der beiden Seitenhilder ein jugendlieher Johannes mit dem Kreuze, das andere ein hl. Bartholomäus mit seiner Haut in der Hand. Ob etwas von dem Gemälde gehliehen, scheint sehr zweifelhaft (s. Verz. a) No. 17). Denn der lin Vatikan befindliche Christus, der für das Mittelbild ausgegeben wird, ist sicher nicht von Correggio's lland (s. Verz. b) No. 10; er ist kaum gut genug für eine Kopie von Lodovico Caraeei, dafür man ihn bisweilen erklärt hat und offenbar, auch nach Mündler's Ansieht, nur aus dieser Schule. Das Seitenbild mit dem bl. Johanues sollte sich 1841 im Besitze eines Dottore G. G. Bianconi zu Bologna befinden (s. Verz. b) No. 11). Die Vermuthung Tiraboschi's, dass die Bilder bei der Plünderung Mantua's im J. 1630 zu Grunde gegangen, ist irrthümlich, da sie sich Siro zurückverlangt wurden. Allein über ihr ziehen könne. Doch scheint schon damals das verbürgte Nachricht erhalten.

Noch soll in ienem Oratorium della Misericordia von der Hand des Meisters eine Herodias. welche eben vom Henker das Haupt des Johannes empfängt, gewesen sein (s. Verz. b) No. 81). Auch dieses Bild ist verschollen.

Ebenfalls in das J. 1516 oder in das folgende fällt sehr wahrscheinlich ein Altargemälde für die Kirche von Albinea im Gebiete von Reggio, dessen Kosten, der Ueberlieferung zufolge, durch Beiträge der Pfarrkinder bestritten wurden. Bestellt wurde unserem Meister das Bild vom Erzpriester der Gemeinde, Giovanni Guidotto Roncopò. Dass Correggio während der Ausführung 30 soldi per Tag, ausserdem Kost und Wohnung erhalten habe, diese Nachricht scheint nur auf einer Volkssage zu beruhen. Pungileoni führt (II. 109) elne Urkunde an vom 14. Okt. 1519, worin Antonio, der Sohn des Pellegrino Allegri, bestätigt, filr das Altarbild an ienen Priester Johannes keinerlei Anspruch mehr zu haben, da er den Rest des Preises dafilr mit 4 Dukaten erhalten. Wie aus elner späteren Urkunde von 1647 erhellt (s. die Geschlehte des Bildes im Verz. a) No. 18), stellte das Bild die Geburt der Marla vor. Seit dem Ende des 17. Jahrh, ist es verschollen.

Im J. 1517, wie es scheint, malte C. noch ein anderes Altarbild, das seinen Platz ebenfalls in einer Kapelle des oben erwähnten Oratorium's von S. Maria della Misericordia zu Correggio fand. Dorthin liess es sein Besteller, Melchlorre Fassi, bringen, da die Klrche S. Quirino, welche nach dem Einsturz der alten im J. 1514 eben neu erbaut wurde und für welche es nach einer Urkunde vom 16. Dez. 1517 (Pungileoni II. 93) bestimmt gewesen, erst nach 1550 vollendet wurde. Das Bild stellte eine hl. Martha vor daher gewöhnlich kurzweg Die hl. Martha genannt -, ln Gesellschaft des Apostels Petrus, der hh. Magdalena und Leonhard. Was aus dem Bilde geworden, ob es wirklich noch erhalten, lässt sieh geschichtlich nicht verfolgen. Eine kaum glaubwilrdige Nachricht, aber von verschiedenen Seiten mitgetheilt, meldet: man habe die Tafel, damit sie nicht, gleich anderen Bildern unseres Meisters zu Correggio, das Schicksal erfahre geraubt zu werden, mit elnem Firnisse überzogen, der die Darstellung bis zur Unkenntlichkeit bedeckt habe. Diese Thatsache fand Pungileoni auch in der nicht unzndass es den Blick des Kenners nicht mehr an-I den Einfluss des Franc. Francla, welcher in der

weiteres Schieksal und ihren Verbleib ist keine Original, in welchem Zustande inmer, an seinem alten Platze sich nicht mehr befunden zu haben: jene Tafel war wahrscheinlich eine Kopie, die auch Tiraboschi (s. nuten) für das Original hielt. Offenbar ist es dasselbe Bild, dessen Lanziaredenkt (IV, 64). Nach ihm stellte es die hh. Petrus, Margaretha, Magdalena und Rainund in einer schönen Landschaft dar. Es sei entweder durch Kerzendampf geschwärzt oder mit einem entstellenden Firniss absiehtlich fiberzogen später vom Altare als unnlitz entfernt und durch eine Kopie, auf der einige Veränderungen, ersetzt worden. Lanzi glaubt, dass Tiraboschi irrthümlich diese Kopie für das Original gehalten, weil dieser an der Stelle der Magdalena eine hl. Ursula erwähne, wie dies auf der Kopie der Fall sei. Das ächte Bild aber sel in die Hände des Restaurators Antonio Armanno gekommen: diesem sei es nach der mühsamen Arbeit eines ganzen Jahres gelungen den Firniss abzunehmen. und das Bild darauf so schön geworden, dass die Fremden in Menge herbeieilten es zu bewundern. Was fernerhin aus diesem Bilde geworden, ist unbekannt, wenn es nicht dasjenige lst, das sich gegenwärtig in England im Besitze des Lord Ashburton befindet. Dies aber scheint insofern nicht möglich, als letzteres Gemälde nach Waagen's Bericht (Treasures of Art, II, 99) aus der Sammlung Ercolani zu Bologna stammt, s. Verz. a) No. 44 und b) No. 63.

Doeh wie dem auch sei: das Bild bei Lord Ashburton gibt uns jedenfalls eine Vorstellung von jenem Werke des Correggio, welches ihm Melchiorre Fassi bestellt hatte. Ob es nun das Original sei, woffir Waagen und Eastlake (Materials, II, 233) es zu halten genelgt sind. oder eine der vielen Kopien, die davon gemacht worden und deren sieh einige (nach Lanzi) auch ln Privathäusern zu Correggio befauden: die Stilmerkmale, welche es zeigt, stimmen mlt denjenigen ilberein, welche Lanzi dem alten Bilde zusprieht. Auch lst die Komposition dieselbe wie in dem von Pungliconi erwähnten Werke: nur werden in dem englischen Bilde die Heiligen filr Petrus, Margaretha, Maria Magdalena und Antonius von Padua ausgegeben. Es ist insofern von besonderem Interesse, als es dem Stil der Madonna des hl. Franziskus noch nahe steht und somit ein weiteres Zengniss gibt von jener Jugendzeit des Schaffens, darln sich der Meister mitten im Uebergange von seinen Vorbildern zu seiner eigenen Art zeigt. Waagen bemerkt: verlässigen Chronik des Zuccardi erwähnt (sin Das Bild ist in der That weit strenger in den S. Maria e il quadro del Correggio, rulnato però Formen und dem Faltenwurf, weit dunkler in per timore fosse anch 'esso esportatos). In elnem den Schatten und den Lokaltönen der Gewänder Briefe des Girolamo Colleoni an den Consigliere als alle Malereien seines (Correggio's) späteren Don Venanzio De Pagave vom 26. Juni 1776 wird Stils. Es bekundet in vicler Beziehung eine beeines Bildes mit dem hl. Petrus und hh. Jung- merkenswerthe Aehnlichkeit mit der Altartafel frauen gedacht, das noch in der Kirche Sta Ma- des hl. Franziskus zu Dresden; beide sind in ria vorhanden, aber so von Firniss bedeckt sel, dem herkömmlichen Kirchenstile und verrathen an die Katharina im Dresdner Bilde; die Zelchund gar liberein. Die Färbung ist sehr tief gehalten, und ln der Gewandung des hi. Petrus noch Gold angewendets. Ob nun diese Tiefe der Färbung und die dunklen Schatten, wie Eastlake glauben möchte, der Restauration zuzuschreiben sind oder vielmehr auf Rechnung der Kopie kommen, welche das Bild doch wahrscheinlich ist: so war sicherlich auch dem Originale der strengere Charakter eigen, welcher jene Zelt des Meisters kennzeichnet, da er von seinen Vorbildern zum Theil noch abhängig war. Daher auch noch eine Nachwirkung mantegnesker Darstellung, die Lanzi in diesem Bilde ausdrücklich hervorhebt.

Dies gibt dem Bilde eine besondere Bedeutung : es wirft ein welteres Licht auf den künstlerischen Entwickelnngsgang Correggio's, über den uns sonst nur das Dresdner Gemälde sicheren Aufschluss gibt. Er hätte demnach bis in das J. 1517 hinein, wenigstens zum Theil, jene strengere Kunstweise beibehalten, welche zwischen ihm und seinen Vorgängern die nähere Vermittlung bildet. Nur zum Theil. Denn wenn jene Ruhe auf der Flucht in den Uffizien zu Flosich der Meister mitten zwischen zwei Darstelwesentliches Merkmal seiner Kunst ausmacht. Auf den ersten Blick erschelnt das seltsam; doch der Tafel des hl. Franziskus Züge gefunden, entschieden bekunden; in der kilhnen Verbindung verschledener Vorbilder verrieth sich die wachsende Selbständigkelt. Die neue Aufgabe aber, jene Ruhe auf der Flucht, gewährte dem Talente freieren Spielraum, denn der liebenswürdige Charakter des Vorwurfs entsprach der elgenen Natur des Malers. Zudem mag die Ausführung noch manche Züge der strengeren Weise gehabt haben. Die Darstellung verschiedener Helliger auf Einer Tafel erforderte dagegen maßvolle Bewegtheit, Feierlichkeit der Anordnung und Sammlung des Ausdrucks: wodurch der selbst sich wieder ergab.

Dieses freie Verhalten zu den Vorgängern, das rasche Hervortreten der eigenen Kijnstlernatur Innerhalb einer gewissen Abhängigkeit, entspricht ganz der frührelfen und schelnbar wie mit einem Schlage entwickelten Elgenart des Melsters. Dass dem so war, dass er jene gemessenere Art, die für seinen Genius eine Fessel war. wenn nicht plötzlich, doch bald und entschieden abwarf: das beweisen seine uns erhaltenen Ma-

Lombardei diese Darstellungsform am reinsten schen diesen und der Madonna des hl. Franzisentwickelte. Die hl. Margaretha erinnert stark kus einen Sprung gefunden und desshalb nach vermittelnden Zwischenstufen gesucht: allein nung und Bewegung der Hände stimmen ganz ich finde schon in dem, was wir von der Thätigkeit Correggio's in diesen Jahren wissen, eine ganz naturgemässe Entwickelung. Er folgte den Mustern, welche auf ihn mächtig eingewirkt hatten, da sie seinem eigenen Genius verwandt entgegenkamen, er folgte ihnen med ilbte sich daran, bis er in dieser Uebung seine Kräfte gewachsen und gereift fühlte. Das war offenbar in der Tafel des Franziskus der Fall: es ist nicht zu viel gesagt, dass C. in diesem Bilde, was Können und Geschick anlangt, Mantegna sowol als Francia und Lionardo vollkommen erreicht hat. Nun konnte er schon aus dem Vollen der eigenen Natur schaffen. Dass er znnächst doch noch in einzelnen Bildern das Band mlt jenen Meistern nicht ganz zerriss, hat nichts Befremdendes.

Die Freiheit aber, zu der er gelangt war, zeigt sich deutlich in einem uns erhaltenen Werke, das gewöhnlich in das J. 1517 gesetzt wird und in der That diesem oder dem folgenden Jahre angehören mag: Die Vermälung der hl. Katharlna.

Es finden sich drei Darstellungen dieses Gegenstandes; die eine im Louvre zu Parls s. Verz. renz eine Nachbildung der für die Minoriten von a No. 191, deren Aeehtheit ganz unzweifelhaft Correggio etwa im J. 1515 gemalten war, so zeigt ist; die zweite in den Studi zu Neapel, welche mit allem Recht dem Meister gleichfalls zugelungen strengeren Stils schon zu jener Freiheit schrieben wird (s. Verz. a) No. 20); und eine dritte der Auffassung und Anordnung gereift, die ein in der Eremitage zu St. Petersburg (s. Verz. b) No. 8), welche Manche fiir Original halten, Waagen jedoch mit Grund filr das Werk eines der ist es recht wol denkbar. Wir haben schon in besten Schüler Correggio's erklärt. Zwar trägt letzteres Bild auf der Rilckseite, wie schon friiwelche die hervorbrechende Eigenthümlichkeit her bemerkt (s. p. 351), eine Inschrift, wonach Antonio Lieto da Correggio dasselbe für eine Donna Metilde d'Este im J. 1517 gemalt habe. Allein eine Prinzessin Metilde aus dem Hause Este gab es damals wenigstens am Hofe von Ferrara nicht. Die Prinzessin könnte allenfalls aus dem Hanse der Marchesi dl S. Martino gewesen sein ; allein auch dann bleibt die Inschrift verdächtig. und schon Mengs wollte eine Bürgschaft für ihre Aechtheit nicht übernehmen. Das Bild ist von kleinerem Format als dasjenige im Lonyre. Das in Neapel befindliche ist In der Komposition von den beiden anderen verschieden. Es war in der nähere Anschluss an die früheren Vorbilder von Galleria Farnesiana, aus der es nach Neapel gekommen ist, unter dem Namen »piccolo (kleines Sposallzio als Originalwerk verzeichnet und wird auch jetzt allgemein dafür gehalten. Dass Correggio denselben Gegenstand zweimal behandelte, kann um so weniger Wunder nehmen, als dieses annuthige Motiv seinem Talente besonders entsprach.

Ueber die Veranlassung zu beiden Bildern haben wir nur Vermuthungen. Das Pariser Bild soll, wie Tiraboschi dem Sandrart nacherzählt lereien aus den J. 1518 und 1519. Man hat zwi- Correggio filr eine Dame Namens Katharina

von der er in schwerer Krankheit gepflegt worden sei, gemalt haben. Eine Nachricht, die zu sehr ciner Künstleranekdote gleich sieht, um giaubhaft zu sein, und woi in Rom als eine der verschiedenen Fabeln über das Leben des Melsters umlief, als Sandrart daselbst im J. 1634 das Bild beim Kardinal Borghese zu Gesicht bekam. Pungileonl dagegen meint, Correggio habe es seiner Schwester Katharina als Angebinde zu ihrer Hochzelt gemalt, da sie sich mit jenem Vicenzo Mariani vermälte, der mit dem Vater Peliegrino ein Grundstück gepachtet hatte. Man setzt gewöhnlich diese Hochzelt in das J. 1519; ob nach einem sicheren Zeugnisse, ist nicht ersichtlich. Also nahm man an, dass Correggio das Bild in demselben Jahre gemalt hatte; während das kleine Gemälde zu Neapei in das J. 1517 gesetzt wurde. Indessen findet sich ein änsserer Anhaltspunkt für dieses Datum ausser jener angeblichen Inschrift (auf dem Petersburger Bilde) nicht. Ebenso wenig Grund ist aber, das Pariser Bild dem J. 1519 zuzuweisen; denn dass dieses ein Hochzeitsgeschenk für die Schwester gewesen sei, ist zwar ein ganz hübscher Einfall, aber Dinge gleichsam zu verzehren scheint. auch nichts welter. Wenn wir dennoch diese Bilder in die Jahre 1517 oder 1518 setzen, so geschieht dies aus inneren Grinden; d. h. aus Merkmalen der Darstellungsweise und insbesondere der malerischen Behandlung, von welcher

später die Rede sein wird. In diesen Werken tritt die Selbständigkeit des Meisters entschieden zu Tage. Der religiöse Gedanke, welcher dem Motiv zu Grunde liegt, ist ganz zurückgetreten; die christliche Vision, darin die Vermälung der jungfräulichen Katharina mit dem Christuskinde durch den Ring die vöilige Hingabe an das Ewige bezeichnet, ganz in die Gegenwart eines heiter sinnlichen Lebens nicht mehr durch Feierlichkeit der Anordnung das beseelende Licht, welches auch die Schatten

ganz crfiilt sind, allerdings ohne den Ernst eines geheimn issvollen Gehaltes, aber auch ohne die Unruhe einer tieferen Beziehung. Sogar der il. Sebastian - der bekanntlich immer dieser Vermälung beiwohnt - mit seinen Wunden und Pfeilen ist ganz Seiigkeit, ganz Leben sein warm leuchtendes Fleisch. Ein Zug der süssesten Liebe scheint die Gestalten Innerlich zu verbinden; nur wer ungerecht und blind den Maßstab der älteren und strengeren Kunst an dieses Werk einer neuen Epoche anlegte, konnte darin, wie einige Kritiker das gethan, den Charakter der Wollust finden. - Auf dem Pariser Bilde erblickt man im Hintergrunde noch das Martyrthum der Sebastian und Katharina.

Eigenthümlich ist diesem Bilde auch der goldene, wie von Innen durchglühte Ton des Fleisches, der schon ganz Ergebniss der elgenen malerischen Anschauung Correggio's ist. Wir werden ihn in mehreren seiner Werke finden, bis auch er in jenen feinen Schimmer von Licht und Luft sich auflöst, der in den späteren Gemälden des Meisters die besondere Farbe der

So sehen wir den jungen Meister seit 1513 bis zum Beginne des J. 1518, den Anfenthalt in Albinea abgerechnet, in seiner Vaterstadt vielfach beschäftigt. Dass ihn gleich seine ersten Werke zu Ansehen gebracht, ergibt sich nicht bloss aus den verschiedenen Bestellungen, sondern auch aus dem Kaufpreise, den er z. B. für seine Madonna des hi. Franziskus erhielt. Die Summe von 100 Dukaten oder 400 Lire (Pungileoni II. 69 , welche wir ungefähr zu 300 Gulden stidd. Währung anschlagen können, war sogar für die damalige Zeit beträchtlich, sie war auch höher als manche andere Bezahlung, die Correggio empfing, und muss zum Theil wol aus der Natur übergegangen. In das Ideale erhoben ist dasselbe jeues Vermächtnisses erklärt werden. Doch ausser diesen Nachrichten von seinen Werken und oder des Ausdrucks, sondern durch die Glut und den Beziehungen, darin sie ihn uns zu Privaten Feinheit der zum Ton vergeistigten Farbe, durch und Kirchen zeigen, wissen wir so gut wie nichts von dem Leben, das er bis zu seinem 24. Jahre aufhellt und die Körper gieichsam durchzittert, in der Heimat zubrachte. Erhalten sind nur endlich durch die zarte, liebevolle Freudigkeit einige Taufakte, sowie notarielle Urkunden der die Gestalten belebenden Empfindung. Diese darin er als Zeuge genannt ist. So ist er unter Verklärung des sinnlichen Lebens hat schon Va- dem 12. Jan. 1511 als Taufpathe eines Antonio sari wahrgenommen, wo er im Leben des Giro- aus dem Hause Vigarini, unter dem 4. Okt. 1516 lamo da Carpi erzählt, wie denselben in Modena als Gevatter einer Anastasia Elisabetta, Tochter zumeist dies göttliche Bild entzückt habe, des- eines Giannantonio Tovaglieio angeführt; den sen Köpfe so schön seien, dass sie im Paradiese 14. Juli 1517 in Gemeinschaft mit jenem Melchiorre gemacht schienen. "Auch ist es nicht möglich, Fassi, der ihm das Bild der hl. Martha bestellt fügt er hinzu, schönere Haare zu sehen, schönere hatte, als Zenge bei der Lesung des Testa-Hände und ein Kolorit, das anmuthiger und na- mentes einer Giovanna da Montecorvino - zu tilrlicher iste. Es ist das Pariser Bild, welches weicher Zeit er also schon von Aibinea nach Vasarl im Auge hat. Wie sehr dieses überhaupt Correggio zurückgekehrt war --, ebenso im Jan. schon die Zeitgenossen zu schätzen wussten. 1518 bei einem Akte des Notars F. A. Bottoni, zeigt sich auch darin, dass Ugo da Carpi in seiner lendlich noch den 17. März 1515 als Taufpathe neuen Manier es in Holz schnitt (s. Verz. der Stiche einer Rosa, Tochter des Francesco Bertoni (in No. 224a). Auch die Haltung der Figuren ist in den Taufblichern von S. Quirino. Jedenfalls ihrer Natürlichkeit von grossem Reiz: Menschen, hatte er also bis zu diesem Tage seinen eigentdie von dem Glück ihres stillen Zusammenseins lichen Wohnsitz in der Vaterstadt. Dass sich

vom J. 1516 die Vermögensverhältnisse seines in welchem nicht lange darauf Correggio das

### XIV. Bernfung nach Parma /1518 . Die Malereien im Nonnenkloster B. Paolo.

Ein neuer und grösserer Wirkungskreis eröffnete sich plötzlich unserem Maler; er kam nach Parma. Aller Wahrscheinlichkeit nach in der ersten llälfte des J. 1518. Jedenfalls ist es ein Irrthum, seine Ankunft in Parma erst in das J. 1520 zu setzen, da sieh mit Grund annehmen lässt, dass er schon im Laufe des J. 1519 für den Benediktincrorden von S. Giovanni daselbst beschäftigt war. Tiraboschi meint denn auch, dass er für die Letzteren seine erste Arbeit in Parma übernommen habe; woraus man schliessen könnte, dass ihn die Mönche von S. Giovanni dorthin berufen. Allein cs ist sehr wahrscheinlich, dass Correggio noch vorher ein anderes Kloster mit Malereien ausstattete. Es war dies das Nonnenkluster S. Paolo. Wol möglich, dass die Achtissin dieses Klosters, wie Pungileoni annimut, unseren Meister zur Reise nach Parma veranlasst hat; Freunde von ihr standen mit den Herren von Correggio in Verbindung. Da also Allegri schon 1519 eine Arbeit für die Beuediktiner unter Händen hatte, so lässt sich fast mit Sicherheit anuehmen, dass schon am Beginn dieses Jahres iene Malereien in S. Paolo vollendet waren. Zudem sprechen Stil und Behandlung derselben für ihre Entstehung vor den grösseren Werken in der Kirche S. Glovanni

Dass sich Correggio auf eigene Faust und gut Glück nach Parma begeben, um dort für seine Kunst ein besseres Feld zu finden, als in der Heimat, ist kaum anzunehmen. So rasch wären ihm dann so grosse Aufträge wol nicht zugefallen. Andrerseits begreift sich leicht, dass die Altarwerke, welche er für die Vaterstadt und Albinea gemalt, seinen Ruf in der Umgegend verbreitet haben. Zudem lebten damals in Parma keine Meister von hervorragendem Ansehen. wenigstens solche nicht, welche den neuen und gesteigerten Ansprüchen hätten genugthun können. Cristofano Caselli, ein tilchtiger Schüler des Giovanni Bellini, hatte seine beste Zeit schon um 1500 gehabt; ebenso Lodovico da Parma, der dort versehiedene Madonnen in der Art des Franc. Francia hinterlassen hat. Aless. Araldi wahrscheinlich schun 1465 geb.), wol schwerlich, wie Lanzi angibt, ebenfalls Schiller Bellini's, zeichnete sich mehr in dekorativen Arbeiten als in Figurenbildern ans; letztere sind durch ihre Härte, wie durch ihre äusserst trockene Farbe (Verkündigung in der Akademie zu Parma von 1514; Vermälung der Jungfrau von 1519, früher im Dom daselbst) eher abstossend, während seine Arabesken wenigstens eine reiche und heiter spielende Phantasie bekunden. Noch erhalten sind diejenigen vom J. 1514 in einem ge-Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

Vaters gebessert hatten, ist schon oben bemerkt. daran stossende Gemach auszuschmiteken hatte. Beweis geung, dass man den jungen Meister dem alten - Araldi lebte bis 1528 - vorzuziehen wusste, und dass sein Ruf als der eines ungewöhnlichen Talentes nach Parma gedrungen war. Ausserdem war dort damals die Künstlerfamilie der Mazzola thätig, drei Brüder, Michele, Pierilario und Filippo, der Vater des berlihmteren Parmigianino. Jene älteren Glieder waren von der Paduaner Schule abhängig, und zwar in der Formgebung ziemlich tüchtig, allein in der älteren Weise ganz befangen und vollkommen reizlos. Die Jilngeren aber schlossen sich hald an Correggio an. So hatte die Kunst, welche vor Correggio in Parma getrieben wurde, keinen eigenen Charakter; sie war von verschiedenen Einflüssen abhängig nud kam, wenn auch elnige gute Werke aus ihr hervorgingen, über die alten Schranken nicht hinaus.

Merkwiirdig sind iene Malereien in S. Paolo schon durch das eigenthämliche Schicksal, das sie ein paar Jahrhunderte lang in fast gänzliehe Vergessenheit brachte. Im J. 1524 war nämlich die Klausur über das Kloster verhängt worden. und seine Räume seitdem kaum Jemandem zugänglich gewesen. Annibale Caracci erfuhr uichts von diesen Werken des Meisters, so eifrig er auch allen seinen Arbeiten nachging. Wol findet sich schou in Handschriften des 17. Jahrh. (insbesondere in derienigen des Pater Zappata über die Kirchen von Parma: 8. Pungileoni II. 119) nähere Erwähnung der Malereien; auch Crozat, der sich mit unserem Meister wie frither bemerkt vielfach beschäftigte, wasste davon, und vielleicht hatte von ihm d'Argenville die kurze Nachricht, die er darüber in seine Lebensbeschreibungen der Maler 1762 einrlickte. Allein, einzelne besonders Begiinstigte vielleicht ausgenommen, bekam sie Niemand zu Gesicht. Ratti gedenkt dann ihrer, aber ganz ungenau, indem er sie ein verborgenes Juwel nennt. Dagegen hatte Mengs sle gesehen durch besondere Vergünstigung), wie er selbst in einem Briefe an den Cavaliere d'Azara meldet in der römischen Ausgabe seiner Schriften von 1787., doch findet sich in seiner Schrift von Correggio's Leben und Werken kein Wort darfiber. Dann fand der Maler Antonio Bresciani, da er in der Kirche des Klosters beschäftigt war, die Gelegenheit, das so ängstlich gehittete Gemach gründlich zu besichtigen; er berichtete darüber an Tirahosehi, der dann zuerst von dem Werk nähere Nachricht gab (Bibl. Mod. VI. 262; 1786). So war die Aufmerksamkeit allmälig darauf gelenkt worden. Den 16. Juni 1794 wurde endlich von der Akademie von Parma die Untersuchung der Fresken veranlasst; es waren Professoren dieser Akademie, welche mit dem Kupferstecher Rosaspina bei der Besichtigung sofort die Hand des Correggio erkannten. Der Herzog Ferdinand I. nahm wölbten Zimmer in demselben Kloster S. Paolo, darauf selbst in Begleitung von Gelehrten, darnufilhrlichen Bericht.

steht, hat ein besonderes Interesse. - Der Nonden Zeiten Friedrich's II. mit allerlei Vorreehten ausgestattet, zudem durch eine Bulle Greerklärt worden. Daher besassen seine Aebtissinnen, immer ans alten Geschlechtern und auf Lebenszeit gewählt, fast fürstliche Macht, die man hier wie überall benützte, nm ein weltliches, von Reichthum, Genuss und Kunst getragenes nehmen Familien auf Besetzung jener Stellen ab. So entstanden mannigfacher Hader, Eifersucht Kloster aber doch immer seltsam. und Zwietracht, und in Folge dessen allerhand Unruhen, die sich bis in die Stille des Klosters erstreckten. Umsonst verhängten Julius II. und Leo X., um dem Unwesen zu steuern, die Klaugerten den Gehorsam. Zu Correggio's Zeit war Achtissin von S. Paolo Donna Giovanna [erwählt] angehört hatten. Donna Glovanna aber verfuhr sofort, als sie ihre Stelle antrat, mit schrankenentzog und einem ihrer Verwandten libertrug. Es kam zum Schlimmsten; ein Garimberti wurde von dem neuen Verwalter und dem Bruder der Aebtissin ermordet, das Kloster nach den Missethätern durchsucht. Nur noch zu nahm die Aus-Malland zugefallen, auch Parma einige Zeit besetzt hielten. Paul III. machte endlich diesen Aergernissen ein Ende. Nach dem Tode der Giovanna - so lange glaubte man es doeh noch hinausschieben zu müssen - wurde die Klausur wirklich vollzogen.

Giovanna liebte die Pracht und eine fürstliche Ausstattung der Räume, wie ihre Vorgängerin Orsina. Baulustig, wie sie war, liess sie selt 1514 für ihren Gebrauch eine Anzahl neuer Gemächer herrichten, nicht Im Mindesten beirrt durch die änsseren Unruhen und die Drohungen der Päpste. zu seiner Arbeit berief, dafür spricht auch das Rande, noch scheint sie erst mit dem anderen

ter sich auch der Pater Ireneo Affò befand, die Befinden der schon kränkeluden Matrone; seit Fresken in Augenschein. Seitdem waren sie dem 1519 wurde sie bettlägerig. Ihre geistige Widerallgemeinen Besuche wieder geöffnet. Affö gab standskraft aber, ihre Lust zu Welt, Leben und noch 1794 über die Darstellungen selher, ihre heidnischer Schönheit war ungebrochen. Es ist Geschichte und ihre Auffindung in einer eigenen sogar wahrscheinlich, dass sie ihren Wider-Schrift (Ragionamento etc., s. Literatur) aus- sachern zum Trotz lhre Zimmer in ganz weltlicher Weise ausschmücken liess; die lateini-Auch der Zusammenhang, darin diese Arbeit sehen und griechischen Sprüche, welche an den Correggio's mit dem Schicksal jeues Klosters Wänden zu lesen waren, zeugten von dem stolund der Sittengeschichte jener Zeit ilberhaupt zen Bewusstsein ihrer Selbständigkeit und dem offenen Hohn gegen ihre Feinde (so über nenorden von S. Paolo war reich begiltert, seit dem Hanptbilde am Kamin, der jagenden Diana, nach Plutarch: Ignem gladio ne fodias, Fache das Feuer nicht an mit dem Schwerte. gor's VIII. filr unabhängig von den Bischöfen Ausserdem: Jovis omnia plena; Sic erat in fatis; Dii bene vertant; Omnia virtuti pervia etc.). Daher wurden auch die Motive zu den Malerelen nicht der hi, Schrift, sondern der griechischen Mythologie und der Antike überhaupt entnommen. Das war freilich damals bei Leben zu führen. Um so mehr sahen es die vor- der Zierde von öffentlichen und Privatgebäuden schon ziemlich allgemein der Brauch; für ein

Diesem weltlichen Sinne, der die Bestellung eingab, kam die Naturanlage des Malers trefflich entgegen. Von dem bewussten Gegensatze freilich gegen die kirchliche Strenge, welche die sur über alle Klöster in Parma; die Schwestern Aebtissin bewegte, wusste er nichts. Sicher hat beriefen sich auf ihre alten Vorrechte und wei- er sich fiber das eigenthämliche Verhältniss, darein Anschauung und Lebensweise der Renaissance zum Kathollzismus traten, sein Leben-15. April 1507), Tochter des Patrizlers Marco lang kelne Gedanken gemacht. Naiv und unbe-Piacenza und mütterlicherseits aus dem Hause wusst war er, indem er immer einfach die Schönder Bergonzi, dem schon die beiden Vorgänge- heit und die volle Natürlichkeit des Lebens im rinnen der Giovanna, zwei prachtliebende Frauen, Auge hatte, ein geborener Heide. Ihm war der von der Aebtissin gegebene Vorwurf, ihr Gemach mit Szenen aus dem Jagdleben der Diana und loser Willkür und entfachte neuen Zwist, indem irgend passenden mythologischen Figuren zu sie die Verwaltung der Klostergüter der Familie schmilicken, die angemessenste Aufgabe. Denn Garimberti, welche bisher dieselbe innegehabt, hier galt es leibliche Schönhelt und blijhendes Leben zu schildern in dem Reiz froher und unbefangener Bewegung.

Elgenthümlich, auch binsichtlich der architektonischen Anordnung, fasste C. seinen Vorwurf. Denn wenn auch jene Malerei in der Loggle des gelassenheit, als die Franzosen, nachdem ihnen Castello zu Mantna als brauchbares Muster ihn zu seiner Erfindung angeregt hatte, so haben doch Komposition und Durchführung ihren eigenen Charakter. Ueber dem breiten, vorspringenden Kamin sehen wir auf dem Mantel desselben, der die Form einer abgestumpften Pyramide hat, die lebensgrosse Diana, wie sie eben zur Rückkehr in den Olymp nach vollbrachter Jagd ihren reich geschuitzten Wagen bestiegen und mit der ausgestreckten Rechten die Zügel ergriffen hat. Schon rollt der Wagen, von zwel Hirschkühen, deren Hinterbeine allelu siehtbar sind. leicht gezogen, durch Wolken flichtig aufwärts. Ihr Architekt war Giorgio da Erbe, ihr Bild- Kaum scheint der eine Fass der Göttin den Bohauer Francesco da Grate, ihr Maler (vor Cor- den verlassen zu haben, denn noch schwebt er reggio) Aless. Araldi. Dass sie schon 1518 C. fast ausserhalb des Wagens auf dem äussersten

gebogenen Knie im Begriff sich zu erheben. Und durch die Oeffnung erblickt. Ganz frei wie ihre schon ist sie ganz Bewegung mit wallenden Gewändern, davon sie einen Theii wie ein schweilendes Segei mit der erhobenen Linken hält. Halb zu fliegen scheint sie selist so und die Bewegung des Wagens zu beflügein. Dabel dem Beschauer voil zugewendet wie zum Grusse ist ihr lächelndes, frisch entschlossenes Gesicht. Diese Gestalt, der eiuzige Schmuck der Wände, bestimmt, beherrscht auf den ersten Blick sehon die ganze maierische Ausstattung des Zimmers, die gleichsam zur dekorativen Begleitung der Göttin wird. Sie breitet sich in Form einer Laube an der gewölbten spitzbogigen Decke des Gemachs ans. Dieseibe erscheint in 16 nischenförmige Bogen eingetheiit, dereu Rippen ein Schiussstein, aus einem rund vergoldeten Feide mit dem Wappen der Aebtissin und ihren Initialen Jo. Pl. (Joanna Placentia) gebildet und von einem Blätterkranze umgeben, zusammenfasst. Diese Rippen tragen das Gitterwerk, um welches das Weinlaub seine Zweige schlingt. Die Laube erhebt sieh über einem als Nachahmung eines Stuck-Reiiefs gemalten Friese, der zugleich ihre Verbindung mit den Wänden vermitteit. In demselben brachte der Maier 16 Konsoien an, eine in jeder Ecke und drei auf jeder Seite, welche den Rippen der Laube entsprechen. Sie sind ans Kapitelien mit zwei im Profil darüber stehenden Widderköpfen gebiidet: In den Zwischenräumen dieser Konsolen hängen von Kopf zu Kopf lose Tücher gleich Gewinden, darin sich hervorbiiekend Schüssein und Gefässe aijerlel Art befinden, womlt vieileleht die Bestimmung des Gemachs zum Speisezimmer angedentet ist.

Diese ganze Verzierung der Decke blidet den Rahmen für die eigentlichen Darstellungen. In jedem jener Laubbögen lst eine medaillonförmige Oeffnung, mit einem Fruchtgehänge darüber und von einer Blättergniriande eingefasst, die gieichsam einen Durchblick gewährt auf den heilbiauen Himmel, der auch sonst zwischen den Rebenblättern durchschlimmert. In jeder dieser Oeffnungen erbliekt man wie durch ein Fenster eine Gruppe von meistens zwel, bisweiien drel Genien. liebliehen nackten Knabengestalten, die sieh zum Theii mit Jagdgeräthen und Jagdhunden im heitersten Spiele ergehen. Es sind die kieinen Jagdgefährten der Diana, die hier ganz dieseibe Rolie spielen, wie die iose Schaar der Eroten im Gefoige der Aphrodite. In den kilhnsten freiesten Bewegungen schweben sie zwisehen dem Himmel und dem Biätterwerk, fiber das sie bisweilen in neekischem Uebermuth die Glieder biuausrecken. Baid greifen sie nach den Früchten, die an der Laube über ihnen hängen, bald scheinen sie zu klettern oder den Jagdspeer anzustemmen, um sich fiber den Rand zu schwingen; oder sie spieien mit einer Maske, einem Hirschkopf, elnem Krauz, dem Jagdhorn oder den Pfeilen der Diana, oder tummeln sich endlich

Bewegung, so ist auch die Gruppenbildung, und wie es der Augenblick des Spiels giebt, siud die in einer Oeffnung vereinigten Genien baid in nähere, bald in iosere Beziehung gesetzt. Bewundernswerth ist die Mannigfaltigkeit der 16 Gruppen; keine Stellung wiederholt sich, jede ist anders bewegt und doch überall das ungezwungenste Leben

Ausserdem findet sich am Fasse jedes Lanbbogens, unmitteliar liber dem Fries, eine halbkreisförnige Lünette, von einer Muschelgniriande eingerahmt. Vierzehn dieser Lünetten enthaiten einzeine Figuren, die beiden fürigen Gruppen von je drei Figuren, alle von etwa ein Drittel Lebensgrösse und grau in grau gemalt. Ein systematischer Zusammenhang iässt sieh in diesen Gestalten nicht entdecken; offenbar hatte der Meister die Gliederung elnes geordneten Ganzen nicht Im Auge, sondern er nahm, was ihm gerade von mythischen Wesen des Alterthums nahe lag und künstlerisch taugte. Es war eln Oiymp, der sieh an griechlsche Erinnerungen nur anlehnte und seine freie Gestait von der Phantasie des Malers empfing. Nur eine oberfläeillehe Kenntniss der antiken Sage und Kunst geht aus diesen Darstellungen hervor; es ist kaum anzunehmen, dass C. dazu der Belhülfe cines Gelehrten (Affò flihrt einen Gelehrten Giorgio Anseimi an) bedurft habe. Unser Meister hatte nicht, wie Rafaei, einen Bembo und Castiglione im Kreise seiner Freunde. Wahrscheinlicher ist, dass er das elne und andere Motiv an tiken Miluzen und Kameen entnommen, davon sleh kieine Sammluugen auch In Parma befauden, unter Anderen bei Bernardo Bergonzi. Uebrigens schelnen einzeine der Gestaiten nicht einmal eine bestimmte Beziehung oder Bedeutung zu haben. Die 16 Darstellungen sind: Göttin des Glücks in reicher Gewandung mit dem Füllhorn und einem Stenerruder, das sie auf eine Kugel stiltzt, vielleleht nach einer Vespasianlschen Denkmiinze, welche die Inschrift trägt Fortunae Reduci; Die gepanzerte Minerva auf einen Speer gestützt und mit brennender Fackel; Die drei Grazien, in eigenthünlicher, ioser Gruppirung, die nichts Plastisches hat, aber den weibliehen Körper in seiner nackten Schönheit von den verschiedenen Seiten zeigt; Nackter Jüngiing, in annuthig nachlässiger Haltung auf eine Lanze gestitzt (Mars oder Adonis?); Ein anderer, nur um die Hüfte gewandet, mit einem Füllhorn und im Begriff eine Patera In das Feuer eines Opferaltars auszugiessen (ein Bonus Eventus? eine ähnliche Figur findet sieh auch auf einigen alten Medaillen, insbesondere auf einer Neronischen mit der Insehrift Genio Augusti); Die Erde, liegende weibliche Figur, auf elnen Steinbiock gestützt, lu liuken Arme das Füllhorn, in der ausgestreckten Rechten einen Apfel haltend, den sie eben aus elnem Fruehtkorbe getändelnd mit den Hunden, deren Köpfe man nommen; Juno, ganz nackt, mit lang herabwallendem Haar, an den beiden mit goldener Kette i der Durchgang durch die letztere ist vollzogen. gefesselten Händen wie aufgehängt und mit den Ambosen an deu Füssen nach dem fünfzehnten in ganz neuen Formen zum Vorschein. Gesang der Hiade: Ein sitzender Greis in weitem Gewand, mit der einen Hand vor sieh deutend, mit der andern das Haupt stützend: Vestadas Fener eines Opferaltars ausgiessend fähnlich einer Figur auf einer Denkmunze der Domitia mit der Inschrift Divi Caesaris Mater); Dorischtoskanischer Tempel mit der sitzenden Statue des Jupiter: Die drei spinnenden Parzeu, geffügewandet, in eiliger Bewegung, auf den ausgestreckten Armen einen nackten Knaben haltend, ein Motiv, das an die bisher sogen. Ino Leuko-Gewandfigur mit brennender Fackel, in der aus-Ceres mit einer Patera auf alten Denkmunzen: Junger Satyr, in eine grosse Meermuschel blasend; Junge Fran mit der Rechten leicht das das Erhabene. Gewand außehürzend, in der ansgestreckten Linaber mit einer Blume oder drei Palmblättern, findet sich auf alten kaiserlichen Medaillen); endlich Junges Mädchen, die eine Hand im Gewande verhüllt, mit der andern einen Zweig haltend.

Deutlich zeigen diese Darstellungen, wie frei Correggio mit der Antike umging und wie er ihre Motive nur benutzte zur Entfaltung körperlicher Schönheit und anmuthiger Bewegung. Die Kunst des Alterthums kennt weder eine nackte Juno, noch geflügelte Parzen, noch eine Minerva mit der Fackel, noch einen Satyr mit der Seemuschel; C. nahm kein Bedenken, diese Typen in solcher Weise umzugestalten. Andrerseits besann er sich nicht bestimmte Figuren, die er irgendwo auf alten Denkmälern geschen, nachzuhilden, ohne sich um die Bedeutung des Gegenstandes zu kümmern. Dabei wurde es ihm chenso leicht, aus sich selbst nene Gestalten zu schaffen. Filr ihn war die klassische Formenwelt nur eine Erinnerung, die ihm zu schönen Motiven verhalf und mit der er daher ganz nach seiner eigenen malerischen Anschauung umsprang. Daher zeigt auch wol der allgemeine Zuschnitt seiner Figuren bisweilen Verwandtschaft mit der Antike, niemals aber das Detail der Formen. Es ist eine andere körperliche Bildung es sind andere Gesichtszüge; insbesondere geht auch seine Gewandung, in breiten Maßen Körperlagen nicht frei von Manier ist. malerisch angelegt, nm grosse Lieht- und Tonflächen zu erhalten, von einem ganz anderen Prinzip aus, als die griechische. Zudem gibt er seinen Gestalten weit mehr die rasche Bewegtheit des Augenblicks. Nichts in der That bekunmannigfaltige, wechselnde Verhältniss der Re- sind. naissance zur Antike seinen letzten Ausdruck :

und was dabei iene sieh angeeignet hat, kommt

Daher anch das, was diesen einfachen, grau in gran gemalten Gestalten so grossen Reiz verleiht: die Annuth der freiesten Bewegung und lin , gleich dem einen Jüngling eine Patera in die volle Natürlichkeit des Lebens. Sic sind, wie dies der Gegenstand mit sich brachte, ruhiger, gehaltener als die Kindergruppen, einfacher im Zug der Linien, aber nicht minder lebeudig. Von schöner Wirkung sind namentlich die Juno, die Minerva, die jungen gewandeten Frauen, gelt und auf Wolken sitzend; Junge Frau, ideal die Parzen, auch die Jünglinge. In den drei Grazien mit ihren schwellenden Formen tritt schon stärker der sinuliche Reiz hervor; allein diese Schönheit des Fleisches hat ihre unbefanthea mit dem Bacchuskinde erinnert; Weibliche gene Freude. Andrerseits fehlt es nicht an einer gewissen Grösse. Die drei Parzen, in einer gestreckten Rechten eine Kugel (ähnlich der Gruppiruug, die ganz Correggio's eigene Erfindung ist, in ihren breiten Gewandmassen und der klaren Sicherheit ihrer Bewegung, berühren

Was diesen Gestalten wie den Geniengruppen ken eine Taube Venus? eine ähnliche Figur, insbesondere noch den vollen Schein des Lebens gibt, das ist die vollendete malerisch durchgeführte Modellirung. Sie lösen sich rund und schwellend von der Fläche ab; so richtig verstanden ist die Form, so sicher herausgehoben in breiten, mit feiner Abtönung in einander übergehenden Licht- und Schattenmassen. Mit reifer Meisterschaft zeigt sieh C. hier schon auf der Höhe seiner Kunst. Er ist vollkommen Herr der Zeichnung, nicht weniger als Michelaugelo; allein er benntzt diese Herrschaft, um die Linie und die feste Grenze der Einzelform ganz aufgehen zu lassen in der malerischen Wirkung. Daher die Verschiebung der Körper in den freiesten Stellungen und in der kühnsten Bewegtheit, die ihrerseits wieder in dem Vor- und Zurücktreten der Glieder das wechselnde Spiel des Lichtes begünstigt. Zu einer solchen Behandlung eignete sich vorzüglich der biegsame und gelenke Knabenleib. Und in der That hat kein Meister die unbefangene Anmuth der Kinder im lustigen Spiel und den neckischen Wendungen der weichen Körner mit solcher Wahrheit und zugleich so vollendetem Reiz dargestellt als Correggio. Hier blieb er auch bei der noch so entfesselten Bewegung innerhalb der Natur, während die ganz eigeue Stellung der Diana in dem schwebenden Uebergang zwischen zwei ganz verschiedenen

Beides, das Bewusstsein völliger Beherrschung der Form und das Streben, für das Auge den Schein wirklicher Natur zu erzeugen, führte C. schon hier, jedoch nuch innerhalb gewisser Grenzen, zu jenen Verkilrzuugen, welche sich aus der det mehr die eigenthümliche Kraft seines Talen- von unten nach oben di sotto in su gesehenen tes, als diese Selbständigkeit gegenüber dem Verschiebung des Körners ergeben und zu einem Alterthum. Von dieser Seite erhält in ihm das bezeichnenden Merkmal des Meisters geworden

Zum anderen aber und vornehmlich ist der

und zu erzittern scheineu. Die wirkliche Beleuchtung des Gemachs ist nicht günstig; allein C. hat ihr durch das eigene Licht der Gestalten, das in breiten Maßen über sie ausgegossen ist, nachzuhelfen gewisst. Aus dem tiefen Grün der Laube leuchtet warm und voll das Fleisch der Genien, zugleich mit jener Zartheit, welche der Italiener «morbidezza« nennt. Auch die Schatten sind durchleuchtet und mässigen doch wieder durch ihren gebrochenen Schimmer das volle Licht, so dass nirgends Hell und Duukel Kontraste bilden, soudern in feinen allmiligen Uebergängen zu einem leuchtenden Ganzen verschmelzen. Es ist das correggeske Helldunkel, jene vielgerihmte Eigenschaft des Meisters, welche hier schon wesentlich die Wirkung seiner Malerei bestimmt.

So bekundet schon dieses Werk jene Eigenthilmlichkeit Correggio's, welche ihn von allen Zeitgenossen von Grund aus unterscheidet und in der Malerei ein neues Ziel erreicht hat. Wir haben früher gesehen, wie er auch für seine Malereien in S. Paolo in den Mantuaner Werken Mantegna's und seiner Schule ein Vorbild hatte; allein desshalb ist, was er auf solche Anregung hin geschaffen, nicht weniger selbständig. Seine Puttl haben nichts mehr von jener plastischen Schärfe, von jener steinartigen Festigkeit, welche diejenigen Mantegna's kennzeichnet; ihre Formen sind weich und flüssig und ihre Bewegungen haben jene Freiheit der malerischen Vorstellung, welche kein Gesetz der Schwere kennt. Rasch ist diese Entwickelung vor sich gegangen, im Zeitraum weniger Jahre; und um so bedeutsamer scheint dies, als sich eigentliche Zwischenstufen, ausser der Madonna des hl. Franziskus, nieht nachweisen lassen. Allein für diese frühe Reife besondere Bedingungen anzunehmen, wie Mengs und Andere gewollt haben, dazu ist kein Grund vorhanden. Die entsehiedene, vorwärts dringende Anlage des Meisters that hier die Hauptsache; und die Bedingungen lagen in dem, was die lombardische Kunst vor ihm geleistet und er sich angeeignet hatte. Ansserdem kam ihm zu Gute, dass er, von keinen fremden Eineigenen Genius sieh ganz ilberlassen konnte. Und so zeigt dieses erste monumentale Werk liessen.

Eigenthämlich ist hier auch die dekorative

malerische Reiz durch das Spiel des Lichtes be- 1 freie Himmel blickt. Sie ordnet also die Malerei wirkt, darin alle Formen zu schweben gleichsam der Architektur nicht ein, wenn sie auch ihre Laube auf den gemalten Fries setzt und dergestalt dem Zimmerraume aufügt. Correggio geht hierin von vornherein viel weiter als Mautegna in der Sala de' Sposi im Castello di Corte; dort ist die durch die Malerei vorgestellte Decke noch als architektonisches Stilck behandelt, davon auch die Oeffnnug in der Mitte einen Theil ausmacht. In S. Paolo dagegen lässt die Dekoration die Gesetze der monumentalen Kunst ganz unbeachtet, indem sie unbekümmert um die banliche Grundlage, an welche sie doch gebunden ist, ihre Wirkung lediglich in sieh selber sucht und sich sogar im Gegensatze zum gegebenen Raume ihren eigenen schafft. In den folgenden Deckenmalerelen geht dies noch weiter. Kein Zweifel, dass damit C. zuerst den festen Zusammenhang und das Zusammenwirken der Künste geloekert, einer einseitigen Ausbildung des Malerischen und in Folge dessen auch dem Verfalle der monumentalen Malerei die Bahn geöffnet hat. Allein in Ihm selbst wirkt nur die Macht der malerischen Anschauung; iu ihm gelangt sie folgerichtig zu jener Herrschaft, worauf die Renaissance in ihrer allmäligen Entwickelung es abgelegt hatte.

Die Ausführung der Malereien in S. Paolo ist im höchsten Grade sorgfältig und vollendet zu nennen. Dies gilt sogar vom rein Ornamentalen, z. B. den Widderköpfen, die vortrefflich gemalt sind und hell auf hellem Grunde dennoch sehr lebendig hervortreten. Anch hier, im Fresko, findet sieh die feine und doch brelte, weiche und verschmelzende Behandlung, welche dem Meister eigen ist. Im Unterschiede von seinen späteren Freskomalereien sind hier manche Stellen auf dem Trockenen nochmals mit Schraftirung übergangen; was gleichfalls dafür sprieht, dass die Arbeit in S. Paolo der Zeit nach die erste in Parma war.

#### XV. Familienverhaltnisse. Heirat.

Die neue Thätigkeit in Parma liess sich für unseren Meister glücklich an; dass ihn schon sein erstes Werk zu Ansehen brachte, beweisen die rasch nachfolgenden grösseren Bestellungen. flüssen abgezogen, nur in einem bestimmten Zu derselben Zeit schien sich auch seine äussere Kreise von Vorstellungen sich bewegte, dem Lage selbstäudiger und günstiger zu gestalten. Am 1. Februar 1519 vermachte in einer förmlichen Sehenkungsakte, welche in Beisein Manden Meister schon auf voller Höhe, wenn auch fredo's, des Herrn von Correggio, und in dessen der bloss dekorative Charakter der Darstellung Palaste ausgestellt wurde, sein Oheim mitterund ihr an sieh unbedeutender Gegenstand noch lieher Seits, Francesco Ormanni, dem syortreffuicht alle seine Kräfte zur Entfaltung gelangen liehen Neffen« wegen wesentlicher Dienste, die er ihm geleistet habe, sein ganzes bewegliches und unbewegliehes Vermögen, insbesondere be-Anordnung, die Verbindung der Malerei mit der stehend aus einem Hause in der salten Vorstadt-Architektur. Sie ist vor Allem nicht architekto- (Borgo Vecchio) und verschiedenen Ackern Launisch; sie verläugnet vielmehr die Grenzen des des in demselben Gebiete (Urkunde bei Pungibaulichen Raums und bricht die Decke durch, Iconi, II. 127). Doch sollte ihm dieser Zuwachs um sie zur Laube zu gestalten, durch die der seines Vermögens nicht so bald zu gute kommen.

Wol ging schon am 4. Mai ienes Jahres sein nachträgliche Zustellungen der Mitgift waren Oheim mit Tode ah; allein nun wurde ihm die Erbschaft von einem Romanello aus der Familie Ormanni, einem Verwandten des Francesco von väterlicher Seite, streitig gemacht. Es entspann sich ein langwieriger Prozess, nachdem am 16. Dez. 1521 von den beiden zur Schlichtung der Sache bernfeuen Richtern der Eine, Sigismondo Augustini, zu Gunsten Allegri's entschieden, der Andere aber, Ascanio Meril, diesen Rechtsspruch für nichtig erklärt hatte (Urkunden bei Pungileoni, 11. 165). Erst lm J. 1528 kam der Streit zum Austrag, nud zwar anf Geheiss des Landesherrn, Manfredo von Correggio (Urkunde bei Pungileoni, II. 210). Allegri erhielt die Länderelen, welche in Geminiola, einem kleinen Landgute Im Bezirke von Correggio gelegen waren, während der Schwester des verstorbenen Romanello, Elisabetta Mainardi, dle dessen Rechte überkommen hatte, das Haus und die Aecker im Borgo Vecchio znfielen. Da dle Famillen sich versöhnt hatten, kam es zu einem ferneren Vergleich; die Mainardi liberliess die lhr zugekommenen Felder um den Preis von einigen fiinfzlg Golddukaten an Pellegrino Allegri, als Vertreter seines Sohnes Antonio. So war dieser erst nach Verlauf von nahezu zehn Jahren und nicht ohne Aerger und Opfer zu dem grösseren Theil jener Schenkung gelangt. Doch scheint schliesslich auch das Hans auf ihn übergegangen zu sein: wenigstens verkaufte sein Sohn Pomponio den 27. Dez. 1550 ein Hans, das ln demselben Borgo Vecehio gelegen war.

Als der Akt über die Schenkung ausgestellt wurde, im zweiten Monat des J. 1519, befand sich Correggio in der Heimat. Noch in deuselben Jahre finden wir ihn wieder in Parma beschäftigt, wo er seinen ständigen Anfenthalt wol schon damals zu nehmen gedachte. Doch scheint er Insbesondere während der nächsten Zeit öfters nach Correggio zu längerem oder kürzerem Verweilen zurückgekehrt zu sein; so Im Herhste 1519, wo er den 4. und 15. Sept. als Zeuge zwei notariellen Akten beiwohnte. Auch scheint sich lu diesem Jahre seine Schwester Caterina mit Vincenzio Mariani, der, wie wir gesehen, schon mit dem Vater in Verbindung gestanden, verheiratet zu haben. Bei dem Familienereignlss mochte der Bruder um so weniger fehlen, als wahrscheinlich damals schon seine eigene eheliche Verbindung vorbereitet war. Denn gegen Ende desselben Jahres 1519 vermälte auch er sich, und zwar mit der sechzehnjährigen Girolama Francesca (getanft 29. März 1503), der Tochter des in der Schlacht am Tara am 12. Nov. 1503 gefallenen Bartolomeo Mertini de Braghetis. eines »Waffenträgers» des Marchese von Mantua. Schwester Caterina vom 26. Juni 1521; derartige gange des Schlafsaales (Puuglleoni: nello sfondo

damals gebräuchlich.

Alleln auch dieses Besitzthnms sollte sich Corregglo nicht sofort erfrenen. Girolama hatte sich erst mit ihrem Ohelm, Giovanni Merlini, der wie es scheint die Erbschaft verwaltete, auseinanderzusetzen, um ihren Antheil zu erhalten. Sie war, als ihr Gatte zu nenen Arbeiten nach Parma zurückgekehrt war, in Corregglo zurückgeblieben, hatte dort am 3. Sept. 1521 einen Sohn, Pomponio, geboren, den der alte Freund ihres Mannes, der Doktor Giambattista Lombardi, fiber die Tanfe hob, und betrieb nun, namentlich im Mai und Juni 1522 (Urkunden bei Pangileoni, H. 179), jene Angelegenheit. Endlich kam am 26. Januar 1523 - Allegri war gerade wieder in Correggio - die Theilung zu Stande: Girolama erhielt die Hälfte eines Hauses, das 60 Dukaten werth war, und ansserdem Ländereien im Werthe von 263 Dukaten. Indessen war er anch ietzt noch nicht aller Sorgen um den gewonnenen Antheil ledig. Die Gebrilder Andrea und Quirino Mazzoli, Verwandte seiner Frau, glaubten auf einige jener Ländereien Anspruch zu haben: der Prozess, der sich darum entspann, wurde erst nach einiger Zeit geschlichtet, indem die Mazzoli Verzicht leisteten. Aus dem Allem ersehen wir. dass C. eher begütert als arm war, allein Plage genng hatte, um sich sein Eigenthum zu sichern.

Wie lange seine Frau noch in Correggio blieb. wann sie zu ihrem Gatten nach Parma übersiedelte, ist nicht sicher zu ermitteln. Ihr zweites Kind, Francesca Letizia, geb. 6. Dez. 1524, kam wol schon in Parma zur Welt; denn der Eine der Gevattern war Giovanni Garbazzi, der Arzt des Klosters S. Giovanni in Parma. Diese Tochter vermälte sich mit einem Pompeo Brunorio. Auch ein drittes Kind, Caterina Luerezia, das wie es scheint jung gest., war in Parma den 24. Sept. 1526 geboren; ebenso ein viertes, Anna Geria, den 3, Okt. 1527.

#### XVI. Arbeiten in den J. 1519 bis 1521, vor den grossen Malereien in S. Giovanni, Noli me tangere. Die anbetende Madonna. Madonna della Cesta. La Zingarella.

Von den Malereien des J. 1519, das der Meister bald in Parma bald in Correggio zubrachte, ist uns nur unsichere Kunde erhalten. Tiraboschi meldet nach einem Berichte des Abate Andrea Mazza (welcher Bemerkungen zu der Schrift des Ratti ilber Correggio nlederschrieb), dass sich in den Büchern des Klosters S. Glovanni eine Zahlung an C. vom J. 1519 angezeigt fände. Doch hat sich dieses Dokument später nicht mehr vorgefunden, und ungewiss bleibt, ob es verloren gegangen, oder überhaupt nicht vorhanden gewesen. Auch Pungileoni erzählt von Girolama brachte ihm einiges Vermögen zu, doch einer Arbeit Correggio's bei jenen Benediktinern, datirt die Zusicherung der Mitgift erst vom die selnen grossen Werken in der Kirche voran-26, Juli 1521 (Urkunde bei Pungileoni, II. 150), gegangen sei : von einem Freskogemälde in wie diejenige seiner gleichfalls schon vermälten der kleinen Kuppel fiber dem kleinen Kreuzeines Chors von Engeln darstellte. Diese Nachricht will Pungileoni ans einem ungedruckten Buche haben, von dem er keine nähere Rechenschaft gibt; sie ist daher nicht verbürgt. Möglich aber, dass dies dieselbe Malerei, von deren Bezahlung Tiraboschi spricht, dass also die Benediktiner den Meister an einem kleineren Werke erproben wollten, ehe sie ihm grössere Arbeiten auftrugen. Uebrigens wird jene Darstellung, seit lange zerstört, in den Reiseberichten des 17. nnd 15. Jahrh, nirgends erwähnt, s. Verz, a) No. 43.

Mit weit geringerer Wahrscheinlichkeit hat man den jungen Künstler in demselben Kloster eine andere Malerei zugeschrieben, von der noch einige Reste in verdorbenem Zustande erhalten sind: in einer Nische, welche früher zum Novizengarten gehörte und sich jetzt dem alten Winter-Refektorium, das später dort gebant wurde, gegenüber befindet. Die Darstellungen, denjenigen in S. Paolo verwandt, entsprächen wol dem Charakter des Meisters; doch schelnen sie, soviel sich noch erkennen lässt, eher von Schillern herzurühren (s. Verz. b) No. 47). Von einem derselben, dem Francesco Rondani, scheinen auch die Malereien in der zu dem Kloster S. Giovanni in Parma zugehörigen Benediktiner-Abtei zu Torchiara zu seln: und zwar auch der Theil derselben, den man nnserem Meister hat zuschreiben wollen, indem man annahm, dass er dorthin seinen Schüler und Gehülfen Rondani begleitete und ihn bei selner Arbeit unterstützte (s. Verz. b) No. 48;. Allein die Quelle, woranf man sich hiebei berief (ein in der Bibliothek zu Parma befindliches MS, des Pater Baistrocchi), sagt nichts weiter, als dass Correggio, während er in Parma malte, mit seinem Schüler Rondani in Torchiara war. Ein anderer Grund, Correggio an diesen Malereien thellnehmen zu lassen, findet sich nicht. Uebrigens fallen dieselben wie die vorhergedachte Arbeit, soweit Rondani daran betheiligt war, sicher in eine spätere Zeit, jedenfalls in die zwanziger Jahre, nachdem der Melster sein Hauptwerk in S. Giovanni vollendet und Nachfolger in Parma gefunden hatte.

Ehe von den Fresken in S. Giovanni die Rede ist, welche wirklich dem Correggio angehören, sind eine Anzahl Tafelbilder, melst kleineren Umfangs, zu erwähnen, deren Ausführung in die J. 1519 bis 1521 fallen soll. Ein nicht geringer Theil derselben ist zweifelhaft, ja offenbar dem Meister fälschlich zugeschrieben; von diesen wird der Text nur diejenigen anführen, welche allgemeiner bekannt und für ächt gehalten worden sind; die librigen finden ihre Stelle im Verzeichniss der Werke. Indessen lässt sich mit Grund annehmen, dass Correggio während dieser ersten Zeit seiner Thätigkeit in Parma und bevor er die grösseren Arbeiten in S. Giovanni in An-

del cupolino su la crociata del dormitorio), das l Madonnen mit dem Kind und dem kleinen Tänfer. den hl. Benedikt in der Verklärung inmitten die unter sich eine gewisse Verwandtschaft haben und iene Eigenschaften zeigen, welche dieser Periode seines Schaffens anzugehören schelnen. An Käufern und Bestellern für derlei kleinere Werke wird es ihm nicht gefehlt haben; Vasari berichtet, dass er für viele Herren in der Lombardei Bilder fertigte, und Armenini bestätigt, dass er auf seiner Fahrt durch die Lombardei bei vielen »Städtern« sehr geschätzte Bilder von Correggio (ansser ihm nennt er noch Tizian und Ginllo Romano) gesehen habe. Dass dieser während seines kurzen Lebeus unermüdlich thätig war und so, bei seiner früh entwickelten Meisterschaft, trotz der humer sorgsamen Ausführung viel zu Stande brachte, erhellt schon aus seinen beglanbigten Werken, von denen wir Kunde haben. Jene Nachricht freilich (aus einer Handschrift vom Ende des 17. Jahrh.) : »der unvergleichliche Maler Antonio Allegri habe gewisse Bildchen gemalt, die zu Parma auf öffentlichem Platze verkanft wurden« - wie wenn es ihm dutzendweise von der Hand gegangen wäre - , gehört zu den bekannten Fabeln , mit denen man dieses verborgene Kfinstlerleben ausgestattet hat. Zu ienen Gemälden aber, die nach der Lombardei gekommen, mögen manche der kleineren Werke gehören, die man mit Grund der ersten Zeit des Aufenthalts zu Parma zuweisen kann. Ihr Umfang schon bezeugt, dass sie für Private und nicht für Kirchen gemalt waren; während wir von den grossen Altargemälden des Meisters bestimmt wissen, dass sie in eine spätere Zeit fallen.

Was insbesondere das J. 1519 anlangt, so ist freilich die Zahl von Werken, die ihm zugeschrieben werden, allzngross. Zwar war Correggio wol schon 1518 mit den Malereien in S. Paolo fertig geworden; und was er darauf in dem folgenden Jahre für die Benediktiner von S. Giovanni malte, war jedenfalls nicht viel. Allein gerade damals zwischen Parma und seiner Vaterstadt viel unterwegs, kam er schwerlich an dem einen oder anderen Orte zu lang anhaltender Arbeit. Um dieselbe Zeit lernte er Girolama kennen, und die bald darauf folgende Ehe nahm ihn wol auch in Anspruch.

Zunächst werden einige Madonnenbilder. darunter zwei grösseren Umfaugs, angeführt, welche nngefähr in diese Zeit fallen sollen. Dasjenige, das sich im 18. Jahrh. im Hause der Conti Bertioll zu Parma befand (s. Verz. b) No. 86; tritt mit einem gewissen Anspruch auf Aechtheit auf : doch blelbt das Bild, von dem ich nicht weiss, wohin es gekommen, zweifelhaft. - Eln Altarblatt, Madonna mit dem Jesuskinde auf dem Arm, das der hl. Christophorus im Begriff ist auf die Schulter zu nehmen, neben ihm der Erzengel Michael und zu den Füssen der Jungfrau der Täufer, befand sich früher, noch zu Mengs' Zeiten griff nahm, die Mchrzahl der unten erwähnten in der Galerie Pitti zu Florenz (s. Verz. b. No. 82). Bilder malte; darunter insbesondere mehrere Es galt lange für einen ächten Correggio; doch sters, wenn auch die Komposition an diesen er-Maler der venetianischen Schule es dann vollendet habe, ist nicht anzunehmen. - Eine Maerwarb der Herzog Melzi von Mailand als ächt von dem Maler Baldrighi (s. Verz. b No. 9); anch

sie ist mehr als zweifelhaft. Bestimmter hat man in das J. 1519 ein Werk ganz eigener Art gesetzt, das bisher ziemlich allgemein für ächt gegolten hat, allein nach Mundler's Ansicht hundschriftl. Mittheihung), der ich mich anschliesse, unserem Meister sicher nicht angehört. Es stellt auf einer Holztafel in kleinen Figuren die Rache Apollo's an Marsyas und das Schicksal des Midas vor, bildete sehr wahrscheinlich den Deckel eines musikalischen Instruments, etwa eines Klaviers und befand sieh bis vor Knrzem im Palaste des Herzogs Litta zu Mailand (s. Verz. b) No. 34). Lange war die Aechtheit schon desshalb unbezweifelt, weil der Stieh des Sanuto s. Stiehe No. 445 ans dem J. 1562 das Original als ein Werk des Correggio angibt und das Gleiche von Lod. Dolce, der in seinem Dialogo dei Colori (Venezia 1565, p. 51 Rückseite, von dem Bilde spricht, behauptet wird; zwei Quellen also, die in das 16. Jahrh. zurilekgehen. Auch findet sich in dem alten Inventar der Kunstschätze, welche die Marchesa Isabella Gonzaga von Mantua besass, ein solches Bild von der Hand des Meisters erwähnt. Dagegen urtheilt Mündler: Der Apollo und Marsyas ist unverkennbar aus der Florentiner Schule, von bestimmter Zeichnung in scharfen Umrissen und von härtester Farbenwirkung, nicht nuwahrscheinlich ein für den Meister allerdings vortreffliches Werk des Rosso. Nur Unwissenheit und Gedankenlosigkeit konnten dies Bild so lange und so hartnäckig einem Meister zuschreiben, dessen Knustweise im Ganzen wie im Einzelnen der gerade Gegensatz von alle Dem ist, was nus hier klar entgegentritte. Für die Urheberschaft des Correggio scheinen allerdings jene verschiedenen Zeugnisse in's Gewicht zu fallen. Doch wir wissen schon, wie bald nach dem Tode des Meisters über sein Leben und seine Werke Fabeln umliefen; daher weder der Stich des Sanuto noch die Worte Dolce's an sich eine Beweiskraft beanspruchen können. Nicht ebenso leicht scheint das Zengniss jenes Inventar zu entkräften; es ist kanm denkbar, dass in der auserlesenen Samminng der Isabella Genzaga.

fand schon Mengs in ihm nicht den Stil des Mei- anf das Laster bezügliche Darstellung, die sich nebst ihrem Gegenstlicke im Zeichnungskabinet innerte; und dass C. es unfertig gelassen, ein des Louvre befindet. Von beiden wird noch die Rede sein. So fällt anch dieses Zengniss dahin. Und hat liberhannt - wenn man der Aussage donna mit den vier Schntzheiligen von Parma Dolce's eine gewisse Wahrheit zusprechen will - Correggio cinmal jenen Gegenstand gemalt: so ist dieses Bild jedenfalls längst verschollen und hat nicht das Geringste mit demjenigen des Herzogs Litta gemeln. Von Letzterem findet sich zudem erst gegen 1700 siehere Knude (s. das Verzeichn.). Schon die Komposition desselben, welche verschiedene Vorgänge zusammenfasst, erregt Bedenken gegen die Abstammung von nnserem Meister, der in der Darstellung eine Mannigfaltigkeit selbständiger Motive niemals austrebt. Zudem hat man schon früher, z. B. Tiraboschi, bemerkt, dass die Behandlung nicht das Weiche und Volle hat, das der entwickelten Manier des Correggio eigen ist. Daher auch der Pater Resta, der zuerst von dem Mailänder Bilde berichtete, es filr ein Jugendwerk hielt und überdies den blassgelben Fleischton für Uebermalung erklärte. Dass aber der Pater allezeit bei der Hand war Correggie's wo nur immer möglich zu finden, wissen wir schon.

Mit mehr Recht wird dem Meister ein Bild im Madrider Museum zugeschrieben, das gleichfalls gemeinhin in das J. 1519 gesetzt wird: Christus, der als Gärtner der Magdalena erscheint (Noli me tangere). Wenigstens ist die Darstellung, wenn auch die Aechtheit des Gemäldes selber sich anzweifeln lässt, sicher als eine eorreggeske anzusehen. Merkwiirdig und für die Ansfassung nuseres Melsters bezeichnend ist der weltliche Charakter, mit dem er den Vorgang in Szene gesetzt hat. In reizender, banmreicher und gebirgiger Landschaft kniet Magdalena, mit reichen und wallenden Gewändern angethan, scheinbar noch ganz die schöne Sünderin, vor dem nicht minder schönen, mit leichter Seitenbewegung vorwärts schreitenden Heiland. Fast könnte man glauben, es sei jener andere Vorgang gemeint, da Jeue, die viel geliebt und der Weltlust noch nicht den Rlicken gekehrt hat, mit beginnender Rene vor dem Herrn niedersinkt, wenn nicht im Hintergrunde der Engel im geöffneten Grahe und sonst alle Zeichen auf den Moment nach der Auferstehung kinwiesen. Höchst wahrscheinlich lag dieselbe Darstellung dem Bilde zu Grunde, das Girolamo da Carpi, wie Vasari in dessen Leben erzählt, bei den Grafen Hercolani (oder Ercolani) zu Bowelche sich gerne mit den Meistern selber in logna sah und das so grossen Eindruck auf ihn Verbindung setzte und direkt oder durch sichere machte, dass er fortan das Studium Correggio's Vermittlung ihre Bilder sich zu verschaffen sich zur Aufgabe setzte. Auch im Leben des Allegri wusste, ein falsch bezeichnetes Werk sich be- erwähnt Vasari des Bildes, das so gut und weich funden habe. Allein das im Inventar der Isa- gemalt gewesen sei, dass man es sich schöner bella Gonzaga erwähnte und als Gegenstilck einer I nicht vorstellen könne, woraus der Werth erhellt. allegorischen Darstellung angeführte Bild ist den er dem Bilde beimass. Nicht minder dentet dort fälschlich "Apollo und Marsyas" benannt; es dessen überraschende und nachhaltige Wirkung ist vielmehr ebenfalls eine allegorische nud zwar auf Girolama au, dass es die correggesken Eigen-

das Madrider Bild das praprtingliche Original sei, wenn man auch seine Geschichte, seinen Lauf dnrch verschiedene Hände von dem Hause der Ercolani aus bestimmt nachzuweisen versucht hat (s. Verz. a) No. 21). Uebrigens die Frage nach der Aechtheit endgültig zu beantworten ist schon desshalb schwer, weil das Gemälde lange durch Uebermalung - die wahrscheinlich der blinde Eifer eines überkeusehen Besitzers, um die Blössen der Magdalena etwas zu verhüllen, verschuldet hatte - entstellt war und dann durch die Ablösung derselben doch auch wieder gelitten hat. Der Schwächen halber, welche die Behandlnng zeigt, sind Passavant Christliehe Kunst in Spanien, p. 153) und Waagen (Jahrbücher für Kunstwissenschaft, I. 114) geneigt, es filr ein Jugendwerk des Meisters zu halten; während Mengs es der anbetenden Madonna in den Fiorentiner Uffizien zur Seite stellt, die er filr eines der geringeren Werke Correggio's erklärt. Mit der Bewunderung Vasari's und Girolamo's aber stehen diese Ansichten geradezu im Widerstreit; und dass es ein Jugendbild sei, dagegen spricht schon die freie, ganz gelöste Bewegung der beiden Gestalten, von jener Erregtheit, welche die reifcn Werke Correggio's kennzeichnet. Auch finden Waagen und Passavant in der Zelchnung erhebliche Mängel, insbesondere in dem erhobenen, die Berührung abwehrenden Arm Christi. Allein eben dieser Mangel macht die Urheberschaft Correggio's bedenklich. So frei dieser auch mit der Form oder vielmehr der Linic umgeht, er hat eine zu gründliche Kenntniss des Körpers und der Bewegung, um eine wirkliche Verzeichnung sich zu Schulden kommen zu lassen. Andererseits ist der Profilkonf der Magdaiena von grossem Reiz, und das Fleisch zum Theil von jenem leuchtenden Ton, der dem Meister eigen ist. Entweder also muss man voraussetzen, dass das Bild in seinen schwächeren Partien stark gelitten und nur theilweise noch die ursprüngliche Hand erkennen lässt; oder es ist die gute Kopie eines Schülers, der das Original in Einlgem zu erreichen wusste, in Anderem nicht. Daher man denn auch auf den Gedanken gekommen, dass das Bild von C. zwar angefangen, von einem Schüler aber vollendet worden sei. Alies jedoch wol erwogen, möchte das Bild am ehesten eine alte Konie sein.

Aecht dagegen ist iedenfails die kleine das Christuskind knieend anbetende Madonna in den Uffizien zu Florenz, welche sicher vor die grossen Arbeiten in S. Gjovanni und nicht später als 1519 oder 1520 zu setzen ist. Das Bild zeigt, so reizend es ist, die Eigenschaften des Malers in etwas zaghafter Weise. Schon Mengs fand die Malerei im Kopf und in den Händen der Madonna schwächer, als sonst in

schaften entschieden gezeigt habe. Um so weni-|ihrem Mantel eigenthümlich drapirt; von der ger aber ist in diesem Falle anzunehmen, dass Hüfte sieh aufbanschend geht er schleierartig über den Kopf herliber und dient dann noch mit dem einen herabfailenden Zipfci dem Christuskinde zur Unterlage. Dieses Motiv, das man als Erfindung Correggio's angesprochen und getadelt hat, ist nicht neu: es findet sich in Gemilden der Florentiner und der Deutschen Schule. auch in einem Bilde des Veroneser's Girolamo dai Libri, ist aber hier, schon durch die belgegebenen Hirten, mit feierlicher Würde behandelt. Davon freilich ist in unserem Bilde nichts. Es ist wie ein liebenswürdiges Spiel, darin allerdings dem reichen, sich bauschenden Gewande cinc fast zu grosse Rolle übertragen ist; wie spielend wendet sich auch die iächeinde Madonna mit offenen Händen verehrend dem vor ihr liegenden holden kleinen Geschöpfe zu; und gieich ciner anmuthigen Idylle geht das Ganze in heiterer Landschaft vor, darin sich mit der Schönheit des südlichen Landes Theile einer klassischen Architektur wirksam verbinden. Das Licht ist Insbesondere auf dem kleinen Christus und der Madonna gesammelt und tönt sich dann allmälig in die Umgebung ab, fast wie wenn auch hier von den Figuren ein eigener Glanz ausstrahlte und welter sieh verbreitend allmälig ausklänge. Das ist ganz in der Art des Correggio; allein der Ton ist von einer ungewohnten Blässe und entspricht dem fast alfzu zierlichen Charakter der ganzen Darstellung, s. Verz. a) No. 22,

Weit entschiedener zelgt sich die Eigenthümlichkeit des Meisters in der sogen. Madonna della Cesta (la Vierge au Panier), gegenwärtig in der Nationalgalerie zu London s. Verz. a) No. 23). Das Bild, über dessen Entstehung und ursprüngliche Bestimmung nur ganz Unsicheres überliefert ist, fällt jedenfalls später als die anbetende Madonna zu Florenz, wahrscheinlich in die erste Zeit der Malereien in S. Giovanni, also etwa in das J. 1520. Auch so noch scheinen beide Werke nahe zusammengerückt; allein, wie bemerkt, Correggio gelangte in rascher Entwicklung, deren einzelne Stufen wir nicht verfolgen können, zu seiner eigenen Art, die ja auch schon in der Vermälung der hl. Katharina wie in den Fresken von S. Paolo ganz selbständige Schöpfungen gab. Wol mochte in seinen jungen Jahren auch nachdem noch ein Bild wie die kleine Florentiner Madonna entstehen, darin sich die eigene malerische Anschaupng weniger energisch ausspricht; allein da er zu voller Meisterschaft schon gelangt war, konnte doch bald ein Bild wie die Madonna della Cesta folgen, weiche auf eine nicht mehr schwankende Sicherheit hinweist. Die Darstellung ist diesmal ganz einfach. Sie verläuft in dem stillen Kreise eines kleinhäuslichen Lebens: die sitzende Maria, in einer Landschaft, neben sich einen Korb mit einer Scheere und Linnen (daher der Name des Bilden Werken Correggio's; in der That ist im Ko- des;, kleidet das auf Ihrem Schoosse sitzende lorit eine fast übergrosse Zartheit. Maria ist in Christkind an (d. h. sie hat ihm chen erst das

Meyer, Kunstler-Lexikon. I.

kludlich ungestümem Muthwillen sieh seltwärts wirft, mit dem ausgestreckten Händchen nach Etwas greifend: im Hintergrunde ist Joseph mit an diesem Bilde namentlich die Abtönung des Liehtes dem Hintergrunde zn, das Schweben der Dinge in der Luft, welche sie der Ferne zu immer dichter umhüllt, die Umrisse immer mehr lockert, die Lichter dämpft und in die Schatten Lelehtigkeit bringt. Es ist das Erzittern der Dinge wie in einem zarten Schleier von Licht und Luft, auf das Feinste diesen lösenden Elementen in der Natur nachempfunden, das hier als Helldunkel den Hauptreiz des Bildes ausmacht.

Demselben Jahre 1520 wird weiter noch die Madonna mit dem Kinde in der Galerie von Neapel zugesehrieben, bekannt unter dem Namen der Zingarella (Zigeunerin, des eigenthümlichen Kopfpntzes wegen) oder der Madonna del Coniglio (nach dem Kaninchen, das sich auf dem Blide findet). Eine Vermuthung, die sich nur auf die Behandlungsweise des Gemäldes gründet, da uns weder über die Zeit noch die Bestimmung desselben irgend eine Nachricht erhalten lst. Ganz willkürlich und ohne ieden Anhaltspunkt ist zudem die Annahme, dass hier Correggio in der Madonna das Bildniss seiner inngen Frau gegeben habe; daher es völlig unberechtigt wäre, auch hieraus auf jene Entstehungszelt zu schliessen. Doch ist, nach dem Bilde selber zu urtheilen, nicht unwahrsehelnlich, dass es in den Beginn von Correggio's Thätigkeit zu S. Giovanni fällt. Es gibt von diesem Werke eine ganze Anzahl von Wiederholungen oder Koplen, von denen einige den Anspruch maehen, Original zu sein (s. Verz. b) No. 50-53); unzweifelhaft ist das ächte Blld, wenn auch stark retuschirt und zum Theil übermalt, dasjenige zu Neapel, wohln es aus der Galerie des Hauses Farnese zu Parma gekommen ist (s. die Geschiehte des Bildes Verz. a) No. 24). Ganz weltlich, ein liebenswilrdig mährehenhaftes Idvll ist wieder die Auffassung. In schöner Landschaft sitzt Maria (lm Profil) unter elner Palme, auf dem seinen Fuss stützend; liebevoll neigt sie sich zu ihm herab und berührt sein Haupt mit ihrer Stirne. Ueber ihr in der Palme und zwischen Wolken schweben ungeflügelte Genlen, von de-Schatten und Schutze herunterneigt. Alles ist nen die Genien in leisem Spiele herabzubringen. ohne Scheu verweilt das neugierig die Gruppe

Hemdehen übergeworfen), während dieses mit dabei doch Correggio nach einer gewissen sittenbildlichen Realität strebt und daher der Maria eine Art von morgenländischem Kostüm gegeben hat; turbanartig durchschlingt ein Tuch ihre Zimmermannsarbeit beschäftigt. Mengs rühmt Flechten, und ein langes Gewand mit engen Aermeln bedeckt sie bis zu den mlt Sandalen bekleideten Füssen.

Obwol das Bild durch Uebermalungen gelitten hat, die es früher sogar bis zur Unkenntlichkeit. entstellt haben sollen, jetzt aber zum Theli wieder abgenommen scheinen, hat es doch heute noch elne grosse koloristische Wirkung. Es ist in den Lokalfarben wie im Gesammtton sehr tief und satt gestimmt; anch theilweise das Fleisch, so dass man auch hierin die Absleht des Malers erkennen wollte, der Madonna ein morgenländisches oder zigeunerhaftes Ansehen zn geben. Hlebel aber werden Uebermalung und Verputzung das Ihrige mit verschuldet haben. Dennoch ist, und trotz der Tiefe, dem Bilde ein edelsteinartiges Leuchten geblieben.

XVII. Charakter dieser Madonnenbilder. Die stillende Madonna. — Falsche Correggio's. — Ecce Homo. Christus auf dem Oalberge.

Wie man in der Zingarella des Meisters Gattin zu erkennen gemeint hat, so hat man überhaupt vermuthet, dass ihm zu diesen versehiedenen Madonnenbildern Züge seines häuslichen Lebens die Motlve gegeben haben. Das wäre nicht unwahrscheinlich, wenn nur sein Erstgeborner, Pomponlo, nicht erst im Sept. 1521, also nach der Zelt, in welche man gemeinhin jene Gemälde setzt, zur Welt gekommen wäre. Im eigenen Hanse kann er also, wenn diese Zeitbestimmung riehtig ist, jenes anmuthige Spiel von Mntter und Kind, das den verschiedenen Darstellungen zu Grunde liegt, nieht belauscht haben. Gleiehviel übrigens, welche Natur der Maler beobachtet und zu seinen Kompositionen beniitzt hat: diese naiv menschliehe Auffassung war nicht Ergebniss irgend einer äusseren Anregung, sondern seines eigenen Genius. werden später sehen, wie sich die unbedingte Schoose das eingeschlasene Christuskind, mit Verweltlichung der christlichen Stoffe in ihm wie dem einen Arme es umfassend, mit dem andern In den übrigen Meistern der Renaissance, doch zugleich ganz eigenthümlich und noch entschiedener vollzog. Spielend aber, heiter, unbefangen in das rein Sittenbildliche hinüberstreifend. ganz unbeklimmert um das religiöse Gewicht des nen Einer, mehr hervortretend, Zweige wie zum Gegenstandes ist diese Anschauung selbst da. wo man ein stärkeres Hervortreten des Feier-Stille und Ruhe in dem Bilde; Ruhe auch schei- lichen erwarten sollte. Dies besonders in der Anbetung der Madonna. Es lst, wie wenn die Mutter an dem vor ihr liegenden Kinde ihre reehte betrachtende Häschen im nahen Griin, und Ma- Frende hätte und mit den offenen bewegten Hänria selbst senkt den Kopf wie in halbwachem den zum Spielees lockte : und in dieser knieenden Schlummer. Gleich einer stillen Traumerschei- Stellung lässt sie sich ebenso gut denken, wie sie nung verschweben auch die nackten Gestalten eben das Kind aus dem Bade genommen und nun der Eugel nach oben in einem zarten, das Kör- es trocknen wird. Die Heiligkeit des Momentes. perhafte wie auflösenden Lichte. Seltsam, wie I da die Jungfrau die Göttlichkeit des Kindes ahnt

biossen häuslichen Scene geworden.

Noch findet sich in verschiedenen Wiederholungen eine andere Darstellung, welche sich dem Kreise dieser Madonnenbilder durchaus anschliesst und daher wol in dieselbe Zeit fällt. Dabei ist nur zu beachten, dass man letztere etwas willkürlich auf die Jahre 1519-1521 beschränkt hat; das eine und andere dieser Bilder mag auch noch in den Zeitraum der grösseren Malereien in S. Giovanni fallen. 1m Aligemeinen aber wird es richtig sein, sie vor jene grossen Altartafeln mit thronenden Madonnen zu setzen. welche den Höhepunkt von Correggio's Thätigkeit bezeichnen.

Jene Darstellung, die Jungfrau, welche im Begriffe ist, das Jesuskind zu stillen, dem der kleine Täufer Früchte darreicht, ist durch den trefflichen Stich von Fr. Spiere (s. No. 201) aligemein bekannt, wird aber von den italienischen Schriftstellern nur beiläufig erwähnt. Es findet sich nämlich nicht der geringste Anhaltspunkt dazu sie in das Leben des Meisters irgendwie einzureihen, und nur nothdürftig lassen sich aus einem sonst kaum gekannten Buche über Malerei (von 1652) die Besitzer einer solchen Darstellung während eines kurzen Zeitraums im 17. Jahrh. in Italien selber nachweisen. Ueber keines der Bilder Correggio's sind wir hinsichtlich des Herkommens, der Geschichte, der Wanderungen so wenig unterrichtet als gerade über dieses. Um so merkwürdiger, als drei Wiederhoiungen erhalten sind, welche alle drei gegründeten Anspruch darauf machen von der Hand des Meisters ausgeführt zu sein. Mündler, welcher Gelegenheit hatte die drei Gemilde, welche an verschiedenen Enden Europa's sich befinden, gründlich und baid hinter einander zu sehen, schrieb mir darüber:

»Das Eine, welches mir unbedingt als das ausgezeichnetste erschien und als soiches immer lebhaft im Gedächtniss gebileben ist, sah ich in vollkommenster Erhaltung in den J. 1842-44 zu verschiedenen Malen in Rom bei dem portugiesischen Grafen Cabral, weicher damals mit des Fürsten Torlonia Hülfe Bildergeschäfte trieb. ich habe das Bild, so oft ich hinging, immer als eine unzweifelhafte Originalschöpfung Corregglo's bewundern müssen. Man verlangte damals 5000 L. St. daftir. Höchst wahrscheinlich befindet es sich gegenwärtig in den Händen des Fürsten Torionia zu Rom.

Das zweite Exemplar ist dasjenlge in der Galerie Esterházy zn Pest. Bei diesem ist aus dem Täufer ein Engelchen mit offenen Fiügein geworden, welches in einem weissen Tuche dem Kinde kleine Birnen und Kirschen anbietet: dieses, von der Mutter Brust sich abwendend, streckt begierig darnach das linke Aermchen aus. Dieses Bild hat sehr gelitten, wie denn z. B. die rechte Hand der Jungfrau mit Arm und weissem Tuch auf der Brust vollständig neu gemalt!

und verehrend vor ihm niedersinkt, ist hier zur sind. Dennoch sind Köpfe und Haare und der Leib des Christuskindes noch genngsam erhalten, um die ursprüngliche Farbenoberfläche mit dem welchen und fetten Impasto, die um die weichen Umrisse zitternde Luft, kurz den ganzen unbeschreiblichen Reiz der schmelzenden Behandling des Meisters so wie den Zauber seines Helldunkels zu erkennen. Auch die feinen Risschen, die ein Kennzelchen fast aller seiner Bilder sind, fehien nicht. Die Halbtone und Schatten sind, trotz aller erlittenen Unbilden, noch vorherrschend perlgran und durchsichtig.

»Das dritte Exemplar befindet sich in der Eremitage zu St. Petersburg. Es ist zum Unterschiede von den beiden andern auf Holz, was kein gilnstiges Vorurtheij erweckt, da die Gemälde Correggio's zur Mehrzahi auf Leinwand sind, in der Form ist es etwas schmäler und höher als die zwei anderen, weiche fast quadrat sind. Auch hier ist es ein Engeichen, das dem Jesuskinde Friichte darbringt. Dieses Bild hat den Vorzug vollkommener Erhaltung und einer sehr reinen Oberfläche. Die Pinselführung ist auch hier schön und fett, hat jedoch nicht ganz das Nachgiebige, Weiche, Markige zugleich und Seelenvolle, das Correggio's Behandlung auszeichnet; auch nicht so ausgesprochen ist hier die vibrirende Atmosphäre, welche seine Gestalten umzittert. Andrerseits ist doch kaum an der Aechtheit des Bildes zu zweifeln. Und so mag sich das einigermassen Unbeseelte der Pinselführung durch den Umstand erklären lassen, dass das Bild eine dritte Wiederholung wäres.

So weit Mündler. Auch Waagen [Gemäldesammiung der Eremitage zu St. Petersburg, p. 57) zweifelt nicht an der Achniichkeit des letzteren Gemäldes; er findet die Modellirung in einem feinen gebrochenen Ton höchst meisterlich. Er sieht zudem in der Darstellungsweise viel Aehnlichkeit mit der Madonna des hi. Sebastian (s. unten), welche in das J. 1525 fällt, und möchte daher jenes Bild in dieselbe Epoche setzen. Doch scheint schon bald nach den zwanziger Jahren die Darstellungsweise des Meisters ungefähr die gleiche gewesen zu seiu. Für die Aechtheit des l'etersburger Bildes spricht noch der äussere Umstand mit, dass es sich früher in der Sammiung Karl's IV. von Spanien befand, dem auch, wie wir gesehen, die Madonna della Cesta angehörte. - Auffallend bleibt, dass Correggio dasselbe Motiv mit geringen Veränderungen dreimal gemalt hat, während er doch die beiden Darstellungen der Vermälung der hl. Katharina verschieden komponirte und sonst in der Anordnung seiner Madonnenbilder mannigfaltig war. Indessen ist gerade dieses Motiv eines seiner reizvollsten, und das mag den Aniass zu Wiederholungen gegeben haben. Dass es ihm auf die Bedeutung des Gegenstandes, auf Wechsel der Erfindung und der Stoffe nicht ankam, wissen wir ohnedem (s. Verz. a) No. 25-27).

Von grossem Reiz ist in der That dies mäd-

chenhafte Welb, das die zarte Brust - nur die l eine Hälfte ist entblösst - und das feine, leicht um sie gelegte Gewand mit zierlicher Hand hält und mit seitwärts geneigtem lächelndem Antlitz, halbgeschlossenen Auges, zu den spielenden Kindern herabblickt. Auf dem weiehen, lieblichen Körper des Jesuskindes, der durch die Wendung von der Mutter zum kleinen Engel seine ganze Fläche darbietet, spielt das voll ausgegossene Lieht; es erzittert gleichsam im durchsichtigen Fleisch und tibt für sich allein einen Zauber aus. Alle Wirkung beruht auf der völlig harmlosen Erscheinung eines anmuthigen Zugs des Menschenlebens; die hohe und besondere Bedeutung, welche die göttliehe Mutter mit dem Kinde hat und welcher Ausdruck zu geben Rafael z. B. noch bemüht ist, ist hier ganz zurückgetreten. Wir werden später sehen, wie hierin einer der tiefen Unterschiede liegt, welche sieh zwischen Correggio und dem Meister von Urbino finden: und für diesen Unterschied ist eines der bezeichnendsten Beispiele gerade diese Madonna dei latte. An das Simuliche streift der Reiz dieser zartgebauten Frau, die noch das Weiehe und Duftige der ersten Jugendblitte hat und in dem stissen Lächeln, in der etwas unbestimmten Anmuth ihrer Ziige eine unendliche Fähigkeit für alles Glück des Lebens verräth. Von dem correggesken Typus der Madonnen, der zu diesem Eindruck wesentlich beiträgt, wird später die Rede sein, wie auch von dem Spiel des Liehts und Helldunkels, das diese Wirkung vollendet.

In Folge der Bewunderung, welche diese kleineren Madonnenbilder des Meisters immer gefunden haben, sind seit dem 17. Jahrh. maneherlei Nachahmungen oder ähnliche in seiner Art behandelte Kompositionen in Umlauf gekommen, die man für ächt ansgegeben, ohne dass auch nur für Eine der Beweis vorläge, dass sie von dem Meister wirklich herrühre. Vielmehr lässt sich von der weitans grössten Anzahl mit Sicherheit annehmen, dass sie mit Correggio nicht das Mindeste zu schaffen haben. Zum Theil sind sie nicht einmal in seinem Stile ausgeführt und verdanken dann ihre Bezeichnung der Begierde von Sammlern einen Correggio zu besitzen, wenn das unbekannte in ihrem Besitze befindliche Bild auch nur nothdürftig nach der einen oder anderen Seite an den Maler erinnert-Zur Mehrzahl sind diese Tafeln jetzt verschollen und nur noch durch Stiehe bekannt (s. das Verz.). Auch wagt man nicht mehr so leichthin wie früher Bilder, die einige Verwandtschaft mit dem Meister zeigen, ihm zuzuschreiben. Gerade das hervorragende, entschiedene Gepräge von Correggio's Eigenthümlichkeit macht, seit sich die Kennerschaft mehr ausgebreitet hat. Tänschungen weit weniger möglich, und noch eher tauchen neuerdings Bilder auf, welche Anspruch auf Rafael machen, als solche mit dem Namen Cor-

nes Wissens kaum vorhanden; auf den grossen Versteigerungen im Hôtel Drouot, wo noch in jüngster Zeit ächte und vortreffliche Werke von Meistern ersten Rangs unter den Hammer kamen, ist selt Jahren kein Correggio aufgetreten. Uebrigens hindert dies Alles nicht, dass sich auch neuerdings in manchen Galerien sogenannte Correggio's finden, die mit unserem Meister niemals in Berlihrung gestanden haben.

Von den Madonnenbildern, welche das Motiv der Mutterliebe mehr oder minder naiv und liebenswürdig behandeln und schon desshalb zum Theil als correggesk erscheinen, mag hier nur eines erwähnt werden, das sich im Besitze des Cesare Campori zu Modena befindet und von einzelnen Kennern für ein ächtes Bild gehalten wird. Die Jungfrau ist dem Kinde, das eben erwacht seheint und ihr zulächelt, behülflich aus seinen Linnen sich loszuwinden (s. Verz. b) No. 14).

In friheren Zeiten dagegen, namentlich im 18. Jahrh. und noch am Beginne des unsrigen. sind mit keinem Meister so viel Täuschungen und Fälschungen vorgekommen, als mit Correggio. Neue Werke von seiner Hand wollte man um jeden Preis entdecken und wusste man selbst da zu finden, wo eingestandner Maßen keine sein sollten. Eines der merkwürdigsten Beispiele dieser Art, das die Kunstgeschiehte überhaupt kennt, ist die von Morghen als ächt gestochene Charitas (s. Verz. b) No. 96).

Neben diesen Darstellungen von durchweg heiterem Charakter sollen noch zwei Gemälde, welche ernste und schmerzliche Momente der Geschichte Christi behandeln, in demselben Zeitraume von 1519-1521 entstanden sein. Das Eine stellt Christus vor Pilatus vor / Ecce Homo! Dass sich ein solches Bild zu Parma und zwar im Hause der Grafen Prati befunden. ergibt sieh unzweifelhaft ans dem Stiche von Agostino Caracci (ans dem J. 1587, s. Stiche No. 235: auch bezeugt Scannelli Microcosmo etc. p. 751, dass es um die Mitte des 17. Jahrh. noch im Besitze jener Familie war. Welch hohen Werth man frühzeitig dem Gemälde beilegte, erhellt schon aus der Bewunderung der Caracci; von Agostino gestochen, wurde es zudem von Lodovico kopirt. Diese Kopie ist in der Londoner Nationalgalerie. Allein auch das Original ist, wie allgemein angenommen wird, in diese übergegangen. Nur wenige z. B. Viardot, Musées d'Espagne etc. p. 231 bezweifeln die Aechtheit des dort befindlichen Bildes. Für dieselbe sprechen die äusseren Zeugnisse allerdings nicht unbedingt; die Geschichte des Werkes, die bis zu den Prati zurückverfolgt wird, ist doch nicht sicher ausgemacht (s. Verz. a. No. 28). Allein das Gemälde selber spricht für seine Aechtheit, anch Waagen und Mitndler (handschriftl.) erkennen in ihm den Meister und dessen eigenthümliche Behandlung. Die allerdings etwas flane reggio's. Zudem sind Gemälde von ihm, welche Modellirung im Körper Christi mag auf Rechnicht in gauz festen Händen sich befinden, mei- nung der Verputzungen und Uebermalungen len gelitten hat.

Durchaus bezeiehnend ist für naseren Meister die Art und Weise, wie er diesen schmerzvollen Moment aus der Leidensgeschichte dargestellt hat. Der Raum ist von den Halbfiguren (in Lebensgrüsse) ganz ausgefüllt; allein in dem engen Rahmen ist der Vorgang ganz ausgesprochen, die ihm zu Grunde liegende Empfindung zu ergreifendem Ausdruck gebracht. Vor der fast ganz von vorn gesehenen Gestalt Christi mit entblösstem Oberleib and gebundenen Händen ist Maria, von der nur das Antlitz und ein Theil des Oberkörpers sichtbar, ohnmächtig uledergesunken, gehalten von Magdalena, deren Gesicht über ihrem Haupte hervorsieht; dahinter einerseits aus einem Fenster schauend Pilatus, dessen auf Christus deutende Handbewegung seine geringe Theilnahme zu erkenuen gibt, anf der audereu Seite im Profil der Kopf eines Kriegsknechtes. Die Einfachheit der geschlosseuen Komposition, welche in der massvollen Geberde und Bewegungen der wenigen Figuren doch Alles zu geben weiss, ist nicht ohne Grösse. Doch den göttlichen Beruf Christi, die siegreiche Ergebung in sein Leiden, welche diesem Hergange seine religiöse Bedeutung verleiht, würde man hier vergebeus suchen. Es ist schlechtweg eiu grosses menschliches Leiden, tief und ohne Rückhalt empfunden, aber mit Fassung und edlem Schmerz getragen, sowie seine Wirkning auf eine liebende Frauenseele dargestellt. Das Leiden selbst ist verslanlicht, nieht der Sieg darüber. Allein die weiche Tiefe des Ausdrucks, die den Schmerz in ein schönes Maß einfassende Milde beruhigt die Empfindung des Beschauers und erhebt sie so auf rein mensehliehem Wege in das Ideale. Inniges Gefühl findet Waagen selbst iu den gebundenen Händeu Jesu kundgegeben. Die Hauptwirkung indess beruht auch hier wieder auf der jugendlichen Madonna, der vornehmste Reiz auf der fast zanberischen Anmuth, mit der sie vom Schmerze fiberwältigt, aber ehe dieser das zarte Gefäss bricht, bewasstlos zusammensinkt. Auch ist die Gruppe der Maria und Magdalena am besten erhalten, und sie maeht den entschiedenen Eindruck des Originals. »Diese Marla, so schrieb mir Mündler, von einer jugendlich reizenden welblichen Gestalt (der Magdalena unterstützt, ist ein unerreichtes Meisterstück. Nie und nirgends ist ein Antlitz, ans dem jeder Blutstropfen sieh zurüekzieht, Hände die plötzlich krampfhaft erstarren, das in Bewusstlosigkeit momentan erstorbene Leben - dies Alles ohne die geringste Uebertreibuug, ohne Hascheu nach Effekt, ohne irgend nnktinstlerisches Beachten von Zufälligkeiten - in ergreifenderer Weise dargestellt wordene. Ganz ähnlich urtheilt Waagen, der

kommen, davon das Bild an versehiedenen Stel-| gewölbten Augenlider sind im Begriff die sich schliessenden Augen zu bedeeken; die Hände, die eben noch festgehalten hatten, lassen eben die Balustrade (welche sie von Jesus trennt) los«. In der nur zum Theil sichtbaren Magdalena ist ılas zarteste Mitgefühl ausgedrückt. Diese ungezwuugene Verbindung voller Natürlichkelt, auch in der Schilderung des Schmerzes, mit zarter Schönheit der Erscheinung, welche Uebermaß nnd Verzerrung ausschliessen, gehört zu den ächten Eigensehaften des Meisters. - Der ernsten Stimmung entspricht das kräftige und tiefe Kolorit; die Blässe der Maria ist noch hervorgehoben durch den Kontrast mit dem tiefblauen Tuch, welches ihr Haupt unhüllt. -Ohne Frage fällt dies Werk schon in die Zeit der vollen Reife. Doch da diese mit dem 26. Jahre des Künstlers schon eingetreten war, so mag es immerhin in das J. 1520 gesetzt werden, wie auch Waagen mit Pungileoni annimmt.

Später dagegen scheint mir das andere Gemälde aus der Leidensgeschichte Jesu zu fallen, das meisthin ebenfalls in diese Periode gesetzt wird: Christi Gebet Im Garten von Gethsemane (in kleinem Format:, Einer alten Ueberlieferung zufolge, die sich zuerst bei Lomazzo (Idea del Tempio etc. p. 115 findet, soll der Meister das Bild für einen (oder seinen) Apotheker an Zahlung's Statt für eine Schuld von 4 oder 5 Scudi gemalt haben; eine Erzählung, die sich auch bei Scannelli findet, aber uicht viel glaubwürdiger klingt, als die Mährchen von der Armuth des Malers. Zudem, musste Correggio einen Apotheker entschädigen, so war es doch sicher derjenige in seiner Vaterstadt oder in seiner nenen Heimat Parma; auch sagt Lomazzo an einer anderen Stelle, dass C. den Christo orante nell' orto« »in seiner Stadt« gemalt habe. Nnn sah aber Vasari das fragliehe Bild weder an dem einen, noch an dem auderen Orte, sondern in Reggio, wo sich auch die berühmte Nacht befand. Ucbrigens finden sich auch Andeutungen fiber ein ganz anderes Herkommen des Gemäldes (s. die Geschichte desselben, Verz. a. No. 29]. Gegenwärtig befindet sich das kleine Bild im Besitze der Erben des Herzogs von Wellington zu London in Apsleyhouse.

Der schmerzliche Vorgang ist hier eigeuthümlich verklärt und gemildert durch die Beleuchtung, in welche Correggio ihn setzte. Ueber die Gestalt Jesu, welche in weissem Kleid und blauem Mantel links im Vordergrunde kniet, ergiesst sieh vom Himmel aus ein Lichtstrahl, der sich derart in ihm sammelt, dass von ihm selbst wieder alles Licht anszugehen scheint; insbesondere auf den tröstenden über ihm schwebenden Engel, welcher mit der Rechten auf das nnten liegende Kreuz mit der Dornenkrone dentet besonders die Natürlichkeit der Darstellung her- und die Linke nach oben erhebt. Hell leuchtend vorhebt »Noch scheinen ihre Lippeu vom Wei- hebt sich diese Gruppe von dem dauklen Grunde nen zu erzittern, aber schon sind die Winkel des ab, darin das Auge erst allmälig die baumreiche unwillkürlich geöffneten Mundes erstarrt; die hügelige Landschaft, die schlafenden Jünger und

weich sich lösenden Lichte, die Innigkeit einer eindringenden, aber gemilderten, nieht in das Erschlitternde gesteigerten Empfindung aus. Anch in Jesu ist der Schmerz, der Seelenkampf durch den Zug der Ergebung gemässigt. Voll tiefen Gefiihls ist das aufwärts gewendete Haupt; und schon verklärt es sich durch die Ruhe der Entsagung, wie auch in den ansgebreiteten Händen der Gedanke ansgedrückt ist der Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Den eigentlichen Moment des Kampfes hat Correggio vermieden; bezeichnend dafür ist, dass er auch den Becher, den in den meisten Darstetlungen dieses Gegenstandes der En\_el bringt, dem seinlgen nicht in die Hand gegeben hat. Mit diesem geschmacktosen Symbol wasste seine einfach menschliehe Auffassung nichts anzufangen. Ueberhannt hat auch hier wieder der Zauber der materischen Erscheinung das Stoffriche des Vorgangs, die retigiöse Bedeutung des Momentes ganz aufgezehrt. Von grosser last miniaturarti- Grossen wie im Kleinen, und den Charakter, den ger Vottendung ist die Ausführung: was natilrtich Anlass Lab die Gewissenhaftigkeit des kuppel auzupassen, als dem miniaturartigen Künstlers um so mehr zu bewundern, als er um Gemälde. so geringen Preis das Bitd gemait haben soute.

Nicht bloss ist in dem Bilde das Helldunkel in jener vollkommenen Weise ausgebildet, die den Hanptwerken des Meisters eigenthlimieh ist; sondern es findet sich darin auch jene merkwürdige Steigerung desseiben, welche aus dem Kontrast einer intensiven, im Bilde selber Legebenen Belenchtung mit einem nungebenden Dunkel und der feinen Abtönung aller Dinge in diesem sich ergibt. Hierin ist dieses Bild demjenigen Der Nacht (wovon später) nahe verwandt; wesshalb ich es der Zeit nach mehr in die Nähe des ietzteren, etwa um 1525, als ein Vorgänger desselben, rijcken möchte. Jedenfalls ist diese Ausbildung des Helidunkels, welche die ganze malerische Wirkung beherrscht, in die reifste Periode von Correggio's Schaffen zu setzen. Dass unser Bild night viel frither als Die Nacht entstanden ist, dafür maz aneh der Umstand sprechen, dass es für einen Einwohner von Reggio gemalt worden; desseiben Ortes, wo dem Meister Die Nacht bestellt wurde. Es ist recht wol denkbar, dass der Auftraggeber der letzteren jenes kleine Gemälde gekannt, daran seine Frende gehabt und so den Wunsch gefasst hätte ein in mancher Hinsicht ähnliches zu besitzen.

Von jeher galt das kleine Bild für ein Meisterwerk Correggio's. Eben dass es bei so kleinem Umfange so ausdrucksvoll, von so grosser Wirkung ist, das haben gleichsehr in alter Zeit Vasari und Lomazzo (Trattato della Pittura, p. 171 wie neuerdings Mengs und Waagen bewundert. Vasari nennt das Bild das köstlichste und schönste Werk (mit kleinen Figuren), das man von dem Meister sehen könnte, und die Darstel-list, wird aus der Stelle nicht deutlich : jedenfalls

ganz in der Ferne die herbeieilenden Kriegs-Hung des Lichtes, die er besonders hervorhebt, knechte entdeckt. Ueberali spricht sich, auch in so ähnlich der Wahrheit, dass es sich besser dem schwebenden, aus der umgebenden Tiefe nicht vorstellen und ausdrücken lasse. Er beschreibt dann das Gemälde und findet, dass in dem kieinen Ranme der ganze Gegenstand wol verstanden und ausgesprochen sei. Auch Waagen (Treasures etc. 11, 275) fand von ailen ihm bekannten Schilderungen des Herganges diese die schönste; er glaube kanm, dass es ein anderes Beispiei gebe von so viel Kunst, die in so kleiuem Umfange enthalten sei.

> Noch wird in das J. 1520 eine Krenztragnng in der Akademie zu Parma gesetzt, die öfters unserem Meister zugeschrieben worden. Doch rithrt sie sicher nicht von ihm her (s. Verz.

b) No. 25).

Schen wir auf die Arbeiten Correggio's zurück, welche in dem Zeitraum von 1519 bis 1521 fallen sollen und wol zum gnten Theii anch fallen: so finden wir auch in den kleineren Werken den Meister, der seiner grossen Aufgabe in S. Giovanni gewachsen und für sie vollkommen ansgerüstet war. Er beherrschte seine Kunst im er ihr gab, wusste er ebenso gut der Kirchen-

XVIII. Die Freskomalereien in der Kirche S. Giovanni zu Parma. Correggio's Uebersiedelung nach Parma 1522.

Hatte Correggio schon 1519, bald nach den Malereien in S. Paoio, eine kleinere Arbeit von den erwähnten zweifelhaften Werken abgesehen - für die Benediktiner von S. Giovanni in l'arma ansgeführt: so libernahm er nnn, laut Kontrakt vom 6. Juli 1520, die Ausmalung der Kuppel und der fiber der Nische des Chors befindlichen Halbkuppel in der Kirche. Der Vertrag selber ist mis night erhalten, sondern nur die verschiedenen Zahlungsbelege für die von C. gelieferte Arbeit von Pungileoni (11, 169-174) aus den Klosterbüchern mitgetheilt. C. erhielt schon an jenem 6. Juli 30 Dukaten Vorausbezahlung, am 23. Jan. 1524 dagegen den letzten Rest der mit ihm ausbedungenen Summe mit 27 Dukaten. Man hat gewöhnlich nach einer Notiz des l'ater Zapata aus dem J. 1690 (in dessen handschriftlichen Memorie cavate da' libri dei Monastero di S. Giovanni) angenommen, dass der Meister für jene sämmtlichen Malereien 472 Golddnkaten empfangen habe. Es heisst daselbst: »Ich sah in dem »libro berettino» unter dem Datum von 1524 bis 1536 auf Foi. 11 eine genaue Nachweisung, dass die ganze Ausgabe für die Malercien des Antonio da Correggio in der Kuppel, am Fries, in den Bogen, an den Pfeilern und an jedem anderen Orte des Hauptschiffes (unve maggiore; bisweilen ward darunter auch der Chor verstanden, zu welchem dann Zapata die Kuppel mitgerechnet hätte sich auf 472 Golddukaten beliefe. Was unter dem libro berettino gemeint

war dies Buch oder Verzeichniss schon zu Zei- nach Parma, um dort seinen bleibenden Aufentten Tiraboschi's, welcher iene Bemerkung Zapata's anfilhrt, nicht mehr aufzufinden. Wahrscheinlich ist. dass Zapata falsch las. 472 statt 272, oder im Abschreiben sich irrte: denn etwa anznnehmen, dass iene Snmme noch den Lohn filr andere Malereien Correggio's in S. Giovanni in sich begriffen hätte, ist keineriei Grund vorhanden. Die in der Kirche hente noch vurimndenen Rechnnigsbelege, in dem Giornales und dem -Libro Mastro- (Hauptbuche) zweimal aufgestellt, einmal je nach den verschiedenen Zahlungen, welche der Meister allmälig erhalten. das andere Mal nach den Summen, die für die einzelnen Arbeiten ansbedangen worden, ergeben belde Male die Summe von 272 Dukaten.

In der That scheint C., Alles in Ailem gerechnet, nicht niehr bekommen zu haben. Davon fielen 130 und nochmals 65 Dukaten auf die Ausmalung und Verzierung der Kuppel; 5 auf Bereitung des Goldes für den Fries und die Profile derselben: 6 auf die dekorative Arbeit an den Pfellern, insbesondere die in Kandelabern bestehenden Verzierungen: und 66 auf den rings umlaufenden Fries und sonstige Ornamentation. Wahrscheinlich war in den ersten 136 Dukaten der Luhn filr die Malerei in der Halbkuppel der Tribune mit einbegriffen. Die ganze Summe war bescheiden, wol schon in Anbetracht des jungen. erst nur in kleineren Kreisen gekannten Meisters; doch hatte z. B. Rafael für seine Leitung des Banes von St. Peter nicht mehr als 300 Golddukaten jährlich erhalten, eine Bezahlung, die bel dem Unterschied in der Stellung belder Klinstler doch von jener anderen nicht allzuweit abzustehen scheint. Nach dem Münzfusse von 1269 wären diese 272 Dukaten etwa gleich \$20-850 Gulden slidd, Währung, wilrden aber hentigen Tages bei dem veränderten Metallwerthe etwa einer Summe von 5000 Gulden entsprechen. Filr eine nachträgliche Arbeit am äusseren Umgange des Chors (per la pittura fatta al Choro all intorno p. di fnori, d. h. wol an elner Rundmaner, die Innerhalb der Kirche den Chor umgab) empfing dann Correggio noch am 25. Okt. 1525 56 Lire. Auf einen Golddukaten wurden in Parma damais 5 Lire gerechnet. Ausserdem scheint der Meister, während er in S. Giovanni beschäftigt war, seinen Unterhalt vom Kloster bezogen, d. h. anf dessen Kosten gelebt zu haben. So nimmt wenigstens ohne Welteres Tiraboschi an, der sich grundlose Vermuthnugen nicht leicht zu Schulden kommen lässt. Eine derartige Ergänzung der an den Klinstler zu zahlenden Summe kommt damals, namentlich in kleineren Verhältnissen, nicht selten vor. Doch dass Correggio auch seine Wohnung im Kloster

halt zn nehmen, hinüberzog, musste er natiirlich seinen eigenen Wohnsitz haben. Pangileoni weiss sogar anzugeben ilch kann nicht sägen, ans welcher Quelle), we sich derselbe hefand in dem Stadttheil Pescara, in der Nachbarschaft von S. Giovanni. Allein Lebensmittel and allerlei Vorräthe mag der Meister auch dann noch vom Kloster fortbezogen haben. Wir werden nuch sehen, dass er öfter zu den Zahlungen für die ihm bestellten Gemälde solche Zuschiisse in Naturalien empfing. Keineswegs ein Zeichen, wie schon bewerkt, dass er sich in dürftigen Umständen befand; wol aber, dass sein Leben in blirgerlichen Kreisen und Gewalnheiten ver lief. Merkwilrdig ist, dass Correggio, nach einem der Zahlungsbelege vom 28. April 1521, auch ein junges Fillen im Werthe von 5 Dukaten erhielt wahrscheinlich, da er damals seine l'amilie moch in der Vaterstadt hatte, zur Erleichterung sei ner Hin - und Herreisen zwischen Parma und Correggio.

Da die erste Zahlung schon und to Juli 1520 von den Benediktinern geleistet wurde, so nahm wol der Meister bald darauf die grosse Arbeit in Augriff, d. h. natürlich nicht mit der Ausführung selbst, sondern mit den Entwürfen. Denn vorerst uur mit diesen beschäftigt, faud er noch Musse zu jenen Tafelbildern, deren wir einige ungefähr in diese Zeit haben setzen miissen. Wie viel Zeit er dann anf das ganze Werk in der Kirche verwendet hat, lässt sich nicht genau bestimmen. Doch scheint es, dass er bis zum Jan 1523 die Ausmalung der Kuppel in der Haupt sache vollendet hatte, da lhm bis zum 23 jenes Monats schon liber 130 Dukaten ausgezahlt waren. Dabel erlitt die Arbeit verschiedene Unterbrechangen, namentlich ehe sein ganzes Hauswesen mach Parma fibergesledelt war. Auch durch den 1521 liber diese Stadt hereinbrechenden Krieg soll nach Pungileoni die Ausführung sich verzögert haben. Dabei macht der Biograph die etwas sonderbare Voraussetzung, Correggio habe jenes im April erhaltene Flillen sich erbeten, um da mit, als Parma von den Franzosen besetzt wurde. vor den Kriegsunruhen (die Ilbrigens erst im August begannent nach Hause zu flüchten, wo er alsdann bis zum wiederhergestellten Frieden verwelit habe. Kanm glaublich. Allein dass der Meister im Sommer 1521 wirklich in der Heimat war, erhellt schon ans dem Ausstellungsdamm der Mitgift, das in eben jene Zeit fällt s. oben XV), Im Sept. desselben Jahres wird ihm dann seln Sohn Pomponio geboren. Damals nahm er anch in dem Prozesse über das Erbe seines Oheims einen anderen Advokaten an, und noch am 8. Nov. finden wir ihn als Zeugen in einer gehabt habe, wie Tiraboschi für wahrscheinlich notariellen Urkunde (Pungileoni 1, 128 So. hält, Ist wol nur für die Zeit denkbar, die er scheint sich sein desmallger Aufenthalt in Coralleln in Parma zubrachte, während seine Faml- reggio bis an den Schluss des Jahres verlängert lie noch in der Helmat blieb. Sobald er mit der zu haben. Eine weitere Unterbrechung hat im Gattin und dem kürzlich geborenen Söhnlein Herbste 1522 stattgefunden, diesund wol nur auf kilrzere Zeit. Den 14. Okt. schloss nämlich Allegri zu Reggio einen Vertrag mit einem Privatmanne ab, hinsichtlich eines diesem zu lieferuden Bildes (s. unten); war aber am 1. Nov. wieder in Parma, da er an jenem Datum mit dem Prior der Benediktiner über die Bemalung des Frieses in S. Giovanni übereinkam (Pungileoni II. 174). Somit scheint Correggio zu seiner Arbeit in der Kuppel hauptsächlich die zweite Hälfte des J. 1521 und das J. 1522 verwendet zu haben, eine Zeit also von etwa anderthalb Jahren. Doch muss das Werk schon im Mai 1521 in elner die Mönche befriedigeuden Weise begonnen gewesen sein, da sie dem Meister, wie wir gesehen, am 15, dieses Monats die Ehre erwiesen, ihn zum Laienmitgliede ihrer Genossenschaft zu ernennen. Im J. 1523 wird er dann das Uebrige gemalt haben, etwa was von den Zwickeln noch uuvollendet war, den unter der Kuppel rings umlaufenden Fries und insbesoudere jenem letzten Betrage von 27 Dukaten am 23. Jau. 1524 die ganze kontraktlich festgesetzte Bezah lung erhalten, besagt seine eigenhändige Quittung; darin bezeugt er, sdie ganze Bezahlung und den Rest seines Lohnes für die in der besagten Kirche ausgeführte Malerei- empfangen zu haben und erklärt sich »für zufrieden und befriedigt und gänzlich bezahlt- (contento et satisfatto et lutegramente pagato). Eines der wenigen Schriftstlicke - Antonius manu propria steht darunter -, das uns von der Hand des Künstlers erhalten ist.

Dass die Arbeit schon gegen Ende des J. 1522 welt vorgerlickt war und nicht bloss bei den Benediktinern, sondern auch in weiteren Kreisen zu l'arma grossen Beifall fand, das erhellt aus eiuem neuen Auftrage, der ihm im Nov. jenes Jahres von Seiteu der Domgeistlichen zukam. Spätestens um diese Zeit wird er daher deu Entschlass gefasst haben, ganz und gar mit seiner Familie in Parma sich niederzulassen. Die Ucbersledelung setzt Pungileonl in das Frühjahr 1523, nachdem der Prozess mit den Verwandten seiner Fran geschlichtet und ihm deren Besitzthum ausgeliefert war. Allein es zeigt sich kein Grund anzunehmen, dass er so spät erst Fran nud Kind ganz zu sich habe kommen lassen. Vielmehr in der zweiten Hälfte des J. 1522 in Parma vollauf beschäftigt und mit Aussicht auf weitere grosse Arbeiten, hat er sich dort wol schon damals mit der Familie häuslich eiugerichtet. In Beziehung und Berührung mit der nahen Vaterstadt blieb er natürlich immer.

Ein grosser Theil dieser Malcreien iu S. Giovanni ist erhalten, aber in liblem Zustande, Vielleicht sind vou den grossen Fresko-Werken des

und der Feuchtigkeit, liberlassen worden, als die Kuppelgemälde Correggio's ln S. Giovanni und im Dome. Wie gleichgültig sich dagegen bald nach Ableben des Meisters die Parmesaner verhielten, haben wir schon gesehen; das scheint auch später nicht anders geworden zu sein, als diese Schätze von den Caracci gleichsam neu entdeckt waren und bis in die jüngste Zeit Gegenstände des Studiums und der Bewunderung geblieben sind. Neuerdings sind wenigstens, ehe sie ganz zu Grunde gehen, die Kompositionen durch die Aquarelle (in der Akademie von Parma) uud die darnach ausgeführten Stiche (s. Stiche No. 106-119) in treuer und würdiger Form erhalten.

Von eigeuthümlicher Erfindung ist die Ausmalung der Kuppel. Sie ist nicht, wie soust die Freskomalereien iener Zeit, architektonisch in Felder abgetheilt, was fibrigens auch bei der Kuppelform seine besonderen Schwierigkeiten die Halbkuppel in der Chornische. Dass er mit hätte. Eine einzige Darstellung erfüllt vielmehr den ganzen Raum. Es ist Christi Himmelfahrt im Beisein der auf Wolken sitzenden Apostel, das Ganze als Vision des uuter ihnen befindlichen greisen Johannes gedacht. Nur eine mässige Anzahl von Figuren, in kolossalem Maßstab, ist auf die grosse Kuppelfläche vertheilt. Eine klare Wirkung, eine deutliche Erscheinung des Ganzen und seiner verschiedeneu Theile waren nur auf diese Weise möglich; um so mehr als die Kuppel, ohne Lanterne, kein direktes Licht hat und nur von vier tiefer liegenden Seitenfenstern erhellt wird. Hier konute die Malerci uur durch eine grosse Einfachheit der Anordnung uud durch ihr eigenes Licht zu ihrem Rechte kommen. Christus schwebt zwischen lichten Wolken, deren Räuder von einer Unzahl von Engelsköpfen gleichsam eingesäumt sind, wie von himmlischem Glanze verklärt aufwärts. Tiefer, wo die Kuppel sich erweitert, in der mannigfaltigsten Welse ihm zugewendet, sitzeu zu je Zweien gruppirt in den ungebundensten Wendungen die Apostel auf Wolken, umgaukelt von Engeln oder vielmehr Knaben-Geuien, die auf und zwischen den Wolken ihr fröhliches, kindisches Spiel treiben und die ernsten Gestalten über ihnen schwebend zu trageu scheinen.

In der That ist hier Wenig oder Nichts mehr von dem feierlichen Ernst des religiösen Kultus, von der Weihe des christliehen Gotteshauses, welche die Darstellungen der älteren Meister zu wahren suchten. Vielmehr ist das Gauze eine Verherrlichnug frei bewegter, von den Fesselu der Schwere gelöster leiblicher Schönheit, die nur gesteigert wird durch deu Ausdruck erhöhter Erregtheit des inncreu Lebens. Darauf hatte es auch Correggio besonders angelegt. Im Raume schwebend bis zu völliger Täuschung sollten die Gestalten erscheinen; daher auch die Verschie-Cinquecento, soweit sie überhaupt noch vorhan- bung der Körper dargestellt ist, wie wenn sie den sind, keine so sehr veruachlässigt, so schutz- wirklich von unten gesehen aufwärts sich belos den zerstörenden Zufällen der Zeit, dem Staub wegten. Hier ist vollständig und mit kühner

Meisterschaft jene Verkilrzung aus der Unten- sieh, selber wieder leuchtend, die Gestalten ab; sieht (sdi sotto in sus) durchgeführt, deren erste ausgebildete Beispiele Mantegna und ungefähr gleichzeitle mit ihm Melozzo gegeben und dereu Gesetze, wie früher bemerkt, Correggio unzweifelhaft an den Werken des Ersteren studirt hatte. Keine Frage: dieser Schein leiblieher Natilrlichkeit war da nicht recht am Platze, wo es sich um die Verkiärung des Lebens in einem idealen Momente handelte. Allzu sehr tritt in der Christusgestalt, in den auseinandergereckten Armen, in den aufwärts gezogenen Beinen, welche die Knie fast unmittelbar unter dem Leibe erscheinen lassen, die bloss körnerliche Bewegung hervor, die fast an den Seiltänzer erinnert; zugleich kommt so in den Ausdruck des Affekts eine Erregtheit, welche der hohen Feierlichkeit des Vorgangs widerstreitet. Die Apostel, weniger ekstatisch, nur als begeisterte Zuschauer geschildert. haben ebendesshalb eine sehönere Wirkung. Unläugbar ist in ihnen die Darsteilung edler hoher Männlichkeit dem Meister gelungen. Freilich sind auch sie nicht ganz freizusprechen von einer bis zur Virtuosität gehenden Bewegliehkeit und mannigfaltigen Vielwendigkeit der Glieder. Ueberdies hier gleichfalls keine Spur mehr von der hergebrachten Würde kirchlicher Typen. wenig von dem Ausdruck religiöser Stille und Innerlichkeit. Allein die Empfindung einer die Seele tief ergreifenden Theilnahme, einer begeisterten Erregtheit, die in einzelnen Gestalten bis zur Verzückung geht, ist doch höchst lebendig ausgesprochen und gibt der bewegten Schönheit der Körper ein geistiges Element. Fast durchaus nackt sind die Apostel gebildet; die wenigen. Gewandstlicke, welche einzelne Theile mehr die Körperformen hervor. Eine Nenerung, darin sich Curreggiu von der kirchlichen Ueberlieferung ebenso unbefangen lossngt, als er willkiiriich in den Malereieu von S. Paolo mit den Gestalten der antiken Mythologie nurgegangen war. Vollends ist im Spiel der Genien der Charakter des Religiösen und Feierlichen aufgegeben; für sie ist der ganze Vorgang nur eine Gelegenheit zu ansgelassener Kinderlust, die von der Gelenkigkeit der reizenden Glieder den vollsten Gebranch macht. Sie reiten auf den Wolken, halgen sich damit, schweben bald darüber, bald darunter, scheinen sie zu tragen oder von ihnen getrageu zu werden und spielen dahinter Versteekens. Nach moderner Vorstellung liesse sich fast sagen, sie sind der Humor von der Sache; denn sie sind dahinter gekommen, dass all das religiös - ekstatische Wesen hier nur noch Spiel und Schein der Schönheit ist. Ein solcher Gedanke lag natürlich nuserem Meister fern; aber eine daran streifende Freiheit der Empfindung liegt doch hinter dieser Darstellung.

Zu seiner vollen Wirkung kommt das Ganze erst durch das überall hindringende. Alles umschwebende Licht. Vom hellen Grunde lösen Meyer, Kunstler-Lexikon, 1.

alle Schatten sind ihrerseits wieder erhellt und durchleuentet. Auf den vollen warmen Tonmassen der letzteren, namentlieh in den Fleiseinartieen, beruht zu nicht geringem Thelie die Kraft und Dentlichkeit der Wirkung. Wesentlich ist überhaupt in dieser der feine warme Schlimmer der nackten Körper; welche uuendliche Fähigkeit der menschliehe Leib hat, das Licht in sich anfzunehmen, in sich fortwirken, erzittern und wieder ans sieh leuchten zu lassen, hat kein Maler besser gewnsst, keiner mit größerer Meisterschaft versinnlicht, als Correggio. Denn die Anschauung der Venezianer, welche im Fleische besonders die warme Lokalfarbe, die eigene oft in's Tiefe spielende Glut hervorhebt, ist elne wesentlich andere. Ueberall ist zugleich das Licht gemildert, noch in seiner höchsten Kraft zart abgetönt, wie andrerseits das tiefste Dunkel noch in sich selber wiederzuleuchten scheint Das Helldunkel, das den Malereien Correggio's einen so eigenthilmlichen Reiz verleiht, ist hier mit dem feinsten Verständniss zu seiner höchsten Ausbildung gebracht. Damit hängt eng zusammen das körperhafte Hervortreten der Figuren. ihre Rundung, ihr Zurückgeheu in die Tiefe, ihr tänschendes Schweben im Ranme, das Mengs mit vollem Rechte bei keinem anderen Meister so ausgesprochen fand.

Dergestalt geht auch hier die Darstellung bis zu voller Deutlichkeit, bis zum realeu Schein des Lebens, während sie doch andrerseits ganz überirdisch. Phantasiegebilde, Mährchen ist. Noch entschiedener sind die Gesetze des architektonischen Raums aufgehoben, als in den Malereien von S. Paolo. Alles geht in der Luft vor, dem umspielen als verhüllen, heben nur noch mehr Himmel zu, auf Wolken, welche allein eine Art von Basis für die Figuren bilden: in Wahrheit ist die Kuppel weggedacht, und ein Himmel mit zanberischen Gestalteu schaut in die Kirche Bekanntlich ist diese Behandlung der Kirchenmalereien, insbesondere der Ausschmückung der Kuppeln, zum bestimmenden Muster für das 17 und 18. Jahrh. geworden. Man hat diese Auschanung, welche sieh der monumentalen Verbindung mit der Architektur überhebt, unbedingt verworfen; nicht ganz mlt Recht. Die Kuppel hat einen ganz anderen Charakter als die horizontale Begreuzung; sie ist der Vorstellung des Himmelsgewölbes nicht fremd und will den Eiudruck des frei schwebendeu Absehlusses hervorbringen. Dies bildet dann die Malerei, allerdings auf eigene Hand, weiter ans und öffnet nun, die Steinschranken sprengend, die Kirche in die lichte Luft, für die gleichsam eindringende Schaar der himulischeu Gestalten. Damit gibt sie freilieh die Ruhe und Feierlichkeit architektonischer Anordnung preis und eutfesseit ihre Figuren zu jener jubelnden Bewegtheit, die der gemessenen Strenge der eigentlich kirchlichen Kunst widerstreitet.

Erklärlich, dass jenes Werk die verschiedenste

Neben fast abfälliger Beurtheilung erfahren. Kritik (s. Burckhardt, Cicerone, 2, Aufl. p. 964) begeisterte Bewunderung. Für letztere sind die Worte von De Brosses (Lettres hist, et crit, sur Ultalie Paris an VII. II. 312: bezeichnend: "Diese Malerei besteht nur aus 12 wunderbaren Figuren, die, mit unerhörter Kühnheit gezeichnet, mit so perspektivischer Richtigkeit plafonniren (von unten nach oben gesehen sind), dass sie nicht Ihresgleichen haben. Unter diesen gigantischen Gestalten haben einige in Wirklichkeit nicht mehr als zwei Fuss Höhe, und doch sieht man sie von der Fußsohle bis zum Scheitel, wie wenn sie wahrhaft in der Luft schwebtens. Gerade diese Verkürzung, welche den Oberkörper hinter den unedleren Theilen versteckt, hat man andrerseits dem Meister zum Vorwurf gemacht, und dass er es ailerdings darin zu weit getrieben, werden wir noch mehr an dem Kappelbilde des Domes sehen. Eins aber bleibt ihm dabei unbestritten: die volle Meisterschaft, womit er die Form in jeder Hinsicht beherrschte.

Man hat filr solche Meisterschaft, welche alle möglichen Bewegungen und Wendungen des Körpers, auch die kühusten, mit der grössten Sieherheit darzustellen weiss, nach einem Vorbilde gesucht, dessen numittelbares Studium Correggio dazu verholfen hätte. Mengs verwies auf Michelangelo und setzte ohne Welteres voraus, dass von dessen Werken in der Sistina unser Meister elne solche Anregung empfangen habe. Dabei war, wie wir uns erinnern, von vornhereln angenommen, dass Correggio in Rom gewesen. Allein von letzterem Irrthum abgesehen, so zeigt sich schon in dem Prinzlp der Verkürzung eine ganz audere Auschauung, als Michelangelo hatte. Und auch sonst lst Correggio's Weise, die Schönheit der menschlichen Form zum Ausdruck zu bringen, eine verschiedene. Michelangelo hrancht zu seinen Gestaltungen wuchtige, gewaltige Naturen, deren körperliches Leben anf's Höchste und mit überrascheuder Wahrheit durchgehildet ist, die aber immer von einem tiefernsten Willen, von einem fast tragischen Heldengelste beherrscht erschelnen. Corregglo dagegen gibt auch da, wo er in's Grosse trachtet, den Ihm elgenthfimlichen Charakter schwebender Leichtigkeit, ja eines beweglichen Spiels der Glieder nicht auf. Zudem bedingt die Auschauungsweise des Florentiners eine Festigkeit der Formerschelnung, welche an die Plastik erinnert, während der Lombarde zwar Form und Bewegung sehr deutlich ausspricht, aber im Schlmmer von Licht und Luft zugleich ihre Strenge mildert. Aehnlich sind sie sich darin, dass Beide ihre Meisterschaft zu einer Freihelt der Darstellung führt, welche biswellen bis zur Willkilr geht, indem sie an dem bloss körperlichen Reiz ungewohnter Bewegungen Ihre Freude haben und mehr darin leisten, als zum det bei Pungileoni II). Hier bewies Correggio,

sind zu lhrer Meisterschaft auf selbständigem Wege, d. h. mabhängig von einander, gelangt, indem Jeder die Kunstweise fortbildete, welche ihm seine Vorgänger überlieferten. -- Andrerseits hat man ein unmittelbares Vorbild für Correggio in Melozzo da Forli finden wollen. Nicht bloss im Aligemeinen, wovon schon die Rede war; sondern insbesondere für seine Kuppelmalerel von S. Giovanni in Melozzo's Werk in der Klrehe SS. Apostoli zu Rom. Auch hier war - in einer Halbkuppel - die Himmelfahrt Christi im Chor der Chernbim, im Beisein der emporschauenden Apostel und im Juhel musizirender Engel dargestellt. Wie Richardson berichtet, belanptete insbesondere der Maler Benedetto Luti, der sich vielfach mit Correggio beschäftigte, dass derselbe einige Apostel Melozzo's geradezh kopirt habe. Es war die ilberraschende Aehnlichkeit der Verkürzungen aus der Untensicht, was diese Meinung veranlasste. Was von diesem angeblichen Einflusse des Melozzo auf Correggio zu halten, haben wir früher gesehen. Ueberdies hat der strenge und mit umbrischen Zügen gemischte Charakter dieses Meisters nichts mit Curreggio gemein.

Das Kuppelgemälde erhält seinen Abschluss in den vier Darstellungen an den Zwickeln oder Pendentifs der Kuppel. In jeder ein Evangelist mit einem Kirchenvater: Lukas mit dem hl. Ambrosius, Matthäus mit dem hl. Hieronymus, Johannes mit dem hl. Augustinus, Markus mit dem hl. Gregor, alle gleichfails auf Wolken sitzend. Auch diese Gestalten sind so verklirzt, wie wenn sie von unten in den Zwiekeln wie an Ihrem wirklichen Platze gesehen wären, und scheinen langsam aufwärts zu schweben. Alleln sie sind weit ruhiger, in Bewegung und Geberden massvoller gehalten, anch zum Unterschiede von den Aposteln in falteureiche Gewänder gehüllt. Sie bilden gleichsam die Vermittler mit der in der Kirche versammelten Gemeinde; von dem Vorgange über ihnen scheinen sie zu der christlichen Lehre begeistert zu werden, welche sie mit dem Ausdruck tiefer Theilnahme und sinnender Betrachtung in die heiligen Bücher niederlegen. Es sind edle Gestalten, denen Würde und Grösse zu verleihen dem Meister wol gelungen ist. In ihnen beruhigt sich und verklingt gleichsam die schwungvolle Erregtheit des Ganzen. Au fröhlichen Genien-Knaben aber fehlt es auch hier nicht: lustig tummeln sie sich zwischen den Wolken bis zu den die Zwickel begränzenden Archlvolten oder treiben gar ihr loses Spiel mlt den Attributen der Evangelisten und Kirchenväter.

Der unter der Kuppel nmlaufende Fries endlich, von vier runden Fenstern durchschnitten, zeigt in anmuthiger Verzierung die Thiere der Evangelisten mit spielenden Putten zwischen Kränzen, Bändern und Laubgewinden (abgebil-Ausdruck der Sache erforderlich ist. Beide aber I dass er sich auch auf architektonische, rythmisch

Mischung von Arabesken und Figuren wol verstand. Wenn er sie dennoch in seinen monumeutalen Werken so selten verwandte, so bekundet dies nur jene Eigenthümlichkeit seiner Anschauung, welche die Malerei der Architektur nicht mehr einordnete, sondern die Ausstattung der Räume in eine selbständige malerische Darstellung zusammenfasste. Auch der übrige grau in grau gemalte Ornamentenschmuck der Kirche rührt in der Hauptsache, d. h. in der Zeichnung von Correggio her; insbesondere der rings nmlaufende Fries, die Kandelaber-Verzierungen der Pilaster und die Arabesken an den Archivolten. Der Fries wird von Genien gebildet, welche sich je zu Zwelen um Opferaltäre gruppireu. Die Ausfilhrung dieser Dekoratiou wird den Schülern Correggio's dem Franc, Maria Rondani und einem Meister Torelli zugeschrieben; dass aber wenigstens der Entwurf unserem Meister augehört, bezeugt das Ausgabebuch im Archiv des Klosters, darin nach Vertrag Correggio's mit dem Prior Basillo vom Allerheiligen - Tage des J. 1522 für selen Fries rings um den Körper der Kirche, die Pilaster und Archivolten miteinbegriffen eine Bezahlung von 66 Dukaten festgesetzt ist (Tiraboschi, Biblioteca VI. 261; Pungileoni II. 174). Auch fanden sich unter den Zeichnungen, welche Vasari gesammelt hatte, Skizzen zu jenen im Friese befindlichen Genien in Rothstift, welche dem Meister mit aller Bestimmtheit zugeschrieben wurden und dereu das Kabinet Richardson (Richardson, Description etc. 11, 657-662 uoch einige zu besitzen behauptete. - In den Arabesken und im Charakter der Komposition lehnen sich diese Verzierungen an antike Vorbilder, namentlich an Motive von Basreliefs an, jedoch in der freien Weise, welche wir schon bei den Malereien von S. Paolo kenneu gelernt haben. Doch sind sie verschieden von jener Ornamentation der Renaissance, die insbesondere in Rom von Rafael und seiner Schule ausgebildet wurde; auch hierin zeigt sich, wie wenig Correggio von römischeu Einflüssen bestimmt war. Weit mehr erinnern sie an die Verzierungsweise nach dem Vorgange Alberti's und Mantegna's, von welcher sich in Mantua heute noch Spuren finden.

Des Melsters Malerei in der Halbkuppel der Tribune ist daselbst nicht mehr erhalten. Als sich im Laufe des 16. Jahrh. die Kirche für die wachsende Gemeinde zu eng erwies, der Chor verlängert werden sollte und daher die alte Tribune abgebrochen wurde, um an ihrer Stelle einen geräumigen Chor der Kirche anzufügen, versuchte man das Bild von der Mauer loszulösen; allein der Versuch misslang, nur die Hauptgruppe erhielt sich nothdürftig und befindet sich gegenwärtig in der Bibliothek zu Parma (s. Verz. a) No. 3a und Bruchstücke a) No. 3b und c). Doch warde vor dem Abbruch fast die ganze Darstellung von Annib. und Agost. Caracci stlickweise malte Correggio filr eine Kapelle derselben noch

gemessene Ornamentation in einer wirksamen | kopirt, dann an der neuen Halbkuppel von Cesare Aretusi, so treu er es vermochte, wiederholt (vollendet von Ercole Pio und Gio, Aut. Paganino. Es ist die Krönung der Maria. lumitten von Heiligen und Engeln; die Heillgen geschildert als tief erregte Zengen der Handlnug, dereu Bedeutung Maria selber mit leidenschaftlicher Innigkeit zu emplinden scheint; die Genien aber die Mittelgruppe in festlichem Jubel wie nutlatternd, bei Spiel und Musik vom Gemass der Seligkeit wie von einem Wirbel ergriffen. Diese Schilderung der anmuthigsten Lust ist indessen von einer gewissen Gezlertheit nicht freizusprechen. Zu gutem Theil mag das auf Rechnung der Nachahmung kommen; allein schon in den Geberden, die doch Correggio's Erfinding sind, spricht sich eine heftige, fast nervöse Empfindung aus, ehenso in den Bewegungen eine den Körper zu ungewöhnlich wendende Lebhaftigkeit. Auch der Haltung der Madonna, so reizend sie ist, gebricht es an Einfachhelt, dem krönenden Christus an Würde. Es ist eben dieser Vorstellung elue religiöse oder vielmehr kirchliche Bedeutung eigen, die sich nicht umgehen, nicht in's Rein-Menschliche oder in eine freie Idealwelt auflösen liess. Die feierliche Ruhe der Anordnung, die hier am Platze gewesen wiire und die Correggio selber in einem seiner ersten Werke, in der Madonna des hl. Franziskus, zu einem schönen Ansdruck gebracht hatte, war längst von ihm aufgegeben. Das Leben in seiner vollsten Empfindung zu schildern, mitten in seinem Erguss gleichsam ans der Seele in die Erscheinung und daher in jener Bewegtheit, darin sich beide gegenseitig durchdringen, das war die eigentliche Aufgabe seiner Kunst

Noch malte er in Fresko in derselben Kirche den Evangelisten Johannes - schreibend. das Buch auf dem Schoosse, in freier schöner Haltung, mit begeisterter Wendung des Konfes nach oben - in einer Llinette fiber der Thilre die zum Kreuzgang des Klosters filhrt. In dieser Gestalt, sowie in jenen der Evangelisten und Kirchenväter (in den Zwickeln) haben Einige. insbesondere Mengs, rafaelische Einflüsse entdecken wollen, weil sie das Maß der schönen Bewegung, der edle und mehr gehaltene Rythmus der Formen, die stilvolle Gewandung an den Meister von Urbino erinnerten. Allein hier ist keine andere Verwandtschaft, als sich öfters zwischen den Werken hervorragender Meister einer ausgebildeten Epoche findet, die eben, weil sie die ganze Kunst ihrer Zeit zusammenfassen und zu ihrer Höhe bringen, manche Zilge gemeinsam haben und auszutauschen scheinen.

XIX. Das Martyrium der hh. Placidus und Flavis und die Pietà. - Die Freskobilder: Verkundigung und Madonna della Bcala.

Ausser den Fresken in der Kirche S. Giovanni 49 .

zwel Altarbilder. Nach der Versicherung des Pater Resta würe ihm auch die Ausführung des Gemäldes für den Hauptaltar zugedacht gewesen, dieselbe jedoch der Kosten halber unterblieben. In der That hat die Kirche seit dem 16. Jahrh. kein Hauptaltarbild besessen; allein wir wissen, dass den Anssagen Resta's nicht zu trauen ist. Besass er doch gleichfalls zu dem in Aussicht genommenen Gemälde den angeblichen Entwurf, der dann in das Kabinet Richardson ülbergegangen sein soll; was aber von diesen Zeichnungen im Besitze Resta's zu halten, ist sehon frilher bemerkt.

Jene Kapelle war von dem Benediktiner Don Placido del Bono, dem Beichtvater Panl's III., gegrilndet und es ist nicht unwahrscheinlich. dass von diesem auch die beiden Altartafeln bestellt wurden. Wenigstens ist kanm denkbar, dass sich Correggio aus eigenem Antriebe den Gegenstand der einen als Vorwarf gewählt haben sollte. Beide befinden sich jetzt in der Galerie zn Parma. Die eine stellt das Märt vrert hum der hh. Placidus und Flavia vor. die andere eine Pietà beide auf einer Art von grobem Tafelleinen gemalt). Bezeichnend ist, wie der Meister in jenem Marterbilde die blutige Katastrophe behandelt hat. Die Legende meldet, dass Placidus, der Sohn des Patriziers Tertullus. frith von dem hl. Benedikt von Nursia für das Evangelium gewonnen und herangebildet, dann filr Ansbreitung desselben thätig, zu diesem Zwecke nach Messina zog und dort ein Kloster gründete. 1hm folgten, von gleichem christlichem Eifer getrieben, die Schwester Flavia, die Gebrilder Entychins und Viktorinus. Bald aber landete ein Schiff mit arabischen Horden, welche das Land verwüsteten und den Christen einen entsetzlichen Tod bereiteten. Diesen galt es zu schildern, um den Schutzheiligen des Stifters Don Placido zu verberrlichen. Correggio wählte daher den Moment, da Placidus und Flavia unter den Henkerstreichen zusammensinken, nachdem Entychins und Viktorinus schon gefallen sind. Alleln so vortrefflich die Malerei ist: man sieht sofort, dass hier der Meister nicht auf seinem Felde war. Die Henkersknechte - la einem Phantasiekostüm, das ihre Formen kräftig heraushebt - than thre Arbeit wie ein gewohntes Geschäft, und die Heiligen erlelden ihr Schicksal wie ein gewöhnliches Erlebniss, mit dem Ausdruck seliger Ergebung, wie wenn kein Schmerz sie berithrte. Mit durchbohrter Brust und geöffneten Armen scheint Flavia den letzten Todesstoss rubig zu erwarten, das Antlitz entzlickt nach oben gewendet, während Placidus mit klaffender Halswunde unbeirrt dem zweiten Schlage entgegensleht: rechts. In den Rahmen

| Anordunng fehlte, die gesteigerte Kraft des Ausdrucks ersetzen zu können: durch den Kontrast mit dem gränlichsten Untergang konnte der Ausdruck ilbermenschlicher Verklärung doppelt wirksam sein. Hier aber zeigte sich, dass dem Künstler die eigenthlimlich christliche Empfindung, der fromme Anfschwung der Seele mitten in der Abtödtung des Fleisches, ganz und gar fremd war. Offenbar war es ihm nicht darum zu thun, die Innigkeit eines Glaubenseifers, der anch die Vernichtung überwindet, ergreifend zu schildern; nichts in seiner Natur trieb ihn dazu noch lag es überhaupt in seinen Mitteln. Auch hler ist dem Maler die Schönheit der Erschelnung im Grunde die Hauptsache: in reicher anmuthiger Landschaft lässt er die tragische Szene spielen, und über der schönen Flavia, deren Haupt am wallenden Haar der Henker noch mehr zurückzieht, schwebt mit Palme und Kranz ein lieblicher Engel. Nur noch mehr tritt die Schönheit hervor durch den Gegensatz des Todesstreichs, der dies blithende Leben trifft. Allein längnen lässt sich nicht, dass hier für die Empfindung ein Mangel bleibt und der Widerstreit dieser Schönheit mit der grässlichen Vernichtnng, der sie hillflos anheimfällt, ungelöst bleibt. Auch darin übrigens, in dieser Schilderung von Tod und Pein christlicher Märtyrer, ist Correggio zum Vorbild für die spätere Kunst geworden, sofern diese gleichfalls im Moment der Zerstörung und des Untergangs die Schönheit der Formen erst recht spielen liess. Nur suchte sie zugleich, indem sie in der Strömung der Gegenreformation sich bewegte, mit dem verzückten Ansdruck leidenschaftlicher Frömmigkeit mitten im Schmerze einen besonderen Effekt zu erzielen. - Bewundernswerth ist wieder die malerische Durchführung; auch im Einzelnen von grosser Wirkung, so z. B. wie sich die Gestalt des von hinten gesehenen Henkers vom hellblauen Grunde hell abhebt. Dabei ist an sich der Zusammenklang der lebhaften und doch durchaus mild gehaltenen Farbentöne vom grössten Reiz Auch die Schattenpartieen wirken licht und heben die Form voll heraus; es lst wieder dieser -Zauber der Gestalten, welche im Lichte schweben, in diesem feinen Elemente zu athmen, sich zn bewegen scheinen.

Geschäft, und die Heiligen erlebten ihr Schicksal wie ein gewöhnliches Erlebniss, mit dem Ansdruck seliger Ergebnug, wie wenn kein Schmerz sie berührte. Mit durchbohrter Brust und geöffneten Armen sicheint Plavia den letzten Jose Bild behandelt nicht sowol den Leichnam Todesstoss ruhig zu erwarten, das Autlütz entschen Anderstehen Plavia den Haledus leint im Schoße der Maria als vielenhehr den Todesstoss ruhig zu erwarten, das Autlütz entschet nach oben gewendet, während Placidus lemit klaffender Halswunde unbeirrt dem zweiten hindigenend, die beiden Rümpfe und Küpfe der schon Enthaupteten. Die Doppelhandlung, die Beiden Rümpfe und Küpfe der sehon Enthaupteten. Die Doppelhandlung, die seiden Rygleiche Hälfen theilt, zersplittert die Komposition; wodurch sehon die Wirkung zeechwächt ist. Doch schien, was der Wirkunge im Einzelnen zu weit, wie z. B. in

Jesu. Auch im Ansdruck der inneren Empfindung ist hier nicht überall das rechte Maß gehalten. Völlig preisgegeben erseheint die welnende Macdalena zu Filssen des Heijands Ihrem Schmerze: fibertrieben, zerwühlend, geradezu entstellend ist der Jammer auch in den Köpfen der beiden anderen zu Häupten des Heilands klagenden Gestalten | wovon die eine Johannes ausgeprägt. Von schöner Wirkung ist dagegen die ohnmächtig hinsinkende Madonna, an deren Kniee der Leichnam des Sohnes gelehnt lst, ergreifend der Kontrast dieses zurlicktretenden Lebens, der schwindenden Seele, welche den Leib zu verlassen scheint, mit der völligen Entseelung der Gestait Christi: auch der Ausdruck des überstandenen Leidens im Kopfe des letzteren edel und still. Im Mittelgrunde, wieder in reicher Landschaft, der Baiken des Kreuzes mit der Leiter, welche Joseph von Arimathia herabsteigt. Maierisch ist auch dieses Bild vollendet und in dem leuchtenden Zusammenspiel der Töne, darin die aufgeheilten Schatten die lichgeringerer Wirkung, s. Verz. a) No. 9 und 10.

Diese Kreuzabnahme zelgt deutlich, in welehen Schranken Correggio's Talent beschlossen war. Die Hauptgruppe der Maria mit dem Heiland, ergänzt durch die im Mittelgrunde angedeutete Szene, bluterlässt einen reluen und ticfen Eindruck. Denn hier ist es nicht der Moment des höchsten Schmerzes selber, den der Maler schildert, sondern die ergreifende, aber zur Ruhe zurückgekehrte Auflösung des Lebens, welche den Secle und Leib erschütternden Kampf der Vernichtung hinter sich hat. Dieses Schwinden des Lebens, das dem heftigsten Leiden unmittelbar wie süsse Ermattung folgt und den Körper in der letzten Bewegung der ausathmenden Seele zeigt - das hat Correggio nicht minder wahr und anziehend zu versinnlichen gewusst, als das in Lust und Freude voll empfundene Leben. Ailein das Leiden in seiner ungebrochenen Kraft, den schlagenden Moment der Vernichtung können seine Gestalten nicht ertragen. Ueberwäitigt werden sie vom Schmerze und unterliegen ihm willenlos; ohne Widerstand trifft der Sturm diese reizvollen nur zum Lebensgenuss geschaffenen Wesen und bricht sie. Schon die Köpfe haben den grossen Schnitt nicht, der Schmerz und Leiden überdauern kann. Und was sonst den anmuthigen Geschöpfen des Malers cinen so zwingenden Zug giebt, ihre bis zur Gegenwart heraustretende Natürlichkeit; gerade dies schlägt hier zu ihrem Nachtheile ans. Der Correggio gerne aus; sobald er sie aber unternimmt, treibt er den Ausdruck bis zur realistischen Wahrheit, die selbst die Entstellung der Formen nicht scheut. Und so steigt der Meister. der eigentlich pur im Zauberreiche der Phanta-

dem Krampf der Hände und Filsse am Leichnam | scheint, plötzlich in eine Wirklichkeit herab, die

von kleiner und gewöhnlicher Natur nicht frei ist. Auch dieser Realismus in der Darstellung des Schmerzes ist auf die spätere Kunst übergegangen. Nicht bloss auf die naturalistische Richtung derseiben, welche schon aus eigenem Antrieb auf die Ausbildung dieses Zuges sich verlegte; sondern auch auf die Manleristen und die Akademiker, welche neben der Sehönheit der Formen auch die Natürlichkeit des Ausdrucks sich zur Aufgabe setzten. Thränen und ein weinendes Frauengesicht so natürlich als möglich und doch zugleich noch aumuthig darzustellen, das galt ihnen für meisterhaft. Diese im Grunde unmögliche Vereinigung meinten sie auch in Correggio, Insbesondere in der Magdaiena der Pieta zu finden. Daher das überschwängliche und schwülstige Lob, damit Scannelli (Microcosmo, p. 277) diese Figur, «die anmuthig weinendes, deren klagende Stimme man zu hören glaube, überschüttet. Ihm zufolge soil auch Guercino (s. den Art. Barbieri), seiner Zeit einer der angeschensten Meister, erklärt haben: «diese ten Stellen nur noch mehr lierausheben, von nicht Magdalena des Correggio ist ein Wunder ohne Gleichen in der Kunst, und sie weint wahrhaftig ohne die geringste Entstellung des Gesichtes. In der Realität des die Scele erschiltternden Ausdrucks haben diese Meister den grossen Vorgänger noch zu überbieten getrachtet; allein blieb Correggio wenigstens innerhalb der Natur, so gingen sie bls zur Verzerrung fort, die ihre Wirkung um so mehr verfehlt, als sie doch noch eine gewisse Anmuth der Formen festhalten wolien und damit die baarste Nilchternheit der Empfindung verrathen.

Während Correggio in S. Giovanni beschäftigt war, führte er ausser jenen Bildern, wahrscheinlich um das J. 1520, noch zwei kleinere Freskogemälde aus. Das eine ist eine Verkündigung, ursprünglich in einer Lünette der alten Kirche der Annunglagione nicht in S. Francesco, wie Vasari irrthümlich berichtet), später, als diese 1546 unter Pier Luigi Farnese zerstort wurde, um an ihrer Stelle ein Kastell zu erbauen, in die Innere Vorhalle der neuen Kirche S. Annunziata eingesetzt. Dort befindet sieh das Bild heute noch, aber in ziemlich schlimmem Zustande, da es, wahrscheinlich zu früh an der frischen Mauer befestigt, durch Fenchtigkeit sehr gelitten hat. Fast ist nur noch die Komposition zu erkennen, während zu Tiraboschi's Zeiten wenigstens der Kopf der Maria noch gut erhalten war. Noch ist ilbrigens die »wunderbare Schönheit», welche Tiraboschi ihm zuspricht, nicht ganz erloschen. Der Erzengel scheint eben vom Himmel herab Darstellung eines äussersten Schmerzes welcht und aus einer Wolke der sieh beugenden Madonna entgegenzuschweben; von sprechendem Ausdruck sind das lichte Antlitz, der zum Reden geöffnete Mund und die verkündende Geberde. Auf der Wolke wieder vier leicht bewegte Genien, wovon Einer mit der Lilie, während zwei sie oder einer verklärten Sinnlichkeit heimisch andere im Schatten der Fittige des Erzeugels ihr

loses frohes Spici trelben. Von besonderem Reiz aber ist Maria, von einer stissen Befangenheit in ihrer doppelten Bewegung: an ihrem Betpulte kuleend und halb in holder Verschämtheit abwehrend, halb doch wieder, die Hand auf der beklemmten Brust, liebevoll und sehnsüchtig dem Engel sich zuwendend. Die zierliche Bewegung der belden Flguren lässt sich in späteren Bildern des gielchen Inhalts öfters wiederfinden. Ueber die Veranlassung des Bildes ist keine Nachricht überliefert (s. Verz. a) No. 5].

Besser erhalten ist das andere Gemälde: Madonna mit dem auf ihrem Schoosse kauernden Kinde, gen. Madonna della Scala, belde in liebkosender Haltung (überlebensgross). Es befand sich wahrscheinlich über dem östlichen Thore der Stadt, welches Porta Romana hiess. entweder an der äusseren Maner oder in einem Zimmer, weiches zum Thorgebäude gehörte, bei der Kirche S. Michele dall' Arco. Vasari sah es noch, wie aus seinen Worten hervorgeht, an dem alten Platze stiber dem Thores. Bei baulichen Veränderungen, welche unter dem Papste Paul III. 1555 mit dieser Kirche und demzufolge auch mit jener Mauer vorgenommen wurden, liess man des verehrten Blides halber die Mauer, darauf es gemait war, stehen und machte sie zur Rückwand eines daran gebauten Kirchleins. Da das Bild ziemlich hoch augebracht gewesen, wurde auch der Bau erhöht und Stufen errichtet um hinaufzufilhren: woher der Name Madonna della Scala. Im J. 1812 wurde das Kirchlein eingerissen, und nun das Gemälde mit grosser Sorgfalt durch den Baumeister Pietro Biechieri von der Mauer abgelöst und (mit Erlaubniss des französischen Präfekten) in die Akademie gebracht. -Es trägt doch auch manuigfache Spuren der Beschädigung; so Insbesondere durch die Anheftung von Weihgeschenken, die es sich als öffentliches Kultusbild gefallen lassen musste, wie z. B. das Aufsetzen einer silbernen Krone, welche Maria sogar noch nm die Mitte des 18. Jahrh. trug. - Das zärtliche Spiel von Mutter und Kind. ihr liebevolles jächelndes Sieh-zunelgen ist hier in wenigen ausdrucksvollen Zügen auf die anziehendste Welse verslanlicht. Vasari lobt an dem Biide insbesondere das anmuthige Kolorit bei der Freskobehandlung und fligt bel. dass es namentlich von den fremden Reisenden, die sonst Nichts von Correggio kaunten und also hier den Meister zuerst kennen lernten, auf s Höchste bewundert wurde. Das scheint doch anzudeuten. dass sich das Bild an der Aussenwand der Stadtmauer befand (s. das Verz. a) No. 6', wie die Worte Vasari's - sopra una porta - streng genommen bezeugen, und mithin dem von dieser Selte Herankommenden sofort sichtbar war. Dass aber Correggio die Aufgabe zufiel an dieser Stelle wie zum Schutze der Stadt und zum Empfang gelangt war.

# XX. Die Domkuppel zu Parma.

Wie es ihm auch späterhin in Parma gegangen sein mag: dass er zu jener Zeit, da er die Malereien in S. Giovanni ihrer Vollendung entgegeuführte, als Melster eine höchst ehrenvolle Stellung in Parma elnnahm, dafür bietet sich noch ein anderes und bedeutsameres Anzeichen. Im Herbste des J. 1522 erhielt er nämlich von dem Kanitel des Doms zu Parma den Auftrag, den resammten Chor (mit der Chorkapelle) und die Kuppel der Kirche auszumalen. Correggio scheint diese Arbelt erst elnige Jahre später, nachdem er mit der anderen in S. Giovanni zu Ende war. begonnen zu haben; eine Anzahl von Oelbiidern, welche wir später betrachten, ist noch vorher entstanden.

Der mit den Gelstlichen und Bauvorstehern der Kathedrale abgeschlossene Vertrag ist vom 3. Nov. 1522 (s. die Urkunde bei Pungileoni, II. 183). Er bestlimmt, dass «Antonio de Corrigia» Alles was zum Chor gehöre und die Knppel nebst Bögen und Pfeilern, nebst Gewölben und Nischen, iedoch mit Ausschluss der umlaufenden Kapelleu, mit Malereien zu schmücken habe, deren Gegenstände ihm gegeben würden und welche die Natur, die Bronze oder den Marmor nachzuahmen hätten, »je nachdem es der Ort und die Bestimmung des Baues, sowie die Schicklichkeit (ragione) und die Schönheit der Malerei selber verlangen«. Dagegen machen sich die Bauvorsteher anheischig dem Meister Antonio 100 Dukaten zur Verzierung dieser Malereien (wahrschelnlich mit Gold) und zum Lohn für besagte Malerei 1000 Dukaten in Gold zu geben. auen die Gerüste berzusteilen und den Bewurf der Mauer auf ihre Kosten zu besorgen. Von Seiten Correggio's ist dazu bemerkt: nachdem er sich die Arbelt, um welche es sich handle. angesehen, könne er dieselbe zur Ehre des Ortes und zu ihrer id. h. der Besteller sowol als des Malers) eigenen Ehre nicht für weniger als für 1000 Dukaten übernehmen; wobei er sich ausser den übrigen Nebenerfordernissen noch eine grosse Kammer oder geschlossene Kapelle zur Anfertigung der Zeichnungen ausbedang. Die Satzweudung, welche vom Lohne spricht, lässt eigentlich auf eine höhere Forderung schliessen, als die Besteller zugestanden; und in der That findet sich in dem zu Parma noch vorhandenen Schriftstück von der Hand des Meisters die Summe von 1200 Dukaten angegeben, aber ausgestrichen und darüber 1000 gesetzt. Man scheint also während des Vertragsabschlusses noch nicht ganz elnig gewesen zu sein. Correggio jedoch am letzten Ende nachgegeben zu haben. Oder es fand ein Ausgleich statt. Bei Tiraboschi findet sich die Wendung, die er einer früheren Veröffentlichung des Vertrags durch Affò (Vita del der Eintretenden die Madonna zu malen, das Parmigianino, p. 30) entnahm, dass der Maler beweist, zu welchem Ansehen er damals in Parma 1200 Dukaten im Ganzen verlangte, wobei er sich verpflichtete deren 100 auf den Goldgebrauch



bei der Ausstihrung zu verwenden; dass man | genommenen Kopie), indem ihm damals als Rest aber übereinkam ihm 1000 Dukaten für seine der zweiten 275 Duk. 175, oder, den Dukaten ganze Arbeit zu geben und ausserdem 100 für diesmal zu 6 Lire gerechnet, 1050 L. (nicht 1500), jenen Zweck auszubezahlen. Man verständigte wie Martini angibt angewiesen wurden. Im J. sich also, indem Correggio 100 Dukaten von seiner Forderung nachliess. Uebrigens war die ausgemachte Summe für jene Zeit bedeutend und überstieg weit den von den Mönchen zu S. Giovanni gezahlten Lohn; nach den heutigen Verhältnissen würde sie einer Summe von etwa 10000 Thirn, entsprechen.

Eine solche Forderung von Seiten Correggio's beweist, dass er sich seines Werthes vollkommen bewusst geworden, wie andrerseits das Zugeständniss der Summe mit einem nur kieinen Abzug die Anerkenuung bezeugt, die er damals als 140 Lire Anspruch, weil Correggio gestorben. vorzüglicher Meister in Parma gefunden. Nach dem Vorgange der grüsseren Städte, dem Beispiele von Rom und Florenz, betrachtete das Kapitel die wilrdige Ausschmückung des Doms als eine Sache von Wichtigkeit; das erhellt auch aus den weiteren Aufträgen, mit denen die Geistlichen zur sonstigen Ausstattung der Kirche die besten Maler zu Parma betrauten. Ebenfalls im Nov. 1522 wurden desshalb mit l'armigianino s. Mazzola), Franc. Maria Rondani, Michelang Anselmi, im Dez. mit Aless, Araldi die Verträge ausgefertigt. Der Letztere war weit älter als Correggio; dagegen die drei anderen jüngeren Künstler sich ihm angeschlossen hatten und mehr oder minder in seiner Weise zu arbeiten suchten. Wie diesem aber die Hauptaufgabe zugefallen. so war er auch der Hauptmeister. Wir werden schen, dass Correggio eine Schule im strengen Sinne des Wortes nicht gebildet hat und nicht bilden konnte; aber er fand Anhänger und Nachahmer, und die jüngeren Talente des Landes entwickelten sich unter seinem Einflusse. Letzterer fand offenbar schon um iene Zeit statt und gibt einen neuen Beweis von der Bedeutung, welche der Maler in dem Gebiete seiner Wirksamkeit erlaugt hatte. Dass aber unter solchen Umständen von einem Kampf mit der Armuth nicht die Rede sein konnte, erhellt von selbst.

Den 29. Sept. 1526 erhielt Correggio (nach der Urkunde bei Pungileoni, II. 201 von den Bauvorstehern 76 Dukaten als Rest zur Zahlung des ersten Viertels der bedungenen Summe, das nach dem Aktenstück 275 Dukaten, oder den Dukaten zu 5 Lire und 7 Soldi gerechnet, 1400 Lire betrug (Tiraboschi berechnet den Betrag nach Affö auf 1471 Parmeser Liren und 5 Soldl. Er hatte also schon vorher 189 Duk. empfangen, doch wol frühestens im J. 1526 mit der Arbeit begonnen; denn es war, wie sich aus einem anderen Vertrage zur Ausmalung derselben Kirche ergibt (s. Martini, p. 182), gebräuchlich, ein Viertel dem Meister zu zahien, ehe er »das Gerliste bestieg und die Arbeit beganne. Das zweite Viertel wurde ihm erst am 17. Nov. 1530 zu seinem geöffneten Himmel und hier wieder empfangen gileoni, H. 227, nach der für Gherardo Brunorio Schaaren. Ihr entgegen schwebt in der kühnsten

1530 werden daher die Malereien in der Kuppel so ziemlich vollendet gewesen sein. Zur Ausführung derjenigen im Chore kam es gar nicht. wesshalb Correggio die Arbeit liegen liess oder vielmehr nur zur einen Hälfte vollzog, werden wir später sehen. Noch schienen fibrigens die Geistlichen der Kathedrale auf die Vollendung zu hoffen; denn wie Pungileoni (II, 230) in den Schuldbüchern der Kirche von 1549 auf 1550 fand, machten sie erst nach dem Tode des Malers an seine Erben auf eine Entschädigung von oline das Werk in der Kuppel ganz zu vollenden. Der Meister erhielt also für seine im Dom ausgeführten Fresken, diese 140 Lire gleich ungefähr 23 Dukaten abgerechnet, 527 Duk.; da aber wahrscheinlich jene kleine Summe nicht zurückgezahlt wurde, in Wahrheit 550 Dukaten 'nicht 350, wie Förster zu Vasari III. 1. p. 64 und nach ihm Guhl, Küustlerbriefe 1, 157 irrthümlich berichten). Eine Summe, die deu Bedingungen des urspränglichen Vertrags wol zu entsprechen schien, da nur die eine Hälfte der Arbeit gethau war. Dass die Bauvorsteher für die andere Hälfte noch auf Correggio warteten, geht auch aus dem Vertrage mit Giorgio Gandlni, gen. del Grano (s. Gandini) hervor, darin sle diesem die Ausmalung des Chors ("Capella maggiore") fiberti !!gen; er ist erst nach dem Tode Correggio's, aus 19. Mai 1536, ausgestellt. Mit diesem Meister wurde die Arbeit um 350 Goldscudi ausbedungen (der Scudo gleich dem Dukaten); um einen weit geringeren Preis also, als man C. zugestanden hatte.

Weit mehr noch als die von S. Giovanni haben die Kuppelfresken des Doms gelitten und kaum sind sie noch erkennbar. Schon im 18. Jahrl klagten die reisenden Kuustfreunde, dass nicht Eine Figur mehr ganz erhalten sei. Nach Ratti s Bericht waren sie nicht bloss vom Kerzenqualin. sondern in Folge eines Diebstahls der kunfernen Dachplatten insbesondere noch durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt worden. Dass man sie gerade davor gleich Anfangs zu schützen gesucht hatte, erhellt aus zwei (von Pungileoni II. 231 angeführten) Schriftstlicken, vom 27. März 1533 und 29, Nov. 1535, wonach schon damals die Kuppel mit einer Bedeckung von Kupfer und Blei versehen wurde.

Der Gegenstand des Kuppelbildes ist diesmal die Himmelfahrt Mariä. In seinem höchsten Momente schildert Correggio den Vorgang: wie wenn die Jungfran, nicht getragen sowol als leicht emporgeschwungen von lichten Wolken und zahllosen Genien, eben anlangte in den weit vollen Betrage eingehändigt (Urkunde bei Pun- würde vom Jubel der Engels- und HeiligenBewegung der Erzengel Gabriel, rings um ihn eines allseitigen Verständnisses und Könnens leerer lichter Raum, wie wenn er aus unendlicher Höhe, aus einem schrankenlosen Lichtmeer herabkäme Von allen Seiten umströmt beide in fessellosem Reigen jauchzend und musizirend ein zahlloses Engelheer, das durch die Lüfte in den freiesten Wendungen der Körner sich schwingt, wie in beflügelnder, die Glieder lösender Lust. Unten im breiteren Ring der Kuppei, vor einer Art Britstung, welche zugleich einen umlaufenden Sockel der Kuppel zu bilden scheint, in ruhigerer Haltung die Apostel, meistens zu Zwelen gruppirt und begeistert aufschauend zu dem himmlischen Vorgang. Hinter ihnen auf dem oberen Gesims der Britstung, in den mannigfaltigsten Stellungen und Lagen, wieder Genien im zarten Uebergangsalter vom Knaben zum Jüngling, die gleich dienenden Begleitern und wie im Vorhof des Paradieses Wolgerilche aus Schaalen giessen. Weihrauchgefässe schwingen und Kandelaber halten. Endlich in den vier Zwickeln der Kuppel die vier Schutzheiligen von Parma, Johannes der Täufer, Thomas, Hilarius und Bernhard, sie ebenfalls auf Wolken von Genien aufwärts getragen, nur in leiserer Bewegung, wie wenn sie langsam dem Himmel zuzögen. Und so erscheint das Ganze wie ein gewaltiger Flug nach oben, der die ganze Heerschaar der christlichen Welt in seligem Taumel von der Erde losgelöst hat, in immer kühneren Zügen aufwärts führt und endlich in ein strahlendes Lichtmeer vor dem Auge wie vergehen lässt.

Die Meisterschaft, mit welcher in dieser Darstellung die grössten Schwierigkeiten - schon diejenigen der Zeichnung auf der gewölbten Fläche - fast spielend tiberwunden sind, hat von jeher und namentlich im 17, und 18. Jahrh. dle lebhafteste Bewunderung erregt. Hier sei zusammengefasst, meint schon Scannelli Microcosmo, pp. 18 und 19., was sonst die besten Meister nur vereinzelt gegebeu hätten; wie eine göttliche Idee habe der einzige Antonio Allegri menschlichen Gedanken ausgegangen sei. Mengs nannte diese Kuppel die schönste von allen, welche je gemalt worden, und d'Agincourt fand in the cin unerreichtes Vorbild. Sie ist zugleich. mehr noch wie die Kuppel von S. Gjovanni, auf die Malerei des 17. und 18. Jahrh. von großem die bestimmende Anregung gegeben, und was Annibale am besten ausgesprochen. «leh blieb 1580 von Parma aus an Lodovico, als ich eln so grosses Werk sah, so wol verstanden in allen Dingen, so trefflich von unten nach oben (di sotto in sù gesehen, mit so strenger Richtigsoviel Anmuth und einem Kolorit ausgeführt,

mit einem solchen Reiz und dieser Leichtigkeit, dieser vollkommenen, schrankenlosen Freiheit der Darstellung.

Mit dem letzteren Zuge hängt freilich noch eine andere Eigenschaft zusammen, die auf die nachfolgende Kunst und nameutlich auf die ienige des 18. Jahrh, von weittragendem Einfluss gewesen. Jene Freiheit war zugleich die Loslösung von der letzten kirchlichen Strenge und Feierlichkeit, welche von der Kunst noch um 1500 war festgehalten worden. Wenn auch alle diese Gestalten mit begelstertem Schwung zum Himmel aufschweben; es ist doch die vollste. unbefangene Lebenslust, welche sie bewegt. Es ist bezeichnend, dass sie das Gewölbe zu sprengen scheinen und aus den Kirchenmauern in die fröhliche Luft hinausstreben. Auch bannt keine fromme Sehranke mehr die leichtbeweglichen Glieder, and die Gewänder, welche sie bauschlg umflattern, verhüllen sie nicht, sondern erhöhen nur durch den Kontrast den Zauber des nackten schwellenden Fleisches. Correggio war dergestalt - neben Michelangelo, aber noch entschiedener - der Erste, welcher der Kunst ganz freie Bahn eröffnete. Er nahm ihr, im buchstäblichen Sinne des Wortes, die letzten Bande von den Händen und Ftissen, auch die des kirchlichen Uebereinkommens; und nun schwebten und flogen ihre Geschöpfe, die der Erdenlast ohnedem enthoben waren, indem sie der gelösten Glieder in tausend Wendungen sich freuten, in alle Höhen und Tiefen. Diesem Muth und Uebermuth des Lebens entsprach vollkommen ihr Ausströmen in die ungemessene Weite des Himmels. wo sie gleichsam untertauchten in einem Meere von Licht und Luft, deren endloses Wechselspiel den schönen Gestalten doppelten Zauber verlieh. Was die Kunst als letztes Ziel sich setzt schien nun erreicht. Diese volle ungefesselte Schönheit eines weltlichen Lebens in seinem farben- und liehtvollen Schein, aller stofflichen zum Ausdruck gebracht, was doch von einem Schwere und Noth entledigt, sie übte auf eine spätere Zeit, die Künstler wie das Publikum, den grössten Reiz ans.

Allein zeigte sich hier Correggio's Kunst in ihrer höchsten Ausbildung! so traten auch um so schärfer die Mängel hervor, welche seine Anschauung mit sich brachte. Dies Zauberreich von Einfluss gewesen. Schon die Caracci hatten hiezu schwebenden Gestalten sollte erscheinen, wie wenn es der Beschauer wirklich über sich sähe; das die Künstler an diesem Werke hinriss, hat gleich System der von unten nach oben gesehenen Figuren ist hier bis zu seinen letzten Folgen getriestarr vor Erstaunen, so schrieb er am 15. April ben. Von diesen himmlischen Wesen erblickt man zunächst fast nur heftig bewegte Belne und Füsse; auch die Madonna, das aufwärts gewendete Antlitz nicht ausgenommen, stark verkürzt. Fast überall sind die unteren Glieder weit zur keit, und doch zugleich mit so feinem Sinn und Brust hlnaufgezogen, und daher der edle schlanke Wuchs des Oberkörpers verdeckt. So ist der das wahrhaft wie Fleisch iste. Das war es, was Fluss und Zusammenhang der einzelnen Gestalt die Kilnstler so sehr anzog: die Verbindung gleichsam durchsehnitten; bei figurenreichen und

gedrängten Gruppen, die zudem auf das Freieste | Correggio, soweit es möglich war, noch weiter sind. Das ist früh bemerkt worden und hat zu ienem Mährchen Anlass gegeben, ein Theil der Parmesaner habe mit einem Witzwort, das zuerst ein Maurerlehrling aufgebracht, dies Durcheinander von Gliedern scharf getadelt: Correggio habe in der Domkuppel nichts anderes gemalt als ein Froschgericht (guazzetto di rane). Sogar weitere Folgen hat man später der Anekdote gegeben; so erzählt De La Laude in seiner Italienischen Reise (1765 und 1766), dass der Meister, um eben jenem Vorwurfe zu begegnen, die Figuren in der Kuppel von S. Giovanni weit grösser, geringer an Zahi und libersichtlicher gehalten habe. Wir wissen aber, dass diese Malereien jenen im Dome vorangehen. Auch wusste die Sage zu berichten, die Domherren seien mit dem Werke so unzufrieden gewesen, dass sie es noch vor seiner Vollendung hätten herabschlagen wollen; als aber Tizian im Gefolge Karl's V. durch Correggio gekommen (was in das J. 1530 zu setzen wäre, und gebeten worden sei, sich die Malerei anzusehen, da habe er, ganz entzlickt davon, dle Geistlichen sofort belehrt, wie sehr sie sich getäuscht hätten. Das wurde auch noch in anderer Wendung erzählt: Tizian habe die Parmesaner auf die Schönheit ihrer Domkuppel erst anfmerksam machen müssen und dabei ausgerufen: «Wenn litr sie mit Gold ausfüllt, so habt Ihr nicht bezahlt was sie werth ists. Aechte Künstler-Anekdoten, wenn auch wahr sein mag, dass Tizian die Fresken gesehen und bewundert und andrerseits die Parmesaner nicht sehr davon erbaut gewesen.

Undenkbar wäre nämlich nicht, dass die Parmesaner, sei es aus kirchlichen Bedenken oder ans jenem hausbackenen Sinn, den ihnen Annibale Caracci elgens zuschreibt, an jenem ungewohuten Gliederspiel und der kühnen ganz neuen Darstellung des heiligen Gegenstandes Anstoss genommen und demzufolge auch das Domkapitel dem Maler ein gewisses Missfallen bezengt hätte. Wenigstens schelnt es zwischen beiden, wie wir noch seheu werden, wirklich zu Missheltigkeiten gekommen zu sein. Doch fehlt uns bestimmtere Nachricht, ob sich diese auf die Malerel selber bezogen oder vielleicht nur auf gewisse Modalitäten der Ausführung, darüber sich die l'arteien nicht verständigen konnten.

Hinsichtlich der monumentalen Auordnung ist dlese Kuppel ebenso behandelt, wie diejenige von S. Giovanni. Auch hier das Durchbrechen des architektonischen Raums und seine Erweiterung gleichsam zum Himmelsgewölbe: dies jubelnde Gestaltenheer schwingt sich in eine schrankenlose Höhe auf. Auch zeigt die Anord-

bewegt sind, erscheinen Arme und Beine dieser in der Bewegtheit der einzelnen Gruppen und luftigen Geschöpfe derart ineinandergeschoben Gestalten. Das zeigt sich auch in den Aposteln und gekrenzt, dass sie kanm noch zu entwirren und Genien an dem unteren Umlauf der Kuppel. deren Theilnahme an dem Vorgange der Himmelfahrt doch nur ein festliches und begeistertes Beiwohnen ist. Heftig erregt das verzückte Emporschauen die Apostel, nicht bloss im Ausdruck der Köpfe, sondern auch die Körper, und lässt frei ihre tosen Gewänder flattern; und die geschmeidigen Gileder in allen möglichen Wendungen gesöst, verrichten die Genienknaben ihr Opferamt. Ueberhaupt geht in der Kühnheit der Darstellung diese Kuppel uoch über diejeuige von S. Giovanni hinans. Nicht mehr, wie dort, mit verhältnissmässig wenigen kolossalen Figuren suchte der Meister eine grosse Wirkung zu erreichen, sondern mit deu jubelnden unzähligen Massen der Engel und Heiligen, welche Maria begleiten und empfangen, während ganz atlein in der Mitte des unendlicheu Lichtraums der Erzengel ihr entgegenschwebt. Auf dentliche Unterscheidung der Figuren und Gruppen musste hler (iu dem grossen Mittelbilde) von voruherein verzichtet werden, und das sicher hat mit zu jenem Vorwurf des Froschgerichts den Anlass gegeben; hier musste die Wirkung, ganz malerisch, durch die Licht- und Tonuassen erzielt werden, während das Auge aus dem taumeinden Chor der Hunderte von schönen Gestalten bald die eine bald die andere zu seinem Ergötzen sich anssnchen mag. Denn kein Zwelfel die Anmuth, die Natifrlichkeit dieser schwebenden jugendlichen Körper fordert dazu heraus. und die verschiedenartigsten Wendungen beschäftigen den Blick. Daher denn auch hier der Widerstreit der bis zum vollen Schein der Realität getriebenen leiblichen Erscheinung mit dem idealen Charakter der Vorstellung um so schärfer an den Tag tritt. Zu täuschender Sinnlichkeit schwellen und runden sich die Formen, und einen fast beranscheuden Eindruck machen in ihrer klihnen Bewegung die schimmernden Glieder.

Allein der Zauber des Lichtes, der sie umspielt, gibt ihnen ihre reine Schönheit zurlick. Noch heute, so verdorben das Blid ist, hat es dadurch seine grösste Wirkung. Dies Leuchten und Schelnen aller Gestalten auf heilem Grunde, das auch im Dunkel noch wiederzitternde uud in seinem wechselnden Flusse die Gruppen verbindende Licht: das erst vollendet hier, wie in S. Giovanni, dle Darstellung. Es ist wie wenn in diesem leuchtenden Fleisch das Blut pulsirte, und das Licht, in das Dunkel hineinschimmernd und es durchdringend, über die Körper die Wärme des Lebens gösse. Unläugbar, auch in dlesem malerischen Schein ist ein sinnlicher Zug. Alleln diese lichtgetränkten Formen haben zunung eine gewisse Achnilchkeit. Doch ist hier gleich alles Stoffliche und alie Begierde abgenoch ein mächtigeres Fluthen und Strömen der streift, und die ausgelassene Lust der Bewefrei schwebenden Figuren. Zudem ging hier gung ist geklärt und gemildert in dem reinen Fluss des über alle Gestalten ergossenen Aethers.

Und dann, die lauterste Freude und Seligkeit ist in dem Chor der Genien und Engel, in diesen blilhenden Knabengestalten, welche mit der Schönheit unvergänglicher Jugend die unbefangenste Lebenslust verbinden. "Unsagbare Heiterkeit und Lachen des Paradieses« fand schon Scannelli (Microcosmo p. 276) in der Domkuppel, and Annibale Caracci schrieb an Lodovico: "Die Genieu Correggio's athmen, ieben uud iachen mit einer Anmuth und Wahrheit, dass man mit ihnen lachen und sich frenen muss«. In der That, uie sind Mädchen und Knaben so natürlich und doch fast geschlechtslos, so voll momentanen Lebens und doch in idealer Jugend und Gesundheit, nie so hinreissend geschildert worden. Nicht miuder reizeud als die noch unberührten Körper, frei von jeder klimmerlichen Zierlichkelt, sind die lockigen Köpfe mit dem nneudlich behaglichen kindlichen Ausdruck. Lauter Götterkinder und doch anspruchslos im heiteren Spiel ihres weltlichen Daseins aufge gangeu. Hier, in den Kindern nud den holden Geschöpfen der reifenden Jugend, ist Correggio im Ansdruck naiver Empfindung freier und grösser als irgeud ein Meister. Dass ihm verhältnissmässig das Erhabeue und Feierliche weit weniger gelingt, zeigen im Gegensatz dazu die Apostel. Ihr bewegtes Gebahren verträgt sich nicht mit der gemesseuen Ruhe, die ihnen der Meister doch lasseu möchte, und in ihren mannigfachen Wendungen, halb dem Himmel halb der Erde zu, fehlt ihrer Grösse wie der Kühnheit ihrer Bewegnugen die Einfachheit.

#### XXI. Correggio als Bildhauer und Architekt.

Die Domkuppel hat Veranlassung zu der interessanten Frage gegeben, wie welt Correggio anch Blldhauer gewesen sei. Der täuschende Schein nämlich, zu dem die Figuren ruud und körperhaft hervortreten, ist nicht bloss erreicht durch das voilendete Verständniss der Verkürzung und Modellirung, sondern insbesoudere noch durch die meisterhafte Beobachtung der Wirkung im Wechselspiel von Licht und Schatten. Nach der Natur kounte dies der schwierigen und schwebenden Stellungen halber nicht beobachtet sein. Andrerseits erscheint es unmöglich, aus der blossen Kenntuiss des Körpers heraus und ohne weitere Hülfsmittel diese auf das kühnste bewegten Figuren zu bilden. Der Gedanke lag nahe, Correggio habe sich dieselben aus Thon geformt und dann in das Licht was er brauchte gesetzt. Das bedingte allerdings eine genaue Keuntniss der plastischen Kunst. Daher kam man auf die Vermuthung - deun mehr ist es nicht -, dass nuser Meister mit dem bekannten Bildner Begarelli von Modena, der auch in Parma

von einem solchen Verhältnisse berichtet, ohne übrigens den Namen des Begareili zu nennen: auch spricht er nur wie von einem Gerüchte: Correggio habe sich von seinem Freunde, der in jenen Tagen die Bildhauerkunst fibte, kleine Modelle verschafft: dadurch oder durch äinliche Mittel sei sein Talent befähigt worden die vortrefflichste Malerei auszustihren u. s. w. Bald darauf hat Vedriaui in seinen kurzen Biografien Modeneser Künstler (De' Pittori etc. Modonesi. Modona 1662, p. 50) diesen Zug weiter ausgebildet; ob auf Grund einer Ueberileferung oder aus eigeuer Zuthat, ist nicht abzusehen. Correggio sei daran verzweifelt in der Kuppel des Doms mit der Menge der entworfenen Figuren zu Staude zu kommen; denn unmöglich, Männer, Frauen und Kinder den Stellungen anzupassen, die er für seine Verkürzungen bedurfte. Da habe ihn Begarelli ermuthigt und 1hm alle Figureu mit den nöthigen Geberden, Zügen and Bewegningen so wol gebildet, dass Correggio sie habe (in der richtigen Verklirzung und im rechten Lichte malen köuneu uud derart wuuderbar unterstützt zur Unsterblichkeit aufgestiegen sei. Ja. nach Vedriani wäre auch der umiaufeude Fries, d. h. wol die Genien mit den Kandelaberu hinter den Aposteln, erst von Begarelli in Thou geformt und darnach von Correggio gemalt worden. Die Irrthümlichkeit dieser Aussage aufzuweisen, wäre überflüssig; wer nicht in allen diesen Figuren nicht bloss der Erfindung nach souderu auch in der Durchbildung der Formen und Stellungen sofort den ausgesprochenen Charakter Correggio's erkeunt, der hat kein Auge für deu Meister. Vedriani scheint es vor Ailem darum zu thun gewesen zu sein, seinen Landsmann - fibrigens ein vortreffticher Thonbildner - zu verherrlichen. Nicht möglich bloss sondern auch wahrscheinlich, dass Begarelli dem Maler mit seinem plastischen Geschick bei der Verfertigung von Modellen zur Hand war; aber sicher nur nach desseu Angabe und unter dessen Leitung. Man hat dann noch weltere Zilge hinzugefilgt, welche eine nahe Beziehung zwischen Birdhauer und Maler bezeugen sollten. Correggio soll selber in Thon und für Begarelli gearbeitet haben, und drei der Statuen, daraus dessen Krenzabuahme (jetzt in S. Domenico zu Modena befindlich) besteht, von der Hand unseres Meisters sein. Auch diese Angabe scheint aus Vedriani (p. 50) zu stammen; später erwähut noch Richardson (Description etc. II. 675) diese Figuren aus Thon als Werke Correggio's, bestimmt sie näher als Maria am Fusse des Kreuzes vou den Frauen gehalten und fügt hinzu, dass sie weit vorzüglicher seien, als die Statuen Begarelli's. Als die ganze Gruppe von ihrem ursprünglichen Platze entfernt wurde, wollte man sogar in der Achselhöhle des Hieronymus die eingegrabenen gearbeitet hat, näher bekannt gewesen, und dass beiden Buchstaben AA entdeckt haben (s. Punbeide sich gegenseitig unterstiltzt hätten. Melnes gileoni, H. 195), wonach also auch diese Figur Wissens hat zuerst Scannelli (Microcosmo, p. 275) von der Hand des Malers hätte sein müssen.

Indessen diese Aussage ist nicht verbürgt; zu- | Formen so vollkommen als möglich zum Ausdem schreibt der gleichzeitige Chronist Lanci- druck zu bringen. iotto das ganze Werk ohne Weiteres dem Begaverschiedenen Figuren zweierlei Hände nicht zu erkennen. Die beiden AA finden sich an jener Stelle nicht oder nicht mehr; allerdings aber, wie Borghi, der Restaurator der Gruppe fand, dasseibe Zeichen auf dem Buche des Hieronymus. Ist dem so, so bleibt doch die Deutung immer eine zweifelhafte. Das Zusammenarbeiten der beiden Meister ist noch weiterhin öfters behauptet worden; auch Cicognara und Mengs haben angenommen, dass Begarelli in der Anfertigung von Modellen zur Kuppelmalerei dem C. geholfen habe.

Alle diese Zengnisse gehen freilich auf die ungewisse Aussage Scannelli's zurück und haben daher keine beweisende Kraft. Allein wie man sich auch das Verhältniss der beiden Künstier denken mag: eine Verwandtschaft zwischeu ihnen ist nicht zu verkennen. Begareill ist als Plastiker in der Formengebung strenger und bestimmter; aber er hat das Bewegte wie Correggio und einen ähnlichen Zng der Anmuth. Sie haben sich woi persönlich gekannt; Begarelli hat alierdings später erst, soweit die darauf bezilglichen Urkunden erhalten sind — viei in Parma gearbeitet und in demselben Dormitorium von S. Giovanni, wo Correggio in einer kieinen Kuppel den hl. Benedikt gemait haben soil (s. p. 375), in den Ecken des Kreuzgewölbes vier Statuen ausgeführt. Nur wird eher unser Meister auf den gleichaltrigen Begarelli Einfluss gehabt haben, als umgekehrt. Sicher hat Correggio in Thon gebildet, denn das verstanden damais fast alle Maler, und dass er bel seiner auf's Höchste ausgebildeten Meisterschaft sich der verschiedensten Hillfsmittel bediente, ist kelne Frage. So hat er sich gewiss auch Modelle bereitet, und Begareili mag ihm, da er zu seinen schwebenden Genien einer guten Anzahl bedurfte, dabel geholfen haben. Uebrigens wird berichtet, dass sich schon Mantegna solcher von ihm selber gefertigten Thonfiguren bedient habe, um die Verkfirzung auf der Fläche, den Fall der Schatten und so w. richtig wiederzugeben. Unserem Maler waren aber zu seinen kühnen schwebenden Steilungen und zur Beobachtung des darauf spielenden Lichtes dergielchen Modeile in weit höherem Grade erforderlich. Unwahrscheinlich ist dagegen, dass er zu einer Hauptgruppe des befreundeten Plastikers ganze Figuren gefertigt oder überhaupt selbständige Bildwerke in Thon ausgeführt habe. Wer ein so volikommener Maler war, der hatte doch nur an der eigenen Kunst die rechte Freude. Und von den grossen Meistern des Cinquecento war vor Allem Correggio durchaus Maler. In ihm bestimmte das Malerische auch die Anschauung der Form; und wenn er sich manche seiner Figuren erst in Thon bildete, so geschah bestimuten Gattungen zu beschräuken, bewirkte

Bezeichnend ist es, dass zuerst in Correggio. relli zu (s. dlesen), und in Wahrheit sind in den im Unterschiede von Leonardo da Vinci, Michelangelo und Rafael, sich eine entschiedene Trennung der Kilnste vollzogen hat. Plastische und architektonische Kenntnisse hatte er sich in dem Maße erworben, wie sie damals fast jeder Meister inne hatte; allein ausgebildet, und hierin allerdings bis zur vollständigen Herrschaft fiber alle Mittel, hat er sich nur in der Malerei. Zu einer Erweiterung seiner Thätigkeit bot Ihm der enge Kreis darin er lebte auch keine Gelegenheit. Allein ohnedem, seine ganze Natur war wie bemerkt auf das Malerische so entschieden angelegt, dass seine Vorstellungen immer wesentlich durch die maierische Ausdrucksweise bestimmt waren und nur durch sie zu Ihrem vollen Rechte kamen. Er sah Alles nur als leuchtenden Schein auf der Fläche, im Spiel der helleren und dunkleren Töne. Er auch hat zuerst die Malerei von ihrer monumentaleu Verbindung mit den anderen Künsten gauz losgelöst, sie ganz selbständig behaudelt, und, wie wir au den Kuppelu gesehen, sie die Schrauken und Gesetze der Architektur durchbrechen lassen.

Dass er übrigens iu dieser selber, in der Baukunst, nicht unbewandert war, erhellt aus einem Dokumeute, das sich in den Archiven der Kirche der Madonna, der sogen. Steccata, zu Parma gefunden hat. Nach dieser am 26. Aug. 1525 ausgestellten Urkuude hatte die alte «Kongregation« der Kirche 17 unter den namhaftesteu Künstlern des Landes, au ihrer Spitze Antonio Allegri, zu einer Berathung berufen, wie den verschiedenen Manerrissen an der eben im Ban begriffenen Kirche und der dadurch drohenden Gefahr zu begegneu sei. In derselben Urkunde wurde unserem Meister, zugleich mit Filippo da Gonzate und Marc' Antonio Zucchi (s. diese), der Auftrag zu Theil sfür den Altar der Madouna besouders schöne Ornameutes zu zeichneu. Ueber eiue solche Zeichuung, die (nach Martiui) alleufalls von Correggio herrlihren könnte, s. Verz. unter c. Auch jene Berufung beweist wieder, welche angeseheue Stellung in der Mitte der zwauziger Jahre Correggio zu Parma einnahm.

Der Pater Resta hat dem Meister auch einen selbständigen Antheil an Bauten zu Parma, insbesondere au der Kirche S. Giovanni zuschreiben wollen. Natürlich ohne allen Grund; der Baumeister der Benediktinerkirche war Bernardino Ludedero. Dass Correggio sich eigens mit Architektur abgegeben, ist noch welt weniger wahrscheinlich, als dass er gemeinsam mit Begarelli plastische Werke gefertigt habe. Dazu fehlte ihm sicherlich auch die erforderliche Kenntniss und Ausbildung. Die Trenuung der Künste, welche in ihm zuerst hervortrat, um dann immer entschiedener die Kfinstier auf ihre dies eben, um seine malerische Vorstellung der einerseits wol die letzte Entwickelung der Malerel, war aber natürilch andrerseits ein Verlust. In der architektonischen Umgebung oder Elnrahmung, die einige von Correggio's Madonnenbildern haben, zeigt sich wol Verständniss der Bankunst; allein ob er im Stande gewesen wäre einen Ban zu entwerfeu, ist sehr zweifelhaft. Wie die Ausbildung des eigentlich Malerischen das Architektonische immer mehr zurückdrängte, das zeigen is auch die Venezianer, wenn gleich dieselben banliche Hintergründe zur Dekoration ihrer Bilder trefflich anzubringen wissen. Wie aber diese Loslösung von der Architektur auch auf die Malerel selber wirkte, werdeu wir noch später sehen.

XXII. Die Altartafeln aus der Zeit der höchsten Entwickelung. Die Nacht, Madonna des bl. Sebastian. Madonna della Scodella.

Seit Anfang des J. 1524, da Correggio selue Arbelten in S. Giovanui sämmtlich vollendet hatte, und während er in der Domkuppel beschiiftigt war, malte er elne Anzahl von Oelbildern, die zu seinen schönsten Werken gehören. Zu einem derseiben hatte er die Bestellung schon frilher erhalten, von Alberto Pratonero zu Reggio. Der Vertrag, welchen unser Meister mit diesem auf einer seiner Relsen zwischen Parma und Correggio am 10. Okt. 1522 abschioss, befindet sich vermuthilch zu Modena noch im Privatbesitze er ist abgedruckt bei Tiraboschi, Bibl. Mod. VI 266, bei Pungileoni, il. 180, in der Lettera dei Fabriani, und fibersetzt bei Guhl, Kfinstierbriefe I. 152. In diesem Schriftstlick verpflichtet sich der Besteller dem Antonio da Correggio. Maler, 208 Lire aiter Münze von Reggio zu geben, und zwar als Bezahlung einer Tafel, die derselbe in aller Vortrefflichkeit zu machen versprochen, und auf welcher die Geburt des Herrn mit den dazu gehörigen Figuren dargesteilt sein soile, nach den Maßen und der Grösse der eigenhändigen Zeichnung, weiche der Meister Antonio ihm fiberbracht habe. Dabei findet sich der Zusatz, dass demselben am gleichen Tage 40 Lire alter Milnze ausgezahlt sei, sowie von der Hand Correggio's die Empfangsbescheinigung über diese 40 Lire.

Man int die für das Biid ausgemachte Summe aussergewöhnlich niedrig gefunden, und in der That scheint sie nicht im Verhältuiss zu manchen anderen Preisen zu stehen, die der Melster für seine Maiereien erhielt. Bei der schwer zu hebenden Ungewisshelt fiber den Betrag der alten Lira von Reggio hat man freilich nicht mit Bestimmtheit ansmachen können, welchen Werth nach heutigem Gelde jene Summe darstelle. Antonio Grassetti, Bibliothekar von Modena, schlug sie in einem Briefe an Gherardo Brunorio (vont 29. März 1716) nach sicheren Anhaltspunkten auf etwa 50 Goldscudi an (s. Pungileoni III, 187). hielt aber diese Summe keineswegs filr gering.

von Privatleuten höher bezahit worden sel. Das ist ein Irrthum; dennoch ist jener Preis uicht allzu gering und würde jedenfalls einem unbekannten Meister nicht gezahlt worden sein. Zu einem ähnlichen Resultat kommt Tiraboschl, indem er einer Abhaudlung des Antonioli tiber dle Münze von Correggio folgt. Demnach betrug im J. 1522 der Golddukaten 4 Lire, 7 Soldi und 6 Denare lanfeuder Münze von Correggio, welche genau dieselbe war wie die sogeu, alte von Reggio; daher entsprachen jene 208 Lire 47 uud einem halben Golddnkaten oder Zechinen, 3 Soldi und 9 Denare. Ein solcher Preis, meint Tiraboschi, stimmte allerdings nicht zu dem Werthe, den zu seiner Zeit die Werke des Meisters hatten, stand aber doch filr Correggio's eigene Zeit nicht zu sehr ausser Verhältniss zu den Zahlungen, die er sonst empfing. De Brosses (Lettres sur l'Italie, 111, 353 - 356) schlug ungefähr gleichzeitle die Summe nach dem was er zu Modena vernommen hatte auf ungefähr 600 französische Livres an, und Guhl (8. oben) neuerdings, wie er meint nach möglichst hoher Schätzung, auf etwa 136 bis 140 preuss. Thaler. Diese drei Berechnungen stimmen ziemlich überein; nur ist diejenige Guhl's eher eine mittlere als eine höchste Schätzung. Den Unterschied des heutigen Metallwerthes in Anschlag gebracht. wäre allerdings eine soiche Zahlnug höchstens für einen Meister von mittierem Ansehen ausreichend. Correggio indess, so angesehen er in seinem Kreise und unter den Genossen war, kam zeitlebens nicht zum Ruf eines Meisters, der auf anssergewöhnliche Preise Anspruch machen kann; dazu waren schon die kleinen Verhältnisse darin er lebte nicht angethan. Auch hatte er damais, als er jene Besteilung annahm, weder den neuen Auftrag für die Domkuppei noch sonstige grössere Aufträge erhalten, und um so eher mochte er auch mit einem geringeren Preise zufrieden sein. Dass er dann aber mit der Ausführung nicht eilte, vielleicht eben des bescheideneu Lohnes halber, erhelit aus der späten Ablieferungszelt. Wenigstens wurde des Biid erst im J. 1530 in der Kapelle der Pratoneri in der Kirche S. Prospero zu Reggio aufgestellt. Dies besagte elue noch zu Anfang dieses Jahrh, in eben jener Kapeile erhaltene Inschrift: Aibertus et Gabriel Patronerii haec de Hieronymi parentes optimi sententia fieri voluerunt An. MDXXX. Sie bezog sich wol ebenso auf die Stiftung der Kapelie wie der Tafei.

Das Gemäide (s. die Geschichte desselben Verz. a) No. 11) befindet sich jetzt in der Dresdener Galerie und ist unter dem Namen der Nacht bekannt. Es stellt das neugeborene Christuskind unter den Hirten vor, in einer eigenthümlichen Beleuchtung, die von jeher das Biid zum Gegenstande besonderer Bewunderung gemacht hat. Der Vorgang spielt vor anbrechendem Tag, dessen erste Dämmerung sich ieise am sondern meinte, dass damals kaum ein Maler fernen Horizonte zeigt, in einem verfallenen

net ist. Das Knäblein, in der Krippe auf Linnen lächeiud herabgebeugte Antlitz der Maria. Allein und einem Strohiager, wird von der vor ihm knieenden Maria wit beiden Armen liebevoll umfasst, während ein älterer, ein jüngerer Hirte und eine Magd bewundernd und staunend es betrachten. Mehr im Hintergrunde Joseph mit dem Esel, noch weiter znrtick schlafende Hirten; in der rechten oberen Ecke eine Schaar geflügelter, jubelnd und anbetend herabschwebender Engel. Die Figuren selber, Erfindung und Anordnung sind so einfach als möglich gehalten. Der besondere Reiz des Bildes llegt in dem Lichte, das lediglich vom Klnde ausgeht, zunächst und am hellsten den sehr anmuthigen, über es gebeugten Kopf der Madonna, dann in allmäliger Abstufung die nähere Umgebung stärker, die fernere schwächer beieuchtet, bis es sich in das still umbreitete Dunkel veriiert. Neu war übrigens nicht. wie man geglaubt hat, der Gedanke vom Christuskinde Licht auf dle nmgebenden Figuren ausgehen zu lassen; auf dem bekannten Triptychon des Hugo Van der Goes in S. Maria Nuova zn Florenz wird z. B. auf dem Mittelbilde, das ebenfalls die Geburt Jesu darsteilt, einer der im Schatten schwebenden Engel vom Glanze des Christkindes beieuchtet. Allein diese in das Biid selber geiegte Beieuchtung ganz durchführen, das Kind als den lichtausstrahlenden rakter der Wirkung bestimmen: das hat zuerst Correggio und In eigenthilmlicher Weise gethan. Dass ihm selber dies an seinem Werke das Wesentliche war, beweist schon die Magd, welche in höchster Ueberraschung die Hand vor das Auge führt, als ob sie den vom Christkinde ausströmenden Gianz nicht ertragen könne. Eiuerlei nun, ob Correggio jenes apokryphe Evangeiium (Protevangelium Jacobi) gekannt hat, wonach der heimkehrende Joseph den Neugeborenen findet und von Ihm Strahien auf das Antlitz der Mutter failen sieht, oder ob er - wie ihm Manche sicher mit Unrecht zugemuthet haben - die Bedeutung des Christenthums habe versinnlichen wollen: ihm war jedenfalls das malerische Spiel des Lichtes die Hauptsache. Dabei ist wol zu beachten, dass das Bild nicht zu den sogen. Nachtstücken gehört. Seine Lichtwirkung hat nichts gemein mit den Effekten von Lampen- oder Kerzeniicht, wie sie bei den späteren Italienern und Holländern öfters vorkommen; sondern es ist ein weisslich glänzendes Licht von eigenthümlichem Charakter, wie aus einer Zauber- oder Idealwelt, das der Neugeborene auszuströmen scheint. Damit Zweifel, neben dem Liebreiz von Mutter und ist eine mächtige und überraschende Wirkung erreicht. Es ist ein ahnungsvolies wunderbares Aufleuchten in tiefer Dämmerung und ein all- kommen erreicht sondern im Bilde selber gemäliges Ausklingen in die Nacht. Sehr anmuthig schaffen zu haben schien. Im Gegensatz zur Nazudem, eln ächtes Kind, ist das zarte Knäblein türlichkeit des ganzen Vorgangs, zur Gewöhn-In seinem Linnen, ebenso wieder die fast aus- lichkeit der Hirtenfiguren tritt diese ideale Macht gelassen bewegten, in felnem Helidunkei halb der Beleuchtung nur um so stärker hervor. Ge-

Bau, der fast ganz gegen die Landschaft geöff- | beleuchteten Engel; vom höchsten Liebreiz das in's Gewöhnliche, fast in's Gemeine gehen die übrigen Figuren. Der ältere Hirte ist ein ächter lombardischer Bauer, von fast piumper Art, und die Magd mit der dumm erstaunten Geberde hat alle Anzeichen ihres Standes. Von der heiligen Bedeutung des Vorganges, dem feierlichen Ernste desselben keine Spur mehr; dem täglichen Leben sind diese Menschen entnommen und in seiner niederen Gewohnheit befangen. Und gewissermassen tritt selbst die ideale Wirkung des Licht's zurück, indem das Mädchen mit vorgehaltener Hand es äusserlich sich abwehrt.

Dies Urtheil stimmt freilich nicht ganz zu der ungemessenen Bewunderung, welche von jeher, namentlich aber im 18. Jahrh. gerade dieses Werk Correggio's erregt hat. Zu zahllosen begeisterten Beschreibungen hat es den reisenden Kunstfreunden Anlass gegeben. Schon Lomazzo, sonst zurückhaltend in der Anerkennung des Melsters, bezeichnet es in seinem Trattato della Pittura (p. 219) als eines der merkwlirdigsten Bilder; Vasari spricht ausführlich von demselben, staunt aber nach selner Art insbesondere die Magd an, welche die Hand vor das Angesicht hält, sowle die Engel über der Hütte, die »vieimehr vom Himmel herabgeregnet als von Maierhand gemachte zu sein schienen. Ihn zog vor Mittelpunkt fassen und dadurch den Cha- Allem diese treffende Natürlichkeit der Darstellung an. Auf die späteren aber tibte die Lichtwirkung einen wahrhaft hinreissenden Zauber aus. »Verzeihung, göttlicher Rafaci, so ruft vor dem Bilde De Brosses, wenn keines delner Werke mich so tief bewegt hat, als dieses hlere; ihm zufolge kommt der Petrus im Gefängnissim Vatikan (mit ähnlicher Beieuchtung) der Nacht nicht gleich. Auch Mengs zollt dieser die höchste Aperkennung und scheint sie allen anderen Werken des Meisters voranzusteilen. Richtig bemerkt er, wie fein hier der Maier alie Mittel zur schönsten Wirkung berechnet hat; wie z. B. die starke Neigung des Angesichts der Jungfran nothwendig war, damit das von unten darauf fallende Licht nicht die oberen Theile beschatte. In Dresden galt es gleichfalls, unter den Gemälden, weiche man vom Herzog von Modena erworben, allgemein für das kostbarste und schönste. Schrieb man doch schliesslich seiner Wirkung ganz wunderbare Diuge zu: bei Fackeibeieuchtuug, so hiess es, entdecke man in der Dämmerung des Mittelgrundes ailerlei Figuren, die sonst nicht sichtbar seien.

Was diese Bewunderung hervorrief, war ohne Kind, der Triumph der Malerei, welche die beseelende Wirkung des Lichtes nicht bloss voll-

kommt der Zauber des Helldunkels, hier stark genug ausgesprochen, dass ihm auch ein wenig gehildetes Auge beikommen kann. Wie in eine unendliche Tiefe wird der Blick durch die alimälige Abtönung des Lichts in das Dunkei hineingezogen: mit merkwilrdiger Sicherheit sind alie Gestalten und Dinge im Raum an Ihren richtigen Platz gestellt. Und so erhält man die Empfindung vollständiger Wirklichkeit, während es doch eine ganz ideale fiberirdische Welt ist. in welche uns dieses vom Kinde ausgehende Licht einführt. Deutlich aber tritt hier zu Tage, wie Correggio auf Idealität des Ausdrucks, auf religiöse Würde der Gestalten, auf einen tiefer sie beseelenden Inhalt verzichtet, dagegen seine Menschen in voller Natürlichkeit bildet und die adelnde, erhebende Wirkung durch die malerische Behandlung des Lichts hervorbringt. Aehnlich wie in der Nacht sahen wir ihn schon in selnem Christus am Oeiberg verfahren, der gielchfalls für Reggio bestimmt eine ähnliche Art der Beleuchtung zelgt. Allein so schön diese Wirkungen, so meisterhaft sie durchgeführt sind : es ist nicht mehr der Zauber einer in sich vollendeten und beseelten Erschelnung, sondern der Reiz eines gewöhnlichen aber durch besondere malerische Mittel erhöhten Naturicbens.

Später bestellt als die Nacht aber früher voliendet ist ein anderes Bild der Dresdener Galerie: dic Madonna des hl. Sebastian. Dicser Auftrag wurde dem Maler im J. 1525 von der Brilderschaft des hi. Sebastian, einer Schiltzengilde zu Modena erthellt; jedoch schwerlich, wie früher der Maler Lod. David und später Mengs und Martini annahmen, zur Erfülling eines Gelilbdes, das die knrz vorher von der Pest heimgesuchte Stadt gethan hätte. Diese Melnung beruhte wol nur auf der Gegenwart des hl. Sebastian, welcher der Hellige solcher Geitibde war; doch erklärt sich diese Gegenwart einfach aus dem Namen jener Briiderschaft. Das Biid war für den 1525 vollendeten Altar der Kapelie des hi. Geminiau in dem Chore des Doms zu Modena gemalt, wo es auch aufgestellt wurde (liber die Geschichte und die Restauration des Bildes s. Verz. a' No. 12'. Eine der schönsten Schöpfungen des Meisters. Umflossen von einem lichten warmen Schein, der allmälig in einen helien Nebel sich abtönt, daraus zarte Engelsköpfe hervorblicken, thront Maria in leicht sitzender Stellung auf Wolken, das nackte Knäblein ganz von vorn geschen auf dem Schoosse. Wie von einem Halbkranze ist sie von Genien umgeben, die neben und unter ihr auf den Wolken ihr munteres Spiel treiben oder mit kindlich froher Andacht auf das Christkind deuten oder zu der Gruppe der Heiligen sich herabnelgen. Dieser sind Drel; der nackte Sebastian, eine blühende Jünglingsgestalt, mit an den Baum gebundenen Händen, aber mit halb gewendetem Körper und verzlick-

rade der Kontrast verstärkt die Wirkung. Dazu temporblickend, zu seinen Füssen ein halb liegendes, wenig verhillites Midchen, als Genius gedacht, mit,dem Modell des Doms; auf der anderen Seite der hl. Rochus, eine stämmige Figur im Pilgerkleid, sitzend im Schiafe an einen Stein gelehnt, die kräftigen Glieder in der Ruhe auf das Natürlichste gelöst; in der Mitte zwischen beiden der kahlklipfige hl. Geminlan, knieend im prächtig bauschenden Bischofs-Mantel, halb der Madonna zugewendet und mit der einen Hand zu Ihr hinaufdeutend, andrerseits mit Blick und Hand sich nach aussen an die Gemelnde richtend. Trotz dieser doppeiten Bewegung ist diese Figur die gleichgültigste: das Würdevolle mit der Erregung zu verbinden hat auch hier Correggio nicht vermocht. Sonst ist das Ganze maßvoll bewegt, und von um so grösserer Wirkung das wunderbare Spiel von Licht und Helidunkel. Fast in vollem Lichte und doch in etwas tieferem Ton steht das Christkind auf der glänzenden Glorie; von ihm aus stuft das Licht sich ab in den nmgebenden Gestalten und mildert sich, indem es in die beleuchteten Schatten übergeht, heller auf dem Sebastian, tlefer auf den Genien und besonders reizvoll auf dem Antlitz der Maria. Kräftig stimmen zu dlesem mannigfachen Leuchten des Fleisches die breiten Massen der Lokalfarben; das ruthe Kleid, der blaue Mantel der Madonna, der grüne des Geminian.

Diesem Bilde gibt die Anordnung der auf Wolken hoch thronenden Madonna und der unter ihr gruppirten Heiligen eine gewisse Feierlichkeit. Doch ist auch hier in der Maria und dem munter bewegten Kinde, in den umspielenden Genien und der zu Füssen des Sebastian gelagerten Modanina der Charakter des Liebreizenden verherrschend: und namentlich hat letztere Flgur, unter diesem Namen - als Schutzengel von Modena - seit lange bekannt, immer für eines der anmuthigsten Geschöpfe Correggio's gegoiten. In ihr fand Scannelli (Microcosmo, p. 290 dle höchste Grazie, und in ihrem Ausdruck ein so liebenswürdiges und bescheldenes Lachen, dass es jede andere Anmuth übertreffe. In der That ist die Kleine, in dem zarten Uebergange vom Kinde zur Jungfrau - ein Motiv, davon eine ganze Richtung der modernen Kunst einen zweideutigen und daher hässlichen Gebrauch gemacht hat -, eines der ansprechendsten kleinen Wesen, das man sich denken kann. Von der Heiligkeit Ihres Berufs hat sie keine Ahnnng; sie ist voll fröhlichen unschuidigen Muthwillens und von unbewusstem Reiz durch ihre weichen reifenden Formen. Muthwillig sind auch die um die Jungfrau gaukeinden Engelsknaben, wenngieich der Eine betend die Hände faltet. Zwei davon tummeln sich auf den Wolken, wie wenn es ihr Spielzeug wäre, der Eine sitzt gar rittlings darauf; daher man das Bild bisweilen scherzweise und mlt einem Anflug von Tadei die Reitschule genannt hat. Dass aber tem Ansdruck nach der Mutter mit dem Kinde für dies junge Volk der heilige Vorgang eine

gute Gelegenheit für Spiel und Lust abgab, woi- | Sage das lieblichste Idvil gemacht und den wunien wir dem Maier nicht verargen.

In diese Zeit, in die Mitte und in die zweite die sogen. Madonna deila Scodella, jetzt in der Gaierle zu Parma. Nach Pungileoni die Kirche des hi. Grabes (S. Sepolero) zu Parma, und zwar aus den von Privatieuten beigesteuerten Mittein. Ausgeführt und vollendet scheint Dokumente aus dem Archive von S. Salvatore zu Parma. Darnach scheint die auf dem Rahmen befindliche Inschrift »19 Juni 1530« irrthfimlich oder sich vielieicht nur auf den Tag der Aufsteiiung zu beziehen. Dass die Bezahlung mit Hüife von Beiträgen statt gefunden, erheilt aus dem Testamente eines Cristofori Bondini, der im J. 1524 für das »Altarbiid von S. Giuseppe» (so genannt wegen des auf dem Bilde als eine der Hauptfiguren befindlichen Joseph's) 15 Lire imperiail hinterliess; auch geht aus den Büchern des K-losters hervor, dass der Meister zu einem Theil des Preises verschiedene »Arten von Gegenständen- erhieit. Die Geschichte des Bildes s. Verz. a) No. 13.

Das Gemäide (fast ichensgrosse Figuren) stellt die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten vor. Die hi. Jungfrau sitzt in anmuthiger Landschaft auf einem Erdstück unter einer Palme und hält seitwärts mit der einen Hand eine Schüssei (daher der Name des Bildes), um sie an einer Quelle dem am Rande im Laube kauernden Engei zu reichen oder auch spielend dem Christusknaben zu verweigern. Ihr zur Seite und etwas zurück steht Joseph, auf dem hügeligen Boden mit dem einen meisterhaft verkürzten Beine höher als mit dem anderen; etwas vorgebengt hat er mit der einen erhobenen Hand die Paimbiätter herabgesenkt, um mit der anderen die gepflückte Frucht dem Kinde darzureichen. Vier bis fünf iustig verschiungene, in den Zweigen des Baumes ieicht schwebende Genien scheinen ihm behtifflich zu sein. Christus an den Schooss der Mutter angeiehnt, haib von riiekwärts gesehen, greift mit gewendetem Kopfe nach den Frlichten, in der leichtesten, zierilchsten Haitung, während er mit der anderen Hand tiber Maria hintiber an die ihrige fasst. Mehr im Hintergrunde, zum grösseren Theile von Joseph verdeckt, bindet ein Genienknabe - Engel kann man diese iebensfrohen Geschöpfe nicht heissen - das Manithier an einen Banmstamm. Der Gedanke zu dem Biide scheint der Legende aus einem apokryphen Evangelium »De Infantia Salvatoris» (s. Codex apocryphus Novi Testamenti, collectus a J. A. Fabricio. Hamburgi 1719. I. 187) entnommen, wonach der erschöpften hi. Familie der sich herabsenkende Baum seine Früchte, die trockene Erde eine Queile bot. Correggio hat aus dieser lerie zu Parma. Bestellt war das Bild schon

derbaren Vorgang durch seine Genien reizend versinnlicht: weit idealer ist hier, was Figuren Häifte der zwanziger Jahre überhaupt fallen die und Anordnung anlangt, die heilige Szene wieschönsten Werke des Meisters. So noch zunächst dergegeben als in der "Nacht". Alies ist heiter in dem Bilde, mild erregt und wie eingetaucht in eine sonnige Stimmung; hell und leuchtend, wurde sie dem Meister im J. 1526 bestellt, für mit den zartesten Uebergängen von Licht und Schatten heben sich die Gestalten vom dunklen Grunde der Waidiandschaft, die in einem saftigen grünbraunen Tone gehalten ist. Die Masie Correggio erst zwischen 1527 und 1525 zu donna ein schönes reifes braunes Weib - mehr haben: so fand Pungileoni (s. H. 198) in einem Mädchen als Frau -, im Auge und in der holden Neigung des Kopfes voil der zärtlichsten Liebe: der bionde Christusknabe ein reizender Wiidfang, ohne alien Ansprach auf eine göttliche Bedeutung, fast modern in seiner etwas schaikhaften Liebenswürdigkeit. Auch der Joseph, dem in den meisten Maiereien des Cinquecento ein gewisser milrrischer, unterwiirfiger Ernst anhängt, hat hier einen frohen fast iebemännischen Zug; Correggio hat ihn befreit von jener Last einer zweldeutigen Stellung und eines liberflüssigen Zuschauer's, die gewöhnlich auf dieser Gestalt liegt. Alles athmet hier Genuss des Daseins und die Freude eines ungetrübten Lebens. Im Spiel der Genien klingt gleichsam diese Stimmung zweckloser Lust aus. Indem bis nahe zur Realität die Lebendigkeit der Darsteilung heraustritt, bieibt sie doch Mährchen und beschlossen in der reinen Weit des malerischen Scheins.

> Das Bild hat übrigens in der allgemeinen Harmonle des Tons gelitten, wenn es auch nicht so verdorben ist, wie früher behauptet worden; die Lasuren scheinen zum Theil abgerieben zu sein. Dennoch lässt sich, neben der hellen sonnigen Stimmung, auch der Farbenreiz noch erkennen, den es, da es noch unberührt war, in hohem Grade gehabt haben muss. Das reich biaue Gewand der Maria auf dem tiefen aber noch leuchtenden Braungriin der Bäume, das gedämpfte Griin von Joseph's Kieid auf der Luft, das hellschimmernde Chromgeib und Orange der darüber geworfenen Draperie, dazu der durchsichtige Glanz des Fleisches machen noch immer, wenn auch bei etwas gestörtem Einklang, eine herrliche Wirkung.

> XXIII. Die Altartafeln aus der Zeit der höchsten Entwickelung. Madonna des hl. Hieronymus. Madonna des hl. Georg. - Die büssende Magdalena.

> Gehören schon jene drei Altarbilder, auf dem Höhepunkte von Correggio's Schaffen entstanden, zu den besten Leistungen des Cinquecento: so itbertrifft sie doch noch die Madonna des hi. Hieronymus, ein Werk, darin sieh die lauterste Anmuth mit einer wahrhaft hinreissenden maierischen Wirkung verbindet, und eines der grössten Meisterwerke, weiehes die Maierei. tije bijdende Kunst überhaupt aufzuweisen haben. Es befindet sich jetzt ebenfalls in der Ga-

1523 von einer Donna Briseide Colla von Parma, I zu müssen. Auch wird Briselde iene Verftigung der Wittwe eines Orazio Bergonzi, um den Preis getroffen haben, bald nachdem das Bild in der von 400 Lire imperiali. So viel besagt wenig- Kirche aufgestellt gewesen, und dieses gleich stens ein Bericht, der sich nach dem Zeugniss nach der Vollendung dahin gebracht worden sein. von älteren Schriftstellern im Archiv der Kirche Ueber die Geschichte des Bildes s. Verz. a. No. 14. S. Antonio Abate zu Parma befand s. Pungileoni, II. 209). Freilich war schon zu Tiraboschi's Zeiten das Schriftstück verschwunden und nicht mehr aufzutreiben; daher wir als Bürgschaft für die Existenz und Aechtheit desselben nur jenes Zeugniss haben. Doch ist kein Grund an der so bestimmten Aussage und an ihren Einzelhelten zu zweifeln. Weiterhin meldete der Bericht noch, dass die Dame, da sie an dem fertigen Werke grosses Gefallen fand, dem Maler noch verschiedene Geschenke machte, die seinem Wunsche zufolge in zwei Wagen Reissbündeln, einigen Scheffeln Getrelde und einem Schwein bestanden. Diese Nachricht bezeugt die Eingeschränktheit der bürgerlichen Verhältnisse, darin wenn auch kelneswegs arm Correggio lebte: ihm gentigte eine solche materielle Zugabe zum ausbedungenen Lohn für eine seiner schönsten Arbeiten, zu einer Zelt, wo die hervorragenden Künstler, auch den Grossen und Vornehmen gegenüber, eine angeschene und bevorzugte Stellung einnahmen. Uebrigens war der für das Gemälde ausgemachte Preis nicht gering: Tiraboschi berechnet ihn auf 80 Goldscudi, da damals 5 Lire auf einen Scudo gingen, was auch zum Anschlag der Zahlungen stimmt, welche Correggio für seine Fresken in S. Giovanni und im Dome empfing. Jene Summe ist fast das doppelte derjenigen, welche für Die Nacht gezahlt wurde, und gehörte schon zu den höheren Preisen. welche der Meister mit seinen Tafelbildern erzielte. Die Zeit, da C. die schon 1523 an ihn ergangene Bestellung ausführte, lässt sich nur annähernd und nicht mit Bestimmtheit angeben. In seiner Ausgabe des Vasari berichtete Bottari VII. 149), dass sich in Privatbesitz ein Entwurf des Gemäldes vom J. 1524 befinde, woraus sich also annehmen liesse, dass dieses nicht viel später entstanden sel; doch ist die Angabe sonst nicht verbürgt und bleibt daher zweifelhaft. Pungileoni vermuthet, dass das Bild etwa 1526 gemalt sei, weiss aber keine Gründe dafür anzuführen. Als die Dame Colla am 5. April 1528 über Ihr Eigenthum verfügte, vermachte sie die Tafel der genannten Kirche S. Antonio Abbate, für welche sie wol von Anfang an als ein Votivblld bestimmt gewesen und in der sie wahrscheinlich schon vor jenem Datum ihren Platz gefunden hatte. Sie wird also spätestens im Anfang des J. 1528 vollendet und, da nach jenem zugebracht, spätestens im J. 1527 begonnen worich sie in jene Zeit, in die J. 1527-1528 setzen gend, auch die tiefen Schatten noch aufhellend,

Unter einem an Baumzweigen zeltartig ausgespannten rothen Tuche sitzt in blühender Landschaft Maria (lebensgrosse Figur), das nackte Christkind im Arme. Zu ihrer Linken in halb kniender Stellung Magdalena, an das Klud, dessen Händchen in ihrem Haare spielt, sich anschmiegend, das Haupt auf seinen Fuss herabgeneigt, den sie leicht mit der Hand stützt, wie um ihn zu küssen; hinter ihr ein Knabe am Salbgefäss riechend. Auf der anderen Seite der Jungfrau und dem Kinde zugewendet der hl. Hieronymus, eine kräftige Gestalt mit langem Barte, nur mit einem um die Lenden geschlungenen Tuche bekleidet, in der Linken ein Buch haltend, das auch ein zwischen ihm und der Madonna hervorschender Engel erfasst hat und worauf der Christusknabe deutet.

Man sieht, die Erfindung ist unbedeutend, die Komposition zlemlich einfach und nur in der Bewegung eigenthümlich; und doch ist dieses Bild, selbst mit den ersten Meisterwerken von Rafael und Michelangelo gemessen, immer von durchgreifender und tief fesselnder Wirkung. Besonders diesem Werke gegenüber spricht Annibale Caracci in selnem Briefe an Lodovico seine hohe Bewunderung des Correggio aus ; indem er es mit der hl. Caecilia des Rafael vergleicht, die er kurz vorher gesehen hatte, findet er den Paulus auf diesem Gemälde, der ihm zuerst als ein Wunder erschienen sei, neben jenem »schöuen Greise», dem hl. Hieronymus, geradezu hölzern und hart. Denn dieser sei gross und anmuthig zugleich, und darauf komme es an. Das ist freilich über das Maß hinausgegangen; diesem Hieronymus fehlt doch Manches von dem feierlichen Ernst männlicher Würde, der seine Grösse ausmachen soll. Charakter und Haltung streifen schon an's Zopfige oder vielmehr man merkt das Vorbild, das in den heftig erregten und aufgebauschten Heiligen der Barockmaler vergrübert wiederkehrt. Der Hieronymus ist elgentlich das Schwächste an dem Bilde. Für Annibale machte unzweiselhaft die Flüssigkeit der Glieder, die Mannigfaltigkeit der Bewegung auch den Reiz dieser Gestalt aus, dann besonders die Meisterschaft, damit sie gemalt ist. Bemerkte doch schon Vasari, wie sehr dieser smit staunenswerther Manier- gemalte Hleronymus von den Künstlern bewundert wurde. Allein indem Caracci diese Gestalt hervorhob, well er Schriftstücke der Meister sechs Monate damit auch in ihr das Leichte und Anmuthige der correggesken Art fand, war es doch eigentlich der den sein. Da sie aber zu den Werken der aller- Zauber des ganzen Bildes, der auf ihn wirkte, besten Zeit Correggio's, welche mit 1525 etwa Und der ist in Wahrheit so gross, dass man der beginnt, in jeder Beziehung zählt und die Ma- etwaigen Mängel gar ulcht achten mag. Das donna des hl. Sebastian noch übertrifft, so glaube darüber ausgegossene Licht, überall hindrininsbesondere der Gewänder glanzvoll (biswellen fast mit fibergrosser Kraft) heraushebend und doch wieder in den lichten schimmernden Ton des Ganzen itberleitend : diese Lichtwirkung ist so gewaltig, von so wunderbarer Wahrheit, dass man dem Blide mit vollem Rechte den Namen: -Der Tag- gegeben hat. Der volie klare Tag scheint ans ihm und zwar mit seinem sehönsten Lichte; der Name würde passen, auch wenn Correggio sein Gegenstfick, Die Nacht, nicht gemalt hätte. Und die Wirkung ist diesmal um so grösser, als von alien Werken des Meisters dieses das besterhaitene ist und nus den Zauber vergegenwärtigt, den seine Bilder in ihrem ursprünglichen Zustande gehabt haben.

Was aber den Eindruck voliendet, das ist der Einklang, darin mit diesem Lichte die Anunth der weiblichen Flguren, des Christkindes und der Engel steht, auch vom Meister selber in keinem seiner Bilder übertroffen, im Knäbiein, das wie reitend anf Maria's Arm sitzt, volle Helterkeit, klndlicher Uebermuth des Lebens in den lieblichen Formen, darauf das Helldenkel für sich schon ein zauberisches Splei treibt; in der Maria der holdeste Ausdruck sellger Empfindung. Doch das Alles tritt zurlick gegen den unsagharen Liebreiz der Magdalena. Selbst wer von Rom kommt und noch die Sinne erfüllt hat von den grossen Eindrücken, die er dort empfangen, von den mannigfaltigen Schöpfungen, welche dort auf ihrem giinstigsten Boden und in ihrer sen Auge dabei unbefangen ist, der sagt sich : das ist die Blüte der Malerei, und Schöneres ist nie gemalt worden. Keln Bild des Cinquecento, auch die sixtinische Madonna nicht, hat diese eigenthümliche, zugleich tief anziehende und überwältigende Wirkung; und vielleicht ist uns aus der Antike kein Erzeugniss griechischer Plastik von solcher Schönheit und solcher Vollendung erhalten, als hier auf ihrem Felde die Malerei, die Kunst der Neuzeit, erreicht hat. Wer da Bedenken hegen, vergieichen und erwägen woilte. dass hier weder die Tiefe Leonardo's, noch das harmonische Gleichmaß Rafaei's, noch die Gewalt Michelangelo's sei und diese Anmuth eine Schönheit kleinerer Art darstelle: dem ist für das wahre Wesen der Kunst das Auge verschlossen. Der begreift überhaupt nicht, dass in dieser icbenswarmen Mischung von Seele und Sinnlichkeit, in dieser von Licht und Ton ganz verklärten Erscheinung die höchste Blilte des Malerischen liegt. Und wie überall, wo sie das Höchste erreicht, so ist auch hier die Kunst ganz eigenthumiich. Das Verhältniss Correggio's zur Antike werden wir später betrachten; allein schon hler erweist sich, dass er, obwol von derselben

das Dunkel auflösend, die reichen Lokalfarben ist. Seine Magdalena hat nichts mehr von der Antike, weder im Schnitt und Ausdruck des Kopfes, noch in der bewegten Haltung, noch in der Gewandung, die In breiten, voll herabwalieuden Massen behandelt ist. Antik ist an ihr nur, weun man das Wort im weiteren Slnue niumt, das Freie, Flüssige der Gestaltung, die keine Härte zurlicklässt, jedes Detail in das Leben der Form anflüst und frei von jedem Zwang der Realität doch den mächtigen Zug der Natur hat. Modern aber im besten Sinne ist diese wie hingegossene Gestalt, voli Liebe und Reiz an das Christkind sich schmiegend, im Angesicht stille Lebensfreude and eln träumerisches Versenktsein lu das Glück dieser Stunde. Wie dabei die ganze Flgur im Lichte schwebt und selber leuchtet, wie erst dadurch die Wirkung sich voliendet, das lässt sich nicht beschreiben.

Als die Blüte der Malerel, wie sie dem unbefangenen Beschauer immer erscheinen wird. Ist fibrigens diese Magdalena schon früher angesehen worden. So sagt Mengs: "Obgleich das ganze Gemälde wunderbar ist, so übertrifft doch der Kopf der Magdalena alles Uebrige an Schönheit, und wol lässt sich sagen, dass wer ihn nicht gesehen hat, nicht weiss, wie welt die Kunst der Malerei es bringen kanne. Nach seiner eklektischen Art findet er dann darin alle eigenthümlichen Vorzüge des Rafaei, des Tizian, des Glorgione, des Van Dyck, Guldo Reni und Paolo Veronese - obwol mit einer solchen Mischung natürlich nichts gethan wäre -, ausserdem aber höchsten Blitte die Malerei getrieben hat der jene Zartheit und Anmuth, swelche allein der stannt vor diesem Bilde, tief ergriffen von der grosse Correggio besitzt und die kein Anderer hinrelssenden Anmuth dieser Gestalt. Und wes- jemals nachzuahmen vermocht hats. Und wie De Brosses vor der Nacht, so rief Algarotti vor der Magdalena aus: »Verzelhe mir der Geist Rafaei's, wenn ich vor dieser Maierel ihm die Treue breche und versucht bin dem Correggio zuzuflüstern: Du allein entzückst miehe. In diesem Jahrh. hat es schon der Engländer Wilkie, einer der begabtesten Maler der Zeit und ein tüchtiger Kenner, ausgesprochen: »Die Magdalena ist als Charakter, Farbe und Ausdruck das Vollkommenste nicht bloss von Correggio's Werken, sondern von der Malerei überhaupte.

Nicht unwesentlich trägt zu dem Eindruck des Ganzen die vollendete Ausfithrung bei, die Freiheit und Melsterschaft der dem Maler eigenen Behandlung. Sehr richtig hat in dieser Hinsicht Mengs das Werk beurtheilt: kein anderes Gemälde zelge neben einer solchen Impastirung und einem so starken Auftrag eine solche Durcksichtigkeit sowie diese Felnheit und Mannigfaltigkeit der Halbtöne; zugleich seien die Farben wie ineinander verschmolzen. Diese gleichmässige und doch nicht geglättete Behandlung (in den hellen Fleischtönen dilnner, iu den tlefen Lokalfarben stärker impastirt), welche überall saftig und breit, das Ganze wie in Elnem Gusse vollberührt, von ihren bestimmenden Einflüssen welt endet, nirgends au materielle Hülfsmittel, noch freler als die Florentiner und Römer geblieben an technische Fertigkeit erinnert und doch

durchweg ihren eigenen Charakter und die volle | tern eines Engelknaben das Modell der Kirche Freiheit der Hand bewahrt: sle zelgt uns in Correggio die Italienische Malerei auf ihrer höchsten Stufe, wo sie alle Mittel beherrscht und mit deren Handhabung, mit der Art des Vortrags den Zauber der malerischen Wirkung erhöht, ohne über die künstlerische Grenze hinaus den falschen Reiz der Virtuosität zu

Ieh schliesse hier noch dle übrigen Werke Correggio's aus der heiligen Sage an, über deren Entstehungszeit wir keinerlei Kunde und kaum eine Vermuthung haben. Zunächst die Madonna des hl. Georg, jetzt in der Dresdner Galcrie s. Verz. a) No. 15). Bestellt war das Blkl (nach Vasari und Tiraboschi) von der Brüderschaft San Pietro Martino la Modena, in deren Kirche es bis 1649 verblieb. Damit stimmt auch, dass darauf der hl. Petrus Martyr als Vermittler für die Gemeinde dargestellt ist. Falsch jedenfalls ist, dass, wie man biswellen angegeben findet, die Tafel filr die Pfarrkirche S. Giorgio di Rio bei Correggio bestimmt gewesen sel. Pungileoni hält für wahrscheinlich, dass sie 1531 oder 1532 gemalt worden, weil nach einem Bericht in der Chronik des Lancilotto die Brüderschaft in ienem Zeitraume sihre Schules (was damals Oratorium bedeutete) malen liess. Doch ist diese Vermuthung ebenso wenig beglaubigt, als jene Ueberlieferung, der zufolge S. Georg das Bildniss des Correggio und die übrigen Heiligen die seiner Kinder sein sollten; Letzteres schon desshalb unmöglich, weil es in Widerspruch steht mlt dem, was wir Näheres von seiner Familie wissen.

Das Bild ist diesmal, feierlicher als sonst bei Correggio, in einer architektonischen Einfassung angeordnet, in einer hallenartigen Kapelle von reichen Renalssance-Formen, welche dem Grunde zu durch den rundbogigen Eingang eine heltere sonnige Landschaft hereinsehen lässt. Diese Einrahmung soll mit der gemalten Architektur der umgebenden Mauer in Zusammenhang gestanden haben zufolge Mengs, nach einer im Besitze Mariette's befindlichen Handzelchnung!, so dass das Bild in diese bauliche Umgebung täuschend wie an seinen Platz eingefügt schien. Maria sltzt mit dem Kinde, in starker Verktirzung aus der Untensleht, auf einem hohen Throne, dessen reich ornamentirtes Postament allelu sichtbar ist, derart dass sie in der Mitte des geöffneten Bogens von der hellen Luft des Grundes sieh abhebt. Ihr zur Seite stehen zu Füssen des Thrones links im Vordergrunde der Ritter Georg in schimmernder Rüstung, die seine kräftigen Formen hervorhebt, das eine Bein auf den Kopf des Drachen gestittzt, hinter ihm Petrus Martyr, der Jungfrau zugewendet

zu nehmen, darnach das nackte Christkind begehrend seine Aermehen streekt. Die fröhlichen Engel oder Genien sind diesmal ganz auf die Erde verwiesen. Ihrer zwel sind vorn am Sockel des Postaments, neben dem hl. Georg, unter Scherz und Jubel damit beschäftigt, einem Dritten den Riesenhelm des Ritters aufzusetzen, während ein Vierter, ganz im Vordergrunde und in der Mitte, Anstrengungen macht dessen Schwert zu ziehen. Indessen ganz wollte Correggio seine lustigen Kinder auch in der Höhe nicht missen; er brachte deren zwei plastisch an, als wenn sie aus Stein wären, oben in den Ecken der Architektur, als Träger des Kuppelansatzes, der mit einem Flechtband, mit Blättern und Früchten darüber, verziert ist; auch vor den Genien selbst spannen sich Blumenfestons von Bogen zu Bogen. Seinen alten Erinnerungen aus der Schule des Mantegna scheint der Maler diesen helteren plastischen und architektonischen Schmuck entnommen zu haben. Eine solche Geniusstatue ist auch an dem Postament des Thrones sichtbar. Gar annuthig verbindet sich so mit dem Leben sein ornamentaler Widerseheln in der Architektur, und das Ganze erhält einen reichen festliehen Charakter, wie er sonst Correggio's Altartafeln, bei ihrer idyllischen landschaftlichen Umgebung, nicht eigen ist. Auch sonst hat das Bild, sowol durch die Anordnung als durch das Vorwalten der männlichen Charaktere, eine bei dem Meister seltene Feierlichkeit.

Uebrigens hat es durch Restauration gelitten und, wenn ihm auch die leuchtende Wirkung geblieben ist, doch viel von der harmonischen Ruhe des Tons verloren, die es sicher ursprünglieh hatte. Schon desshalb lässt sich in die schrankenlose Bewunderung, welche neuerdings dieseni Werke Correggio's zumelst zu Thell geworden, nicht unbedingt einstlmmen. Zudem fehlt den Männergestalten, die hier eine so grosse Rolle spielen, das Beseelende eines tieferen Lebensinhaltes, der stille ahnungsvolle Ernst, den wir von solchen Figuren in diesem Momente ihres idealen Daseins erwarten. Die Sehönheit, welche sie je nach den Bedingungen Ihrer verschiedenen Lebensalter kennzelchnet, lst von einer gewissen Gleichgültigkeit nicht freizusprechen: zwischen der Gemelnde und der Madonna sollen sie die Vermittler bilden, allein es bewegt sie nur eine äusserliche Theilnahme, und von Ihrem helligen Beruf scheinen sie nur mässig ergriffen. Hier verräth sich deutlich, welch kühles Verhältniss Correggio zu den christlichen Stoffen und ihrem religiösen Inhalte einnahm. Wir werden auf diesen Zug noch zurückkommen, der in anderen Altartafeln des Meisters Insofern weniger fühlund auf die Gemeinde hinausweisend; rechts im bar ist, als er in ihnen die höchste Anmuth des Vordergrunde der jugendliche Johannes der weiblichen Wesens und die Erschelnung der Täufer, nur mit dem Fell bekleidet, hinter ihm Madonna zwischen den Heiligen wie einen allgeder greise Geminian, im Begriff von den Schul- mein-menschlichen Vorgang in Idealer Welt zu

schildern vermochte. Hier aber treten die Männercharaktere bedeutsam hervor, und doch fehit ihnen Innerliche Bedeutung. An sich ist der hl. Georg von einer edlen männlichen Anmuth, aber dem harmlosen Ausdruck, der schönen siegbewussten Stellung lässt sich weiter nichts abgewinnen. Am meisten fällt Johannes auf, eben erst zum Jünglinge relfend, von fast welblicher Weichheit und Rundung der Glieder und sinnlichem Schmelze des Fleisches; fast lockend sehen die schwellenden Formen des Schenkels aus dem lose umgehängten, pelzgefütterten, rothbraunen Gewand. - Von ächtem Reiz aber sind wieder die spielenden Genienknaben, sowol der lose Uebermuth der kleinen Waffenträger als der mehr ruhig gehaltene Putto mit der Kirche, ein Geschöpf von der lieblichsten Natürlichkeit. Diese Putti machten, wie Scannelli (Microcosmo p. 294) berichtet, das Entzücken des Guido Reni aus. Als ihn zu Bologna in seiner Werkstatt Modeneser Herren aufsuchten, da frug er, ob jene Putten gross geworden wären and sich noch auf jener Tafel des S. Pietro Martire befänden, wo er sie gelassen habe; denn lebendig und von beseeltem Fleisch seien sie ihm erschienen, so dass er kaum glauben könnte, sie seien Kinder geblieben, und sich gerne auf s Neue davon überzeugen möchte. Ausserdem aber ist auf ihren zarten Körpern das Spiel des Helldunkels, der lichten Schatten und Halbtöne vom grössten Zauber; wie vergeistigt ist das Leben des Fleisches in diesem felnen Hauch des Lichtes. - Sehr anmuthlg ist auch das seitwärts geneigte mädchenhafte Haupt der Maria, wenn gleich die Verkürzung eine seltsame Schwellung einzelner Formen herbeigeführt hat. Auch ihrer Gestalt ist übrigens die Verkürzung nicht förderlich gewesen; ihre Kniee berühren den Oberkörper, und so richtig dies von unten gesehen ist, im Bilde erwarten wir diese Wirkung nicht und gewöhnen uns schwer an den Scheln einer solchen Verschiebung.

Endlich besitzt die Dresdner Gallerie noch die bertihmte kleine Magdalena, ein Bildchen, von dessen Entstehung und Bestimmung mir nicht das Geringste bekannt ist. Pungileoni vermuthet, dass es eines der letzten Werke des Meisters sei und in das J. 1533 falle, bringt aber dafür keinen Beweis bei. Doch macht die Sicherheit, die fertige Meisterschaft der Behandlung wahrscheinlich, dass es aus der spätern Zelt von Correggio's Schaffen stamme. Es befand sich iange im Besitze der Herzoge von Modena und wurde von diesen als ein kostbares Gut gehütet und in hohen Ehren gehalten (s. Verz. a) No. 30), daher es wol so vortrefflich erhalten ist. Das kleine Gemälde, das d'Agincourt nicht anstand filr das Meisterwerk des Kilnstlers zu erklären, zeichnet sich sowol durch die Anmuth der Darstellung als den Schmelz der Behandlung und dle feine Vollendung aus. Mengs sagt von 1hm,

sich in der Malerei nur denken lassen, durch den Fleiss, damit es ausgeführt lst, durch die Impastirung, die Welchheit, die Anmuth und das Verständuiss des Helldunkels; und endlich ; sind die anderen Bilder Correggio's vorzüglich. so ist dieses wunderbare. Die schöne Büsserin llegt mit aufgelöstem goldigen Haar in einer Höhle unter dunkelem Laubwerk, ganz eingeschlossen von helmlicher Stille; mit dem einen gebogenen Arm stützt sie das Haupt, der andere umfasst das Buch. das auf dem Boden liegt und darin sle liest, mit sinnend träumerischem Ausdruck in dem etwas gesenkten Gesichte. Fast die ganze Gestalt nmhüllt ein tiefblaues, dunkelleuchtendes Gewand: nur die reizenden Füsse sehen hervor und die tippige Brust, welche das Buch fast berührt, mit den glänzenden Armen. Von der feinsteu Wirkung ist das schimmernde. aus der dunkeln Umgebung zart sich hebende Fleisch . Insbesondere der milde Schein des Angesichtes, das im Halbschatten liegend von dem Widerschein erleuchtet wird, der vom Arme und dem Buche ansgeht. Von Reue und Schmerz ist in den höchst anmuthigen Zügen wenig zu spüren: vielmehr hat ein still glückliches Ausruhen. dem sich böchstens die lelse träumerische Wehmuth der Einsamkeit beimischt, diese Glieder gelöst und die Seele zu sinnender Betrachtung gesammelt, Eine Schönheit, die wol nur für eine Weile auf die Welt verzichtet hat und deren Zauber in dieser Abgeschiedenheit und ahnungsvollen Stille der Natur um so stärker wirkt, als er unbewusst erscheint. Nichts ist versäumt der Erschelung den höchsten Reiz zu geben, alies Einzelne vollendet (wie denn Mengs die Darstel-Inng der Haare nicht genug bewundern konute), die Behandlung satt und leuchtend, tief und klar zugleich wie Emailmalerei. Das Bildchen ist auf Kupfer: und zwar sel, wie Einige behauptet haben, die Fläche vergoldet oder versilbert (?) gewesen, um der Färbung eine grössere Durchsichtigkeit und höhere Leuchtkraft zu geben. Ein Verfahren, das der Maler auch sonst noch angewendet haben soll.

Neben der Madonna entsprach insbesondere die liebliche Figur der Magdalena dem Talente des Melsters. Der lelse sinnliche Zug, der ihrer reizvollen Erschelnung auch in der Busse noch beigemischt ist, verbunden mit der tiefen Erregung des Seelenlebens, welche diese Gestatt kennzelehnet, gibt ihr ilberhaupt einen vorwiegend malerischen Charakter, und kein Melster hat diesen so vollendet zum Ausdruck zu bringen gewusst, als Correggio. Bekanntlich spelit die Magdalena namentlich in der Malerel des 17. Jahrh. eine grosse Rolle; in der ganzen Anzahl der sehönen Blüsserinnen dieser Zeit lassen sich die Einfälisse der correggesken Anschauung verfolgen.

stellung als den Schmelz der Behandlung und die feine Vollendung aus. Mengs sagt von ihm, öfters dargestellt; in der Madonna des hl. Hierodass es alle Schünheiten in sich schliesse, sdie nymus bezeichnet ja diese Figur gerade die 51.\*

höchste Blüte seiner Kunst, im Noll me tangere, | im Ecce homo und in der Kreuzabnahme findet sie sich gleichfalls. Allein auch als selbständigen Gegenstand des Bildes hat er sie sonst noch behandelt, wenn gleich einige dieser nun verschollenen Magdalenen ihm fälschlich zugeschrieben worden (s. Verz. b) No. 89-91). Von elner - die also sicher sein Werk war - berichtet die schon genannte Veronica Gambara in einem Briefe vom 3, Sept. 1528 an Beatrice d'Este von Mantua : «Ich würde glauben, mich gegen Eure Herrlichkeit zu verfehlen, wenn ich nicht Einiges liber das Meisterwerk der Malerei mittheilte, das unser Antonio Allegri eben jetzt vollendet hat. da ich weiss dass E. Herrl., die sich vortrefflich auf solche Dinge versteht, daran Freude haben wird. Das Bild stellt die Magdalena in der Wiiste vor, in eine diistere Höhle geflüchtet um Busse zu thun: sie knieet von der rechten Seite, mit verschränkten zum Himmel erhobenen Händen. um Vergebung für ihre Stinden zu erflehen; ihre schöne Haltung, der Ausdruck des edlen lebhaften Schmerzes, ihr höchst reizendes Gesicht machen sie bewundernswerth, so dass jeder erstannt wer sie erblickt. In diesem Werk hat er alles Erhabene der Kunst, darin er grosser Meister lst, ausgesprochene. Hier also eine Magdalena in der Bewegtheit Ihres tief erschütterten Gemilthes. Dies übrigens die einzige Nachricht, welche uns von dem Werke erhalten ist; es ist verschollen. Denn eine Magdalena in ähnlicher Anordnung und Stellung, welche neben ächten Werken des Melsters und ebenfalls ihm zugeschrieben aus der Sammlung des Herzogs von Bracciano zu Rom in die Galerie Orleans überging und jetzt meines Wissens gleichfalls verschollen ist, war jedenfalls unächt und zelgt schon im Stiche einen der Weise Correggio's nur verwandten Charakter (s. Verz. b) No. 89).

Der Brief ist ein interessantes Zeugniss für die Theilpahme, welche die Arbelten und Erfolge des Künstlers auch bei seinen Herren in der Helmat fanden. Das Bild war wol in Parma gemalt. wo sich der Meister zur Ausmalung der Domkuppel im J. 1528 befand. Veronica aber verweilte damals, bevor sie nach Bologna ging, noch in Correggio. Dass diese Magdalena für sie gemalt gewesen, ist nach dem Wortlaut des Briefes nicht anzunehmen. Ueber weitere Beziehungen des Meisters zu der begabten Fran, die threrzeit neben der Vittoria Colonna als Dichterin «fast den Männern» gleich gestellt wurde, ist uns leider keinerlei Nachricht erhalten. Dass er vielleicht in seiner Jugend einige Ränme ihres Palastes mit Malereien geschmilckt habe, ist schon frilher erwähnt (p. 360). Später scheint er Gelstlichen schienen noch wie früher bemerkt zu dann noch, als er in Parma wohnte, an seinen erhoben. Nicht einmal die Malcrei in der Kuppel

Arbeiten solchen Antheil nahm: das bezeugt von Neuem das hohe Ansehen, zu dem es Correggio, in seinem Kreise und zu seinen Lebzeiten wenigstens, gebracht hatte.

## XXIV. Letste Erlebnisse in Parma, Rückkehr in die Heimat. Besiehungen sum Hofe von Mantua.

Neben den religiösen Stoffen hat Correggio öfters und namentlich in seiner späteren Zeit mythologische Vorwürfe behandelt, wie er ja damit auch seine Laufbahn in Parma begonnen hatte, Gemälde, in denen sich seine Eigenthümlichkeit und Meisterschaft nicht minder kennzeichnen. Doch ehe wir uns damit beschäftigen. haben wir einen Blick auf seine letzten Lebensjahre und Schick sale zu werfen, denen die Hauptwerke dieser Gattung der Zeit nach sehr nahe stehen.

Es scheint, dass Correggio, nachdem er seine Malerei in der Domkuppel zum grösseren Theil vollendet hatte, des Aufenthaltes in Parma überdrilssig zu werden begann. Zweierlei mag daran Schuld gewesen sein: die kühle Aufnahme jenes Werkes Seitens der Parmesaner und namentlich der Tod seiner Frau. Jene boshafte Vergleichung mit einem Froschgericht ist wie bemerkt sicher ein Mährchen gewesen; allein dass das Domkapitel aus was für Gründen immer an iener Arbeit Manches auszusetzen wusste, das erhellt fast unzweifelhaft aus einem Briefe des Malers Bernardino Gatti, gen. Sojaro, der, ein Zeltgenosse Allegri's, von Manchen für seinen Schiller, gehalten wird, jedenfalls aber in seiner Manier gemalt hat. Gatti, von der Brilderschaft der Marienkirche, der sogen, Steccata in Parma, aufgefordert in der letzteren Malercien auszuführen. besorgte von Seiten der Besteller allerhand Willkür und übertriehene Ansprüche und suchte sich dagegen zu schützen, indem er (in dem Briefe an Einen derselben Namens Damiano Cocconi) daran erinnerte, wie viel Herbes und Ungerechtes hinsichtlich der Fresken im Dome dem Correggio zugefügt worden. Dass es zwischen diesem und seinen Auftraggebern zu Misshelligkeiten gekommen, war also stadtbekannt.

Einerlei nun, ob dies Verhältniss durch eine tadelnde Kritik der nahezu vollendeten Kuppel von Seiten des Domkapitels oder etwa durch Differenzen hinsichtlich der weiteren Ausstihrung getrübt war: die Lust an der Arbeit war dem Melster jedenfalls verdorben. Mit der Ausmalung der Kuppel war erst die Hälfte ungefähr der von ihm übernommenen Arbeit gethan; auf die andere Hälfte scheint er ans freien Stücken und elgenem Antrieb verzichtet zu haben. Denn die kaum mehr für sie beschäftigt gewesen zu sein, hoffen, dass er sich zur Fortsetzung der Malerei auch fand sich in dem Inventar, das nach ihrem verstehen würde, da sie den Anspruch auf Tode von ihrer Hinterlassenschaft ausgestellt 140 Lire Entschädigung, den sie wegen eines wurde, kein Werk von seiner Hand angeführt kleinen an der Kuppel noch fehlenden Stückes Pungileoni I. 96. Dass aber Veronica auch Arbeit zu haben meinten, erst nach seinem Tode

hatte also Correggio ganz vollenden wollen, ob-1 grino, der Vater unseres Antonio, in der Heimat wohl so wenlg fehlte, dass sich der Mangel oder Correggio die Interessen von dessen Frau Hierodie fremde beendigende Hand nicht erkennen nyma. Der Prozess, den diese mit ihren Verlässt. In seiner Natur lag ein solches Abspringen sicher nicht, alle seine Werke scheinen wie in einem Gusse vollendet und sind auf das Sorgsamste durchgeführt. Die Dombestellung muss ihm griindlich verleidet gewesen sein. Und da ihm Lomazzo nachrillunt, dass er gegen Tadel durchaus nicht empfindlich gewesen, so milssen die geistlichen Herren, um ihn sowelt zu bringen, arg an ihm genergelt haben. Dazu mochte dann freilich kommen, dass die Parmesaner dieser neuen Malerei wenig abzngewinnen wussten. Parma naim au der grossen Kunstbewegung, welche damals dem Leben in den italienischen Hanptstädten und selbst in kleineren Orten einen so eutschiedenen Charakter aufprägte, nur geringen Antheil, and seine Bewohner waren in der Empfänglichkeit für das Klinstlerische sicher zurückgeblieben. Die Stumpfsinnigkeit, welche an ihuen Aunibale Caracci am Ende des 16. Jahrh. rügte, mochte von altem Datum und schon unserem Meister fühlbar gewesen sein. Wir haben gesehen, dass er zu Parma seit Anfang der zwanziger Jahre in immer steigendem Ansehen stand; allein diese Anerkennung muss man sich doch wol auf die kunstverständigen und kunstliebenden Kreise beschränkt denken. Schien doch die Menge, als 1580 Annibale an seinen Vetter iene von der Bewunderung des Meisters erfüllten Briefe schrieb, von diesem kaum noch Kunde zu haben; einem Untergange gleich erschlen ja dem Annibale seiu Schleksal in diesem Lande, .wo er nicht gekannt war- und das vorher der Briefsteller salles guten Geschmackes baars nennt. Das waren nicht bloss Nachklänge der Sage, sondern bestimmte Eindrücke, darin sich Caracci nicht täuschen kounte. Zwar bewies uns die Madonna della Scaia, dass das Ansehen Correggio's auch in weitere Kreise gedruugen verstand die Masse der Parmesaner gewiss nicht viel, und zu dem kühnen, jubelnd gedrängten Gestaltenheer der Domkuppel mag sie erst rathios und offenen Mundes, danu nergelnd und schmälend aufgeschant haben. War dem so und hatte zudem eine Art Rückschlag in der allgemeinen Anerkennung stattgefunden: so ist begreiflich, dass der Meister, der Arbeit im Dome iiberdrüssig, auch dem ferneren Anfenthalte in Parma abgeneigt war.

Diesen aber mochte ihn mehr noch der Tod seiner Gattln verleidet haben, der gegen Ende der zwanziger Jahre, wahrscheinlich baid nach 1528 und in Parma eintrat. Dass sie in der ersten Hälfte des J. 1525 noch lebte, ergiebt sich aus zwei Urkunden vom 20. und 22. März Pungi-

wandten führte, war nicht lange vorher durch Vergleich geschlichtet worden, und nun trat in jenem ersten Dokumente vom 20. März die Gegenpartel gegen Bezahlung noch einige Morgen Landes ab. Auch dies ein Zeugniss für den steigenden Wolstand der Familie. Von der Hieronyma aber ist seitdem nirgends mehr die Rede. und da von ihrem Tode in den Kirchenbüchern von Correggio keine Spar sich findet, spricht anch dies für ihr Ableben in Parma, und zwar vor 1530.

Denn uoch vor Schluss dieses Jahres. kanm nachdem er für seine Bemalung der Domknopel die zweite Zahlungsrate erhalten, scheint unser Melster nach Corregglo zurückgekehrt zu sein, nm dort sich wieder anzusiedeln und den Rest seines Lebens zu verbringen. Offenbar hatte im Mai jenes Jahres die Rückkehr noch nicht stattgefunden; denn am 13. Mai 1530 vermithete der Vater Pellegrino, augenscheinlich für den abwesenden Sohn, ein im Borgo Nuovo bei der Kirche S. Francesco gelegenes Haus, das bei der Schlichtung des Prozesses wahrscheinlich an dle Gattin Antonio's gefallen war, um jährlich 12 Lire an die Eheleute Glovanul und Lucia Merlini (wol Verwandte der Frau . Schon am 29, Nov. 1530 kanfte aber Antonio selbst in der Helmat ein Grandstück von der Lucrezia Pusterla von Mantua, der Wittwe eines Giovanni Cattania von Correggio, um 195 scudi und 10 soldi Urkunde bel Punzileoni II. 231). Es waren wol die Ersparnisse seiner Arbelten zu Parma, und insbesondere der neuesteu im Dome, welche er auf diese Weise als sicheren Erwerb und Vermögenszuwachs anlegte. Im Februar 1531 befand er sich wieder in Parma, aber nur vorübergehend. um mit den Bauvorstehern des Doms eine nicht näher bezeichnete Angelegenheit zu ordneu. war. Allein von seiner Kunst und Wissenschaft 1532 finden wir ihn in Correggio zweimal als Zengen aufgeführt, den 26. Okt. und 28. Dez., ebenso 1533 den 7. uud 15. Jau. Am 5. Sept. 1533 kanfte er dann von Nenem elnige Acker Landes. Am 24, Januar 1534 endlich wurde Ihm die Ehre zu Theil Zeuge bei der Ausstellung der Mitgift von 20,000 Goldsendl zu sein, welche Clara von Correggio, die Tochter des Gian-Francesco, des damaligen Herren des Ländchens, zu ihrer Vermälung mit Ippolito Gambara erhielt.

Diese Relhe von Zeugnissen bestätigt, dass seit Ende des J. 1530 Correggio von Nenem seinen Aufenthalt in der Helmat genommen hatte. Wahrscheinlich wohnte er dort im eigenen Hause, von dem wir nicht wissen, ob es schon der Vater besessen oder es das vom Oheim ererbte leoni II. 227), darin sie noch unter den Leben- war. Weuigstens verkaufte sein Sohn Pomden angeführt ist. Zugleich erhellt daraus, dass ponio im Dezember 1550 um den damals nicht das Elepaar nach wie vor seineu Wohnsitz in unbeträchtlichen Preis von 109 Goldscudi elu Parma hatte; in jenen Urkunden vertritt Pelie- Hans, das in der alten Vorstadt, im Borgo þ

Vecchio lag und auf das Freie hinaussehend "öffentliche Strasse" grenzte, in der Gegend, welche zu Tlraboschi's Zeiten "Le cà rotte" hiess. Es ist auzunchmen, dass Pomponio das Haus vom Vater geerbt und dieser darin gewohnt

Als Correggio diese neue Uebersiedelung bewerkstelligte, war er noch bel jungen Jahren. lm besten Mannesalter: und dennoch sieht diese Heimkehr in das kleine Landstädtchen einer Abkehr von der Welt gleich, einem Rückzug aus dem grösseren Wirkungskreise, den er in Parma gefunden hatte. Wer mag entscheidenob ihn Missmuth über die letzten Erlebnisse daselbst, Widerwille gegen die äusseren Schwierickeiten, die mit umfassenden Aufträgen immer verbunden sind, ob ihn vlelmehr die Trauer um die verlorene Gattin und sein gentigsamer Sinn so frill in die Helmat zurlicktrieben? Haben wir doch nicht einmal Kenntniss von seinem körperlichen Befinden, von der Widerstandskraft selner physischen Natur; um wie viel wenlger noch vom Wechsel seiner Gemüthszustände, seiner Inneren Stimmungen. Wol aber ist uns aus den Umrisslinien seines Lebens und dem Charakter seiner Arbeiten klar geworden, dass er, darin ganz ungleich seinen ebenbürtigen Genossen, den Leonardo. Rafael und Michelangelo, nicht in's Welte and Grosse hinausstrebte, sondern ganz erfüllt von dem was er in engerem Umkreise zu schaffen vermochte und im Elnklang damit sein Genügen fand an einem stillen, in beimlichen Grenzen eingefriedeten Dasein. Von seinem Naturell, seinem Gemitthe, wie es in den Werken sich offenbart, lst nicht denkbar, dass es in einem wenn auch mässigen Bruch mit der Welt sich getriibt hätte. Er hatte gar Nichts von dem ju die Tiefe greifenden, bis zum Zwiespalt fortschreitenden Wesen des Michelangelo. Und mir scheiut, dieses heitere Gleichmaß der Seele wird er sich immer mehr oder minder gewahrt, mit ihr auch in den Hemmnissen und Störungen des realen Lebens leicht sich zurechtgefunden habeu. Eben desshalb war es natürlich, dass er einer Lage auswich, dle leicht Verdriesslichkeiten mit sich zog, und wieder einlenkte in den stilleren Fluss des Daseins, der ihm allein behaglich war und ihm in seiner Lust des Gestaltens den freien Gebrauch der Kräfte liess. In Correggio fand er diese Ruhe wieder. die ihm Parma vielleicht ulcht mehr gönnte. Und dass seine Schaffeuskraft ungebrocheu, dass sie uoch den vollen frohen Zng hatte, der ihre besten Erzeugnisse kenuzeichnet, das beweisen fiberzeugend jene Werke, welche wir in diese letzten Jahre zu setzen allen Grund haben. Nicht minder deutlich bekunden sie die helterste Lebeusauffassung dessen der sie hervorbrachte. seine unbefangene Hingabe an eine Natur, deren glilckliche Sinnlichkeit schmerz- und kampflos und eben desshalb ideal ist.

Auch seine Arbeitslust wie seine Arbeitskraft einerseits an die Stadtmaner andrerseits au die waren ungeschwächt, unverkümmert. Zwar eine grössere Anzahl von Werkeu scheint in den letzten vier oder fünf Jahren vor seinem Tode nicht eutstanden zu sein; was is ohnedem bei der Sorgfalt, mit der er alle Gemälde vollendete, auch seine staunenswerthe Meisterschaft in An-Anschlag gebracht, nicht möglich war. Allein zugegeben, dass in selue frühere Zeit eine reichere Thätigkeit fällt, so bezeugen doch die Werke dieser letzten Periode, wie vortrefflich er die neugewonnene Musse für neue künstlerische Aufgaben zu benutzen verstand.

Nur von zweien dieser Werke haben wir nühere Kunde über Eutstehung und Anlass. Entweder noch in Parma, kurz bevor er es verliess. oder in Correggio bald nach der Helmkehr muss er sie gemalt haben. Diese allerdings weit gegriffene Zeltbestimmung lässt sich aus den Nachrichten entnehmen, die über die Gelegenheit lhrer Entstehung überliefert sind und grosse Wahrscheinlichkeit für sich haben. Vasari erzählt: »Unter auderen von seinen Werken sind zwei Gemälde, welche er in Mantua für den Herzog Federigo II. fertigte, der sie dem Kaiser schicken wollte : eines solchen Fürsten wahrlich würdige Dinge.« Diese Notiz hatte Vasari wahrschelnlich von Giullo Romano, der bekanntlich vom Herzoge viel beschäftigt, lange in Mantna sich aufhielt; sie erschelut daher glaubwilrdig. Mengs aber bemerkt dazu, Vasari berichte, dass der Herzog die beiden Gemälde dem Kaiser Karl V. bei Gelegenheit seiner Krönung im J. 1530 znm Geschenk machen wollte. Diese nähere Bestimmung findet sich bei Vasari nicht; sie ist ihm von Mengs uutergeschoben. Allein erfunden war sie von Mengs nicht; sie beruhte auf einer seit geraumer Zeit umlaufenden Ueberlieferung Dieselbe meldete auch, dass Ginlio Romano, als es sich darum handelte, für ein solches Ehrengeschenk einen tilchtigen Meister zu finden unseren Antonio dem Herzoge empfohlen habe. Zweifelhaft bieibt, ob gerade zur Krönungsfeier die Bilder dem Kaiser bestimmt gewesen. Pungileoui setzt sie vielmehr später, in das J. 1532. und nimmt also an, dass sie nachträglich, etwa als Erinnerung an den Mantuaner Aufenthalt des Kaisers, diesem von Federigo II, übergeben worden wären. In der That ist wenig wahrscheinlich, dass die Gemälde so rechtzeitig hätten bestellt werden können, um gerade zur Krönung einzutreffen, und glaubhafter ist, dass erst gelegentlich oder in Folge derselben Correggio seinen Auftrag erhielt. Oder vielmehr -In Folge der Erhebung zur Herzogswürde, mit welcher Federigo, der immer tren zum Kalser gehalten hatte, am S. April 1530 nach der Krönnng bekleidet wurde. Als dann Karl V. Mantua im J. 1532 wieder besuchte, mag er die Bilder dort zuerst, ehe sie ihm nach Deutschlaud geschickt wurden, gesehen haben. Dass sie aber liberhaupt für den Kaiser bestimmt waren, dafür spricht

auch ihr Verbieib und ihr späteres Schicksal möglich wäre nicht, dass sie die Aufmerksamkelt (s. Verz. a) No. 35 und 36).

des hohen Gastes auf den einheimischen Küust-

Eines noch scheint mir in jener Erzählung bedenklich: des Giulio Romano Empfehlung und Vermittlung. Bei seiner Schnellfertigkeit traute er sich gewiss Alles seibst zu; wesshalb sollte er eine jedenfalls dankbare und rlihmliche, vielleicht auch folgenreiche Aufgabe einem Anderen zuwenden? Das konnte ihm ohuedem einen Nebenbuhler zur Seite bringen, der ihm in Mantua gefährlich zu werden vermochte. Auch stand ja der Herzog mit den Venezianern, iusbesondere mit Tizian - von dem er just im J. 1531 zwei Bilder erhielt - in mannigfacher Verbindung, nud sollte es Giulio nicht sein, so lag es nahe sich an Einen von Jenen zu wenden. Wesshalb kam man gerade auf Correggio, der, seitdem er als Jilngling Mantua verlassen, allen Auzeichen nach weder zu dem Hofe der Gonzaga noch zu der Stadt selber Beziehungen hatte? Ich komme auf eine Vermuthung, welche mir die Bestellung natfirlich zu erklären scheint. Veronica Gambara stand mit den Damen des Hanses Este, deren zwei als Gemaliunen der Gouzaga an den Mantuaner Hof kamen, in freundschaftlichem Verkehr und Briefwechsel; ein Zeugniss dafür haben wir in jenem Schreiben vem 3. Sept. 1525 an Beatrice d Este gefunden, darin Veronica über das neueste Werk des Meisters ausfilhrlich berichtet. Einen noch lebhafteren Antheil als Beatrice nahm Isabella von Este, welche seit 1490 an Gianfrancesco III. von Mantua vermält und Federigo's II. Mutter war, an künstlerischen Dingen. In ihrer Sammlung befanden sich nicht nur kostbare Skulpturen des Alterthums sowie der neueren Zeit. sondern auch Malereien der besten Meister ihrer Epoche: darunter zwei Werke von Correggio. von denen noch die Rede sein wird. Wie sehr überhaupt Isabella schon friihzeitig thätig war, sich Bilder von den hervorragenden zeitgenössischen Künstlern zu verschaffen, haben wir früher gesehen (p. 356); dass dann später die befreundete Gambara sie auf Correggio aufmerksam machte, lässt sich fast mit Sicherheit annehmen. Am Mantuaner Hofe war also der Meister auf diesem Umwege doch bekannt geworden. Unter diesen Verhältnissen und bei der Bewunderung, welche Verouica für Correggio an den Tag legt, bel dem Stolze, damit sie ihn "den Unsrigen« nennt, liegt der Gedanke sehr nahe, dass durch ihre Vermittlung vom Herren von Mantua der Meister iene Aufträge erhielt. Wir wissen, dass sie 1529 und noch einen Theil des J. 1530 in Bologna sich aufgehalten, dass dort zur Zeit der Krönnng Karl's V. Ihr Hans der Sammelplatz hervorragender Männer war. Sie wird dort schon den Kaiser kennen gelernt haben; denn Tiraboschi berichtet nach älteren Quellen (Lett. Ital. VII. 111. 48), dass sie nach der Helmat zurlickgekehrt dort Karl V. auf sei-

des hohen Gastes auf den einheimischen Künstler gelenkt hätte und in Folge dessen den Herzog Federigo bedeuten lassen konnte, dass dem Kaiser zwei Bilder von Correggio besonders genehm sein würden. Doch wie es sich auch mit dieser Muthmassung verhalten mag: dass Veronica jene Bestellung dem Meister verschafft oder sie wenigstens angeregt habe, ist weit wahrscheinlicher, als dass es Glulio Romano gethau. Ob sonst ein näherer Verkehr zwischen der um neun Jahre älteren) fürstlichen Wittwe und dem Künstler bestand, ist nicht ersichtlich; wie auch schou aus der oben angezogenen Briefstelle ein solcher sich nicht entnehmen liess. Wir mlissen es daher den Feuilletonisten der Kunstgeschichte überlassen, hler ein Verhältniss auszumalen dem etwa ähnlich, das Michelangelo zu Vittoria Colonna hatte. Nur ist zu bemerken. dass eine nähere Beziehung bei der eingezogenen und wie es scheint schüchternen Art des Correggio nicht wahrscheinlich ist.

Auch für Isabella Gouzaga scheint Correggio zwei Bilder gemalt zu haben: und zwar
vernuthlich nachdem er jeue Bestellung des
Federlgo schon ausgeführt hatte. Sie sind in
elnem Inventare von Kunstgegenständen, welche
Isabella von Este Marchesa von Manttus besans,
verzeichnet; dasseibe mag um die Mitte des
16. Jahrh. entworfen sein. Da die Marchesa den
13. Febr. 1539, wenige Jahre nach dem Tode
Correggio's starb, so ist anzunehmen, dass sie
die Gemälde noch von ihm seiber erworben
habe; auch ist wahrscheinisch, dass diese,
welche nach dem Ausdruck des Verzeichnisses
«liber der Thilre- angebracht waren, zur dekorativen Ausstatung des Gema. hs gehörten.

Feruer werden in einem Inventar der Kunstschätze der Herzöge von Mantua (aus der Erbschaft des Herzogs Ferdinand), das im J. 1627 angefertigt ist, mehrere Malerelen, darunter auch mythologische, von Correggio angeführt. Doch darans entnehmen zu wollen, dass auch diese vom Melster selber für die Gouzaga bestimmt gewesen, wäre gauz willklirlich. Denn nicht das Mindeste berechtigt uns anzunehmen, dass sie aus der Hand des Malers sofort nach Mantua gekommen wären. Bis zu den J. 1628-1630. wo die Sammlung der Gonzaga sich auflöste und zerstreut wurde, sind diese allezelt bemüht gewesen, den Schatz von Kunstwerken, den sie schon besassen, fortwährend zu mehren. Jene Bilder Correggio's können daher später erworben sein ; und da, jene Bestellung ausgenommen, fiber nähere Beziehungen des Malers zu dem Hofe der Gonzaga keinerlei Nachricht, keine Anekdote, keine Ueberlieferung sich findet, so ist auch nicht wahrscheinlich, dass Correggio in direktem Auftrage weiter für den Hof beschäftigt gewesen.

der Helmat zurlickgekehrt dort Karl V. auf seiner Durchreise bei sich empfangen habe. Un- des Herzogs gekommen, in jenen Jahren zu Mantua selbst sich aufgehalten habe. In den t Mantnaner Archiven und Denkwlirdigkeiten. welche über diese Zeit nicht unergiebig sind. findet sich keine Notiz über ihn. Pungileoni bemühte sich vergeblich für ein näheres Verhältniss des Meisters zu Mantun in den J. 1530-1532 lu den dortigen Urkunden Beweise aufzutreiben: die Nachforschungen, welche Pasquale Codde für ihn machte, blieben fruchtlos. Auch diejenigen liber Correggio's Aufeuthalt zu Mantua in den J. 1511-1513 waren ohne Erfolg gewesen (s. p. 354); allein für diesen sprachen wie wir gesehen innere und äussere Gründe, während gegen seine in jeuen späteren Jahren wiederholte Anwesenheit daseibst sich alle Auzeichen erkrären. Zwar witt dann Pugheoni serbst im Geheimarchiy yon Mautua iu ciuem Auszabebuch von 1538 zwei auf «Antonio da Corezo» bezüzliche Stellen gefunden haben, die er mit unserem Meister in Zusammenhan; bringt; anein diese tragen das Datum von 1537, ohne auf eine friihere Zeit zurückzuweisen, und sprechen jedenfairs, da ja unser Melster schou 1534 starb, von einem anderen Autonio da Correggio: wahrscheintich von Autonio Bernieri, der, wie ans emem Schreiben der Veronica Gambara von 1537 hervorgeht, au diese von Pietro Arctino empfohten war und vielteicht gieichfalls durch diese Vermittelung nach Mantua gelangte. Auch in Mantua seiber ist meines Wissens über irgend eine Beziehung des Meisters zur Stadt in dieser späteren Zeit nicht das Geringste überliefert: keiner der ätteren oder neueren Schriftsteller spricht davon. Kein Zweifel, Correggio hat für den Herzog Federico gearbeitet; aber weder wurde er zu dem Fürsten berufen, der Giutio Romano wie einen Frennd hieft und mit Tizian in Briefwechsel stand, noch scheint er aus anderem Aulass wieder nach Mautua : ekommen zu sein. Nachdem er von Parma heimgekehrt, bieb and iebte er ruhig in Correggio, um es nicht mehr zu verlassen. In Mantua hatte er seine Laufbahn begonnen, am Eude derseiben ward ihm für den Herru des Landes jener rühmliche Auftrag. Allein damit war der ganze Verkehr auch abgethan, deu er mit rossen Herren

und Fürsten hatte. Was jene für Karl V. bestimmten Gemälde darstellten und welcher Art sie waren, das werden wir sehen, indem wir nun die mythologischeu Werke des Meisters Im Zusammenhange betrachten. Unter ihnen werden wir solche finden, die an sich von grossem Reiz nud seltenem künstlerischen Werth zugleich als eigenthümliche Werke des Meisters von Bedeutung sind, ausserdem aber durch die merkwürdigen Schicksale, welche sle erfahren haben, ein besonderes Interesse bieten.

## XXV. Mythologische Malereien. - Jupiter und Antiope. Schule des Amor. Zwei Darstellungen des Ganymed.

Von den mythologischen Malereien, welche dem

wie frijher der Apollo und Marsyas, eine zweite auszuscheiden, welche lang für sein Werk gegolten hat, obwol sie auch schon friiher lhrem wahren Urheber öfters zugewiesen wurde. Es ist dies der bekannte bogenschultzende Amor, ein Bild das sich in vielen Wlederholungen findet. dessen Original aber das Belvedere zn Wien besitzt. Unzweifelhaft ein Werk des Parmigianino, von dessen Cupido schon Vasari spricht. Eastlake (Materials etc. II, 238) vermuthet zwar, dass wenigstens die Erfindung dem Correggio angeböre, da die Auffassung und der Charakter der Gestalt dem Meister entspreche. Alleln dies ist für iene Annahme, der sonst Alles widerstreitet, kein ausreichender Grund : wo sich Parmigianino seinem Meister enger auschriesst, da haben natilrlich seine Figuren ein diesem verwandtes Auselieu is, Verz. b) No. 37).

Die Eutstehungszeit der dem Correggio wirklich angehörenden Gemälde der mythologischen Gattuug zu bestimmen ist nm so schwerer, als für dieseiben, jene an Karl V. geiaugten Bilder abgerechnet, ane äusseren geschichtlichen Anhaltspunkte fehlen. Sie beranden sich zur Mehrzahl - wenn man diese beiden hinzuzählt - im Besitze der Gonza, a von Mantua. Doch waren sie wie bemerkt prsprünglich nur zum Theile für diese bestimmt. Filr weu aber Correggio soust diese weltsichen Darstellungen malte, ist nicht einmal zu vermnthen: über diesen Punkt wissen wir schlechterdings Nichts. Höchstens lässt sich hierher die dürftige und unbestimmte Notiz des Vasarl ziehen, dass Correggio ateicherweise Bilder und andere Malereien Innerhalb der Lombardei für viele Herren fertigte«. Der Biograph hatte vorher von des Meisters kirchtiehen Bilderu in Parma gesprochen, und au jene Bemerkung knüpft er gleich die andere vou der Bestellung des Herzogs. Möglich daher, dass er uuter den saltre pittures, den anderen Malereien, weltliche Gemälde in der Art der für Karl V. bestimmten verstaud. Da der Strich von Mantua bis Parma mit zur Lombardei gezählt wurde und der Meister im Umkreise seiner Thätigkelt zu einem nicht gewöhnlichen Ausehen gekommen war, liegt in der Angabe Vasari's nichts Unglaubwürdiges.

Lisst uns also hier die Geschichte des Meisters ohne Auskunft : so ist andrerseits aus dem eigeuen Charakter der Bilder ihre Entstehungszeit kaum anch nur annähernd zn bestimmen. Wir haben gesehen, wie frühzeitig Correggio zur Meisterschaft gereift und ausgebildet war; und sobald er diese erlangt hatte, lassen sich bel lhm eigentlich nicht, wie bel anderen grossen Malern, bestimmte Stile oder Manieren verfolgen. Nachdem er die erste Periode - diejenige der Madonna des hl. Franziskus - hinter sich hatte. jene Jugeudzeit, da sich unter den Eluflüssen bestimmter Melster seine Eigenthümlichkeit Bahn brach: tritt auch sofort in den ersten Bildern Meister zugeschrieben werden, ist zuvörderst, der zweiten sein Charakter ausgeprägt zu Tage. Abtrennung zuliesse. Nach den erhaltenen Werken zu schliessen, deren Zeit ungefähr anzugeben möglich ist, scheint nämlich, dass Correggio bis znm J, 1521 etwa, also bis zur Vollendung der Matereien in S. Giovanni, in der Färbnng des Fleisches (wie überhaupt) einen wärmeren in's Glühende gesteigerten Lokalton hat, dagegen seitdem die Wärme und Lokalfarbe des Fleisches immer mehr in ein feines Lichtgrau abtönt und auflöst, das den farbigen Schein in die schlumernde Hille einer mild durchlenchteten Laft bereinnimmt. Immer mehr wirkt nun der Zauber des Helldunkels an sich, der die Farbe vergeistigt und gleichsam verzehrt. Ausserdem lässt sich noch von manchen der späteren Werke sagen, dass sie eine grössere Freiheit ungewöhnticher Bewegung zeigen; allein von allen gilt das nicht, da ja der Gegenstand den Charakter der Bewegtheit mitbestimmt. Indessen ist in eluigen der Bilder, welche wir noch zu betrachten haben, zwar keine heftige Bewegung, aber eine solche, welche den geheimsten Momenten der Natur abgelauscht ist und daher zu ihrer Darstelling die vollste Sicherhelt in der Beherrschung der Formen voraussetzt. Dies zusammengenommen mit jenem Unterschied des Lichttons und der znnehmenden Auflösung der Lokalfarbe kann vielleicht mit einigem Recht dazu dienen. die Zeit der Bilder wenlgstens annähernd zu bestimmen.

Demzufolge wäre von den mythologischen Maierelen das unter der Bezeichnung Jnpiter und Antiope bekannte Bild in der Galerie des Lonvre zu Paris zuerst zu setzen. Es befand sich 1627 in der Sammlung der Herzöge von Mantua (s. die Geschichte des Bildes Verz. a) No. 31). Ueber seine Entstehungszeit und ursprüngliche Bestimmung fehit jede Nachricht. Die Vermuthing Pungileoni's, es sei in jener Zeit gemalt, als sich Correggio nach Beginn seiner Malereien in S. Giovanni des Krieges halber von Parma wieder entfernt habe, also im J. 1521, ist ohne jede geschichtliche Grandlage. Dennoch mag das Bild ungefähr in diese Zeit fallen. Es hat wle schon die Vermätung der hl. Kathariua im Lonvre, die wol dem J. 1518 znzuweisen ist (s. p. 368), den warmen in vollem Lichte glifhenden Fleischton und mag nur, ausgezeichnet durch eine breitere Fittle des Lichts und die vollendete Sicherhelt der Behandlung, einige Jahre später entstanden sein. Auch jene Bezeichnung des Gegenstandes beruht auf keiner historischen Ueberlieferung; erst neuerdings lst jeuer Name aufgekommen. Es galt früher einfach filr eine schlafende Venus; in dem Inventar der Gonzaga von 1627 ist es als »Venus und schlafender Cupido und ein Satyr- bezeichnet. In der That ist Auge zu betrachtendem Genuss zu fesselu. Eine

Meyer, Kanstler-Lexikon, I.

Und dem ist er ohne Wanken treu geblieben. I nicht wahrscheinlich, dass Correggio die Sage Ein deutlicher Unterschied lässt sich lunerhalb der Antiope und in dem Satyr den verwandelten dieser zweiten Periode höchstens in der Behand- Zeus als bacchischen Walddamonen habe darinng des Kolorits wahrnehmen; und auch dieser stellen wollen. Vielmehr zeigt der Bogen in der ist ein solcher nicht, der eine neue entschiedene Hand des schlasenden Weibes einfach eine Waldnymphe an, die im helmlichen Dickicht von der Jagd auszurnhen schelnt, und die Gegenwart des ebenfalls schlafenden kleinen Genius, des Amors. erklärt sich bei Correggio ganz von selbst. Zum Verständnisse des Bildes ist jedenfalls jene Sage vollkommen überflüssig und eher ein Hinderniss. Wir haben frither schon gesehen, dass der Meister um die eigenthümliche Bedentmuz der mythologischen Gestalten - die er meistens wol auch nicht kannte - sich wenig kilmmerte und ihre Schönheit frei benutzte, nm seine sinnlich heitere Anschanung eines in's Ideale erhobenen Naturlebens zum Ausdruck zu bringen. Das Bild erklärt sich ganz von selbst und fordert nicht im Mindesten heraus an bestimmte Figuren der griechischen Sage zu denken.

> Die stisse Ruhe des Schlafes ist vielleicht nie anziehender geschildert worden. In einem warm durchlenchteten Walddnukel liegt die Nymphe auf ansteigendem Boden, völlig nackt, die finnigen Glieder in der natfirlichsten Ruhe nachlässig gelöst, den einen Arm iber das zurlickgelehnte Haupt gelegt. Voll ergiesst sich das Licht über die breiten Flächen des Körpers, der von einem blauen unter dem Rücken liegenden Tuche schimmernd sich abhebt; nur auf dem Haupte mit dem Arme spielt im Helldunkel ein Halbschatten, darin der Ausdruck des Lebens, der stillen Bewegung des Athmens noch gesteigert erscheint. Neben ihr liegt befftigelt der lieblichste Amor. tief in Schlaf so natfirlich versunken, wie nur ein Klnd es verniag. Auf der anderen Seite. mehr in das Dunkel des Waldschattens zurücktretend, ein bockfilssiger Satyr, ein mährchenhaftes Wesen und doch Fleisch und Blut, vor dem Banmstamme her, daran die Nymphe ruht, das Gewand emporhebend, das er eben, um der vollen Nacktheit ihres Körpers sich zu freuen, zurlickgezogen zu haben scheint. Rlugs eine jener bezaubernden Waldlandschaften mit Durchblick in elne leuchtende Ferne, wie sie eluzig in ihrer Art der Meister zu malen verstand, von grossem Zuschnitt der Formen, tief leuchtendem Lanb und mit dem vollen Hauch der Natur. Auch die Schatten in dem dunkleren Fleisch des Satyr warm und licht, die vollendet modellirten Glieder schwellend und sich rundend in den feinsten Uebergängen, die Formen von merkwilrdiger Naturwahrheit, aber breit und gross gesehen. Hart streift der geschilderte Moment die Grenze des Anreizes zur sinnlichen Lust, und doch ist die Darstellung ganz frei davon; sie gibt die leuchtende Schönheit des nackten Leibes preis, ihrer unbewusst hingestreckt in der reinen Lust des Schlafes, und der Satyr vergegenwärtigt nur, wie werth solche Schönhelt ist das frohe

52

der Wirklichkeit von sich abhält. Unstreitig gehört das Bild in dieser mittleren Periode des Melsters zu seinen schönsten Werken.

Nicht viel später mag die Schule des Amor zu setzen sein, gegenwärtig in der Nationalgalerie zu London und ebenfalls im Inventar der Gonzaga von 1627 verzeichnet (s. Verz. a) No. 32). Auch fiber die Entstehungszeit und den ursprünglichen Besitzer dieses Bildes ist nicht das Geringste bekannt. Doch ist an seiner Aechtheit nicht zu zweifeln, wenn auch in seinem jetzigen Zustande, da es durch Restauratlonen sehr gelitten, die alte Schönheit nur noch thellweise zu erkennen ist. Das Gemälde stellt die Unterweisung des kleinen Amor durch Merkur vor im Beisein der Venus. Hier ist auch die Komposition, die Grappirung, auf welche sonst Correggio weniger Gewicht legt (wir werden sehen wesshalb von sehr anmuthiger Wirkung; umschlossen von schöner felsiger Landschaft, die nur in der änssersten Höhe etwas Himmel hereinblicken lässt, sind die drei gleich blühenden Gestalten in flüssigem Linienzuge zusammengehalten. Hier lag dem Meister die rythmische Anordnung nahe durch die fast gleiche Fläche, darauf sich die Figuren befinden. Der sitzende Merkur, zu dem ueben ihm stehenden Amor geneigt, hilft dem Kleinen die Buchstaben des Papiers entziffern, das er in seinen Händchen hält; er ist gar eifrig diesmal, der gefligelte Liebesgott, und mit reizender Natürlichkeit spricht sich die ungewohute Anstrengung aus in der kindlich unbeholfenen Haltung der zarten Glieder. Hart neben ihm, von vorn gesehen den linken Arm auf einen Baumstamm gestützt, mit der rechten Hand fast schelmisch auf Amor deutend, leicht vorwärts gebeugt und den muthwilligen Blick auf den Beschauer gerichtet steht Venns, sie ebeufalls geflügelt. Anmuthig und leicht, die schlanken Glieder wie gelöst, ruht sie wenn gleich stehend in behaglicher Stimmung. Der bei schwellenden Formen doch feine Körperbau ist, ohne an die Antike zu erinnern, von grosser Schönheit; weniger der Kopf. der mit seinem losen Ausdruck in eine mehr gewöhnliche Natur hinilberspielt. Wie willkürlich Correggio mit der Antike umging, bezeugen auf's Neue die Fligel der Göttin; dass sie in solcher Gestalt dem Alterthum gänzlich unbekannt war, wasste er sicher, so gut er wasste, dass es keine geffilgelten Parzen gab, die er doch in S. Paolo dargestellt hatte. Sicher aber lag ihm fern seiner Veuns mittelst der Schwingen, wie Ratti und Rosini meinen, eine besondere Bedeutung zu geben oder gar die himmlische. Urania. derart bezeichnen zu wollen. Ihm erhöhten die Flügel, in eine Mährchenwelt hinüberdentend. den Reiz der Erscheinung; so Shullehkelt und

Natur die ganz Leben ist und doch die Begierde ehen Körper anzupassen wusste, ist von jeher anerkannt worden: Mengs findet sie mit dem Fleische auf das Natilrlichste vereinigt, wie wenn sie ein Glied des Leibes wären. Von dem geffligelten Amor führt Mengs ein ähnliches Wort selues früheren Besitzers, des Herzogs von Alba an : diese Flügel seien so schön ausgeführt, dass, wenn ein Kind mit Flilgeln auf die Welt käme, es nicht anders sein könnte. Die drei Gestalten, völlig nackt (nur über ein kleines Stück Schenkel des Merkur legt sich ein Gewand), heben sich vom tiefen kräftigen Griin der Landschaft leuchtend und in blühender Färbung ab; und trotz der Beschädigungen des Bildes treten jetzt noch die Formen durch die Wirkungen des Lichts, der Schatten und Abtönungen wie zu plastischer Rundung heraus.

Eine andere Darstellung der Venus mit Amor, die Göttin, welche dem Knaben den Bogen genommen, darnach er vergeblich in die Höhe greift, dabei ein Satyr -, welche sich in mehrfachen Wiederholungen findet, wurde wenigstens der Erfindung nach dem Meister zugeschrieben. ohne dass man jemals das Original nachgewiesen hätte. Doch scholnt auch die Zeichnung ihm nicht anzugehören, da sie höchstens einen ihm verwandten Charakter hat (s. Stiche No. 461).

Jene beiden Gemälde sind die elnzigen weltlicher Gattung, die sich vor das J. 1530 setzen lassen und die Ilberhaupt aus dem Zeitraume vor diesem Jahre bekannt sind. Es scheint, dass der Melster, seine Malereien in S. Paolo ausgenommen, erst in späterer Zeit zu mythologischen Darstellungen Musse und Gelegenheit gefunden. Vorher nahmen Ihn hauptsächlich kirchliche Auftriige la Anspruch, wozu auch seine kleineren Bilder biblischen Inhaltes für Privatleute zu zählen sind. Erst als er die Malerelen in der Domkuppel zu Parma abzuschliessen, die Stadt zu verlassen gedachte und vielleicht, überdrilssig der mönchischen und geistlichen Ansprüche und Einreden, der kirchlichen Kunst gerne für einige Zeit den Rücken kehrte: erst da schelnt er, von einigen neuen Aufträgen beglinstigt, der weltlichen Malcrel mehr sich zngewendet zu haben. Dass er auch auf diesem Felde den Meister bewähren und seine Kraft eigenthümlich geltend machen wilrde, das lless die Natur seines Talentes erwarten.

Unter diesen Malcreien tritt, als seln Werk angesehen, ohne dass irgend eine ältere Nachricht darüber erhalten wäre, zweimal die Darstellung des vom Adler zum Olymp getragenen Ganymed auf. Was an diesem Vorwurf den Melster anzog, erräth sich leicht: hier war, den aufwärts schwebenden jugendlichen Körper (alleufalls auch die erwartenden Götter im Olymp! In kliliner Verkfirzung aus der Untensicht zu zeigen, natürliches Erforderniss, Correggio soll Ideal, Natur and Fabelreich in klinstlerischem dieses Motiv in einem Gemach des Schlosses Spiel zu verflechten, ist immer seine Art. Wie (Rocca) der Grafen Gonzaga di Novellara, wie meisterhaft er zudem die Fligel dem menschli- man glaubt 1530, in Fresko behandelt haben.

waren ein Seitenzweig der Mantuaner Gonzaga : Graf Alessandro I., der von 1515-1530 regierte. hatte seit 1518 zur Gemalin eine Tochter des Giberto da Correggio, des Landesherrn unseres Meisters, die durch ihre gelehrte Bildung hervorragende Costanza, der das aufblühende Noveilara nicht wenig zu verdanken hatte. Man sieht, die Möglichkeit einer nahen Beziehung der Fürstin zum Künstler ist gegeben; auch finden sich im Inventar der gräflichen Bildersammlung 's. Martini p. 209 , das um 1600 ausgestellt sein mag, verschiedene Werke von Correggio angeflihrt, die freilleh sämmtlich verschollen zu sein scheinen und deren Aechtheit daher unverblirgt ist. Möglich aber ist recht wol, dass der Meister auch für diesen kleinen Seitenzweig der Gonzaga beschäftigt gewesen and die Decke eines Saales in ihrem Schlosse ausgemalt hat. Soweit das dorther stammende, noch erhaltene und in der Galerie von Modena jetzt aufbewahrte Medallion in seinem verdorbenen Zustande den Kilnstler errathen lässt, könnte Correggio vielleicht aber auch ein Schiller oder Nachfolger? - sein Urheber sein. Es ist eben jene Darstellung des vom Adler emporgetragenen Ganvmed, der zu schlafen scheint und mit dem Oberkörper auf dem einen der ausgebreiteten Flügel ruht. Jupiter, auf Walken sitzend, ist bereit den geraubten Jüngling aufzunehmen; zu seiner Linken mehr zurlick zwei ganz jugendliche Göttinnen, gleichfalls auf Wolken sitzend und in anmuthiger Haltung dem Schanspiel zugewendet. Aile Figuren sind lebhaft bewegt, stark aus der Untensicht verkfirzt und zeigen eine offenbare Verwandtschaft zu der Malerei der Domkuppel. Nur ist vom Detail zu wenig erhalten, um mit Sieherheit die Hand des Melsters erkennen zu können. Das Gleiche ist der Fall mit einem verkürzten Genienknaben, der ebenfalls von der Decke jenes Gemuchs in Novellara abgenommen sich in der Galerie zu Modena befindet 's. Verz. a) No. 40a und 40b)

Aehnlich in der Darstellung ist ein Oelgemälde mit dem entführten Ganymed, das die Galerie des Wiener Belvedere besitzt, doch ohne Jupiter und die Göttinnen. In freier Luft schwebt der Adler mit dem Jiingling; darunter eine schöne bergige Landschaft aus der Höhe gesehen, wo von einem Felsen aus der zurlickgelassene Hund seinem geraubten Herrn ängstlich nachbellt. Das Bild gilt wol mit Recht für ein Werk Correggio's; doch ist es weit weniger ansprechend als die fibrigen Gemälde dieser Gattung. Die Virtuosität in der Darstellung der Form, in der Beherrschung der schwierigsten Bewegungen tritt hier als solche hervor; es fehlt der unbefangene Reiz, mit welchem sonst der

Diese Herren des kleinen Ländchens Novellara I nahe, von welcher gleich die Rede sein wird, und ist daher gleich dieser in die spätere Zeit des Meisters, nach oder kurz vor 1530 zu setzen. Ueber seine Entstehung haben wir keine Nachricht: es scheint schon friih samnit der Jo nach Wien gekommen zu sein (8. Verz. a) No.33: Waagen betrachtet es, da es von ungefähr gleicher Grösse ist und in dieselbe Zeit zu fallen scheint, als Gegenstfick der Letzteren. Doch ist die Verwandtschaft des Gegenstandes bei beiden nur elne äusserliche, and die Jo gehört ihrem ganzen Charakter uach vielmehr zu einer anderen Reihe von Bildern, die wir nun betrachten wolfen.

# XXVI. Mythologische Malereien. - Jo. Leda. Danac. -Die Tugend und das Laster.

Den dankbaren Stoff der Liebessagen Jupiters hat sich die Malerel der Renaissance nicht entgehen lassen; hier liess sich die Schönheit jugendlicher Formen Im höchsten Momente des Sinnenlebens schildern und doch zugleich verklären im idealen Schein der Mythe, in der reinen Luft eines der Wirklichkeit eutrlickten Götter- und Fabelreiches. Es liegt in der Natur der Malerei, an derartigen Stoffen ihre Meisterschaft zu liben, sobald diese das höchste Maß der ihr gegönnten Entwickelung erreicht hat. Denn hier vermag sie die höchste Kraft ihrer Darstellungsmittel zu bewähren, indem sie zugleich mit dem Reiz der Formen in tiefer Erregung, mit dem Ansdruck des gesteigerten leiblichen Lebens die läuternde Macht der Kunst zur Anschunung bringt. Hier liegt, was man auch dagegen sagen mag, nach einer Seite hin das letzte Ziel der Malerei, die höchste Ausbildung des Malerischen: ein Punkt der für die Würdigung unseres Meisters von der grüssten Bedeutung ist und der daher bei seiner Charakteristik wieder aufzunchmen ist. Diese letzte Entwickelung nimmt die Malerei insbesondere dann, wenn sie fiber die Vollendung der Form, welche sie schou creicht hat, hinausstrebt und nicht mehr die Farbe bloss als Mittel benutzt diese zu beleben, sondern umgekehrt die Form in der Färbung, Im Elemente des Tons, als dem höchsten Ausdrucksmittel für die Erregtheit und die Fülle des Lebens, aufgehen lässt. Daher hahen neben Correggio und underen lomburdischen Meistern namentlich die Venezianer diese Gattung ausgebildet, obwol auch die anderen italienischen Schulen, doch mit minderem Glück, sich darin versucht haben Allerdings haben dann die späteren Italiener, sowol die Manieristen als die Akademiker und Naturalisten, mit allzugrosser Vorliebe diesen Stoffen sich zugewendet; bei ihnen ist elne aus der Kunst heraustretende Absicht und die Beimischung eines unlanteren Reizes - den sie Meister das bestimmte mythische Motiv zu einem librigens oft nicht einmal erreichen - offenbar. Vorgang des Lebens überhaupt oder zur natür- Noch sehr geschickt aber vergröbert in der Darlichen Schönheit der Erscheinung erweitert. In stellung, sind sie in der Empfindung, dem Hader Behandlungsweise steht das Bild der Jo sehr schen nach Wirkung und in der Unnatur einer

liberlegten Sinulichkeit entartet. Kunst und ihren Zwecken haben die Meister der guten Zeit nicht das Mindeste zu schaffen; unbefangen stellen sie die sinnliche Schönheit und ihr gesteigertes Leben dar, weil bier die malerische Erscheinung den höchsten Zauber erreichen kann. Und vor Allem Correggio. Auf diesem Felde libertrifft er alle Meister, indem er am Weltesten geht im Ausdruck sinulieher Erregung, bis zu den Walhungen des Rausches, und doch ganz unbefaugen bleibt, weil er keinen Augenbliek aufhört seinen Stoff malerisch zu sehen und zu behandeln.

Natürlieh kamen dem Strebeu der Malerei, das Leben vou dieser Selte - wozu ihr die Sagen des Alterthums die gilnstigsten Stoffe lieferten zu schildern, die Ansprüche der Besteller, die Neigungen und Auschauuugen der gebildeten Klassen entgegen. Die weltliehe Ausstattung der Paläste, die Freude am schönen Formcuspiei und au dem heiteren Kultus der Antike, das Verständniss uud die relch vorhandenen Mittel für gebildeten Genuss des Lebens, das Alles bereitete den Boden, daraus jene Kunstgattung naturgemäss aufwuchs. Auch Correggio erfuhr diese ans den allgemeinen Sitten und Zuständen hervorgehende Anregung : eine fürstliche Bestellung hat weuigstens zu zwelen seiner hierher gehörigen Werke die Veranlassung gegeben. Wol werden ihm die Gegenstände der Darstellung nicht genau bestimut gewesen sein; alleiu heidnisch, mythologisch wird sie der Herzog Federigo verlangt haben. Denn dass diese Stoffe der Herr von Mantua vor Allem liebte, erhellt auch aus den Aufträgen, welche Giulio Romano für ihn aussilinte. Und wenn Correggio die anmuthigen Liebesränke Juniter's wählte, so folgte er wol einem Naturzuge des eigenen Talentes, wusste aber ohne Zweifel zugleich, dass solche Darstellungen dem filrstlichen Auftraggeber wie dem kaiserlichen Empfänger willkommen sein wilrden. Anch das librigens bezeichnet jene merkwlirdige Zeit, dass der Fürst ein solches Ehrengeschenk für den hohen Gönner wählte: so nnbefangen der Künstler solche Vorgänge, die man heutzutage zum Mindesten als verfänglich ansehen wiirde, damals malte, ebenso arglos wnrden dergleichen Bilder als Kunstwerke, auf deren Besitz man stolz war, von den grossen Herren bestellt und entgegeugenommen. Beweis genug, dass für sie die Gemälde das Zweldeutige und Unreine nicht hatten, das in ihnen bisweilen eine kurzsichtige und nilchterne Kritik der Neuzeit finden möchte, und das allerdings die moderne Kunst mit solchen Darstellungen gern verbludet.

Kaiser bestimmt gewesen oder doch in seinen muss. Besitz übergegangen sei. Irgend eine verlässige Kunde ist darüber nicht erhalten. Aus der ver- zeichnet Vasari als "Eine nackte Leda uud Eine

Mit dieser lwickelten Geschichte des Bildes, darin öfters eine Kopie mit dem Original verwechselt wird, steht nur so viel fest, dass es frühe nach Spanlen gekommen (s. Verz. a) No. 34), was also jener Vermuthung weuigstens nicht widerstreitet. Das Original befindet sich im Belvedere zu Wien: die alte gute Kopie, von Interesse auch durch das Schicksal das sie in den Händeu des frömmelnden Herzogs von Orleans erfahren, im Berliner Museum (s. Verz. b) No. 67).

Weiter als es hier Correggio gethan, kann die Kunst in der Darstellung sinnlicher Lust und Schönhelt überhaupt nicht gehen. Fast ganz vom Riicken gesehen, der Oberkörper etwas zurilekgelehnt, sitzt auf einem kleinen Erdhügei die völlig nackte Jo; sie alleiu hervorienchtend aus dem nebeligen Gewölk, das rings sie umgibt und auch die Landschaft nur wie im Dämmerlicht hervortreten lässt. Kaum ist das Ilaupt Jupiters, dessen Lippen sich auf die ihrigen heften, in den umhilllenden Wolken erkennbar; so auch seine Hand, welche wie aus elnem Nebel sieh gestaltend ihren Leib oberhalb der Hüfte umfasst. Jo hält mit der einen Hand die Wolke umschlungen, welche den Geliebten birgt. Unbeschreiblich ist im Uebrigen die höchst ausdrucksvolle Haltung der Glieder: das am Boden im seichten Quell mit den Zehen aufgestützte Bein, das den Körper der Umarmung entgegenhebt; der vom Leib weggehaltene Arm, der bis in die Fingerspitzen die Hingebung, die Erregung, die alle Formen durchzittert, versinnlicht: das seitwärts stark zurlickgeneigte Antlitz endlieh smit goldigem Haar und zartröthlieher Wanges voll Reiz der süssesten Empfindung; so ausdrucksvoll, meint Mengs, dass wenn man tadeln wollte, es eben diese eindringende Wahrheit des Ausdrucks wäre. Noch wird am Rande des Bildes der Kopf einer Hirschkuh sichtbar, die zum Trunk zum dunkeln Quell sich neigt. Sicher nicht eine Anspielung auf die Verwandlung Jo's in die schimmernde Kuhe, noch, wie man auch geglaubt hat, auf das Verlangen der Liebe; vielmehr eine Zuthat, welche den Vorgang als Fabel eines ungetritbten Naturlebens der Wirklichkeit noch weiter entrlickt. Dies thut aneh die Behandlung, wenngleich andrerseits die Naturwahrheit der Darstellung so weit als möglich geht. Ganz aufgelöst ist der sinnliche Schein der Lokalfarbe in dem feinen Element des Tons; auf dem sehönen Körper spielen verklärend das Lieht und der milde Schimmer des Helldunkels, und mehr noch als der Ausdruck wirkt das Leuchten der Formen, darin die Blutwärme des Fleisches wie vergeistigt ist, aus Der an Karl V. gesendeten Bilder waren der dem nugebenden Dunkel, das in seinen Schatallgemeinen Angabe nach zwei; doch ist öfters ten anch die Gestalt des Gottes birgt. Leider behanptet worden, dass noch ein drittes diesen hat das Bild sehr gelitten und lässt nur zum verwandtes Werk des Meisters, Die Jo, für den Theil noch erkennen, was es einst gewesen sein

Die beiden filr Kari V. bestimmten Bilder be-

wunderbare Landschaft war, wie sie nur Correggio malen konnte, und einige Amoretten, welche auf einem Probirsteine die Spitzen Ihrer Pfeile versuchten, sowie in der Venus ein klares durch Steine fliessendes Wasser, das ihre Füsse bailete. Offenbar begeht hier Vasari eine doppelte Verwechslung. Das eine der von ihm besprochenen Bilder ist nicht eine Venus, sondern wie unzweifelhaft aus der Beschreibung der Amoretten hervorgeht, die Danae, welche sich gegenwärtig in der Galerie Borghese zu Rom befindet; auf ihr sind die Pfeile-schärfenden Liebesgötter. Andrerseits ist nicht in dieser die Landschaft, sondern in der Leda, und in dieser auch das die Füsse der Hauptfigur benetzende Wasser, Letztere, die Leda, ist im Berliner Museum. Ueber die Geschichte der beiden Gemähle und ihre sehr merkwiirdigen Schicksale s. das Verz. a) No. 35 und 36,

Das Bild der Leda hat in Folge der Verstiimmelungen, die es erfahren, nicht unerheblich gelitten; auch in der Feinheit und Harmonie des Tons. Das ist nicht zu vergessen, wenn man die Wirkung des noch immer sehr reizenden Bildes richtig wilrdigen will. Die Komposition ist reicher und mannigfaltiger als sonst in derartigen Darstellungen des Meisters. Es ist eigentlich Leda mit ihren Gesplelinnen, die sich in Rppiger, bergiger und baumreicher Landschaft badend und tändelnd am Wasser ergötzen; da scheinen Schwäne sie überrascht zu haben und geben nun dem Spiel einen anderen, einen ebenso mährehen- als schalkhaften Charakter. Doch könnte man versucht sein die Gespielinnen der Leda filr diese selbst in verschiedenen Beziehungen zum Schwan zu halten. In der Mitte des Bihles, unter einem mächtigen Baumstamm zwischen tiefleuchtemlem Laub, sitzt auf unebenem Erdreich Leda, die Spitzen der Filsse vom durchsichtigen Wasser benetzt. Der Schwan hat sich sachte, das fühlt man deutlich, in ihren Schoos erhoben, schmeichelnd windet er den geschmeidigen Hals zwischen ihrer Brust zum Kinn hinauf. Sie wehrt ihm nicht, sondern stützt mit ausgestrecktem Arm den einen Flügel, damit er in der eingenommenen Lage sich besser erhalte. Mit dem anderen Arm greift sie, leicht auf den erhöhten Boden sieh anlehnend, zur Seite zurück, und dies gibt dem zarten jugendlichen Körper die anmuthigste Wendung. Zugleich ist dle liebenswürdigste Hingabe in ihm ausgesprochen. Von den Gespielinnen, mehr im Mittelgrunde und zu ihrer Linken, wehrt die eine, kaum erst zum Mädchen gereift, bis über die Knie noch im Wasser stehend einen jungen Schwan ab, der schwimmend mit ausgebreiteten Flügeln sich an sie drängt. Die andere, aus dem Wasser an's Land steigend, sicht dagegen mit einem eigenthümlichen Ausdruck von stiller Heiterkeit und erfülltem Verlangen einem dritten Schwan nach, der mit stolzem Fluge in die Höhe rechts davon-

Venuse, hinzufügend, dass in dem einen eine eilt. Zugleich wirft ihr mehr zurückstehend eine bekleidete Dienerin das erste Gewand über. Zwischen dieser und der Danae noch eine zweite Dienerin, auf das den Baumstamm umgebende Erdreich gestlitzt und mit schalkhaftem Lächeln dem Spiele der Jilngsten zuschauend, welche sich des Schwans nur mässig zu erwehren sucht. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass hier der Meister verschiedene bestimmte Liebesbeziehungen geschildert hat; die Umarmung selber, die Annäherung und der Abschied sind deutlich ausgesprochen. Auf der anderen Seite der Leda, ihr den Riicken zuwendend und mehr in das Helldunkel des Laubschattens zurücktretend ein geflügelter Genienknabe, hart an der Schwelle des Jilnglingsalters; fröhlich die Leier spielend und unbekümmert um die Vorgänge in seiner Nähe, verslanlicht er seinerseits die heitere Lebenshist, die hier überall, in der Natur wie in den Menschen dieser Fabelwelt, sich verkfindet. Zu seinen Filssen noch, ganz am linken Rande des Bildes, zwei kleine munter sich tummelnde mit Hörnern musizirende Putti. Das Ganze ein ldyll in wahrhaft zauberischer Landschaft. deren lippiger Baumwuchs in Verhindung mit der leuchtenden Ferne das Spiel des Helldunkels begünstigt und den Schimmer des Fleisches noch mehr hervorhebt. Es ist wie eine Naturszene; auch die Figuren in die Landschaft eingeordnet wie in ihre Heimat, die wesentlich zu ihrem Leben gehört; und ihre Bewegungen, ihr ganzes Gebaren lässig-natürlich, wie der Augenblick es bringt. Manches sogar, wie die Dienerinnen, erinnert an das menschliche, gewöhnliche Treibeu des Tages. Uml dennoch ruht auf dem Ganzen der Ilauch einer idealen, einer glücklichen Welt, welche die dunkle Kehrseite der Sinnenlust nicht kennt und nicht den Genuss erjagt mit heissem Ungestilm sondern darin mit stiller Heiterkeit verweilt. Sonst ganz verschieden von der Antike, theilt die Darstellung mit ihr diesen Zug des Schwebens über der Wirklichkeit. Um so anzieheuder wirkt nun die natürliche Anunth der Gestalten, der Liebreiz dieser Mädchen, die gauz Mädchen sind und kein Arg haben an dem Spiel mit den Schwänen, obwol ihnen sein Sinn nicht verborgen ist. Vor Allem aber hat das Auge wieder seine reinste Freude an der Erscheinung in der Bewegung des Lichts und Helldunkels, das in unendlichen Abstufungen vom Schimmer des Fleisches bis zum Laubschatten Alles belebt. Wenn der frömmelnde Ludwig von Orleans das Bild zerschnitt und den Konf der Leda verbrannte, weil er dessen wolllistigen Ausdruck nicht vertragen konnte, so beweist das nur die Unreinheit, die im Auge des Beschauers lag und aus Einer Quelle mit jenem heissen Sinne kam, der auch seinen Geist in religiösen Dingen verdüsterte. Ein solcher Sinn entzlindet sieh auch an der Nacktheit des griechischen Marmors.

Besser erhalten und daher von noch grösserer

Wirkung ist die Danae in der Galerie Borghese (s. Verz. a) No. 36). Neben der Jo hat wol die ganze Malerei keine Gestalt aufzuweisen, in der die berauschende Erregung des sinnlichen Lebens so volikommen dargestellt ist und doch das lauterste Wolgefallen an der Erscheinung die Seele des Beschauers in reinem Gleiehmaß erhält. Daher auch das Bild das Auge unwiderstehlich anzicht und ebenso unablässig fesselt. Wer sich dem Eindruck unbefangen libertässt, der gesteht sich wie vor der Magdaleua in der Malerei das Höchste geleistet, wenn sie auch auf anderen Gebieten in anderer Weise Grösseres wol den Meisten, wie der treffliche Burcklardt den Anssprach than konnte: vielleicht sei die Danae Correggio's gemeinste Gestalt dieser Art. weil sie nicht einmal recht sinnlich sei. So mag unr nrtheilen, wer an Meistern von anderem Charakter seine Vorstellungen ausgehildet, von ihnen die Begriffe des Schönen abgezogen und die falschen Reizmittel einer entarteten Kuust im Gedächtniss hat - oder wer ohne Sinn ist für diese gleich allen anderen zur Schönheit berechtigte Erscheinung des sinnlichen Lebens. Der Laie aber wie der Keuner, der dem Wesen der Malerei in allen seinen Folgen nachgeht. wird hier eine ihrer wenigen vollendeten Schöpfungen bewundern.

Danae ruht, mit dem Rücken seitwärts an Kissen gelehnt, auf einem reich ausgestatteten Ruhebette; über ihrem Schooss und den ausgebreiteten Beinen breitet sieh ein weisses Tueh. unter dem aus der Wolke tränfelnden goldenen Regen. Auf dem unteren Ende des Lagers sitzt in freier Stellung Amor oder Hymen, schon an der Grenze des Knabenalters, halb schwebend mit ansgebreiteten Flügeln. Mit der einen Hand ist er im Begriff das Tuch zu heben, vom Kuie ihr wegzuziehen, mit der anderen deutet er auf den heralfallenden Regen. Geberde und Ausdrack sind nicht zweifelhaft und doch vom liebeuswürdigsten Maß. Noch hält Dauae mit der einen Hand das schiltzende Tuch, nahe der Stelle wo es Amor gefasst hat, ungewiss ob sie ihm wehren, oh sie ihm helfen soll es wegzunehmen; lässig sinkt die andere über die Kissen hinab. Unbeschreiblich ist der Ausdruck ihres mädchenhaften Angesichts; ein Lächeln sjielt darauf wie die Ahnung eines ungekannten Glücks und stilles Verlangen gemischt mit einer schon schwindenden Scheu. Unter ihr zu Füssen des Lagers. in der Ecke des Bildes, zwei reizende Amoretten, beide gar geschäftig und eifrig, ihre Pfeile auf dem Probirsteine zu sehärfen oder ihre goldene Spitze zu prlifen. Hier aber besonders wird die Wirkung durch den Zauber des Heildunkels vollendet. Danae selbst liegt fast gauz in einem Halbschatten, und dunkel scheint ihr Körper auf dem

oder zu mannigfachen Halbtönen brechen, schimmert das Fleisch, wie wenn es in einem warmen milden Lichte erzitterte. Nicht minder schön ist diese Malerei des Lichts in den helleren und noch wärmeren Putti, sowie in dem voller beleuchteten Amor. Hier ist in vollem Maße jene Poesie des Lichts, welche das Lebeu mitten im Athemzuge, die Natur in der bestimmten Bewegung des Augenblicks erfasst und doch verklärt und beseelt, indem sie das Stoffliche verzehrt und auflöst. Je natjirlicher Form und Geberde nach Madonna des hl. Hieronymns: hier ist von der dem Leben beobachtet ist, mm so mehr bewährt sich diese idealisirende Macht des Lichtes, und diese tiefe Wirkung eines ächt künstlerischen zu Stande gebracht hat. Ganz unbegreiflich ist Gegensatzes ist nicht der mindeste Reiz an der Danae des Correggio.

Ansser dieseu Darstellungen malte der Meister, höchst wahrscheinlich ebenfalls für den Hof von Mantua und zwar für Isabella Gonzaga, zwei Bilder von allegorischem Charakter, die sich jetzt in deu Zeichnungssälen des Louvre befinden. Sie sind in Gouache oder in Tempera auf Leinwand gemalt und stimmten wahrscheinlich wit ihrer helleren Färbaug zu der dekorativen Ausstattung des Gemachs darin sie sich befanden. Es sind die einzigen allegorischen Werke, welche uns von dem Meister erhalten sind; auch wird er, so gebräucldich damals diese Gattung war, nur selten damit sich beschäftigt haben. Zwar war anch bei diesen sinnbildlichen Stoffen die Schönheit der Formen, der nackten oder frei gewandeten Gestalten, in eine ideale, Ange und Sinn des Beschaners ansprechende Beziehung gebracht, den Malern die Hauptsache, Alicin Correggio hatte seine eigene Art, seinen Figuren volles Naturlebeu zu geben und sie doch ausserhalb der Wirklichkeit in eine heitere Fabelwelt zu setzen, und bedurfte daher zu seinen weltlichen Darstellnagen der allegorischen Hillfsmittel nicht. Möglich, dass ihm von Isabella Gonzaga der Gegenstand zu jeneu Gemälden gegeben war, und begreiflich, so leield damals auch die Franen diese Dinge nahmen, dass die Liebesabentener Jupiters für die Gemächer der damals sehon bejahrteu Filrstin nicht ebenso geeignet erschienen. Uebrigens hat Correggio auch bier verstanden in heiterer Landschaft und schönen Formen ein blüheudes Leben zu schildern, dessen Reiz durch die deutlich ansgesprochene tiefere Beziehung nur gesteigert ist. Ueber die Geschichte der Bilder s. Verz. a) No. 37 und 35.

Das eine Gemälde stellt den Triumph der Tugend vor. Diese, von edler jugendlicher Schönheit, sitzt gerilstet wie Minerva und gestitzt auf die gebrochene Lanze, die Füsse auf den eben bezwungenen Drachen gestemmt, wie thronend in der Mitte; liber ihr eine geffügelte schwebende Victoria, welche sie bekränzt. Links ein stattliches Weib, tiefer als sie auf dem Erdreich sitzend, mit einem Löwenfell, in den Hän-Weisszeug zu stehen; allein im Spiel der Re- den Schwert und Zügel haltend, in das Haar flexe, welche den Schatten ganz durchleuchten eine Schlange gewunden, die Embleme der Ge-

rechtigkeit, der Mäßigung, der Stärke und der ler der Tod ereilte, ehe er mit der Vollendung zurück gleichfalls sitzend eine jagendliche Frau von zarterer Anmuth, mit der einen Hand mittelst eines Zirkels einen Globus messend, mit der anderen hinausdentend auf die im Hintergrunde lenchtende landschaftliehe Ferne, wol die Weisheit, welche mit ihren Geberden die Kenntniss der göttlichen und irdischen Dinge andeutet. An sie gelehnt und auf den Globus deutend einer jener nackten Putti, die Correggio kanm in elner seiner Darstellungen fehlen lässt, ein anmuthiger Schalk, der mit seinem kindischen Spiel den Ernst der Sache in die Heiterkeit des Humors leise hinüberzieht. Ueber der ganzen Gruppe drel geflilgelte weibliche Genien, zwel leicht gewandet, die dritte nackt, ans dem am Himmel erglänzenden Lichtmeer herabschwebend; die Göttinnen des Ruhmes, kanm zu Mädchen gereift, mit Leier und Drommete, in jener kühnen und leichten Bewegtheit, mit welcher Correggio den Schwung solcher laftigen Geschöpfe zu versinnlichen weiss. Sie bilden zu der stilleren Schönheit der drei hedeutsamen Frauen den anmuthigen Abschluss.

Das Gegenstiick ist das von den Leidenschaften unterjochte Laster. Halb liegend sitzt ein nackter bärtiger Mann - wieder in lachender Landschaft - unter einem Baume an den Stamm gelehnt, an dessen Aeste seine Glieder gebunden sind. Neben ihm zicht in gebilekter anstemmender Stellung eine tippige nackte Frauengestalt den Strick fester, welcher den einen Fuss gefesselt hält; ohne Zweifel die Gewohnheit. der anderen Seite hält stehend eine zweite in beiden Händen Vipern, die auf die Brust des Lasterhaften sehon die giftigen Könfe richten das Gewissen. Hinter Ihm endlich eine Dritte mit weichen übervollen Formen und laszivem Ausdruck, die Wollust, welche eine an sein Ohr gehaltene Flöte bläst; noch horeht er also den Tönen, welche seine Sinne berückt haben. Ganz im Vordergrande aber schaut über den Rand des Bildes die Bilste eines lachenden Satyrknaben, in der Hand eine Traube. Das ist wieder der Bote aus jener Genienwelt, die für Correggio überall gegenwärtig ist; anch hier mildert er den etwas gedankenschweren Ernst der Darstellung and nimmt »das Laster« von der leichten liebenswilrdigen Seite: während über ihm der ältere Genosse unter schwereren Lüsten blissen muss, erfreut er sich noch des frischen Rebensaftes.

Eine etwas veränderte Wiederholung der siegreichen Tugend, welche sieher von Correggio herrührt, aber unvollendet geblieben ist, findet sich in der Galerie Doria zu Rom. Das Bild scheint mehr auf Ansführung in Tempera als auf solche in Ocl vorbereitet zu sein und ist in seinem unfertigen Zustande für die Behandlungsweise des Meisters von grossem Interesse. Ueber ren Zeit des Meisters entstanden sei (s. p. 403). seine Bestimmung und frilheren Besitzer haben Mit einigem Grunde dagegen haben wir die für

Klugheit. Auf der anderen Seite etwas mehr des Werkes, was dann wol sein letztes gewesen wäre, zu Stande gekommen. Die Leinwand ist mit einem warmen Brann grundirt. Die Genien in der Höhe des Bildes sind erst mit rother Farbe umrissen, nur einer mit Schwarz und Weiss angelegt und im Kopfe leicht kolorirt; die Figur der Tugend ist mit Weiss und einem bräunlichen Schwarz angelegt; diejenige der Victoria zum Theil schon ausgeführt, aber wie man sicht auf ähnlicher Untermalung, da das Fleisch warme Schatten hat. Der Kopf der einen neben der Tugend sitzenden Figur ist ganz vollendet und von grosser Anmath, so dass er denjenigen anf dem Bilde im Louvre übertrifft. Hinamel und Hintergrand sind offenbar alla prima gemalt. Mengs bewanderte, wie sieh sehon in der blossen Anlage die Annuth and das Verständniss des Meisters nickt minder als in seinen vollendeten Werken bekundet, wie in anderen kaum angemalten Theilen schon die Wirkung der Natur vollkommen erreicht sei. Und überall schon volle Sicherheit der Verkitrzungen, "Es gibt viele Malereien Correggio's - fügt er hinzn - die sehörer sind als diese, aber in keiner tritt die Grösse des Meisters dentlicher zu Tage«. Auch fand Mündler, dass dies nicht vollendete Bild das ansgeführte im Louvre an Freiheit und Beseelung der Köpfe weit übertreffe. In der That haben diese wie die Figuren überhaupt, auch da wo sie in der Untermalung nur leicht angedentet sind, schon die ganze Anmuth, den lebensvollen Reiz, der den schönsten Gestalten des Meisters eigen ist. Beide Werke aber, das unfertige wie das vollendete, haben nichts von dem frostigen oder gespreizten Wesen, das so manchen allegorischen Darstellungen ankängt. Reizende Franen und Genien in schöner Gruppirung finden sich hier zu einem heiteren Dasein zusammen, dabei man sich gerne deuken mag, dass eine tiefere Beziehung diese Gestalten innerlieh verbinde u. ihrer liebenswürdigen Erscheinung zugleieh diesen seelenvolleu Charakter gebe (s. Verz. a) No. 39),

## XXVII, Sein Ende.

Jene Werke Correggio's, welche sich mit aller Wahrscheinlichkeit in seine letzten Lebensjahre setzen lassen, sind die einzigen Zeugnisse, welche wir von diesen haben; sie gestatten wenigstens den Rückschluss auf die ungebrochene Kraft des Meisters und die beitere Lebensanschanung, die er sich gewahrt hat, während die notariellen Akte, darin sein Name in dieser späten Zeit vorkommt, nichts als seine Existenz bekunden. Die für den Kaiser bestimmten Bilder mögen 1532 fertig geworden sein; dass dann die kleine Magdalena (in Dresden) in das Jahr 1533 falle, ist blosse Vermnthmag Pungileoni's, and höchstens lässt sich annehmen, dass es überhaupt in der spätewir keine Nachricht; vielleicht dass den Künst- Isabella Gonzaga bestimmten Temperabilder

20.00

dem J. 1533 zuschreiben können. Zu diesem i deren Mittelpunkt er bildete, beschlossen war, Datum stimmt auch die kaum halbfertige Wlederholung der siegreichen Tugend, die sich in hald nach jenen für einen anderen Besteller angefangen, und ihn dann der Tod von der Vollendung abgehalten haben. Aus einer erhaltenen notariellen Urkunde vom 15. Juni 1534 geht hervor, dass ihm noch in diesem Jahre eine grosse Tafel für einen Altar in S. Agostino zu Correggio von Alberto Panciroll (dem Sohn des bekannten Guido Panciroll) bestellt worden; allein jene Urkunde verzeichnet die Rückerstattung von voransbezahlten 25 Scudi durch den Vater Pellegrino, da inzwischen dessen Sohn Antonio. der Maler, mit Tode abgegangen war. Dieser starb, wie aus den Büchern der Franziskanerkirche zu Correggio erhellt, am 5. März 1534 und wurde Tags darauf bestattet.

Was den Meister in der Kraft seiner Mannesjahre hinwegraffte, wissen wir nicht; es ist nicht cinmal bekannt, ob er eines raschen Todes oder nach längeren Leiden gestorben ist. Selbst jede Vermuthang ist darüber abgeschnitten, da von selner körperlichen Beschaffeuheit überhaupt. seinem Gesundheitszustand nicht die kleinste Nachricht sich erhalten hat. Auch die Sage, die doch sonst geschäftig war der dürftigen Kunde von seinem Leben nachzuhelfen, berlihrt diesen Punkt nicht. Vielleicht liesse sich aus jener bekannten Fabel von seinem Tode wenigstens so viel schliessen, dass dieser den gesunden Mann jäh überfallen habe; wenn überhaupt Fabeln irgend einen Schluss gestatteten. Indess dass Correggio jene Bestellung des Panciroli angenommen, lässt doch muthmassen, dass er damals noch wolauf gewesen. An Siechthum wenigstens werden wir nicht denken dürfen, wenn wir gleich keine Beweise haben von einer regen und vielfachen Thätigkeit des Künstlers in den letzten beiden Jahren seines Lebens. Schon die Bilder, welche dieser Zelt nahe liegen, ihr Charakter wie ihre Durchführung, wehren einen solchen Gedanken ab.

Fast in gleichem Alter starben Rafael und Correggio, iener 37, dleser 40 Jahre alt. Von Jenem lässt sich nahezu mit Gewissheit behaupten, dass er die ihm vergönnte Höhe erreicht hatte, ja dass er vielleicht im Beginn war von ihr herabzusteigen. Die reiche und gewaltige Kunstentwickelung, inmitten welcher er stand und deren einen Höhepunkt er selber darstellte. war an ihr Ziel angekommen; ja, sie war ihrer voll ausgebildeten Kraft sich so bewasst und so sicher, dass sie fast fiber das Maß sie anwandte. gelangt, der seinen Genius und seiner Kunst gegönnt war; reifere Schöpfungen derselben als

vergönnte ihm das seltene Glück sieh auf der erreichten Höhe zu behaupten, sowol ohne Nachder Galerie Doria befindet; der Melster wird sie lass als ohne Missbrauch der Kraft. Jene letzten Erzeugnisse sind das Beste was er geben konnte und zugleich stehen sie, obwol sie um das J. 1530 fallen, noch innerhalb der höchsten Kunsthlüte; während die Transfiguration Rafael's, wie sehr man sie auch verherrlicht haben mag, schon an der Grenze derselben steht. Jene sind vollendete Erzeugnisse eines zur vollen Freiheit entwickelten Schaffens, wenngleich die Gattung selber nicht für die höchste gelten kanu; man hat das sichere Gefühl, dass der Meister, weder von der eigenen Kraft noch von fremden Eiuffüssen beirrt, sich innerhalb der seiner Natur gezogenen Schranken hielt und, falls ihm noch ein Stück Leben vergönnt gewesen wäre, noch weiterhin die gleiche Fülle und Freiheit des Schaffens sich bewahrt hätte.

Als Correggio starb, lebten seine Eltern noch, sein Sohn Pomponio war 12 Jahre alt. Er wurde in elder kleinen Kapelle im änsseren Kreuzgang der Kirche S. Francesco, wo sich wahrscheinlich das Begräbniss seiner Familie befand, beigesetzt. Sein Grab zierte ein einfacher Holzdeckel, in den die Worte geschnitten waren: Autonius de Allegris, Pictor (nach der ungedruckten Chronik des Zuccardi). Dem schmucklosen Leben, dem Ausgang in stiller Zurlickgezogenheit entsprach dieses fast bäurische Grabmal, Im J. 1612, nachdeu namentlich durch die Caracci auch in Parma uud in der Heimat das Andenken des Meisters sich lebhaft erneuert hatte, fasste der Gemeinderath von Correggio den Beschluss ihm . ein einfaches Marmordenkmal zu setzen; aber die Ausführung unterblieb, da die Kosten auf 100 Scudi veranschlagt waren und deren nur 44 zusammenkamen. Im J. 1647 widmete ihm dann der Priester Girolamo Contl lm Kreazgange von S. Francesco doch wenigstens eine Inschrift in Stein. Von Neuem beschloss der Gemeinderath der Stadt am 25, Febr. 1682 die Errichtung eines passenden ornamentirten Monuments mit dem Bildniss des Künstlers und einer Inschrift; den 29. Okt. 1685 wurden die Aeltesten zum Beginn der Arbeiten ermächtigt und die Summe von 600 Scudi für das Ganze ausgesetzt; dann am 12. Juni 1687 mit dem Bildhauer Gian Martino Baini ein Vertrag abgeschlossen. Allein war die Sache bisher nur langsam vor sich gegangen, so kam sie nun vollends in's Stocken: wieder unterblieb die Ausführung, offenbar weil es am rechten Eifer fehlte. Da kam 1690 der öfters genannte Pater Resta nach Correggio und be-Auch Correggio war ohne Zweifel zu dem Gipfel trieb seinerseits - wir wissen schon, ebensowol ans Verehrung für den Meister, als aus der besonderen Absicht seine Zeichnungen an den die Madonna des hl. Hieronymus, der Magda- Mann zu bringen - die Herstellung eines Denklena, der Leda und der Dauae sind nicht denk- mals. Allein auch seine Anstrengungen waren bar. Allein der kleinere Krels, darin sowol seine erfolglos, und die Büste des Correggio, die er eigene Anschauung, als die Kunst überhaupt, zu jenem Zweck um 40 Sendi hatte aufertigen

lassen und vergeblich dem Stadtrathe ange-|faltigkeit eines in verschiedene Momente sich des Meisters, als man die Kapelle mit seinem stimmten Moment; die ganze Schaar der bei-Begräbnisse niederriss, »in geringer Entfernung« an einem anderen Orte beigesetzt wurden; dienicht einmal unbedenklich ist (che parte ha veduto, parte ha sentito da chi vede). Auch in einer salten kleinen Chroniks wird gemeldet, dass die Gebeine im J. 1641 an einen anderen Platz verbracht worden seien. Von den gefundenen Ueberresten, welche, »wie aus vielen Beweisen überzeugend hervorgekes, dem grossen Künstler angehörten, sandte die Behörde von Correggio den Schädel an die Akademie von Modena, wo er noch heute anfbewahrt wird, während die übrigen Gebeine in Correggio in einer Urne im Stadthause verblieben. Neuerdings geht man in Parma damit um, dem Meister eine Statue zu errichten. So soll das Mythische, das seinem Leben und Wirken immer anling, nun auch in Stein noch verewigt werden, da uns kein Abbild seiner Gestalt erhalten ist.

Auch nicht in Schülern, die sich ihm unmittelbar angeschlossen hätten, hat Correggio sein Andenken hinterlassen. Es war schon die Rede von dem grossen Einfluss, den seine Kunstweise auf die folgenden Epochen ausübte; allein seine Charakteristik wird ergeben, dass er eine Schule im eigentlichen und nächsten Sinne des Wortes nicht bilden konnte. Unmittelbare Elnwirkung hat er indessen unter den Mitlebeuden insbesondere getibt auf Franz. Mazzola (Parmigianino). Franc. Maria Rondani, Michelangelo Anselmi, den wenig gekannten Girolamo Bedolli, Giorgio Gandino, Bernardino Gatti, gen. Sojaro. Auch Girolamo da Carpi, Fed. Baroccio, Niccolò dell' Abbate, die Procaccini gingen in seinen Spuren. Als Schüler aber im weiteren Sinne, die von ihm das Vorbild für eine weitverbreitete Kunst empfingen, jedoch freilich nur einen Theil von ihm zu fassen vermochten, haben wir das siebzehnte Jahrh., soweit es unter dem Einflusse der Caracci steht, und namentlich das achtzehnte kennen gelernt.

### XXVIII. Charakteristik.

Blicken wir zurlick auf die gemeinsamen Merkmale, welche Correggio's Schaffen kennzeiehnen. so finden wir vor Allem, dass die Vorstellungen. darin sich seine Kunst bewegt, durchweg einen einfachen, in Einem Grundzuge beschlossenen trasten und schildert nicht die entgegenge-Charakter haben. Ob er seine Vorwilrfe der biblischen Geschichte oder der klassischen Mythe Momente, welche tiefer in den Kampf und entnimmt: immer schildert er schlichte Vorgänge, Zwiespalt desselben eingehen.

Moyer, Künstler-Lexikon, I.

boten hatte, sendete er 1705 seinem Neffen, ausbreitenden Inhaltes. Selbst in seinen grosdem Bischof Resta von Tortosa. Endlich suchte sen, figuren- und gruppenreichen Darstellungen man 1786 wenigstens die Gebeine des berithmten ist immer nur ein einfacher Inhalt von durchaus Todten anf; doch bleibt ungewiss, ob man wirk- einheitlicher Natur ausgesprochen. Die Himlich die seinigen gefunden. Schon jene Stelle melfahrt Jesu in S. Giovanni, die Himmelfahrt der Cronaca Zuccardi berichtet, dass die Reste Mariä im Dome: beide schildern nur diesen bewohnenden Engel, Heiligen, Apostel und Kirchenväter sind lediglich der begleitende Chor. ser ist wol näher bezeichnet, aber nur nach der der mit seinen mannigfachen Stimmen in den Erzählung eines Dritten, dessen Augenzeugniss angeschlagenen Grundton einstimmt. Nirgends eine Gruppe, die noch eine andere, eine selbständige Empfindung ausprägte; alle sind im Ausdruck, in der Bewegung nur auf den eigentlichen Vorgang bezogen. Gleicherweise fehlt es an einer architektonischen, das Ganze in verschiedene Darstellungen gliedernden Eintheilung, wie sie sonst in grösseren monnmentalen Malereien damals gebräuchlich war; die ganze Kuppel ist wie Ein grosses Bild behandelt. Und wenn Correggio im Nonnenkloster S. Paolo den ihm gegebenen Stoff in eine Reihe von Bildern auseinanderlegt, so spricht er doch in allen mit spielender Mannigfaltigkeit, ohne eine tiefere Verbindung zu suchen, dieselhe Grundstimmung aus. Dieselbe Elnfachheit des Gedankens zeigt sich in den Altartafeln sowie in den mythologischen Werken des Meisters. Wenn der Maler einmal, wie in der Leda, verschiedene Momente zu schildern scheint, so ist doch das Ganze in Einer Empfindung beschlossen und schildert diese nur auf verschiedenen Stufen.

> Allein auch dem Umfange nach ist das Feld seiner Vorstellungen ein eng begrenztes. Unzweifelhaft war sein Gesichtskreis, gleichwie sein Leben still und klein verlief, ein beschränkter. Correggio nahm nur geringen Autheil an der erweiterten Bildung seines Zeitalters und stand nicht, wie Rafael und Michelangelo, im Mittelpunkte der die alte und neue Welt umfassenden humanistischen Interessen; weit weniger als iene Meister gab er den Ideen Ausdruck, welche das Jahrh. bewegten. Auch seine eigene Einbildungskraft hatte den reichen Zug nicht, der seine grossen Zeitgenossen kennzeichnet. Man könnte den Meister arm an Erfindung nennen, wenn man unter Erfindung die Fähigkeit versteht, verschiedenartige Vorstellungen in mannigfaltigen Formen bildlich auszuprägen. Erfindung hatte er, sofern er für seine Figuren, ihre Gruppirung, ihre Geberden und Bewegungen einen unerschöpflichen Reichthum von Motiven besass. Aber einen gedankenreichen Inhalt zur Ercheinung zu bringen, das lag nicht in seinen Mitteln.

Daher bewegt er sich auch nicht in Konsetzten Züge des Lebens. Namentlich nicht jene ohne verwickelte Beziehungen, ohne die Mannig- sich einmal in solchen Vorgängen - wie sie da-

mals iusbesondere die Leidensgeschichte Jesu Stoffen ein innerliches Verhältniss ein, und erund die Schicksale der Märtyrer boten -, so gelingt ihm, wie wir gesehen, das Furchtbare und Erschütternde nicht. Wol weiss er in Schmerzenszuständen von innerlichem Charakter ein tiefes Leiden zu ergreifendem Ausdruck zu bringen; aber nur sofern es den vernichtenden Moment schon hinter sich hat, wie in der Maria im Ecce Homo und in der Kreuzabnahme, oder sofern es demselben als Erwartung vorangeht, wie im Heiland im Gebet auf dem Oelberg. Die tragische Katastrophe selber, den zerschmetternden Eintritt des Schicksals, dies zu schildern ist dem Meister nicht gegeben. Es kaun das sonderbar erscheiuen, da er in so hohem Grade fähig ist, im körperlichen Leben die Bewegung der Seele zu versinnlichen, doch ein Anderes ist die Erschütterung des Geistes, welche mit vernichtender Kraft in der Sinnlickkeit sich ausseiner Natur.

die Erscheinung bricht, so wenig schildert er denjenigen, der sie überragt. Das Grosse und Erden Aposteln und Evangelisten der Kuppeln zu Körperbildungen, weniger im Ausdruck der Be- Wirkung. geisterung, welche der himmlische Vorgaug er- worauf sich Michelangelo so wol versteht heftiger Erregtheit ihre stille Tiefe bewahrt.

Daher ist es nur eine bestimmte Stufenleiter von Empfindungen, die er vollkommen zum Ausdruck bringt. Freude und Lust des Daseins, sofern sie in ungebrocheuer Erscheinung unbefangen sich ausprägt, von der Heiterkeit stillen Gennsses bis zum Jubel einer liber das Irdische sich wegschwingenden Seligkeit, weder im Streite mit dunkeln Leidenschaften noch im Kontrast mit einer widerstrebenden Wirklichkeit: das ist der Gegenstand seiner Kunst. Was seine Gestalten beseelt, ist zmneist nur dieses Gliick des blossen Dascins; ein Leben, das keine Noth und Anstrengung kennt and ohne errungen zu sein, ohne auf ein fernes Ziel hinauszuweisen, in sich selber und seiner so wie ihm der Meister der Anmuth zu heissen. Gegenwart befriedigt ist. Indem der Meister

reicht so in der Darstellung jene Verbindung von Wahrheit und Reiz, die seinen Werken eine hinreissende Wirkung verleiht. Es ist nichts Fremdes and Mühsames in ihnen, nichts von dem Zwang der Arbeit, der aus der Bewältigung eines spröden oder widerstrebeuden Gegenstandes immer noch hervorblickt. Auch nichts Gleichgilltiges; keine von jenen Paradefiguren. zu denen auch hervorragende Meister greifen, um einem schwer zu belebenden Stoff wenigstens durch schmlickende Zuthaten aufzuhelfen. Vielmehr nehmen die Nebenfiguren lebhaften Autheil an dem eigentlichen Vorgange und sind mitergriffen von der Seele desselben. Daher haben die Heiligen, welche seinen Madonnen beigegeben sind, weder ein aufgeregtes Scheinleben, noch jene stille, etwas einförmige Feierlickkeit, welche bei den Florentinern sowol als spricht. Diese negative Seite der Erscheinung, bei den Venezianern nicht selten sieh fiudet: welche das Tragische mit sieh bringt, widerstrebt gebricht es ihnen hisweilen an männlicher Würde, so hat das andere Gründe. Weiterhin So wenig er aber den Geist schildert, welcher strömt jenes frohe Leben in die Engel und Genien aus, welche Correggio seinen Göttern und Menschen beizugeben fast niemals verhabene gelingt ihm nur gelegentlich, als Mo- säumt: bald einzeln, bald schaarenweise, je ment einer Darstellung, die ihrem Wesen nach nachdem es gilt ein stilles trauliches Lebensanderer Art ist und nur nach einer Seite hin glück oder den Jubel des Himmels zu schildern. eine gewisse Feierlichkeit miterfordert. So in Diese Einheit des Inhalts, welche in den verschiedenen Gestalten verschieden, immer aber Parma. Und hier liegt das Grosse namentlich in nach dem Einen Grundtone wiederklingt, gibt der Klihnheit der Bewegungen, der Wucht der den Bildern eine geschlosseue und eindringende

Leicht begreift sich, wie mit solchem Inhalte regen soll. Hierin weiss Correggio, wie wir an die übrigen Eigenschaften des Meisters nahe zuder Domkuppel geschen, die richtige Mitte, das sammenhängen. Die Freude des Lebens, welche erforderliche Maß von Ruhe in der Bewegtheit sich abseits hält sowol von dem gewöhnlichen Kampf der Wirklichkeit als von den Konflikten nicht zu treffen. In der Beherrschung des Kör- eines die Welt tiefer erfassenden Geistes, hat pers ist er nicht minder gewaltig als dieser; einen zarten, einen weiblichen und idyllischen allein weit weniger vermochte er in den wuch- | Zng; sie verzichtet auf die Strenge, aber auch tigen Formen die zwingeude Macht einer grossen auf die Herbigkeit, welche das männliche Eie-Seele auszusprechen, einer Natur, die auch in ment in einseitiger Ausbildung mit sich bringt. Doch hat sie sich desshalb von der Welt nicht abgewendet und versinkt nicht in die träumerische Ruhe selbstgenilgsamer Schönheit. Einen durchaus weltlichen Charakter hat vielmehr diese Kunst, und das Leben fasst sie nicht in der Ruhe, sondern ningekehrt mitten in der Bewegung, und zwar in der vollsten Freiheit derselben. Ebendesshalb bildet die Anmuth eiu wesentliches Moment ihres Charakters. Frendig empfundenes Leben, erfasst in seinem heiteren Strom von Innen nach Aussen, darin es seinen Einklang mit der Welt verkfindet und mit freuudlichem Entgegenkommen auch den spröden Sinn gewinnt : das vermochte Correggio wie kein Zweiter zu schildern. Keinem ziemt daher

Ein anderes Merkmal noch liegt nahe, das die dergestalt schild rt , was in ihm selber als Em- Wirkaug seiner Bilder wesentlich mitbestimmt, nfindung des Lebens liegt, nimmt er zu seinen Es ist der Reiz der äusseren Erscheinung,

der meist jugendlichen Gestalten und ihrer i Formen nicht minder gross, wie Michelangelo blühenden oder zur vollen Reife entwickelten Glieder. Die Malerei besitzt die Mittel, anch die unschönen oder verkümmerten Formen einer hart udtgenommenen Natur in kflustlerischem Lichte erscheinen zu lassen, und oft verhält sich der Inhalt, den sie schildert, gleichgültig oder gar widersprechend zur körperlichen Erscheinung. Auf diese Kunst des Kontrastes geht aber Correggio nicht aus; höchstens liesse sich ein Anklang daran in Der Nacht finden, da hier im Gegensatze zu den gewöhnlichen Typen der Hirten die zanberische Macht der Beleuchtung um so mehr hervertritt. Zumeist ist das innere Leben, das der Meister zum Ausdruck bringt, in natürlichem Einklaug mit der schößen Hille, oder vielmehr, es erfordert diese, es ist Eins mit dieser Formenschönheit des Leibes und nur in und wit ihr vorhanden. Der Inhalt dieser Gestalten ist nur denkbar, nur gegenwärtig in dieser reizvollen Erscheinung. Das siehert ihm eben die volle Wirkung des Lebens, dass er auf dem schwebenden Uebergange aus der Tiefe des Innern in die änssere Natur erfasst uml festgehalten ist; das Innerliche Ideibt in flüssiger Bewegung, indem die Seele in den Leib der Form hinausdrängt, die Form, von der Empfindung ganz durchdrungen, in die Seele zurliekleitet. In dieser Bewegung liegt das Wesen des Reizes. Der Anmuth den Charakter des Reizes zu geben, auch dies war nuserem Meister eigenthlimlich.

Die Formensehönheit aber, welche Correggio's Gestalten kennzeichnet, bernht keineswegs auf einem Inbegriff abgezogener, nach einem gewissen Kanon gebildeter Regelu. Der Künstler weiss nichts von einem solchen durch länternde Vergleichung festgesetzten Maß; weder sucht er es durch eigene Anstrengung, noch - wie die Meisten seiner Zeitgenossen - durch das schulende Vorbild der Antike. Sondern einfach gibt er den anmuthigen Typus, den er in seiner Heimat vorfindet, in voller Natürlichkelt des Lebens. Dies freilich mit jenem schöuferischen Sinu, welche die Naturform in ihrer Reinheit, frei von den Mängeln der Realität, zu schauen und gleichsam ans ihrer inneren Kraft nen herzustellen vermag. Dabei bleibt aber die anziehende Wahrheit der individuell durchgebildeten Form erhalten. Das gibt den Gestalten Correggio's einen so zwingenden Zug : sie haben das Frische, das Angenbliekliche der Natur und tragen doch das ideale Gepräge einer in sich geklärten Welt.

Dieser Typus, der vor Allem in den Frauen und Kindern zu seinem rechten Ausstrack kommt. hat vorwiegend den Charakter des Lieblichen, ohne sich in das Zierliche zu verlieren. Davor behütet ihn sehon die gesnude schwellende Fülle, doch innerhalb eines anmuthigen Maßes bleibt.

und Rafael in der ihrigen: in seiner Anschaunng ist nichts Kleines, nichts von dem tändelnden Reiz des Niedlichen. Von besonderer Art, nur ihm eigen und ohne die geringste Verwandtschaft mit der Antike ist der Tynus seiner Frauen köpfe. Das rundliche Oval, die stark gewölbten, weit getrennten Augen mit den geschwungenen Branen, die kleine feingebildete Nase, der zum Lächeln geschaffene Mund, das zarte Kinn, das in die vollen Wangen mit einer Wellenlinie illergeht: diese ganze Form hat alle Eigenschaften des Liehreizes und entspricht den Empfindungen, welche Correggio's Gestalten heseelen. Möglich, dass er das Motiv zu seinen Franciköpfen, die häufig eine nahe Verwandtschaft zeigen, in seiner Gattin fand; allein wie die Knnst des Meisters es schöpferisch umlüldete, bezengt hinlänglich der Einklang dieser Köjde mit dem ganzen Charakter der Darstellung.

Von einer etwas gleichgültigen Schönheit sind dagegen næistens die Männerfignren, wenngleich dieselben, auch von Künstlern, nicht minder bewundert worden sind. Wie sie Correggio zu beleben wusste, indem er sie mit der Hauptgruppe in innere Verbindung setzte, ist oben bemerkt. Allein an sich fehlt ihnen jene charaktervolle Durchhildung, jene getragene Einfachheit, welche Michelangelo immer, nicht selten anch Tizian und Rafael ihren Männergestalten zu geben wussten. Auch in der Form fehlt diese strengere Ausbildung des Männlichen. Es hängt dies mit der malerischen Auschauung des Meisters zusammen, welche eine allzu grosse Strammheit der Bewegung, eine in's Einzelne gehende Ansführung des Muskelwesens nicht zulässt. Uelerhampt verträgt sieh die gebogene und geschwungene Linie, welche ein nothwendiges Ergebniss dieser Anschannng ist, nicht mit der Herhigkeit einer strengen Formgebung, während sie dem weicheren wellenartigen Ban der Franen und Kinder trefflich sieh anjasst. Wie gut sich der Klinstler auf die Bildung der letzteren verstand, haben wir schon gesehen. Nield bloss in der Form, auch im Ausdruck, in der Bewegung und Gruppirung hat kein Maler das Kindliche. seine sinnliche Unschuld und Lebenslust, so zu schildern verstanden wie er; und alle die lustigen Genien und Engel des 17. und 18. Jahrh., von denen heute noch Kirchen und Schlösser erfüllt sind, verrathen ihre Abkunft in gerader Linie von den Putten Correggia's.

Gleichviel nun, ob die Gestalten des Meisters der christlichen oder der heidnischen Geschichte entnommen sind, sie haben immer deuselben Charakter blühenden, jugendlich frohen Lebens. In seinen Madonnen ist der gleiche Liebreiz wie in seinen Frauen aus Jupiter's Liebesgeschichten, dieselhe Annuth der Form und Bewegung, und die in Verbindung mit dem feinen Gliederbau ihr Lächeln, das mit stillem Entzücken die unerschöjfliche Liebe zum Kinde ausdrückt, ver-Zudem sieht in seiner Weise der Meister die räth dieselbe Tiefe der Zärtlichkeit, wie dasjenige der Danae, das die silsse Erwartung be-Liener Einflüsse, eine von der Antike wesentlich geisterter Lust begleitet. Und ob die Genien die muthwilligen Genossen solcher Liebesszenen sind oder um die thronende Jungfrau den heiteren Reigen bilden, immer lst es dieselbe zu Scherz und Lust versammelte Schaar. Man kann es tadeln, das dem Maler jeglicher Stoff, das Christenthum nicht minder wie die griechische Sage, nur zu unbefangener Acusserung soleher Lebensfrende Anlass gegeben. Von kirchlicher Feierliehkeit ist, die Madonna des hl. Franziskus, sein erstes Jugendwerk, ausgenommen, auch in seinen Altartafeln nichts zu spitren, und Tiefe der religiösen Empfindung oder den Ausdruck einer das Menschliche übersteigenden Göttlichkeit wird man in keiner seiner christlichen Gestalten finden. Unternimmt er es den Heiland in seinen schweren Leidensmomenten zu schildern, so erregen diese Figuren wol ein tief menschliches Mitgeflihl, aber nichts weniger als den Schauer der Ehrfurcht. Insbesondere aber machen seine Madonnen wie seine Jesuskinder keinerlei Anspruch auf einen göttlichen Beruf, noch geben sie sich den Ausdruck einer in das Ueberweltliche ragenden Seele.

Kein Zweifel, diese Verweltlichung des Christenthums, welche überhaupt im Wesen der Renaissance lag, hat sich in keinem Meister derselben so gründlich und so entschieden vollzogen, als in Correggio. Diese merkwürdige Thatsache näher zu würdigen, gehört wesentlich zur Kenntniss des Meisters.

Dass dem so sel, dass Correggio das Christliche, den damals nuch lebendigen Inhalt des religiösen Bewnsstseins, in der klinstlerischen Darstellung noch mehr verweltlicht habe als Michelangelo und Rafael, kann zunächst befremdend erscheinen. Denn weit weniger hatte er jedenfalls von jener humanistischen Bildung, welche mit der Erweiterung des Geistes die Schranken der religiösen Vorstellung einriss; auch fehlte ihm das vertranliche Verhältniss zur Antike, das jene Meister In Rom eingegangen hatten. Die Einflüsse des Alterthums hatte er aufgenommen, soweit davon das ganze Leben damals durchdringen war; soweit sie ihn aber in seiner Kunst zu fördern vermochten, durch die Schule des Mantegna empfangen. Eigene Studien nach der Antike hatte er nach den Lehrjahren wol kaum mehr gemacht, von ihrer Anschauungsweise nur durch dritte Hand Kenntniss erhalten. Er nahm daher zu ihr eine freiere Stellung ein, ohne doch der Vortheile ihrer allgemeinen Einwirkung zu entbehren. Ueberdies sicherte ihm seine eigene Natur der Antike gegenüber eine entschiedene Selbständigkeit. Verwandt mit ihr war ihm die Freude an der Er-

verschiedene ist.

Rafael und Michelangelo dagegen hatten sich viel mit dem Alterthum beschäftigt, jeder in die Kunst des Zeitalters tiefer es aufgenommen; beide blieben mit ihm in fortwährender Bertihrung, auch wenn sie nicht unter seinem unmittelbaren Einfluss standen. Dadurch aber musste ihnen der Gegensatz dieser heidnischen zur christlichen Welt deutlich in's Bewusstsein treten. Daher wol kam es hauptsächlich, dass sie in der Darstellung christlicher Stoffe den Ausdruck des Heiligen, Göttlichen zu retten suchten. Zudem lebten sie im Mittelpunkte der kirchlichen Macht; hier musste, auch inmitten änsserer und innerer Umwälzungen, die kirchliche Kunst einen grossen und felerlichen Charakter zu bewahren streben. Mit Elnem Worte : sie verhielten sich zu der heiligen Geschiehte nicht naiv. Ihr innerer Zusammenhang mit diesen Dingen, mit der christlichen Empfindungsweise war so gut wie vollständig gelöst; aber Maria musste noch immer die göttliche Jungfrau sein und das Kind in seinen Zügen den Beruf des Welterlösers verkilnden. Gelang es auch nicht mehr diesen Gestalten eine heilige ahnungsvolle Weihe zu verleihen, so liess sich ihnen doch der Ausdruck bedeutsamer Grösse oder einer das Menschliche überragenden Schönheit geben.

In ganz anderem Falle befand sich Correggio. Ihn hinderte nichts, auch für kirchliche Zwecke die heiligen Gegenstände ganz so wie seine kilnstlerische Natur ihn antrieb zu behandeln, ohne jeden Hintergedanken, ohne jene Absicht den überweltlichen Charakter anszusprechen. welche z. B. Rafael's Transfiguration kennzeichnet. Er stand nicht in jenem näheren Verhältniss zur Antike, das zugleich zum Gegensatz wurde; ebenso war er dem Kampfe, den die Kirche zu bestehen hatte, ferner gerückt. Und so zeigt Correggio ganz unbefangen, wie weit in ihm die Kunst mit den religiösen Stoffen und ihrer helligen Bedeutung fertig geworden war. Indem er ihnen gegenilber den lediglich kilnstlerischen Standpunkt einnimmt, vollzieht er in der Malerei unabsichtlich die Auflösung des Glaubens, des kirchliehen Christenthums. Er, im engsten Kreise aufgewachsen uud somit, sollte man glanben, der althergebrachten Macht kirchlicher Vorstellungen noch unterworfen, gerade Er zeigt sich von ihnen vollständig losgelöst und behandelt ihre Stoffe wie rein menschliche, in natürlicher Erscheinung, deren ideale Bedeutung lediglich auf dem Zauber ihrer Schönheit beruht. Iu ihm that daher die Kunst der Blütezeit den letzten und entscheidenden Schritt zur Loslösung von den scheinung, darin das innere Leben unbefangen Schranken des kirchlichen Glaubens, von der zu Tage tritt; ganz verschieden jedoch von der Jenseitigkeit der christlichen Gestalten. Drückt Kunst des Alterthums war seine rein malerische sie noch eln Göttliches aus, so besteht dies nur Anschauung. Daher auch seine Behandlung der in dem geläuterten Reiz, dessen die menschliche Körperform wie der Gewandung, unbeschadet Natur überhaupt, ohne Bezug auf ein göttliches Klinstlers fähig ist.

So erklärt sich, dass seine Madoupen demselben Geschiechte angehören, wie seine Frauen ans den griechischen Liebessagen, dass seine Christkinder von dem gleichen weltlichen Muthwillen erfillit sind, wie die heidnischen Genien und Amoretten. Auch in den beigegebenen Heiligen versucht der Maier mit nichten die Innigkeit der Anbetung oder das Bewusstsein ihres hohen Berufs auszudrücken. Bei ailer weitiichen Schönheit denten dagegen Rafaei's und Micheiangelo's christliche Figuren über die Natur hinaus auf einen übermenschlichen Inhalt. Dieser Auffassung soil ihr Werth nicht bestritten werden; allein läugnen lässt sich nicht, dass Correggio die Schönheit dieser Stoffe so erfasst, wie die fortschreitende Kuust sie folgerichtig erfassen musste. Er versinnlicht diese Welt idealer Vorsteilungen als das was sie nunmehr wirklich ist: als ein Bild von immer wiederkehrenden Beziehungen des menschlichen Lebens. Er thut damit was jede Kunst thut, die ihre Höhe erreicht: indem sie die Auflösung der religiösen Formen vollzieht, an deren Darsteilung sie sich berangebildet hat. Die Auflösung aber der christlichen Vorstellungen, welche die Malerei ausführt, greift tiefer als diejenige der griechischen Götterwelt durch die antike Plastik. Denn filr die aiten Götter war die Verweltlichung im plastischen Leib vou vornherein eine Bedingung des Daseins: sie kanaten keine den Körper verläugnende Geistigkeit. Der Inhalt des christlicheu Bewusstseins wollte rein geistigen Ursprungs, liber Natur und Wirklichkeit ganz hinaus sein, währeud er doch unter der Decke mit bildlichen Vorstellungen behaftet war. Indem ihm nun aus diesen die Kunst seinen meuschiichen und natilrlichen Leib biidete, du musste sie, um die christlichen Wesen aus ienem woikenhaften Jenseits herabzuhoien, sie erst recht in die Wärme und Gegenwart des sinnlichen Lebens einführen. Eine solche Darstellung aber entspricht insbesondere den Bedingungen der Malerei. Correggio war es, der unter den italienischen Malern diese Versinnlichung der christlichen Ideaiweit vollständig ansführte, indem er zugleich die Maierei zu ihren ietzten Folgen ausbildete

Beides traf nothwendig zusammen. Erst wenn die Malerei alle Bedingungen erfüllt, weiche ihr Wesen ausmachen, wird sie die religiösen Figuren in das sinnliche Dasein ganz liberfiliren; daher dies später auch die grössten nordischen Maler, Rubens und Rembrandt, gethan haben. Es ist ein gauz natlirlieher Prozess: indem die Kunst die höchste Stufe ihrer Ausbil-

Jenseits, in der veredeluden Vorstellung des Jes, auch den unmittelbaren Schein der Dinge, ihr fillchtiges sinnliches Dasein zu erfasseu. die innere Macht des Lebens auch darin zu vergegenwärtigen. Und so verleiht sie nothwendig auch den ideairn Stoffen die Wärme und Fille des sinnlichen Leibes.

> Dies zu thun fühlte Correggio sich um so mehr getrieben, als der eigentliche Gegenstand seiner Kunst, das was ihren Inhait ansmachte, das Leben als die Freude des Daseins, auch des sinnlichen, war. Zwar vermag die Malerei mehr wie iede audere Knust auch Schmerz und Zerstörung in sinnlicher Wahrheit darzusteilen; und dass Correggio, wenn er es unternahm solche Stoffe zu behandeln, in ihrer realistischen Schilderung seibst das Uebermass nicht scheute, haben wir früher gesehen. Allein der rnhige und heitere Einklang des Lebensinhaltes mit der sinnlichen Erscheinung, das war der Kreis der Vorstellungen, darin seine Kunst das Höchste erreichte. Daher die Freude am Sinnenleben. welche Correggio's Bilder verklinden, und der voiiendete Ausdruck von Empfindungen, vou menschlichen Beziehungen, welche auf dieser Freude beruhen. Dahin gehört vor Ailem die ingendliche Mutter mit allen Zügen liebreizender Anmuth, im Spiel mit dem Kinde: die Unschnid der heitersten Sinnlichkeit; danu Magdalena, schon mit dem Anflug weitlicher Lust, aber liber aile Schuld und Reue erhoben durch die unbefangenste Schönheit, wie in der Madonua des hl. Hieronymus; oder wenn sie Busse thut, auch dann noch in stiller Einsamkeit von allem Zauber umflosseu. Feiert aber Correggio ein Ereigniss, das lauter Jubel und Seligkeit mit sich bringt, da vergegenwärtigt er es, auch wenn es als Himmeifahrt Jesu oder Mariä dem Jenseits angehört, mit ailen Mittein einer durch die Begelsterung des Daseins gesteigerten Sinnlichkeit. Das sind ieue auf- und abfluthenden Engel- und Heiligenschaaren.

Wie tief die Darstellung der sinnlichen Seite der Schönheit und des Lebens in Correggio's Kunst liegt, beweisen in anderer Art seine mythologischen Gemäide. Ihm geullgt nicht die blosse Schilderung nackter Formenschönheit, wie sie nicht seiten Tizian, bisweilen auch Rafaei zum Vorwurf nahm. Sondern das blühende Weib in sinnlicher Erregung. bereit Seele und Leib in Liebe hinzugeben, ihr Leben in diesem Einen Moment zur höchsten Lust des Daseins zu steigern, das schien ihm der sorgsamsten Darstellung nicht minder würdig. als die Jungfrau mit dem Erlöser. Wie sehr ihm soiche Bilder gelangen, ist schon früher besprochen. Ganz verkehrt wäre die Wahl soicher Stoffe oder gar die Meisterschaft, mit der er sie dnug erreicht, d. h. alle Mittel besitzt und be- behandelte, dem Künstler zum Vorwurf zu maherrscht, ihren Gebilden den vollen Schein der chen. Correggio geht niemals auf sinuliche Rei-Natur zu geben, prägt sie nothwendig was sie zung aus, und wer sie vor seinen Bildern empfiugestaltet in dieser naturvollen Weise aus. Im det, hat dies seinem eigenen heisseu Sinne zuzu-Charakter der Malerei insbesondere aber liegt schreiben; wir werden noch schen, wie er durch



das ächte Künstlerische seiner Darstellung auch | Lebens hindrängenden Richtung des Zeitaldiese simuliche Welt in das Ideale erhob. Vor ters. Allem aber ist zu bedenken, dass er mit solchen Bildern nur vollzog, was in der Malerei selbst als lbr letztes Zlel lag, ludem diese Kunst - neben der Form der Dinge und dem Ansdruck der Seele - zugleich den sinnlichen Scheln festhält, bringt sie in diesem nicht minder das Innenleben des geschilderten Vorgangs zu Tage. Dann aber kann sie auch den Moment nicht ausschliessen, wo die Seele in der Sinnlichkeit ganz aufgegangen und in der Steigerung derselbeu zur höchsten Kraft und Lust des Daseins mit ihr zusammentrifft. Hier lst ja dieser sinnliche Schein - weit entfernt der blinde Ausdruck eines rohen Triebes zu sein - vielmehr dessen Gegentheil: vergeistigt, vom inneren Leben darchdrungen und ebendesshalb zu seiner höchsten Schönheit gesteigert. Eine Schönheit und Lust der Sinnlichkeit ohne Schuld und Reue: die Fabel von der Vertreibung aus dem Paradiese kennt sie nicht. In dieser Auffassung berlihrt sich Correggio ebenso mit der Antike, wie er sich von der ehristlichen Vorstellung entfernt; doch ist er nicht minder modern, indem er das volle Mitleben der Seele zum Ansdruck bringt. Zugleich erreicht hier die Malerel eine ihrer höchsten Wirkungen.

llier auch zelgt sich am deutlichsten jene Eigenschaft des Meisters, welche schon Kugler hervorgehoben (Geschichte der Malerei. 2. Ausg. II. S. 9) : die Fählgkeit des Ausdrucks gestelgerter Empfindung, der tieferen Seelenerregning. Dies ist nicht so zu verstehen, wie wenn der Maler Gemüthsbewegungen schilderte, deren Prozess, seiner Natur nach Innerlich, nur ahnungsvoll aus der Erscheinung hervorleuchte. Leben, dessen Inhalt vollständig in die Slnullchkeit heraustritt, aber anch diese in tiefer Erregnng erhält (eigenthümlich spricht sich dies auch ans in der ansdrucksvollen Bewegtheit seiner Hände . Das ist wieder das Malerische : die Erscheinung, in welcher der Inhalt sich nicht zu Körper beide in Fluss und Bewegung erhält. Man mag dies wol, wie Burckhardt gethan, bewegtes Leben in sinnlich reizender Form nenneu; ullein eben dies war für des Meisters Anschildern unternahm, und nichts ungerechter als ihm unterschieben, dass er gleichgültig jeglichen in Allem, was er erfnsste, fand er jene gesteigerte Lebenslust, die ihren wahren Ausdruck nur in jener Form fand. Die tiefe Berech-

Man sicht, wie die Eigenthilmlichkeit des Meisters in nahem Zusammenhange steht mit der Ausbildung des Malerischen, welche sich als eine bestimmte Entwickelung der modernen Kunst in Ihm vollzicht. Dass er von gewissen architektonischen und plastischen Gesetzen sich lossagte, welche bislang den Charakter der Malerei bestimmt hatten, ergab schon der Verlauf der Darstellung. Damit aber hat er nichts weiter gethan als der Malerei zu ihrem vollen Rechte verholfen, und nichts ist irrthimlicher, als ans diesem Gesichtspunkte von ihm den Anfang des Kunstverfalls abzuleiten. Allerdings ist jene Loslösung von den Gesetzen der architektonischen und plastischen Auordnung, sofern sie die Grundlage der monnmentalen Kunst bilden, dennoch ein Verlust. Der Zusammenhang der drei Schwesterkünste auch in diesem Sinne, dass jede gewisse Eigenschaften der beiden anderen in sich vereinigt, bezeichnet zu allen Zeiten iene Gesammtblüte der Knnst. welche in monumentalem Sinne die Ideale der Epochen versinnlicht. Allein es liegt in der Natur der Malerei, dass gerade sie, an solchem Bande festgehalten, ihre höchste Blüte nicht erreicht. Daher vollzieht sie jene Loslösung, gibt aber für die Kunst überhaupt Manches auf , iudem sie für sich Vieles gewinnt. Nur in diesem Sinne lässt sich sagen, dass ihre Ankunft auf dem Gipfel zugleich der erste Schritt zum Herabstelgen sei. Denn unter jener Loslösung leidet bald auch sie selber. Auf jenem Höhepunkte aber, da sie eben ihre volle Selbständigkeit erreicht, steht sie in dem glücklichen Angenblick ihrer Blüte, welche für jenen einzigen Verlust Sondern was der Maler darstellt, ist gesteigertes monnmentaler Feierlichkeit reichlichen Ersatz gewährt.

Correggio zuerst machte in Italien Ernst mit dem Prinzip, dass die Mulerei auf der Fläche die volle Ausdehnung des Runms der Tiefe nach darzustellen habe. Zwar waren längst schon vor ihm die Regeln der perspektivischen fester Form bernhigt hat, sondern auf dem Verkfirzung, auch der Abtönung der Dinge in schwebenden Uebergange nus der Seele in den Licht und Luft ausgeübt worden. Allein letztere, die malerische Perspektive, hat erst Er zu ihren letzten Folgen ausgebildet. Zunächst bewog ihn die Darstellung der Formen unter den bestimmten Bedingungen ihres Scheinens in Licht und schannig der Inhalt der Welt, soweit er sie zu Luft zu einer anderen Anordnung und Gruppirung der Figuren, als vor ihm gebräneldich gewesen. Bisher hatte man, auch wenn die Figufremden »Inhalt» als änsserlichen Anlass für ren der Tiefe zu vertheilt waren, sie doch nach seine künstlerischen Zwecke ergriffen. Sondern einer gewissen Symmetrie, immer mehrere auf elnem and demselben Plane angeordnet and so durch das Nebeneinander der Gruppirung die Vertiefung beschränkt. Dadnrch konnte man der tigung einer solehen Auffassung lag sowol in Komposition einen wol gemessenen Rythmus der nothwendigen Entwickelung, welche die der Linien geben, der mit der Festigkeit des ar-Malerei genommen, als in der weltlichen, zur chitektonischen Bans noch Manches von dem harmonischen Schönhelt auch des äusseren schöuen Fluss der plastischen Kunst hatte. Diesen Linlenrythmus gibt Correggio zwar nicht sieherheit und seine breite Modellirung, welche ganz auf, aber er stellt ihn in die zweite Linie hinter ein anderes Prinzip der Harmonie. Es erhellt von selbst: sollen die Figuren jede tänschend auf einem underen Plane im vertieften Raume ersebeinen, so hat das Auge kein Bedürfniss mehr, thre Linien wieder auf einem und demselben Plane zu einem Ganzen zusammenzufassen.

Nach demselben Gesetze behandelt der Meister die einzelne Figur für sieh. Alle seine Gestalten haben eine grössere oder geringere Bewegtheit, eine Ungebundenheit der Geberden und Stellungen, eine kontrastirende Mannigfaltigkeit in der Haltung der Glieder (entsprechend der Mannigfaltigkeit in der Anordnung des Ganzen), welche sich neben ihm nur noch in Michelangelo findet. Beide Meister übersehreiten hierin das ruhige Gleichmass, welches die Florentiner und Rafael einhalten; hierin lag auch der malerische Zug, welcher Michelangelo kennzeichnet, nur dass dieser in der anatomischen Durchbildung der Einzelformen Plastiker blieb. Mit dieser Bewegtheit war die Strenge der Linie auch in der einzelnen Figur gebrochen; im Einklang mit dem Fluss der Bewegung herrschte bel Correggio so sehr die geschwungene Linie vor, dass die gerade fast absichtlich vermieden scheint. Selbstverständlich sehliesst diese Darstellungsweise die statuarische Ruhe der älteren Heiligengestalten aus.

Indem welterhin Correggio den so manulgfach bewegten Körper vollkommen im Ranme an seinem Platze erscheinen lassen will, muss er ihn darstellen, wie er in der Natur dem Auge aus elnem bestimmten Gesichtspunkte sich darbieten wiirde: d. h. er verklirzt ihn in allen seinen Formen. Wir haben gesehen, mit welcher Folgerichtigkeit er diese Verklitzungen bis zum Acussersten trieb; die Kuppelmalereien zu Parma, durchweg aus der Untensieht genommen, geben dafilr mit ihren »plafonnirenden« Engeln und Helligen die schlagenden Zeugnisse. Da alle Gestalten als nach oben schwebend erscheinen sollen, lässt sich diese Darstellungsweise bis zu einem gewissen Grade rechtfertigen. Allein sie leistet hier in der Naturwahrheit mehr, als unser Ange erwartet; denn wir sind gewohnt, die Dinge vor uns, dem Blick gegenüber zu schen, und stellen nus daher auch was liber uns vorgebt kanm anders vor. Zudem geht bier - von anderen schon berilhrten Nachtheilen abgeschen - die Tänschung zu welt und widerspricht ienem Gesetz, dass die von der Knust geschilderte Welt das Recht elnes in sich selbst beruhenden, von den Bedingungen des wirkliehen Raums unabhängigen Daseins hat.

Wunderbar aber ist die Meisterschaft, welche Correggio in diesen Verkürzungen bezengt. In seiner Zeichnung hat man öfters Mängel finden wollen, weil man die Freihelt seiner Linien-

die plastische Ausbildung des Muskelwesens vermeldet, filr Inkorrektheit nahm. Nichts falseher als dieser Begriff der Zeichnung in der Malerei, der die Schürfe des Umrisses und das Hervortreten des anatomischen Details für wesentliche Bedingungen erklirt. Davon findet sich freilich nichts in Correggio. Allein seine Gestalten zeigen eine Kenntniss des Kürperbaus, eine Sieherhelt der Bewegung, eine Gewandtheit, auch ungewöhnliehe Lagen der Glieder zu versinnlichen, die selbst von Michelangelo nieht libertroffen worden. Nur wer die Form vollkommen beherrscht, der vermag auch schwebende Figuren mit solcher Täuschung darzustellen und die seltsamen Verschiebungen der Formen - die an der Domkuppel sogar den kundigen Mengs erstaunten - so richtig zu treffen, dass das Auge ohne Weiteres den Eindruck der Wahrheit empfängt.

Dass Correggio mit seiner Anordnungsweise die näheren architektonischen Bedingungen der monumentalen Kunst verletzt, zeigte schon die Betrachtung seiner Werke. Ihm ist der geschlossene Rahmen, welehen die Architektur bildet, sei es die wirkliehe welche die Darstellung einfasst, sei es die vom Maler selber künstlich vorgestellte, nichts als eine hemmende Schranke. Er gibt am liebsten seinen to. den freien Spielraum in ungemessener Weite; un sie anfsehweben zu lassen in den Aether des Himmelsgewölbes, sprengt er in den Kuppeln zu Parma die Decke. Diesen lebensfrohen Gesehönfen wirde es zwischen Wänden und Mauern zu euge werden; und wie sie keinen Zwang dulden, der die Glieder in ein festes Maß einschnfiren würde, so wollen sie auch im Ranne grenzenlose Freiheit haben.

Correggio gibt also die Strenge und Felerlichkeit der älteren Kunst, überhaupt den dieser eigenthlimliehen idealen Charakter vollständig auf. Allein er bjetet dafür mehr als einen Ersatz: zunächst die Ilberzeugende Natürlichkeit der Darstellung. Je weiter die Malerel sieh entwickelt, je mehr sie die herkömmllehen typischen Formen verlässt: um so mehr strebt sie die Wahrheit der Erscheinung bis zur Täuschung zu treiben. Corregglo ist kein Reallst, denn kelneswegs will er eine bestimmte Wirklichkelt in ihren besonderen Zügen wiedergeben. Sondern seine der christlichen oder der antiken Sage entnommenen Stoffe libersetzt er einfach in menschliche Vorgänge und Zustände, darin sieh ein allgemeiner Lebensinhalt rein und voll ausprägt, gibt ihnen aber die Kraft und Gegenwart uatfirlicher Erscheinung. Und dles mit allen Mitteln, liber welche seine Kunst liberhaupt zu verfügen hat. Das bewies uns sehon lu allen Stücken seine Behaudlung der Form. Besonders aber erreichte er jenen überzengenden Naturschein darch die elgentlich malerischen führung, welche den Kontur auflöst, für Un- Mittel, welche ja auch die Form erst vollenten der Dinge in den Medien von Licht und am Herzen liegt, so vertieft er die Schatten, um Luft, das wechselnde Spiel der Formen und ihr mehr Relief zu geben, und quält, beschwert Farbeu in dieser feinen umfliessendeu Hülle, das Correggio wie kein anderer Meister seiner Zeit beobachtet und wiedergegeben hat. Dadurch erst wird die Darstellung vollständig frei von der Fläche und versinnlicht den Raum. Indem aber der Meister auf diese Weise volle Naturwirkung erreicht, bringt er zugleich die Malerei als solche zu ihrer höchsten Entwickelung und erhebt was er schildert in die ideale Welt der Kunst. Es ist daher ein duppeiter Prozess, den die Stoffwelt in ihm durchmacht : er führt die Stoffe der heiligen Geschichte und der Mythe in die Natürlichkeit des Lebeus herab und erhebt diese wieder durch die idealisirende Macht des Lichtes in das reine Gebiet des kllustierischen Scheins.

Die feinere Ausbildung jener malerischen Mittel war schon vor ihm, hauptsächlich durch Fra Bartolommeo und Leonardo da Viuci, augestrebt, zum Theil auch erreicht worden. Soweit zur Vollendung der Form erforderlich, besassen sie liberhaupt die Meister des Cinquecento; soweit es die Modellirung verlangte, verstandeu sie sich alle auf die Abstufung der Töue, den allmäligen Uebergang des Lichtes durch die Halbtöne in die Schatten. Soweit findet sich auch in ihren Bildern jenes Il elldunkel, das wir als ein wesentliches Merkmal Correggio's kennen gelernt haben. Fra Bartolommeo und Leonardo gehen schun weiter; sie sehen, wie die Natur die Strenge der Umrisse löst in dem lockernden Fluss der durchlenchteten Luft, wie hierin die Dinge z schweben, sich zu modeiliren, aber auch die Härte der Form zu verlieren scheinen; wie endlich nach dieser Seite ein maierisches Element von selbständigem klinstierischem Werthe liege. Insbesondere muss Leonardo als der Vorgäuger Correggio's betrachtet werden. Anch hat er, wie friiher bemerkt, unzweiselhaft auf nuseren Meister eingewirkt. Allein erst dieser hat dann seibständig weiter gehend erreicht, was jener versuchte und nur halbwegs zu Stande brachte.

Schon Leonardo sah in Licht und Schatten, in ihrem Wechsel und Ineinanderspiel ein bedentendes Momeut der Malerei, ja nahezu das Wesen derselben. Durch die genane Beobacher zunächst den vollkommenen Schein der Rundnng. Ohne Härte der Konture modellirte sich die Form mittelst dieser feinen Uebergänge vom Licht zum Schatten (das »Sfumato»). Zugleich beginnt schon in ihm das Spiel der Halbtöne, das Nachwirken des Lichts in den Schatten mittelst der Reflexe und der durchleuchteten Luft zum selbständigen Reiz sich anszubilden. Nur bleibt Leonardo - schon durch seine experimenstehen. Er vergisst über der Licht- und Schat-

den. Es ist das Schweben, Scheinen nud Lench- | Und da ihm andrerseits doch vor Aliem die Form zu sehr die Halbtöne, die doch nur als schwebender Schein sich darstellen sollen. Daher haben seine Bilder ein eigenthilmliches Gran, und es fehlt ihnen mit der Durchsichtigkeit der Schatten und der durch die Farbe erhöhten Wärme das Lenchtende.

Indem Correggio erreichte, was Leonardo austrebte, bildete er weiter eine eigene Seite der malerischeu Erscheinung aus. Das Licht in dem eigenen Zanber, den es durch sein Spielen anf den Formen und Farben der Dinge hervorbringt : das wurde ein wesentliches Element seiner Kunst. Und was Er zuerst in der Natur vollständig sieht, dass näulich das Licht auch im Dunkel, in den Schatten noch fortwirkt, zugleich die Luft erfüllt, welche die Dinge umzittert und daher auch mitteist dieser deren Helligkeit bald mildert, bald steigert, dass somit jeder farbige Schein zugleich ein leuchtender ist und dadurch zum Ton sich verfeinert: das hebt er in seinen Bildern noch mehr hervor und bildet es klinstlerisch aus . indem er es harmonisch durchführt. Hier nun spielt das Helidunkel seine grosse Rolle: es ist das flüssige Incinander von Licht und Schatten, das beide in Bewegung erhält, die Kontraste ausgleicht, das Licht durch die Feinheit der nnendlichen Abtönungen mildert, das Dunkel durch die Reflexe aufhellt. Das Helldunkel ist der wahre malerische Ausdruck für jenes «Leben in der Bewegung», das Correggio liberall schildert. Auf keine Figur lässt der Meister ein gleichmässiges Licht fallen, nirgends theilt er Licht und Dunkei in gleich grosse Masseu und niemals setzt er das helle Licht neben tiefen Schatten. Ueberali tritt das Helldunkel ein, vermittelt, leitet liber, verbindet und bewirkt so neben unendlicher Mannigfaltigkeit die Einheit des Ganzen. Leicht begreift sich, wie mit seiner Hülfe an die Stelle rythmischer Linienkomposition die Harmonie von Licht und Schatten tritt. Ein Anderes kommt noch hinzu. Indem das Helldunkel auf der feinsten Blüte der Farbe. dem Nackten, spielt, bringt es noch eine besondere Schönheit hervor: in diesen weichen Uebergängen vom Licht zum Schatten, in dem tung der unmerklichen Abstufungen erreichte aufgelösten Halblicht hat unstreitig der Schimmer des menschlichen Leibes selnen höchsten Reiz, in diesem leuchtenden Gran verfeinert sich noch die milde Mischang seiner Farben. Zu dem fesseinden Eindruck jener Bilder, welche eine freudige Sinulichkeit schildern, hilft wesentlich diese Wirknug des Helldunkels. Zugleich aber liegt, wie wir schon bei der Danae gesehen, in diesem Spiel des Lichts und Helldunkels die läuternde verklärende Macht der tireude Natur aufgehalten - auf halbem Wege Darstellung. Wie darin alles Stoffliche verzehrt wird, zeigt sich auch an dem Nackten. Es hat tenwirkung die Farbe, wie er denn auch meinte, nicht jene durchsichtige pulsirende Saftigkeit, dass der Schatten die Farbe so gut wie verzehre. Jene Fülle des Blutes, welche nus bei Rubens

numittelbar an die Natur erinnert; Correggio | der aus der Nähe gesehen zu grell wirkt, in der hebt weit mehr den Ton hervor, den es von der richtigen Entfernung aber, gesänstigt und gelenchtenden Luft empfängt.

Auch die Lokalfarbe der Gewänder, der Landschaft mildert Correggio in dem überall hindringenden Licht. Wo lebhafte Farbe nothwendig ist, bricht er sie doch wieder durch die einfallenden Halbtöne, während er andrerseits jedem Schatten den der Farbe des Gegenstandes entsprechenden Ton gibt. Gläuzeude Farbeu haben bei ihm nur die Wirkung, das milde edelsteinartige Lenchten des Ganzen zu erhöhen.

In demselben malerischeu Sinne behandelt er anch sonst die Gewandung. Er charakterisirt keineswegs die Stoffe, wie z. B. die Veneziauer, die mit dem Schimmer von Seide, Sammet und Brokat die höchste Farbenpracht zu erreichen wissen; auch ist es ihm nicht um rythmischen Faltenwurf, nicht um sorgsame Zeichnung zu thun, sondern um malerische Anorduung und breite Masseu, darauf das Licht mit zarten Uebergängen zu spielen vermag. Diese Behandlung der Gewänder, als ein wesentliches Moment der Wirkung, ist iu den folgeuden Epochen vielfach zum Muster geworden.

Nicht selten weiss Correggio den malerischen Relz seiner Bilder durch die landschaftliche Umgebung zu erhöhen, in deren Darstellung er schon nach dem Zengnisse Vasari's von keinem Lombarden und, wir können hinzufügen, von keinem Florentiner übertroffen worden. Auch in dieser, in der Landschaftsmalerei, muss er unter die ersten Meister gezählt werden. Namentlich verstand er bei allem Naturcharakter ihr den grossen idealeu Zug zu geben, den sie als Hintergrund für die Figuren der historischen Malerei haben muss. Eigenthümlich war er auch hier. Thre bl. Familien und mythischen Figuren setzten die Maler vor ihm, auch Leonardo noch, in phantastische Landschaften mit weiten Fernen und ungewöhnlichen Bergformen, Correggio hält sich näher an die Natur und gibt zuweist reiche Baumgruppen mit mächtigen Stämmen und fippigem Laub, die einzelne Durchblicke gewähren auf eine mässig bewegte in schimmernde Luft getränkte Ferne. Ein Walddunkel, das aber von mildem harmouischem Licht ganz erfüllt ist. Auf diesem tieferen Grunde, dessen Grün in's Smaragdne spielt, ergläuzt hell das Flelsch, während doch das gebrochene Licht der geschlossenen Landschaft die weiche Wirkuug des Helldunkels begilnstigt. - Versetzt aber der Maler seine Gestalten, wie in deu Kunpelu zu Parma, in das freie Himmelslicht, so lässt er die Wolken den dunkleren Grund für die lichten Figuren bilden, oder hebt die eine Gruppe heller von der anderen ab, die mehr im Schatten gehalten ist.

Denn auch der Freskomalerei verstand er Meyer, Künstler-Lexikon, I.

kühlt durch die dazwischenliegende Luft, das richtige Ansehen gewinnt. Die Wirkung dieser Fresken, so lange sie wol erhalten waren, muss in Licht and Farbe wunderbar gewesen sein, hier bildete der Strom der Lichter und Reflexe mit allen Abstufungen bis zum Uebergang in die dunkleren aber doch noch aufgehellten Schatten das lebendige Band zwischen den verschiedenen Gruppen. Von seiner Domkuppel sagt der englische Maler Wilkie, der in seinem Urtheil ein feines koloristisches Gefühl bekundet : »Die Wirkung des Ganzen ist höchst mannigfaltig durch verschieden gefärbte Lichter und Schatten, welche die grösstmögliche Wirkung und Harmonie hervorbringen, und in der Färbung das reichste und schönste Fresko, das ich geschen habe.

Noch ist zu bemerken, dass das uuserem Meister eigenthümliche Hellduukel wesentlich von ienem verschieden ist, welches die Malerei Rembrandt's kennzeichnet. Bei diesem beleuchtet ein scharf einfallendes Licht eine einzelue Partie, während alle anderen allmälig iu das umgebende Dunkel zurücktreten und nun diese Uebergänge das Helldnukel bilden. Bei Correggio ist Alles licht, auch die tiefsten Schatten; eine Wirkung in der Art der Rembrandt'schen findet sich nnr in Der Nacht und im Christus am Oelberge. Es ist der Unterschied der italienischen und der nordischen Kunst, der sich in jenem Gegensatze ausspricht. In jener sind die Kontraste gemässigt und ausgeglichen durch ihr harmonisches Ineinanderwirken.

Wir haben gesehen, dass bei Correggio die koloristische Wirkung vor Allem im Spiel des Lichtes und Helldunkels beruht, und die Farhe. so glänzend sie öfters ist, im Wesentlichen nur die Rolle hat jenem Spiel mehr Fillle und Kraft zu geben. Diese Auflösung der Farbe als solcher, darin ihre Besonderhelt zurücktritt, nimmt bei dem Meister zu, je mehr seine Kunst ihre Eigenthümlichkeit entfaltet. Ein Unterschied zeigt sich hier namentlich in der Behandlung des Nackten. Die Bilder der frilheren Zeit. etwa bis zur Madonna des hl. Sebastian, haben noch einen warmen bis in's Glühende gesteigerten Ton, während den späteren jener lenchtende und doch in ein zartes Grau gebrochene Glanz eigen lst, der der höchste Zauber der Malerel genannt werden kann, sofern in dem Alles unifluthenden Licht alle Stofflichkeit getilgt und doch der Charakter der Farbe noch gewahrt ist,

Eine solche Volleudung der Malerei war natilrlich nur möglich durch die vollkommenste Herrschaft über die technischen Mittel; in dieser Beziehung hat Correggio alle seine Vorgänger übertroffen. Er hat damals neben die grösste Wirkung zu geben. Hier verlieh er den Veneziauern, aber in eigenthümlicher Weise dem Nackten in den Schatten die änsserste und etwas vor ihuen, der Oelmalerei ihre höchste Wärme, fast bis zum entschieden rothen Ton, Ausbildung gegeben. Ihren Gebranch hat er wol in jungen Jahren in Mantua gelernt, zum Theil | Untermalung das Nackte in Licht und Schatten, auch nach den Grundsätzen und Neuerungen in der Weichheit der Uebergänge vollendet war, Leonardo's, obwol sich nicht nachweisen lässt, wie er mit diesen bekannt geworden. Doch hat er dann durch eigene Studien und eigenes Talent erreicht, was Leonardo nur anzustreben vermochte. Schon früher ist die Bemerkung von Mengs angeführt, dass sich der Meister nur des besten und kostbarsten Materials bediente; er soll gar gewisse Firnisse von eigenthümtichem Gianze besessen haben, und mehrfach ist behanptet worden - schon Ende des 17. Jahrh. von dem Maler Benedetto Luti -, dass er, nm seinen Farben eine grössere Durchsichtigkeit und böhere Leuchtkraft zu geben, zuweilen eine Unterlage von Goldblättehen angewendet linbe. Letzteres scheint sich durch genauere Untersuchung einzelner von seinen Gemälden zu bestätigen; z. B. bei der kleinen Büssenden Magdalena (la Dresden, s. p. 403). Dass Correggio auf die Auswahl und Benützung seines Materials die grösste Sorgfalt verwandte, ist wol denkbar; allein der richtige Gebrauch desselben, der zur Vollendung des Kunstwerks so wesentlich ist, hängt von der Anschauung und der Fähigkeit des Künstlers ab, und wie immer so haben auch bei Correggio diese der Hauptsache nach die Technik bestimmt.

Es scheint, dass Correggio gleich Leonardo schon bei der Untermalung die Modellirung nameutlich des Nackten in einer kühlen, lichten and farblosen Scala ziemlich weit geführt hat. Dabei ging er, wie auch Leonardo, gleich malerisch zu Werke, indem er die Rundung durch die zartesten Abstufungen, durch ganz allmäligen Uebergang vom Licht zum Dunkel erreichte. Dieses Verfahren lässt sich deutlich an dem unvollendeten Bilde im Palast Doria zu Rom wahrnehmen, das Mengs so sehr bewinderte, weil schon in der Untermalung die ganze Grösse des Meisters und sein Verständniss der Form sich zeigten. Allein während Leonardo diese in sich fertige Modellirung nur mit Lasuren oder sehr dilanem Auftrag von Deckfarben vollendete und dabei so zaghaft verfnhr, dass er zur rechten Kraft und Wärme der Farbe nicht gelangte, erreichte Correggio bel der Uebermalung mit lichten Tönen die grösste koloristische Wirkung. Ohne Zweifel mischte er dabei die Oelfarbe mit einem ziemlich starken Bindemlttel (harzigem Oel oder Firniss; namentlich in den früheren Bildern, welche im Fleisch den Goldton haben, ist dies ersichtlich. Dabel ist der Auftrag auch in den Lichtern - was damals sonst nicht der Gebrauch war - sehr gediegen, fett und glatt, und so ist anch das lichte Fleisch, nicht bloss die Schatten, stark und gleichmässig impastirt. Das Beiwerk, die Gewänder, Landschaft n. s. w. scheint er gleich in der Lokalfarbe angelegt und die Wirkung dann in der Uebermalung, ebenfells mit Anwendung von starken Bindemitteln, gestelgert zu haben. Dadurch, dass schon in der

vermochte er es mit Sicherheit in den rechten Ton und in Einklang mit den übrigen Partien zu setzen, ohne dass von jener Zartheit etwas verloren ging. Wie rasch Correggio zu dieser seiner eigenen Malerei kam, zelgt zum Theil schon seine Madonna des hl. Franziskus. Schon hier ist der Farbenauftrag so gediegen, dass darunter nirgends ein Umriss zu sehen ist; auch findet sich nirgends in den Schatten eine Schrastirung. sondern die Töne sind verschmolzen in einander übergeführt.

Dass sich Correggio in einem und demselben Bilde, je nach der Zweckmissigkeit, verschiedener Firnisse, und zwar schon beim Malen selber, bedieut habe, ist kein Zweifel. In seinen leuchtenden Schatten ist der Gebrauch des damals gewöhnlichen Firnisses, den die Italiener vernice liquida nannten, wahrscheinlich; Eastlake schloss dies anch ans den eigenthilmlichen Risschen, welche von diesem Firniss herrühren und sich in einigen Bildern des Melsters zeigen. lm Nackten aber wandte er wol öfters den Bernsteinfirniss an, der besonders fein und fest war. Den Grund seiner Bilder scheint er meistens in einem lichten warmen Ton angelegt zu haben.

Von hoher Vollendung ist endlich der Vortrag des Meisters. Von jener neueren Virtnosität der Behandling, welche den entschiedenen Anftrag der einzelnen kühnen Pinselstriche zur Wirkung des Ganzen beitragen lässt, ist bei ihm noch keine Sonr. Wie er die elnzelnen Farbentone, Lichter und Halblichter fein und zart ineinander überleitet, so ist auch sein Vortrag in einem sehr kräftigen und doch weichen Impasto gleichmässig verschmolzen, wie Emailarbeit. Man fühlt die virtuose Hand, aber man sieht sie nicht. So tritt anch bler die Idealität des Meisters zu Tage, der, indem er den Schein der Natur bis zur Täuschung trieb und das Leben in den klihnsten Aeusserungen schilderte, doch seine Gestalten wie in einer Zauberwelt von Glück und Schönheit rein erhielt und in seiner Darstellung alles Stoffliche wie alle Noth der Arbeit tilgte.

### Die Werke des Meisters.

#### a) Aecht.

### I. Monumentale Malereien (Fresken | erhalten .

1: 1515. Freskomalereien im Nonnenkloster S. Paolo zu Parma. Auf dem Kaminmantel Diana auf ihrem Wagen; an der Decke Laube mit sechzehn Gruppen von Genien in Medaillons: in den Lünetten mythologische und allegorische Figuren (letztere grau lu grau., s. Text xiv und Stiche No. 87, 88-103. Aquarellirte Kopien für den Stich von Paolo

Toschi und seinen Schülern in der Pinakothek zu Parma.

2 1521—1524. Freskomalereien in der Kirche S. Giovanni zu Parma. In der Kuppel Himmelfahrt Christi mit den zwiift Aposteln, welche, auf Wulken gelagert und von Engeln unspielt, als Zeugen des Vorgangs gesehjdert sind. In den Zwickeln der Kuppel. die vier Evangelisten mit den vier Kirchenvätern, ebenfalls auf Wolken und mit Engeln. In den unter der Kuppel laufenden Fries : die Symbole der Evangelisten zwischen Arabesken

Die Ornamentation der Pilaster, der Archivolten und des in lumern der Kirche umlaufenden Prieses ist nach der Zeichnung Curreggio's von dessen Schülern, wahrseleinlich von Franc. Maria Rondani und Torelli, auszeführt.

s. Text xviii und Stiche No. 52-71, 108 -116.

Aquarellite Kopien für den Stieh von Paolo Tosch li ider Pinakohek zu Parma. 3: 1524. Freskomalerei, chemals in der Hubkuppel der Tribune ebenda: Krönung der Maria durch Jesus, umgeben von Heiligen und Engeln. Daselbst nicht mehr erhalten, la 1587 wegen Raumbedüffniss an die Stelle der alten Tribune ein eigentlicher Chor gebaut werden musste. Der Versuch, das Ganze von der Mauer loszulösen, misslang; unr die mittlere Hauptgruppe und einzelne Bruchstücke konnten gerettet werden. s. Text zyul.

a: Hauptgruppe, Krönung der Maria, kam nach der Ablösung zuerst in die Galerie des Herzogs von Parma, we es sich nech 1706 befand, später in die öffentliche Bibliothek daselbst, wo es in die Endmauer eines Korridors eingelassen nurde. Das Bruchstück steht hier, seit der Gang mit Büchergestellen angefüllt ist, in sehlechtem Lichte; doch würde eine Ortsveränderung das Genikide von Neuem gefährden. S. stihe No. 106.

b und e) Zwei kleine Fragmente, eines unt Einem, das andere mit zwei Engelsköpfen, von allen Kennern seit jeher, neuerdings auch von Waagen [Treasures, II. 233] und Mündler, als unzweifellaft auerkannt, in der Sammlung des Lord Ward zu London.

Sonstige Bruchstücke, welche sich biswellen da und dort genannt finden, sind unächt.

Vor der Abnahme des Bildes wurde dasselbe in seinen Haupthellen von den Caracci in Oel kopirt. Sehr wahrebeinlich hat dann Arctusi, wie anch Tiraboschi berichtet, diese Kopien nebst der seiffigen benutzt, um die ganze Darstellung so treu als möglich in die neue Chornische zu übertragen. Die Kopien der Caracef finden sich theils in der Akademie zu Parma, theils in der Galerie zu Noapel; auch die Kopien mach Engelsköpfen int der Loner Nationalgalerie mögen dazu gehören.

Ueber verschiedene Studien und Skizzen zu den Malereien in S. Giovanni, welche dem Meister zugeschrieben werden, s. die angeliehen Werke b) V.

 Der hl. Johannes. Fresko in S. Giovanni, in einer Linette fiber der Thire, welche zum Krenzgang des Klosters führt. s. Text xynn und Stiche No. 71—74, 107.

5 1520? Verk undigung, Freskohild, Ursurfünglich in einer Lünette der alten Kirche Anuunziata zu Capo di Ponte in Parnea, nach deren Zerstörung im J. 1546 in die nene Kirche gleichen Namens eingesetzt. Ueber die Gelegenheit der Entstehung ist keinerlei Nachricht erhalten. Pungilcoud setzt das Gemälde in das J. 1519, doch wir haben gesehen, welche libergrosse Anzahl von Bildern demselben schon zugeschrieben wird. Dass die Verkfindigung sorgfältig von ihrer alten Stelle losgelöst und an ihren neuen Platz verbracht wurde, berichtet auch Vasari; die Mönche hätten die Mauer mlt Holzwerk, das durch Eisen verbunden war. einfassen, dann allmälig (von hinten) abschneiden lassen und so das Bild gerettet. Nur glbt er dabei irrthümlich an, es habe sich in der Franziskanerkirehe befunden. Beiläufig sei bemerkt, dass sich aus jener Mittheilung des Vasari und eines andern die ungefähre Zeit ergibt, wann er die Werke Correggio's zn Parma geschen hat. Er gedenkt des folgenden Bildes, noch ehe es durch einen Umbau in das Innere einer Kirche versetzt wurde (erst in der zweiten Ausgabe). Letzteres geschah im J. 1555. Er hat also, da er jene Versetzung der Verkündignig, welche im J. 1546 stattfand, erwähnt, die Bilder zwischen 1546 und 1555 gesehen; womit auch unsere frilhere Bestimmung zutrifft. s. Text xix und Stiche No. 75-76, 104-105.

6 1520? Madonna della Scala, Maria mit dem auf ihrem Schoose sitzenden Kinde, Fresko. Der Aussage Vasari's zufolge, sowol nach dem Wortlaute als dem Sinn der betr. Stelle, befand sich das Bild liber der Porta Romana an der äusseren Stadtmaner zu Parma. Nach dem Berichte aber des Abbate Mazza an Tiraboschi war es in einem Zimmer, das einen Theil des Thorgebäudes ausmachte. Tiraboschi musste Gründe haben sich dieser Ausicht anzuschliessen. Allein offenbar war das Gemälde bald Gegenstand der öffentlichen Verehrung und ebendesshalb beschlossen worden, es in einem an die Mauer anzubauenden Kirchlein zu erhalten. Es war also wol von ieher den Blikken allgemein ausgestellt gewesen. Das Kirchlein, über dessen Gründung die notarielle Urkunde vom 17. Mai 1555 erhalten ist vergl. Fiore della Galleria Parmense. Parma 1826), wurde ans milden Beiträgen erbaut; was auch darauf schliessen lässt, dass die Madonna für die allgemeine Andacht bestimmt gewesen. — Seit 1812 in der Pinakothek zu Parma. s. Text xix und Stiche No. 77—86

7 1526—1530. Ausmalung der D om kuppel zu Parma in Fresko Mariä Himmelfahrt inmitten der himmlischen Heerschaaren, im Beisein der Apostel, welche vor einer genuslten Brastwehr im untern Umlaufe der Kuppel stehen; auf dieser Brustwehr Genien mit Kandelabern und Weihrauehschaalen. In den vier Zwiekeln der Kuppel die Stadtheiligen von Parma: Johannes der Täufer, Bernhard, Thomas und Hilarius auf Wolken von Genien getragen. s. Text xx und Stiehe No. 1—51.

Ueber die Skizze zum Mittelbilde der Kuppel in der Eremitage zu St. Petersburg und verschiedenen angeblichen Studien zu den Malereien in der Domkuppel s. die angeblichen Werke b) V.

# II. Oelgemälde. Beglaubigt und erhalten.

1514-15. Madonna des hl. Franziskns. Gez. auf dem Rad zu Füssen der Katharina in vier Zeilen: ANTO IUS DE ALEGRIS, P. Auf Holz. In der Galerie zu Dresden, 1827 durch Palmaroli restaurirt. - Die Tafel, für die Minoritenkirche zu Correggio gemalt, befand sich später in der Galerie der Herzöge von Modena; wann sie aus der Kirche entfernt und wie sie nach Modena gekommen, ist unbekannt. An ihre Stelle scheint eine Himmelfahrt Mariä mit der Jahrzahl 1598 getreten zu sein; vielleicht also schon gegen 1600. Pungileoni meinte (blosse Vermuthung), das Bild könne 1557, als Correggio vom Herzog von Ferrara belagert worden, von diesem mitgenommen und so in den Besitz der Este gelangt sein. s. Text XII u. Stiche No. 161-

Gehört mit dem Bildniss des Arztes. Der Nacht, Der Madonna des hl. Sebastian, Derjenigen des hl. Georg und Der Magdalena zu den 100 Gemälden, welche in den J. 1745 bis 1746 durch den Herzog Francesco von Este-Modena an den König August III. von Polen um den Preis von 100,000 Zechinen fiber 300,000 Thir., eine damals sehr beträchtliche Summe) verkauft worden. Doch reichte schliesslich diese Summe nicht, da noch eine Anzahl von Nebenausgaben erforderlich war, bis ilie Bilder ihre Reise antreten konnten. Mengs spricht sogar von 130,000 Zechlnen, die zu jeuem Zwecke eigens in Venedig geprägt worden seien; doch scheint diese Zahl zu hoch gegriffeu. Ueber die mancherlei Schwierigkeiten, darunter dieser merkwürdige Handel vor sich ging, vergl. die Einleitung zum Verzeichniss der Dresdener Gemäldegalerle von Julius Hilbner. Die Hauptzierde der gewählten Sammlung waren die Werke Correggio's <sup>(3)</sup> Zwischen 1522 und 1524? Martyrium der

hh. Placidus and Flavia and

10 Pletå. Der Leichnam Jesu nach der Kreuzabnahme mit den hh. Frauen und dem hl. Johannes. Beide Gemälde auf Leinwand von dem Benediktiner Don Placido del Bono für die von ihm in S. Giovanni zu Parma gestiftete Kapelle bestellt, befanden sich daselbst noch im J. 1766 (s. De La Lande, Voyage d'un Français en Italie. Venise 1769. Gegenwärtig in der Pinakothek zu Parma. Meugs glaubt, dass beide Bilder erst nach Vollendung der Kuppel von S. Giovanul gemalt seien; doch niögen sie etwa gleichzeitig mit dieser fertig geworden sein, da bald darauf Correggio mit anderen Arbeiten vielfach beschäftigt war. Wie die späteren Meister überhaupt, so war auch Annibale Caracci eln Bewunderer insbesondere der Kreuzabnahme, die er sich mannigfach zum Muster nahm. In der That ist der Leichnam Jesu auf seiner Kreuzabnahme in der Pinakothek zu Parma eine Nachbildung des correggesken. - s. zu beiden Gemälden Text xix and Stiche No. 174-176 'zn No. 9), No. 170-172 (zu No. 10).

Alte Kopien von beiden Bildern, dem Martyrium und der Pieth, die man bisweilen, aber mit Unrecht, dem Meister gleiehfalls zugeschrieben, in der Gaierie zu Madrid.

11 Zwischen 1522 und 1530. Die Nacht Christi Geburt in der Krippe unter den Hirten. Auf Holz. Nach dem Vertrag vom 10. Okt. 1522 von Alberto Pratonero zu Reggio bestellt, aber erst 1530 in der Kirche S. Prospero daselbst aufgestellt. s. Text xxII und Stiche No. 121-136. In eiuem zu Reggio gedruckten Schriftchen von 1619 /von Alfonso Isacchl, s. die Llteratur) findet sich die seltsame Nachricht, dass Correggio, indem er seine Nachts durstellte, beabsichtigt habe, dass sie nur bei Fackelschein betrachtet wilrde, wo man dann erst viele andere Figuren von Hirten, Frauen und Thieren sehen sollte. Das ist natlirlich eine Erfinding, scheint sich aber später weiter verbreitet zu haben

Die Herren von Modenn, Fürsten von Este, gingen sehon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. darauf aus, das merkwürdige Bild an sich zu bringen. Dies erhellt aus elnem Briefe des Fulvio Rangone, Statthalters von Reggio, an den G. B. Paderchi, Sekretär Alfuns II., vom 27. Dez. 1557, worin der Statthalter beriehtet, dass sowol die Erben des Prutonieri siel als die Geistlichen von S. Prospero das Gemälde wie ein Julwel behilteten, er aber fernerhin sieh noch bemühen wolle dem Fürsten zu Gefallen zu sein. Der Versueh also das Bild auf fürgend eine Weise an sich zu bringen war gescheitert. Er sollte im folgenden Jahrh, erneuert und, da wahrscheinlich der Verkauf verwelgert wurde, mit Gewalt durchgesetzt werden. Im J. 1640 wurde das Bild heimlich und des Nachts für den Herzog Francesco I. geraubt. Der urkundliche Beweis dafür ist in diesem Jahrh. in einem Pfarrbuche von S. Prospero, das die Namen der Verstorbenen von 1613 bis 1654 enthält. gefunden worden. Daselbst heisst es am 1. Mai 1640 "Tabula, Jesu Christi Natalitia repraesentans, opus clarissimi Pictoris Antonii a Corrigio, ab Ecclesia S. Prosperi noctn fnit oblata, quod sacrilegium, Francisci Dueis nostri jussu perpetratum, omnibus civibus maximum dolorem attulit. Haec tabula habetur inter lcones pretiosiores eiusdem Ducis in urbe Mutinae.« In der That kam das Bild in die Estensische Galerie nach Modena und bildete eine ihrer ersten Zierden. Erst im J. 1686 erhielt die Kirche, auf Auordnung des Kardinals Rinaldo von Este, als Entschädigung für den Raub eine Kopie. Die Nacht war dann mit unter den Bildern, welche in den J. 1745 bis 1746 an Könlg August III. nach Dresden kamen; vergl. a) No. 8. Zu den Bedingungen dieses Handels gehörte auch, dass Modena von der Nacht eine gute Kopie erhalten sollte. Dieselbe wurde 1745 von Gins. Nogarl gemalt. Eine andere Kopie von Ces. Aretusi befand sich frilher in S. Giovanni zu Parma. - Das jetzt in Dresden befindliche Original, von Palmaroli 1827 restaurirt, ist im Ganzen ziemlich gut erhalten. Doch seheinen die Lasuren in den stark heleuchteten Stellen gelitten zu haben, woher wol dieselben einen allzu weisslichen Schlmmer zeigen. Auch scheinen die Schatten dumpfer geworden

12) 1525. Die Madouna des hl. Schastian: Die thronende Maria mit dem Kinde auf Wolken, von Engeln umgeben, unten die hl. Sebastian. Geminian und Rochus. Auf Holz. Gemalt für die Kirche der Brüderschaft des hl. Sebastian. s. Text xxII u. Stiche No. 157—166.

Auch dieses Gemülde wasste das Hausstez ur erwerben. Es kam durch den Herzog Alfonso IV. In die Galerie zu Modena und wurde in der Kirche durch eine Kopie von Boullauger ersetzt; auch liess dier Herzog zur weiteren Entschädigung alss Chorgewölbe von den Prospektmatern Colonna und Mitelli mit Malereien ausstatten. 1745 ging dann das Original durch Kauf von Modena nach Dres den über; s. a. No. S. Es hat von jeher viel durch Kestaurationen zu let den gehabt. Schon Ercole dell' Abbate s. diesen' soll es 1611 auf diese Weise beschädigt haben, doch wird das von Pungi-

leoni bestritten. Jedenfalls wurde es im 17. Jahrh, durch den Bolognesen Flaminio Torre theilweise übermalt. In Dresden gerieth es dann wieder in die Hände von Rigand und Dietrieh, wovon der letztere eine beschädigte Stelle mit einer Wolke zudeckte. Endlich hat es Palmaroll in diesem Jahrh. so viel wie möglich von den verschiedenen Uebermalungen befreit, auch wieder die Engelsköpfe in dem die Madouua umgebenden Lichtsaum zum Vorschein gebracht, die, aus einigen früheren Kupferstiehen zu schliessen, zum Theil verdeckt waren. Trotz aller dieser Unbilden ist das Gemälde besser erhalten, als man glauben sollte. Indessen hat die Harmonle des Tons gelitten, und die Schatten haben wol nicht mehr die frühere Kraft und Saftigkeit Man sieht, dass das in ihnen gebrauchte Bindemittel sich theilweise zusammengezogen und die Oberfläche rauh gemacht hat; so im linken Arm und Bein des Sebastian und in dem gelben Gewand des hl. Geminian.

In S. Stefano zu Reggio soll noch in diesen-Jahrh, eine Madouna mit dem ld. Geminian, chenfall- Kopie von Boulanger nach einem Bilde des Correggio, das dieselbe Stelle eingenoumen, sich befunden haben. Vielleichs eine Verwechslung mit der Madonna des hl. Sebastian oder eine theilweise Wiederholung jener anderen Kopie von Boulanger.

1527 oder 1528. Madonna della Scodella. Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Auf Holz. s. Text xxII und Stiche No. 137 -143. Sehr wahrscheinlich gleich von Anfang in der Kirche S. Sepolero in Parma in der ersten Kapelle links vom Eingange 8. Barri, Viaggio pittoresco. p. 95; aufgestellt, wo die Tafel an 270 Jahre verblieb. In der Mitte des 18. Jahrh. war Parma in Gefahr das Bild zu verlieren. Ein Karmeliter schrich 1754 von Mantua als Zwischenhändler au den Sakristan jener Kirche, um filr einen Dritten | Ungenannten) das Bild durch Kauf zu erwerben. Der Abt von S. Sepolero liess sich geneigt finden; doch bedürfe es der Zustimmung des königl. Infanten zu Neapell. Was den Preis anlangt, so bezieht sich die Autwort auf verschiedene Angebote und Forderungen, die bisher schon gethan worden seien: eln General Braun habe 30,000 Filippi zahlen wollen; ein Sohn des Senator's Barbieri zu Mantua 600,000 Mantuaner Lire !", nachdem man eine Million verlangt; endlich ein Herr Bianconi von Bologna im Namen des Königs von Poleu wahrscheinlich August III.) erst 16,000, damı 20,000 Zeehlnen. Der Unterhändler schrieb zurück, dass sein Käufer zur Einholung des königl. Konsenses sich nicht verstehen wolle; woran wenigstens vorläufig der Kauf gescheltert zu sein scheint. Später scheint man sich dann doch liber den Preis von 11,000 Filippi geeinigt zu haben, ohne weitere Bedingungen. Aber aus dem Handel wurde dennoch niehts; wesskalb ist unbekannt. — Erst in diesem Jahrh. — nachdem es batte nach Paris wandern milissen — ist das Bild in die Pinak oth ek zu Parma gekommen.

14: 1527-1528? Madonna des hl. Ilieronymns. Maria mit dem Kinde, den hh. Hieronymus und Magdalena. Auf Holz. Im J. 1523 bestellt von einer Donna Briseide Colla, bezahlt mit 400 Lire imperiali und wahrscheinlich im J. 1528 iu der Kirche S. Antonio Abbate zu Parma anfgestellt. Im J. 1719 trat der Abt und Vorstand der Kirche, ein Graf Angulssola, mit Johann V. König von Portugal, für den Verkauf des Bildes in Unterhandlung; jener bot nach einer Nachricht 40,000 welche Snmme Millin, Voyage etc. 11, 135, auf 460,000 Franken veranschlagt), nach einer anderen 14,000 Dukaten, und der Abt war im Begriff loszuschlagen. Da kam der Gemeinde von Parma der Handel zu Ohren: besorgt einen so grossen Schatz zu verlieren, wandte sie sich sofort an den königl. Infanten Don Filippo, und dieser liess auf den Einspruch hin am 29. Nov. 1749 die Tafel in die Räume der Dombanverwaltung in Sicherheit bringen. Bei Nacht und bei Fackellicht, wie in feierlichem Aufzug wurde sie dorthin getragen; auch wurde darfiber ein notarieller Akt aufgenommen. In jenen Räumen und unter der Aufsicht der Domherren blieb sie bis 1756. In diesem Jahre wollte das Bild ein französischer Maler Namens Jollain kopiren: da er es aber zu dem Ende - wahrscheinlich mit Firniss - fibergehen wollte. gerieth er mit den Domherren in Streit, die ihn endlich zum Hause hinaus jagten. Doch der Maler beschwerte sich bei dem in Colorno residirenden Infanten, der ihm wahrscheinlich die Erlaubniss zum Kopiren gegeben hatte. Daraufhin bedeutete der Fürst der Gemeinde seinen Willen und lless das Gemälde unter einer Bedeckung von 24 Grenadieren, gefolgt von zwei Abgeordneten der Gemeinde, nach Colorno bringen. Von dort liess es der Infant, nachdem er 1757 zu Parma die Akademie der Künste jetzige Pinakothek gegründet hatte. in dieser aufstellen, wo es sich gegenwärtig noch befindet Die Aktenstücke zu dieser Geschichte und den Wanderungen des Bildes sind bei Martini, pp. 153-157, abgedruckt. - Auch ein Engländer soll dafür 16,000 Dukaten, und (nach Ratti 1772 der König von Preussen 25,000 Zechinen geboten haben. - Unter Napoleon nach Paris mitgenommen, war es schwer von dort zurückznerhalten; es wird behanptet, die französische Regierung habe, um in seinem Besitz zu bleiben, eine Million Franken gebeten (?). Doch wurde es 1816 durch die Bemilhungen des in Paris weilenden Kupfersteelters Toschi nach Parma zurückgebracht.

15) Zwischen 1530 und 1532? Madouna des hl. Georg. Thronende Maria mit dem Kinde zwischen den hh. Georg, Petrus Martyr, dem jugendlichen Johannes dem Täufer und dem hl. Geminian. Auf Holz. Gemalt filr die Kirche der Briiderschaft von S. Pietro Martire zu Modena und daselbst aufgestellt. Das Bild verblieb dort bis 1619; in diesem Jahre wusste es Francesco I. von Este an sich zu bringen ; auf welchem Wege ist nicht bekannt. Zur Entschädigung für die Brüderschaft liess er eine ähnliche Darstellung von Guereino da Cento malen; doch kam auch dieses später in die herzogliche Sammlung. - Das Original ist 1745 auf 1746 aus dem Besitz des Modeneser Hofes durch den schon öfter erwähnten Verkauf nach Dresden gekommen vergl. a No. 8) und befindet sich jetzt daselbst in der Galerie. Vielleicht schon vorher beschädigt, hat es namentlich noch bei der Verpackung und den langen Aufenthalt in der Klste auf dem Königstein (1759) gelitten; später lst es von Hartmann, 1858 durch Schlemer restaurirt worden, doch bleibt die Wirkung durch Verwischen oder Abreiben der Lasuren beein-

Nach Vasari hat Girolamo da Carpi das Bild kepirt; diese Kopie scheint längst verschollen. Ueber angebliche Entwürfe zu demselben s. die Zeichnungen.

### III. Beglaubigt, aber nicht erhalten.

16: 1515 oder 1516. Ruhe auf der Flucht nach Aegypten (mit dem knienden ht. Franziskus). Gemalt für die Minoritenkirche S. Francesco zu Correggio und daselbst über dem Altar der Concezione aufgehängt. Das Schicksal des Bildes lst merkwürdig. Im J. 1635 war es auf einmal verschwunden und durch eine Kopie ersetzt. Die kleine Stadt gerieth in grosse Aufregung ; unter Glockengeläute versammelten sich - wie die von Tiraboschi benutzte Urkunde meldet - am 12. April »die Aeltesten, Edelleute, Städter, Handwerker und eine grosse Menge Volksim Vorzimmer des Statthalters Annibale Molza, um dort ihre Beschwerde vorzubringen und den grossen Rath zu berufen. Wenige Tage vorher sei ein Maler mit Briefen an den Statthalter Molza angekommen; dieser Künstler, der die Kopie gemacht, habe wahrscheinlich nach heimlicher Uebereinkunft mit einem Pater des Klosters den Raub ausgeführt. Deputationen wurden abgesandt an den Herzog von Modena da das Ländchen damals an die Herrschaft des Hanses Este übergegangen war, und an

den Bischof von Reggio; selbst dem Papst sollte eine Vorstellung eingereicht werden. Allein Alles vergeblich: das Bild kam nicht wirder. Der Maler, welcher es kopirt hatte, Giovanni Boulanger, ein Schiller Guido Reni's, stand in herzoglichen Diensten; er hat ohne Zweifel im Auftrage des Hofes und im Einverständniss mit den Klosterbrildern den Kanf - oder die Entwendung vorgenommen. Das Kloster erhielt daffir einiges Land. Molza schrieb illerigens, dass er nicht begreifen könne, wesshalb die Correggianer dieser Sache halber einen solchen Lärm erhöben; von ihrem letzten Fürsten. Don Siro, hätten sie sich doch ruhig andere Bilder wegnehmen lassen. Auch die Kopie von Bonlanger scheint jetzt verschwunden. -Tiraboschi meinte fälschlich, das entwendete Bild wäre ienes durch Vermächtniss des Zuccardi am 30. Aug. 1514 bestellte gewesen; wir haben geschen, dass dieses vielmehr die Madonna des bl. Franziskas ist. s. Text xIII.

Das Bild ist verschollen; man weis nicht, wohin es aus dem Besitze des Hanses Este gekommen ist. Denn die gleiche Komposition, welche sich in den Uffizien zu Florenz befindet and dort für ächt ausgegeben, auch von Mengs, Lanzi und Anderen dafür gehalten worden, ist sicher nur Kopie (s. b) No. 49/. Nach dieser sind wahscheinlich auch die Stiche gefertigt, welche wir von der Darstellung habeu. Diese hat noch nicht die Freiheit der Auordnung, wie die spätereu Werke Correggio's; sogar die Haltung der unter dem Palmbaume sitzenden Madonna etwas Gezwungenes. Auf ihrem Schoose steht das Jesuskind aufrecht, während ihm der etwas zurlickstehende Joseph Früchte anbietet.

17) 1516? Triptychon: Gott-Vater oder Christus in der Glorie zwischen dem jugendlichen Johannes mit dem Kreuze und dem hl. Bartholomäus. Gemalt filr die Briiderschaft des Hospitales von S. Maria della Misericordia zu Correggio. Pungileoni (II. \$2-90) führt die Verkanfsnrkunde an, vom 23. Nov. 1613, darnach die drei Bilder um 300 Dukaten, durch Uebereinkunft mit den Vorstehern der Brüderschaft, in den Besitz des letzten Herrn von Correggio, Don Siro d'Austria, übergegangen sind. Man weiss nicht, was aus dem Gemälde geworden: Tiraboschi glaubte, dass Don Siro, nachdem er seine Herrschaft hatte aufgeben müssen. es mit sich nach Mantua genommen und dass es dort bei der Plüuderung der Stadt durch die Kaiserlichen im J. 1630 zu Grunde gegangen. Allein Don Siro hatte (wie aus den bei Pungileoni III. 204-206 abgedruckten Briefen erhelft seinige Malereiens des Correggio den Grafen Gonzaga di Novellara zur Anfbewahrung übergeben und verlangte dieselben am 14. Mai 1644 zurülek. Pungileonil war der Ansieht, dass unter diesen Bildern jenes Triptychon mit den Seiten-Bildern jenes Triptychon mit den Seiten-Bildern, ist nicht ersichtlich. Einmal in der Ansgabe von Sansovine's Venezia von 1663, p. 377) findet sich das Mittebild im Besitze des Malers Niccolò Renieri (oder Renier zu Venedig angegeben; doch derlei Nachrichten sind immer unzuverlässig. s. Text xIII.

Das im Vatikan befindliche Bild des Heilandes über dem Regenbogen, das man für sicht und für das Mittelstück jenes Triptychous ausgegeben, ist nur eine Kopie, s. b) No. 1n).

18, 1516 oder 1517? Geburt der Maria, Altartafel für die Kirche von Albinea. Francesco 1, von Este, der schon ein Werk Correggio's aus der Minoritenkirche seiner Vaterstadt gewaltsam an sich gebracht hatte. wusste sich auch in den Besitz dieses Bildes zu setzen. Er ging darum die Aeltesten der Gemeine von Albinea an, und diese fanden sich willig ihm die Tafel abzutreten (1647): allein der Priester Don Claudio Ghedini gab seine Zustimmung nicht. Ein förmliches Gewebe von Ränken wurde nun gesponnen. um das Bild dennoch an den Herzog zu bringen. Jene Aeltesten berichteten an ihn. Ghedini habe tibel von ihm geredet; darauf beschwerte sich der Fürst bei dem Bischof von Reggio. Der Priester warde nun zur Verantwortung dorthin berufen und sechs Monate festgehalten; inzwischen nahmen die Aeltesten smit bewaffneter Hande das Bild weg und trugen es nach Modena zum Herzog. Dafür erliess dieser der Gemeinde von Albinea gewisse Verbindlichkeiten: nach Pungileoni bestanden diese in einer Schuld von 7476 Lire, welche die Gemeinde statt dem Herzoge nun der Kirche zum Ersatze übergeben sollte.

Das Bild ist bald verschollen; es war nicht mehr in der Galerie des Hanses Este, als die in Dresden befindlichen Correggio's erworben wurden. Es findet sich die Nachricht, dass Affonso II. Herzog vom Modena (1655–1662) am Anfang seiner Regierung an den Kaiser Leopold nach Wien zum Geschenk schöfene Pferde und \*verschiedene Malereien des göttlichen Correggios gesandt habe. Möglich, dass darunter jene Geburt der Maria gewesen. Allein, dass in Wien oder am kaiserlichen Hofe ein derartiges Bild sich befunden, wird hirgends erwähnt.

#### IV. Mit Grand als acht bezeichnet.

Hierher sind auch Das Noll me tangere (No. 21) und Das Ecce Homo (No. 28) gerechnet, well belde bislang zientlich allgemein für

acht gegolten. Doch ist ihre Aechtheit keineswegs unbestritten.

19 Zwischen 1517 u. 1519? Vermälung der hl. Katharina. Im Louvre zu Paris. Hat immer für einen unzweifelhaften Correggio gegulten, alawol über die ursprüngliche Bestimmung des Bildes und seinen ersten Besitzer keine beglanligte Nachricht erhalten ist. Nach Vasari besass der Arzt Francesco Grillenzoni, der in Modena wahnte und mit Correggio sehr befreundet gewesen sein soll, ein solches Bild von der Hand des Meisters wie ans den sonst erwähnten Umständen erhelft, um 1530 oder 1535. Dies wird im Leben des Girdama da Carpi - der das Bild kopirte - erzählt. In der Biographie des Correggio selber findet sich nur die Notiz, dass er zu Modena eine Tafel mit einer Madonua malte; dass aber beide Male dasselbe Gemähle gemeint sei. daffir ergibt sich nicht der geringste Anhaltspunkt. In der Bottari schen Ausgabe des Vasari wird dann bemerkt, dass Grillenzoni das Bild der Gräfin di Santa Fiora liberlassen habe. Im Besitze dieses Hauses war es im 16, Jahrh.; es kam darauf nach Rom an den Kardinal Francesco Sforza di S. Fiora, der es noch 1612 besass, und von diesem, welcher 1624 starb, an den Kardinal Ant. Barberini (nach Tiraboschi). Dagegen will es Sandrart Akademie, Nilrnberg 1683, p. 119 1638 in Rom bei dem Kardinal Scipio Borghese gesehen haben. Er erzählt, dass er es für 6000 Scudi habe kaufen wollen, es aber selbst um diesen Preis nicht habe erwerben können. Nach ilm hatte es eine gewisse Gräfin, also wahrscheinlich jene von Sauta Fiora, mit anderen Meisterwerken nach Rom gebracht. Es ist wol nicht zu zweifeln, dass hier von demselben Bilde die Rede ist; vielleicht besass Kardinal Borghese das Bild, beyor es an den Kardinal Barberini kam, dem es um 1650 gehörte. Dieser brachte es nach Frankreich und überliess es dort dem Kard, Mazuriu, wie es scheint, als Gescheuk. Im Inventar des Letzteren ist es zu 15,000 Livres geschätzt; von seinen Erben wurde es daun durch Ludwig XIV. erworben. s. Text xiii und Stiche No. 215-224.

Das schon frühe viel bewunderte Bild wurde hänfig kopirt; auch von Annibale Caracci für den Herzog Ranuccio Farnese von Parma und von Agostino Caracci, Auch das Inventar der Gemälde Karlis I. von England erwähnt eine alte Kopie.

20) Zwischen 1517 u. 1519? Vermälung der hl. Katharina, kleine Figuren. In der Galerie zu Neapel. In der Komposition von dem vorigen Bilde din Louvre verschieden. In dem Inventar der alten Galerie Farnese zu Parma, welche später nach Neapel gekommen und darin sich das Bild befand, ist ein «Frecolo sposalizio di S. Catterrina» mit No. 12 als Correggio bezeinentein anderes unter No. 397 als Kopie. Ersteres ist ohne Zweifel jenes ächte Bild, während die Kopie wahrscheinlich jene nachdem grösseren Gemälde in Paris von Annib-Caracci gematte war. Ande Scanneni "Microcosmo p. 256] hatte nm 1670 diese beiden Bilder beim Herzog, von Farma geselnen s. Text xtil und Stiche No. 223—230.

21 1519? Noli me tangere: Christus erscheint der Magdalena als Gärtnerin. Ein solches Bild von der Hand Correggio's hat sicher existirt. Ob aber die im Madrider Museum befindliche Darstellung des gieichen Gegenstandes wirklich Originalgemäide oder nur eine gute Kopie ist, iässt sich mit Sicherheit nicht ansmachen; s. Text xvi. Das Origina, besassen die Grafen Ereolani zu Bologna erst aus zweiter Hand; Vasari berichtet, dass es zu eben jener Zeit, da Giro amo sich dort aufgehalten, dorthin gejangt sei. Für wen es daher gemait war, wer es zuerst besessen, ist unbekannt. Dass es sich um die Mitte des 16. Jahrh. ats ein unbezweifeltes Werk des Correggio in jenem Boiogneser Hause befaud, bezeugt anch der Maler Pietro Lamo in seinem 1560 geschriebenen Verzeichniss der Kunstschätze von Bologna (Graticola di Bologna, Bologna 1844, p. 13). Aus dem Besitze jener Familie soll es in denjenigen des Hauses Aidobrandini zu Rom gekommen sein; sicher befand sich daseibst 1681 eine so,che Darstehung Bottari in den Anmerkungen zu seiner Ausgabe des Vasarii. Allein wann in dieser Zwischenzeit von über 100 Jahren das Bild nach Rom gelangt, wie tange es die Ercolaui besessen, ob es nicht noch in anderen Händen gewesen, darüber scheint jede Nachricht zu fehlen. Verbürgt ist daher nicht, dass das Bild der Aldobrandini dasjenige der Ercolani sei. Auch weiss Richardson is Literatur: von einem Noil me tangere ebenfalls in einer Landschaft, wie das Madrider zu berichten, das sich zu Anfang des 18. Jahrh. in dem Palaste des Herzogs von Bracciano zu Rom befaud; in jener Sammlung, die mehrere ächte und sehr schöne Correggio's enthielt, zum grossen Theil von der Königin Christine von Schweden stannute und vor Bracciauo dem Fürsten Livio Odescalchi gehörte. Dieses Gemälde scheint nicht weniger Anspruch auf Aechtheit gemacht zu haben, als jenes der Aldobrandini; und doch, wenn überhaupt, kann nur eines das Original gewesen sein, da nicht anzunehmen, dass Correggio diesen Gegenstand zweimal gemalt habe. Dasjenige aus der Sammlung Odescalchi ging dann mit dem grössten Theil derselben au

den Regenten von Frankreich, Herzog von Orleans, über; später ist es nach England gekommen (s. b) No. 56 und Stiche No. 390). Das andere (im Besitz der Aldobrandini) erwarb der Kardinal Ludovisi; von diesem kanfte und brachte es nach Spanien Ramiro Nuñez de Gusman, Herzog von Medina de las Torres. Dort wurde es von Karl II. in der grossen Sakristel des Eskurials aufgestellt, bis es endlich im Museum seinen Platz fand. Erst in Spanien hat das Bild entstellende Uebermalungen erfahren (wie Viardot, Musées d'Espagne etc. p. 20, behauptet, von Mönchen, um die Blössen des nur zum Theil bewandeten Christns zu bedecken). welche in diesem Jahrh, vom Direktor des Museum's Jose Madrazo wieder entfernt wurden. Das Gemälde ist auf Leinwand, mit halb lebensgrossen Figuren. s. Stiche No. 391.

- "22) 1519? Die das Kind anbetende Madonna. In den Uffizien zu Florenz. Anf Leinwand; kleine Fig. Die ursprüngliche Bestimmnng des Bildes unbekannt. Man hat die Aechthelt, wegen der etwas in's Kleine spielenden Zierlichkeit der Darstellung, anzweifeln wollen; doch hat das Bild zu augenscheinlich die Eigenschaften der correggesken Malerei, auch in der verschmolzenen Behandlung und der gleichmässig starken Impastirung. Dem Kataloge der Uffizien zufolge ist es ein Geschenk des Herzogs von Mantua an Coslmo II. von Medici und kam schon 1617 in die Florentiner Galerie. Wie es die Herzöge von Mantua erworben, ist nicht zu ermitteln. s. Text xvi und Stiche No. 207-214.
- 23) 1520? Madonna della Cesta (Vierge au Panier), die das Kind ankleidende Madonna. Auf Holz; kleine Figuren. In der Nationalgalerie zu London: früher in der Galerie zu Madrid. Vasari spricht im Leben des Girolamo da Carpi von einem »wunderbar schönen« Bilde, das die Madonna darstelle, wie sie dem Christuskinde ein Hemdchen überwerfe, dem Kavalier Bajardo in Parma angehöre nnd von Girolamo kopirt worden sei. Sehr wahrscheinlich ist dies das Londoner Bild. An derselben Stelle aber erwähnt Vasari ein Bild des Parmigianino, das sich in der Karthause von Pavia befunden; und Bottari ist in seiner Ausgabe Vasari's der Meinung, dass Letzterer beide Werke verwechselt und vielmehr die Madonna Correggio's das in der Karthause befindliche Gemälde gewesen sei. Von dort sei es später nach Spanien gekommen. Allein es ist nicht abzusehen, wie so früh ein Bild unseres Meisters in die Nähe von Pavia gelangt sein soll. Ganz dieselbe Darstellung befand sich fibrigens in der Galerie des Herzogs von Orleans und wurde hier für Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

Original ausgegeben; doch ist das Bild, jetzt in England, nur eine gute alte Kopie. s. b) No. 55.

Das Bild zu London soll König Karl IV. von Spanien seinem Minister Don Manuel Godoy, dem Principe de la Paz, zum Geschenke gemacht, in dessen Besitz aber es durch Verputzung gelitten haben. Während des französisch-spanischen Krieges wurde es Eigenthum des englischen Malers Wallace, der es in England 1813 vergeblich um 1200 L. St. zum Verkauf anbot. Darauf kam es in die Sammlung Lapeyrière zu Paris; als diese am 19. April 1825 versteigert wurde, erwarb es Nieuwenhuys der Aeltere für 80,000 Fr., der es bald darauf der Nationalgalerie für 3800 L. St. überliess.

Wegen seines schon ganz entwickelten Stils ist Waagen geneigt das Bild in die spätere Zeit des Meisters zn setzen; dazu stimme auch das etwas gezierte Lächeln der Madonna und die Brechung der Lokalfarben. Allein wir wissen, wie früh schon Correggio seine eigene Art ausbildete, und so sind jene Merkmale kein Grund, das Gemilde seiner letzten Periode zuznweisen. In der Komposition scheint es, wie einige Uebermalungen zeigen, von Correggio selber kleine Veränderungen erfahren zu haben; vielleicht daher die etwas ungeschickte Haltung der rechten Hand der Madonna. Ausserdem haben durch die Verputzung das rechte Bein und die rechte Hand des Kindes gelitten, s. Text xvi und Stiche No. 194 bis 199.

Ansser der Kople des Girol. da Carpi wird noch eine von Girolamo Mazzola erwähnt in der alten Sammiung Boscoli zu Parma. Auch in der Dresdner Gaierie eine alte Kopie.

Eine ähnliche Darstellung mit dem Kinde, wobei aber Joseph diesem Früchte reicht, angeblich ebenfalls Correggio. s. b) No. 13.

24) 1520? Madonna mit dem schlafenden Kinde unter einem Palmbaum, genannt la Zingarella oder la Madonna del Coniglio. In der Galerie zu Neapel, wohin es aus der Sammlung Farnese zu Parma mit 100 anderen Gemälden derselben von Karl III. um oder nach 1740 gebracht wurde. Schon 1587 war das Bild im Besitze ienes Hauses : es ist verzeichnet in dem Inventar der Guardaroba des Herzogs Ranuccio Farnese von diesem Jahr. Im Testamente dieses Fürsten vom 23. Juli 1607 ist es dann als Vermächtniss an seine Schwester Donna Maura mit folgenden Worten vermacht: Eidemque serenissimae Donnae sorori meo lego, et jure legati relinquo in signum dilectionis quam in ipsam sororem meam semper habui, et habeo. Tabellam, vulgo dictam un quadretto, cum Imagine, Beatissimae Virginis Mariae, pictam manu Antonii Corrigii, jam pictoris celeberrimi, nuncupatam la Cingara, quae nunc re-

peritur eustodita inter omnia bona mea mobilia penes Equitem Flaminium Zunthinm. -Doch blieb das Bild in Parma und in der Sammlung Farnese; es findet sich im handschriftl. Inventar derselben (im Palazzo del Giardino) verzeiehnet, auch sah es daselbst noch der Maler Giacomo Barri, wie er in seinem Viaggio pittoresco (Venetia 1671. p. 104) berichtet. Das Bild hat stellenweise durch Uebermalung gelitten. Richardson, der es gleichfalls noch in jener Sammlung sah, und Mengs, der es in Neapel kennen lernte, fanden es sogar ganz und gar verdorben; doch ist dies nicht der Fall, wahrscheinlich weil später ein Theil der Uebermalung abgenommen wurde. - s. Text xvi und Stiche No. 177-193,

Es hat von jeher eine grosse Anzahl von Kopien gegeben, die zum Theil für Wiederholungen ausgegeben wurden. Eine derselben, welche dem Annibale Caracci zugeschrieben wurde, befand sich in der Samulig Richardson. Eine angebliche Wiederholung, die sich früher zu Dresden befand a. b) No. 53. Zu den Kopien s, auch b) No. 50—52. Zu den Kopien s, auch b) No. 50—52.

25) Madonna, im Begriff das Jesuskind zu stillen, dem ein kleiner Täufer oder ein Engelchen Friichte darreicht. Eine solehe Darstellung wird erwähnt in dem Trattato della Pittura von Odomenigo Lelonetti (eigentlich: Gio. Domenico Ottonelli, Firenze 1652): »Eine Madonna des Correggio lm Begriff das Klnd zu stillen, welches die Hände nach Früchten ausstreckt, die Ihm von einem Engel dargereicht werden«. In den jetzt bekannten Darstellungen streckt das Kind nur eine Hand nach den Früchten aus - was übrigens auch für ein Abwehren gelten kann -, während es die andere an die Brust der Mutter hält; doch ist ohne Zweifel elne derselben das von Ottonelli erwähnte Bild. Welche aber von den dreien, dle hier nun genannt werden, ist nicht auszumachen, da sieh die Spuren jenes Bildes seit dem Ende des 17. Jahrh, nicht mehr verfolgen lassen. Ottonelll berichtet, es habe sich zu den Zeiten Clemens' VIII. (1591-1605) im Hause Aldobrandini befunden, sei darauf in die Hände der Fürstin Rossano ilbergegangen, von dieser dem Kardinal von S. Giorgio geschenkt und nach dessen Tode um 1300 Scndi an einen Goti-, fredo Periberti verkanft worden. Dieser habe es zu seinen (des Ottonelli) Zelten, d. h. also um die Mitte des 17. Jahrh., besessen und sich geweigert, es an einen Fürsten, der das Doppelte bot, zu verkaufen. -Von zwel Bildern mit derselben Darstellung spricht auch der Pater Resta (Indiee del Parnasso dei Pittori, p. 72); und dass er von zweien spricht, liesse diesmal seine Aussage eher glaubhaft erscheinen, wenn er nur nicht überhaupt so unzuverlässig wäre; auch hiezn hat er ülbrigens, wie sich nicht anders erwarten lüsst, die Zeichnung bessesn. Er berichtet, das eine dieser Bilder habe der Marchese del Carpio von Muzio Orsini erworben, wobei eine Verweehslung mit b) No. 75 stattzufinden scheint; das andere habe er selber aus einem alten römischen Hause an sich gebracht und es dann dem Marchese Corbella zu Mailand ülberlassen. Beide Bilder seitdem verschollen.

der seitzem verschieft.
Von den heute noch erhaltenen Darstellungen dieses Gegenstandes, welche dem Correggio zugeschrieben werden, hält Mündler diejenige, welche sich 1541 beim Grafen Cabral zu Rom befand, für die vorzüglichste. Das die Früchte darreichende Knüblein ist hier der kleine Täufer. Auf Leinwand. Jetzt wahrscheinlich im Besitze des Flirsten Torlonia zu Rom s. Text xvi.

26) Die selbe Darstellung. In der Galerie Esterhäzy zu Pest. Anstatt des Täufers reicht hier ein Engelehen die Prüchte dur. Das Bild hat gelitten. Auf Leinwand. Einer der Esterhäzy (wahrscheinleh Nichaus, geb. 1765, der Gründer der Galerie) soll es vom Herzoge Crivelli erworben, dieser es aber von seinem Oheim, dem Kardinal Crivelli, der es als Gesehenk des Künigs von Spanien besass, erhalten haben. Letzteres ist nicht sehr wahrscheinlich, da Karl IV. auch das folgende Bild hatte. s. Text xv.

27) Dieselbe Darstellung. In der Ermitage zu St. Petersburg, wohin es aus der Sammlung Karl's IV. von Spanien gekommen ist. Auf Holz. Nieht ganz unzweifelhaft; allein andrerseits trägt doch das Bild zu sehr den Charakter und die Handschrift des Melsters, um einem seiner Nachfolger zugeschrieben werden zu können. Nagler's Lexikon beriehtet (nach welcher Quelle, weiss ich nicht) : der König von Spanlen (also Karl IV.) habe es seinem Beichtvater, dieser den Jesuiten geschenkt. So sei es nach Rom gekommen, wo es ein Cavaceppi, von einer Firnisskruste ganz entstellt. flir drei Dukaten an sich gebracht habe; dann in die Hände von Jos. (soll wol heissen Johann) Casanava übergegangen, der es restaurirte, und endlich an Mengs, der es für die Kaiserin Katharina II. kaufte. s. Text xvi. Zu diesen drei Bildern s. die Stiche

No. 200—206.
Es kommen alte Kopien mit Veränderungen vor; in einer ist an der Stelle des kleinen Täufers oder Engels der hl. Joseph.

Eine Zeichnung mit derseiben Darstellung, dem Correggio zugeschrieben, wird von Richardson (Description etc. III. 42) im Palazzo Bonfiglioli zu Bologna angeführt.

25) Christus vor Pilatus (Ecce Homo), in der Nationalgalerie zu London, bisher fast allgemein für ächt angenommen. Dass Correggio ein solches Bild gemalt, ist unzweifolhaft, und zwar wahrscheinlich, wie der Text (xvII) schon angegeben, für die Grafen Prati zu Parma; allein ob das in London befindliche Gemälde mit diesem dasselbe ist, steht sehr in Frage. Man hate daßtr ausgeben wollen. Sicher ist nur, dass das Londoner Bild aus der Sammlung Colonna zu Rom stammt; keineswegs aber, dass es, wie man öfters gemeint hat, in diese Sammlung ans dem Besitze der Grafen Prati libergegangen. Um zu einem deutlichen Ergebnisse zu gelangen, welehes Veshiltuns beide Bilder zu einander einnehmen, ist auf ihre Geschichte so weit wie möglich zurückzurschen.

Sehon gegen Ende des 16. Jahrh. treten zwei ganz gleiche Darstellungen des Ecee Homo, und zwar beide als Originale, anf. Das Eine, dasjenige im Besitze der Grafen Prati. das 1587 von Agostino Caracci gestochen wurde; das andere im Hause von Francesco and Lorenzo Salviati zu Florenz, dessen 1591 Boeehi (Bellezze di Fiorenza, p. 187) als eines ausgezeichneten Werkes des Meisters erwähnt. Dass ersteres noch um dle Mitte des 17, Jahrh, jener Familie gehörte, bezeugt Scannelli (s. Text); dieser gedenkt auch des anderen Bildes (Microeosmo etc. p. 284), das damals noch bei den Herzögen Salviati zu Florenz war, und fügt elgens hinzn, dass es geringer sei als dasjenige der Grafen Prati. Doch spricht er keinen Zweifel an seiner Aechtheit aus. Nun lässt sich aber die Geschichte dieses Bildes der Salviati mit zlemlieher Gewissheit verfolgen (s. Coppi, unter der Literatur); und dieselbe ergibt - dass es das Londoner Bild ist. Einer der Salviati, der Herzog Giacomo. beschreibt in seinem Testamente vom J. 1668 35 Bilder namhafter Meister, darunter zwei von Correggio: Eine Leda (wovon später) und »Un Quadro in tavola di un Ecce homo con la madre svennta retta dalla Maddalena; Pilato che l'accenna, ed un soldato. Mano del Correggio; alto palmi 41/2 e largo palmi 3, 7a. Also ganz dieselbe Darstellung wie die von Ag. Caraccl als Eigenthum der Grafen Prati gestochene und wie das in London befindliche Bild. Diese Gemälde sollen dann im J. 1718 an die Familie Colonna nach Rom übergegangen sein, in Folge einer Heirat, welche einer derselben mit einer Salviati einging. Als nach dem Tode dieses Colonna der Maler Pompeo Battoni das Inventar der von ihm hinterlassenen Kunstwerke anfzustellen hatte, bemerkte er zu beiden Bildern von Correggio: sund heutzutage gelten sie für Kopien«. Demgemäss setzte er aneh ihren Werth an, indem er Das Ecce Homo auf 200 Seudi schätzte. Beide blieben noch einige Zeit bei dem Hause Colonna; im Kataloge dieser Sammlung von 1783 sind sie noch verzeichnet. Da aber im J. 1798 der Fürst Colonna eine, Kriegskontribntion von 80,000 Scndi zahlen musste, sah er sich genöthigt einlge Bilder zu verkanfen, darunter Das Ecee Homo. Zuniichst soll es ein Giovanni de' Rossi erworben, und dieser es an Murat als König von Neapel überlassen haben. Andrerseits wird beriehtet (Passavant, Christliehe Knnst in Spanlen, p. 152), es sei nach Spanien gekommen in den Besitz des Herzogs von Alba und erst aus dessen Sammlung (mit der Erziehung des Amor) an Murat. Von dessen Wittwe kaufte es in Wien (nebst dem Letzteren) der Marquis von Londonderry; worauf dann aus der Hand desselben beide Bilder durch Parlamentsbeschluss nm den Preis von 11.500 Guineen für die Londoner Galerie erworben wurden.

Nach diesen glaubwürdigen Nachrichten würe also das Londoner Bild dasjenige der Salviati, das von Aufang an für geringer galt als das der Prati nnd wol nur eine gute alte Kople war, wofür es anch zu Battoni's Zeiten gehalten wurde.

Andrerseits wird aber von Pungileoni (II. 162), allerdings nur wie von Hörensagen, beriehtet, dass Einer der Grafen Prati, um eine Sehuld heimzuzahlen, das Bild um 5000 oder 6000 Scudi an das Haus Colonna verkauft habe und das seltdem im Besitze der Prati als Original angeführte Ecce Homo nur eine damals gemachte Kopie sei. Wäre dem so, so müssten die Colonna zwei Ecce Homo, beide als Werke des Correggio, besessen haben : wovon sich nirgends eine Spur findet. Daher muss jene Aussage als gänzlieh unverbürgt anf sich beruhen bleiben und als ausgemacht gelten, dass die ans dem Palaste Colonna nach London gekommene Darstellung das Bild der Salviati ist.

Was aber ist aus dem unzweifelhaft äehten Bilde der Prati geworden? Allem Anschein nach ist es verschollen. Nach Tirabosehl (Biblioteca Mod. vi. 284) ist diese Tafel nebst der ganzen Erbschaft der Prati an die Familie der Marchesi dalla Rosa gekommen, was auch von Punglleoni bestätigt wird. Und in der That steht aus alten Inventarverzelehnissen der Familie dalla Rosa fest, dass in ihren Besitz mit der Erbschaft der Prati (wahrscheinlich um oder nach 1700) ein »Eece Homo von der Hand des Correggios übergegangen war. Das Bild wurde in beiden Familien sehr hoch gehalten; noch in einem Inventare der dalla Rosa vom 11. März 1719 findet es sich angezeigt: »ein Gemälde mit einem vergoldeten Rahmen mit dem Bildniss eines Ecce Homo, der Madonna, hl. Maria Magdalena und anderen Figuren von der Hand des Correggio«. Tiraboschi aber erzählt welter, ein Pier Luigi dalla Rosa habe es dann an Ludwig XIV. von Frankreich, der das Bild zu sehen wünschte, geschickt; daranf aber nicht das Orlginal, sondern nur eine Kopie zurückerhalten. Nun erwähnt allerdings d'Argenville in seinem Leben Correggio's (Abrégé etc. I. 211) unter den im Besitze des Königs von Frankreich befindlichen Bildern auch ein Ecce Homo (s, b) No. 88); allein seiner kurzen Beschreibung nach ist dies eine andere Darstellung als die von A. Caracci nach dem Bilde der Prati gestochene Komposition. Anch findet sich eine Kopie dieses Bildes, welche aus dem Nachlasse des letzten dalla Rosa stammt, in der Pinakothek zu Parma. Darans geht mit ziemlicher Sicherheit hervor, dass das von d'Argenville erwähnte Bild nicht das gleiche war mit demjenigen, welches Pier Luigi dalla Rosa an Ludwig XIV. gesandt haben soll. Ob daher an dieser Erzählung überhaupt etwas Wahres ist, steht dahin; es müsste denn das nach Frankreich geschickte Bild dort schon früh gänzlich verschollen sein. Doch hält auch Affò (Servitore di Piazza, p. 20) auf Grund einer in Parma verbreiteten Ueberlieferung an jener Nachricht fest. Wann an die Stelle des Originals die Kopie trat, welche schliesslich in die Akademie zu Parma gekommen, ist unbekannt; und wahrscheinlich wurde sie noch eine Zeitlang für das Original gehalten, indem man fiber desseu Verblelb nichts wusste.

Das Londoner Gemälde ist auf Holz. Nach Waagen schimmert in Folge von Verputzung im Ilnken Arm Christi nud in der rechten Hand der Magdalena die Untermalung durch, was die Harmonie des Kolorits beeintrischtigt. s. Text xvi und Stiche No. 233—242.

Kopie von Lod. Caracci in der Nationalgalerie zu London.

Kopie nach einer ganz gleichen Darstellung in der Akademie zu Parma, wahrscheinlich aus dem 17. Jahrh. aus dem Hause der Marchesi dalla Rosa zu Parma.

29) 1519 oder gegen 1525? Christi Gebet im Garten von Gethsemane. Kleines Gemälde auf Holz, jetzt in Apsleyhouse zn London, von dem schon in den Schriftstellern des 16. und 17. Jahrh. öfters die Rede ist. Die Anekdote hinsichtlich seiner urspringlichen Bestimmung s. im Text. p. 381. Eine ganz andere Andeutung über dieselbe findet sich in einem Briefe des Malers Lod. David, der wie früher bemerkt dem Leben Correggio's eifrig nachforschte, vom 4. April 1705 (abgedruckt bel Campori, Lettere Artistiche. Modena 1866, p. 244). Dort heisst es: in der Familie Rangoni sei ein Ausgabebuch des Grafen Claudio Rangoni vom Ende des 16. Jahrh, erhalten, darin sieh ein Posten von 45 Modeneser Lire für ein Gemälde verzeichnet fünde, welches, von der Hand des Correggio im J. 1520 gefertigt, «Cristo nell orto« (Christi Gebet im Garten von Gethsemane) vorstelle. Nach dem Wortlaut der Stelle hätten die Rangonl vom Künstler selber das Bild erworben. Wo die Rangoni ihren Wohnsitz gehabt, ob in Reggio oder in Parma ist nicht angegeben. Leider ist die Antwort auf den Brief David's, der nm nähere Nachforschung bittet, nicht erhalten; auch sind, nach Campori, die Papiere jener Familie zerstreut, so dass jener Aussage nicht mehr auf den Grund zu kommen ist. Verdächtig schelnt mir die Angabe des Datums 1520 sowie der Umstand, dass ein Ausgabebuch vom Ende des Jahrh. einen Posten aus weit früherer Zeit enthält. - Lomazzo sagt an der im Text angeführten Stelle, nachdem er die Anekdote mit dem Apotheker vorgebracht, das Bild sei sin den vergangenen Jahren«, d. h. vor 1590, an den Grafen Pirro Visconti um 400 Scudi verkauft worden. Scannelli (Microcosmo etc. p. 81) berichtet dann weiter, dass ihm der Maler Luigi Scaramuccia (von welchem das Werk : Le Finezze dè Pennelli Italiani) erzählt habe : ein solches Werk habe neulich, d. h. etwa vor 1650, der Marchese di Caracena, Statthalter von Mailand, um 750 Dopple di Spagna (Goldminzen, spanische Pistolen) vom Grafen Pirro Visconti erworben. Offenbar, wie auch Scannelli meint, dasselbe Bild, das also schon damals mit einem welt höheren, etwa dem sechsfachen Preis bezahlt wurde. Mengs und Tiraboschi fligen hinzu, dass es der Marchese di Caracena im Auftrage des Königs Philipp IV. von Spanien gekauft habe; Scannelli spricht davon nicht. Diese Nachricht scheint sich vom Pater Resta herzuschreiben; wenigstens tritt sie zuerst in einem seiner Briefe auf (Bottari, Raccolta di Lettere, III, 485). Er erzählt daselbst, dass Philipp IV. das Gemälde um 750 Doppie an sich gebracht habe, and zwar durch Vermittlung seines Vaters (des alten Resta), welche Summe vom Marchese Serra bezahlt worden sei, obwol dem Auschein nach der Marchese Carazena die Zahlung gemacht habe. Dazu bemerkt er noch, dass man Doppie di Spagna geschickt, sein Vater aber den Handel um Doppie d' Italia abgeschlossen und die Differenz von dem Selnigen ausgeglichen habe, damit das Geschäft nicht zurückgehe. Möglich, dass man dieseu Umweg zur Erwerbung des Bildes eingeschlagen, um einen billigeren Preis zu erlangen, und somit Carazena als Käufer nur vorgeschoben war. Allein der Pater Resta hatte einen angeblichen Originalentwurf zu dem Bilde an den spanischen König Karl II. gebracht, und so kann es irgendwie in selnem Interesse gelegen haben, seinen Vater für den Unter-

händler in jenem Kaufe auszugeben. Ein gentigend verbürgtes Zeugniss dafür, dass das Gemälde im Besitze des Pirro Visconti an den spanischen Hof gelangt sei, haben wir daher nicht. - Das jetzt in England befindliche Bild war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. im königlichen Palaste zu Madrid in einem Kabinct der Prinzessin von Asturien aufgestellt. In dem spanisch - französischen Kriege, nach der Schlacht von Vittoria, fand es sich anf der Imperiale des von den Engländern genommenen Wagens des Joseph Bonaparte. Der Herzog von Wellington soll es darauf dem Könige Ferdinand VII. von Spanien wieder zugestellt, dieser aber es ihm als Geschenk zurückgeschickt haben. Seitdem befindet es sich bei

Es existiren eine Anzahl Koplen, die man zum Thell für Wiederholungen hat ausgeben wollen. Eine davon, jetzt in der Nationalgalerie zu London, wurde auf das fürtachten der Maier West und Lawrence von dem Nammier Angersteln um 2000 2. als Original erworben. s. Stiche No. 385. Man weiss von alten Koplen von Franc. Maria Romdani und Leilo Orsi da Noveliars, dioseiben scheinen verschollen. Die Londoner Kople ist nach W. Burger von der Hand eines holländischen Meisters. Auch der Stich Cunego's (s. Stiche No. 383) ist nach einer veränderten Kopie, weiche Baldassare Orsini (Descrizione delle Fitture di Ascoll. p. 142) für Orlginal ausgab.

dessen Erben. Auf Holz. s. Text xvi. und

Stiche No. 231-232,

Ein Christus im Garten von Getheemane von Correggio's Hand findet sich auch in dem alten Inventar der Grafen Gonzaga von Novellara angeführt: doch hat hier der Engel den Keich, was in dem obigen Bilde nieht der Fall ist. Wahrscheinlich nur eine alte Kople, was auch der dort angesetzten niedrigen Schätzung des Bildes entsprechen würde, Verschollen.

30) Zwischen 1530 and 1533? Büssende Magdalena. In Dresden. Auf Knpfer. Keinerlei Nachricht über seine Entstehung und erste Bestimmung. Baldinucci (Opere, Milano 1808, x. 291) erwähnt im Leben des Cristofano Allori ein ganz ähnliches Bild »Eine Maria Magdalena in der Wüste, fast ganz bedeckt mit einem blauen Gewande, welches der Cavaliere Nicolò de Gaddi zu Florenz etwa um 1600 in seiner Gemäldesammlung besass. Es wurde ohne Weiteres als Werk des Correggio angeschen und als solches öfters von Cristofano Allori kopirt. Es wäre wol möglich, dass dieses das Original gewesen. Nur milsste cs dann spätestens im 17. Jahrh. in den Besitz der Herzöge von Modena übergegangen sein, da diese das unzweifelhafte noch erhaltene Original besassen. In Modena war dasselbe im 18, Jahrh, im sogen, vergoldeten Zimmer des Schlosses sehr sorgfältig anfbewahrt. In einem kostbaren silbernen mit Edelsteinen besetzten Rahmen war es an der Mauer befestigt und zudem in einem Schranke verschlossen; es war nicht leicht dasselbe zu Gesicht zu bekommen und wurde, wie es in der Reisebeschreibung des Herrn von Blainville (übersetzt von J. T. Köhler, Lemgo 1764) heisst, spur mit feierlichem Pomp gezeigt«. Dieser Sorgsamkeit, mit der es gehütet wurde, ist wol auch seine treffliche Erhaltung zu verdanken. Es war dann nnter den Bildern, welche im J. 1745-1746 durch Kanf nach Dresden kamen (vergl. a) No. 8) und wurde damals für sich allein auf 27,000 Scudi geschätzt. Es scheint in seinem kostbaren Rahmen verkauft worden zu sein. Aus der Dresdener Galerie wurde es 1758 von Joh. Georg Wogaz mittelst Einbruchs gestolen, jedoch in dessen Behausung wieder aufgefunden und nun ohne den silbernen Rahmen wieder an seine alte Stelle gebracht. s. Text xxIII und Stiche No. 243-264.

Alte Kople, welche früher für Original galt, bei Lord Ward in London, s. b) No. 65. Kople von Cristofano Allori in den Florentiner Uffizien.

Kople von Dietrich ebenfalls in der Dresdener Galerie,

31) 1521-1522? Jupiter und Antiope (fast lebensgross). Im Louvre. Diese Benennung rührt aus späterer Zeit; frllher hiess das Bild meistens Schlafende Venus mit Amor und einem Satyr. Zum ersten Male findet es sich angeführt in dem Inventar der Kunstschätze der Gonzaga von Mantna, das im J. 1627 ausgestellt wurde (Inventarium bonorum haereditatis quondam Seren. Ducis Ferdinandi [welcher 1626 starb] confecto ordine Ser. Dncis Vincentii II. anno 1627). Es ist dort ohne Namen des Meisters verzeichnet; also wusste man jedenfalls nicht mit Bestimmtheit, dass es ein Werk Correggio's sei. Auch dies spricht dagegen, dass es vom Meister filr Federigo II. von Mantua gemalt worden ; in diesem Falle hätte sich der Name erhalten. Ans dem Besitze der Gonzaga kam es vor 1630 in den Besitz Karl's I. von England, an den bekanntlich ein grosser Theil der kostbaren Mantuaner Sammlung fibergegangen ist. Gewöhnlich wird behauptet (so von Waagen, Treasures, 1. 7), dass diesen Ankauf der Herzog von Buckingham vermittelt und die Summe für denselben 80,000 £. betragen habe; jedenfalls könnte dann dieser Handel nicht, wie Waagen meint im J. 1629, sondern nur 1628 stattgefunden haben, da noch in diesem Jahre der Herzog ermordet wurde. Neucrdings sind genaucre and wie cs scheint glanbwürdige Nachrichten über diesen Bilderkauf bekannt geworden. Aus Noel Sainsbury (Original unpublished papers iliustrative of the life of Sir Peter Paul Rubens as an artist and a diplomatist. London 1859. pp. 288, 289) ergibt sich: schon im J. 1625 hatte Karl I. selnen kunstverständigen Musikmeister, Nicolas Lenler, als Unterhändler nach Italien geschickt, um werthvolle und ausgesuchte Gemälde zu erwerben: Lenier seinerseits setzte sieh mit dem französischen Bilderkäufer Daniel Nys in Verbindnng, um von ihm Kunstwerke aus der Sammlung der Herzöge von Mantua zu erhalten. Unter den Briefen des Letzteren an Lenier meldet einer vom 27. April 1628: Er, Nys, habe mlt dem Herzog Vincenzo (II.) Gonzaga nicht lange vor Eintritt seines Todes den Kauf einer grossen Anzahl von Gemälden abgeschlossen; darunter werden von Correggio cigens genannt eine III. Katharlna (findet sich nicht in dem Inventar von 1627) und Venus mlt Mercur und Cupido, dann aber später noch unbestimmt andere Werker. Nys erzählt dann weiter. dass sich, als der Handel bekannt wurde. das Volk von Mantua so erregt und bekümmert geberdete, dass der Herzog gern das Doppelte gezahlt hätte, um den Kauf rückgängig zu machen; auch seine Unterthanen hätten die Kosten tragen wollen. Im J. 1628 sind dann diese Gemälde von einem Thomas Browne, Kapitän des Schiffes Margherita, nach London überbracht worden. In einem Briefe vom J. 1629 meldet ferner Nys, dass er die Bilder mit 68,000 Scudi bezahlt habe : was er selber erhalten ist nicht angegeben. Die oben genannte Hl. Katharina ist wol die Vermälung der Heiligen, welche unter dem Namen Correggio's In den alten Verzeichnissen der Sammlung Karl's I. angeführt, aber wahrscheinlich nur eine alte Kopie nach dem Bilde im Louvre ist. Unter den sanderen Werkens, deren Nys gedenkt, war ohne Zweifel auch Die schlafende Venus.

Nach dem Tode des Königs beschloss das Parlament im Juli 1650 die öffentliche Versteigerung seiner Kunstsammlung; im Inventar derselben wurde das Bild auf 1000 £. geschätzt. Der Verkauf ging 1650 und 1653 vor sich, wobel unser Bild von dem bekannten Kunstlichbaber, dem in Paris wohnenden Bankier Jabach aus Köln erstanden wurde. Von diesem kance san den Kardinal Mazarin, in dessen Inventar es zu 5000 Livres angesetzt wurde, und endlich von den Erben desselben an Ludwig XIV.

Eines der best erhaltenen Gemälde des Meisters; nur ist, indem es auf nene Leinwand übertragen wurde, die Ungleichheit des Auftrags, des schwächeren oder stärkeren Impasto, mehr verschwunden und odie Oberfläche gleichmässiger geworden, als sie wol ursprilinglich war. Das Bild macht durch den in die Rißchen eingedrungenen dunkelen Firniss — zuerst den Eindruck, wie wenn es auf dunklem Grund gemalt wäre; allein die Unternalung ist wahrschelnlich, wie fast immer bei Correggio, heil und küll geween (s. Eastlake, Materials etc. II. 240). s. XXV.

32) Zwischen 1522 und 1525? Die Schule des Amor: In einer Landschaft sitzend lehrt Merknr, im Beisein der geflügelten Venus, den kleinen Amor lesen (3/4 Lebensgrösse). In London. Erste Bestimmung unbekannt. Als Werk Correggio's im Inventar der Gonzaga von 1627 angeführt, und auf demselben Wege wie das vorige Bild in den Besitz Karl's I, nach England gelangt. Bel dem Verkauf von dessen Sammlung kam es nach Spanien (durch den spanlschen Gesandten Don Alonso de Cardenas zuerst an Philipp IV. oder durch einen Alba, der es nebst rafaellschen Tapeten erworben haben soll) und war dort lange Eigenthum des Herzog's Alba, als welches es Mengs noch sah. Dann ging es an den Principe della Pace tiber: und als dessen Sammlung zu Madrid während des französischen Krieges 1808 versteigert wurde, nahm es Murat am Morgeu des Verkaufstages an sich und mit nach Neapel. Nach dessen Tod brachte seine Wittwe sowol dieses Bild als Das Eece Homo (s. No. 28) nach Wlen und verkanfte es dort an den Marquis Londonderry, der es seinerselts nebst dem anderen an die englische Regierung um 11, 500 £. überliess.

Das Bild lst ziemlich beschädigt. Schon Mengs fand an dem einen Arme des Merkur die Farbe abgesprungen; dabel zeigte sich, dass ursprünglich sich über einen Theil desschen das die Lende des Gottes bedeckende Gewand legte, das also später an dieser Stelle - wel kaum von Correggio selbst übermalt wurde. Auch sonst war das Bild schon in üblem Zustande. Seit es nach England gekommen, ist dies eher schlimmer als besser geworden. Ausser den kleineren Retuschen, welche die ursprüngliche Farbe noch durchscheinen lassen, finden sich grössere Uebermalungen auf dem rechten Bein der Venus, auf ihrem Gesicht unterhalb der Nase, auf der rechten Körperseite und den beiden Beiuen des Merkur. Waagen meint, dass wenn diese Retuschen entfernt wilrden, das Bild doch noch leidlich erhalten wäre. - s. Text. xxv. und Stiche No. 298-

Eine Kopie in Sans-Souci.

Alte gute Kopic, die in der Galerie Orleans für Original galt, s. b) No. 69.

Kopie früher beim Baron Massias in Paris und für ächt gehalten s. b) No. 70.

Kopie nach dem lesenden Amor, in der Pinakothek zu München.

33) 1530? Ganymed, vom Adler znm Olymp getragen; unten sein ihm nachbellender



Hund, Auf Leinwand, Im Belvedere zu Wien, s. Text xxv. und Stiche No. 296 -297. Das Bild hat sehr gelltten, namentlich auch die Laudschaft. Sehr wahrscheinlich kam es aus Spanien, wo es sich gegen Ende des 16. Jahrh. In der kostbaren Sammlung des Staatssekretärs Antonio Perez befand. Damals hatte Graf Khevenhiller, der kaiserliche Botschafter Rudolf's II. in Madrid, von seinem Herren den Auftrag Gemälde namhafter Meister so viel wie nur möglich anzukaufen. In seinem Bericht vom 14. Dez. 1585 rühmt der Graf aus der Sammlung Perez insbesondere den bogenschnitzenden Cupido von Parmigianino sowie den Ganymed »desselben Meisters«. Zum Erwerb dieser Bilder war damals Aussicht; Perez, der Günstling Philipp's II., war 1579 gestürzt, hatte 1585 eine starke Geldbusse zu leisten, und so wurde der Verkauf seiner Sammlung beschlossen. Doch ehe noch Rudolf II. zugrelfen konnte, gingen die Besitzthümer des Perez an den königlichen Schatz über. Vorerst konnte daher Khevenhiller seinem Herren nur Kopien senden (am 30. Dez. 1587); dass solche nach Prag gelangt, lässt sich wenigstens aus der Geschichte des Cupido verfolgen (s. Franc. Mazzuola). Allein Rudolf II. scheint nach wie vor den Ankanf der Originale betrieben zu haben. Neue Verhandlungen darüber fanden im J. 1600 statt; erst gegen Ende des J. 1603 kamen sie zum Abschluss. Damals erhielt Graf Klievenhiller »die beiden Gemälde Leda und Ganymedes« (fiber Die Leda s. No. 35) zu seiner Verfügung, nachdem der König durch den spanischen Maler Eugenio Caxes sie hatte kopiren lassen. Khevenhiller meldet sodann seinem Herren am 31. Dez. ausdrücklich, dass diese Bilder Originale seien (s. Urlichs in der Literatur).

Ueber die Ankunft der Bilder zu Prag findet sich keine Nachricht, und auch in einem Inventar der Prager Schatz - und Kunstkammer vom Anfang des 17. Jahrh. ist Der Ganymed nicht verzeichnet. Wol aber Die Leda, welche gleichzeitig mit ihm von Spanien abgegangen, woraus sich also anch die richtige Ankunft des ersteren ergibt. Vielleicht war der Ganymedes von Prag gleich nach Wieu gebracht worden; denn auch unter der grossen Anzahl von Kunstschätzen, welche nach der Einnahme Prags im J. 1648 von den Schweden als Kriegsbeute mitgenommen wurde, wird er nirgends angeführt. Dagegen findet er sich 1702 in der Schatzkammer zu Wien angegeben: "Ein Stück von Correggio des Ganvmedes Raptum praesentirend«, in Tolner's Kurz lesenswürdige Erinnerung etc. der Seltenheiteu in und um Wien, Wien 1702 (s. Perger in der Literatur). Damals also galt das Bild für ein Werk Correggio's, nachdem es in Spanien für eineu Parmigianino gegolten. Freilich führt Tolner auch den Cupido, ohne Zweifel den bogenschnltzenden, als ein Werk Correggio's an. Allein nach einem Briefe des Apostolo Zeno vom 3. Juni 1724 (Lettere, nelle quali si contengono molte notizie attenenti all' istoria letteraria de' suoi tempi etc. Venezia 1752, 11. 329) sah derselbe in der kaiserl. Schatzkammer unter »sehr kostbaren Sachen insbesondere« zwei Gemälde des Correggio und melnte damit unzweifellinft Die Jo und Den Ganymed. Und überhaupt gilt dieser seit lange für ein ächtes Werk des Meisters, während der Cupido nur vorübergehend dafür angesehen wurde. Für die Aechtheit spricht anch, dass belde Gemälde, Der Ganymedes und Die Jo, Gegenstücke bilden. Letztere gleichfalls (s. No. 34) kam aus Spanlen; unzweifelhaft sind auch belde zusammen dorthin gelangt. Der Ganymedes gehört allerdings nicht zu den hervorragenden Werken Correggio's, und das mag damals veranjasst haben, ihn für einen Parmigianino anzusehen, der in seinen guten Bildern dem Meister bisweilen doch zlemlich nahe kommt.

Wie das Bild in die Saumlung Perer kam, darüber ist uns keine Knnde überliefert; wahrscheinlich als ein Geschenk Philipp's II. an den einflüssreichen Günstling. Es ist möglich, dass es sehon Karl V. besessen; aber ein Grund für diese Vermuthung findet sich nicht.

34) Zwischen 1530-1532? Jo, welche von dem in einer Wolke verhillten Jupiter umarmt wird (lebensgross), Anf Leinwand, Im Belvedere zu Wlen; das im Berliner Museum befindliche Bild ist eine gute alte Kopie (s. Verz. b) No. 67). Ob das Bild prsprtinglich. wie die beiden folgenden, für Kaiser Karl V. bestimmt gewesen, ist nicht ansgemacht. s. Text xxvi. Lomazzo (Trattato etc. p. 211) berichtet, dass der Bildhauer Leone Leoni zu Mailand »zwei durch die Trefflichkeit der Beleuchtung wunderbare Bilder« des Antonio da Correggio besessen habe, Jo mit Jupiter in einer Wolke und Danae; dieselben seien ihm aus Spanlen von selnem Sohn Pompeo - der ebenfalls Bildhaner war geschickt worden. Der Maler Lomazzo. auch ein Mailänder, war Zeitgenosse des Leoni, hatte sicher bei diesem noch vor dessen Tode, der etwa um 1585 zu setzen ist, die Gemälde gesehen und hielt sie für nnzweifelhaft ächt. Leoni war selber lange in Spanien gewesen, hatte im Dienste Karl's V. und Philipp's II. gestanden und vom Ersteren mancherlei Gunst erfahren. Wie er zu den Bildern gekommen, ob durch Kauf oder durch Schenkung, ist ungewiss; er lebte zu Mailand in einem eigenen Palast und hatte

Mittel Kunstschätze zu erwerben. Oder sie konnten sei es ihm, sei es seinem am spanischen Hofe vielbeschäftigten Sohne Pompeo als ausserordentliche Belohnung vom Kaiser überlassen sein. Nach deu Mittheilungen von Urlichs aus dem k. k. Haus- und Reichsarchiv zu Wien hat es den Anschein, wie wenn Pompeo beide Bilder gleich dem vorigen (No. 34) aus der Sammlung des Antonio Perez an sich gebracht habe; allein mit Bestimmtheit erhellt das nicht aus diesen Berichten, und so bleibt die Frage offen, auf welche Weise die Leoni zu den Gemälden gekommen. Dass dies aber die Originale gewesen, lässt sich mit Sicherheit annehmen. Beide nun für Rudolf II. dem Pompeo Leoni abzukaufen, war der schon erwähnte kalserliche Botschafter Khevenhiller eifrig bemüht. Am 7. Juli 1600 schrieb dieser von Madrid aus seinem Herrn: «Bey crster Gelegenheit will ich mit Don Pompeo Lcon über seine gemäl nnd allein als für mich selbs handeln«; dabei bemerkt er später ausdrücklich, dass sie »zu Maylandt sein«. Pompco wollte für jedes 800 Dukaten haben, was Khevenhiller nicht geben wollte. Doch kam der Handel zu Stande, ohne dass indessen berichtet wäre, wann und auf welche Weise. In dem Inventar der Prager Schatzu. Kunstkammer vom Anfang des 17. Jahrh. ist wol Die Danae, nicht aber Die Jo verzeichnet; sie ist wahrscheinlich gleich nach Wien gekommen. Dagegen findet sie sich in der Schatzkammer zu Wien im J. 1702 (s. Tolner bei No. 34). Das Bild hat nicht nnerheblich gelitten, namentlich an der linken Hüfte der Jo. s. Stiehe No. 265 - 267.

35) Zwischen 1530 - 1532. Leda mit ihren Gespielinnen beim Bade, von Schwänen überrascht. Auf Leinwand. Im Berliner Museum. Höchst wahrscheinlich mit dem folgenden Bilde, der Danae, vom Herzog Federigo II. von Mantua als Geschenk für Karl V. bestellt. s. Text xxvi. Da man früher keine Nachricht darüber hatte, wann und wie die Gemälde nach Deutschland gelangt sind, hat man was liber thre dortigen Schicksale erzählt wird für Fabel gehalten und dagegen angenommen, sie seien im Besitze der Herzöge von Mantua geblieben und erst 1630, als nach der Einnahme der Stadt durch die Kaiserlichen die reiche Sammlung der Gonzaga zerstreut wurde, in andere Hände übergegangen und alsdann von der Königin Christine von Schweden erworben worden. Diese Ansicht vertritt insbesondere A. Coppi In seiner kleinen Schrift (s. die Literatur). Allein in dem genauen und ausführlichen Inventar, das im J. 1627 über die gesammten Kunstschätze der Herzöge von Mantua ausgefertigt wurde (bei Carlo d' Arco, Arte di Mantova etc. II. 143-150 veröffentlicht, s.

No. 31) findet sich keine Spur jener Werke von Correggio; ebenso wenig in dem Inventar der kleinen aber gewählten Kunstsammlung der Isabella Gonzaga († 1539), das um dic Mitte des 16. Jahrh. ausgestellt wurde. Damit erweist sich jene Annahme als irrthümlich. Aus demselben Grunde ist nicht denkbar, dass die Bilder bei der Plünderung Mantua's, gleich einem Theil der berühmten dort befindlichem Arazzi abhanden gekommen, mit diesen als Kriegsbeute nach Prag geschafft worden, nach der Einnahme dieser Stadt durch den schwedischen General Königsmark nach Schweden und auf diesem Wege in den Besitz der Königin Christine gelangt seien (von den Arazzi meldet dies Blainville's Reisebeschreibung etc. übersetzt von J. T. Köhler. Lemgo 1764. 111. 79). Von den Bildern ist, jene die Danae betr. Stelle von Lomazzo (vergl. No. 34) ausgenommen, scit Vasari bis in die 2. Hälfte des 17. Jahrh. in Italien überhaupt keine Rede mehr, und dies scheint deutlich anzuzeigen. dass sie nicht mchr im Lande waren.

Dagegen sind neuerdings bestimmte Nachweise aufgefunden, dass die Bilder früh nach Deutschland gekommen sind (s. Literatur : Urlichs, Perger, Geffroy). Wie thter No. 33 bemerkt, war Graf Khevenhiller, Rudolf's II, Botschafter, in Spanien für Ankauf namhafter Kunstwerke vielfach bemüht, und im J. 1603 gelang es ihm, zwei Originale des Correggio, Die Leda und Den Ganymedes, aus der Sammlung des Antonio Perez an sich zu bringen. Vermuthlich hatte dieser beide Gemälde von Philipp II. zum Geschenke erhalten; ein Beweis, wie hoch er in der Gunst des spanischen Königs stand. Nach seinem Sturze war dann die Sammlung, die zuerst verkauft werden sollte, an den königlichen Schatz zurückgefallen; aus ihm erwarb Khevenhiller jene beiden Bilder, nachdem der König sie hatte kopiren lassen.

In dem Inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer vom Anfang des 17. Jahrh. (etwa um 1621) findet sich Die Leda also verzeichnet: Leeda mit vielen Weibern im Baad, ein fürnemes Stück, vom Correggio. Unzweifelhaft wurde sie dann nach der Eroberung Prag's durch die Schweden im J.1648 mit der Kriegsbeute nach Stockholm gebracht. In einem handschriftlichen Verzeichniss der Kunstsammlung der Königin Christine vom J. 1652, das die Bibliothek zu Stockholm aufbewahrt, ist sic unter No. 82 angeführt: Un grand tableau avec plusieurs femmes, dont l'une tient un cigne entre ses bras (unter No. 78 ist vielleicht eine kleinere Kopie des Bildes, die möglicher Weise Rudolf II., che er in Besitz des Originals kam, in Spanien hatte nehmen lassen: »Un petit tableau, ou est peint une femme avec un

cigne et des petits garçons pres ses piedsa). Dass die Leda in jenem 1652 aufgesetzten uud 1653 revidirteu Inveutar genannt ist. zeigt am besten, was von dem fabelhaften Sehlcksal zu halten, welches das Bild in Schweden erfahren habeu soll. Es heisst nämlieh: dieses Bild sowol als Die Danae seieu daselbst weuig beachtet worden und daher bald verscholleu. Da habe sie Sébastien Bourdon, welcher 1753-1754 Hofmaler der Königin Christine gewesen, an zwei Fenstern eines Königl, Stallgebäudes entdeckt. wo sie zum Schutze gegen Wind und Wetter dienteu, ihren Werth erkannt und für ihre Wiederherstellung gesorgt. Diese Erzählung tritt meines Wisseus zuerst bei Tessin auf. In dessen Briefen an den schwedischen Kronprinzen Gustav, welche Anfangs der flinfziger Jahre des 18, Jahrh, im Druck erschienen; hier sind der Bilder, welche als Lädeu für Stallfenster dienten, gar ihrer fünf geweseu (Comte de Tessin, Lettres au Priuce Royal de Suède. Paris 1755, 1, 148). Angeflihrt von Wiuckelmaun im J. 1755 (Werke. Stuttgart 1847, II. 5, 22) und Piganiol de la Force (Description historique de la Ville de Paris. Paris 1765. 11. 330) hat sie sieh danu weiter verbreitet. Ihr sagenhafter Charakter leuchtet vou Haus aus ein; vollends wird sle durch jenes Inventar widerlegt. Es liesse sich allerdings uoch anuehmeu, deu Bildern sei in jener Weise noch vor 1652 mitgespielt worden; allein es ist ganz unglaublich, dass so bald nach ihrem Eintreffen in Schweden die Prager Kunstschätze derart sollten missachtet worden sein. Wahrscheinlich hat sich jene Erzählung iu Paris gebildet, nachdem die Bilder Eigenthum des Herzogs von Orleans geworden, und Graf Tessin hat sie vou dort, wo er längere Zeit als schwedischor Gesaudter verweilte, nach Schweden mitgebracht.

Als die Köuigin Christine am 6. Juni 1654 die Kroue niedergelegt hatte, uud nach Rom aufbrach, nahm sie Ihre höchst ansehnliche uud maunigfaltige Kuustsammlung mit sich, darunter auch alle Gemälde von Bedeutung. Zu Rom in ihrem Palaste Riario (später Corsini) wurde die Galerie aufgestellt : hier befanden sich auch zehu dem Correggio zugeschriebene Gemälde (s. e) No. 1x). Nach ihrem Tode (19. April 1689) ging die kostbare Galerie an den von ihr eingesetzten Erbeu, Kardinal Dezio Azzoliuo ilber, der sie seiucrseits seinem Neffen Pompeo Azzolino hinterliess. Dieser verkaufte sie 1701 an den Fürsteu Livio Odescalchi (Herzog von Bracciano), der sie bls zum J. 1722 besass. Wie Richardson (Description etc. 11. 284-293) berichtet, befanden sich in dieser Galerie 10 Bilder, welche dem Coreggio zugeschrieben wurden, da-Meyer, Kunstler-Lexikon. I.

runter Eine Jo (s. No. 34). Eine Leda und Elne Dauae. Im J. 1722 kam danu die Sammlung um die Summe von 90,000 Scudi an den Regenten Philipp von Orleans. Dessen frömmelnder Sohu Ludwig, aufgereizt zudem durch seinen Beichtvater Abbé de Sainte-Geneviève, uahm Anstoss au den ausdrucksvolleu Köpfen Der Jo uud Der Leda und schuitt beide aus deu Bildern heraus. Es wird auch erzählt, er habe das Bild der Leda noch weiter in verschiedene Theile zerschneiden lasseu, wie überhaupt die Gemälde mit Nacktheiten zerstört werdeu sollteu; von den Trümmern der Leda seien dann mehrere verloren gegangeu. Verbürgt ist dies nicht, doch scheint, dass Die Jo und Die Leda verbrannt werden sollten. Glücklicherweise geriethen die jedeufalls verstümmelten Bilder in die Hände des Charles Coypel, des Hofmalers des Herzogs, sei es nun, dass er sie heimlich zu retten wusste oder von Letzterem zum Geschenk erhielt. Coypel soll (nach Landon) Carle Vanloo, dann Boucher ersucht haben, den Kopf zu ersetzeu, beide Meister aber, aus Scheu sich mit Correggio zu messen, dies abgelehnt haben. Da habe endlich ein wenig bekannter Maler, Namens Deslyen, die Lücke ausgefüllt; nach anderer Nachricht habe es Coypel selbst gethan. Bei der Versteigerung der von Coypel's künstlerischem Nachlass im J. 1752 kam die Leda um deu Preis vou 16,050 Livres au deu Sammler Pasquier; und als deu 10. März 1755 dessen Nachlass ebenfalls unter den Hammer kam, giug das Bild durch Vermittlung des Grafeu d'Epinaille um 21,060 Livres in den Besitz Friedrich's des Grossen über. 1806 von Sanssouci als Beute uach Paris gebracht, wurde es dort, da es allem Anschein nach in sehr tiblem Zustande war, vou dem Restaurator J. M. Hooghstael fast ganz übermalt; dann 1814 zurückgeführt, fand es 1930 seinen Platz im Berliner Museum, wo es von Schlesinger, der auch den jetzigen nicht schlechten Kopf der Leda hinelnmalte, auf's Neue gereinigt und restaurirt wurde. Wie sehr das Original unter so vielen Schicksalen und Retuschen gelitten haben muss, leuchtet ein; auch wenn ene weitere Zerstückelung unter Louis von Orleans Fabel ist, s. Stiche No. 277-295.

Ueber eine angebliche Wiederholung des Bildes (mit Weglassung einiger Figuren) im Palazzo Rospigliosi zu Rem, die man öfters für Original gehalten, s. b) No. 68.

36) Zwischen 1530 — 1532. Daua e auf dem Lager ruhend mit Amor und zwel Putten. Auf Lelnwand. Ueber die ursprüngliche Bestimmung des Bildes s. Die Leda (No. 35); über seine welteren Schicksalc, uachdem es nach Spanieu gekommen, die Geschichte Der Jo (No. 34), mit welcher es nach Prag gelangte. Während letztere aber, allem Anschein zufolge, nach Wien wanderte, blieb Die Danae in Prag. In dem schon genannten Inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer (um 1621) ist sie also verzeichnet: Die Danae mit dem guldenen regen, ein schönes stuckh von Corregio. In dem schwedischen Inventar von 1652 findet sie sieh unter No. 81 : Un grand tableau, on est representé nne femme, un Cupidon, denx petits garcons oul eprouvent de l'or. Wesshalb dann im Besitze des Herzogs Louis von Orleans gerade sie der Zerstörung entging. weiche Die Jo und Die Leda zu erleiden hatten, ist nicht abzusehen; anf ihre Verniehtung hätte der keusche Beichtvater doch zu allererst bedacht sein soilen. - Aus der Geschiehte des Bildes bis zu seiner Ueberbringung nach London s. Die Leda (No. 35), deren Schieksale es so lange theilte. Aus der Gaierie Orleans, welche Philipp Egalité 1792 losschlug, kam das Bild mit dem grösseren Theil der Sammlung nach London und wurde dort von den Erwerbern derseiben (Duke of Bridgewater, Earl of Gower und Carl of Carlisie) um 650 Guineen verkauft. Im J. 1816 ging es nm 183 £. in den Besitz von Henry Hope liber, kam dann nach Paris (wahrscheinlich im J. 1823, wo es um 285 £. einen anderen Eigenthümer erhieit), und endlich an den Fürsten Borghese nach Rom, wo durch eine geschickte Reinigung die Uebermaiungen entfernt wurden, s. Text xxvi, und Stiche No. 268-276.

37) Der Triumph der Tugend und

35) Das Laster mit den Leidenschaften, Gegenstücke, allegorische Darsteilungen in Gouache oder in Tempera auf Leinwand gemalt, in den Zeichnungssälen des Louvre. Beide Bilder finden sich in dem um die Mitte des 16. Jahrh, ausgestellten Inventar der von der Marchesa Isabella von Mantua hinteriassenen Kunstschätze verzeichnet, das erstere als : »Die Tugenden der Gerechtigkeit, Mässigkeit und Stärke lehren ein Kind die Zeit messen, damit es mit Lorbeer bekränzt werden und die Palme erringen könnes, das zweite fälschlich als Apollo und Marsyas; beide evon der Hand des Antonio da Correggio«. Beide kamen um 1628 in den Besitz Karl's I. von England, wahrscheinlich auf demselben Wege wie Jupiter und Antiope (No. 31). Ais die Sammlung des Königs im Juli 1650 verkauft wurde. erwarb jene Bilder der zu Paris wohnende Bankier und bekannte Sammier Jabach um 2000 £. Dasjenige des Lasters ging dann in die Sammlung des Kardinais Mazarin und nach dessen Tode um 4000 Livres an Ludwig XIV. über; das andere verkaufte ohne Zweifel Jabach seiber im J. 1671 an den König. s. Text xxvi und Stiche No. 300 -306.

39) Der Triumph der Tugend, etwas veränderte Wiederholung von No. 37, unvollendet geblieben, im Palazzo Do ria zu Rom. Ueber das Herkommen des unzweifelhaft ächten Bildes scheint keine Kundo erhaiten. s. Text xxvi.

40a) 1530? Ganymed vom Adler zu den Füssen Jupiters emporgetragen. Fresko in einem achteckigen Medailion, das sich früher an der Decke eines Gemachs im Schlosse der Grafen Gonzaga von Novellara befand. s. Text xxv. Die Aechtheit ist nicht mit Sicherheit auszumachen, da aus älteren Nachrichten über diese Malerei nichts bekannt ist und sie selber zu näherer Prüfung nicht genug erhalten ist. Der Charakter der Darsteilung ist durchaus correggesk. - Mit Genehmlgung Francesco's IV, wurde sie auf Leinwand übertragen, von Guizzardi in Bologna restaurirt und darauf an der Decke eines Gemachs in der Galerie zu Modena angebracht. In Umriss abgebildet bei Rosini, Storia della Pitt. Itai. IV. 229, Vergi. Cenni storici etc. della Galleria Estense. Modena 1854, p. 26.

40 b) 1530? Nackter Knabe, wie das vorige von der Decke im Schlosse von Novelladen abgenommen, auf Leinwand übertragen und in die Galerie zu Modena gebracht. Also ein Bruchstück, wie auch der Ganymed, aus einer wol die ganze Decke umfassenden Ma-

lerei. s. Text xxv.

# V. Unsicher oder verschollen.

41) 1512? Der fliehende Jüngling auf dem Oelberge. Kieines Gemäide. s. Text xı und Stiche No. 391 a. Ein soiches Bild scheint Correggio in seiner Jugend wirklich gemalt zu haben; es finden sich verschiedene Kopien, welche entweder für das Original oder Wiederholungen ausgegeben werden; auch eine angebliche Skizze. Nach Mengs soll das lichte Bild früher im Besitze der Casa Barberini zu Rom, dann im 18. Jairth, nach England gekommen sein. Dass sich das Bild im Hause Barberini befunden sagt auch Batt. Molo. Roma sacra. 1687, 11, 32, Es scheint jetzt versehollen; denn die in England befindlichen gleichen Darstellungen können nur für Kopien geiten.

Die Kopien und die Skizze s. b) No. 59-62 und 108.

42) 1514? Altartafel in der Minoritenkirche S. Niceolò in Carpi. Nach Tiraboschi befand sich in Carpi eine Originaiurkunde, daraus erheite, dass sich in jener Kirche in der Kapelle der Familie Alessandrini eine Ancona super Altare cum Beata Maria semper Virgine et Christo ejus filio in gremmo M. Antonii Correggiie befand. Das könnte also eine Pieta gewesen sein, d. h. der Leichnam Christi im Schooße der Jungfrau liegend; doch wird an einer anderen Stelle der Urkunde das Gemälde eine »Tafel mit der Madonna, ihrem Sohne und anderen Heiligen von der Hand des Correggio« genannt. Im J. 1594 wurde dieses Bild von seiner Stelle entfernt und dafür eine Tafei mit dem hl. Diego aufgesteilt. Jene Urkunde ist verioren gegangen; doch ist sonst auch erwicsen, dass die Familie Alessandrini die Ausschmückung jener Kapelie sich angelegen sein liess. Das Bild von Correggio aber, wenn es überhaupt vorhanden war, ist seit lange verschollen; auch im 16, Jahrh. ist meines Wissens nirgends die Rede davon. Dass Tiraboschi fäischlich melnte, die Madonna des hl. Franziskns (jetzt in Dresden) sel das fragliche Werk, davon war schon im Texte die Rede. Das Bild müsste, wie sich aus dem an seine Stelle getretenen ergibt. oben im Haibkrelse abgeschiossen und 7' 41/2" hoch, 2' 11" breit Pariser Maß gewesen seln.

- 43) 1519. Verklärung des hl. Benedikt inmitten eines Chores von Engeln: Fresko in der kieinen Kuppel des . Schlafsaales von S. Giovanni zu Parma. Nach dem angedruckten Berichte eines Casapini (18, Jahrh.?), wonach auch die vier Zwickel der Kuppel von Correggio bemait gewesen wären. In demselben Schlafsaal befanden sich auch vier Statuen des Thonbildners Bcgarelli, der mit Correggio befreundet war und bisweilen, wie wir gesehen, gemeinschaftlich mit ihm arbeitete. Denkbar wäre wol, dass beide zusammen den Schlafsaal geschmückt hätten, dessen Ausstattung sich die Mönche offenbar Etwas kosten liessen. Auch die Darstellung, der von einer Engelschaar umgebene, aufwärts schwebende Benedikt, entspräche unserem Meister. Zudem sollen sich frither Beiege von Zahlungen an Correggio aus dem J. 1519 im Kloster gefunden haben, s. Text xvi. Im 18. Jahrh. scheinen noch kümmerliche Reste dieser Malerei vorhanden gewesen zu sein; Anfangs des neunzehnten waren auch diese verschwunden.
- 44) 1517. Altarbiid der hl. Martha für das Oratorium S. Maria della Misericordia zu Correggio. Neben der Martha noch die hh. Petrus, Leonhard und Maria Magdalena. Ueber die Schicksale des Bildes S. Text xui. Ob das in England bel Lord Ashburton befindliche Bild das von dem entstellen-

befindliche Bild das von dem entstellenden Firniss wieder befreite Original ist, bleibt sehr zweifelhaft. s. b) No. 63. 1528. Magdalena in einer Höhle knlend

45) 1528. Magdalena in einer Höhle kniend und betend. Die einzige Nachricht von diesem Bilde findet sich in einem Briefe der Veronica Gambara vom 3. Sept. 1528. s. Text xxiii. Kaum wahrscheinlich, dass eine «Maria Magdalena mit einem Kruzifix in der Hand«, in dem wahrscheinlich am Ausgange des 16. Jahrli. ausgestellten Inventar unter den Gemälden der Grafen Gonzaga von Novellara verzeichnet, jenes Gemälde sei; denn nach der Beschreibung in jenem Briefe hatte die Magdalena des letzteren die Hände gefaltet. Es hat sich von dem Bilde nicht die geringste Spur erhalten.

#### b) Angeblich.

Kelnem Meister der Renaissance sind so vicle Bilder zugeschrieben und untergeschoben worden, als dem Correggio. Insbesondere wusste man in Italien während des 17. und 18. Jahrh. eine Menge Werke aufzutreiben, die ihm angehören soilten: Arbeiten von seinen Nachfolgern oder von Nachahmern, wie z. B. Giulio Cesare Proceaccini, oder endlich aite Kopien, welche man für eigenhändige Wiederholungen ausgab. Auch absichtliche Tänschungen sind wol vorgekommen. Schliesslich behauptete jede Stadt, jede Privatgalerie Italiens von seinen Werken zu besitzen: in den alten Inventaren anschnijcher italienischer Kunstsammlungen ist kein Meister häufiger vertreten (vergl. Campori's Raccoita di Cataloghi). Doch hat auch unser Jahrh., wenn es gleich mit soichen Taufen behutsamer geworden, noch eine gute Anzahl Bilder unter seinem Namen anfzuweisen, die nur Nachbildungen correggesker Motive oder alte Kopien sind oder auch zum Meister in eigentlich gar keiner Beziehung stehen. Alle diese Gemälde, davon viele aus früherer Zeit verschollen sind, aufauführen wäre zwecklos. Nur die jenigen von einiger Bedeutung zu nennen kann Werth haben; und zwar auch die verschollenen oder deren heutiger Verbleib unbekannt ist, da das eine und andere davon wieder zu Tage kommen und weitere Täuschung veranlassen könnte.

Wenige sind unter diesen Gemälden, deren Unächtheit zweifelhaft ist; weitaus die melsten nilssen dem Meister abgesprochen werden. Zur besseren Uebersicht ist das Verzeichniss eingetheilt in:

- I. Bilder, deren jetziger Verbleib bekannt ist, No. 1-48.
- Kopien, welche f
  ür Originalarbeiten gelten (zumeist erhalten), No. 49—71.
- Bilder, welche verschollen sind oder deren gegenwärtiger Verbieib mir unbekannt geblieben, No. 72-107.
- IV. Bilder, von denen wir nur noch durch Stiche Kenntniss haben, No. 108-153, V. Skizzen, No. 154-173.

# I. Bilder, deren jetziger Verbleib bekannt ist.

 1) 1509—12? Madonn'a mit dem Kinde, dem kl. Täufer und einigen Engelsköpfen. Gegenwärtig im Besitze der Erben des Aless. Nievo

- zu Mantua. Eher Schule des Mantegna. s. Text xi.
- 2) 1510—12? Madonna mit dem Kinde, den hh. Magdalena und Lucia; bez. ANTONIUS LAETUS FACIERAT. In der Brera zu Mailand. Von Mündler für ächtes Jugendbild gehalten; indess sehwerlich ächt. s. Text xi.

Kopie in der Sammlung des Kapitols zu Rom.

- 3) 1510—12? Madonna mit dem Kinde und dem kl. Täufer; and Holz. -Durch Vermächtniss der Familie Bolognini neuerdings in die Ambrostanazu Mailand gekommen; dort als Seuola Parmigiana verz. Von G. Frizzoni für ein Jugendbild des Meisters gehalten. S. Text xi.
- 4) 512? Das Wirthshausschild: Treiber mit ihren Maulthieren. Jetzt im Besitze der Herzogin von Sutherland zu Staffordhouse in England. Als besonderes Zeugniss für seine Aechtheit galt immer die Geschichte des Bildes, da es mit unzweifelnaften Werken Correggio's aus dem Besitze der Königin Christine von Schweden in denjenigen des Herzoga von Orleans überging (s. Die Danne). Dennoch zweifelhaft. Von Waagen (Treasures of Art, 11. 62) für ächt gehalten. S. Text x1 und Stiche No. 505.
- 5) 1513? Bildniss des Arztes. Gegenwärtig in der Galerie zu Dresden. Hat immer für ächt gegolten, well es mit flinf anderen beglaubigten Werken Correggio's vom Herzoge von Modena an den König August III. von Polen verkauft worden (vergl. a) No. 8). Dennoch wahrscheinlich nicht von ihm. s. Text xt und Stiche No. 493.
- 6) 1514—1516? Christus am Kreuz, kleine Figur. Auf Leinwand. In der Sammlung des Grafen Paul Strog an offzu St. Petersburg. Waagen (Gemäldesammlung der Ermitage etc. p. 409) ist geneigt das Bild in dieselbe Zeit mit der Madonna des hl. Franziskus zu setzen; er rühmt den edlen Ausdruck des Kopfes, die gediegene Ausführung und den feinen Ton des landschaftlichen Hintergrundes. Doch ist die Aechtheit zweifelhaft.
- 7) 1514—1516? Christus mit der Dornenkrone, das Kreuz tragend. Brustbild auf Holz. Im Belvedere zu Wien. Waagen (Kunstdenkmäler in Wien. p. 79) ist geneigt, das Blid flir ein Jugendwerk des Meisters aus der Zeit der Madonna des hl. Franziskus zu halten. Doch ist die Aechtheit zweifelhaft. Wahrscheinlich dasselbe Bild, das sich schon in einem alten Inventar von 1720 (vergl. No. 24) also verzeichnet findet: No. 175. Ein Schiza, das Leyden Christi vorstellend, von Antonio Correggio. s. Stiche No. 393.
- 1517? Vermälung der hl. Katharina. Mit der faischen Inschrift (Laus Deo — 1517,

- s. Text XIII). Kleine Figuren. In der Ermitage zu St. Petersburg. Waagen hält mit Recht das Bild nicht für ein Werk Correggio's, sondern für die Arbeit eines seiner besten Schüler. Früher im Besitz des Grafen Brühl (des sächsischen Ministers), der es zum Geschenke vom Herzoge von Modena erhalten haben soll, als die jetzt in Dresden befindlichen Gemälde Correggio's an König August III. libergingen. Schon 1781 in Petersburg (s. Huber, Notice des graveurs. Dresde 1781). Das Bild wurde lange Zeit für Original gehalten und dafülr eine Bestätigung in J. E. Hugford (Vita di Ant. Dom. Gabbiani Pittor Fiorentino, Firenze 1762, p. 54) gefunden. Hier wird erzählt, dass dieser Maler Gabbiani (1652-1726) in Modena das Bildniss des Herzogs Rinaldo malte und zugleich »das berühmte Gemälde des Correggio«, Die Vermälung der hl. Katharina, kopirte (welche Kopie nach dem Tode des Malers an einen Engländer verkauft worden sei). Die hier erwähnte Vermälung ist wol dieseibe, welche später Graf Brühl besass; allein man wird schon damals die gute Schülerarbeit für ein Original gehalten haben, s. Stiche No. 361 und 362
- 9) 1519? Madonna mit dem Kinde und den vier Schutzhelligen von Parma im Besitz des Herzogs Melzi zu Malland (wahrscheinlich noch daselbst). Erworben gegen Ende des 18. Jahrh. von Giuseppe Baldrigi (Baldrighi), Maler von Parma, um 3500 Scudi. s. Text XVI.
- 10) Christns in der Glorie, das im Vatikan zu Rom befindliche Bild: s. a) No. 17 und Text xnr. Genannt Salvatoro sull' Iride oder auch l'Umanità di Cristo. Nach Rom aus der Galerie Marescalchi zu Bologna gekommen. Gualandi erzählt in einem Briefe an Martini (p. 67) den Hergang der Auffindung: womit der Bericht Pungileoni's grossentheils überelnstimmt. Ein Kunsthändler Armandi (bei Pungileoni : Armanni, welches der richtige Name zu seln scheint) hatte es Anfangs des Jahrh. in Venedlg entdeckt und gekauft. Nachdem es restaurirt war, wurde es als ein ächtes Bild des Correggio vom Conte Marescalchi . erworben und in dessen Galerie 1817 auf 37,000 Seudi geschätzt. Nach Pungileoni hätte früher schon Lord Hamilton dem Armanni 16,000 Scudi geboten, dafür es aber nicht erhalten können. Es scheint, dass später das Bild heimlich nach Paris geschafft worden, dann von der päpstliehen Regierung reklamirt und in Folge dessen um 30,000 Lire gekauft wurde. Kopie aus der Schule der Caracci. s. Stiche No. 398 und
- 11) III. Johannes mit dem Kreuze, stehende

Jünglingsfigur. Im Besitze der Familie G. G. Bianconi zu Bologna und hier für den einen Seitenflügei des ehemals in S. Maria della Misericordia zu Correggio befindlichen Triptychon's (s. a) No. 17) ausgegeben. Als Beweis wird angeführt: Don Siro, der im J. 1613 jenes Triptychon an sich gebracht, habe es wie urkundlich erwiesen den Grafen Gonzaga di Novellara 1635 zur Aufbewahrung libergeben; den 17. Mai 1644 dann zurlickverlangt, aber nicht erhalten; als er dann den 25. Okt. 1645 zu Mantua gest., sel das Bild im Besitze jener Gonzaga geblieben. Aus dieser Sammlung, welche bis 1788 sich erhielt, kaufte es im J. 1797 ein Panelli; von diesem gelangte es durch Erbschaft an den · Doktor G. G. Bianconi. Gestützt wird jener Beweis noch durch ein altes Inventar der den Gonzaga di Novellara angehörigen Kunstschätze, in welchem sich ein »Hl. Johannes, ganze Figure verzeichnet findet. Allein eben dieses Inventar spricht vielmehr gegen die Annahme, dass der in Bologna befindliche Johannes eines der Flügelbilder jenes Triptychon's sei. Denn nur von einem Johannes ist in dem Inventar die Rede, uicht aber von den anderen Theilen des Triptychon's; und zwar ist das Bild angeführt als Eigenthum der Gonzaga, da sein Schätzungspreis - 100 Doppie - angemerkt ist. Zudem scheint dieses Verzeichniss um oder bald nach 1600 ausgestellt zu sein, zu einer Zeit also, wo Don Siro das Triptychon selbst noch nicht besass. - Zu dlesem gehörte also der Hi. Johannes der Gonzaga di Novellara sicher nicht: ob es dennoch ein ächtes Bild des Meisters war, steht dahin und ist um so zweifelhafter, als sonst von den angeblichen Correggio's dieser Sammlung sich keiner erhalten zu haben scheint - was für ihre Aechtheit liberhaupt verdächtig ist. s. Die Literatur: Notizie etc. - Beschreibung des Bildes zu Bologna bei Pungileoni : Der Täufer, lebensgross, ist mit lachendem Gesicht dem Beschauer zugewendet, ein Theil der Brust und das rechte Bein entblösst, bekleidet mit einem griinen und rothen Mantel. s. Stiche No. 405.

- 12) Madonna mit dem Kinde und dem kl. Täufer. Anfang dieses Jahrh. im Besitze des Maiers B. Martini zu Parma und von der Akademie daselbst für ücht erklärt. Verkauft von Martini an den Kunsthändler Tamburini in Mailand, von diesem an einen Engländer. Auf einer Versteigerung von Christie zu London kam es 1851 mit der Sammlung des verstorbeneu Generals Sir John Murray unter den Hammer. Wahrscheinlich in England geblieben. Sehr zweifelhaft, s. Text xt.
- 13) Madouna das Kindankleidend, ähn-

lich wie a) No. 23 aber mit einem hl. Joseph, welcher dahinter auf einem niedrigen Plane sitzend demselben Frlichte darreicht: Skizze auf geütem Papier, gegen Ende des 18. Jahrh. im Besitze des Carlo Biancoui, Sekretärs der Akademie der bildenden Klüste zu Mailand (s. Literatur die Monographie: Notizie intorno a due pitture di Aut. Allegri; neuerdings bei Gio. Batt. Biancoui zu Bologna. s. Stiche No. 371 u. 372

Kopien nach einer solchen Darstellung werangeführt von Annibale Caracri in Capo di Monte zu Neapel und von Franc, Brizio in der Galerie Sampieri zu Bologna: was wenigstens dafür zu sprechen scheint, dass ein solches Bild voit der Hand Correggio's existirt hat.

- 14) M adonna mit dem ihr zulikielnden Kinde. Im Besltze des Marchese Ces. Camporizu Modeun. Befand sich frither im Schlosse Soliera naweit von Correggio, das im 17. Jahrh. vom Kardinal Campori erworben wurde. Das von der Familie immer sehr geschiktzte Bild wurde zuerst von dem Maler Vincenzo Rasori für einen ächten Correggio erklärt (s. die Zeitung: La Ghirlandina. Modena, 1953 No. 1). Keine weitere Beglaubigung. s. Text xvii.
- 15) Madonna mit dem Kinde und dem bl. Antonius. In Schloss Sanssouci bel Potsdam. s. Stiche No. 344. Nicht von Corregation.
- 16) Madonna mit Kind und dem kl. Johannes. Bei Earl of Normanton auf Somerley in England. Nur ein mittelmässiges Schulbild.
- 17) Madonna das Kind klissend. Kleines Bild in Oval. Bei Lord Carliele zu London, Wasgen (Treasures etc. n. 278) scheint geneigt, das Gemälde wegen seines feinen Helldunkels und der vollendeten Ausfülrung für ächt zu halten. Vielleicht dieselbe Darstellung wie Stich No. 314?
- 15] Madonna mit dem Kinde und dem hl. Joseph. Bei Colonel Wyndham auf Petworth in England. Nach Waagen (Treasures etc. 111, 43): -Schönes Bild in zartem gebrochenen Tönen, Similich der Vierge au Panier in der Nationalgaleries. Doch ist die Acchtheit zweifelhaft.
- 19) Madonna mit dem Jesuskinde, und dem kleinen Johannes. Im Museum zu Madrid. Von einem Schiller oder Nachahmer des Meisters.
- 20) Madonna mit dem Kinde. Kleines Bild auf Leinwand. Die sitzende Jungfrau hält mit beiden Händen das Kind auf ihren Knien. Dieses, in weissem Hemde, hält spielend den Zeigefinger der linken Hand an den Mund, indem es mit der Rechten den Daumen der einen Hand Maria's festhält. Gegenwärtig im Besitze des Grafen Gallenberg zu Krain. Das Bild gehörte

ehemals dem bekannten Brambilla, dem Arzte Kaiser Joseph's II.; später ging es durch Vermittlung des Kardinals Caprara an den Freiherrn Brabeck über, der es als eines der besten Bilder seiner Sammlung auf Schloss Söder bei Hildeshelm betrachtete. Auch wurde es damais von Kennern für ein ächtes Bild des Meisters angesehen (vergl. F. W. von Ramdohr, Beschreibung der Gemäldegalerie des Freiherrn von Brabeck, Hannover 1792, und F. Weitsch, s. Literatur). Nach dem Tode Brabecks (1814) ging dessen ganze Sammlung an den Grafen Andreas Stolberg fiber. Als sie endlich im J. 1859 unter den Hammer kam, wurde das Bild vom Grafen Gallenberg nm 4955 Thir. erstanden. Aechtheit doeh zweifelhaft. s. Stiche No. 346 - 348.

- 21) Madonna mit dem Kinde unter einem Banme sitzend, zu beiden Selten die hl. Ildefons und Hieronymus. Das Bild stammt aus Parma. Von Holz auf Leinwand von Bonnemaison in Paris 1807 übertragen; sehr verdorben. In der Plna kot he k zu München. Im neuesten Katalog (1869) nur als ein zweifelhaftes Werk des Meisters angeführt. Jedenfalis Incht von Corregio.
- 22) Madonna mit dem Kinde in der Glorie zwischen Engeln; unter ihr die hl. Jakobus und Hieronymus mit dem Donator. Auf Holz. In der Pinakothek zu München. Nicht von Correggio. Das Bild zeigt neben correggesken rafaelische Einflüsse; Mündler ist geneigt an Girolamo da Carpiz zu denken. Es hat viel von der Art des Bagnacavallo. s. No. 352, 333. 415.
- 22a) Madonna mit dem Kinde zwischen den hh. Katharina und Hieronymns, in einer Landschaft. In der Saunmlung Laehnicki zu Warschan (Notiz con L. Gruner). Schwache Nachahnung des Meisters.
- 22 b) Madonua stehend, das an ihrer Brust liegende Kind haltend. In Wasserfarben. Im Museum zu Neapel. Nichtvon Correggio.
- 23) Das Christkind die hl. Katharina segnend, in der Luft ein mit der Palme herabschwebender Engel. Bei dem Earl of Varboroughauf Brocklesbyin England. Nach Waagen (Galleries etc. p. 503) von Correggio's Schiller Giorgio Gandlin.
- 24) Christns treibt die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel. Sklze auf Holz. Im Belvedere zu Wien. Geistreich behandelt, aber nicht von Correggio. Auch lst es in dem alten Inventar der Wiener Galerie von Ferd. von Storffer (mit Miniaturen aller Gemälde) aus den J. 1720, 1730 und 1733, das sich in der Hofbibliothek zu Wien befindet und dessen Verzeichniss Perger (in den Berichten und Mittheilungen des Alterthums-Vereins zu Wien vit. 135-150) mittgetließ hat, nur als nach Corregio bezeichnet.

25) K reuztragung (Gang zum Kalvarienberg) in der Akademie zu Parma, öfters dem Correggio zugeschrieben. Wahrscheinlich ein Michelangelo Anselmi.

26) Kreuzabnahme. Anf Holz. Als Skizze behandelt. Im Museum von Neapel. Nicht von Correggio.

Auch eine Hagar in der Wüste wurde ihm daselbst früher zugeschrieben.

- 27) Ecce Homo, unvollendet. Anf Holz. Bei Earl Cowper zu Panshanger in England. Nach Waagen (Gallerles etc. p. 345) wäre der fertige Kopf Christi "würdig des grossen Namens, welchen das Bild trägts. Die Aechtheit sehr zweiselhaft.
- 28) Ecce Homo: Christus mit der Dornenkrone, Brustbild. Auf Holz. In der Plnakothek zu München. Früher als ächt, aber im nenen Kataloge (1869) als angeblich angeführt. Doch ist das Bild, auch nach Mündler's Ansicht, nur ein schwaches Werk des Domenico Feti. Unter diesem Namen finden sich Wiederholnngen des Bildes im Kleinen, z. B. in der Galerie Costabili zn Ferrara, Wahrscheinlich aus der alten Dilsseldorfer Galerie, wo sieh ein Ecce Homo mit ganz derselben Inschrift befindet. Dorthin war es aus der Burgkapelle zu Düsseldorf gekommen, wohin es die Gemalin des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Bavern-Neuburg gestiftet hatte. Ist das Blld, wie nicht zu zweifeln, dasselbe, so ist nur zu verwundern, wie es in der Düsseldorfer Galerle als ein Werk ersten Ranges angesehen werden konnte.
- 29) Das dornengekrönte Antlitz Christi auf dem Tuche der Veronika. Auf Selde. In der Galerle zu Berlin. Nicht von Correggio.
- 30) Angesicht Christi auf dem Tueh der hl. Veronlea. In der Galerie zu Tnrin. Nicht von Correggio.
- 31) Hl. Johannes als Knabe in der Wüste, auf das Kreuz zelgend. Bei Lord Carlisle zu London. Nicht von Correggio.
- 32) Haupt des Täufers in der Schüssel. Anf Leinwand. Früher im Poggio Imperiale bel Florenz, jetzt in den Ufflzien daselbst. Nicht von Correggio.
- 33) Hl. Sebastian. Brustbild auf Holz. Im Belvedere zu Wien. Nicht von Correggio, aber wol von einem guten Schüler desselben, den Mündler für Bernardino Gatti, genannt il Sojaro hält. s. Stiehe No. 413.
- 33a) Engelskopf, in Fresko auf Kalk gemalt. In der Pina kothek zu München. Entschieden correggesker Typus; aneh die Behandlung erinnert an den Meister. Mündler war daher geneigt an die Aechhelt zu glauben; und der Gedanke liegt nahe den Kopf fill ein Bruchstück aus der Tribune in S. Giovanni zu Parma (s. a) No. 3) zu halten. Allein ich zweiße daran; die Firbung ist zu matt,

- die Schatten zn schwer. Woi Kopie oder gute Arbeit eines Schülers.
- 34) Apollo und Marsyas. Noch vor Kurzem im Besitze des Herzogs Litta zu Mailand; nrsprünglich Deckel eines musikalischen Instruments. Nach (nicht gedruckten) Briefen des Pater Resta vom 31 März 1699 und 16. Nov. 1709 befand sich das Bild damals beim Grafen Orazio Archinto zu Mailand, kam von diesem an den Grafen Giulio Visconti and hierauf durch Erbschaft an das Haus Litta. Jedenfalls kein Correggio; von Mündler für ein vorzügliches Werk des Rossogehalten. Es behandelt verschiedene Motive; rechts Wettsreit des Apollo und Marsyas im Flötenspiel, im Beisein von Minerva und Midas; gegen die Mitte Apollo den Marsyas schindend; weiter zurück Minerva dem Midas Eselsohren ansetzend, während mehr nach vorn sein Diener dem Boden das Geheimniss anvertrant, s. Text xvi. und Stiehe No. 448.

Ob wirklich einmal Correggio die Geschichte des Apollo und Marsyas gemalt hat, wofür wir nur das eine im Texte besprochene Zengniss des Lod. Dolce haben, muss dahingestellt bleiben.

- 35) Venns mit dem schlafenden Amor und zwei anderen Liebesgüttern. In der Galerie Liechtenstein zu Wien. Nach Wasgen (Knastdenkmäler in Wien. p. 260) ein Ginlio Cesare Proceacelii, der überhaupt die Weise Correggio's nachzunhmen suchte. s. Stiche No. 458 und 450.
- 36) Venus den Amor entwaffnend, dabei ein Satyr. Die Komposition, die sieh in mannigfachen Wiederholungen findet, wird dem Correggio zugeschrieben, ohne dass sich jemals das Original hätte nachweisen lassen. Auch die Zeichnung wol nicht von ihm. — Eine jener Wiederholungen, für ächt ausgegeben, schwach in der Modellirung und schwer im Ton, jedenfalls ein Bild aus spättere Zeit, bei Lord Folkestone in Longford Castle (England). Vergl. Stiche No. 461 und 462.
- 37) Cupido als Bogenschnitzer, mit zwei Amorinen. Im Belvedere zu Wien. s. Text xxv. Ihm früher öfters zugeschrieben, auch auf dem Stüche von Van der Steen (s. Stüche No. 488—473) als Correggio bezeichnet. Unzweifelhaftein Werk Parmigianino is, auch die Erfindung nieht von Correggio.
- 35) Junger Fannakopf. Auf Papier; auf Leinwand aufgezogen. In der Pina kothek zu München. Früher als ächt, im neuen Kataloge (1869) als augeblich augeführt. Sieher nicht von Correggio. Nach Mitadler (Recensionen, 1865. p. 365) aus der Schule des Caravaggio. 8. Stieb No. 481.
- 39) Kleiner Faun, auf der Pansflöte blasend. Auf Holz. In der Pinakothek zu Miln-

- chen. Früher dem Garofalo zugeschrieben; wahrscheinlich aus der venezianischen Schule, Sicher nicht von Correggio.
- Der Sturz Phaeton's. Bei Lord Methuen auf Corsham Court in England. Nicht von Correggio.
- 41) Bildniss eines Grafen Sanvithle (?). In der Galerie zu Parma. Dort nach Gutachten des Kupferstehers Paolo Toschi «dem Correggio zugeschrieben». Nicht von ihm. s. Text xi.
- 42) Bil dniss eines bewafincton Mannes (?). Im Palast Hampton Court bei London. Nach Waagen (Treasures etc. 11. 364) ein gutes Bild aus der venezianischen Schule. Mundler hielt es vielmehr für das Porträt eines Bildhauers und für eine gute Arbeit des Lorenzo Lotto. Letzteres wol das Richtige. s. Stiche No. 495.
- 43) Bild niss eines Mannes mit einem Degen, der einen Brief hält. In der Ambrosiana zu Mailand. Nicht von Correggio.
- 44) Männliches Biidniss in schwarzer Kleidung und mit schwarzem Barett. In der Ermitage zu St. Petersburg (aus der Sammlung Sagredo zu Venedig). Gutes Bild der Blütezeit, aber kein Correggio.
- 44a) Bildniss des Cesare Borgia (Herzog Valentino) einen Dolch haltend, in einer Landschaft. Befand sich am Beginn des 18, Jahrh. in der Sammlung des Herzogs von Bracciano zu Rom, welche ans dem Besitze der Königin Christine von Schweden stammto und später in die Galerie Orleans überging. Dass das Bild von Correggio herrühre, war schon desshalb nicht möglich, weil derselbe sicher nicht nach Rom gekommen. Beim Verkauf der Galerie Orleans in England kam es um £ 500 in die Sammlung Hope zu London, wo es sich meines Wissens noch befindet. Auch Waagen, der es daselbst sah, erklärte es für das Werk eines anderen Meister (Treasnres etc. 11, 490).
- 45) Kopf einer Alten (hl. Anna?). In die Galerie zn Bergamo aus der Sammlung Lochis übergegangen. Neuere Arbeit im Charakter eines Studienkopfes (Notiz von G. Frizzon).
- 46) Kopf einer todten alten Frau. In die Galerie zu Bergamo aus der Sammlung Lochis übergegangen. Hat nicht das Geringste mit dem Meister gemein (Notiz von G. Frizzoni).
- 47) 1519? Frešk omalerel in dem Benediktinerkloster S. Giovanni zu Parma: in einer Nische, die früher zum Novizengarten gehörte. Dieselbe wurde, da später (1660) ein Refektorium ihrgegenübererbaut wurde, verschlossen und lange Zeit als Rumpeikammer benutzt; dadurch wurde die Malerel zum größsten Theile zerstört, was Mengs

sehr beklagt haben soll. Ihm muss also. was davon noch übrig, als ächt erschienen sein. Auch hier waren, ähnlich wie in S. Paolo, in einer Laube spielende Klader dargestellt, von denen man wenigstens einige dem Correggio selber zuschreiben zu müssen glaubte. Doch verräth schon die etwas steife Haltnng derer, die sich noch erkennen lassen, eine Schülerhand. Auch fand Pungileoni in den Ansgabeblichern im Archiv von S. Giovanni, dass «1544 der Garten der Novizen von Leonardo (d. l. Leonardo da Monchio) und Francesco Maria (Rondaui) gemalt- wurde, während nach einer anderen Nachricht (in einem in der Bibliothek zu Parma befindlichen MS, eines Pater Baistrocchi) schon in einem Ansgabebuch der J. 1520-1525 Arbeiten dieser beiden Künstler in ienem Garten vorkommen. Letztere sind allerdings als Fresken, welche die Wunder des hl. Benedikt in schönen Landschaften darstellten, verzeichnet. Doch liegt die Vermuthung nahe, dass dieselben Meister auch jene andere Arbeitgeliefert, s. Text xvi.

45) Freskomalerelen in drei Gemächern der Benediktiner-Abtei zu Torchlara bei Parma: nach Tiraboschl sollten die Kinder und andere Figuren von Correggio's Hand sein, während die Ilbrige Ornamentation als Werk des Francesco Rondani (Schülers und Gehülfen des Correggio) angesehen wurde. Indessen gehört wol die ganze malerische Ausstattung dem Rondani an. Erhalten scheinen noch in einem Zimmer Kinder, welche eine Ziege zum Opfer führen; einige von ihnen halten Schwalben in der Hand, was ebenfalls auf Rondani als Urheber hinzudeuten scheint, da sich öfters auf seinen Bildern Schwalben als sein Zeichen (mit Ansplelung auf den Namen: rondinelle) finden, s. Text xvi.

# II. Kopien, welche für Originalarbeiten ausgegeben werden (meist erhalten).

Alte gute Kopien von den hervorragenden Werken des Meisters finden sich in reicher Anzahl in allen grossen Sammlungen vom 16. bis zum 18. Jahrh. verzeichnet: konnte man die Originale nicht haben, so wollte man wenigstens Nachbildungen. Gingen nnn solche Kopien aus berühmten italienischen Sammlungen in andere Hände über, so war man rasch geneigt sie für ichte Werke zu halten. Elnige davon sind von besonderem Interesse, sofern die Originale verloren gezangen.

49) 1515 oder 1516? Ruhe auf der Fluchtin Aegypten (mitdem kniendenhl. Franziskus). In den Uffizlen zu Florenz unter dem Namen des Meisters. Nicht licht, sondern Kopie nach einem jetzt verlorenen Bilde (s. a) No. 16). Vielleicht die Kopie Boulanger's? Der Katalog bemerkt, dass man nicht wisse, wie das Bild in die Galerië gekommen sei. s. Text xin und Stiche No. 374—376.

50) 15179 Eine Ruhe auf der Flucht, welche dem Meister zugeschrieben wurde, ist durch elnen Stich von Ravenet (s. Stiche No. 373a) bekannt. Die jugendliche Madonna sitzt in ermlideter Stellung, das ruhende Kind auf ihrem Schooße: sie betrachtet es mit der anmathigsten innigkeit, wie wenn sie nnr rnhte, um ihm Ruhe zu gönnen; oben einige kleine Engel, von denen einer sich auf den Zweig eines Palmenbaumes stützt. Die Gruppe der Jungfran hat Ahnlichkelt mit der Zingarella, und sehr wahrscheinlich war das Bild nur eine Kopie derselben mit Veränderungen. Von dem Gemälde selber findet sich keinerlei Nachricht; jedenfalls ist es längst verschollen.

51) Madonna mit dem Kinde unter Palmen. Frither im Kab. Rob. Udney zu London. Wie die Zingarella (a) No. 24). Angebl. ächte Kopie von Lod. Caracci, die eine Zeitlang für Original galt. Verschollen? Stiche No. 190.

52) Madonna mlt dem Kinde unter Palmen ruhend. Anf Leinwand. Im Belvedere zu Wien. Alte Kopie nach der Zin-

garella im Museum zu Neapel.

53) Madonna mitdem schlafenden Kinde unter einem Palmbaume, genannt la Zlngarella, ganz ähnlich wie b) No. 50, aber nur mit dem Einen die Palmzweige herabneigenden Engel. Priher in der Galerie zu Dresden, wohin es als Geschenk des Kardinals Alessandro Albani an August III. von Polen gekommen war. Es galt für ächt, war aber wahrscheinlich nur eine alte Kopie von a) No. 24. Mir unbekannt, wo sich das Bild jetzt befindet.

No. 53 a) Eine andere Kopie, die ebenfalls für Original ausgegeben wurde, besass früher der Fürst Chigi in Rom.

- 54) Die das Kind anbetende Madonna. Auf Holz. In der Galerie Leuchtenberg zu St. Petersburg. Alte Kopie nach dem Bilde in den Uffizien zu Florenz (a) No. 22;
- 55) Madonna della Cesta (La Vierge au Pauler). Dieselbe Darstellung, wle a) No. 23. Befand sich frilher in der Galerie des Herzogs von Orleans, in welche es mit anderen (ächten) Werken Correggioù aus der Galerie Odescalchi zu Rom übergegangen war. Das Bild wurde für Original gehalten, ist aber nur eine gute alte Kopie: möglicher Weise diejenige des Girolamo da Carpl (s. Text xvi), welche Vasari dem Original zum Verwechseln gleich erklärte. Nach England verkauft, befand es sich sehon zu Anfang dieses Jahrh. In der Galerie Stafford oder Bridgewater zu London, welche jetzt dem Lord Elles mer eg ehört. Dort sah Wasgen

(Treasures etc. II. 30) das Bild noch in den filnfziger Jahren. s. Stiche No. 307.

56) 1519? Noli me tangere: Christus erscheint der Magdalena als Gärtner. Im Madrider Museum. Die Aechtheit des Bildes sehr zweifelhaft; wahrscheinlich alte Kopie, s. das Nähere a) No. 21, Stiche 391,

57) Dieselbe Darstellung, früher in der Galerie Orleans, s. das Nähere a) No. 21. Beim Verkauf der Galerie kam das Bild nach England. In einer Versteigerung zu London lm J. 1802 wurde es von John Udny um 325 £. erstanden, 1839 aber beim Verkauf von dessen Sammlung um 141 £, vergeben. Schon dieser Preis bezeugt, dass man das Bild nicht für ächt hielt. Stiche No. 390,

58) Leichnam Jesu mit Johannes und den hh. Frauen. Im Museum zu Madrid. Nach dem zu Parma befindlichen Bilde (a)

No. 10).

59) Der fliehende Jüngling anf dem Oelberge. Im 18. Jahrh. im Besitze des Grafen Khevenhiller zn Mailand. Kopie nach a) No. 41. Scheint jetzt ver-

Dass. Mit der falschen Jahrzahl 1505 Im 18. Jahrh. zu Rom von Lanzi für ächte Wiederholung gehalten. Scheint

verschollen.

61) - Dass. Im Besitze des Herrn Des Foyes zu Paris. Scheint ein anderes Exemplar als die vorhergehenden.

- Dass. Befand sich noch kürzlich im Nachlass der Lady Sik es zu London. Scheint gleichfalls ein anderes Exemplar als No. 59 u. 60.
- 63) 1517 ? Die hh. Martha, Maria Magdalena, Petrus und Antonius von Padua (auf Einer Tafel, Leinwand). Im Besitze des Lord Ashburton in London, Von Waagen (s. Text xiii) für ächt gehalten, d. h. für das Original, welches Correggio 1517 für S. Maria della Misericordia in seiner Vaterstadt malte, s. a) No. 44. Da das Bild aus der Sammlung Ercolani zu Bologna stammt, so kann es nicht dasselbe sein, welches Lanzi für das ächte hielt; jenes nämlich, welches um 1800 der Kunsthändler Ant. Armanno an sich brachte, reinigte und zu Rom unter vielem Zulauf der Fremden sehen liess. -Zweifelhaft. Vielleicht nur Kopie.

64) Eine hl. Martha mit anderen Heiligen. -eine der ersten Arbeiten Correggio's«, behauptete auch das Haus Marescalchi zu Bologna zu besitzen. Wahrscheinlich eine Kopie des für S. Maria della Misericordia gemalten Bildes (s. Martini, p. 72).

65) Büssende Magdalena in der Grotte liegend. Bel Lord Ward in Loudon. Das Bild war frilher (nach Mitthellung von L. Gruner), stark tibermalt, fm Palast Odescalchi zu Rom, kam also vielleicht aus der Meyer, Künstler-Lexikon. 1.

Sammlung der Christiue von Schweden und wurde, verkauft, die Ursache eines laugen Prozesses. Galt lange für eine ächte Wiederholnng des Dresdner Bildes (a) No. 30), ist aber nur eine gute alte Kopie. Nach Waagen (Treasures etc. II. 234) zeigt der landschaftliche Hintergrund die Hand eines Niederländers.

66) Martyrthum der hh. Placidus und Flavia. Im Musenm zu Madrid. Kleine Kopie nach dem zu Parma befindlichen Bilde (s. a) No. 9).

67) Jo, von dem in einer Wolke gehüllten Jupiter umarmt (lebensgross). Auf Lelnwand. Im Berliner Museum. Gute alte Kopie: nach dem Bilde im Belvedere zu Wien, s. a) No. 34; lange für ächt gehalten (kommt nach Passavant, Knnstblatt 1844, p. 118, in der Klarheit des Helldunkels sowle in der Felnhelt der Töne dem Original nicht gleich). Das Gemälde befand sich in der reichen Sammlung der Königin Christine von Schweden; in dem schwedischen Inventar von 1652 ist es unter No. 90 also verzeichnet: Un grand tableau, ou est peint une femme nne, et une main qui sestendant des nuages l'empoigne. Es ist daselbst unter den Bildern angeführt, welche aus Prag stammen, war also ohne Zweifel aus den Knnstschätzen Rudolf's II. nach der Einnahme Prags im J. 1648 nach Stockholm gebracht worden. Rndolf II. hatte auch, wie wir gesehen, das Original besessen; and sehr wahrscheinlich gehörte diese Nachbildung zu jener Anzahl von Kopien, welche der Botschafter Khevenhiller, bevor er die Originale erhalten konnte, am 30. Dez. 1587 an den Kaiser abschickte. Doch lst sie in dem alten Inventar der Prager Schatz - nnd Kunstkammer nicht verzeichnet. - Das Bild theilte dann die ferneren Schicksale der Sammlung, welche Christine nach ihrer Abdankung mit sich nahm (vergl. a) No. 35) und kam anf diese Weise in den Besitz des Regenten Philipp von Orleans. Dessen Sohn Ludwig, der in seiner Frömmelei an dem Ausdruck des Kopfes Anstoss nahm, schnitt denselben heraus; auch sollte das Bild verbrannt werden. Doch vermochte der Direktor der königlichen und der herzoglichen Galerie, der Maler Charles Coypel, es zu retten und erhielt es zum Geschenke; er malte einen neuen Kopf hinein, änderte aber auch an den Händen der Jo. Aus seinem Nachlasse erwarb es 1752 ein Herr Pasquier um 5602 Livres uud nach dessen Tode 1755 Friedrich der Grosse, der das Bild nach Sanssouel brachte. 1806 als Kriegsbeute nach Paris geführt, wurde es unter Denon's Aufsicht restaurirt, wobei Prudhon Coypel's schlechten Kopf durch einen besseren ersetzte. 1514 kam es nach Sanssouci zurlick, 1930 in das Berliner

Museum und wurde hier von Schlesinger mit Sorgfalt restaurirt und von den Retuschen gereinigt. Prudhon's Kopf ist geblieben, Stiche No. 436-446.

68) Leda mit ihren Gespiellnnen; bloss Leda mit den belden badenden Mädchen und den Schwänen, ganz so wie in dem zu Berlin befindlichen Orlginale (s. a) No. 35), aber ohne den Genienknaben und die Putteu, welche sich auf der linken Seite des Bildes finden. Im Palazzo Rospigliosi zu Rom. Hat oft und lange für eine lichte Wiederholung gegolten, lst jedoch nur eine alte gute Kopie. Die Geschichte des Bildes freillch liesse annehmen, dass wir es hier mit einer eigenen Arbeit Correggio's zu thun haben. Das Bild befand sich nämlich urspringlich im Besitze des Kardinals Gio. Salviati, eines Neffen Leo's X., und ist im Inventar seines Nachlasses, als er den 28. Okt. 1553 zu Ravenna gest., also verzeichnet: »In Roma uno quadro con una Leda con certi nuttis. Diese Bezeichnung ist allerdings nngenau, da gerade die Putti fehlen; doch kommen derartige Versehen und Nachlässigkeiten in älteren Inventaren öfters vor. Coppi (s. Literatur) glaubt, dass der Kardinal es von Correggio selbst erworben, als er einmal auf einer im Auftrage des Papstes in dle Lombardei unternommenen Reise auch nach Parma gekommen und dort des Meisters Werke gesehen habe. Doch ist dies blosse Vermuthung. Im 17, Jahrh. war das Bild im Besitze des Herzogs Glacomo Salviati zu Florenz; in seinem Testamente vom J. 1668 findet sich folgende Beschreibung : "Tre figure di mezza proporzione, nude, che si bagnano, con due cigni ed un' aquila (dieser nämlich findet sich hier zugefügt) in un paese, in tavola, Mano del Correggio. Daselbst ist auch Das Ecce homo erwähnt (a) No. 28), dessen Scannelli gedenkt, während dieser Nichts von Der Leda sagt. Beide Bilder kamen 1718 an die Familie Colonna durch die Heirat elnes derselben mit einer Salviati. Schon als der Maler P. Battoni die Kunstwerke dieses Colonna nach seinem Tode inventarisirte. galten beide, wie wir oben gesehen, für Kopien, wogegen J. Reynolds die Leda noch für ächt hielt. Letztere kam bei des Flirsten Filippo Tode im J. 1818 an dessen Tochter Margherita und durch ihre Verheiratung an das Haus Rospigliosi. s. Stiche No. 447.

69) Schule des Amor, s. a) No. 32. Alte Kopie. Sie befand sich unter den Gemälden, welche von der Königin Christine von Schweden an den Fürsten Livio Odescalchi zu Rom and von diesem an den Herzog von Orleans kamen. Bei dem Verkauf von dessen Sammfung in London 1799 wurde sie

von einem Herren Willett erworben. Später war sie in der Sammlung des Chevalier Errard zu Paris und ging auf der Versteigerung derselben im J. 1832 nm 10,000 Fr. weg. Mir nnbekannt, wo das Bild geblieben.

70) Schnle des Amor, s. a) No. 32. Alte Konie: sehr verdorben, Nach Waagen wäre auch diese im Besitze des Principe della Pace gewesen; nach Landon dagegen brachte sie Anfangs dieses Jahrh, ein gewisser Andriel aus Italien nach Paris. Sie kam alsdann in die Galerie des Baron Massias, s. Stiche No. 466.

71) Allegorie. Unvollendetes Oelbild; wahrscheinlich Kople mit Veränderungen nach dem Trinmph der Tugende (Im Louvre, s. a) No. 37). Früher im Palast Altieri zu Rom, dann im Besitze des Malers David Wilkie, jezt bei Sir Thomas Sebright auf Beechwood in England.

III. Bilder, welche verschollen sind oder deren gegenwärtiger Verbleib unbekannt.

72) 1508-1509. Hilft bei den Freskomalereien im Palast der Francesca di Brandenburgo in Correggio (nicht mehr erhalten). Kanm glaublich, s. Text xi.

73) 1509 oder 1516-1518? Malcreien in dem älteren Palaste (dem des Niccolò di Correggio) zu Correggio (nicht mehr erhalten). Nach der Chronik der Zuccardi und nach Tiraboschi, Zweifelhaft, s. Text xi.

74) 1509-1512? Landschaft im 17. Jahrh. in der Galerie der Gonzaga di Novellara (Nach dem Bericht des Padre Pier Maria da Modena iu den Memorie storiche di Novellara). In einem älteren Inventar dieser Sammlung von Anfang des 17. Jahrh. nicht verzeichnet. Verschollen. Zweifelhaft. s.

Text XI. 75) 1509 - 1512? Madonna um 1700 im Besitze des Marchese del Carpio, der sie um 800 Scudi von elnem Muzio Orsini gekauft hatte. s. Stiche No. 369. Die Jungfrau ist anf der Flucht nach Aegypten gedacht; auf dem Esel sitzeud beobachtet sie eine Mutter mit zwei Kindern, deren eines sie eben gestillt hat. Auf derselben Seite mit dieser Gruppe ein sitzender Kriegsmann, welcher mit den Händen den rechten Fuss hält. Da das Landschaftliche in dem Bilde eine grosse Rolle spielt, hat man es früher bisweilen auch als Landschaft bezeichnet. Scheint verschollen. s. Text x1.

76) 1509-1512? Madonna mit dem Kinde und dem kleinen Täufer. Im\*18. Jahrh. in der Galerie des Herzogs von Modena, vom Grafen Jacopo dalla Pallude in seinem Katalog dem Meister zugeschrieben. Verschöllen. Uniicht. s. Text xi.

77) 1511- 1513. Fresken in der Vorhalle und in der Kapelle des Mantegna von S.



- Andrea zu Mantua. Nicht mehr erhalten. s. | Text ix.
- 78) 1511—1513. Reiterbildniss des Franc. Gonzaga (Fresko) an der Piazza delle Erbe in Mantua. Nicht mehr erhalten. s. Text Ix.

78a) Altarbild im Hospitale S. Brigida zu Rom (verscholien). s. Text x.

- 79) 1512? Madonna mit dem Kinde, der hl. Annaund einem Mönch. Im 18. Jahrh. im Besitze des Sav. Bettinelli zu Mantua. Verschollen. Sehr zweifelhaft. s. Text xI und Stiche No. 357.
- 80) 1512-1514? Scene aus dem Leben der hl. Caecilia. Das Bild im 18, Jahrh. im Palazzo Borghese befindlich, wurde von Richardson (Description etc. Amsterdam 1728. 11. 306) and von Richard (Description de l'Italie. Dijon 1766, vi. 85) für einen jugendlichen Correggio gehalten, für ein Werk der ersten Art des Meisters, da er eben aus der Schule der Mantegna kam. Beschreibung nach Richardson: ein junger Mann tritt in das Gemach der Caecilia, nm die Heilige gewaltsam zu entführen. bleibt aber bestürzt stehen beim Anblick der Engel, weiche eine Krone über ihrem Haupte halten. - Vor dem 18. Jahrh. geschieht melnes Wissens nirgends Erwähnung des Bildes. Schon die Bemerkung, die Darstellungsweise sei hart und steif (obwol sie von Verständniss für Lichtwirkung zeuge), spricht gegen die Acchtheit. Verschollen?
- 81) 1516 oder 1517? Herodias, weiche in der Schüssel das Haupt des hl. Johannes aus der Hand des Heukers empfingt. Gemait für das Oratorium S. Maria della Misericordia, doch erst nach Angaben des 17. Jahrh., so dass die Nachricht zweisehalte biebt. Das Bidd befand sich zu jener Zeit zuerst im Besitz der Grimani zu Venedig, dann in den Händen des -Malers Niccolò Reniert (Regnier) daselbst. Längst verschollen.
- 82) 1519? Altarblatt: Madonna mit den hh. Christoph, Michael und dem kleinen Johannes dem Täufer (nicht ganz lebensgrosse Fig.). Früher in der Galerie Pitti zu Florenz; scin jetziger Aufenthalt nnbekannt. s. Text xvi. Ein ganz ähnliches Bild findet sich in einem alten Inventar (vom J. 1690) der ansehnlichen Gemäidesammlung der Familie Boscoli zu Parma verzelchnet : »Ein Bild auf Hoiz gemalt von Antonio Correggio, in seiner ersten Manier; darauf eine Madonna, welche das Kind auf die Schuiter des sich beugenden hi. Christoph setzt; auf der anderen Seite der hi. Michael mit Speer und Waage, und zn Flissen der Tafel ein kieiner Johannes der Täufer, mit dem einen Beine kniend und in der Hand ein Ecce Agnus«.

- 83) III. Famille. Kleines Bild auf Holz: Madonna sitzend betrachtet das auf ihrem Schooße gehaltene Kind; Joseph zur Seite ebenfalls sitzend wendet den Kopf mm sie zu betrachten; landschaft! Hintergrund. In die Galerie Orleans aus der Sammlung der Christina von Schweden übergegangen. Das Bild scheint mit dem grössten Theil jener Sammlung 1792 nach England gekommen zu seln; wenigstens wurde es auf einer Versteigerung zu London im J. 1850 m. 252 E. verkauft (s. F. P. Seguier, Dictionary of the Works of Painters. London 1870). Der gegenwärtige Bestizer mir unbekannt.
- 84) Kieine Madonna, noch im ersten Viertel dieses Jahrh, im Besitze des Grafen Sanvitale zu Parma, von Kennern wegen ihrer Anmuth für ächt gehalten, aber nicht unbestritten. Uebrigens stammte die Sammlung des Grafen Sanvitale zum grössten Theil aus der alten ansehnlichen Galerie der Boscoli, und in dem Inventar derseiben von 1690 findet sich bemerkt: »Ein kleines Gemälde auf Holz, mit vergoldetem Rahmen, das eine Cingarina (s. die Zingarella des Correggio) vorstellt, von der Hand des Parmigianino, aber in einer Weise gemalt, um für diejenige des Correggio gehalten zu werdene. Es könnte sein, dass dieses Bild das gleiche mit Jenem wäre. Sein gegenwärtiger Aufenthalt mir unbekannt.
- 85) Madonna und zwei Sibyllen, ursprünglich Wandgemülde im Hause des Grafen Cerati (wo? In Parma oder Correggio?). Wurden von der Mauer abgenommen und (im 19. Jahrh.) in das neue Haus gebracht, das die Cerati von den Bergonzi erworben. s. Pungileoni II, 133.
- 86) Madonna im Hause der Grafen Bertioll zu Parma. Kleines Gemäide; die Jungfrau hat das Kind anf den Knien und stittzt die Linke auf ein Buch. Von denselben 1738 als icht von dem Maler Francesco Monti gen. Bresciano erworben und 1785 von Parmenser Künstlern als eines der Jugendwerke des Meisters erklärt. Mir unbekannt, ob sich das Werk noch in Parma befindet. s. Text xvi und Stiche No. 330.
- 87) Das Christkind und der kl. Johannes sich umarmend. Friher in der Sammlung des Grafen Fries in Wien. s. Stiche No. 360.
- 58) Ecce Homo couromé d'épines assis sur une draperie changeantes; ein solches Bild führt d'Argenville (Abrégé etc. p. 211) unter den Gemäiden von Correggio an, welche sich im 18. Jahrh. im Besitze des Königs von Frankreich befanden. Später verscholen. Wäre es von zweifellosem Werthe gewesen, so hätte sich wöl von seinem Verbielb nähere Kunde erhalten. Nach jener Angabe scieint es die Einzeifigar des vor

Pilatus geführten Christns vorgestellt zu haben; es kann demnach nicht, wie man geglanbt. Das Ecce Homo des Grafen Prati

gewesen sein. s. a) No. 28.

59) Beten de Magdai jena, mit herabfallenden Haaren, mit gefalteten Händen vor einem Kruzifixe. Dies dem Correggio zugeschriebene Gemälde befand sich am Anfang des 19. Jahrh. neben ichten Bildern desselben im Palaat des Herzogs von Bracciano (vormals Fürst Don Livio Odescalchi) und wurde dann sammt jenen vom Regenten Herzog von Orleans erworben. Selt dem Verkauf dieser Sammlung verschollen. Nach dem Stiche Gnerin's war das Bild schwerlich icht. s. Text xxIII und Stiche N. 425.

90) Betende Magdalena, Halbfigur, hinter ihr ein Engel mit dem Salbgefäss. Früher in der Kaiserl. Galerie in Wien; sein jetziger Anfenthaltsort mir nnbekannt. s. Stiche

No. 419.

91) Büssende Magdalena, in Ohumacht sinkend, in der linken Hand ein Kruzifix haltend. Mit Todtenkopf, Buch u. s. f. 1787 im Besitze eines Andrea Bernardi zu Florenz und für einen lichten Correggio erklärt von den Sachverstämdigen (?) Anton Maron, Christ. Unterberger – dessen Namen wir in der Geschichte eines dem Correggio f\(\text{dischibed}\) in der Geschichte eines dem Correggio f\(\text{dischibed}\) is godes und Franc. Pregiado. Wo sich dleses Bild jetzt befindet, jet mir unbekant.

92) H1. Katharina mit zwei Engeln. Auf der Versteigerung der Sammlung Prinz Contl zu Paris im J. 1777 nm 3750 Fr. an Lebrun verkanft. Scheint verschollen. Vielleicht

dasselbe wie No. 94?

93 u. 94; Zwei Köpfe: Ill. Agnes und Hl. Katharina. Auf Holz. Auf der Versteigerung der Sammlung Lebrun zu Paris in J. 1791 um 3301 Fr. verkauft. Scheinen verschollen (s. Blanc, Trégor etc. 11. 274). s. Stiehe No. 433 a.

95) Tod des hl. Franziskus. Vor Kurzem noch in der Galerie Aguado zu Paris. Nicht von Correggio. s. Stiche No. 417.

96) Charitas Junge Frau mit entblüsstem Oberkürper, welche in der Haltung des Kopfes an die Zingarella (Verz. a) No. 24) erinnert, auch im Aufputz der geflochtenen Haare mit dieser eine gewisse Achnichkeit hat, umgeben von drei sie umspielenden nackten Kindern. Insbesondere durch den Morghen'schen Stich, welcher das Original dem Correggio zuschreibt, bekannt. Die deschichte dieses Bildes, welches eine Arbeit des 1748 geb. und seiner Zeit in Nachahmung alter Meister geschickten Mafers Ig naz Unterberger ist, allein eine Zeitlang hartnückig für einen Correggio angesehen wurde, hat Hirt im Morgenblatte (Stuttgart

1808. No. 143-146) ausführlich erzählt. 1786-1787 erstand der Bilderhändler Lovera zu Rom von dem Maler Christoph Unterberger (dem Bruder ienes Ignaz) mehrere ältere Bilder; darunter eines, das, auf einer alten Holztafel gemalt und beschädigt, ganz das Ansehen eines alten Bildes hatte. Nachdem Lovera das Bild retuschirt und Kunstfreunden gezeigt hatte, galt es bald in Rom für ein nicht fertig gewordenes Gemälde des Correggio, und zudem noch für eine seiner anmuthigsten Erfindungen. Darauf hin erklärte Christ. Unterberger das Bild für ein Werk seines Bruders Ignaz, der sieh damals gerade in Wien aufhielt. Doch glaubte man dleser Aussage nicht und fuhr fort das Bild für ein Original zu halten. Lovera erhielt hohe Angebote, verlangte aber immer höhere Preise. 1792 gestattete er dem englischen Maler Day gegen namhafte Vergittung eine Zeichnung des Bildes zu nehmen, um es von R. Morghen stechen zu lassen (s. Stiehe No. 486). Endlich brachte es im J. 1795 der Fürst Nikolaus Esterhazy, berathen dazu von dem Kunstgelehrten A. Hirt, um 1200 Dukaten an sich, jedoch unter der Bedingung, dass die Zahlung in 4 gleichen jährlichen Raten (wovon die elne sofort erlegt wurde) erfolgen sollte, der Kontrakt aber aufgehoben sei, falls sich in dieser Zeit herrausstellen würde, dass das Werk von einem anderen Meister herrühre. In Wien angekommen, wurde das Bild dem Ignaz Unterberger vorgelegt, der denn auch nicht anstand vor zwei Zeugen zu erklären, dass er dasselbe erfunden und gemalt habe, und zwar während seines römischen Aufenthaltes vor 25 Jahren. Er fügte hinzu, dass er es als unvollendete Studie, auf die er keinen Werth gelegt, selnem Bruder Christoph zurückgelassen; übrigens könne sich Jeder durch Vergleichung des Werkes mit seinen anderen Arbeiten von der Richtigkeit seiner Aussage überzeugen. Dieses Zeugniss des Unterberger schiekte der Fürst an Lovera mit dem Anerbieten, das Gemälde dennoch gegen die bereits erlegten 300 Dukaten zu behalten. Allein Lovera liess sich darauf nicht ein, und so wurde der ganze Handel rückgängig, während man in Rom fortfuhr, das Bild, das daselbst 1796 wieder eintraf, für ächt, dagegen das Zeugniss des Unterberger für ein falsches zu halten, das er nur zur Ehrenrettung seines Bruder Christoph abgegeben. Doch der Glaube an die Aechtheit des Bildes war erschüttert; auch Hirt hatte erklärt, dass er Unterberger nach den übrigen Werken desselben für fählg halte, ein solches Bild im Stile des Correggio gefertigt zu haben. Ohnedem soll das Gemälde neben der correggesken Art in der Zeichnung rafaelisches

Studium verrathen. — Anders wird die Geschichte desselben in den Archives littéraires de l'Enrope (Paris 1806, p. 142) erzählt und daselbst seine Aechtheit festzuhalten geaucht; doch war Hirt in der Lage den wahren Sachverhaltzu kennen. Nach jener Quelle wäre das Bild schliesslich von Lovera um 36,000 Lire an Lord Bristol verkauft worden. Indessen erwähnt Wangen in seinen Treasures of Art in Great Bristaln nitgends eines solchen Werkes. Gegenwärtig scheint es verschollen.

- 97) Eine andere Charitas, chenfalls eine Mutter mit mehreren Kindern, jedoch in der Komposition verschieden wie die vorige, die gleich dieser von Ignaz Unterberger herrühren soll, wurde nach Nagler (xix. 251) als ein Werk Correggio's vom Fürsten D-st-n (Dietrichstein) in Wien um 4000 Gulden erworben.
- 98) Ein Engel, in der Hand eine Lanze. Das Bild selbst längst verschollen. Dagegen soll sich in dem Museum des Monsignore Paolo Coccapani zu Reggio eine Kopie darnach von der Hand des Annibale Caracci befunden haben (s. Campori, Artisti Estensi, p. 131–132), was für die Aechtheit des Originals zu sprechen scheint.
- 99) Yenns den Amor liebkosend. Kleines Bild. Auf der Versteigerung der Sammlung Chevalier Errard zu Paris im J. 1832 um 5000 Fr. verkauft (s. Blanc, Trésor etc. 11. 393).
- 100) Liegende Frau schläfend in einer Landschaft. Auf der Verstelgerung der Sammlung Julienne zu Paris im J. 1767 um 2400 Fr. verkanft; anfderjenigen der Sammlung Graf Vaudreuil im J. 1784 um 3000 Fr.; auf derjenigen der Sammlung Lebrun im J. 1791 um 2200 Fr. Scheint verschollen.
- 101) Knabe oder Jüngling, im Begriff, die Lippen an eine Hirtenpfeife anzusetzen. Befand sich (nach handschriftlichen Nachrichten des Brunorio) im Hause Ravizzi zu Correggio. Eine ähnliche Darstellung, fälschlich dem Correggio zugeschrieben, in der Münchener Pinakothek, s. b) No. 39. Verschollen. s. Stiche 497 a.
- 102) Frau im Profil in einem Buche lesend. Anf der Versteigerung der Samblung des Herzogs von Taillard zu Paris im J. 1756 um 3601 Fr. verkauft. Scheint verschollen. (s. Bianc. Trésor etc. 1. 77).
- 103) Bi'dn'iss eines Mannes mit schwarzem Barte, in schwarzer Kleidung. Angeblich Correggio sclbst. Das Porträt, das sich als Bildniss des Arztes Franc. Grillenzoni in der Sammlung Lapeyrière vor 1825 zn Paris befand, scheint das gleiche Bild gewesen zn sein. Der Ort seines Herkommens wird in dem Katalog jener Saumlung (1825) als Capo di Monte in Neapel — wohin viele

Kunstschätze der Farnese gekommen — angegeben.

- 164) Fra uen bild niss, sitzend, in weissem Gewand und sehwarzem Oberkleid mit gelbund weissen Aermeln, in der Linken ein Buch haltend. Angeblich Correggio's Gattin. No. 163 u. 104 verzeichnet in allen Inventar der Pinacoteca Farnese (Inventar der Gemälde des Pjalazzo del giordinos der Herzöge Farnese).
- 104 a) »Bildniss einer Frau aus dem Hause d'Ossi von Ferrara in antiker Weise gekleidet, Halbfigur; eine andere ähnliche ihr gegenüber«. So bezeichnet der kaiserl. Geschäftsträger Rudolf's II. in Rom, R. Coradusz, in einem Briefe an den Kaiser vom 5. März 1595 ein Gemälde von Correggio, das sich nebst anderen kostbaren Bildern, darunter die Vermälung der hl. Katharina (a) No. 19), damals im Besitze der Gräfin di Santa Flora zu Rom befand. Er nennt diese beiden Malereien eine seinzige und göttliche Saches Oestreich. Blätter für Literatur und Kunst. 1847, p. 132); und darnach scheint es fast unzweifelhaft, dass auch jenes Bildniss (Doppelbildniss?) ein ächtes Werk des Correggio gewesen. Allein wir wissen, wie frühe dem Meister fremde Werke, sobald sie nur sonst seiner würdig schienen, zugeschrieben wurden; und da wir dafür, dass er Bildnisse von seiner Hand hinterlassen, bis jetzt kein glaubwürdiges Zeugniss haben, so dürfen wir wol auch zweifeln, ob dieses Bild wirklich von ihm gewesen. Daher fällt auch die Vermuthung, jene Donna habe der Familie des Dosso Dossl (d'Ossi) angehört, der ja seinerscits unseren Meister gemalt haben sollte. -Uebrigens ist uns ausser jener Erwähnung in dem Berichte des Coradusz keine Spur von dem Bilde überliefert.
- 105) Bild niss, das für die Mutter Correggios ausgegeben wurde, befand sich im 18. Jahrh. in der Sammlung des Prinzen Contizu Paris und kam nach dessen Tode im J. 1777 unter den Hammer. Nach dem Katalog für diese Versteigerung war das Bild von Karl II. an Mazarin geschenkt worden. Es wurde um 604 Fr. losgeschlagen. Schelnt verschollen.
- 106) Bild niss eines Jünglings, Il Rosso genannt. Befandsich ebenfalls in der Galerie des Herzogs von Orleans und kam beim Verkauf derselben in England um & 20 an einen Herra Jones. Der Preis zeigt zur Genüge, dass das Bild nicht für einen ächten Correggio angesehen wurde. Ob es noch in England, mir nnbekannt.
- 107) Bildniss der Johanna II. von Neapel. In Pungileoni's Zeit (1818) aufgefunden und von einem Tiroler Kaufmann erworben. Verschollen.

## IV. Darstellungen, welche nur noch durch Stiche bekannt sind.

Nur solche sind hier aufgezählt, denen wirkliche Gemälde zu Grunde gelegen haben. Es gibt auch Blätter, welche lediglich auf Veränderungen beruhen, welche die Stecher selber mit bekannten Figuren des Meisters vorgenommen haben; s. das Verzeichniss der Stiche No. 449 und 450.

108) III. Familie, das neugeborene Christuskind mit der Jungfrau, beide schlafend, während der hl. Joseph wacht. Nur durch den Stich von Mogalli bekannt. s. No. 310.

- 109) H1. Familie. Die Jungfrau hat den Schleier aufgehoben, mit welchem das den Kleinen Johannes liebkosende Klad bedeckt war, in der Ferne der hl. Joseph auf einer sufenartigen Erhöhung. Mit archiektonischem Hintergrund, der durch ein Fenster eine ammutlige Landschaft zeigt. Meines Wissens nur durch den Stich von Barbier bekannt, der selber das Bild besass. s. Stiche No. 312.
- 110) Madonna mit dem Kinde. Früher in der Sammlung des Herzogs Or mond in England. Jetzt nur noch bekannt durch den Stich von Cooper. Stiche No. 328.
- 111--121) Eine Anzahl Madonnen, zumeist bloss mit dem Kinde und dem kleinen Täufer, durch die spielende Liebenswürdigkelt der Situationen von mehr oder minder correggeskem Charakter, zum grossen Theil freie Nachbildungen von Motiven des Meisters, jetzt versehollen und fast nur noch durch den Stich bekannt. s. Text und Stiche No. 315, 319, 326, 331, 332, 336, 337, 343, 344, 346, 351.
- 344, 345, 351.

  122) Der hl. Jose ph von einem Engel anfgeweckt. Nur durch einen anonymen Stich bekannt; auf einem Exemplar fand Zani die Worte geschrieben: Opera prima di A. Allegri da Correggio, und benerkt hlezu, dass der Charakter der Figuren viel Correggeskes hätte. Conca (Viaggio odeporico della Spagna 11. 212) berichtet, dass Luca Giordano den Correggio in einem Traum des hl. Joseph habe nachahmen wollen. Vielleicht dieses Bild das Original des Stiches? Scheint verschollen. s. Stiche No. 317.
- 123) H1. Joseph mit dem Klnde. s. Stiche No. 378-379.
- 124) Christkind auf dem Kreuze schlafend. s. Stiche No. 380.
- 125) Johannes der Täufer sitzend. s. Stiche No. 404. Scheint sich nach der Bezeichnung des Stiches im 17. Jahrh. in England in der Sammlung Arundel befunden zu haben. Ganz verschollen.
- 126) Johannes der Täufer, stehende Figur. Jetzt nur durch den Stich bekannt. Das Original ist verschollen; es befand sich

wahrscheinlich in der Galerie der Grafen Gonzaga dl Novellara. Vergl. auch b) No. 11. s. Stiehe No. 407 a.

127) Der hl. Sebastlan von den Frauen geflegt. s. Stiche No. 411.

128) Hl. Hieronymus, halb nackt anf der Erde liegend, die Linke auf ein geöffnetes Buch gestiftzt, in Betrachtung eines über ihm befindlichen Kruzifixes versunken; an seinem Haupte zwei spielende Engel, ein anderer mit ausgebreiteten Flügeln hinter dem Krenze. Nur durch einen anonymen Stich bekannt. Auf einem Exemplar desselben fand Martini dle (etwa lm 17, Jahrh. geschriebenen) Worte: Opera prima di Antonio Alegri da Coreg. Vielleicht dasselbe Bild wie der hl. Hieronymus in sinnender Betrachtnng des Kruzifixes, von welchem Ridolfi berichtet, dass es sich in der Sammlung des Malers Nic. Regnier befunden? -Scheint verschollen, s. Stiche No. 415.

129—135) Verschiedene Darstellungen der Magdalena, s. Stiche No. 424, 426, 427; der Susanna, s. Stiche No. 428, 429, und Köpfevonhh. Frauen, s. Stiche No. 434, 435,

136-144) Mythologische Darstellnngen, insbesondere Venus und Amor in verschiedenen Situationen, die mehr oder minder correggesk, für den Stich besonders geeignet erschienen. Von einem dieser Bilder - s. Stiche No. 455 - heisst es, dass er sich um 1701 in England im Besitze des Grafen Normanby befand. S. auch die Stiche No. 452, 453, 454, 463. Elne besonders bekannte Darstellung ist Der von Venus entwaffnete Amor, No. 461; am Anfang dieses Jahrh. befand sich das - jedenfalis nnächte - Bild, das ans der Sammlung Maver zu Strassburg kam, im Besitze des Chevalier de Fabry zu Genf. Was seitdem daraus geworden, ist mir unbekannt.

Weiterhin waren es Darstellnngen A mor's und der Amoretten, die man insbesondere unserem Meister beimessen zu müssen glaubte und gerne durch den Stich vervielfältigte: s. No. 474, 475, 477,

145—147) Endlich schrieb man dem Meister sogar allegorische Stücke zu, die nicht das Geringste mit ihm gemein haben. No. 489—491

148—153) Das Gleiche ist der Fall mit einigen Bildnissen und genreartigen Darstellungen, welche man, ohne Weiteres, durch den Stich vervielfältigt, dem Künstler beigemessen hat: s. No. 496, 497, 498, 590, 502, 503.

#### V. Skizzen and Studien.

Auch eigenhändige Entwürfe des Meisters zu seinen Gemälden sind seit Anfang des 17. Jahrh. in guter Anzahl aufgetaücht. Es genügt nur die bekannteren zu nennen, da

- selbst deren Aechtheit mehr als zweifelhaft ist.
- 154) Skřzee in Oel zu der Kuppel des Doms in Parma. Auf Leinwand. In der Ermitage zu St. Petersbnrg. Zum Theil verwaschen und durch Restauration entstellt. Von Waagen (Gemäldesammlung der Ermitage etc. p. 55) für ächt gehalten. Das Jölid befand sich früher in der Sammlung des Principe della Pace.
- 155 u. 156) Zwei Studien auf Leinwand, angeblich zur Domk appel in Parma. Die eine mit mehreren Köpfen und einigeu Halbfiguren; die andere mit acht Köpfen und einer Hand, die ein Schwert hält. Ueberlebensgross. In der Nationalgalerie ezu London. Beide stammen aus der Galerie Orleans, kamen dann, jede um £ 100, in die Sammlung Angerstein und endlich in die Nationalgalerie. Sie sind nicht von Correggio, sondern gute alte Kopien (vielleleit von den Caracci?) und als solche werthvoll.
- 156—161) Nach einem Briefe des & Giordanl von Bologna (s. Literatur) sind im Besitze des Grafen Ulisse Aldovrandi daselbst 6 Skizzen in Oel auf Papier gemalt, welche dem Meister als Studien zu den Kuppelbild er ni Parma beigemessen werden:

Gruppe musizirender Engel.

Ein Engel mit einem Rauchfass.

Zwei Apostel.

Johannes der Täufer, als Entwurf zu einem Zwickelgemälde.

Der hl. Hilarius.

Der hl. Bernardo degli Uberti.

- 162) Studie Johannes' des Täufers, von Engeln umgeben;
- 163) Studie des Evangelisten Johannes von Engeln umgeben, belde angeblich für die Kuppel von S. Giovanni;
- 164) Studle des hl. Benedikt, mit Engeln; alle drei im Museum zu Neapel. Sehr zweifelhaft.
- 165) Kopf eines Knaben. Auf Papier gemalt. In der Galerie Pittl zu Florenz. Angeblich Studle zn einem Gemälde. Wahrschelnlich gute alte Kopie nach einem Kopf in einer der Kuppeln zu Parma.
- 166) Engelskopf. Ueberlebensgross. Auf Leinwand. Frither in der Galerie zu Modens. Aecht? Das Bild wurde 1859 von dem Herzog Franz V. von Modena, als er Italien verliess, mitgenommen.
- 167) Engelskopf. Ueberlebensgross. Studie zu dem Engel neben dem hl. Geminian in der Madonna des hl. Sebastian (Dresden)? Auf Papier gemalt. In den Uffizien zu Florenz. Aecht?
- 168) Skizze zn dem fliehenden Jüngling auf dem Oelberge (s. a) No. 41). Auf Leinwand. Im 18. Jahrh. im Besitze eines Eng-

- länders Jenkins zu Rom, Verschollen. s. Text xi.
- 169) Sklzze zu einer Geburt Jesu: Das Kind inmitten dreier Engel eingeschlasen, dabei Maria und Joseph den Vorgang betrachtend. Skizze. Im Museum zu Neapel. Sehr zweiselhaft.
- 170 n. 171) Zwei Skizzen von der Verkündigung (s. a) No. 5) und von der Pieta (s. a) No. 10). In der städtischen Galerie zu Bergamo. Früher im Besitz des Malers Ginseppe Molteni zu Mailand, dann in der Samming Lochis bei Bergamo, von wo sie in die städtische Galerie übergingen. Beide Bilder wurden durch ein Gutachten der Akademie zu Parma vom 19. Jan. 1830 für Originalskizzen des Correggio zu jenen Gemälden erklärt; auch der Stecher Toschi sprach sich für die Aechtheit in einem Briefe an den Grafen Lochis vom 20, Febr. 1838 aus. Nichtsdestoweniger haben Beide mit dem Meister nicht das Geringste zu schaffen. Beide sind sehr verwaschen, doch lässt sich noch erkennen, dass sie ohne Charakter und flau ln der Behandlung sind; es sind skizzirte Kopien (Notiz von G. Frizzoni).
- 172) Studie zu einem der Amoretten auf der Danae. In der Sammlung der Universität zu Tübingen.
- 173) Skizze zu einer Geburt Christi. Auf Leinwand. In der Sammlung des Grafen Sergei Stroganoff zu St. Petersburg. Nach Waagen (Gemäldesammlung der Ermitage etc. p. 400) glütcklich erfunden und geistreich in einer warmen Färbung ausgeführte. Doch scheint die Aechtheit zweifelhaft.

## c. Handseichnungen.

Die Zeichnungen des Meisters sind seit dem 17. Jahrh. nicht minder gesucht gewesen als seine Gemälde. Alleln war schon unter den Bildern, denen man selnen Namen gegeben, eine gute Anzahl nnächt; so geht die Menge von Zelchnungen, die man ihm zugeschrieben, während sie höchstens nach correggesken Motiven von Späteren gefertigt waren, geradezu in's Zahllose. Diese falschen Blätter, die sich jetzt noch in fast allen öffentlichen Sammlungen finden, einzeln anzuführen, wäre ganz zwecklos. Originalzelchnungen Correggio's gehören zu den grössten Seltenheiten, und zudem ist ihre Aechthelt festzustellen schon desshalb sehr schwierig, weil es an Blättern, die ihm mit nrkundlicher Sicherhelt zugeschrieben werden könnten, ganz und gar mangelt. Wir sind lediglich darauf angewiesen, seine Zeichnungen an der Behandlungsweise, darin wir den Charakter seiner Kunst vollständig wiederfinden, zu erkennen. Ein solches Verfahren behält aber in fast allen

Fällen sein Zweifelhaftes um so mehr, als sehr namhafte Meister nach seinen Motiven Studien gezeichnet haben; wie denn allein auf der Versteigerung der Sammlung Crozatonach den berühmtesten Gemälden des Meisters unter den Hammer kamen. Waren solche Blätter, wie dies nicht selten der Fall, nun gar in der Manier Correggio's gezeichnet, so galten sie bald für eigenhändige Arbeiten desselben. In wie grossem Massstab dann einzelne Sammler wie namentlich der Pater Resta den Ankauf und die Verbreitung angeblicher Zeichnungen betrieben. haben wir früher gesehen.

Uebrigens machen naturgemäss Correggio's Zeichnungen keinen Anspruch darauf. für selbständige Darstellungen, in denen der künstlerische Gedanke vollkommen sich ausspricht, zu gelten, und sie haben insofern, so werthvoll sie auch sein mögen, nicht die Bedentung, welche z. B. den Ditrer'schen Blättern zukommt. Es sind, wie sie für den Zweck des Meisters, der wesentlich Maler war, passten, nur leichte, flüchtig hingeworfene Skizzen, zumeist von Elnzelfiguren. als blosse Entwürfe und Hülfsmittel zu den Gemälden. Correggio selber legte offenbar geringen Werth darauf. Schon Vasari, der in seiner Sammlung auch Zeiehnungen des Meisters zu besitzen behauptete, meinte von ihnen, dass sie ihm nicht den Ruf gemacht hätten wie seine Gemälde. Dass aber dennoch solche Blätter die Hand des grossen Meisters verrathen, zndem in ihrer skizzenhaften Behandlung einen eigenen malerischen Reiz zeigen und daher auch den Sammlern von ieher willkommen gewesen sind, versteht sich von selbst. In allen bedeutenden Sammlungen ist der Meister immer reichlich - nattlrlich grossen Theils mit sehr zweifelhaften Blättern - vertreten gewesen (Modena, Gonzaga, Arundel, Bonfiglioli zu Boldgna, Pembroke, die belden Richardson, Crozat und Mariette, Praun, Thomas Lawrence, Joshua Reynolds, John Malcolm, Wilhelm II.v. Holland). Welchen Werth aber noch neuerdings Zeichnungen haben. die Ihm mit grösserer Sicherheit zugeschrieben werden, bewies die Versteigerung der Sammlung des Königs Wilhelm von Holland (1850), daraus der bekannte englische Knnsthändler Woodburn eine zu 510 fl. und eine andere zu 1100 fl. erwarb. -

In Italien hat sieh wenig Bemerkenswerthes erhalten, da ein grosser Thell seiner früheren Sammlungen nach England und Frankreieh gekommen ist. Unter den zwölf Handzelchnungen in den Uffizien zu Florenz, Studien zu Madonnen, Evangelisten und Heiligen, ist keine, die dem Meister mit einigem Recht beigemessen

werden könnte. - Die fünf Blätter in der Galerle zu Modena, Studien zu den Engeln in der Madonna des hl. Georg (Dresden), der Maria In S. Glovanni zu Parma (?... einem aufschwebenden hl. Johannes, zu zwei Köpfen von Putten und zu einer Bacchantin sind sämmtlich sehr zweifelhaft. -Ebenso einige Studien in der Ambrosiana zu Malland. - Im Archiv des konstantinianischen Ordens zu Parma, dem die Kirche der Steccata angehört, befindet sich die Zeichnung eines Altars; Martini meint, es könnte dieser derjenige sein, für den man Correggio's Beihilfe in Anspruch genommen (s. p. 395), und daher die Zeichnung von ihm herrühren (?).

Von den 23 Zeichnungen, welche sich im British Museum zu London befinden,

sind namentlich hervorzuheben:
Vermälung der hl. Katharina: Jungfrau
Wermälung der knienden Magdalena,
in der Luft zwei Engel. Rothstein und
Feder. Bez. An°. il Coregio. s. Stiche
No. 535 u. 535 a.

Studie zum hl. Johannes mit dem Lamm für die Domkuppel zu Parma. Rothstein. Grosses Blatt, bez. Coregio. s. Stiche No. 570a.

Beide Blätter ist Waagen (Treasures etc. 1. 226) geneigt für ächt zu halten; doch ist die Bezeichnung jedenfalls später.

Skizze zn einem Theil der Domkuppel. Rothstein, leicht mit der Feder umrissen. s. Stiche No. 528a.

Studie oder erster Entwurf (?) zum Gemälde der Nacht (Dresden). s. Stiche No. 508a).

Zwei Studien zu der Madonna des hl. Georg. Feder, lavirt mit Bister (?). s. Stiche No. 519 a. 519 b. S. ausserdem unter den Stichen: No. 510 a. 510 b. 552 a. 589 a. 589 b. 619 b.

Das South - Kensington - Museum zu London hat in seiner Sammlung Dyco flurdem Melster zugeschriebene Blätter, worunter vier angebliche Studien zu seinen Fresken aus dem Kabinet Richardson stam-

Notizen von G. W. Reid.

In England ausserdem in der königl. Bibllothek zu Windsor-Castle neun Zeichnungen, worunter ein angeblicher Entwurf zur schlafenden Venus (Jupiter und Antiope) im Louvre, Leichnam Chrlsti von flinf Engeln getragen in selwarzer Kreide und eine HI. Familie (Notiz von G. W. Reid); in Chatsworth beim Herzog von Devonshire: Zeichnung für ein Altarbiatt in Feder und Farben, Skizze des Gott-Vaters mit Engeln in Rothstift und Bister, Marii Himmelfahrt in Rothstift und drei Studien mit Kindern; in der Sammlung Russell zu London: zwei Zeichnungen, Madonna mit Kind und ein Engel. Ueber die Aechtheit dieser Blätter habe leh keine näheren Angaben; auch Waagen spricht sich darüber nicht näher aus.

Von den 20 Blättern im Louvre zu Paris, welche dem Meister zugeschrieben werden und die zumeist aus den berühmten Sammlungen Crozat und Mariette stammen, sind erwähnenswerth:

Der angeblich erste Entwurf zu dem Martyrium der hh. Placidus und Flavia (s. a) No. 9) mit namhaften Veränderungen, Rothstein mit Weiss gehüht; Erste Skizze zu der aufschwebenden Maria in der Domkuppel (wesentlich anders als in dieser und sehr zweischaft). Rothstein:

Entwurf zum Johannes der T. für den einen Zwickel derselben Kuppei; Rothstein, Stiche No. 570. Apostelfigur für die Kuppel in S. Giovanni, Rothstein, Stiche No. 606.

4 Blätter mit verschiedenen Studien verkürzter Figuren, Rothstein; Stiche No. 609. 609 a — c.

4 Blätter mit je einem Engeiskopf. Stiche No. 620, 627—629.

Eine hi. Familie aus der Sammlung Wilheim's II. von Holland, 1550 für 300 fl. erworben. s. auch unter den Stichen No. 513, 539, 550, 551, 583, 594 u. 595, 601, 602, 604, 605, 611 u. 612.

Von den 9 Handzeichnungen, weiche das Kupferstichkabinet in Berlin zu besitzen behauptet und die simmtlich ohne Belang sind, erinnert nur eine, Ein aufschwebender Putto, näher an Correggio, und auch diese ist nicht ächt.

In der Aibertina zu Wien werden ihm 26 Blätter żugeschrieben; grösstentheils späte Arbeiten, deren eine Anzahi nach Figuren seiner Kuppeifresken gezeichnet ist. Nur ein Biatt ist hervorzuheben und macht eher den Eindruck der Aechtheit. Es ist eine hi. Familie, dabei die hi. Elisabeth und der kieine Johannes, im Grunde ein Engel und rechts Joseph bei der Arbeit; daneben noch Skizzen zu einer Madonna und auf der Rückseite Studien zu einem fil. Hieronymus. Mit der Feder in Bister skizzirt (Mittheilung von M. Thausing). Vergi. auch Waagen Kunstdenkmälerin Wien. 11. 155. 156), dessen Urtheil hier jedoch, wie öfters, nicht streng und bestimmt genug, zu mild und günstig erscheint. s. Stiche No. 512, 523, 545, 549, 573, 574, 576, 580a. 581, 582, 585, 590, 592, 593, 597, 608, 615, 622-626.

Unter den im Kupferstichkabinet zu Dres den befindlichen Zeichnungen sind namentlich einige Studien oder Entwürfe zu der Madonna des hl. Georg (in Dresden) hervorzuheben: eine Studie zum ganzen Meger, Kauster-Leiken, L. Bild ohne die Kinder (Tusche) und zweitengel dazu Richstein), 8. Stiche No. 516—518. Sie scheinen aus der alten Sammlung des Herzogs von Modena zu stammen. Davon ist wol die Studie der beiden Kinder Original. Ebenso ein anderer Entwurf von zwei Genien zu den Fresken in S. Paolo (s. Stiche No. 565). Notiz von L. Grumer. s. ausserdem Stiche No. 519.

Von den 7 Blättern im Kupferstichkabinet zu München ist nur Eines von Bedeutung, das an die Domkuppel in Parma erinnert: Madonna von Engeln Christus entgegengetragen (Feder mit Bister lavirt); doch ist auch die Aechtheit dieser an sich meisterlichen Zeichnung zweifelhaft. s. Stiche No. 533, No. 577.

Zu den beachtenswertben Blättern in der Samulung des Grossherzogs von Weimar vergl. die Stiche No. 509, 510, 586, 599 u. 600, 613, 618.

Von älteren Sammlungen, welche Jetzt als soiche nicht mehr bestehen und deren Bätter zum Theil in die genannten Kabinete übergegangen sind, verdienen diejenigen des Sir Thomas Lawrence, welche in den J. 1835—1840 verkauft wurde, und Wilheim's II. König von Holiand, welche 1850 unter den Hammer kam, besonderer Erwähnung. Aus der Sammlung Lawren ce sind folgende unserem Meister beigemessene Blätter hervorzuheben:

Krönung der Jungfrau, mit Figuren von Eugein; Studie zu der Nische der alten Tribune in S. Giovanni. Rothstein und Feder.

Zwei Studien zur Madonna mit dem Kinde. Rothstein. Bezeichnet. Aus der Sammlung des Grafen Fries.

Studie von zwei Knaben zur Madonna des hl. Georg. Rothstein. Aus der Sammiung von Young Ottley.

Akademische Figur, schiafend, verkürzt. Bezeichnet. Rothstein. Aus der Sammlung des Lord Eigin. Studie zum Kopf der Maria in der Domkup-

pel. Kreide, gehöht mit Weiss. Aus der Sammlung des Grafen Bianconi zu Boiogna.

Studie zur Maria, gsnze Figur, zur Domkuppel. Rothstein, gehöht mit Weiss.

Brster Entwurf zur Nacht in Dresden. Feder und Bister, gehöht mit Weiss. Aus der Sammlung des Eari of Arundei.

Anderer Entwurf zur Nacht, mit wesentlichen Veränderungen. Feder und Bister.

Entwurf zur Madonna des hi. Sebastian in Dresden, mit Veränderungen. Feder und Bister. Aus der Sammlung Wicar.

Entwurf zum Ecce Homo in London, mit Veränderungen. Feder und Bister. Aus der Sammlung des Grafen Fries.

Studie zum Cupido in der Schule des Amor. Rothstein, gehöht mit Weiss. Aus der Sammlung des Grafen Bianconi.

Verschiedene Studien zu den Kuppeln.

Entwurf zur Madonna des hl. Hieronymus. In Rothstein. Aus der Sammlung Jabach.

In der Sammlung Wilheim's II. von Holland wa-

ren 23 dem Melster zugeschriebene Blätter, wovon freilich nur ein kleiner Theil Anspruch auf Aechthelt erheben konnte. Von diesen erwarb der Kunsthändler Woodburn zu Loudon:

Entwurf zur »Nacht» (Dresden) um 510 fl. Studie zum hl. Johannes um 1100 fl.

In die Sammlung zu Weimar kam: Studie mit Kindern in verschiedenen Stellungen um 340 fl.

In die Sammlung des Louvre kam:

Hl. Familie um 300 fl.

Von Bedeutung war endlich noch die Sammlung von John Malcolm, welche 1869 in London versteigert wurde (s. J. C. Robinson, Descriptive Catalogue of the Drawings by the Old Masters, forming the Collection of John Malcolm of Poltalloch Esq. London 1869). Eine Anzahi namhafter Zeichnungen, deren Aechthelt mit einigem Grund angenommen wurde und die zuerst im Kabinet Richardson, dann in der Sammlung Reynolds und zuletzt in derienigen 'des Lawrence gewesen, gingen aus dieser in die seinige über. Wir nennen davon:

Studie zur Hauptfigur der Maria in der Domkuppel zu Parma. Rothstein, auf blass braunem Papler. Dieses bemerkenswerthe Blatt hatte nach jenen Sammlern und vor Malcolm Wilhelm II. von Holland besessen,

Ein Blatt mit Studien zu einem Evangelisten mit Engeln für eine der Zwickeln der Kuppel in S. Glovanni, Feder und Bister. Auf der Rückseite ein leichter Entwurf zu Putten in Rothstein. Studio zur Magdalena in der Madonna des hl, Hie-

ronymus. Aus der Sammlung Reynolds. 4 Blätter mit Studien zu Engeiknaben, wahr-

scheinlich zu den Kuppelfresken in Parma. Ausserdem ein Entwurf zu einer Vermäjung

der bl. Katharina: Madonna mit dem Klnde auf einem Throne mit drei Heiligen, darunter die hl. Katharina, welche kniend den Ring an den Finger des Kindes steckt. Rothstein

Notis von G. W. Reid.

# d) Topographisches Verzeichniss der erhaltenen Werke.

Auch die angeblichen Bilder sind hier aufgezählt. Wo keine Bemerkung, steht die Aechtheit fest.

#### In Parma:

1) Fresken Im Dom.'s. a) No. 7.

2) Fresken in S. Glovanni, s. a) No. 2 u. No. 4.

3) Fresken in S. Paolo. s. a) No. 1.

4) Verkündigung in S. Annunziata. s. a) No. 5.

- 5) Reste von Fresken in einem Gelass des Klosters von S. Giovanni, Zweifelhaft, s. b) No. 47,
- 6) Reste von Fresken in der Abtei Torchiara bei Parma. Zweifelhaft, s. b) No. 48. 7) Krönung der Maria, Fresko. In der Bibliothek.
- s. a) No. 3a. 8) Madonna della Scala, Fresko. In der Pinakothek.
- s. a) No. 6. 9) Madonna della Scodella. Ebenda, s. a) No. 13,
- 10) Madonna des hl. Hieronymus. Ebenda. s. a) No. 14.
- 11) Martyrium der hh. Placidus u. Flavia. Etenda. s. a) No. 9.
- 12) Pietà oder Kreuzabnahme. Ebenda. s. a) No. 10.

13) Kreuztragung. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 25.

14) Bildniss, Ebenda, Nicht von C, s, b) No. 41,

#### In Rom:

15) Christus in der Glorie. In der Galerie des Vatikan, Nicht von C. s. b) No. 10.

16) Danae, Im Palazzo Borghese, s. a) No. 36.

17) Triumph der Tugend. Im Palazzo Doria Pamfili. s. a) No. 39.

18) Madonna das Kind stillend. Wahrscheinlich noch im Besitz des Fürsten Torlonia. s. a) No. 25.

19) Die Gespielinnen der Leda. Im Palazzo Rospigliosi. Kopie. s. b) No. 68.

# In Florenz:

20) Madonna das Christkind anbetend. In den Uffizien. s. a) No. 22.

21) Flucht nach Aegypten mit dem hl. Franziskus. Ebenda. Kopie. s. b) No. 49,

22) Kopf Johannes des Täufers in der Schüssel. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 32.

23) Kinderkopf, Studie. Ebenda. Zweifelhaft. s. b) No. 167.

24) Kriabenkopf, Studie. In der Galerie Pitti, Wahrscheinlich Kopie. s. b) Ne. 165.

#### In Neapel:

25) Zingarella. Im Museum. s. a) No. 24.

26) Vermälung der hl. Katharina. Ebenda. s. a) No. 20.

27) Madonna mit dem Kinde. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 22b.

28) Skizze zu einer Geburt Christi, Ebenda. Sehr zweifelhaft, s. b) No. 169.

29) Skizze zu einer Kreuzabnahme. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 26.

30-32) 3 Studien zu den Kuppelfresken in Parma. Ebenda. Sehr zweifelhaft, s. b) No. 162-164.

#### In Modena:

33) Raub des Ganymed. Fresko. In der Galerie. Vieileicht ächt. s. a) No. 40a. 34) Nackter Knabe. Fresko. Ebenda. Vielleicht ächt.

s. a) No. 40b. 35) Engelskopf. Studie. Ebenda. Aecht? s. b)

No. 166. 36) Madonna mit dem Kinde. Bei Marchese C. Campori. Angeblich, s. b) No. 14.

#### In Mailand:

37) Madonna mit Heiligen. In der Brera. Zweifelhaft, s. b) No. 2. 38) Madonna mit dem Kinde und dem hl. Täufer.

In der Ambroslana. Zwelfelbaft. s. b) No. 3. 39) Bildniss, Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 42.

40) Madonna mit den Schutzheiligen von Parma. Beim Herzog Melzi. Angeblich. s. b) No. 9.

41) Apollo und Marsyas. Noch kürzlich beim Herzog Litta. Nicht von C. s. b) No. 34.

#### In Bergamo:

42) Kopf eines Alten. In der Galerie. Nicht von C. s. b) No. 45.

43) Kopf einer todten Frau. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 46.

44 u. 45) Skizzen zur Verkündigung und zur Pietà. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 170 u. 171.



In Turin:

 Angesicht Christi. In der Galerie. Nicht von C. s. b) No. 30.

#### In Bologna:

 Hl. Johannes. Bei G. G. Bianconi. Sehr zweifeihaft. s. b) No. 11.

48) Madonna mit dem Kinde. Bei G. B. Bianconi.

Angeblich. s. b) No. 13. 49—54) 6 Studien zu den Kuppeibildern in Parma. Bei Graf Aldovrandi. Angeblich. s. b) No. 156 —161.

## In Mantua:

55) Madonna mit dem Kinde und dem kl. Täufer. Bei den Erben von Aless. Nievo. Schwerlich von C. s. b) No. 1.

# In Madrid:

- Noli me tangere. Im Museum. Nicht unzweifeihaft. s. a) No. 21.
- 57) Madonna mit dem Kinde und dem kl. Täufer. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 19.

58) Pietà. Ebenda. Kopie. s. b) No. 58.

 Martyrium der hh. Placidua und Flavia, Ebenda. Kopie. s. b) No. 66.

#### In Paris:

- 60) Vermälung der bl. Katharina. Im Louvre. s. a) No. 19.
- 61) Jupiter und Antiope. Ebenda. s. a) No. 31.
  62) Triumph der Tugend. Ebenda. s. a) No. 37.
- 63) Das Laster und die Leidenschaften. Ebenda. s. a) No. 38.

In den Vorrathekammern des Louvre sollen sich noch befinden: Hl. Famille, auf der der kl. Johannes dem Christkinde das Kreuz rolcht; Skizze zu der Madonna des hl. Hieronymus in Parma; Ein sich kastefender Hieronymus.

64) Der flichende Jüngling auf dem Oelberge. Bei Herrn Des Foyes. Kopie? s. a) No. 61.

#### In England:

- Madonna della Cesta. In der Nationalgalerie zu London. s. a) No. 23.
- 66) Ecce Homo. Ebenda. Nicht unzweifelhaft, s. a) No. 28.
- 67) Schule des Amor. Ebenda. s. a) No. 32.
  68 u. 69) Zwei Studien zur Domkuppel in Parma.
- Ebenda. Kopien. s. b) No. 155 u. 156.
- 70 u. 71) Zwei Fragmente von Fresken aus der Tribune in S. Giovanni zu Parma. Bei Lord Ward in London. s. a) No. 3b u. c.
- 72) Büssende Magdalena. Ebenda. Kopie. s. b)
   No. 65.
   73) Christus am Oeiberg. In Apsieyhouse zu Lon-
- don. s. a) No. 29. 74) Madonna das Kind küssend. Bei Lord Carlisle
- in London. Angebiich. s. b) No. 17. 75) Hl. Johannes. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 31.
- 76) Bildniss. In Hampton Court zu London. Nicht von C. s. b) No. 42.
- 77) Madonna della Cesta. Bei Lord Ellesmere zu London. Kopie. s. b) No. 55.
- Bildniss. In der Sammlung Hope zu London. Nicht von C. s. b) No. 44a.
- 79) Der fliehende Jüngling auf dem Oelberge. Bei Herrn Sikes zu London. Kopie? s. b) No. 62.
- Hi. Martha mit drei anderen Heiligen. Bei Lord Ashburton in London. Kopie, s. b) No. 63.

- Das Wirthshausschild. In Staffordhouse. Zweifelhaft. s. b) No. 4.
- 82) Madonna mit dem Kind und hl. Joseph. Auf Petworth. Zweifelhaft. s. b) No. 18.
- 83) Christkind mit der hl. Katharina. Auf Brocklesby.
  Nicht von C. s. b) No. 23.
  - Ecce Homo. Auf Panshanger. Zweifeihaft. s. b)
     No. 27.
  - S5) Venus den Amor entwaffnend. In Longford Castle. Nicht von C. s. b) No. 36.
    S6) Sturz Phaeton's. Auf Corsham Court. Nicht von
  - Sturz Phaeton's. Auf Corsham Court. Nicht von C. s. b) No. 40.
     Allegorie. Auf Beechword. Wahrscheinlich Ko-
  - pie. s. b) No. 71. 88) Madonna mit dem Kinde und dem ki. Täufer.
  - Auf Someriey. Nicht von C. s. b) No. 16. 89) Madonna mit dem Kinde und dem kl. Täufer.
  - Zwelfelhaft, Gegenwärtig wo? s. b) No. 12. 90) Noli me tangere, Kopie, Gegenwärtig wo? s. b) No. 57.

#### In St. Petersburg:

- Madonna das Kind stiffend. In der Ermitage.
   a) No. 27.
- 92) Vermälung der hl. Katharina. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 8.
- 93) Bildniss. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 44. 94) Skizze zur Domkuppel. Ebenda. Vieileicht ächt.
- s. b) No. 154. 95) Die das Kind anbetende Madonna. In der Gaie-
- rie Leuchtenberg. Kopie. s. b) No. 54. 96) Christus am Kreuz. Beim Grafen Paul Stroga-
- noff. Zweifelhaft. s. b) No. 6. 97) Skirze zu einer Geburt Christi. Beim Grafen
- 7) Skizze zu einer Geburt Christi. Beim Grafen Sergei Stroganoff. Zweifelhaft. s. b) No. 173.

# In Wien:

- 98) Ganymed. Im Belvedere, s. a) No. 33. 99) Jo. Ebenda, s. a) No. 34.
- 100) Christus mit der Dornenkrone. Ebenda. Zweifelhaft. s. b) No. 7.
- 101) Christus im Tempel. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 24.
- s. b) No. 24. 102) Madonna mit dem Kinde. Ebenda. Kopie. s. b) No. 52.
- 103) Hi. Sebastian. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 33.
- 104) Venus mit Amoretten. In der Gaierie Liechtenstein. Nicht von C. s. b) No. 35.

### In Pest:

105) Madonna das Kind stillend. In der Galerie Esterházy. s. a) No. 26.

#### In Krain:

106) Madonna mit dem Kinde. Beim Grafen Gallenberg. Zweifelhaft. s. b) No. 20.

# In Berlin:

- 107) Leda. In der Galerie. s. a) No. 35.
- 108) Angesicht Christi. Ebenda. Nicht von C. s. b) No. 29.
- 109) Jo. Ebenda. Kopie. s. b) No. 67.

# Im Schioss Sanssouci bei Potsdam:

110) Madonna mit dem Kinde und dem hl. Antonius. Nicht von C. s. b) No. 15. Daseibst noch andere dem C. ohne Grund zugeschriebene Bilder.

# In Dresden (Galerie):

111) Madonna des hi, Franziskus, s. a) No. 8.

112) Die Nacht, s. a) No. 11. 113) Madonna des bi. Sebastian. s. a) No. 12.

114) Madonna des hi. Georg. s. a) No. 15.

115) Büssende Magdalena, s. a) No. 30. 116) Bildniss des Arztes, Nicht von C. s. b) No. 5.

# In München (Pinakothek):

117) Madonna mit Heiligen. Nicht von C. s. b)

No. 21. 118) Madonna mit Heiligen und Donator. Nicht von C. s. b) No. 22.

119) Ecce Homo. Nicht von C. s. b) No. 28.

120) Faunskopf. Nicht von C. s. b) No. 38.

121) Kieiner Faun. Nicht von C. s. b) No. 39. 122) Engelskopf. In Fresko auf Kalk gemalt.

Zweifelhaft, s. b) No. 33 a.

# e) Verzeichniss von Werken des Meisters in älteren berühmten Sammlungen.

Auch Kopien sind unter diesen angeführt. da später solche oft für Originale ausgegeben wurden.

I. Inventar der Kunstwerke im Besitze der 1sabeila von Este Marchesa von Mantua, aufgesteilt nm die Mitte des 16. Jahrh.:

Zwei Gemäldo von der Hand des Antonio da Coregio (sic): Geschichte des Apolio und Marsyas. s. a) No. 38; Die Tugenden, welche ein Kind nnterrichten die Zeit zu messen. s, a) No. 37. 11. Inventar der Kunstgegenstände der Herzöge

von Mantua, aufgesteilt im J. 1627: Venus und Merkur, welcher ein Kind lesen iehrt, geschätzt auf 100 Scudi = 600 Lire, s. a) No. 32. - Ecce Homo, Halbfigur, geschätzt auf 120 Lire, scheint verschollen. - Hi, Hieronymus in Betrachtnng mit einem Todtenkopf, geschätzt auf 240 Lire, verschoijen. - Venus mit schlafendem Cupido und einem Satyr, geschätzt auf 150 Scudi = 900 Lire, ohne Namen des Meisters, s. a) No. 31.

III. Inventar der Gnardaroba des Fürsten Ranuccio Farnese (Archiv von Parma) vom J. 1587: Bildniss der Madonna im Kleid einer Zigeunerin. Es ist dies Die Zingarelia, s. a) No. 24.

IV. Inventar der Gemaide, weiche sich um 1680 in dem Paiazzo del Giardino in Parma befanden; dieser Palast ist der farnesische, vor dem öffentlichen Garten. Die besten Stücke dieser Sammiung wurden nach Neapei gebracht (jetzt grösstentheils in der Gaierie daseibst), als der Infant Don Carlos im J. 1734 die herzogliche Würde von Parma mit der königlichen von Neapel vertauschte (s. Campori, Raccolta di Cataloghi; vergl. damit Pungileoni 11. 139-142): Kieine Vermäiung der hi. Katharina; das noch in Neapel befindi. Original, s. a) No. 20. -Magdaiena in der Grotte, wie das Dresdener Blid, angebiich Original, doch kann es nicht jenes Bild sein, das sich im Besitze der Herzoge von Modena befand. - Madonna genannt ia Zingarelia; das noch in Neapei befindliche Original, s. a) No. 24. - Madouna schlafend, ihr Angesicht an das Kind geiehnt; dieses mit gekreuzten Armen und einem Buch in der Hand zu ihr aufschauend; angebiich Original; scheint verschollen. - Der todte Heiland auf weissem Tuch

liegend mit den drei Marien, dem hi. Johannes and vier anderen Figuren. Angebiich Original. Eine solche Komposition des Meisters jetzt unbekannt. - Ill. Joseph, ganze Figur, geib und roth gekieidet, mit der Linken sich auf einen Stock stützend, bez. Die vi julii; angebi. Original, ganz unbekannt. - Ein Aiter, ganze Flgur, woi der hi. Joachim, mit einer Mütze in der Rechten, gez. MDXXVIIII; angeblich Original, unbekannt. - Seibstbildniss und angebl. Bildniss seiner Gattin, s. b) No. 103 u. 104. -Landschaft mit Figuren, deren eine liegt, nnd auf deren Bein eine andere, weibliche, zur Rechten, beide Arme häit; weiter zurnek zwei Figuren mit einem Hund. Erste Manier des Meisters; nnbekannt. - Kopie der Zingareila von Annib. Caracci. - Kopie der Madonna des hi. Hieronymus, von demseiben. - Kopie der schiafenden Venus (Jupiter und Antiope) von einem der Caracci. — Vermälung der hl, Katharina. Kopie. - Kopien der Caracci nach Figuren in den Kuppein zu Parma; jetzt noch im Museum zu Neapei. - Kopie der Madonna des hi. Sebastian von Fed. Gatti. - Kopie der Verkundigung von einem der Caracci. - Kopie des Ecce Homo von einem Ungenannten. - Kopie der schiafenden Venus (Jupiter und Antiope) von Mauro Oddi. - Kopie der Zingareija von Gatti, - Eine andere von Fr. M. Retti. V. Inventar der Gemäide des Kardinals Aies-

sandro d'Este vom J. 1624:

Kopien von Christus im Garten von Gethse-

mane und der Gebnrt Christi (wahrscheinlich Der Nacht). - Kleines Bild der Madonna mit dem hi. Joseph. - Madonnenbild auf Hoiz,

VI. Inventar der Gemälde im Palaste des Herzogs von Savoyen in Turin vom J. 1632:

Büssende Magdaiena (überhöhtes Format). -Kieine Madonna mit einem »Frate camisotto» (Benediktiner?).

VII. Inventar der Gemälde des Hauses Boscoii in Parma vom J. 1690. Die Samminng kam grösstentheils in den Besitz der Famiglia Sanvitale daselbst:

Bild auf Holz sin der ersten Manier des Antonio da Correggio«: Madonna das Kind anf die Schuitern des hi. Christoph setzend, auf der anderen Seite der hi, Michael mit Speer und Waage, und »zu Füssen des Blides« der kleine Johannes der Täufer kniend. - Kopien der Kreuzahnahme und des Martyrium's von Schidone. - Kopie der Madonna della Cesta (»Cavagnoia») von Girolamo Mazzoia.

VIII. Inventar der Sammlungen der Gonzaga von Novellara (aus dem 18. Jahrh.):

Sitzende Venus mit dem sie küssenden Amor .-Ein hi. Johannes, stehend. - Magdalena mit dem Kruzifix in der Hand. - Hi. Christoph mit dem Christkind auf den Schuitern. - Madonna mit dem Kinde, dent hi. Joseph und hi. Johannes. -Christus am Oeiberg mit dem Engel, weicher den Keich hält. - Schiafende Venus mit einem Amor in den Armen. - Ein Traum (Sogno); Offenbar Darstellung der Jo und Kopie. -Sämmtliche Bilder scheinen verdächtig und jetzt verschollen

IX. Katalog der Sammlung König Karl's I. von England (s. Wasgen, Treasures etc. 11.468): Johannes der Täufer stehend; jetzt in Windsor Castle and nach Waagen ein Parmigianino. - Schule des Amor, s. a) No. 32. — Schläfende Venus mit Cupidou on Satyr, s., a) No., 31. — Strafe des Marnyas (Ibas Laster), s. a) No. 35. — Trimph der Tugegd, s. a) No. 37. — Grosse Landschaft mit tanzenden Schläfern und einem Eest, verschollen. — Vermälung der hi, Katharina, wahrscheinlich Kopie nach a) No. 19. — Maria Magdalena stehend, verschollen.

In der Sammiung Kart's II. von England befanden sich 8 angebliche Correggio, welche mit dem Brande des Palastes von Whitehali zu London

1697 zu Grunde gingen.

X. inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer, um 1621 aufgestellt, unter dem Namen: «Verzeichnüss derjenigen Sachen so auff dem Königlichen Prager Schloss, in der Römischen Kayserlichen Mayestät Schatz- und Kunst-Cammer befunden worden, Wie volgette. (s. A. R. von Perger, Literatur).

Ein Fendrich, von Corregio (?). Nicht zu ermitteln was damit gemeint sein soll. — Des Corregio Conterfect, seine eigene Ilandt. — Des Des Gross der Gerichten der Gerichte

XI. Katalog der Gemälde im Besitz der Königin Christine von Schweden. Nicht weuige ihrer Bilder und namentlich die Corregio's kamen aus dem Schatz Rudolf's II., erbeutet während des dreissigjährigen Kriegen, insbesondere nach der Einnahme Prag's im J. 1648.

Erstes Inventar der Sammiung, so lange sie sich noch in Stockholm befand: "Inventaire des raetez qui sont dans le cabinet des antiquitez de la serenissime reine de Suède. Fait l'an 1652«. (Ilaudschrift in der Königl. Bibliothek zu Stockholm; s. Geffroy, Literatur);

No. 51. Un grand tableau, ou est representé une femme, un Cupidon, deux petits garçons qui eprouvent de l'or. s. a) No. 36. — No. 50. Un grand tableau avec plusieurs femme, dont l'une ritent un cipne entre les bras. s., a) No. 35. — No. 57. Un grand tableau, ou est peint Mercure, Venuş et un Cupidon. s. b) No. 69. — No. 90. Un grand tableau, ou est peint une femme une, et une main qui essetendant des nuages l'empoigne. s. b) No. 67. — Ob sich in diesem Inventar, velches nabezu 600 Bilder unfasst, noch andere Werke des Meisters finden, ist nicht zu ermiteln, da nitgends die Nameu der Maler angegeben sind und die Beschreibung der Gemälde meistens sehr ungenau ist.

Zweites inventar. Als die Sammlung der Königin zu Rom in den Besitz des Herzogs von Bracciano übergegangen war, enthieft sie folgende dem Correggio zugeschriebenen Gemälde:

Bildniss eines Mannes mit den Händen im Gürtel. — Dana. — Jo. — Leda. — Schnie detel. — Dana. — Jo. — Leda. — Schnie dese Amor. — Bildniss des Herzogs Valentino. — Noil me tangere. — Ein Blatt Studien zu den Kuppeln. — Zingarella mit mehreren Engeln im Palmbaume. — Die Mautibherreiber. — Kopie der Madonna des hl. Hieronymus von einem der Caracci. — Chriskind auf einem blauen Tuche liegend, unter diesem ein weisser Stoff, hoch Mag Palmi, beit 11/4; von der Königin dem König von Frankreich testamentarisch binterlassen: verschollen. — Büssende Magdalena. tend, — Für die Rückweise auf unser Ver- \* zeichniss s. XII.

XII. Galerie Orleans im Paiais Royal zu Paris (nach Dubois de Saint-Gelais, Description des Tableaux du Palais Royal, Paris 1737):

XIII. Im Besitz des Königs von Frankreich befanden sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. folgende dem Correggio belgemessene Werke (mach Dezallier d'Argenville, p. 211; s. Litera-

tur):

Jupiter und Antiope, s. a) No. 31. —
Jungfram int Kind, Joseph und Johannes. —
Hi. Hieronymus. — Satyr bei efnem nackter
schlärender Weib (vielleicht Kopie von Jupiter
und Antiope?). — Kopie der Madonna des hl.
Hieronymus. — Kece Homos. s. ) No. 88. —
Der sinnliche Mensch. s. a) No. 38. — Die
siggreiche Tugend. s. a) No. 39. — Vermälung
der hl. Katharina. s. a) No. 19.

## · Literatur.

Monographien: Luigi Pungileoni, Memorie istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio. 3 Voii. Parma 1817-1821. - P. Martini, Studj intorno il Correggio. Parma 1865. -G. Brunorio, Risposta dell' Ill. Sig. Abate N. N. di Correggio ad un Cavaliere Accademico, che l'ha ricercato delia vera origine e condizione del famoso Pittore A. Allegri. Bologna 1716. Fol. - C. G. Rattl, Notizie storiche sincere intorno la vita e le opere del celebre pittore Ant, Ailegri da Correggio. Finaie 1781, — W. Coxe, Sketches of the Lives of Correggio and Parmegiano, London 1823. - Quirino Bigi, Di Ant. Allegri detto ii Correggio. Parma 1860. s, ausserdem die vor den Stichen angeführten Werke von Landon, Vies et Oeuvres des Peintres, und Blomberg, Correggio - Aibum.

Monographien in grössereu Werken: Vasari, ed. Le Monnier vii. 94 – 111. Xi. 232–234, 238. — A. R. Mengs, Opere pubblicate da. G. N. Azara, "Parma 1780. in. 135 – 190. Daseblest noch über ihn: 1, 45–72, 163 – 171. II. 70–72. — G. Tiraboschi, Biblioteca Modenese vi. 234–392. — Lanzi, Storia Pittorica della Italia. vi. 57 – 78. — Florillo, Geschichte der zeichnenden Künste etc. II. 251–320. — Ch. L. Kastlake, Materials for a History of Oil Painting, London. ri. (1869) 209–265. — Paul Rochery in Ch. Blanc, Histoire des Peintres. Paris 1860. Livr. 277–279.

Monographien über seine Malereien und einzelne Bijder: M. Leonl, Pitture di Ant. Aliegri da Correggio. Modena 1841. — Alf.

Isacchi, Relatione intorno l'originale, solemnità, translatione et miracoli della Madonna di Reggio (Die Nacht). Mit 11 Taf. Reggio 1619. 4. - Ir. Affò, Ragionamento sopra una stanza dipinta del A. Allegri da Correggio nel Monasterio di S. Paolo. Parma 1794. - G. G. de Rossi, Descrizione di una pittura di Ant. Allegri, detto il Correggio. Parma 1796 (ûber dieselben Fresken). - s. auch Pltture di Ant. Allegri unter den Stichen No. 88. - Sev. Fabriani, Lettera al Padre L. Pungileoni sopra un Autografo di Ant. Allegri riguardante la fomosa tavoja delia Notte. Modena 1833. - Notizie intorno a due pitture di Ant. Allegri, rappresentanti S. Giovanni Rattista e La Sacra Famiglia. Bologna 1841. Aus Gualandl, Memorle originali Italiani etc. - A. Coppi. Notizie di un Quadro del Correggio, lette nell Accademia Romana di Archeol. Roma 1845 (betrifft Die Leda und Das Ecce Homo). - Notice sur les Fresques etc. s. unter den Werken vor den Stichen. - Gaet, Giordani, Sopra sei dipinti ad olio del Correggio, Lettera, Bologna 1865 (betr. Skizzen zu den Kuppeln). - Ueber verschiedene angebliche Bilder: Gio. de Briguoll, Lettera sopra un Quadro di Antonio Allegri scoperto non ha guari la Mllano etc. Milano 1815. - Bern, Biondelli, Discorso sopra un Dipinto nuovamente scoperto di Ant. Allegri. Milano 1831.

Nachrichten über des Meisters Leben und Werke in den schon im Text angeführten Werken von: Dolce, Landi, Lomazzo, Scannelli, Scaramuccia. - Gio. Dom. Otton el li . Trattato della Pittura e Scultura, uso et abuso loro composto da un Teologo e da un Pittore. Firenze 1652. - Giac. Barri, Viaggio pittoreco, la cul si notano distintamente tutte le pitture etc. (in Italia). In Venetia 1671. p. 98. — Richardson, Description de divers fameux Tableaux etc. qui se trouvent en Italie (3. Theil zum Traité de la l'einture et de la Sculpture). Amsterdam 1728. Passim. - Cl. Ruta. Guida ed esatta Notizia..., delle più eccellenti Pitture di Parma. Parma 1739. -(Dezallier d'Argenville), Abregé de la vie des plus fameux peintres. Paris 1745. — Des Herrn von Bialuville Reisebeschreibung durch Holiand, Oberdeutschland und die Schwelz, besonders aber durch Italien. Uebers. von J. T. Köhler. Lemgo 1764 III. passim. — Abbé Richard, Description historique et critique de l'Italie. Dijon 1766 II. 18-33. vi. 85. - (De La Lande), Voyage d'un Français en Italie fait dans les Anneés 1765 et 1766. Venise 1769 1. 465-471. — (F. Weitsch), Schreiben an den Herrn Volpato in Rom von seinem Freunde N. über die in der Gaierle des Freih, von Brabeck zu Hildesheim befindlichen Gemälde von Guldo Reni, Correggio und Raphael. Leipzlg 1789. (betrifft b) No 20 der Bilder). - Affò Il Parmigiano, Servitore di Piazza. Parma 1796. passim. - Ch. de Brosses, Lettres historiques et critiques sur l'Italie, Paris An VII. 111. 353-356. - A. L. Millin, Voyage daus le Milanais, à Piaisance, Parme, Modène, Mantoue, Crémone etc. Paris 1517. 11. 90 - 110, 134-137. - G. G. Bottarl, Raccolta di Lettere sulla Pittura etc. Milano 1822-1825. 111 passim. - Flore della Galleria Par-

mense. Parma 1826. - Rosini, Storia delia Pitt. Ital. Iv. 223 - 240. - L. Viardot, Les Musées d'Italie', Paris et Leipsic 1842, - L. Viardot, Les Musées d'Espagne, d'Angleterre et de Belgique. Paris 1843. - Carlo d'Arco. Delle Arti etc. di Mantova, Mantova 1857. - G. F. Waagen, Treasures of Art in Graet-Britain, London 1854 - 1857. passim. - Ders., Gemäldesammlung in der Ermitage zu St. Petersburg. München 1864. passim. - Ders., Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien. Wlen 1866. passim. - Fr. W. Unger in Naumann's Archiv für die zeichnenden Künste, vit und viit. 119-152. - A. Geffroy, Notices et Extraits des Manuscrits concernant l'histolre ou la littérature de la France qui sont conservés dans les bibliothèques ou archives de Suède, Danemark et Norvège. Paris 1855. pp. 119, 166, 167. — A. R. von Perger in: Berlehte und Mitthellungen des Aiterthums - Vereins zu Wien. vii (1864). pp. 104 f. - Ders. in: Mitthellungen der k. k. Central - Commission etc. x. (1865) p. 207. - L. Urlichs, Beitrage zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II. In der Zeitschrift für bildende Kunst. V. (1870) pp. 47 f. 81 f. - G. Camporl, Lettere artistiche etc. Modena 1866. passim. - Ders., Raccolta di Cataloghi etc. Modena 1870. passim.

Notizen von Fr. W. Unger.

J. Meuer.

## Bildnisse des Künstlers.

Sie sind sämmllich unbeglaubigt, keines darunter kann mit einigem Recht Anspruch auf Aechtheit machen. Wahrscheinlich ist gar kein ächtes Bildniss des Meisters erhalten. Vergl. Text pp. 341 und 342.

- 1) Halbig, eines alten Mannes im Profil, in vorgebengter Hattung, in der Rechten eine Zeichnung, die Madonna mit den beiden Kindern (ishnilch dem Bilde in der Fremitage up St. Petersburg), in der Linkan Pinsel und Palette. Nach einer Zeichnung in der sogen, Galleria portatile des Paters S. Resta, jetzt in der Ambrosiana zu Malland, Gest. von G. Fr. Bugattil, Adm. Reue, P. D. Sebastiano Reste etc. in deuoti animi signum d. Jo. Franciscus Bugattus Mediol. — A. Besutius dellin, Oval, 4.
- Dass. Kopirt von J. H. W. Tischbeln, doch ohne dessen Namen. Fol.
  - Dass. Koplrt (nach Punglieoni III. 120)
     von Sommanreau (sic). Parma 1774.
- 4—6) Dass. Brustb. Kopirt in Bottari's Ausg. des Vasari, Rom 1759. Holzschn. Derselbe in der Florentiner Ausgabe 1767 f. und der Deutschen Uebersetzung von L. Schorn, 1832.
- 7) Dass. Brustb. Gest. von M. Anbert in D'Argenville's Abrégé I. 206.
- Dass. In den Serie degli uomini illustri No. 113. Gest. von G. B. Cecchi nach J. Hugford's Zeichnung. In so weit verändert, als hier Correggio die Vermälung der hl. Katharina malend vorgestellt ist. kl. Fol.
- Dass. Ebenfalls mit der Vermälung der hi. Katharina. Gest. von V. Salandrl, gez. von G. Clardi. Fol.

10) Halbfig, eines alten Mannes Im Profil, Rad. von P. Beliefonds. Diction. Biograph. Paris 1823, Taf. 23.

11) Correggio und seine Familie. Nach der Zelchnung in der Ambrosiana, aus welcher die obige Einzeifigur genommen, photogr. von A. Braun

in Dornach, Fol. 1868.

12) Bildniss, Kniestück, Der Meister zeichnet eine Madonna mit dem Kind. Der Kopf ebenso wie in den obigen Stichen, die andere Figur jedoch nach Dürer's Erasmus. Gest. von A. Bartsch 1787 nach einer Zelch-nung angeblich von C. Maratta. Foi. Zu Bartsch, Coil. Prince de Ligne 1.

- Dass, Nach der Zeichnung des Cario Maratta. Gest. von Gio. Bat. de Medicls (Pungi-

ieoni III. 108).

14) Proflikopf eines Grelses. Von dem vorigen Profilbilde verschieden. In Sandrart's Teutscher Akademie, Gest. von Ph. Kilian. - Dass. Radirt von J. C. Dietzsch zu Nürnberg, Oval. 12.

- Dass. Kopirt von Dalbon in Punktirma-

nier. In Huber's Handbuch für Künstier und

Freunde der Kunst. Augsb. (1819). 17) Biidniss mit Bart, Gürteibild. Gest. von Ber-

nardino Curtl. Nach dem Bildniss auf geöltem Papier, das sich früher in der Galerie Pitti zu Fiorenz befunden haben soli. - Dass, Kopirt im Holzschn, Brustb. In den Bologneser Ausgaben des Vasari von 1648

-1663 und 1681. - Dass, Kopirt von L'Armessin in Bul-

lart's Académie des Sciences et des Arts. - Dass. Nach L'Armessin's Bi, kopirt von J. Wording, S.

- Dass, Denkmünze in Kupfer von Zenobio

Weber (1779 geschlagen).

- 21) Brustb. von vorn mit langem Barte. Nach dem Bildniss, das sich früher in der sogen, Vigua della Regina bei Turin befand. Es gleicht dem vorigen. Gest. von L. Valperga. 1788. 4.
- Dass. Kopirt in der Sieneser Ausgabe des Vasari von Delia Valle 1791-94.
- 23) Dass. In der Mailänder Ausgabe des Vasari 1807 f.
- 24) Büste mit Mütze und Bart im Profii, Medailion, Nach einem Gemälde des Dosso Dossi ehemais in Genua. In. Cav. Ratti, Notizie storiche sul Correggio. Genua 1781. Gez. von Ratti, gest. von G. Ottavlani. 8.

- Dass, In Mengs, Opere, Rom 1787, Titelbl. Vol. II. Nach Ratti's Zeichnung, gest. von G. B. Dasori. 4.

26) - Dass. In Pungileonl, Memorie Istoriche di Ant. Allegri. Nach einer in der Galeria Bodoniana zu Parma befindl. Kopie des Dossi'schen Bildes, Gest, von G. Rocca, S.

- Dass. Noch einmal bei Pungileoni als kleines Medaillon.

- Dass, Gest, nach einer Zeichnung des Pasini von G. Asioll. 4. 29 a) -- Derseibe Stich in: Vite e Ritratti d'Illustri Italiani.

- Dass. Gest. von V. Roila. 4.

30) Brustb., Profil nach links. Auf einer Brüstung vor ihm steht die Gruppe der Grazien, weiche in der Camera di S. Paolo vorkommt; daneben ilegen Palette und Pinsel. Angebl. nach einer Freske des Correggio. Zu der Folge No. 89 bis 121 gehörig. Agostino Marchesl dis. ed inc. 1855. Fol.

31) Haibfig, eines Greises in weissem Gewande, die Palette in der Hand, rechts das Gemäide des hi. Hieronymus, Profil. Nach einer Freske von L. Gambara im Dome zu Parma ais Correggio gest. von S. F. Ravenet, 1781, Fol.

32) Anonymer Stich nach einem Bilde im Besitz eines Herrn Ant, Giullani (1786). Imago sui a se ipso. Antonio Allegri da Correggio d'an. 31.

33) Brustb. Gest. von Rosmaessler sen. 4.

34) Brustb. Radirt von Jos. Fischer. 4.

35) Bildniss. Gest. von Fr. John.

36) Kopf aus einem Bilde Correggio's selbst. Lith. von J. Jackson, 1815. 4.

37) Ganze Fig. C. steht in seiner Malerstube vor einem Bilde der Madonna mit dem Kind; das

Bild wird von einem Jüngling gestützt. »C. fühit als Maier seine Grösses. B. Rode Inv: et del. J. C. Krüger sc. Aus einem Werke. 8.

39-477 Bildnisse Correggio's finden sich noch in: Reveil et Duchesne, Musée de Peinture et de Sculpture, Paris 1828f., gest. von Reveli. Allgemeines Künstlerlexikon, Augsb. 1797, gest. von C. G. Killan. Richardson, Works etc. Rogers, A Collection of prints in imitation of Drawings, London 1779, Holzschn. v. S. Watts, Coxe, Sketches of the lives of Correggio and Parmegiano, London 1823. Chabert et Franquinet, Gaierie des Peintres, Paris 1822, 34. Boye, Målare-Lexicon, Stockholm 1833. L. Lanzi, The history of painting by Th. Roscoe. 3 Vols. Lon-don 1847. Mrs. Jameson, Memoirs of the early Italian Painters, London 1848. Landon, Vie et Oeuvres etc. Paris 1803, 24. Neue Ausg. 1843; Ch. Blanc, Histoire des Peintres, Ecole Italienne. 1860 . Hoizschn.

# Nachbildungen nach Correggio in Werken:

1) Landon, Vie et Oeuvres des Peintres etc. 25 Bde. Paris 1803, 24. Neue Ausgabe 1843. . Umrisse. Roy. 4. Die Abtheilung des Correggio enthält 70 Tafeln, davon 11 mit je zwel Darstel-2) Prodromus von Fr. v. Stampart und A.

v. Brenner (Prenner). Wien 1735, Imp. Foi. 3) Düsseldorfer Galeriewerk von Chr. von Mechel.

Catal. figuré et raisonné de la Galerie de Dusseidorf. 1778. Roy. Fol. 1 Bi.

4) Notice aur les Fresques trouvées dans la Saile du Casino nommé di Sopra propriété anciennement des Gonzagues Contes de Novellara. Par L. M. M. Ital, u. franz. Mit einer Lithogr, nach Correggio. Livorno 1850. Roy. 4.

5) Fiore della Ducale Galleria Parmense di P. Toschle A. Isac. Parma 1826. Foi. Umrisse.

6) Galerie du Louvre, réprésentée par des gravures à l'eau-forte exécutées par Mad. Marie Cosway, avec une description etc. par J. Griffiths. No. 1 u. 2 mit 5 Bil. u. 69 Vorstellungen.

7) Correggio-Aibum. In 10 ausgewählten Bil. nach den vorzüglichsten Werken des Meisters, photogr. (nach Stichen) von G. Schauer, Mit Text und Lebensbeschreibung von H. v. Blomberg. Berlin 1860. gr. 4.

8) Jul. Hübner's Bilder-Brevier der Presdener Galerie, Kieine Stiche, Dresden 1857, 16,

9) Ferner in verschiedenen Kunsthandbüchern u. in Galeriewerken, die bei der Aufzählung der Bil. genannt werden.

Nach ihm oder unter seinem Namen gestochen. lithographirt etc.

# I. Nach beglaubigten u. erhaltenen Werken. A. Nach Fresken.

- 1-15) Die Kuppel der Kathedrale zu Parma. Die Himmelfahrt Maria's, die von einer Schaar jubeinder und musizirender Engel emporgetragen wird. In den Zwickein die Schutzheiligen von Parma, Johannes der Täufer, Hijarius, Bernhard u. Thomas: über ihnen zwischen den Fenstern der Kuppel die Apostel, hinter diesen opfernde Genien. In 15 Bil, radirt von Gio, Bat, Vanni, Anf dem 1. Bi, die Dedik, Vanni's an M. L. Gnicciardini, 1642, Fel. B. 1-15.
- 16-30) -- Dass, Gieichfalis in 15 Bil, radirt von Dom. Bon a veri nach G. B. Vanni's Zeichnungen, Mit Dedik, an den Marchese Fr. M. Monti Bedini von Bonaveri, Bologna 1697, Roy. qu. Foi. n. Fol.
- 31-42) -- Dass, Gest. S. F. Ravenet in 12 Bil. Fol 42a) Verkl. Kopie von No. 35. Gez. von J. Jackson, gest. von W. Boad. April 23. 1823. 8.
- 43) Der hi. Thomas aus dieser Kuppei in einem grossen Holzschnitt, h. 4' 7", br. 3' 4". Aeusserst selten oder einzig. Ein Exemplar besass zu Pungileoni's Zeit Alfonso Franceschi, genannt Giovanelli, Maier von Parma. Von Einigen wurde der Schnitt dem Correggio, Tizian oder Parmegianino zugeschrieben, jedenfalls mit Unrecht. Arbeit des 16, Jahrh. s. Pungileoni
- 44) Anderer gieich grosser und ebenfalis anonymer Holzschnitt, den Kopf des hi. Bernhard überlebensgross aus derselben Kuppel vorstellend, aus 4 Stöcken bestehend. Bloss in zwei Expiren. bekannt. Von No. 43 wie von diesem Blatte wurde ein Exempiar (also die in Italien einzig existirenden) der Akademie von Rom den 25. Juli 1861 vorgelegt. Das zweite Expir. befindet sich auf dem Londoner Kupferstichkabinet; dasseibe ist mit dem 5/8" breiten Rande hoch 463/4", br. 343/4" englisches Maß.
- 45-50) Die Apostel von den leuchtertragenden Engein umgeben und der zum Himmel getragene hi. Thomas von Aquino, aus derseiben Kuppel, radirt von Sisto Badaiocchio. 6 Bii. gr. Foi. B. 27-32.
- 51) Eine Gruppe von Engeln, aus derseiben Kuppei, gest. von Fr. Rosaspina, Foi. s. auch No. 554-563.
- 52-63) Die Kuppel von S. Giovanni zu Parma, Christus in der Giorie, unter ihm die Apostel, in den Zwickeln die vier Evangelisten sammt den vier Kirchenvätern. i 1 Bii. und ein Titelbi. Jacobus Maria jovanninus (d. h. (ijovannini) Bononniensis scuipsit Parmæ Anno M. DCC. Der Stechername bioss auf dem Titelbl. und drei andern Bil, gr, Fol. B. S-19.
- 64-71) -- Dass. In S Bil. gest. von S. F. Ravenet. Fol.

- 72) Per hl. Johannes Evangelist sitzend und schreibend, den Blick zum Himmel gerichtet. In derselben Kirche. Gest. von Fr. Rosaspina 1794. qu. Foi.
- Dass, Gest, von S. F. Ravenet, qu. Fol. 74) - Dass, Radirt von Ag. di Sant-Agostino, Mit Dedik, an den Prior Fr. Rensi, 4.
- 744) --- Dass. Rohe anon. Radir. 4. - Dass, Kopie, Heath sc. Gedruckt von 74b) -
- Rd. Phillips. London 1809. S. - Dass. Rad. Franc. Scotti del. 4.
- 75) Verkündigung Mariā. Fresko, ursprünglich in der Kirche dell' Aununziazione, jetzt in die neue Kirche dell' Annunziata übertragen. Gest. von S. F. Ravenet. Fol.
- 76) -- Dass. Radirt von B. Bossi 1784, qu. Fol.
- 77) Madonna mit dem Kind, genaunnt Madonna della Scala. Ursprünglich an der äussern Maner des Stadtthores von Parma, jetzt im dortjgen Museum, Gest, von Antonio Frix. Ut bene conveniant etc. (Pungileoni), Vielleicht No. 351a? Pungileoni gibt die Stechernamen oft ganz verderbt.
- Dass, Corregio inv. Pinx. 1530 nel suo Oratorio. Eqs. Ravenet del. Scuip. 1781. Fol.
- Dass, Rad. von Cumano, Gewölbt, S. 79a) -- Dass. Punktirt. 4.
- 80) -
- Dass. Radirt von B. Bonvicini 1700. Dilectus etc. Mit Dedik, an C. Maratti. Dass. Rad von Seb. Zamboni. Dife-
- Dass, Radirung, Links in der Ecke ein ge-
- Herz (Cor) Anspieiung auf den Namen des Correggio, ki. 4. Dass, In einem Medaillon, kiein, G. Cor
  - nacchia inc. nelio Studio Toschi.

krontes Herz, worauf Inuentor steht. Das

- Dass, Gest. von G. Biot, gr. Fol,
- 85) -- Dass. In einer runden Umrahmung. Pingebat Corregius etc.
- Dass. La Vierge du Musée de Parme. Gest, von J. M. Leroux nach der Zeichnung von Desnoyers. Fol.
- Dass. Noch einmal gest, von Leroux nach Desnoyers' Zeichnung. 8. s. auch No. 120.
- 88) Stiche nach Fresko- und Staffeieibildern in Parma, nach Zeichnungen von Fr. Vieira, gest. von Fr. Rosaspina, befinden sich in: G. B. Bodoni, Le più insigni Pitture Parmensi etc. Mit 60 Tafein. Parma 1809, hoch 4.; darunter die Wandmalereien Correggio's im Refektorium des Nounenklosters S. Paolo, in 34 Bil. Namlich Eine Tafel, ein Viertei der Decke im Umriss, Eine mit der Diana, 16 mit den Putti, 16 mit den Lünetten, worin die mythol, Figuren. In Rothstiftmanier. Diese 34 Bil. waren schon 1800 bei Bodoni in Parma besonders erschienen als Pitture di Antonio Allegri etc. esistenti in Parma nel Monasterio di San Paolo nebst Text in französischer, italienischer und spanischer Sprache.
- 89-121) Di tutti gli Affreschi di Correggio e di quattro del Parmegianino in Parma etc. Dies Werk von P. Toschi und seinen Schülern im J. 1844 begonnen, von C. Raimondi fortgesetzt, solite 48 Bil, enthalten, ist aber nicht beendet, Foigende Stiche sind nach Aliegri:

 Im Nonnenkloster zu S. Paolo.
 Diana. C. Raimondi e P. Toschi dis. ed incis. (No. VI.)

90—104) 15 Bll. Kindergruppen (das sechzehnte Bl. ist in der Arbeit). Gest, von Toschi, L. Bigola, A. Costa, A. Dalcò, G. Fanti, A. Marchesi, C. Raimondi, G. Silvani (No.IX—XXIII).

II. In der Kirche S. Annunzlata. 105) SS<sup>3</sup>. Annunzlata. A. Costa dis. ed inc. (No. XLVIII).

III. In der Kirche S. Glovanni.

106) L'Incoronata, G. Fanti e P. Toschi Inc. (No. XXIV).

107) Joannes Evangelista. A. Dalcò e P. Toschl inc. (No. XXV).

108) S. Giovanni Vangelista e S. Agostino.
A. Dalco e P. Toschi inc. (No. XXVII).

A. Dalcó e P. Toschi inc. (No. XXVII). 109) S. Matteo Evangelista e S. Gerolamo. C. Ralmondle P. Toschlinc, (No. XXVIII).

110) S. Marco Evangelista e S. Gregorio. A. Costa e P. Toschilne. (No. XXIX).

11i) S. Luca Evangelista e S. Ambrogio. A. Costa, L. Margotti e P. Toschi Inc. (No. XXX).

112) Secondo Gruppo di Apostoli. A. Dalcò e P. Toschi Inc. (No. XXXIII).

113) Terzo Gruppo di Apostoli. A. Costa, L. Margotti Inc. C. Raimondi diresse. (No. XXXIV).

(No. XXXIV). 114) Quarto Gruppo di Apostoli. A. Costa e P. Toschline. (No. XXXV).

115) Gruppo dl Puttl (mit dem Guitarrespieler). A. Dalcò e P. Tosch line. (Ohne No.) 116) Gruppo dl Puttl (mit dem Cellospieler). G. Fantl e P. Tosch line. (Ohne No.).

IV. In der Kuppel des Doms.

117) Gruppo di S. Giovanni. P. Tosch I Incomminciò e C. Raimon di fini. (No. XXVI).

118) S. Tommaso Apostolo. C. Raimondie P. Toschidis. e inc. (No. XXXIX).

119) Theil der Kuppel mit der aufschwebenden Marla. Gest, von C. Ralmondi (1869), s. auch No. 1—51, 554—571.

# V. Im Museum.

120) Madonna della Scala. P. Toschi dis. ed inc. (No. V).

# B. Nach Oelgemälden.

121) Die Nacht. Das Christkind In der Krippe von Maria, Joseph und den Hirten angebetet. In der Dresdener Galerie, Gest. von A. M. Eschini. Fol.

122) — Dass. Gest. von H. Vincent 1691. gr. Fol.

123) — Dass, Radirt von G, M. Mitelii. Joseph. Ma. Mitellus del. et Sculp. gr. Fol.

123 a) — Dass. Rad, von Stef. Piali. Fol. 124) — Dass. Geschabt von Fr. Nassi. gr. Fol.

124a) — Dass. Gest. von Th. Langer. In E. Arnold's Gaierlewerk. gr. 4.

124b) — Dass. Gest, von Antonio Zecchlno. Leipzig, L. Rocca. Roy. Fol.

Meyer, Künstler-Lexikon. I.

124c) Die Nacht, Geschabt, Berlin, Emil Pfeiffer, Fol. 125) — Dass, Gest, von P. L. Surugue nach Ch. Hutln's Zeichnung, Im alten Dresdener Galeriewerk, Vol. II, No. 1, Roy.

Fol.

126) — Dass. Kopirt von Gio. Petrini. Fol.

127) — Dass. Gest. von Uhr. Fr. Boetius.

Nicht vollendet, da die Platte bei der Beschiessung Dresden's 1760 zu Grunde ging.

Bioss drei radirte Drucke waren genommen

125) — Dass. Punktirt von M. Sloan e nach Nichrigali's Zeichnung. London Pubi.

Jan 1. 1802. Roy. Fol. 128a) — Dass. Gest. von J. Pichler. Schwarz-

kunst. gr. Fol. 129) — Dass. Geschabt v. J. J. Freidhoff 1806.

Roy. Fol.

130) — Dass. Gest. von E. G. Krüger im Ta-

schenbuch zum geseiligen Vergnügen 1803.

131) — Dass. Gest. von A. Lefèvre, gr. Fol.

132) — Dass, Gest. von C. 11. Rahl 1831. gr. Fol.

133) — Dass. Gest, von Marin Lavigne, kl. Fol. 134) — Dass. Radirt ohne Namen des Stechers. ki. Fol.

ki. Fol.

135) — Dass. Lith. von Wolff. In F. Hanfstängl's Galeriewerk. Roy. Fol.

136) — Dass. Maria, Haibfig., und das Kind alieln. Chez Mariette. kl. qu. Fol.

136a) — Dass. Dem letzten Bl. ähnlich; Joseph ganz in der Nähe der Maria. Kuh und Esel sind darauf. Anon. Radirung. kl. 4.

136b) — Dass. Nur die Madonna mit dem Kinde. Phot. nach einer Zeichnung von C. W. Schurig. Fol. 1868. s. auch No. 548.

s. anen 110. 545.

137) Madonna della Scodelia (Schale). Ruhe and der Flucht nach Aegppten. Maria schöpft Wasser mlt einer Schale; das Kind erhält Dattein vom hl. Joseph. In der Akademie zu Parma. Gest. von Fr. Bricei (Briccio, Brizio). Roy. Fol. B. 4.

[38] — Dass. Anonyme Radirung. gr. 4.

139) — Dass. Radirt. Bez.: AN\*, COR, und: FR\*.
Dv. kl. Fol.

140) — Dass. Correggio pinxit 1529. Eq. Raven et del. Sculp. 1778. gr. Fol.
 141) — Dass. Chez N. Langlols. Hier hält Maria

eine Muschel. 4.

2) — Dass. Gest. von Paoio Toschi. Roy. Fol.

143) — Dass, Bioss die Madonna, die in der Rechten Blumen hält, und das Kind. Halbüg. Punktirt. London Pub. May 1777, by V. M. Picot etc. kl. Fol. s. auch No. 372a und 537—539.

144) Madonna des hl. Illeronymus oder Der Tag. Ill. Jungfrau mlt dem Kind, umgeben von der hl. Magdalena, dem hl. Hieronymus und zwei Engeln. In der Akademle zu Parma. Gest, von Ag. Caracci 1586. Fol. B. 95.

Dass. Gest. von Adrian Collaert. 4.
 Dass. C. Cart. fe. (d. h. Cartarl, nicht Cort). Baptistæ parmiensis for. Romæ 1586. gr. Fol.

146) — Dass. Gest. von Fr. Villamena 1586. gr. Fol.

Dass, Radirt von G. M. Glovannini.
 Jacobus M<sup>2</sup>. Jonanninis Bonon<sup>6</sup>. scuip—.

Parmae super-permissu Angelus Ma, Fontana cadit. Imp. Fol. B. 5.

148) Madonna des hl. Hieronymus. Gest. von R. Strapge 1763, gr. Fol.

- Dass. Gest. von S. F. Ravenet 1783. gr. Fol.

150) Dass, Anonyme Radirung, Ants, de Corr.

- Dass. Inveni quem diligit etc. Muette 150a) -Exc. (in spätern Abdr. J. V. Wyn. ex.) qu. Foi-

151) - Dass. Gest. von M. Desbois. Fol.

152) - Dass. Rad. von Deviiliers, beendigt von E. Bovinet für das Musée français von Filhol. Fol.

152a) -- Dass, Ein Theil der Komposition, Kreis in einem Quadrat, Gest, von C. Dellarocca 1811.

1526) -- Dass. Radirung. gr. qu. 8.

153) -- Dass. Radirt von D. V. Denon, ohne den hl. Hieronymus.

- Dass. Angefangen im 85, Jahre von Fr. Bartolozzi, vollendet von H. C. Müller 1822. Musée français von Laurent. Fol.

- Dass. Gest. von M. Gandoifi 1826. Roy. Fol. 156) -- Dass. Gest. von Luigi Sivalli 1961.

gr. Fol. 156a) - Dass, In dem Stile des Phil, Gaile, kl. 4.

- Dass. Gest. von Krüger. 8. 156b) -

- Dass. Anon. Stich (von Thelot). 16. 157) Madonna des hl. Sebastian. Madonna mit dem Kind in einer Glorie, umgeben von Engein, schwebt fiber den hh. Sebastian, Geminianus und Rochns, Dresdener Galerie, Stich,

nicht Holzschn., wie wir angegeben finden. P. (d. h. Per) Me Christofano Bertelli. gr. Fol. - Dass. Gest. von Ph. A. Killan nach 158) -

Ch. Hutin's Zeichnung. Fol. Im alten Dresdener Galeriewerk.

159) -- Dass, Gest. von A. Lefèvre 1847. gr. Foi.

160) -- Dass. Lith. von F. Hanfstänglin seinem Gaieriewerk, gr. Foi. - Dass. Nach dem vorigen photogr. Fol. 160a) -

160b) - Dass. Die Madonna aliein. Phot. nach einer Zeichnung von C. W. Schurig. 1868. Fol.

161) Madonna des hl. Franziskus. Maria mit dem Kinde seguet den hi, Franziskus. Dabei die hh. Antonius von Padua. Johannes der Tänfer und Katharina, Dresdener Galerie. Gest. von Et, Fessard nach Ch, Hutin's Zeichnung für das aite Dresdener Galeriewerk, gr. Fol.

162) -- Dass. Gest. von P. Lutz. 1834, Roy. Fol. - Dass. Lith. von A. J. Weber (Wun-1635 der's Galeriewerk). Roy. Fol.

164) --- Dass, Lith, von F. Hanfstängl in seinem Galeriewerk. gr. Fol.

- Dass. Nach dem vorigen photogr. Fol. 164b) -- Dass. Die hl. Katharina allein. Phot. nach einer Zeichnung von C. W. Schurig.

1868. Fol. 165) Madonna des hi. Georg. Maria mit dem Kind

auf dem Thron, dabei die hh. Geminianus, Johannes der Täufer, Petrus Martyr und Georg. Dresdener Galerie. Stich. P. (d. h. per) me. Christofano Bertelli, Roy, Fol. 166) Madonna des hl. Georg, Radirt von G. M. Giovan nini 1696. Aus zwei Bil, zusammengesetzt. Sehr gr. imp. Fol. B. 6.

167) -- Dass. Radirt von G. M. Mitelli, gr. Fol. 167a) --- Dass. Alter Holzschnitt auf farbigem

Grunde, gr. Fol. - Dass. Gest. von N. D. Beauvals nach 168) -Ch. Hutin's Zeichnung. Im alten Dresdener Galeriewerk I. No. 2. gr. Fol.

168a) -- Dass. Gest. von Th. Langer. In E. Arnold's Galeriewerk. gr. 4.

168b) -- Dass, Gest, von E. G. Krüger, Zu einem Buche, 8.

169) - Dass. Lithogr. von Fr. Hanfstängl in seinem Galeriewerk, gr. Fol.

169a) - Dass, Nach dem vorigen photogr. Fol. 169b) - Dass. Phot, nach einer Zeichnung von C. W. Schurig, 1868. Fol.

169c) -- Die Madonna ailein, Phot, nach einer Zeichnung von C. W. Schurig. 1868. Fol. s. anch No. 339, 516-519b.

170) Pietà (auch Kreuzabnahme genannt). Christus im Schooss Maria's, dabei Johannes und die hh. Frauen. Joseph von Arimathia steigt hinten mit einer Zange von der Leiter am Kreuze herab. Radirt. ANT 8. COR 8. INV N. und FRANS, VBS, DT, BT SCT. (Franc. Hubert?) kl. qu. Fol.

- Dass. Correggio inv. Pinxit 1523. Eques Ravenet dei, Scuip, Parmae 1780, gr. qu. Foi.

- Dass. Gest. von Fr. Rosaspina. Mit Dedik. an den Herzog Ferdinand von Parma 1802. Roy. qu. Fo. s. auch No. 387, 543, 44,

173) Eine Krenzabnahme Christi ist von Teoini lithogr., Carlsruhe, Fol. Es ist uns unbekannt, in weichen Beziehungen dieses Bl. mit dem obigen Bilde steht.

174) Die Marter des hi. Placidus und seiner Schwester, der hl. Flavia. Nach dem Bilde früher in der Kirche S. Giovanni, später in der Akademie zu Parma. Radirt von Glo. Bat. Vanni. Ant: Corr: Invent. G: V: 1638. kl. qu. Fol. B. 16.

175) -- Dass. Bez. FRANS. DVS D. und: ANT. con. t. kl. Fol.

- Dass. Gest. v. S. F. Ravenet, gr. qu. Fol. s. auch No. 416.

# II. Nach Gemälden, die ihm als ächt mit Grund zugeschrieben werden.

A. Religiöse Darstellungen.

177) Die »Madonna del coniglio« oder die »Zingareilas. Ruhe auf der Flucht; Maria mit orientalischer Kopfbedeckung hålt das schlafende Kind. Das Original im Museum zu Neapel. Gest. von Gir. Rossi 1719 nach P. Barberi's Zeichnung, Mater alma -. Mit Widmung an Gir. Crispi. Dies Bl. ist nicht nach dem Original, sondern nach einer Kopie von Ann. Caracci. gr. Fol.

177a) -- Dass. R. Joes Mathias Sthillionus inc. 4.

177b) -- Dass. R. Duppa sc. 1802. gr. Fol. 178) -Dass. Gest. von G. Frezza. gr. Fol.

Heineken

- 179) Die »Madonna del coniglio« oder die »Zingarellas, Maria in Ægypti solltudine. Geschabt von Casp. von Fürstenborg. Die Landschaft 1st von No. 177 verschieden; rechts oben noch drei andere kleine Engel. Roy. Fol.
- 180) -- Dass. Geschabt von Sal. Bernard. gr. Foi. Vermuthlich Kopie nach dem vor. Bl.
- 181) -- Dass. Radirt von Ag. di Sant-Agoatino, Foi.
- 182) - Dass. Radirt von D. V. Denon. 4. 183) -- Dass. Anonyme Radirung mit elnigen Veränderungen in der Landschaft und ohne das Kaninchen. Also wol nicht nach dem Original in Neapel, wie wol auch noch an-
- dere der hier aufgezählten Bit, nach veranderten Kopien sind, Ant. Correg. Inven. pln. Fol.
- 193a) -- Dass. Apud C. Antoninl. Foi.
- Dass. Gest. von Fr. John. 184)
- 185) -- Dasa. Commencé par II. Ch. Muller, terminé par Ch. Aug. Schuler. gr. Fol. 156) - Dasa. Gest, von C. Porporati nach D.
- Girgenti's Zeichnung. Nach dem Original zu Neapel, Roy. Fol.
- 187) Dass. Gest. von Trasmondi 1815. kl. Foi. 1997 -- Dass, Gest, von P. Toschi, 1846, Imp.
- gr. Fol. 189) - Dasa, F. Caporali dis. ed Inc. Roy. Fol.
- Dass. Geschabt von R. Earlom. Nach 190) elner Kopie angebl. von Lodov, Caracci, dle aus Parma in das Kabinet des Herrn Robert Udney kam, Roy. Fol.
- Dass. Von Earlom nach Heineken noch elnmai in kleinerem Format.
- Dass, Geschabt von R. Houston, 1773. Fol.
- 193) -- Dass, In Schwarzk, bel Alex, Brown, 4. s. auch No. 373 n. 373a.
- 194) Madonna della cesta (Vierge au panier). Hi. Familie. Maria hält das Klud auf dem Schoosse; zu ihren Füssen ein Korb. Im Hintergrunde ist Joseph mit Zimmern beschäftigt. In der Nationalgalerie zu London, Gest. von Diana Mantuana, ohne sichern Grund genannt Ghiai. 1577. B. 19.
- Dass. Gest. von F. F. Aquila. Nudus eram etc. Mit Dedikation an G. P. Bellori 1691, Fol.
- 196) -- Dass. (Der hl. Joseph rechts). Gest. von Gins. Faccloil. Foi
- 197) - Dasa, Gest. von G. T. Doo. Fol. 197a)
- Dass, Gest. von S. Freeman. 1832. 4. 197b) Dass. Gest. von J. Wright. S. In
- einem Buche. - Dass. (Der hi. Joseph links). Ohne Na-197c) -
- men; aber von J. Frey gest, kl. 4. 198) -- Dasa. Anonymes Schwarzkunstbi. Ohne
- den hl. Joseph. Pungileoni III. 70. - Dass. Originalphotogr, von der Berliner Photogr. Gesellschaft. 1869. Fol.
- s. auch No. 307-309c.
- 200) Hl. Jungfrau im Begriff dem Jeauskind die Brust zn reichen. Der kl. Johannes oder ein Engel bietet ihm Früchte dar. In St. Petersburg (dieselbe Darsteilung in der Galerie Esterhazy zu Pest; eine andere, ebenfalis Original, im Privatbesitz zu Rom). Das Petersburger Explr, hat 1. dunklen

- Hintergr., 2. der kleine Engel zeigt den linken Schenkel nicht, 3. er hat kelne Flügel, ist also nicht als Engel charakteri-
- sirt). Radirt von Teresa del Po. Fol. B. 4. 200a) Hi, Jungfrau im Begriff dem Jesuskind die Brust zu reichen. Dilectys meus mihi, inter vbera mea Commorabitur. Cantic. I. 12. Von der Gegenseite des Vorigen. 4.
- 201) -Dass. Gest. von Fr. Spiere. Klare Landschaft zwischen den Baumstämmen; hier ein kleiner Engel mit sehr entwickeltem Flügel, zeigt den ganzen linken Schenkel und Theil des Unterbeines, und an der linken Hand sieht man alle fünf Finger. Nach dem Bilde in Pest. Bekanntes vorzügliches Bl. Rund. Roy. Fol.
- 202) - Dass, Gest. von Nic. Bazin. Nach welchem Bilde ist uns unbekannt; die Darstellung 1st sowol von dem Spiere'schen als dem Po'schen Stiche abweichend. Hier 1. keine Landschaft, sondern ein grosser Vorhang mit Quaste; 2. der Schenkel des Engels jat durch ein breites Gewand der Maria verdeckt; 3. die Hand (hier die rechte, weil das Bi. im gegenseitigen Sinn des Splere'achen) zeigt nur zwei Finger; 4. über dem Haupt der Marla eln Heillgenschein, Beata Maria Vlrgo Joachim filia - Christi Mater in der Einfassung. Oval. gr. Foi. 203)
  - · Dass. Gest. von P. Fontana. In: Collection des Gravures cholaies d'après les Pelntures et Scuiptures de la Galerie de Lucien Bonaparte. 1822. gr. Fol.
- 203a) - Dass. Quadrat, Lud. Matthioius Inc. 4.
- 203b) - Dass. Oval. Ohne Inschrift, Radirt, 4. 203e) -- Dass, Kreis im Innern elnes Quadrates. Deipara virgo etc. kl. 4.
- 204) Dass. Nach der angeblichen Skizze zu dem Pester Bilde. Radirt. L. P. delin. 4,
- 205) - Dass. Joan. Dabbe sc. 4.
- Dass. Lith. von E. Huot. Foi. In: La 206) -Galerle Imp. de l'Ermltage, lith. par des Artistes franç, sous la direction de E. Huot. 2 Voll. St. Petersb. 1845, 47. Fol.
- 207) Hi. Jungfrau, das auf der Erde in der Krippe liegende Kind verehrend. In den Uffizien zu Florenz. Gest. von J. L. Detignon nach Wicar's Zeichnung, In Wicar's Sammlung. gr. 4.
- 208) - Dass. Gest. von G. Audran, Fol.
- 208a) Dass. Schwarzkunst. Sold by J. Faber. ki. Foi.
- 2091 - Dass. Gest. von C. Gregorl nach Campiglia's Zeichnung. Im Museum Florentinnm. qu. Fol.
- Dass. Gest. von G. Chasteau. Oval. 210) gr. Fol.
- Dass. Gest. von Ferd. Gregori nach 211) T. Arrighetti's Zelchnung 1768. gr. Fol.
- Dasa, Gest. von V. deila Bruna. Foi. - Dass, Gez. u. gest. von L. Errani. Foi. 213) -
- In : Galerle de Florence (1841 f.). 213a) - Dass. In einem ornamentirten Oval, 4.
- Dass, In Umrias. Lasinio Filius sculp: 213ы) -In: Reale Galleria di Firenze (1827 f.). S.
- Dass. Photogr. nach dem Original von 214) Alinari. Florenz 1869. Fol. s. auch No. 338-339.

- 215) Vermälung der hi. Katharina, dabei der hi. Sebastian. Später wurde die Platte verändert; so findet sich u. A. an der Stelle des hi. Sebastian ein Engei. Im Hintergrund die Marter der hh. Katharina und Sebastian. Halbfig. In der Galerie des Louvre in Paris. Gest. von Et. Picart. Fol.
  - 215a) Kopie iu gleicher Grösse. Auf dem Bruche des Rades: Picart Romus. F. Unterschr. Jesus Christ ate
- 216) -- Dass. Gest, von F. F. Aquila. qu. Foi. 217) -- Dass. Gest. von B. Capitelli.gr. 4. B. 6. 215)
- Dass. Radirt von L. J. Quéverdo, beendigt von Massard d. Vater. ki. 4.
- 219) - Dass. Radirt von D. V. Denon, qu. S. 220) - Dass. Punktirt von Duthé. Fol.
- 221) -- Dass. Gest. von C. L. Lorichon. 1825. gr. qu. Foi.
- 222) - Dass. Gest. von G. Folo. Für das Musée Napoiéon. Foi.
- 222a) Dass. Gest. von P. E. Moitte. Dass. Gest. von Caroline Watson. 223)
- Punkt. und geschabt. Foi. Ob nach dem Louvrebild? 223a) -- Dass. Gest. von Villerey. 4.
- 224) -- Dass. Gest. von Henriquel-Dupont.
- 1867. Roy. Foi. 224a) -
- Dass. Anonymer Holzschnitt in zwei Platten. Im ilintergr. eine reiche Architektur, ki. Fol. B. x11. 61, 19. s. auch No. 363 u. 367.
- 225) Vermälung der hi. Katharina. Im Museum zu Neapel. Gest. von Ant. Capellan Roma 1772, ki. Fol. In Hamilton's Schola italica etc.
- 226) -- Dass. Gest. von J. Feising 1831. Foi. 227) -- Dass, Gest. von J. Heath, ki. Foi. In: Europäische Galierien, 3. Aufl. 1847. Ob die folgenden Nrn. 225-30 uach dem obigen Bilde ansgeführt sind, können wir nicht mit Gewissheit angeben.
- ·228) - Dass. Gest. von Giorgio Mantuano genannt G h i s i. Mit dessen Monogr. In spätern Abdr. mlt seinem Namen. Dluini felix virgo cape pignus amoris, gr. qu. 4. B. 11.
- 229) Dass, Radirt von G. M. Mitelli. Foi. 230) - Dass. Gest. von Michelangelo Marelli, Fol.
  - s. auch No. 364-368a, 530-532, 535. 535a.
- 231) Christus am Oeiberg vor dem Engel knieend. Nach dem Bilde im Besitz des Herzogs von Weilington. Links die Apostel, hinten die Häscher. Bernardinus Curtius Regiensls Scuip. 1640. Mit Dedik, an den
- Fürsten Ippolito von Este. gr. qu. Foi. 232) -- Dass. Gest, von Gio, Voipato Romm 1773 in Hamilton's Schola Italica etc. Nach Mengs' Zeichnung. Cum pervenisset etc. Ex Tabula Madriti in Pinacotheca Regis.
- qu. Fol. - Dass. Etwas kleiner. Apparuit etc. Vinc. 232a) -Antonelli sc. Romæ 1775.
- 232ы) -- Dass, Geschabt von W. Ward, In den Gems of Art. No. 26, 1825, 4.
- Dass. Gest. von Geo. Cooke. 4.
- 233-34) Heineken erwähnt noch zweier anonymer Bli. neit Christus am Oeiberg, eines davon ohne die Häscher in qu. 4., das andere mit densei-

- ben in qu. Foi. Wir wissen nicht, ob sie nach dem obigen Bilde ausgeführt sind.
- 235) Ecce homo. Christus, Kniestück, mit gebundenen Händen; Pilatus auf dem Baikon zur Linken das Ecce homo rufend, ein Soldat zur Rechten, Maria liegt ohnmächtig in den Armen Magdaiena's. Halbfig. Jetzt in der Nationalgalerie zu London. Gest. von Ag. Caracci 1587. Ant. Correg. inuen : Parmæ in Aedibus Pratorum (d. h. im Hause Prati, wo sich das Bild ursprünglich befand). Illa Dei soboles etc. Fol. B. 20. 236) - - Dass. Kopirt von einem unbek. Italie-
  - 236) Dass. Kopirt von einem unbet. Italie-ner. Bap. par. for. Bo. 1596 (Bapt. Parmensis formis Romae). Aspice etc. Zani sagt: Le 2. prove hanno prima del nome del Pittore: Julius Roscius Ortinus. Also whre disser de Sicher? 237) Dass. Kopirt von der Gegenssies von Corn. Gaile d. J. H. ord. chem Un-ber de Sicher og del Sicher de Sicher de behanden gest. Marche Ex. A. lile. Fol. 2

- 238a) Dass, Gegenseit, anon, Kopie, kl. Fol. 239) - Dass. Gest. von P. Bettelini nach St.
- Tofanelli's Zeichnung, gr. Foi.

  Dass. Gest. von G. T. Doo, gr. Foi.

  Dass. Gest. von G. Asioli. Foi. 240) 240a) -
- Dass, Photogr, von der Berliner Photogr, 241) -Gesellschaft nach dem Original, 1869. Foi.
- Dass. Christus, einzelne Figur aus dem Bilde, Gest. von Agost. Bertini. Foi. s. auch No. 541, 542.
- 243) Ifi. Magdalena im Walde in einem Buche iesend. In der Dresdener Galerie, Gest, von J. Dauilé 1753 nach Ch. Hutin's Zeichnung für das Galeriewerk, qu. Foi.
  - 244) Dass. Kopirt von F. Basan. qu. Fol. 244a) Dass. Kopie nach Basan's Bl. Glas-gow Academy. 1786. Gest. von J. Mitchel. Gleiche Grösse. Dass. Gest. von C. G. Contius.
- 246) - Dass. Gest. von J. G. Büttcher nach Seydeimann's Zeichnung, qu. Fol.
- 247) - Dass, Gest, von F. Bartolozzi, gr. qu. Foi. 248) - Dass. Punktirt von J. J. Freidhoff.
- qu. Fol. 249) - Dass, Geschabt von Wil, Ward, qu. Fol.
- 250) -- Dass. Gest. von Fr. v. Stadler. gr. ou. Foi. Gest. von G. Longhi 1809. 251) -- Dass.
  - qu. Fol.
- 252) - Dass. Kopirt von Gius. Beretta. 252a) - Dass. Presso Morghen. 4.
- 252b) - Dass. Le Clere sc. S.
- 252c) - Dass, Giraidon fils dirt, 8.
- 253) -- Dass, \*Gravé à l'eau-forte par Niquet frères. Terminé par Niquet fainé. ki. Foi.
- 254) -- Dass. Gest. von C. H. Rahi (1834). gr. qu. Fol.
- 255) -Dass. Gest. von W. Humphrys d. J.
- 1839. qu. Foi.
   Dass. Gest. von P. Lightfoot. Rund 256) in einem Viereck, 1850, kl. qu. Foi.
- 257) - Dass. Gest. von F. L. Knolie. gr. qu. Foi. 258) - Dass. Gest. von Gust, Planer. gr. qu. Fol.
- 259) Dass, Gest. von W. H. Watt, qu. 4. 259a) -- Dass. Geschabt von S. W. Reynoids. Kleines Bi.
- 260) -- Dass. Gest, in Stahi von C. Armytage. qu. Foi.

- 260a) Hl. Magdalena im Walde in einem Buche lesend. Gest. von With. Overbeck. In E. Arnold's Gaieriewerk, ou. 4.
- 260b) Dass. Gest. von G. Asioli. qu. Fol. 261) — Dass. Lith. von F. Zimmermann. qu. Foi.
- 262) Dass. Lith. von L. Zöllner. qu. Fol. 263) — Dass. Lith. von R. Theer. ki. qu. Fol.
- 264) Dass. Lithogr. von R. Hanfstängl, in seinem Galeriewerk, gr. qu. Fol.
- seinem Galeriewerk, gr. qu. Fol.

  264a) Dass. Nach dem vorigen photogr. Foi.
  s. auch No. 421-423, 577.

## B. Mythologische und aliegorische Darstellungen.

- 265) Jupiter in Gestalt einer Wolke umarmt die Jo. In der Gaierie des Wiener Belvedere. Gest. von Fr. Van den Steen nach N. Van Hoy's Zeichnung. Rechts vom Hirschkopfe: Ant. Correggio in: et plnx 'gr. Sch.
- 266) Dass. Punktirt von Fr. Bartolozzi nach M. Benedetti's Zeichnung. Publ. March (März) 1st. 1784. Fol.
- 267) Dass. Gest. von Chr. Mayer. Fol. s. auch No. 436—446. 593.
- 268) Danac den Jupiter als goldenen Regen empfangend, Jetzt in der Galerie Borghese zu Rom. Gest. von G. Duch ange nach P. de Pietris Zeichnung, gr. qu. Fol. Im spätern Abdrack wurde, um die Blösse der Danae zu bedecken, eine Draperie hinzugefügt.
  - hinzugefügt.

    269) Dass. Anon. gegens. Kopie in gleicher Grösse.
  - Grösse.

    270) Dass, Kopie. Chez de Poilly à la belle lmage. Oval. kl. qu. 16.

    271) Dass. Sehr schlechte Kopie. 12.
- 271) Dass. Sehr schlechte Kopie. 12.
  272) Dass. Gest. von E. Desrochers. kl.
  qu. Fol.
- 273) Dass. Bez.: Deroché seulpait. Recht schlechtes Bl. Wol Kopie nach Desrecher's. Bl. und diesem untergescheben. kl. qs. Fol. 274) — Dass. Gest. von Ph. Trière nach Borel's Zeichnung. In der Gaierie du Palai
- Royal. gr. qu. 4.

  275) Dass. Gest. von Al. Cunego. 1786.
  qu. Foi.
- 276) Dass. Lithogr. Bonnemaison direx<sup>t</sup>. Maur in del<sup>t</sup>. gr. qu. 4. s. auch No. 449.
- 277) Jupiter als Schwan umarmt die Leda im Bade. Auf ihrer linken Seite eim Mädchen, das einen Schwan abwehrt, und ein anderes, das einem davonfliegenden Schwan nachbiekt, während eine Frau ihr das Gewand überwirft. Rechts Amor und zwei Putten. Jetzt im Museum zu Berlin. Gest. gegenseitig von G. Du ch an ge 1711 nach Pietri's Zeichnung. gr. qu. Foi.
  Anch in diesem Bl. wurde im späteren Abdreck das Nackte verhöllt.
- 279) Dass. Schlechte anonyme Kopie.
  279) Dass. Verlanderte Komposition. Der auf der Loier spielende Amor fehlt; anstatt der zwei Amorinen mit Blasinstrumenten findet sich nur der Eine stehende, auf dem Horu blasend. Gest. von J. le Mattré.
- 280) Dass. Desgleichen. Chez de l'oiliy. Pendant zu No. 270, ki, Oval.
- 281) Dass. Gest. von E. Desrochers 1713. qu. Fol.

- 282) Jupiter als Schwan umarmt die Leda im Bade. Gest. von H. C. Müller für das Musée
- français von Filhol. Fol. 283) — Dass. Bovinet sc. 12.
- 283a) Dass. Umriss. Mme. Soyer sc. 8.
- 283b) Dass. Unbekannt. Oval. 8.
- 283c) Dass. Unbek, Lithogr. 4. 284) — Dass. Gest, von II. Drühmer, Mezzo-
- tinto. Rund. gr. Foi. 285) — Dass. Photogr. im Verlage der Beriiner Photogr. Gesellschaft. 1869. Foi.
- s. auch No. 447—447b u. 450. 286) Jupiter als Satyr entblösst die Antiope. Im Louvre. F. Basan Excudit. gr. Foi.
- 287) Dass. Gest. von J. Godefroy. Musée Robillard. Fol.
- 298) Dass. Gest. von P. Audouin. gr. Fol. 289) — Dass. Radirt von Quéverdo, beendigt von J. B. Massard. Foi.
- 290) Dass. Radirt von A. Chatalgner, beendigt von U. Massard. Musée Filhol. Fol.
- 291) Dass. Gest. von Ach. Lefèvre. gr. Fol.
   292) Dass. Gest. von A. Bianchard. Roy. Foi.
- 292a) Dass. W. Brett sculpsit. Mezzetinto.
   1828. kl. Fol.
   292b) Dass. Par Pasquier peintre en Email
- et Graveur. gr. Foi.
  292c) Dass. Anon. Radirung. 4.
- 293) Dass. Gest. in Aschenbrenner's Taschenbuch 1804.
- 294) Dass. Gest. von A. J. Weber. Fol.
   295) Dass. Photogr. Im Verlage der Berliner Photogr. Geselischaft nach dem Original. 1869.
   Fol. u. Imp. Fol.
- 296) Ganymed wird von Jupiter's Adler entführt, In der Bildergalerie des Belvedere zu Wien, Nach Nic. Van Hoy's Zeichnung gest, von Fr. Van den Steen. Auf einem Stelne inks vom Hunde: Ant: Correggio inuë et pinxit. gr. Fol.
- 297) Dass. Gest, von Jos. Eissner nach S. v. Perger's Zeichnung. 4. In der k. k. Bildergaierle im Belvedere 1821—28. 4. s. auch No. 599. 600.
- 298) Die Erziehung Amor's durch Merkur in Gegenwart der Venus (La Scuola d'Amore). Jetzt in der Nationalgalerie zu London. Gest. von Arnold de Jode zu London 1667. gr. Fol.
- 298a) Dass, Photogr, von Morelli in London. 299) — Dass, Photogr, im Verlage der Photogr, Gesellschaft in Berlin nach dem Original. 1869.
  - s. auch No. 466, 467a.
- 299a) Amor, Halbfig., aus diesem Bilde. Titeibi. zu: Seieet Works of Engfaving under the Direction of Will. Buchanan. Engr. in the School of Morghen. 4.
- 300) La Vertu héroique victorieuse des Vices. Die Tugend vom Ruhme gekrönt. Dabei die Stärke und die Weisheit. Temperabild im Zeichnungskabinet des Louvrc. Gest. von Et. Pleart 1672. gr. Fol.
- 301) Dass. Gest. von L. Surugue 1720. 4. s. No. 304.
- 302) Dass. Gest. nach Duchemin's Zeichnung von A. Chataigner, beendigt von Villerey. Für das Musée français von Filhol. Fol.
- 303) L'Homme sensuel. Der sinnliche Mensch von den Leidenschaften umgeben. Tempera-

bild im Zelchnungskabinet des Louvre. Gegenstück zum vorigen. Gest, von Et. Picart 1676. gr. Fol.

304) L'Homme sensuel, Gest, von L. Surugue 1720 4

Im spätern stark retuschirten Abdr. mit Schrift steht oben rechts: Tom. 2 fig. In diesem Abdr. nebst No. 30t in: Versaitles immorta-lisé, 2 Bde. Paris 1720. 4. II. Bd. pp. 247. 251. Aber. Bde. Paris 1720. 4. II. Bd. pp. 241. 201. Vor dem Gedichte, das jedes beschreibt steht: Tableau dans la petite Galerie du Chasteau de

304a) -- Dass Radirt von Onéverdo, beendigt von Vilierey.

- Dass. Sehr schlechtes anonymes Bl. 305) -306) --- Dass, Bloss der Kopf des Neides, Gest,

von J. J. F. Tassaert für J. und A. Sauvage's Collection des têtes d'Expression. Heft III (1804).

III. Nach Gemälden, welche angeblich von Correggio herrühren, aber entweder nur Kopien nach seinen Originalen sind oder ihm fälschlich zugeschrieben oder durchaus zweifelhaft sind.

Wo der jetzige Aufenthaltsort der Gemälde bekannt, ist derselbe angegeben. Eine gute Anzahl derseiben ist verschoilen.

A. Religiöse Darsteilungen.

307) Hl. Familie. Aite Kopie nach der Madouna deila Cesta, dem Originale in der Nationalgalerie zu London. Früher in der Galerie Orleans, jetzt im Bridgewater-House zu London. Gest. von A. L. Bomanet nach Jourdain's Zeichnung, 4.

308) -- Derselbe Gegenstand, Gez. von G. Kiprensky, gest. von E. Skotnikoff. 4. In: Collection du Comte de Stroganoff

(Ohne Titeibl.).

Derseibe Gegenstand, La Sacra Famiglia. 309) -Nach dem Bilde der ehemal, Galerie Celoni zu Rom. Gest. von P. Bonato 1811 nach Tagnoli's Zeichnung, Roy, Fol.

309a) -- Dass, Vermuthl, nach dem vorigen Bilde. La sacra Famiglia. A. Bonini inc. L. Rados dir. Fol.

- Derselbe Gegenstand, Ferdin, Fam-309b) brini del e luc. Lucca 1763. 4.

- Derseibe Gegenstand. Umgekehrt, der Korb zur Rechten, Sacra Christl Familia. Bortignoni sc. 4. s. auch No. 194-199.

310) Hi. Familie. Maria und das Kind schlafen, letzteres in der Krippe. Joseph hebt den Schleier des Kindes auf. Gest. von C. Mogalli nach einem Bilde Im Besitz des Grossherzoges von Toskana.

311) Hl. Familie. Gez. von Skotnikoff, gest. von M. Iwanoff, Umrisse, qu. 4. Collection Stroganoff.

312) lii, Familie. Maria sitzend häit das Kind auf dem Schoosse, dabel der kieine Johannes. Die beiden Kinder umarmen sich. Rechts hinten der hi. Joseph. Geschabt von J. Barbié nach einem Bild in eigenem Besitz. (Sonst unbekannt). Foi.

313) Hl. Familie mit dem kl. Johannes. Nach einem Bilde chedem bei Campe in Nürnberg. Umriss. Gest. von F. Fleischmann, kl. 4.

314) Hi. Familie. Maria, Halbfig., hait das Kind. Dabei noch zwel Engel. Il suo figlio Gesù bacia Maria, Ehemals In S. Luigi de' Francesi zu Rom. Das Bild ist von G. C. Procaccini, Gest, von P. Bettelin l. kl. Fol.

315) Hl. Familie. Anonymer Stich, Antonius da Correggio. Dilectus meus mihl et ego Illi. ki Fol

315a) -- Dass. Dilectus meus etc. Dom. Corvi del et sc. kl. Fol. - Dass. Punktirt in Rom von P. Bonato.

Mater amabilis. Fol.

317) Holy Family, J. Young se. 32. A Catal. of the Pictures of Grosvenor House. By J. Young.

London 1821. Fol. 317a) Hl. Famille, dabel der hl. Johannes und ein Engel. Die Köpfe der beiden Figuren blicken über die Schultern der hl. Jungfrau. Radirt. kl.

318) Hl. Jungfrau mit dem Kind. Juxta Exemplar in Aedibus - Jacobi Stanley Comitis de Derby etc. H. Winstanley fecit. kl. Fol.

319) Hl. Jungfrau hält das Christkind, dem der ki. Johannes ein Lamm bringt. Nach dem Bilde im chemal, Kabinet Smith in Engiand, Geschabt von J. Watson, gr. Foi.

- Dass. Gest. von Will. Dickinson 320)

1780. gr. Fol.

321) Hi. Jungfrau, das Kind und Johannes. Hinten eine Grotte. Im Museum zu Madrid. (Wahrscheinlich von einem Schüler oder Nachahmer.) Originalphotogr. von J. Laurent. 1868. Fol.

322) Hl. Jungfrau, Halbfig., das schlafende Kind in lhren Armen unter einer Arkade. Das Bild ist von dem Venezianer Seb. Ricci, der eine Täuschung damit vorhatte. Als Correggio gest, von Nic. Edelinck, Extat Venetiis in Museo D. D. Jacobi Chertemps Galii 1708. gr. Fol.

3231 -- Dass. Von der Gegenselte kopirt von C. Orsolini, Virgo Carmeli Mater Del. ki. Foi.

- Dass. Appo Wagner Venezia C. P. E. 4. 324) -324a) -- Dass. Fr. Previllano sc. Rom 1785. Foi. -- Dass. Gest. von Martin Schedl zu

Salzhurg 1738. gr. Fol. Scheint Kopie nach dem Edelinck'schen

Stich oder doch dieselbe Darstellung zu seln. 326) Hl. Jungfran mit dem Kinde von zwei Engein gekrönt, Seelen aus dem Fegefeuer eriösend. (Fäischlich Correggio benannt.) Anonym. Jetzt nur durch den Stich bekannt.

327) Hi, Jungfrau mit dem Kinde, Jollain excud.

328) Hl. Jungfrau, mit dem Kinde im Arme, in ganzer Figur stehend. Gest. von Rich. Cooper 1763 nach dem Bilde in der ehemal. Sammiung Ormond. gr. Fol.

329) Hl. Jungfran mit dem Kinde an der Brust, dem Engel Früchte bringen. Stahlstich von C. A.

Schwerdgeburth, Oval. 4.

330) Hi. Jungfrau, das Kind auf den Knien, stützt die Linke auf ein Buch. Nach einem Bilde, das sich im 18. Jahrh, im Besitze des Grafen Bertioli zu Parma befand. Mater amabilis. Gest. von

Maurizio de Magistris von Piacenza. 4. 330a) Hl. Jungfrau, aus einem Buche lesend, mit dem Kind, Schwarzk, kl. Foi.

331) Hi. Jungfrau, Halbfig., häit auf ihren Knien das Kind. Der kl. Johannes lässt ihm durch ein



anderes Kind einen Korb mit Biumen bringen. Anonyme Radirung. gr. 8.

332) Mater amabilis. Maria im Profil mit dem Kinde, welches ein Kreuz hält, neben ihm der hl. Johannes, Halbfig, Punktirt von L. Portman,

333) Hl. Jungfrau mit dem Kind, dem sie den Kopf hält, in einer Landschaft sitzend. Prope est justus etc. Drevet excudit. A Paris chez P. Drevet etc. Roy. Fol.

333a) III. Jungfrau mit dem Kind, aus einem Buche auf einem Tische lesend; dabei Johannes. 8.

334) Hl. Jungfrau in einer Landschaft; der kieine Christus nach dem Besthauer gewendet zeigt auf Johannes, welcher den rechten Arm auf die Schulter der Jungfrau legt. Nach einem Bilde in der Sammlung des Sir John Murray in England. Lith. von N. Strixner. Sehr gr. roy. Foi.

335) Ill. Jungfrau, sitzend, mit dem schlafenden Kinde in den Armen. Gest. von Jac. Coelemans, kl. Fol. Im chem. Kabinet Boyer d'Aiguilles zu Aix. Der Text dazu (Paris 1744) schreibt das Bild eher dem franz. Maler Lubin Baugin zu.

335a) Hl. Jungfrau, Halbfig., mit dem Kind, welches sie umarmt und sein Gesicht an ihre Wange drückt. Jos. Patrini sc. gr. Fol. - Dass. Pietro Chigi inc.

336) Hl. Jungfrau, Halbfig., hält das Kind auf einer Brüstung. Sie zieht das Tuch, worauf es sitzt, in die Höhe. Radirt. G. F. Nadl f. 8.

337) Hl. Jungfrau mit dem Kinde. Links oben En-

gel. Radirt von B. Weyss. 4.

338) Hi. Jungfrau, das in der Krippe liegende Christkind anbetend. Gest, von C. H. Rahi 1822. kl. Fol. Nach dem Bilde der ehemal. Galerie Fries. Die Komposition ist wie das Bild der Uffizien, doch ohne Landschaft und mit architekt. Hintergrund: vermuthlich eine Kopie danach.

3384) -- Dass. F. John sc. 8.

338ы) -- Derselbe Gegenstand, ebenfalls mit architekt. Hintergr. und der im Biide zu Florenz nicht sichtbaren einen Hand des Kindes. Ob nach demseiben Biide? Gest, von G. Chasteau, Ovale Einfassung, kl. Fol. 338c) -- Dass. Virgo quem genuit adoravit. Im

Verlage G. Chasteau's, gr. Fol. 339) -- Dass. Ovaie Einfassung. Coypel ex.

kl. 4. s. auch No. 207-214.

340) III. Jungfrau mit dem Kinde, der Madonna mit dem hl. Sebastian ähnlich, Beide sehen herab. Mit der Rechten segnet das Kind, mit der Linken fasst es das Gewand der Mutter. Links unten: Coregiensis I. kl. 4. Diese anonyme Radirung ist fälschlicher Weise dem Corr. seibst zugeschrieben worden. s. No. 165-169.

341) Madonna mit dem bl. Hieronymus. Angebi. Kopie von L. Carracci in der Stafford Galerie. Gest. von J. Scott. Kleines Bi.

342) Hi. Jungfrau mit dem Kind auf dem Schooss am Fusse eines Baumes. Mater divinae gratiae (Wahrscheinlich Motiv aus der Zingsreila). Gest. von A. Zucchino. Fol.

343) Hi. Jungfrau mit dem nackten Kinde, das auf einem Kissen und gestützt auf eine Weltkugei auf ihrem Schoosse sitzt. Gest. von L. Vorsterman, Fol.

344) Hl. Jungfrau mit dem Kind, dabei der hl. Antonius, Gest, von D. Berger 1767 nach einem Bilde der Galerie Sanssouci bei Potsdam. Fol.

345) Hi. Jungfrau, auf der Erde sitzend, umarmt das Kind, Anonyme Radirung, kl. Fol. Katal.

Arctin.

346) Hl. Jungfrau, Halbfig., mit dem Kinde, wei-ches spielend den Finger an den Mund hält. Nach dem Bilde in der ehemaligen Galerie Stoiberg auf Söder gest. von F. Knolle, kl. 4

- Dass. Geschabt von J. G. Huck. 4. 348) - Dass, Geschabt von J. J. Freidhoff

1797. Fol.

349) Hl. Jungfrau mit dem Kinde. Geschabt von J. P. Pichler. Fol. Wir finden auch eine Darstellung »Silence» von Pichier angegeben; ob dies etwa ein Bl. nach der Zingarella sein soll, oder die obige Darstellung, ist uns unbekannt,

350) Hl. Jungfrau, Halbfig., das bekieidete Kind

in den Armen. Anonym.

351) Hl. Jungfrau, Halbfig., von dem Kinde umhalst, Gest, von A. David für den Pater Resta und mit einem Herzen, worüber angto, bezeichnet, was den Namen Correggio andeuten soll. 4.

351a) Hi. Jungfrau vom Kind umarmt. Kaum Halbfigur. Gest, von Aug. Fox. 32. Vielleicht das Bl. No. 77 und die Madonna della Scala darstellend?

351b) Hl. Jungfrau mit dem Kinde, auf einer Erhöhung sitzend. Vier Fngel, wovon zwei Laute spielen, stehen dahinter. Anonym. qu. 4.

352) Maria, mit dem Kinde in einer Giorie, erscheint auf Fürbitte des hl. Jakobus und im Beisein des hl. Hieronymus einem Donator. Münchener Pinakothek, Fälschlich dem Correggio zugeschrieben. La Madonna col divoto. Gest. von P. Bettelini 1818 mit Widmung an Ludwig, Kronprinz (später König) von Bayern. Imp. Fol. - Dass. Lith, von H. Kohler, Roy, Fol.

s. auch No. 415.

354) Hl. Jungfrau mit dem Kind unter einem Palmbaum sitzend. Rechts die bl. Lucia, links die hl. Magdalena. Nach G. Giaroli's Zeichnung gest, von G. Asioli, Quadro dipinto da Antonio Allegri - In Albinea, per quella Chiesa. kl. Fol. In: Venturi, Storia di Scandiano 1822.

355) Hl. Jungfrau mit dem Kinde, hl. Johannes, hl. Michael und hl. Christoph. In den Uffizien. (Fälschlich Gorreggio benannt.) Gest. von Fr. Ant. Lorenzini. gr. Fol.

Dass. Photogr. von Alinari, Florenz 1869. Fol.

357) Madonna des Bettinelli. III. Jungfrau mit dem Kind, der hl. Anna und einem Mönche, Gest, von Jak. Frey d. J. 1787. Mit Dedikation des Stechers an die Brüder Xaverio und Gaetano Bettineili. Angeblich Jugendwerk Correggio's. 358) L'Amour maternel. Madonna mit dem Kinde.

Gest, von A. Bonaidi, Oval. Fol.

359) Das Jesuskind und der kl. Johannes umarmen sich. Friendship. Gest. in Rothsteinmanier von R. Menageot, Rund.

Kommt auch schwarz gedruckt vor.

360) Das Jesuskind und der ki. Johannes umarmen sich. Brustbilder, Gest, von C. Rahl nach dem Bild vormais beim Grafen Fries in Wien, qu. 4. 361) Vermäjung der hl. Katharina. Von einem Schü-

ler Correggio's. In der Galerie der Ermi-

tage zu St. Petersburg. Gest. von P. E. Moltte. Aus der Galerio des Grafen Brühl, dem es der Horzog Franz III. von Modena geschenkt hatte. Fol.

362) Vermätung der hl. Katharina. Lith. von H. Robillard. Fol. In: Gaierio Imp. de l'Ermitage lith. par des Artistes franç, sous la direction de E. Huot. 2 Voil. St. Petersb. 1545.

47. Fol.

363) Vermälung der hl. Katharina. Halbfig. Das Christkind häit einen Palmzweig, Der hl. Joseph erhebt einen Vorhang hinter dem Kopfe Maria's. Cum palma ad Regna pervenit. gr. 4.

- 364) Vermälung der hl. Katharina. Radirt von Angelika Kauffmann. Publ. Oct. 1st. 1780. gr. qu. S. Die Komposition entsprleht der des ächten Bildes in Neapel, doch findon sich einzelne Verschiedenheiten. Unbekannt, wonach das Bl. ausseführt ist.
- 364a) Vermälung der hl. Katharina. Stafford Galerie. Correggio, Copy by L. Caracci, By John Scott. 8.
- 364b) Dass. Peint par L. Carrache. Gravé par F. Gulbort. 4.
- 365) Vermälung der hi. Katharina. Gallery of the Earl of Dudley, photogr. by Caldesl, Bianford and Co. London 1862. No. 49.

366) Vermälung der hl. Katharina. Nach einer alten Kopie des Neapolitaner Bildes in eigenem Besitze radirt von Gio. Battista Mercati. Mit Dedik. an Lelio Guidiccioni und dreizeiliger italien. Unterschrift: bl. affette — In Roma 1620s. Roma

1620. kl. Fol. B. 3.

s. auch No. 225—230. 531. 532. 366 a) Vermälung der hi. Katharina »en fig. entières

dans un grand paysage pour Thèse, chez Chateau & ensuite chez Chercaus. So Heineken. 367) Vermäiung der hl. Katharina. Gost, von L. Cromonosi. Nach dom Gemälde im Kapitol zu Rom, welches Kopie des Bildes im Louvre

zu Rom, welches Kopie des Bildes im Louvre ist. Fol. Für die Descrizione del Campidoglio da P. Righetti. Rom 1833—36.

368) Vermälung der hl. Katharina. Gest. von Apolloni. Fol. Wonach dies Bi. gestochen, ist uns unbekannt.

368a) Vermälung der hl. Katharina. H. Sinzenich feet. Das Kind hält den Ring neben der Nase des Heiligen, welcher auf der linken Seite sitzt. Zwei Engel schwoben in der Nähe, hinter

der hl. Jungfrau. s. auch No. 215-230.

369) Fluch nach Aegypten. Landschaft. Maria, auf dem Esel sitzend, beobachtet eino Mutter mit zwei Kindern sitzend, weiche eines der Kinder zu schenken im Begriffe ist und mit der Linken hätt. Dabei ein sitzender Krieger. Radirt von Teresa del Pö nach Giac, del Pö's Zeichnung. Mit Dedikation Toresa's an den Marchese del Carpio 1686, dem das Bild gehörto. Dasselbe ist jetzt verschollen. Roy, qu. Fol.

370) Flucht nach Aegypten. Maria mit dem Kind auf einem Esel. Dahintor Joseph. Ein Engel zeigt den Weg. Lithogr. A. Corcgio pinx: F.

Piiotj del: Rund. Fol.

371) Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Die Madonna kleidet das auf ihren Knien sitzende Kind an, dem Joseph Datteln reicht, Jetzt bel G, B. Bianconi zu Bologna. Gost. von D. Aspar mit Dedik. an den Grafen Wilzeck 1781. Fol.

372) Ruho auf der Flucht nach Aegypten. Farbig von E. G a u t i e r d 'A g o t y. Repos etc. Mit Dedik. an den näml. Grafen. Fol.

372a) Ruhe auf der Flucht. Der Madonna della Scodella ähnlich, Lith, von Lady de Ross, gr. 4.

s. auch No. 137-143.

373) Ruhe auf der Fiucht. Nach einer Kopie der Madenna del coniglio oder Zingarella im Besitz des Fürsten Albani geschabt von V. D. Prelsler Norib. fe. et ex. 1761, gr. Fol.

373a) Ruho auf der Flucht. Jungfrau mit dem Kinde

unter einem Palmbaumo ruhend. Wahrscheinlich nach einer veränderten Kopie der Zingarella. Gest. von Ravenet. Fol. s. auch No. 177-193.

374) Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Dabei der hl. Franziskus. In den Uffnzien zu Florenz. Bloss Koplo nach einem jetzt verlorenen Biide. Gest. von P. Drevet.

gr. Fol.

375) — Dass. Gest. von H. Guttenberg nach
 Wicar's Zeichnung. Collection Wicar. gr. 4.
 375a) — Dass. Umgekehrt, der Mönch zur Roch-

ten. Lasinio filius sc. kl. 4. In: Reale Galleria di Firenze (Firenze 1827 f.). 376) — Dass. Originalphotogr. von Alinari. Flo-

776) — Dass. Originalphotogr. von Alinari. Flo renz 1869, Fol.

377) Dor hl. Joseph von dem Engel aufgefordert aus Aegypten zu ziehen. Dabei noch ein Engel. Diese Itadirung in kl. qu. Fol. hat koine Bezeichnung; Zani II. vr. 60 fand indessen auf einom Explr. mit Tinto geschrieben: Opera prima di A. Aliegri da Correggio.

378) Ill. Joseph, Halbfig., das Jesuskind in den Armen haltend. Geschabt von F. Smith. gr. 4.

379) — Dass. Punktirt von F. John. kl. Fol.
389) Verkleinerte Kopie. C. Rahl sc. S.
381) Das Christkind auf dem Kreuze schlafend,

darüber vier Engelsköpfe. Gost. von J. G. Saltor. qu. Foi.

382) Christus im Garten Getheemane vor dem Engel. Alte Kopie nach dem Bilde beim Herzog von Weilington, aber ohne die Apostel. Vom Herzog Franz III. von Modena dem Grafen Brühl geschenkt, später in der Ermitage zu St. Petorsburg. Gest. von P. E. Moltte. Foi.

352a) — Dass. Vermuthlich nach demselben Bilde, Mit Umrahmung und deutschen u. lat. Versen.

Ph. Andr. Kllian exc. A. V. 8.

383) Christus Im Garten Gethsemane. Nach einer Kople des Bildes beim Herzog von Wellington, gest. von D. Cunego.

384) — Dass. Christ praying In the garden. Nach einer andern Kople in der Nationalgal. zu London. Y oung se. qu. 4. Catal. de la Collection de Tableaux de J. J. Angerstein, par J. Young. Londres 1823. Fol.

s. auch No. 231-232c.

385) Christus im Garten Gethsemane. Derselbe Vorwurf, aber in anderer Welso. Vorn dio Apostel. Nach einem Biide bei G. Fairholme Esq<sup>7e</sup>, geschabt von Sam. Cousins 1832. gr. Foi.

386) Christus am Oelberg. Sie non potulstls una hora vigliaro mecum? Gest. von C. Dellarocca. gr. qu. Fol.

386a) Ecce Homo. Christus, Brustb., eino Geissel in den Händen. Aehnl. dem Bildo in der Münchener Pinakothek. J. J. Sartor fec. 8.

387) Pletà (oder Kreuzabnahme). Kople nach dem

Bilde im Museum zu Parma. Im Museum zu Madrid. Originalphotogr. von J. Laurent. 1868. Fol.

s, auch No. 170-172, 543, 544,

388) Pietà. Maria in Ohnmacht. Dabel Magdalena, der weinende Johannes und Jos. von Arimathia, der den Leichnam mit dem rechten Arm hält. Halbfig. Anonyme Radirung, falschlich manchmal dem Correggio zugeschrieben. 4.

388a) Pietà. Christus bis an's Knie in einer Graburne; ein älterer bekleideter Engel und ein füngerer unbekieldeter stützen ihn. Gasparo Massl

sc. kl. Fol.

389) Grablegung Christi. Gest. von P. Fontana. 390) Christus als Gartner vor Maria Magdalena. Gest. von J. B. Patas nach einem Bilde der Galerie Orleans (ähnilche Darsteilung im Madrider Museum); wahrscheinilch alte Kopie des verlorenen Originales, das sich zu Vasari's Zeiten im Besitze der Ercoiani zu Bologna befand.

391) Christus als Gartner vor Magdalena. Originalphotogr. nach dem Bilde im Madrider Museum

von J. Laurent, 1868. Fol.

391a) Der fliehende Jüngling auf dem Oelberge. Nach einer Kopie des verschollenen Originals gest, von Couché.

392) Christus mit Dornen gekrönt. Gest. von J. J. Freidhoff.

393) Christuskopf (das Kreuz tragend). Gest. von J. Krepp, gez. von S. v. Perger. 4. K. k. Bildergalerie im Belvedere 1821-28. 4. - Dass. P. Gleditsch sc. 1824. Fol.

394) Das Christuskind, Kopf. Galerlo des Earl von Dudley, photogr. von Caldesi, Blanford u. Co. No. 47, 1869.

- 395) Das Schweisstuch der hl. Veronika mit dem dornengekrönten Antiitz Christl. Berliner Museum. (Fälschlich Correggio benannt). Lith. von P. Rohrbach. qu. Fol. Berlin 1858.
  - Dass. Geschabt von G. Lüderitz. qu. Fol. Berlin 1858.
- 397) ---- Dass. Geschabt von H. Dröhmer. qu. Fol.

- Dass, Photogr. nach dem Original, Ber-397a) -lln, Phot. Gesellsch. 1868. Fol.

398) Salvator Mundl. Christus mit ausgebreiteten

Armen auf Wolken sitzend. Ringsum Engelsgloric. Gest. von G. Guadagnini. gr. Fol.

- Dass. Gest. von G. Asioli 1816, den Mitbürgern von Correggio gewidmet. Nach dem Bilde im Vatikan, das nicht ächt, sondern höchstens Kopie ist. (Bekannt auch unter dem Namen Umanità di Cristo oder Salvatore sull' Iride). 4. 400) Engelsköpfe. Gest. von Fr. John.

401-402) Zwei Bil. mit Engeln. Gest. von C. II.

Rahl, ki. Fol. 403) Zwei Engeisköpfe. Galerie des Earl von Dud-

ley, photogr. von Caldesi, Bianford u. Co. No. 46.

403a) Johannes der Täufer, bios der Kopf. Mezzotinto, R. Earlom fect, 1771, Fol.

404) Johannes der Täufer an einem Felsen sitzend. Ego sum vox etc. Gest. von W. Hollar 1642 ex Coll. Arundeliana, 4. P. 167.

405) Johannes der Täufer. Gest. von C. Colombini. Nach elnem angobl. Original, das der Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

eine Seitenflügei des für S. Maria della Misericordia gemalten Triptychons gewesen sein soll, bei Bianconi zu Bologna (s. die Werke b) No. 11).

406) S. Giovanni Battista. Gest. von M. E. Klug. 407) Hl. Johannes der Täufer als Kind mit dem Lamm. Gest. von G. Fabbri nach P. A. No-

velli's Zeichnung 4.

407a) Johannes der Täufer stehend. Ohne Namen des Stechers.

408) III. Johannes der Täufer auf Wolken knieend, von Engeln umgeben. Gemälde von Annib. Caracel, nach einer Zeichnung Correggio's ausgeführt. Gest. von Fr. Ant. Lorenzini nach Fr. Petrucci's Zeichnung. Foi.

409) St. John Bapt. Young sc. 4. In: Young, Pictures at Leigh Court near Bristol, London 1822. Fol.

409a) Johannes, Evang., auf Wolken, von Engeln unterstützt. Cople d'après le Corrège par R. 1822. Lithogr. Foi.

410) Der kleine Johannes Evangel, schlafend. Nach einem Bild im Kabinet Paignon - Dijonval, geschabt von R. Earlom. gr. Fol.

411) Der hi. Sebastian von den Frauen gepflegt. Anonymer Stich.

412) Der hl. Sebastian. Gest, von M. Aubert. Fol. 412 a) Der hl. Sebastian an dle Saule gebunden. Gest. von J. Troyen. Ehemals in der aiten

Brüsseler Galerie. gr. 8. - Dass. Gest. von J. Krepp, gez. von 413) -S. v. Perger. 4. K. k. Bildergalerie im Belve-

dere. 1821-29. 4.

414) III. Hieronymus, auf der Erde liegend, in Betrachtung des über ihm befindlichen Kruzifixes, Anonymer Stich.

415) Der hl. Hieronymus. Figur aus der Maria mit dem Kinde etc. (Madonna col divoto) der Münchener Pinakothek. Fälschlich dem Correggio zugeschrieben. Radirt von R. v. Langer 1818. kl. 4.

s. auch No. 352.

416) Die Marter des hl. Placidus. Kople nach dem Bilde zu Parma, Im Madrider Museum, Originalphotogr. von J. Laurent. s. auch No. 174-176.

417) Der Tod des hl. Franziskus. Gest. von Zach.

Prévost. Roy. Fol. Für die Galerie Aguado. Paris (1840). 418) The Death of S. Francis. Young sc. 16.

Pictures at Leigh Court.

419) Büssende Magdalena, Hüftbild, hinter ihr ein Engel mit dem Salbgefäss, Früher Im k. k. Belvedere dem Correggio zugeschrieben. Aus seiner Schule, Gest. von J. Troyen, Teniers' Brüsseler Galeriewerk. gr. 4.

420) Büssende Magdalena, Hüftbild, hinter ihr ein Engel mit dem Salbgefäss. Dem vorigen ähnlich, doch mit Verschiedenheiten. Geschabt von J. Mannl (auf dem Bi. selbst steht Mannl).

421) Hi. Magdalena. Halbfig. Kopie des Dresdener Bildes, chemals in der Galerie des Esq. H. Seton, gest. von R. Strange 1780. Oval. Fol.

421a) Hi. Magdalena. Wie das vorige, aber umgekehrt. Gest. von Fil. Caporali. 4. 422) Hi. Magdalena, Gest. von D. Cunego, Fol.

423) Hi. Magdalena, Kople nach dem Dresdener Bild. Galerie des Earl von Dudley, photogr. von Caldesl, Bianford u. Co. No. 48, 1869.

s. auch No. 243-264a. No. 578.

424) Hl. Magdalena von Engeln gen Himmel getragen. Punktirt von F. John. 8.

425) Hi. Magdalena, Brustb., vor einem Kruzifix weinend. Aus der Galerie Orléans. Gest, von Ch. Guérin. In dem Galeriewerk des Palais Royal. 4.

426) Hi. Magdalena schlummernd, das Kreuz in der Hand. Dilexit multum. Gest. von F. Anderloni nach Garavaglia's Zeichnung.

Oval. gr. 4.
426a) — Dass. Nach L. Zannettini's Zeichn. gest.
von P. Ghigi. Fol.

426b) — Dass. Lawzedelly del. Lithogr, Oval.

426c) - Dass. F. Dirnbacher sct. 1824. 8.

427) Hl. Magdalena mit thränenvollem Blick zum Himmel sehend. Brustb. Gest. von A. B. Desnoyers. Oval kl. Fol. In dessen Recueild Estampes etc. Paris 1521.

427a) Hl. Magdalena. Das Gemälde bei Thomas Hope in Amsterdam. Joan. Brunetti Raven. sc. Roma 1792. Fol.

428) Susanna. Gest. von A. L. Krüger.

429) Susanne au Bain. Tiré du Cabinet de sa Maj. A Rosenstein près Stuttgart. Fälschlich dem C. zugeschrieben. Gest. von J. C. Thevenin. gr. qu. Fol.

430) III. Katharina in einem Bucho lesend. Halbfig., hinter einer Brustwehr. Nach dem Bild zu Windsor. Ant. Coreglo delin. A. Blooteling ex. Von Blooteling selbst gest. Schwarzk. 4. Wessely 67.

431) — Dass. Geschabt von P. Schenk. Ohne Brustwehr, aber mit einem Vorhang zur

Linken.

- 432) Dass. Geschabt von J. Smith. 1684. 4.
  433) Dass. In Farbenmanier von J. Ch. Le
  Blond. Mit dem Vorhaug, aber ohne Heiligenschein, der bei No. 430 rund und
  gross, bei No. 431 oval und kieiner ist. Fol.
  - Chel sc. Fol.
- 433b) Dass. R. Williams sc. et exc. Schwarzk. 4.
- 433c) Hi. Agnes und hl. Katharina. Zwei Köpfe in Lebrun's Galeriewerk. I. No. 6.
  434) Hi. Potentiana, sie drückt einen Schwamm aus.
- Halbfig. P. Ferdinand exc. 4. 435) Hl. Agnes, Halbfig. Gest. von E. Claire Tournay, Gemalin von N. H. Tardien. 4.
- 435a) Dass. Grösser, aber ohne das Lamm. Man sieht mehr von dem Stuhle. 4. (Dieselbe Komposition als Bild von C. Maratti, von M. Pitteri gest.)

## B. Mythologische und allegorische Darstellungen.

436) Jupiter, in Gestalt einer Wolke, umarmt die Jo. Im Berliner Museum. Kopie nach dem ächten Bilde, das sich im Belvedere zu Wien befindet. Gest. nach P. de' Pietri's Zeichnung von G. Duchange 1705, gr. Fol.

Die Nachtheiten wurden später mit Draperie verhüllt; der Stecher verdarb endlich die ganze Platte.

437) — Dass. Chez De Poiiiy h la belle Image. Oval. Kieines punkt. Bl, Vermuthlich bloss Kopie nach Duchange, 438) Jupiter, in Gestalt einer Wolke, umarmt die Jo. Gest. von Et. Desrochers. kl. Fol. 438a) — Dass. Cl. Duflos ex. 16.

439) — Dass. Geschabt von J. Johnson 1743.

- 440) Dass. Goschabt von J. Tinney. kl. Fol.
   441) Dass. Farbig gest. von E. Gautier-d'Agoty. gr. Fol. Dieser Stich ist biswéllen falschlich dem Le Blond zugeschrie-
- ben worden.
  441a) Dass. In Farben von Le Blond.
  Bloss die Köpfe. 4.
- 442) Dass. Punktirt von H. Kramer. Fol.
- 443) Dass. Gest. von H. Dröhmer. Mezzotinto. Rund. gr. Fol.
- 444) Dass. Photogr. im Verlage der Berliner Photogr. Gesellschaft nach dem Originale. 1869. Fol.
- 445) Dass. Gest. von W. Witthöft. Bloss die Köpfe. Medaillon. kl. Fol.
- 446) Dass, Bloss die beiden Köpfe. Lithogr. v. Fr. Jentzen. gr. Fol. In der von M. Simion herausgegebenen Preuss. Gomaldegaler in Steindruck. Berlin 1840—45.
  g. auch No. 265—267. 593.
- 447) Die Gespielinnen der Leda. Ein Mädchen, das
  die Liebkosung eines Schwanes abwehrt,
  und eine, die einem davonfliegenden Schwan
  nachsieht. Aus dem Bilde der Leda. Nach
  dem Bild im Kabinet des Fürsten Colonna
  zu Bom gest. von C. Porporati, gr. Fol.
  4743 Dass. Kopie mit einem Adler, der den
  Schwan verfolgt, gest. von igs. Pavon. gr. Fol.
  4475) Dass. Diana nelf! usefr dal Bagno. Die

447b) — Dass. Diana nell' uscir dal Bagno. Die Hälfte einer einzigen Figur. Raf. di Stafno sc. C. Porporati dir.

s. auch No. 277-285.

- 448) Apollo und Marsyas im Wettkampfe, die Niederlage des Marsyas und seine Bestrafung. Gest, von G. Sanuti nach dem Bilde. das bis vor Kurzem im Besitze des Herzogs Litta zu Mailand war. Auf der Flagge des Speeres Minerva's die Widmung des Stechers vom 18. Juli 1562 an Alfons II. von Ferrara. Das Gemälde war zum Klavierdeckel bestimmt. Um die leeren Stellen im Stiche auszufüllen, wurden oben an der einen Seite die 9 Musen aus Rafael's Parnass (Ex Parnasi Raphaelis pictura, nt vacuum impleretur), auf der andern der Markusplatz von Venedig beigefügt. In einer Ecke: Apollinis et Marsiae en clariss, pictoris Antonii de Corriggio pictura. In der Grösse des Gemäldes, das dem Correggio fälschlich zugeschrieben wird. In 3 Bll.; jedes gr. Fol.
- 448a) Dass. G. Zancon dis. et inc. qu. 8. s. auch No. 602.
- 449) Diana schlafend. Diane au lit. Das Motiv dem Bilde der Danae der Galerie Borghese mit Veränderung entnommen. Gest. von D. D. Sornique. Gleiche Grösse wie Duchange's Danae No. 268.
- 450) Diane à sa toilette. Das Motiv der Leda im Berliner Museum entnommen, Jedoch mit Veränderungen. Gest. von D. D. Sornique. Gleiche Grösse wie Duchange's Stich.
- 451) Diana unter ihren Nymphen die Kaliisto verstossend. Nur durch den Stich bekannt. Gest. von Dirk Matham.

452) Venus in einer Landschaft stehend, das Gewand ablegend, wobei ihr Amor behülflich. Anonymes Schwarzkunstbl. gr. Fol.

452a) Venus und Amor schlafend. Venus ist sehr verkürzt, Amor lehnt sich auf ihre Schulter. Punktirtes, Mezzetinto ähnl. anon. Bl. gr. 4.

453) Nackte Vonus auf dem Lager, Amor schwebt über ihr. Anonyme Radirung. Bez. A: da: Corregio: qu. Fol.

454) Yenus und Amor, der hinter ihr stoht, sie liebkost und mit einem Pfelle droht. Dum blanditur fallit. Wer falt der Liobe etc. Gest. von J. W. Heckenauer. kl. Fol.

455) Venus auf einer von zwei Tauben gezogenen Muschol auf dem Meore fahrend. Dabei drei Amoren. Geschabt von J. 8m i th 1701 nach einem Bilde im Bealtz des Marquls Normanby. gr. Fol.

455a) Venus, nackt, schlafend. Allegri Corregio. Schlechte Radir. qu. 4.

- 456) Geburt der Venus. Vonus in einer Muschel auf elnem Tuche liegend, von einer Nympho, einem Amor und sechs Meergöttern umgeben, deren einer sie bekränzt, Rechts unten: A. Coregio f. qu. 4. Diose leichte Radirung wurde irrthümlich dom Correggio zugeschrieben; wir bezweiseln, ob die elngestochene Bezeichnung sich auf früheren Exempl. findo. Nagler, Monogr. I. No. 2187 sagt, dies Bl. sei eine gegenseltige Kopie nach elnom anonymen Bl., und spricht noch von einer andern C (verkohrt) A bezeichneten Kopie. Die Bezeichnung dürfte wol erst in betrügerischer Absicht in die Platte gestochen worden seln, um diese als eigenhandige Radirung Correggio's auszugeben.
- 457) — Dass. Von der Gegenseite. Kopirt. qu. 4. 457a) Venus im Bade. Dans la Gallerio de sa Maj.
- le Rol de Prusse. Gest. von A. L. Krüger. kl. Fol.
  458) Venus mit dem schlafenden Amor und zwei
- Llobesgöttern. Punktirt von C. H. Pfelffer nach dem Bilde der Liechtensteln'schen Galerie zu Wien, kl. Fol.
- 459) Dass. Geschabt von J. Pichier. gr. Fol. 459a) — Dass. Gest. von Knight und Bartolozzl. Fol.

460) Venus und Amor. Gest. von Fr. John.

- 461) Amor greift nach dem Bogen, den ihm Venus genommen hat. Ein Satyr belauscht sie. L'Amour desarmé. Gest. von Ch. Guér in nach einem Bilde ehemals bei Mayer in Strassburg. gr. Fol.
- 461a) —— Derselbe Gegenstand. Nach demselben? Johannet frères. Paris. kl. Fol.
- 462) Derselbe Gegenstand. Gest. von Gugl. Morghen.
- 462a) Derselbe Gegenstand. Venere e Amore, Tom\*o, Todeschini Veronese dis. edinc. in Roma. Oval. Fol.
- 462b) Derselbe Gegenstand, J. G. Janota sc. kl. Fol.
- 462c) --- Dass, Mezzotinto ohne Namen des Stechers, Englischer Stich, Fol.
- 463) Venus liebkost den Amor. Lith. von Kramp. Fol.

- 464) Venus und Amor. Lith. von Groved on. Fei. 465) Freudenfest des Liebesgottes. Nach oinem Bilde, das 1775 bel den Gebrüdern Ganucel war (Murr, Journal I. 53). Gest. von Tom. Arrigohetti. Fälschlieh Corr. zugeschrieben. Roy. Fel.
- 466) Amor wird von Merkur Leson golohrt. Dabel Venus. Alte Kople des Bildes in der Nationalgalorie zu London, welcho in die Sammlung Orleans aus dem Kablnet der Königin von Schweden kam. Gest. von G. R. Le Villain, Fol.

466a) — Derselbe Gegenstand, F. John sc. 8,

- 467) Amor lesend. Kople nach dem Amor des Bildes der Nationalgalerie in der Münchoner Pinakothek. Punktirt von Amalla B a a d e r. Oval. Fol.
- 467a) Dorselbe Gegenstand. Rad. von L. E. Grimm. 8.

s. auch No. 298-299a.

- 465) Amor den Bogen schnitzend. Dem Correggio falschlich zugeschrieben. Das Bild (das eigentl. Original im Wiener Belvedere) ist von Parmegianino, Gest. von Fr. Van den Steon nach N. Van Hoy's Zoichnung, gr. Fol.
- 469) Dass. Punktirt von F. Bartolozzi nach M. Benedettl's Zelchnung. Publ. March 1st. 1785. Fol.
- 470) Dass. Gest. von P. Gleditsch. gr. Fol. 471) — Dass. Cl. Kohl sc. Viennao 1803. 8.
- 472) Dieselbe Darstellung. Gest. von E. Gau-
- tior-d'Agoty in Farbenmanier. Fol.
   Diesolbe Darstellung. Gest. von Ferd.
   Gregorinach Tom. Arrighetti's Zelchnung. Nach dem Bilde ehemals im Besitz
- der Familie Cerretani zu Siena. 1688. Fol. 473a) Dieselbe Darstellung. Tom. Piroll sc. Fol.
- 474) Ein grosser gefügelter Amor mit Pfeil und Bogen In einer Landschaft, Im Hintergrunde zwel andere Figuren. Gest. von Gaet. Vascollini 1774 nach Tom. Arrighetti's Zeichnung. Das Bild war bei den Gebrüdern Ganucci, gr. Fol.
- 475) Amor seinen Pfeil abschlessend. Ganze Figur. Geschabt von J. P. Pichler. 1794. Das Gemäldo damals im Besitze des Herrn J. Lemmer In Wien. Fol.
- 475a) Amor als Lautenspieler. Halbe Fig. Rahl sc. Prag bei J. M. Berra, qu. 4.
- 475b) Dass. Marie Czern (Czernln?) f. Radirt. qu. 4.
- 476) Amor auf elnem Kissen sitzend, mit Bogen u. Pfeilen. Gost. von F. John, 8,
- 476 a) Amor. Young sc. 16. Pictures at Leigh Court.
- 477) Vier Amoren, die Ihre Pfeilo an einem grossen Wetzstein schärfen. Radirt von Jos. Flacher 1802. Nach einem Bild In dor Galerio Czernin zu Wien, im Katalog der sobolognesischen Schulebeigomessen. Achtecklg. kl. qu. Fol.
- 477a) Zwol Amorenköpfe. Gest. von C. Rahl nach einem Bilde beim Grafen Fries.
- 478—480) 3 Bil. Studien von vier Amorenköpfen, wovon zwel auf einer Platte. 3 Bll. Radirt von Denon. S. u. 12. Ob nach Zeichnungen?
- 461) Kopf oines niederblickenden Fauns. Nsch dem falschlich Correggio zugeschriebenen Bilde der Münchener Pinakothek. Lith. von F. Piloty, gr. Fol.

- 482) Ghismonda über dem Herzen ihres gemordeten Geliebten weinend. Halbfig. (Nach einer Novelle des Boccacio.) Geschabt von J. Mc. Ardell nach einem Bilde ehemals in der Sammlung der Lady Schaub. Fol. Dies ist eine Wiederholung des Bildes von Furni im Belvedere zu Wien, welches dort die hl. Magdalena betitelt wird.
  - 483) - Dass. Gegenseitige Kopie nach Mac Ardell's Bl. von J. L. Marchand. 1719. gr. 4.

484) - Dass. Snrugue ex. 1719. Fol.

485) — Dass. Gest. von D. Cunego zu Berlin 1786 nach Cunlngham's Zeichnung.

- 486) Charitas. Mutter mit drel nackten Kindern. Dieses Bild wurde Correggio f\u00e4ischlich zugeschrieben; es ist von Ignaz Unterberger. Gest. von lt. Morg hen. 1795. Pulchriores Charitum etc. gr. Fol.
- 487) Charitas. Les soins maternels. Punktirt von J. Thouvenin. gr. Fol.
- 458) Charitas. Pulchriores Charitum etc. F. Grandi sculp. J. Pavon direxit. gr. Fol.
- 488a) Charitas. Brustb. Artiste's benevolent friend. Stahlstich von C. Armstrong 1821, 8.
- 488b) Charitas. Gruppe von Köpfen, zugefügt auch Gewänder. Von einem englischen Künstler punktirt. Rund. 8.
- 459) Næckte Zauberin einen Spiegel haltend, worin eine Taube nach ihrem Spiegelbilde piekt. Rechta Fenster, wodurch ein bewafineter Mann sichtbar wird, dem ein fliegender Amor den Weg zu zeigen scheint. Gest. von T. Van Kessel. Aus D. Teniers' Kupferwerk der Brüsseler Galorie, kl. Fol.
- 490) Zauberin mit Amor, der oben links fliegt, sprechend und in die Perne deutend. Rechts unten schläft ein bärtiger Mann, über ihm ein Stern, dabei zwei grosse Pfelle und ein Helm. Am Boden ein Zauberkreis. Gest. von Quirin Boel. Aus Teniers Werk der Brüsseler Galerie. Gegerstück. kl. Fol.
- 491) Eine stehende weibliche Figur, welcher eine andere knieende eine Schale reicht. Gest. von H. van der Borcht. 4.

## C. Bildnisse und andere Darstellungen.

- 492) Bildniss einer sitzenden Dame im Lehnstuhle. Nach dem Bildniss ehemals im Kabinet de Reynst und in dem Kupferstichwerk von demeelben, gest. von P. Holsteyn. Fol. Man findet Abdrücke nit dem Namen Correggio's; das Bild sig-fedeh von Giulio Romano und stellt nach Heineken die Markgräßn lasbella von Este vor, Gemalin des Franz Gonzaga von Mantua.
- 493) Bildniss des Gelehrten G. B. Lombardi (?), gewöhnlich Bildniss des Arztes genannt, mit einem Buch. Galerie zu Dresden. Nicht von Correggio. Gest. von P. Tanjé 1754 nach Ch. Hutin's Zeichnung. Fol. Im Dresdener Galeriewerk von 1753.
- 494) Le Duc Valentin. Halbfig. Hinten Landschaft, links ein Thurm. Dequeauviller fils Sculp. 4.
- 495) Bildniss des Andrea Odoni. In der Galerie zu Hamptoncourt. Von L. Lotto 1527 gemalt. Das Bild war früher im Kabinet de Reynst und ist als Correggio von Corn. Visscher gestochen. qu. Fol. Vergi. Wüssin, Corn. Visscher 1865.

Anm. 11 u. 17. Man pfiegt das Bl. wegen der Skuipturen etc. den »Antiquar» zu nennen.

496) Angebliches Bildniss des Mantegna, von einer Gruppe von drei Engeln emporgehalten. Nach dem Gemälde in dem Trojanischen Staal des herzoel. Palastes zu Mantus. Angeblich nach Mantegna's Erfindung von dessen simparegriabile scolare Correggios ausgeführt. G. Davild del. e. f. Vom Grafen Jac. Durazzo dem Fürsten Kaunltz gewidmet.

497) Angebliches Bildniss des Arcolano Armafodrito. Arcolano Armafodrito, fatto da Coreglo la Istessa Diulnita. W: Hollar feett, Aº, 1650, Ex Collectione Joannis & Jacobi van Verle. kl. Fol. Parthey 1345.

497a) Junger Hirt, eine Hirtenpfeise ansetzend.

Anonym, ND bezeichnet.
498) Büste eines jungen Mädchens mit einem Kreuze am Halse. Geschabt von W. Dicklnson, kl. Fol.

499) Head of a Virgin. Young sc. 16. Pictures at Leigh Court. Dass. wle das vorige?

500) Büste eines jungen Mädchens mit orientalischem Kopfputz. Geschabt von Th. Watson. Fol. Möglicherweise dasselbe vorstellend, wie die vorigen.

501) Brustbild eines Jünglings (hl. Johannes der Täufer?). In der Galerie Pitti. R. Bonajuti dis. C. Artarlainc. 4. In: La Galleria Pitti von Bardi.

Artarla inc. 4. In: La Galleria Pitti von Bardi. 502) Zwei Mädchen und eine Alte. Radirt von E.

d'Alton. 4.

503) Das Kind mit der Schreibtafel. Halbfig. Engraved in the School of Morghen. Titelbl. zu den Select Works of Engravings under the Direction of Will. Buchanan. kl. Fol.

503a) 2 Bll. Köpfestudien. Young sc. 4. Coll. Angerstein.

503b) Zwei Köpfe, ein junger und ein alter. Lithographie. gr. qu. 4.

504) Ein lachender Frauenkopf. Geschabt von L. Cossln. 8.

505) Zwei beladene Maulesel; elner von einem Manne geführt, neben welchem ein Bauer geht. Nach dem Bilde (angebl. Wirthshausschild), das sich früher in der Galerie Orleans befand, jetzt in der Galerie Stärford. Gost. von J. Goue hé. gr. qu. 4. 1m Galeriewerk des Palals Royal.

505a) - Dass. Gegenseit. Kopie von J. Wright. 8.

#### IV. Nach Zeichnungen.

Diese sind sämmtlich ohne genügende Beglaubigung und der Mehrzahl nach jedenfalls unächt,

506) Gott Vater schwebend und zwei Cherubim. Feder. Gest. von P. Lelu. Oval. qu. 4. In: Choix de Dessins de la Collection de Mr. de Saint-Morys gravé en Imitation des Originaux faisant à présent Partie du Musée national. No. 63. Oval. 4.

507) Gott Vater schwebend mit acht Engeln und Cherubim. Bister. kl. qu. Fol. ln: Saint-Morys, Choix de Dessins. No. 64.

508) Hl. Jungfrau, zu einer Verkündigung. Phetogr. von A. Braun in Dornach nach einer Handzeichnung der Ambrosiana in Maiiand.

508a) Geburt Christi. Entwurf zur »Nacht» (Dresden). Im British Museum. Photogr. von der Autotype Company in Carbon Photography, London, 1869. 509) Anbetung der Hirten. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn, im Besitze des Grossh. von Welmar, 1868.

510) Hl. Jungfrau und das Kind. Photogr. von A Braun nach einer Handzeichn. im Besitze des

Grossh, von Weimar.

510a) Hl. Jungfrau mit dem Kinde. Feder und Bister. Im British Museum. Photogr, von der Autotype Company in Carbon Photography. London. 1569

510b) Hl. Jungfrau und Kind in Haibrund. Rothstein. Im British Museum. Photogr. von der

Autotype Company etc. London.

511) Hl. Familie. Dabei noch Elisabeth und der kl. Johannes. Helldunkel von drel Platten. Nach einer Zeichnung, die nach Mariette von Dosso sein könnte. Im zweiten Druck bez.: Antonlo da Correggio, woran nicht zu denken. Vergl. B. XII. nr. 18, and Anleitung zur Kupferstichkunde H. 69.

512) Studium für eine hl. Familie. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichnung in der Al-

bertina zu Wien. 1868. Fol.

513) Hl. Jungfrau sitzend mit dem Kind. Photogr. von A. Braun nach einer Handz, im Louvre. Foi.

514) III. Jungfrau, Halbfig., mit dem auf ihrem Schooße stehenden Kind, Haec virgo ilia. Gest. von D. Cunego nach einer Zeichnung (s. Pungileoni III. 91). Fol. 514a) -- Dass. Lithogr.

515) Studien von hh. Jungfrauen mit dem Kinde. Anonyme Radirungen. 3 Bil. 12. (Katal. Aretin). 516) Hi. Jungfrau mit dem hi. Georg. Entwurf zum

Dresdener Bild. Mit architekton. Umgebung. Tusche. In: Photogr. von Originalzeichnungen im' Presdener Kabinet. Herausgegeben von L. Gruner. Dresden 1861, Fol.

517) Zwel Kinder aus der Madonna des hl. Georg in Dresden. Rothstein. Aus der Sammlung des Herzogs von Modena. Wahrscheinlich Original, Gest. von L. Schiavonetti. ki. Fol. Ottley, The Italian School of Design. London 1823. No. 70. gr. Fol.

- Dass. Gruner, Photographien von Originalzeichnungen aus dem Dresdener Kabinet.

1861. kl. qu. Fol.

518a) Eines dieser Kinder, wahrscheinlich Studium nach der Natur mit krausem Haar, gleiche Stellung. Rothstein. kl. S. Gruner, Photographien. 519) Kindergruppe aus der Madonna des hl. Georg

in Dresden. S. Ottley, The Italian School

519a) III. Georg mit anderen Helligen vor dem Thron der Jungfrau. Zum Bilde in Dresden. Im British Museum. Photogr, von der Autotype Company etc. London.

519b) Studie zur Architektur in der Madonna des hl. Georg (Dresden). Feder mit Blster iavirt. Im British Museum. Photogr. von der Autotype Company etc. London.

s. auch No. 165-169a.

520) Madonnenkopf niederblickend, mit leichtem Kopfgewand. Entwurf zur Madonna des hl. Sebastian in Dresden. Rothstein, Gest. von H. Petersen. gr. 4. R. Weigel, Handzeichnungen berühmter Meister, Supplementbl. zu der Weigel'schen Kunstsammlung. s. auch No. 157-60.

521) Die schlummernde hl. Jungfran mit dem Kinde,

dem kleinen Johannes und einem Engel. Rothstein. Gest. von A. Scacciati, Fol. In Scacclatl, Disegni originali d'Eccelenti Pittori esistenti nella R. Galleria di Firenze etc. Florenz (1766, 74). Roy. Fol. No. 8.

522) Madonna mit dem Kind. Feder. London 15. 9bre. 1795. kl. 8. Salnt-Morys, Disegni originali,

523) Madonna mit dem Kinde, dem der hl. Johannes die Hand küsst. Kreide und Rothstein, Photogr. von G. Jägermayer. kl. Fol. In: Albrecht-Galerie, Auswahl der vorzüglichsten Handzeichnungen aus der Privat-Sammlung Sr. K. K. Hoheit des Erzherzogs Albrecht. gr. Fol. No 142.

524) Vier Studien zu der Madonna mit dem Klude und dem kl. Johannes. Rothste'n. Aus J. Reynolds' Sammlung. Gest. von W. W. Ryland. In: Ch. Rogers, A Collection of Prints in Imitation of Drawings. 2 Bde. 114 Bll. London

1778. gt. Fol. No. 45.

525) Hl. Jungfrau mit dem Kind in einer Höhle. Bister. Gest. von J. T. Prestel. gr. qu. 8. In: Cinquante Estampes gravées par J. T. Prestel d'après les Dessins originaux etc. Frankfurt 1814, 50 Bil. gr. Fol. No. 34.

526) Hl. Jungfrau in einer Landschaft das Kind liebkosend. Gest. von Th. Bislinger. kl. qu. 4. In: Recueil de Dessins gravées d'après les fameux Maitres: tirées de la Collect. de l'Academie Eiectorale Palatine des beaux Arts à Dusseldorf (Düsseldorfer Handzeichnungswerk). Fol.

527) Hl. Jungfrau mit dem Kinde auf Wolken, von sechs Heiligen umgeben. Feder und Tusche. Oben rund. gr. qu. 4. Allnari, Disegni di Firenze. Ser. I. No. 23.

528) - Pass. Photogr. von A. Braun.

528a) -- Dass, Skizze für elnen Thell der Domkuppel zu Parma. Rothstein, leicht mit der Feder umrissen, British Museum, Photogr, von der Autotype Company etc. London. s. auch No. 1-51.

529) Eine Frau mlt zwei Klndern, vlelieicht Madonna mit Jesus und Johannes. Feder. kl. S. Saint-Morys, Disegni originali.

530) Hi. Familie mit hl. Katharina. Die beiden Kin-

der halten ein Buch. Rothstein. Sammlung J. P. Gest. von G. Rosaspina. gr. 4. 531) Hl, Familie mit der Verlobung der hl. Katha-

rina. Rothstein auf bläulichem Papier. Photogr. von C. Schaufuss, Roy, 4. In: Fünfzig Photographien nach Handzeichnungen älterer Meister aus der Sammlung Sr. k. Hoheit des Grossh. Karl Alexander von Sachsen, Leipzig 1865, Roy. Fol.

532) Hi. Familie mit der Verlobung der hl. Katharina, meist Halbfig, Im Turiner Museum. Rothstein. Photogr. von Ch. Marville, Roy. 4. In : Collections de Dessins des Musés de Turin et de Milan par Ch. Marville. Paris (1864).

gr. Fol. Nr. 59.

533) Hl. Jungfrau umarmt das Kind in einer felsigen Landschaft, Feder. Photogr. von Th. Hudemann. kl. qu. 4. In: Collection Royale de Dessins. Kgl. Kabinet der Handzelchnungen in der Pinakothek zu München, in verkleinerten Photogr. von Th. Hudemann. 50 Bll. (1860).

534) Hl, Jungfrau mit Kind, Johannes und bl. Elisabeth, oder zwei Entwürfe zur Madonna mit

dem Kind. Feder. ki. 8. Saint-Morys, Disegni originali.

535) Hi. Jungfrau mit dem Kind und der hi. Katharina, Veriobung der hl. Katharina, Rothstein u. Feder. Photogr. von A. Fenton. 4. In der Sammlung von Zeichnungen im britischen Museum in 42 Photogr, von R. Fenton. London 1857. gr. Fol.

535a) -- Dass. Photogr. von der Autotype Company etc. London.

s, auch No. 215-230, 361-368a, 531-532. 536) lil. Jungfrau mit dem Kind und hh. Frauen nnd Engel auf Wolken. Tusche, weiss gehöht. gr. qu. 4. In: Disegni - esistenti nella Galieria di Firenze riprodotti in Fotografia dei Fratelli Alinari. Florenz 1858, 59. Roy. 4. Serie I. No. 21.

537) Ruhe in Aegypten (Madonna delia Scodeiia). Helidunkel aus der Modeneser Schuie, Fol. Die Clairobscura der Schule von Modena, Bartsch,

Ki. Il. No. 11.

538) Ruhe in Aegypten (Madonna delia Scodelia). Entwurf. Feder. Gest. von J. B. Massé, Rob.-Dum. 20. Roy. 4. In: Recueil de 283 Estampea gravées à l'Ean-forte d'après les Dessins originaux etc. que Mons. Ev. Jabach posaédait à Paris et qui depuis ont passé au Cabinet du Roi etc.

539) Hi. Jungfrau mit dem Kinde. Entwurf zur Scodelia. Feder, Bister und Weiss. Gest, von A. Leroy. ki. Foi. In: Gravure Facsimile d'après different Dessins faisant Partie de la Coli. du Musée du Louvre etc. 44 Stiche in Handzeichnungsmanier. Paris 1848. gr. Fol. s. auch No. 137-143.

540) Die unterrichtende Mutter Gottes. Nach einer Zeichnung radirt von Aiex, Ringes. Fol. 541) Ecce Homo. Zu dem Gemälde in der National-

gaierie in London. Kreide. Sammiung Joa. Ant. Arman. Gest. von Fr. Rosaspina. 4.

542) Ecce Homo mit Maria und Johannes, Komposition von 5 Fig. Bräuntiche Kreide. Sammlung J. A. Arman zu Venedig. Gest. von G. Rosaspina. gr. 8. s. auch No. 235-242.

543) Pieta. 8 Fig. Zn dem Biide in Parma. Bister und weiss gehöht. Bei Graf Lepel. Gest. von J. G. Prestel. Grösstes qu. Fol.

544) Grabiegung Christi, 6 Fig. Rothstein. Coli. Comitis Caes. Max. Gini. Gest. von Fr. Rosaspina. qu. 4.

s. auch No. 170-72.

545) Die Auferstehung. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichnung in der Aibertina. 546) Christi Leichnam von Engeln getragen. Feder

und Tusche. qu. 4. Alinari, Disegui di Firenze, Ser. 1. No. 22.

- Dass. Photogr. von Braun.

548) Niederblickender Madonnenkopf. Aus der Nacht. Feder in Bister. 4. Gruner, Photographien. s. anch No. 121-136a.

549) iii, Jungfrau. Photogr, von A. Braun nach einer Handzeichn, der Albertina.

550) III. Jungfrau " wie beim englischen Gruss mit einem Engel. Photogr. von Braun nach einer

Handzeichn, im Louvre. 551) Hi. Jungfran von Engein getragen. Photogr. von Braun nach einer Handzeichnung in den Uffizien.

552) Hi. Jungfrau mit gekreuzten Armen. Rothstein. Sammlung J. Reynolds. Gest. von C.

Metz. kl. Fol. In: C. M. Metz, Imitations of ancient and modern Drawings etc. 167 Bil. London 1798. Roy. Foi.

553-558) Die ersten Entwürfe zu dem Kuppeigemälde im Dom zu Parma, der Himmelfahrt Maria's. Gest, von F. F. Aquila in 6 Bll. Foi. 559) Die Himmeifahrt Maria's. Kuppelgemälde in

dem Dom zu Parma. Rothstein, Rogers' Samm-lung. Gest. von W. W. Ryland. kl. qu. Fol. Rogers, Collection No. 44. 560) Studie zur Himmelfahrt der Maria in der Domkuppel zu Parma. Feder auf bräunliehem Grund. Aus der Sammiung J. Reynolds. Gest. von C. Metz. ki. qu. Fol. Metz, Imitations of Dra-

wings.

561) Erster Entwurf zu der Maria, mit drei Engeln; zur Kuppel in Parma. Photogr. nach der Handz. lm Louvre.

562) Lebensgrosses Brustbild der hl. Jungfrau aus der Himmelfahrt. In der Akademie der schönen Künste zu Florenz. Tusche. Aiinari, Disegni di Firenze. Ser. I. No. 19.

563) Gott Vater krönt Maria, dabei Engel und Cherubim. Zu dem Fresko in der Kuppel zu Parma. Rothstein, Feder, auf dunkeigeibem Papier. Photogr. von C. Schaufuss. ki. qu. 4. Rit-

gen, Fünfzig Photographien, s. auch No. 1-51. 117-119.

564) Figurenstudie eines Engels zu der Kuppel in Parma. Louvre, Rothstein, Gest, v. Sai nt-Morys. Roy. qu. 4. Saint-Morys, Choix de dessins, No. 62.

564a) -- Dass. Photogr. von A. Braun.

565) Zwei Genien bei Fruchtgewinden. Wahrscheinlich erster Entwurf zu den Fresken in S. Paoio zu Parma. Feder. kl. qu. Fol. Gruner, Photographien.

566) Fünf Kindergruppen in Ovaien zu den Fresken in S. Paoio. Rothstein. Photogr. v. Schaufuss. kl. qu. Foi. Ritgen, Fünfzig Ph & tographien.

- Dass. Photogr. von A. Braun.

568) Zwei Kinder mit Hund. Zu den Fresken in S. Paolo. In der Sammiung des Hofrath Dr. Hasse in Göttingen. Verkleinerte Photogr. von C. Schaufnsa. Oval. 4. Nanmann's Archiv VII. VIII. Jahrg. 1862.

- Dass. Lith, von Fr. W. Unger. Fol. a. auch No. 55-104.

570) Hi. Johannes. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn, im Louvre. 571) Studien zum bi. Johannes mit dem Lamm (für

die Domkuppei). Im British Museum. Photogr. von der Autotype Company etc. London.

572) Die auf dem Rade kniende hi. Katharina mit dem Palmzweig. Rothstein. Reynolds' Sammlung. Gest. von W. W. Ryland. gr. S. Rogers, Coliection No. 46.

573) Aposteifiguren. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn, in der Albertina,

574) Studium für einen hi. Sebastian. Photogr. von Braun nach einer Handz, in der Albertina,

575) Der hl. Franziskus empfängt die Wundenmaie. Feder mit Bister lavirt und mit Weiss gehöht auf blauem Papier. Gest. von Fr. Boye. ki. Foi. In: Fr. Boye, Dessins et Croquis des pins célèbres Maîtres - calqués sur leurs Dessins autographes qui se trouvent dans le Musée royal Suédois. Stockholm 1820. gr. Fol. No. 4. 576) Der hl. Franziskus. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. in der Albertina.

573) Die büssende Magdalena. Kreide auf dunklem Grund mit Weiss gehöht. Lithogr. F. Pilotj del. &l. Fol. In: Les Oeuvres lithographiques, Choix de Dessins d'après les grands maitres de toutes les Gooles, tiré du Musée de S. M. le rol de Barlère. 432 Bli. München 1511, 16. Roy. Fol. No. 353.

578) Hi. Magdalena lesend. Bister. Angeblich Vorstudie zu dem Dresdener Bild, weran aber nicht zu denken. Gest. von J. T. Prestel. qu. Fol. In: Dessins des meilleurs Peintres d'Italie, d'Allemagne et des Pays-Bas, du Cabinet de Mr. Paul de Praun a Nuremberg. Gravfes d'après les Originaux de même Grandeur par J. Prestel. 48 Bil. Nürnberg 1750. Roy. Fol s. auch No. 243-264.

579) Hl. Magdaiena mit zwel Engeln. Krelde, weiss gehöht. Lithogr. von Franquinet. kl. Foi. In: Chabert, Galerie des Peintres etc. Paris. gr. Foi.

579a) Hl. Magdalena, schiafend, mit Engeln oben. Lith. von Lady de Ros. ki. Fol.

580) Hellige auf Wolken. III. Bischof von Engeln getragen, derne einer das Modeil eines Klosters trägt. Rothstein, weiss gehöht. Photogr. von G. Jägermayer. kl. qu. Fol. Albrecht-Galerie No. 141.
581) — Dass, Photogr. von A. Braun.

582) Ein Helliger. Photogr. von A. Braun nach

einer Handzeichn, in der Albertina. 552a) Heiliger auf Wolken sitzend, ein Kind zu sei-

nen Füssen. Rothstein. Im British Museum. Photogr. von der Autotype Company etc. London. 583) Märtyrer. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. im Louvre.

584) Vier Heilige. Feder. kl. Fol. Allnari, Di-

segni di Firenze, Ser. I. No. 20. 585) Zwei Engel. Photogr. von A. Braun nach

einer Handzeichn, in der Albertina. 596) Engelskopf. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. im Besitze des Grossh, von

Weimar.

557) Ein auf Wolken schwebender Engel. Heildunkel, von drei Platten von J. Skippe. Roy. 4. In dem Holzschnittswerk J. Skippe's. 34 Bii. MDCLXXXI. No. 14.

585) Schwebender Engel mit (fewand, von F. Ruse he weyh 1805, nach der Kreidezeichnung im k. Kupferstichkabinet zu München. Roy. 4. In: Handzeichnungen ital. Meister von A. Bartsel und F. Ruschewejh. 16 Bli. Wien. qu. Fol.

599) Engel und Cherubim schwebend (oder Psyche und Amoren). Rothstein. Gest. von W. Bailly 1777. kl. qu. Fol. In: Amusements of Capt. Will. Bailly. 2 Bde. 109 Bll. London. Roy. Fol.

559a) Zwei Cherublm, der eine sitzend, der andere neben einem Wappenschild. Kreide und Rothstein. Im British Museum. Photogr. von der Autotype Company etc. London.

589b) Cherubim in den Wolken. Rothstein u. Feder. Im British Museum. Photogr. von der Autotype Company etc. London.

589c) Gruppe von schwebenden Figuren, Instrumente spielend. Nach einer Zeichn. gest, von G. Rosaspina. Fol.

590) Genlus. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. in der Albertina.

591) Zwei In Wolken schwebende Genien. Kreide.

Lith. von Collière. qu. 4. In: Monuments des arts du dessin chez les peuples tant anciens que modernes recueillis par le Baron Vivant Denon etc. lithogr. Décrits et expliqués par Amaury Duval. 310 Pl. Paris 1829. gr. Fol. No. 305.

592) Drel Genienköpfe oder Chernbim. Pastell. Photogr. von G. Jägermayer. Fol. Albrecht-Galerie No. 56.

593) Jupiter in der Wolke und Jo. Feder u. Bister. Photogr. von G. Jägermayer. Roy. 4. Albrecht-Galerie No. 143.

s. auch No. 265-267. 436-446.

594) Venus mit drei Amoretten. Rothstein. Gest. von A. Lero y nach einer Handzeichn. im Louvre. Ri. Foi. In: Coli, de Dessins originaux de grands Maitres gravés en Facsimilé par A. Lero y. Paris 1857, 60. gr. Foi.

95) - Dass. Photogr. von A. Braun.

596) Schlafende Venus oder Diana. Haibfig. Rothsteln, Louvre. Gest. von Saint-Morya 1783. 4. Salnt-Morys, Choix de Dessins. No. 60.

596a) Schlafendes nacktes Weib, Kind und links Götter. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. Im Louvre.

596b) Zwei Amoretten mit Adier und Löwe. Rothstein. Louvre. Photogr. von A. Braun.

597) Amor mit Köcher und Pfeilen In der Luft. Kreide mit Weiss gehöht. Photogr. von G. Jägermayer. kl. Fol. Albrecht-Galerie No. 31.

598) Schwebender Amor mit Köcher. Kreide und weiss gehöht auf gelbem Grund. Radirt von A. Bartsch. Föl. In: Dessins de la Coll. du Prince Charles de Ligne. Gravées par A. Bartsch. 28 Bll. gr. Fol. No. 2.
599) Der Raub des Ganymed. Zu dem Bilde in

Wlen. Im Besitze des Grossh. von Weimar. Photogr. von C. Schaufuss. Roy. 4. Ritgen, Fünfzig Photographien.

600) — Dass. Photogr. von A. Braun. s. auch No. 296. 297.

601) Charitas mit drei Kindern. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. im Louvre.

602) Nackte Figur auf der Pansföte spielend. Entwurf zu dem Bilde von Apollo und Marsyas. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn, im Louvre. s. anch No. 448.

603) Vier Figuren in einer Landschaft. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. in der Ambrosiana. 604) Zwel Friese. Photogr. von A. Braun nach

einer Handzelehn, im Louvre. 605) Drei kleine Friese, Photogr. von A. Braun

nach einer Handzeichn. Im Louvre. 606) Studie eines nachten Mannes auf Wolken getragen. Photogr. von A. Brann nach einer

tragen. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. im Louvre. 607) Studien von sitzenden Figuren. Radirt von

Jan Bisschop (Episcopius). kl. Fol.

608) Gewandfigur. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. In der Albertina.

609) Skizzen nackter Figuren. Photogr. von A.
Braun nach einer Handzeichn,
lm Louvre.

609 a-c) - Desgleichen. Drel Bil. 610) Sitzendes Kind. Feder. 9 9bre. 1793. 12,

Salnt-Morys, Disegni originali. 610a) Ein Knabe mit einer Katze. Gest. von J. Dean nach einer Zeichn. in der Sammlung des Earl von Pembroke. 4.

611) Schlafendes Welb in ganzer Figur. Rothstein. Louvre. Gest. von Saint-Morys. 1753. kl. Fol. Saint-Morys, Choix de dessins No. 61.

612) -- Dass. Photogr. von A. Braun.

613) Studie eines todten Mannes. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. im Besitze des Grossh. von Weimar.

614) Webliche knieende Flgnr au einem Baumstamme. Nach einer Zeichnung gest. von St. v. Stengel. gr. S.

615) Sitzender Mann vom Rücken gesehen. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. In der Albertina.

616) Brustb. eines Mädcheus, nach rechts. Nach einer Zeichnung radirt von Ben. Boss1 1761. gr. 4.

617) Knabenkopf, <sup>2</sup>/<sub>3</sub> rechts. Kreide. Turiner Museum. Aus Crozat's Sammlung. Photogr. von Marville, kl. Fol. Marville, Coll. de Turin No. 73.

617a-c) Drei Bil. Kinder mit Guirlanden. Rothstein. Louvre. Photogr. von A. Braun.

615) Kinderstudien. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. im Besitze des Grossh. von Weimar.

619) Studienbl. von zwei Köpfen, Arm und Beinen. Rothstein. Turiner Museum, Photogr. von Marville. gr. 4. Marville, Coli. de Turin. No. 39.

619a) Studie von Beinen elnes Kindes. Rothstein. Im British Museum. Photogr. von der Autotype

Company etc. London.

620) Studie eines Jünglingskopfes, Lebensgrösse. Rothstein, Aus Mariette's Sammlung. Im Louvre. Gest. von A. Leroy. Fol. Leroy, Collection.

621) Zwei Kopfstudien mit geschlossenen Angen, nach der Natur. Rothstein. Photogr. von J. Schäfer. kl. 4. In: Schäfer, Photogr. Album des Städefschen Institutes zu Frankfurt a. M. No. 12.

621a) Drei welbliche Köpfe; auch ein kulender Knabe mit Aepfeln. Nach einer Zeichnung? Anon, Radir. 12.

622) Drei Kinderköpfe. Photogr. von A. Brau II nach einer Handzeichn, der Albertina.

623) Ein Kinderkopf. Desgleichen. 624) Ein anderer Kinderkopf. Desgleichen.

625) Ein Manneskopf. Desgleichen.

626) Ein Frauenkopf. Desgielchen.

627) Kopf eines jungen Mädchens. Photogr, von A. Braun nach einer Handzelchn. im Louvre. 625) Ein Kinderkopf. Desgleichen.

629) Ein Kinderkopf. Desgieichen.

s. Helneken, Diet. IV. — Füssli, Neue Zusärze. — Kataloge Winckler, Aretlnete. — Le Blanc, Manuel passim. — R. Weigel, die Werke der Maler in Ihren Handzeichnungen. Notisen von L. Gruner. G. W. Reid. W. Engelmann.

J. E. Wessely.

J. Meyer und W. Schmidt.

# Inhaltsverzeichniss.

Seine Bedeutung. Die ersten Nachrichten über ihn. p. 335.

II. Die Erzählungen des Vasari. Weitere Sagen. Bildniss des Künstlers. p. 338.

III. Charakterzüge. Entstellender Bericht Vasari's. p. 342.

IV. Sein vermeintliches Unglück. p. 344.

V. Beurtheilung des Vasari und deren Einfluss. p. 345.

VI. Würdigung des Meisters durch die Caracci. Das 17. und das 18. Jahrh. p. 347.
VII. Die Eigenart des Meisters. Neuere Forschungen. p. 349.

VIII. Familienverhältnisse. Erste Ausbildung. Aufenthalt in Modens, p. 352.

IX. Aufenthalt in Mantua. Mantegna und sein Einfluss. p. 353.

X. Der angebliche Aufenthalt in Rom. Correggio's allgemeine Bildung. p. 357.

XI. Ueber die Arbeiten seiner Jugendzeit.

XII. Correggio in der Heimat. Die erste grosse Arbeit: Madonna des hl. Franziskus. p. 363.

XIII. Aufenthalt in Correggio; Werke von 1515 – 1518. – Die hl. Martha. Vermälung der hl. Katharina, p. 365.

XIV. Berufung nach Parma (1518). Die Malereien im Nonnenkloster S. Paolo. p. 369.
XV. Familienverhältnisse. Heirat. p. 373.

XVI. Arbeiten in den J. 1519 bis 1521, vor den grossen Malereien in S. Giovanni. Noli me tangere. Die anbetende Madonna. Madonna della Cesta. La Zingarella. p. 374.

XVII. Charakter dieser Madonnenbilder. Die stillende Madonna. — Falsche Correggio's. — Ecce Homo. Christus auf dem Oelberge. p. 378.

XVIII. Die Freskomalereien in der Kirche S. Giovanni zu Parma. Correggio's Uebersiedelung nach Parma (1522). p. 382.

XIX. Das Martyrium der hh. Placidus und Flavia und die Pietà. — Die Freskobilder: Verkündigung und Madonna della Scala. p. 387.

XX. Die Domkuppel zu Parma. p. 390.

XXI. Correggio als Bildhauer und Architekt. p. 394.

XXII. Die Altartafeln aus der Zeit der höchsten Entwickelung. Die Nacht. Madonna des hl. Sebastian. Madonna della Scodella. p. 396.

XXIII. Die Altartafeln aus der Zeit der höchsten Entwickelung, Madonna des hl. Hieronymus. Madonna des hl. Georg. — Die büssende Magdalena. p. 399.

XXIV. Letzte Erlebnisse in Parma. Rückkehr in die Heimat. Beziehungen zum Hofe von Mantua. p. 404.

XXV. Mythologische Malereien. — Jupiter und Antiope. Schule des Amor. Zwei Darstellungen des Ganymed. p. 408.

XXVI. Mythologische Malereien. — Jo. Leda. Danae. Die Tugend und das Laster. p. 411.

XXVII. Sein Ende. p. 415. XXVIII. Charakteristik. p. 417.

Die Werke des Meisters.

a Accht.

1. Monumentale Malercien (Fresken; erbalten), p. 426.

11. Oelgemähle. Beglaubigt u. erhalten, p. 425, 111. Beglaubigt, aber nicht erhalten. p. 430.

IV. Mit Grund als ächt bezeichnet. p. 431.

Unsicher oder verschollen.

p. 442.

bl Angeblich.

1. Bilder, deren jetziger Verbleib bekannt ist. p. 443, II. Kopien, welche für Originalarbeiten aus-

gegeben werden (meist erhalten, p. 448. III. Bilder, welche versehollen sind oder deren

gegenwärtiger Verbleib unbekannt. p. 450. IV. Darstellungen, welche unr noch durch Stiche bekannt sind. p. 454.

V. Skizzen und Studien, p. 454.

c: Handzeichnungen. p. 455.

d' Topographisches Verzeichniss der erhaltenen Werke, p. 458,

e Verzeiehniss von Werken des Meisters in älteren berühmten Sammlungen, p. 460,

Literatur, p. 461.

Bildnisse des Klinstlers, p. 462,

Nach ihm oder unter seinem Namen gestochen, lithographirt etc. 1. Nach beglanbigten und erhaltenen Werken.

A. Nach Fresken, p. 464, B. Nach Oelgemälden, p. 465,

11. Nach Gemilden, die ihm als ächt mit Grund zugesehrieben werden.

A. Religiöse Darstellungen, p. 466.

B. Mythologische und allegorische Darstellungen. p. 469.

III. Nach Gemälden, welche angeblich von Correggio herrühren, aber entweder nur Kopien sind, oder ihm fälschlieh zugeschrieben, oder durehaus zweifelhaft sind. A. Religiöse Darstellungen, p. 470.

B. Mythologische und allegorische Darstellungen, p. 474.

C. Bildnisse und andere Darstellungen. p. 476.

IV. Nach Zeichnungen. p. 476.

und ebenfalls Maler, der es aber nur zum mittelmässigen Kiiustler brachte und lediglieh als 18. Jahrh. übertlineht worden). In demselben der nächste Nachkomme des grossen Meisters Jahre empfing er auch schon von Parma eine Beciniges Interesse bietet. Er war Anfang Sept. 1521 zu Correggio geb., wie die Taufregister von seine Werke bekannt gemacht hätte, sondern S. Quirino daselbst aufweisen, welche auch seine vielleicht weil man in der Erinnerung an den Va-Pathen neunen: den gelehrten Freund des Va- ter auch des Sohnes gedachte. Doch wurde aus Moyer, Künstler-Lexikon, I.

ters, Gio. Batt. Lomburdi und eine de Fassis. Die erste Anweisung in der Kunst wird er wol vom Vater erhalten haben, den er aber schon im 13. Jahre verlor und dessen grosses Beispiel weiterhin nur änsserlich auf ihn eingewirkt bat. Auch in seinem Charakter und Leben scheint er aus des Vaters Art geschlagen zu sein; denn ans den beglaubigten Nachrichten, die wir von ihm haben, erhellt, dass er das väterliche Gut, das dieser sorgfältig zusammengehalten und vermehrt hatte, allmälig verschleuderte und einblisste. Nach seines Grossyaters Pellegring Tod im J. 1542 vergrüsserte sich noch das geerbte Vermögen, und bald darauf verheiratete er sieh mit Laura Geminiani von Correggio, die ihm die hübsche Mitgift von 300 Goldscudi mitbrachte. Er mass, wol seinem Vater zu Liebe, damals in der Heimat noch in Ansehen cestanden haben: da die Gemalin seines Fürsten Ippolito sein erstes Kind im J. 1545 über die Tanfe hob. Bis dahin war es ihm offenbar recht gut ergangen: am 10. Mai 1539 hatte er ein Grundstück gekauft, wie es in der Urkunde heisst, mit dem Gelde des Grossyaters Pellegrino, d. h. wol. nuter dessen vormundschaftlicher Bewilligung, und 1543 ein anderes Grundstiick mit einem Haus darauf. Allein schon am 27. Dez. 1550 verkanfte er ein anderes Haus, das wahrscheinlich sein väterliehes war, und diesem Handel waren vermuthlich schon Veräusserungen von Ländereien vorangegangen. Gleich darauf scheint er nach Reggio übergesiedelt zu sein; denu im J. 1551 leistete Rinaldo Corso Blirgschaft für ihn für ein Grundstiick, das P. daselbst gepachtet hatte. Dass es der Bürgschaft bedurfte, lässt seine Verhültnisse schon bedenklich erscheinen. Auch ist im J. 1551 der Verkauf des letzten Grundstücks verzeichnet, das ihm in seiner Heimat geblieben war und das er nun für 600 Goldscudi an die Geistlichen von S. Quirino überliess; doch legte er 200 davon in Reggio auf Güter au, um sie seiner Gattin zu sichern. Hier war indess seines Bleibens gleichfalls nicht; er zog nach Parma und fand hier wenigstens mancherlei Arbeit, verlor aber dafilr noch vor 1560 die Gattin. Deren Vater bedachte iu seinem Testamente vom 12. Okt. 1559 die vier Kinder des Pomponio, zwei Knaben und zwei Mildchen, jedes mit 100 Goldseudi, während dieser selber leer ausging; immerhin eiu Zeichen, dass ihm der alte Geminiani nieht allzu sehr trante.

An Arbeit hatte es ihm übrigens auch in Correggio nicht gefehlt; der Vertrag vom 5. Febr. 1546 ist noch erhalten, darnach er die Kapelle Pomponio Allegri, der Sohn des Vorigen Corpus Domini in S. Quirino daselbst um 50 Goldscudi auszumalen hatte (diese Fresken sind im stellung, sicherlich nicht, weil er sieh schon durch

Darstellung Mosis, der die Gesetzestafeln empfängt, Im Hintergrande das gelagerte Volk: eine Malerei, deren ganze Mittelmässigkeit nedel Prato sowie verschiedene Malereien zu den auch der Umstand, dass er im J. 1590 zusammen des Giambattista Tinti in der Kuppel von S. Maria degli Angell zu begutachten hatte. In dem darfiber erhaltenen Schriftstück unterschrieb er sich Pomponio Lieti, indem er seinen Namen. wie auch öfters der Vater that, latinisirte.

Von selnen Tafelbildern befindet sich eines in der Akademie zu Parma: eine Madonna mit Kind und einigen Putti. In der Erfindung und Anordnung ist der Einfluss des Vaters nicht zu verkennen; allein die Figuren sind plump, der Ausdruck manierirt und die Färbung von einer steinartigen Härte, das Ganze ohne allen Reiz. Hier zelgt sich nur, wie rasch die Kunstwelse des grossen Meisters in seinen Nachfolgern entartet und verfallen war. Eine hl. Familie mit einem Engel, welche ähnliche Elgenschaften aufweist, besitzt die Sammlung Loch is bei Bergamo; anch sie wird mit aller Bestimmthelt dem Pomponio zugeschrieben. Ueber Parma hinaus scheint sonst keines seiner Werke gelangt zu seln. Noch ist daselbst in der Kirche S. Maria in Borgo Taschieri von seiner Hand eine Altartafel, Madonna mit Klnd zwischen vier Heiligen, erhalten.

Pomponio muss ein hohes Alter erreicht haben. Der Herzog Alessandro Farnese, für dessen Katafalk er verschiedene Bilder malte, starb 1593, und Ranuecio Pico erzählt in einer von ihm 1642 herausgegebenen Schrift (s. Literatur). dass er den Maler gekannt habe, wobei er bemerkt, dieser sei in seiner Kunst hinter dem Vater sehr weits zurückgeblieben. Sein Todesiahr ist nicht ermittelt.

Noch wird eln Antonio Allegri erwähnt,

der Sache nichts; es sollte eine Wandmalerel i dem elenden vergessenen Nachkommen erlosch sein. und wahrscheinlich konnte Pomponio da- der Name des grossen Meisters. Sicher ist, dass mals nicht nach Parma kommen. Als er danu Pomponio einen Sohn Antonio Pellegrino, gedorthin übergesiedelt war, übertrugen ihm die nannt also nach dem Vater und Grossvater, Bauvorstände des Doms die Ausmalung der hatte; auch im Testament des Grossvaters von Kapelle del Popolo (insbesondere der Flach- mitterlicher Seite helsst der eine Sohn Antonio. kuppel), und noch sind die Rechnungen vorhan- Jener Antonio, der also möglicherweise mit dieden, daraus erhellt, dass er für diese Arbeit vom sem die gleiche Person ist, trieb sein Handwerk 30. Juli 1560 bis zum 29. Dez. 1562 80 Goldscudi zu Carpi. In einer alten Quittung vom 2. Aug. empfing. Erhalten ist davon zum Theil noch die 1581, welche Pungileoni zu Gesicht bekam, bescheinigt «Antonio di Alegri pittore da Coregia», wie er sich selber nennt, für sich und einen anderen Maler seiner Gattung, den Alberto Contraben den Werken des Vaters noch deutlicher zu setti, den Empfang von 66 Lire und 18 Soldi für Tage tritt. Auch sonst war Pomponio in Parma geleistete Arbeit. Der Mann starb zu Carpi am mehrfach beschäftigt; er fertigte Altartafeln filr 27. Juni 1590: er heisst im Todtenbuche Mastro die Kirchen S. Cecllia, S. Vitale, S. Francesco Antonio dipintore da Correggio, - Doch mit seinem Ende schliesst der elende Ausgang der feierlichen Bestattungen des Herzogs Alessandro Famille noch nicht ab. Er hinterliess seine Gat-Farnese und seiner Gemalin. Dass er zn Parma tin in Armuth und Noth; ein gewisser Francesco es zu einem gewissen Ansehen gebracht, ergibt Priori nahm sie in sein Haus auf und von dessen milder Hand lebte sle bls zu ihrem Tode. Mögmit dem Maier Innocenzio Martini eine Maierei lieh, dass sich ihrer Priori lu Verehrung für den grossen Vorfahren erbarmte.

s. Ranuccio Pico, Appendice de' varj soggetti Parmigiani. 1642. p. 153. — Tiraboschi, Biblioteca Modenese, vt. pp. 230. 231. 290. 291. - Pungileoni, Memorie Ist. di Ant. Allegri. t. 128. 261-272. tt. 262-270. ttr. 60 -62. - La Pinacoteca e la Villa Lochis, Bergamo 1858. p. 69. - Campori, Lettere artistiche etc. p. 280. - C. Malaspina, Nuova Guida de Parma. Parma 1869. pp. 28. 87.

Allegrini. Francesco Allegrini, Maler, geb. 1587 zu Gubbio, † 1663 zu Rom, eln Schiller des Giuseppe Cesari, genannt Cavaliere d'Arpino. In dessen leichter, aber überaus manierirter Weise führte er zu Rom, wo er sieh niedergelassen hatte, ausserdem in seiner Vaterstadt, in Savona und in Genua grosse Wandmalereien aus: Arbeiten von bloss dekorativer Art und oberflächlicher Gesehieklichkeit. Dazu gehören: Fall des Lucifer in einer Kapelle des Doms von Savona, in einer anderen Krönung der Jungfrau; Fresken im Palast Gavotti daselbst; Geschichten des hl. Alexander in der Kirche SS. Cosma e Damiano zu Rom; Deckenbild, Der Mittag, im Casino bei der Porta S. Pancrazio daselbst etc. Doch malte er auch Altartafeln; drei derselben, von der Familie Gavotti zu Savona bestellt, welche ihn fiberhaupt viel beschäftigte, sind noch in der Kapuzinerkirche zu Savona; ein anderes in der Kirche Maria dell' Umiltà zu Rom; eln fünftes in der Kapelle des hl. Geistes in der Kirche della Piaggiola zu Gubbio. Auch in der Sammlung des Kapitols zu Rom ist ein Bild von ihm: Königin Saba besucht den König Salomon. Ausserdem ein Thur- und Fenstermaler, der nicht ohne malte er in der Art Antonio Tempesta's kleine Wahrscheinlichkeit für einen Sohn des Pompo- Schlachtstlicke, Jagden und dergl. in Oel; mehnio gehalten wird. Ist dem so, so tritt in ihm rere dieser Bilder befinden sich im Erdgeschosse der volle Verfall der Familie zu Tage, und in des Palazzo Colonna zu Rom. Auch wird er

unter den Kiinstiern angeführt, weiche in Claude Lorrain's Landschaften die Staffage maiten : so in zweien derselben ebenfalls im Palazzo Coionna

Tlti. Descrizione etc. in Roma, 1763. pp. 204, 327. - Catalogo dl Casa Colonna in Roma. 1783. - Nibby, Itinéraire de Rome. 1834. 1, 177. m. 132. - Rattl, Descrizione etc. dello Stato Ligure, 1780, p. 34.

Angelica Allegrini, Tochter des Vorigen, ihrer Zeit als Miniaturmaierin angesehen, besonders durch den Verkehr mit Maddalena Corvina und Piantilia Bricci ausgebildet.

Flaminio Allegrini, geb. 1624. Sohn des Francesco A., war ebenfalls Maier. Er scheint vorzugsweise Ornamentist gewesen zu sein; das einzige Werk das wir von ihm angeführt finden, sind Arabesken (Putten und Blätterwerk) in einer der Loggien des Vatikans.

Ag. Taja, Descrizione dei Palazzo Apostolico Vaticano, Roma 1750, p. 187.

Nach Zeichnungen des Francesco Allegrini gestochen:

Folgende Bil, sind in dem Werke von Saint-Morys. Disegni originali d'eccelienti Pittori etc., welches Nachbildungen von Zeichnungen gibt, radirt:

1) Messe eines Geistlichen. Feder. qu. 4.

2) Ein Vater segnet auf dem Sterbebette seine zwei

Kinder. Feder. qu. 4. 3) Krieger zu Pferd. Feder, qu. 4.

4) Männer mit Pferden, Kühen u. s. w. in elner Strasse. Feder. qu. 4.

5) Kniendes Weib. Feder. 12.

6) Zwel Frauen mit Liebesgott, Feder, BVM (d. ist E. de Bourgevin Vialart Graf Saint-Morys). London 1793, gr. 4.

7) Zwei Frauen mit Kind. Feder. S.

s. R. Weigel, die Werke der Maier in ihren Handzeichnungen.

W. Schmidt.

Allegrini. Francesco Allegrini, Kupferstecher zu Fiorenz, geb. um 1729, war besonders als Biidnissstecher thätig.

1) Blidniss des P. Josephus Richa Soc. Jesu. Taurinensis. Jos. Zocchi del. in: Gluseppe Richa, Notizie Istoriche delle Chiese Fiorentine, Firenze 1754-1762.

2) Titelbl. zu: Cento Ritrattl della Real Famiglia de' Medici. Firenze 1762. Neue Ausgabe der Regiae Familiae Mediceorum Etruriae Principum Effigies (hierin nur 50 Tafeln). Auch mehrere der neu hinzugekommenen Bildnisse von Franc. Allegrini gest.? Das Werk wurde von seinem Bruder Giuseppe herausgegeben.

3) Serie di Ritratti d'Uomini iliustri Toscani con gli Elogi istorici dei medesimi, 4 Bde, Firenze 1766, 1768, 1770, 1773. Fol. Allegrini's Stiche sind von 1760-1770 und nach den Zeichnungen von Gius. Zocchl, G. Trabailesi, Dom. Bourbon del Monte, Cos. Fioravanti,

Franc. Sacconi, Tom. Gentill, Aug. Magni. Ausano Luti, F. Forzoni, G. B. Rondineili. Die Zeichnungen selbst sind nach Gemälden und Bildnissen jeder Art. Ausser den Vignetten etc. findet sich in jedem Bande ein allegorisches Titelbi., wovon jedoch nur die in den zwei ersten Bänden von A. gestochen sind. Auch die Rokokobordüre des Titels von A. nach G. Zocchi. Im ersten Bd. 50 Gürtelbildnisse, darunter 47, im zweiten 50, darunter 44, im dritten 50, darunter 21, im vierten 52, darunter 3 von Allegrini. Von Künstlerbildnissen befinden sich in dem Werke: Alberti, Andrea del Sarto, Arnolfo da Colle, Baccio Bandinelli, Brunellesco, Cellini, Cimabue, Donatello, Giovanni da San Glovanni, Giotto, Masaccio, Micheiangelo, Orcagna, Luca della Robbia, Daniele da Volterra. Der Stich ist flüchtig, etwas mager, aber gewandt.

4) Der hl. Franziskus von Assisi nach dem Bilde zu Siena in der Kirche Alberino, Foi.

s. Helneken, Dict. - Huber und Rost, Handbuch IV. 186.

W. Schmidt.

Giuseppe Allegrini, Bruder des Vorigen, Kunsthändler zu Florenz im vorigen Jahrh., soll nach Heineken (Dict.) auch gestochen haben. Auf den in Heineken's handschriftl. Nachlasse näher bezeichneten Bil. steht übrigens Allegrini's Name bloss als Verleger. Dass demnach A. wirklich gestochen habe, ist noch sehr fragiich, und wenn, so war was er selber fertigte von geringer Bedeutung. Folgende Bll., von denen fast jedes ausser No. 3 and 4 in einer anderen Manier gestochen ist, führt Heineken von ihm an .

1) Brustbild der hl. Jungfrau. Ecce mater tua Appresso Giuseppe Allegrini Firenze 1746. Oval in Viereck, ki. 4.

2) Hl. Jungfrau mit dem Kind. Halbfig. Egredietur Virga de radice etc. Apresso Giuseppe Aliegrini etc. 8.

3) Die Beschneidung. Gius. Allegrini stamp. in rame etc. qu. 4.

4) Steinigung des hl. Stephanus. Gius. Aliegrini stamp. in rame etc. qu. 4.

5) Rinaido und Armida, kieines Bi.

6) Venus und Mars in einer Landschaft. Appresso Gius, Allegrini Stampatore in rame, kl. qu. 4.

7) Opernszene, grosses Querbl., nach dem Architekten Joseph Chamant gest. Notizen von L. Gruner.

W. Schmidt.

Allegrucci. Palmerino Allegrucci. Bildhauer und Stuckator von Gubbio im 17. Jahrh. Er hat sich vielleicht unter Brunoro und Basili . jedenfalls aber nach den guten Mustern der Maffei und Nucci ausgebildet, weiche sich im 16. Jahrh. zu Gubbio in der ornamentaien Plastik hervorthaten. Einige seiner Arbeiten in der Kirche delia Piaggiola daselbst sind noch erhalten und bekunden einen tüchtigen Meister. der noch zu dieser späten Zeit namentlich in den G. Piattoli, Al. Coppoli, Lor. Feliciati, Arabesken dem Vorbilde Rafaeis nacheifert. Santi Cardini, Gins. Valiani, D. Fabroni, In der Kapelie della Pietà jener Kirche sind von Genn. Landi, Raim. Faucci, Jac. Nerii, ihm, Alles in Stuck-Reiief: die Dornenkrönung in der Wölbung, an den Wänden verschiedene | Je zwei Bilder von 1hm finden sieh im Museum Passionsszenen; lu der des hl. Franziskus von Paula in der Wölbung eine Caritas, an den Wänden Wuuder des hl. Franziskus von Paula und zu Seiten des Altars zwei Engel und zwei weibliche Heilige; in der des Gekrenzigten die büssende Magdalena zwischen reichen Arabesken in der Wölbung und zwei Darstellungen des Noli me tangere und des Engels, welcher deu hh. Frauen die Auferstehung Christi verkilndet. Der urkundliche Vertrag über die letztere Arbeit ist noch crhalten; er ist von dem Meister mit einer Signora Lisantonia Andreoli unter dem 25. April 1614 abgeschlossen, und verpflichtet A. sich darin die Arbeit nach der von ihm vorgelegten Zeichnung binnen 4 Monaten ausznführen, wogegen er 40 Seudi sowie alles Material und das Gerlist geliefert erhält. Wie aus zwei weiteren Schriftstücken hervorgeht, hatte er zu dieser Arbeit zu Gchülfen die Gebrüder Marco und Paolo Guidangeli und einen Francesco Caminoni.

s. (Gualandl), Memorie Originail Italiane etc. S. V. p. 62 - 65.

Allemand. Georges Allemand, Maler, geb. zu Nancy wahrscheinlich Ende des 16, Jahrh. . + vor 1648 zu Paris. Unter diesem Namen Allemand wird der Künstler in Frankreich biswellen angeführt; alleju auf den Holzschnitten, welche sein Zeitgenosse L. Büsinck nach seinen Zeichnungen gefertigt hat, steht der Name G. Lalleman oder Lallman, und auf einer eigenhändigeu Radirung des Künstlers LALC. Er hiess also ohne Zweifel Lalleman oder Lallemand. So schreibt Ihn anch die Mchrzahl der llandbücher. s. daher Lallemand.

W. Schmidt.

Allemand. Louis Rector Francois Allemand, Landschaftsmaler, geb. zu Lyon den 5. Aug. 1809, Sohn des Zelehners Hector Allemand und der Jeanne Izoard Dalivani, die ebenfalls Malerin und Schülerin von Gérard und Gros war. Von seinen Eltern gezwungen in den Kaufmannsstand elnzutreten, war der junge Allemand bemüht sieh seine Unabhängigkeit zu siehern, um sieh ganz der Kunst zu widmen. Eudlich im Alter von 30 Jahren in der Lage seiner Neigung zu folgen, zeiehnete und malte er unmittelbar nach der Natur, mit unermüdlichem Fleisse jeden Tag benützend. Er machte seine Studien namentlich in der Umgegend von Lyon und im Dauphiné und gewann so ein reiches Material für seine späteren Bilder. Auch besuchte er dann die Gemildesammlungen von Frankreich, England und Holland, um die Werke der grossen Landschaftsmaler kennen zu lernen, und studirte namentlich Ruisdael, Hobbema und Claude Lurrain. Im J. 1848 stellte er zmn ersten Male ans und beschickte seitdem fast alle Salous mit einem oder mehreren Werken.

von Lyon und in demjenigen von Nîmes.

Allemand gehört zur neueren französischen Schule der Landschaftsmalerei, welche mit realistischer Auffassung ein einfaches Stück Natur in selner unmittelbaren Wahrheit und in der Bestimmtheit seiner Erscheinung in Lieht und Luft wiederzugeben sucht. A. zählt nicht zu den namhaftesten Melstern dieser Richtung, da er es weder in der Wahrheit der Darstellung noch in dem Ergreifen der Stimmung zu grossen Wirkungen bringt: doch nimmt er immerhin in der ueueren Lyoner Schule eine ehreuvolle Stelle ein.

s. Das Verzelchniss seiner ansgestellten Werke bei Beiller de la Chavignerle, Dit. J. J. Guiffrey.

Allemand beschäftigte sieh auch mit Radiren , betrieb es aber nieht in seinem Beruf, sondern zu seinem Vergnügen, und kann als Kupferätzer nur zu den Diiettanten gezählt werden. Aus Liebhaberei entstanden und nur an Freunde verschenkt, finden sich seine radirten Bll. eben nicht häufig im Kunsthandel. Die Gegenstände ihrer Darstellungen sind durchweg Landschaften und direkt ans der Natur genommen; doch merkt man, dass dabei Ruisdael's und Rembrandt's Radirungen dieser Art der Phantasie Ihres Urhebers vorgesehwebt haben; sie zeigen ein achtbares, aber nicht sehr erfolgreiches Strebeu. Le Blane, in seinem Manuel, lieferte nach den eigenen Aufzeichnungen des mit ihm befreundeten Künstlers ein ausführliches Verzeichniss von Aliemand's radirtem Werk, welches fünfzig Bll. nmfasst. Alle diese Bll. und etliche andere. die nicht darin aufgenommen sind, haben uns in verschiedenen Abdrucksgattungen und Plattenzuständen vorgelegen. Sie sind nachstehend sämmtlich aufgezählt, aber nicht mit derselben Fülle und Breite beschrieben: denn man muss zugestehen, dass sie im Durchschnitt nicht aus den Sehranken der Mittelmässigkeit heraustreten und eigentlich nur filr Sammler von Dilettantenkram Interesse haben. H. Allemand bezeichnete seine Radirungen entweder mit seinem ganz ausgesehriebenen Namen oder mit folgendem

# Monogramm:

s. Le Blanc, Manuel. I. 25.

1-3) Le Petit pont. Eine kielne hölzerne Brücke und auf derselben ein Mann mit einem Reisbündel

La Malson dans les arbres. Ein vou Bäumen umgebenes Hans am Wasser. Les Broussailles. Ein mit Ranmen und tiebüsch bewachsener Hügel.

Drei unbezelchnete Duodezplatten, die nach dem Abzuge weniger Exemplare von dem Künst-

ler vernichtet wurden. Lebi. 1, 2 und 3. 4) Le Voyageur à cheval. Im Vorgrunde einer kleinen Landschaft ein Reiter. Unten rechts das Monogramm. 12, Lebl. 4.

5) La Palissade, Ein von Bänmen umgebenes Bauernhans hinter einem Pfahiwerk: links 2

- Figuren. In der Ecke rechts das Monogramm, qu. 8. Lebl, 5,
- Le Grand chemin. Links ein Banernhaus mit rauchendem Schornstein; rechts zwei Figuren; links das Menogramm, qu. 8. Lebl. 7.
- 8) Le Château dans l'île. Ein Schloss und zwel Thürme auf elner Insel in elnem Flusse, der eine bergige Landschaft durchströmt. Im Vorgrunde links zwel Angler; unten rechts das Monogramm, qu. S. Lebl. S.
- Monogramm, qu. S. Lebl. S.
  9) Bords du Rhône, Links ein Buschklump; im Mittelgrunde fliesst die Rhone. In der Ecke rechts: II. Allemand, qu. S. Lebl. 9.
- Etude de rochers et de bronssailles. Unten rechts: Iserau, le 13 août 1536 (verkehrt geschrieben). 4. Lebl. 29.
- 11) Le Cavalier. Ein Mann zu Pferde, vom Rücken geschen, links im Vordergrund eine Landschaft; unten rechts das Datum 1838 und das Monogramm. qu. 4. Lebl. 31.
- 12) L'Arche de pierre. Vorn ein Fussgänger und ein Hund auf einem steinernen Brückenbogen in einer Gebirgsgegend. Oben rechts: Ilr Allemand, 1849. 4. Lebl. 45.
- 13) Le Batelier, Im Vordergrunde, auf einem Gewässer, ein Manu lu einem Boote. Unten rechts das Monogramm. kl. qu. Fol, Lebl. 11.
- 14) Le Petit hangar. Eine Bretterhütte am Wasser. Im Vordergrunde rechts zwei Hühner. Oben in der Luft links das Monogramm. kl. qu. Fol. Lebl. 15.
- 15) Les Deux chasseurs. Im Mittelgrunde links 2 Jäger mit Flinten auf dem Rücken. Unten links im Vordergrunde das Monogramm. kl. qu. Fol. Lebl. 17.
- 16) Le Voyageur. Links, 1m Mittelgrunde einer Landschaft, ein Fussgänger, vom Rücken gesehen, und neben ihm sein Hund. Unten rechts: Gravé sur nature 20 Juillet (verkehrt geschrieben). kl. qu. Fol. Lebl. 19.
- 17) La Chaumlère. Ein Bauernhaus, mit Rohr gedeckt. Im Vordergrunde sitzt eine Figur an der Erde. Oben links das Monogramm und darunter das Datum 1832, kl. qu. Fol, Lebl. 25.
- 18) Les Canards. Im Vordergrunde auf einem Wasser, wo Enten herumschwinmen, ein Boot mit zwei Figuren. Unter dem Randstrich links: IR. 1853. und rechts: Hector Allemand 1853. kl. ou. Fol. Lebl. 26
- 19) La Petite butte, Im Vordergrunde eine mit Bäumen bewachsene Landschaft, ein Reiter und sein Huud bel einer kleinen Anhöhe, Unter der Einfassungslinie links das Monogramm und das Datum 1536, kl. qu. Fol. Lebl. 28.
- 20) Les Bianchisseuses. Im Vordergrunde einer baumreichen Landschaff zwei Wäscherlunen an einem Bach. Im Mittelgrunde rechts gebt ein Mann, der ein Bündel auf dem Kopfe trägt und seinen Hund bei sich hat. Unten rechts: IF Allemand 1849. kl. qu. Fol. Lebl. 46.
- 21) La Grando porte. In der Mitte eines Gebäudes eine offene Bogenthür, die eine Durchsicht blidet; daneben eine sitzende Figur. Unter dem Randstrich links: 1835 IA. rechts: Cocottleux. Fol. Lebl. 10.
- 22) Intérieur de bois. Im Vordergrunde eines Ge-

- hölzes geht eine Frau und neben ihr ein Klud. Unten rechts das Monogramm, Fol. Lebl. 11.
- La Croix gothique. Ein steinernes Kruzifix hinter Felsen und Gebüsch. Unten in der Mitte das Monogramm. Fol. Lebl. 13.
- 24) Les Denx grosses roches. Im Vordergrunde rechts zwei grosse Felsblöcke, und im Mittelgrunde eine hölzerne Brücke, über welche eine Frau geht, die ein Relsbündel unter dem Arm trägt. In der Ecke rechts das Monogramm. qu. Fol. Lebl. 14.
- 25) La Femme et l'enfant au bord de l'eau. Im Vordergrunde einer Landschaft mit Bäumen, am Ufer eines Flusses, sitzt eine Fran und neben ihr steht ein Kind. Unten links das Monogramm. ou. Fol. Lebl. 16.
- 26) La Grange à foln. Im Mittelgrunde ein mit Stroh gedeckter Schuppen; Im Vorlergrunde Iluks geht eine vom Rücken gesehene Frau und neben ihr ein Kind. Unten rechts das Monogramm, ou. Fol. Lebl. 18.
- 27) La Bergère. Rechts an einer Landstrasse sitzt eine Hirth; Ilnks wird eine Kuh von einem Hunde angebellt. In der Ecke rechts das Monograum. qu. Fol. Lebl. 20.
- 28) La Chapelle. Im Vordergrunde rechts eine kleine Dorfkirche; links ein sitzender Mann, der mit einer vor Ihm stehenden Frau spricht, nicht welt von einer grossen Eiche und andern Bäumen hinter einer Mauer. In der Ecke rechts das Monogramm. qu. Fol. Lebb. 21
- 29) Le Paysage aux quatre arbres. Im Mittelgrunde eine Gruppe von vier Bäumen, wo ein Ilitt seine Kubherde überwacht. Unter der Elnfassungslinie links: H. Allemand. qu. Fol. Lebl. 22.
- 30) Les Grandes Fabriques. Rechts Bauernhäuser, mit Ziegeln gedeckt; Im Vordergrunde links eln Reiter und sein Hund. qu. Fol. Lebl. 23.
- 31) La Vallée. Bergige und mit Gebüsch bewachsene Gegend. Im Vordergrunde links liegt ein Mann an der Erde und scheint mit Zeichnen beschäftigt. qu. Fol. Lebl. 24.
- 32) Le Moulin à vent. Im Mittelgrunde eine Windmühle anf einem Högel; Im Hintergrunde eine weite Ebene mit Baumbewuchs. In der Ecke links das Monogramm und das Datum 1835. qu. Fol. Lebl. 27.
  - 1. Im Vordergrunde zwel gesattelte Pferde.
  - Die Pferde im Vordergrunde weggenommen, und zwei Figuren rechts hinzugesetzt.
- 33) Le Patre. Ein Hirt mit 6 Schaafen, links im Vordergrunde eine Landschaft mit Bäumen. qu. Fol. Lebl. 30.
  - Die Platto viereckig, ehne den Namen des Künstlers.
  - Die Platte oben abgerundet, und unter dem Randstrich rechts: Hector Allemand 1836.
- 34) La Vache. In der Mitte des Vordergrundes eine grasende Knh und zwei sitzende Hirten. Rechts: H. Allemand, 1838. qu. Fol. Lebl. 32.
- Le Repos sous les arbres. Landschaft mit Bäumen. Unten rechts: 11r Allemand 1838. qu. Fol. Lebi. 33.
  - 1. 1m Vordergrunde ein Bauer, der zwel Ochsen treibt.
  - Im Mittelgrunde elne Gruppe von drel Bäumen, unter welchen vier Figuren ausrnhen.
  - 111. Ausser der Banm- und Figurengruppe

des Mittelgrundes sieht man im Vordergrunde links eine grasende Kuh bei einem fast biätterlosen Baume.

36) Le Dessinateur. Im Mittelgrunde einer Landschaft mit einer Baumgruppe sitzt links ein Zeichner. Im Vordergrunde auf derselben Seite spricht ein Reiter mit einem Fussgänger. Unten rechts das Monogramm und das Datum 1839. qu. Fol. Lebl. 34.

37) La Danse sous les arbres. Im Mittelgrunde einer Landschaft mit Bäumen tanzende und ausruhende Figuren. Im Vordergrunde Sumpfgewässer, Unten links: Hr Allemand 1840. gu. Foi. Lebi. 35.

I. Ver den Schrafftrungen auf der Birke und auf den Figuren.

35) Les Rechers. Im Mittelgrunde einer bergigen Gegend rechts fünf Kühe und ein Hirt auf einem Escl. Unten links in der Ecke das Monogramm und das Datum 1840. qu. Fol, Lebl. 36.

39) L'Arbre sec. Im Mittelgrunde, am Fuss eines verdorrten Baumes, eln sitzender Hirt und drei Schaafe; weiterhin rechts ein Reiter und ein Fussgänger. Oben links: II. Aliemand fit, 1841.

qu. Fol. Lebl. 37.

40) Le Chemin dans les roches. Im Mittelgrunde, auf einem Wege zwischen felsigem Terrain, geht ein Bauer und bel ihm sein Hund; weiterhlu noch zwei Fussgänger. Oben links: H. Allemand f 1841. qu. Fel. Lebl. 38.

41) La Lisière de bols. Im Mittelgrunde einer mit hohen Bäumen bewachsenen Gegend zwei Figuren. Oben links: H. Allemand, 1841, qu.

Fel. Lebl. 39.

42) Le Grand ravin boisé. Im Verdergrunde einer bewaldeten Gegend ein Mann zu Pferde, ein Fussgänger und ein Hund. Oben in der Luft rechts: Hr Allemand f. 1841. qu. Fol, Lebl. 40.

- 43) Le Pont de bois. Im Mittelgrunde rechts ein Mann zu Pferde auf einer hölzernen Brücke. Im Verdergrunde links treibt ein Hirt drei Kühe nach einem Wasser zur Tränke. Oben in der Luft links: Hr Allemand 1844. qu. Fol. Lebl. 41.
- 44) La Rivière ombragée. Vier grosse Pappeibaume am Ufer eines Flusses; dabei zwel Figuren, die eine liegt an der Erde, die andere steht. Rechts, auf einem Wege längs des Flusses, ein Fussganger mit einem Bündel auf dem Rücken. Unten in der Ecke links: h. Allemand 1844 (das Datum ist verkehrt geschrieben), und ebendaselbst unter dem Randstrich noch einmal: h. Allemand 1844 f. qu. Fol. Lebl. 42.

45) Le Gué. Im Mittelgrunde einer Landschaft gehen vier Kühe durch einen kleinen Fluss. Im Vordergrunde links der Kubhirt und sein Hund; jenselts des Flusses noch zwel Figuren. Unter dem Randstrich: hr Allemand 1845.

qu. Fol. Lebl. 43.

46) Le Mur de pierre. Im Mittelgrunde zwel Flguren bel einem Gemäuer. Im Vordergrunde links ein Reiter und sein Hund. Unten rechts: h. Allemand f 1846, qu. Fol. Lebl. 44.

47) Le Canot, Auf einem Flusse, in einer Landschaft mit Bäumen und Bergen, ein Boot mit zwei Figuren. Am Ufer des Flusses, nach rechts hin, geht ein Mann, der einen Korb trägt und sich auf einen Stock stützt. Unten links: Hr. Allemand 1849, qu. Fel. Lebl. 47.

46) Les trois Vaches sur la lisière du bois. Im Vor- Lehrer des Wiener Malers Hans Graf angegeben.

dergrunde, am Saume eines Waldes, drei grasende Kühe und ein Hirt. Unten links: Hr. Allemand 1849, qu. Fel. Die Platte oben abgerundet. Lebl. 48.

49) Le Chariot. Im Mittelgrunde links ein einspänniger Karren und der darauf sitzende Fuhrmann. Im Vordergrunde ein Sumpfgewässer. ein Mann und eln Kind. Unten rechts: H. Allemand 1549, qu. Fel. Die Platte eben abgerundet. Lebl. 49.

50) L' Hemme accroupi. Im Mittelgrunde einer mit Bäumen bewachsenen Sumpfgegend ein hockender Mann. In der oberen Ecke links; Hor, Al-

lemand. 1849. qu. Fol. Lebl. 50.

51) Landschaftsskizze. Im Vordergrunde links ein Heuhaufen und zwel Kübe; rechts ein Fussganger. Unten links: Hr. Allemand f. 1848. ou. Fol. Nicht bei Leblanc.

52) Baumgruppe. Im Verdergrunde links, am Ufer eines Wassers, eine platt an der Erde liegende Flgur. Unten rechts: H. Allemand 1851. qu.

Fol. Fehlt bei Lebiane.

53) Landschaft mit Bäumen. Im Mittelgrunde eine am Wasser stehende Figur. Im Hintergrunde rechts ein Reiter. Unten rechts: Lyon Hr. Allemand 1852. Seitenstück von No. 52. qu. Fol. Fehlt bei Leblanc.

E. Kolloff.

Allemand, L'Allemand und L'Allemant verschiedene Künstler dieses Namens s. unter L'Allemand.

Allemani, Giuseppe Allemani, s. Ale-

Allemanno, Allemagna, mehrere Meister dieses Namens, s. unter Alemanno.

Allen. Folpert van Ouden Allen (auch Alen; Ouden-Alten), Maler und Radirer von Utrecht in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. + 1715. Auch Philibert und Volbert wird er mit Vornamen genannt. Nach den von Schlager (s. Literatur) neu aufgefundenen Urkunden kommt er von 1678 im Hofstatus Leopold's I. als «kavserlicher Camer Maller« mit einer jährlichen Besoldung von 200 fl. vor; auch auf dem nach ihm gest. Bl. b) No. 2) trägt er jenen Titel. Kaiser Leopold liess durch lhn von 1683-1703 Abbilder von seinen bedeutenderen Städten fertigen. Im J. 1706 bezog der Meister Pension. Ein grosses Bild der Stadt Wien, welches der Wiener Magistrat besitzt, ist wahrscheinlich von ihm. Sicher ist von seiner Hand in der Alterthümersammlung auf dem Rathhause zu Utrecht ein F. van Allen Pinx. bezeichnetes Gemälde: Blick durch die Kortenieuwstraat nach dem Münsterkirchhof, dem Domthurm und dem Dom. das vor 1674, als die Kirche noch nicht von dem Thurm getrennt war, ausgeführt sein muss. Auch zeichnete der Künstler die Prospekte der Städte Prag und Wien. Neben der Architekturmalerei verstand er sich auf Bildnisse, wie aus dem von ihm gemalten Bildnisse des Justus van der Nypoort b) No. 2) erhellt. Endlich wird er als der



a) Von ihm gezeichnet und gestochen: Prospekt von Prag, grosses Bi. mit vielen Figuren, mit beigefügter Erkiärung. Bez.; van Allen.

# b) Nach ihm gestochen:

1) Prospekt von Wien, von Ailen 1686 gezeichnet und von J. Mulder zu Amsterdam auf 2 grossen Platten gestochen.

2) Bildniss von Justus van der Nypoort. Von diesem seibst nach Allen's Malerei in Schwarzkunst ausgoführt. Nobili et Insigni viro D. Foibert ab Ouden Aijen Uitrajectensi belgæ, Sacae, Cæsae, Maitis, cameræ Pictori etc. hane suam Effigiem dicat dedicatque Justus van der Nypoort, ki. Fol

s. Heineken, Dict. - Ottley, Notices. Kramm, De Levens en Werken. - J. C. Schlager in: Archiv für österreich, Geschichtsquellen. III. Jahrg. v. 703.

W. Schmidt.

Allen. Frans Allen, Kupferstecher, der um die Mitte des 17. Jahrh, in Danzig gelebt und besonders für Buchhändler gearbeitet zu haben scheint. Von seinen Lebensumständen haben wir keine Kenntniss. Seine Arbeiten sind mit technischer Fertigkeit ausgeführt, ohne jedoch auf besonderen Kunstwerth Anspruch zu machen. A. zeichnet sich F. Allen, auch F. v. Allen oder wie auf dem Bildniss Freder's Frans Allen.

- 1) J. Bugenhagen, der Reformator von Pommern. Halbfig.; ein offenes Buch in der Hand. f. allen fecit. kl. Fol.
- 2) Heinr. Freder, Bürgermelster in Danzig. Halbfigur. A. Boy del. Bez. : Frans Ailen. 4.

3) Saiomon Petri. 8.

4) Bil. In den Stichtelyko Rymen etc. von D. R. Kamphuyzen, Amsterdam bei Jac. Colom, 1647. gr. qu. 4.

5) Titeibl. zu: Diajogus D. Urbani Regi. Lübeck 1652. Darauf Moses, Christus und unten eine Ansieht von Lübeck, 8.

6) Allegorische Vignette, nach (schlechter) Zelchnung des Buchdruckers D. F. Rhet zu der Festschrift: Hymenaeus Joh, Ernesti Schmieden et Adeigundae Hoffmanniae. Danzig 1655.

7) Titelbi. zu: De la Courvée, De Nutritione foetus in utero paradoxa. Dantisci 1655. gr. 4. 8) Titelvignette nach A. Boy's Zelchnung zu:

Joh. Hevelii Dissertatio do nativa Saturni facio, Gedanl 1656. Fol.

9) Titelvignette nach A. Bov's Zelchnung zu: Joh. Hevelil Mercurius In sole visus. Danzig

10) Bil. zu des A. Olearius Beschreibung der moskowitischen und persischen Reise, Schleswig 1647. Fol. Darunter die Bildnisse des J. A. von Mandelsloh (denat. 1644) und J. Chr. v. Uechtritz. aet. 33. 8.

Das von einem F. Allen gestochene Bl.: Archibald Campbell, Herzog von Argyle. 4. ist wol von einem anderen, englischen Stecher gleichen Namens.

R. Bergau und W. Schmidt.

Allen. G. Allen, englischer Maler im 18. Jahrh.

Nach ihm gestochen :

Thomas Wright, Naturphllos. und Mathem., Profil. + 1785. Gest. von P. Fourdrinler. gr. 4. W. Engelmann.

Allen. Thomas Allen, englischer Hofmaier in der Mitte des 18. Jahrh.

#### Nach ihm gestochen:

1-3) Drel Bll. von P. Ch. Canot, die sich auf die Hochzeitsreise der Königin Sophle Charlotte von Engiand beziehen, gr. qu. Fol.

1) View of Harwich and the Yachts going out. 2) Embarkation of her Majesty Queen Charintte at Stade

3) Representation of the Storm Her Majesty was in.

s. Heineken, Dict.

W. Schmidt.

Allen. J. Allen, englischer Genremaier um 1800. Fiorillo (Gesch. der zeichnenden Künste, v. 804) sagt von ihm: "J. Allen zeigt in seinen Bildern einen zarten Sinn und einen gefälligen Idyllencharakter. Niehts kann lieblieher sein, als seine Kinderstube, die er 1804 ausgeführt hate. Füssli (Neue Zusätze) vermuthet, dass es derselbe Allen sel, der in den Supplementen zu Füssli's Künstlerlexikon ohne Taufnamen ais Historienmaler um 1770 zu Rom thätig erwähnt wird. Dies war aber wol David Allan. Füssii führt weiter fort: Wir wissen nicht, ob es der nämliche J. Allen sei, nach welchem Heinr. Schmidt 1798 zu einer Dresdener Ausgabe des Gilblas, vielleicht nach einer französischen kopirt, gestochen hat. In England scheint der Künstler jetzt so gut wie vergessen zu sein. W. Schmidt.

Nach einem J. Allen wurden folgende Bildnisse gestochen. Ob dies der eben erwähnte Allen, ist uns unbekannt.

1) Thomas Barnes, Geistlicher in Manchester, † 1810. Gest, von E. Seriven. Fol.

2) Archib. Bell. Gest. von Robinson, 4. 3) Joseph Brandreth, Med., + 1815. Gest. von E.

Scrlven, 4. 4) Rowland Broomhead, Misslonar, geb. 1751,

+ 1820. Gest. von E. Serlven. Fol. 5) John Clowes, Rektor in Manchestor, + 1831. Gest. von E. Scriven. Fol.

6) John Dalton, Mathematiker, + 1844. Gest. von Worthington, Fol.

7) David Davies, + 1828. Gest. von E. Scriven. Fol.

8) John Dawson, Chirurg und Mathem., + 1820. Gest. von W. Barney.

9) Raiph Fletcher, + 1832. Mit Pltt's Büste. Gest. von E. Seriven. Fol.

10) William Hey. Gest. von E. Scriven. Fol. 11) Robert Hindmarsh, + 1835. Gest. von S. W.

Reynolds. Fol. 12) Saml. Oldknow, + 1828. Gost. von S. W. Reynolds. Fol.

13) Sir William Williams. Gest. von W. Bond. 4. 14) Thom. Wilson, master of the free grammar

school, Clitheroe. Gest. von Ward. Fol. W. Engelmann. Allen, Allen, Stempelschneider von Birmingham (Aufang dieses Jahrh.?). Er schuitl mit Moore die in England geprägte Denkmünze zu Ehren von Nathan Mayer Rothschild; sie ist bez.; A & M.

Handschrift von J. A. Boerner

Allen, J. C. Allen, englischer Kunferstecher

- dieses Jahrh.

  1-15) Views of the Collsteam, engr. by W. B. Cooke and J. C. Allen from drawings by Cockburn. ou. Fol. London 1821. 15 BH.
- 16) Views in the South of France, chiefly on the Rhone, engr. by W. B. Cooke, George Cooke and J. C. Allen from drawings by P. Dewint affecting in all Sketches by J. Hughes; with descriptions.
- tions, London 1825, Fel.

  17) Niederlage der spanlschen Armada, Nach Ph. J.
  Loutherbourg, gr. qn. Fol. 1831. Für die
  Gillery of Greenwich Bernitzl
- Gallery of Greenwich Hospital.

  18) Portsmouth from Spithead. Nach C. Stanfield.
  ou. Fol.
- 19) Temple of Isis, Nach Cockburn, gr. qu. Fol. W. Engelmann.

Allen. James Baylie Allen, englischer Stecher. Geb. 1802, gegenwärtig (1870) noch lebend. Fast alle folgenden Stiche sind Stahlstiche.

- 1) The Battle of Mecanec (Schlacht von Mecanec), Nach Edw, Armytage, In: S. C. Hall, The Royal Gallery of Art: Engravings from the private Collection of Pictures of the Queen and Prince Albert, and the Art Heirlooms of the Crown at Windsor Castle, Buckingham Palace, and Osborne. Fol. London 1854. — No. 8. h, 312, br. 370 mill.
  - Auch im Art-Journal von 1855.
- The Columns of St. Mark (Die Säulen von S. Marco in Venedig). Nach R. P. Bonington. In der Vernon Gallery. No. 17. h. 346, br. 263 mill.

Auch im Art-Journal von 1850.

- Greenwich Hospital. Nach dem Bilde von G. Chambers in der Sammlung zu Osborne. In der Royal Gallery of Art. No. 116. br. 445, h. 324 mill.
  - Auch im Art-Journal von 1859.
- Trent in the Tyrol. Nach Sir A. W. Calcott. In der Finden Gallery. No. 23. br. 513, h. 361 mill.
- Hyde Park In 1851, Nach J. D. Harding, In der Royal Gallery of Art. No. 44, br. 452, h. 331 mill.
  - Auch Im Art-Journal von 1855.
- The Battle of Borodine. Nach George Jones.
   In der Vernen Gallery II. No. S. br. 350, h.
   266 mill.
  - Auch im Art Journal von 1849.
- Lady Godiva (Gräfin Godiva von Mercia nackt durch Coventry roltend). Nach de m s. Ebenda IV. No. 15. h. 354, br. 266 mill. Auch im Art-Journal von 1852.
- 8) The Fiery Furnace. Nach dems. Ebenda V. No. 9. h. 350, br. 266 mill.
- Auch lm Art-Journal von 1853.
- Westminster Bridge, (1745). Nach Samuel Scott, Ebenda, IV. No. 33, br. 350, h. 266 mill. Auch im Art-Journal von 1853.

- 10) London Bridge, (17-15), Nach dem s. Ebenda VI. No. 6, br. 350, h. 266 mill.
- Auch Im Art-Journal von 1853, 11) The Battle of Bothwell Bridge. Nach William Harvey, br. 177, b. 120 mill.
- 12) Landschaft, mit einem jungen Manne am Ufer eines Flusses, über welchen ein Hund schwimmt. Nach dem s. h. 194, br. 127 mill.
- 13) Seamen escaping from a burning Ship (Seelente ans chiem brennenden Schiff sich rettend). Nach Clarkson Stanfield. 1835, br. 229, h. 151 mill.
- 14) Rescueing the Crew from the lurning vessel (Rettung der Schiffsmannschaft aus einem breunenden Schiffe). Nach denis, br. 229, h. 151 mill.
- Swiss Cottage, near Brieg. Nach dems. br. 229,
   h. 151 mill.
- 16) The Fall of the Rhine, Nach J. M. W. Turnor, Für The Kepsake von 1823. h. 197, br. 141 mill. Ferner von ihm In der Royal Gallery of Art die folzenden No. 17—24;
- 17) Country Inn Door, Nach J. van Ostade. 18) Cow and Boys, Nach K. Dn Jardin.
- 19) The Battle field. Nach Ph. Wonvermans.
- 20) The Hay Field, Nach Ph. Wonvermans.
- The Setting out of a Hawking Party, Nach A. van der Velde.
   The Herdsman, Nach N. Berghem, on, Fol.
- Auch im Art-Journal von 1859.
- 23) Si. Marks The Bucentaur. Nach Canaletto. qu. Fol. Auch im Art-Journal von 1858.
- The Dogana, Venice. Nach Canaletto, qn. Fol. Auch Im Art-Journal von 1855.
- 25) The Nelson Column, Will. Ballton, Architect. Prawn by G. Hawkins, qu. Fol, Vern, Gal.
- Auch im Art-Journal von 1849, 26) The Death of Nelson, Nach J. M. W. Turner, qu. Fol. National Gallery.
- Auch im Art Journal von 1861. 27) Phryne going to the Bath as Venns, Nach Tur-
- ner, qu. Fol. Ebenda, Auch im Art-Journal von 1861.
- 28) Decline of Carthage, Nach Turner, Ebenda, qu. Fol.
- Auch im Art-Johrnal von 1863. 29) Temple of Jupiter Panhellenius, Nach Turner. In der Sammlung Wynne Ellis, kl. qu. Fol. Im
- Art-Journal von 1861. 30) St. Mawes, Cornwall, Nach Turner.
- Upnor Castle. Nach Turner.
   Ehrenbreitstein. Nach Turner. qu. Fol.
- 33) Smyrna, Nach Th. Allom, Ans der Sammhing G. Virtue, kl. qu. Fol. Auch im Art - Journal von 1862.
- 34—38) 5 BBL Auslichten: Harbro Sands, Suffolk.— Lowestoft Lighthouse.— Orfordness Ness.— Aldborough, Suffolk.— Dimchurch, Kenf. qu. Fol. Nachdem 50 Abdrücke gemacht, wurden die Platten zersfört.
  - 1. Aetzdruck.
    11. Eprenve d'artiste.
- Stiche nach T. Allom In: Scotland by Beattie. London 1836. 4.
- 40) Stiche nach W. H. Bartlett in: Die Schwelz, London 1839. 4.
   41) Stiche nach W. H. Bartlett in: Ireland. Ebenda
- 1835. 4.
- 42) Stiche in: Canadian Scenery by W. H. Bartlett. Ebenda 1840, 4.

Great-Britain, Ebenda 1839, 4. 11) Stiche in: Der Rhein, Italien etc. von G. N.

Wright, Ebenda 1843, 4,

G. W. Reid und W. Engelmann.

Von einem Allen ist auch gestochen

John Graham, Rektor von S. Saviour's zu York. + 1814, Nach Marshall, 4

Uns unbekannt, ob von einem der beiden eben genannten Allen.

Allen. Thomas Allen, Zeichner, Kupferstecher and topographischer Schriftsteller, Sohn cines Landkartenstechers, geb. nm 1803, 4 an der Cholera den 20. Juli 1533. Die meisten seiner Werke erschienen lieferungsweise und in bestimmten raschen Zeitabschnitten, was ihn hinderte seine Werke mit all der Genauigkeit auszuführen, die er sonst wol erreicht hätte.

#### Von ihm gestochen:

1) The History and Antiquities of the Parish of Lambeth and the Archiepiscopal Palace. 1827. 4. Der grösste Theil der Bll, 1st gezeichnet und

gest, von Allen; auch der Text ist von ihm. 2) History and Antiquities of London, Westminster, Southwark, and parts adjacent. London 1827 und 1828. 4 Bde. S. Mit Stichen und Helzschnitten. Viele der ersteren von Allen sell-st,

3) A new and complete History of the County of York, London 1825-1831, 3 Bde. 4. Mit Stahlstichen nach Zeichnungen von Whittock.

1) History of the Counties of Surrey and Sussex. 1829 und 1830, 2 Bde, S. Mit Stahlstichen, die meisten nach der Zeichnung Whittock's.

5) History of the County of Lincoln. Lincoln 1834. 2 Ilde. 4. Nur die eine Hälfte der Bll. ist nach eigener Zeichnung von Allen gest. Er starb über der Arbeit.

s. Gentleman's Magazine. Juli 1833.

Allen. Joseph W. Allen, englischer Laudsehaftsmaler, geb. in Lambeth 1803, + 26, April 1852. Sohn eines Schulmeisters, war er selber eine Zeitlang Unterlehrer in einer Sehule zu Taunton. Doch da er sieh zur Malerei berufen fiihlte, ging er nach London zurlick um sich der Kunst zu widmen und wurde zuerst Gehülfe bei einem Bilderhändler, wo er sich Kenntniss der alten Meister erwarb. Er gab sich dann, zeitweise gemeinschaftlich mit Charles Tomkins und Clarkson Stanfield, mit Theaterdekorationen ab (insbesondere für das Olympie Theatre der Madame Vestris). Allein sein eigentliehes Talent kam erst zur Geltung, als er einfache Landschaften aus der englischen Natur malte: Darstellungen von idyllisehem, schlichtem uml frischem Charakter, die unter den Sammlern, wie Lord Northwiek, Colonel Ansley, Mr. Procter ihre Liebhaber fanden. Ein derartiges Bild, The Vale of Clwyd (in Wales), ausgestellt um 1842, hatte entschiedenen Erfolg, so dass es Allen zweimal wiederholen musste, ebenso Leith Hill nus dem J. 1843. An der Errichtung der Society Meyer, Künstler-Lexikon, I.

43) Stiche in: Finden's View of the ports etc. of of British Artists hatte er einen wesentlichen Antheil, wie er auch durch seine immer dort ausgestellten Bilder zu ihrem Rufe beitrug. Doch gehört Allen nicht zu den ersten Meistern seines Landes; seine Bilder, denen es an Stimmung und Haltung nicht fehlt, sind in der Behandlung fast immer flüchtig. Er war Professor des Zeicheuunterrichts an der Schule City of London.

> s. 11. Ottley, A Biographical and Critical Dictionary etc. London 1866. - Kunstblatt, Stuttgart 1542. p. 272.

#### Von ihm radirt:

Landschaft, Landstrassenszene mit einer Mühle und Schiffhütte, br. 158, h. 114 mill, G. W. Reid.

Allen, Lieutenaut, englischer Zeichner dieses

## Nach ihm gestochen:

The Shores and Islands of the Mediterraneau, Drawn from nature by Sir Grenville Temple, W. L. Leitch, Major Irton and Lieut, Allen. With an Analysis of the Mediterranean and Descriptions of the Plates by G. N. Wright, London 1840, 4. Mit vielen Stahlstichen.

# Alleray. A. C. d'Alleray, s. unter L. Lusigny.

Allet. Jean Charles Allet (Alet), Zelchner und Kupfersteeher, soll zu Paris um 1668 geboren sein, arbeitete jedoch um 1690 - 1732 zu Rom, wo er vielleicht auch seine Tage beschloss. Da er sieh nach Heineken manchmal bloss mit Carolus Alet bezeichnete, glaubte man zwei versehiedene Meister annehmen zu können, wozu aber kein ausreichender Grund vorhanden ist. Seine Kunst beruhte auf der Nachahmung C. Bloemaert's und F. Spierre's; doch konnte er diese nicht erreichen. Heutzutage beachtet man Allet's oberflächliche Manier ebensoweuig als die Mehrzahl der italienischen Barockmaler, nach denen er gestochen.

Christ. Kramm (Levens en Werken etc.), der ilber diesen Klinstler nichts Näheres wusste. zählte ihn irrig zu den Flandrern.

1) Papst Alexander VIII., für eine Dedikation. Nach II. Calendrucci's Zeichnung. J. C. Allet Sculp. Romæ 1695. Fol.

2) Papst Clemens XI. Brustbild, Jo. Carolus Allet Sculp, Romæ, Super, perm, A. 1701, Oval. kl. Fol.

3) Karl Emanuel I., König von Sardinien. J. C. Allet ad vlyum, 1732, Fol.

4) Ferdinand Karl Gonzaga, Herzog von Mantna. Nach A. Lesma. Fol.

5) Kardinal Aloislo Amadei. Nach J. Morandi. 1690, Fol. 6) Pater Carolus de Aquino, Jesult. Brustbild,

Allet ad vivum del. et sculp. Romæ 1721. Oval. kl. Fol. 7) Andrea Pozzo, Jesuit und Architekt, Brustbild,

Oval, kl. Fol. Zn Pozzo's Abhandlung von der Perspektive: Perspettiva de' Pittori ed Architetti etc. Romae 1693-1700. 2 Bdc. Fol.

S) Empfängniss Maria's. Nach A. Pozzo. Oval. S.

- 9) Aubetung der Hirten. Nach S. Cantarini. | Jos. Keller in Düsseldorf und hielt sich 1856-Gez. von P. de Pietri. Joannes Carolus Allet Sculptor Aerarius. Romæ Super perm. An. 1713. gr. Fol.
- 10) Maria und Joseph den Neugeborenen anbetend. Nach Cantarinl. Kardinal Olivieri liess diesen Stich ausführen.
- 11) Leben Christl, 12 Stücke, mit A. v. Westerhout gest. Nach G. Passerl. 8.
- 12) Christus vor Pilatus, Nach P, de Pietri. Kielnes Bl.
- 13) Ill. Jungfrau auf einer Erdkugel. Nach A. Pozzo. Jo. Carolus Allet delin. et Incidit 1703. 8.
- 14) Gesicht des hl. Paulus, Nach einem Altarbl. von P. da Cortona in der Kirche der Kapuziner zu Rom. gr. Fol.
- 15) Ananias gibt dem Paulus das Gesicht wieder. Nach P. da Cortona's Gemälde in der Kirche der Kapuziner zu Rom. gr. Fol.
- 16) Ein Helliger stehend, ganze Figur, in der Linken eln Kreuz, Ueber ihm zwei Engel, J. Carolus Allet del. et sculp. kl. 4.
- 17) Tod eines Heiligen, dabel Maria, Joseph und Xaver, EXPOSCITE INDVIGENTIAM, Petrus Lucatellus inv. et del. kl. Fol.
- 18) Bild des hl. Ignatius. Brustb. P. Lucatellus delin. Oval. 8.
- Davon geringe Kopie von B. Farjat. 19) Der hl. Vincenz von Paula, betend. Nach Aur. Mllani, Jo. Carolus Allet Sculp, Romæ Sup.
- perm. An. 1730. gr. Fol. 20) Der hl. Aloislus Gonzaga, Brustb. Jo. Carolus Allet Inuen, et Incidit, Oval, 8.
- 21) Der hl. Stanislaus Kostka, betend. Halbfig. Jo.
- Carolus Allet del. ot sc. 1724. 8. 22) S. Gaetano kniend, Frauen bringen ihm Schätze. Lazaro Baldi inuenit, Glo. Carlo Allet sculp. -
- Roma, 1698. gr. Fol. 23) Cublculus in quo B. Stanislaus Kostka decessit. Statuam elaboravit Petrus le Gros - parletes pluxit Petrus Pellinus. Jo, Carolus Allet del,
- et incldit. 1704. kl. qu. Fol. 24) Vera effigios S. Philippi Neri. Brustb. H. Pomeranclus pinxlt. Jo. Carol. Allet del. et
- sculp. 1703. kl. 4. 25) Die hh, Andronicus und Athanasia, Nach F. P. Zucchetti. Fol.
- 26) Der hl. Augustin mlt dem Engel, welcher Wasser im Meere schöpft, Nach G. B. Lenardi. 8.
- 27) III. Bruno, Halbfig., in elnem Buche lesend. 28) Hl. Rosa von zwei Engeln gekrönt. Carolus Al-
- let del. et sc. 8. 29) Elne Heilige stehend, ganze Flg. Hinter ihr ein
- Manu, der in Büchern wühlt.
- 30) Sacrum Theatrū bibliorum, Inschrift auf einem aufgeschlagenen Buche in den Wolken von einem Adler getragen. Links eine Heilige, in der Linken ein Kreuz, in der Rechten eine Flamme; rechts schläft ein Heiliger; Im Mittelgrunde auf elnem Berge ein Tempel. Unten links J. C. Allet sculp. Titelblatt. Fol.
- 31) Bll. für Rime in onore di Marla di Neralco, Pastore Arcado, Comini 1725-28. 2 Bde. 8.
- s. Helneken, Dict. Huber und Rost, Handbuch. vii. 377. - Ottley, Notices.

Notisen von Gruner.

W. Schmidt.

geb. 1529 zu Haslach in Baden, war Schüler von Corps Législatif) aufgestellt. Nach dem Tode

1860 in Rom auf. Er lebt gegenwärtig in Karlsruhe als Photograph.

- 1) Christus mit Petrus auf dem Moere. Kleingläubiger! warum zweifeltest du? Matth. xiv. Vers 31. Jos. Heinemann del. gr. Fol.
- 2) Die Mutter Christi vor seinem Leichnam. A. Feuerbach del. gr. qu. Fol.
- 3) Er wird geben einem Jeglichen nach seinen Werken. Römer II. v. 6. Die Gerechten aber werden das ewigo Leben haben. Matth. xxv. 46. Nach Ary Scheffer, qu. Fol.
- 4) S. Marla Magdalena, G. Ronl p. Fol.
- 5) Maria Magdalena ln der Wüste, kniend, in ganzer Flgur, Gemalt von Gebh. Flatz, Fol.
- 6) Dante umgeben von vornehmen Frauen aus Ravenna auf einem Spaziergange. Nach A. Feuerbach's Bild in der Galerie des Grossherzogs von Baden, gr. qu. Fol. Schöne Abdr. selten, da die Platte früh gelitten hat.
- 7) 26 Bll. blbl. histor. Landschaften, Nach dem Cyklus von J. W. Schirmer photogr. kl. qu. Fol. Karlsruhe 1864.

W. Engelmann.

Allgöwer. Allgöwer (Allgäuer), mehrere Meister von Konstanz dieses Namens s. unter Algöwer und Konstanzer Künstler.

Alli. Cavallere Silvio degli Alli, lebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh., Edelknabe in den Diensten des Kardinals Giovanni Carlo di Toscana. Er radirte die Szenen der »Ipermestra« (slc; Hypermnestra), eines Festspiels, das zu Florenz im J. 1658 zur Feier des Geburtstages des königl. Prinzen von Spanlen, sein Herr, der Kardinal, hatte aufführen lassen. In der in demselben Jahre gedruckten Beschreibung des Festspiels wird eigens erwähnt, dass die Kupferstiche vom Cav. Silvio degli Alli gestochen sind. s. Zanl, Enciclopedia etc. I. 11. 273.

Alllance. L'Alliance, Künstlerfamilie von Lyon, s. unter L'Alliance.

Allier. Antoine Alller, Bildhauer, geb. zu Embrun (Dep. Hautes-Alpes) den 6. Dez. 1793. Sein Vater, lange Zeit Deputirter des genannten Depart., bestimmte ihn für dle militärische Laufbahn, auf welcher es dieser auch bis zum Range eines Hauptmann's der Kaiserdragoner brachte. Nach den Ereignissen 1815 verliess er den Militärstand und, seiner Neigung folgend, wurde er Künstler. Als Schüler von Gros gehört er zu den Anhängern der akademischen Richtung, der er auch treu geblieben ist. 1822 stellte er zum erstenmal die Statue aus: Der sterbende junge Matrose. Es folgten dann verschiedene Porträtbüsten, wie von Sully, die im Auftrag der Regierung ausgeführt, später in der Bibliothek des Arsenals aufgestellt wurde, ferner von Napoleon I., Arago, Odilon-Barrot und Andere. Eine Ariadne-Statue meisselte er in Marmor. Die Statuen der Philopaemene und der Allgeyer. Jullus Allgeyer, Kupferstecher, Beredsamkeit wurden in der Deputirtenkammer



seines Vaters (1532) wurde A. in die Kammer gewählt und blieb Deputirter 1839 bis 2. Dez. 1851. Als Künstler erhielt er 1834 die zweite Medaille

s. Vapereau, Dictionnalre univ. des Contemporaines, Paris, 1870, S.

Wessely.

Allier. Achille Ailier, Kupferstecher und Schriftsteller, geb. zu Moulins (Dep. Allier) 1808, + zu Bourbon-l'Archambaut den 3. April 1838.

Von ihm gestochen und lithographirt:

1) Esquisses bourbonnaises, Moulins 1832, Mit 13 Lith. 4.

 L'ancien Bourbonnais (histoire, monuments, moeurs, statistiques). Moulins 1833—1837. 2 Bde, mit 125 Taf, gr. Fol.

Nach dem Tode Allier's fortgesetzt von Ad. Michel und L. Battlssler; die Stiche und Lith, wurden unter der Leitung von Almé Chenavard nach den Zeichnungen Dufour's ausgeführt.

s. Bellier de la Chavignerle, Dict.

Allin. Thomas Allin. Nach einem englischen Architekturzeichner dieses Namens, wahrscheinlich aus dem 18. Jahrh., finden sich fol-

gende Bll. : 1) The North West Prospect of ye, Parish Church of St. Anns Middlesex Vuigo Lime house. Thos,

All in Delin. W. Thorpe Sc. gr. qu. Fol. 2) North West Prespect of St. Paul's Deptford together wth, the Rectors House, T. Allin Delin.

W. H. Toms Sc. gr. qu, Fol. W. Schmidt.

Allin. Ein französischer Maler dieses Namens, der von Gabet und Bellier de la Chavignerie in ihren lexikalischen Werken über die französischen Künstler nicht erwähnt wird. Das Museum Calvet zu Avignon besitzt von ihm das Bildniss des gelehrten Marquis Fortia d'Urban, der daselbst geb. war und das Bild dem Museum lm J. 1842, eln Jahr vor seinem Tode, zum Geschenk machte. Es ist auf der Rückseite . bezelchnet: Allin pinxit anno 1807.

s. Notice des tableaux exposés dans des galeries du Museum-Calvet à Avignon. p. 140.

Allingham. C. Allingham, englischer Maler, besonders von Bildnissen, zu Ende des 15. und Anfang des 19. Jahrh.

# Nach ihm gestochen:

1) R. Barker, Maler und Erfinder der Panoramen. + 1806. Gest. von J. Flight. Schwarzk. Fol. 2) Jem Belcher, Faustkämpfer. + 1812. Gest. von G. Clint. Fol.

3) Sam. Crompton, Erfinder der Splunmaschine. 1827. Gest. von S. W. Reynolds, Fol.

- Dass. Gest. von Morrison. 8. 5) Jos. Hanson, Lieut.-Col., Commandant of the Manchester and Salford Independent Rifle Regi-

ment. Gest. von Clint. Fol. 6) Sir John Richardson, Richter des Hofes für gem.

Prozesse, Gest. von Hol. 4. 7) Edward Williams. + 1813. Gest. von Wedg-

wood. S.

8) John Winter, Prediger, + 1823, Gest von Ridlev. 8.

W. Engelmann. Allio. Matteo und Tommaso Allio (auch Aglio in älterer Lesart). Zwei Brüder dieses Namens von Malland, waren geschickte Bildhauer im 17. Jahrh., von denen wol einige Werke nebst zwei Vorträgen, aber keine näheren Nachrichten erhalten sind. Sie schelnen beide insbesondere in Padua thiitle gewesen zu sein.

Matteo Allio, Sein Name findet sich un einigen reich ornameutirten Pilastern der Kapelie del Santo in S. Antonio zu Padua. Bekanntlich wurde diese seit dem Anfange des 16. Jahrh. mit dem grössten kllustlerischen Aufwand ausgestattet, woran Sansovino und die Lombardi wescutlichen Antheil hatten. Die Bedeutung, welche diese Kapelle für die Paduaner hatte, bestimmte sie zu ihrer Vollendung nur tüchtige Melster zu wählen, daher auch Matteo damals Ansehen gehabt haben muss. Die beiden Pfeiler der Kapelle, gleich den Säulen von karrarischem Marmor, bilden nach drei Seiten Pilaster, deren Füllungen in der Weise der Hochrenalssance mit Arabesken in Relief geziert sind. Dieser plastische Schmuck an dem Pfeller rechts ist von der Hand des Matteo, zum Theil mit Hülfe seines Bruders Tommaso ausgeführt; wie Brandolese berichtet, um das J. 1653. Der noch vorhandene Vertrag mit beiden Melstern war 1652 abgeschlossen (s. Llteratur, Gonzati). Daraus erhellt, dass dieser Pilasterschmuck so spät ausgeführt wurde, weil 1651 eine kleine Orgel, welche die Stelle verdeckt hatte, weggenommen worden war; ferner, dass die Arbeit in derseiben Weise gehalten sein sollte, wie an dem anderen Pfeiler der Kapelle, der über 100 Jahre früher von Girolamo Pironi plastisch verzlert worden; doch wird eigens hinzugefügt, dass den Bildhauern die Erfindung überlassen bleiben solle (restando alli scultori solo la libertà di nnova inventlone d'istoria o capriccio). Für die ganze Arbeit war der Preis von 400 Dukaten festgesetzt, der Marmor nicht mit eingerechnet. Der Pilaster dem Kirchenschiffe zu ist bezeichnet: MA-THEVS ALLIO MEDIO: FACIEBAT; der zur einen Selte: MATHEVS THOMAS FRATRES GAURI DE ALLIO SCULPT. & ARCHIT. MEDIOLAN. FACIE-BANT; der zur andern : MATHEVS ALLIVS F. Daraus geht hervor, dass die Künstler die Söhne eines Gauro und auch Architekten waren. Mau hat auch wol dem Matteo den Beinamen Gauro gegeben, doch findet sich dafür kein Beleg. Merkwürdig ist, wie die ganze Arbeit zu einer Zeit, wo schon überall der Barockstil mit selnen schweren wuchtigen Formen herrschte, noch im Ganzen den reineren Charakter der Hochrenaissance zeigt, gemischt natürlich mit Zügen, welche in das Barocke hinüberspielen. Zum Theil erklärt sich das freilich aus dem Vorbilde des Pironi, das den Künstlern nach jenem Vertrage gesetzt war; allein die Erfindung war doch



nachzuthun. Der Aufbau der Ornamentation erinnert an die edelsten Muster; auch sind die Figilrehen, von deneu immer drei aus einer Schale aufsteigen, zierlich und hübsch bewegt, das Relief ist in der Ausladung maßvoll gehalten. die Arbeit sorgfältig, die Modellirung nicht unruhlg und gewaltsam. An den einfacher gezierten Seitenpilastern sind die Weinranken mit Vögeln von allerlei Art in schönem Linienzug gehalten; darunter au dem einen der trunkene Noah mit dem auf ihn deutenden Sohne malerisch verkürzt und mit Humor behandelt. Auch die kleine Gruppe der Charitas am Sockel des Pilasters ist ohne Zweifel von Matteo Allio; im Vertrag ist diese Arbeit (vil piedestallo o basev) eigens mit einbegriffen, und die Ausführung verräth die gleiche

Einen weiteren Vertrag sehlossen die Väter der Kirche im J. 1663 mit den Brüdern Matteo und Tommaso, »Bildhauern welche zu Padua dem Altar des hl. Franziskus. Doch scheinen war. dieselben ausschliesslich das Werk des Tommaso zu sein (s. diesen). Dagegen hatte Matteo im J. 1668 den Hochaltar des Chors, das Werk des Girolamo Campagna, von seinem früheren Orte an den jetzigen zu bringen, wobei er die alten elufachen Gliederungen durch sehwerere ersetzt zu haben seheint; bald darauf gab Baldassare Longhena durch Zuthat von Voluten u. Schneeken dem Altar noch entschiedener den Charakter des Barocken. - Noch sind nach einer Handschrift zu Padua lu der Kirehe S. Francesco zu Padua die Engel am Altar der Christuskapelle von der Hand des Matteo.

Dem Matteo schreibt endlich noch Brandolese ln S. Agostino zu Padua, zu Seiten des Hauptaltars, eine Statue des hl. Laurentius Justlnianus zu; doeh ist dieselbe, wie die Inschrift ergibt, von seinem Bruder Tommaso.

Tommaso Allio, der dem Bruder an dem eluen Pilasterschmuek in S. Antonio behillflich war, scheint diesem an Geschiek und Talent nieht gleichgekommen zu sein. Es sind verschiedene Rundfiguren von ihm erhalten; doeh sind diese geringer als die dekorativen Rellefs Matteo's. In S. Agostino zu Padua auf dem llauptaltar zu Seiten des Tabernakels die Statuen des Glaubens (weibliehe Figur) und der Hoffnung, sowie zwei Engel aus karrarischem Marmor, nm 1664 gearbeitet; ln S. Benedetto Veechio die Statuen zu Seiten des Hauptaltars; in dem reichen Seitenschiffe von S. Antonio an dem Altar des hl. Franziskus Der Glaube und Die Charitas. Der Vertrag über die Bestellung dieser letzteren Statuen ist erhalten; er war, wie wir bei Matteo gesehen, im J. 1663 mit belden Brildern abgeschlossen; doch scheint Tommaso alleiu die Arbelt ausgeführt zu haben, wie auch aus der Vergleichung mit seinen übri- s. unter Aliprandl.

ihr eigenes Werk und die Ausführung bekundet gen Werken hervorgeht. Für die Arbeit selber cine entschiedene Fähigkeit der guten Zeit es waren 315 Dukaten angesetzt, für den Marmor 150; beide Statuen sollten in sechs Monaten vollendet sein. Auch Brandolese schreibt dieselben dem Tommaso zu, während Rossetti sie fälschlich als Werke des Matteo bezeichnet. Von Tommaso ist endlich noch in S. Agostino, mit dem Namen bezelchnet, die Statue des hl. Laurentius Justinianus, Letzteres Werk, so wird erzählt, soll den Tod des Künstlers veranlasst haben. Gabriello Brunelli nämlich, ein Schiller Aless. Algardi's, hatte im J. 1667 zur anderen Seite des Altars als Gegenstück das Standbild des hl. Autonius gefertigt: und da Tommaso von dieser Arbeit die seinige weit übertroffen sah, nahm er sieh dies so zu Herzen, dass er bald darüber starb. Sein Tod wäre also nicht lange nach 1667 erfolgt. Rossetti rühmt an dem Meister noch die sorgfältige Weise, womlt er, dem Muster der Antike folgend, die Gewandung behandelte. Doch bezeugen seine selbständigen Werke zwar viel Geschick, aber auch durchweg die ausschweiwolmen, für die Ausführung zweier Statuen un fende Manler, welche der barocken Kunst eigen s. Rossetti, Descrizione etc. di Padova. Padova

1776, pp. 8, 37, 52. - Brandolese, Pitture etc. di Padova. Padova 1795. pp. 27. 38. 156. 165. — Moschini, Guida di Padova, pp. 11. 22. 38. 49. 108. - Gonzati, Basilica di S. Antonio di l'adova. 1. 151. 161. 247.

Allion. Allion, angeblich Steinschneider. Dieser zwar mögliehe, aber sonst nirgends vorkommende Name findet sieh auf geschnitteuen Steinen in verschiedenen Schreibungen: alltow, allimyos, alliov, allumy, unter denen die letzteren schon durch ihre Fehlerhaftigkeit sich als Fülschungen erweisen. Zu andern aus dem Stil der einzelnen Arbeiten hergenommenen Verdachtsgründen gesellt sich sodann der Umstand, dass der Name seinen Ursprung nur einer falschen Lesung desselben auf dem zuerst und zwar schon 1686 durch Leonardo Agostini (Gemme 1. 41) bekannt gewordenen Steine zu verdanken scheint, auf dem sieher nicht allion, sondern wahrscheinlich 52210v. aber nicht als Künstlername zu lesen ist. Auf dieselbe Quelle scheint endlich auch die Inschrift &aluny auf einem bekannten Amethyst der königl. niederländischen Sammlung zurückzuführen zu sein.

s. Brunn, Künstlergeschichte, n. 594. - Janssen. Over opschriften van gegraveerde steenen. aus den Verslagen en Mededeelingen der k. Akademie van Wetenschappen; Letterkunde ix.

Alliot. Mme. Alliot, wahrseheinlich bloss Dilettantin, radirte zu Paris am Anfange des 19. Jahrh.:

1-4) Blumen und Früchte. Nach Prevost le jenne. 4 Bll. Fol.

s. Le Blanc, Manuel.

W. Schmidt. Alliprandi. Johann Baptist Alliprandi, des 18, und Anfang des 19, Jahrh. 17).

#### Nach ihm gestochen:

Geo, Courtup, Sänger, Gest, von Scott. 4. W. Engelmann.

Allix, Francois Allix (Alix), Radirer. geb. zu Honfleur 1752, + zu Paris 1794, Schiller von J. B. Descamps und Ph. Lebas, war im landschaftlichen Fache thätig.

- 1) Bil. für dle Voyage pittoresque d'Italie ou des Royaumes de Naples et de Siclle des bekannten Kunstfreundes Abbé de Saint-Non. Paris 1781 -85. 4 Bde.
- 2-4) Die Ausichten von Cadix, Carthagena und Lissabon, drei grosse Bll. nach den Gonachebildern von Noel.
- 5) Vue de la porte neuve de Beaune, du côté de Dijon, Nach Lallemand, kl. qu. Fol.
- 6) Vue des ruines de l'amphithéatre de Bordeaux. Nach Danbigny. qu. Fol.
- 7) Cascade napoletaine. Nach Mettay, kl. qu. Fol, S) Der Raub der Proserpina in einer grossen Landschaft. Peint par Nicolo Dell' Abate, kl. qu. Fol.
- s, Ottley, Notices. Le Blanc, Manuel. -Defer, Catal, raisonné 1.

W. Schmidt.

Allmer. J. C. Allmer, Kupfersteeher in Punktirmanier, im Anfange des 19. Jahrh. thätig. Sämmtliehe folgende Stiehe sind punktirt.

- 1) Karl, Erzherzog von Oesterreich, 4.
- 2) Das Abendmahl. Nach Leonardo da Vinci. roy. qu. Fol. 31 Christus segnet Brod und Weln, Nach C. Dolci.
- gr. Fol. 4) Die Charitas aus der Predella zur Grablegung
- von Rafael, kl. 4. Pass, 11. 51.
- 5) Der Engel Gabriel, kl. Fol.
- 6) Mar'a, kl. Fol.
- 7) Der bestrafte Amor. kl. Fol.
- S) Amors Geschenk an Venus, kl. Fol.
- 9) L'amour vigilant. kl. Fol. 10) L'amour ménaçant. kl. Fol.
- 11) Les amonts badlnants, kl. Fol,
- 12) Les amours amusants, kl. Fol

W. Engelmann.

Allom. Thomas Allom, englischer Architekt, Zeichner und Landschaftsmaler, geb. im März 1504. Im J. 1819 wurde er Schüler des Baumeisters Francis Goodwin und von diesem bei seinen öffentlichen Bauten verwendet. Da er zu seiner weiteren Ausbildung Reisen zu unternehmen wünschte, gab er sich bald meistens damit ab, Ansiehten verschiedener Länder zur Vervielfältigung zu zeichneu. Das erste seiner derartigen Werke war: Scenery of Devonshire and Cornwall, dem dann rasch andere folgten (s. das Verzeichniss). Um solchen Illustrationen ein grösseres Interesse zu geben, verband er gern mit der Darstellung der Gegenden die Schilderung geschichtlicher Ereignisse, die sich in ihnen zugetragen, oder sittenbildlicher Szenen. Da ihn sein eigentlicher Beruf an der Vollendung dieser Werke himlerte, gab er einen Theil davon in an-

Allison, Allison, englischer Maler zu Endeldere Hände. Doch folgte er dann wieder einem Vorsehlag zu einer Reise nach dem Osten und veröffentlichte in Folge dessen sein Werk über Konstantinopel und Kleinasien (s. Stiche No. 5 -7). Das diesem 1844 folgende Werk tiber Frankreich ist vielleicht sein bestes, sofern sich darin auch eine tüchtige Kenntniss der Architektur bewährt (s. Stiehe No. 13). Es gewann ihm den Beifall des Königs Ludwig Philipp, der ihn darauf einlud Zeichnungen von seinem Landsitze in Dreux zu entwerfen. Unter seinen Bauwerken sind hervorzuheben : die Christkirehe in Highbury und die St. Peterskirche in Nottinghill. Seine Bilder zeigen eine zierliche Ausführung; doch hätte er als Architekturmaler wol Bedeutenderes leisten können, wenn er nicht so vielfach iene Arbeiten für den Stich betrieben und dadurch in Manier gerathen wäre.

# a) Von ihm selbst lithographirt:

Nach eigener Zeichnung (1847).

1-4) Für das Werk: S. C. Hall, The Baronial Halls and Picturesque Edifices of England. From drawings etc. executed in lithotint. London (ohne Jahr). Imp. 4.

1) Burleigh Great Hall, in Northamptonshire. 2. Bd. Taf. 4. qu. Fol.

2) Wollaton Hall, in Nottinghamshire. 2. Bd. Taf. 7. qu. Fol.

3) Haddon Hall, Derbyshire. 1. Bd. Taf. 10. qu. Fol.

The long Gallery, Haddon Hall, Derby-shire. 1. Bd. Taf. 11. qu. Fol.

5) Für dasselbe Werk nach J. S. Dodd: The Great Hall In Speke Hall, Lancasshire. 1. Bd, Taf, 35, qu. Fol.

b) Nach ihm gestochen und lithographirt:

1) J. Britton and E. W. Brayley, Devonshire and Cornwall, illustrated from original drawings by Th. Allom, Stahlstiche, London 1832, 4. 2) Wanderungen im Norden von England, Ansich-

ten der Landsee- und Geblrgs-Gegenden in den Grafschaften Westmorland, Cumberland, Dur-ham and Northumberland, Nach Zelchnungen von T. Allom in Stahlstichen, Mit histor, and topogr. Beschreibung in deutscher, englischer und französischer Sprache, London 1834, 1835, 4.

3) The Countles of Chester, Derby, Leicester, Lincoln and Rutland Illustrated. From original drawings by Th. Allom. With historical and topographical descriptions by Thomas Noble and T. Rose. 73 Taf. London 1836. 4. Andere Ausgabe: London 1837, 4.

4) Scotland illustrated, in a Series of Views taken expressly for this work by T. Allom, W. 11. Bartlett and H. M'Culloch. By W. Beattie. London 1836. 2 Bde. 4.

Erschien auch mit französischem und deutschem Texte. London 1836.

5) Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, illustrated. In a series of drawings from nature by Th. Allom. With an historical account of Constantinople and descriptions of the plates by Robert Walsh, London (1839), 2 Bde. 4.

6) Dasselbe in deutscher Uebersetzung: Constanti-nopel und die malerische Gegend der sieben Kir-

cheu etc. Nsch dem Englischen von J. T. Zen- 26) Insel Jerbeh Burg-Er-Roos or the Tower of ker. Braunschweig (1839-40) 1511, roy. 4.

Verkleinerte Copien von Frommel u. Winkles in: 7) Constantinopel, der Bosporus und die Darda-nellen. Mit 30 Stahlstichen nach Allom und nellen. Mit 30 Stahlstiche 1 Kurte. Leipzig 1853, gr. b.

8) China in a Series of Views displaying the Scenery, Architecture, Social Habits etc. of this Empire by Th. Aliom. With historical and descriptive notices bel G. N. Wright, London (1843), 4 Bde. 4.

9) China, historisch, romantisch, malerisch. Nach Berichten und Zeichnungen der letzten englischen Expedition. Aus dem Engl. Mit 36 Stahist. nach Th. Allom, Carlsruhe 1843-44, roy, 8.

10) The Chinese Empire illustrated: being a Series of Views from original Sketches, displaying the Scenerie, Architecture, Social Habits etc. of that nation, by Th. Aliom. With historical and descriptive letter - press by G. N. Wright. London 1855-59. Stahistiche, 2 Bde. kl. Fol.

Das Werk erschien auch mit denselben Stahl-

stichen im Italienischen: 11) Giuseppe La Farina, La China considerata nells sua storia, ne' suoi riti, ne' suo costumi, nella sua industria e nelle sue arti. Firenze 1563-1867. 4 Bde. kl. Fol.

12) Westmorland, Cumberland, Durham and Northumberland, Jilustr. from original Drawings by Th. Aliom and G. Pickering. With Description by Th. Rose, London 1844. 4.

13) France lilustrated, exhibiting Its Landscape Scenery, Antiquities, military and ecclesiastical Architecture. Nach Zeichnungen von Th. Allom. Text von G. N. Wright. London 1844, 4 Bde. 4. Erschien auch fraugösisch mit Text von C. J. Delille.

14) The British Switzerland, or picturesque Rambles in the English Lake District; comprising a Series of Views of the Lake and Mountain Scenery in Westmoreland, Cumberland, Lancashire, Durham and Northumberiand, From drawings taken on the spot by Th. Allom. With descriptive letterpress by Th. Rose. London 1858 ff. 2 Bde. 4.

15) Syria and the Holy Land iliustrated: In a Series of Engravings, from Drawings taken on the spot by W. H. Bartiett and Th. Aliom. Mit Text von John Carne, London (1841). 2 Bde. 4.

Auch in dentscher Sprache. London (1841). 16) Tombieson's Views in the Tyrol from Drawings by Th. Allom. With Descriptions by a Companion of Hofer, London. S. 48 Bll. In 16 Heften.

Erschien auch deutsch. 17) 46 Views of Tyroiese Scenery, engraved on steel. With historical and characteristic Descriptions. London (ohne Jahr). 4.

18) Charakter and Costumo of Turkey and Italy, designed and drawn from nature, 21 lithogr, Tafeln mit Text von Emma Reeve. London 1544.

Die folgenden No. 19-25, die Ansichten der Städte der sieben Kirchen von Kleinasien, sind ans der Sammlung Virtue und im Art-Journal 1863 veröffentlicht:

- 19) Laodicea. E. Brandard sc. kl. qu. Foi.
- 20) Philadelphia, J. Cousen sc. kl. qu. Fol.
- 21) Pergamos, J. Cousen sc. kl. qu. Foi.
- 22) Thyatira. A. Willmore sc. kl. qu. Fol.
- 23) Ephesus, A. Willmore sc, ki, qu. Fol.
- 24) Smyrna. J. B. Allen sc. kl. qu. Fol.
- 25) Sardis, E. Brandard sc. kl. qu. Foi.

- Skaiis. Gest. von E. Benjamin nach Aliom (nach Grenville T. Temple), ki. qu. 4.
- 27) Old Bridge Street, Chester. Gest. von S. Bradshaw, Fol.
- 28) The new Bridge, Chester. Gest. von dems. Fol. 29) Constantinopie. Obelisk of Theodosius in the

Atmeidan, Gest, von de ms. Fol, Die folgenden Nrn. 30-37, architektonische An-

sichten, von Eben. Chalils gest. 30) Algiers, Interior of a Moorish Palace.

31) Constantinople, Fountain near the Baba Hummagoun, or Great Gate of the Seraglio.

32) Darmouth Church, Devoushire.

33) Interior of Exeter Cathedrai.

34) Speke Hali, Lancashire, 35) Entrance to Lincoin Cathedral,

36) Interior of the collegiate Church in Manchester, 37) El Kaf, the ancient Sicca Veneria, Beyick of

Tunks. 38) Grand Central and Egyptian Saloons. British Museum 1836, Gest, von Sands, Für: The Sta-

tiouer's Aimanack. 39) The Execution of the Ducke de Montmorency at

Toulouse, Gest. von S. Carter, Foi. 40) Emir Sultan, Brusa. Gest, von W. J. Cook. qu. 4.

41) Distribution of the Art-Union Prizes at the Theatre Royal Drury Lane. April 26, 1842. Lithogr. Im Art-Journal 1842.

42) Der Berg Egmond auf Neu-Seeland, Lithogr. von C. Heaphy. Tondruck. gr. qu. Fol.

43 u. 44) Londres prise de Saint-Bridges und Londres prise de Saint-Paul, 2 Bil. Lith. von Walter. qu. Foi. Paris, Delarue.

Notizen von G. W. Reid u. W. Engelmann.

Allongé. Auguste Allongé. Landschaftsmaler, geb. zu Paris 19. März 1833. Im J. 1852 trat er daselbst in die Ecole des Beaux-Arts ein und bildete sich dann weiter aus unter Forestier und Léon Cogniet. Seit 1855 war er in allen Salons vertreten, insbesondere mit Kohlenzeichnungen, zu denen er seine Motive der französischen Natur entnimmt, aber Gegenden von reicherem Charakter und schöneren Formen behandelt, als die neue realistische Schule. Oelgemälde von ihm kommen seltener vor; auch ist er in ihnen weniger glücklich als in seinen Zeichnungen. Diese zeigen bei kräftiger Ausführung und guter Lichtwirkung eine stilvolle Auffassung.

s. Belijer de la Chavignerie, Dict., der das Verzeichniss seiner ausgestellten Werke gibt.

Allori. Allori, elne Florentiner Familie, aus der im 16. Jahrh. drei Maler hervorgingen, die den Beinamen Bronzino führen.

Agnolo oder Angiolo Allori, genaunt il Bronzlno, selten mit dem Namen seiner Familie Allori, war der Sohn eines Coslmo nnd einer Dianora, dle ln mässigen Verhältnissen in der Vorstadt Monticelli vor dem Thore von S. Frediano lebten. Er 1st 1502 oder 1503 geb., denn Vasari gibt ihm im J. 1567 eln Alter von 65 Jahren und beklagt in einem Briefe an R.

Borghini vom 5. Dez. 1572 seinen Tod, während | sern des Grossherzogs behülflich. So in der Villa er lant seiner Grabschrift 69 Jahr alt geworden ist. Dass er im Nov. jenes Jahres gest., erhellt gleichfalls aus ienem Schreiben, das eine Antwort auf die Meldung des Todes von Seiten Borghini's ist, und wird ausserdem durch elne Notiz liber die letzte von ihm nicht mehr bezahlte Stener bestätigt.

### L Leben und Werke.

Das Talent, das sich früh zeigte, veranlasste den Vater, ihn zu einem unbedeutenden Maler in die Lehre zu geben, von dem er nach zwei Jahren zu Raffaellino del Garbo und später zu Jac. da Pontormo liberging. Sein sanftes und angenehmes Wesen gewann ihm die Liebe des sonst zurlickhaltenden und unzugänglichen Pontormo in solchem Grade, dass dieser ihn bis an selu Ende als selnen liebsten Freund behandelte. In dieser Schule legte Bronzino den Grund zu seiner weiteren Ansbildung. Indessen hat sich seine Kunstwelse, indem sie verwandte Züge mit Pontormo zeigt, doch zu eluem eigenen Charakter ansgeprägt, der ihm unter den Malern der florentinischen Nachblitte eine der ersten Stellen anweist.

Zunächst war er selnem Meister im J. 1524 bei dessen Malereien in der Karthause bei Florenz behülflich, wobei er zugleich als selbständige Arbelt an einem Eingang zum Kapitelsaale ln dem äusseren Bogenfelde eine Pieta mit zwel Engeln, in dem luneren das Martyrium des hl. Laurentius auf dem Roste malte. Nach der Stadt selbst mit Pontormo zurückgekehrt, arbeitete er mit diesem in der Kapelle Capponi in S. Spirito, wie überhaupt seitdem Poutormo keine grüssere Arbeit unternahm, ohne Bronzino als Gehülfen heranzuziehen. Sehon aus jener Zeit mögen manche von dessen kirchlichen Tafelbildern in Oel herrilhren, von denen eln Theil noch erhalten ist. - Als dann Karl V. im J. 1530 Florenz erobert hatte und den despotischen Alessandro de' Medici zum Herren der Republik einsetzte. ging Bronzino zum Herzog Guldobaldo von Urbino nach Pesaro und fand dort Beschäftigung in der Villa Imperiale, welche der Herzog durch Girolamo Genga erbauen liess; doch sind die mythologischen Waudmalereien mit dem spätereu Verfall der VIIIa zu Grunde gegangen. Ausserdem malte A. das Bildniss des Fürsten, dasjenige einer Tochter des Matteo Sofferoni, einen Cupido und endlich die Geschiehte des Apollo nnd Marsyas, wie das damals öfter der Brauch war, auf dem Deckel eines klavierähnlichen Instruments (\*arpicordo\*). Der Herzog soll den Künstler ungern entlassen haben; aber Pontormo bedurfte seiner zur Vollendung der Malerelen im Schlosse Poggio a Cajano, wo dann beide noch mehrere Jahre beschäftigt waren. Ueberhaupt war A., auch nachdem er selbständiger Meister geworden, dem alten Lehrer noch

Careggi vor der Porta S. Gallo und zur Feier des Regierungsantritts Cosimo's I. im J. 1537 bei der Ausschmückung der Loggia von Castello.

Wol schon hierdnrch zu dem toskanischen Hofe in nähere Beziehung getreten, wurde er bald von der Familie Medicl und insbesondere von Coslmo I. vielfach in Anspruch genommen. Zu festlichen Malereien, die zum Theil der Erhaltung werth geachtet wurden, gaben die Vermälung des Coslmo mit Leonore von Toledo und die des Prinzen Francesco mit Johanna von Oesterreich Veranlassung; auch malte Bronzino im herzogliehen Palast zwei Jahre hintereinander die Theaterdekorationen für den Karneval. Feruer lieferte er die Zeichnungen zu vierzehn der noch erhaltenen, in Arras oder in Flaudern ausgeführten Teppiehe (Gobelins) für den Rathssaal der Zweihundert und vollendete dergestalt die von Pontormo und Salvlati begonnene Arbeit. Einem Briefe vom 30. April 1548 zufolge (Gaye, Carteggio 11, 368) scheint der Meister damals im Auftrage des Grossherzogs nach Rom gereist zu sein, um sich für diesen Zweek nach Zelchnern (auch Webern?) umzusehen. Indem er seine Rückkehr anzeigt und für die Verspätung sich entschuldigt, empfiehlt er als Gehülfen seinem Fürsten den Raffaelle da Borgo oder Raffaellino dal Colle, mit dem er sehon in Pesaro zusammen gearbeitet habe: woraus Lanzi ohne weiteren Grund schliessen wollte, dass Raffaellino die Kartons zu jenen Teppichen nach den Entwürfen des Bronzino gezeichnet habe.

Auch zu kirchlichen Malereien erhielt der Meister von den Medlel mannigfache Aufträge. Eine für die Kapelle des herzoglichen Palastes gemalte Altartafel mit der Kreuzabnahme schenkte Cosimo 1545 an den Kardinal Granvella und liess dafür eine zweite malen, mit demselben Gegenstande, aber mit Flügelbildern. welche die Verkündigung Mariä darstellen (Gaye, Carteggio II, 330). Letztere befinden sich gegenwärtig in den Uffizien. Noch sind in der Kapelle des Palazzo vecchio die Fresken mit der Geschichte Mosis erhalten, daran Bronzino noch 1564 arbeitete (Gaye, Carteggio 11t. 134). Weiterhin war er auch lu Kircheu ausserhalb Florenz im Auftrage des Herzogs beschäftigt. So in Pisa, wo er im Dom einen nackten Christus mit mehreren Heiligen malte, die von Sogllani begonnenen Malereien zum Abschluss brachte und für S. Stefano dl Cavallerl eine Geburt Christi zu Anfang des J. 1564 vollendete (dort noch erhalten; s. Verzeichniss der Werke No. 36), Ungefähr zu derselben Zelt malte er filr die von Cosimo gestiftete Barfüsserkirche zu Cosmopoli auf Elba eine Kreuzabnahme, die aber später nach Florenz zurückkam, daselbst durch ungeschickte Reinlgung verdorben und erst neuerdiugs restaurirt wurde (Gaye, Carteggio nr. 166). Jene Zeitbestimmung ergibt sich aus zwei Bricbei seinen dekorativen Arbeiten in den Schlös- fen des Herzogs Cosimo an den Maler aus dem

J. 1564; es crhellt darans, dass die beiden Gemälde für Piss und Elba am 11. Febr. 1564 fertig waren und darauf die Anfträge zu Malereien in S. Lorenzo erfolgten. – Endlich aber, und dies war nieht die kleinste seiner Arbeiten — war Bronzino der berufene Bilda is smaler der Familie, der ihre säumtlichen Glieder, bis zu den natürlichen Kindern herab, wiederholt darzustellen hatte. Eine Anzahl dieser Porträts, von denen noch die Rede sein wird, kam in den Besitz treuer Anhänger des Hauses und in das Ausland.

Brunzino blieb zeitlebens in diesem nahen Verhältniss zu den Mediei. Er war ihr erklärter Glinstling, wie denn Cosimo I. in den Billetten, darin er ihns seine Aufträge ertheilte, ihn mit Carissimo mio anredete und seinerseits der Melster in treuer Anhänglichkeit in einem Briefe vom J. 1545 seine Günner stas himmlische Haus der Medies namte.

Obwol derart unablässig für die fürstliehe Familie beschäftigt, fand er doch noch Zeit zu Staffeleibildern filr andere Besteller. So erhielt Alamanno Salviati eine Venus mit einem Satyr, insbesondere aber Franz I. von Frankreich eine Venus mit Amor und allegorischen Figuren (nach Vasari's Bericht: das Bild war also vor 1547 gemalt. Letzteres ist erhalten und gegenwärtig in der Nationalgalerie zu London (s. Verz. No. 52). Solche Darstellungen von der Hand Bronzino's fanden besonderen Beifall. fehlte es ihm, namentlich in der späteren Zeit, auch nicht an mannigfachen Aufträgen zu Kirchenbildern. Für Matteo Strozzi malte er in der Nähe seiner Villa zu S. Casciano ein Tabernakel mit einer Pietà in Fresko (jetzt sehr verdorben ; für die von Gio. Batt. Cavalcanti gewidmete Kapelle in S. Spirito ein Noli me tangere jetzt im Louvre zu Paris; für Ant. Salviati eine Geburt Christi n. s. w. Auch ein Hauptwerk von ihm, das noch erhalten ist (jetzt in den Uffizien), entstand im Anftrage eines Privatmaunes, des Giovanni Zanchini: Christi Niederfahrt in die Vorhölle, gemalt für eine Kapelle in der Kirche S. Croce und vollendet 1552 (s. Verz. No. 5).

#### II. Charakter seiner Gemälde.

Letzteres Bild, für die Kunstweise des Meisters besonders bezeichnend, hat früh ein leblaftes Interesse und ein eigenthlunfiehes Schicksal erfahren. Durch ein päŋstliches Dekret wurde es mit dem Bann belegt wegen der vielerlei naekten Figuren beiderlei Geschlechts, die so ohne alle Verhüllung darstellte; und auch sonst rief diese Schaustellung kräftig ausgebildeter Körperformen, offenbar der Hauptzweck dieser Väter und Bewohner der Vorhölle, eine herbe Kritik herver. Der Poet Alfonsine de' Pazzi unehte daramf folgende mübersetzbare Spottverse: Scusi il Pittor chi guarda, e fermi il passo, Perche l'intenzion sua fu di far questo, Di formar Cristo, i Santi, e il resto, Ma egli sbagiò del Paradiso al chiasso.

Wegen dieses unkirchliehen Charakters wurde dem auch später dieses Bild von seinem Platze entfernt und durch ein anderes ersetzt. Aus demselben Grande wurde auch eine Auferstehung Christi in der Kirche S. Annuziata in der Kapelle der Familie Guadagnl getadelt, obwol sie onst für ein gntes Werk des Meisters galt: «weil, wie Borghini bemerkt, darin ein so leichtfertiger Engel sieh befindet, dass es eine schmähliche Sache late.

Und doch hatte der Meister sicher die Absicht nicht mit unreinem Reiz auf die Sinnlichkeit zu wirken. Obgleich ans der Schule Pontormo's kommend, hatte er sieh nach Michelangelo weiter ausgebildet und auf das Studium der Anatomie und der nackten Formen besonderen Fleiss verwendet. Ein kilhles Talent, weder von besonderer Tiefe des Gefühls noch von grossem Reichthum der Erfindung, hielt er elne vollendete Darstellung des menschlichen Körpers in den mannigfaltigsten Stellungen und Lagen für das eigentliche Ziel der grossen Kunst. Diese Richtung hatte schon vor der Mitte des 16. Jahrh. die florentinische Malerei überhaupt genommen, indem sie von Michelangelo die äussere Geschieklichkeit zu entlehuen suchte, ohne für die Gewalt des Ausdrucks und die Tiefe des Lebens. welche dieser In seine Figuren legte, Verständnlss zu haben. Unläugbar hat diese Kunst in der Formdarstellung noch Tilehtiges geleistet, und Bronzino gehört aneh in dieser Hinsieht zu ihren besten Meistern. Daher auch Benvennto Cellini von ihm rühmt, dass Keiner mehr als Er sich einer solchen Wahrheit in der Knnst genähert habe, wie sie Michelangelo erreichte, indem dieser Alles was er malte aus sorgfältig studirten Skulpturmodellen herleitete. Auch hierin zeigt sieh, wie die späteren Florentiner in der Malerei das Formelement einseitig ausbildeten : sie maeliten aus Ihr mehr oder minder eine kolorirte Plastik. Bei allem Geschick aber trieb diese Richtung die Kunst einem rasehen Verfalle entgegen. Die blosse Schaustellung nackter Figuren auf der Bildfläche in den gewagtesten Stellungen und den anfgeregtesten Geberden, um dem Körper eine ungewöhnliche Bewegtheit zu geben, führte nothwendig zur Manier oder war es vielmehr selbst sehon. Und diese Mauier gewann dadnreh nicht, dass sie einen akademischen Zug hatte und aus allen Figuren die kalte Beobachtung des Modells sah. Anch Bronzino, so ernst er es ohne Zweifel mit der Form nahm, wenigstens was seine religiösen Gemälde anlangt, muss zu diesen Manieristen gerechnet werden. Nieht blass ist sein Christus in der Vorhölle ohne alle Wilrde und Feierlichkeit; sondern fiberdies sind die Gestalten ohne Ansdruck, das Ganze ohne Stimming and nur eine gleichgültige Ausstellung gymnastisch ausgebildeter Körper. Zndem | dig verloren; seine helle und in's Kalklge spiefehlt es nicht unter den Tenfeln au geschmacklosen Zuthaten, an Ungethümen mit hängenden Brilsten und dergl. So urtheilte freilich die elgene Zeit des Künstlers nicht, dle wie wir ja auch von Vasari wissen, jede Virtuosität der Darstellung bewunderte. Bocchi (s. die Llteratur), der das Bild ausführlich beschreibt, weiss es nicht genug zu rühmen und zu erheben. Er beriehtet uns auch, dass darin der Meister einige seiner Zeitgenossen und Freunde durch ihre Bildnisse verherrlicht habe; so seinen Lehrer Pontormo (neben Johannes dem Täufer), den Poeten Gio, Batt, Gelli und einige schöne Fraucn, darunter die Gattin des Gio. Batt. Doni. Auch in den anderen religiösen Tafeln Bronzino's zelgt sich dasselbe manierirte Formenspiel; sein Christus vor Magdalena (im Louvre) geht in der tänzerhaften Bewegung der Flguren bis In's Grotteske. Uebrigens sticss sich die Kirche nur an der Nacktheit der Figuren; dass in allen, auch den bekleideten, nicht mehr der kleinste Rest von religiöser Empfindung war, merkte sie gar nicht. Es ist bezeichnend, dass in derselben Kirche S. Croce, darin die Darstellung des Christus in der Vorhölle verdammt wurde, eine Pieta desselben Meisters bei den Andächtigen grosse Verehrung fand, obwol sie dasselbe weltliche nnd manierirte Wesen zeigte. - Etwas erfreulieher als jene Bilder sind seine Darstellungen der Madonna, der hl. Familie (im Belvedere zu Wien) und der Verktindigung (in den Uffizien), da hier Geberde und Stellung einfacher gehalten sind; allein ohne Manier sind auch sie nicht.

Dlesen Nacktheiten aber einen zweidentigen Reiz zuzuschreiben, ist schon desshalb ungejungen Frauen und Kindern, es zum Relz übernicht in seiner Absieht lag; sondern das Anmn-Zug; und insofern meinte Lanzl nicht mit Unund Bestimmtheit der Form, auf welche er ausgeht, bedingt eine gewisse Härte der Erschelnnng, welche das Relzvolle ausschliesst. Beson-

lende Färbung, oft in der Karnation nur mit Roth wie geschminkt, dient bloss dazu, den plastischen Charakter der Formen überall recht deutlich hervorznheben. Da aber doch die feine Abtönung in die Schatten fehlt, so mangelt den Körpern die Rundung. Ein solches Kolorit hat natürlich Nichts von Stimmung und malerischem Reiz. Nur ausnahmsweise ist sein blonder heller Charakter nicht ganz ohne Anmuth. Die Behandlung ist sehr geschickt, mit Fleiss und Sorgfalt verschmolzen, hat aber etwas allzu Glattes und Gläsernes.

Nicht viel wirksamer slud die mythologischen und allegorischen Darstellungen des Meisters; doch fand hicr seine Neigung zu nackten Formen ein gilnstigeres Feld. Für die Göttinnen des Alterthums, wie insbesondere die Spät-Renaissance sie sich vorstellte, war die Körperschönheit in mannigfaltiger Bewegtheit doch die Hauptsache; und die allgemeine Vorliebe für dergleichen Bilder kam dem Künstler anregend entgegen. Auch war Brouzino hier cher bemüht natilrliehe Anmuth in die Bewegung zu bringen; was ihm freilich wenig gelang, da er andrerseits das Gewaltsame und Ungewöhnliche der Stellungen nicht aufgeben wollte. Denn auch hier war es ihm darum zu thun, seine Kunst, sein Verständniss der Form zu zeigen. Bezeichneud vor Allem für diese Gattung seiner Werke ist das schon erwähnte Bild der Londoner Nationalgalerie: Venus und Amor sich liebkosend. Die Göttin halb sitzend mit untergeschlagenen Beinen wendet den Oberkörper mit höchster Gelenkigkeit, nm den Kuss von Amor zn empfangen, der sieh seinerseits gleich einem vollendeten Gymnasten Ihr zuwindet. Man rechtfertigt, weil der Künstler, auch in seinen hat behauptet, das Motiv sei einer Zeichnung des Michelangelo entnommen, von dem bekannthaupt nicht brachte. Nicht bloss, dass dieser lich eine ähnliche Darstellung in verschiedenen Wiederholungen (Kopien) sieh findet; doch ist thige und Reizende, welcher Art anch, lag nicht die Anordnung des Bronzino zu manlerirt, nm in seinem Talente. Eine gewisse akademische von Michelangelo herzurfihren, und fiberdics Strenge und Härte ist in ihm ein vorwaltender hätte Vasari eines solchen Umstandes sieher gedacht. Die der Szene beigegebenen allegorischen recht, dass seine Kirchenbilder weit besser in Flguren besehreibt Vasari nicht ganz richtig. eine Zeichnungsakademie nach dem Nackten als Die Freude streut über die Hauptgruppe Rosen über einen Altar passten. Schon die Festigkeit aus; hinter Venus stehend deekt Die Zeit Die Eifersucht anf, während eine andere Gestalt vielleicht Die Leidenschaft - dem zärtlichen Paar eine Honigscheibe darreicht, zugleich aber ders seine Männerfiguren sind öfters wie ans Holz mit einem Stachel droht. Derartige moralische geschnitten. Dazu sind seine Kompositionen Ansplelungen liebte die Zeit, ohne es gerade sehr meistens überhäuft, um den Körper möglichst ernst damit zu nehmen; denn sle gaben im von verschiedenen Seiten zu zeigen; eln Prun- Grunde nur willkommenen Anlass zu welterer ken mit Formen, das von vornhein eine wärmere Entfaltung nackter Formen. - Die Häufung der Wirkung unmöglich macht. Stärker noch tritt Figuren in knappem Raume findet sich auch auf diese Kälte und Nüchternheit der Empfindung diesem Bilde. Die Kunst der Anordnung sollte in der Malerel des Meisters zu Tage. Die hohe sieh darin zeigen, dass auf enger Fläche mehrere Ausbildung des Kolorits, welche für die Floren- Körper, ineinander sich filgend, ihren passenden tiner Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto Platz finden; was dann wieder Anlass gab ihre erreicht hatten, ist bei ihm wieder fast vollstän- Glieder mannigfach zu drehen und zu weuden.

der Formen in den schlanken Verhältnissen und Wellenlinlen, wie die spätere Renaissance sie mit Vorliebe bildete, nicht unschön, wozn auch einem blassen Llehte, so kithi und manierirt sle ist, das Ihrige beiträgt. - Eine allegorische Darstellnng war wahrscheinlich auch Die Vermälung der Katharina von Medicis mit Heinrich II. von Frankreich, welche ein gewisser Herr Valori zu Florenz besass.

Es ist in der Kunst Bronzino's ein Zug kühler Ueberlegung; er treibt sie gleichsam wissenschaftlich und bekundet gerne seine Kenntniss der Formen. Dass er überhaupt ein Mann von nicht gewöhnlicher Bijdung und von denkendem Geiste war, ergibt auch sonst was wir von seinem Leben wissen. Es ist ein Bruchstück eines grösseren Briefes von ihm an den Historiker und Gelehrten Benedetto Varchi (aus dem J. 1546) erhalten, das in dieser Hinsicht ein besonderes Interesse bietet. Varchi hatte elne Anzahi namhafter Künstler, mit denen er in vertrauter Bezichung stand, aufgefordert, ihm ihre Ansichten über die Vorzüge der Skuiptur und der Malerei und über das Verhältniss der beiden Künste mitzutheilen: insbesondere Michelangelo, Benvennto Cellini, den Baumelster Tasso, den Biidhauer Tribolo, Pontormo und unseren Meister Angelo. Unter den noch vorhandenen Briefen. welche dieses Thema behandeln, zeigt aber nnstreitig derjenige Bronzino's die beste Einsieht in die Sache, die grösste Folgerichtigkeit des Gedankens und Kiarheit des Ausdrucks. Leider fehlt gerade der Theil, welcher die Vorzfige der Malerei darlegt. Was iedoch Bronzino gegen diejenigen vorbringt, welche die Skuiptur für die höhere Kunst erklären, ist sehr dentlich und auch für unser heutiges Urthell zutreffend; wobei ihm freijich verborgen bleibt, wie sehr seine Malerei von plastischen Grundsätzen abhängig war. Insbesondere verräth sich darin ein feines Verständniss für das Wesentliehe in der Kunst liberhaupt. Es ist bezeichnend für den Meister, dass er in solchen Erwägungen, wie in der Eleganz der Schreibweise seinen Genossen überlegen ist; er hat über die Künste nachgedacht und weiss sich darüber weit deutlicher als jene auszuspreehen. Seine vielseitige geistige Bildung - wir werden ihn auch als Diehter kennen lernen - tiberragte sein produktives Talent.

## III. Bronzino als Bilduissmaler.

Aliein merkwlirdig, so nüchtern und gesucht Bronzino in seinen kirchlichen und allegorischen Malereien ist, in seinen Bildnissen weiss er doch das Leben mit grosser Sieherheit zu fassen. Ais Porträtmaier muss er unbedingt, wenn auch nicht den ersten Meistern gleich, ganz in ihre Nähe gestelit werden. Hier kommt ihm sein Trachten nach Festigkeit und Deutlichkeit der

Bei alledem ist hier die sorgsame Durchbildung I wand von Erfindung zu machen, bieibt daher frei von seiner sonstigen Manier und begnfigt sich die reale Erscheinung der Persönlichkeit in ihrer einfachen Gediegenheit zu ergreifen und mit die zarte milchige Färbung des Fleisches in jenem «unsäglichen Fleiss», welchen Vasari an ihm hervorhebt, wiederzugeben. Freilich darf man von ihm nicht jene Auffassung erwarten, welche die tieferen, besonderen Züge der Individualität geistvoli heraushebt, wie auch hier, da hier gleichfalis die malerische Behandlung ausbleibt, es öfters den Köpfen an iener Weichheit fehlt, welche den tieferen Ausdruck gibt. Dagegen ist die Erscheinung als Ganzes in volier Bestimmtheit and mit überzengender Naturtreue getroffen, in der sehr durchgebildeten Form das Wesentliche, der Charakter sicher hervorgehoben, und die Anordnung fast immer von einer vornehmen, dem Leben glücklich abgelauschten Einfachheit. In den guten Werken dieser Art - sie sind es nicht alie, aber doch zur Mehrzahl - ist nichts mehr von Manier, sondern wirklich noch Stii. Hier ist auch das helle kühle Kolorit, wo es nicht alizusehr in's Geibliche oder Röthliche spielt, von besserer Wirknng; es macht keinen Anspruch und hebt nur die Erscheinung deutlich herans.

Von den noch in ziemlicher Anzahl erhaltenen Bildnissen der Me die i stehen die jenigen in den Florentiner Gaierien in erster Reihe. Insbesondere sind die beiden Kinder Cosimo's I., Maria im Alter etwa von 12 Jahren, nnd der etwas jüngere Sohn Don Garcia vortrefflich. Der dicke lachende Junge in seinem rothen Samnitkieid mit gedunsenem Gesicht, in der fetten Hand einen Vogel haltend, ist von grösster Wahrheit des Ausdrucks; auch der Abkömmling eines grossen, dem Verfall schon entgegengebenden Geschlechts ist wol zu erkennen. Die Behandlung ist einfach und meisterhaft. Ferner ist das Biidniss Cosimo's selber, in stählerner Rüstung, die rechte Hand auf einen Heim gestlitzt in seiner energischen Festigkeit sehr lebendig (in der Gaierie Pitti). Gut Ist auch das Bildniss des Fürsten in der Galerie zu Turin. Eine ganze Anzahl weiterer Porträts desselben gibt das Verzeichniss. Von grosser Sicherheit der Erscheinung ist dasienige seiner Gemalin. der Herzogin Eleonore, in heiler reicher Kleidung, ihren Sohn Ferdinand zur rechten Seite (in den Uffizien); doch ist in den Geslehtsztigen zu viel Härte (ein anderes Biidniss der Herzogin in Dresden). - Auch verschiedene Blidnisse der Bianca Capello, der verrufenen Geliebten und Gemalin des Grossherzogs Francesco Maria, kommen vor; doch fallen sie, wenn überhanpt ächt, in die späteste Zeit Bronzino's, da Bianca erst 1565 die erklärte Geliebte des Filrsten wurde. Es ist bemerkt worden, dass nicht wenige der fürstlichen Personen, welche Angelo malte, einen aussergewöhnlichen und verhängnissvollen Tod starben (so Don Garcia, Eleonora von Toledo, Form nur zu statten; hier brancht er keinen Auf- Francesco I., Bianca Capello); doch wird damals in dem schon cutarteten Hause der Medici und Ammanati abgesandt, dem Leichenbegüng-

Auch unter den sonstigen Porträts Bronzino's sind hervorragende Leistungen. Dazu gehören diejenigen des Bartolommeo Panciatichi und seiner Gattin (in deu Uffizien), von deuen Vasari ein Recht hatte zu sagen, dass ihnen zum Leben nur der Athem fehle: Der Bildhauer (? ebenda): Der Bildhauer im Louvre (früher für ein Porträt Baccio Bandinelli's gehalten); Der Vlolinspieler und Eine Dame mit drei Knaben in reicher Kleidung im Museum von Madrid. Zu den schönsten Werken dieser Art aber zählen unstreitig die beiden Bildnisse, welche sich bls 1865 im Besitze des Grafen Pourtalès befanden (s. Verz. No. 72 und 73); insbesondere Der junge Edelmann, welcher die rechte Hand mit einem Buche auf eine Konsole stützt. Das Bild zeigt einen so ernsten und breiten Stil, dass man eine Zeitlang geneigt war es dem Sebastian del Piombo zuzuschreibeu, bis man es allgemein als ein Meisterwerk Bronzino's anerkannte. Mit der Wahrheit des Lebens verbindet sich hier eine Vornehmheit und Eleganz der Erschelnung. welche zelgt, wie Bronzino in soichen Biidnissen seine Zelt von der besten und edeisten Seite zu fassen wasste. - Eigenthümlich ist vielen seiner Bildnisse eine schmale Bildung der Hände mit zugespitzten Fingern.

#### IV. Letzte Arbeiten. Bronzino als Dichter.

Auch noch in späteren Jahren, als Angelo schon längst ein anerkanuter Melster war, half Angelo dem Pontormo bel selnen Arbeiten. So insbesondere bei dessen Fresken im Chor von S. Lorenzo: und als Pontormo 1556 vor deren Vollendung starb, da war es selbstverständlich Bronzino, der diese zu besorgeu hatte. Indessen fanden, wie es scheint, die 1558 enthillten Fresken einen nur zweifelhaften Beifall; wol aus denselben Gründen, welche Dem Christus in der Vorhölle vielfachen Tadel zugezogen. Diese Malereien sind 1738 übertüncht worden. Erhalten ist dagegen in derseiben Kirche ein grosses Freskobild, das der Meister, schon ziemlich betagt, im J. 1565 malte: Das Martyrium des hl. Laurentius. Anch hier wieder die Schaustellung gehäufter Figuren in mannigfaltiger und gewaltsamer Bewegtheit, zudem in einer gleichmässig blassen Färbung, weiche die Wirkung voilends zersplittert. Es war wol Bronzino's letzte grössere Arbeit. Man kennt nur noch eine Erweckung der Tochter des Jairus für die Kapelle der Gaddi in S. Maria Novelia, welche er nachdem gemalt hat. Eine für ein Kloster begonnene Empfängniss Mariä konnte er nieht mehr vollenden.

Die Gunst der Medici hatte ihm, neben seinem immerhin grossen Geschick, in Florenz zu einer höchst angesehenen Stellung verholfen. In der neu errichteten Maler-Akademie war er eines der ersten Mitglieder, und als solches wurde er

mit nur das schwere Schicksal bezeugt, das da- 1 im März 1564 nebst Vasari. Benvenuto Celliui uisse Michelangejo's in Rom beizuwohnen. dann auch mit jenen beauftragt, die feierliebe Bestattung des grossen Meisters in Florenz anzuordueu. Im J. 1565 hatte er dann noch wesentlichen Antheil an den prächtigen Dekorationen zur Feierliehkeit der Vermälung Francesco's I. von Toskana; wie damals gebräuchlich, malte er au dem auf der Brücke alla Carraia angebrachten Trlumphbogeu drei grosse allegorische Darstellungen.

> Bronzino hinterliess viele Schüler, die zum Theil von Poutormo zn ihm gekommen waren und sämmtlich in jener von Michelangelo ausgegangenen, von ihnen zur Manier getriebenen Richtung wol noch geschickte Zelchner, aber matte Koloristen waren. Zu ienen frühern Schillern des Pontormo gehörten Cristofano dell' Altissimo and Battista Naidini. Auch Santi di Tito war sein Schüler. Unbedeutend blieben Giov. Maria Butteri, Stefano Pleri und Lorenzo della Sciorina. Sein bester Schiller war seln Neffe Alessandro Allori, der ihm nach seinem Tode (1572) die Lobrede in der Akademie der Klinste hielt und sein Grab in S. Cristofano mit einigen ehrenden Versen schmückte.

> Auch als Dichter war Bronzino geschätzt, obwoi selne iciehten, im Stil des Franc. Berni gehaltenen Produkte von zweifelhaftem Werthe sind. Nichtsdestoweniger erkannte die 1582 gestiftete Akademie della Crusca ihre Klassizität an. Seine originellsten Burlesken sind die 14 Saltarelli deil' Abbrucia sopra i Mattaccini di Ser Feodocco: d. h. die Früsche oder Handschwärmer. mit denen Bronzino in dem literarischen Streite, der sieh zwischen Castelvetro und Casa über eine Canzone des Letzteren zur Verherrlichung des Hauses Vaiols entsponnen hatte, auf die Selte selnes Freundes Casa (Ser Feodocco) trat. Ueberhaupt hatten seine Gedichte melstens persönliche Beziehungen (s. unten die Ausgaben seiner Schriften). Sie, sowie seine Briefe (zum Theil veröffentlicht in der Raccolta von Bottarl und Gaye's Carteggio) zeugen von freundschaftlicher Verbindung mit den bedeutendsten seiner Florentiner Zeitgenossen. So hat er mehrere Sonette an Benyenuto Cellini und dieser an ihn gerichtet. Es war sicher nicht minder seine Bildnng als selne Kunst, was thm bis an sein Lebensende in der Helmat und am Hofe der Medici eine hervorragende Stelle sieherte.

#### Seine Werke:

In Florenz (ausser den Fresken in der Kapelle des Palazzo vecchio):

- 1) In S. Lorenzo: Martyrlum des hl. Lanrentius. Fresko, s. Text IV.
- 2) Im Garten des Klosters S. Girolamo delle Poverine: Noli me tangere. Fresko.
- 3) Im Kloster der Badia: Die Kasteiung des

- hl. Benedikt (Der Heilige wälzt sich nackt auf Dornen), Fresko.
- In S. Maria Novella: Christus weekt die Tochter des Jairus auf. Altartafei.

#### In den Uffizien:

- 5) Christi Fahrt in die Vorhölle. Aus S. Croec, wo das Bild durch eine Kreuzabnahme des Aless. Allori ersetzt wurde. Hauptwerk des Meisters. Bez.: MDLH. OPERA DEL BROK-ZINO PIORENTINO. Auf Holz. Hat zum Theil durch Restauration gelitten. Geschenk an die Galerie vom Cavaliere L. Ricasoli. s. Text u. mid Stiche No. 12—14.
- 6) Verkündigung auf zwei Tafeln. Anf Ilolz. Aus der Kapelle des Palazzo Vecciio. s. Stiche No. 2.
- Kreuzabnahme: Christus wird in die Arme der Maria niedergelegt. Auf Holz; lebeusgrosse Figur. Aus der Kapelle des Palazzo veechlo. s. Stiehe No. 10.
- 8) Pietà. Auf Kupfer; kleine Fig. Bez.: BROZ. FAC. 8. Stiche No. 10, 11.
- 9) Allegorie auf die Glückseligkeit. Diese wird von der Victorin gekrön; i dabei Die Tugend, Die Gerechtigkeit, Der Ruhm u. s. f. Auf Ilolz; kleine Fig. Bez.: BROZ. FAC. Zierliche Formen, aber gesnehte Stellungen; hell und kühl in der Färbung. s. Stiehe No. 40.
- Yenns dem Amor die Waffen wegnehmend. Auf Holz; kleine Fig. 8. Stiche No. 16—17a).
   Gemalin Cosimo's L. Eleonora von Toledo.
- mit ihrem Sohne Ferdinand. Auf Holz; Halbfig. 8. Stiche No. 23.
- Dieselbe. Brustbild auf Leinwand. Bez.: ELEONORA TOLLETA. COS. MED. PLOR. D. H. UNOR.
- 13) Maria, Tochter Coshno's I. als Kind. Auf Holz, s. Text 111, und Stiche No. 28).
- Don Garcia, Sohn Cosimo's I. als Knabe. Auf Holz. s. Text III. und Stiehe No. 26—25.
- Bildniss der Bianea Capello (ächt?). Auf Holz. s. Stiche No. 34.
- 16—17) Bildnisse des Bartolommeo Pauciatichi und seiner Gattin Lucrezia de' Pucci. Anf Holz.
- 18—21) Vier Bildnisse unbekannter Personen: Dame in sehwarzer Kleidung mit einem Kamee in der Hand; Juuge Frau, Halbfig.; Junger Mann; Sitzendor Mann in sehwarzer Kleidung mit einer Statuette hiuter sieh (s. Stiche No. 36).

Ansserdem eine Reihe von 24 Bilduissen der bedeutendsten Mitglieder der Familie Mediel von dem Ahnen Giovanni da Bicci bis auf die Königin Caterina, auf Zinnplatten gemalt, in einem der Direktionszimmer aufbewährt.

### Im Paiazzo Pitti:

22 111. Familie. Auf Holz; Halbfiguren. s. Stiehe No. 5.

- Cosimo I. Anf Holz; Halbfig. s. Text III. und Stiche No. 21.
   Fraucesco I. de' Medici. Auf Holz: Halbfig.
- Bez.: Franciscus med. flör. et. senar. princ. s. Stiche No. 24.
- Don Garcia de' Medici. Auf Holz; Halbfig. s. Stiehe No. 26.
- 26) Lucrezia, Tochter des Cosimo. s. Stiche No. 29.
- 27) Bildniss eines Ingeuienrs. Auf Holz. Halbfigur. Nach dem Ortsnamen auf der Karte in seiner Hand zu schliessen, das Porträt des Luca Martini, der die Trockenlegung der Silmpfe im Gebiete von Pisa leitete. s. Sticke No. 33.
- 25) Weibliches Bildniss. Auf Holz; Halbfig. Augeblich Bianca Capello. s. Stiche No. 34a.
- lu der Accademia di Belle Arti: 29) Die lah. Frauen den Leichnam Christi be-
- welnend. Ans der Franziskauerkirche zn Porto-Ferraio. 30) Leichnam Jesu mit der Jungfrau und Maria
- Magdalena. Aus S. Trinità zu Florenz.

  31) Cosimo I. Iu Rüstung. Aus dem Kloster
- delle Murate zn Florenz. 32) Landomia de' Medici, Gemalin des P. Strozzi,
- Marschalls von Frankreich.
  33) Der hl. Bonaventura. Aus dem Kloster S
- Croce zu Florenz.

  34) Karton zu Christi Fahrt in die Vorhölle
  (No. 5). Figureureicher als das Gemälde.

# In Lucea:

35) Im königlichen Palaste Bildniss Cosimo's L, das nach einem Briefe bei Gaye (Carteggio etc. II. 330) 1545 gemalt und neuerlich is der königl. Garderobe zu Florenz wieder aufgefunden worden.

# In Pisa:

36) In S. Stefano ai Cavalierl: Geburt Christi. s. Text I.

- 37) In S. Domenteo: Der hl. Dominikus den Rissenkranz empfangend, im Hintergrunde der Maler, der mit dem Sakristan um den Preis handelt.
- 38) In S. Jacopo auf dem Hauptaltar: Auferstehung Christi.

## In Parma:

39) In der Akademie: Ili. Familie.

# In Neapel:

41 u. 42) Zwei Bildnisse.

#### In Rom:

43) Im Palazzo Borghese: Bildniss Coslmo's 1. 43a) Im Palazzo Seiarra: Bildniss cines Stefano Colonna, gem. 1546.

#### In Turin:

44 u. 45) In der Galerie: Cosimo I. (s. Text III) und dessen Genialin Eleonora. Auf Holz. s. Stiche No. 22 u. 23. Im Madrider Museum:

46) Bildniss des Violinsplelers. s. Text III und Stiehe No. 35 b).

47) Familienbildniss: Reichgekleidete Dame mit drei Knaben. Wird dort für Eleonora von Toledo mit ihren Söhnen ausgegeben. s. Text m und Stiehe No. 23a).

Beide Bilder, welche von Einigen für Werke Parmigianino's gehalten werden, sind doch wol von Bronzino.

48) Bildniss eines jungen Mannes.

# Im Louvre zu Paris:

 Noll me tangere: Christns erscheint der Magdalena. Ans S. Spirito in Florenz.
 Text 11 und Stiehe No. 8.

50) Porträt des Bildhauers, s. Text III.

### In Besançon:

51) Kreuzabnahme. Sehr verdorben. Das Bild schelnt dasjenigo zu sein, welches Cosimo I. dem Kardinal Granvella schickte (s. Clément de Ris, Musées de Province II. 38).

#### In London:

- 52) In der Nationalgalerie: Venus mit Amorund allegorischen Figuren. Nach Vasari für Franz I. von Fraukreich gemalt. Früher in der Sammlung Beaucousin in Paris, 1560 für die Galerie angekauft.
- 53) Ebenda: Weibliebes Bilduiss. Auf Holz.
- 54 u. 55) Sammlung Holford: Cosimo I. und seine Gemalin Eleonora.
- 56 u. 57) Auf Bowood in England, Sammlung Landsdowne: Zwei Knabenbildnisse. Ungewöhnlich durchsichtig in den Schatten.
- 58) In Hamilton Palace: Elconora, Gemalin Cosimo's I., mit cinem ihrer Kinder. Von Waagen (Treasures etc. III. 205) für eines der besten Bildnisse des Meisters erklärt.
- 59) In Kensington Palace: Cosimo I.

#### Im Wiener Belvedere:

- 60) III. Familie. Auf Leinwand; Halbfig. Bez.: BRÔZINO FIORÉTINO. S. Stiche No. 6.
- 61) Cosimo I. Auf Blech.
- 62) Derselbe. Auf Leinwand,
- 63) Dessen Genalin Eleonora. Im Katalog der Galerie als Unbekanntes Bildniss aus der niederfändischen Schule angegeben; von Waagen wol mit Recht als ein Bronzino erkannt (Waagen, Kunstdenkmäler in Wien, p. 197).
- 64) Männliches Bildniss. Auf Holz; Kniestlick.

# In der Dresdener Galerie:

- 65) Moses wirft die Gesetztafeln zur Erde. Auf
- 66) Cosimo I. Auf Holz; Brustbild.
- 67) Dessen Gemalin Eleonora. Auf Holz; Brustb.
- In St. Petersburg: 68 u. 69) In der Ermitage: Zwei weibliche Bildnisse.

- 70) Das gute Bildniss eines angebliehen Sohnes des Coslino, mit einer Denkultnze in der Haud, kam aus der Galerie Wilhelm's II. von Holland, wo es filr einen Bronzino galt, bei Versteigerung derselben um 5000 Gulden an den Kaiser von Russland. Vielleicht von Aless. Allori? Unter diesem Namen jetzt in der Galerie der Emitage.
- 71) In der Galerie Leuchtenberg: Weibliehes Bildniss. Bez.: Brouzino F. Nicht, wie angegeben wird, das Porträt der Laura des Petrarca. s. Stiehe No. 38.
- 72) Bildniss eines jungen Edelmanns in schwarzer Kleidung, in der einen Hand eine Börse, in der anderen ein Miniaturbild haltend. Früher in der Galerie Pourtalés; bei der Versteigerung derselben im J. 1865 um 55,000 Fr. verkauft.
- 73) Bildulss eines jungen Mannes. s. Text III. Vieileicht das schönste Porträt des Meisters. Früher ebenfalls in der Galerie Pourtalés; 1865 verkauft um 95,000 Fr. s. Stiche No. 37.
- 74) Ihm zugeschrieben: Bildniss eines jungen Mannes aus dem Hause Medici. Bei Frau von Schaafhausen zu Köln. Aus der Sammlung Riccardi in Florenz (s. Kunstblatt, Stuttgart 1832. p. 369).

Einige Bilder, welche dem Bronzino zugeschrieben werden, finden sich in den Galerien Liechtenstein (Wien) und Esterhazy (Pest); ein Bildniss Cosimo's I., das ihm wol angehören mag, in der Samulung Raczunsky zu Berlin.

Vier ihm beigemessene Bildnisse, darunter eines der Bianca Capello, befanden sich in der Sammlung Villars zu Paris, die 1868 unter den Hammer kam.

#### Seine Schriften (Gedlehte):

Einige derselben finden sich beigedruckt in:

- Il primo libro dell' opere burlesche di Francesco Berni etc. Firenze 1548. Andere Ausgabe 1555.
   Ebenso in den Opere burlesche di Fr. Berni, Londra e Firenze 1723 (aber nicht daselbst erschienen, sondern in Neapel). Zweite Ausgabe,
- Usect (sie) al Reno 1726 (gedruckt in Rom).

  2) La Sorenata. Am Ende der La Catrina, atto scenice rusticale. Firenze 1567. Bronzino's Werk beginnt mit p. 20. Sehr selten.
- Scine Canzonen in: Rime inedite di Raffaello Borghino con altre di Angiolo Allori, detto il Bronzino, pubblicate da Dom. Moreni. Firenze 1822.
- Seine Sonette und andere ungedruckte Lieder, veröffentlicht von demselben. Firenze 1823.
- Li Capitoli faceti editi ed inediti di Angelo Allori pubblicati unitamente a Saiterelli del medesimo Autore. Venezia 1822.

Acusserst seltene Gelegenheitsschrift zur Iherbausige, von Pietro Magrini nach einem Codes der Marciana. Darin sind folgende schon früher zu Ähnlichen Gelegenheiten erschienene Capitoli des Bronzino enthalten: Del Bisogno. Delle Scuse. Erschienen im Amore fuggilivo. Venezia 1810. 8. Esortazione alle Zauxare che se ne vadano. Venezia 1817. 16.

Del Dappoco e del Tutt' una. Capitoli due. Venezia 1817. 8.

La Vergogna. Trento 1819. 8.
Dell' Eiser Chiaro. Venecia 1819. 8.
Lo Sdegno. Venecia 1820. 8.
Havigrinolo. Venecia 1820. 8.
Dello Starsi, Capitoli tre. Venecia 1821. 16.
Lo Spedale. Venecia 1822. 8.
In Lode delle Cipolle. Venezia 1822. 8.

6) Dieselben Capitoli mit Henutzung der Ausgabe von Magrini und nach einem Codex der Magliabecchiana herausgeg. In: Pietro Dazzi, Seelta di Curiosità letterarie inedite o raro. Dispensa 34. Bologna 1863. Mit Erläuterungen.

Photographic eines Schriftstücks von seiner Hand in Carlo Pini, La Scrittura di Artisti Italiani riprodotta con la Fotografia. Dispensa III.

s. Vasari, ed Le Monnier, XIII. 159—170.

B or g h In i, kiposo. 1584. p. 533—539.

L an z i, Storla Pittorica etc. I. 170. — S e r i edegli Uomini i più illustri in Pittura. Firenze 1769. VI. 1157. — R I ch.a, Notizio Istoriche etc. I. 97, 102. III. 301. III. 70. 163. 343. VIII. 40. — Bottari, Raccotta etc. I. 30. — G u h I, Kinstlerbriefe etc. I. 364. — 370. — G ualandi, Nuova Raccotta di Lettere. I. 66. 67.

Fr. W. Unger u. J. Meger.

## Bildniss des Meisters:

- 1) Haibe Figur. Ben. Eredi sc. In: Serie degli L'omini etc. Firenze 1769.
- Brustb. in Medailion. In: Lastri, Etruria Pittrice. 1. No. 52.

#### Nach ihm gestochen etc.

- Der Durchzug der Juden durch das rotho Meer und Pharao's Untergang. Aug. Bronsino inve. II. Cock. excude. Cum priulleg. Re. Tutus agit etc. gr. qu. Fol.
- Yerkündigung. Nach den beiden Flügelbildern in den Uffizien zu Florenz. O. Pucci dis. F. Poletti inc. Fol. In: Galerie de Florence. Florence 1841.
- Geburt Christi mit Anbetung der Hirten. Georgius Ghisius Mantuanus F. MDLIII.
   II. Cock Excud. 1554. Imp. Foi. in 2 Bil. Bartsch XV. 3.
- Dass, Gest. von der Gegenseite von J. B. do Cavallerlis 1565. Imp. Fol. Wol Kople nach dem vorlgen.
- la) bass. Sehr gate Kopie eines Anonymen, in demelben Sinne wie das Grigiani; der fil. Joseph sitzt rechte im Vordergrunde. Ganz rechts unten im weissen Rand: Romae ex typis Ant. Laftery. Gleiche Grösse wie das Griginal Notiz v. Gruser).
   HI. Famillie. Sacra Famiglia. L. Pompignoil dis.
- HI. Familie. Sacra Famiglia. L. Pompignoli dis. A. Alfleri inc. (1840). gr. 4. In: L. Bardi, Galleria Pitti.
- 6) Hi. Familie mit Elisabeth und dem kleinen Johannes. Gest. von J. Elssnor. 4. In: Haas, Bildegalierie des Belvedere. 1821 ff. 6a) —— Dass. Jac. Il yrtl sc. Fol.
- Maria sitzend, dem Kind den Busen reichend. Kniestück. Pronzino pinxit. Radirt von B. Weiss. ki. 4.
- S) L'apparizione di Cristo alla Maddalena (Christus als Gärtner erscheint der Magdalena). Nach dem Bilde früher in S. Spirito zu Florenz, jetzt im

- Louvre zu Paris. Gez. von G. Pera, gest. von C. Lasinio und Gaet. Zecchi. Fol. lu: Lastri, Etruria Pittrice, I. No. 52.
- Pauins gebunden vor dem Landpfleger. Reiche Komposition, Nach einer Zeichn, in Zeichnungsmanier gest. von St. Mulinari. 1781. gr. qu. Fol.
- 10) Kreuzabnahmo. Jesus in den Armen der Maria. Lasinio Fig. inciso, 4, In: Reale Galleria dl Firenzo. Firenzo 1827, S. I. II. No. 91.
- Dass. Photogr. nach dem Original in den Uffizien, Florenz, Alinari (1869). Fol.
- 12) La Discesa al Limbo (Christi Fahrt in die Vorhölle). Nach dem Bilde früher in S. Croce, jetzt in den Uffizien zu Florenz. Gost. in Umriss von Paolo Lasin Io. kl. Fol. In: Realo Galleria dl Firenze. Firenze 1827. S. 1. III. No. 123.
- Dass. Gest. In: Rosini, Pittura Italiana, Tafeln III, No. 113, Fol.
- 14) Dass. In: Raccolta di Tavolo di Chiese in Firenzo, von Gianbattista Zecchi und Benedetto Eredi. No. 17.
- Steinigung des hl. Stephanus, Gest. von G. Lauri, gr. Fol.
- 16) Liegendo Venus den Amor entwaffnend. Nach dem Bilde in den Uffizien. In: Reale Galleria di Firenze. Firenze 1827, qu. 4. S. 1. 11, No. 74.
- 17) Dass, Venere con Amore. In Umriss, C. Nocchi dis. Era Rossi Inc., qu. Fol. In: Galerie de Florence. Florence 184i f.
- 17a) Dass. Photogr. nach dem Originaie. Floronz, Alinari (1869). Foi.
- 17b) Engeiskopf, Krelde. In: L. Gruner, Photogr. von Originalzeichn. im k. Kabinet zu Dresden. ki. Fol.
- 15) Genion auf Wolken spielend. Nach einer Handzeichnung im Münchener Kabinet lith, von N. Strixner, qu. 4. In dem grossen Münchener lith, Werk. 213.
- 19) Ein fast nacktes sitzendes Mädchen von einem jungen Maine umarmt. Eine Alte übergibt ihr einen Brief. Dabei cine Dienerin. Nach einer Handzeichn, im Münchener Kabinet lith, von N. Strixner, kl. qu. Fol. In demselben Werke.
- Dass. Photogr. von Th. Hudemann in selnem: K. Kabinet der Handzeichnungen in der Pinakothek zu München. 4.
- Coslmo I. Granduca di Toscana. M. Orsi dis. L. Paradisi inc. 1842. 4. In: L. Bardi, Galieria Pitti.
- 21a) Dass, Photogr, nach dem Originale Im Palast Pittl (No. 403). Berlin, Photogr. Geseilschaft (1868), kl. Fol.
- Cosimo I. Gran-Duca di Toscana. Dis. da Metalli, Inc. da Ant. Perfetti. 4. In: Massimo d'Azoglio, Reale Galleria di Torino.
- Eleonora di Toledo. Dis. da L. Metalli, inc. da Gio. Ballero. 4. Massimo d'Azeglio, Reale Galleria di Torino.
- 23a) La Gran Duquesa do Toscana, Leonor de Toiedo. Mit drei Kindern. Kulestück. Lith. von A. Guglio Imi in: Madrazo, Coloccion de cuadros etc. Roy. Fol.
- 24) Francesco I. do Medici. A. Bertoil dis. Gio. dall' Olio inc. 4. In: Bardi, Galleria Pitti.

In: Bardi, Galieria Pitti,

26) Don Garzia de' Medici, Sohn Cosimo's I. M Orsl dis. V. Bonucci inc. 4. In: Bardi, Galieria Pitti.

27) Don Garzia de' Medici, G. Sanguinetti dis. B. Soster inc. Foi. In : Galerie de Florence.

Florence 1841 f. - Dass. Photogr. nach dem Original in den

liffizien. Florenz, Alinari. 1869. Fol. 28) Maria de' Medicl, Tochter Cosimo's I., als junges Madchen. G. Sanguinetti dis. L. Marteili inc. In: Galerie de Florence, Florence 1841 f.

- Dass. Photogr. nach dem Gemälde in den Uffizien. Florenz, Alinari, 1869. Foi.

29) Donna Lucrezia de' Medici, M. Orsi dis, Lasinio figlio Inc. 1842. 4. In: Bardi, Galleria Pitti. 30) Principessa Ignota. M. Orsi dis. L. Errani

inc. 4. In: Bardl, Galleria Pitti.

31) Benvenuto Cellini, Gest. von P. N. Bergeret. 32) Nic. Macchiavelli, Ilalbfig. Gest. von R. Morghen 1795. Oval. 8. Für die Ausgabe seiner Werke, Livorno 1797.

33) Bildniss eines Unbekannten, genannt der Ingenieur; wahrscheinlich Luca Martini (s. Verz. der Werke No. 27). M. Orsi dis. A. Marchesi inc. 4. In: Bardi, Galieria Pitti.

31) Bianca Capello. Pompignoli dis. Pelli inc. 4. In: Bardi, Galleria Pitti.

34a) Bianca Capello (?). Photogr, nach dem Gemälde in den Uffizien. Fiorenz, Alinari. 1869. Fol.

35) Der Dichter Graziani, genannt Il Lasco. Gest. von Menabuoni. Kiein.

35a) Der Dichter Gio. Maria di Baccio Cecchi. C. Faucei sc. Fol.

35b) Der Violinspieler. Nach dem Bilde im Museum zu Madrid photogr. von J. Laurent. Foi.

36) Unbekanntes männiiches Bildniss; Kniestück. Auf dem Tische hinter dem Manne eine Statuette, F. Savoli dis. Prof. G. Marrlinc, Fol. In : Gaierie de Florence, Fiorence 1841.

37) Bildniss eines jungen Edelmannes, die rechte Hand mit einem Buche auf einen Tisch gestützt. Früher in der Gaierie Pourtalès. Deveaux del. et sculpt, 4. In : Gazette des Beaux - Arts. 1865. 1.

38) Laura, Petrarca's Geliebte. Fälschlich so benannt. Lith. von Schöninger nach einem Bilde der Leuchtenborg'schen Galerie zu St. Petersburg. Fol.

39) Bildniss einer jungen Frau in dunkler Tracht, beinahe Haibfig. J. Brongino (sic!) p. Gost. von L. Vorsterman. S. In Teniers' Brüsseler Galeriewerk.

40) Ailegorie auf die Giückseligkeit. Photogr. nach dem Gemäide in den Uffizien von Alinari in Fiorenz (1870). Fol.

41) Weiblicher niederblickender Kopf. Krelde weiss gehöht. Nach einer Handzeichn. im Louvre, photogr. von A. Braun (in Dornach), Roproductions, Louvre 105. Fol,

42) Kopf eines Jünglings mit langom Haar. Kroide. Nach einer Handzeichn. im Louvre, photogr. von A. Braun, Reproductions, Louvre 106. Foi.

Notisen von W. Engelmann.

W. Schmidt.

Alessandro (di Cristofano di Lorenzo) Ai-

25) Pier de' Medici il Gottoso. F. Argnani inc. 4. | (Sandrin del Bronzino nennt ihn Borghini in einem Briefe von 1577 bei Bottari, Raccolta etc. 1. 176), geb. zu Florenz am 3. Mai 1535,

#### I. Ausbildung. Kirchliche und weltliche Malereien.

Als A. flinf Jahr alt seinen Vater verioren, wurde er von selnem Oheim Agnolo Bronzino In dessen Hans aufgenommen, und stets mit väterlicher Liebe gehalten, wesshalb er auch dessen Namen führte. Bronzino erzog ihn so sorgsam zum Maler, dass Alessandro frühzeitig Gemäide nach seines Oheims Zeichnungen ausfilhren oder nach andern tüchtigen Meistern kopiren konnte, sodann in seinem 17. Jahre ein Kruzifix mit Johannes und Magdalena nach eigener Erfindung malte, das Alessandro de' Medici in die Kapelle einer seiner Villen aufnahm. Die damais in Florenz vorherrschende Richtung bestimmte ihn in selnem 19. Jahre nach Rom zu gehen, um sich durch das Studinm Michelangelo's auszubilden; doch vernachlässigte er anch die Antike und andere neuere Meister nicht. Ausserdem pflegte er in Rom, dnrch das Beispiel seines Ohelms angeregt, auch das Bildniss; er malte die Porträts einiger hochgesteilter Personen, namentlich des Tommaso de' Bardi Montanti and dessen Gattin Ortensia, dann von Zanobl und Benedetto Montanti, und fand damit Beifail. Er hätte gerne auch den Papst Paul IV. gemalt und ging desshalb in einem Briefe vom 29. Dez. 1559 den Grossherzog Cosimo um seine Vermittlung an. Doch scheint er seine Absicht nicht erreicht zu haben, da er im J. 1560 schou wieder in Florenz und riistig bei der Arbeit war.

Von Tommaso Montanti empfohlen, malte er dort im Anftrage des Bastiano Montaguti dessen Kapelle in der Kirche S. Annnnziata aus. Hier konnte er von seinen Studien nach Michelangelo ansgedehnten Gebrauch machen, da er ein Tafelgemälde mit dem ifingsten Gerichte zu fertigen hatte. Er versäumte denn auch nicht der Malerei des grossen Meisters in der Sistina eine Anzahl Figuren ohne Weiteres zu entnehmen und war überhanpt bemüht, in der Zeichnung des Nackten diesem es nachzuthun. Auch brachte er daselbst das Bildniss Michelangelo's an (neben dem Auferstehenden mit verbundenen Augen). An der Decke und den Wänden der Kapelle malte er in Fresko Christus unter den Schriftgelehrten und die Austreibung der Verkänfer aus dem Tempel mit gut gezeichneten nackten Figuren und vielen Bildnissen bertihmten Florentiner, wie Pontormo, Bronzino, Michelangelo, Cosimo I., Piero Vettori, Vincenzo Borghini. Fra Luigi. Baldinucci setzt diese Malereien irrthtimlich in das J. 1582; schon Vasari, der im J. 1567 liber Allori schrieb. gedenkt derselben. Diese Gemälde sind von Santi Pacini aufgefrischt. Vasari erwähnt dort noch eine Vislon des Ezechiel von der Auferstehung der Todten, die dem Alessandro Gelegenheit gegeben habe, lori, auch genannt Alessandro Bronzino seine Kenntniss der Anatomie zu zeigen. Allein es

aber sieht man ein solches Fresko in einem Garten an der Via Ghibellina, Ne. 7645, und es ist möglich, dass Vasari dieses Bild im Sinne hatte. In derseiben Kirche hat Alessandro noch in seiner letzten Lebenszeit eine Altartafel mit einer Geburt Mariä gemalt, welche die Inschrift enthält: An. Dom. MDCII Alexander Bronzinus Allorins.

Auch andere Kirehen zu Florenz haben Gemälde von ihm aufznweisen. In S. Maria Novella majte er die Deeke der Kapelle, darin sieh seines Ohelms Erweckung der Tochter Jalri befindet, mehrere Heiligenfiguren in Nischen nebst Medaillons mit den Wunderthaten des hl. Jakobns. Ein Martyrium des Letzteren. bez. mit seinem vollen Namen und der Jahrzahl 1592, Eine Samariterin (1575, s. Verzeiehniss der Werke No. 2) und Eine Grabiegung Christi, an der jedoch nur der Körper Christi und die Köpfe von Maria und Johannes von seiner Hand sind. das übrige dagegen von Butteri ausgeführt ist; ferner Geschiehten aus dem Leben Christl, des hl. Dominikus und anderer Heillgen seines Ordens; und endlich im Refektorinm Den Mannaregen. Im Magdaienenkloster Elne Kreuzabnahme, die später an die Stelle Der Höllenfahrt von Bronzino nach Sta Croce versetzt wurde, und in der letzteren Kirche Eine Himmeifahrt Mariä und eine unvollendete Krönnng derselben. In der Kirche S. Giroiamo delle Poverine ein Altarbiatt mit Gott Vater, Maria, S. Augustin und anderen Heiligen. In S. Spirito Die Ehebrecherin, und eine Tafel mit den Märtyrern (auf der Predeila derselben eine Ansicht des Paiastes Pitti, wie er von den Medlceern begonnen werden), und Den hl. Fiacro, der Kranke heilt; in S. Niccolò Ein Opfer Abrahams, das zu seinen besten Werken gerechnet wurde (s. Verz. No. 4); in S. Egidio, der Kirche des Hospitais Sta Maria Nuova, Einen todten Christus, von Engein beklagt, und Eine Madonna mit dem Kinde, dem hl. Johannes und sechs Jungfrauen; in S. Antonio die allegorischen Figuren nebst der Ornamentation in der Knppel. In S. Marco ein Altarblatt mit dem auferstandenen Christus, der seiner Mutter erscheint, und die Gewölbe in der von den Salviatl 1588 erbauten Kapelle S. Antonino; in S. Agata Die Hochzeit zu Cana, gestiftet vom Senator Laur. Puccius, ein damais vlel ge-rllhmtes Bild (s. Verz. No. 1); im Kioster von Monte Doulni Eine Verkilndigung Mariae (s. Verz. No. 13). In Pisa erhielt die Karmeliterkirche von ihm Eine Himmelfahrt Christi. Für die Abtei von Astlno in Bergamo malte er im J. 1581 Ein Abendmai, das er zur Hälfte nach dem des Andrea del Sarto in S. Salvi kopirte und ganz in dessen Art hielt. In der Abtel ven Passignano liess Aurelio da Forli von ihm die Zelehnung zu einer neuen Kapelle fertigen und in derselben das Altarblatt mit einer Pieta

findet sich dafür an jener Stelle kein Ranm, wol und verschiedenen Wunderthaten des ill. Giov. Gualberto malen. Eines seiner besten Bilder befindet sich im Dome zu Lucca: eine figurenreiche Darstellung der Jungfrau im Tempel mit der Inschrift: A. D. S. N. MDHC. ALEXADER. BRONZINUS. ALLORIUS. CIVIS. FLORENTINUS. CRISTOPHORI, FIL. PINGEBAT. Für Jacopo Salviati malte er eine Kapelle in dessen Palast aus mit der Geschichte der hl. Magdaiena und Propheten und Sibylien an der Decke; endlich für Kardinal Montalto Eine Madonna mit dem Christkinde, von Engeln bedient, und Heiligen.

> Neben den kirchiichen Bildern fertigte er gleich seinem Oheim mancherlei dekorative Malereien in Palästen aus der Mythologie und Heroen-Geschichte. Es werden dergleichen in einer Villa des Ajamanno Salviati und in einem Paiast des Jacopo Saiviati beschrieben. Das bedeutendste Werk der Art war aber die 1585 ihm anvertraute Fortsetzung der Maiereien, welche von Andrea dei Sarto, Pontormo und Franciabigio in der grossherzogiiehen Villa von Poggio a Caiano zur Verherrlichung der Mediei begonnen waren. Hier schioss er sieh theils den Erfindungen seiner Vorgänger an, theils wählte er die Gegenstände, Ereignisse aus dem Lebeu grosser Männer des Alterthums, weiche eine lobpreisende Vergieiehung mit den Thaten der Mediceer darboten, nach eigenem Entwurf und brachte dabei viele Bildnisse von Zeitgenossen an. Zu letzteren Darstellungen gehören die Malereien in einem besonderen Gemache: an der einen Wand der Ranb der Aepfel der Hesperiden durch Herkules, auf der anderen das dem Scipio von dem numidischen Könige Syphax nach der Niederiage Hasdrubals bereitete Mal (8. zu dieser und zwei anderen Darstellungen Stiehe No. 18-20). Stoffe aus der Mythologie und dem Alterthum hat er auch mehrfach in Staffeieibildern behandelt, die insbesondere den unmittelbaren Einfluss Michelangelo's sewie die Vorliebe für Darstellung nackter weiblicher Figuren bekunden.

### II. Charakteristik. Seine Inschriften. Seine Bildnisse. Stellung am Hofe der Medici-

Dass überhaupt Alessandro das grösste Gewieht anf das Studium der Anatomie und des nackten Körpers legte, ist sehon bemerkt; er felgte hierin den Spuren Michelangelo's und seines Oheims Bronzino, biidete aber seinerseits dlesen Theil des Studiums mit fast einseitigem Eifer aus. Er modellirte auch verschiedentlich für Andere anatomische Flguren und Körpertheile und schrieb eine durch viele Zeiehnungen erläuterte Lehre der Anatomie in dialogischer Form (s. seine Schrift). In seiner Kunst tritt gleichfalls, wie in derjenigen des Bronzino, dem er in vielen Dingen verwandt aber durchweg untergeordnet ist, ein kühles Verständniss zu Tage, verbunden mit grossem Fleiss und sorgsamer Ausführung, wenigstens in den kleineren

10

Bildern. Es ist oben nur ein Theil seiner Kir-Ironymus in einer Privatsammiung zu Neapel chenmalereien aufgezählt; daruach jässt sich die Bezeichnung ermessen, was er mit seiner Ausdauer und mit jenem Geschick, das sich damals die Fiorentiner in den grossen Schuien ihrer Vorgänger angeeignet, zu Stande brachte. Aliein von Ursprünglichkeit, Seele des Inhalts, Eigenart der Auffassung ist in seinen Bildern nicht die Rede. Alessandro ist cine im innersten Grunde prosaische Natur, ein frommes Gemüth, aber ein beschränkter Kopf, der durch eine grosse Umgebung, zwischen namhaften Künstlern aufgewachsen und durch gründliche Studien in die Kunst eingeweiht, sich zu einem tüchtigen Maler heranbildete, dessen Werke aber zumelst an entsetzlicher Kälte der Empfindung wie der Farbe jeiden. Besonders hart und bunt sind seine iandschaftlichen Hintergründe, die ein ganz flaudrisches Anschen haben. Elne gewisse Glätte und Zieriichkeit der Behandiung kann für jene Mängel nicht entschädigen. In einem grossen Werke der Galcria Borghese zu Rom, Christus ais Gärtner, mit einer Fahne in der Hand, kniet Magdalena wie eine Dame anzusehen, mit feinem Köpfehen und schmachtendem Ausdruck, mit zierlicher Hemdkrause und einem Halstlichlein mit Spitzen besetzt. Die Bezeichnung lautet:

> NEL. A. M. D. 99 ALBSSANDRO BRONZINO ALLORI DIPINGEVA.

Natürlich hat anch unter seiner Hand, wie unter derjenigen seines Meisters, die kirchliche Malerei einen ganz weltlichen Charakter angenommen. Seine Samariterin in S. Maria Novella wurde wegen ihrer weltlich gefälligen Erscheinung und des ihr zugesellten nackten Putto getadelt (indessen damit entschuldigt, dass sie dargesteilt sei, ehe sie den Herrn gekannt habe!); auch seine Krenzabnahme in S. Maria Nuova beanstandet, weii die Komposition der biblischen religiösen Gemälde damais und noch später vielfach gepriesen; die Weltlichkeit, die Schaustel-Wirkung noch käiter wie bei jenem und streift (s. die Literatur : Descrizione u. s. f.). oft an's Komlsche; so im Joseph und der Putiphar (in den Uffizien), wo der keusche Joseph vor der nackten Schönheit eillg davon läuft. Staffage in reicher Landschaft.

Meyer, Künstler-Lexikon, 1.

A. D. M. DCVI. ALEXADER BRÖZINUS ALLORIUS. CIV. FLOR. DUM PINGEBAT LINEARE NON POTUIT.

Eine ganz äinliche Inschrift findet sich auf Der Geburt der Maria in S. Annunziata von 1602 und Dem Christus bei Martia von 1605 lui Belvedere zu Wien (s. Verz. No. 19). Auch geht daraus hervor, weichen Werth er damals noch. da er schon die Siebenzig erreicht hatte, auf die Zeichnung legte: »besser konnte er nicht zeichnene. Von einer rührenden Bescheidenheit zeugt auch die Inschrift auf Dem Opfer Abraham's in den Uffizien zu Florenz:

> A. D. MDCL. ALESSANDRO BRONZINO ALLORI CH'ALTRO DILETTO CHEMPARAR NON PROVO.

»der kein anderes Vergnügen als Lernen kannte.« Endlich eiferte er seinem Oheim Bronzino auch als Bildnissmaler nach; wie denn gleichfalls die Porträts, bemerkenswerth durch individuelie Bestimmtheit und sorgfältige Ausführung, zu seinen besten Leistungen zählen. Ucbrigeus sind uns nicht viele derselben erhalten (s. das Verzeichniss); müglich, dass manche, die seinem Oheim beigemessen werden, ihm angehören. Doch ist es eine faische Vermuthung (s. Nagjer, Monogrammisten, 1, No. 852; dass Gemäide, welche mit der Bezeichnung A. Bronz, f. vorkommen. Werke des Aiessandro sein könnten. Mit dem A. vor Bronz, zeichnete manchmai auch Angelo, and wenn Alessandro cine Bezeichnung gibt, ist es immer der voil ausgeschriebene Name.

Auch Aiessandro erfuhr die Gunst der Medici. wenngleich nicht in demselben Maße wie seln Oheim. Er erhieit die Oberaufsicht über die grossherzogiiche Teppichweberei (in der Art der Erzählung entgegen sei. Dennoch wurden seine Arazzi), hatte für dieseibe eine Anzahl Kartons zu zeichnen und die Ausführung zu überwachen. Zur Feier des Einzugs der Christina von Lothrinlung der Formen trat hier doch zaghafter auf gen, Gemalin des Grossherzogs Ferdinand, im als bei Bronzino, wie der Meister selber be- J. 1588 entwarf er, da er sich auch auf Archischränkter und in seiner Kunst weniger kühn tektur verstand, die Dekorationen, wie er auch war. Und wo er das Nackte schildert, ist die an den Bildern für dieselben mitbeschäftigt war

Alessandro st. am 22. Sept. 1607. Scin Bildniss, von ihm selbst in jugendlichem Alter gemait, befindet sich in der Samminng der Maler-Manchmal sind seine biblischen Figuren nur wie porträts in den Uffizien zu Fiorenz; ein anderes von seinem Sohne Cristofano auf einem Gemälde Die Bescheidenheit des Meisters zeigt sich der Kapeile dell' Antella, welche Alessandro elnige Male in den Inschriften seiner Bil- selber 1602 in der Annunziata gestiftet hatte der, die er gerne sehr ausführlich gab, woi um (s. auch die gestochenen Bildnisse). Die Zeichsich von seinem Oheim Angelo Bronzino zu un- nung zu dem letzteren Bildnisse, das den Kopf terscheiden, und gewiss in dem Bewusstsein, des Meisters im Alter gibt, ist in der Sammlung dass er diesem nicht gleichkomme. So sah der Uffizien. - Zu seinen Schülern gehörten Mündler auf einem kleinen Bildchen des hi. Hie- Lod. Cardi da Cigoli, Giov. Bizzelli und vor Allem sein Sohn Cristoforo, der indess die Richtime des Vaters verliess und in einer anderen ihn übertraf. Aiessandro selber, ein abgeschwächter Bronzino, gehört schon zu den letzten Aus-Einfern der großen Florentinischen Epoche.

### Seine Werke:

Die in Kirchen befindlichen Gemälde zu Florenz. Lucca, Pisa u. s. f. sind schon im Texte aufgezählt. Hier folgen nur seine Bilder in Sammfungen.

- In Fiorenz, Uffizien: 1) Die Hochzeit zu Cana. Auf Holz; kleine
- Fig. Aus der Kirche S. Agata. s. Text 1. 2) Die Samariteriu. Auf Leinwand; lebensgrosse Fig. Aus der Kirche S. Maria Novella, s. Text 1, und Stiche No. 6 u. 7.
- 3) Hi. Petrus, von Christus gerufen, auf dem Wasser, Auf Kupfer; kleine Fig.
- 4) Das Opfer Abraham's (s. Text). Auf Holz;
- kleine Fig. Aus der Kirche S. Niecolò. 5) Susanna im Bad. Auf Holz; kleine Fig.
- s. Stiehe No. 2. 6) Joseph und die Putlphar (s. Text). Auf Holz;
- kleine Flg. s. Stiehe No. 1. 7) III. Franziskus, vor dem Kruzifixc kniend.
- Auf Holz : kieine Fig. 8) Martyrium des hl. Laurentius. Auf Holz;
- kleine Fig. s. Stiche No. 13. 9) Bildniss des Herzogs von Némours, Glu-
- liano de' Medici. Auf Holz ; Halbfig.

### In Florenz, Galerie Pitti:

- 10) Predigt des Täufers, Auf Kupfer; kleine Fig. s. Stiehe No. 3.
- 11) Madonna mit dem Kinde, s. Stiche No. 5.
- 12) Bildniss des Kardinals Ferdinando de' Medlei. Auf Holz; Halbfig.

### In Florenz, Akademie:

13) Verklindigung. Aus der Kirche Montedomini zu Fiorenz.

### In Rom, Galerie Borghese:

14) Christus erscheint der Magdalena. Bezeichnet and datirt 1599, s. Text II. In Pisa, Samulung Rosini:

# 15) Bildniss des Torquato Tasso, dem Alessan-

dro zugeschrieben. In Umriss gest, bei Rosini, Storia delia Pitt. Ital. v. In England:

- 16) Bei Herrn Hope in London: Venus mit Amor, aus der Galerie Orieans um £ 150 erstanden. s. Stiehe No. 14 u. 15.
- 17) In der Galerie Shrewsbury, Alton Towers in Staffordshire: III. Familie. Nach Waagen (Treasures III. 383) von klarem Ton und sorgsam voliendet, aber sehr manierirt.
- 18) Ebenda: Kardinal Camillo Borghese, später Papst Paul V.

### In Wien, Belvedere:

19) Christus im Hause der Martina. Bezeichnet

and datirt 1605. Auf Holz; halbe Lebensgrösse, s. Text 11 und Stiche No. 11.

### In Berlin, Museum:

- 20 Bildniss der Bianca Capello. Auf Holz. Verschieden von dem Bilde, das in den Uffizien dem Angiolo Bronzino zugeschrieben wird (s. Angiolo Allori, Verzeichn, No. 15). Eines von beiden kann also die Bianca nicht vorstellen.
- 21) Bildniss eines jungen Mannes in schwarzer Kleidung, Auf Holz.
- 22) Familienbildniss: Der Mann wahrscheinlich ein Bonaventura, die Gattin, eine Strozzi, mit drei Kindern, Auf Holz, Um 1579 gemalt
  - Dieso drei Bilder wurden von Kugier (Geschichte der Malerei, 2. Aufl. 11, 79) irrthümlich dem Angiolo Bronzino zugeschrieben.

### In St. Petersburg, Ermitage: 23) Bethsaba von David belauscht.

- 24) Bildniss eines jungen Mannes, weicher eine Denkminze hält. Von Alessandro Allori oder von seinem Oheim? s. Angiola Allori, Verzeichniss No. 69.
- 25) Eine im Lehnsessel sitzende Dame, kau 1810 in der Versteigerung Lebrun an einen Herrn Simon um 525 Fr. s. Stiche No. 23.
- 26) Bilduiss einer jungen Frau. Frilher in der der Galerie Pourtales: 1865 um 980 Fr. versteigert.

### Seine Schrift:

- Dialogo sopra l'arte del disegnare le figure, principiando da' muscoli, ossa, nervi, vene, membra, notomia e figura perfetta. Firenze 1590. S.
- s. Vasari, ed. Le Monnier. IX. 101, X11, 302. XIII. 170-172. - Borghini, Il Riposo. 1584. p. 625-631. - Baldinucci, Notizie etc. Milano 1808 f. 1X. 530. - Gaye, Carteggio etc. 111. 23. 302. 429. — Richa, Notizie istoriche etc. 1, 117. 11. 174. 111. 71. 88. 91. IV. 15. V. 29. 146. 283. VII. 110. 151. 153. VIII. 35, 103, 169, 190, 201, IX, 25, 33, X. 269. 271. - Serie degli Uomini i più iilustri in Pittura, Firenze 1769, VII. 133. -Lanzi, Storia Pittorica etc. I. 172.
- Descrizione del regale Apparato per le Nozze della serenissima Madama Cristina di Loreno, moglie del serenissimo Don Fernando Medici III. gran Duca di Toscana, descritte da Rafaci Guaiterotti. In Firenze 1589. 4. 2 Voli. Die dekorativen Anordnungen zu dieser Festlichkeit waren von Aless, Allori.

#### Notisen von Mündler. Fr. W. Unger u. J. Meyer.

### Bildnisse des Meisters :

- 1) Seibstbildniss, Brustb. Nach dem Gemäide in den Uffizien zu Florenz. Gest. von G. Rossi, Im Museo Fiorentino, VIII, Firenze 1751. Foi.
- Dass, Gest. von G. P. Lasinio, In Benvenuti : Galerie impériale de Florence etc. Serie III. Umriss. S.

- Selbstbildniss. E. Lapi dis. P. Menozzo inc. In: Galerie de Florence. Florence 1841 ff. Fol.
- Dass. In Medaillon: In Lastrl, L'Etruria Pittrice I. No. 59.
- 5) Dass. Gest. von A. Costa. kl. Fol.
- Bildniss, im Alter, von seinem Sohne Urlstofano gemalt. G. Batt. Cecchi sc. In Serie degli Uomini i più illustri nella Pittura etc. VII. 4.

### Nach ihm gestochen etc. :

- Joseph und die Frau Putiphar's, Nach dem Bilde in den Effizien, Peint par ange (sie!) Bronzini, Dessiné par J. B. Wiear, Gravé par Varln et terminé par L. M. Halbon, in Wiear's Galerie de Florence, kl. 4.
- 2) Sussanna im Bade, die beiden Alten links hinter dem Gartenzann. Gest. nach Wicar's Zeichnung von Fr. Dequevanviller nach dem Bilde in den Uffizien. In Wicar's Galerie de Florence, qu. Fol.
- Predicazione di S. Giovanni. Battelli dis. Lasinio figlio ine. Bardi, Galleria Pitti, qu. Fol.
   Gastmahi des Herodes. Nach einer Zelchnung in den Uffizien photogr. von A. Braun. Fol.
- 5) La Madonna incoronata dal Fanciullo Gesà. M.
  Orsi dis, V. Benucclinc. Bardi, Galleria Pitti. 4.
  6) La Samaritana: Christus am Brunnen und die
- Samariterin. Nach dem Bilde in den Uffizien zu Florenz, das sich früher in S. Maria Novella befand. Carlo Bozzolini dis. Gaet. Cecchi inc. In Lastri, L'Etruria pittrice. Fol.
- Dass, In Umriss von G. P. Lasinjo nach Lapi's Zeichnung bei Rosini, Storia della Pitt. ital. Atlas, Taf. 134, 4.
- Die Hochzelt zu Cana. Nach einer Handzeichn. in der Albertina zu Wien phot. von A. Braun.
- Die Ehebreeherln vor Christo, oben der Engel der Gerechtigkeit. Nach einer Zeichnung in den Uffizien zu Florenz. Biswellen dem Anglolo Bronzino zugeschrieben. Gest. von B. Ered 11773. roy. Fol.
- Dass, Dessin de Bronzin, Dessiné par Wicar. Gravé par L. J. Masqueller, in Wicar's Galerie de Florence, 4.
- Christus im Hanse der Martha. In dem Wiener Belvedere. Gest. von S. Langer. In: Haas, Bildergalerle des Belvedere 1821 ff. 4.
- Himmelfahrt Maria's. Nach einer Handzeichn. In der Albertina photogr. von A. Braun.
- 13) III. Laurentius auf dem Roste. Nach dem Bilde in den Uffizien. Gest. von Colny, vollendet von Thomas. In Wicar, Galerie de Florence, 4.
- 14) Liegende Venus mit Amor. Nach dem Bilde friber in der Gelerie Orleans, Jetzt bei Herrn Hope in Londou, Die Darstellung seheint eine Allegorie zu sein; jim Grunde rechts rennt ein hässliches Paar in Flammen. Gez. von Borel, gest. von Ph. Trierre. In: Galerie du Palais Royal. qu. 4.
- 15) Dass. In Umriss In: Tableaux etc. des Galeries étrangères. Cab. VI. No. 1.
- 16) Allegorische Darstelllung von Frankreich. In der Mitte Francia als Königin mit Krone auf dem Hanpt und ein Kind in den Armen. Sie hält eine Art Szepter, woranf eine I.Ille; andere Lillen finden sich hier und da in der Vorstel-

- lung. Vier Grosse des Reiches huldigen ihr. Dabei noch andere Figuren mit Bannern und Standarten und zu den Füssen der Francia zwei Flussgötter. Rechts nuten: Ales. Alori f. Holzschnitt. II, 232 mill. br. 380 mill.
- Seltenes Bl. Man hat annehmen wollen (auch Nagler, Monogrammisten. I. 847, scheint dieser Meinung), dass Allori selbst das Bl. geschnitten habe; doch ist diese Vermuthung ungegründet.
- 17) Titus Quinctius Flamininus, römischer Konst, der im Rathe der Achter gegen die Gesandten der Actoler und des Königs Antiochus auftritt. Il fatto di Quinto Flaminio. Allegorde auf Loreno de' Medici, der auf dem Reichstag zu Cremona die Pläne der Venezlaner vereitetlet. Gest. von C. Gregori nach den Malerden im Poggio a Cajano bei Florenz. In: Pitture del Salone Imperiale di Firenze, gr. roy, qu. Fol.
- 15) Das grosse Gastmahl, das Nyphax, König von Numldien, dem Sciplo gab. La Cena di Siface. Allegorie anf Lorenzo's Relse, der von Ferdinand I. von Neapel prächtig bewirthet ward. Gest. von C. Gregori. In demselben Werke. gr. rov. on. Fol.
- 19) Jul. Caser erhält aus Aegypten verschiedene Thiere und andere Merkwürdigkeiten zum Geschienke. Allegorie auf Lorenzo, welcher 1487 vom Sultan von Aegypten viele seitene Thiere bekam. La Storia di Cesare. Giest. von C. Gregori. In demselben Werke. gr. roy. qu. Fol. 20) B. Ammanati, Bildhauer. Gürtebild. G. B.
- B. Ammanati, Bildhauer. Gürtelbiid.
   Cecchi sc. Serie degli nomini. 4.
- 21) Bildniss eines jungen Mannes, mit elnem Schwert gegürtet; In der Rechten hält er einen Birtef, die Linke stützt er auf seine Höfte. Halbifg. Nach einem Bilde ehemals beim Marchese Gerini gest. von Viol. Van ni. In Raccotta di Stampe rappr. I quadri più seelti dei Signori Marchesi Geriul. Florenz 1759, gr. Fol.
- 22) Ein Ritter des Calatrava-Ordens, Photogr. nach einer Handzelchn. In der Albertina von A. Brann.
- 23) Dame im Lehnstuhl sitzend. Gest. in: Lebrun, Galerie des Peintres etc. 1792. 1. No. 5.
- 24) Getreldetransport. Gest. von St. Mullnari nach einer Handzelchn. In: Scacciati, Disegul originali etc. No. 78. gr. qu. Fol.
  - Nach Mitheilung von Segelken zeigen noch folgende Bil. grosse Achnlichkeit mit dem Holzschnitt No. 16, so dass anzunehmen, dass die Kompositionen ebenfalls von Aless. Allori herrühren; ob sie jedoch von ihm geschnitten, erscheint gleichfalls unwahrschelnitt.
- 25) Geisselung Christi mit neun Figuren; rechts die in Ohnmacht gesunkene Maria. In der Mitte unten an der Säule das Monogramm: A. Br. 8" 1", h. 5" 4".
- Christus am Kreuz aus derselben Folge. Von gleicher Grösse. Ohne Zeichen.
- Christus am Krenz, mit der knienden Maria.
   Wie das Vorige.
  - Auf dem Exemplar der Geisselung im Städel' schen Institut zu Frankfirt a/M, ist von alter Hand geschrieben: Autonio Labacto Intaglió. Da jedoch Labacco Architekt war, ist nicht anzunehmen, dass er diese Bill, geschnitten. Vergl. Nægler, Monogr. I. No. 815.

Notizen von W. Engelmann

W. Schmidt.

Cristofano Allori, Sohn des Alessandro, Ineuen Bestrebungen befand sich dieser im vollen an Begabung wol der hervorragendste unter deu Widerspruch, während andrerseits der Sohn be-Kilustlern dieser Familie, geb. zu Florenz 17. Okt. 1577 (seine Taufpathen waren: Jacopo Salviati Malerel wie sein Ketzers abgefallen sel, und die und Violante di Zanobl Carnesecchi). Auch er Bemühungen der Freunde, es zwischen belden helsst biswellen Bronzino und unterzeichnet sich selber in Briefen: Cristoforo Allori Bronzino (1606 an den jüngeren Michelangelo Buonarotti): doch ist der Gebraueh dieses Beinamens, da er zu Verwechslungen mit dem Oheim und dem Vater Veranlassnug gab, selten geworden.

### I. Seine Ausbildung. Sein Leben.

Cristofano erhielt seine erste Ausbildung vom Vater Alessandro, dann unter Santi di Tito, der. gleichfalls ein Schiller des Oheims Angiolo Bronzino, einer verwandten Richtung folgte, indessen in seinen Altartafelu durch grössere Einfachheit mehr Wirkung zu erzielen wusste. Schon sein Beispiel regte den jungen Cristofano an, von der akademischen und in der Nachahmung des späteren Michelangelo befangenen Manler, welche die damailge florentinische Maierel beherrschte, sieh loszusagen; und bald trieb ihn die Natur seines Talentes in eine andere Bahn als diejenige seines Oheims und seines Vaters einzutreten. Seine Jugend fiel in jene Wandlung der späteren florentinischen Kunst, welche im Gegensatz zu der genannten Manier namentlieh Lod. Cardi da Cigoli, der ebenfalls ein Schüler des Aless, Allori gewesen, und Gregorio Pagani vertraten. Man war überdrüssig der gehäuften, mit anatomischer Härte ausgeprägten und in gewaltsamer Bewegtheit sich vordrängenden Formen; man fühlte, dass die Malerei dabel zu kurz komme, und meinte, dass diese ein anderes Ziel zu verfolgen habe. Die Bestimmthelt der Zeichnung suchten zwar Cigoli und Pagani noch beizubehalten; allein nach dem Vorgange Baroccio's gingen sie zugleich auf Correggio zurück, um nach seinem Vorbild der Darstellung mehr Natilrlichkeit, mehr Wärme des Ausdrucks und malerischen Relz zu geben. Auch die Venezianer, da sie auf eine relchere Ausbildung des Kolorits bedacht waren, nahmen sie sich theilweise zum Muster. Diese Richtung, welche in ihrer ekiektlschen Art eine gewisse Verwandtschaft mit der Schule der Caracci bekundet, bezeichnete eine Art von Erneuerung der Kunst, ähnlich derienigen. welche die Meister von Bologna ln's Werk setzten, ohne indessen die Umgestaltung so ernst und so gründlich wie dlese vorzuuehmen. Sie giug gegenliber dem bestehenden trockenen und manierirten Formenwesen auf eine gefällige und maierische Natiirliehkeit der Darsteilung aus, ohne einen gewissen Adel der Ersehelnung aufzugeben.

Cristofano, von dieser Kunstwelse sehr an-

hauptete, dass Alessandro vor der Kunst der zu einem Ausgleich zu briugen, blieben vergeblich. Es kam zum offenen Zerwilrfniss, und eines Tages ging Cristofauo, um den Streitigkeiten ein- für allemal ein Ende zu machen, aus des Vaters Hause geradezu in die Werkstatt Paganl's.

Gleich eine der ersten Arbeiten, welche er hier iu der neuen Weise im J. 1602 ausführte, erregte Aufsehen und ungewöhnlichen Beifall: ein Gemälde aus der Geschichte des hl. Manetto, fiir die Kapelle dell' Antella in S. Annunziata; es ist das Bild, worauf er des Vaters Bildniss anbrachte, wol als entgegeukommeudes Zeichen der Versöhnung. Cigoli soll das Werk auf das Höchste bewundert und bemerkt haben : er thue besser in sein Heimatstädtchen zurückznkehren und das Malen aufzugeben, nachdem ein so junger Künstler so Vorzügliches zu leisten wisse. Wie sehr es übrigens dem Cristofano ln seiner neuen Bahn auf überzeugende Natürlichkeit der Erscheinung ankam, bezeugt eine andere Anekdote, die nichts Unwahrscheinliches hat. Pagani beobachtete, wie der junge Meister zu einer Figur seines Bildes immer neue Modelle stellte, aber keines derselben die gewinschte Stellung ihm zu Dank machen konnte : daher er ihn aufforderte selbst die Stellung einzunehmen. Darnach habe dann er, Paganl, dieselbe gezeichnet, und Cristofano diese Studie zu seinem Bilde benutzt.

Solche grosse Sorgfalt im Studium der Natur ist überhaupt eln hervortretender Zug in der Kunst des Meisters. Daher er auch in der Umgegend von Florenz viele landschaftliehe Skizzen zeichnete und nach diesen Entwiirfen Landschaften maite, was damals in Italien noch selten vorkam; zum Theil nach dem Muster niederländischer Maler und mit hübscher Staffage. Sieben solcher Landschaften erhleit sein Freund. Graf Carlo Davanzato Bostichi. Aber auch ausserdem studirte A. jedes Detail gewissenhaft nach der Natur. Es wird erzühlt, dass er einen Kapuziner zwanzig Stunden weit herkommen und ihn vierzehn Tage lang täglich eine Stunde sitzen liess, um an einem betenden Hl. Franziskus ein Auge zu vollenden; und für die Figur seiner Judith liess er Monate lang ein reiches Atlasgewand auf der Gliederpuppe häugen, bis es la Stlicke ging. Diese Gewissenhaftigkeit, bis zur Aengstlichkeit getrieben, verschuldete hauptsächlich, dass der Kilnstier im Ganzen weuig zu Stande brachte. Die Geschieklichkeit, die er sich erworben, genfigte doch nicht den Ausprüchen, die er an sieh stellte. Zudem scheint eine zaudernde Schwerfälligkeit zur Arbeit In selner gezogen, schloss sich bald den Cigoli und Pa- Natur gelegen zu haben; die Gestalten, welche gani an und ward dem Vater abtrünnig. Zu den I er im Sinne hatte, musste er erst bis in's kleinste



damlt fertig wurde. Dabei hatte er unbestreitbar die grösste ihm mögliche Vollendung immer im Auge. Dem Clgoli, der ihn warnte nicht ohne Noth seine Arbeit immer wieder zu zerstören, erwiederte er: nicht darauf käme es ihm an ganz Florenz zu malen, sondern Weniges, was aber in Wahrheit zu gefallen vermöchte. Daher blieben ihm auch die vollendeten Werke der Meister. welche ihm Vorbild waren, fortwährendes Studium. Und da er gleich Cigoli und Pagani Correggio sich zum Muster genommen, so bewunderte er namentlich dessen kleine bilssende Magdalena (jetzt in Dresden), welche sich damals in der Sammlung des Cavaliere Gaddi befand und deren vollendete Ausführung allerdings nicht mehr zu übertreffen ist, und kopirte sie mehrmals (eine dieser Kopien in den Uffizien), Einige ilieser Kopien sind später filr eigenhändige Wiederholungen Correggio's ausgegeben worden, wozu wol der Umstand mitwirkte, dass A. den landschaftlichen Hintergrund verschiedentlich änderte.

Meisters. Er war ein Lebemann und von lockedamaligen Florentiner scheint er bis zum Uebermaß mitgemacht zu haben. Zunächst von seiner harmlosen Seite; er war ein gesuchter Gesellschafter, von grossem Nachahmungstalent, tanzte and spielte die Theorbe vortrefflich and verstand gleich seinem Ohelm Im burlesken Geschmack des Bernini zu dichten (Rosini, Pitt, Ital. vi. 105, glbt von seinen Versen eine Probe). Alleln dabei blieb es nicht; A. war besonders noch den schönen Franen ergeben und verzettelte in solchen Verhältnissen nicht bloss die erhehlichen Erträgnisse seiner Arbeit, sondern auch einen guten Theil seiner Zeit. Dass er nicht viel zu als leidenschaftlichen Zug seines Lebens. Einer von dem strengeren kirchlichen Geiste, der sich damals in Folge der Gegenreformation erhob, ergriffen wurde; hingerlssen von den Predigten des Ippolito Galantini, legte er seine elegante weltmännische Kleidung ab, trat in eine fromme Brüderschaft ein und legte nun nicht minderen Eifer an den Tag sieh vor Allen bussfertig zu zelgen. Alleln diese entsagende Frömmigkeit währte nicht lange. Er fasste eine nene Neigung, und zwar eine solche, welche ihn vollkommen beherrschte. Eben diese Liebschaft mit Mazzafirra, einer der schönsten Flo-

Detail im Modell vor sich haben, che er sie bil-|mit ihr verprasste und Schulden dazu machte, den konnte. Natürlich aber konnte ihn das Mo- für den Luxus und die Launen der Dame nicht dell niemals ganz befriedigen, und so änderte ausreichten, nahm sie noch andere Liebhaber und besserte er lange an seinen Bildern, che er neben ihm und bereitete ihm dergestalt alle Qualen der Eifersucht. Unmöglich aber, sich von ihr loszurelssen. Und so flihrte er in dieser Fessel ein unruhvolles und elendes Leben.

### II. Seine Malereien. Charakteristik.

Allein Eine gute Frucht trug diese Leidenschaft dennoch; sie regte Ihn zu dem schönsten Bilde an, das er ilberhaupt gemacht hat. Ob er damit, wie angegeben wird, die Verderblichkeit seiner Liebe und die vernichtende Herrschaft seiner Schönen habe darstellen wollen, muss dahingestellt bleiben; nach zu tiefen Beziehungen darf man bei den Malern frilherer Epochen nicht suchen. Aber dass Mazzafirra zu der stolzen und erbarmungslosen Schönheit, als welche A. sie darstellte, wol passte, ist kein Zweifel; und da er keine Gestalt ohne Modell zu hilden vermochte, ila zudem Baldlinicci, der sehr bald nach ilm lebte, die Sache erzählt, so darf sie wol für verbiirgt gelten.

Das berühmt gewordene Bild, jetzt in der Galerie Pitti zu Florenz, stellt in kostbarer Klei-Seltsam aber : dieser gewissenhaften Weise zu dung die Judith dar, mit der Linken das abgearbeiten entsprach keineswegs das Lehen des schlagene Haupt des Holofernes fest am Schopfe haltend, in der Rechten noch das Schwert, eutren Sitten; das ausgelassene Welttreiben der schlossen und kühn blnausblickend, in strammer und sicherer Stellung, das edel gebildete Gesicht in schwarzem wallendem Haar eingerahmt. Hinter ihr, in wirksamem Kontrast, ihre alte Magd, in welcher A., was den Ziigen nach wol wahrscheinlich, die Mutter der Geliebten dargestellt haben soll. Weniger glaubwilrdig ist, dass wie gleichfalls Baldlnucci erzählt, der Maler zum Haupte des Holofernes seinen eigenen Kopf benutzt habe; denn sein Selbstporträt in den Uffizien zeigt wol einen ähnlichen Bartwuchs. doch einen anderen Schnitt der Züge. Dies Bildniss, mit dem sorgsam gepflegten Barte und den vollen Lippen, verräth wol den eleganten Lebe-Stande brachte, lag auch in dem ebenso lockeren mann, hätte aber zum Haupte des assyrischen Heerfilhrers wenig gepasst. Das Bild ist auch als mal suchte er sich davon freizumachen, als auch Farbe nicht ohne Erscheinung; das Spiel prächtiger Töne in den Gewändern macht eine reiche Wirkung, wie ilberhaupt die ganze Anordnung und Behandlung von vielem Geschmack zeugt. Dennoch fehlt es an tieferem koloristischen Reiz, wle an dem Ausdruck einer ergreifenden Stimmung, dessen der Gegenstand wol fähig ist. -Noch von einer anderen Seite übrigens schilderte er seine Gellebte: als schöne und stark entblösste blissende Magdalena in der Wüste (s. Verz. der Werke No. 7), wie ein Zelchen jener glilcklichen Tage, da er sie unbestritten besass. Alberto de' Bardi, für welchen das Bild bestimmt rentiner Kurtisanen, sollte ihm verhängnissvoll gewesen, schenkte es dem Kardinal Carlo de' werden. Das Leben, das er mit ihr führte, Medici, der seinerseits an der Nacktheit Anstoss brachte ihm mehr Pein als Lust; denn da seine nahm und einen Theil des Körpers durch Bal-Mittel, obwol cr Alles was er hatte und crwarb dassare Volterrano bedeeken liess. -- Zelchnungen der Mazzafirra in schwarzer und rother vio in dessen Villa am Comer Sec hatte nehmen Kreide für Die Judith und Die Magdalena, welche A. zerrissen hatte, wurden von dem jüngeren Buonarottl, dem Freunde des Meisters, wieder zusammengeklebt und in dessen Hause erhalten.

Begreiflich, dass unter solchen Umständen A. hinter dem fruchtbaren Fleisse des Vaters wie des Oheims weit zurückblieb. Dennoch sind seiner Werke nicht so wenlge, wie man gemeinhin annimmt. Er war in Florenz für verschiedene Kirchen thätig. So malte er in S. Maria Novella um 1608 eine Tafel. Die knieenden hh. Benedikt und Julian in Anbetung des Gekreuzigten, zu einem Reliquienschrein; und für so vortrefflieh hielt man das Gemälde, dass es die Benediktiner als Deckel des Schreins nicht belassen wollten, sondern um 1640 in zwei Tafeln zerlegten und diese zu Seiten eines Tabernakels aufhängten (daselbst nicht mehr vorhanden) Welterhin malte er für S. Cristofano den hl. Rochus und für die Annunzlata eine Geburt der Maria, dle damals sehr gerühmt wurde; auch für den Dom von Pisa eine daselbst noch erhaltene Altartafel. Ein hl. Petrus, auf dem Wasser wandelnd, von ihm für die Kapelle der Usimbardi ln S. Trinità unternommen, wurde erst nach seinem Tode von seinem Schüler Zanobi Rossi vollendet. Verschiedene seiner Kirchenmalereien sind jetzt in den Florentlner Galerien (s. das Verz. der Werke).

Mehr noch scheint er als Bildnis maler beschäftigt gewesen zu seln; dass er zu Porträts namhafter und hervorragender Florentiner gerne berufen wurde, bezeugen die von ihm hinterlassenen Werke. Er malte unter Anderen eine berillinte Schönheit jener Zeit, Maddalena Scarlatti, dann den jüngeren Michelangelo Buonarotti, Giuliano de' Mediel (jetzt ln den Uffizien), Pandolfo Pandolfini, Jacopo Jacopi und den Marchese Geri della Rena. Auch das Bildniss eines Landmädchens von Castello aus der Nähe von Florenz, das eine Zeitlang seine Geliebte war, hatte von sich reden machen. Ein seltsames Gemälde, eine nilchterne Mischung von Bildniss und Allegorie im Geschmack jener Zeit, fertigte er zu Ehren Michelangelo's gleichfalls für den jungen Buonarotti; der grosse Melster war darin sinnend als Diehter vorgestellt, er selbst mit dem Nachkommen im Hintergrunde und ausserdem noch Flguren in der Luft, welche Zanobi Rossi vollendete. Besonders beliebt aber waren seine kleinen Bilduisse auf Kupferplatten. in sorgsamer Ausführung; eine Anzahl derselben sammelte der Kardinal Leopold von Toskana. von miniaturartiger Behandlung. Die Erfolge, die er mit seinen Porträts hatte, verschafften lhm auch vom Grossherzog den Auftrag, die

lassen. Doch sind die meisten der von Allori übernommenen nur von seinen Schülern ausgeführt. Auch seine Fürsten hat der Meister verschledentlich gemalt; drei dieser Bilder, welche sich durch wirksame Färbung und edle Haltung auszeichnen, sind nach Spanlen gekommen (s. Verz. No. 20-22).

Alle diese Arbeiten brachten dem Maler den reichlichen Verdienst ein, den er für die Mazzafirra vergeudete. Doch kommen seine Bildnisse, so beliebt sie waren, nicht denjenigen selnes Vaters gleich. Er hatte, wenn auch seine Färbung eine glänzendere ist, weder die Trene der Beobachtung noch die Bestimmtheit der Zeichnung, wodurch sich Aless. Bronzino in diesem Fache noch hervorthat. Hier zeigen sich die Fehler, welche Cristofano als einen Meister der Verfallzeit kennzeichnen, in welche damals die florentinische Kunst, ob sie gleich einen Versuch der Erneuerung machte, vollständig eingetreten war. Gegenüber der michelangelesken Manier. welche seine Vorgänger beherrschte, hatte er mehr Geschmack in der Anordnung und mehr Anmuth der Bewegung; weit besser verstand er sich auch auf das reliefartige und leuchtende Heraustreten der Körper, indem er seinen Gestalten durch das Mittel des Helldunkels Rundung und der Färbung weit mehr Glanz und Wärme zu geben wusste. Er ist Kolorist, sofern er dem Fleisch einen gefälligen Schimmer zu geben und in der harmonischen Behandlung reicher Gewandstoffe, wie überhaupt in dem Zusammenstimmen der Farben, eine heitere volle Wirkung zu erzielen weiss. Dass ihm dabei der Reiz tieferer malerischer Stimmung fehlt, ist schon oben bemerkt. Allein, so sehr er auch auf sorgfältige Zelehnung bedacht war, am Verständniss des Körpers, an der Sicherheit der Formgebung stand er hinter den belden anderen Bronzino zurück. Unter den kostbaren Gewändern vermisst man zu oft das Leben der Form. Und ob er sich gleich viel Milhe gab, fielen seine Arbeiten dennoch sehr ungleich aus. So ist sein Bild im Louvre (s. Verz. No. 23), Isabella von Aragonlen und Karl VIII. von Frankreich eine ganz mittelmässige Arbelt; seine Anmuth zeigt bisweilen, wie in dem schlafenden Christuskind in den Uffizien (s. Verz. No. 5), eine stissliche Manier. In der grossen Kunst ist er ohne Bedeutung. Zu seinen Lebzeiten ist er überschätzt worden; man war nicht weit davon, ihn dem Correggio gleichzusetzen. Dass ihm aber in jener sinkenden Zeit noch ein gutes und Auch sonst malte er mitunter kleine Gemälde geschmackvolles Bild mitunter gelang, das beweisen seine Judith und sein III. Julian (s. Verz. No. 13).

A. starb 1621, in der Kraft der Mannesjahre. Galerie berilhmter Männer zu vervollständigen, Eine Wunde, die er sich am Fusse beibrachte, welche Cosimo mit den Kopien angelegt, die er versehlimmerte sich dergestalt - die Säfte des durch Cristofano dell' Altissimo nach den Bild- früh angegriffenen Körpers mochten nicht die nissen in dem bekannten Museum des Paolo Gio- besteu sein -, dass er amputirt werden sollte.

Allein er mochte das Glied nicht abnehmen lassen und blisste bald durch die sehlimmen Folgen der Verwundung das Loben ein. Noch während der Krankheit matte er kleine Bilder, so oft die Heftigkeit der Schmerzen ihm die Arbeit gestattete. Da er nichts als Schulden hinterliess, so trug man ihn ohne Pomp zu Grabe; doch hatte lin der Tod mitten in seinen besten Erfolgen ereilt, und alle Künstler gaben ihm das Geleite. Er wurde in der Kirche S. Cristofano beigesetzt, wo auch sein Vater und sein Ohein ruhten

A. hatte eine nicht unbedeutende Anzahi von Schillern; doch da er selber nur stellenweise arbeitete und in seiner Werkstatt es oft bunt und muthwillig herging, suchten Manche andere Meister auf, z. B. Cesare Dandlni. Zu seinen namhaften Schillern zählen Zanobi Rossi und Gio. Batt. Vanui; wenig gekannt waren Lorenzo Cerrini, Monanno Monanti und Valerio Fanteri.

### Seine Werke:

## In Florenz, Uffizien:

- Judith mit dem Haupte des Holofernes. Auf Holz; kleine Fig. Kleine Wiederholung des Bildes in der Galerie Pittl. s. Text 11 und Stiche No. 12 und 13.
- Madonna mit dem Christkinde. Oval. Auf Kupfer; kleine Fig. s. Stiche No. 17.
- Madonna mit dem Kinde. Auf Holz; kleine Figur.
- Anbetung der Könige. Auf Leinwand; lebensgross. Nicht vollendet.
- Christkind auf dem Kreuze schlafend. Auf Holz; kleine Fig. Aus der R. Villa di Castello 1779 in die Galerie gebracht. s. Text II und Stiehe No. 18—23.
- Das Brechen des Brodes. Auf Leinwand; kleine Fig. Skizze.
- Büssende Magdaiena, nackt auf einem Felsen sitzend und zum Himmel aufblickend. Auf Leinwand; lebensgross.
- Kopie der büssenden Magdalena des Correggio.

#### In Fiorenz, Gaierie Pitti:

- Judith mit dem Haupte des Holofernes. Auf Leinwand, Kniestück. Gemalt für den Kardinal Aless. Orsino. Hauptbild des Meisters.
   Text 11 und Stiehe No. 3—11 a.
- 10) Opfer Abraham's. Auf Leinwand; lebensgross. s. Stiche No. 1.
- 11) Johannes der Täufer in der Wliste. Auf Leinwand; ganze Flg. Gemalt für den Kardinal Carlo de' Medici. s. Stiehe No. 15.
- Anbetung der Hirten. Auf Leinwand; ganze Figur.
- 13) Gastliehkeit des hl. Julian. Auf Leinwand. Der Heilige ist einem Jüngling beim Aussteigen ans dem Schiffe behülflich. Dies Bild liess Ferdinand II. 1633 durch Pietro Pever

auf einem Teppich kopiren. s. Text 11 und Stiche No. 27-30.

 Bildniss Odoardo's I. Herzogs von Parma. Auf Leinwaud: Halbfig.

 Männliches Bildniss im Mönchskleid. Auf Leinwand; Halbfig.

16) Bildniss eines jungen Mannes. Auf Leinwand; ifalbfig. s. Stiehe No. 37.

### In Pisa, Dom:

17) Madonna inmitten der hit. Jungfrauen. Altartafel. Nach des Meisters Tode 1626 von Zanebi Rossi vollendet. Restaurirt.

### In Neapel, Museum:

18) Hl. Familie: Maria mit dem Kinde, den ih. Johannes und Anna.

### In Turin, Galerie:

19) Vision des Jakob. Die grünen Töne sind stark nachgedunkelt, wie dies öfters bei den Gemälden Cristofano's der Fall ist. s. Stiche No. 2.

In Venedig, Seminario della Salute: 19a) Kreuzabnahuie, s. Stiche No. 24a.

### In Madrid, Museum:

20) Bildniss der Christina von Lothringen (Grossherzogin von Toskana). Ganze Figur.

21 u. 22) Bildnisse eines Grossherzogs und einer Grossherzogin von Toskana. Brustbilder.

### In Paris, Louvre:

23) Isabella von Arragonien zu den Füssen Kari's VIII. Die Fürstin fieht vor dem Künige um Frieden für ihren Vater, Alphous II. von Neapel. Auf Leinwand.

## In Montpellier, Museum:

24) Madonna mit dem Kinde. Rund. Auf liolz.

### In England:

Zu Aiton Towers, Sammlung Shrewsbury;
 Weibliches Bildniss; Kniestlick. Gutes Werk des Meisters.

### In London:

26) Sammlung Wells: Hi. Caecilie, dort dem Domenichino zugeschrieben.

### In Wien, Beivedere:

27) Judith. Dort für eine Wiederholung des Bildes in Pitti (No. 9) ausgegeben. Wahrscheinlich nur eine Kopie. s. Stiche No. 14.

### In Wien, Galerie Liechtenstein:

25) Hl. Katharina von Siena, vor einem Kruzifixe betend. Das eigentliche Original war von Allori für seinen Freund, den Grafen Bernardo Davanzatl Boatlehl, gemalt; dieses Bild soll elne kleinere elgenhändige Wiederholung sein. s. Stiehe No. 25 u. 26. Das Bild der Judith in Peters blurg ist

nur eine Kopie.

s. Baldinucci, Opere, Milano 1805. X. 257-

287. — Richa, Notizie delle Chiese Fiorentine etc. III. 105. VII. 240. VIII. 41. — A. da Morrona, Pisa Illustrata. I. 200. — Serrie degli Uomini i più iliustri in Pitt. etc. IN. 137. — Lanzi, Storia Fitt. I. 197. 220, 222.

Notizen von Fr. W. Unger.

J. Meyer.

### Bildnisse des Künstlers:

- Seibstbildniss in den Uffizien zu Florenz. Gürteibild. Gest. von P. A. Pazzl. Im Museo Florentino. Fol.
- 2) Dass, In Serie dl Ritrattl, Fol.
- 3) Dass. Gest. von G. B. Cecchl. 4. In: Serie degli Uomini ill. In Pittura etc.
- Dass, Gest. im Umriss von G. P. Laslnlo. In Benvenuti's Galeric impér. de Florence, 8.
- Dass. Büste lu Medaillon. In Lastri, Etruria Pittrice. II. No. 72.
- Dass. E. Pratesi dis. A. Costa inc. nello studio Toschi. Fol. In: Galerie de Florence (1841 f.).
- Brustb. nach rechts gewendet, mit Schnurr- und Vollbart. Cristofano Allori, detto il Bronzino etc. nacque in Firenze l'anno 1577, morì l'anno 1621.
   Dom. Ferretti del. tifrolamo Rossi sc. kl. Fel. (Notis von Gruner).

### Nach ihm gestochen etc.

- Sacrifizio d'Abramo. A. Daverio dis. Rossi inc. 4. In: L. Bardi, Galleria Pitti.
- Il Sogno di Jacobbe (Jakob's Traum). Dis. da L. Metalli, inc. nello scuola e sotto la direzzione dei sig. P. Toschi. In: Massimo d'Azeglio,
- zione dei sig. P. 10schi. In: Massimo d Azegiio, Reale Galleria di Torlno, gr. Foi. 3) Judith mit dem Haupte des Holofernes. Nach dem Bilde in der Galleria Pitti. Dessiné
- dem Bilde in der Galleria Pitti, Dessine par J. B. Wiezer et Gravé par Pre, Alre Tardieu. Auf dem Bl. steht falschlich: Aless. Allori pinx. 4. In Wicar's Galerie de Florence.
- Dass, Gest, von M. Gandolfi 1819 nach Fineschi's Zeichnung. Tradidit Caput etc. Fol.
- Dass. Gest. von Gloach. Cantlni 1801. Roy. Fol.
- 6) Dass. Gest. von L. A. Claessens. Fol. 7) Dass. Calendi dls. Paradisl lnc. ln:
- Bardi, Galleria Pitti. Fol.

  8) Dass. Gest. von J. Carter. Europäische
- Gallerien. 3. Aufl. Braunschw. 1847. kl. Fol.

  91 Dass. Gest. von Jazet in Aquatinta.
- Paris, Goupil & Co. gr. Fol.
- digt von Dambrun, kl. 4.

  11) Dass. Gest, von J. P. Bltthäuser. 8.
- 11) Dass. Gest. von J. P. Bitthäuser. 8.
- 12) Dass. Nach der kleinen Wiederholung des Bildes in der Galorie Pittl, in den Uffizien. In Umriss, Lasinio Figlio inc. 4. In: Reale Gallerla di Firenzo (1827 f.). S. I. n. Taf. 56.
- Dass. Nach dem gleichen Bilde, G. Sangiunetti dis. G. Guadagnini inc. In: Galerie de Florence (1841 f.). Fol.
- 14) Dass. Nach der Kople im Belvedere zu Wien gez. von Perger, gest. von J.

- Blaschke, K. K. Bildengallerie im Belvedere zu Wien, 1821—28, 4.
- 14a) Judith mlt dem Haupte des Holofernes. Photogr. nach dem Originale in Florenz. (1870.) Photogr. Gesellsch, in Berlin. Fol.
- San Giovanni nel deserto. P. Mantovani dis. Marchi luc. In: Bardi. Galleria Pitti. Fol.
- 16) Madonna mit dem Kind. Mater amabilis. Halbfigur. Gest, von P. Bettelini nach V. Gozzini's Zolchnung. Das Bild damals in der Sammlung des Hrn. Scittvaux zu Florenz, kl. Fol.
- 17) Madonna mit dem Kind. Photogr. von Alinari nach dem Originale in den Uffizien zu Florenz. Fol.
- 18) Das Christkind auf dem Kreuze schlafend. Ego dormio etc. Nach dem Bilde in den Uffizlen. Gest. von M. Gandolfi. 1817. qu. Fol.
- Dass, In Umriss, Lasinio Filins sc. qu. 8. In: Reale Galleria di Firenze (1827 f.), S. 1, 1, Taf. 12.
- Dass. Gest. von Ricpenhausen, S.
   Dass. Lith, von Heinr. Kohler. qu. Fol.
- 22) Dass. Photographic nach dem Originale. Photogr. Gesellschaft in Berlin. (1870.) Fol.
- Dass. Ebenso photogr. Florenz, Alinari (1869). Fol.
- 24) Das Gastmahl in Emans, Cena in Emans, D. Baroni dis. Altini inc. In: Bardi, Galleria Pitti. Fol.
- 24a) Krouzabnahmo. Nach dem Gemälde Im Seminario della Salute zu Venedig photogr. von Na ya. (1869.) Fot.
- 25) III. Katharina von Siena, vor dem Kruzilix betend. Nach einer kleineren Wiederholung des Originalbildes, die gleichfalls von Allori seln soll, in der Galerie Liechtensteln zu Wien. Halbfig. Janota sc. 1769. gr. Fol. 26) Dass. Gest. von Nic. Bazin. Fol.
- 27) Die Gastfreiheit des hl. Julian; der Heilige nimmt einen hablmackten ans dem Schiefe steigenden Jüngling auf. Nach dem Bilde in der tälleria PRIU. C. Bozzolini dis. Fend. Gregori inc. in Lastri, Etruria
- Pittrice. II. No. 72. Fol.
  28) Dass. A. Daverio dis. L. Martelli Faentino inc. In: Bardl, Gallerla Pitti, kl. Fol.
  29) Dass. Gest. von G. R. Le Villain, Nach
- Wicar's Zeichnung, Für Wicar's Galerie de Florence, 4. 30) — Dass, G. B. Gattl dir, In: Rosini, Storia
- Dass, G. B. Gattl dir. In: Rosini, Storia della Pitt. Ital. Atlas. Taf. 134. kl. Fol.
- Studie für die Figur des Jünglings auf dem Bilde des hl. Julian. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. in den Uffizien.
- 32) Figur des Schiffers zu demselben Bilde, Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn. in den Uffizien.
- 32a) Studie zu drei Flguren in demselben Bilde. Photogr. nach einer Handzelchn, in den Uffizien, Florenz, Allnari, Fol.
- 33) Studium einer Gewandfigur. Photogr. von A. Braun nach einer Handzeichn, in der Accademia delle Belle Aril zu Venedig.
- 34) Michelangelo Buonarotti, der Jüngere, Dichter (1568-1626). Brustb. in Medaillon. Gest. von V. Franceschini, Fol.
- Bildniss eines Mannes mit Vollbart. M. Orsi dls. S11va n1 inc. In: Bardi, Galleria Pittl. 4.

36) Bilduiss eines Mannes mit Schnurr- und Knebelbart. M. Orsi dis. G. Dail' Olio inc. In: Bardi, Galleria Pitti, 4.

 Bildniss eines Jünglings. M. Orsi dis. G. Dall' Olio inc. In: Bardi, Galleria Pitti. 4.

Notizen von W. Engelmann.

W. Schmidt. Allou. Gilles Allou, Bildnissmaler, geb. zu Paris 1670, † daselbst 2. Febr. 1751. Seine Familie stammte von Beauvaisis. Er verehelichte sieh im J. 1702: in dem Heiratsakte wird er wie auch in anderen Schriftstücken als Maler und Architekt bezeichnet; doch welss man von keinem Bau, der von ihm herrührte. Zum Mitgliede der Malerakademie wurde er den 27. Juni 1711 ernannt, nachdem er die Bildnisse der Künstler Coypel des Sohnes, Coysevox und Boullogne vorgelegt hatte. Die beiden ersteren befinden sich im Museum von Versailles, das letztere, das gestochen worden (s. Stiehe No. 1) in der Ecole des Beaux-Arts. Auch das Bildniss seiner Gattin, Anne Allou, geb. Raguinet ist durch den Stich bekannt, der die In-schrift L'Optique trägt (s. No. 3). Die Unterschrift auf zwei Stichen nach von ihm gemalten Köpfen von Bacchantinnen ergibt, dass der Kilnstler in der königl. Teppleh-Manufaktur von Beauvais wohnte (s. Stiehe No. 5 und 6). Die Porträts Allou's fanden viel Anerkennung, die nicht unverdient ist; sie erinnern an die geschickten und wirksamen Bildnisse der Epoche von Rigand und Largillière. Insbesondere zeigt das Bildniss von Coysevox ein bemerkenswerthes Geschiek in der Anordnung (s. Stiehe No. 2). Seine Arbeiten sind daher noch heutzutage ge-

Allou beschickte die Salons von 1738, 1739, 1740, 1741 und 1742; manche derselben mit mehreren (bis zu 7) Bildnissen.

schätzt.

s. Jal, Dictionnaire. — Archives de l'art français. I. 378. II. 337. — Mariette, Abécedarlo etc. I. 18. — Gu d'erl », Description de l'Académie, Paris 1715. — Bellier de la Chavignerie, Dict. (woselbst das Vorzeichniss seiner ausgestellton Werke).

### Nach ihm gestochen:

 Bon de Boullogne, Maler, in der Rechten Pinsel und Palette. Gürtelb. in Oval. Peint par Gilles Allou pour sa reception en 1711. Gravé par J. N. Tardieu pour sa réception à l'Academie en 1749. Fol.

Die Platte befindet sich in der Chalcographie des Louvre.

 Coysevox, Bildhauer. Nach dom Bilde im Museum von Versailles gest. von Villerey. In Gavard, Galeries historiques de Versailles.

 L'optique, Halbfig, einer sitzenden zeichnenden Frau (Allou's Gattin Anne Raguinet), Gest. von M. Dossier, gr. qu. Fol.

 Amusement espagnol. Jungo Lautenspielerin. Gest. von L. Desplaces, 4.

5 u. 6) 2 Köpfe von Bacchantinnen. Gest. von L. Desplaces, 4.

Meyer, Kunstler-Lexikon, 1.

 Zwei junge Flötenspieler, Gest. von J. B. Robert. 4.

Notizen von W. Engelmann.
J. J. Guiffrey.

Allou. Adélaide Allou, Malerin im 18. Jahrh., geb. zu Paris, verfertigte einige Radirungen in Saint-Non's Manler. Sie war vermuthlich bloss Dilettantin.

1—6) Folge von sechs Ruinenlandschaften: Différentes Vues dessinées d'après nature par Mrs. Hubert Robert et II. Fragonard, peintres du Roy, dans les environs de Rome et de Naples. 1771. kl. Fol. und kl. qu. Fol. Die Platten existiren noch.

7—10) Folgo von vier Bil. mit autiken Vasen nach eigener Zeichnung.

s. Ottley, Notices. - Le Blanc, Manuel.
W. Schmidt.

Allouel. M. F. Allouel, Kupferstecher zu Paris um 1762 thätig.

 Jean Baptisto Rousseau. 1764.
 Lo Père de Famille. Alter Mann auf der Geige spielend, dabei fünf Kinder. A. V. Ostade p.

M. F. Ailouel sc. 1762. Fol.
s. Heineken, Dict. — Ottley, Notices.
W. Schmidt.

Allouis. Allouis, Kupferstecher zu Paris um 1740. Dieser, wie Füssli (Neue Zusätze) glaubt, apokryphe Name findet sich auf folgenden Bil. nach J. A. Meissonnier, die bei Huquier père erschienen:

1—9) Sechs Pianzeichnungen und drei Aufrisse zu dem Hause des Herrn Berthous. Nach J. A. Meissonnier. 9 Bll. (Katal. Paignon-Dijonval).

W. Schmidt.

Allport. Als von einem J. Allport nach eigenem Bilde gestochen findet sich folgendes Bl.: Maria Stuart. Ipse p. Fol. Mezzetinto.

Von einem V. Allport:

3 Bilder junger Mådchen, Nach eigener Zeichnung. 4. Aquatinta.

Doch wol derselbe Maler, der wahrscheinlich J. V. Allport hless.

W. Engelmann.

Allston. Washington Allston, amerikanischer Maler, geb. den 5. Nov. 1779 auf der Pflanzung seines Vaters zu Waccamaw in Sild-Karolina, + zu Cambridge (Mass.) den 9. Juli 1843. Seine erste Erziehung erhielt er in Newport (Rhode-Island), hier auch die erste dürftige Anregung zur Kunst durch einen Jugendgenossen Edward Malbone, der Geschiek zur Miniaturmalerei zelgte. Er besuchte dann die Universität in Boston und in Charleston, suchte aber zugleich im Zeiehnen und Malen es welter zu bringen, so gut es ohne rechte Anleitung und Hülfsmittel ging. Er sah indess, dass auf diesem Wege nicht weiter zu kommen, und ging daher nach England, gleich anderen amerikanischen Künstlern dieser Zeit, die angeloekt von dem Beispiele Benjamin West's und dem hohen Ansehen, zu dem dieser in England gelangt war, in der

alten Welt ihre Ausbildung und ihr Glück suchten. In London 1801 angekommen, begann A. selne regelmässigen Studien auf der königl. Akademic. Benjamin West, damals deren Vorstand, trat bald zu dem jungen und talentvollen Landsmanne in ein näheres Verhältniss. Sehon 1802 brachte A. 3 Bilder auf die akademische Ausstellung. Im J. 1804 besnehte er dann in Gesellschaft des Malers John Vanderlyn Paris und studirte elfrig die damals dort angehäuften Meisterwerke, insbesondere die Venezlaner, denen sieh seln Talent von Natur aus zuneigte. Darauf machte er seine Italienische Reise mit einem fast vierjährlgen Aufenthalt in Rom, wo er mit Thorwaldsen, dem Poeten Coleridge und Washington Irving befreundet wurde und besonders mit letzterem, der in ihm ebenso den Maler, wie den Menschen hoehschätzte, In vertraulichen Umgang trat. 1809 nach Amerika zurückgekehrt, vermälte er sich zu Boston mit der Sehwester des Dr. Channing, brach aber bald wieder auf, um auf's Neue seinen Wohnsitz in London zu nehmen.

Hier machte er selne ersten grösseren Versuehe in der historischen Malerei. Das 1811 in der British Institution ausgestellte Bild : Auferweckung eines Todten durch die Gebelne Elisha's, fand Beifall, crhielt einen Preis und ward dann von der Pennsylvanischen Kunstakademie angekauft. Im J. 1817 als Associat der Londoner Akademie aufgenommen, stellte er bald darauf ein Gemälde des Engels Uriel in der Sonne aus, das in den Besitz der Herzogin Sutherland zu Stafford House überging, und nachdem einen Traum Jakobs, der sich jetzt in der Sammlung des Lord Egremont zu Petworth befindet. Der Maler Leslie fand in dem ersteren Bilde eine grosse Zeichnung, verbunden mit einem den Venezianern gleichen Kolorit: ein Urtheil, das man heutzutage schwerlich bestätigen würde.

Inzwischen gefiel sich der Künstler, der 1813 seine Gattin verioren, in England nieht mehr und kehrte 1818 nach Boston zurlick. Wie sehr er in London geschätzt worden, bezeugte seine Ernennung zum wirklichen Mitgliede der Royal Academy, die gleich nach seiner Abreise erfolgte. Allein seine beste Zeit war damals schon hinter ihm; in Amerika fehlte lhm die Anregung hat lhn wol den amerikanischen Tizian genannt, eines entwickelten Kunstlebens, und zudem war seine Gesundheit sehwankend, seine Stimmung dilster geworden. Das Bild Ellas in der Wüste, das er nach Amerika mitbraehto und dort vollendete, kam in den Besitz des Herrn Labouchère nach England. Er arbeitete seitdem nur mlt Unterbrechungen und brachte nicht viel mehr zu Stande. Eine seiner besten Leistungen aus dieser späteren Zelt ist Der Prophet Jeremias (im Yale College zu Newport). Bemerkenswerth jamin West im Boston Athenaeum und von Colesind noch die nachfolgenden Gemälde: Saul, rldge, gegenwärtig in der National Portrait Gal-Die Hexevon Ender (Stiche No. 1) und M1-lery zu London, letzteres gemalt 1814, bemer-riam's Gesang, beide in Privatbesitz zu Bo-kenswerth (s. Stiche No. 5). Im Uebrigen, so

ston. Grosse Stücke erwartete man dann von einem umfangreichen Bilde: Das Fest Belsazar's, das A. schon in England begonnen und nun in der Stille mit dem Aufwand aller Mittel vollenden wollte. Allein die Arbeit rückte nicht weiter; die Aufgabe war von vornhereln zu gross gefasst, and der Ausführung stellten sich ohnedem äussere and innere Hindernisse, worunter auch pekuniäre Verlegenheiten, entgegen (das unfertige Bild lm Athenium zn Boston).

Im J. 1530 vermälte sieh A. zum zweiten Male, zog nach Cambridge (Mass.) und führte dort bis zu seinem Tode ein stilles und eingezogenes Leben. So weit es seine Gesundhelt zuliess, beschäftigte er sieh noch mit Malerei, sowie mit Literatur und Pocsie, für die er schon früh ein hilbsches Talent gezeigt hatte. Sehon 1813 hatte er einen Band Gedichte heransgegeben, sowle 1814, da er mitunter auch über seine Kunst sehrieb. Bemerkungen über das Studium der Landschaft. Sein grosses Bild versuchte er auch dann noch welterzubringen, bis lhn von dieser fruchtlosen Arbeit in seinem 64. Jahre der Tod abrief.

Allston ist lange überschätzt worden, wenn lhm auch in der jungen amerikanischen Kunst eine bedentende Stelle zukömmt. Seinen Ruhm bel Lebzeiten zu verbreiten, hat die schrankenlose Anerkennung seiner Freunde Leslie und Washington Irving viel beigetragen. Eine Ausstellung seiner in Amerika vorhandenen Werke, zu Boston im J. 1839, welche 42 Bilder aus allen Gattungen nmfasste, machte in der Geschichte der amerikanischen Kunst eine Art von Epoche; allein für den unbefangenen Blick waren hier zugleich alle Schwächen aufgedeekt, welehe der Kunst des Meisters anhängen. Er hatte immer die höchsten Ziele im Auge und seine Bestrebungen gingen in's Grosse; allein es war ein unklarer Zug in seiner Kunst, wie er selber für das Phantastische, Geheimnissvolle und Schauerliche von Jugend auf - wo er Räuberszenen malte - einen ausgesprochenen Hang hatte. Und vornehmlich: wenn er sich auch in Rom die alten Melster gründlich angeschen, so reichten doch seine Studien, seine Kenntnisse bei Weitem nicht aus, die grossen Dinge die ihm vorschwebten zur Gestaltung zn bringen. Man und in der That suchte er nach koloristischen Wirkungen und Stimmungen, wie sie zu seinen Vorstellungen passten. Alleln er erreiehte nieht was er anstrebte, und von ihm zu den Venezianern ist ein weiter Abstand. Wo er in bescheideneren Grenzen blieb, wie in elnzelnen Frauengestalten (Beatrice, Rosalie) und Bildnissen, da vermochte er auch Besseres zu leisten. Unter seineu Porträts sind namentlich diejenigen von Ben-



Ruf schweriich auf der Höhe bieiben, die er zu seinen Lebzeiten erreicht hatte.

### Selne Schriften:

- 1) Sylphs of the Season, and other Poems. Boston 1513. 12.
- 2) Hints to young practitioners in the study of Landscape Painting. London 1814. 3) Monaldi; a Tale, Boston 1841, 16,
- 4) The Writings of Washington Ailston; including his Posthumous Works. Edited by R. H. Dana,
- jun. 2 Vols. New-York 1850, 12. 5) Lectures on Art, and Poems. Edited by R. H. Dana, jun. New-York 1851. 12.

### Nach ihm gestochen:

- 1) The Witch of Endor, Gest, you Joseph Androws and Ch. Edw. Wagstaff, Mezzotinto. 2) Jacob's Dream. Gest. von Edw. Goodali.
- 1829, kl. Fol. 3) Lawsuit decided by Wouter van Twilier. Gest. von F. Romney. In: W. Irving, Kulckerbocker's History of New-York, New-York, S.
- 4) A Schepen laughing at a Burgomaster's joke. Gest, von William Finden. Ebenda. 8. 5) Bildniss des Dichters Coleridge, Nach dem
- Bilde In der National Portrait Gallery zu Loudon gest, von Samuel Cousins.

6) Sechs Skizzen, in Facsimille gest. Boston, Steven und Perkins.

- 7) Outlines and Sketches. Gest. von J. und S. W. Cheney, 18 Taf. mlt Medaillon-Bildniss Ailston's auf dem Titeiblatt, qu. Fol. Boston 1850.
- s Tom Taylor, Autobiographical Recollections of Ch. R. Lesiie. London 1860. - W. Irving ln: Cyclopaedia of American Literature. Il. 14-16. - H. T. Tuckerman, Book of the Artists. PP. 137-157. Notisen von P. Mants.

### J. Meyer. Alma, Alma-Tadema s. Tadema.

Almanah. Almanah, Zeichner und Maler des 17. Jahrh., iebte in Krain, Walvasor (»Ehre des Herzogthums Kraine) nennt ihn einen berühmten Künstler. In Laibach, wo er sich zumeist aufhieit, malte er das Refektorium des Franziskaperkiosters mit Fresken aus (nicht erhalten). In der Baron Erberg'schen Kunstsammlung zu Lustthai in Krain befinden sich von ihm zwei Bilinisse des Johann Daniel Baron Erberg und seiner Gemalin Margaretha Dinzel aus Angertburg, gemalt im J. 1667 in der Art der deutschen Schuie, kräftig und ausdrucksvoii, aber von dunkier Färbung. Auch sind in der erzbischöflichen Bibliothek in Agram in der Walvasor'schen Sammiung der Kupferstiche und giesischer Bildhauer und Bildschnitzer, geb. um Handzeichnungen, Bd. xvII. pp. 86, 87 und 231, drei Handzeichnungen des Künstiers: 1) Das Schioss Wagensperg in Krain; 2) Die Stadt Laibach; 3) Ein sitzender Krainischer Landjunge. Unter ailen dreien die Bezeichnung: Aimanah fecit.

J. Kukuljević,

anerkennenswerth sein Streben war, wird sein Griesinger von Ulm (s. diesen), den die französischen Giasmaier unter diesem Namen zum zweiten Schutzpatron ihrer Innung gemacht haben, und dessen Gedächtniss sie den 11. Okt. feiern.

s. P. Grass, im Kölner Domblatt. 1863. No. 219. Fr. W. Unger.

Almansa. Martin de Aimansa, spanischer Giasmaier, der sich auszeichnete, von Philipp II. den 17. April 1593 zu seinem Giasmaler im Eskurial ernannt. + 1605.

s. Cean Bermudez, Diccionario, Addenda in der Originalhandschrift. Zarco del Valle.

Almante. Almante, ein Mönch des Zisterzienserkiosters Waikenried am Harz, goss 1218 ein grosses metallenes Becken, weiches die Bauern bei der Zerstörung des Klosters vergeblich zu zertrümmern suchten.

s. Leuckfeld, Antiquitates Walkenried. p. 459. Fr. W. Unger.

Almasio. Giovanni Almasio, namhafter Bildschnitzer (in Holz) von Maiiand, + 1865.

s. Ant. Caimi, Memoria degli Arilsti nelle Provincle di Lombardia dal 1777 ai 1862, Milano 1862.

C. J. Cavallucci.

Almelda. Ignacia de Almeida, s., unter Luiz da Costa.

Almelda. Braz de Aimeida, Maler, Biidhauer und Zeichner gegen 1700, geb. zu Lissabon, wo er seine Kunst fibte. Seing Zeichnungen solien geschätzt sein. Vielieicht auch Stecher und derseibe wie B. dc Almevija, s. diesen. s. Barboza Machado, Bibliotheca Lusitana.

Lisbona 1741-59, IV. 82.

Almeida. Feleciano de Almeida ist der letzte portugiesische Maier, von dem ein 1696 geschriebenes Manuscript des Feiix da Costa redet. Dieser sagt, er habe unbegreiflicher Weise die alten gothischen Maier ohne Rundung und Kraft der Schatten nachahmen wollen, sei aber trotzdem sehr beiobt worden, da der Geschmack in Verfali gewesen. Gemälde in seinem Stil soilen sich in der Kapelie der Mutter Gottes des Kriegs - Sekretärs befinden. Er diente 1684 als Sehreiber in der Maza do Santo und im folgenden Jahre als Richter.

s. Cyr. Volkmar Machado, Colleccao de Memorias etc. p. 80.

Fr. W. Unger.

Almelda. José d'Almeida, ein portu-1709, + 1769. König Johann V. schiekte ihn zu seiner Ausbiidung nach Rom; dort soli er ein Schiller des Carlo Monaldi gewesen und sieh Manches von den Manieristen Pietro da Cortona und Ciro Ferri angeeignet haben. In Lissabon wurde er dann der Nebenbuhier des Aiessandro Giusti, eines Schillers von Conca und Maini. Von Almand. Jacques Almand, ist Jacob seinen Arbeiten in Lissabon werden mehrere Holzschnitzereien genannt, nämlich eine Figur des Julssen von Papst Clemens X. und Gisbert Voet hl. Camillo von Lelis in dem Kloster des Ordens dieses Namens, dann Passionsbilder für die Prozessionen der Karmeliter, ferner eine Maria als Mutter der Menschheit und ein hl. Joseph in S. Francisco zu Rabregas; als Steinskulnturen ein hl. Paulus in der Kapelle der Necessidades, und als seine vorzäglichsten Arbeiten ein Johannes der Täufer zu Bemposta und ein hl. Onofrius in Trinidade. Raczynsky sagt, dass sich sein Stil den gothischen und emanuelischen Bauten anschliesse, in denen seine Flguren angebracht sind (?). Von Volkmar wird behauptet, dass er der erste in Portugal gewesen, der gut in Stein zn arbeiten verstanden, namentlich soll er das Nackte sehr gut gezeichnet haben. Schiller von ilim waren Francisco Xavier, Francisco Antonio und Antonio Machado.

Fellz Vicente de Almeida, Bruder des José, war Baumeister und Hofbildhauer. Er soll um 1796 gest, sein.

s. Cvr. Volkmar Machado, Colleccao de Memorias etc. p. 253. - Raczynsky, Les Arts en Portugal. pp. 243, 440, 441. - Ders., Dictionnaire etc. du Portugal. Paris 1847. Fr. W. Unger.

Almeida. Francisco Thomaz de Almcida, Kupferstecher in Lissabon, Schüler des Bartolozzi. 1845 Professor an der Akademie der Künste und an 70 Jahre alt.

1) Profilkopf nach Rafael.

2) Hi. Bruno nach Sequeira.

3) Verkündigung. Angeblich nach Gran Vasco. Das Gemäide früher in der Kirche des l'aradieses, jeizt in der Akademie zu Lissabon.

s. Cyr. Volkmar Machado, Coli. de Memorias etc. p. 291.

Fr. W. Unger. Almeida. José de Almelda Furtado.

a Gata. Almelos. Almelos, angeblich Steinschnei-

der: Corp. inscr. gr. 7135, Falsche Lesung anstatt Pamphllos, s. diesen.

II Resina

Almeloveen. Jan (van) Almeloveen. holländischer Radirer gegen Ende des 17. Jahrh. war vermuthlich zu Mijdrecht in der Provinz Utrecht geb., woselbst sein Vater Prediger war s. Stiche No. 35). Da der Letztere 1616 das Licht der Welt erblickte, so kann unser Künstler nicht 1614 oder 1624 geb. sein, wie man angenommen hat. Auf einem seiner Bil. (No. 22) hat er die Jahreszahl 1683 zugefügt. Er hat sich nach H. Saftleven gebildet, nach dem er auch die Nrn. 1-12 und 13-20 ausgeführt hat. Diese Bll. sind recht ansprechend, insbesondere die der ersten Folge wegen der Anspruchslosigkeit der Motive. Wo aber Almeloveen nach eigenen Erfindungen radirte, zeigt er sich schwach. Seine Landschaften verrathen wenlg Naturgeflihl und eine oberflächliche Zeichnung. Gänzlich misslungen aber ist das Bl. mit den Bild-

(No. 37). Auch ein Schabkunstbl, hat er ausgefithrt, das Bildniss seines Vaters (No. 38). Ein Selbstblldniss, wie Kramm will, ist iedoch nicht bekannt. Kramm nahm ohne Zweifel irrthümlich das Rildniss des Vaters daffir.

1-12) Folge von 12 numerirten Bil init Ausichten holländischer Dörfer. Nach II. Saftle ven.

11 R 1) Capei. HSL (verschlungen) invent. J. Almeioveen fec. - 2) Jaarsveld. - 3) Langerack. - 4) Krimpen. - 5) De Hoeck van Kieyn Ammers. - 6) Loopick. -7) Thienhoven by Ameyde, - 8) Groot Ammers. - 9) Schoonhoven. - 10) Lekkerkerck. - 11) Lecxmond. - 12) Streeskerck

Kommen sämmtlich auch ohne Nummorn var

13-16) Die Jahreszelten in Landschaften. Folge von vier namer, kleinen rautenformigen Bil. Nach II. Saftieven.

13) Ver. IIS, invent. J. Almeloveen fec. 1.

14) Æstas. 2.

15) Autumnus. 3. 16) Hiems, 4.

> 1. Vor den Künstlernamen auf No. 1. den Namen der Jahreszeiten und den Nummern (auch vor der Luft u. s. w.). Von dieser Folge gegenseilige Ko-pien in gleicher Grösse.

17-20) Landschaften mit Wasser. Folge von vier numerirten Bli. Nach H. Saftleven, qu. 4. 17) Der Nachen, HS invent, J. Aimeloveen

fec. 1.

I. Vor der Nummer, und den Künstiernamen (vor dem Banm anf dem kleinen Feid zur Linken und vor den Bergen im Hintergrund).

18) Der Ausbesserer des Bootes. 2. 1. Vor der Nummer.

Gute Kopien von 17 u. 18 in Wat-ker's Collection of Facsimiles of rare Etchings.

19) Das entlastete Boot. 3. I. Vor der Nummer.

20) Das belastete Boot. 4.

1. Vor der Nummer (dem Berg und den Bäumen Im Terrain zur Linken und dem Kreuz am Weg auf dem Felsen zur Rechten).

21-26) Landschaften. Foige von sechs numerirten Bil. Joan: ab Almeloveen lnv: et fec. qu. 4.

21) Das kleine Stadtthor links hinten, 1. 22) Die Schnitter, Unten links die Jahres-

zahl 1683, 2.

23) Die Windmühle. 3.

21) Das Weib zu Pferde mit vier andern Flg. und einem Hund. 4. 25) Das Segeiboot. 5.

26) Die fünf Reisenden. 6.

I. Vor der Schr, und den Nummern.

II. Mit den radirten Nummern.

III. Mit den gestochenen Nummern. Auf No. 1 die Adr. von G. Vaik und

die No. 72 des Herausgebers.

IV. Adresse geföscht.

Die Platten befinden sich in Wien, und kommen häufig neuere schlechte Abdrücke auf chines. Papier vor.

27-32) Landschaften. Folge von sechs nicht numerirten Bll. qu. 8.

27) Die zwei Bauern im Gespräch. Joan: ab Almeloveen inv: et fec.

28) Die Hütte; dabel acht Figuren. Johan

Almeloveen inv. et fec. 29) Die drei Boote. Joan Almeloveen 1nv. et

30) Die vier Boote. Joan Almeloveen Inv.

et fec.

31) Die Hütte links vorn. Ohne Namen. 32) Die vier Personen im Gespräch. Ohne Namen.

I. Vor der Schr.

Im Spiegel der Natuur en School der tekenkunde, Amsterdam (1790?) sind Abdr. von den No. 27-31 mit getilgter Schr.

33-36) Landschaften. Folge von vier nicht numerirten Bil. Nach Ottley (Notices) bilden sie eine Folge mit den vorigen, qu. 8.

33) Das von dem Mann gezogene Boot. J. A. f. 34) Die kleine Brücke mit drei Bogen, Johan

Almeloveen jnv. et fec. 35) Die zwei Männer im Gespräch vorn in der

Mitte. Ebenso bezelchnet. 36) Die Brücke mit vier Bogen. Ebenso bezeichnet.

I. Vor der Schr.

Im Spiegel der Natuur etc. sind Abdr. von 34-36 mlt getilgter Schr. 37) Papst Clemens X. und der Jurist Gisbert Voet

- sich umschiingend. Auf einem Papier, welches · Clemens in der Hand häit, steht: Clemens X. nat. 1590. Gisbertus Voetius nat. 3. Mart. 1589. Halbfig. Van Eeren sat etc. J. J. Almeloveen Inv. et fec. kl. 4.
  - I. Im Hintergr. fehlen die Gebäude, näml. die St. Peterskirche zu Rom und der Dom zu Utrecht.
  - II. Fehlt die Schraffirung in der Mitte auf dem Papier, welches Clemens hält, mit dünner, rechts oben offener Einfassungslinie etc.
  - III. Mit dieser Schrafflrung, die Bordure verstärkt und geschlossen, auch sonst noch Arbeiten auf der Schulter des Voetlus etc.
- 38) Bildulss des Geistlichen J. van Almeloveen, wol des Vaters von unserem Künstler. Brustb. von vorn; ein alter und sehr magerer Mann mit ungemein grosser und krummer Nase; auf dem Haupt ein schwarzes Mützchen. Im Rand eine zweizellige Unterschr: Joannes, ab Almelo-VEEN. Ultraj: v. D. M. in Mydregt | Nat: a. d. ix Sept. clolocxvi Denat: xix Octob: clolociaxviii. J. Almeloveen F. (doch wol Filins) Pinx. et fecit. Schwarzkunst. II. 157 mili. br. 137. Fehlt B. und R. Welgel,
  - 1. Die Hände unter der Kleidung sichtbar, und vor aller Schr.
  - II. Die Hände weggenommen; die Pl. mlt Unterschr. versehen.

Unter diesem Bildulss findet man gewöhnlich einen mit Drucklettern gedruckten sechszeiligen lateluischen Vers Picta manu etc und elneu sechszeiligen Niederl, Vers von Henr. Chr. Benninius D.:

Siet hier Almeloveen , wel eer Gods trouwen tolk Den yvraar voor de Kerk , en voor Gods heylig volk ! Syn Soon heeft ait de geest hem uitgeprent na'l leven ; Geleerdheid, waare deugd hier in syn wesen speeld, Eu zijn hier op't papier heel eigen uitgebeeld: Dus kan de liefd des Soons den Vader't leven geven!

Notis von Ph. van der Kellen.

s. Bartsch, Peintre- grav. 1. 287 (mit deuselben Nrn). - Weigel, Suppléments I. 37. - Chr. Kramm, De Levens en Werken. Notizen von W. Engelmann.

W. Schmidt.

Almer. Johan Christian Almer, dänischer Maler, geboren in Kopenhagen 1742. Er erhielt 1766 die grosse Goldmedaille der Akade-

mie, wurde nach der Rückkehr von seinen Reisen Zeichenlehrer an der Kunstakademie, und st. in dieser Stellung 1792. Seine Zeichnungen von Ornamenten sind nicht ohne Geschiek.

Dietrichson.

Almerico. Andrea Almerico (Almerigo). Architekt aus Padua, lebte um 1625. Man weiss nur von ihm, dass er in jenem Jahr in der Domkirche zu Padua die Marienkapelle, welche den einen Arm des Kreuzschiffes bildet, erbaute und dass Franc. Contino. Oberbaumeister in Venedig. in elner Aufzeichnung von 1639 seinen Entwiirfen Beifall zollte.

s. Brandolese, Pitture etc. die Padova. Padova 1795. pp. 123, 261. — Pietrucci, Blografia degli Artisti Padovani.

Fr. W. Unger.

Almeyda. B. de Almeyda oder Almyda (Almeida), wahrscheinlich portuglesischer Kupfersteeher um 1700, vielleicht derselbe wie der obengenannte Braz de Almeida. Sein Name findet sieh auf dem Titelblatt des grossen Werkes : Teatro historico genealogico y panegyrico de la Casa de Sonsa. Fol., gedruckt zu Paris 1694. Dasselbe zeigt verschiedene mythologische Figuren und einen schwebenden Engel, der ein Wappen hält. Im Unterrande steht: B. de Almeyda Incid. 1693. P. Giffart Fecit sculptor Regius Parisiis.

Wessely.

Almfelt. Lorentz Axel Fredrik Almfelt, schwedischer Kupferstecher, geb. 3. Aug. 1781, zuletzt Kapitän am Telegrafenkorps in Stockholm, + daselbst 30, Dez. 1844. Ihm werden wol mit Recht eine Anzahl interessanter politischer Karikaturen und Satiren aus den schwedischen Umwälzungsjahren 1809 und 1810 zugeschrieben; er wurde damals als Urheber derselben genannt und hatte in Folge dessen verschiedene Widerwärtigkeiten auszustehen. Wir verzeielmen hier seine Arbeiten, die sämmtlich in Fol, sind, in zwei Abtheilungen :

### 1. Die Satiren gegen Ugglas:

- 1) Ugglas steht am Pranger als Enle (schwedisch: Uggla) mit gestutzten Flügeln, mit Kehrbesen und Feuergabel, woranf die Worte: Det Dumma Försvaret (die dumme Vertheidigung). Bez. No. 1.
- 2) »Dumhetens piedestal», bez. No. 2.
- 3) Die Musterung der Bürgergarde 1808. Der Brigadechef Oldenburg und eine Eule (Ugglas) zu Pferd.

5) Ugglas auf der Wage.

6) Ugglas am Galgen, »Hög äfven i sit falle (Hoch auch in seinem Falle), bez. Finai.

II. Die Satiren gegen Schwan, dem Präsidenten des Bürgerstandes im schwedischen Reichstag.

7) Die vier Reichsstände, unter denen der Bürgerstand als ein Schwan, aus dessen Magen Hochmuth. Eitelkeit und Eigennutz herausgucken. Er ist von zwei Satyren umgeben. Unter dem Bilde steht: Hogmod, Fåfenga, Egennytta.

S) Der Teufel auf dem Rücken eines Schwanes nach dem Tempel der Unsterblichkeit reitend. Unten sight man Schwan's Haus in Stockholm. Dietrichson.

Almi. Bartolomeo di Francesco degli Alml, Maler in Siena, † 1579, wurde 1533 in die Kommission gewählt, welche die Statuten der Malergilde revidiren sollte, und begutachtete und schätzte 1555 die Gemälde, welche Lorenzo dl Cristofano, genannt il Rustico mit seinen Genossen filr die Briiderschaft des h. Michael in der Abtei S. Donato ausgeführt hatte. Von seinen Arbeiten ist nichts bekannt.

s. Milanesi, Doc. Sen. I. 53, M. 209. Fr. W. Unger.

Almonacid. Sebastian de Almonacid. Bildhauer, fertigte mit Meister Copin von Holland 1500 die Bildsäulen und übrigen Skulpturen an dem Hauntaltar der Kathedrale zu Toledo für 610000 Maravedis. Dann ging er nach Segovla und verfertigte da ln den Jahren 1509 und 1510 für die Kirche mehrere Statuen, die alle schon 1512 durch ein Erdbeben zu Grunde gingen. Später lebte er wieder ln Toledo (1527). s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

Almor. Juan Almor, spanischer Mönch und Maler, + am Ende des 18. Jahrh. in der Karthause zur hl. Empfängniss bei Saragossa. Für die Kapelle dieses Klosters hat er verschiedene Malerelen ausgeführt, von denen jedoch Nichts mehr erhalten ist.

s, Zapater, Apuntes acerca de la Escuela Aragonesa. Madrid 1859. p. 24.

Lefort.

Aloise. Aloise da Napoli, Miniator des 16, Jahrh. Von ihm rilhren zwei der 21 noch erhaltenen Chorbilcher des Klosters S. Pietro zu Perugla her, dle sich sämmtlich durch die Schönheit und feine Ausführung ihrer Miniaturen auszeichnen: es sind die beiden Bücher, welche mit C and D bezeichnet slad. Von diesem Künstler wird nur noch im Verwaltungsbuch No. 18 des Klosters berichtet, dass er nach Vollendung iener Arbeit gestorben sei.

s. Vasari, ed. Le Monnier, VI. 318.

Alolsi. Baldassare Aloisi (auch Aluisi) gen. Il Galanino, Maler von Bologna geb. daselbst nm 1578, + ln Rom 1638. Aus der daran stören. Das Alles scheint ihm zu seinem

4) Oldenburg und Ugglas auf dem Gipfel der Ehre. | Schule der Caracci hervorgegangen, erhlelt er in seiner Vaterstadt schon früh Aufträge zu Kirchenbildern: so malte er für die Kirche der Carità eine Heimsuchung Mariä und für S. Paolo in Monte ausserhalb der Stadt eine Madonna mit Johannes dem Täufer und dem hl. Franziskus. Dass er zu den guten Melstern jener Schule gerechnet wurde, erhellt aus seiner Theilnahme an den Malereien im Kloster S. Michele in Bosco, dessen Ausstattung mit aller Sorgfalt damals betrieben und von den namhaftesten Bologneser Künstlern ausgeführt wurde (der letzte Rest der Fresken in diesem Jahrh, zu Grunde gegangen). Als die Brüderschaft des hl. Rochus 1605 nach Venedig zu den Gebeinen des Heiligen wallfahrtete . da widmete sle daselbst elne seidene Prozessionsfahne mit dem Bilde des Helligen, das nach der Zeichnung des Lod. Caracci von Aloisi gemalt war.

Doch verliess A. noch in jungen Jahren (wol zwischen 1606 und 1605) selne Vaterstadt. Der Erfolg, den Annibale Caracci mlt selnen Schiilern in Rom hatte, lockte auch ihn dorthin. Guido Reni und Michelang. Colonna verhalfen ihm daselbst zu Arbeit, und bald nach seiner Anknnft scheint er filr einige Kirchen thätig gewescu zu sein. Baglione meldet, dass ihm in Gesù e Maria am Corso die Hauptaltartafel, Krönung der Maria, zugeschrieben wurde, wogegen Titi (Nuovo Studio di Pittura etc. delle Chiese di Roma, Roma 1708) dieselbe dem Giacinto Brandi belmaß. Indessen, ungeschickt im Verkehr und von zauderndem unentschiedenem Wesen sah slch A, von anderen Klinstlern bald zurfickgedrängt und daher gezwungen sich durch Bildnisse seinen Unterhalt zu erwerben. Hiermit scheint er denn auch ganz ansehnlichen Beifall und Erfolg erlangt zu haben; insbesondere nach dem Tode Ottavio Leoni's (1628), der der bevorzugte Porträtmaler der kirchlichen Wilrdenträger und der römischen Aristokratie gewesen. Doch ist wol Baglione, der dies meldet, nach der Weise jener Zeit in seinen Lobspriichen etwas überschwänglich; dem Leoni ist Galanino jedenfalls nicht gleichgekommen. Eines seiner besten Bilduisse war dasjenige des römischen Edelmannes und Poeten Ottavio Tronsarelli. Man rühmte insbesondere an seinen Porträts die Kraft und das Relief der Darstellung.

Den wenigen Nachrichten Baglione's liber den Meister weiss Malvasia nur einige Anekdoten beiznfügen. Darnach scheint A. ein Original und zwar von ziemlich grob geschnittenem Holze gewesen zu sein. Im Umgang hatte er nicht die beste Art, und Rücksichten nahm er überhaupt nicht, weder mit Freunden noch mit Freunden. Guldo Renl wusste davon mehr als ein Stückchen zu erzählen. Auch musste der Künstler um jeden Preis zu seiner bestimmten Stunde Malzeit halten, und schlechthin Nichts kounte ihn

519

Fortkommen hinderlich gewesen zu sein, und es ging ihm wol nicht zum Besten. Er starb plötzlich, an einem Unfall, in seinem 60. Jahre und hinterliess mehrere Töchter und Söhne, von denen gleichfails einige Maier wurden.

Eine Altartafei von ihm, Madonna mit dem Kinde in der Glorie, unten die hh. Sebastian, Rochus und Johannes der Täufer, ist in der kleinen Kirche S. Sebastiano zu Correggio noch erhaiten. Sie ist bezeichnet: Baidassar Aioisi Bononien. MDCVII. Das Bild ist also wol gemait kurz bevor der Meister nach Rom ging. Es ist in der Art der Schule der Caracci mit Fleiss ausgeführt. Das Gleiche gilt von einem Bilde in der Pinakothek zu Bologna: Madonna mit dem Kinde und den hh. Johannes dem Täufer und Franziskus.

#### Sein Bildniss.

- 1) Brustb, nach links. Nach dem Selbstbildniss des Meisters in den Uffizien zu Florenz gest. von Carlo Gregorj (nach Campiglia's Zeichnung). Fol. Im Museo Fiorentino.
- Dass, In: Benvenuti, Galerie Impériale de Florence etc. Von G. P. Lasinio in Umriss gest.
- 3) Brustb, nach rechts, Nach einem Bilde im Besitze seiner Familie. In: Malvasia, Feisipa Pittrice II. 134.
- s. Baglione, Le Vite de' Pittori etc p. 234. -Maivasia, Felsina Pittrice etc. II. 134-136. Masini, Bologna perlustrata etc. pp. 132, 420. 615. - Lanzi, Storia Pittorica etc. II. 165. V. 81. - G. Campori, Gli Artisti etc. neglistati Estensi, Modena 1855. Unter Aloisi.

Vito Andrea and Gioseffo Cario Aloisi. belde Maier und Söhne des Vorigen, von denen sich keine näheren Nachrichten erhalten haben. Von Letzterem, der 30 J. alt starb, erzählt Malvasia nur, dass er ein Exempiar des Vasari mit vielen Anmerkungen von der liand des Agostino Caracci besass, weiches er Malvasia zur Beniitzung liberliess.

Ausserdem erwähnt Crespi noch als Maier einen Giovanni Battista Aloisi, wol ebenfails einen Sohn des Gaianino, weicher 1647 starb. Er nennt seine Gattin und seinen Sohn, weiss aber weiter nichts über ihn zn berichten.

s. Malvasia, Felsina Pittrice etc. II. 136. -Crespi, Felsina Pittrice III. 20.

Aloisi ist auch als Radirer durch Kopien nach Lanfranco, Sisto Badalocchio und Gnido Reni bekannt.

### Von ihm radirt.

1-50) Folge von fünfzig numerirten Bli. (ohne den Titel) nach den Maiereien von Rafael in den Loggien des Vatikan's, Gegens, Kop, nach G. Lan-

Schrift oben: Historia dei Testamento vecchio dipinta in Roma nel Vaticano da Raffacijo di Urbino. Ail' Mto. illre, Sigre, Do, Gioseppo Bernagli etc. Giovanni Oriandi D. D. D etc. Baidass. Aioisi Bon. Fe. etc. 1613. ki. qu. Foi. (B. 1-50).

Aloisio.

- 51) Hi. Rochus unter die Armen Almosen spendend. Baidassaro Aiuisio Bolon, fecit, S. Rocco che dispensa la sua roba A'Poviri, Anibale Caracio Boloniensis, Inuen. Anno 1614. Gegens, Kopie nach G. Reni's Radirung nach Ann. Caracci's Gemäide (jetzt in der Gaierie zu Dresden). gr. qu. Fol. B. 51,
  - s. Bartsch, Peintre-Gravenr, XVIII, 335. W. Schmidt.

Aloisi. Aloisi oder Aloisio, Name eines aus Kaiabrien stammenden in Paiermo thätigen Kupferstechers.

Biidniss des Kardinals Nikolaus von Pagni. Der Stecher nennt sich: Aiois. Caiab. Panorm. kl. Foi.

s. Heineken, Dict.

W. Schmidt.

p

쵝

žį.

Aloisio. Aloisio, gewöhnlich Alewis Frjasin, Architekt aus Mailand, gehört zn den Künstiern, die der Grossfürst Joann III. Ende des 15. Jahrh. behufs der Verschönerung Moskau's ans Italien kommen liess (vergi, Fioravanti). Das Wort Frjasin, das wir in den russischen Queilen neben dem Namen »Alewis« so wie bei einigen anderen italienischen Künstlern des 15. und 16. Jahrh. finden, bedeutete in jener Zeit so viei wie »Italieuer« oder »Abendländer« (vieileicht verwandt mit »Franke»). Der von jenen abendländischen Künstlern in Architektur, Malerei und Kunsthandwerk eingeführte Stil wird der frjasische (фряжскій) Stil genannt. Aioislo traf im J. 1494 in Moskau ein, 1499 begann er den Bau des steinernen Palastes oder eigentlich der »steinernen Gemächer« (палаты) auf dem alten Hofe bei der Verkündigungskirches, für den Grossfürsten. Bis dahin hatten die russischen Herrscher in hölzernen Hänsern gewohnt. Im J. 1508 bezog der Grossfürst Wassiii Ioannowitsch den nenen Palast. Das die nördliche Seite des hentigen Palaisvierecks einnehmende, später (im 17, Jahrh, und neuerdings 1842-48 nach altem Muster) besonders in den oberen Stockwerken ausgebante alterthümliche Gebäude, - die sogenannten терема (Terema, Gemächer) - zeigt in seinem unteren Geschosse noch einige Ueberreste jenes Werkes von Aloisio. Die Terema sind ein phantastischer Bau, der zugleich an italienische Frith-Renaissance und an maurische Architektur erinnert. - Von den vielen Kirchen, die dem Aloisio zugeschrieben werden, ist so manche durch Fenersbrunst oder von Feindeshand zerstört. Von den noch bestehenden erwähnen wir : die Kirche des Erzengeis Michael, weiche an Stelle der ursprlingfranco und S. Badalocchio. Der Titel ist lich vom Grossfürsten Joann Kalita gegründemit zwel sitzenden das Wappen von Gius, Ber- ten, dann aber wegen ihrer Baufälligkeit auf den nagli tragenden Kindern verziert und hat die Befehl Joann's III. abgetragenen Kirche glei-

chen Namens, im Wesentlichen nach dem Muster der von Alberti Fioravanti erbauten Uspenski-Kirche von Alewis (dem »Neuen«) errichtet ward. Die Kathedrale in dem »Neuen Frauenkloster» (новодъвнчій монастырь); sie hat die grüsste Aehnlichkeit mit den beiden eben genannten Kirchen, doch ist sie im Verlauf der letzten Jahrhunderte so gründlich umgebaut worden, dass sich unmöglich mehr bestimmen lässt, wie viel und welcher Theil des Bauwerks unserm Kfinstler zuzuschreiben ist. Ferner baute er 1514 eine nicht mehr vorhandene Kirche zu Ehren der Grossmärtvrerin Barbara, dann eine Kirche im Kloster Johannes des Täufers »unter dem Walde ienseit des Flusses« und noch mehrere andere. Auch Ingenieurarbelten vollführte er in Moskau: so trug ihm z. B. der Grossfürst Wassili Joannowitsch im J. 1508 auf, rings um die Stadt elnen Graben mit Stelnen und Ziegeln auszumauern und Teiche zu graben; auch verlängerte er die Kremlmauer vom salten Hofe bis zum Borowizkischen Thurme.

s. Софійскій временникъ (Sophlen-Chronik). — Спегиревъ: Памятники Московской древпости (Snegirew, Denkmäler des Moskauer Alterthums.) pp. XIV. XIX. XX. XXX, 62 u. 234. — Энцикл. словарь (Encykl. Wörterbuch) II. 60. — Москва нан истор. путев. (Moskau oder historischer Wegwelser) 11. 290. — А. Мартыновъ, Русская старина въ памятникалъ церковнаго и гражданскаго зодчества (А. Магtynow, die Vorzeit Russlands in Denkmälern der kirchlichen und der bürgerlichen Architektur). 2. Aufl., 5. Jahrg. Moskau 1857. p. 77. -II. Агеевь, Кратвій указатель достоприм. больш. Бремл. дворца въ Москвв (P. Agejew, Kurzer Anzeiger der Merkwürdigkeiten des gr. Kreml-Palals' in Moskau). Moskau 1865. p. 87. Рихтеръ, Памяти. древи. зодчества (Richter, Denkmäler der alten Architektur). p. 20 ff. nebst Abbildungen der Teremå. Ed. Dobbert.

Aloja. Die Aloja (Alloja), Kupferstecher in Neapel, waren vermuthlich Verwandte.

Giuseppe Aloja, Kupferstecher zu Neanel in der Mitte des 18. Jahrh. stach viel für grössere wissenschaftliche Publikationen.

- 1) Der Bischof Johann von Palafox, der im Ansehen der Helligkeit starb.
- 2) Ansicht von Neapel und Umgebung in vier grossen Abtheilungen, jede von 2 Platien, 1759,
- 3) Mehrere Bll, für : Statica de Vegetabili, Neapel
- 4) Bll. für: Antichità di Ercolano, Neapel 1757ff.
- s. Heineken, Dict. W. Schmidt.

Raffaelle Aloja, Radirer und Stecher, Sohn des Vorigeu (?) zn Neapel, Ende des 18, und Anfang des 19. Jahrh. thätig.

- 1) Nic. Ignarra, Theolog. Oval. 4.
- 2) Johannes der Tänfer in der Wüste sitzend. Nach G. Reni, gr. Fol.
- 3) Der hl. Joseph das Kind haltend. Nach G. Renl. kl. Fol.

- 4) Maria das schlafende Kind auf dem Schoosse haltend, links Joseph, Nach Rubens, gr. Fol. 5) Begräbniss Christi; oben links zwei Engel, Nach
- Gius. Ribera. Fol. 6-7) Kostüm aus dem Königreich beider Sicilien. 1791. Donna di Gagliano und Donna di Martano.
- 2 Bil. kl. Fol.
- s. Zani: Enclel. Le Blanc. Mannel. Notisen von W. Engelmann.

W Schmidt.

Vincenzo Aloia, Bruder des Vorigen (?). Kupferstecher mit dem Grabstichel und der Nadel, der bekannteste der Familie, war Ende des 15, and Anfang des 19, Jahrh, im Fache landschaftlicher Veduten thätig. An der k. Zelchenakademie von Neapel bekleidete er eine Professur. Angeblich war er ein Schüler des bekannten Landschaftsmalers J. Ph. Hackert: dies beruht jedoch auf einer Namensverwechselung mit dessen Bruder Georg, der in Neapel eine Kupferstichschule hatte. Auf der Ansicht des Serapistempels finden wir z. B. auch die Bezeichnung: Vinc. Aloja Sculp. Giorgio Hackert

- 1) Der Tonkunstler Paesiello. Nach Mme. Le Brun. gr. Fol. Als Stecher finden wir V. Ajola angegeben; doch wäre sachlich wahrschelnlicher, dass das Bi. von Raffaelle Aloja herrührte.
- 2) Veduta degli Aquedotti di Caserta, Nach Karl Hackert, gr. qu. Fol.
- 3) Recueil des Vues les plus agréables de Naples et de ses environs, dessinées par L. Fergola. 1804-1806. Folge von 27 Bil. qu. Fol.
- 4) Ansicht von Neapel, von Lucia a Mare. Anna pinx. qu. Fol.
- 5) Auswurf von Asche durch den Vesuv. Anna del. qu. Fol. 6) Ausbruch des Vesuv's Im J. 1779. Anna pinx.
- qu. Fol. 7) Ansicht des Vesuv's und elnes Theiles der Stadt
- Neapel. Anna pinx. qu. Fol. 8) Anfiteatro Campano a S. Maria di Capua. Nach
- J. Ph. Hackert. gr. qu. Foi. 9) Avanzi del Teatro di Taormina in Sicilia. Nach dems. gr. qu. Fol.
- 10) Veduta della Scafa del Garigliano per andare di Napoll a Roma. Nach dems. gr. qu. Fol.
- 11) Veduta di Marechiano appresso Posilippo a Napoll. Nach dems. qu. Fol.
- 12) Avanzl del Templo di Giove Serapide a Pozzuoll. Ph. Hackert pinx. 1789. Vinc. Aloja Sculp. Giorgio Hackert direx. gr. qu. Fol.
- 13) Italienische Landschaft, Nach A. G. Dunouv. 14) Italienische Landschaft. Nach W. Huber.
- 15-16) La Tranquilità und II Gregge, zwel Landschaften mit Hirten und Schafen. Vinc. Alioja Profesre, delle R. Scuole dell' Artl di Disegno lucise. In Napoli presso l'antore. Fol.
- s. Le Blane, Manuel. Ottley, Notices. Notizen von W. Engelmann.

W. Schmidt. Einen Alessandro Alloja aus Kalabrien neunt noch Zani (Encicl.) als Stecher.

Alonso. Miguel Alonso, Baumeister, verpflichtete sich 1515, die Pläne und Zeiehnungen zu der Kirche N. S. de los Remedios in St.

Christoval de la Laguna auf Teueriffa zn liefern | dichein. Doch fehlen andrerseits zur Würze nnter Bürgschaft der Steinmetzen Juan Andres auch Unglücksszenen von sentimentaler Färbung und Pedro Alvarez, die den Bau ausgeführt ha- nicht. Wir nennen nur einige bezeichnende Bll.: ben werden. Damals baute man jedoch nur ein Schiff. Die Seitenschiffe mit den Kapellen, die Kreuzschiffe und die Kuppel sind später, der Thurm erst 1619 von Manuel Pinedo hinzugefligt.

s. Llaguno y Amlrola, Noticlas, 1, 155.

Fr. W. Unger.

Alonso, Pedro Alonso de los Rios, Bildhauer, geb. in Valladolid, and von seinem Vater Francisco Alonso ausgebildet, ging nach Madrid, wo er 1700 50 Jahr alt starb. Kenner schätzten seine Arbeiten wegen Ihrer Natürlichkeit und Einfachheit. Juan de Villanueva war sein Schüler. Von Alonso's Arbeiten sind in Madrid: das Kruzifix de la buena muerte im Vorhofe von S. Francisco; ein hl. Benedikt, hl. Dominikus von Silos, eine hl. Gertrudis und hl. Maria von Villanueva an verschiedenen Tabernakeln in S. Martin; ein hl. Johannes von Sahagun in S. Feline el Real; in S. Pedro Panius und der Evangelist Johannes am Hauptaltar: in S. Andres Evangelist Johannes: endlich noch verschiedene Werke in S. Gines und S. Cayetano and ansserhalb Madrid ein hl. Bruno an dem Tabernakel im Kapitelsaale der Karthause von Paular. Eine Statue der Empfängniss in S. Felipe el Real ging bel einem Brande unter.

s. Cean Bermudez, Dicc. I. 18, 231, VI. 55. Fr. W. Unger.

Alophe. Marie Alexandre Alophe, Maler und Lithograph zu Paris, geb. daselbst den 6. Juni 1812, erhielt seine Ausbildung unter Camille Roqueplan und Paul Delaroche. Er gehört zu jenen französischen Modemalern, welche Rumohr (s. die Literatur) darüber nach urkundmit oberflächlicher Geschicklichkeit gefällige blsweilen auch frivole - Gegenstände für den Geschmack des grösseren Publikum's behandeln während in der ersten von 1550 des Ingegno gar werden, auf dem Markte des gewöhnlichsten Knnsthandels sich ausbreiten. Zur Verflachung der Kunst haben solche Talente des leichtesten Alophe seit 1838 längere Zeit erst mit Bildnisnach eigener Erfindung; doch auch nach Anderen, insbesondere nach Dom. Papety, Ch. L. fertige Genre nicht verschmäht hat. - Gegen-

Meyer, Künstler-Lexikon. I.

a) Von ihm gezeichnet und lithographirt:

1-12) Les Femmes révées, 12 Bll. gr. Fol. Mit charakteristischen Aufschriften: La présentation. Le billet doux. Les fleurs des champs. La passion des roses. Contemplation. Au bord de la mer. Une Amazone. La prière, Premières Amours. Une volsine. La passion des chiffons. Près du torrent.

b) Von ihm nach Anderen lithographirt :

- 1) Les hommes du jour, 113 Bildnisse, kl. Fol. Paris, Goupil. Einige derselben von ihm selbst gezeichnet.
- 2) La Primavera. Nach Dom. Papety. Fol.
- 3) L'Autunno, Nach dems, Fol.
- 4) Petite folle. Nach Ch. L. Müller. Fol.

### c) Nach ihm lithographirt:

- 1) Collections de sujets de genre. D'après Alophe, Lenfant de Metz, Dejonghe etc. 64 Bll. Fol. Paris, Goupil.
- s. das Verzeichniss seiner ausgestellten Werke in Belller de la Chavignerie, Dict.

Notizen von W. Engelmann.

Alovigi. Andrea Alovigi (auch Aloisi, Aloysii und di Lulgi), genannt L'Ingegno. Unter dem Namen eines solchen Malers kommen eine beträchtliche Anzahl von Bildern vor, von denen es zweifelhaft ist, ob sie von Fiorenzo di Lorenzo, dem umbrischen Zeitgenossen Perugino's, von Pinturicchio oder anderen verwandten Meistern herrühren. Ueber Andrea selber haben wir nur den Bericht Vasari's im Leben Perngino's und die Aufklärung, welche neuerdings lichen Quellen gegeben hat. Vasari erzählt, und zwar erst in der zweiten Ausgabe von 1568, und mit solchen Darstellungen, welche durch nicht gedacht ist: Andrea habe als Perugino's den Stich oder die Lithographie vervielfältigt Schüler mit Rafael gewetteifert, seinem Meister im Sitzungssale des Cambio (Weehselgeriehts) zu Perugia geholfen und darin eluige schöne Gestalten gemalt; ferner auch zu den Arbeiten Pe-Gewichts nicht wenig belgetragen. Nachdem rugino's in Assisi und zu denjenigen in der sixtinischen Kapelle mitgewirkt. Allein die grossen sen aufgetreten, hat er sich später insbesondere Hoffnungen, welche Ingegno erweckt, seien durch dieser industriellen Thätigkeit zugewendet und sein plötzliches Erblinden vereitelt worden, wodann eine ganze Relhe von Darstellungen jener rauf ihm Papst Sixtus zu Assisi ein Jahrgehalt Gattning auf Stein gezeichnet. Grösstentheils angewiesen, das er bis in sein 86. Jahr bezogen habe. Die chronologischen Widersprliche dieser Erzählung hat Rumohr aufgedeckt, Insbesondere Miller und Guérard, von denen zwar der erstere auch jenen Umstand der Erblindung als Irrthum zn den besseren Melstern der französischen dargethan. Er hat zugleich nach urkundlichen Schule 2 ihlt, doch auch bisweilen jenes leicht- Nachrichten (namentlich Quittungen), die ihm in Assisl zukamen, erwiesen, dass Andrea zwischen stand dieser Knnst sind natürlich vor Allem 1454 und 1511 zu Assisi lebte und in dieser Zeit hübsche Frauengestalten, in allen möglichen die Aemter eines Prokurators, Schledsrichters, Kostilmen und koketten Wendungen, sei es beim | päpstlichen Richters (sindicator Potestatis) nnd Gebet in der Kirche, oder im Park beim Stell- papstlichen Kassirers (Camerarius Apostolicus) GB

hintereinander bekleidete. In solchen Stellungen bezog er natürlich vom Papste — sicher nicht von Sixtus IV., der 1484 starb — eine Besoldung, nicht aber wie Vasari meinte einen

Ruhegehalt. Möglich, dass Andrea auch Maler gewesen; aber erwiesen ist dies nicht, und mit seinem Namen bezeichnet finden sich keine Bilder. Auch die urkundliche Nachricht, welche Rumohr aus dem öffentlichen Schretariat zu Assisi beibringt. dass nämlich Magister Andreas Alovsii eine Anweisung erhielt für die Malerei von Wappen an dem Platze und den Thoren der Stadt, bewelst nicht, dass Andrea selber diese ausgeführt habe: nach dem Wortlaut der Stelle kann er ebenso gut nur die Bezahlung vermittelt haben. Daher ist auch die fernere Vermuthung Rumohr's, dass ein früher im Privatbesitz zu Florenz mit den Zelchen A. A. P. befindliches Gemälde von Andreas herrühre, durch Nichts begründet, Rumohr las diese Buchstaben als Andreas Aloysii Pinxit und schrieb dann nach den Merkmalen, welche das Blld zeigte, elnige Wandmalereien zu Assisi dem angeblichen Meister zu. Allein nichts berechtigt jene Zelchen so auszulegen.

Dagegen hat Rumohr richtig erkannt, dass chandless eine Anzahl Fresken und Tafelbilder ohne allen Grund zugeschrieben worden. Lanzi hat sogar den Charakter seiner Malerel näher bestimmen wollen: Der Ingegno sel der Erste, welcher der Manier der nubrischen Schule nehr Grösse, ihrem Kolorit mehr Lieblichkeit gegeben habe; während doch die Fresken zu Assisi, aus denen er dies schliessen wollte, urkundlich in eine spätere Zeit fallen. — Die Werke, welche unter dem Namen des Andrea bekannt sind, führen wir in Folgendem an.

Die dem Ingegno in Assisi und der Nachbarschaft beigemessenen Fresken tragen alle ein gemeinsames Schulgepräge:

- Madonna mit dem Kinde in einer Glorie von Seraphim, am Thore S. Glacomo; von nmbrischem Charakter (nach Mündler vielleicht von Pinturicchio).
- 2) Madonna zwischen dem hl. Hleronymus und einem anderen Helligen, in einer Vertiefung an der äusseren Fassade von S. Andrea; erinnert so lebhaft an die Werke von Fiorenzo di Lorenzo, dass dieser für den Urheber gelten könnte.
- Jungfrau und Kind zwischen den hh. Franziskus nnd Hieronymus aus dem alten Kloster der Benediktinerinnen (jetzt delle Mantelluccie).
- Madonna mit dem Kinde und dem hl. Franziskus vom Durchgang von S. Antonio.
- 5) Jungfrau mit dem Kinde, Heilige und Seraphim, früher in einer kleinen Kapelle zu Mojano bei Assisi, alle drei auf Leinwand übertragen und jetzt im Museum zu Assisl, von perugineskem Charakter und die

Mitte haltend zwischen dem Stil Fiorenzo's und dem schwächeren des Tiberio von Assisi.

In Galerien Italien's und des Auslandes finden sich im Stil verwandt mit ienen Fresken und einander gleichend:

- 6) Mudonna mit Kind im Museum zu Neapel.
  7) Madonna mit Kind, das auf einer Brüstung steht. Unter dem Namen Pinturicchio's in der Nationalgalerie zu London.
- 8, Madonna mit Kind im Musée Napoleon III. im Louvre zu Paris.
- Madonna mit Kind in der Galleria Oggioni in der Brera zu Mailand.
- 10) Madonna mit Kind im Kloster S. Chiara zu Urbino, dort dem Rafael zugeschrieben. Auf der Rückseite die offenbar apokryphe Inschrift: Fu compra da Isabeta da Gobio matre di Rafaello Sante da Urbino fiorini 25. 1488.

Alle diese Madonnenbilder (No. 6 — 10; sämmtlich Halbfiguren) scheinen einem und demselben Original entnommen, das sie übertrifft und könnten wol Wiederholungen desselben von der Hand des Fiorenzo di Lorenzo sein. Dieses Original ist:

11) Madonna mit Kind in mandelförmiger Glorie mit acht Cherubsköpfen auf Goldgrund. Im Besitze des Herrn Anthony Stirling zu London. Die Formen in diesem Bilde sind besser, die Gesichtzeitge ausdrucksvoller, die Gewandung natilrlicher und die Farbe gefälliger. Als Urheber desselben michte mit dem meisten Rechte Pinturiechie gelten.

Weiterhin werden als Werke des Ingegno bezelchnet:

- 12) Madonna das Kind auf ihrem Schoosse aubetend, zwischen zwei Engeln. Im Palazzo de' Conservatori al Campidoglio zu Rou; Fresko in der Art der Malercien zu Assitiverdorben und restaurirt, zum Theil in Oel übermalt). Vernüglloli (Memorie di B. Pinturicchio. Perugia 1837 p. 73) schreibt dasselbe dem Pinturicchio zu, Passavant dagegen (Rafael I. 501) dem Ingegno. Es erinnert ebenfalls an Florenzo di Lorenzo.
- 13) Der hl. Michael, auf den Drachen tretend, in einer Landschaft, Fresko. In der Casa Gualtieri zu Orvieto (wo es der Maler Cornelius 1812 auffand und restaurirte), aus der Kapelle S. Brizio der Kathedrale daselbst. Augenschelnlich ein Werk des Euseblo, eines der Gehillfen Perugino's (nach Mündler vlelmehr von Luca Signorelli).
- 14) Madonna und Kind zwischen Heiligen und zwei Donatoren (Herzog und Herzogin von Urbino?), im Karlsruher Museum. Aus der umbrischen Schule, aber vom Ende des 16. Jahrh.
- 15) Kleine Madonna, in der Sammlung Volkman zu Florenz. Das Bild mit dem Zei-

Aloysli Pinxit las.

16) Thronende Madonna mit dem Kinde und Heiligen, Im Louvre zu Parls (abgebildet in Ch. Blanc, Histoire des Peintres, Ecole Italienne No. 123). Verräth deutlich dle Hand des Giannicola Manni.

17) Vier Sibyllen in der Unterkirche des hl. Franziskus zu Assisi wurden von Vasari dem Ingegno belgelegt, sind aber urkund-

lich ein Werk des Adone Doni.

18) In der kleinen Kirche Madonna di Monte Luce zu Perugia Wandmalerelen, wahrscheinlich von Domenico di Paris Alfani (Mündler).

Endlich werden ihm noch von Gambinl (Gulda dl Perugia, p. 44) Fresken in der alten Kapelle des Klosters S. Pietro zu Perugia beigemessen.

Wie man sieht, lst es bis jetzt nicht möglich, dem Andrea Alovigi ein Bild mit Sicher-

heit zuzuschreiben.

s. Vasari, ed. Le Monnier, VI. 55, 76-80. -Rumohr, Italienische Forschungen. Berlin 1827. II, 328-330. - Pungileoni, Elogio Storico di Timoteo Viti. Urbino 1835. - Mezzanotte, Della Vita etc. di Pietro Vannucci. Perugia 1836. - Crowe and Cavalcaseile, History of Palnting in Italy, III. 161-165, -Mündler, Beiträge zu Burckhardt's Cicerone. Leipzig 1870. p. 18.

Notisen von A. von Zahn.

Crowe und Cavalcaselle.

### Unter seinem Namen gestochen:

1) III. Familie. Zwischen den Beinen der sitzenden Madonna steht das Kind, welchem Engel Trauben überreichen, während andere Putti schwebend im Baume rechts spielen. Neben der Maria steht Joseph, hinter ihrem Stuhle und darauf gelehnt die hl. Elisabeth. Gest. von Nic. Tardieu in Basan, Recueil d'estampes, I. Tav. 74, nach einem Bilde das sich im Besitz des Königs von Frankreich befand. Fol. Die Komposition, welche Einflüsse Correggio's und Rafael's zeigt, lst keinenfalls von Andrea Alovigi und wurde später dem Michelangelo Anselml zugeschrieben.

2) Madonna mit dem Kinde (Halbfig.). In Umriss. In Rosinl, Storia della Pitt. Ital. IV. 63, nach einem Bilde im Besitze des Verfassers, das der-

selbe dem Melster zuschreibt.

3) Madonna das Kind anbetend zwischen zwel Engeln. Gest. In der Descrizione del Campidoglio nach dem im Konservatorenpalast daselbst befindlichen Bilde.

Aloy. Aloy. Bildschnitzer (imaginator) und Bürger in Barcellona, verfertigte 1351 einige Statuen an einem Holzwerk im Chor der Kathedrale von Gerona, das die Potentia genannt wurde.

s. Vlllanueva, Viage liter. XII, 176.

Fr. W. Unger.

Aley. Comañes Aloy, Goldschmied in Tortosa, verfertigte 1646 mit Agustin Roda für die schon früher alle derartigen Belohnungen erwor-

chen A. A. P., welches Rumohr Andreas | dortige Kathedralc cine silberne Custodia (Gefäss zur Aufbewahrung der aus der Montranz genommenen Hostle), die aber bei der Auspillnderung der Reliquienkammer (Relicario) durch Marschall Suchet verschwunden zu sein scheint.

s. Cean Bermudez, Dicc. - Ford, Handb.

for trav. ln Spain. p. 397. Fr. W. Unger.

Aloysle. Fr. Aloysio da Crema. Nach einem so benannten Künstler, der in Zani's Enelelopedia indess nicht erwähnt ist, wurde gestochen:

B. Crispinus a Vlterbio, Capucinus. Gest. von Ai. Cunego. Fol.

W. Engelmann.

Aloysie. Tommaso Aloysio Juvara, Kupferstecher, geb. zu Messina 13. Jan. 1809. Seine besonderen Anlagen für die zeichnenden Künste, die schon in früher Jugend hervortraten, bestimmten die Eltern Ihn im Alter von 16 Jahren nach Rom zu senden, um an der Akademle von San Luca daselbst sich zum Künstler zu bilden. Die Stadt Messina warf ihm zu diesem Zwecke eine Pension aus, und A. begann seine Studien unter der Leitung des Camuccini. Als kunstfertiger Zeichner wandte er sich sodann nach Parma, um sich gänzlich der Kupferstecherkunst zu widmen, die dort damals unter der Leitung P. Toschi's in besonderer Blüte stand. An der Akademie von San Luca im J. 1827 mit der ersten Medaille der ersten Zeichnungsklasse belohnt, erhielt er im nächsten Jahre von der Calcografia den Auftrag zwei Platten zu stechen: Den hl. Johannes nach Guercino und Einen hl. Bartolomäus nach seinem Meister Camuccini. welche Kunstwerke er mit Verständniss und Liebe ausführte. Dadurch in welteren Kreisen bekannt geworden, wurde er lm J. 1836 vom Stadtrathe Messina's zur Leitung der Kupferstecherschule berufen, und dann im J. 1842 nach Paris und London gesendet, um sich daselbst die verschiedenen Sticharten in Stahl, Mezzotinto und Aquatinta, sowie die Technik des Holzschnittes anzueignen. So weiter ausgebildet, hatte er die Stecherkunst nicht bloss in Messina zu lehren, sondern bald auch in Neapel. nachdem im Laufe des J. 1846 am Institut der Künste daselbst eine Schule errichtet worden. zu deren Leltnng A. mit der Verpflichtung berufen wurde, 6 Monate in Messina und 6 Monate in Neapel zu unterrichten. Als dann Ricciani, der Leiter der Kupferstecherschule im ernsten Stile, Ende des J. 1849 starb, wurde nach ausgeschriebenem Konkurs A. an dessen Stelle berufen und 1850 definitiv zum ordentlichen Professor an der höheren Kupferstecher-Schule ernannt. Er wurde nun auch Mitglied aller namhaften Akademien und kam durch seine Werke in Italien zu grossem Ausehen. Da er bei der grossen Ausstellung in Neapel 1855 die goldene Medaille nicht mehr erhalten konnte, indem er

ben, wandte sich das Preisgericht an den König. der darauf den Künstler mit dem Verdienst-Kreuze auszeichnete. Auch ernannte ihn 1859 die königliche Akademie zu ihrem wirklichen Mitgliede, eine Ausnahme, die ausser ihm nnr noch zu Ehren Morghen's gemacht worden.

Die Stiche Aloysio's wurden sehr geschätzt und auf den internationalen Hauptausstellungen ausgezeichnet: so in Paris 1855, in London 1861 und in der Italienischen von 1861. In letzterer ertheilte das Schiedsgericht für die Abtheilung des Zeichnens keine Preise, weil die besten Leistungen dieser Gattung ausserhalb des Konkurses standen, indem A. zur Jury selbst gehörte. Auf der Pariser Weltausstellung von 1567 wurden Alovslo wie auch Calamatta übergangen. Elne Stelle aus dem Briefe, welchen bei dieser Gelegenheit Henriquel Dupont an den Künstler schrieb, ist nicht ohne Interesse: »J'aurais été heureux de vous donner la nonvelle d'une recompense accordée a un travail de cette importance (dle Madonna nach Rafael); mais malhenreusement les ouvrages sérienx ne sont pas appréciés par des juges oni se laissent séduire par les ouvrages d'un très-petit genre; les médailles ont été distribuées en très-grande partie aux graveurs à l'eau-forte, aux graveurs sur bois. Un jury nommé par le très grand nombre d'artistes des genres secondaires, devait amener ce triste resultate. Aloysio's Grabstichelarbeiten bekunden einen Künstler, der unermüdlich und ohne auf Gewinn auszugehen das Höchste anstrebt. So die in Stahl gestochenen Bildnisse des Rubens und des Van Dyck, das des Generals Filangeri, das des Rembrandt in Mezzotinto; ferner die Porträts der Herzogin von Castel Brolo und der Fürstin von Monte Vago und insbesondere die Bildnisse Pius' IX, und der Marchesin Sant' Angelo, beide letzteren vom Künstler selbst nach dem Leben gezeichnet und in der sorgfältigsten Weise gestochen. Ferner stach er, auf Bezahlung verzichtend, das Bildniss des Dante nach dem Freskobilde im Gerichtspalast zn Florenz zn dem grossen Werke : »Dante e il suo Secolo«, das bei Gelegenheit der hundertjährigen Feier des Dichters 1865 herausgegeben wurde.

Aber Aloysio's Hanptwerk, das unter den namhaften Arbeiten des Grabstichels seine bleibende Stelle einnimmt, ist der Stich (No. 3) nach Rafael's Gemälde, das sich ehemals in dem k. Schlosse zu Neapel befand und die von Heiligen verehrteJungfrau darstellt (jetzt im Privatbesitz zu Madrid und neuerdings zum Verkanfe in Paris ausgestellt). Dieses Bl., das der hervorragende französische Stecher Henriquel Dupont als wunderbar gestochen bezeichnete, lst des Meisters letzte Arbeit, für welche er 1868 die einzige goldene Medaille erhielt, welche vom Schiedsgericht der Berliner Ausstellung für dle Abtheilung des Kupferstiches votirt wurde. Merenri, der erste unter den lebenden italienischen

Kupferstechern, war der Ansicht, dass die Veröffentlichung dieses grossen Stiches diese Kunst, die hente in Italien so sehr darnieder liege, zn neuen Ehren erheben werde. In der That ist das Bl. besonders werthvoll durch die vollendete Ausführung sowie durch die Eigenthümlichkeit des Meisters, alle Mittel fiber dle er verfilgt, zusammenzufassen, um den Charakter des Malers wiederzugeben und die Wirkung des Gemäldes auch mit dem Grabstichel zu treffen. Dabei geht er nicht mit der nüchternen Strenge einer Schulregel zu Werke, sondern mit einer künstlerischen Freiheit, welcher die Gewandtheit der Hand vollkommen entspricht.

Von den zeitgenössischen Meistern seines Fachs lst A. sehr geschätzt. Als Calamatta von einer Kommission, die der damalige Diktator Garibaldi ernannt hatte, um das Istituto di Belle Arti zu reformiren, von Brüssel nach Neapel berufen wurde, lehnte er dankend ab, mit dem Bemerken: sie hätten ja In Neapel den Professor Aloysio, für den er selber die grösste Achtung hege. Auch von der Kritik ist A. sehr günstig beurthellt worden. Aeussere Ehrenbezeugungen und Orden sind ihm mehrfach verliehen worden. Auch als Lehrer hat sich A. ausgezeichnet. Aus seiner Schnle zu Neapel, welche die versehiedenen Stichwelsen und auch den Holzschnitt pflegte, sind tüchtige Stecher hervorgegangen, wie Cucinotta, Di Bartolo, Micali, Lobrando und Tramontano, welche letztere sich insbesondere der Xylographie gewidmet haben. Ausser seiner Lehrstelle bekleidete A. noch das Direktoramt des mit dem Stiche des Stadtplanes von Neapel beschäftigten Stecherkabinets. Neuerdings ist er nach Rom an die Spitze der Calcogrofia Camerale als Nachfolger Mercuri's berufen worden. - Auch mit der Feder ist er für seine Kunst thätig gewesen. Man hat von ihm zwei gedruckte Abhandlungen die er in der kgl. Akademie der Archaeologie, Kunst und Wissenschaft in Neapel vorgetragen hatte (s. seine Schriften).

### Von ihm gestochen:

1) III. Johannes der Täufer. Nach Guercino da Cento. Fol.

2) Madonna mit dem Kinde, Nach dems.

- 3) Madonna mit dem Kinde, von den hh. Caccilia, Katharina, Petrus und Paulus verehrt. Nach Rafael's Gemälde, das sich früher im kgl. Schlosse von Neapel befand. (s. Text). (1868). gr. Fol.
- 4) Madouna. Nach Camuccini.

5) Hl. Bartholomaeus. Nach dems. Fol.

- 6) Hl. Karl Borromaeus, Nach Mancinelli, Fol. 7) Bildniss der Fürstin von Montevago. Nach Duca di Casarano. 8) Bildniss der Herzogin von Castel Brolo. Nach
- Patamia. 9) Bildniss des Rembrandt. Nach dessen eigenem
- Bilde. Se ipse p. Mezzotinto. Fol.
- 10 u. 11) Bildnisse des Rubens und Van Dyck. Beide nach Rubens.



- 12) Biidniss des Kardinals Vijiadicane. Nach Pa-, nebianco.
- 13) Bildniss der Marchese Niccola Santangele. Nach eigener Zeichnung.
- 14) Bildniss des Papstes Pius IX. Nach eigener Zeichnung.
- 15) Il Generale Carlo Filangieri, Principe di Satriano. Duca di Taormina. Nach der Büste des Tito Angelini. Rund. Foi.
- 16) Bildniss des Dante Alighieri. Nach Giotto's Freske im Gerichtspalast zu Flerenz. Zu dem Werke Dante e il suo Seculo zur Säkularfeier des Dichters im J. 1865.

Ausserdem hat A. gezeichnet: Darsteilung im Tempei, nach dem Bilde Giroi. Aliprandi's in Messina, und Christus vor Pilatus nach Van Dyck.

C. J. Cavallucci.

Wahrscheinlich sind von demselben Stecher folgende Radirungen in dem Werke: Biografie e Ritratti d'Illustri Siciliani morti nel cholera l'anno 1837. Palermo 1838. 8.

- 17) Antonio Bivona, Naturforscher. Patania del. Aloysio inc. Büste und kl. 4. wie die folgenden Nrn. 18-22.
- 18) Luigi Garofaio; ebenso.
- 19) Canonicus Giuseppe Aiessi; ebenso.
- 20) Antonio delle Rovere; ebenso, 21) Giuseppe Tranchina; ebenso.
- 22) Vincenzo Riolo; ebenso.

### Schriften des Aloysio:

Delle correzioni gaivaniche sulle incisioni topografiche in Rame. Napoli 1864. Della storia e delio stato odierno dell' arte delia incisione. Napoli 1868.

Wessely.

Aleysius. Aloysius, Architekt um 500 n. Chr., dem Theodorich der Grosse die Restauration der Thermen und des Palastes zu Aponus, dem heutigen Abano bei Padua, auftrug. s. Cassiodori Varia, II. 39,

Fr. W. Unger.

Alpais. Magi.ter G: Alpays zu Limoges (Lemovicarum) nennt sich durch Inschrift im Innern des Deckeis der Verfertiger einer sehr ungewöhnlich gestalteten Schale von vergoldetem und emaillirtem Kupfer, die aus der Abtei Montmajour bei Arles stammt, wo sie vermuthiich als Ciborium gedlent hat, und jetzt in der Sammlung des Louvre zu Paris aufbewahrt wird. Sie scheint um 1200 oder spätestens nm die Mitte des 13. Jahrh. verfertigt zu sein. Der konische Fuss ist an seinem natern Theil von einer Arabeske im romanischen Stil eingefasst, welche lebhaft bewegte Figuren von Menschen und phantastischen Thieren nmschlingt. Das sphärische Gefäss ist in der Mitte durch zwei Bänder gleichsam eingeschnürt und so getheilt, dass die obere Hälfte den Deckei bildet. Jede Hälfte ist durch verzierte Streifen in acht viereckige und sechzehn dreieckige Felder getheilt, und befinden sich in den erstern Heilige, in den letztern Engel, beide als Brustbilder auf emaillirtem und Oldenbarneveld ist von W. Delff nach Mireveld

mit romanischen Arabesken verziertem Grunde. Die einfassenden Bänder sind an den Kreuzungspunkten mit Edelsteinen geschmückt. Der Knauf ist von einer romanischen Arkade umgeben, welche in jeder der vier Abtheilungen die Büste eines Engels mit Nimbus enthält. Eigenthümlich ist die Behandlung der Figuren, deren Köpfe erhaben gearbeitet sind und an dem Knauf ganz frei stehen, während die übrige Figur nur gravirt ist. Nur die Arabeske des Fusses ist ganz erhaben gearbeitet. Bemerkenswerth ist noch die Verzierung des Randes der Schale, die aus zwei sich wiederholenden arabischen Buchstaben in kufischer Schrift zu bestehen scheint. Darcel hat eine Erklärung dieser Zierrathen versucht. Danach bedeutet die Arabeske des Fusses den Kampf des Menschen mit dem Bösen, die 16 Heiligen an der Schale und dem Deckei sind die Apostel und die grossen Propheten als die Verkünder der Erlösung, die vier Engei an dem Knauf stellen die Erze gel vor, welche in der Hostie dem Menschen den Erlöser vorführen, und die übrigen 32 Engel, meint er, müchten die übrigen acht Engelchöre, jeden durch vier Engei vertreten, bedeuten. Indessen hat diese Erklärung immer etwas Willkürliches und Unsicheres.

Der Name des Meisters hat zu einem Streit eigenthümlicher Art Veranlassung gegeben. Ueber die Bedeutung des Magi. ter für Magister ist man einig; aber Du Sommérard hielt den Namen Alpais für griechisch, und danach glaubte man in diesem Geräth eine Bestätigung der Hypothese zu finden, wonach die Kunst des Emaillirens in Limoges durch eine Kolonie griechischer Handelsleute eingeführt sein sollte. Texier und Darcel haben aber mit Recht den griechischen Ursprung des Namens bestritten. Ebenso richtig weist Laborde darauf hin, dass die Form des Gefässes in Verbindung mit der als inhaltlosem Zierrath verwandten kufischen Schrift das Gepräge des orientalischen Einflusses an sich trägt, welcher sich durch heimkehrende Pilger, durch die Kreuzzüge und wol auch durch Beziehungen zu Spanien im Abendiande geltend machte.

s. De Laborde, Notice des émaux etc. du Mu-sée du Louvre. Paris 1853. I. 50, mit Abbiid. der Inschr. - Darcel in: Annales archéologiques, XIV. 5-11, mit Abbild. des Gefässes. -Texier, Essai sur les Emailieurs de Limoges. pp. 83. 117. 130. - Labarte, Arts industriels. III. 468, 692, 693,

Fr. W. Unger.

Alphen. W. van Alphen, nach Heineken, Dict., Name eines Malers, den man anf dem Bildniss von Oldenbarneveid, gest. von W. Delff, findet. Bei Bryan-Stanley wird er William genannt und als holländischer, um 1620 iebender Bildnissmaler bezeichnet. Die ganze Annahme beruht auf einem Irrthume; das Biidniss des

net; Heineken mag d'Eifensis gelesen und so ienen Alphen gefunden haben.

Drugulin.

Alphen. Ein in der Mauier von Zylvelt gestochenes Bildniss:

Pet. Bort, Jurist, + 1680. Halbfig. Mit vier lat. Versen. Fol.

trägt die Unterschrift: J. D. F. Alphenus. Diese scheint nur den Verfasser der Verse, nicht wie man geglaubt den Stecher zu bezeichnen. Drugulin.

Alphen. Eusebius Johann Alphen (Alf. Aifen, Alwen), Maler in Miniatur, Pastell und Email, nach Chr. v. Mechel (s. Literatur) geb. zu Wien 1741, + daselbst 1772. Er hatte seiner Zeit einen nicht unbedeutenden Buf, doch verhinderte wol sein früher Tod, dass etwas Genaueres über ihn bekannt geworden. In den Frankfurter gelehrten Anzelgen von 1775 findet sich die Notiz, dass sich »Alf« In Wien als Miniaturmaler sehr berühmt gemacht habe. Mit grossem Lobe spricht von ihm anch der dänische Miniaturmaier Corn. Hoyer, der mit ihm in Paris um 1764 bei J. B. Massé zusammentraf (s. Literatur: Essai historique etc.). Er hebt ihn unter dem Kreise, der sich bei Massé fand, besonders heraus; Alphen's ("Aiwen's") Vortrag sei kühn und geistvoll, die Leuchtkraft seiner Farben wie ein Wunder (tenait du prodige), er kenne volikommen den Knochenbau des Kopfes und verstehe in die kieinsten Einzelheiten einzugehen, ohne dem Gesammteindrucke zu schaden. In der Galerie des Belvedere befand sich zu Mechel's Zeit von Alphen das Pastellbildniss des Fürsten Joseph Wenzel von Liechtenstein in weisser Feldmarschallsuniform, 1769 gemalt, Brustbild in Lebensgrösse. In der Sammlung von J. M. Birkenstock (1810 zu Wien versteigert) waren sechs Miniaturen, nämlich vier Biidnisse (darunter das seines Vaters und das der Maria Theresia), dann ein singendes Frauenzimmer mit den Noten in der Hand und drei spielende Kinder.

s. Essai historique sur les Arts et sur leur progrès en Dannemarc. Copenhague 1778. p. 130. Chr. von Mechel, Verzeichniss der Gemälde der k. k. Bilder - Gallerie in Wien. 1783. W. Schmidt.

Alphen. Michel Van Alphen, Maler, geb. zu Berg-on-Zoom in den Niederlanden den 7. Nov. 1840. Seit seinem zehnten Jahre siedelten sich seine Eltern zu Brüssel an, und so empfing er dort in der Kunstakademle seine künstlerische Ausbiidung (Schüler des J. Portaeis). Van Alphen hat ausgestellt zu Brüssel 1866; Jane Grav erhält den Befehl sich zum Tode vorzubereiten; zu Amsterdam 1866 : Lady Macbeth; zu Antwerpen 1867: L'Agonie (Verführung eines jungen Mädchens und Selbstmord). 1869 hat er dann ein Bild mit lebensgrossen Fi- Saint-Omer. Dieses Kloster legte eine Feuersguren vollendet: Anneessens vernimmt die Ver- brunst unter dem Abt Roderich in Asche; Abt

gestochen, der sich als pietor Delfensis bezeich- | kündigung seines Todesurtheiis. Ausserdem hat der Klinstier viele Kartons zu Glasmalereien gezeichnet, unter anderen diejenigen der Kirche Notre-Dame de la Chapelle zu Brüssel mit den Darstellungen: Geburt der Maria und Darstellung der Maria im Tempel. Die Ausführung der Fenster ist von Van der Poorten.

Alex. Pinchart. Alpheos. Alpheos und Arethon, angeblich Steinschneider. Ihre Namen finden sich auf einem Kamee, der, früher in einem französischen Kloster für den Trauring des Joseph und der Maria gehalten, später in die Petersburger Sammlnng gelangt ist. Die zwischen einem männlichen und einem weiblichen Porträtkopfe aus der ersten Kaiserzeit eingegrabene Inschrift s. Bracci, Mem. d. incis. 1. t. 14) liefert durch ihre Fassung: AAOHOC CYN APEOWNI, sowie durch den Umstand, dass sie erst in späterer, wenn auch noch in antiker Zeit hinzugefügt erscheint, den sicheren Beweis, dass sie sich nicht auf zwei Künstler beziehen kann, sondern wahrscheinlich die Personen bezeichnet, die den Stein in irgend ein Heiligthum weiheten. - Alie anderen Steine, auf denen diese Namen vereint oder einzeln vorkommen, erweisen sich als durch das Missverständniss der ersten Inschrift veranlasste Fälschungen.

s, Brunn, Kstlgesch. II. 597 ff.

H. Brunn.

Alpho. E manuel Alpho, sizilianischer (oder spanischer?) Kupferstecher um 1718 ist nur durch Ein von Ottley (Notices) erwähntes Bl. bekannt, das wol die Eroberung Messina's durch die Spanier im J. 1718 verherrlichen soll.

Eine Art Triumphbogen, von zahlreichen Säulen gestützt und mit Statuen, Fahnen und Wappenschildern verziert. In einem Felde über den Bogen ersteigen die spanischen Truppen die Wälle von Messina, in einem andern darüber ist eine iange Inschrift: D. O. M. Aloysium Moncada regio sanguine purpuratum Martis propugnaculum etc. Unten zur Linken: Emanuel Alpho sculpsit. Fol.

W. Schmidt.

Alphons. Alphons, Maler im 16. Jahrh., geborener Niederländer, war Karmeliter-Laienbruder zu Straubing und malte für die dortige Klrehe seines Ordens die Aitarblätter Den hl. Slmon Stock im J. 1658 und Den hl. Sebastian.

s, Lipowsky, Bayer, Künstlerlexikon. W. Schmidt.

Alpin. H. Alpin, Maler, ist uns bloss durch das folgende nach ihm gestochene Bildniss be-

Joh. Friedr. von Waldeck, brandenburg-baireuthischer Hofmarschall, 17, Jahrh. M. Bernigeroth sc. 8.

W. Engelmann.

Alquer. Alquer, Baumeister im 11. Jahrh. und Mönch der Benediktinerabtei S. Bertin zu



Boyon, dessen Nachfolger im J. 1043, liess es nach den Plänen und unter der Leitung des Mönches Aiquer voliständig wiederaufbauen. Man arbeitete an dem Bau noch im J. 1050, da damals - geiegentlich der Anlage der Kirche die Gebeine des hl. Bertin, des Gründers der Abtei. gefunden wurden. Selt länger als 2 Jahrh. waren sie versteckt gewesen, nm sie vor der Entweihung durch die einfallenden Normannen zu schützen. Héribert, der Nachfolger Boyon's im J. 1065, setzte den Bau der Kirche fort; unter ihm wurden die äusseren Mauern, die Gewölbe, die Decken und das Gebälk vollendet, und bald war die innere Ausstattung weit genug vorgeschritten, um in der neuen Kirche Gottesdienst zu haiten. Im J. 1081 hatte dann die Kirche von einer neuen Feuersbrunst beträchtlich zu leiden : doch waren unter dem Abt Jean d'Ypres diese Schäden binnen zwei Jahren wiederhergesteilt. so wie das Schilfdach durch ein minder feuergefährliches ersetzt. Auch die Klostergebände wurden damais vergrössert und reicher ausgeschmückt. Indem der Abt Simon, weicher 1131 bis 1136 dem Kloster vorstand, den Unfail des J. 1081 berichtet, erwähnt er auch Alquer, indem er ihn als verehrungswürdigen Mann bezeichnet (reparavit monasterium a venerabiji viro Aiquero, hujus loci monaco, a fundamentis inceptum); ein Beweis, dass Algner in trefflichem Andenken geblieben war. Indessen musste sein Bau im 13. und 14. Jahrh, einem grösseren Piatz machen. Der Abt Gilbert (Abt von 1246 bis 1264) liess eine Basilika vom grössten Umfang errichten; doch wurde nur der Chor derselben vollendet und die Kirche bis zu den Gewölben geführt, und da seine Nachfolger das Werk nicht fortzusetzen wagten, das Ganze wieder abgetragen. Die Steine dienten zu einem Neubau der Kirche, der 1326 begonnen wurde; und von diesem rühren die bedeutenden Ruinen her, die heute noch übrig sind. Alguer war auch in der Arzneiwissenschaft erfahren (arte medicinae peritus).

s. Martène et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, III; daselbst Chronicon Sancti Bertini, passim. -- Guérard, Cartulaire de Saint-Bertin. pp. 179. 180. 200. - H. de Laplanne, Les Abbés do St. Bertin. I. Vorrede VIII und passim. Alex. Pinchart.

Alram, Johann Alram, Kupferstecher zu Wien im Anfang des 19. Jahrh., lebte noch 1820 (nach Andresen's Handbuch für Kupferstichsammler).

- 1) Adam's Reue. Nach Dietrich. qu. Fol.
- 2) Abraham's belohnter Gehorsam (Isaak's Opferung). Nach Amiconi. kl. Fol.
- I. Vor aller Schr.
- 3) Susanna im Bado, von den beiden Alten überrascht. Nach G. B. da Lampi. 1809. qu. Fol. I. Vor der Schr., nur mit den Künstlernamen und Tessari's Adr.
- 4) Negociant dans son cabinet. Nach A. de Voys. Fol. Musée franc. von Robillard-Péronville und Laurent.

- I. Vor aller Schr.
- II. Mit den Künstlernamen.
- III. Mit angelegter Schr.
- 5) Die Spitzenklöppierin. Nach Slingeland. Fol. I. Vor aller Schr.

W. Engelmann.

Als. Peter Als, dänischer Maler, geb. 1725 in Kopenhagen, + 1775, Schiller von C. G. Pilo. Nachdem er im J. 1755 die grosse Goldmedaille der Akademie erhalten (er war der Erste, dem sie zufiel), ging er zu seiner weiteren Ausbildung nach Italien und Insbesondere nach Rom. Doch hatte er sich als Biidnissmaler in seines Meisters Manier schon zu sehr befestigt, ais dass er es noch in der Historienmalerei weit hätte bringen können; obwol er, namentlich durch Rafaei Mengs angeregt, mit dem er näher befreundet wurde, die grossen Vorbiider eifrig studirte. Alier Fleiss brachte ihn nicht weiter; es blieb ihm eine gewisse Aengstlichkeit und Trockenheit der Arbeit eigen, die man alien seinen Werken ansieht. In Rom malte er auch das Porträt Winkelmann's, das dieser sehr gerühmt haben soll, wie er überhaupt den Künstler hochschätzte und woi überschätzte. In sein Vaterland zurückgekehrt, malte er dort hauptsächlich Bijdnisse. Er hatte damit Erfolg: aliein die Färbung derseiben ist dunkel, matt und einförmig, und namentlich seine weiblichen Porträts wenig erfreulich. Recht gut sind dagegen seine Kopien nach Andrea dei Sarto und Rafael, meist Halbfiguren, die in Dänemark nicht selten zu finden sind. Auch von einzeinen Figuren aus Gemälden Tizian's und Correggio's nahm er Kopien. - In der Galerie Christiansborg war noch 1527 von ihm das Porträt des Bildhauers Wiedewelt, in Rom gemait.

Irrthilmlich heisst der Künstler in den Supplementen zu Füssli's Künstlerlexikon Aip, in Fernow's Ausgabe der Werke Winkelmann's Hais.

s. Boye, Målarelexicon. - Ståtskalendern för 1853. 1854. - Upfostrings-Sälskapots Tidningar 1785, 1787.

### . Nach ihm gestochen:

- 1) Joh. Sam. von Berger, Leibarzt Georg's II, von England, Gest. von J. Fr. Clemens, 1776. Fol,
- 2) J. Mandelberg, Brustb. in Medaillon, Gest. von J. Fr. Clemens. Fol.
- 3) Joh. Wiedewelt, dänischer Bildhauer, geb. 1731. + 1802. Gest. von J. M. Preisler 1772. Fol. Notizen von W. Engelmann.

Dietrichum.

Alsloot. Denis Van Alsloot. Die Biographie nationale de Belgique bringt Artikel über zwei Maler des Namens Alsicot, Daniel und Denis. Ihr Verfasser iässt den erstern zu Brüssel im J. 1550 leben und gibt an, dass sich von ihm ein Bild im königl. Museum daselbst finde. Der Verfasser hat die Berichte Balkema's, Nagler's und Kramm's wiedergegeben, welche übrigens selbst bloss dem N. Aiexandre oder Bryan nachgesehrieben. Und diese haben aus Mechel's Katalog des Wiener Belvedere und den Verzeichnissen der Auktionen geschöpft, welche in Bel-junter dem Namen Denys Van Alsloot unter gien im vorigen Jahrh, stattfanden und fast alle den als Bürger von Brüssel Aufgenommenen im dem Maler Van Alsloot den Vornamen Daniel J. 1550 vorkommt. Nur dieses eine Mal bin ich gaben. Allerdings findet sich dieser auch schon diesem Familiennamen in den auf diese Stadt bei Cornelis de Bie: hier tritt diese irrthümliche Bezeichnung zum ersten Male auf. Was das oben erwähnte Bild betrifft, so ist es mit dem vollen Namen des Denis Van Alsloot bezeichnet. Wahrscheinlich rührt die falsche Benennung des Vornamens daher, dass Denis (Dionys) chedem auf flämisch Dannys, Danneys, Danys und Dan is geschrieben wurde. Als das Ergebniss unserer Forschungen stellt sich heraus, dass cs kelnen Maler Daniel Van Alsloot gegeben hat.

Cornelis de Bie ist der erste, welcher von dem Meister spricht. Er rühmt die Vollkommenheit seiner Landschaften und Figuren; denn, sagt er, es fehle lhnen bloss das natürliche Leben, indem er hinzufügt, dass die Fürsten Europa's seine Werke um theuere Preise sich zu verschaffen suchten. Aus de Bie ersehen wir, dass Van Alsloot Maler des Erzherzogs Albert von Oesterreich war. Diese Angaben hat sodann

Descamps wiederholt.

Wir können in Folgendem über Denis Van Alsloot einige anthentische Nachrichten geben. Die Einschreiberolle der Brüsseler Maler, welche nur bis zum J. 1599 hinaufgeht, bekundet, dass der Melster zu jener Zeit den François de Sainetsaule als Schüler aufnahm. Sie nennt noch die Namen anderer Schüler, nämlich : Jean Van Evek 1603 : Pierre Van der Borcht 1604, der 1625 als Meister aufgenommen wurde; Guillaume de Moye 1611. der im J. 1619 das Meisterrecht empfing. Ferner wurde von 1599 oder 1600 an Van Alsloot lm Dienste des Erzherzogs Albert und dessen Gattin Isabella beschäftigt, als deren Maler er sich bezelchnen durfte, ein Titel, den er einige Jahre später (1606) mit H. de Clerck, Rubens, der im J. 1609 ernannt wurde, und Jacques Francouart theilte: in der That ist dieser letztere. obschon eigentlich Ingenieur und Architekt, im J. 1613 in den Rechnungen des erzherzoglichen Hauses als Maler (mipintor) bezeichnet. Van Alsloot und H. de Clerck bezogen keinen Gehalt; sie genossen bloss mehrere Vortheile, wie Befreiung von der Wache und von gewissen auf Lebensbedürfnisse gelegten Steuern. Ein Dokument vom J. 1606 lässt uns erkennen, dass damals der Brüsseler Stadtvorstand Schwierigkeiten machte, Van Alsloot und de Clerck im Besitze ihrer Vorrechte zu lassen, und dass die Erzherzoge sehriftlich einzuschreiten sieh genöthigt sahen, um jeden Widerstand inskünftig zu verhüten.

Vergebens bin ich die sehr unvollständigen Civilregister der verschiedenen Brüsseler Pfarreien durchgegangen, um das Jahr der Geburt oder des Todes unsercs Künstlers zu entdecken. Vermuthlich war er in Brüssel geb. und sein im Museum zu Madrid. Znerst eine grosse Letztere, welcher in einem damaligen Register an dessen Rand Jäger, deren einer auf Enten

bezliglichen Akten begegnet. Die Daten 1550 und 1570, welche die Biographen als die der Geburt des Malers angeben, sind rein aus der Luft gegriffen, nicht minder die Angabe seines Todesjahres. Nichtsdestoweniger lässt sich das letztere annähernd ermitteln. Man liest in der Verrechnung der Hauptsteuereinnahmen vom J. 1628, dass die Infantin Isabella der Eleonora Cousins um den Preis von 1600 Pfund, das Pfund zu 40 flandrischen Groschen, zwei Bilder abkaufte, welche ihr Oheim Denis Van Alsloot ihr durch letztwillige Verfügung hinterlassen, um ihr zu ihrer Aufnahme in das Kloster Jerieho zu Brüssel eine Ausstattung zu siehern, und dass die Regentin die Auszahlung dieser Summe durch Verftigung vom 11. Dez. 1626 angeordnet hatte. Der Künstler war also damals bereits gestorben, vielieicht in demselben Jahre.

Die Gemälde Van Alsloot's sind nicht häufig; es finden sich deren in den Museen zu Brüssel, Madrid und Wien. Er muss nicht viel gemalt haben, denn die Verzeichnisse der alten Sammlungen erwähnen selten Werke seiner Hand. Das bel Alexandre erschlenene Buch (Catalogue de tableaux vendus etc., dessen wirklicher Verfasser, beiläufig bemerkt, der Ritter X. de Bnrtin ist), das die in den J. 1773-1803 zu Brüssel verkauften Gemälde verzeichnet, zählt deren sieben, lauter Landschaften, auf; davon kamen die vornehmsten in den J. 1773, 1774, 1775, 1779, 1793, 1801, 1802 und 1803 unter den Hammer. Das hervorragendste stammte aus der Sammlung von G. F. J. Verhulst; es war (nach der Beschreibung in dem Auktionskataloge dieser Sammlung) eine schöne und relehe bergige Landschaft, auf Holz, mit vielen Gebänden and Figuren; auf dem Vordergrund der Engel, welcher den Tobias an das Ufer des Flusses führt. Die Staffage war von der Hand des H. de Clerck. Ein anderes Bild, ln dem Kabinet eines Brüsseler Sammlers, Namens de Blocqueau und 1793 verkauft, war nach dem Katalog ein Winterstück mit Staffage von einer erstaunlichen Feinheit. Im Juli 1866 wurde ebenfalls in Brilssel eine grosse Laudschaft mit Figuren, bez. VAN ALSLOOT, aus dem Besitze der M<sup>me</sup>. Piètre verkauft; zur Rechten war der Tod des Adonis, zur Linken die Verfolgung des Ebers, der diesen verwundet, dargestellt. Der verstorbene J. Madrazo, Direktor des k. Museums zu Madrid, besass eine Landschaft von Van Alsloot mit Orpheus, wie er die wilden Thlere durch seinc Leier zähmt.

Von den in den öffentlichen Sammlungen Europa's erhaltenen Gemälden befinden sich vier Vater ein Fremder; und wahrscheinlich ist es der Landschaft, auf Leinwand, mit Wald und See, Urheber iener Werke. Allein es ist wenlg wahrscheinlich, dass dieser, der sich öfters seine Staffagen von anderen Meistern malen liess, grosse Figurenbilder ausgeführt und dass ihm. dem Landschafts- und Genremaler, eine Königin von Frankreich gesessen habe. Vielleicht geht iene Bezeichnung auf einen der anderen genannten Meister, z. B. Van Dyek, von dem ganz wol die belden Bilder herrühren könnten.

Die beiden anderen Bilder des Museums zu Madrid, auf Leinwand, sind von grossem Umfange, 13 kastillsche Fuss 7 Zoll breit und 4 Fuss 8 Zoll hoch. Sie stellen den Aufzug der Zünfte und den der militärischen Genossenschaften von Brüssel auf dem »Grossen Platz« herausgegebene Katalog sagt, elnen öffentlichen Platz zu Antwerpen. Diese merkwürdigen Malereien, von denen eine die Folge der anderen bildet, verdienen eine längere Beschreibung, »La premiere piese«, nach der vom Künstler unten in rothen Buchstaben angebrachten Inschrift. auf dem sich der Zug der Handwerke in der Zahl von 46 dargestellt findet, hat als Hintergrund die Strasse de la Colline und die Häuserreihe an der östlichen Seite des Platzes (viele dieser sieh in zwei Reihen, er windet sich fünfmal durch Waffe der Innung. Die Menge der Männer,

schiesst. Dieses Bild, schreibt mir ein belgischer die Breite des Bildes. Die Handwerke sind dain Madrid sieh aufhaltender Künstler, Herr C. rauf nach Nationen gruppirt; Jedes derselben de Haes, ist von einem breiten Stile und einem an den Fahnen und Abzeichen der Körperschaft kräftigen Kolorit und bekundet einen mit allen erkenntlich, welche zwei bunt gekleidete Diener Mitteln selner Kunst ausgerüsteten Melster. Die an der Spitze einer langen Stange tragen. Alle Staffage scheint ihm von einer viel geschiekteren Meister sind schwarz gekleidet. Inschriften in Hand als die der folgenden Bilder; sie ist also sehr unorthographischem Französisch sind über wahrscheinlich von H. de Clerck. Das zweite jeder Gruppe angebracht und benennen die ein-Bild ist auf Holz gemalt und ist ohne Bezeich- schlägigen Gewerbe und die Anzahl der Meister, nung wie das vorhergehende. Es stellt einen welche die betreffende Gilde damals hatte. So Fastnachtszug auf dem Eise dar mit einer Menge zählten die Maler, mit Einrechnung der zu ihnen Figuren zu Fuss und Wagen: die Szene geht gehörligen Glaser und Goldschläger, hundertundunter den Mauern einer Stadt vor. Sollte dieses zwanzig Mitglieder. Der Hintergrund des zwel-Gemälde eines der beiden Winterstücke sein, ten Blides veranschaulicht den vor dem Rathwelche in dem spanisch verfassten Inventar der hause liegenden Theil des Platzes, dessen Bauam Ende des 17. oder ganz am Anfange des lichkeiten, das Haus des Königs ausgenommen, Jahrh. im Palast zu Brüssel befindlichen durch die Beschiessung vom J. 1695 zu Grunde Bilder als Werke Van Alsloot's erwähnt werden, Igingen. An den Fenstern dieses Gebäudes hänund die der Knrfürst von Bayern, Max Ema- gen die Fahnen der Zünfte, alle mit dem aus nuel, damals Statthalter der Niederlande, mlt zwei knorrigen rothen Stäben gebildeten bursich nahm (llevé con sigo), um sie dem König gundischen Kreuz. Wappenschilder mit den darzubringen (para presendar à S. M.), zu glei- Daten 1601, 1606, 1607, 1615 und 1616 hängen cher Zeit mit dem Bildniss des Phillbert Ema- an der Fassade. Die Spitze des Zuges, aus einem nuel von Savoven von A. Van Dyck und mit Wer- | die Hölle darstellenden und von mehreren Däken von J. Brueghel und H. de Clerek? Leider monen begleiteten Wagen bestehend, wendet ist das Inventar nicht datirt. Unter den Gemäl- sieh in die Strasse de la Colline: und die ganze den, deren der Palast damals beraubt wurde. Prozession, begleitet von städtischen Schützen, finden sich noch erwähnt Ein Bacchus und das die in zahlrelche Haufen abgetheilt sind, zieht Bildniss einer Künigin von Frankreich adel dicho sich auf dem Bild in vier Reihen hin. Nach der maestres, vom besagten Meister. In dem Inven- Hölle und der ersten Rotte der Stadtsöldner, die tar scheint sich letztere Bezeichnung auf Van ihre Musketen losbrennen, erscheint die hl. Gu-Alsloot zu beziehen, und dieser also wäre der dula (die Schutzheilige von Brüssel) in der Tracht der damaligen edlen Frauen, mit Halskrause und grossem Schleppkleide, dessen Ende von drei Mädehen getragen wird; zu ihrer Seite ein kleiner Teufel, der sich der Legende gemäss bemüht mit einem Blasebalg die Laterne, welche Gudula in der Hand trägt, auszulöschen. Die Mitglieder der Innungen sind zu Fuss, in Gruppen, in schwarzer oder reich verzierter Tracht und bewaffnet theils mit Hellebarten oder Lanzen, theils mit Piken, Bogen oder Armbrüsten u. s. w., jede Innung mit ihren Vorständen, ihrem Standartenträger und ihrem angestellten Narren; ihr voraus sehreiten Pfeifer und Tambnrinschläger. Vor der Gilde der Fechter (Escrimeurs? gehen der hl. Michael und Lucifer; die der daselbst vor , und nicht , wie der von Madrazo Büchsenschützen , weleher die Bogenschützen folgen, ist von einem riesigen hl. Christophorus, das Jesuskind auf den Schultern, begleitet; die kleine Gilde der Armbrustschützen von einem Drachen. den die hl. Margaretha lenkt, welcher vier kleine Mädchen die Schleppe tragen; hinter dem Unthier der hl. Georg mit dem Zunftbanner und sein Sehildknappe, beide mit Federbusch und Helm. Zuletzt kommt die grosse Gilde der Armbrustschützen mit einem Wagen, darin eine Frau, ein rothgeputzter Narr und ein schwarzgeklel-Häuser gehörten Genossenschaften, die dort ihre deter Schreiber, umgeben von sechs oder sieben Versammlungen hielten). Der Zug beginnt an jungen Narren zu Fuss; hier und da tragen elnige dem Brunnen des Fischmarktes und entfaltet Vorstände und Knechte die charakteristische

Frauen und Kinder auf diesen beiden Bildern mittelmässigen Künstler zu rechnen, wenn er ausgeführt und ihnen eine grosse Mannigfaltigkelt der Haltung gegeben. Die Fenster und Strassen wimmeln von einer dichteu Menge, welche mit grosser Mithe Tcufel, mit Geisselu bewaffnet, zurückdrängen. Für die Trachten sind diese Schildereien von grösstem luteresse. Die Zünfte und Genossenschaften von Brüssel waren verpflichtet, jährlich vier Prozessionen beizuwohnen; in den Bildern von Van Alsloot ist ein solcher Aufzug dargestellt, sehr wahrscheinlich der der Kirche zur hl. Gudnla, welcher allein über den »Grossen Platz« sich bewegte. Der Madrider Katalog irrt, wenn er die Prozesslon als die Unserer Liebeu Fran zum Rosenkranz bezeichnet; diese gab es nicht in Brilssel; ebenso wenig ist es die Prozession genannt der »Ommegange oder der Kirche du Sablon. Beide Bilder sind bezeichnet: DENIS. W. ALSLOOT. 1616.

In den Archiven des Königreichs (Belgien: habe ich verschiedene Urkunden entdeckt, welche sich auf die Ansführung dieser Gemälde beziehen. In einer derselben heisst es, dass 1615 und 1616 in verschiedenen Malen bezahlt wurde : Ȉ Dionis Van Alsloot la somme de Vm llvres, du pris, de xl groz, monnoye de Flandre, la livre, sur et à bon compte de ce que luy sera deu pour la painture de huict grandes plèces contenant la procession tenue à Bruxelles l'an XVIc quinze. à la dédicasse illeeg que Madame la sérénissime Infante at faict tirere. Eine andere Urkunde besagt, dass »les peintres qui ont entrepris de faire les pourtraictz de la gulde du grand Serment et ce que en dépende, in demselben Jahre auf ihr Gesuch 30 Livres erhielten, um das Fest des hl. Lukas zu felern. Diese Maler werden anderwärts die Diener von Denis Van Alsloot genannt. Aus diesen Zeugnissen erhellt, dass dieser die Gemälde auszuführen hatte, welche sich auf das Armbrustschiessen im J. 1615, das die Infantin Isabella veranstaltete, und auf die Prozession der Gilden und der Innungen der Stadt bezogen. Anch erschen wir daraus, dass Van Alsloot andere Maler herzuzog, was die Verschledenheit der vier Bilder des Brüsseler Museums erklärt.

Nicht nur wegen der geschichtlichen Wichtigkeit dieser Gemälde bin ich näher auf ihre Einzelheiten eingegangen, sondern um zugleich DENIS X ALSLOOT S: S: ARCHIDVCVM P: zu zeigen, dass die beiden Bilder des Brüsseler Museums, welche dieselben Gegenstände veranschaulichen, nicht Werke des Antony Sallaert sein können, dessen Namen sie bis auf den heutigen Tag tragen. Die Arbeiten des Letzteren, welche das Brüsseler Mnseum besitzt, zelgen keine Verwandtschaft mit denjenigen des Van zu Fuss das Geleit geben. Die Figuren sind In Alsloot: diese übertreffen die Bilder Sallaert's: sle sind besser gezelchnet und mit grösserer Feinheit gemalt. Nach den in Rede stehenden von Van Alsloot, das erst 1850 erworben wurde Werken zu urtheilen, wäre Sallaert unter die Nach dem Katalog von 1856 und dem Bericht

ist nicht zu berechnen: man kann die Zahl auf anch einen kräftigen Vortrag hatte, während mehrere Tausende angeben. Der Künstler hat sich dem Maler der Bilder mit dem Zuge der sie alle durchgängig mit Sorgfalt gezeichnet und Innungen zu Brüssel ein wirkliches Talent nicht absprechen lässt. Die fraglichen Bilder sind unzweifelhaft ächt und ganz ähnliche Wiederholungen derjenigen zu Madrid. Werke von dieser Bedeutung können keine Kopien sein. Die oben erwähnten Inschriften finden sich auch hier vor, mit eiuigen Abweichungen in der Rechtschreibung der Zunftnamen. Auch sind sie von gleichem Umfang wie die Bilder zu Madrid, aber nicht, wie diese, bezeichnet. Ich bin sehr geneigt anzunehmen, dass die Gemilde des Brüsseler Museums dieselben sind, welche Isabella um 1600 Pf. flandrischer Groschen von der Nichte Van Alsloot's 1626 gekauft hatte, uud dieser Preis zeigt, dass es sich nicht um gewöhnliche Schildereien handelte. Für jene Annahme spricht auch die beglaubigte Nachricht, dass die Bilder im Schlosse Tervueren bei Brüssel, der fürstlichen Residenz, den Speisesaal zierten, zur Zeit als der Maler J. B. Mensaert, der sie als Werke Sallaert's bezeichnet, sein Buch herausgab, d. h. lm J. 1763. Als die Heere Ludwig's XV. Belgien erobert hatten, waren die Bilder im Juli 1746 in deu Palast zu Brüssel geschafft worden, wahrscheinlich um mit vielen anderen nach Paris gesandt zu werden, wie es mit den schönen Handschriften der Bibliothek von Burgund geschehen war. Zum Glück wurde der Raub nieht vollführt; sie kehrten nach Tervuereu zurück. wo sie der Maler G. J. de Looze in dem grossen Saale im Mai 1781 wiederfaud, als er nach dem Tode des Prinzen Karl von Lothringen das Inventar der herrschaftlichen Gemälde aufnahm. Die Ueberlleferung schrieb sie dem Sallaert zu; de Looze folgte dersclben, und so werden sie noch heutzutage ienem Meister beigemessen. Zur Zeit der Franzosenherrschaft wurden sie auf einen Speicher verwiesen, als zu unbedeutend, um nach Paris gebracht zu werden; erst 1511 sind sie in dem Museumskataloge des Dyledepartements zu Brüssel verzeichnet.

> Das anfangs erwähnte Bild Van Alsloot's im Brüsseler Museum stellt das Schloss und den Park von Mariemont bei Binche (von den Franzosen bei dem Einfalle im J. 1794 verbrannt) aus der Vogelperspektive dar. Man liest darauf in drei Zeilen die folgende Bezeichnung : 1620. (Serenissimorum Archiducum Pictor). Im Vordergrunde Albert und Isabella in einem sechsspännigen Wagen von einer Abtheilung Wache zu Pferde gefolgt, hinter dieser mehrere andere Wagen mit Damen aus dem fürstlichen Gefolge, denen Herren zu Pferde und Bediente der Art der erwähnten Prozessionen.

> Anch im Museum zu Nantes ist ein Gemälde

von de Saint-Georges (s. Literatur) stellt es eine Ansicht des Meierhofes Belle Alliance dar, wo Napoleon sein Hauptquartier während der Sehlacht bei Waterloo aufgesehlagen hatte. Offenbar ist dies elne kritiklos aufgenommene Ueberlieferung. erfunden vielleicht von einem unwissenden Besitzer oder spekulirenden Verkäufer. Denn in dem Bilde ist die Darstellung der alten noch bestehenden Abtei de la Cambre bei Brüssel genau zu erkennen. Der Künstler hat zur Linken ein dichtes Gehölz von grossen Bäumen gemalt, an deren Fuss Vieh lagert. Auf derselben Seite, fast am Rahmen, findet sieh sein Name in lateinischer Form: D. ab. Alsloot, S. MR. P. 1609. Dies hübsche Bildehen ist gut erhalten und in der Ausführung sehr vollendet.

Das Gemälde endlich in der Galerle des Belvedere zu Wien (auf Holz) stellt eine Waldlandschaft mit einem Klostergebäude an einem Teiche im Hintergrunde vor, dem zwel Mönehe und andere Flguren zugehen. Auf einem Baumstamme die Bez.: D: ab Alsloot s: A: Pict: 1608. Im Vordergrunde als Staffage Prokris auf der Erde, welcher Cephalus den Pfeil aus der Brust zieht; daneben die Bez.; H. de Clerek. Zu dem Bilde bemerkt Waagen : »Der sehr selten vorkommende Meister nimmt unter den älteren Landschaftsmalern eine schr ausgezeichnete Stelle ein. Er hat ein sehr reines Naturgefühl, eine warme und kräftige Farbe und viel Frelheit in der Blätterung der Bäume«. Doch sind im Allgemeinen Van Alsloot's Bilder etwas trocken. Wie wir gesehen, hat sein Freund H. de Clerck seine Bilder öfters staffirt.

Noch werden dem Meister zugesehrieben: Winterlandschaft mit Flucht der hl. Familie (auf Holz), in Pommersfelden, und kleine Winterlandschaft mit einer Wassermülle in der Galeite Liechtenstein zu Wien. — Defer (Catalogue genéral II.) führt aus der Versteigerung von Very (1846) eine Waldlandschaft an mit Staffage von Venus und Adonis mit der Bezeichnung: Daniel van Alsloot. Wahrscheinlich hiess aber auch hier der Name Denis.

Handschriftliche Quellen: Archives du Royaume, In Brüssel. — Archives du département du Nord,

s. C. de Ble. Het gulden Cabinet. p. 168. - Descamps, La Vie des peintres flamands. I. 275. Mensaert, Le Peintre amateur et curieux. 1. 162. - Catalogue des tableaux vendus à Bruxelles depuis l'année 1773 etc. pp. 13, 21. - Alexandre, Abrégé de la vie des peintres. 1806. p. 9. - Bryan and Stanley, Biograph. and critic. Dictionary. - Balkema, Biographie des peintres flamands et hollandais. 1844. - Siret, Dictionnalre des peintres, 1866. -Kramm, De Levens en Werken etc. - Biographie nationale de Belgique, - De Mechel, Catalogue des tableaux de la galerie impériale de Vlenne. p. 175. - Krafft, Verzeichniss der k. k. Gemälde-Gallerle im Belvedere zu Wien. 1837. p. 257. - Waagen, Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien. I. 201. - Lavice, Revue des Musées d'Allemagne, p. 328, — Madrano, Catilogo del real museo de pintura 1845. No. 1881, 1742, 1783 und 1787. — Viardot, Les Musées d'Espagne, p. 107. — Lavice, Revue des musées d'Espagne, pp. 30, 232. — É. Fétis, Catalogue du musée royal de Belgique, 1899, p. 339. — He vue d'ablatoir et d'archéologie, II. 225 ff. — H. de Saint-Georges, Notice historique sur le musée de peinture de Nantes. 1858, p. 215.

Nach ihm photographirt:

 Maskerade auf dem Els. Originalphotogr. nach dem Gemälde im Madrider Museum. qu. Fol.
 2-3) Prozesslon zu Brüssel. Desgleichen. 2 Bll. gr. qu. Fol. s. Text.

W. Engelmann.

Alsona. Camillo Alsona, Architekturmaler in Fresko aus Piacenza (17. Jahrh.?). Von ihm berichtet unseres Wissens nur Cavasi in seiner Schrift über die Malerelen von Piacenza S. Literatur. Dieser führt Werke des Meisters an in dem Refektorium von S. Sisto, in der Kapelle del Carmine, in S. Lorenzo, sowie an den Fassaden mehrerer Palisie. Er fügt hinzu, dass sich in diesen Malereien ein grosser Charakter zeige, dass er übrigens über den Künster keine näheren Nachrichten habe erhalten können.

s. (Pr. C. Cavasi), Le Pubbliche Pitture di Piacenza. Piacenza 1780, p. 67.

Alströmer. Johan Alströmer, schwedlscher Radirer (Dilettant), der jüngste Sohn des berlihmten Jonas Alströmer, geb. 1742, † 1786. Wir kennen nur zwei Radirungen von ihm, die aber geistreich behandelt sind.

 Ein Mann mit einer Leiter auf der rechten Schulter und einem Blerkruge in der linken Hand, Bez.; A. 32°.

 Ein sitzender alter Soldat mit einem Bierkruge in der Rechten. Bez.: J. Alströmer. 1770. 320.
 L. Dietrichson.

Alt. Elias Alt. Maler und Bürger zu Herrenberg unwelt Tübingen am Ende des 16. Jahrh., malte auf Befehl des Herzogs Ludwig von Würtemberg die Bildnisse der Tübinger Professoren. Der Maler Jakob Züberlein zeichnete sie auf die Holzstöcke und Jakob Lederlein schnitt sie aus. Sie finden sieh in dem Werke : Imagines Professorum Tubingensium, Senatorii praecipue ordinis: qui hoc altero Academiae Seculo, Anno 1577 inchoato, in va & hodie, Anno (1596) vivunt, ac florent & interea mortui sunt etc. A. M. Erhardo Cellio. Tubingae Anno 1596. Typis auctoris. 4. Im poetischen Vorbericht an den günstigen Leser wird Obiges berichtet: der Maler wird darin Alttius genannt. Uebrigens sind Zeichnung und Holzschnitt gleich schlecht. Bloss auf dem Bildnisse des Joh. Harpprecht findet sich des Künstlers Monogramm (aus Helias und Alt zu erklären) und 1594. Die Bezeichnung der belden Anderen findet sich öfter.

W. Schmidt,

Alt. Jakob Alt, Landschaftsmaler, Aquarellist und Lithograph; das Haupt einer Malerfamilie, deren Glieder auch in Talent und Richtung die nahe Verwandtschaft bekunden. In Frankfurt a/M. 27. Sept. 1789 geb. empfing er den ersten Kunstunterrieht in seiner Vaterstadt und setzte seit 1511 seine Studien in Wien fort, wo er die sogen, historische Schule an der Akademie der Klinste besuehte, sieh jedoch privatim zum Landschafter ausbildete. Die österreichisehen Alpen - und Donangegenden gaben ihm zunächst den Stoff zu seinen Darstellungen, Relsen nach Oberitalien (1828 und 1833), später nach Rom, erweiterten seinen Gesiehtskreis und lieferten ihm Motive in reichem Maße. Die Zahl seiner Gemälde ist nicht gering; zu den vorzügliehsten werden gerechnet Aussieht aus den giardini pubblici zu Venedig auf die Insel S. Giorgio maggiore (in der Belvedere-Galerie), der Kirehhof zu Hallstadt im Salzkammergut, Gargnano am Gardasee. Seine eigentliehe Bedeutung liegt jedoch auf einem anderen Felde. Als Alt nach Wien kam, befand sich die Lithographie daselbst noch im Zustande der Kindheit: er brachte sie in Aufschwung durch die Ansichten, welche er selbst auf Stein zeichnete. Schon in den Jahren 1818 - 1822 begann er seine »Malerische Donaureise«, welcher Ansiehten aus anderen Gegenden der österreichischen Monarchie in grosser Zahl folgten, - Arbeiten, welche sieh durch Naturtreue und charakteristische Behandlung weit über das damals Gewöhnliche erheben. In spätern Jahren wandte er sieh auch dem Aquarell zu und malte namentlieh römische Ansiehten im Auftrage des Kaisers Ferdinand. Ein weiteres Verdienst erwarb er sieh, Indem er seilebt noch, ein Achtziger, in Wien,

a) Von ihm gezeiehnet und lithographirt :

1) Donau-Ansichten nach dem Laufe des Donaustroms von seinem Ursprung bis zu seinem Ausfluss in's Schwarze Meer. 264 Bil. nebst Karte und Text. Wien 1820-26, qu. Fol. 2) Malerische Donaureise vom Ursprunge bis Belgrad.

In 4 Abth. 71 Bil. mit Text. Wien 1833. gr. qu. 4. 3) Vorzüglichste Ansichten des Salzkammerguts u.

- dessen Umgebungen. 32 Bll. Wien 1825, qu. Fol. 4) Biider aus den Aipen der österr. Monarchle, besonders jener von Steyermark, Oesterreich, Salzburg, Kärnthen, Tyrol und der Lombardei.
- 66 Bil. Wien 1833. gr. qu. 4. 5) Die St. Stephans - Domkirche (mit den unausgebauten Giebeln). Wien 1852, gr. hoch Fol.
- 6) Wien. Ansicht der Stadt gegen das Burgthor. Wlen, anfangs der vierziger Jahre,
- 7) Wien von der Spinnerin am Kreuze aufgenommen. Wien. gr. qu. Foi.
- 8) Ansichten der Residenzstadt Wien, der Vorstädte und der umliegenden merkwürdigen Gegenden. Gez. u. gest. v. Schütz u. Janscha, J. Alt und Andern. 78 Bll. qu. Foi.
- 9) Gleichenberg in Stelermark 1 10) Orth nächst Gmunden

Wien, anfangs der fünfziger Jahre. kl. qu. Fol.

11) Wien's Piätze und Umgebungen. Nach der Natur gezeichnet von Rud. Ait, lithogr. und den im J. 1832 ln Wien versammelten Naturforschern gewidmet, 12 Bll, Wien 1832, gr. Fol, und 4.

### b) Nach ihm lithographirt:

1) Malerische Donaureise von Engelhardtszell bis Wien. Nach den im Besitze des K. Ferdinand befindlichen Zeichnungen lithogr. von F. X. Sand mann. 50 Bll. Wien 1849-50. kl. qu. Fol.

2) Malerische Donaureise von Wien bls Pest-Ofen. Nach den im Besitze des Kunsthändiers J. Bermann befindl. Zeichnungen lithogr. von F. X. Sandmann. 14 Bli. Wien 1851, kl. qu. Foi.

 Ansichten aus dem Rakonitzer, Troppauer, Teschener, Salzburger, den vier Dalmatiner Kreisen, aus dem Zipser, Scharoscher, Abal'ivaren Komitate. Chromolithographien in »Das pittoreske Oesterreich«. Wien 1540-42. qu. Fol.

4) Luftballon - Ansichten von Wien, lithogr. von F. X. Sandmann, 3 Bil. Mit Erklärungsblatt. Wien 1847. qu. Fol.

B. Bucher.

Rudolph Alt. Landschafts- und Architekturmaler, Aquarellist und Lithograph, ältester Sohn des Vorigen, geb. zu Wien den 28. Aug. 1812, empfing vom 14. Jahre an den Unterrieht der dortigen Akademie der bildenden Künste. In der landschaftliehen Abtheilung derselben errang er einen ersten Preis, der Ihm 8 Silberthaler und die Befreiung von der Militärpflicht eintrug. Früh sehon half er dem Vater im Koloriren theils geäzter, theils auf Stein gezeichneter Ansiehten, während er in den freien Stunden kleine Landschaften in Wasserfarben selbständig zu malen suchte. Zum ersten Male erschloss sich ihm die fremde Welt ln selnem 16. Jahre, als Ihn der Vater mit auf eine Reise nahm, wobei nen Sohn Rudolph für die Kuust erzog. J. Alt Tirol und das Veltlin, grösstentheils zu Fuss, durehwandert, Como und Mailand besucht, und durch Kärnthen und Steiermark nach Wien zurückgekehrt wurde. Diese Reise machte den lebhaftesten Eindruck auf den jungen Rudolf und liess ihm bald in der Heimat keine Ruhe mehr. Zunächst unternahm er Ausflüge nach Oberösterreich, Salzburg und Gastein. Seine Studien waren damals noch etwas mager und ängstlieh, alleln sie zeigten dabei schon grosse Treue und eine dem jungen Künstler eigene Ansehauung der Natur. Im J. 1833 sah er zum ersten Male Verona, Vicenza, Padua und Venedig. Die schöne Eigenthlimlichkeit dieser Städte, besonders die Romantik Venedigs, zogen ihn mächtig an, und seitdem gab er sieh mit Leidensehaft auch der Architekturmalerei hin. Mehrere Kunstfreunde, worunter namentlieh Hofrath Habermann, der überhaupt grossen Einfluss auf A. ausübte, wurden nun aufmerksam auf Ihn, und bald auch der hohe Adel Wiens, insbesondere durch zwei Franzosen, den Herrn De la Cour und den jungen Herzog v. Blaeas. Bestellungen auf kleine Aquarelle von Venedig und mehrere Ansichten von Zimmern waren die Folge. Zwel Jahre später hatte A. seinen höchsten Wunsch



schen Umgebungen zu sehen. Mit Entzücken denkt der Künstler noch jetzt an jene Zeit zurlick. Das gemlithliehe Zusammenleben in Rom, auf Capri und Amalfi mit anderen Künstlern, die meistens ausserösterreiehische Deutsche und Schweizer waren, erhöhte noch den Genuss, dem selbst die Würze des Verbotenen nicht fehlte, denn das Zusammentreffen mit diesen »Ausländern« war unter Metternieh'scher Verwaltung streng verpönt.

Nach der Riickkehr des Kiinstlers wendete ihm der hohe Adel mehr und mehr seine Gunst zu; allein diese Vorliebe für seine Aquarelle zeigte sieh immer nur in Bestellungen von Ansiehten der Wohnzimmer, so dass er sieh selbst schon Zimmermaler nannte. Unterdessen nahm die Lust am Reisen beständig zu; er besuchte wiederholt den Comersee und Mailand, Galizien, Prag u. s. w., welch letztere Stadt besonders reichlichen Stoff zu Studien gab. - Ein Werk ilber die österreichische Monarchie, welehes der (längstverstorbene) Kunsthändler Müller herausgab, ward Veranlassung, dass er (Sommer 1840) Dalmazien besuchte, Sebenico, Spalato, Ragusa und Cattaro waren Glanzpunkte sowol der Reise, als seiner sämmtlichen Studien. Diese erregten ungewöhnliches Aufsehen, allein für seinen Erwerb war er auch ferner gezwungen, für die Grossen Ansichten von Innenräumen ihrer Paläste zu malen. - Im J. 1841 heiratete A. zum ersten Male: schon nach zwei Jahren aber entriss ihm der Tod die Gattin. Eine zweite Ehe ging er dann 1846 ein. - Ein Besuch in Regensbnrg und Nürnberg, and eine Folge von Donauansichten von der ersteren Stadt bis Pest, für den österr, Lloyd in Tricst, fallen auf das J. 1852. — Die folgenden Jahre gehörten Böhmen an. Hier wollten die reichen Grundbesitzer v. ihren in altenglischem Stile neu erbauten Schlössern Abbildungen haben; und so malte A. eine Reihe von Aquarellen - auch Innenansiehten von den Schlössern Rosenberg (Graf Buquoy), Frauenberg (Fürst Schwarzenberg), Zleb (Fürst Vincenz Auersperg), Hradek (Graf Harrach).

Bis zum J. 1863 hatte A. keine bedeutende Studienreise mehr gemacht; erst durch eine Reise in die Krim, wo er Ansiehten der neuen Besitzung des Kaisers Nikolaus, Livadia, für die Kaiserin aufzunehmen hatte, war die Lust dazu wieder geweckt. Schon im Herbst des folgenden Jahres, nachdem er sechs Wochen in Hradek (Böhmen) zugebracht hatte, besuchte er wieder Venedig und ein Jahr später Rom, das ihm auf's Neue den tiefsten Eindruck machte. - Im J. 1867 ging er abermals nach Rom und Neapel. und zum ersten Male nach Palermo. In letzterer Stadt erwarteten ihn indess manehe Enttäu-

erreicht: Rom und Neapel mit ihren paradisi- i dringen in das Innere des Landes unmöglich machte. - Das J. 1868 führte ihn seltsamerweise nach der Schweiz, für die er als Künstler niemals Sympathien hatte and wo er auch keine Ausbeute finden sollte, da er gerade in die Ueberschwemmungsperiode hineinkam. - Die unter so ungünstigen Umständen eutstandenen Studien der letzten Jahre konnten sich keines besonderen Erfolges erfreuen, und A. ist gegenwärtig wieder (1869) mit Ansichten von Innenräumen besehäftigt.

Wenn bisher auf seine Oelmalereien nicht die Rede kam, so geschah diess deshalb, well A. sieh nur ausnahmsweise dieses Mittels der Darstellung bediente und alles Derartige - wie manches Vortreffliche sich auch darunter befindet - selber nur als »Versueh« bezeichnet. Dass er nicht mehr Ocibilder malte - wie er selber wol wünschte - ist im Grunde nicht zu beklagen; wer, wie R. Alt, in einer selbstgewählten Kunstgattung ein Höchstes erreicht hat, der brancht nicht nach Erfolgen zu geizen auf einem Gebiete, wo er die Palme mit anderen zu theilen im Falle wäre. In der That ist den Blättern, welche A. in seiner besten Zeit - etwa zwisehen den J. 1835 und 1855 hervorgebracht, von Allem was sich zum Vergleiche eignet, nichts au die Selte zn setzen. wenn auch verschiedene Aquarellmaler unserer Tage ihrem Namen eine aligemeinere Verbreitung zu verschaffen gewusst haben, und wenn auch Bonington's und Turner's Schöpfungen jeglichem Vergleich sieh entziehen mögen. Doch sind diese beiden, und namentlieh der letztere, Engländer durch und durch, während in den Sehöpfungen von R. Alt sein ächt deutsches Wesen sieh auf das liebenswürdigste ausspricht, Zudem weiss er mit seinen Aguarellen Wirkungen zu erreichen, welche von keinem anderen Material überboten werden können, ohne iemals. wie viele englische Maler, dem Aquarell Aufgaben zuzumuthen, welche ausserhalb seines Feldes liegen.

Was den Wiener Kilnstler vor Allen auszeichnet, ist das reine Naturgefühl, das ihn beseelt, die gewissenhafte Treue, mit der er alles und jedes Einzelne wiedergibt, ohne eine Spur von Konventionellem, ohne jemals Ungewöhnliches zu suchen oder nach auffallenden Effekten zu hasehen. Nie geht A. mit einer bestimmten Absieht oder irgendweleher Voreingenommenheit an selne Aufgabe: er gibt nie mehr als er sieht, was er aber sieht, gibt er mit der grössten Gewissenhaftigkeit wieder; bei der wunderbaren Schärfe seines Auges entgeht ihm nichts, und dieser Schärfe kommt eine erstaunliehe Sieherheit und Gewandtheit der Hand sowie eine tadellose Strenge der Zeichnung zu Hülfe. Dabei ist es nicht mögschungen. Auch war seine Ausbeute an Studien lieh, die Untersehiede der Jahreszeiten und der in Sizilien eine geringe, da zugleich mit seiner Hlmmelsstriche, das Elgenthümliehe z. B. der Ankunft auf der Insel die Cholera ausbrach und römischen Ferne mit ihren lilafarbenen Schatihm, da alle Gemeinden sieh absperrten, ein Vor- 1 ten, im himmelweiten Abstand von einer Donau-

gelingt lhm Architektonisches fast noch mehr als das rein Landschaftliche. Bei beiden aber kommt ihm seine vollkommene Kenntniss der Linienperspektive zu statten; wie auch bei der Auswahl seiner Ansiehten der geläutertste Gesehmaek und das höchste malerische Verständniss sich geltend machen. Seine Färbung ist immer wahr, harmonisch, durchsichtig und vom feinsten Luftton. Sehr lebens- uud charaktervoll ist stets auch die Figurenstaffage. Endlich beeinträchtigt niemals die sorgsame Genauigkeit in der Behandlung des Details die harmonische Wirkung des Ganzen. - Aber - was für seine ausserordentliche Begabung das sprechendste Zeugniss ablegt, - auch Bildnisse in kleinem · Maßstab kommen von seiner Hand vor, welche es nur bedauern lassen, dass der Künstler diesem Kunstzweig nicht mehr Aufmerksamkeit zugewendet hat. Auch bei dieser Gattung nämlich ist seine Anffassung so wahr nud eharaktervoll, dass der Beschauer unwillkürlich an Alb. Dürer erinnert wird, ähnlich wie einzelne seiner landschaftlichen Ansichten stellenweise durch das unvergleiehlich Schlichte und durch die volle Naturwahrheit an den alten Jan van Eyek gemahnen.

Dies Alles gilt, wol verstanden, zunächst nur von den Original-Studien des Künstlers, jenen - was besonders den Vordergrund und die Figuren betrifft - vielfach unvollendet gebliebenen Blättern, die er auf seinen Reisen, im Freien und vor dem Urbilde sitzend ausgeführt. Solche Studien pflegte er dann iu der Art zu verwerthen. dass er mit ihrer Hülfe eine beliebige Anzahl Wiederholungen, je nach Wnnsch und Bedürfniss der Besteller fertigte; und es muss zugestanden werden, dass diese Wiederholungen gewöhnlich liber den Charakter gelungener Veduten nicht hinausgehen. Solche Ansichten von Wien, dem Prater, Schönbrunn, von Pest, von Prag u. s. w. fertigte A. zu Hunderten, meistens auf Bestellung von Wiener Kunsthändlern. Eine schwere Erkrankung des Künstlers, im Frühjahr 1866, ward die Veranlassung, dass der reiche Sehatz jener Originalstudien aus dem Versehluss der Mappen an's Tageslicht gezogen wurde, und ein Kunstfreund, Herr J. F. Gsell in Wien, wusste die Mehrzahl derselben zu erwerben. Die kleinere Hälfte kam nach Paris. Ausserdem besitzen fast nur noch die Akademie der Künste in Wien, die Sammler Hofrath Dräxler und K. Bühlmayer daselbst Studienblätter von seiner Hand.

So erklärt sich z. Th. die geringe Verbreitung. welche der Name Rudolf Alt bis jetzt gefunden hat. Es hat lange gewährt, bis dem eigenartigen Talent dieses Künstlers und der hohen Vollendung seiner aquarellirten Blätter die rechte Würdigung wurde. Jahre lang hatte kaum sonst Jemand Beschäftigung für ihn als die Wiener Kunsthändler, welche nach seinen Aufnahmen

gegend Im Spätherbste, felner zu beobachten Ansichten der Gebäude und Plätze Wiens lithound treffender wiederzugeben. Bei den erwähn- graphiren und koloriren liessen (s. das Verzeichten Eigenschaften seines Auges und seiner Hand niss). Auch mit Ausstellungen hatte der Meister wenig Glück. Eine Anzahl seiner Blätter befand sieh in der österreichischen Abtheilung der Pariser Weltausstellung von 1867; aber die Aufstellung war eine so ungfinstige, dass von zehn Besuchern kaum einer dieselben auch nur zu Gesieht bekam. Mit etwas besserem Erfolge ward der Versueh auf dem Pariser Salon von 1869 erneuert; aber auch da fand sieh, dass die reizend feinen, anspruchslosen Blätter, von der bunten und lauten Nachbarsehaft übersehrieen. nicht zu voller Geltung kommen konnten. Wer aber die kostbare Sammlung des Herrn Gsell in Wien durchsieht, der wird zu dem Geständniss sich gedrängt fühlen, dass anf dem ganzen Gebiete der neueren Kunst - natürlich mit billiger Berücksichtigung der Gattung, und sofern es sich um namittelbare Wirkung auf das malerisch gebildete Auge handelt, - ihm niehts bekannt sei, was geeignet wäre eine lebhaftere Bewunderung hervorzurufen, als die Alt'schen Blätter, und vor Allem die etwa 24 Stück Ansichten von Rom und Neapel und von der unvergleichliehen Umgebung dieser beiden Städte.

> Von seinen Oelgemälden nennen wir: Die hl. Stephanskirche in Wien (1532) und Aussicht von der Strada nuova gegen die Giardini pubbliei in Venedig (1834), beide im Belvedere zu Wien; Das Prager Thor, Venedig, Brunnen in Nürnberg. alle drei in der Sammlung Bühlmayer daselbst. -Seine Aquarelle erzielen neuerdings hohe Preise: auf einer Verstelgerung zu Wien im Jan. 1871 wurden deren 17, darunter 16 italienische Ansiehten, in Preisen von 200-1200 fl. verkauft,

a) Von ihm gezeichnet und lithographirt : 1-4) Vogelperspektiv-Ansichten (2 von Wien,

Schönbrunn, Pest-Ofen). 4 Bil. Wien 1855-56. qu. Fol. 5-6) Vogelperspektiv-Ansichten von der k. Burg u.

dem Arsenai in Wien. 2 Bil. Wien. kl. qu. Fol. 7) Kirchenhalie in Vöklamarkt, Orig. - Lith. (Aus

dem Album der Künstler Wiens.) 1841, gr. Foi. 8) Mozart's Arbeitszimmer auf dem Kahlenberge bei Wien. Orig,-Lith, 1858, qu. Fol,

b! Nach ihm gestochen oder lithographirt :

1) Malerische Ansichten von Wien, lithogr, von J. Sandmann. 60-70 Bll. Wien 1847 bis auf die neneste Zeit.

2) Maierische Ausichten von Ofen u. Pest, iithogr. von dems. 18 Blt. Wien 1846-50, gr. 8. 3) Ansichten aus dem Brünner-, Sandecer-, Ober-

mannhartsberger-, Untermannhartsberger-, Wadowicer-, Unterwienerwalder Kreise. Chromolithographien (in »Das pittoreske Oesterreich«).

4) Album von Wien, gest. von Würthle, Knocke u. A. 24 Bil. Wien 1856-60, qu. 8.

5) Mignon-Album in Stablstichen. 24 Bll. qu. 12. 6) Donau-Reise, Aibum in 12.

7) Ansichten von Wien. 4 Bll. Wien 1846. Fol. 8) Panorama de Vienne, prise de l'Eglise S. Charles. Hurlimann (in Paris) sc. Aqua-tinta. Frles-Format, Wien (1841.) qu. Imp. Fol.



Altamura

- der Umgebungen, Fol.
- 10) Die Innere Stadt Wien mit 10 Randansichten. Foi. 11) Wien, Album der schönsten Ansichten, lithogr. von Sandmann. 34 Bll. Wien 1842-47. 12.
- 12) Reise von Gioggnitz nach Graz. Wien 1840, 12. 13) Wiens Platze und Umgebungen. S. Jakob Alt

Ausserdem sind zum grossen Theii nach seinen Zeichnungen:

14) Panorama der österreichischen Monarchie, Stahl-

- stiche, Pest 1833-1842. 15) Wien und seine nächsten Umgebungen. Stahl-
- stiche mit histor,-topograph. Text. Wien 1846. Lex. S. 16) Malerische Ansichten aus Oesterreich, lithogr.
- von Sandmann und Gerst meier. Wien 1842 -1550 (7) Die Donan von ihrem Ursprunge bis Pesth. Von
- J. G. Kohi. Mit 24 Stahist, nach R. Alt. Nebst Text. Triest, Oesterreich. Lloyd 1853. Roy. 4. 18) Chromolith, Bil in : Egypte, Scènes de voyage en Orient, Dessinées par Louis Libay, Wien

1859. gr. Foi. B. Bucher und Otto Mündler.

Franz Ait, Landschafter und Aquarellist. Als jüngerer Sohn von Jakob Alt 1821 in Wien geb. machte er den gleichen Bildungsgang durch wie seln Bruder Rudolf und wählte verwandte Stoffe ohne Jenen zu erreichen. Die Belvedere-Galerie besitzt ein Oelgemälde von ihm: Partie am Canal grande. Lebt lu Wlen und auf Reisen (in Russland u. s. w.).

B. Bucher.

Alt. Theodor Alt, Genremaier, geb. den 23. Juni 1846 zu Döhlau bei Hof. Er machte seine ersten Studien in Nürnberg unter Kreling's Leitung, besuchte dann die Münchner Akademie, wo er sieh der Ramberg'sehen Schnle anschioss, weieher er noch angehört. Seinem ersten »Mutterglück« betitelten Bilde, welches auf der Münchner Ansstellung von 1869 durch glückliebe Komposition, feine Naturempfindung und kithle harmonische Färbung viel versprach, hat er seltdem mehrere ähnliche, modernes Leben genreartig behandeinde Werke folgen lassen, die bei geistreicher Freihelt des Pinseis auch viel Kompositionstalent zelgten.

Fr. Pecht.

Altamenti, fälschlich für Martin Altomonte, s. diesen.

Altamura, Saverio Altamura, einer der angesehensten italienischen Maier der Neuzeit, geb. 1824 zu Foggia in der Capitanata. In seinem 18. Jahre kam er nach Neapel, um daselbst die Arzneikunst zn studiren. Eines Tages aber, wie er selbst erzählt, nachdem er schon lange den Gedanken mit sich umgetragen Maler zu werden, ging er geradezu in die Akademie der blidenden Künste statt auf die Universität und begann dort sein Studlum. Er lernte damals Domenico Morelli kennen, der, schon welter vorgerückt, ihn anieitete, und erfuhr zugleich

9) Generalansicht von Wien mit 12 Randansichten die Einflisse der in Nespei thätigen Künstler Guerra, Postiglione and Michele, Im J. 1848 erhielt er mit Morelli den Preis, der ihm die Mittel zu seiner weiteren Ausbildung in Rom sicherte; doch konnte er keinen Gebrauch davon maehen, da Ihn die politischen Verhältnisse im J. 1850 nach Florenz trieben, wo er seltdem zumeist seine Kunst übte. Seine ersten dort ausgestellten Gemälde zeigten eine übertriebene Anwendung warmer Töne, die damals überhanpt bei den italienischen Malern bellebt war. Doch änderte er bald ganz und gar seine Färbung. indem er jene Malerei in einem felnen gebrochenen Grau annahm, die in den fünfziger Jahren nach französischem Vorgange nnter den begabteren Malern Italiens sich verbreitete. Sein erstes Werk dieser Art stellte in drei Abtheilungen die Hochzeit und das Leichenbegäugniss des Messer Buondelmonte vor (oder den Ursprung der Guelfen und Ghibellinen in Florenz; im Besitz des Fürsten Stagliano Colonna zu Neapei). Ueberhaupt ist das geschichtliche Sittenbild in malerischem Kostilm die Gattung, die ihn am meisten beschäftigte. Doch versäumte er es nicht gründliche Naturstudien zu machen, wie er denn z. B. einen Steinmetzen in den Steinbrüchen von Fiesole in vollem Sonnenschein malte. -Bei einem nationaien Preisansschreiben im J. 1861 erhielt er mit einem Karton, Marius als Sieger über die Cimbern, den Preis und führte dann die Darstellung, jedoch mit wesentlichen Aenderungen, als Gemälde im Saale des Senats zu Florenz aus. Studienreisen nach England und Frankreich im J. 1862 blieben auf selne Kunst nicht ohne Einfluss; er folgte eine Zeitiang der sogen. praerafaelitischen und alterthümlichen Manier. mit der damais namentlich Tissot in Parls ein gewisses Aufsehen erregte. Ein grosses Bild von ihm in dieser Art: Alter Hass und Neue Liebe befindet sich im Paiast Stagliano Colonna zu Neapel. Für die Kapelle des königlichen Palastes daselbst führte er auch religiöse Gemälde aus: Thronende Jungfrau mit Engeln und Tod der Jungfrau. So zeigt der Künstler bei vielem Geschick, die verschiedenen Einwirkungen, unter denen die italienische Malerei steht, ohne dass es ihr bis jetzt gelungen wäre einen eigenen Charakter auszuprägen. Von seinen Bildern sind noch erwähnenswerth Tasso in Sorrent und Salvator Rosa unter den Räubern (in England), sowie - bezeichnend für die moderne Wahl des Gegenstandes - Bart. Panciatichi und seine Gattin mit religiösen Fragen beschäftigt (unter dem Namen: "Zwelfel und Glauber; im Hause Wonviller zu Neapel). Neuer-

Diego Martelli.

Nach lhm photographirt:

dings lebt A., wieder in Neapel.

Der Brautzug des Buondelmonte. In: Ricordi fotografici degli artisti contemporanei in Toscana, Firenze, kl. Foi.

richtig gegeben ist.

Ferdinand VII., König von Spanien. Peint par Altarwa, Gravé par Chaponier, 4

W. Schmidt. Altdorfer. Albrecht Altdorfer (Altorffer), Maler, Kupferstecher, Zeichner für den Formschnitt und Baumeister zu Regens-

burg, geb. um 1480, + 1538.

#### I. Sein Leben.

Ueber sein Leben sind bisher nur äusserst dürftige und zudem meist unverlässige Nachrichten überliefert. Nicht einmal sein Geburtsjahr lässt sich mit Bestimmtheit bezeichnen. Doch muss dieses jedenfalls vor 1480 fallen, da A. im J. 1505 das Bürgerrecht in der freien Reichsstadt Regensburg erwarb, also damals sehon das hiezu unbedingt erforderliehe »mannbare Alter von 25 Jahren erreicht hatte. Nach dem Wappen zu schliessen, welches sich (laut Aussage der Geschichtsforscher Gandershofer und Schuegraf) auf seinem Grabstein befunden haben soll, gehörte er der zu Landshut (auch zu Regensburg und Abensberg etc.) ansässigen Rathsfamilie der Altdorfer an, die den dreifarbigen »Schneckenschnitt« im Schilde und im Fluge auf dem Helme führte. Was für eine Bewandtniss es übrigens mit dem zweiten Wappen hat, das ihm sonst auch noch beigelegt wird, lässt sich zur Zeit nicht bestimmt erkenuen. Dieses zweite »Altdorfer'sche Wappen« zeigt einen yon Silber und Roth schräggevierteten Schild, mit einem grossen Ring und in der Mitte eine Blume (mit vier herzförmigen Blättern, ohne Saamen), Alles in versetzten Tinkturen«. (s. Siebmacher's Wappenbueh. v. No. 226).

Unermittelt sind bis jetzt auch seine Eltern. Gewöhnlich gilt »Virich Altorffer der maler«, welcher 1478 zu Regensburg »Burgerrecht gesworen hate, als sein Vater. Doch ist dies nur eine willkürliche Annahme. Bekanntlich war dieser Ulrich Altorffer so arm, dass er im J. 1499, als er Erlaubniss erhielt von Regensburg abzuziehen und auf sein Bürgerrecht zu verzichten, nicht die Gebühr von 10 Pfennigen zu zahlen vermochte, was er eidlich bekräftigen musste.

Albrecht Altdorfer dagegen kam 1505 von Amberg (wie der Chronist Gumpelzhaimer berichtet) nach Regensburg, woselbst er Bürger wurde und Pflicht that am »Pfintztag (Donnerstag) nach Judica mit 2 fl.« Obgleich ursprünglich in Folge knapper Vermögensverhältnisse wol auf förmlichen Broderwerb angewiesen und zu mancher Arbeit gezwungen, die heutzutage nur dem Handwerker zusteht, wusste A. sieh in verhältnissmässig kurzer Zeit, namentlich seitdem er den für ihn besonders gilnstigen Boden der alten Reichsstadt Regensburg betreten, in seren Rathes zu Regensburg, der dortigen Ju-

Altarwa. Altarwa, spanischer Maler im behagliche und ehrenvolle Verhältnisse empor-Beginne des 19. Jahrhe Auf folgendem Stiehe zubringen. Schon drei Jahre nach seiner Uebersteht dieser Name, der jedoch wol nicht ganz siedelung, 1508, tritt er als siegelmässiger Bürger auf. Im J. 1509 steuerte der Rath von Regensburg zu einem im Chore der »Kirche St. Peter« aufgestellten Gemälde von seiner Hand den Betrag von 10 Gulden (eine filr die Zeit nicht unbedeutende Summe) bei, - ein Beweis, dass er sich schon damals Geltung in seiner neuen Heimat verschafft hatte. Aber anch an Geldmitteln kann er bald keinen Mangel mehr gehabt haben, da er im J. 1513 eine seigene Behausung sammt Thurm und Hofstatt am St. Veitsbach bei den Augustinern in Regensburge von einem Bürger Namens Georg Regenfuss zu kaufen vermochte, die noch heutzutage fast im nämlichen Zustande (mit Ausnahme der modernisirten Fassade) erhalten ist und daselbst zu deu stattlichsten Wohnhäusern zählt. Sie führt zur Zeit die Bezeichnung E. 157 (in der oberen Bachgasse). In mehreren älteren Monographien von Regensburg wird das Haus C. 106 als das »Altdorfer Hause, aber vollkommen grundlos, angegeben. Das wirkliche Wohnhaus des Meisters war sicher kein anderes als E. 157. Als Nachbar Altdorfer's wird nämlich »Herr Urban Trunkl« angeführt, dessen Haus (E. 158) später durch Erbschaft an die Adelsfamilie von Präckendorff fiel, deren Wappeu noch in der Flur des erwähnten Hauses an einer Säule zu sehen ist. Auch ist der Grundzins, den das Hans E. 157 nach St. Peter in den Dom zu leisten hatte, ein unfehlbarer Anhaltspunkt. A. war bei dem Ankaufe bereits verheiratet und hatte vermuthlieh durch seine Fran, die in dem Kaufbriefe gleichfalls erwähnt wird, die nöthigen Mittel dazu erhalten. Es muss ihm dieses Eigenthum besonders lieb gewesen sein, da er es bis zu seinem Tode im Besitz behielt, während er ein später erworbenes Haus nach mehreren Jahren wieder veräusserte. - Weitere Nachricht von dem Meister findet sich erst wieder im J. 1517. In diesem Jahre malte »Meister Albrecht« einen Vorhang zum »Heiligthum-Stuhl«, der bei der feierlichen «Heilthumsweisung« (nämlich bei der Ausstellung von Reliquien) gebraucht werden sollte. Im folgenden Jahre (1518) erwarb er vom »Herrn Heinrich Ebran zu Wildenburg und Magdalena dessen Hausfrau«, eine zweite Behausung nebst Hofstatt und Gärtlein, welche am Eck »im Spiegel« zu Regensburg, gegenüber dem Hause der Ursula Venedigerin gelegen war, nämlich das Haus C. 101 in der Spiegelgasse. Aus dem Kaufvertrage erhellt, dass seine Hausfrau Anna hiess. doch ist der Familienname nicht angegeben und überhaupt unbekannt geblieben. A. behielt dieses Haus nur bis 1522, in welchem Jahre er es wieder an Sigmund Steffinger um 48 Gulden und um ein halb Pfund Regensburger Pfennige verkaufte. Besonders denkwürdig war für Altdorfer das

Jahr 1519, in welchem er, als Mitglied des äus-

dengemeinde, neben anderen hiezu Verordneten, I deren Vertreibung aus dieser alten Reichsstadt anklindigen musste, - eln Ereigniss, das in ganz Deutschland grosses Aufsehen erregte. Die Theilnahme, die A. an diesem ungewöhnlichen Vorfalle nahm, hat er in verschiedener Weise kundgegeben. So hat er die »Regensburger Synagoge« noch unmittelbar vor Ihrer Zerstörung dnrch die fanatisirte Bürgerschaft in ihrer vormaligen Bauform und inneren Elnrichtung in zwei Blättern, die mit entsprechenden Ueberschriften versehen sind, dargestellt (s. Stiche No. 70 und 71). Belde Stiche, in früheren Jahrh. zu Regensburg sehr verbreitet, zählen jetzt zu den grössten Seltenheiten. Von dem Friedhofe der Juden, der gleichfalls im J. 1519 gänzlich zerstört wurde, nahm er, zur Erinnerung an dieses Ereigniss, eine Reihe von Judengrabsteinen an sieh. die noch grüsstentheils in selnem ehemaligen Wohnhause E. 157 und zwar als Pflastersteine vorhanden sind. Als dann, nach dem Abbruche der Synagoge, auf ihren Ruinen eine Wallfahrtskirche »zur schönen Maria« (die jetzige protestantische Nenpfarrkirche) errichtet worden, erhielt Altdorfer den Anftrag, für sie eine »Fahne mit dem Marienbilde und Stadtwappen« zn fertigen. Zu jener Zeit (1519-1522) malte er auch eln Votlvbild (zum Zeichen für das Wunder, welches die schöne Maria an einer znm Wassertode unschnldig verurtheilten Person gethan hatte), woffir er eine Verehrung von 8 fl. erhielt. Nach anderer Annahme hätte er nur einen Holzschnitt zu Ehren dieses Wunders verfertigt, von dem jedoch kein Exemplar mehr existiren soll (?). Ferner entwarf er damals die Zeichnung zu einer Mitnze (»Goldgulden«) für die Stadt Regensburg, verzierte einen Ablassbrief für die Kapelle zur »schönen Maria« mit Malereicn, sowle einen Vorhang zu ihrem »Helligthum« und endlich die Kanonen (d. h. deren Lafetten) der Reichsstadt mit deren Wappen.

Nach Rettberg's Nürnberger Briefen (p. 165) hätte A. im J. 1522 auch noch das »schöne Bildniss der Barbara von Blomberg« gcmalt, welches noch 1846 in der nun gänzlich zerstreuten Gemäldesammlung des Handelsassessors Kränner in Regensburg sich befand, später aber um 40 fl. an elnen bekannten Antiquar verkauft wurde und seitdem fürmlich verschollen ist. Hier findet jedoch bezüglich der Person, welche das fragliche Porträt darstellen soll, unzweiselhaft eln Irrthum statt. Die Barbara Blomberg kann das Bild nämlich, wenn die Zeitangabe richtig lst, aus dem Grunde nicht darstellen, well diese schöne Regensburgerin (Don Juan d'Austria's Mntter) auf einem um 24 Jahre später gefertigten Relief von unbestreltbarer Aechtheit (aus dem J. 1546) noch vollkommen jugendlich erscheint, also 1522 kaum geb. sein konnte. -Endlich fällt auch wie bemerkt der Verkauf sciner »Gartenwohnung« in das J. 1522.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

Rath« zu Regensburg gewählt, was auf das hohe Ansehen schlicssen lässt, zu dem er damals gelangt war. Er bekleidete diese Ehrenstelle bis zu seinem Tode: ebenso das Amt eines städtischen Banmeisters. In letzterer Eigenschaft baute Altdorfer unter Anderem den Weinstadel, sowie das Fleisch- und Schlachthaus zn Regensburg (1527), davon sich übrigens nur das letztgenannte Gebände bis auf unsere Zeiten erhalten hat. Den ehemaligen »Marktthurm« scheint er auch gebaut zn haben, da daran ehemals eine bleierne Tafel befestigt war, welche die Inschrift albrecht altorfer Paumeister, 1535. kommenden Zelten

sollte. Zu jenen Bauten wurden, wie uns die Chroniken berichten, Jndengrabsteine verwendet. Das Fleischhaus erweist sich heute noch, nach mehr als 300 Jahren, als ein solider und zweckentsprechender Bau, der auch bezüglich seiner Anlage und Durchführung gelänterten Geschmack verräth, soviel sich solcher, bei der Bestimmung dieses Gebäudes, überhanpt entwickeln liess. Von sonstigen Bauten dieser Art, die unter Altdorfer's Leltung entstanden sind, hat sich keine Nachricht erhalten. - Im J. 1528 war der Meister besonders im »Friedgerichte« zu Regensburg thätig, in welcher Stellung er verschiedene Parteizwiste, unter Anderem zwischen zwei Rathsherrn Wolfgang Limpeck und Hans Wlelandt schlichtete. Auch wollte man ihn aus besonderem Vertrauen für das Quartal Emmerani bis Geburt Christi zum "Cammerer" d. i. Bürgermeister wählen. A. machte jedoch dagegen die dringendsten Vorstellungen und Bitten geltend, da er für den Herzog Wilhelm von Bayern eln grosses Werk (die Alexanderschlacht) zu fertigen übernommen und es in Bälde zu liefern versprochen hatte. Ungern machte man, wie der Chronist Gumpelzhalmer versichert, für dicses Mal eine Ausnahme und erliess ihm den Antritt der zugedachten Ehrenstelle. Dagegen wurde er in den J. 1529-1530 wieder stark als »Bauherr« in Anspruch genommen, da es galt die Reichsstadt gegen die Türken zu schützen. Unter seiner Aufsicht entstand damais die »Osten-Pastey« und die »Eisengred« (wo Elsengeräthc und Geschütze aufbewahrt wurden), sowie auch die »Kreuz-Pastey«, deren Bau vlel Mühe kostete, da sie einmal wieder elnfiel. Auf dem »Gedenksteine, der an dieses Befestigungswerk und an dle Belagerung von Wien durch dle Türken im J. 1529 erinnert, ist auch Albrecht Altdorfer's Name neben dem der übrigen Rathsherrn genannt. Von seinen sonstigen Erlebnissen aus dieser Zeit wissen wir nur noch, dass er im J. 1529 einer der Vormilnder von den Kindern des sel. Meisters Niklas Vischbach war und zu Anfang des J. 1530 von eluem ihm gehörigen Weinberge, Altenpach genannt, den er unterhalb des Ortes Stauf besass, den Grundzins, welchen er Vier Jahre später wurde A, in den sinneren an die Kapelle unseres Herrn zu zahlen hatte,

"Enetene d. i. "Dechbettene in seinen Besitz.) Den Wein, welchen er aus diesem Anwesen erzielte, liess er gleich den übrigen Rathsherrn damaliger Zeit durch eine Kellnerin an seine Mitbilrger ausschenken.

Einen herben Verlust erlitt Altdorfer im J. 1532 durch den Tod seiner Hansfrau, die am 27. Juli starb und in der Angustinerkirche zu Regensburg begraben wurde. Vielleicht um dem traurigen Eindrucke des leer gewordenen Hanses zu entfliehen, erwarb er sich noch im J. 1532 ein zweites Haus mit einem dazu gehörigen grossen Garten (A. 169 in der Weitolzstrasse unweit des Judensteins) um 136 fl. Rheinisch. Doch dürfte A. dasselbe ursprünglich nur während der Sommermonate, gewissermassen als Gartenwohnung benutzt, im Winter dagegen sein geränmiges, stattliches Haus in der Bachgasse bewohnt haben, da das letztere, mitten im Herzen der Stadt, eine weit geschütztere Lage hatte.

Nnr das letzte Jahr seines Lebens scheint er ganz in dem nenerworbenen Hause - wie es in den Urkunden heisst: »zn Westen bei Sct. Leonhard auf der Hüllen (Hülling oder Pfütze) gegen dem heiligen Krenz (-Kloster) tiber gelegen« zngebracht zn haben. Seit lange musste dem Meister zur Sommerszeit der Aufenthalt in der neuen Wohning ein Bedürfniss sein. Seit seiner Uebersiedelung nach Regensburg scheint er Reisen nicht mehr gemacht zu haben; als Rathsherr und Baumeister mochte er schwer abkommen können. Da mochte ihm der freundliche Garten beim Hause von um so grösserem Werth sein. als für seinen feinen landschaftlichen Sinn die fortgesetzte Betrachtung der Natur den grössten Reiz haben musste. - Still indessen und vereinsamt wird sein Leben in Regensburg nicht gewesen seln; auch bot damals das mannigfaltige Treiben in der Reichsstadt dem Beobachter unerschöpflichen Stoff. Es war die Zeit der Reichstage Kaiser Maximilian's und Karl's V.; der Turniere und Stahlschiessen, der Fürstentage, Adels- und Prälatenversammlungen, die zu Regensburg gegen die Reformation gehalten wurden.

Diese selber aber hatte in der Stadt schon einigen Boden gefunden, und Altdorfer begegnen wir unter denen, die sich daselbst an den reformirenden Bestrebungen rückhaltlos betheiligten. So war er unter den 15 Rathsherrn, welche im J. 1533 sam Erchtag nach Assumtio . nis Mariae« (Dienstag, den 19. Aug.) auf etlicher Bürger und Bürgerinnen Ansuchen einen Rathsbeschluss veranlassten, wonach: »dem Herrn Dr. Johann Hiltner (Rathskonsulent zu Regensburg und Luther's Freund) befohlen wurde, nach einem ehrbaren, gelehrten Prediger, der das Wort Gotund der Organist abgeschafft werden muss ten. - seine zwei Schwestern (oder deren eheleiblichen

ablöste. (In späterer Zeit kam ein Welnberg zu 1 Auch hat er das Bildniss Luther's in Kupfer gebracht (s. Stiche No. 72).

Ein anderer Rathsbeschluss von jenem Jahre bekundet von Neuem die Thätigkeit Altdorfer's als Baumeister, wie andrerseits das Wolwollen seiner Kollegen für ihn. Da er sich nämlich auf seine Kosten ein Pferd hielt, um den auswärtigen Amtspflichten leichter genügen zu können, wurden ihm vom Rathe der Stadt Regensburg zwei Schaff Haber jährlich dazu verliehen. - Im folgenden Jahre, 1534, wurde er zum Probst. d. i. zum Pfleger des Augustinerklosters in Regensburg vom Rathe der Reichsstadt ernannt. Es war die letzte Ehre, deren er sich - soviel nns bekannt - zu erfreuen hatte. Sein Tod erfolgte schon vier Jahre später, im J. 1538.

Im Febr. desselben Jahres hatte der Meister sein Testament gemacht, das jetzt im Archive des hist. Vereins von Oberpfalz und Regensburg aufbewahrt wird. Es wurde errichtet: am "Erichtag nach Scolasticae, der Heiligen Junkhfranentag, Nach Christi vnsers lieben Herren gepurt, funfftzehen . Hundert und im acht vnd dreissigisten Jare« (also am 12. Febr. 1538). Auch findet sich auf dem Umschlage desselben noch die Vormerknng, wann es publizirt worden ist, nämlichs »Freitags post Oculij (29. März) 1538«. Altdorfer bezeugt darin, dass er als wahrhaft christlicher Mensch, in dem wahren christlichen Glauben sterben wolle und daraufhin seine Seele. sobald die von dem Leibe abgeschieden sei, Gott ihrem Schöpfer empfehle, damit sie die ewige Freude und Seligkeit empfange. Seinen »verstorbenen Körper aber solle man in der Augustinerkirche (zu Regensburg) zu seiner lieben seligen Hausfrau, unter seinen Stein (Familiengrabstein?) begraben. Statt des »Seelgeräthes« (Trauergottesdienstes), so bishero mit ersten. siebenden, vnd dreissigisten etc. nach menschlichem fund im brauch geweste, und welches er sich weder begehrt, noch gestattet, vermacht er zum Besten der sarmen Dürfftigen in das gmain Almnsen alhie«, einen (silbernen) Becher, der mit wälschen Angesichtlein verziert und sammt dem Deckel vergoldet war. Es war dies derselbe Becher, den er seiner Hausfrau zur Morgengabe geschenkt hatte. Neben einigen anderen Legaten vermachte er auch seinem Lehrjungen und lieben Diener Hans zwanzig Gulden Rheinisch und erliess ihm überdiess Alles, was dieser ihm zu zahlen schuldig gewesen wäre. Ferner gedenkt A. des Umstandes, dass ihm zum Bau (Neubau?) seines »Hauses unter den Wolburchen« (Wollwirkern), nämlich der Gartenbehansung A. 169, die Frau des Hans Söldner 60 fl. Rheinisch, ihr Töchterlein aber 24 Goldkronen vorgestreckt habe. - Wer also dleses, sein obengedachtes Hans besitzen wolle, der milsse erst die zwei tes allhier predigen wilrde, umznfragene, und Gläubigerinnen befriedigen. Als Haupterben seiwonach noch ansserdem in der schöneu Maria. nes librigen namhaften Vermögens setzte er sei-(Neupfarrkirche) das Amt, die Vesper, das Salve nen Bruder: "M. (Meister) Erhard Altdorfers und Kinder) ein. Altdorfer's eine Schwester, Magdalena, war an Hans Hartmann, Birger zu Pfreimdt, Aurelia, die zweite, aber an Andreas Tantzer, Bürger zu Nürnberg verheiratet. Sein Bruder Erhard Altdorfer war Bürger zu Schwerin, ohne Zweifel der Hofmaler dieses Namens dortselbst. Dass dieser Erhard Irher, d. i. Weissgerber gewesen sei, beruht bloss auf einer haltlosen Vermuthnur Gemeiner's der Schwester, die Schwesien, der Bernder in klüssen die in kleines Tischehen, zwei Bänke, eine bemaßter vermuthnur Gemeiner's messingen Klünge, ein Stahl, ein messingnes

Als A. dieses Testament anfnehmen liess, hatte er zwar (wie er sich in demselben selbst ausdriickt) seine »vollkommene Vernunft und alle andere Schicklichkeit seiner Sinne und seines Gemithes noch«, doch war er bereits «mit Schwachheit seines Leibes beladen«. Lange Zeit kann er unmöglich krank gewesen sein, da er im J. 1538 noch ein Oelbild vollendete; den Abschied Christi von seiner Mntter-welches Gemälde später in den Besitz des Fürst-Abtes Cölestin Steiglehner von Sct. Emmeram kam -, aber gleich nach Errichtung des Testamentes am 12. oder 14. Febr. 1538 gestorben sein soll. Der Chronist Gemeiner nimmt den 14. Febr. 1538 als Todestag an. In einem Manuscript, das dem verstorbenen Kunsthändler Börner vorkam, hiess es: Anno domini Taufent fünffhundert vand funff vand dreislig den xv. Jnny Ward eines Ersamen Rats der Zeit zw Regenspurg regirunt Wappen vnnd namen verzeichnet. Wie hernach volget etc. Darnnter stand: Albrecht Altdorfer, panmaister (also wie auf seinem Grabstein), dann kam das dem bei Siebmacher (s. oben) gleichende Wannen, und darunter stand Obiit den 12. Februar Anno d. 1538. Als Altdorfer's Sterbehans gilt mit Recht das mit einer Gedenktafel versehene Haus A, 169, in der ietzigen Weitholzstrasse, welches Erhard Altdorfer, Bürger zn Schwerin, der Hofmaler Herzog Heinrich des Friedfertigen von Mecklenburg, in Gemeinschaft mit seinen Miterben noch im J. 1538 um 200 fl. Rheinisch an den Hrn. Ambrosins Ammann verkaufte, während das Haus E 157 erst im J. 1541 vom genannten Bruder des Albrecht an den Apotheker Hans Miltz nm vlerthalbhundert Gulden veräussert worden ist. Seine Ruhestätte fand A. in der Augustinerkirche zu Regensburg. Als diese 1840 wegen Baufälligkeitabgebrochen wurde, kam ein Theil vom Grabsteine Altdorfer's in den Besitz des historischen Vereines zu Regensburg. Das Bruchstück lässt noch die Inschrift erkennen: »- - Albrecht. Altdorffer, paum(eister). «

Das im Öriginal vorhandene Inventar seines Kreuzgang hin ein gehet zu schen. Der Chronist Nachhasses ist in mancher Hinsicht nicht ohne Interesse. Es erhellt daraus, dass A. eine ganze Reihe von silbernen Bechern u. s. w. besass. Weyl. Bürger und des Raths alhie aber es geworden nachgelassenen Kunstgegenatänden sind zu erwähnen; in dem Sterbehause A. 109: welches nach Rettberg (Nürnberger Briefe). 165) vier gemalte Tücher, zwei Knnstbücher, zwei Truhen, darin egderuckte Kunste, ein gemaltes vorhanden sein soll, jetzt aber nicht mehr Tüchel mit einem Marienbilde, eine gemalte Ta-fel, smehr eine Tafel, hat der Albrecht lirter (Albrecht Dürer?) gemalte, der gemalte Tüchel, auf dem Rathhause zu Regensburg aufbewahrt

Reihe von Waffen, Ringen, Petschaften, Paternostern und heidnischen Pfennigen, dann 20 Eimer »heurigen bairischen Weins« und ein Pferd nebst Sattel und Zanmzeug. In dem »Malstübl« Altdorfer's befanden sich folgende Gegenstände: ein kleines Tischchen, zwei Bänke, eine bemalte messingne Klinge, eln Stnhl, ein messingnes Leimpfännchen, ein Kästchen mit Farbe, eine gemalte Tafel (vermnthlich Altdorfer's letzte Arbeit), ein Vorhang vor ein Fenster, eine kleine Truhe, drei kleine bemalte Lädl (Kästchen). In der andern Behausung (E. 157) u. A. ein Visier, eine gemalte Tafel, eine Truhe voll gemalter Knnst, ein Kasten mit gemalter Knnst, drei Visier n. s. w. A. war wolhabend; aber bezeichnend für den alten dentschen Meister ist, wie einfach sein »Malstübl« ausgestattet war.

Das Andenken Altdorfer's erhielt sich in Regensburg bis zu Anfang dieses Jahrh. sowol in den Aufzeichnungen der Chronisten dieser Stadt, als auch in den zahlreichen Knnstsammlungen ihrer Bürger etc. ungeschwächt fort. Den Beweis hiefür gibt u. A. eine Stelle im Rathsprotokolle v. 22. Sept. 1651, welche lautet: »Demnach Hr. Georg Abraham Beuchel eine kfinstlich gemalte Tafel von Albrecht Altdorfern, gewesenen Burgern und des Innern Raths, neben etlichen Kunststücken in Kupfer und Holz gestochen, in ein Buch zusammengebnnden präsentiret, als ist solches acceptiret und von der Remnneration zu reden in E. E. Ansschuss remittiret worden, in senatu." Dieser »Georg Abraham Beuchel« war ein Sohn des » Herrn Johann Peuchel«, welcher als »Exulant Christi« von Graz in Steiermark nach Regensburg auswanderte und da im J. 1627 Assessor des Stadtgerichts wurde. Das erwähnte Buch mit den Kupferstichen und Holzschnitten Altdorfer's etc. besitzt gegenwärtig die k. Hof- und Staatsbibliothek zu München. Auch befand sich ein berühmtes Bild von A., dessen schon der Chronist Raselius gedenkt, noch zu Ende des vorigen Jahrh. in dem Kreuzgange von Sct. Emmeram zu Regensburg und wird als seine lustige und kunstreiche Tafel. darauf die zwei Johannes, der Tänfer und der Evangelist, sammt einer hübschen Landschaft gar artlg abgemalen« seien, geschildert. Das Gemälde war damals sallernächst von Sct. Wolfgang's Grab, oberhalb der Thür, wie man in den Kreuzgang hin ein gehet« zu sehen. Der Chronist fügt dieser Nachricht noch bei : »ein alter Canonicus hat es dorthin gestiftet, Albrecht Altdorfer, weyl. Bürger und des Raths alhie aber es gemalt«. Wahrscheinlich ist dieses Bild dasselbe, welches nach Rettberg (Nürnberger Briefe p. 165) nenerdings in der Spitalkirche zu Regensburg vorhanden sein soll, jetzt aber nicht mehr aufzufinden lst. Aehnlich ist es mit den Werken Altdorfer's gegangen, welche in friiheren Zeiten

worden. Sie sind wie es scheint, schon seit einer 1 dem grossen Nürnberger, da in der Frauenholz'-Reihe von Jahren grösstentheils sparlos verschwunden. Darunter befand sich auch ein »Visier der Stadt Regensburge, das A. mit grossem Fleisse gemalt haben soll, ein köstliches Miniaturbild (Dr. Hiltver überreicht in einer Rathssitzung eine Sammlung der städtischen Urkunden und Privilegien) und elne «schöne Handzeichnung« im sogenannten »gelben Buch«. Nicht minder wurden die zahlreichen Gemälde, Kupferstiche und Holzschnitte Altdorfer's welche sich in den werthvollen Sammlungen des Fürst - Abtes Cölestin Steiglehner von Sct. Emmeram und des Wechselgerichtsassessors Kränner und in den verschiedenen Kirchen von Regensburg befanden, in alle Welt zerstreut. Zu Anfang dieses Jahrh. (um 1819) sollen daselbst noch an 25 Oelbilder von A. ln letzgenannter Stadt (im Ganzen aber noch »72 Stücke« von ihm) erhalten gewesen sein, während gegenwärtig auch nicht ein einziges ächtes Bild dieses Melsters in Regensburg mehr zu finden ist.

Handschriften: Wappenbuch von Einwohnern der Stadt Regensburg (im Archive des historischen Vereins daselbst No. 11) und chronologische Reihenfolge und Wappen der Magistratspersonen der Reichsstadt Regensburg v. J. 1210 resp. 1259 bis zum J. 1775 (ebenda). - Bürgerbuch von 1419-1485 (im städtischen Archiv zu Regensburg). - Auszüge aus dem Siglipuch der Stadt Regensburg von 1508-1515, aus den Siegelprotokollen von 1515-1522 und von 1531 - 1543. - Annales Ratisbonenses (im eigenen Besitze) I. 18. - Gemeiner's Notizen über Regensburgische Künstler der Vorzeit. - Aktenprodukte im Archive des hist. Vereins von Oberpfalz und Regensburg.

s. Verhandlungen des hist. Vereins von Oberpfalz u. Regensburg. XII. 330. - Gumpelzhalmer's Vorträge, II. Jahrg. No. IX. §. 4; XII. §. 13 n. V. Jahrg. vom 2. April 1835. §. 12. - Sieghart, Geschichte der bildenden Künste in Bayern. II. 586. - A. Niedermayer, Künstler u. Kunstwerke der Stadt Regensburg. p. 274. - Rettberg, Nürnbergs Kunstleben. p. 142. — Gumpelzhaimer, Regensburg's Geschichte etc. II. 620-808 passim: III. 1309. - Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. XXIII. Gemeiner's Chronik von Regensburg. I. 176. Anm. 880; I. 356; I. 442 Anm. 835. Schuegraf, Lebensgeschichtliche Nachrichten über den Maler Michael Ostendorfer in Regensburg. pp. 20 u. 21. - W. v. Rally, Die Donaureise von Regensburg bis Linz. pp. 21 und 22.

C. W. Neumann.

### II. Altdorfer als Maler.

Altdorfer ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen der altdeutschen Schule. Er ist von Dürer stark beeinflusst worden; jedoch ist nicht sicher von ihm nachznweisen, ob er wirklich in

schen Sammlung eine Rothstiftzeichnung war, den in eln Tuch gehüllten Kopf eines schläfrigen Alten vorstellend, in dessen Zügen die allmälige friedliche Auflösung zur Ruhe trefflich ausgedrückt gewesen seju soll, eine Zeichnung, welche nach der Inschrift Dürer im J. 1509 unserm Künstler geschenkt hatte. In Altdorfer's Inventar befand sich eine Tafel, shat der Albrecht Irher gemalt, ein Name, der aus Diirer verderbt zu seln scheint. Wie dem aber auch sein mag, war A. ein direkter Schüler Dürer's oder nicht. jedenfalls wirkte dessen Knnst bestimmend auf ihn ein. Die Zeichnung, der knittrige Faltenwurf, und die Komposition sind wesentlich nach Dürer gebildet. Doch kann man nicht sagen, dass A. ein sklavischer Nachahmer gewesen sei; er hat sich im Gegentheil ganz eigenthümliche Züge bewahrt. Er ist nämlich mehr als Dürer und dessen nächste Schüler ein Kolorist, indem er die Farbe malerischer behandelte und minder zeichnend verfuhr, als wir es bei diesen gewohnt sind. Natürlich verstehen wir hier den Ansdruck Kolorlst bloss im bedingten Sinne, denn ein Kolorist im eigentlichen Sinne war A. allerdings nicht. Und ganz besonders hat er sich eine gewisse Phantastik in Komposition, Beleuchtung u. s. w. zu schaffen gewusst, die manchmal etwas sonderbar wirkt, oft aber auch eine eigenthümliche Stimmung hervorzubringen weiss; damit verbindet sich das feinste Gefühl für das Landschaftliche, sowol für die geringste Einzelheit, Blume, Baum u. s. w., die er mit dem grössten Fleiss wiederzugeben versteht, als für einen ausgedehnten Fernblick. A. muss fleissig im landschaftlichen Zeichnen gewesen sein und das Treiben der Natur mit Liebe belauscht haben. Die schönen Umgebungen Regensburg's kounten ihm elne Fülle von Anregungen bieten, und auch die Alpen muss sein Fuss betreten haben. Vermögen wir auch unter den erhalteuen Bildern keine eigentliche Landschaft nachzuweisen, so spielt doch in manchen die Staffage eine untergeordnete Rolle, und eine Relhe reiner Landschaften hat er radirt. Nicht unpassend demnach, wie man es gethan hat, ihn den Vater der Landschaftsmalerei zu nennen, wenn man nur sich erinnert, dass dieser Ausdruck bloss unter bestimmten Beziehungen anzuwenden ist. Dass er sich auch auf die Darstellung von Architektur gut versteht, folgt schon aus seiner Eigenschaft als Baumeister. Er wendet Gothik und Renaissance an. In bunter Mischung, wie es damals seine deutschen Zeitgenossen zu thun pflegten. Italienischen Einfluss hat er nicht vielen empfangen, wenigstens nicht hinslehtlich der Zeichnung; dass er einige kleine Stiche nach Markanton kopirte, und dass seine Pietà in der Münchener Pinakothek einigermassen an Mantegna erinnert, beweist aller-Dilrer's Werkstätte lernte. Unwahrscheinlich ist dings, wie wenig auch er dieser Kunst sich dies jedoch ulcht, und jedenfalls bestand ein zu entziehen vermochte. Aber, wie gesagt, diefreundschaftliches Verhältniss zwischen ihm und ser Einfluss tritt bei ihm noch nicht bestimmend



auf. Besser wäre es ailerdings gewesen, hätte handeit ist. Vom J. 1510 soil auch nach der grossem Stile durchgeführte Komposition. Es ist demnach begreiflich, dass ihm grössere Gemäide weniger gelingen, als kleine Kabinetsbiider; was bei jenen auffällt, verwandeit sich bei diesen manchmal in ergötzlichen, wenn auch nicht beabsichtigten, Humor, und die zierliche Durchführung des Beiwerkes, der Architektur und der Landschaft lassen schnell den Künstler von der liebenswürdigsten Seite erscheinen.

Die Anzahi der Bilder, welche wir von ihm nachweisen können, ist leider schr gering. Dass er viel gemait habe, ist überhaupt nicht anzunehmen, weii er seine Biider mit soichem Fleisse vollendete und noch ausserdem eine nicht unbedeutende Anzahi von Kupfcrstichen und Holzschnitten geliefert hat; zudem war er ja auch. wie wir wissen, als Architekt thätig. Das mit der frilhesten Jahreszahi 1506 bezeichnete Bild, ein Christus am Kreuz auf der Burg zu Nürnberg, ist von schöner Komposition und ergreifendem Ausdruck. Ein Henkersknecht ist an einer Leiter am Kreuze hinaufgestiegen und steht im Begriffe, dem Christus die Beine zu zerschlagen. Im Vordergrund die Gruppe der kiagenden Frauen mit Johannes, im Mittelgrund der Streit um Christi Kieider, im Hintergrund Landschaft, am Himmei Gewitter. Die Bäume und Gräser im Vordergrund sind mit besonderer Liebe ausgeführt. Dann foigt das kieine Doppelbild im Beriiner Museum von 1507, die hh. Franziskus und Dominikus darstellend, das übrigens von keiner Bedeutung ist. Der frühern Zeit Altdorfer's gehören vielleicht auch die Beweinung Christi in der Münchner Pinakothek an, die früher als unbekannt in Schleissheim war und von mir in der Zeitschr. für biidende Kunst (II. 245) zuerst unserem Maler zugeschrieben wurde, ferner die Verkiärung Christi auf dem Berge Tabor im Besitz des Hrn. Develey in München (in der Ausstellung älterer Gemälde zu München, 1869 No. 76), die indessen durch die ungeschickte Komposition nicht zu den glücklichsten Bildern des Meisters gehört. Eines der eigenthümlichsten jedoch ist das kleine erst kürzlich in die Pinakothek versetzte Biid mit dem Buchenwald und dem Ausblick rechts anf waldiges Bergland; im Vordergrund der hi. Georg den Drachen tödtend; es ist mit dem Monogr. u. 1510 bezeichnet. Der geibe Ton desseiben ist einem dicken Firniss znzuschreiben. Die gleichzeitig in die Pinakothek gebrachte Landschaft mit der Fichte und der Birke ist nicht von A .: dieser pflegt in derartigen kieinen Bildern schärfer zu zeichnen und zu maien. Das Bild gehört einem jüngern Maier an, vielieicht dem M. Ostendorfer, dessen Landschaft auf dem Bildnisse eines Prälaten in der Sammiung des

er sich zu freierer Bewegung seiner Figuren auf- Meinung des Eigenthümers Hn. Fr. Lippmann schwingen können; diese pflegen eckig zn sein, in Wien die Rnhe der hi. Familie an einem und cs gelingt ihm keine schwungvolie, mit Renaissancebrunnen herrtihren; früher allerdings hatte man die Jahreszahi immer 1540 gelesen. Wir haben leider dieses Gemälde, das ein Hauptwerk des Meisters zn sein scheint, nicht gesehen, und wagen auch keine Entscheidung dartiber, ob Monogr. und Jahreszahl nicht etwa später darauf gesetzt wurden; gibt es ja auf ganz ächten Bijdern unächte Bezeichnungen. oft schon aus ganz früher Zeit. Das Werk ist vom Maler der Himmeiskönigin geweiht, die auch A. sonst verherrlicht hat: wir erinnern z. B. nur an die betreffenden Kupferstiche u. Holzschnitte. ferner an die Geburt Maria's in der Augsburger Galerie, ein Werk, das, obwol das Urtheil wegen der hohen Steile erschwert ist, sehr verwahrlost zu sein scheint. Die Architektur spielt in jenem Biide eine Hauptroile. Maria mit dem Kind unter einer prächtigen Halie bewahrt die Pfarrkirche zu Aufhausen bei Regensburg. Maria in der Engeisgiorie mit dem Kinde anf Wolken sitzend inder Münchener Pinakothek ist mehr wegen der schönen Landschaft darunter anzichend; auf der Rückseite findet sich das Motiv der giühenden Beleuchtung der tiefstehenden Sonne, weiches auch dem Bilde, der hl. Quirinus von zwei Frauen und einem Manne aus dem Wasser gezogen, in der Morizkapeile in Nürnberg, eine ganz phantastische Wirkung verleiht. Auch auf der berühmten Alexanderschlacht, wovon später, findet sich dasseibe. Ein Hauptwerk unsers Malers aber ist der grosse Altar in Augsburg, Christus am Kreuz in der Mitte, anf den Flügein die beiden Schächer. auf den Rückseiten die Verkündigung Mariä. Es wurde im J. 1517 für die Rehlinger'sche Familie zu Augsburg gemalt. Die Komposition ist steif. und die Figuren, wie es bei A. überhanpt der Faii, ohne schwungvoile Bewegung, aber die kräftige, wenn anch bunte Farbe, die fleissige Ausführung, die tiefe Empfindung der hl. Personen und die trefflichen Bildnissküpfe weisen dem Altar unter den aitdeutschen Blidern einen hohen Rang an. Ob, wie man vermuthet hat (vgl. Marggraff, Kataiog der k. Gemäidegaierie zu Angsburg 1869 p. 23), A. seibst in dem Manne mit dem schwarzen Manteirock und der Haube links am Rande zu erkennen ist, muss dahin gestellt bieiben. Das nächstdatirte mir bekannte Bild ist die Geschichte der hl. Susanna vom J. 1526 in der Pinakothek zu München, wegen der Buntheit und Härte trotz der fleissigen Ausführung nicht besonders anziehend.

Vom J. 1529 stammt das berühmte Hauptwerk des Meisters, die Schlacht zwischen Alexander und Darius, auf Besteilung des Herzog's Wiihelm IV. von Bayern gemait. A. nahm hier alie seine Kunst zusammen, um den hohen Besteiler zu befriedigen und hat auch die andern Maier, histor. Vereines zu Regensburg ganz ähnlich be- welche für den Herzog kriegerische Szenen zu

Feselcn übertroffen. Eine Schlacht in grossem Christi wurde um 1030 Gulden verkauft. historischem Stile, wie etwa die des Konstantin und Maxentius von Rafael, dürfen wir hier nicht suchen, wol aber finden wir die treueste Veranschaulichung einer Schlacht aus des Künstlers Zeit. Den Standpunkt hat der Maler hoch gewählt, um einen grossen Raum zu gewinnen; und so erblicken wir Tausende von Kriegern zu Fuss und Ross, eine weite Landschaft mit Gebirgen, Städten und Burgen und dem Meer, das sich im Hintergrunde von Schiffen belebt ausdehnt. Im Mittelgrunde sprengt Alexander auf schwerem Schlachtross mit eingelegter Lanze auf Darius ein, dessen Sichelwagen sich zur Flucht gewendet hat. Die Geschwader der Macedonier sind in die Scharen der Perser eingebrochen; nur wenige der Letztern leisten noch Widerstand. und die Flucht erstreckt sich schon weit in den Hohlweg zur Linken. Ueber der weiten Landschaft geht rechts im Grunde rothglühend die Sonne auf, während der Mond links oben erblasst, Sinnbilder des Sieges und der Niederlage. Der Fleiss in der Ausführung lässt sich nicht schildern, jeder Kopf, jeder Harnisch u. s. w. ist vollendet. Der Künstler hat nach einem grossartigen Schlachtgemälde gestrebt; nach seiner Anschauung glaubt er es am besten erreichen zu können, wenn er eine möglichst weite Szencrie uns vorführe und mit aller Sorgfalt bis in's Einzelne ausbilde. Während wir in den Kriegern die vollkommene Treue in der Nachbildung der Wirklichkeit erblicken, zeigt er uns eine märchenhafte Landschaft und eine phantastische Sonnenbeleuchtung, die sich im Wasser widerspiegelt. Den durchsichtigen Himmel mit den schwebenden und verfliessenden Wolken zu malen, dafür war A.'s kupferstecherische scharfe Behandlung am wenigsten geeignet, und auch die Luftperspektive ist ganz verfehlt. Doch das sind eben Mängel, die seiner Schule anhängen; die Vorzüge des Bildes, die liebevolle Behandlung, die Beherrschung der zahllosen Massen und den feinen Natursinn können sie nicht verdunkeln. Diese Alexanderschlacht ist eine der kostbarsten und bezeichnendsten Schöpfungen der altdeutschen Kunst und hat den Hauptruhm des Malers begründet. - Eine lieblich märchenhafte Stimmung ruft die kleine Landschaft von 1531 hervor, im Besitze des Herrn. Fr. Lippmann in Wien. Die Staffage stellt ein fürstliches Paar vor, welches beim Eintritt in ein Renaissanceschloss von einem Krieger, der einen Humpen schwingt bewillkommnet wird; auf ihrer Schleppe kauern arme Leute; wol die Armuth im Gefolge des Reichthums. Dies Bild ist eine der reizendsten Schöpfungen Altdorfer's. Sein letztes Gemälde dürfte der Abschied Christi von seiner Mutter von 1538 gewesen sein, das in der Verlassenschaft des letzten Fürstabtes von St. Emmeram, C. Steiglehner, zu Regensburg war. In das Beispiel Dürer's angeregt, nud er mochte im

schildern hatten, H. Burgkmaier, G. Breu u. M. Iscrem Meister zugeschrieben. Der Abschied

### III. Altdorfer als Kupferstecher.

Altdorfer beschäftigte sich viel in der Weise der Dürer'schen Richtung mit dem Kupferstiche, wenn auch seine Thätigkeit darin keine so methodische und ausgebildete war, als diejenige Dürer's und anderer Stecher seiner Nachfolger. Da er sich nur in kleinem Formate hielt, so rechnet man ihn zu den »Kleinmeistern«, und die Franzosen nannten ihn früher öfters im Gegensatz zu Albrecht Dürer den »petit Albert». Dass er Dürer nicht erreichte, braucht kaum erwähnt zu werden, er bleibt indessen auch hinter den andern bedeutenderen Stechern, die von Dürer ausgingen, zurück. Weder die Zartheit B. Beham's noch die kupferstecherische Sauberkeit Aldegrever's u. H. S. Beham's konnte er erreichen; seine Striche sind nicht mit solchem Verständniss wie bei jenen geschwungen und genährt, sie krenzen sich eckiger, und die Uebergänge vom Licht zum Schatten sind härter. Ueberhaupt ist er alterthümlicher, als die andern Kleinmeister und hat weniger den Einfluss der italienischen Zeichnung aufgenommen. Dass ihn indessen diese Richtung nicht gleichgültig liess, beweisen seine Kopien nach Markanton (Stiche No. 32, 33 u. 37); zahlreiche seiner Blätter zeigen Renaissancearchitektur, und in seinen Ornament- und Gefässstichen herrscht ebenfalls die neue Richtung, wenn sich auch noch gothische Elemente genug finden. Dass sich Altdorfer's Schwäche in Zeichnung und Komposition, wovon wir schon bei den Gemälden sprachen, auch in seinen Stichen und Holzschnitten findet. begreift sich von selbst. Anch bei diesen versteht er uns oft durch eine eigenthümlich phantastische und seltsame Auffassung zu fesseln; die liebevolle Behandlung des Landschaftlichen pflegt uns auch hier für die Mängel des Figürlichen zu entschädigen. Eigenthümlich sind ihm die herabhängenden Pflanzen und Fichten. Und besonders ist noch hervorzuheben seine trefliche Behandlung der Architektur, Gothik u. Renaissance in welcher er manchmal ein ganz gelungenes Helldunkel, wie in dem schön beleuchteten Blatte No. 15 und dem Klosterhof No. 26, zu entfalten weiss. In dem letzteren Blatte ist die Architektur die Hauptsache und in den radirten Bll., den zwei Ansichten der ehemaligen Regensburger Synagoge 70 u. 71, nimmt sie das Interesse ausschlicsslich in Anspruch. Die Kenntnisse, die er als Baumeister hatte, kamen ihm dabei sehr zu Statten.

A. hat chensowol cigentliche Kupferstiche als Radirungen ausgeführt; die erstern, wie wir glauben, im Allgemeinen in der frühern, die letztern in der spätern Periode seiner Thätigkeit. Ohne Zweifel wurde er zum Stiche durch dessen Besitz waren ilberhaupt neun Bilder un- Atelier desselben sich die ersten Handgriffe

sich keiner längern Unterweisung des grossen Stechers, denn er kam bereits im J. 1505 nach Regensburg, und seine mit den frühesten Daten 1506 u. 1507 bezeichneten Blätter sind noch wenig geschickt, so dass keinesfalls eine Irgendwic beträchtliche Thätigkeit im Stechen früher fällt. Bartsch freilich hatte die auf dem grossen Fahnenträger No. 61 stehende Jahreszahl 1500 gelesen, das istaber unmöglich. Leider sind die beiden letztern Ziffern nicht deutlieh, vielleicht 1508 oder auch 1510, in welch letzterm Falle das Blatt mit dem Trommler No. 59 aus einem Jahre stammte. Die Jahreszahl auf No. 23 ist ebenfalls nicht 1501 sondern 1511. Die frühesten Versuche unseres Künstlers scheinen ein paar sehr seltene Halbfiguren No. 64, 65, 66 u. wol auch 69, das ich bloss in einer Durchzeichnung geschen habe. Diese Bll. verrathen noch ein grosses Ungeschick und sind wol nicht lange vor 1506 entstanden. A. kann also kaum einer längern Unterweisung Dürer's im Kupferstiche sich erfreut haben.

Altdorfer hat sich als Kupferstecher in den mannigfachsten Gebieten, welche damals behandelt zu werden pflegten, versucht. Seine Bll. aus dem alten Testamente und der Profangeschichte sind indessen nicht zahlreich. Das Verhältniss der hl. Jungfran zu dem kleinen Jesus hat er neunmal dargestellt, worunter ein Hauptblatt No. 11; besonders schön ist auch No. 7. Die Passionsgeschichte hat ihn zu drei Bll. angeregt, von denen das kleine (No. 17) und das grosse (No. 18) Kruzifix zu den schönsten Erzeugnissen seines Stichels gehören; auf dem letztern Bl. bringen die Lichtwirkung des Himmels und der Baumgruppe des Hintergrundes eine ganz eigenthümliche Stimmung hervor. Hellige hat er siebenmal dargestellt; besonders hervorzuheben darunter dle beiden Bll. mit dem hl. Hieronymus No. 21 u. 22, das erstere durch den schönen Ausblick in die Landschaft und den Himmel, das letztere durch die eigenthümliche Auffassung des schreitenden Heiligen bemerkenswerth. Verhältnissmässig zahlreich sind seine Darstellungen aus dem antiken Götterkreise; jedoch muss man sich gestehen, dass gerade auf diesem Felde, wo wir an die durchgebildeten nackten Gestalten der Antike gewöhnt sind, seine Kunst am wenigsten zu befriedigen weiss. Blätter wie No. 29 (ganz besonders hässlich), 30, 31, 34 etc. sind im höchsten Grade widerstrebend; No. 35, das Urtheil des Paris, erfreut wenigstens noch durch die märchenhafte Stimmung, ganz ähnlich derjenigen, welche Cranach's mythologische Bilder hervorzurufen pflegen; wer freilich eine Verkörperung des gricchischen Schönheitsideales darin suchen wollte, würde sich arg getäuscht finden. Zu Altdorfer's ansprechendsten Erzeugnissen gehören unstreitig seine Genrestücke, wie die Krieger, der Geigenspieler, No. 62, der auf dem

angeeignet haben. Jedenfalls aber erfreute er wegfällt, etwas Anderes vorzustellen, als die sich keiner längern Unterweisung des grossen Natur sie erscheinen lässt.

Es ist eine offene Frage, wie lange eigentlich A. den Grabstichel geführt. Wie schon bemerkt, können wir den Anfang dieser Thätigkeit wol kaum lange vor 1506 setzen. Jahreszahlen auf Altdorfer's Blättern finden sich nicht viele, dreimal 1506, zweimal 1507, einmal 1508 (wenn nämlich der grosse Fahnenträger diese Zahl trägt), einmal 1510 (zweimal, wenn auf dem eben genannten Bl. dieses Jahr beabsichtigt war), zwelmal 1511, einmal 1519 u. 1521, während A. doch bis 1538 lebte. Ein Blatt allerdings kann nicht vor 1523 fallen, nämlich das Bildniss Luther's, No. 72, wenn es nämlich, wie nicht unmöglich, eine Kopie nach der kräftigen Radirung von Daniel Hopfer lst, welche die Jahreszahl 1523 trägt oder vielmehr (wie uns Drugulin mittheilt), gleich diesem Blatt, eine gegenseitige Kopie nach einem 1521 datirten Stiche von L. Cranach, der späterhin auch noch von Andern kopirt worden ist. Heller freilich hatte behauptet, Altdorfer's Bl. sei der erste mit Luther's Bildniss erschienene Kupferstich, da doch Cranach schon vorher ausser icnem noch zwei andere Stiche nach Luther gellefert. Das Porträt des Reformators gehört übrigens zu dem schwächsten, was A. hervorgebracht. Es ist hart und leblos modellirt, was sich ganz füglich daraus erklärt, dass er ein fremdes Blatt kopirte; mit um so feineren Stichel allerdings ist die Umrahmung ausgeführt. die in der Behandlung mit dem Ornamentbl. No. 74 grosse Verwandtschaft hat. Wäre freilich der kleine Fahnenträger, No. 60, (s. das Nähere im Verz.) das Bildniss des J. W. Kress vom J. 1536, so hätten wir eine beglaubigte Thätigkeit Altdorfer's im eigentlichen Stiche noch aus spätester Lebenszeit; aber diese Angabe ist ohne Zweifel gänzlich aus der Luft gegriffen. Uebrigens mag ein oder das andere Blatt aus des Meisters letzter Zeit herrühren, aber wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir die Hauptmasse dieser mit dem Stichel ausgeführten Bll. in Altdorfer's frühere Zeit versetzen.

Anders aber möchte es mit den Radirungen stehen; sie scheinen in die spätere Zeit des Künstlers zu fallen. Dass vielleicht Ueberhäufung mit andern Geschäften ihn dem Stiche entzogen und ihn zum leichtern Aetzen greifen liessen, könnte man vermuthen, jedoch liegt nichts Bestimmtes dartiber vor. Nach Ottley (Notices) hat er einen stehenden Krieger geätzt (No. 57). Ausserdem die belden Ansichten der Synagoge (No. 70 u. 71) und dann vor Allem eine Reihe von Gefässen und Landschaften. Die Synagogenblätter sind vom J. 1519, als diese abgerissen wurde; sie bekunden noch eine gewisse Härte und Ungewandthelt. Die Gefässe (No. 79-101) sind zum Theil in recht geschmackvollen Renaissanceformen, worunter sich aber auch viel Will-Stein sitzende Mann, No. 63, da bel diesen rein kürliches, Spätgothisches drängt; sie sind geaus dem Leben gegriffenen Figuren der Anspruch wandt radirt. Die moderne Wiedergabe des Stofflichen darf man in ihnen natürlich nicht gegen hat er den Sündenfall und die Erlösung suchen. Aus Altdorfer's oben erwähntem Inventar ersehen wir; dass er eine ganze Relhe von silbernen Bechern etc. besass, diese mögen ihm, wenigstens theilweise, zum Vorbild gedient haben. Am freiesten und originellsten aber entfaltet sieh Altdorfer's Kunst in seinen Landschaftsradirungen, deren wir 10 (No. 102-111) verzeichnet haben. Dieselben sind, wie es damals die Maler zu thun pflegten, von hohem Standpunkte aus genommen, nm der Landschaft einen reichen Charakter zu geben; man erblickt in ihnen Dörfer, Städte, Burgen, Flüsse, das Alpengebirge etc. in mannigfaltiger Abwechselung. Sie sind mit feinem Naturgefühl und leichter Behandling ausgeführt, so dass sie ohne Zweifel in die reifste Periode von Altdorfer's Thätigkeit zu setzen sind. Es ist nur zu bedauern, dass sie, wie überhanpt die Radlrungen, so selten vorkommen. Augustin Hirschvogel und H. S. Lautensack, die ebenfalls Landschaften ätzten, bleiben hinter Altdorfer zurück.

## IV. Seine Holzschnitte.

Auch als Zeichner für den Formsehnitt ist Altdorfer thätig gewesen; jedoch auch hier nicht in so hervorragender Thätigkeit, als es bei Dürer, H. S. Beham, Scheufelein u. A. der Fall war, Bei lhm ebenfalls ist die Frage angeregt worden, ob er nicht anch selber selne Zelehnungen in das Holz geschnitten habe. R. Weigel, der neben dem Baron von Rumohr hauptsächlich die Theorie der elgenhändigen Malerformschnitte verfocht, veröffentlichte in seinen Formschnitten zwei Kopien nach Altdorfer, die schöne Maria No. 52 und den hl. Hieronymus No. 59, worin er die Arbeit des Meisters erkennen wollte. Sonderbar, bald sollten die Maler die rohesten, bald wieder die vollendetsten Blättergeschnitten haben! Dass Altdorfer, der als Maler, Kupferstecher und Architekt so vielfach beschäftigt war und seine Bilder und Stiche mit dem grössten Fleisse auszuführen pflegte, selbst in Holz geschnitten habe, davon habe ich mich nicht überzeugen können. Und warum hätte er sich dieser Mühe zu unterziehen branchen, da es ja Formschneider von Handwerk gab; er hatte besseres zn thun, als an jene immerhin mechanische Arbeit seine Zeit zu verschwenden. Nicht häufig, gerade wie bei den Stichen, pflegte A. auch bei den Holzschnitten eine Jahreszahl anzubringen, und diese Jahreszahlen fallen in einen noch kürzern Zeitraum. Wir finden bloss zweimal 1512 u. 1513 und einmal 1517, während 1511 auf nicht weniger als vier Blättern erscheint. - Das Haar pflegt auf Altdorfer's Schnitten wie eine Perticke behandelt zu sein; die herabhängenden Gesträuche finden sich hier ebenso wie bei den Stichen.

In seinen Stichen hat sich A. nicht zu einer grössern Folge historischer oder genrehafter das Berliner Kabinet an ächten Zeiehnungen des

durch das Leiden und Sterben Christi in 40 Blättern dargestellt. Diese Vorstellungen zeigen des Künstlers Kompositionstalent von einer schwaehen Seite, und wir vermissen in Folge der ziemlich rohen Behandlung des Architektonischen und der Landschaft auch dasjenige, wodurch uns Altdorfer so oft für die Schwäche seiner Figuren zu entschädigen pflegt. Charakteristisch für seine häufig so seltsame Auffassnng ist No. 44, wo der Engel im Vordergrunde von hinten sehr gross gesehen wird, während die kleine Maria links im Hintergrunde ganz unbektimmert um die Worte des ungeschlachten Himmelsboten an ihrem Pulte zu beten scheint. Die Anbetung der Hirten (No. 45) ist durch die Steifheit der Figuren abstossend, schön behandelt dagegen ist die Renaissancearchitektur, und originell sind die drei Engelchen, die über der Säulendecke aus einem Notenbuche singen. In's Komische verirrt sich die Seltsamkeit der Auffassung in dem Urtheil des Paris (No. 61), wo dieser ausgestreckt auf dem Boden liegt und sich um die Göttinnen nicht im Mindesten kümmert, während in einer Strahlenglorie Eros mit verbnndenen Augen nach ihm zielt. Ein fein durchgeführtes Blatt ist No. 50. Der hl. Hieronymus (No. 59) ist durch die sorgfältige Behandlung der Höle und des Beiwerks eines der schönsten Bll. des Meisters, an malerischer Wirkung dürften sich wenige mit ihm vergleichen. Eln besonders schönes Bl. ist anch No. 64, der Fahnenträger mit ganz individueller Landschaft. Altdorfer's Phantastik zeigt sich besonders in der kräftig beleuchteten Auferstehung Christi No. 48, dle wie eine Vorahnung Rembrandt's erscheint. Hauptblätter sind noch u. A. die schöne Maria von Regensburg (No. 52), die Enthauptung Johannes des Täufers (von 1517 No. 54) und besonders das mit kräftiger Lichtwirkung und einer gewissen Breite behandelte Blatt No. 47, die hl. Familie auf der Flucht bei dem grossen Taufbecken, das sich gewiss mit den schönsten Erzeugnissen des gleichzeitigen Formschnittes messen kann und in der elgenthumllehen Auffassung worin die hl. Familie ganz zurücktritt, uns den originellen Künstler und den kenntnissreichen Beobachter des Ornamentalen und Architektonischen zeigt.

Zeichnungen von A. sind ebenfalls nicht häufig; im k. Kupferstichkabinet und in dem erwähnten Buche von Peuchel auf der Bibliothek zu München, in der Albertina in Wlen u. a. O. finden sich einige: in der Sammlung der Handzeichnungen der Ermitage zu St. Petersburg eine Geburt Christi auf braunem Papier, schwarz mit der Feder und in Weiss gehöht, Schule des Lukas van Leiden genannt, jedoch von Waagen dem A. zugeschrieben; auch die Federzeichnung einer Landschaft im Britischen Museum führt Waagen als Altdorfer an. - Besonders reich ist Kompositionen erhoben; für den Holzschnitt da- Meisters. Davon sind namentlich hervorzuheben:



Anbetung der Könige; Frau mit Federhut zu Pferde, von Soldaten begleitet, 1516; Ein auf der Erde liegender Ritter (dem Holzschnitte B. 60 ähnlich); Der Brunnen im Saal, vorn zwei Paare und ein Ritter, links im Grunde eine grosse Tischgesellschaft (Feder : von besonderer Schönheit); Reitende Dame, der ein Jäger folgt; Stehender Mann mit Winkelmaß, bez. HI 1517; Hl. Bartholomäus im Lehnsessei (schönes Bl.); Herkules mit dem Löwen in felsiger Landschaft; Christus auf dem Oelberg (war bez. /H 1509, was ausgekratzt wurde; dafür später rechts unten 7 1508 hinzugefügt); und Dame zu Pferd : Landschaft mit Mühle. Diese Zeichnungen, aus der Privatsammlung Friedrich Wilhelm's I., sind ohne Zweifel sämmtlich ächt (Notiz von Wessely).

Endlich noch im Kupferstichkabinet zu Dresden eine Zeichnung mit der Feder: eine breite Strasse führt bergauf nach einer Kirche, links an einem Abhang führt noch ein Fusssteig nach derselben Richtung, links Fichten, rechts Laubholz. Unzweifelhaft von Altdorfer (Notiz von

L. Gruner) .

Das gewöhnliche Monogramm Altdorfer's ist das erste unserer Reihe, natliriich mit mehr oder weniger Modifikationen. Das dritte Zeichen kommt nur einmai vor, auf der Landschaft No. 107, ein Blatt das man ganz mit Unrecht als Werk Altdorfer's bezweifelt hat. Das Zeichen ist offenbar bioss ein A; ein E darin ist durch die zwei leichtradirten Haken nicht beabsichtigt gewesen. Im Kunstblatte von 1825 (p. 336) wird ihm ein Doppelbildniss des Kaisers Maximilian anf der Rathsbibliothek zu Zittau zugeschrieben, das die beiden goldenen Lettern A. A. nebeneinander trägt. Diese Bezeichnung kommt aber bei Altdorfer nie vor.

Aitdorfer's missverstandenes Monogr. hat man früher theilweise auf den Philipp Adler, den Johannes Frey, Vater der Frau Dürer's Agnes, und auf diese selbst bezogen. Vgl. Christ, Auslegung der Monogrammatum 1747. 71. — Gandellini, Notizie II. — (Malpé) Notice sur les Graveurs I.

#### Verzeichniss der Gemäide:

## a) Ihm mit Grund zugeschrieben: In der Pfarrkirche zu Aufhausen.

 Altarbild. Madonna mit dem Kinde unter einer Renaissancehalle mit spätgothischem Rippenwerk sitzend. Vor ihr vier musizirende Engeichen. Rechts und links Landschaft; rechts darin der hl. Joseph sichtbar.

2) Kreuzigung Christi mit vlelen Figuren.

In Augsburg, Gaieric.

3) Geburt Maria's in der Vorhalie einer Kirche; oben zwischen den Bogen schlingt sich ein Engelreihen. s. Text 11. 5, Waagen, Kunst und Künstler in Deutschland. 11. 39.
Meyer, Kanstler-Letikon.

Davon eine Kopie in der Sammlung des hist. Vereines von Regensburg.

4) Altarwerk in überhalblebensgrossen Figuren. Mitteib. Christus am Kreuz, Filigelbilder der böse und der gute Schächer, Rückseiten die Verklündigung Maria's. Von 1517. s. Textin. 5, Waagen, Kunst. u. Künstler in Deutschl. 11. 38. Befand sich früher über der Gruft der Patrizierfamilie Rehllnger in der Dominikanerkirche zu Augsburg.

### In München, Pinakothek.

- Beweinung des Leichnames Christi. Früher in der Schleissheimer Galerie. Kieines Bild. s. Text. 11.
- 6) Maria mit dem Kinde in der Engelsgiorie auf Wolken. Unten Landschaft. Rückseite: Maria Magdalena, der Engel das blutige Leichentuch zeigen; weiter hinten begegnet ihr Christus im Garten. Kleines Bild. s. Text 11.
- 7) Susanna im Bade, von den Alten belauscht. Dieselben werden im Grunde recitst in dem Hofe eines Palastes gesteinigt. Mit Monogr. und 1526. Kleines Bild. s. Text II.
- 8) Landschaft mit dem hl. Georg. Am Ausgange eines Buchenwaldes streckt dieser den Drachen nieder. Mit Monogr. und 1510. Sehr kleines Bild, auf Pergament auf Holz gezogen. s. Text 11.

 Alexander's Sieg über Darius. Hauptbild. Mit Monogr. und 1529. Ausserdem noch oben am Rande einer Schrifttafei: AL-BRECHT ALTDORFER ZV REGENSBYRG FECIT.

s. Text II.

Wurde von Wilheim IV., Herzog von Baiern, sammt der Schlacht bel Zama von Jörg Breu (Prew), der Einnahme von Aiesia und der Beiagerung von Rom durch Porsena von M. Feselen (alie in München) und der Schlacht bei Cannä von H. Burgkmair (Augsburger Galerie) bestellt. Im J. 1800 nach Frankreich gebracht; Napoleon fand daran solches Gefallen, dass er es in seinem Badezimmer zu St. Ciond aufhängen lieszt. 1815 wieder nach München zurückgeführt.

#### In München, Universität.

10) Fifigelaltar. Mittelbild der hl. Narzissus ais Bischof und der hl. Matthäus. Flügel: Madonna mit dem Kind und Johannes Evangelist. Rickseiten: Hl. Elisabeth u. hl. Christoph. Haiblebensgrosse Figuren.

## In Nürnberg, Burg.

- 11) Christus am Kreuz. Mit Monogr. und 1506. s. Text 11. s. Verz. der Stiche d) No. 2.
- In Nürnberg, Sammlung der Morlzkapelle:
- (2) Der hl. Stephanus vor Gericht.
- Der id. Stephanus wird gestelulgt. Rückseite Mater dolorosa. Gegenstück.

14) Ein Mann und zwei Weiber heben den Leichnam des hl. Quirinus aus dem Wasser. s. Text 11.

Die drei letzteren Bilder haben durch

Uebermalung gelitten.

15) Hl. Hieronymus vor dem Kruzifix in schöner Landschaft betend. Der Heilige nach Dürer.

> Ein Altarblatt, Kreuzigung Christi, war in dem Nebenaltare der Mittagsseite in der Friedhofkapelle zu St. Johannes. Mit dem Monogr. s. Norischer Christen Freydhöfe Gedächtniss. Nürnb. 1682. p. 799.

### In Berlin, Museum.

16) Kleines Doppelbild, in der Mitte durch eine schmale Leiste getrennt. Rechts die Stigmatisation des hl. Franziskus, links der hl. Hieronymus in der Wüste. Beide mit Monogramm und 1507. s. Text 11.

### In Wien.

- 17) Maria mit dem Kinde, rechts Joseph, links ein junger Mann. Oben Fruchtgebänge. Mit Monogr. und 1515. Kleines Bild. In der Ambraser Sammlung. s. Waagen, Kunstdenkmäler in Wien. II. 335.
- 18) H. Fa milie auf der Rube in Aegypten au einem Renaissancebrunnen. Auf einer Inschrifttafel: Albertus (abgekürzt) Altorffer piester Ratisponen in satutem ais (animae) hos tibi munuf diua maria sassania (rotte fideli. Folgt die Jahreszahl 1510 (? oder 1540) und das Monogr. s. Text 11.

19) Landschaft mit allegorischer Staffage. Mit Monogr. n. 1531. Kleines Bild.'s. Text n. Beide Bilder im Besitze des Herrn Dr. Fr. Lippmann. Das letztere Bild befand sich 1869 auf der Ausstellung älterer Gemälde

zu München No. 13.

20) Maria mit dem Kinde, zwei Engel halten über ihr Haupt eine Krone, darüber noch drei Engel und unten ein vierter, welcher Maria's Gewand hält. Mit Monogr. u. 1511. s. Waagen, Kunstdenkmäler in Wien. 1:277. In der Galerie Liechtenstein.

#### In Kloster Mölk in Oesterreich.

21) In der Hauskapelle des Prälaten ein lebensgrosser Christus, neben ihm Maria und Johannes. Die durchgesägten Rückseitenbilder stellen den hl. Petrus, die hl. Katharina und noch einen Heiligen dar. Galten sonst immer für A. Dürer.

# In England, Glasgow.

22) H.I. Hin bertus das Kreuz auf dem Kopfe des Hirsehes anbetend. In der Sammlung Mac Lellan. Nach Waagen, Galleries and Cabinets of Art in Great Britain (London 1857, p. 461) ist die Auffassung sehr eigenthimlich, die gebirgige Landschaft sehr vollendet und die Färbung von grosser Kraft. b) Dem Meister zugeschrieben, aber nicht von ihm oder zweifelhaft.

### In Regensburg.

- 1) Bathseba im Bade. Kleines Bild. Auf der Rückseite das Wappen des Peuchel und die Schrift: Senatui populoque Ratisbonensi, gewidmet von G. A. Peuchel 1651. Ist wahrscheinlich die \*klinstlich gemalte Tafel von Albrecht Altdorfern\*, von der im Leben des Meisters die Rede war. Das Bild ist indessen von lahmerer Ausführung der Architektur und der Laudschaft und von geringerer Zierlichkeit der Figuren, als es bei A. der Fall ist. Unverkennbar von M. Ostendorfer.
- 2) Der Flügelaltar mit Anbetung der Hirten. Abscheulich restaurirt von dem Glasmaler Walzer. Ich kann die schafe und fein ausführende Hand Altdorfer's in dem Gemälde nicht erkennen und halte es vielnehr für eine Arbeit von M. Ostendorfer, womit auch C. W. Neumann übereinstimmt. Die Jahreszahl 1517 dürfte nicht ursprünglich sein.
  - Zuerst in der Minoritenkirche in Regensburg. Beide Gemälde wurden von dem verstorbenen Fabrikanten Kränner der Stadt geschenkt und befinden sich jetzt im Lokale des histor. Vereines. s. Waagen, Kunst und Künstler in Deutschland. 11. 123, 124.

Aus der aufgelösten Sammlung des Hrn. Kränner erwähnt derselbe (ebenda II. 129):

- Der todte Christus von den Angehörigen beklagt, der im Reichthum und der Schönheit der Komposition, dem Adel der Charaktere, der fleissigen Durchführung und der kräftigen Farbung zu Altdorfer's bedeutendsten Werken gehöre.
- Die Darstellung im Tempel (in der Ausstellung älterer Gemälde zu München 1869 als Dürer angegeben; Jedoch weder von dem Einen noch dem Andern).

 Eine schöne Landschaft von 1507 mit einer Satyrfamilie als Staffage.

Ich selbst sah in der obigen Sammlung im J. 1868 bloss noch einen Christus am Kreuz mit Maria, Magdalena, Johannes und Engelsköpfen, halblebensgr. Fig., ein Bild, das leider unten abgeschnitten war. Vergl. Zeitschr. für bildende Kunst. 1V. 191.

## In München, Pinakothek.

- 3) Bergige Landschaft. Kleines Bild. Als Altdorfer im neuen Katalog aufgeführt, jedoch nicht von ihm. Wol dasselbe Bild, das als A. Hirschvogel ehemals auf der Burg zu Nürnberg, und dann als Altdorfer im Landauer Brilderhause daselbst angeführt war. s. Text II.
- In München, Nationalmuseum.
- 4—7) Die Bildnisse von Johann III., Administrator von Regensburg, Pfalzgraf Frie-

drich dem Jüngern, Pfalzgraf Friedrich dem Streitbaren, Pfalzgraf Ludwig dem Gütigen im Nationalmuseum sind nicht von Altdorfer. Die Monogr. darauf sind gefälseht.

Befanden sich ursprünglich bei J. P. Kränner in Regensburg, wurden von diesem der Stadtbibliothek daselbst verehrt, vor einigen Jahren aber nach München in das Nationalmuseum verbracht.

## In Schleissheim.

8) Betra uer ung des Leichnams Christi, mit Flügeln, worauf die hl. Mangaretha und der hl. Matthias. Im frühern Verzeichniss als unbekannt, in dem von 1870 aber als Altdorfer bezeichnet. Nicht von ihm. Kölnisehe Schule vom Anfange des 16, Jahrh.

## In Sigmaringen.

9) Anbetung der hl. drei K\u00fcnige vor einer Tempelruine. Im Besitze des F\u00fcrsteren von Hohenzollern-Sigmaringen; auf der Ausstellung \u00e4lterer Gem\u00e4lde im J. 1869 zu M\u00fcnchen, No. 48. Sehr zweifelhaft. Nicht fein und scharf genug ausgef\u00fchrt, um mit Sicherheit dem Meister zugeschrieben werden zu k\u00fcnnen.

### In Wien.

10) Ein grosser hober Fichtenbaum mitten in einer rauhen, gebirgigen Landschaft, in welcher man in der Ferne einen See, eine Stadt am Ufer und ein Bergschloss sieht. Auf dem Baumstamme das Monogr, und 1532. Auf Pergament auf Holz geklebt 1'2" hoch, 10" breit.

Dieses Bild erscheint in Chr. v. Mechel's Verzeichniss der Gemälde der k. k. Bildergalerie in Wien. 1783. S. 259. Wäre, wenn ächt, als blosse Landschaft äusserst interessant. Wir wissen nicht, warum es aus der Galerie entfernt wurde.

11) Das bei v. Mechel S. 249 als Altdorfer ausgegebene Bild ist, wie ee scheint, das im neuen Katalog S. 123 No. 68 vorkommende Nachtstück, Geburt Christi, eine kleinere Wiederholung des Bildes in Schleissheim No. 179. Nicht von Altdorfer.

## Bildnisse des Künstlers.

Brustbild in einem Oval, fast von vorn gesehen.
 Mit Bart, kleiner Mütze und Schaube.

Oben rechts: A Unten: ALBERCHT
ALTDÖRFFER. Gest. von M. v. Sommer,
jedoch ohne dessen Namen. H. 48 millim.,

br. 40.
Ganz mit Unrecht ist dies Bi. früher für ein Werk von Altdorfer selbst au-

für ein Werk von Altdorfer selbst augesehen worden.

2) — Dass. Brustbild. Philipp Killian sc. In

Sandrart's Teutscher Akademie, kl. Oval.

3) —— Dass, Kopie nach letzterem. Rad, von J.
R. Füssli für den ersten Band von J. C. Füssli's

Geschichte und Abbildungen der besten Künstier in der Schweiz.

Helneken's (Dict. I. 172) Angabe, A. habe sich selbst gest. in einem Bi., das 2" 3" br. und 1" 8" hoch sel, ist ein Irrthum.

Den Kopf No. 73 haben Manche für ein Bildulss Altdorfer's gehalten, was nieht unnöglich ist. Auch No. 63 wurde für den Künstler gehalten.

## a) Von ihm selbst gestochen:

Biblische Gegenstände und Heilige.

 Judith den Kopf des Holofernes auf einer Degenspitze tragend. Zeichen rechts oben. H. 64 millim. br. 39. B. 1. Neue Abdrücke.

2) Sinson die Thore Gaza's tragend. Zeichen rechts

unten. H. 43 millim. br. 35. B. 2.

3) Delila sitzend, schneidet dem auf ihren Knien schlafenden Simson die Haare ab. Zeichen gegen

rechts oben. H. 43 millim. br. 36. B. 3.

Davon Drucke von der aufgestochenen
Platte, in welcher besonders die Umrisse sehr
stark markirt sind; es scheint, dass die Platte
vorher ziemlich ausgedruckt wer.

4) Salomon lässt sich von einer seiner Frauen zum Götzendienst verleiten. Zeichen links unten. II. 61 millim, br. 40, B. 4.

5) Ruhe auf der Flucht. Zeichen oben in der Mitte. H. 95 millim, br. 48. B. 5.

Soll aufgeätzt worden sein.

 Hl. Jungfrau sitzend hält auf ihren Knien das Jesuskind, weiches mit der Rechten segnet. Zeichen links oben. H. 56 millim. br. 35. B. 12.

 HI. Jungfrau mit dem Kind auf einem Throne sitzend, von mehren Engeln umgeben. Zeichen auf der Basis des Thrones. H. 61 millim. br. 40. B. 13.

8) Hl. Jungfrau, Im Profil, mit dem Jesuskind stehend, Anna besorgt die Wiege, in welche das Kind gelegt werden soll. Zeichen rechts unten. H. 64 millim. br. 56. B. 14.

9) HI. Jungfrau sitzend mit dem Kind, das seine Hände gegen zwei Knaben zur Rechten ausstreckt, von denen Einer ihm einen Krug darreicht. Zeichen u. 1507 links unten. H. 71 mill. br. 50. B. 15.

Die Platte existirt noch; neue Drucke. Neuere gegens, Kopie ohne Jahreszahl.

 Hl. Jungfrau stehend mit dem Kind auf dem Arm, dem sie einen Apfel reicht. Zeichen rechts unten, 1509, zweigetheilt in den oberen Ecken. H. 124 millim. br. 74. B. 16.

 Hl. Jnngfran, sitzend, hält auf ihren Knien das stehende Kind, das mit der Rechten segnet. Zeichen rechts unten. H. 164 millim. br. 115. B. 17.

Es gibt neue Drucke.

12) Hl. Jungfrau mit dem Kind auf dem Halbmonde stehend. Zeichen links oben. H. 57 mill. br. 35, B, 11.

13) Hl. Jungfrau mit dem Kind in den Woiken sitzend und nach rechts gewendet, wo ein Helliger, wie es scheint, St. Johannes. Zeiehen rechts oben. II. 95 millim. br. 61. Fehit B. und Pass. Von Ottley, Notices No. 24, erwähnt.

14) Der junge Helland mit der Rechten seguend, mit der Linken die Weltkugel tragend. Zeichen links unten. H. 75 millim, br. 43, B. 10.

15) Christus die Verkäufer aus dem Tempel jagend,

69 \*

- Zeichen links unten. H. 61 millim. br. 40-41.
- 16) Der dornengekrönte Christus spricht mit Marla. Halbfig. Ohne Zeichen. 1519 rechts oben. II. 65 millim. br. 42. B. 9.
- 17) Christus am Kreuz. Unten links Maria, rechts Johannes. Oben vier Engelsköpfe. Das kleine Kruzifix. Zeichen unten in der Mitte. II. 61 mill. br. 40. B. 7.
- Hierron eine Kopie ohne Zeichen.

  5) Christus am Kreuz. Rechts im Vorgrund Maria ohnmächtlig in den Armen des hl. Johannes.

  Dabei andere hl. Frauen. Das grosse Kruziffx. Zeichen rechts unten. H. 145 millim. br. 99.

  B. S.
- HI. Christophorus das Jesuskind durch das Wasser nach rechts tragend. Zeichen oben in der Mitte. H. 64 millim. br. 59. B. 19.
- Hl. Georg den Drachen tödtend. Zeichen rechts oben. H. 60 mill. br. 40. B. 20.
- Hl. Hleronymus In einem Buche lesend. Zeichen links in halber Höhe. H. 105 mill. br. 60. B. 21.
   Davon neuere Drucke.
- Hi. Hieronymus über Stelne nach dem Vordergrund schreitend. Zelchen rechts oben.
- II. 122 millim. br. 105. B. 22.
  23) III. Sebastian an elnem Baum. Zeichen und 1511 links unten. H. 87 millim. br. 47. Fehlt B.
  - Die Jahreszahl dieses Bl., das von gleicher Griesse wie das folgende, ist weder 1501 noch 1531, sonders unverkenbar 1511; die kleinen 1531, est kleinen 1531
- 24) Hl. Sebastian an elner Säule. Zeichen links unten. H. 87 millim. br. 48, B. 23. Wurde später beschnitten, so dass der linke
- Fuss der Figur den unteren Rand berührt. 25) Hl. Katharina, am Fuss eines Baumes sitzend, ehn Schwert auf ihrem Schooss. Hinten zur Lln-
- eln Schwert auf ihrem Schooss. Hinten zur Linken das Rad. Zeichen und 1506 rechts unten. H. 61 millim, br. 40. Fehlt B. und Pass. Ottley 27.
- 26) Der Klosterhof. Zur Rechten eine Nonne in einem Mantel, eine Säule mit der Rechten umfassend, die Linke auf ein Buch legend; im Ilintergrunde mehrere Nonnen ein Kind führend. Zeichen anf einem verzierten Täfelchen in dem Pledestal der Säule. II. 61 millim. br. 41. B. 24.
- 27) Zwei Einsiedler rechts unter zwei Bäumen sitzend, von einem Teufel unter der Gestalt eines nackten Weibes versucht. Zeichen links unten; 1506 auf einem Baumstamm. H. 111 mill. br. 108. B. 25.
- Mythologische, allegorische, geschichtliche, sittenbildliche Darstellungen.
- 28) Merkur, den Heroldstab in der Rechten, Ist von einem Thurm In das Meer gesprungen. Zelchen links unten. II. 66 millim, br. 37. B. 29.
- Neptun auf einer Seeschlange sitzend. Zeichen rechts unten. Br. 45 millim, h, 31, B. 30.
- Eutführung einer Nymphe; reiche Komposition von 6 Figuren und zwei Seepferden. Zeichen oben in der Mitte. Br. 80 millim. h. 46. B. 31.
  - Die Platte scheint in der Folge überstochen zu sein.

- 31) Venus in ganzer Figur stehend, von zwei Liebesgöttern begleitet, deren einer ein Täfelchen trägt, worauf das Zeichen. H. 60 millim. br. 36. B. 32.
- 32) Venus im Bade kanernd, hinten zur Rechten Annor auf einem Piedestal, worauf das Zeichen. Kopie nach Markanton. II. 61 millim. br. 40. B. 33.
- 33) Venus nach dem Bade ist altzend beschäftigt, ihren rechten Fuss zu trocknen. Amor zur Llnken. Zeichen oben in der Mitte. Ebenfalls Kopie nach Markanton. H. 61 millim. br. 41. B. 34. Gegenstück.
- 34) Venus auf dem Rasen liegend, von zwei Amoren begleitet. Zeichen rechts oben. Br. 68 mill. h. 27. B. 35.
- Das Urtheil des Parls. Zeichen links unten. H. 61 millim. br. 41. B. 36.
- 36) Ein Triton, eine Gelge in der Hand, und eine Nereide schwimmen auf Delphinen. Zeichen rechts unten. H. 61 millim, br. 40. B. 39.
- 37) Ein Satyr und ein Mann schlagen sich wegen einer Nymphe, Kople nach Markanton, Zeichen rechts oben, H. 60 millim, br. 40, B. 38.
- 38) Thisbe betrauert den Tod des Pyramus. Zeichen rechts unten. H. 61 millim. br. 40. B. 44.
- Herkules als Klud erdrückt die zwei Schlangen. Zeichen rechts oben. H. u. br. 32 mill. Fehlt B. Pass. 98.
- Herkules zerreisst den Rachen des nemeischen Löwen, Zeichen links oben. H. 43 mill. br. 36. B. 26.
  - Hiervon neuere Abdr.
- Herkules schleppt die beiden Säulen. Zeichen links unten. H. 44 millim. br. 36. B. 27.
   Herkules, ein Füllhorn in der Hand, zur Linken
- einer Muse mit einer Leier. Zelchen oben in der Mitte. H. 67 millim. br. 45. B. 28. Spätere Abdr. zeigen einen Riss unter dem
- Füllhorn.

  43) Ein Kentaur auf dem Rücken ein Gefäss mit Feuer tragend, Zeichen links oben. H. 38 millim.
- br. 30. B. 37.
  44) Gefügelter Genius mit belden Händen eine aufgeschwellte Blase haltend. Zelchen links unten.
- H. 30 millim. br. 24. B. 45.
  45) Gefügelter Genlus auf einem Stock (Steckenpferd) reitend. Zeichen rechts unten. H. 30 millim. br. 25. B. 46.
- 46) Gefügelter Genius, nach rechts, auf einem Dudelsack blaseud. Ohne Zeichen, ober recht Täfeleben mit 1521. H. 27 millim. br. 22. Fehlt Bartsch. Pass. 100. Zu den zwel vorhergehenden Bll. gehörig.
- 47) Die Fortuna, gefügelte nackte Frau auf der Weltkugel schwebend. Mit der Rechten hält sie einen gefügelten Genius, mit Stelzen und verbundenen Augen. Zelchen u. 1511 auf der Kugel. H. 87 millim. br. 45. B. 59. Warde stark und schiecht überstochen.
- 48) Die Superbla, stehende nackte Frau sich in einem kleinen runden Spiegel betrachtend. Ohne Zeichen. II. 92 millim. br. 51. B. 60.
- 49) Die Superbia, nackte Frau auf einer gefügelten Schlange sitzend, sie hält einen Splegel in der Rechten. Auf einem Täfelchen rechts unten das Monegr. und 1506. II. 99 millim. br. 76. Fehlt Bartsch. Pass. 99.
- 50) Gefügelte nackte Fran, auf einem Stern stehend. Sie hält in der Rechten eine brennende Fackel,



in der andern eine Art Szepter, woran ein Täfelchen mit d. Zeichen. Unten Landschaft. Von Bartsch Die Wahrheit genannt. H. 94 millim. br. 48, B. 58.

Es gibt Abdrücke mit dem Worte Lascivia und solche ohne dasselbe.

- 51) Dido auf einem Scheiterhaufen durchbohrt sich mit einem Dolch. Rechts unten DDO und das Zeichen, H. 66 millim, br. 38, B. 42.
- 52) Lucretia sitzend, nach rechts gewendet, stösst sich den Dolch in die Brust. Kopie mit Aenderungen nach Markanton. Ohne Zeichen. H. 50 millim. br. 30. B. 41.

Nicht unzweiselhaft.

- 53) Mucius Scävola verbrennt seine Hand. Zeichen links unten. H. 65 millim, br. 30, B, 40.
- 54) Die römische Hure auf einem Piedestal sitzend, am Unterfelb das Fener, vor ihr Männer, besonders Einer mit einer Laterne, welche sich bei ihr das Feuer holen, nachdem es durch Virgli's Zauberei in Rom ausgegaugen war. Nach der Erzählung in Albrecht von Eyb's Margarita poetica, opistolaris et oratoria. Zeichen links unten. H. 76 millim. br. 45. B. 43.
- 55) Der Krieger, stehend, im Profil nach links, mlt grossem Federhut auf dem Kopfe. Er zieht seinen Degen. Zeichen links unten. II. 2" 11" br. 1" 5". Fehit B. u. Pass.
- 56) Der Krieger, Profil, nach rechts schreitend, eine lange Stauge auf der Schulter. Zeichen rechts oben. H. 61 millim, br. 36. B. 49.
- 57) Der Krieger, stehend, von vorn. Mit der Linken umfasst er sein Schwert, mit der Rechten seine Heilebarde. Zur Linken zwei korinthische Säulen. Zeichen links unten. Radirt. II. 117 millim. br. 80. Fehlt Bartsch u. Pass. Ottley 1.
- 58) Der Ritter, in der Rechten ein Gefäss, in der Linken ein Brot haltend. Zeichen links unten. H. 87 millim, br. 48, B. 50.
- 59) Der Trommler nach rechts gehend. Zeichen n.
- 1510 links unten. H. 75 millim. br. 43. B. 51. 60) Der kleine Fahnenträger. Hintergrund bergige Laudschaft. Zeichen links oben. H. 60 millim. br. 36—37. B. 52.

Hiervon neue Drucke.

ervon neue Drucke.

Hiervon eine anonyme gleichseitige Kopie in der Uriginalgrösse ans dem 18. Jahrh. Herkuite der Uriginalgrösse ans dem 18. Jahrh. Herkuite ruht, worst 7d. as Wappen Lee. Branbergischen Geschlechten der Kreen. Hier Bindet sich A.'s Monogr. in der rechten obern Ecke. Im Unterrande: 100FF willen Mannes A.' 1356 a. 66 in weie Zeiten, H. 3° 11/2° R. 2° 11/2° H. 4. Unterr. 5–6°. Unser Fahnesträger soll also das Bildniss von Narnbergischen Portraiten erwähnt die Kopie als Bildniss von Narnbergischen Portraiten erwähnt die Kopie als Bildniss von Narnbergischen Portraiten erwähnt die Kopie als Bildniss von J. W. Krees

- 61) Der grosse Fahnenträger. Hintergrund weiss. Zeichen u. 1508 oder 1510 (?) rechts unten. Die beiden leizten Zahlen sind nicht deutlich, doch keinenfalls kann 1500, wie Bartsch annahm, gelesen werden. H 70 millim. br. 43. B. 53.
- 62) Der Geigenspieler in einem Saale stehend. Er hält den Bogen mit der Linken, die Geige mit der Rechten. Zeichen links unten. H. 61 millim. br. 40. B. 54.
- 63) Der nachdenkende Mann auf einem Steine sitzend. Man hat diese Figur für den Künstler selbst gehalten. Zeichen links unten. H. 36 millim br. 29, B, 55.
- 64) Der Fahnenträger zur Rechten, die Fran zur Linken. Halbfig. Zeichen rechts oben auf der Fahne.

- H. 45 millim, br. 75. Fehlt Bartsch, Pass. 103. 65) Der Mann zur Rechten, die Frau zur Linken. Halbig. Der Mann fasst mit der Linken einen Vorhang, worauf das Monogr. H. 46 millim. br. 75. Fehlt Bartsch. Pass. 102. Gegenstück zum vorfgen Bl.
- 65a) Der Pfeifer: ein Krieger mit grossen Federn auf dem Barett, unech rechts gewendet, bläst auf einer langen Flöte. Unteu links das Zeichen und 1510. II. 73 millim. br. 43.; doch ist das Dresdener Exemplar, von dem die Maße genommen, vielleicht um eine Linie beschnitten. Sehr fleissiger, zarter Sitch. Fehlt B. und Pass.
- 65b) Gefügeltes Kind, stark nach rechts vorgebengt, hält ein zierliches Wappenschild mit dem grossen Monogramm des Aitdorfer. H. und br. 25 millim. Fehlt B. und Pass.
- 66) Die Frau mit dem Federhut. Halbflg. Ohne Zeichen. H. 38 millim. br. 64. Fehlt Bartsch. Pass. 101.
- 67) Nackte Frau badet ihre Füsse. Zeichen links oben. H. 37 millim. br. 30. Br. 56.
- 68) Nackte Frau nach links auf einer Rüstung sitzend, sie hält ein Gefäss in den Händen. Gegens. Kopie nach B. Beham R. 20). Ohne Zeichen, jedoch nach Bartsch sicher von Attdorfer. Wir haben das Bl. nicht gesehen. H. 54 millim. br. 36, B. 57.
- 69) Das nackte Weib mit dem Leuchter, Halbfig., die rechte Schulter und der rechte Arm ulcht sichtbar. Zeichen rechts unten. H. 1" 4"". br. 1" 1". Fehlt Bartsch. Pass. 104.
- 70) Das Innere der Synagoge von Regensburg, die 1519 zerstört wurde, anno, dni, d. xix, itdalca, ratispona ayxagoga, insto dei, itdlico, findit, set, engra. Zeichen unten in der Mitte-Raditt, H. 170 millim, br. 126. B. 63.
- 71) Die Vorhalle derselben Synagoge, mit zwel Figuren. Porticvs. SinAgodar. iVDAICAE. RATISPONEN FRACTA. ZI. DIE. FEB. ANN. 1519. Zeichen unten in der Mitte. Radirt. H. 162 millim, br. 116. B. 64.
- 72) Martin Luther, Rüste in Profil nach rechts, in einem oben und unten mit Laubwerk geschmückten Rund. Oben in der Mitte ein Täfelchen mit: -D-M-L-, unten in der Mitte ein anderes mit dem Zeichen. II. 60 millim. br. 40. B. 61.

. Wahrscheinlich Kopie nach dem Stiche des L. Cranach von 1521 eder nach der Radirung des D. Hopfer von 1523. Irrthämlich als das früheste gestochene Bildniss des Reformators ausgegeben, s. Text.

73) Kopf elues jungen bartlosen Mannes mlt langen Haaren, viellelecht des Künstlers selbst. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> nach rechts, 1507 links unten, die Zeichen rechts unten. H. 30 mlllim. br. 24. B. 62.

#### Ornamente und Gefässe.

- 74) Verziertes Feld mit einem Kandelaber, worauf ein Engelskopf. Rechts und links von dem Kopf Füllbörner, worauf Vögel sitzen. Zu den Seiten des Kandelabers Laubwerk in Form elnes S. Unten Delphinsköpfe. Zeichen in der Mitte des Kandelabers. H. 61 millim. br. 41. Fehlt Bartsch. Pass. 106.
- 75) Feld mit Blättern, welche sich von links unten nach oben winden; in der Mitte ein grosses dreizackiges Bi. Zeichen links oben. H. 61 millim. br. 40, B. 65. Nagler, Monogr. 13.
- 76) Ein Granatapfel mit Laubwerk. Zeichen rechts

unten. Br. 36 miliim. h. 30. Fehit Bartsch. Pass. 108.

- 77) Ornament. Ueber einem Hundskopf mit Laubwerk erhebt sich eine Vase, von einer Ranke umgeben. Zeichen über der Vase in der Mitte des Ornaments. H. 68 millim. br. 30. Fehit Bartsch. Pass. 107.
- 78) Balsambüchschen, oben mit einem Ring, unten in eine Perle ausgehend. Zeichen im Ring. H. 30 millim. br. 25. Fehit Bartsch. Pass. 105.
  - (Die Nrn. 79-102 sind geätzt. Bartsch hat bei denjenigen Bl., welche zur Unterscheidung von andern einer ausführlichern Beschreibung bedurft hätten, die Entfernung des obern Randes von dem Zeichen angegeben, wir folgen ihm. Sämmtt. Nrn. sind mit dem Zeichen versehen.)
- 79) Vase, Zeichen vom Oberrand 30 millim, H. 114
  millim, br. 81, B. 75.
  79a) Vase, Zeichen vom Oberrand 41 millim, H. 115
- 79a) Vase. Zeichen vom Oberrand 41 millim. H. 115 millim. br. 80, B. 76.
- 80) Kanne mit Henkel zur Rechten und einer Sirene zur Linken. Zeichen oben in der Mitte. H. 167 millim. br. 133. B. 77.
- 81) Vase. In der Mitte ein Maskenkopf, darüber eine Halbüg. mit Flügein, die mit ihren Händen eine Perienschnur hält. Unten drei gefügeite Kinder ohne Arme. Zeichen oben in der Mitte. H. 163 millim. br. 112. B. 78.

82) Vase. Zeichen vom Oberrand 58-59 millim. H. 166 millim. br. 113. B. 79.

- 83) Vase mit Deckel, worauf eine gefügelte Kugel. Zeichen in der Mitte des obern Randes, wo man auch zwei Köpfe bemerkt, aus denen Ranken entspriessen. H. 163 millim. br. 112. Fehit Bartsch. Katal. Reynard No. 30.
- 84) Becher in einer Nische. Zeichen unten. H. 176 millim. br. 124, B. 80.
- 85) Becher mit Deckel, Ganz mit Muschein verziert. Zeichen oben in der Mitte, H, 180 millim, br. 97. B. 81.
- 86) Becher. Zeichen vom Oberrand 45 millim. H. 175 millim. br. 102. B. 52.
- 87) Becher. Ueber dem Deckel ein Bewaffneter mit der Linken einen Schild, mit der Rechten eine Lanze haitend. Zeichen im Deckeirande oben. H. 178 millim. br. 102. B, 83.
- SS) Becher mit Deckel. In der Mitte drei Granatäpfel. H. 223—224 millim. br. 102. B. 84.
- 89) Becher mit Deckel. Zeichen vom Oberrand 107
   millim. H. 224 millim. br. 105. B. \$5.
   90) Becher mit Deckel. Zeichen vom Oberrand 107
- 90) Becher mit Deckel. Zeichen vom Oberrand 107 millim, H. 223 millim, br. 105. B. 86.
- 91) Becher mit Deckel, auf welchem der junge Herkules, die zwei Schlangen tödtend. H. 224 millim, br. 107. B. 57.
- 92) Becher mit Deckel. Der K\u00fcrper des Bechers mit l\u00e4nglichen, wulstigen Erh\u00f6hungen, Griff, Fuss u. Deckel mit B\u00e4ttern verziert. Zelehen in der Mitte des Unterrandes des Deckels. H. 22\u00e5 millim. br. 198, B. 88.
- 93) Giesskanne mit Henkel zur Linken und einem Drachen zur Rechten. Zeichen in der Mitte. H. 224 millim. br. 108. B. 89.
- 224 millim, br. 108, B, 89, 94) Becher mit Deckel. Zeichen vom Oberrand 215 millim, H, 229 millim, br. 108, B, 90.
- 95) Becher mit Deckei. Zeichen vom Oberrand 42
  —43 millim. H. 179 millim. br. unten 88, oben
  94. B. 91.
- 96) Becher mit Deckel. Zeichen vom Oberrand 47
  -48 millim, H. 186 millim, br. 113, B. 92.
- 97) Becher mit Deckel. Der Knauf des Schaftes mit

- drei Cherubimköpfen verziert. H. 188 millim. br. 113, B. 93,
- 98) Ein Becher mit Deckel. Auf dem Knauf des Schaftes drei Cherubimköpfe. H. 224 millim. br. 105. Fehlt Bartsch, Katal. Reynard No. 31.
- 99) Becher mit Deckel, mit Knollen verziert. Zeichen vom Oberrand 38 — 39 millim. H. 211 millim. br. 145. B. 94.
- der Mitte, H. 212 millim, br. 145, B. 95,
- das Zeichen. H. 210 millim. br. 143. B. 96.

### Landschaften (sämmtlich geätzt).

- 102) Landschaft mit grosser Fichte fast in der Mitte des Vordergrundes auf einem Hügel. Täfelchen mit Zeichen hängt an dem Stamme. H. 160 mittim. br. 115. B. 66.
- 103) Landschaft. Im Vorgrunde zur Rechten eine grosse Fichte, deren Wipfel vom Oberrand abgeschnitten wird. Zeichen links oben. II. 230 millim. br. 176. B. 67.
- 104) Landschaft. Links vorn eine Fichte, in der Mitte auf stellem Felsen eine Burg mit rundem Thurm. Zeichen oben in der Mitte. Br. 149 millim. H. 108, B. 68.
- 105) Landschaft. In der Mitte ein Weg, links blickt man in die Ferne, rechts ein steiler Berg, der fast die Hälfte des Bl. einnimmt. Zeichen links oben. Br. 158 millim. H. 113. B. 69.
- 106) Landschaft. Fast in der Mitte des Vorgrundes, etwas gegen rechts, zwei Fichten dicht bei einander am Rand eines Weges. Zeichen links oben, Br. 160 millim, h. 110. B. 70.
- 107) Landschaft. In der Mitte ein Dorf mit M\u00e4h\u00e4le und viereckigem Thurm. Dar\u00fcber ein gewaltiger Fels, der die rechte H\u00e4\u00e4fitte einnimmt. Links vorn zwei Fichten. Das ietzte Zeichen \u00e4rechts oben. Br. 162 millim. h. 117, B. 71.
  - Die Originalzeichnung dazu befindet sich im Dresdener Kupferstichkabinet.
- 108) Landschaft. Eine Stadt an einem Fluss, der die rechte Seite einnimmt. Zeichen oben in der Mitte. Br. 162 millim, h. 115. B. 72.
- 109) Landschaft. Rechts vorn eine grosse Fichte, links eine Weide, unter der man eine grosse Ruine sieht. Zeichen oben fast in der Mitte. Br. 162 millim. h. 115. B. 73.
- 110) Landschaft rechts mit Baumgruppen bedeckt, links in der Ferne ein grosser Fluss und eine Stadt. Zeichen links oben in einer ovalen Wolke. Br. 155 millim. h. 114. B. 74.
- 111) Laudschaft. Eine Stadt im Mittelgrunde. Zur Linken ein Baum; zur Rechten nach unten eine Mihle, darüber Berge; davon drei sieh felsig über die andern erheben. Zeichen links oben. Br. 233 millim. h. 174. Fehlt Bartsch. Pass. 109.

#### b) Holzschnitte.

- 1—40) Der Sündenfall und die Erlösung durch das Leiden und Sterben Christi. Folge von 40 BH. mit dem Zeichen. H. 72—73 mil im. br. 48. B.,1—40.
  - Der Buchhändler G. L. Frobenius in Hamburg veranstaltete eine nene Ausgabe dieser Bil. ohne die Nrn. 35 u. 40 und mit hie und da veränderter Reihenfolge unter dem irrigen Titel: Alberti Dureri Noriberg, German. Icones saere etc. Nunc

primum e tenebris in lucem editæ, 1604. 40. Das Werkchen ist mit Sprüchen aus der Bibel und den Kirchenvätern verschen und zu einem Stammbuche eingerichtet. Heineken behauptete zuerst mit Unrecht, dass es theilweise Kopien seien, und Andere schrieben ihm nach.

- 1) Adam erhält von Eva die verbotene Frucht. Zeichen links oben.
- 2) Adam und Eva werden aus dem Paradies gejagt. Zeichen oben in der Mitte.
- 3) Der Hohepriester weist Joachim's Opfer zurück. Zeichen unten am Altar.
- 4) Ein Engel verkündigt dem Joachim die Geburt einer Tochter. Zeichen links oben. Im spätern Abdr.d. Zeichen rechts oben.
- 5) Joachim umarmt Anna unter der goldenen Pforte. Zeichen links unten, 6) Die Darstellung Maria im Tempel. Zeichen
- rechts unten. 7) Die Verkündigung. Zeichen links oben.
- 8) Die Heimsuchung. Zeichen links oben.
- 9) Die Geburt des Jesuskindes. Zeichen links
- oben. 10) Die Anbetung der hl. 3 Könige. Zeichen rechts oben.
- 11) Die Beschneidung. Zeichen links oben. 12) Die Darstellung im Tempel. Zeichen un-
- ten am Altar. 13) Die Flucht nach Aegypten. Zeichen links
- ohen 14) Jesus unter den Schriftgelehrten im Tem-
- pel. Zeichen links oben. 15) Die Verkiärung. Zeichen rechts oben.
- 16) Jesus nimmt Abschied von seiner Mutter. Zeichen links oben.
- 17) Sein Einzug in Jerusalem. Zeichen links oben.
- 18) Das hi. Abendmai. Zeichen unten in der Mitte.
- 19) Christi Gebet am Oeiberg. Zeichen rechts oben. 20) Gefangennehmung Christi, Zeichen rechts
- oben.
- 21) Christus vor Kaiphas. Zeichen oben in der Mitte.
- 22) Christus vor Pilatus. Zeichen links oben.
- 23) Die Geisselung. Zeichen rechts am untern Theile der Sauie. 24) Die Dornenkrönung. Zeichen rechts in
- der Mitte.
- 25) Ecce homo! Zeichen rechts oben.
- 26) Christus den Juden überantwortet. Zeichen unten auf dem Sitz des Pilatus.
- 27) Kreuztragung. Zeichen rechts oben. 25) Christus wird an's Kreuz geschlagen.
- Zeichen rechts oben. 29) Aufrichtung des Kreuzes. Zeichen rechts oben.
- 30) Christus am Kreuz. Zeichen links oben.
- 31) Kreuzabnahme. Zeichen iinks oben.
- 32) Christi Lelchnam im Schoos Maria's, Zeichen rechts oben.
- 33) Grablegung. Zeichen oben in der Mitte. 34) Christus in der Vorhölle. Zeichen links
- 35) Auferstehung. Zeichen oben etwas gegen
- links. 36) Christus erscheint der Magdalena. Zeichen
- links oben.

- 37) Himmelfahrt. Zeichen links oben,
- 38) Tod Maria's in Gegenwart der Apostei. Zeichen links oben.
- 39) Das jüngste Gericht. Zeichen links oben. 40) Maria von zwei Engeln gekrönt, auf ihren Armen das Kind. Zeichen links oben.

Winckler's Katalog I. 26 verzeichnet 27 Bil. dieser Foige als in röthlichem gegen das Lila ziehendem Helldunkel. Diese Helldunkelbil. sind ausserordentlich selten.

Balthasar Jenichen hat aus dieser Polge die Bil. 3-14 u. 35 -40 von der Gegenseite auf Kupfer kopirt, bloss No. 39 ist originalseitig. Die Nrn. 9 u. 11 tragen das Zeichen des Jenichen. Alle Bil. sied ohne Nummern nad bis auf Nr. 4 ohne Schrift.

Ferner hat er die Nrn. 15 (gegenseitig), 17 (gleichseitig), 45(gleichs, 19 (gegen,), 20 (gegen,), 22 (gegen,), 21 (gegen,), 23 (geleichs,), 23 (geleichs,), 23 (geleichs,), 23 (geleichs,), 24 (gegen,), 27 (geleichs,), 28 (g Ferner hat er die Nrn. 15 (gegenseitig), 17

41) Das Opfer Abraham's. Zeichen links oben. H. 123 millim. br. 96. B. 41. Neue Abdrücke in Derschau's Sammlung.

42) Josua und Kaleb tragen die Früchte. Zeichen links unten. H. 123 millim, br. 95, B. 42.

- 43) Jael schlägt dem Sissera den Nagel in den Kopf, Zeichen links unten. H. 123 millim. br. 96. B. 43. Neue Abdrücke in Derschau's Sammlung.
- 44) Die Verkündigung Maria. Zeichen oben etwas gegen links in der Wölbung, 1513 rechts in der Mitte. H. 121 millim, br. 94, B. 44.
- Neue Abdrücke in Derschau's Sammlung. 45) Anbetung der Hirten. Zeichen links oben. H. 112 millim. br. 95. B. 45. Davon neue Abdrücke.
- 46) Der Kindermord zu Bethlehem. Zeichen links unten, 1511 rechts unten. H. 194 millim, br. 146. B. 46.
- 47) Die hl. Familie während der Flucht in einer Kapelle mit einem grossen Taufbecken. Zeichen unten in der Mitte. H. 231 millim. br. 175. B. 59.
- 48) Die Auferstehung Christi. Zeichen und 1512 rechts unten. H. 232 millim, br. 181. B. 47.
- 49) Hi. Jungfrau, das Kind auf dem Arm in einer Kirche stehend. Zeichen links unten. H. 122 millim. br. 96, B. 48,
- 50) Ein Geistlicher vor der hl. Jungfrau mit dem Kind, die zur Linken auf einem Altare sitzt. Zeichen links unten. H. 168 millim. br. 122.
  - Diese Pl. wurde später verwendet für: Angeli Fagil Sangrini divi Benedicti in Agro Mantuano Abbatis Carminum de pietati in Denni divosque libri III. Venetiis 1570. 40. hinter S. 152.
- 51) Hi. Jungfrau mit dem Kind auf dem Halbmonde stehend in einem Altar, den links die Standbiider der hh. Christoph u. Barbara, rechts die der hh, Georg und Katharina schmücken. Zeichen oben in der Mitte, H. 301 millim, br. 214, B. 50. Kommt auch als Clair-obscur in drei Platten
  - mit braun und grünlich vor. Neue Abdr, in Derschau's Sammlung.
- 52) Die schöne Maria von Regensburg, das Kind auf dem rechten Arm, hinter einer Brüstung, worauf ein Gefäss mit Glockenblumen. Von der Brüstung steigen Renaissancepilaster auf, die oben durch

Gebälk verbinden sind. Unten dreimal wiederholt: Canh schön bistu mein frundlin und ein macht ist nit in bir. Aus Altaria, Links unten die gekreuzten Schlüssel des Regensburger Wappens. Rechts unten das Zeichen, H. 330 millim, br. 243, B. 51.

Es gibt Drucke bloss von der Strichplatte, welche aus zwei aneinander gefügten Holzplatten bestand (Engelmann). Dann von 5 Platten, blau, roth, rothbraun und grünlichbraun, ferner von 4 Platten, braun, blaugrau n. gelb. Die Strichplatte scheint später an der rechten (im Abdr. links erscheinenden) Seite um 7 Linien abgeschnitten worden zu sein.

Nene Drucke, Kopie in R. Weigel's Formschnitten 13. (1. Suppl.) Lieferung.

53) Die Enthauptung Johannes d. Täufers. Zeichen n. 1512 rechts unten. H. 155 millim. br. 123.

54) Die Enthanptung Johannes d. Täufers. Auf dem Thor hinten oben links das Zeichen, rechts 1517. H. 204 millim. br. 160

H. 204 millim. br. 160.
Bartsch hatte dies Bl. irrthümlich als Stich
(No. 18) aufgeführt. (Notiz von M. Thawsing.)
55) III. Christoph sich bückend, um dem kleimen
Jesus aufznuehmen. Zeichen oben in der Mitte.

11. 123 millim, br. 96. B. 54.
Neue Drucke in Derschau's Sammlung.
56) 111. Christoph day Jesushind Show day Wasse

 111. Christoph das Jesuskind über das Wasser tragend. Zeichen u. 1513 rechts in der Mitte. H. 168 millim. br. 120. B. 53.
 Name Deutsch in Deschauft Separature.

Neue Drucke in Derschau's Sammlung. 57) Hl. Georg zu Pferde die Lanze dem Drachen in den Hals stossend, Zeichen u. 1511 links unten.

H. 198 millim, br. 152. B. 55.

- 55) HI. Georg stehend, den Drachen nuter den Fässen. Ober Zeichen H. 195 millim be 05.

 58) HI. Georg stehend, den Drachen nuter den Füssen. Ohne Zeichen. H. 125 millim. br. 95. B. 56.
 59) HI. Hieronymus in der Höhle vor dem Kruzifix.

Täfelchen mit d. Zeichen lehnt unten wider den Altar. H. 168 millim, br. 121. B. 57. Das Expir. im Münchener Kabinet enthält

die gleiche Vorsteilung auf belden Selten. Neue Drucke in Derschau's Sammlung.

Kopie in R. Weigel's Holzschnitte No. 23

(von Krager),

60) HI. Hieronymus vor einem Kruzifix, das zur
Linken auf einem Felsen, worauf das Zeichen,
erriehtet ist. H. 64-65 millim. br. 45. R. 58.

Dieses Bl. ist gewöhnlich in einer von einer
besondern Platte abgedruckten Renaissancennfassung. Diese, die ebpufalls von A., misst

74 millim. in die Breite u. 106 in die Höhe. 61) Hi. Kathariua auf dem Rade stehend. Links ein Engel mit Harfe, rechts ein auderer mit Orgel. Andere halten über sie die dreifache Krone. Zeichen rechts unten. H. 6" 2" Br. 4" 2". Fehit B. Weigel K. 21497. Pass. 64.

G2) Urtheil des Paris. Zelchen u. 1511 rechts unten. H. 203 millim. br. 160. B. 60.

63) Thisbe beweint den todten Pyramus. Zelchen rechts oben, 1513 unter deu Händen der Thisbe. H. 119 millim. br. 100. B. 61.

64) Ein Fahnenträger in einer Landschaft stehend. Zeichen links unten. H. 121 millim. br. 95, B. 62. Es gibt davon neue Abdrücke.

65) Das Liebespaar in einer Landschaft sitzend. Rechts hinten das Pferd an einem Baumstamm, an dem oben Zeichen u. 1511. H. 134 millim. br. 101. B. 63. 66) Titeleinfassung. Unten links die bl. Familie, in der Mitte musizirende Engel. Das Zelchen unten. 4. Fehlt B. u. Pass. (Notiz von A. Andresen).

67) Zug von Bauern (Auswanderern?) auf drei Platten. Beschreibung von links nach rechts.

 Platte: Mitte zwei berittene Bauern; hinter ihnen gehen (links) alte Bauern, Weiber und Kinder, vor ihnen rechts Bewaffnete (einer trägt einen Hahn über der Schulter).

 Platte: Ein Leiterwagen, worauf ein Weib und zwei Bewaffnete; der Wagen von Weibern u. Männern umgeben, welche Gepäck tragen, ebenso ist ein Gelsbock (Mitte vorn) mit Geräthen bepackt.

 Platte: Links die Pferde zum Wagen der
 Platte; bepackte M\u00e4nner u. Weiber. Alle nach rechts ziehend. Im Grunde ein viereckiger Thurm, weiter zur\u00fcck Gebirge.

Höhe 390 millim. Brelte jeder Platte 390. Berlin, Sehr schöner Holzschn, u. sicher von A. (Notiz von I. E. Wessely).

65) Reich verziertes Thor in Umriss, die Ornamente schwarz ausgefüllt; im innersten Theil, welcher die Thüre bildet, sind Rundtheile über einander angebracht, deren oberster das Zeichen des A. enthält. H. 252 millim. br. 110. Fehlt B.

## c) Zugeschriebene Stiche.

und Pass.

 Männiliche Büste mit Federbarett und Pelzrock. Rundes eingerahmtes Medaillon. Durchm. 50 millim. Berlin. Obwol ohne Zeichen, doch nach I. E. Wesselv's Mitthellung ganz in A's. Manier.

2) Nacktes Kind, Profil, mit Lanze u. Degen auf einem Sterkenpferd reitend. Ohne Zelchen. H. 38 millim. br. 26. Von Bartas (47) als ächt aufgeführt. Jedoch nicht von A. Hat als Gegenstück das von uns bel Aldegrever (Zugeschr. Stiche No. 1) beschrieben Bl. Siehe daselbat.

3) Ein Kind in einem kleinen Wagen, von neun Kindern nach links gezogen u. Begellett; eines derzelben reitet auf einem Steckenpferd. Ohne Zeichen. Il. 23 millim. br. 114. Von Bartsch (45) als ächt aufgeführt; Bd. X. 143 No. 11 erwähnt er en noch einmal unter den Anonymen bei drei (8, 9, 10) dazugehörigen Bli. Diese Bli. Zeigen alle im Grunde kreuzwelse Schrafftrung. Nicht von Altdorfer.

4) Adam Im Vordergrunde sitzend; Eva links im Hintergrund mit dem Apfel, darüber die Schlange auf dem Baume. Rechts oben das Zeichen

H. 1" 9" br. 1" 6" s. Bartsch IX, 40 und Nagler, Monogr. I, No. 795. Von Bruillet, Table giner. No. 518 dem Altdorfer beigelegt, woran nicht zu denken. Das Bl. ist von dem Monogr. Nagler I. 797.

Die Nrn. 5—7 von Frenzel im Katal. Sternberg als Altdorfer beschrieben. Hlerbei ist nicht zu übersehen, dass dieser Katalog von Unrichtigkeiten wimmelt. Wir haben diese Bil. nicht gesehen.

5) Der Evang, Johannes die Appkalypse schreibend; er sitzt rechts bei einem Baum. Ebenda unten ein leeres Täfelchen. 12. Nicht im Bartsch; obwol das Blättchen an einigen Stellen freundartige Arbeit habe, so sel es dennoch unbedingt von Altdorfer, heisst es bei Sternberg II, 610. Letzteres bestätigt das Exemplar des Dresdener Ka-



binets; dieses hat auch links unten das Zeichen | des A., doch ist nicht zu ermitteln, ob dasselbe gefälscht. 6) Ein alter halbnackter Musiker mit der Linken dle kleine Bassgeige spielend; er ist nach links

gerichtet, gr. 12. Nicht im Bartsch; übrlgens im Charakter italienischer Arbeit aus M. Anton's Schule. Unten ist eine Spur des Monogr. (Sternberg II, 627); doch zeigt diese das Exemplar des Dresdener Kabinets nicht.

7) Mars stehend oder ein nackter Krieger nach rechts. In der Linken einen Schild, in der Rechten einen Wurfspiess haltend, Unten rechts das Monogr. A's., oben in der Ecke undentlich ein anderes. 16. Nicht Im Bartsch, jedoch vorzüglich und einem ital. Niello ähnlich. Sehr selten. (Sternberg II, 628). Das Sternb. II, 629 beschriebene Bl. ist oben No. 64 der Kupferstiche.

8) Acussere Ansicht einer Kirche, Holzschn, Pass.

65. Das Bi. 1st von Ostendorfer.

9) Die Mutter, ein Kind stillend; sie sitzt im Profil gesehen ganz rechts auf dem Erdboden: ein Knabe, von einem Hund verfolgt, flieht ganz zur Linken. Hintergrund reiche Landschaft mit Burg. Ohne Zeichen, aber sicher von Altdorfer. H. 43 millim, br. 67.

10) Pyramus und Thisbe. In der Ferne ganz links der Löwe, davor Thisbe; Pyramus mit dem Schwert in der Brust liegt der Mitte zu. Wol eine Kopie, von der das Original unbekannt; ln der Technik der Landschaft etwas Fremdartiges, aber die Erfindung gewiss von Aitdorfer. H. 119 millim, br. 92.

- d) Nach ihm gestochen, photographirt und lithographirt.
- 1) Hl. Jungfrau mit dem Kind unter einem Baum sitzend, 1511. Feder. N. Strixnerdel. Lithogr. gr. 4. In dem grossen Münchener lithogr. Werk 290.
- 2) Christus am Kreuz. Nach dem Biide auf der Burg zu Nürnberg lithogr, von N. Strixner. Foi.
- 3) Christus am Oelberge. Feder, Tusche, mit Weiss gehöht. kl. Fol. In: Aibrecht-Gailerie. Auswahl der vorzüglichsten Handzeichnungen aus der Sammlung des Erzh. Albrecht, Photogr. von G. Jägermayer. No. 101.
- 4) Hi. Barbara nach rechts gehend. Feder auf dunklem Grund, mit Weiss gehöht. 1517. Aus der Prann'schen Sammlung. J. T. Prestel sc. gr. 4. In: Dessins des meilleurs Peintres d'Italie, d'Allemagne et des Pays-bas tirés de divers Cabinets. Gravés par J. Th. Prestel. 1782. gr. Fol. No. 21.
- 5) Eine Frau und mehrere Männer die Statue eines Löwen in einer Nische betrachtend, (Der Mund der Wahrheit.) Feder u. Weiss gehöht auf grünlichem Grund. M. C. Prestel sc. ki. Fol. In: Dessins des meilleurs Peintres d'Italie, d'Allemagne et des Pays-Bas du Cabinet de Paul Praun à Nuremberg. Gravés par J. Th. Prestel 1780. Roy. Foi. No. 44.
- 6) Zwei weibl. Figuren am Ufer des Meeres neben eriegten Seeungeheuern. Feder auf bräunlichem Grund. J. T. Prestel sc. kl. Fol. In: Cinquante Estampes gravées par J. Th. Prestel d'après les Dessins orig. des meilleurs Peintres d'Aliemagne, des Pays-Bas et d'Itaile tirés de divers célèbres Cabinets. 1814. gr. Fol. No. 10.
- Meyer, Künstler-Lexikon. 1.

- 7) Landschaft mit Brücke bei Sonnenschein. Feder. (J. D. Laurentz sc.) gr. 4. In: Eine Sammlung Kupferstiche nach verschledenen Handzelchnungen etc. geätzt von J. C. Krüger und J. D. Laurentz, Foi. Beiblatt.
- s. Sandrart, Teutsche Akademie, Nürnberg 1675 p. 231. - Heineken, Diet. - Bartsch, P. Gr. VIII. 41. - Bruiliot, Table générale No. 518. - Füssli, Neue Zusätze. - Ottley, Notices. - Heller, Zusätze zu Bartsch's P. Gr. p. 4. - Nagler, Monogr. I. No. 46 u. 87. -Passavant, Peintre - Graveur III. 301. Waagen, Kunst u. Künstler in Deutschland, H. 123; Handbuch I. 237; n. ln andern Werken. -R. Weigel, die Werke der Maier in ihren Handzeichnungen. - Defer, Catai. rais. 1. 1 11. 1. - Die Kataloge der Berliner, Münchener, Augsburger u. a. Galerien. - Die übrige Literatur schon im Texte.

Notizen von L. Gruner.

W. Schmidt.

Altdorffer. Erhard Altdorffer (auch Alttorfer), Maler, Baumeister und Zeichner auf den Holzstock, in den herzoglich mecklenburgischen Rech-

nungen von 1512-1570 genannt, war aller Wahrscheinlichkeit nach der Bruder Albrecht's, als welcher er im Testament desselben (12. Febr. 1538) als Bürger zu Schwerin erscheint. Er war Hofmaler des Herzogs Heinrich des Friedfertigen und begleitete diesen 1512 auf der Reise zur Vermälung der Prinzessin Katharina mit dem Herzog Heinrich von Sachsen-Freiberg nach Wittenberg. Dort scheint er Luc. Cranach kennen gelernt zu haben, da der Einfluss dieses Meisters auf seine Kunstübung erwiesen ist. 1516 malte A. den Altar in der hl. Blutskapelle zu Sternberg, der leider 1741 durch Brand zu Grunde gegangen ist. Der für Anfertigung dieses Wandelaltars von den Herzogen Heinrich und Albrecht von Mecklenburg abgeschlossene Vertrag vom 29. März 1516 (noch vorhanden) übertrug dem Meister die Arbeit für 150 fl. rhein. Im J. 1552 bezeichnet sich A. selbst in einem Schreiben an den jungen Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg als »itz bawmeister«.

Von seinen Gemälden ist nichts Beglaubigtes mehr erhalten; wir kennen ihn nur aus Holzschnitten, wovon zwei mit den aus E und A zusammengesetzten Monogrammen bezeichnet sind, die ohne Zweifel auf ihn gehen. Sämmtliche nachfolgende Nrn. sind Holzschnitte.

- 1) Die Holzschnitte der niederdeutschen Lübecker Bibel, 1533, 34. 75 Bli. Hiervon wurden 38 Stöcke zum Neuen Testament, gedruckt durch Ludwig Dietz, Rostock 1540, verwendet; auch in der Dänischen Bibel von 1550 finden sich dieseiben. 8. Auf dem Bi, xxxvII b. der Bundesiade im Tempel findet sich das zweite Zeichen, Pass, 1-75.
- 2) Ein Turnier 1513. Wahrscheinlich ein Erinnerungsbl. an das grosse Turnier in Ruppin vom 23. bis 28. Febr. 1512, zu dem der Herzog Hein-

rich den Künstler mitgenommen. Grosses Bl. von 3 Stöcken, deren jeder 8" 5" h. u. 11" 3" br. Mit dem ersten Zelchen. Pass. 76.

3) Ein Landsknecht mit Schwert und Hellebarte, Brustbild in Marschalk's Institutiones reipublicae militaris 1515. H. 5" 3"', br. 3" 7"'. Pass. 80.

4) Ein geharnischter Ritter. Kniestück. Zweimal in: Eyne prophecie va dem nyen erwelten Römische köulnge, Rostock, L. Dietz 1519. II. 2" 11"', br. 2" 7"'.

5) Ein geharnischter Ritter. Auf der Erde liegt eine Narrenkappe mit Brillen auf einem der Ohren. Fol. In den Institutiones reipubl, milit. Pass. 79.

6) Der Rostocker Glückshafen, Pfingsten 1518. Mehrere Felder, von denen das oberste die Ziehung der Lotterie darstellt. Dann folgen drei Leisten mit Abbildungen der 24 Gewinne. qu. Fol. Pass. 77. Bloss ein Exemplar in der Universitätsbibliothek zu Rostock bekannt.

7) Titeleinfassung zu Marschaik's Institutiones relpublicae militaris 1515 und Annales Herulorum 1521. Oben eine Frau mit Kind auf einem Flügelross, gegenüber ein Teufel auf einem Ungeheuer; zu beiden Seiten Säulen, Waffen und Arabesken; unten zwei nackte Kinder mit Ungeheuern kämpfend. kl. Fol. Pass. 78.

8) Schlussbild zu Marschalk's Annales Herulorum. Ein tatarlscher Khan unter einem Portale stehend. Fol. Lisch (Jahrbücher für mecklenburg. Gesch. IV. 128) bemerkt, dass diese Flgur nach den im 16. Jahrh. gemalten Blidern zu Doberan und Neustadt das Bild des mecklenburgischen Fürsten Niclot sein soll.

9) Titeleinfassung zu Marschalk's hochdeutscher Chronik o. J. und zum Mons Steilarum 1522, In einer Verschlingung von Pflanzen links ein Heim, rechts Waffen, unten ein Engel, Fol.

10) Titelbl. zu dem Neuen Testament, Rostock 1540, L. Dietz. Unten Christus am Kreuz, kl. 4.

11) Titeleinfassung zu G. Schmaltzing's Psalter, Rostock 1543. Szenen aus dem Leben des Mo-

12) 36 Holzschnitte, nebst Titeleinfassung zum Reineke Fuchs in den Rostocker Ausgaben von 1539 -1592. Treffliche Bil., die seibst A. van Everdingen für seine Bearbeitung des Reineke Fuchs benutzt hat.

Hiervon gegens. Kopien in den Frankfurter Quart- und Folioausgaben des Reineke. 13) Buchdruckerzeichen des L. Dietz. Sitzender

Greif mit Wappenschild. Durchm. 2" 3". 14) Bildniss des Herzogs Heinrich des Friedfertigen von Mecklenburg. Fol. Von Lisch, Jahrbücher

für mecklenb. Gesch. XXI. 299, dem A. zugeschrieben, Pass, 81.

s, Jahrbücher für mecklenb. Gesch. u. Alterthumskunde. XXI. 298 und XXIII. 113. -Wlechmann-Kadow, Die meckienb. Form-schneider des 16. Jahrh. 1858. p. 15. — Nagler, Monogr. J. No. 1652 u. 2523. II. No. 1495. - Passavant, IV. 46-51.

A. Andresen. Altdorffer. Kourad Altdorffer, genannt

Schüffelin, von Schaffhausen, lebte als Glasbesonders Wappenmaler 1555 in Konstanz, wo Blumen- und Fruchtstücken zu Neapel in der er sich verheiratete und noch 1558 im Insassen- ersten Hälfte des 18. Jahrh. Er war ein angebuch erwähnt wird. Nachzuweisende Arbeiten sehener Arzt und betrieb seine Kunst nur als von ihm sind nicht bekannt, dagegen lassen sich Dilettant; insbesondere als Schüler des Abate

ihm mit einiger Wahrscheinlichkeit manche treffliche Arbeiten um diese Zeit zuschreiben, welche z. B. die adelige Zunft zur Katze zierten und auch sonst sehr häufig vorkommen.

S. Marmor u. Fr. Pecht.

Alten. Karl Heinrich van Alten, Architekt, geb. um 1765. In den J. 1788-93 war er von seinem Bruder, dem Oberdeichinspektor van Alten, bei Strombauten und Vermessungen verwendet worden; im J. 1801 war er dann als Assessor beim Oberbau-Departement in Berlin augestellt, nachdem er bei den Vermessungen in Westpreussen und Lithauen sowie bei der Reparatur der Marienthaler Schleusse im Wento-Kanal seine Thätigkeit bewährt hatte. Die Prüfung als Architekt legte er, da er sich früher jahrelang praktisch im Bauwesch verwenden liess, erst 1806 ab. Gleich nach derselben leitete er den Bau eines Leuchtthurmes in Danzig, Im J. 1814 war er geheimer Oberbaurath und Professor an der Bauakademie. In diesem Jahre stellte er in der Kunstausstellung folgende Zeichnungen aus : eine perspektivische Zeichnung nach Balconi (?); den deutschen Thurm nebst Kirche auf dem Gensdarmenmarkt in Berlin (1810 und 1811 nach der Natur gez.), endlich eine perspektivische Zeichnung nach der Natur.

Aus archival. Urkunden.

Wessely.

Altenburgh, s. Aldenburgh.

Altenkopf. Joseph Altenkopf, Landschafter, geb. 26. Jan. 1818 in Wien, widmete sich der Kunst erst nachdem er die Beamtenlaufbahn betreten hatte und dann Lehrer gewesen war. Er besitzt ein merkwürdiges Nachahmungstalent und hat sich in den verschiedensten Malweisen versucht. Seine Stelle als Direktor der Esterhazy'schen Galerie verlor er (Mitte der fünfziger Jahre) in Folge der Entdeckung zahlreicher Verkäufe aus den Sammlungen des Fürsten. Nach Abbüssung einer Strafhaft nahm er einen anderen Namen an.

Bucher.

Altensteig. Konrad und Heinrich Altensteig, Gebrüder, 1492 Hofgoldschmiede in Innsbruck, arbeiteten Pokale und Geschmeide für den Hof.

Hans Altensteig, Goldschmied zu Innsbruck 1542-1555. Urkundlich bekannt durch seine Arbeit von silbernen und »silbernen und vergoldeten Köpfen«, welche vom Hof als Ehrengaben gespendet wurden.

Aus den Rait- und Kopialbüchern des Statthalterelarchiv's in Innsbruck.

D. Schönherr.

Alteriis. Gaetano de Alteriis. Maler von

Andrea Belvedere, dessen Bilder er meistens Felice, früher S. Jacopo, inder Basilika des kopirte.

Felice, früher S. Jacopo, inder Basilika des kopirte.

 Bern. de Dominici, Vite dei Pittori etc. Napoletani, Napoli 1840-1846, IV. 399.

Altham. Altham: Von einem deutsehen (?)
March dieses Namens, der um 1660 gelebt haben
und Schüler des Salvator Rosa gewesen sein
soll, waren schon 1783 in der Sammlung Colonna
zn Rom drei Landsehaften und vier Marinen.
Der Name eines solchen Malers ist uns sonst
nicht begegnet; vielleicht wurde derseibe unrichtig gelesen.

S. Catalogo etc. della Casa Colonna. Roma 1783.
 Bryan, Biographical and Critical Dictionary etc. New Ed. by Stanley. London 1865.

Altichiero, Altichiero (Aldighiero, Aldigieri) da Zevio, Maler, vermuthlich von Zevio gebürtig, einem Dorfe in der Nähe von Verona, geb. in der Mitte des 14. Jahrh. und abwechselnd zu Verona und Padua thätig. Merkwürdig ist, dass sein Name bei den ältesten Berichterstattern über die dortige Kunst immer in Verbindung mit demienigen des Jacopo Avanzi anftritt. So erzählt Vasari, dass Altichiero in dem »grossen Saale« des Palastes der Scaliger zn Verona, in dem Hanse der Grafen Sereghi daselbst and in der Kapelle S. Giorgio zu Padua Fresken malte, and fügt jedesmal hinzu, dass eben dort Avanzi beschäftigt war; nnd ebenso meldet der anonyme Verfasser der von Morelli herausgegebenen Handschrift (über oberitalienische Kunstwerke des 16, Jahrh., s. Literatur), wo er die Arbeiten Altlchiero's in der Kapelle S. Jacopo (jetzt S. Felice) und in der Halle der Kaiser (jetzt Bibliothek) zu Padua erwähnt, dass Avanzi sein Gehülfe bei diesen Malereien war. Versehiedene Schriftsteller haben dann versueht. dem Altichiero nnd Avanzi, jedem seinen bestimmten Antheil an den Fresken in Padua zuzuweisen. Doch sind diese Bemühungen ohne Erfolg gewesen; und vielmehr müssen wir jetzt als nahezu erwiesen annehmen, dass Altichiero den Hauptantheil an den Wandmalereien zu Padua gehabt hat. Insbesondere ergibt sieh aus urkundlichen Rechnungsbelegen, dass im J. 1379 Altichiero von Bonifazio Lupi Marchese von Soragna für die Ausmalung der Kapelle von S. Jacopo und der Sakristei von S. Antonio (welche 1593 eingerissen wurde) 792 Dukaten erhielt.

Auf A. ist der Einfluss Giotto's von grosser Bedeutung gewesen. Dieser hatte in Verona für Can Grande, den Herrn der Stadt, und die Franziskaner gemält; und ihm k\u00fcnnen mit die seh\u00fc-nen Bildnisse von Guglielmo von Castelbarco und Daniel Gusman zuschreiben, welche noch den Chor von S. Fermo sehmlicken. Diese Werke wurden Muster f\u00fcr die nachfolgenden jungen Maler von Verona nnd namentlich auch \u00fc\u00fcr Altichiero. Solchen Einfluss bekunden insbesondere die Fresken des Meisters in der Kapelle S.

hl. Antonius zu Padua (gen. Il Santo). Es ist eine ausgedehnte und bedentende Arbeit : an der Hauptwand die Kreuzigung mit allen dazu gehörigen Episoden (den würfelnden Kriegsknechten. Maria mit den Frauen, vielen Nebenfiguren. u. s. f.), zu beiden Seiten über zwei Grabdenkmälern eine Pietà und eine Auferstehung Christi; acht Liinetten mit Szenen aus der Geschiehte des hl. Jakob, dem die Kapelle früher gewidmet war, und vier weiteren Darstellungen aus derselben Legende und zehn Medaillons mit Heiligengestalten. Alle diese Malereien sind erhalten, aber beschädigt sowol durch die Unbilden der Zeit als dnrch die Restauration, welche zuletzt 1773 Francesco Zanoni mit ihnen vornahm; bei denen der Ostwand fiel das schon dem Anonymus des Morelli auf. Bestellt war die ganze Arbeit ohne Zweifel von Bonifazio Lnpi Marehese von Soragna, der die Kapelle gegründet hatte, wie aus dem noch erhaltenen Vertrag vom 12. Febr. 1372 zwischen ihm und dem Architekten Andriolo von Venedig (s. diesen) erhellt. Darnach erledigt sich der alte Berieht des Michele Savonarola (s. Literatur), der die Fresken in dieser Kapelle dem Bolognesen Jacopo Avantii zusehreibt.

Diese Malerelen zeigen durchweg denselben Stil in der Anordnung, Behandlung und im Vortrag, wenn auch einige Theile schwächer ausgeführt sind als diejenigen, welche sich znnächst dem Auge des Beschaners befinden. Der ganze Zyklns ist bei weitem das beste Denkmal der norditalienischen Kunst jener Zelt und weist dem Maler sowie der Sehule von Verona eine hohe Stelle an. Nicht nur zeigt sich der Kilnstler im Besitze der grossen Gesetze, welche für die Komposition unentbehrlich sind; sondern er bewährt anch eine grosse Kraft der Individualisirung und eine besondere Geschlekliehkeit in der Gruppenbildung. Auch im-Ansdruck bekundet er eine für jene Epoche bemerkenswerthe Fähigkeit, wie andrerseits seine Zeichnung sehr vorgesehritten ist. Wo die Form von Inkorrekthelt nicht frei ist, findet dieser Mangel einen Ersatz in einer gewissen Kühnheit der Bewegung oder in einer einsiehtigen Beobachtung der Liehtund Sehattenwirkung. Der Fall der Gewänder ist fast immer einfach und leieht; die Färbung warm, weich und harmonisch. Dagegen fehlt es an der Answahl, an der Schönheit der Formen und Verhältnisse: eine noch unfreie Nachahmung der Natur ist allzu bemerklich. Darin stehen die Malereien der Kapelle S. Feliee unter dem Ziel, welches das 14. Jahrh. an seinem Ende zu erreiehen vermochte. Doch war der Mangel dieser Eigenschaften allgemein zn jener Zelt, und selbst zn Florenz kamen nur wenige Nachfolger Giotto's darüber hinaus.

Zieht man die Einstimmigkelt in Betracht, mit welcher ältere Schriftsteller diese umfangreichen Fresken für eine gemeinsame Arbeit des Avanzi und des Altichiero ausgeben, so muss man doch i wol annehmen, dass der Erstere als Gehülfe mitthätig gewesen, wenn auch die Rechnungsbelege nur des Letzteren gedenken. Die gleiche Vermuthung wird dann auch hinsichtlich der Kapelle S. Giorgio gerechtfertigt sein. Die Malercien für diese Kapelle, welche dicht neben der Basilika des Antonius in Padua liegt, wurden von Raimondino Lupi bestellt, dem Bruder ienes Bonifazio, für welchen Altichiero die Fresken in der Kapelle S. Felice ausführte. Bei dem Tode Raimondino's im J. 1379 waren jene Malereien noch nicht angefangen; aber sie wurden bald darauf im Auftrage Bonifazio's, welcher der Testamentsvollstrecker seines Bruders war, in Angriff genommen. Die Genehmigung, welche dazu der Marchese Bonifazio 1384 erhielt, ist wol nachträglich ertheilt. Es ist höchst wahrscheinlich, dass Altichiero mit seinem Gehülfen Avanzi, nachdem er eben die Kapelle S. Jacopo vollendet hatte, nun auch die Malerei in S. Giorgio übernahm. Doch ist, wem eigentlich diese Fresken zuzuschreiben sind, Gegenstand einer langen Streitfrage gewesen, auf welche wir zurückkommen.

Alle Wände der oblongen Kapelle sind mit Malereien bedeckt; es sind im Ganzen 22 Darstellungen. An der geraden Schlusswand über dem Altar auch hier die Kreuzigung in nmfangreicher Komposition, darüber die Krönung Mariä; an der Eingangswand fünf Bilder aus dem Leben der Maria, Verkündigung, Anbetung der Hirten, die der Könige, Flucht nach Aegypten und Darstellung im Tempel; an den beiden Scitenwänden ein grosses Votivgemälde mit einer zahlreichen Familie - die der Lupi - und den Schutzheiligen ihrer Angehörigen, dann die Legenden des hl. Georg (in sechs), der hl. Lucia und der hl. Katharina (in je vier Bildern). Am Tonnengewölbe, das den Raum bedeckt, die vier Evangelisten und die Kirchenväter, endlich in den Nischen der drei Fenster an den Langseiten Medaillons mit Heiligen. - Die Aufdeckung und Wiederherstellung der Fresken ist das Verdienst Ernst Förster's (s. Literatur), der vor mehr als 30 Jahren diese Arbeit veranlasste und überwachte. Doch hat natürlich die Malerei durch die Zeit sowol als durch den Anstrich, womit sie bedeckt gewesen, gelitten.

Die Darstellungsweise ist die gleiche wie in der Kapelle S. Felice, die Kompositionen haben denselben giottesken Charakter, auch die Behandlung ist dieselbe. Auf einem der Bilder, dem Tode der hl. Lucia, stand früher, so wird uns berichtet, eine Inschrift, welche die Einen (insbesondere Förster) »avanciis«, später aber Andere »Jacobus« lasen. Man hat daran weitere Vermuthungen geknüpft und bald den Jacopo Avanzi, bald den Jacobus Pauli von Bologna als Urheber ausgegeben. Dagegeu haben von älteren Schriftstellern Savonarola, der im 15. Jahrh.

drea Riccio (zitirt vom Anonymus des Morelli) die Georgkapelle dem Altichieri zugeschrieben. Die Frage ist dann weiterhin zur förmlichen Kontroverse geworden. Allein bei jener so verschiedenen Lesart und ihrer Möglichkeit ist es offenbar vergeblich, nach der Bedeutung der Inschrift zu suchen, und überhaupt frägt es sich, ob ihr eine Wichtigkeit beizulegen. Unter diesen Umständen lässt sich als sicher nur annehmen, dass Altichiero und Avanzi hier in demselben Verhältniss thätig waren, wie in S. Felice, d. h. als Meister und Gehülfe. Aehnlich meldete auch Girolamo Campagnola, der Verfasser eines lateinischen Berichtes über paduanische Malereien vom Anfang des 16. Jahrh., welchen Vasari benutzte, dass die Malereien von beiden Künstlern herrührten. Jenes Verhältniss aber von Meister und Gehülfe bringt es mit sich, dass beide denselben Stil haben und nur vielleicht im Ganzen der eine geringer ist als der andere. Daher ist der Versuch den Antheil eines Jeden an der Arbeit zu bestimmen schwer, wenn nicht unmöglich.

Nehmen wir jedoch an, dass Avanzi der Geringere war, so können wir ihm einige Fresken zu Padua zuschreiben, welche denen von S. Felice und S. Giorgio im Stile sehr ähnlich, aber in der Ausführung schwächer sind. Es sind dies : Anbetung der Könige, Ausgiessung des hl. Geistes, Begräbniss der Jungfrau, Verkündigung und Steinigung des hl. Stephan in der Vorhalle, in einer Lunette, in einem Portal und im Hof der alten (jetzt nicht mehr benutzten) Kirche S. Michele. Dass diese Malereien von Avanzi herrühren, scheint eine Inschrift in der Thorhalle zu bestätigen; sie lautet: MCCCLXXXXVII a di ottavo del mese septembris . . . pinxit que genuit Jacobus Verona figuras. Merkwiirdig ist bei der Vergleichung dieser Fresken mit denjenigen von S. Felice, dass die Kompositionen schwächer sind während der allgemeine Charakter und die technische Ausführung die gleichen sind (s. auch den Artikel Avanzi). Besser wieder als diese Malercien in S. Michele sind diejenigen in dem Durchgange, welcher von der Kirche des hl. Antonius zu Padua in das Kloster flihrt; sie kommen der vorgeschrittenen Kunst näher, welche sich in S. Felice zeigt. Was die Fresken anlangt, welche in der Halle der Kaiser (in der jetzigen Bibliothek) zu Padua abwechselnd dem Altichiero und dem Avanzi zugeschrieben werden, so ist hier eine Bestimmung nicht zu treffen, da nur unbedeutende Bruchstücke von diesen Werken erhalten sind.

In Verona jedoch finden sich noch einige Spuren von Malereien, welche das genaue Gepräge derjenigen in S. Felice und S. Giorgio zu Padua zeigen. Auch ist in einer Urkunde von 1382, wie Moschini in seiner Schrift über die paduanische Malerei berichtet, der Name Altichiero's in folgender Art erhalten: Aldighieri quondam Dominici da Verona; woraus sicher über Padua schrieb, sowie der Bildhauer An- erhellt, dass A., der Sohn eines Domenico, von Verona stammte. Die Fresken zu Verona, wel- schon zu den Zeiten Bart. dal Pozzo's (Vite de' che an seine Malereien in Padua erinnern, sind Pittori etc. Veronesi, Verona 1718, p. 7) wegen nicht diejenigen des Palastes der Scaliger oder Veränderung der Baulichkeiten nichts mehr dadie sonst von Geschichtsschreibern als seine von erhalten. Werke angeführt werden, sondern folgende: Madonna mit Kind von drei Personen mit ihren Schutzheiligen verehrt, Wandmalerei in der Kapelle Cavalli in S. Anastasja; Wunder aus dem Leben des hl. Geminian in derselben Kapelle: Jungfrau mit Kind zwischen den hh. Jakob, Appollonia und einem Bischof in dem Palazzo an der Piazza de' Signori; Gekreuzigter Heiland mit der Jungfrau, Evangelisten, einem Bischof und einem anderen Heiligen über dem Eingang in die Sakristei von S. Zeno.

Die Malereien Altiehiero's, welehe durch die schon erwähnten Vorzilge in der oberitalienischen Kunst jener Zeit eine hervorragende Stelle einnehmen, zeiehnen sieh noch insbesondere aus durch die naturalistische Durchbildung der Darstellung. Noch ist, wie bei Giotto, auf den ruhigen und würdevollen Ausdruck des heiligen Hergangs Bedaeht genommen; aber sehon zeigt sieh in den figurenreichen Gruppen der Nebenpersonen, in ihren Geberden und Bewegungen, in der architektonischen Umgebung, darin die verschiedenen Momente der Ereignisse mit Einsicht vertheilt sind, in der deutliehen Darstellung und Vertiefung der Körper im Raum, eine feine Beobachtung des natürlichen Lebens und eine ungewöhnliche Fähigkeit dasselbe zur Erseheinung zu bringen. Der Meister bezeichnet dergestalt in der Kunst Oberitaliens zwischen Giotto und deren Höhepunkte eine bedentsame Stufe der Entwickelung. Dass er schon frühe und wenigstens bald nach seinem Tode in grossem Ansehen stand, erhellt aus den Worten Bjondo's da Forll in seinem um 1450 geschriebenen Werke (s. die Literatur) : Pictoriae artis peritum Verona superiori saeculo habuit Altieherium. Denn von Malern führt ausser ihm Biondo nur noch Giotto. Gentile da Fabriano uud Pisano (Vittore Pisanello) an.

Vasari erwähnt noch einen dritten Maler, Namens Sebeto, der mit Altichiero und Avanzi die Kapelle S. Giorgio ausgemalt hätte. Diese Angabe beruht, wie schon Lanzi bemerkte, auf einem Missverständniss. Vasari las wahrscheinlich in dem lateinischen Brief des Campagnola, welehen er benutzte: Altichieri et Sebeto Veronensi statt de Jebeto, welches die lateinische Bezeichnung für Zevio ist. Er machte so aus dem Geburtsorte Zevio des Altichieri, den er übrigens an anderer Stelle selber anführt, einen Maler Namens Sebeto.

Die umfangreiche Malerei Altichiero's in dem grossen Saale des Palastes der Scaliger zu Verona, deren Vasari gedenkt, stellte die Eroberung Jerusalems nach der Erzählung des Josephus vor. Diese Nachricht bezengt, wenn richtig, dass der Meister auch in der Heimat zu ansehnlichen Arbeiten berufen war. Uebrigens war welche er für den Herzog Cosimo I, von Toskana

- Monographie: Ernst Förster, Die St. Georgskapelle zu Padua, Mit Tafein, Berlin 1841. - Dasselbe in's Italienische übersetzt, mit Anmerkungen von Selvatico, Padova 1846.
- s. Mich. Savonarola, Commentariolus de laudibus Patavii anno 1440 compositus etc. lib. I. in: Muratori, Rerum Itai, Scriptores XXIV. 1170. - Blondus Flavius, Italia lilustrata. Basilcae 1531. p. 377. — Vasari, ed. Le Mon-nier VI. 89—91. — Moreili, Notizia etc. da un Anonymo. pp. 5. 28. 30. - Brandolese, Pitture etc. di Padova. p. 29. - Moschini, Della Origine etc. della Pitt. in Padova. pp. 9. 14. — Lanzi, Storia Pittorica etc. III. 11. — E. Förster im Kunstblatt. Stuttgart 1838. No. 3. - Gualandi, Memorie originali italiane. VI. 135. - Gonzati, La Basilica di S. Antonio di Padova. Padova 1852. I. p. CVII; Beschreibung der Malereien in S. Felice, I. 178-186; in S. Giorgio, I. 273-284. - Bernasconi, Studj. Verona 1859. p. 27-40. Crowe and Cavaleaselie, History of Painting in Italy, II. 231-247. - Schnaase. Gesch. der bild. Künste, VII, 514-524
- Abbildungen aus den beiden Kapellen S. Feilce und S. Giorgio in der Monographie von Ernst Förster (s. oben), 11 Tafeln; und in Gonzati (s. oben) I. 5 Tafelu. - Abbildung der Marter des hl. Jakobus (Gazzotto dis. A. E. Lapi Inc.) auch in: Rosini, Storia delia Pitt, Ital. Atlas. Taf. XL. Fol.

Crowe und Cavalcaselle.

Alting. C. Alting, dentscher Maler, im Anfange dieses Jahrh. wol in Berlin thätig.

## Nach ihm gestochen:

- 1) l'ius vir. im Kostüme der Audienzerthejiung. Gemait von Aiting, gest. von F. Bollinger. 4. Berlin.
- 2) Graf Matth. Platow, Kosakenhetman, 1751-1818. Brustb. C. Alting del. F. Boli inger sc. 4. 3) Graf M. Piatow, Kosakenhetman. Alting del. F. Bollinger sc. Fol.
  - W. Engelmann.

Altini. Ignazio Altini, Kupferstecher zu Mailand, Schüler von G. Longhi.

- 1) Cena in Emaus, Nach Crist, Allori, 4, Bardi, Galleria Pitti.
- 2) La Cimbalista in riposo. A. Kauffmann p. Fol.
- Gio. David, Tenorsänger, 1750—1830. 4.
- 4) L. Marchesi, Sänger, 1741-1822.
- 5) Ambr. Minoia, Opernkomponist, 1784 Cimbalist in Mailand, 4.
- 6) L. A. Muratori, Musikschriftsteller 1672-1750. 4.

W. Engelmann.

Altissimo. Cristofano (di Papi) dell'Altissimo, Maler von Florenz um und nach 1550 (Papi ist der Familienname), Schüler von Pontormo und Angiolo Bronzino. Er ist insbesondere bekannt durch die Sammlung von Bildnissen,

(späteren Grossherzog) zu fertigen hatte. Vasari mälde und leitete Gemäldeversteigerungen in berichtet zwar, dass er in seiner Jugend viele Wien. Oelgemälde und einige Bildnisse gemacht habe; doch hat sich davon, von ein paar unbedeutenden Porträts abgesehen, nichts erhalten - ein Verlust, der schwerlich zu beklagen ist. Im Auftrage des Herzogs begab sich Altissimo im Juli 1552 München 1861, studirte von 1819 - 22 an der nach Como, um daselbst aus der sehr geschätzten Porträtsammlung berühmter Männer, welche dem Gelehrten Paolo Giovio, damals Bischofe von Nocera, angehörte, eine Anzahl zu kopiren. Aus dem Briefwechsel des Malers mit dem Grossherzoge und seinem Sekretär Crist, Pagni erhellt, dass er den 8. Aug. 1553 24 dieser Kopien nach Florenz sandte und am 7. Juli 1554 weitere 26 vollendet hatte, nachdem ihn der Grossherzog ermuntert hatte fortzufahren und fernerhin die berühmtesten Männer auszusuchen. Solche Bestellungen gab man natürlich nur einem mittelmässigen Maler; und im Uebrigen scheint Altissimo ohne Arbeit und ohne Verdienst gewesen zu sein, da er an den Herzog zum Oefteren wahre Bettelbriefe schreibt. Seine ganze Familie sei in Noth, er selber im äussersten Elend und vom Fieber verzehrt: so jammert er bald dem Herzog, bald seinem Sekretär vor. An jener Sammlung von Kopien scheint er noch lange gearbeitet zu haben; als Ippolita Gonzaga 1564 den Maler Bernardino Campi ebenfalls nach Como sandte, um eine Anzahl jener Bildnisse zu kopiren, fand dieser den Altlssimo mit seiner Arbeit noch immer beschäftigt. Vasari spricht von über 280 Porträts: doch können darunter solche von anderer Hand gewesen sein, da die Sammlung fortwährend vermehrt wurde. In diesen Bildnissen, welche noch heute in den Gängen der Uffizien zu Florenz aufgestellt sind, erscheint Altissimo als ein roher, handwerksmässiger und frostiger Maler: freilich war es auch Duzendarbeit. Doch scheint er in eigenen Werken ebenso gering gewesen zu sein; als sowol von ihm wie von Bernardino Campi Ippolita Gonzaga ihr Bildniss malen liess, musste A. mit dem seinigen zurückstehen.

s. Vasari, ed. Le Monnier XIII. 173. - Baldinucci, Opere. Milano 1808. VII. 569. -Gaye, Carteggio etc. II. 389 f. 401 f. 412 f. -Gualandi, Lettere Pittoriche I. 371.

#### Nach ihm gestochen:

1) Clarice Ridolff-Altoviti. Gez. von M. Orsi, gest, von V. Benucci. 4. In L. Bardi, Galleria Pitti. 2) Ignota di Casa Ruina. Gez. von Frassinetti. gest. von L. Campantico. 4. Ebenda.

Altmann. Joseph Altmann, Landschaftsmaler, geb. zu Wien 1795, + daselbst den 8. Juni 1867. Er bildete sich an der Wiener Akademie unter Mössmer und Janscha und malte Landschaften in Oel und Aquarell, die Beifall gespäter vorzüglich mit dem Restauriren alter Ge- lich sind sein Baumschlag, seine Pflanzen und

s. Andresen in Naumann's Archiv. 1868 p. 80.

Altmann. Karl Altmann, Genremaler in München geb. zu Feuchtwangen 1800, gest. zu Dresdener Akademie und wandte sich dann nach München, wo er fortan lebte. Als einer der frühesten Realisten der Cornelianischen Periode stand er dort in gutem Rufe, da er oberbayrisches Volksleben nicht ohne Humor und poetische Empfindung, wenn auch mit weit weniger malerischem Talente als Bürkel schildert, dem er sich durchaus nähert, ohne ihn je zu erreichen. Er bleibt dabei immer kühl, mager und bunt in der Wirkung, zeichnet unbehülflich, komponirt aber keineswegs ohne Talent. Auch ihm schwebte, wie Bürkel. Philipp Wouverman als Vorbild vor. dessen grösste künstlerische Eigenschaften aber keiner ganz verstand, so wenig als die Zeit überhaupt. Schmuggler, Wildschützen, ländliche Feste u. dgl. waren die Stoffe, die ihm am Besten gelangen. Im Gedächtniss der Zeitgenossen ist ein Bild von Schatzgräbern am meisten haften geblieben, weil es sehr hübsch erfunden war. Leider hat sich keine einzige der bedeutenderen Arbeiten des durch seine naive Originalität und Gutmüthigkeit allgemein beliebten Künstlers in München erhalten.

Fr. Pecht.

Von ihm radirt:

Wilddiebe im Keller beim Wirthe. C. Altmann 1831. kl. qu. 4.

### Nach ihm gestochen:

Waldkapelle mit Staffage. Nach einer Oelskizze bez. Altmann 1850 im Album des Königs Ludwig I. In Stahl radirt von F. Würthle. 4. 6. Jahrg. 1860.

Ob diese beiden Bll. von Karl Altmann herrühren, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, doch ist es wahrscheinlich (wenn nicht das letztere nach Anton Altmann?

W. Schmidt.

Altmann. Anton Altmann, Maler, geb. zu Wien den 4. Juni 1808. Sein Grossvater Joseph malte heilige u. histor. Darstellungen für Kirchen und Klüster; sein Vater Anton, geb. 1777 zu Datschitz in Mähren, war Landschaftsmaler zumeist in Leimfarben für die Salons der Reichen. + zu Wien d. 26. Febr. 1818. Der Sohn bildete sich an der Wiener Akademie als Landschaftsmaler aus, ging 1829 als Zeichnungslehrer zum Grafen Apponyi nach Ungarn, verliess aber schon ein Jahr später den Posten und stellte ein grösseres Oelbild in Wien aus. Seit dieser Zeit widmete er sich ununterbrochen der Landschaft, wozu er die Motive in dem östreichischen Hoch- und Flachlande aufsuchte. Seine Bilder sind grossentheils sehr sorgfältig ausgeführt und zeichnen sich funden haben sollen, beschäftigte sich aber durch Wahrheit und Empfindung aus. VorzügSümpfe. Von seiner Hand stammen auch mehrere i trachten ist. Dieser, ein tüchtiger Meister, der

gelungene Aquarelle und radirte Blätter.
Von seinen Werken erwähnen wir: Kreuzgang
des Klosters Maria Schein in Böhmen (1838). —
Partie aus Steiermark (1840). — Waidausgang
(1840). — Eisenhammer bei Rechberg (1841). —
Landschaft mit grossen Kräutern (1846). —
Sumpflandschaft (1846). — Abendlandschaft
(1847). — Feldbrunnen an einem Waldausgange
(1851). — Gebirgsmithle (1851). — Landschaft
nach dem Regen (1852). — Eine Waldlandschaft
(1851), v. kaiserl. Hofe angekauft, findet sieh in
der Galerie des Belyvedere.

 Wurzbach, Oest. Biogr. Lex. I. 19. — Kunstausstellungskataloge.

K. Weiss.

#### Von ihm radirt:

- 1) Der überschwemmte Wald. 1845. qu. 4.
- Der Weg in den Eichenwald. 1845. gr. qu. 4.
   Die Wegkspelle. Links unten A. Altmann 1842.
   Wien; darunter im welssen Rand No. I. gr. 4.
- 4) Der Brunnen. 1850. Fol.

5) Partie aus Lundenburg. ki. qu. Fol.

Nr. 4 und 5 seltene unvollendete Bll. da die Platten dem Künstler abhanden kamen. s. A. Andresen, die deutschen Malerradirer des

A. Andresen, die deutschen Malerradii
 Jahrh. III. 187.

A. Andresen.

Altmannshausen. Johann Ernstvon Altmannshausen. Dilettant, zeichnete Landschaften in der Mitte des 17. Jahrb. mit Architektur, welche gestochen und mit seinem Namen oder J. E. ab A. inv. bezeichnet sein sollen. Nagler (Monogr. III. No. 2265) kannte folgendes Bl.:

Ansicht des Bodensees mit Umgebung als Landkarte. Im Vorgrunde kniet ein Ritter vor dem Madonnenbilde und in der Mitte oben ist der von Engeln gehaltene Plan des 1646 von den Schweden verbrannten Schlosses Wolfsegg, 2n. 4p. Fol. Dieses Bl. widmete A. im J. 1647 dem Grafen von Wolfsegg zum Namenstage.

W. Schmidt.

Altobelli. Gactano Aitobelli, Bildhauer zu Rom in der ersten Hälfte des 18. Jahrl., von dem sich keine Werke nachweisen lassen. Er war Schüler des Giuseppe Mazzuoll, der unter dem Einflusse Bernini's stand, und blieb bei demseiben bls an dessen Ende, so dass er vermuthlich sich zumeist an den Arbeiten seines Meisters betheiligte.

s. L. Pascoll, Vite de' Pittori etc. moderni. II. 487.

Altobello. Al tobello Meloné oder da Mejon blus, Maler von Cremona um und nach 1500, Künstier. Welche unter diesen Fresken von dessen Familienname wahrscheinlich Melone war. Altobello herrühren, darüber herrschte früher Er scheint nur in seiner Vaterstadt thätig gewesen zu sein, wo anch jetzt nocil die meisten die Darstellungen aus dem Leben der Maria über seiner Werke sich befinden. Auch gehört er seiner Kunstweise nach, obwol er seine Studien in Bologna und Ferrara begonnen haben Christi. Allein diese Bilder sind der Mehrzahl mag, durchweg der Cremoneser Schule an, nach das Werk des Boccaccino; nur eines davon als deren Haupt Boccaccio Boccaccio zu be-l in zwei abgethellt, mit der Inschrift ALTOBEL-

bisher zu wenig geschätzt worden, zeigt in frühen Bildern eine nahe Verwandtschaft zu Gio. Bellini und erfuhr dann den Einfluss des Perugino. dessen Altarbild in S. Agostino zu Cremona auf die ganze Schule eingewirkt hat. Zu diesen Einflüssen, welche Boccaccino auf seine Zeitgenossen und Nachfolger fortpflanzte, kam dann noch derjenige des Girolamo Romanino von Brescia. Unter solchen Umständen gejangten die Meister von Cremona, wenn sie auch nicht in erster Linle stehen, doch zu einer wirksamen Kraft der Darstellung, die namentlich durch den warmen Ton der Fürbung bemerkenswerth ist. Das gilt auch von Altobello. Dieser zeigt übrigens bisweilen noch, wie auch Baldinucci andeutet, einzelne Züge von der Befangenheit der älteren Kunst, wie z. B. eine gewisse Härte der Umrisse, und andrerseits haben manche seiner Bilder, durch den alizu warmen Ton des Fleisches in Verbindnng mit den sehr bestimmten Farben der Gewänder, eine unharmonische Wirkung. In seinen früheren Werken, so in den unten erwähnten Orgelthüren von S. Antonio Abbate, tritt mehr der Einfluss der Ferraresen, Lorenzo Costa's und Mazzolino's, hervor, in den späteren derjenige Romanino's.

Geburts- und Todesjahr des Meisters sind unbekannt. Antonio Campo setzt ihn in seiner Geschichte von Cremona nach der ersten Folge der dortigen Maler, den Bocc. Boccaccino, Crist. Moreto und den beiden Bembo, in die zweite Reihe mit Tommaso Aleni u. Bern. Ricca. Doch hat Altobelio gleichzeitig mit Boccaccino gearbeitet, und seine Zelt ist wol zwischen jene beiden Generationen zu setzen. Vasari berichtet, dass er zu Mailand in dem alten Hof des herzoglichen Palastes (jetzt nicht mehr erhalten) eine der bewaffneten Figuren malte; da Bonifazio Bembo schon 1461 daselbst andere solcher Figuren ausgeführt hatte, wäre möglich, dass diese Arbeit des Melone schon vor 1500 fiele. Dass er schon vor dieser Zeit thätig gewesen, berichtet auch Zaist (s. Literatur). Dennoch scheinen seine Hauptwerke nach 1500 und zwar in das zweite Jahrzehnt zu fallen. Damals wurde der Dom von Cremona mit Fresken reich ausgeschmückt; neben Boce. Boccaccino. der damit schon im J. 1506 begonnen hatte, bethelligten sich an diesen Malereien Glanfrancesco Bembo und Altobello, dann auch Girolamo Romanino. der hier auf die anderen Meister seinen Einfluss ausübte, und späterhin noch andere Cremoneser Künstier. Welche unter diesen Fresken von Aitobello herrühren, darüber herrschte früher manuigfache Verwirrung. Baldinucci schrieb ihm die Darstellungen aus dem Leben der Maria über den Bogen des Hauptschiffes zu, auch Lamo (s. Literatur) unter diesen wenigstens die Geburt Christi. Alleln diese Bilder sind der Mehrzahl nach das Werk des Boccaccino; nur eines davon,

LUS DE MELONIBUS. P. MDXVII., gehört unserem Meister an. Es stellt den Kindermord zu Bethlehem und die Flucht nach Egypten vor. Letztere ist naiv und heiter erzählt: ein Engel, das Gewand aufsehürzend, eilt voran, Maria mit dem Kinde, das im Vorüberziehen einen Palmzweig erfasst, folgt auf dem lustig trabenden Esel, dahinter Joseph und oben in der Luft sehützende Engel; die ganze Gruppe unbeirrt durch die wilden Thiere im Vorgrund und die weiter zurück aus dem Gebüsch hervorbrechenden Räuber. Dann ist eine zweite Reihe von Fresken. dieser ersten aus dem Leben der Maria gegenüber. von der Hand des Altobello: Darstellungen aus dem späteren Leben Jesu. Die erste behandelt das Abendmahl, die zweite in zwei Bildern die Fusswaschung der Apostel und das Gebet im Garten von Gethsemane, die dritte gleichfalls in zwei Abtheilungen Christi Gefangennahme und seine Vorführung vor Pilatus. Auch hier findet sich die Bezelchnung: ALTO-BELLO DE MELONIBUS. Wenn Vasari diese Fresken hinsiehtlich der Zeiehnung denienigen des Boccaccino voranstellt, so ist das eine iener leeren Behauptungen, die er sieh öfter zu Schulden kommen lässt. Wenn gleich dieser Meister in späteren Bildern weniger erfreulich und in seinen rundliehen Köpfen eine weniger anmuthige Manier zeigt, so wird er doch keineswegs von Altobello übertroffen, der vielmehr ähnlichen Fehlern unterworfen ist.

Melone führte noch in einer anderen Kirche zu Crem ona Fresken aus, in der Kapelle des Sakraments zu S. Agostlno. Da in späterer Zeit das Gewölbe derselben durch eine niedriger gelegte Decke den Blicken entzogen wurde, so glaubte Zaist, diese Malereien seien nieht mehr vorhanden; doch hat Vicenardi (s. Literatur), indem er in den abgesperrten Raum sieh Eingang verschafte, sie noch erhalten gefunden. Sie stellen Szenen aus dem Leben des hl. Augustin vor: die Vermälung seiner Mutter, der hl. Monlea, und seine Taufe durch den hl. Ambrosius.

Ausserdem sind von Altobello noch folgende Altartafeln (Oelgemälde): in der Sakristel des Doms zu Cremona Ausgang Christi aus der Vorhölle mit vielen Patriarehen und Propheten; Die Jünger auf dem Gange nach Emmaus, in der Nationalgalerie zu London (ursprlinglieh in S. Bartolommeo zu Cremona); Maria in Anbetung vor dem Kinde, zwischen dem Apostel Matthäus mit dem Donator cinerseits und den hh. Antonius von Padua und Albert andrerseits. im Palazzo Reale zu Cremona (ursprünglich Hauptaltarbild in S. Mattia daselbst), fälschlich dem Gaudenzio Ferrar zugesehrieben, ein gutes Bild aus der späteren Zeit des Meisters, das man mitunter sogar dem Tizian beigemessen; endlich in S. Michele vecchio die Orgelthüren von S. Antonio Abbate mlt Verkündigung und Heiligen in Tempera. Das Hauptaltarblatt in S. Prospero, Madonna mit Kind

zwischen Heiligen, das bisweilen dem Altobello zugeschrieben wurde, ist wol eher von Bocc. Boccaceino. Baldinucci misst ihm noch die Tafel des Hauptaltars in S. Maria del Cistello bei . doch ist dieselbe von Camillo Boccaccini, dessen Bezeichnung sie trägt. - Ein ihm in der Brera zu Mailand zugeschriebenenes Bild: Geburt Christi mit einem dabei knienden Donator, ist. nicht von ihm und scheint vielmehr eine Nachahmnng Romanino's von Giulio Campi. Dagegen mag ihm im Museum von Neapel Die Geburt Christi angehören, welehe dort einem Schüler Pinturicchio's beigelegt ist, sowie die Fusswaschung in der Akademie von Venedig, beide aus der früheren Zeit des Meisters (Notizen von J. A. Crowe).

Zum Porträt scheint A. eine nicht gewöhnle Begabnung gehabt zu haben, und einige seiner Bildnisse tragen den Annen grosser Meister.
So (nach Crowe und Cavalcaselle) im Museum
von Stnttgart das Bildniss eines bärtigen Mannes, dort für Gio. Bellini ausgegeben; in der
Sammlung Lochis Carrara zu Bergamo ein
Mann in einer Landschaft mit einer Blume in
der rechten Hand, angeblich ein Giorgione; in
der Sammlung Castelbarco zu Mailand männliches Porträt in gelb- und rother Kleidung, dem
Rafael zugeschrieben.

Einige haben den Festungsbaumeister und Ingenieur Antonio Melone für den Sohn unseres Altobello ausgegeben; doch berichtet Campo, dass Antonio von unbekannten Eltern und niederem Herkommen gewesen. Er konnte also nieht der Sohn des in Cremona sehr angesehenen Malers sein. s. Melone.

### Nach ihm gestochen:

- Flucht der hl. Familie nach Aegypten. Freskobild im Dome zu Cremona. Grassini dis. Corsi inc. Umriss in: Rosini, Storia della Pitt. Ital. Atlas. Taf. LXXV.
- Dass. Gest. von A. Gravagni und G. Garavaglia. kl. qu. Fol. In: Conte Bart. Vidoni da Soresina, La Pittura Cremonese, Milano 1824. kl. Fol.
- s. Vasari, ed. Le Monnier XI, 223, 251, 252, -Ant. Campo, Cremona, fedelissima città etc. Cremona 1585, Lib. III. - Aless. Lamo, Discorso intorno alla scoltura e pittura etc. Cremona 1584. pp. 27. 83. - Baldinucci, Opere. Milano 1808. VI. 300. - Zaist, Notizie istoriche etc. 1, 56-62. - Panni, Distinto Rapporto etc. di Cremona. pp. 13. 15. 16. 29. 43. 131. 139. — Fr. Bartoli, Notizia delle Pitture etc. d'Italia II. 131. 158. 165. - Vidoni, La Pittura Cremonese. pp. 37-39. - Vicenardi, Nuova Guida di Cremona. Cremona 1820, p. 114. - Grasselli, Abecedario biografico degli artefici cremonesi. Milano 1827. - Mündler in den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft 1869. pp. 271, 315. - Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in North-Italy. London 1871. II. 451-453.

Noch ist die Frage nicht entschieden, ob Altobelle Melone auch in Kupfer gestochen habe. Es findet sich ein Stich (No. 1), dessen Ausführung wol um 1500 fällt und der ALTOBELO. V. F. gezelehnet ist; und der nicht bezeichnete Stich No. 2 ist offenbar von derselben Hand. Beide sind nach Ottley mit vielem Verständniss behandelt und verrathen einen nicht gewöhnlichen Meister. Passavant schreibt sie ohne Weiteres dem Altobello Melone zu und versucht das V auf den Geburtsort desselben, etwa Verona oder Vicenza, zu deuten. Allein nach Ant. Campo (s. oben) steht fest, dass Altobello von Cremona gewesen. und ist also jedenfalls diese Auslegung unmöglich. Ob aber jene Bezeichnung Altobello auf den Maler Melone zu beziehen ist, erscheint insofern zweifelhaft, als dessen Bilder immer mit dem vollen Namen gezeichnet sind: Altobello de Melonibus. Waagen bemerkt von Stich No. 1, davon sich ein Exemplar auf der Kunstausstellung von Manchester 1857 befand, es sei wahrscheinlich ein Unicum und nach einer Zeichnung von A. Mantegna. Jedenfalls ist der Charakter der unten angeführten Stiche mantegnesk, und wenn dieselben, was immerhin möglich, von Altobello Melone herrühren, so hat sie derselbe sehr wahrscheinlich nach Zeichnungen von Mantegna gefertigt, da seine eigenen Malereien nur noch geringe Spuren von dem Einfluss dieses Meisters bekunden.

## Von Altobello gestochen:

1) Vier tanzende Amoretten, welche sich an den Händen fassen. Der zur Linken hält in seiner Rechten ein Band, woran ein Täfelchen mit ALTOBBLO. v. F. H. 155 millim. br. 182.

Hiervon eine Kopie in Ottley, Collection of Fac-similes of scarce and curious Prints, London 1526.

2) Vler Amoretten auf musikalischen Instrumenten spielend. Ohne Bezeichnung. H. 145 mlllim. br. 170.

Nach Le Blanc, Manuel sind diese Bll. nach einer Zeichnung im Louvre gestochen.

3) Der Sklave. Ein an den Füssen gefesselter junger Mann ein Joch auf den Schultern tragend. Er geht nach rechts, blickt aber nach links hernm. Ohne Bezeichnung. H. 7" 4". br. 4" 9" (?) Die Zeichnung zu dlesem Bl. wurde dem Mautegna zugeschrieben. Ottley (Notices) sowol als Passavant legen das Blatt mit Bestimmtheit dem Altobello bei.

Hiervon eine Kopie von Adamo Scultore (B. 100). Kopie in Ottley, Inquiry into the Early History of Engraving 1816 (damals vom Ver-fasser dem Mantegna beigemessen).

4) Ein Bettler, der, auf selnen Stock gestützt, einem andern Manne mit abgenommenem Hute den Rücken kehrt, gr. 8.

Von Nagler, Monogr, dem Altobello zugeschrieben; nach Passav. P. Gr. V. 78 dagegen von Mantegna.

Alle diese Bll. sind ansserordentlich selten, s. Ottley, Inquiry etc. - Ders. Notices. -Le Blanc, Manuel. - Nagler, Monogr. I.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

Eggers, 1850 p. 303. - Naumann's Archiv, XVI. 99. - Waagen im Kunstblatt herausgeg. von Fr. Eggers. 1857 p. 256.

W. Schmidt.

Altobello. Francesco Antonio Altobello. Maler in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. aus Bitonto im Neapolitanischen. Er war ein Schüler des Carlo di Rosa, der selber ein Schiller des Massimo Stanzioni in einer nach den Mustern von Guido Reni und Guercino gemischten Weise malte. In dieser schon ganz manierirten Kunst war Altobello wahrscheinlich nur ein schwächerer Nachfolger des Rosa, wenn auch, wie alle jene Maler, geschickt in der Komposition und Behandlung. Wie unnatürlich sein Kolorit war, erhellt schon daraus, dass er auch im hellen Fleische Ultramarin anwandte. Zu Dominici's Zeit (erste Hälfte des 18. Jahrh.), der dem Meister ein zu grosses Lob spendet, waren viele Gemälde von ihm im Palaste des Fürsten Bisignano zu Neapel. In der Kirche S. Francesco Saverio daselbst ein Bild von ihm: Der hl. Ignaz in Anbetung vor dem ihm erscheinenden Christus; ein Werk, das übrigens auch von Luca Giordano geschätzt wurde.

s. Bern. de Dominici, Vite dei Pittori etc. Napoletani, Napoli 1840-1846, III, 285,

Altmutter. Franz Altmutter, Maler, geb. zu Wien 1746, + zu Innsbruck den 21. Jan. 1817. Nachdem er an der Akademie der bildenden Künste in Wien unter Sambach und Schmutzer die Malerkunst erlernt hatte, übersiedelte er 1771 nach Innsbruck und blieb dort bis an sein Lebensende. A. war ein vielseitig gebildeter Künstler, pflegte fast alle Gebiete der Malerei und malte in Oel u. Fresco, in Gouache, Pastell u. Tuschen; besonders soll er sich in Bildnissen ausgezeichnet haben. Mehrere Kirchen in Tirol sind von ihm mit Fresken geschmückt, wie die Kapelle im städt. Friedhofe zu Innsbruck mit vier Grau in Grau gemalten allegorischen Figuren, und die Kirche zu Neustift im Stubayerthale mit einem Gemälde im vierten Plafond über dem Musikchor und mit den Evangelisten. welche den dritten Plafond daselbst umgeben. Auch das Ferdinand eum in Innsbruck enthält von A. Bilder. Im Hofgebäude daselbst sind nenn grössere und vier kleinere Wandgemälde in Fresko, ländliche Ansichten und Volksszenen, wobei ihm sein Sohn half.

s. C. v. Wurzbach, Biograph, Lexikon XI, 353. - Tiroler Künstlerlexikon.

K. Weiss.

Nach ihm lithographirt :

Andreas Hofer, der Sandwirth. Gez. von Fr. Altmutter 1809. Innsbruck. Auch kolorist. Fol.

W. Engelmann.

Placidus (Jacob) Altmutter, Maler. Sohn des Franz A., geb. 25. Juli 1780 in Innsbruck, + 1819 bei Schwaz. Er erhielt den ersten Unter-No. 882 u. 1224. — Passavant, P. Gr., V. 147. richt von seinem Vater, ging dann nach Wien — Ders. im Kunstblatt herausgeg. von Fr. und setzte hier seine Studien unter Casanova 71

fort, kehrte aber von Heimweh getrieben schon, im Chor der Stiftskirche auch sein Grabdenkmal nach zwei Jahren in seine Heimat zurück. Ein späterer Aufenthalt in Wicn bei dem Freiherrn von Gasteller war noch kürzer. Er arbeitete meist in Tusch und Sepia, seitener in Oel, und besass ein besonderes Geschick für die Darstellung volksthümlicher Szenen seines Heimatlandes. Eine ungeregelte Lebensweise war seiner Kunst nicht förderlich; er starb an den Folgen eines unglücklichen Sturzes über die Innbrücke bei Schwaz in der Nacht.

s. C. v. Wurzbach, Biograph, Lexikon XI. 353 354. - Tiroler Künstlerlexikon.

K. Weiss. Altomonte. Martin Aitomonte, eigentlich Hohenberg, Malcr; geb. 8. Mai 1657 zn Neapei; + 14. Sept. 1745 im Stifte Heiligenkreuz in Niederösterreich. Sein Vater Michael Hohenberg war Bäcker in Tirol, seine Mutter Maria Anna stammte aus Bayern. Altomonte empfing den ersten Kunstunterricht bei Giovanni B. Gaulli genannt Baciccio in Rom, wohin er in einem Alter von 15 Jahren kam. Nachdem er bei Gauili 5 Jahre verblieben, besuchte A. die Schule des Cario Maratta und gleichzeltig auch die römische Malerakademie. Als im J. 1684 M. Avianus, Beichtvater des Königs Johann Sobieski von Polen, nach Rom kam und dort einen geschlekten Maler für den Hof seines Fürsten suchte, wurde ihm Altomonte von der Akademie empfohlen. Auf der Rückreise nach Poien beredete Avianus den Künstler seinen deutschen Namen Hohenberg in einen italienischen umzuwandeln, damit er mehr Glück mit seinen Arbeiten mache, und so nahm er die italienische Uebersetzung selnes Namens an. In Warschau angekommen ernannte König Johann III. Sobieski den Künstler zu seinem Hofmaler und gab ihm den Auftrag, den Entsatz Wich's von den Türken, wobei der König eine so hervorragende Rolle gespieit hatte, zu malen. Als Gegenstück führte er sodann das Biid: Hauptsturm der Türken auf die Löwelbastei aus. Ein drittes Bild, Der polnische Landtag, begrilndete seinen Ruf in weiteren Kreisen. Auch malte er für die Kirche der Karmeliter bei Lemberg ein Aitarblatt des hl. Martin, das später in die Galerie Chodkjewicz daselbst kam. Von dem polnischen Grossfeidherrn nach Lithauen berufen, vermälte er sich dort mit Barbara, der Tochter eines Kontrollors von Königsberg in Preussen, kehrte aber baid wieder nach Warschau zurück. Wiewol A. auch von dem Nachfolger des Königs Sobicski als Hofmaler bestätigt worden, ging er doch bald darauf nach Deutschland und kam 1703 nach Wien. Im J. 1707 wurde A. Mitglied der zwel Jahre vorher neu gegründeten Maler- und Bildhauerakademie und wirkte dort an der Seite des Direktors Peter Freih. von Strudel. Im J. 1720, wenige Jahre nach Auflösung der Akademie übersiedelte er nach Linz. Seine ietzten Lebensjahre verbrachte er als Laienbruder im Stifte Heiligenkreuz, wo

steht. A. war einer der gewandtesten Kirchenmaler seiner Zeit; seine Bilder haben eine gewisse äusserliche Wirkung; doch sind seine Figuren ohne Leben.

Zu seinen Werken werden gerechnet: in Wilna die ihm zugeschriebenen Malereien in der kath. St. Peterskirche der Vorstadt Antokol. - In Warschau mehrere, nicht näher bezeichnete Altarblätter der Hauntkirche; andere religiöse Bilder in der Galerie Chodkjewicz in Lem berg, im Schlosse zu Podgorze. — In Wien: in der Belvedere Gallerie Susanna im Bade, bezeichnet Mar. Altomonte fecit. Im Dome zu Skt. Stephan Deckengemälde der äusseren Sakristei und das Altarblatt am Skt. Johanns-Altar im Hauptchor; in der Peterskirche die Altarblätter: die hl. Familie und der hl. Michael; in der Karlskirche das Altarbiatt: Auferweckung des Jünglings von Nain; und in der Pfarrkirche zu Skt. Leopoid in der Leopoldstadt das Hauptaltarblatt: der h. Leopold und drei Gemälde der Seitenaltäre. - In Skt. Pölten in der Domkirche ein Theil der Deckengemälde und die Altarblätter: die h. Magdalena und das Geheimniss der Menschenerlösung. - In Linz in der Alumnatskirche, Altarbiatt : Christus am Kreuz ; in der Kirche der Ursulinerinnen das Hochaltarblatt: die sieben Engelfürsten; in der Stadtpfarrkirche die Fresken des Chores und in der Minoritenkirche das Altarblatt: Mariae Verkündigung. - In Zwettl, Stiftskirche: das Hauptaltarblatt. - In Kremsmunster im Stifte die Reihenfolge der Habsburger von Rudolf bis Kari VI. — In Salzburg in der Spitalkirche die Gemälde der Scitenaltäre. - In Prag in der ehemaligen Theatincrkirche der Kleinscite ein hl. Andreas Avellinus und ein hl. Philippus Neri. - In Oedenburg in der Michaelskirche ein Altarbiatt. - In Heiligenkreuz in der Stiftskirche die Gemälde der zehn Seitenaltäre. -In Rohrbach (Oberösterreich) Gemälde des Frauenaltars. - In Wilhering (Oberösterreich) sämmtliche Altäre der Kirche. Mit Letzteren schloss er seine Künstlerthätigkeit als Kirchenmaler ab. - In Pest, Esterhazy-Gallerie: Jesus erweckt einen Todten.

s. Neue Realzeitung. Wien 1777 p. 413. - Seb. Ciampi, Notizie di Medici, Maestri di Musica ete, in Polonia e Polacchi in Italia. Lucca 1830. pp. 65-67. - Hagedorn, Betrachtungen über die Malerei. Leipzig 1762.

Notizen von E. Dobbert.

K. Weiss.

# a) Von ihm radirt :

Tobias den Fisch aus dem Wasser holend; rechts der Engel, bei dem ein Hündlein. Landschaft. Rechts auf ein, Stein die Bezeichnung, gr. qu. 4.

### b) Nach ihm gestochen:

1) III. Joseph, Halbfig., mit dem Jesuskinde. Gest. von H. Sperling. Fol.

- 2) Bildniss des Grafen Ludwig Sinzendorf. Gest. von G. A. Müller,
- Die Verzierungen zu dem von M. von Meytens gemalten Blidniss der Kaiserin Maria Theresia. Gest. von G. A. Müller. Foi.
- s. Heineken Dict. Katal, Sternberg I. W. Schmidt.

Barthoiomäus Aitomonte, Maier, geb. zu Warschau 24. Febr. 1702, + zu Linz 12. Sept. 1779. Sohn des Martin A. kam er mit seinem Vater nach Wien und empfing von diesem den ersten Unterricht in der Kunst. Im J. 1717 sandte ihn sein Vater nach Bologna, um dort in die Schule des Marc Antonio Franceschini einzutreten. Nach einem Aufenthalt von zwei Jahren ging er nach Rom und trat dort in Lutti's Schule ein. Im J. 1721 besuchte A. Neapel, um durch zwei Jahre bei F. Solimena sich auszubilden, worauf er 1723 nach Linz, dem damaligen Aufenthalte seines Vaters, zurückkehrte und dort his an sein Lebensende verblieb. Im J. 1770 wurde A. Mitglied der Akademie der Künste, wozu er als Aufnahmsstück: Aurora. von Genien umgeben, weckt Morpheus, vorgeiegt hatte. Sein Selbstbildniss war früher in der gräfl. Firmian'schen Sammlung von Malerbildnissen im Schlosse Leopoldskron bei Salzburg. Zu seinen Werken gehören: In Wien in der Pfarrkirche zu St. Josef in Margarethen das Altarblatt: Hl. Joseph. - In Linz, in der Kirche der Ursulinerinnen das Altarblatt des Ursula-Altars: in der Kirche der Elisabethinerinnen die Fresken der Kuppei; in der Stadtpfarrkirche die Aitarblätter der hh. Ignatius und Erasmus. -In Hellmansöd in Ober-Oesterr, das Hochaltarblatt: Hl. Ajexius. - In Schlägl Stift, in der Kirche die Aitarblätter des Frauen-Aitars und der hl. Norbert. - In Skt. Fiorian Stift, die Freskomalereien der Speisesäle, des Kapitelsasies und Naturalienkabinets. - In Kremsmünster, in der Gemäldesammiung die zwölf Apostel. - In Wilhering, Fresken des Kirchengewölbes. - In Admont, in der Stiftskirche die Aitäre: Stiftung Admonts, die siegende Himmelskönigin und der hl. Petrus. -In Herzogenburg, die Fresken der Kirche und sechs Altarblätter.

s. De Luca, Gelehrtes Oesterreich. Wien 1773. I. Bd. 2. Stück. p. 287. — Tschischka, Kunst u. Alterthum in Oesterreich. Wien 1736. K. Weiss.

Altomonte. Andreas Altomonte, vielleicht Sohn von Martin, um 1728 und 1763 thätig, erscheint als Ingenieur und im k. k. Staatsund Standeskalender von 1763 als damaliger Hoftheatralzeichner zu Wien. Von seiner Hand ist bloss folgende hülzerne Radirung bekannt:

Abraham und Isaak kniend opfern den Widder. David Tenfers Pinx. An. 1653. Cum Privileg S. C. M. Andr: Altomonte Ingr<sup>28</sup>. Dei: et Incl: kl. Fol. In Prenner's Wiener Galerjewerk.

Fol. In Frenner's Wiener Galeriewerk.

Ausserdem zeichnete er auch eine hl. Familie

von L. Giordano für J. A. Schmutzer's Stich. qu. 4. In demselben Werke.

s. Füssli, Neue Zusätze. — Ottley, Notices.
W. Schmidt.

Alton. (Joseph Wilhelm) Eduard d'Alton, geschickter Radirer, geb. 11. Aug. 1772 zu Aquileja, + 11. Mai 1840 zu Bonn, war ordentlicher Professor der Naturgeschichte an der Friedrich - Wilheims - Universität zu Bonn. Für naturgeschichtliche Werke hat er Vieles gezeichnet und radirt; auch führte er die ersten Kreidezeichnungen auf Stein aus, die 1802 in André's Offizin zu Offenbach a/M. gedruckt wurden. Als Dilettant lieferte er von Bildnissen, historischen Gegenständen, Landschaften und Thieren Radirungen, worauf er sich nach Nagier (Monogr. 11. No. 1545) auf einigen E. d'A. fec. und E d'a fcc. bezeichnet hat. Im seltenen ersten Drucke, sagt Nagler daselbst, fehit immer die Schrift. Wegen seiner Radirungen wurde er zum Mitglied der Berliner Akademie der Klinste ernannt. Viele derselben sind nach Gemälden in seinem eigenen Besitze ausgeführt. Von seiner Sammlung erschien ein »Verzeichniss einer von E. d'Alton hinteriassenen Gemäldesammlung, nebst einer Vorerinnerung und ausführl. Beurtheilung dreier darin befindlicher Bilder. Herausgeg, von A. W. v. Schlegel. Bonn 1840. 8a. Dic drei grüssern Artikel behandeln a) das Biid Venus und Cupido von Pontormo (No. 21); b) einen Correggio (No. 33), wobei der Aufsatz Göthe's aus der Jenaischen Literaturzeitung 1809 abgedruckt ist: c) das Rubens'sche Bild : Oldenbarnevelt (No. 23). Ob freilich die Bezeichnungen der Stiche und des Kataloges immer richtig sind, lassen wir dahingestellt.

## Bildnisse des Künstiers:

1) Selbstbildniss. Brustb. Fol. Radirt.

 Selbstbildniss. Brustbild. Originallithographic. Unten rechts: Bamberg, in der lythographischen Kunstanstait bey J. B. Lachmüller, gr. Foi.

## Von ihm radirt:

1) Selbstbildniss, s. oben.

 Maier W. Fohr, Brustb. gr. 4.
 Dr. Ludwig H. Friedländer, Prof. der Medicin in Halle. 4.

4) Dr. Ch. H. Pander. Brustb. Fol.

5) Dr. H. Wolff, Arzt in Bonn. Kniestück. Götzenberger del. Fol.

 J. Winckelmann, Kniestück, Angelica Kauffmann pinx. Romæ 1764. Fol.

 Andrea Doria. Kniestück. Die rechte Hand au den Lauf einer Kanone gestützt. Nach Tizlan. Fol.

8) Masaccio. Ipse p. 4.

- Leonardo da Vinci. Brustb. mlt langem Bart und schwarzem Barett. Bez.: Tlefurth d. 1. Juli 12. 4.
- 10) Michelangeio Buonarotti. Halbfig. kl. Fol.
- Tizian. Büste. Nach Moretto's Gemälde und dem Stich von Ag. Caracci. gr. 4.
- 12) B. Tasso, Hüftb. Tintoretto p. Fol.
- 13) Helene Froment (Forman). Nach dem Gemälde

von Rubens (im Katalog steht Rubens' Schule) bel d'Alton selbst, kl. Fol.

I. Unten in der Mitte in gerlssener Schrift: d'Alton fec. 1833, 12-23, Juli.

- 14) Isabella Clara Eugenia, in der Tracht der Klarissingen. Nach einer Schulkopie nach Van Dyck bei d'Alton seibst, kl. Fol,
- 15) Todtenmaske Friedrichs des Grossen mit Lorbeerkranz, Fol. 16) Vornehmer Venezianer. Kniestück mit Händen.
- (Angebl, nach Tizian), Fol.
- 17) Gelsselung Christi, Angeblich nach Van Dyck (im Katalog steht B. Flamael) bei d'Alton. l'al
- 18) Christus am Kreuz, Consummatum est, Nach Rubens. gr. Fol.
- 19) Krenzabnahme, Nach Rembrandt, Fol.
- 20) Kopf des hl. Johannes Evang. Nach einer Skizze von Van Dyck bel d'Alton, 8.
- 21) Venus und Cupido, Gegenseitige Radirung nach Pontormo's Kople von Michelangelo's Karton, früher im Besitze d'Alton's, jetzt im Berliner Museum, gr. qu. 4.
- 22) Orpheus und Eurydice in der Unterwelt. Augeblich nach Poussin. (Im Katalog genannt; Orpheus und Proserpina (!) und als Maler Lairesse angeführt.) Bei d'Alton, qu. Fol.
- 23) Oldenbarnevelt von seinem Freunde gewarnt. nicht in den Rath zu gehen. Kompos, von sieben Figuren. Nach dem Bilde angebl. von Rubens bei d'Alton selbst. Das Bl. trägt alle:dings die Unterschrift »Oldenbarneveld«; doch stellt es, wie uns Drugulin schreibt, vielmehr den Arzt Paracelsus dar, welcher einem berühmten Manne (zwei hinter ihm stehende weibliche Figuren haiten einen Lorbeerkranz über seinem Haupte) am Bette eines Sterbenden dessen Krankheitssymptome erklärt. qu. Fol.
- 21) Der Astrolog. Nach Rembrandt's Gemälde bei d'Alton selbst. Fol.
- 25-27) Drei Bil. männliche Köpfe. Nach Rembrandt, Meist Kopien nach G. Fr. Schmidt. 4. 8.
- 28) Rembrandt's Mutter. Nach G. van den Eeckhout. Bei d'Allon, kl. Fol.
- 29) Alte Fran am Tische beim Fenster sitzend und lesend. Nach Rembrandt. Foi.
- 30) Junge Frau am Fenster sitzend vor einem aufgeschlagenen Buche. Nach Rembrandt, kl. Fol.

Die Originalzeichnung, von Jos. Schmidt imitirt gestochen, Feder u. Sepia, ist in der Sammlung Esterhazy lu Pest. D'Alton's Radirung ist gegenseitig. s. Recneil d'Estampes d'après les Dessins originaux qui se trouvent à Prague dans ia Collection du Comte Nowohratsky-Kollowrath gravées par Joseph Schmidt.

- 31) Jugendlich männl, Brustb. mit weissem Halskragen und schwarzer Mütze. 4.
- 32) Männl. Kopf. Profil. In Rotari's Manier. 8. 33) Gruppe von drei Figuren, bejahrte Frau, junges Mädchen und Knabe. Kniest. Sklzze nach
- Correggio, Bei d'Alton, 4. In der Jenaischen Literaturzeitung von i 809. 34) Zwei kämpfende Hirsche, Im Alter von 10 Jah-
- ren radirt. qu. 8. Sehr seitenes Bl. 35) Kopf eines Widders, nach links. Unter demselben : J. E. d'Alton 1817. Fol.
- 36) Der grosse Tempel zu Pästum. Nach P. Ver
- schaffelt's Zelchnung, gr. qu. Fol.

37) Ansicht von Wertheim, gr. qu. Fol.

38) Durchbruch des St. Anthonisdammes zu Amsterdam. Verkleinerte Kople nach Asselyn und P. Nolpe, Bei d'Alton, qu. Fol.

Nolpe's Radirung dieses Gegenstandes ist übrigens nach W. Schellinckx' Zeichnung. Die Inschrift auf Michel's Stich (als nach einem Bilde von Nolpe) muss also unwahr seln; dieses Bi. wol nur gegens, Kopie nach Nolpe's Radirung. D'Alton's Bl. ist ebenfalls von der Gegenseite

des Nolpe'schen. Im Katalog steht übrigens: Angebl. Asselyn.

39) D'Alton, Naturgeschichte des Pferdes. Weimar 1810-1816, 2 Thle, gr. qu. Fol. Die Tafeln von A. selbst gez, und radirt, 40) Chr Pander, Beiträge z. Entwickelungsgesch.

des Hühnchens Im Eye. Mit 10 Kpftaf, Würzburg. 1817. Mit Radirungen von d'Alton, Fol. 41) D'Alton und Pander, Vergleichende Osteo-

logie, Bonn 1821-1831, Mit Radirungen von d'Alton. qu. Roy. Fol.

- 42) D'Alton, die Anatomie der Bewegungswerkzenge oder Knochen-, Bänder- und Muskellehre des Menschen. Mit 200 in den Text gedruckten Abbildungen nach der Natur auf Holz gez. vom Verfasser, geschnitten v. E. Kretzschmar (Handbuch der menschlichen Anatomie, 1. Bd.). Leipzig 1550. Roy. 8
- s. Füssli, Neue Zusätze. Nagler, Monogr. H. No. 1515.

W. Schmidt u. J. E. Wessely.

Alttorffer. Erhart Alttorffer s. Erhard Altdorfer.

Altun. Altun. Abt von Weihenstephan in Bayern von 1182-1197, zierte die Handschriften des Virgil und Horaz, die er für sein Kloster abschrieb, mit Dedikations-Blättern und Bildnissen der Verfasser, die mit bläulicher Tinte gezeichnet sind, ohne viele Farbenangabe, mit langgezogenen Figuren, konventionell und ohne Leben.

s, Sighart, Gesch. der bild, Künste in Bayern, p. 266.

Fr. W. Unger.

Altun. Alt un war der ausgezeichnetste Steinschneider am Hofe Tamerlans um 1400, ein Wunder der Kunst, wie ihn Ibn Arabschah nennt. der persische Schrift schöner als der berühmteste arabische Kalligraph, Jakut, in Jaspis und Onvx schnitt.

s. Ahmed Arabslades, Timuri Historia ed. Manger 11, 873.

Fr. W. Unger.

Altzenbach. Gerhard Altzenbach, Verleger, vielleicht auch Kupferstecher im 17. Jahrh. in Köln (nach Heineken auch in Strassburg) thätig. Er muss ein hohes Alter erreicht haben, denn bereits 1609 am 14. Febr. wird er im kölnischen Grundbuche Hacht erwähnt, und noch 1672 kommt er in Köln als Verleger vor. Er gab damals das grosse Bl. mit dem Grundrisse der Stadt und der Abbildung der Frohnleichnamsprozession, von dem jüngern Löffler nach Schott's Zeichnung gestochen, heraus. Mehrere BII., die in seinem ausgebreiteten Verlage ohne
Stechernamen erschienen, habenzur Vermuthung
Anlaas gegeben, dass er auch gestochen habe.
Das ist möglich, aber, so weit unsere Kenntniss
reicht. keineswegs siehet.
F. Bibbler

Ob übrigens Gerhard auch in Strasburg thätig gewesen, ist sehr zweifelhaft; denn zur Vermuthung Heincken's hat wahrscheinlich nur ein Stich von W. Hollar, der gezähmte Elephant, welcher 1629 in Deutschland gezeigt wurde, den Anlass gegeben: dieser hat nämlich im ersten Druck die Adresse von J. von Heyden in Strasburg, während die zweiten die des Gerhard haben.

Wilhelm Altzenbach, wol ein jfingerer Bruder des Vorigen, Kupferstecher und Verleger in Köln, soll nach Heineken auch in Paris bei Landry, der wenigstens den Kopf des Apostels Thaddaus nach H. Watelé (s. Stiche No. 3) von ihm verlegte, und in Strasburg gearbeitet haben. Er war an Gerhard's Verlag zu Köln mit betheiligt (verg), Stiche No. 9) und dann dessen Nachfolger, da sich Bll. vorfinden, welche ln spätern Abdrilcken Gerhard's Adresse in die seinige umgeändert zeigen. Er kommt noch 1650 als Verleger vor. Da er sich auf einem Blatte, der Verlobung der hl. Katharina (Stiche No. 4), W. Altzenbach junior nennt, wollte Heineken zwei Withelm A. annehmen; dafür ist aber kein gentigender Grund, da jene Bezeichnung ganz wol auch zur Unterscheidung von Gerhard gewählt werden konnte.

- Christus als Sieger. G. Altzenbach exc. kl. Fol.
   Maria von den sieben Schwertern durchstochen.
   W: altzenbach: fecit. gr. Fol.
- 3) Brustbild des Apostels Thaddāns, Nach H. Wa-telé. Aus einer Folge Brustbilder der Apostel und Evangelisten nach Watelé. P. Landry ex. G. (d. i. Guilelmus oder Guillaume wol eher als Gerhard) Altzenbach se. gr. Fol.
- Verlobung der hl. Katharina. G. Altzenbach exc.
   Die hl. Brigitta vor Christo knlend. Nach Joh. Toussyn.
- Der Martertod der hl. Margaretha. Nach J. Toussyn.
- Mehrere Bil. zu einer Folge von 20 bibl. Vorstellungen.
- Die Liebfrauenkirche in Aachen. Nach W. Hollar, Bey Wilhelm Altzenbach, qu. Fol.
- Die Aachener Heiligthümer, Nach W. Hollar mit Widmung von Gerhardus Altzenbach. Gedruckt zu Kölln, bey Wilhelm Altzenbach. 1661. qu. Fol.
- Grosse Ansicht von Köln. 1656. Bey Gerhard Altzenbach. Imp. Fol. auf 16 Bll.
- 11) Lovis de Bourbon II. du nom, zu Pferde, gr. Fol.
- Joanna Hervy, Wittwe von Cl. Morelli. G. Altzenbach Sc. 1671. gr. 4.
   Folge von Blumensträussen in Vasen mit ver-
- 1.3) Folge von Biumenstraussen in Vasen mit verzierten Darstellungen, die fünf Sinne vorstellend. Nach J. Tous syn. gr. Fol. Das 6. Bl. »Circe» lst von Franz Brun gest.
- s. Heineken, Dict. Merlo, Kölnische Künstler. — Derselbe im Organ für christl. Kunst. Jahrg. XV. p. 213. — Le Blanc, Mannel. Notizen von Drugulin.

W. Schmidt.

- Alù. Niccolò Alù, Kupferstecher zu Parma um 1687—1707
- Bll. für: L'Esercizio accademico di Pica d'Antonio Vezzani. Parma 1688. qu. 4. Das Titelbl. nach F. Bibbiena, dio Textbll. nach P. Bernouil.
- Madonna, Halb
  ßg., mit dem Kind, in einem Ornament. Oben: Acervus tritlel etc., unten: Flos campi fructus ventris etc. N. Al
  h F. gr. 4.
- Bildniss des P. Joannes Petrus Pinamonti, gr. 4.
   Zanl, Enciclopedia. Füssli, Neue Zusätze. Ottley, Notices.

W. Schmidt.

Aluisetti, Giu li O Aluisetti, tüchtiger Bameister und Zeichner von Mailand, zu Anfang dieses Jahrb. geb. Er führte verschiedene bemerkenswerthe Gebäude aus, so die grosse Kirche in Rhô und das Hospitalgebäude der barmherzigen Schwestern in Mailand. Auch hatte er den Entwurf zu einem monumentalen Campo Santo (Friedhof) zu fertigen, der sehr anerkannt wurde aber uicht zur Ausführung kam, da man den ganzen Plan wieder fallen liess. Von ihm sind auch die Zeichnungen zu den folgenden Werken.

Nach seinen Zeichnungen gestochen:

 Die Tafeln in: J. Stuart e N. Revett, Le antichità di Atene misurate e disegnate. Prima versione italiana di C. G. pubblicata per cura dell' architetto G. Alniset.i. Mit 191 Taf. Milano 1832 —1844. gr. Fol.

Italienische Ausgabe des bekannten Werkes von Stuart und Revelt.

- Opere dei grandl concorsi premiate dall' J. R. Accademia di Belle Arti in Milano, disegnate ed incise per cura dell' architetto G. Alulsetti. Mit 67 Taf. Milano 1847. Fol.
- s. Ant. Caimi, Memoria degli Artisti etc. Cavallucci.

Alunno. Niccolò Alunno, Maler von Foligno in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., namhafter Meister der Umbrischen Schule. Sein Leben und seine Thätigkeit bieten ein besonderes Interesse, sofern sie die verschiedenen Einflüsse, welche während des 15. Jahrh. die Umbrische Kunst erfuhr, deutlich darstellen. Am Beginn des Jahrh, zeigen während einer geraumen Zeit die Werke aller Umbrischen Maler die Einwirkung der Meister von Siena; die byzantinische Form und Komposition, der strenge Ernst der männlichen, die Zartheit der weiblichen Typen weisen offenbar auf die Nachfolger des Duccio znrück. Vor 1450 wurde dann die fromme Gefühlsweise des Fra Angelico von Fiesole durch die Vermittlung seines Schülers Benozzo Gozzoli in der Schule verbreitet. Es war natürlich. dass die Innigkeit, der süsse und engelgleiche Charakter der Schöpfungen des Fra Giovanni, selbst nachdem er durch die ranheren Hände des Benozzo gegangen war, bei den Künstlern, welche unter dem Einfluss der sienesischen Malerei standen, Bewunderung und Nacheiferung erregten. Zugleich gab die Beimischung des florentinischen Elementes der Schule Etwas von dem Nerv und der Kraft, welche ihr fehlten. Denn dem Fra Angelico ist die Verbindung äusserster Zartheit mit männlicher Strenge eigenthümlich; er besitzt vollständig die Energie der Darstellung, welche die ältere florentinische durchweg von der übrigen toskanischen Knnst unterscheidet.

Alunno, wahrscheinlich in Foligno zu der Zeit geb., als der florentinische Einfinss dorthin gelangte, wuchs in Umbrien unter diesen Verhältnissen auf. Es ist schr möglich, dass er Benozzo selber zum Lehrer hatte, und jedenfalls hat er sich nach dessen Werken gebildet. Doch erfuhr er noch andere Einwirkungen, die sich damals in Umbrien geltend machten. Piero della Francesca hatte eine andere Spielart der florentinischen Kunst nach den Marken gebracht; nach dieser bildete sich Signorelli aus nnd trug so zu der Ausbreitung einer zweiten Form des umbrisch-florentinischen Stiles bei, welche in ihrer herben Kraft die Vorstufe zu Michelangelo's Kunst wurde. Dazu kam endlich eine dritte Richtung, welche einen von jenen ganz verschiedenen Ausgang genommen. Fast gleichzeitig mit den Florentinern hatten einige venezianische nnd paduanische Meister für ihre Malereicn in den Städten der Marken Absatz gefunden ; insbesondere Antonio und Bartolommeo Vivarini und ihr Schüler Crivelli. Diese hatten eine Mischung von venezianischer Art mit der des Mantegna eingeführt. Es war eine seltsame Vereinigung von byzantinischen und plastischen Formen, die eher Gebilde von Stein als die Natur nachahmten; mit gewöhnlichen und verzerrten Typen, aber wirksam durch die Gewalt, mit welcher die Leidenschaft darin ausgedrückt war, überhaupt von grosser Kraft der Darstellung, und daher wol im Stande zahlreiche Bewunderer zu finden.

Alunno, den man, obwol dies öfters geschehen. nicht gerade einen grossen Künstler nennen kann. verstand es in den verschiedenen Perioden seiner Thätigkeit zwischen 1450 und 1500 iene eigenthümlichen Züge der Florentiner. Venezianer und Paduaner bis zu einem gewissen Grade zu verbinden, ohne das besondere umbrische Gepräge zu verlieren, das seinen letzten Ansdruck in Perugino finden sollte. Er war der Schüler des Bartolommeo di Tommaso von Foligno, welcher Gehülfe des Benozzo Gozzoli gewesen. Dass er, wie bemerkt, in seiner Jugend persönlich mit dem Florentiner bekannt war, bilder und die Predella fehlen, stellt die Jungfran zwischen den hh. Bernardino und Franziskus vor, welch Letzterer zu seiner Seite die kleine Figur des Donators hat (s. Verz. No. 1). die Färbung jenen braun-röthlichen, verschmol- ristischen Zug seiner ganzen Thätigkeit bis zum

zenen Ton hat, welchen die Umbrier von den Sienesen überkommen haben. Zu jener Zeit scheint überhaupt A. in Diruta gearbeitet zu haben. Denn noch ist daselbst eine anf beiden Seiten bemalte Prozessionsfahne erhalten, welche für die Brüderschaft von S. Antonio Abate gefertigt war (s. Verz. No. 2). Auf der einen Seite der hl. Antonius und die Kreuzigung; auf der anderen zwei Heilige und die Geisselung. Die Engel in der Kreuzigung erinnern insbesondere an diejenigen Bartolommeo's di Tommaso, während der Heiland in der Weise des Benozzo gehalten ist.

Etwas später finden wir Alunno vielfach in Assisi beschäftigt. Doch ist von einem Hauptwerke daselbst, den Malereien, womit er, wie Vasari berichtet, die ganze Fassade der Kirche S. Maria degli Angeli bedeckte nichts mehr erhalten. Vorhanden sind dagegen noch: Eine verstümmelte Kreuzigung an dem Hochaltar von S. Crispino, Eine Maria der Barmherzigkeit mit Heiligen und Szenen aus dem Leben des hl. Rufin us in der Brüderschaft gleichen Namens (s. Verz. No. 3 und 4). Diese Bilder, zum grossen Theil beschädigt, gehören indess nicht zu den bemerkenswerthen Arbeiten des Meisters. Ebenso eine Fahne, früher in S. Francesco zu Assisi und noch kürzlich in der Sammlung Ramboux zu Köln; auf ihr ist die Jungfrau dargestellt, welche für das von der Pest heimgesuchte Volk die Hülfe des Heilands erfleht (Verz. No. 5). Besser ist das Brnchstück Einer Madonna mit Heiligen und Engeln im Dom zu Assisi. Hier sind besonders die Heiligen und die Figuren der Predella von guter Bewegung und regelmässigen Zügen, während die Jungfrau und die Engel mehr das Ungelenke von Benozzo's Gestalten haben (Verz. No. 6).

Diese Gemälde gehen wol einer grossen Altartafel vom J. 1465 voraus, von welcher verschiedene Abtheilungen (nicht vollständig) als getrennte Bilder in der Brera zu Mailand hängen (Verz. No. 7). Das Hauptbild stellt die Jungfrau mit dem Kinde von einem Engelchor umgeben vor, die Bruchstücke einzelne Gestalten von Heiligen. Die Starrheit der Figuren, die Verzerrung der Züge, die scharfe höchst entschiedene Färbung machen das Werk wenig anscheint auch das erste der von ihm erhaltenen ziehend. Weit günstiger wirkt ein Bild vom Gemälde zu bestätigen, das schon eine gewisse J. 1466, das von der Brüderschaft der S. Annun-Reife bekundet. Es ist 1458 datirt und wird ziata zu Perugia bestellt war und sich jetzt in jetzt in der Kirche S. Francesco zu Diruta der Galerie daselbst befindet: Die Verkündiaufbewahrt. Diese Altartafel, daran die Fligel- gung mit Gott-Vater in der Glorie, welcher den hl. Geist herabsendet, und mit den hh. Philipp und Juliana (Verz. No. 8). Der verkfindende Engel ist durch seine natürliche und heitere Anmuth sehr ansprechend, die Madonna von be-Die Gruppe zeichnet sich durch stille Sammlung scheidener Liebenswürdigkeit, in den Figuren und zarte Innigkeit der Empfindung aus, wenn überhaupt mehr Weichheit und Fluss. Doch ist auch die Figuren in der Zeichnung mangelhaft, auch hier die Nachwirkung von Benozzo's Beiin der Haltung nicht frei von Steifheit sind und spiel noch fühlbar. Dass diese einen charakteJ. 1468 bildet, zeigen auch die übrigen in Ita- i bleibt auch in der Form hart und trocken; nnr lien zerstreuten Bilder derselben Epoche (Verz. in den besseren Verhältnissen zeigt sich ein No. 9-13), sowie ein in der Karlsruher Ga- Fortschritt. Seine Färbung ist flüssig wie früher lerie befindliches Werk, das ehemals eine Fahne und in einem bräunlichen Ton sehr verschmolwar (No. 14). Letzteres gehört zu den besten zen; die technische Behandlung so vollendet als Erzeugnissen des Meisters in dieser Zeit; dle Darstellung ist belebt und ausdrucksvoll; auf behält, nur irgend erlaubt. Die Predella jenes dem Bilde des Gekreuzigten der Kopf der Jungfrau in ihrem Schmerze schön, doch auch hler ris (Verz. No. 22). der flachshaarige Johannes in maßlosem Jammer das Gesicht verzerrend.

Ungefähr um 1471 beginnt dann der Einfluss Crivelli's in seinen Werken hervorzutreten. Die ersten Spuren davon zeigt Insbesondere eine grosse Altartafel im Dome zu Gualdo, deren Hauptbild Madonna mit dem Kinde von Engeln umgeben darstellt, während eine Anzahl von Heiligen die Seitenflügel einnehmen (Verzeichn. No. 15). Mehrere dieser Figuren sind schmiegsam und von natürlicher Bildung in den Formen; in anderen dagegen herrscht der gewöhnliche und realistische Typus vor, der für Crivelli's Darstellungen so bezeichnend ist. Ein No. 25 und 26). weniger bedeutsames Werk in demselben Stile ist Die Verkündigung in der Plnakothek zu Bologna, welche das Datum 1481 trug, als sie noch die Kapelle des Hospitals zu Arcevia schmiickte (Verz. No. 16). Ausserdem sind in diesem Charakter einige monumentale Malereien, d. h. Altartafeln in mehreren Abtheilungen, aus späterer Zeit erhalten. Davon sind die bemerkenswerthesten : Geburt und Krönung der Maria von 1483 im Dom zu Nocera, Kreuzigung und Szenen aus der Leidensgeschichte, vollendet im J. 1486, Madonna mit Heiligen in dem Kloster S. Chiara zu Aquila und Madonna in S. Francesco zu Serra Patrona (Verz. No. 17-20).

In einer Altartafel von 1492 in S. Niccolò zu Foligno finden wir dann eine deutliche Mischung der florentinischen, der umbrischen und der veneto-paduanischen Kunstwelse. Es ist eines jener grossen aus einer Reihe von Tafeln zusammengesetzten Werke in architektonischem reich ornamentirten Rahmen von gothischen Formen und mit spitzbogigen Giebeln, wie sie insbesondere die sienesische, die umbrische und venezianische Kunst bis zum Schlusse des 15. Jahrh. liebte. Eine der Haupttafeln ist die Geburt Christi in einer mit Begebenheiten reich staffirten Landschaft, nach dem Beispiele venezianischer Bilder dieser Zeit; eine andere im Giebel dle Auferstehung Christi - eine der besten Schöpfungen des Meisters, darin die Hauptfigur zum Theil an Benozzo, zum Theil an Crivelli erinnert, während die schlafenden Kriegsknechte in einer Weise verkürzt sind, welche die Kenntniss sowol der Meisterwerke Signorelli's als der Arbeiten Mantegna's voraussetzt. Dabei wird aber Alunno nicht frei von Hässlichkeit der Verzerrung. Sein Christus erseiner Art die Gesichtszüge abstossend und bis- scheint nicht selten in überwältigender Heftigwellen mürrisch bis zur Karikatur zu bilden, keit des Schmerzes, wilde Rohheit karikirt die

es seine Temperamalerei, die er durchweg bel-Altarwerkes befindet sich im Louvre zu Pa-

Das letzte der erhaltenen Altarbilder Alunno's ist aus dem J. 1499; es befindet sich in der Kirche zu La Bastia zwischen Assisi und Perugia und stellt in dem Hauptgemälde die Jungfrau vor, welche das nackte Christuskind liebevoll an sich drilckt, mit vier kleinen Engeln, welche den Thron musizirend und anbetend umstehen (Verz. No. 24). Nach 1499 finden wir keine weiteren Spuren von dem Meister, und so wenig wir von dem Beginn seiner Laufbahn wissen, so wenig ist uns das Ende derselben bekannt. Doch finden sich zwei undatirte Werke von seiner Hand im Musée Napoléon III. des Louvre (Verzeichn.

Alunno ist weder durch grosse Meisterschaft noch durch ein ausgesprochenes Talent hervorragend; doch nimmt er innerhalb seiner Schule eine anschnliche Stelle ein durch seine Fähigkeit des Ausdrucks inniger Hingebung und Verehrung in den Engeln und Heiligen, zarter liebevoller Empfindung in den Madonnen. Das Holdselige und Seelenvolle, das von Anfang an in der sienesischen und umbrischen Kunst liegt, nimmt in ihm eine festere, lebendigere Gestalt an. Und zwar, wie wir gesehen, indem er mit der umbrischen die Eigenschaften auderer Kunstweisen zu verbinden sucht. Allein diese Verbindung gelingt nur halb, da er die fremden Einflüsse nicht zu bewältigen vermag. Daher kommt er in der Komposition und Zeichnung doch nicht über seine Vorgänger hinaus; seine Gestalten überwinden einen Rest von Starrheit nicht, und seine Färbung behält den dunklen schweren Ton der Sienesen.

Dazu kommt jene Eigenthümlichkeit des Meisters, in den Darstellungen des Leidens und des Schmerzes seine Figuren von diesen Empfindungen auf das Heftigste, bis zur Verzerrung ergriffen zu zeigen. Kein Zweifel, A, hat eine grosse Kraft des Ausdrucks, und diese Eigenschaft eben zeichnet ihn aus; allein gelingt ihm öfters die Versinnlichung süsser Innigkeit, so geräth er andrerseits in der Schilderung des Schmerzes fast immer in das Starre und Maßlose. Sowol die Richtung der umbrischen Kunst als seine eigene Natur trieben ihn bei den Leidensmomenten der christlichen Geschichte und der Heiligenlegende zu verweilen; und in ihm geht die Malerei, ehe sie sich auch in derartigen Darstellungen zu edler Natürlichkeit läutert, bis zur Henkersknechte, und sein hl. Franziskus geberdet sich mit leidenschaftlicher Verzückung. Und weil der Meister die volle Lebendigkeit der Darstellung noch nicht zu erreichen verung, geht der Ansdruck des Leidens bis zu einer abstossenden Uebertreibung und Erstarrung, die das gerade Gegentheil von jener Anmuth ist, welche manche seiner Madounen und Engel haben.

Crowe und Cavalcaselle.

### Verzeichniss seiner Werke.

- 1) 1458. Altartafel in S. Francesco zu Diruta: Madonna auf einem marmornen Throne sitzend, zu beiden Seiten anbetende Engel; die Heiligen kniend. Der Donator trägt in seiner Hand eine Rolle mit der Inschrift: Jacobus Rubei de Deructi hoc opus . . . p. a. Am Sockel des Thrones der Madonna: NICOLAUS FULG . . PINXIT MCCCCLVIII. DIE . . Sehr beschädigt. s. Text.
- 2) Fahne für die Brüderschaft von S. Antonio Abate zu Diruta. Auf beiden Seiten auf Goldgrund bemalt; sehr beschädigt. Auf der einen Seite: der hl. Antonius thronend mit zwei Engeln, welche über seinem Haupte die Mitra halten, vorn kniende Münche und oben der gekreuzigte Christus mit Engeln; auf der andern: die Geisselung, darunter die hh. Egidius und Bernardino.
- Kreuzigung nnd die Hälfte einer Madonna und eines Evangelisten. Auf Leinwand. Bruchstück. In S. Crispino zu Assisi.
- 4) Fahne in der Brüderschaft S. Crispino daselbst. Die hh. Franziskns und Klara mit einer Anzahl der Brüder unter ihrem Mantel; darüber Madonna, über deren Haupt zwei Engel die Krone halten. Auf der anderen Seite: Hl. Rufmus thronend zwischen den hh. Viktor und Ludwig; unterhalb zwei Szenen aus der Legende des Rufinus. Beschädigt. s. Text.
- Fahne, genannt die Fahne der Pest, früher in S. Francesco zu Assisi, jetzt in der Sammlung Ramboux zu Köln. s. Text.
- 6) Altartafel im Dom zu Assisi. Das Mittelbild, jetzt in eine runde Form gebracht: Madonna mit Kind und Engeln; an ihrem Throne die Inskehrift: PUS NICOLAI DE PULI. NO MCCCCL... Der eine Seitenfügel: die hl. Pietro Damasio und Cassiano; in dem Giebel darüber Jungfrau und drei Seraphim. Der andere Seitenfügel: der hl. Lorenz und ein Bischof; in dem Giebelfeld darüber der verkündende Engel zwischen zwei Seraphim. Predella: drei Szenen aus dem Leben des hl. Rufmus. s. Text.
- 1465. Altartafei, in getrennten Bildern mit selbständigen Nummern, in der Brera zu Mailand. Das Hauptbild: Madonna mit Kind in einem Engelchor, bez.: NICOLAUS

FULGINAS PINXIT MCCCCLXV; ausserdem die hh. Franziskus, Bernardino, Ludwig und Sebastian. Dazu gehören noch die Giebelfelder: Christus am Kreuz mit vier Engeln, die hh. Hieronymus, Antonius, Johannes der Täufer und ein vierter Heiliger. Die Fig. etwa ½ lebensgross. S. Text.

8) 1466. Verkündigung, mit den hh. Philipp und Juliana und den knienden Mitgliedern einer Brüderschaft. Mit der Inschrift. Sotietas SS. Afinntiaté feeit fier hoc opus. A. D. MCCCLXVI. Auf Leinwand. Bestellt von der Brüderschaft der Annunziata, dann Altarbild in S. Maria Nuova zu Perugia, jetzt in der Galerje daselbst. s. Text.

9) 1466. Mehrere Tafeln von einem Altarwerke, im Museum des Va ti kans zu Rom: sechs Heilige, in der Reihe darüber gleichfalls sechs, diese nur als Halbfguren. In der Mitte des Giebelfeldes eine Pietä, Heilige und Engel in den Seitengiebeln. Weitere vierzehn Heilige in der Predella, darunter nochmals siebzehn weibliche Heilige, alle diese nur Halbfig. Bez.: NICHOLAUS FULGINAS MCCCCLXIIIII. Das ganze Gemälde befand sieh früher in Montelpare. s. Text.

10) Kleinere Altartafel, ebenfalls im Vatikan: im Mittelbilde die Kreuzigung, in den Flügelbildern Johannes der Täufer und drei Heilige; in dem mittleren Giebelfelde die Auferstehung. s. Text.

Auferstehung. s. Text.

11) Madonna del Soccorso in der Galerie Colonna zu Rom. s. Text.

- 12) Altartafel im Monte di Pietà zu Rom: Jungfrau mit Kind im Mittelbilde, Heilige in den Seitenflügeln. In den Giebeln Cherubköpfe in Medaillons.
- 13) 146S. Grosses Altarwerk in der Kirche del Castello zu S. Severino. Mittelbild: die Jungfrau mit Kind und Engeln zwischen den hh. Jakob, Severino, Franziskus und dem jugendlichen Hubert. In den Giebeln: der Heiland mit Seraphim, Daniel, Jeremiah und Verkündigung. Die Predella Christus mit Cherubim zwischen zwölf Aposteln ist nicht gemalt, sondern in Relief. Bez.: NICO-LAUS FULGINAS PINXIT. MCCCCLXVIII. Die Malerei ist vielfach restauritt. Auch dies Bild gehört, wie die vorhergehenden (No. 9 —12), zu den untergeordneten Arbeiten des Meisters.
- 14) 1468. Doppelbild im Museum zu Karlsruhc, von einem auf beiden Seiten gemalten Banner in der Kirche S. Gregorio zu Assisi. Ursprünglich auf der einen Seite: der hl. Gregorius als Bischof auf dem Throne, zu seinen Füssen kniende Männer und Frauen einer Brüderschaft; darfüber die Geisselung, bez.: HOPUS NICOLAI FÜL-GINATI MCCCCLXVIII. Auf der anderen Seite: oben der Tod mit der Sense (darfüber ein Zettel mit den Worten: terram teris, terram geris,

et terram reverteris) und der hl. Franziskus in Verzückung; darunter die Jungfrau, Johannes nud Magdalena zu den Flüssen des Gekreuzigten, den drei das Blut auffangende Engel umgeben, darüber ein Pelikan. In Karlsruhe sind nur diese letztere Darstellung und die des hl. Gregorius, die eine über der anderen. Dr. Gaye sah alle vier Darstellungen noch in den dreissiger Jahren bei Ilra. P. Modestini zu Assisi. Auf Goldgrund. Beschädigtt. s. Text.

- 15) 1471. Altarwerk im Dome zn Gualdo. Hauptbild: die Jungfrau, von Engeln umgeben, das stehende Kind auf den Knien, nimmt von einem der Himmelsboten einen Korb mit Kirschen in Empfang; darüber der Gekreuzigte zwischen Maria und Johannes. Auf den Seitenflügeln eine doppelte Reihe von Heiligen in Halbfig. In den Giebeln der segnende Heiland zwischen anderen Helligen in Halbfig. An dem Sockel des Throns der Madonna die Bezeichnung: NICOLAUS PULGINAS PINXIT MCCCCLXXI. In der Predella: Engel mit Blumengewinden, acht Heilige in Nischen, andere auf den Pfeilern, welche diese abtheilen und sechs Figuren auf den Pilastern der Tafel. Auf Goldgrund. s. Text.
- 16) 1492. Altartafel, früher im Hospital zu Arcevia, jetzt in der Pinakothok zu Bologna, wohin es 1856 als Geschenk Pius IX. gekommen. Auf der Vorderseite: thronende Madonna mit dem Kinde zwischen den Ihl. Franziskus und Sebastian; auf der Rilckseite die Verkündigung. Bez.: HOPUS N—ICOLAI DE FUL—. Das Kind hat eine Rolle mit der Inschrift: per li dulgi pregi della mia diletta matre e del martiro Sebastiano et del divoto Francesco io benedico questi mici confrati 1482. s. Text.
- 17) 1483. Grosse Altartafel im Dom von Nocera. Hanptbild: die Jungfrau das Kind anbetend mit Engeln unter einem Baldachin; auf den Seiten die hh. Lorenz, Rainald, Felizian und Franziskus, über ihnen die Halbfiguren der hh. Johannes des Täufers, Sebastian, Paulus und Katharina. In den Giebeln: Krönung der Jungfrau und vier Halbfiguren von Kirchenvätern. In der Predella die zwölf Apostel in Halbfig, Bez.: HOC OPUS NICOLAI FULGINATIS MCCCCLXXXIII. s. Text.
- 15) 1486. Altartafel im Kloster S. Chiara zu Aquila. Hauptbild: gekreuzigter Christus von vier Engeln beweint, zu seinen Füssen ein Mönch das Kreuz erfassend, rechts Maria in Ohnmacht sinkend, links Johannes wehklagend. Auf den Seiten drei Szenen aus der Leidensgeschichte und die Auferstehung. Bezeichn.: NICOLAI FULGINATIS MCCCCLAXXVI. 8. TEXt.
- 19) Altartafel ebenda: Madonna mit Kind Meyer, Künstler-Lexikon. I.

- zwischen vier Heiligen (in doppelter Tafelreihe); in dem mittleren Giebelfeld die Kreuzigung.
- 1491. Madonna in S. Francesco zu Serra Petrona.
- 21) Altartafel in S. Niccolò zu Foligno (in der Kapelle des hl. Antonius). Hauptbild: Krönung der Jungfrau, darunter der hl. Georg den Drachen besiegend, die hh. Bernardino und Antonius. In der Predella in Medaillons: Ecce Homo, Jungfrau und Johannes.
- 22) 1492. Andere grosse Altartafel in S. Niccolò zu Foligno, ehnes der Hauptwerke des Meisters. Mittelbild: Geburt Christi; an den Seiten die hh. Sebastian, Nikolaus, Michael und Johannes; darüber in Halbfigvier andere Heilige. In den Giebeln: Auferstehung zwischen vier Heiligen: in den beiden Pilastern, welche das ganze Bild einfassen, je fütof Heilige übereinander.

Anf der Predella, welche sich im Lonvre zu Paris befindet, fünf Darstellungen aus der Leidensgeschichte: Gebet im Olivengarten, Geisselnng, Gang zum Kalvarien-berg, Krenzigung, Joseph von Arimathia und Nikodemus; in einer sechsten Abtheilung von zwei Engeln gehaltene Kartusche mit einer langen Inschrift in lateinischen Distichen ist die Bestellerin Brisida genannt sowie der Meister Nicholans Alunnus, unter welcher Bezeichnung er sonst nicht vorkommt, und das Jahr, darin er das Bild vollendet hat: "fünfzehnmal hundert Jahre weniger acht waren vorübergegangen«. Die Bestellerin war Brigida di Giovanni degli Elmi, Gattin des Niccolò de Picchi von Foligno. s. Text.

- Martyrthum des hl. Bartholomäus in S. Bartolommeo bei Foligno.
- 24) 1499. Altartafel in der Kirche zu La Ba-stia: Thronende Madonna mit Kind von Engeln ungeben, dabei der hl. Sebastian und der Erzengel Michael. Im Giebelfelde Gott-Vater in einer Engelsglorie; abgetrennt davon, jedoch dazu gehörig, ebenfalls in Giebelfeldern der verkündende Engel und die Jungfrau vor einem Pulte stehend. In der Predella drei Bildehen zwischen vier Pilastern, in der Mitte eine Pietä mit weinenden Engeln, zu beiden Seiten Propheten mit Schriftrollen. Die Verkündigung gehört zu den anmuthligsten Malerelen des Meisters. Bez.: Hofus Nicolan Fullensatis 1499. Auf dem Sockel rechts die Insehrift:

Questa cona la fatta fare la paternetè de don Beningnio de Ser Marino de Spiello pivano de Sco Angilo de la Bastia p l'anima sua et p sua devotione,

womit uns also der Name des Bestellers erhalten ist. Beschädigt. s. Text.

- Sammlung Campana). Die eine Seite: Ma-Mantel die hh. Franziskus und Katharina, welche ihr eine Anzahl kniender Gläubiger empfehlen. Darüber Christus am Kreuze zwischen der Jungfrau und Johannes. Die andere Seite zeigt in drei Abtheilungen die Verklindigung, einen sitzenden Bischof zwischen zwei Stehenden und das Martyrium des hl. Blasins.
- 26) Verkfindigung, ebenfalls im Louvre, Musée Napoléon III., dort nur als italienische Schule bezeichnet, aber von Crowe und Cavalcaselle dem Meister zugeschrieben. Auf

## Dem Meister zugeschrieben:

- 1) Maria mit gefalteten Händen das auf ihrem Schooße liegende Kind verehrend; Goldgrund. Auf Holz. Im Museum zu Berlin. Fragment eines grösseren Bildes. Nach Crowe und Cavalcaselle wol ein umbrisches Werk, aber nicht von Alunno; eher an Fiorenzo di Lorenzo erinnernd.
- 2) Christus, Brustbild. In der Nationalgalerie zu London. Von Crowe uud Cavalcaselle dem Matteo da Siena zugeschrieben.
- 3) Maria mit dem Kinde. In der Sammlung des Grafen Paul Stroganoff zu St. Petersburg. Von Crowe und Cavalcaselle als Bernardino Fungai bezeichnet.
- s. Vasari, ed. Le Monnier. V. 277. 278. Mariotti, Lettere Pitt. Perug. pp. 128. 129. — Lanzi, Storia Pittorica etc. II. 23 (wo fälschlich ein Niccolò da Foligno und Niccolò Alunno unterschieden werden, da doch beide eine und dieselbe Person sind). — Rumohr, Italienische Forschungen. II. 315—320. — Ricci, Memorie storiche delle arti etc. della Marca di Ancona. I. 192, 201. - Gave im Kunstblatt, Stuttgart, 1837, No. 83, 84, 85. - Crowe und Cavaicaselle, History of Painting in Italy. III. 125-135. - Mündler in den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft, II. 273.

# Nach ihm gestochen etc.

- 1-2) St. Ca'arina und St. Bernardinus, Nicola di Fol. pinx. 1497. K sc. (Anton Krüger). 1822. 1523, 8. (Notiz von L. Gruner). Diese Figuren gehören vielleicht zu dem Bilde in Rom No. 10.
- 3) Die Werke des Fiesole und Alunno auf Stein gez. von L. Kupelwieser und J. von Hempel. 3 Hefte à 4 Bil. Wien 1829, gr. qu. Fol.

Niccolò Alunno scheint einen Sohu Namens Lattanzio gehabt zu haben, der ebenfalls Maler war. Ein Gemälde, das sich früher in Todi befand, trug in seiner Predella die Inschrift: Nicolas Fulgineas fecit. Latantlus filius delineavit año MCCCCLXXXXVI. Darnach hätten also Vater und Sohn an dem Werke gearbeitet.

25) Auf beiden Seiten bemaltes Banner im Toledo, fibernahm 1418 iu Ermangelung eines Louvre, Musée Napoléon III. (aus der Andera das Amt eines Obermelsters der Kathedrale, beaufsichtigte die Steinbrüche von Olihueria von Engeln umgeben bedeckt mit ihrem las, und leitete den Bau der Hauptfassade, so wie 1423 den des Thurms und die Herstellung der

> s. Llaguno y Amirola, Not. I. 94. Fr. W. Unger.

Alvarado, Garcia de Alvarado, aus Bodo im Amtsbezirk Laredo, war um 1590 belm Ban des Eskurlal beschäftigt.

s. Llaguno y Amirola, Not. III. 74. Fr. W. Unger.

Alvarado. Alvarado, aus dem Flecken Briónes gebürtig. Bildhauer, verfertigte 1596 das Tabernakel für den Hauptaltar des Hieronymitaner-Klosters de la Estrella. Dasselbe ist von regelmässiger Architektur und enthält gute Bildhauerarbeiten.

s. Cean Bermudez Dicc.

Fr. W. Unger.

Alvares. Affonso u. Baltasar Alvares waren gleichzeitig gegen Ende des 16. Jahrh. portugiesische Baumelster. Der erstere war Baumeister des Königs Sebastian. Er machte den Plan zu dem um 1571 projektirten Benediktiner-Kloster in Lissabon, das neuerlich zum Palast der Cortes benutzt wurde. Nach einigen Nachrichten soll aber nicht er, sondern Baltasar 1598 Plan und Zeichnungen zu Kirche und Kloster geliefert haben. Letzterer hat auch 1600 den Plau zu der Benediktiner-Abtei in Coimbra gemacht.

s. Cyr. Volkmar Machado, Coli. de Memorias p. 161. - Raczynski, Dict.

Fr. W. Unger.

Alvarez. Francisco Alvarez, in Madrid. Goldschmied der Königin Isabella, der Gemalin Philipps II., schon 1552 erwähnt, fertigte 1568 die silberne Monstranz (enstodia) für die Fronleichnams-Prozessionen der Parochie S. Maria. Ponz. (Viage en España) beschreibt dieselbe als ein Werk von grossem Verdienst.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

Alvarez. Baltasar Alvarez, ein Banmeister aus Herrera's Schule, baute die Kirche de las Agustinas zu Valladolid, die 1558 begonnen wurde. Unzweifelhaft derselbe Meister wie der obengenannte Balt. Alvares.

s. Caveda, Geschichte der Baukunst in Spanien p. 261. - Llaguno y Amiroia, Not. Ill. 95. Fr. W. Unger.

Alvarez. Juan Alvarez, ein spanischer Baumeister zu Ende des 16. Jahrh., vollendete zwei Kirchen, die Pedro de Ezquerra noch in der plateresken Manier, d. h. dem Spanien eigenthümlichen Mischstil von italienischer Renaissance und gothischen und maurischen Reminiscenzen begonnen hatte. Die eine, die Pfarrkirche von Malpartida in Estremadura, verpflichtete er sich 1574 nach dem Plane des Ezquerra fortzu-Alvar. Alvar Gomez, Domkapitular zu führen, mit Ausnahme allein der Fassade, für

die er die korinthische Ordnung als die ange- | zelehnete er sich so sehr durch das Streben nach messenste in Anwendung bringen wollte. Aber antiker Form aus, dass ihn die Künstler den auch den Bogen vor dem Thore führte er in derselben Weise aus, und fiberbot liberhaupt den plateresken Bau des Ezquerra, von dem namentlich die Seiten-Fassaden herriihren. Die andre Kirche welche er vollendete, war die Pfarrkirche von Miajadas, deren Hauptfassade Ezquerra noch halbgothisch aufgeführt hatte. Hier fügte Alvarez die Südfassade mit vier dorischen Sänlen hinzu. Den Bau des Chors (capilla mayor) begann er laut Inschrift 1606, nachdem er die übrige Kirche 1603 vollendet hatte. Ausserdem baute Alvarez in Plasencia die berühmte Treppe lm Kloster S. Vicente mit ihrer Laterne. Auch wird ilm dort die Sakristei zugeschrieben.

s. Llaguno y Amirola, Not. III. 24.

Er scheint nicht der gleiche Künstler zu sein mit: Juan Alvarez, Goldschmied in Salauauea, der im Dienst des Prinzen Don Carlos war und in den besten Jahren starb, ohne ein 
Denkmal seiner Geschicklichkeit zu hinterlassen. Er soll einer der ersten gewesen sein, die in Silberarbeiten den plateresken Mischstyl verbannten und die autiken Formen in Herrera's Weise zur Anwendung brachten.

Cean Bermudez, Dicc. — Llaguno y Amirola, Not. III. 106.

Fr. W. Unger.

Alvarez. Manuel Alvarez, der ältere, Bildhauer und Schiller des Juan de Juai, arbeitete mit andern Mitschillern an deun Tabernakel der Pfarrkirche von Santoyo, das Sebastian Cordero de Nevares der Sekretär Philipps II., von Juai machen liess.

s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Enger.
Alvarez. Manuel Alvarez, Jesnit und
Maler, † 1616 zu Goa in Portugal. Von ihm war
daselbst im Jesuitenkloster Die Bekehrung des
bl. Paulus.

s. Raczynski, Dict.

Alvarez. Lorenzo Alvarez, spanischer Maler, Schüler von Bartolome Carducho, dem er nach Valladolid und Madrid folgte. Um 1638 liess er sich in Murcia nieder, wo er 8 Bilder für den Hauptaltar der Kapelle der Empfängniss im Franziskanerkloster und vier anderer für die Sakristei malte. Die Gegenstände dieser Arbeiten sind dem Leben Christi und Mariä entnommen. Cean Bermudez lobt die Farbe und Zelchnung. A. malte auch eine hil. Familie für dasselbe Kloster.

s. Cean Bermudez, Dicc.

P. Lafort.

Don Manuel Alvarez, der jilngere, aus
Salamanca, Bildhauer. Geb. 1727, gehörte er
einer Zeit an, wo in Spanien nach dem Ableben
der grossen Meister des 17. Jahrh. die Bildhauerkunst in den tiefsten Verfall gerathen war. Doeb
Nach seinen Modellen wurden für den Altar im

Griechen nannten, und in sofern ist er Einer von Denen, welche den Umschwung, der gegen das Ende des 18. Jahrh. eintrat, vorbereitet haben. Er machte seine ersten Studien in seiner Vaterstadt mit Simon Tomé Gavilan, und dann mit Alexaudro de Castro. Da ihm iedoch dieser Unterricht nicht genügte, begab er sich nach Madrid in die Schule des Felipe de Castro, der ihn bald bei den Statuen der spaulschen Könige beschäftigte, welche den neuen Palast krönen sollten. Sein Witerich und Wallia fanden Beifall. De Castro überliess ihm, da er selbst kränklich war. drei von den vier Chernbim, die er für die königt. Kapelle zu machen hatte, und A. erledigte sich dieser Aufgabe so gut, dass er auch weiter bei der Vollendung der Kapelle verwandt wurde. Bald galt er für elnen der besten Schiller der Akademie San Fernando. Bei der feierlichen Eröffnung dieser neuen Austalt 1752 liess man ihn vor Aller Augen modelliren. 1754 gewann er dann den ersten Preis, der mit einer Pension behufs seiner Ausbildung in Rom verbunden war. Doch gestattete ihm seine schwankende Gesundheit nicht, davon Gebrauch zu machen. Seine raschen Fortschritte aber erwarben ihm schon nach drei Jahren 1757 die Aufnahme als Akademiker und 1762 die Stelle eines Vizedirektors. Er nahm darauf an dem Konkurse für die Reiterstatue Philipps V. Theil, welche König Karl III aufstellen lassen wollte. Politische Verhältnisse verhinderten die Ausführung dieses Unternehmens eben so, wie später die von Karl IV. beabsichtigte Aufstellung einer Reiterstatue Karls III., zu welcher Alvarez sein Model umgestalten sollte. A. wurde 1784 Direktor der Akademie, 1794 Hofbildhauer, starb aber sehon 1797 nach mehrjährigem Krankenlager.

Die Werke, die er hinterliess, sind zahlreich. In Salamanca an der Aussenseite des Portals der beschuhten Augustiner die Büsten der Stifter dieses Klosters, bei den Minoriten die Statue des seligen Caraciolo; in Madrid am neuen Palaste ausser den schon genannten Königsstatuen ein Medaillon mit der Darstellung des Kriegsraths; in der königlichen Kapelle ausser den drei Cherubim in Stuck zwei Kinder in den Lünetten des Fensters über der Thür, ebenfalls in Stuck, die Statue der Conception und der Christusaltar, ferner für die Prämonstratenser die steinerne Statue des hl. Norbert über dem Giebel des Portals der Kirche, im Oratorium del Salvador der von Engeln getragene Thron mit dem Heiland über dem Hochaltar, und für einen andern Altar Engel, die eine Schrift halten, in S. Isidro el real die Statue des Glaubens für den Hochaltar, auf dem Prado die vorzäglich hoch geschätzten vier Statuen der Jahreszeiten an dem Apollobrunnen nicht aber auch die kolossale Apollostatue lu der Mitte desselben, die von Alonso Vergaz herrührt. Kapelle der Mutter Gottes von Beien ausge- Paris und Rom. führt. Das Haus des Herzogs von Liria hatte von von ihm ein Marmor-Medaillon mit der Mutter Gottes, weiche dem hl. Ildefons das Messgewand anlegt, an dem Altar der Kapeile der Cononici in der Kathedrale, und eine Conception im Ora-Kathedrale dei Pilar in Saragossa verfertigte er drei Marmor-Medaillons mit Szenen aus dem Leben der Maria so wie die Statuen des hi. Hie-Kinder an dem Fenster. Für das Benediktinereinc Statue der Madonna del Rosario; für eine Kapelle des erzbischöflichen Palastes von Burgos Valle de Mena in Biscaya die hi. Maria Ägyptiaca, zu Chinchon eine Madonna del Rosario, für die Kirche zu Coimenar de Orejia einen hl. Antonius von Padua und für das ehemalige Jesuiten-Collegium zu Cuenca einen hi. Ignaz von Loyola. s. Cean Bermudez, Dicc.

Fr. W. Unger.

Alvarez. Don Luis Alvarez de Nava. spanischer Malerdilettant. Ritter des St. Jakobordens und Hauptmann der königl. Leibwache. Seine Begabung für die Malerei nicht minder als seine glänzende Stellung verschafften ihm am 23. Dez. 1753 die Ernennung zum Mitgliede der Akademie von San Fernando.

s. Cean Bermudez, Dicc.

P. Lefort.

Alvarez. Don José Alvarez, der bedeutendste spanische Bildhauer der neueren Zeit, geb. zu Priego (Provinz Cordova) 1768, + zu Madrid gegen Ende 1827. Als der Sohn eines Steinhauers war er zu demselben Gewerbe bestimmt; doch bekundete er früh grosses Geschick zum Zeiehnen und verwandte darauf alle freie Zeit, die ihm seine harte Arbeit liess. In seinem zwanzigsten Jahre kam er an die Akademie zu Granada und zeichnete sich daseibst bald durch Werk von einigem Werth war die Darstellung eines Löwen, der eine Schlange zerreisst, für den verschaffte ihm die Gunst des Bischofs von Cor-Haus aufnahm und zum Mitglied der von ihm in

Kloster der Inkarnation sechs bronzene En- | Isidor auf den Schultern in die Kirche S. Juan gei, in der Pfarrkirche S. Sebastian von San de Leon) den ersten Preis erhalten hatte, bewij-Martin cine Flucht nach Aegypten in lebens- ligte ihm Karl IV. im J. 1799 eine Pension von grossen Bildsäulen, so wie die Skulpturen der 12,000 Realen, zu seiner weitern Ausbildung in

In Paris widmete er sich, ausser der Anatomie, ihm eine Sphinx am Eingange. In Toledo ist insbesondere dem Studium der klassischen Vorbilder; kurz zuvor hatte Choiseul Gouffier die Basreliefs des Parthenon von Konstantinopel nach Frankreich gebracht, und A. versuchte unter den Ersten nach diesen griechischen torinn des erzbischöflichen Paiastes. Für die Mustern der modernen Plastik einen neuen Aufschwung zn geben. Seine Statue des Ganymed. unter soichen Einflüssen 1804 für den Marques de Almenara vollendet (jetzt in der Akademie ronymus und eines heil. Bischofs in Stuck in der von S. Fernando zu Madrid), verschaffte ihm Marienkapelic; endlich zwei Jünglinge und zwei rasch unter den lebenden Bildhauern eine der ersten Stellen; der Maier David, dessen Urtheil kioster S. Millom de la Cogulia verfertigte er damals Alies galt, soll sie für ein der Antike ebenbürtiges Werk erklärt haben. Dabei ist freilich nicht zu vergessen, dass Davids Aufin Villalnenga eine Statue des hl. Antonius; für fassung der Antike eine sehr befangene und akademische war und iedenfails der Kunst unter die einem Hirten erscheint; für die Pfarrkirche dem römischen Kaiserthum weit näher stand, als der griechischen. Auch Napoleon unterstützte den zu Ansehen gekommenen spanischen Meister. Bezeichnend ist, dass bald darauf A. eine kolossaie Statue des Achilles, der das tödtliche Geschoss empfängt, in so grossem Maßstabe modellirte, dass er kaum fertig sofort wieder zusammenfiel; man sah das Grosse doch auch in der Wucht der äusseren Verhältnisse.

Da er zu seiner Pension einen Zuschuss erhalten, brach er nun nach Rom auf. Hier fiel ihm gleich eine bedeutende Bestellung zu; er hatte vier Basreliefs aus der griechischen und römischen Geschichte für den Palast des Quirinals auszuführen. Die Entwürfe fanden grossen Beifall, doch verhinderten die politischen Ereignisse die Ausführung in Marmor. Manche andere Arbeiten entstanden dann in Rom, in denen der Künstler der Vollendung näher zu kommen sich unermüdlich zeigte. Das Beste darunter ist die Gruppe des Antilochus und Memnon (Antilochus vertheidigt seinen Vater Nestor vor dem Angriff des Letzteren) 1818 modellirt und später in Marmor für Ferdinand VII. in Spanien ausgeführt (jetzt im Museum zu Madrid). In demselben J. 1818 ernannte ihn der scine Tüchtigkeit im Modelliren aus. Sein erstes König zum Hofbildhauer; 1825 erhielt er neue Auszeichnungen, die Stellung des ersten Bildhauers des Königs und, als er endlich 1826 nach öffentlichen Brunnen seines Geburtsortes; es Madrid zurückkehrte, den chrenvollen Auftrag, aus allen Königliehen Sammlungen die schönsten dova, Don Antonio de Gongora, der ihn in sein Statuen auszuwählen, um sie in dem Museum des Prado vereinigt aufzustellen. Doch war die Cordova gegriindeten Akademie ernennen liess. Zeit, die er auf s Neue im Vateriande zubrachte, Dort blieb A. bis zum J. 1794; or trat dann in die nur kurz, or starb schon im folgenden Jahre (die Akademie von S. Fernando zu Madrid, wo er bald unter allen seinen Genossen sieh hervortbat. weilen antrifft, ist ein Märchen). Von den drei Nachdem er mit einem Basrelief (Ferdinand I. Söhnen, welche er hinterliess, zeigte der Aelteste und seine Söhne tragen den Leichnam des hl. als Bildhauer ebenfalls Talent, starb aber schon



drei Jahre nach dem Vater in noch jugendlichem, von Portugal, der in Volterra und Pisa ge-Alter. Er hiess José Alvarez y Bongel und malt habe, als Zeitgenossen des Taddeo Bartoli, war geb. zu Paris am 20, Febr. 1805.

Alvarez gehört zu der hervorragenden Gruppe jener Künstler, welche der Plastik in der modernen Kunst eine bedeutende Stelle gesichert haben; er stand neben Canova, Flaxman, Dannecker und Thorwaldsen, unter denen freilich der Letztere weitaus den ersten Platz einnimmt. Auch seine Anschauung hatte sich nach der Antike geformt, und auch seine Kunst beruhte auf jenem ernsten, tüchtigen Nachbilden und Wiederschaffen nach den grossen Mustern, das in seinen Leistungen schr anerkennenswerth ist, es jedoch zu einer selbständigen Gestaltung des Lebens nicht zu bringen vermag. Am meisten Verwandschaft zeigt er mit Canova; er kann diesem filr nahezu ebenbürtig gelten, und wenn sein Ruf jetzt nicht ebenso verbreitet ist, so liegt das hauptsächlich an der geringen Bekanntschaft des Publikums mit seinen zumeist in Spanlen befindlichen Werken. Ein besonderes Geschick - und darin unterscheidet er sich von Canova hatte er für die Darstellung energisch bewegter, leidenschaftilcher Momente; der Art ist ausser dem oben erwähnten Antilochus eine koiossale Gruppe, deren Vorwurf aus dem spanischen Freiheitskriege genommen, aber antik behandelt ist: auch hier ein Sohn, der seinen verwundeten Vater vertheldigt und gegen den Feind die Rechte zum vernichtenden Streiche ausholend erhebt.

Von seinen Arbeiten sind noch bemerkenswerth: Venus, welcher Cupido einen Dorn aus dem Fusse zieht; Schlafender Orpheus; Jugendlicher Apolio, als Gott der Tonkunst; Diana in laufender Bewegung; Amor mit einem Schwane (Im Casino der Königin von Spanien); die Statuen der Königinnen Maria Luisa und Isabella und der Marquise von Ariza; das Grabmal derselben (von ihrem Sohn, dem Herzog von Berwick, auf seiner Villa Livia aufgestellt). Auch einige Bildnissbüsten, deren treffende Aehnlichkeit gerühmt wird, hat man von ihm: Ferdinand VII., der Infant Don Francisco de Paula, die Herzogin von Alba, der Komponist Rossini.

s. Ossorio y Bernard, Gal. biogr.

Abbildung der Gruppe des Antilochus und Memnon in: L'Ape italiana delie belle arti. Roma 1834. I. Tav. 19.

Alvaro. Alvaro Pirez oder di Piero aus Evora in Portugal ist in seiner Heimat kaum bekannt. Raczynski sah yon ihm im Hause Borba ein altes Biid, eine thronende Maria mit dem Kinde und Heillgen, von dem Taborda in seinen Regeln der Malerkunst (Lissabon 1815) bei Gclegenheit solcher Bilder spreche, die man dem Vasco zuschreibe. Eine Mittheliung des Visc. di Juromenha wusste jedoch über Alvaro nichts weiter anzugeben, als dass er ein Maler des Königs Emanuel (1495-1521) gewesen sci.

also ein ganzes Jahrhundert früher, und er bemerkt von ihm, dass er auch in derselben Manier wie Taddeo gemalt habe, nur sei seine Farbe lichter und seine Figuren kürzer. Darauf hin hat man in Volterra in der Sakristei von S. Agostino ein altes Bild mit der Jahreszahl 1408 mit seinem Namen getauft, obwol ohne allen Grund. Dagegen befindet sich in S. Croce zu Fossabanda, eine halbe Miglie vor Porta delle Piaggie bel Pisa. cine mit dem Namen Alvaro Pirez d' Evora gezeichnete lebensgrosse thronende Madonna mit dem Kinde, umgeben von acht Engeln, von denen zwei musiziren und zwei dem Christkinde Blumen darreichen. Crowe und Cavalcaselle finden in diesem Bilde Verwandtschaft mit Martino und Giovanni Pieri in Neapel, und es scheint bedeutender zu sein, als man nach Vasari's Mittheilung crwarten sollte. Doch hat es sehr gelitten und macht einen weniger gilnstigen Eindruck, als eine ähnliche Madouna mit mehreren Heiligen von derselben Hand in der Kapelle S. Carlo im Dom zu Voiterra. Von der Aufschrift des ietztern ist noch zu lesen : A . . . s . . . Peres . . . pinxit.

s. Vasari ed. Le Monuler II. 223. - Crowe and Cavalcaselle, History of Painting etc. 11. 175. 176.

Fr. W. Unger.

Alvaro. (Pedro?) Alvaro oder Alvarus, portugiesischer Maler illuminirte die Reformbücher des Königs Emanuel. Das 11. Buch von Estremadura trägt den Namen Alvarus auf dem Titclblatt mit dem Datum 1527. Vielleicht ist der Künstler die gleiche Person mit jenem Alvaro di Picro, der Malcr des Königs Emanuel gewesen sein soil und jedenfalls nicht der Alvaro di Piero des Vasari ist.

s. Raczynski, Lettres sur les aris en Portugal p. 217, und Dictionnalre p. 7.

Alvaro. Giovanni Alvaro, Maler zu Neapel im Anfange des 18. Jahrh. Man findet von ihm historische Gemälde im Neapolitanischen.

Hl. Familie. Gest. von A. Magllar 1723. W. Schmidt.

Alverea. Jean d'Alverea, war nach Raczynski (Dict.) ein portugiesischer Bildhauer, als Meister bei des Königs Arbeiten beschäftigt, der 1466 starb.

Fr. W. Unger.

Alveringue. Léon d'Alveringue, französischer Bildhauer und Architekt des 15. Jahrh., dem Namen nach wol deutschen oder flamändischen Herkommens), soll in der Diözese Arles geb. scin. Urkunden zufolge hat er in den Jahren 1465-1470 in Gemeinschaft eines gewissen Pierre Sognetti an Bildwerken für die Kirche der kleinen Stadt Saint-Maximin iu der Provence gearbeitet. Bekanntlich beherrschte damals der König René, der die Entwicklung der Kunst in Dagegen erwähnt Vasari einen Alvaro di Piero seinen Staaten beträchtlich förderte, diese Landschaft. Im J. 1476 begannen dieselben Künstler den Bau des Portals der Domkirche de Saint-Sauveur zu Aix. Sowol die Architektur als die Skulptur waren ihr Werk, das sie erst 1494 beendigten. Das Portal zierten Bildwerke von grosser Feinheit in der Ausführung und Statuen von mehreren zeitgenässischen Persönfichkeiten, wie des Königs Ludwig XI., Karl's III. Grafen von Provence u. s. w., deren Köpfe mit Sorgfalt nach sehr ähnlichen Bildnissen angefertigt waren. Diese Figuren und ein Thell der Ornamente sind in der französischen Revolution zerstört worden; nan hat sie seitdem restaurirt, aber sehr ungeschickt.

s. Fauris Saint-Vincens, Mémoires et notices relatifs à la Provence, Aix 1817 p. 38. — Aix ancien et moderne, 2. éd. 1833, p. 184. — Emerie David, Histoire de la sculpture française, pp. 180, 181.

Alex. Pinchart.

Alvino. Francesco Alvino, Architek dieses Jahrh. zu Neapel. Von ihm folgendes Werk:

Anfiteatro campano ristaurato et illustrato. Mit 16
Taf. Napoli 1833. Fol. — Dritte Ausgabe: col
paragone di tutti gli anfiteatri d'Italia, ed un
cenno sugli antichi monumenti di Capua. Napoli
1842. Fol.

Alvino. Enrico Alvino, Baumeister unserer Zeit zu Neapel. Derselbe erbaute dort für den Herzog von Mignano einen schönen Palast und dieht daneben eine Kirche im byzantlnischen Stil. Unter der Leitung dieses Künstlers ist ausserdem das neue Quartler bei der Vittoria, der Tunnel unter dem Berge Eechia und die grosse Säule mit dem Standbild der Madonna auf dem Platze della Pace ausgeführt worden. Von ihm war auch einer der zehn bestellten Entwilrfe zu der Fassade des Doms zu Florenz, für welche im J. 1864 eine Konkurrenz ausgesehrieben war (s. Zeitschrift für bildende Kunst. I. 78, wo such eine Abbildung von Alvino's Entwurf nebst drei andern). Er veröffentlichte dazu dle folgende Schrift:

Memoria illustrativa del progetto per la facciata della Cattedrale di Firenze, ideato dall'Architetto E. Alvino. Mit einer Vignette auf dem Titelblatte. Firenze 1864. 4.

Alviz. Pedro de Alviz zelehnete und erbaute 1523 das Kloster S. Pablo bei Cuenca, und sein Bruder die dazu gehörige Kirche. Beides wurde 1538 vollendet. Der Bau dleses romantisch auf Felsen gelegenen Klosters ist im Innern einfach; die Passade der Kirche durch ein neues Portal entstellt. Mit der Stadt wird es durch die Brücke verbunden, die der Stifter des Klosters, Kanonikus Juan del Pozo, zugleich mit diesem auf seine Kosten von Francisco de Luna erbauen liese.

s. Llaguno y Amirola, Noticias I. 165. -Ford, Handb. for Trav. in Spain. p. 808. Fr. W. Unger. Alxenor. Alxenor, Bildhauer aus Naxos. Von seiner Hand besitzen wir das Relief einer schon früher mehrfach erwähnten, aber erst kürzlich von Conze in den Beiträgen zur Gesch. d. griech. Plastik Taf. x. J. genütgend abgebildeten n. p. 31 ff. besprochenen Grabstele aus der Nähe von Orchomenos in Böotien (vgl. auch Overbeck, Gesch. d. Plastik 2. Aufl. 1. 144). Dargestellt ist ein bärtiger Mann im Mantel, der mit gekreuzten Beinen ruhig stehend die linke Schulter auf einen Stab stützt und mit der Rechten einem aufspringenden Hunde eine Heuschrecke hinbält. Am unteren Rande steht die Inschrift:

'Αλξήνωρ εποίησεν ὁ Νάξιος: άλλ' εσίδεσ θε. Alxenor aus Naxos hat es gemacht; doch seht nur! Die selbstzufriedene Wendung am Schlusse des Verses scheint sich aus der Natur des Werkes zu erklären, in welchem der Künstler ein wahrscheinlich in der Hauptsache älteres und typisehes Grundmotiv (vgl. Conze Taf. xi, 2) benutzte, in dessen Durchbildung er aber offenbar die Schranken des bisherigen alten Stiles zu durchbrechen bestrebt war. Während nämlich in den Formen und dem Ausdrucke des Kopfes durchaus noch archaische Strenge herrscht, verräth sich in dem Streben nach detaillirter Durchbildung des Nackten, in dem Wagniss der Verkilrzung eines Fusses, in dem Durchscheinen des Nackten durch die nicht mehr konventionell, sondern mehr naturgemäss angelegten Falten des Gewandes, in der freilich wenig gelungenen Bewegung des Hundes der Geist bewusster Nenerung um so mehr, als dem freieren Wollen das Können noch nieht tiberall entsprieht und die Arbeit daher der vollen Harmonie entbehrt. Sie gehört demnach in die Zeit des Ueberganges zu voller Freiheit, ungefähr in die Jahre 480-450 v. Chr.

H. Brunn.

Aly. H. van der Aly. Dürch einen Fehler auf dem von P. Tan jé gest. Bl.: das Bilduiss des Musikers Solnizlus, Oval, gr. S., ist aus dem richtigen Namen des holländischen Malers H. van der My, fälschlich ein unbekannter H. van der Aly geworden.

Drugulin.

Alypins. Alypius von Antiochia wurde von Julianus Apostata (361—363) beauftragt, die von diesem Kaiser mit grossem Aufwand unterommene Herstellung des jüdischen Tempels in Jerusalem zu betreiben. A. war früher Propräckt von Britannlen und ist wol auch hier nicht als Baumelster, sondern als Anfsicht führender Beamter thätig gewesen. Das Unternehmen wurde aber bald aufgegeben, da Flammenausbrilche bei den Fundamenten, bei denen zuweilen Arbeiter verbrannt wurden, den Ort unzugänglich machten. Wenn dies mehr als Sage ist, so mügen leicht schlagende Wetter in den Substruktionen des Tempelberges vorgekommen sein.

s. Ammianus Marcellinus 23, 1.
Fr. W. Unger.

Kunstschule an und lebte um 400 v. Chr. Für das grosse Weihgeschenk, welches die Lakedämonier und ihre Bundesgenossen wegen des Sieges bei Aegospotamoi in Delphi aufstellten. machte er mehrere Bildnissstatuen (s. Paus. x. 9, 9). Ausserdem führt Pausanias (vi. 1, 3 u. 8, 5) noch vier Statuen olympischer Sieger als seine Werke an.

H Reunn

Alzaga. Pedro de Alzaga, Baumeister, machte die Pläne, nach denen 1526 Domingo de Elcano als Mayordomo der Baubehörde den gothischen Thurm der Pfarrkirche von Guetaria in Guipuzeoa durch Domingo de Bustinobiaga aufführen liess. Der Thurm sollte 1481/2 Fuss hoch werden, vier Abtheilungen, acht Pfeiler und vier Fenster haben, und die Mauern 4 Fuss dick sein, und der Bau in 7 Jahren vollendet werden. Bustinobiaga starb 1529 und Martin de Amentia übernahm die Ausführung nach demselben Plane in 6 Jahren. Aber dieser starb, ohne ihn vollendet zu haben, 1585. Er hatte 1571 den Vicente Zahube zum Gehülfen angenommen. Aber auch dieser hatte bei seinem Tode 1597 den Bau nicht vollendet, ja es wurde noch bis 1755 daran gearbeitet, ohne dass er zum Abschluss gelangte.

s. Llaguno y Amirola, Not. I. 182.

Fr. W. Unger. Alzius. Elias Alzius, s. Elias Alt.

Amadei. Stefano Amadei, Maler, geb. zu Perugia den 20. Jan. 1589 um Mitternacht, + daselbst im J. 1644 genau an demselben Tage und zu derselben Stunde. In seiner Vaterstadt erlaugte er ein besonderes Ansehen durch eine Art von Kunstschule von gelehrtem und akademischem Charakter, die er daselbst errichtete. -Sein Vater hatte ihn zuerst zum Studium der Wissenschaften bestimmt; da er aber die Regelu der Perspektive bei dem Maler Giulio Cesare Angeli lernen sollte, fasste er dort solche Neigung zur Malerei, dass er bald ganz zu ihr überging. Die literarische Bildung und Begabung, die er daneben besass, befähigte ihn alsdann jene Zeichnungsakademie zu eröffnen; besonders betheiligten sich an derselben viele Edelleute. darunter sein Schüler, der Maler und Architekt Fabio della Corgna. So zu Ruf gekommen, malte er viele Bilder für Kirchen wie auch für Privatleute, die er sich gut bezahlen liess: doch ist dayon kaum etwas Nennenswerthes auf unsere Zeit gekommen. Seln Biograph Pascoli führt Bilder von ihm an in der Kirche der Konvertiten am Hanptaltar (Christus erscheint der Magdalena), in der Kirche del Gesu (Geburt Christi und Anbetung der Könige) und in S. Maria nuova, sämmtlich zu Perugia.

Von grösserem Interesse ist, dass er in S. Francesco daselbst (nicht in S. Bernardino, (auch Amedeo und Omodeo), Bildhauer und wie Pascoli irrthümlich angibt) das Bild eines Architekt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh...

Alypes. Alypos, Erzbildner aus Sikyon, ge- Gott-Vaters kopirte, das mit aller Bestimmtheit hörte als Schüler des Nankydes der argivischen dem Rafael zugeschrieben wurde. Bekanntlich war in derselben Kirche Rafael's Grablegung, die nach Rom in die Galerie Borghese gekommen und an deren Stelle eine Kopie vom Cavaliere d'Arpino trat. Jenes kleinere Gemälde des Gott-Vaters soll sich als Tympanon über der Grablegung befunden haben und scheint gleichzeitig mit dieser aus der Kirche entfernt worden zu sein; doch ist es verschollen und man weiss nicht, was darans geworden. Passavant (s. Literatur) zwar war der Meinung, das Bild befinde sich noch daselbst und Amadei habe nur, indem er es aus einem viereekigen zu einem halbrunden erweiterte, die elf umgebenden kleinen Engel hinzugefügt. Das ist offenbar ein Irrthum, da Pascoli elgens beriehtet, das Bild Amadei's sei eine Kopie und das Original anderswohin gebracht worden. Wie weit das Original auf den Namen Rafael's begründeten Anspruch machte, wird sich sicher nicht mehr ermitteln lassen; schon der Pater Resta, der sonst nicht leicht an der Aechtheit von Bildern zweifelte, meinte, das Gemälde sei von Gandenzio Ferrari nach einer Skizze Rafaels ausgeführt. Jedenfalls ist das noch jetzt im S. Francesco befindliche Bild des Amadei eine Kopie.

Auch als Bildnissmaler, namentlieh in Pastell, hatte A. seiner Zeit einen gewissen Ruf, der von Perugia nach Rom drang und ihm dort viele Bestellungen verschaffte. In seine Heimat zurückgekehrt, hielt er daselbst wieder seine Akademie. Diese scheint ihm übrigens wenig eingebracht und eher Kosten verursacht zu haben. Sein Biograph erzählt, dass er auf grossem Fusse lebte

und wenig hinterliess.

s. L. Pascoli, Vite dei Pittori etc. Perugini. pp. 184-187. - Bottari in seiner Ausgabe des Vasari. Roma 1759. II. 95. - Gambini, Guida di Perugia. p. 96. - Passavant, Raphael d'Urbin etc, Paris 1860, II. 61.

Amadeo. Maestro Amadeo von Bergamo (nicht zu verwechseln mit dem folgenden Meister), Bildhauer in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. Von einem Werke seiner Hand, einem Sarkophag von rothem Marmor für die Gebeine des Rechtsgelehrten Pietro da Suzzara, der 1327 zu Reggio starb, ist im Museo lapidario zu Modena, ein Bruehstlick mit einem Relief erhalten. Das Denkmal, bezeiehnet magister ame-DEUS DE BERGAMO FECIT HOC OPUS, befand sieh früher im Kloster S. Domenico zu Reggio. Jene Reliefplatte stellt den Gelehrten auf dem Katheder dar mit vier zuhörenden Schülern; eine ziemlich rohe, doch nieht ungeschickte Arbeit.

s. Campori, Gli Artisti Italiani etc. negli Stati Estensi. p. 63. - Perkins, Italian Sculptors. p. 161.

Amadeo. Giovanni Antonio Amadeo

der Kathedrale zu Mailand und der Certosa bei Pavia erst neuerdings festgestellt worden ist. Dagegen nimmt er als Bildhauer durch die Bedeutung der von ihm noch erhaltenen Monumente sehon längst eine hervorragende Stelle in der Knnst jener Epoche ein, sowie unbedingt die erste unter den iombardischen Meistern seines Fachs.

# I. Jugend und Ausbildung. Die frühesten erhaltenen Arbeiten in Pavia.

Amadeo war der Sohn eines Aloisio, der im Gebiete von Binasco bei Pavia ein Landgut in Pacit hatte, das der Certosa angehörte. Wo er geboren war, lässt sich nicht genau ermitteln; in einer Urkunde von 1469 wird er als wohnhaft zu Pavia angeführt, in anderen von 1495 und 1502 als Bürger von Pavia und wohnhaft in Mailand; nach einer vierten von 1499 als Bürger von Pavia und Mailand, Letzteres wol nnr in Folge einer ehrenvolien Verleihung des Bürgerrechts. Der Anonymus des Morelli nennt ihn zweimal Pavese; ebenso Antonio Michele, der am Anfang des 16. Jahrh., also noch vor Jenem sehrieb, in seiner Beschreibung der Stadt Bergamo Papiensis; nach Beiden also war er von oder wenigsten nahe bei Pavia gebürtig. Wenn ihn andrerseits Lomazzo zu den tilchtigen Mailänder Bildhauern rechnet, so kann damit nur gemeint sein, dass er dort viel beschäftigt gewesen und zu Ansehen gekommen; womit jene urkundliche Angabe, dass er Mailänder Bürger gewesen, ganz wol stimmt. Wahrscheinlich ist, dass er nicht in Pavia selbst, sondern auf dem Pachtgute seines Vaters zur Welt kam, und zwar um 1447.

Sowol er als sein Bruder Protasio scheinen sich früh der Kunst gewidmet zu haben. Unter welchem Meister A. seine erste Ausbildung erhalten, hat sieh nicht ermitteln lassen; nur ist wahrscheinlich, dass er in der Certosa selber, mit welcher sein Vater in so naher Verbindung stand, die ersten künstlerischen Eindrücke und Anregungen empfing. Schon damais hatte jene reiche Ausschmückung begonnen, welche dieser Kirche sammt dem Kloster unter den Denkmälern Oberitaliens eine der hervorragendsten Steilen anweist; um die Mitte des Jahrh. waren neben den Malern schon mehrere Bildhauer daselbst beschäftigt. Seit 1464 war an dem Bau als Architekt und Bildhauer Cristoforo Mantegazza thätig, der später nebst seinem Bruder Antonio mit der Leitung der Steinmetzarbeiten beauftragt wurde; und da bald darauf Amadeo gleichfalls in der Certosa arbeitete, lässt sich wol annehmen, dass Mantegazza auf seine erste Knnstlibung von Einfluss gewesen. Dass jedoch Amadeo dessen eigentlicher Schüler war, ist nicht wahrscheinlich; Cristoforo wird nicht viel älter gewesen sein, und als die beiden Brilder da sich ein Kardinal Pietro Pallavicini nicht auf-

dessen namhafte Betheiligung an dem Ausban | Unternehmern, die Marmorarbeiten an der Fassade der Certosa zugewiesen erhielten, mussten sie sich in diese Thätigkeit mit Amadeo theilen, da dieser unter ihnen zu arbeiten verweigerte. Dies setzt eine Ebenbürtigkeit voraus, welche, da Amadeo noch am Anfange seiner Laufbahn stand, das Verhältniss von Meister und Schüler nahezu ausschliesst. Indessen derselbe Umschwung einer neuen Knnstweise, welcher sich in den Mantegazza anzeigte, bestimmte auch das Wirken Amadeo's, und immerhin mag ihr Beispiel mitgeholfen haben in die neue Bahn ihn einzuführen. Denn bald war er wie bemerkt neben ihnen in der Certosa thätig; die Kirchenrechnungen weisen aus, dass A. im J. 1466 150 Lire imperiali und 8 Scheffel Getreide und in den ersten Monaten v. 1467 120 Lire und Ein Scheffel Getreide als Bezahlung erhielt. Doch ist nicht angegeben für welche Arbeiten.

Jedenfalls stand Amadeo wie die Mantegazza unter dem Einfluss des älteren Bramante von Mailand (Bramantino), dessen Existenz, früher in Frage gezogen, neuerdings wieder festgestellt ist, und der an dem Aufsehwung der Kunst in Oberitalien, welche daselbst den Beginn der Renaissance bezeichnet, ohne Zweifel den bedeutendsten Antheil gehabt hat. Amadeo aber muss in Oberitalien für den vorzüglichsten Nachfolger dieses Meisters angesehen werden, da er die Richtung, welche dieser anbahnte, ihrer Vollendung entgegengeführt hat. Die Bedeutung, welche er wie sein Vorgänger für die Bewegung der Renaissance in der Lombardei und für ihre eigenthümliche Ausbiidung neben der Fiorentiner und der Paduaner Schule gehabt haben, hat man bis vor Kurzem zu wenig gewürdigt, und ist daher auf dieses Verhältniss noch weiter die Rede zu bringen.

Auf die Mittheilungen jener Kirchenrechnungen folgt erst wieder 1469 eine Nachricht über den jungen Meister. Aus einer Urkunde vom 10. Okt. d. J. erhellt, dass er und sein Bruder Protasio von dem Verwalter des Klosters leihweise 20 Blöcke Marmor erhielten, welche sie von gleicher Schönheit im Mai des darauf folgenden Jahres zurückzugeben sich verpflichteten. Calvi (s. Literatur) vermuthet, dass die Brüder diesen Marmor zu dem Grabmaie des hl. Lanfranco. Bischofs von Pavia († 1089) verwendeten, das in der nach dem Heiligen benannten Kirche bei Pavia poeh erhalten ist. Das würde also die Ausführung dieses Monuments in das J. 1469 auf 1470 setzen. Indessen findet sich für dieses Datum keine Bürgschaft, und andrerseits wird angegeben, dass jenes Denkmal, das die sterblichen Reste der Bischöfe Lanfranco und Bernardo Balbi aufnahm, erst im J. 1498 auf Kosten des Kardinals Marchese Pietro Pallavicini errichtet wurde (Amati, Dizionario corografico dell' Italia, V. 1024). Doch ist auch diese Nachricht verdächtig. nach 1472, wie es scheint in der Stellung von finden lässt. Immerhin möglich also, dass die Zeit fiel. Eins noch scheint dafür zu sprechen. Im Inneren des zur Kirche gehörigen Klosters finden sich heute noch schöne Arbeiten aus gebranntem Thon im Geschmack der Frührenaissance, welche der Abt im J. 1467 herstellen liess. Es ist wol denkbar, dass dieselben gleichfalls von Amadeo herrühren, dieser also schon damals im Kloster des hl. Lanfranco beschäftigt gewesen und bald darauf jene monumentale Arbeit übernommen habe. Aus dem Charakter des Grabmals selber lässt sich auf seine Entstehungszeit keln sicherer Schluss ziehen; es zelgt ganz ähnliche Züge wie die später geschaffenen des Meisters. Dass übrigens der Bruder Protasio mit daran gearbeitet, erscheint nach der Inschrift, darin sich nur Giovanni Antonio als Urheber nennt, sehr zweifelhaft.

Die architektonische Gestalt des Grabmals ist einfach und zeigt im Allgemeinen noch die ältere Bauart der romanischen Denkmäler. Der Sarkophag ruht auf sechs schlanken Säulen von freier Renaissanceform: darüber ein Würfel, der einem kleinen tempelartigen Aufbau als Basis dient. Die Seiten des Sarkophags sowol als des Würfels sind mit Basreliefs geziert, wovon die des ersteren Begebenheiten aus der Legende des bl. Lanfranco, die des letzteren Szenen aus dem Leben Christi darstellen. Die abenteuerliche and ereignissvolle Geschichte jenes Heiligen, welcher nach mancherlei Schicksalen der Rathgeber Wilhelm's des Eroberers wurde, die Erlaubniss zu dessen Heirat mit Matilda, der Tochter des Grafen Balduin von Flandern, vom Papste erwirkte und schliesslich als Erzbischof von Canterbury die englische Kirche unter einem eisernen Regiment hielt, bot der lombardischen Darstellungsweise, wie sie in Amadeo sich ansbildete, einen vortrefflichen Stoff. Die bewegte, malerische Anordnung und der energische Ausdruck entschiedener Empfindungen fanden hier ein ganz geeignetes Feld.

Aus jener Urkunde, welche die Rückerstattung des geliehenen Marmors ausbedingt, ergibt sich, dass derselbe für eine Arbeit bestimmt gewesen, welche die beiden Brüder Amadeo für den »kleinen Kreuzgange in der Certosa ausführen sollten und wol auch gleich nach der Rückgabe in Angriff nahmen. Es ist dies ohne Zweifel der plastische Schmuck an der Aussenseite der Thüre, welche vom stidlichen Querschiff in's Kloster führt. An ihrem oberen Querbalken findet sich die Inschrift: IOANNES ANTONIUS DE AMADEIS FECIT OPUS. Darnach also wäre die ganze Ausstattung der Thüre, welche wol in die J. 1470 u. 1471 fällt, da der dafür bestimmte Marmor im Mai 1470 zurückzugeben war — lediglich das Werk des Giovanni Antonio; doch ist wahrscheinlich, da an manchen Stellen, wie z. B. in den Ranken, eine schwächere Hand sich zeigt,

geliehenen Marmorblöcke für dieses Denkmal, theiligt habe. Ich führe weiterhin Lübke an, bestimmt waren und seine Ausführung in jene der erst neuerdings über verschiedene Werke des Amadeo näher berichtet hat (s. d. Literatur). Die zierlichen Putten in dem ansteigenden Blätterwerk an den Pilastern der Thürpfosten, in feinem Flachrelief ausgeführt, bekunden den schon vollendeten Melster der Renaissance, ebenso an der äusseren Einfassung die Engel, klagend und die Marterwerkzeuge haltend, im wirksamsten Gegensatz fast frel im kühnsten Hochrelief gehalten. An der Oberschwelle der Thüre setzt sich diese Darstellung fort und schliesst in der Mitte mit einer Pieta. Darüber im Bogenfelde eine thronende Madonna mit dem Kinde von knienden Mönchen verehrt, hinter diesen Johannes der Täufer und der hl. Hngo in Bischofstracht; anf der Thronbrüstung kleine Engel. - Die Darstellung zelgt den Stil des Meisters auch in seinen einseitig lombardischen Eigenschaften, der scharfbrüchigen Gewandung und der biswellen an Härte streifenden Bestimmtheit der Zeichnung. Jedoch ist hier der Ausdruck, wie es der Gegenstand mit sich brachte, maßvoll gehalten, und wie Lübke bemerkt, die Bildung der Engel voll Lieblichkeit, die der Madonna und des Kindes von edler Einfachheit. Ob die an der Innenseite der Thüre (der Kirche zu) angebrachte Pietà ebenfalls von Amadeo herrühre, erscheint zweifelhaft; sie hat mehr von der Härte und Bewegtheit der Mantegazza.

# II. Die Grabdenkmäler in Bergamo.

Bald darauf, wol noch im J. 1470 entstand ein Werk des Meisters, das bedeutender als die Thüre der Certosa zn seinen hervorragendsten Arbeiten nnd zu den schönsten Grabmälern Italien's überhaupt zählt. Es ist das Denkmal der Medea Colleoni, jetzt in der Kapelle Colleon i neben der Kirche S. Maria Maggiore zn Bergamo. In jungen Jahren war Medea, die Tochter des bertihmten Condottiere Bartolomeo Colleoni, gestorben (1470); der Vater berief Amadeo, um ihr in der Dominikanerkirche zu Basella (in der Nähe von Bergamo), wo Colleoni zugleich ein kleines Kloster gründete, ein Denkmal zu setzen. Die Form desselben ist einfach, nach der Welse der Grabmonumente, die damals anch zu Florenz und Rom gebräuchlich war. Der Sarkophag steht in einer Wandnische; diese ist von zwei Pilastern mit ihrem Architrav eingerahmt, von welchem zwei anfgeschlagene Vorhänge, das Denkmal gleichsam enthüllend, herabhängen; das Ganze getragen von Konsolen mit drei kräftigen Putten. Gehalten ist der Sarkophag von drei geflügelten Seraphköpfen; an der Langwand desselben zwei Wappenschilder in Kränzen, in der Mitte ein Ecce Homo zwischen zwei klagenden Engeln in Flachrellef. Obenauf ruht, still ansgestreckt und die Arme über die Brust gelegt, in den fliessenden Falten eines reichgestickten Gewandes die dass sich Protasio als Gehülfe an der Arbeit be- Gestalt der Verstorbenen; edie Gesichtsztige sind

nicht sehön, aber jungfräulich still und rein, leoni bei seinen Lebzeiten das neben der Kirche trefflich beseelt, die kleinen krausen Löckchen des tippigen Haar's sowie die Perlenschnur um den Hals meisterhaft behandelt. - Ueber der Hauptfigur in der Nische ein Flachrelief der Madonna mit dem Kinde, das lebhaft erregt auf die neben ihr sitzende hl. Katharina zuschreitet, während auf der anderen Seite im Nonnenkleid eine Heilige sitzt. Diese Gestalten sind voll Adel und Schönheit, die Gewänder trefflich in grossen Massen geordnet, die Bewegungen durchweg frei und lebensvoll. Vorzüglich gelungen die Madonna, ohne Frage eine der schönsten Oberitaliens. Der Kopf ist von lieblicher Form, die Hände sind meisterhaft behandelt, auch das Kind ist voll Anmuthe (Lübke). Das ganze Denkmal ist von karrarischem Marmor und am Sarkophag bezeighnet: IOVANES . ANTONIUS . DE . AMADEIS . FECIT . HOC . OPUS; ausserdem auf einem Zettel die Inschrift: INC JACET MEDEA VIRGO FILIA QUONDAM ILLUSTRIS ET EX-L. D. BARTHOLOMEI COLIONI DE ANDEGAVIA SERMI DU. D. VENETIAR CAPIT GNALIS 1470 DIE 6 MARCI. Die plastische Arbeit seheint durchweg von der Hand des Meisters - ohne Mitwirkung eines Gehülfen - herzurühren; denn sie zeigt fast durehweg eine Freiheit und Vollendung der Darstellung, welche die Härten der vorangegangenen Kunst abgestreift hat und zu maßvollem Ausdruck, zu reiner Aumuth der Formen durchgedrungen ist. Nur in den beiden klagenden Engeln ist die Empfindung noeh zu heftig ausgesprochen. - Erst in diesem Jahrh, ist das Denkmal nach Bergamo gebracht worden.

Noch war wol Amadeo an diesem Werke beschäftigt, als der bejahrte Condottiere, der auf seinem Sehlosse Malpaga in der Nähe von Bergamo fürstlichen Hof hielt, noch bei seinen Lebzeiten sich selber ein Deukmal zu setzen beschloss und auch dazu den Meister berief. Zur Errichtung der Kapelle, die hart neben der Kirche S. Maria Maggiore stehen sollte, verlangte er von der Bauverwaltung der Kirehe den Abbruch der einen von ihren beiden Sakristeien: und da ihm dies abgeschlagen wurde, liess er, gewaltthätig wie er war, auf eigene Faust den Bau einreissen und trotz aller gerichtlichen Einsprüche den Neubau aufführen. Perkins (s. Literatur) schreibt auch den Entwurf dieser Kapelle und ihrer reichen Fassade dem Amadeo zu; doeh filhrt er für diese Angabe keine Quelle an, und meines Wissens ist sie durch keine ältere Nachricht verbürgt. Er hat sie wol Calvi (s. Literatur) entnommen, der sie indessen mit weniger Bestimmtheit ausspricht und sich dabei weuigstens auf verschiedene Zeugnlsse beruft. Allein das wichtigste derselben, eine der frühesten Schriften über Bergamo, bestätigt jene Annahme keineswegs. Diese schon angeführte Schrift des

gelegene Heiligthum erbauen liess und darin sein Grabmal von Amadeo errichtet wurde. Die Stelle lautet: Is id vivens dicavit, et ut quottidie ibi sacerdos operaretur ad placandos Deos suis manibus testamento instituit, ubi et sepulchrum ei est crectum marmore lunensi et sculptura Jo. Antonii Amadei Papiensis opere spectatissimu, eui nuper equestris statua est imposita ex materie illa quidem auro illita, aerea aut marmorea alioquin futura, nisi subjecta moles ponderi impar esset judicata. Daraus scheint vielmehr mit Gewissheit hervorzugehen, dass Amadeo allerdings das Grabmal, nicht aber die Kapelle aufführte. Die Stelle ist übrigens in mehr als einer Beziehung von Interesse. Da Michele seine ganze Besehreibung sehr knapp hält und nur die Hauptsachen berührt, bekundet die Erwähnung des Grabmals and seines Urhebers, in wie hohem Auselien damals noch beide gehalten wurden; merkwürdig ist dann auch die Nachricht, wie der alte rücksichtslose Condottiere, der sich die Kapelle wider den Willen der Kirchenvorsteher errichten liess, doch testamentarisch darauf bedacht war, durch das tägliche Gebet des Priesters »die Götter mit selnen Manen zu versöhnen«. Die heidnische Fassung dieser frommen Umkehr ist wol dem Schriftsteller anzurechnen; aber sie stimmt doch auch zu dem Charakter des ehernen Kriegsmannes, wie andrerseits die reiche Pracht der Kapelle und des Grabmals die heitere weltliehe Freiheit der Renaissance verkündet. -Die anderen Zeugnisse, darauf sich Calvi beruft, bestehen in einigen Inschriften, welche bei der neuerlichen Herstellung des Gebäudes entdeckt worden. Er führt leider den Wortlaut derselben nicht an; allein die wichtigste war offenbar diejenige auf der Rückseite einer der beiden Büsten, welche sieh an der Fassade in den Nischen über den Fenstern befinden, und diese seheint nach den eigenen Worten Calvi's lediglieh Amadeo in seiner doppelten Eigenschaft als Bildhauer und Architekt bezeichnet zu haben, ohne sein Verhältniss zum Bau der Kapelle zu bestimmen. Sie sagte also ohne Zweifel nichts weiter aus, als dass die Bilste selber das Werk des Bildhauers und Architekten Amadeo sei.

Was mich bestimmt, diese Zeugnisse auf ihre Glaubwürdigkeit näher anzusehen und jene Meinung zu beanstanden, ist der Bau selber. Mit der grössten Pracht, mit einem fast verschwenderischen Reichthum des Details ausgestattet, zeigt er im Allgemeinen eine gewisse Verwandtschaft mit der Fassade der Certosa; allein es ist bei aller Schönheit mancher Einzelformen und der dekorativen Gesammtwirkung eine Aufsatzarchitektur von schweren Verhältnissen, von seltsamer Häufung einzelner Bauglieder (wie der Säulchen in deu Fenstern), die zudem nichtfach von Marcantonio Michele, eine kurze Beschreibung plumper Bildung sind, und endlich von ornader Lage und der Merkwürdigkeiten der Stadt mentaler Ueberladung durch die bunte Marmorvon 1516 (s. Literatur), sagt hier nur, dass Col- Inkrustation der Wandfläche, welche als allzu

anspruchsvoller und allzu lebhafter Hintergrund | Portaleinfassung vom höchsten Werth«. - Auch den plastischen Sehmuck beeinträchtigt. Der kleine Tempel steht daher als Baugestalt hinter der Certosa weit zurück und mag zum Theil an mailändische Vorbilder, jedoch mit mangelhaftem Verständniss der Bauten des älteren Bramante, sich angelehnt haben. Amadeo aber werden wir noch in sehr nahem Verhältniss zur Fassade der Certosa antreffen; und der Architekt, dem an dieser ein wesentlicher Antheil beiznmessen ist, kann kaum der Urheber des Plans zur Kapelle Colleoni gewesen sein. Das schliesst jedoch nicht aus, dass er an ihrer Fassade als Bildhauer mannigfach thätig gewesen. Jene Büsten freilich, deren eine auf der Rückseite mit dem Namen des Meisters bezeichnet sein soll, gehören, wenn sie überhaupt von ihm sind, jedenfalls nicht zu seinen guten Werken. Sie stellen die Köpfe Caesar's und Trajan's vor und bekunden in dem offenen Anschluss an das Alterthum ihrerseits den weltliehen Carakter der Darstellung, zeigen aber, wie Lübke bemerkt, einen unerfreulich harten und geistlosen Stil. Ueberhaupt sind die Rundfiguren sehwächer als die Reliefs und rühren wol von lombardischen Gehülfen des Amadeo her, wenn wir annehmen, was nieht nnwahrscheinlich, dass diesem die plastische Arbeit im Ganzen übertragen gewesen. Dagegen verrathen die Reliefs die eigene Hand des Meisters. Ich führe wieder Lübke an. »Das Beste sind die kleinen Reliefs, welche sich unter den Fenstern dieht über dem Sockel hinziehen. An den Pilasterbasen antike Gegenstände; Thaten des Herkules (oder Samson? wol eine Anspielung auf die Thaten des Feldhauptmanns), von grosser Freiheit und Lebendigkeit, die nackten Körper trefflich entwickelt. Die übrigen Darstellungen enthalten Szenen aus der Schöpfungsgeschichte, die geistreich erfunden und frisch ausgeführt sind. Charakteristisch ist bei der Erschaffung Adam's das starre halbtodte Liegen des noch Unbeseelten geschildert. Vortrefflich ist bei der Erschaffung Eva's die nachlässig schlummernde Haltung Adam's: die kleine üppige Eva wird sanft von Gott bei der Hand ergriffen. Den Sündenfall sodann begehen beide, in dem sie gemüthlich bei einander sitzen, und die Schlange mit Engelsköpfchen und Fledermausflügeln sieh zn ihnen herabnelgt. Die Vertreibung aus dem Paradies ist so lebendig bewegt, dass man an Studien Donatello's glauben muss. Wie reizend sitzt nachher Eva mit dem Kinde beim Spinnen, während Adam bei der Ermahnung Gottes die Hacke nachlässig in der Hand hält und fast trotzig dasteht. Der Brudermord zeichnet sieh durch Kühnheit und dramatische Gewalt aus; die Verkürzung des nach vorn ausgestreckten Abelist ziemlich gelungen. Die ganze Reihenfolge gehört zu den trefdiehsten Sehöpfungen der Zeit. Ausserdem ist das rein Ornamentale an Pilastern, Friesen, vor Allem aber die genommen, welche auch im Uebrigen eine andere unvergleichlich schöne Akanthusranke an der Hand verräth, in starkem Hochrelief, das zum

die musizirenden Putten, an den Postamenten, welche zu beiden Seiten der Thüre weibliehe Figuren tragen, sind von grosser Anmuth.

Nicht minder prächtig ist das Grabmal des Helden im Inneren der Kapelle ausgestattet und von derselben Schönheit und Freiheit der Darstellung, namentlich in den Reliefs, bei noch sorgsamerer Ausführung. Nur ist der Bau des Ganzen nicht glücklich zu nennen; er lässt das Organische, den architektonischen Rythmus vermissen. Im Wesentlichen besteht er aus zwei ungefähr gleich grossen Massen, aus zwei übereinander an der Wandnische angebrachten Sarkophagen unter einem Baldachin, dessen Bogen auf zwei schlanken Säulen aufsetzt. Der unterste ruht vorn auf zwei Säulen, hinten an die Wand anlehnend auf zwei Pilastern, alle vier Stützen von wunderlichen Löwen getragen. Ueber ihm erhebt sieh auf vier kurzen Säulen der zweite, der eigentliche Sarkophag, der seinerseits die lebensgrosse Reiterstatue des Colleoni aus vergoldetem Holz trägt während im Uebrigen das ganze Denkmal von Marmor ist. Letztere ist erst später, nach Pasta im J. 1501 von zwei deutsehen Bildhauern, Namens »Sisto und Leonardo«, nach Calvi schon 1493 und zwar von einem Nürnberger Meister, hinzugefügt; jedenfalls nicht von Amadeo selber. Ob sie daher von vornherein im Plane mit einbegriffen war, ist ungewiss; dieses Motiv des das Denkmal krönenden Reiters findet sich namentlich auch an älteren veronesischen und venezianischen Monumenten, macht aber immer eine etwas fremdartige Wirkung. Nach Miehele hätte dle Statue, wie wir oben gesehen, von Erz oder Marmor sein sollen, was aber nicht anging, da diese Last für den Unterbau zu schwer gewesen wäre; woraus sieh eher entnehmen liesse, dass Amadeo seln Denkmal auf eine solche Krönung eigentlich nicht angelegt hatte.

Von grosser Wirkung dagegen und mannigfaltigem Reiz ist der bildnerische Schmuek. Auch hier schliesse ieh mich zum Thell an Lübke's Sehilderung an. Zunächst am Sockel des unteren Sarkophags ein köstlicher Fries nackter Kinder, welche Medaillons mit Wappenschildern und Kaiserköpfen halten und dabei in mannigfaltigem Spiel munter sich ergehen; einige davon in meisterlicher Perspektive von der Rückseite dargestellt. Darüber an dem eigentlichen Körper des Sarkophags fünf Darstellungen aus der Leidensgeschiehte; drei an der Vorderselte, an den Schmalseiten je eins, alle von einander getrennt durch Statuetten der Tugenden. Die geschilderten Szenen sind die Geisselung, die Kreuztragung mit sehr reiehem landschaftlichem Hintergrund, der die Lage Bergamo's veranschaulicht, die Kreuzigung, die Kreuzabnahme und die Auferstehung. Sie sind sämmtlich, die letztere ausTheil fast Freiskulptur wird. Die Ausführung aufgenommen haben; vor Schluss des Jahist von bewundernswerther Leichtigkeit; die Darstellungsweise, sehr energisch und ausdrucksvoll, geht in der Schilderung des Affekts bis zu gewaltsamer, manchmal selbst das Hässliche streifender Bewegtheit, wie z. B. in der Kreuzabnahme die eine der Frauen wehklagend die Arme ausspreizt. Doch finden sich jedem Vorgang ruhiger gehaltene Gruppen in der Rolle von Zuschauern beigegeben, darin Reiz und Schönheit zu einem unbefangenen Ausdruck gelangen. Wir werden auf diesen Zug in der Charakteristik des Meisters zurückkommen. -»Die Statuetten der Tugenden sind zum Theil von einem überaus feinen Stil, viel weicher und anmuthiger als die meisten mailändischen Arbeiten der Zeit. Die Köpfe zeigen den Typus der Lombardi mit den hohen runden Stirnen und dem etwas gleichgültig ruhigen Blick. Indess erkennt man auch hier verschiedene Hände. Am feinsten sind die Justizia mit ihrem ächt peruginesken Kopfe und die Caritas mit den beiden allerliebsten Kindern« (Lübke). - Auf dem unteren Sarkophag erheben sich, den oberen umgebend, fünf Heldengestalten (fast doppelt so gross als Die Tugenden), davon zwei den Herkules und Mars, die drei übrigen sitzenden die Schwiegersöhne des Colleoni, Gasparo, Gherardo und Martinengo darstellen sollen. Diese Figuren, in den Verhältnissen ungewöhnlich lang, sind weniger gelungen und vielleicht von der Hand eines Gehülfen. Am Sarkophag seiber finden sich zwischen kleinen ornamentirten Pilastern die Reliefs der Verkündigung, der Geburt Christi und der Anbetung der Könige. Sie sind in der Ausladung zarter gehalten, auch in den Hintergründen maßvoller behandelt und im Ganzen von feinerer Arbeit als die unteren Darstellungen; die Gestalten lieblich und von einer anziehenden Stille des Ausdrucks - besonders reizend bei der Geburt Christi die musizirenden Engel -, die Komposition lebendig, fibrigens die Darstellung nicht frei von einer gewissen Besangenheit. Auf dem oberen Sarkophage endlich neben der hölzernen Reiterstatue zwei grosse weibliche Gestalten, dem Stile der Lombardi verwandt, mit antikisirenden Gewändern. Vortrefflich ist durchweg die dekorative Ausstattung des Denkmals; sowol der zierliche Fluss der Zeichnung als die vollendete Ausführung stellen sie den besten Vorbildern zur Seite, welche die Renaissance in der Ornamentation hervorgebracht hat.

Auch das Denkmal wurde sicher sofort in Angriff genommen, als es der Bau der Kapelle erlaubte, spätestens wol im J. 1472. Die Vollendung des Baus erlebte jedoch Colleoni nicht; er starb den 4. Nov. 1475, und da sich an der Aussenseite der Kapelle (seitwärts am rechten Eckpilaster) das Datum 1476 findet, wird erst in dieses Jahr die Vollendung fallen. Ein Jahr etwa nach seinem Tode soll das Grabmal die Thürmchen für Pfeiler (an den äusseren Langsterblichen Ueberreste des alten Kriegshelden seiten), eine Thüre für die Sakristei, vier Be-

res 1476 also war das Monument, bis auf die hölzerne Reiterstatue, beendigt. Das Ganze, die Kapelle nebst dem Denkmale, kostete mehr als 50,000 Golddukaten, eine für jene Zeiten höchst beträchtliche Summe. - Wiederhergestellt sund in ihrer oberen Verzierung vollendets ist die Kapelle, wie eine Inschrift meldet, im J. 1551 durch den Architekten Gio. Batt. Ghilardi.

Nach einer Notiz von G. Frizzoni ist als Werk Amadeo's auch die stilvolle und höchst lebendige Ornamentation der beiden Pilaster zu betrachten, welche sich am Eingang der den Altar enthaltenden kleinen Tribune befinden. Sie besteht aus Blätterranken mit spielenden Putti, die in der Weise Donatello's sehr charaktervoll modellirt sind.

# III. Neue Arbeiten für die Certosa. Grabdenkmäler zu Oremons und auf Isola Bella.

Noch während Amadeo an diesem Denkmale des Colleoni beschäftigt war, wurden den Brüdern Mantegazza für den Bau der Fassade der Certosa bei Pavia von Filippo da Rancate, dem Prior des Klosters, sämmtliche plastische Arbeiten überwiesen (Urkunde v. 7. Okt. 1473). Amadeo scheint sich eigens nach Mailand begeben zu haben, um dagegen seine Rechte und Ansprüche geltend zu machen; bald nachher hatte der Prior in Folge eines herzoglichen Befehls den Gebrüdern Mantegazza anzuzeigen, dass sie auf die Hälfte jener Arbeit verzichten müssten. Mit dieser betraute er nun den Amadeo unter denselben Bedingungen und mit dem Bemerken, dass der feste Lohn, welchen das Kloster den Mantegazza zugesagt hatte, nach Verhältniss der gelieferten Werke und nach dem Gutachten von Sachverständigen vertheilt werden sollte.

Zu welcher Zeit dann Amadeo nach Pavia zurückkehrte und mit diesen Arbeiten für die Certosa begann, ist uns nicht überliefert. Wir wissen nur, dass er schon 1478 verschiedene plastische Werke ausgeführt hatte. Den 12. Okt. d. J. lieferte er dieselben an den Prior und den damaligen Oberbaumeister der Certosa, Guiniforte Solari, ab; gleichzeitig liefen auch einige Arbeiten der Mantegazza ein. Als Sachverständige zur Abschätzung des Preises wurden die Bildhauermeister Giovanni da Campione und Luchino da Cernuscolo von beiden Seiten erwählt. Unter den von Amadeo gefertigten Stücken befand sich übrigens nur eines, das für die Fassade bestimmt war, und zwar ein »Karniss von dunklem Marmore; die meisten, darunter offenbar einige nur Bauwerk waren, fanden ihre Verwendung im Inneren oder an den Aussenseiten der Kirche oder in den Klosterräumen. Es waren: drei hälter heiliger Gegenstände (sacrarii) für die die Olivetaner-Mönche von S. Lorenzo zu Kapellen, drei Säulen mit elner kleinen Kuppel für »den Brunnen der Gaststube«, zwei Brustwehren für Brunnen und zwei Kapitelle für eine Kapelle. Hervorzuheben ist darunter die plastische Ausstattung der Thüre, welche vom Kreuzschiff in die alte Sakristei führt; auf den Thürpfosten sind reizende Gruppen von singenden Engeln, in der Lunette ein Basrelief der Auferstehung. Der kleine Brunnenban der Gaststube befindet sich jetzt in'dem »Lavatoio« der Mönche; auf der Kuppel sind zierliche Statuetten angebracht, in den Medaillons der Brustwehr anmuthlge Figürchen. - Perkins schreibt derselben Zeit des Meisters das Rellef der Pieta oder Kreuzabnahme zu, das sich am Hochaltar der Kirche in der Mitte des Antipendiums befindet; doch zeigt es eine andere Formbehandlung sowie eine strengere Zelchnung und wird wol mit grösserem Recht dem Crist. Solari, gen. il Gobbo, beigemessen.

Auch unter den damals vollendeten Arbeiten der Mantegazza befand sich kaum ein Stück für die Fassade. Die Ausführung rückte offenbar nicht vorwärts; aus welchen Gründen ist nicht abzusehen. Die neue Zelchnung derselben vielleicht war schon eine ältere von Bernardo da Venezia, dem ersten Architekten der Certosa, entworfen worden - rührte von Guiniforte Solari her (s. diesen), nicht von Ambrogio Borgognone, wie man bisher angenommen; alleln Solari starb (im Januar 1481), noch ehe ein ernstlicher Anfang gemacht worden seinen Plan in's Werk zu setzen. Damals scheint die ganze Arbeit in's Stocken gerathen zu sein; auch Crist. Mantegazza starb im J. 1481, und dass seinerseits Amadeo an dem Bau nur wenig noch beschäftigt war, mag aus dem Umstande erhellen, dass die Werkstatt, welche man ihm im Kloster eingeräumt hatte, nun an Alberto Maffioli von Carrara überging, der damals an dem Lavabo für dle Brunnenkapelle der Mönche arbeitete. Auch gab damals Amadeo die Wohnung auf, welche er in der Nähe der Certosa in der Torre del Margano gemiethet hatte. Indessen konnte die Kirche nach dem Tode Solari's ohne Bauaufseher doch nicht sein; und dazu ward Amadeo vorläufig und zeitweilig bestellt. Ausserdem ergibt sich zwar nicht aus den Kirchenregistern, aber aus alten Notizen, welche ein Karthäuser hinzufügte (in der Bibliothek der Brera zu Mailand), dass ihm drei bedeutende Bildhauer, Benedetto Briosco, Antonio della Porta und Stefano da Sesto, beigegeben wurden, um das Werk weiter zu fördern. Doch empfingen diese sämmtlich, wie auch Amadeo, keine feste Besoldung; was ebenfalls anzuzeigen scheint, dass die Arbeiten nur langsam vorrückten, indem immer nur bezahlt wurde, was eben fertig geworden.

Unter diesen Umständen zögerte Amadeo nicht, andere Aufträge die ihm zu Theil wurden anzunehmen. Wahrscheinlich beriefen ihn im J. 1481

Cremona, um in ihrer Kirche für die Gebeine der Aegyptischen Märtvrer Mario, Marta Audifaccio und Albaccuco welche unter dem Kaiser Claudius II. den Tod erlitten hatten und deren Ueberreste 1071 nach Rom gebracht worden, ein Denkmal zu errichten. Amadeo vollendete dasselbe im Okt. 1482, wie sich aus der Inschrift ergibt: I.A. AMADEUS, F. H. O. MCCCCLXXXII. DIE VIII. OCTOBRIS. Man las die Jahreszahl früher fälschlich 1432 (so auch Cicognara und Panni): ausserdem schrieb Vasari dasselbe einem Geremia da Cremona zu (ed. Le Monnier, x1, 261). den er an einer anderen Stelle Schiller des Brunelleschi nennt, von dem aber nicht das Mindeste mehr bekannt ist, während schon vorher der Anonymus des Morelli den wahren Urheber bezeichnet hatte. In seiner alten Form ist das Grabmal nicht erhalten : es bestand einfach aus einem vierecklgen mlt Reliefs gezierten Sarkophag auf Säulen. Als die Kirche S. Lorenzo im J. 1798 aufgehoben wurde, kaufte die Bauverwaltung der Kathedrale zu Cremona die Reliefs und schmückte damit die Brüstungen der beiden neuen Kanzeln. Die Reliefs, in denen manche Figuren fast zu voller Rundung von der Fläche losgelöst sind, schildern die verschledenartigen qualvollen Todesarten der Heiligen. Die Bewegthelt der zahllosen Gruppen hat hier manches Scharfe, Eckige und Gewaltsame, während die Gewandung den brüchigen, papierartigen Charakter der lombardischen Schule zeigt. Offenbar war ein derartiger Stoff weniger die Sache des Meisters. - Perkins findet den Stil des Amadeo auch in einigen Basreliefs an dem Sarkophag in der Krypta des Doms, der die Gebeine der Stadtheiligen enthält. Dieselben sind dem Gio. Batt. Malojo von Cremona und dem Juan Domenigo von Vercelli zugeschrieben worden; beide Künstler sind uns nur dem Namen nach bekannt und müssen nach Perkins, wenn diese Angabe richtig, als Schüler Amadeo's, die hier wol nach seinen Zeichnungen gearbeitet haben, angesehen werden.

Wohin sich Amadeo nach Vollendung jenes Denkmals wandte und welche Arbeit er dann unternahm, darüber haben wir keine Kunde; erst von 1490 an haben wir wieder ausführlichere Nachrichten über ihn. Man weiss nur aus dem J. 1487 dass er von der Gemeinde in Pavia den Auftrag erhielt, neben Cristoforo Rocchi und in Konkurrenz mit ihm einen Plan für die Fassade der Kathe drale daselbst zu entwerfen, nachdem derjenige des Bramante für zu kostspielig befunden worden. Die in den Verhältnissen nicht eben glückliche Zeichnung des Rocchi, welche übrigens eine gewisse Verwandtschaft mit der Certosa zelgt, wurde der seinigen vorgezogen. und als er nach dessen Tode vom J. 1497 an den Bau zu leiten hatte, war sie nicht mehr zu ändern.

In jenen Zeitraum zwischen 1482 und 1490 möchte Perkins noch zwei bedeutende Grabdenkmäler setzen, die sich jetzt in der Familienkapelle der Borromei auf Isola Bella befinden und welche er ohne Bedenken unserem Meister zuschreibt. Beide befanden sich ursprünglich in der Kirche S. Pietro in Gessate zu Mailand, das eine zu Ehren des Giovanni Borromeo, das andere für ein unbekanntes Mitglied der Familie errichtet. Insbesondere ist das erstere durch seine Gesammtwirkung wie die feine Ausführung der Details bemerkenswerth. Der Sarkophag wird von acht Pfeilern getragen, vor welchen Schildhalter in edler kriegerischer Gewandung stehen; die Sockel derselben sind mit weiblichen Figuren und Amoretten in Relief geziert. Am Sarkophag selber acht Basrelief mit Szenen aus der Kindheit Jesu zwischen Statuetten; darauf das liegende Bild des Verstorbenen unter einem Baldachin, dessen Vorhänge von kleinen Genien gehalten sind.

#### IV. Die Fassade der Certosa bei Pavia.

Mit dem J. 1490 eröffnete sich dem Meister eine zweifache und in beiden Fällen bedeutsame Thätigkeit: er wurde sowol an den Mailänder Dom als an die Certosa von Pavia berufen, um da wie dort am Ausbau der mit aller Pracht zu vollendenden Kirchen einen erheblichen Antheil zu nehmen. Da seine Bauthätigkeit für den Mailänder Dom, zwar damals schon begonnen, doch namentlich in seine letzten Lebensjahre fällt. betrachten wir zunächst seine Betheiligung an der Certosa.

Wie bemerkt war Amadeo schon 1481 mit der Leitung des Fassadenbaus vorläufig betraut worden. Als er dann Anfangs 1490 von Mailand in der Certosa wieder eingetroffen war, augenscheinlich um im Auftrage der Bauverwaltung die stockende Ausführung eifriger zu betreiben, da war sein Erstes, ein Modell der Fassade aus Thon zu fertigen; eine Arbeit für welche er 200 Lire imperiali empfing (ungefähr gleich 1600 Fr.) Da der Aufbau der Fassade seit 1473 begonnen, hatte sich ohne Zweifel der Sockel mit den Medaillons der Kaiserköpfe und den darüber befindlichen Reliefs schon über dem Boden erhoben; der Unterbau mag bis zu den Fenstern, das Portal ausgenommen, fertig gewesen sein. Im Wesentlichen sind daher wol die Skulpturen dieses Theils als gemeinsames Werk der Mantegazza und des Amadeo zu betrachten. da diese früher schon, wie wir gesehen, in die plastische Arbeit der Fassade sich zu theilen hatten. Wenn nun Amadeo die Fertigung eines neuen Modells übernahm, so geschah dies sicher nicht nur, um die Anordnung der Skulpturen an der Fassade sowie deren Detailformen zu bestimmen, sondern um an die Stelle der früheren noch vorhandenen Zeichnung des Guiniforte Solari eine wesentlich verbesserte und veränderte zu setzen. Das Modell Amadeo's muss den Wiln-

wurde damals, im Juni 1490, zum ständigen Arz chitekten der Certosa mit einer festen monatlichen Besoldung von 12 Lire imperiali ernannt. Zu diesem Amt mochte er den Bauherren um so tauglicher erscheinen, als er kurz zuvor in Mailand zum Baumeister des Doms bestellt worden war.

Aus den oben angeführten Bemerkungen eines Karthäusers zu den Kirchenregistern erhellt auch, dass mit dem Fortbau der Fassade von 1491 an gründlicher Ernst gemacht und derselbe in den folgenden Jahren bis zu dem Bogengang, der das Hauptgeschoss abschliesst, - immer mit Ausnahme des Portals - vollendet wurde. Ausdrücklich wird hinzugefügt, dass Amadeo sofort Hand an die Fenster legte; und diese bilden in ihrer eigenthümlichen Form und äusserst reichen Ausstattung einen wesentlichen Bestandtheil der Fassade. Dass der ornamentale Schmuck dieser Fenster nur zum geringsten Theil seine eigene Arbeit und das Werk seiner Baugehülfen unter seiner Aufsicht ist, versteht sich von selbst; sicher aber ist ihm wol der Entwurf beizumessen. Dieser Theil der Fassade war im J. 1498 fertig : und im Jahre darauf (nach einer Urkunde vom 3. August) verzichtete Amadeo auf die Fortführung des Bau's, offenbar weil er vom Herzog Lodovico Sforza nach Mailand berufen worden, um den Fortbau des dortigen Doms zu betreiben. An der Certosa übernahm nach ihm Crist. Lombardi die Leitung, und unter diesem wurde die Fassade vollendet, d. h. der obere Theil über dem unteren Bogengang aufgeführt. Es ist wol anzunehmen, dass auch hiebei das Modell, d. h. der verbesserte Entwurf Amadeo's, Grundlage blieb und nur etwa einzelne Details Aenderungen erfuhren. Im Ganzen wird man daher die Fassade immerhin als das Werk Amadeo's betrachten können. Nur in der Ausführung des Portals scheint man sein Modell nicht benutzt zu haben. Denn diese wurde im J. 1501 (Urkunde vom 5. August) dem Benedetto Briosco übertragen, dem wir oben schon als Arbeitsgenossen des Amadeo begegnet sind, und dabei ausdrücklich bemerkt, dass er vor Allem ein neues Modell des Portals machen sollte.

Die Fassade, soweit sie von Amadeo aufgeführt wurde, war übrigens damit im Wesentlichen fertig; dieser Theil bestimmt die eigentliche Wirkung, während das Obergeschoss, auch in der Ornamentation weniger reich, nur als Abschluss zu betrachten ist. Der ganze Bau ist, abgesehen von dem unvergleichlichen Reichthum der plastischen Dekoration, auch als architektonische Form ein Musterwerk der oberitalienischen Renaissance. Der Antike hat er nur die einzelnen Glieder, nicht die Baugestalt entnommen und damit einzelne ältere, romanisch lombardische Motive glücklich verbunden. Vor Allem ist das architektonische Gefüge trefflich als Rahmen für den plastischen Schmuck (an dessen schen der Bauherren entsprochen haben; er Stelle im oberen Geschoss Inkrustation von



verschiedenfarbigem Marmor tritt) gedacht; so darüber erheben und alle anderen Spitzen des dass die bestimmenden Bauglieder, der mächtige Sockei, die Pfeiler, die Bogengänge, die Fenster, dennoch wirksam hervortreten und die überquellende Ornamentation dem Ganzen wieder unterordnen. Von wunderbarer Schönheit sind die Fenster mit den in der Mitte sie abtheilenden Kandelabern; Weniges in Italien, auch aus der besten Zelt, lässt sich ihnen an dle Seite setzen. Allerdings hat der Bau nicht die strengere geschlossene Form florentinischer Renaissance; er ist eine Mischung von Architektur und Dekoration, daran man einen Künstler erkennt, der immer Bildhauer und Baumeister zugleich war, und ienes vielleicht noch mehr als dieses, Jedes Bauglied löst seine Dienstleistung gleichsam in plastische Zierde anf, jede Mauerfläche belebt sich zum Bilde menschlicher Formen. Vielleicht ist hier aus dem Gesichtspunkte ernster architektonischer Wirkung ein Uebermaß. Aliein »die unermessliche Pracht und zum Theil auch der feine dekorative Geschmack, welche das Erdgeschoss beherrschen, haben ein in seiner Art unvergleichliches Ganzes hervorgebrachte (Burckhardt).

Von plastischen Arbeiten an der Fassade, welche von Amadeo's eigener Hand herrithren könnten, sind insbesondere noch die Basreliefs mit knienden Bischöfen, begleitenden Mönchen und fliegenden Engeln in den schmalen Wandstreifen neben der Thüre zu erwähnen. Ob Amadeo auch, wie Lübke glaubt, an dem Denkmai des Gio. Galeazzo Visconti in dem Inneren der Klrche, dessen Beginn in das J. 1490 fallen soll, betheiligt gewesen, wage ich nicht zu entscheiden. Am Sockel der dazu gehörigen Madonna findet sich die Inschrift: BENEDICTUS DE BRIOSCHO: möglich, dass dieser die Leitung des Denkmals im J. 1501, als ihm das Portal anvertraut wurde. ebenfalls übernahm, zu einer Zelt also, da Amadeo für die Certosa nicht mehr thätig war.

# V. Der Kuppelbau des Mailänder Doms.

Der Herzog Lodovico il Moro, der sich den Ausbau des Mailänder Doms insbesondere angelegen sein liess, sah sich dafür ausschliesslich nach italienischen Architekten um; namentlich nachdem der letzte dentsche Baumeister Johann von Gratz der ihm zugefallenen Aufgabe nicht hatte genügen können und überdies das ihm anvertraute alte Modell durch Brand zerstört hatte. Man suchte zuerst im ilbrigen Italien nach geeigneten Meistern, kam aber schliesslich auf einheimische Künstler zurück und berief vorab Amadeo, dem man dann als Arbeitsgenossen mit gleichem monatlichen Solde den Baumeister Gio. Jac. Dolcebuono zngab. Es handelte sich vornehmlich um Errichtung der Kuppel über der Vierung im Durchschnitte des Langhauses mit gang nahm. Doch trat ohne Zweifel später eine dem Krenzschiffe, sowie des Thurmes, d. h. der Stockung ein, bis lm J. 1497 die Sache auf's Neue

Doms überragen sollte. Das alte Modell war wie bemerkt verbrannt; doch erfolgte von Seiten der Bauvorsteher die Vorschrift, man solle sich au die salte Manier« halten, d. h. den Plan der gothischen Bauweise so viel wie möglich anpassen. Es wurde nun für das Modell der Kuppel eine Konkurrenz ausgeschrieben, an der sich ausser Amadeo und Dolcebuono, von denen eine gemeinsame Arbeit einlief, der berühmte Francesco di Giorgio von Siena, dann Simone de' Sirtori und Gio. Bataggl von Lodi betheiligten. Merkwürdig ist, dass auch Francesco di Giorgio ein Modell einlieferte, da er andrerseits berufen worden, nebst dem Baumeister Luca Fancelli. der zu Mantua nach dem Entwurfe L. B. Alberti's die Kirche S. Andrea erbaute, das von Amadeo und Dolcebuono zu fertigende Modeli zu prüfen (Berathung vom 15. April 1490). Um Francesco von Siena abzuholen, war der angesehene Malländer Goldschmied Caradosso Foppa eigens abgesandt worden; Luca Fancelli seinerseits war abgehalten zu kommen. Den 27. Juni 1490 hielt dann Lodovico Sforza (il Moro) in seinem Schlosse eine feierliche Versammlung ab. zu der neben den Sachverständigen die höchsten kirchlichen und weltlichen Behörden geladen waren, um aus den aufgestellten Modellen das beste auszuwählen. Im Beschlusse, zu dem man sich vereinigte, ward bemerkt, dass das Werk schön sein solle, ehrenvoll und ewig, soweit die Dinge dieser Welt ewlg sein können; ein Zusatz, bei dem man sich nicht enthalten kann auf die Art und Weise zu blicken, wie heutzutage öffentliche Staatsbauten betrieben werden. Man kam überein, dass Amadeo und Dolcebuono, unter Theilnahme des Francesco di Giorgio und nach gewissen Vorschriften, das Modell von Neuem anfertigen sollten; woraus erhellt, dass ihr Modell gewählt worden, indess mit einigen Aenderungen, welche denjenigen des Francesco entnommen waren. Ambrogio Ferrari, der Baukommissär des Herzogs, hatte die richtige Ausführung der getroffenen Uebereinkunft zu überwachen. Francesco aber machte sich schon in nächster Zeit wieder auf den Riickweg; wahrscheinlich blieb die Form des Modells jener beiden Meister beibehalten, und betraf die Aenderung nur einige Bedingungen der Konstruktion. wozu Francesco's Beihülfe nicht weiter nöthig war. Die feste Anstellung der beiden Künstler als Baumelster der Kathedrale erfolgte dann am 1. Juli 1490, mit einem Solde von 16 Gulden monatlich für Jeden.

Zunächst scheint nnn Amadeo die Leitung der Arbeit dem Kollegen Dolcebuono überlassen zu haben, da er selber den Welterbau der Certosa in die Hand nahm; ein Bericht von 1492 meldet. dass die Errichtung der Kuppel ihren guten Fortgrossen thurmartigen Fiale (aguglia), die sich betrieben wurde und seitdem auch Amadeo re-

Herbst 1499 war er ganz nach Mailand zurückgekehrt, und im J. 1503 die Kuppel in der Hanptsache vollendet, wenigstens bis zu der Lanterne, die gleich der Knppel aus dem Achteck gebildet ist und selbst wieder eine kleine Knppel trägt. Bald darauf aber scheinen andere Architekten, insbesondere Andrea Fusina und Cristoforo Solari, die Gediegenheit des Baus, sowol seinen Bestand an sich als seine Fähigkeit den Thurm zu tragen, der sich darüber erheben sollte, in Zweifel gezogen haben; sie wussten es dahin zn bringen, dass sich Amadeo 1508 vor einer Versammlung der Banvorsteher gegen die Einwände jener Baumeister zu verantworten hatte. Er stand damals allein; sein Beschützer Lodovico Moro war schon 1500 gestürzt und sein Genosse Dolcebnono 1506 gestorben. Zwar stellten sich manche Meister anf seine Seite, and es bildeten sich zwei förmliche Parteien; allein, wie auch seine Vertheidigung ansgefallen sein mochte, zur Fortsetzung des Baus wurde er nicht zugelassen. Man scheint insbesondere getadelt zu haben, dass die Kuppel, auf vier Pfeilern sich erhebend, dennoch aus dem Achteck gebildet worden und somit ein Theil derselben in der Luft stände; wenigstens machte ihr dies der Anonymus des Morelli, der seine Notizen nicht lange nach jenen Verhandlungen schrieb, zum besonderen Vorwurf. Man glanbte daher, dass die Fortsetzung des Werkes Gefahr bringen könne - der Anonymus bemerkt, die Knppel könne nicht gut vollendet werden -; in der That wurde der Ban eingestellt nnd erst um die Mitte des 18. Jahrh, wieder aufgenommen. Jedenfalls war Amadeo um den Ruhm seiner Arbeit. fast um sein ganzes Ansehen gebracht; man ging damit um, ein neues Modell anfertigen zu lassen, und zndem wurde Ende 1519 an seiner Stelle Crist. Solari zum Baumcister des Domes ernannt. Der Meister war damals schon ziemlich hoch bei Jahren; die mancherlei Kränkungen und Aergernisse aber, die er als Dombaumeister erfahren, scheinen sein Ende beschleunigt zu haben. Wie sehr ihm der Dombau am Herzen gelegen, erhellt aus dem Umstande, dass er im J. 1514 an die Bauvorsteher eine Schenkung nnter Lebenden machte, bestehend in einem Grundbesitz von 420 Ruthen im Gebiete von Giovenzano, von dem er sich nur den Niessbrauch vorbehielt, und in der jährlichen Summe von 200 Lire, die er zur Ansstattung von Töchtern der am Dom beschäftigten Bildhauer be-Nach jenen bitteren Erfahrungen mochte er diese Freigebigkeit berenen; wenigstens setzte er für den Rest seines Vermögens in seinem Testament vom 21. Mai 1520 einen Verwandten zum Erben ein. Er starb 75 J. alt den 27. Ang. 1522.

Seit 1503 war der Kuppelbau eingestellt worwährend jener Berathungen eine der grossen naissance finden wir ganz verwandte Banten, so-

geren Antheil daran hatte. Wahrscheinlich im I thurmartigen Fialen zur Ausführung brachte, welche auf den vier Knppelpfeilern als Gegenlast sich erheben. Noch heute heisst die eine dieser Fialen der »gugliotto del Amadeo«. An dem Pfeiler, den sie krönt, führte er eine Schneckentreppe anf, deren Konstruktion damals nen war; und oben am Ende der Treppe in einer kleinen Nische liess er sein Bildniss in Relief anbringen mit der Inschrift: Jo. Antonius Homodeus Venere. Fabrice Mli. architectus. Es ist das einzige Bildniss, welches sich im Dome findet von den vielen Architekten, die daran beschäftigt gewesen. Dass er selber dort sein Andenken überliefern wollte, ist wol anzunehmen, da man ihm schwerlich nach jenen Beschuldigungen diese Ehre hätte widerfahren lassen.

Sonst scheint er in den letzten Jahren seines Lebens kanm mehr thätig gewesen zn sein. Wir wissen nnr noch, dass er 1513 nach Lodi berufen wurde und dort den oberen Theil der Kirche der Incoronata mit einer Brüstung schmückte. -Was aber seine Mailänder Kuppel anlangt, so ist dem Meister im vorigen Jahrh. die Gerechtigkeit erwiesen worden, welche ihm seine Zeit vorenthielt. Um 1750 dachte man endlich daran, zur Vollendung des Knppelbans darüber die hohe thurmartige Fiale zu errichten. Das Gutachten der Sachverständigen ergab, dass man ohne Gefahr und ohne Aenderung der Kuppel das Werk unternehmen könne. Und so geschah es denn auch; freilich nach einem neuen Entwurf (des Architekten Croce), da das alte Modell des Amadeo nicht mehr aufzufinden war. Seitdem ist die vollkommene Sicherheit von Amadeo's Bau festgestellt. Von ihm ist wol auch in der Hauptsache der Entwurf für die äussere Form der Kuppel: ein gradliniger achteckiger Körper mit gothischem Detail und gekrönt von mächtigen Fialen, der dem ganzen Bau geschickt angepasst ist.

#### VI. Charakteristik.

Die Bedeutung des Meisters für die oberitalienische Knnst des 15. Jahrh. ist erst neuerdings an den Tag gekommen; der hervorragende Antheil, den er an der Ausbildung derselben nahm, erheischte diese ausführlichere Darstellung. Zudem fällt durch diese neuen Nachrichten einiges Licht auf die Entwickelung der lombardischen Kunst des Quattrocento, die bis jetzt noch wenig aufgeklärt ist. Insbesondere hat man die lombardische Architektur iener Zeit zu ausschliesslich als ein Werk des Bramante von Urbino angesehen oder wenigstens zn allgemein mit dessen Namen den eigenthümlichen Stil derselben bezeichnet. Als das vorzüglichste Denkmal dieses Stils ist aber die Fassade der Certosa bef Pavia zn betrachten, nicht als eine vereinzelte Erscheinung, die ohne Beispiel für den; doch ist wahrscheinlich, dass Amadeo noch sich allein stünde. In der venezianischen Re-



wie mannigfache Nachwirkungen; ja, sie ist in weise, die sich von der toskanischen unterscheider Hauptsache von dieser iombardischen Bau- det. Er überwand zwar die naturalistische Härte, ailerdings kaum mehr vertreten, weil von den Banten jener Zeit fast Nichts mehr erhalten ist; dagegen haben Bergamo in der Kapelle Colleoni, Como an den Seiten des Domes Beispiele des Stils aufznweisen. Besondere Merkmale desselben sind die Mischung romanischer Eiemente, wozu namentlich die quer durchlanfenden Bogengänge gehören, mit den antiken Formen und die Belebung sowol der Bauglieder seiber als der Wandflächen durch reichen piastischen Schmuck oder Marmor-Inkrustation. Dabei ist die Anlehnng an die klassischen Bauformen weit weniger streng. als in der florentinischen Architektur, offenbar auch das zu Grunde liegende Studinm der Antike geringer; vorab tritt dies in der Vergleichung mit den Bauten L. B. Alberti's hervor. Es bringt dies schon der stark dekorative Charakter dieses Stils mit sich, seine entschiedene Vorliebe für die Ornamentation. Bewahrt die florentinische Renaissance in der Anwendung der klassischen Formen wenigstens den Schein des organischen Anfbau's und iässt desshalb den konstruktiven Sinn der Glieder - auch in ihrer vielfachen Wiederholung - sprechend hervortreten, so verdeckt gieichsam die lombardische die Dienstleistung dieser Glieder durch das darüber sich ausbreitende Leben der ornamentalen Ansstattung. Dennoch weiss sie in den guten Beispielen die Einheit eines festgeschlossenen Baus zum Ausdruck zn bringen, indem sie, wie in den stark vorspringenden Pfeilern der Certosa bei Pavia, wenige aber mächtige Formen als die bestimmenden Glieder des Baus hervorhebt. Im Ganzen aber beiebt sie die Mauerflächen weit mehr durch die gemeisselte oder inkrustirte Dekoration, als dnrch den Schein eines konstruktiven Formenspiels, wie dies die florentinische Architektur thut. Erst Bramante bringt dann nach Oberitalien die strengere Anordnung der Formen im Sinne der Antike.

Zn jener Ansbildung des jombardischen Stils hat sicher Amadeo wesentlich beigetragen. Es ist oben bemerkt, dass er dabei unter dem Einflusse des älteren Bramante von Mailand stand. Indessen ist hier nachzuholen, dass die Forschungen Calvi's, welche die Existenz dieses Meisters und seine wesentliche Einwirkung auf den bramantesken Stil in Oberitalien feststeilen sollten, keineswegs unanfechtbar sind (s. auch Crowe und Cavaicaselle, History of Painting in North Italy. II. 14. 15). Daher ist diese Frage noch als eine offene zn betrachten und an ihrem Orte (s. Bramante) näher zn erörtern, wobei nur noch vorlänfig zn bemerken, dass auch äitere Schriftsteller (wie Franc. Bartoii) die Existenz des älteren Bramante behauptet und Werke von ihm nachgewiesen haben. Doch wie dem auch sei, sowol als Baumeister, wie als Bildhaner folgte Amadeo in mehr als einer Hinsicht einer Kunst-Meyer, Kunstler-Lexikon, I.

weise bestimmt. In Mailand selbst ist ietztere welche noch seinen Vorgängern, wie den Mantegazza, eigen war und an die damaiige Knnst jenseits der Alpen erinnert, und erfnhr ohne Zweifel auch seinerseits die Einflüsse, welche Brunellesco und Micheiozzo bei ihrem Mailänder Aufenthalte auf die dortigen Meister ausgeübt hatten; Manches bei ihm erinnert sogar, wie wir gesehen, an Donatello. Allein immerhin beknnden seine Werke einen eigenthümlichen iombardischen Charakter. Die Einwirkung der Antike zeigt sich in ihnen weniger mächtig, die Gewandung hat noch mannigfach gebrochenes Gefälte; in der Schilderung der Affekte ist eine gewisse leidenschaftliche Schroffheit des Ausdrucks und der Bewegung (wie z. B. in der Kreuzabnahme am Grabmale des Colleoni), während sich andrerseits in den Nebengruppen eine genrehafte, harmios spielende Auffassung bekundet, die an der Anmuth der Erscheinung als solcher ihre Freude hat. Bisweilen findet sich auch im Ausdruck inniger Empfindung ein Ankiang an Perugino und Francia. Zeigt sich so neben eigenthümlichen Zügen die Mischung verschiedener Elemente, so erreicht doch der Meister in der edlen Bildung der Formen, der freien, flüssigen Bewegung wie in der Anmuth des Ausdrucks nicht selten eine Vollendung, die ihn den besten Künstlern der Epoche ebenbürtig zur Seite steilt and die Schranken seiner Schule überwindet.

Obwoi Schriftsteller des 16. Jahrh., wie Micheie, der Anonymus des Morelli und Lomazzo Amadeo rühmend erwähnen und mehrere seiner Bildwerke seinen Namen tragen, war er doch lange Zeit fast in Vergessenheit gerathen; wahrscheiniich weil Vasari seiner mit keinem Worte gedenkt. Dieses Stillschweigen erscheint seitsam, beweist aber nur, wie oberflächlich der Aretiner von der oberitalienischen Kunst unterrichtet war. Auch mag die etwas zersplitterte Thätigkeit des Meisters an verschiedenen Orten dazu beigetragen haben, sein Andenken in Schatten zu steilen. - Dass Amadeo nicht, wie Cicognara vermnthet, die gleiche Person sei mit dem Medailleur Amadei, erhellt aus dem Artikei

s. Antonii Michaelis Agri et urbis Bergomatis Descriptio ann. MDXVI. Fol. F., angehängt an: De origine et temporibus Bergomi Fr. Bellafini liber. Venetiis 1532. - Morelli, Notizia etc. da un Anonimo, pp. 36. 49. 159. 182. - Lomazzo, Trattato etc. Roma 1844, III. 181 .- Carrara in: Bottari, Raccolta di Lettere etc. V. 418. - Zaist, Notizie istoriche etc. I. 32. - Pasta, Pitture di Bergamo. pp. 28. 168. - Bartoli, Notizia etc. II. 71. — Cicognara, Storia della Scultura. I. 220. II. 178. 181. 183. 184. - Malaspina, Guida di Pavia. p. 143. — Milanesi, Documenti Senesi, II, 431, 434. -Franchetti, Storia e Descrizione del Duomo di Milano. p. 13. - G. L. Calvi, Notizie sulla vita e sulle opere dei principali Architetti etc. in Milano, II. 152-174. - Perkins, Italian Sculptors. p. 127 - 137. - Lübke in: Zeltschrift für bildende Kunst. 1871. p. 38 ff.

Bildniss des Meisters (nach dem Medaillon im Dom zu Mailand) auf dem Ti elblatt des angeführten Werkes von Franchetti.

Abbildungen der Fassade der Certosa bei Pavia in: La Certosa di Pavia desc. ed illustr. dal frat. G. e Fr. Durelll, Mit 62 Taf. Milano 1853. Fol. Abbildungen der Mailander Domkuppel in: Il Duomo di Milano, Milano 1856, Mit 60 Taf.

J. Meyer.

Protasio Amadeo, Bildhauer und Bruder des Vorigen. s. diesen.

Amadio. Andrea Amadio, Miniator zu Venedig vom Anfange des 15. Jahrh. Von ihm sind in dem berühmten Herbarium des Benedetto Rino vom J. 1415, das sich noch in der Bibliothek von S. Marco befindet, die Pflanzen und Kränter mit grosser Sorgfalt und merkwürdiger Naturtreue gemalt; so dass gegen 1500 der bekannte Geschichtschreiber und Gelehrte Collenuccio davon sagte : sie scheinen den Seiten vielmehr entsprossen als darauf abgebildet. Dass sie von Amadio, »dem trefflichen veneziauischen Maler« herrühren, bemerkt der Urheber der Handschrift eigens in der Vorrede.

s. Pandolfo Collenuccio, Pliniana Defensio adversus Nicol, Leoniceni accusationem, Ferrariae. s. a. (um 1493). Cap. 3. - Morelli, Notizia etc. da un Anonlmo. p. 223.

Amadio. Es werden verschiedene Meister dieses Namens, Goldschmiede und Medailleure von Mailand aus dem 15. Jahrh., genannt.

Maestro Amadio da Milano, dessen Name sich in Privaturkunden von 1456 findet. war Goldschmied zu Ferrara. Werke von ihm sind nicht mehr nachzuweisen; von einem berühmten Rechtsgelehrten erhielt er Bezahlung für sechs Tassen und eine Platte von Silber. welche wie bemerkt wird »schöne Form und gute Farben hatten«. Er hatte zwei Söhne Pietro und Giambattista, die ebenfalls Goldschmiede waren.

Giambattista vermälte sich in Ferrara mit einer Tochter des Malers Michele Ongaro (von Ungarn?). Er hatte Grundbesitz in dem Gebiete Laguscello. Maler war er wol nicht; sonst läge die Vermuthung nahe, dass er an den Malereien betheiligt gewesen, welche neuerdings in der Pfarrkirche von Laguscello entdeckt worden und aus iener Zeit stammen.

Zu derselben Familie gehören wahrscheinlich die Meister Amadio und Battista Amadei. Von einem Medailleur:

Este, Marchese von Ferrara hat auf dem Avers langt: "Michelangelo, wie es heisst, oder wenig-

das Bildniss des Fürsten, das grosse Aehnlichkeit mit der bekannten Denkmilnze des Pisanello zeigt und fast als freie in verkleinertem Maßstabe ausgeführte Kopie derselben zu betrachten ist; auf dem Revers ist ein Luchs mit verbundenen Augen, umgeben von der Inschrift : AMA . MEDIOLAN . ARTIFEX . FECIT. Leonello starb im J. 1450; in die Nähe dieses J. wird die Denkmünze zu setzen sein. Die andere ist auf dessen Bruder und Nachfolger, Borso von Este, der 1459 auch Herzog von Modena und Reggio wurde; sie zeigt auf dem Avers das Bildniss des Fürsten in reiferem Alter, gehört also wol der Zeit um 1460 an. Auf dem Revers ein Arabeskenornament, von dem abgekürzten Namen des Künstlers eingefasst.

Die Vermuthung Cleognara's, dass der Medailleur Amadio Eine Person sei mit dem Bildhauer und Architekten Gio. Ant. Amadeo. widerlegt sich schon durch die Geburtszeit (1447) des Letzteren. Wahrscheinlich hiess der Meister Amadio Amadei. Ein solcher war um iene Zeit herzoglicher »Goldschmied und Medailleur» (smaltatore e coniatore) zu Ferrara im Dienste der Familie Este, wie auch dessen Sohn Battista. Ob seinerseits dieser Amadio die gleiche Person mit dem obengenannten Goldschmied Amadio da Milano ist, lässt sich nicht bestimmen; doch scheint dem nicht so, da von Letzterem zwei Söhne angeführt werden.

- Abbildungen der beiden Schaumunzen des Amadio in: Trésor de Numismatique et de Glyptique. Paris und Leipzig. 1834.
- s. Cicognara, Storia della Scultura, II. 397. -L. N. Cittadella, Notizie relative a Ferrara. 1, 687, 688, 11, 161,

Amadio. Amadio d'Alberto, Architekt, insbesondere Festungsbaumeister und Ingenieur, um 1525 und 1529 thätig. Es sind eine Auzahl von Briefen und Aktenstücken an die und von der Balia (oberste Baubehörde) in Florenz erhalten, welche die Verwendung Amadio's zur Leitung von Festungsarbeiten in Pisa sowie zur Regulirung des Arno betreffen. Einmal 14. Sept. 1528 schickt ihn die Baubehörde statt des Gio. Francesco da S. Gallo nach Pisa, zur Instandsetzung einer Schutzmauer für den »Thurm am Meer« (wahrscheinlich in Livorno); am 3. April 1529 nach Livorno, zur Ausbesserung der Befestigungen, worüber er dann mit der Balfa Briefe wechselt: weiterhin in demselben Monat nach Pisa zur Berathung über die Befestigung der "Altstadt", wozu jedoch der Generalkommissär zu Pisa die Beihülfe Michelangelo's verlangt (desgleichen zur »Ueberschemmung« und zur Amadio oder Amadeo, der aus Mailand »Pfählung von Livorno»). An den Verhandlungen stammte, sind uns zwei Schaumilnzen erhalten, lüber diese Arbeiten nimmt Amadlo auch ferneren welche einen tüchtigen Meister in der Art des Antheil, sowie er auch Anordnungen Michelan-Pisanello bekunden. Die eine auf Leonello von gelo's ausführt. Auch nach Arezzo wird er verstens Amadlo«. — Von anderen Bauten, die er ausgeführt hätte, ist nicht die Rede.

s. Gaye, Carteggio etc. II. 119, 172, 180-189. 196, 204, 206, 207, 217.

Amadori. Francesco (di Guido) Amadori oder dell'Amidore (Amatori), der langjährige Diener Michelangelo's, selnes Zeichens ein Bildhauer oder Stelnmetz, der nach Bottari auch als Malcr geschickt gewesen sein soll, wovon indess Vasari nichts berichtet, † 1556. Er war von Castel Durante naweit Urbino gebürtig, scheint aber in letzterer Stadt seine Heimat gehabt zu haben, da ihn Michelangelo kurzweg Urbino nannte, und kam zu Michelangelo im J. 1530, gleich nach der Belagerung von Florenz, als dessen Schüler Antonio Mini nach Frankreich gegangen war. Er war seinem Herrn bis zu scinem Tode, also 26 Jahre lang, eln so treuer und trefflicher Diener, dass Ihn Michelangelo, wle Vasari bemerkt, gleich einem Gefährten hielt, für ihn wie für seine Familie auf's Beste sorgte und ihm schliesslich das einträgliche und leichte Amt elnes Aufsehers und Reinigers der Malereien in der Sixtinischen Kapelle verschaffte. Das Dekret, womit Papst Paul III. den »Francesco Amatori d'Urbino« zu dieser Stelle crnannte, ist bei Bottari abgedruckt. Wie grosse Stücke Michelangelo auf seinen Diener hielt, geht aus dem rührenden Briefe hervor, darin er an Vasari über den Tod desselben berichtet: »Ich habe ihn sechs und zwanzlg Jahre gehabt and als trefflich und treu erfunden, und nun, da ich ihn reich gemacht und auf ihn als Stab and Trost melnes Alters gehofft, ist er mir dahin geschieden und mir keine andere Hoffnung geblieben, als die, ihn im Paradiese wiederznsehen etc.« Michelangelo nahm sich ferner noch insbesondere des Sohnes des Amadori an, dessen Pathe er war; er schrieb deswegen 1557 an dessen Mutter Cornelia. Von dieser wissen wir noch, dass der Herzog Guidobaldo II. von Urbino Bilder von ihr kaufte, welche ihr Mann ihr hinterlassen hatte (vielleicht Werke Michelangelo's).

s. Vasari, ed. Le Monnier. XII. 245. — Bottari, Raccolta di Lettere etc. I. 8. 13. VI. 36—39. — Gaye, Carteggio. II. 93. — Gualandi, Nuova Raccolta di Lettere etc. I. 48 f.

Amall. Paolo Amali, Architekt zu Rom, nach dessen Zelchnung 1643 die dem Palazzo Venezia zugekehrte Soite des Palastes Doria Pamfili in stattlichem Barockstil erbaut wurde. Auch sind nach seiner Zeichnung die Stuck-Verzierungen auf der Haupttreppe des Palastes ausgeführt. Von dem Meister, dessen Tüchtigkeit innerhalb der Kunst der Zeit jener Ban bezeugt, hat sich sonst keine Kunde erhalten.

s. Titi, Ammaestramento di Pittura etc. Nibby, Itinéraire de Rome, 1834, I. 32. Amaîtee. Pomponio Amaîtee. Maler, gebes 1505 zu San Vito in Friaul, † daselbst 1594. Der Sohn eines Leonardo della Motta aus Pordenone nad Schüller von Giovanni Antonio Pordenone, scheint er von dem grossen Meister die Gewandtheit geerbt zu haben auf grossen Flüchen Fravour zu malen. Er arbeitete rasch und noch mit Geschick im J. 1553.

Pomponio, welcher der Zeit des Verfalls der Kunst angehört, wurde nie zu grösseren Arbeiten ausserhalb Friauls gerufen, und blieb deshalb stets bei der Nachahmung des Pordenone. Dabei zeigt er wol die Fähigkeit guter Naturauffassung, aber wenig Originalität in der Komposition und noch weniger Feinheit in der Wicdergabe von Form und Ausdruck. Seine Fresken sind lebendig, keck auf die Wand geworfen, skizzenhaft, auch in der Farbe nicht ohne Reiz; dabei mit allerlei Pferden und sonstigen Thieren relchlich ausstaffirt. Seine Staffeleibilder sind dagegen häufig matt und flau und besonders schwach in der Vertheilung der Lichtund Schattenmassen. Die grosse Elgenschaft, welche Pordenone besass, kraftvoll übertriebene Bewegungen, wenn nicht mit aller Formbestimmtheit, doch mit Schwung zu schildern, hat Pomponio nur in dem Maße eines Schülers gehabt, der das Gegebene wiedergibt, ohne dass seln Schaffen auf selbständigen Naturstudien beruhte. So fällt dem Beschauer mehr die Oberflächlichkeit des Nachahmens als die Kraft der Originalität auf.

Laut einer Ueberlieferung hat Pomponio mit Pordenone im J. 1520 im Dom zu Treviso gearbeitet. Es werden dort in der Kapelle Broccardi zwei Figuren von Heiligen (rechts und links von Tizlan's Verktindigung) gezeigt, die er gemalt haben soll. Doch wäre es merkwürdig. wenn ein Jüngling von 15 Jahren solche Arbeit llefern konnte. War Pomponlo 1520 in Treviso, so hatte er wol nichts anderes zu thun als die Farben des Meisters zu mischen; und hat er überhaupt in der Kapelle gewalt, so fällt diese Thätigkeit in eine spätere Zeit. Weiterhin soll Pomponio la Belluno, um 1529, die grosse Notaren-Halle mit Gegenständen aus der Römergeschichte ausgeschmückt haben; doch lässt sich kaum angeben, wegen des schlechten Zustandes, in dem die Bilder sich befinden, welcher Entwickelungsperlode des Malers sie angehören. Schon vor 50 Jahren konnte Mantoani in einer Lobrede auf Amalteo diese Fresken als fast nicht mehr vorhanden beschreiben; und nur mit Hülfe der Inschriften auf Toller's Radirungen konnte man errathen, dass die vier grossen Kompositionen die Wasserprobe der Vestalin, die Katilinarische Verschwörung, und die Urtheile, welche Brutus und Titus Manlius Torquatus an ihren Söhnen vollstrecken liessen, darstellten. Erst aus der Reihenfolge von Bildern. die Pomponio 1533 and 1534 in San Vito und Ceneda vollendete, kann man ersehen, wie es

mit selner Knnst wirklich stand und wessen Schüler er gewesen war.

zn Udine führte, um die Mitgift seiner verstorbenen Frau Tisa de'Sbrojavacca ausgezahlt zu erhalten. Eine zweite Nachricht finden wir in einem Heiratskontrakt, worin er am 29. Juni 1534 Graziosa, Tochter des Malers Pordenone, zu ehelichen verspricht. Aus späteren Zeiten haben wir zahlreiche und eben so sichere Nachrichten; in San Vito gegründet hatte, sich 1541 zum dritten Mal mit Lucrezia Madrisio ans Udine vermälte; wie er im März 1542 sich als Agent an dem Prozess bethelligte, den Balthasar, Pordenone's Bruder, gegen die Frescolini führte. um Antheil an des Malers Nachlass zu gewinnen. Weiter noch erfahren wir aus den Archiven, wie er sein eigenes Grabmal in S. Lorenzo zu San Vito 1561 bante, wie er 1562 Podestà von San Vito wurde und zwei!seiner Töchter, die älteste (vor 1572) an Sebastiano Secante, die zweite Quintilia (1570) an Giuseppe Moretto (beide waren Maler) verheiratete.

Das älteste erhaltene Bild Pomponlo's befindet sich im Dom zu San Vito und stellt fünf Heilige. darunter Rochus, Appollonia und Sebastian dar. Es trägt die Inschrift Pomponius plnxit MDXXXIII: und wenn es sonst nicht bekannt wäre, dass wir einen Schüler Pordenone's vor uns haben, würde es hier angenscheinlich. Eine breite Pinselführung und Freiheit des Auftrags bezeugen, dass der Maler damals schon im Stande war, die Schnlknnst Giovanni Antonio's sich anzueig-Zuglelch aber zeigt sich, dass P. als wandernder Bursche Gelegenheit gehabt haben mnss nicht nnr Pordenone, sondern auch Tizian zn studiren; denn die Farbe ist glänzender, die Zeichnung sorgfältiger, als sie gewesen wären, hätte der Maler nur den einen Meisternachgeahmt.

Nach einer Ueberliefernng von Renaldis wurden die Fresken in der Halle des Stadthauses zu Ceneda erst 1534 vollendet; doch sind sle vielleicht später ausgeführt worden. Anf einem dieser Bilder vertheidigt der junge Daniel, gegen die Altesten gewendet, die keusche Susanna: auf einem zweiten kniet die Mutter vor Salomo, der dem Henker Befehl gibt das lebende Kind zu theilen. Ein drittes Bild stellt die Mutter vor, die dem Kaiser Trajan ihr todtes Kind zeigt und ihn um Gerechtigkeit gegen den Mörder anruft. Zu Pferd, in schöner Haltnng dentet Trajan selnem heranreitenden Sohne die Schuld an. Diese Bilder, zum Theil beschädigt, sind ganz im Geist des Pordenone gehalten und diesem sogar von Ridolfi zugeschrieben worden. Voll Leben in den Bewegungen und Geberden der Figuren, voll Kraft in der Handlung, sind sie dagegen leicht und skizzenhaft ausgeführt.

Bedeutender, schöner und vollendeter sind die Wandmalereien in der Kirche S. Maria de'Battuti Die erste historische Kunde, die wir von zu San Vito, wo P. den ganzen Chor ausge-Pomponio haben, begegnen wir in den Akten malt hat. Oben in der Kuppel die Himmelfahrt. des Prozesses, den er gegen seinen Schwieger- d. h. der Heiland in den Wolken die Jungfrau vater Girolamo de Sbrojavacca vor dem Gericht empfangend und mlt dem Finger zelgend, wie Gott Vater über ihnen schwebt und beiden den Segen ertheilt; unten die Jünger, Doktoren, Sibyllen und Volk gen Himmel emporschauend; in vier Medaillons an der Wölbung Daniel in der Löwengrube von Habakuk und dem Engel genährt, das Opfer Melchisedek's, das Opfer Abraham's und Lot's Fincht aus Sodom. Auf wie er z. B., nachdem er 1439 ein eigenes Haus der Wand links in den Lünetten die Vertreibnng Joachim's und Anna's aus dem Tempel nnd die Geburt Maria's; unterhalb derselben der Besuch Maria's im Tempel; in der Seitenlünette rechts die Verkündigung nnd Heimsuchning, darunter die Anbetung der Könige und die Flucht nach Egypten; auf dem Elngangsbogen zwei kolossale Gestalten Paulus und David. Ueberall stösst man auf Erinnerungen an Pordenone; bei Betrachtung der Kuppel denkt man unwillkürlich an die Kapelle Broccardi zn Treviso, oder an die Fresken im Chor der Kirche zn Travesio. Die Zelt der Vollendnng ist in der Inschrift unterhalb der Wölbung angegeben: Dei paræ Virginis Collegio jubente pictura hec Roberto corona rectore principium habnit MDXXXV. Vasari erzählt, dass Kardinal Maria Grimani mit einem Adelsbrief den Künstler belohnte. Solche Anszelchnungen mitsen damals billig gewesen sein; denn gibt man zu, dass in diesen Fresken hie und da viel Feuer, Leben und natürliche Bewegung in den einzelnen Figuren, auch Fantasie der Darstellung zu finden ist, so bleibt doch manches zn tadeln. wie die vernachlässigte Zeichnung, die groben Umrisse und die Undurchslchtigkeit der Schattenfärbung. Oft ist man durch kolossales Maß der Gestalten, öfter durch schwache Raumverthellnng oder Mangel an Gleichgewicht gestört; nnd vollen Ersatz dafür findet man nicht in der Pracht und Glut der Farben.

> Gleich grossartig an Zahl und Grösse sind die Fresken, welche, 1538 bestellt, in der Kirche zu Prodolone in Friaul 1542 vollendet wurden. Es sind hier wiederum Szenen ans dem Leben des Heilands und der Jnngfraudargestellt. An belden Seiten des Altars der kreuztragende Christns und die Himmelfahrt, darüber in Lünetten Christns und die Schriftgelehrten. und Christus, den heiligen Frauen den Segen ertheilend; links in zwei Lünetten die Verkündigung Anna's and die Begegnung Joachim's and Anna's, darunter eine reiche Komposition der Geburt Christi, die, schön geordnet und lebendig gruppirt, doch nachlässig gemalt ist. Rechts oben der Besnch Maria's im Tempel und ihre Vermälung, unten die Beschneidung und, gut komponirt, die Anbetung der Könige. Von sieben Figuren der Tugenden, einst in der

Wülbung des Eingangsbogen's, existiren noch Die Weisheit, Die Milde, Der Glaube, Die Hoffnung und Die Gerechtigkeit. In vier Abtheilungen des Gewölbes finden wir die Krönung Maria's, Gruppen von Propheten, Sibyllen, Heiligen und Engeln, und die Symbole der vier Evangelisten. Unerachtet alles Blan in den Peldern abgekratzt worden ist und vieles sonst beschädigt erschelnt, sind diese Fresken als Werke Pomponio's bedeutend und gehören zum Besten was er geliefert hat.

Von den übrigen Wandmalereien Pomponio's sind besonders zu erwähnen die Orgelflügel und Brustwehre in der Kirche zu Valvasone (1544), der Chor der Kirche zu Baseglia (1544-50), der Chor der Kirche zu Lestans (1545-48), die Orgelflügel im Dom zu Udine (1555), dreimal die Grablegung (1572) im Dom zu San Vito: im Monte di Pietà zu Udine und im Dom zu Casarsa, and das Orgeihaus im Dom zn Oderzo. Nach Treviso, wo er als Jüngling mit Pordenone gewesen sein soll, kam Pomponio wirklich im J. 1564 und malte daselbst das grosse Bild mit vier Heiligen, das sich noch in S. Niccolò befindet. Damals mag es gewesen sein, dass er die Figuren in der Nische der Kapelie Broccardi ausführte, wie auch die Fresken, deren Ueberreste noch heute an der Porta Altina zn sehen sind.

Die Pietä, die er für Casarsa malte, scheint im J. 1576 vollendet gewesen zu sein. Damals hat wol auch Pomponio die Presken von Pordenone im Dom zu Casarsa ausgebessert; Gemälde an denen man deutlich sieht, wie der flüchtigere Stil des Schüllers sieh an die vollendetere Arbeit des Meisters angeschmiegt hat. Es würde zu weit führen, die zahlreichen Worke dieses schneil arbeitenden Meisters alle zu beschreiben; doch sind sie in dem nachfolgenden Verzeichnisse angeführt.

Ueber den Bruder Pomponio's, Girolamo, und seine Tochter Quintilia s. die folgenden Artikel. Pomponio hinterliess in Frianl eine zahlreiche Schule, zu der insbesondere die verschiedenen Secante gehören, deren Einer, Sebastiano, seine älteste Tochter geheiratet hatte: ansserdem Cristoforo Diana, Pietro Ant. Alessio, Giulio Urbanis und wenigstens mittelbar Marco Tiussi.

### Verzeichniss seiner Werke.

- 1) 1520? Zwei Figuren: die hh. Petrus und Andreas (lebensgrosse) Fresken. In der Altarnische der Kapelle Broccardi im Dom zu Treviso. s. Text.
- 2) Ueberreste an der Porta Altina zu Treviso. s. Text.
- 1529? Fresken, mit Gegenständen aus der römischen Geschichte im Stadthaus (Notaren-Halie) zu Beiluno. Fast unsichtbar. s. Text.
- 1533. Die hh. Rochus, Appoilonia, Sebaist an und zwei andere HH. lebensgross auf

- Leinwand, mit der Inschrift: »POMPONIUS PINXIT MDXXXIII« im Dom zu S. Vito.
- 5) 1534. Fresken im Stadthans zu Ceneda. Daniel nud Susanna, das Urtheil Salomonis, das Urtheil Trajans (lebensgross), beschädigt. In Bezug auf die Entstehungszeit dieser Fresken ist zn bemerken, dass das letztgenannte Bild von Andrea Zucchi gestochen worden ist; die Radirung soll nach Maniago folgende Inschrift haben: Pinxit Cenetæ Pomponius Amalteus ætatis suæ annorum undevigint inmirum septimo ante mortem Bernardus Trevisanus misernst atnit viri vicem, obscuritatemque nominis, qua immerito premebatur, are incidendum curavit. Das Bild wilrde also in das J. 155 zu verlegen sein. s. Text.
- 6) Gemälde in Leimfarben: Gegenstände aus dem Leben des hl. Titian. Früher Theile des Orgelhauses, später nach Maniago in der Sakristei des Domes zu Ceneda; verschollen.
- 7) 1535. Fresken in S. Maria de Battuti zu S. Vito. Szenen ans dem Leben des Heilands und der Jungfrau, theilweise beschädigt, mit der Inschriftwie oben. s. Text.
- 8) 1538—42. Fresken im Chor der Kirche zu Prodolone im Frianl. Szenen aus dem Leben des Heilands und der Jungfrau. Die blaue Luft und Gewände abgerieben; die Lünetten stark nachgedunkelt. Pomponio erhielt für diese Arbeit 225 Ducaten. s. Text.
- 9) 1542. Attarbild in San Lorenzozu Varmo: Maria mit dem Kind und Engeln, zwischen den hh. Johannes dem Evangelisten, Gregorius, Joseph und Stephan, von M\u00e4nner und Frauen einer Br\u00e4derschaft angebetet. Mit dem Datum MDLII. Dieses Bild, auf Leinwand, oben abgerundet, ist in schlechtem Zustand, scheint aber zu den bedeutenden Arbeiten des Meisters zu geh\u00fcren.
- 10) 1542—44. Orgelflügel im Dom zu Valvasone: Das Sammein des Manna; Begegnung Abrahams und Melchleedek; Opfer Abrahams. Brustwehr: Hochzeit zu Kans, Vertreibung aus dem Tempel, der See von Bethesda, die Speisung der 5000, Magdalena mit Christus im Hause des Pharisäers. Die Flügel in der Farben verblasst.
- 11) 1544—50. Fresken im Chor der Kirche zu Baseglia: Szenen ans der Legende des heiligen Kreuzes. Hinterwand über dem Altar die Grablegung: rechts und links der kreuztragende Christus (halb zerstört), Christus wird auf das Kreuz genagelt (zwei Drittel verschwunden), Abnahme vom Kreuz (theilweise abgefallen), Aufrichtung des Kreuzes, Heraklius das Kreuz nach Jerusalem tragend und Christus vor Pliatns, beide fast verwischt. Kuppel: Christus (nachgedunkelt) zwischen der Jung-

- frau und Johannes, Doktoren, Evangelisten, Sibyllen und Propheten. Wülbung des Chorbogens: Putten und unten Caritas und Fides. Vorn am Bogen die Verkündigung; mit der Inschrift: (unter der Caritas:) MDL ADIXXIII SOTO L ADMINISTRATIO DE PIERO CHANDON. An der Fassade der Kirche sieht man noch in Fresko die Gestalt des hl. Christophorus und Guirlanden von Blumen und Früchten, innerhalb der Kirche noch eine hl. Helena. Die Quittung für die letzte Bezahlung dleser Wandmalereien ist 1570 datirt.
- 12) 1545-48. Fresken im Chor der Kirche zu Lestans. Hinter dem Altar Christus anf dem Ölberg (fast ausgelöscht), Christus von Pilatus dem Volke vorgestellt, Besuch der Jungfrau im Tempel, Vermälung (sehr verdorben und theilweise erneuert); rechts und links Abnahme vom Kreuz, Auferstehung, Christi Geburt, Noli me tangere, David die Harfe spielend, Joachim und der Engel, das Abendmahl, der flammende Busch, die Geburt Mariae (stark restaurirt), die Vertreibung aus dem Paradies, der Tod Abels, die Schöpfung. In der Wölbung: Sibyllen, Propheten, Engel und die Krönung Maria's; in der Wölbung des Eingang-Bogens, Bilsten von Heiligen, und die hh. Rochus und Johannes der Täufer. Der Lohn für diese Fresken wurde 1548 bezahlt.
- 13) 1546. Altarbild im Dom zn Cividale, frilher im Kloster della Cella. Verkündigung (auf Leinwand) mlt der Inschr.: POMPONIUS AM. PINGEBAT MOXLVI MENSE IVNII. Die Gestalt Gottvater's oben erinnert wie auch die Behandlung an Pordenone. Die Färbung ist flach und mit wenig Schatten gehoben.
- 14) 1547—49. Altarbild in San Martino zu Valvasone: Oben Christus mit Engeln und Heiligen, unten der hl. Martin, welcher seinen Mantel mit den Armen theilt, die hl. Stephan und Johannes der Täufer. Schönes Werk Pomponio's, an Gaudenzio Ferrari und die Maler von Vercelli erinnernd.
- 15) Altarbild in derselben Kirche: Maria mit dem Kinde und die hh. Sebastian, Rochus, Franz mit zwei Engeln. Schwache Arbeit.
- 16) 1553—55. Orgelthüren im Dom zu U dine (lebensgrosse Fig. auf Leinwand): Der See von Bethesda; Auferstehung des Lazarus, Vertreibung aus dem Tempel; auf letzterem: POMPON AMALTEI MDLY APRIL. Die ganze Arbeit wurde bezahlt mit 225 Dukaten. Die Bilder sehr beschädigt und ausgewaschen.
- 17) 1556. Altarbild im Dom zu La Motta: Maria mit dem Kind und den hh. Domenikus und Bernardinus, oben Gottvater in einer Glorie. Mit der Inschrift: POMPONII'

- AMALTHEI MOTHĀE CIVIS ET INCOLAE MDLVI IVNII.
- 18) 1564. Altarbild in San Rocco zu La Motta: Oben Christus zwischen der Jungfrau und dem Täufer, unten die hh. Antonius, Jakob, zwei Franziskaner und Engel. Mit der Inschrift: POMPONII AMALTHEI. MDLXIV.
- 19) 1564. Altarbild im Dom zu Treviso (lebensgrosse Fig. auf Leinw.): Oben das Kreuz und ein Engelehor, unten die hh. Antonius, Jakob, Bernardinus und Diego und drei spielende Engel. Bez.: POMPONIUS AMALTHEL MDLXIIII. Schwaches Bild.
- 20) 1565. Altarbild in der Cappella Montereale im Dom zu Pordenone (lebensgrosse Fig. auf Leinw.): Die Flucht nach Egypten. Ammuthiges Bild mit schöner Landschaft und vielen Thieren. Etwas nachgedunkelt. Mit der Inschrift: Pomponii. Amalthei Annorum Lx. MDLXV.
- 21) 1566. Drei kleine Kompositionen im Do m zu San Vito: 1) Samaritanerin am Brunnen. 2) Magdalena zu Füssen Christi. 3) Fusswaschung. Diese Bilder auf Leinwand waren Orgelflügel; auf dem dritten ist die Inschrift: POMPONII AMALTHEI ANNORUM LXI MDLXVI. Sehr beschädigt.
- 22) 1569. Doppelbild im Dom zu San Daniele: die Vermälung Marias und die Beschneidung; auf ersterem: POMPONIUS AMALTEUS MDLXIX. Mit rüthlichen und doch aufgetragenen Farben gemalt.
- 23) 1569. Altarbild in der Kirche zu Osopo: Maria im Himmel, unten die hh. Petrus und Rochus. Stark beschädigt.
- 24u. 25) 1570—72. Fresken im Chor der Kirche zu Man i ag o; an der Decke: Geburt, Kreuzigung, Auferstehung Christi, Jüngates Gericht, Evangelisten und Doktoren. Altarbild daselbst: Christus im Himmel, unten die hh. Johannes der Täufer, Petrus, Johannes der Evangelist und zwei andere HH. Auf einer Predelle Darstellungen aus dem Leben Johannes des Täufers. Die Fresken sind beschältgt, das Bild abgerieben.
- 26) 1572. Altarbild in der Sakristei des Doms zu San Vito: Der todte Christus beweint. Mit der Inschrift: POMP. AMALT. AN LXXII EXVOTO PINXIT MDLXXII.
- Altarbild in derselben Kirche: Auferstehung.
- 28) 1574. Das Abendmahl im Saal des Stadthauses zu Udine. Nach Maniago mit Inschrift und obigem Datum. Das Bild ist zu hoch gehängt, um gut gesehen zu werden.
- 29) 1574. Im Municipio, früher im Castello, zu Udine: Christus, die hh. Markus, Laurentius, Martin mit dem Luogotenente und Abgeordneten von Udine. Bez: Pomponius AMALTHEUS MDLXXIII.
- 30) 1576. Altarbild im Monte di Pietà zu

- Udine: Grablegung. Im Stil von Schiavine und Paolo Veronese, ohne Kraft in der Ausführung; sehr nachgeduukelt und restaurirt. Bez.: REDEMTORI.... DICATUM. POMPONIUS AMALT MDLXXVI.
- 31) 1576. Altarbild im Dom zu Casarsa: Abnahme vom Kreuz.
- 32) 1576. Altarbild in derselben Kirche. Auferstellung, mit der Inschr.: Me Cristofol d. Cotti liberato dal pericolo et peste l'anno 1576. Sehr beschädigt.
- 33) 1578. Altarbild in S. Pietro Martire zu Udine, früher in S. Vito. Tod Peter Martyris. Gut komponirt, doch von unangenehmer Farbe. Mit der Inschrift: Pom. AMALT. MUNUS MDLXXVIII. (Nach Altan 1579.)
- 34) 1579. Fresken des Chors der Kirche von Pravisdomiui.
- 35) 1580. Die Heimsuchung in Casa Amalteo zu Oderzo. Gez.: POMPONIO AMALT MDLXXXX.
- 36) 1583. Altarbild in Dom zu Portogruaro.
  Oben: Maria mit dem Kind; unten die hh.
  Jakob, Antonius, Abbas und Rochus, mit
  zwei liber ihnen schwebenden und drei
  musizirenden Engeln. Mit der Inschrift:
  MDLXXXIII POMPONIO AMALTHEO IN \*\*ATTE
  DE ANNI LXXVIII. Schwaches Bild.
- 37) Altarbild im Dom zu S. Vito genannt Vergine del Rosario. Von G. Moretto vollendet. Mit der Inschrift: Candore vincens lilia. Virgo precantum vocibus, aures benignas applica. Inchoavit Pomponius Amaitheus perfecit Joseph Morethus MDLXXXVIII.
- Rundbilder in Casa Carli zu Gemona, früher in der Kirche daselbst.
- 39) Der hl. Christoph in Fresko an der Fassade der Casa Belloni zu Udine, in schlechtem Zustande erhalten.
- 40) Fünf Bilder auf Leinwand am Orgelhaus im Dom zu Portogruaro mit Darstellungen aus der Legende des hl. Andreas.
- Fresken im Seminario zu Portogruaro: Hl. Familie und der hl. Christoph, zweifelhaft.
- 42) Fresken in der Vorhalle des Stadthauses zu Serra valle: Maria und Kind und die hl. Katharina (theilweise abgefallen), der hl. Andreas, der Löwe des hl. Markus, Justizia (übermalt.) Schadhaft und nicht gauz sieher vou Pomponio's Hand.
- 43) Orgelflügel im Dom zu Serra valle; die hh. Agatha Bartolomaeus, Petrus und Catharina, zweifelhaft.
- 44) Der hl. Christoph iu Fresko an der Dom-Fassade zu Glaris bei Prodolone (fast ausgelöscht). Mit Ueberresten von Pomponio's Namen; ...MDX....111 MENSE IVNII.
- 45) Altarbild in Santa Maria zu Tolmezzo.

- Vermälung der hl. Katharina, mit den hh. Lucia und Appollonia. Stark übermalt.
- 46) Orgel-Wände im Dom zu Oderzo (auf Leinwand): Geburt Johannis, Predigt, Taufe Christi, Enthauptung, die Tochter der Herodias uilt dem Haupt des Johannes. Orgel-Flügel daselbst: Christi Geburt, Auferstehung und Transfiguration. Auf letzterm Bild die Inschrift: DOMPONII AMALTIEI. Diese Bilder sind alle mehr oder weniger beschädigt und übermalt.
- 47) Altarbild in S. Margarita zu Arzene: die hl. Margarita zwischen den hh. Sebastian und Rochus. Von Maniago dem Pomponio zugeschrieben.
- 48) Altarbild in der Kirche zu Castione: Hl. Familie mit den hh. Rochus und Sebastian. Mit Unterschrift. Nach Maniago ächt aber schwach.
- In derselben Kirche: Ausgiessung des Heiligen Geistes.

Verschiedene Fresken des Meisters auf Häusern in S. Vito (darunter auf seinem eigenen aus dem J. 1539), im Castello und In einem Kloster zu Udin e sind zu Grunde gegangen, einige Oebilder, darunter eine Altartafel aus der Kirche S. Rocco bei S. Vito (fünf Heilige darstellend; und eine Altartafel aus S. Francesco bei Udine (der hl. Franziskus die Wundmale empfangend), sind verschollen.

s. Jacopo Mantoani, Elogio di Pomponio Amateo in: Discorsi letti nella Accademia di Belle Arti in Venezia 1835 (auch San Vito 1838).— Altan di Salvarolo, Memorie Intorno alia Vita ed alie Opere di Pomp. Amateo. Im 48. Band der Itaccolta d'Opuscoli (Calogiera) Venezia 1828 ff. pp. 120. 130. 131. 132. 137.— Vincenzo Joppl, Documenti Inediti sulla Vita ed Opere del Pitt. Pomp. Amateo. 4. Udine 1869.

36 pp. Vasari ed. Le Monnier. IX. 40. — Ridolfi, Le Maraviglie etc. I. 173 — 174. — Lanzi, Storia Pittorica III. 82. — Ren al di s, Della Pittura Friulana. Udine 1795, pp. 22. 46. — Conte Florio Miari, Dizionario Bellunese. Belluno 1843. p. 54. — Luclo Doglioni, Notizie di Belluno. Belluno 1816 p. 18. — Federici, Memorie Trevigiane II. 12. 13. — Crico, Lettere sulle Belle arti Trivigiane pp. 24. 61. 240. 256—7. 262. — Manlago, Storia delle Belle Arti Friulane pp. 99. 100. 208. 216—19. 221—225. 227—30. 347—55. — Zainotto, Pittura Veneziana p. 80., — Crowe and Cavalcas elle, History of Painting in North Italy, III. 304-309.

Crowe und Cavaleaselle.

Blldnlss des Künstlers in: Mantoanl, Elogio etc. (s. Lit.) 8.

# a) Von ihm radirt:

Adam und Eva von den Engeln aus dem Paradiese vertrieben. Auf dem Baum die Schlange. In den Wolken Gottvater von Engelsköpfen umgeben. Unter dem rechten Fusse des Engels; Pomponi Friulensis Fecit 1578, H. 158 millim, br. 128. Ausserst seitenes Blatt.

### b) Nach ihm gestochen:

Das Urthell des Trajan. Nach dem Freskogemälde im Stadthauez zu Ceneda. Gest. zu Venedig von Andrea Zucchi. Mit der in dem Verzeichniss der Werke unter No. 5 angeführten Inschrift. gr. Fol. In: T. Viero, Raccoita di Opere seelte di Pittori delia Scuola Veneziana disegnate ed Ineise da Le Febre, da S. Maniago e da A. Zucchi etc. Venezia 1786.

s. Zani, Enciclopedia II. 11. 253. — Bruliiot, Monogr. III. No. 1062. — Nagier, Monogr. IV. No. 2193.

W. Schmidt.

Girolamo Amalteo, Bruder (wahrscheinlich der jüngere) des Pomponio, der namentlich in Malereien von miniaturartigem Maßstab grosse Geschicklichkeit gehabt haben soll. Doch wird berichtet, dass er auch einige Fresken ausgeführt, seinem Bruder in der Kapelle des Hospitals von S. Vlto geholfen und eine Altartafel in Oel (Madonna mit Heiligen) für eine Kirche daselbst gemalt habe. Er starb bel jungen Jahren, sonst würde er, sagt Renaldis indem er sich dafür auf einen alten Gewährsmann beruft, dem berühmten Pordenone gleichgekommen sein. Daraus hat man wol mit Recht geschlossen, dass er bis zu seinem Tode malte, und demnach ist die um ein Jahrhundert spätere Erzählung Ridolfi's von der Eifersucht Pomponlo's auf seinen Bruder eine blosse Anekdote. Ridolfi sagt nämlich, dass Pomponio, als er jene Altartafel in S. Vito gesehen, befürchtete von Girolamo übertroffen zu werden und daher seinen Bruder bestimmte sich dem Kaufmannsstande zu widmen, indem er ihm eine Jahresrente von 100 Dukaten aussetzte.

 Renaldis, Delia Pittura Friulana etc. — Ridoiff, Le Maraviglie dell'Arte etc. Ed. sec. I. 174. — Lanzi, Storia Pittorica etc. II. 83. —

Quintilia Am'alteo, eine der beiden Tüchter des Pomponio, gleichfalls in der Kunst thätig, und zwar sowol in der Malerei als in der Plastik. Sie soll hauptsächlich Bildnisse ausgeführt haben. Vermält mit dem Maler Gioseffo Moretto (s. diesen).

Amma. Franz von Amama (Amma ma), Aquarellmaler, lebte am Ende des 17. Jahrh. zu Altona und Hamburg. Er war der erste Lehrer des Balthasar Denner. Landschaften, Vögel und besonders Blumen soll er vortrefflich in Miniatur gemalt haben. Eine grosse Sammlung von Blumen in nattrlicher Grösse war aus der Verlassenschaft eines seiner Schiller, Namens Hiddinga, 1772 zum Verkaufe ausgestellt. In dem Kabinet des Hof- und Landgerichtsadvokaten Schmidt zu Kiel befand sich (1809) eine Geburt Christl, die gefällig gemalt und lebbaft koloritz geween sein soll. Auch findet man von

ihm kleine saubere Landschaften in Rothstift, meistentheils Ansichten aus der Hamburger Gegend.

Hamburgische Künstlernachrichten 1794.
 p. 87. — Füssli, Neue Zusätze. — Hamburger Künstlerlexikon.

W. Schmidt.

Aman. Johann Aman, Architekt, geb. 19. Mai 1765 in Skt. Blasien, + 28. Nov. 1834 in Wien. Als Sohn eines Tischlers, sollte er ursprünglich das Gewerbe seines Vaters ausüben. Selne frühe entwickelte Neigung zum Zeichnen und einige Proben seiner Begabung erwarben ihm Gönner im Stifte Skt. Blasien, so dass sich 1789 der Abt des Stiftes bestimmt fand, ihn zur weiteren Ausbildung an die Akademie der Künste nach Wien zu senden, wo er nach zwei Jahren den ersten Preis erhlelt. Zurückgekehrt in seine Heimat trat er noch 1791 in die Praxis der Baudirektion zu Freiburg, wo ihm der Bau einer Kirche und eines Pfarrhofes anvertraut worden war. Im J. 1793 trat er auf Kosten des Abtes Gerbert von Skt. Blasien eine Reise nach Italien an, welche bis zum J. 1795 sich erstreckte. In Rom machte er unter Anleitung des preuss. Hofrathes v. Hirt eingehende Studien und wurde aus Anlass einer Darstellung des ursprünglichen Zustandes des Tempels der Vesta zum Ehrenmitglied der Akademie von S. Luca ernannt. Nachdem Aman sich im J. 1796 zum ersten Male vermält hatte, übersiedelte er 1796 nach Wien, wurde 1803 zum Hof- Unterarchitekten und 1812 zum ersten Hofarchitekten ernannt und entwickelte in Wien als Architekt eine grosse Thätlgkelt. Der Tod seiner dritten Frau im J. 1832 erschütterte sein Gemüth so tief, dass er in Trübsinn verfiel, welcher ihn bis zu seinem Tode nicht mehr verliess.

Aman gehörte als Architekt der klassischen Richtung an. Er besass ein nicht geringes Talent für Konstruktion und einen edlen Sinn für räumliche Verhältnisse. Zu seinen Leistungen in Wien gehören das Müller'sche Gebäude am Franz Josephs-Quai (1797); der Plan für das Theater an der Wien (1803), mit Ausschluss der Einrichtung des Zuschauerraumes; die beiden Dorotheerhöfe in der Stadt (1802); Alxingers Grabmal; die Restauration des Skt. Stephansdomes (1810-1815); die Verschönerung des Lustschlosses zu Schönbrunn (1817-1819); der Altar der Skt. Josephs-Kapelle in der Hofburg. Um 1817 arbeitete er die Pläne zu einem neuen Hoftheater aus, die jedoch nicht zur Ausführung kamen. - In Pest arbeitete er 1808 - 1812 das neue Theater.

s. Hormayr's Archiv für Geschichte 1824, p. 555. — Pietznigg, Mittheilungen aus Wien 1835. Aprilheft: Biograph. Skizze etc. aus Aman's Leben; Mai-, Juni- und Juliheft: Notizen über Aman's merkwürdigste Bauten. — Wurzbach, Biographisches Lexikon I. 24.

K. Weiss.

Aman. Aman de Valachie wird ein moderner Maler auf folgendem Bl. genannt:

Bataille d'Oltenitza Gagnée par les Turcs, le 4 Novembre 1853. Peint par Aman de Valachie. Lithogr. par A. Bayot. Goupil & C. gr. qu. Foi. W. Schmidt.

Amand. Jacques - Francois Amand, Maler und Radirer, geb. zu Gault bei Blois im J. 1730, + zu Paris den 7. März 1769. Er machte selne Studien unter der Leitung Pierre's, erhielt im J. 1756 für sein Gemälde. Samson von Delila den Philistern ausgeliefert, den ersten römlschen Preis und wurde den 26. Sept. 1767 nach Vorlage seines Bildes aus der Geschichte Hannibal's, das damals einen gewissen Erfolg hatte, nach seinem Tode ausgestellt wurde und sich ietzt im Museum zu Grenoble befindet, in die Akademie aufgenommen. In den Salons von 1765 und 1767 befanden sich von ihm eine Anzahl Bilder aus der antiken Geschichte und Mythologie. Diderot bespricht mehrere von ihnen: in den Skizzen findet er wol eine gewisse Wärme und Bravour der Behandlung, dagegen in den ausgeführten Gemälden nur eine kalte Schaustellung gleichgültiger Flguren. Mariette besass von dem Künstler mehrere Zeichnungen aus der Zeit seines römischen Aufenthaltes und fand sie bemerkenswerth; es sind wahrscheinlich dieselben, welche jetzt das Kabinet der Handzeichnungen im Louvre besitzt. - Es heisst, dass A. mit einer guten Erziehung und allen Vorbedingungen zu einer erfolgreichen Laufbahn in Folge seines zaghaften Charakters doch wenig zu erreichen vermochte, darüber sich grämte und so noch ziemlich jung an Jahren starb.

A. hat auch einige Bll. radirt (s. a) No. 1—4), mit einer feinen und leichten Nadel, die jedoch etwas Dürftiges und Weiches hat.

Man hat früher zwei Künstler des Namens Amand angenommen, Jacques und Jean François; von dem zweiten sollten die Radirungen, dann aber auch Prospekte der Stadt Rom und ihrer Ungebung herrühren. Letzteres wie überhaupt der Name Jean François ist ein Irrthum.

s. Maffette, Abecedario unter Amand (in: Archives de l'Art Français). — Diderot, Oeuvres. Paris 1821. VIII (Salon 1765) 321-324. — Bellier de la Chavignerie, Dict., wo das Verzeichniss seiner 1765 und 1767 ausgestellten Werke.

J. J. Guiffrey.

### a) Von ihm radirt.

- Eine junge Mutter, sitzend, ihrem nackten auf ihren Knien liegenden Kinde zu essen gebend. H. 117 miiim. br. 77. Baudicour I.
  - I. Vor: page 19.
- Mit: page 19. In Basan's Dict, von 1789.
   Der durch den eingeschlafenen alten Lehrer unterbrochene Unterricht. H. 120 millim. br. 76. B. 2.
- Landschaft, Links ländliche Gebäude, rechts im Meyer, Künstler-Lexikon. I.

- Vordergrund ein Mann und ein Mädchen sitzend, neben ihnen steht ein Kind. H. 231 millim. br. 297. B. 3.
- 4) Landschaft. In der Mitte eine alte Kirche oder Kapelle. Im Vordergr. zur Rechten geht ein Mann mit einem Sack über der Schulter und einem Stock in der Linken. Auf einer Tafel über der Kirchthüre: amand del, et se. kl. Fol. Fehit Band. Ottlev 2.

# b) Nach ihm gestochen:

 Atelier du Sieur Jadot, Menuisier cy devant Eglise St. Nicolas. Unten 6 französ. Verse. Amand del. P. Chenusc. qu. Fol.
 Dass, Le Bas exc. qu. Fol.

3) Die Apfelverkäuferin. Gest. von Franc Guérin. Gegenstück zu der Kastanienverkäuferin von Schall (Challe?). Aus dem handschriftlichen Nachlasse Heineken's.

s. Helneken, Dict. — Catalogue Paignon-Dijonval. — Katal. Winckler. — Ottley, Notices. — Le Blanc, Dict. • — Baudicour, P. Gr. français continud. I. 138.

W. Schmidt.

Amann. Johannes Amannoder Aman, gab 1623 zu Amsterdam eine Reihe von 64
Holzschnitten zur Passion Christi mit lateinischen Versen heraus. Die Versicherung Bryan's, dase re in Deutscher gewesen, der um 1640 zu Hanau geblüht habe, wird durch nichts unterstützt. Möglich, dass Bryan den Buchhändler Johann Ammon meint, der zu Frankfurt um 1624 thätig war; und vielleicht könnte dieser am ersten Ansprüche auf die Urheberschaft der obigen Blätter erheben (?). — Das von Brulliot (I. No. 440) beschriebene Abendmahl des Herrn (Christus sitzt mit den Jüngern an einem runden Tische und hält den Johannes in den Armen), mit deu nebenstehenden Monogr. bezeichnet, gehört wol in diese Folge.

s. Heineken, Dict. — Kramm, De Levens en Werken etc.

T. v. Westrheene.

Aman. Mehrere Künstler dieses Namens s. Amman.

Amantini. Tommaso Amantini, Bildhauer gegen Ende des 17. Jahrh., von Urbania gebürtig. Er scheint nur zu Ascoli (Piceno) thätig gewesen zu sein, wo in der Kirche S. Filippo Neri nach seiner Zeichnung die Stuckornamente ausgeführt sind. Ausserdem sind von ihm in S. Maria delle Vergini die Propheten mit Engeln zu Seiten des Hauptaltars.

 Orsini, Descrizione delle Pitture etc. di Ascoli. Perugia 1790. pp. 49. 130.

Amarante. Gonçalo de Amarante, ein portugiesischer Heiliger, der im 13. Jahrhundert gelebt hat und von französischen und italienischen Schriftstellern als Baumeister aufgeführt wird, da er eine Brücke über die Tamaga und neben derselben eine Kirche gebaut hat.

s. Cyr. Volkmar Machado, Coil, de Memorias, p. 161.

Fr. W. Unger.

75

Amaranthus. Amaranthus, angeblich Steinschneider. Dass die lateinische, im Corp. inser, gr. 7147 griechisch gegebene Inschrift einer Gemme nicht einen Künstler bezeichnet, sah schon Bracci, Mem. d. Inc. II. 284.

H Brunn

Amaras. Francesco Pedro de Amaras, brasilianischer Maler und Baumeister, von dem die dekorative Ausstattung der k. Paläste zu Rio de Janeiro, vor 1840 ausgeführt, herrührt. s. Kunstblatt, Stuttgart. 1842. p. 315.

Amaroni. Benedetto di Cristofani d'Antonio Amaroni, geb. in Siena 1525, war einer der vorzüglichsten dortigen Holzschnitzer. Er fertigte 1567 eine Holzdekoration für den Chor der Brüderschaft des sel. Ambrosius Sansedoni in S. Domenico; dann erneuerte er 1570 eine Todtenbahre für die Brüderschaft Johannes des Täufers in Pantaneto, die später in Neapel von Marco da Pino mit Malerei verziert wurde, und wofür er 1572 226 Lire erhielt; sodann wurde ihm der Chor der Brijderschaft des hl. Antonius 1577 aufgetragen; endlich lieferte er 1596 Bücherschränke für den Dom. Doch ist von aile Dem nichts erhalten.

s. Milanesi, Doc. Sen. 111, 227, 236, 245, 270.

Fr. W. Unger.

#### Amasis, s. Vasenmaler.

Amasöder. Johann Georg Amasöder (Ameisöder), untergeordneter Kupferstecher zu Nürnberg, geb. 1750. Im J. 1808 scheint er nicht mehr gelebt zu haben, weil er in dem Verzeichnisse damals lebender Nürnbergischer Künstler (s. Naumann's Archiv x. 117) nicht vorkommt. J. Baader (in Zahn's Jahrb. für Kunstwissenschaft, 1. 254) erwähnt einen Kupferstecher Johann Christoph Ameisöder im J. 1790 zu Nürnberg; uns unbekannt, in welchen Beziehungen er zu dem obigen steht.

1) Der hl. Johannes d. Täufer, sitzend, in der Hand das Kreuz, belehrt die Gesetzeskundigen. Kniestück, J. G. Amasöder Sculp, kl. Fol.

2) Le Buveur trop grave. Nach Mieris, kl. Fol. s. Heller und Jäck, Beitr. zur Kunst- und Literaturgeschichte. p. 145.

W. Schmidt.

Amastini. Angeio Antonio Amastini. von Fossombrone gebürtig, aber zu Rom ansässig, geschickter Gemmenschneider des 18. Jahrh. Er war besonders gewandt in der Nachahmung antiker Gemmen, so dass nicht selten seine Arbeiten für alte Originale verkauft wurden. Doch schnitt er auch nach eigener Erfindung, wobei er dann seltsamer Weise in die Art des Bernini verfiel. Eine Kamee des Triumvirats und eine mit einer Tänzerin nach Pompejanischer Weise (im Besitze des Gio. Gherardo de Rossi) wurden besonders gerühmt.

Scultura. III. 224. - Goethe, Winkelmann und sein Jahrhundert.

Amati. Pietro Amati, Kupferstecher, am Ende des 18. Jahrh. thätig.

- 1) Bll. für G. A. Scopoli's Deliciae Faunae et Florae Insubricae, Ticini 1786-88, 3 Thie, gr. Fol. Unter der Leitung von Gio. Ramis.
- 2 u. 3) Bll. für J. B. Babis' De Crepidis nova specie perlecta die 24 Nivosi Anno x11, und desselben Miscellanea botanica.
- 4) Ville de Turin. Plan der Stadt Turin. roy. qu. Fol. Wahrscheinlich von dem Obigen. Füssli, Neue Zusätze, - Le Blanc,

Manuel. W. Schmidt.

Amati. Carlo Amati, Architekt, geb. in Monza den 22. August 1776, als Sohn eines berühmten Orgelbauers. Seine Studien im Architekturzeichnen machte er unter den Baumelstern Pollak und Zanoja und dem Maler und Stuckator Albertolli. Schon mit 21 Jahren wurde er Adjunkt an der Architekturschule der Mailänder Akademie. In Folge seiner rasch erworbene n praktischen Kentnisse wurde er dann, als Pollak, der mit Zanoja im Auftrage Napoleon's die Zeichnungen zur Vollendung der Fassade des Mailänder Domes zu liefern hatte, 1806 starb, an dessen Stelle berufen. Das Studium des klassischen Alterthums, welches Amati's Bildung bestimmt hatte, der damals durchgängige Mangel an kritischer Kenntniss der gothischen Bauweise, endlich der schon begonnene Ausbau der Fassade in dem ganz entgegengesetzten Stile, den die gegen Ende des 16. Jahrh, ausgeführten Thüren des Pellegrini zeigen mussten die zur Vollendung des Baus Berufenen nothwendig irreführen. Der Theil des Baues, den Amati im Verein mit Zanoja ausführte, und der sich von den fünf Fenstern des Pellegrini bis zum Giebel erstreckt, war nichts als eine Zuthat zu der bastardartigen Mischung der Stile, die das Gebäude überhaupt aufweist; die Baumeister glaubten jene Fenster lassen und doch den Ausbau der Fassade stilgemäss vollenden zu können. Dagegen wurde die Konstruktion der Gerliste. welche ausschliesslich Amati's Erfindung war, auf's Höchste gelobt.

Im J. 1817 wurde Amati zum leitenden Meister der Akademie ernannt, nachdem er schon vorher an dem architektonischen Unterricht betheiligt gewesen. In dieser Wirksamkeit, die er ohne Unterbrechung 55 Jahre fortführte, wie in seinen Bauten blieb er stets den Ideen und Grundsätzen getreu, welche am Ausgang des vorigen Jahrh, die Kunst beherrschten. Deshalb fand er sich zu Ende seines Wirkens im vollen Gegensatze zu den neuen architektonischen Prinzipien, welche auch in Italien sich Eingang verschafften, und bildete keine Schüler, welche dieselben hätten ausführen können. Der Bauten. s. Memorie per le Belle Arti. I. (1785.) 70. welche er in verschiedenen Theilen der Lombar-IV. (1788.) 35. - Cloognara, Storia della dei ausgeführt, sind nicht wenige; darunter die Kirche in Casatenovo, die Kapelle delle Grazie zu haben. Vor Allem soll ihm das Altarblatt im Hospital von Monza, ferner verschiedene des Doms von Perugino als Vorbild gedient Ausbauten von Kirchen in Städten und auf dem haben, und in der That trat er ganz in die Lande. Sein Hauptwerk aber ist die Karlskirche in Mailand, die zu sehr an die heidnischen Monumente Roms und insbesondere an Agrippa's Pantheon erinnert, zudem in einer Periode unseres Jahrh. ausgeführt - sie wurde im J. 1847 eingeweiht -, die über die Erneuerung der klassischen Bauweise schon wieder hinaus war. Bewundernswerth ist übrigens, wie er, unterstützt von seinem Bruder, dem Pfarrer der Kirche, diesen kolossalen Bau trotz aller widerstrebenden Ansichten zu Ende führte. Er starb 23, März 1852, gerade in dem Augenblick, als er sich mit der Konstruktion des letzten Theiles seines Werkes, der Laterne über der Kuppel, beschäftigte.

Zufolge seiner öffentlichen Stellung bekleidete A. verschiedene Aemter, wie er auch Mit-glied vieler Akademien war. Er hat verschiedene architektonische Schriften mit Zeichnungen ausgegeben, die wir unten aufzählen.

### Seine Schriften:

- 1) Regole del Chiaroscoro in Architettura. Mit 13 Taf. Milano 1802, Fol.
- Zweite verbesserte Ausgabe, Milano 1840. 2) Gli Ordini di Architettura del Barozzi da Vignola, pubblicati da C. A. Milano 1805. Fol. Davon eine Schulausgabe, Padova 1808. 8.

3) Iconografia ed Ortografia del Duomo di Milano. Milano 1809, Fol.

- 4) Memorie sulle Antichità di Milano. Mit 25 Taf. Milano 1821. Fol. 5) Antichità di Milano essistenti presso S. Lorenzo.
- Mit 4 Taf. Milano 1821, Fol. 6) Succincte Memorie Intorno le sedici antiche
- colonne presso S. Lorenzo etc. Mit Taf. Milano 1831. 4. 7) Apologia di Vitrovio Pollione. Milano 1821. S.
- 8) Osservazioni suil' uso di collocare modiglioni o dentelli ne' frontispizii. Milano 1825, 4. Dasselbe Thema behandelt in: Divertimento
- architettonico. Milano 1837. 4. 9) I dieci Libri dell' Architettura di M. Vitruvio Pollione con Commenti e con Tavole incise. Milano 1829-30, 2 Bde. gr. Fol.
- 10) Succincta Descrizione della Corsia de' Servi in Milano, e del progettato Tempio di San Carlo Borromeo etc. Mit Taf. Milano 1834. 4.

Enthält die Pläne zur Kirche S. Carlo. Schrift über Leichenbegängniss und Denkmal des Meisters: Necrologia, Onori funebri e Monumento pel Cav. Carlo Amati etc. Milano 1852. 8.

G. Mongeri.

Amato. Giovanni Antonio d'Amato, der ältere, Maler in Neapel, geboren um 1475, zeigte früh Talent und wurde daher schon als Knabe dem Silvestro Bruno, gewöhnlich Buono als er 1535 aufgefordert wurde, den zu Ehren genannt, zur Unterweisung in der Kunst anver- Karls V. zu errichtenden Triumphbogen mit seitraut. Dieser starb aber schon 1485, und man nenGemälden zu zieren, lehnte erdies unter einem weiss nicht, wer nach diesem sein Lehrer ge- Vorwande ab, weil er keine mythologischen und wesen ist. Hauptsächlich scheint er sich nun namentlich keine halbnackten Figuren malen nach guten Gemälden selbständig ausgebildet wollte, und sehlug an seiner Stelle Sabatini

Fußstapfen dieses Meisters, der seiner religiösen Geistesrichtung am besten zusagte. Nachdem er einige Heiligenbilder für Privatpersonen gemalt hatte, erhielt er zuerst den Auftrag, für die Kirche S. Giacomo degl' Italiani (nach Grossi degli Spagnuoli) eine Gebnrt Christi und eine Maria mit dem Christkinde auf dem Arm, letztere für den Hauptaltar (beide zu Ende des vorigen Jahrh, daselbst noch erhalten) zu liefern. An dem Gesichte der Madonna zu letzterem Bilde soll er nur knieend gearbeitet haben. Von dieser Zeit an widmete er sich einem besondern Kultus der Madonna und malte eine grosse Anzahl ähnlicher Bilder, von denen indess die meisten im Laufe der Zeit beseitigt worden. Damals aber erfuhr seine fromme Richtung grosse Anerkennung, so dass namentlich seine Schule sehr besucht war. Marienbilder von seiner Hand, zum Theil in Verbindung mit andern Heiligen, werden in mehreren Kirchen Neapels erwähnt, als in S. Domenico maggiore, Sta. Catarina, S. Agostino maggiore, Sta. Margarita, S. Polito, S. Pietro ad aram, zwei Bilder in S. Lorenzo, ferner in zwei Kirchen des Borgo di Chiaja, Sta Maria del Carmine und S. Lionardo, so wie im erzbischöflichen Palaste. Die schönste Madonna war aber die auf einem Bilde in S. Gennaro (Dom), in der Glorie über den Kirchenvätern erscheinend, die im Streit über das Sakrament begriffen sind. Erhalten waren davon noch am Ende des vorigen Jahrh. die Gemälde in S. Lorenzo, S. Domenico, S. Caterina und im Dom. Von den noch vorhandenen Bildern ist das bedeutendste eine Glorie von Engeln in einer Kapelle von S. Severino e Sosia, das ganz in Perugino's Weise gehalten ist. Von den Fresken, die er in mehreren Kirchen malte, war schon am Ende des vorigen Jahrh. nichts mehr übrig. Die bedeutendsten waren die in S. Nicola. Diese gingen durch eineu Brand zu Grunde; das Feuer verschonte nur eine von Silvestre Bruno oder Buono gemalte, aber von Amato retuschirte Madouna del Soccorso. die jedoch auch so beschädigt war, dass sie von seinem Neffen, dem jüngeren Giov. Aut. d'Amato, übermalt werden musste. Im vorigen Jahrh, kannte man noch Fresken von ihm in S. Agostino und S. Carlo. Nach Grossi war er der erste neapolitanische Meister, der seine Werke zu vollenden, d. h. von der befangenen Weise der älteren Kunst sich zu befreien wusste.

Weltliche Bilder zu malen vermied er, und

(Andrea da Salerno) vor der auch die Aus- aus der späteren Zeit des Künstlers, da es die flihrung übernahm. Doch war er duldsam gegen Merkmale der schon manierirten Kunst aus der fremde Richtungen, so dass er seinen Schüler zweiten Hälfte des 16. Jahrh. zeigt; doch ist die Giovanni Bernardo Lama, der sich durch die Ausführung sorgfältig, die Färbung hell und Werke des Polidoro da Caravaggio angezogen heiter. fühlte, ohne Groll entliess und später, als sich derselbe zu einem tüchtigen Maler entwickelt hatte, ihm die weitere Ausbildung seines Neffen empfahl. Ein anderer Schüler des Amato war Vincenzo Corso, der durch seinen Tod genöthigt wurde, zu einer andern Schule überzugehen. Unter seinen Schülern nennt Grossi noch: Gio. Bern. Azzolini. Pietro Negroni, Simone Papa den jüngeren, Cesare Turco, Gio. Batt. Loca. Amato starb um 1555, etwa 80 Jahr alt.

s. Dominici, Vite dei Pittori etc. Napoletani. Napoli 1840-1846, II. 103-108. - Grossi, Blografia degli Uomini Iilustri etc. Napoli 1820 (ohne Seitenzahlen).

Fr. W. Unger.

Giovanni Antonio d'Amato der jüngere, Maler zu Neapel, geb. um 1535, + 1598, war ein Bruderssohn des Vorigen, der ihn in seiner frommen Weise erzog und zum Maler ausbildete. In seiner Art zu malen schloss er sich anfangs ganz seinem Oheim an, ja er erlangte den zweifelhaften Ruf, dass er denselben in der Zartheit der Farbe noch übertreffe. Nach des Oheims Tode ging er nach dessen Rath in die Schule des Giov. Bernardo Lama über und gelangte hier zu einem Kolorit, das bei aller Zartheit doch kräftiger war und die Figuren runder und freier heraustreten liess. Seine frühesten Werke sind nicht mehr bekannt. Das älteste ist das Wunderbild in S. Maria Visitapoveri, 1571 einer Gesellschaft von Kindern für den nach dortiger Sitte an der Strasse errichteten Madonnenaltar geschenkt und später in jenem Waisenhause aufgestellt, welches 1604 aus den Gaben und Almosen, die vor diesem Altare gespendet wurden, hervorging. Dieses Bild ist noch in der Weise des Oheims gehalten. Von den Werken seiner späteren Periode scheint wenig erhalten zu sein. Sie zeigten, dass er nicht nur Lama, sondern auch Franc. Curia and Ippolito Borghese sich zum Muster genommen hatte. Doch wird seine Anordnung und Zeichnung nicht immer eben so gerühmt, wie sein Kolorit, das zuweilen sogar eine gewisse Verwandschaft mit Tizian zeigt. Es werden Gemälde von ihm in S. Patrizio, S. Pietro ad aram, S. Giuseppe an der Chiaja, S. Domenico maggiore, Sta Margarita, S. Niccolò alla Dogana, in der Chiesa nnova, im Banco de'Poveri und in der Kirche des Monte de l'overi vergognosi, wo besonders eine Krönung der Maria gerühmt wurde, erwähnt. Von dem Allem scheint wenig erhalten zu sein, so dass nun die Bilder des Meisters zu den Seltenheiten gehören. Das Museum zu Neapel besitzt von ihm ein einziges Bild, Thronende Madonna mit Engeln, das im Katalog als sein bestes Werk bezeichnet wird. Jedenfalls ist es

Mariagnola d'Amato. Amato der jüngere war mit einer Mariagnola Criscuolo, einer Tochter eines der Brüder Criscuolo, wahrscheinlich des Giovanni Filippo, verheiratet. Diese, 1548 in Neapel geb., war unter der Leitung ihres Vaters und Oheims ebenfalls zur Malerin erzogen, und soll zuweilen sogar den Amato übertroffen haben, obgleich sie in ihrer Jugend noch zwischen Musik und Malerei geschwankt hatte. Anch von ihr hatte man Gemälde in mehreren Kirchen (in S. Giuseppe maggiore, di Gesù e Maria, Sta Maria la Nuova etc.). Daneben unterrichtete sie, und setzte diesen Unterricht auch noch fort, als ihre leidenden Augen sie im späteren Alter an eigenen Arbeiten hinderten. Besonders unterrichtete sie elnen Enkel Domenico d'Amato, der schon als Kind eine unüberwindliche Lust am Zeichnen hatte, später aber mit besonderem Geschmack Arabesken in Stuck arbeitete, die in mehreren Kirchen Neapels zur Dekoration benntzt wurden.

s. Dominici, Vite dei Pittori etc. Napoletani. Napoli 1840-1846, II. 337-344.

F. W. Unger.

Amato. Francesco Amato, Radirer, vielleicht bloss Dilettant, im 17. Jahrh. Er führte in Biscaino's Manier die Nadel leicht, aber auch etwas wulstig und oberflächlich und war sehr schwach in der Zeichnung. Es ist möglich, dass er ein Nachkomme der neapolitanischen Maler dieses Namens war. Ob, wie Bartsch glaubt, seine Blätter zum Theil nach Erfindungen Biscaino's gefertigt sind, können wir nicht bestimmen; dass dieser nie genannt ist, und auf einigen Amato sich als Erfinder nennt, spricht indessen für diese Meinung nicht.

- 1) Hl. Familie. Die Madonna zur Rechten sitzend. auf dem Schooß das Kind, welches das Kreuz des kleinen Täufers hält, während letzterer ihm den Fuss küsst. Links hinter einer Mauer Joseph, lesend. Ohne Bezeichnung. H. 196 millim, br. 150, B. 1.
- 2) Die Ruhe der hl. Familie auf der Flucht. Maria sitzend halt auf dem Schooß das Kind, welches mit der Rechten von einer Palme Früchte pflückt. Joseph, links sitzend, stützt den Kopf in die Hand und scheint zu schlafen. Ohne Bezeichnung. H. 6" 3"', br. 8" 5"'. Fehlt B. Zani, Encicl. II. v. 10. Auch in den Katalogen Otto und Robert Dumesnil erwähnt.
- 3) Hl. Joseph sitzend, nach links gewendet, hält das Jesuskind auf dem Knie und scheint es lesen zu lehren. Hinter ihm zur Rechten zwei Säulen, links Landschaft. Links unten: Franc. Amatus In. H. 265 millim. br. 185. B. 2.
- 4) Der verschwenderische Sohn, zur Linken sitzend. blickt nach dem Himmel. Zwei Schweine stehen

vor ihm; im Hintergrund zwei Kühe. Ohne Bezeichnung. H. 231 millim. br. 172. B. 5.

5) Hl. Hieronymus, im Profil, links vor seiner Höhle sitzend u. lesend. Zu seinen Füssen schläft der Löwe. Links Landschaft. Links unten: Franc. Amatus In. H. 265 millim. br. 180. B. 3.

Nach dem Catalogue Prévost soll es Abdr. ohne den Namen des Meisters geben.

6) Hi. Christophorus, mit einem Fuss im Wasser sich nach dem sitzenden Christkinde wendend, um es über den Fluss zu bringen. Ohne Bezeichnung. H. 243 millim. br. 180. B. 4.

Vor S. Christoforo.
 Andere Bil. mit einem aus A und F und einem aus A mund Pbestehenden Zeichen und den Initialen F A wollte Nagler (Monogr. I. 512 und 966 und II. 1872) dem Meister beitigen; doch weiss er diese Annahme mit keinem Beweise zu stützen; auch ist die Arbeit durchaus von Jener unseres Künstlers verschieden.

s. Heineken, Dict. — Gandellini e De Angelis, Notizie etc. V. 135. — Bartsch, P. Gr. XXI. 204. — Zani, Encicl. II. v. 10 und II. vr. 237. — Ottley, Notices.

. Schmidt.

Amate. Paolo Amato, seines Standes ein Priester, aber mannigfach in den Künsten bewandert, geb. 24, Jan. 1634 zu Ciminna in Sizilien, lebte noch 1714. Er war geschickter Zeichner und Baumeister, hatte aber auch Uebung im Stechen und in der Bildhauerei. Mazzuchelli sagt gar von ihm, dass »die Anmuth seiner Erfindungen und Zeichnungen und die neuen von ihm gefundenen Regeln ihm bald den Namen eines der berühmtesten Architekten der Zeit verschafften«; eine Nachricht, die natürlich auf das Lob von Lokalschriftstellern zurückzuführen ist. Er war wol vorwiegend theoretisch thätig und unter Anderem bemüht neue Arten des perspektivischen Zeichnens zu finden u. s. w. Doch soll er auch amit grosser Meisterschaft viele Figuren in Kupfer gestochen haben«, ohne dass sich Bll. von ihm in den bekannten Sammlungen fänden. Er lebte zu Palermo, wo er studirt hatte, trieb dort vornehmlich Architektur und wurde vom Senat zum Ingenieur und Baumeister der Stadt ernannt. Nach Mongitore hat er daselbst für Altäre, Grabmäler, Schmuck der Paläste und festliche Dekorationen eine Menge von Entwürfen und Zeichnungen geliefert und auch gestochen. Von ihm das folgende Werk, zu dem er wol auch einen Theil der Platten gestochen hat und das erst 1733 nach seinem Tode von Onofrio Gramignani vollendet wurde:

Nuova Pratica di Prospettiva nella quale si spiegano alcune nuove opinioni e la regula universale di disegnare in qualunque superfizie qualsivogiia oggetto etc. Mit 35 Taf. Palermo 1714—33. Fol.

#### Nach ihm gestochen:

Apparato funebre nel Duomo di Palermo per il Funeraje del Serenissimo Delfino di Francia.... 1711. Gest. von Fr. Chiche. s. Ant. Mongitore, Bibliothera Sicuia. Panormi 1708-14. II. Appendix prima. p. 30. — Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia I. unter Amato. — Le Bianc, Manuel.

Amatore, Giuseppe Amatore, Malervon Brescia, zu Anfang des 17. Jahrh. daselbst thätig. Von ihm in einer Kapelle der Augustinerkirche S. Barnaba) Altarbild der hl. Monika, welche Almosen austheilt.

 Chizzola, Le Pitture e Sculture di Brescia.
 p. 116. — Brognoli, Nuova Guida per ia Città di Brescia.
 p. 108.

Amatore. Paolo Amatore, Bildhauer in Holz von Brescia, dessen Thätigkeit wahrscheinlich in den Anfang des 18. Jahrh. fällt. Von ihm zu Brescia: Holzstatue des gekreuzigten Christus in S. Maria dei Miracoll, und diejenige der Jungfrau in SS. Faustino e Giovita.

Chizzoia, Le Pitture e Sculture di Brescia.
 pp. 28. 61. — Brognoli, Nuova Guida per la Città di Brescia. p. 183.

Amatori. s. Amadori.

Amatrice. Cola dell' Amatrice. s. Cola.

Amatucci. Amatucci, Maler dieses Jahrh., der uns nur durch folgendes nach ihm gestoche-

nes Bl. bekannt lst: Viscount W. C. B. Beresford, Gouverneur der Militärakademie zu Woolwich. Gemalt von Amatucci. Gest. von Freeman. 4.

W. Engelmann.

Amarry. A maurry de Goire, tapicier, lieferte 1348 dem Herzog von der Normaudie und Guyenne einen wollenen Teppich, drap de lainere, auf dem das alte und neue Testament enthalten war, für 492 Livres, 3 Sous 9 Deniers Tournois.

s. Jubinal, Recherches sur l'usage et l'origine de tapisseries à personnages, dites historiées. p. 30.

Fr. W. Unger.

Amaury - Duval. Eugène Emmanuel Amaury-Duval (Sohn des Diplomaten und Archäologen Amaury Pineu Du Val), Maler, geb. zu Montrouge bei Paris den 16. April 1808. Einer der namhaftesten Schüler (seit 1826) von I. A. D. Ingres (s. diesen), der in der modernen französischen Malerei eine ihrer Hauptrichtungen begründet und geleitet hat. Amaury, unter dem bestimmenden Einflusse desselben durchweg gebildet, bekundet in allen seinen Leistungen, bei einem nicht gewöhnlichen Talente, die Anschauung und die Grundsätze seines Meisters. Daher zeichnet ein sorgfältiges Studium der Form, sowol nach den besten Mustern der Antike als nach den Florentinern (Quattrocentisten) und Rafael, sowie andrerseits nach der Natur, seine Werke aus; eine feste und reine Zeichnung und Modellirung, gegründet auf das

Verständniss des Körperbaus und verbunden | kommen , während andrerseits die Glätte und mit einer idealen Anordnung und Darstellungs- Sauberkeit seiner Behandlung bis zur Aengstweise, ist ihm wie der ganzen Schule die Hauptsache, der gegensiber das Kolorit in die zweite Stelle tritt. Von dieser Seite zeigen die Arbeiten Amaury's eine sehr achtbare Tüchtigkeit, während andrerseits - wie bei den meisten Werken dieser Schule - der Mangel an malerischem Reiz, eine gewisse Kälte der Auffassung, Dürftigkeit in der Erfindung und Trockenheit der Behandlung ihre Wirkung beeinträchtigen.

Wie begreiflich, fand diese ideale Richtung in der monumentalen Kunst eine geeignete Verwendung; nur glaubten hier die Künstler, und insbesondere Amaury, sich die vorrafaelische Malerei zum Muster nehmen zn müssen. Er hat sich daher in den Wandmalereien, die er in der Kirche St. Mer ry (Kapelle der hl. Philomene im J. 1839, später auch die der hl. Maria), in St. Germain-l'Auxerrois (Kapelle der hl. Jungfrau 1840), beide zu Paris, und neuerdings in der Kirche von St. Germain en Laye (1848-1853) ausgeführt hat, durchweg an die traditionelle Weise der älteren Italiener gehalten. Die Strenge und Befangenheit derselben erschien ihm gegentiber der modernen Ausgelassenheit des Pinsels als das einzig Richtige und wol auch als das Wirksamste. Architektonisch angeordnet sind die Gestalten wenig bewegt, im Ausdruck erinnern sie an die liebenswürdige, aber einförmige Innigkeit der Köpfe Fiesole's: wie von der Realität abgewendet und in eine ideale Ferne gertickt, sollen sie ein stilles Leben für sich zu führen scheinen. Aber das Absichtliche solcher Rückkehr zu einer älteren und überwundenen Anschauung blickt überall durch und macht das Dürftige und Unlebendige der Darstellung noch fühlbarer.

Wie die Mehrzahl der Künstler dieser Richtung hat sich Amaury auch im Porträt hervorgethan, namentlich in Frauenbildnissen, Hier kam ihm sein Verständniss der Form und sein Vermögen, sie treu und doch mit einer gewissen Anmuth wiederzugeben, zu Statten; mit gewissenhaftem Fleisse sucht er die grösste Wahrheit und ihm mögliche Vollendung zu erreichen. Im Ausdruck weiss er die etwas gesuchte Voruehmheit, worein jetzt die höheren Stände den Adel der Erscheinung setzen, wol zu treffen; doch auch die jugendlichen Frauen von ihrer liebenswürdigen Seite zu geben, wobei er den Schmuck und Schiller kostbarer Gewänder geschickt verwerthet. Indessen sind ihm vermöge seiner Formenkenntniss und festen Hand auch Männerbildnisse gelungen, wie dasjenige seines Vaters (Salon von 1830), die Porträts des Akademikers A. Duval und des Stempelschneiders Barre (beide im Salon von 1840). Neuerdings hat er versucht im Kolorit leuchtendere Wirkungen zu erzielen, als sonst der Schule Sie stellen Vorgänge aus dem Leben des hl. Mareigen sind; aber über die matte und eintönige tin dar und zeigen mehr Gewandtheit im Kolo-Malerei derselben ist er doch nicht hinausge- rit als in der Zeichnung.

lichkeit geht.

Endlich hat der Meister, als sich neuerdings die französische Malerei mit Vorliebe wieder der Darstellung des Nackten zuwendete, in nackten weiblichen Einzelfiguren und verwandten Darstellungen seine ernste und stilvolle Auffassung der Form nicht ohne Glück bewährt; allein eine gewisse Trockenheit und Kälte sind auch hier fühlbar. Seine Venus (Naissance de Vénus, im Salon von 1863, jetzt im Museum zu Lille), eine schlanke Gestalt, die eben dem Meere entstiegen sich die Haare auswindet, ist bei aller Feinheit der Formen zu gesucht in der Stellung, zu hart in den Linien. Gefällig dagegen und von natürlichem Liebreiz ist sein Junges Mädchen, das in den zarten Formen des halbwüchsigen Alters, nach dem Bade noch nackt auf seinen Gewändern sitzend, mit der Puppe spielt (Etude d'enfant im Salon von 1864). Nur ist die unfertige Schönheit des erst halbreifen weiblichen Körpers - bekanntlich ein in der neuesten französichen Kunst nicht unbeliebtes Motiv - für die künstlerische Darstellung immer ein bedenklicher Gegenstand. Derselben Gattung anmuthiger Idealfiguren, deren eigentlicher Reiz die Schönheit der nackten oder wenig verhüllten Form ist, gehören noch sein Daphnis und Chloe (Salon von 1865) und seine Psyche an (Salon von 1867; in den Besitz der Prinzessin Mathilde übergegangen). Zeichnung und Modellirung sind in diesen Gemälden immer fein durchgebildet, die Färbung dagegen, meistens von lila-rosigem Ton, ist matt und trocken.

s. H. Delaborde, Des Oeuvres et de la Manière de M. Amaury-Duval in : La Gazette des Beaux-Arts. XVIII. 419-428. - Gazette des Beaux-Arts 1861. pp. 63. 64. passim. - Kunstblatt, Stuttgart. 1841. p. 146. 1846. p. 138. -Meyer, Geschichte der mod. franz, Malerei. pp. 353. 380. - Bellier de la Chavigne ri e, Dictionnaire, woselbst das Verzeichniss seiner von 1830-1868 ausgestellten Werke.

### Nach ihm gestochen etc. :

- 1) La Naissance de Vénus. In Holz geschnitten nach der Zeichnung Chenavard's von M. Guillaume, 4. In: Gazette des Beaux-Arts. XVII.
- Jeune Fille (nackt, mit der Puppe). Leopold Flameng del. scu. 4. In: Gazette des Beaux-Arts. XVIII.

Amaya. Amaya, spanischer Maler, Schüler von Vicente Carducho. Er malte 1682 die Bilder des Hauptaltars der St. Martinskirche zu Segovia und zwei andere für das Pfarrhaus.



Bermudez, Dicc.

P. Lefort.

Amberes. Miguel de Amberes, s. Michel.

Amberes. Francisco de Amberes, s. Francois.

Amberg. Wilhelm Amberg, geb. zu Berlin 25. Febr. 1822, einer der beliebtesten unter den modernen Berliner Genremalern. Seine crste künstlerische Bildung erhielt er im Atelier des Prof. Herbig und auf der Berliner Akademie. die weitere in der Werkstatt Karl Begas' während der Jahre 1839-42. Von entschiedenem Talent für Kolorit, malerische Technik und einem glücklichen Sinn für die Anmuth und den Liebreiz der jugendlichen Weiblichkeit, fand er in dem Meister, der in dieser Hinsicht unter den Malern der älteren Berliner Schule sich auszeichnete, den passenden Lehrer. 1842 stellte er zum ersten Mal in Berlin aus: das Porträt eines Mädchens (Kniesttick) und ein Genrebild. Zwel Jahre darauf ging er nach Paris und in Léon Cogniet's Atelier, wo er bis Ende 1845 seine malerischen Studien betrieb. Es folgte ein längerer Aufenthalt in Italien, meist in Rom, kurzere Zeit in Neapel und in Perugia. Er malte viel nach der Natur, Studienköpfe und Figuren, auch zwei Bilder sendete er von dort aus zur Heimat : Gretchen in der Kirche und Einen Christus am Oelberge, den er der St. Gertraudtenkirché zu Berlin, in der er getauft worden, zum Geschenk machte. Nachdem A. noch einige Monate in Venedig nach den grossen Meistern des Kolorits kopirt hatte, kehrte er über München nach Berlin zurück, um daselbst seitdem seinen dauernden Aufenthalt zu nehmen.

Auf jeder der grossen je zwei Jahre wiederkehrenden akademischen, wie auf den verschiedenen permanenten Ausstellungen Berlins pflegt Amberg durch einige Werke vertreten zu sein. Er produzirt leicht, und seiner frischen Erfindungskraft entspricht eine nie versagende Fähigkeit der malerischen Darstellung. Die mit Vorliebe von ihm gewählten Stoffe sind von jener Art, die schon an sich für den Beschauer anziehend ist; und der Relz eines in den mannigfaltigsten Stimmungen immer wirkungsvollen Kolorits und einer eigenthümlich virtuosen, geistreichen Malerweise tritt hinzu, um jenes stoffliche Interesse zu einem klinstlerischen zu steigern. Die Freuden und Leiden junger Mädchen- und Frauenherzen bilden für seine Kunst das unerschöpfliche Lieblingsthema. Doch wird er nicht empfindsam im Sinn der alten Düsseldorfer Schule. Auch da, wo sich ein Hauch träumerischer Schwermuth über die lieblichen Gestalten legt, mit denen er bald hohe abenddunkle, alterthilmliche Gemächer, bald das Dickicht der Buchenhaine, bald die Laubgänge eleganter direkt auf den Stein gezelchnet, andere nach

s. Ponz. Viage de España. X. 249. — Cean | blätterten Wald und die Haide belebt - sie werden weder stisslich noch weichlich, bei aller Zartheit der Empfindung und der Formen. Er ist ein Meister des novellistischen Genre's. Aber seine Novellen, die er malerisch wol zu erzählen weiss, spielen fast immer in der »guten« und melstentheils in der modernen oder der Rokoko-Gescllschaft; die heut vielbeliebte Dorfgeschichte liegt ausserhalb seines Kreises. Dabei versteht er es, scine Gestalten in harmonischen Einklang mit dem umgebenden Lokal zu setzen. Wenn A. auch nicht als Landschafter im engern Sinne gelten will, so weiss er doch alles Landschaftliche in der für seine Figuren passendsten Weise trefflich zu behandeln. Gewisse landschaftliche Stimmungen mit ihrem elgenthümlichen Spiel von Licht und Luft weiss er in den Hintergründen und Umgebungen der von ihm dargestellten novellistischen Szenen in Bezug auf den charakteristischen Gesammteindruck besser und wirksamer wiederzugeben, als manche hochgeschätzte Spezialisten der Landschaft. Ein lelchter Anflug von frivoler Grazie und Koketterie ist seinen weiblichen Gestalten nicht immer fremd: seinc ganze Empfindungsweise ist eine durchaus moderne, - auch im weniger gilnstigen Sinne des Wortes. Was ihn aber nicht hindert, gelegentlich wieder einen tieferen Gemlithston zu treffen und den Beschauer zu rühren.

Aus dem Allem erhellt, dass A. zur neuen koloristischen Richtung gehört; aber wesentlich unterscheidet ihn von deren Hauptvertretern die Fähigkeit der dichterischen Erfindung, und das Gegentheil der von Ihnen als wesentliches Kennzeichen des echten Koloristen proklamirten Gleichgültigkeit gegen den Gegenstand des Kunstwerks. Seit 1869 ist A. Mitglied der Berliner Akademle.

Von der ausserordentlich grossen Zahl seiner Bilder kann nur ein kleiner Theil hier angeführt werden: Die Kartendamen, Die Liebespost, Trost in Tonen, Amor und die Nymphen (mit anderen Bildern mythologischen Inhalts seiner früheren Zeit angehörig), Die Abendglocken, Die singend durch den Wald zichenden Freundinnen, Der Abschied, Der Wittwe Trost, Die Dame, welche die Reliquien ihrer verlorenen Liebe im Kamin verbrennt, Die rauchende und die trinkende Zofe. Das Paar der beiden Alten in der herbstkahlen Parkallee, eine Menge von anmuthigen Liebespaaren im Laubschatten oder im zierlich geschmückten Gemach, von jungen reizvollen Frauengestalten in verschiedenen Momenten der Leidenschaft, immer aber, sci cs im Rokokosei es im modernen Kostlim, mit tadelloser, bisweilen allerdings etwas phantastischer Eleganz gekleidet. Einige dekorative Wandmalereien sind von ihm 1867 in der Villa Ravené in Moabit ausgeführt.

Parks des letzten Jahrhunderts, oder den ent- seinen fertigen Bildern lithographirt. Diese fin-

den sich meist in den Tahrgängen der Argo, Album für Kunst und Poesie. Berlin 1855-57.

Das Porträt des Meisters, von Gustav Richter gemalt, befindet sich in der Porträtsammlung des Berliner Künstlervereins.

#### a) Von ihm lithographirt:

Ludwig Rintel, Arzt. Mit Facsimile. Foi. Verschiedene Bll. in der Argo. S. Text.

- b) Nach ihm gestochen und lithographirt:
- Gest, in Schwarzk, von 1) Rosengrüsse. Herm. Dröhmer. gr. 2) Das Briefgeheimniss. Fol.
- 3) Trost in Tonen. Gest. in Schwarzk, von Witthöft, 1863, gr. Fol. Bei Lüderitz in Berlin.
- 4) Die Abendglocke, (Genrebild im Kostüm des 17. Jahrh.) In Schwarzk. gest. von Habelmann. Foi. Für den schlesischen Kunstverein.
- 5) Der Wittwe Trost. Schwarzk. 1869. qu. Fol.
- 6) Amor und Nymphen. Lith. von G. Feckert. qn. Fol.
- 7) Der Liebling (Mädchen mit einem Hündchen). Aquarell, Oelfarbendruck von Storch & Kramer. gr. Fol. Im Album Berliner Künstler. Heft 5. Berlin 1857.
- 8 u. 9) Naschkätzehen (Stubenmädehen mit Tafelgeschirr leert den Rest eines Champagnerglases). Lith, von E. Milster, gr. Fol. - Aller Anfang ist schwer (Stubenmädchen Rauchversuch mit einer Thonpfeife anstellend). Lith. von Süssnapp. gr. Fol. Gegenstücke, Gemalt 1863.

Die neueren Gemälde Amberg's sind sämmtlich in Originalphotographien vervielfältigt wor-

L. Pietsch. Amberger. Christoph Amberger. Maler in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. Schon Sandrart äussert mit Bedauern: »Der wegen seiner herrlichen Arbeit wohlberühmte Christoph Amberger ist sonst so unbekannt, dass ich von Niemanden erfahren können, von wannen er oder seine Eltern, oder wer sein Lehrmeister gewesen«. Doppelmayr gibt (sich auf Vincentius Steinmayr's Aufzeichnungen berufend) Nürnberg als seine Heimat an. In neuerer Zeit sind widersprechende Angaben aufgetaucht, für die aber keine Beweise beigebracht wurden; von Nagler (I. Aufl. d. K.-L.) wird Amberg in der Oberpfalz, von Albrecht Weyermann (Kunstblatt 1830, p. 268) Ulm als sein Geburtsort genannt, und von beiden ein Steinmetz Lienhart (oder Leonhard) Amberger als sein Vater angeführt. Die Zeit seiner Geburt wird von den meisten neueren kunstgeschichtlichen Büchern völlig willkürlich um das J. 1490 angesetzt. Wahrscheinlich wird man richtiger gehen, wenn man sie um ein Jahrzehnt später vermuthet. Sicher dagegen ist, dass die Stätte seiner Wirksamkeit Augsburg war, und zwar seit Anfang der 1530er Jahre. Aus den Steuerregistern der schen Hand halten. Stadt ergibt sich, dass A. schon 1534 dasclbst

kommt. Eben dies Datum ist das letzte. das auf Gemälden Amberger's sich findet. Vielfach (namentlich in Füssli's Künstlerlexikon) wird 1563 als sein Todesjahr angegeben, was mit diesen urkundlichen Notizen ziemlich im Einklang steht. Sandrart berichtet, man urtheile, er müsse bei dem jüngeren Hans Holbein gelernt haben, dem er sin seiner Manier zu mahlen, absonderlich im Contrafäten« gefolgt sei. Dies hat zwar nicht viel Wahrscheinliches, indem A. kaum viel jünger als Holbein war, aber sein künstlerischer Stil beweist deutlich, dass er der Augsburger Schule seine Ausbildung verdankt. Doppelmayr gibt ihm Hans Holbein den Aelteren zum Lehrmeister. Doch Amberger's Farbe namentlich in den früheren Werken, sein Geschmack und sein Verhältniss zur italienischen Renaissance würden eher schliessen lassen, dass er bei Hans Burgkmair gelernt. Später mag er nach Gemälden des jüngeren Holbein studirt haben. erfuhr dann aber auch direkten Einfluss von Italien. Seine Bildnisse, in denen er das Beste leistet, sind häufig Holbein selber beigemessen worden und tragen zum Theil in deutschen und ausländischen Sammlungen noch heute dessen Namen.

Den ersten grossen Erfolg hatte A. dadurch, dass er das Bildniss Kaiser Karl's V., als derselbe 32 Jahre zählte, malen durfte (1532). Sandrart nennt das Porträt »sehr lebhaft und wohlgefällige und setzt hinzu, der Kaiser habe ihm das Dreifache des geforderten Preises von 12 Thalern nebst einer goldenen Kette reichen lassen, mit der Bemerkung, Tizian, der sich 100 Thaler für jedes Bildniss zahlen lasse, mache es nicht besser. Das Original ist das Gemälde, welches sich (als Giovanni Holbein) in der Galerie des Instituts der schönen Künste zu Siena befindet (aus dem Vermächtniss Spannocchi). Der Kaiser, fast Profil und gegen rechts blickend, ist geistig nicht gerade tief, wol aber treu und vortrefflich aufgefasst. Er trägt eine dunkle Schaube. ein karmoisinrothes, ausgeschnittenes Wamms darunter; die Rechte hält ihren Handschuh, während die Linke bekleidet ist. Der dunkle Grund mag ursprünglich grün gewesen sein. Das Bild ist tief und kräftig in der Farbe, im Fleischton sehr bräunlich, an Klarheit Holbein ähnlich, dabei aber noch wärmer als die Arbeiten des Letzteren. Gegen Holbein's fein vollendete, scharf bestimmte Behandlung ist die Vortragsweise breiter und moderner. Die Zeichnung bleibt oft an Genauigkeit und Formverständniss hinter Holbein zurlick, namentlich bei den Händen. Die auffallend blasse, aber feine Wiederholung im Museum zu Berlin (bezeichnet Plus oultre. darunter: aetatis XXXII) können wir nur für gleichzeitige Kopie von einer anderen nordi-

Mit dem Gemälde zu Siena stimmt eine andere im Predigergarten wohnte, 1545 aber ausser- Gruppe von Bildern, die nur ein Jahr später halb des St. Gallenthors, wo er noch 1560 vor- entstanden ist, auf das nächste überein, in Farbe

lich auch in der Behandlung der Hände. Es sind die Bildnisse des Wilhelm Mörz aus Lindau und seiner zweiten Hausfrau Afra Rehm, im Maximiliansmusenm zu Augsburg, ebenfalls noch immer Holbein getauft, obwol seine Urheberschaft schon chronologisch ausgeschlossen ist; denn den 10. Dezbr. 1533 fand die Hochzeit des Paares statt, und damals war Holbein bereits zum zweiten Mal nach England gegangen. 1533 ist anch die letzte von vier Jahreszahlen, die neben dem Wappen anf der Rilckseite des männlichen Bildnisses stehen. Beide sind von Eigner restaurirt, das des Mannes am besten erhalten; sie sind in der Auffassung tüchtig, und in der Behandlung der Nebendinge, des Pelzes, welchen der Mann trägt, des reichen bürgerlichen Anzugs der Frau, vorzäglich. Ebenfalls unter dem Irrigen Namen Holbein befindet sich im Museum württembergischer Alterthümer zu Stuttgart eine völlig übereinstimmende Wiederholung vom Bildniss der Frau. Das Gegenstück bildet aber eine ganz verschiedene Persönlichkeit, nicht bartlos und mit einem pickelartigen Maal im Gesicht, wie Mörz, sondern mit kurzem braunem Vollbart und weit jünger. In diesem zweiten Manne, mit welchem Afra Rehm sich in ihrem Vermälungsjahr porträtiren liess, hat man offenbar ein Mitglied ihrer eigenen Familie. vielleicht einen Bruder zu sehen. Bei seinem Porträt wird zwar die Jahrzahl 1533 und sein Alter 36 Jahre angegeben, aber der Name ist vernichtet worden, wol nm einem berühmteren Platz zn machen. Auf dem weiblichen Bildniss ist dieser Versuch nicht ganz durchgeführt und die Inschrift lautet: Anno 1509 ward Ich Affr ..... (soll heissen: »Affra Rehm geboren) . . Vnnd Anno 1533 ward dise conterfet gemacht. Da ward ich 24 Jar alt Vnnd hett darby die gestalt.«

Amberger's Aufenthalt in Italien, der auf seine späteren Arbeiten den grössten Einfluss tibte, fällt wahrscheinlich in die nächstfolgenden Jahre. Vielleicht kann es einen Anhalt dafür bleten, dass ein männliches Porträt im Wiener Belvedere die Italienische Bezeichnung »1535 di Marzo« trägt. Unter den Bildnissen, welche in die Zeit nach dieser Reise fallen, befinden sich zwei, den Augsburger Bürger und Buchhalter im Fugger' schen Bankhause, Matthäus Schwartz und seine Hausfran Barbara geb. Mangollt von Schwäbisch Gmündt vorstellend, im Besitz des Staatsministers Freiherrn von Friesen zu Dresden. Beide Bilder sind von besonderem Interesse, da neuerdings A. von Zahn (s. Literatur) eine dokumentarische Beglaubigung ihrer Aechtheit gefunden hat. Matth. Schwartz (der Enkel des 1478 hingerichteten Augsburger Bürgermeisters Ulrich Schwartz) hat nämlich ein Trachtenbuch (Selbstbiographie in Kleidertrachten; jetzt im Museum zu Braunschweig) hinterlassen, dessen Fortsetzung durch seinen Sohn Veit Konrad Schwartz am Eingang des Bandes die Porträts der Eltern, Meyer, Künstler-Lexikon. I.

und Vortrag, in der Art zu modelliren, nament- i des Matth. Schwartz (sim Martzo 1542s) und der Barbara Mangolltin (»Im agosto 1542«) enthält: beide, wie die Ueberschrift besagt, abcontrofact durch Jheremias Schemel von ainer tafel die der allt Christoff amberger damalls (d. h. 1542) gemallt hat.« Beide Kopien aber entsprechen genan jenen beiden Oelbildern. In diesen wie in dem Bildnisse Karl's V. besitzt man also die wichtigsten künstlerischen Dokumente, nach denen man sich einen Begriff von des Meisters Malereien bilden kann. - In dem Trachtenbuche des Vaters finden sich sechs Blätter, No. 122 bis 127, in die Jahre 1541-46 fallend. welche (nach Zahn) durch so vorzügliche Arbeit hervorragen, dass man sie wol dem Chr. Amberger selbst, der gerade in dieser Zeit Schwarz porträtirte, zuschreiben möchte. Sie unterscheiden sich von allen anderen durch die freie und doch ruhige Körperhaltung, die harmonische Gesammtwirkung und das ernst gestimmte Kolorit.

> Zu den schönsten Bildnissen Amberger's in dieser und der folgenden Zeit gehören noch folgende. Von 1543 die Bildnisse des Konrad Peutinger und seiner Gemalin Margaretha Welser im Maximiliansmuseum zu Augsburg, halbe Figuren, lebensgross. - Von 1544 Martin Welss, 43 Jahr alt, im Belvedere zu Wien. Einen Katalog seiner Werke zn geben ist fast unmöglich und wird dadurch erschwert, dass der Künstler seine Porträts fast niemals mit Namen oder Monogramm bezeichnet hat. Andrerseits werden ihm verschiedene Bildnisse willkürlich beigemessen; so einige in Wlen, ferner wol auch das Bild zweier Kinder mit einem Hündchen in der Dresdener Galerie, endlich das angebliche Porträt Heinrich's VIII. in Augsburg, das in Wahrheit den Pfalzgrafen Otto Heinrich darstellt und von Barthel Beham gemalt ist (vergl. Woltmann, Donaueschingen, Verzeichn. der Gemälde, Einleitung). - Von undatirten Bildnissen verdienen vorzugsweise noch Erwähnung: schönes Brustbild eines Greises mit Rosenkranz, woran ein Madonnenbild hängt, mit langem Haar, in Pelz, ganz von vorn, ein Wappen auf der Rückseite, im Gothischen Hause zu Wörlitz. - Aehnliches Bild eines bärtigen Mannes, in den Uffizien zu Florenz (als Holbein, No. 821). Schwarzgekleideter Mann, grüner Grund, Steineinfassung (klein), im Wiener Belvedere. - Jüngling in rothem Hut, in der Galerie Liechtenstein zu Wien. - Junge Fürstin, in der Ambraser Sammlung zu Wien (von Waagen dem Holbein zngeschrieben). - Sebastian Münster, Verfasser der Cosmographey (geb. 1489, gest. 1552), als Greis, wol aus den letzten Lebensjahren, im Berliner Mnseum; Amberger's herrlichstes Werk, lebensvoll, scharf und fein im Charakter, trefflich gemalt. Sandrart besass zwei kolorirte Porträtzeichnungen: Ursula von Harrach, Gemalin Jak. Fugger's, und Georg Hermann.

Amberger's schünstes Kirchenbild ist ein 76

grosser Altar im Chor des Augsburger Doms, bez. A. C. 1554, restaurirt von Eigner. Mitte: Maria mit dem Kinde zwischen musizirenden Engeln, darüber die Dreifaltigkeit; Flügel: die Heiligen Ulrich und Afra, Augsburgs Patrone; Staffel: Brustbilder der Heiligen Afra, Entropius, Narcissus, Hilaria, Dionysius, Eunomia, Digna. Dieser Theil ist das Beste, die Hauptfiguren sind etwas weichlicher im Gefühl. Das Ganze edel und fein ln Komposition und Zeichnung, kräftig und klar im Kolorit, zeigt den Einfluss Italiens von der günstigsten Seite. Viel manierirter, aber in der Farbe immer noch klar und wirkungsvoll ist ein Kirchenbild von 1560, Christus mit den klugen und thörichten Jungfrauen unter reicher Säulenarchitektur, in St. Anna zu Augsburg (wird in vielen Handblichern irrig als Madonnenbild angeführt). Ebenda: Christi Verklärung, mit Stifterfamilie, übertrieben in den Bewegungen. Drei kleinere Gemälde von Werth sind Die Dreifaltigkeit, Die Himmelskönigin und Hl. Rochus in der Pinakothek zu München; minder bedeutend ist ein Fragment, S. Augustinus, im Museum zu Berlin. Eine ihm zugeschriebene Herodias im Wiener Belvedere ist nach Mündler von Andrea Solario, woran nicht zu zweifeln.

Wie seine stiddeutschen Zeitgenossen überhaupt wandte A. sich mit besonderer Liebe der Fassadenmalerei zu, in der er alle Heiterkeit und Stattlichkelt der Renalssance entfalten konnte; aber von jenen auswendig in Fresko gemalten »schönen Behausungen«, die bereits Sandrart preist, und unter denen, nach P. v. Stetten, Fugger'sche Häuser waren, ist nichts erhalten. Auch jene Folge von Bildern, die Sandrart sabsonderlich iobwürdige fand - nie, sagter, sei von Deutschen noch Anderen dergleichen an das Licht gebracht worden - drohte schon zu seiner Zelt Untergang und ist spurlos verschwanden: die zwölf grossen, in Tempera gemalten Leinwandbilder aus der Geschichte Joseph's, lebenswahr und drastisch in der Auffassung, mit schönen Thleren, Gebäuden und Landschaften, Solche Darstellung alttestamentarischer Szenen von rein menschlicher Seite her ist, selt Holbein, für die dentsche Renaissance charakteristisch. Amberger, so wenig wir von ihm wissen, steht doch als einer von Deutschlands ersten Renalssancekünstlern da; bei ihm schlagen grösstentheils die Elnwirkungen Italien's gut an : und er bringt es zu einem freien Adel des Stlls wie wenige selner Zeitgenossen, obwol ein gewisser Manicrismuß in den späteren Werken nicht zu leugnen ist. Sein von Haus aus treffliches Kolorit und seine breite Pinsclführung bildet er unter dem Einfluss der Venezianer und Lombarden noch mehr aus, und in einer Zeit wo Deutschlands begabteste Künstler sich vorzugsweise der Kupferstichtechnik zuwenden, ist er der grösste Maler unseres Vaterlandes, der bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrh. lebt.

Urkundliche Notizen aus dem Archiv zu Augsburg. — Handschriftliche Notizen des Kupferstechers Christ, Kilian auf der Augsburger Stadtbibliothek

s. Sandrart, Teutsche Akademie, l. und II. — Doppelmayr, Historische Nachrichten von den Nürnberg. Mathematicis und Künstlern. Nürnberg 1730. — Waagen, Handb. d. Gesch. der Malerei. I. 277. — Waagen, Kunstdenkmäler in Wien. I. u. II. passim. — A. v. Zahn in den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft, IV. 127—133.

A. Woltmann.

#### Die Werke des Meisters.

Nur die für ächt gehaltenen Werke sind augeführt, wobei auch dieses Verzeichniss, bei der Schwierigkeit, alle Bilder des Meistors aufzufinden, nicht für vollständig gelten will.

# I. Datirt.

 1) 1532. Bildniss Kaiser Karl's V. Im Institut der schönen Künste zu Siena. Dort unter dem Namen Hans Holbein, s. Text.

Das Bild im Berliner Museum (auf Holz) (ist eine gleichzeitige Kopie. s. Textu. Stiche No. 1.

- 2.u. 3) 1533. Wilhelm Mörz aus Lindau und seine zweite Hausfrau Afra Rehm. Beide Bilder früher in der Kirche der hl. Anna, jetzt im Maximiliansmuseum zu Augsburg. Daselbst unter dem Namen Hans Holbein. s. Text.
- 1533. Dieselbe Afra Rehm, ganz gleiche Wiederholung. Im Museum der wirttembergischen Alterthilmer zu Stuttgart (früher in der Hassler schen Sammlung). s. Text.
- 1533. Gegenstück dazu: Männliches Bildniss, das vielleicht den Bruder der Frau vorstellt. Ebenda.
- 6) 1535. Biidniss eines Mannes in brauner Pelzkleidung. Auf Holz, kleine Fig. Bcz. 1535. di Marzo. Im Belvedere zu Wien.
- 7) 1542. Matth. Schwartz, Augsburger Bürger, in schwarzseidenem vorn offenem Wamms, rothem Unterwamms und schwarzer Netzhaube. Im Hintergrunde ein Horoskop und eine Inschrift, dabei: MATHEVS. SVVARTZ. SENIOR. CIVIS AUG SEII IPSI. P. P. Bei Freiherrn von Friesen in Dresden. s. Text.
- 8) 1542. Gattin Barbara des Matth. Schwartz, geb. Mangolit. In schwarzem Barett, schwarzem Seidenkleid und gesticktem
- weissem Unterkleid. Im Hintergrunde ein Horoskop, darunter die Inschrift: TO. XXI. AUG: M. DXLII. BARBARA. DIE. MATHEVSIN SCHWERTZIN. \*. KRAD XXXV. IAR. Ebenda. s. Text.
- 1542. Hieronymus Sulczer; lebensgr. Gürtelbild von vorn. Der Dargestellte trägt ganz kurzes Haar, blonden Bart, dunkles Wamms
- mlt rothen Aermeln. Links vier deutsche Verse, darunter:

HIERONYMUS SULCZER. SEINES ALTERS 24 IM. 1542, JAR. In der Galerie zu Gotha (Abth. V. No. 34, angebl. II. Holbein). Vollständig übereinstimmend, namentlich auch in der Handschrift der Verse, mit No. 7 und 8.

(Notiz von A. von Zahn.)

10 u. 11) 1543. Konrad Peutinger und seine Gemalin Margaretha Welser im Maximiliansmuseum zu Augsburg. s. Text.

12) 1544. Martin Weiss. Bez. MDXXXXIIII. AE-TATIS SUAE XLIII. Brustbild auf Holz. Im Belvedere zu Wien.

13) 1554. Altartafel mit Flügelbildern im Chor des Augsburger Dom's: Maria mit Engeln und Heiligen. s. Text.

14) 1560. Christus mit den klugen und thörichten Jungfrauen in St. Anna zu Augsburg. s. Text.

#### II. Undatirt.

- 15) In St. Anna zu Augsburg: Christi Verklärung. s. Text.
- 16) In München, Pinakothek: Diehl, Dreifaltigkeit. Gott Vater, mit der Taube, hält in den Armen den an das Kreuz geschlagenen Heiland. Kl. Fig. Auf Holz. s. Text.

17) Ebenda: Die Jungfrau als Himmelskönigin mit dem Kinde in den Armen. Kl. Fig. Auf Holz.

- 18) Ebenda: Hl. Rochus in einer Landschaft sitzend, mit einem Engel, Flügelbild, Auf der Rückseite: St. Anna Selbdritt, in elner Nische stehend. Halb grau in Grau. Kl. Fig. Auf Holz.
- 19) In Berlin, Museum: Hl. Augustinus in bischöflichem Ornat. Fragment. Auf Holz.
- 20) Ebenda: Der Kosmograph Sebastian Mtinster. Auf Holz. s. Text und Stiche No. 3 u. 4.
- 21) In Wörlitz, Gothisches Haus: Brustbild eines Greises, s. Text.
- 22) In Wien, Belvedere: Brustbild eines Mannes in schwarzer Kleidung. Auf Holz. No. 94 erster Saal, II. Stock. s. Text.
- 23) In Wien, Ambraser Sammlung: Junge Fürstin als Heilige, in rothem Kleide. Auf Holz. s. Text. Vergl. Waagen, Kunstdenkmäler in Wien. II. 332.
- 24) Ebenda: Bildniss eines unbärtigen Mannes im Pelzrock, in der Hand ein Blümchen. Auf Holz. Dort Jan Schoreel benannt; nach Waagen eher von Amberger.
- 25) In Wien, Liechtenstein: Junger Mann mit rothem Hut, die Hand auf der Brust. s. Text.
- 26) Ebenda: Männliches Bildniss, datirt 1537. Nach Waagen am ersten von Amberger (?).
- 27) Ebenda: Junger Mann mit rothem Hut, andere Person als das obige. Von Waagen, obgleich »minder klar und kräftig im Ton

als meiste, für ächt gehalten.

1) Bildniss des Künstlers, Brustb. Profil nach rechts, mit Pelzmütze. Oval. 12. In Sandrart's Teutscher Akademio.

Dass. Kopirt in Umrlss von G. C. Kilian. 8

- Dass. Kopirt in Lith. von M. Franck. 4.

Nach ihm gestochen und lithographirt:

1) Kaiser Karl V. Nach dem Bildniss im Berliner Museum gestochen von Karl Hübner.

2) Margharita de Valois Figlia di Francesco I. Redi Francia e Consorte di Emmanuele Filiberto Duca di Savoia. Dis. da L. Metelli, inc. dal Cav. Lasinio figlio. gr. Fol. Das Blld ist nicht von Amberger. In: R. d'Azeglio, La Reale Galleria dl Torino. T. XLIX.

3) Sebastian Münster, Kosmograph und Theolog, Prof. In Basel, 1489-1552. Nach dem Bilde im Berliner Museum lith. von Helm-

lehner, Tondruck, Fol.

Dass. Lith. von P. Gross. Tondruck. Fol. 5) Konrad Peutinger, Lith, von G. Weidenbauer in Th. Herberger's C. Peutinger. Augsburg 1851. 4.

- 6) Brustb, eines reich gekleideten Mädchens. In der Münchener Pinakothek. Wegen des Monogr. A C (und 1577) dem Adrian Crabeth ohne Grund zugeschrieben; jedoch nicht von Amberger. In dem alten Münchener Galeriewerk als Amberger lith, von N. Strixner, Fol.
- Herodias, Halbfig., hInter einer Brüstung, em-pfängt vom Henker das Haupt Johannes des Täuf, Gest, von A. J. v. Preuner in dessen Galeriewerk des k. k. Belvedere. 4. Das Bild ist nicht von Amberger, s. Text.

- Dass, Klein im Prodromus von Stampart und Prenner. Viennae 1735. gr. Fol. W. Engelmann.

Ambling, s. Amling.

Ambolse. Jacques d'Amboise, s. Jacques.

Amboise. Jean d'Amboise, s. Jean.

Ambrogi. Domenico degli Ambrogi. gen. Menichino del Brizio, Zeichner und Maler, geb, zu Bologna um 1600 und noch 1678 am Leben. Er war der Lieblingsschüler des Francesco Brizio und hatte daher jenen Beinamen. Menichino, ein sehr fruchtbarer Meister in der Weise der Bologneser Schule und insbesondere des Fr. Brizlo, führte zu Bologna, zu Modena u. s. w. in Landhäusern, Palästen und Kirchen eine grosse Anzahl von Fresken und Oelbilder, Landschaften, Prospekte, Architekturen und dergl. aus; zuweilen auch gemeinsam mit Dentone und Colonna. Die Arbeit ging ihm leicht von der Hand, und im Komponiren, im Ausführen grosser Flächen war er nicht ohne Geschicklichkeit. Malvasia erzählt seine Jugendschicksale und nennt eine lange Reihe seiner Werke. Nur Weniges hat sich von diesen Duzendmalereien erhalten (Fresken noch am Ende des 18, Jahrh. in den Kirchen Annunziata. S. Maria della Vita, S. Giacomo Maggiore zu Bologna). Seine Schüler waren Giacinto und 76 \*

Pierantonio Cerva, Gio. Ant. Fumiani und Giacinto Campana.

Menichino hat auch radirt, insbesondere Thesen, dann nach Malvasia eine grosse Anzahl solcher Thesen für den Stich gezeichnet; doch sind jetzt nur wenige derselben bekannt.

s. Malvasia, Felsina Pittrice etc. I. 543-547. - Maslni, Bologna perlustrata. I. 120. 619. -Pitture, Scoiture etc. di Bologna. pp. 285. 288, 381, 390, 393, -

### a) Von ihm radirt :

1) Zeichnung für die Thesis des Julius Cavalerius. Der hl. Carolus Borromaeus oben in einer Engelsglorie empfängt von drei Engeln ein grosses Blatt Papier, worauf: Accipe Carole etc. Sechs andere kleine Engel mit Schildern, worauf Inschriften; vorn rechts ein Engel mit einem Wappenschild, worüber: Tout a la Foy. Unten: Julius Cavalerius etc. Rechts : doml del Bricio J. F., links: Disput. publ. Bonon. etc. Roy. Fol. B. 1.

2) Malerei und Bildhauerei, zwei weibl. Figuren, die eine eln Wappenschiid bemalend, die andere die dasselbe umgebenden Ornamente meisselnd. Das Schild wird von drei Genien getragen; darüber ein Kardinalshut, von zwei anderen gehalten. Links die Dichtkunst auf einem Hirsch sitzend und schreibend; im Vorgrund links eine Flöte und eine Geige. Ohne den Namen des Künstlers. 4. B. 2.

3) Ein Welb auf einem Triumphwagen, den Neptun leltet; sie häit zwei Fackein und eine Schlange. Von ihm sellst gestochen. So sagt Heineken (Dict. I. 195). Dies Bl. ist weder Bartsch noch uns bekannt.

# b) Nach ihm gestochen und geschnitten: 1) Jul. Cæsaris Ciaudini Phil. et Med. Bon. Effi-

gies. Dom, a Bricio inv. Laurent. Tintus sc. 2) Biidniss des Kurfürsten von Bayern, Ferdinand

Maria, in einem Oval, Darum dle alleg, Figuren der Fides, Justitia und Clementia. Zwei Genien haiten unten ein grosses Schriftband mit : PIDBS INSTITIA CLEMENTIAQVE TVA PER TOTUM ORBEM RESSONANT DVX POTENTISSIME, Dominicus à Bricio delin. Laure. Tintus Scuip. Bonon. Fol.

3) Titelbl. Das pfalzbayrische Wappen von einem Krieger und Merkur gehalten. Darunter der Titel : Precetti militari consacrati all' immortal nome dell' Altezza serenissima di Ferdinando Maria -- composti da Francesco Marzioli Bresciano. Dominicus à Bricio Delin, L. Tintus Sculp., et Marc Ants. de Fabris Impressit Bonon. Fol. Am Schlusse des Werkes: In Bologna M . DC . LXX (später 1686). Auch das vorhergehende Bildniss findet sich vorn lu den Precetti militari.

Thesis. Sieben Rechtsgelehrte überreichen der Minerva ihre Bücher, D. O. M. Illustriss, Bon. Senat, religiosis veræ sapientiæ Patribus - offert Dominicus Medici. Dom. a Briccio F. Helldunkel in drei Platten von Bart. Coriolano. Roy. qu. Fol. Bartsch XII, 138.

4) Titelblatt zu Masini, Bologna perlustrata. Boiogna 1666. Gest. von Franc. Curtl. 4.

s. Heineken, Dict. - Füssli, Neue Zusätze. - Bartsch XIX. 198.

W. Schmidt.

Ambrogini. Ambrogini, Bildhauer zu Rom im 17. Jahrh. Von ihm nur bekannt, dass die Statue des S. Carlo in der Kirche S. Lorenzo in Damaso sein Werk ist.

s. Roma Moderna. Roma 1689. p. 220.

Ambrogio. Giovanni d'Ambrogio. Maler und Bildhauer zu Florenz in der zwe ten Hälfte des 14. Jahrh. Nur von seiner bil inerischen Thätigkeit haben wir nähere Nachricht; aber dass er auch Maler gewesen, erhellt aus dem Umstande, dass er im J. 1370 in die Malergilde aufgenommen wurde. - Er scheint zu den angesehenen Bildhauern der Zeit gehört zu haben. da seine Arbeiten zum plastischen Schmuck der alten Fassade des Florentiner Dom's verwendet wurden. Baldinucci hat zwei urkundliche Auszüge von 1384 und 1396 aus den Rechnungsbüchern (Libri di Deliberazioni) des Doms veröffentlicht, welche Zahlungen an den Meister für zwei von ihm gelieferte Statuen betreffen, eine Justizia und einen hl. Barnabas, welche an iener Fassade sin Tabernakeln in Marmorpfeilern« angebracht wurden.

Auch Lorenzo, der Sohn des Giovanni d'Ambrogio, war Bildhauer und an der Fassade des Domes beschäftigt. Baldinucci bringt auch Zahlungsbelege für Werke von seiner Hand bei, für eine Madonna und zwei Propheten (worunter nach damaligem Sprachgebrauch auch

Apostel verstanden sein konnten).

Von diesen Werken beider Meister ist Nichts mehr erhalten, da 100 Jahre später die alte Fassade abgelöst wurde, um einer neuen Platz zu machen, die bekanntlich bis heute nicht zu Stande gekommen. Doch finden sich jene Statuen in einer Zeichnung (jetzt noch in der Guardaroba des Doms erhalten?) abgebildet, welche von Alessandro Nani nach einer älteren des Bernardino Poccetti kopirt worden.

s. Baldinucci, Opere. IV. 520-24.

Ambrogio. Ambrogio di Vanni. Steinmetz, wird in Florenz 1376 mit Andrea di' Ceffo beim Dombau zu Rathe gezogen. Er ist sicher ebenso zu unterscheiden von dem Ambrosius Johannis, der in einem Sienesischen Verzeichniss von Steinmetzen vom J. 1363 vorkommt, als von dem Schlosser Ambruogio di Giovanni, der 1392 beim Dombau zu Florenz erwähnt wird.

s. Semper in Jahrbb. für Kunst-Wissensch. III. 39. - Milanesi, Doc. Sen. I. 134. 323.

Ambrogio. Ambrogio di Bindo, Dominikaner und Glasmaler in Siena, meist am Dom beschäftigt. Er malte dort 1398 mit Meister Domenico di Niccolò an dem runden Fenster, 1404 die Fenster in den Kapellen S. Ansano de S. Vittorio und S. Savino .. 1409 ein Fenster mit grossen Figuren in der Kapelle S. Sebastiano, 1411 in der Sakristei und mehreres andere. Im Stadthause malte er 1416 ein Fenster für den Saal 1416, wo er in den Camaldulenser Orden getreten zu sein scheint, hört man nichts mehr von ihm.

Sein Bruder Benedetto di Bindo half ihm 1411 Gesuch vier Fächer überlassen wurden.

s. Marchese, Memorie dei Pittori Domenicani etc. 1. 352. - Milanesi, Siena e il suo territorio. p. 198. - Ders., Doc. Sen. 1, 45. H. 22. Fr. W. Unger.

Ambrogio. Ambrogio di Andrea. Goldschmidt und Emailleur in Siena um 1400. Von ihm besitzt der dortige Dom einen silbernen Kelch sammt Patene, beide mit Emaillen geziert, jener mit einem Wappen, diese mit einer Madonna mit dem Kinde; ferner eine silberne Statue des S. Savino, die er mit Hülfe seines Sohnes Antonio gearbeitet hat. Das silberne Piedestal dazu enthält Emaillen von Giovanni Turini, und wurde 1414 angefertigt.

s. Labarte, llistoire des Arts industriels. II. 460, 499,

Fr. W. Unger.

Ambrogio. Ambrogio oder Ambrosino da Verderio war um 1400 Ingenieur beim Dombau in Mailand und nahm als solcher am 16. Dez. 1399, dann 1402 und wieder am 21. Jan. 1409 an verschiedenen Kommissionen Theil, welche Details des Baus und Projekte dazu zu prüfen hatten. Der Metallarbeiter (Faber, desselben Namens, der 1425 in den Urkunden vorkommt, war vielleicht ein Anderer.

s. Nava, Memorie e Documenti etc. del Duomo di Milano, pp. 83, 132, 161, 203,

Fr. W. Unger.

Ambrogio. Ambrogio, Goldschmied von Mailand. Er war der Vater des Bildhauers Audrea Riccio (Rizzo, geb. 1470), der so von seinem krausen Haare hiess; der Familienname war Briosco (s. diesen). - Von einem Ambrogio und seinem Bruder Battista befinden sich noch einige Goldschmiedearbeiten in S. Antonio zu Padua: ob jener der obige Ambrogio, lässt sich nicht ermitteln.

s. Gonzati. La Basilica di S. Antonio. 1. 139.

Ambregio. Ambregio da Milano (auch Ambrogino, und da er wahrscheinlich der Familie Baroccio angehörte, derselbe wie Ambrogio Barocci oder Ambrogio d'Antonio Baroccio), vorzüglicher Bildhauer Oberitaliens aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., der lange Zeit nicht nach Verdienst geschätzt war, weil man ihm wol die Ausführung eines seiner Hauptwerke, nicht aber die Erfindung und Zeichnung zuschrieb. Obwol zu Mailand geb., wie sein Name angibt, scheint es merkwürdiger Weise daselbst nicht gearbeitet zu haben; er wird unter den vielen Bildhanern, die im 15. Jahrh. am

delle Balestre, Auch bekleidete er mehrere Stadt- | erwähnt. Dagegen war er zu Urbino, Ferrara, ämter, und war 1406-1415 Aufseher über die wahrscheinlich auch zu Venedig und Perugia Uhr, der er eine neue Glocke hinzufügte. Seit thätig, und in den beiden ersteren Städten hat er ausgezeichnete Bildwerke hinterlassen. Er gehört also zu den wenigen Mailändischen Bildhauern, die ausserhalb ihrer Heimat ein Feld für bei einem Fenster im Dom, von dem ihm auf sein ihre Wirksamkeit fanden, während zumeist den Florentinern und Venezianern die Arbeiten in den anderen italienischen Städten übertragen wurden.

Ueber die Lebensumstände des Meisters ist ausser wenigen Familiennachrichten nichts weiter bekannt, als was sich den Denkmälern seiner Thätigkeit und den Mittheilungen über dieselbe entnehmen lässt. Vor 1474 finden wir ihn in Urbino. Damals hatte Federigo da Montefeltro, Graf von Urbino (Herzog erst seit 1474) zu der Ausschmückung seines neu und prächtig erbauten Palastes Kiinstler aus ganz Italien berufen, und von diesen übernahm Ambrogio allem Anschein nach die plastische Ausstattung insgesammt, insbesondere die Ornamentation der Thüren, Fenster und Kamine. Dieselbe ist in dem schönen und reinen Geschmack der Renaissance, in jener mittleren Periode, welche noch die Feinheit der Frührenaissance sich bewahrt und damit zum Theil die Fülle des zu seiner Höhe entwickelten Stils verbindet, entworfen und ausgeführt. Die Erfindung ist reich, auch im figuralen Theil der Verzierung, mit dem Laubwerk und den Schwingungen der Arabeskeu sind Trophäen, Vögel und spielende Kinder in höchst anmuthigem Wechsel verbunden. Dabei sind in diesem Formenspiel die Abzeichen des Fürsten, der Hosenbandorden und der Orden des goldenen Fliesses, sonstige Embleme und sein Bildniss auf das Glücklichste angebracht; man sieht auf's Neue, wie das hohe bildnerische Vermögen der Meister jener Epoche in dem Linienrythmus der Ornamentation alle Motive ebenso schön als charakteristisch zu verwerthen wusste. Auch von Seiten der Zeichnung und Modellirung erweist sich Ambrogio, der zugleich an Ghiberti und an Sansovino erinnert, als einen der ersten Künstler der Zeit, wie er andererseits in der Anwendung von Farbe und Gold ein damals nicht häufiges Verständniss für die Verbindung von Plastik und Malerei zeigt. Daher hebt mit Recht auch Arnold (s. Literatur) ebenso den Ideenreichthum in der Komposition als die »feine und empfundene Durchbildung« hervor. Und so mannigfaltig die Ornamentation auch ist, bald voll und prächtig mit dem reichen Schmuck der Kriegswaffen, bald von höchster Zierlichkeit in einfachen Rankenschlingungen oder im Aufbau von Gefässen. Gewächsen und Gethier: überall verbindet sich mit dem treuesten Naturstudium stilvolle Anordnung und Durchführung. - Aus der Fülle dieses Schmucks, der durchgehends von fast gleicher Anmuth und Vollendung ist, lässt sich Einzelnes nicht hervorheben; doch sind besonders schön das Hauptportal, die Skulp-Mailänder Dom beschäftigt gewesen, nirgends turen auf der Haupttreppe, das Friesornament

dielenige der Sakristei und eine andere mit far- sen und besonderes Geschick in der Verfer lgung bigem Grund unter der plastischen Verzierung, endlich die Kamineinfassungen. letzteren ist eine von ganz eigenthümlicher Schönheit zu erwähnen : sie hat am oberen Fries auf blauem Grunde eine Reihe tanzender und musizirender Amorinen, an den Pfosten beffügelte mit Vasen, aus denen Rosen und Nelken hervorspriessen; das Ganze von solchem Reiz der Erfindung und Ausführung, dass (wie auch Perkins meint) selbst die beste venezianische Renaissance kaum Gleiches aufzuweisen hat.

Dass diese Arbeiten im neuen Palaste von Ambrogio da Milano herrühren, dafür findet sich schon ein Zeugniss in der Relmchronik des zeitgenüssischen Giovanni Santi, des Vaters Rafael's, welche die Regierung des Herzogs Federigo verherrlicht. Die Stelle:

> Ambrosio da Milan di cui è 'n palese Li mirabil fogliami, ond egli agguaglia Gli antichi in ciò etc.

nennt ausdrücklich unseren Meister als Urheber des Arabeskenschmucks. Man hat zwar behauptet, die Erfindung und der Entwurf derselben seien von Francesco dl Giorgio (Martini) von Siena, und nur die Ausführung von Baroccio dem Aelteren, dem Vorfahren des Malers Fed. Baroccio, der mit dem Ambrogio von Mailand eine und dieselbe Person sein soll (nach Passavant soll dies auch Baldinucci berichtet haben; doch habe ich eine solche Stelle in dessen Werken nirgends finden können). Francesco, der als Ingenieur und Festungsbaumeister für den Herrn von Urbino viel beschäftigt war, hat allerdings für dessen Palast auch Reliefs entworfen, von denen gleich weiter die Rede sein wird; allein dieselben zeigen eine ganz andere Kunstweise, als Jene Ornamentation der Fenster und Kamine. Diese rührten offenbar durchweg von einem und demselben Kfinstler her, wenn dieser auch zur Ausführung Gehülfen zugezogen haben mag. Zudem zeigen die Werke, die wir sonst von Ambrogio kennen, einen so vortrefflichen Meister, dass es undenkbar ist, er habe eine rein klinstlerische Ornamentation nach fremdem Entwnrf ausgearbeltet; und endlich wurde Francesco di Giorgio erst nach 1477, als jener Schmuck wol schon in voller Arbeit war, vom Herzoge nach Urbino berufen.

Eine andere Frage ist, ob unser Ambrogio wirklich der Vorfahre des Malers Fed. Baroccio gewesen. Die Angabe Baldinucci's, die auch über die Nachkommen des Ambrogio Auskunft gibt, sowie die Ergebnisse der Nachsuchungen, welche Pungileoni (s. Literatur) in den Archiven von Urbino anstellte, scheinen eine solche Annahme zu bestätigen. Darnach hatte der Enkel

im Korridor und verschiedene Thüren, wovon zu Urbino elne ansehnliche Persönlichkeit gewemathematischer Instrumente gehabt haben soll. Unter den der Vater des Malers Federigo Barocclo war Hieraus ergibt sich auch, dass Ambrogio in Urbino sich dauernd niedergelassen hatte und, da Valerio ein schönes Erbe erhielt, daselbst in guten Umständen lehte. Er hatte im Ganzen flinf Kinder, wovon die eine Tochter Caterina im J. 1502 den Maler Girolamo Genga heiratete.

Ganz sicher ist es freillch nicht, dass Ambrogio. der Bildner der schönen Ornamente Im Palaste zu Urbino, derselbe gewesen, wie Ambrogio Barocci. Als Hauptbeweis gilt, dass auch dieser Bildhauer gewesen : man weiss, dass er die oben erwähnten Relief-Entwürfe des Francesco di Glorgio in Marmor ausgeführt hat. Nun erweist sich aber unser Ambrogio, wie schon bemerkt, in seinen elgenen Arbeiten als vorzüglichen Meister, und man könnte zweifeln, ob ein solcher sich jemals zur blossen Ausführung fremder Zeichnungen hergegeben hätte. Da indessen diese Reliefs, welche in 72 Marmortafeln ursprünglich an der Fassade des Palastes angebracht waren, seit 1756 aber in den inneren Korridoren aufgestellt sind, eine Menge von Kriegsmaschinen und anderen bei der Architektur gebräuchlichen Maschinen darstellen, so hat es nichts Unwahrscheinliches, dass ein Festungsbaumeister wie Francesco sie erfand und der Bildhauer, der vorzugsweise für den Herzog beschäftigt war, mit seinen Gehülfen sie ausführte. Dies mag dann zu der weiteren Annahme, dass Ambrogio auch seine ornamentalen Reliefs nach den Zeichnungen Francesco's gefertigt habe, die Veranlassung gegeben haben.

Ambrogio hatte mithin den eigentlichen Sltz seiner Thätigkeit in Urblno; doch finden wir ihn im J. 1475 auch in Ferrara beschäftigt, zur Zeit also, wo er mit der Ornamentation des Palastes zu Urbino schon begonnen hatte. Er erwies sich hler für die monumentale Kunst nicht weniger tiichtig, als für die Ornamentation. Von ihm ist das Denkmal des Lorenzo Roverella, des Arztes Julius' II. und späteren Bischofs von Ferrara († 1475), in der Kirche S. Giorgio daselbst; es trägt die Bezeichnung: AMBROSH MEDIOLANENsis opus 1475. Die Anordnung ist nach der Weise der toskanischen Grabmäler, die plastische Ausstattung im besten Stile des Quattrocento. In einer gewölbten Nische liegt auf dem Sarkophag die Gestalt des Blschofs, darliber Madonna mit dem Kinde und anbetenden Engeln in einem Medaillonrelief. Anf dem Giebel über der Bogennische erhebt sich die Gruppe des hl. Georg mit dem Drachen, während auf jeder Seite der Nische fünf Heillgenstatuen angebracht sind. Perkins findet ausser den florentinischen Meisterwerken dieser Zeit kein Denkmal so schön Ambrogio's, Marc Antonio (ans der Ehe seines in der Zeichnung und so frei von Manier; die nattirlichen Sohnes Valerio mit einer Apollina) technische Behandlung ist durchaus bewundernszwei Söhne, von denen der Eine. Ambrogio, der werth. Und so zeigt sich Ambrogio auch in diein dieser Epoche.

Von der weiteren Thätigkeit des Meisters in Ferrara wissen wir nur noch, dass er mit den Bildhauern Albertino und Giacomo Rasconi (nicht Rusconi, wie öfters geschrieben wird) in dem »Officio delle Biade«, beschäftigt war. Er blieb wahrscheinlich nicht lange in Ferrara und kehrte bald nach Urbino zurück, wo er ohne Zwelfel schon damals seinen festen Wohnsitz hatte.

Denn schon am 20. März 1473 findet sich ein zu Ferrara ausgestelltes urkundliches Schriftstlick, das sich mit Sicherheit auf unseren Ambrogio beziehen lässt. Laut demselben erhielt A. 70 Dukaten venezianischen Goldes, offenbar für eine Arbeit, die er schon vor seiner Thätigkeit im Palaste vollendet hatte. Wie Perkins vermuthet, für die Erbauung der Loggia der Strazzaroli (Tuch- und Seidenhändler), wonach also A. auch Architekt gewesen wäre.

Das ist Alles, was wir von den Arbeiten des Meisters wissen. Hat er jene Reliefs ausgeführt, welche Francesco di Giorgio entworfen und deren Vollendung in das J. 1482 fällt, so erscheint seine Thätigkeit in die kurze Zeit von neun Jahren zusammengedrängt. Dagegen kommt ein Meister Ambrosio in anderen Urkunden zu Urbino noch am 27. Juli 1494 und am 18. Febr. 1502 vor, und man hat allen Grund anzunehmen, dass es derselbe sei. Am ersteren Datum ist er als Zeuge genannt bei der Abfassung des Testamentes von Giovanni Santi (er ist auch bei der Veröffentlichung desselben genannt: in Gegenwart »magistri Ambrosii lapicidae et sculptoris egregiia). Er war also mit demselben befreundet; Santi hat seiner ja auch in der Chronik rühmend gedacht, sofern unser Meister wirklich der Ambrogio Barocci ist.

Doch schreibt Sansovino (s. Literatur) cinem Ambrogio da Urbino die schönen Ornamente und Arabesken an der Thüre der Kapelle Emiliana zu, welche sich dicht an der Kirche S. Michele auf der kleinen Insel gleichen Namens zwischen Murano und Venedig befindet; und die Vermuthung liegt nahe, dass damit Ambrogio da Milano gemeint sei, der ja seinen bleibenden Wohnsitz in Urbino hatte. Allein dlese Kapelle ist erst nm 1530 erbaut (s. Moschini, Literatur), zu einer Zeit also, wo Ambrogio sicher nicht mehr thätig war. An der plastischen Ausschmückung jener Kirche S. Michele hat allerdings (urkundlich) ein Ambrogio mitgearbeitet, und möglich, dass dieser der von Sansovino angeführte Ambrogio da Urbino, also nnser Ambrogio da Milano, ist, wenn ihm auch nicht (wie man früher glauben wollte) die schöne Verzierung der Thüre und Fenster zugeschrieben werden kann, da diese von einem Lorenzo da Venezia (um 1470) herrührt. Es ist mit mithin immer denkbar, dass Ambrogio auch in Venedig thätig gewesen und zur Ausbildung der dekorativen Plastik, welche Venedig auszeichnet, s. diesen.

sem Werke auf der Höhe der plastischen Kunst | nicht unwesentlich mitgewirkt habe; doch lassen sich bis jetzt nähere Spureu von einer solchen Wirksamkeit des Meisters nicht nachweisen.

> Endlich ist uns noch die Nachricht erhalten, dass der Meister auch zu Perngia in Ansehen stand: er hatte daselbst 1487 die Arbeit eines Benedetto Buglionl, welche dieser (wahrscheinlich in gebrauntem Thon) für den neuen Altar des Domes gefertigt, abzuschätzen.

> Auch nachdem so Alles, was anf Ambrogio Bezug haben kann, zusammengestellt worden, bleibt die Kenntniss des Künstlers, der zu den vorzüglichsten selner Gattung gezählt werden muss, durchaus lückenhaft; wir wissen nicht einmal, wessen Schüler er war und auf welche Meister er selber wieder unmittelbaren Einfluss übte. Ein neuer Beweis, wie Vieles noch dunkel in der Kunstgeschichte der Renaissance ist. Und was die Identität des Ambrogio da Milano mit dem Ambrogio Barocci anlangt, so ist Ein Punkt noch nicht aufgeklärt. Von Ersterem wird nämlich noch berichtet, dass er einen Sohn Cristoforo hinterlassen habe, welcher schon um 1510 die Kunst des Vaters übte und möglicherweise derselbe Cristoforo da Milano ist, der 1540 mit anderen Bildhauern an der Ausschmückung des Palazzo della Ragione zu Ferrara beschäftigt war (s. Literatur, Ricci). Nun haben wir oben gesehen, dass Ambrogio Barocci mehrere Kinder hatte, wovon der eine Sohn Valerio Urgrossvater des Fed. Baroccio war; und dieser Valerio, meint Pungileoni, habe den anderen Sohn Ambrogio's - dessen Namen er nicht nennt - überlebt. Ist Ambrogio da Milano und Ambrogio Barocci eine und dieselbe Person, so war Cristoforo der Bruder des Valerio und ist jedenfalls nicht jung gestorben, da er gleichfalls als

> Bildhauer thätig gewesen.
> s. Vasari, ed. Le Monnier. IV. 206. Anm. 2. — Baldinucci, Opere. 1X. 329. - Pungileoni, Elogio storico dl Gio. Santi. - Cittadella, Notizie relative a Ferrara. pp. 95. 659. 660. - Perkins, Italian Sculptors. pp. 142-144. - Sansovino, Venezia, con Aggiunte di Martinioni. In Venetla 1663. p. 235. - Moschini, Guida di Venezia, II. 394, 404. - Cicognara, Storia della Scultura. II. 172. -Passavant, Raphael d'Urbin. I. 278-280. -Marlotti, Lettere Pittoriche Perugine. p. 101.

Abbildungen von Ornamenten etc. des Ambrogio in: Arnold, Der herzogliche Palast von Urbino. Leipzig 1857. 50 Taf. Fol. s. insbesondere die Taf. 15, 17, 18, 19, 21-49.

Abbildungen des Frieses, der nach Zeichnungen des Francesco di Giorgio wahrscheinlich von Ambrogio da Milano an der Fassade des Palastes in Urbino ausgeführt worden, in: Passeri, Discorso della Ragione dell' Architettura, und in einem besonderen Werke von Bianchini mit 72 Taf.

Ambrogio. Ambrogio da Urbino, wahrscheinlich derselbe wie Ambrogio da Milano.

Ambrogio. Ambrogio di Porris, wird | Seitenflügel der Tafel sind von einem anderen 1497 unter den Bildhauern der Kathedrale von Meister. Mailand genannt.

s. Perkins, Italian Sculptors. p. 141.

Ambrogio. Ambrogio (Ambrosinus) da dem Marktflecken Soncino in der Provinz Cremona, um 1500 thätig. In diese Zeit setzt ihn Franc. Arisius in seiner Cremona litterata (Parma 1702 - 6, p. 461), während eine etwas spätere Quelle (s. unten) angibt, dass er um 1517, sobwol alt an Jahrens noch blühte, so dass ein Theil Bevilacqua (s. diesen). seiner Arbeiten sicher schon in das 15. Jahrh. fällt. Er war Laienbruder bei den Dominikanern und fertigte die Feustermalereien zu verschiedenen Kirchen oberitalienischer Städte, insbesondere seines Ordens. Schon Leandro Alberti hebt ihn in seiner Beschreibung Italiens (Descriptio Italiae, Bologna 1550, Fol. 276) hervor. als einen Meister, der in seiner Kunst von Keinem übertroffen sei, wie überhaupt seine vielfarbigen Malereien vielfach rühmend erwähnt werden. Sein Lehrer war Giacomo da Ulma (Jacobo Alemano, Jakob von Ulm), also ein deutscher Meister, der in Italien als Glasmaler thätig war. Von beiden, Ambrogio und seinem Lehrer, sind noch in S. Petronio zu Bologna in der Kapelle Notari (auch noch in anderen Kapellen?) die gemalten Fenster vorhanden, welche neben italienischer Zeichnung den Charakter des deutschen Kolorits zeigen.

Ambrogio schrieb aus Dankbarkeit für seinen Lehrer dessen Leben, »damit dessen christliche Tugenden dem Gedächtniss nicht eutfielen«, unter dem Titel: La vita del beato Giacomo d'Alamania; welche Biographie dann Silvester Prierias, Isidorus Mediolanensis und Flaminius benutzten.

s. Quetif und Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, Paris 1721. II. 35. - Zaist, Notizie Storiche de' Pittori etc. Cremonesi. I. 97. - Pitture etc. di Bologna. Ausgabe von 1782, p. 567 und Ausg. von 1792, p. 235.

Ambrogio. Ambrogio da Muralto. Maler im Mailändischen, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. Von ihm eine Freskomalerei, noch ziemlich roh, im Dom zu Lugano, die hh. Sebastian und Rochus, bez. Ambrosio de Muralto pinxit.

s. Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in North Italy. II. 63.

Ambrogio. Ambrogio d'Asti, Maler am Beginn des 16. Jahrh. Von einem solchen Meister ist in der Akademie zu Pisa das Mittelbild einer Altartafel, das den thronenden Heiland zwischen der Jungfrau und einem Engel und darüber in einer Lunette Gott-Vater darstellt und bezeichnet ist: Ambrosius astèsis p m . D . XIIII. Die Ausstihrung, welche ziemlich roh ist, deutet auf den Einfluss des Domenico Ghirlandajo. Die auch Lomazzo insbesondere diese speziel

s. Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in Italy. II. 496. 497.

Ambrogio. Ambrogio da Vigevano, Ma-Soncino, Glasmaler, geb. wahrscheinlich in ler im Mailändischen um 1514. Von ihm und Cristoforo de' Motti (s. diesen) eine Reihe von Wandmalereien in der Kirche Madonnina zu Cantù, bez. Ambrogius Vigievensis et Cristoforus Motus 1514 p. Vielleicht war dieser Ambrogio dieselbe Person wie der Maler Ambrogio

s. Calvi. Notizie etc. II: (1865), 203. - Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in North Italy. II. 64. 67.

Ambrogio. Ambrogio Tagliapietra: unter solchem Namen führt Vedriani einen »Bildhauer uud Baumeister« an, der die grosse Stadtuhr zu Modena, d. h. das Aeussere derselben mit allen Ornamenten (vollendet 1549) gefertigt haben soll. Allein "Tagliapictra" ist, wie schon Tiraboschi bemerkt hat, nur der lombardische Ausdruck für »scarpellino«, d. h. Steinmetz; Ambrogio war also nur Handwerker. Marmorarbeiter nach fremden Entwürfen. Als solcher wird er auch in der Chronik des Lancilotto erwähnt.

s. Vedriani, Raccolta de' Pittori etc. Modonesi. p. 62. - Tiraboschi, Biblioteca Modenese. VI. 547.

Ambrogio. Ambrogio da Casale, Architekt, geb. wahrscheinlich im Dorfe Casale in der Provinz Mailand (nicht in der Stadt Casale im Piemontesischen), thätig um die Mitte des 16. Jahrh. Er scheint zu den namhaften Baumeistern Oberitaliens gehört zu haben, und doch ist von seiner Wirksamkeit nichts Näherer bekannt; vielleicht hat er sich auf Entwiirfe zu kleineren Marmorarbeiten, Tabernakeln und dergl. beschränkt. Von ihm ist, wie meines Wissens zuerst Aless. Lamo berichtet, das reiche, mit Edelsteinen ausgestattete Tabernake des Hauptaltars in der Certosa zu Pavia, zu wel hem Annibale Fontana die Bronzeskulpturen lie erte. Dass man ihm ein solches Werk übertrug bekundet das Ansehen, in welchem der Meister stand. Das Tabernakel zeigt übrigens scho den schweren Geschmack der in das Barocke ausgehenden Renaissance.

s. Aless. Lamo, Discorso intorno alla Sc ltura e Pittura etc. Cremona 1774. p. 88. toli, Notizia delle Pitture etc. 11. 72.

'Ambrogio. Ambrogio Maggiore, ' ahrscheinlich zu Mailand und um die Mitt 16. Jahrh. thätig, wird von Louiazzo als H uptmeister im kunstreichen Drechseln von Gei then aus Holz angeführt, namentlich von Vaser zu künstlerischem Schmuck bestimmt sind. enn Geschicklichkeit hervorhebt, so lässt sich doch gewesen sein? etwa ein Italiener, den der Kanzder Stelle entnehmen, dass Ambrogio in kunst- ler du Prat von einer seiner Reisen auf der fertiger (gedrehter) Holzarbeit überhaupt, und Halbinsel mitgebracht hatte? zwar nach den Renaissance-Formen der Spätzeit, vor Allen sich hervorthat. Dass er auch für Geräthe anderer Art. Wagen u. s. f. berühmt gewesen (s. Burckhardt), geht wenigstens aus der Stelle bei Lomazzo nicht hervor. - Leider lassen sich bestimmte Arbeiten seiner Hand nicht mehr nachweisen.

s. Lomazzo, Trattato dell'Arte etc. Neue Ausgabe (Roma 1844). 11. 364. - J. Burckhardt und Lübke, Geschichte der neueren Baukunst. p. 229.

Ambrogio. Marco Ambrogio da Forli s. Melozzo.

Ambrogio. Ambrogio Borgognone s. Fossano.

Ambrogio. Ambrogio Foppa, gen. Caradosso s. Foppa.

Ambrogio. Ambrogio Senese oder Lorenzetto, s. die Lorenzettl.

Ambrogio. Ambrogio della Robbia s. Robbia.

Ambrogio. Micco di Ambrogio s. Micco.

Ambrogio. s. auch Ambruogio und Ambrosius.

Ambroise. Ambroise, Maler im 16. Jahrh. Alle Nachforschungen des Grafen Léon de Laborde, wie alle unsere eigenen seit der Ausgabe seines Buches, 'das den Namen des Künstlers mittheilte, haben über ihn Nichts an den Tag bringen können. Seine Herkunft wie seine Werke sind unbekannt geblieben. Ambroise ist wahrscheinlich der Vorname des Meisters. Was man von ihm weiss, findet sich in einem von London 13. Juni 1530 an Franz I. von Frankreich von Maria Tudor, Wittwe Ludwig's XII., ge-schriebenen Brief. Sie bittet den König, den ihm wolbekannten Maler Ambroise gut aufzunehmen, und empfiehlt ihn auf's Wärmste. Aus dem Briefe ersehen wir, dass der Künstler sich nach England begeben hatte, wo er dem Könige Heinrich VIII. und ihr selbst »schöne Geschenke» gemacht, worunter sich Werke seiner Hand befanden. Weiter erfahren wir, dass Ambroise der Maler des berühmten Anton du Prat war, damals Kanzlers und Legaten von Frankreich, Bischofs von Sens etc. Die Fürstin trägt kein Bedenken, Franz I., diesem grossen Kenner, zu sagen, dass ihr Schützling sei sde bon sens et savoir - sie will von seinem Talente reden und dass dieses »savoir« allgemein anerkannt werde als: Ȑtre de plus expérience que nul Meyer, Kunstler-Lexikon. I.

s. De Laborde, La Renaissance des arts à la cour de France. I. Additions. p. 916. Alex. Pinchart.

Ambroix. Jean Ambroix, Bildhauer und Ingenieur von Turin, dessen Name, ohne Zweifel entstellt, uns durch Patentbriefe Franz I. von Frankreich (vom 13. Jan. 1538 neuen Stils) bekannt geworden ist. In diesen Briefen wird ihm die Naturalisation mit Befreiung von allen Kanzleigebühren bewilligt. Es ist Einer jener zahlreichen italienischen Künstler, die nach Frankreich zogen in Folge der bedeutenden Arbeiten, welche der König und, seinem Beispiel gemäss, viele grosse Herren'daselbst während des 16. Jahrh. ausführen liessen.

s. De Laborde, La Renaissance des arts à la cour de France. I. Additions. p. 918, Anm. Alex. Pinchart.

Ambroos. Jean-Antôine Ambroos, belgischer Maler, geb. zu Tessenderloo im Limburgischen den 2. Sept. 1757, + den 15. Febr. 1845 zu Meerhout in der Provinz Antwerpen, wohin er um 1815 gezogen war. In-den Ausstellungen zu Antwerpen im J. 1834 und zu Lüttich im J. 1836 waren verschiedene Gemälde von ihm, sowol Darstellungen aus dem neuen Testament als Genrebilder. Er hat auch Landschaften gemalt. In der Pfarrei von Tessenderloo sind von ihm ein hl. Cornelius und ein hl. Thomas.

- s. Zivilstandsregister von Tessenderloo und Meer-
- s. Dictionnaire des Hommes de lettres, des Savants et des Artistes de la Belgique. Bruxelles, 1837. - Siret, Dict. II. Aufl

Alex, Pinchart.

Ambrose. C. Ambrose, englischer Maler, zu Anfang des 19. Jahrh.

## Nach ihm gestochen:

1) Ch. Herzog von Richmond und Lenox etc. Gest. von E. Scriven. Fol.

2) Fletcher, Komponist. Ch. Turner sc. Fol. Schwarzk.

W. Engelmann.

Ambrost. Filippo Ambrosi, Malerum die Mitte des 15. Jahrh. Er wird in den herzogl. Ausgaberegistern in dem alten Archiv Este von Modena erwähnt und erscheint hier als Genosse oder Gehülfe (»compagno«) des Cosimo Tura im J. 1452. Leider ist nicht angegeben, bei welchen Malereien des Tura dieser sonst unbekannte Meister Ambrosi mitbeschäftigt gewesen.

s. Cittadella, Notizie relative a Ferrara. II. 108.

Ambrosi. Die Ambrosi, Architektenfamilie von Bologna.

Antonio Francesco Ambrosi, geb. 1674 qui fût jamais par-delas. Wer kann dieser so † 1745 daselbst. Er baute kleinere Paläste in verdienstvolle und doch jetzt unbekannte Maler Bologna (Casa Diolaiti), wie er auch in Kir-77

chen beschäftigt war (Kapelle Boncompagni in S. Pietro in Gemeinschaft mit Cam. Rusconi,, ohne grössere Gebäude auszuführen.

Giuseppe Antonio Ambrosi, der Sohn des Vorigen, geb. 1700, † 1764, ebenfalls in Bologna thätig, hatte daselbst einen grösseren Wirkungskreis. Er half seinem Vater bei einigen Bauten und führte seibständig das Hospital degli Abandonati (später erweitert mit neuer Fassade) und das Oratorium del Croceisso auf. Ausserdem errichtete er manche Privatgebäude und machte manche »Modernisirungen» in Kirchen, wie sie der Rokoko gerne vornahm.

Camillo Ambrosi, Der Sohn des Giuseppe Antouio, geb. 1728, lebte noch 1782. Er war, wie sein Vater und Grosswater, insbesondere mit dem Um- und Ausbau von Kirchen und Palästen inur in Bologna) nach Art des Rokoko besehäftigt (nach seiner Zeichnung der Hauptaltar in S. Salvatore).

Ueber ihre Vaterstadt hinaus sind alle drei Baumeister nicht bekannt geworden.

 Pitture etc. della Città di Bologna, Ausgaben von 1782 und 1792. passim.

Ambrosi. Nikolaus Ambrosi, Bildhauer im 18. Jairh. zu Wien, geb. zu Villa In Tirol. Er lebte zu Wien sehon 1756, erhielt im Konkurse für die Bildhauer den 23. März 1751 den ersten Preis und wurde mit dem Werke: Anakreon von einem Mädehen bekränzt und mit einem Wein schenkenden Knaben, zum Mitgliede der Akademie ernannt. Andere Arbeiten seiner Hand scheinen nicht mehr bekannt zu sein.

s. Wurzbach, Biograph. Lexikon.

Ambrosi. Francesco Ambrosi, italienischer Kupferstecher, wie es scheint zu Venedig in der 2. Häffte des 18. Jahrh. im Fache landschaftlicher Veduten besonders thätig.

- 1-4) Folge landschaftlicher Ansichten nach J.
  - Vernei mit Ragona gest. qu. 4. .
    - 1) Veduta delle vicinanze di Duin.
    - 2) Veduta delle vicinanze di Porto Maone.
- Veduta delle vicinanze di Boston.
   Veduta delle vicinanze di Portsmouth.
- 5-8) Folge von landschaftl. Ansichten nach
  - D. Teniers mit Ragona gest. qu. 4.
    - 5) Veduta delle vicinanze di Nienport.
    - 6) Veduta delle vicinanze dl Bruges.
    - 7) Veduta di Triel (soll wol Briel heissen).
- Veduta di Swedio Land.
   Veduta di Quilleboeuf su la Seuna. Nach
- Sarrazin, qu. Fol. 10) Veduta delle vicinanze di Royen. Nach Sar-
- Yednta delle vicinanze di Roven. Nach Sarrazin, qu. Fol.
- 11—12) Prima und Seconda Veduta delle vicinanze di Meulan. Nach Lantara und Casanuova. qu. Fol.
- 13—16) Zwei Ansichten der Umgebung von Tours und zwei der Umgebung von Orleans. Nach A. Th. Desfriches mit Canali gest. Oval. kl. qu. 4.

Die Nrn. 17-20 wurden sewel von Ambrosi als von Baldini gest.

- Veduta delle vicinanze di Saverna. Nach J. Ph. Hackert. qu. Fol.
- Veduta delle vicinanze di Argentueil. Nach L. Masqueller, qu. Fol.
- Vednta delle vicinanze di Manheim. Nach Mayer (Friedrich Meyer etwa?), qu. Fol.
- 20) Veduta delle vicinanze di Kempten. Nac
- demselben. qu. Fol. 21-24) Die vler Tageszeiten. Nach Wagner.
- qu. Fol. 25-32) Acht römische Ansichten. Nach Gins Vasi von Rom mit Testolini gest. gr. qu. Fol.
  - 25) Veduta della Villa dell' Emin. Cardinale Alessandro Albani.
  - 26) Casino e Villa Corsini.
  - 27) Giardino e Casino Pontificio di Belvedere.
  - 28) Casino al Pignetto del Marchese Sacchetti. 29] Giardino e Casino Pontificio nel Vaticano.
  - 30) Orti Farnesiani sul Monte Palatino.
    31) Villa e Casino Pamfilj del bel respiro.
- 32) Giardino Colonna nel Clivio del Quirinale.
  33-46) 14 Bil. französische Hären. N. Ozanne
- del. Mit Canali, Gabrielli u. A. gest. kl. qu. Fol. 47-58) Folge von 12 Bll. in zwei Abtheilungen zu
  - je 6 Bll. Nach den Zeichnungen von Hearne und Tomkins mit Ragona, Testolini, Canall und Gabrielli gest, Oval. qu. Fol.
    - 47) I.a Capanua villereccia. 48) J Battitori delle Biade. 49) J Rastrellatori del Fieno. 50) Il Campo delle Biade. 51) I. 'Aratore. 52) La Cascina. 53) Il Campo di Lupoli per la Birra. 54) La Cascia. 55) La Cascia in Corso. 56) La Pessa con la Canna. 57) Il Molino a
- vento. 59) Il Podere con Abitazione. 59—64) Folge von 6 Bll. nach Girardi. mit Tesiolini und Bonato gest. Oval. 4.
  - L'Imperatore della China visitando I Lavorieri dei Campl.
  - 60) Begum Saheb figlia di Sciah Tehan (Jehan?) nel Gange.
  - 61) Dame Siberie al passeggio.
  - 62) Rauchenara Begum Principessa dell'Indie.
  - 63) Uomo e Donne Giavesi.
- 64) Dame Siberie alla Campagua.
  65-70) 6 Bll. nach 1.e Prince mit Testolini gest. Oval. 4.
  - 65) Le Couronnement de l'Amour.
  - 66) Le tendre Amusement.
  - 67) Le caché Rendez-vous du Jardinler.
  - 68) La Chercheuse d'Esprit. 69-70) Les Sollicitations pressantes de Lin-
- dor et Cephisa. 71-74) Vier Bll. ml: flämischen Genrefiguren nach
- D. Teulers mit Bonato gest. 4.
  75) Das Christkind auf dem Kreuze Begend. Nach
- Guldo Renl 1797. Für Suntach's Verlag.

  76) Bll. für: Florianl Caldani Tabulae anatomicae
- ligamentorum corporls humanl. Ven. 1503 Fol max, 22 Tafeln. Nach den Zeichn, von Gaetano Bosa mit Zuliani gest.
- s. Gandellini e L. de Angelis, Notizie etc. V. — Füssli, Neue Zusätze.

W. Schmidt.

Ambrosi. Francesco Ambrosi, Kupferstecher, Schüler vou G. Longhi, arbeitete im Anfange des 19. Jahrh. in Italien.

1) Elisa, Grossherzogin von Toskana, Napoleon's Schwester, 1811. Punktirt, gr. Fol.

2) Andrea Cesalpino, Philosoph, gest. 1603. G. Longhi del. Medaillon. 4. .

I. Vor der Schr. d. h. mit unausgefüllter Schr.

3) Francesco Aglietti, Anatom. N. Schivoni del. Fol.

W. Engelmann.

Ambrosini. Bartolommeo Ambrosini, Architekt zu Rom in der ersten Hälfte des 16. Jahrh., an dessen Stelle (zur Erhaltung des grossen Brunnens auf dem Petersplatze) nach päpstlichem Breve vom 26. Sept. 1543 Jacopo Meleghini trat. Kelne weiteren Nachrichten.

s. Cittadella, Notizie relative a Ferrara etc. 11. 272.

Ambrosini. Andrea Ambrosini, Architekt zu Bologna um 1580. Von ihm riihrte ein Entwurf her, Bologna mit dem Meere zu verbinden, der auch gestochen worden; wahrscheinlich ist dann auch der Kanal (Canale Naviglio) von ihm ausgeführt worden. Masini schreibt ihm auch den Bau der Kirche S. Pietro Martire zu; doch ist diese wahrscheinlich das Werk des Floriano Ambrosini. Unbekannt, ob beide Architekten zu einer Familie gehören

s. Masini, Bologna Perlustrata, I. 106, 376, -Pitture etc. della Città di Bologna. 1792. pp. 137. 296.

Ambresini. Floriano Ambrosini. Architekt zu Bologna vor und nach 1600. Ein gemeinsames Werk von ihm und Boulfazio Soechi ist der 1615 begonnene Neubau von S. Antonio; von ihm wahrscheinlich auch die Kirche S. Pietro Martire, die bisweilen dem Andrea Ambrosini zugeschrieben wird. Ausserdem rührt von ihm der Palazzo Odorici (früher Zani) her: er verschaffte den Auftrag, diesen mit Fresken zu schmücken, dem Maler Guido Reni, der ihm aus Erkenntlichkeit dafür ein Zimmer seines Hauses ausschmückte. - Zanotti (Storia della Accademia Clementina. I. 29; erwähnt einen Bologueser Architekten gleichen Namens in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh.; es ist wol derselbe, und die Angabe dieser Zeit ein Irrthum.

## Nach ihm gestochen:

Zeichnung zu einer Kapelle, 1596. Wahrscheinlich Entwurf zu einer Kapelle in S. Domenico zu Bologna, die jedoch nicht von ihm, sondern von Franc. Teribillia erbaut wurde.

s. Malvasia, Felsina Pittrice. II. 88. - Masini, Bologna Perlustrata. 1. 64. - Pitture etc. della Città di Bologna, 1792, pp. 191, 227. 296. 334.

Siena schnitzte 1331 sechs Apostelfiguren an Böhmens Deckenmalereien.

den Chorstühlen des Doms von Orvieto. Ausserdem arbeitete er 1337 als Bildhauer für denselben Dom.

s. Della Valle, Storia del Duomo di Orv. pp. 112. 382.

Fr. W. Unger.

Ambresius. Ambresius de Laude (Ambroglo von Lodi), Glasmaler, arbeitete 1430 für den Dom zu Mailand nach den Zeichnungen des Michelino de' Molinari von Besozzo.

s. Nava, Memorie e Documenti etc. del Duomo di Milano, p. 204.

Fr. W. Unger.

Ambrosius. Ambrosins, griechischer Mönch und Maler der byzantinischen Schule, gegen Ende des 15. Jahrh. Lanzl sah in Fabriano in der Kirche della Carità ein Bild des jüngsten Gerichts mit der Inschrift: XEIP AMBPOΣΙΟΥ MONAXOY das eine grosse Menge kleiner und fein ausgeführter Figuren enthielt. Das Bild scheint jetzt nicht mehr in jener Kirche vorhanden.

s, Lanzi, Storia Pittorica, I. 45.

Ambrozewski. Marcus Ambrozewski, auch Ambrosius genannt, polnischer Formschneider des 16. Jahrh., geboren zu Ostrog (in Posen). Sein Hauptwerk » Arma regni Poloniue» ist eine Sammlung von 145 polnischen Städteund Familienwappen. Auf dem Titelblatte ist König Sigismund August in vollem Königsornate dargestellt; auf die Widmung folgt ein lateinisches Lobgedicht auf Polen. Zeit und Ort der Herausgabe sind nicht bezeichnet, wahrscheinlich aber ist es das älteste polnische Wappenwerk. Die Kais. öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg besitzt zwei Exemplare desselben.

s. Энцика. слов. (Encykl. Wörterb.) St. Petersb. 1862, VI.

E. Dobbert.

Ambrozy. Wenzel Bernhard Ambrozy. Maler, geb. den 2. Juli 1723 zu Kuttenberg in Böhmen, † den 30. April 1806. Er kam sehr jung nach Prag, wo er, ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt, die höheren Schulen besuchte, sich aber dann ganz der Kunst widmete und seinen ersten Unterricht von seinem älteren Bruder Joseph, Miniaturmaler, empfing. Er wurde Hofmaler der Kaiserin Maria Theresia und war der letzte Vorsteher der von Karl IV. gestifteten und von Joseph II. aufgehobenen Malergilde in Prag. Er malte Bildnisse und Altartafeln in Oel, doch war er namentlich im Fresko geschickt (im Geschmack der veneziauischen Manieristen). Neben mehreren Kirchenbildern hat sich von seiner Hand ein Freskobild an der Fassade eines Hauses in Prag (auf dem Wege nach Wyssehrad) erhalteu, die sechs ersten böhmischen Herzoge darstellend (In neuerer Zeit restaurirt . Ausserdem finden sich von Ambrosino. Ambrosino di Meo von ibm noch in einigen Kirchen und Schlössern

77 °

s. Füssli, Neue Zusätze. - Diabacz, Böhm. Künstler-Lex. - Wurzbach, Biograph, Lex. K. Weiss.

Joseph Ambrozy, s. den vorhergehenden Artikel.

Ambruogio. Ambruogio von Rom unterzeichnet sich 1377 bei der Berathung über den Bau der Domfassade zu Siena als Obermeister. s. Milanesi, Doc. Sen. I. 277.

Fr. W. Unger.

Ambruogio. s. auch Ambrogio u. Ambrosius.

Ambuesa. Juan de Ambuesa, aus Rubielos in Aragon, baute zu Valencia in der Kirche des Hieronymitaner-Klosters S. Miguel de los Reyes den Chor und die Treppe zur Sakristei. Er war mit Ursola Gerónima Cátala verheiratet und st. am 18. April 1590.

Sein Sohn Pedro de Ambuesa, geboren in Liria, begann 1623 den Bau einer neuen Kirche für dasselbe Kloster, den Martin de Orinda fortsetzte, als Pedro am 20, Nov. 1632 gest. war. Vergl. auch Ombuesa.

s. Llaguno y Amirola, Not. III. 79, 184.

Fr. W. Unger.

Amé. Emile Amé, französischer Architekt der Gegenwart. Von ihm folgende Werke mit Zeichnungen:

1) Monographie de l'Eglise de St-Eydroine, près Joigny. Mit 3 Taf. 1846. 8.

2) Serrurerie du VIIIe Siècle. (Portes de la Sacristie et du Trésor de la Cathédrale de Sens.) Mit 2 Taf. Paris 1851.

3) Serrurerie du XVe Sièle etc. Mit 4 chromolithogr. Taf. Paris 1854. 4.

4) Description du Vitrail de la Ste. Vierge de l'Egilse de Cravan. Mit 1 kol. Taf. Paris 1854. 4. 5) Recherches sur les anciens Vitraux incolorés du

Département de l'Yonne. Mit 6 Taf. Bar-sur-Aube (1854).

6) Chapelle de l'Archeveché de Reims. Monogra-

phie. Mit 6 Taf. Paris 1855. 4. 7) Notice sur une Statuette en Bronze du XIIe

siècie. Mit 2 Taf. Paris 1857, 4.

8) Les Carrelages émaillés du Moyen-Age et de la Renaissance, précédés de l'Histoire des anciens Pavages: Mosaique, Labyrinthes, Dalles incrustées. Par Emile Amé, Architecte des Monu-ments historiques etc. Avec 60 Gravures sur bois et 90 Pianches chromolithogr. Paris 1859. 4.

Amedeo. Amedeo di Francesco, genannt Meo del Caprino, Baumeister in der 2. Hülfte des 15. Jahrh., aus Settignano bei Florenz. Es ist wenig bekannt von ihm, da man sein Hauptwerk, den Dom (S. Giovanni) zu Turin, den der Kardinal Domenico della Rovere 1491-1498 erbauen liess, bis in die neueste Zeit für ein Werk des Baccio Pontelli gehalten hat. Aus Urkunden erhellt, dass Amedeo der gewiss ist diesem der Entwurf zu demselben zu-

dert - zeigt, soweit die alte Gestalt erhalten ist, einen in den Formen der Renaissance wol bewanderten Baumeister, aber von geringer Fähigkeit zu schöner und selbständiger Fortbildung des Stils.

s. L. Cibrario, Memorie Storiche. (Torino nel 1335.) Turin 1868, p. 32.

Amelen. Amand Amelen, flämischer Bildhauer im 15. Jahrh., geb. zu Erps, einem Dörfchen bei Mecheln, gest, den 18. Mai 1495 in der Karthause von Scheut bei Brüssel, in welcher er als Laienbruder seit d. J. 1476 sich aufhielt. Ein Chronist des Klosters aus dem 17. Jahrh.. der seine Geschicklichkeit lobt, berichtet, dass er Pedell der Pariser Universität gewesen war und eine ziemlich beträchtliche Summe für den Bau seiner Zelle bei seinem Eintritt in's Kloster hergegeben hatte. Ohne Zweifel betheiligte sich A. an der Ausschmückung der Kirche, deren Bau zu seinen Lebzeiten begonnen wurde. s. De Wal, Series priorum Carthusiæ bruxellen-

sis, Manuskript No. 7043, fol. 162 der burgundischen Bibliothek zu Brüssel.

s. A. Wauters. Histoire des Environs de Bruxelies, III. 189.

Alex. Pinchart.

Amelius. Joh. Amelius s. Peter Applmanns.

Amelsfoort. Quirinus van Amelsfoort, Historien- und Bildnissmaler, um 1760 zu Herzogenbusch geb., + daselbst den 23. Febr. 1820. Er übte sich anfänglich in der Heimat in der Zeichenkunst und begab sich in der Folge nach Düsseldorf, wo er fleissig die Schätze der damaligen kurfürstlichen Galerie studirte, um sich dann in seinem Geburtsort niederzulassen. Er malte wolgetroffene Porträts und Historienbilder. wovon zwei in dem Provinzialpalast zu Herzogenbusch sich befinden, nämlich: Pallas, von einigen Genien umgeben, Konsul Curius Dentatus, die Geschenke der Sabiner verschmähend. A. verfertigte auch verschiedene Zeichnungen, welche in der Manier von Schwarzkunstblättern behandelt sind.

s. Eynden en Van der Willigen, Geschiedenis der Vaderi, Schilderk, III. 324, Aanhangsel p. 4. - Immerzeel, De Levens en Werken etc.

T. v. Westrheene.

Amende. J. H. Amendes. Am Ende.

Amendola. Giulio di Amendola: von einem so bezeichneten, sonst aber ganz unbekannten Maler befand sich noch in den fünfziger Jahren in der Sammlung Davenport Bromley auf Wooton Hall (bei Ashbourne) eine thronende Madonna mit Kind zwischen den hh. Petrus und Unternehmer (appaltatore' des Baues war, und Paulus, über denen je ein Engel schwebt, mit der Inschrift: In Capiti Castri Julius de Amenzuschreiben. Die Fassade - im 17. Jahrh. nach dola pinxit. Das Gemälde muss später an den den Anforderungen des Barockstils umgeän- Earl of Clare übergegangen sein, da es mit dessen Sammlung im J. 1864 um 26 £. 5 Sh. versteigert wurde. Waagen fand in dem Bilde einen untergeordneten Meister in der Kunstweise, welche gegen Ende des 15. Jahrh. die herrschende

s. Waagen, Treasures of Art in Great Britain. III. 378. - F. B. Seguier, Dictionary etc. (wo wol unrichtig Amedula geschrieben ist).

Amendela. Ferrante Amendela (Ammendola), Maler von Neapel, + über 60 Jahre alt nm 1724. Schüler des Solimena malte er in dessen Manier und in derjenigen Giordano's, aber mit mittelmässigem Geschick und roher Flüchtigkeit, in verschiedenen Kirchen Neapels (in S. Maria di Montevergine 2 grosse Bilder im Chor und die Kuppel, kleinere Bilder in S. Eligio und S. Maria Egiziaca). Ein energisch gemaltes, aber karikirtes Bild von ihm, eine Quäkerversammling, war in der Kränner-Müller'schen Sammlung zu Regensburg, welche 1869 unter den Hammer gekommen (dasselbe befand sich vor 1835 in der Münchener Galerie).

s. Dominici, Vite dei Pittori etc. Napoletani, Napoli 1840 - 1846. IV. 544. - Lützow, Zeitschrift für bild. Kunst. IV. 192.

Amentia. Martin de Amentia aus dem Gebiet von Regil setzte den Ban des Pfarrthurmes von Gurtaria in Guiguzcoa nach dem Tode des Buztinobiaga, 1529, anfangs allein und seit 1571 mit Meister Vicente Zahube fort.

s. Llaguno y Amirola, Not. I. 182.

Fr. W. Unger.

Amerighi. Amerigo Amerighi, Goldschmied des 15. Jahrh., von Benvenuto Celiini in der Vorrede zu seiner Abhandlung über die Goldschmiedeknnst als unübertroffen in der Arbeit des Emails erwähnt. Bestimmte Arbeiten haben sich ihm bis ietzt nicht zuweisen las-

s. Cellini, Opere. III. (Due Trattati alle otto principali Arti dell' Oreficeria etc.) Milano 1811. Proemio. LVII.

Amerigi. Michel Angelo Amerigi oder Merigi (auch Morigi), bei den Neueren meist fälschlich Amerighi geschrieben, im J. 1569 zu Caravaggio, einem grossen Marktflecken in der Provinz Bergamo geb. und daher gewöhnlich kurzweg Caravaggio genannt, war einer der begabtesten Maler der Nachblüte und der Begründer der naturalistischen Richtung, die in entschiedenem Gegensatze sowol zur Manier der herabgekommenen idealen Anschauung als znr akademischen Wiederherstellung der Kunst stand. Anch als Persönlichkeit ist Caravaggio merkwürdig, indem sein Charakter und sein Lebilden.

I. Die früheren Schicksale des Meisters und seine erste Kunstweise.

A. war der Sohn eines Maurermeisters, der ihn anfangs zu seinem Gewerbe erzog. Früh mit dem Vater als dessen Gehülfe nach Mailand gekommen, soll er dort bald, indem er die Wände zu Fresken herzurichten hatte, eine ausgesprochene Neigung zur Malerei gezeigt und von den Meistern, welche jene ansführten, die Anfänge seiner Kunst gleich praktisch erlernt haben. Nachdem er sich dann vier oder fünf Jahre mit Bildnissmalen abgegeben, floh er, wie weiter erzählt wird, in Folge von Händeln, wobei er einen jungen Menschen tödtete, nach Venedig; offenbar trat der gewaltsame und leidenschaftliche Zug seiner Natur frühe hervor. In Venedig soll er namentlich die Werke Giorgione's studirt haben, und in der That ist dessen Einfluss, sowol was die Behandlung des Kolorits als das Erfassen der Natur zu einer mächtigen Erscheinung anlangt, in seinen früheren Bildern bemerkbar. Von Venedig zog er nach Rom, das damals mehr noch als früher zum Sammelplatz aller namhaften Talente geworden. Allein von Haus aus ohne Mittel gerieth er daselbst in Noth; er sah sich gezwungen, als Gehülfe in den Dienst des Cavaliere d'Arpino (Giuseppe Cesari) zu treten, der ihn zu untergeordneten Arbeiten benützte, wie zum Malen von Blumen und Früchten. Möglich, dass dadurch sein Ta-lent zu naturgetreuer Nachahmnng geweckt oder weiter ausgebildet wurde; doch ist sicher auf diese kurze Epoche seiner Thätigkeit nicht viel Gewicht zn legen.

Dagegen ist wahrscheinlich, dass die Malerei des Cavaliere, der in Rom zu den gefeiertsten Künstlern zählte, aber nnter den Manieristen. welche durch Schnellfertigkeit und leere Virtnosität die Kunst immer rascher ihrem Verfalle zuführten, einer der Aergsten war, die entgegengesetzten Eigenschaften seines Talents wach rief und er um so entschiedener der Natur als seinem Vorbilde sich zuwendete. Schon nach wenigen Monaten verliess Caravaggio den Meister; eine solche untergeordnete Stellung mochte ihm ohnedem nicht beliagen. Anch scheint ihn ein Maler von Grotesken, Namens Prospero (Prosperino delle Grottesche), bewogen zu ha-ben sich einen selbständigen Verdienst zu snchen; vielleicht derselbe, in dessen Werkstatt er (nach Baglione) eingetreten war, ehe er zum Cavaliere kam. Mit diesem Prospero hielt er nun eine Art Bildergeschäft, indem sie roh ausgeführte Malereien so gut es ging an den Mann brachten. Indessen kam er anch mit diesem Handel nicht weiter, bis ein französischer Kunsthändler seine Werke besser zu verwerthen wusste. In dieser Zeit muss seine eigene Künstlernatur sich Bahn gebrochen haben, indem ihr iene fabriksmässige Art nicht genügte und der ben ein bezeichnendes Gegenstlick seiner Knnst junge Meister nun Ziele anstrebte, die er, im Gegensatze zu den bestehenden Schulen, als die richtigen zu erkennen meinte. Prospero, der scheiden. C. ist in seinen früheren Bildern, wodas grosse Talent erkannt zu haben scheint, bestärkte ihn in dieser neuen Richtung. Und nun wandten sich ihm auch Glück und Erfolg mehr zu, indem ihn der Kardinal del Monte in sein Haus aufnahm. Einer solchen Gunst und Empfehlung bedurfte mehr oder minder Jeder, der in Rom sein Fortkommen suchte.

In dieser besseren Lage begann dann A. seine eigene Weise auszubilden. Er hatte sehon vorher, wie berichtet wird, einige Male versucht sein Bildniss im Spiegel zu malen, offenbar um sich so streng wie möglich an die Natur selber zu halten. Es ist wahrscheinlich, dass er schon damals nicht bloss zu dem falschen und süsslichen Idealismus des Cavaliere d'Arpino und seiner Genossen, sondern auch zu den akademischen und eklektischen Bestrebungen der Caracei, die in Rom allmälig Boden gewannen, in sehroffen Gegensatz trat. Er griff ohne Weiteres zu den alltäglichen Erscheinungen des Lebeus, zu den niederen Stoffen der Wirklichkeit; denn gegenüber den ideallsirten Formen jener Kunst, welche ihm widerstrebte, ersehien ihm die gemeine Menschennatur nicht bloss als der Gegenstand. sondern auch als das beste Vorbild einer wahren Darstellung. Zudem entsprach seinem eigenen Wesen die derbe und vulgäre Erscheinung des Lebens, in der sieh die Leidenschaft unverhüllt und mit der ganzen Wildheit ungezligelter Natur kund gibt; an Zigeunern, Raufbolden, Trinkern. Spielern und Dirnen hatte er zeitlebens sein Gefallen. Solehem Volke entnahm er auch die Vorwiirfe, die er zuerst, wie es scheint, für seinen Gönner behandelte. Das erste Bild der Art soll die wahrsagende Zigeunerin gewesen sein, die sich noch jetzt in der Galerie des Kapitols zu Rom befindet. Für den Kardinal malte er die berühmten falschen Spieler, welche jetzt daselbst die Galerie Sciarra besitzt. einem anderen Gemälde gleicher Gattung (Geseilschaft von musizirenden jungen Leuten) für denselben, das zugleich ein bezeichnendes Beispiel für die dem Melster eigene Treue genrelmfter Naturnachahmung gibt, erzählt sein Blograph und Zeitgenosse Baglione, dass sich darauf eine Flasche mit Wasser und Blumen befand, worin sich das Fenster, neben anderen Gegenständen ganz vortrefflich spiegelte, und dass selbst der Thau anf den Blumen mit sauserlesenem Fleisses dargestellt war. Caravaggio selber soll damals dieses Bild für sein bestes Werk gehalten haben.

Doch hatte C. zu der Zeit noch nicht jene Darstellungsweise entwickelt, welche den vollen Gegensatz zu den Idealisten sowol als zu den Caracci bezeichnet und jene eigenthümlichen Züge an sich trägt, welehe wir mit seinem Namen allezeit in Verbindung bringen. Es ist ganz wesentlich, bei diesem Meister - was Färbung und Beleuchtung anlangt, zu unter- bens sich errelchen liess.

zu insbesondere die Werke dieser Epoche zählen, in offenbarer und gliicklicher Nachahmung der grossen Venezianer, durchaus hell, blond in der Färbung und in der Gesamnitharmonie von einem sehönen Gold. Das hat sein anderer Biograph Bellori wol gewusst und eigens bemerkt: »seine erste milde und reine Weise des Koloriren's war die bessere, in lhr verdiente er grosses Lob und erwies er sich als trefflichen lombardischen Koloristen«. Zu den anziehendsten Werken dieser Art gehören: die Lautenspielerin in der Galerie Liechtenstein zu Wien, eins seiner Bilder im Palazzo Doria zu Rom und Judith mit dem Kopfe des Holofernes in einem Korbe. begleitet von ihrer Magd, früher in der Sammlung Scarpa zu La Motta im Trevisanischen (jetzt in England). Letzteres ist ein Werk, das kanm einem Pordenone nachsteht, und ersteres ein Prachtstück, das elnmal gesehen nicht leicht wieder vergessen wird. Auch in der Form zeigt der Künstler in dieser Periode noch mehr Auswahl und Reiz; auf den wenigen Bildern derselben, welche noch erhalten sind, findet sich sogar der eine und andere anmuthige Frauenkopf. Damals wirkte in ihm offenbar das Studium Giorgone's noch fort; was ihu gegenüber den Idealisten auszeichnete, war neben der Klarhelt die Natürlichkeit der Farbe, die Einfachheit der Töne, die zu dem künstlichen Farbengepränge der Modekunst in glitcklichem Gegensatze stand. Andrerseits trat er durch die genrehafte Darstellung des gewöhnlichen Lebens den Reformbestrebungen der Caracci entgegen. Diese hatten immer die ideale, die grosse Kunst im Auge, and wie sie die Form zu läutern suchten. so waren die Gegenstände, für welche sie nach einem ernsten und angemessenen Ausdruck trachteten, kirchlicher und mythologischer Art. Eine gauz andere Welt war es, welche Caravaggio zur Geltung bringen wollte. Das Talent und Geschick, welches er dabei bewährte, nöthigte auch den Caracci Anerkennung ab, und Annibale meinte damais, A. müsse sich wol Fleisch zum Malen des Fleisches reiben, worin freilich auch ein leiser Tadel der blossen Naturnachahmung llegen konnte. Allein die Schilderung gewöhnlichen Lebens, niederer Menschen und ihres täglichen Treibens, und zwar in lebensgrossem Maßstabe, wie wenn diese Gestalten das gleiche Recht monumentaler Erscheinung hätten wie Götter und Kirchenväter, erschien als eine unerhörte Neuerung. Dabei waren ausdrücklich die Gesetze veredelter Form und wolgeordneter Gruppirung verschmäht; wie es der Zufall des Lebens gab, stellten die Figuren sich dar. Auf schöne Vertheilung der Gestalten im Ranme kam es dem Künstler so wenig an, dass er sie zumeist dicht auf einander drängte und neuerdings öfters übersehen worden ist - zwei oft mit blossen Halbfiguren sich begnügte, da völlig getrennte Kunstweisen, wenigstens was schon damit eine treffende Nachbildung des Le-

# II. Seine späteren Schicksale. Fahrten und Ende.

Doch bald ging Caravaggio noch weiter. Nicht bloss an sich sollten die Menschen des niederen Volkes in der Kunst ihren Platz haben, sondern sie erschlenen ihm würdig genng, auch die Vorbilder für Heilige und Apostel, ja selbst für Christus und Maria abzugeben. Ihm erschienen die bisher gebräuchlichen idealen Gestalten, sowol die der Manleristen als auch, trotz ihrer strengeren Durchbildung, diejenigen der Caracci, gleich künstlich und gewacht; die religiösen Darstellungen sollten ebenfalls die Wahrheit der Natur zeigen, und die Wahrheit der Natur fand er vornehmiich, fast ausschliesslich in der gewöhnlichen Realität, wie er sie auf der Strasse sah. Daher er die Sackträger und Bettler, die Dirnen und Zigeunerinnen als Modelle zu seinen Heiligenbildern nahm, genau so wie sie waren, nur dass er sle zur Noth durch den für die Klrchenbilder herkömmijchen Schnitt der Gewandung in ihrer neuen Rolle kennzeichnete. In dieser Weise hielt er seine Malereien in der Kapelle der Contarelli in S. Luigi de Francesi zu Rom, zu denen er durch Vermittlung seines Gönners, des Kardinals (nach Baldinucci dagegen von einem Virgilio Crescenzii den Auftrag erhalten : an der einen Seite die Berufung des Apostels Matthaeus durch den Heiland, an der anderen dessen Martyrium und auf der Altartafel derselbe Apostel, wie er das Evangelium schreibt und ihm ein Engel die Hand führt (jene erste Altartafel ist jetzt im Museum zu Berliu). Allein schon hler zelgte sich, dass seine Auffassung heftigen Anstoss erregte; die letztere Tafel wurde als unwürdig von dem Altare entfernt. und die Ehre des herb getadelten Künstiers nur dadurch gerettet, dass der Marchese Vinc. Giustiniani das Biid für sich erwarb und die Priester veranlasste bei jenem ein neues Aitarblatt zu bestellen. Uebrigens stand C. in jenen Wandmalereien zum Theil noch unter dem Einflusse Giorgione's; dürfen wir dem Fed. Zuccaro glauben, so hat er sogar in dem einen Bilde eine nicht mehr erhaltene - Komposition des Letzteren kopirt. Baglione erzählt nämlich, dass Zuccaro, die Bilder betrachtend, ausgerufen habe : »Was macht man da für einen Lärm! ich sehe nichts als den Gedanken, den Giorgione in seiner Berufung des Matthäus ausgeführt hat«.

Aehnlich wie mit der Altartafel in S. Luigi de' Francesl ging es mit einem Gemälde des Todes Mariä, das C. für die Kirche della Scala in Trastevere zu malen hatte (jetzt im Louvre. s. Verz. No. 27). Wegen der niedrigen Auffassung der Sterbenden verwiesen es die Mönche von selnem heiligen Platze; Caravaggio hatte genau den Leichnam einer Ertrunkenen kopirt und die Jungfrau mit geschwollenem Leibe und nackten Beinen, die starr ausgestreckten Fiisse minder tudelte man in S. Agostino die Madonna seine Lust daran zu haben, sich immer mehr mit

mit den beiden knienden Pilgern, von denen der Eine eine schmutzige und zerrissene Mütze, der Andere kothige Beine förmlich zur Schau trug (ein ähnliches Bild in München s. Verz. No. 85). In der That zog C. durchgehends die biblische Szene, auch wenn der Heiland selber ihr Mittelpunkt war, zum Sittenbilde des niederen Volkslebens herab. Ein weiteres bezeichnendes Beispiel dafür ist das Mahl zu Emmaus (jetzt in der Nationalgalerie zu London), in Wahrheit eine Wirthshausgeseilschaft von vier Zechern, die nicht mehr beim ersten Glase sitzen. Wenn dennoch bisweilen solche Werke des Meisters einen grossen und leidenschaftlichen Zug zelgen. so liegt das nicht in einem Rest etwa von feierich religiöser Auffassung, sondern in der besouderen Kraft seines Talentes, auf die wir noch zu sprechen kommen.

Ehe von seiner Kunst in dieser zweiten Epoche weiter die Rede ist, betrachten wir den abenteuerlichen Fortgang seines Lebens. Trotz der Zurückweisung, die verschiedene seiner Bilder erfuhren, waren Ruhm und Ausehen des Künstlers zu Rom fortwährend im Stelgen. Selbst Papst Paul V. stand nicht an, sein Bildniss von ihm malen zu lassen; und wäre er nicht in weiteren Kreisen geschätzt gewesen, so hätte ihn nicht der Poet Gigli, der ihn persönlich gekannt zu haben scheint, in seiner Pittura trionfante geradezu den grossen Michelangelo Caravagglo. das Wunder der Kunst u. s. w., nennen können:

> Quest è il gran Michel Angel Caravaggio Il gran protopittore, Maraviglia del' arte, Stupor de la natura etc.

Die vornehmsten Kunstfreunde scheuten keine Mühe, um von ihm Bilder zu erlangen; und wie der Herzog Vincenzo von Mantua - zum Theit durch die empfehlende Vermittlung von Rubens - in den Besitz jenes von der Kirche della Scala verschmähten Bildes kam, ist bezeichnend für den Ruf des Melsters (s. das Verzelchniss). Wie an Ruhm, so fehlte es ihm nicht an äusserem Erfolg und der Gunst der Grossen. Aliein wie ihn seine masslose, immer zum Aeussersten drängende Natur in der Kunst über alle Grenzen hinaustrieb, so verscherzte er im Leben durch seine wilde Leidenschaftlichkeit das Glück, so oft es lhm sich bot. Zwar sind jene Erzählungen, nach denen er andre Künstler mit dem Degen in der Faust bedroht und verfolgt haben soil, zum Theil übertrieben; wenigstens erweist sich die Nachricht, dass er gegen Guercino, weicher als Schüler eine grössere Arbeit in der Kirche von Loreto mit ihm zu theilen meinte, wiithend losgefahren sei, schon durch die Zeitumstände als fabelhaft. Allein mit höhnischem Stolz und Spott pflegte er die Meister, dle mit ihm in Rom lebten, die angeschensten dem Beschauer zugewendet, dargestellt. Nicht nicht ausgenommen, herabzusetzen, und er schien

Biograph, saus allzugrosser Wagniss des Geistes, Leben Anderer in Gefahr zu bringens. So entging Gnido Reni mit knapper Mühe seinen Anstach zu, traf ihn in den Oberschenkel und machte ihm so den Garaus. Ranuccio war ein Spiel- und Zechgenosse des Malers, keineswegs, wie man später erzählte, ein Nebenbuhler, mit dem er ein regelrechtes Duell gehabt hätte. Anch eine andere Version des Handels, die in Umlauf kam, scheint Fabel zu sein. Darnach hätte C. in einem Zornanfall gegen seinen alten Lehrer, den Cavaliere d'Arpino, blank gezogen nnd da ein Schüler des Letzteren zum Schutze für diesen eintrat, denselben getödtet. lehte C. mit dem gefeierten Cavaliere auf dem gespanntesten Fusse, allein dieser Streit sollte seinem Vorhaben nach erst später ausgetragen Nach jenem Todtschlag blieb dem Meister Nichts übrig als sich flugs ans dem Staube zu machen. Er wurde verfolgt, fand jedoch in Zagarolo (nahe bei Palestrina) eine Zuflucht beim Herzog Marzio Colonna, der sich seiner annahm und ihn dann auch beschäftigte. Für ihn malte er unter Anderem Christus bei den Jüngern in Emmaus; doch ist dieses ein anderes Bild als die in London befindliche Darstellung desselben Gegenstandes.

Allein auch bei diesem neuen Gönner war seines Bleibens nicht lange. Er ging nach Neapel and fand dort reichliche Arbeit. Für S. Domenico maggiore malte er die Geisselnng Christi, für S. Anna de' Lombardi eine Auferstehung Christi, für die Kirche della Misericordia die sieben Werke der Barmherzigkeit nnd auch sonst noch Kirchenbilder. Es wird berichtet. dass ihn auch von Neapel ein blutiger Handel fortgetrieben habe, und da dort Streitigkeiten nnter den Künstlern, oft sehr handgreiflicher Art, an der Tagesordnung waren, wäre das nicht nnmöglich. Doch trieb ihn noch ein besonderer Wunsch von Neapel fort, und zwar nach Malta;

ihnen zu verfeinden ; wie Baglione hinzufügt, weil | wollte er diese Auszeichnung sich erwerben, er meinte, er habe mit seinen Werken alle anderen um mit dem Cavaliere d'Arpino, geş en den er übertroffen. Auch war er, bemerkt derselbe immer noch den alten tödtlichen Hass hegte und der ihm wol bislang Genngthunng verweigerte, ziemlich streitsüchtig, und manchmal suchte er im Zweikampf sich messen zu können Wie dem Gelegenheit sich den Hals zu brechen oder das anch sein mag, er erreichte seinen Zweck. Er malte das Bildniss des Grossmeister. Alof de Vignacourt zweimal, das eine Mal : tehend in griffen, weil dieser, eine Zeitlang in seiner Waffen mit einem Edelknaben, der den Helm Weise malend, seinen Verdacht erregte, mit ihm trägt (jetzt im Louvre), das andere hal sitzend wetteifern zu wollen. Es war Caravaggio's Sache im Grossmeisterkleid; ausserdem n dessen nicht, ruhig seiner Kunst nachzugehen; hatte Auftrag für die Johanniskirche die Enthauptung er des Morgens einige Stunden gearbeitet, so des Täufers daselbst noch vorhandei), und ertrieb er sich Nachmittags in der Stadt umher, hielt zum Lohn für diese Arbeiten ansser einer mit dem Degen an der Seite, immer bereit Hän- goldenen Kette und zwei muselwännischen del anzufangen und nicht selten in der Gesell- Sklaven auch das Malteser Ritterkrouz. Aber schaft wilder und zweideutiger Gesellen. So hier wie überall machte sein unrnhvolles Wesen kam er einst mit einem Ranuccio Tommasini beim den guten Tagen bald ein Ende. Er büsste die Ballspiel aneinander. Erst gab es eine Rauferei Gunst des Grossmeisters plötzlich ein und musste mit den Ballhölzern, dann griff man zu den gar, nachdem er mit einem vornehmen Ritter in Waffen: Ranuccio fiel zu Boden, Caravaggio Zwist gerathen war und diesen verwundet hatte, in's Gefängniss wandern. Nur mit grosser Gefahr gelang es ihm, bei Nacht zu entkommen und nach Sicilien zu entfliehen.

Da sich sein Ruf durch ganz Italien verbreitet hatte, war es ihm nicht schwer, anch hier Arbelt zn finden. In Syrakus malte er für S. Lucia den Tod des Heiligen; in Messina für die Kapuzinerkirche die Geburt Christi, für die Kirche dei Cruciferi die Erweckung des Lazarus, für S. Giovanni Decollato die Enthauptung des hl. Johannes, für S. Andrea Avellino ein Ecce Homo (sämmtlich daselbst noch erhalten); in Palermo für die Brüderschaft von S. Lorenzo gleichfalls eine Geburt Christi und eine hl. Familie. In beständiger Furcht vor der Verfolgung war er so von Ort zu Ort gezogen. Von Palermo kehrte er dann nach Neapel zurück, wo er zu bleiben gedachte, bis ihm die Rückkehr nach Rom durch die Gnade des Papstes gestattet würde. Allein auch hier gerieth er wieder in eine Ranferei, und diesmal in eine solche, die ihm verhängnissvoll werden sollte. Er selbst freilich scheint diesmal den Streit nicht begonnen zn haben: an der Thüre eines Wirthshauses wurde er von einigen Bewaffneten oder Soldaten überfallen, misshandelt und im Gesichte verwundet. Ob dies eine Rache oder Strafe war. die ihm von Malta aus zugedacht und durch gedungene Lente in's Werk gesetzt wurde, wie er zu glauben geneigt war, muss dahingestellt bleiben. Er entkam zwar, doch sollte es für ihn ein tranriges Ende nehmen. Unter den heftigsten Schmerzen schiffte er sich so rasch als möglich anf einem Ruderboote nach Rom ein. da ihm mittlerweile durch Verwendung des Kardinals Gonzaga die Begnadigung von Seiten des Papstes zugesichert worden. Als er einmal unterwegs an der Küste anssteigt, wird er von der er wollte sich das Malteserkreuz erringen, das spanischen Strandwache, die ihn für einen Anverdienten Männern als Ehrenzeichen verliehen deren hält, nach dem sie fahndet, festgenommen wurde. Sein Stolz machte ihn ehrgeizig; oder und zwei Tage gefangen gehalten. Endlich frei-



gelassen, nachdem der Irrthum sich aufgeklärt, setzen, indem er ein hoch einfallendes Licht ansieht er nach seinem Schliffe sich um und muss nun entdecken, dass es sammt seiner Habe verschwunden ist. Verzweifelt läuft er, um nach dem Fahrzeuge auszuspähen, in der brennenden Sonne am Ufer hin und her; vergebens, nirgends davon elne Spnr. Ermattet und trostlos macht er sich zu Fusse auf nach Porto Ercole. Dort aber angekommen, wird er von einem hitzigen Fieber auf's Krankenlager geworfen und schon nach wenig Tagen, verlassen, einsam und hülflos, eine Beute des Todes. So starb er, erst 40 Jahre alt, im J. 1609. Er endete schlechte, meldet ein alter Bericht, »wie er gelebt«; Abenteuer, die er immer gesucht hatte und selber schliesslich wehrlos erleiden musste, gaben ihm den Rest.

#### III. Seine sweite Kunstweise. Ihre Bedeutung und ihr Einfluss.

Es ist merkwürdig, wie dem Leben des Melsters seine Kunst insbesondere in ihrer zwelten Periode entsprach. Von niederem Herkommen, ohne Bildung aufgewachsen, wie es der Zufall der Umstände mit sich brachte, fast immer in misslichen Verhältnissen, am liebsten in Gesellschaft von Vagabunden und in einem wilden Leben rastlos umgetrieben, dabei heftig und leidenschaftlich bis zum Uebermaß, wollte und fand er für die Ausbildung seines grossen Talents keine andere Leitnng, keine andere Regel als die Natur. Und zwar die Natur, wie er sie im ausgesprochenen Gegensatz zn jeder Idealität in der gemeinen Wirklichkeit fand, die lhm allein behagte. Bezeichnend ist, wie er sein eigenes Bildniss darstellte: in zerinmptem Anzng, fast ganz vom Rücken gesehen, also mit verlorenem Profil, aber vor sich den Spiegel haltend, worin seln nicht unschönes, doch wildes Gesicht fast ganz von vorn erscheint: neben ihm ein Todtenkopf. Der letztere ist nicht zufällig, er gehört zu dem Manne. Denn wie durch sein Leben, so geht durch seine Kunst ein düsterer und leidenschaftlicher Zug.

Seine zweite Manier hat das Eigenthümliche einer ganz besonderen Weise der Beleuchtung, die mit jenem danklen Element in seinem Wesen ganz im Einklang steht und die durchweg sein Kolorit bestimmt, nachdem er die klare Färbung der ersten Periode aufgegeben. Es ist. wie man schon früher bemerkt hat, wie wenn das Licht von Oben in einen Keller fiele oder sich die Figuren in einem Kerker bewegten; grell sind elnzelne Partien beleuchtet, während alle anderen, fast schwarz und farblos, plötzlich, ohne die Vermittlung der Halbtöne und eines überleitenden Helldunkel's, in den düsteansdrücklich hervorgehoben : "er lless seine Fidunkle Luft einer verschlossenen Kammer zn gen. Diese Apostel, welche die Jungfrau bewei-

nahm, das wie Blei auf die Hauptpartien des Körpers herabsank und das Uebrige in Schatten liess, um durch die Macht von Hell und Dunkel der Wirkung Kraft zu geben. Von dieser Neuerung eingenommen, liefen die Maler in Rom, insbesondere die jüngeren, ihm zn, priesen ihn als den einzig wahren Nachahmer der Natur, und seine Werke als Wunder anstaunend, suchten sle um die Wette es ihm nachznthnn, Indem sie nach Modellen malten und das Licht von Oben nahmen«. Eine solche Malerei stand nicht nur zu der lärmenden Färbung der Manieristen, sondern auch zn den ernsteren Bestrebungen der Caracci im vollen Gegensatze. Er nimmt ein enggeschiossenes und herabfallendes Licht, sagt einmal Annibale, und ich möchte es offen und gerade von der Seite haben. Er bedeckt die Schwierigkeiten der Knnst mit den Schatten der Nacht, und ich möchte in einem klaren Tageslicht die gründlichsten Studien (der Form) zum Vorschein bringen. Natürlich geht nun die Farbigkeit seiner ersten Periode ganz verloren; er wird in den Schatten schwarz, in den Lichtern grell und vernachlässigt so oder verschmäht vielmehr, indem er für den Verlust der vollen Farbe auch nicht durch das Helldunkel entschädigt, das wie z. B. bei Rembrandt auch in tief gehaltenen Bildern selnen Zauber hat, den eigentlichen Reiz der Malerei. Fast immer mangelt seinen Bildern aus der späteren Zeit Durchsichtigkeit und Lufttiefe. Üebrigens fehlte ihm dle Fähigkeit malerischer Darstellung auch damals nicht; so befindet sich im Palazze Baibi zu Genua ein merkwürdiges Bild von ihm, Die Bekehrung Pauli, in der Auffassung so trivial als möglich, aber wirklich schön ausgeführt, von scharfer Zeichnung, warmem Farbenton, bestechendem Helldunkei, und durchsichtigem Schatten. Es war also fest angenommener Vorsatz und Eigensinn selner Natur nach ihrer diisteren Seite hin, wenn er jene andere Weise immer entschledener durchführte.

Indessen wusste er dnrch jene Kontraste von scharfen Lichtern und tiefen Schattenmassen Wirknagen von besonderer Kraft zu errelchen; wie plötzlich beleuchtet springen die wesentlichen Partien seiner Figuren aus dem dunklen Grunde dem Beschauer entgegen. Der unheimliche Gegensatz passt dann wieder vortrefflich zum Ausdruck gewisser Empfindungen und solcher Vorgänge, die in die Nachtseite des Lebens fallen; sei es dass es sich nm die Darstellung falscher Spieler und würfelnder Landsknechte handelt, deren wilde. Typen und Geberden uns die Nähe von Mord und Todtschlag ahnen lassen, oder, wie in dem schon genannten ren Grund zurücktreten. Das hat schon Bellori Bilde des Todes Mariä, um die Vergegenwärtigung des Schmerzes in den umgebenden Figuguren nicht in das offene Sonnenlicht heraus- ren. Denn auch das verstand C. wol; Jammer treten, sondern fand eine Manler, sie in die nnd Schmerz zu iebendigem Ansdruck zu brinnen, es sind derbe Gesellen des gewöhnlichsten als Gegenstand der Darstellung, sondern in ihrer Schlages, und die hl. Frau, welche vorn am Lager auf dem Holzstuhle sitzt, ist eine Magd des niedersten Herkommens; was sie empfinden, dricken sie in der maßlosen, unschönen Weise vulgärer Naturen aus. Allein ihre Trauer hat das volle Gepräge der Wahrheit; es ist nichts Gemachtes, Erzwungenes und Gekünsteltes darin. Und verstärkt wird nun noch diese Schilderung eines die Menschen durchwühlenden Schmerzes durch das eigenthümliche Licht, das schneidend auf die Köpfe der Männer und auf den herabgebengten Nacken der Frau fällt. Es lässt sich nicht läugnen, in diesen wuchtigen Figuren und dem durch keine Rücksicht gebundenen Ausdruck ihrer Empfindungen liegt eine gewisse Grösse, freilich mit einem starken Zusatz von Wildheit und Rohheit, die aber doch ihre ergreifende Wirkung auf den Beschauer nicht verfehlt. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Grablegung in der Galerie des Vatikans. Dazu kommt die Energie, Frische und Sicherheit der Behandlungsweise und des Vortrags, welche das unmittelbare Ergebniss von des Meisters Anschauung sind und das Gegentheil von dem mithsellgen Studium, womit die Caraccisten auch die technische Seite der Malerei nach verschiedenen Mustern ausbildeten.

Man hat zu verschiedenen Zeiten behauptet, und auch iene Aeusserung Annibale Caracci's weist darauf hin, dass sich C. anf die Zeichnung, auf die Durchbildung der Form nur mässig verstanden habe. Allerdings, auf Läuterung und Veredlung der Form verstand er sich wirklich nicht (nicht bloss, dass er sie verschmähte); aber er hatte eine nicht gewöhnliche Kenntniss des Körpers, und dass seine Figuren mit Sicherheit bewegt, überall die wesentlichen Gesetze des Baus beobachtet sind, das eben trägt nicht wenig zu jener eindringenden Wirkung bei. Es ist sogar in seiner Formgebung blsweilen eine gewisse Grossartigkeit, indem er gerade das Wesentliche in grossen Zügen hervorhebt. Ja, wenn es der Gegenstand erfordert, was freilich bei ihm nur ansnahmsweise der Fall, weiss er der Erscheinung Adel und Vornehmheit zu geben; wie seinem Bildnisse des Grossmeisters von Malta (im Louvre), das mit überraschendem Leben eine gewisse feierliche Würde verbindet.

Allein die Darstellung der vulgären Menschennatur, der derben und rohen Kraft der unteren Volksklassen war und blieb sein elgentliches Element. Er wurde zum Gegensatz sowol gegen die Manieristen als gegen die Akademiker getrieben, nicht bloss weil er ein Zurückgehen auf dle blosse Natur als berechtigt empfand, sondern weil er diese seinem individuellen Bedürfniss wie seinem Talente nach für den wahren Gegenstand der Kunst hielt. Dass ihm als Natur die niedere Realität des Menschenlebens galt, haben

Erscheinungsweise geradezu als Vorbild für Alles, was er kilnstlerisch gestalten wollte. Er verwarf rundweg das Muster der Antike, wie er das Studium Rafael's und Michelangelo's verwarf, und erklärte für seinen Lehrmeister die alltäglichen Erscheinungen des Daseins. Daher vermied er, insbesondere in seiner zweiten Perlode, erst recht was lrgend wie eine Läuterung der Form aussehen konnte. Je mehr Runzeln sein Modell hatte, je ärger es von der Realität mitgenommen war und in seinen rauhen, knochigen Formen ihre harten Spuren zeigte, um so mehr hatte er seine Freude daran. Und den verwitterten Köpfen von vulgärem Typus, den schwieligen Händen, dem schweren Gliederbau musste der zerlumpte Anzug entsprechen.

Kein Zweifel, zu diesem extremen Naturalismus hatte ihn auch der Trotz getrieben, sowie der wilde Uebermuth selnes Wesens, das mit Anderen nichts gemein haben wollte und nur in Kampf und Streit sich wol befand. wesentlich wirkte hier eine Schranke seiner Begabung mit. Der Natur wollte er Alles verdanken, Nichts der Kunst, well er in Wahrheit ohne Modell, ohne genauen Anschluss an die Natur nichts machen konnte. «So lange das Modell seinen Augen entrückt ware, bemerkt schon Bellori, "blieben die Hände müssig und sein Geist". Dass Talent der Erfindung fehlte ihm gänzlich. Er wiederholt sich merkwürdig oft in seinen Darstellungen; die wahrsagende Zigeunerin findet sich noch jetzt wenigstens dreimal, die Verleugnung Petri noch öfter. In seinen Schilderungen aus dem Volksleben beschränkt es sich fast immer auf Trinker, Spieler und Musizirende. Das letztere Motiv, zu dem er die erste Auregung wol von den Venezianern empfangen, zelgt sein Naturell noch von der erfreulichsten Seite. Nimmt er seine Gegenstände aus der Geschichte Christi und der Apostel, so sind es die unheimlichen Szenen, auf die er mit Vorliebe zurück kommt. Weil es ihm an Erfindung gebrach, vermochte er daher auch schwerlich eine Komposition nach den Regeln der Kunst zu entwerfen, selbst wenn er gewollt hätte. So war er in jeder Beziehung an die Natur gebunden. Es blieb ihm nichts Anderes fibrig, als die derben und gewöhnlichen Figuren zu kopiren, die er für Ihre ächten und besten Vertreter hielt und aus leidenschaftlichem Trotz auch halten wollte.

So wird aus dem Naturalismus und seiner berechtigten Gegenwirkung gegen eine verflachte und entleerte sideales Manier ein einseitiger Realismus, der die volle Wirklichkeit nur in der gemeinen sieht, daher das Hässliche In die Kunst hereinnimmt und das Gegentheil von der küustlerischen Läuterung der Natur anstrebt. Damit stimmt ganz tiberein, dass er auch die Oberfläche der Dinge als wesentlich ansieht und wir schon oben gesehen. Und zwar nicht bloss zum Gegenstande der Kunst macht; wie denn auch

Bellori bemerkte, dass der Meister »nur auf die i Wie nach seinem Beispiele die jungen Künstler Fleischfarbe, auf die Haut, das Blut und die die Studlen vernachlässigten, beriehtet auch natiirliche Oberfläche Gelst. Auge und Fleiss Bellori: "Jeder findet leicht, fügt er hinzu, auf wandte und alle auderen Gedanken der Kunst Plätzen und Strassen seinen Meister und seine bel Seite liess«. Merkwürdig aber ist, wie in Vorbilder in der Nachahmung der Nature. Caravaggio doch wieder ein gewissermaßen ideales, ia ein phantastisches Element zum Vor-Figuren bringt, setzt er sie gleichsam ausserhalb die der zweiten Periode, mit lautem Beifall auf. ihre eigenen, unheimlichen Gesetze der Beleuchtung hat. Und gerade dies gibt seinen Blidern dem Volke, die "Popolani", hatten ihre Freude iene besondere Wirkung, jenen Ausdruck dilsterer und leidenschaftlicher Stimmung, der schon auf die Zeltgenossen seine Macht ausübte und kühnen Neuerung und an der aufregenden Wirauch heute noch manchen Werken des Meisters kung, die durch den leidenschaftlichen Zug dieein eigenes Interesse verleiht.

Uebrigens beruhte der grosse Einfluss, den er den Bestrebungen der Caraeci, die gesunkene Kunst durch ein sorgfältiges und vergleichendes Studium der grossen Meister wieder zu heben, war es insbesondere die Riickkehr zur Natürlichkeit, wie sie Caravaggio vertrat, welche einem allgemeinen Bedürfnisse entgegenkam. Dies, verbunden mit den grossen Wirkungen, die er biswellen erreichte, verschaffte ihm seine ungewöhnliche Bedeutung. Ihr konnten sich selbst manche Akademiker nicht entziehen, wie denn Guido Reni und Guercino zum Theil unter seinem Einflusse standen. Später freilich, als sieh der Gegensatz verschärfte und Caravaggio in seiner zweiten Manier bis zum Aeussersten fortging, verwarfen die Caraccisten, denen nun die Partel der Caravaggeschi felndlich gegenliber stand, den Meister durchaus. Annibale Caracei erkannte in ihm den schlimmsten Gegner seiner Bestrebungen; er hat ihn einmal dargestellt als haarigen Wilden, der einem auf der Schulter eines Zwerges sitzenden Papagei Friichte darbietet, mit zwei Affen auf den Knien und einem anderen auf dem Nacken: deutliehe Anspielung auf das Abenteuerliche und das Hässliche in der Kunst seines Nebenbuhlers, sowie auf selne Armuth in der Erfindung und seine sklavische Nachahmung der Natur (das Bild ist gegenwärtig im Museum zu Neapel). Franc. Albani nannte ihn geradezu den Ruin der Kunst. Denn, so fügt Baglione hinzu, "nun gehen eine Menge junger Leute daran, einen Kopf nach der Natur zu kopiren; sie studiren weder die Grundlagen der Zeiehnung, noch kilmmern sie sich um die tieferen Bedingungen der Kunst, sondern begnügen sich lediglich mit dem Kolorit; daher wissen sie nicht einmal zwei Figuren gehörig zu gruppiren, noch irgend elnen Vorgang künstlerisch darzustellen«. Das ist, beiläufig bemerkt, eine Beobachtung, die sieh auch heutigen Tages

Weitans die Mehrzahl der Zeitgenossen empfand aber nicht diese Vernachlässigung der schein kommt. Durch die scharfen Kontraste hohen Bedingungen der Kunst, sondern nahm von Licht und Schatten, in welche er seine die Werke des Melsters, und nicht am wenigsten der Wirklichkelt, wie in eine andere Welt, die Galt er doch Manchen, wie Scannelli berichtet, über Allen der Vortrefflichste. Die Lente aus an der unverhüllten Schilderung einer Welt, die lhre eigene war, die gebildeteren Kreise au der ser Malerci dem überrelzten Geschmack neue Genüsse bot. Um hohe Preise wurden selbst die auf seine Zeit hatte, nicht bloss darauf. Neben Kopf- und Brustbilder des Meisters gekauft, und da sieh seine sittenbildlichen Darstellungen insbesondere für Private eigneten, drang die Vorliebe für derlei Bilder in immer weitere Kreise. Daher hat diese Richtung nicht wenig zum Verfall der monumentalen Kunst beigetragen. Es llegt in der Natur der Sache, dass sie für die Aufgaben der letzteren am wenigsten tauglich war, dagegen das Gefallen an den Schilderungen des Kleinlebens, wenn diese vorerst auch noch in historischem Maßstabe auftraten, immer mehr verbreitete.

Bald gingen Meister von namhafter Begabung in den Spuren Caravaggio's; sie trugen seine zweite Kunstweise in versehiedene Städte und Schulen über, nachdem er selbst in Neapel und Sicilien ihr den Boden bereitet hatte. In Neapel war es Spagnoletto, der mit grasseni und energischem Talente selne Manier aufnahm und fortpflanzte, in Sicilien mit geringerem Geschick Marlo Minniti. Wie er in Rom auf Guido Reni und Guerelno wirkte, ist schon bemerkt. Zu seinen namhaften Schülern (im weiteren Sinne des Wortes, denn eine eigentliche Sehule bildete er nicht) gehören ausserdem Leonello Spada Manfredi und Carlo Saraceno (weniger gekannt sind Tommaso Luini und Angelo Carosselli); unter seinem Einfluss standen mehr oder minder der Calabrese, Lanfranco, Salvator Rosa. Allein derselbe erstreckte sich weit über Italien binaus: nach seinem Mnster bildeten sieh dle Franzosen Valentin und Vouet, und von den nordischen Künstlern bekunden Honthorst und Gerh. Zeghers seine Einwirkung, ja selbst Rubens, der nach ihm kopirt hat, wie in Spanlen Velazquez.

Man hat Caravaggio als Revolutionär in der Kunst, auch wol seine Richtnng als demokratisch bezelehnet. Allein man kann ihn, wenn er auch in Opposition zur Kunst seiner Zeit trat, die bewusste Absieht, eine Umwälzung hervorzuhrinwieder anstellen lässt, wie überhaupt die Gegefi- gen, nicht zusehreiben, noch weuiger die Tenwart manche verwandte Zilge mit den Bestre- denz, den »vierten Stand« zu Ehren zu bringen. bungen und den Einflüssen Caravaggio's bletet. Zudem gab es damals kelne politischen Bewegungen der Art, welche die Kunst auf ihrem Gebiete zu ähnlichen Versuchen veranlasst hätten. Es sind in der modernen Kunst Bestrebungen aufgetreten, welche denen von Caravaggio ähnlich sehen; allein sie unterscheiden sich von den seinigen eben durch jene Absicht, welche sie haben und er nicht hatte. In allen Epochen tibrigens, wo die Kunst, nachdem ihre höchste Blüte vorüber, in Manier verfällt, bildet sich gegen diese eine kräftige Rückwirkung, die sich fast jedesmal einerseits auf die grossen Vorbilder, andrerseits auf die Natur beruft und darauf eine Erneuerung zu gründen trachtet. Leicht begegnet es, dass in diesem Rückschlage zu weit gegangen wird; und Insbesondere ist Caravaggio, von seinem Naturell und den Bedingungen seines Daseins getrieben, in dieser Rückkehr zur Natur bis an die äusserste Grenze geschritten. Man kann ihn insofern, wenn man die Wirkungen seiner Thätigkeit in's Auge fasst, allerdings einen Revolutionär nennen. Allein er handelte aus angeborenem Trieb, immer seine Kunst im Auge behaltend und erreichte ebendesshalb mit dem bedeutenden Talente, das er besass, weit grössere Wirkungen, als seitdem der Naturalismus in den romanischen Ländern erreicht hat.

### Verzeichniss seiner Gemälde.

Nur seine Werke in den namhafteren Galerien sind hier aufgezählt, sowie diejenigen von Bedeutung in Privatbesitz. Geringe und zweifelhafte Bilder sind nur ausnahmsweise berücksichtigt (die Gemälde in den Kirchen s. Text).

## In Rom:

- Vatlkan: Grablegung Christi, früher in der Kirche S. Maria Nuova. Berühmtes Gemälde des Meisters. s. Stiche No. 25-36,
- Kapitol: Die Wahrsagerin mit dem Jüngling. Eines der frühesten Bilder. s. Text 1.
- Ebenda: Judith mit dem Kopfe des Holofernes (Davon eine Kopie von Artemisia Gentileschi im Museum zu Neapel).
- 4) Lateran: Christus erscheint den Aposteln.
- 5) Barberini: Lautensplelerin.
- 6) Borghese: Hl. Familie. Ueberlebensgrosse Fig. Früher in der Peterskirche, aus der es entfernt wurde, weil es zu sehr einer «Zigeunerfamilie», gleich sah.
- 7) Ebenda: Bildniss Papst Paul's V.
- 8) Braschi: Simson und Dellla.
- Corsini: Madonna mit dem Kinde (»Entwöhnung des Bamblno»).
- 10 Doria: Hl. Magdalena. Bezeichnend für den Meister: Die Heilige ist ein hübsches Kind, das trauernd neben seinen Schmucksachen sitzt.
- 10 a) E ben da: Hl. Familie auf der Flucht nach Aegypten; vor ihr stehend ein geflügelter, Geige spielender Engel. Eines der schönsten Bilder aus der ersten Periode des Meisters,

- sowohl in der Zeichnung wie in de Färbung.

   Früher No. 720 in der Galer e; neuerdings unter anderer Bezeichnung
- 10 b) E be n da: Schlafendes M\u00e4dche i (in noch kindlichem Alter). Wie das vo ige gutes Bild aus der ersten Periode.
- Sciarra: Die falschen Spieler Für den Kardinal del Monte gemalt. 8 Text I.
   S. Stiche No. 69-72.
- 12) Spada: Die sogen. Geometrie ein zerlumptes Mädchen, das lächelnd nit einem Zirkel spielt.
- 13) Ebenda: Die hh. Anna und Maria, d. h. eine Alte, welche Garn windet, und eine junge N\u00e4herin (dle Heiligenscheine wahrscheinlich sp\u00e4ter aufgemalt).
- 14) Ebenda: Aufstand des Masaniello.

# In Florenz, Uffizien:

- Christus im Tempel unter den Pharisäern. Halbfig. s. Stiche No. 15 u. 16.
- Der Pharisier zeigt Christus den Zinsgroschen. s. Stiche No. 17.
- 17) Medusenhaupt, in Schildform. Auf Holz. Geschenk des Kardinals del Monte an den Grossherzog Ferdinand. Der Schreckensausdruck ist von grosser Kraft, aber nur durch das Grässliche erreicht (\*\*reiblicher Kopf im Moment der Enthauptung\*). s. Stiche No. 63.
- 18) Selbstbildniss. Gutes Werk des Meisters; noch in dem helleren, goldenen Ton der ersten Periode. s. Bildnisse No. 2 n. 3.
- Galerie Pitti: Schlafender Amor. s. Stlehe No. 59 u. 60.

#### In Genua:

- Palazzo Brignole: Auferweckung des Lazarus. Eines der namhaftesten Gemälde der zweiten Periode.
- 21) Pal. Balbi-Piovere: Bekehrung Pauli. s. Text III.
- Pal. Marcello Durazzo: Petri Verleugnung.

#### In Malland, Brera:

- 23) Die Samariterin am Brunnen.
- 24) Hl. Sebastlan. s. Stiche No. 53.

Beide fast abstossend in der zweiten Manier des Meisters.

# In Venedlg:

- 25) Akademie: Die Schachspieler.
- 26) Von Kirchenbildern befinden sieh noch in Italien, ausser den schon angeführten in S. Luigi de' Francesi zu Rom und einigen in Stzilien (auch in Marsala und bei Monreale), in S. Maria del Popolo zu Rom:
- Die Bekehrung Pauli. Bezeichnend durch die Komposition, indem das Pferd die Hauptstelle im Bilde einnimmt.

# In Paris, Louvre:

- 27) Der Tod der Maria, das Bild aus der Kirche della Scala in Trastevere. Es kam in die Galerie der Herzüge von Mantua, dann in die Sammlung Karl's I. von England, aus dieser an den Bankier Jabach, und endlleh an Ludwig XIV. s. Text 11 und Stiche No. 45—49.
- 28) Zigeunerin, welche einem jungen Edelmanne wahrsagt. s. Stiche No. 67 u. 68.
- 29) Konzert von einem Orgelspieler und acht Musikern und Sängern.
- 30) Bildniss des Grossmeisters Alof von Vlgnacourt in Rüstung mit einem Pagen, der seinen Helm trägt. 1670 für Ludwig XIV. aus der Sammlung Hoursel angekauft. s. Stiehe No. 79-81.
- 31) Bordeaux, Museum: Dornenkrönung.
  32) Marseille, Museum: Leichnam Christi
- 32) Marseille, Museum: Leichnam Christi von Engeln gehalten.
- 33-36) Nautes, Museum: Petri Befreiung aus dem Gefängniss. Der bekränzte Apollo, Halbfig. — Verleugnung Petri. — Selbstbildniss des Meisters (er ist halb nackt und geht eben daran, zu malen).
- 37) Rouen, Museum: Kreuztragung.38) Lille, Museum: Johannes der Täufer in
- der Wüste. Zweifelhaft.
- Nancy, Museum: Kreuzabnahme.
   Toulouse, Museum: Martyrium des
- hl. Andreas. Gutes Gemälde des Meisters.

# In Madrid, Museum:

41) Grablegung Christi.

#### In London:

- 42) Nationalgalerie: Christus mit den belden Jüngern in Emmaus. Halblebensgrosse Fig. Das Bild war für den Kardinal Scipione Borghese gemalt (nach Baldinucci jedoch für den Herzog Mario Colonna), kam dann in die Galerie Borghese und später in den Besitz des Lord Vernon, der es 1839 der Nationalgalerie schenkte. s. Text in und Stiche No. 37—38. Caravaggio malte denselben Gegenstand noch zwgimal.
- 43) Devonshire House: Ein Sänger mit dem vollen Becher in der Hand, nebst Lauten- und Flötenspieler. Gutes Bild des Meisters
- 44) Bel Lord Ashburton: Junger Mann im Profil. In der ersten Manler des Meisters.
- 45) Ebenda: Alter Lautenspieler mit einem Flötenspieler und einem singenden Knaben.
- 46) Beim Herzog von Bedford: Bildniss eines schreibenden Kardinals im Mönchsgewand. Das Bild trägt dort einen anderen Namen, ist aber nach Waagen von Caravaggio (von besonders kräftiger Färbung).
- 46a) Bel Lord Tounton: Bildniss einer ältlichen Dame, in den Händen einen Rosenkranz haltend. Früher in der Sammlung von

- Quandt. Eins der schönsten Bildnisse des Melsters (Notiz von Gruner).
- Edinburgh, Royal Institution: Der hl. Christoph.
- 48) Burlelgh House (bei Northamptonshire): Susanna mit den beiden Alten.
- 49) Ebenda: Petrus verleugnet den Herrn.
- Zwei andere daselbst dem Meister zugeschriebene Werke, Madonna mit Kind und Anbetung der Hirten, sind zweiselhaft.
- Osterley Park (Middlesex); Abel sitzend mit einer Flöte in der Hand.
- Wardour Castle (Wiltshire): Schäfer mit Hund und Esel in einer Landschaft.
- mit Hund und Esel in einer Landschaft.
  52 u. 53) Ravensworth Castle: 2 Bilder
  mit Trinkern und Spielern iu der gewöhn-
- lichen Art des Meisters.
  54) Ebenda: Achilles mit den Töchtern des Lykomedes.
- 55) E be n da: Alexander wird von Aristoteles unterrichtet.

Die beiden letzteren Gemälde sind bezeichnend für die triviale Auffassung des Meisters, die hier in das Lächerliche umschlägt. Alle vier Bilder sind sehr dunkel.

#### In Amsterdam:

56) Galerie: Diana und Endymion.

## In St. Petersburg:

- 57) Ermltage: Die Kreuzigung Petri. Die Grässlichkeit des Gegenstandes ist besonders hervorgehoben. Wahrschelnlich aus S. Maria del Popolo zu Rom. Früher in der Galerie Giustiniani? So bemerkt Waagen; allein das Bild ist in dem Katalog dieser Galerie von 1812 nicht verzeichnet.
- 58) E b e n d a : Dornenkrönung Christl. s. Stiche No. 21.
- 59) Ebenda: Eln Lautenspieler. Gutes Bild in der ersten Manler. Früher in der Galerie Giustinlani? s. Stiche No. 62.
- 60) Sammlung Leuchtenberg: Gesellschaft von Spielern. Von Caravaggio? Hier dem Dosso Dossi zugeschrieben.
- 61) Bei dem Grafen Peter Schuwaloff: Junger zur Laute spielender Mann. Gutes Bild des Melsters.

## In Wien, Belvedere:

- 62) David mit dem Haupte und Schwerte des Gollath. Auf Holz. s. Stiche No. 8.
- 63) Der junge Tobias hellt seinen Vater von der Blindheit (mit drei zusehenden Personen). Kniestück. s. Stiche No. 10 u. 11.
- 64) Madonna vom Rosenkranz. Maria mit dem Kinde auf dem Throne lässt durch die hh. Dominikus und Petrus Martyr Rosenkränze unter das Volk austhellen. Ganze Fig., überlebensgross.
  - Nach Rosa (Gemälde der k. k. Galerie in Wien, 1796, I. 108) soll der Kopf des Stifters

später von Anton von Dyck hineingemalt sein, wobei er die Farbung Caravaggio's nachahmte.

65) Geisselung Christi. Halbfig. Von Caravaggio? Eher von einem Nachfolger.

gio? Eher von einem Nachfolger.
66: Jesus als Knabe unter den Schriftgelehrten .
Von Caravaggio?

Maria mit dem Kinde und der hl. Anna, im Katalog dem Meister zugeschrieben, ist nicht von ihm. Mündler (Recensionen, IV. 114; war geneigt, das Bild für einen Aless. Tiarini zu halten.

# in Wien. Liechtenstein:

- 67) Frau, welche eine Laute stlumt. Schönes Bild aus der ersten Periode des Meisters. s. Stiche No. 75-77.
- Maria mit dem Kinde. Kleine Fig. Zweifelhaft.
- 69) Herodias mit ihrer Mutter und dem Haupte des Täufers, ebenfalls zweifelhaft.

# In Pest, Galerie Esterházy:

- 70) Musizirendes Paar, der Mann mit einer Flöte, die Frau mit einem Tamburin.
- Selbstbildniss des Meisters, mit der bezeichnenden Inschrift:

Da Caravaggio son pittor meschino, Che il mio ritratto per un par di polli Qual lo vedete, feci al Sansovino.

# In Berlin, Museum:

- Grablegung Christi. Aus der Galerie Giustiniani.
- Christus am Oelberge, den Petrus aufweckend. Aus derselben Galerie.
- 74) Matthäus, das Evangelium schreibend, wobei ihm ein Engel die Hand führt. Aus derselben Galerie. Es ist dies die Altartafel, welche aus S. Luigi de' Francesi entfernt wurde und dann in den Besitz des Marchese Vinc. Giustiniani kann. Im Besitze von dessen Familie blieb es bis zum Verkauf der ihr gehörigen Sammlung im J. 1815. Das Bild hatte wol hauptsichlich wegen der übereinandergeschlagenen Beine des auf einem Stuhl sitzenden Apostels Anstoss erregt.
- 75) Amor im Knabenalter und mit Geierffügeln; er hat sich von seinem Lager erhoben und tritt mit übermithigem Ausdruck verschiedene Geräthe mit Füssen, welche die Zeichen eines geistigen und hohen Lebens sind. Aus der Galerie Giustiniani. Gutes Bild des Meisters.
- 76) Gegenstück zum vorigen: Amor von einem geharnischten Genius überwunden; rechts im Mittelgrunde Pluto, den Zweizack in der Rechten. Der rächende Genius soll wol den Tod bedeuten, nicht, wie man auch geglaubt hat, die himmlische Liebe. Letztere Auffassung war dem Meister sieher fremd. Aus derselben Galerie.

77) Weibliches Bildniss, angeblich die römische Kurtisane Phyllis. Aus derselben Galerie.

78) Männliches Bildniss in schwarzer Kleidung. Aus derselben Galerie.

## In Dresden, Museum:

- Petrus verleugnet den Herrn. Sicher nicht von C. selbt.
- 80) Hl. Sebastian.
- S1: Junger Krieger, von zwei Kameraden im Kartenspiel betrogen. Gutes Bild des Meisters. s. Stiche No. 73 u, 74.
- 82) Zwei junge Frauenzimmer mit einem Manne Karten spielend. Aecht?
- 83) Wachtstube mit Kriegern beim Kartenspiel Wol nur von einem Schüler oder Nachahmer.

# In München, Pinakothek:

- 54) Sterbender hl. Sebastian in dunkler Landschaft. Kniestück. Wenn von Caravaggio, liegt das Bild zwischen der ersten und zweiten Periode. s. Stiehe No. 52.
- 85) Hl. Jungfrau, knieenden Pilgern das Christuskind zeigend. Vielleicht das Bild aus S. Agostino zu Rour? s. Text II und Stiche No. 13.
- 86) Anbetung der Hirten. Früher Altartafel in der Frauenkirche zu München.
- 87) Dornenkrönung, Kniestück. Wirksames Bild aus der zweiten Periode.

## In Cassel, Galerie:

- 85, David mit dem Haupte des Goliath.
- 89, Pilatus, seine Hände waschend.
- 90) Zigeunerin, einem spanischen Krieger weissagend. Gutes Bild des Meisters.
- 91) Orgeldreher mit einem Knaben.
- 92) Vlolinspieler mit einem Glase In der Rechten
- 93) Prometheus mit dem Geyer.

## In Stuttgart, Museum.

- 94) Der Zinsgroschen.
- 95) Soldaten beim Würfelspiel.
- 96) Petri Verleugnung.

In der Galerie Orleans befanden sich drei berühmte Gemälde des Meisters: das Selbstbildniss mittlem Spiegel, wovon im Texte die Rede war, ein Flötenspieler und Opfer Abraham's (letzteres angeblich für Kardinal Maffei Barberini gemalt), wahrscheinlich alle drei von der Königin Christine in Rom erworben. Sie sind vermuthlich in England geblieben; und vielleicht ist das Selbstporträt dasselbe Bild, das beim Verkaufe der Sammlung Orleans in England Mr. E. Coxe unter dem Namen »Der Traum Caravaggio's« erwarb. - Auch das vorzügliche Bild, das sich früher in La Motta befand (s. Text), ist jetzt in England, - In der Galerie Giustiniani war noch ein namhaftes Gemälde des Meisters, die Ungläubigkeit des Thomas, das nach Bellorl für den Marchese Vinz. Giustiniani gemalt war und von Caravaggio selbst radirt sein soll. Letzteres ist falsch; s. Stiche No. 39.

s. Bellori, Le Vite de' Pittori etc. Roma 1728. pp. 119-129. - Baglione, Le Vite de' Pittori etc. Napoli 1733. pp. 129-132. -Baldinucci, Opere. X. 204-220. - Scannelli, Microcosmo etc. pp. 51-52. - Scaramuccia, Le Finezze etc. pp. 75. 76. - Guhl, Künstlerbriefe. II. xx-xxvII. - Rosini, Storia della Pit:ura Ital. VI. 167-170. -H. Delaroche, Catalogue historique et ralsonné de tableaux etc. composant la rare et célèbre Galerle Gius iniani. Paris 1812. pp. 74-85. - Waagen, Treasures of Art etc. I. II. III. passim; Galleries, passim; Kunstdenkmäler in Wien; Gemäldesammlung der Ermitage, passim. - A. Gulde to Burleigh House. Stamford (o. J.). pp. 60. 66. 89. 93. -Farina, Gulda per la Città di Messina. Messina 1841. pp. 66. 77. — C. Lecarpentier, Michel-Ange Amerighi, dit le Caravagge. (Rouen) 1511. 8.

## Fr. W. Unger u. J. Meyer,

# Bildnisse des Meisters.

- Teber Halbfig., sich im Spiegel besehend. Von ihm selbst gemalt. In der Galerie des Palais Royal. Gest. von H. Simon Thomassin. 4. No. 94.
- Fast Halbfig., in Oval. Ebenfalls Seibstbildniss. In den Uffizien. Dess. par Wicar. Gravé par Tige ot. kl. Fol. In: Tableaux etc. de la Galérie de Florence, dessinés par Wicar.
- Dass, L. Pompignoli dis, De Lannoy inc, Fol. In: Galerie de Florence (Florence 1841 f.)
- Brustb. in verziertem Medaillon. St. Baudet Sculp. Odieuvre exc. 4. Später in der Galerie des Artistes, Paris 1836.
- Brustb. nach links (mit Federhut). Glo. Dom. Ferretti del. Girolamo Rossi Sculp. Roma. 4.
- 6—13) Ferner in: Bellori, Vite de pittori etc. gest von F. de Grado. Memorie de pittori Messineal, Messina 1521, rad. von A. Minasi.— D'Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, gest. von M. A. ubert. Chabert et Franquinet, Galerie des pelutres, Paris 1522—34, lithogr. Sandrart, Teutsche Akademie I. J. J. v. Iluber, Handb. für Künstler nad Kunstferunde, Augsb., punkt. von Dalbon. Allgem. Künstlerickikon. Augsb. 1797, im Umiss gest. von G. C. Killan. Rogers, A Collection of prints in imitation of drawings. Loudon 1779. Holzsch., von S. Watts.

## a) Von ihm radirt :

- Die Verleugnung Petri. Komposit. von 3 Fig., etwas über die Bru-t sichtbar. Links oben: CARAYAGIO P. RONA 1603 (sic). H. 110 millim. br. 143. Selten.
- 2) Die Zigeunerin einem Jüngling mit Federhut 10 De Zigeunerin einem Jüngling mit Federhut 11 nd Degen aus der Hand wahrsagend; dazwischen ein Feris, liths ein Knabe, der die Geldtasche des Jünglings aus dessem Kleide zieht und wegeli. Oben liths. FVR. DEMON, MYNDVS seuer fraude etc. Unten im Bande zur Seite eines Wappens die Dedikation des Künstlers san seinen Lehrer Gins. Cesari von Arpino. Darunter rechts:
  - (d. h. Mich. Ang. Amerighi Invenit Fecit) H. 18" Br. 11" 7"'.

    Acusserst selten.

# b) Nach ihm gestochen etc.

- Loth von seinen Töchtern berauscht. Lud. du Guernler Sculpsit Londini. qu. Fol.
- Le Sacrifice d'Isaac. Dess. par Borel. Gravé par Ch. Le Vasseur. qu. 4. Galerie du Parais Royal.
- Laban stellt dem Jakob die Rachel vor. Rachel survint —. Gest, von J. Coelemans. 1705. qu. Fol. No. 24.
- Dass, Geschabt von Seb. Barras, qu. Fol.
   Hochzeit Jakob's und Rachel's. Jacob dit à Laban —. Gest. von J. Coelemans. 1704.
   qu. Fol. No. 25.
- Dass, Geschabt von Seb. Barras, qu. Fol. Anonymes Bl.
- Jakob fordert den Laban auf, seine Herden zu besichtigen. Jacob dit h Laban —. Gest. von J. Coelemans, kl. Fol. No. 26.
   Des Geschheres Sch. Best. P. C. 1981.
- 5) Dass, Geschabt von Seb, Barras, qu. Fol. Die Nrn. 3—S îm Recueii des plus beaux Tableaux du Cabinet Boyer d'Aiguilles. Aix 1709. Die Nrn. 4, 6u. 5 jedoch bloss in einigen Exemplaren dieser Ausgabe; in den späteren Ausgaben fehlen sie gänzlich, da Boyer die Platten vernichtet haben soll. Sie wurden durch Coeleman's Stiebe ersetzt.
- David mit dem Haupte Goliath's. Gest. von J. Blaschke. qu. 4. Haas, Bildergallerie d. k. k. Belvedere. 1821 ff.
- Die Heilung des Toblas. Gest. von J. Kowatsch. qu. 4. Haas, Bilderg. Belvedere zu Wien.
- Dass, Geschabt von J. Männl. qu. Fol.
   Hl. Familie mit d. hl. Johannes, Virgo perpetua gratia plena. Daret scul. kl. Fol.
- 13) HI. Jungfrau mit d. Kind von zwei Pilgern auf den Knien angebetet. L. Vorsterman excud. Wahrscheinl. die Kompos. des Bildes in der Münchener Pinakothek. (früher in S. Agostino zu Rom?) gr. Fol.
- 14) Die Skizze zu dem letztern Bilde. Feder und Tusche. Mit dem Stempel des Reynolds'schen Kabinets und aus Knight's Sammlung. Gest. von C. Metz. Fol. In dessen Imitations of ancient and modern Drawings. London 1798.
- 15) Jésus avec les Docteurs. In der Galerie der Uffizien. Dess. par Wicar. Gravé par Dennel. qu. 4. In Wicar's Galerie de Florence.
- 6 Dass. Gest. von T. Verkruys. Im alten flor. Galeriewerk. qu. Fol.
- 17) Le Denier de César. Galerle der Uffizien. Dess. par Wicar. Gravé par L. J. Masquelier. qu. 4. In Wicar's Galerie de Florence.
- 18) L'adultère au temple. J. E. Hafd sc. 1784. Schwarzk, qu. Fol.
- 19) Christus mit elnem Engel im Garten Gethsemane. Früher im Wiener Belvedere (jetzt nicht mehr daselbst). Geschabt von J. Männl.
- Christus an der Martersäule, J. Benoist sc. Punktirt. gr. Fol.
- 21) Le Couronnement d'éplnes. Christus und ein Soldat. Kniestück, Lith. von Robillard. Fol. Gal. Imp. de l'Hermitage. St. Petersburg 1845.
- 22) Ecce Homo, Gest, von J. G. Bartsch nach einem Bild der alten kurdirstl. Galerie zu Berlin. Fol. In dessen Folge kurfürstlicher Bilder.
- Ecce Homo; dabei Pilatus, mit der Linken an das Volk sich wendend. Halbfig. Nach Ch. Hu-

tin's Zeichn, gest, von F. Basan, on, Fol. Cabi- I net de Brühl No. 40.

24) Der Leichnam Christi von Joseph von Arimathia gehalten, und die hl. Magdalena. Halbfig. Feder and Tusche. Photogr. von G. Jägermayer in

dessen Albrecht-Galerie, gr. 4.

25) Grabiegung Christi, Das Original in der Galerie des Vatikans; doch ist dieser Stich nach der Zeichnung des Rubens gest. Oder vielleicht nach der Kopie des Rubens in der Galerie Liechtenstein zu Wien? vergl. No. 36. Hine ut recedam. J. S. (Suyderhoef) Sculp, kl. Fol. Wussin 107.

- Dass. Mit Veränderung der Szenerie: 25 a) statt des Eingangs in das Grab ein Stein hinter dem Haupte des Johannes. Gest. von Soutman, kl. Foi.

Fälschlich sind die überarbeiteten und mit »Gravé par Soutman» bez. Abdrücke für Ko-pien von No. 25 angesehen worden.

Dass. Unten 6 deutsche Verse. Aubry excud. Fol. Es ist uns unbekanns, ob dies Bl. nicht etwa eine gegens. Kopie nach Suyderhoef ist.

Dass. Nach dem Original. Gest. von Thom. Piroli. Mit Dedik. an die Grafin

Tessé, gr. Fol. Kommt auch roth gedruckt vor. - Dass. Le Christ porté au tombeau. Gest. von P. Audouin für das Musée français. Fol

Dass. Gest. von E. Bovinet für das Musée Filhol. 1802. No. 97. 8.

30) - Dass. Gest. von P. Fontana. gr. Fol.

- Dass. Gest. im Umriss von G. Craffonara. In: J. più celebri quadri - riuniti nell' appartemento Borgia del Vaticano dis. ed inc. a contorno da Gius. Craffonara e brevemente descr. da G. A. Guattani. Rom 1820, kl. Fol.
- Dass. Rad. von J. C. R. de Saint-Non. 33) --- Dass, Anonyme Radirung, Unten ist auf dem Münchner Exempl, mit alter Tinte geschrieben: Maffeo Verona, Veronese. 1618. Doch war Maffeo bloss Maler. Fol.
- Dass. Gest. von G. Bonajuti. Fol. 35) - Dass. Geschabt von J. J. Freidhoff.
- gr. Fol. - Dass. Geschabt von J. P. Pichler gr. Fol. Nach der Kopie des Rubens in der Liechtensteinischen Galerie zu Wien.
- 37) Christus und die Jünger in Emaus. Im Palazzo Borghese zu Rom (jetzt in der Nationalgalerie zu London). Gest. von A. Testa. gr. qu. Fol.
- Dass. Auf der Decke des Tisches: B. Vaillant fecit et excudit. Schwarzkunst. kl. Fol.
- 38) Dass, Firmat, et accendit etc. J. P. Fatoure, G. Glovane f. Radirt, H. 100 mislim. br. 298. Rob. Dum. 2.
- 39) Der hl. Thomas steckt den Finger in die Seitenwunde Christi, Vier Figuren; Kniestück. Das Bild befand sich früher in der Galerie Giustiniani. Links lm Rande: Michaeilange Caravagé pingit. kl. qu. Fol. Mit Unrecht als eigene Radirung des Künstlers ausgegeben. Von einem Franzosen; Ortiey denkt an P. Biard.
  - II. Mit Ueberarbeitung mit dem Stichei und der Aenderung pin. in der obigen Bezeichn.
  - III. Noch mit J. Robillard ex.

 Incredulity of St. Thomas. Ande:e Komposition. Josiah Boydell delin<sup>†</sup>. John Murphy Sculpsit, Boydell exc. 1782. Publ sh'd Auget 18th. 1783 by John Boydell. Schwatzk. roy. qu. Fol

41) Peter, James und John (die drei Apostel). Halbfig. Josiah Boydeil deiint. Murphy Sculpsit. John Boydell exc. 1782. Publish'd Sept. 2d. 1782 by John Boydell. In cer Windsor

Galerie. Roy. qu. Fol. 42) Die drei Apostel, Brustbilder, Nach dem Ge-

mälde im alten Kabinet Winckler, Oeser del. J. F. Bause fec, aq. forti Lips, 1712. qu. Fol. Keil 7. 43) Hi. Jungfrau als Mater dolorosa. Illustriss, et

Nobiliss, Arundeliae Comitissae Arnae Dacres

DD Lucas Vorsterman, Fol.

44) Hl. Jungfran, Halbfig. Gest. von R. Morghen. 8. 45) Mort de la Sainte Vierge. In der Galerie des Louvre, Gest. von Simon Vallée, gr. Fol,

In Crozat's Recueil II. No. 91. Dass. Gest. von P. J. H. Laurent.

Für das Musée français. Fol.

- Dass. Gest. von J. J. Oortmann. kl. Fol. Filhol. Galerie du Musée Napoleon. VII. Taf. 475.

Dass, Gest. von Claessens. Im Musée 48) -Royal, Foi.

Dass. Gest, in Umriss in London. Choix de Tableanx etc. Paris 1821.

- 50) Das Rosenkranzfest (Notre Dame du Rosaire). Die hl. Jungfrau mit d. Kind auf dem Arm lässt Rosenkränze vertheilen. Im Wiener Belvedere. Alder heylighste Moeder etc. Gest. von L. Vorsterman. gr. Fol.
- Dass. Gest. von Bi. Höfel. gr. 4. Haas, Bildergall, des Belvedere.
- 52) Der hi. Sebastian an den Baum gebunden und von Pfeilen durchbohrt. In der Münchener Pinakothek. Lithogr. F. Piloti del: Tondr. qu. Fol.
- 53) S. Sebastiano, Gez. von A. de Antoni, v. E. Bisi. In: M. Bisi, Pinacoteca di Milano. 1812. Vol. II. 4.
- 54) Hl. Hieronymus in der Wüste. Gest. von J. Marinus, qu. Fol.
- 55) Hi. Franziskus auf den Knien das Kruzifix anbetend. P. Soutman effigiavit et excud. gr. Fol.
- 56) Hl. Franziskus. Gest. von L. Vorsterman. Fol.
- 57) Der Tod des hl. Franziskus. Früher in der Dresdener Galerie, jetzt nicht mehr daselbst. F. Basan exc. gr. Fol.
- 58) Hl. Magdalena in der Wüste liegend. Gest. von T. Verkruys für das alte florent. Galeriewerk. Das Bild, wahrscheinlich nicht von C., ist weder in den Uffizien, noch in der Galerie Pitti. qu. Fol.
- 58a) Hl. Magdaiena in der Wüste. Nach einer anderen Komposition. Die Heilige liest in einem Buche mit griechischer Schrift; links Dornen und die Salbenbüchse. Stich der Rubens'schen Schule, kl. Fol.
- 59) Der schlafende Amor, Muzzi del. Marcucci sc. kl. qu. Fol. In: Bardi, Galleria Pitti. - Dass, Gest, von T. Verkruys, qu. Fol.
- 61) Vier Kyklopen schmieden die Waffen des Aeneas.

- Im Galeriewerk des alten Cabinets de Reynst. J. Falck Pol, sc. Fol. Seidel 3.
- 62) L'amour. Sujet allégorique. Halbüg. eines jungen zur Laute singenden Mannes hinter einem Tisch, worauf Geige, Notenbuch, Blumen und Früchte. Lith. von H. Robillard. qu. Fol. In: Gallerie Imp. de l'Hermitage.

63) Medusenhaupt. In den Florentiner Uffizien. Gest. in Galleria di Firenze illustrata (1819).

- 63a) Cimon nährt sich an der Brust seiner Tochter Pero, welche in der Linken ein Licht hält. Links oben auf einem Gewicht: G. A. Wolfgang f. Schwarzk. gr. Fol.
- 64) La Mort de Caton. Nach einem Bilde der alten Sammlung des Grafen Lamberg zu Wien. Gravé par (Andr.) Geiger. Geschabt. Imp. qu. Fol.
- 65) A Concert. Drei Spieler, wovon Einer, ein Glas in der Hand, singend. Halbfig. T. Chambars Sculp. qu. Fol. In: Collection Boydell I. 7.
- 66) Ein Konzert von fünf Personen. Gest. von J. N. Lerouge, vollendet von Dambrun. 4.
- 67) Bohēmienne disant la bonne avanture. Im Louvre. Gest. von Benolst Audran. qu. Fol. In Crozats Recueil d'Estampes. II. No. 93.
- 68) Dass. Gest, in dem Werke von Filhol. VIII. Taf. 537, kl. Fol.
- 69) Lusores. Die falsehen Spieler. In Aedibus Barberinis. Jetzt in der Galerie Sciarra zu Rom. Johannes Volpato sculpsit Romæ 1772. kl. qu. Fol. In: Hamilton, Schola Italica Picturae. No. 40.
- Dass. Gest. in Rosini, Storia della Pitt. Ital. IV. Taf. 158. Fol.
- Dass. Carolus Sacconi del. T. Ver Cruys sculp. qu. Fol.
- 72) Dass. Gest. von P. P. Montagnani.
  73) Die falschen Spieler. In der Dresdener Galerie.
  Gest. von P. Tanjé. qu. Fol. In: Recueil
  d Estampes etc. de la Galerie de Dresde
- (1753).
  74) Dass. J. C. Loedel del. et aqua forte fecit 1848. qu. Fol.
- 75) Das sitzende lautenschlagende Mädchen. Nach einem Bilde der Galerie Liechtenstein in Wien. Gest. von Fr. John.
- 76) Dass. Querulas praetentat pollice chordas. Geschabt. Gravé par (J.) Bernard. Roy. Fol.
- 77) Dass. Gest. von L. Beyer. In: Perger, Kunstschätze Wiens. 4.
- 78) Kopf eines lachenden Mädchens. Handzeichn. in Röthel. M. Ange de Caravage Inv. Dargenville fecit. qu. 8.
- 79) Adolphe (statt Alfonse) de Vignacourt, Grossmeister v. Malta. In der Galerie des Louvre. Gest. von J. N. de Larmessin. Fol. In Control, Populal (Mathamour).
- In Crozat's Recueil d'Estampes.

  50) Dass. Gest, in dem Werke von Filhol. X1.
- Taf. 33. Fol.

  10. Dass. Gest. in Umriss in dem Werke von Landon.
- 82) Studie von fünf sitzenden Kranken. Federzeichn. Gest, von S. Watts. kl. qu. Fol. Rogers Collection No. 60.
- S3) Eine Vase mit Blumen, Un Vase de fleurs -Gest. von Jac. Coelemans. kl. Fol. Notizen von Gruner.

W. Schmidt u. W. Engelmann.

n . Schmac u. v. Engermann.

Amerling. Friedrich Amerling, Maler und im Bildnisse einer der angesehensten Meister der Gegenwart in Wien, geb. daselbst 14. April 1803. Der Sohn eines unbemittelten Handwerkers und doch schon in früher Jugend von einer ausgesprochenen Neigung zur Kunst getrieben, hatte er sich in kleiuen Verhältnissen mühsam durchzukämpfen, ehe er zur Oelmalerei übergehen konnte. Er ernährte sich zunächst mit Illuminiren von Landkarten und Kupferstichen, bis ihm sein angestrengter Fleiss ermöglichte sich im Porträt zu versuchen. Im J. 1824 ging er nach Prag in das Haus eines Oheims, und als er endlich eine kleine Baarschaft zusammengespart hatte, reiste er nach London, hauptsächlich in der Absicht Th. Lawrence kennen zu lernen, der für den grössten Bildnissmaler der Zeit galt. Lawrence scheint von dem jungen Künstler, der damals erst Anfänger war, eine günstige Meinung gefasst zu haben; wenigstens erlaubte er ihm sein Arbeitszimmer zu besuchen und dort nach seinen vollendeten Werken sich fortzubilden. Nach einem Aufenthalte von neun Monaten ging dann A. nach Paris, wo er insbesondere von Horace Vernet freundlich aufgenommen wurde. Nach Wien zurückgekehrt und durch das Studium dessen, was die englische und französische Kunst, der deutschen damals namentlich in malerischer Beziehung weit überlegeu, zu leisten vermochte, wesentlich gefördert, war er nun in der Vaterstadt im Stande mit zwei historischen Bildern, Dido auf dem Scheiterhaufen und Moses in der Wüste, den ersten akademischen Preis zu erringen. Das ermöglichte ihm die Reise nach Italien. Er hielt sich insbesondere in Venedig und Rom auf (1831).

Wieder in der Heimat eingetroffen, trat er bald, namentlich als Bildnissmaler, in eine glänzende Laufbahn ein. Das Porträt des Erzherzogs Rudolf, das er damals ausgeführt, fand durch die sprechende Aehnlichkeit sowie durch seine elegante Erscheinung, des Kaisers Beifall; dieser liess sich gleichfalls vom Künstler malen (1832 oder 1833), in vollem Ornate und auf dem Thronsessel, für die Galerie lothringischer Fürsten in Schlosse zu Laxenburg (s. Stiche No. 1 u. 2). Mit dem Bilde und dem Erfolg, den es hatte, war sein Ansehen gesichert, das ihn zu dem Ruf des ersten Wiener Porträtmalers brachte. Man fand in seinen Bildnissen neben treuer Naturauffassung und guter Zeichnung ein volles und leuchtendes Kolorit, sowie eine freie Führung des Pinsels, wobei man letztere Eigenschaften um so mehr zu schätzen wusste, als sonst damals die deutsche Kunst, indem sie vor Allem die Versinnlichung der Gedanken in der Form suchte, das Kolorit und mit ihm die Leichtigkeit des Vortrags mehr oder minder vernachlässigte. Freilich sah man auch, dass A. zu sehr unter den entscheidenden Eindrücken stand, welche er in London von den Bildnissen des

Lawrence empfangen hatte; in dem Bestreben mit der treuen Darstellung des Lebens eine glänzende Wirkung zu verbinden, opferte A. öfters die Durchbildung der Farbe und jenes Ueberführen der Töne in einauder, das den Schmetz hervorbringt. Und bis zur Nachlässigkeit ging nicht selten die Keckheit der Behand-

Im J. 1841 ging A. auf's Neue nach Italien, wo er sich diesmal in Rom und Florenz längere Zeit aufhielt. Hier bildete er sich noch weiter aus; seine besten Leistungen fallen wol in diese und die nächstfolgende Zeit. Er malte nun auch Einzelfiguren - namentlich von bestimmtem nationalem Charakter - in einfachen Situationen, mit denen er nicht weniger Beifall fand, als mit seinen Bildnissen (in Rom gemait : Römerin mit schlummerndem Säugling auf dem Schoosse). In beiden Gattungen wusste A. dnrch Kraft und Wärme der Farbe, durch die Wahrheit der Charaktere und den Jebensvollen Ausdruck der Köpfe ein harmonisches und ansprechendes Ganzes herzustellen, wie es damals die deutsche Malerei nicht häufig aufzuweisen hatte.

Im Juli 1844 nach Wien zurückgekehrt, war er seitdem daselbst Jahre lang mit fast gleich anhaltendem Erfolge thätig, sowol im Bildniss, zu dem er aus den höheren Kreisen reichtich Aufträge erhieit, als in jenen Einzelfiguren von sehr einfacher Erfindung, aber von malerischem Reiz und gefälliger Wirkung. Neuerdings freilich, wo ein strengeres Studium der älteren Kunst, sowie neue Richtungen, welche das Malerische besonders auszubilden suchen, höhere Ausprliche erregt haben, vermisst man in den Werken des Meisters den tieferen Charakter, während andrerseits seine Malerei von einer gewissen Härte und Trockenheit sich nicht freisprechen lässt. Doch muss man ihm die anderen Eigenschaften, die man früher rühmte, auch jetzt noch zuerkennen.

Von seinen zahlreichen Werken können wir nur eine Anzahl nennen. Bildnisse: Fürst Friedr. Schwarzenberg, Graf Nugent, Fürstin Khevenhüller, Graf Edm. Zichy, Thorwaldsen (s. Stiche No. 6), der Dichter Grillparzer, Fürst Windischgrätz (s. Stiche No. 4) und des Künstiers eigenes Bitdniss (mehrere Male). Einzelfiguren: Lautenschlägerin (Kopie für den König von Würtemberg 1842, s. Stiche No. 9); des Künstlers Bruder als fischender Knabe und Apostel Paulus (beide im Wiener Belvedere); Ein Bettler; Schlafende Fischerin; Rebekka; Moses und die eherne Schlange (bei Baron Pereira zu Wien); Kleines italienisches Mädchen und Morgenfänderin (beide in der Sammlung Fellner zu Wien; s. Stiche No. 14; die schiafenden Kinder bei Graf Beroldingen daselbst s. Stiche No. 191; Orientaliu (s. Stiche No. 10 -13); Gricchin; Muse des Trauerspiels (1863); Taubenmädchen -1868;

p. 142. - Oesterreichisches Archiv für Geschichte 1832. No. 149 and No. 150. - L. A. Frankl, Sonntagsblätter. Wien 1843. p. 675. 1845. p. 419. - Kunstblatt, Stuttgart. 1834. pp. 294, 308, 1842, p. 122,

Blidniss des Künstlers mit Facsimile. Nach J. Danhauser's Zeichnung rad. von Fr. Stober. 4. In dessen Künstlerporträts. Wien 1835. kl. Fol.

### Nach ihm gestochen und lithographirt:

- 1) Franciscus I. Imperator Austriae, Rex Hungariae etc. Ilalbfig. auf dem Thronsessel sitzend. F. Ammerling p. Gest, nach F. Fendi von Thom, Benedetti 1834. gr. Fol.
- Ders. Brustb. Gest. von Thom, Benedetti. Wien 1834, Fol.
- 3) Franz Joseph I. Kaiser v. Österreich, Schwarzk, 4. 4) Alfred Fürst zu Windisch-Grätz, Feldmar-
- schaff zu Pferde, Lith, von Ed, Kaiser, roy. Fol. Wien 1858. 5) Freiherr M. Speck von Sternburg. Kunstfreund.
  - Brustb, Gemalt 1-32, M. Steinlasc, 4. Titelk. zu dessen Gaieriekatalog. Leipzig. 1837.
- 6) B. Thorwaldsen, Bildhauer, Brustb. Gest. von R. Kirchhoffer 1844. Fol.
- 7) J. R. Bischoff, Mediz. 1784-1850. Staub fec. Lithogr. 4.
- 5) Jos. Redi. Maler. Brustb. mit Faesimile. Gemalt 1828. Rad, von Fr. Stöber. 4. In dessen Küns: ierportrats.
- 9) Die Lautenschlägerin, Lith. von Weixelgärtner, gr. Fol.
- 10) Die Orientalin im Koran lesend. Halbfig. Lith. von J. Bauer, Fol. Wien, 1858. (Neumann.) Auch kolorirt.
- 11) Die Orientalin, Kulest, Lith, von Horegssy. g. Fol.
- 12) Die Orientalin, Kleiner, Lith, Fol,
- 13) Die Orientalin. Andere Darstellung? Kniest. Lith, von F. Leybold, Fol.
- 14) Die Morgenländerin. A. Hanisch sc. 4. In: Perger, Die Kunstschätze Wiens (Triest 1854). 4. 15) Eva's Tochter. Kniest. Lith. von F. Leybold.
- Fol. 16) Der Traum. Schlafendes Mädchen, im Grunde
- zwel männi, Schatten, Lith, von Decker, Fol, 17) Die drei köstlichen Dinge, Gest, von F. Bruckl.
- gr. Fol. 18) Die Verwalsten. Nach dem Gemälde beim Grafen August von Breunner(?). Lith. von F. Herr.
- gr. Foi. 19) Die schlafenden Kinder (im Walde). In der Sammlung des Grafen von Beroldingen zu
- Wien, J. i., Appold sc. qu. 4. In: Perger, Die Kunstschätze Wiens. 20) Der Zwiebeiverkäufer, Lith, von Göhhausen,
- Foi.

W. Engelmann.

Amerom. H. J. van Amerom, Genremaler und Zeichner, geb. den 8. April 1777 im Haag, + den 5. Juni 1833, wurde durch Moritz, Besters und J. H. Prins in der Kunst unterwiesen. Später liess er sich zu Arnheim nieder, wo er erster Lehrer bei der Zeichenschule wurde und s. Zeitschrift für Kunst, Literatur etc. 1833. verschiedene gute Schüler, worunter Reyers und Pitloo, bildete. Er malte Genrebilder, Interieurs und Miniaturbildnisse, besonders jedoch Aquarelle von Interieurs.

Cornelis Hendrik van Amerom, Sohn

des Vorigen, geb. 1804 zu Arnheim, Schüler seines Vaters und des Matthias Van Bree zu Antwerpen, zog nach

Leiden, wo er Bildnisse in Pastell zeichnete und Landschaften (Motive aus Geldern) malte. Zuletzt kehrte er nach Arnheim zurück, wo er sich noch immer anfhält, jedoch als Künstler nicht mehr thätig ist. Nebenstehende Monogr. findet man auf einigen seiner Bilder.

s. V. Eynden en van der Willigen, Gesch. der Vad. Schilderk III. 212. — Immerzeel, De Levens en Werken etc. — Siret, Dict. T. v. Westheene.

# Nach" ihnen gestochen:

Ahas. van J. Berg, Prediger † 1807. Brustb. Gest. nach H. J. van Amerom von Marcus. 1807. Fol.

Jac. de Gelder, Mathem. 4 1849. Brnstb. Wol nach C. H. v. Amerom lith, von P. Barbiers, Fol.

W. Engelmann.

Amersfoort. Evert van Amersfoort, Mander als Lehrling des Frans Floris erwähut. Bei van Mander ist das Evert mit lateinischen, das van Amersfoort dagegen mit gothischen Lettern gedruckt, was andenten könnte, dass Evert von Amersfoort gebürtig war. Als Goschlechtsnaue kann Amersfoort nicht ohne Weiteres betrachtet werden. Im Katalog von J. A. van Kinschot (Delft 1767) heist es unter No. 34: Een Pomona en Vertumnus door Amelsvoort, h. 1'3" br. 1". Der früher erwähnte Quirinus van Amelsfoort kann dies nicht sein, da dieser erst 1760 geb. ist; ob Evert van Amersfoort gemeint ist, bleibt ebenfalls sehr fraglich.

 K. van Mander, Het Schilderboeck Ausg. von 1617. Fol. 162a. — Kramm, De Levens en Werken etc.

W. Schmidt.

Ames. Ames, Zeichner und Kupferstecher in England gegen Ende des 18. Jahrh., war vielleicht blos Diettant. Von No. 1 der folgenden Bll. sagt Ottley (Notices), dass es sorgfältig aber ungeschickt geätzt und hie und da mit dem Stichel übergangen sei.

- 1) James Rouquet, Kaplan am St. Peter's Hospital zu Derby, Profil mach links in einem Oval, worüber zwei kleime Engel eine himmlische Krone halten. Unter dem Namen: Died 16th Nov. 1776 etc. Ames Dein't. et Sculpt, 1777. Ottiey konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob auf dem ihm vorliegenden Abdruck die letzle 7 nicht mit der Feder geändert worden war.
- John Henderson A. M. Oxford. »With his nativity« sagt der Katalog Evans. 8.
- 3) John Till Adams. M. D., + 1786. Privatplatte. S. W. Engelmann.

Ames. Joseph Alexander Ames, Maler, geb. in diesem Jahrh. in Rosbury, New-Hampshire, Ver. St. von N. A., Schüler von Washington Allston. Er malte Genrebilder, Thierstücke und Landschaften, ist aber hanntsächlich durch seine Porträts bekannt geworden. Im J. 1848 war er in Europa; er lebt meistens in Boston, augenblicklich (1870) jedoch in Neu-York. Unter seinen Genrebildern fanden zumal »Maud Muller« und »der alte Steinkrug (Mädchen von der Quelle kommend «, viel Beifall; ein Thierstück »Mein Hund Tip« befand sich auf der 45. Jahresausstellung der National Academy of Design in Neu-York; eine Landschaft, Stimmungsbild nach Art der von Th. Rousseau, war vor kurzem in Boston ansgestellt. Unter seinen Porträts sind zu nennen : Daniel Webster . Rufus Choate, die Rachel, Priisident Felton von der Harvard-Universität (jetzt daselbst befindlich). die Prima Donna Marietta Gazaniga, Papst Pius IX. Eines seiner letzten derartigen Werke, das Porträt des Fräulein Blanche Butler, Tochter des Generals Benjamin F. Butler (3/4 Figur). zeichnete sich besonders durch Natürlichkeit der Stellung und elegante Technik aus. - Ames ist Mitglied der Nen-Yorker Akademie.

## Nach ihm gestochen und lithographirt:

 Seine Heiligkeit Papst Pius IX, den Kathoiiken der Ver. St. gewidmet. Nach dem Original, gemalt in Rom 1848. Mezzotinto von II. W. Smith. gr. Fol.

 Der Tod Webster's. Gest. von C. Mottram (in England). Herausgeg. von Smith & Darmelee, Nen-York, 1858. gr. Fol.

3) The old stone pitcher. Lithogr, and publ. von D. C. Fabronius. 1863, Fol.
4) W. H. Prescott, Geschichtschreiber von Mexico.

Gest, von Greatbach. S. 5) George Wichel, Astronom (geb. 1728). 4.

George Wichel, Astronom (geb. 1728).
 Dieses Bl. vielleicht nach Ezra Ames?
 Tuckerman, Book of the Artisis, p. 459.

S. R. Koehler.

Ames, Sarah J. Ames, Gattin des J. A. Ames, stellte vor einigen Jahren eine Büste von Abraham Lincoln aus, welche auf den Antrag des Senators Summer, von Massachusetts, vom Kongress der Ver. St. für das Kapitol in Washington angekauft wurde. Das Werk wurde in den Blättern sehr lobend besprochen (s. New-York Tribune, S. Juli 1869). Seitdem ist anch eine Büste des General Grant von dieser Dame bekannt geworden.

S. R. Koehler.

Ames. Ezra Ames, von Albany, Staat New-York, der sich von der Kutschennualerel zur Porträtmalerei emporgeschwungen batte, blühte zu Anfang dieses Jahrb. Sein 1812 in der Penusilvania Acadeny in Philadelphia ausgestelltes Porträt des Gouverneurs George Clinton machte ihn bekannt. Er malte während mehrerer Jahre die Porträts der westlichen Mitglieder der Legislatur des Staates New-York.

Im Kapitol zu Albany finden sich von ihm die Porträts des Gouverneurs Clinton und des Hermann Bleecker, in der Staats-Bibliothek daselbst die Kopie eines Porträts von Washington.

# Nach ihm gestochen :

Benj. Tallmadge, Oberst im amerik, Revolutionskriege, G. Parker sc. 8.

s. Tuckerman, Book of the Artists. p. 68. S. R. Koehler.

Ametller. Blas Ametller, spanischer Kupferstecher, geb. zu Barcelona 1768, + zu Madrid den 20. Okt. 1841. Er erlernte das Zeichnen in der Kunstschule seiner Vaterstadt und begab sich sodann, von der Junta real de Comercio mit einer Unterstützung versehen, zu seiner Ausbildung als Kupferstecher nach Madrid zu M. S. Carmona. Sein erstes Bl., El dulce sueño de Jesus, nach einem Bild Peredas 1792 ausgeführt ist der genannten Junta gewidmet, 1793 erhielt er für das Bildniss des D. Ventura Rodriguez nach Gova den ersten Preis bei dem Konkurse, den die Akademie von S. Fernando ausgeschrieben hatte. 1797 wurde er Mitglied der Akademie und 1821 Direktor der Kupferstichschule derselben.

1-2) Ferdinand VII. König von Spanien und dessen Gemalin Maria Christine, 2 Bll. nach den Gemälden des Vinc. Lopez. Oval. Fot.

2a) Maria Christina de Borbon, Reina de España. Ganze Fig. Nach Nic. Garcia, 1534. Fol.

2b) La Reina Catolica Dona Isabel. Kniest, Nach einem Gemälde im k. Palaste, kl. Foi.

2c) Bildniss eines Kanonikus. Kniest. Er hält in der Linken ein Biatt Papier mit der Schrift: Espiritu de S. Francesco de Sales. Nach der Zeichnung des Vict. Lopez. ki. Fol.

3) D. Diego Velasquez de Silva. Halbfig. in ornamentirter Einfassung. J. Maea lo dibuxó. Blas Ametller lo grabó. kl. Fol.

4) D. Luis de Gongora, Poeta Lyrico etc. Halbfig. in ornamentirter Elnfassung. Joseph Maea io dibuxó. Grabado por Blas Ametller baxo la direccion de Carmona. ki. Fol. No. 3-4 in dem Werk: Barones illustres

españoles. Madrid 1804 f. Fol.

5) Juan Palarea, Arzt, als Guerillaführer im napoleonischen Krieg genannt el Medico, Hüftbild. J. Rodriguez p. Fol.

6) Don Juan Martin de Goycoechea. Nach Sale sa. kl. 4.

- 7) D. Ventura Rodriguez, Nach F. Gova, s. Text. 8) Antonio Ricardos. Nach Goya. Oval. 8. Titelbl. zu: Elogio dei excellentissimo Señor D. Antonio Ricardos - por D. Josef Martinez de Hervás. Madrid 1795. 4.
- 9) General Vrrutia. Nach F. Goya.
- 10) Bildniss des Cervantes und einige Tafeln zu Don Quijote, Ausgabe von Quintana.
- 11) Bildniss des D. Juan Antonio Lorente, Titelbl. seiner Anales de la Inquisition.
- 12) El carro di triunto funebre en que fueron conducidos à San Isidro el Real los restos de Daoir y Velarde en 2 de Mayo de 1814. gr. Fol.
- 13) Maria mit dem kleinen Jesus, Halbfig. Das Original bei den Kapuzinern in Sevilla, Barto.

Murillo lo pintó, Franco. Agustin lo dibujó, Bias Ametlier lo grabó. gr. qu. 4.

14) El dulce sueño de Jesus, Nach Ant. Pereda. 1792. s. Text.

Die Nrn. 12-14, 16, 18 im Madrider Galeriewerk: Coleccion de las estampas grabadas á buril de los cuadros pertenecientes al Rey de España. 1792-94. Fol

15) Mater Christl. Nach C. Dolei.

15a) Mater Salvatorios, Maria mit dem Kinde, Nach G. B. Cipriani, kl. Fol.

16) Die Messe des hl. Gregor (eigentlich der hl. Gregor ein Wunder thuend, wol das des Brandeum). Nach J. Ribera's Gemälde zu Madrid. Jos. Camaron lo dibuxó. gr. Fol.

I. Vor der Schr. nur mit den Künstlernamen. 17) Santa Rosa de Lima, das Christkind über einen Biumenstrauss haltend. Nach Murilio. Fol.

1. Vor der Schr. nur mit den Künstlernamen. 18) El Aguador de Sevilla. Der Wasserträger, der zwei Knaben zu trinken gibt. Halbfig. Nach Velazquez. Das Gemälde, von Ferdinand VII. an Wellington geschenkt, befindet sich jetzt zu Apsley House in England. Fol.

I. Vor der Schr. nur mit den Künstlernamen. 19) La Caza del Avestruz. Die Straussenjagd. Reiche Komposition, Nach Fr. Boucher, 1803.

Ist das Gegenstück zu P. Molé's Peaca del Crocodilo. 20) Der Leichenzug Casars. Nach Lanfranco's

Gemälde im Madrider Museum, 1822. Vielleicht

sein bestes Werk. 21) Bil. für J. A. Pellicer's Ausg. des Don Quixote, Madrid 1788 u. 99, 12. Mit Moreno Texada nach Paretius' u. Alcantara's Zeichnungen

gest. Notizen von Wessely. P. Lefort u. W. Engelmann.

Amici. Tommaso Amici, Bildhauer von Cremona gegen Ende des 15. Jahrh., der von Cremoneser Schriftstellern sehr gerühmt wird, aber nur Ein, mit einem anderen Meister gemeinschaftlich gearbeitetes Werk, hinterlassen hat, Es ist der Altar des hl. Nikolaus im Dom zu Cremona, von ihm und F. Mabila de Mazo (Perkins nennt ihn Francesco Majo) ausgeführt, mit der Inschrift auf dem Piedestal der beiden Seitensäulen: MCCCCLXXXXV THO. AMICO ET F. MABILA DE MAZO FECIT. Nach Perkins sind die Figuren in den drei Nischen einfach angeordnet. sowie die Gewänder in breiten Falten gehalten.

s. Cicognara, Storia della Scultura, II. 186. -Perkins, Italian Sculptors, p. 162.

Amici. Antonio Federico Amici. Maler von Bologna gegen Ende des 17. Jahrh., Schüler des Cesare Gennari. Crespi erwähnt eine Altartafel von ihm, die aber schon zu seinen Zeiten (1760) nicht mehr vorhanden war; und von den andern vielen Bilderne, die er gemalt haben soll, ist selbst in den alten ausführlichen Guiden von Bologna keine Rede mehr.

s. Maivasia (Crespi), Felsina Pittrice. III. 1769. p. 176.



Amici. Francesco Amici, Kupferstecher zu Florenz im 18. Jahrh., beschäftigte sich nach Heineken (Diet.) mit dem Stiche von Heiligenbildern (gewöhnliche Arbeit für das Volk). Folzende Bil, führt letzterer auf.

1-4. Vier kleine achteckige Bil.

Christus vor Pilatus. — 2) Christus am Oelberg. — 3) Christus das Kreuz tragend. —
 Grablegung Christi. —

5-8) Vier Heilige stehend, achteckig, nämlich: Die hb. Franziskus, Antonius, Johann von Gott und Johann Nepomuk.

9-12) Vier andere Heitige, Hochformat, nämlich: Die hh. Simon, Philippus, Jungfrau Maria und Matthias.

W. Schmidt.

Amici. Dominico Amici, moderner Kupferstecher und Zeichner im Fache landschaftlicher und architektonischer Veduten, geb. im Anfange des 19. Jahrh.

1) Römische Ruinen, 20 Bll. Von Dom. Amici gez.

und gest. 1832, 33. kl. qu. Fol.

 Veduta dell' Assedio di Roma del 1849. Divise in dodici tavole dipinte dal prof. Carlo Werner ed incise all' acqua forte e bulino da Dominico Amici. 1858. kl. qu. Foi.

Enhâlt: 1) S. Pietro in Montorio. 2) Vilia Santucci; Quartiere generale francese. 3) La Batteria Aureliana. 4) Veduta generale presa sotto il Casino dei quattri Venti. 5) Ponte Molle. 6) Vascello. 7) Canonne alla cinta Aureliana. 8) Casino dei quattri venti. 9) Casino di villa Spada. 10) Porta S. Pangrazio. 11) Terra Breccia; Casino Malvasia. 12) Palazzo Savorelli.

W. Schmidt.

Amicilla. Amicilla, Maler im vorigen Jahrh.. der sich in England aufhielt.

# Nach ihm gestochen:

Rural Courtship. Ein Bauer eine Bäuerin liebkosend. Gez. und geschabt von J. Mac Ardell. s. Heineken, Dict. — Füssli, Künstleriex. II. Thl.

W. Schmidt.

Amicis. Francesco de Amicis, Gelehrter (besonders in Mathematik und Rechtswissenschaft), Poet und Maier, seines Standes Priester und zuletzt General-Vikar der Diözese von Aquiia im Neapolitanischen, geb. zu Campotosto in der Nähe von Aquila 1721, + in Pizzoli 1788. In seinen verschiedenen Studien von einem Zeitgenossen gerühmt, soll er auch in der Malerei in fleissiger Nacheiferung der grossen Meister, insbesondere der Venezianer, Tüchtiges geleistet haben. Genannt werden insbesondere: Mahl der Apostel, Christi Geburt, Ecce Homo, Christus am Kreuze, Gastmahi des Pharisäers etc., Gemälde die sich am Ende des vorigen Jahrh. zum Theil im Besitze der Wittwe seines Bruders befanden. Was daraus geworden, scheint unbekannt zu sein.

Sein Bildniss, Brustb. in Oval. C. Blondi inc. 4. in: Grossi, Biografia etc. s. Grossi, Biografia degli Uomini Illustri etc. Napoli 1820 (ohue Seitenzahlen).

Amico. Maestro Amico oder Amico Bolognese s. Aspertini.

Amico. Bernardino Amico, italienischer Architekt geistlichen Standes, geb. zu Gallipoli (Künigreich Neapel), der um 1596 Prior der Franziskaner zu Jerusalem war. Er hat die Tafelu zu folgendem Werke gezeichnet:

Trattato delle Piante et Inmagini dei Sacri Edificii di Terra Santa, disegnate in Gerusalemme dal R. P. Bern. Amico, secondo le regole della prospettiva e vera misura della lor grandezza. Roma 1609. Fol. Die Tafeln sind von Ant. Tempesta gest.

Die zweite Ausgabe, Firenze 1620, con l'aggiunta della strada dolorosa e altre figure, mit 47 von Callot auf 35 Taf. gestochen Fig. 4. ist weniger gesucht.

Amico. Abate Dr. Giovanni Amico, war Architekt zu Palermo zu Anfang des 18. Jahrh. Von ihm das Werk:

L'Architetto Pratico, in cui con facilità si danno le regole per apprendere l'Architettura Civile e Militare, la Geometria pratica, il Trattato delle Edificazioni, l'Invenzioni, il disegno delle cinque Ordini per mezzo di Tavole. 3 Voll. mit 143 Taf. Palermo 1726—50. Fol.

W. Schmidt.

Amiconi. Jacopo Amiconi s. Amigoni.

Amiconi. B. Amiconi, Maler der Gegenwart, italienischen Ursprungs, in London ansässig. Er hat in den ietzten 12 Jahren in der Royal Academy daselbst Bildnisse und Darstellungen aus dem Volksleben des stüdlichen Europa's ausgestellt, die durch ihre elegante Manier bemerkt worden sind. Zu den letzteren gehören: La Mascherina Florentina (1859), Wasserverkäufer zu Ragusa (1861), La Canzoniera (1862), La Mascherina Veneziana (1863), Haidee (1869).

Sidney Colvin.

Amidano. Giulio Cesare Amidano (der gewöhnlich angegebene Vorname Pomponio ist unrichtig), Maler aus Parma, iebte etwa von 1560 bis 1628 (nicht 1546-1581, wie sich in der Guida di Parma von Malaspina angegeben findet). Er war Schüler des Parmigianino oder schloss sich doch zunächst diesem Meister an, so dass er als dessen Nachahmer erscheint, malte später aber auch in der Manier anderer Meister, wie er überhaupt wenig Eigenthümlichkeit und Selbständigkeit zeigt. Von ihm war noch zu Lanzi's Zeiten in der Kirche Madonna del Quartiere ein Gemälde, das selbst Kenner für ein ächtes Bild Parmigianino's gehalten haben sollen. Heute befindet sich noch von ihm in Trinita de Peliegrini eine Altartafel (in der zweiten Kapelle zur Rechten), Madonna mit den hh. Katharina, Karl Borromäus und Franziskus von Assisi. die durch ihre kräftige Färbung bemerkenswerth ist. Ein Gemälde, das sich noch vor einigen Jahren im Oratorio di S. Claudio befand, Madonna mit zwei Heiligen, ist neuerdings verkauft worden.

Im Museum zu Parma ist von ihm das Bildniss eines Mannes (Büste) in braungrünem Rock, ein dunkles Barett auf dem Hanpte, eine weibliche Statue in der Linken haltend; ein Kopf, der in der Auffassung an Rafaels Baldassar Castiglione, in der Ausführung aber - weit entfernt von Jenem - an Pietro della Vecchia erinnert. Als guter Nachfolger der Caracci erscheint er dagegen in zwei kleinen Seitenstlicken, einer Kreuzabnahme und einer Anbetung der Hirten, von kräftiger Farbe und wirksamen Gegensätzen. Als Nachahmer B. Schidone's endlich zeigt ihn eine grosse hl. Familie in demselben Museum, worin er aber sehr formlos und in der Behandlung und Modellirung flau und verschwommen (baumwollig) ist. Besser, von grosser Kraft des Tons und naturalistisch im Stil ist eine andere hl. Familie ebenda. Bei solchen Verschiedenheiten kann er immerhin für einen der besseren Maler zu Parma in der Zeit der Nachblüte gelten.

Nach Orlandi sollen viele Gemälde des Meisters an Privatleute von »jenseits der Alpen« ilbergegangen sein; doch kommt sein Name in ausseritalienischen Galerien nicht vor. Vielleicht, dass manche Bilder, welche unter dem Namen Parmigianino gehen, insbesondere die schwächeren darunter, dem Amidano angehören.

s. Orlandi, Abecedario Pittorico, unter Giacinto (soll heissen Jacopo) Bertoja. — Lanzi, Storta Pittorica etc. IV, 89. — Malaspina, Guida di Parma, pp. 88, 109. Notizen von Mündler.

Amiel. Louis Felix Amiel, französischer Maler, geb. in Castelnandary am 3. März 1802, + zu Paris im J. 1864. Er war Schüler des Baron Gros, malte namentlich Porträts, doch auch Thierstücke, und hat insbesondere für die Galerien von Versailles eine Anzahl mittelmässiger historischer Bildnisse geliefert.

#### Nach ihm lithographirt :

- 1) Bildniss Karls des Grossen (Charlemagne), gest. von A. J. B. M. Blanchard. In Galleries historiques de Versailles. Ser. X. 1. gr. Fol.
- 2) Tombeau de Chateaubriand (Slot du grand Belt à Saint-Malo, Panorama) lith. von Sabatier. gr. qu. Fol.
- s. Bellier de la Chavignerie. Dict., woselbst das Verzeichniss seiner von 1833-1849 ausgestellten Werke.

Wessely. Amiens. Nicolas d'Amiens s. Nicolas.

Amiens. Bonaventura d'Amiens

s. Bonaventura.

Amigazzi. Giovanni Battista

soll dessen Werke so genau kopirt haben, dass man nicht selten seine Nachbildungen für Originale Ridolfi's hielt. Er hat ausserdem für verschiedene Kirchen Verona's und der Umgegend gemalt; erhalten sind noch eine Tafel mit Heiligen in S. Maria Antica und die Himmelfahrt der Mariä im Chorgewölbe der Pfarrkirche von Mezzane di sotto. Ferner war von ihm in S.-Anastasia eine Kopie nach dem Gastmahl im Hause des Pharisäers von Paul Veronese, das nach Genua in die Sammlung Durazzo gekommen.

s. Dal Pozzo, Le Vite de' Pittori etc. Veronesi. p. 168. — Lanzi, Storia Pittorica etc. III. 198. — Persico, Descrizione di Verona e della sua Provincia. Verona 1820. I. 22. 140. II. 126.

Amigó. Jaime Amigó, aus Ulldemolins in Katalonien, Priester und 1550 Rektor von Tibiza im Bisthum Tortosa, wurde von dem Marquis von Comares, Herzog von Cardona und dem Erzbischof Antonio Agustin von Tarragona, dem grössten Alterthumskenner seiner Zeit in Spanien, wegen seiner Einsicht in Bausachen so schr geschätzt, dass man von 1561 bis 1586 keine künstlerischen Arbeiten ohne seine Leitung und ohne sein Gutheissen ausführen liess. Er selbst machte 1563 die Zeichnungen zu dem Orgelhause der Kathedrale von Tarragona, mit Statuen, Basreliefs und Zierrathen von gntem Geschmack : ferner bediente sich seiner Erzbischof Agustin bei den Zeichnungen zu der Kapelle del Sacramento im Refektorium der Kathedrale, die ein wahrhaft klassisches korinthisches Portal zeigt; endlich machte er den Entwurf zu der Pfarrkirche von la Selva, deren Bau Pedro Blay 1582 in Angriff nahm, und wahrscheinlich auch zu der seiner Vaterstadt Ulidemolins, die jener sehr ähnlich ist.

s. Cean Bermudez, Dicc. - Llaguno y Amirola, Not. II. 92. - Ford, Handbook etc. p. 404. Fr. W. Unger.

Amigo. Martin Amigo: so lautet der Name eines Malers (um die Mitte des 17. Jahrh. thätig), nach welchem folgendes Bildniss sich findet:

Joh, Golling der Jüngere von Nürnberg. Gest. von Jakob Sandrart. Fol. Ein solcher Meister (soll wol heissen Freund

Martin) soust unbekannt. s. Panzer, Verzeichniss von Nürnbergischen Portraiten, I. 78.

Amigoni. Gaspare degli Amigoni, war 1530 Intarsiatore d. i. Arbeiter von Holzmosaik oder Bildern, die aus verschieden farbigen Hölzern eingelegt wurden (Tarsia) in Mantua.

s. C. d'Arco, Arte e Artifici in Mantova. 87. Fr. W. Unger.

Amigoni. Ottavio Amigoni, Maler von Brescia, geb. 1605, + 1661, Schüler des Antonio Ami- Gandini. Er scheint fast nur in seiner Vatergazzi, Maler von Verona um die Mitte etwa stadt, und zwar vorzugsweise Fresken, gemalt des 17. Jahrh., Schiller von Claudio Ridolfi. Er zu haben und zeigt sich darin als ein nicht ungeschickter Nachfolger Paolo Veronese's. Von i hl. Anastasia zu Benediktbeuern. Für das Kloster ihm sind, gemeinsam mit Bernardino Gatti und daselbst war er überhaupt mehrfach beschäftigt; Dom. Bruni, welch letzterer die Architektur malte, die Fresken im Chor von Del Carmine (1639) ausgeführt. Ereignisse aus dem Leben des hl. Albert darstellend; ausserdem hat er Fresken im Broletto Praefekturpalast oder Rathhaus und Oelbilder insbesondere in den Kirchen S. Maria dei Miracoli (Empfängniss und Darstellung Maria im Tempel mit der Jahrzahl 1647), S. Agata und S. Orsola hinterlassen.

s. Averoldo, Le scelte Pitture di Brescia additate al Forestiere. Brescia 1700, Passim. - Chizzola, Le Pitture e Sculture di Brescia, Passim, insbes. p. 62. - Cristiani, Memorie di Lattanzio Gambara etc. p. 128. - Brognoli, Nuova Guida di Brescia. pp. 143. 156.

Amigeni. Jacopo Amigoni (auch Amiconi), Maler, geb. zu Venedig 1675, + zu Madrid 1752. Der Meister, ein bezeichnender Typns für die Kunst des 18. Jahrh., hatte seiner Zeit einen grossen und ausgebreiteten Ruf; er war sowol als Bildniss- wie als Fresko-Maler an verschiedenen Höfen gefeiert. Seine erste Thätigkeit fällt in die Heimat; als er hier schon zu einem gewissen Ansehen gelangt war, kam er nach München - wahrscheinlich dorthin berufen - in die Dienste des Kurfürsten von Bayern. In dieser Stellung malte er zunächst im Schlosse zu Schleissheim, das damals mit vieler Pracht ausgestattet wurde, eine Anzahl Deckengemälde in Fresko: in dem grossen Vorsaale den Zweikampf zwischen Aeneas und Turnus, im Viktoriensaale Dido den Aeneas empfangend, in einem andereu Saale die im J. 1688 von Max Emanuel den Türken ertheilte Audienz; dann in acht Zimmern (No. 16-19 und No. 25-28) die Göttin des Friedens, die drei Grazien, den Sommer, den Triumph der Tugend, Zweikampf von Hektor und Achilles. Achilles als Mädchen entdeckt, den schlafenden Mars, Apollo und die Musen 'ausserdem einen Plafond in der Badenburg zu Nymphenburg bei Milnchen). Man muss gestehen, dass diese Fresken ganz den Charakter festlicher Heiterkeit, des spielenden, anmuthigen Lebeusgenusses haben, den die vornehme Gesellschaft des 18. Jahrh. so vortrefflich in ihrer Umgebung anszuprägen wusste; wie überhaupt Amigoni ein guter Vertreter der dekorativen Kunst des Rokoko in ihrer ersten Periode ist.

Auch mancherlei Oelbilder, unter Anderem Alurtafeln in verschiedene Kirchen, hatte A. für den bayrischen Hof zu malen. In der Galerie za Schleissheim sind noch drei Gemälde von ihn: Madonna mit dem Kinde und dem kleinen Johannes, Christuskind auf dem Kreuze ruhend unl Venus mit Adonis. Für die Metropolitankirshe (Frauenkirche) zu München malte er drei sius und Kindermord), ebenso für die Kirche der und vor seine Reisen füllt, dann der hi. Franz is-

er malte auch das Bildniss des Abtes Magnus Pochluger, das sich jetzt mit zwei anderen Bildern Christus neben Pilatus und Madonna mit dem Kinde) in der Galerie zu Augsburg befindet. Auch andere deutsche Galerien besitzen Gemälde von ihm: insbesondere die Museen zu Leipzig, Frankfurt, Braunschweig und Darmstadt, sowie das Gymnasium zum grauen Kloster in Berlin, welch letzteres seine Bilder wahrscheinlich vom Kaufmann Sigm. Streit von Venedig (s. Stiche b) No. 19) zum Geschenk erhielt.

Nach seinem mehrjährigen Aufenthalt in Minchen begab sich A. 1729 nach London, wo seine Kunst unter den Vornehmen viele Gönner fand. Als er zunächst für den Palast Lord Tankerville's (jetzt nicht mehr vorhanden) das Treppenhaus zu malen hatte, verlangte er für die Arheit nur Erstattung seiner Auslagen, da es ihm darum zu thuu war, zu zeigeu was er leisten konnte: aber sein Werk war so gut ausgefallen, dass ihm der Lord 200 4, mehr gab. Er fand nun reichlich zu thun. Neben Freskomalereien Geschichte der Judith in Powi Haus, Jupiter und Jo iu Morc Park in Hertfordshire. dann auch in dem damals neuen Theater zu Covent Garden) hatte er insbesondere Bildnisse auszuführen (s. Verz. der Stiche) und damit solchen Erfolg, dass er für lebensgrosse Porträts den damals sehr anschnlichen Preis von 60 Guineen erhielt. Er wurde der bevorzugte Maler der vornehmen Gesellschaft; so sassen ihm der Herzog von Lothringen (späterer deutscher Kaiser), die Gemaliu Georg's II, und drei der Prinzessinnen (s. Stiche b) No. 3-10). Auch hatte er von London aus durch Vermittlung des russischen Gesandten für den Petersburger Hof zu thun; er malte das Porträt des Kaisers Peter, der Kaiserin Elisabeth (s. Stiche b) No. 2-4) und eine Allegorie: Pallas Peter den Grossen in den Tempel der Unsterblichkeit einführend. 1736 war er dann mit dem berühmten Sänger Farinelli auf kurze Zeit in Paris. Er hat für denselben, den er später iu Spanien in höchst einflussreicher Stellung wiederfand, eine ganze Anzahl Bilder gemalt, worin der Sänger und die Ehren, welche ihm Fürsten erwiesen, verherrlicht waren (dieselben befanden sich im Hause des Sängers zu Bologna).

A. war in London ein reicher Mann geworden; als er 1739 nach Venedig zurfickkehrte, nahm er 5000 £, mit sich. Sein Aufenthalt daselbst scheint nicht lange gedauert zu haben, wenn wir auch keine Kunde davon haben, wo er die Zeit bis 1747 zubrachte, in welchem Jahre er die Heimat auf's Neue und für Immer verliess. Denn es sind wenig Werke von seiner Hand in Venedigerhalten: ein Gemälde zwei Heilige) Altarblätter (Madonna mit dem Kinde, hl. Bla- im Oratorio S. Eustachio, die in seine erste Zeit

kus von Sales die Madonna anbetend und eine seinen Fresken ihre Wirkung sichert, ist die angegeben findet, in S. Filippo), wovon letztere zn seinen besseren Werken zählt.

Der europäische Rnf, zn dem er gelangt war, brachte ihn im J. 1747 nach Spanien; König Ferdinand VI. ernannte ihn zu seinem Hofmaler. Dort wurde er znnächst bei der Ausstattung der Paläste Aranjnez und Buen Retiro beschäftigt. Doch machte der Tod seiner Thätigkeit, die er in Madrid fortsetzte. bald ein Ende : er starb nicht ganz fünf Jahre nach seiner Anknuft. Von den Oelgemälden, welche er in dieser Zeit in Spanien noch ausführte, befinden sich drei im Mnans der Geschichte des Joseph und ein kleineres Geschichtsbild: König Ferdinand der Heilige die Schlüssel der Stadt Sevilla empfangend. -Zwei Töchter Amigoni's, beide verheiratet, lebten noch zn Madrid im J. 1773; die eine davon, eine Signora Castellini, malte Bildnisse in Pastell.

Man hat den Meister, der seinerzeit in so grossem Ansehen stand, späterhin scharf getadelt; indess zn sehr aus dem einseitigen Gesichtspunkte einer Epoche, welche die klassische Ernenerung der Kuust anstrebte. Allerdings, ernste Ansprüche kann man an Amigoni nicht machen. Er ist ganz in der Manier seiner Zeit befangen und erweist sich nur als einen schwächeren Nachfolger der damals berithmten Modemaler, der Sebastiano Ricci nnd Solimena; seine historischen und religiösen Figuren sind ohne Ansdruck und Charakter, Zeichnung und Modellirung oberflächlich, seine Farbe klar, aber kraftlos und ohne Relief. Doch ist ihm bei alledem eine grosse Leichtigkeit und selbst Virtuosität der Darstellung nicht abzusprechen, und wo seine Kunst sich anf einen rein dekorativen Charakter beschränkt, macht sie - in der fröhlichen und freilich auch gezierten Weise des Rokoko - eine recht anmuthige Wirkung. Unstreitig hat diese Knnst in der Ausstattung der Räume zu geselligem Lebensgennss ihr volles Recht, und die an den Plafonds zwischen lichten Wolken herumflatternden halbnackten Gestalten, die ja keine Realität ansprechen und das festliche Dasein eines vornehmen und verwöhnten Geschlechtes nur wie ein Geschmeide schmücken wollen, erfüllen durchaus den künstlerischen Zweck, der hier gewollt ist. Amigoni verstand sich auf diese Schönheit des Rokoko, wenn er auch seinem Zeitgenossen Tiepolo lange nicht gleich kommt. Dabei weiss er seine Figuren im Allgemeinen richtig und sicher zu bewegen, in den Formen das Wesentliche mit Geschmack hervorzuheben; in dieser Hinsicht hat er mehr Geschick, als viele moderne Meister. Er hat eine eigenthümliche Art, die Konture anfzulösen, alle Linien weich und unbestimmt zn lassen. Was aber insbesondere

Heimsuchnng der Maria in S. Maria della Con- Lichtheit, Heiterkeit und Dnrchsichtigkeit des solazione (oder alla Fava, nicht, wie sich öfters Kolorits; er hat, wie schon Zanetti gemerkt, die Kunst gelernt, mit den danklen Massen bis zum Schwarz fortzuschreiten und dabei volle Leuchtkraft zu erreichen, ohne je die Anmuth zu verlieren. D. h. er versteht sich sehr wol anf den Reiz des Helldnnkels. Zanetti und nach ihm Andere haben behauptet, er habe diese Kunst des Kolorits in »Flandern« gelernt; doch ist uns über einen Aufenthalt, den er daselbst gemacht hätte und der jedenfalls vor seine Thätigkeit in München fallen müsste, nichts überliefert. Er hat allerdings auch nach Art der Flamländer und Holländer kleinere Sittenbiider gemalt; doch seum zn Madrid, zwei grössere mit Episoden zeigen sie dieselbe dekorative Art der Behandlung wie seine grossen Gemälde, sie sind mit schnellfertiger Hand rasch hingeworfen und haben nichts gemein mit der feinen Beobachtung und zarten Ausführung, welche jene Kleinmeister kennzeichnen. Früher kamen solche kleine Bilder von seiner Hand nicht selten vor: sie scheinen allmäilg verschollen zu sein. - In selnen Bildnissen erscheint die Persönlichkeit von ihrer prunkenden Seite, als eleganter Vertreter der guten Gesellschaft, ohne dass die Individualität schärfer oder tiefer erfasst wäre.

> s. Longhi, Compendio etc. (s. die Bildnisse des Meisters). - Zanetti, Della Pittura Veneziana. Ed. Sec. II. 588. - Lanzi, Storia Pittorica etc. III. 222. — Walpole, Anecdotes of Painting in England, IV. 129. - Gamba, Galleria dei Letterati ed Artisti illustri Delle Provincie Veneziane nel secolo XVIII. Venezia 1824. I. -Moschini, Guida per Venezia. I. 216. 220. II. 146. - Cean Bermudez, Dicc. - Verzeichniss seiner Werke in deutschen Galerien in Parthey, Deutscher Bildersaal. I.

Notisen von E. Dobbert und P. Lefort. J. Meyer.

# Bildnisse des Künstlers :

- 1) Hüftbild, auf die rechte Hand gestützt, vom Künstler selbst gemalt: 1780 befand sich das Gemälde in der Sammlung von Malerbildnissen auf dem Schlosse Leopoldskron.
- 2) Hüftbild in Oval. Gest. von Longhi im Compendio delle Vite de' Pittori Veneziani istorichi piu rinomati del presente se-colo. — Venezia 1763. Fol. Nicht nach dem Bilde No. 1, da der Stich die Unterschrift zeigt: Alexan, Longhi pinx, et
- Dass. In Umriss gest. von Musitelli. 8 In: Gamba, Galleria dei Litterati etc. (s. Literatur).
- 4) F. X. Jungwirth sc. mit der Unterschrif: Vera effigies - Jacobi Amigoni - ab eodom paulo ante obitum delineata et a Francisco Laverio Jungwirth Chalcographo monacensi æri incisa. 8. (Da A. 77. Jahre alt geworden ist, und das von Jungwirth gest. Bildniss ehen jungen Mann von höchstens 30 J. darstellt, so beruht obige Inschrift auf einem Irrthume).

- a) Von ihm selbst radirt und gestochen :
- 1) Bathseba im Bade, zwischen zwei Zofen; vor ihr der königi. Bote mit einem Briefe, im Hintergrunde oben auf der Terasse der König. Kniestück. H. 4" 7", (nach Zani 4" 9") Br. 6" 7". Fehit Bartsch, s. Zani, Euciclopedia II. m. 323.
- 2) Madonna, Kniestück, hält im Schooße das Kind, welches sich zu ihr wendet. H. 5" 3"' Br. 4" 2" Ohne Bezeichnung, doch entschieden acht. Fehlt B. (Berliner Mus.)
- 3) Maria, Halbfig., liebkost das schlafeude Kind. J. Amigoni Pinxit et fecit. ki. 4. B. 1.
  - I. Vor: C. Maratti in.
- 4) Der Heiland, Halbfig., mit der rechten Hand. Salvator mundi, 8. Von Heineken als von A. seibst gest. bezeichnet. Bartsch erwähnt es nicht.
- 5) Jupiter und Kaliisto. Giove di Cintia etc. G. Amiconi Pin. et Sculp, ki, qu. Fol. B. 2.
- I. Vor der Ueberarbeitung mit dem Grabstichel. 6) Zephyr und Flora. A Ziffiro etc. Jacobus Amiconi Pinxit et Scuip. Gieiche Grösse B. 3.
- I. Vor der Ueberarbeitung mit dem Grabstichei. 7) Narcissus sich nach rechts halb über das Wasser beugend. Im Unterrand gegen finks verkehrt: Amiconi. H. 3" 7", br. 2" 9" (des Stiches 3" 1", 2" 6".) Fehit B.
  - I. Vor der Unterschrift Amiconi.

Notiz von Gruner:

Nach Harzen (Katalog No. 458) soilen noch 10 Bil. Radirungen, Szenen aus dem Leben der hi. Jungfrau, 12., ohne Namen und Zeichen und wahrscheinlich aus einem Gebetbuche, Originairadirungen des Meisters sein. Doch sind sie wahrscheinlich aus J. Wagner's Verlag und Werkstatt.

## b) Nach ihm gestochen etc.

# A. Biidnisse.

- 1) Papst Benedikt XIV. Im Verlage von Beauvais. Oval. gr. Foi.
- 2) Petrus Magnus Russorum Imperator. Ganze Figur von Minerva geieitet. Ex prototypo in Aedibus Principis A. Cantemir (der russischo Gesandte in London) etc. Wagner Sculp. Londini. gr. Foi.
- 3) Anna Prima Russorum Imperatrix. Ganze Fig. den Reichsapfel erfassend. Ex prototypo in Aedibus Principis A. Cantemir. Wagner Scuip. Londini. gr. Foi.
- 4) Elisabeth Petrowna, Kaiserin von Russland, Halbfig. in Woiken. Gest. von J. Wagner.
- 5) Karoline Wilhelmine, Königin von England, mit einem Engel, weicher ihr die Krone reicht. Gest. von G. Vertue. Fol.
- Dass. Gest. von A. v. Haecken.
- 7) Anna Princesse Roiale de la Grande Bretagne Princess d'Orange (von Braunschw.-Lüneburg, + 1759). Brustb. in Rund. Phil. Endiich Scuipsit. kl. Fol.
- Dass. Gest. von J. Wagner, Fol. 9) Prinzessin Amalia, Tochter Georg's II., sitzend,
- 1786. Gest. von J. Wagner. Foi.
- 10) Her Royal Highness Princess Carolina. Prinzessin Carolina Elisabeth, Tochter Georg's II., sitzend. + 1757. Geat. von J. Wagner. Foi.
- Meyer, Künstler-Lexikon, I.

- 11) Antiochus Princeps de Cantemir, russ. Gesandter in London, Halbfig. + 1744. J. Wagner Scuip, Lond. 1738. 4.
- Dass. Gest. von P. F. Basan, Chez Odieuvre, kl. Oval.
- 13) Cario Broschi detto Farineiii, der berühmte Sänger, in ganzer Figur, sitzend, von einer weibi. Figur bekränzt. Primam Merui qui Laudo Coronam. Virg. Æ. V. Amigoni p. 1735. J. Wagner scuip. Londini. gr. Foi.
- Ders. Brustbiid, in Oval. Partenope il 15) -produsse etc. JAmiconi Pin: 1735. Anonym. ki. Foi. Rechts unten: Appo. Wagner, p. 2.
- 16) Sir Thomas Reeve, Oberrichter, + 1737. Gest. von B. Baron, Fol. Coii. Boydeii IIi. No. 22.
- Ders. Gest. von G. Bockman. 18) Paoio Roili Tubertino. J. Wagner sc. gr. 8.
- 19) Sigm. Streit, Kaufmann zu Venedig (dotirte das Gymnasium zum grauen Kloster in Berlin. 1687-1775). Kniest. J. Wagner sc. Foi.

## B. Darstellungen aus dem Alten Testament.

- 20) Der Engei erscheint Hagar in der Wüste, Agar in deserto. Joh. Böhm sc. 1798. Fol. nach einem Bilde in Wien.
- 21) Abraham's belohuter Gehorsam. (Isaak's Opferung.) J. Airam sc. kl. Fol.
- 22-25) Folge von 4 Bii. Bartolozzi dei. Jo. Voipato Scuip. Venetiis in Caic. Ridner. gr. qu. Foi.
  - 22) Rebekka von ihrem Vater entlassen. Cum Rebecca vocata etc.
  - 23) Laban sucht seine Götzen. Cum Laban intrasset etc.
  - 24) Moses als Knabe im Nil gefunden. Descendebat filia Pharaonis etc.
  - 25) Gottvater spricht mit Moses über dem brennenden Aitar. Dixit Dominus ad Moysen etc.
- 26-29) Dies. Gest. von A. Gabrieli, gr. qu. Foi
- 30-35) Foige von 6 Bil. in verzierten Rahmen. Amiconi inven. Appo Wagner. gr. Fol.
  - 30) Die drei Engel bei Abraham.
  - 31) Rebekka und Eliesar am Brunnen.
  - 32) Jacob sieht die Leiter im Traum.
  - 33) Das Kind Moses im Nii gefunden.
  - 34) Moses als Beschützer der Töchter Jethro's schlägt sich mit den Hirten.
  - 35) Abigail begegnet dem David.
- 36) Rebekka und Eliesar. Geschabt von J. Simon zu London, Foi.
- 37) Abigail vor David. Von dem seiben.
- 38) Moses schützt die Töchter Jethro's. Benedetti sc. Rom. qu. Foi.
- 39-42) David, Saiomon, Judith, Esther. Foige von 4 Bli. nach A. und Zucchi gest. von Teod. Viero. Foi.
- 43) König Salomon opfert den Götzen Aivario scintillar - Appo Wagner Vena. gr. Foi.
- 44) Esther vor Ahasver. L'iniquo Aman -. Ebenso. Gegenstück zu No. 43.

C. Darstellungen aus dem Neuen Testament.

 Der kleine Johannes d. T. Brustb. in Oval. Lithogr. Kreidezeichnung von Jos. Klauber. Fol.

46) III. Anna sitzend, Kniestück, lehrt die kieine Maria lesen. Matrem edocet verbi verbum. Wagner Sculp, kl. Fol.

 Derselbe Gegenstand, andere Komposition. Mattern edocet Verbi verburn. Appo Wagner Vena, gr. 4.

45) Dersell e Gegenstand. Geschabt von J. J. Haid. gr. Fol.

 Die Verkündigung Maria. Ave gratia plena. Aus Wagners Verlag, ki. Fol.

50) Empfängniss Mariä, die auf dem Halbmond und auf der von der Schlange umwundenen Erdkugel steht. Dabei einige Engel. Anonym. In Wagner's Verlag. Fol.

 Anbetung der Hirten. Quod nascetur —. Anonym. Fol.

 HI. Familie auf der Flucht nach Aegypten, Gest, von Georg Killan.

53) Das Jesuskind bei den Leidenswerkzeugen schlafend, von fünf Engel-köpfehen unsehwebt. Nel riposo del Sonno. — Wagner Scuip. Fol. 54) Gegens, ancayme Kopie: Ego dermio et cor num virilat.

55) Das Jesuskind steht in einer Landschaft und betrachtet das Kreuz auf der Weltkugel. In Misericordia disponens Omnia. Gest. von J. Wagner. Fol. 66) Gegens. Kopie. Fabio Berardi incise 1734.

kl. Fel. 57) Der Jesusknabe probirt eine Spitze der Dornenkrene, Gest, von W. Schuldes, kl. Fel,

58) Ill. Jungfrau mit dem Kinde, das ein kleines Kreuz halt. Halbe Fig. Dilectus mihl —. Aus Wagner's Verlag. Fol.

 Hi. Jungfrau, Kniefig., das schiafende Kind haitend; links drei Engelsköpfehen in der Luft. Non dormitabit —. Wagner Sculp, ki. Fol.

60) Wol dasselbe and Kopie. Non dermitabit — Gest. von K linger. Both gedruckt Fol. 61) Hl. Jungfrau. Halbig., mit dem Kinde, das den Schleler der Mutter hält. In einem von Rosen gebildeten Oval. Egredletur Virgo —. Aus

Wagner's Verlag. 4. 62) Ill. Jungfrau mit dem Kinde in einer Bordüre von Rosen. Christ. de Mechel Basil, sculp.

Aug. V. 1755. kl. Foi.
63) Ill. Jungfrau mit dem Kinde. Gest. v. C. Mayer,
Nürnberg. kl. Fol.

64) III. Jungfrau, betend. Mater amabilis. Halbfig. Anonym. kl. 8. Dieses Bi. liegt im Münchener

Kabinet bei Amiconi; nus unbekannt, ob mit Recht? 65) Hi. Jungfrau, Halbfig., hinter einer Brüstung,

hält das auf einem Kissen stehende Kind. Mater Dei Vivi. Peint par Amigonl. gravé par Kaufman guarde du corps 1738 à Munich. gr. Fol. 66) Hi. Jungfrau, Halbfig., das Kind auf einer

Brüstung haltend und küssend. Oval, Jos. An. Zimmermann. Sculp. Mon. gr. 4. 67) Ill. Jungfrau sitzend, mit der Rechten einen

67) III. Jungfrau sitzend, mit der Rechten einen Fruchtkorb, mit der Linken das stehende Kind haltend. Oval. Jos. Ant. Zimmermann Sculp. Mon. gr. 4. Gegenst. zum Vor.

68) III. Jungfrau mit dem Kinde, hl. Johannes und hl. Klara. Als von Francesco(!) Amiconi nach einer Handzeichn, gest. von L. Garreau in dessen Recueil de Dessins de Maîtres Italiens etc. No. 11. kl. Fol.

69) Hl. Jungfrau mit dem Kinde und dem kleinen Johannes; Venturum cecinit. — Gest. von Wagner. Rund.

70) III. Familie mit Johannes in einer Landschaft.
 Sub tuum praesidium —, Aus Wagner's Verlag.
 71) III. Joseph, Ilalbfig., hält das Kind, das er liebkost. Jesus ut putabatur filius Josef. W. a.

ner Sculp. kl. Fol. 72) — Dass. In kleinem verzierten Rund, mit

gleicher Schrift, wol Kopie. Anonym. kl. 5. 73) — Dass. (?) Gest. von L. Kllian.

74) — Dass. (?) Gestochen. Nürnberg, C. Mayer.

75) Der barmherzige Samariter. Samaritanus misericors. D. A. Ernstlngse. Hafnie 1779. Im Katal. Spengler, Kopenhagen 1839, auf Seite 186 als nach Aut. (sie) Amigoni angeführt. 76-85) Felige von 10 Bll., die sich auf das hl. Sa-

50-00) Feige von 17 Hn., die sich au das in Nakrament beziehen. In Wagner's Verlag, gr. 4. 76) Das kauanäische Weib, oben der Kelch. Panis augelorum non mittendus canibus. 77) Die Heilung des Blinden. Caecus eum

essem —. Anonym.

78) Die Erweckung der Tochter Jairi. Oben links der Kelch. Jesus a mortuis.

79) Der römische Hauptmann vor Christua auf den Knieen, oben der Kelch. Caro mea est —, appresso Wagner in Mea. Venezis. 50) Das hl. Sakrament von den Einen er-

kannt, von den Anderen misskannt. Lux in tenebris lucet. S1) Wunder des hl. Sakraments; ein Esel kniet davor. Etiam muta animantia cogno-

verunt —. Gest. von J. Wagner. 52) Das hl. Sakrament von Engein verehrt. Panem angelorum manducavit homo.

Fanem angelorum manducavit homo.

S3) Der Leichnam Christi auf den Knieen
Maria's. Oben das hl. Sakrament. Nobis
datus. nobis natus.

Christus in Emaus. Cognoverunt eum.
 Christus in Emaus. Cognoverunt eum.
 Christus im Himmel mit Kreuz und Kelch. Unten ein Schiff, das abgeladen wird. Sapientia Del filia.

S6) Christus am Kreuz, Magdalena umfasst den Stamm. Eece Solemnissimus Divinæ Gratiæ-Triumphus. Aus Wagner's Verlag. 4.

S7) Der Heiland das Brod segnend. Hoe est corpua meum. Halbüg, in einem aus Dornen nud Trauben gebildeten Oval. Anonym.

SS) Das Schweisstuch der bl. Veronika von vier Engeln verehrt. Quod totus populus —. Ex Prototypo in Pinacotheca Elisae Farnesiae Hispaniarum Reginae. Wagner

Sculp, qu. Fol.

Sculp, qu. Fol.

Dass, C. Schleich sen, Sculpt, kl. qu. 5.

 D. Darstellungen aus der Heiligengeschichte.

 Hl. Aleysius Genzaga. Halbfig. kl. Fol.
 Illi. Kajetan (Schutzpatron von Bayern und Neapel). Sanctus Caletanus Clericus —. Job. Heinerich Störcklin Sculps. Aug. Vind. gr.

 Derselbe Heilige, den Fuss des kleinen Jesus, den Maria hält, küssend. Aus Wagner's Verlag.
 HI. Dominik vor der Madonna des Rosenkranzes

(auch de monte Carmelo genannt) auf den

Knieen. Fundamenta ejus in montibus Sanctis. Aus Wagner's Verlag.

 Achuliche Komposition. Domine, qui elucidant me —. (Heineken.)

 H1. Deminikus auf Wolken von 6 Engeln umgeben. Ste. Domenico. Anonym. gr. 4.

96) Marter der hl. Euphrosine. Unten: Oratio. 12. 97) Ill. Franz von Paula mit schiem Begleiter auf dem Meere. Aus Wagner's Verlag.

 HI. Franz v. Assisi, Halbüg., dem das Christkind erscheim. Dens similem sibi —. Gest. von G. Medici 1747. kl. Fol.

 Dass, Anonym. ans Wagner's Verlag. 1728.

100) — Dass. Ebenso. Mirabilla —, S. 101) Hl. Franz Xaver in Verzückung. S. Gio.

Francesco Regis della Compagnia di Gesù. Anonym. Appo Wagner Venezia. 4. 102) Hi. Franz von Sales kniet vor der hl. Jungfrau, die mit dem Kinde über Wolken sitzt.

frau, die mit dem Kinde über Wolken sitzt. Ein Engel stösst mit einer Fackel nach der Ketzerel. Oben Gott Vater mit der Weltkugel und Engeln. Ex Tabella que adsorvatur in Erclesla P. P. Orastoril Venetlis. F. Bartolozzi Sculp. Aus Wagner's Verlag, gr. Foi. 103] Wir fluden auch ein Bl. erwährt: Madonna

nit dem Kinde von einem Heiligen verehrt. C. Zocchl sc. Fol.

104) B. Illeronymus Æmilianus Patritins Venotus —. Von Engeln zum Himmel emporgetragen. Nach einer Zeichnung von A. Filpart

scul, appo Wagner Venezia, gr. 4. 105) Hi, Paschalis Baylon, Anon, Bl. aus Wagner's Verlag.

106) Ill. Philippus Neri, Ebenso.

107) III. Rosalia kuleend, von Engelu umgeben. Anonym. Von Bartolozzi volleudet. Fol. 108) III. Sebastian. These, geschabt im Verlage

von Gottlie' Helss. gr. Fol. 109) III, Stanislaus, dem ein Engel das hi, Sakra-

ment reicht. Angelis suis mandavit — Aus Wagner's Verlag.

110) Hi. Theresia. Anonym.

[11] Hi. Vincenz Ferrerius, in ganzer Figur mit Flügeln und einer Flamme über dem Haupte. — Vade & exalta —. Aus Wagner's Verlag.

K. Mythologische, allegorische und sittenbildliche Darstellungen.

112) Jupiter und Kallisto. Gest. von P. Peirolerl. qu. Fol.

113) Zephir and Flora. Von demselben. qu. Fol. 1141 Der Raub der Proserpina. Gest. von J. G. Huck

nach dem tiemälde in der k. Galerie zu Hannover. Roy. Fol.

115) Merkur den Argus mit der Flöte einschläfernd.

115) Merkur den Argus mit der Flöte einschläfernd. Argo ha ceni' ocehl —. Frus. Brunet Sculp Aus Wagner's Verlag. Fol.

116) Bacchus und Arladne von Hymen und Amoretten umgeben. La fedele Arianne —. Ex Calcographia J. Wagner Ven<sup>10</sup>. gr. qu. Fof.

117) Bacchus und Ariadue. Arlanna a Baco in braclo, Aus Wagner's Verlag, qu. Fol.

118) Venus, weiche den Adonis von der Jagd zurückhält. Lascia le belve —. Ex Calcogr. J. Wagner. gr. qu. Fol.

119) Venus, welche den Adonis von der Jagd zurückhalten will. Andere Kompos, Sl acorda —. Excalcogr. G. Wagner c. priv. qu. Fol. 120) Venus, welche den Adonis von der Jagd zurückhalten will. Sprezza Venere i Numi —. Ex Calcogr. J. Wagner, gr. qu. Fol.

121) Venus mit Amor auf elnem Ruhebett schlafend; Casta placent —. Nach dem Gemälde der Galerie in Florenz, Aus Wagner's Verlag, qu. Fol.

122) — Dass. G. Zancon incid. qu. 4. 123) — Dass. Schwarzk. V. d. B. fec. kl. qu.

Fol. 124) Diana, Haibfig., elnen Hund liebkosend. Questa

124) Diana, Halbüg., elnen Hund liebkosend. Questa celeste —. Wagner scul. 4.

125) Diana and her Nymphs. Punkt. von V. M. Picot. gr. qu. Fol.

126) Diana mit ihren Nymphen im Bade, Gest, von P. F. Le Grand, qu. Fol. Auch farbig. 127) Tiresias, der Seher. Tiresias triplex, modo

Vir, modo fæmina, vates. Wagner aqua for. feeit. qu. Fol.

128) Euphrosyne, eine der Grazien tanzend, neben ihr ein Satyr mit Kind, Punkt, von Fr. Bartolozzi, From an Original Picture in Possession of Capt, Douglas, London Publ. Sept. 1, 1784 by Ja; Bitznall, Oval. kl. Fol. In Roth, auch in Farben.

29) - Dass. C. W. Hopfer sc.

130) Caritas, eine Mutter mit drei Kindern, Godo prestar — Amiconi pinx. Peiroleri del. et sc. qu. Fol. 131) Die Malerei, Gruppe von sechs Kindern. Lunga

è L'Arte —. Wagner Sculp, qu. Fol.
132) Die Musik, Gruppe von fünf Kindern. De bambinl il vagir —. Wagner Sculp, qu. Fol.

133—135) Die freien und schönen Künste, Folge von sechs Blättern: Malerel, Dichtkunst, Musik, Bildhauerel, Bankunst und Sternkunde. Aus Wagner's Verlag, gr. qu. Fol.

139—143) Die fünf Sinne, durch weibl. Halbfiguren dargestellt. Folge von fünf Blättern. Smeking. Tasting, Hearing, Feeling, Seeing, Alext. Vanhaecken feelt 1739. Geschabt. Fol.

144—147) Die vier Jahreszeiten, jede durch zwei iändliche Figuren in Landschaften dargestellt. Folge von 4 Bil. No. 1—4. Ohue Bez. Au-Wagner's Vorlag, gr. Fol.

148—151) Die vier Elemente. Folge von 4 Bil. No. 5—8. Amicoul Inv. Ex calcogr. Wagner etc. gr. Fol.

Von Heineken mit Unrecht als von A. selbst gestochen bezeichnet.

152-155) — Dies., geschabt von J. Simon. kl. Fol.

156—159) Die vier Weitthelle: Afrika, Asicu, Europa (diese list nach Ant. Zucchi), Amerika; durch charakteristische Figuren vorgestellt. Folge von 4 Bll. No. 9—12. Amiconi liwen. gr. Fol.

160-163) — Dies., gest. von Gutweln. In Remondini's Verlag.

164—167) — Dies. (?) geat. von Jean Renard (Glov. Volpato) 1761, gr. Fol.

Nach Heineken hat Waguer die drei Folgen Nrn. 144-147, 148-151 u. 150-159 reus schiren lassen und eine Folge von 12 fül, ohne Namen dos Malers und Stechers daraus gemein. Dies let Insofern unrichtig, als sich auf den numeritren Bill, der Name des Malers findet, Diese Folge kommt dann zuweilen auch geheftet vor. 168) Kinder spielen Soldaten. Exercice des Enfans, I spricht, hinzugerechnet; er müsste denn wirkpour la guerre, gravée par Wagner, qu. Fol.

169) Auf Kriegsinstrumenten spielende Kinder. Jeux D'Aufants dessine par Mr. de Cuvillies d'apres une esquisse Damicone, gravée par J. N. Maag. 8.

170) Spielende Kinder, Children playing. Dickinson sc. Schwarzk. 171-176) Londoner Strassenfiguren. Folge von

6 radirten Bli. kl. Fol. :

171) Golden Pippins. 172) Shoe-Black (Schuhputzerjunge).

173) Lamp-Lighter (Junger Lampenau-174) Chimney Sweepers Boy (Schornstein-

feger). Gest, von J. Wagner 1739. 175) Rabbit Woman. 176) Milkmaid. Gravées à Londres.

177) Lo Schiavo (der weisse Sklave). Photogr. nach dem Orig. London, Marion, Son & Co. gr. Fol., auch kolorist.

178) Heartsease, gr. Fol. Ebenso.

179) Phantastische Landschaft, zwei Höhlen mit Aussicht auf das Meer. Amiconi Plax. Appresso J. Wagner in Merca. Venetia. qu. Fol.

Gegenstück zu einer ebenfalls bei Wagner erschienenen Landschaft mit der Bezeichnung: Luismon Pinx. S. Nagler, Monogr. IV. No. 1393. 180) Titelblatt zu: Thesaurus Antiquitatum Sacrarum, Fol. Gest. von J. Cattini, ohne

Namen des Maiers, (Heineken.) W. Schmidt und J. E. Wessely.

Carlotta Amigoni, Kupferstecherin in Schwarzknast, die Schwester des Vorigen, arbeitete zu London. Nähere Nachrichten fehlen. Rildnisse einer Theatertanzerin in ganzer Figur.

Mit vier engl. Versen: The fair aure ti etc. In R. Sayers Verlag. Fol. Schwarzk. s. Fuessii, Künstler-Lex. H. - Heineken, Dict.

Wessely

Amling. Karl Gustav Amiing (Ambling). Zeichner und Kupferstecher, geb. in Nürnberg 1651. In seiner Vaterstadt erhielt er den ersten Unterricht im Zeichnen, woranf er sich nach München begab und bei J. M. Wenig seine Studien fortsetzte. Der kunstliebende Kurfürst Maximilian II. von Bayern nahm sich des jungen Mannes an und schickte ihn nach Paris; und hier bildete sich A. unter F. de Poilly so weit aus, dass er, wie Sandrart melnt, seinen Meister bald übertraf (\*). Nach einigen Jahren kehrte er nach München zurück and wurde Hofkapferstecher mit 200 fl. Gehalt, erhielt auch den Titel eines Kammerdieners (a Cubiculis et scuiptor aulicus: s. Stiche No. 80) vielleicht dazu die Adeiswürde, da er sich auf mehreren seiner Stiche ab Amling nennt. Zu diesen Aemtern soll er (nach einer Notiz Nagler's) schon 1671 gekommen sein, wo er erst 20 Jahre zählte. Damit aber stimmt nicht die Daner seiner Studienzeit, die seinigen Jahres des Pariser Aufenthalts, von denen Doppelmayr

lich - was doch wenig wahrscheinlich - das Bildniss No. 85 bereits 1660, also in seinem nennten Lebensjahre, gemacht haben. In seinem nenen Amte entwickelte er eine grosse Thätigkelt. So stach er neben vielen Privatpersonen nach eigener und fremder Zeichnung auch fast alle Glieder der knrfürstlichen Familie, und besonders den Kurfürsten Max Emanuel in verschiedenen Lebensaitern und nach verschiedenen Meistern Es ist zu bedauern, dass A. seinen Grabstichel anch zur Reproduktion von allerlei sogenannten Andachtsbildern hergab, indem er hierin kanm etwas leistete, was über die Mittelmässigkeit einer Marktwaare hinausgeht.

Sein Hauptwerk bleibt die Folge, die er nach P. de Wit's (Caudito) Zeichnungen zu Tapeten oder Teppichen gestochen, Max I. hatte nämlich durch P. de Wit Zeichnungen oder Kartons machen lassen, nach denen aus Arras nach München berufene Arbeiter Teppiche wirken sollten. Viele derselben gingen 1632 durch die Schweden zn Grunde, aber die Zeichnungen de Wit's haben sich noch erhalten und werden im kgl. Kupferstichkabinet in München aufbewahrt. Nach diesen Zeichnungen hat A. mehrere Folgen gestochen; eine Folge von 13 Bll. enthält Szenen aus der Geschichte Otto's von Wittelsbach (von de Wit an der Wand der Galerie des damais neu angelegten Hofgartens gemalt), eine zweite von 12 Bil. behandelt die 12 Monate. eine dritte von 4 Bll. die vier Jahreszeiten (denen man noch zwei Bli. Tag und Nacht anschllesst, s. Stiche No. 26-50. Alle dlese Platten führte A. im Auftrage des Kurfürsten aus, der dieseiben in seinem Schatze bewahren iless und Abdrücke davon nur in Form besonderer Gunstbezeugung vertheilte.

Ueber sein Todesiahr gehen die Angaben auseinander. Doppelmayr lässt ihn 1701. Fuessli Huber, Rost and andere 1702 sterben. Das erste Datum ist sicher nnrichtig, denn ein Stich ist noch 1702 (s. No. 114) bezeichnet. Nach einer handschriftl. Notiz Nagier's wäre 1703 sein Todesjahr, und dies ist am wahrscheinlichsten, da wol mit 1702 bezeichnete Blätter, aber keine späteren erscheinen. Seine Stiche sind mit Fleiss ansgeführt, doch lassen sie ziemlich kalt, da es ihnen bei aller Zierlichkeit der handwerksmässigen Mache an dem Reiz geistvoller Auffassung and Darstelling gebricht. Auch fehlt es znweilen an der Richtigkeit der Zeichnung wie an den feinen Uebergängen zwischen Licht und Schatten. In Manchem 1st er natürlich abhängig von der Kunst- und Behandlungsweise seines Zeitalters.

Bildnisse des Künstlers.

1) Brustb. In Sandrart's Teutscher Akademie gest. Fol. - Dass. J. A. Sandrart p. G. C. Kilian

sc. 4.



Lithogr. von Franck in dessen Künstler-Gallerie.
 München 1813. 4.

#### Von ihm gestochen

# I. Daratellungen von Madonnen.

- Madonnenbrustbild zwischen Palmzweigen und drei Engeln. Te triplex natam —, C. G. ab Amling sculp. 8.
- Madonna als Fürsprecherin bei der Dreieinigkeit für die Gefangenen (auf Erden und im Fegefeuer). In Oval. Fra. Jose, Geiger del. C. G. ab Amling seulpsit. kl. qu. Fol.
- 3) Madonna mit dem Kinde, vom Rosenkranz eingefasst, unten die bb. Marinus und Anlanus. Imago Beatae Mariae Virginis Inaacello (alc.) Rottensi Archifraternitatis Sacratissimi Rosarii. Jo. Andreas Wolff delineav. Carl Gustav ab
- Amling sculp. Monachij. 4.

  Madouna mit dem Kinde auf ihren Kuieen.

  Wahre Abbildung der Wunderthätigen Bildtnus
  Maria von Trost. Gest. von C. G. ab Amling,
  München 1652. Oval, gr. Fol.
- Maria mit dem Kinde. Marianische Liebs-Versammlung unter dem Titel Maria Hülff etc. 1684.
   Jo. And. Wolff Del. C. Gustav ab Amling sculps. gr. Fol.
- Imago B. Virgluis Mariae Passaviensis. 8. (Notiz von Nagler).
- Bildniss der wunderthätigen Madonna in der Piarrkirche S. Peter in München. J. A. Wolff del.
   Bildniss der Maria in Taxa bei den Augustinern;
- C. G. ab Amling del. et scuip. gr. 4.

  9) Das Wachsbildniss der Maria. Unten im Rand:
- 9) Das Wachsbildniss der Maria. Unten im Rand: Imago cerea B. V. Mariac Congregationis minoris Monachii. Nach dem Vesperbild des Wachsbildner's Alessandro Abondlo (jetzt in der Dreifaltigkeltakirche zu München), 1677. C. G. Amling del. et seuip. 4.
- 9a) Madonna mlt dem Kinde und zwei Bildnisseu. s. No. 63.

#### 11. Darstellungen von Heiligen.

- 10) Der hl. Aloys Gonzaga, ganze Fig., der Madonna einen Jüngling vorführend. J. A. Wolff del. 8.
- Die Statue des hi. Andreas. Nach F. du Quesnoy. Fol.
- 12) Der hl. Anton vor dem Jesuskinde. Dem Ant. å Berchem gewidmet. Nach J. F. Gelger. 8.
  13) Der hl. Benno, Bischof von Meissen, Schutz-
- patron von Bayern. 1696. Fol. [4] Der hl. Felix (oder Fidelis von Sigmaringen?),
- Martyr. Halbe Fig. G. A. Wolff del. S. 15) Der hl. Franz d'Assisi, Vero ritratto di S. Fran-
- cesco d'Assise, fatto à Roma nel Vaticano da Carlo Guatavo ab Amling. kl. Fol.
- Ders. ganze Figur. 1696, Fol.
   Der hl. Franz Xaver. 8. Er trägt einen Mohren
- auf dem Rücken, aus den Wolken fallen Kreuze. Imago S. Franci ci —. Amling sculp. 17a) Ders. Heilige. Brustb. in Oval. S. Franciscus Xavarina —. Ohne Narma des Zeichners und
- Xaverius —. Ohne Namen des Zeichners und Stechers. Fol. (Notis von Gruner).
  18) Der hl. Gotthard auf den Knieen vor der Ma-
- donna. Jon. Drentwet del. C. G. ab Amling sculps. Fol.
- 19) S. Jacobus Major, Patronus Burghasii, 8.

- Der hl. Ignaz Loyola, Nach G. A. Welff. 1696.
   Fol.
- Derselbe im Kriegeranzug, Militantis Ecclesiae Gedeon. 8.
   Der hl. Johann a S. Facundo, In Oval. Nach.
- Der hl. Johann a S. Facundo. In Oval. Nach G. A. Wolff. Fol.
- 23) Der hl. Nikolaus von Tolentino, In Oval von Lorbeerblättern. Jo. Andr. Wolff pins. C. G. ab Amling S. E. Bav. Elect. Calcographus sculp. 1691, gr. Fol.
- 24) Mehrere Hellige in Wolken. Mirabills Deus In Sanctis suis. Ps. 67, nach G. A. Wolff. 4.
- 25) Ein hl. Papst liest die Messe. Sieut incensum in conspectu —. Delamonce (J. de la Monce) inv. ab Amling fec. 8.
- III. Weltliche und allegorische Darstellungen.
- 26—35) Die Tapeten, Folge von 13 Bil., die Geschichte Otto's von Witteisbach vorstellend. P. de Wit (Candito) del. An diese Folge schilessen sich die folgenden an. (s. Text.)
  - 26) Otto von Wittelsbach überrumpelt Ferrara. Otto M. Com. P. Wittelsp. Boloariae Dux. Pado vadato — 1159 P. Cand. pinxit. C. G. ab Amling delin. et seulpsit. 1699. Fol.
  - Die griech, Gesaudschaft vor Kaiser Otto, Graeci Romanorum Imperatoris — conantur, Mit derseiben Bez, qu. Fol.
  - Otto von Wittelsbach wird zum Präsekt ernannt. Otto M. Com. P. Witelspac. Bolariae Dux. a Friderico 1153. Fol. gest. 1695.
  - 29) Otto von Wittelsbach zieht gegen die Griechen. Otto M. Com. P. Witelspy. Boiar. Dux. Germanici Imperii — 1153. qu. F09. gest. 1699.
  - 30) Derselbe öffnet dem Kaiser dem Weg in die Festung. Otto M. Com. Witelsp: Boiar: Dnx Arcem ad Athesim — 1155. cu. Fol. gest. 1700.
  - 31) Derselbe kämpft gegen Mailand. Otto M. Com. P. Witelsp: Bolar: Dux: Mediolanen — 1158. Fol.
  - gest. 1697.
    32) Derselbe vor dem päpstlichen Throne
    kniend. O to M. Com. P. Witelsp: Bolar.
    Dux., Friderici Ahenobarbi 1159.
    qu. Fol.
  - gest. 1701.
    33) Derselbe überwindet den Heinrich Leo.
    Otto M. Com. P. Witelsp: Boloarise Dux,
    Henricum Leonem 1180. qu. Vol.
  - gest. 1697.
    34) Demselben wird das Homagium geleistet:
    Otto M. Com. P. Witelspac: Boloariae
    Dux, In Bolariorum 1180. qu. Fol.
    gest. 1699.
  - Derselbe erbaut Landshut. Otto M. Com.
     P. Witelsp. Roloariae Dux Landeshutan 1182. qu. Fol. gest. 1697.
  - 36) Derselbe reist als Pilger nach Rom. Otto M. Witelsp: Boloariae Dux Romahabitu — Martirum. kl. Fol.
  - geat. 1697.

    37) Derselbe vermählt sich mit Agnes.
    Otto M. Com. P. Witelsp: Bolar: Dux,
    Agnetem uxorem ducit. kl. Fol.
    gest. 1699.

38) Ludwig, Otto's Enkel, zieht nach Rom. Ludovleus Cognomine Bavarus - contendit, qu. Fol. gest. 1696.

39-44) Folge von sechs Bil. Monate. September, Oktober, Dezember, nach P. Candito's Tapeten. qu. Fol. Mai, Juli und August sind von J. A. Zimmermann gest, und drei vollendet von S. Röach, da A. die Folge nur aufing.

I. Probedr. 45-48) Die vier Jahreszeiten (zugleich Altersstufen). Folge von 4 Bll. P. Cand. pinxit. C. G.

ab Amling della. et scuipsit 1699. Fol.

45) Ver - Spielende Kinder, 1700

46) Aestas - Jäger und Mädchen, 1699. 47) Autumnus - Gärtnerpaar mit Früchten. 1695.

48) Iliems - Greisenpaar beim Feuer, 1698. 49 u. 50) Der vorhergehenden Folge schliessen sich noch die zwei Blätter an:

49) Dies. Der Tag. Bis servos. - 50) Nox. Die Nacht. Cum luce -. P. Cand. pinxit. C. G. ab Amling delin. et. culpsit. 1695. kl. Fol.

No. 26-50 werden zuwellen als eine Folge von 25 Bll., wozu man auch noch die 6 Bil. Monate von Zimmermann und Rösch rechnet, betrachtet.

51) Ein junger Prinz (Joseph I.) in Ritterkleidung wird durch Herkules und Nestor zum Throne geführt. Am Fuss des Thrones steht Ungaria (Huber & Rost). Amling sculp. Monachij. 4. Diesea Bl. kommt auch in einem 1708 in Moskan erschienenen Geometrie-Buche vor. (s. Rovinski. Die russischen Kupferstecher p. 150.)

52) Allegorie auf die Siege Maximilians I. und II. von Bayern. Mit deren Bildnissen. Fol.

t. Vor aller Schrift und vor vielen Arbeiten. 53) Der Triumphbogen des Kurfürsten Max Emanuel, mit Emblemen. Aus 10 Bll. bestehend. 1680. Nach J. B. Gnmpp. Fol.

54) Die Statue des Merkur, dem Amor die Flügel anheftet, nach F. du Quesnoy's Statue im Palast Giustiniani. Sandrart d. Fol. In Sandrart's Akademie.

55) Die Statue des Sichelschlelfers. Nach der Statue des M. Angelo in Florenz. Sandrart del. Ebenda. Fot.

#### IV. Thesen and Titelblätter.

56) These, dem Kaiser Leopold und seinem Sohne, dem Kronprinzen Joseph gewidmet. R. P. Autonius Lublinsky Can. Regul. Lat. S. Aug. delin. Olom. C. G. ab Amling fec. Monachii. qu. gr. Fol.

57) These: Madonna tritt mit den Füssen auf die Schlange; sie ist von den vier Kirchenlehrern umgeben. Amling fec. gr. Fol. 58) These über die Rellgion; zwei Engel werfen

den Drachen nieder. J. A. Wolffgang del. C. G. ab Amling scul. 1692. Fol.

59) Grosse These aus drel aneinander gefügten Platten: Christus erscheint dem zum Tode geführten hl. Andreas. J. B. Unterstelner del. Roy, Fol. 60) Dessgleichen, unten Ausicht einer Stadt, im

Vordergrunde zwei Flussgottheiten. J. C. Sing inv. gr. Fol.

61) Titelblatt zu: Neu herfürgegebene Kriegs-Architectur etc. durch Christoff Heldemann.

Anno 1673. de la Monce In. C. G. Amling sculp, Monach, 1673, kl. Fol.

62) Titelblatt zu Sandrart's deutscher Akademie, alleg. Gestalten der Malerei, Skulptur und Architektur. J. de Sandrart Invent. C. G. Amling sculp. Fol.

I. Ausgabe von 1675 unten: Cum gratia et Privilegio Sac. Caes. Majest.

Il. Ausgabe v. 1768 in 8 Bden, Cum gratia etc. getilgt.

#### V. Bifdulsae.

- 63) Madonna mit dem Kinde, mit Attributen und zwei Bildnissen geziert; diese stellen den Herzog Joseph Clemens und die Herzogln Violante Beatrix von Bayern vor. Nach J. A. Wolff. Roy. Fol.
- 64) Ferdinandus Maria, Utriusque Bavariae et Palatin, Sup. Dux. Brustb, in ovaler Einfassung. Cur Bolj desunt -. Chalcographus ac Servus hamillimus C. G. Amling. 1676. Fol.

- Ders. In oratione Funebri Jacobi Schmid S. J. 1679. (Notiz Nagler's.)

66) Maximilian Emanuel Utriusque Bavariae Dux et Princeps Electoralis Actatis Suz XVI. Brustb, in Oval mit Umschrift, Nach Th. Macollnus. Fol. Ders. 16.

68) Ders., gleichfalls in der Jugend. Medaillon von zwel Engeln gehalten, darüber die Herzogskrone. Date Caesarl quæ sunt Caesaris -. Unten: Justitia et Pax osculstae sunt. kl. Fol.

Ders., nach Macolinus. C. G. Amling sc. 1670. in Oval. Fol. Selten.

Ders. Thesenartige Komposition, Oben die Vorschung (Fortuna?), darunter die Fama mit Flagge und Posaune; noch weiter unten das Bildniss. Links unten ein Löwe, der einen Türken niedergeworfen etc. etc. Jo. An. Woiff del. Amling Sculp. Monachij, kl. Fol. Eins der schönsten Bll. des Meisters. t. Vor aller Schrift und Namen.

II, Mit Inschriften.

Notis von L. Gruner. 71) --- Ders. Unbenanntes Portr. in ovaler Bordure. Cur non - Patria moesta tuis. Fol. Ders. J. B. Champagne pinx. gr. Fol.

73) - Ders., gest. 1682. Fol.

74) - Ders. Franz Wappier p. 4.

75) -- Ders. Brustb, in Oval. von alleg. Figuren umgeben. Jo. Bapt, Gumpp delin. Amling fecit Monachii. Fol.

76) - Ders. Statue zu Pferde, nach Balt. Ableltner. gr. Fol.

77) Maximillan Philipp, Herzog von Bayern 1658-1705. Carl Gustav ab Amling fec. Fol.

78) Joseph Ferdinand, Prinz von Bayern 1692-1699 (war für den span. Thron bestimmt). 4.

- Ders, Amling sc. 1698, Fol.

80) Unbek. Porträt eines bayr. Prinzen. Brustb. in Oval. Ad atrumque paratus. Unten die alleg. Gestalten der Wissenschaft und des Krieges. Carolus Gustav ab Amiing Ser. Elect. Bauar: à Cubiculis et Sculptor aulicus sculpsit Monachij 1695. Fol.

- 51) Unbek, Porträt. Brustb. eines bayr. Prinzen in Med. von Mars und Pallas gekrönt, unten ein Flussgott und Genien. Jo. And. Wolff delin. C. Gustav ab Amling sc. Monachij. 4.
- S2) Henriette Marie Adelaide, Herzogin von Bayern, † 1676, Brustb. in Oval, H. Delamonce plux. Amling sc. 1675, Fol.
- 53) Maria Anna Christina, Kurfürstin von Bayern. Nach Thom. Macollinus. Reich geschmückte Büste. Fol.
- 84) Maria Antonia, Kurfürstin von Bayern. 8.
- 85) Philipp Withelm, Kurfürst von Pfalz-Neuburg (sollte König von Polen werden) 1615—1690. C. G. v. Amling sc. 1660 (?) S. (In diesem Jahre war A. 9 Jahre alt).
- Max Gandolph v. Khuenburg, Erzb, v. Salzburg. In Oval. 8.
- Alexander Sigismundus, Episcopus August. etc. Brustb. in Oval. Nach Phil. Ferd. v. Hamllton. Fol.
- 88) Anna, Herzogin von Monmouth 1642—1732. Ganze Pig. mit Ihren Söhnen. 4. Das Bl., hat keine Unterschrift.
- 89) Livius Fürst Odescalchi (Kunstfreund, an den die Galerie der Christina von Schweden überging). Unbenanntes Porträt in Medaillon. 4 (40) Graf Johann Ralle, de Brus Statthaltes von
- 90) Graf Joh, von Berlo de Brus, Statthalter von Ingolstadt. Brustb. in Harnisch in Oval. Carl Gustav Amling ad vivum a se delineatum et in aes incisum D. D. 1690. Fol. Vortrefflicher Stich (Notis von Gruner), p
- Graf Max Joh. Fr. von Freysing, Bayr, Geh. B. Brustb. in Harnisch. In Oval. Fol.
- 92) Franc. Albert Graf von Oetting. Anonymes Bildniss in ovsler Bordüre, in den Ecken alleg. Medaillons. Hae tibl erunt artes, kl. Fol.
- 93) Joh. Tserklaes, Graf v. Tilly, kurbayr. u. kais, General, † 1632 am Lech. C. G. v. Amling, 1677. 4.
- 94) J. P. Freiherr von Millan, kurbayr. Kammerdirektor. kl. Fol.
- Corbinian Freiherr v. Prielmeyer, kurbayr. Premierminister, Gesandter zum Ryswicker Frieden. Act. 54. 1697, kl. Fol.
- Ernestus Pleickhofen h Moswang, kurbayr, Generalkriegskommissar. Brustb. in Oval. Carolus Gustavus ab Amling Delineator et sculptor 1681.
   Fol.
- 97) Kasp. Schmid ab Hasl et Pyrenbach, kurbayr. Rathskanzler. Brustb. in Oval. Amling del. et sc. 1682. kl. Fol. I. Vor der Schrift und der Einfassung.
- 98) Joh. Konr. Herold von Schöfflingen auf Schönau etc. Bayr. Kirchenrath. Brustb. in Oval. Amling del. et. sc. 1674. Fol. J. Vor aller Schrift.
- 99) Romanus Liberret, Abt zu S. Ulrich u. Afra in Augsburg. Brustb. in Oval. Einfasseing mit Wappen. Amling ad vivum del. et sculps. Monachij. Fol.
- Vor aller Schrift.
   Petras Marinus Sormannus, Ord, S. Franc. Minister Generalis. In Medaillon mit alleg. Figuren verziert. Fol.
- 101) Marcus ab Avlano, Kapuzlner, Hofprediger Leopolds I. 1680. Höftb. in Oval. Carl Gustav Amling sculp: et Excudit Monachij. kl. Fol. 102) Placidus, Abt zu Benedikt-Beuren. Aet. 51.
- C. G. v. Amling del. et se, ad vlvum. kl, 4.

- 103) Joseph Clemens von Köln. 1671—1723. In Oval, S.
- 104) Jo. Germanus Barbier de Ganckhoven, Brustb, in ovaler Einfassung, Archetypl veram —, F. J. Gelger del. C. G. ab Amling Sculp, Monachli 1681, 4.
- 105) Joh. C. v. Kerll, Komponist und Kapellmelster in München 1625—1690, act. 61. 4.
- 106) Marcus Christoph de Meyr, Eiect. Bavar. Consil. In Oval. 4.
- 107) Wilh. Ralm. von Moncada de Aytona. Brustb. in Medaillon mit Umgebung. Ohne Namen des Stechers. qu. 8.
- 105) Franc, Oexner, A.'s Schwiegervater in München, Kurbay, Höfjuweller, Unten zehn Verse: In — schenken, C. G. v. Amling ad vivum del, et senip, 1679, 4. I. Vor aller Schrift.
- 109) Carl Welser de Neuhof, Jurist. Brustb. 1697.
  Fol.
- 110) Anna Filserin. (Notiz Nagler's, nicht näher bez.)
- Schwester Hortulana auf dem Anger. 4. (Notiz Nagler's.)
- 112) Brustbild eines Bischofs. Mit Wappen, zu dessen Rechten die Bischofsmütze. Amling sculp. kl. 5. (Notiz von Gruner).
  113) Unbek. männl. Portrik. Brustb. in Harnisch
- in Oval, von 3 alieg. Figuren umgeben. C. G. ab Amling sculp. 1702.
  114) Dessgleichen. Trophaeum Mavortis Boiel —.
  - A. Wolff del. C. G. ab Amling sculpsit Monachij. 4.

## b) Nach ihm gestochen:

- Anna Maria Adelheid, Comes a Preising. Brus: b. in Oval. Umbra est Ille decor —, C. G. Amling ad vivum del. N. Edelinek sculp. Monachlum. kl. Fol.
- Ralmundus Eggerus ab & in Hamel. In Oval. C. G. ab Amling ad vivum del. Ellas thristoph Helss sc. (Schwarzk.) Fol.
- Friedrich von Planckh, kurbayr. Lelbarzt c. 1680, A. Birkhart sc. 4.
- s. Sandrari, Teursche Akademie II. 371. Doppelmayr, Nachricht von Nürnb. Math. u. Künstlern. p. 256. — Füssil, Künstlerlex, II. — Huber & Rost, Handbuch etc. II. 20. — Heineken, Dict.
  - J. E. Wessely und W. Engelmann.

Amman. Jost (auch Jobst, Jodoc, Justus)



Amman, Maler, Radirer und Zeichner für den Promselnitt, geb. in Zürler im Juni 1539, † zu Nürnberg im März 1591. Err stammte aus einer augeseheaen Bürgerfamilie und scheint sieh frühzeitig der Kunst gewidmet zu haben. Es ist unbekannt, wessen Schiller er war; möglich, dass Hansa Sper, der damals für den Buchhändler Proschauer in Zürich arbeitete, Einfans auf den juugen Mann übze, der seinreseits zieiechfalls für Froschauer thätig war, wie ans seiner lerischen Charakter und eine schärfere Be-Zeichnung des Buchhändlersymbols erhellt, das stimmtheit der Zeichnung. Zn ihnen gehört ins-Froschauer den von ihm verlegten Werken nach besondere die Folge der Kartenblätter, die ganz damaligem Gebrauch beizustigen pflegte. Verz. das Gepräge der Eigenhändigkeit des Schnittes der Holzschn. No. 184. Im J. 1560 siedelte er an sich tragen. nach Nürnberg über, wo er bis zn seinem Tode verblieb. Hier entwickelte er nun eine umfas- die seine wunderbare Betriebsamkeit unersende künstlerische Thätigkelt, die sowol durch müdlich auszubeuten wusste. In einer besseren die Vielseitigkeit des Melsters als durch die Zeit und nnter günstigeren Verhältnissen, die Masse dessen, was er zu Stande brachte, staunenswerth ist. Vorerst wird er nnr niehrere seiner nicht datirten Einzelblätter herausgegeben haben, bis sich durch die vom Kupferstecher Steph. Herman in Ansbach berausgegebenen Blätter sein Ruf weiter verbreitete und ihm viele Bestellungen eintrug. Hier trat er auch mit Virg. Solis in Verbindung und gab mit ihm die Folge der französischen Könige auf Kupfer herans; den Zeichnern und Formschueidern Hans und Martin Weigel stand er gleichfalls nahe. Den grössten Einfinss auf seine Thätigkeit hatte aber seine Bekanutschaft mit dem berilhmten Buchhändler und Kunstfreund Sigmund Feierabend in Frankfurt a. M. A. hat für diesen jedenfalls schon 1563 oder 1564 zu arbeiten begonnen, da in der von Feierabend verlegten Frankfurter Bibel von 1564 schon Holzschnitte von unserem Künstler vorkommen. Ein Vierteliahrhundert lang war er dann für diesen Verleger unermüdlich thätig, und wie dessen Werke die grösste Verbreitung fanden, so wurde nun anch der Klinstler in den weitesten Kreisen bekannt.

A. soll auch die Maierei in Oel und auf Glas geübt haben, doch lässt sich kein derartiges Werk von ihm mit Sicherheit nachweisen. Auffallend ist, dass sich verhältnissmässig so wenige von seinen Zeichnungen erhalten haben. wenn es nämlich wahr ist, was Sandrart den Schiller Amman's, Georg Keller, von seinem Meister sagen lässt, dieser habe während seiner, Keller's, vierjährigen Lehrzeit so viele Stücke gezeichnet, dass sie kaum auf einem Heuwagen hätten fortgeführt werden können. - Das künstlerische Hanptverdienst Amman's besteht in der Illustration für den Holzschnitt. Obgleich er auch die Radirnadel mit Geschick handhabte und uns mehrere werthvolle Arbeiten, besonders Bildnisse, in dieser Form hinterlassen hat, so bewährte sich doch sein Talent hauptsächlich in tet, im J. 1615 im Besitze des Georg Pfintzing, der Zeichnung für den Holzschnitt. Da zu jener enthält von unserem Meister eine Vignette, ein Zeit die Formstecher eine eigene Zunft und zwar Wappenschild, 6 Bll. Kinder, einzein mit Früchvon zahlreichen Mitgliedern bildeten, so lieferte ten, oder in Gruppen. Ferner: Abraham will der Künstler melstens nur die Zeichnung (oft auf Isaak opfern. - Judith mit dem Kopf des Hoiodem Holzstock selbst), die der Formstecher fernes, ganze Fig. - Hl. Hieronymus mit dem mehr oder weniger künstlerisch ausführte. Das wird anch bei Amman der Fall gewesen sein. Pomona, Venus, Ganymed, Vulkan, Neptnn, Dass er aber selbst das Schneiden verstanden Mars Venus und Amor, Herkules. - 2 Bil. Reiund zuweilen gelibt hat, erhellt aus dem Schnei- tende Soldateu. - Ein Fahnenträger. - Drei demesser, das er manchmal seinem Mono- Bll. Landsknochte Studien zum Reissbüchgramme beifügt; und gerade die Blätter, auf leln). - 2 Bll. Allegorien. - Der von drei Hundenen dasselbe sich findet, zeigen mehr künst- den angefallene Hirsch, braun schattirt. -

A. war mit seltenen Gaben ausgestattet, ihm eine höhere Aufgabe als die flüchtige Illustration gestellt hätten, wäre er ohne Zweifel eine Zierde der deutschen Kunst geworden. Aber indem er alle Kräfte dem Illustrationswesen widmete und der vielfachen Nachfrage in diesem Fache rasch genügen musste, fand er die Zeit nicht, die Natur gründlicher zu studiren, und ebenso musste diese Schnellzeichnerei der künstlerischen Durchbildung Eintrag thun. So kam in seine Darstellungen eine stehende Manicr, die freilich auch in dem allgemeinen Charakter der damaligen Knnst begründet war. Doch behalten seine Blätter immer den grossen Werth, uns ein wahres und lebendiges Bild jener Zeit zu geben und so zur Kulturgeschiehte der Epoche einen wesentlichen Beitrag zu liefern. Seine Schilderung erstreckt sich auf die verschiedensten Gebiete des Daseins, sowol auf die Beschäftigungen im friedlichen Kreise der Famllie als auf die stfirmischen oder abentenerlichen Szenen des Kriegs- und Lagerlebens; er weiss alle Stände in der Mannigfaltigkeit ihrer Berufsarten vorzuführen und überall in Kleid und Sitte das Charakteristische der Zeit treffend hervorzuheben.

Wie schon bemerkt, sind die noch erhaltenen Handzeichnungen des Künstlers nicht so hänfig. als man glauben soilte. Die Aechtheit der in verschiedenen Auktionskataiogen erwähnten Blätter ist zumeist zweifelhaft : gewöhnlich sind die Bezeichnungen der Besitzer ohne Kritlk aufgenommen. Einzelne der durch Stich oder Photographie veröffentlichten Zeichnungen (s. im Verz. b). - Im Berliner Knpferstichkabinet findet sich eine reiche Anzahl fast durchgehends ficissig ausgeführter Originalzeichnungen (Feder); wir führen die vorzüglichsten hier an. Sie sind sämmtlich in 4., wo nicht ein anderes Maß angegeben ist.

Ein Quartblichlein, stammbuchartig eingerich-

2 Bil. Mars und Amor, Merkur; Feder, bezeichnet mit .— Rhea, — rückwärts For-

tuna; auf dunkelrothem Pap., Feder und weiss gehöht. — 9 BH. Folge von adeligen Reitern; Feder, feine Blättehen. qu. 8. — 5 BH. diverse Krieger zu Fuss, Lauzkuschte etc. — Ein Ritter zu Pferd, miniaturartig in Farben, mit Gold verziert. — Ein sitzender Bauer mit ter Sense. qu. 8. — Eine Wildschweiniagd,

fffichtige Federskizze; bez. / qu. 4. —

Zwel Bll. männl. und weibl. Köpfestudien.—
Im Dresdener Kabinet ist nur eine Zeichnung unseres Künstlers: Christus zieht den
im Meer versinkenden Petrus an sich. Feder
und Sepia in Kartusche, weiss gehült, auf blauem
Panjer. 4.

A. bezeichnet theilweise seine Blätter mit dem vollen Namen, öfterer mit einem Monogramm, dessen Form indessen sehr wechselt; die gewöhn-

lichensind I A oder M. Wo einzweites Monogramm, hinzutritt, bedeutet es den Holzschneider, der die Zeichnung Anman's ausführte.

#### Bildnisse des Künstlers.

 Als Porträt desselben giit der Holzschnitt im Werke der Stände (No. 197), welcher die Aufschrift hat; Adumbrator. Reisser.

 Eine Kopie desselben in Holzschn., 16. In Rundung als Titelvignette in C. Becker's: Jobst Amman. Leipzig 1854.

3) Brustb., radfrt von H. F. (Füssli) in J. C. Füssli's Geschichte der besten Künstler in der Schweiz. Zürich 1769. S.

#### a) Von ihm radirt oder f\u00fcr den Holzschnitt gezeichnet.

#### I. Radirt.

 Stephan Bathori, Fürst von Siebenbürgen, Ganze Fig. Links unten Monogr. n. 1576. 4.
 Andresen 1.

Meyer, Khustler-Lexikon 1.

 Casp. de Coligny, Admiral von Frankreich. Unten in der Mitte der Name und 1573. Halbe Fig. Fol. A. 2.

 Vor der Bartholomäusnacht in der Kartusche,

Br. v. Marr besass (die Platte und schenkte sie 1784 dem Fürsten Stanislaus Ponistersky. 3) Jacobine de Coligny (v. Montbel), des Vorigen Gemalin. 1583. Halbe Fig. mit Beiwerken. Fol. A. 3.

 Sigmund Féierabend, Aetat. suae XLII. 1579.
 Brustb. in verziertem ovalen Rahmen. Ohne Zeichen. kl. Fol. A. 4.

Es soil nach von Derschau's Augube Abdrücke ohne die Einfassung geben. 5) Friedrich, Bischof von Würzburg (aus dem Ge-

schlechte der Wirsberg). Gürtelb. Unten das Monogr. u. 1572. Poi. A. 5.

 Wenzel Jamnitzer, Goldschmidt, in seiner Werkstatt. Kniestück. Ohne Zeichen. kl. Foi. A. 6. vergl. No. 194 der Radirungen.

 Adam Khal (Calvus), Maler u. Dichter, Act. suae 32, 1572. Brustb. in verziertem Rahmen. Rechts das Monogr. kl. Fol. A. 7.

 Martin Luther (zweimal, als Münch und als Professor zu Wittenberg), halbe Fig. kl. Foi. A. 8.

II. 1667 retuschirt.

Ohne Zeichen, qu. Fol. A. 9.

10) Joh. Nendörffer, Schreibmeister. Nach Nic. Neu feh a 1el - Bild in der Münchener Pinakothek. Brustb. in verziertem oval. Rahmen. Ohne Zeichen. Fol. A. 10. Nach v. Derschan's Amgabe soll es Abdr. ohne

Nach v. Derschan's Augabe soll es Abdr. ohne die Einfassung geben.

11) Hans Sachs, 1576. Brustb. von vorn, Nach Andr. Herneysen. Unten in der Mitte das Zelchen. Fol. A. 11. i. Vor den senkrechten Linien im Hintergrund.

 Vor den senkrechten Linien im Hintergrund. Kopien. a) von Heildegger. 8. b) von Kraan. 8. c) von H. Pfenninger. 8.

 Ders. giechfalis 1576, uach demseiben Bilde, aber nach dem Tode desselben. »Alnach Jesn Christi etc.« — Unten in der Mitte das Monogr. A. 12.

 Georg Thenn, 1576. Gürtelb. im verzierten ovalen Rahmen. Oben das Zeichen. Fol. A. 13.
 Die französischen Könige, Folge von 63 Bil. mit Titel. Nach C. Cornellle, mit V. Solis

mit Titel. Nach C. Cornellle, mit V. Solis radirt. Unserem Künstler gehören 27 Bll. (die Nrn. 1-5 und 42-63). Brustb. In Medaillons mit hist. Darstellungen in den Kartuschen. 4. A. 14.

1. Ausgabe: Nürnberg 1576.

II. - Köin, bei Bussemacher 1587.
III. - ebenda 1589. (Hier lat Heinrichs IV. Bildn. hinzugetreten.)
IV. Frankfurt a M. bel Konf 1697.

IV. - Frankfurt a. M. bel Kopff 1627. (Mit Ludwig's XIII. Bild vermehrt.)

15) Die bayerischen Fürsten, Volge von 50 Porträsin ganz. Figur und Titelbistt mit der lat. Inschrift: Genulnae leones etc. Die Dargestellten sind meist in phantastischen Röstungen mit ihren Wappenschildern. Meist mit dem Monogramm. 4, A. 15, "Bei A. sind bloss 75 genaunt. im k. Kupferstickkabiner zu Minchen befinden sich aber noch 2 mehr: Arnoldus, Lupold's Sohu und Lupoldur Alarchio Austriae.

- 34 Piatten hiervon befinden sich noch in der Calcographie des Louvre,
- 16) David und Abigail; die letztere bringt dem Könige Geschenke. Das Zeichen links unten, qu. 8. A. 16.
- 17) Maria auf dem ilalbmond, mit Sternenkrone uiangem Haar, das Kind am Arm. Das Zeichen rechts unten. S. A. 17.
- 18—29) Die berühmten Frauen des aiten Testaments. Stehende ganze Fig. Foige von 12 oben abgerundeten und numer. Bll. Auf dem ersten Bl. der volle Name. S. A. 18—29.
  - 18) Eva die Gebererin. 19) Sara die gesegnet. 20) Rebecca die gehörsam. 21) Rabei die holdsteilig. 22) Lea die gedudig. 23) Jahei die Redlich. 24) Ruht die Göetig. 25) Michal die Getrhen. 26) Abigael die Vernunftig. 27) Judith die Messig. 28) Hester die Sanffmülig. 29) Susanna die Keusch.

 Vor der Schrift und den Nrn. Spätere Abdrücke kommen von rostfleckigen Platten.

- 30) Apesheeve der Kaiters Maximilian II., nach der Erfindung des W. Ja mu tizer. Eine Plate auf einen, häufig auch auf zwei Bogen gedruckt. 1571. Der Kaiter kniet auf einem portalförengen Postament, das den Priedensteungel vorstellen soll. Alleg, Figuren mit beigesetzten Namen umgeben den Kaiser. Die mit Lettern gedruckten (iatelin, oder deutschen) Auf- und Ueberschriften wurden auf die leeren Tafeln eingeklebt oder hinter dieselben geklebt, anchdem diese ausgeschultten worden. Das Zeichen in der Mittegr, qu. Fol. A. 30.
  - Vor den eingedruckten Auf- und Ueberschriften.
- 31) Der Triumph der christilchen Kirche, nach der Erfindung des W. Jamn litzer. Eine Platte auf einen, häufig auch auf zwei Bogen gedruckt. Mit vollem-Namen, dem Zeichen und 1571 bez. Alleg. Darstellung mit biblischen und ehristilieimythol. Figuren. Auf- und Ueberschriften und Zeichen wie bei No. 30, gr. qu. Fol. A. 31.
- 32—43) Folge von 12 Bll. in: B. Chassanaei Catalogus gloriae mundi etc. Francof. impensis Sig. Feyerabendij 1579. Zu jedem der 12 Theile eine Radirung, qu. Foi. A. 32—43.
  - 32) Die Versammiung unter dem Vorsitz des Königs. Das Zeichen unten in der Mitte,
     33) Die Versammlung unter dem Vorsitz des
  - Kaisers. Links das Zeichen.

    34) Der Papst und die Gelstlichkeit. Ohne Zeichen.
  - 35) Die verschiedenen militärischen Grade. Unten rechts das Zeichen.
  - 36) Der Adel. Das Zeichen unten getheilt. 37) Die Gerichtssitzung. Rechts unten das
  - Zeichen und links 1575.
    38) Die Wappen der Königreiche alter und
  - neuer Zeit. Ohne Zeichen, 39) Das Weitsystem. Ohne Zeichen.
  - 40) Die Wissenschaften und Künste in 14 weiblichen Fig. in Ovalen. Bez. I. A.
  - lichen Fig. in Ovalen. Bez. I. A. 41) Die Künste und Gewerbe in antik kostü-
  - mirten Fig. in 7 Ovalen. Mit dem Zeichen.
    42) Das Paradies. Adam und Eva von verschiedenen Thieren umgeben. Ohne Zeichen.

- Die hl. Dreieinigkeit, angebetet von vieien Heiligen, Fürsten, Geistlichen etc.
   Alle Blätter kommen vor der Schrift
- vor (Kais. Sammiung in Wien).
  44—70) Folge von 27 Biättern in Fronsperger's
  Kriegsrechten und Kriegsbuch. 3 Thelie.
- A. 44-68.

  1. Ausgabe Frankfort a. M. bei Feyerabend
  1566.
  - il. ebenda 1573. Ili. - ebenda bei den Erben Feyerabend's 1578
  - (nur der erste Theil) in Berlin durch F. W. A. Böhm 1819 besorgt, s, auch No. 230 der Holzsch.
  - 44) Die Erstürmung einer Stadt (Filierk).
    Mit dem Zeichen. qu, Fol., wie die
  - 45) Dass, Mit kleinen Veränderungen. Mit dem Zeichen und 1564.
  - 46) Das Lager vor derseiben feindlichen Stadt. Mit Zeichen u. 1564.
  - Dass, mit kieinen Unterschieden, Sorgfältiger geätzt und ohne Zeichen.
  - 48) Beschiessung von Cadix durch F. Drake.
    Mit dem Zeichen und 1564.
    49) Dass, Mit der Jahrzahl 1566.
  - 50) Die Feldschlacht vor derselben Stadt. Mit Zeichen u. 1564.
  - Dass. Mit kleinen Veränderungen. Mit Zeichen n. 1566.
     Das Anrücken gegen die feindliche Stadt
  - (Nouigradt). Mit Zeichen und 1564. 53) Wiederholung des Vorigen. 1566.
  - 54) Der Angriff auf eine Stadt (Stul Weyssenburg) durch die Türken. Ohne Zei-
  - chen.

    55) Dass, Wiederholung der ersten unbrauchbar gewordenen Platte, Mit dem
  - Zeichen.
    56) Truppenzug mit Pontons. Mit dem Zeichen und 1572.
  - 57) Das Lager mit dem Galgen in der Mitte. Mit dem Zeichen.
  - 58) Truppenzug mit Geschütz. Mit dem Zeichen.
  - Das Lager mit der iänglich viereckigen Wagenburg. Mit dem Zeichen.
     Das runde Lager. Ohne Zeichen.
  - 61) Das Lager im Halbkreis. Mit dem Zeichen.
  - 62) Das schlangenilnig befestigte Lager. Ohne Zeichen.
  - 63) Das Lager in der Sternschanze. Mit dem Zeichen.
  - 64) Das verschanzte Lager mit vier Rondelien an den Ecken. Ohne Zeichen.
  - 65) Der Kampf zwischen den Franzosen und Kaiserlichen. Mit dem Zeichen.
     66) Das Fussvolk in Schiachtordnung. Ohne
  - Zeichen,
    67) Die Kriegsflotte auf offener See. Ohne
    Zeichen
  - Zeichen.
    68) Die Flotte vor der befestigten Stadt, Oline
    Zeichen.
  - 69) Das Kloster und die Stadt an der Küste. Ohne Zeichen.
  - 70) Der Dreimaster zwischen zwei Galeeren, Ohne Zeichen.
    - In späteren Abdr. sind die Piatten der

Nrn. 44, 48, 52 und 54 mitten durchgeschnitten und nur mit ihrer rechten Hälfte abgedruckt.

Die Ausgabe des Kriegsbuches v. J. 1596 enthält nur zum Theil verkleinerte Kopien der angeführten Blätter von G. Keller.

71) Türkische Schiessübung. Unten in der Mitte das Zeichen und ein Wappen mit drei Sternen. ki. qu. Foi. A. 69.

Es erschien als Flugblatt zu Nürnberg mit dem Titei: Warhaftige Historia etc. und Beschreibung. Zu Nürnberg bei Jost Amman Reis-

72) Das Feuerwerk vor der Feste zu Nürnberg

1570. qu. Fol. A. 70. Jos. Amman F. 1570.

Es gibt neuere Abdrücke,

Erschien als Flugbiatt mit angedruckter deutscher Beschreibung auf einem besonderen Biatt. 73) Der Triumphbogen zu Nürnberg, 1570. Ohne Zeichen, qu. Foi. Das Blatt erschien in Nürn-

berg bei Josch, Lochner, A. 71. I. Vor der Aufschrift auf der von den Genien

gehaltenen Tafei. II. Mit derseiben.

III. Hinter der Ehrenpforte erblickt man links einen Baum und rechts Häuser mit der Aufschrift auf einem: Aedes Neudorfferi, 74-81) Acht Biätter allegorischen Inhalts. Bei

Heineken und Becker als die freien Künste bezeichnet, S. A. 102-109.

74) Die Musik, Mit Zeichen und 1577.

75) Die Medicin, Ohne Zeichen. 76) Die Mathematik, Mit Zeichen.

77) Die Schule. Ohne Zeichen.

78) Die Astronomie. Ohne Zeichen.

79) Die Künste und Wissenschaften. Ohne Zeichen.

50) Der Unterricht, Ohne Zeichen.

81) Die Mess- und Rechnenkunst. Ohne Zei-

chen. 82-85) Folge von vier Biättern. Die Temperamente in mannl, und weibi, Fig. vorstellend, Mit latein,

Unterschriften. Ohne Zeichen. 8. A. 146-149. 86-87) Zwei Blätter. Die vier Winde. Männliche Figuren auf Gewölk in zwei Halbkreisen. Mit latein. Unterschriften. Auf dem ersten Euros und Zephyros, auf dem zweiten Auster und Aquilo. Ohne Zeichen, S. A. 150, 151,

Es gibt Gegendrücke.

88-93) Folge von 6 Bll. Die fünf Sinne in weiblichen Fig. und Titel. In gestochenem Schnörkelwerk (nach Andresen wahrscheinlich von Stephan Hermann?). Mit lateln, Namen der Sinne. Ohne Zeichen. S. A. 152-157.

94-105) Folge von 12 Bll. Die Monate, numerirt. Oben der lat. Name des Monats, unten auf dem ersten der Name des Künstlers, auf dem 2., 4., 7.-9, das Zeichen, sonst ohne dasselbe. 8. A. 158-169.

106-117) Andere Folge von Monaten, Ohne Nrn. und Zeichen, unten verkehrte latein. Disticha. S. A. 170-181.

118-129) Dritte Folge von Monaten. Ohne Zeichen und Aufschriften, auf Kreissegmenten radirt. qu. 8. A. 182-193.

Gestochene Kopien der Folge, zum Theil mit Amman's Zeichen. Gegenseitige Kopien, nicht auf Kreissegmenten

130) Kampf nackter Männer; links trägt einer eine Fahne. Ohne Zeichen, qu. 8, A, 72,

130a-d) Foige von vier Bli, Kämpfe nackter Männer zu Pferde, Friesform, Fehien bei A.

a) Rechts liegt ein Mann am Boden, hinter ihm in der Ferne ein Fels sichtbar.

b) In der Mitte stürzt ein Verwundeter kopfüber vom Pferd.

c) Rechts liegt ein todter Mann auf der Erde und in der Mitte ein todtes Pferd auf dem Rücken.

d) Rechts trägt ein behelmter nackter Reiter eine Fahne. Wahrscheinlich gehört das un-

ter No. 130 erwähnte Bi, zu ders. Foige. 131) Das Liebespaar. Links gegen oben das Zeichen

und 1564. AMOR VINCIT OMNIA. S. A. 92.

132-139) Folge von 8 Bli. Die Krieger im antiken Kostüm, Nicht numerirt, Mit Titel, worauf der Name des Künstiers und des Verlegers St. Hermsn in Onnoltzbach, 1590. S. A. 73-80.

140) Die beiden Soldaten. Links oben das Zeiehen und 1564, S. A. 81.

141-144) Vier Bil., verschiedene Darstellungen. Ohne Zeiehen. Länglich qu. S. A. 93-96. 141) Die Reiterschlacht. 142) Das Turnier.

143) Ländliche Belustigung. 144) Die sieben freien Künste von Bacchus u. Pluto verfolgt. 145-148) Vier Bil. Verschiedene Darstellungen.

Ohne Zelchen. Wie die vorigen, qu. 8. A. 98-101.

145) Triumphaug eines Königs, 146) Beiustigung im Freien. 147) Speisung Dürftiger. 148) Gelehrte und Künstler.

149-156) Foige von acht Bil. Die Fechtenden. Das Zeichen unten. qu. 8. A. 111-118.

157-167) Folge von eif Bll. Die Zweikämpfe der Handwerker in Landschaften. Oval. Nach Heineken solien es 12 Bll. sein. qu. 8. A. 119 -129. 157) Der Malerjunge und Goldschmiedjunge.

"Ueben macht Kunst etc." Titelbl. 30: AMAN, FR. ST. HERMAN, EX.

158) Zwei Stallknechte. Unten das Zeichen. 159) Zwei mit Dolchen Fechtende. Ohne Zeichen. 160) Der Barbier und Schmied. Ohne Zeichen.

161) Der Schneider und Kürschner. Unten das Zeichen und 1588.

162) Zwei Schulknaben. Unten links das Zeichen.

163) Der Maler und Tüncher. Ohne Zeichen. 164) Zwei mit Gewehren Bewaffnete, Ohne Zeichen.

165) Zwei Schmiede. Unten das Zeichen. 166) Der Architekt und Bildhauer. Unten das Zeichen.

167) Zwei Bäcker. In der Mitte das Zelchen. 168-175) Nieht numerirte Folge von acht Bli. Die Jagden, mit dem Zeichen. Auf dem ersten Bl. ist der Name des Künstlers und des Verlegers St. Hermann in Ansbach, qu. 8. A. 82-89. 168) Die Hasenjagd. 169) Die Hirschjagd.

170) Die Fuchsjagd. 171) Die Schweinsjagd. 172) Die Bärenjagd. 173) Die Wasservögeljagd. 174) Der Fischfang. 175) Der Vogelfang. Auf jedem Bi, unten das Monogramm.

Es gibt alte gestochene Koplen der Folge, ohne Beseichnung

176) Die Hirschjagd. Ohne Zeichen. qu. 8. A. 90. 177) Die Hirsch- und Hasenjagd. Ohne Zeichen. gu. 16. A. 91.

178) Der Reiter im Galopp, Profii nach links. Unten rechts das Zeichen und 77. 8. A. 139.

179-184) Folge von sechs Bil, Die Kinderspiele, i Auf jedem Blatt zwei getrennte Darsteilungen.

Ohne Zeichen, qu. 16, A. 140-145. 179) Ein Kind beim Feuer - Kin geffüggites Kind.

180) Ein Knabe auf einem Delphin - desgi. auf einem Maulwurf.

161) Ein Knabe mit einem Beil - desgl. mit einem Dolch. 182) Ein Knabe mit einer Sichel - desgl.

mit einem Aehrenbündei. 183) Ein Knabe - Ein Mädchen, beide mit

Füllhörnern. 184) Ein Knabe mit einer Früchtenvase -

desel, mit einer Weinschaale 185) Die Trachten verschiedener Völker, Einzel-

blatt in vier Abtheilungen, qu. Fol. A. 110. I. Vor der Retusche, den gestochenen Beischriften und der Jahreszahl 1577.

186-193) Folge von acht Bll., Männer- und Frauenbüsten in Ovaien. Nur auf dem ersten unter der Büste der Minerva des Zeichen, S. A. 130-137. 194) Die Landschaft mit dem Messkünstier. Gegenstück zu No. 6. Der Messkünstier wol ebenfalls

das Bildniss des W. Jamnitzer. qu. 4. A. 216. 195) W. Jamnitzer's Perspektivbuch. Mit 50 Radirungen nach den Zeichnungen Jamnitzer's. Mit dem Zeichen auf den Titeln jeder der sechs

Abtheilungen. Fol. A. 217, I. Vor den gedruckten Titein in den Kartuschen

196 u. 197) Zwel Bll. Horologien, Nach Jamnitzer's Zeichnung. Auf dem ersten steht 1578, auf dem zweiten das Zeichen. Fol. A. 212, 213,

198) Die beiden Haibkugeln der Erde, über einauder gestellt. Globus terrestris. Mit dem Zeichen. 4. A. 214.

199) Die beiden Hälften der Himmelskugei, Gegenstück zum vorigen. Mit dem Zeichen und 1564. 4. A. 215.

200) Das Wappen des C. de Coligny. Ohne Zeichen. Gegenstück zu No. 1. Fol. A. 218.

201) Das Wappen der Fernberger. Virtute duce etc. Ohne Zeichen, S. A. 219.

202) Die Wappen der Fernberger und Fürleger. Ohne Zeichen, 16, A, 220.

203) Das Wappen der Fiechtner (mit der Sirene). Oine Zeichen 8. A. 221. 204) Das Wappen des Julius Geuder. Ohne Zei-

chen. S. A. 222. 1. Mit leerer Schrifttafel. 205) Das Wappen der Gugei (vor einem Portal).

Unten das Zeichen, 8, A, 223. I. Vor den Buchstaben C. F. J. 206) Das Wappen der Haller von Hallerstein im

ovaien Rahmen, Ohne Zeichen, 8, A. 224. 207) Das Wappen der Holzschuher. Mit dem Zeichen. 4. A. 226.

Es gibt neue Abdrücke.

205) Das Wappen der Hüls von Ratzberg, Ohne Zeichen. 8. A. 227.

209) Das Wappen der Kress von Kressenstein. Unten in der Mitte das Zeichen, S. A. 228. 210) Das Wappen des Hermann Müller. Ohne Zei-

chen, 4. A. 236. 211) Das Wappen der Pfinzing von Henfenfeld.

Ohne Zeichen. 4. A. 229. 212) Das Wappen der Pömer von Diepoldsdorf.

Mit dem Zeichen. 8. A. 230.

213) Das Wappen der Scheurl von Defersdorf. Ohne Zeichen, 8, A. 232.

I. Vor den gedruckten Inschriften. II. Mit denselben.

III. Mit dem Grabstichel rob retuschirt. 214) Das grosse Wappen der Rieter von Koruberg.

Mit dem Zeichen unten. Fol. A. 233. 215) Das kleine Wappen desseiben Geschlechtes. 4. A. 234.

216) Das Wappen der Schwingsherlein, Ohne Zeichen. 4. A. 235.

217) Das Wappen der Welser. Mit dem Zeichen. 5. A. 231.

I. Mit den Buchstaben des Wahlspruchs:

217a) Ein Wappen. Oben und unten ein Mondsviertel, zwischen beiden auf einer Querleiste drei sechseckige neben einander stebende Sterne. Ueber dem Wappen ein Helm, darauf noch einmal das Wappenbild. An der Kartusche unten klein I. A. Ueber der Kartusche unter dem Kranz zwei Genien mit kleinen Wappenschildern. II. 4' 10", br. 2" 10". Fehit A.

215) Das Wappen mit dem aufgerichteten Jagdhund (der Krätzi oder Pötinger), Ohne Zeichen, S. A. 236.

219) Das Wappen (mit den haiben Steinböcken) des Geschlechtes der Kurz von Augsburg, Ohue Zeichen. S. A. 237.

220) Das Wappen mit dem Jesuskind und der Schlange, Rund. Ohne Zeichen, S. A. 239.

221) Das Titelbiatt zu T. Fendt's Grabmälern. Frankfurt a. M. bei Feyerabend 1585. Mit dem Zeichen, Fol. A. 241. 222) Das Titelblatt zum Flavlus Josephus, Frank-

furt a. M. bei Feyerabend 1569. Mit dem Zeichen, Fol. A, 240. 223) Die Titeleinfassung mit der Gerechtigkeit.

Mit dem Zeichen, Fol. A. 242. 224) Titeleinfassung zu einem naturhistorischen Werk. Mit myth. Figuren. Fol. A. 243.

225-230) Folge von 6 Bll. Teller- und Schaalenverzierungen, in Zwanzigecken mit reichen Bordüren. Sie enthalten die vier Jahreszeiten, das Wappen mit dem Ochsenkopf und das Wappen mit dem Wahlspruch: virtut duce. Ohne

Zeichen, 4. A. 244-249. 231) Die Schüsselverzierung mit der Schweinsjagd. Ohne Zeichen. 4. A. 250.

232-234) Drei Bil. Zwickeiverzierungen. einem das Zeichen verkehrt. qu. 4. A. 252-254.

#### II. Pür den Holzschnitt gezeichnet.

1) Einzeine Biätter (auch in Büchern) und Folgen, die nicht in Bücher gehören.

1) Joh. Aventin, Brustb. ohne Bezeichnung. 8. Für dessen Chronik, A. 1.

2) Stephan Bathori. Halbfig. 1567. Bey Jost Ammon. Fol. A. 2.

3) Veit Dietrich. Haibfig. in verziertem rundem Rahmen, 1567. Ohne Zeichen, S. Für dessen Summarien. A. 5.

4) Johann Faiser. Ohne Zeichen. In dessen Hippiatrik. 8. A. 6.

5) Sigmund Felerabend. Halbfig. in verziertem ovalem Rahmen. Ohne Zeichen. In den Icones Livianae 1572, 8, A, 7,

5a) Johann Friedrich, Kurfürst von Sachsen. Brustbild, die Rechte halt das Kurschwert. In einem

- Passepartout mit allegor, weibl. Figuren. Ohne Schrift and ohne Amman's Zeichen. Links unten das Monogr, des Formschneiders Luc. Maier. H. 10" 3", br. 6" 4". Fehlt A.
- 6) Joh. Wolfg. Freymann, Jnrist. Halbfig. Unten d. Zelchen, Fol. A. S.
- 7) Leonhard Fronsperger, Halbfig, in Oval. 4. 5) Ritter Georg von Frundsberg mit seinem Sohne
- Caspar. Halbfig. in quer ovalen Rahmen. Ohne Bezelchnung, qu. 8. In der Geschichte der belden Ritter. A. 10.
- 9) Marcus Fugger, Brustb. Ohne Zeichen. 4. A. 11. 9a) Justus Göbler, Jurist, Historiker und Advokat in Frankfurt a. M. + 1567. 4. Ans einem Buche. Nicht bei A.
- 10) Georg, Herzog von Sachsen, Mit dem Zeichen, A. 12.
- 11) Wenzel Jamnitzer, Profibrustb. in Oval. Ohne Zeichen. S. In: Eygentliche Beschreibung aller Stände etc. A. 13.
- 12) Kajser Karl V. Brnstb. v. rechts in verz. Rahmen. Mit belgedrucktem Gedicht v. H. Sachs. Ohne Zeichen. 8. A. 3. 13) Georg Lauterbeck, Brustb. Ohne Zeichen, 8.
- In dessen Regentenbuch 1579. A. 14. Es gibt Abdr. ohne Text auf der Rückseite.
- 141 Adam Lonleer, Arzt u. Naturf, Halbfig, Mit der Jahrzahl 1575, Fliegendes Blatt mit lat, Versen in Typendruck. Ohne Zeichen. 8. A. 15.
  - il. Ohne Verse, in Lonicers Kräuterbuch 1578. Hier die Jahrzahl 1577.
- 151 Martin Luther, hinter einem Tische. Mit dem Zeichen, S. In den Tischreden desselben. A. 16.
- 16) Ders., mit sechs Freunden zu Tisch sitzend. Mit dem Zelchen, qu. 8. In den Tischreden. A. 17.
- 17) Theophrast Paracelsns. Halbe Fig. Ohne Zeichen. qu. 8. In: Wund- und Artznelbuch, Frankf. a. M. 1566. A. 16. 18) Drei sächsische Fürsten, Johann Friedrich, um-
- geben von Joh. Wilh, und Joh. Friedrich jun. Gürtelb. Mit dem Monogramm. 4. In einer Folloausgabe von Luther's Schriften. 19) Erasm. Sarcerius, Theolog. Brustb. in verzier-
- tem ovalem Rahmen, 1565. Ohne Zeichen, 8. A. 20.
- 20) Raphael Seller, Jurist in Speyer. Ohne Zelchen. 4. A. unbek.
- 21) G. L. Freiberr von Seinsheim, Feldmarschall. Halbfig, in ovalem Rahmen, Ohne Zeichen, kl. Fol. A. 21.
- 22) Skanderbeg. Gürtelbild. Ohne Zeichen. 8. 1m Scanderbeg, A. 22.
- 23) Andreas Tiraquellus, Jurist, Gürtelbild, Ohne Zeichen, 4, A. 23. Neue Abdr. besorgte Prestel in Frankf. a. M.
- 24) Leonh. Thurneisser zum Thurn. Ganze Fig. Ohne Zeichen. 4. In dessen Schrift: Impletio, 1580, bei J. Lochner, A. 24.
- Ders. , Halbfigur ohne Zeichen. S. In demselben Werke. Nicht sicher, ob von Amman.
- 26) Christoph, Herzog von Würtemberg. Halbfig. in ovalem Rahmen. 1564. Ohne Zeichen, Fol. In der Bibel von 1564. A. 4.
- 27) Die Geschichte der ersten Menschen. Einzelnblatt. Das Zeichen in der Mitte. Fol, A. 25. Für verschiedene Bibelausgaben, Es gibt

- Abdr. in Helldunkel von zwei Stöcken; auch neue auf farbigem Papier. Die späteren Abdr. haben Wurmlöcher und Plattensprung.
- 28) Der Durchgang der Israeliten durch das rothe Meer, Von 4 Stöcken, Ohne Zelchen, gr. qu. Fol. A. 26.
- Nene Abdr. in Derschau. 29) Die Israeliten nmtanzen das goldene Kalb. Das
- Zelchen rechts unten. qu. kl. Fol. A. 27. 30) David und Goliath. Ohne Zeichen, qu. Fol. A. 28. 31-41) Elf Bil. Alttestamentliche Darstellungen
  - Neue Abdr. bei Derschau.
  - zu Schachtelverzierungen. qu. 4. A. 29-39. 31) Simson zu Gaza. 32) Tobias beerdigt elnen Todten, 33) Der junge Tobias mit dem Fisch. 34) Ders. mit seiner Braut. 35) Verlobung desselben. 36) Ders. beilt den blinden Vater (mit dem Zeichen). 37) Gideons Kampf
  - mit den Midianitern. 38) Jahel und Sissera. 39) Die drei Jünglinge verweigern die Anbetung des goldenen Bildes. 40) Dies. Im feurigen Ofen. 41) Nebukadnezar auf dem Throne. Nicht sicher, ob No. 37-41 ebenfalls von Amman.
- 12) Die Taufe Christi, Das Zeichen rechts unten. 4. In Luther's Tischreden n. Simon Pauli's Postllia 1582. Doch auch einzeln. I. Vor dem Text auf der Rückseite.
- 43) Johannes predigt in der Wüste. Foi. Das
- Schlussblatt in H. Weigel's Trachten buch No. 130. 44) Der reiche Mann und der arme Lazarus. Mit
- dem Zeichen. qu. 4. Schachtelverzierung. A. 42. 45) Das Abendmahl, Rund, kl. Fol. Ohne Zeichen,
- Schachtelverzierung. A. 43. 46) Christus am Kreuz. Das Zelchen unten. kl.
- Fol. A. 44. 47) Das jüngste Gericht. Das Zeichen unten. kl. Fol. In der Bamberg. Halsgerichtsordnung
  - 1580, aber auch einzeln. A. 45. Dass., andere Darstellung. Mit d. Zei-
- chen, kl. Fol. A. 46. 49) Brustbild des Hellandes, nach rechts, Unten
- das Zeichen. 8, A. 47 50-53) Vier Bll. Die Evangelisten, schreibend.
- Auf St. Johannes das Zeichen. 16, A. 48-51. 54) III. Hleronymus; in reichverziertem Rahmen. Unten das Zeichen, 4. In der Bibel von 1566.
- A. 52. 55) Hl. Christoph. Ganze Flg. Am Glebel der Kapelle das Zeichen. kl. Fol. A. 53. Es gibt neuere Abdrücke.
- 56) Der Tod und der Wanderer. Rechts unten das
- Zeichen, qu. 4. A. 54. 57) Allegorie anf die Wabrheit. 1562. Mit dem Zeichen, qu. Fol. A. 55.
- 58) Die Gerechtigkeit, von anderen Allegorien der Tugenden umgeben. Unten in der Mitte das Zeichen. 4. In G. Lauterbeck's Regentenbuch 1579. Ebenso zweimal in: Churfürstl. Pfaltz-Ordnung, 11. Chron, XIX. Gedruckt in der Pfaltz
  - zu Neustadt a. d. Haardt, 1594, Fol. A. 56. Es gibt Abdr. mit belgedruckter lat, Erklärung.
- 59) Venus und Amor. Helldunkel. Oben das Zeichen. 8. A. 59.
- 60) Die drei Töchter des Cekrops und Merkur. Rechts unten das Zeichen. Im Augsburger Geschlechterbuch, A. 58.

- 61) Ein Flussgott. Ohne Zeichen, 4, A. 57. Gehört einer grösseren Folge an, Aufzug berittener Götter u. a. Gestalten, und scheint einen Turnieraufzug darzustellen.
- 62) Kleopatra, nackt in ganzer Figur. Ohne Zeichen Amman's (mit J. S., dem Zeichen des Formschneiders), sicher ächt. 4. A. 60. Es gibt auch Abdr. mit dem Zeichen,

Es gibt neue Abdrücke. 63) Die Mutter, welche Trajan um Gerechtigkeit anfleht. Ohne Zeichen. Ovale Schachteiver-

zierung, qu. ki. Foi, A. 61, 64) Die Seeschiacht bel Lepanto 1571. 2 Bli. Links unten das Zeichen. Gedruckt zu Nürnberg, bev

Hanns Weygel, gr. qu. Fol. A. 62. 65) Seeschiacht zwischen deu Venetianern und

Türkeu (1571). In ovalem Rahmen. Ohne Zeichen, qu. 4. Als Flugblatt verwendet, mit Flugschrift, A. 63. 66) Die Botschaft der Türken nach Frankfurt a. M.

Acht Bll. Mit dem Zeichen finks unten. A. 64. 67) Sieg der Perser über die Türken (1578). Flugblatt. Auf einem angeklehten Bi, die Erklärung. Zu Nürnberg bei Hans Macken etc. 1579. Ohne

Zeichen, qu. Foi. A. 64ª.

68) Der Markusplatz in Venedig. 14 Bil. (je 7 in einer Reihe) mit der Prozession des Dogen nach Tizian, Kop, nach Zoan Andrea di Vavasaore, mit gedrucktem Titel. Unten das Zei-

chen. imp. qu. Fol. A. 65. Die spätere Ausgabe erschien 1666.

69) Die Verhandlung zwischen Papst und Kaiser. Links unten das Zeichen. Um eine Kartusche der Name des S. Felerabendt 1570. qu. 4. In: Wapen Dess Heiligen Römischen Relchs Tentscher Natiou etc. A. 67.

70) Die Gerichtssitzung. Mit dem Zeichen. 4. Ais Titelvignette in : Cammergerichts-Ordnung etc. 1566 u. 1581. Auch in der Geschichte der Ritter vou Frundsberg 1568.

71) Das Turnier, 1563, Rechts oben das Zeichen, qu. Fol. In verschiedeneu Turnierbüchern: doch auch einzein. A. 69.

72) Der Soldatenzug, Fünf Bll., auf dem jetzten das Zeichen, gr. qu. Foi. A. 71. Es gibt Exemplare mit gedruckten deutschen Versen oben. Neue Abdr. in Derschau.

Kopie: J. Th. de Bry sc. (ia Kupfer) von der Gegenseite, qu. 4.

73) Eile mit Welle, fliegendes Blatt, Bei H. Ci. Kaler in Nürnberg, 1589. Sechs Vorstellungen mit Erklärung. Ohne Zeichen, Jede Reihe gu. Fol. A. 72.

74) Die Ehehrecherbrücke. Bestehend aus S Bogen Darstellung und vier Bogen Ueberschrift. 1m Thurm der Name Johst Amman. Imp. qu. Fol. A. 73.

75) Antikes Basrelief mit dem jungen Landmann und Stier. Kopie nach A. Lafrery's Stich, mlt gedruckter Erklärung. Ohne Zeichen Fol. In: ΕΚΛΕΚΤΑ ΓΕΩΡΓΚΑ etc. v. Joach. Camerarius, 1577 und Nürnberg 1596. A. 74.

75a) Der Olymp und die freien Künste. Die ietztern als weibl. Figureu verehren die auf Wolken erscheinenden Jupiter; Merkur, Apollo und Neptun. Oben rund. Ohne Bezeichn. H. 11" 3' br. 7" 9"

Neue Abdr. in Derschau's Werk. 76) Belustigungen von Standespersonen Im Freien.

Rund, Mit dem Zeichen, 4, A. 75.

- 77) Das übelbelohute Ständeben. Iu ovajem Rahmen. Ohne Zeichen. qu. 4. A. 76.
- 78) Lustige Geseilschaft zu Tisch in einer Säulenhalle, Oval. Ohne Zeichen, qu. 4, A. 77.
- 79) Die Dorfhochzeit, bei Tisch, Ovsi, Mit dem Zeichen, qu. Foi. A. 78. 80) Die Mahlzeit im Freien, Mit Zeichen, Rund.
- 4. A. 79. Amerikanische Wilde beim Mahl, Mit dem Zei-
- chen. 4. In der Münster'schen Kosmographie 1628. A. 66. 82) Vier Friese mit verschiedenen Darstelluugen
- über einander. Ohne Zeichen, qu. Fol. A. 80. 53) Die Siegesgöttin, Oval, Mit dem Zeichen in
- der Kartusche, qu. 4.-A. 87. 84) Allegorie auf den Handel, aus 6 Bli. bestehend. Inschriften mit bewegi, Lettern. Das Zeichen links unten, Imp. Fol. A. 81.
  - 1. Ausgabe von 1585 bei J. Schultes in Augsburg.
  - II. Ebenda. In demseiben Jahre?
    III. Ebenda. 1622.
  - IV. Ohne Adresse und Datum.

  - V. Neue Abdr. Die Stöcke sind auf der fürstl. Wallerstein'schen Bibliothek in Malhingen.
- Lithogr. Kopie eines Theiles in Van Eye: Meisterwerke der Holzschaeidekunst. 85) Vergleichung der sieben Uhren. Ohne Zeichen. qu. Fol. A. 82.
- 56 u. 87) Die Altersstufen des Mannes und des Weibes, in je 10 Bli. Mit Ueberschriften und Reimen. Das Zeichen kommt bei der Frau mit
- 80 und 100 Jahren vor. 8, A, 88, 89, Diese 2 Foigen scheinen erst in der Foige (1613) zu einem Wandkalender (A. 83) benutzt
- zu sein 58) Der Bambergische Kalender 1576 mit Wappen. A 84
- 89) Desa Menschen Circkel und Lauff mit dem Lauff der Planeten verglichen. Sternbilder u. allegor. Gestalten. Foige von acht Bll. mit vielfachen Drehscheiben und Zeigern. Zu Ansertigung von Horoskopen, Nach L. Thurneisen. Ohne Zciehen. gr. Fol. A. 84a.
- 90) Der Komet vom J. 1580. Ohne Zeichen, ki. qu. Foi. A. 84b.
- 91) Die Wilrzburgische Stiftslehentafel 1592. Mit dem Bilde des Bischofs von Würzburg. Die Aufschriften in Typendruck. Ohne Zeichen. gr. Fol. A. 85.
- 92) Die Monate in 12 Bll. Ohne Zeichen mit Aufschrift, 8. In Alb. Magnus, Von der Heimlichkeit des weibl. Geschiechts, iu A. Ssur's Diarium hist, 1592, und einzeln. A. 90.
- 93) Das Breslauer Wappen. Ohne Zeichen. 4. In Zinkeisen's Kirchengesängen. A. 95.
- 94) Wappen des Joachim Heller. Ohne Zeichen. 8. A. 99.
- 95) Wappen des Joh. E. von Knöringen. Mit dem Zeicheu, ki. Foi. A. 94. 96) Wappen des Abr. Nagel, Mit dem Zeichen. S. A. 96.
- 97) Wappen von Nürnberg, von 8 Patrizierwappen
- umgeben. Ohne Zeichen. 4. A. 92. 98) Wappen des Marx Rehlinger. Mit dem Zeichen. In der Kaiserchronik, A. 97.
- 99) Wappen des Riedesel. Ohne Zeichen. qu. 4. In Reyashuch des Heyi. Lands. A. 93.

100) Wappen der Rosenberge, Ohne Zeichen. 4. in S. Serlil Architecturae Liber septimus. Frankf. a. M. 1575. A. 98.

101) Wappen des i., Thurneisser zum Thurn. Ohne Zeichen. 4. Titelvigneite in dessen Werk: Confirmatio contestationis 1576. A. 91.

102) Alleg. Darstellnng mit vler Wappen, Mit Zeichen. S. A. S6.

103) Titeleinfassung zur Bibel 1564. Ohne Zeichen. Fol. A. 100.

1. Vor dem eingedruckten Titel. 104) Titelelniassung mit Moses u. Aaron, Mit Zel-

chen. kl, Fol, A. 101. 105-106) 2 Bli, Titeleinfassungen zum 1. und 2.

Theil der Bibel 1589. Die erste mit dem Zeichen. Die letzte auch angewandt in: Ilistoria Genealogiae Domini nostri Jesu Christi, Studio et opera Silvestri Steier, Leovallae, Frankf, N. Basse, 1594. Fol. Der grosse Stammbaum darin nicht von Amman, Fol. A. 102, 103. 107 n. 108) 2 Bil. Titelelnfassungen zum 1, und 2.

Theil der Bibel 1571. Auf der ersten das Zelchen. 4. A. 105, 106.

109) Titeleinfassung mit Abraham und Moses. Ohne Zeichen. 4. A. 104.

110) Titeleinfassung mit Salomon's Urtheil, Mit dem Zeichen, 4. In II. Donelli's Digesten. 1577. A. 107.

111) Titeleinfassung mit M. Luther und Kurf. Johann Friedrich von Sachsen. Reich verziert. Mit dem Zeichen, kl. Fol. A. 108.

112 u. 113) 2 Bll. Aehnliche Einfassungen, Mit dem Zeichen. Auf No. 113 MPLXV. Foi, und ki. Fol. A. 109, 110,

114) Titeleinfassung zu Simon Pauli'a Postilla 1583. Reich verziert. Ohne Zeichen, Fol. A. 111.

115) Titeleinfassung mit der Anbetung der Hirten u. Kreuzigung Christi. Mit Zeichen. S. A. 112. 116) Titeleinfassung mit der Transfiguration. Mit

Zeichen, kl. Fol, In der Bibel 1610, bei Kauffmann in Nürnberg. A. 113. 117) Aehnliche Titeleinfassung, Mit Zeichen, Fol.

A. 114. 118) Titeleinfassung zu Zinkeisen's Kirchengesau-

gen. Mit Zelchen. Fol. A. 115. I. Vor dem gedruckten Titel.

119) Titeleinfassung mit den nach der Leiche Ihres Vaters schiessenden Söhnen, Mit Zeichen, Fol. A 116

120) Titeleinfassung mit der Gerechtigkeit und Vorsicht. Mit dem Zeichen, kl. Fol. In: Neuwe Chorographia, Frankf, a. M. 1582, and in Beschreibung Dess Niderlands ursprung et, 1582. A. 117.

121) Titeleinfassung mit der Klugheit und Gerechtickeit. Mit Zeichen, Fol. A. 118.

122) Titeleinfassung zu Reusner's Sinubildern. Ohne Zeichen, A. 119.

123) Titeleinfassung mit Orpheus und Herkules. Mit Zeichen, 4, A, 120.

123a) Titeleinfassung mit dem Urtheil des Paris. Ohne Zeichen. II. 10" 1"', br. 6" 4"'. Bildet den Titei znr deutschen Ausgabe des Ovid von S. Feierabend 1581. Auch das Wappen des N. Reusner an der Spitze der Dedikat, von Amman. Fehlt A.

124) Titeleinfassung mit der Fama und den beiden Löwen. Mit Zeichen, kl. Fol. A. 121.

125 u. 126) 2 Bli. Theleinfassungen mit Marcus Curtius. Die beiden Darstellungen verschieden. Mit Zeichen, kl. Fol. In dem deutschen und dem lat, Livius, Die erstere auch in Sleldan's Warhafftige Beschreibung etc. Strassburg 1621 und 1625. A. 122, 123.

127) Titelelnfassung zu den artlichen und kunstreichen Figuren der Renterei 1584. Ohne Zeichen, qu. 4 A. 124.

128) Titeleintassung zu H. Weigel's Trachtenbuch.

Ohne Zeichen, kl. Fol. A. 125. 129) Titelelnfassung mit vier Gerichtsszenen. Mit

Zeichen, Fol, A. 126. 130) Titelblatt zur Bambergischen Halsgerichtsord-

nung 1580. Ohne Zeichen, kl. Fol. A. 127. 131) Titteleinfassung zu Wirsung's Arzneibneh

1597. Ohne Zeichen, qu. 4. A. 128. 132) Titeleinfassung zu Matthioli's Kräuterbuch.

Mit Zeichen, Fol A. 129. 133) Titeleinfassung mit Früchten u. zwei Vögeln. Ohne Zeichen, qu. 4. in Icones Livianse.

A. 130. 134) Titeleinfassung zu Fayser's Hippiatrik. Mit

dem Zelchen. 4. A. 131. 135) Verzierungsleiste mit Salomon's l'rtheil.

Ohne Zeichen, qu. 4. A. 132. 136) Verzierungsleiste mlt Curtins und Clelia.

Ohne Zeichen, A. 133. 137) 31 Bil. diverse Zierleisten, mit Laubwerk u. Thieren, Ohne Zeichen, Im Passional und

Symbolum der Apestel. Frankfurt a/M 1579. A. 134. 138) Verzierungsleiste mit einer weibl. Figur. Ohne

Zeichen, qu. 4, A. 135,

139) Zierleiste mit zwei Satyrn. Ohne Zeichen. A. 136. 140 u. 141) 2 Bll. Schlussverzierungen oder Final-

stöcke (mit nacktem Knaben - mit Gefässen). Ohne Zeichen. qu. 8. A. 137. 138. 142 u. 143) 2 Bll. Finalstöcke (phantast. Kopf -

Cherubskopf). Ohne Zeichen, qu. 16. A. 139. 140 144) Das Alphabet. 1567. Mit dem Zeichen unten.

qn. Fol. A. 141. Neue Abdr. in Derschau.

145-164) 20 Bll. Symbole des Sigm. Feierabend: die geflügelte Fama in verschiedener Darsteilung. Mit und ohne Zeichen. S. und 4. A. 142-160.

165-167) 3 Bll. Symbole des Joh. Feierabend, die Fama in verschiedener Darsteilung. Eins mit dem Zeichen, 4. A. 161-163.

168) Symbole des Joh, Feierabend und M. Schwarzenberger. Ohne Zeichen, 4. A. 164. 169 u, 1701 2 Bil, Symbole des Sig, Feierabend,

H. Tack u. P. Fischer. Ohne Zeichen. S. u. 4. A. 165, 166,

171) Symbole des Sigm, Feierabend u. P. Longus in Venedig. Mit dem Zeichen. 4. A. 167.

172-174) 3 Blt. Symbole des Sigm. Feierabend, W. Hahn und G. Rabe. Auf dem ersteren das Zeichen, 4. u. 8. A. 168-170.

175) Symbole des Sigm. Feierabend und J. Oporin. Mit Zeichen. 4. A. 171.

176-179) Vier Bll. Symbole des Sigm. Feierabend und S. Huter. Ohne Zeichen. S. u. kl, S. A. 172-175.

180 u. 181) 2 Bil. Symbole des Nic. Basse mit nackter Fortuna, Ohne Zeichen. 16. u. S. A. 176.

152; Symbol des Peter Schmidt: Vulkan mit den Cyklopen, Ohne Zeichen, S. A. 178.

183) Symbol des Kilian Hahn. Ohne Zeichen, qu. 8. A. 179.

184) Symbol des Chr. Froschauer in Zürich. Mit Zeichen, S. A. 180.

## 2) Bücher mit Holzschnitten.

185) Die Bibel vom Jahre 1564. In eilf Auflagen bis 1589, Fof.

In den ersten Ausgaben sind 133 Holzschnitte, einzelne mit dem Zeichen Amman's, qu. 4. In der letzten 145. Verzelchniss der Darstellungen bei Andresen. A. 181. Einige Bil. des alten Test. kommen auch im Katechismus, Frankf. a/M. 1571 vor.

Vom J. 1565 gibt es eine Ausgabe, in der Andresen's Nrn. 23. 54. 55 fehlen. Entweder die Ausgabe No. IV bei Andresen, der dann frig dieser 133 Bil. zugeschrieben hätte, oder eine bisher unbekannte (Notic von C. G. Börner).

bisher unbekannte (Notiz von C. G. Börner).
186) Die Bibel vom Jahre 1571. gr. 8. In 2 Theilen und mit 198 Holzschn., die theilweise bezeichnet sind. Oval. qu. 8. A. 182.

Die erste Ausgabe 1571 hat lat. Titel: Sacra Biblia etc.

Die zweite Ausgahe 1571 hat einen deutschen Titel: Newe Bibilsche Figuren etc.

Die dritte ist lateinisch, gieichfalls 1571: Bihllorum utriusque etc.

Die vierte 1577: Biblia Das ist: Die ganze Heilige Schrift etc. Die fünfte 1579 wie die zweite (nicht, wie

Andresen sagt, wie die dritte).
Die sechste 1585: Biblia sacra, ad optima

Die siebente 1593 wie die vierte.

Es kommen auch einzelne Blätter vor der Verwendung im Buche vor, so 12 Bil. aus der Apocalypse in der k. k. Bibliothek in Wien.

70 Bll. aus dem aiten Testament mit Passepartout wurden verwendet für das Werk: Chronographiae sacrae utr. Testam. etc. von Jacob Zückwoif. Frankf. bei der Wittwe Wechel 1594.

187) Das neue Testament, Teutsch v. M. Luther. Frankf. bei Felerabend 1585. 4. A. 183. Ausser den aus den vorigen Nrn, entlehnten

Holzschn. kommen 6 Bll. Apostel neu vor. 198) Die Evangelienbilder: Icones novi Testamenti etc. Frankf. bel Feierabend 1571. Mit 93, theilweise bezeichneten Holzschn. qu. 4. A. 154.

189) Die Evangelienbilder: Icones Evangeliorum, d. i. k\u00e4nstliche Figuren etc. Frankf. bei N. Basse 1587. Mit 91 Holzschn. Theiliweise bezeichnet und sich wiederholend. Mit lat. und

bezeichnet und sich wiederholend. Mit lat. und deutschen Versen. qu. 8. A. 185. In dems. Jahre erschien auch eine lat. Aus-

Ein Theil der Holzstöcke im Werk: Doctor Martini Lutheri — Biblische Figuren oder wohleingerichtete Kinder-Bibel etc. Delitzsch Christ. Koberstein 1729. Foi.

Titel, 1 Bl. Vorrede und 68 Holzschn. Der Herausgeber bemerkt, dass alle Holzschnitte zuvörderst in M. Luther's Hauspostille angewandt worden seien. Manche Bil. dürften von anderen Stöcken herrihren, da die Bezeichnung nicht auf allen mit der, Bezeichu, der Evangelienbilder herrihrenten Z. B. tragen hier einige Bil.

Amman's Monogr., während es auf den nämlicheu Darstellungen der Evangellenbilder fehlt. H. 3" 6'", br. 4" 10"'. Fehlt A.

190) Biblische Figuren: künstliche Vnd wolgerissene Figuren etc. Frankf. 1579. Mit 78 Holzschn. Mit lat, und deutschen beigderuckten Versen. Theilweise bezeichnet, qu. S. A. 156. Eine spätere Ausgabe ist von 1587.

191) Das Passiere Ausgate its von 1931.
191) Das Passional und das Symbolum der Apostel, durch Dr. M. Luther. Frankf. bei Feierabend 1579. Mit 61 Hülzschnitten aus vorhergebendeur Werken (Nr. 156 u. 190); im Symbolum 4 Apostel aus Nr. 157 und drei neue Blätter dazu: nämitch S. Thomas, S. Simon und S. Matthis, qu. S. A. 157.

192) Enchiridion veteris et novi Testamenti Autore Johanne Lauterbachio — — eum praefatione D. Johannis Brentij. Biblisches Handbüchlein etc. Frankf. 1573. S. Mit 250 Holzschn. Wiederholungen aus den Werken No. 156 und 190. I Titelhi., 7 Bll. Vorstücke, Bogén A bis Mm.

193) Die zehn Gebote: Promptuarium exemplorum etc. Frankf. 1572. Foi. Mit 30 Holzschn., melst Wiederholungen aus vorhergehenden Werken.

Becker erwähnt eine Ausg. von 1574. Spätere Ausgaben in 2 Theilen erschienen 1595, 1607. Die von 1623, Leipzig, durch W. Sturm ver-

Die von 1623, Leipzig, durch W. Sturm vermehrte hat nicht die Holzschnitte. 194) Das Buch Josua: H. Bünting, Ueber das Buch Josua etc. Magdeburg bei A. Kirchners.

1589. Fol. Auf dem Titel eine Schlacht mit
 A.'s Zeichen, qu. 4. A. 189b.
 195) Velt Dietrich's Summarien. Frankf. 1567.

Foi. Mit 162 Holzschn, Wiederholungen aus vorhergehenden Werken. A. 190. Eine frühere Ausgabe ist von 1562. Noch

frühere haben keine Bli. von Amman. 196) Simon Pauli's Postilla, Frankf. bei P. Schmidt. 1582. 3 Thelle. Fol. Mit Holzsehn, aus der Bi-

197) N. Reussner's Emblemata, Frankf. 1551. 4. Mit 122 Holzschn. von V. Solis und J. Amman, aus verschiedenen Werken wiederhoit. A. 192. Eine spätere Ausgabe hat den Titel: Emblemata physica ethica a N. Taurello. Nüraberg, Lochner 1602.

bel vom J. 1571. A. 191.

197a) Liber Emblematum D. A. Alclati — Kunstbuch A. Alclati — verteutscht vand an Tag geben durch Jeremiam Held von Nördlingen mit schönen lieblichen neuwen, kunstreichen Figuren —, Getruckt zu Franckfurt am Mayn 1580. S. Fehit A.

Mit 133 in den Text gedr. Holzschnitten mit Ausnahme der beiden Symbole des Druckers N. Basse auf dem Titel und am Schluss. Die Holzschnitte ! "I !!"— 2" b. und 2" 6" br. sind von V. Solis und Amman; drei jedoch nur bezeichnet, einer mit dem Zelchen des Amman, zew imt dem des Solis. Die 1. Ausg. erschien 1567; die Vorrede ist von 1566 datürt. Fehlt A.

198) Luthers Tischreden: Colloquia etc. Frankf. 1568. Fol. A. 193.

In dieser Ausgabe befindet sich nur das unter No. 16. beschriebene Biatt,

In der Ausg. von 1573 sind ausserdem noch 2 Hoizschn.: Luthers Bildniss u. Christi Taufe. Beide kommen auch ohne Text auf der Rückseite, also in früherem Zustande, vor. 199) Ph. Melanchthon's Epigramme. Frankf. bel Feierabend, 1583, 4. Mit 96 Holzschu. (Bibl. Szenen aus der Bibel vom J. 1571). A, 194.

200) Theatrum Diabolorum, Frankf. 1569. Fol. Mit der bezeichneten Vignette und 14 Teufeln in einem Oval. S. A. 195.

201) Gelstilches Kräuterbuch von W. Sarceriua. Frankf. 1573. Fol. Eluzelne Holzschnitte von Amman aus verschiedenen Bibelwerken wiederholt, die anderen von T. Stimmer. A. 196.

202) Julius Casar, Frankf. 1565. Fot. Mit 147 aich oft wiederholenden Holzschn. in Passeparionts (viele aus dem Kriegsbuch). S. A. 197. Eine spätere Ausg. ist von 1585.

203) Valerius Maximus, Frankf, 1565, Fol. Mit 3 Holzschn, (Vignette u. zwei Symbole). A. 198, 204) Plutarch, Frankf, 1580, Fol. Mit 49 Holzschn.

(cinige davon sind von T. Stimmer) aus Livius. A. 199.

Eine spätere lateinische Ausg. erschien 1600. 205) Flavins Josephus. 2 Theite. Frankf. a/M. 1569. Fol. Die Holzschn. sind auch in den verschiedeuen Bibeln im Liviua etc. enthalten. Foi. A. 200.

> Eine zweite Ausg. erschien 1571. Zwei lat. Ausgaben 1577, 1580, die letzte

mit 97 Holzschn. Im J. 1581 kam eine deutsche Ausg. zu Frankf. a/M. heraus, mit denselhen Schnitten wie die Ausgabe von 1571.

206) Titus Livius, Frankf. 1565. (deutsche u. las. Ausg.) Fol. 136 Bil. Holzschnitte (viele wiederholen sich), fast durchgängig bezeichnet. qu. 4. A. 201.

Es folgten noch Ausgaben 1571 u. 1578. Ausserdem fluden sich Separatausgaben der Holzschnin: Icones Livianae, 1572, 1573 und 1631 Strassburg, letztere mit 111 Holzschn.

207) Die Belgiache Geschichte: Annales sive Historiae Rerum Belgicarum etc. Frankf. 1550. Fol. Darln unter Anderem die unter No. 119 u. 121 beschriebenen Holzschn. A. 202.

208) Barlandi's Geschichte der Grafen von Holland, Frankf. 1585. 36 Bildnisse in Holz. S. A. 203.
2091 Paulus Joyins: Warhafftige Beschreibungs ate.

209) Paulus Jovius: Warhafftige Beschreibunge etc. 3 Thie. Frankf. 1570. Fol. Darin Holzschu, aus Livius. A. 204.

210) Die General-Chronik, Frankf. 1581, Fol. Hoizschn, darin aus anderen Werken, A. 205.
211) Das Constanzer Conciliumbuch, Frankf. 1575.

Fol. Darin von A. zwei Holzschn.: Das Coneil und Ein Turnier, A. 206.

212) Aventin's Bayerische Chronik. Frankf. 1566. Foi. mlt 12 Holzschn., alte deutsche Fürsten vorstellend, auf 6 Stöcken. qu. 4. A. 207.

Es folgen mehrere weltere Ausgaben, bis 1602. 213) Apian's Bayerische Landtafeln. 1567, dann 1565. Darin die alleg, Figuren von Ausman.

1565. Darln die alleg, Figuren von Amman A. 208.

#### Kopirt von P. Weinherr. 2141 Die Kalserchronik, Frankf. 1588, Fol. Mit

3 Holzschn. von Amman. A. 209, 215) Die türkische Chronik, Frankf. 1577, Fol. Die

Holzschnitte darin (63 mit Wiederholungen) aus anderen Werken. A. 211,

216) Reyssbuch des heyligen Lands. Frankf. 1583.
Fol. Mit 5 Holzschn. aus andern Werken.
A. 212.

217) Die Moscovitische Chronik. Frankf. 1576. Mit Meyer, Künstler-Lexikon. I. 16 Holzschn. Meist mit Monogramm. qu. 8. A. 213.

Eine spätere Ausgabe ist v. J. 1579. 218) Die Chronik von Venedig Frankf, 1574 Fol.

Mit S5 Holzschn. (Dogenbildnissen), S. A. 214. 219) Die Ungarische Chronik. Frankf. 1581. Fol. Die meisten Holzschu. sind von A. aus anderen Büchern. A. 215.

220) Skanderbeg. Frankf. 1577. Fol. Die meisten Holzschn, von Amman, jedoch aus Livius und

anderen Büchern, A. 216.

221) Geschichte der Ritter G. u. C. von Frundsberg, Frankf, 1568, Fol. Darin 2 Holzschn, von A. und zwar die sehon beschriebenen No. S u. 70. A. 217.

222) Das Heldenbuch, Frankf, 1590, 4. Mit 30 Holzschn, von Amman, qu. 8, A. 218.
222a) A. Saur, Straffbuch, Frankf, 1581, Fol. Mit

222a) A. Saur, Straffbuch, Frankf 1581, Fol. Mi Hoizachn, von J. Amman. Fehlt A.
223) Die berühmten Franen des Boccaccio, Frankf.

 1566. S. Darin von Amman 47 Holzschn, qu. S. A. 219.
 224) Terenz, Frankf, 1574. S. Mit 6 Holzschn, alle

mit Monogramm. S. A. 220.

Die zweite Ausg. ist von 1585, eine dritte von 1587.

225) Beinecke Fuchs. Frankf. 8. Mit 56 Holzschn. qu. 16. A. 221.

Zu vielen Ausgaben. Eine erste, Andresen unbekannte ist vom J. 1567, dann von 1574, 1579, 1590, 1584, 1585, 1589 und 1595. Anch zwei Hamburgische 1604 und 1606.

226) Tob. Fendt's Grahmäler, Frankf. 1555. Darin auser dem radirten Titelblatt (s. Nr. 157) zwei Holzschuitte von Amman: ein hl. Bischof und der Initialbuchstabe C. A. 222.

227) Die Bambergische Halsgerichtsordnung. Bamberg 1580, Fol. Darin 2 Holzschn, von Amman. A. 223.

225) Vom Ursprung des Adels. Frankf. 1564. Fol. Mit zwei Holzschn. Vignetten von Amman. A. 224.

229) Das Turnierbuch in 2 Ahtheilungen, die gew\u00f6hrlieh verbunden sind. Frankf. 1566. Fol. Mit 55 Holzschn, von Amman. 4. A. 225. Finlese Holzschn, dazus, kommen auch vor hit.

Pandectae triumphales. Frankf. 1586. Fol. Im 2. Theil. A. 225<sup>3</sup>.

230) Leon. Fronsperger's Kriegshuch. 3 Thle, Frankf. 1571-73. Mit vielen Radirungen (s. Nr. 44-70) und Hotzschn. (die sich oft wiederholen) in Passepartouts. 1. A. 226.

Fernere Ausgaben sind von 1578, 1596, 1519, Ausserdem die erste unbekannte Ausgabe von 1566. Vier Bil, daraus kamen in die «Kriegspractica». Frankf. 1578. Fol. A. 227. Auch wurde die Theil besonders mit Gedichten von H. Sacha ausgegeben.

231) Wappenbuch des M. Röudschen Reichs. Frankf. 1579. Fol. Mit 12 Holzschn. von Amman. A. 228.

232) Das Augsburglsche Geschlechterbuch. Frankf. 1580. Fol. Nur die Titelblätter und 4 Holzschn, von Amman. A. 229.

233) Das Wappen-u. Stammbuch, Latein, u. deutsch, Frankf. 1579, 4, 167 Holzschn, Mit Wiederholungen; von 168-246 nur Wiederholungen leerer Wappenschilder, A, 240.

Eine 2. Ausg. erschien 1589. Holzschn. darans wurden auch in anderen Büchern benutzt, so auch bei einem Gedicht auf die Hessischen Landgrafen von B. Practorius, (A. 210.)

234) Künstler und Handwerker (Eygentliche Beschreibung Aller Stände auf Erden etc. etc. Durch Hans Sachsen etc.), Frankf. 1568. 4. Mit 132 meist bezeichneten Holzschn. S. (Der Andresen nubekannte Holzschn. No. 125 hat die Aufschrift: Dux exercitus. Der Führer der Landsknechte. J. A. 231.

In dems. J. erschien auch eine lateinische Ansg.; eine Wiederholung beider erfolgte 1574. Die Holzschn, wurden auch in verschiedenen anderen Werken benützt, so in Plazza muiversale, Frankf, 1659; Ausgabe des Piinins, Frankf. 1615; Wolf, Lectiones etc. Laningen 1600; die Apotheke im Confectbuch 1567. A. 256.

Sechs Bll. Handwerker kommen in guten Kopien vor in: P. Lacroix, Histoire de L'or-fevrerie - Joaillerie, Paris 18 0, Die Apotheke, anch in Kopie, in Lacroix and Seré, Le Moyen age et la Renaissance, Paris 1849. - Kopien des Briefmaiers und Formschneiders in; J. Jackson, A Treatise on Wood Eugraving. London 1839, gr. 8. Ueber 30 Kopien von Handwerkern und Gewerbsieuten in. P. Lacroix, Moenre, und Gewerbsieuten in. P. Lacroix, Moenrs, Usages et Costumes an Moyen Age etc. Paris

235) Trachtenbuch der kath. Geistlichkeit. Frankf. 1585. Mit 102 Holzschn., die gelstl. Per onen in ganzer Fig. S. A. 232.

In dems, J. erschien auch eine latein, Ausg. Spätere Ausg. sind von 1587, 1599, 1661. Die Holzschn, worden anch für andere Werke verwendet, so im Tractat Von dem Dreyfachen Ritterstand, Frankf. 1593. 4., in Wolf: Lectiones etc. Laningen 1600.

Kopien in Kupferstich sind von Steldbeck aus Frankf.

236) Das Frauentiachtenbuch, lat. (Gynaeccum, Sive Theatrum mulierum etc.) and deutsche Ausg. Frankf. 1556. 4. Mit 122 Holzschn., ganze Fig. S. A. 233.

Kopien in Kupferstich von Steidbeck. 237) H. Weigel's Trachtenbuch, Nürnberg bei Weigel 1577. Fol. Das Titelbl., das Nürnb. Wappen (mit Zeichen), und einzelne Holzschn.

von Amman, kl. Fol. A. 234. 235) Das Kartenspleibuch: Jodoct ammannt, civis

NORIBERGENSIS, CHARTA LUSORIA etc. Nürnberg bel L. Heussler; 1588. 4. Das seitenste Werk des Meisters, 55 Darstellingen, gr. 8, A. 235. Wenn A. überhaupt in Hoiz geschnitten, so sind diese Bil, sicher von ihm.

Kopien von E. Byfield in W. Singer: Research es into the history of playing cards, London Ist6.

239) Das Stamm- und Gesellenbuch. Deutsche u. latein. Ausgabe. Frankf. 1579, S. Mit 166 Holzschn., 32 Darstellungen, ausserdem leere Wappen in vielen Wiederholungen, A. 236.

240) Das Kunst- und Lehrbüchlein. Deutsche u. lat. Ausgabe, Frankf. 1569. 4. Mit 107 Holzschn. 4. A. 237.

Die bei Andresen fehlenden Bll. sind folgende: Spazierendes Paar, No. 1) Sitzender Türke mit Schwert u. Scepter, No. 103)

Der Türke mit d. Streitkeiben. No. 104) Das nackte Liebespaar vom Tode überrascht. No. 105)

Das Wappen mit dem Löwen, No. 106)

Die erste Ausgabe ist, wie bemerkt, von 1569, nicht von 1575. Diese (Zürich) ist die zweite (Notiz von L. firuner). Weitere Ausgaben von 1580 in 2 Thl., von 1599, von 1669.

241) Das Thierbuch. Frankf. 1569. 4. Mit 104 Thierdarstellungen qu. 8. A. 238. Die spätere Ausg. von 1592 hat 107 Bil.

Ferner gibt es Ausg. von 1579, 1592, 1612. 1617. Auch wurden die Holzschn. theilweise in Neuwer Wunderbarlicher Thiergarten etc. Frankf, 1601, 4. und in Oeconomia Ruralia, Mainz 1645., Fol., verwendet. Sieben Kopien in J. Coieri Caiendarium per-

petunm, Wittenberg t613. 4. 242) Plinius' Naturgeschichte, Frankf, 1565, Fol. In 7 Auft, bis 1651. Darin Holzschritte Amman's aus anderen Werken. A. 239.

243) Jagd- und Forstrecht. Frankf. 1581. Fol. Darin Holzschn, aus dem Thierbuch, A. 240,

244) Das Jagdbuch, Frankf, 1582, Fol. 116 Holzschn, mit Wiederholungen. A. 241. Im Anszng erschienen mit dem Titel:

Künstl. Figuren von alleriel Jagd- und Waidwerk, 1582, A. 243, 245) Das Feld- und Ackerbaubuch. Frankf. 1583.

Fol. Darin Holzschn, ans anderen Werken. A. 244.

246) Fugger, Von der Gestüterel. Frankf. 1584. Fol, Mit 39 Holzschu., die theilweise ans anderen Werken rübren. A. 245.

247) Kunstreiche Figuren der Reutterey. Frankf. 1584. 4. Mit 97 Holzschn, A. 246.

Eine grössere Ausg, erschien 1584 in Frankf. 245) Fayser's Hipplatria, Augspurg 1576, Fol.

Darin das Titeibl, n. die Abbildung eines Pferdes. A. 247. 249) Flav. Vegetlus' Kunst der Artzeney. Frankf.

1565. 4. Holzschn. aus versch. Werken. 250) J. Rueff's Hebammenbuch, Deutsche n. lat.

Ausg. Frankf. 1580, 4. Mit 74 Holzschn, S. A. 249. Es folgten mehrere Ausgaben; 1583, 1587,

1600, 1602. Einzelne Bli, in Albertus Magunis Frankf, 1581, 4, A. 251. 251) Theophrast Paracelsus' Wund- n. Arznelbuch.

Frankf, 1566, Fol. 28 Holzschn, mit Wiederholungen. A. 250. 252) Lonicer's Kränterbuch. Frankf. 1578. 2 Thl.

Fol. Darin Louicer's Portrat n. Titelvignette v. A. A. 252. 253) M. Rumpolt's Kochbuch, Frankf, 1587, Fol.

Darin 9 Holzschn, von Amman, 4 n. qu. 1. A. 255.

Weitere Ausgaben von 1581, 1587, 1604. 254) Brechtel's Büchsenmelsterel, 1591. Mit 13 Holzschn, von J. A. A. 257.

# III. Zweifelhafte Blätter.

# a Radirungen.

1) Abraham Jenckwitz von Bresiau. Becker 119. Has Monogramm 1st nicht J. A. sondern A. J. Nicht von Amman.

2) Urban von Treuback, B. 120. Das Monogr. ist A. M. Nicht von Amman.

3) Brustb. des Hofnarren Claus, Fol. 4) M. Schenk, qu. Fol.

5) Die Eroberung von Mastricht 1576. Fol. Vielleicht von s. Schüler Al. Mair.

6) Die Einnahme von Antwerpen 1576, Fol. Wie das vorige.

7) Volksfest auf dem Eise eines grossen Flusses.



- gr. qu. Fol, Drugulin's Lagerkat, 1857, No. 2252, der es übrigens unter Vorbehalt dem Amman zuschreiben möchte
- S) Die sieben Künste von Bacchus und Pinto verfolgt. A. 97. Obwol von Andresen bezweifeit, doch von Ihm unter die ächten Bii, aufgenom-
- 9) Die Männer- und Frauenbüsten, Grabstichelarbeit, A. 138. Wol mach einer Zeichnung des Künstlers.
- 10) Das Wappen der Haller v. Hallerstein. A. 225. Wie No. S.
- 11) Elne Tellerverzierung, A. 251. Wie No. S.

#### b. Holzschnitte.

- 12) Die Holzschn, im Buche: Die Fechtkunst etc. Strassburg 1570.
- 13) In: Amadis aus Frankreich 2 Thie, Frankf. 1574. Vielleicht nach seiner Zeichnung.
- 14) Im Werke: G. Bartisch, Augendienst. 1583 in Dresden.
- 15) Im Eulenspiegel. Frankf. 1567, S.
- 16) Drei Türken. Vielleicht Bruchstück eines grösseren Blattes, A. 70.

### b) Nach ihm radirt und geschnitten :

- 1) Christus zwischen den Marterwerkzeugen, Radirung. Bez, mit W. S. and J. A. von W. Stuber. 4.
- 2) Christus am Krenz, B. Jenichen fec. 4.
- 3) Bacchus von Ch. Stimmer.
- 4) Silen. S. Lith. nach einer Federzelchung von N. Strixner. Münchner Handzeichn. Werk No. 97.
- 5) Ein auf einem Delphin reitender Triton spielt die Violine. Von dems, In demselben Werke No. 75.
- 6) Die vier Jahreszeiten. 4 Bll. Rad. von B. Jenichen, qu. 8.
- 7) Die vier Elemente, 4 Bll, Rad, von dems qu. 8.
- 5) Die alten Monarchien, 4 Bll. Rad. von Helnr. Tirlch. qn. 4.
- 9) Marodirende Soldaten auf einem Bauernhof. Justus Sadeler sc. qu. Fol.
- 10) Der Narrenkäfig, 1589, Rad, vom Monogrammisten M. Q. Fol. 11) S. Feyerabend, Holzschn, kl. 4. Chr. Stim-
- mer fec. 12) Dessen Wappen. Von dems.
- 13) Hans Sachs, Haibfig, am Schreibtisch, æt. 73. Radirung, 8, B. Jenichen fec. (Fehlt B.)
- 14) Jac. Schegkins, Arzt, 1511-87. Halbfig. Act. 69. Läderlin sc. 1581. Holzschn, Fliegendes Blatt mit Versen &
- 15) Franenbäste. Radirung von elnem anon, franz, Künstler, S.
- 16) Speculum justificationis, unten die Wappen des Gundlach und Furleger. 1595. Gest. von Al. Malr. Justus Amman Norlnbergae pinxit, gr. Fol.
- 17) Wappen mit dem Bergmann, zu einem Glasbilde. Nach der Zeichnung von Th. Hudemann phot. 4. In: K. Hudemann, Cabinet der Handzeichnnugen.
- 18) Die Thiere. Radirte Folge von 18 Bil. von Steph. Hermann, qu. S. (Andresen führt sie sowol unter den nach A. gest. Bil, als unter den Originalen No. 194-211 an.)

- 19) Ein Bl. mit 10 Köpfen, Radirung vom Meister M. F. nach einer Zeichnung. (Kab. Birckenstock.)
- s. C. Becker, Johst Amman. Leipz. 1834. -Andresen, Der Deutsche Peintre Gravenr. Jost Amman, 1, 99-448. - J. C. Füsslin's Gesch, der best, Künstler in der Schweiz, Zür. 1769. I, 56. - Heineken, Dict. - Hubern. Rost, Handb. I. 214. - Bartsch P. Gr. IX. 351. - Passav, III, 463. - Heller, Nachtrage. - Nagler, Monogr. passim; insbesondere III. 1768. - Fr. Bartsch. die k. k. Kupferstichsammlung in Wien, No. 1698-1710, 2610. - R. Welgel: Facsimile's von Handzeichnungen No. 30-32.

#### J. E. Wessely.

Amman. Jeremias Amman, Kupferstecher, arbeitete um 1660-71 zu Schaffhausen und fertigte verschiedene nur mittelmässige Bild-I.Am. Sc. nisse (nach C. Meyer und Anderen). An dem unter No. 1 angeführten Werke hatte auch sein Sohn Johann Theil.

# Von ihm gestochen:

1) Mehrere Platten in: Imperatorum Romanorum Numismata, von Ch. Patin. Argentinae, S. Pauli 1671. Zumeist nach den Zeichnungen von F. Chanveau; zwei nach T. Roos. Fol.

- 2) Andromeda an den Felsen geschmiedet. Nach Conrad Meyer, 4.
- 3) Karl Drelincourt, 1666, Bez. Jer. Am. fe. 4. 4) Titelbl. zn M. Zeiller, Itlnerarlum Germaniae. Strassburg 1674. Fol. Gest. nach B. Hopfer

Johann Amman, Kupferstecher in Schaffhausen, der Sohn des Vorigen, arbeitete vor und um 1700, wahrscheinlich bis 1720. Auch dessen Arbeiten sind, wie die des Vaters, in handwerksmässiger Weise, nur noch gewühnlicher, gehalten. Da er au dem Werke No. 1 Theil gemunmen haben soll, muss er schon 1670 thätig gewesen sein. Sonst kommen von ihm besomders Bildnisse von Standespersonen und Geistlichen aus Ziirich und Bern vor.

### Von ihm gestochen:

- 1) Einige Bll, in: Imperatorum Romanorum Numismata. Argent. S. Pauli 1671, Fol. s. Jeremias Amman No. 1.
- 2) Die Bildnisse in: Abbildungen aller Obersten Herrn Pfarrerern, welche selt 1519 in Zürich etc. bis zum Reformationsjubiläum 1718 gelebt haben. 15 Bil. in Medaillons mit der Schrift: Joh. Amman scul. et excud. Scaphus. Fol. 3) Mich. Grass
- 4) Jac. Wilh. Imhoff, Jurist 1651-1728. Gürtelbild von vorn. Unten das Wappen; Joh. Amman sculp. Scaphus. Fol.
- 5) Wolfg, Andr. Lauterbach, Jurist, Professor in Tübingen 1618-1678. Brustb. in ovaler Einfassung mit Wappen. Hie fuit - honore viri. Joh. Amman sculp. Scaphus, Fol.

... i. .n Lock, Philosoph (der engdiese drei be Philosoph John Locke?). von lieineken 11 go l'elletarius, Jurist, angeführt. " I rist, Math. Plaff, Theologe, .

oriel Schwederius, Jurist, Prof. in Tübingen 15.18-1735. Gürgelli, in ovaler Eiidassung. - Virmi - ipse suum. Joh. Amman sculp. phus, Fol.

- s s i i . kūusti. - Lex. II, und Zusätze. -Utneken, Diet. - Nagler, Monogramten. III. 1882.

Wesselv.

Amman, J. J. Amman, sonst unbekannter kansder des vorigen Jahrh., radirte

in blatt. Dorfgasse, voru ein Mann mit einem J. J. Ammau, P. A. sculp, M. Apr. 1771.
 W. Schmidt.

### Amman, s. anch Ammon.

tmmanatl. Giovanni Ammanati loder d. Ammanmatic von Siena, machte 1331 mit dem Its bermeister Giovanni Talini die Zeichnundem schönen Holzmosaik an den Chorand a des Doms zu Orvieto, das unter seiner Ob. of stong ausgeführt wurde. Noch 1350 war Ob queister bei dieser Arbeit.

- i la Valle, Storia del Duomo di Orvieto. 109, 115, 275, 282,

Fr. W. Unger.

Ammanati. Bartolommeo Ammanati Amesonati , Bildhaner and Architekt, einer anchaftesten Meister in der Uebergangszeit der Zum Barockstil, der zur \d-lang des letzteren wesentlich beigetra-

### 1. ein Leben in Venedig, Floren: und Rom. Seine stischen Arbeiten. Ammanati als Bildhauer.

L. war der Sohn eines Autonio di Autonio zu Setti pano bei Florenz, geb. den 18. Juni 1511 Im amölften Jahre verlor er seinen Vater. Då ilm wie Baldinucci berichtet, die geringe Hinterlassenschaft desselben zur Wahl eines Berui - Löthigte und er zur Bildhauerei besondere Net-mag fühlte, begab er sich zu Baccio Bandiund the die Lehre. Indessen so ganz gering war the Hinterbassenschaft nicht; sie bestand in die Giltchen im Werthe von 300 Dukaten und Hause, das etwa das Doppelte werth war: Noth war es also sicher nicht, die ihn in Linie der Kunst zntrieb. Bei Bandinelli littel er nicht lange; er hörte von dem grossen Librage, mit welchem Jacopo del Sansovino in Venerig arbeitete, filhlte wol anch was seinen: zan ack und studirte nun vorzliglich nach Miehel- eigenes Bildniss zeigt, die allegorischen Figuren

angelo's Grabmälern der Mediceer in der neuen Sakristei von S. Lorenzo. Bald zeigte er sich befähigt zu selbständigen Arbeiten. Unter seinen ersten Werken waren ein Relief mit Gott-Vater und einigen Engelu am Altar der hl. Martyrer Ganaliel n. s. f. lm Dom zn Pisa bez. : OPUS FACTUM AN, SAL. MDXXXVI. MENSIS JA-NUARII; noch daselbst;, eine Leda für den Herzog Guidohaldo II. von Urbino (nicht erhalten) und drei lebensgrosse Marmorstatuen für das Grabmal des Dichters Saunazaro in Neapel. Nach Urbino berufen, hatte er für den verstorbenen Herzog Francesco Maria in S. Chiara das Monument zu fertigen, das indessen als zu kolossal aus der kleinen Kirche entfernt wurde und später zu Grunde ging. In Florenz wieder eingetroffen erhielt er dort einen grösseren Auftrag, der ihm aber nur zu Aerger und Verdruss ausschlagen sollte. Als er für die Kirche S. Annunziata das Marmorgrabmai des Römers Maria Nari ansgeführt hatte, verhinderten besondere Umstände und auch, wie es heisst, die Missgunst des Bandinelli seine Aufstellung, so dass die Statuen desselben zerstreut und an verschiedenen Orten des Klosters untergebracht wurden in der Kirche eine Statue des die Welt überwindenden Glanbens: Dadurch war ihm der Aufenthalt in der Heimat verleidet. Er ging aufs Neue nach Venedig, wo er diesmal einen vier Ellen grossen Neptuu von Istrischem Marmor fertigte, der auf dem Markusplatze aufgestellt wurde, übrigens dort seinen Platz nicht lange behauptet zu haben scheint.

Vor oder um 1544 begab er sich dann nach Padua; und hier fand er durch den reichen und kunstliebenden Rechtsgelehrten Marco Mantova Benavides mehrfache Beschäftigung. Dieser hatte in seinem Hause, der heutigen Casa Venezze oder Aremberg, eine kostbare Kunstsammlung; A. hatte als würdigen Eingang zu derselben einen triumphbogenartigen Bau, mit den Statuen des Jupiter und Apollo in den Seitennischen, zu errichten, sowie eine 25 Fuss hohe aus acht grossen Marmorblöcken zusammengesetzte Statue des Herkules (noch vorhanden, aber in sehr beschädigtem Zustande). An der achteckigen Basis waren seehs Thateu des Herkules in Basrelief dargestellt. Benavides selber war über den Koloss entzückt; Palladio, Sansovino und andere ausgezeichnete Künstler, so schrieb er an den Erzbischof von Florenz, seien erstaunt liber den grossen Erfolg eines so juugen Meisters in einem so schwierigen Unternehmen. Es war die Zeit. Meister Baecio trotz allen Ausehens, in dem er wo man das Grosse in dem Kolossalen fand und stand zum grossen Künstler fehlte, verliess da- die Kunst begonnen hatte mit der wuchtigen Dardessen Werkstatt und ging zu Sansovino stellung der Körperformen zu prunken. Eine mach Venedig. Nachdem er sich dort für seine solche Kunst war mit den Absichten der Bestelwentere Ausbildung fleissig umgethan (wobei er ler vollkommen im Einklaug. Es ist ganz besich mit anderen Schillern Sansovino's an den zeichnend, dass sich Benavides noch bel seinen phastischen Arbeiten filr die Bibliothek S. Marco Lebzeiten († 1582) ein prachtvolles Grabmal in berthedigt haben soll, kehrte er nach Florenz, der Kirche degli Eremitani setzen liess, das sein



von Ehre und Ruhft zu dessen Seiten, zu den sich nun in Gemeinsehaft mit Vasari, von dem die Unsterbliehkeit in drei Genlen. Auch diesieh noch in jener Kirche, ganz von Marmor; nur die Statue des Benavides ist aus Thon, da an ihre Stelle eine aus Erz treten sollte. Die Inschrift gibt die Zeit an, da das Denkmal gesetzt wurde : Marcus Mantua Benevidlus etc. Mausoleum hoe sibi vivens fieri curavit Meuse Majo MDLXVI; ausserdem noch den Namen des Künst-

Noch vor Errichtung dieses Werkes hatte sich A. In Loretto vermält. Der Ruf seiner Tüchtigkeit als Bildhauer muss sehon gegen Ende der vierziger Jahre in Italien verbreitet gewesen sein. Es wird erzählt, dass Antonio Battiferri aus Urbino, der seine sehr anmuthige und ungewöhnlich begabte Tochter Laura (geb. 1523) mit einem Manne von hervorragender künstlerischer Bedeutung verbinden wollte, diese Ehe dem Meister vorgesehlagen habe. Wie dem auch sel, A. hatte das seltene Mädchen wul schon am Hofe von Urbino kennen gelernt, wo sie zu den Damen der Herzogin Vittoria Farnese gehörte: die Wilnsche des Vaters mögen dann die Heirat um so leichter zu Stande gebracht haben. Ungern liess die Herzogin die junge Laura, die sieh als Dichterin damals schon auszelchnete, späterhin zu ansehnlichem Ruf kam und von Bernardo auch geistig innig verbunden gewesen zu sein. und wie wir noch sehen werden, in seinen Anschauungen manchen Einfluss von Ihr erfahren zu haben.

Gleich nach der Hochzeit begab er sich nach Rom, wo er schon vorher einmal, noch zu Lebzeiten Paul's III. (+ 1549), sich aufgehalten und einige dekorative Arbeiten zu der Aufführung elner Komödie im Palaste Colonna geliefert hatte. Nun nahm er seinen Wohnsitz für längere Zeit daselbst, um sich mit besonderem Fleisse auch den architektonischen Studien zuznwenden. Doch betrachten wir vor den Leistungen des Banmeisters erst noch seine übrigen plastischen Arbeiten. Zunächst bethelligte er sich an den Grabdenkmälern, welche Papst Julius III. (1550-1555) filr seinen Ohelm - den Kardinal Antonio de' Munti - und seinen Grossvater nach Anderen Grossaheim) in S. Pietro in Montorio erriehten lless. Die Ansstihrung des Monumentes des Kardinals war schon dem Raffaello da Montelupo libergeben gewesen; da aber Michelangelo, welcher mit der Besorgung der ganzen Angelegenheit vom Papste betraut war, an den Arbeiten dieses Melsters für das Grahmal Jufins II. in S. Pietro in Vincoli kein Gefallen fand, wandte er die Bestellung dem Ammanato zu, der

Füssen Wissenschaft und Arbeit und über ihm die Entwürfe herrührten, dem Werke unterzog, Michelangelo erwies sich bei dieser Gelegenhelt ses Monument fertigte Animanati. Es befindet gegen den illngeren Meister donnelt giltig. A. hatte einst in Florenz mit Nanni di Bacclo Bigio Zeichnungen des Miehelaugelo einem von dessen Schillern entwendet. Die Sache war vor Gericht gekommen und zwar als jugendliehe Unbesonnenheit behandelt, immerhin aber von Michelangelo selber übel vermerkt worden. Dennoch empfahl er nun den Meister, und seitdem stellte sich zwischen beiden ein Verhältniss her, worin der ältere dem jüngeren, trotz einzelner Streltigkeiten, seine Gunst und Empfehlung fortwährend angedeihen liess und ihm dieser dafür in Liebe und Verehrung sein Leben lang zugethan blieb. A. fertigte an jenen Denkmälern insbesondere die Nischenfiguren der Religion und der Gerechtigkeit, sowie die liegenden Statuen der Verstorbenen. Nachdem dieses Werk vollendet war, liess der Papst durch ihn und Vignola den Brunnen in seiner Villa vor der Porta del Popolo an der Via Flaminia ausführen, der, nach der Zeichnung Vasari's begonnen, mit verschiedenen alten und modernen Statuen verziert wurde und von der Hand Ammanati's insbesondere einige anmuthige Kinderfiguren erhielt

Nach Vollendung dieser Arbeiten begab sich A. gegen das Ende der fünfziger Jahre wieder nach Florenz: er meinte in Rom für seine Tasso der Stolz Urbino's genannt wurde, von Werke nicht nach Verdieust belohnt zu sein und sich geben und trug ihr lange nach, dass sie ihren dachte in der Heimat es besser zu finden. In der Haf hatte verlassen können. Die Vermälung That wurde er von dem Herzoge Cosimo i. fand am 17. April 1550 in der Santa Casa zu freundlich aufgenommen und ihm zunächst für Loretto Statt. A. scheint mit der begabten Frau den grossen Saal des Palazzo vecchio die Errichtung eines Brunnens übertragen, mit sechs allegorischen Kolossal-Statuen, welche sich auf das Wasser und seine Entstehung beziehen (Juno, Ceres, ans deren Brilsten das Wasser quillt, Fluss Arno, Quelle des Parnasses, Stadt Florenz und Die Mässigkelt mit dem Wahlspruche des Herzoges: eine ziemlich willklirliche Zusammenstellung in der Weise jener Zelt). Der Brunnen kam jedoeh nieht in den Palazzo vecchlo and wurde vom Grossherzog Franz I. nach Pratolino versetzt, von wo dann später einige Statuen in den Garten des Palazzo Pitti kamen. Dann fertigte er für den von Tribolo erhauten Brunnen zu Castello eine kolossale Erzstatue des Herknies, wie er den Antäns erwiligt, welch letzterer gleichsam in Folge des Druckes aus dem Munde Wasser ergiesst: wie man mit Recht bemerkt hat, ein gewöhnliches Motiv, filr dessen Trivlalität die mittelmässige Ausführung keinen Ersatz bietet, wenn auch das Werk von Michelangelo gerillint wurde; ferner für dieselbe Stadt die bronzene Riesenstatue des vor Kälte zitternden Apennin, chenfalls als Brunnenfigur. In dieselbe Zeit fallen noch die Bronzestatuen eines Mars, einer Venus und zweier Knaben (unseres Wissens nicht mehr erhalten).

Wir fügen bler gleich seine übrigen plastischen

Arbeiten bei, indem wir der Zeit etwas vorgrei- Ansdehnung, die räumliche Vergrösserung der bei Seite lassen. Um 1558 hatte der Grossherzog Cosimo auf den Vorschlag des Bandinelil einen grossen Marmorblock zu Carrara gekauft, aus dem ein Koloss gemeisselt werden sollte. Bandiuelli hatte sieh Hoffnung auf die Bestellung gemacht, schon im Steinbruehe den Block behauen, ihn dann heimlicher Weise nach Florenz schaffen lassen, um ihn seinem Modell weiter anzupassen, ja sogar in der Loggia dei' Lanzi die Werkstatt errichtet, wo er das Werk ausführen wollte. Dem Fürsten sollte nichts Anderes übrig bleiben, als ihm das Werk zu übertragen. Allein Ammannati und Benvenuto Cellini wussten den Herzog zur Anordnung einer Konkurrenz zu veranlassen: zudem starb Bandinelli im J. 1559 und konnte nicht einmal an Modellen fanden diejenigen von Ammanati. darau fände, dem Grossherzoge zu empfehlen. Lanzi fertigte, für besser gehalten als dasjenige Gedanken zu beseelen. Cellini's, und ihm in Folge dessen nicht bloss die Ausführung der Kolossalstatue übergeben. sondern ilberhaupt der ganze Brunnen, den diese als Haupttigur zieren sollte. Der Grundstein zu allein cs fehlt das feinere Leben in Bau und Bedemselben, der noch heute auf dem Platze neben Schaale erhebt sich zwischen Wasserstrahlen der marmorne Koloss des Neptun, stehend auf einer von vier Meerpferden gezogenen Muschel, zwischen seinen Füssen drei spielende Tritonen. Im weiteren Umkreise vier kleinere Gruppen von Kinderfiguren, Meergeschöpfen, Füllhörnern u. dergl.; dann auf Postamenten vler Statuen von Meernymphen and Meergöttern, jede derselben zwischen zwei Satyrn; diese Gruppen sämmtlich von Erz.

Was A. vermocht und geleistet hat, das zeigt am deutlichsten der Neptunsbrunnen, sein grösstes Werk. Schon oben ist bemerkt, wie diese Grosse and Monumentale im Kolossalen fand;

fen und seine architektonische Thätigkeit noch Verhältnisse. A. folgte hlerin dem nicht unbedenklichen Vorgang des Michelangelo: nur dass diesem, bei der inneren Gewalt seiner Auffassung, für die Heldenhaftigkeit der Gestalten bisweilen das menschliche Maß nicht genügte, während umgekehrt A. zunächst au riesige Formen denkt, in der Meinung, dass damlt schon ein mächtiges Leben zur Erscheinung komme. Daher bringt er auch zu den Füssen seines Neutnns die kleinen Tritonen an, um die Körpergrösse desselben durch den Kontrast erst recht hervorzuheben; allein es entsteht dadurch nur ein Missverhältniss, indem jene kleinen Wesen, wie Cieognara nicht unrichtig bemerkt, unzeitigen Fritigeburten gleichen und jedenfalls neben der ungeheuren Wucht des Neptun nur eine undentliche Kreuzung von Linien ergeben. Uebrigens dieser Theil nehmen. Unter den eingelieferten ist diese Zusammenstellung schon zu Lebzeiten Ammanati's, wie uns Borghlni berichtet, geta-Beuvenuto Cellini und Giovanni Bologna den delt worden. Die räumliche Grösse des Kolosses meisten Beifall (nuch Vincenzio Danti und Franc, laber macht keine Wirkung; nichts bekundet in Cloli, gen. Il Moschino waren vertreten): und ihm eine innere Gewalt des Lebeus, und die Eineigentlich wäre dem Bologna, dessen Modell fachheit seiner Haltung mit den gleichmässig herfür das schönste erklirt wurde, die Aufgabe zu- abfallenden Armen ist bloss nüchtern und schwergefallen, wenn er nicht dem Grossherzoge zur fällig. Freilich könnte ihn in der Anordnung der Ausführung eines so grossen Werkes zu jung Figur der schon durch Bandinelli behauene Stein erschienen wäre. A. hatte den guten Einfall, gehiudert haben; der Meister schrieb am 5. April ein kleines Wachsmodell seines Entwurfs an 1561 an Michelangelo, dass er nun an dem Block Michelangelo nach Rom zu schieken, zur Begut- arbeite, aber dadurch, dass er nur so wenig Marachtung nud mit der Bitte ihn, falls er Gefallen mor mehr wegnehmen könne, weit mehr Milhe und Sorge habe, als wenn er noch Viel wegzu-Das geschah denn auch, und so kam der Auftrag nehmen hätte. Allein auch sein Herkules zu in die Hände unseres Meisters. Auch wurde das Padua zeigt die nämliche Leere und Einförmiggrosse Modell, das er nun in einem eigens für keit. Der Künstler war offenbar nicht im Stande ihn hergerichteten Raume in der Loggia del die Fille dieses leiblichen Daseins mit einem

Aehnlich verhält es sich mit der Behandlung der Form an sich. Zwar zeugt diese noch im Allgemeinen von Verständniss des Körners: wegung, die Anmuth im Fluss der Linien und dem l'alazzo Vecchio die Hauptstelle elnnimmt, Flächen, kurz jene Empfindung filr die in den wurde 1571 gelegt, und das fertige Werk im Formen wirkende Kraft, welche die gute Plastik
Juni 1575 enfhüllt. In der Mitte einer großen der Rengissene auszeichnet. So wird eine des der Renaissance auszeichnet. So wird aus der Leichtigkeit, welche A. in der Haltung seiner Kolosse anstrebt, vielmehr Schwäche, und diese unspruchsvollen Riesen erscheinen nahezu kraftlos. Natürlich zeigen die kleineren Figuren des Meisters ähnliche Mängel, wenn es Ihm auch in manchen derselben eher gelingt, eine gewisse Anmuth und Leichtigkeit zum Ausdruck zu bringen. Man fühlt deutlich in ihnen den ilberwiegenden Einfluss des Michelangelo, insbesondere im Studium der dekorativen Figuren an der Sistinadecke, das uicht selten bis zur Nachahnning geht. Doch hat dadurch A. in den Tritonen und Panen des Neptunbrunnens die Wirkung Epoche, und inshesondere auch Ammanati, das eines gewissen Schwebeus und spielender Bewegung zu erreichen gewusst. - Vorwiegend an die Stelle des Ausdrucks innerer Grösse in michelangeleske Züge zeigen auch die Grahmämächtig aufgefassten Formen trat die änssere ler des Klinstlers, und neben der Manier, welche Kunst der Späteren unausbleiblich mit sich berechtigte Stelle hat. bringt, finden sich nur wenige Züge von einfacher natürlicher Schönheit. Mit einer gewissen für längere Zeit nach Rom gegangen war, dort Leere und Gleichgültigkeit tragen auch hier die begonnen, sich mit der Architektur eingehender allegorischen Figuren ihre Formen, ihre zum zu beschäftigen. Unzweifelhaft hatte er dazu, Theil gewaltsamen Geberden zur Schau. Doch wie fast alle Künstler der Zeit, schon in der Jnsind die Figuren an dem schon erwähnten Denk- gend gründliche Studien gemacht und war nun mal des Benavides zu Padua in der Bewegung bestrebt sich nach allen Seiten und in allen Benicht ohne Adel, auch der Aufbau des Ganzen dingungen des Bauwesens vollends auszubilden. von einer gewissen Schönheit. Dagegen trägt Denn schon sehr bald nach seiner Ankunft fielen eln späteres Grabmonnment des Meisters, das ihm grössere Bauaufgaben zu (wovon später); Gregor XIII. im Campo Santo zu Pisa einem zugleich schrieb er eine ganze architektonische Neffen, dem berühmten Juristen Giovanni Buon- Abhandlung (La Città), deren Gegenstand die compagni, 1574 errichten lless - mit der Statue Anlage einer grossen Stadt war mit Entwilrfen des Hellands, welcher die Wundenmale zeigt, zu allen möglichen Gebäuden. Leider ist diezwischen den Figuren der Gerechtigkeit und des selbe als Ganzes zu Grunde gegangen, nur ein-Friedens -, erst recht jene Eigenschaften an sich ; zelne Fragmente davon sind noch in den Sammund noch mehr die Stuck-Statuen, welche A. in lungen der Uffizien erhalten. einigen Florentiner Kirchen (Baptisterium; S. Glovannino) errichtet hat.

So lässt sich A. als Bildhauer, obwol ihm grosse Aufgaben zufielen, nur elne mittelmässige Bedeutung zusprechen. Wenn er einerseits die gar zu derbe und doch prunkende Gewöhnlichkeit, welche die Figuren Bandinelli's kennzeichnet, zu vermeiden weiss, so bleibt er doch andrerseits hinter der anmuthigen Lebendigkeit des Giovanni Bologna weit zurück. Es fehlt überhaupt selnen plastischen Werken an Selbständigkeit und Charakter. Die Nachbildung Michelangelo's musste, wo es an einem eigengearteten Talent and an plastischem Lebensgefühl fehlte. zu einer Manier führen, die nur die Spuren des Verfalls zeigte und in den anspruchsvollen Gebilden die innere Leere nicht verhehlen konnte.

# II Die Bauwerke des Meisters in Rom, Florenz, Lucca etc-Ammanati als Architekt.

Eine ganz andere Stellung nimmt dagegen A. als Architekt ein. Was er als Baumeister geleistet, macht seine eigentliche Bedentung aus, und die Barock-Architektur, soweit sie als ein besonderer Stil bezeichnet werden kann, hat gerade von seinen Bauwerken wesentliche Charakterzüge empfangen. An ihm erweist sich deutlich, wie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. die Dinge in der Bankunst ganz anders liegen als in der Plastik. In dieser trat der Verfall offenkundig auf und entartete der Stil, der sich vorher zur höchsten Blüte entwickelt hatte, zu einer Manier, die nicht einmal die reichen dekodaher für einen Stil gelten kann, der in der neue- Grossherzog, das die Ausführung der Treppe in

die nachbildende, dabei aber anspruchsvolle ren Baukunst bis zu einem gewissen Grade seine

A. hatte wie bemerkt, nachdem er im J. 1550

Als er nach Florenz zurlickgekehrt war, fand er dort bald als Banmelster einen weit grösseren Wirkungskreis. Die grosse Ueberschwemmung des Arno im Sept. 1557 hatte ilie Brücken zerstört, und A. erhielt nun den Auftrag, diejenige alla Carraja, von der zwel Bögen eingerissen waren, wiederherzustellen, die andere aber, S. Trinità neu zn errichten. Er löste diese Anfgabe in ebenso praktischer, technisch tüchtiger als künstlerischer Weise. Er konstruirte die Pfeiler derart im Dreieck, dass sie gegen den Anprall der Fluthen den grösstmögischen Widerstand leisten, und wölbte darüber drei welte Flachbügen, welche grosse Massen des Wassers auf einmal durchlassen. Begonnen wurde der Neubau erst den 30. Mai 1567, voliendet den 15. Septbr. 1570, Milizia erklärte diese Brileke für die schönste, welche seit dem Beginn der Renaissance gebaut worden. In der That muss sie durch die sedle Spannungs der drei Flachbögen, welche die immer etwas harte Linie der Stichbögen durch leichte Schwingungen vermeiden, durch ihr feines Verhältniss zu einander, indem sie gegen die Mitte sauft anstelgen, durch dle wirksame Profilirung und durch den Linlenfluss, die anmuthige Formeneinfachheit des Ganzen auch heute noch für eine der schönsten Brücken gelten.

Zugleich mit diesem Werke war ihm noch ein grösseres und ruhmvolleres zugefallen : der Ansbau des Palastes Pitti, den Elconora di Toiedo, die Gemalln Cosimo's I., von den Erben des Luca Pitti angekauft hatte. Dass A. auch rativen Wirkungen zu erreichen wusste, durch mit dieser monumentalen Arbeit betraut wurde, welche sich unläugbar eine spätere Epoche wie- der grössten, welche der Grossherzog vornehmen der hervorthat. In der Architektur aber zelgt iless, bezeugt die Gunst, in welcher der Meister sich wol auch Verfall hinsichtlich der früheren bei seinem Fürsten stand. In der That ergibt Reinheit der Formen und ihrer Anwendung nach sieh aus seinen Briefen an denselben, dass gewissen kflustlerischen Gesetzeu; allein es bil- A. alle grösseren Arbeiten in der Hand hatte det sich dafür eine Behandlungsweise der For- und Cosimo auf seine Kunst wie auf seine Leimen aus, der man einen eigenen architektoni- tung der Geschäfte grosse Stücke hielt. Schon schen Charakter nicht absprechen und welche aus dem J. 1559 findet sich ein Schreiben an den der Bibliothek zu S. Lorenzo nach dem Modell elne überreiche Anwendung von Rustika, indem Michelangelo's betrifft; dann folgen Briefe mit kleineren Aufträgen des Fürsten; 1563 ein solcher, der die Herbeibringung der Granitsänle aus den Thermen des Antonin zu Rom betrifft, welche, ein Geschenk des Papstes Plus IV. an den Grossherzog, auf dem Platze S. Trinità aufgestellt werden sollte, was übrigens noch einige Zelt dauerte, da ein Schreiben Ammanati's vom 10. April 1565 an Coccini, den Provveditore des Grossherzogs, von der Länge und Stärke der Seile handelt, welche zur Errichtung der Säule nothwendig waren; andere Briefe wieder betreffen die Herbeischaffung von Pflanzen filr den Garten des Palastes Pitti und die Aufstellung von Statuen in Nischen im Florentiner Dom. wieder ein auderer aus dem J. 1564 das Geschenk eines Hauses, das A. vom Fürsten erhalten hat. Ueber den Ausbau des Pitti insbesondere ist ein Brief vom Dezbr. 1562 erhalten; dann ein Bericht über den Fortgang des Bans vom-Febr. 1563. der den Ankauf von Materialien bespricht und die bisherigen Kosten angibt. Es waren damals 5625 Scudi, eine für jene Zeit sehr beträchtliche Summe, verausgabt worden, und doch der Bau, wie es scheint, noch nicht zu einem Drittel des Entwurfs vorgeschritten. In weiches Jahr die Vollendung fällt, ist nicht abzusehen, da der Briefwechsel mit dem Grossherzog nur bis zum J. 1565 geht.

Doch dieser Ausbau des Pitti, obwol dem Umfange nach Ammanati's grösstes Bauwerk, gehört kelneswegs zu seinen besseren Leistungen-Nach ihm bemessen würde seine architektonische Thätigkeit kein günstigeres Urtheil hervorrufen als seine plastische. Der Palast war bekanntlich im Auftrage Luca Pitti's durch Brunelleschi begonnen, und von diesem die Fassade in der Hauptsache vollendet worden; die wesentliche und schöne Aufgabe, die nun dem Ammanati zufiel, war die Ausführung des Baus in die Tiefe, welche bei der wahrhaft fürstlichen Anlage die Nachkommen des Luca aus Mangel an Mitteln nicht hatten unternehmen können, insbesondere die Errichtung des Hallenhofes. Dieser sollte natürlieh der ernsten und monumentalen Grossheit der Fassade entsprechen. Allein A., an ein solches Vorbild und durch dessen Forderungen gebunden, wusste die Grösse hier nur zu finden in einer äusserlichen und übertriebenen Wucht der Formen; es zeigte sich, dass seit Brunelleschl die Architektur ganz andere Wege betreten hatte und eine Riickkehr zu der einfach grossen Formenweise desselben den Späteren nicht möglich war. Freilleh war auch der Vorgänger dem Nachfolger an Begabung weit überlegen. - A. führte, wie dies bei den reicheren Anlagen der gewöhnliche Branch war, in seinem Hofe die Vertikalgliederung der drei Ordnungen mit Halbsäulen auf Pfeilern durch, verband aber durch Pilaster oder Halbsäulen findet sich bei damit, um mit dem kolossalen Quaderbau der ihm verhältnissmässig selten; dagegen sind die

er damit die Bogen (wovon nur die mittleren an den drei Hofseiten offen gelassen sind einfasste. den Mauerkern bekleidete und sie sogar um die Pfeiler und Säulen herumlaufen liess. Das letztere Motiv ist besonders unglicklich. Die Säulen sind in den Trommeln der fortlaufenden Rustika wie eingefangen, der Schein des Tragens, des vertikalen Aufstrebens durch diese wuchtigen horizontalen Bänder ganz aufgehoben, und zugleich mit dem Ausdruck der baulichen Dienstleistung die Form entstellt. Solche Rustikasäulen sind nach diesem Vorgange öfters angewendet worden (vorher meines Wissens nur an Festungsbauten) und bleiben fiberall eine barocke Form, deren Werth mehr als zweifelhaft ist: allein das Auftreten in Masse lässt sie geradezu widersinnig erscheinen. Die vierte Seite des Hofes wird von der Gartengrotte mit darüber befindlichem Springbrunnen gebildet, und hier ist bei noch reicherer Anwendung architektonischer Formen (gekuppelte Säulen etc.) der schwerfäilige und poniphafte Ernst, der den Hof charakterisirt, doch etwas gemlidert. Die Einrahmung der in den Bogen stehenden Fenster mlt schweren Pilastern, gebrochenen und runden Frontispizen etc. zeigt überali die schweren, stark ausgeladenen und mit dekorativer Willkiir behandelten Formen, welche insbesondere Michelangelo in die Epoche der Spätrenaissance einführte. Auch finden sich hier schon im Gesimse die gebauchten statt der geraden Stäbe und Friese, eine Lockerung und Schwingung der Linie, deren Verstoss gegen die architektonischen Gesetze immer fühlbar bieibt. - Auch die Fenstereinrahmungen am Erdgeschoss der Fassade, mit Giebeln auf Pfeilern und von mächtigen Sockeln mit Konsolen getragen, rühren von Ammanati her; sie zeigen einen ähnlichen Aufwand mit architektonischen Formen wie die Hoffenster.

Eln welt grösseres Geschick und mehr Verständniss filr eine vornehme festliche Wirkung bekundet A. in den Bauten, welche er ganz selbständig im Sinne seiner Zelt und Ihrer architektonischen Bedürfnisse aufführen konnte. A. gehört neben Alessi und Palladio zu jenen Architekten, welche vor und nach der Mitte des 16. Jahrh, für die ebenso an Zahl wie an Prachtliebe zunehmende Gesellschaft der Grossen und Reichen den Palastbau passend fortbildeten, wobei sle sowol für den fürstlichen Weitbau als für das kleinere Haus des zu höherem Auschen und Vermögen gelangten Privatuannes die rechte Form zu finden wussten. Unserem Meister ist dabei eine gewisse Einfachheit und Grösse der Anordnung, bel sparsamem Gebrauch der architektonischen Formen zur Gliederung der Fassade, elgenthümlich. Die vertikale Eintheilung Fassade einen gewissen Einklang herzustellen, hohen Stockwerke durch wuchtige Gurten oder

ebenfalls mit ictzterer oder mit einer derben Pro- Fassade und der Hof des Coilegio Romano filirung, die dann zumeist noch elne Krönung (Jesuitenkollegium's), ausgebaut und zum Theli erhält, eingerahmt. Die so verbleibenden gros- verändert unter Gregor XIII.; doch ist die alte sen Mauerflächen waren wol zumeist auf Bema- Gestalt des liofs mit seinen grossen Hallen und lung angelegt. Durch besonders kräftige For- der Fassade im Wesentlichen dieselbe geblieben. neit Rustikacinfassung und sehr reichen Krö- breit gedacht, doch die Vertheilung der Fenster nungen, wobei bisweilen das dorische Motly der in den vertleften Mauerflächen nicht glücklich. Triglyphen und Metopen, letztere mit Stier- Ansserdem wurden ihm zu Rom noch zugeschädeln oder anderem Reliefschmuck, wirksam schrieben: Palazzo Negroni im Rione di S. Anangewendet ist. Sehr reich und voll sind dann gelo mit Rustika-Ecken und starken Gorten: auch die abschliessenden Kranzgesimse als mächtige Bekrönung des Gebäudes. - In ähnlicher Caterina de' Funeri (1798 den Caetani gehörig), Weise sind die inneren Höfe gehalten, nur dass hler naturgemäss die Säulen- und Pilasterordnungen ihren Platz finden. Mit ornamentalem die Wacht der kräftig ausgebildeten Hauptformen zu wirken sucht. Die feine Durchbildung der Ornamentation hat in dleser Architektur keine Stelle mehr. Die überkräftig vorspringenden Gesimse, die starke Profilirung der Gliederungen and Einfassungen bestimmen mit ihrem starken Wechsel von Licht und Schatten vor-Schönheit des Reliefschmuckes würde hier versparsam angebrachten architektonischen Glieder die Gestalt in ihren massigen Hauptzilgen betonen, gibt zwar vortrefflich den gewollten Eindruck der Stattlichkeit, hat aber zugleich den Charakter derber und schwerfälliger Pracht. -·Die Grundpläne zeugen von einem sehr entwickelten Sinne für Grossränmigkeit und festliche Anordnung der Gemächer; sie entsprechen stilvoll den Bedürfnissen dieser vornehm gediesem sowoi als Palladio an der eleganten Behandlung der architektonischen Formen nach.

Schon bei seinem ersten Aufenthalte in Rom nach 1550 zeigte A., was er als Architekt vermochte; der Stil, in dem er seine Bauten ansführte, war schon damals vollständig entwickelt. Zu seinen besten Werken daselbst gehören: Der Palast am Corso, 1556 nach der Bezeichnung am Palaste; für die Familie Ruccellai von Florenz erbaut, später im Besitze des Kardinals Guctani, dann der Familie Ruspoli jetzt Caffe Nuovo); er wurde erst unter Gregor XIII. (1572 ist, und wiederholt in Rone, wo er seine bau--1585) vollendet, als Bart. Breccioli das Kranzgesimse aufsetzte und Martino Lunghi der Jüngere die stattliche Treppe errichtete. Hier schon des aus Theben angelangten Obelisk's, den der die angeführten Merkmale: Grösse der Verhält- Papst zum Schmucke des Petersplatzes bestimmt nisse bei einfacher Gliederung, Fenster mit hatte, zu Rathe gezogen. Das Ereigniss bemächtigen Krönungen, zum Theil mit gebauch- schäftigte damals die ganze Künstlerweit, von Meyer, Künstler-Lexikon, I.

Gesimse geschieden, die Ecken öfters mit sehr ten Stäben und Friesen; das Erdgeschoss etwas kräftiger Rustika eingefasst und die Fenster boch für die beiden oberen Stockwerke. Die men sind die Thore hervorgehoben; gewöhnlich Auch hier ist die Anordnung wirksam und Palazzo Mattei vom J. 1564 bei der Kirche S. nach gleichem System, und Palazzo des Marchese Sagripante.

In Florenz, wo der Meister seit 1560 etwa Detail sind sie schr sparsam ausgestattet, wie seinen festen Wohnsitz lutte und als Architekt überhaupt A. nichr durch die Anordnung und seine grösste Thätigkeit entfaltete, hat er ausser dem Hofe des Pitti und der Brücke S. Trinità noch andere grosse Bauwerke hinterlassen. Zunächst ist zu nennen der zweite Klosterhof von S. Spirito, schön in den Verhältnissen und mit reinen Formen, bei wirksamer Abwechslung des geraden Gehälks mit Bogen, ein Motiv. das auch Palladio u. Alessi öfters angewendet haben : wiegend die Wirkung des Baues; die feinere der ziemlich einförmige Pfeilerhof des Klosters agii Angeli. Dann insbesondere die Paläste : loren sein. So zeigen diese Paläste, verglichen Glugni in der Via degli Alfani mit mächtigen mit den Bauwerken der Renaissance, unlängbar Rustika-Elnfassungen, geschwungenen Fenstereine Vergröberung. Die Energie, mit welcher krönungen, sehr stattlichem Thor mit derischem die Hauptformen hervorgehoben sind und die Architrav und Fries und schönem Hof; Vernaccia mit Rustika von besonders grossen Ouadern; Montalvi mit reich eingerakmten Fenstern; Puccl mit gut angeordneter Loggie; Ramlrez, Vitali im Borgo degli Albizzi und Mondragone. Auch sein eigenes Haus, die Villa Caserotta bei Florenz (wahrscheinlich nicht mehr ernalten , das ein anderes gewesen zu sein scheint, als das ihm vom Grossherzog geschenkte. war in palastähnlichem Stile erbaut, da der wöhnten Zeit. Doch erreicht A. in der Anlage Künstler in reichen Verhältnissen lebte. - In der Treppenhäuser Alessi nicht; auch steht er Lucca sind von ihm das Fragment des Palazzo ducale, nach seinen Zeichnungen von Juvara und Pini vollendet; dann der Palast Celanni am Dom, Casa Lombardi oder Manzi, beide mit Hallenhöfen, Palazzo Bernardini (1560) und Palazzo Orsetti in der Via S. Giustina. beide mit reichem Portal. - In Volterra ist nach seinem Entwarf der schöne Hof der Badia de' Monaci gebaut.

Mannigfack war A. auch nach 1560 über seine Heimat Floreuz hinaus beschäftigt, wie ln Siena. wo sein Name für kleinere Arbeiten uns erhalten liche Thätigkeit begonnen. So wurde er noch von Sixtus V. (1585-1590) bei der Errichtung

schlägen zur Aufstellung einer so ungeheuren Steinmasse nach Rom, and nicht weniger als 500 Gutachten über das schwierige Unternehmen sullen eingelaufen seln. Da iedoch A. zur Ansführung seines Entwurfs ein Jahr Frist forderte und der Papst so lange nicht warten wellte, übergab er die Leitung der Arbeit dem Domenico Fontana. Als dann über die Anstalten, welche derselbe traf, Bedenken laut wurden, dachte man auf's Neue daran, die Sache an Ammanati in Gemeinschaft mit Jacopo della Porta, als die ältesten und angeschensten unter den an der Konkurrenz betheiligten Baumeistern, zu übertragen. Allein Fontana wusste sich zu behaupten und es durchzusetzen, dass der an Ammanati schon ergangene Antrag wieder zurückgezogen wurde. - A. war auch unter den Meistern, welche im J. 1565 von der Akademie nnter Zustimmung des Grossherzogs ausgewählt wurden, um das feierliche Leichenbegängniss Michelangelo's anzuordnen; die fibrigen waren Vasari, Agnolo Bronzino und Benvenuto Cellini.

Auch eine Kirche hat A. erbaut: die Jesuitenkirche S. Giovannino in Florenz. Dies Kollegium war 1551 von Eleonora di Toledo, der Gemalin des Grossherzogs, gegründet. A., der nach dem Tode seines Schwiegervaters in den Besitz eines grossen Vermögens gelangt war, liess es sich angelegen sein, die Kirche prächtiger zu erbauen, als es die Mittel des Ordens gestattet hätten, und sorgte auch für den inneren Schmuck derselben, indem er dafür grosse Apostelstatuen von Stuck fertigte. Indessen ist die Kirche in gewöhnlichem Barockstil ziemlich trocken ausgefallen, wie auch die Statuen im Inncren der Klrche zum Schwächsten gehören, was A. als Bildhauer gemacht hat. Wie aber der Klinstler dazu kam, für den Bau einer Jesuitenkirche solche Opfer zu bringen, das hängt mit einer interessanten Umwandlung selnes inneren Lebens zusammen, die wir nun noch zu betrachten haben.

#### III. Ammanati's letste Lebensjahre. Seine Umkehr zur Kirche.

A. scheint in seiner Jugend als Künstler in iener Unbeklimmertheit um die religiösen Dinge gelebt and gearbeitet zu haben, welche die Zeit der Renaissance in Ihrem Ausgange kennzeichnet. Er nahm keinen Anstand, heidnische und mythologische Figuren in Ihrer nackten For-

allen Selten kamen die Ingenieure mit ihren Vor- | geistlichen Liedern, die, wie er glaubt, dem Meister besonders angenehm sein würden, und 1564 gab dieselbe eine italienische Uebersetzung der Bußpsalmen mit Anmerkungen heraus. Mag schon dies Belspiel tier begabten und hervorragenden Frau auf ihn gewirkt haben, so hat ihn die kirchliche Strömung, welche in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. die gesammte katholische Welt, insbesondere in Italien, ergriff und zu elner gesteigerten Frömmigkelt trieb, vollends in die Arme der Kirche zurlickgeführt. Er ist, wie schon Guhl hervorgehoben, unter den Kiiustlern ein merkwilrdiges Beispiel, wie die neue kirchliche Erhebung zum Bruch führte mit der heiteren Unbefangenheit der vorangegangenen Epoche und in der weltlichen, von antikem Geiste beseelten Formenfreude derselben nur Sünde und Verderbniss fand, so dass sie sogar das ideale Element in derselben gänzlich verkannte. Indessen war A. zu alt und schwach geworden, um selber noch in der Kunst eine neue Richtung praktisch anzustreben; er musste sich beguligen die «Irrthümer« seiner Jugend zu beklagen und die jungen Klinstler zn elner sgottesfürchtigen-Thätigkelt zn ermahnen.

Diese Sinnesänderung tritt schon entschieden lu einem Briefe an seinen alten Gönner Mantova Benavldes vom 13. Ang. 1573 hervor, worin er diesem den Pater Giullo (wahrscheinlich von den Jesuiten) empfiehlt, von seinem Wolsein und dem seiner Gattin berichtet, zugleich aber meldet, dass sie beide ganz »zerknirscht» seien »liber den Dunst and Hochmuth, den Ehrgeiz und eltlen Ruhm dieser Welts. So sehr beschäftigten den Meister diese neuen kirchlichen Vorstellungen, so tief wühlten sie seln Gewissen auf, dass er sich endlich getrieben fühlte, an die Mitglieder der Kunstakademie ein offenes Sendschreiben vom 22. Aug. 1552 zu erlassen, das eine eigentliche Ermahnung zur Busse in der Kunst ist (übersetzt bei Gnhl, s. Literatur). Nachdem er darin in ganz akademischer Welse Anweisung gegeben, wie die Künstler sich zu unterrichten und zu berathen hätten, um in der Malerel wie in der Plastik die richtigen Regeln und Grundsätze der Darstellung und Behandlung zu finden. betont er die Reuc, die er über seine nackten Figuren empfindet, und ermahnt die Künstler nicmals ein Werk zu machen, das in irgend einer Beziehnng unehrbar oder lüstern sci; wobei er ausdrücklich hinzufügt, dass er »ganz nackte Figuren meine. Auch gedenkt er selnes für Gremenschönhelt darzustellen und hatte offenbar gor XIII. in Pisa ausgeführten Grabmals, worin grösseres Gefallen an dem körperlichen Reiz an- er einen Christus zwischen den bekleideten Statiker Helden und Götter, als an dem frommen tuen der Gerechtigkeit und des Friedens ansge-Ausdruck christlicher Empfindungen. Das sollte führt und dafür er reichliche Belohnung emspäter anders werden. Es 1st nicht unwahr- pfangen habe: es kam ihm darauf an, den Künstscheinlich, dass er schon durch seine Gattin lern zugleich die praktischen Vorthelle einer fromeinem anderen Vorstellungskreise zugeführt men Gesinnung einleuchtend zu machen. Noch wurde. Schon in dem frilher erwähnten Briefe weiter geht ein zweiter Brief ähnlichen Inhaltes an Michelangelo vom 5, April 1561 erwähnt A. (gegen 1590 gesehrieben) an den Grossherzog Ferdle Gedichtesammlung seiner Frau mit neuen dinand, den Gaye im Collegio Romano zu Rom,

dem vom A. erhanten Jesnitenkollegium, aufge-Lsitz der erheblichen Erhschaft. A. starb St. Jahre funden hat, "Es geht in unserem Jahrh., sagt er alt den 22. April 1592, nachdem ihm seine Gathier unter Anderem, in der Skulptur und Malerei tin um wenige Jahre vorangegangen war; Ihre der Missbranch um nackte Figuren zu malen und Gifter fielen der Kirche S. Giovanning zu welche zu meisseln und dadurch unter der Farbe und A. erbaut und sich zur Rubestätte ersehen hatte. dem Aushängeschilde der Kunst das Andenken Beide wurden in der auf eigene Kosten von ihm schmutziger Dinge lebendig zu erhalten«. Indem er sich dann auf sein früheres Sendschreiben au Das Altarbild derselben hatte er von Alessandro die Akademie beruft, triigt er insbesondere noch Allori malen lassen, und dieser in der Figur eine persönliche, seine eigenen Werke betref- des hl. Bartholomäus das Bildniss des Meifende Bitte vor : es möchten doch die nackten sters, in der bejahrten Frau mit weissem Konf-Statuen, welche er selber gefertigt, entweder ganz entfernt oder mit Gewändern verhüllt werden, namentlich diejenigen, die er vor dreissig Jahren in Pratolino gemacht habe und die nnn in den Garten Pitti gebracht worden seien; er wolle sie »sittsam und kunstreich unter dem Namen von Tugenden bekleidene. Zugleich ein auctum suae erga religiosisslimos conjuges vomerkwilrdiges Beisplel, wie äusserlich damals luntatis et grati animi monumentum pos. Obiedie Kunst geworden. Ammanati, dessen Frimmigkeit doch eine ernstlich gemeinte war, glaubte Sal, MDLXXXIX, act. LXVI. einfach durch ein Stück Gewand seine heidnisehen »Götzen« in christliche Tugenden verwandeln zu können, als ob dabei Ansdruck und Haltung der Figuren ganz gleichgilltig wären.

Er hatte übrigens, worans auch seine älteren Biographen kein Hehl machen, wie die Klarhelt seines Augenlichtes, so auch diejenige seines Geistes eingeblisst. Um so heftiger wurde er von der kirchlichen Rückströmung jener Jahre ergriffen und fortgetrieben. Dazu kam noch, dass er den Jesuiten in die Hände fiel und unter ihrem Einfluss sich religiösen Uebungen und der Sorge um sein Seclenheil ganz hingab. Daher wol auch die Erzählung, die früher allgemein geglaubt wurde, dass er den Jesuiten schon bei Lebzeiten sein ganzes Besitzthum vermacht und nur eine Summe zurliekbehalten habe, die ihm seiner Berechnung nach für den Rest seiner Tage ausreichen wilrde; dass er aber, über seln Vermuthen älter werdend, in arge Noth gerathen sei, ohne dass ihrerselts die Jesuiten sieh um ihn geklimmert hätten. Alleln diese Erzählung hat sich nach den Testamenten des Ammanatl und seiner Gattin, welche Gaye in den Archiven zu Florenz aufgefunden und veröffentlicht hat als eine Fabel crwiesen. Lunt eines Testamentes vom 16, Febr. 1581 setzte er zu Erben seine Kinder ein, falls deren nicht vorhanden, seine Gattin Laura und erst an deren Stelle, falls sie vor ihm gestorben, die Jesuiten von S. Giovannino, Ein ähnliches Testament machte seine Gattin im J. 1688. Darnach sollte ihr Vermögen ihren Söhnen zufallen; da sie aber keine bisher gehabt hatte und noch weniger hoffen konnte, jetzt noch Nachkommen zu erhalten, so war wol sonst die Bestimmung getroffen, dass der Nachlass in den Besitz der Jesuiten überginge. In beiden Fällen war aber nur von einem solchen, einem Nachlass, dle Rede; an eine Schenkung unter Lebenden kann auf keine Weise gedacht werden.

Doch die Jesulten kamen wirklich in den Be-

errichteten Kapelle S. Bartolommeo beigesetzt. schleier und einem Buche in der Hand dasjenige selner Frau wiedergegeben. Die Jesuiten aber, welche allen Grund zur Dankbarkeit hatten, setzten ihm folgende Inschrift: Bartolomeo Ammanati ejusque uxori Laurae Battiferrae Collegium Societatis Jesu magnis corum beneficlis runt alter A. S. MDLXXXXII. act, LXXXII. altera

Das Bildniss des Melsters, Halbfig, Aless, Alelorl dip. G. B. Cecchl sc. 4. In: Serie degli Uomini i piu illustri nella Pittura etc. VI.

#### Seine Schrift:

Lettera agli Academici del Disegno, Firenze 1582, 4. Neuer Abdruck 1587.

Auch in den Werken von Baldinucci und in der Raccolta des Bottari abgedruckt.

#### Die Schriften seiner Gattin, der Laura Battiferri:

- 1) Il primo libro delle opere Toscane, Firenze 1560, 4.
- 2) I sette Salmi penitenziali, tradotti in lingua toscana, con gli argumenti sopra ciascuno di essi e con alcuni suoi sonetti spirituali. Firenze 1564. 4. Spätere Ausgaben 1566 und 1590.

### Nach ihm gestochen etc.:

1) Die Kolossalstatue des Herkules in Padua, Mit der Inschrift: HERCULES BUPHILOPONUS BESTIA-RIUS QUI TRISTITIAM ORBIS DEPULIT OMNEM, PER AMPLO HOC SIGNO MANTUAE CURA REPLORESCIT. - COLOSSUS. P. XL. ERECTUS PATAVII AMMANATO SCULPTORE, Anton Lafreri formis 1553. gr. Fol.

2) Der Brunnen auf dem Platze der Signoria in Florenz, Photogr, von Braun in Dornach, qu.

3) Der Herkules zu Padua, der Neptun zu Florenz und noch zwei Statuen von seinen Skulpturen zu Padua abgebildet in Cicognara, Storia della Scultura, H. Taf. 59.

## Abbildungen seiner Bauten:

- 4) Hof des Palazzo Pitti: Grundriss, Aufriss, Durchschnitt, Details, Fenster, Thuren etc. Auch die Fenster des Erdgeschosses an der Fassade. In: Ruggieri, Scelta di Architetture autiche e moderne della Città di Firenze etc. Firenzo 1755. Fol. tiez, und gest, von Ferd, Ruggleri, III, Taf. 2-22, Grotte: Taf. 23-25, Brunnen: Taf. 26-28.
- 5) Derselbe Hof. In: Architecture Toscane, Taf. 5. an. Fol.

6) Brücke S. Trinità zu Florenz. In: Ruggieri, Scelta di Architetture etc. III. Taf. 78. qu. Fol.

7) Hof von S. Spirito zu Florenz: Grundriss, Aufriss und Details, In: Ruggierl, Scelta etc. I. Taf. 22-24. Fol.

- 8) Nische im Dom (S. Maria del Flore), mit dem Apostei Jakob. In: Ruggierl, Scelta etc. I. Tafel 42 Fol
- 9) Detalis des Paiazzo Giugni zu Florenz. Ebenda. 11. Taf. 51-60. Fol.
- 10) Fassade desseiben Palastes. In: Architecture Toscane, Taf. 30, Fol.
- 11) Detalls des Paiazzo Vernaccia in Florenz, in: Ruggieri, Scelta etc. 11. Taf. 61-65. Fol. 12) Thüren und Fenster des Palazzo Montalvi zu
- Florenz, Ebenda, III, Taf. 29-31, Fol. (3) Paiazzo dei Signori Gaetani (Rom): Fassade.
- Gez. von P. Ferrerio, In: (Rossl), Palazzi di Roma de' piu celebri Architetti disegnati da P. Ferrerio. Tav. 23. Fol.
- i4) Derseibe Palast (Ruspoii). In: Paiais, Maisons et Autres Edifices dessinés à Rome. Paris (1795).
- 15) Collegio Romano (Rom). Fassade und Grundriss, In: Rossl, Palazzl di Roma, Taf. 43 n. 44. 16) Dasseibe. In: Palais, Maisons etc. Taf. 72.
- 17) Palazzo Negroni (Rom): Fassade. In: Rossi, Palazzi di Roma, Taf. 25. qu. Fol.
- 18) Derseibe Palast, Grundriss und Durchschnitt. In: Palais, Maisons etc. Taf. 28.
- 19) Paiazzo Mattel (Rom): Fassade, In: Ferrerio. Paiazzi di Roma de' piu celebri Architetti, Romae 1653, qu. Fol.
- 20) Derseibe Palast; Grundriss und Fassade. In: Palais, Msisons etc. Taf. 33.
- e. Vasarl, ed. Le Monnier, 1, 40, VIII, 125, 1X. 91, 320, 328, 336 f. XII, 111, 234, XIII, 100 f. 187. - Borghini, Il Riposo, pp. 67. 165. 590 f. - Baldinucci, Opere, Milano 1808-1812. VII. 393-535. - Portenarl. Felicità di Padova, pp. 449, 458. - Richa. Notizie istoriche delle Chiese Fiorentine, 1, 23. IV. 41. VII. 211. VIII. 39, 63. - Clcognara, Storla della Scultura, III. 318-320. - Serle degli Uomini i piu illustri nelia Pittura etc. VI. 159f. - Da Morrona, Plsa Hinstrata, I. 211. 11. 314. - Millzia, Memorie degli Architetti, 11. 67 - 69. - Gaye, Carteggio, 111. 11-13. 72-75. 121. 138. 387. 554. 578. - Gualandl, Memorie originali Italiane etc. S. III. 35-41. - Guaiandi, Nuova itaccoita di Lettere, Boiogna 1844, 1, 57, 11, 34-37, - Guhi, Künstierbriefe, 1, 227, 249, 452-467, - Milanesi, Documenti Senesi, III, 215 - 237, -Burckhardt, Bankunstder Renaissance (Kugler, Gesch. der Bankmist, IV.), pp. 140, 173; 176. 182. 199. - Burckhardt, Cicerone. 2. Aufl. pp. 344. 681 - 682. - Perkins. Tuscan Sculptors. 11, 156-161, 231,

Notizen von Fr. W. Unger. J Meuer

Ammon. Heinrich Ammon und Rudolf Gundelfinger, Werkmeister in Nürnberg, waren 1118 mit dem Fortbau der Seltenkapelle zwischen den Strebepfeilern des Langhauses der Lorenz- Es finden sich allegorische Zeichungen von ihm kirche beschäftigt, womlt man bereits seit 1403 [Feder und Tusche] mit nebenstehendem Mono-

durch Martin Haller und Albrecht Ebner den Anfang gemacht hatte. Gundelfinger st. 1431.

s. Rettberg, Nürnb. Briefe, p. 62. H Otte

Ammon. H. Ammon. Maler aus Nürnberg. In einem Zimmer des Nürnberger Rathhauses wird ihm ein Bild zugeschrieben, eine Nymphe darstellend, die ihren Kopf mit den Händen hält. bez. 1616. Um das J. 1643 soll anch ein Ammon oder Amman in Warschau Bildnisse gemalt haben (Jarzemski, Beschreibung Warschau's vom J. 1643); vielleicht derselbe Klinstler. - Ob mit diesem H. Ammon der folgende Hans Ammon Eine Person, ist zweifelhaft.

Ammon. Hans Ammon. Maler und Kupferstecher, welchen die Sage auch zur lustigen Person einer herumziehenden Ko-

mödiantentruppe gemacht hat. Diese Sage hätte einige Wahrscheinlichkeit, wenn das Blatt mit Hans Leberwurst (s. No. 1) wirklich sein Seihstbildniss vorstellte, was man jedoch ohne allen Grund angenommen hat. Auch das ähnlich radirte Blatt No. 2 kann man ihm vielleicht zuschreiben.

# a) Von ihm radirt :

- 1) llans Leberwurst, ein tanzender Mann mit elnem Stocke; aus dem Sacke, den er trägt, fallt eine Wurst und eine Flasche heraus. Fol. Seiten.
- 2) Bûste elner phantastisch gekieideten Frau (vielleicht Madame Leberwurst?). Fol. Mit dem zweiten Monogramm
- 3) Andreas Im Hoff. Patrizier von Nürnberg. 1579 Act. 88. Brustb. in Passepartont (welches von anderer Hand herrührt und mit den vler Kardinaltugenden verziert ist), Fol. Ohne Zelchen, aber vielleicht (?) von derseiben Hand, wie No. 1.
- s. Füssil, Künstlerlex. II. Nagier, Monogr. 111. 594.

Wessely.

b) Vermuthlich nach diesem Hans Ammon gestochen:

Georg Aibr. Pomer, Duumvir 1584-1655, Act. 70, J. Pfann sc. 4.

Das Bildniss wäre also erst 1654 gemalt, während der Patrizier Im Hoff, dessen Bildniss wie oben bemerkt H. Ammon vielleicht gestochen hat, schon 1579 gest, ist. Ist daher der Maler des Pömer derselbe Künstler, so muss er ienes Bildniss ziemlich lange nach dem Tode des Mannes radirt haben.

Ammon. Konrad Ammon, dentscher Maler vom J. 1620, wahrscheinlich von einer Nürnberger Künstlerfamilie abstammend und vielleicht mit den vorhergenannten Ammon zpsammenhängend.



Eitelkeit vorstellt.

s. Nagler, Monogr. I. 2169,

Ammon. Klemens Ammon, Kupferstecher und Verleger um die Mitte des 17. Jahrh., der in Frankfurt a./M. und Heidelberg seinen Aufenthalt hatte. Er gab viele Bildnisse im Stich heraus, die jedoch handwerksmässig gearbeitet und nur zum Theil durch die dargestellten Persöulichkeiten von Interesse sind. Selu Schwiegervater Th. de Bry gab eine Sammlung von Bildnissen nuter dem Titel : Bibliotheca Calcographica, in 6 Bänden heraus, welche nach dessen Tode A. fortsetzte, indem er einen slebenten und achten Theil hinzufügte. Auch veröffentlichte er 1669 zu Heidelberg eine neue Ausgabe der früheren Thelle.

### Von ihm gestochen:

- 1) VII. et VIII. Pars Bibliothecae Calcographicae. ld es Continuatio secunda et tertia Iconum Virorum Illustrium Sculptore Clement, Ammonio, Chalcograph, Francof. Francof, ad Moen, 1650 -1652. 4. Jeder Theil enthält 50 Bildulsse. meist von Juristen und Theologen; von Heineken einzeln angeführt.
- 2) Potentissimorum Turclae Imperatorum Regumq. Persiae etc. etc. expressae ad vivum Icones, ex Goltzii aliorumq. Numismatibus summo labore Studloque divulgatae. Heldelbergae Sumptibus Clem, Ammonlj, Bibliop. et Chalcogr. 1665. 45 Kupferstiche incl. des Titels, Brustbilder mit reichen Arabesken von Thieren, Pflanzen etc. Wahrscheinlich von Klem. Ammon selbst radlet 4
- 3) G. Castriota (Iskanderbeg), albanesischer Kriegsheld 4
- 4) Abrah. von Frankenberg, Mystiker. Brustb. in Einfassung, 4.
- 5) J. H. Hottinger, Theol. und Orientalist 1620-1667. 4.
- 6) Is. Larrey, Jurist n. Historiker 1638-1719. 8. 7) Her Kurfürst von der Pfalz Karl Ludwig. 1661. S 5) Karoline, dessen Gemalin, 1661. S. 9) Jacob Gottfried, Jurist.
- 10) J. H. Ursinus, Theol. (ders. anders im Werke No. 1).
- 11) Das grosse Weinfass zu Heidelberg. 1664. qu. Pol Selten
- s. Füssll, Künstlerlex. H. Heineken, Dict. I. - Il üsgeu, Artistisches Magazin. Wessely.

Ammonios. Ammonios, Steinschneider? Seln Name findet sich neben dem Kopfe eines lachenden Satyrs auf einem Karneol der Beverley schen Sammlung (Raspe, Catal, Tassie 4510, pl. 39, desseu Aechtheit von Stephani (Angebl. Steinschu. p. 246, wie es scheint mit Grund, in cona. Keine weiteren Nachrichten. Zweifel gezogen wird.

H. Brunn.

Ammonios. Ammonios, Architekt, der wahrscheinlich unter Anastasius am Ende des nanza in der Provinz Ascoll Piceno, Maler und 5. Jahrh. n. Chr. den berühmten Leuchtthurm in nach 1700 Zeitgenosse des Malers und Stechers

- gramm; anch wird ein Bild erwähut, welches die Alexandrien restaurirte und ausserdem als Erbauer einer Wasserleitung genaunt wird.
  - s. Brunck. Anall. III. 229, 373, Villolsou, Anecd, Il. 41. - Anthol. gr. ed. Jacobs. XII, 769, 19,

H. Brunn.

Ammonios, Bildhauer, s. Phidias.

Amon. Auton Amon, Kupferstecher zu Wien, um 1780-1800 thiitig, studirte erst unter Christian Brand die Landschaftsmalerei, beschäftigte sich aber dann als Kupferstecher. Er war an der Zeichnnug zur Abtei Klosterneuburg thätig gewesen (s. das Nähere bei Ignaz Alberti).

- 1) Bll. für B. Hacquet, Plantae Alpinae Carniolicae. Viennae 1782. Fol. Nach Pallestorff's Zeichnungen.
- 2-3) Die Büsten Solou's und Cicero's nach der Antike gestochen. S. Wien, Bermann.
- 4) Der Weg gegen die Klausen durch Mödling. kl. qu. Fol. 5) Ansicht des Marktes Schottwien von Seite Steyer-
- mark's, kl. qu. Fol. 6) Ansicht des Marktes Schottwien von Seite Oester-
- reich's. ki. qu. Fol. 7-8) Ansichten von Salzburg und Halleln. Nach
- F. von Naumann. Kolorirt. gr. qu. Fol. s. Füssli, Neue Zusätze unter Ammon.

Amon. Rosalia Amon, Malerin, geb. zu Palermo 4. März 1825, widmete sieh mit großem Erfolge der Darstellung von Binmen und Früch- . ten. Sie trat zuerst im J. 1811 mit einem Studienkopfe in die Oeffentlichkeit, brachte jedoch gleich in den J. 1842-43 mehrere Oelgemälde mit Blumen und Früchten zur Ausstellung, welche Aufmerksamkeit erregten. Seit der Zeit war sie vorwiegend auf diesem Gebiete thätig; geringeren Erfolg hatte sie mit ihren Studienköpfen. Ein schönes Blumenstück besitzt die kalserl. Familie, ein zweites bedeutendes Frucitstück Prinz Rohan in Prag. Unter ihren Studien heben wir hervor: Die Grossmutter mit ihrer Eu-

kelin, Eigentinm des Grafen Franz Traun. s. M. Bermann, Oesterr. blogr. Lexikon. 1. 139. - Eigene Notizen.

Amorosi. Pietro Amorosi, Architekt um 1500, wahrscheiulich von Ascoli gebürtig, da dort lange Zeit hindurch eine Familie dieses Namens ansässig war. Er war Baumeister an der Kathedrale von Loretto (bei Macerata) und begab sich im J. 1512 dorthin, um sein Amt zu versehen; also noch vor Antonio da San Gallo, der seinerseits hinbernfen wurde, um den hinfällig werdenden Bau zu stützen.

Amorosi baute auch vor 1500 einen Aquadukt für den Brunnen der Piazza S. Niccolò in An-

s. Ricci, Memorle storiche etc. 11. 5. 412.

Amorosi. Antonio Amorosi von Comn-

Pierleone Ghezzi. Nach Mariette war er 1600 geb.; um 1736 soll er noch geleth laben. Er begab sich frilh nach Rom, um in den geistlichen Stand einzutreten; widmete sich aber, aufgemutert und gefördert von Gluseppe Ghezzi, dem Vater des Pierleone, der Kunst. Seine ersten Arbeiten waren Freskonalereien in Gvita-yecchia (im grossen Saal des Stadthauses; der Paptt Inuocenz XII. empfängt den Magistrat der Statt; an der Passade eine Madonna in der Glurie). Er ging dann nach Rom zurlick und matte dasselbst Altarbider für verschiedene Kirchen S. Rocco, S. Maria in Cosmedin, S. Maria Egiziaca, die ein kräftiges Kolorit zeigen.

Doch blieb er nicht bei solchen Darstellungen. sondern schlug plötzlich eine ganz andere Richtung ein, indem er sich gewöhnliche Wirthshausund Dorfszenen aus dem Leben des römischen Volkes zum Vorwurf nahm, dabei aber gern heitere Landschaften und architektonische Ruinen anbrachte. Derartige Bilder von ihm sollen einen entschlossenen und gewandten Pinsel zeigen: allein Mariette, der mehrere dieser «Bambocciadene zu Gesicht bekommen, findet umgekehrt den Vortrag schwer, die Färbung ohne Verständniss des Helldunkels und ohne Reiz, die Komnosition gewöhnlich. Hinter den Holländern und Flamindern stehen natilrlich solche italienische Genrebilder nneudlich weit zurlick. Zwei Darstellungen der Art von A., Tanzende Bauern. befanden sich in der Galerie Colonna zu Rom (wahrscheinlich noch daselbst), verschiedene in Privatbesitz zn Ascoli und zu Perugia; zwei sind im Museum zu Stockholm, eines in Wilton House in England (vielleleht No. 3 der Stiche). Ein durch schlichte Naturwahrheit anziehendes Bild des Amorosi, ein schlafendes Landmädchen in Lebensgrösse: besitzt die Galerie zu Schleissheim (früher zu Disseldorf) - Auch die Darsteilung der Thiere in seinen Bambocciaden wurde als naturwahr gerühmt,

Von Seiten seiner Kimstgenossen wurde dem wiester übel ausgelegt, dass or sich zu dieser kleineren Gattung heralbiegeben; er sei nicht im Stande grosse Gemülde auszuführen, bese, und beschäftige sieh daher mit zo niedrigen Stoffen. A. soll sieh daranf dem historischen Stoffen a. Soll sieh daranf dem historischen Fach wieder zugewendet, aber nun vergebilehe Anstrengungen gemacht haben, und diesen gleiche den verlorenen Ruf wiederzugewinnen. Dadurch tiel heralgestimmt und durch eine zahlreiche Familie in seiner äusserlichen Lage beträngt, habe er sieh nur noch mit der Restbaration ten Gemülde abgegeben. Unter dem Druck dieser Verhältnisse sei er gestorben.

s. L. Pascoli, Vite de' Pittori etc. Moderni, II. 2009-211. — Titl, Descrizione etc. di Roma. 1763. pp. 394, 466. — Mariette, Abecedario in: Archives de l'Art Français. II. — Lanzi, Storia Pittoriea etc. II. 227. — A edes l'embrochlanae: A New Account etc. in Wilton-House, 1784. p. 58. — Oralui, Descrizione delle Pitture etc. in Ascoli. pp. 27. 137. -

### Nach ihm gestochen:

 The Musician. Ein Sänger die Guitarre spielend, Halbfig. Aus dem Kabinet Midleton, J. G. Hald fer, Geschabt. Boydell exc. London 1764. Ed.

 Girl and Chickens. Ein sitzendes M\u00e4dchen tr\u00e4nkt eine Henne, Halbfig. Gest, von Will. Walker,

gr. Fol. Ebenfalis bei Boydell. 3) Boy and Birds Nest. Ein sitzender Knabe hält

Vögeln im Neste Kirschen vor. Halbfig, Gest. von Will. Walker, gr. Fol, Ebenfalls bei Boydell, Beide Bilder ebemals beim Herzeg von Devonshire.

 La Dormeuse. Schlafendes Mädchen, ehemals in Düsseldorf, jetzt in Schleissheim, Gest. von E. C. Thelott, au. Fol.

 Dass, Klein in Mechel's Düsseldorfer Ga-Jeriewerk.

s. Heineken, Diet. - Katalog, Winckier. W. Engelmann.

Amort (Ammort, am Orth), Künstlerfamilie in München.

Kaspar Amort, Maler, der Vater, geb. 1612 in der Jachenan (zum Stifte Benediktbeuern gehörig: + 7, März 1675, wahrscheinlich zu Mitnchen. Er kam 1631 nach München, nachdem er seine Jugend mit harter Bauernarbeit zugebracht hatte, und lernte bei Johann Donauer Zeichnen mit solchem Erfolge, dass er bereits 1633 mit seinem Probestiick, Christus bei Martha und Magdalena, auftreten konnte. In Folge dessen erhielt er vom Staate eine Unterstützung, die ihm eine Kunstreise nach Italien ermöglichte. wo er insbesondere die Werke und Malweise des Michelaugelo da Caravaggio (Amerighi) studirte. In sein Vaterland zurückgekehrt wurde er 1640 in Milnchen Bürger und Meister und nach zwei Jahren zum Hofmaler ernannt. Er malte in der Residenz einige Zimmer sowie den fietzt ganz erloschenen) architektonischen und reich verzierten Schmuck der Fassade, mit dessen Erneuerung in einem der Höfe man jetzt wieder begonnen hat. Dann nahmen verschiedene Kirchen seine Thätigkeit in Anspruch. So befindet sich in der Frauenkirche in München auf dens Altar, genannt szur Maria Rosens, ein Christus erscheint dem hl. Thomas: in der Franziskanerkirche zu Ingolstadt eine Kreuztragung, und in der Kirche zu Flinsbach eine Steinigung des hl. Stephan. Für die Ritterstube in München malte er sechs Landschaften, wofür ihm 36 fl. ausgezahlt wurden. Auch Landschaften mit Figuren und Thieren kommen von seiner Hand vor.

#### Nach ihm gestochen:

 Christus bei Martha und Magdalena. Anonym.
 Die Musen und Pieriden in einer Landschaft, Links: Cas. Amort del, Jo. Schlinagel fec. 4.

 Das Titelblatt zu: Consilia Ig. Hiermalri Monachii [673. C. Amort del. J. G. Waldreich sc.

m. Jeiger, thorocomus

- natapffel der schelnbaristen Wunderzierden etc. auf. zu Neukirchen, München 1671, Mathi, V Semmeren, Sculp. kl. 8.
- 5) Desgielchen zum andern Theil desselben Buches. liest, von dems, kl. S
- 6) Churfürstlich Bayrisches Frewden-Fest etc. Bey den vorgangnen Tauff-Ceremonien Maximiliau Emanuel Churprintzens in der Churfürstlichen Haubt- vnd Residentz Statt München Im Jahr 1662. 26 BB. C. Amort del. Melch. Küseli sc. qu. Fol.
- s. Westenrleder, Beschreibung von München. 1752. p. 35. - Rittershausen, Merkwürdigkelten der Stadt München, 1787, pp. 85, 88, Lipowsky, Bayrisches Künstierlexikon, — Nagier's Monogr.-Lex. 1. 2184. - Nagler, Handschriftl, Notizen.

Kaspar Amart, der Sohn des Vorigen, Maler in Oel und Fresko, sein Geburtsjahr ist unbekannt, es fällt wahrscheinlich um 1640, Im J. 1659 trat er bel selnem Vater in die Lehre und machte 1671 sein Probestilek. Er war zumeist in Minchen thätig, doch ist darüber keine nähere Nachricht erhalten. Er starb 1684.

## Nach ihm gestochen:

Die Vignetten im Werke: Monumentum extremi honoris Ferdinandi Mariae Bayariae Duels. Monachii 1679, Mich. Wenlug sc. Ein Bl. ist mit C. A. Del: bez. Fol.

s. Nagler, Monogr. I. 2200.

Ernst Lukas Amort, zweiter Sohn des älteren Kaspar, Maler. Geburtsjahr wie sonstige Thätigkeit unbekannt. Das Probestilek verfertigte er 1651 und starb 1692.

s. Nagler, Handschriftl, Notizen,

Wessely. Amoureux. J. C. Amonreux, s. L'Amou-

Amourry. Amourry, französ. Maler des 15. Jahrh.? Nach lleineken ist nach einem solchen Meister, liber den wir sonst keine Nachrichten finden, folgendes Bl. gestochen:

Das Bildniss des Bischofs Francois Coctlogon, Gest. von N. R. Jollain oder im Verlage von J. Jollain.

Amphikrates. Amphikrates (nicht Iphikrates) war der Künstler einer am Eingange der Akropolis zu Athen aufgestellten ehernen Löwin, liber welche von Plinins (34, 72), Pansanias 1, 23, 2) und Plutarch (de garrul, 8) folgendes erzählt wird: Hippias, der Sohn des Pisistratus, diess nach der Ermordnng seines Bruders Hipparch die mit einem der Mörder befreundete Hetaere Leacna zu Tode foltern, ohne ihr ein Geständniss abzugewinnen. Um diese That zu verherrlichen, aber doch nicht direkt eine Hetaere zu ten Johannes von Dominichino nach dem Miller' feiern, stellten die Athener nach der Vertreibung sehen Stiche in kleinerem Formate, durch welches des Hippias (510 v. Chr.) das Bild des gleichna- Blatt er in weiteren Kreisen bekannt wurde.

4) Desgleichen zu Fortunat Hueber, Zeitiger Gra- Schweigsamkeit der Namensträgerin, ohne Zunge

Amphion. Amphion, Sohn des Akestor aus Knosos, bekannt durch ein ehernes Weihgeschenk in Delphi: Battos, der Gründer von Kyrene, von der personifizirten Libya gekrönt, auf einem Viergespann, welches Kyrene lenkte: Paus, x. 15, 4. Obwol auch sein Vater wahrscheinlich Erzbihlner war (Paus, vi. 17, 2), wird doch als sein Lehrer Ptolichos, ein Schiller des Kritios, genannt. Er lebte, demnach um das Jahr 430 v. Chr.

H. Brunn

Amphistrates. Amphistrates, Bildhauer, von dem Tatian (c. Gr. 52, p. 114) die Erzstatue einer Diehterin Kleito |oder Kleitagora?), Pllnins (36, 36) die Marmorstatue des Geschichtsschreihers Kallisthenes anführt. Letzterer starb 426 v. Chr.

Ampho.. Ampho teros ], angeblich Steinschneider. Die Inschrift ΑΜΦ() auf einer Gemme Corp. inscr. gr. 7149; auf einen Steinschneider zu beziehen, liegt nicht der geringste Grund vor. H. Brunn,

Amplehl. F. Ampichl, Maler, geh. zu Wien den 1. Mai 1799, trat nach zurückgelegten akademischen Studien im J. 1820 als Landschaftsmaler auf; später widmete er sich der Restauration von alten Gemälden, worin er sieh in Wien einen ausgezeichneten Ruf erwarb.

Amsler, Samuel Amsler, Zeichner und

Kupferstecher, geb. 17, Dez. 1791 in Schinznach Kanton Aargau, Schweiz), wo sein Vater Bezirksarzt und Landwirth war. Die Nelgung zur Kunst zeigte sich

schon im friihesten Lebensalter, und der Vater machte von der Geschicklichkeit seines Sohnes zaweilen Gebrauch, indem er von Ihm verstlimmelte Glieder zeichnen liess. Geregelten Zeichenunterricht erhielt er seit dem zwölften Jahre, indem er täglich in das nahe Wildegg wanderte, zu einem Zeichner der Kattundruckerei. Frühzeitig versuchte er sich in Kupfer zu ätzen, den Grabstichel zu führen. So stach er das Alphabet nach Roschi, radirte Taufschein- u. Wechselformulare uml machte selbst in Schwarzkunst einen Versuch. hu März 1810 kam er nach Zürich, wo Oberkogler sein Lehrer im Kupferstechen wurde. Eine gelungene Kopie der Schulmeisterin nach Wille befähigte ihn, mit seinen weiteren Arbeiten vor die Oeffentlichkeit zu treten. So stach er

- unter der Leitung des Kupferstechers Lips des Aelteren - das Bildniss Salomon Gessner's als Titelblatt zu dessen Schriften und den berühm-

migen Thlores, und zwar zum Andenken an die | Eine neue Welt öffnete sich dem jungen Künst-

ler, als er nach München übersiedelte, nm in die nach Rafael, damals im Besitze des Ritters einzutreten; Lips selbst führte ihn beim Di- rie Borghese und dessen Sibyllen in S. Marektor von Lauger ein, der ihm stets eine ria della Pace. Nach seiner zweiten Rückwolwollende Theilnahme bewahrte. In dieser Zeit (1815-1816) radirte A. den hl. Franziskus nach Guido Reni (eigeutlich nach Zurbaran, und filhrte eine hl. Magdalena mit dem Grabstichel aus; ausserdem stach er nach antiken damals gefundenen Bronzen und verwendete die freien Stunden zum Studium der Werke der R. Morghen, Longhl, Bervic, Desnoyers; besonders der Vergleich der Aetzdrücke mit dem vollendeten Abdruck war vom grössten Einflusse auf seine strebende Kilustlernatur. Im Frühjahr 1816 schied A. aus München, nm seine Italienische Reise anzutreten; zuerst ging er mit seinem Freunde, dem Maler Ramboux, in die Heimat, dann im Herbet zu Fuss bis nach Floreuz und erst von hier aus mit dem Vetturin nach Rom.

Hier zog ihn die Bekanntschaft mit Thorwaldsen und Cornelius in einen Kreis; der für die Richtung seiner Kunst entscheidend wurde. Indem er Werke des Ersteren durch den Stich treffend wiedergab, begründete er in weiteren Kreisen seinen Künstlerruf. Seine ersten Arbeiten in Rom waren: Eine Caritas (Basrellef). Amor und Venus, Fliegende Genien, dle bekannten Reliefs: Tag und Nacht, Der Hirtenkuabe und Die Sperauza, sämmtlich nach Thorwaldsen. der seine volle Zufriedenheit mit diesen Stichen aussprach und dem jungen Meister schon damals deu Stieh selnes Alexanderzuges übertragen wollte. Auch der Stich des Titelblattes zu den Nibelungen nach Cornelius wurde ihm und seluem Frennde Barth zu gemeinschaftlicher Ausführung damals anvertraut. Im Frühjahr 1515 stach er dann das Bildniss des jungen Malers K. Ph. Fohr aus Heidelberg, der im Alter von 22 Jahren beim Baden in der Tiber ertrank, nach einer Zeichnung von Barth. Dieser Zeit wird auch das Bildniss Amsler's angehören, welches Barth gezeichnet hat, und das sich im Berliner Kupferstichkabinet befindet. Das Jahr darauf war er mit der Zeichnung und dem Stiche der Madonna Staffa, dem Werke Rafael's, das sich damals noch im Palazzo Connestabile zu Perugia befand und ueuerdings nach St. Petersburg gekommen ist, beschäftigt; eine Arbeit, welche die Fähigkeit des Klinstlers bezeugte, Rafael in seiner Eigenthümlichkeit aufzufassen und treu wiederzugeben.

A. vollendete diesen Stich sowie eine Platte zum Alexauderzuge von Thorwaldsen in seiner Heimat, wohin er sich 1820 zurückbegeben hatte. In diese Zeit fällt auch das Bildniss des Papstes Pius VII. Zu Ende des J. 1821 ging er aufs

Kupferstecherklasse unter Professor C. Hess Camuccini, Rafael's Grablegung in der Galekehr in die Schweiz liess er sich in Wildegg bei seinem älteren Bruder nieder und führte hier seine Arbeiten weiter, jusbesondere den Alexanderzug bis zur sechszehnten Platte (1829), bis ihn die Berufung zur Professur der Kupferstecherkunst an die Münchener Akademie führte. Er wurde nun bayrischer Staatsbürger und übersiedelte mit selner jungen, ihm wenige Monate erst angetrauten Gattin im Mai 1829 nach München. Hier vollendete er die letzten fünf Blätter des Alexanderzuges und die Grablegung (1834). stach die Bildnisse von Cornelius und Klenze. sowie die hl. Familie Rafael's aus dem Hause Canigiani, früher in Dlisseldorf, und dessen Madonna ans dem Hause Tempi nach eigener Zeichnung. Im Kreise von Küustlern wie Cornelius, Schnorr von Carolsfeld, Peter und Heinrich von Hess blieben ihm die römischen Erinnerungen lebendig. Dieser Zeit gehört das Bildniss Amsler's an, welches H. Merz nach einer Zeichnung Kaulbach's gestochen hat.

Mit der Platte nach Overbeck's Triumph der Religion lu den Künsten, die er 1840 begonnen und an der er sechs Jahre fleissig gearbeitet hatte, sollte er seine klinstlerische Thätigkeit und sein Leben beschliessen. Eine Kur in seiner Heimat konnte die Krankheit, die er wol schon länger in sich trug, nicht mehr heben; er starb, verehrt von zahlreichen Freunden und Schülern, am 15. Mai 1549.

In der Thätigkelt des Meisters tritt vor Allem die Tüchtigkeit eines ernsten und unermüdlich strebsamen Talentes zu Tage, das besonders die Grundlage des Stichs, die Zeichnung, mit aller Sorgfalt auszubilden sucht. Ueberall erkennt man deu denkenden Meister, der den Charakter des Originals treu zu erfassen trachtet und sich die Mittel klar macht, mit denen seine Kunst ihn am treffendsten wiederzugeben vermag. Daher stehen ihm die glänzende Wirkung des Grabstichels an sieh, der selbständige Reiz der Technik in zweiter Linie, wie er andrerseits von der malerischen Behandluugsweise, welche eine ganze Richtung des modernen Stichs kennzeichnet, nur so viel aufzunehmen trachtet, als es die treue Wiedergabe des Originals erfordert. Daher waren Mare Anton und Dürer seine eigentlichen Vorbilder; insbesondere ist das Studium des ersteren auf seine Entwickelung von grossem Einfluss gewesen. So bildete er sich zunächst eine feste markige Behandlungsweise durch enge und lichte, grüsstentheils mit der Schneidenadel gearbeitete Schraffirungen.

Seinem Talente kam die Aufgabe, in Rom eine Neue nach Rout, arbeitete hier vorerst an drei Anzahl der plastischen Werke Thorwaldsen's zu Platten zum Alexanderzuge und filhrte zu spä- stechen, glücklich entgegen. Das Muster der teren Werken seines Grabstichels verschiedene geläuterten Zeichnung, der feinen Formdurch-Zeichnungen aus: die Madonua uit der Nelke, bildung, das es hier fand, wirkte wesentlich mit, seine eigenen Anlagen naturgemäss auszubilden; | die plastische Darstellung vorherrschend, ohne zudem bedingte das plastische Werk Strenge das Malerische — da auch die Lokaltöne wiederund Treue der Behandlung. Unterordnung der gegeben sind - ganz auszuschliessen. Nur dass malerischen Mittel der Technik unter die cha- hier das Schwächliche, das im Ausdruck des inraktervoile Wiedergabe des mit sicherem Ver- neren Lebens wie in der Farbengebung dem Oriständniss aufgefassten Originals. Amsler sah. dass hiezu seine früheren Versuche nicht ausreichten, und zögerte nicht Studium und Arbeit gleichsam von Neuem zu beginnen. Er selbst vollständig zu erfassen, in ihren wesentlichen schrieb damals; "Meine jetzigen Arbeiten sind Zügen sicher wiederzugeben und zugleich im Devon den früheren weit verschieden. Daher ging er in seinen ersten Werken der Art in der Charakteristik und der Behandlung der Form bis eigener Zeichnung. Das bewiesen auch die inzur Härte und Aengstlichkeit, war aber damit teressanten mit Bleistift scharf und fleissig geauf dem richtigen Wege zu seiner späteren Stich- zelchneten Bildnisse von Kilnstlern und bedeuwelse, welche Festigkeit, Strenge der Linle, tenden Zeitgenossen (in zwel Rahmen; aus den Reinheit und Kraft der Modellirung mit einer J. 1818 und 1820) auf der Münchener allgemeimaßvollen Freiheit der Technik und mit Schmelz nen Kunstansstellung von 1858; darunter Corder Behandlung verbindet. Da Thorwaldsen den nelius, Koch, Architekt Hübsch, Fr. Rückert, Künstler so fortschreiten sah, übertrug er ihm Henriette Herz. Ausserdem eine Anzahl Zeichauch den Stich seines Alexanderzuges, obwol nungen nach Rafael darunter die Grablegung) schon vorher Bettelini und Marchetti denselben auf derselben Aussteilung, von unglaublicher gestochen hatten. Ihre elegante Arbeit hatte in Treue und Gewissenhaftigkeit, nur in der Beder Feinheit der Zeichnung und Modellirung Man- handlung vielleicht etwas zu mager. A. führte ches vermissen lassen. Dagegen zeigen die Blät- seine früheren Zeichnungen alle in Bleistift aus, wiederzugeben, und mit Recht ist bemerkt wor- er Tusche und Sepia an. den, dass sie zudem als Stiche svollkommen den Eindruck einer sorgfältig vollendeten, hell und kriiftig beleuchteten Skulptur hervorbringen«.

War auf diese Weise A. zum Meister in dem vorzugsweise plastischen Stich, dem Kartonstich geworden, so gelang es ihm doch auch, den Charakter von Gemälden mit feinem Verständniss und künstlerischer Hand auf die Kupferplatte zu übertragen. Natürlich entsprachen ihm nur solche Meister, bei denen die Durchbildung und Vollendung der Form das Kolorit beherrschen und der malerische Reiz die Schönheit der ersteren nur um so mehr hervorhebt. Vor Ailen also Rafael. Bleibt demnach anch hier die Richtung im Ganzen eine plastische, so wusste doch A. den malerischen Bedlugungen nachzukommen, indem er die Taillen erweiterte, verstärkte und vermannigfaltigte. Das zeigte schon sein Stich der Madonna Connestabile, dessen zarte und etwas zaghafte Behaudlung der noch gebundenen Weise des jungen Rafael ganz entspricht. Welter aber trieb er die malerische Wirkung in dem Stiche der Grablegung, ohne desshalb den Farbenausdruck zu suchen und zu den breiteren und weiten Strichlagen der Neueren überzugehen: er flihrte auch hier die Stechweise der Alten durch, um die Bestimmtheit und Strenge der Umrisse des Originals zu erhalten und in zarten, engen, mässig gekreuzten Strichlagen, in den feinen Biegungen der Linie jede Form so klar als möglich wiederzugeben. Dabel ist doch der Vortrag verschmolzen und eine harmonische Gesammtwirkung erreicht. Das Gleiche gilt von dem Stich des grossen Gemäldes Overbeck's; auch hier ist Meyer, Kaustler-Lezikon, I.

ginale eigen ist, auch der Stich nicht verleugnen konnte.

Wie Amsler aber auch die lebendige Form tail durchzubilden wusste, das zeigen seine Bilduisse von Fohr, Pius VII, und Thorwaldsen nach ter Amsler's jene Eigenschaften, welche vorzig- erst bei den letzten zur hl. Familie, Madonna lich geeignet sind, die Werke Thorwaldsen's Tempi und dem Triumph der Religion wendete

s. Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich von 1850. - Kunstblatt, Stuttgart. 1836. p. 417, 1840. p. 444. - Kunstblatt, herausgeg, von Eggers, 1851, p. 167. Notizen von Wessely.

#### Bildnisse des Kilnstlers:

1) Brustb. nach einer Zeichnung von W. Kaulbach, Gest, von II. Merz 1833. Fol. Auch als Titelportrat zur Biographie

Amsler's im Neujahrsblatt der Zürlcher Künstlergesellschaft f. 1850 verwendet. 2) --- Dass. Gest. von C. Gonzenbach. Mün-

chen. gr. 4. 3) Brustb. nach der gleichen Zeichnung. Lithographie von Oreili Füssli & Co.in Zürich, gr. 8.

## a) Von lhm gestochen:

4) Brustb. A. Dungan sc. Stahlst. 4.

I. Nach Gemälden und Zeichnungen.

1) Joseph's Traumdeutung vor Pharao, Nach dem grossen Karton von P. von Cornellus im Besitz des Herrn B. Hausmann in Hannover. Das Freskogemälde in der Casa Bartholdi auf Trinità dl Monte in Rom. gr. qu. Fol.

I. Unvollendete Probedrücke. II. Vor aller Schr. Nur in höchstens 2-

3 Expl. gedruckt. III. Mit der Bezeichnung als Hannover'sches Kunstvereinsbiatt für 1837/38

2) Maria mit dem Christuskinde, la Vlerge au llyre, oder die Madonna des Conte Connestabile Staffa. Nach Rafael, in der Grösse des Originais gest. (Wildegg 1820.) 1821. kl. Fol.

I. Vor der Schr., d. h. die Widmung an den Conte Connestablie Staffa, mit angelegter, oder Nadelschr.

11. Mit gleicher Schrift, dieselbe aber schattirt.

3) Madonna di Casa Tempi. Nach Rafael's Gemalde in der Pinakothek in München, (Gest. in München 1839. | 1841, Fol.

I Probedruck, Fast nor Actzung.

11 Vor der Schrift, Die Widmung in Nadelschrift und mit dem Bayr, Wappen,

Von diesem Piattenzustand gibt es zweierlei Drucke:

a) Mit Felsing als Drucker. (Diese sind die

b) Mit Wick als Drucker.

Bei einer kleinen Anzahl der Gattung a) wurde die Platte oben über dem Stichrand in der Mitte mit einem kleinen ? versehen, das dann wieder weggeschliffen wurde

III. Mit der gleichen Schrift und dem Wappen, doch die Schrift schattirt. Mit Wick als Drucker und dem Zusatze unter dem Wappen »Zu haben bei dem Verfasser».

IV. Mit einer flordure. Retuschirte Platte und von C Gunzenbach aufgestochen. Die ersten Abdrücke dieses Zustandes sind vor der Schrift nur mit den Künstlernamen. V. Ebenso und mit der Adresse von Ambler

and Ruthardt in Berlin.

Vi- Mit der Schrift »Madouna di casa Tempi». Ausserdem gibt es 2 galvanische Platten. Eme, die wegen eines Sprunges verworfen wurde. Es existicen von dieser etwa 30 Exemplare. Solche Abdrücke sehen aus wie die von No. IV. Sie sind erkenntlich an dem Riss der Platte an der Bordüre links gegen unten.

Von der zwelten (galvanisirten) Piatte wurden Abdrücke für den Rheinischen Kunstverein für 1851 gemacht, und eine kleine Anzahl für den Aargauischen. Beide Auflagen tragen die Dedikation der betreffenden Kunstvereine.

4) «Die heilige Familie». La Ste. Familie du Disseldorf, aus dem Hause Canigiani. Jetzt in der Pinakothek in München. Nach Rafael. Sr. Majestat Ludwig I. König von Bayern gewidmet 1936. gr. Fol.

- I. Probedruck, Aetzdruck, nur die Landschaft und das Terrain gestochen und vor der
- H. Probedruck. Belnahe alles gedeckt, auch die Luft, doch das Christuskind bis auf den Kopf und das rechte Armchen noch welss. ebenso bei der hl. Maria Kopf und Hals unfortig.
- III. Das Christuskind vollendet, bei der Madonna die gleichen Partien wie im vorbergehenden Zustand noch unfertig.
- IV. Vollendeter Abdruck vor der Schrift d. i. mit Nadelschrift und mlt Widmung und dem Wappen.

Von dlesen Drucken gibt es drei verschiedene Zustände:

- a) Vor der Adresse des Druckers Felsing. b) Mit derselben, sie steht links dicht neben dem Wappen.
- r) Ebonso. Die Adresse steht jetzt links gegen die untere linke Ecke.

V. Abdruck mit gleicher Schrift, doch diese schattirt.

Die ersten und schönen Abdrücke tragen die Adresse des Druckers Felsing, an der gleichen Stelle wie IV. Die späteren au derselben Stelle die Adresse des Drucker Wilhelm.

VI. Die Widmung und das Wappen sind weggeschliffen und tragen die Unterschrift: Die heilige Famille, den Standort des Bildes und die Adresse von Amsler und Ruthardt in Berlin. (1872.) aber nicht aufgestochen.

5) Jesus, Maria und Martha. H. Lips del. (gest. Zürich 1810.) Fol,

6) Jesus und die Jünger zu Emaus. II. Lips del. (gest. Zürich 1810.) Pendant zum Vorigen. Fol. 7) Der Zinsgroschen nach II. Nacke. (gest. 1522). qu. Fol.

I. Alie Abdrücke ohne alle Schr., in der rechten Ecke Amsler's Monogramm.

8) Die Grablegung Christi, Nach Rafael's Gemålde in der Galerie Borghese zu Rom. Darunter die Predelle : Glaube, Liebe, Hoffnung. (Vollendet 1931.) Roy, Fol.

1. Probedruck. Welt vorgeschritten. Die kniende Frau Techts und der die Leiche Christi unter den Knien haltende Mann fast ganz vollendet, alles andere, namentlich die Köpfe, nur angelegt.

11. Probedruck. Beinahe volleudet, nur der Kopf des Heilandes ist angelegt. Wie der vorhergehende noch ohne Predelle.

11i. Vollendeter Probedruck, wie I. und II, vor der Predelie. Nur in ganz wenigen Exemplaren gedruckt. IV. Vor der Schrift nur mit dem Monogramm

des Stechers und 1831. Daruuter J. H. Felsing lmpr. Von diesem Zustand gibt es ganz wenige Abdrücke ohne Felsing impresse.

V. Mit der Schrift d. i. mit dem Monogramm und der Jahrzahl, mit dem Stechernamen links und dem Druckernamen rechts unter den Ecken der Predelle. Unter dem Monogramm steht: »zu finden in Müuchen bei S. Amsfers.

In der Bostie des Kelches, den die Hoffnung halt, befindet sich keiu Kreuz. VI. Wie vorstehend, jedoch befindet sich ein

Kreuz in der flostie. VII. Die Adresse des Künstlers ist gelöscht,

VIII. Mit der Adresse des Bibliographischen Institutes in Hildburghausen. Die Platte

wurde durch schlechten Druck verdorben. 9) St. Johannes in Verzückung, Dominichino p. Verkleinerte Kopie nach dem Stiche von Friedr. Müller (gest. in Zurich 1810.) 4.

10) St. Magdalena. Carlo Dolel p. Nach dem Gemälde in der Pluskothek in München (gest. in München 1814.) Achteckig, Roy, Fol.

I. Unvoilendeter Probedruck. Kopf, Haare, Hals und Hände nur in Konturen.

II. Probedr. fast vollendet, vor aller Schr. Es fehlen nur elnige ganz kleine Arbeiten im Hintergrunde links über den Ellbogen der Magdalena und an deren linken Schulter.

III. Vor der Schr. nur mit dem Künstlernamen. IV. Mit der Unterschr. »St. Magdalenas.

- V. Ebenso, gegen rechts die Adr. von G. Weiss & Co. in Berlin.
- 11) Der hi. Bruno. Nach dem Gemälde von Zurbaran in der Pinakothek in München. (Radirt in München 1814.) Guido Reni pinx. S. Amsler del. et sc. 4.

St. Franziskus nach Guldo Renl war die alte Bezeichnung des Bildes im Anfang dieses Jahrh. Seltdem ist das Bild richtig dem Zurbaran zugeschrieben.

Nur Abdr. mit den Künstlernamen. Auch Abdr. auf bräunlichem Papier. kl. qu. Fol.

- 12) Der sein Kinn auf die rechte Hand stützende Engel aus der Sixtinischen Madonna. Rafael p. (Gest. in Zürich 1810.) qu. Foi.
  - 1. Unvollendeter Probedruck.
  - II. Vollendet.
- 13) Triumph der Religion in den K\u00e4nstein (oder der ehristliche Parnass). Nach F. Overbeck's erstem Entwurfe zu dem ausgef\u00e4hrten Original-Gem\u00e4lde im Staedef'schen Kunstinstitut zu Prankfurt, Konturstich, (M\u00fanchen 1542.)gr, Fol.
  - I. Probedruck. Die Figuren des Kaisers, des Bramante und der Schüler des Lucca della Robbia sind noch nicht radirt.
  - Vor aller Schrift aber vollendet.
     Mit deutscher und französischer Unterschrift.
- 14) Der Triumph der Religion in den Künsten. Nach F. Overbeck's Bild im Staedel'schen Museum in Frankfurt a/M. Mit Erklärungsblatt u. Contur auf dem Seidenpapier. München 1843 —1848. Grösstes Imp. Fol.
  - Die obere Partie des Bildes bis auf die Luft und die aus der unteren Partie herauf reichenden Theile vollendet.
  - II. Die mittlere Partie vollendet, die untere Partie nur angelegt.
  - Beinahe gänzlich vollendet, doch die Gruppe des Bramante nur in Umrissen, und der Mantel des Pabstes noch unfertig.
  - IV. Ganz vollendete Probedräcke vor aller Schrift, und vor der Druckeradresse, mit den Monogrammen in der Bordüre rechts
  - und links.

    V. Vor aller Schrift und mit der DruckerAdresse
  - VI. Mit der Schrift d. l. mit der Bezeichnung des Standortes des Originals, mit der Adresse des Rudolf Weigel in Lelpzig, und derjenigen der Wittwe Amsier in München.
- Das Titelblatt zu den Nibelungen: P. von Cornelius Inv. (sc. Rom 1816, 20.) qu. Imp. Fol.
  - Mit C. Barth gemeinschaftlich gestochen. Von Amsler die Belder rechts und oben das Feld in der Mitte, unten die Gruppe der Todten mit der Leiche der Chrimblide. Die drei Felder stellen dar: Die Heimkehr Siegfried's als Sieger, seine Vermätung und sein Abschied von Chrimblide, als er zur Jaga auszog.
    - Nur die Felder, die Amsler stach, sind ziemlich vorgerückt, doch nuvollendet.
    - II. Diese Felder sind vollendet, doch ohne Monogramm des Stechers. Die linke Selte des Blattes ist von Barth angefangen. Es fehlt noch ganz die Gruppe der Todten unten.

- III. Vor der Schrift und vor den Monogrammen und vor der Inschrift im Mittelfeld »Der erste Vers des Nibel. Liedes«,
- IV. Mit der Schrift. Mit dem ersten Verse des Nibelungen-Liedes mit den Monogrammen auf jedem Bilde und mit der Widmung an Niebuhr.
- 16) «Siegfried übergiebt Chrimhilden Brunhildens Gürtel», J. v. Schnorr inv. S. Amsler sculp. (1833). Freskogemälde in der Residenz in München. 4.
  - I. Vor alier Schr.
- Vor der Schr. nur mit den K\u00e4nstiernamen,
   MI. Mit der obigen Unterschr.
   Das Begr\u00e4bniss der Atala. Nach Glrodet.
  - Das Begräbniss der Atala. Nach Glrodet (Gest. In Zürich 1810.) kl. qu. Fol. I. Aetzdruck.
    - II. Mit der Schr. »La Communion d'Atala», Amsler del et sculp,
  - III. Ebenso, Rechts die Adresse von H. Fuessli & Co.
- 17a) Allegorische Figur. Eine trauernde weibliche Pigur knieend mit der Fackel vor einem Monumente unter Bäumen. Auf demaelben; G. F. den 16. Febr. 1814. Nach Amslers eigener Zeichnung, gr. 4. Bez. S. Amsler fect. Erinnerungsblatt für einen verstorbenen Freund.
- 18) Georg, der Götz und Seibitz im Spessart. Ohne alle Bezeichnung. In: Kompositionen und Handzeichnungen aus dem Nachlasse des Franz Pfort. 2 Hefte enthaltend. Darstellung zu Götz von Berlichingen. Fol. 1. Aetzdr.
  - II. Volleudet.
- Die Schulmeisterin. G. Dow p. Kopie nach dem Stiche von J. G. Wille (gest. in Zürich 1810.). kl. Fol.
  - Von der grossen Platte H. 207 mlil., Br. 167 mill.
  - II. Von der verkleinerten Platte H. 198 mill. Br. 146 mill.
- 20) Pabst Pius VII. Brustb. von vorn. C. Herrman n ad viv. del. (gest. in Wildegg 1820.) Fol. I. Mit der Unterschr. »Pius VII», in Nadelschr. II. Mit der gestochenen Unterschr. und Wid-
- mung.

  21) P. von Cornelius. Brustb. S. Schlotthauer del. (Gest. in München 1832.) 4. Selten und nicht im Handel.
  - Vollendet, doch vor der Einfassungslinie.
     Vollendet mit der Einfassungslinie.
- Beide Zustände vor den Künstlernamen. 22) Bernardin Drovetti, Franz. General-Konsul in Aegypten. Gan del. (Gest. in Rom 1822.) Fol. Sehr. selten.
  - Vor aller Schr. nur mit dem Monogramm oben rechts.
     Vor aller Sehr. nur der Name Drovetti
  - ganz fein geritzt.

    III. Mit gestochener Schr. und den Künstler-
- namen rechts und links.

  23) C. Fohr Pictor Heidelberg's. Ob. 1818. Æ 22.
- Nach Carl Barth's Zeichnung, Brustb. 1819. kl. Fol.
- 24) Uirich Hegner. Brustb. Nach Suizer. (1840.) Direkt nach dem Oelblide ohne Zeichnung gestoehen. Fol.
  - Nur Abdrücke mit der Schr.
- Brustb. Hurder's. Nach K nigelgen. 1810—20.
   64\*

Es gibt nur vollendete Probeabdrücke vor aller Die Platte wurde verworfen.

26) Geh. Rath Leo von Kienze, Architekt in München. W. Kaulbach del. (gest. in Mün-

chen 1834.) (Berlin 1860.) Fol. 1. Probedruck unvollendet vor den Mono-

grammen und vor der Einfassungslinie. II. Mit eiufacher Einfassungslinie und vor den Monogrammen. III. Vor der Schrift. Mit doppelter Einfas-

sungslinje und mit den Monogrammen. In der Mitte L. v. K.

IV. Mit der Schrift: Leo von Klenze und den Künstlernamen rechts und links. 27) J. Mändl, Kammerpräses, Sandrart pinx.

Amsler fee. 1816. Oval, 4. 28) G. Ch. Oberkogler, Brustb. Nach einem Ge-

mälde von Oeri. (Gest. in Zürich 1810.) 4. 29) Glovanni Pieriulgi Palestrina principe della Musica. Brustb, Nach einem aiten Bilde und einer Zeichnung von Julius Schnorr. Zu einer Biographie Palestrina's von Palni verwendet. (Gest. in Wildegg 1827). kl. Fol. Nicht im Handel u. grösste Seltenheit.

1. Vor aller Schr. ohne Künstlernamen. II. Mit der Schr.

30) Albert Thorwaldsen, Bildhauer. Brustb. C. Begas p. Romae 1523, Fol. I. Mit offener Schrift.

II. Die Schrift schattirt.

31) Brustb, des Hofrath Welgel nach A. Senf. 1816-20. Nur Abdrücke vor der Schrift und mit den Künstlernamen. 4.

32) Brustb. von Helnrich Zschokke. F. Not z del. Oval. kl. 4.

I. Vor aller Schrift. II. Mit der Schrift.

# II. Nach plastischen Werken.

33) Christus in ganzer Figur. Per me ad Patrem. Nach Dannecker's Marmorstatue in der Isaakskirche zu St. Petersburg (für die Kaiserin Mutter Maria Fedorowna von Russland gearbeitet). Nach Leybold's Zeichnung gest. (in München 1829). Roy. Fol.

Mit Rahn gemeinschaftlich gestochen.

I. Probedrücke unvollendet. II. Probedr. Fast vollendet. Es fehlt nur noch

die Harmonisirung des Ganzon, und der Hintergrund ist noch unreln. III. Vor aller Schr. selbst vor den Namen. Vollendet.

IV. Vor der Schr. d. h. mit Nadelschr. Ludwig Schwanthaler's Werke:

34) 1. Abtheil. Mythen der Aphrodite, Fries in Gyps im neuen Königsbaue zu München. Nach d. Originalzeichnung des Prof. L. Schwanthaler unter Leitung des Prof. S. Amsler gestochen von Stäbli. und Schütz, Nebst Erklärung, Düsseldorf 1839, gr. qu. Fol.

35) - II. Abthell. Der Kreuzzug des Kaisers Friedrich Barbarossa. Fries In Gyps im Saalban der neuen Königi, Residenz zu München. Nach der Originalzeichnung des Künstiers (in Umrissen) gestochen unter der Direktion des Prof. S. Amsler. 18 Kupfertafeln. gr. qu. Fol. Illstorische Krläuterung dazu von Karl Schnaase. Düsseldorf 1840, 4.

Ludwig Schwanthaler's Werke: 36) - Maler-Statuen auf der Pinakothek in Mün-

chen von Ludwig Schwanthaler, gestochen von S. Amsler, 16 Bil, in 4 Heften, Hildburghausen 1859. gr. Fol. (1836-39.) 1) Mich. Augelo. 21H. Hemling. 3) Titian. 4) A. Dürer, 5) H. Holbein, 6) Rubens, 7) Masaccio. 8) L. da Vinci. 9) Van Dyck. 10) J. Van Eyck. 11) Poussin, 12) Ghirlandajo, 13) Rafaei, 14) Fiesole, 15) Martin Schön. 16) Velazquez.

I. Probedrücke. Vor aller Schrift und ohne die Monogramme der Künstler oben links

und rechts. II. Vor der Schrift mit den Monogrammen.

III. Mit der Schrift. Unten innerhalb der Einfassungslinien steht links die Adresse des Bibl. Instituts, rechts der Name des dargestellten Künstlers. 37) St. Georg. Basreliefnach Schwanthaler (jetzt

der Stadt Köln gehörend), qu. Fol. Mit Helnr. Merz gemeinschaftlich gestochen

(1835.) I. Erster Probedruck, fast reiner Aetzdruck, Doch bereits mit der Bordure.

II. Sehr weit vorgeschrittener Probedruck: unfertig sind die beiden Kopfe, der Hintergrund, und die Bordure. Sowelt ging die Arbeit von Merz.

III. Vollendet von Amsler. Mit der Schrift »St. George und der Dedikation des Kunstveroins in München, f. 1835 und mit den

Künstlernamen.

IV. Die Widmung des Kunstvereins weggeschliffen, nur mit St. Georg und den Künstlernamen,

V. Mit gleicher Unterschrift und der Adresse von F. Gypen. 38) Das Mozart-Denkmal in Saizburg, errichtet

1842. W. A. Mozart in ganzer Figur. Nach L. Schwanthaler und (gegossen von) Stiglmaler. (Gest. in München 1841.) gr. Fol.

I. Mit der Unterschrift »Das Mozart Denkmal in Salzburg errichtets, 1842, In Nadelschrift und darunter das Monogramm des Stechers. Oben der Name Mozart's links, rechts das Geburts- und Sterbejahr.

II. Mit der gleichen Schrift: dieseibe aber schattirt. 39) »Das Göthe- Denkmal zu Frankfurt a/M., er-

richtet MDOCCXLIVe. Nebst den Basrellefs und Erklärungsblatte. L. v. Schwanthaler inv. et mod, J. B. Stigimaler fecit, gr. Fol. I. Vor aller Schr.

II. Vor der Unterschrift nur mit den Künst-

lernamen and mit Wick Impr. III. Mit der Adr. als Frankfurter Kunstvereins-

blatt f. 1844. IV. Vor der Unterschrift mit d. Adr. der Schmerber'schen Buchhandl, in Frankfurt a/M.

40) Tragoedie und Komoedie in heitig schreitender Bewegung. Nach einem Relief von L. Seh wanthaler, Im Münchner Königsbau. (1842.) gr. 4.

1, Die Originalplatte gest, von M. Storz. Ohne Schrift,

11. Die galvanoplastische Platte von Amsler nach dem Kobell'schen Verfahren h. rgestellt. Unterschrift: Galvanopiastischer



Versuch von S. Amsler, Febr. 1842. Publizirt in Marggraf's Jahrbüchern der Kunst, Es gibt 2 galvanische Druckplatten. No. 41-49 nach Bertel Thorwaldsen :

41) Alexander's des Grossen Einzug in Babylon. Marmorfries im Königlich Dänischen Schlosse Christiansburg, Nach Zeichnungen von Fr. Overbock und Andern gestochen von Samuel Amsler (gest. 1820 - 29.) (21 Bil. von Amsler, u. 1 Bi. gest, von Wilh, Müller in Weimar, ) Mit Eriäuterungen von Ludw, Schorn, München 1835. Auch mit franz. Texte. gr. qu. Fol. - Neue Ausgabe. Zweiter, revidirter Abdruck. Herausgeg. von Herm, Lücke, Leipzig, A. Dürr, 1870. qu. Fol.

1. Vor den römischen Nummern (T. 1-21) ian dem Oberrand rechts. Existiren pur an auserst wenigen Exemplaren und sind als vollendete Probedrücke zu betrachten.

II. Die Abdrücke der Ausgabe von Cotta (Liler. art. Anstalt der J. G. Cotta'schen B.) mit den Nummern Tav. 1-21.

III. Die Ausgabe von A. Dürr Leipzig 1870. (Die Platten sind nicht retuschirt.)

42) Der Schäferknabe. Statue. A. Thorwaldsen inv. (Gest. in Rom 1816.) Fol. I. Vor aller Schr.

II. Mit der No. oben rechts.

43) Christus segnet die Kinder. Reifef. Fol.

44) Die Charitas, eine Mutter mit zwei Kindern. Relief. A. Thorwaldsen inv. (Gest. in Rom 1816.) Fol.

I. Vor aller Schr.

II. Mit den Künstlernamen.

15) Statue der Spes. Im Schloss Tegel, (Gest. In Rom 1816.) Fot.

I. Vor aller Schr.

II. Mit der No. oben rechts.

46) Bacchus und Amor. Relief, Fol.

47) Venus und Amor, Reifef. 1816. kl. Fol. 1. Vor aller Schr.

II. Mit den Künstiernamen.

- 48) Il Giorno und La Notte. 2 Bil. A. Thorwaldsen inv. (Gest. in Rom 1816.) qu. Fol. I. Vor afler Schr.
  - 11. Mit den Künstlernamen und den obigen Titein.
- 49) Drei schwebende Genien, Relief, (1816.) kl. Fol. 1. Vor alier Schr.

II. Mit den Künstlernamen.

Vorstehende S Bil. (No. 42-49) wurden zuerst für Thorwaldsen selbst gestochen, später aber in einer zweiten Ausg., die Nrn. tragen, verwendet zur: Collezione di 25 Statue e Bassirifievi del Sig. Cav. A. Thorwaldsen, con iliustr. dei Sig, Ang. Carnevalini. (Mit Stichen von Bartolini, Barth etc.) Roma 1826. gr. Fol.

50) Das Abendmahl. L. da Vincl p. qu. Roy. Fol. Das Bi. ist nicht von Amsier gestochen, seinen Namen als Stecher hat das Bibliographische Institut in Hildburghausen faischlich darauf gesetzt, Es ist von Rahn gestochen,

## b) Nach seinen Zeichnungen gestochen und lithographirt.

rl's Gemälden gest, von Joh, Burger. Berlin 1864, gr. qu. Fol.

2) Friedr. Rückert, Dichter. A. Schultheiss sc. Fol.

3) F. Rohrbach, Lith. Fol.

4) Siegfried und Chrimbilde. Aus Schnorr's Wandgemälden in den Nibelungensälen der Residenz in München. C. Gonzonbach sc. Münchner Kunstvereinsblatt f. 1860. Fol. W. Engelmann.

#### Amstel. C. Ploos van Amstel, s. Ploos.

Amsterdam. Slmon und Frederik van Amsterdam, zwei Künstler des 16. Jahrh., von denen man nur weiss, dass der erste von van Mander unter den Schülern des Frans Floris genaunt wird, und der zwelte im J. 1553 Glasgemälde für die Abtei von Tongerloo ausgeführt hat.

s. Van Mander, Het Leven etc. (Uebersetzung von J. de Jongh, 1764), 1. 232.

T. van Westrheene.

#### Amulius s. Fabullus.

Amund. Amund, einer Inschrift zufolge, der Name des Meisters der Wandgemälde in der Rada-Kirche in Wermland, dle im J. 1494 zur Zelt des Bischofs Brynolfs von Skara ausgeführt worden. Die Råda-Kirche ist jetzt vom Staate angekauft. Ein Bild des Inneren findet sich in der Ny Illustrerad Tidning.

s. N. M. Mandelgren, Monuments scandinaves du moyen-age. Kopenhagen u. Paris 1855-62. gr. Fol.

Amy. Guillaume Amy oder Amis, Bildhauer im 15. Jahrh., dessen Namen der Graf Laborde schlecht gelesen hat. Allgemein sind wenigstens im Stiche oder in der Photographie die prächtigen Grabmäler der burgundischen Herzöge Philipp's des Kühnen und Johann's ohne Furcht bekannt (gegenwärtig im Museum von Dijon). Das erste wurde, noch zu Lebzeiten des dargestellten Fürsten, von dem berühmten Nikolaus Sluter, einem der grössten Künstler seiner Zeit, beendigt. Das andere liess Philipp der Gute zum Andenken seiner Eltern errichten. Die Ausführung wurde kontraktlich im J. 1443 dem Bildhauer Jean de la Vnerta übertragen. Aber schon 1436 sandte der Herzog Philipp, um in den umliegenden Steinbrüchen gewisse zur Vollendung dieses Monnmentes nöthige Alabasterblöcke auszuwählen, seinen Hofbildhauer Nikolaus Van de Werve nach Grenoble (nicht Claux de Werne, wie man früher den Namen las). Drei Jahre später erhielten zwei andere Bildhauer, Guillaume Amy und Jean Conteke, welche, wie Van de Werve, in Dijon sich aufhielten, von Philipp dem Guten einen ähnlichen Auftrag. Sie ent-1) Die sechs Dichter Toskana's: Guido, Caval- deckten auch schliesslich ein Alabasterlager in canti, Cino da Pistoja, Petrarca, Boccaccio, den Staaten des Fürsten, bei Salins, in der Dante, Guide d'Arezzo. Nach Giorgio Vasa- Franche-Comté. In jenem vom Herzog mit de la Vuerta eingegangenen Kontrakt heiset es, dass jene Bildhauer die sechs Blücke von weissen Alabaster, welche J. de la Vuerta bearbeiten sollte, zu liefern und nach Dijon zu verhrügen hatten. Mit Grund kann man vernutken, dass Any und Councke sodann von de la Vuerta hodgezegon wurden, um unter seiner Leitung an dem Denkual zu arbeiten, dass er nach Abhatf von vier Jahren fertig zu machen versprochen hatte.

- s. Comptes de la recette générale des finances, in den Archiven des Norddepartements zu Lille. — Comptes de la recette générale de Bourgogne, in den Archiven des Departements der Côte d'or zu Dijon. —
- s. Comte de Laborde, Les Ducs de Bourgogne I, 383, 384.

Alex. Pinchart.

Amy. André Amy, französischer Baumeister des 15. Jahrh., + unter der Regierung von Franz I. Von ihm sind die Pläne der hübschen Kirche zu Unserer liebeu Frau im Schiosse zn Thouars, einer kleinen Stadt in Poitou and Hauptort der Vizegrafschaft dieses Namens, die heutzutage zum Departement der beiden Sevres gehört. Dieser Bau, im Spitzbogenstil, wurde in den Jahren 1503 - 1512 von Ludwig II. de la Tremouille und selner ersten Gattin Gabriele von Bourbon, die dort ihr Grab hatten, erbaut. Amy lst als «maistre macon de l'ouvrage de l'esglise Notre-Dame ou chasteau de Thonarse in einer Urkunde bezeichnet, welche dle zur Ausschmückung der Kirche angekauften Bildwerke betrifft. Benjamin Fillon möchte glauben und wol mit Recht, dass derselbe Künstler auch der Baumeister der Kollegiatkirche von Oiron bei Thouars war; der Bau derselben wurde von Helene von Hangest, selt 1519 Wittwe von Artus Gouffier, Herrn von Boisy, and von Ihrem ältesten Sohne Claude angeordnet. Es ist dieselbe Dame († 1537), welche zu Oiron die erste in Frankreich entstandene Fayencefabrik errichtete, deren Erzeugnisse heutzntage weit über ihr Goldgewicht bezahlt werden.

s. Revue des sociétés savantes. 1863. II. 91. — B. Fillon, L'Art de terre chez les Poltevins. Paris 1864. p. 75. — Guide pittores que du Voyageur en France. Paris 1838. V. Alex. Pinchart.

## Amyklaees s. Diyllos.

Anania. Anania, Heiligenbildmaler des Antonins-Klosters in Nowgorod, um die Mitte des 16. Jahrh., wurde nach Moskau berufen, um daselbst nach dem Brande von 1547 Heiligenbilder zu malen.

s. Систиревъ, О визисији отечеста, вионоп. въ зап. И. арх. общ. (Snegirew, Ueber die Bedeut. d. vaterländ. Heiligenbildmalerei in den Mein. d. Kals. arch. I/es.). St. Petersb. 1849. 1, 203.

Ed. Dobbert.

Ananjin. Zwei russische Heiligenbildmaler in

Wassili Auaujin ward 1660 nach Moskau geschickt, um an der inneren Ausschmückung der Kathedrale des Erzeugels mitzuwirken, malte ausserdem in Dorfkirchen.

Konstantin Ananjin nahm an allen Arbeiten des eben Genannten Thell und malte ausserdem im J. 1650 im Sabbas-Kloster.

 Ровинскій, Ист. р. тв. вконон. въ Эвп. И. арх. общ. (Rowinski, Gesch. der russ. Schulen d. Heiligenb. in den Mem. der Kais. arch. Ges.). St. Petersb. 1856. VIII. 128 u. 129.
 Ed. Dobbert.

Anastagi. Mariotto Anastagi und sein Sohn Giovan Battista waren Goldschmiede in Perugia.

Mariotto Anastagi, † 1496, hatte Ruf im Prägen, Giessen und Verfertigen von Statuen Der Stadtrath vertraute ihm die Leitung verschiedener Arbeiten an, und liess namentlich 1476 eine der beiden grossen Glocken des Stadthauses von ihm umgiessen.

Glovan Battlata di Mariotto Anarata qi erhieli am 27. Dez. 1512 den Aufragelenen prächtigen silbernen Tafelaufsatz, ein sogenanntes Nef (Nave), 32 Pfund schwer, für den Krolentisch des Magistrats nach einer Zeichnung des Pietro Perugino zu machen. Dasselbe sollte 19 Figuren (worunter eine Fortuna als Segethalterin) mit zwei Pferden und vier Rädern enhalten und scheint also das Schiff des Neptan dargostellt zu haben. Dessen Beschreibung bei Vermiglioli.

s. Mariotti, Lettere Pittoriche, Perugine, pp. 116. 171. — Vermiglioli, Memorie dei Pinturichie, p. 217. — Kugler, Geschichte der Baukunst. JV. (von Burckhardt), p. 314.

Anastagi, Simonetto Anastagi, Archietteki Perugia, wurde 1583 dort uun Stadthaumeister erwäldt und seheint das Aut bis 1587, behalten zu haben. Er war ein Fruud und 1587, behalten zu haben. Er war ein Fruud und 658, onr des Federigo Barneci, der, wie sieh aus eleum Briefe von diesem an jenen vom J.1 sargult, für hin und in seinem Auftrage verschiedene Bilder matte.

s. Mariotti, Lettere Pittoriche Perugine. p. 260.

— Bottari, Raccolta di Lettere etc. III. 84.
Fr. W. Unger.

Anastasi. Brunovo und Giullo Anastasi, Letzerer geb. 1513, 412. Mär. 1575, Maler, Sühne eines Anastasio von Mautua, waren 1521 Gehillfen des Giullo Romano bel, seinen Malereien im Castello (dem herzogl. Schloss) von Mantus und bematten im J. 1535 die Triumphbogen, welche zu Ehren der Ankunft Kaiser Karls V. in Mantus errichtet wurden. Sie sind erst neuerdings urkundlich bekanat geworden; ob sie an den schönen Malereien Giulio's Im Trojanischen Saal des Mantuaner Schlosses Autheil gehabt, lässt sich daher nicht bestimmen.

 Carlo d'Arco, Delle Arti e degli Artefici di Mantova. II. 251—252.

Amastasi. Giovanni Anastasi, Maler von Sniigaglia, † 1704 im Alter von So Jahren, zumeist in seiner Heimat thätig. Lanzi neunt ihn wen auch flüchtig, doch gewandt und geistreich. Von ihm In Rimini in S. Franceseo der hl. Robertus Malateets; zwei Bilder in S. Croce in seiner Vaterstatt und mehrere in S. Lucia del Monte Alboddo, die für seine besten Werke galten.

 Marcheseili, Pitture di Rimini. — Lanzi, Storia Pittorica, II. 212.

Anastasi. Auguste (Paul Charles) Anastasi, französischer Landschaftsmaler, geb. zu Paris den 15, Nov. 1820, Schliler von Paul Delaroche und Corot. 1849 in die Ecole des Beaux-Arts aufgenommen. A. nimmt, wenn auch nicht zu den ersten Meistern der modernen französischen Landschaft zählend, doch in dieser einen angesehenen Platz ein. Er hat sich zwischen der klassischen Richtung, von welcher er ausgegangen, und der naturalistischen Stimmungsmalerei der neuesten Zeit eine mittlere Stellung gebildet, wobei er sich jedoch mehr der letzteren zunelgt. Demgemäss behandelt er grüssere Naturausschnitte in besonderen Lichtwirkungen, namentlich der Morgen- und Abendsonne, wobel er den charakteristischen Ton der Atmosphäre wol wiederzugeben weiss. Er hält sich nicht an eine bestimmte Natur, sondern entnimmt seine Motive bald der Helmat (oft dem Walde von Fontaineblean), bald holländischen Gegenden, bald, und dies namentlich neuerdings, der römischen Campagna. Seine Bilder sind ansprechend, doch ist seine Behandlung dekorativ, oft oberflächlich und im Kolorit mitunter manierirt. - Die Museen des Lnxembourg (Sonnenuntergang bei Dordrecht; Aquiidukte des Claudius), von Marseille, Lille, Rennes haben Bilder von ihm.

s. J. Meyer, Gesch. der franz. Malerei. p. 782.

— Bellier de la Chavignerie, Diet., weselhst das Verzeichniss seiner 1843—1868 ausgestellten Werke.

Man hat auch von Anastasi eine Anzahl Lithographien, die in der kecken, modern-französischen Tondruckmanier behandelt sind, wobei es mehr auf pikante Wirkung und Haltung als auf korrekte Zeichnung und sorgsame Durchführung abgesehen ist. Er lleferte folgende Bil.:

- Landschaft. Nach Hugues Martin. Im Mittelgrande ein Kiarinottbläser und zwei tanzende Reigen. 1848. qu. Fol. Für die Gaieries d'Amateurs, No. 8.
- 2) Landschaft, Nach J. Dupré. Im Mittelgrunde

- In einem Boot, ein Knabe, der einen aufgehängten Fischbehälter besieht. 1849. qu. Fol. Ebendaseibst, No. 11.
- Landschaft. Nach J. Dupré. Im Mittelgrunde, am Rande eines Gewässers, eine Gruppe sitzender Gänse. 1852. qu. Fol. Ebendas. No. 12.
- Landschaft. Nach eigener Komposition. Sonneuuntergangsbeleuchtung. Im Vordergrunde links vier Kühe, von wetchen zwei ihren Durst in einem Wassertünipel stillen. 1849, qu. Fol. Ebendas. No. 13.
- Landschaft, Nach C. Troyon, Im Vordergrunde iagert eine Heerde Schafe; ein Schauer regnet herab, 1850, qu. Fol. Ebendas, No. 19.
   Landschaft, Nach J. Dupré, im Mittelgrunde,
- 6) Landschaft. Nach J. Dupré. Im Mittelgrunde, am Fuss eines hohen Baums, steht ein Angier. Fol. Für die Artistes contemporains (Paris 1846), Erster Jahrgang. No. 19.
- Landschaft. Nach Diaz. Im Vordergrunde eine Gruppe von drei an der Erde sitzenden und liegenden Frauen, die sich baden zu wollen scheinen. Fol. Ebendas. No. 22.
- Landschaft. Nach J. Dupré. Im Mitteigrunde, vor der Thür eines Rauernhauses, eine Gruppe von 5 Figuren. Fol. Ebendas., zweiter Jahrgang, No. 29.
- Laadschaft, Nach Corot. Im Vordergrunde zwei Fischer, qu. Foi. Ebendas. No. 34.
- Marine. Nach E., Is a be y. Im Mittelgrunde, bei einer Bretterhütte am Strande, drei kieine Mädchen. qu. Foi. Ebendas. No. 35.
- 11) Landschaft, Nach Charles Leroux. Im Mittelgrunde links eine Frau, die einen Korb auf dem Kopfe trägt und ein Kind an Ihrer Seite hat, qu. Fol. Ebendas. No. 38.
- 12) Landschaft. Nach Th. Rousseau. im Mittelgrunde eine Frau, die Etwas in einen Ofen schiebt, qu. Fol. Ebendas, No. 40.
- Landschaft. Nach J. Dupré. In der Mitte, auf einem Wasser, ein Boot mit Jägern. qu. Fol. Ebendss. No. 42.
- 14) Landschaft. Nach Cabat. Im Vordergrunde links eine hockende Frau, am Ufer eines Gewässers. Auf derselben Seite im Mittelgrunde gehen zwei Männer, von welchen der eine eine Sense auf der Schulter trätz, up. Fol. Ebendas, No. 46.
- Landschaft, Nach Corot. Im Mittelgrunde rechts eine Kuh im Wasser, qu. Fol. Ebendas., dritter Jahrgang, No. 52.
- 16) Landschaft. Nach Th. Rousseau. Im Mitteigrunde eine Bauernhütte, von Bäumen umgeben. qu. Fol. Ebendas. No. 54.
- Landschaft, Nach J. Dupré. Mit Staffage von fünf Kühen. qu. Fol. Ebendas, No. 58.
   Landschaft, Nach Charles Leroux, Im Vor-
- grunde reehts sitzt ein Angier. qu. Fol. Ebendaseibst. No. 60.

  19 Landschaft, Nach L. Coignard. Im Vorder-
- 19) Landschaft, Nach L. Colgnard, im vordergrunde eine Hirtin und fünf stehende Kühe. qu. Fol. Ebendas, No. 62.
  20) Landschaft, Nach J. Dupré. Links im Vorder-
- grunde eine Gruppe Pferde; dabei ein Angler. qu. Fol. Ebendas. No. 68.
- 21) Landschaft. Nach Blanchard. In der Mitte ein fliessendes Gewässer, über welchem ein alter Weidenstamm eine natürliche Brücke bidet. Fol. Rhendas., vierter Jahrgang. No. 76.
- Ansicht aus Egypten. Nach Martihat. Im Vordergrunde vier Kameele und vier Figuren. qu. Fol. Ebendas. No. 80.

23) Laudschaft, Nach J. Dupré. Im Vordergrunde inias, v. 23. Erwähnt wird sein Name auch ein Wasser, nach welchem Kühe hinabgeben.

qu. Fol. Ebendas, No. 91. 24) Landschaft. Nach Flors. Im Vordergrunde links ein Mann in einem Boot, qu. Fol. Eben-

daselbst, siebenter Jahrgang. No. 168. 25) Landschaft, Nach E. Lambinet. Im Vordergrunde eine Schnitterin und ein Knabe. 1852.

Fol. Oben abgerundet. 26) Landschaft, Nach F. Schooffer. Im Mittel-

grunde rechts eln (iewässer; links eine Ziege. 1853. Fol. Oben abgerundet. 27) Landschaft. Nach E. Buttura, mit reicher

Figurenstaffage. Im Vorgrunde rechts geht ein Mönch, 1853, qu. Fol. 28) Château de Froschdorf. Nach dem Baron de Bar.

1854. qu. Fol. 29) Chàteau de Froschdorf. Nach dems. 1854. 11, p. 1612, 36,

qu. Fel. 30) Château de Brunsée (en Styrie). Nach de m.s.

1854. qu. Fol. 31) Landschaft mit einem pflügenden Bauer (La-

32) Der neugeborene kaiserliche Kronprinz, auf

einem Adler mit ausgebreiteten Schwingen. Unten das kaiserlich französische Wappen und zwöif Verse von Philoxène Boyer, 1856, qu. Fol. Oben abgerundet. E. Kolloff.

Anastasio, Anastasio, Architekt aus Sicilien, 1509 nach Genua berufen. Er war dort insbesondere für öffentliche Nutzbauten (Aquädukte, Zisternen etc.) thätig, legte die Fundamente filr Verlängerung des Hafendamms und leitete die Errichtung grosser Bauten. s. Soprant, Le Vite de' Pittori etc. Genovesl.

268. - Lacroix, Revue universelle des Arts. XX1. (1865), 163.

Anastasius, Frater Anastasius, ein Kapuziner zu Prag, beschäftigte sich auch mit dem Steehen von Heiligenbildern. Im J. 1669 gab er ein Erbauungsbuch mit Kupfern heraus : Radius paupertalis, S., wozu er selbst einige Bll. gestochen. Auch andere derartige Bll. kommen vor. Er zeichnete PAC (Frater Anastasius Canucinus)

s, Dlabacz, Böhm, Künstlerlexikon. - Nagfer, Mon. II. 1883.

W. Schmidt. Anastassi. Anastassi (Anastasius), russischer Kupferstecher um die Mitte des 18. Jahrh.

Von ihm bekannt Der hi. Grossmärtyrer Demetrius zu Ross besiegt den Tentel. H. 323 millim., br. 247.

я. Д. Ровинскій, Русскіе граверы (D. Rowinski, Die russischen Graveure). Moskau 1870, p. 150.

Ed. Dobbert

von Diogenes Laërt. 11. 15, und in dem Epigramm des von ihm gefertigten Weihgeschenkes eines Praxagoras: Anall. 1. 117, 6.

H. Brunn

Anaxandra. Anaxandra, Malerin, Tochter des Nealkes, um 200 v. Chr. : Ciem. Alex. strom. tv. p. 523 s Sylb. Wahrscheinlich ist ihr Name anch bei Plinius xxxv. 146 an die Stelle eines völlig unbekannten Anaxander zu setzen. H. Brunn

Anaxener. Anaxener, ein Maler aus Magnesia, von dem das Bild elnes Sängers, aber nur wegen eines lächerlichen Schreibsehlers in der Unterschrift angeführt wird Eustath. ad Od. 1X

II. Brunn.

Anaxilas, s. Herakleidas,

Anaximenes. Anaximenes, Bildhaner aus bourage Nivernais). Nach Rosa Benheur. Für Milet, etwa in der Zeit der Antonine, nur aus der Inschrift einer Ehrenstatue bekannt. s. Corpus inser. gr. n. 2588.

Ancelet. Gabriel Auguste Ancelet, Architekt, geb. den 29. Dez. 1529, Schiller von Lequeux und Baltard. Er ist namentlich von Napoleon III. in den J. 1858-1864 viel beschäftigt worden; er hat am Schlosse von Pau den Neubau, welcher die Hauptfassade bildet, ausgeführt, sowie die neuen Theile an der kaiserlichen Villa zu Biarritz, welche die Wohnnngsräume für Napoleon enthielten. Auch ist nach seinen Plänen das der Kaiserin angehörige Schloss Arteaga bei Bilbao neu erbaut worden. Auf der grossen Ausstellung von 1867 war von ihm eine Restauration der Via Appia, welche ein tilchtiges Studium der antiken Architektur verrieth. In seinen eigenen Bauten folgte er dem fiberreichen Geschmack, mit dem in den verflossenen Jahren der Stil der französischen Renaissance - gemischt mit späteren Elementen in Paris erneuert worden. Der Künstler hat mannigfache Auszeichnungen erhalten. s. Bellier de la Chavignerie, Diet.

Anchent. Von Anchem, ein Geschlecht in Osnabriick, dem dort im 14. Jahrh. mehrere

Goldschmiede angehörten. s, Stûve in Mittheil, des hist. Vereins zu Osnabrück, VI. 29.

Fr. W. Unger.

Ancheta, Miguel de Ancheta, ein Bildhauer in Pamplona aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., + 1598, der seine Kunstbildung zu Florenz erhielt und nach seinem Vaterlande zurückgekehrt dort zu dem Rufe eines der besten Anaxagoras, Anaxagoras, Erzbildner aus Bildhaner seiner Zelt kam. Seine Arbeiten im Aegina, verfertigte die (nach Herodot 1x. 81 Stile des Cinquecento finden sich insbesondere zehn Eilen hohe) Zeusstatue, welche die Grie- in seiner Vaterstadt und Umgegend. 1578 ferehen gemeinschaftlich nach der Schlacht bei Pla- tigte er die Himmelfahrt Mariä für das Tabertää (479 v. Chr.) in Olympia aufstellten : Pausa- | nakei des Hochaltars der Kathedrale von Burgos (1577-1593 errichtet); 1581 das Haupttabernakel in der Pfarrkirche von Caseda in Navarra mit Reliefs aus der Geschichte Christi; zu zeichnen pflegt. Bartsch nannte ihn den Mei-1497 die Chorstühle der Kathedrale von Pam plona, aus englischem Elchenholz geschnitzt (von ihm jedoch nicht vollendet), welche treffliche Statuen von Patriarchen und Heiligen enthalten. Am berlihmtesten ist sein Altartabernakel in der Marienkirche zu Tafalla mit schönen Reliefs. welche das Leben der Jungfrau und des Heilandes darstellen; doch war die Zeichnung dazu in Rom gemacht worden. Hingegen ist nicht von ihm (wie sich öfter angegeben findet) das Tabernakel der Pfarrkirche von Calcante. Seine Alabasterstatue des Drachentödters St. Georg zu Pferde im Ständesaal zu Saragossa scheint mit der Casa de la Diputacion zerstört zu seln. Seine Grabschrift in der Kathedraie zu Pampiona rfihmt die Bescheidenheit, mit der er weder seine Werke lobte, noch fremde herabsetzte. Sie iautet.

> Aqui jace Ancheta, El que sus obras no alabó, Nó las agenas despreció,

s. Cean Bermudez, Dice. I. 28, II. 214, VI. 56. - Ford, Handb. for Travellers in Spain. Ed. 3. p. 953.

Fr. W. Unger. Ancinelli. Degli Ancinelli, s. Flaminlo

Torre. Ancini. Pietro Ancini, Bildner und Maler

von Reggio, geb. 12. Febr. 1616, + 29. März 1702. Er war der Schüler eines sonst unbekannten Bildhauers Alfonso Ruspaggiari. Von ihm waren in zwei Kirchen zu Reggio verschiedene Statuen (wahrscheinlich in Thon); dann auch elnige Malereien im llause der Grafen Ancini. Von seinen Werken scheint Nichts mehr erhal-

s. Tirabeschi, Biblioteca Modenese VI. (Notizie de' Pittori etc.) 302.

Anckarsvärd. Johann August Anckarsvärd, schwedischer Zeichner und Landschaftsmaler, geb. 14. Dez. 1783. Scine Sepia- und Tuschzeichnungen, sowie seine mit Oel gemalten Landschaften, die er mit Thieren staffirt, sind sehr geschäzt. Doch widmete sich A., durch andere Lebenszwecke gehindert, nicht ausschliesss. Biegraph, Lexiken, Neue Felge.

Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd, schwedischer Maler and Lithograph um 1828; wol ein anderer, als der vorige.

#### Von ihm lithographirt :

16 Bll. Ansichten der Rulnen von Wisby, unter dem Titel: Wisby Ruiner. Nach eigener Zeichnung. Stockholm 1828. 4.

Meyer, Kanetler-Lexikon, 1.

Ancker. J. Ancker wurde ohne Grund der Kupfersteeher genannt, der sich 1. A oder 1 A M ster à la Navette, obwol das Instrument kein Weberschiffchen, sondern ein Schabeisen ist. Nach der Bezeichnung Zwoll scheint er in Zwolle in den Niederlanden gelebt zu haben. Jetzt pflegt man ihn Johannes von Köln zu nennen, aber gleichfalls ohne sichern Grund. s. Meister t. A. mit dem Schabeisen.

W Schmidt

Ancker, J. B. Ancker, Maler wol in Wien um 1790.

Jos. Lange, Schauspieler, als Wulfing von Stubenberg, † 1827. Gürtelbild, J. Pet. Pichler sc., J. B. Ancker plnx, ad. viv. 1794. Schwarzk. Fel.

W. Engelmann.

Anckermann. Bernhard (Christoph) Anckermann oder Ankermann, Architekt von Augsburg im Anfange des 18, Jahrh.. zeichnete für den Augsburger Verlag des Martin Engeibrecht eine grosse Menge von Ansichten und Aufrissen von Gebäuden (z. B. die Grundrisse und Durchschnitte der Dresdener katholischen Kirche), welche meist von Alex. Glässer gestochen sind.

# Nach ihm gestochen:

1) Verschiedene Ansichten und Grundrisse von Gebäuden, Gest, von A. Glässer, Fol

2) Einige kleine Pläne zu verschiedenen Gebäuden. J. A. Corvinus sc.

s. Heineken, Dict. - Füssli, Neue Zusätze.

Ancona. Andrea d'Ancona. s. Lilio.

Ancona. Giovanni da Ancona. s. Giovanni.

Anconitano. L'Anconitano, s. Bonini.

Andeles. Familienname zweier Goldschmiede zn Leeuwarden in Friesland, welche Denk- und Schaumilnzen geschnitten haben.

Andele Andeles, geb. zu Leenwarden den 29. Juni 1687, + daselbst den 20. März 1754. Kramm und van der Aa geben ihm fälschlich den Vornamen Ardries; Andele findet sich in seinem Geburtsscheine. 1733 war er Mitglied lich der Kunst. Wahrscheinlich noch am Leben. der Gemeindeverwaltung - Vroedsman -, von 1735 bis 1745 Schöffe. Wir kennen von ihm zwei Schaupfennige, bezeichnet, und eine Denkminze -

> 1) Ansicht der Stadt Leeuwarden. Mit der Legende: PLACIDA . CIVES . IN . PACE . REGENDO .. elnem Schilde im Felde und den Buchstaben; s. P. Q. LEOV: - Revers: die Fassade des Stadthauses. Mit der Legende: sorts. ET. CIVIUM. SUPPRAGUS . Excree: RLECT : MAGISTR . ANNUA und dem Zeichen: A. A. Es kommen Exemplare mli den Daten 1728, 1741 und 1745 vor.

s. Van Loen, Vervolg. IX. Taf. LXIV. No. 650.

21 Wie No. 1, mit einigen Aenderungen und demselben Zelchen.

s. Van Loun, Vervolg, IX. Taf. LXIV. S. 651

3) Denkmunze, geschlagen 1731 bel Gelegenheit der Vermähung von Wilhelm Karl Helnrich Friso. Prinzen von Oranica and Nassau-Dietz mit Anna. Tuchter des kimigs Georg II. von England Auf dem Avers die sehr gut modellirten Busten der Vermalten, mit der Legende FRISIÆ SIC GLORIA CRESCIT, und der Bezeichnung: A. Andeles Fec. - Revers, antiker Altar not zwel brennenden Herzeic zur Rechten ein gekrönter Lowe, zur Linken ein Emborn. An der Basis des Altars die Wappen der Vermilten. Im Felde einerseits eine Hand, die einen Grangenzweiz halt, andrerseits ein aus der Asche emporstelgender Phones - Mit der Jahreszahl Moccassis und der Inschrift TU VOTA DERBETT. - Alle diese Details sind sorgsam ansgeführt und lassen einen tüchtigen Künstler erkennen.

s. Van Long, Vervolg, H. Taf, IX, No. 87.

Eise Andeles, Neffe des vorigen, Sohn des Gymnasialrektors Hillebrand A und der Hopkje Buma, geb. zu Leenwarden den 12. März 1731. wahrscheinlich 1766, Schüler seines Oheims. Folgende vier Stiicke sind von seiner Hand:

- 1) 1758 Ausicht des Hospitiums für Greise zu Leenwarden, zur Feier seines hundertjährigen Bestandes. Legende: QUID DEORUM DIGNIUS BST solto, Exerge! GEROT DIAC, CIV: 180V: CON: MICCLVIII. BCZ. RA. - Revers: Urangenbaum, darüber ein Adler und ein Löwe mit verschledenen Emblemen Legende: LARGINUR CUI RT QUANTUM PAR EST. Exerge NIL PRACLARIUS AUXIL . QUAM FREBE BURNTI TRADERS PACE : VICTUM . MIN : QUE MEDERI.
  - s. Van Lann, Vervolg. V. Taf. XXXII. No. 314
- 2) 1759. Proffibüste der Königin Anna von England, † den 12. Jan. dieses J. Legende ANNA D . D . M . BR P . GUR . ET TUT . WIL . V . A . P . N . MDCCIN . O . MDCCLIN . XII IAN. Unior der Büste: RA. - Revers Elu Grabmal, mit der Legende: BEV QUO VOTA NOSTRA RECESSERE! s. Van Loon, Vervolg, V. Taf. XXXIL No. 346.
- 3) 1765. Büste (fast ganz von vorn) der Prinzessin Maria Louise von Oranien-Nassau, +den 9. April dieses J. Legende: MARIA LUB . D . G . PR . AUR - NASS NAT . PR . BASS . CASS. - Revers : Ein Grabmal, mit der Legende- vivir rost PU-NERA VIRTUR, Exerge: NAT. 7 FR. 1655 DNAT 9 AF. 1765. Bez. A.
  - s. Van Loon, Vervolg, V. Taf. XXXIV. No. 376.
- 4) 1766. Die niederländische Jungfrau an den Ufern des Meeres sitzend, den linken Arm auf das Schild der Vereinigten Provinzen gestützt. in der Rechten eine Lanze mit der Freiheitsmûtze. Legende: DEO AUSPICE PELIA. Exerge: 1766. - Revers: Vier nachte Kinder, die Jahreszeiten vorstellend. Legende: Quatuer anni tempora. Bez. A
- s. Astres. H. 197. Van Loon. Beschrijving van nederlandsche Illstorie - penningen, V. 103, der mod, Medaillen-Arbeit, p. 261. - Kramm,

De Leveus en Werken etc. - Van der Aa. Biographisch Woordenboeck, I. 282. - De Navorscher, 1868, p. 207.

Alex. Pinchart

Anderedus. Anderedus, Bruder des Abts Gertnus von Corvei und Mönch desselben Klosters. Die Annalen von Corvei berichten zum Jahre 958 seinen Tud, und rühmen, dass er nicht nur ein guter Klosterbruder, sondern auch ein ausgezeichneter Musiker und Maier gewesen sei.

s. Leibnitz, Scriptores Rerum Brunsy, H. 301, Fr. W. Unger.

Anderlini. Pietro Anderlini, Maler von Prospekton and architektonischer Dekoration in Fresko zu Florenz in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. Von ihm soiche Matereien im erzbischöflichen Palast (wol nicht mehr erhalten) daselbst, dann in den Kirchen S. Giuseppe, wo Sigismondo Betti, und in der Badia der Benediktlner, we Onerio Marinari die dazu gehörigen Figuren malten.

s. Richa, Chiese Fiorentine, I. 186, 199, V. 94, VI. 352. - Bruno Carlieri, Ristretto delle cose più notabili di Firenze. Ausg. 1767, p. 18.

Anderlini. Giovanni Paoio Anderlini. Prospekt- und Ornamentenmaier (Geistlicher) zu Bologna in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh... Schüler des Stef. Orlandi und Franc. Rovioli. Er arbeitete in verschiedenen Kirchen und Palästen seiner Vaterstadt in Fresko.

s. Pitture etc. di Bologna, 1792, pp. 199, 241, 287, 359,

Anderloni. Faustino Anderloni, Kupferstecher, geb., wie sein jüngerer Bruder Pietro, in S. Eufemia bei Brescia im J. 1766. Er erhielt im Zeichnen und Kunferstechen bei den fast unbekannten Meistern Carioni und Benezzi Unterricht und erlangte eine solche Fertigkeit in der Behandlung des Grabstichels, dass er mit 18 Jahren vom Prof. Scarpa an die Universität von Pavia berufen wurde, um ihm bei dem Stich der Tafeln zu seinem grossen Werke über Nerven, Knochen und Krankhelten des Auges behülflich zn sein. Nach Pavia berief er dann auch seinen Bruder Pietro und ertheilte ihm hier die erste Unterweisung in der Kunst. Doch da er selbst hinslchtlich der Zeichnung und der reinen Formen der grossen Meister noch zurück war, begab er sich 1795 nach Mailand, um sich auch nach dieser Seite zum Künstler vollständig auszubliden. Hier machte er solche Fortschritte, dass er schon 1801 zum Professor des Zeichenunterrichtes auf der Universität Pavia ernannt wurde, wo er dann wieder für Scarpa dessen anatomische Präparate zeichnete und theilweise auch im Stich ausführte.

Er blieb daselbst in jener Stellung bls 1830 und widmete sich nun zugleich den höheren Auf-- Bolzenthal, Skizzen zur Kunstgeschichte gaben seiner Kunst, indem er Werke hervorragender Maler durch den Stich wiedergab. ins-

besondere beschäftigte er sich mit dem Stich der Himmelfahrt von Guido Reni, den er im Alter von 76 Jahren vollendete. Ausserdem liess er, als er am 9 Jan. 1847 im Aiter von 83 Jahren starb, zwei noch nicht herausgegebene Arbeiten zurück : einen Stich der Madonna di Foligno und ein Bilduiss Rafaels, weiche beide von seinen Erben veröffentlicht sein sollen (doch scheinen dieseiben in Deutschiand nicht bekannt zu sein). Diese Stiche waren - und insbesondere die Himmelfahrt - vom Kupferstecher Giovita Garavaglia begonnen aber unvollendet gelassen worden. Letzterer, ein Pathenkind des Anderloni, war, in seine Studienzeiteingetreten, von ihm nach Pavia gerufen worden, um ihm bei den Arbeiten für Scarpa beizustehen, und wurde dort von ihm gleichzeitig mit seinem (Anderioni's) Bruder Pietro in der Stecherkunst herangebildet. Als dann Garavaglia in Florenz den 26. April 1835 starb, nahm Anderioni dessen Familie bei sich auf und vollendete die von ihm zurückgelassenen Werke. Auf der Platte der Himmelfahrt vollendete er den ganzen unteren Theil mit den Aposteifiguren. Und hier bewährt sich die alte Tüchtigkeit seiner Meisterjahre: wenn nicht in der Feinheit der Zeichnung, doch in der Führung des Grabsticheis und der besonderen Kraft und Klarhelt der Töne, Eigenschaften, die in Betracht des hohen Alters des Meisters um so mehr zu bewundern sind.

G. Mongeri,

## Von ihm gestochen:

- 1) Dilectus inter fillos. Die Madonna mit dem Kinde auf dem Schoose (Bridgewater Madonm). Von Rafael. Die Zeichnung von G. Garavaglla uach einer Kopie des Bildes in der Akademie zu Neapel. Kniestück, von der Gegenseite gost. 1824. Fol.
  - Aetzdruck.
     Vor aller Schr., somit auch vor den Künst-
  - lernamen. III. Nur allein mit den Künstlernamen in
  - fein gerissener Schr.
    IV. Vor der Schr., d. h. mit einer Zeile in
  - Nadelschr. vor der Dedikation und mit den gestochenen Künstlernamen. Es gibt auch nenere gefälschte Ab
    - drücke vor der Schr., bei denen die Untersehrift zugelegt ist, und nur die Künstlernamen in gestochener, statt in gerissener Schr. siehtbar sind.
- La sacra famiglia. Die bl. Familie und Johannes, auch die Rube in Egypten genannt. Nach N. Poussin, und einer Zeichnang von G. Garavaglia. Das Genälde im Besitz von Vittore Zanetti. 1527. Roy. Fol.
  - Vor aller Schr., selbst vor den Künstlernamen, vor dem Wappen.
  - Vor der Sehr., d. h. vor der Dedikation, nur mit den Künstlernamen, dem Wappen nnd der Adresse der Verleger Betalij
  - in Mailand und Zauetti in Manchester.

    III. Ebeuso, doch mit der Dedikation.

    IV. Mit der Schr. und mit dem doppelten
  - Stempel von Betalli und Zanetti,

- Mater amabilis. Maria mit dem schlafenden Kinde. Nach G. Renl. kl. Fol.
  - 1. Vor aller Schrift.
  - Vor der Schr., d. h. nur mit einer Zeile angelegter Schr., den Künstlernamen, und vor der Dedikation und Adr.
- Mater amabilis. Die hl. Jungfran im Gebeta Nach Sassoferrato'a Gemälde in den Uffizien zu Fiorenz.
  - Ver aller Schrift, aur unten in der Mitte feln gerissen: »F. Anderloni incise».
  - II. Vor der Schrift, nur mit den Künstler-
- Die Krenzabnahme. Nach Gaud. Ferrari. Nach G. Garavagila's Tode von Anderloni beendet. Fol.
- 6) Die Himmelfahrt Mariä. Surge, propera amica mea. Nach G. Roni's Gemälde in der Kirche S. Ambregio in Genna. Glovita Garavaglia dis. et in parte incise. Faustine Anderioni terminė. Imp. Fel.
  - Épreuve de remarque, vor alier Schrift, vor dem Wappen. Das Ende des Schlüsseis auf der Erde ist wolss.
  - 11. Vor aller Schrift, sonst vollendet.
  - III. Nur mit den Künstlernamen.
  - IV. Vor der Schr., d. h. mit einer Zeile in Nadelschrift: «Surge — Cantic. Cap., 2 e 3.» ebense die Künstlernamen; vor der Dekation an Ferdinand I. nnd vor dem Wappen.
  - V. Ebenso, aber mit dem Wappen.
- Die hl. Magdalona in der Einöde schlafend, mit Kreuz und Todienkopf. Dilexit multum. Nach Corregglo, Garavaglia dis. Oval. 4.
  - Vor aller Schrift, selbst vor den Künstlernamen und vor der Bordure.
  - Vor der Schrift, nar mit dem Künstlernamen: »F. Anderloni incls«.
  - Vor der Schrift, d. h. mit Nadelschrift, mit gestechenen Künstlernamen, vor der Dedikation.
  - IV. Ebenso, doch mit der Dedikation.
- Giove che fulmina I Giganti, Jupiter crschlägt die Giganten mit seinen Blitzen. Nach P. Buonacorsi (Perino del Vaga). Lissant impresse. Imp. qn. Fol.
  - I. Aetzdruck.
  - II. Nur mit dem Künstlernamen.
- Vor der Schrift und mit der Adresse.
   Vittorio Alfieri. Brustb. G. Bossi dis. Bettonl p. Oval. 4.
- I. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr.

  10) Boerhave. Brustb. G. Garavaglia dis. Oval. 4.
  - Boerhave, Brustb. G. Garavaglia dis. Oval. 4. I. Vor ailer Schrift.
- Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr.
   Valeriano Aloysio Brera, Brustb. Gozzini dei. Unter Raph. Morghen's Leitung gest.
  - I. Vor aller Schr.
    II. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr.
- 12) A. Corelli, Komponist. † 1713. Oval. 4.
  - I. Vor aller Schr.
    II. Vor der Schr., d. h. mlt Nadelschr.
- 13) Andrea Dorla. † 1560. Brustb. Sebastian doi Plombo pinx. G. Longhi dis. Das Gemäide jetzt im Palaste Dorla in Rom. Oval. 4. I. Vor siler Schr.
  - II. Nur mit den Künstlernamen.
  - III. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr.

v. Küselgen, 4.

1. Vor alier Schr.

II. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr. 15) Maria Louise von Oesterreich, Gemalin Ferdinand's III. von Toskana. V. Gozzini dei, 1822.

Oval. 1.

I. Vor der Schr., d. b. mit Nadelschr. 16) Lorenzo von Medici. Nach der Büste. 1821. 1. 1. Vor der Schr., nur mit dem Namen des Stechers

17) Ant. Helur. Fürst von Radziwil. 
§ 1833 Bildu. W. Hensel del, Fol.

18) Fr. von Schiller Brusth, Nach G. v. Kügelден. Воу. 4.

1 Vor aller Sekr.

H. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr. 19) Vittorio Emanuele, Re di Sardegna, A n.g. Bou-

cheroudel. Oval, Fol. 20) 5 Tafeln zu: Ant. Scarpa, Anatomicae Disquisitiones de auditu et elfactic Ticini 1789. -2. Ausgabe Mediolani 1795. Fol. Zu beiden

Ausg, nach Zeichmungen von Scarpa. 21) 7 Tafeln zu : Ant. Scarpa, Tabulae nevrologicae. Nach Zeichnungen von Scarpa, Ticini

1794. Fot. 22) 3 Taichi gez. n. gest. zu. Ant. Scarpa, De penitlori ossium structura compoentarius, Lipsiae

Dieselben Tafeln zur dentschen Ausg Verdeutscht v. Th. G. A. Roose. Ebend. 1800 In einer vermehrten Ausg.: De auatome et pathologia ossium commentarii. Ticini 1827 Mit denselben 3 Taf, and zwei nouen gez, von Faust. Anderloni, gest. v. L. Miazzi

23) Bl. zu: Scopoli, Deficiae Florae et Faunae Insubricate, Tirini 1786-88, 3 Thie, gr. Fol. W. Engelmann.

Pietro Anderloni, Kupferstecher, Bruder des Vorigen, geb. 1781 zu Sta. Eufemia bei Brescia, + den 13. Okt. 1819 auf seinem Landsitze Cabiate bei Mailand Da er zwischen der Malerei und der Steeherkunst schwankte, bestimmte ihn sein Bruder sich ganz der letzteren zu widmen, indem er ihn, wie wir eben gesehen, nach Pavia berief und in der Führung des Grabstichels unterwies. Er trat dann in Longhi's Schule und arbeitete neun Jahre lang unter diesem Meister, indem er, ermuthigt durch zwei Preise der Akademie, gleich eifrig useh der Natur wie nach der Antike studirte. In dieser Zeit arbeitete er an manchen Stichen mit Longhi gemeinschaftlich, und so erfolgreich, dass ihm dieser erlaubte auch mit seinem Namen das Blatt No. 3 zn zeichnen. Seit 1831 war er, seinem Meister in dieser Stelle nachfolgend, Vorstand der Kupferstecherschule zu Mailand. - Pietro A. verstand die Eigenthlimlichkeit der Meister wolzu erfassen, auch da, wo es sich, wie bei Tizian, darum handelte, das Farbige und Malerische wiederzugeben: doch gelingt ihm nicht durchweg die Zelchnung des Nackten. Einer seiner besten Stiche ist die hl. Familie, angebl. nach Rafael No. 6:, und hier ist auch die Zeichnung der Körperformen besonders gut verstanden und sorgfältig wiedergegeben. Bemerkenswerth ist auch bei

14) Joh. Gottfried von Herder. 4: 1803. Nach G. Lihm durch die Verbindung von Kraft und Klarheit die Behandlung der Schatten, sowie durchweg seine technische Fertigkeit. Nur hat er bisweilen zu viel von der eleganten Manier moderner französischer Stecher.

s. Kunstblatt, Stuttgart, 1825, p. 312, 1833, p. 408. - Kunstblatt, Berlin. 1850. p. 7. -Bryan - Stanley, Dictionary. London 1865.

# Von ihm gestochen:

I. Religiose und historische Darstellungen.

1) Moses vertheldigt die Töchter Jethro's gegen die Hirten am Brunnen. Nach N. Poussin's Gemälde im Besitze der Gräfin Pino in Mailand. Nach elgener Zeichnung gest. 1818. Imp. qu.

1. Épreuve de remarque. Vor aller Schr. mit den weissen Sandalenbändern (au lacet blanc), sowol am rechten als am link en Fusse der links stehenden weiblieben

11. Épreuve de remarque. Vor aller Schr. und mit einem welssen Sandalenbande am rechten Fusse, unten in der Mitte »P. A. F.« mit der Nadel gerissen.

III. Nur mit dem Namen des Künstlers fein mit der Nadel gerissen.

IV. Vor der Schr., d. h. mit einer Zeile offner Schr. und den Künstlernamen, jedoch vor der Dedikation.

V. Mit vollendeter Schr. mit Tanner impresse und einem Punkte hinter dessen Namen. (Die Punkte bezeichnen die Abdrücke nach dem Hundert.)

VI. Retuschirt und mit Lissant's Adr. 2) Il tiludizio di Salomone. Das Urtheil Salemo's. Nach einer Zeichnung von Cav. Prof. Minardi und G. Censonl, nach dem Freskogemälde von Rafael an der Decke des Zimmer's della Segna-

tura im Vatikan 1845, Imp. Fel. 1. Vor aller Schrift, vor der Bordure und vor der Inschrift: Date etc. auf dem Sockel, welcher noch welss ist.

11. Vor der Bordure und vor den Künstlernamen, nur mit zwei Zeilen Inschrift in feln gerissener Schrift: Date lili Infantem - Vaticanis. III. Vor dem Künstlernamen, die Bordüre nur

Im (Unterrande) Sockel beschattet, wogegen die Bordüre an den übrigen drei Seiten bls zum Sockel mit Linien angegeben ist. Date - Vaticanis in gestochener Schr. IV. Vor der Schrift und vor dem Wappen, je-

doch mit der Bordüre; nur mit elner Zeile in Nadelachrift all Gindlzlo di Salomonea und den Künstlernamen.

V. Ebenso mit dem angelegten Wappen, und ver der Dedlkation.

VI. Mit der gestochenen Schr., dem Wappen und der Dedikation.

3) Visione d'Ezechiello. Nach Rafael. Ven J. Longhi vellendet. Ven der Gegenselte des Originals, Pubblicata in Milano, 1811. Fol. 1. Nur mit den Künstlernamen.

1) Die Vertreibung des Hellodor aus dem Tempel, Nach Rafael's Stanzen. 1830, Imp. qu. Fol.

- Unvollendete Probedrücke, nur mit den Worten RAPHAEL SANCTIUS F. in den Ecken.
- 11. Epreuve de remarque. Vor aller Schr., somit vor den beiden K\u00fcnathernamen und oben rechta und links vor den vollenieten Ecken der Bogen. Das Siegel des Ringes an der linken Hand des links stehenden jungen Mannes, ebenso das vorderste Coldstütk, welches aus dem Rechta suf der Erde liegenden Gefässe gefallen, ist weiss.
- Ebenso, jedoch mit den vollendeten Ecken der Bogen und der Ausführung der Ecken, sonst aber vollendet.
- Mit der Einfassung, aber vor aller Schr., selbst vor den Künstlernamen.
- V. Vor aller Schr., nur unten in der Mitte
- VI. Vor der Schr., d. h. mit einer Zeile in offener Schr. Heliodorus templi — percutitur, den Künstlernamen und dem Wappen, doch vor der Dedikation an den König Anton von Sachsen.
- 5) Maria mit dem Kinde unter einem Baume sitzend, von zwei Engeln verehrt. Adorent eum angeil Dei. LaVierge aux anges. Nach Tizlan 's Gemälde in der Galerie der Gräfin Pino in Mailand. gr. qu. Fol.
  - Probedruck, wo nur die Landschaft und die zwei grossen Bäume geätzt, die Figuren aber in Conturen angegeben sind.
  - Épreuve de remarque. Vor aller Schr., nur unten in der Mitte »P. A. s¹.« in gerissener Schr.; die fünfte (kleine) Zehe am rechten Fisse des links knienden Engels hat nur eine Strichlage.
  - III. Voliendet, nur unten in der Mitte mit
  - IV. Vor der Schr., nur mit den Namen der K\u00e4nstler in gerissener Schr. und des Veriegers Artaria und Fontaine und des Druckers Luigt Bardi.
  - V. Mit der unausgefüllten Unterschr. »Adorent enm angeli dei. Hebr. 1, 6- und mit gestochenen Künstlernamen.
  - VI. Mit ausgefüllter Schr.
- VII. Neuere Abdrücke mit dem trockenen Stempel des L\u00e4deritz'schen Kunstverlags in Berlin im weissen Rande.
  6) La Sacra Famiglia. Auch la Madonna del pas-
- seggio genannt. Nach Rafael (nach Passavant von Luca Penni). Nach dem Gemälde in halber Lebensgrösse in der Bridgewater Galerie des Lord Elfesmere in London. 1832. Roy. Pol. 1. Actsdruck. Links unten: Raphael pinxit,
  - Aetzdruck, Links unten: Raphael pinxit, rechts: Ja<sup>a</sup> Heath & S. Middiman in Aqua forti fec<sup>t</sup>, in Nadeischrift.
  - Vor ailer Schr., nur unten in der Mitte mit »P. A. f. 1832« bezeichnet, die Inschrift der Bandrolle, weiche Johannes hält, ist nicht vollendet.
  - Ebenso, die Inschrift aber vollendet.
     Vor der Schr., nur mit den Namen der
  - IV. Vor der Schr., nur mit den Namen d Künstler u. der Verleger in Nadeischr. V. Mit der Schr.
  - VI. Mit der Adr. des Druckers Lissant. VII. Neuere Abdrücke mit dem trockenen Stem
    - pel des Lüderitz'schen Kunstverlages ln Berlin im weissen Rande,

- Die Madonna mit dem Kinde auf Wolken, von musicirenden Engeln umgeben, Ganze Figuren, Nach Garofalo. Von Carlo Dellarocca gest, und von Anderioni beendet. gr. qu. Fol,
  - 1. Vor alier Schr., somit vor den Künstler-
- Vor der Schr., nur mit den Künstlernamen und dem Wappen.
   Madonna. Dreiviertel Figur, mit dem stehenden
- Kinde ans der Madonna di Foligno. Nach Rafael. Mit G. Garavaglia gemeinschaftlich gestochen. Fol.
- Vor alter Schr., somit vor den Künstlernamen.
- Die Madonna im Grünen, Das Gemälde von Rafael, im Belvedere in Wien. Nach G. Garavaglia's Zeichnung. 1810. Preisblatt der Mailänder Kunstakademie f. 1811. gr. Fol.
  - Vor alier Schr., selbst vor den K\u00e4nstlernamen.
  - Vor der Schr., nur mit den Namen der Künstier in gerissener Schr.
- 10) La Virgine cel bambine e i SS, Girelane, Francesco ed Antonio. Nach Bonvicini (Moretto) p. gr. 4. In: M. Bisl, Pinacoteca di Milano.
- Maria betrachtet das eingeschlafene Christuskind, welches zwei Engel umgeben. Nach Sassoferrato oder Procaccini. kl. Fol.
  - Die letzte Platte des Künstlers. Es gibt nur Aetzdrücke, unten in der Mitte mit »P. A. f.« in gerissener Schr. Sehr selten, da Abdrücke nicht in den Ilandel kamen.
- 12) Ecce agnus Dei. Der kleine Johannes mit dem Lamm. Nach B. Luini, Gemälde in der Sammlung Passalacqua. Halbig. Gest. von G. Geniani; von Auderloni beendet, nach Maria Longhii; Zetchnung. 1821. ki. Fol.
- 13) Die Ehebrecherin vor Christus. Nach Tizians Gemälde, ehemals in der Galerie der Gräfin Pine in Mailand, jetzt in England. 1821. Nach eigener Zeichnung, gr. qu. Fol.
  - I. Zwei Probedrücke:
    - a) Die Zeichnung nur in Umrissen, und nur die zwei Köpfe der Apostel vollendet.
       b) Ausser der Landschaft und Archi-
    - tektur nur die linke Partie der Gruppen mehr vollendet.
  - Épreuve de remarque. Vor alier Schr. und mit den weissen Blumen unten rechts. Unten in der Mitte »P. A. f.« mit der Nadel gerissen.
  - III. Vollendet, nur unten in der Mitte mit »P. A. f.«
  - IV. Vor der Schr., d. h. mit einer Zelle offener Schr. »Qul sine peccato — lapidem mittat.e, den Künstlernamen jedoch vor der Dedikation.
  - V. Mit vollendeter Schr. «Qui sine peccato — Joanu. VIII.» mit Tanner impresse und einem Punkte hinter dessen Namen. (Die Punkte bezeichnen die Abdrücke nach dem Hundert.)
  - VI. Mit Cornienti's oder Lissant's Adr.
- 14) Christus in der Giorie. Brustbild aus der Transfiguration von Rafael, "Tu rex gioriae Christe." Milano 1539. Oval. kl. Foi. Sehr seiten.
  - Vor aller Schr., nur mit dem gerissenen Namenszug des Stechers, »P. A. ft.« vor den

drei Strahlen, die oben, rechts und links, | ausströmen und vor der Bordüre.

15) Christus das Kreuz tragend. Dolores nostros ipse portavit. Halbfig. Calistus Landensis.

(Cailisto da Lodl.) 1822. Fol. I. Aetzdruck, nur die Umrisse sichtbar.

II. Nur mit dem Namen des Stechers P. A. f. 1822« in gerissener Schr. unten in der Mitte.

III. Mit einer Zelle in Nadelschr. Dolores nostros ipse portavit.«

Nach Ameler and Ruthardt gibt es eine Kopie hiervon: I. Vor aller Schr.

16) Attila's Begegnung mit Papst Leo III. vor den Mauern Rom's. Nach Rafaels Freskogemäide in den Stanzen. 1837, Imp. qu. Fol.

I. Unvollendete Probedrücke, die Piguren nur in Umrissen and vor der Einfassung und Vollendung der Ecken.

II. Éprenve de remarque. Vor aller Schr., somit vor den beiden Künstlernamen, die spätere Bordfire, d. h. die Ecken oben, links und rechts. Die Einfassung um das Bild ist nur feln angedeutet. Die Spitze des Spiesses des Mannes, welcher die Zügel des Pferdes hält, worauf der Papst sitzt, ist noch weiss, ebenso die Spitze des Zügels, welchen der geharnischte Reiter rechts in der linken Hand halt.

111. Vor den vollendeten Einfassungslinien der oberen beiden Ecken, sonst aber vollendet.

IV. Mit den vollendeten Ecken, nur oben in den beiden Ecken shaphabl sanctius PINK. etc.e

V. Vor aller Schr., nur unten in der Mitte »P. A. f.« in gerissener Schr. VI. Vor der Schr., d. h. nur mit einer Zeile

in offener Schrift »Attila a Pontific. Leone« - den Künstlernamen und dem Wappen, doch vor der Dedikation. 17) Napoleone ii Grande visitando il Campo dopo la

Battaglia d'Eilau, Nach A. Calliano, Unter Longhi's Leitung gest. und von diesem beendet. 1810. Roy, au. Fol.

Hiervon gibt es 12 Exemp. Etikettendrucke, wobei die Schwadronstruppe weiss gelassen ist. Im Auftrage des Vicekonigs Engen ansgeführt.

### H. Bildnisse.

18) Ant. Alciati, Jurist, Nach F. Caronnl. 4. 19) «Alexander Magnus,« Büste nach der Antike. J. Longhi del, 4.

1. Vor aller Schr., selbst vor den Künstlernamen.

II. Vor der Schr., nur mit den Künstler-

namen III. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr.

20) G. B. Anderlonl, Nach eigener Zeichnung. 4. 21) Andr. Appiani, Maler, Büste in Medaillon, sc. 1811. Nach eigener Zeichnung. 4.

1. Erste Zeile mit offener Schr. 22) Ant. Canova, Bildhsuer. Brustb. In Medsillon.

Nach G. Bossl ac, 1813. 4. 23) Demosthenes. Büste nach der Antike. 4.

1. Vor aller Schr., selbst vor dem Namen des Stechers.

21) Gaet. Fliangierl, Publizist. Nach F. Carennl. 4.

25) E. Jenner, Entdecker der Impfung, J. R. Smith p. Punktirt, 4.

26) Jos. Longhi, Kupferstecher, Büste in Medailion, Gest, 1510 nach eigener Zeichnung, Zn : La calcografia da Gius, Longhi, Vol. 1, Milano 1839. p. 395, 4.

I. Nur mit dem Namen des Stechers in gerissener Schr Il. Mit einer Zeile in Nadelschr.

27) Scipione Maffel, Marchese. Archäolog. P. Anderioni disegno ed incise. Oval. Fol.

I. Vor aller Schr., selbst vor des Stechers Namen.

11. Vor der Schr., nur mit dem Namenszug des Künstlers »P. A. f.« in gerissener Schr.

III. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr.

25) Petrus Magnus. Peter der Grosse von Russland, Brustb, mit Lorbeerkranz, del, et sculp.

I. Vor aller Schr., selbst vor dem Künstlernamen.

II. Vor der Schr., nur mit dem Künstlernamen.

III. Vor der Schr., d. h. mit Nadelschr. 29) Carlo Porta, Dichter, Büste in Profil, G. Loughi

del. 1518. - sc. 1821. Fol. I. Vor der Adresse. 30) Fra Paolo Sarpi. In: Vita di Fra Paolo Sarpi

scritta da G. Marocco, Fol. 31) Ludovico Valeriani, L. Sabatelli dis. Oval. 4.

32) Leonardo da Vinci. G. Bossi del. Oval. Fol. I. Vor alier Schr.

II. Nur mit einer Zelle in Nadelschr. Dieses und die Bildn. von Valeriano u.

Maffel in: Vite e rittratti di uomini ilinstri. Florenz, Fol.

Auch in: Vita di Leonardo da Vinci scritta da Bossi. Padova 1814. 4.

33) Cavaliere Jerosolimitano, Der Kreuzritter, Nach Giorgione (?), 1845. 34) W. Shakespeare, Fol.

I. Mit Nadelschr.

35) Bll. in: Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker. Auf Befehl des Ministers für Handel herausgeg. (von Beuth). Berlin 1821 - 30, Roy. Fol.

b) Nach seiner Zeichnung lithographirt : Giacomo Albertolii, Maler. Brustb. Lithogr.

von G. Cornienti, 1528, Fol. W. Engelmann.

Anders. Anders Eriksson, Maler des 15. Jahrh., dem Namen nach ein Schwede. Er hat im J. 1465 in der Kirche von Alunda (Uppland) und um die gleiche Zeit (MCDLX ...) in der Kirche von Skuttunge (Uppland) Tempera-Malereien ausgeführt. Beide Kirchen sind neuerdings übertüncht worden.

s. Antiquarisk Tidskrift for Sverige, 11. 406. Hans Hildebrand.

# Anders Malare s. Anders Larsson.

Anders. Friedrich Anders, Maler und Gemälderestaurator um 1797 im Dienste des Königs von Neapel. In einem Sendschreiben des Landschafters Ph. Hackert an den Ritter Hamil-

ton wird er als Restaurator gelobt. Es ist wol | befinden sieh in den k. Sammlungen zu Kopenderselbe, den Goethe und Heinrich Meyer in hagen. einem Gutachten vom 9. April 1816 als Andres. einen Böhmen. Schüler von Mengs und einen der vortrefflichsten Klinstler im Restaurationsfach bezelchnen (Notiz von A. v. Zahn).

### Nach seiner Zeiehnung:

- 1-2) 2 Bil. Eine Vase, und die Darstellung des Basreliefs auf derselben: ie Nozze di Paride ed Elena. Aus dem Museum Jenkins. Roma 1775.
- s. Füssil, Künstierlex. II. und neue Zusätze. --Jahrbücher für Kunstwissenschaft. IV. (1871.) 260.

#### Wessely.

Andersag. Michael Andersag. Maler. geb. den 30. Sept. 1799 zu Lana im Vintschgau als Bauernsohn, Nachdem er sich auf der Zeiehnungsschule hervorgethan und dann in Graz weitere Studien gemacht, kam er im J. 1822 an die Akademie zn Wien. Im J. 1824 fand bei einer Konkurrenz sein Gemälde der hl. Căcilia (gegenwärtle im Ferdinandeum zu Innsbruck) die Anerkennung der Akademie. 1826 begab er sieh zu selner weiteren Ausbildung nach Rom. Einige Bilder von ihm Im Stift Wiltau. Neuere Nachrichten fehlen.

s. Tirolisches Künstler-Lexikon, Innsbruck 1830.

Andersen. Claus Andersen, dänischer Architekt, war um 1569 am Domban zu Wiborg beschäftigt.

s. Welnwich, Kunsthistorie, p. 43.

Andersen. Peter Andersen, dänischer Historienmaler, ln der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. Er wird »Hofschilderer zu Frederiksborge genannt, war also Hofmaler. In der Schlosskirche daselbst malte er drei grosse Bilder, die Geburt Christi, die Anbetung der Könige und die Krenzigung, in den Gemächern verschiedene Deckengemälde und kleinere Bilder. In der Galerie Rosenborg in Kopenhagen sah man noch 1828 zwei Bilder von seiner Hand, eine Beschneidung und eine Kreuzigung. Er muss bis zum Ende des Jahrh. geiebt haben, da der norwegische Bildhauer Magnus Berg, der 1685 nach Kopenhagen kam, sein Schüler war. Vermuthlich ist auch A. ein Norwege gewesen, da er -Peter Andersen Normande genannt wurde. A. hinterliess keine bedeutenden noch wirklich verdienstlichen Leistungen, und sein Kolorit, das Weinwich des Lobes würdig hält, ist von zweifelhaftem Werth.

s. Weinwich, Kunstnerlexikon,

Dietrichson.

s. Weinwich, Kunstnerlexikon.

Dietrichson Andersohn. Erasmus Andersohn (Andre-Soin, Andrea-Sohn), Zeichner and Kupferstecher in Leipzig, geb. zu Mariboe auf Laaland in Dänemark gegen die Mitte des 17. Jahrh., + um 1731. H. H. Füssli kannte eine mit 1680 datirte getuschte Zeichnung von ihm, worauf er sich als damals bestallten Schreib- und Rechenmeister zu Magdeburg nannte. Im J. 1682 war er jedoch schon in Leipzig thätig, wo er für Buchhändler Titelkupfer, Risse, Bildnisse uud dergl. radirte. Bis 1731 kommt er daselbst vor. Auf der dortigen Stadtbibliothek befindet sich von ihm eine mit schwarzer Tusche auf Pergament ansgeführte Kopie nach dem Stiche der Rubens'schen Kreuzabnahme, von L. Vorsterman dem A., bez. Erasmus Andrea Sohn Mariboa Danus. ao. 1684. d. 21. Mart. Er ist gewissermassen als der Begründer der in Leipzig im 18. Jahrh, so thätigen Kupferstecherschule zn betrachten. Durch ihn nämlieh wurde der eigentliche Stifter derselben, M. Berningroth d. A., den er als armen Knaben zu sieh in's Hans nahm, zur Kunst herangezogen. Er selbst kam über die Mittelmässigkeit nicht hlnaus.

- 1) Joh. Georg, Prinz von Anhalt-Dessau. gr. Fol. 2) Georg J. Marschall von Biberstein. P. Hartung p. gr. Fol.
- 3) Otto ab et in Manderode. 4.
- 4) Ernst Rüdiger Graf von Stahremberg, Kais. General Fol.
- 5) Büste des Askiepiades, S.
- 6) Joh. Agricola, Theolog. S.
- 7) Conrad Dieterici, Theolog. 8. 8) Martin Bohemus, 12.
- 9) Joh. Gerhard?, Theol. S.
- 10) Mich. Hoernlein. 4.
- 11) Joh. Lassenius, Theol. Prof. und Hofprediger in Kopenhagen. 1636-1693. Jesuitengegner. Halbfig. 4.
- 12) Joh, Friedr. Mayer, 8.
- 13) Die Apotheose Homers. Nach dem bekannten griechischen Basrelief im britischen Museum. Oben zur Linken: Tab. XIV. ad, A. 1683. Im Rand: E. Andresohn, scuips, Lips, 4, in den Acta Eruditorum.
- s. Heineken, Dict. Füssli, Neve Zusatze. - Nanmann, Archiv etc. III. 112. -Ottley, Notices

W. Schmidt u. J. E. Wessely.

Anderson. Johann Ludolph Anderson. Dilettant im Radiren, geb. zu Hamburg 5. Dez. 1751, + daselbst 21, Aug. 1814, seines Zeichens Kaufmann. Er soil hitbsche Zeichnungen und Radirungen gemacht haben.

Johannes Anderson, Sohn des Vorigen, Maler und Lithograph, geb. zu Hamburg 27. Febr. 1793, + zu Bergedorf am 2. Juli 1851. Zuerst Andersen. Halvor Andersen, norwegi- Kaufmann, wandte er sieh bald ganz der Kunst, scher Bildschnitzer, um 1690, geb. in Bergens insbesondere der Bildnissmalerei, zu. Auch Stift, bei Bergen. Seine Arbeiten in Elfenbein machte er sich um die Erhaltung der AlterthüVorstand des Museums derselben

## Von ihm gezeichnet und lithographirt: 1-3) Die Bildnisse der Prediger Schmaltz, Alt

und Halschke.

s. Hamburgisches Künstler-Lexikon.

Anderson. W. Audersou, englischer Maler zu Eude des 18. und zu Aufang des 19. Jahrh. Er malte meistens kleine Seestiicke, doch auch ciumal das Innere der Westminster-Abtei, sowie staffirte Flussansichten. Seine Bilder haben eine ansprechende Wirkung und sind in einem kühlen Silberton hiibseh ausgeführt. Ste kommen gegenwärtig nicht häntig und dann zu missigen Preisen vor. sind aber eines Platzes in den Sammlungen englischer Maler nicht unwerth.

s. Bayan - Stanley Dictionary London 1865 .-Seguier, Dictionary, Landon 1871.

### Nach ihm gestochen

1-4) The memorable Victory of the Nile 1-3, Aug. 1798. 4 Bll. Gest, von A. Cloesham und W. Ellis, A. Ritley ex. qu. Fol.

Anderson. Alexander Anderson, Formschneider und Kupferstecher, von schottischer Herkunft, geb. 21. April 1775 zu New-York, 4 17. Januar 1870 zu Jersey City. Er soll der erste gewesen sein, der in New-York die Formschneidekunst ausübte. Mit dem zwölften Jahre fing A. an den Grabstichel zu seinem eigenen Vergnilgen zu gebrauchen; seine ersten Versuche waren Kopien von auatomischen Figuren aus medizinischen Büchern. Doch seheint sein Vater diese Beschäftigung anders aufgefasst zu haben; auf seinen Wunsch studirte A Medizin und erhielt 1796 den Doktortitel. Trotzdem hatte er seine Kunstilbungen fortgesetzt und schon in seinem 17. Jahre unternahm er es für einen Buchhändler die Bewick'schen Holzschuitte in einem englischen Buche, "The looking - glass for the minds, zu kopiren. Bisher hatte er immer in Schriftmetall geschnitten. Als er die erwähnten Kopien halb fertig hatte, erfuhr er, dass die Originale in llolz geschnitten seien, eine Kunst, von der er bisher noch nicht gehört hatte. Er verschaffte sich nun ein Stück des geeigneten Holzes, erfand selbst die zu der Bearheitung desselben nöthigen Instrumente und experimentirte so lange, his er das Material in seiner Gewalt hatte. Bald darauf fertigte er auch einen der grössten Holzschnitte, die es wol überhaupt gibt: ein menschliches Skelett, 3 Fuss lang, nach Albinns' Anatomy. Als er 23 Jahre alt war, starb seine ganze Familie am gelben Fieber, er selbst worde

mer in seiner Vaterstadt verdient und wurde Schotte, der Miniaturmaler war, radirte und in Kupfer stach, ward sein Lehrer. Obgleich A. den Holzschnitt vorzog, erlernte er jetzt doch die Kupferschnitttechnik, da dieselbe beliebter war. Bis an sein Ende war er uun in seiner Kuust thätig, und als er in seinem filnfundachtzigsten Jahre seine Wohnung weehselte, zeichnete und schnitt er sich selbst eine neue Geschäftskarte. mit dem passenden Motto «Ilexus, non fractus»,

### a: Von ihm gestochen:

1) Bildulss Franz I. von Frankreich. In: Robertson, Ilistory of Charles V. New-York 1800.

2) Titelbl. zu demselben Weike.

3) Mehrere Tafeln zu einer amerikanischen Ausgabe des Josephus.
4) Abendmahl. Nach einer englischen Zeichnung

in einer amerikanischen Bibelausgabe.

# b) Von ihm in Holz geschuitten:

1) Die lilustrationen zu Webster, Spelling Book, das in vielen Ausgaben verbreitet worden. -Neuere Ausgabe mit Schultten nach Zeichnungen von Morgan.

2) Die Illustr. zur amerikanischen Ausgabe von Bell's Anatomy.

3) 80 Illustrationen, 40-in 8., 40 kleiner, für eine Ausgabe des Shakespeare, erschienen bei Cooledge & Brother, New-York. 4) Sein Selbstporträt, von ihm geschnitten als er

über 80 Jahre alt war. In: The Art-Journal. London 1858. p. 271.

Dasselbe in Harper's Weekly vom 5. Febr. 1870.

s. The Art-Journal, London 1858. pp. 271. 272. - Dunlap, History of the arts of design in the U. S. Vol. II. 1. - Harper's Weekly, 5. Febr. 1870.

Anderson. Gustav Anderson, schwedischer Maler, geb. zu Wexiö 1780. Als Malerlehrling bei einem Handwerksmeister Frisk in Stockholm aufgenommen, fand er nach filnfjähriger Arbeit daselbst Gelegenheit sich klinstlerisch auszubilden. Neben Originalbildern lieferte er auch schöne Miniaturen und Kopien guter Originale; so sah man auf der Ausstellung 1811 von ihm eine hl. Familie nach Rafael. + als Mitglied der Kunstakademie im J. 1834. Nach seinen Miniaturen findet man mehrere Lithographien.

s. Boye, Malarelexikon. - Blogr. Lex., None Folge.

Dietrichson u. Eichhorn.

Anderson. George Anderson, englischer Major zu Anfang dieses Jahrh. Nach seinen Zeiehnungen:

Plan und Views of the Abbey Royal of St. Denvis. engraved on six plates etc. Mit Text. Lond, 1812.

Anderson. Samuel Anderson, schwedischer chenfalls dayon befallen and machte nun eine Kupferstecher, geb. 1773, sehliesslich Stecher und Erholungsreise nach Westindien. Nach seiner Schriftgiesser in der schwedischen Reichsbank, Rückkehr beschloss er die Medizin an den Nagel | † zu Stockholm 10, Sept. 1857, Er wurde vielfach zu hängen und sich ganz der Formschneidekunst von Buchhändlern in den ersten Jahrzehnten diezu widmen. John Roberts, ein excentrischer ses Jahrh, beschäftigt, seine Arbeiten sind jedoch

von geringem Belang. Mit dem Schriftsteller | Akademie und beschloss nnn Maler zu werden. P. A. Wallmark sollte er in den zwanziger Jahren norwegische Volkstrachten veröffentlichen. von denen jedoch nur 6 Bll. erschienen. Ausser Bildnissen (von Napoleon, Luther, Lavater, General Benruonville) lleferte er Städteansichten. Illustrationen für Kinderbücher und Romane; dann auch einige naturgeschichtliche Platten für die Jahresberichte der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm (1813-1919). Von ihm ist ferner Falk's Buch von der «Klappjagd nach Bären« illnstrirt, sowle die Orgel der Kumla-Kirche gestochen.

s. Boye. Målarelexikon. - Kupferst.-Sammlung der k. Bibl, zu Stockholm.

Salomon Anderson, Bruder des Vorigen, Maler, geb. zu Vexjö 16. Febr. 1785, + im Jan. 1856. Er wurde 1808 Offizier, machte verschiedene Feldzüge mit, wobel er 1812 in französische Gefangenschaft gerieth. Dieser Umstand wurde Veraniassung, dass er dle Künstlerlaufbahn betrat: in Paris erwachte sein Interesse für die Malerei und begann er seine Studien. Nach seiner Rückkehr wurde er 1816 Offizier bei einem Landregiment in Småland, begab sich aber 1825 nach Stockholm, um sich unter der Anleitung Friedrich Westin's weiter auszubilden. Er kopirte daselbst nach berühmten Meistern, malte dann verschiedene Altargemälde für Dorfkirchen, weiterhin auch Landschaften, doch überhaupt zu viel und in zu verschiedenen Gattungen, um es zn einer Irgend tüchtigen Leistnug zn bringen. Wir nennen seine Altargemälde Christus im Schiffe schlafend für Helleberga. Abendmahl für Tving, verschiedene Kopien nach der Kreuzabnahme von Rubens für smålandische Kirchen.

Carl Christofer Anderson, schwedischer Kupferstecher, Sohn des Samuel, gest. 1863. Mit des Vaters Fleiss und Werkstatt erbte er auch dessen geringe Begabung. Melst für Buchhändler beschäftigt, illustrirte er unter Auderem die Kinderblicher der Amalia Schoppe nach Stichen dentscher Künstler. Am geschätztesten sind seine naturhistorischen Zeichnungen. die er für die Akademle der Wissenschaften zu Stockholm (besonders 1848) gestochen. Ausserdem hat er viele Seekarten verfertigt.

# Von ihm gestochen:

Die Jahreszeiten. In 16. Bll, Nach A. Lundquist. kl. 16. s. Boye, Målarelexikon. - Kupferstich-Samm-

lung der k. Bibliothek zu Stockholm. Dietrichson u. Eichhorn.

Anderson. Oscar, Leonard Anderson, 6. Dez. 1836. In ärmlichen Verhältnissen erzo-Lithographie. Endlich wurde er Schüler der 17. Juni 1858 wirklicher Professor. + am 19. Juni Meyer, Kunstler-Lexikon. I.

Grossen Einfluss auf den jungen Künstler scheint der Thiermaler Nils Andersson geübt zu haben. Durch Kränklichkeit gezwungen sich auf dem Lande aufzuhalten fand A. Gelegenheit, fleissige Pferdestndien zu machen, und sein erates Bild, Pferd im Stall, wurde vom Stockholmer Kunstverein angekanft. Nun versuchte er sich auch in historischen Blidern, in denen übrigens stets Pferde vorkommen, so König Erik Wäderhatt stürzt sich vom Felsen in den Abgrund (in der Galerie des Königs von Schweden und Gustav Adolf in der Schlacht bei Mewe. Beide Gemälde fanden Beifall. A. ging darauf nach Düsseldorf, and hier insbesondere in das Atelier Camphausen's. Bald gab dann der Klinstler - seinem Talent ganz entsprechend - die geschichtlichen Figuren auf nnd wandte sich mehr und mehr der Charakteristik des Pferdes, selnem eigentlichen Felde zn. Doch sah man von 1hm auf der Ausstellung zu Stockholm im J. 1866 neben einem Angegriffenen Kavallerievorposten, einen Tilly nach der Schlacht bei Leipzig. Auch als Aquarellist und Lithograph hat sich A. versucht. -Anhaltende Kränklichkeit trieb den Künstler endlich zum Selbstmord, am 26 Jnnl 1868.

## You ihm lithographirt:

- 1) Jacopo Foroni, Kapellmeister beim k. Theater zu Stockholm. 4.
- 2) Bil. für: B. E. Hildebrand's Minnespenningar. Stockholm 1860. 8.
- 3) Studien von Pferden und Hunden. 4 Hefte, qu. Nach eigenen Notizen und verschiedenen

Nekrologen.

Dietrichson

Andersson. Niis Andersson, schwedischer Maler, geb. in Ostgothland 1817, wo sein Vater ein armer Landmann mit zahlreicher Familie war. A. zeigte frühzeitig ein entschiedenes Talent für Holzschnitzerei, erregte aber damit nnr die Unzufriedenheit seines Vaters. Doch kam er zu einem Anstreicher in die Lehre. und arbeitete darauf 5 Jahre als Jajousien-Maler. bis er endlich 23 Jahre alt mit den dürftigsten Mittein sich 1840 nach Stockholm machte und dort, mit fortwährender Noth kämpfend. Schüler der Akademie wurde. Er wendet sich in seinen Kompositionen geru dem hamoristischen Genre zu und welss hierbei seine Figuren, wenn sie anch nicht immer glücklich sind, doch an charakterislren (Belspiel: der Vogelfänger, vom Kunstverein zn Christiania angekauft); seine Landschaften, dle er gern mit Thleren staffirt, zeigen immer viel Naturwahrheit. A., der schnell in weiteren Krelsen Beifall fand, machte 1851 schwedischer Maler, geb. in Stockholm den eine Kunstrelse durch Europa und ging 1854 nach Paris, wo er bls 1856 ernsthafte Studien gen und von seinem 13. Lebensjahre an auf sich machte, Zurückgekehrt, wurde er den 7. Mai selbst angewiesen, widmete er sich zunächst der 1857 Mitglied der Kunstakademle und den

86

1865 in Vaxholm bei Stockholm : Das Nationalmuseum in Stockholm besitzt mehrere vortreffliche Landschaften mit Thieren, Oelgemälde and Aquarelle, you seiner Hand. Mehrere seiner Gemälde sind auch lithographirt worden.

s. Norden Folkkalender für 1860. - Nekrologe.

Dietrichman

Andersson, Karl Andersson, Architekt der Gegenwart zu St. Petersburg. In den sechziger Jahren erbante er und A. die schwedisch-Intherische St. Katharinen-Kirche in St. Petersburg in romanischem Style so wie das Armenhans des dentschen Wohlthätigkeitsvereins da-

Ed. Dobbert

Anderton. Henry Amjerton, englischer Maler des 17. Jahrh. Von ihm beriehtet Walpole. dass er Schiller des Robert Streater gewesen, nach dessen Art Landschaften und Stillleben gemalt, dann Rom besucht und hier einige Jahre die Antike studirt habe. Noch jung sei er bald nach 1665 gestorben. - Aus Italien nach England zurückgekehrt, hatte er das Giffek die schöne Herzogin von Richmond zu malen; in Folge dessen sass ihm auch der König Karl II., sowie mehrere Personen des Hofes. A. widmete sich nun ganz dem Porträt. Er trat so dem Peter Lely zur Seite und hatte zu jener Zeit einen ziemlich grossen Ruf, konnte es aber doch nicht mit jenem aufnehmen und gerieth bald wieder in Vergessenheit. In den Katalogen der englischen Sammlungen findet sich kein Werk von ihm er-

s. The Art of Painting etc. from the French of Monsieur de Piles, to which is added an Essay towards an English School, London 1706. - Walnole, Ancedotes of Painting etc. III. 18 - Redgrave, A Century of Painters of the English School. London 1866.

Andino. Pedro Andino, s. den folgenden Artikel

Cristóbal Andino, Sohn und Schüler des Pedro Andino, war Architekt und Bildhaner in Sevilla, wo er wie sein Vater der 1527 die nicht mehr vorhandenen Gitter für die Libreria fertigtet. für die Kathedrale arbeitete, liess sieh aber später in Burgos nieder. Diego de Sagredo (Raison d'architecture antique etc., Paris 1608, p 45, rifhut seine Beriicksichtigung der antiken Verhältnisse und sagt von seinen Arbeiten, dass sie mehr Ruf erlangt hätten, als alle andern Am meisten zeichneten sieh darunter mehrere Eisengitter aus das der Hauptkapelle in der Kirche von Palencia, 1520 mit 1500 Dukaten, ein anderes für die Seitenthür gegenüber der Sakristei daselbst, 1530 mit 440 Dukaten bezahlt : und insbesondere das Gitterthor der Kapelle des Condestable in der Kathedrale von Burgos vom J. 1523, das indessen durch Vernachlässigung. sehr gelitten hat

Amirola, Not. 1. 180, 11. 221. - Caveda, Baukunst in Spanien, p. 200. - Ford, Handb. for Travellers in Spain. - Zarco del Valle in: Colleccion de Documentos, LV. 364, 365, woselbst Urkunden über Bezahlungen seiner Arbelten in Burgos.

Fr. W. Unger.

Andorff. J. A. Andorff, Klinstler gegen Ende des 18. Jahrh. Wahrscheinlich der Johann Andorf, der in dem Staatskalender von Mecklenburg-Schwerin im J. 1798 als Universitärszeichenmeister zu Rostock genannt wird, woselbst er noch 1809 lebte.

# Nach ihm gestochen:

Johann Christian Edler von Quistorp, Jurist und Professor in Rostock, + 1795. J. F. Bolt sc. 1793 4

s. Wildenberg, Universitäten-Almanach f. 1810. p. 277. - Füssli, Neue Zusätze. W. Schmidt und W. Engelmann.

Andorff. Friedrich August Andorff. Kupferstecher in Linienmanier und Aquatinta zu Berlin, geb. im Dorfe Scherbitz bei Schkeuditz, einem Städtchen zwischen Halle und Leipzig, am 29, Juni 1819, Sohn des dortigen k. Preuss. Steuereinnehmers. Er kam noch als Knabe nach Berlin und erhielt hier den ersten Zeichenunterricht durch den Geh. Medizinalrath Froriep, der selbst ein tüchtiger Zeichner, Lehrer der Anatomie an der Berliner Akademie der Kilnste und Freund Gottfried Schadow's war. Bis zum J. 1838 hesnehte Andorff dann die Akademie und trat darauf in das Atelier des Kupferstechers Prof. Buchhorn ein. Doch setzte er das Zeichnen nach der lebendigen Menschengestalt, welches Direktar Schadow mit ebensoviel Verständniss als Liebe leitete, neben den Uebungen des Kupferstechers unausgesetzt eifrig fort. 1841 wurde von dem Kuratorium der Universität Halle eine Konkurrenz zur Wiederbesetzung der Stelle eines Universitätszeichenlehrers, anatomischen und naturhistorischen Malers und Kupferstechers ausgeschrieben. Andorff, der mit unter den Bewerbern war, erhielt den Preis, doch die Anstelhang erfolgte nicht, da inzwischen der Kultusminister v. Eichhorn diese Stellen au preussischen Universitäten auf den Aussterbe-Etat gesetzt hatte. Andorff gab seitdem das Stechen nach anatomischen Objekten, in dem er es zu ciner grossen Meisterschaft gebracht hatte, auf, und wendete sich mehr der eigentlichen Kunst zu. Van 1846-1851 lebte er in Weimar, wo er auch als Porträtmaler thätig war. Darauf nach Berlin zurlickgekehrt, blieb er dauernd an diesem Orte ansässig, meist Kupferstiche und Schwarzkunstblätter nach Werken der Plastik nud Malerei ansfilhrend. Seit 1856 ist fast jede der grossen akademischen Ausstellungen zu Berlin von ihm mit Arbeiten beschickt worden, wel-. Cean Bermudez Dec - Llaguno y chen es nicht an Anerkennung gefehlt hat.

#### Von ihm gestochen:

- Das Denkmal der Königin Luise, von C. Rauch, im Mansoleum zu Charlottenburg. Nach Andorff's eigner Zeichnung. Aquatinta und punktirt, qu. Fol.
  - 1. Vor der Schrift.
- Naturfreuden. Relief am Piedestal des Denkmals Friedrich Wilhelm's III., von Fr. Drake, im Thiergarten zu Berlin. E. Meyerheim del. 1854. Linienstich. qu. Roy. Fol.
   Vor der Schrift.
- 3) Bildniss des Reichsgrafen C. W. Fink von Finkenstein. Nach A. Pean e. Linienstich zu der auf Königl. Befehl veranstatteten Prachtausgabe der Werke Friedrich's des Grossen. Fol. Nicht im Handel.
  - I. Vor der Schrift.
- Bildniss des Botanikers Linné in jungen Jahren. Nach Schröder. Für den entomolog. Verein in Danzig, Linlenstich. 4.
  - Vor der Schrift, nur Abdrücke mit den Namen der Künstler fein gerissen, und ohne Linnes Namen.
- Bildniss Schleiermacher's, mit Benntzung von Rauch's Büste, Nachelgener Zeichnung. Linienstich. Für Reimer's Verlag in Berlin. 4.
- 6) Pr. Wilhelm Karl von Kröcher, und Sophie geb. Gräfin von Alvensleben, dessen Gemalin. Zwei Brustb. in Ovalen zwischen Arabesken auf einer Plätte. Clerfeus del. qu. Fol. Im Werke: Lebenslauf, Tod und Beisetzung F. W. Karls von Kröcher. Berlin 1862. Nicht im Handel.
- Huss vor dem Scheiterhaufen, 6. Juli 1415.
   Nach C. F. Lessing. In Linienmanier. Imp. qu. Fol. Sachse's Verlag, Berlin.
  - I. Épreuve de remarque.
  - II. Épteuve d'artiste.
  - III. Vor der Schrift.
- 8) Dea grossen Kurfürsten Landung auf der Insel Rügen, Nach H. Kretzschmer, Radifung mit Schwarzk, Imp. qu. Fol. Sachse's Verlag, Berlin.
  - 1. Éprenve de remarque.
  - II. Épreuve d'artiste, ill. Vor der Schrift,
- In der Kirche (Singendes Liebespaar im Kostüm der Insel Marken). Nach R. Jordan. Berliner Kunstvereinsblatt für 1961. Linienstich. Fol.
  - 1. Vor aller Schrift, der Name des Stechers gerissen.
- 16) Spinnendes Mädehen, Nach B. Vantter, Mezzotinto, Preussisches Kynstvereinsbiatt des Berliner Vereins eie, für 1885. Radtrung mit Schwarzkunst, gr. Fol. 1. Vor aller Schrift.
- Dichtung und Wahrheit. Göthe's Manen am Säknlarfeste 1849 geweiht, L. Seidler del. Radirung und Tondruck, qn. Fol.
- 12) Der Nachsitzer (verspätet zum Essen kommend). Jul. Geertz p. 1870. Gewischte Manier, qu. Fol.
- 13—14) Laudschaften. Radirungen mit Staffage. 2 Bil. Nach O. Försterling. gr. 4. In: Die schöne Müllerin, Liedercykins von Franz Schubert, Berlin 1870.
- 15) 21 Todtenköpfe in sieben LeBensaltern, in drei Reihen. Profil, von vorn nnd Dreiviertelansicht. Auf einem B. Nach der Natur gez. und gest. on. Fol.
- 16) Atias anatomicus Roberti Froriepi. 30 Taf. mit

Erklärung, Nach der Natur gezeichnet. Weimar 1850. qu. Fol. Notizen von Wessely.

ssely.

Andouard. F. Andouard, unbedeutender Kupferstecher im 18. Jahrh., soll zu Paris im J. 1734 geb. sein.

- Bildniss des Grafen Moriz von Brühl. Nach einer Zeichnung von Bertanz. Ganze stehende Fig. Fol.
  - Hiervon eine schlechte Kopie in kleinerem Formate, in Dresden erschiegen.
- Valsseau de Guere Anglais etc. Peint par Mr. Flotte S. Josephe, gravé a l'ean forte par Andovard, terminé au burin par Roc. Brunet. gr. qu. Fol.
   Soleil Couchant sur Mer etc. Nach dem selben.
- Gegenstück. Von J. He udelot mit dem Stichel vollendet. gr. qu. Fol. s. Heineken, Dict. - Basan, Dict. I. - Ott-
  - Heineken, Dict. Basan, Dict. I. Ottley, Notices. — Le Blanc, Manuel. W. Schmidt.

Andrade, Jeron imo de Andrade, Archiektur- und Dekorations-Maler, geb. 1715 in Llasabon, trat am 23. Okt. 1746 in die Lukaside ein und ast. daselbst aum Weihnachtstage 1501. Von ihm ist, unter Belhülfe anderer Klinstler, die perspektivische Malorel der Decke in der Kirche S. Paulo. Auch hat er an der Bemalung der Decke der Pfarrkirche von Pena Theil genommen.

s. Cyr. Volkmar Machado, Collectao de Memorias etc. p. 207. — Raczynski, Dict. Fr. W. Unger,

Andrade, Joseph Andrade, spanischer Stecher des 18. Jahrh.

- Na, Sa, d'Adocha Protectora d'España etc. Madonna von Adocha. Unten die hh. Philippus und Lukas; ganz oben das spanische Wappen, Joseph Andrade seulp. kl. Fol.
- St. Rosalia, als Pilgerin, Ganze Fig. Oben In einer Kartusche: All Elvya (Hallelujah), Ansserhalb der Einfassung Andrade, 16.

L. Gruner.

Andragoras, Andragoras, Sohn des Aristides, rhodischer Bildhauer, etwa im zweiten Jahrh, v. Chr., nur bekannt durch die Inschrift einer Ehrenstatue Corp. inser. gr. n. 2488.

H. Brunn

Andras. C. Andras, englischer (?) Bildnissmaler um 1800.

#### Nach ihm gestochen:

- Thadd, Kosciusko, 1756—1817. Ganze Figur, auf dem Sopha sitzend. W. Sharp sc. 1800. qu. Fol.
- Ders. Lith. von A. Deinert. Fol.
   Thom. Clarkson, Philanthropist. Gest. von Worthington. 8.

W. Engelmann.

Andrásy. Emanuel Graf Andrásy. Nach seinen Originalzeichnungen sind lithographirt:

 Utazás Kelet-Indiakon, Ceylon, Java, Khina, Bengal. Mit 16 chromo-lith. Taf. und vielen S6° können.

Holzschn. von H. Cierget, Bayot, V. Adam, Eug. Cicéri. Pesten 1853. Imp. Fol.

Davon eine deutsche Ausgabe: Reise des Grafen E. Andrisy in Ostindian, Cepton, Java, China und Bengeien, Nit denselbes Tafelu und Holsschnitten, Pest, II. Gehel 1850. Imp. Fol. 2) Les chasses et ie Sport en Hougrie, D'après Foriginal hongrois de M. le Conte E. Andrissy, Trad, par Durringer et Schwiedland. Mit 25 koi.

Andratta. Joaquin Andratta: von einem so benannten litteren (aus dem 15. Jahrh.?) spainsehen Maler spricht ner ein Bericht über die Bilder des Eskuria! zu Madrid im Kunsthatt von 1522 (p. 53.) Dassibts seien zwei Gemälde von ihm auf Holz: eine Speisung der Flünfausend mit Brod und Pischen, mit vielen Figuren, in deren Mitte Christun, und ein hl. Hieronymus mit dem Löwen, dem er den Dora auszeht. Die Formen, Gewandung und Landschaft sollen die grösste Aehnlichkeit mit der altdeutsehen Schule eigen (also spanischer Maier unter flandrischem Einfünsz?). Neuere Nachrichen läben wir von den Bildern nicht erlangen

André. Pierre André, schon 1455 ais Hof-

Taf. Pest (o. J.). Imp. Fol.

maler des Herzogs Karl von Orleans (grossen Beschützers der Künste und Wissenschaften) bezeiehnet. Er arbeitete in Blois mit den Kalligraphen Éliot Chevreul, Jean Fouquère, Jean Hemart, Nicolas Astezan und den Miniatoren Angejot de la Presse und Jean Moreau, dle aije mit der Aufertigung der Manuskripte für die herzogliehe Bibliothek beschäftigt waren. Wie fast alle Maler jener Zeit, fertigte P. André aile Arten von Kunstarbeit. So verzierte er mit Gemälden und Wappen zwei nene Wagen für Maria von Cleve, die dritte Gemaiin des Prinzen, so bemalte er mit Gold, Silber und Azur die Steinstatuen von Heiligen; endlich führte er den Waffenrock und die Standarte aus, die über den Sarg seines Herrn bei dessen Beerdigung in der Salvatorkirche zn Blois ausgebreitet wurden. Sein Name erscheint zu Ende des J. 1464 verbunden mit dem Titei eines Huissier de salle, in welcher Eigenschaft er einen Gehalt von 60 Livres bezog. Im J. 1484 wurde er Maler Ludwigs, Herzogs von Orieans, ältesten Sohnes des Verstorbenen, der später König von Frankreich wurde. Endlich - und diese Nachricht ist für uns von besonderer Bedeutung - ergibt sich aus einer Rechnung der Stadt Tonrs, weiche mit Sept. 1471 beginnt, dass ihm die Summe von 110 Livres für ein grosses Altarbild der Geburt Mariä, gemalt in Goid and Azur, ausgezahit wurde, das in der Schlosskapelle von Montils seinen Piatz fand. Das Dokument spricht deutlich von einem Kunstwerk, und so nimmt P. André neben Jean Foucquet, Jean Perréal etc. seine Stelle ein.

s. A. Champoliion-Figeac, Louis et Charies, duca d'Oriéans. Paris 1844. — De Laborde, Les Ducs de Bourgogne. III, passim. — Grandmaison, Les Arts en Touraine. Paris 1870. p. 23.

Alex. Pinchart. André. Jean André (auch Andray), Ma-

ler, geb. in Paris 1662, + 1753 bei den Jakobinern der Strasse du Bac. Noch in jungen Jahren erwähite er den geistlichen Stand, nahm das Dominikanergewand an und übte seitdem während seines iangen Lebens die religiöse Malerei aus. Da er zn dieser schon frlihzeitig Gesehick zeigte, liess ihn sein Kioster zur Ansbildung nach Romgehen. Dort wurde er der Schüler Carlo Maratti's, mit dem er in dessen Hause in vertrauter Freundschaft iebte. - Bei den Jakobinern der Strasse St. Hoporé und bei denen der Strasse du Bac führte er Fresken aus. Auch malte er verschiedene Gemälde für die Klöster seines Ordens in der Provinz: Jesus beim Pharisäer Simon für Lyon, Die Hochzeit in Kana und Die Brodvermehrung für Bordeaux. Zwei Gemälde. der hi. Vincenz von Paula, wie er Armen predigt, und derseibe Heilige von Engein in den Himmel emporgetragen und von den Mönchen and Nonnen seines Ordens verehrt (s. Stiehe No. 18-20), waren für die Kirche St. Lazare in Paris bestimmt. Ueber andere Bilder s. das Verzeichniss der Stiche. In diesen Bildern erinnerte er an Lesueur und Jonvenet; doch bemerkte man an seinen Arbeiten mehr Geschicklichkeit als Erfindungsgabe, mehr Wissen als Schwung des Talentes. Auch malte er öftera berühmte Heijige, eine hl. Katharina von Siena, eine hl. Theresia auf den Kniecn vor dem Kruzifixe (letztere noch vor Kurzem in einer Kirche zu Rodez). Ferner ist bekannt, dass er die Bildnisse mehrerer berühmter Persönlichkeiten seiner Zeit gemalt hat. Die Stadt Rodez besitzt von ihm einen Pius V. auf den Knieen vor dem Kruzifixe. s, auch das Verz, der Stiche No. 25.

André war ein ziemlich geschiekter Maier, doch ohne Eigenthünlichkeit, daher er auch zu einem dauernden Ruf nicht gelangt ist. Doch waren mehrere geschätzte Künstler seine Schlier: Dumott le Romain, Chasie, Taraval. Sein Bildniss, von ihm seibst gemait, befindet sich in Louvre.

s. Brice, Description de la Ville de Paris. Paria 1752. — Fiorillo, Gusch. der zelchnenden Künste. III. 266—267. — La Chronique de l'Art et de la Curiosité. Paris 1863. p. 87. — Archives de l'Art français. III. 383. J. J. Guiffrey.

Selbatbiidnlaa des Meisters (s. Text) im vierten Hefte der: Portraits inédits d'artisies français du Marquis de Chennevières, herausgeg. von Vignères et Rapilly.

## Nach ihm gestochen:

- Unbefleckte Empfängniss Mariä, Gest, von Filioeuil. Foi.
- Besuch der Effsabeth, Gest. von G. E. Petit.
   Dass. Gest. von J. Johnson. Schwarzk. Bei Faber in London, Foi.



- 1) Besuch der Elisabeth. Gest. von J. Chereau chez Audran, Fol.
- 5) Der Knabe Jesus predigt im Tempel. Gest. von N. H. Tardieu, Foi.
- 6) Christus unter den Schriftgelehrten. Gest, von P. J. Drevet.
- 7) Maria betend, mit gekreuzten Händen. Dilectus meus etc. Halbfigur. Gest, von S. De la Valide Fol
- 8) Maria mit dem Rosenkranze. Decor Carmeli. Gest, von S. De la Vallée. Fol. - Dass, Gest, von G. E. Petit.
- 10) Jesus bel Martha und Maria. Maria optimam
- partem etc. S. Vallée sc. 11) - Dass. Schwarzk. Gest. von J. Simon in
- London. 12) Die Auferstehung Christi. Pierre Imbert Dreve sculp. aetatis suae 19. Nach dem Gemälde im Hospital de la Salpétrière in Paris. gr.
- Fol. 13) --- Dass, Lith, von Jacot, Paris, Jouy, Fol.
- 14) Dass, Gest. von Jean Haussart, Fol. 15) Die Jünger in Emaus, Gest, von G. E. Petit.
- 16) Das Pfingstfest. La Pentecôte, Gest, von N. D.
- de Beauvais. 17) Johannes der T. wirft dem Herodes die Heirat mit seines Bruders Weib vor. Gest. von P. J.

Drevet, gr. ou. Fol.

ris. gr. Fol.

- 18-20) Drei Bll, aus der Gesch, des hl. Vincentius von Paula : Er gründet die Missionsanstalten - er predigt und belehrt die Unwissenden er steht den Verwundeten in der Schlacht bei. Gest. von Hérisset, Cars und Dupin. Nach den Gemälden in der Kirche St. Lazare zu Pa-
- 21) Die hl. Katharina von Siena. Gest. von Franc. Chereau. gr. Fol.
- Dies. Gest. von G. E. Petit.
- 23) La gloire des Bienheureux. Gest. von N. D. de Beauvais.
- 24) Le mystère du Rosaire. Gest. von Jean Daull é Fol. 25) Pius V. betet kniend vor dem Kreuze während
- der Schlacht von Lepanto. L. Desplaces sc. 1714. gr. Fol.
- 26) L. Fliscus, Erzbischof von Avignon. 1704. 27) P. Godet de Maraia, Bischof von Chartres.
- 1704 28) Fr. Leschassier, Presbyter, Brustbild in Oval.
- Gest. von J. Moyreau. Fol. 29) R. P. Alexander Pini . Dominikaner . Halbfig ..
- Pierre Drevet. 4 .. s, Heineken, Dlet.

Wessely.

der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. Er kopirte hat er selbst auf seinen Bildern wie auf den Titeln den gefangenen Barbar nach der antiken Statue seiner Schriften gebraucht. Auch die Bezeichim Museo Borbonico zu Neapel für den Garten nungen D. B. nnd D. Bardon kommen vor. des Schlosses zn Versailles, wo sie sieh noch be- Dennoch ist André die riehtige Schreibart, wie findet. Auch führte er in Wachs die Modelle die Register der Kirche Ste. Madelaine zu Aix. zu den Vasen aus, die dann in Bronze für den- sowie die Unterschriften seines Grossvaters Jean selben Park gegossen wurden und für welche Baptiste und seines Vaters Honoré, gelegentlich ihm 150 Livres ausgezahlt wurden. Er hatte im der Vermälung des Letzteren mit Marguerite Auftrage Colbert's in den J. 1669 und 1688 in Bardon im J. 1686 und der Taufe der siehen Carrara den Marmor für die Ausstattung der kö- Kinder dieser Ehe, beweisen. - Michel François nigliehen Schlösser auszuwählen und dafür die wurde den 22. Mai 1700 getauft is, das Doku-

Bestellung jener Arbeiten empfangen. Keine weiteren Nachrichten.

s. Archives de l'art français. - Soulié, Notice du Musée de Versailles. 2º Ed. 111. 509.

Andre. Dietrich (Ernst) Andre (Andree Andreae), Historien- und Bildnissmaler aus Mitau in Kurland, Schüler van Bentum's, Hofmaler des Herzogs Wilhelm von Braunschweig. hlekt sieh später in London auf, woselbst er seine frühere bessere Manier des Kolorits der dort beliebten Buntheit geopfert haben soll. Er gerieth in lible Umstände und zog endlich gegen das

J. 1724 nach Paris, wo er auch gestorben ist. In der alten Galerie zu Salzdahlum waren mehrere Bilder von ihm, wovon zwei in das Museum zu Braunschweig übergegangen sind: sein Selbstbildniss, bez. Andree, und eine Anbetung der Könige. Auch in der Andreas- und der Martinskirche daselbst finden sieh von ihm noch verschledene Gemälde.

Es ist möglich, dass die nachgenannte Radirung, welche nach Ottley's Meinung von einem französischen Künstler, der in Italien studirt habe, gegen 1690 herrithren könnte, unserem Meister angehört. Jedenfalls ist aber nicht von ihm eine zwelte Radirung (D'andré bez.), welche Ottley geneigt ist, der gleichen Hand wie jene erste zuzuschreiben. Diese ist vielmehr von Dandré oder d'André-Bardon (s. den folgenden Artikel). - Die Bez. T in der folgenden Radirung kann wol durch Theodoricus (Dietrich) erklärt werden, doch bleibt dies zweifelhaft.

1) Allegorische Zeichnung, wahrscheinlich für eine Ausgabe der Werke J. Cäsar's bestimmt. Auf einem Buche, das eine weibliche Figur in der Hand hait, steht: Giulio Cesare Opera. Dabei noch andere allegorische Figuren. Links unten: T. Andrew J. et Fec. kl. Fol.

Nach Ottley's Behauptung mit Eleganz, und trotz aller Einfachheit meisterhaft gezeichnet und goldat.

s. (Heineken), Nachrichten von Künstlern etc. II. 15. - Ottley, Notices, - Füssli, Neue Zusätze. W Schmidt

André. (Michel) François André. Historienmaler und Radirer, auch Diehter, Komponist in der Hand ein grosses Buch haltend. Gest. von und Schriftsteller, geb. Zu Aix in der Provence. zu deren berühmten Männern er zählt. Sein Name findet sich verschiedentlich geschrieben: d'André Bardon oder D'André Bardon, noch André. André, französischer Bildhauer in häufiger Dandré Bardon. Die letztere Lesart gehörte einer sehr angesehenen Famille der Stadt an und sass in der Verwaltung derselben als Konsul oder Schöffe, welche Aemter auch der Grossvater bekleidet hatte. In den Rathsprotokollen ist der Name immer nur André geschrieben; dennoch fligten am Ende des 17. und im 18. Jahrh. verschiedene Familienglieder ein d' hinzu. Auch der Grossvater mütterlicherseits nahu eine angesehene Stellung ein. Louis Bardon, der Bruder der Mutter, hatte seinen Neffen François zum Gesammterben eingesetzt, mit der Verpflichtung, den Namen Bardon fortzustlhren. Unter Letzterem findet sich unser Meister in einigen Werken angeführt.

Honoré bestimmte seinen Sohn für den Richterstand und liess ihn seine Rechtsstudien zu Paris vollenden, woselbst dieser auch als Advokat aufgenommen wurde. In Folge der in der Provence 1720 und 1721 ausgebrocheuen Senche blieb er dann länger in Paris als er vorgehabt. In seinen freien Stunden begann er im J. 1719 unter J. B. Van Loo, seinem Landsmanne, zu zeichnen : dann lernte er malen bei J. F. de Trov. Seine raschen Fortschritte entschieden seinen während seiner langen Laufbahn lassen ihn einer näheren Beachtung werth erscheinen; die Nachnirgends so genau und vollständig.

Im J. 1725 erhielt A. den zweiten Malpreis bei dem Koukurse der k. Akademie. Bald darauf ging er nach Italien und blieb daselbst des Herzogs d'Antin unter die Zöglinge, welche vom König Jahrgelder bezogen, bei der französischen Akademie zu Rom aufgenommen worden. Bei der Rückreise hielt er sich noch sechs Monate zu Venedig auf.

Auf André's Durchreise nach Italien hatte in Aix der erste Präsident des Rechnungshofes der Provence, H. R. d'Albertas, ihm den Vorschlag gemacht, den grossen Gerichtssaal des Palastes, worin sich auch das Parlament befand, mit Malereien zu schmücken. Der Künstler nahm den Auftrag an und machte sich in Rom an's Werk. Zu diesen Darstellungen gehört das kulossale Gemälde, das seit 1785 einen Saal im Rathhause zierte und sich jetzt im Museum zu Aix befindet, mit der Inschrift - Dandré Bardon aquisextiensis pinxit rome ætat, sua 29 anno der Entwendung von Staatsgeldern Angeklagten in die Tiber stürzen lässt. Zu diesem Bilde moschen Bildhauers Slodtz, der damals seine Stu-

ment bei Bellier de la Chavignerie. Seiu Vater i die übrigen auf die Rechtspflege bezüglichen Tugenden. Diese Arbeiten begrindeten seinen Ruf. André war damals einige Jahre in seiner Heimat thätig. Er malte daselbst auch, unter Leitung von Joseph de Haitze, der die Vorwürfe angab, eine Folge von neun geschichtlichen und allegorischen Bildern für den grossen Saal des Rathbauses (am 21. August 1792 zerstört). Zu dleser Zeit wol verfertigte er den Christus am Kreuz ln der Kirche St. Jérôme zu Aix und eine grosse allegorische Darstellung in dem Hause d'Albertas' daselbst.

André kehrte hlerauf nach Paris zurück. Hier malte er ein Bild : Tullia, die Gattin des Tarquinins Superbus, lässt ihren Wagen über den Leichnam ihres Vaters. Servius Tullius, hinrolleu: es verschaffte ihm die Aufnahme in die k. Akademie der Malerei und Bildhauerei am 30. April 1735. Das Gemälde, seit 1811 im Museum zu Montpellier, lässt erkennen, dass der Maler - innerhalb der Manier seines Zeitalters ganz geschiekt - die Zeichnung der römischen Schule mit dem Kolorit der venezianischen zu vereinigen suchte.

Am 12. Juli 1737 wurde André zum Adjunkt Beruf: zum grossen Verdrusse seiner Eltern der Akademie ernannt. In diesem Jahre wie in wurde er Künstler. Audré's besondere Verdienste den folgenden brachte er auf die Ausstellungen verschiedene Gemälde religiösen und mythologischen Inhalts, darunter. Die guten Werke der richten, welche wir von ihm geben, finden sich Nonnen zum hl. Thomas von Villanuova für das Kloster dieses Namens zu Paris (1737... Jungfran mit dem Kinde in den Wolken für die Kirche der ausländischen Missionen ebenda (1738); Jason uffügt mit den beiden feuerschnaubenden nahezu sechs Jahre, nachdem er durch die Gunst Stieren, grosse Komposition, die dem Maler von Ludwig XV. bestellt und zur Vorlage für die Hautelissemanufaktur zu Beauvais bestimmt war (1739). Was aus diesen Werken, sowie einigen kleineren Bildern, welche in diese Zeit fallen. geworden, ist uns nicht bekannt, die Galerie des Louvre besitzt kein Bild von André.

In den J. 1744 oder 1745 bewogen ihn der Wunsch seine Heimat wiederzusehen und die Anfechtungen, die er bezüglich seines Erbgutes zu erleiden hatte, zur Rückkehr nach Aix. Dort beschäftigte er sich diesmal ueben der Malerei auch mit Musik und liess im Konzertsaale des Rathhauses seine erste musikalische Komposition anfführen. Doch haben ihn nach dem Zeugnisse von F. Fétis seine musikalischen Werke nicht überlebt. Damais stattete er auch den Kouzertsaal zn Aix mit Malereien aus, deren 1729, es stellt den Kaiser Augustus dar, der die sinnreiche perspektivische Wirkungen noch heute Beifall finden

Audré Bardon versuchte sich ebenfalls in der dellirte ein Freund André's, der Sohn des flämi- Poesie. Von seinen Diehtungen sind einige im Mercure de France erschienen ein grösseres dien zu Rom machte, die Hanptfiguren nach Gedicht von ihm s. seine Schriften No. 1. Zwei dessen Zeichnungen. Das Museum von Aix be- Gedichte schenkte er im J. 1750 im Mauuskript sitzt gleichfalls die Skizze zu dem Werke. Die der Akademie der Wissenschaften zu Marseille auderen Gemilde André's für den genannten l'a- Le Triomphe des Talents et des Arts dans la last schilderten die Religion, Gerechtigkeit und Grèce und le Sacritice d'Iphlgénie.



troleur des pelntures des vaisseaux et des galères du rois la Marseille mit 900 Livres Gehalt. Als aber der König die Marine nach Toulon verlegte, zog sich André mit 450 Llyres Pension Künstlern Bekanntschaft; sein offener und heizurück, da er sich nicht entschliessen konnte, Marseille zu verlassen. Bis zum 1. April 1752 blieb er in dieser Stellung. Wir haben ein Zeugniss aus jener Zeit von dem hohen Ansehen, zu dem der vielseltige Mann gelangt war. In einem Briefe des Malers Ch. J. Natoire, datirt vom 6. Okt. 1751 und von Marseille, wohin sich derseibe begeben, um sich nach Italien einzuschiffen, heisst es, dass er einige Tage znvor in einem Konzerte »den berühmten und universellen d'André Bardens angetroffen habe.

Während dieses Aufenthaltes in Marsellle stiftete A. die Akademle der schönen Künste daselbst, die erste der Provinz, und blieb deren beständiger Direktor. Auch der Akademie der Wissenschaften gehörte er als Mitglied an. Von ihm kam ferner der Anstoss zu den Kunstansstellungen in Marseille . welche Einrichtung er dann auch literarisch vertheidigte (s. selne Schrifteu No. 4:. Was seine eigene künstlerische Thätigkeit anlangt, so stammt ohne Zweifel aus dieser Zeit Der Christus am Krenz, chedem im grossen Saale des Palais de Justice von Marseille, jetzt im Museum; nach dem Urtheile von Parrocel und Graf Clément de Ris eln Bild von guter Modeilirung und Färbung, sowie von einer grossen Wahrhelt des Ausdrucks und namentlich melsterhaft in der Behandlung des nackten Körpers. In die Zeit des Marseiller Aufenthaites slud wol auch zwei im Museum von Aix befindliche Skizzen zu setzen, welche Vorgänge der Lokaigeschichte behandeln.

André wurde am 29. Juli 1752 zu Paris. wohin er kurz vorher znriickgekehrt war, zum Professor an der k. Akademie der Malerei und Skulptur ernannt. Im folgenden J. stellte er zum letzten Male eine grosse Skizze, den Tod des Sokrates, aus. Im J. 1754 betheiligte er sich an dem durch das Schreiben J. J. Rousseau's fiber die französische Musik ausgebrochenen Streite (s. seine Schriften No. 5). Nach dem Tode von Bernard Lépicié, Sekretär der k. Akademie und Lehrer für Historienmalerel an der Akademieschule, erhielt er dessen Stelle. Nlemand war dafür geeigneter, urtheilt Mariette; und in der That bewles die Folge, wie sehr diese Wahl eine glückliche gewesen war. Von nun an gab er das Malen auf und widmete sich ausschliesslich der Lehrthätigkeit. Er verfasste zum Nutzen seiner Zöglinge eine grosse Zahl von Werken, um ihnen die passende Behandlung jedes einzelnen geschichtlichen Vorwarfes und die richtige Wahl der Kostime zu erleichtern. Diese verschiedenen Werke, sagt der Abbé de Feller, würden mehr Erfolg gehabt haben, wenn der Verfasser weniger weltschweifig und von seinen eigenen ldeen weniger eingenommen und wenn seine

im J. 1748 erhielt André die Stelle eines »Con- | Schreibart mehr natürlich gewesen wäre«. Doch ist seine Darstellung dentlich und gefällig, sein Geschmack feln und gewählt.

André hatte mit den meisten gleichzeitigen terer Sian, sein mildes Wesen hatten ihn viele Freunde gewonnen. Er selber-widmete zweien derselben ein ehrendes Andenken: Bouchardon und Carle Vanloo (s. seine Schriften No. 19

Der unermüdliche Mann, im J. 1770 vom Schlage getroffen, blieb seitdem gelähmt. Trotzdem setzte er selne schriftstellerische Thätigkeit noch dreizehn Jahre lang fort, bis er, eben mit einer Abhandling über Anatomie zum Nutzen der jungen Maler beschäftigt, zu Paris den 13. April 1783 starb. Er war dened. Juli zum Rektor der k. Kunstakademie in Marseille ernaunt worden. . André, der mit der grössten Leichtigkeit componirte, hat eine bedeutende Anzahl von Zeichnungen hinteriassen. Die Chalkographie des Louvre besitzt deren 29. Auch in der Radirung hat er sich versucht, woi in den ersten Jahren seines Aufenthaltes zu Paris. Zu seinen Schülern gehörten Simon Julien von Toulon, der Ar-. chitekt Henri d'Ageville von Marseille, der auch in der Kunstakademie daselbst die Lobrede auf ihn gehalten hat, und bis zu einem gewissen Grade J. F. P. Peyron von Aix.

#### Seine Schriften:

1) Le Passage de Var. Dem Marschall Belisle gewidmet. Marscille 1750, 4. (tiedicht).

Es erschienen auch Exemplare mit dem Drackort Paris vom gleichen Jahre. 21 Le Déménagement; Ode sur les fureurs de l'amour; Cabinet de Doris. Drei Dichtungen, im Mercure de France erschienen.

3) Conférence sur l'utilité que les arts peuvent retirer d'un cours d'histoire universeile. 1751.

4) Lettre d'un amateur à un de ses amis etc. Marseille. 4. Auf die Ausstellung zu Marseille vom J. 1757 bezüglich.

5) L'Impertialité dans la Musique. Epitre à M. J. J. Rousseau. Unter den Initialen D. B. ohne Ortsangabe. 36 Seiten. 1754. ki. 4. 6) Livre des principes à dessiner. 1754.

2. Auß. unter dem Titel: Eléments de l'art de dessiner. 1764. 7) Recherches historiques sur les casques et sur

quelques vétements des anciens, 27 Seiten, 12 In der Sitzung der k. Akademie zu Paris den 31. Dez. 1763 vorgelesen.

8) Traité de peinture, suivi d'un Essai sur la scuipture et d'un Catalogue raisonné des plus fameux peintres, sculpteurs et graveurs de l'école française, pour servir d'introduction à une histoire universelle relative à ces beaux-arts. Paris 1765, 2 Bde, 12.

9) Histoire universelle traitée relativement aux arts de peindre et de sculpter, ou Tableaux de l'histoire, enrichis de connaissances analogues à ces taients. Paris 1769. 3 Bde. 12.

10) Costumes des anciens peuples, accompagnés de traits historiques et de reflexions critiques. Paris 1772. 3 Bde. gr. 4. Mit 360 Stichen von Cochin. Letzterer gab spater eine 2. Ausgabe, 1784-

## Kleine Schriften:

11) Exposition des Tableanx de l'academie de Saint-Luc commencée le 15 Mai 1752 dans les salies de l'arsénal. - 12) Lettre sur les embellissements de l'église Saint-Roch, avec la description de ses ouvrages. 21-Seiten. 1760. - 13) Le plafond de Saint-Roch. Lettre à M. . . . . 128. - 14) Lettre à L. G. (dem Abbé Gongenot) au sujet de quelques particularités concernant les arts. Im Mercare de France von 1764. 2. Bd. 11 Setten. -15) Monuments de la ville de Reims, 1765, 12. - 16) Concours au sujet de l'expression d'une tête; prix fondé par le comte de Caylus. 12 S. -17) Tableanx de la Cène, par Silvestre. Auszug aus dem Journal économique, 13, S. - 18) Apologie des allégories de Rubens et de Lebrun etc. Paris 1777. 12. 39 S

19) Anecdotes sur la mort de Bouchardon. Paris 1764.

20) Vie de Carle Van Loo. 68 S. Paris 1765. 12.

- D'Ageville, Eloge historique de Michel Francois Daudré-Bardon, recteur de l'Académic royale de Peinture et de Scripture etc. Marseille 1763.
   Poullain, Catalogue des tableans, sculptures, dessine et estampes etc. provenant de la succession de feu M. Dandré Bardon, peintre dt Roi. Vente à Paris e 23 Juin 1753.
- s Füssli, Künstlerlexikon I. u. II. uuter Bardon. - Mariette, Abecedario, 11. 55. - De Felier, Dictionnaire historique, 1818. II. 50. - Hls toire des hommes illustres de la province actuelle de la Provence, III, 19. - Parrocel. Annales de la Peinture. pp. 199, 219, 392, -Bellier de la Chavignerle, Dict. 1, 333; daselbst das Verzeichniss seiner ausgestellten Werke. - Jsl, Dict. critique. p. 466. - Archives de l'art français. I. 340. 344. 384. 412. II. 262. V. 288. - Vitet, L'Académie royale de peinture et de sculpture. pp. 362. 402. - Collection des Livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800, IV. 17, V. 15, 22, VI. 15, X. 71, XVII. 20. - (D'Argenville) Voyage pittoresque de Paris. 6, Anfl. 1778, pp. 231. 359. 367. - Hebert, Dict. pittoresque et historique (de Paris) etc. I. 139. 190. 318. - Aix, ancien et moderne. p. 76. - Clement de Ris, les Mnsées de Province, II, 192, 265, 368. - Fétis, Biographie universelle des musiclens. II. 421. - Lautard, Histoire de l'Académie de Marseille, II. passim.

Alex. Pinchart.

Sein Bildniss, Büste in Rund. Rosiin Pinx. (1757.) Moitte Sculp. Mit 4 Versen, v. v. unterzeichnet. kl. Fol.

Wurde auch als Titelbi, zum 3. Bande seiner Costumes des anciens peuples verwendet (Notiz von W. Schmidt).

#### a) Von ihm radirt: .

 Christus am Kreuz; vor ihm kniet die hl. Magdalene mit erhobeueu und gefalteten Händeu. Unten in der Mitte: dandré f. 4.

2) Der Leichnam Christi, auf einem Leichentnch unten am Kreuze auf dem Bodeu liegend; bei den Füsserf des Heilands ein welnender kleiner Engel, qu. kl. 8.

I. Unten links : B.

.II. Ebenso bezeichnet, und dazu von späterer Hand unten rechts der Zusatz: Dandré Bardon f

3) Zwei todte Kinder, am Eingang eines Gewölbes auf dem Boden liegend; das eine ist in ein Leichentuch eingehöllt, das andere ist nacht, und ein Dolch ist bis am Helfe in seinen Leigestossen. Unter dem Einfassengsstrich links: D'André jn. Viellielch ist mit dieser Vorstellung eine Episode des bethiebemitischen Kindermordes gemeint? on "Fol. Hauptblatt.

4) Die Bestattung der Todten, Komposition von 19 Fignen in einer Landschaft. Im Vordergrunde links zwei Männer; der eine hebt einen am Boden liegendeu Todten auf, wobei der andere ihm mit einer Laterne leuchtet. Im Mittelgrunde, bei einem Zeli, ist ein Mann beschätigt eine Leiche auf ein Pferd zu laden u. s. w. Unter dem Einfassungsstrich links: D'ander fuv.

Et fecit. kl. qu, Fol. Hauptblatt,

5) Johannes Snellinks, holländischer Landschaftsmaier, Brustbild, 3/4 rechts. Kopie nach A. van Dyck. Unter dem Elufassangsstrich liest man links: DANDRE Fe, und rechts: ANT. VAN DIK; dahinter noch ein anderes sehr undeutliches Wort, vielleicht Exeudit. kl. Fol.

#### b) Nach ihm gestochen:

1) Anbetung des hl. Herreus. Rechts ein durchbohrtes Herr in einer Flammengiorie von Cherubim mmästtert und von einem Engel augebetet; links zeigt ein fliegender Engel autebetet; links zeigt en fliegender Engel mit der Rechten nach diesem hl. Hetzen, nah mit der Linken nach dem hl. Geist, der von einer Strablengiorie umleuchtet ist nnd von drei Personen errebrit wird. Gestochen von P. Massin. j. qu. 4.

2) Aubetung der hl. Herzen. Zwei durchbohrte Ilerzen, in einer Strahlenglorie von Cherubim umflattert, werden vou einem Bischof und zehn anderen Personen stehend und knieend angebetet, nach der Anweisung eines Engels, der mit der rechten Hand auf das Ehrwirdige hindeutet, Gestochen von P. Mas Ini. gu. 4.

3) Begrabung der Todten. Komposition von 2 Fig. Ein Manu, in der Iliken Iland eine berennende Laterne haltend, beleuchtet damit eine am Boden liegende nackte Leiche; dabei ein Hund. Im Hintergrunde ist eine Landschaft. 4.

 Vor der Schrift. Unten rechts auf einem Brückenwege: qanque (die beiden D sind

verkehrt geschrieben).

Diese Inschrift ist auggeschi

ffen und die
Stelle, wo sie sich befand, mit Schraf

ffengen zugedeckt. Unter dem Eiufas
sungsstrich links: Dandr

Bardou piux.;

rechts: L. Cars sculp.; in der Mitte:

SEPELIBE MONTYOS.

 Das Zusammentreffen von Angeiika und Mandricardo. Gest. von Gallimard. Foj.

5-6) La Naissance, L'Enfance. Zwel Bil. Gest. von J. Balechon. Seitenstücke. Unten im Rande jedesmal der Titel und vier französische Verse, Fol.

7) Ludwig XV. Gauze Figur, stehend im Vordergrunde einer Lundschaft, in römisch-antikem Imperatorkostüm, mit der Rechten einen Speer haltend und die Linke in die Seite gestemmt. Ueber ihm in der Luft schwebt Minerva und besehirmt ihn mit ihrem Schilde. Neben ihm ein grünender Oelbaum und drei kleine Genien, von welchen zwei sich an einen Stein lehnen, worauf geschrieben steht: Illi fasterin sosiendero Olivam. im oberen Rande, im Kartell mit der Inschrift. L'Ami de la Paix. Im Unterrande das frantös. Lillenwappen und eine Inschrift von 5 Zeiten. Verlegt von E. Fessard. gr. Fol.

8) Die leichte lyrische Poesie, als forbeerbekränzte welbliche Figur, die vor einem Tempel auf Wolken sitzt und einen Pfeil in der rechten Hand hält; um sie herum vier kleing Genien. Gest. von H. Cous sin. Vignette mit der Unterschrift: Je chante mes Amls, mes Amours, et Baccus, gr. 5.

9 Die Musikliebhaberei: ein geflügeltes, nacktes, kleines Mädelen, das ein Notenblatt liest und von musiklaichen Instrumenten und Gestalten ungeben ist, Innerhalb des Einfassungsstriches, oben: BARDORIFERIES, unten rechts: d'André juvenit, Vignette. Gest. von einem Ungenannten, qu. 12.

10—21) Zeichenbuch. Gestochen von E. Fessard. 12 Bli. mit Einschluss des Titels. 4.

E. Kottoff.

André. Frau André, Knpferstecherin zu

Paris gegen Endo des 18. Jahrh.

Das Findeikind. Nach der Zeichnung der Gräßn
Lav. Spencer, 4.; vermuthlich Kopie eines Bi.

von Giliray. In punkt. Manier. s. Füssli. Neue Zusätze.

W Schmidt

Andre, Georg Andre, deutscher (?) Kupferstecher. Seine Zelt unbekannt. Wir finden nur das folgende Bl. von ihm:

Ecce home, nach J. von Achen. Joh. ab Ach pictor. George Andre. gr. Fol.

André. Jules André. französischer Landschaftsmaler, geb. zu Paris den 19. April 1807. + 17. Aug. 1869. Schüler von Watelet und Jolivard. Er war 1848 Konservator der Zeichnungen im Lonvre und wurde späterhin an der Porzellanmanufaktur in Sevres angestellt. André gehört zu iener älteren Schule der modernen französischen Landschafter, welche zwischen der klassischen Richtung und der naturalistischen Stimmungsmalerei in einer ungewissen Mitte steht; sie will auch aus der nördlichen Natur eine reiche Szenerie, ein mannigfaltiges Formengafizes darstellen und doch auch die Stimmung in Licht und Luft malerisch zum Ausdruck bringen. Letzteres gelingt auch André nur in einer Kusserlichen Weise, wobel seine Behandlung noch eine gewisse Sauberkeit und Genauigkeit zeigt. Die Museen des Luxembourg (Ufer der Bouzanne) und von Lille haben Bilder von ihm; auch hat er im Pavillon Mollien im Louvre fünf Felder mit Landschaften bemalt (1859).

s. J. Meyer, Gesch. der französ. Maierel. pp. 771. 772. — Bellier de la Chavlgnerle, Diet., woselbst das Verzeichniss seiner von 1831-1858 ausgesteilten Werke. — Chronique de la Gazette des Beaux-Arts. 1869. No. 47. Von ihm radirt :

 Landschaft mit einem Teich. Erste Platte des Künstlers. H. 71 mill., br. 126 mill.

 Die Luft noch weiss. Bioss ein Abdruck davon genommen.

 Die Eiche am Rand des Weges. Bez.: Juies André. 1548. H. 103 mill., br. 63 mill.
 Le Biane. Manuel.

André. Alexandrine André, französische Kupfersteeherin, zu Paris zwischen 1830–1540 thätig. Man kennt von ihr nur die belden fol-

thätig. Man kennt von ihr nur die beldes folgenden sehr mittelmässigen Blätter: 1) Aux 27, 28, 29 juillet 1830: Inschriften, in deren Buchstaben nud Zahlen Eniseden aus jenen

ren Buchstaben und Zahlen Episoden aus jenen Tagen eingestochen sind. gr. qu. Fol.

2) Bildniss des Tannergy du Chastei. Nach Lu-

gardon. Foi. In: Gavard, Galeries historiques de Versailies.

s. Le Bianc, Manuel.

André, Jacques André, franzie, Maler, geb. im Nov. 1811 zu Lyon, Schüler von Deplerre. Derselbe scheint nur in Pastel gemalt zu haben; in den Pariser Salons der vierziger Jahre waren von ihm Poträtis und Genrefiguren in dieser (Gattung ausgestellt, welche eine gewisse Anerkennung fanden.

s. Bellier de la Chavignerie, Dict., woselbst das Verzeichniss seiner 1844—1849 ausgesteilten Werke.

André. André, französischer Maler der Gegenwart, der nur für den Kunsthandel gewöhnliche Waare zu liefern schelnt. Vielleicht derselbe wie Jacques André?

#### Nach ihm gestochen:

1-17) Von Garnier in Schwarzk, für den Verlag von Buila Frères in Paris:

lag von Buila Frères in Paris:

1) La Reine des Bois. Fol. 2) Ame de quinze

ans. 3) Nérilha. 4) Rose du Bengale.
5) Rève au bonheur. 6) Rose d'amour. 1.
9) 2 Bil. Mina et Brenda. Têtes, tirées du
Koman de Walter Scott. 9) Fleurette.
10) Georgette. 11) 1i m'aime. 12) A ce
soir. 13) Jenny. 14) Fanny. 15) La
prima donna. 16) Etoile du Berger. 17) La
dame de coeur.

18-24) Von Girard in Schwarzk. Fol. Für den Verlag von E. Jouy in Paris:

18) Le nouveau seigneur. 19) Le Marquis d'autrefois. 20) Clarisse Harlowe et Sir Lovelace (aus Richardson's Clarisses. 12), ppel au plaisir. 22) Pensée d'amour. 23) Olivia. 24) Fadette. 25) La Séduction. Von Girard. gr. Foi. Paris,

Delarue. 26) La Pêche. Gest. von Jouanin. Schwarzkunst.

gr. Fel.
Auch sind nach ihm eine Anzahl Blätter von
Lafosse, Regnier, Gilbert und Charpentier lithographirt worden.

W. Engelmann.

André. Eduard Prosper Audré, Architekt, geb. in Brüssel am 10, Febr. 1827. Er besuchte daselbst die Kunst-Akademie 1845-1848 und war dann vom J. 1852-1863 bei der Kommunalverwaltung in Brüssel angestellt. A. lieferte ilie Pläne (die von Kenntniss und Geschmack zeugen) für die Kirchen von Hatrival, bei St. Hubert (1866), von Pussemange (1869) im Spitzhogenstil des 13. Jahrh., zum Schlosse vou Poix in den Ardennen (1867) und andere.

Alex. Pinchart.

Audré. Renard de Saint-André s. Saint-André.

Andre. Hieronymus Andre, Formschneider. s. Resch.

Audrea. Andrea Guvina in Spalato, Maler, schnitzte um 1214 (nach einer handschriftlichen Notiz) die hölzernen Thürflügel am dortlgen Dom mit 14 Darstellungen aus dem Leben Christi anf jedem Flügel, eingerahmt von Arabesken. Diese Reliefs sind zwar inkorrekt, aber lebendig und reich komponirt, die Figuren von charakteristischen Bewegungen.

s. Eitelberger in den Jahrbüchern der österr. t'entral - Commission. V. 244. und Taf. 16. -Schnaase, Gesch. der bild. Künste. VII. 696. Fr. W. I'nger.

Andrea. Andrea. Glasmaler am Beginn des 13. Jahrh., ein geborener Pole und Mönch iu Pisa, malte nach Tronci Annali Pisani zum J. 1222) ein Feuster im Chor von Sta. Caterina, an dem sich die Wappen der Mastiani und der Gualfreducci befanden (nicht mehr vorhanden).

. Marchese, Memorie dei Pittori etc. Domenicapi. 1. 350.

Andrea. Andrea Lombardo soll nach mitudlichen Mittheiluugen des Prior Scapucci zu Pistoja ein bedeutender Bildhauer in Toskana jum 1270 gewesen sein, aus dessen Schule namentlich der Meister der Kanzel in S. Giovanni fuorcivitas zu Pistoja hervorgegangen wäre. Die von Scapucci versprochene Publikation der urkundlichen Beweisstilcke ist jedoch ulcht erfolgt: die erwähnte Kauzel, von Vasari einem Deutschen zugeschrieben, ist offenbar aus der Schule des Niccolò Pisano hervorgegangen und rührt, nach einem Dokument im Archiv zu Pistoia, von einem Meister Guglielmo (vielleicht identisch mit Fra Guglielmo d'Agnello) her; dle Inschrift des Denkmals selbst ist unleserlich

s. Vasari, ed. Le Monnier, 1, 275. - Kugter im Konstblatt, Stuttgart, 1826, No. 79, - Forster, Beitrage etc. p. 21. - Schnaase, tiesch, der bild, Künste, VII. 319. - Tigri, tinida da Pistoja, 1854. p. 223,

A. von Zahn.

Andrea Andrea Tafi, Maler und Mosaiter von SI Jahren 1294 gest, sein lässt, so wäre die Fehler einer herabgekommenen und erstarr-

A. etwa 1213 geb.; eine Angabe, die durch die Register der Gilde der Barbier-Chirurgen, welcher in den früheren Jahrh: zu Florenz die Maler zugethellt wurden, widerlegt und berichtigt wird. Wir finden daselbst unter dem J. 1320 den Namen : Andreas vocatus Tafus, olim Ricchi. Tafi gehört also nicht, wie Vasari anuimmt, der ältesten Periode an und ist vielmehr Zeitgenosse der Gaddo Gaddi und Cimabue. Noch ein anderer Punkt in Vasari's Bericht von Andrea's Leben ist anzuzweifeln: dass dieser nämlich, nm die musivische Arbeit zu erlernen, nach Venedig gegangen sei, wo griechische Meister bei der Ausstattung der Kirche S. Marco beschäftigt wurden, und dort nicht bloss diese Kunst sich angeeignet, sondern auch einen Griechen, Namens Appollonius, bewogen habe, mit ihm nach Plorenz zu kommen, wo sie dann eine Genossenschaft gebildet hätten, um die Glasnasten filr das Mosaik sowie den Stuck für deren Befestigung anzufertigen. Nun ist richtig. dass S, Marco im 13. Jahrh. mit Mosalken geschmlickt wurde, und urkundlich kommt Aupollonius im J. 1279 als pictor Florentinus sowie in den Rechnungsblichern des Baptisterium's vor. wo Andrea ebenfalls arbeitete. Allein um die musivische Arbeit zu erlernen, brauchte man nicht nach Venedig zu gehen, da sich in Floreuz selber ein schönes Beispiel derselben im Chor der Kirche S. Giovanni vom J. 1225 von der Hand eines Fra Jacopo befand: und dass in Florenz, der Hauptstadt Mittel-Italiens, diese Knnst im Laufe eines halben Jahrh. verloren gegangen sein soll, ist nicht anzunehmen. Auch

Vasari's weitere Aussage, dass Gaddo Gaddi Andrea's Schüler gewesen sel, fällt dahin, da beide Zeitgenossen waren, sowie die andere, dass er dem Jacopo da Torrita bei der musivischen Ausschmückung des Domes zu Pisa geholfen habe.

Als das Werk Tafi's gilt ein Theil der Mosaiken in der Kunnel der Taufkanelle Bantisterium's) zu Florenz, die jedenfalls von verschiedenen Händen berrühren. Sie stellen Gott-Vater vor mit den Gestalten der Tugenden und Engeln, den Erlöser, die Auferstehung und das jüngste Gericht, Szenen aus der Geschichte Josefs, der Leidensgeschichte, dem Leben Johannes des Täufers u. s. w. Die älteste dieser Darstellungen, Gott-Vater, welcher Sonne und Mond schafft, ist jedenfalls älter als die kolossale Gestalt des Heilands im jüngsten Gerichte, die man vorzugsweise dem Tafi zuschreibt Diese ist in den Verhältnissen unförmlich, der grimmige Ansdruck des Kopfes verzerrt, die verwickelte Gewandung überladen, Zeichnung der Hände und Füsse von einem Ungeschick. das an die Kindheit der Kunst erinnert. Wie Vasari erzählt, war der Urheber dieses Werkes cist zu Florenz, von Vasari als der erste floren- die Zielscheibe seines eigenen Schülers Buffaltinische Maler bezeichnet. Da ihn dieser im Al- macco: und in der That zeigen sich hier alle ten Kunst. Das war aber damals nicht bloss die | Andrea di Puccino 1367, Andrea di griechische (wie Vasari meint), sondern auch die Puccio 1375, Andrea di Currado italienische, soweit sie als die alte den neuen Anfängen gegenüberstand. - Wie Buffalmacco die Kunst des Meisters, so verspottete Sacehetti in einer seiner Novellen dessen zaghafte und beschränkte Gemilthaart.

Von einem anderen Schüler Tafi's, Antonio di Andrea Tafi, ist nur bekannt, dass er 1348 in der Florentiner Maler-Zunft verzelchnet

s. Vasari, ed. Le Monnier, I. 281 - 286. -Tavola alfabetica zu dieser Ausgabe unter T. -Franco Sacchettl, Novelle, Milano 1804. III. Nov. 191. - Baldinucci, Opere. IV. 93. - Gaye, Carteggio etc. II. 37. - Crowe und Cavalcaselle, Gesch, der Ital, Malerei (übers. von Jordan). 1. 162-164.

Crowe und Caraleaselle.

Andrea. Andrea di Ardito war einer der ersten Goldschmiede in Florenz, welche die Fortschritte der französischen Emaillirkunst zu Anfang des 14. Jahrh. iu Italien zur Anwendung brachten. Er verfertigte 1330, als der Körper des ht. Zenobius aufgefunden war, die fälschlich dem Llone zugeschriebene lebensgrosse silberne Büste dieses Heiligen als Behälter für ein Stück seines Schädels, nebst den kleinen emaillirten Medaillons an der dazu 'gehörenden Mitra (bez. Andreas de Arditl de Flor, me fecit. Beides wird in dem bronzenen Sarkophage Ghiberti's im Dom zu Florenz aufbewahrt. Nach einem tuventar von 1415 besass der Dom von ihm noch einen silbernen Kelch mit emaillirten Heiligenfiguren vom J. 1331 und einen andern mit dem Wappen des hl. Zeuobius nebst einer Patene mit der emaillirten Himmelfahrt Christi. S. Miniato bei Florenz erhielt 1338 von der Kaufmannszilde ein von ihm gearbeitetes silbernes Kreuz. Ein Kelch von ihm ist aus der Sammung Debruge-Dumenil 1862 nach England gekommen.

s. Vasari, ed. Le Monnier. I. 11. - Richa, Notizie Istoriche, VI. 181. - Labarte, Illstoire des Arts bidustriels, II. 416-421, III. 561. Abbildung eines emaillirten Kelchs das. Pt. 55.

Fr. W. Unver.

Andrea. Diesen Namen (meist verbunden mit dem Namen ihres Vaters, wie das zu jenen Zeiten gebräuchlich war), tragen noch eine Anzahi Meister des 11. Jahrh., iusbesondere von Fiorenz und Siena, welche urkundlich vorkommen, aber von deren Thätigkeit Näheres nicht bekannt ist. Sie waren zum guten Theil an ifen Domen von Siena und Orvleto beschäftigt. Sie werden hier kurz angeführt, da doch liber den! Einen oder den Anderen noch weitere Nachrichten sich finden könnten.

Zu Fiorenz die Maler: Audrea Ferri, erwähnt 1347 und 1357, Andrea del Passano 1363, Andrea, gen. Burchiasso 1366, An-ter, der am Dombau zu Mailand beschäftigt drea Cioffi 1366, Andrea Bonajuti 1366 war. Ein von ihm kurz vor seinem Tode ver-

1379, Andrea Ristori 1358 und 1391. Der Letzte wird als aus Mugeilo angeführt und ist also schwerlich dersetbe mit Andrea Ristori de Camporegio, der 1333 bei der Geschichte des Dombaus zu Siena vorkommt. - Als Steinmetzen werden genannt: Andrea di Ceffo 1376. Andrea di Niccolò 1398.

s. Gaye, Carteggio etc. H. 37. - Rumohr, Ital, Forschungen, II. 166. - Bonaini, Memorie di Traini etc. p. 106. - Milanesi, Documentl Senesi. I. 207. - Semper in den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft. III. 14, 39,

Zu Siena dle Maler: Andrea di Franclescho, Andrea di Ghuido, Andrea di Turino, sammtlich um 1355. - Die Steinmetzen: Andreas Venturae, 1310 im Dome bel der kunstvolien Mosajkarbeit an dem Fussboden beschäftigt, Andrea di Bindo 1363 und 1405, Andreas Benedicti 1363.

s. Milanesi, Documenti Senesi. I. 35, 39, 133, 134, 170, 176,

Folgende Meister, zumeist von Siena kommend, waren am Dombau zu Orvicto beschäftigt: Andrea di Mino 1321 bei der Glasmalerel and Mosaikarbeit:

Andrea Vanni 1325 und 1328-1359 ebenso; Andrea di San Miniato 1328 bei den Mosaiken der Fassade:

Andrea Maitani 1330 als Bildhauer:

Andrea Martini 1331 beim Holzmosaik im Chor:

Andrea dl Ser Guido 1337, als Architekt, wol derseibe mit dem oben unter den Sieneser Malern genannteu Andrea di Ghuido (1355 ,

Andrea di Angeiuccio aus Rom, 1345 mit seinem Vater Angeluceio Landi bei der Mosaikarbeit;

Andreas Cecchi Ranaldi, 1360 Oberdombaumeister:

Andrea Nelli Zampini von S. Miniato. 1362 bei der Mosaikarbeit. Derseibe wie der obige Andrea da S. Miniato (1328)?

s. Della Valle, Storla del Duomo di Orvieto. pp. 106, 110, 116, 272, 273, 381-384, -Milancsi, Documentl Senesl. I. 259.

Au anderen Orten finden sieh angeführt.

In Lucca: Audrea di Puccio, Maler 1318-1348.

In Pisa: Andrea di Lippo, Maler 1336. nach Lanzi derselbe Andrea da Pisa, der 1346 im Dome zu Orvieto arbeitete.

Andrea da Brescia, fertigte nach Zani 1342 cin mit guten Miniaturen verziertes Missal.

Andréa da Modena berithmter Baumeisund 1374, Andrea di Nuto 1377-1415, fasstes Schreiben vom 3. Jan. 1400, die Anstel-87 .

lnng seines Sohnes Filippino ebenfalls am Domban betreffend, bei Nava.

s. Trenta, Memorie e Documenti di Lucca. VIII. 37. - Discorso accademico aull' Istoria ietteraria Pisana. Pisa 1787. p. 92. — Zani, Encicl. I. II. 101. 283. — Nava, Memorie e Documenti, p. 85. Notizen von Fr. W. Unger,

Andrea. Andrea di Cecco (di Rinaido). Banmeister und Bauführer am Dome von Orvieto um die Mitte des 14. Jahrh. Milanesi hat sein Testament yom 25, Dez. 1360 veröffentlicht. -Er gehörte jedenfalls zu den angesehensten Meistern, die damals an dem grossen Bauwerke, das seiner Vollendung entgegenging, beschäftigt waren; er war in dem Rathe, der mit Orcagna (Andrea di Cione) unterhandelte, sowie bei dem Bankett, das diesem zn Ehren 1359 ln Orvieto gegeben wurde.

s. Milanesi, Documenti Senesi. I. 259. -Derselbe im Giornale storico degli Archivi Toscani, VII. 100 f.

Andrea. Andrea di Vanni d'Andrea ler selbst sehreibt melst Andrea di Vanni, aber auch Andrea Vanni), Majer zu Siena, der grössere Bedeutung durch seine politische Thätigkeit, als durch kilnstlerische Leistungen erlangte. Aus einer Maierfamilie entsprossen 'sein Stammbanm bei Milanesi, s. Literatur) and wahrscheinlich um 1332 geb. ging er 1353 ein Compagnie-Geschäft mit dem Maier Bartolo di Fredi ein, mit dem er vielieicht bei den Lorenzetti gelernt hatte. Man findet seinen Namen dann in dem Verzeichniss von Mitgliedern der Malerkunst hinter dem Breve von 1355 und in den Malerrollen von 1363 und 1398. Im Dom von Siena malte er seit 1367. Dort war er 1370 am Gewölbe mit Antonio di Francesco von Venedle (Antonio Veneziano) beschäftigt, 1376 wurde er als Leiter der Arbeiten am Dom wegen der dortigen Wandmalereien zu Rathe gezogen und 1350 malte er mehrere Figuren an der Domfassade. Seine poiltische Thätigkeit beginnt 1368 mit der Theilnahme an der Vertreibung des Adels; seit dieser Zeit bekleidete er anschnliehe Stellen bei der Republik. Er war 1370 nnter den Prioren, 1371 Gonfaloniere (Bannerherr) der Abtheilung von S. Martino, filr dle er im folgenden Jahre eine Fahne maite, 1372 Gesandter in Pisa, 1375 Syndikus bei der Senatorenwahl, 1379 Volkshauptmann (Capitaneo del popolo) und sass 1380 wieder unter den Prioren. Um diese Zeit soll er eine Altartafel für S. Martino gemalt haben. Anch sind aus derselben Zeit Briefe der Katharina von Siena an ihn crhalten, in denen sie ihm von Rom aus Ermahnungen in Beziehung auf die Handhabung des Regiments sendet. Er gehürte zu den fanatischen Anhängern dieser Hel- Porta Ovile zu Siena gemalt hatte, eben dort ligen, und wie sie sich persönlich bemühte, den befunden haben. Sein Hauptwerk ist eine Al-Papst zur Rückkehr von Avignon nach Rom zu tartafel mit einer Madonna und mehreren Heili-

sandtschaft nach Avignon Theil, die denselben Zweck verfolgte. Anch in Florenz war er in demselben Jahre als Gesandter der Republik. In dieser Zeit muss er auch in Neanel gewesen scin: denn er malte die Marienkirche im Kasteil Casaluce bel Aversa aus, die von dem Grafen Cambulingo Ralmondo del Balzo gestiftet war, und dieser starb nach seiner Grabschrift 1375 Von seinen dortigen Gemälden wird die Tafel des Hauptaltars mit Maria und dem Christkind. so wie eine romanhafte Geschichte aus dem Leben eines ritterliehen Helligen vom Geschlecht der Balzo hervorgehoben. Andrea befand sich dann wieder als Gesandter der Republik 1384 beim Papste in Neapel; im folgenden Jahre ging er mit diesem nach Nocera. Später ist er wieder in Siena als Maier beschäftigt; am 30, Aug. 1393 wurde auf öffentlichem Platze ein von ihm gemaltes Wappen des Grafen von Virtù ausgestellt, den die Sieneser gedungen hatten, die Florentiner zu bekriegen. Dann malte er 1398 eine Altartafel in S. Francesco und für die Ehefrau des Stifters ein hölzernes Kruzifix, das er auch selbst geschnitzt hatte. endlich 1400 eine Altartafel in S. Stefano. In den Rechnungsbüchern ist er zuletzt 1413 erwähnt; er muss bald darnach auswärts gestorben sein, da er in seiner Familiengruft in S. Domenico nicht beigesetzt ist.

Ueber seine Gemälde geben zum Theil Anfzeiehnungen des Tizio in seinen ungedruckten Historiae Senenses Auskunft, die dieser aus cincm Buche von Andrea's Hand geschöpft hat mitgetheilt in den Lettere Scnesi und in den Documenti Senesi). Ausserdem berichtet sein Freund, der Notar Ser Cristofano Guidini (wie er im Archivio storico IV. I. 39, 41 helsst) oder di Gano (wie die Lettere Senesi II. 141 schreiben), dass er von Andrea im Dom in der Kapelie des Jacobus interciaus die hi. Katharina von Siena habe malen lassen. Nach Tizio stand dieses Bildniss mit verschledenen andern Darstellungen in Verbindung, worunter ein kreuztragender Christus war, von dem die Sage ging, dass der ewige Jude, als er durch Siena gekommen, denselben für volikommen ähnlich erklärt habe. Guidini war ebenfalis ein Anhänger der Katharina, und Andrea hob 1380 seinen Sohn aus der Taufe. Dieser soil die hl. Katharina noch öfter gemait haben. Doch ist von alle dem nichts erhalten, als ein sehr übermaltes Bild der Heiligen mit einer Nonne, die ihr die Hand küsst, in ihrer Kapelie in S. Domenico zn Siena. Nach einer ältern Anmerkung zu Guidini sollen sich noch verdorbene Gemälde von ihm in der Kapelle S. Corporale im Dom zu Orvieto, ferner einige Theile elnes Bildes, das er 1391 für das Oratorium dell'Albero di S. Francesco vor der bewegen, so nahm Andrea 1373 an einer Ge- gen in der Sakristei von S. Stefan o (zu Slena).

In der Samminng der Akademie zu Siena wird 1412 gestorbenen Kardinals Enrico Minutoli sei, drea haben.

Andrea ist nach dem, was man von ihm kennt, des Bartolo di Fredi stehen geblieben. Zwar, säulen, befasste, würde ihn iu jener Zelt allerin S. Stefano wird nicht günstig beurtheilt, und eben so ungünstig ist die Beschreibung eines hl. frei machen kann, und an dem Umschwinge. Hochaltars versetzt worden. der sich in seinen Tagen vorbereitet, keinen Theil nimmt.

Ueber mehrere andere Meister des Namens Vanni, deren es sowol in Siena als in Pisa gab und die wahrscheinlich zum Theil mit Andrea verwandt waren. s. Vanni.

s. Della Valle, Lettere Senesi, II. 140. -Milanesi, Documenti Senesi, I. 31, 40, 49. 294, 307, 345, II, 36, - Rosini, Storia della Pitt. Ital. II. 185. Daselbst auch Abbildung der hl. Katharina in S. Domenico. - Schnaase, Gesch, der bild. Künste. VII. 470. - Crowe und Cavalcaselle, Gesch, der ital, Malerel, I. 264. II. 322-325, 345.

Fr. W. Unger. Andrea. Andrea da Bologna, mittelmässiger Maler, mit dessen Namen eine Marla mit dem Kinde an der Brust von 1372 ln der Kirche del Sacramento zn Pausola unweit Maccrata, und ein grosses Altarwerk von 1369 im Hospital Fate bene Fratelli zu Fermo bezeiehnet ist. Beide sind in der miniaturartigen und dabei der umbrischen Schule verwandten Welse des Vitale von Bologna gehalten.

s. Schnaase, Gesch. der bild, Künste. III. 507. - Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in Italy, 11, 208.

Abbildung einer hl. Katharina aus dem Gemälde in Fermo bei Rosini, Storia della Pitt. Ital. Atlas. Tav. 227.

Fr. W. Unger.

Andrea. Andrea Manfredi von Faenza. ihm eine Geburt Christi mit vier Helligen zuge- der 13. General des Serviten-Ordens, + zu Boschrieben, die viel Achnlichkeit mit einem Werke logna 1396, soll sich als Baumeister ausgezelchdes Bartolo di Fredi haben soll; elne glelche net haben. Dass er 1375 die Servltenkirche Sta Verschmelzung der Stilarten beider Meister Annunziata in Florenz gebaut habe, wie Ricci glaubten Crowe and Cavalcaselle an elnigen Ge- mit Bezugnahme auf Gianni behauptet, wird mäiden im Rathspalaste zu Siena wahrzuneh- freilieh in der Quelle, worauf sieh dieser beruft, men. In Neapel wird nur eine Madonna im nirgends gesagt. Jedenfalls gehört die jetzige königl. Museum als sein Werk angesehen. Doch Gestalt von Sta Annunzlata einer jüngeren Zeit heisst es, dass ein Flügelaltar der Kapelle Minu- an. Er gründete aber Sta Maria de Servi in toli lm Dom daselbst, auf dem man den Ge- Bolog na sowie die Servitenkirchen zu Fakreuzigten nnd Maria Magdalena sieht (also wol enza, seiner Heimat, und zu Rimlni. Dass er ein Noll me tangere), der ein Vermächtniss des dabel auch als Baumeister thätig gewesen, geht aus den betreffenden Mittheilungen nicht herund eben so einige Fresken in einer Kapelle von vor. Doch gilt er dafür bei derjenigen zu Bo-S. Domenico, die dem Simon von Neapel zu- logna, die 1368 begonnen wurde. Er selbst hat geschrieben werden, viel von der Weise des An- jedoch nur den Chor und 1392 den Portico de' Servi vollendet; ausserdem schreibt man ihm die Zeiehnungen zu den Chorstühlen zu. Diesem im Ganzen auf dem Standpunkte eines Genossen Bau scheint Sta Maria de' Servi zu Padua, gestiftet nm 1340, zum Vorbilde gedient zu haben. dass er sich mit handwerksmässigen Betriebe Dass Fra Andrea einen Namen als Baumeister wie Malen von Fahnen und Bemalen von Bild- hatte, erhellt aus der Anweisung, welche Antonie Viucenzi (s. diesen) erhielt. 1388 die Risse und dings nicht herabsetzen. Allein seine Altartafel 1390 das erste Modell zu S. Petronio in Bologna nach Andrea's Anordnung und unter seiner Leitung ausznführen. Auch wurde er 1390 von der Sebastian, den Della Valle noch im Kloster obersten Behörde der Stadt ersucht, den Grund-S. Martino zu Siena sah, der aber wahrschein- stein zu dieser Kirche zu iegen. Fra Andrea ist lich nicht mehr erhalten ist. Die Unsieherheit im Chor von Sta Maria de' Servi begraben, nnd in Andrea's Bildern zeugt von einem Künstler, ein Denkstein mit seinem Bilde wurde 1414 dort der sich nicht von überlieferten Kunstformen aufgestellt. Derselbe ist 1663 ln die Nähe des

s. Glanius, Annales Fratrum Servorum B. M. V. Ed. 2. Lucae 1719. 1. 333. - Ricci, Storia della Archit, in Italia, II. 284, 297, 317, 352. --Il Bolognese istruito. Bol. 1850. p. 77. — Schnaase, Gesch. der bild. Künste. VII. 202. Fr. W. Unger.

Andrea. Andrea da Gemona (unweit Udine), Bildschnitzer und Maler daselbst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. Von ihm ist nrkundlich bekannt, dass er 1391 ein Altarbild für S. Maria della Pieve zn Gemona zu malen nnternahm. Dasselbe, von geringem Werth, ist noch erhalten.

s. Crowe und Cavalcaselle, History of Painting in North Italy, II. 175.

Andrea. Andrea del Castagno, Maler, geb. 1390 nnd so genannt, weil er auf dem Landglitchen Castagno im Gebiet Mugelio bei Florenz geb. oder dort doch aufgewachsen war; von älteren Autoren auch Andreino genannt.

## I. Das Sagenhafte in seinem Leben. Stellung in der Kunst seines Zeitalters. Charakteristik.

Von ihm beriehtet die Ueberlleferung, dass er die nene Malweise, welche Domenico Venezlano aus Venedig gebracht hatte, auf's Höchste bewunderte und Nichts unversucht liess, um das Geheimniss derselben zn erlangen. Domenico, so wird erzählt, habe von Antonello da Messina, I den er persönlich gekannt, das neue Verfahren gelernt, das dann, von ihm nach Florenz gebracht, die Künstler lebhaft beschäftigt habe; als darauf Andrea and Domenico auf Bestellung gemeinschaftlich in dem Hospital von S. Maria Nuova arbeiteten, da habe sich Andrea bel dlesem einzuschmeicheln gewusst, ihm so das Geheimniss der Oelmalerei abgesehen und endlich, um dessen Besitz allein zu haben, dem Gefährten an einer Strassenecke aufgelauert und dort den Todesstoss gegeben. Diese Sage - denn sle ist nichts weiter - welche dem Castagno mehr als vier Jahrh, angehaftet, hat sich schliesslich durch die Veröffentlichung von zwei einfachen Urkunden als vollständig grundlos erwiesen. Diese Urkunden lehren uns. dass Amfrea den 19. Aug. 1457 aus dem Leben schied. Domenico aber erst zehn Jahre später, am 15, Mai 1467, cines natifrliehen Todes starb.

Die geschichtliehe Forsehung, welche jene dramatische Erzählung auf Nichts zurlickführt. hat auch untersucht, welche Stelle A. in der Malerei seines Zeitalters einnimmt, in wie weit er dieselbe förderte und welcher Art seine Kenntnisse und Talente waren. Er begann in Florenz seine Thätigkeit zu einer Zeit, da die Kunst des Mittelalters in eine nene Bahn eintrat. Bis dahln hatte die Kunst, vorwiegend unter religiösen Einflüssen entwickelt, nach einigen Richtungen eiueu hohen Grad von Vollkommenheit erreicht; allein in der Wahrheit der Darstellung vermochte sie die Probe einer genauen Prüfung nicht zu bestehen. Noch hatte man die Natur nicht bis in's letzte und kleinste Detail studirt, noch kannte man nicht die wissenschaftlichen Gesetze der Perspektive, und man begriff, dass ganz bestimmte und tiefere Kenntnisse filr einen weiteren Fortschritt der Kunst unerlässlich selen. Daher nun eine Anzahl Künstler auftraten, welche neue Probleme zu lösen versuchten (auch in der Skulptur und Architektur), in der Perspektive und Anatomie, oder endlich in der Malerei durch nene Bindemittel. Zu illesen Meistern, welche die höchste Stufe der Kunst vorbereiteten, obwol sie selber diese nicht erreichten, gehörte auch Andrea; er zählt zu der Gruppe der Donatello, Ghiberti, Brnnelleschi, Uccelli, Pesellino, Baldovinettl und Domenico Veneziano, dereu Zeltgenosse er war. Diese Letzteren, Pesellino, Baldovinetti und Domenico, machten, unabhäugig von Jan Van Eyck, den Ftamändern und Antonello da Messina, ernste Versuche der Malerei mehr Glanz. Tiefe uml Schmelz zu geben. indem sie die Farbenpigmente mit den Firnissen mischten, die vorher nnr als Deckmittel für die Oberfläche der fertigen Temperamalereien gedient hatteu. Au diesen Neuernngen nahm Audren keinen unbeträchtlichen Autheil, und so hat er zur Entwickelung der florentinischen Materei nicht unwesentlich beigetragen.

hältnissen auf. Sein Vater. Bartolommeo di Simone, war Landmann in der Nachbarschaft von Florenz und liess den Knaben friih als Waise zurliek; den Namen der Mutter wusste dieser später nicht einmal anzugeben. Für einen Verwandten hatte er dann die Heerde zn hilten. Dürfen wir Vasari glauben, so zeigte sich zuerst sein Talent, als er einmal einen wanderuden Maler bei der Arbeit beobachtet hatte und nun an Wänden and Steinen menschliehe Figuren nachzuzeichnen versnehtet gelegentlich sei Bernardetto de'Mediel auf ihn aufmerksam geworden, habe ihn mit sich nach Florenz genommen und dort in der Kunst unterweisen lassen. Einige behannten, er sei Schiller des Masaccio gewesen: allein seine spätere Thätigkeit weist auf einen solchen Lehrer nicht zurück. Vielmehr müssen wir annehmen, dass er den Einfluss der grossen Bildhauer seiner Zeit, insbesondere des Donatello, erfahren und Unterieht in der Malerei von Paolo Uccelli empfangen habe. Jenen Einfluss bezeugt der plastische Charakter seiner Darstellungsweise: die Gewalt der Bewegung in seinen Figuren (wesshalb ihm Vasari gagllardlssimo nelle movenze nennt), die heftige Spannung der Muskeln, endlich die wie in Stein gehauene Gewandung weisen deutlich auf das Vorbild des Donatello. Andrerselts bewährt er sieh als grossen Meister in der Perspektive; sein Abendmahl im Refektorium von S. Maria Nuova wurde schon von Vasari (im Leben Mantegna's als ein Meisterstliek der Linearperspektive angesehen, das den Werken des Piero delta Francesca uml des Mantegns kaum nachstände. In diesem Streben nach Genauigkeit der Zeiehnung und der Naturnachahmung so wie in der Nachbildung der äusseren Merkzeichen heftiger Empfindung zeigte A, eine entschieden realistische Kraft, wenn er es auch zu vollkommener Korrektheit in der Wiedergabe der Natur niemals brachte. Auch seine plastische Auffassung der Form hat iliesen realistischen Charakter. Dabei hatte er nichts Ideales in seinem Wesen noch in seinem Talente; es fehlte ihm an jeder Erhebung des Gelstes, und eine gewisse bäurische Rohheit hing ihm zeltlebens an. Daher auch Vasari den Mangel an Reiz und Anmuth in seinen Gestalten hervorhebt. Damit stimmt ganz fiberein. dass er im Kolorit den Besseren unter seinen Zeitgenossen weit nachsteht. Eine gewisse Gewalt der Darstellung aber wird man ihm immer zuerkennen mitssen

#### IL Seine Werke.

Von den Aufängen seiner Künstlerlanfbahm ist nichts bekannt. Wir wissen nur ans seinem eigenen Zengniss, dass er lange und schwer sieh abarbeitete, Armuth und Krankheit auszustehen hatte, und dass er 1430 in eben demselben Hospital von S. Maria Nuova darniederlag, das die Sage zum Schauplatze seiner angeblichen Misse-A wuchs in niederen und ungilnstigen Ver- that macht. Aber allmälig sehwang er sich zu



Vermnthlieh sind zwei Bilder der Kreuzigung in frühesten von seinen erhaltenen Werken. Belde jedoch vollendet gewesen. in Fresko zeigen die Jungfrau, den Evangelisten Johannes und eine Anzahl Helliger zu den Seiten des Kreuzes (s. Verz. No. 1 u. 2). Die Färbung ist matt und trilbe, auch in den lichten Fleischtönen, und ohne harmonische Abstufung in den Gewändern: das Nackte ist tliehtig studirt, von guten Verhältnissen und natürlich bewegt, aber die Zeiehnung ist hart und eckig, in den Extremitäten besonders roh, und eine gewöhnliche Realität tritt sowol im Ausdruck als im Typus der Köpfe zu Tage, wobei es selbst an Verzerrungen nicht fehit. - Ein besseres Beispiel von Andrea's Kunst ist die Reihenfalge der Heroen und Sibyllen, die sich ursprünglich in der Villa Paudolfini zu Legnaia befand (von Vasari irrthiimlich doppeit angeführt: einmal in der Vilia Pandolfini, dann nochmals in der Casa Cardueei zu Florenz) und jetzt lm Museo Nazionaie ist (s. Verz. No. 3). Hier richtete der Meister sein Augenmerk auf eine besondere perspektivische Darstellung: die Figuren waren darauf angelegt, von unten gesehen zu werden, und demgemäss der Gesiehtspunkt niedrig genommen. In den Nischen an ihrem ursprünglichen Platze gesehen konnten sle allein die richtige Wirkung machen. Die Heroen sind aus verschiedenen Zelten, daranter Dante, Farinata Degli Uberti und Pippo Spano, der Sieger über die Türken; unter den Sibyllen Esther, Tomyris und diejenige von Cumä. Alle in geeigneter Steilung, belebt und kilhn in der Bewegung, dabei breit und kräftig modeilirt; einige darunter mit dentliehen Anklängen an antike Vorbilder.

Die Freihelt und die kecke Behandlung, welche in diesen Wandmalereien zu Tage treten, bezengen ein besonderes Geschiek des Meisters zu grossen Wanddekorationen. Daher war er ganz zu einer Aufgabe geeignet, wie sie lim im destà (Bargelio) die damaligen Staatsverräther in voller Lebensgrösse zu malen. Er stellen; eine Arbelt, die ihm - da es sich nur um lebendige Darsteilung realer Persönlichkeimenico Veniziano die Fresken im Hospital von gein vorstellt.

einer gewissen Unabhängigkeit auf, verheiratete S. Maria Nuova (sämmtlich zu Grunde gegansich nud erwarb das Eigenthum eines Hauses. gen). Er begann diese Arbeit, welche er laut Vertrag um 100 Goldguiden übernommen, im dem Kloster der Angeli zu Fiorenz die Jan. 1451 und verliess sie 1453, ohne dass sie

Dazu gehörte auch das sehon erwähnte Abendmahl lm Refektorium, das durch die Anwendung eines niedrigen Gesiehtspunktes frühe die Aufmerksamkeit erregte; es war hierin ohne Zweifel ein Seitenstück zu dem Fresko Mantegna's in der Kapelle der Eremitani zu Padua, das den Gang des hl. Jakob zum Martyrium darstellt. Was der Melster nier beabsiehtigt und geleistet hatte, vermögen wir aus einer anderen noch erhaltenen Wandmalerei desselben Vorganges in dem Refektorium von S. Apollonla in Florenz zu ersehen. Dieses Werk, lange dem Uccelli zugeschrieben, ist in der That von der Hand Castagno's, und zudem die bedeutendste Leistung, die sich von 1hm erhalten hat, sowol was die Komposition als die künstlerische Ausführung und den Umfang des Biides anlangt. Der Verschwindungspunkt der Linien ist hier tief genommen, aber so berechnet, dass er genau dem Auge des Beschäuers sieh anpasst, der aus der Mitte des Saaies das Bild betrachtet, und dass von hier aus alle Llnien des Raums in jenem Punkte zusammentreffen. Die Anordnung ist dieselbe, welche sieh später auch bei Ghirlandajo findet; unter den Florentinern hat Castagno zuerst in der Darstellung dieses Gegenstaudes an die Stelle der herkommliehen Feierliehkelt Bewegtheit und Mannigfaltigkeit gesetzt. Der lieiland sitzt an der Mitte des Tisches, welcher doppelte Flügel hat, und gibt dem Jünger Johannes, dessen Haupt ihm entgegensinkt, seinen Segen: Judas, von entschieden hässlichem Typus, sitzt allein an der einen Seite zunächst dem Beschauer. Die Apostei sind in Gruppen vereinigt oder doch in Bewegung und Ausdruck elnander zugewendet, wie wenn ein gemelnsamer Gedanke sie belebte, gleich den Personen eines dramatischen Vorgangs. Ohne dass sieh J. 1435 zufiel: nämlich im Palast des Po- A. hier von den Fehiern befreite, welche seine frilheren Werke kennzeiehnen, weiss er doch seinen Figuren Mannigfaltigkeit des Charaksolite, nachdem die Verschwörung der Albizzi ters und Individualität zu geben. Einige Köpfe und Peruzzl fehlgeschlagen war, die Häupter sind trotz ihrer Gewöhnlichkeit von mächderseiben, zum warnenden Gedächtniss an die tiger Erscheinung und die Prototypen gleiebsam .Verräther, im Bilde gleichsam an den Pranger zn denen, welche am Schlusse des Jahrh. der Genius Leonardo's in idealer Vollendung herzustellen wusste. Die Zeiehnung ist killen, freilich ten handelte - so wol gelang, dass er seitdem nicht durchaus korrekt, die Färbung zwar stumpf den Namen Andreino degli Impiccati ("Andreas und fast düster, aber ohne verletzende Misstöne, der Galgenstricken) erhielt und unter den Zelt- Es ist ein Bild, welches einen guten Begriff von genossen auch fortführte (nicht erhalten). - Im der Tüchtigkeit des Meisters gibt und der Flo-J. 1444 wurde er in die Gilde der Chirurgen und rentiner Schuie jener Zeit alle Ehre macht. -Spezereihändler aufgenommen, die zugleieh die- Auch sonst noch war Andrea in dem Kloster jenige der Maier war. 1446 arbeitete er in der von S. Apolionia beschäftigt; in einem nahen Kathedraie S. Maria del Fiore an den Tafeln der Krenzgange ist fiber der Thilre ein Fresko von Orgel; 1451 malte er daun gemeinsam mit Do- Ihm, das Christus im Grabe zwischen zwei Eufreundeten Meisters, des Alesso Baldovinetti. erfahren wir, dass er (Andrea) 1454 im Auftrage des Lod. Gonzaga von Mantua ein Inferno zu malen hatte, dasselbe aber nicht selbst ansführte. sondern von Baldovinetti ausführen liess; wahrschelnlich lag er wieder an Kränklichkeit darnleder, und zwar im Hospitale von S. Annunziata de'Servi, wo Baldovinetti das Bild malte. Andrea verkaufte es dann doch dem Marchese Gonzaga, wie wenn es sein eigenes Werk wäre.

Im J. 1455 erhielt er von den Bauvorstehern von S. María del Fiore den Anftrag, das Relterbildniss des Heerführers Niccolò di Tolentino zu malen, als plastische Nachahmung, auf einem Sarkonhage (der ebenfalls gemalt ist. wie wenn er auf Konsolen aus der Mauer vorspränge), begleitet von zwei bewaffneten Kriegern. Es sollte das Gegenstück werden zu dem Denkmal, das früher von Paolo Uccelli für den Heerführer John Hawkwood in derselben Welse war gemalt worden (s. Verz. No. 7). In der Ausführung befolgte Andrea dieselben Gesetze der perspektivischen Ansicht, wie Uccelli (er mag sie von diesem und Donatello gelernt haben; das Ganze ist genan so gemalt, wie wenn es von unten und an dem Orte der Aufstellung gesehen wäre. Doch nicht bloss in dieser Hinsicht, sondern auch als Darstellung des Lebens ist das Bildniss wol gelungen; die Zeichnung ist külin und breit, wenn auch die Formen etwas schwer sind, und in der ganzen Erscheinung zwar nicht gerade Grossheit, aber eine leidenschaftliche Kraft. Nur das Ross (ein Passgänger) ist weniger glücklich als dasienige des Denkmals Uccelli's: man erkennt, dass Andrea mit der Anatomie und Bewegung des Pferdes weniger vertraut war. Das Gemälde, wovon das Pferd 1524 durch Lorenzo di Credi restaurist wurde. ietzt auf Leinwand übertragen, befindet sich noch im Dom.

Die sonst noch erhaltenen Werke, welche das Gepräge Castagno's tragen, sind durch keine Urkunden beglanbigt und tragen weder Namen noch Datum. Doch ist ihm wol mit Grund das Fresko einer Kreuzigung zuzuschreiben, das sich in der Loggle des Hospitals der Oblate (bei S. Maria Nuova) befindet. Seine realistische Weise zeigen dann auch entschieden einige Fresken in S. Croee (ebenfalls zu Florenz): die Figuren Johannes des Täufers und des Franziskus in Einer Nische, in den Formen überscharf charakterisirte Akte mit starker Ausprägnng des Knochensystems, der Muskeln und Adern. Johannes zudem alt und von ganz gewöhnlicher Gesichtsbildung.

Fortwährend mit Wandmalereien beschäftigt. behielt Andrea wenlg Zeit übrig zur Ausführung von Altartafeln. Doch ist ein Bildniss von ihm in der Galerie Pitti zu Florenz, das in der Zeichnung kühn und fest und mit viel Sorgfalt gemalt ist; es beweist, dass der Meister - was

Aus dem Tagebuche eines dem Andrea be-lauch schon in der Richtung seines Talents lag für Bildnisse Geschick hatte. Ueber einige Bllder in verschiedenen Galerien, welche den herben Charakter, die plastische Schärfe seines Stils zelgen, sowie über einige andere, die mit Unrecht seinen Namen tragen, s. das Verzeichnies

> Andrea + im J. 1457 wahrscheinlich an der Pest und wurde im August in S. Maria de Servi zn Florenz begraben.

Crowe und Cavalcaselle.

# Verzeichniss seiner Werke.

## I. Freeken. Sammtlich zu Plorens.

- 1) Im Kloster degli Angeli: Kreuzigung. Christus am Kreuze zwischen Maria und Benedikt, den hh. Johannes and Romualdo. am Fusse des Krenzes Maria Magdalena. s. Text.
- 2) Ebenda: Kreuzigung mit denselben Figuren, aber ohne Magdalena. s. Text und Stiche No. 1.
- 3) Im Museo Nazionale (Bargello): Folge von Heroen und Sibyllen; jetzt auf Leinwand übertragen. Früher in der Villa Cardneci (Pandolfini) zu Legnaja bei Florenz. s. Text und Stiche No. 4.
- 4) In S. Apollonia, Refektorium. Das hl. Abendmahl. Früher zumeist dem Uccelli zugeschrieben, s. Text.
- 5) Ebenda, über der Thüre des ersten Krensgangs: Christus im Grabe zwischen zwei Engeln, s. Text. 6) Im Dome: Denkmal und Reiterbildniss
- des Heerführers Niccolò di Tolentino (gem. 1455). Jetzt auf Leinwand ilbertragen. s. Text und Stiche No. 3.
- 7) In der Loggia des Hospitals der Oblate: Kreuzigung, s. Text.
- 8) In S. Croce: Johannes der Täufer und der hl. Franziskus in Einer Nische, s. Text.

#### II. Tafelbilder.

9) Florenz, Galerie Pitti: Brustb. eines bartlosen Mannes. Auf Holz. s. Text.

- 10) Florenz, Akademie: Altartafel Maria mit dem Kinde zwischen den hh. Cosmas Damian, Täufer, Magdalena, Franziskus und Katharina. Früher in S. Ambruogio, Dort dem Botticelli zugeschrieben; doch zeigen mehrere Figuren die Formgebung des Castagno sowle die stilisirte Gewandung, durch welche sich derselbe öfters auszeichnet. Auch hat die Malerei den graugrünen Ton, welcher dem Meister eigen ist.
- 11) Ebenda: Hl. Hieronymus vor einem Kruzifix, mit dem Steine die Brust schlagend. Von Andrea selbst oder aus seiner Schule. Die Gewänder sehr sorgfältig behandelt. s. Stiche No. 2.
- 12 Im Museum zu Berlin: Maria mit dem

todten Christus auf den Knien zwischen den hh. Hieronymus und Augustin. Auf Hoiz.

13) Ebenda: Hl. Hieronymns (mit Episoden aus der Legende anderer Heijiger). Predeile. Von ähnlichem Charakter wie das vorige, doch in der Ausführung gröber.

14) In der Gaierie zu Prato: Kreuzigung mit Maria, Johannes, Magdalena nnd zwei Heiligen. Kleines Bijd. Dort als Scuola Fiorentina bez.

Noch werden ihm in der Akademie zu Fiorenz zngeschrieben: Hi. Magdalena und Johannes der Täufer, welche beide an die geringeren Bilder von Filippino Lippi erinnern; endlich Magdalena am Fusse des Kreuzes, welche die Manier Luca Signorelli's zeigt.

Verschiedene Werke des Meisters, von denen wir Nachricht haben, sind zn Grunde gegangen : dle Fresken im Hospital von S. Maria Nnova (1451-1453; s. Text), in den Kirchen S. Mi-Servi zu Fiorenz: endlich die Malerelen an den Orgelflügeln in der Kathedraie ebenda.

s. Albertini, Memoriale di moite Statue et Pitture etc. 1510. p. 13 f. (wieder abgedruckt in Crowe und Cavaicaselle, Gesch, der ital, Maierei, Uebersetzung von Jordan. II. 433 f.) - Vasari, ed. Le Monnier. IV. 139-151, V. 171. -Baldinucci, Opere V. 329 f. - Richa, Chiese Fiorentine, VIII. 174. - Gaye, Carteggio etc. 1, 562. - G. Milanesi im Giornale storico degli Archivi Toscani, VI (1862). 2f. - Cenni storici per servire di Guida alla Basilica di S. Miniato in Monte. Firenze 1850. p. 161. - Crowe und Cavalcasciie, Geschichte der ital, Malerei (liebers, von Jordan). HI. 33-45, 108.

#### Bildnisse des Künstlers:

1) Holzschn, in den verschiedenen Ausgaben des Vasari. Ed. Le Monnier. IV. 139.

2) Brustb. in Rund. Gest. in: L'Etruria Pittrice. 1. No. 22.

#### Nach lhm gestochen:

- 1) Christus am Kreuz mit Maria, Johannes und zwei Heiligen. Nach dem Gemälde im Kloster degli Angeli zu Florenz. Gius. Pera dis. Gio. Batta, Gaili ine, qu. Fol. In: L'Etruria Pitt-
- . 2) S. Girolamo, E. Lapi dis, F. Livy Inc. Fol. In: Galieria dell'Accademia di Firenze. 3) Das Reiterbildniss des Niccolò di Tolentino.
  - Nach dem Gemälde im Dome zu Florenz. In Litta, Famiglie celebri d'Italia (unter Mauruzi). 4) Bildniss des Pippo Spano (Filippo Scolari)
  - Aus der Foige der Heroen und Sibylien (jetzt im Museo Nazionale). In: Litta, Famiglie ceiebrl d'Italia. Kolorirt.
  - 5) Christus am Kreuze mit Magdalena, Johannes und dem hi. Julian. Nach dem Fresko in einer Lünette in S. Giuliano zu Fiorenz, Gest. in Rosini, Storia della Pittura Italiana, Taf. XLI. unter dem Namen Castagno's. Allein die Maierei ist nicht von diesem, sondern zeigt einen Meister des 16. Jahrh. au.

Andrea. Andrea di Ginsto, Maier, Gehüife des Masaccio bei dessen Maiereien in der Kirche Del Carmine zn Florenz. Wir wissen nnr von ihm, dass er bei den dürftigen Verhältnissen Masaccio's eine ziemlich unregeimässige, woi auch geringe Bezahlung empfing, 1427 an seinen Meister noch 6 fl. zu fordern hatte und 1436 ein Altarbild in S. Lucia zu Florenz seibständig malte (nicht mehr anffindbar). Wahrscheinlich + nm 1457.

Sein Sohn, Glusto di Andrea, ebenfalis Maier, arbeitete mit Benozzo Gozzoli. s. Giusto.

s. Gaye, Carteggio etc. I. 211. 212. f. - Vasari, ed. Le Monnier. IV. 191. No. 3. -Crowe und Cavalcaselle, Geschichte der ital, Majerei (übers, von Jordan). il. 103. 125.

Andrea. Andrea di Gherardo von VIcenza, Maier zu Ferrara im 15, Jahrh., von dem sich nur einige Nachrichten erhalten haben. niato von 1456, in S. Giullano, S. Trinità and 1438 urkundlich erwähnt wegen einer Arbeit für die Kathedrale zu Ferrara, lebte er noch 1449. Ein Gherardo di Andrea, ebenfalls Maler und Bürger zu Ferrara, war woi sein Sohn.

> s. Cittadella, Catalogo de'Pittori etc. Ferraresi. IV. 310. - Baruffaldi, Pittori Ferraresi. Neue Ausg. II. 584. - L. N. Cittadella, Notizie relative a Ferrara, 1, 52, 565, 568, 580,

Andrea. Andrea dall'Aquila, d. h. ans Aquila in den Abruzzen, wo er geboren war, Bildhauer und Maler um die Mitte des fünfzehnten Jahrhanderts. Laut einem Briefe des Niccolò Severino, des sienesischen Gesandten zu Florenz an Crist, Felice, den Bauvorsteher der Kathedraie von Siena, vom 8. Juni 1458 war Andrea ein Schüler Donatelio's und ein bedentender Meister; der Gesandte berichtet, dass seine Skulpturen am Triumphbogen des Alfonso von Aragonien zu Castelnuovo (Neapei) die Eifersucht der Fachgenossen erregt haben, und räth dem Bauvorsteher - da es sich wahrscheinlich um Berufung des Andrea an den Dom von Siena handelte -, über Ihn bei Donatello selber weitere Erknndigungen einznziehen.

Indessen ist ausser der in diesem Briefe genannten Arbeit an dem Berühmten Triumphbogen des Königs Alfons (von Vasari dem Benedetto da Majano zngeschrieben, aber in Wahrheit das Werk einer Anzahl von Meistern von bestimmten Werken des Meisters nichts Näheres bekannt. Doch schreibt ihm Perkins das schöne Grabdenkmal der Maria Pereira, Gräfin von Montorio und Wittwe des Grafen Lalie von Aquila, zn, das sich in S. Bernardino daselbst noch hentzntage befindet. Seine Form ist, in der Weise der toskanischen Monumente des Quattrocento, eln mit Chernbköpfen, Blättergewinden und Arabesken gezierter Sarkophag, anf dem ruhlg ausgestreckt die edle Gestalt der Verstorbenen ruht; nur liegt hier noch nnter dem Sarkophag Beatrice, dle Tochter der Gräfin, in den zarten Formen eines noch kindlichen Alters. | rago in der Kirche della Passione zu Mailand Allein ältere Gewährsmänner und Lokalschriftsteller bezeichnen das Monument als ein Werk des Salvestro dall'Aquila, und es ist fraglich, ob der von Perkins angeführte Grund dass nämlich das Grabmal eine andere dem Salvestro sicher angehörende Arbeit in Zelchnung und Ausführung übertreffe - ausreicht, es diesem Meister abzusprechen, s. auch Salvestro dall'Aquila

Ein anderer Andrea dall'Agulla wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh, von dem Bildhauer Aless, Vittoria zu Venedig als Schüler angenommen, war dessen Mitarbeiter und wurde durch Testament Erbe seiner Kunstsachen.

s. Mijanesi, Documenti Senesi, Ii. 300-302. -Perkins, Italian Scuiptors. pp. 46. 47. 65. -Tiroiisches Künstleriexikon.

Andrea, Andrea di Niccoio, Maler zn Siena in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. Er gehört zu den schwachen Nachfolgern der sienesischen Schule des vorangegangenen Zeitraums, welche neben dieser verschiedene Einflüsse der bedeutenden Meister ihrer Enoche zeigen: Andrea insbesondere steht in einem Werk untergeordneter Art, einer Kreuzigung in der Akademle zu Siena, unter der Einwirkung der umbrischen Schule. Archivalische Notizen fiber seine Existenz zwischen 1477 und 1512 hat Milanesl veröffentlicht. Daraus erhalten wir Kenntniss von verschiedenen Werken, die nun sämmtijeh verschollen scheinen: darunter die Ausmainng einer Kapelle des Doms zu Massa /Massa bei Perugia? in Gemeinschaft mit Paolo di Urbano in J. 1499-1500. Ausserdem erfahren wir. dass A. zweimal verheiratet gewesen und in seiner Vermögensangabe als armen Mann sich darstellt, der Schulden habe und wenig gewinne.

s. Milanesi, Documenti Senesi. Ii. 425, III. 5. 40. 296. - Crowe und Cavalcaselie. History of Painting in Italy, III. 376.

Andrea, Andrea di Vannuccio, gen. Cinquino, Baumeister zu Siena in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. Von ihm nur bekannt. dass ihm durch Vertrag vom 15. Juli 1460 die Wiederherstellung der Kirche S. Pellegrino (auch der l'assade) nm die Summe von 110 Dukaten übergeben wurde. Die Kirche wurde 1815 abgetragen.

s. Milanesi, Documenti etc. II. 311-314.

Andrea. Andrea da Fusina (anch Andrea Fusina), so genannt von seluem Geburtsorte cher für einen Venezianer, der mit selnem Faim Veltlin. Bildhauer, insbesondere zu Mailand vor und um 1500 thätig. Er war Schüler des Cristoforo Solari, gen. il Gobbo, and dann auch schnitte, womit die berühmten Folioausgaben sein Genosse, wie aus ihrer gemeinsamen Eln- von Ovid's Metamorphosen (Parma 1505) und des Milano (s. dlesen) am Mailander Dom erhellt. andere nm dieselbe Zeit in Oberitalien veröffent-Von ihm rührt das Grabmal des Francesco Bi- lichte Prachtwerke geschmückt sind und auf wel-

her, bel welcher Arbeit ihm der Mailänder Bildhaner Biaglo Vairone behülflich war: das Plastische daran ist plnmp und gewöhnlich, wenn anch die Ausführung eine geschickte Hand zeigt. Daher ist nicht woi begreiflich, dass Canova wie erzählt wird - von diesem Werke gesagt haben soil : stände es in Rom, so würde es die neneren Bildhauer auf einen edleren Stil hingewiesen haben. Doch müssen die anderen Arbeiten des Melsters (von denen keine mehr bekannt) bedentender gewesen sein, da ihn Lomazzo nnter die guten Meister des Cinquecento zähit. Auch an der Certosa zn Pavia sowie in Siena lst A. thätig gewesen. An letzterem Orte hatte er 1485 die Kapelle (mit dem Altar) des Kardinals Franc. Piccolomini im Dom für 2000 Goldgulden vollentiet. Dass der Künstler in gutem Rufe stand, geht ans einem Empfehlungsschreiben des Platina an Lorenzo de' Medici vom J. 1481 hervor; er wird in demselben als vortrefflicher Bildhauer bezeichnet.

s. Lomazzo, Trattato della Pittura etc. Roma 1844. III. 181. - Franchetti, Storia dei Duomo di Milano. p. 143. - Torre, Ritratto di Milano. p. 159. - Milanesi, Documenti Senesl. II. 376. - Pungileoni, Elogio Storico di Raffaello Santi. p. 59. - Perkins, Italian Scuiptors, pp. 137, 141.

Andrea. Zoan Andrea wird zuerst von Zanl ein oberitalienlscher Kupferstecher genannt. der seine Blätter mit den Anfangsbuchstaben Z und A anf folgende Art zu bezeichnen pflegte:

Nach Zani's Meinung nämlich ist dieser Kunferstecher eine Person mit dem Formschneider. der sich auf dem zehnten Bl. des 1516 bei Alessandro Paganini in Venedig verlegten Nachdrucks der Dürer'schen Holzschnittapokalypse

# · 30VA · ADREA.

Zouan Andrea) unterzeichnet. Weil im venezianischen Volksdialekt der Vorname Glovanni oft Zoan oder Zouan ansgesprochen und anch geschrieben wird, so hält Zani jenen Knpferstemillennamen vermuthlich Andrea geheissen, und behauptet sogar, dass die Menge niedlicher Hoizsprache gegen den Kuppelbau des Amadeo da Livius römische Geschichten (Venedig 1520) wie chen hänfig die Initialen I.A. , I.A.

und '3'A' vorkommen, demselben Mei-

ster angebüren. Bartsch verliess sich auf die Richtigkeit von Zaui's Verscherung und nannte unsern Künstler Zoan Andrea. Wir glauben selnem Beispiele folgen zu müssen, weil dieser Name in der Kunstgeschichte eingebürgert und den Kupferatichliebhabern geläufig ist, objeleih die Angabe, woranf er beruht, völlig nagegründet und sicherlich ein Irrihum ist, in Folge dessen drei, vier, vielleicht noch mehr ganz verschiedene Künstler verwechselt und in einander gewirrt worden.

Schon Ottley (1816) macht gegen Zaui's Behauptung die schlagendsten Elimendungen: man könne nicht wol annehmen, dass derseibe Künstler bei seinen Holzschnitten oder, wie Zani wolle, bei seinen Zeichnungen auf Holzstücken plützlich die gewöhnliche Bezeichnung seiner Kupferstiche

und dass, wenn ihm seine Leichigkeit im Zelchnen und Komponiren ermöglicht hätte. Zeichnungen in so grosser Anzahl für Holzschnitte zu iiefern, er schwerlich seine Kupferstiche nach den Zeichnungen, ja sogar nach den Knpferstichen anderer Meister verfertigt haben würde. Nicht bloss die Monogramme, auch die Buchstaben haben auf den Holzschnitten eine andere Form als anf den Kupferstichen. Ottley ist der Ansicht, dass jene Monogramme keinen Bezug haben auf den Zeichner, sondern auf den Formschneider, und dass dieser Formschnelder kein anderer sei, als derienige, welcher mehrere Holzschnittfolgen, wie auch einzelne grosse Formschnitte vom Anfang des 16. Jahrh, mit seinem ganz ausgeschriebenen Namen bezeichnet habe und sich daranf Giovanni Andrea Valvassori detto Gnadagnino oder mlt einiger Abänderung Joann e Andrea di Vavassari ditto Vadagnino nenne. Die Formschnitte, die mit obigen Monogrammen bezeichnet vorkommen, sind jedoch zu verschieden in der Behandlung, zu ungleich an Werth, als dass sie demselben Formschneider zugeeignet werden könnten. Die 15 Bll. Kopien der Dürer schen Holzschnittapokalypse, alle mittelmässig, thellweise erbärmlich ausgeführt, sind offenbar von verschiedenen Formschneidern gearbeitet, und was die 13 Bll. Holzschnitte anlangt, welche die Folge der Arbeiten des Herkules ausmachen und deren letztes Bl. Giovanni Andrea Valvassori's Namen trägt, so zelgen dieselben das armseligste Machwerk und den rohesten Ausdruck. Man sieht durch Komposition sollen.

and Zeichnung den italienischen Charakter und Geschmack noch hindurchschiumern; aber selbst ein nuerfahrenes Auge erkennt, dass die in Zeichnung und Ausführung gieleh vortrefflichen Bidzschnitte, welche die am Ende des 15. Jahrh. und zu Anfang des 16. erschienenen oberitalienischen holzschnittlicher verzieren und vielfach mit

den Zeichen .I. A. .I. a. versehen

oder ganz unbezeichnet sind, unmöglich von der schwerfäliken, ungelenken Hand, welche die Holzschnitto der Arbeiten des Herkules verfertigte, herrühren können. Passavant wirft jedoch alle diese Formschneider in ein en Topf, thut dann noch den bisher Zoan Andres genannen Kupfersteeher dazu, und lässt aus diesem Gemengsel ein mehrköpfiges Kinstlerungeheuer hervorgehen, welchem er sieben verschiedene Monogramme und den Name Zoan Andrea Vavassori beilegt. Nagler bereichert dieses Kinstlerkonglomerat noch durch die Hineinmischung

des Monogrammisten 🕳 , weiches Mono-

gramm, seiner Ansicht nach, Guadagnino Scultore oder Stampatore gelesen werden müsse, obwol es viel wahrschelnlicher auf den vicentinischen Maler und Formschneider Giuseppe Scolari zu deuten ist. Ein solches Durcheinander mass unvermeidlich entstehen, wenn man aus Büchern zusammenarbeitet; Indessen sehen wir. dass auch ein sgelehrter Kenners, wie Passavant, welcher die Originaldokumente ans eigener Anschauung kannte, eine ebenso heillose Verwirrung anrichten and noch dazu sich so weit verirren kann, dass er Holzschnitte für Kupferstiche ansieht. Frellich nennt Passavant dle oben erwähnten Bücherillustrirnngen und Blätterfolgen nicht Kupferstiche, sondern »Metallstiche», und unterscheidet Metallstecher von Kupferstechern. was unwillkürlich an den feinen Unterschied. welchen die früheren Theologen zwischen Deisten und Theisten machten, erinnert; er sagt aber nicht, was er unter »Metallstecher» versteht, und wir halten ans daher an den gewöhnlichen Sprachgebrauch, der alles, was zum Behuf des Abdrucks auf Kupfer, Eisen, Zinn oder sonstigem Metall gestochen ist. Kupferstiche benennt. Der ungeübteste Neuling erkennt die sogenannten -Metalistiches auf den ersten Blick für Hoizschnitte, und ein so grober Irrthum wäre von Seiten eines -kompetenten Kunstrichters- wie Passavant ganz nnerkiäriich, wenn derselbe nicht an sehr vielen Stellen seines Pelntre-Graveur den Bewels lieferte, dass ihm entweder die nöthige Kritik absolut mangelt oder die reellen Fakta sich vor seinen Augen verdrehen und die Gestalt annehmen, deren sie bedürfen, wenn sie mit seinen Voraussetzungen und Vermuthungen stimmen

Was die Initialen 3. A. anf italie-

vom Anfang des 16. Jahrh. eigentlich bedenten, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt; aber so viel darf man unbedenklich behaupten, dass der Kupferstecher, der sie für die Bezeichnung seiner Blätter gebrauchte, weder mit den Klinstlern, deren Holzschnitte die Monogramme

tragen, noch mit den Formschneidern Zonan Andrea und Giovanni Andrea Valvassori, deren Namen sich auf einzelnen Stücken ganz ausgeschrieben finden, irgend etwas zu schaffen hat und also ganz davon zu trennen ist. Ich will damit nicht sagen, dass man den für unseren Mcister bisher liblichen Namen anfgeben solle. Der Kunsthistoriker darf nur mit der grüssten Behutsamkeit von der einmal angenommenen Beneunungsart abgehen, und es gehört die rlicksichtslose Keckheit der Passavant'schen Konjekturenmacherel dazu, einen irrig benannten, aher den Lalen und Gelehrten in solcher Weise bekannten Künstler umzutaufen, ohne dass er den berkömmlichen Irrthum durch eine kritisch und faktisch erwiesene Richtigkeit verbessert sondern indem er bloss einen neuen, viel ärgeren Irrthum dafiir an die Stelle setzt.

Wie man sich vorstellen kann, ist nicht das Geringste von den Lebensumständen eines Künstlers bekannt, dessen Persönlichkeit so verworren, vielgestaltig, beinahe fabelhaft erscheint. Bartsch und Zani finden in seiner Art zu stechen eine solche Achnlichkeit mit derjenigen des Mantegna, dass sie ihn unbedenklich für einen Schiiler dleses Meisters halten. Diese Meinung, womit sich Ottley ziemlich und Passavant völlig einverstanden erklärt, ist durchans nnhalthar und beruht lediglich darauf, dass dem Zoan Andrea mit Unrecht-mehrere Stlicke zugeschrichen werden, die entweder von Mantegna selbst oder von anderer geringerer, aber nicht ungeschickter Hand nach seinen Vorbildern und in seiner Art gestochen sind. Passavant lässt den Zoan Andrea gegen das Ende seines Lebens eine zwelte sehr feine, obschon etwas magere Behandlungswelse annehmen, die von seiner gewöhnlichen Art dermaßen abweiche, dass man sich bedenken würde, die Blätter dieser zweiten Manier ihm zuzuschreiben, wenn sie nicht sein Monogramm filhrten. Das ist eine von den grundlosen Behauptungen, lu welchen sich Passavant gefällt, und die ganz aus der Phantasie gegriffen sind. Zoan Andrea hatte gar keine elgene Manier: er ist bloss Kopist, Kopist vou der gewöhnlichsten Sorte und von ähnlichem Schlage wie Israhel van Meckenen; er bemilht sich den in's 16. Jahrh, hinein erstreckten, Originalen in der Art und Weise wie sie ausge-

dergeben des Geistes und Machwerks seiner Vorbilder keine besondere Einsicht und Geschicklichkeit, und bleibt immer ein mittelmässiger nischen Kupferstichen vom Ende des 15. und Zeichner und Stecher, ein handwerksmässiger Arbeiter. Selne Kopien von einigen Kupferstichen Albrecht Dürer's sind nicht so libel, aber trocken and kleinlich im Stich. Passavant zufolge blühte unser Künstler von 1497 bis 1520; allein diese Augabe gründet sich lediglich auf die falsche Voraussetzung: der Kupferstecher

3. A . sei eine Person mit dem veneziani-

schen Formschneider und Verleger Giovanni Andrea Valvassori, dessen Verlagswerke bis gegen

die Mitte des 16. Jahrh. reichen. Der Meister 3. A. gehört mehr in's 15. Jahrh. als in

das 16.: das jlingste Datum, das auf seinen Bll. vorkommt, ist 1505. Bartsch, in der Einleitung zu seinem Verzeichniss der Kupferstiche des Zoan Andrea, sagt zwar, dass auf dem nach Dürer kopirten »Meerwunder» oder Raub der Amymone (B. 71) die Jahrzahl 1516 verzeichnet sei. irrt sich aber hierin gewaltig : ienes Dilrer'sche Biatt hat gar kein Datum und die Ausführung desselben fällt unstreitig vor 1504. Zoan Andrea's Nachstiche nach Dürer sind thatsächlich lauter Koplen von Kupferstichen aus Dürer's erster Zeit and berechtigen zu dem Schluss, dass Zoan Andrea in der letzten Hälfte des 15. Jahrh. seine Blütezeit hatte und nicht lange den Anfang des 16. fiberlebte. Passavant lässt ihn noch 1520 arbeiten, bloss aus dem Grunde, well er ihm ein Porträt zuschreibt, welches Karl V. als -römischen Kaiser vorstellt. Diesen Titel (Romanorum Imperator) empfing. jener Flirst erst am 22. Okt. 1520 vom Papste aus besonderer Gunst, und das in Rede stehende Porträt kann allerdings nicht vor diesem Datum ausgeführt sein: allein Passavant rechtfertigt die Benennung des Autors nur mit der einfachen Behauptung, dass der Stich vollkommen mit Zoan Andrea's letzter Manler übereinstimme. Diese Manier ist, wie schon oben bemerkt wurde, eine Tränmerei von Passavant, dessen Angabe im vorliegenden Falle nicht einmal materielle Richtigkelt hat, insofern die Art und Weise, wie jenes Porträt behandelt ist, sich in der Grabstichelführung sowol als in der Formengebung von der angeblichen zweiten Manler Zoan Audrea's merklich unterscheldet und einen vorgeschritteneren, inteiligenteren Kupferstecher verräth. Siehe im Verz. Zweifelhafte Biätter No. 8.) Aller Wahrscheinlichkeit nach war unser Künstler 1520 schon gestorben; wenigstens verbiirgt kein positives Faktum, dass seine Existenz und Wirksamkeit sich so spät

Bartsch beschreibt 33 Stilleke, angeblich von führt sind nachzukommen, zeigt aber im Wie- Zoan Andrea gestochen. Ottley reduzirt diese

Anzahi auf 19: er entfernt namentlich die unbezeichneten Blätter, die er theilwelse mit Recht unter die Werke Mantegna's aufnimmt, und bringt drei neue von Bartsch nicht gekannte Stücke hinzu. Passavant dagegen vermehrt die von Bartsch beschriebenen 33 Stücke mit 25. und fligt, nach seiner gewohnten alles verwirrenden Weise, zu den Kupferstichen auch Holzschnitte hinzu, die er für "Metalistiche" ausgibt, Schon aus dem bisher Gesagten kann man leicht errathen, dass in die Werke des Meisters, der uns beschäftigt, ebenso wie in seine Persönlichkeit, viel Fremdes hineingemischt worden, was hanptsächlich davon herkommt, dass Bartsch bei diesem Meister leider eingeschlafen ist. Wir haben bereits oben eine Probe von den Irrthiimern seiner Kritik erwähnt und werden weiter unten noch mehrere Beispiele davon antreffen. Seine Nachfolger folgten ihm blindlings oder verirrten sich anf andere Abwege. Wir hatten anfangs die Absicht, in dem nachfolgenden Verzeichniss der Zoan Andrea'schen Knpferstiche die zweifelhaften oder unzweifelhaft falschen Stücke auszuscheiden, hielten iedoch schliesslich für rathsam, dieselben darin beiznbehalten, weil sie gleichsam einen integrirenden Bestandtheil der Werke des italienischen Kupferstechers bilden, der seit Zani den Liebhabern und Sammlern unter dem Namen Zoan Andrea bekannt ist. Das schroffe Abweichen von dem seit langer Zeit her geltenden Urtheil Anderer erregt Widerspruch and Anstoss, und man findet deshalb hier, wie bei Bartsch und Passavant, vieies aufgeführt, was entweder gar nicht von Zoan Andrea herrilhrt oder ihm nicht ohne starkes Bedenken zuzueignen ist, gewöhnlich aber unter seinen Werken anfgesucht wird. Wir glaubten iedoch bel den einzelnen Stücken nusere Meinung über den Werth und über die Originalltät oder Nichtorlginalität dieser Blätter hinzufligen und die Aufmerksamkeit der Dilettanten und Kenner auf diesen Punkt hinienken zu müssen. Von den Stichen, die bei Passavant als Originale erwähnt, nns aber unbekannt geblieben sind, eitiren wir nur diejenigen, bei welchen ausdrücklich angemerkt ist, dass sie das Monogramm des Klinstlers an sich tragen, und thun es mit allem Vorbehalt, denn dieser Autor ist in seinen eigenen Angaben sowoi als in den Wiederholungen der Angaben Anderer so ungenau und leichtfertig, dass man sich schlechterdings nicht darauf verlassen kann. Was die unbezeichneten Blätter anlangt, so benennt Passavant dieienigen, welche wir kennen, mit einer Willkür und Kritiklosigkeit, die alle Begriffe übersteigen und seine Zuschreibungen der übrigen Blätter. die wir nicht kontroliren konnten, sehr verdächtig machen.

 Zaui, Materiali. p. 110. — Ottley, Inquiry. II, 574 ff. — Bartsch, Peintre-Graveur. XIII. 293 ff. — Passavant, Peintre-Graveur. V. p. 79 ff.

#### A. Aechte Blätter.

1) Judith, stehend, steekt den abgehauenen Kopf des Holofernes in elnem Sack, den ihr olne alte Begleiterin binkält. Im Hintergrunde das Best des Holofernes mit elnem Umhauge von Gardinen. Oben auf dem Absehinse des Betthimmels die Insebrift: NIVA. YDDIT., und auf dem Knopf des vorderen Bettsländers rechts die Initialen:

Gegenseitige Kopie nach einem ungenannten Meister, wahrscheinlich Glovanni Antonio da Brescia. Unbegreiflich, wie Bartsch diese Kopie für das Original und das unzweifelhafte Original von anonymer Hand für die Kopic halten konnte. Passavant theilt diese Irrige Meinung, nur mit dem Unterschiede, dass er die Kopie dem Giov. Ant. da Brescia zuschreibt. Zani erkennt in dieser Kopie das Original, und zwar ein Original von Mantegna. In letzterem Punkte hat er Unrecht; aber ganz gewiss und augenscheinlich ist das von Zoan Andrea gestochene Bl. die Kopie eines älteren Stiches. Diese Eigenschaft tritt handgreiflich hervor nicht bies in der schwachen Zeichnung und Ausführung. sondern auch in dem Umstande, dass die Judith das Schwert mit der Linken und den abgehauenen Kopf mit der Rechten hält, - Missgriffe und Unnatürlichkeiten, welche sich die alten Meister in thren nach eigener Erfindung gestochenen Werken nile zu Schulden kommen liessen.

2) Maria, auf einer Rasenbank sitzend, stillt das auf ihrem Schoosse slizende Christuskind an der rechten Brust. Oben an einem dürren Banmast hängt eine Tafel mit dem Datum 1505. Unten in der Mitte, auf einem Stein, das Zeichen:

Gegenseltige Kople nach Albrecht Dürer (B. VII. 34). Auf dem Original steht die Jahrzahl 1503, und reicht Maria dem Kinde die linke Brust.

3) Marla mit dem Affen. In der Mitte, unten, die

. Gegenseitige Kopie nach dem unter obigem Namen bekannten Kupferstich A. Dürer's (B. VII. 42). 4) Der büssende hl. Hieronymus. Unten in der

Der büssende hl. Hieronymus. Unten in der

Gegenseltige Kople nach A. Dürer (B. VII. No. 61). Der Kopist hat Einzelnes abgeöndert; so z. B. ist der Steln, welchen im Original der Heilige in solner rechten Hand hält, auf der Kople weggelassen.

5) Die Busse des hl. Johannes Chrysostomus. In

der Mitte unten das Zeichen: 37 A1

 B. S. Gegenseitige Kopic nach A. Dürer (B. VII. No. 63). 6) Der hl. Sebastian, an einen Baum gebunden, von vorn gesehen und mit einem Lendentund um die Hüften. Hintergrund, Landschaft; rechts ein Schloss auf einem Berge, dessen Finss bespült wird von einem Wasser, worauf man zwei Schiffe sieht, Zu den Füssen des Heitigen ist

das Monogramm: ·3 · A · 8.

So beschrieben bei Passavant V. p. 82. No. 36. Ich kenne dieses Bl. nicht aus eigener Anschauung, und bürge daher nicht für die Richtigkeit der Beschreibung und Benennung.

7) Das Meerwunder oder der Raub der Amymone. In

der Mitte unten am Ufer: 3-A-

Foi. B. 10.

Gegenseitige Kopie nach A. Dürer (B. VII No. 71).

8) Herkules und Dejanira. Herkules, von vorn gesehen und mit beiden Händen seine Keule haltend, steht rechte; neben ihm Dejanira von Rücken gesehen. In der Mitte unten das Zeichen:

Dieses Bl. ist mit einfachen Schrafftrungen in der Weise des Mantegna gestochen, von dem jedoch die Zeichnung nicht herzurühren scheint.

9) Drei Amorine. Der links stehende Amor, vom Rücken gesehen, ein Schild am linken Arm und eine Facke in der rechten Hand, scheint nach einer Eule zn blicken, die auf einem Banmstamm sitzt. Die beiden anderen Amorine halten einen todten Adler bei den Beinen. In der

Mitte, unten, das Zeichen: 3-A-

qu. Fol.B. 13.

10) Sieben Amorine mit zwei Widdern. In der Mitte giesst ein Amor Wasser in ein an der Erde stehendes Gefas, aus welchem ein anderer Amoreinen Widder trinken lässt. Ein dritter Amor, von links herkommend, führt ebenfalls einen Widder. Vier andere Amorine sind um sie berum gruppirt. In allerer Amorine sind um sie berum gruppirt. In illnetgunde bigeilges Land, von einem Thusse durchströmt, dessen Ufer mit Geburden besetzt sind. Fol. B. 14.

Bartsch sagt: Dieses Bl. 1st nicht bezeichnet, aber unstreitig von Zoan Andrea. 1ch kenne es nicht.

 Menschliches Todtengerippe, von vorn gesehen, auf einem Sockel, an welchem sich folgende Inschrift befindet:

NEGAR DISSI NON POZZO CHE LAE ANNO CRE VA INANZI AL MORIR NON DOLIA FORTE MA PIV LA TEMMA DEL ETERNO DANNO.

Unter dem Sockel das Zeichen des Stechers

· 3· A. Der Hintergrund ist eine Tapete

von gewässertem Zeug. Foi. Pass. V. No. 38, 12) Der Unbescheidene. Ein junger Mann schiebt leise und behutsam die linke Hand in das Mieder eines schlafenden Mädchens, das er auf seinen Knien hält. Der Hintergrund, von welchem diese beiden Halbäguren sich abbeben, ist eine Tapete von gewässertem Zeug. Auf der Krämpe der Mütze, welche der junge Manu auf dem Kopfe hat, am äussern Contour links, stehen die Ini-

tialen: 
$$\cdot \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A} \cdot (\mathbf{nicht} \cdot \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A})$$

wie Passavant fälschlich angibt). Fol. Pass. V. No. 43.

13) Der Zudringliche. Ein sehr hasslicher, glatz-köpfiger Mann schlingt seinen rechten Arm um die Taille einer jungen Frau, welche den Kopf nach rechts wegwendet, als ob sie sich wehren wolle. Zwel habbe Figuren, Fol. Pass. V. No. 44. Unbezeichnetes Bi., aber ziemlich in derselben Weise wie das vorhergehende gest.

14) Frauenkopf, <sup>3</sup>|<sub>4</sub> rechts, mit langem aufgelöstem liaar. Die Proportion des Gesichts ist ungefähr halbe Lebensgrösse. Fol. Pass. V. No. 45.

Der Stich ist nicht bez., aber in ähnlicher Manier wie die beiden vorhergehenden Stücke behandelt, mager nnd trocken.

15) Löwe und Drache, nach einer Aquarellzeichnung des Le on ard ei av Vinci, die sich gegenwärtig in Florenz befindet (e. No. 35 in Bardi, Sammlung photographirter Handreichnungen grower Meistre der förvertnichten Gallerie. 1888). Ein Löwe, von einem Drachen überfallen, der ihm eine Tate auf den Röcken setzt und die Zähne eines förerkeirlichen Rachens seigt, scheint vor seinem Gegner Anget zu haben und dem Kampfe ausweichen zu wollen. Der Hintergrand kir mit Krouszehraffrungen bedeckt. In der Mitte ist mit Krouszehraffrungen bedeckt. In der Mitte

unten das Zeichen: 3~A7

qu. Foi. B. 20.

16—27) Arabeskenfüllungen mit Figuren, auf weissem Grund. Folge von 12 Bil. Fol.

Die königliche Kupferstichsammlung zu Kopenhagen besitzt die Piatten dieser Arabeskenfolge, je drei und drei auf einen grossen Bogen Papier abgedruckt, in folgender Ordnung:

16) Unten an elnem Piedestal ein seedrachen-schwäniger, gehörnter und bäriger Tritton, eine Laute haltend, deren Sairen er mit der Linken anschäligt; darüber zwei Satyrknaben, jeder mit einer Spritze in der Hand. Ganz oben ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen und zwei nackte Knaben, von weichen der eine die Trompete in der linken Hand hätt. Ganz unten recheit.

$$3 \cdot A \cdot \text{\tiny B. 24.}$$

Das einzige bezeichnete Bl., in der ganzen Folge.

17) Unten an einem Piedestal eine mit der linken lland die Vloline streichende Sirene oder vielmehr Tritonin; neben ihr zwei nackte Knaben, von welchen der eine die Rohrflöte, der andere eine andere Art Flöte bläst. Üben darüber zwei



kniende nackte Knaben, die elnen herzformigen Schild halten mit der Inschrift:

· D · · MAR · Ganz oben zwei stehende Amo-

rinen, jeder die Linke auf einen Schild stützend und mit der Rechten eine Standarte haltend. B. 22.

18) Unten auf dem Rande einer Vase drei trompetende nackte Knaben; zwel davon stehen, der dritte altzt. Etwas höher zwei Schlangen, rücklings gegen einander gekehrt. Ganz oben ein nackter Knabe, einen Nimbus um den Kopf, die rechte Hand erhoben und in der linken Hand die Weltkugel haltend, B. 28,

19) Unten an einem Piedestai eine seedrachenschwänzige Tritonin, die rechte Hand auf eine Scheibe gelegt; neben ihr zwei jus ge Tritonen, von welchen der eine sich an die Schulter seiner Mutter anklammert, der andere eine Schlange in der Hand hat. Oben zwei fechtende Kinder, mit Staben und Schilden bewaffnet. B. 26.

20) Unten an einem Piedestal zwei mit dem Rücken gegen einander gekehrte Sphinze. Ganz oben auf dem Rand einer Vase stehen zwel nackte Knaben, die jeder einen Paimzweig halten. B. 32.

- 21) Unten an einem Piedestal ein Ungeheuer. halb Mensch, halb vierfüssiges, fischschwanziges Thier, in der Linken eine Muscheltrompete, in der Rechten eine Schlange haltend; auf seinem Rücken sitzt ein nackter Knabe, der mit seinen beiden Händen eine Fackei hätt. In der Mitte zwei sirenenartige Geschöpfe, rücklings an eine Vase gelehnt. Oben darüber auf einem Blätterkelch sitzt ein Amor mit einem Palmzweig in der Linken und mit einer Streitkeule in der Rechten. B. 21.
- 22) Unten an einem Piedestal zwei rücklings gegen einander gekehrte Greife. Etwas höher als die Mitte zwel nackte Knaben. jeder eine Heliebarde mit seinen beiden Händen haltend, B. 25.
- 23) Unten vier spielende Knaben; der eine hait einen andern so, dass seine Beine ihm auf den Schuitern liegen und der Kopf hinunterhängt. Etwas höher eine Kartusche

drachenartige Ungeheuer, rücklings gegen einander gekehrt. Oben ein Harnisch, B. 27.

- 24) Unten zwei behelmte nackte Knaben; der eine, an der Erde liegend, hat in der erhobenen Rechten einen Stock und stützt sich mit dem linken Arm auf einen Schild; der andere steht und häit mit beiden Händen elne Schlange, Ganz oben ein Brustharnisch, B. 23.
- 25) Unten sitzt ein Satyr und häit in der Rechten eine Violine, in der Linken den Streichbogen. Etwas über die Mitte hinaus zwei

stehende nackte Knaben, die sich umarmen, Ganz oben ein Harnisch, B. 30.

26) Unten an einem Piedestai zwei rücklings gegen einander gekehrte Sphinze, wovon iede eine Vorderpfote auf einen Schild gelegt hat. Auf der Deckpiatte des Piedestals sitzen zwei nackte Knaben und halten eine Kartusche. B. 31.

27) Unten, auf dem Rande einer Vase, pissen zwei nackte Knaben in Gefässe, weiche zwei tiefer unten stehende Knaben mit ihren linken Handen halten. Der eine von diesen letzteren Knaben lässt nebenbei einen Hund aus einem Geschirr trinken, das er mit der Rechten halt. Etwas höher, auf dem Rande einer Schale, sind zwei hockende Hasen. Ganz oben, zu beiden Seiten eines Kandeiabers, zwei mit dem Rücken an einander

25) Arabeskenfüllung mit Figuren, auf weissem Grund. Unten an einem Fussgestell-ein von vorn gesehener bartiger Kopf, und darüber zwei unbärtige Köpfe in Profil geschen und Stirn gegen Stirn gekehrt, Etwas höher, auf dem Rande einer Vase, sechs Amorine, und noch höher, auf einanderfolgend, zwei rücklings gegen einander gekehrte Delphine, zwei ebenfalls mit dem Rücken an einander gestellte Sirenen, und dann wieder zwei Delphine, die einander das Gesicht zukehren.

gestellte nackte Knaben. B. 29.

Foi. B. 33.

29) Arabeskenfüllung mit Figuren, auf einem Grunde mit Kreuzschrafffrungen. Unten vier liegende Drachen am Fuss eines reichen Kandeiabers, der zu beiden Seiten mit Arabesken bekieidet ist, Gegen die Mitte bemerkt man zwel Kanonen auf firen Laffetten. An dem Fussgestell, auf einer Tafel, liest man: . Dv . FOR . Unten in der Mitte

30) Arabeskenfüllung mit Figuren, auf einem mit Kreuzschrafftrungen bedeckten Grund. Seitenstück zum Vorigen, Unten ein vierräderiger Rollwagen und auf demseiben ein Kandelaber, an dessen Seiten Biasinstrumente, dreizackförmige Standarten, Streitaxte u. s. w. als Verzierung angebracht sind. Unten an dem Wagen, auf einer Tafel, stehl geschrieben: . DIV . PELIX . Links, etwas höher als die Mitte, befindet sich eine zweite Tafel mit der Jahrzahl 1505, 5. Unten in

Fol. Pass. V. No. 51.

31) Arabeskenfüllung mit Todtenköpfen, auf einem mit Kreuzsehraffirungen zugedeckten Grund. Unten zwei phantastische Thierkopfe mit Fiedermausflügein an einem Kamin, in welchem anstatt der Holzscheite Menschenknochen brennen. In der Mitte ein Todtenschädel und darüber die Inschrift: MEMORARE NOVISSIMA TVA IN ETERNY NON PECUA. (4 Zeilen.) Oben auf einem Korbe sind drel Todtenköpfe gruppirt und darüber auf einer Tafel steht geschrieben: IN CINERE REVE. Ausserdem noch verschiedene Tafeln mit lateinischen Inschriften. Unten in der Mitte das Zeichen: 37 A 1 Fol.

Pass. V. No. 54. 32) Arabeskenfüllung mit drei Waffentrophäen, auf kreuzschraffirtem Grund, Unten sind drei Schilde; der zur Linken ist ganz weiss; der mittlere hat Schmuckwerk zur Verzierung; der dritte, zur Rechten, stellt einen Kopf vor und ist nur halb slehtbar. qu. Fol, Br. 200 mill., h. 151 mill.

33) Zwei ionische Pilaster mit weissen Arabesken auf schwarzem Grund. Auf dem Pilaster zur Linken sieht man unten eine Tritonin mit ihren Jungen, oben einen Harnisch, und darüber auf

einem Täfelchen das Zeichen: 737A7

Der Pilaster zur Rechten stellt unten Akanthusbiatter und Rebeniauh, oben ein Palmbiatt vor-Fol. Pass. V. No. 49.

34) Zwel lonische Pilaster mit Arabesken. Auf dem elnen Pilaster befindet sich in der Mitte die Inschrift: AB OLTMPO, und oben auf einem Täfel-

3.A · Auf dem anchen das Zeichen: dern Pilaster sind die Arabesken aus Lauh gebildet und existirt keine Inschrift. Fol. So be-

schrieben bei Pass, V. No. 47. 35) Arsbeskenfüllung. Unten ein härtiger kleiner Kopf mit Lorbeer bekränzt. Auf einer Tafel die

Inschrift: HENEAS TROIAS. Unten in der Mitte A · Fol. So beschrieben bei Pass. V. No. 53,

## B. Zweifelhafte und falsch zugeschriebene Biatter.

1) Maris reicht dem Christuskinde, das sie auf ihren Armen hat, die linke Brust. Halbe Figur, 3/4 rechts. 8. B. 6.

Unbezeichnetes Bl. Passavant hat verwunderlicherweise bei diesem Stich nicht angemerkt. dass er nach einer Zeichnung des Leonardo da Vincl ausgeführt ist, die mehrmals in Form von Gemälden vorkommt, von welchen das ehedem in der Galerie des Grafen Litta zu Mailand befindliche Exempiar für das Original gilt. Was den Kupferstich anbelangt, so ist die Ausführung nicht von der Art, dass sie über die Kräfte des Zoan Andrea hinausgeht; aber man hat deshalb kein Recht, sie diesem Künstler beizulegen. Machwerk und Formenverständniss sind schwach; sie erinnern sehr an das Brustbild des unbärtigen alten Mannes, welches Bartsch (XIII. No. 23) und Passavant (V. No. 23) mit vielen Unrecht dem Mantegns zuschreiben. Stichweise und Zeichnung haben Nichts von diesem grossen Meister, und der Typus der Gesichtsbildung verräth auf den ersten Blick, dass ein Vorbiid von Leonardo da Vinci zu Grunde liegt. Dieses Brustbild und die in Rede stehende Madonna sind allem Anschein nach von demselben Kupferstecher. der seine Bil. nicht hezeichnete, aber eine charakteristisch zahme Art des Vortrags an sich hatte: das Kupfer ist bei ihm nicht scharf eingeschnitten, sondern gieichsam nur angekratzt, wie geschabt, so dass man von seinen Platten lmmer nur matte Abdrücke antrifft,

2) Christus wird von Pilatus gerichtet und dem Volke gezelgt. Komposition von 8 Figuren. qu. Fol. B. 2.

I. Alles 1st mit einfachen Schrafftrungen ge-

II. Die Umrisse der Figureu sind aufgestochen, und der Hintergrund hat anstatt der einfachen Schrafflrung eine Kreuzschrafflrung.

Unbezeichnetes Bl., şehr zweifelhaft. Einige halten es für ein Werk Mantegna's; andere sagen, es sei von Pollajuolo. Zani gibt es dem Glov. Ant. da Brescia; Bartsch und Passavant erblicken darin eine Arbeit des Zoan Andrea. Ich kann keine von den obigen Benennungen für richtig halten. Freilich weiss ich zu dem fraglichen Bl. keinen Namen anzugeben, glaube aber den anonymen Autor in einer Anzahl Stiche zu erkennen, die theils dem Zosn Andrea, theils dem Glov. Ant. da Brescla zugeschrieben werden, in ihrer technischen Behandlung jedoch elne solche Gleichmässigkeit zeigen, dass man nicht umhin kann sie einer und derselben Hand zuzueignen. Wir meinen, ausser dem in Rede stehenden Bl. des Christus vor Pilstus, namentlich noch vier Stücke, die sämmtlich nach Zeichnungen oder Kupferstichen Mantegna's gearbeitet sind: die hl. Familie mit der hl. Elisabeth und dem kleinen Johannes, welcher dem Christuskinde eine Blume überreicht (von Bartsch, XIII. No. 5, und von Passavant als ein Hauptwerk des Giov. Ant. da Brescia betrachtet), die Grablegung (weiter unten No. 3), die Herrschaft der Dummheit (welter unten No. 7) und die vier tanzenden Frauen (weiter unten No. 9). Der unbekannte Meister dieser Stiche erscheint nirgends als origineller Künstler, der seine eigenen Erfindungen stach; er arbeitete immer nach fremden Kompositionen, und zwar ausschliesslich nach Mantegna's Zeichnungen und Kupferstichen, von welchen er die gelungensten Kopien lieferte. Offenbar bildete er sich nach Mautegna; denn seine Bil. bieten eine der Stechmanler dieses Meisters ähnliche, nur etwas breitere und offe-nere Behandlung. Die Schrafftrungen sind mit einer einzigen Lage von schrägen Parallelstrichen gebildet, aber ohne die dazwischen angebrachten feinen, etwas schiefen Mittelstriche. Eine zweite kreuzende Lage von Strichen findet sich in seinen Bll. ebenso wenig als in denjenigen Mantegna's, and ist da, we man sie antrifft, das Resultat einer späteren Ueberarbeitung. In der Ungründlichkeit der Zeichnung, in der Kraft des Ausdrucks, in der künstlerischen Einsicht des Stichs hieibt er sehr hinter seinem Vorbilde zurück: diese Mangel theilt er mehr oder weniger mit allen gleichzeitigen Kopisten Mantegna's, vor welchen er aber den entschiedenen Vorzug einer eigenthümlich festen und saubern Grahstichelarbeit voraus hat.

3) Die Grablegung, qu. Fol, B. 3.

Unbezeichnetes Bl., gegenseitige Kopic von Mantegna's berühmtem Stich dieses Gegenstandes (B. XIII. No. 3). Im Original steht der lm Schmerz laut aufschreiende Johannes rechts, in der Kople links. Bartsch macht dazu die Bemerkung, dass diese Kople gut gearheitet sei: sie verräth in der That eine achtbare Werkmeisterhand. Selbst ein mittelmässig geübter Dilettant, der nur etwas aufmerksam dieses Bi. mit den authentischen Werken des Zoan Andrea



vergleicht, muss die Ueberzeugung gewinnen, dass ein so geistleser und so wenig ausgebildeter Künstler zur Herverbringung einer solchen Arbeit ganz untauglich erscheint. Bel allem Verdienst ist diese Kopie jedoch unstreitig viel geringer als das Original. Man bemerkt dabel die Ungründlichkeit der Zeichnung des ungenannten Stechers, weicher das Energische und manchmal Brutale im Ausdruck der Köpfe und Geberden verflacht und gleichsam entseelt hat. Im Original ist alles mit künstlerischem Geist und Verstand vergetragen; bler ist nichts daven vorhanden, und das dafür an die Stelle gesetzte saubere und gewissenhaft fleissige Machwerk bezeichnet die geringere Tüchtigkeit des Arbeiters und hat den Charakter der Kopie. L'ebrigens, obgieich der ungenannte Stecher viel von seiner Manier in dies es Stück bineingebracht, ist es doch dasjenige, weiches er mit dem glücklichsten Erfolge nachgeahmt hat. Bemerkenswerth und der gewöhnlichen Kopisteuart ganz zuwider ist der Umstand, dass die schmückenden Stickereien am Aermelsaume des Kleides der Maria, am Rande des Leichentuches Christi und au den Stiefeln des Jüngers, welcher das Leichentuch hait, wie auch die Worte der Inschrift am Grabe : HYMANI GENERIA REDEMPTORI (in vier Zeileu) auf der Keple und auf dem Original in derselben Richtung hinlaufen. 4) Der Schmerzensmann, auf seinem Grabe sitzend.

Im stark schattirten Hintergrunde zwei Engel, die ihn zu stützen scheinen. S. B. 4.

Unbezeichnet. Gegenseitige Keple nach dem schönen Stich ven A. Mantegna (B. XIII. Ne. 7), mit Abanderungen, die hauptsächlich darin bestehen, dass Christus hier, anstatt des Nimbus, einen strickartigen Wulst um den Kopf hat, und dass der Hintergrund, anstatt der landschaftlichen Ferne, eine schwarze Feisenwand zeigt, von der sich zwei Engelfiguren in schwachen Umrissen abhebeu. - Ganz unglaublicherweise wird diese Kepie oder vielmehr freie Nachahmung dem Zoan Andrea zugeschrieben, und ebenso wundersam sagt Ottley, dass sie höchst wahrscheinlich in Mantegna's Werkstatt, vielleicht sogar von dem Meister seibst verfertigt worden. Passavant muss das Bl. gar nicht gesehen haben: er findet den Stich »stelf und schwerfällige, während gerade das Gegentheil mit der grössten Evidenz hervorleuchtet. Jene Kopie ist durchaus nicht von einem alten Meister des 15. Jahrh., sondern von einem jüngeren Künstler, der in der Art der Schüler des Marcanten stach. Sie ist in's Kreuz schraffirt, die Striche sind fein und dicht zusammengehalten in der Manier des Agostine Veneziano; die Zeichnung ist ausgebildeter, fliessender, und das Ganze sogar auf Effekt angelegt, woven die Quattrecentisten noch keine Ahnung hatten. Ich begreife nicht, wie die namhaftesten Kenner und Kritiker von Fach sich so ausserordentlich (beinahe um ein Jahrh.) haben verschen können.

5) Amor auf einem Ziegenbock, Der Reck geht nach der rechten Seite bin. Ein Satyrenib, in der Hinken Hand eine Pelische schwingend, zupft, mit der rechten Hand den Bock am Bart, auch rend ein föteblasender Satyt ihn mit der Rechtten am Schwanz gefasts hat. Im Hintergrunde Lundschaft mit Gebäuden. S. B. XIII. Ne. 11; Pass. Vp. 81.

Meyer, Künstler-Lexikon, I.

Unbezeichnetes Blatt, gegenseitige Kople, höchstwahrechellich nach Glev, Ant. da Brescla; dass sie von Zoan Andrea herrührt, ist möglich, aber bloss muthausslich. Bartele, und Passavant verwechseltn auch hier die Keple mit dem Oftginal, veiches letzere gedoch sehr leicht daran zu erkennen ist, dass der Bock nach liuks hingelt, dass er ven dem petischeschwingeunden Satyresthe mit der linken Hand am Barte gezupft und ven dem födespelenden Satyr ebenfalls mit der linken Hand am Schwanz gefasst wird. In der Kopp ist alled sat umgekehrt.

6) Silen, neben elnem Rebatock auf einem Fass sitzend und von drei Amorinen und vier Kusben umgeben. Ein kleiner Amor, eine Traube in der rechten Hand haltend, stützt sich mit dem rechten Ellenbogen auf den Schenkel Silon's. Ein anderer Anner reicht ihm eine Traube, wonach er mit der linken 4 land greift, und der dritte Amer bekränzt ihm mit Rebenlaub und Trauben. In eine Schale, die er mit der rechten Hand hinhält; ein anderer Knabe klammert sich au biene Schulter, Kompositien ven seht næcken Figuren.

Unbezeichnetes Stück, angeblich nach einer Zeichnung des A. Mantegna, ven Bartsch dem Glov. Ant. da Bresela, von Passavant dem Zoan Andrea zugeschrieben; es ist in derseiben Artbehandeit wie die unter Ne. 2, 7, 9 und 11 erwähnten Bill.

7) Allegorie, bestehend aus zwei Bil., die, wenn sie zusammengefügt sind, ein grosses Ouerstück bilden. Passavant will darin das Urthell des Midas erkennen, weran gar nicht zu denken ist: er hat das threnende Weib für einen Mann angesehen. Die schwer verständliche und verwickelte Komposition scheint die Herrschaft der Dummheit 'oder die dumme Geldherrschaft versteilen zu sollen. In der eberen Abtheilung sitzt auf der von Sphinxen umgebenen und als Thronaessel dienenden Weltkugel eine sehr dicke und hässliche nackte Frau, die, auscheinend blind, eine Krone auf dem Kopfe trägt und ihre Hand auf ein antikes Ruder stützt, Ilinter dieser kelossal plumpen Herrscherin stehen zwei Throntrabantinnen : die eine rechts, mit aufgelöstem, atruppigem Haar und schlaff herunterhängenden Brüsten, hat die Augen effen und scheint die Schelsucht vorzustellen; die andere links, jung, mit zierlichen Fermen, geringelten Locken und verbundenen Augen, hält in der Linken zwei bebüschelte Stäbe oder Wedel und legt die Rechte auf die Schniter der Kronträgerin; vielleicht ist die blinde Jugend oder Eitelkeit damit gemeint. Ver der Weitkugel, an der Erde, liegen zwel zugebundene straffe Geldbeutel, und im Fussboden sieht man die Oeffnung elnes Kellerraums, der bis an den Rand mit Geldstücken voligepfropit ist. Links ein dudelsackspielender giatzköpfiger Satyr mit Fledermausflügeln und Raubvegelbeinen; ein Mann, der ein Tuch um das ganze Gesicht gebunden hat und einen Hund an der Leine führt; zuletzt eine Frau, die mit der Rechteu ihr Klnn stützt und mit der Linken einen eselsohrigen Mann an der Hand fasst. Diese vier Figuren , sammtlich blind , befinden sich , scheint . es, am Rande eines Abgrundes, aus welchem Merkur hineingefallene Verungfückte herauszieht. In der rechten Ecke der oberen Abtheilung brennen Lorbentrussige, und unter dem Feuer stehen die Worte: UNIVA conputera, Links unten wird Daphae in einen Lorben verwandelt, und eine auf ihrer Achel hängende Tafel establik die Inschrift: Vurtva Insautra. Auf einem an dersalben Seite besidenlichen Steine liestem unter Vurtvi. s. A. I. in der Mitte des Hintergrondes ist eine verriegele Flügelthür, vielleicht der Eingang zur unterfrügschen Schatzkammer der Könglin, zr. qu. PG. B. flo ud II.

Unbeselchnetes Bl., von welchem, nach Passavant's Angabo, das britische Museum die Ortginalzeichnung besitzt. Die Komposition ist gewissilich von A. Mantegna; der in den Schräffrungen sehr saubere, in den Umrissen aber mangelhafte Sitch jedoch schwerlich von Zoan Andrea. Es gibt davon eine gleichseitige jüngere Kopie, wo unten links ein ans den Bnehataben A. M. geblichetes Monogramm angebracht ist.

8) Karl V. als »römischer Kaiser», 3/4 links, halbe Figor, sehr jung und noch unbärtig, mit langem, zu beiden Selten des fresichts giatt anliegendem Haupthaar. Den Kopf bedeckt ein Barett, an dessen Krämpe sich ein Medalilion befindet, weiches den spanischen Apostel Jakobus den Atleren vorstellt, wie die daneben geschriebenen

Buchstaben \* S x IA. anzeigen. Der

Kaiser trägt eine schwere goldene Kette über einem Pelzirock und unter diesem ein Wamms von Broden er hat an jedem kleinen Finger einen Ring, und ablät mit der rechten Hand den Uriff Schwertes. Auf dem weissen Hintergrunde, links het und rechts neben dem Kopf des Kaisers, abund rechts neben dem Kopf des Kaisers, abtaben:

CABOLYS ROMANOR IMPERATOR HISPANIARY REX POBLICISS -

ATQ CATHOL -

H. 423 mill., br. 175 mill. Pass, V. No. 46. Eln unbezeichnetes, sehr seitenes Bl. Passavant gibt die Dimensionen verschieden an: 323 mill. H. bei 220 mill. Br. und diese Angabe mag richtig sein; der Abdruck, wonach ich messen konnte, war beschnitten. Der Hintergrund des Exemplars, das mir zu Gesicht kam, war weiss; Passavant sagt, es sel elne Tapete von gewässertem Zeug, und die lateinische Inschrift befinde sich auf einer Tafel. Ich bezweifle die Genauigkeit dieser zwei Angaben; so viei ist gewiss, dass die leizten Worte der lateinischen Inschrift von ihm ganz unrichtig und unverständlich wiedergegeben sind, nämlich ene civis atol anstatt foeliclssimus atque. Ebenso irrig behauptet er : das Porträt Kaiser Karl's V. sei ganz in derselben Art gestochen, als die oben unter No. 12, 13 und 14 angeführten Bil. Das ist durchaus nicht der Fall. Die Behandlung der Stoffe, die Modellirung der Gesichtsformen sind ganz verschieden und zeigen eine verhältnissmassig geübtere und geschmeidigere Führung des Grabstichels.

9) Vier tanzende Frasen, die sich an der Hand halten: zwei sumittelbar hinter einander zur Linken, eine dritte zur Rechten, und die vierte, vom Rücken gesehen, in der Mitte. Komposition von Andrea Mantegna, im Geschmack antiker! Flachrellers, und Studie zu dem tanzenden Musenchor auf seinem Gemälde des »Parnasses» im Louvre, qu. Fol. B. 18.

Unbezeichnetes Stück. Mit kräftigen, korrekten Zügen umrissen und mit einfachen schrägen Schrafftrungen gearbeitet, zeigt dieses vortreffliche Bl. wahrhaft antikes Schönheitsgefühl. Die Bewegungen sind von reizender Anmuth, die Gewänder von leichtem Faltenwurf, die Hände und Füsse von seltener Zierlichkeit; kurz das Ganze lst im Ausdruck, in der Zeichnung und Ausführung so einsichtsvoll, so kunstverständig, so gediegen, dass schon Ottley sich nicht bedachte, dieses Bi, dem Mantegna zu vindiciren und unter die Werke desselben aufzunehmen. Er hatte vollkommen Recht, und man begreift nicht, wie Bartsch, ja sogar noch Passavant diesen meisterhaften Stich einem so ordinaren Handwerker wie Zoan Andrea znthellen konnten. Es existirt davon eine anonyme, gegenseitige Kopie, welche Bartsch (XIII, p. 329, No. 20) dem Glov. Ant. da Brescia zuschreibt. Die technische Behandlung deutet jedoch auf den unbekannten Knpferstecher, den wir für den Urheber der unter No. 2, 7 und 11 angeführten Ril helten

10) Zwei Kinder, welche das Kreuz Christi haiten. Sie umarmen sich; zwischen ihnen ist ein oben nit Zierrathen besetzer Stab, auf welchem sich ein kleines Kreuz befindet mit den Buchstaben: i. w. a. i. Der Hintergrund ist mit Schraffirungen bedeckt. Fol. B. 5.

Unbezeichnetes III., sehr zweifelhaft. Passavant bemerkt nichts dazu, bilt es also andr für ein Werk des Zoau Andrea. Man hat davon eine geradseitige, etwas lichtenet Kopie. Sie unterscheidet sich von dem Original dadurch, dass die Kinder kelnen Stab haitet; das Kind zur Recketen hält eine Gerte, und der Ilintergrund zeigt eine Tapete von gewässertem Zeug.

11) Studie eines nackten Mannes, der, vou vorn gesehen und ein Knie an der Erde, die rechte Hand in die Höhe hebt und mit der linken Hand einen Kranz hält. Unten in der Mitte steht geschrieben: all Marto (was vielleicht il Mantinano heissen will). Fol. B. 19.

Unbezeichnetes Bl., in Mantegna's Art gestochen und höchst wahrscheinlich nach einer Zeichnung dieses Meisters von dem anonymen Künstler, dem wir die Kopie der syler tanzenden Frauen- verdanken.

12) Ein Springbrunnen. Aus dem untersten Wasserbecken erhebt sich eine grosse Schale und aus dieser ein Fussgesteil mit einer Vase, auf weicher Neptun aitzt, in der einen Hand den Dreizack, in der anderen einen Delphin haltend. Fol. B. 15.

Unbereichnet. Ein sehr geschmackvoll komponirtes Stück, vielleicht nach einer Zeichnung Mantegna's, aber gewiss nicht von Zoan Andrea gestochen.

Folgende bei Passavant erwähnten drei Blätter: eine Kopie nach dem Traum Albrecht D örer's (No. 37), die Kopie nach Mantegne's Stich des Bachanals mit dem Köbel (No. 41) und die Kopie von Mantegna's Bakebanal mit dem Silen (No. 42) sind mit unbekannt, aber sehr verdächtig. Nach Mitthellung (von Wessely) bemiden sich diese drei Blätter im Bertliner Kupferfinden sich diese drei Blätter im Bertliner Kupfergemein.

E. Kalloff.

Andrea. Andrea di Piero Ferrucci (Andreas Petri de Ferruccis), gewöhnlich nur Auftrag zu einer Statue des Petrus, den er 1514 Andrea Ferrucci genannt, von Fiesole, ein erhielt, wurde dagegen, wie es scheint, zurückbesonders technisch tilchtiger Bildhauer zu Anfang des 16, Jahrh., geb. 1465, + 30, Juni 1526. Er arbeitete anfangs nur Ornamente, und war lich enthält der Dom von seiner Hand das Grabdarin ein Schüler des Francesco di Simone Fer- mal des Marsillo Ficino von 1521, eine ausrucci in Flesole, von dem man nur weiss, dass drucksvolle Porträtbüste des Greises mit einer er 1450 in Bologna an den äusseren Verzierun- Pergamentrolle in den Händen, die in einer eingen der Fenster von S. Petronio gearbeitet hat. fachen Nische angebracht ist. Neben den Ar-Vermuthlich war er mit diesem verwandt, wenn beiten filr den Dom entstanden noch verschieer nicht bloss, der gewöhnlichen Annahme zu dene plastische Werke. Zwei hölzerne iebens-Folge, den Namen seines Lehrmeisters angenommen hat. Indessen verdankte er diesem cità zu Florenz und zu Fiesoje in Sta Maria nicht einmal seine weitere Ausbildung, sondern Primerana. Ferner libernahm er das Grabmal schloss sich später dem Michele Maini in Piesole des Antonio Strozzi (gest. 1524) in Sta Maria an. Seine erste selbständige Arbeit war der Bau Noveila in Florenz; doch liess er die beiden Eneiner Kapelle in der Kirche degli Innoceuti zu gel von Angelo Maso Boscoli und die Madonna Imola. Im J. 1491 nahm er in Florenz an der Berathung über die zur Ausschmückung der Domfassade eingegangenen Zeichnungen und Architektur. Die Kathedrale zu Volterra be-Modelle Theil. Dann wurde er von Antonio di Giorgio, dem obersten Ingenieur und Baumei- kophags mit den Gebeinen des hi. Ottaviano. ster Königs Ferdinand I. von Neapel († 1494) berufen und arbeitete für den letzteren im Kastell S. Martino und in Neapei seibst. Nach dem Tode des Antonio di Giorgio glanbte er aber nicht länger in Neapel an seinem Platze zu sein. ging erst nach Rom und von da nach einiger Zeit nach Pistola, wo er sein vorzüglichstes Werk, die marmorne Tanfnische im Dom S. Jacopo. ansführte. Hier ist im Bogenfelde die Taufe Christi in fast lebensgrossen Figuren in starkem Relief, umgeben von anbetenden Engeln, und zu lübertreffen sollte. beiden Seiten in vier anderen Reliefs das Leben Johannes des Täufers, nämlich seine Geburt, seine Predigt, das Gastmal des Herodes und die Enthauptung des Johannes, dargestellt. Ferrucci zelgt hier eine edle und innige Empfindung im Geiste des Perugino, verbunden mit einer tüchtigen Technik : im Ganzen erinnert seine Kunstwelse an Mino da Fiesole. Doch war er diesem keineswegs überlegen, wie Vasari behauptet. der übrigens andrerseits selber den Mangel elner guten Grundlage in seiner Zeichnung rügt. Seine Figuren sind etwas lang und steif und, wenn auch immer ansprechend, wenig charakteristisch.

Hierauf arbeitete Andrea in Flesole, seiner Vaterstadt: zunächst am Hauptaltar des Doms die Verkündigung in Relief über dem Ciborium. zu beiden Seiten desselben die Statuetten der hh. Matthias and Romulus und in der Staffel Szenen, welche sich auf das Mysterium des hl. die Kirche S. Girolamo, das sieh jetzt im South-

stichkabinet und haben mit Zoan Andrea nichts liebensgrosser Apostel Andreas von 1512 im linken Kreuzflügel). Im J. 1512 ernannte man ihn znnı Obermelster beim Domban und in dieser Eigenschaft war er noch 1518 dort thätig. Ein genommen, da-Bandinelli 1515 denselben Auftrag erhielt und auch 1517 ansgeführt hat. Endgrosse Kruzifixe von ihm sleht man in Sta Felivon Silvio Cosini ausführen. Sein Werk ist demnach nur die mit Geschmack angeordnete sitzt von ihm zwel Engel zu den Selten des Sar-Für den König von Ungarn verfertigte er einen Brunnen, wozu ihm die Baubehörde 1517 die Erlanbniss ertheilte, und das Grabmal des 1521 verstorbenen Kardinal - Erzbischofs von Grau, Thomas Bakocz. - Die Auszahlung seines Gehalts als Dombaumeister findet sich bis zum letzten Juni dleses Jahres verzeichnet. - Sein Schiller in der Architektur und Bildhauerkunst war Giovanni Mangoner in der letzteren ausserdem Gio. Ant. Montorsoli, der den Meister weit

> s. Vasarl, ed. Le Monnier. VII. 247. VIII. 137. Richa, Notizie Istoriche etc. III. 72. 1X. 321. - Gaye, Carteggio etc. II. 491. 494. - Serie degli Uomini Iliustri etc. 111. 55 f. \_\_\_ 1. 6 b ke, Gesch, der Plaslik, 1. Auff. p. 503. \_ Burckhardt, Cicerone. 2. Auff. p. 608. Perkins, Tuscan Sculptors. 1. 234. 11. 231.

Bildniss des Künstlers, gest. von J. B. Cecchi. In: Serie degii L'omini etc. 111.

Abbildungen:

1) Theile des Altarwerkes in S. Girolamo zu Fiesole, In: Cicognara, Storia della Scultura etc. II. Tav. 32.

2) Büste des Mars. Picino im Dom zu Florenz. In: Gozzini e Lasinio, Monumenti Sepulcrall. 3) Grabmal des Ant. Strozzi in S. Maria Novella Tav. 21.

zu Florenz. Ebenda Tav. 23. Fr. W. Unger.

Andrea. Andrea da Murano, Maler zu Abendmahls beziehen; daun ein Altarwerk für Venedig am Ausgang des 15. Jahrh. Irrth Urnlich wurde er früher von den meisten Geschichts-Kensington - Museum zu London befindet. Selt schreibern der venezianischen Malerei (Ridolfi, 1509 wurde er beim Dom in Florenz beschäf- Zanetti, Boschini in den späteren Ausgaben, tigt, anfangs als Baumeister an der Galerie nuter der Knppel; dann auch als Bildhauer (über- Schule angesehen, aus welcher die Vivarini her-89 \*

zweifelte diese Angabe, da ihm ein Vertrag liber eln Altarbild zu Gesicht gekommen war, aus dem hervorging, dass Andrea's Thätigkeit an den Schluss, nicht an den Anfang des 15. Jahrh. fiel. Jetzt ist es ausgemachte Thatsache, dass A. der Schüler und nicht der Lehrer der Viva-

rini gewesen. Das früheste begläubigte Werk des Meisters hefand sich ehedem in der Sakristel von S. Pictro Martire zu Murano; ein grosses Altarwerk, das man früher für verloren hielt, von dem sich aber einzelne Thelle neuerdings aufgefunden haben. Der mittlere, der die hh. Rochus und Vincenz nebst den Donatoren darstellt, ist jetzt in dem Magazin der Brera zu Mailand; die Flügelbilder mit den hh. Schastian und Petrus Martyr (uud je einem verehrenden Donator) sind in der Akademie zu Venedig. Die Lunette mit der Jungfrau scheint verloren zu sein. Jene Theile zeigen das Gepräge der realistischen Schule Mantegna's: die Zeichnung ist scharf und hart. in den Gesichtern eine gewisse Verzerrung; die Gewänder wie von einem feinen Musselingewebe. wie es sich gewöhnlich bei den Nachahmern des Mantegna findet, aber straff und eckig in der Manier Bartolommeo's Vivarini; dle Bewegung gespreizt, die Linie inkorrekt, Hände und Füsse von grobem und gemeinem Typus. Darnach kann kein Zweifel sein, dass A. seine Kunst von Bart, Vivarini zu der Zeit gelernt hatte, als derselbe unter dem Einfluss der Paduaner Schule stand; er ahmte dessen Weise nach, ohne ein eigenes tieferes Studium der Natur oder der Antike zu verrathen. Seine Temperamalerel -A. malte nicht in Oel - ist von einem bräunlichen Gelb und in den Schatten schraffirt. Das Bild trägt das Zeichen : Opus Andreac de Murano.

Andere noch erhaltene Bilder des Meisters haben gleichen Werth und zeigen denselben Charakter. Zunächst ein grosses Altarwerk, das A. laut Vertrag (der noch vorhanden 1st) von 1481, doch erst im J. 1501 für die Kirche zu Trebaseleghe (im Geblet von Treviso) malte und das noch an seiner alten Stelle steht. Im oberen Theil Gott-Vater segnend, Jungfrau und hl. Johannes klagend fiber dem knienden Christus, mit vier Helligen :. In dem unteren der Heiland in der Glorie zwischen den hh. Sebastlan und Rochus und im Beisein von vier anderen Heiligen. Hier tritt neben den schon erwähnten Zügen eine gewisse Kühnhelt und Energie der Darstellung hervor; aber eine solehe, welehe nur von dem Anlauf einer gewissen Selbstüberhebung zeugt, ohne auf der Kraft eines ursprünglichen Talentes zu beruhen. Es ist nur scheinbare, nicht wirkliche Melsterschaft, welche sich hier zeigt. Die Bewegungen sind gemacht und voll Absieht, die Formen sehr trocken, die Köpfe haben weder Schönheit noch Ruhe; die Färbung ist dilster, ohne wirksamen Kontrast und doch nicht harmonisch. - Ein drittes Bild, bez.: Opus Andreae hauer und Bronzegiesser, von Brescia und wahr-

vorgegangen sind. Erst Crico (s. Literatur) be-1de Murano 1502, eine lebensgrosse Madonna mit Kind zwischen vier Heiligen darstellend, befindet sich in der Pfarrkirche zu Mussolone bei Asolo. Die Stellungen der Heiligen sind sehr anspruchsvoll und der Ausdruck in den Köpfen. welche einen unangenehmen Grad von Hässlichkeit erreichen, libertrieben; die Zeichnung dürftlg und ungeschlacht, die Schattengebung schwerfällig durch die Rohheit der Schraffrung. Dieser Zeit des Meisters lässt sich wol auch eine das Kind anbetende Jungfran mit den hh. Petrus und Paulus zuschreiben, das sich noch in der Sakristei von S. Niccolò zn Treviso befindet.

Es lässt sich voranssetzen, dass A. vor dieser Periode seiner selbständigen Thätigkeit Anthell an manchen Schulbildern hat, welche den Still des Bart. Vivarini zelgen; er sowol wie-Jacopo da Valentia mögen Gehülfen in dessen Werkstatt zu Murano gewesen seln. Ist dem so, so können wir ihm eine Darstellung des Heilands zwischen vier Heiligen mit dem Datum 1469 zuschreiben. welche in der Akademle zu Venedig ist und mehrere der Zilge aufweist, welche dem Meister eigenthümlich sind. Möglich, dass er auch, in unmittelbarer Berührung mit der Schule des Squarelone, in Padua gearbeitet hat; dann kann von ihm das Fresko der Pictà in der Kirche de' Servi (zur Rechten des Portals) daselbst gemalt seln. - Von der Krenzigung des Andrea, die sich einst in S. Andrea della Certosa zn Venedig befand, ist gegenwärtig keine Spur mehr vorhanden.

So zeigt sich Andrea durchweg als ein stehengebliebener Nachfolger der Vivarini unter dem Einflusse der Paduaner Schule, während in gleichzeitigen Meistern die venezianische Malerei ihrer höchsten Blüte entgegenging.

s. Ridolfi, Le Maraviglie dell' Arte. 1 49. -Zanettti, Della Pittura Veneziana. pp. 16-i8. - Boschini, Le Ricche Minere. Venezia 1733. p. 448. - Moschini, Guida di Venezia. II. 487. - Ders., Guida di Murano, pp. 17. 18. - Crico, Lettere suile Belle Arti Trevigiane. pp. 251 f. - Lanzi, Storia Pittorica etc. III. 14. - Crowe and Cavaicaselle, History of Painting in North Italy, I. 77-82.

Crowe und Cavaleaselle

Andrea. Andrea Romano, einer der wenlgen römischen Bildhauer aus der ersten Hälfte des 16. Jahrh., von welchen wir Nachricht haben. Doch lst von Andrea nur (urkundlich) bekannt. dass cr neben Giulio Romano und Primaticcio von dem Herzoge Alfonso I. in den Palästen zu Mantua beschäftigt wurde. Ob von ihm vielleicht eines der aus dem 16. Jahrh. stammenden Grabmäler in der Kirche Ara Coeli zu Rom herrühre, lässt sich nicht bestimmen.

s. Carlo d'Arco, Deile Arti e degli Artefici di Mantova, p. 85. - Perkins, Italian Scuiptors. p. 92.

Andrea. Andrea di Alessandro, Bild-



scheinlich Schüler des Aless. Vittoria, arbeitete i der Manu jener Massenproduktion, welche, ein um die Mitte des 16. Jahrh. Mit seinem Namen Merkmal der damatigen Kunst überhaupt, insbez. (And. di Aless, Bres. F.) ist in S. Maria besondere in Venediz, das alle Kirchen und Padella Salute zu Venedig ein schöner 6 Fuss hoher läste auf das Ueppigste mit Oelmalereien aus-Bronzekandelaber im reichen Geschmack der stattete, bis zum Uebermaß betrieben wurde. Spätrenaissance mit Figuren von Sibyllen, Pro- Alieln eine solche Schnellmalerel wusste wol pheten and Engeln; doch fehlt es auch nicht an noch dekorative Wirkungen zu erreichen, ver-Sphinxen und Satyrn. Die Ornamentation ist nachlässigte aber die Zeichnung, die Durchbilfast überreich, aber trefflich modellirt, die gauze dung der Form und verfiel, was Anordnung und Arbelt, von einem schönen Fluss der Zeichnung. Ausführung anlangt, nur zu leicht in Flüchtigfein ausgeführt. Der Kandelaber befand sich keit und schablonenhafte Mauier. Zudem verfrüher in S. Spirito. Andere Werke dieses ta- schmähte es Andrea nicht, einzelne Figuren und ientvollen und tüchtigen Meisters sind nicht Partieu aus anderen Bildern geradezn zu entnachweisbar.

s. Moschini, Guida di Venezia, II. 335. -Mothes, Gesch. der Bauk. und Bildh. Venedigs. 11, 259.

Andrea. Andrea Vicentino, wahrscheinjüngeren Jacopo Palma gewesen seln : allein dieseit seinem 30. Jahre seinen bielbenden Wohnsitz in Venedig, und so ist kanın denkbar, dass Andrea, wenn er gleich mit demselben eine geabsprechen, doch zeigt seine Kunst die Spuren schen Gemälde im Dogenpalaste, gen sicher zu erreichen welss. 'Daher ihn schon nachgedunkelt ist, Scannelli scopiosos und srissolutos nennt. Mit lu Vicenza: im Oratorium des Doms Jung-

lehnen. Der Vorwurf inkorrekter Zeichnung ist denn auch schon frilhe dem Meister gemacht worden iso z. B. vou Ridolfi, dessen Werk über die venetlanischen Maler 1648 erschien).

Von seinen Lebensumständen, sowie von dem Verlauf seiner Thätligkeit ist nichts Näheres belich zu Vicenza geb, und daher so genannt, wäh- kannt; nur wenige seiner Bilder, zudem uur solche rend sein Familieuname Michieli oder Michell aus selner späteren Zeit sind datirt. Am meisteu war (wie Moschini aus Urkunden ersehen hatte), beschäftigt war er in Venedig; doch finden Maler der venezianischen Schule, + 1614 im Al- sich Werke von ihm auch iu den nahegelegenen ter von 75 Jahren, geb. also um 1539. Er wird Städten Oberitaliens: in seiner Vaterstadt V1öfters kurzweg als Vencto bezeichnet und hat cenza, in Padna, Treviso, Rovigo und jedenfalls in Venedig, wenn auch zu Vicenza an kleineren Orten. Manches davon ist zu Grunde geb., seine eigeutliche Heimat gefuuden. Wie gegangen, doch immer noch eine ziemliche Ausich öfters angegeben findet, soll er Schiller des zahl seiner Bilder erhalten, von denen wir die bedeutenderen herausheben. In Venedig in ser, 1544 geb., seit seinem 15. Jahre längere S. Francesco della Vigna Magdalena zu den Füs-Zeit in Rom, dann in Urbino thätig, nahm erst sen des Herrn im Hause des Pharisäers; im Mittelschiffe von S. Caterina über dem Gesimse eine Reihe von Darstellungen aus dem Leben des Moses; in S. Maria Gloriosa de' Frari Christus wisse Verwandtschaft zeigt, unter dessen Lei- am Kreuz, Adam und Eva im Paradies, eines tung seine Studien gemacht habe. Auch zeigt seiner besseren Bilder, Jüngstes Gericht etc. seine Knnstweise mehr die Einwirkung Paul Ve- ein bez. und 1602 datirtes Bild in S. Tommaso. ronese's und andrerseits Tizlan's, den sich An- in S. Maria del Carmine ein Altarbild mit dem drea öfters, wie z. B. im Chor der Kirche de Datum 1612 (von Scannelli besonders hervorge-Frarl, geradezn zum Muster nahm; dagegen zwi-hoben); in Ognisanti Verklindigung, Hockzeit schen ihm und dem jüngeren Palma, da ihnen zu Cana (Stiche No. 2 und 3), Einzug Jesu in beiden grosse und gemeinsame Arbeiten in Ve- Jerusalem; ausserdem Bilder in S. Gio. Evannedig zufielen, vielmehr tlas Verhältniss des gelista, S. Sebastiano, S. Niccolò und S. Gio-Wetteifers von Zeitgenossen bestand. - Eine vannle Paolo. Insbesondere aber sind die grosgrosse Befühigung lässt sich dem Andrea nicht sen, auf dekorativen Pomp angelegten historides Verfalls, welcher die italienische Malerei sehr nachgedunkelt, gute Zeugnisse seiner Branach der Mitte des 16. Jahrh. kennzeichnet, vour so der Empfang Heinrich's III. durch den weun diese auch in Venedig, wo sie später zur Dogen Luigi Mocenigo am Lido im J. 1574, wo-Billte kam, noch einen friseheren und lebendigen bei die Bilduisse einer Anzahl von Zeitgenossen, Zug beibehält. Der koloristische, flotte und de- in der Sala delle quattro Porte (Stiche No. 1); korative Charakter, der sich hier durch Tizian, Belagerung Venedigs durch Pipin etc. in der Pordenone, Paolo Veronese und Tintoretto aus- Sala dello Scrutinio, und mehrere Decken Dilder gebildet, ist anch eine Elgenschaft des Vicen- in der Bibliothek. Zwei Kirchengemälde von tino: er bewährt für die Ausfüllung grosser Ta- ihm befinden sieh endlich in der Akade m ie zu feln und Wandflächen einen niemals versiegen- Venedig, von denen das eine, Madonna in der den Reichthum der Fantasie, dabei eine bemer- Giorie mit vier Heiligen, noch Frische der Farbe kenswerthe Gewandtheit der fland und ein kolo- und leuchtenden Ton zeigt, während das an dere, ristisches Geschick, das die gewollten Wirkun- Krenzabnahme, besouders in den Schatten stark

solchen Gaben und Fertigkeiten war A. ganz fran mit dem Christusknaben im Tempel vor der

Verhandlung mit den Schriftgelchrten, in wirk- | Gesellschaft bei Musik und Tanz, und im Lansamer architektonischer Umgebung ; grosses Bild dauer Brüderhaus zu Nürnberg waren 3 Bilder ln S. Tommaso aus der Geschichte der hh. Au- mit allegorischen Halbfiguren. Unzweifelhaft gustinus und Ubaldus. In Padua: Kreuzab- stammen alle diese Gemälde aus der Zeit von nahme im Kanitelsaal von S. Giustina: Darsteljungen aus der Legende des hl. Lorenz in S. Pietro. In Bergamo: Altarbild in S. Maria delle Grazie, Empfängniss des hl. Geistes, In rich's III, zu Venedig, wahrscheinlich Entwurf Rovigo: Altartafel in S. Stefano, Jungfrau in der Engelsglorie, unter ihr kniend die Grossen laste (stark nachgedunkelt), der Erde, im Hintergrunde das Fegefeuer, bez. : colò eln figurenreiches Bild mit Darstellungen aus der Legende des hi. Thomas, nebst zwei an- Katharina mit anderen Heiligen. deren umfangreichen Gemälden : ein Madonnenblid in S. Margarita. Zu Possagno in der von Canova neu erbauten Kirche: Jungfrau in der Glorie mit vier Heiligen (früher in der Kapuzinerkirche zu Montagnana). Endlich in den Uffizien zu Florenz Die Salbung des Königs Salomon, das zu seinen besseren Bildern gehört, und Die Helmsuchung (s. Stiehe No. 1)

Ein grosses Altarblatt, das sich im Dome zu Cherso befand und nun verschollen ist, soll bezeichnet gewesen sein: Andreas de Michelis Vicentinus faciebat. Diese Bezeichnung findet sich sonst nicht wieder; immerhin ist sie ebenfalls ein Zeugniss, dass der Familienname des Meisters Michell gewesen. Auch im Archiv der Kirche S. Niccolò in Treviso findet sich der Maler als Andrea Michieli angeführt, wobei zugleich bemerkt ist, dass er jene Tafel des hl. Thomas

(1590) für 310 Lire malte.

Gegen Ende seines Lebens verliess Andrea Venedig, um sich nach München zu begeben und dort eine Reihe von Darstellungen in dem prächtigen Neubau der Residenz, der damals seiner Vollendung entgegenging, auszuführen. Es ist wahrscheinlich, dass der Ruf seiner Fertigkeit, grosse Wandflächen mit historischen Bildern zu schmücken, auch jenseits der Alpen sich verbreitet hatte und dies die Berufung des Künstlers nach München veranlasste. Die bedeutendste Aufgabe fiel i hm zu: die Ausmalung des Kaisersaales. Er stellte hier auf beiden Seiten der Fenster, immer als Gegenstücke, deren Stoffe sich verwandt sind, 7 bekannte Vorgänge aus dem Alten Testament und ebenso viele aus der griechischen und römischen Geschichte und Sage dar, Gemälde, die einst viel gerlihmt wurden. Auch sonst noch war Andrea für den Münchener Hof beschäftigt; er hatte die Belehnung Maximilian's I. mit der Kaiserwürde - im Beisein des römischen und deutschen Kaisers, der Könige von Frankreich und Spanien, des Dogen von Venedig etc. darüber allegorische Figuren - für den Audienzsaai darzustellen : das ziemlich grosse Gemälde befindet sich jetzt in der Münchener Pinakothek. Ausserdem hat die Augsburger Galerie von ihm eine Folge von 7 Bildern, allegorische Vorstellungen der 7 Planeten, die Galerie zu Schleissheim eine

Andrea's Aufenthalt zu München.

Sonst besitzt von Galerien nur noch das Louvre ein Bild des Meisters : Empfang Hein-

zu dem oben erwähnten Gemälde im Dogenpa-Andrea hatte einen Sohn, Marco Vicen-ANDREA VINCENTINI P. In Treviso: In S. Nic-tino, der gleichfalls die Malerei übte. Von ihm in der Kirche S. Barnaba zu Venedig eine hi.

> s. Ridolfi, Le Maraviglie etc. II, 345-348, Daseibst die Beschreibung seiner Malereien im Dogenpalaste. - Seanneill, Il Microcosmo etc. p. 261. - Zsnetti, Della Pittura Veneziana. Ed. sec. 436-442. - Federici, Memorie Trevigiane. II. 61. - Brandolese, Pitture di Padova, pp. 98. 167. - Moschini, Guida di Pavia. p. 278, - Arnaidi, Descrizione di Vicenza. I. 96, 97, 124, - Pasta, Pitture di Bergamo, p. 107. — Bartoli, Pitture di Ro-vigo, p. 152. — Moschini, Guida di Venezia. I. 35. 413. 467. 679. II. 182 f. 229. 264. -Zanotto, Pinacoteca della Accademia Veneta. II. - Westenrieder, Beschreibung von München. München 1783. p. 54. - Missirini, Dei Tempio eretto in Possagno da Ant. Canova. Venezia 1833. p. 124.

> Biidnias des Künatiers. Brustb. Gez. von A. Sasso, gest. von F. Zanotto. In Zanotto, Pinacoteca della Accademia Veneta.

#### Nach ihm gestochen:

1) La Visitazione. Heiffisuchung, Gest. in Umriss von G. B. Nocchi, In: Gaierie de Florence. Florence 1841 f.

2) Christus auf der Hochzeit in Cana. Komposition von 39 Fig. Nach dem Gemälde in Ognissanti zu Venedig. Andres Vicentino Inventor, M. P. F. 1594. In 2 Bil. gr. Roy.

> Heineken bezieht die Buchstaben M. r. auf Martin Pieginck; ob mit Recht, Ist zweifelhaft. Sie könnten auch M. Preys bedeuten, da dieser einen Stich nach Andrea kopirt hat.

- Dass. Gest. von Nic, Cochin. In: C. C. Patina, Tabellae sejectse ac explicatae. Patavii 1691. Auch in der italienischen Ausg., Colonia 1691, Fol.

4) La Deposizione. Kreuzabnahme. Nach dem Bilde in der Akademie zu Venedig. Gest, von A. Viviani, qu. Fol. In: Zanotto, Pinacoteca della Accademia Veneta.

5) Marter des hl. Lorenz. Rad. Mit dem Zeichen Acs. (unbekanntes Monogr.). gr. Fol.

6) Hi. Franz Xaver, die Heiden bekehrend, Ohne Namen des Stechers. In: Il gran Teatro di Venezia, ovvero Raccoita delle principale Vedute e Pitture che in essa si contengono. Venezia 1720. gr. Foi.

7) Doge von Venedig, vom Papste den Ring empfangend, indem er den gefangenen Otto, Sohn des Königs Barbarossa, dem Papste Alexander III. vorstellt. Ohne Namen des Stechers. Ebenda. 11.

Taf. S. gr. qu. Fol.

Nagler (xx. 206) macht irrthümlich aus diesem einen Stich zwei Stiche, und führt ausserdem in demselben Werke einen dritten an (Empfang Heinrich's III. u. s. f.), der sich deselbst nicht findet. - Ebenso erwähnt er Stiche nach den Gemälden in der Residenz zu München. welche in : Kalmbach (nicht Culmbach, wie Nagier schreibt), Triumphirendes Wundergebau der churfürstlichen Residenz, 1719, enthalten sein sollen. Auch das ist ein Irrthum; es sind in dem Buche die Bilder in der Residenz nur beschrieben, und von Stichen findet sich nur ein Proapekt des Schlosses aus der Vogelperspektive.

 Festlichkeit am Lido bei Venedig, mit einer grossen Menge bemannter Schiffe. Nach dem Meister G. D. M. (nach dessen Zeichnung?) von M. Preys gest. gr. qu. Pol. Zu einer Beschreibung der Festlichkeit der Anwesenheit König Heinrich's III. in Venedig im J. 1574.

9) Dieseibe Darstellung kommt ohne Stechernamen vor; der Stecher derselben könnte Natalis Bonlfazlo sein (Notis von Drugulin).

Andrea. Andrea da Viadana (Diözese Cremona), Maler, geb. nach der Mitte des 16. Jahrh. Wir wissen nur von ihm, nach dem Bericht eines Zeitgenossen, dass er 1578 als Schüler in die Werkstatt Bernardino Campi's eintrat und =davon grossen Vortheil gewanne.

s. Lamo, Discorso intorno alla scoltura etc. Cremona 1584. - Baldinucci, Opere. VII, 575. - Grasselli, Abecedario Biografico etc.

Andrea. Andrea Arctino, d. h. von s. Andreas und Ciccione. Arezzo, Maler, wird von Bagione als Schiller des Daniele da Volterra und des Michelangelo erwähnt. Lanzi fligt hinzu, dass er mindestens s. Solario. bis 1615 gelebt hatte (was er der Stelle bei Baglione entnehmen konnte); bestimmte Werke von ihm werden nicht angeführt:

s. Bagllone, Le Vite de' Pittori etc. p. 206. -Lanzi, Storia Pittorica etc. 1, 182.

Andrea. Alessandro di Andrea, Maler aus den Abruzzen, Schüler von Fr. Solimena, nach dessen Erfindung er verschiedene Stücke zu seinem Vergnügen radirte. Er starb 1771.

#### Von ihm radirt :

Ausicht der Alterthümer von Pozzuoli. Nach der Zeichnung des Baumeisters Joh. Bapt. Natale.

qu. Fol. s. Gandellini e de Angelis, Notizie, I. 391. -Füssli, Künstlerlex. I. - Heineken, Dict. Wessely.

Andrea. J. Andrea, Maier, nach dem Katal. Paignon geb. 1720, + 1780.

#### Nach ihm radirt:

Joh. Friedr. Lampe, Halbfig., neben einer Orgel sitzend und Noten schreibend. Geschabt von J. Mac Ardell, 1756, Fol.

s. Heineken, Dict. - Benard, Cabinel Paignon-Dijonval, No. 16494.

W. Schmidt.

Andrea. Andrea, italienischer Kupferstecher am Beginne des 19. Jahrh.

### Von ihm gestochen:

Horatio Marchese Canova, Bildn. kl. Fol.

Andrea. Eine Anzahl von Meistern, welche öfters unter diesem Namen, zumeist in Verbindung mit dem Orte ihrer Herkunft, vorkommen, bringen wir unter ihrem Familien- oder Vaternamen :

Andrea Alovigi s. Alovigi.

Andread'Asta s. Asta.

Andrea di Bartolo s. Bartelo di Fredi.

Andrea del Bresclanino s. Piccineili.

Andrea di Cione (Orcagna) s. Clone.

Andrea di Cosimo s. Feltrini.

Andrea di Credi s. Credi.

Andrea da Cremona oder da Prato s. Guazzalotti.

Andrea di Drea Cennini s. Cennini.

Andrea da Faenza s. Manfredi.

Andrea da Firenze, de Florentia

Andrea del Gobbo oder da Milano

Andrea da Jesi s. Aesinas.

Andrea da Milano a Salaino.

Andrea del Minga s. Minga-

Andrea di Monte San Savino s. Contucci.

Andrea da Pisa, oder Pisano, oder da Pontedera s. die Pisani.

Andreadella Robbia s. Robbia-

Andrea da Salerno s. Sabbatimi.

Andrea del Sarto s. Vannucchi. -

Fra Andrea da Treviso s. Arimaondi.

Andrea Verrocchio s. Verrocchio.

Andrea Vicentino s. Palladio.

Niccolò di Andrea s. Nikolaus Amdreas.

s. auch Andreas.

Andreae. Nikolans Andreae (oder Andrea), von Heineken irrthfludich Niccolò di Andrea genannt, Maler, Zeichner, Kupferstecher and, wie er sich selbst nennt, auch Dich-

ter im letzten Drittel des 16. Jahrh., aus Fiensburg in Schleswig-Holstein, somit Landsmann und wol auch Schüler Melchior Lorch's, dem er nicht bloss in der Knnstweise, sondern anch in der abeuteuerlichen Wanderlust nachfolgte. Anch bel Philipp Galle in Antwerpen scheint er gelernt und gearbeitet zu haben. Wenigstens trägt ein Stich des Letzteren nach Melchior Lorch: Fortuna fiber einer Kugel und Muschel auf dem Meere segelud, auch das Monogramm Andreac's neben jenem Lorch's und überdies den Namen des Letzteren und den Philipp Galle's (s. Verz. No. 10]. Sonst finden wir ihn, nach seinen Stichen zu schilessen, 1573 in Augsburg, 1579-1580 in Konstantluopel, 1581 in Wien, 1586 in Danzig, 1590 in Wilna, und erlischt seine Spur nm 1606 in Kopenhagen. Anfangs feln und mager und überhaupt sehr verschieden, wird seine Stichelführung späterhin immer breiter und kräftiger und erhebt sich stellenweise zu nicht geringer Meisterschaft. Dies Lob erstreckt sich aber nicht auf die von ihm erfundenen Zeichnnngen, die zwar eine äusserst lebhafte Phantasie, aber - und namentlich in den Figuren - weuig Geschmack und Verstäminiss des Nackten verrathen.

## Von ihm gestochen:

1) Bildniss Christian IV., Königs von Dänemark, Büste in einem Oval mit der Inschrift: CHR1-STIANYS, D. G. DANIÆ NORVEGLÆ VANDALORYM COTHORNMOUR REA. Ringsum reiche Verzierung von allegorischen Figuren und Emblemen. Links unten das Zeichen und 1606. kl. Fol. Pass. 7.

Dieser Stich bildet das zweite Blatt des seltenen Buches von Salvator Fabris: De lo Schermo overo Scienza d'arme, Copenhagen. Heinrico Waltkirch, A. D. 1606.

2) Bildniss des Salvator Fabris, Büste in Oval mit der Umschrift: SALVATOR FANDIS SYPREMYS EQUES ORDINIS SEPTEM CORDIVM ÆTATIS SVÆ LXI. Unien links 1605, rechts das Zeichen, H. 6" 10"', Br. 5" 4"', Febit B. u. Pass.

Titeikupfer des zweiten Theiles des obgenannten Buches. Alle anderen Stiche dieses Werkes aber, als der Titel, das grosse dänische Wappen und die zahlreichen Fechterpaare im Text gehören nicht N. Andreae, sondern J. Halbeeck un einem dritten Stecher an.

3) Bürgermeister Konstantin Ferber in Danzig. 1586. Durchmesser 5" 5". Fehlt B. u. Pass. Mit dem Zeichen.

4) ÆG. DE NOAILLES ABB. INSV. ET S AMANDI CHRIST\* . Mrs A SECRETIORIB9 CONS. ET APVD SELIMVM ET AMVRATEM TVRC. IMPRES LEGATS, AN. AETAT, 53. NICOLAYS ANDREA FACIEBAT CONSTANsavant 6

Ein anderes Bildniss desselben Mannes mit sinem aus G. A and C gebildeten Monogramm ist weder von unserem Meister, wie Le Blanc anachmen möchte, noch Kopie nach demselben, wie Bralliot (Dict. des Monogrammes, I. No. 374)

5) Joachim von Sintzendorf, Rath Kaiser Rudolphs II. und Gesandter bei der Pforte. Halbfigur. Unten die Inschrift: JOACHIMVS A SINTERN-DORF etc. --- ANNO REST. BAL. MDLXXX. ATA, VERO SVÆ XXXV, NICOLAVS ANDERA F. CON-STANTINOPOLI, Oben rechts das Zeichen, kl. Fol. B. 3.

6) Georg Has, Halbfig., zeichnend, in einer relchen Architektur. Unten die Schrift: George HAS, RO. KAY, MAY, HOFTISCHLER VND BYRGER zv wign, 1581, Links das Zeichen, kl. Fol. B. 4.

Der Stich findet sich auf Bl. 2 des Buches: «Künstlicher und zierlicher newer vor nie gesehener funfftzig perspectifischer Stück oder Bodene, d. l. getäfelter Decken von G. Has, beschrieben bei Andresen. Deutscher Peintre-Graveur, III. 277. Von Andreae stammt vielleicht Einiges von den figuralischen Einiagen in diesen ti. II, bezeichneten Radirungen.

7) Stanislana Sabinna von Stracza, Vogt von Wilna, Halling, in reicher Rüstung. In einem Ovale umgeben von reichen allegorischen Verzierungen. Umschrift: NOBILITAS , LAVDABILIS . EST QU. VIRTYTIN'S . ORNATA . DOCTOR! . STANIS-LAO . BABINO . HÆREDI . IN . STRACEA . ADVO-CATO , VILNENSI etc. Mitte: NICOLAYS ANDREAE. PICTOR ET POETA PLENSBYRORNSIS HOLSATYS AD VIVVM DELINEARAT, INVENTOR BT IN ARE SCYL-PERAT etc. Unten auf dem Kanonenrohre 1590 und das Zeichen, gr. Foi, Pass, 5. 5) Rebecca und Ellezar am Brunnen, Links; GENE-

sis CAP. 24. Mitte union 1585 und das Zeichen. Fol R 1

Itle Platte wurde oben in der Mitte durchbohrt.

9) Wappen des Bischofs Johann Egolf von Augsburg. Unten: DEI ORATIA JOANNES . . . AUGU-STANUS MULEXIII. Unten rechts das Zeichen. gr. Fol. Pass. S.

10) Fortuna, ein Stich von Philipp Galle, nach Melchior Lorch, der rechts oben auch N. Andreae's Zelchen trägt, sel es nun, dass dieser die Zeichnung gemacht, oder nuter Galle's Leitung am Stiche mitgearbeitet bat. Rechts unten neben der Schrift: 1574, doch ist im zweiten Zustand der Platte die Ecke derseiben sammt den 3 letzten Ziffern abgeschnitten, kl. Fol. B. 2.

s. Bartach, Peintre-Graveur IX, 512. - Naumann, Archivete, 1, 350. - Nagler, Monogramm, IV. No. 2313, 2423. - Passavant. Peintre-Graveur. IV. 190, M. Thinising.

Andreae. Angust Heinrich Andreae. geb. am 4. Dez. 1501 zu Horst, A. Ricklingen (Hannover), wo sein Vater Prediger war, widmete sich dem Studium der Architektur zunächst unter Leitung

des Hofbauraths Witting in Hannover, besuchte 1822 die Universität Göttingen, wo ihn namentlich Ottfried Milller's archäologische Voriesungen TINOPOLI 1578. Mit dem Zeichen gr. 4. Pas- auzogen, ging 1823 zu Weinbrenner in Karlsruhe und nach dessen Tode zu Molier in Darnistadt.

welcher viei zur Förderung seiner Studien beitrug. Nach Zurücklegung mehrerer Reisen am Rhein wie im stidlichen Dentschland, kam er 1826 nach Hannover, zog bald die Anfmerksamkeit auf sich und wurde hier am 1. Mai 1829 Stadtbaumeister.

Hatte Andreae schon als junger Künstler der Erforschung der vaterländischen Alterthümer. besonders in Hildesheim, slch zugewandt, so traten die Früchte dieses Studinms doch nicht gleich bei dem Antritte seines neuen Wirkungskreises hervor. Denn seine ersten Schöpfungen. als das städtische Krankenhaus in Linden vor Hannover (1829-1831, später durch den Aufbau eines dritten Geschosses von anderer Hand erweitert und verändert) so wie die Raths-Apotheke, zeichnen sich mit Ihren geputzten Fassaden vor den übrigen damaligen Architekturen Hannovers nicht wesentlich aus. Baid jedoch und zuerst in grüsserem Maßstabe bei dem Gebäude für den Stadtkommandanten (1832, später von anderer Hand gänzlich umgestaltet und zu einer Kaserne umgebaut) zeugen Andreae's originelle Kompositionen, hervorgegangen aus der Aufnahme and Durcharbeitung des romanischen Styls, von einem ächt künstlerischen Streben. Dabei war er der Erste, welcher im nordwestlichen Deutschland den mittelalterlichen Ziegelbau, theils ganz reln, theils unter Mitverwendung von Quadern, in sorgfältiger Ausführung wieder zur Anwendung brachte. Die (bei Erweiterung der Stadt wieder abgebrochenen) Gebäude auf dem städtischen Packhofe (1839), besonders aber der Gefangenhausflügel auf dem Rathhaushofe (1839) und die neue Hauptwache (1840-1842) sind hiervon gute Beisplele. Von seinen auswärtigen Bauten ist die Wiederherstellung der ausgebrannten gothischen St. Marienkirche zu Elnbeck (1840 ff.) hervorzuheben.

Bei selnen späteren Reisen erreichte Andreae auch Oberitalien und die hier durch das Studinm der mittelalterlichen Gebäude empfangenen Eindrücke spiegein sich in seinem Rathhaus-Projekte wieder, von welchem indess - im Anschluss an das oben erwähnte Gefangenhans nur ein Filigel an der Kübelingerstrasse zur Ausführung gelangt ist. Dies war sein letztes am 6. Jan. 1846, nicht lange nach seiner Verheiratung.

Andreae war nicht allein begabter Architekt nahmen nach der Natur, tragen das vorstehende in Lauingen an der Donau ausgeführt sind. Monogramm.

H. W. H. Mithoff.

Von ihm radirt

1-3) 3 Bll. kleine Landschaften. Auf einer derselben links ein Mädchen mit einem Korb auf dem Kopfe. qu. 8.

Moyer, Kunstler-Lexikon, I.

In der Mitte der einen ein Krieger mit Hellebarde, 4. 6) Waldlandschaft. Rechts ein Kriegsmann, 4.

Andreae. Kari Andreae, Zeichner und Maler geb. zu Mühiheim a/R. den 3. Febr. 1823. Sohn eines bedeutenden Sammt- und Seldenfabrikanten, sollte er zum Kaufmann erzogen werden, zeigte aber sehr frühe ein entschledenes Talent zum Zeichnen und besonders zum Komponiren. Im J. 1839 kam er auf die Düsseidorfer Malerakademie, deren Schule er bis zum J. 1844 mit gutem Erfolg dnrchmachte. In Schadow's Meisterklasse malte A. sein erstes grüsseres Blld : Predigt des Petrus am Pfingsttage, welches auf der Berliner Ausstellung 1845 einen Preis erhielt. Zu derselben Zeit malte A. mehrere Porträts, und lieferte zwei Radlrungen für die bei J. Buddeus erschelnenden Lieder und Biider (s. Verz. a) No. 3 und 4).

1845 machte A. seine Reise nach Italien, insbesondere nach Rom und blieb daseibst bis 1849. Dort malte er eine grosse Anzahl Studien. entwarf viele Zeichnungen, Landschaften, mittelaiterliche Monumente und vollendete eln grösseres Bild: Christus und die beiden Jünger von Emaus. Von dort ging er zu längerem Aufenthalt nach Beriin, wo Cornellus mit den grossartigen Arbeiten, die der Meister damals in Aussicht hatte, Ihn besonders anzog: Zu dieser Zeit entstanden wieder einige Radirungen, nach Zeichnungen, die in Rom nach der Natur aufgenommen waren, a) No. 1 und 2, von denen insbesondere das ietztere Blatt eine feine Nadel bekundet, die ins Detail einzugehen weiss, ohne die Totalwirkung zu beeinträchtigen. In Berlin malte A. verschiedene Porträts, unter andern das von Wilhelm Grimm, einige Bilder, Almosen des Reichen und der armen Wittwe, und Besuch der Maria bei Elisabeth (letzteres Bild von dem Blschof von Lüttich auf der dortigen Ausstellung im J. 1858 angekauft). Auch zeichnete er daselbst eine ziemlich bedeudente Anzahl Kompositionen auf Holz (für b) No. 1 und 3).

Im J. 1857 liess sich A. in Dresden, wo er noch lebt, nieder. Dort enstanden die Zeich-Werk. In Folge eines Brustleidens verschied er nangen (in der Manier Dürer's) zu den drei grossen Bll. b) No. 4-6, ferner zu den Illustrationen der Werke b) No. 2 und 7, zwei Aquarellzeichnungen für das Dante-Album des Königs und tilchtiger Zelchner, sondern auch bewandert von Sachsen (1859 und 1864), eine große Anin der Malerei und im Radiren. Die Arbeiten zahl Blidnisse, so wie endlich etwa 300 Kartons seiner Hand, woruster zahlreiche treffliche Auf- für Glasmaiereien, die meistens in der Anstalt

Andreae, in seinem künstlerischen Streben sehr vielseitig, hat in den letzten Jahren seine Thätigkelt mit Vorliebe monumentalen Arbeiten and kirchiichen Zwecken gewidmet. 1859 gründete er mit gleichgesinnten Freunden der Christlichen Kunst einen Verein, der sich das Ziel 4-5) 2 Bll. Landschaften: Waldpartien mit Kreuz. stellt, die kirchl. Kunst in Sachsen zu fürchern,

und dem seit 1864 A. vorsteht. Zu dieser Zeit malte er: die Chornische der Kirche von Rödlitz im Waldenburgischen, 4 Bilder für eine Kirche in Nibra, 4 Wandbilder für ein Schloss bei Sinzig a/A., ein grösseres Altarbild, Noli me tangere, im Anftrag des sächs. Ministeriums für die Kirche von Oberwiesenthal, Aitartafein für Malkwitz, Calbitz und Kunewalde in Sachsen, eine Kreuzigung für die Kirche von Fellin in Livland u. s. f. In das J. 1870 fällt dann die Ausmalung der Kirche von Capern in der Provinz Hannover.

Andreae's Malereien zelchnen sich durch einen gewissen Schönheitssinn, grosse Gewandtheit in der Komposition und Leichtigkeit in der Pinselführung aus. Vielleicht hätte er, wie wenigstens seine Skizzen und Studien vermnthen liessen, in der Darsteilung mythologischer Gegenstände noch Besseres erreicht; die religiöse Richtung hielt ihn zu sehr an gewissen Melstern älterer Zeiten fest. - Uebrigens ist es wol seinen mannigfaltigen Versuchen in alien Gattungen der Kunst, sowie dem seltenen Erscheinen seiner besseren Arbeiten auf den grösseren Ausstellungen zuzuschreiben, dass ihm die öffentliche Anerkennung weniger zu Theil geworden, als manchen Zeltgenossen von nicht grösserem Verdienst.

s. W. Müller, in der Kölnischen Zeitung 1845. -Dresdener Journal 1857. - Journal La Meuse, Mai 1858 et Juin 1860. - Luipziger Journal, Dez. 1869. — Christl. Kunstblatt 1869. pp. 164, 165. - Hist. polit. Biatter in München. 1569.

#### a) Von ihm radirt :

- 1) Panorama von Rom, 1849 während der franz. Beiagerung. Vom Palazzo Caffarelli aus. Friesformig, ou. Imp. Fot.
- 2) Das Forum Romanum. Nach der Natur. 1950. gr. qu. Fol. s. Text. 3) Die Walifahrt nach Kevlaar, Fol. Nach Heine's
- Gedicht, In: Lieder und Bilder, Bd. II. Düsseldorf. Buddeus. 1. Aetzdruck.

  - il. Vor den Versen.
- 4) Ritter Harold, Nach Uhland's Gedicht, ki. Fol. Zu dems, Werko, Bd. IV. 1. Aetzdruck.
  - II. Vor den Versen.

#### b) Nach seinen Zeichnungen auf Holz geschnitten

- 1) Christenfreude in Lied und Bild. Geisti, Lie-1863. gr. 8.
- 2) 100 Bil. Darstell. aus der bibl. Geschichte des Aiten und Neuen Test, In Holz geschn, von dems. Text von J. J. H. Schumacher. Dresden
- 1863. 4.
- in Berlin herausgegebene Bibei,
- 4) Die Anbetung der Weisen. Nach Schonganer.

Von dems, geschnitten, Tondruck, Imp. Fol. Hamburg, Verlag des Rauben Hauses. 1859. 5) Die Kreuzigung, Gez. nach Schongauer.

Geschn. von dems. Tondruck. Vom Verein zur Verbreitung relig. Bilder. Imp. Fol. Ebenda.

6) Die Auferstehung des Herrn, Gez. nach A. Dürer. Geschn. von dems. Tondruck. Imp. Fol. Ebenda.

7) »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben«. Gesehn, von Professor Brückner, Für den Zwickauer Volksschriftenverein (1865). Fol,

 Illustrationen für: Die ungleichen Kinder Evä. Comedia von Hans Sachs. Mit 5 Iliuser. und Bildniss des Dichters. Leipzig und Dresden (1859). 8.

## e) Nach ihm lithographirt:

9-12) Vier Bil. Religiose Bilder: Die Weisem aus dem Morgenlande. Jesus in Bethanien. Jessus segnet die Kinder. Jesus auf dem Weger nach Golgatha, Oelfarbendruck von Storch & Kramer, Berlin, kl. qu. Fol. J. Helbig.

Andreae. Tobias Andreae, Landschaftsmaler, geb. den 6. März 1823 zu Frankfurt a/M... erbleit daselbst seinen ersten Kunstunterricht. vornehmlich von J. Becker, am Städel'schen Institut unter der Direktion von Velt. Trotz seiner entschiedenen Begabung für die Malerei fand er iedoch das eigentliche Feld seines Talentes erst nach langen Jahren des Versuchens ; in diese gehört die in Hamburg befindliche Hexe von Endor, welche der Kijnstler selber scherzweise als eines seiner Hauptwerke bezeichnet, sofern sie nämlich ein Beispiel des Konflikts ist, in welchem so mancher moderne Künstier seine schünsten Jugendjahre verloren hat. Die Uebersiedelung nach Milnehen (1848), der Verkehr mit Rahl und Genelli, ja selbst eine italienische Reise (1853-54) hatten nur verwirrend und verzögernd auf Andreae's Entwicklung gewirkt. Erst als nach 1850 die realistischen und kojoristischen Richtungen in Deutschland die Oberhand gewannen, fand A. den richtigen Weg. 1860 entschied er sich für die Landschaftmalerei und schloss sich auf diesem Gebiete mit so viel Glück an Eduard Schleich an, dass sieh für eine genanere Charakteristik seiner Kunst füglich auf den Artikel über diesen verweisen lässt. Unter diesem bestimmenden Einfluss entwickeite sich sein Talent recht gilnstig und fruchtbar. Zu den bessern der zahlreichen Gemälde, welche seinen Namen den geachteten der späteren Münchener Schule angereiht haben, zählen die beiden der. Mit 50 Holzschn. Nach Zeichnungen von grossen, womit er auf der Münchener internatio-Ludw. Richter, J. Schnorr v. Carolsfeld, and nalen Ausstellung (1869) vertreten war: - Ve-C. Andreae, von Aug. Gaber. 3 Bde. Dresden nedig - und Capri bei Nacht. - Auch zeigt sich in diesen Bildern der Beginn einer gewissen Selbständigkeit gegenüber dem Vorbilde des Meisters; ob A. in dieser noch weiter kommen wird, steht vorerst dahin. Immerhin hat A. die 3) litustrationen für die vom Evangelischen Verein Anschauung des erwählten Meisters lebendig zu erfassen und sich wirklich anzneignen vermocht, so dass er keinesfalls zu den gewöhnauch Anspruch auf bleibenden Werth.

Andreani. Andrea Andreani, italienischer Formschneider, vorzüglich in Ausführung von Holzschnitten in Helldunkel oder, wie wir jetzt sagen, in Tondruck, aus Mantna gebürtig. wo lhn einige Blographen 1540, andere 1546 auf die Welt kommen lassen. Obgleich diese Angaben nicht mit positiv bekannten Thatsachen streiten, kann man dennoch seine Geburt füglich 20 oder 15 Jahre später ansetzen. Unter den etlichen sechzig Stücken, die entweder von ihm ganz allein geschnitten oder von ihm bloss nmgearbeitet und verlogt wurden, befinden sich mehr als fünfzig, auf welchen der Druckort und das Jahr ihres Erscheinens angezeigt sind. Das früheste Datum darauf ist 1584, und wäre der Künstler 1540 oder 1546 geb., so lässt sich nicht recht absehen, weshalb er sein 38, oder 44, Jahr abgewartet, bis er die von ihm verfertigten Blätter mit seinem Namen oder Monogramm bezelchnete: was er von 1554 an bis 1610 mit eigenthumlicher Sorgfalt and Beharrlichkeit that, so dass wir ihn während dieses Zeitraums in seinen Arbeiten verfolgen können. Ueber seine Lebensumstände fehlt uns jede nähere Kunde; wir wissen nicht einmal, wo und von wem er den ersten Unterricht in seiner Kunst empfing. Vermuthlich lernte er die Anfangsgründe des Zelchnens und Formschneidens in seiner Yaterstadt ein daselbst herausgegebenes Helldunkel, die shh. Longinns und Andreas- vorstellend (No. 19 and in Zeichnang wie in Schnitt sehr mittelmässig, gehört allem Anschein nach zu seinen ersten Arbeiten und verräth jedenfalls noch mehr den Schiller als den frei entwickelten Künstler. Maipé behanptet, Andreani babe sich zum Behuf seiner weiteren Ausbildung von Mantua nach Rom begeben, was chen nicht unmöglich, ja sogar wahrscheinlich, aber keineswegs erwiesen ist. Seine Thätigkeit in Rom beurkundet ein in einfachem Formschnitt behandeltes Werk: Der Triumph des christlichen Glaubens (No. 21). Hier ist Andrean schon bedentend Geübtheit in Handhabung des Schneidemessers: dle Schulttmanier ist sehr sauber, gleichmässig. sorgfältig und in den Schatten vielfach gekreuzt; dle Striche sind rein und scharf. Diesen Formschnitt von ansehnlichem Umfang widmete A. lm Richthause (No. 11), Der Raub der Sabine- leger und Eigenthümer bezeichnet.

lichen Nachahmern zu zählen ist. Dadurch, so- trefflichsten, was er hervorgebracht. Es sieht wie durch den koloristischen Zug seiner Malerel aber beinahe aus, als hätten seine Arbeiten wehaben seine Werke nicht bloss Reiz, sondern der am grossherzoglichen Hofe noch bei den florentinischen Grossen sich besonderer Gunst und Förderung zu erfreuen gehabt; schon 1586 treffen wir unsern Künstler in Slena, wo er länger als zehn Jahre blieb und tüchtig arbeitete. Iller erschlenen von ihm die beiden Vorstellungen aus dem berühmten Mosaikfussboden des Domes zu Siena, die Geschichten des Abraham und des Moses (No. 3 u. 4) und die grosse Pietà (No. 15), drei Helldunkel der mächtigsten Art. Das zuletzt genannte Stück. 1593 ansgeführt, ist dem Herzog Vincenzio Gonzaga von Mantua gewidmet, und dieser Umstand, vielleicht anch der grosse Ruf, den sich Andreani durch seine sienesischen Arbeiten erworben hatte, bewirkte, dass iener Fürst ihn nach Mantua berief und beanftragte, den von Andrea Mantegna gemalten grossen Fries des Trinmphes Cäsar's durch den Holzschnitt mit mehreren Platten zu vervielfältigen. Der Auftrag wurde 1598-1599 angeführt, und das Resultat davon war ein bewundernswilldiges Melsterstück. Seitdem lieferte Andreani, meines Wissens, nur noch ein eiuziges Holzschnittwerk, das ihm ganz angehört und scheinbar als der Abschluss seiner Künstlerlaufbahn zu betrachten ist, nämlich Der christliche Glaubensheid (No. 26), nach Battista Franco, mlt dem Datum 1610.

Inzwischen war er keineswegs unthätig, sondern vielmehr sehr eifrig im Betrieb eines von ihm gegründeten Verlagsgeschäftes. Seit 1602 machte A. aus selner Kunst eine Gewerbe: er suchte allenthalben nach alten Holzplatten, um dle als Camaieux behandelten für neue Auflagen nmzuarbelten, wie er es namentlich mit mehreren Platten von Ugo da Carpi, Giuseppe Niccolò Vicential, Antonio da Trento that, oder, wenn er sie bloss als einfache Formschnitte, als Strichplatten vorfand, nene Platten (Touplatten) hinzuzufügen and Helidankelschnitte daraus zu machen. Bei solchen Umarbeitungen aetzte er sein Zeichen auf mehrere von Audern geschnittene Platten, und tilgte sogar häufig die darauf befindlichen Namen der früheren Meister, um dafür den seinigen hinzusetzen, womit er sich welter gekommen und zeigt eine beträchtliche den Schnitt jener Stücke beizulegen und anzueignen scheint, obgleich sie von andern Formschneidern herrühren, —ein riicksichts loses Verfairen, wie es damals üblich war und von späteren Verlegern bel Andreani's eigenen Werken in Anwendung gebracht wurde. Die Anzahl solseinem Freunde, dem grossherzoglich toskani- cher von Andreani frisch hergerichteten oder schen Hofmaler Jacopo Ligozzi, der ihn wahr- von nenem abgedruckter alter Holzplatten bescheinlich veranlasste, von Rom nach Florenz läuft sich auf etwa dreissig; sie wurden siemmtzu übersiedeln. Mehrere von den Stücken, die lich von 1602 bis 1610 in Mantus herausgegeben er während seines Aufenthalts in letzterer Stadt und sind durchweg mit Andreani's Monogramm (1584-1585) ausführte, namentlich Der Pilatus versehen, das in solchen Fällen ihn nur als Ver-Einige rinnen (No. 31) und Die von den Leidenschaften bewältigte Tugend (No. 25), zählen zu dem Vortäuschen und schrieben ihm Blätter zu, die nicht | Künstlers und seinen ganz ausgeschriebenen von ihm herstammen oder bloss von ihm über- Namen: Andrea Andreani oder Andriani. arbeitet sind und, wenn sie sein Zeichen tragen, nur in mittelmässigen oder ganz schlechten Abdrücken vorkommen. Diese Verlegerfabrikate, die man von seinen eigentlichen Künstlerarbeiten nicht gehörig trennte, schelnen die kitere Kritik mehr als billig gegen ihn verstimmt zu haben. Der so gewissenhafte Bartsch urtheilt offenbar zu strenge und zu geringschätzig, wenn er Andrea Andreani gegen seinen Vorgänger Ugo da Carpi (s. d.) weit zurücksetzt. Die malerische Wirkung ist freilich in Andreani's Blättern nicht so pikant als in den Werken des Ugo da Carpl, der eine ganz verschiedene Richtung verfolgte und im Ueberelnanderdrucken von mehreren Tonplatten, ohne alle Anwendung einer Strichplatte, besondere Stärke bewles. Der Andreaufschen Behandlung des Helldunkels liegt stets eine Strichplatte zum Grunde. der zwei oder mehrere Platten in dnnkleren oder helleren Tönen aufgedruckt sind. Andreani war ein fleissiger Klinstler und iegte grossen Werth auf saubere, korrekte Technik. Seine Werke. selbst seine besten, haben etwas Trockenes, und in Vergleich mit dem kecken, flüchtig skizzirenden Verfahren des Ugo da Carpi erscheint seine Manier zahm und frostig; aber sie ist sorgsamer, gleichmässiger und zeigt eine Sieherheit und Bestimmtheit, die gegen das bei Ugo da Carpl vielfach vorkommende Klecksige und Verschwommene vortheilhaft abstechen. Erscheint in Andreani's Formschnitten nach Tizian und Beccafumi das Mächtige und Gewaltige der Originale mehr als billig geschwächt, so ist dagegen in andern Nachbildungen der Geist der Vorbilder vollkommen erreicht. In Camalenx, wovon iedes ans mehreren Blättern und jedes Blatt ans mehreren Platten besteht, Gesammthaltung hineinzubringen, war eine ungemeln schwlerige Aufgabe, welche Andreani glücklich gelöst hat: seine obenerwähnten grossen Helidunkei, die er in Florenz, in Siena und Mantua versertigte, gehören in jeder Beziehung zu den merkwürdigsten und meisterhaftesten Formschnitten des an derartigen Kunsterzengnissen so erstaunlich reichen 16. Jahrh.

Obgleich von unserem Künstler kein Blatt mit einem späteren Datum als 1610 bekannt ist, so lässt ihn dennoch Baglione erst 1623 in Rom sterben. Nach anderen wahrscheinlicheren Angaben starb Andreani in Mantua. Das Monogramm, dessen er sich gewöhnlich bediente, hat Achulichkeit mit Altdorfer's Zelchen: es besteht aus einem grossen und einem kleineren gothischen A., die auf folgende Art

ineinander gestellt sind

Platten tragen zugleich das Monogramm des

s, Baglione, Le Vite de'Pittori etc. Napoli 1733. p. 276. - Bartsch, Peintre-Graveur, XII. -Maipé, Notices sur les graveurs. 1. 13. -Joubert, Manuel de l'amateur d'estampes. 1. 163. - Zanetti, Catalogue raisonné du Cabinet du comte de Cicognara. pp. 41-56. -Passavant, Peintre-Graveur. V1. 220.

#### I. Von Andreant eigenhändig geschnittene Biätter.

1-4) Vier Bruchstücke aus dem Mosaikfussboden des Domes in Siena, nach Dom. Beccafumi. 1) Eva, nach dem Falie, auf den Knieen am Fusse eines Baumes, bedeckt ihre Blösse mit Feigenhlättern. Unten links in einem ausgesparten Raum: Mecarino Inventor. Anda intagliatre, Mantno, ai S. Ottavio Pertiani Canonico del Duomo di Siena dedicò l'anno MD, LXXXVII. (1587). Helldunkel von 3 Piatten. Foi. B. X11. No. 1, we irrig die Jahrzahl 1586 angegeben ist.

2) Abel kniet vor dem Altar, auf welchem das Opferfeuer brennt, Helldunkel von 3 Platten, Fol, B. XII. No. 2. Ohschon sich auf diesem Blatte weder Monogramm noch Name befindet, zweifle ich nicht, dass es von Andriani ausgeführt ist. Bartsch behauptet, unten links stehe ein Monogramm :

(V , das Ugo Carpensis gelesen, also auf

Ugo da Carpi hezogen werden könne; das Blatt sei jedoch mittelmässig geschnitten und gehöre zu seinen frühesten Arbeiten. Der gewöhnlichsten Annahme zufolge begann Beecafuml's Antheil bei der musivischen Ausschmückung des Fussbodens im Dom zu Siena erst um 1546 ; Ugo da Carpi kann demnach dieses Biatt nicht verfertigt hahen, selbst wenn seine Thätigkeit bis 1536 d. h. his in sein achtzigstes Jahr gereicht hatte, und an eine Jugendarheit dieses Meisters ware vollends nicht zu denken. Die neuern Ausieger erklären die

Buchstaben (V Cavaliere Vanni, wel-

cher die Komposition auf die Holzpiatte gezeichnet hätte. Diese Konjektur ist ebenso unzulässig, überdies ganz unnöthig. Ich habe mich vergebens nach jenem Monogramm umgesehen. Was Bartsch dafür hielt, das ist nichts als eine Zufalligkeit des Tondrucks an einer dunkeln Stelle des Terrains. Man muss schon viel guten Willen mitbringen, wenn man in dieser Zufälligkeit ein grosses lateinisches C erkennen will, und es erfordert wahrlich das allergefälligste Auge von der Welt, in der Sichel dieses grossen C noch ein kleines V zu entdecken. Nichtsdestoweniger ist dieses imaginare Monogramm des Ugo da Carpi aus dem Peintre-Gravent von Bartsch in Brulliot's .Monogrammeniexikon und in Nagier's «Monogrammisten» übergegangen.

3) Abraham's Opfer auf Moriah. Oben links: Sarah's Abschied von Isaak; unten auf derselben Seite: Diener mit Isaak. Oben rechts: der Engel zu Abraham redend; an derselben Seite unten: Gefolge Abrahamis. In der Mitte: Abraham, wie er im Begriff ist seinen Sohn zu opfern. Helldünkel von 3 Platten; 10 Stücke. Auf dem zweiten Blatt, von der linken Seite ber, folgende Widmung: Al Seimo Sri 18 Sr Franc Ma della Rowere Desa d'Urb, et



Fra de nobilisse pitture di chiaro scuro, chi adornano il marmorco Pavimto, dei Duomo di Siena, v'ha quella dei figlio d'Abră. offerto in sacrificio: inventione di Dinico Beccafumi pittore Senese: la q<sup>le</sup>. Andrea

Andriano da Mantova ha ridotto in q breve forma: riponendo intorno adeasa tutte le forze del suo ingegno: così come tutto l'affetto del euore la dona é dedica al chiarisso nome di V. A. che per l'egregie sue virth viverà giorioso, mentre haurà vita il mondo. In Slena à di XIJ. di Novembre, MDLXXXVI, gr. qu. Fol. Br. 1710 mill. H. 755 mill. – B. XIJI. No. 4.

Ausnehmend schönes Stück, Zanetti erwähnt einen zweiten Pistrenzustand. wovon ich kein Exemplar gesehen habe. Hier ist die Platte von dem Verleger Vincenzio Serafini dem Cesare Menconi von Perugia dedizirt, 15. März 1634; Andreani wird nicht mehr darauf genannt, und in der neuen Dedikation heisst es: diese Darstellung erschien vor 40 Jahren als herrliches Werk des Cavaliere Francesco Vanni. Dass der genannte Maler nicht der Verfertiger des Holzschnittes ist, versteht sich von seibst, und es fragt sich sehr, ob er dazu die Aufzeichnung machte; denn ais ienes Clairobscür zum ersten Mai herausgegeben wurde, hatte Franc. Vanni kaum sein zwanzigstes Jahr zurückgelegt.

4) Historie von Moses. Links, oben: Aaron spricht zum Volke Israel; auf derselben Seite, unten: Aaron wirft die Geschmeide und Kleinodien, weiche die israelitischen Frauen zum Guss des goldenen Kalbes herbeibringen, ins Feuer. Rechts, oben: die Kinder Levi tödten die abtrünnigen Stämme: an derseiben Seite, unten: die Israeliten tanzen um das goldene Kaib. Zwischen diesen vier figurenreichen Darstellungen, in der Mitte, oben: Moses, wie er knieend auf dem Gipfel des Sinai die Gesetztafeln aus den Händen Jehova's empfängt; in der Mitte, unten: Moses, wie er, am Fuss des Berges stehend, beim Anblick des Gräuels der Abgötterei die Gesetztafein mit beiden Händen in die Höhe hebt, um sie durch den Wurf an den Boden zu zerschmettern. Rechts unten, auf einer Tafei, folgende Inschrift: All Iilmo, et Bmo, Sig. Ii Sig. Cardle, Scipion Gonzaga. Per inventione di Domenico Beccafumi detto Mecarino Pittor Senese Reemo, si scorge sui' pavimento dei Duomo di Siena ia presente hiatoria di Motse in varij marmi intarsiata, et delineata a modo d'un gratiose et admirabile disegno in chiaro scuro; il quale Andrea Andriani da Mantora ha intagliato, stampato et di grande in questa forma ridotto, et à V. S. 1. et Bms. dona e dedica. Anno MILENAN in Siena. Gegen die Mitte, unten, bei den Füssen des Moses:

Franciscus Vannius Pictor Senen: Delineavit

Grosses Helldunkei von 3 Platten und zwölf zusammengehörigen Stücken. Br. 1090 mili.; II. 1020 mill. — B. XII. p. 24.

Bartach kannte von diesem Meisterstick unr den einfachen Holzachnitt, worauf sich noch keine Inschriften zu befinden scheinen; sie sind weinigstens von ihm nicht erwähnt, auch bei andern Kunstensenstellen und des habt hier vollständig mitgetheitt. Zastinde, die leh nicht aus eigener Ansehauung kenne und daber auch nicht verbürge.

 Mit der Dedikation an den Kardinal Scipione Gonzaga.

 Mit dieser Dedikation und mit der Inschrift: Franciseus Vannius pictor senen. deiineavit.

III. Mit der oben zitirten inschrift, aber ohne die Dedikation.

 Mit der Dedikation an Francesco Maria Spinola von dem Sieneaer Micheiangeto Vanni, Sohn des Francesco Vanni, 15. Dezember 1844.

5) Der Untergang Pharao's und seiness Heeres im rothen Meer. Nach Tizian. Mari liest darauf

foigende Inschrift: Titian inventor.

intagliator Mantuano Al S. Fabio Honsignori.
Gentilhuomo sanese dedica l'anno 1 559. Siena.
Helidunkel von drei Piatten und vier zunamment.
Beldiunkel von drei Piatten und vier zunamment.
Bebürjeen Stücken. Verkleinerung des 1549 von
Domenico dalle Greche verfertigtern grossen
Hokseknittes derreiben Darstellung. qu. Fol.
max. B. XII. No. 6.

Sour seitenes Hauptblatt.

6) Der Junge Tobias und der Engel Raphaeil. Nach

8 Maffaello Metta, genannt Raffaellin o da RegRaffaello Metta, genannt Raffaellin o da RegRaffaello Metta, genannt Her Platten. Fol. B. XII.

27. No. 9. Das Blatt ist hier einem un genannten Formschnelder rugeschrieben.

Agostino

Caracci hat dieselbe Komposition 1581 in Kupfer gestochen

7) Anbetung der Könige. Nach Tommaso Luin1, genannt il Caravaggino, Oben in der Luft, rechts, fliegen drei Engel. In der Mitte, unten: LVVIN. INV. Helldunkel von 4 Platten. qu. Fol. B XII 30 No. 4.

Ich bezweifle nicht, dass dieses Clairobscür von A. Andreani auageführt ist, obschon er weder seinen Namen noch sein Zeichen darauf gesetzt hat; wahrscheinlich gehört es seiner ersten Zolt an

- 8) Anbetung der Könige. Nach Raff. Motta. Union, rechts: RAPHARL, REG. INVENT. Helldunkel von 4 Platten. gr. Fol. B. XII. 31. No. 5, wo es einem unbekannten Formschneider zugeschrieben lst.
- 9) Marla, in halber Figur, betet das schlafende Christuskind an. Nach Francesco Vannl. Helidunkei von 2 Platten. Fol. B. XII. 56 No. 11. Hier wird das Blatt einem Ungenannten beigelegt. Man findet freilich darauf weder Namen noch Zeichen. Doch zweiste Ich nicht, dass dieses vortreffliche Clairobscur von A. Andreanl herrührt; er stand in Verbindung mit Fr. Vanni, der ihm die Historie des Moses, nach Beccafumi's Darstellung im Mosaikfussboden des Domes zu Siena, auf die Holzplatte zelchnete. Wir besitzen von Fr. Vanni eine sehr schöne kleine Radirung, die nach der obenerwähnten Madonna ausgeführt und von 1591 oder 1594 (die letzte Zahl hat eine sehr undeutliche Form) datirt ist. Der ältere Cornells Galle hat ebenfalls elnen zierlichen Kupferstich nach dieser Komposition verfertigt.
- 10) Maria mit dem Christuskinde und dem kielnen Johannes, Nach Alessandro Casolani, Unter

dem Einfassungsstrich Al Sig. Panfilo

Beringucci noblie senese. Andrea Andreani Intagliatore in Siena 1591. Helldunkel von 3 Platten. Fol. B. XII. 57, No. 13. 11) Pilatus wäscht sich die Hände. Nach dem Bas-

relief des Jean Boulogne (aus Douai) in der Kapelle del Succorso, hinter dem Chor der Kirche La Nunziata in Florenz. Links, an der vordersten Stufe des Pratorsitzes, das Datum 1585, in gothischen Ziffern seitsamer Form ausgedrückt :

## 近らしナナナ V. Rechts, auf dem Schilde eines römischen Soldaten, liest man: Gianbologna scolpi - Andrea

Andriano - lo'ntagliatore - A. Giovambatista Deti gentil'huomo florentino, gr. qu. Fol. B. XII. 41, No. 19.

Dies ist eines der besten Helldunkel, die von A. Andreani geschnitten sind; doch herrscht darin eine gewisse Trockenheit, wie in allen seinen Werken. Zanetti versichert, es gebe Abdrücke, wo an der Stelle der Dedikation an Deti das Datum vom 3. Sept. 1618, und anstatt des Jahres 1585 an der Stufe des Pratorsitzes die Inschrift: ANTONIVS CREMONESIS, P. stehe. Dieser Antonio von Cremona ist Antonio Campi. von welchem sehr schöne Clairobscüre vorhanden sind, der aber an obigem Helldunkel schwerlich

Antheil hat und darauf nur als Verleger oder als Wiederhersteller genannt scheint. 12) Die Kreuztragung, Nach A. Casolani, Unter

dem Einfassungsstrich: Al Sig. Fabio

Buonsignori Nobile Senese Andrea Andreani Intagliatore in Siena 1591. Helldunkel von 3 Platten. Fol. B. XII. 42, No. 21,

13) Die Kreuztragung, Nach Francesco Vannl. Komposition von zwei Figuren, Rechts, Maria in Thranen und die Arme ausbreitend, begegnet dem Heiland, der unter der Last seines Kreuzes zusammensinkt. Hintergrund, Landschaft mit Bergen und Gebäuden. Im Vordergrunde, gegen rechts, auf dem Terrain, das Zelchen A. Andreaui's, in ziemlich kleinen Buchstaben

und auf folgende Art ausgedrückt:

Unten, in einem Zwischenraude: Oui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus (in grossen lateinischen Buchstaben). qu. Fol. Br. 200 mill.; II. 150 mill.

Einfacher Holzschnitt, allem Anschein nach das Original des von Justus Sadeler nach derselben Komposition ausgeführten Kupferstiches. Der Holzschnitt ist weit mehr im Geist und Geschmack des Autors; man findet darauf nicht Vanni's Namen, wie auf Sadeler's Kupferstich, der nach der andern Seite als der Holzschnitt hingewendet ist. Die Inschrift ist gleichlautend auf beiden Platten.

14) Christus wird ans Kreuz geheftet. Nach einem unbekannten italienischen Meister, vielleicht nach A. Casolani, Komposition von 3 Figuren. Maria, auf den Knieen, verehrt mit gefaiteten Händen den göttlichen Sohn; bei ihr ein Benkersknecht, welcher den Heiland ans Kreuz nagelt. Im Rande: O vos omnes etc. Fol. H. 230 mill.; Br. 156 mill.

So beschrieben bei Zani Encicl, II. VIII. 6. No. 2. Hier wird nicht gesagt, ob das Blatt einfacher Holzschnitt oder Clairobscür Ist.

- 15) Elne Pietà. Nach A. Casolanl. Christus, vom Kreuz herabgenommen und an die Erde gelegt, wird von Johannes gehalten; rechts eilen zwei heilige Frauen der ohnmächtig zusammensinkenden Maria zu Hülfe; eine dritte heilige Frau, mit gefalteten Händen, sieht im Hintergrunde. Unten, rechts, auf einem Kartel llest man: Vincentio Gonzagae Mantuae et Monteferrati duci serenissimo etc. ab Aiexandro Casulano Senensi lineis coloribusque ductum opus doml Octavi Plenatis Canonici ab Andrea vero Andriano Mantuano varils novisque ligneis formls inclsum ac intimo cordis affectu dicatum. Senis M.D. XCIII. Grosses Helldunkel von 3 Platten und auf 8 Blättern. H. 1750 mill.; Br. 1210 mill. Das seltenste und grösste von allen Clairobscuren dea Meisters.
- 16) Die Grablegung. Nach Raff. Motta. Der Leichnam Christi wird von Joseph von Arimathia gehaiten; vorne Maria ohnmächtig hingesunken; bet ihr zwei heilige Frauen. Im Hintergrunde. links, der trauernde Johannes. Unten links: Raff. da Reggio Invent. Andrea Andriani mant.

Intagliatore all Ill. et l'ecme. Sigr. Don Giovanni Medici. 1585. Helldunkel von 4 Platten. gr. Fol. B. XII. 44, No. 24, Ein gutes Biatt, aber nicht, wie Zanetti meint, das schönste, das ie von A. Andreani verfertigt worden.

I. Im blossen Umriss, jedoch mit derseiben Inschr Sehr schön und seiten. Notis von L. Gruner.

17) Die Grablegung. Nach Gluseppe Scolari. Unten rechts: Ginsepe Scolari Vesentino pittore

Ecclente invent. In Mantova, Hell-

duukel von 4 Platten, anf zwei Biättern, qu. Fel. B. XII. 45, No. 25.

Durch die obige Bezeichnung wird offenbar A. Andreani als Verfertiger dieses lielldunkels angegeben; er soll aber, wie neuere Kunstkritiker versichern, bloss zu den drei restanrirten Platten von A. Ghandini's Clairobscur eine vierte hinzugeschnitten und damit einen neuen Abdruck veranstaltet haben. In diesem Fall müssen Abdrücke vor Andreani's Monogramm existiren. Mariette und Bartsch kannten keinen derartigen Abdruck: mir ist ebenfails kein solches Exemplar vorgekommen, und ich habe desshalb jenem Camaien seine Stelle gelassen unter den von A. Andreani eigenhändig geschnittenen Stücken. Existirt dieses Blatt aber wirklich in Abdrücken mit Ghandiui's Namen und ohne Andreani's Monogramm, so ware es in die zweite Klasse der Werke unseres Formschneiders, d. h. unter die von ihm wiederherausgegebenen Arbeiten früherer Meister zu setzen.

- 18) Johannes schreibt die Offenbarung. Nach A. Dürer. Fol. - Einfacher Holzschnitt. Gegenseltige Kople mit elnigen Abanderungen nach A. Dürer, Titelblatt der Holzschnittapokalypse (B. No. 60). Zani, II. IX. 297 (Ann.) sagt: dieser Holzschnitt sei fast nicht aufzufinden; es stehe darauf ein lateinisches Distichon au die Virgo Parens etc., nnd eine Dedikation an dle ehrwürdige Nonne Allerheiligen. Schwester Nicola Beringucci; am Ende der Dedikation folge das Zeichen AA. Mir ist diese Kopie nnbekannt, and ich finde sie auch nicht angegeben bei Heller, No. 1652. - Doch ist sie angeführt im Katalog Santarelli No. 2164 (Leipzig 1871), woselbst auch der Wortlaut der Dedikation (Notiz von Drugulin).
- 19) Der hl. Longinus und der hl. Andreas; sie halten das goldene Tabernakel mit köstlichen Tropfen vom Blute Christl, die in Mantua aufbewahrt sind. Zwischen dem ersten und zweiten Einfassungsstrich liest man rings herum folgende erianternde Iuschrift: Furono dal giorioso Martire Lougino santo portate in questa citta di Mantova alcune grocciole del pretioso Sangue di Giesu Christo sparso su la croce, quali furone rivelate dell' apostolo Andrea Santo ad un' certo Adelberto huomo divotissimo, e poi da esso alla Signora Comtessa Beatrice moglie di Bonifacio signor di Mantova, quali groccioli sono riserbate in un' Tabernacolo d'oro. E nel giorno dei Ascensione di Nostro Signore vengono mostrate con grandissima solennità e pompa al popolo nel famosissimo Tempio di esso Sant Andrea, et anco nel giorno dei Venerdi Santo circa un' hora di notte si ripongono sopra l'Altar maggiore nobi-

fissimamente illuminato, che per lo spatio di cinque hore vengono dal popoje divotissimsmenta e con bellissimo ordine adorate. ~ ~ Per hunc sanguinem tuum pretiosum' libera nos Domine e morte perpetua et vos Sancti orate pro me, et

omnibus Christl fidelibus, Amen.

Manton, F. Helldunkei von 3 Platten, H. 308 mill.; Br. 248 mill. B. XII. 76. No. 24. Hier helssen die beiden Helligen irrigerwelse »Philippus und Mathiase, und wird das Blatt eben so irrig einem ungenannten Formschneider zugeschrieben, weil Bartsch nur Abdrücke mit der abgeschnittenen I'mschrift gesehen hatte. Diese Umschrift findet sich auch sonst nirgends mitgetheilt: wir haben daher für die Sammier von Clairobscürblättern dieselbe hier zum ersten mal vollständig und genau wiederhoit.

20) Der hl, Franziskus von Assisl, Nach A. Ca-

solani. In der Ecke unten, rechts:

unter dem Einfassungsstrich:

B. XII. 81. No. 30.

Alla nobilissma, Sigra, Sulpitia Malavolti deili Beringhucci. Andrea Andreani Intagire. In Siena. 1591. Helldunkel von 3 Piatten. Fol.

21) Der Triumph des ehristlichen Glaubens. Nach Tizian, und zwar wie Baglione ausdrücklich versichert, nach einem zn Padua an der Wand eines Säulenganges in Freske gemalten Friese. Der Zug geht von rechts nach links; an seiner Spitze schwebt ein Engel, das Kreuz in der Linken haltend, und weist den Weg. Voran, un-Abel und sere Stammeltern Adam und Eva , Noah mit der Arche; sodann die Patriarchen, Moses mit den Gesetztafeln, Aaron, Josua, Jonas, Abraham und der kleine Isaak, David mit der Harfe; ferner die Sibyllen, wehende Fahnen tragend; die grossen Propheten, Jesalas voran, posaunenblasende Engel und die unschuldigen Kindlein nebst dem reuigen Schächer mit seinem Krenz. In der Mitte des Zuges erscheint Christus, auf einer Himmeiskugel sitzend und auf einem Triumphwagen einherfahrerid, weicher die vier evangelischen Thiere als Vorspann hat geachoben und von den vier Kirchen vaterra wird. Hinter dem Wagen Christi folgen Johannes der Täufer, die Apostel, die hh. Märtyrer Stephanus, Laurentius, Longinus, Rochus, die hh. Frauen. Formschult von einer Holzplatte, auf 8 Blättern, die in der Reihenfolge von links nach rechts mit den Buchstaben A—H bezeichnet sind, um anzuzeigen, wie sie ara einander gereiht werden müssen. Das Ganze ist zusammen 1950 mill. breit und 390 mill. breit. B. XII. 91. No. 9. Vgl. Naumann, Archiv für dies zeichnenden Kunste, V. 225-226 und XIII. 106. Der Verfasser der hier mitgetheilten A bhandlung, Herr H. Segelken, unterscheidet vier Plattenzustände, von welchen ich nur den ersten | und letzten kenne.

I. Das erste der acht Stücke (Blatt A) hat linka unten auf einer Tafel die Inschrift: TITIAN. INVEN. Andreas Andrianus fecit et dicavit D. Jacobo Ligotiae pic. M. Duc. Etruriae, ROMÆ, Ohne Datum, Acuserst selten.

> Nach dem in der Wiener Hofbibliothek befindlichen Abdruck dieser Art ist die lithographirte Kopie von Robert Theer (1836) ausgeführt.

- II. Die Tafel mit der Inschrift ist herausgenommen und an ihrer Stelle ein welsser Raum gelassen.
- III. Der leere Raum der weggenommenen Schrifttafel hat die Adresse: Calisto Ferrante Formi. Romae, 1608.
- IV. Mit folgender Inschrift: 11 triomfo di Christo, Inventione di Titiano. All'illustre e molto excell. Sig. Guldo Reni Santa Fede Glovanni Orlandi D. 1612. Dieser Orlandi war Kupferstichhändler in Rom. Guido Renl mit dem Belnamen Santa Fede ist etwas Sonderbares.

Nach dieser berühmten Komposition Tizian's existirt ein älterer Holzschnitt, der nicht so existir ein älterer Holzschmitt, der nicht so sanber, sorgsam und gleichmissig ausgeführt ist als der Andreani'sche, aber in seiner der-beren, keckeren und kräftigeren Behandlungs-weise mehr von dem Geist und Charakter des Originals an eich hat. Er let das Werk eines uubekaanten deutschen Formschneidere und viel seltester als der Andreanl'sche. Er führt als Triel einen Vers aus der ersten Epistel Pauli an die Korinther, der auf den frühesten Abdenbes Pauli an die Korinther, der auf den grunessen Abdracken in deutscher, auf den späteren in französischer Byrache abgefasst ist. Th. de Bry, am Ende des 16. Jahrh., slach die Vor-stellung Titau's in kleimen Formal and in Vignettenart, wobei Styl und Charakter dieses Meisters vollig abhanden gekommen sind.

22) Die sechs Heiligen. Nach der untern Hälfte des berühmten, ursprünglich für die Kirche S. Niccolò de Frarl in Venedig gemaiten, gegenwärtig in der Galerie des Vatikans befindlichen Altarblatts von Tizian, dessen oberer Theil die auf Wolken thronende Maria mit dem Christuskinde darstellt, nach welchen jene Heiligen begeistert emporschauen. Links die hl. Katharina; welter nach rechts der hl. Nikolans, Biachof von Myra, der hl. Petrus, der hl. Antonius von Padua, der hl. Franziskus und der hl. Sebastian. Rechts, an dem untern Ende eines an der Erde liegenden Saulenachafts, liest man folgende Inschrift:

INTAGLIAT

A PABIO BYONS (Abkürzung von Buonsignorl) NOBIL SENERS.

Gegenseltige Kople nach Boldrini's Holzschnitt. Der Hintergrund ist im Original mit einfachen Schrafffrungen bedeckt, In der Kople dagegen weiss. Einfacher Holzschnitt, vortrefflich und selten. Bartsch kannte ihn nicht, qu. Fol. Br. 531 mill., H. 368 und 376 mill.

23) Maria betrachter das auf ihrem Schoosse ruhende Christuskind; vor ihr ein anbetender heiliger Bischof in haiber Figur. Nach A. Casolani, Unter dem Einfassungsstrich:



Andrea Mantuano Intagliatore. Al. Sig. Mutio Pecci nobile Senese. In Siena, 1591.

Helldunkel von 3 Platten, Fol. B. XII. 63. No. 22.

24) Maria, halbe Figur, hält in ihren Armen das stehende Christuskind, welchem der kleine Johannes einen Vogel überreicht; dabei der hi. Franziskus und die hl. Katharina von Siena oder die hl. Klara. Nach Jacopo Ligozzi. Oben, links, auf einer Tafel : Jacopo Ligozia Veronese pittor del sereniss. Gran Duca d Toscana. Inven. - Andrea Andriano Mant. Intagliator Ail III. Signor. Nicolo Gaddi in Fiorenza. 1585. Helldunkel von 4 Platten, gr. Fol. B. X11. 67. No 27

Es gibt Abdrücke in sehr dunkeln Farben, die sehr schön sind. Nach Bartsch existiren drei Plattenzustände, wovon ich nur den ersten kenne. Nach Mittheilung von L. Gruner kommt es auch im blossen Umriss (d. h. schwarze Platte) vor, mit der Inschrift.

I. Mit der obigen Inschrift.

11. Oben rechts, über dem Fenster, die Adresse: HAINRICH STACKER BAC, MO-NACHII

III. Diese Adresse ist fortgenommen und ihre Stelle leer gelassen.

- 25) Liebe, Irrwahn, Unwissenheit und Meinung fesseln die Tugend; allegorische Vorstellung. Nach Jacopo Ligozzi. Helldunkel von 4 Platten, gr. Fol. B. XII. 130. No. 9, we die Plattenzustände unrichtig angegeben sind. Die richtige Folge ist :
  - 1. Unten in der Ecke links, auf einem Würfel: FRANCISCO MEDICI Serenisaº Magno Ethruriae Duci Andreas Andreanus incisit ac dicavit (das Stück wurde also auf Besteilung des Grossherzogs ausgeführt). Auf der Schmalseite desselben Würfels: Jacobus Ligotius Veronena invenit ac pinxit. In der rechten Ecke, auf der Schmalseite eines andern Würfels : Firenze, 1585.
  - II. Die Inschrift in der rechten Ecke let erweitert und lautet folgendermassen: In Firenze 1585. - Lettere vocale figurate. A. Amore. E. Errore. I. Ignoranza. O. Opinio. V. Virtn.

Nach Mittheilung von L. Gruner kommt das Bl. im blossen Umriss vor. Die Inschr. auf dem Würfel (Firenze 1585) ist während des Druckens zugedeckt worden, doch sieht man eine Spur des F. Die Inschrift auf der linken Seite fehlt, doch fobgleich man keine Spur sieht) ist sle wol auch zugedeckt worden. Der Würfel zur Rechten hat keine Breitselte.

26) Der christliche Glaubensheld oder vielmehr eine Allegorie auf die Erlösung und Belohnung des Christen, der, wie der Apostel Paulus im zweiten Briefe an den Timotheus sagt, seinen guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben rehalten hat, und dafür aus den Händen des gerechten Richters die Krone der Gerechtigkeit empfängte. Nach Battista Franco, genannt il Semolei. Unten links predigt Paulus einer ver ihm an der Erde sitzenden Gruppe von Zuhörern beider Geschlechter, welchen das Himmelreich bereitet ist. Dahinter erscheinen die drei göttlichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung, und dicht dabel, ein antik gewapppeter Streiter, vem heiligen Gelst überschwebt und mit Schild und blankem Schwert auf eine Botte Teufel und den Tod eindringend. von welchen die Kinen mit brennenden Fackeln. der Andere mit der Sense heranstürmen. Rechts unten öffnet sich der Höllenschinnd, wo die zum ewigen Feuer Verdammten von grinsenden Tenfeln gepeinigt werden. Oben, in einer Glerie von Engeln, welche theilweise die Marterwerkzeuge der Passion tragen, erscheint Christus, das Siegeshanner in der Linken halteud und mit der Rechten dem vor ihm knieenden wackeren und getreuen Kämpfer die Krone aufsetzend. Unten in der Ecke links auf einer Tafel: Superiorum permisum; weiter nach der Mitte hin auf einem Täfelchen: B. F. (Menogramm des Battista Franco). In dem von zwel Einfassungsstrichen gebildeten Aussenrande liest man: Bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi, in reliquo reposita est mihi corona institia Pauli apo. ad Timot. c. IIII.

M

## FECIT ANNO D. MDCX. MANTVÆ,

Helldunkel von 3 Platten. gr. Fel. B. XII. 136. No. 14. — Ich weiss nicht, warum Bartsch sagt, dieses Stück sel vielleicht auch ven A. Andreani geschnitten, da er doch selbst die Inschrift anführt, wo sich dieser Künstler ausdrücklich als Auter nennt.

Es gibt nach Mittheilung von L. Gruner auch Abdr. von zwei Platten, von denen die eine so schwach ist, dass das Ganze wie ein Umriss einer Platte erscheint.

I. Ver der Dedikation.

II. Mit folgender Dedikatien unter dem zweiten Einfassungsstrich: All' Illustrisso et Ro. Mons. Il Sig. Lodovico Gonzaga digniss. Primicerio Della Chiesa di S. Andrea di Mantova Patrone mio osservandisso, Essendo longo tempo stato come sepolto nelle mie mani questo nebile dissegno del Semoleo, et parendoml di far torto alla professione denata mi da Dio, mi sen finalmente rissolte, forlo uscire in luce in questo intaglio, et la questa nuova forma dl stampare in legne sotto il chiarissimo nome di V. S. Illma, accio che da quella (merce della sua gentilissima natura) habbi felice patrocinio, sotto del qle vivedo gli facie humilissimamente riverenza. DIVS Illma.

> Devotisso Servitore Andrea Audriani Manto. — DIC J I CX.

Bei Malaspina V. n. p. 200 ist hiervon eine gestochaus Kopie von May-rerabant. 27) Der Triumph des Todes oder Allegerie auf den Tod. Nach Giov. Fertuna Fortunio. Eine Meyer, Küntter-Lexikon. I. Art Grabmonument in Form eines Pertals, an dessen Seitenstandern Todtongerippe als Karjatiden angebracht sind. Die Possgesielle Geres Ständer zeigen zwei Schilde mit Todtenköpfen und Inschriften: Memento mori. — Memorare novissima. Unten in der Mitte, auf der letzten Stute, ist ein offener Sarg mit einem iechnun. An der Sargplate liest man zwischen zwei Todtenschäden die Inschriften.

Tria sunt vere

Quae me faclumt flere. Diese Inschrift lst am Sockel folgendermassen erläutert: Primum quidem durum, quia nescie me moriturum —

Secundum vero piango, quia morier et nescie quando —

Tertlum autem flebo, quia nescie ubi menebo. Ueber dem Grabe liegen zwei weibliche Figuren,

ganz eingehüllt, das Gewand über das Gesicht herabgezogen und den Kopf vorübergebeugt; auf dem Rücken der einen sitzt eine grosse Ohreule: auf dem Rücken der andern bemerkt man ein Schiffsverdertheil mit einem weiblichen Brustbilde. Den mittelsten Theil des Monuments füllt ein Zifferblatt oder Rad, zwischen dessen Spelchen Todtenköpfe mit der papstlichen Tlara, mit Bischofsmützen, Fürstenkrouen u. s. w. wunderlich aufgeputzt sind. Die Stelle der Nabe ist welss gelassen für das Aufnehmen einer kleinen runden Scheibe, die oben rechts im Rande abgebildet und dazn bestimmt lst, herausgeschnitten und an der leergebliebenen Stelle in der Mitte des Rades so befestigt zu werden, dass sie sich herumdrehen lässt. Der darauf in halber Figur vorgestellte Tod hält in der Hand ein Tafelchen mit der Inschrift: MVS. Diese Sylbe erganzt jedesmal, wenn die Scheibe sich um ihre Achse dreht, die acht in den Speichen des Rades befindlichen Inschriften:

Unde superbl —
Quod est home nisì li —
De lime pri —
Morte vitare nequi —
Cum nos terra sì —
Terra est quasi fi —
Et ideo studea —
Ut Deo placea —

Auf dem Reifen des Rades steht geschrieben: Statutum est emnibus hominibus semel meri Post hoc antem judicium. Ueber dem Rade sind die Figuren von Adam und Eva. Das Balkengesims des Portals enthält auf zwei Tafeln felgende Worte: MNHMONEVE AITOWXEIN: und auf dem Friese liest man: ITER AD VITAN Zwei an den Kapitälen der Seitersständer aufgehangte Wappenschilde führen die Devisen Bonis bona. — Malis mala. — Der obere Theil des Monuments ist eine Art Felson grotte, an dereu Schwelle die drei Parzen sitzen. Auf dem Glebelfelde, wemit die Grotte abschliesst, ist eine Decke ausgebreitet als Unterlage für ein Wappenschild, das einen Todtenkopf zeigt und zum Helmschmuck ein Stundenglas urrid zwei knochendürre Arme hat, welche einem Felsblock anf der in die Höhe halten und den Aufsatz Spitze des Giebelfeldes bilden — eln vom lettten Blatt des Belbein'schen Todtentarizes hergenommenes Motiv. - An den schrägen Abläulen des titbelfeldes stren trauernde Genien, welche breunente Facken ausderlen. Neben det Grotte und dem Ginbelfelde erheben sich Pyramiden, die an der Vorderselle mit Hieroglyben verziert und auf der Spitze mit krenztragenden Tositenschäelen besetzt sind, Luten in der Ecke Univ. – UP. D. Petro Caballo I. C Pontren Reibe D. Steph. Ordinlog mitt. Septen, M. D. Hert, Andrieri Dign. Joh. Fortons Fortunius Inven. Sen. Smaxxvin In un-

tersten Runde des Absatzes rechts

Helldunkel von 4 Platien, gr. Fol. B. XII 135 No. 13

Dieses Stif-k'is selten und durch die manneritet Auffassung des treenstandes, durch die wunderlie be Vernischung des Christlichen und Heidunschen und durch die sonderbare Zusammenstellung der Meitre. Ornamente und Inschriften für Sitte und teist der damlatigen Zeitso charakteristrich, dass uns angemessen sehien, es ausfährlich in beschreiben, un so mehr, als bei Batzeh und in audern Werken sich nichts Grunzen und Verstandliches darüber dinder Grunzen und Verstandliches darüber dinder

- Ohne die kleine Scheibe mit der Sylbe wys.
- 11. Mrt dieser Scheibe.
- 28—30) Ein Romer entführt eine Sabinerin, ötte er aufgeloben in seinen Armen hat, wahrend zu seinen Püssen ein Sabiner am Boden Hegt. Drei verschiedene Ausschten der berühmten Marmorgruppe des Sabinerraubes von de zur Boul ug n.e., auf der Plazza del Palazzo verebio, in der Loggia der Lauzi, in Florenz.
  - 28) Der Romer ist nach links hingswendet und im Profil gestehen. Unten in der Ecke llinks, auf einer Tafel, folgende Inschrift Rapta Sabina a Joas: Bolog, marin, exsulpià Andreas Andrean, Mant. net atqq. E-pitti Nive: tiaddio discari, mixaxim. Fier Heldmind von 1 Platten, Fol B. VIII p. 23, No. 1
  - 29) Der Römer ist fast von hluten gesehen und nach rechts hingswendet. Unten in der Ecke rechts auf einer Tafel: Rapta Sabinum is die Bolog, marm, exvil. Antreas Amtreast, Mat. Incisit, abg. Bernard. Verkiert. disaxii. aim Okto-LAXMIII. Helblunker von 4. Platten. Fol. B. XII. 93. No.;
    - Nach W. Drugulin's Mittheilung kommt das Bl. noch vor
    - I Mit Bernard, Veechiett Von vier Platten.
    - Bernardum Verehiettum Von drei Platten.
  - 301 Die Gruppe in derselben Ansicht wie auf dem Softweschnien Blatt. Die Platte ist etwis grosser als die beiden andern Flatten, in die Schaffen andern Flatten, in die Schaffen angedrickt. Unten in der Ecke rechts, auf einer Tafe! Bie opwerungsteil in, Boligun, Andreas Andreast, uneist auf die Art fall eine Justin auf die Angeleicht auf Illentis, et Erech, Joannem Medleem. II. 460 mill. Br. 202 mill. B. 341, 34 No. 36.
    - Dieses Clairobscür ist sehr schön und eigen-

thümlich; es besteht nur aus zwei Holzplatten. nm eine mit weiss aufgehöhete und in den Schatten mit der Feder schraftüre Zeichnung auf farbigem Papier wiederzugeben, wogegen die beiden andern Heildunkel getuschte Zeichnunsett uschbilden.

31) Der Raub der Sabinerinnen. Nach dem bronzeiten Baarellef des Je an Bru logne, am Piedestal seiner oben beschriebenen Marmorgruppe in Florenz. Helldunkel von 4 Platten auf 3 Blättern, qu. Fol. max. B. XII. 94. No. 4.

i. Auf dem mittleren Biatte Ilest man unten rechts, an der Vorderseite einer Stufe: Haee est bystoria raptar. Sabinar. In aere Sculptar, per Doüm in. Belognam sereniss, magni Etrur\*\* Ducis sculptorem celeberr; und am Boden links; Andreas Andrean, Mantuan, eam incisti, impressit. Anno domini. N., D. LXXXV. Piorentiae.

II. Die Inschrift des ersten Plattenzustandes ist weggenommen und dafür folgende an die Stelle gesetzt: Illmo, Domino Joanni Fuggero etc. Sabinarum raptum a Joanne Bononia sculptore insigni in aereis laminibus celatum ac in Magni Ducis Etruriac fore situm. Andreas A-drianus Mantuanus ligneis formis incisit; et majori quam antea studio elaboratum clarissimi Joannis Puggeri nomine iterum dicavit. Senis Anno Domini MDLXXXVII. Junij. Oben auf dem mittleren Blatt, über der Thür eines Hauses, ist das Fugger'sche Wappen angebracht. - Wie aus dieser Inschrift erhellt, will A. Andreani glauben machen, dass er zu der zweiten Auflage ganz neue Platten smit grösserer Sorgfalt als vorhers geschnitten habe. Das ist jedoch nicht der Fall. Es sind dieselben Platten, eben so gut gedruckt, aber in unvollkommnerem Zustande und mit anderer Inschrift.

32) Her Trlumphzug des Julius Casar. Nach den un Anftrage des Markgrafen Francesco Gonzaga für den Saal eines beim Kloster S. Sebastlano in Mantua gelegenen Palastes ausgeführten, gegenwärtig im Schloss Hamptoncourt bei London aufbewahrten Temperabildern des A. Mantegna. Helldunkel von 4 Platten auf neun unmerirten Bil., welche den Fries mit dem Triumphzuge abbilden; dazu gehören noch ein Titelblatt und zwei Schlussblätter, so dass die ganze Folge zwölf Blätter begreift. Das Titelblatt, bloss mit drei Platten gedruckt, enthält auf einem Untersatz das lorbeerbekranzte Brustbild des Herzogs Vincenzio Gonzaga, nach der Büste dieses Fürsten auf seinem Grabmal in Mantua, und darunter folgende Dedikation, wo-Non Bartsch nur die drei ersten und die zwei lerzten Zeilen mittheilt, die uns aber für A. Andreanl's Erkenntlichkeit gegen seinen tiönner, wie auch in anderer kunsthistorischer Beziehung so interessant erscheint, dass wir sie bler in ilerer ganzen Fassung wiedergeben:

NRENO, PRINCIPI VINCETIO GOZAGÆ D. G. MANTVÆ AC MONTISPERRATI OPTIMO DVCI.

TAIVILÆ TRIVNPRI CÆSARIS, OLIMNVTV ECCRISI PRANCISCI GONZAGÆ, INCLITÆ TERIS MANTÆ TYNC MARCHIONIS IIIJ. PROPE D. SREASTIANI ÆDES, IN MAIORI BIVS AVLA, AB ANDREA MANTINEA MANTINEA

RA DILIGENTIA PICTÆ, VT IAM PER ANNOS SVPRA CENTUM,

NON SOLVE INCOLARYM, VERVE STIA EX VARIIS

ADVENARYM OCVLOS TANQVA MIRABILE QUODDAM

SVI INSPECTIONEM ATTRAHANT, QVEMADMODVM

SOLVM OFTE IPST ADNYC OSTERNUIT, YERT EXTENSION OSBOROLI VARBE HISTORIC IN VITE SPICTORYM TERRITORIC OMPREDATIVE. ANNERAE ANDRIANYE PARITHE MANYLANYE, GYO AMBERTIYM YOLVYEATI, MELICHI GYO ADSENT EATONE SATESFACHERIT, MY MYNICIFIS TANTI VIRI FAMA LATIVE PER ORA

ET COMMODIVE VOLITARRY. IDCIRCO HIS TYPIS
LIGARIS
NOVA RYAR PORMAR ADVERATIOR INCISIT, TYRY,
CHLAITYDINIS INVICTO NOMINI OMNIYM VIRTYTIS
AMATORYM AVOVSTO MECRNATI, GYOD IPSYM A

SENARYM ETIAM SI CARA SIBI VRBE, AD PATRIA BENIGNE REVOCAVERIS, QVOD ET AD OPVS PREPICIENDYM

REVOCAVERIS, QVOD ET AD OPVS PERPICIENDYM

ET AD

VICTYM NECESSARIA, SPONTE, ATQ ABVEDANTIS-

SVPPRDITAVERIS MAXIMA HVNILITATE DICAVIT. --VINA NOVVS HAC ÆTATE VIRIBVS ET ANIMO

C.E.SAR, SICVTI FAR EST, IMPERIO NOVO, NOVISG-POTIARE TRIVMPHIS.

Darunter der Name des Malers Bernardo

Malpizzi, welcher die Aufzeichnung auf die Holzpiatte machte: HERNAR, MALPITIVS PICT, MANT, P.

MANTYA. M. DXCVIIII.
Die beiden Schinssblätter enthalten das eine sechs, das andere drei korinthische Pilaster, zum Hinsetzen zwischen die Abtheilungen des Frieses, wenn die Blätter der Länge nach an einander gefügt werden. Auf dem vorletzten Schlussbatt (dem eilften der Folge), steht zwischen den

zwei ersten Pilastern: IN MANTVA.

1598, an dem Schaft des sechsten Pilasters, gegen unten ist Andreani's Monogramm noch einmai wiederholt, gr. Foi, max. B. XII, 101, No. 11, Sehr schwer trifft man sammtliche Blätter dieser Folge von gleichem Farbenton und gleichmässig gutem Druck. Man hat Abdrücke in Schwarz, aber das ist nicht die gute Farbe; es gibt grünliche, die bei weitem schöner, aber auch viel seitener sind. - Bei späteren Abdrücken findet sich auf der Rückseite des eilften Blattes mit sechs Pilastern eine Ansicht der Stadt Mantua (Clairobscür von 3 Platten. qu. Fol.), mit Andreani's Zeichen versehen und 1607 aus Mantna datirt; die drei Pilaster des zwölften Biatts sind daneben noch einmal gedruckt. Ich kenne einen solchen Abdruck nicht aus eigener Ansicht, sondern nur aus Passavant, Peintre-Graveur, VI, 245, No. 112.

33) Die bestrafte römische Buhierin. Nach B. Maipizzl. Bartsch betiteit dieses Biatt: »Das Feuer unter der Frane; Andere nennen es seine Fran, die sich am Feuer wärmte. Der Gegenstand der Darsteilung ist aus einer im Mittelalter sehr geläufigen Sage genommen, die Folgendes erzählt: Der grosse Dichter und »Zauberer» Virgil hatte sich lange um die Gunst einer römischen Bukierin beworben, die ihm endlich eine Schäferstunde zusagte, unter der Bedingung, dass er sich um Mitternacht unten an dem Thurm, den sie bewohnte, einstellen und in einen Korb, den sie herunterlassen werde, einsteigen solle. Der verliebte Poet that anbefohlenermaßen: er wurde in dem Korbe zwei Stockwerke hoch hinaufgezogen, bileb aber hier hängen und bis in den belien Tag hinein dem Gespött des römischen Volkes ausgesetzt. Um sich für den ihm angethanen Schimpf zu rächen, liess er alles in Rom befindliche Feuer auslöschen, ohne dass es wieder angezündet werden konnte, wenn man den Brennstoff nicht von den Schamtheilen jeuer schnöden Spötterin herhoite, und noch dazu auf eine Art. dass, da er sich nicht mittheilen liess, Jedermann zu ihr hingehen musste. Diese Bestrafung der römischen Buhlerin ist hier vorgestellt. Sie steht mit aufgehobenem Rock und auseinander gespreizten Beinen auf zwei Sockeln. zwischen welchen auf einer Steinplatte ein loderndes Feuer brennt, so dass Jeder, der sein Licht daran ansteckt, beim Bücken die geheimsten Theile der Dame sehen kann. Am Rande der Steinplatte: BRENAR, MALPITIVS MANT. INVB. Auf der Platte selbst, vor dem

Feuer, steht Andreani's Monogramm.

Helldunkel von 3 Platten, Fol. B.XII, 149

No. 15.

34) Bildniss Albrecht Dürer's. Kople des Dürer's schem Hölzschnitts, dessen Abdrücke des vierten Plattenrustandes auf den geöffneten Thören das Datum 1927 haben (B. No. 156). Brusbild in Profilansicht, mit kurz geschnittenem Haar und starkem Hart, eine Krause um den Hals und der Rock vorn ein wenig geöffnet. Oben ist mit beweglichen gublischen Lettern gedruckt: Aldes urv Jares. Oben links das Wappenschild mit den zwei geöffneten Thüren; rechts des

einem zweiten Wappenschilde:

Unter dem Einfassungsstrich: AL MIO C. C. 010:

PIRTHO TRANSVILLI, PIT: ROM. D. MANUARO IN INTERNATION IN DEXXXVIII. IN

Siena. Einfacher Holzschnitt, H. 335 mill.; Br. 265 mill.

35) Eine fromme christliche Fran, bei Nachzelt in ihrem Betrimmer über ofnen Todtenschädel nachälniend. Halbe Fig. Nach A. Casolani. Auf dem Tische, bei dem Todtenkopf, brennt eine Lampe. im Hintergrunde rechts eine Wanduhr; links ein dornengekrönter Chri-31\*

## stus. Unter dem Einfassungsstrich



Alla molto illma, Sigra, la Sigra, Eleonora Montalvi delli Angustini. Andrea Andreani Mantovano Intaglie, in Siena, 1591. Helldunkel von 3 Platten, Fol. B All. 118, No. 14,

36) Ein Todtenkopf, 3/4 rechts, Oben in der Mitte. ant einer Tafel, folgende Inschrift: Memorare novissima tua et lu acternum non peccabis. Eccle. vil. An der linken Seite, in der Mitte:



Helidankel von 3 Platten, qu. Fol

B AH 156 No. 28

37) Ein anderer Todtenkopf, beinahe von vorn geschen, mit der dabei liegenden Unterkinnlade Leber diesem Kinnisdenknochen, an der Selte



Helldunkel von 3 Plat-

ten Br 326 mill , H, 255 mill

1. Ofme alle Inselvifit.

II. Oben in der Mitte, auf einer Tafel die Inschrift:

Habbi nella memoria sempre fitto L'I'ltime passo, ourclascun' arriva

Unen regnera in te jlamai delltto

C'Lalma tua sarà morendo viva,

35) Theaterdekoration, welche im Hintergrunde den Platz vor dem Dom in Siena vorsteilt, für die komodie l'Ortensio von A. Piccolomini, die 1560 von der Akademie degil Intronati vor dem Grossherzog Cosimo I. In Siena aufgeführt wurde, Nach der Zeichnung des sienesischen Malers und Banmeisters Bartolommeo Neroni, genannt 11 Riccio. Helldunkel von 3 Platten, qu. Fol. B. XII. p. 156, No. 29,

Ich hatte keine Gelegenhelt ein Exemplar von diesem Helldunkel zu sehen. Bartsch erwähnt

zwei Plattenzustande.

1. Man fiest nuter links; RICCIVS SENEN. INVE, und rechts: HIRB, BOLS, SENENSIS, F. Von diesen beiden Inschriften ist die letzte schwerlich genau angegeben; denn ein sienesischer Kinstler mit dem ganz unitalienischen Namen Bols findet sich nirgende citlet. Hatte Hieronymus Bols die Platte geschnitten, so ware dieses Clairobseur in die Klasse der Andrianl'schen Verlagsartikel zu setzen. Jedenfalls ist hier ein Irrthum zu berichtigen.

Il tiline die Kunstlemamen. Unten, in beweglichen Lettern gedruckt, eine Dedikation an Gio, Scipione Bargagll, nobile Senese, von Andrea Audriani, 1589. - Die Redikation lautet nach L. Gruner's Mittheilung: All' Honorato Sig, Scipione Bargagli Nobile Senese. Jo ml etc. etc. di Siena II di 22 d'Agosto 1589. Sie 1st auch in Gandellini und de Angells, Notizie istoriche degli integliatori (V. 173-174) und in Zani's Enciclopedia (I. Iv. 293) mitgetheilt, aber mit dem falschen Datum 1579. - Mariette erwähnt einen Abdruck, wo sich im oberen Theil folgende Inschrift befindet: Generoso Intronato Thuscorum principi Intronator Hilaritas. Ein solcher Abdruck befindet sich in der Dresdener Kupferstlehsammlung (Notis von Gruner). -Die Angaben fiber das in Rede stehende Helidunkel lauten, wie man sieht, verschieden und widersprechend; um Genaulgkeit und Bestimmtheit hineinzubringen, müsste man die Originaldokumente zur Verfügung haben, die mlr, wie gesagt, nicht zu Gesicht gekommen sind,

## II. Worke aus Andreaul's Verlag

1) Die Sündfluth. Angeblich nach Tizian, oder nach Pontormo, wie Mariette vermuthet, denn dieser feine Kenner bemerkt richtig, dass die Vereinzelung und unwirksame Zerspiltterung der Gruppen mehr an die florentinische als an die venezianische Kompositionsweise erinnert. tirosses Stück in 4 Blättern; es wird von Raseggio (No. 3) dem Nicolò Boldrini zugeschrieben, ist aber mehr in der derberen und gröberen Manier des Domenico dalle Greche ausgeführt. Ursprünglich einfacher Formschnitt, zu welchem Andreani zwei Platten hinzufügte, um ein Helidunkel von 3 Platten daraus zu machen, qu. Fol. I. Ohne Küustlernsmen,

II. Mit Andreani's Monogramm zwischen den Beinen eines Mannes im Wasser, Pass, VI. 222. No. 2.

2) Moses redet mit dem Volke Israel. Nach Rafa ei. Eines von den zwölf Sockelbildern, welche Perino dei Vaga nach den Kompositionen dieses Meisters in den Loggien des Vatikan als Camaieux ausführte. Die von Bartsch, nach dem Vorgange auf der Radirung des Pietro Santi Bartoli, angenommene Benenuung des Gegenstandes dieser Darstellung: »der Apostel Petrus predigt das Evangeliums ist jedenfalis irrig und hat gar keinen Zusammenhang mit den Kuppelbildern der Loggie, die sämmtlich aus dem zweiten Buch Mosis genommen sind. Auch irrt sich Bartsch, wenn er die Erfindung dieses Blattes dem Polidoro da Caravaggio zuschreibt. Dieser Künstlername findet sich pur auf den Abdrücken des zweiten Plattenzustandes, die von Andreani verlegt und ganz eigenmächtigerweise von dem Drucker so bezeichnet wurden. Helldunkel von 3 Platten, qu. Fol, B. XII. 77. No. 25.

1. Ohne Namen und Zeichen.

II. Unten in der Ecke links; poliporo Da

In Mantova CARAVAGIO INVET 1605.

3) Die Anbetung der Könige. Nach Parmeglanino. Helidunkel von 3 Platten, von Ugo da Carpl. A. Meldolla hat dieselbe Komposition radirt, qu. Fol. B. XII. 29, No. 2. Hier wird G. N. Vicentini als der wahrscheinlic' e Urbeber genannt.

1. Unten am Sitz der Maria: F. P. (Franciscus Parmensis). Der Umrisa wird vom Schatten selbst gebildet.

 Jene beiden Anfangsbuchstaben sind ausgelöscht, und an ihrer Stelle findet man Andreani's Monogramm und das Datum 1605.



Ausserdem existiren Schraf-

V. firungen, die offenbar hinzugeschnitten

firungen, die offenbar binzugeschnitten sind, um der abgenutzten Platte mehr Kraft zu geben.

- 4) Die Darstellung des Christuskindes im Tempel Nach Parmegianino. Gewöhnlich wird Giuseppe dei Salviati als Erfinder dieser Darstellung genannt; aber Bartsch vermuthet, Ich glaube mit Recht, dass Andreani, der spätere Besitzer dieses Holzstocks, vielleicht eine Zeiehnung Paimegianino's dem Salviati zugeschrieben habe. Die Inschrift DRL SALVIATI (es ist nicht gesagt, ob Francesco oder (iluseppe gemeint sel) liest man nur auf den Abdrücken des zweiten Plattenzustandes aus dem Verlage Andreani's, der sich auch damit, dass er sein Zeichen auf die Platte setzte, den Schnitt derselben beizulegen scheint, obgleich er damaia nur der Drucker war. Eben so eigenmächtig verfuhr Andreani auch mit anderen Piatten, z. B. bei der obenerwähnten Anrede des Moses an das Volk Israel (No. 2) und bei der Madonna in der Glorie mit dem heiligen Sebastian (No. 11). Helldunkel von 4 Platten, von Ugo da Carpi. gr. Fol. B. XII. p. 31. No 6.
  - I. Ohne Namen und Zelchen.

II. Unten rechts: DEL SALVIATI,



In Mantova 1608.

5) Christus heilt die zehn Aussätzigen, Nach Parmegianino. Helidunkel von 3 Platten, von (i. N. Vicentini, qu. Foi, B. XII, 39, No. 15.

 Rechts unten: JOSEPH. NICOLAYS, VICEN-TINI (dahinter als Schlußschnörkel eine blattartige Verzierung).

II. Rechts unten:

In Mantova 1608.

- 6) Ohratus zu Tische bei Simon dem Pharisäer. Nach einer Zeichnung Rafaels, wovon man ein ähnliches von Marc Anton gestochenes Blatt antrifft. Heildunkel von 3 Platten, von Ugo da Carpi, on Fol, B. XII, 40, No. 17.
  - I. Ohne Zeichen und Namen.
  - II. Unten rechts, auf einer Tafel : RAPHEL VER.



In Mantova 1609.

 Der wunderbare Fischzug, Nach Rafael, Helldunkel von 3 Platten, von Ugo da Carpl. qu. Fol. B. XII. p. 37, No. 13.

I. Ohne Namen und Zeichen.

il. Unten links auf einer Tafel; RAPHEL, VRB.



In Mantons

- Petrus und Johannes. Nach Parmegianino. Helldunkel von 3 Platten, vermeintlich von Ugo da Carpi. S. B. XII. p. 77. No. 26.
   Ohue Zelchen und Namen.
  - II. Links oben Andreani's Monogramm.
- 9) Die bl. Famille. Nach Parmeglan Ino. Maria, and einer kleinen Anhöbe altrend, umarmt eine knieunde Heillige, welche das Christuskind in ibren Armen hat. Im Hintergrunde rechts, in haber Figur, Joseph und ein hi. Blächen. Heildunkel von zwel Platten, von Antonio da Trento. Fol. B. XII. 64. No. 24.

 Unbezeichnet, Kommt auch nach L. Gruner in Umriss ohne Zeichen vor.

11. Unten links Andreani's Monogramm.

10) Maria mit dem Christuskinde. Angeblich nuch Parm eg ian in o. (Zufoige L. Grunern nach Girolamo da Carpi). Die Madoma sitzt auf einem Taron und lat von Ver Engeln und deri Heiligen ungeben; dabel ein Ainerender Mann, der von seinem Schutzpatron dem Christuskinde orgestellt und von diesem gesegnet wird. Heildunkel von 4 Platten, von A. Ghandini. Fol. B. Nil. 65, No. 25.

 An einer Stufe des Thrones folgende Inschrift: Taglio d'Alex<sup>70</sup> Ghandinj.

II. Dieselbe Inschrift u. darunter :

IN MANTOVA

11) Maria mit dem Christuskinde, Nach Parmegianino. Die Madonna thront auf Wolken und ist von Cherubim umgeben; rechts der hl. Sebastian, mit Pfeilen durchbohrt; iinks unten ein hl. Bischof in halber Figur, Schutzpatron einer Kirche, deren Modell er in der Hand hält. Helldunkel von 4 Platten, von Ugo da Carpi. gr. Fol. B. XII, 66, No. 26. Hier ist die höchst wahrscheinlich von Parmegianino herstammende Erfindung des Blattes dem Federigo Baroccio zugeschrieben; allein die Buchstaben F. B. v., die angeblich Fredericus Baroccius Urbinas bedeuten sollen, befinden aich nur auf den von Andreani verlegten Abdrücken des zweiten Plattenzustandes und sind vermuthlich ein willkürlicher Zusatz dieses Verlegers, der sich mit andern Platten dieselbe Freiheit nahm (s. No. 2 und 4).

1. Ohne Zelchen,

 Unten an der Console, worauf sich der heilige Bischof stützt, folgende Bnchstaben: Р. н. v. und weiter unten iinks:



12) Die hl. Cäcilia, Halbe Fig. Nach Parmeglanino. Die Heilige singt Loblieder auf Gott und begleitet sie mit dem Spiel auf einer kleinen Orgel, die von zwei Engein gehalten wird; ein dritter Engel ist im Hintergrunde links. Oval. Heildunkel von 2 Platten, von Antonio da Trento, Fol. B. XII, 85, No. 37.

- Ohne Zeichen. Sehr selten. Bartsch kennt keinen Abdruck dieser Art.
- Mit Andreani's Monogramm, links unten, ausserhalb des Ovals. Diese Abdrücke sind von schlechter Qualität und haben Kreuzsehraffrungen.
- 13—15) Die christlichen Tugenden. Nach Parmegianino.
  - Der Glaube. Knieende weibliche Fig., in der i.inken einen Kelch baitend.
  - Die Liebe. Weibliche Fig. mit 3 Kindern, unter einem Baum sitzend.
  - Die Hoffnung. Knieende weibliche Fig., die Hände gen Himmel erhoben.
  - Die Stärke. Sitzende weibliche Fig., die einen Säulenschaft zerbricht.
     Die Mässigkeit. Sitzende weibliche Fig.
  - Die Mässigkeit. Sitzende weibliche Fig., die Wasser ans einer Kanne in eine Schüssel giesat.
  - 18) Die Klughelt. Sitzende weibliche Fig., im Profil, die sich herumdreht und in einen Spiegel schaut.
    - Folge von 6 Blättern, 8. Helidunkel von 3 Platten, von einem Ungenannten, vielleicht von Ugo da Carpl. Ick weiss nicht, ob die siebente christliche Hanpttugend, die Gerechtigkeit, ausgeführt worden; ich habe sie noch niemals angetroffen; aber allem Anschein nach ist sie gesehnitten worden. B. XII. 129. No. 1—6. I. Vor Andrean!'s Monogramm.
      - 11. Mit Andreani's Monogramm, an dem
- Sitze der Mässigkeit. 19) Saturn, mit einem Kinde, das ihm eine Wage halten hilft. Nach Parmegianino. Heli
  - dunkel von 4 Platten, von Ugo da Carpl. qu. Fol. B. XII. 125. No. 27.

il. Rechts unten:

In Mantova 1604.

20) Herkules erwirgt den nemäischen Löwen, Nacheiner Zeichnung, Rafae'l's. Es sehelnt aber, daan nur die Figuren von der Erfindung dieses Meisters herüben, der innderhaftliche Hintergrund ist nicht in seiner Art, sondern nicht sich mehr derjenigen eines Malers der venezianischen Schale. Heldlunder von 2 Platten, von G. N. Vicentin I. Fol. B. XII. p. 125. No. 17.

I. Unten links, an einem Stein: вариа.

VR. - JOS. NIC. VICEN.

II. Unten in der Ecke links: RAPH. VR.



21) Psyche, göttlich verehrt. Nach Francesco del Salviatl. Oktogon in einem Viereck. Heildunkel von 3 Platten, von einem Ungenansten, in der Art des Ugo da Carpl. Fol. B. XII. 128. No. 26. Hier ist die Ausübrang mit Unrecht dem Antonio da Trento und die Erfindung bebno unrichtig dem jüngeren Salviatl (Gleseppe) zugeschrieben. Die Platte wurde geschaitten nach einem zu solien Zeit sehr berühmten Rilde, wieches Francesco Salviati am der Derke eines Zimmers im Palast Grimani maite und Vasari für die schönste Malerei in Venedig bielt.

I. Ohne Zeichen.

II. Links unten: In Mantova 1602.

- 22) Badende Nymphen, Nach Par megianine, Helldunkel von 3 Platten, von einem Ungenannten, Fol. B. XII. 122. No. 2, we die Platenzussieher wert, des jacobs der der Vertreiten der von von der der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten grüßtrate j. es wurde von diesem Könsteler nur netst aufgeligt, und Zasetti nennt nicht ohne frand den Ug d. a. Carpial al. Uebber Dieselbe Komposition wurde von Antonio Fantuzzi nellt.
  - I. Ohne Monogramm and Datum.
  - II. Unten links, auf einem Stein:



Abdrücke dieser Art aind von keiner besondern Güte; die Platten sind abgenutzt und kleksen.

- 23) Ajax gibt sich in Gegenwart des Agamemnon und der andern griechischen Heerführer den Tod. Nach Politidoro da Caravaggio. Heildunkel von 3 Platten, von G. N., Vicentini, qu. Fol. B.XII. 99, No. 9
  - 1. Unten in der Ecke rechts: PVLIDORO CAR, 10. NIC. VICEN.
  - An der Stelle der obigen Inschrift die folgende: POLIDORO DA CARAVAGIO INVENT.

. in Mantova 1608.

- 24) Circe reicht den Gefährten des Odysseus einen Zaubertrank. Nach Parmeglanino, Oval in einem Viereck. Heildunkel von 2 Platten, von Autonio da Trento, qu. Pol. B. XII. 110. No. 6.
  - Ohne Zeichen. Die Abdrücke dieses Zustandes sind klar und sauber; die Platte ist noch nicht wurmstichig und der Schnitt mit mehreren Strichlagen schrafürt.
  - II. Unten in der Ecke rechts:



In Mantova 1602.

- 25) Derselbe Gegenstand, anders behandelt. Clrectist hier vorgestellt, wie ale selbst ihrer Zuschtrank problit, im durch solches Vortrinken die Gefährten des Odysseus desto sicherer in täuschen. Nach Parmegianino. Oval in einem Viereck, Helldunke von 4 Platten, von einem Ungenannten, hiechst wahrecheinlich von Ug o da. Carp J. Foll. B. MI. 111. No. 7.
  - 1. Ohne Zeichen.
  - II. Mit Andreani's Monogramm unten in der Ecke links.
- 26) Jason kehrt von der Eroberung des goldenen Vitesses zurück. Nach Parmegianino, Heitdunkel von 3 Platten, von einem Ungenannten

in der Art des Ugo da Carpi, Fol. B. XII. 120, No. 19.

I. Ohne Zeichen. Sehr seiten.

II. Unten in der Ecke links:

In Mantova 160. (Die ietzte Zahl ist nicht ausgedrückt.) Abdrücke dieser Art sind

kicksig.

27) Mutius Scavots verbrennt sich die Hand in Gegenwart Porsenna's. Nach Baldassare Peruzzi. Heildunkei von 3 Piatten, welches Bartsch falschlich dem A. Andreani zuschreibt.

nazi. Helldunkei von 3 Piatten, welches Harteh falschlich dem A. Andreani zuschreibt. Mariette vermuthet, dass es von Antonio Campion Oremona erfunden und ausgeführt warde; jedenfalls ist Andreani bloss Restaurator und Verleger dieses Helldunkels, denn unter den Ablrücken mit seinem Monogramm befinden sich keine guten Exemplace.

1. Vor Andreani's Zeichen,

ii. Auf dem lieim in der Mitte der Ara, auf der das Feuer brennt, ilest man:



CV III.

28) Cletia entflicht mit ihren Gefährtinnen aus dem Lager des Porsenna. Nach Maturino.

Helidunkel von 3 Platten, von G. N. Vicentini. qu. Fol. B. XII. 96. No. 5.

I. Unten in der Ecke links: MATVRIN.
108. NIC.

 Diese Namen sind ausgelöscht und ersetzt durch eine Tafei mit folgender Inschrift: MATVEIN INVENT



in Mantova.

- 29) Studienfigur eines Mannes, der beide Hände ausbreitet, wie Jemand, der auf seinem Wege Etwas antrifft, das ihn überrascht. Nach Parmegianino. Oval im Viereck. Helldunket von 3 Platten, von Ugo da Carpi. Foi. B. XII. 146, No. 10.
  - Ohne Zeichen. Das Oval ist links mit einem weissen, rechts mit einem dunkeifarbigen Strich angegeben.
  - II. Das Oval ist rund hernm mit einem schwarzen Strich eingefasst. Die Platte ist abgenutzt und die Schraffrungen sind breiter gemacht. Unten links, ausserhalb des Ovals, Andreani's Monogramm.

E. Kolloff.

Ende des ersten Bandes



Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig







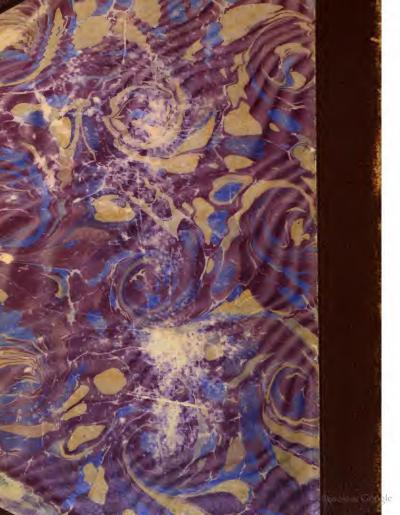